



## Presented to the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO

by

DR. OSCAR SINGER
AND
DR. WILLIAM SINGER

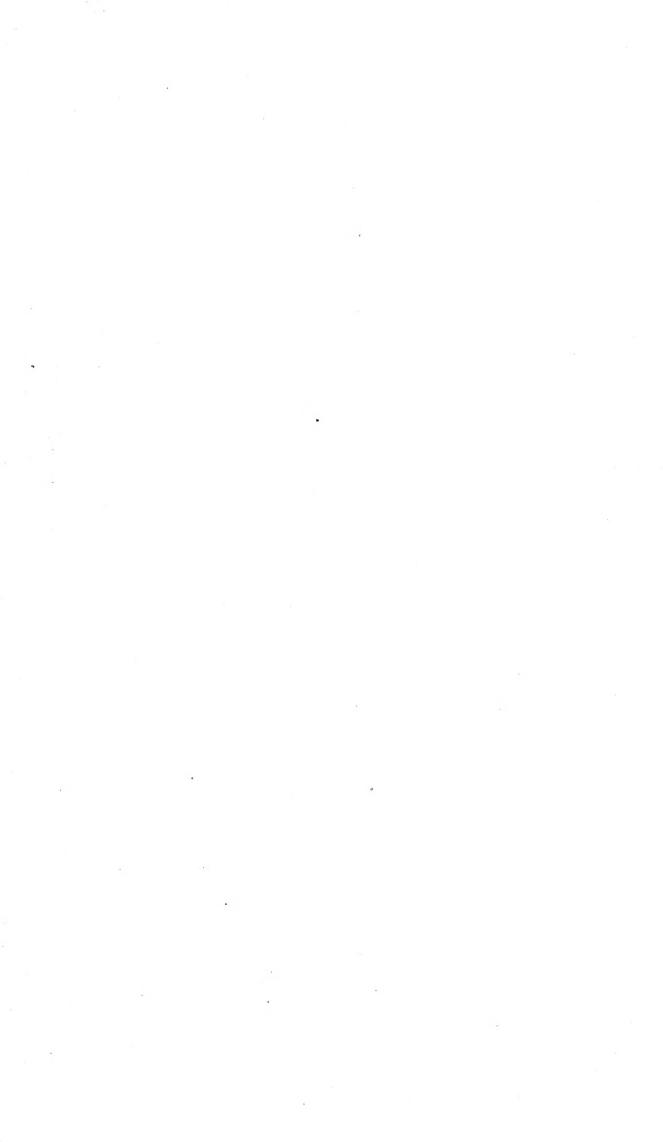

• 

## Meal=Encyflopädie

protestantische Theologie und Kirche.

In Berbindung

mit vielen protestantischen Theologen und Gelehrten

herausgegeben

von

Dr. Serzog, ordentlichem Professor der Theologie in Erlangen.

Achter Band. König bis Manna.

Stuttgart und Hamburg. Mudolf Besser. 1857.



Drud von Blum und Bogel in Stuttgart.

Ronig, Johann Friedrich, nimmt in ber Reihe ber "bogmatischen Birtuofen" bes 17. Jahrhunderts eine nicht unbedeutende Stelle ein. Er ift geboren 16. Oft. 1619 gu Dresten, ftubirte zu Leipzig und Wittenberg, betleitete bann Die Stelle eines fchwebischen Hofpredigers, wurde 1651 Prof. Der Theologie zu Greifswalde, 1656 Superintendent zu Mekelnburg und Rateburg, endlich 1659 Professor der Theologie zu Rostock, mo er ben 15. Sept. 1664 ftarb. Seine Theologia positiva acroamatica. Rost. 1664. die verschiedene neue Auflagen erlebte (Ed. VI. Rost. 1680. 8. Witemb. 1755.), war trot ihrer Trockenheit ein viel gebrauchtes Lehrbuch der Dogmatik, worüber auf den meisten Universitäten gelesen murre. Sabu, Richter, Saferung haben es erläutert und commentirt. Ja, es biltete vieses Compendium die Grundlage zu dem berühmtern Werfe bes Joh. Andr. Duenstädt (f. d. Art.) vgl. Walch, Bibl. theol. sel. T. I. p. 39. Beinrich, Versuch einer Geschichte ber verschiedenen Lehrarten ber driftlichen Glaubens= mabrheiten und ber merkwürdigsten Systeme und Compendien berjelben. Lpz. 1790. S. 339 ff. Schrödhe R.G. feit ber Ref. VIII. S. 11 und besonders Gaß, Weschichte der prot. Dogmatif I. S. 321 ff. — Richt zu verwechseln mit Joh. Friedrich ist ber etwas ältere Georg König (geb. ben 2. Febr. 1590 zu Amberg in ber Pfalz, gest. als Professor zu Alterf 1654), der Casus conscientiae schrieb. Alterf 1676. 4.

König, Samuel, eine in der Geschichte des schweizerischen Pietismus und Sepatismus uicht unwichtige Persönlichkeit, wurde um 1670 zu Gergensee im Canton Bern geboren, wo sein Vater Pfarrer war. Seine Studien machte er in Bern und Zürich, wozu sich nach damaliger Sitte noch eine Reise nach Holland und England gesellte. Für die orientalischen Sprachen, die überhaupt um diese Zeit start in der resormirten Kirche betrieben wurden, zeigte König große Verliebe und Talent, so daß ihn seine Anhänger einen "Drientalisten ersten Ranges" nannten. Richt nur aber mit der orientalischen Geslehrsamseit, sondern auch mit den mystischen und chiliastischen Richtungen jeuer Zeit war er auf dieser Reise bekannt geworden und bald zeigte er sich, nachdem er auch noch mit Petersen's Schristen genauer sich befreundet hatte, als einen begeisterten Anhänger der Lehre vom tansendsährigen Reich. Nach Vern zurückgesehrt ließ er sich in das Prestigamt ansnehmen und besteidete ansänglich die seinen weitgreisenden Planen wenig zus sagende Rolle eines Spitatpredigers an der Kirche zum heil. Geist. Um diese Zeit hatte der Spener'sche Pietisnus bereits in Vern einigen Anhang gesunden und wurde besonders durch den geistig hoch begabten Candidaten Sam. Lutz (Lucins) vertreten.

König stand anfänglich diesem Kreise ferne, wurde jedoch immermehr in denselben hineingezogen und so erscheint von da an auch seine Lebensgeschichte in die Geschichte des bernerischen Pietismus verslochten. Wie anderwärts stellte sich dem Pietismus auch in Bern die Orthodoxie der Landessirche entgegen, den 3. April 1698 ward eine Specialscommission gegen "Quäkerei, unerlaubte Bersammlungen und Sonderungen in Lehren" niedergesett, und im August desselben Jahres ernannte der große Rath die sogenannte "Religionseommission" mit dem Austrage, das ganze Pietistenwesen (in Bern) zu untersuchen und darüber Bericht und Anträge zu bringen. Weltsiche Patricier standen an der Spitze dieser Commission. Auch König mußte sich vor derselben zu verschiedenen Malen verantworten. Er verhehlte seine chiliastischen Aussichten nicht, setzte vielmehr dies

selben mit freimuthiger Beredtsamfeit auseinander und verantwortete sich auch über seine Bredigten, in tenen er ernstlich auf Buße und Wiedergeburt drang. Unter seinen theologischen Gegnern erscheinen besonders die theologischen Professoren Wyß und Rudors. Dieje brachten es auch bahin, baß König nicht nur feiner Stelle entsetzt, sondern auch des Landes verwiesen wurde. And gegen die übrigen Bertreter dieser Richtung wurde mit größerer ober geringerer Schärfe eingeschritten, und nm allem weitern Umsichgreifen jeparatistischer Richtungen vorzubengen, wurde (Inli 1699) ter jogenannte Affociationseid eingeführt, ber nicht nur in Zufunft von Allen geleistet werden sollte, die sich um eine geistliche Stelle melteten, soudern auf den sich auch neben den im Amte stehenten Predigern die Bürger- und Einwohnerschaft der Stadt Bern verpflichten sollte. Dazu kam eine strenge Büchercensur, Berbote religiöser Zusammenkünfte u. s. w. Der des Landes verwiesene König begab sich nach Herborn, wo er an dem dortigen Professor Hord (j. r. Urt.) einen Geistesverwandten fand. Balt wurde er aber als ein "schweizerischer Erzverführer und Erzketzer" aus dem Rassauischen ausgewiesen, worauf er sich in die Grafschaft Sahn-Wittgenstein, das bekannte Aspl der um ihres Glaubens wilten vertriebenen Pietisten, Inspirirten u. f. w. begab. In Berleburg fant er sehr gute Aufnahme. Er würde bei seiner Empfänglichkeit für das Extravagante im Christenthum, ähnlich seinem Freunde Horch, eine Beute der sunlosesten Schwärmerei geworden sehn, wenn er nicht zu rechter Zeit aus bieser Atmosphäre wäre herausgerissen worden. Er begab fich 1700 nach Halle, woselbst ver reinere Bietismus bekanntlich vie nach ihm benannte Schule aufgerichtet hatte; boch vertauschte er auch biesen Aufenthalt bald mit dem in Magdeburg, wo er in dem benachbarten Niederdodeleben eine zweite Heimath fant; benn hier traf er außer bem ihm schon burch seine Schriften theuer gewordenen Petersen und dessen Gattin, Johanna Eleonora von Merlan, auch seine schweizerischen, gleich ihm aus dem Baterland vertriebenen Glanbensgenoffen, seinen frühern Beschützer, Nit. v. Nott und seinen Schüler Fellenberg, der indessen Robts Schwiegersohn ge= worden war. Rach einer fast zwölfjährigen Exulantenzeit, erhielt König endlich wieder eine öffentliche Anstellung am Hofe tes Grasen von Isenburg, zu Büdingen, als französischer Prediger. Hier verlebte er 18 Jahre, während welcher Zeit er auch mehrere Schriften herausgab. Rur; vor ober bald nach jeiner Anstellung hatte er seine Bater= stadt wieder besucht, aber um so weniger eine freundliche Aufnahme gefunden, als er turz zuvor durch eine Schrift: "der Weg des Friedens" seine Gegner auf's Nene ge= - Gleichwohl sollte er nicht in der Verbannung sterben. Nachdem die meisten seiner Gegner gestorben waren und sich auch in Bern manches geändert hatte, und zwar zu Gunften der früher verfolgten Richtung, durfte Rönig 1730 wieder in seine Baterstadt zurückehren, wo ihm sogar der Lehrstuhl der orientalischen Sprachen und der Mathematik anvertrant wurde; boch hatte er nach bem Zengniß seines Freundes Sam. Lut vieles von der Robheit der Studenten zu leiden. Er fuhr fort, religiöse Privatversamm= lungen zu halten. Um Dftern 1732 wollte er auch in Basel Erbanungsstunden halten, erhielt aber ten Besehl, innerhalb 24 Stunden sich von Stadt und Landschaft zu entser= Auch nach Deutschland machte er Ausstlüge als Reiseprediger und unterhielt über= haupt seine alten Berbindungen. Er starb ben 30. Mai 1750. Bon seinen Schriften sind zu nennen: Betrachtung des inwendigen Reichs Gottes, wie es im Herzen des Menschen aufgerichtet wird. Lasel 1734. Theologia mystica over geheime Gottesge= lehrtheit, barin gezeigt wird, wie alle Stücke ber göttlichen Wahrheit im innern Menschen tes Herzens mussen erkannt, im göttlichen Lichte eingesehen, angenommen und ge= glaubt, ja erfahren unt geschmedt werten. Bern 1736. Bgl. F. Trechsel, Samuel Rönig und ber Pietismus in Bern, ein Beitrag zur vaterländischen Rirchengeschichte im Berner Taschenbuch 1852, woselbst auch die von dem Versasser benützten handschriftlichen Onellen angegeben find. Sagenbach.

Könige, Bücher ber. Unter bem Titel Bücher ber Könige sind uns in dem masoretischen Text und ber beutschen Uebersetzung Luthers zwei Bücher überliesert, welche

fichtbar und unbestritten ein Ganges bilten nut nur einen Berjaffer ober Berausgeber haben. Denn 1 Kön. 22, 54. bricht mitten im Leben tes ifraelitischen Königs Ahasja ab und 2 Kön. 1, 1. 2. fährt an temselben fort. Ebenso ist tas 1 Kön. 17. eingeführte Leben des Propheten Elias noch nicht beendigt, und wird 2 Kön. 1, 3. fortgeführt. tonnte sich auch nicht benfen, warum gerade ba ein Verfasser mit seinem Werte abgebrochen haben follte, das dann von einem anderen Berfasser gerade so fortgeführt worten wäre. Die Einerleiheit bes Versaffers beider Bücher beweist schon Die tentliche Rüdbeziehung 2 Kön. 23, 16—18. auf 1 Mön. 13, 2., abgesehen von ter steten Zurüd= weising auf tie Sünte Jerobeams im zweiten Buche gleichmäßig wie im ersten; vgl. 1 Kön. 15, 26. 34; 16, 26. 31; 22, 53. mit 2 Kön. 3, 3; 10, 29; 13, 2; 14, 24; 15, 9. 18. 28., und berselben gleichmäßigen Zurudweisung auf David als Borbild bei ren Königen Inta's. Die Abscheidung der beiden Bücher ist demmach gang willfürlich gemacht und nur zur Begnemlichkeit in zwei Buchrollen zerlegt worten, wie tenn nach Josephus, Melito von Cardes, Origenes und Hieronymus auch die Juden die beiden Bucher nur als ein Buch zählen. Attein man findet selbst zwischen bem Ende des zweiten Budes von Samuel und bem Anfang bes ersten Buches ber Könige keinen Absatz, ba sich 1 Kön. 1, 1. gang an 2 Sam. 20, 26. anschließt und nur die Beilagen 2 Sam. 21-24. zwischen sich bat. Defiwegen bat schon Jahn, Ginl. 2, 232 ff. nachgewiesen, raß bie Büder Samuels und ber Mönige von einem Berfasser herrühren, weil Anlage und Ausführung durch alle vier Bücher ganz einerlei sey, wie man es nur von einem und dem= selben Verfasser erwarten könne, und weit auch tie Sprache und Schreibart nur Einen Berfaffer verrathe, wie benn and gleiche Rebensarten in allen biefen Buchern vortom= Bgl. 1 Sam. 25, 22. mit 1 Mön. 14, 10; 16, 11; 21, 21. 2 Mön. 9, 8. Aehnlichkeit ber Behandlung tann man 1 Kön. 4, 1—6. rechnen, was ganz mit 2 Sam. 8, 15—18. übereinstimmt. Sachliche Rückbeziehungen aber finden fich 1 Non. 2, 26. auf 1 Cam. 2, 35. und 1 Kön. 2, 11. auf 2 Cam. 5, 5., besonders aber 1 Kön. 2, 4. auf 2 Sam. 7, 12-16. Wenn aber auch tie beiden Bucher Samuels und ber Mönige unr Einen letzten Verfasser haben, mas te Wette, Ginl. &. 186. n. Thening, Comment. zu ren Büchern der Könige Einl. §. 1. ohne irgend einleuchtende Begründung längnen; so ist boch anzunehmen, daß schon ber Berfasser sein Werk in verschiedenen Theilen herans= gab, worauf die Nachträge 2 Sam. 21—24. teutlich genng hinweisen, und womit übereinstimmt, daß von den ältesten Aufzählern der alttestamentlichen Bücher schon die Bücher Samnels und ber Könige als zwei gezählt wurden. Die Siebzig, welchen Bulgata folgt, geben diesen Büchern den einfachen Namen "Könige," und zählen unn, da sie die Abscheidung and an ten gleichen Orten madzen, vier Bücher terselben.

And tas Buch ter Richter hat ähnlich wie ter Schluß ter stegenannten Bücher Samnels Nachträge. Nämlich Kap. 17. u. 18. biltet ten ersten, Kap. 19—21. ben zweisten und tas Buch Ruth nach seiner Stellung in ten Siebzig, zu welcher mit gutem Takte Luthers Uebersetzung zurückgekehrt ist, ten britten Nachtrag.

Schon diese Gleichheit der Einrichtung mit der am Ende des zweiten Buches Sasmuels berechtigt zu der Frage, ob nicht etwa auch das Buch der Richter zu demselben Werke gehöre, das wir hier vor uns haben und denselben Verfasser oder wenigstens Uebersarbeiter und Herausgeber habe. Tadurch erhielten wir auf eine nicht unpassende Weise Ein großes ursprünglich in drei Theile zerlegtes Wert, dessen erster und zweiter Theil Anhänge enthält, welche der Verfasser, der streng historisch zu verfahren suchte, nicht mit Sicherheit einzureihen wußte und desthalb mit historischer Gewissenhaftigkeit je am Ende des ersten und zweiten Theils als Nachtrag gab; ein Verfahren, das zugleich zu dem geslehrten Bearbeiten der Geschichtsquellen stimmt, das wir in der Zeit kurz vor und wähsend der bebhlonischen Gefangenschaft wahrnehmen können. Diese Voranssetzung bestätigt sich, wenn wir näher zusehen, durch manche Zeichen, wovon wir nur drei auführen wollen.

Ist es nicht auffallent, daß die drei Anhänge, das Büchlein Ruth mitgerechnet, am

Schlusse bes Richterbuches von Bethlehem ansgehen? Will ber Berjasser nicht durch dieselben und namentlich ben britten auf David vorbereiten, bessen Geschlechtsregister am Ende bes Büchleins Ruth gegeben wird? Dies ist um so einlenchtender, je mehr wir soust in seinem Werke, 1 Sam. 16, 1 st., die Einleitung zu dem Leben Davids, dem Mittelpunkte seines Werkes, mit gerechtem Besremben vermissen würden, während er sich ausssührlich über das Geschlecht Samnels, 1, 1 ff., und die Abkunst Sauls, 9, 1 ff., verbreitet. Diese Einleitung konnte der Verfasser nur dann entbehrlich sinden, wenn seisnem Werke das Büchlein Ruth einverleibt war, und wenn dasselbe als Anhang zum Buche der Richter den ersten Theil besselben bildete. Wenn es ferner von Simson heißt: er werde ansahen Israel zu erlösen ans der Philister Hand, Richt. 13, 5., so hätte der Verfasser des Richterbuches dies nicht so solchen künnen, wenn sein Werk nicht auch die Fortsetzung und Vellendung dieser Erlösung enthalten hätte. Diese kommt aber erst in den Büchern Samnels; also müssen dieselben ein Werk mit dem Buche der Richter ansmachen.

Das ftärtste und sprechendste Beispiel und unverwerfliche Zeugnif, baf eine Hand viese brei Werke zusammengekettet und als ein großes Werk in drei Theilen herausge= geben hat, liegt in der Zusammenstimmung von Richt. 2, 1—23. n. 2 Kön. 17, 7—23. Hier finden wir Betrachtungen des Berfassers ober vielmehr Bearbeiters, bie nach Gefinnung und Sprachfarbe sich so nahe berühren, bag ber Schluß fein übereilter ift, wenn man beide Stellen einem und bemfelben Berfaffer zuweist. selben Worten spricht ber Berfasser in beiden Stellen ben Grund bes Unglücks aus, bas sowohl in der Richterzeit als in der Zeit der Könige Ifrael betroffen habe, und knüpft baran die geschichtliche Lehre und Ermahnung, welche ben Zeiten bes Exils, in benen er viejes große Werk herausgab, unumgänglich noththat. Wir wollen nur einiges Einzelne bervorheben, was sich leicht vermehren läßt. In beiten Stellen wird tas Heraufführen des Voltes aus Egypten als große, entgegenkommente Gnadenwohlthat Gottes vorangestellt, Richt. 2, 1. 2 Mön. 17, 7. In beiden wird auf den Bund hingewiesen, den Jehovah hierauf mit dem Bolle gemacht und den es schnöde gebrochen habe, Richt. 2, 1. 20. 2 Kön. 17, 15. In beiden Stellen wird auf die Besehle Jehovah's hingewiesen, denen die Ifracliten zur Zeit ber Richter wie zur Zeit ber Könige ans bem Wege gingen, Richt. 2, 17. 2 Kön. 17, 13. 16. In beiten wird mit tem Austruck הבעים gesagt, wie sie in beiden Zeitränmen Be= hovah zum Zorne gereizt haben, Richt. 2, 12. 2 Kön. 17, 11. 17. In beiten wird gleichmäßig gesagt, daß sie dem Baal gedient haben, indem sie Jehovah verließen, Richt. 2, 13. 2 Kön. 17, 16., nur baß in ber letteren Stelle bie größere Bergweigung bes Götzendienstes, der späteren Zeit augemessen hervorgehoben werden unßte, der zur Zeit der Richter sich einsacher nach der geringeren Bekanntschaft mit den Bölkern auf den fanaanitischen Götzendienst beschränkte. In beiden Stellen findet sich namentlich bas ganz karakteristische und soust in Prosa völlig ungewöhnliche בַּחַן בַּיַר שׁסִים Richt. 2, 14. 16. 2 Kön. 17, 20. Im Angesicht solch schlagender Uebereinstimmung gehört boch viel Mith bazu, dem Forscher der biblischen Geschichtschreibung zu widersprechen, der mit ebenjo schöpferischem Scharsblick als besonnenem Tieffinn bieses Verhältniß zuerst klar erschaut und in dem ersten Bande seiner in alten Theilen so wichtigen und lehrreichen Geschichte tes Volkes Ifrael 1, 164-215 niedergelegt hat. Ich meine den ebenso viel verkannten als berühmten Heinrich Ewald, bessen große Verdienste um die richtige Erfenntuiß ber heiligen Schrift erst die leidenschaftlose und gerechtere Nachwelt im vollen Mage würdigen wird; und es ist wirklich unbegreiflich, wie ber soust nicht unbesonneue, fleißige Bearbeiter ter Buder Samuels und ber Ronige, Otto Thenius, Diesem Ergebnisse Ewaldscher Forschung in §. 1. der Einleitung zu den Büchern der Könige nur wider= sprechen konnte, ohne sich auf nähere Widerlegung einzulassen. E. Berthean aber, der 1845 in der Erklärung zum Buche der Richter S. XXVII ff. die Meinung aufgestellt hat, daß die Bücher der Genesis bis Könige von einem letzten Berfasser herrühren, wird ohne Zweisel davon zurückgekommen sehn, da er sehen muß, wie zwar durch die

Bücher Mosis und Josna's sich ter Einfluß eines zu Ieremia's Zeiten lebenten Schriftstellers wie ein goloner Faten hindurchzieht, daß aber terselbe deßhalb und wegen Aehnslichkeit ter Anschaunng und Sprache, für welch letztere sedoch Ewalt, Israel. Gesch. I, 165 f. bedentende Unterschiede nachgewiesen hat, noch nicht mit dem Bearbeiter und Hersansgeber derzenigen Schrift zu identissieren ist, welche das Buch der Richter nebst seinen drei Anhängen, die mit der Erzählung von der Rinth schließen, als ersten, die zwei durch teinen Abscheid zu trennenden, sondern ursprünglich verbundenen Bücher Samuels mit seinen sechs Nachträgen als zweiten und die beiden ebenso ursprünglich in eins verbundenen Bücher der Könige als dritten Theil eines großen Werkes umfaßt.

Hiemit will natürlich nicht gesagt werden, daß von tiesen Schriften vorher nichts verhanden war; vielmehr fand der Verfasser, welcher in der zweiten Hälfte des babylosnischen Exiles schrieb, wie aus 2 Kön. 25, 27—30. hervorgeht, das Buch der Richter, wie auch die Bücher Samuels in schon verhandenen einzelnen Bearbeitungen vor, und stellte sie nur in der Art zusammen, wie wir sie jetzt nech vor uns haben, abfürzend und einsügend, wie es seinem großen Zwecke, die Herrlichkeit des davidischs salom venischen Reiches im Gegensatz zu den trübseligen Umständen der Richterzeit vor ihm, und der Zeit der Spaltung nach ihm darzustellen und an der Hand der Verheißung, 2 Sam. 7, von Nathan und 1 Kön. 11, 31 ss., bes. 36. 39. von Ahia ausgesprochen, die sich dis zu Wiedererhebung Tojachins 2 Kön. 25, 27. in ihrer Wahrhaftigkeit durch alle bisherigen, auch die trübsten Zeiten erwiesen und immer wieder erfüllt hatte, zur Wiedererweckung desiehen durch ein Jehovah trenes, im Schmelztiegel der Trübsgal gereinigtes Voll beizutragen.

Tabei ist zu bemerken, wie der Berarbeiter die glückliche Zeit unter Tavid und Saslomo als die Mitte seines Werkes am anssährlichsten beschreibt, dagegen die für das Volk im allgemeinen und ganzen trübseligen, der wahren Bestimmung desselben widersprechenden, durch Absall von Jehovah und National-Unglück besleckten Zeiten der Richter und Könige kürzer absertigt und auch in ihnen über die düstersten wie die Zeiten nach Simson, wo ihm vielleicht auch genauere Nachrichten über Eli's langes Hohepriesterthum sehlten, und die 55jährige Herrschaft Manasse's am kürzesten hinweggleitet.

Bei dem Buche der Richter lagen ihm zwei Werke ohne Zweifel schon vor, die er in Bruchstücken fast unverändert aufnahm\*), und ebenso gewiß auch vom Leben Davids, mo mehrere Spuren, besonders 1 Sam. 17. zeigen, bag er verschiedene Bearbeitungen benütte. Die Bücher ber Könige aber waren nicht sein eigenes Werk, ba er wohl ter erste war, meldyer ans tem בַּבֶּר דְּבָרֵי שָׁלֹמֹה 11, 41. tem בַּבָּר דָּבָרֵי הַנְּמִים למלכי יהודה 1 Kön. 14, 29; 15, 7, 23; 22, 46. 2 Kön. 8, 23; 10, 20. und dem בכר למלבי ישלראל bie ganze Geschichte vor und nach Calomo zusammenar= beitete. Man fann bemnach allenfalls auch Die Bücher ber Rönige für fich betrachten, weil ber Verfasser berselben bas schon vorliegende Buch ber Richter wenig verändert und bearbeitet und ebenso die Bücher Samuels, die schon in dem ersten Jahrhundert nach Salomo bis zum Tobe biefes Königs bearbeitet vorgelegen haben mögen, worauf neben anderem 1 Cam. 2, 27-36. rgl. mit 1 Kön. 2, 26 f., ferner die Erwähnung 1 Cam. 27, 6. führen dürfte, nur faft seinem eigenen Werke voranstellte und einverleibte. Denn Die hebräische Geschichtschreibung hat wie Die altarabische bas Eigenthümliche, bag immer ber nachfolgende Historiograph tie Arbeit tes vorigen nicht nur benützt, sondern mit der feinigen so verwebt, daß die verschiedenen Theile der verschiedenen Berfasser leicht erkenn= bar bleiben. Die Abfassung bes Werfes, welches wir von 1 Sam. 1 — 1 Kön. 2, 46. lefen, glaubt Ewald, Ifr. Gesch. I, 179 f. zwanzig bis dreißig Jahre nach der Spaltung

<sup>\*)</sup> Bon biesen nahm nach Ewald I, 190 ff. das erste in R. 1, 17. 18. 19 — 21. enthalstene einen priesterlichen, das zweite Richt. 3, 7—16, 31. einen politischscheokratischen Standpunkt ein und reichte vielleicht bis 100 Jahre nach Salomo hinab.

bes Reiches annehmen zu bürsen. "Der Hanptzweck biejes Wertes war sichtbar, bie erhabene Zeit Ifracis, welche jüngst erlebt, aber schon unwiederbringlich bahin war, zu schiltern; also mußte gwar tie Ginheit und Stärke bes Reiches unter David und beffen ganze hobe Erscheinung tie Mitte und ten Gipfel tes Werkes bilden, aber, ta Davids Leben und Königthum um burch bas Rönigthum Cauls, Dieses um burch Camnels Wefen und Wirken verständlich wird, so war bem Berfasser mit Samuel ber rechte Anfang feines Werkes gegeben." Für uns aber bricht tas fortlanfente Werk 1 Kon. 2, 46. ab, und Kap. 3. — Kap. 12. scheint wenigstens stark umgearbeitet zu senn. Uebrigens führt noch 1 Kön. 12, 16. vgl. mit 2 Cam. 20, 1. auf tiefen Berfaffer gurud, ter, wie man bis zur Zeit Josaphats gewohnt war, ten Absall Ifraels als reine Empörung betrach= tete. Allein um die Zeit Josias, wo wir auch soust eine bereutente literarische Thätig= feit in Bezug auf Fassung tes Pentatenchs mahrnehmen, muß auch tieses Buch ter ersten Mönige als nen heransgefommen betrachtet werten, ba wir Stellen in bemselben finten, welche von dem anderen Theil des Wertes verschieden sich als später eingeschaftet erwei= sen und mit den deuteronomischen Ansichten gang verwachsen sind. Diese sind 1 Sam. 7, 3 f. 1 Sam. 8; 10, 18 f. 1 Sam. 12. 1 Abn. 2, 2-4. Da nun and im Nachfolgenden unzweifelhafte Spuren terfelben Hand fich finden, jo vermuthet Emald, 3fr. 'Gejd. 1, 198, Versethe Umbitener habe Die Geschichte bis zu der großen Reichsverbesse= rung Josias herabgeführt und bas ältere Wert über bie Könige, nämlich bie Bücher Samuels bis 1 Kön. 3. 311 Grunde gelegt. Denn die Worte 1 Kön. 3, 14; 6, 11-13. weisen auf Diesethe Hand hin, wie das lange Gebet Salomo's 1 Kön. 8, 22-61, das nach der ganzen Unlage und besonders 8, 41-43. noch vor der Zerstörung geschrieben Diesem Umbitoner bürfte anch bie Ginschaltung bes Liebes ber Hanna, 1 Zam. 2, 1-10., mehrere Einschiebset in Davits vorföniglicher Geschichte in 1 Zam. 17. 18. 21. 24. 26. zugeschrieben werten, wie tenn auch bamals burch Ginfügung bes Bückleins Ruth nach tem Buche ter Richter tie Austaffung ter Einleitung zu Davits Geschlecht stattgesunden haben mag.

Dieser Versasser und Umarbeiter um tie Zeit Josias benütte unn die Reichsjahrsbücher schon 2 Sam. 21, 15—22. vgl. 1 Chr. 20, 4—8., wo dieser Anszug am rechten Orte steht; ebenso läßt er sie reden 1 Kön. 4, 1—19; 5, 15—7, 51. Von der Spaltung an ist das Werf sast und ein sertlansender Auszug aus den Reichssahrbüchern der Könige Inda's und Israels, wie es denn am Ende des Lebens sedes einzelnen Königs auf diese Reichssahrbücher entweder des einen oder des anderen Reiches verweist. Eine Ausnahme daven machen einmal der letzte König sedes Reiches, nämlich Hosea 2 Kön. 17, 1—6. und Zedesia 2 Kön. 24, 18 ss., was darauf schließen läßt, daß der Eintrag in die Reichssahrbücher und auf ausdrücklichen Besehl des nachsolgenden Königs geschah (Ew. Ist. Gesch. I, 171), und das Leben der beiden Könige Jeahas und Jesachin, von denen seder um 3 Menate berrschte und wo die Reichssahrbücher entweder nichts oder nicht mehr von ihnen enthalten mochten, als berichtet wird.

Sein Wert theilte ter lette Versasser, wenn es nicht schon von dem ebenerwähnten so angelegt war, in trei Theile ab. Der erste enthält die Geschichte Salomo's, 1 Kön. 1—11., welche zwar schon in dem alten Königsbuche stand, das er zu Grund legte, welche er aber auf Grund des Buches der Geschichten von Salomo 1 Kön. 11, 41. neu bearbeitete, und namentlich hervorhob, wie durch den von ihm beschützten Höhendieust 1 Kön. 3, 2. vgl. 11, 7—10. der Grund zum Verderben des Reiches gelegt wurde. Wie wichtig ihm dieser Umstand war, der auch von den Propheten so ost als Ursache des Absalls von Ichovah hervorgehoben wird, ersieht man darans, daß er bei sedem auch guten Könige Juda's anmerkt, wie er sich zu diesem verderblichen Höhendieuste gehalten habe, weschalb ihm die Erscheinung des frommen Königes Iosia's, der auch hierin durchgriff, der Glauspunkt dieser gauzen traurigen Geschichte war.

Der zweite Theil enthält die sunchronistisch angelegte Geschichte der getrennten Reiche Ifrael und Inda in drei Stadien. Das erste 12, 1. — 16, 28. beschreibt die Entste=

hung der Trenung und die seindselige Stellung beider Reiche bis zu Ahabs Regierungsantritt. Das zweite 1 Kön. 16, 29. — 2 Kön. 10, 36. enthält die Herrschaft des Hab, das Bündniß der beiden Königshäuser bis zur Ausrottung des Königs Jorant von Israel und Ahasja von Inda durch Jehn. Das dritte 2 Kön. 17, 1. — 17, 41 erzählt die Geschichte der sich wieder seindselig entgegentretenden Reiche von Jehn bis zum Untergang des Reiches Israel. Das eigene, was hier der letzte Verfasser hinzusthut, ist das Urtheil über den religiösstheokratischen Werth der Könige Israels, deren seden er ohne Ausnahme einen Sünder vor Jehovah nennt, da keiner sich von dem Kälberdienste losmachte, der bei der Entstehung des Reiches demselben den gottmißfällis

gen Stempel aufbrückte. Der britte Theil umfaßt bie Geschichte bes Reiches Inda von hissias an bis zum Untergang tes Reiches und bis zum babylonischen Exil, mahrend tessen unser Verfasser lebte, 2 Kön. 18, 1.—25. 30. Der Druck, welcher auf ber Nation lastete, theilt sich bem Werke unverkennbar mit, indem ber Verfasser von dieser traurigen Zeit aus ben ganzen Zeitraum von Salomo an nur als ein fast beständiges Sinten bes Bolles betrachten konnte, bas selten burch Lichtpunkte erhellt murbe, und als eine fortgehende Berfündigung an Jehovah, Die folche Folgen haben mußte. Dag biefer letzte zur Zeit ber Berbannung lebente Verfasser tie Geschichte ter Könige von Josias an selbst bearbeitete, ist für sich klar. Wenn wir ihm, ber bas ganze große Werf in brei Theilen herausgab, an sonstigen größeren Stüden nur Richt. 2. und 2 Ron. 17, 7-41. zuschreiben können; fo geht boch barans nicht hervor, baß er nicht auch sonst vieles abgefürzt und eingeschaltet habe, was sich jetzt nur schwer wieder erkennen läßt. Es sind manche Austrücke, Die auf ihn zurudweisen, manche Wörter ber fpateren Sprache eingeführt, bie ben spateren Abfasser und Heransgeber andeuten, ber sich ja auf keine Beise verleugnen will, ba er sein Werk selbst bis über bie Mitte ber Gefangenschaft herabsührt.

Als Verfasser unserer Schrift haben die Talmudisten und mehrere Kirchenväter (Carpzov. Introd. I, 422) einen Schüler Jeremias oder gar diesen selbst genannt wegen der Sprach= und Ideen=Verwandtschaft dieses Buches mit Jeremia's Schriften und wegen fast wörtlicher Uebereinstimmung von 2 Kön. 24, 18. — 25, 30. mit Jer. 52. Allein was das erste betrifft, so lag diese Verwandtschaft in dem ganzen Geist der Zeit und was das zweite anbelangt, so ist allerdings diese Verwandtschaft so aussallend, daß sie anf Abhängigkeit des einen Verfassers vom andern schließen läßt. Aber hier ist nun als entschieden zu betrachten, daß Jer. 52. erst später hinzugessigt ist und nicht wesentlich zur Schrift des Propheten gehört. Sollte aber auch der letzte Verfasser unsers Königsbuches ein eigentlicher Schüler Jeremias gewesen sein, wie Varuch — denn daß er auf gleichem geistigem Standpunkt mit ihm stand, ist natürlich — so sollten wir ihn in Aegypten zu suchen haben. Allein die Stelle 1 Kön. 5, 4. kann nur von einem solchen Besarbeiter geschrieben senn, der senseiter geschrieben senn, der senseites Euphrats wohnte, und spricht also entschieden sür Babylonien als Absassungsort.

Aber unser Versasser steht allerdings auf demselben prophetischen Standpunkte, welschen wir Ieremias einnehmen sehen und sein Werk hat namentlich in den Stellen, welche wir ihm nut Gewißheit als eigene Anschanung und Worte zuschreiben können, einen prophetischen Karakter und unterscheidet sich dadurch genan von dem nachfolgenden Werke der Chronik, welches rein vom levitischen Standpunkt ausgeht.

Die Onellenschriften, auf welche sich der Verfasser beruft, waren zur Zeit der Absassung noch allerwärts zugänglich; aber da er den Kern derselben ausgezogen hatte und für die übrigen Nachrichten der Reichsjahrbücher Sinn und Reigung immer mehr schwand, so gingen diese endlich verloren. Doch sind uns noch manche schätzbare Bruchstücke derstelben in den Büchern der Chronif ausbewahrt, dessen Verfasser alle diese Duellen noch zugänglich waren. Sine besondere und sier die Zeitrechnung sehr ersprießliche Sigensthümlichkeit unseres Werkes besteht in dem sorgsamen Bestreben des Verfassers, den Ansfang der Regierungszeit eines jeden Königs genan zu bestimmen, und dieselbe mit der

früheren Geschichte zu verbinden. Durch die Zeitbestimmung des Tempelbaues, 1 Kön. 6, 1., welche gewiß auf genauester geschichtlicher Erinnerung beruht, wird bie Möglichkeit gegeben, sich in dem Labyrinthe der Richterzeit, das sonst undurchdringlich wäre, bis auf Die Zeit Davirs und Salomo's zurecht zu finden. Bon ba an wird bie Regierungsbauer jo wie tas Lebensalter jedes Königs von Inta bei seinem Regierungsantritt genan ange= geben. Die Probe wird bann erleichtert burch bie Angabe, in welchem Jahre bes Königs in dem einen Reiche bas Königthum bes Königs in dem andern Reiche begonnen habe. Die einzelnen Störungen können nicht durch das früher so beliebte Mittel von Zwischen= reichen ansgeglichen werten, von welchen unfer Buch nirgents bie geringste Andentung gibt, sondern nur durch Berbefferung tes Textes, wozu man bei ter Genanigkeit bes Berfaffers in riefem Stüde um fo mehr berechtigt und verpflichtet ift, je weniger es wundern darf, daß der ursprüngliche Text unter den Händen der Abschreiber schon frühe Ift 1 Sam. 13, 1. eine Lücke im Texte anzuerkennen, welche am Schaden gelitten hat. besten badurch ausgefüllt wird, daß man, da ber Berfasser, welcher Tavids Lebensalter bei seinem Regierungsantritt 2 Kön. 5, 4. genau angibt, gewiß hier ebenso Sauls Lebensalter bei dem seinigen angab, annimmt, er habe ihm 40 Jahre Lebensalter bei seinem Regierungsantritt und 20 Jahre Regierungszeit zugeschrieben, was mit bem Alter Jonathan übereinstimmt, 1 Sam. 13, 3., und nicht gegen 9, 2. verstößt, da die Ingend bis dahin reichte; so wäre es thöricht, sich gegen die Textverbesserungen zu sperren, welche Ewald und Thenins für mehrere Stellen, namentlich 1 Kön. 22, 52. 2 Kön. 1, 17; 3, 1; 15, 1: 14, 23; 15, 27; 16, 2; 17, 1. vorgeschlagen haben, und welche sich meistens auch badurch rechtfertigen, daß nachgewiesen wird, auf welche Urt durch Berwischung oder falsche Schreibung eines Zahlzeichens der spätere Irrthum entstanden ist. Wir würden darüber freilich am besten in's Mare gesetzt werden, wenn der Bersasser ober lette Bearbeiter am Ente Die Zeit ter Daner bes gespaltenen Reiches und bes Reiches Inta irgenwo angegeben hätte. Wie viel and an tiefen äusseren Tingen in ter Bibel gelegen ift, hat namentlich Roppen in seiner Schrift "Die Bibel ein Werk ber gottlichen Weisheit" bewiesen, ber gerade auch in der Erhaltung der Mittel zu einer richtigen Zeitredynung eine besondere göttliche Vorsehung erblickte und barauf die wichtigsten Ergebnisse gründete. Die neuesten Bearbeitungen Dieser zwei Bucher ber Könige von Thening und Reil ergänzen sich gegenseitig und sehr werthvoll ist, was Ewald in seiner Geschichte des Bolkes Israel über diesen Zeitramm mit höchst geistvollem Blicke anfgehellt und nahe gelegt hat.

Könige, Königthum in Ifrael. — Die Berfassung des israelitischen Staates ist Gottesberrschaft, Geozoaxia (wie sie Iosephus, der desembler Lebent gebildet zu haben scheint, c. Ap. II, 16. zuerst bezeichnet). Daher ist Israels eigentlicher König Iehova; sein Königthum hat begonnen an dem Tage, da er durch Promulgation des Gesetzes die Stämme Israels zu einem Gemeinwesen ("dem priesterlichen Königreiche, 2 Mos. 19, 6.) verband (5 Mos. 33, 5.\*). Bermöge dieses theokratischen Prinzips ruhen alle Gemalten des israelitischen Staats in der Macht des Bundesgottes; die irdischen Träger derselben sind nur Organe Ischova's, des eigentlichen Gesetzgebers, Richters und Königs seines Volkes (Ies. 33, 22.). Run bietet aber die ifraelitische Theokratie die eigenthümsliche Erscheinung dar, daß sie ursprünglich ein bestimmtes Amt, das Organ Iehova's

<sup>\*)</sup> Die alttestamentliche Ibee bes göttlichen Königthums brückt nämlich nicht bas allgemeine Machtverhältniß Gottes zur Welt, sondern seine besondere Herrschaft über bas Bundesvolk ans, welches darum in diesem specifischen Sinne Gott als seinen König anruft, Ps. 44, 5;
68, 25. n. a.; mit andern Worten, König ist Gott als der Heilige Ifracls, Jes. 43, 15.
Ps. 89, 19. Er, der von Atters her (Ps. 74, 12.) König seines Bolkes ist und es in Ewigkeit bleibt (2 Mos. 15, 18. Ps. 10, 16.), wird König der heidnischen Nationen erst in der Zukunft, wenn er kommt in seiner letzten Reichsoffenbarung, und jene ihm als dem Gotte Ifracls sich bengen, Ps. 93. 96. 97. 99. Obad. B. 21. Jes. 24, 23. Sach. 14, 9.

für die vollziehende Gewalt im Staate wäre, nicht kennt; denn die Stammfürsten 4 Moj. 1, 16; 7, 2. bilten, wenn fie auch für gewisse Dienstleistungen verwentet werben, body nicht eine theokratische Behörde. Rach Umständen greift Behova selbst in un= mittelbarer Machterweisung ein, um seinen königlichen Willen zum Vollzug zu bringen und die Bundesordnung aufrecht zu erhalten. Im Uebrigen wird zwar die Zuversicht ausgesprochen 4 Mos. 27, 17., daß er seine Gemeinte nicht wie eine Heerde ohne Hirten laffen, sondern ihr immer wieder Kührer bestellen und durch seinen Geist ansrüften werte, wie er an Mose's Statt ten Josua und später die Schopheten erweckt; aber eine geregelte executive Behörde fehlt, wie gesagt, der mosaischen Verfassung. hat dies schon (vgl. namentlich Batte, Religion des A. T. I. S. 207) höchst auffallend gefunden, um so mehr, da das Bolk als hartnäckig und widerspenstig geschildert werde. Es scheine unbegreiflich, daß Moses so wenig für die Ausführung seiner betaillirten Gesetzgebung gethan, baß er nicht eingesehen habe, wie ohne biese Sauptgewalt über= hanpt kein Staat bestehen könne. Es foll hierin ein Hanptbeweis für ben Satz liegen, daß der ganze mosaische Staat, wie ihn der Pentatench vorführt, lediglich eine unhistorische Abstraktion sen. Allein die theokratische Bersassung bernht eben nicht auf der Berechnung eines klugen Religionsstifters, sondern auf dem göttlichen Rathe, der seiner Realisirung trotz der vermeintlichen Unzulänglichkeit der irdischen Institution gewiß ist; jener Mangel des mosaischen Staates zeigt unr die Stärke des theokratischen Prinzips. Uebrigens ist die ganze Geschichte des Bolkes in der Zeit der Richter gerade nur unter Boraussetzung des Fehlens einer festgeordneten Crecutive zu begreifen. — Doch läßt das Deuteronomium, indem es 17, 14—20. ein Königsgesetz gibt, die Aussicht auf die Einsetzung eines irdischen Königthums offen; das künftige wirkliche Bestehen desselben wird dann 28, 36. voransgesett (vgl. übrigens schon 1 Mos. 17, 6. 16; 35, 11. 4 Mos. 24, 17.). Dieses eventuelle Königthum wird aber streng ber theofratischen Ordnung unterworfen. Zum König soll nämlich bas Volk über sich nur jeten einen aus seiner Mitte, den Ichova erwählen werde; die königliche Bürde soll also zwar an ifraelitische Abkunft, soust aber nicht an eine besondere Geburtsprärogative (wie das Prie= sterthum) gebunden senn, ebensowenig aber durch freie Wahl des Bolkes verliehen werben, wie 3. B. die Edomiter ein foldes Wahlkönigthum gehabt haben müffen (1 Mof. 36, 31 ff.). Der erwählte König foll "nicht viele Rosse halten", was (vgl. Jef. 31, 1.) auf Stützung seiner Herrschaft burch eine stehente Kriegsmacht geht; beggleichen soll er Anxus und Vielweiberei meiten. Er hat nicht sich als Gesetzgeber tes Volles zu betrachten, sondern soll das göttliche Gesetz sich zur strengen Richtschung nehmen, "das sein Herz sich nicht erhebe über seine Brüder, und er nicht abweiche vom Gebote zur Rechten ober Linken." Bon Diesem Gehorsam gegen das Gesetz werde dann die Dauer seines Königthums und die Bererbung besselben auf seine Nachkommen abhängen. vieses venteronomische Königsgesetz, sosern es sich als mosaisch gibt, etwas Anffallendes hat, ift nicht zu leugnen. Und zwar kommt in dieser Hinsicht weniger das in Betracht, daß Moses überhaupt die Möglichkeit der Errichtung eines irdischen Königthums in's Ange gefaßt haben foll, denn dazu war im Hinblick auf die Verfassung "aller Nationen ringsum" B. 14. genügender Anlaß vorhanden; sondern die Hauptschwierigkeit liegt darin, daß, um von Richt. 8, 23. abzuschen, später bei der Einsetzung des Königthums durch Samuel keine ansdrückliche Bezugnahme auf ein bereits vorhaudenes mojaisches Königsgesetz stattfindet, wenn gleich ganz im Sinne desselben verfahren wird. Daher betrachten viele der Neneren im Zusammenhang mit der Behanptung des jüngeren Ur= sprungs der denteronomischen Gesetzgebung überhaupt das Königsgesetz als ein späteres, bem von Samuel entworfenen Königsrecht unter Berücksichtigung ber schlimmen Erfahrungen der salomonischen Herrschaft nachgebildetes Produkt (vgl. Riehm, die Gesetgebung Mosis im Lante Moab S. 81 ff. und gegen ihn Reil in Hävernick's Einl. I. 2. 2. Aufl. S. 473 f.). Dabei ist freilich schwer zu erklären, wie ein Späterer B. 16. das Verbot des Pferdehaltens damit motiviren konnte, das Volk solle nicht wieder nach

Alegypten zurückgeführt werden. Das war, wie Hengstenberg (Beitr. zur Einl. III. E. 247) bemerkt, wohl in Mosis Zeit an der Stelle, wo eine Anknüpfung des eben erst gelösten Bandes nicht unmöglich erschien, und das Bolk bei der leichtesten Beranslassung seine Sehnsucht oder gar seinen Borsatz nach Aegypten zurückzusehren anssprach; wogegen eben diese Motivirung des Berbots dem Salomo Beranlassung geben kounte, das letztere nur als ein transitorisches, ihn nicht mehr bindendes zu betrachten\*).

Die Gründung des ifraelitischen Königthums selbst kam so zu Stande. Die Drang= sale ber Nichterzeit brachten bem Bolt bas Bedürfniß eines festen staatlichen Berbandes zum Bewußtseyn, Diesen aber glaubte es nur durch ein irdisches Königthum gewinnen zu können. Schon tem Schopheten Giteon wurde bie Königswürde und zwar in erblicher Eigenschaft angetragen, von ihm aber unter Hinweisung auf bas theokratische Prinzip abgelehnt (Richt. 8, 23.), woranf es später seinem Bastarte Abimelech gelang, von Sichem ans ein Königthum "über Ifrael" 9, 22. aufzurichten und brei Jahre hin= Roch stärker angerte sich, nachtem bas Bolt unter Samuel Die durch zu behaupten. Bortheile der nationalen Einigung zu erfahren bekommen hatte, um der zunächst von Ummon (1 Sam. 12, 12.), außerdem aber (vgl. 9, 16.) noch immer von den Philistern brohenden Gefahr willen und zugleich aus Besorgniß vor der von Samuels Söhnen brohenden Willfürherrschaft, das Verlangen nach einem Königthum mit seiner geordneten Heerführung und Rechtspflege, "wie es alle Nationen haben" (8, 5. 20.). Sinn, in welchem bas Bolt seine Forderung an Samuel stellte, war fie eine Berleng= nung des Majestätsrechtes Jehova's und der theofratischen Bollsberrlichkeit, eine Berfenning ber Macht und Trene bes Bundesgottes und bes wahren Fundaments bes Boltsglückes, sofern ber Grund bes bisherigen Unglücks nicht in bem Abfall von Gott und seinem Gesetz, sondern in der mangelhaften Berfassung gesucht und eben darum die Hoffnung einer befferen Bufunft statt auf Die Betehrung Des Boltes zu seinem Gott, vielmehr auf bie Berstellung einer irdischen Berfassung gebant wurde. Darum erklärt Ichova in Bezug auf Die Forderung des Bolles (8, 7.): "mich haben sie verworfen, daß ich nicht foll Mönig über sie senn." Auf ber andern Seite aber stant ein irdisches Königthum nicht nothwendig im Widerspruch mit der Theofratie, so wenig als durch die · göttliche Führung bie Berwendung menschlicher Führer als göttlicher Organe ansge= schlossen war; ja nachtem einmal bas Bolk sich unfähig gezeigt hatte, in einer ibealen Einheit sich zusammenzuhalten, fennte bas Rönigthum fogar bas Mittel zur Besestigung der Theofratic werden, wenn es dem Prinzip derselben unterworsen wurde, und demnach ter Rönig nicht als Antotrat, sondern nur im Namen und nach tem Willen Je= Hiernach verfährt Samuel, nachdem er bie hova's seine Herrschaft zu führen hatte. göttliche Weisung erhalten bat, Die Forderung des Bolkes zu erfüllen. Um die Unabhängigkeit der göttlichen Wahl von irdischen Rücksichten in's Licht zu stellen, wird nicht ein angesehener, sondern ein bisher unbefannter Mann "ans dem kleinsten Geschlecht bes fleinsten ber Stämme" (9, 21.) auf ben Thron erhoben. (Aehnlich wird später bei der Erwählung Tavits verfahren, 1 Sam. 16, 7. vgl. mit 2 Sam. 7, 8. 18. Pj. 78, 70.) Die Weihe zum Rönigthum erfolgt nach altem, bereits Richt. 9, 8. 15. voransgesetztem Branch burch tie Salbung, tie Samuel an Saul (1 Sam. 10, 1.) und ebenso später (16, 13.) an David vollzieht; an dem letteren wird sie nach seinem wirklichen Regie-

<sup>\*)</sup> Nach Richm S. 100 soll die Stelle auf eine Zeit hinweisen, da die ägyptischen Könige Soldaten branchten, so daß der ifraesitische König nur unter der Bedingung Rosse aus Aegypten erhalten konnte, daß er seinerseits ifraesitisches Fußvolk dahin sandte und dem ägyptischen König zur Bersügung stellte. Das soll auf Psammetichs Zeit geben. Im Alten Test, hat diese Hyposthese keinen Halt. Soll das Königsgesetz ein späteres Produkt seyn, so würde die Combination von 5 Mos. 17, 16; 28, 68, mit den befannten auf das Berhältniß der ifraesitischen Reiche zu Aegypten sich beziehenden Stellen des Hosea und Jesaja eine viel einsachere Erklärung an die Hand geben. Allein eben Jesaja seyt das Denteronomium bereits vorans.

rungsantritt von ben Bolfsältesten wiederholt (2 Cam. 2, 4; 5, 3.). Angerdem wird die königliche Salbung noch erwähnt bei Absalom 2 Sam. 19, 11., bei Salomo 1 Kön. 1, 39. (burd) ben Hohepriester), bei Bras 2 Mön. 11, 12., Brahas 2 Mön. 23, 30., und im Zehustämmereich bei bem burch bas Prophetenthum auf ben Thron erhobenen Jehn 2 Kön. 9, 3. Souft ift nirgents von ter Salbung eines Königs bie Rete, und hierauf ftütt sich bie rabbinische Ansicht, baf bie fonigliche Galbung nur entweder bei Begrünbung einer neuen Dynastie ober wenn bei ter Thronfolge irgend ein exceptioneller Fall stattgefunden hatte, ertheilt, bei regelmäßiger Thronfolge aber nicht wiederholt worden jen (vgl. Schickard, jus regium Hebraeorum c. animadvers. J. B. Carpzovii 1674. p. 77; J. G. Carpzov, app. hist. crit. ant. sacr. p. 56). Dieje Unficht stimmt gut gu der alttestamentlichen Auschaunng von dem Zusammenhang der Dynastie mit ihrem Begründer. Da bie Salbung bei regelmäßiger Erbfolge fortwirfend gedacht murbe, fo ift Gefalbter Jehova's bie gang allgemeine Bezeichnung bes theofratischen Königs (Pf. 20, 7; 28, 8; 84, 10; 89, 39. 52. u. a.). Ueber die aus dem A. T. nicht sicher zu beantwortende Frage, ob zu der königlichen Salbung das priesterliche Salböl oder gewöhnliches Del verwendet wurde, f. Carpzov a. a. D.; der ersteren Ansicht fint 1 Kon. 1, 39. Pf. 89, 21. günstig. Zu beachten ist, baß ber von ber hohepriesterlichen Galbung stehende Ausbruck py; (f. Bb. VI. S. 202) ein paarmal auch von ber königlichen Salbung steht 1 Sam. 10, 1. 2 Kön. 9, 3. — Die Salbung ist theils Symbol ber gottlichen Weihe überhaupt, theils im Besondern Symbol ber Ansrüstung mit bem gottlichen Geiste (f. 1 Cam. 10, 1. in Verbindung mit B. 9. 10; 16, 13.), durch beffen Gaben, ba alle Regierungsordnung nur Ansfluß ber göttlichen Weisheit ist (Epr. 8, 15 f.), Die Führung eines weisen, gerechten und fraftigen Regiments bedingt ift; (vergl: tie Schilderung bes Urbildes bes ifraelitischen Königthums, tes Messias Jes. 11, 1 ff.). Durch die Salbung wird ter König heilig und unantaftbar, 1 Sam. 24, 7; 26, 9. 2 Sam. 19, 22. Mit ber Salbung scheinen noch andere Geremonien verbunden worden 311 fenn, namentlich die Auffetzung des Arondiadems 73 2 Abn. 11, 12., als des Abzeichens ber königlichen Würde 2 Cam. 1, 10. Bf. 89, 4; 132, 18. \*) — Bei Sant folgte auf bie Königsweihe erst später bie Ginsetzung in bie foniglichen Funktionen burch öffentliche Darstellung vor bem Bolt (1 Sam. 10, 20 ff.), wobei bann Samnel "bas Recht bes Königthums" verkündigt, sodann in ein Buch schreibt und tieses vor Jehova niederlegt. Dasjenige, mas Samuel 8, 11. dem Bolfe als Recht bes Königs ausein= andergesetzt hatte, kann hier nicht gemeint senn, benn bas letztere ist eben bas Recht, wie es ein König in bem Ginn, in welchem bas Bolf einen verlangte, "gleich ten Ronigen ber Beibenvölfer", ansüben mürbe. Gbensowenig aber ift an eine Constitution in mobernem Sinne und an einen Vertrag zwischen Fürst und Volk zu benken. Später, als David auf ten Thron von Gesammtisrael erhoben wird (2 Sam. R. 5.), geht auf Seiten bes Boltes — gang in Uebereinstimmung mit 5 Moj. 17, 15. — voran bie Anerkennung ber göttlichen Berufung: "Jehova sprach zu bir, bu sollst weiben mein Bolk Ifrael und bu follst Fürst sehn über Ifrael." Hierauf erst schließt David vor ber Galbung einen Bund mit dem Volke vor Jehova, wobei aber ber Ausbruck בַרַח ל 3n be= achten ist, der nicht an reines Vertragsverhältniß, bei dem beide Parteien mit gleicher Berechtigung einander gegenüberstehen, zu denken gestattet. Welcher Urt ber Bund gewesen, läßt sich aus bem späteren Vorgang 2 Kön. 11, 17. errathen: Der König ge= lobte, bas Bolk gemäß bem göttlichen Gesetze, bas ihm (B. 12.) bei ber Krönung über-

<sup>\*)</sup> Nicht trug der König Diadem und Krone; sondern die Krone hatte wahrscheinlich nicht die hentige Form, vielmehr die eines Diadems. In Ezech. 21, 31. ist המצום, wie überall, der hohepriesterliche Kopfschmuck, nicht, wie z. B. Gesenius annimmt, der königliche. S. über diesen Gegenstand Hengstenberg, Christol. des A. T. 2. Aust. II. Bb. S. 566. — Die sonstigen königl. Insignien, das Scepter, statt bessen Sanl die Lauze zu führen scheint (1 Sam. 18, 10; 22, 6.), der Thron u. s. w. bedürsen keiner Erörterung.

geben worden war, zu regieren, bas Bolf bagegen verpflichtete sich, dem Könige als bem von Gott eingesetzten Herrscher unterthan zu sein (f. Reil 3. b. St.). Daß bas Rönigs= gesetz keine torte Satzung bliebe, bag tie königliche Willfür in Schranken gehalten murbe, bafür hatte nicht eine Bolfsvertretung, fondern bas bem Königthum gur Seite geftellte theofratische Wächteramt des Prophetenthums zu forgen. Nachdem Saul, der diese Schranke zu durchbrechen gesucht hatte, bas Opfer seines Widerstrebens geworden ift, kommt in Davids Sieges= und Salomo's Friedensherrschaft bas ifraelitische Königthum zu seiner ächt theokratischen Entwicklung; es bildet sich die Anschanung des Königthums, auf beren Grund bie Weissagung von ber urbildlichen Bollendung bes Königthums im Messias sich erhebt. Die Grundzüge vieser Anschauung sind solgende. Der theokratische König ist ber Sohn Gottes, der Erstgeborene unter den Königen der Erde (2 Sam. 7, 14. Pj. 89, 27. 28. vgl. Pj. 2, 7.). Wie Ijrael als das erwählte Bolk Gottes sein Sohn, sein Erstgeborener heißt (2 Mos. 4, 22 f. Pf. 80, 16. Hof. 11, 1.), so wird tieses Prätikat seit ter Erwählung bes davitischen Geschlechtes auch auf die Könige aus bemielben übergetragen. Da göttliche Erwählung und Sohnschaft correlate Begriffe find, so prägt sich in ber letzteren zunächst bas Berhältniß ber Liebe und Trene ans, in welchem Gott zu dem Fürsten seines Boltes steht. Doch ist die Bedeutung ber Sohnschaft Gottes nicht (wie Bengstenberg zu Bf. 2, 7. will) hieranf zu beschränken, sondern es liegt weiter barin, baß ber theokratische König in bieser seiner Eigenschaft burch 3c= hova hervorgebracht (vgl. Pf. 2, 7.), taß seine Würde göttlichen Ursprungs, . seine Ma= jestät ein Abglanz göttlicher Herrlichkeit ist (vgl. Pf. 21, 4. 6.), wie auch die Richter bes Bolts, weil ihr Amt ein Ansfluß ber göttlichen Richtergewalt ift, Götter und Söhne bes Höchsten heißen (Pf. 82, 1. 6.). Weil ber theokratische König ber Träger göttlicher Herrschergewalt, ber Stellvertreter Jehova's auf Erden ist ("ich stelle ihn hin in mei= nem Hause und in meinem Königreich", 1 Chron. 17, 14.), bestwegen wird von ihm geradezu gesagt, daß er auf dem Thron des Königthums Ichova's (1 Chron. 28, 5.) ober fürzer (29, 23.) auf dem Thron Jehova's sige. Die Einigung des Rönigthums und ter Gottesherrschaft wirt and baburch zur Auschauung gebracht, baf ber burch David zur Residenz erkehrene Berg Zion zum Sitz des Heiligthums und so zur Wohn= stätte tes Königs ter Herrlichkeit (Pf. 24, 7—10.) geweiht wirt, so tag von unn an von Bernfalem, "ter Statt tes großen Königs" (Pf. 48, 3.) alle Offenbarungen ber Berr= schergewalt Jehova's ansgehen (Pf. 20, 3; 110, 2.). Weil nun bas göttliche Reich auf Erben sich bas bavibische Königthum zur Erscheinungsform gewählt hat, so kommen bem letzteren alle Attribute des ersteren zu; es ist berusen zur Bezwingung der Heiden (Ps. 18, 44. 48.), seine Herrschaft soll sich anstehnen bis an bas Ente ber Erbe (Pf. 2, 8. vgl. 72, 8. n. a.), es ist von ewiger, unvergänglicher Daner (2 Sam. 7, 16; 23, 5.) Die Heilsvollendung ist geknüpft an tieses Rönigthum. Welche fittlichen Forberungen ans tiefer 3tee tes Königthums für ben König sich ergeben, zeigt ber schöne Regentenspiegel Pf. 101. — Doch wie ber theofratische König als Träger göttlicher Herrschergewalt Jehova's Stellvertreter ift, so erscheint er auf ber andern Seite auch als Bertreter bes Volles vor Gott. Das ifraelitische Königthum trägt besonders in Davit und Salomo einen gewissen priefterlichen Karafter, indem ber Rönig an ber Spitze tes Bolkes und im Namen teffelben (Bott die Anbetung darbringt; und hinwieterum dem Bolte den göttlichen Segen zurückbringt, 2 Sam. 6, 18. 1 Chron. 29, 10. Dabei wird aber tas Priesterthum in ben ihm zukommenten tienst= 1 Rön. 8, 14, 55. liden Berrichtungen nicht beeinträchtigt. Denn bei ten Opfern ber Rönige 2 Sam. 6, 17. 1 Mön. 3, 4. 2 Chron. 1, 6. 1 Rön. 8, 62 ff.; 9, 25. ift die priesterliche Hilfleistung nicht ausgeschlossen; nirgente steht, baf David und Salomo eigenhändig bie burch bas Wesetz ben Priestern beim Opfer zugewiesenen Funktionen vollzogen haben; barum ift auch bie Behanptung grundles, baf Ufia, als er im Widerfpruch mit bem Gefets 4 Dof. 18, 7. im Beiligen zu räuchern sich herausnahm, bas von Davit und Salomo genbte Oberpriesterthum wieder habe herstellen wollen (Thenius 3. 2 Kön. 15, 5.) \*). (Da= gegen waren die Könige befugt und verpflichtet, die Priesterschaft zu beaufsichtigen und überhaupt für die Erhaltung, beziehungsweise die Wiederherstellung des legitimen Eultus treue Sorge zu tragen; benn bie von ihnen zu handhabende Bewalt erstreckt sich auf alle theokratischen Ordnungen). Der mittlerischen Stellung bes Königs zwischen Gott und dem Bolke, an der Spitze des letzteren, entsprach sein Ehrenplatz im Tempel am östlichen Thor des inneren Vorhofs (2 Kön. 11, 4; 23, 3. in Berbindung mit Gzech. 46, 1. 2.) \*\*). — So hoch nach allem Bisherigen bas Königthum in Ifrael gestellt ist, jo hat es boch, wie bies schon in 5 Mof. 17, 20. angedentet ift, einen durchans volks= thümlichen Karakter. Wir finden hier nichts von der dem Drient eigenthümlichen Ber= götterung ber Berjon bes Königs, bie ihn für seine Unterthanen unnahbar macht. Der ifraelitische König wandelt öffentlich unter tem Volk, ist für jeden Hülfesuchenden zu= gänglich, spricht persönlich Recht (vgl. Bo. V. S. 60); gebunden an das göttliche Gesetz ist er kein Sklave einer peinlichen Hofetikette (man vgl. bagegen, was Diod. bibl. I, 70. über die Regelung des Lebens der ägyptischen Könige sagt). Das Benehmen der Unterthanen gegen ihn ist ehrerbietig, benn mit ber Scheue vor Gott ift bie vor seinem Befalbten wesentlich verknüpft (Spr. 24, 21.), aber nicht triechent; die Ehrenbezeugung bes Niederfallens zur Erde, so daß biese mit ber Stirne berührt wurde (1 Sam. 24, 9. 2 Sam. 9, 6. u. a.), war fein Aborationsaft (f. b. Art. Grug) \*\*\*). - Am meisten folgte das ifraelitische Königthum, und zwar im Witerspruch mit 5 Mos. 17, 17., der morgenländischen Herrschersitte in Bezug auf die Bielweiberei. Bon start besetzten Sa= rems ift in ber ifraelitischen Königsgeschichte öfters bie Rebe, besonders bei Calomo (1 Kön. 11, 3., wo aber die Zahlangabe verdorben scheint, f. Thenius 3. t. St.). Ueber die drei Klassen der Haremsbevölkerung, Königinnen, Kebsweiber und Mädchen s. Hohest. 6, 8. Die Mischna (Sanh. II, 4.) beschränft die Zahl der Königinnen auf 18. So viele Gemahlinnen werden Rehabeam zugeschrieben 2 Chron. 11, 21.); der rabbini= sche Wit aber begründete bas Gebot burch Combination von 2 Sam. 3, 2 ff., wornach David zu Hebron sechs Weiber hatte, mit 12, 8., wornach ihm Gott noch השנה בחולה dazu geben würde. (Im Uebrigen vgl. Schickard a. a. D. S. 173 ff.) Das Harem bes verstorbenen Königs wurde als Eigenthum bes Rachfolgers betrachtet (2 Sam. 12, 8.). Die Besitznahme besselben war demnach ein politischer Alt, ein thatsächlicher Eintritt in die königlichen Rechte. Hiernach ist der ruchlose Rath Ahithophels 2 Sam. 16, 21. beziehungsweise zu verstehen; auch der Unwille Isboseths 2 Sam. 3, 7. geht mahrscheinlich darauf, daß in der That Abners ein Streben nach der königlichen Herrschaft sich kund gab; ebenjo erklärt sich hieraus das Berlangen Abonia's 1 Kön. 2, 17 ff.

Die Blüthe des israelitischen Königthums schwand mit der Spaltung des Reiches. Mit der theokratischen Ordnung war, da die Theokratie ihre Einheit in Jehova hatte, ein doppeltes irdisches Königthum nicht schlechthin unvereindar. Darum wird zur Züch=

<sup>\*)</sup> Bgl. wie nach Ezech. 46, 1 ff. bei den Opfern, die von dem Fürsten dargebracht wers ben, nur die persönliche Gegenwart besselben erforderlich ist, mahrend die Besorgung der Opfer selbst den Priestern anheimfällt.

<sup>\*\*)</sup> Diesen Platz mit der von Salomo nach 2 Chr. 6, 13. errichteten Bühne zu identifisciren, steht nichts im Wege, wenn sich auch die Identität beider nicht beweisen läßt. Keil (der Tempel Salomo's S. 130 s.) und Hävernick (zu Ezech. 46, 1.) setzen den königlichen Stand noch in die ITIV, den Vorhof des Volkes, Thenius dagegen (das vorezilische Jerussalem und bessen Tempel S. 45) in den inneren Vorhof, so daß er das Ostthor desselben im Rücken hatte; im letztern Fall hätte die Stelle bei Ezechiel eine den früheren Branch beschränskende Bedeutung.

<sup>\*\*\*)</sup> Die späteren Satzungen in Mischna Sanhedrin II, 2 sqq. sind hier nicht näher zu berücksichtigen. Manches in benselben ist übrigens selbstverständlich, 3. B. daß ber König zwar richtet, aber nicht gerichtet wird, daß er nicht Zeugniß ablegt vor Gericht, daß das Leviratssgeset auf ihn keine Anwendung findet u. s. w.

tigung für bas tavirische Geschlecht ber Abfall ber zehn Stämme zugelassen, ja es wird bem Jerobeam, falls er bem göttlichen Wesetze tren bleibe, ein bauernter Bestand feines Hauses, t. h. seiner Familie, verheißen, dies jedoch mit der Erklärung (1 Rön. 11, 39.), daß die Demitthigung des tavidischen Hauses unr eine temporäre senn werde. Hierin ift angebentet, bag bie Berheißung bes ewigen Königthums nicht an Berobeams, jontern an Davids Dynastie realisirt werden sotle (f. Reil 3. d. angef. St.). Darum muß mährend ber ganzen Zeit ber Spaltung bes Reiches bie Aussicht auf die Ernene= rung der Herrlichkeit des davidischen Königthums, zu der die Wiedervereinigung der zwölf Stämme unter Ginem Haupte wesentlich gehört (Hof. 2, 2; 3, 5.), durch die Prophetie offen erhalten werden. Da aber Jerobeam und seine Rachfolger durch den abgöttischen Bilderenltus die theofratische Sinheit brechen, da später unter Ahab durch Sinführung phönizischer Entte zum offenen Abfall von Jehova fortgegangen wird, da endlich selbst Die Durch das Prophetenthum auf den Thron erhobene Dynastie des Jehn auf halbem Wege stehen bleibt und sich nicht zur vollen Gerstellung ber theofratischen Ordnung ent= ichließen kann, so kommt es im Reich ber zehn Stämme gar nicht zur Ausbildung eines theofratischen Königthums. In seiner burch seine Züchtigung zu brechenden Widersetz= lichkeit gegen Gott (natt' ihre Könige fallen; keiner ist unter ihnen, der mich anruse" אַנוּס (אווו. 9, 8.) ein Königthum nicht מַמְלֶבָה הַטָּאַה (אוווי פֿמָלָבָה הַטָּאַה) (אוווי פֿמָלָבָה פֿאַ אוויי von Gottes Gnaden, sondern von Gottes Zorn (Sof. 13, 11.); in dem unaushärlichen, meist blutigen Wechsel ber Dynastieen, beren 9 mit 20 Königen sich ablösen, ning es nur bazu bienen, die Realität der göttlichen Bergeltungsordung zur Anschanung zu bringen. — Dagegen erfreute sich bas Königthum in Juda nicht nur der Weihe gött= licher Legitimität und einer georducten Thronfolge\*), sondern es waren auch unter ben 19 Königen, welche von Rehabeam bis zum Untergange bes Staats auf bem Throne jagen, wenigstens einige burch bobe Regententugenden ausgezeichnete Männer, in benen Die Iree eines theofratischen Regenten eine Gestalt gewonnen hatte, wie Insaphat, Mit tem über Zedefia hereinbrechenden Gericht wird bas ifraclitische Königthum suspendirt, bis der kommt, welchem es gebührt, Ezech. 21, 32. vgl. 17, 22., bem Gott ben Thron seines Baters David geben wird, Luf. 1, 32. (j. d. Art. Messias). Das herovianische Rönigthum, schon um seines idumäischen Ursprungs willen mit der theofratischen Ordnung (5 Mos. 17, 15.) im Widerspruch, ist eine bloße Karrikatur.

Nönige am nächsten stanten tie Fürsten, Dick, 1 Kön. 4, 2. n. a.; sie waren tie Räthe, Dick, tes Königs, nur taß ter lettere Begriff weiter reicht und auch solche bezeichnet, welche vernöge tes vertranlichen Verhältnisses, in tem ter König zu ihnen stant, ihm als Rathgeber tienten. (Instruttiv ist in tieser Beziehung tas Verhältniß von 1 Chr. 27, 32., wo tie Räthe Tavits aufgezählt werten, zu 2 €am. 20, 23—26.) Eine autere Bezeichung ter höchsten €taatsbeamten ist Jes. 22, 15. Ind. In 2 Kön. 25, 19. und Ier. 52, 25. heißen tie geheimen Räthe tes Königs in dem ber gegeichen ist.

<sup>\*)</sup> Diese bestimmte sich im Allgemeinen wahrscheinlich nach bem Erstgeburtsrecht (vergl. 2 Chr. 21, 3.), doch sanden Ansnahmen statt. Bon Rehabeam wird 2 Chr. 11, 22. erwähnt, daß er (nach Davids Borgang) dem Sohn der gesiebten unter seinen Gemahlinnen die Krone zuwandte: Joahas wurde, obwohl jüngerer Sohn des Josia, durch den Boltswillen auf den Thron erhoben (2 Kön. 23, 30.). Daß dei Minderjährigkeit des Königs eine Regentschaft einstrat, ist voranszusetzen; die Rabbinen berusen sich dafür auf Kohel. 10, 16. Hieher gehört die Stellung des Hohepriesters Josad zu Joas 2 Kön. 12, 3. Groß scheint in der Regel der Einsstuß der Königin-Mutter gewesen zu sehn. Diese genoß nämlich ein bedeutendes Ansehen; der König neigt sich vor ihr (1 Kön. 2, 19., wogegen umgesehrt die Königin-Gemahlin vor dem König niederfällt, 1 Kön. 1, 16.); sie heißt Frig. Herrin k. &. 1 Kön. 15, 13. 2 Kön. 10, 13. Jer. 13, 18; 29, 2. Daher beim Regierungsantritt eines Königs die Erwähnung des Namens seiner Mutter 1 Kön. 14, 21; 15, 2. n. a.

Daß es bloß sieben gewesen sepen (wozu man die sieben persischen Reichsräthe Efr. 7, 14. verglichen hat), wird an der angeführten Stelle des Jer. nicht gesagt. Unter David werben 2 Sam. 8, 16-18; 20, 23-26. folgende hohe Beamte genannt: 1) ber 2) Der Befehlshaber ber Krethi und Plethi (ber foniglichen Leibwache). 3) Der Kanzler, מוביר, nach ten alten Verfionen (LXX Jej. 36, 22. υπομνηματογοάφος, 2 Cam. 8, 16. ἐπὶ τῶν ὑπομνημάτων, Vulg. a commentariis) ter nicidy8= annalist\*), body erstreckte sich sein Geschäftstreis mahrscheinlich weiter; bag er aber (wie Winer, Realley. II. S. 309 angibt) an ber Spitze ber Rathe gestanden habe und für ben oberften Staatsminister zu halten sen, ist nirgens angedentet. 4) Der ID, Staatssefretar (nach 1 Kön. 4, 3. hat Salomo zwei Copherim). Ein Kriegsbeamter, wie 3. D. Michaelis annahm, ift ber Sopher in ber alteren Zeit auf feinen Fall (j. Reil, Comm. über bie BB. ber Könige S. 43); aber es ist auch mehr als zweisel= haft, ob er in späterer Zeit als ein solcher betrachtet werden barf, tenn 2 Kön. 25, 19. Ber. 52, 25. ist mahrscheinlich nicht jener Copher bes Rönigs, sondern ber Schreiber bes Heerführers zu verstehen (f. Thenins und Hitzig zu ten angeführten Stellen). 5) Der Beamte במלהקם, ber Oberfrohnneister. Neben diesen Beamten werden noch Die zwei unter David fungirenden Hohenpriester (f. ben Urt. Hoherpriester) aufgezählt und wird endlich gesagt 2 Sam. 8, 18.: "Die Söhne Davids waren Priester, 20, 26.: "auch Bra, ber Fairite, war Davids Priester." Manche wollen hier auch an Hanseapläne, Palastpriester, eine Urt geistlicher Räthe benten. Die Unrichtigkeit vieser Annahme hat Movers (Unters. über vie bibl. Chronik E. 301 ff.) zur Genüge erwiesen (vgl. auch Keil, über die Chronif S. 346 ff.). Das A. T. gibt selbst die authentische Erflärung tieser Würde, indem 1 Kon. 4, 5. dem ind beigefügt ist Demnach sind solche gemeint, die unter dem Hofpersonal die erste Stelle zur Seite bes Königs einnehmen. Sie wurden, scheint es, in ber Regel aus ben nächsten Familienangehörigen des Königs genommen. (Der Kohen Salomo's Sabud 1 Kön. 4, 5. ist mahrscheinlich ber Sohn bes 2 Sam. 5, 14. genannten Rathan, also ein Reffe Sa= lomo's; Thenius will in ihm einen Sohn tes' Propheten Nathan sehen). Die Uebertragung des Priesternamens auf die vertraulichste Stellung neben dem Monarchen kann nicht befremben; Movers (tas phöniz. Alterthum I. S. 548) läßt tiesen Würdenamen mit dem phönizischen Hoswesen nach Israel kommen. Daß man überhaupt den höchsten Hofbeamten einen bem priefterlichen verwandten Karafter beilegte, scheint auch aus bem Jej. 22, 21 ff. über die Investitur berselben Angebenteten hervorzugehen. Unter Calomo erscheint die Zahl der Hof- und Staatswürden vermehrt; es kommen nämlich 1 Kön. 4, 5. hinzn: 1) der Beamte על־הַנְצַבְים, d. h. der Borsteher der 12 Präsetten, welche nach B. 7 ff. in den verschiedenen Theilen des Reiches die Naturallieferungen für den töniglichen Hof zu besorgen hatten. 2) Der Beamte על־הַבַּיִת, der Haushofmeister. Ueber tiefen f. besonders Jef. 22, 15 ff.; ba Sebna später 36, 3. als Sopher erscheint, vies aber nach ber früheren Weissagung bes Jesaja wohl nur durch eine Zurücksetzung erklärt werden kann, so muß der Haushosmeister höher als der Sopher gestanden haben. Ueber die Verwalter des königlichen Vermögens siehe unten. Ueber die untergeordneten Hospiener, Mundschen (1 Kön. 10, 5.), Garberobemeister (2 Kön. 10, 22; 22, 14.) n. s. w., ist nichts zu bemerken. Sarisim (Luther: Kämmerer) erscheinen an den israclitischen Höfen erst in späterer Zeit, zuerst am Hose des Zehnstämmereichs 1 Kön. 22, 9. 2 Kön. 8, 6; 9, 32., dann auch in Juda 2 Kön. 23, 11. Jer. 34, 19; 52, 25. Daß darunter immer Eunuchen (nach der eigentlichen Bedeutung des Wortes Jes. 56, 4.) zu verstehen sehen, ist kaum anzunehmen; jedenfalls waren es dann wohl nicht Ifrac=

<sup>\*)</sup> Man vergleiche den Ausbruck מַבֶּר הַּוְּכְרנוֹת פָּבֶּר הַוְּכְרנוֹת בּוֹים (3u fib. 6, 1. — Thenius bagegen (3u 1 Kön. 4, 3.) erklärt מוכיר "ber dem König als  $\mu\nu\eta\mu\omega\nu$  die 3n beforgenden Staatsgeschäfte in Erinnerung bring en und ihn dabei berathen mußte."

titen, sondern vom Ansland Erfanfte, wie Ber. 38, 7. ein kuschitischer Saris er-

In Betreff ter Cinfünfte ter ifraclitischen Könige ist Die Stelle 1 Cam. 8, 11 ff. nach bem, was bereits über sie bemerkt worden ist, zunächst nicht als Rotiz zu benützen. Wird bed 3. B. von einem nach B. 15. u. 17. an ben König zu entrichtenten Zehnten sonst nirgends etwas gemeldet; das B. 14. Gebrohte aber sieht geradezu im Widerspruch mit ben Bestimmungen bes Gesetzes über ben Familienbesit, bie, wie ans 1 Kon. 21, 3. erhellt, jelbst im Zehnstämmereich in Geltung waren. Daß die königliche Willfür gu= weilen im Sinne jener warnenden Borberjagung Samuels verfahren haben mag, ift freilich anzunehmen; vgl. schon 1 Cam. 22, 7., besonders aber Ezech. 45, 8. n. a. prophetische Stellen. Eben um ber Gefährdung bes Erbbesitzes ber Familien vorzubengen, wird in ter von Ezechiel geweissagten Verfassung 45, 7; 46, 16-18. bem Fürsten ein fester, unveräußerlicher Grundbesitz im Lande zugewiesen. — Die königlichen Ginkunfte bestanden für's Erste in mehr oder weniger freiwilligen Geschenken (1 Sam. 10, 27; 16, 20.) auch von Auswärtigen (2 Sam. 8, 2. 1 Kön. 5, 1; 10, 25. 2 Chron. 32, 23.). Aus 1 Non. 10, 25. fieht man, daß foldze Geschenke beziehungsweise zu jährlichen Ab= gaben wurden. Bon ter Kriegsbeute blieb tem König ein Theil zur Berfügung (2 Cam. 8, 11 ff.; 12, 30.). Dazu fam ein fehr beträchtlicher Privatbesitz. Go werben 1 Chron. 27, 25 — 31. als Habe, Port, Davits aufgezählt: 1) Schatkammer, t. h. Kaffen, in welche Die Ginfünfte von ben nachher benannten Gütern floßen, in Jerufalem (Die אוצרות הַפֶּוּלֵךְ א. צֹבָּי.) und auf dem Lande, in Städten, Dörfern und Thürmen; 2) Grundbesitz, nämlich Aecker, Weinberge mit Weinvorräthen, Pflanzungen von Del= bänmen und Sufomoren in ber Schephela am mittelfändischen Meer fammt Delvorräthen; 3) Biehftant, Rinterheerten auf tem Kuftenftrich Caron und in verschiedenen Thälern tes Lantes, Ramcele, Efel und Schaafe. Alle Dieje Besitzthümer maren be= fouteren Beamten anvertrant, welche שַרֵי הַרְכוֹש hiefen; es waren beren 12, nach ben 12 Abtheilungen, in welche Die fonigliche Babe zerfiel. Calomo bezog zum Unterhalt seines pruntvollen Hofes bedeutende Raturallieferungen aus allen Theilen bes Reiches, f. 1 Kön. 5, 2-8. Frohntienste wurden ihm geleistet nicht bloß von den zu Frohnstlaven gemachten Ueberresten ber Kanaaniter (1 Kon. 9, 20. 2 Chron. 2, 16. vgl. 1 Ron. 5, 29 f.), sondern auch von Ifrael (1 Ron. 5, 27., f. Reil 3. d. St.; 11, 28; 12, 4.; auters sucht tie verschiedenen Stellen Bertheau zu 2 Chron. 8, 10. zu vereinigen). Bei Um. 7, 1. scheint auf ein königliches Borrecht im Zehustämmereich, bas erste Gras abzumähen, angespielt zu sehn. Welch' ftarte Abgaben bie Dberhoheitsländer aus ihren Produtten liefern mußten, erhellt aus 2 Kön. 3, 4. (vgl. Jef. 16, 1.). Förm= liche Steuerumlagen werden erst spät aus Beranlaffung ber zu entrichtenden Kriegs= schatzungen erwähnt 2 Rön. 15, 20; 23, 35. — Ueber bie Bestattung ber versterbenen Könige und die Königsgräber f. t. Art. Begräbnif bei ben Bebräern. Dehler.

Königliches Umt Christi, f. Befus Christus.

Robeleth, j. Salomo.

Kohler, Christian und Hieronymus, Brüter und religiöse Schwärmer im Kanten Bern um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Ihre Heimath war Brügglen, ein Dörschen der Kirchgemeinde Rüeggisberg, wo der jüngere von ihnen, Hieronymus, wahrsschild im Jahre 1714 geboren wurde. Bon Natur wohlbegabt, genoßen sie einer sehr mangelhaften Erziehung; besonders sehlte es ihnen an der Grundlage klarer religiöser Ersteuntniß so sehr, daß man dies als eine Hauptquelle ihrer spätern Berirrungen ansehen zu müssen glaubte. Daueben theilten sie in besonderem Maße die Eigenschaften, welche die Bewohner des ranhen, von sinstern Schluchten durchzogenen Berglandes anszeichnen, Sinnlichteit, Genußsucht, Schlaubeit, lebendige Imagination, Hinneigung zum Mystischen und Wunterbaren. Schon der Bater soll sie als Anaben gebraucht und abgerichtet haben, nur den Leuten um's Gelt aus dem Glase zu wahrsagen, wo sich ihre versornen oder gestehlenen Sachen besänden, und wie dies auf ihren Karakter einwirken mußte, läßt

Kohler 17

sich leicht benten. Der Beruf, ben sie wohl nothgebrungen ergriffen, entsprach weber ihrer Begabung noch ihrer Citelfeit und Genugsinder; Christian wurde ein bloger Taglöhner, Hieronomus ein Wagner, und obichon frühe verheirathet, scheinen sie boch einen ausgelassenen und zuchtlosen Wantel geführt zu haben. Gine angenblickliche Menterung, wenigstens im Mengern, trat ein, als um 1745 in ihrer Gegent wie in Schlesien und anderwärts die Jugend von einer religiösen Erwedung ergriffen wurde; ber Bebetsund Bekehrungseifer ber Kinder — und and diejenigen ber beiden Kohler waren barunter — theilte fich ihnen und vielen Erwachsenen mit. Allein bald fam es auch zu Gesichten und Trämmen, in welchen tie Linter Christum, ten Himmel und tie Hölle und mancherlei Perjonen, theils lebende, theils todte darin erblickten, und demanfolge zu predigen und zu ermahnen aufingen. Die Erwachsenen reizten sie nicht bloß durch Befragen zum Stolze und zur Lüge, sondern wollten es ihnen am Ende auch gleichthun. Bon tiesem unlantern Strome ber Heltscherei und bes Prophetenthums wurden benn auch die zwei Kohler mit fortgerissen; anfangs mochte mehr ober weniger unabsichtliche Selbsttäuschung im Spiele senn, in welcher sie durch das Lesen unstischer Schriften, namentlich eines Beterfen und bes jo betitelten "flüchtigen Paters" unterhalten wurden. Penr zu batt inteffen ging Die bloße Schmärmerei burch ben Ginfing Des Hochmuthe, ber frühern Gewöhnung, und begünstigt durch die Leichtgläubigkeit Bieler, welche fie wegen ihrer auffallenden Bekehrung für Beilige hielten, in ein Gewebe absichtlichen Betruges über, in dem sie sich um so tiefer und williger verstrickten, je mehr ber Fleischessinn und die Genußsucht dabei ihre Rechnung fanden. In ihren Berjammlungen bin und her begnügten sie sich nicht mehr mit Unsprachen und Ermahnungen zur Buße, jondern sie rühmten sich and unmittelbarer göttlicher Offenbarungen: "Es seh erst eine Stunde," meinte Chriftian, "daß er bei ben 24 Aeltesten im himmel im Rathe geseffen": und "Gott wisse nicht ein Düpflein mehr als er". Sie gaben sich für bie zwei Zengen ber Offenbarung Johannis aus und eine nicht am besten belenmoete Weibsperson, Glisabeth Kißling, für das Weib, welches den Heiland gebären sollte (Apokal. 11. n. 12.). "Gott wohne in ihnen," hieß es, und zwar jen "Christian ber Tempel Gottes bes Baters, Hieronymus (oder Muß) des Sohnes, und die Riftling des heil. Geiftes." Auf ben Weihnachtstag 1748 weissagten sie Die Biederkunft Christi zum Gerichte, was sie später noch öfter wiederholten. Nicht Wenige geriethen barüber in Angst und Schrecken, besonders da gerade eine Röthe am Himmel sich zeigte; Die Meisten ergaben sich, von den Kohlern ermuntert, einem gänzlichen Müssiggange und ber Schwelgerei; bas Nicht= eintreffen ihrer Berkundigung schrieben die schlauen Propheten ihrer Fürbitte um Anfschub zu, wogegen sie wie billig von den Gütern und Vorräthen der Verschouten ihren reichen Antheil befamen. Noch größern Bortheil zogen sie aus ben Anfragen, die von Manchen über das Schicksal ihrer Angehörigen im Jenfeits an sie gerichtet wurden; gewöhnlich war die Antwort, er sen in der Hölle, doch könnten sie ihn noch losbeten, natürlich gegen Bergütung, nut oft maren es namhafte Summen; bag bisweilen bie Todtgeglandten noch lebten, schatete ihrem Ansehen im Ganzen nur wenig. Mit bem Erfolge stieg auch die Frechheit: "Es sehe kein Tannlein errunnen, um ihren Sarg barans zu machen," behanptete Christian; auch Gebetswunder an Kranken, — baneben aber freilich einzelne verunglückte Wunderversuche wurden von ihnen erzählt. führten sie mit den Ihrigen ans den Gaben der Glänbigen ein üppiges Leben; ihrem Berufe hatten sie ganz entsagt, weil "Christus sie zu seinen Knechten gedungen und ihnen verboten zu arbeiten." Aber and zur Befriedigung ihrer Wollust wußten sie ihr Ansehen zu bennten: ledigen und verheiratheten Weibspersonen machten sie weiß, sie hätten volle Gewalt über die Leiber der Glänbigen, es seh Sünde, ihnen etwas abzuschlagen; die gewöhnliche She sen fleischlich und unheilig; erst durch den Umgang mit ihnen werde es möglich, heilige oder Gotteskinder zu erzengen. Anf die Rechtfertigung dieses schamlosen Treibens lief benn auch ihre ganze Lehre, sofern von einer solchen die Rede sehn kann, hinaus; es war die gröbste und frechste Berdrehung der Lehren vom Real-Encyflovable fur Theologie und Rirche. VIII.

18 Robler

natürlichen Verderben und von der Gerechtigkeit aus dem Glauben. "Den Gerechten sen kein Gesetz gegeben; die Wiedergebornen und Anderwählten könnten nicht fündigen, ober wenn auch - so schate es ihnen toch nichts: Gott werte ihren Ramen, einmal eingeschrieben im Buche tes Lebens, nicht wieder ansfragen; was ter angere Mensch, das durch und durch verderbte Fleisch, Boses thue, das thue der Tensel; beide senen eben unverbefferlich; es habe aber für den innern Menschen, den Willen, nichts zu be= benten; wenn tiefer nur begehre, ben Heiland zu haben, so habe er ihn schon; und habe man fich einmal Christo übergeben, so möge Er zusehen, wenn etwas Unrechtes geschehe; an ihm stebe es, tie Ratur bei ten Seinigen aufzulassen ober zu bampfen; im erstern Falle sen es pure gesetzliche Benchelei und Pharifäerthum, die bosen Gedanken und Begierden unter einem ehrbaren Leben zu verbergen; die Rinder Gottes dürften nichts arbeiten, Die Heiden und Gögendiener seben bafür ba u. f. w. Alles bies wußten fie entweder ans der Schrift heranszudenten, oder, wenn eine Einwendung ihnen zu schwer fiel, so galt der Grundsau, der Geist in ihnen stehe weit über dem todten Buchstaben ber Schrift. Uebrigens murte bas eigentliche Geheinniß, Die Lehre von ber geistlichen Freiheit, nicht Allen, sondern unr Denen eröffnet, deren sie gewiß waren; viele arglose Seelen in den jegigen Aemtern Seftigen, Schwarzenburg, Lanpen und Bern hiengen ihnen in gutem Glauben an, ohne Ahnung bes schenflichen Betruges, ber hier gespielt wurde, mahrend Andere freitich sich ihre Lehren zu Rute machten. Daß Rirche und Pretigtamt bei ihnen schlecht wegtamen, versteht fich von selber; nur mit Cam. Lueins, Pfarrer zu Diegbach, bem eigentlichen Haupt ber Erweckten im Lande (f. d. Art.), machten fie eine Ansnahme, der sie aber mit ihren Anhängern erustlich warnen ließ. Zu wiederbolten Malen wurden fie wegen unbesugten lehrens und Bersammlunghaltens vor Die Religionskommission gesordert; bald gelang es ihnen, sich berauszureden, bald kamen sie, ba man bie Sache noch nicht bis auf ben Grunt fannte, mit Gelbbuffen bavou; allein obidon tiefe zusammen bei 300 Pfunten betrugen, jo blieb ihnen toch von ten eingehenden Geschenken immer noch genng. Auf Andringen der Classe Bern fand man sich inteffen zu ernstern Magregeln bewogen und am 2. Januar 1750 wurden Beite für jechs Jahre und bis auf Verweisung guter Zenguisse bes l'andes verwiesen. Sie ent= fernten sich unter schrecklichen Drohungen und Prophezeihungen nach Biel und dem Iura, fehrten aber unter atterlei Verkleitungen öfters wieder, rühmten sich, der vierte halbe Tag, da sie wie todt gelegen, sen vorüber, nun seven sie von den Todten auserstanden (Apok. 11, B. 9. 11. 11.), und verfündigten den baldigen Anbruch des 1000jährigen Reiches. Ihre Unmagung steigerte sich mehr und mehr bis zum Wahnwitze ber Gottestäfterung und Setbstwergötterung. Einer von ihnen jagte: ber liebe Gott jen ichon wohl alt, habe baber ihnen das Regiment übergeben; als das verfündigte Ende nicht tommen wollte, brachen fie in die Worte aus: "Gott sen ein Lügner!" — Christian jagte, auf seine eigene Bruft bentend: Hier wohne Gott Bater, Sohn und heil. Geift. Hieronymus predigte: bies Altles habe er gewußt, ehe und bevor Gott gewesen, - und - er verlange keinen andern Gott als ben, ber jett in ihm fen; mas wider ben Sohn Gottes gefündigt werbe, fonne vergeben werden, was aber wider sie und die Riftling geschehe, dafür sen teine Bergebung zu hoffen u. bergl. m. Zugleich traten auch bie Folgen ihrer Grundfätze stets bentlicher an's Licht. Den 21. November 1750 murte zu Bern eine Weibsperson, Namens Ratharina Burger, als teppelte Chebrecherin und Nindsmörderin hingerichtet und im Tebruar barauf ihr Verführer Hans Jog, ber Schwarzwasserkäfer genaunt, ein Anhänger ber Robler, mit Ruthen gestrichen und nach geleisteter öffentlicher Rirchenbuße für immer ans ter Citgenoffenschaft verbannt. Attes ties, wozn noch tie gefährlichen Drohungen ber Berwiesenen gegen Einzelne tamen, bewog die Regierung, einen Preis auf ihre Köpfe in setzen, ber von 30 Aronen bis zu 100 Thalern für Jeden stieg. Endlich, am 8. Oft. 1752, gelang es, wenigstens ten Einen, hieronumns, zu Bözingen bei Biel zu verhaften; er wurde nach Bern ansgeliesert und ihm der Prezest gemacht. In den Berhören längnete er zuerst Alles eben so frech, als er nachher mit scheinbar frommer Resignation erklärte,

er werde zu allen wider ihn vorgebrachten Zeugnissen Ja sagen, und sich auf das in ihm wirkende Leben Christi und den genftlichen Sinn seiner Worte berief. Doch legte er zu= lett vor mehreren seiner Anhänger ein abgedrungenes Geständniß seiner großen Irrthümer und Betrügereien ab. Trots versuchter Berwendung wurde er nach gefälltem Urtheil des großen Rathes "als Berführer, Betrüger und abschenlicher Gottestäfterer" am 16. Januar 1753 burch Erwürgen hingerichtet und sein Körper zu Asche verbrannt. Stumpffinnig ging er zum Tode; der empfangene Unterricht konnte bei tem Weiste der Lüge, der sein ganzes Wesen durchdrungen, nur sehr zweifelhaste Spuren von Rene bewirken. Während seines Prozesses saß sein Bruder Christian zu Renenburg in Haft; er soll sich von Hieronymus getrennt und die Kigling, die man in's Zuchthaus geseut, für eine Betrügerin erklärt haben; was später aus ihm geworden, ist unbekannt. Der vorzüglichste Schüler und Beichützer Kohler's in Biel, Johann Sabli, wurde baselbst ben 19. März 1753 in contumaciam zum Tore verurtheilt; er ging nach Pruntrut und wurde katholisch. Weber Kohler's Hinrichtung aber, noch eine deshalb am 25. Januar 1753 erlaffene Proflamation der Regierung, noch das ziemlich mitte Einschreiten gegen mehrere seiner Frennde und Fürsprecher vermochten den Glanben an ihn sogleich aus= zurotten; erst erwartete man ihn am dritten Tage wieder erscheinen zu sehen; dann galt er Manchen wenigstens als ein Märtyrer und noch zwei Jahre nachher mußte Benedikt Aohli in der Airche zu Guggisberg öffentlich Abbitte thun, weil er im Wirthsbause geänfert: "Gott müßte nicht im Himmel senn, wenn nicht der Mohler auch da wäre." Eine eigentliche Brügglersette existirt jetzt nirgends mehr; ein Same davon ist jedoch geblieben und in andern Seften wieder aufgegangen; so 3. B. kann man es wohl nicht für rein zufällig halten, daß gerade die Gemeinden Wohlen und Neueneck, in denen die Aohler besondern Anhang hatten und zwei Schultehrer deswegen abgesetzt werden mußten, hentzutage Hauptsitze der Antonianer (f. d. Art.) geworden sind.

Duellen: Kyburg, Das entreckte Geheimniß ter Bröheit in ter Brüggler-Sefte. 2 Theile. Zürich 1753 und die Originalatten im Berner Staatsarchiv. Man vergl. Simler: Sammlung zur Kirchengesch. Th. 1. S. 249. Meister: Helwetische Scenen der neuern Schwärmerei und Intoleranz. Zürich 1785. S. 161 sf. Schleget, Kirchengesch. des 18. Jahrhunderts. 2. Th. 2. Abth. (Heithroun 1788) S. 1062 sf. Tillier, Geschichte des eitgenössischen Freistaates Bern. Br. 5. (Bern 1839) S. 410. Hagen bach, Der evangel. Protestantismus in seiner geschichtl. Entwicklung. Th. 3. S. 193 sf.

Rolarbasus. Unter riesem Ramen erscheint bei Hippolytus, elenchos IV, 13. VI, 5. 55., bei Epiphanius, haeres. 35., bei Theodoret, haeret. fabul. I, 12. und auch bei Tertullian, adv. Valentin. 4 und in dem Auhang zu bessen Präseriptionen c. 50 ein Gnostiker, dessen Lehre mit der Balentinischen und näher noch mit der Markosischen verwandt sen, sosern auch sie die Emanation der Neonen nach den Ordnungen und Dentungen des Alphabetes und der Zahlen varstelle. Allein Dr. Bulfmar hat in seiner Abhandlung "Die Kolarbajus-Gnojis" in Kiedner's Zeitschrift für histor. Theologie 1855. 4. Heft gezeigt, daß alle jene Berichte auf Frenäus Beschreibung des Markoslichen und einiger morificirten Susteme zurückgehen, und dan das Eigenthümliche derselben nur aus ihren Vermuthungen stammt, wodurch sie die Angaben des Frenäus mit dem Kolarbasus, welchen er selbst an den bezüglichen Stellen I, 12. 3 ff. gar nicht nennt, in Verbindung setzen wollen. Volkmar hat es jast zur Gewißheit gebracht, daß das Wort Kolarbasus, welches sich Irenäus I, 14, 1 findet, nichts ist, als שרבע, die mustische Bezeichnung der personificirten Vierzahl der obersten Meonen, der heiligen rerquuris. Er sagt mit einer spöttischen Wendung, daß der Gnostiker Markus von ihrer Weisheit besruchtet sen, ba er sein System von einer Difenbarung ber ihm erscheinenden Bierheit ableite. So find die Späteren veranlaßt worden, barunter einen Gnostifer zu verstehen und bemgemäß auch eine Lehre besselben zu suchen. Jacobi.

Rollenbusch, Dr. Samuel, meistens Collenbusch geschrieben, ift ber Gründer

einer noch jetzt am Riederrhein bestehenden und besonders durch Dr. Gottsried Menken in Bremen gesörderten dristlich etheologischen Schule, welche auf die Ausbikdung der christlichen Lehre und ihre Ausübung in einem christlichen Leben ihrer Anhänger und Freunde und selbst ihrer Gegner entscheidenden Einsluß ausgeübt hat. Seine eigensthümliche Lehre läßt sich aus seinen gedruckten Schriften (Erklärung biblischer Wahrscheiten. 9 Heiten. 9 Heiten. Gleerseid 1807 if. und: Goldene Aepfel in silbernen Schalen. Erstes Heiten. Varmen 1854 bei Sartorins, wo jest auch die älteren Heste zu haben sind), sowie aus denen seiner Schüler: Menken und der Gebrüder Hasenschung (s. diese Art.) und aus der Zeitschrift: Wahrheit zur Gottseligkeit von L. H. G. Hasen ist dagegen bisher noch sast ganz unbekannt geblieben und erst in neuester Zeit ist Einiges darüber veröffentlicht in: Mittheilungen aus dem Leben und Wirken des sel. S. Collenbusch in Barmen (Barmen, Sartorius 1853, we auch noch einige seiner sonst nur handschriftlich vorhausdenen Zahlreichen Briefe mitgetheilt sind \*).

Samuel Kollenbusch wurde am 1. September 1724 in Wichlinghausen in Barmen, im Herzogthum Berg, geboren, das aber damals noch zur evangelisch-Intherischen Gemeinde in Schwelm in der Graffchaft Mark gehörte. Sein Bater, ein Kanfmann, war ein ernster, fester und frommer Christ, welcher seine Rinder ans driftlicher Gewissen= haftigkeit mit liebendem Ernste in der Zucht und Vermahnung zum Herrn erzog. ebenfatts gläubige Mutter hat wohl zu ihm gesagt, baß sein Rame Samuel ihm sage, was sie für ihn gethan habe, da sie ihn unter dem Herzen trug — sie betete schon das mals oft zu Gott, daß er ein recht frommes Kind werden möge. Ihr Gebet ging in Erfüllung. Schon als Knabe hörte Samnel gerne feinen Bater ans ber Bibel lefen und frente sich an den Bildern seiner Bibel zur Offenbarung Johannis. Bon Jugend auf fränklich und besonders durch ein Augenleiden seit einer Blatternkrankheit im achten Jahre sehr aufgehalten, lernte er sehr schwer, und verzweiselte raher baran Pastor ober Arzt zu werden, wogegen ihm sein Bater Minth einsprach, indem er ihm gerne Zeit lassen wolle, wenn er and nur in brei Jahren so viel lerne, als andere Rinder in einem So lernte er erft in seinem nennten Jahre lefen, und behiett Zeitlebens eine Schwäche in den Angen, die ihn die letzten zehn Jahre seines langen 79jährigen Lebens völlig blind machte. Als achtzehnjähriger Confirmande fam er 1742 durch die Buße und den Gtanben an die Erksjung durch Zesum Christum zum Frieden mit Gott, weil ihn der Candidat und nachherige Pastor Wütsing in Wicklinghausen in seiner Catechisation von biesem Geheinmiß Christi für uns ant unterrichtet hatte. In bieser seiner grüntlichen Erweckung, zu welcher insbesondere ein vertrauliches Herzensgespräch mit Willfing auf einem Spaziergange Anlaß gegeben hatte, kam es mit ihm zu einer gründ= lichen Sündenerkenntniß und Buße, so daß er aus Furcht vor seinem natürlichen Leicht= finne ben lieben Gott woht hundert Mal auf den Unicen gebeten bat, ihn ans der Dagegen lernte er erst achtzehn Jahre später, 1760, ohne Zweisel Welt zu nehmen. durch den Bürttemberger Fricker († 1766 als Pfarrer in Dettingen), das Geheimniß der Heiligung ober Christi in uns kennen. Er jagte hierüber: Gottes wohlthätige Liebe hat mir in den ersten dreißig Jahren meines Lebens viele Frende gemacht: noch viel größere Freude machte mir aber Gottes alles Gute herrlich belohnende Liebe in den tetsten vierzig Jahren meines Lebens. Während er in Duisburg Medicin studirte, flagte er einmal als 22jähriger Jüngling dem frommen Terfteegen, daß ihm feine Be= schäftigungen als Student mit dem Wandel im Himmel nicht zugleich bestehen zu können schienen, worauf dieser antwortete: der Christ müsse, gleich einem einen Kreis beschrei= benden Zirtel, im Mittelpunkte in ber Gegenwart Gottes feststehen, und mit bem andern

<sup>\*)</sup> So weit sein reicher, von mir gesammelter schriftlicher Nachlaß mir gehört, namentlich 19 Bändehen Anfsätze und Briefe, sowie Andzüge aus Tagebüchern, werde ich ihn dem Provinzial-Kirchenarchiv in Cobsenz einverleiben.

Fuße, b. i. mit ben Kraften bes Leibes ber Seele und bes Beiftes, im Umfreise beschäftigt senn. Dies könne aber nur burch lebung gelernt werden. Kollenbusch übte und sernte bies wirklich und tam burch unabläffigen Wandel in ber Gegenwart bes Herrn und unermüdliches Arbeiten an seiner Heiligung nicht nur zu einem fast ausschließlich religiösen Leben, fontern auch zu einem hohen Grate driftlicher Gelbstbeherrichung und Bollfommenheit. Als Student in Stragburg gerieth er in dem Hause eines frommen Schullehrers an das Lesen muftischer und aldymistischer Schriften, wodurch er selber sich gleich ben meisten Mustikern der tamals glänbigen Bissenschaft ber Alchymie ergab, und auf der Knipp bei Ruhrort unweit Duisburg eine Schmelze anlegte, um aus weggeworfenen Schlacken noch Erz zu gewinnen. Da Dieses Weschäft trot seines treuen Fleifies nicht glückte, zog er zu einem seiner Brüder, einem Bammwollenfabrikanten, nach Duisburg, und praktizirte baselbst als Arzt — obschon er erst 1789 als 65 jähriger Greis auf Grund scincr: Observationes medicae de utilitate et noxis aquae martialis Schwelmensis (Duisb. 8.) zum Doktor promovirt wurde. Da er mit seinen Brüdern verfeindet mar und wegen seiner durch die rothe Ruhr auf's Neue sehr geschwächten Gesundheit als Urzt nicht viel arbeiten konnte, zog er 1784 nach seiner Heimath Barmen zurück, wo er fich theils als Arzt, namentlich auch als Brunnenarzt in dem nahen Schwelm, theils aber auch mit Ausbildung und Ansbreitung seiner driftlichen Heberzengungen beschäftigte. Berheirathet hat er sich nie und für seine Person hatte er fehr wenig Bedürsnisse. lebte er in dem Kreise seiner zahlreichen warmen Frennde, zuletzt auch von ihnen freundlich verpflegt und verforgt bis an seinen Tot, ber am 1. September 1803 erfolgt ift.

Dr. Kollenbusch steht in vielfacher Beziehung in ber Mitte zwischen bem unftischen Separatisten Terfteegen, ber 27 Jahre alter war, und bem vielgeschäftigen und weithin wirkenden glänbigen Arzte und Schriftsteller Jung-Stilling, ber 16 Jahre jünger war. Kollenbusch's reger, forschender Weist wandte sich gang wie Stilling anfangs ter Leibnitz'schen und Wolf'schen Philosophie zu. In Leibnitz' Theodicce fant er zuerst - ungesucht! - weine Rachricht von ber Berrlichkeit tes Christenberufs, und wurde nun gang begierig nach ber vernünftigen lantern Milch ber göttlichen Berheißungen, bas Geheimniß Christi in uns betreffend, worüber ihn nachher auch bie Schriften bes Professors Anton, Detinger's und Bengel's immer mehr und mehr erleuchtet haben, weshalb er Gott für tiefe Männer bankte." "Jakob Böhm war ihm unstreitig ber größte und tiefste Metaphositer, der mehr von dem Grund und Wesen der Dinge erkannt hat, als alle Philosophen — benn er hatte Centralerkenntniß." Sein Freund Hasenkamp in Duisburg, der eisrigste Schüler Bengel's und Detinger's, dessen Lehrer der Erzbengelianer Reiffer, Inspettor des Irrenhauses in Berlin, ein ganz vorzüglich erleuchteter Chrift, und die Bürttemberger: M. Kammerer als Bicar des frommen Baftor Hente in Dnisburg, und ber leiber zu frühe versterbene M. Frider, Berfasser ber "Weisheit im Stanbe", welcher 1760 nach Duisburg und Wichlinghausen fam, machten Kollenbufch aus einem aldymistischen Misstifer zu einem entschiedenen Bengelianer ober Unhänger bes Reiches Gottes und seiner Reichs= und Rechtsbegriffe — wenn er auch keineswegs mit Bengel in Allem übereinstimmte. Ihm und Detinger, mit welchem Kammerer und Hasentamp im Briefwechsel standen, verdankte er bie Grundbegriffe feiner eigenthümlichen Lehre von dem himmlischen Königreiche Jesu Christi und bes in ihm herrschenden Rechtes ber Gnade und Gerechtigkeit, zu beren tieferer Begründung er die heilige Schrift — leiber ohne alle Kenntniß des Griechischen und Hebräischen — eifrigst studirt hat. Zu dieser Bengel- und Detinger'schen Reichslehre kamen seit 1772 noch besondere Aufschlüsse über tie andere Welt durch merkwürdige Visionen der hysterisch-kranken und seiner ärztlichen Bflege anvertrauten dreißigjährigen hochbegabten Jungfran Dorothea Wuppermann aus Wichlinghausen, nachheriger Fran Pastor Elbers in Lüttringhausen. Diese Visionen, worin die Dorothea Bengel, Frider und Swedenborg in den verschiedenen himmlischen Regionen je nach den errungenen Stufen der Beiligkeit und ihrer lebung in der Bervollkommnung erblickte, wurden als göttliche Offenbarungen geglaubt und darum von Rammerer und Sasenkamp rem mit solchen Dingen vertranten Detinger berichtet; und Mollenbufch entwickelte nun auf tiefen Grundlagen fein eigenthümliches Lehrsustem, bas er bann in Barmen, wo er weiffagen, b. b. bie richtigen Begriffe ber heiligen Schrift Andern anslegen fonnte, in tem fich immer erweiternden Areise seiner Frennde und Anhänger weiter ausbreitete. Go entstand um ihn eine theologisch-driftliche Schule mit bestimmt ansgeprägter Lebre und lebung, welche sich gang nach ben mündlich und schrift= lich ausgesprochenen sententiösen Worten ihres Meisters in seiner edigen und baroden, böchft trocenen unt projaischen Manier bildete. Wenn auch Die Lehre ter Rollenbufdianer wesentlich im Gegenfate gegen tas in ter Rirde herrschente Enstem von ter unbedingten Gnadenwaht, von der stellvertreteuden Genugthnung Christi, von dem ver= jöhnten Borne Gottes, von ter Erbjünte als Schult und von ter Beiligung bloß burch ren Glauben ohne eigene Arbeit, gerichtet war, und wenn remnach auch Kollenbusch und seine Anhäuger selbst mit ben frömmern Pfarrern in seiner Umgebung, mochten sie nun orthotox reformirt oter pietistisch lutherisch gesinnt senn, vielfach in Gegensatz trat, so wirkte roch sein frästig abgelegtes und unermürlich wiederholtes Zengniß selbst auf seine Gegner gurud und insbesondere gelang es ibm, feine beiden Pfarrer in Wichlinghausen selbst, ten berrlichen Theodor Müller († 1775) und ben gesalbten Chr. Indw. Gend († 1825), allmählich für seine Lehre empfänglich zu machen. Zugleich aber trat Mollenbusch ber unter ben Frommen seiner Zeit und Umgebung burch Tersteegen herrschend gewortenen feparatistischen Richtung mit erfolgreicher Entschierenheit entgegen, und, währent tiese sich in selbsterwählter Beistlichteit tes heiligen Abendmahles enthielten, genoß er es mit seinen Schülern besto hänfiger, um burch ben verklärten leib Christi seinen inwendigen Menschen oder den Unserstehungsleib zu nähren und zu stärken. Und wo Rollenbusch an ben Pretigern tes Yantes oter an ten Schriftstellern Tentschlants and nur Die geringste Spur von Ungtanben an bas geoffenbarte Wort Gottes ober von Reologie und Aufklärungssindst mahrnahm, ba führte er fiets seinen bei seiner zweiten Betehrung 1760 gefaßten Borfag ans, "fich niemals ber Worte Gottes zu ichamen vor guten und bosen Menschen," und trat so mitten in ber bunteln Zeit bes Absalles als ein fraftiger Zeuge ber Wahrheit bes Wortes Gottes auf. In Diesem Ginne richtete er namentlich auch an Kant scharse Ermahunngen, ohne jedoch Antwort zu erhalten. Auch mit Jung Stilling, ten er febr bochschätzte, nur mit Lavater fiant er in freundlichernstem Bertehr, wie renn überhaupt sein personlicher und driftlicher Umgang burchaus erbaulich nur geistlich mar. Rollenbusch mar, gang wie Bengel und Die mürttembergische Ednte, biblifder Mealift, glänbig an ten Buchftaben unt an ten buchftablichen Ginn tes Wertes ter heiligen Schrift: er nahm baber alles concret und real, nichts bilblich unt allegorisch, und erhaute sich je ein Sustem, tas zwar an Einseitigkeit und Sonterbarfeit litt, aber auch burch Alarbeit, Gestigkeit und Folgerichtigteit sich auszeichnete, und welches sein größerer Schüler Menten in seiner Anleitung zum eigenen Unterrichte in ren Wahrheiten ver heil. Schrift (Erste Auslage 1805) vervollständigt und verklärt und rarum auch in ter Borrete seinem seligen Freunde geweiht hat. Er neunt ibn hier einen Mann, "tem ich unter allen Menschen am mehrsten zu ewiger Dantbarfeit verbunten bin, unt reffen Grenntschaft ich für eine ber allergrößten göttlichen Wehlthaten in meinem leben batte; ber in ber Gewißheit, baß sein Rame im himmet geschrieben sen, es nie darauf anlegte, sich einen Ramen zu machen auf Erden und feine papierne Mrone wollte und erhielt, weil er einer mabrhaftigen und besseren begehrte, wie benn überhaupt bas Berlaugen nach bem Befferen bas Marafteristische seiner Gesinnung unt das primum Agens seines lebens mar." Im Gegensate gegen die formal juristisch rogmatische Mirdenlehre maren Mollenbusch's Bibelmahrheiten realmericinisch ethische - Heiligung als Beilung und Erlösung von ter Günte, Die Mirche als tas Rönigreich (Bottes auffassent, westhalb er bie Schriftlehre vom Reiche (Bottes die Hauptsache der gangen Bibel, wenigstens des M. I., nannte. Die Erbfünde ist nicht eine Erbschuld sondern ein Unrechtleiden aller natürlich Geborenen burch Atam, bas Gott burch bie Sendung bes andern Aram und bie nene Geburt in allerbemüthigster Berablassung wieder gut gemacht hat. Dieser andere Aram, ber Menschenfohn Bejus Chriftus, hat von Gottes Gnaden und nicht von Gottes Born ben Tob geschmedt und ift in seinem leben auf Erten burch Gehorfam und Leiben bis zum Tobe geprüft worten, hat durch feine vollkommene Gerechtigfeit die Echuld Aram's vollkommen bezahlt und gefühnt, und traft seines meldisededischen ober foniglichen Priesterthums bas Recht und die Macht erhalten, alle bie burch ihn zu Gott fommen von ber Gunte ju erlösen und zu heiligen. Diese Beiligung geschieht aus Gnaden, aber nicht nach Bahl und Willfür sontern nur nach Recht und Bürdigkeit. Der seligmachente Glaube an Gottes Berheifungen ift tie schwerste That und bas einzige Besserungsmittel ter Menschen; tie Glänbigen werden aber nicht bloß gerecht erflärt, sondern gerecht und berrlich gemacht und bekommen burch ben heiligen Geist Kraft zur Beiligung, Die sie in Gebuld und Demuth anwenden müffen. In Diefer Beiligung gibt es (fieben) scharf und genan abgegrenzte Stufen — nach ben Seligpreisungen in ber Berg= predigt - welche icon hier auf Erten burchgemacht werden können und muffen, mogegen ihre Ersteigung in ber andern Welt — im Habes — weit mehr Arbeit und Zeit kostet. Die hier schon vollendeten und baher nicht mehr fündigenten Beiligen wofür namentlich Kollenbusch selber und einzelne besonders Weheiligte von seinen Un= hängern gehalten murben — werden, ber erften Unferstehung theilhaftig, mit Christo im tausendjährigen Reiche herrschen und je nach ihrer Bürdigkeit belohnt werden. Es ist baber von ber äußersten Wichtigkeit, bag ber glänbige Christ bie ihm hier gemährte Gnadenzeit zur Borbereitung auf die Ewigkeit tren und fleißig bennige und bas Gebet um ein langes Leben baher nicht verfähme. -

Kollenbusch's Porträt in Pasiell hängt in der der Familie Abraham Siebel in Barmen gehörenden Schoenebeck. Mit Worten tressend geschildert hat ihn Stilling in seinem Leben 1774: "Kollenbusch war ein theologischer Arzt oder medicinischer Gettessgelehrter, aus seinen — nicht gerade ausprechenden — durch die Kinderblattern entstellten Zügen strahlte eine geheime stille Majestät hervor, die man erst nach und nach im Umsgange entdeckte; seine mit dem schwarzen und grauen Staar kämpsenden Augen und sein immer offener, zwei Reihen schwarzen weißer Zähne zeigender Mund schienen die Wahrheit Welträume weit herbeiziehen zu wollen, und seine höchst gefällige, einnehmende Sprache, verbunden mit einem hohen Grad von Artigkeit und Bescheidenheit, sesselten jedes Herz,

das sich ihm näherte." Kollenbusch's Schule und Lehre ist vornehmlich durch Meuten von schroffen 3rrthümern geläutert, gefördert und ausgebreitet worden. Außer diesem gehörten wenig Theologen zu seinen unmittelbaren Anhängern; man möchte gerne Männer, wie Dr. Stier, renselben zuzählen. Dagegen gibt es im Bergischen und Jülich'schen noch viele Rollen= buschianer, welche sich durch Frömmigkeit und Kirchlichkeit anszeichnen, aber auch in ihrem schrossen Gegensatz gegen die Satisfaktionstehre und die Gnadenwahl verharren. Vornehmlich ans ben Kollenbusch'ichen Kreisen ist ber Gifer für Union und Mission, für Buben- und Heidenmission und namentlich die Barmer Misionsgesellschaft und bas Barmer Mis= sionshaus hervorgegangen. Auch hat sich in neuester Zeit eine von Meufen gang unabhängige Kollenbusch'sche Literatur aufgethan, beren Berleger Sartorius in Barmen ober Pfeiffer in Solingen ist. Die neueste und bedeutendste Schrift vom Kollenbusch= Menken'schen Standpunkte ist von dem Kalligraphen Segel in Köln, einem Mennoniten: "Biblische Abhandlung über Unglauben und Aberglauben, Kirche und Christeuthum" (Elberfeld, 1854). Die Schrift von Fr. W. Krug: Die Lehre bes Dr. Kollenbusch, nebst verwandten Richtungen, in ihren falschen Richtungen und verderblichen Consequenzen (Elberf. 1846) und seine Darstellung besselben Gegenstandes in seiner Krit. Gesch. t. protest.=relig. Schwärmerei u. Seftirerei im Großh. Berg (Elberf. 1851) hat im Elberf. Kreisbl. 1846, Ner. 120 n. in meiner Vorrede zur Gesch. des christl. Lebens in der rhein.=westph. evang. M. Goebel. Kirche (I, 1849) ihre vorläusige Berichtigung gefunden.

אוסו Midre (כל נדרי) wird nach den Anfangsworten die Formel genannt, durch welche in ten jürischen Synagogen am Abend tes Versöhnungstages (9. Tisri) für alle Gelübte und Schwüre bes angetretenen Jahres zum Boraus Absolution ertheilt wirt. Wenn nämlich die Gemeinde zum Gebet versammelt ist, sollen zwei Gelehrte sich neben ben Borfänger, einer zu bessen Rechten, ber andere zur Linken stellen, und diese Drei rann mit lauter Stimme hebräisch sprechen: "mit Wissen Gottes und mit Wissen ber Gemeinde in der Schule die broben und in der Schule Die unten ift, erlauben wir mit ben llebertretern zu beten." Hierauf spricht ber Borfänger breimal, indem er bei jeder Wiederholung seine Stimme höher bebt, Die dalbaische Absolutionsformel: "alle Gelübte, Entsagungen, Bannungen, Konam und sandere] Beinamen, smit denen Gelübde bezeichnet werten mögen, wie] Konas (vergt. über biefe Ansbrücke ben Art. Gelübbe bei ben Hebräern, 25. IV. S. 790) und Schwüre, welche wir geloben und schwören und bannen und auf unsere Seele binden, von diesem Berjöhnungstag bis zum fünftigen Berjöhnungstag, der uns zum Guten seh — sie alle berenen wir; sie alle sollen gelöst, erlassen, aufgehoben, nichtig und vernichtet, ohne Kraft und ohne Geltung seyn. Gelübre seven keine Gelübre und unsere Schwüre keine Schwüre." Bierauf sprechen ber Vorfänger und die Gemeinde folgende Worte (nach 4 Moj. 15, 26.): "es wird ber ganzen Gemeinde der Kinder Ifrael vergeben werden und dem Fremoling, der sich aufhält unter ihnen, tenn es geschah dem ganzen Bolte aus Irrthum." (E. den Mach= for nach ber Rödelheimer Ausgabe von W. Heidenheim im 7190 Cr E. 4.) Reben vieser allgemeinen, zum Boraus gegebenen Absolution, kann nach jüvischer Satzung außerbem jeder Jude, der unbesonnener Weise und ohne Erwägung der nachtheiligen Folgen einen Gid gethan hat, fich burch einen Rabbinen ober, wenn ein jolcher nicht zur Stelle ist, durch drei andere Männer entbinden lassen is. Maimonides, hilchoth schebhnoth C. VI., ed. Dithmar p. 110 sqq.; andere rabbinijde Stellen hierniber gibt Bodenichat, fircht. Berfassung ver hentigen Juden E. 371). — Das Kol Nidre ist beswegen übel berüchtigt geworden, weil man in ibm eine vorans ertheitte Absolution für alle von Inden zu schwörenden Gire, somit eine förmliche Privilegirung des Meineids sehen wollte; man sehe 3. B., was in tiefer Beziehung Edunt, jubijde Merkwürdigleiten, VI. Buch, Nap. 28. S. 69 mittheilt. Daß aber Die Formel zunächst eine andere Bedentung hat, ist nicht zu bezweiseln. E. die Zusammenstellung der wichtigsten Erklärungen der Rabbinen hierüber bei Bodenschaß, II. Thl. E. 372 ff. Unzweidentig spricht namentlich tie Schrift Orach Chajim (ber erste Theil ber arba turim) aus, Diese Ungültigerklärung nütze bloß für solde Gelübde und Edwüre, welche Einer von sich sethst thut, nicht aber für solche, welche von dem Nebenmenschen oder dem Gericht abgenommen werden. so bemerkt auch die neneste, oben angeführte Ausgabe des Machsor: "unter den Gelübben und Schwüren, Die wir im Borans berenen und für ungültig erflären, verstehen wir nur biejenigen, zu welchen uns eine Unbesonnenheit mittelft eines Brrthums ober Affekts verleiten mag, feineswegs aber Diejenigen, Die wir mit Besonnenheit ihnn ober zu welchen wir gerichtlich angehalten werden. Diese lassen sich befauntlich nach der Yehre unserer Weisen auf feine Urt auftosen noch vernichten." Welche sittliche Bedenten ber ftartsten Art freilich auch fo noch ber Sache entgegenstehen, wie eine folde vorgängige Absolution gang dazu geeignet ist, das Gewissen in Bezug auf leichtsinnige Bethenrungen abzustumpfen, bedarf keiner Erörterung\*). Auf driftlicher Seite glaubte man früher vor den aus dem Rol Midre zu besürchtenden Mentalreservationen durch aussührliche Ber-

<sup>\*)</sup> Es ist überhaupt merkwürdig, wie bei den Rabbinen in ter Lebre vom Eid Strenge und Larheit gepaart sind. So lehrt Maimonides (a. a. D. XI, 16. S. 204, vgl. die Stelle ans dem Schulchan aruch bei Bodenschatz S. 364) einerseits: der schwörende Jude solle bebenken, daß die ganze Welt erbebete in der Stunde, da Gott zu Moses gesprochen: du sellst den Namen beines Gottes nicht vergeblich führen. Der Meineid treffe nicht nur den Verbrecher,

ordnungen über ben Judeneid sich sichern zu muffen; es wurden die abgeschmacktesten Ceremonien mit ber Gibesabnahme verbunden, namentlich mußte ber schwörende Inde Die gräßlichsten Verwünschungen für ben Fall eines Meineids über sich aussprechen. (Bergl. Schubt a. a. D. S. 70 ff.; ferner Die Giresformeln bei Bobenschat C. 379 ff.) Aber auch noch bas hannover'sche Gesetz fiber Die Eidesteiftung ber Buben von 1845 glanbt auf bas Rol Ritre Rücksicht nehmen zu muffen. Es heißt hier in ber Gibesformel: "ich frage ench ferner, ob ihr glaubet —, bag biefen Gib, welchen ihr jest schwören sollt, kein Mensch auf der Welt, er sen wer er wolle, auflösen, vernichten und ench davon befreien fonne; die Meinung bagegen, bag alle von einem Inden geschworenen Gibe, selbst die vom Gericht auferlegten, gleich ben freiwilligen Gelübben am Jom kippur oder großen Berjöhnungstage, turch ten Gebrauch ber Formel Rol Mitre, ober auch soust burch einen Rabbinen ober brei andere Inden aufgelost und erlassen werden könnten, gänzlich falsch und verwerflich seu." (S. Schröder, Satzungen und Gebräuche bes talmubisch-rabbinischen Judenthums C. 627.) Ginfacher hat in Württemberg eine königl. Berordnung vom 25. Oftober 1832 (Regierungsblatt t. J. S. 426) Die jüdijche Gibesformel bestimmt, und in ähnlicher Weise ist fie neuestens in andern Staaten vereinfacht morten.

Konon, Pabst (686—687), von Geburt ein Thracier, in Sicilien erzogen. Sein furzes Pontificat ist durch nichts ausgezeichnet als durch die Erlaubniß, die Konon dem heil. Kisian gab, in Thüringen das Evangelinm zu verkündigen. S. d. Art. Kisian.

Kononiten, Anhänger tes Konon, Bischof von Tarsus in Cilicien im 6. Jahrshundert, der selbst Anhänger tes Ivhannes Philoponus oder des sogenannten Tritheismuns war. E. t. Art. Joh. Philoponus. Nach der Zeit des Kaisers Justinian II. versschwinden alle Spuren der Partei.

Konrad von Marburg, tentscher Tominitaner tes 13. Jahrh., Beichtvater ter Landgräfin Glifabeth ber Heiligen von Thüringen, Inquisitor in Dentschland, - wohl einer ber verrufensten Namen ber beutschen Kirchengeschichte. Bon seiner Gerkunft und früheren Lebensverhältnissen ist wenig befannt; daß er Predigermönch gewesen, hat Rom= mel gegen Ester (supplementa vitam Conradi de M. illustrantia) wahrscheinlich gemacht und es ist dies mit der soust vorkommenden Bezeichnung als magister (Meister Curt) nicht unvereinbar; ob er aber identisch ist mit dem Konrad, der als Scholastikus von Mainz, als capellanus und poenitentiarius genannt wird und an den sich Briefe von Honorins III. verfinden, bleibt tahingestellt. Als ein "wol gelerter frummer priester" und "glühender Eiferer für ben orthodoren Glanben" (pietatis sectator conspicuus, fervens fidei orthodoxae zelator) war er wie es scheint beim pabstlichen Stuhl, besonbers bei Gregor IX. wohl angeschrieben. Dieser ernaunte ihn zum öffentlichen Prediger in allen Diöcesen Dentschlands, übertrug ihm bisciplinarische Magregeln gegen bie im Concubinat lebenten Briefter, Alostervisitationen, sowie antere commissarische Geschäfte und beauftragte ihn insbesondere mit der Berfolgung und Bertilgung der Wetzerei in Dentschland. 2018 ber vom Pabst bestellte Beichtvater ber heil. Elisabeth, Dieses Minster= bilde selbstvergessender barmberziger Liebe, aber auch einer ganz und gar unevangelischen Frömmigkeit, hat er sein fürstliches Beichtkind nicht sowohl von ben großen Einseitigkeiten ihres Wesens und den Uebertreibungen ihrer Ascese zurückzuführen oder zu richtigerer dristlicher Erkenntniß auguleiten versucht, als vielmehr mit widerlicher Härte und fühlloser Rafsinirtheit ihre schöne Seele wie ihren Leib mißhandelt, um sie systematisch zur vollendeten "Heiligkeit" zu erziehen. Er schrieb ihr zwölf Regeln christlicher Zucht vor und half selbst zu ihren frommen llebungen mit, indem er sie nicht selten eigenhändig geißelte oder beohrfeigte, jeden eigenen Willen in ihr brach und knechtete und jeder, auch

sondern auch sein gauzes Geschlecht, ja gauz Ifrael u. s. w. Aber welche heillose Casuistik ents wickelt andererseits Maimonides in der angeführten Schrift; welche lare Anwendung gestatten namentlich die Bestimmungen der Rabbinen über die gezwungenen Eide!

Roolhaas

ber unschuldigsten Freude sie beraubte, um bann nach ihrem Tod ihre Frömmigkeit, ihr im Gebet straftendes Antlitz und ihre bei Lebzeiten wie an ihrem Grab gewirkten Wunber an ben Pabst zu berichten (f. Conradi Marpurgensis Elisabeth vidua, ep. examinat. miraculorum ad Dom. Papam bei Ruchenbecter, Annal. Hass. Marburg 1735. Coll. 9.) und tadurch zu ihrer 1235 durch Gregor IX. erfolgten Kanonisation Aulaß zu geben. (S. D. Art. Elijabeth Br. III. E. 768 und Die bort angeführte Literatur.) — Dieselbe Nohheit und Leidenschaftlichkeit wie in seinem Benehmen gegen die deutsche Fürstin offen= barte sich nun noch in viel umfangreicherer und grenelvollerer Weise in den Ketzerverfolgungen, die er als vieljähriger, vom Pabst beauftragter Generalis inquisitor haereticae pravitatis in verschiedenen Gegenden Deutschlands mit sanatischer Grausamkeit und schaamloser Ungerechtigkeit betrieb. Bereits im Jahr 1215 soll bei ber Bernrtheilung von 80 Häretifern in Stragburg Konrad mitgewirft haben (nach Trithem. chron. Hirsaug. a. a. 1215); später unterstützte er ben Bischof von Hildesheim in seinem Berfahren gegen ben Probst von Goslar (1222); und von da an gaben die mancherlei unter ben verschies bensten Namen allerwärts in Deutschland auftauchenden ober von fremden Ländern her einschleichenden Seften und Häresien oder was die Hierarchie fälschlich dafür ausgab, ihm und seinen Genoffen und Helsershelsern (ein Dominikaner Konrad Troso oder Torso, ein Laie Johannes, vere totus neguam, ein vollendeter Schurke, wie ihn zeitgenöffische Berichte nennen, und andere männliche und weibliche Gehülsen und Spionen von ahn= licher Qualität werden genannt) zur Bethätigung ihres dominikanischen Ketzerhaffes geung= Sein Grundsatz mar, lieber viele Unschuldige zu opsern als eines Schuljamen Anlaß. tigen zu schonen: Vertheitigung wurde den Angeklagten keine gestattet, nicht einmal ihre Ankläger mit ihnen zusammengestellt; die Bersicherung der Unschuld galt bei einem Ber= bächigten für hartnäckiges Lengnen, das sofort mit Berbrennen bestraft murte. furt, Röln, Maing n. a. D. loterten Die Scheiterhausen; besonders aber richtete sich sein Gifer auch gegen ben freiheitsliebenden Friesenstamm ber Stedinger (f. b. Art.), um fie zuerst durch den Bezicht verschiedener aberglänbischer und unsittlicher Bräuche zu Ketzern zu stempeln und bann ihre graufame Berfolgung und Unterdrückung zu veranlaffen. Doch als sein Fanatismus nicht mehr bloß sriefischen Bauern, sontern auch beutschen Grafen und Erellenten gefährlich murte, jo mantten fich tiefe (ein Graf von Sahn, ein Graf von Aneberg n. 21.) an ten Erzbischof von Mainz und eine Provincialsynote. Anstatt aber auf die Warnungen der dentschen Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln zu hören, pretigte Nourad in ber eigenen Resitenz bes Primas bas Arenz gegen sie. Mun wandten sich die Bischöfe nach Rom, und auch der deutsche Rönig sah sich veranlast, Konrads Treiben Ginhalt zu thun. Che aber noch vom Pabst, der freilich hintendrein nicht umbin konnte, seinen Bevollmächtigten zu besavoniren, eine Entscheidung erfolgte, wart Nourad in der Rähe von Marburg von einigen deutschen Edellenten (von Dornbach) aus Rache für seine Granfamfeiten am 30. Juli 1233 erschlagen. Ein Bervieust hat er unzweiselhaft in's Grab mitgenemmen (was auch neukatholische Apologeten Rourats und der Anquisition damider sagen mögen): — bei allen Ständen des deutschen Bolls, Klerifern wie Laien, Avel wie Bürgerstand, einen solden Unwillen und Widerstand gegen die Inquisition geweckt zu haben, daß dieses pabstliche Institut auf deutschem Boben niemals recht heimisch werden kounte. (S. außer dem bereits Genannten und ben gewöhnl, firchengesch. Werfen besenders ten Art. Inquisition Bt. VI. E. 683 und ten Art, von Höfter in Wetzer-Welte's Kirchentex. Bo. II. S. 805 fig.) Wanenmann.

Koolhaas, Caspar, in Bolland neben Coornheert als Borläuser des Arminins viel genannt (vgl. m. Wesch. der ref. Centraltogmen II. S. 40), ist in katholischer Fasmilie 1536 zu Köln geboren, studirte in Düsselvorf, trat 1566 mit Auspeschung vieler Bortheile zur resormirten Consession über und besteitete von da au Pfarrstellen im Zweisbrückschen und Nassauischen. Zulett 1574 wurde er nach Lenten berusen, hielt dort 1575 die Inauguratrete bei Erössung der neu gestisteten Hochschule (Benthem, Holsland Kirchens und Schulenstaat II. S. 33), gab aber die besteitete theologische Prosessur

Koppe 27

wieder auf, später auch die geistliche Stelle und starb als Privatgelehrter in Leuten 1615. Streitigkeiten über die Kirchenverfassung und einige dogmatische Punkte seit 1577 veranlaßten ober erzwangen sein Zurücktreten. Er verfocht ungefähr diejenigen Ansichten, welche fpäter bas arminianische Schisma herbeigeführt haben, Ausbehnung ber obrigfeitlichen Gewalt in Kirchensachen, Reduktion der zur Mirchengemeinschaft nöthigen Lehren auf wenige einfache Grundartikel, Milderung over Beseitigung ver absoluten Prävesti= Ansteß gab seine Schrift de jure Christiani magistratus circa disciplinam et regimen ecclesiae. Er murbe ver die 1581 zu Middelburg in Seclaud versammelte Spuode eitirt, von seiner Lehre Rechenschaft zu geben. Er protestirte gegen biese zur Partei gewordenen Richter, welche ihm Revocation und Unterschreibung der Belgischen Confession zumntheten, und appellirte an Die Staaten. Gleichwohl sprach Die hollandische Provinzialspnode zu Harlem 1582 die Extonmunication über ihn aus. Der ihm geneigte Magistrat von Leyden übergab hierauf den Staaten von Holland eine fehr entschiedene Vorstellung wirer die Erneuerung des Religionszwangs, wider berartige Synotalafte und die Uebergriffe firchlicher Collegien in die Rechte der Obrigfeit. Uytenbogaert Kerkel. Hist. S. 214 j.) A. Schweizer.

Roppe, Johann Benjamin, wurde am 19. Anguft 1750 zu Danzig geboren. Schon frühzeitig wirkten das fromme Beispiel und die liebevolle, mit ernster Strenge verbundene Erziehung der Eltern auf die Entwicklung seines sittlich-religisen Sinnes wohlthätig ein und unterstützten die Fortschritte, welche er, mit vorzüglichen Aulagen ausgestattet, als Jüngling auf dem Gymnasium seiner Baterstadt unter der Anleitung gewissenhafter Lehrer in ben alten Sprachen und ben Anfangsgründen ber Wissenschaften machte. Kanm 19 Jahre alt, bezog er 1769 die Universität Leipzig, wo er sich im ersten Semester vorzüglich an Gettert anschloß, nach bessen Tode aber Ernesti und Zollikofer zu seinen Borbildern in der Theologie wählte. Unter den öffentlichen Borlefningen am meisten von Ernesti's philologischen Vorträgen gesosselt, begann er bald sich mit besonderer Borliebe den eregetischen Studien zu wirmen. Ungeachtet der Aufenthalt in Leipzig ihm manche Bortheile barbot, begab er sich voch im Jahre 1773 auf Ernesii's Rath und mit einem Empfehlungsschreiben desselben an Henne verschen, nach Göttingen, um baselbst seine akademischen Studien zu vollenden und sich bann in seiner Baterstadt um eine Predigerstelle zu bewerben. Indessen änderte er Diesen Lebensplan, nachdem ihn Benne mit wohlwollender Kürjorge in das unter seiner Leitung blühende philologische Seminar aufgenommen und bei näherer Befanntichaft wiererholt aufgesorbert hatte, in Göttingen zu bleiben und sich für bas akabenische Lehramt auszubilden. Eine erwünschte Octegenheit bot ihm hierzu die bald barauf erlerigte Stelle eines Repetenten in ber theologischen Fakultät bar, welche ihm auf Henne's Empfehlung übertragen marb. Schon damals beschäftigte er sich ernstlich mit dem Berjate, das neue Testament nach den sclben Grundsätzen der grammatisch-historischen Interpretation zu bearbeiten, die er in ber Schule seiner großen Lehrer Ernesti und Benne kennen und anwenden geternt hatte. Allein so förderlich auch die Repetentenstelle seinen Studien war, jo jah er sich boch seiner beschränkten Vermögensumstände wegen genöthigt, einen bald darauf an ihn ergangenen vortheilhaften Ruf zur Professur der griechischen Sprache an dem neuerrichteten Gymnasium zu Mietan anzunehmen. Doch sagten ihm die Berhältnisse in diesem neuen Wirkungskreise so wenig zu, daß er es als eine glückliche Kügung der göttlichen Vorsehung bankbar anerkannte, als er schon am Ende des Jahres 1775 auf Henne's Empschlung von der hannöver'schen Regierung zum ordentlichen Prosossor der Theologie au Zachariä's Stelle in Göttingen ernannt wurde. Da er seine Verlesungen gleich nach Oftern 1776 beginnen follte, so trat er, nachtem er sich mit der fünfzehnjährigen Tochter des Obersekretärs Konradi in Mictan verheirathet hatte, die Reise zu dem neuen Bestimmungsorte ungeachtet ber ungünstigen Jahrszeit im Ansange bes Februars an, um die nöthigen Vorkehrungen zu seinen für das Sommer-Semester angekündigten Vorlefungen noch zeitig treffen zu können.

28 Roppe

Der Zustand bes theologischen Studiums befand fich bamals zu Göttingen in einer böchst wichtigen Krisis, welche burch die allgemeine Veränderung in ber Denkart und ben wissenschaftlichen Ansichten jener Zeit herbeigeführt war und um so mehr einen jugendlich frästigen, durch Geist und Karakter einflußreichen Gelehrten, besonders für die Exe= gese, erforderte, da der alternde Drientalist Michaelis, so schätzenswerth auch seine mit Scharffinn verbundene Gelehrsamfeit bei der lösung einzelner Schwierigkeiten mar, boch ben immer bringender hervortretenden Anforderungen nicht recht mehr genügen konnte; ber treffliche Left aber, ber allein unter ben bamaligen Göttinger Theologen einen berentenderen Einfluß auf Die größere Bahl ber Studirenden übte, sich fast ausschließlich mit der Moral und der Antiveistif beschäftigte. Koppe, dem im folgenden Jahre zugleich tie Stelle tes Universitätspredigers und die Aufsicht öber das homiletische Seminar übertragen murte \*), erkannte bie Wichtigkeit wie die Schwierigkeit ber ihm gewordenen Aufgabe vollkommen; aber er hatte sich in Ernesti's und Henne's Schule tüchtig ausgebildet und betrat die neue Bahn mit der ganzen Jugendfrische seines Geistes. Go konnte es nicht fehlen, daß er mit jedem Jahre größeren Beifall, besonders unter den aufstrebenden jüngeren Theologen fand, auf die auch Henne's musterhafte Thätigkeit so mächtig ein= wirfte, daß viele terselben sich neben ber Theologie bem höheren Schulfache widmeten und später zur Verbesserung und Hebung des gelehrten Schulwesens im protestantischen Deutschland wesentlich beigetragen haben. Wie Heyne in der klassischen Philologie, so wandte Koppe in seinen Borlesungen über tie Bucher bes A. und N. Testaments bie Grundfätze einer besonnenen grammatisch-historischen Interpretation an und suchte bas wahre Verständniß derselben seinen Zuhörern so klar als möglich darzulegen. Da er dabei stets seinem von inniger Religiosität durchdrungenen Karakter treu blieb, so war er eben so weit von ängstlicher Berücksichtigung der Orthodoxie als von prunkvollem Hafden nad heterodoxien entfernt, indem er unr bas für orthodox hielt, mas die Bibel lehrt, und nur Wahrheit und Richtigkeit, nicht Glauz und Renheit seiner Meinungen Dieselben einfachen Grundsätze ber grammatisch=historischen Interpretation be= folgte er in seiner Bearbeitung bes Neuen Testaments, welche unter bem Titel: Novum Testamentum gr. perpet. annot. illustr. im Jahre 1778 mit den Briefen des Apostels Paulus an tie Galater, Theffalonicher und Ephefer von ihm selbst begonnen und nach seinem Tore von Tuchsen, Ammon, Heinrichs und Pott nach seinen Grundsätzen mit gewissenhaftem Kleiße fortgesett, nicht nur bis auf die neueren Zeiten in wiederhol= ten Ansgaben erschienen ist, sondern auch ungeachtet der veränderten Ansichten über die neutestamentliche Schriftanslegung für alle Zeiten ein schönes Denkmal seiner vorzüglichen Geistesanlagen und seiner gelehrten Bildung bleiben wird \*\*).

Nachtem Koppe in tieser erfolgreichen und seinen Reigungen entsprechenden Wirtsamkeit unter sehr angenehmen Verhältnissen in Göttingen acht Jahre glücklich verlebt und als Anerkennung seiner Leistungen von der Universität den theologischen Doktorgrad erhalten hatte, erging an ihn im I. 1784 unerwartet der ehrenvolle Rus zum Oberconssistorialrath und Generalsuperintendenten des Herzogthums Gotha. Mancherlei Gründe bewogen ihn, diesen Rus anzunehmen und, so ungern er and der gelehrten und literarischen Thätigkeit entsagte, in die entgegengesetzte rein praktische Lausbahn einzutreten, auf welcher er hossen durch, nicht unr durch Erweiterung und Verichtigung seiner Lebensansichsten seinen eigene Vildung zu vollenden, sondern anch einen ansgebreiteteren und einsusse

<sup>\*)</sup> Als Universitätsprediger und Borsteher des homisetischen Seminars gab er 1778 eine kleine Abhandlung unter dem Titel: Genauere Bestimmung des Erbanlichen im Predigen, und 1788 das driftliche Gesangbuch heraus.

<sup>\*\*)</sup> Zugleich gab Koppe mährend seiner Professur in Göttingen außer einigen lateinischen Programmen heraus: Jesaias nen übersetzt, nehst einer Einleit, und kritischen, philologischen und erläuternden Anmerkungen von Rb. Lowth; aus dem Englischen (von G. Heinr. Richerz) mit Zusätzen und Anmerkungen von J. H. Koppe. Lpz. 1779—1781. 4 Bbe. gr. 8.

reicheren Wirkungsfreis zu erlangen. In ber That wurde nach seinem eigenen Geständniß der Aufenthalt in Gotha für ihn in mehr als einer Hinsicht äußerst lehrreich. sammelte er bei den Generalvisitationen, welche er nach der dortigen Verfassung jährlich im speziellen Anftrage bes Landesherrn in verschiedenen Theilen des Herzogthums in Rirden- und Schulsachen vornehmen ningte, einen reichen Schatz von praftischen Kenntnissen und Erfahrungen\*). Dazu fam, baß ihm hier ber vertraute Umgang mit eblen Menschen zu Theil ward, welcher die Ausbildung seines Karafters wesentlich förderte, während hänsliche Leiben, Die ihn burch schwere und langdanernde Arankheiten ber Seinigen trafen, seine religiösen Ansichten läuterten und noch mehr befestigten. — So für das Leben und einen bedeutenderen Geschäftstreis völlig ausgebildet, ging er im Jahre 1788 als Confistorialrath und erster Hofprediger nach Hannover, wo er sich in dem kurzen Zeitraume von drei Jahren durch die Umgeskaltung und Erweiterung des dortigen Schullehrer=Seminariums, sowie durch seine vorzügliche Theil= nahme an ber Ansarbeitung und Einführung bes hannöverschen Landes= fatechismus banernte Denkmale seines Namens und Ruhmes gestistet hat. Dem Schullehrer=Seminarium gab er, von seinem glücklichen Organisationstalente unterftützt, schnell eine jo vortreffliche Ginrichtung, daß basselbe lange Zeit ähnlichen Inftituten in anderen deutschen Staaten zum Muster gedient und unlengbar auf die allgemeine Volksaufflärung wohlthätig eingewirft hat. Auch sind Koppe's Berdienste in dieser Rücksicht von achtungswerthen Männern wiederholt anerkannt und nach Gebühr gewürdigt worden. Dagegen hat ber nene Landestatechismus, ben er mit Recht als die Hanptarbeit seiner letzten Lebensjahre betrachtete, verschiedene Benrtheilungen erfahren, je nachdem sich die Zeiten und Denkarten der Menschen verändert haben. Gleichwohl wird man seinen großen Verdiensten auch bei dieser, nur aus Liebe zum Gemeinwohl unternommenen Arbeit die Anerkennung nicht verfagen, wenn man die einzelnen Umftände erwägt, unter welchen bieselbe zur Zeit einer allgemeinen Gährung alter und neuer Religionsideen ausgeführt ist. Ungeachtet bei ber Ausarbeitung und Revision dieses Werkes fünf an Alter, Karafter und theologischer Bistung von einander verschiedene Geistliche bes Lanbes zusammenwirften, so gelang es boch ben angestrengten Bemühungen Koppe's und seines Freundes und Amtsgenossen 3. F. Jacobi, durch umsichtige Benutzung der wechselseitigen Mittheilungen und Aritiken ber ganzen Ausführung eine bem Plane eines der Landeskirche zum Bedürfniß gewordenen größeren Katechismus entsprechende Einheit und Zweckmäßigkeit zu geben. Er starb, von Allen, die ihn kannten, innig betranert, im noch nicht vollendeten 41. Lebensjahre am 12. Februar 1791.

Ropten

Noch erwähnen wir zwei von Spittler (Göttingen 1792 n. 1793) heransgegestene Sammlungen von Predigten, welche, wenn auch nicht von Seiten des Perios denbaues und des Styls, toch ihres inneren Gehaltes wegen immer noch als Minster empfohlen zu werden verdienen.

Eine vollständige Biographie Koppe's besitzen wir nicht. Beiträge razu siesern: die Annalen der braunschweig-lünehurgischen Kurlande, Jahrg. VI, St. 1. S. 60—84 Hannover 1792; Schlichtegroll's Nefrolog 1791. Bd. I. S. 101—138; Beher's Magazin für Prediger Bo. V. St. 3. S. 323—329; Hoppenstedt üb. den verstorb. Roppe, 1791. 8.; Spittler's sämmtl. Werke Th. 11. S. 644—655. G. H. Klippel.

Ropten, f. Aegypten, bas nene.

Rorach, ADP. 1) Sohn Esau's von der Dholibama 1 Mos. 36, 5. 14. 18., der horitischen Linie der Nachstommen Esau's angehörig. Durch irgend ein Versehen wird V. 16. derselbe Korach als Zweig der Linie des Eliphas angegeben, vgl. In ch, Genesis S. 491. Delitsch, Genesis II, S. 58. Knobel (Genesis S. 253) will den Namen in

<sup>\*)</sup> Einen Theil berselben hat er als Bruchstücke aus Gothaischen Papieren in einem Aufsatz über Liturgie u. s. w. in Salfelds Beiträgen zur Keuntniß des Kirchenund Schulwesens Bb. VII., S. 19-29 mitgetheilt.

rem Karahi oter Karachi (قواحى ، قرامى), wie ter Wâdî-el-Achsa in feinem Unterlaufe heißt, wiederfinden; eine etwas fühne und unmahrscheinliche Conjektur. 2) Gohn Hebren's, 1 Chron. 2, 43. 31 Urenfel Levi's, 2 Moj. 6, 21. 24.; vgl. 1 Chron. 7, 22. 37. (6, 7. 22 hebr.). Diefer emporte sich auf tem Zuge burch bie Wüste, mahrend bes Aufenthaltes in Karefch Barnea (f. r. Art.), in Berbindung mit ten Rubeniten Dathan, Abiram und In nebst 250 aus der Gemeinde, gegen Moses und Ahron, indem sie, eifersüchtig auf deren prophetische und priesterliche Obmacht, aus der Geiligkeit der ganzen Gemeinde für sich gleiche Rechte und Befugnisse in Anspruch nahmen. Moses geht ideinbar auf ihr Begehren ein und läßt es auf ein Gottesurtheil aufommen; sie er= scheinen zusammen mit Rauchpfannen und Räncherwerk vor dem Versammlungszelt. Da thut sich die Erde auf und verschlingt Korach, Dathan und Abiram mit Allem, was ihnen gehört, und Gener geht aus von Jehovah und frifit die 250 Mann, welche bas Rauchwerf targebracht, 4 Mej. 16, 1-35; 26, 9. 10. Sirach 45, 22-24 (18. 19). Mur die Sohne Korach's sterben nicht, 4 Mos. 26, 11. Die Bersuche, dies Wunder natürlich zu erklären (durch einen Erdfatt, den Moses voransgesehen oder gar durch heimliches Untergraben selbst veranlaßt habe, durch ein Lebendigbegraben u. drgl. s. Bater, Commentar über ben Pentat. III, E. 84 f. Gichhorn, Biblioth. I, G. 910 ff. Baner, Hebr. Muthel. I, S. 300 ff.), müssen als verunglückt bezeichnet werden. Jedenfalls ist tie Itee, daß eine jo offenbare, ans den niedrigsten Motiven hervorgegangene Auflehming gegen Gott und seinen Gesandten nur burch bie härteste Strafe, burch angenblidlichen und außerordentlichen Untergang der Frevler gefühnt werden könne, als bas Wesentliche in der Erzählung festzubalten, vgl. Ewald, Geschichte bes Bolles Ifrael, II, E. 180 ff. Die Rachricht von der Erhaltung der Söhne Korach's, die also mahricheinlich an dem Vergeben gar keinen Antheil genommen hatten, wird dadurch bestätigt, raß weiterhin rie Vorachiten, בְּנֵי קֹרַחִים, בְּנֵי פוֹת, als eine levitische Familie anfgeführt merten, 2 Moj. 6, 24. 4 Moj. 26, 58., tie noch 311 Davit's Zeit blübte, 1 Chron. 10 (9), 19. 31; 13 (12), 6. 27 (26), 1. 19. Ramentlich zeichnen fie sich als Sänger aus, 2 Chron. 20, 19., und als foldie werten ihnen in ten lleberschriften ter Pjalmen elf ter schönsten (Pf. 42. 44-49. 84. 85. 87. 88) zugeschrieben. G. ben Art. Pfalmen. Arnold.

Koran, j. Minhammet.

Korinth, Kogirdog, zur Zeit der Entsiehung des Christenthums Hauptstadt ter römischen Proving Achaja propria, wo ber Apostel Paulus, auf seiner zweiten Missions= reise von Athen tomment, mährend eines anderthalbjährigen Ansenthaltes, unterstützt von Silas und Timothens, eine driftliche Gemeinde aus Inden, zum größten Theile aber aus Heiten gründete. Spattnugen ber Gemeinde in verschiedene Faftionen, veranlaßt zumeist burch die verschiedenen Ausichten über die Berbindlickeit bes Indenthums, Borwürfe und Berkleinerungen, Die tem Apostel von seinen Gegnern gemacht wurden, endlich das üppige, unsittliche geben, dem sich viele Glieder der Gemeinde ergeben hatten, verantagten ten Apostel zur Absendung von drei Briefen, deren erster aber verloren gegangen ist (vgl. 1 Nor. 5, 9.), und zu wiederholtem Besuche der Stadt. Das Ausführlichere hierüber, sowie über tas Berhältniß tes Apostels zu ten Morinthiern f. unter bem Art. Paulus. — Korinth, in der Zeit vor ber Römerherrschaft die Hauptstadt ber Lantschaft Rorinthia, welche jum größern Theile bem Beloponnes angehört und mittelft bes zu ihr gehörigen Isthmus viese Halbiusel mit bem griedischen Festlande verbindet, lag in einer schönen, fruchtbaren Ebene an der südöstlichen Ede des forinthischen Meerbusens, am Fuße eines Berges, ter, einen Borsprung tes südlichen gebirgigen Theiles ber Landschaft bittend, schroff in jene Chene vorspringt und auf welchem sich bie Burg Afroforinth erbob. Mit ten beiten, turch tie lantenge tes Istbung getrenuten Meerbusen war bie Stadt burch zwei Safen verbunden, mit bem forinthischen burch Lechaum, mit dem saronischen durch Mencbreä. Die Anfänge der Stadt steigen in die früheste Sagengeschichte hinauf. Der alte Rame ber Stadt mar Ephyra, welches bann ber bichterische Rame blieb (Ovid. Metam. II, 240. Virg. Georg. II, 264. Propert. II, 5. 1.); die Aenderung des Ramens (von einem Könige Korinthos) hängt mit der Theilung der Berrichaft zwischen Sichon und Korinth zusammen und wird in Die Zeit bes Argonautenjuges gesetzt. Die Einwanderung ber Dorier machte ber atten Berrichaft ber Acolier ein Ente, und wir finden bann auch hier, wie in allen griechischen Staaten, mannigfache Menderungen ber Verfassung, indem die Monarchie in Digarchie und Diese in eine Tyrannis überging, mit beren Sturze, 584 v. Chr., eine freiere Berfassung, eine vorzugsweise auf Schatzung gegründete Timofratie eintrat. Im weiteren Berlaufe ber Geschichte, während bes peloponnesischen Krieges, erscheint Korinth gewöhnlich mit Sparta gegen Athen verbunden. Rach Bertreibung ter Macetonier trat Korinth im Jahr 243 bem achäischen Bunde bei, was zur Folge hatte, bag bie Stadt 146 v. Chr. vom romi= ichen Feldherrn Mummins eingenommen und gänzlich zerstört wurde. Ein volles Jahr= hundert lag sie bann ode, nur einige Tempel und die Gebande ber Burg hatten sich erhalten, bis Inline Cafar als Dictator sie im Jahr 46 v. Chr. als Colonia Julia Corinthi wieder herstellte, die rasch zu ber alten Blüthe fich entsattete. Die neue Stadt, beren Topographie hauptsächlich Panfan. II, 1 ff. und Strabo VIII, E. 378 ff. geben, war in einem regelmäßigen Biered von 40 Stadien an ber Rordfeite ber Burg angelegt, jo baß nur brei Seiten mit einer Mauer befestigt waren. Prachtvolle Tempel und öffentliche Gebäude, theils aus ben alten Heberresten restaurirt, theils nen erbaut, zierten die Stadt, und namentlich war ber Markt mit Tempeln geschmückt. Der Answeg zur Afropolis, durch vielsache Krümmungen 30 Stadien lang, führte an Tempeln, Altären und Bildern vorüber, und oben auf ber Burg ftand ber prächtige Tempel ber Benns mit dem Bilde ber geharnischten Göttin geschmückt. Alfroforinth galt für Die stärkste Geste Griechenlands; nach Rorren bin, nach ber Ebene zu, wo Die Start fich anlehnte, fent recht abfallent, mar es auch nach ben übrigen Seiten steil unt ftark beseftigt. Sowohl bas griechische, als bas römische Korinth mar seiner Lage nach vorzügliche Handelsstadt, indem es durch seine beiden Safen ben affatischen Sandel mit bem abendländischen ver mittelte. Die afiatischen Waaren wurden nach dem Hafen Menchreä, von hier über Korinth nach Lechaum gebracht, von wo sie nach Italien und weiterhin verschifft wurden, wodurch man die gefährliche Fahrt um das Malea-Vorgebirge vermier. Go flogen die Naturund Kunsterzengnisse bes Drients und Occidents in Korinth als einem großen Emporium zusammen, und bie Stadt wurde baburch volfreich und wohlhabent. Damit war bann aber and, wie in allen großen Hantelsstädten, eine lururiöse Entfaltung bes materiellen Lebensgenuffes verbunden, ber in maßloje Schwelgerei auslief, jo daß forinthijdhe Säufer und korinthische Tafeln bei ben Alten sprüchwörtlich waren. Richt minder raffinirt und übertrieben war die Sinnlichteit des Geschlechtsgenusses, wozu namentlich ber hier herr= schende Eulius der Benus, deren ältester und heitigster Tempel auf der Burg stant, beitrug, und hier sind asiatische (phonizische) Ginflüsse, besonders in dem von dort herüber= genommenen Institute ber Hierobulen nicht zu verkennen. Dies üppige, schwelgerische Leben wirkte nothwendig mehr auf das Gedeihen der Klinste, als der Wissenschaften. Während in setzteren Korinth teinen bedeutenden Namen aufzuweisen hat, ist es in jenen In Erfindungsgeift, Schönheitssinn und Aunstfertigkeit zeichnete sich Korinth vor allen griechischen Städten ans, ihr verdankt die Bankunft die reichsten und geschmucktesten Formen (korinthische Sänlenordnung), und nirgends war der Reichthum an Amst-Besonders blühte die Verfertigung von Bildern und Geräthen aus Thon und Metall (forinthische Basen, forinthisches Erz), sowie auch kostbare gewirkte Decken von hier ausgeführt wurden. Alle Pracht und herrlichkeit des alten Korinth aber hat bie Zeit vernichtet; jetzt ist bie einst so herrliche Stadt ein Haufen elender Häuser zwischen alten Trümmern, eine verfallene Stadt, beren Ginwohner burch Glent und Krankheit (wegen ber jetzt ungesunden Lage) gequält, gleich Schattengestalten umberwandeln. -Für bas alte Revinth vergl H. Wilkens, specim. antiquitt. Corinth. selectt. ad illustrationem utriusque epist. Paul. Brem. 1747. 4. (and) in Oelrich's Collect. opuscc. I, 427 sqq.). I. E. Walch, antiquitates Corinth. Jen. 1761. 4. Wagner, rer. Corinth. spec. Darmst. 1824. 8. Paulu, Real-Encyflepädie der flassischen Alterthumswissenschaft II, S. 642—649. Für das setige: Hassische Kanthuck der neuesten Ertbeschr. III, 1. S. 673 f. Pougueville's Reise durch Merea n. s. w. Uebersett von Mülter. Leipzig 1805. I, S. 103. Expédition scientifique de Morée. Paris 1836. Vol. III, p. 35 sq., we and Planche 76 eine schen Abbildung des hentigen Kerinth sich sindet.

Rorinthier, Briefe an rie, f. Paulus.

Rortholt, Christian, ein Kirdenhisterifer ersten Rauges unter ben Intherischen Theologen vor Mosheim. Er ist geb. ben 15. Jan. 1632 zu Borg auf ber Insel Femern. Nachtem er auf ter Schule zu Schleswig ben Grund zu seinen Studien gelegt, Die er auf ben Universitäten Rostock, Jena, Leipzig und Wittenberg vollendete, murde er 1662 Professor der griechischen Sprache zu Rostock, wo er auch den Doktorgrad in der Theologie erhielt. Später ward er von Herzog Christian Albrecht von Holstein=Gottorp als Pro= fessor der Theologie nach Kiel bernfen und zum Profanzler dieser nen gegründeten Universität ernannt (1666). Er stark ben 31. März (1. April) 1694, nachbem er verschiedene an ihn ergangene Ninfe ansgeschlagen. Es ist weniger seine erst nach seinem Tote herausgegebene Lirdengeschichte (Hist. eccl. N. T. Lips. 1697), welche ihm ben hoben Ruf in der gelehrten Wett verschafft hat; vielmehr verdankt er diesen einigen tüchtigen Monegraphien, wie der über die ersten Christenverselgungen (de persecutionibus ecclesiae primitivae sub imperatoribus ethnicis. Jen. 1660. 4. Kilen. 1689) unt über rie schriftlichen Gegner res Christenthums (Paganus obtrectator s. de calumniis gentilium. Lib. III. Kil. 1698. Lubec. 1703. 4.); and mar er einer ter ersten protestantischen Theologen, welche ten Baroning zu witerlegen suchten (Disquisitiones Anti-Baronianae. Kil. 1700. 1708 etc.). Stenjo bestritt er Bellarmin (de canone s. scripturae. Rostoch, 1665). Dem tamals auftauchenten Deismus jetzte er feine Schrift de tribus impostoribus magnis entgegen, unter welchen er Cherburn, Hobbes und Spineza meinte. Ben weniger Belang sint seine Arbeiten in der praftischen und Moraltheologie.

Ein vollständiges Verzeichniß seiner Schriften gibt die änßerst paneghrisch gehaltene Gerächtnißrede seines Citam's Lindemann in Pipping's Memoria Theologorum nostra aetate clarissimorum. Lips. 1705. p. 571 sq. Vergl. auch Vaile (Dictionnaire) und Iselin (bist. Wörterb.). lleber sein Verdienst um die Nirdengeschichte, Schröch J. E. 173.

Kosmas und Damianns, j. Damianns.

Rosri, 'III IDD (Liber Cosri oter Cusri, richtiger Cosari oter Cusari) ist ter Rame eines der merkwürdigsten Erzengnisse des mittetalterlichen Rabbinismus, eines Religionsgespräches, welchem sowohl das Classische seines Inhaltes und seiner Form, wie die Bedeutung seines Titels und eines damit verwandten Brieswechsels ein ungewöhnliches Interesse verleiht.

Berfasser resselben ist R. Jehnta Haltevi (Levita) in Spanien, ter größte jütische Dickter tes Mittelalters, ter Schwiegervater tes größten jütischen Grammatikers tieses Zeitalters, tes berühmten Aben Efra. R. Ganz neunt (im Zemach Tavit) als tie Zeit seiner Blüthe tas Jahr ter Wett 4900 (= 1140 n. Chr.), Aben Esra selbst erwähnt im Jahr 1153 (n. Chr.) seiner bereits als eines Gestorbenen; er sell im J. 1150 eine Reise nach Palästina unternommen haben und tert, als er kann tie There Jernsalem's betreten und im Jammer über seine Zerstörung auf der Straße sich zur Erde geworsen hatte, von einem Türken niedergeritten und zertreten worden sehn. R. Jehnda vereinigte indessen in sich nut dem Dickter den Philosophen, den Grammatiker, den Kenner seder Gattung von Gelehrsanteit und damit zugleich den Lehrer des mosaischen Glanbens in einer Weise, welche ihm die höchste Bewunderung seines Bolkes erward. Die Werte in 5 Mes. 12, 19. wurden auf ihn angewendet und seine Buch Korsi, worin er als in einem Brennpuntte alle Strahten sener rabbinischen Glorie gefaßt hatte, ward nehst dem

Roşri 33

More hannevochim des Moses Maimonides als die schärsste und träftigste Wehr gegen allen Unglanden angepriesen. R. Jehnda sett sich im Buche Kosri die Aufgabe, die Geltung des geschriebenen Gesetzes gegenüber der heidnischen Philosophie, dem dristslichen Glauben und der Lehre Muhammed's, sowie die Geltung des mündlichen Gesetzes gegenüber den Karäern (s. d. Art.) zu erweisen und damit seinen Volksgenossen, welchen der tägliche Umgang mit Muhammedanern oder Christen und die Verliebe der mittelsalterlichen Scholastik sür Aristoteles gefährlich werden, die vielsältige Ausschlung der rabbinischen Tradition von Seiten der Karäer wenigstens zur Verwirrung dienen konnte, die Herrichteit ihrer Religion in's Licht zu stellen.

Mit ber Feinheit bes Menschenkenners und bem Geschmad bes Dichters fleidet er bas Alles ein in ein Gespräch, welches ein König Kosar, beunruhigt burch einen Traum, in welchem ein Engel ihm zugernfen: "Deine Absicht ist gut, aber bein Thun ist nicht gut!", und voll bes Berlangens nach ber Religion, in welcher er bas gute Thun ge= lehrt werde, veranlagt, ein Gespräch, worin ter König bei reislicher Prüfung ter Grünte, womit ein Philosophe, ein Christ, ein Ifraelite, ein Karäer und ein rabbinischer Inde ihre Sache zu empsehlen suchen, dem Letzteren den Sieg zuerkennt und für die Annahme seines Glanbens sich entscheidet. Jehnda verbreitet sich in dieser Weise in fünf Abschnitten über bas Daseyn, die Ramen und Eigenschaften Gottes; die Erschaffung der Welt; die Engel; das geschriebene Gesets; die Tradition; die Borsehung und den Rathschluß Gottes; ben freien Willen; Die Anferweckung und bas ewige Leben; Die Berehrung Gottes; bas Gebet; die Abgötterei und Anderes; ferner über die Dffenbarung Gottes, seine Schechinah; die Vorrechte der Inden vor andern Bölkern; ihre einstige Weisheit in göttlichen und menschlichen Dingen; die Vortrefflichkeit des heitigen Landes; den Adel der hebräischen Sprache; Die heilige Musik und Dichtkunst; serner über das Wesen, die Unsterblichkeit und die Kräfte der menschlichen Seele; Prophetic und Propheten und Anderes. Buch umfaßt Alles, was zur jürischen Gottesverehrung und Gotteserkenntniß gehört, mit reicher Eregese tes A. Test. und Spekulation im Geiste tes Buches Jezirah; tazu in einer Sprache, welche so gedrängt und accurat ist, als hätte er (fagt R. Jehuda Muscatus) "kein Tröpflein Tinte zu vergenden." Daß bas Werk bes so scharssinnigen und tiefen Geistes bessenungeachtet an rabbinischer Befangenheit leidet, ist nicht anders zu erwarten. Er besitzt vom Christenthum — freilich auch aus Schuld der spanischen Christenheit eine nur dürftige, wiewohl nicht unrichtige Anschanung\*); er bedarf ber Tradition, um "die Einheit der Schrifterklärung gegen schrankenlose Willkür zu beschützen" (5 Mos. 12, 32. foll nur dem "Böbel" gegenüber Geltung haben, nicht für die Gelehrten); er träumt von einer acht katholischen Nebereinstimmung ber Tradition in ber Synagoge \*\*) und von einer ununterbrochenen Catena \*\*\*) ter Träger der Tradition, in welcher sie

<sup>\*) &</sup>quot;Wir Christen glauben eine Schöpfung ber Welt aus Nichts und überhaupt Alles, was in den heil. Büchern der Juden steht. Aber am Ende des jüdischen Staates incorporirte sich die Gottheit im Schoße einer vornehmen Jungfrau aus Jirael, so daß diese den Messias gebar, scheindar als Propheten, in der That aber als Gott. Als die Juden nun den Messias an's Kreuz schlugen, wich die Gottheit von ihnen; und jetzt sind wir das wahre Irael, nämlich die Nachsolger jener zwölf Apostel, welche die zwölf Stämme repräsentiren. Wir lehren in der Einheit Gottes eine Dreiheit von Later, Sohn und Geist, und solgen außer dem Alten Testasment, welches Matth. 5, 17. bestätigt worden, den Statuten des Apostels Petrus."

<sup>\*\*)</sup> Wie wenig dies der Fall sen, weist sein Commentator R. Asarja 3. B. an der jüdischen Zeitrechnung nach, bei welcher unter Anderem in der Bestimmung der Zeit des ersten Tempels eine vielsache Berschiedenheit herauskommt, indem sie zumeist zu 410 J. angegeben werde (nach d. Tractat Joma und Avoda sara), von Philo dagegen zu 440, von Josephus zu 470 oder auch zu 466½, von Abraham ben Dior zu 430 oder auch 433 u. dgl.; ebenso verschieden lauten die Ansichten über die gewöhnliche Berechnung der Dauer des zweiten Tempels zu 420 Jahren.

<sup>\*\*\*)</sup> In dieser Kette erwähnt er nach Zabok, dem Stifter der Sadducker, und Josna ben Parachja auch eines Jesus von Nazareth als Schillers des Letzteren.

sich fortpflanzte, nach ber rabbinischen Borftellungsweise. R. Jehnda schrieb sein Buch in arabischer Sprache; ans dieser ward es zuerst burch R. Jehnda ben Kardaniel, dann durch ten berühmten Interpreten R. Jehnda ben Saul (Andere legen hier ben Samuel) ben Tibbon in das Hebräische übersetzt. Bene erste, weniger glückliche Uebersetzung scheint verloren gegangen zu sehn; in der zweiten, wiewohl auch nicht ganz strenge den arabischen Text wiedergebenden, besitzen wir es; vom arabischen Original sagt Wolf in seiner Biblioth, hebr.: "Liber Kosri, prout Arabice a Jehuda nostro scriptus est, M. S. exstat in B. Bodlejana n. 5424 inter Codices Pocockianos n. 97." Bon ber hebräischen Hebersetzung existiren dreierlei Ausgaben, die Fanensische vom 3. 1504. 4. (im Eingang heißt es hier: "liber a Jehuda Levi arabice scriptus, a Jehuda vero Tibbonide Granatensi in castro Lunel, quae est Galliae urbs, anno 4927 hebraice conversus") und zwei vene= tianische vom 3. 1547 und vom 3. 1594; in dieser von 1594, welcher Buxtorf folgte, wurden diejenigen Stellen ansgelassen ober geändert, welche die Christen verleten konnten. Buxtorf lieferte, wie zuvor von Maimonides' More hannevochim, nun auch vom Buch Kosri im 3. 1660 eine Ausgabe, worin dem hebr. Text eine mit den werthvollsten Aunotationen und einem Anhang kleiner Abhandlungen versehene lateinische Uebersetzung beigegeben ist; in ter ausführlichen Borrede bazu sinden sich auch die zwei weiter unten erwähnten Briefe hebräisch und lateinisch. Auch eine spanische llebersetzung bes hebr. Textes von R. Abendana (Amstelod. 1663) existirt, welche die lateinische von Buxtorf Gine Fortsetzung bes Liber Kosri lieferte unter bem Titel noch übertreffen soll. קרן (אָב David Rieto) in London im 3. 1712—14 R. David Rieto, worin er Die im Rodri verhältnißmäßig furz behandelte Bertheidigung ber Lex oralis gegen bie Raraer zum Hanptgegenstand macht, ebenfalls eingefleidet in ein Gespräch tes החבר mit bem מֶלֶךְ כּמָרָ מִילָרְ מִילָרְ מִנְרָ מוֹנִי nud ebenfalls in fünf Abschnitten. In ter Borrete tazu gibt er eine kurze Geschichte ber Maräersette, nach ber gewöhnlichen Ansicht ber Rabbinen von Anan batirent.

Daß das Buch Kosri aus der Feder des großen Dichters und Theologen eine theologische Dichtung sen, ist faum zu bezweifeln; ebensowenig aber, daß tiefelbe mehr oder weniger auf einer historischen Grundlage ruht. R. Maria (im Meor Engjim), R. Gang (im Zemach David), Morinus (in seinen Exercitt. bibl.), Basnage (in seiner Geschichte ter Inten), Wolf (in seiner bibl. hebr.), auch Jost (in feiner Geschichte ber Ifracliten seit ber Beit ber Makkabäer) wollen zwar barin eine (höchstens burch bie zwei weiter unten erwähnten Briefe veraulagte, übrigens gang) freie und selbstiftandige Arbeit bes Leviten erkennen, nach Art ber Platonischen Dialogen, und biefer Annahme mürbe im Werke selbst nichts im Wege stehen, ba ber Levite im Eingang sagt: "Cum saepenumero ex me quaesitum esset, quaenam argumenta et responsiones haberem contra dissentientes a nobis etc. — subiit animum, quod olim audiveram de Rationibus et Argumentis Socii (בּחָבֶּר = Socius vel Collega, unser bentsches "Bruber"), qui agebat apud Regem Kosar, qui annis abhine quadringentis amplexus est Religionem nostram, prout memoriae proditum et notum est ex Annalibus et Historiis." Diese Gingangsworte widerstreiten aber auch nicht einer von R. Schem Tof (im ספרהאמונות im 15. Jahrhundert (so viel man weiß, zuerst) vorgebrachten und מפר שלשלת (im ספר שלשלת) in 16. Jahrhundert bestätigten, allerdings einer näheren Bezeichnung ber Duelle entbehrenden Ansicht, wornach ber Liber Kosri in seinem Rerne ursprünglich nicht von Jehnta Hallevi herrühren soll. Ein R. Isaak Sangari (R. Gebaliah liest irrig: Jehnta Al Mangari, R. Afaria eben so irrig Changari, Beibe mit Berufung auf R. Schem Tof, ber beutlich Sangari schreibt) habe ben König Al Cobri im Lande Thogarma zum Indenthum befehrt; "hujus \*) Sapientis responsiones exi-

<sup>\*)</sup> And Schem Tof also beschränft sich auf "ausgezeichnete Antworten bieses Rabbinen an ben König Alfosri". Dabei behielt boch ber Levite nicht nur für die andern von ihm frei hin-

Rosri 35

miae etc. — cum disjectae et dispersae haberentur in lingua arabica (unnöthiger= weise will hier R. Geralia corrigiren: "lingua cosaraea"), R. Jehuda Hallevi etc. — eas inveniens, in librum redegit lingua arabica etc." Dem sen intesseu, wie man will, die Kunst des Leviten wäre die gleiche gewesen, wenn er aus etlichen vergesundenen Bruchstücken dieses Ganze geschaffen hätte, und die Meinung, daß dieses Gespräch durch= aus historisch sen, wollte er gewiß keinensalls damit verbreiten; darum gerade gab er weder dem König nech dem Collega ein nomen proprium.

Anders verhält es sich ohne Zweifel mit einem andern, aus der gleichen Sage hervorgegangenen Erzengniß bes mittelalterlichen Rabbinismus, bem aus bem Jahre 958 batirenden Briefwechsel bes R. Chasbai Ebn Sprot, eines judischen Ministers am Hofe Abd-el-Rhaman's III., mit Joseph, dem König der Chazaren. Um das Jahr 1577 nämlich gab Isaak Afrisch unter dem Titel קול מבשר (Stimme des Heilsboten) zwei Sendichreiben heraus, welche er einige Jahre vorher auf einer Reise von Constantinopel nach Alegypten aufgefunden hatte. Diese zwei Schreiben schickte Burtorf in der Vorrede hebräisch und in's Lateinische übersetzt seiner Ansgabe des Buches Kosri voraus, wie= wohl, nach dem Urtheil von E. Carmoly (in seinen Itinéraires de la terre sainte des XIII., XIV., XV., XVI. et XVII. siècles etc., erschienen in Brüffel 1847), in einer unvollständigen und sehlerhaften Gestalt. Carmoly gab sie im genannten Werk (Abschn. I. מפר הכוזרים) znerst in einer dem Driginal entsprechenden Form und französ. Nebersetzung. Der Inhalt ist folgender: Chasbai hat das Gerücht von der Blüthe des Chazarenreiches, sowie daß bort den aus ihrem Erbe vertriebenen Kindern Ifraels eine sichere Heimath unter dem Schutze eines dem Gott Abraham's ergebenen Fürsten bereitet seh, vernommen. Aber er vermag so Großes und Frendenvolles nicht dem bloßen Gerüchte zu glanben, ob es gleich burch Gefandte von Constantinopel, welche dem span. Chalifen Geschente bringen, bestätigt wird. Er wendet sich deschalb an den Chazarenfürsten selbst und bittet um Anffchluß. Hiezu schildert er zuerst seine eigene Würde am Hof von Cordova, wie alle Geschenke von hundert Bölkern (and von den Aschkenaz, d. h. den Deutschen) an den Chalifen durch seine Hände gehen, die geographische Lage und die Gerrlichkeit des spanischen Reiches und seiner Hauptstadt; dann fragt er den König aus über den ganzen politischen Zustand des Chazarenreiches, nämlich Größe desselben, Städte, Festungen, Flüsse, Handelsstraßen; Abstammung und Zahl des Volkes; Regierungsweise, Heerwesen, Berhältnisse zu den Rachbarn, Tribute, Rechtspflege, Kriegführung (ob auch am Sabbath?): endlich, ob und wie die Chazaren die Ankunft des Messias berechnen? Joseph antwortet auf Alles: er führt die Abstammung des Bolkes, übereinstimmend mit Rosephus Gorionides, auf Togarma, den Japhetiten (1 Moj. 10, 3.), zurück, so daß die Chazaren als Brüder der Avaren, Ungarn, Bulgaren n. f. w. erscheinen; sein Borfahre, welcher anf die Engelserscheinung hin sich zum Judenthum bekehrt, heißt Bulan; sein erster Hänptling wird unabhängig von ihm durch denselben Engel dafür gewonnen. Engel beredet (ganz nad) 2 Sam. 7, 2 ff. 1 Kön. 8, 27.) den Bulan and zur Erbannng eines Jehovatempels; nun bringt sein Ruf zu den Enden der Erde; die Herrscher von Erom und Ismael (Kaiser von Constantinopel und Chalise von Bagdad) senden Geschenke, zugleich jener einen Mönch, Dieser einen Kavi, um Bulan für ihre Religion zu gewinnen; biefer aber, von einem Rabbinen unterrichtet, eröffnet unn zwischen biefem und jenen Beiden einen Wettstreit, und da der Mönd, vor der muhammedanischen der

Jugefügten Personen, sondern auch für seinen Angle ben freiesten Spielraum. Die Dichtung verstößt dabei nicht gegen die Zeitwerhältnisse des 8. Jahrhunderts, weder hinsichtlich der Beschhung der Inden mit heidnischer Philosophie oder Gnostieisnus, noch hinsichtlich der Karäer, welche auch nach raddinischer Tradition um das Jahr 740 bereits "celeberrimi in Oriente" seyn konnten. Die einzige Erwähnung eines "delli inter Persas et Ismaelitas adhuc ferventis" past nicht, da nach der jüdischen Tradition das Perserreich schon im Jahr 4420 (= 660 n. Chr.) von den Arabern zerstört worden seyn soll.

36 Rosri

jüdischen, der Kadi vor der christlichen\*) gleichfalls der jüdischen Religion noch den Borsng gibt, wird die jüdische Religion einstimmig für die beste erklärt und läst Bulan und sein ganzes Bolk sich beschneiden. Die Zeit des Meisias, schreibt Ivseph, kenne man nicht, man folge den Weisen Israel's, die in Babylon und Ierusalem sind (d. h. dem Talmud); "unsere Rechnungen sollen wegen unserer Sünden unzuverlässig sehn" — wir besitzen über diesen Gegenstand nichts als die Weissaung Daniel's.

Un dem wirklichen Bestand des Chazarenreiches nicht nur, welches einst alle finnisch= tatarischen Bölkerschaften in sich vereinigte, an ben Ufern bes kaspischen und bes schwarzen Meeres, von der Wolga zum Kankasus und bis in die Krimm sich ausdehnte, mit Persien und tem griechischen Reich im Einvernehmen stand und entlich im Jahr 1016 von ben Nussen zerstört wurde, sondern auch daran, daß eine Zeit lang (wohl dritthalb Jahr= hunderte) seine Könige sich zum Indenthum befannten und neben Heiden, Muham= medanern und Christen, welche gleicher Weise Religionsfreiheit genoffen, die Inden gablreich waren, — zweifelt hentzutage Niemand mehr. Die Enthüllung des Büdifch-Chazarischen Reiches war dem berühmten Karamfin vorbehalten in seiner Geschichte des russischen Reiches; boch hatte schon Hottinger aufmerksam gemacht auf eine Stelle in ber Geogr. des Scherif al Edrifi, welche von der Religiousfreiheit unter den Chazaren erzählt, und daß bei Achmet, dem Sohne Joseph's, ein Theil Mahammedaner, ein anderer Juden und ein dritter keiner Religion Anhänger gewesen sepen, und die jenem Reich gleichzeitigen arabijden Gelehrten Ebn Hankel und Massudi bezengen gleichfalls ichen bie Existenz Dieses Reiches; vgl. and De Sacy in Der arab. Chrestem.; Frähn, de Chasaris, Petrop. 1822; Renmann, die Bölfer Des judlichen Ruflands, Leinig 1847; Dorn, Tabary's Nadrichten über die Chafaren, nebst Anszügen aus Hafis Abnu u. f. w. in Mémoires de l'Académie de St. Pétersbourg, VI. Série. Sciences politiques 1844. Tom. VI, p. 446-601; d'Ohsson, des peuples du Caucase, Paris 1828; ferner Mirdyengeschichten, wie von Gieseler und Neander n. j. w.; eine ausführliche Schilderung des jildischazarischen Reiches, soweit die Geschichte reicht, gibt Jost in seiner Geschichte der Ijractiten seit der Zeit der Makkabäer, 6. Thl. S. 111—116). Die Lage der Inden im Chazarenreich muß intessen barum keine beneivenswerthe, der Zustand des Reiches wenig alttestamentlich gewesen sein; die morgenländischen Inden, die es öfters besuchten, scheinen wenig erbaut davon gewesen zu sehn, da es ein wunderliches Mischmasch von Barbarei und Enltur war und ihre Glaubensgenoffen nicht fowohl herrschten, als zur Besorgnug von alterlei politischen und merkantilen Geschäften ihren ächt morgenländischen Herrichern over Chakanen vienten. In der Ferne des Abendlandes that die bloße That= sache, daß ein regierender Fürst sich zum Indenthum befannte, gar zu wohl, als daß sie nicht die Gemüther in freudige Spannung hätte versetzen und als ein schöner Traum im Minnte ver abendländischen Juden hätte fortleben sollen. Daß baburch ein jüdischer Mäcen in Cortova bewogen werten fonnte, and mit großen Opfern sich in Korrespondenz zu setzen mit dem fernen Indenkönig, ist an sich nicht unwahrscheinlich; and hat Chasdai's Brief an Joseph nach inneren und änßeren Gründen noch mehr das Ansehen ber Atechtheit, als ver Brief Joseph's an Chastai; am zweifelhaftesten erscheint tiefe Ant= wort. Carmoly hat zwar die Nechtheit beider Briefe zu retten gesucht; dagegen erklärt Düstervieck in seiner schätzenswerthen Anzeige des Werkes von Carmoly (Götting, gel. Anz. 1848. E. 1519—1526) beide für verdächtig, und Jost zum mindesten den zweiten und zwar am schlagenosten aus sprachlichen Gründen (alle nicht hebräischen Ausdrücke find völlig aus der Eprache der arabischen Juden Spaniens entlehnt; ebenso die Schlußformel eine nirgends denn nur unter den spanischen Gelehrten gebränchliche). Man hat im Chazarenreiche auch schon eine Spur der verlorenen Zehnstämme gesucht, wiewohl ohne alle Urfache, denn selbst die Ansschmückung durch die Sage läßt es bei Japhetiten, welche jüdische Prosethten wurden. Pf. Preffel.

<sup>\*) &</sup>quot;Quant à la religion d'Edom manquent tout ce qu'il y a d'immonde et ils se prosternent devant l'oeuvre de leurs mains."

Rränze, meift von Blumen und Zweigen, gelegentlich aber auch aus Gilber und Gold, fanden im ifraelitischen Alterthume mehrfache Auwendung, obwohl nicht in der Ausbehnung wie etwa bei Griechen und spätern Römern. In ben kanonischen Schriften A. T. werden solche weniger erwähnt, mehr in den Apokryphen. Als ein sehr allgemeines und natürliches Symbol ver Freude (3 Makk. 7, 16. Sir. 6, 31; 15, 6.) kommen Aränze vor als Schmuck ber Menschen beim Einzug und seierlichen Empfange von Fürsten und Feltheren, Judith 3, 8., denen man auch Kränze zuwarf und auf den Weg streute, ferner bei Siegesfeiern Judith 15, 13., wobei die Sieger selber bekränzt waren, Dff. 6, 2.; bei Gaftmählern Gzech. 23, 42.; Weish. 2, 8. vgl. Jef. 28, 1 ff.; bei Hochzeiten Hohest. 3, 11. 3 Maff. 4, 8. (f. Bt. III. S. 664). Bei festlichen Anlässen wurben selbst Häuser, Thore, Tempel und Götzenbilder befrangt, 1 Maff. 4, 57.; ep. Jerem. B. 9.; Joseph. B. J. 4, 4, 4, wie die heidnischen Opferthiere Apg. 14, 13., die Altäre und die Opfernden selbst, 2 Makk. 6, 7.; Athen. 15. p. 674; Herod. I, 132. Taher ift ber Ausbruck Kranz ober Krone ein sehr hänfig vorkommentes Sinnbild ehrenvollen Schmuckes jeder Art, z. B. Hiob 19, 9. Spr. 12, 4; 14, 24; 16, 31; 17, 6. Jef. 62, 3. Ezech. 21, 31; 16, 12. Thren. 5, 16.; Fj. 21, 4; 8, 6; 65, 12; 103, 4. Philipp. 4, 1. 1 Theffal. 2, 19. Sir. 1, 11. 18; 25, 6. Gbenfo häufig wird im R. I. mit Unipiclung auf die hellenischen Wettkämpse die Arone oder der Aranz der Gerechtigkeit oder des Lebens als Siegespreis tes treuen Laufens, Kämpfens und Ueberwindens genannt, f. 1 Kor. 9, 25. Phil. 3, 14. 2 Tim. 4, 8. Jak. 1, 12. 1 Petr. 5, 4. Off. 2, 10; 3, 11; 4, 4. Bgl. einige ältere Monographicen über tiefen Gegenstant in Ugolini, thesaur. Rüctschi. Vol. XXX.; von Neuern Winer im R.B.B.

Rrafft (Johann Christian Gottlob Ludwig). Die in dem 3. und 4. Decennium dieses Jahrhunderts geschehene Ernenerung der lutherischen Kirche in Bahern ans dem tiefsten Verfall, in welchen der vulgärste Rationalismus sie gebracht hatte, knüpft sich vorzugsweise an die Person des reformirten Pfarrers und Prosessors Dr. Krafft, so daß man ihn den Regenerator der protestantischen Rirche Baverns nennen muß. Der berühmte Rechtslehrer Dr. Stahl jagt in einer Rete auf ter Generalinnode zu Berlin 1846, worin er Krafft mit Spener, Wilbersorce, Harms zusammenstellt: "ber Mann, der in meinem Baterland (Bayern) die Kirche auferbaute, der apostolischste Mann, der mir in meinem Leben begegnete, der Pfarrer Arafft, war ein strenger Bekenner bes reformirten Lehrbegriffs. Db er ben Heibelberger Katechisnus in ber Tasche herungetragen, gleichwie ber Recensent Kleists Frühling, bas weiß ich nicht (bezieht sich auf die Aeußerung eines Vorredners); aber das weiß ich, daß er einen Frühling aufblühen machte im ganzen Lante, teffen Früchte für bie Ewigkeit reifen werden." Noch näher karakterisirt ihn Stahl in der Augsb. Allg. Zeitung v. 5. Febr. 1846: "In Erlangen wirkte bamals ber Pfarrer Krafft, ein Mann, wie er sich in unferer Zeit und zu allen Zeiten selten findet. Ohne besondere geistige Gaben und wissenschaftliche Anszeichnung, namentlich ohne große Beweglichkeit und Gewandtheit ter Getanken, aber von großer Stärke und Energie des Willens, von schlichtem Glauben an das Wort Gottes und von einer völligen, sein ganzes Wesen verklärenden Hingebung an taffelbe, ja Itentifizirung mit demselben — ein wahrhaft apostolischer Karafter — wurde er für die protestantische Landeskirche Bayerns jener Sanerteig bes Evangelinms, der ben ganzen Teig burchfänert." — Krafft war, wie Prof. Dr. Thomasins in seiner Gerächtnisrede ihm nachrühmt, ein trener Zenge ter göttlichen Wahr= heit, nicht bloß burch Wort und Rede, sondern durch seine ganze Persönlichkeit, ja durch Gesinnung und Wort durchdrangen sich lebendig in ihm und die äußere sie zuerst. Bezengung war nur der trene und wahrhafte Anstruck des Innern. Ernst über seiner Persönlichkeit ausgebreitet, bem man's wohl anmerkte, baß er aus einem in Gott verborgenen Leben stammte, gepaart mit jener stillen und sichern Ruhe, die ihres Weges und Zieles gewiß ist. Dabei tiefe Gottesfurcht und die Liebe, die nicht das Ihre sucht, Entschiedenheit des Karafters, Gewiffenhaftigkeit im Kleinen und auf38 Rrafft

opfernte Trene im Amt. Seine perfonliche Erscheinung mar eine stille Predigt von ber Rraft Gottes, tie in ihm wohnte." Beires aber, jener Ernft und jene Ruhe hatten ihren Grund in seinem festen Glauben an Gottes Wort in ter Echrift in ber ermogenen Ueberzengung, baf bie beilige Schrift von Aufang bis zum Ente Werk res beil. Beistes, Inbegriff bes ganzen Rathes Gottes zu unserer Seligkeit sen. Diese Ueberzengung, nachtem sie ihm auf dem Wege seiner Lebensführung unter langen und schwe= ren inneren Kämpfen, aber noch größeren Erfahrungen allmählich zu voller Klarheit aufgegangen mar, ift fie fortan bie Geele seines lebens und ber Angelpunkt seiner gangen Theologie gewesen. Er war ein Schrifttheologe im vollsten Sinne bes Worts, Schrift= forschung, Schriftanslegung, Schriftvertheidigung war ihm Lebensaufgabe, in der Schrift gegründete Theologen zu bilden, fein Ziel. Bom Jahr 1818, wo er Professor in Erlangen wurde, bis zum Jahr 1824 war der Eingang, ben er fand, nur gering, aber mit dem Jahr 1824 begann für ihn eine Zeit umfaffender Ginwirkung und sie tanerte in ihrer vollsten Blüthe über ein Jahrzehnt, jolange nämlich, bis neben ihm glänbige Docenten, meist seine Schüler, in Erlangen auftraten. Bor einem großen Auditorium las er Paftoraltheologie, Dogmatik, nentestamentliche Exegese, und als besonderes Berrienst muß hervorgehoben werden, daß er ber erste tentsche Professor war, ber ein Collegium über Miffionsgeschichte las. Wie Mrafft auf bem Katheter zugleich Seelsorger und Prediger war, so war er auf ber Kanzel zugleich Lehrer. Dazu machte ihn eingehende Textentwicklung und gründliche Schriftanslegung. Seine Person und sein Hans war ter Mittelpunkt ber verschiedensten Thätigkeiten für's Reich Gottes (Bibelund Missionssache) in ramaliger Zeit, wo rie Kirche fast kein Lebenszeichen von sich gab. Er hat 1824 ein Rettungshans gestiftet (ber Entstehungszeit nach bas vierte ober fünfte in Dentschland) und innere Mission getrieben, lange ehe Dieser Name auftam. Mit vielen glänbigen Chriften nah und fern stand er in Berbindung, die in wichtigen Un= gelegenheiten seinen Rath begehrten und sein Urtheil einholten, oder an seinem Glauben jich erquicten.

Geboren war Rrafft ten 12. Dezember 1784 zu Dnisburg, wo sein Bater als Pretiger wirkte. Echen im Jahr 1798 verlor er feinen Bater und nun fam bei ben ichweren Kriegszeiten eine Zeit ber Roth über bas vermaiste hans, in welchem aber tie treffliche Mutter ihren Lintern als leuchtentes Exempel tes Glaubens vor Angen stant. Rrafft findirte in Duisburg, toffen Lehrer aber leiber im Dienft bes Unglaubens stanten. Allein je sehr tiese Richtung seinen scharf benkenten Weist mit Bornrtheilen gegen Gottes Wort und Offenbarung erfüllte, fo ließ boch bas Beifpiel glänbiger Menichen ihn nie bagn kommen, in ben Grundfätzen bes Unglaubens Ruhe zu finden. In seiner Cantitatenzeit war er fünf Jahre lang Hanslehrer in Frankfurt a. M. bei ter trefflichen Familie te Renfville, und riefer Anfenthalt gereichte ihm vielfach zur Förderung, ohne jedoch seinen inneren Zwiespalt gang zu heben. 3m Oftober 1808 wurde er Pfarrer an der reformirten Gemeinde zu Weeze bei Cleve und trat im Febr. 1811 in den Chestand mit der Predigerstockter Wilhelmine geb. Neumann aus Cleve. In ben ersten Sahren seines Cheftandes hatte er noch hinfichtlich ber großen Thatsachen bes Evangelinns mit Zweifeln zu tämpfen, Die seinen Beist qualten und feine Frendigfeit zu seinem Predigerberuf bei ihm auftommen ließen. Indessen forschte er unter Webet immer fleißiger in ter Schrift und immer mehr fielen bie Schuppen von feinen Augen. Ms er 1817 zum Prediger der dentsch resprenirten Gemeinde in Erlangen bernsen wurde (Projeffer an ter tortigen Universität wurde er 1818), hatte er bereits ben Standpunkt eines bibelgläubigen Supranaturalismus errungen und frente fich, in ter Universitäts= stadt bessere Welegenheit zu bekommen, seine Dogmatik zu schreiben, eine Arbeit, Die er als seine Lebensaufgabe ansah, und auch insofern gelöst hat, als er mehrmals ver einem großem Anditorium Dogmatik las und ein beinahe druckfertiges Manuftript hinterlassen hat. Die lette Krifis, Die er in feinem innern Leben Durchzumachen hatte, "feine Bekehrung", datirt er selbst vom Frühjahr 1821. Als er diesen Borgang seinem Bruder

39

Gottleb (weiland Pfarrer in Köln) gemeldet hatte, antwortete letzterer: "Ich ahnete wohl aus beinem längeren Schweigen, daß eine besondere Bewegung in deinem Insneren vorgehe: das Verstummen des Zacharias, dis er mit einem Lobgesang den Mund öffnete." — 1833 nahm ihm der Herr seine ausgezeichnete Lebeusgesährtin, die ihm namentlich bei seiner Thätigseit sür innere Mission (3. B. Gründung der Armentöchtersanstalt) trenlich zur Seite gestanden hatte. Nach einem zwölssährigen Wittwerstand erlag er selbst einer dreimonatlichen Krantheit am 15. Mai 1845 im 61. Lebenssahre. Gesichrieben hat Krasst, außer einer Abhandlung de servo et libero arbitrio, Nürnberg 1818, sieben Predigten über Ies. 53. und vier Predigten über I Kor. 1, 30., endlich einen Jahrgang Predigten über freie Texte (Erlangen bei Heyrer 1828, 1832, 1845). Nach seinem Tode ist erschienen: Chronologie und Harmonie der vier Evangelien, herausgesgeben von Dr. Burger, Erlangen bei Heyder 1848.

Rrain, Erzbischof Andreas von, eine feltsame Erscheinung unter ben Borläufern der Reformation; doch thut man dem Manne zu viel Ehre an, wenn man ihn zu diesen Bon seiner frühern Geschichte ist nicht viel bekannt. Er war ein Vorläufern zählt. Slavonier von Geburt und Dominifanermondy. Der Gunft Kaiser Friedrichs III. mochte er es verdanten, daß er auf den erzbischöflichen Stuhl tes Krainerlants, bessen Residenz Laibach (Aemona) war, erhoben wurde. Er nannte sich auch Cardinal mit dem Titel San Sisto. Dieser Prälat kam vorgeblich als kaiserlicher Abgeordneter im Februar 1482 über bie Alpen nach ber Schweiz und trug sich mit bem Gebanken, in Basel wiederum ein allgemeines Concil der Christenheit zu versammeln. Er meldete sich, mit Empfeh-Innasbriefen von Bern, bei bem Rathe von Basel, und nachdem er eine feierliche Rede im Münfter gehalten, worin er bereits seinem Unwillen über ben Babst Sixtus IV. Luft machte, schling er ben 21. Juli besselben Jahres an ben Kirchthuren bes Münfters eine Appellation (Invective) gegen ben Pabst an \*), die mit einer Aufforderung zum Concil entete. Er wurde endlich auf Andringen Des Pabstes, Der ben Bann über ibn aussprach, und tes Kaisers, nach längern Berhandlungen, wobei bas Interdift über Basel erging, durch die Obrigkeit gefangen gesetzt und starb ben 13. Nov. 1484 im bortigen Stadtgefängniß, indem er nach aller Wahrscheinlichkeit sich selbst erhenkte. Sein Tod wurde längere Zeit verheimlicht. Der Leichnam bes Gehenkten wurde in ein Kaft gestedt und in ben Rhein geworfen. Gin aufgenagelter Zettel enthielt bas über ihn ergangene Urtheil. Sein eigener Geheimschreiber Peter Rumagen von Trier hielt ihn für verrückt (cerebro laesus). Bgl. bessen Gesta Archiepiscopi Craynensis, in J. H. Hottingeri hist, eccles, N. T. Saec, XV. p. 403-412. Burftisen, Basler Chronif, Budy VI. Kap. 14. Ochs, Geschichte von Basel. IV. S. 383 ff. S. 405 und Jac. Burdhardt, Erzb. Andreas von Krain und ter lette Concilsversuch in Basel. (Mittheilungen der histor. Gesellschaft in Basel, neue Folge. 1852.)

Krankencommunion, f. Hanscommunion.

Rrankheiten der Ifraeliten in Palästina. Die Ifraeliten waren in ihrem, seiner Lage nach der Gesundheit zuträglichen Heinathland Palästina keinen endemischen Krankheiten, wenigstens nicht in dem Umsang und in der Schädlichkeit wie Alegypten, unterworfen. Epidemicen als außerordentliche göttliche Strafgerichte scheinen nie lange augehalten zu haben. Auch während ihres Ausenthaltes in Alegypten waren sie in dem außerhalb des Bereichs der Nilsüberschwemmung gelegenen Gosen vor den "Seuchen Alegyptens" mehr oder weniger gesichert. Selbst der Aussatz kann nicht endemisch in Palästina oder unter Ifrael genannt werden. Sein Borkommen in Palästina und Sprien scheint nach der Geschichte einen sporadischen und milderen Karakter zu haben (2 Kön.

<sup>\*) &</sup>quot;O Francesco von Savona" (heißt es unter Anderm) vom Barfüßer Orden. Sohn bes Teufels, der du zu beiner Würde nicht durch die Thür, sondern durch das Fenster der Simonie hineingestiegen! Du bift von beinem Bater, dem Teufel, und beines Baters Willen begehrst du zu thun." (Weitere Stellen abgedruckt bei Gieseler, Kircheng. II. S. 466.)

5, 1. 27; 7, 3 ff.; 15, 5. vgl. 2 Chr. 26, 19 ff. Yut. 1, 27. Matth. 8, 2; 10, 8; 11, 5; 26, 6. Jut. 5, 12; 7, 22; 17, 12.). Auch Genster vom abendt. Ausfatz C. 195 fagt, Moses schweige von den schwerern (ägnptischen) Aussatzsermen (f. Saalschüz, mos. Recht I. 217 ff. Archäol. I. 43 ff.). Roch Tacitus legt ein Zengniß für ten günstigen Gesundbeitszustand ber Palästinenser ab Hist. V, 6: corpora hominum salubria et ferentia laborum. 2018 leichtere Epidemicen fommen nach den Berichten Renerer im Som= mer Ruhranfälle, im Frühling und Herbst Kieber vor (Lüdede, Beschr. d. fürk. Reichs S. 60). Im Sommer verlausen sie auf den Gebirgen schwerer und rascher, im Winter in den Ebenen und Städten. Die Distrifte des Wechselfiebers (Tertianthyne in Arabien und Sprien häufig) find entweder die Niederungen oder Gebirgsthäler oder Stellen, wo Die letzten Zweige von Bächen versumpfen. März und Oftober sind besonders gefürchtet (Pruner, Kruth. t. Dr. 3. 87, 358 ff.). Heberhaupt herrschen meist schnell vorübergehende, aente Mrankheiten. Unter den drouischen Mrankheiten soll bas Klima besonders bie Hupvochondrie und Hufterie begünstigen (3 o st., Gesch. der Israeliten I, 12.). Unch (Wicht und Rheumatismen fint in Sprien und der Umgegend sehr häufig; aber, wie jich diejelbe Erickeinnug in andern Gegenden der Erde wiederholt, so ist auch hier provirentiell ras Heilmittel in die Nähe res endemischen Uebels gerückt. Man benke an den von Gichtfraufen umlagerten Bethestateich (Joh. 5, 2.), an die Thermen und Schweselguetten bei Tiberias, Gatara und östlich vom todten Meer (Kallirrhöe).

Es kommen hier hauptsächlich in Betracht tie an einzelnen Individuen vorkommenden Krankheiten. Die in der Bibel erwähnten einzelnen Krankheitsfälle lassen sich wegen der verschiedenen, zum Theil widersprechenden Ansichten der Aerzte, welche die biblische Roselogie bearbeitet haben, nicht durchans mit Sicherheit in das gangbare nosologische Kachwert einreihen. Außer den schon genannten Krankheiten, namentlich den Seuchen Regyptens und dem Aussatz, sinden wir im Pentatench erwähnt

Schwindsucht, die erste der Urautheiten, welche 3 Moj. 26, 16. vgf. 5 Moj. 28, 22. (Yuth. Edwulft) als Strafe des Ungehorfams gedroht wird, begreifend allerlei Formen des heftischen Tiebers, das mit seinem Bruder, dem typhosen Tieber in seinen verschiedenen Formen (Petechialtyphus, gelbes Fieber, auch Bubonenpest) den größten Theil tes Menschengeschlechts verschlingt. Es heißt nong (rad. im arab. سَخُفَ, bünn, mager seun שבל בי. phthisis, אָהַשִּׁ, die schmächtige Seemeve) und Jes. 10, 16. ן שים הוח, mager senn. Die Abmagerung ist Folge einer die Ernährung hindernden, tie Säftemasse vermindernden frauthaften Beschaffenheit der Affimilations = und Sekre= tionsorgane und des Rervensustems. Körperliches Ungedeihen ist die angemessenste Strafe für den Miskbranch der reichen leiblichen Segunngen Gottes (3 Mos. 26, 4.). Ueber das jetzt bänfige Borkommen der Lungentuberkuloje besonders unter den orientatijden und ägnptijden Inten j. Pruner 3. 337 ff. Eine fieberloje örtlide Edwint jucht (Atrophie over Edwint) ist vie von Jesus geheilte χειο ξηρα, Matth. 12, 10. Marci 3, 1. Yut. 6, 6 f., mangelhafte Ernährung und Anshören der Bewegungsfähigkeit tes (Kliets (vielleicht Folge von Nervenlähmung, mangelhafter oder aufgehobener In= nervation des Mustelgewebes, sonst auch von Verrenfungen oder Gicht berkommend, und wenn das Rervenleben darans verschwunden, unheilbar und mit Absterben des Gliers envend). Schultheß (in Hente's Muf. III, 24.) hält im Interesse ver Wunterschen tie zeig zhoa für eine heilbare rhenmatische Lähnung tes Osliets. Zunächst steht 3 Moj. 26, 16. Fieber, nage (von nag, entzünden, LXX integos, Gelbsucht) vgl. 5 Mos. 28, 22., we ramit verbunden ist דָלַק), brennen, LXX oryos, Fieberfrost) מברו הובר הובר (קובר, LXX בפניטוווים, glühen, LXX בפניטווים, בובר). בל לופים ליים של של של של של היי im Begriff der Hitze übereinkommen, verschiedene Species von Fiebern bezeichnen (entzündliche, gastrische und gastrisch nervöse Wechselsieber, wie sie in heißen Ländern häusig sind, so wie die leicht darans sich entwickelnden bösartigen Fieber, sebris perniciosa und Thehus) und welche — over ob unter dem einen over dem andern eine andere Krant= heit zu verstehen sen (wie 3. B. Winer geneigt ist, mit Bergleichung bes arab. خرخر הרחר burch Stedfluß zu übersetzen, קבוחת למפקפה burch Brand), läßt sich schwer entscheiden (Monogr. Reusselius de pestil, Deut. 28, 22. Jena 1681). Ein Austruck für hitsige Senchen überhaupt ist לֶשֶׁרָ, Wluth, 5 Mos. 32, 24., wo es mit קשֶב מְרִירִי und Hab. 3, 5., wo es mit της parallel steht. Welcher Art tas πυρετος μεγας ber Schwieger Petri Matth. 8, 14 f. Int. 4, 39. war, bas Jefus burch unmittelbare Berührung plötzlich heilte, und das auf dem höchsten Stadium stehende (ημελλε γαο αποθνησκειν B. 47.) tes Cohns tes Königischen, Soh. 4, 46-52., läßt sich nicht bestim= men. Ginen sehr aeuten Karafter scheint tas Fieber bei beiten gehabt zu haben. Wer tie Heilung ber Schwieger Petri burch psychische Ginwirkung ober Lebensmagnetismus erklärt, ift geneigt, ihr Fieber für ein Wechselfieber zu halten, weil bie Erfahrung lehrt, baß Wechselfieber häufig burch psychische Ginflüffe geheilt werten, vgl. Paulus, ereg. Handb. I, 443. Beispiele f. bei Friedreich zur Bibel I, 274. Bei tem Bater tes Publius in Melite (Apg. 28, 8.) war die Ruhr (Die oft bei alten Leuten habitnell wird, wenn sich die Altersschwäche auf die Unterleibsorgane wirft) Hauptfrankheit, das Fieber nur begleitend in Folge ber Mitleidenschaft bes Gefäßinstems. Bon anderen aenten Krankheiten bes Gefäßsuftems ift hier noch zu nennen ber mehrmals in ber Bibel angeventete Sonnenstich, Pj. 121, 6. (מַבָּח שֶׁמֶשׁ), an welchem ohne Zweisel ter Sunamitin Cohn 2 Kön. 4, 19. und Indiths Gatte (8, 3.) auf dem Gelo während ber Ernte und Ionas bei Ninive (4, 8.) getroffen wurde. In Beriche soll er nicht selten vorkommen, Robinson II, 526. Buhle, Calendar. p. 40. hat ter Connenstich nicht bloß Gesicht und Handrücken (erythema), sondern bas Gehirn getroffen, so tritt ber Tot in Folge von Hyperamie und Entzündung ber Gehirnhäute in ben meisten Fällen zwischen bem britten und siebenten Tag ein (Pruner G. 118, 297 f.). Auch wer bavon geneset, hat lang an Kopsweh und Schmäche bes Kopis zu leiben; manchmal ist sogar Narrheit die Folge tavon. Bewohner heißer Yanter, Die nicht sehr bides Haar haben, pflegen taber ihren Ropf forgfältig zu beteden.

Bon ben dronischen Krankheiten bes Wefäßinstems find namentlich gu merken die mit dem Geschlechtsleben zusammenhängenden frankhaften Profinvien (Dit, 3 Mof. 15, 2. 25. fließen). Diese fint, wie ter Aussatz, ein spezieller Wegenstand ber levitischen Gesetzgebung. Der Grund bavon liegt hauptsächlich barin, baß, wenn zwar jede Krankheit des äußeren Menschen gleichsam eine sinnbildliche Berleiblichung ber Krankheit bes innern Menschen ift, boch, wie ber Aussatz mit bem Güntenfold, dem Tod, jo Mes, mas auf Zengung und Geburt Bezug hat, in näherem Zusammenhang steht mit tem Sündencentrum, ber Erbfünde; baher selbst bie normalen Funktionen tes Geschlechtslebens verunreinigten (3 Moj. 15, 18. vgl. Pf. 51, 7.). Ueber Die symbolische Reinigung von solchen Krankheiten f. t. Art. Reinigungen. nun den Schleimfluß betrifft (3 Mof. 15, 1-15. 2] ein damit Behafteter B. 4 ff. 22, 4. 4 Moj. 5, 2. 2 Sam. 3, 29.), jo ift jedenfalls bie Unficht Benere (de haemorrh. ex lege Mos. impuris. Lips. 1792), der an fliegende und stockende Hämerrheiden tachte, abzuweisen. Das שָּלֵים, aus dem das profluvium kommt, ist entschieden (vgl. Philo I, 88. Joseph. bell. jud. 5, 5. 6; 6, 9. 3. Mischna tr. sabim II, 2.) tas Geichlechts= glich. Maimon. ad tr. Sab. II, 2. versteht barunter bie gonorrhoea benigna, unwillfürliches Aussließen des Samens in Folge großer Schwächung des Organs durch Onanic, Hämorrhoiden ober unmäßigen Geschlichtsgenuß (vgl. Richter, spez. Therap. IV. II, 551). Aber bann mare ja Berstopfung bes Flusses B. 3. Die Beilung besselben und nicht ein status impuritatis. Michaelis or. bibl. XXII, 1 sqq. moj. Recht IV, 282 u. Antere (Hebenstreit, de cura san. publ. II, 15 sq. Benster, Weich. ter Lustsenche S. 211, 315. Häfer, hist.=pathol. Unters. I, 184. Rosenbaum, Lustfenche im Alterth. Halle 1839. S. 310. Schneiber in Henke's Zeitschr. für Staatsarzneis funde X. II. 240 f. u. A. f. Friedreich I, 237 ff.) benten an die gonorrhoea virulenta (Eiterfluß, Tripper), welche aber schwerlich vor Entstehung der lues venerea (15. Jahrh.

nach Chr.) vortam. In 4 Mos. 25, 1 ff. vgl. 30f. 22, 17. wollen zwar Einige die erste Spur ber Sphilis finden, und meinen, ber Bejehl Mofis B. 5. habe bie Absicht, für immer die Gefahr der Unsteckung zu vernichten (Siekler, diss. exhib. novum ad hist. luis vener, additam. Jen. 1797 und Abh. über biefen Gegenst, in Angusti theol. Bl. I. 13. Rosenbaum a. a. D. S. 75. Pate, über Borbelle. Leipz. 1845. S. 13). Allein letzteres war entschieden zunächst eine theokratische Strasmaßregel und von der Art der Plage, ADD, deren Entstehen und Aufhören offenbar einen munderbaren Karafter hat, B. 8 f., steht nichts im Text. Bielleicht bie Pest, wie 16, 41 ff. Winer, Realw. II, 374 nach Chenlant, Pathel. n. Therap. 305, 546 f. Ruft, Handb. ber Chir. XVII, 167 ff. gieht vor, Die blenorrhoea urethrae, nicht einen Samenfluß (wie renn and bas Wort gri in ben bavon handelnden Abschnitten nicht vorkommt), sonbern einen Schleimfluß aus ber Harnröhre barunter zu verstehen, ber ohne suphilitisches Contagium burch Beischlaf mit unreinlichen, menstruirten ober an ber Lenkorrhöe (bie übrigens im Drient jetzt felten vorkommt, Pruner 275) leitenden Weibern und noch andern Ursachen erzengt werden kann, anstedend ist, und wenn er gestopft wird, sehr nachtheilige Folgen hat; er vermuthet, bag berfelbe beim heftigen Trieb ber Juben zum Beijchlaf und beffen hänfigem Genuß öfter sich erzengen mochte, als ber bei fräftigen Maturen settene Samenfluß. Der frankhafte, unregelmäßige Blutfluß bes Weibes 3 Mos. 15, 25 ff. tritt ein, wenn ein Weib ihren Blutfluß hat 1) viele Tage in der Nichtzeit ihrer Unreinheit oder 2) wenn sie über ihre Unreinheit hinaus den Fluß hat. Die längere Daner res Blutflusses fann bei hinzutretenden Umständen lebensgefährlich werden (Sprengel, Pathol. I, 706 ff. Ueber bas Vorkommen folder Anomalieen ber Menstruation in beißen Ländern s. Pruner 276). Richt nur die jüdischen Merzte zur Zeit Jesu (Matth. 9, 20. Marci 5, 25. Luk. 8, 43.) verstanden unter solchen Umständen Die Arankheit nicht zu beilen, sondern auch die hentigen Aerzte bezeugen noch die schwere Heilbarkeit berselben. Rationalistische Aerzte und Theologen (Schreger, medie.=hermen. Unterf. S. 361 f. Paulus, exeg. Handb. I, 524. Friederich I, 279 ff. n. And.) schreiben die Heitung des blutflüffigen Weibs im Evangelium bald magnetischen, bald psuchischen Ginflüssen, 3. B. tem ptötzlichen Schrecken zu; so Pechlin, obs. phys. med. p. 454: in universum autem intempestivas sanguinis aestus ebullitionesque haemorrhagias narium, uteri aliarumque partium frigida adspersione curari notavimus; etiam stentoream vocem velut incantamentum profuisse, quo apparet etiam, quae per aures ingrediuntur improvisa ad compescendum sanguinis furorem plurimum conducere. In= bere halten ihre Arankheit nicht für abnorme Menstrnation, fondern für Hömorrhoidal= blutung and tem Uterns over and tem After. — Gine den Beischlaf verhindernde franthafte Affeltion der Geschlechtstheile sowohl bei Männern als bei Weibern kommt vor 1 Moj. 20, 17. bei dem Philisterkung Abimelech von Gerar und seinen Weibern. Welcher Art Tieselbe gewesen, läßt sich nicht wohl bestimmen (Unrz, Gesch. Des alten B. 1, 142: impotentia copulae). Daß es nicht ausbleibente oter erfolglose Wehen waren ober Unfruchtbarkeit ber Weiber, ergibt sich schon barans, daß auch Abimelech geheilt werten unß.

bene, polypen= ober aderförmige Fleischklumpen, Darmkarunkeln genaunt. Db die Fuß= frankheit, mit welcher ber Gerr ben König Affa heimsuchte, entsprechend ber furz vorhergehenden ungerechten Behandlung des Sohnes Hanani, desseu Füße er in den Stock legen ließ (2 Chron. 16, 10-12.), massersüchtige Anschwellung (oedema pedum) ober Clephantiasis ober Bodagra (Bo. I, 560) gewesen, läßt sich nicht entscheiden. Ueber Hiobs Krantheit, die אָהָין רָע הַוֹּט 2, 7. vgl. 5 Moj. 28, 27. 35., sind die Meis nungen getheilt. Einige halten fie für die Elephantiasis (eine mit Rothlanf und Wasserfucht verwandte Krankheit ber Lymph= und Blutgefäße, besonders an den untern Extre= mitaten f. Pruner G. 325 ff.) ober für ben fnolligen Ansjatz, Andere (Jahn, hänel. Alterth. II, 381 nach Orig. c. Cels. VI, 5. 2. Henster, Geich. des abendl. Unsfatzes S. 193) für den schwarzen Aussatz, λειχην άγοιος, ψωρα χνησμος, im Mittelalter morbus S. Maevii genannt, ter besenters burch bas Juden und Stechen beschwerlich, geschwüriger und stinkender ist als die andern Formen des Aussatzes und hauptsächlich Hand- und Fußgelenke auflöst, Die Finger krümmt und einbiegt (Siob 2, 8. fratt sich mit Scherben, weil er bie Finger nicht branchen fann) n. f. w. Berschiedene zutreffende Symptome Hieb 7, 5; 16, 16; 17, 7; 19, 17. 20; 23, 17; 30, 10. 17. 30. Bon Wassersucht kommt nur Lufas 14, 2 ff. ein Beispiel vor. Haben wir hier auch nicht an einen hydrops consummatus zu benken und muß bie Möglichkeit zugegeben werben, daß bei erst anfangender Wassersucht durch lebhafte psychische Sindrücke die Wefässe aus ihrer Erschlaffung, worin die Ursache der Wassersneht liegt, aufgerüttelt und in normale Thätigkeit zurückversetzt werden fonnen (Paulus, ereg. Sandt. II, 342. I, 276. Schreger, med.=herm. Unterf. 352 ff.), so wird boch auch hier, wie bei autern Wunderheilungen, die heilende Kraft weder in psychischen noch in physischen Naturpotenzen (3. B. Lebensmagnetismus) zu suchen senn, sondern in der alle psychischen und physischen Lebensfräste rein und urbildlich in sich vereinigenden gottmenschlichen Lebens= fraft Christi (Joh. 1, 4: 5, 26.), vermittett in Diesem Fall durch sein heilkräftiges Berühren, sonst auch durch das bloke Wort (j. Wedel, exerc. med. phil. sacrae et prof. Cent. II, dec. 5. 10. p. 52 sq.). Mit einem brantigen Geichwür yayyouwa (ven γραινω, nagen, fressen und γοργοσς, γαργοσς, Auswuchs an Bänmen), uleus gangraenosum, beffen verdorbene Säfte nicht nur bas Glied, bas bavon ergriffen ift, zerstören, sondern auch sich der Säftemasse des übrigen (geschwächten) Körpers mittheilen und in demselben ein tödtliches Faulsieber verursachen, wird 2 Tim. 2, 17. treffend der grundverderbliche Einfluß unglänbiger Irrlehrer auf eine sie duldende und eben damit die in ihr geschwundene Lebenstraft beurfundende Gemeinde verglichen. hieher die als schreckliches Strafgericht Gottes über Feinde seines Bolks gedrohte (Jes. 51, 8.) Wurmfrankheit. An einer folden starb nach 2 Maff. 9, 5. 9. ter shrijche König Antiochus Epiphanes (vgl. Targum Jon. in 4 Moj. 14, 33. Sota f. 35. I.) wie es scheint, wenn die Beschreibung genau ist, in Berbindung mit einer eingewurzelten Wurmfrankheit der Gedärme, helminthiasis, bei der nicht nur Wurmfolik B. 5., sondern and hie und da Durchfreffen des Darmfanals vorkommt. And Herodes Agrippa I. starb nady Apg. 12, 23. (γενομενός σχωληχοβοωτός έξεψυξεν), nady Josephus Ant. 17, 6. 5. bell. jud. 1, 33. 5. auch Herotes t. Gr. Man hat ohne Zweisel an Abscesse, Wurmgeschwüre (ulcera verminosa), bei Wollistlingen an den Schamtheilen beginnend Sir. 19, 3., (σηψις του αιδοιου bei Herotes t. Gr. nach Josephus), zu tenken, aus benen, wenn sie aufbrechen, Maden hervorfrieden. Inch der Christenverfolger Gale= rins Maxim. soll nach Lactant. de mort, persec. 33. an tieser Krankheit gesterben sehn. Da oxwlyk nichts anderes als Made bedeutet, so hat man keinen Grund, an die φθειριασις, Länsekrankheit (mit Trusen, Darstellung ber bibl. Krankheiten S. 169; Francus, diss. de phthiriasi, morbo pecul. quo nonnulli imperat. etc. misere interierunt. Heidelb. 1678) zu benten. Auch mit bem Drachemwurm (dracunculus, vena medinensis Avicennae, guineischer Fabenwurm), ber unter ber Haut im Zellgewebe seinen Sitz hat und and im Tiefland von Persien (vorther kam Antiochus 2 Makk. 9, 1 f.) einheinisch seyn sell, stimmen die Angaben nicht überein. Dieser ist von ganz andern Symptomen begleitet, tritt nicht von selbst durch die Haut herver und kommt bei demsselben Individuum zu gleicher Zeit nur zu 2-3 vor (vgl. Welsch, exerc. de vena medin. Aug. Vind. 1674. p. 316. Pruner S. 250 ff.).

In Berbindung mit dem Ansfatz und zum Unterschied bavon werden noch verschiedene ans frankhafter Mijchung ter Säftemasse entspringente und durch die übergroße Thätig= feit der Haut in warmen Klimaten beförderte dyronische Hautausschläge genannt, an welche sich der eigentliche Ansfatz auschließt, und mit denen er in seinem Anfang verwechselt werden kann. Uebrigens herrscht in der Beschreibung und Unterscheidung rer sieben in der heil. Schrift erwähnten Formen nech große Unsicherheit und es können vis jetzt nur schwankente Vermuthungen, vielleicht überhaupt keine sichern Resultate mehr erzielt werben, ba nicht nur bei ber Aehnlichkeit und bem Ineinanderübergehen verschie= dener Formen weder die Namen noch die unvollständig angegebenen Kennzeichen sichere Unhaltspunkte gewähren, sondern da die Länge der Zeit hier auch Manches verändert, gewisse Krankheitsformen aus der Menschheit verschwunden und ganz neue aufgetreten find im Lauf der Jahrtausende. Unter den sieben Hautausschlägen השַשַּת, שָּאֵת, הַרֶּם, נַבֶּפֶּת, בּהַק, בַהֶּת, femmen die vier ersten in der Symptomatologie des Unsjatics ver. Tas nhed (3 Mej. 13, 2; 14, 56. nhedd 3 Mej. 13, 6 ff. LXX σημασια, von ΠΕD, nach Gesenins das Hingebreitete, nach Meier das Ansgehen, Aufschwellente, nach Saalschüz, mos. Recht S. 234, Blase oter Geschwulst) scheint ein um sich fressender, übrigens nicht anstedender Grind zu sein. Greift das Maal um sich und wird ein Schorf ober ausgebreiteter Grind, so zeigt es sich als Anfang bes Unsfațes V. 8. – Das Axiv, erhabener Fleden auf der Hant, nach Saalschüz a. a. D. E. 235 Finne; nady Jahn und Winer Linfenmaal, quzoz, lentigo; wächst es, fo wird's zum Keigenmaal, συνωσις, und ebendamit zum Ansfatz. Das nagy (rad. im enchten, glanzen), ber Wortberentung nach ein weißlich glanzenter Flecken, oter Blase auf ter Hant (Brantblase B. 24 ff., kann auch B. 38 f. mit Bohak identisch senn). Sinkt ein solcher Flecken als Blase ein und bekommt weiße Haare B. 2 ff. 19 ff., jo dentet er das erste Stadium des Aussatzes an. Dieser fängt gern an Stellen an, wo vorher Eitergeschwüre ober Brandwunden waren. Der pold (von pold, weiß sehn, يَهَقْ, LXX adgos, and Hippocr. Luth. weißer Grind) 3 Mes. 19, 39. ist ein unschuldiger, vielmehr heilsamer Hantausschlag (Fleden von ungleicher Größe an Händen, Hals, Gesicht, Unterleib), welcher sich auf der brännlichen Sant des Morgenländers weißlich und ohne Glanz numerklich erhebt, dem Aussatz ähnlich aber blässer ist, die Karbe der Haare nicht verändert, nicht ansteckt, nicht erblich ist, auch sonst keine Unbegnemlichkeiten verurfacht und in zwei Monaten bis zwei Jahren wieder vergeht. Man kann benselben vergleichen der unter unserem Landvolk bei mangeluder Hantlutur hänfig vorkemmenten Schuppenflechte. Die ילֶבֶּה (rad. im arab. في), Conj. III. fest anhängen. LXX heizhr, Vulg. impetigo, Luth. schäbicht), nach Einigen eine judente Flechte. die vom Kinn anfangend sich über Gesicht, Hals, Brust und Hände verbreitet, vielleicht and tas bei Männern in wärmeren Gegenten hänfig vorkommente dyronische ekzema, macht wie בַּרֶב (wahrscheinlich Kräße von בורב, abfragen, LXX ψωρα άγρια, Vulg. scabies jugis-matigna, Luth. rändig) untüchtig zum Priefterthum (3 Moj. 21, 20.) und fintet sich, wie tiese (3 Mes. 22, 22.) auch an Thieren, tie taburch zum Opfer uns tanglich werten. Das Dag 5 Mej. 28, 27. steht neben 272, fann also nicht, wie Gesenius thut, ebenfalts burch Arätze übersetzt werden, wenn nicht etwa eines die psora humida, tas antere ps. sicca betentet. Gesenins leitet tas Wort vom arabischen של החרר ב חרם ווחד החרם idhabig seyn ab, Meier von בין החרר בין החרה brennen, taber ein Stechen und Brennen ter entzündeten Bant, vielleicht eine näffente, bei-Bende Flechte.

Bu ben Krantheiten bes Nervenfustems, die in ber heil. Schrift vorkommen. gehören Schlagflüffe, Hämorrhagien, die in heißen Ländern hänfig vorkommen, be= fonders beim Eintritt der heißen Jahreszeit und unter dem Einfluß des elektrischen Chamfinwindes (Pruner S. 294 ff.). Rabal ftarb (1 Sam. 25, 37 ff.) in Folge eines Schlagflusses nach einem bewußtlosen Zustand הַנָה לָאֵבֶן. Unfhören der willfürlichen förperlichen und psychischen Thätigkeit) von zehn Tagen. Plötzlicher Schrecken, Zorn und Aerger können, besonders wenn, wie bei Nabal B. 36., Trunkenheit und Böllerei voranging, bei fräftigen, vollblütigen Individuen männlichen Geschlechts vom 40. bis 60. Jahr einen Andrang des Bluts gegen das Gehirn und Blutextravasate verursachen. Bon hier aus fährt es dann, wie ein elektrischer, lähmender Schlag durch das Nerven= system des ganzen Körpers, ohne daß jedoch Puls und Athem aufhören; nur ist ihre Thätigkeit mühjamer und träger. Nabals Schlagfluß war wohl ein Blutschlag (apoplexia sanguinea, sthenica), von welchem man den bei nervenschwachen Personen vorkommenden Nervenschlag, und den Steckfluß oder die Herzlähmung unterscheiden muß. die nach Zornparoxysmen und Magenüberladung gewöhnlich nur bei lungen= und ner= venschwachen Personen vorkommt. Die Worte "sein Berg erstarb in seinem Leib" sind nicht pathologisch streng zu nehmen. Auch Alkimos stirbt 1 Makk. 9, 55. am Schlag, nady Lähmung seiner Glieder, besonders der Zunge (απεφραγή το στομα αυτου και παφελυθη), wie es scheint im besinnungslosen Zustand (ουν έδυνατο έντειλασθαι etc.); sein Tod erfolgte unter Convulsionen: μετα βασανού μεγαλης, was auf einen Starr= frampf ichließen ließe, obwohl bie äußerlich sichtbaren Symptome bes Schlagfluffes, Zuckungen in den Gesichtsmuskeln, oft schäumender Mund, hervorhängendes, starres Ange, auch ben Eindruck großer Qual machen (Conradi, Hande. b. fpez. Pathol. II, 531. Pruner S. 295). Bei andern in der heil. Schrift erwähnten plötzlichen Totesfällen, wie dem Tod Uja's 2 Sam. 6, 7., des Ananias und der Saphira Apg. 5, 1 ff. fann der Schlagfluß Mittel der schlagenden Hand Gottes gewesen sehn. den ist vom Schlagfluß die Dhumacht, syncope, weil keine Lähmung, tagegen ein Zurücktreten des Pulses und Athems (1 Kön. 17, 17.?) dabei stattfindet, Dan. 8, 18; 10, 9. Fi. 76, 7. Der Ansdrud הַרְדָּמַה נַרְדָם bezeichnet Berschließung bes Bewußtsenns, soust auch einen sehr tiefen Schlaf (1 Mos. 2, 21; 15, 12. 1 Sam. 26, 12. Richt. 4, 21. Sprichw. 10, 5. Jon. 1, 5 j.) ober eine frankhafte Schlummer= und Schlaf= sucht, cataphora, lethargus genanut (Jej. 29, 10. Sprichm. 19, 15.). Ihr höchster Grad der Scheintod (asphyxia, bei vollblütigen Personen livida, plethorica, bei blut= leeren, nervenschwachen pallida genannt) wird von benen, die die Auferstehung Christi und seine Anserstehungsfraft längnen, bei Christo, Lazarns, dem Jüngling von Nain u. f.w. Ferner nennen wir partielle apoplektische Lähmungen (Bemiplegie, halbseitig, Paraplegie, an Glieberpaaren; παραλυσις, παραλυτικοι, παραλελυμενοι). Paralytische und Lahme (zwdor neben jenem nur Apg. 8, 7., sonst wie es scheint, promiscue auch für nagadvrizoi stehend, Matth. 11, 5.) wurden häufig zu Jesu und den Aposteln gebracht (Matth. 4, 24; 9, 2 ff.; 11, 5. Mark. 2, 3. Luk. 5, 18. Joh. 5, 5 ff. Apg. 3, 2; 8, 7; 9, 33; 14, 8.). Die Uebersetzung Luthers: Gichtbrüchige, ist nicht so unrichtig, theils sosern häufig Lähmung namentlich ber Extremitäten Folge von Gicht ist, theils nach der Ethmologie des Wortes gichtbrüchig = der an Gliedern ge= brochen ist, daß er nicht gehen kann (Gicht = geh nicht, also überhaupt jede die Be= wegung aufhebende Lähmung bezeichnend, daher auch die apoplektische Lähmung in manden Gegenden Gicht heißt). Solche Lähmungen entstehen entweder plötzlich in Folge von Schlagflüffen oder allmählig vom Rückenmark aus (paralysis medullaris) oder in Folge von Gicht (paral, arthritica). Es verschwindet die Erregbarkeit der Minskeln oder Nerven oder beider zugleich (gehemmte Mobilität und Senfibilität); dabei dauert Blutumlauf, thieri= sche Wärme, obwohl vermindert, und Sefretion fort (f. Sprengel, inst. pathol. spec. IV, 441). Dft aber wird das gelähmte Glied von Atrophie ergriffen (Die xeio Enoa Matth. 12, 10.? vgl. Joh. 5, 3. ξηροι, Sach. 11, 17. יורועו תיבש ). Da bieje Läh=

mungen meift fcmerzlos ober nur mit einem leichten stechenben, fribbelnden Schmerz verbunden find, so ist der  $\pi agalvtinos$  deirws  $\beta agarizomeros$  Matth. 8, 5. Luk. 7, 2. ohne Zweifel ein mit einem die Glieder wie auf der Folter (Basaros) verrenkenden tetanus behafteter Paralytischer, wie benn bie ältere Mediein nagadvoig in weiterem Sinn nimmt (vgl. Richter, diss. quat. med. Gott. 1775. p. 86) und zwei Formen unteridicitet: immobilitas musculi flaccidi ab extensione und rigidi a conductione (contractura articulorum), welch letzteres Leiden sehr schmerzhaft ist. In heißen Ländern, wo sich sehr leicht in Folge geringer Verletzung burch Hinzutreten einer Erkältung in ben kalten Nächten der Starrkrampf einstellt, ist damit häufig Fieber verbunden (3oh. 4, 52.?), ein, freilich meist fruchtloses, Bestreben, das Nervensnstem zu befreien. Auch als Symptome anderer Krankheiten (z. B. bei Ausbruch eines Ausschlagsiebers, als Folge zurückgetretener Gicht, Santansschläge) kommen schmerzhafte Arämpse und Convulsionen Friedreich a. a. D. hält den nagadvting Matth. 8, 5. für einen an der periodischen Gicht leidenden, der, wie solche Fälle beim Podagra allerdings nicht selten vorkommen, durch psychische Einwirkungen geheilt worden seh (1, 274 f. Beispiele ähn= lidger Heilung partieller Paralysis S. 294 sf.). Die γυνη συγχυπτουσα και μη δυναμενη άναχυψαι είς το παντελες ift woll eher eine arthritisch gelähmte Person als eine mit dem tetanus emprosthotonus (Borwärtsdreher) behaftete, denn letzterer hält nicht 18 Jahre an. Beim weiblichen Geschlecht findet sich Gicht in den Hüften und in Folge langen Andauerns Paralnje, besonders in jenen Gegenden jetzt noch hänfig (Pruner Das Verdorren ber Hand Jerobeams, 1 Kön. 13, 4., ist entweder eine plötslich entstandene örtliche Lähmung oder ein localer Starrframpf (Friedreich I, 286 ff.); nur scheint tas Vertroduen eher auf eine mit Lähmung verbundene Atrophie zn benten, vgl. Sach. 11, 17. Epileptische sind die Matth. 4, 24; 17, 15. σεληνιαζομενοι genannten Kranfen, vgl. Mark. 9, 17—27. Luk. 9, 38—43., two zwar vieser Krantheitsname nicht vorkommt, aber vie Symptome ber Epilepsie (Convulsionen, Brüllen, plöpliches Zubodenfallen, daher die Gefahr des Kalls in's Tener ober Waffer Matth. 17, 15., Schäumen, Unirschen mit den Zähnen, Abzehrung als Folge davon) ziemlich genan aufgezählt werden. Der Anfall, dem allerlei Vorboten vorangeben, kehrt periodifch wieder und danert etwa 10-20 Minuten. Bewußtsevn und Empfindung hört babei auf, wie beim Schlagfluß; es ist aber keine Lähunug, wie bei biesem, bamit verbunden, sondern nur flouische Krämpse, ohne unmittelbaren Schaden für den Rops. Umr bei veralteter Epilepsie entsteht Schwäche ber Seelenfräfte und Abmagerung ber Glieder (Mark. 9, 18. Engairetai). Man unterscheidet epilepsia cerebralis, medullaris, gangliaris, abdominalis, bei welch letteren Formen bas Gehirn confenjuell leibet; werben sie nicht geheilt, so gehen sie in Hirnepilepsie über und werden dann vollkommen Die Bandsepilepsie, von welcher ein Fall erzählt ist Mark. 9, 17 ff., kommt meist bei Anaben vor, vor Eintritt der Mannbarkeit (gewöhnlich vom 9. Jahre an in Folge einer Arantheit der Bancheingeweide, besonders der in Syrien nach Pruner S. 244 sehr hänsigen Eingeweitewürmer, oft schon früher, παιδωθεν, B. 21.) und er= scheint bei zunehmendem Monde und meist am Tage. Daher heißen Epileptische auch Mondfüchtige, lunatici. Man schrieb ehemals die Anfälle dem Ginfluß des Mondes zu, woran insosern etwas Lahres ist, als ein mit dem Mondsmonat übereinstimmender Athythums sid wie in autern tellurischen Lebenserscheinungen, so auch in dieser Krantheit zeigt (vgl. Strang, über ben Rhythnins in ben Lebenserscheinungen. Göttingen 1825. Medicus, Gesch. per. Kranth. 1, 1. §. 3. Rosenmütter zu Pf. 121. Krazenstein, Einfluß res Montes auf den menschlichen Körper. Halle 1747. Urchiv für Physics. I, 133 f. Archschmar, de astrorum in corp. hum. imperio. Die Stummheit, nrevua adudor B. 17. ist nicht farakteristisches Shm= ptom ter Kallsucht, sontern scheint ihren Grunt im arevuca zu haben, nicht sowohl, sofern während und nach den Aufälten die psychische Thätigkeit gestört ist, auch nicht, weil langtauernte Epilepsie endlich Stumpffinn zur Folge hat, sondern es war dem

Wortsinn und Zusammenhang nach ein besonderes Band, womit unter göttlicher Zuslassung, damit die Werke Gottes offendar würden an ihm, Satan Zunge und Gehör (V. 25.) des Anaben gebunden hatte. Unartieulirte Laute kounte er deswegen doch aussstoßen. Die Epilepsie, sosern eine Verdunklung des Bewußtsenns damit verbunden ist, auch häusig Verstandesschwäche, Stumpssinn darans solgt und sie mit andern psychischen Arankheiten complicirt erscheint (vgl. Hagen, Verwandtschaft zwischen Todsucht und Epilepsie in Friedreichs Blättern für Psychiatrie 1837. II, 47), macht den Neunkheiten.

Im Allgemeinen weist das alte, wie das heutige (Pruner S. 305) Morgenland wenige Beispiele von psychischen Krankheiten auf. Bon beiden Hauptsormen berselben, der Melancholie und dem Wahnsinn, kommen zwei besonders interessante Fälle in der heil. Schrift vor, und zwar tort und hier an einem König. Wenn im Allgemeinen angenommen werden fann, daß psychische Krankheiten zur physischen Basis eine Berstim= mung des Nervensustems haben, so ist die Melancholie vorzugsweise verbunden mit fraukhafter Uffektion bes Ganglieusystems. Sie springt, besonders wo psychische Aufregung, 3. B. Chrgeiz, Cifersucht n. f. w. Mitursache ist, periodisch aus ber passiven, stillbrütenden Form der Versunkenheit in Trauer zur aktiven Form der Manie über, wird zur Tobsucht (ber Tobsüchtige מָתַלְהָלֶה, Sprüchw. 26, 18., der mit Bolzen, Pfeilen und Tod um sich wirft) wie bei Saul, 1 Sam. 16, 14. 23; 18, 10. Der רוח יהוֹה רעה. 1 Sam. 16, 14 f.; 19, 9., ift wohl zu unterscheiden von bämonischem Befeffenfenn. Delitich, bibl. Pinch. E. 260, nennt es "eine Geisteswirfung Gottes, welche die finstern und seurigen Mächte des göttlichen Zorns, die Saul durch seine Sünde erregt hatte, in ihm wirfsam macht." Der Wahusiun (vorzugsweise mit frankhafter Affektion bes Gehirnlebens verbunden) ist ein Irresenn bes Geistes. fich fund als Rarrheit (vager Wahufinn, and) Breenjagt genannt, von הָתְהוֹלֵל, aufgelöst, gespalten sehn, 1 Sam. 21, 14., uneig. Jer. 25, 16; 51, 7. Nah. 2, 5.; הובלות, הובלות, ftarker Ausbruck für Thorheit, Pred. 1, 17; 2, 12; 10, 13.); ober es sucht sich, was besonders bei geistig kräftigeren Individuen der Fall ist, der Geist zu fixiren durch einen Wahn, eine fixe Itee, in Beziehung auf seine Stellung in ber objektiven Welt, mit ter er sich in Zwiespalt findet. Dieser Wahn kann sich entweder bloß auf die Leiblichkeit oder auf die intellectuelle und ethische Seite des menschlichen Wesens, 3. B. auf die Stellung des Individuums im socialen Lebeu, im Weltall, in der Reihe ber Kreaturen, beziehen, ber Wahnsinnige ist verrückt, hält sich 3. B. für Gott, einen König, ein Thier, ein Glas u. j. w. Dort haben wir die afthenische, hier die hypersthenische Form bes Wahnsinns. Der treffendste Ansbruck für Dieses Irresenn bes Geistes in beiben Formen ist שגעון 5 Mos. 28, 28. 2 Kön. 9, 20. Sach. 12, 4. (von שגע im K. ungebr., wohl verwandt mit שַּבָּע, irren, tanmeln wie ein Trunkener); אַבְּשַׁהַ, wahnsinnig senn, 1 Sam. 21, 15 f.; yand, ter Wahnsinnige, 1 Sam. 21, 16. 5 Mos. 28, 34., auch von falschen Propheten, Soj. 9, 7., mit Recht, sofern fie in einem Wahnglauben befangen find; in einer verrückten Welt müffen freilich die wahren Bropheten für Berrückte gelten, Jer. 29, 26. 2 Kön. 9, 11.; vergl. Weish. 5, 4. 1 Kor. 4, 10. Auch bezeichnet beibes, die Reben und Gebärden eines Wahnstnnigen und eines Weis= jagenden, sofern es bei beiden ein Reden und ein Sandeln ans einem audern, die eigene freie Perfönlichkeit aufhebenden Geist heraus ist, das einemal einem bösen, orgl. 1 Sam. 18, 10., das andremal einem guten, dem Geiste Gottes (vrgl. das griech. martis von μαινεσθαι). Von David heißt es 1 Sam. 21, 14 ff. Pj. 34, 1.: שַׁנְה אֶח־ טַעְמוֹ, er wandelte seinen Berstand, d. h. stellte sich wahnsinnig, indem er bewußter Weise Die seinem wahren Ich fremde Rolle eines Tobsüchtigen spielte. Einige halten, jedoch ohne hinreichenden Grund, es für einen wirklichen vorübergehenden Anfall von Geisteskrant= heit, Krämpfen und Nervenzufällen in Folge seiner peinlichen Lage. Jener Form des Wahnsinns, da das Selbstbewußtseyn ganz verkehrt erscheint, das 3ch sich selbst gänzlich verloren hat, und Einer sich für ein ganz anderes Wesen hält, steht wohl ein Herodes

Algrippa nahe (Ap. Seich. 12, 22 f.; vergl. Hei. 28, 2 ff., 29, 3 f.). Nebukaduezar aber ift ein besonders merkwürdiges Exempel Dieser Form totaler Berrücktheit (insania metamorphosis, zoanthropica), daher früher ein beliebtes akadem. Thema. (Kepner, de metam. Nabuch. Viteb. 1654. Pfeiffer, exerc. acad. de Nabuch. in feram transmut. Regiom. 1674. Reutel, de mira et stupenda Nebuc. metam. Marp. 1675. Schweizer, de fur. Nebuc. Alt. 1699. Hentschel, de met. Neb. Viteb. 1703. Reckenberger, de Nebuc. ab hom. expulso. Jen. 1733. Müller, de Nebuc. μεταμορφωσει. Lips. 1747.) Sie war bei ihm Beibes, natürliche Folge und abägnate göttliche Strafe feines sich selbst vergötternden Hochmuths. Er, der sich selbst erhoben hatte in seinem Bergen über alle Menschen (Dan. 5, 18 ff.), wurde unter alle Menschen herunter (לְבָבֶה אַנוֹשֵא יִשְׁנוֹן) bis zn den Thieren erniedrigt (ולבב הינא ותיהב לה), versank in einen thierischen Zn= stand und hielt sich felbst in seinem Wahnsinn für ein Thier, fraß Gras, blieb unter freiem Himmel und litt nicht, daß ihm Haare und Mägel beschnitten würden, sieben Zeiten (Monate ober Jahre?) lang, Dan. 4, 13 ff. Als natürliche Folge der Angst vor Daniel's Borhersagung, meinen Friedreich a. a. D. S. 309 ff. und Schreger, med, herm. Unterj. S. 96 diejen Wahnsinn psychologijch erklären zu können. kürzer ist es, mit Bleek, Lengerke, Winer und Anderen die Geschichte für eine jüdische Fiction over sagenhafte Nebertreibung zu erklären. Nebrigens werden ans allen Zeiten verschiedene Beispiele erzählt, nicht bloß aus der mythologischen (Lykanthropie der Arkadier und Boanthropie der Töchter des Prötus, Apoll. II, 2. Virg. Ecl. VI, 48., insbesondere Böttcher, älteste Spuren der Wolfswuth in Sprengel, Beitr. zur Gesch. der Medicin I, 2. Arnold, observations on the nature, kinds, causes and prevention of insanity. Leicester 1782. Vol. I, 3.). Wier, de praestig. daemon. IV, 23 crzählt von einem Banern, der sich einbitdete, ein Wotf zu sehn, nur seh bas Fell umgekehrt, die Haare inwendig; Andral, spec. path. III, 162 von einem 14jährigen Anaben, der in der Pubertätsentwicklung von Enfanthropie befallen, in einen Wolfspelz gehüllt die Wälder durchstreift und Linder zerriffen habe; Weinrich, comm. de monstr. Vratisl. 1595 von einem Märchen, bas, um sich bie Spilepsie zu vertreiben, Katenblut getrunken habe, aus Abschen aber in einen Wahnsinn verfallen sen, in dem sie sich einvildete, eine Katze zu senn n. s. w. Achnliche Fälle von insania canina, lupina n. s. w. s. bei Cabanis, rapp. du physique et du moral de l'homme. Par. 1824. I, 57 sq. Caspar, Vierteljahrsjør. für ger. Met. 1855. E. 163. Belege zu den Bogelflauen Mebukadnezars Dan. 4, 33.; i. Blech, diss. de mutat. unguium morbosis. Berol. 1826, 19: bei psydyischen Krantheiten sollen öfters die Rägel in monströser Desormität wuchern. — Bon Blödsinnigen frmmt in ter heil. Schrift kein Exempel vor. Das בָּבֶב הַ הַמָּהוֹן לֶבָב, למּה און, למָב 28, 28. neben ישבעלן nnd אורלן vortommt, ift, wie and, and Sach. 12, 4. erhellt, cher ein Außer= fichsenn vor Schrecken, rathtose Berwirrung, als, wie Delitssch (a. a. D. S. 247) annimmt, Stumpffinn. Das häufig vorkommente Thor, Narr, 523, Sprüchw. 17, 7. Pj. 14, 1. n. ö.; , אָנֶלֶת, אָנִיל, פִּףר. 1, 7; 10, 15. וו. ווֹ:, פַסִיל, פַּףר. 1, 32; 10, 1. וו. ווֹ:, בְּּחָילוֹת, אָנִיל, פּדָר. 9, 13.; סְבֶּלוֹת , סְבָּלוֹת , סָבֶל , Ser. 4, 22. Pret. 2, 19; 7, 17. 25; 10, 1. 6. 13. וו. ב., lanter Worte, die ihrer Grundbedentung nach eine Erschlaffung und Auflösung bezeichnen, bedeutet meist eine verkehrte, sittlich schlechte Handlungsweise, Abstumpfung des sittlichen Bewustsehns; das Wort albern, nd, leichtgländig, leicht verführbar, Spr. 1, 22; 7, 7. n. ö. Berstandesbeschränktheit, Mangel an Erfahrung und Vorsicht, daher unüberlegtes Handeln, rein geistige Mrantheiten, Mängel Des Wollens und Der Erkenntniß. — Bu ben Mervenleiten fonnte noch gezählt werden bas Leiden bes Timothens, 1 Tim. 5, 23. (Magenschwäche in Folge frankhafter Affektion ber Gangliennerven), und bes Paulus, 2 Nor. 12, 7. Gal. 4, 14., nach Sinigen lang banerndes, periodisch hestiges Ropfweh, Migräne, nach Bengel bagegen äußerlich fühlbare Schläge an seinen Kopf, von unsichtbarer, dämonischer Hand.

Der sogenannte Rachtaß ber Natur, bas allmähtige Rachkassen einzelner Organe und Funktionen bes Leibes, bem jedoch immerhin ein wegen Latenz seiner Symptome

49

nicht so leicht zu bemerkender pathologischer Proces irgend eines Organs zu Grunde liegt (daher man, wie R. Mead, med. saera p. 25—35, die senectus selbst nur metasphorisch mordus heißen kann), ist durch eine schöne Allegorie dargestellt Pred. 12, 1 st. Andere sinden darin vielmehr die Beschreibung des Todes, s. Delitzsch a. a. D. S. 184 st.; vergl. Friedreich z. Bibel II, 1 st., wo die vielen Monogr. über die Alleg. aufgezählt sind. —

Literatur: Heber Die Medicin Des spätern Indenthums vgl. Cohn, de medie. Talm. Vratisl. 1846. Gine ebensowohl medicinisch als theologisch gründliche Unterjudnug sowohl über bas Wesen ber Kraukheit nach biblischen Grundgebanken, als über Die einzelnen in der Bibel erwähnten Krankheiten, fehlt in unserer Literatur. Winer hält baher die Heransgabe der ohne Zweisel wenigstens medicinisch gründlichen Nosologia biblica, die Prof. Gruner in Jena im Manuscr. hinterlassen haben soll, für wünschenswerth. Die älteren Monographicen über biblische Krankheiten sind theils in medicinischer Hinficht nicht mehr branchbar, theils höchst lückenhaft und prinziplos, wie z. B. die noch häufig citirte Schrift von Thom. Bartholin, de morbis biblicis, miscell. med. ed. III a Francof. 1692 unter Anderem folgende Rapitel abhandelt: de somno Adami, an ecstasis vel lethargus — uxor Lothi in salem conversa — facies Mosis immutata — de pisce, in quo sepultus Jonas — de puerperio St. Mariae — de annulis narium — de hypochondriaco Judae proditoris morbo u. j. w. Der Jenaer Proj. G. W. Webel hat zwei Centuricu exercitationes med. phil. sacrae et profanac 1686 und 1704 geschrieben; bie zweite ist nuvollständig geblieben. Ferner: Warlitz, diatr. de morbis bibl. e prava diaeta animique affect. result. Vit. 1714. 3. 3. Schmidt, bibl. Medicus, Bullichan 1743, die fleißigste, umfassendste Monographie: I. bibl. Physiologie, E. 1-340. II. bibl. Pathologie, S. 343-584. III. Gesundheitslehre, S. 587-761. Der Berf. ift Theolog; medicinisch ist das Buch nicht mehr brauchbar. Ch. I. E. Reinhard, Bibelfrautheiten, welche im alten Test, vorkommen. Frankf. n. Leipz. 1767. Adermann, Erläuferung berjenigen Krankheiten, beren im neuen Test. Erwähnung geschieht, in Weise's Mater. für Gettesgel. II-IV, 1784 ff. C. B. Michaelis, philologemata medica. Halae 1758. Mead, medica sacra. Amst. 1749. Deutsch Leipzig 1777. Eschenbach, scripta medico-Die medicinisch=hermenent. Untersuchungen Dr. Schreger's in Er= bibl. Rost. 1779. langen, und Dr. Friedreich, zur Bibel, naturhift., anthropol. und medicin. Fragmente, 2 Th., Rürnb. 1848 gehen vom Standpunkt bes Dr. Paulus'schen Rationalismus aus. Th. Shapter, medica sacra or short exposition of the more important diseases in the sacred writings. Lond. 1834. Goldmann, diss. de rel. med. vet. Test. Vratesl. 1845. Trufen, Darstellung ber bibl. Krantheiten. Posen 1843 — ungenügend. Beachtens= werthe Anhaltspunkte gibt, soweit man überhaupt vom jetigen Stand auf zwei ober drei Jahrtausende zurückschließen barf, Dr. F. Pruner, Die Krankheiten des Drieuts, vom Standpunkt ber vergleichenden Mojologie. Erlangen, Palm n. Enke, 1847. Schade, baß ber Berfasser mährend seiner 15jährigen Wirksamkeit auf dem Echauplatz ber heil. Geschichte nicht zugleich mit bem Ange eines Exegeten beobachtet hat. Treffende Bemer fungen und Winke in Delitzsch, System der bibl. Psychologie. Leipz. 1855. S. 241 ff. R. Ph. Fischer, Encykl. ber phil. Wissensch. I, 326 ff. (G. Y. B. aus H.), der Mensch, nach Geift, Seele und Leib dargestellt. Düsselthal 1844. Das Betroffente in Winer's Realm. unter ben Artt. Krantheit, Aussatz, Blattern, Blindheit, Drüse, Sistias, Rebufabnezar, Paralytische, Philister, Samenfluß, Würmer u. s. w. Jahn, hänst. Alterthümer II, 346 ff.

Krant, Albert, ein vielseitig gelehrter und besonders um die ättere Kirchengesichichte Nordventschlands und der scandinavischen Länder hochverdieuter Theologe, wurde um die Mitte des 15. Jahrh. zu Hamburg von wohlhabenden und angesehenen Eltern geboren. Nachdem er in seiner Vaterstadt mit Sorgsalt erzogen und in den damals am meisten beachteten Zweigen der Schulkenntnisse von tüchtigen Lehrern unterrichtet war, besuchte er mehrere Universitäten, auf denen er sich mit unermüdetem Eiser dem Studium

50 Krants

ter Philosophie, ter Theologie und ter Rechtswiffenschaften widmete und nach wohlbestandener Prüfung den Magistergrad erwarb. Um sich aber and, für die Geschäfte bes öffentlichen Lebens auszubilten, burchreiste er sobann als junger Gelehrter einen großen Theil von Europa und begann schon damals in den Bibliotheten und Archiven ber bebententsten Alöster und Städte ben Stoff zu ben geschichtlichen Werken zu sammeln, burch bie er später seinen Neuhm als Geschichtschreiber gründete. Kanm mar er hierauf in seine Heimath zurückgekehrt, als er zum Prosessor der Philosophie und ber Rechte auf ver Universität zu Rostod ernannt wurde, wo er vor einer großen Zahl von Zuhörern über verschiedene Wiffenschaften las und im Jahre 1482 das Prorektorat übernahm. Der stets machsende Beifall, den seine Vorlesungen fanden, veranlagte die Regierung, ihm zugleich die erste ordentliche theologische Professur zu übertragen, woranf ihm die Universität um das Jahr 1490 die höchsten akademischen Würden eines Doktors der Theologie und beider Rechte ertheilte. Gleichwohl bewog ihn einige Jahre später die Liebe zu seiner Baterstadt, in welcher ihm ein Kanonikat an der hohen Stiftskirche verliehen war, nach Hamburg zurückzukehren. Um seinen Mitbürgern mit seinen ansgebreiteten und gründlichen Kenntnissen, so viel als möglich, zu nützen, besorgte er bereitwillig die Geschäfte bes Syndifus ber Stadt und unternahm in teren Juteresse für ben Sansa= bunt mehrere wichtige Gesandtschaften, unter anderen im Jahr 1489 nach Wismar, 1497 zur Unterhandlung mit englischen und französischen Abgeordneten nach Köln und 1499 Dadurch mar sein Unsehen als umsichtiger und rechtschaffener Staats= nach Brügge. mann jo jehr gestiegen, daß ihm im Jahre 1500 jegar der Rönig Johann von Däne= mark und ber Herzog Friedrich von Holstein ben ehrenvollen Anstrag ertheilten, einen verwickelten Rechtsstreit, in welchen sie mit ten Dithmarfen gerathen waren, als Schieds= richter zu schlichten. Aber auch als Geistlicher erfüllte er gewissenhaft die ihm obliegen= ben Pflichten, indem er nicht allein hänsig in der Kirche predigte, sondern auch in seinem Stifte theologische Vorlesungen hielt unt, seittem er an Die Stelle tes verstorbenen Mifolaus Hug zum Dechanten gewählt mar, zwei Mal (1508 und 1514) strenge Kir= denvisitationen veranstaltete, burch welche er bie eingerissenen Jehler bes Klerns mit allem Ernste zu verbessern suchte. Doch gelang es ihm nicht, bei bem tief gesunkenen und vom Babste geschützten Alerns mit seinen gelänterten Ansichten burchzudringen und die Mißbrändje der Kirche abzustellen; weshalb er, als er furz vor seinem Tote von Anthers fühnem Anftreten in Wittenberg hörte und bessen 95 Theses las, voll wehmüthis ger Theilnahme jagte: "vera quidem dicis, bone frater, sed nihil efficies. Vade igitur in cellam tuam et die: miserere mei Deus!" Er starb, besseren und aufgeflärteren Zeiten sehnsüchtig entgegenblident, am 7. December 1517 und wurde, seinem Bunfche gemäß, vor bem östlichen Eingange ber Domfirche begraben, in welcher bie Inschrift eines einfachen Tenkmals ihn als "ein Muster der Sitten und Ingenden und eine Bierte tes Baterlantes" (morum et virtutum specimen et exemplar, patriae decus) rem Antenken ter Rachkommen empfahl.

Krant zeichnete sich unter seinen Zeitgenossen nicht allein durch seine ansgebreitete Gelehrsamseit aus, sondern er gehört auch zu den Wenigen derselben, welche durch ihren regen Eiser die geschichtlichen Studien völlig in den Kreis der Wissenschaften einsührten und ebensowohl den wahren Werth der Geschichte als die bessere Art ihrer Bearbeitung richtig erfannten. Wie er früher auf seinen Reisen mit anhaltendem Fleise den geschichtichen Snellen nachgesorsicht hatte, so knüpste er auch später, von seiner amtlichen Stellung begünstigt, überall literarische Verdindungen au, um Nachrichten zur Geschichte Tentschlands und der nordischen Länder zu sammeln. Aus den auf diese Weiselsgewonsnenen Materiatien bearbeitete er verschiedenen, erst nach seinem Tode gedruckte Geschichtswerfe, deren vorzüglichster Werth zwar mehr in dem Sammlersteise ihres Verfassers und in dem Reichtbum des dargebotenen Stosses, als in einer tieser eingehenden Kritik besssieht; in denen man jedoch auch hin und wieder manchen helleren Blicken in die Gesschichte früherer Zeiten und manchen schässbaren Auftlärungen, besonders über die ältere

Staats- und Kirchenverfassung, begegnet. Man barf baher um so weniger Bedenken tragen, Krantz ungeachtet einzelner Mängel und auffallender Irrthümer, deren er fich schuldig gemacht hat, zu ben bedeutendsten und verdienstvollsten Geschichtschreibern seiner Zeit zu zählen, da er nicht nur der erste war, der die ältere deutsche Geschichte von Fabeln zu fändern begann, soudern auch durch die sorgfältige und trene Benntung von Urfunden und aller Stellen älterer Geschichtschreiber, soweit sie seinem Forschungsgebiete angehörten und ihm zugänglich waren, einen neuen Grund legte, auf dem andere Foricher nach ihm um fo ficherer fortbauen konnten. Gin votlständiges Berzeichniß feiner binterlassenen Schriften findet sich bei Moller in bessen Cimbria literata Tom. I. p. 315 sq. und III. p. 376 sq. und bei Jöcher = Rotermund Th. II. S. 2160 f. und III. E. 806. Unter ben in wiederholten Ansgaben gebruckten Schriften heben wir hier folgende in das Gebiet der Kirchengeschichte einschlagende als die wichtigsten hervor: 1) Wandalia, s. de Wandalorum vera origine, variis gentibus, crebris e patria migrationibus, regnis item, quorum vel auctores vel eversores fuerunt (rentid) von Stephauns Macropus Andreamontanus, Lübect 1600 jol.); 2) Saxonia, libri XIII. (bentich von Bafilins Faber, Lp3. 1563 n. 1582 fel.); 3) Chronicon Regnorum aquilonarium, (bentsch noch vor bem Erscheinen bes lateinischen Textes burch Heinrich von Eppen= dorf, Strafburg 1545 fot.); Metropolis, wetche in 12 Büchern die niedersächzische Kirchengeschichte umfaßt und besonders die Geschichte der Erzbisthümer Bremen und Magdeburg, sowie die Bisthümer Münster, Paderborn, Sanabrück, Berden, Minden, Halberstadt, Hildesheim, Schwerin, Ratieburg, Altrenburg und Lübeck enthält.

Bergl. anßer den angeführten Stellen bei Moller und Jöcher-Rotermund: Melch. Adami vit. Philosophorum p. 33 — 35; Casp. Sagittarii Introductio ad Histor. eccles. c. 20. §. 116—118.; Joh. Alb. Fabricii Memor. Hamburg. P. II. p. 787—794; ferner die ansführlichere Lebensbeschreibung Mrant's von Rifel. Wilfens, Hamb. 1722 und 1729. 8., und Erhard, Gesch. des Wiederausblühens wissenschaftl. Vistung, vornehmlich in Tentschland bis zum Ansange der Resonnation, Bo. 3 S. 377 s. G. S. Klippel.

Rrell, f. Crett.

**Areta**, Κρήτη, hieß befanntlich im Atterthume jene unter dem 35 ° M. Br. im Mittelmeere gelegene, langgestreckte, jetzt unter dem Namen Kandia zur europäischen Türkei gehörende Injel, die bei einer Länge von 33 Meilen von Dit nach West und einer Breite von 3-8 Meilen einen Flächeninhalt von 190 mM. hat. Ihre Lage zwischen drei Welttheilen — Usien, Ufrika und Europa, zu welchem sie als tessen sütlichster Theil stets gerechnet wurde — eignete sie nicht minder als ihre Fruchtbarkeit ganz vorzüglich für den Weltverkehr (Aristot, polit. 2, 8.; Strab. p. 838). Zwar ist sie ihrer ganzen Länge nach von einem felfigen Gebirge durchzogen, das in der Mitte, im Ida seine höchsten schneeigen Gipsel emporstreckt, aber ta sie wohlbewässert ist und in älteren Zeiten auch schön bewaldet war, so war der Boden dennoch sehr ergiebig an Getreide, Honig, Wein und Del, Granatäpfeln, Citronen, Drangen und Anitten, die sogar von dort den Ramen (cydonia) erhalten haben; die sudliche Lage, deren Hitze durch die Seewinde gemildert wird, begünstigt das Wachsthum solcher edlen Früchte. Ein Blid auf die Karte läßt es begreisen, daß Areta der Sitz einer uralten Eultur und von jeher der Schanplatz sich wechselseitig brängender Volksstämme war: aufangs wurde sie nach Herotot's Ansbruck (I, 173) ganz von "Barbaren" bewohnt; die alten Einwehner, die Eteofreten, farischen Stammes wurden im Laufe der Zeit von den eindringenden hellenischen Kolonien, Pelasgern aus Attifa, Achaern aus Lakonien und besonders Doriern, die im Laufe des 10. Jahrh. v. Chr. hinübersiedelten und den von ihnen besetzten Städten meist die Namen ihrer früheren Wohnsitze auf dem Festlande gaben, auf die Ostseite der Insel und die höchsten Theile des Gebirges beschräuft; auf der Westseite, am Flusse Jardanos, zu Minoa, Andonia — welches später der Hauptort dieser Bevölkerung war, die von daher auch die "Kydonen" genannt werten, — Phönix und andern Orten saß die syro-phönicische Bevölkerung, von deren grafter Ansiedlung auf dieser, schon zu

52 Sreta

Homer's Zeiten start bevölkerten und blühenten Insel, welche teshalb tie Exatóunolichieß (cf. Hom. II. 2, 649; Odyss. 19, 172 sqq.; Horat. od. 3, 27, 33; Virg. Aen. 3, 106), Zengniß geben tie Eulte tes Minetanrus und Talos, t. h. tes Baal und Moloch, so wie ter Europe und Ariatue, t. h. ter Aschera-Astarte. Mines personisizirt überhaupt tie Zeiten ter Insel vor ter griechischen Kolonisation, tie phönicische Periote und ihre Secherrschaft im ägäischen Meere, und gerate auf Areta mögen tie Hellenen vielsach ten wohlthätigen Einfluß phönicischer Eutur ersahren und 3. B. Buchstabenschrift, Maße und Gewichte von tiesem Hantelsvolke empfangen haben, vergl. Movers Phönikier I. S. 27 s.; Dunder, Gesch. t. Alterth. III. S. 254 s. 383 s.

Die Kretenser galten für lügenhast, salsch und listig, habsüchtig und ansschweisend, was ihnen Panlus Tit. 1, 12. mit den Worten ihres "eigenen Propheten," nämlich des Epimenides von Gnossus vorwirft, in dessen Schrift negd zonzuw nech Hierenhums den sraglichen Vers vorgesunden hat, man vgl. damit die herben Urtheile bei Polyb. 6, 46, 3; 6, 47, 5; Plut. Philopoem. 13 und die Ansleger, bes. Wetstein, zu Tit. 1, 12. Sonst waren die Kreter als gute Vogenschützen gesucht (Paus. 1, 29, 5, Xen. Anab. 3, 3; 7; Virg. Georg. 3, 345 n. a.).

Im A. I. wird Kreta unter dem Namen Kaphther erwähnt (j. diesen Art.) und von borther wird ber eine Sanptstamm ber Philister hergeleitet, welcher baher "Die Kreter" genannt wird 1 Sam. 30, 14, Zeph. 2, 5. Ezech. 25, 16., wofür wir aber auf vie Art. "Arethi" und "Philister" verweisen mussen, vgl. Knobel, Bölkertasel S. 215 ff. Die Insel wurde 67 v. Chr. römische Proving (Flor. 3, 7. Justin. 39, 5.) und stand als solde unter einem Proconsul (Taeit. Ann. 3, 38; 15, 20); and hielten sich taselbst viele Inten anf (Joseph. Antt. 17, 12, 1; Philo leg. ad Caj. t. II. p. 587 ed. Mang.). Auf Kreta scheint schon ber Apostel Pantus christliche Gemeinden gestistet zu haben; bies setzt ber Brief an den Titus vorans (vgl. bes. Nap. 1, 5.), welcher Diesem von dem Apostel vort zurückzelassenen Gehülsen Amweisung ertheilt zur Dronung der dortigen Gemeinden und zur Befämpfung auftauchender Irrlehrer; dawider tann, wenn die Aechtheit Dieses Briefes anderweitig fest steht, das Stillschweigen der Apostelgeschichte, Die jo manches aus Pauli Leben übergeht gemäß ihrem eigenthümlichen Pragmatismus, nichts beweisen, f. übr. Die Art. Paulus und vergt. Renf, Geschichte der heiligen Schriften res Nenen Testaments &. 87 ff. 2. Ausg. Es werden übrigens in der Schrift folgende Lokalitäten von Areta namentlich angeführt: Salmone, auch Salmonion, Samonion ge= nannt, das bitlichste Borgebirge der Injel Anidos gegenüber, bei welchem Paulus auf seiner Fahrt nach Rom vorüberschiffte, Apg. 27, 7.: Die Stadt Gorthna, 1 Makk. 15, 23., welche jehr groß und uralt, die zweite Stadt der Infel nächst Gnoffus und nach bes letztern Sinken zur Römerzeit bie Metropole war, und 2 Häfen, Metallon und Lebena, hatte; Lajaa (jonft nirgent's genannt; ob = Lajos bei Plin. H. N. 4, 20?), in teren Nähe die Bucht zakoi kiukres, deren Rame sich bis beute erhalten hat, Apg. 27, 8.; Phonix und nabe tabei ber Sajen Phonitous, ber zum Gebiete von Lampe gehörte, Apg. 17, 12. Ueber bie auf Namensähnlichkeiten, wie Brai = Intai, Bartanos = Bortan, beruhente, vielleicht an eine bunkle Annte von ter Answanterung ter Philister = Palästini sich aulehnente Sage bei Tacit. hist. 5, 2, als stammten bie Inten von Kreta, brauchen wir hier nicht einzutreten.

Im Mittelalter unterlag die Jusel den Invasionen der Araber (823), denen sie aber 962 von den oströmischen Kaisern wieder abgenommen wurde; 1204 bemächtigten sich die Benetianer derselben, welche sie erst 1669 an die Türken verloren. Die Stagioten beschanpteten im Innern des Landes ihre Unabhängigkeit gegenüber der Paschas-Wirthschaft. Die bedeutendssen Städte der setzigen, von etwa 300,000 Einwohnern, meist Griechen, bevölkerten Insel, die durch das Abholzen ihrer Waldungen und die schlechte Verwaltung von ihrer ehedem so berühmten Productivität viel verloren hat, sind Kandia mit 15,000 Einwohnern und Kanea mit 10,000 Einw. in der Rähe der alten Cydonia.

Bergl. für bie ältere Beit Strabo C. 472 ff. 572 ff.; Meurfins, Mannert

(Geogr. VIII, 675 ff.) Panty's Real-Encyfl. II, 745 ff., Winer im R.B.B. und besonders Höck, Kreta, 3 Bte. Gött. 1823 ff.; für die neuern Zustände die Berichte von Tournefort, Olivier, Sonnini, Profesch v. Often und R. Pashley, travels in Crete. Cambridge, 1837. 2 Vol.

Rrethi und Plethi, הַכְּהָתִי וְהַפְּלֵחִוּ, ist bie 2 Cam. 15, 18; 20, 7. 1 Rön. 1, 38. 44. gebrauchte Bezeichnung der Leibwache (σωματοφύλακες Jos. Antt. 7, 5, 4) David's, teren Hamptmann Benaja war, f. 2 Sam. 8, 18. (nach ber richtigen Lesart, f. Thening); 20, 23. 1 Chr. 18, 17. vgl. 11, 25. u. 2 Sam. 23, 23., wo die nämliche Garte David's sein "Gehorsam" (מִשְׁמַעָהוֹ) genannt wird, als ein kleines Corps, weldes in ter Nähe tes Königs zu Ausführung seiner Befehle immer bereit und unmittelbar von ihm abhängig mar. Go gewiß aber im Allgemeinen bies Die Stellung tieser Schaar ift, fo ftreitig ift ber Wortsinn jener ihrer Benennung. Bei Erklärung berfetben gehen Die Ansleger in zwei Gruppen anseinander, beren eine Die Worte als Nom. appellativa faßt, die andere bagegen sie ethnographisch als gentilicia bentet. Die erstere Unsicht, gemissernaßen schon burch bie chalväische und theilweise auch die sprische Bergion vertreten, infofern biefe Die fraglichen Unstrude wiedergeben burch "Bogenschützen und Schlenderer," ohne tag aber irgendwie eine haltbare, philologische Begründung bieser Dentung, die mehr uur errathen zu sewn scheint, zu geben getungen wäre, ist am gründlichsten entwickelt worten burch Gesenins, Reil und Thenius in ihren Commentaren zu ten BB. t. Könige. Diese leiten also die Worte ab von tem Verbum חשם = and= rotten, tödten und der, freilich im Hebräischen nicht weiter vorkommenden Wurzel nich, welche im Arabischen il lautet und "forteilen, entfliehen" bedeutet wie das sunonyme Man erklärt baun jene Gubstantiva: "Die Scharfrichter und bie Läufer" als paffente Bezeichnung ber fonigl. Trabanten, welchen neben ber Bewachung ber Person des Fürsten und des Palastes zugleich die Execution ter Todesurtheile obgelegen habe, wie man ans ihrer Mitte Die Gilboten nahm, welche Die foniglichen Besehle speti= ren mußten; beides ift allerdings im alten und neuen Drient Sitte, 3. B. noch jetzt am türkischen und persischen Hofe, und schon in uralter Zeit am ägyptischen und babylonischen Hofe, wo der Chef der Leibwache deshalb den Namen שור העבהים — "Oberster ber Schlächter" führte und beutlich bie Hut ber Wefängniffe, die Bollziehung ber Bluturtheile und mancherlei andere Executionen zu besorgen hatte, s. 2 Mos. 37, 36; 40, 3. 2 Kön. 25, 8 ff.; Jerem. 39, 9. Dan. 2, 14 f. n. a. Daß Gleiches anch bei ben Königen von Ffrael üblich gewesen seu, beweisen 1 Kön. 2, 25. 34. 36. und 2 Chron. 30, 6. vgl. 12, 10 f. Kür biefe Worterklärung wird endlich noch geltend gemacht, daß die nämlide Schloßwache bei einer spätern Welegenheit 2 Kön. 11, 4. 19. הברי והרצים genannt wird (die LXX behalten auch hier die wohl nicht verstandenen Ausbrücke bei: τον χοδόι και τον Pασίμ, wie sie die andern Worte beibehielten: Xελεδi oder Xεoε $\vartheta i$ καί Φελεδί, und so hat auch Luther: "Grethi und Plethi" aufgenommen); hier sen aber aus der zweiten Benennung הַרַצִּים mit ihrem offenbar appellativen Ginne "die Länfer" flar, daß auch die erstere appellativ genommen werden muffe. So sen also die königl. Leibgarde von ihren beiden Hauptverrichtungen "die Scharfrichter und die Läufer" genannt worden.

So scheinbar intessen diese Argumente zum Theil lauten, so stehen tieser Erklärung boch so erhebliche Berenken entgegen, daß man zu einer andern Tentung der räthselhafeten Worte hingetrieben wird. Vorerst nämlich kann obige Fassung der Worte in grammatischer und ethnologischer Hinsicht ninnnermehr genügen: als Nom. Pluralia sie zu erklären dürste kann sich rechtsertigen lassen, da nur in Poesie die Plural-Endung auf in statt Die vorkommt (Ewald, Lehrb. §. 117 a, Baur zu Amos S. 91 f.); mit Thenius aber nach Analogie von ihr Zehrb. §. 117 a, Baur zu Amos S. 91 f.); mit Thenius aber nach Analogie von ihr Zehrb. §. 23, 8. sie als Adjectiva des Standes im collectiven Sinne zu denten "die Scharfrichter» und Läuserschaft," geht darum uicht, weil für das Wort ihr die Ableitung von einer Wurzel, die "entsliehen" und nicht "schnell sehn" bedeutet, sehr unwahrscheinlich ist, für beide Ausdrücke aber gar nicht ab-

zuschen wäre, warum dieselben nur für die Garde Tavid's austatt der soust so gewöhn= lichen ביחשם מחם gebraucht worden wären; da liegt dech die Vermuthung sehr nabe, tiefe Worte bedenteten eben etwas anderes als jene, wenn sie auch gum Theil tas nämliche Corps bezeichnen konnten. Weiter aber wollen wir zwar nicht in Abrete stellen, taß nach Sitte tes Morgenlantes tie königliche Leibmache allerrings auch zunächst mit Vollziehung von Bluturtheilen beauftragt werden mochte; boch möchte wohl mit Caalichüt (moj. Recht C. 486 f. Rot. 608) baran zu zweiseln erlaubt fenn, ob benn ber Rame ber gangen Echaar von tiefer ihrer, jedenfalls nicht gewöhnlichen, Beschäftigung hergenommen worten mare; taf Die Urethi und Plethi Die Todesftrafen exequirten, wird überdieß gar nirgente gejagt, man ichließt es lediglich ans tem Umftante, baf Calomo Die Tödtung des Aronnah und Joak dem Benajah auftrug, diefer aber Chef jenes Corps war; aber auch, nachtem Benaja zum Dberbefehlshaber ter ganzen Urmee vorgerückt mar (1 Men. 2, 35.), vollzieht er ein Bluturtheil an Simei (ib. B. 46.), mas also mit seiner Stellung zu ben Kreti und Plethi gar nicht zusammenhing, wie benn biese babei gar nicht ermähnt fint; ohne Zweifel fonnte vorfommenten Galle jetem im Becre Stehenden, jedem Bertranensmann, die Bollstrechung einer Capitalitrase anbesohlen werden, wenn es auch, ter Matur ter Sache nach, verzugsweise an tie stets bei ter Hand sich befindente Leibgarte kommen mochte, ohne bag bies gleichsam bas Umt ber letztern exflufive gewesen ware, jo baß fie taher hatte benannt werten fonnen. Gin Beispiel taven vietet 1 Sam. 22, 17., wo bie Dish = Länfer, b. h. bie Trabanten (LXX genannt: οί προιρέχοντες, vgl. 2 Cam. 15, 1. 1 Kön. 14, 27. und die "Celeres" als Leibwache bes Romulus bei Liv. 1, 15) sich weigern, einen Morbbeseht an Priestern zu vollziehen, worauf bann Doëg benjelben ausführt.

Soldie und ähnliche Grünte bewegen uns tenn ter antern Tentung beizutreten, welche tie Worte als Gentilicia faßt, wozu schon die Endung auf '— so gut paßt (Ewald, Lebrb. §. 164). Es haben nämlich verzüglich Ewald (frit. Gramm. S. 297; Gesch. Ist. I, 288 ff. II, 615 s. III, 1. S. 282 [1. Ansg.]), Bertheau, zur Gesch. Ist. Sie. 186 ff.; Movers, Phönik. I, 19 ff.; Histig, Urgesch. der Phil. S. 17 ff.; v. Lengerte, Kan. I, 193 ff.; Knobel, Belfertaf. S. 215 ff.; Dunker, Gesch. d. Alterth. I, S. 142. 311 j. solgende Ansicht geltend gemacht:

bezeichnet 1 Sam. 30, 14. - also im nämlichen Buche, in tem sich jene Formet findet, — ganz ohne Zweisel das Gleiche, was Zeph. 2, 5. Czech. 25, 16. ברתים, nämlich ben einen, von Areta her eingewanderten, vorzüglich im Guten von Palästina angesierelten, Haupttheil ter Philister: פּלְשָׁתִּי הַ. הַ בּלְתִי הַ שִּׁבְּלָתִי, worans jenes nur bes Gleichttanges wegen umgebengt fen, wie benn bie Gebraer auch fonst jolde Uffonangen lieben. "Der Areter und Philister," was natürlich eollectiv zu verstehen sen, bezeichne die Leibmache Davits, insofern er sie aufangs aus Fremden, namentlich Philistern, zusammengesetzt habe. Es sen bieft feineswegs so unwahrscheinlich, wie man habe behaupten wollen; befanntlich hielt sich ja Davir längere Zeit unter ten Philistern auf und fennte mahrent Dieses Aufenthalts in Ziklag (1 Sam. 27, 6 ff. 2 Sam. 2, 3; 5, 6.) leicht mit einer folden, faum gar gahlreichen Schaar von entschloffenen, ihm perföntich ergebenen Leibmächtern sich umgeben, benen gelegentlich auch bie Hinrichtung von Schuldigen aufgetragen murbe, Die aber nicht wie bagegen Die Dig, bas Glitenforps bes Heeres, im Mriege tienten. Auch sonst bienten ja Fremte in Davit's Heer, gum Theil in fehr hervorragenten Stellungen, wie 3. B. Ithai aus Wath, 2 Sam. 15, 19 ff.; 18, 2 ff., Uria ter Hethiter, Gegeal von Boba, Belef ter Ammoniter, Bithma ter Moabiter n. a., 2 Sam. 23, 36 ff.; 1 Chren. 11, 39. 46. (vgl. Gwalt, Weich. Ber. II, 606) abgesehen von den "600 (Gathitern," 2 Sam. 15, 18., Die Thenius mit Recht für bloke Verschreibung aus הוברים erklärt. Warum sollte David nicht eine ganze Schaar von Leibtrabanten ans Fremten, vorzugsweise ans Philistern, gebildet und aus solchen ergänzt haben, die sich gerade zu rücksichtsloser Bollstreckung des königlichen Willens weit beffer eigneten als einheimische Söldner? Wenn bann in späterer Zeit — unter ber

ausländisch gesinnten Athalja, der Tochter der Phönicierin Isebel — die königliche Leib= wade wieder einmal הַבְּרִי וְהָרָצִים genannt wird, 2 Kön. 11, 4. 19., so bedentet das erstere, welches keine irgend besriedigende appellative Dentung zuläßt: "der Karier," von benen bekannt genng ift, baß sie, die ebenfalls semitischen Stammes \*) von Kreta und ben Inseln nach bem Festlande verdrängt worden waren, zu jeder Zeit in fremde Kriegs= bienste traten (Herod. 1, 171; 2, 152; 5, 66; Thuk. 1, 8). Das zweite הַרָצִים aber ist die schon zu Sauls Zeit, 1 Sam. 22, 17. übliche und bann immer stehende Benennung der Trabanten, mahrend die Namen "Krethi und Plethi" nur bei David vorkommen und "der Karier" nur bei Athalja, offenbar weil man soust nicht Fremde bazu nahm oder doch nur ausnahmsweise; eben aber weil es etwas Ungewöhnliches war, war die ethnographische Bezeichnung bieser Trabanten die passendste, während orginische ihre gewöhnliche Benennung war und blieb (and 2 Kön. 11, 11.). Man vgl. noch einige ältere Abhandlungen über den Gegenstand in Ugolini thesaur. Vol. XXVII.; Winer im R.B.B. und Saalschütz a. a. D. S. 857 Not. 113 (beite schwankent) und tie Art. "Kreta" Riietschi. und "Philister" in Dieser Enchft.

Krenz, Krenzeszeichen. Die Form und die Bedentung, welche das Krenz in der Christenheit gewonnen hat, ist eine eben nur dem Christenthum eigenthümliche, und gerade die jetzt allgemein in der Welt gültige Form hat es lediglich seiner christlichen Bedentung zu verdanken. Orux ist an und für sich jede Figur, die durch zwei in einem Punkte zusammentressende oder sich schweichende Linien gebildet wurd. Die einsachste und ursprünglichste Form ist, wenn eine wagrechte Linie auf einer senkrechten ausliegt.

Dieses Zeichen brannte man im Morgenlande Pferren und Kameelen auf die Hüste oder an den Hals. Es bildete im alten phönizischen Alphabet den Buchstaben Thau, der in dieser Form auch in der ägyptischen Schrift, sowie auf jüdischen Münzen austatt des hebräschen on erscheint. Weil diese Figur vorzugsweise zur Bezeichnung von Dingen gebraucht wurde, heißt hat in Ez. 9, 4. 6. eben das Zeichen var Esozydu und die Bulg. übersetzt einsach: et signa Thau (T) super frontes virorum etc. Von diesem Thau haben auch die Griechen und Lateiner die Gestalt ihres T entsehnt.

Bei ben Phöniziern und Karthagern war unn eine gewöhnliche Weise ber Hinrichtung von Miffethätern, daß biese mit ben beiden Armen an ein auf einem Pfahle angenagelt oder angesesselt wurden. Bon ruhentes Onerholz in ter Gestalt tes ihnen nahmen es wohl die Griechen und Römer an, unter dem Namen zavoos, crux. und viele Kirchen-Die gewöhnlichste Form der römischen Crux war jedenfalls das väter glaubten auch Jesum an einer solchen erux gestorben, weil ihnen dafür bas Gzedielische Thau zu sprechen schien. Auch die christliche Kunst brauchte theilweise Diese Figur als Krenzeszeichen, bas bann öfters in ben Katakomben vorkommt (f. Roma subterranea. Arnhemiae 1671. p. 402). Indessen ist die Kirche darin einig geworden, daß nicht die Form, wobei ein Onerbalten einfach auf dem Kopfe des Pfahls aufliegt, sondern die Form, wobei der Ouerhalfen weiter unten in den die crux commissa, Pfahl eingelassen ift, die erux immissa, 🕇 das Areuz Christi war. Kraft der Alles überragenden und beherrschenten Bedeutung, die "das Wort vom Krenze" für den chriftlichen Glauben hatte, wurde auch die Form der römischen erux, an der man schließlich allgemein Christum gestorben glaubte, so vorzugsweise "bas Kreuz", bag wir nus jetzt kaum mehr darein zu finden wissen, wenn wir auch bas von den Römern crux genannt fehen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Lassen in der Zeitschr. der deutsch-morgl. Gesellschaft X. 380 ff.

Mochten nun jene Kirchenväter (wie Rufinns, Chprian) ungern das welches fie gerne in dem Zeichen (Thau) Ezechiel's göttlich, in dem Thau der Phönizier und Aegyptier heidnisch auf Christus vorgedentet sahen, so fehlte es für diesenigen, welche das Zeichen des Sieges über Wett und Tod schlechterdings auch schon vor und anker rem Christenthum als eine Weissagung auf Dieses suchen wollten, auch bei dem nicht an Stoff zu Deutungen und Bergleichungen. Daß nämlich tiese erux christiana eine Grundgestalt schon in ber natürlichen Schöpfung und bag bie ganze Natur vamit eine stille Prophetic auf Christus sen, das zu behaupten und zu erweisen war eine Lieblingsaufgabe ber Apologeten und älteren Lirchenväter, der mittelalterlichen und ber neuern Mystifer und Symbolifer. Die vier Himmelsgegenden (Hieron, in Jerem. 31.), ber fliegende Bogel und der schwimmende oder mit ausgebreiteten Urmen betende Mensch (Tertull. adv. Jud. II. Justin. dial. 3.); das gebratene Pajchahlamm, das rudernde Schiff, Der pflügende Landmann, selbst Der Gang des Menschen, anch das römische vexillum und tropaeum mußte einem Minucins Felix und Justin ein Inpus des Krenzes Die ägnptische. Isis mußte ihren Rilschlüssel T und ber germanische Christi senn. Thor seinen Hammer zum vorbitrlichen Kreuzeszeichen hergeben. Die in den Thermen Diocletian's auf einzelnen Ziegeln gefundenen Krenze, bas in den Ruinen von Pompeji im Hause tes Panja gefuntene vierarmige Arenz auf weißem Stud und so manches Antere sollte ten Beweis liefern, taß burch bas ganze Heitenthum eine Prophetie bes Krenzes hindurchgehe. Allein unser Krenz als eine zunächst geometrische Figur, durch zwei sich schneidende Linien gebildet, konnte als Druament, als Merk- und Schriftzeichen tansendmal vorkommen, ohne daß an irgend eine weitere Bedentung zu deuken wäre. Und da selbst im A. Test., wo das Vorbild des gefrenzigten Christus, die eherne Schlange an eine Fahnenstange aufgehängt erscheint, nicht bas mindeste Borzeichen dieses nun allertings heitigsten und beteutsamsten Zeichens sich fintet, so muß es wie bie taran geschehene Berföhnung als ein eigenstes Eigenthum tes Christenthums gelten. Wobei immerhin tas Providentielle anerkannt werden mag, daß die durch das römische Weltvolk vollzogene Tödtung des Welterlösers gerade durch das Marterwertzeng geschehen mußte, welches wie kein anderes fähig ist, als ein Zeichen vor und in aller Welt ge= macht, dargestellt, aufgepflanzt und angeschaut zu werden, auch ohne daß es den Leib tes taran ansgespannten Erlösers zu enthalten braucht, der aber als sterbend und gestorben wiederum nicht besser dem Ange vorgebildet werden fann, als eben am Arenze. Jede antere Hinrichtungsart wäre weniger allgemein barstellungsfähig gewesen. —

Wenn nun vom und unter bem Kreuze bas einzige Heil kommt, wenn bas Wort vom Kreuze bas Hauptwort ber apostolischen Berkündigung ist, wenn ein Paulus seinen Galatern Christum ben Gefrenzigten "wie vor Angen gemalt" zu haben sich rühmt, so kann es gar nicht aussallen, baß bas Kreuzeszeichen überall als heiligste Erinnerung an Heil und Leben in Christo anch äußerlich gesehen und gebrancht werden wollte. Es war dann eine Abbreviatur bes "Namens Christi", in dem Alles gethan und gelitten, gebetet und erhört sehn sell. Dieser versürzte Namenszug Christi, diese dristliche Hierosglyphe kennte nun ebensognt und zu gleicher Verzegenwärtigung bes Heilandes und Erslösers in aller Noth bleß durch Hand und Kingerbewegung ohne Nittel, als mittelst Feder, Pinsel, Meißel, Meißer stossilch dargestellt werden. Durch sene erste Art — "das Kreuzschlagen" — kommt ernx usualis, durch die andere Art ernx exemplata zu Stande.

Schon im nachapostolischen Zeitalter begann man jeden öffentlichen und andern gottesdienstlichen Alt, die kirchlichen Segnungen und Weihungen, sowie die alltäglichen Geschäfte und Unternehmungen mit dem Kreuzeszeichen zu begleiten. Namentlich gehörte das mit Hand oder Finger gemachte Kreuz zur Tause und zum Exorcismus. Daher — namentlich in der spätern deutsch = nordischen Mission unter Ansgar n. s. w., die Be-

zeichnung mit dem Arenze als prima signatio, primsigne als vorläufige Weihe zum Christenthum für riejenigen galt, welche wie Constantin b. Gr. selber bie eigentliche Taufe erst auf ihr Ente sich vorbehalten wollten, um nicht wieder and ter Taufgnate fallen zu können. — Wie aber bas Arenzeszeichen bas ganze driftliche Leben weihen und seien mußte, bas sagt Tertull., de coron. mil. cap. 3: ad omnem progressum atque promotum, ad omnem aditum et exitum, ad vestitum et calceatum, ad lavacra, ad mensas, ad lumina, ad cubilia, ad sedilia, quaecunque nos conversatio exercet, frontem Gben ans jener Stelle im Gzechiel ersah und erwies man crucis signaculo terimus. insbesondere Die Bezeichnung ber Stirne mit bem Zeichen bes Beiles. Prudentins rath (hymn. 6) bringent, vor bem Einschlasen bas heil. Arenzeszeichen an Bruft und Stirne zu machen, tenn tas verschendze boje Träume und Bersuchung \*); tie Stirne als tie Hanptstelle tes Mörpers, Die Bruft (Chrys. hom. 87. in Math.), weil aus tem Bergen die argen Gedauken kommen, der Mund (Hieron, epitaph, Paul, digitum ad os tenens crucis signum pingebat) als das äußere Sprachorgan, durch welches die Herzeus= gedanken ansgehen und das Herz selbst verunreinigt wird. — Diese brei Theile bes Körpers, und ftatt bes Muntes auch tie beiten Schultern zu befreuzen murte späterhin In ten abendsändischen fatholischen Rirden wird entweder "bas allaemeinste Sitte. bentsche" ober "das lateinische Krenz" geschlagen. Bei tetzterem wird die Formel: In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. ver: Adjutorium nostrum in nomine Domini. vocr: Deus in adjutorium meum intende, auch bloß: in nomine Domini nostri Jesu Christi gesprochen und bagu mit ber flachen rechten hand Stirn und Bruft, bann Die sinke und endlich bie rechte Seite berührt. Bei bem beutschen Aren; wird bie Formel: "Im Namen Gottes tes Baters, tes Sohnes und tes heil. Geistes. Amen." gesprochen und mit tem vorgestreckten Tanmen ter rechten Sant, auf tem ter Zeigefinger mit ben übrigen quer aufliegt, Stirn, Munt und Bruft berührt, mahrend bie linke Hand auf der Bruft ruht. Das griechische Arenz wird von den Morgentändern und von ten orthodoxen Ruffen unter ter Formel: "Beiliger Gott, heitiger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme bich unser" mit den drei zusammengelegten ersten Fingern der Rechten gemacht, wobei der kleine und Ringfinger eingeschlagen wird; zuerst wird die Stirne, dann die Bruft berührt, dann die Querlinie von der rechten zur linken Schulter gemacht, von da zur Bruft zurückgekehrt und durch den Zug bis auf den Leib herab vollendet. Seit den monotheletischen Streitigkeiten (633) branchten die orthodoren Giferer um Danmen und Zeigefinger zur Bestätigung ter zwei Witten in Christo. Die Armenier und die ruffischen Raskolniken bestehen dagegen auf dem alleinigen Gebranche des Zeige= und Mittelfingers. Andere Subtilitäten s. Alt, christl. Eultus. 1851. S. 183. Das Krenzschlagen sollte basselbe wirken, was bas Unssprechen bes Namens Jesu — "wenn es im Gtanben geschieht" wie ber ruffische Katechismus fagt. Dem Werkdienst und dem Aberglanben konnte denn auch das Krenzeszeichen ganz wie das Rennen des Ramens Jesu verfallen. Doch hat Luther das Kreugschlagen für sich beibehalten, ohne Aberglanden und Werkdienst, und im fleinen Katechismus die Anweisung gegeben: bes Morgens und bes Abents sollst du bid, segnen mit dem beiligen Krenz und sagen: "das walt Gott Bater, Sohn, heil. Geist. Amen." In der lutherischen Kirche und in der anglikanischen ist es denn auch soust beim Eultus beibehalten, bei der Tanfe, bei ter Consecration tes Abendmahles, beim aaronitischen Segen. Die reformirte Kirche hat es, als im R. Test. nicht geboten und nicht vorgebiltet, streng abgeschafft. Von dem mittelst der Handbewegung geschlagenen crux usualis ist zu unterscheiden

<sup>\*)</sup> Fac, cum vocante somno
Castum petis cubile,
Frontem, locumque cordis
Crucis figura signet.
Crux pellit omne noxium.

ras materiell ausgeführte erux exemplata. Rach einer Stelle in Tertull. apologet. 16. muß schon zu seiner Zeit das einfache hölzerne ober gemalte Krenz "als ein, auch ohne sonstige Verzierung, ohne Kopf und Bilt, ausbruckvolles Zeichen bes Erlösers" in Branch gewesen sein. Chrisostomus sagt in seiner Homilie über die Gottheit Christi, daß dieses Zeichen überall, in den Hänsern, auf dem Markte, in der Wüste, auf den Wegen, auf Hügeln und Bergen, auf ben Schiffen und Infeln, an ben Betten und Waffen, am Schlafgemach, am filbernen und geldenen Geschirr, an den Wänden geschen werde, denn "wir schämen und bes Krenzes nicht, vielmehr ist es und lieb und werth, wo es sich uns auch zeigen mag". Die Bemalung der Häuser, Schlafzimmer mit dem Zeichen des Heites bewies man insonderheit mit dem Blutzeichen, das die Ifraeliten über den Pfosten ihrer Häuser machen mußten, damit der Würgengel vorübergehe. — Daß man es auch am Leibe, insbesondere als Schmud am Halse trng, beweist ein im vatikanischen Cometerinm gefundenes kleines goldenes Arenz, das oben einen Ring hatte, inwendig aber hoht war und wahrscheintich Reliquien enthielt. (Roma subterran. ed. Arnhemiae 1671. p. 115.) Was bann im Leben als Schutzmittel gegen alle Gefahr so werth war, bas mußte im Tote als Zeichen ter Totesüberwindung und Auferstehungshoffnung doppelt Werth haben. Wie man nach bes Prubentins Rath fich vor Schlasengehen befreuzte, um gegen jeden Schaden geschützt zu sehn, so war an den Schlafstätten der Gestorbenen das Krenz die sicherste Schutzwache. Doch ist es deukwürdig, daß sich das Krenzeszeichen in den Katafomben, außer an den reicher geschmückten Gräbern, verhältnißmäßig selten, viel seltener als das Monogramm Christi und die Palme oder Tanbe vorfindet. Aus Uringhi führt bas oben angeführte Wert (S. 314) ben Grabbedel einer "Casta" ans der Gruft des Callistus au, auf dem links das Monogramm Christi, rechts die Palme und mitten, gerade über dem Namen, das einfache römische Krenz steht. Soust steht es öfters einfach am Rande des Deckels oder am Anfange der Inschrift. Oft ist es, austatt tes gewöhnlichen Monogramm's Christi, wo in tas griechische X tas P gestellt ist, mit dem letztern Buchstaben so verbnuden, daß es die Figur P bildet (j. a. a. D. S. 115, 405, 408), webei es unten auch nech in Ankersorm anseinander=

gehen und das α und ω neben sich haben kann (E. 407 n. 409). « Bgl. R.C. I, 1 f.

In dem von Bosio entdeckten prächtigen Grabmal des Pontianns an der portnenfischen Straße ist ein Christopf gemalt, mit Kreuz-Nimbus und mit zwei Kreuzen auf bem Evangetium; eine Pforte mit einem hohen, ebelfteingeschmückten Kreuze, aus bessen Stamm üppige Rosen machsen und auf bessen Querholz zwei Leuchter brennen; endlich das Grab Christi und darüber wieder ein edelsteingeschmücktes Krenz (a. a. D. S. 161). Un einem Marmorfarkophage aus der vatikanischen (Bruft steht inmitten der zwölf, die Rechte erhebenden Jünger das Krenz ausgehanen und darüber das Monogramm Christi in einem Lorbeerfrauz, aus dem zwei auf dem Arenzholze stehende Tanben Früchte piden (a. a. D. E. 110; vergl. and tas von Dr. Piper im evang. Kalender 1857 angeführte Derartige hervorragentere Darstellungen erhielt bas Breng, seitbem Constantin d. Gr. rieses Zeichen, das er vor der Schlacht gegen Maxentins im 3. 312 in ten Wolfen gesehen, in seine Kriegsfahne (labarum) aufnehmen, auf Münzen prägen und öffentlich aufstellen ließ. Seit Ende des 4. Jahrhunderts wurde es immer mehr ber gewöhnliche Schmuck ber Nirchen und insbesondere ber Altäre. Daher war es Gines unt Taffelbe: in cruce, ante crucem, over in altaribus, ante altaria oblationes facere. — Zu Anfang des 5. Jahrhunderts wurde die Errichtung des Arenzes im Sanctuarium gegen Tsten der Kirche empfohlen von Rilus, dem Ginsiedler auf Sinai, und dasselbe von Paulinus, Bischof von Rota, über dem Cingang seiner Kirche angeordnet (Augusti, Beiträge zur driftl. Aunstgesch. I, 166). In ben Mesaifen ber Kirchen aus dem 5. Jahrhundert erscheint das Mrenz gewöhnlich an der vornehmsten Stelle — in

St. Gievanni und St. Nazarie e Celso zu Ravenna in der Mitte der Kuppel bei der Tause Christi und unter Sternen, umgeben von den Zeichen der Evangelisten. Zu St. Cosma und Damiane in Rom (um 530) ist in Mosaik, an dem Vogen über der tribuna, das Krenz über dem Lamme zwischen den sieben Lenchtern; in St. Stesano rotendo (640) ist am Gewölbe der Tribune in Mosaik das Brustbild Christi auf der Spitze des Krenzes; in St. Apollinare in classe (675) ist es sebenfalls am Gewölbe der Tribune) in der Mitte des Krenzes. Damit war der Uebergang zu den Bildern gemacht, die den ganzen gefrenzigten Christus darstellen, als deren ältestes uns bekanntes ein Gemälde aus dem Jahre 686 von Beda venerad, genannt wird (vergl. Dr. Piper, über den christlichen Vilderfreis. 1852. S. 27). Wie im Sanctuarium und despende der Ansbon vor dem Lesepulte schaper der Ansbon vor dem Lesepulte der Lesepulte schaper der Ansbon vor dem Lesepulte schaper

Das Krenz diente aber nicht bloß zum Schnucke, sondern es ward bas eigentliche firchliche Zeichen und biente vor Allem zur ersten Weihe bei Gründung einer Kirche. Unter Bulian murte vererbuet: Nullus audeat aedificare ecclesiam vel oratorium, antequam civitatis episcopus veniat et vota faciens sanctissimam crucem infixerit et in eodem loco publice procedens et rem omnibus manifestam faciens. Dicfes πηγνύειν ζαυρον, erucem figere, zavoonηγιον bei Theophylact, als Zeichen ber ersten Kirchenweihe ober Grundsteinlegung, fordern ebense die Instinianischen Gesetze (Nov. 5, 1; 67, 1; 14, 7) als die capitula Karls d. Gr. (5, 229. nemo ecclesiam aedificet antequam episcopus veniat et ibidem crucem figat publice). Ebenso war es römische Ordnung. — Wicherum wurde die Einweihung ber fertigen Lirchen burch bas Arenzeszeichen vollzogen. Ordo Romanus: et faciat episcopus crucem per parietes cum pollice suo de ipso chrismate Diese Weihe burch Bezeichnung mit dem Krenze vorzunehmen war bas Vorrecht der Bischöse, nur ausnahmsweise wurde sie einem Abte u. s. w. überlassen. Das Recht, Die in den Kirchen aufgestellten Kreuze zu erheben, bei Processionen zu tragen und irgendwo aufzupflanzen, übertrug ber Bischof bem Presbyter ober Parechus in gleicher Weise wie bie Kerzenweihe, Die Taufe, bas Begräbniß. (Du Cange I, S. 1273.) — Weil bas Krenz bei Processionen Die Hauptrolle spielte und ben Ort, Die Kirche wie bas freie Feld, wo es irgend getragen ober aufgepflanzt wird, als bas Zeichen ber Gegenwart Gottes heiligt, so wurden im Mittelalter Die firchlichen Processionen ober öffentlichen Litaneien, Bittgänge, geradezu erucos genannt (Du Cange I, 1276); tie Bittgänge innerhalb tes Parodialbezirks hießen ernees bannales; tie großen ober Gregorianischen, weil von Gregor b. Gr. eingeführten Litaneien, wobei Kirche, Altar und Bolk schwarz gekleitet war, hießen ernees nigrae; die junge Manuschaft, die tas Kreuz zu tragen hatte, hieß schola crucis. — Unter einem Kreuze mit ausgebreiteten Armen stehen ober sich niederwersen war bas Zeichen ber Buße \*). Die allgemeine Aboration bes Krenzes wurde auf ben Charfreitag gesetzt und nur Solche durften es anbetend küssen, welche in keiner Todsunde waren. (Synod. Nemausens. 1245.) - Ueberall, wo ein Krenz stand, auch an der Straße, gab es für den Berbrecher ein Ugul: ad erucem confugere hieß das Asyl suchen. — Das Arenz, als das firchliche Zeichen, wurde nothwendig das Zeichen der oberstbischöflichen, der apostolischen Würde. Das Necht, überall das Krenz vor sich hertragen zu lassen, hat der Pabst. And die größern Batriarden haben dieses Recht, außer in Rom und wo soust ber Pabst ober sein Legat gegenwärtig ift. Ein Primas, Metropolitan und wer sonst bas Recht bes Pallinm's

<sup>\*)</sup> Die Geißler von Sangerhausen (1414) nannten sich Kreuzbrüber, welchen Namen schon 1319 Andere führten. Die albigensischen Ketzer, welche sich freiwillig bekehrten, mußten zum Zeichen der Beradschenung ihres alten Frrthums, sant dem Concil. Tolosanum (1229) und Bitorreuse (1246), zwei Kreuze von anderer Farbe, als ihre Kleider hatten, eines sinks und eines rechts anhesten.

hat, dars es innerhalb seines Sprengels sich vortragen lassen. Gregor XI. verbot den Patriarchen, Primaten und Bischöfen, in Gegenwart eines Cardinals das Areuz sich vortragen zu lassen.

Bie es das öffentliche Zeichen oder Wappen der Kirche war, so wurde es anch das Zeichen der Kirchhöfe und ihrer Gräber. Bei den Katholiken ist es bis heute allegemeiner Gebrauch, jede Kirchhofe und jede Grabeinweihung durch Herbeitragung und Auspflauzung eines Krenzes zu vollziehen. Die Protestanten schlosen sich oder schließen sich wieder dieser Sitte ebenfalls fast allgemein an. Nur die altlutherische Sitte, bei Leichenbegänguissen das Krenz vortragen zu lassen, ist meistens abhanden gekommen. Von den Kirchehösen und Gräbern her ist das  $\dagger$  allgemein die Bezeichnung für "gestorben" geworden.

Echon im 5. Jahrhundert wurde das Kreuz häusig im Eingang von Diplomen und andern Handschriften statt der Anrusung des Namens Gottes geschrieben. Die Recepte der christlichen Nerzte hatten bis auf die neuere Zeit dasselbe Zeichen einsach oder dreisach an der Stirne. Die Sitte, es statt Namensunterschrift — einsach oder dreisach — unter Briese und Ursunden zu setzen (eruse subscribere), sindet sich schon im sechsten Jahrhundert. Es sollte Zeichen und Erinnerung der Wahrhastigkeit sehn. Geistliche setzen es regelmäßig neben ihren Namen; Bischöse setzen es vor ihre Unterschrift. Die griechischen Kaiser unterschrieben östers — quo solemnius ae sirmius esset pactum, calamo in pretioso quasi Christi sanguine intineto — mit rothen, die byzanstnischen Prinzen mit grünen, die altenglischen Könige mit geldenen Kreuzen. Wer einen mit dem Kreuze unterzeichneten Vertrag brach, hieß zavoonátrze.

So murte tenn bas Kreng bas Zeichen ter driftlichen Kirche, bes driftlichen Staates und ber ganzen driftlichen Welt von Conftantin an, gegenüber bem Beidenthum. Gine nene und fast noch gewaltigere Berentung erhielt es als Ariegszeichen gegen ten Salb= mont seit ten Kreuzzügen. Crucem assumere ober erucizari wurde ter Wahlspruch ter Christenheit seit dem Concilium Claramontanum unter Urban II. Man nahm tas Ureng von ben Bischöfen, Alebten und Pralaten und heftete bas - aus Seite ober Goldfaben oter seuft gewobene, fotinsfarbene Areng an Die Meiter und erwarb sich ramit firchlich und weltlich vielfache crucis privilegia. Bon nun an wurde es immer mehr weltliches Beiden. Fahnen, Belme, Waffen, Aronen, Scepter, Reichsapfel, Denkmäter, Siegel, Mingen, Wappen wurden in den mannigfachsten Formen damit geschmückt. Die Eroberung einer heidnischen oder muhammedanischen Stadt und landschaft murde burch Aufpflanzung eines Arenzes bezeichnet. Unglückliche, Die ben Rönigen und Kaifern eine Alage vorzubringen hatten, trugen ein Kreug in ben Häuten ober auf ben Schultern. Vor rem heil. Areng ober fo, baf es auf's Haupt gelegt murbe, geschahen bie Gibe. Mit Krenzen wurden Teld= und Gangrenzen bestimmt. Bor ober unter bem Krenze geschahen nach Urt ter Ortalien gewisse gerichtliche Berhöre und Entscheidungen in zweiselhaften und unbeweisbaren Fällen: wer unter tem Arenze aufrecht aushielt, hatte Recht; wer zusammensant ober starb, war von Gett verurtheilt. -

Seit ten Krenzsügen seste sich tas Krenz erst vellents auch architektenisch burch die Kirche burch. Das Querschiff mit Verlängerung tes Chors gab tem Kirchenban die Grundsorm tes Krenzes, die nun bis zur obersten Krenzblume im gethischen Ban burch Alles durchging. Kein Kirchenbuch, Kirchengefäß und Kirchengewant durfte dieses Zeichens entbehren. — Wie es nun allerwärts dem Glanben dienen sollte, so mußte es auch dem Aberglanben in weitestem Umsange dienen bei Exoreismen, Vannungen, Zansbereien, in Amuletten, magischen Kormeln u. s. w. Auch im protestantischen Volse mußdes Krenz an Haus und Stallthüren bose Geister und Kräfte und Menschen vertreiben. Welche "Gankelspiele und Abgöttereien" damit sonst getrieben wurden und "wie die Geistlichen im Pabsithum das Krenz Christi sieber in Silber als im Herzen und Leben getragen", davon sagt Luther sattsam (Erl. Ausg. 10, 397. 15, 333. 456 s. 20, 318)\*).

<sup>\*)</sup> lleberbaupt tann man fagen, baß, je mehr bas Kreng in feinen mannigfaltigen Formen

Durch die Krenzzüge wurde das Kreuz das Abzeichen der geistlichen und von diesen aus nun auch der weltlichen Orden. Die Bielgestaltigseit dieses Ordenszeichens machte eine besondere Staurologia als Theil der Diplomatif nöthig. Was nämlich die Hauptgestalten der erux exemplata betrisst, so wurden schon bei den alten Römern drei Arten unterschieden. 1) Crux decussata, das "geschobene" oder "schräge" Kreuz K, hieß späterhin "Burgunders" oder, weil der Apostel Andreas daran gestrenzigt worden sewöhnlich zur Kreuzigung der Berbrecher verwandt, in Form des , auch das ägyptische oder Anstoninsstrenz genannt. Eben senes Than des Ezechiel, das auch in den Katasomben vorstommt (Roma subterr. 1671. p. 402). Der Apostet Philippus soll daran gestorben senn, der heil. Antonins soll damit die Götzen gestürzt und die Pest vertilgt haben. 3) Crux immissa, in Form von , das hohe lateinische oder Passionsstrenz, weil nach allgemeinster Annahme Christus an einem solchen gestorben ist (s. Krenzigung). Dieses wurde dadurch erux ordinaria, das "gemeine" Krenz.

Dem lateinischen Krenze stellte die morgenländische Kirche 4) das griechische Kreuz mit gleichlangen Balken in Form von gegenüber, welches auch die Grundform für ben byzantinischen Kirchenbau hergab. 5) Das Petrustrenz ist ein umgekehrtes lateinisches 🔔 , der Apostel Petrus soll als unwürdiger Jünger des Meisters sich die Umkehrung bes römischen Krenzes, an dem er sterben sollte, ansgebeten haben und mit dem Ropfe nach unten gefrenzigt worden sehn. 6) Das Bernwardsfrenz ist das kurze, unten zugespitzte lateinische Handfrenz, bas, einem Doldze ähnlich, vom Bischof Bernward in Hildesheim selbst verfertigt und im dortigen Domidiate noch vorhanden ist. 7) Das Schächerfreuz gehört der Wappenkunde an. 8) Das Doppelkreuz  $\dagger$ , vielsach auf katholischen Kirchen und sonst üblich, soll mit der obern Duerleiste auf die Pilatus= inschrift am Kreuze Jesu hindenten. 9) Das dreifache Kreuz 🛨 der russischen Rastolniken (Separatisten) soll unten auch noch bas angeblich zu den Füßen Jesu befindliche Duerholz (lignum suppedaneum) andeuten. In der römischen Kirche wird ein dreisaches Arenz dem Pabste und seinen Legaten, ein doppeltes dem Patriarchen, ein einfaches wie bei gewöhnlichen Prozessionen dem Bischofe vorgetragen. In ter protestantischen Kirche (z. B. Württembergs) tragen die Generalsuperintendenten das goldene "Prälatenkreuz" an goldener Rette auf der Bruft, als einen Theil ihrer Amtstleidung.

Krenzanffindung. Als ber "christlich" gewordene Kaiser Constantin den Bau einer Kirche auf Golgatha beschlossen hatte, suchte seine Mutter Helena, die sich bamals gerade in Jerusalem befand (im Jahre 326), mit dem bortigen Bischof Makarius die Stelle auszumitteln, an welcher das Krenz Christi gestanden war. Aber Kaiser Hatte zwei Jahrhunderte früher den Ort der Krenzigung Jesu ganz unkenntlich machen, die heil. Grabhöhle verschütten, einen Jupiters und Beunstempel baselbst errichten und

und Zeichen in Anwendung fam, besto mehr schwand auch der wahrhaft evangelische Glaube an Christum den Gekreuzigten. Je mehr das Kreuz Chr. in die äußere Darstellung trat, desto mehr wurde es innerlich den Meuschen zum Aergerniß und zur Thorheit. Die katholische Kirche erinnert uns in dieser Beziehung an solche Christen, welche von ihren geistlichen Erfahrungen zu viel Ausschens damit machen, so daß sie sich zuletzt ausschwatzen und blinkende Reden vordringen, in denen wenig Gehalt ist.

Anm. d. Red.

ringsumber beitnische Bildfänlen aufstellen lassen. Doch gelang es, burch Aufgrabungen tie Telsenhöhle tes heil. Grabes wieder zu entdecken, nahe dabei fand man ferner drei Krenze fammt Rägeln und sogar die vom Krenze selbst getrennte Inschrifttafel. Dem Unscheine nach paste lettere am besten zu bem einen der drei Krenze, aber die Aechtheit res wirklichen Arenzes Jesu mußte sicherer beglaubigt werden. Makarins flehte zu Gott um Licht in diesem Dunkel und sofort fiel ihm eine todtkranke vornehme Fran in Jerujalem ein, an welcher sich das wahre Krenz durch ein Wunder beglanbigen könnte. In Gegenwart der Kaiserin und des Volkes ließ der Bischof von der Fran die Kreuze berühren. Bei den zwei ersten zeigte sich keine Wirkung, bei Berührung des dritten stand sie vollkommen gesund auf. Das war es also. Diese Geschichte der Krenzauffindung wird — übrigens nicht gleichlantend — von den um fünfzig Jahre später schreibenden Bätern ber Kirche erzählt: Chrill von Bernfalem (Catech, 4, 10, 13, und epist, ad Imperatorum Constantinum), Paulinus Nel. (epist. 31.), Chryfoftem. (hom. 85.) Ambrefins (orat. de obitu Theodos.), Rufinus (H. E. X, 7. 8.), Theotoretus (H. E. 1, 17. 18.), Sozomenos (H. E. 2, 1.) und Socrates (H. E. 1, 9, 17.), dagegen führt der Zeitge= nosse Constanting, Ensching (de vita Constant. 3, 28.) aus dem Briese Constanting au ten Mafarins an, wie tiefer sich über "tas jest geschehene Wunder" äußert, "taß das Denkmal jeines allerheiligsten Leidens jo viele Jahre unter der Erbe verbor= gen geblieben, bis es nun entlich hervorschimmern sollte." Dies tentet Eusebins ledig= tich auf die von ihm selbst beilänfig beschriebene Wiederaufgrabung der Grabeshöhle, welche bem Aberglauben Constantins wenigstens die Areng=Rägel lieferte, welche er sich zu Pferdezügeln und zu einem Helme für seine Kriegsfahrten verarbeiten ließ (Socrat. 1, 17. Sozom. 2, 1.). Die Kreuzsindung wird erst bei Euseb's Ueberarbeitern erwähnt Sie ist raher als eine spätere Zage anzusehen. Reue Verhanklungen karliber s. bei Sybel und Gildemeister: ter h. Rock v. Trier. 2. Ausg. S. 15 sf.

Einen Theil bes wiederaufgefundenen Mreuzes soll die Kaiserin Helena sammt den Mägeln ihrem Sohne gefandt haben; den größern Theil dessetben ließ sie in Silber sasjen und durch Matarins in der Hanptlirche von Jerusalem ansbewahren, wo es der Bischof seitdem alljährlich am Diterseste der allgemeinen Berehrung darbot. Ausnahmsweise zeigte er es auch zwijchen der Zeit, wenn nämlich Wallfahrer kamen, die nur um das Kreuz zu sehen die Reise gemacht hatten. Dem Bischof von Jernsalem stand auch das Recht zu, Splitter tieses heiligen Holzes zu verschenten. Tausente trängten sich, um ein Stüdden zu erhalten und ichen Chrill (Catech. XIII, 4.) bezengt, daß die abgeschnittenen Splitter von Jernfalem aus die ganze Welt erfüllten. Aber soviele auch abge= schnitten wurden, das Holz des preuzes blieb dennoch ganz — dieses Wunder berichtet Paulinus von Rola opist. 31. Die angeblichen, aus Jernfalem kommenden Krenzsplit= ter wurden seitdem ein förmlicher Handelsartikel; man faßte sie in goldene Kapseln und trug sie als Amulette am Halse (Chrys. I, 572. §. 10.) over in Monstranzen bei den Processionen. Rach Ricephorus (II. E. VIII, 29.) soll schon zur Zeit Constantins in Bernfalem ein Test der Kreuz Erfindung durch Helena geseiert worden sehn. Nach Du= randus (Rationale div. offic. VII, 11.) jett es gar ichen vom Pabit Enjebins (310) angeordnet senn! (s. Alt. der driftl. Eultus I. Aufl. E. 553.) Im Abendlande kommt es im 6. Jahrh. in tem gelasianischen und gregorianischen Sacramentarium vor, im 8. Jahrh. im Martyrologium von Mheinan, im 9. in der Kapitale des Bischofs Walther von Erleans. Das Concil von Toulouse (1229) führt es bereits unter den Kirchenfesten auf. Die Snuote von Köln (1281) und die von Lüttich (1287) setzen es auf den 3. Mai an und so wurde es durch Gregor XI. im Jahre 1376 fermlich als festum inventionis s. crucis festgestellt. (Bgl. d. Art. in Aschbach's Kirchenlex.) H. Merz.

Mrenzbild, j. Crneifix.

Krenzbulle oder Cruzada ist in Spanien der Name sehr bedeutender Einkünste des Königs. Pabst Catixtus III. ertheilte nämtich unter König Heinrich von Castilien 1457 durch diese Bulle alten densenigen, welche wider die Unglänbigen, zumeist wider

die Mauren fechten oder dem Könige eine bestimmte Summe Gelte (200 Maravedis) zur Kriegführung wider Dieselben entrichten würden, einen Ablag für Lebendige und Die Bulle war ursprünglich nur auf fünf Jahre aufgestellt; da aber die Könige von Spanien in ihr eine erwünschte Finauzspekulation erkannten, ließen sie tieselbe von Zeit zu Zeit erneuern und auch auf andere Freiheiten, wie z. B. in Betreff ber Fasten= speisen u. tgl. ausdehnen. Seit dem 3. 1753 wurde übrigens diese Erneuerung nicht mehr nachgesucht. Alljährlich bei'm Beginn ber Fastenzeit wurden bergleichen gebruckte Bullen durch Geistliche und Mönche (gewöhnlich zu zwei Silberrealen) ausgeboten, und Jene wollten ohne tiefe Bullen Niemanden zur Beichte zulassen noch tie letzte Delung Der Ertrag tiefer geistlichen Steuer wurde für Spanien und Umerika auf nicht weniger als anderthalb Millionen Thaler berechnet. So trug es sich denn auch wohl aus, daß ber König seit dem 16. Jahrh. zur Berwaltung bieser Steuer einen eigenen Rath, Commissaria general de la Cruzada einsetzte, ter vom Pabste tie Bestätigung erhielt. And die Geistlichkeit war zu Zeiten der Roth (in bringenden Fällen den drit= ten Pfennig aller Einfünfte der Alerisei) vermöge der M. Hülfsgelder (subsidio) und Entschuldigungsgelder megen bes Kriegsbienstes (excusado) zu gahlen genöthigt. Auch Portugal ward im 3. 1514 mit einer ähnlichen Krenzbulle vom Pabste Leo X. gesegnet, um die Festungen in Afrika zu unterhalten. Th. Preffel.

Kreuzerhebung. Das Fest ber Kreuzerhebung, festum exaltationis s. crucis, wird am 14. Sept. gefeiert. Rach Einigen soll es schon geseiert worten sehn seit tem Arenzeszeichen, bas Conftantin fah (f. Stranß, bas ev. Nirchenjahr S. 349). Allge= meiner ist die Annahme, es habe seinen Ursprung und Namen von der Ginweihung ber h. Grabfirche, welche auf Constantin's Befehl von ter Raiserin Helena und bem Bischof Makarius zu Jerusalem erbaut und am 14. Sept. 335 eingeweiht wurde. Nach ben Altten der ägyptischen Büßerin Maria († Ende des 4. Jahrh.) war es ein längst berühmtes Kest. Nach den Aften des Patriarchen Entychins († 582) wurde es auch in Constantinopel am 14. Sept. gefeierf. Der Patriarch Sophronins in Jernfalem nennt es im 7. Jahrh. eine in der ganzen Welt bekannte Teier, die durch den Sieg des Kaisers Heraklins und bessen Wiedereroberung des heil. Krenzes noch mehr verherrlicht und vergrößert wurde. Um allgemeinsten wird das Fest aber auf Heraclius selbst zurückgeführt. Der Perser= fönig Chosen II. ließ nämlich im Jahre 614 oder 615 Jerusalem erobern und verbrennen, Tausende von Cinwohnern tödten und Biele in die Gefangenschaft wegführen. Unter letztern war auch ber Patriarch Zacharias, welcher vorher das h. Kreuz in einer von ihm verfiegelten Lade geborgen hatte. Auch dieses Kreuz wurde weggeschleppt. das Kriegsglüd mandte sich, der griechische Kaiser Heraklius siegte über die Berser und Sirves ber Sohn Chosen's nahm die gestellten Friedensbedingungen (628) an, unter welchen and die Zurückgabe bes h. Krenzes war. Die Late wurde unverletzt und unerbrochen zurückgestellt. Auch Zacharias burfte zurückehren. (Bgl. Afchbachs Rirchen-Nach Alt, driftl. Kultus E. 553 war es die von den Perfern erbentete Krenzesfahne, tas Reichspanier, das nach 16 Jahren wieter herausgegeben wurte.) Ju Jahre 631 brachte Heraklins bas Krenz auf ben Anieen liegend und mit den Händen es emporhaltend im Siegeszuge auf dem Trinmphwagen aus dem persischen Kriege nach Bernfalem zurück und trug es in feierlicher Procession auf seinen eigenen Schultern ben Golgatha hinauf, um es in der wieder hergestellten h. Grabkirche als das christl. Welt= zeichen zu "erhöhen." Bald barauf führte ber Pahft Honorius I. dieses Kreuzerhe= bungsfest auch im Abendlande ein. Die griechische Kirche betrachtete es von Ansang als ein hohes Fest und verordnete zur Vorbereitung auf dasselbe eine Vigilie. testantischen Kirche murde es noch hin und her beibehalten und nach den biblischen Tex= ten Phil. 2, 5—11. n. Joh. 12, 31—36. gefeiert. Luther lehrt in der Predigt Dieses Tages (Erl. Ansg. 15, 455 vgl. 336) tas Krenz evangelisch erheben: "nicht wie der Kaiser Heraclins over die Stationirer, die mit Kresem und anderm Narrenwerf umgehen, sondern so, daß wir erfennen, wie es Gott ans gnädigem Willen aufgeleget, also daß wir ihm banken barum, es groß achten und fröhlich sehen barob, heimlich im Herzen vor Gott; und bag wir ferner Christo unser Kreuz nachtragen." S. Merz.

Arenzgang. Die mittelalterlichen Klöster und Stifte hatten eine oft sehr verwickelte bauliche Aulage. Die einfache Grundform aber ist fast überall bie, baß sich meist an die Nordseite, oft auch an die Subseite ber Kirche die Hauptgebande des Klosters oder Stiftes in einem Biereck anschließen. Innerhalb dieses Bierecks ist ein Garten ober der zum Kloster gehörige Friedhof (coemeterium contiguum). Um das Viered selber läuft ein nach bemselben hin geöffneter Begengang (ambitus, porticus circuitus, mittelhochtentsch krincegane), welcher ben Ramen Krenggang führt. Dieser meift ge= wölbte, oft auch unr flachgedeckte Hallengang diente bei schlechtem Wetter zu Abhaltung von Bet- und Bittgängen unter Bortragung des Kreuzes (daher der Name), sonst diente er den Klostergeistlichen und Stiftsherren zu ihrer körperlichen Bewegung nuter Lektüre frommer Bücher, und steht mit seiner oft ängerst reichen architektonischen, plastischen und malerischen Ausschmückung als ein rechtes "Denkmal eines heiter behaglichen Lebensge= nuffes" noch jetzt uns vor Angen. Er stellte zugleich die Verbindung zwischen der Kirche, dem Dormitorium, dem Refettorium, der Geißelkammer und den übrigen Gelassen her, in welche alle sich vom Krenzgang ans Pforten öffnen. Gerne ist an einer Seite bes Umganges, namentlich in der Rähe der zum Speisesaal führenden Thüre, ein Brunnenhans mit laufendem oder Springbrunnen zum Trinken (und Waschen der Hände?) aus den übereinanderstehenden steinernen Beden. Die Errichtung der Krenzgänge war in ben ältern Klosterregeln nicht ausdrücklich geboten, kam aber fast überall in Nebung. Auch Die einfachen und einfach banenten Cifterzienser=Mönche wollten ihrer nicht entbehren und thaten gerade in diesen Bantheilen ihrer Alöster ein Uebriges. Die Arenggänge, welche Kloster Mantbronn in Württemberg, bas Stift heiliges Krenz unter bem Wiener Walt gebant haben, fint noch ansgezeichnet erhaltene Beispiele Davon. Gin älterer höchst merkwürdiger, jetzt restaurirter Arenzgang befindet sich am großen Münster in Zürich als Untergeschoß bes einstigen Chorherrnstiftes. Der Kreuzgang bei St. Maria auf bem Kapitol zu Röln, bei bem Bonner Münster, bei St. Pantaleon und Gereon in Röln, bei'm Dom zu Nadyen, zu Mainz, Afchaffenburg, Trier, find weitere Bracht-Cremplare and dem 11.—13. Jahrh. And die "germanische" Baukunst vom 13.—16. Jahrh. bat in ten Arenzgängen, Die nun and burch Berglasung ber schönen Teusterbögen noch behaglicher wurden, ihre Meisterschaft zu bekunden gewußt. — Die einzelnen Seiten bes Arenzgangs hatten ihre besondere Bestimmung. So wurden in den Benediktinerklöstern und beren Töchtern in einer Langseite besselben täglich bie bestimmten Rapitel ans ben Rirdenvätern u. j. w. und nach bestimmter Vertheilung der einzelnen Abschnitte die Orbensregel bes h. Beneditt wenigstens viermal bes Jahrs vor den versammelten Brübern vor dem Abentgebete gelesen, taber dieser Gang and biter ber Lebrgang (lectio) ge= nannt wurde. In einer andern Seite wurden von den Mosterbrüdern am Donnerstag in der Charwoche (Coena domini) den Armen die Füße gewaschen. (S. Jos. Keil in d. mittelalterl. Runftdenfmalen d. öfterr. Koiserstaates, Stuttg. 1855, S. 10.) S. Merz.

Krenggange, f. Bittgange.

Krenzherren, Arenzherren ober Arenzritter hießen auch die dentschen Ordensritter, die auf dem weißen Mantel, den sie wie die Templer hatten, statt des rothen ein schwarzes Arenz trugen, auch das schwarze Arenz im weißen Schilde als Wappen und Banner sührten und später von Kaiser Friedrich II. den Reichsadler in die Mitte, von König Ludwig dem Heiligen aber die französischen Liten in die vier Enden des Krenzes erhielten, nachdem schwar dem schwing von Jerusalem, Johann von Brienne, das geldene Krenz des Königreichs Verusalem dem schwarzen Ordenskrenze hinzugessügt hatte. Ueber sie vergl. den Art. Den tichorden.

Aber schon in Palästina bitrete sich gleich rem Maltheser und rentschen Orren ein für sich bestehender geistlicher Nitterorden, der als solcher bethlehemitischer Orden hieß und zum rothen Maltheserkreuze einen rothen Stern auf dem schwarzen Kleide trug.

Nach ber Zerstörung tes Königreichs Jernsalem wantte er sich nach Aquitanien und 1217 nach Böhmen, Mähren, Schlessen und Polen, wo er tem militärischen Seben entsigte und sich nur der Uebung der Hospitalität und Sectsorge widmete. Urkundlich kommt der Orden erst 1235 vor, wo er mit der Sorge über das Spital des h. Franziskus in Prag betraut wurde und seine Glieder die Sternträger (Stelliseri), hießen. Die sörmliche Bestätigung erhielt er 1238 vom Pabst Greger IX. Albert von Sternsberg wurde sein Großmeister und viele Güter in Böhmen, Mähren, Schlessen und Posten kamen in seine Hand. Von seiner frühern militärischen Versassung her erhielt er den Namen ritterlich er Krenzorden mit dem rothen Stern. Sein Generalgrößemeister hat den Sit in Prag und ist erster Prälat unter den Regularen Böhmens. Der Ordensmeister stand dem St. Matthiasstisse zu Verslau vor. Irgend eine weitergreissende Bedeutung hat der Orden in älterer und neuerer Zeit nicht gehabt; er ist sein seiner Verpflanzung ein absonderlich österreichischer Orden.

Arenzigung. Die Krenzesstrafe war bei ben alten Persern, Affhrern, Aeghptern, Indiern, Senthen, selbst bei den Griechen und Macedoniern gewöhnlich (die Belegstellen i. bei Winer, bibl. Real. Wörterb. I. E. 680). Alexander der Große ließ, nachdem er Tyrus erobert, 2000 Tyrier an's Arenz schlagen. Eben bei ten Phöniciern und Karthagern scheint diese Strafe besonders einheimisch gewesen zu seyn. Regulus soll von ihnen an einem hohen strenze getörtet worden seyn. Der farthagische Feldherr Hanno wurde zuerst gegeißelt, dann, nachdem seine Angen ansgestochen worden, gerädert und endlich bereits todt an's Arenz genagelt. Aebuliche Berschärfung der Todesstrafe durch Arenzigung der bereits Hingerichteten wird von Herodot, Lenophon und Plutarch berich-Daß Cajar bie gefangenen Geeranber erft erwürgen, und bann frenzigen ließ, bemerkt Sneton übrigens als einen Bug feiner Milte (I. Caes. c. 74.), tenn allerdings war die Krenzigung beides, die schmerzhafteste und schmählichste Todesart, erudelissimum teterrimumque supplicium (Cic. Verr. V, 64), damnatissimum quoddam fatum (Nonnus) extremum supplicium (Arnob. adv. gentes I, 36.). Das Mrenz hieß infelix lignum erer arbor, infamis stipes. (Liv. 1, 26. Minuc. fel. Oct. c. 9.) Die Mrengigung war bei beu Römern servile supplicium (Hor. Sat. 1, 3, 80-83. Cic. in Verr. V, 66.) die Etrafe für schwere aber gemeine Berbrecher, besonders sur Eflaven, dann für Straffenränber, Menchelmörder, Fälscher, Diebe und Anfrührer. Rie wurde diese entehrende Strafe über eivem romanum verhängt. Bei den Römern bestand sie bis auf Constantin und wurde späterhin allgemeiner, ja selbst, obschon migbrändblich, gegen Freie angewandt, gegen Keinde, Anfrührer, Christen und Weiber (Lactant. div. instit. IV. 26.) Tibering ließ (Joseph. Arch. 18; 3, 4.) Die Priester im Tempel Der Bis freugigen, weil sie bie vornehme Nömerin Paulina burd Betrug einem gewissen Mundus zur Ungucht überliefert hatten. Titus fand bei der Belagerung Jernfalems (Joseph. Bell. jud. V, 11, 1.) nicht Boren genng für die Arenze und nicht Arenze genng für rie Körper der gefangenen Inden. Bei den Inden wurde Dieje Strafe nur unter römischer Sberherrschaft anserlegt, statt test griech. σταυρούν, ανασταυρούν und test lat. ernei affigere vt. suffigere vt. figere, in crucem agere vt. tollere branchten vic Inten den Ansdruck Hängen und Christus beißt in den polemischen Schriften der Inden "der Gehängte." Die bei den Griechen und den Römern übliche Anpfählung, das σχολπιζειν, ανασχολπίζεειν, daß der Bernrtheilte an einen bloßen Pfahl (stipes, patibulum, jelten erux) gebinden ober ber Länge nach gespießt murbe, fam bei den Inden unr in der Art vor, daß hingerichtete oder gesteinigte Verbrecher zu völliger Veschimpfung an einen Pfahl gehängt wurden. Die Arenzigung Christi war also durchans römisch.

Die drei bei den Römern gebränchtichen Krenzsormen sind n. d. Art. Krenz, Krenzes zeichen angeführt. Nach der Tradition (die Belogstellen s. bei Friedlich, Archzeb densgesch. S. 132) starb Christus nicht an der gewöhnlich ern erux commissa, sondern an der erux immissa, s. oben S. 55. Dasselbe wird aber gewöhnlich viel zu hoch dargestellt; nur für ansgezeichnete Verbrecher wurde es mitunter höher gemacht (Just. hist. 18, 7.

Suet. in Galb. 9.); in ter Regel stanten Die Füße eines Gefrenzigten nur einige Schube über dem Boten. Daß es mit dem Arenze Jesu nicht anders war, beweist ber Dsop= stengel, auf dem man Jesus den Schwamm mit Essig reichte. Der in der Umgebung Bernfalems häufig machjende Pfopstengel erreichte setten mehr als einen Fuß. schen Kreuze hatten auch in der Mitte noch einen hornartig (wie zeous Justin, dial. 91.) hervorragenden Pflock,  $\pi\eta\gamma\mu\alpha$ , sedile, auf dem der Körper des Gefrenzigten fitzend sich hinten anlehnen fonnte (in quo requiescit qui clavis affigitur Iren. adv. haer. 2, 42.), damit die Hände nicht durch die Schwere des Körpers aus den Rägeln geschlitzt würden. Un älteren und zum Theil neuern Erneifigen sieht man auch noch ein Fußbrett, suppedaneum, und Angustin und Gregor von Tours gebenken besselben, bas tam aber bei dem römischen Krenze nicht vor. — Der Niederländer Lipsins in seinem berühmten Werte de cruce (Antw. 1595) findet natürlich, daß das Krenz Christi aus dem Holze der (norbischen!) Giche gewesen sen; eine Glosse in Clementin. I. de summa trinitate läßt cedrum in stipite, palmam in palo per longum, cupressum in ligno ex transverso, olivam in tabula super erucem gewesen seyn; gewiß nahm man einfach bas gewöhnlichste Holz, in Palästina atso die Syfomore, Palme oder Olive.

Der Krenzigung ging (Joseph. bell. jud. 5, 11. Liv. 33, 36. Curt. 7, 11. 28.) eine Beißelung vorher entweder im Prätorium oder auf dem Weg nach dem Richtplate; es war (wie oben bei Hanno) die granfame Einleitung zur granfamsten Hinrichtung. Der Ort der Krenzigung war (nach Quinctil. Decl, 274. Cic. in Verr. V, 66. Tac. Ann. 15, 44. Liv. VIII, 15.) an ben besnichtesten Straffen außerhalb ber Stadt, "wo sehr viele es sehen und von Furcht davor ergriffen werden können." Daß man den ermattenden Vernrtheilten das Kreuz hätte tragen lassen, kommt nirgends vor; was Simon von Chrene für Jesus thun mußte, war von den Soldaten mehr ein roher neckender Ge= waltstreich gegen jenen, als ein Mitleit gegen Jesus. Die Berbrecher mußten ihr Kreuz, wenigstens ben Hanptbalken selber schleppen. (Plutarch ser. vind. c. 9.) Eine weiße Tajel, titulus, σανίς, and λεύχωμα, αιτία genannt, woranf ras Verbrechen stand, trug man vor ihnen her oder hieng man ihnen an den Hals. (Suet. Calig. 32. Euseb. H. E. V, 1. 19.) Dem ganzen Zug ging ein Herold voran, welcher lant die Ursache ber Berurtheilung verkünrigte. (So bei Römern und Juden.) In Rom und an den Orten, wo Die Statthalter Lictoren hatten, vollzogen tiese Die Arenzigung; Pilatus famen keine Lictoren zu, so übernahmen die Soldaten das Geschäft. Gewöhnlich wurden sie von einem Centurio over Tribunus zu Pferde befehligt, welcher bann exactor mortis over centurio supplicio praepositus heifit bei Tac. Ann. 3, 14. Seneca de ira 1, 16.

Die Sitte, den Vernrtheilten, ehe sie Todesstrase erlitten, ein betändendes Gestränk zu reichen, war nicht römisch oder griechisch, sondern jüdisch und die Römer duls deten sie bei der Arenzigung Jesu. Es war Ssig oder saurer Wein mit Galle oder einem ähnlichen Vitterstosse, nach Markus (auch?) mit der betändenden Myrrhe gemischt, was Jesus, um mit vollem Vewustsenn zu sterben, nicht annahm.

Die Berurtheilten wurden gewöhnlich an das bereits aufgerichtete Arenz geheftet (taher tollere, agere, ferre, dare, insultare, insalire, salire, ascendere in crucem, crucem statuere), nur ausualymsweise wurde der Körper eines zu Arenzigenden zuvor an das auf dem Boden liegende Arenz besestigt. So ist auch die gemeinsame Annahme der Kirchenväter für jene erste Art und die altdentschen Maler, welche Jesum auf das am Boden liegende und in der letzten Zubereitung begriffene Arenz sich niedersetzen lassen, um so daran genagelt zu werden (wie auf dem berühnten Syrlen'schen Altar in Blausbeuren und auf einem vom Unterzeichneten in der St. Natharinenfirche zu Hall entdesten alten Frestogemälde), haben wohl Unrecht.

Die zu Mrenzigenten wurden vorher nacht ausgezogen, Ansnahmen, wie bei jenem vornehmen Narthager, den man mit seinem ganzen Schund krenzigte, sind ganz selten. Das Lendentuch, das die christliche Kunst schon im Ansang dem Crucifixus gab, wollte Hug aus den Sitten der Römer als historisch darthun. Das Wort yvuvoi yag oravgovvrai

bei Artemidor. Oneiroerit. II. 55 schlöße einen solchen Schurz allerdings nicht ans. Ob Jesus mit der Spottkrone ans Dornen gekrenzigt wurde, wie ihn die christliche Kunst erst seit dem 13. Jahrh. darstellt, ist sast noch ungewisser.

Die eigentliche Krenzigung, ή προσήλωσις, tas Annageln geschah in solgenter Weise: zuerst zogen ten Bernrtheilten vier Soltaten mit Stricken in die Höhe und seis ten ihn auf tas sedile, tann wurren Arme und Füße sestgebunden, hierauf starke Räsgel durch die Hände getrieben, endtich die Füße angenagelt. Dr. Paulus hat, um seinen vom Scheintode erwachten Zesus besser wanteln lassen zu können, letzteres gelängnet, Winer im bibl. Reallexison führt Räheres über diese moderne Streitsrage ans, welche Hug in der Freiburger Zeitschrift (3. 5.) entschieden zu Gunsten der alten Berichte ertedigte. Ob in jeden Inst ein besonderer Ragel geschlagen wurde, wie Chprian und Gregor von Tours und die ältere christliche Kunst in Tarstellung des Erneisiges annahm, oder ob beide Füße übereinander mit einem Ragel durchbohrt wurden, wie Gregor von Nazianz, Kommus und die neueren Tarstellungen des Erneisiges seit dem 13. Jahrh. wollen, läßt sich nicht sicher entscheiden. Letztere Art der Annagelung der Füße war jedenfalls die gewöhnliche.

Den Solraten gehörten die Ateirer der Gefrenzigten als spolia, taher vertheilten sie anch die Aleider Jesu unter sich, und die ungenähte Tunika, die toga ocellata durch's Loos. Die Tasel, welche über dem Haupte des Gefrenzigten angeheftet wurde und in der römischen Gerichtssprache, in der griechischen Weltsprache und in der hebräischen Volkssprache die Ursache des Todes berichtete, war wohl dieselbe, welche dem Verurtheilten vorangetragen oder um den Hals gebunden war.

Die durch Krenzigung bewirften Leiden sind nach dem Arzte Chr. Gottl. Richter (bei Jahn, Archäol. II, 2. 369 u. Friedlich, Archäol. der Veidensgesch. S. 155; vergt. Winer a. a. D. S. 679) 1) vie unnatürliche, stets gleiche Lage ves Mörpers mit ge waltsam ansgestreckten Urmen, da die geringste Bewegung ober Inching den ganzen Leib, zumal den von der Geißel zerfleischten Rücken und die durchbohrten Glieder auf's Schmerz hafteste erregte. 2) Die Rägel waren an den Stellen durch die Glieder getrieben, wo viele reizbare Nerven und Sehnen zusammenlaufen, also theils verletzt, theils gewaltsam gebrückt wurden, was immer empfindlichere Schmerzen verurfachte. 3) Es entstand Entzündung der Wunden an Händen und Küßen und der Brand stellte sich auch an andern Theilen ein, wo der Umlanf der Säfte durch die gewaltsame Spannung des Leibes gehemmt war. Der tadurch entstehende Schmerz und unerträgliche Durst mußte mit jedem Augenblicke zunehmen. 4) Das Blut, welches in den verwundeten und gespannten Extremitäten nicht Raum fand, trang zum Ropfe, behnte die Pulsader unmatürlich aus und brachte die furchtbarsten Ropfschmerzen. Weil ferner bei der Hemmung des Blutumlaufs das Blut in der Lunge keinen freien Abstuß hatte, mußte eine fortschreitende Beklemmung des Herzens und eine Anschwellung aller Avern und badurch namenlose Bangig keit entstehen. Eine Verblutung burch die offenen Wunden würde die Onalen abgekürzt haben, aber das Bluten wurde durch das Gerinnen des Blutes selber gestillt. Co er folgte der Tod langfam durch die allmälige, von den Extremitäten nach den innern edlern Theilen sich verbreitende Erstarrung der Musteln, Abern und Rerven. Bis tiese eintrat, mußten die Gefrenzigten trot dem Blutverlust unter der Geißel und am Kreuze, trot dem durch die Glut der füdlichen Sonne beschlennigten Wundfieber, trotz den be ständig wachsenden Martern gewöhnlich über 12 Stunden lang, ja, wie Drigenes be zeugt, mandynal bis auf den folgenden Tag oder gar Abend zwischen Tod und Leben schweben. 3a zuweilen (Petron, Sat. III.) erhielt sich eine kräftigere Natur bis in ven britten Tag, wo schließlich erst der qualvollste Hungertod dem Leiden ein Ende machte, wie Euseb. H. E. 8, 3. von gefrenzigten Märthrern in Negupten erzählt. Herodot (7, 194) und Josephus (vit. 75) berichten von Solden, welche bald nach der Krenzigung wieder herabgenommen durch sorgfältigste ärztliche Pflege am Leben erhalten wurden.

Rach römischer Sitte blieben bie Gefrenzigten am Pfahle hängen, bis ihr Fleisch

vermodert oder von Bögeln und Ranbthieren verzehrt war. Militärwachen hüteten die Leichname gegen etwaige Versuche, sie zu begraben. Hin und wieder wurden die Gestrenzigten durch unten angezündetes Fener getöttet oder ließ man sie durch Bären und göwen zersteischen. Bisweiten hat man (nach Orig. in Matth. 27, 54.) den Gefrenzigten unter die Achseln gesiechen, um sie schneller sterben zu lassen. Von den Römern wurden die Gefrenzigten und vor den Geburtssesten der Kaiser abgenommen und begraben.
— Bei den Juden durste nach 5 Mes. 21, 22. ein Gehängter nicht über Racht hänsgen bleiben; insbesondere scheint es für eine Schändung des (großen) Sabbaths gehalten worden zu sehn, wenn ein Gefrenzigter hängen bliebe. Darum erbaten sich die Inden von Pilatus das erueifragium, das soust eine besondere Strase war, das Zerschlagen der Schenkel mit Renten als Ersas für die dadurch abgefürzten Krenzesleiden, die breite Lanze gab den Tedesssteß, nun durste begraben werden.

5. Merz.

Rreugprobe, j. Gottesurtheile.

Rrengträger, f. Geiftler.

Arenzzüge. Unter ben großartigen Bewegungen, welche die unruhig wogende Welt bes Mittelalters mächtig aufregten, haben bie unter dem Ramen ber Arenzzüge bekannten zweihundert Jahre dauernden, kriegerisch-dristlichen Wanderungen nach dem Morgenlande nicht nur für die Theologie und Kirche, sondern auch für die gesammte Christenheit und deren sortschreitende Bitonng die größte Bedentung. Seitdem Constantin der Große als erster dristlicher Raiser eine prachtvolle Rirche des heitigen Grabes in Jernfalem hatte banen taffen, galten Wallfahrten nach ben Stätten, wo ber Ertoser sichtbar erschienen war, in den Angen seiner Bekenner für verdienstlich und wurden immer häufiger und zahlreicher, als im 11. Jahrh. Die schwärmerische Innigkeit sinnlicher Andacht, verbunden mit dem Thatendrange der abendländischen Christen den Zug nach dem beiligen lande noch mächtiger machte. Go lange die Araber in dem Bestige dieser Gegenden blieben, begegneten sie den Wallfahrern mit großer Edvonung: als aber die jeldschuckischen Türken ihr Reich in Usien gegründet und sich (1073) Spriens bemächtigt hatten, wehktagten die Pilger eben jo sehr als die in Paläsiina ansästigen Christen über unerträgliche Mißbautlungen, und der Wunsch, diese Schmach zu rächen, wurde in so vielen frommen und tapferen Herzen rege, daß die Aufforderungen bes im Jahre 1094 aus dem beitigen Lande gurückgefehrten schwärmerischen Eremiten Peter von Amiens und die ergreifenden Ermahnungen des Pabstes Urban II. auf den Lirchenverjammlungen zu Piacenza und Clermont (1095) mit großer Begeisterung aufgehommen wurden \*). Mit tem Ruje "Gott witt es" entschloßen sich viele Tanjende jedes Stantes unt Alters, dem schwärmerisch andächtigen Geiste ihrer Zeit folgend, zur Theilnahme an tem Zuge und zeigten ihren unabänderlichen Willen durch ein rothes Arenz an, welches sie sich auf ter rechten Schulter anheften ließen und tas zu dem allgemeinen Ramen Arenzfahrer Berantajjung gab. Batt wurden Hunderttansende, vernehmlich Franzosen, Lothringer und Rormänner, durch zeitliche wie ewige Bortheile gelockt, von tem schnell verbreiteten Euthusiasmus ergriffen und nahmen tas Krenz, um sich ben Kämpfern gegen die Unglänvigen anzuschließen und an Unternehnungen Theil zu nehmen, von teren Umfange und Daner sie eben je wenig eine flare Borstellung batten, als von den großen Gefahren nud Beschwerden, denen sie, bei der mangelhaften Drganijation tieser Büge, unvermeiblich entgegengingen.

Rachdem im März 1095 eine zusammengelausene und zügellose Schaar, deren Führung Beter von Amiens und Watther von Pexejo, seiner Mittellosigkeit wegen der Ritter ohne Habe genannt, übernommen hatten, nach gransamer Versolgung der Inden und

<sup>\*)</sup> Echon Gregor VII. hatte den Kaiser Heinrich IV. und das beutsche Bolt zu einem sotchen Unternehmen aufgesordert und versichert, daß er nicht nur eines Heeres von 50,000 Streistern gewiß sen, sondern sich selbst auch bereinwillig an die Spitze stellen werde. Bgl. Gregor. Epist. II. 31. 37.

unerhörten Räubereien im Baterlande, zur gerechten Bergeltung für Raub und Mord auf bem Durchzuge theils in Ungarn und Bulgarien durch Hunger und Schwert, theils in Usien von ben Türken fast gänzlich vernichtet war; brachen im Angustmonate 1096 bie hanptjächlich ans niederländischen, frangösischen und normannischen Rittern bestehenden, wohlgeordneten Geerhansen auf verschiedenen Wegen zu Wasser und zu Lande nach Constantinopel, bem ihnen bestimmten Sammelplate, auf. In ber Spite berselben standen tapfere und friegserfahrene Männer: Gottfried von Bonillon, Bergog von Riederlothringen, ber burch seine Tüchtigkeit im Rath und im Felde bald ben höchsten Einfluß gewann; ter mächtige Graf Rahmund von St. Gilles, Graf von Tonlouse, ber mit Gottfried an Ansehen wetteiserte; Herzog Robert von der Rormandie, ter erstgeborene Sohn Wilhelm's tes Croberers; Graf Robert von Klantern; Hugo ber Große, ein Bruder Mönig Philipp's von Frankfreich: der beredte Graf Stephan von Chartres; Boemunt, Gniscar's Sohn, Fürst von Tarent, ter verschlagenste und herrschiuchtigite unter ten Krenzsahrern; ter ritterlich-ebelmutbige Saufret, Boemunde Neise, und der Bijdwi Abemar von Pun, dem die Würde und das Amt eines pabstlichen legaten übertragen war. Hach unfäglichen Beschwerden ging bas vereiniate Heer über ben Bosporns und drang nach der Eroberung von Nicha unter beständigen Kämpfen mit den Seldschuden in Sprien vor. Erst als am 20. Juni 1098 Antiodien burd Verrätherei in die Hände der Kreuzfahrer gefallen und ihnen der Besit riefer wichtigen Stadt nach vielen Drangsalen in der Roth und Berzweiflung durch ihren absichtlich zur Begeisterung gesteigerten Muth gegen ben Fürsten Korboga, ber sie mit einem großen saracenischen Heere einschloß, gesidert war, dursten die siegreichen Schaaren es wagen, tas Biel ihres gefahrvollen Zuges längs ter sprifchen Kufte über Ramla und Emmans zu verfolgen. Aber nicht nur die äußeren Keinte, sondern noch mehr innere, aus Eigennutz und Eifersucht der Anführer wie der Gemeinen hervorge= gangene Zerwürfnisse verzögerten so sehr bas Borrücken bes Heeres, bag baffelbe erst am 7. Juni 1099 vor Berusalem anlangte. Mur ned zwanzigtansend Streiter waren übrig geblieben, benen nennunddreißig Tage in Ungeduld vor ber Stadt verfloffen, ohne daß sie den Feind zur Uebergabe zu zwingen vermochten. Als es ihnen aber endlich gelang, Kriegsmaschinen und Sturmleitern herbeizuschaffen, wurden am 15. Inli trots dem hartnäckigen Widerstande zuerst die Mauern und dann auch die Höhen des Tempels erstie-Siebenzigtausend Ungländige verloren ihr Leben durch das Schwert und sämmtliche Inden der Stadt wurden schonungslos in ihrer Synagoge verbraunt. Nachdem Die erbitterten Sieger in Diesem entjetzlichen Morden ihren Blutdurst gestillt hatten, zogen sie unter heiligen Gefängen mit entblößten Häuptern und Füßen burch Blut und Flantmen in die Leideus- und Auferstehungskirche, um ihre Sünden zu beichten und mit lauter Stimme Befferung zu geloben.

Mit der Eroberung Jernfalems ichien das Ziel errungen, für bessen Erreichung Die Krenzsahrer in glänbigfrommer Begeisterung ihr Leben gewagt und nut austauerndem Muthe unfägliche Beschwerden erduldet hatten. Sollte indessen die blutig gewonnene christliche Herrschaft im Morgenlande mehr als eine bloß vorübergehende Erscheinung werden, so mußte sofort eine feste Berwaltung und eine entschiedene und fräftige Leitung der sich immer mehr zersplitteruren Kräfte eintreten. Tenn schon bachten viele ber Bilger an die Rückkehr in die Heimath, und noch war Jernsalem von mächtigen und drohen= den Feinden umgeben. Zugleich erwachten bei den geistlichen und weltlichen Führern bes Krenzheeres irdische Rücksichten und erzeugten einen verderblichen Zwiespalt, in welchem der Bischof Arnulf, der Rachfolger des in Antiochien verstorbenen Ademars von Bun, an der Spitze der stotzen Priester ein geistliches Reich unter einem weltlichen Schirnwogt gründen wollte, die versammelten Fürsten sich dagegen durch Stimmenmehr= heit für die Wahl eines Königs entschieden. Die Wahl fiel auf Gottfried von Bouillon, als den Würdigsten unter Allen; doch nannte sich derselbe, obgleich er zum ersten König von Jernsalem seierlich ansgerufen ward, unr den Beschützer des heiligen Grabes, weil sein frommer Heldensinn ihm nicht gestattete, an einem Orte die Königskrone zu tragen, wo Christus die Dornenkrone getragen hatte.

Währent riefer Vorgänge in Jernfalem war ter ägyptische Chalife Mostali mit einem ungeheuren Heere zur Wiederervberung Paläftina's bis Ascalon langfam vorge= brungen. Best rückte ihm Gottfried mit seinen burch Glanbenoschwärmerei und bie bis= berigen Erfolge ermuthigten Schaaren entgegen und lieferte ihm den 12. August 1099 eine Schlacht, tie von ten Chriften glänzend gewonnen wart und ihnen felbst außer ten nöthigen Lebensmitteln und Ariegsbedürsuiffen eine anschuliche Bente, sowie bem nenen Reiche Achtung und Sicherheit nach angen verschaffte. Rann war indeffen Gottfried nach Bernfalem gurudgefehrt, als baselbst ber vom Babste an bes eblen Abemars Stelle zum Legaten ernannte Erzbischof Daimbert (Dagobert) von Bisa anlangte, mit Hülfe ber Fürsten ben verhaften Bischof Arnulf verdrängte und indem er als Patriarch im Ramen bes Pabstes bas Königreich für ein Leben ber Lirche erklärte, bem frommen und nachgiebigen Könige tas Versprechen abnöthigte, als Lehnsträger bes heiligen Grabes und der Kirche die Sache Gottes und des Patriarchen nach Kräften zu vertheidigen. Mit Wirerstreben hatte Gottfrier ben geistlichen Karafter bes neuen Staates ausgeiprochen und seine Herrschaft von dem Patriarchen völlig abhängig gemacht; gleichwohl strebte er das Reich so viel als möglich zu befestigen und dadurch einen danernden Zustand zu begründen, daß er die Sitten und Gebräuche des germanisch-driftlichen Abentlandes, bem er seiner Geburt und Erziehung nach angehörte, als gesetzliche Bestimmun= gen in bemfelben einführte, und ben Bürgern erlanbte, Richter aus ihrer Mitte zu mahlen, welche bas Recht nach ihren besondern Gewohnheiten fanden. Uns den von ihm aufgenommenen, wenn auch erst später niedergeschriebenen und bedeutend erweiterten fränkischen Satzungen (assises et bons usages) entwickelte sich allmählich neben ben geistlichen Ansprüchen tes Patriarden an Die Derherrschaft ein streng burchgeführtes Tendalund Lehnssnitem, in welchem ber Nönig als ber Anführer im Mriege und ber Mächtigste im Staate an der Spitze frand.

Intessen hatte Gottsried kann tiese allgemeinen Einrichtungen zur Besestigung tes Reiches getrossen, als er auf dem Gipsel seines im Morgen- und Abendande weit verbreiteten Rubmes in Folge des ungewohnten Klima's und der großen Austrengungen ein Jahr nach seiner Erwählung am 18. Juli 1100 starb (f. d. Art. Bd. V. S. 288 ff.).

Mittlerweile war bas Heer burch Die Rückfehr vieler chriftlichen Streiter in ihre Heimath auf 2000 Mann zu Guß und 300 Reiter berabgefommen. Das Königreich beschränkte sich auf ben unmittelbaren Besitz von Bernsalom, Boppe, Razareth, Ramla, Cajarea nebst einigen Tleden und Törfern, und auf Die Lehnshoheit über vier Bauptbaronien, von denen landice a unter dem Grafen Raimund von Toulonfe und Tibe= rias unter rem ritterlichen Taufrer Die ansehnlichsten waren, während Untirchien und Eressa, tas Bollwerf ber christlichen Yanter, in einer lockeren, wegen ber Entfernung und ber zwischentiegenten Türkengebiete nur mit Mithe aufrecht erhaltenen Berbindung mit Bernfalem ftanden. Erst im Yaufe ber nächsten fünfzig Sahre gelang es ben Christen, Die gange Rufte bis Askalon, bis an Die Grenze Aeguptens, mit ben rei= chen Stärten Afton over Ptolemais, Tripolis, Tyrns, Siron und Berytus zu erobern. Da das eroberte l'and sogleich an die Theilnehmer der Unternehmungen als lehen vertheilt wurde, so bistete sich in Bernfalem ebenso, wie im Abentlande, ein aus Bafallen und Aftervasallen bestehender Lehusadel, der dem Rönige zum Lehusdienst auf vierzig Tage im Jahre und zum Gehorfam verpflichtet war. Die Stätte waren theils an tie Barone gefommen, theils unter ter unmittelbaren Macht tes Mönigs geblieben. Die großen Barone, unter benen ber Rönig für ben Ersten unter Gleichen galt, herrschten auf bem Reichstage, geriethen aber nicht selten unter einander in Behten, bei tenen sie selbst bie Türken zu Bülse riesen. Uebrigens betrng bie sämmtliche Ritterschaft bes Königreichs zur Zeit ber höchsten Blüthe besselben nur einige hundert Röpfe und konnte mit ben Städten zusammen nicht mehr als etwa 5000 Mann zum Mriegsdienste stellen.

Wie die Macht der Könige ichon durch diese Berhältnisse zu dem Lehnsadel beschränkt war, so wurde ihre Stellung noch schwieriger durch die häufigen Streitigleiten, in welche sie sich bald mit der zahlreichen, von den größten Anmagungen erfüllten Geist= lichkeit verwickelt saben. Neben bem Patriarchen, ber nach ber Dberherrschaft über Die aanze morgenländische Christenheit strebte, gab es in tem fleinen Königreiche außer einer großen Auzahl von Bischöfen fünf Erzbischöfe, welche zu Turus, Cäsarea, Bessaret, Nazareth und Kraf (früher Philadelphia) ihren Sitz hatten. Dazu fam eine außerorbentliche Menge armer und untergeordneter Alerifer, Die in der Hoffnung, schnell ihr Glüd zu machen, als Vilger nach Palästina gegangen waren. Richt minter bedeutend war die Zahl ter Klostergeistlichen, welche, von Rom begünstigt, oft in Die Rechte ber Weltgeistlichen eingriffen und dadurch mit denselben in offenen Rampf geriethen. Die Geiftlichkeit außer ihren Ländereien den Zehnten von allen Einkünften erhob und überdies in der Freigebigkeit andächtiger Pilger eine reiche Erwerbsquelle befaß, die Könige tagegen bei ben geringen Abgaben ber Unterthauen jo wenig Ginkünfte hatten, daß ihnen in ihren stets wiederkehrenden Geldverlegenheiten nichts weiter übrig blieb, als die Güter der Kirche in Anspruch zu nehmen, um bas Reich gegen äußere Angriffe vertheidigen zu können: jo mußten daraus häufig arge Streitigkeiten zwischen ber geist= lichen und weltlichen Macht bes Staates entstehen.

Ausger dem Atel nut der Geistlichseit enthielt der neue Staat eine sehr gemischte, durch Karafter und Sitten böchst verschiedene Bevölkerung. Die vornehmsten und am meisten begünstigten Bewohner waren die aus alten Bölkern gemischten, als Kreuzsahrer oder als Vilger eingewanderten und angesiedelten Europäer, die den allgemeinen Ramen der Franken sührten und sich batd durch ihre Habsucht, Trenlesigkeit und Grausamkeit den Has und die Verachtung der Muhammedaner zuzogen. Ihre in Palästina geboresnen Nachsennuen erhielten den Namen Pullanen und nahmen in ihren Sitten zwar viel Morgenländisches an, machten sich aber durch die Schlechtigkeit ihres Karafters noch verächtlicher und verhaßter, als ihre Eltern. Dazu kamen die dem orthodoxen griechischen Ritus angehörigen Christen, welche unter dem Namen der En rianer die eigentslich arbeitende Klasse der Unterthanen ausmachten und von der lateinischen Geistlichkeit einen harten Druck ersuhren. Sie stimmten in der Sprache, der Lebensart und den Sitten am meisten mit den Saracenen überein, die, sowie die von den Franken Grifsien en genannten Griechen, in geringerer Anzahl in Palästina lebten. (Bgl. Spalzding's Geschichte des Königreichs Jerusalem. Berlin 1803. 2 Bre.)

Das Königreich Jerusalem behanptete sich unter sortwährenden Kämpsen mit den änßeren Feinden und bei dem allgemein überhanduchmenden Sittenverderben, welches die inneren Verhältnisse des Staates zerrüttete, mühsam bis zum 21. Oftober 1187. Ucht Könige regierten nach einander seit Gottsrieds Tode über dasselbe, von denen die meisten zwar als sühne und tapsere Ritter niemals persöuliche Gesahren scheuten, wenn es galt, mit ruhmvollem Beispiele den Ihrigen im Kampse voranzugehen, denen aber die Einsicht sehlte, ihre Herrschaft zu besestigen und die ihnen widerstrebenden Hindernisse mit glückslichem Erfolge zu beseitigen\*). Da unter ihrer Regierung nichts nach einem durchdachsten und sesten Plane geschah, so würden sie schon frühzeitig den stets wachsenden Schwiezigkeiten haben unterliegen müssen, wenn sie nicht einerseits an den allsährlich dem heisligen Lande zuströmenden zahlreichen Pilgern, andererseits an den geistlichen Ritterorden der Johanniter und Tempser sichere Stützpunkte ihres Thrones gehabt hätten. Der

<sup>\*)</sup> Die acht Könige waren folgende: 1) Balbuin I., Gottfrieds Bruder bis 1118; 2) Balduin II., sein Better bis 1131; 3) der Gemahl seiner Tochter Melissende Fulko von Anjon bis 1142; 4) Balduin III., sein Sohn bis 1162, ansangs unter Bormundschaft seiner Mutter; 5) Almerich, dessen Bruder bis zum 11. Juli 1173; 6) Balduin IV., sein Sohn bis 1183; 7) Balduin V., sein Sohn bis 1186 und 8) Beit von Lusignan.

Einfliß ber Letteren auf bas Königreich ift von jo großer Bedeutung, baf wir ihre Entstehung bier furz berühren muffen.

Schon um die Mitte des 11. Jahrh, war von italienischen Kanftenten aus Amalfi und anderen Städten zur Berpflegung armer und franker Pilger ein Hofpitium nebst einem Aloster und einer Rirche in Jerufalem gegründet. Die Mitglieder Dieser frommen und nützlichen Stiftung, welche sowohl in Palästina als von Europa ans mit Borrechten und Gütern ansgestattet wurde, führten nach ihrem Schuppatron, dem heiligen Patriarden Johannes von Alexandrien, den Ramen Johanniter, wurden aber anfangs and eben je vjt Hojpitaliter genannt. Zur Zeit des ersten Arenzzuges stand Gerbard and der Brovence, ein sehr frommer, redlicher und menschenfreundlicher Mann, rem Hofpitinn von St. Johann vor und gab der Anstalt, die ansschließlich der Pflege der Kranken und Bitger gewidnet war, eine bestimmte Ginrichtung, worauf sie vom Pabste Paschat II. in Schutz genommen wurde und eine bestimmte Ordensverfassung erbielt. Erft Gerbards Rachfolger, Der Ritter Raimund von Buv, fügte im Jahr 1118 die Verpflichtung des Nampfes gegen die Ungländigen hinzu und verschaffte daburch bem Orben eine große Menge von Mitgliedern, Die sich burch einen schwarzen Mantel mit einem achtectigen Rrenze von weißer Leinwand auf der linken Bruft ans= zeichneten. Seitbem wurden ihre Borfteber Meifter, und seit Hugo von Reval (1260) Großmeister genannt. (Bgl. Die weitere Weichichte ber Johanniter in bem betreffenden Artisel Br. VI. E. 784 ff. ter Real-Encyflopädie).

Um tiefelbe Zeit geschah es, baf hugo von Pagens und Gottfriet von St. Aldemar mit sieben anderen Rittern zusammentraten, um sich zur Ehre der süßen Mutter Gottes in Kenschheit, Gehorfam und Armuth, im frommen Leben nach ber Regel tes beiligen Angustinus zugleich ter Bertheitigung tes gelobten Landes und ter Geleitung andächtiger Pilger zu weihen. Durch Diese ans Monche und Ritterthum gleich mäßig hervorgegangene Berbintung wurte von ihnen im Sahre 1119 ter Grunt zu einem neuen Orden gelegt, von besien Bebentung für bas schwache Königreich man sich balt allgemein überzengte. König Baltnin II. räumte ihnen daher bereitwillig einen Theil seines Palastes ein, und da tieser nahe bei der Stetle erbaut war, wo nach der gewöhnlichen Unnahme chemals ter Tempel Salomo's gestanten hatte, so befamen tie Ortensritter ben Ramen Tempetherren ober Tempter (Templarii). And ber Ba= triard von Jernjalem jämmte nicht, den Orden als eine Art von geistlicher Berbindung anzuerkennen, und ter heilige Bern hart verbreitete hierauf in Europa ten Ruhm Die= jer nenen Möndsöritter mit joldem Eifer, daß der Orden, nachdem der Pabst Honorins II. bemselben auf bem Concilium zu Tropes 1128 bie firchliche Bestätigung ertheilt hatte, mit bewunderungswürdiger Schnelligfeit an Bahl und Reichthümern wuchs. Die Mitter lebten in ihren Hänsern nach Art ber Mönche; Tapferkeit gegen die Unglänbigen war ihre Hauptpflicht. Ihre Tracht bestand in einem weißen Mantel mit einem rothen Arenze. Die Aufnahme geschah im versammelten Capitel unter einfachen Gebräuchen, aber böchst gebeim, sowie auch ihr ausführlicheres, zu verschiedenen Zeiten abgesaßtes und ergänztes Gesetz sehr geheim gehalten und nur ten höheren und älteren Ordensgliedern mitgetheitt wurde\*).

Diese beiden Orden, welche das Mönchsthum mit dem Mitterthum verbanden, indem sie nicht nur die drei Mönchsgelübde der Menschheit, der Armuth und des Gehorsams, sondern zugleich das Gelübde des Mampses gegen alle Feinde des Gtanbens sorderten, drücken den Karakter ihrer Zeit mit großer Bestimmtheit aus und kamen bei dem schnelten Anwachs ihrer Macht und Neichtbümer dem Königreiche Zernsalem lange Zeit vortresslich zu Statten. Da jeder, der als Mitglied in einen derselben eintrat, nach den Borstellungen der Zeit nicht allein das Berdienst der Ueberwindung seiner sinnlichen

<sup>\*)</sup> Bergl. Gieseter's Kirchengeschichte Bb. II, Abth. 2. S. 340 ber 2. Auft. u. Münter's Statutenbuch bes Orbens ber Tempetherrn Th. 1. Berlin, 1794. 8.

Natur, sondern auch tas tes heitigen Rampses sur die Sache Gettes und der Kirche gewann, so führte der erste lebhaste Eiser die anserlesensten Streiter Europa's nach Palästina, und wer nicht mitziehen konnte, beeilte sich wenigstens, noch vor seinem Tode Hab und Gut dem Orden zu schenken. Beide Orden waren in verschiedene Klassen eingetheilt; die erste derselben bildeten nur die eigentlichen Ritter, welche ihren Avel nachs weisen mußten; dech war anch sedem gemeinsreien Manne die Ansnahme gestattet, wenn er nicht als Ritter, sondern als Wassengenosse oder als dienender Bruder einzutreten wünschte. Die Großmeister, die in Zernsalem ihren Sitz hatten, geboten über eine starke streitbare Macht und sahen sich ankerdem durch die reichen Einkünste aus den, in Provinzen eingetheisten, nuermestichen europäischen Besitzungen in den Stand gesetzt, bedeutende Söldnerschaaren zu nuterhalten.

Durch die Unterstützung dieser Ritterorden, der stets nen zuströmenden abendländis ichen Pilger und ber italienischen Scoftaaten vermochten bie ritterlichen Könige Balonin I. und II. sich mit glücklichem Erfolge gegen die Ungländigen zu wehren. Als sich aber unter dem schwachen Kulto von Aujon im fünfundvierzigsten Jahre nach der Grün dung bes Königreichs die Atabelen von Hateb und Mosul, der furchtbare Emachd in Benkhi und fein Cohn Mureddin ter Gerechte, Eteffa's, ter Bormaner Bernfalem's, bemächtigten, verbreitete die Rachricht von diesem Creignisse überall einen solchen Schrecken, daß man die Rettung des Königreichs nur noch von einem neuen Krenzzuge erwartete, ber nicht von einzelnen Großen und Rittern, sondern von ganzen Staaten und ihren Regenten unternommen würde. Der Pabst Engenins III. trat im Abendlande an Die Spige ber Anfregung, opferte unbedenklich die Gerechtsame ber Lehnsherren und ber Glänbiger dem Bortheile der Arenzfahrer und ließ den Häuptern der europäischen Christenheit burch ben Minnt bes frommen, gelehrten und hochangeschenen Abtes Bern hard von Clairvaux das Mrenz predigen (vgl. Eugen. Epist. ad Ludov. bei Mansi. T. XXI. p. 626 seq.). Bernhart, einer ber einflugreichsten Eiserer für Die Hierarchie und tas Drakel seiner Zeit (j. t. Art.) setzte burch seine Verheißungen eines unschl baren Sieges zuerst auf dem Parlamente zu Bezelai 1145 die französische Welt in Bowegung. König Ludwig VII. von Frantreich nahm mit dem größten Theile seiner Ritterschaft bas Krenz, um für bas Rieberbrennen einer menschengefüllten Kirche zu büßen. Im folgenden Jahre erschien Bernhard als Krenzprediger in Deutschland, wo er auf ber Reichsversammlung zu Speier burch seine fenrige Beredtsamkeit nicht nur bie anwesenden Fürsten und Ritter, unter ihnen den jungen Berzog Friedrich von Schwaben, Welf VI., Heinrich von Destreich, Wlatistav von Böhmen, Otto von Freisingen n. A., sondern selbst den Raiser Romad III. wider seine Reigung mit sich fortriß\*). Der dentsche Kaiser, der sich so lange geweigert hatte, das Krenz zu nehmen, mar der Erste, welcher mit einem Heere von mehr als 70,000 Streitern aufbrach und ben alten Weg zu Lande durch Ungarn nach Constantinopel einschlug. Damals waren die durch Streit oft getrübten Verhältnisse zwischen ben Christen ber morgenländischen und abendländi= schen Kirche immer gespannter und bitterer geworden, und da die Deutschen schon in Thracien Teindsetigkeiten übten, so trug der griechische Kaiser Manuel I. kein Bedenken, im Stillen mit den Selvschucken Frieden zu schließen, um sich selbst zu sichern und die Fortschritte der Kreuzfahrer anfzuhalten. Unter diesen Umständen stieß das teutsche

<sup>\*)</sup> Die Gesinnungen und Ausschen von den Kriegszügen nach dem heisigen Lande hatten sich im deutschen Bolke seit dem ersten Krenzzuge sehr geändert. Wie dasselbe über diesen geurstheilt hatte, sieht man aus der treffenden Schilderung des Annalista Sawo bei Eccard, Corp. Hist. medii aevi, T. I, p. 579, wo es wörtlich heißt: "Als die Deutschen, ohne die Ursachen bieses Zuges zu wissen, so viele Schaaren von Reitern und Fußvolk, so viele Haufen Bauern, Weiber und Kinder bei sich durchkommen sahen, verspotteten sie dieselben als Wahnwitzige von einer unerhörten Thorheit, indem sie ihr Baterland verließen, nach einem ungewissen verheißenen Lande mit gewisser Gesahr zu haschen, ihren Gütern entsagten, und nach fremden trachteten."

Beer in Aleinasien theils burch bas Mistranen und bie Trenlosigseit ber Griechen, theils durch die häufigen Ueberfälle der Türken überall auf Hinderniffe und erlitt so große Berlufte, bag Konrad barüber verstimmt nach Constantinopel zurückging und ben Seini= gen empfahl, sich den nachrückenden Franzosen anzuschließen. Aber auch Ludwig VII. litt nicht minter unersetzliche Verluste in dem verödeten Lande, in welchem alle Unhöhen und Schluchten von den leichtgerüfteten Geinden besetzt waren. Mur mit großen Un= strengungen brachte er einen geringen Theil seines anfangs tem teutschen an Zahl weit überlegenen Heeres über Satalia und Tarfus nach Sprien, wohin sich anch Konrad zu Schiffe von Constantinopel begab. Dort trafen balt barauf ebenfalls bie zahlreichen norddentschen und englischen Arengfahrer ein, Die mittlerweile einen Seezug nach Bortugal unternommen und den Arabern Lissabon entrissen hatten. Alls unn die vereinten Schaaren, um boch etwas für bas Königreich Jernfalem auszuführen, in Berbindung mit tem Könige Baltuin III. und ten Truppen feiner Reichsbarone Tamaskus belager= ten, scheiterte and dies Unternehmen durch Zwist und Rangstreit, vornehmlich aber durch die Verrätherei der ansgearteten Bultanen, welche sich nicht schenten, insgeheim bie Unglänbigen wider ihre stammverwandten Gtaubensbrüder zu unterstützen. Hunger, Seuchen und Unordnungen aller Art bas Geer größtentheils aufgerieben hat= ten, kehrten die Fürsten, mißmuthig über das Gehlschlagen ihrer Hoffnungen und Abfichten, mit ben elenden Trümmern ihrer Bölfer nach Hause zurud, 1149. Bernhard aber, welcher zur glücklichen Ausführung bes Unternehmens selbst Bunter verheißen hatte, vertheidigte seine Wahrhaftigkeit, indem er sich auf die Unergründlich= keit Gottes berief und die Areuzfahrer beschuldigte, daß sie sich durch ihre Laster Des Sieges unwerth gemacht hätten, mährend sich die Besseren unter den theilnehmenden Zeitgenossen mit dem Gedanken zu trösten suchten, daß die Unternehmung, wenn auch nicht zu irrischer Wohlfahrt, boch zum Heile ber Seelen gereiche. (Vergl. Bernhard de consideratione II. 1.; Otto Frising. de gestis Frider. I, 1, 60.)

Nach dem unglücklichen Ausgange Dieses Kreuzzuges erlitten die Christen in Palä= stina eine Wiverwärtigkeit nach ber andern, und ungeachtet ihnen immer noch mit jedem Jahre zahlreiche Pilger aus Europa zu Hülfe famen, jo würde bas schwache, überdies burch innere Zwietracht zerriffene Reich in Leurzem sein Ente erreicht haben, wenn nicht bie Streitigkeiten ber feindlichen Herrscherfamilien unter einander seine Fortvauer noch einige Beit möglich gemacht hätten. Als aber ber tapfere und eble Salabin, einer ber größten Fürsten seiner Zeit, sich Vorderasien und Aegupten unterworfen hatte, mußte ihm nach ter mörderischen Schlacht bei Hittim oder Tiberias auch die Stadt Jerusalem am 3. Okt. 1187. übergeben werden. Obgleich Saladin als Sieger die Christen mit ungewöhnlicher Milte behandelte, jo setzte boch bie Nachricht von dem Falle ber heiligen Stadt bas ganze Abentland in Bestürzung. Schmerzlich bewegt vernahm taffetbe ten Ruf bes Pabstes Gregor VIII. zum Arenzzuge, zu tessen Ansrüftung selbst von ter Rirche, so wie von allen, tie zu Hause blieben, Der "Zehnte Satatins" eingesordert murde. Da rüsteten Die Italiener mit den Erzbischösen von Visa und Navenna, um vereint mit der Macht ber Normannen, Friesen, Dänen und Flandern auf niehr als hundort Schiffen voranzueilen, bis ihnen die drei mächtigsten Nationen Europa's, die Deutschen, Engländer und Franzosen nachselgen mürten. Ein glänzenterer Arenzzug war bis tahin noch nicht veraustal= Der bejahrte Raiser Friedrich I. war von heiligem Unwillen über die erlittene Schmach ber Christenheit so lebhaft ergriffen, bag er im Frühjahr 1188 auf bem Reichs= tage zu Mainz bas Kreuz nahm und alsbalt mit breißigtansend tapfern Kriegern, ber Blüthe seines Bolfes, durch Ungarn nach Constantinopel zog, wo er ohne Berluft ankam, weil seine streng gehaltene Heerordnung, seine Feldherrngröße und die Tüchtigkeit seiner Krieger ben zahtreichsten Weinden überlegen war. Heber den Raiser Isaak Angelus hatten sich mancherlei Gerüchte verbreitet, die es unzweifelhaft machten, daß er mit den Selvschucken und mit Saladin in einem dem Arenzheere gefährlichen Bündniffe stand. Friedrich behandelte baber bas griechische Reich wie ein erobertes Land und erzwang die

Ueberjahrt nach Asien. Trotz allen Hindernissen und Drangsalen brach er sich hier muthig bis Ikonium Bahn und gelangte, von seiner Umsicht und Kriegserfahrung unterftützt, nach ber Ginnahme ber Stadt ohne erhebliche Berlufte nach Tarfus, ertrant aber am 10. Juli 1190 in ben Fluthen bes Ralpfaduns over Seleph bei Selencia, worauf sich jogleich bie Bante ber Ordnung lösten und Unfälle aller Urt bas Beer bermaffen schwächten, daß nur ein geringer Rest von remsetben übrig blieb, mit rem sich bes Rai fers zweiter Cohn, ber Bergog Friedrich von Schwaben, vor Ptolemais illecon ober Nere) lagerte\*). Dorthin hatten auch bie Ronige von Frankreich und Englant ihre Bölker zur Gee geführt. Philipp traf ichen am 13. April 1191 nach einer glücklichen Fahrt an der Kuste von Palästina ein; Richard fam jedoch erst später an, weil er sich nach einem überstandenen Sturme bei der Eroberung Enperus aufgehalten hatte, um fich an tem tyrannischen Beherrscher Dieser Jusel, dem griechischen Prinzen Bjaat Comnenus, für die Mißhandlungen ber englischen Schiffbrüchigen zu rächen. Rach ber Bereinigung ber beiden Könige murte bie Stadt Ptolemais endlich burch Sturm erobert; aber nenn blutige Schlachten, Hunger, Seuchen und Unglücksfälle hatten gegen 300,000 Christen hinweggerafft. Außer vielen Edlen war auch ber Berzog Friedrich von Schwaben ein Opfer der Pest geworden. Doch hatte er sich vor seinem Tode ein bleibendes Andenken in der Gründung bes bentichen Ritterordens gestiftet, zu ber er vorzüglich durch die traurige Wahrnehunng bewogen war, daß die Johanniter und Tempelherren seinen bentschen Landsleuten in Sprien und Paläftina mit Geringichätzung begegneten und sie sogar von ihren Krankenhänsern und ihrer Unterstützung ausschloffen, ungeachtet Dieselben auch von Deutschen reichlich mit Gütern beschenkt waren und ans Deutschland ebenso wie aus anderen gandern bedeutende Einfünfte bezogen.

Uneinigkeit verhinderte nach der Einnahme von Ptolemais alle weiteren Fortschritte. Richards stolzes und übermüthiges Wesen erweckte ihm nicht nur in leopold von Desier= reich einen unversöhnlichen Feint, jondern trieb auch seinen Nebenbuhler Philipp August zu dem Entschlusse, noch vor Ablanf des Jahres 1191 unter dem Borwande einer Brankheit seine Truppen bem Besehle Richards unterzuordnen und nach Frankreich zuruckzukehren, um sich der englischen Besitzungen daselbst zu bemächtigen. Run entspann sich zwischen Richard und Saladin ein harter Kamps, welchen ber Erstere, obgleich von allen Berbündeten verlassen und babeim bedroht, mit Einsicht und Austauer sortführte, bis es ihm gelang, mit seinem ebenso großmüthigen als tapfern Gegner einen breijährigen Waffenstillstand zu schließen\*\*), durch den das Küstenland der christlichen Herrschaft gesichert und Jerusalem ben Pilgern geöffnet wurde. Mit ber Hoffnung, bas begonnene Werk ber Wiedereroberung bes heiligen Landes später zu vollenden, trat der löwenherzige König, nachdem er bas eroberte Eppern an Guide von Lufignan gegeben und mit ber Hälfte bes Grundeigenthums ber Infel seine Ritter belehnt hatte \*\*\*), im Jahre 1192 Die Heimfahrt au, murte intessen auf berjelben von Leopold von Destreich gefangen ge= nommen, an den Raiser Heinrich VI. verkauft und den Bannbrohungen Des Pabstes zum Trotte erst nach schwerem lösegetre freigegeben (vgl. Baronius, ad ann. 1193; Matth. Paris, ad ann. 1195).

Seit dem Mißlingen dieses mit so großem Glanze und Auswande begonnenen Unsternehmens nehmen die Krenzzüge einen von dem srüheren wesentlich verschiedenen Kascafter an. Die jugendlich frische Begeisterung war allmählich erloschen; der Glaubensseiser der Bölfer erfaltete und das Angenmerk der Fürsten richtete sich immer mehr auf ihre Interessen, während sich die regelmäßig fortgesetzten Seezüge nach dem Morgens

<sup>\*)</sup> Bergl. die Berichte zweier Augenzeugen, des Thageno de expeditione asiatica Friderici I. bei Freher, scriptt. rerum German. T. 1. App. und eines Ungenannten bei Urstisius. Germaniae Hist. illustres, T. I. p. 560.

<sup>\*\*)</sup> Er murbe auf 3 Jahre, 3 Monate, 3 Wochen, 3 Tage und 3 Stunden abgeschlossen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Reinhard, vollständige Geschichte des Königreichs Cypern. 2 The. 1799.

lande völlig in eigennützige Handelsunternehmungen verwandelten, welche ben schwan= fenten Berhältniffen ber beträngten Chriften in Sprien und Paläffina mehr Schaben als Bortheil brachten, Gleichwohl ließ ber Pabst Innocenz III. durch den Bugpretiger Fulto von Reuilli zu einem neuen Kreuzzuge auffordern, und eine bedeutende Ungaht frangösischer und italienischer Bergöge und Grafen, unter benen Thibaut von Champagne, Simon von Montfort, Baldnin von Flandern und Bonifacins von Monferrat am meisten hervorragen, folgten mit ihren Rittern und Mannen bem Rufe. Das zusammengebrachte Heer bestand aus 20,000 Streitern, und ra raffelbe weter stark genng ichien, um den landweg unangefochten zurückznlegen, noch jeine Anführer Schiffe bejaßen, jo erkauften jie bie Ueberjahrt und Unterstützung burch eine Seemacht für 85,000 Mart von Benedig. Die Entrichtung eines jo hohen Kaufpreises setzte sie indessen bato in große Verlegenheit, welche der dreinndneunzigjährige, fast erblindete Doge Dandolo schlan benntzte, um durch das Krenzheer, ungeachtet der Abmahnungen und Bannstücke bes Pabstes, das wichtige Zara zu erobern und die Macht res heiligen Marcus in Dalmatien zu begründen. Kaum von biesem Unternehmen zurückgekehrt, ließen sich bie Krenzsahrer, uneingebenk ihres Gelübbes, auf Zureben ber Benetianer von dem geflüchteten Sohne des gestürzten Isaak Angelus in die verhäng= nifrolle Palastrevolution bes griechischen Raiserreichs verwideln, in beren Folge sie auf einer venetianischen Rlotte unter Dandolo nach Constantinopel fuhren, Die Stadt am 12. April 1204 für sich selbst eroberten und nach furchtbaren Berheerungen und der Bernichtung fostbarer Werfe der alten Literatur und Aunst ein lateinisches, auf Lehusverfassung gegründetes Raiserthum errichteten, als tessen erster Kaiser Graf Balduin Obgleich ber Pabst Innocenz bas gange von Klandern gewählt und gefrönt ward. Unternehmen und die dabei verübten Grenel mißbilligte, benntzte er nichtsdesteweniger den Erwerb, indem er verordnete, daß der Patriard von Constantinopel nur in Rom cruannt werten julite (vgl. Geoffroi de Ville-Hardouin, Hist. de la conqueste de Constantin. 1198-1207). Doch vermochte bas neue Kaiserthum sich nur mit Mühe bis 3mm Jahre 1261 zu behaupten, weit Balduin einer zwischen den Kreuzfahrern und ben Benetianern getroffenen Verabredung gemäß nur einen Theil des früheren Reiches mit ter Hanptstadt erhielt, Die für ben Handel günftig gelegenen Infeln und Ruftenstädte aber ben Benetianern zusielen. Go war gleich vom Anfange an ber Grund zu ber Schwäche bes Reiches gelegt, ber auch bie folgenden Raifer bei bem allgemeinen Saffe ihrer griechischen Unterthanen schwertich würden haben abhelfen können, wenn sie auch weniger arm und hülflos gewesen wären \*).

Durch tie Errichtung tes saleinischen Kaiserthums war höchstens ein sester Punkt für ten Landweg ter Kreuzsahrer gewonnen, aber keineswegs ten bedrängten Christen in Palästina Hilz geleistet. Taher santte ter Pahst Innocenz III. von Reuem seine Boten überalt im dristlichen Abentlante ans, um tas Kreuz zu predigen. Dadurch entstant im Jahre 1212 in Frankreich und im südwestlichen Tentschland eine Bewegung unter ter Jugend des weiblichen wie des männtlichen Geschlechts, welcher weder tas Ansichen der Ettern noch die Macht der Fürsten völlig Herr werden konnte. Einige Hansen tieses sogenannten Kinderkreuzzuges wählten den Landweg und kamen auf dem Zuge, noch ohe sie Constantinopel erreichten, durch Hunger und Krankheit um oder wurden erschlagen; andere erzwangen in Italien die Einschissung und santen entweder in den Welten den Tet, oder sielen Stlavenhändlern in die Hände, die sie an die Unglänbigen verfausten. Vergänge dieser Art nunkten wohl dazu beitragen, die Gedanken der Mensichen von den Zügen nach dem beitigen Lande immer mehr abzuwenden. Nichtsbestos

<sup>\*)</sup> Bis zum Untergange bes lateinischen Kaiserreichs haben solgende Raiser über dasselbe geherrscht: 1) Baldnin 1. von 1204 bis 1205; 2) Heinrich bis 1216; 3) Peter von Conrtenay bis 1218; 4) Robert bis 1228; 5) Johann von Brienne bis 1237 und 6) Baldnin II. bis 1261.

weniger hofften die Babste noch fortwährend, nicht nur das Christenthum in den ganbern, beren Herrschaft es burch ben Islam verloren hatte, wiederherzustellen, sondern and tie römische Kirche über die griechische herrschend zu machen. In der That gelang es auch ihren eifrig fortgesetten Aufforderungen, im Herbste 1217 ein neues Arenzheer Die Theilnehmer bieses Zuges waren größtentheils nach dem Drient aufznbringen. Ungarn unter ihrem Könige Andreas II., tem Sohne Bela's II., und Dentsche ans verschiedenen Gegenden bes Reichs unter tem Berzoge Leopold VII. von Sestreich, bem Berzoge Otto von Meran, bem Erzbischofe von Salzburg und auteren geistlichen und weltlichen Herren. Auch ans Rorwegen, Dänemark und Rordbentschland vereinigten fich viele Kreuzfahrer, welche unter tem Grafen Wilhelm von Sollant auf einer nortbeutschen Flotte von der Rordice aussinhren, unterwegs Aleazar in Portugal ben Un glänbigen entriffen und erft im folgenden Jahre in Sprien ankamen. Die Ueberzengung von den Schwierigkeiten der Unternehmung hatte inzwischen den König Andreas bewogen, mit einem Theile ber tüchtigsten Streiter nach Ungarn zurückzukehren. Dennoch richtete das vereinigte Krenzheer, von dem habsüchtigen Cardinal-Legaten Pelagius und ben italienischen Seeftaaten verleitet, in Berbindung mit ben brei Ritterorden und bem Könige Johann von Jerusalem seinen Augriff gegen Legypten und eroberte den 5. November 1219 mit ungehenren Auftrengungen Damiette, ben Schlüffel biefes Landes. Als es aber von ta weiter nach Kairo vordringen wollte, gerieth es bei ber Unfunde des Landes im Delta durch die Ueberschwemmungen des Mils und durch ten tapfern Witerstant Kamel's, bes Beherrschers von Aegypten, in solche Roth, baf es im September 1221 mit dem Sultan eine Capitulation abschließen und nicht bloß Damiette, sondern auch das ganze Land wieder räumen mußte.

In Europa war bas Miklingen biefer Unternehmung ganz allein bem bentschen Raiser Friedrich II. Schuld gegeben, welcher schon bei seiner Krönung in Nachen 1215 das Krenz genommen und später zu wiederholten Malen das Gelübde ernenert hatte. Seine Vermählung mit Jolanthe, ter Tochter Johann's von Brienne und Erbin tes Königreichs Jernfalem, vermehrte Die übernommene Pflicht. Aber immer war er derselben unter allerlei Vorwänden ansgewichen. Jest nöthigte ihn der rechtsgelehrte und farafterfeste Pabst Gregor IX., dem tes Maijers Machtausprücke in Italien eben jo 3nwider waren, als seine freieren Religionsausichten, das oft gethane Gelübde endlich Der Kaiser schiffte sich mit einem gahlreichen Gefolge von Gürsten und Rittern am 15. August 1227 zu Brundnstum ein, fehrte aber wegen wirklicher ober verstellter Krankheit nach brei Tagen zurück. Gregor sprach barauf ben Bann über Friedrich aus, und tiefer zog, ohne sich um tie Lossprechung von einem Banne, den er für ungerecht und eben deßhalb für ungültig hielt, weiter zu bekümmern, im Angust bes sol-Aber er fand im Morgenlande, wohin ihm burch bes genden Jahres nach Paläftina. Pabstes Anordnung der Bannfluch vorangegangen war, an den Christen, in deren Intereffe er den Zug unternommen hatte, nicht Bundesgenoffen, wie er erwartete, sondern Daher schloß er am 18. Februar 1229 mit tem gum heimliche und offenbare Gegner. Frieden geneigten Sultan Kamel von Megupten einen zehnjährigen Wajfenstillstant, burch ben er das Königreich Jernfalem wiederherstellte. Trinmphirend zog er dann in die heilige Stadt ein und setzte sich mit eigener Hand bie Arone von Jerusalem auf's Hanpt, worauf er nach Italien zurndeitte, um ben Gingriffen bes Pabstes in seine Besitzungen mit Rachdruck Einhalt zu thun. Mit Recht kounte jetzt ber Raifer behaupten, bag er sein Arenzgelühre gelöst und den Christen im Morgenlande selbst wider ihren Willen einen wesentlichen Dienst geleistet habe, während bas ungestüme Versahren bes Pabstes gegen ihn als Kreuzfahrer von vielen Zeitgenossen laut gemißbilligt wurde. blieb Jernfalem nur furze Zeit über ben Waffenstillstand hinaus in ben Händen ber Chriften, to ein neuer Kriegszug, ben bald nach bessen Ablaufe (1240) ber König This baut I. von Ravarra und der Graf Richard von Cornwallis mit vielen französischen Großen zur Rettung ber heiligen Stadt unternahmen, durch Zwist und Ungeschicklichkeit gänzlich misslang.

Nach Sultan Kamel's Tode war die Hauptmacht der Ginbiten in Aegypten an et Zaleh, den jüngeren von seinen Söhnen, gefommen. Um dieselbe Zeit erregten die Mongolen einen ungeheuren Bölfersturm, der bransend über ganz Asien zog, die Blüthe von Südasien zerbrach, die frühere Bildung in den ismalitischen Staaten zerstörte und das Ende der christlichen Herrschaft in Jernsalem und dem heiligen Lande für immer herbeisührte. Letzteres geschah durch die Chawaresmier, welche, surz zuwer von den Mongolen besiegt und verdrängt, ein Heer nach Sprien schickten, das hier in Verbinsung mit dem ägyptischen Sultan die Christen und die mit ihnen gegen den Sultan verbundenen Mahammedaner bei Gaza schlug und im Jahre 1247 Jernsalem uehst den Städten Gaza, Askalon und Tiberias eroberte. Die Nachricht von diesen schweren Unsfällen gab die Berankassung zu den letzten Krenzzügen, an deren Spitze sich der König Ludwig IX. von Frankreich stellte.

Indwig IX., seiner Frömmigfeit und Gewissenhaftigkeit wegen ber Beilige ge= nannt, batte, von einer lebensgefährlichen Krankheit genesend, bas Krenz genommen und vertheidigte seinen Entschluß ats ein gottwohlgefälliges Werk gegen bie Großen seines Reiches, die nur ungern seiner Aufforderung zur Theilnahme an dem heiligen Kampfe Folge leisteten. Alls endlich im Angust 1248 alle Borbereitungen auf's Beste getroffen waren, vertieß ber König mit seinem Beere zu Schiffe bie Küsten Frankreichs und landete glücklich in Cypern, wo er mit den Seinigen überwinterte und nach reiflicher leberlegung beschloß, den nächsten Angriff nicht gegen die unhammedanische Macht in Palästina, sondern gegen Aegypten zu richten. Im Juni des folgenden Jahres erschien bemgemäß bas französische Heer auf venetianischen und gennesischen Schiffen an der Rüste von Meanpten, nahm in raschem Anlanse die Städte Damiette und Mansura, erlitt aber beim unvorsichtigen Vordringen in's Innere tes Landes schwere Verlufte. Graf von Artois, Ludwigs Bruder, wurde mit seiner Heeresabtheilung ganglich aufgerieben und der König selbst in einer blutigen Schlacht, wenn auch nicht völlig überwunden, doch so sehr geschwächt, daß er sich nach heldenmüthigem Kampfe mit der Blüthe seiner Ritterschaft gesangen geben und in der mit dem Sultan Inranschah geschlossenen Capitulation den freien Abzug mit der Rämmung Aegnptens und den Reichthümern Er begab sich mit tem leberreste seiner Truppen uach Franfreichs erfaufen mußte. Sprien, konnte aber bier ans Mangel an Streitfräften nichts ansrichten und kehrte 1254 in die Heimath zurück, wo die Reichsangelegenheiten nach dem Tode seiner Mintter Blanka jeine Gegenwart bringend nothwendig machten.

Je weniger Ludwig IX. in Negypten und Sprien seine Absicht, die Christen wieder in den Besitz tes gelobten Yantes zu setzen, erreicht sah, testo gewissenhafter bewahrte er sein Gelübre im Herzen und bewog noch ein mal im reiferen Alter mit ter Dornenfrone in der Hand den Adel Frankreichs durch Liebe und Ehre zum Krenzinge. mat tieß er sich aber durch den Ginftuß seines Bruders Kart von Anjon, welcher zu dem in Besitz genommenen Königreiche Sicilien zugleich die gegenüberliegende Kuste von Rordafrita zu besitzen wünschte, bestimmen, gegen Innis zu ziehen, von bessen Beherrscher Abn Abrattah er hoffte, taß er sich zum dristlichen Glanben werte bekehren Doch scheiterte seine Hoffnung ebenso sehr an seiner eigenen Sorglosigkeit, als Statt eines Projelyten fand er einen wohlgerüfteten an des Feindes Wachsamfeit. Gegner und eine schwierige Belagerung, bei welcher unter ber heißen afrikanischen Sonne und auf dem brennenden Sandboden austedende Mrantheiten sein Beer ergriffen und ten größten Theil tesselben wegrafften. And ter an Geist und Körper zugleich ge= schwächte König erlag der Gewalt der Krankheit am 24. Angust 1270, woranf sein Sohn Philipp III. die Belagerung aufhob, nachdem ihm Abn Abdallah versprochen hatte, die Ariegstosten zu bezahlen, alten Christen freie Religionsübung sowie ben driftlichen Kanfleuten freien Handel zu gewähren und an den König von Sieilien jährlich einen aus

früheren Zeiten herkömmlichen Tribut zu entrichten (vgl. Joinville, Histoire de St. Louis p. Charl. du Fresne. Paris 1668. f. 761).

Der heilige Ludwig schließt auf eine würdige Weise die Reihe der Helten, welche die großartigen Unternehmungen der Krenzsahrer leiteten. Der blutige Streit um das gelobte Land war zu Ende; die schöne romantische Begeisterung, welche aufangs Millionen nach dem Driente geführt hatte, war verschwunden oder verständigeren und selbstsüchtigen Betrachtungen gewichen. Alle Bersuche, das Morgenland dem Christensthume zu retten, blieben ohne Erselg, seiten die Christen durch eigene Schuld die Herrschaft in Palästina und Sprien immer von Renem verloren hatten. Nach dem Falle von Antiochien (1268) und von Tripolis (1288) wurde auch die letzte Feste der Kreuzsfahrer, Ptolemais (Uffon) nach ruhmvoller Vertheitigung am 18. Mai 1291 unter surchtbarem Gemetzel von dem ägnytischen Heere des Malet al Aschraf erstürnt.

Obgleich somit ber ursprüngliche und eigentliche Zweck ber Kreuzzüge ungeachtet ber unermeglichen Opfer, welche bie abentländischen Christen zwei Sahrhunderte lang in schwärmerisch-gläubiger Hingebung gebracht hatten, nicht erreicht war, so waren Dieselben vennoch für die europäische Menschheit von der größten Wichtigkeit. Denn sie brachten ben Drieut und das Abendland auf's Rene lange Zeit in die engste Berührung und führten in beiben Weltgegenden die folgenreichsten Bewegungen und Umgestaltungen herbei. Zwar zogen sie auf ter einen Seite einen Vertust von mehr als fünf Millionen Menschen nach sich und beförderten auf einige Menschenalter pabstlichen Despotismus, Aberglanben, abentenerliche Kriegsluft und ränberischen Waffentrot; aber sie brachten auf ber anderen Seite auch Bortheile, welche ben Schaden, ben fie anrichteten, vielfach Durch die Krenzzüge traten die Bölker, vorzüglich des südwestlichen Theiles von Europa, in nähere Verbindung; eine selbständige Entwickelung ter Nationalitäten wurde vorbereitet; die Einheit des Staates mehrte sich, indem die Macht der Könige durch die Verminderung der Gewalt des Herrenstandes und der inneren Fehden stieg; ras Emporfommen des Bürgerstandes wurde erleichtert und beschlennigt, indem sich in Europa ein Handelsverkehr ausbildete, ber ben Städten große Reichthümer zuführte, während der Abel des Landes durch die kostspieligen Züge nach dem Orient verarmte; der Gesichtsfreis des menschlichen Geistes wurde durch den reichen Zuwachs neuer Kenntniffe erweitert, ber Sinn für Kunft und Lebensgenuß gewedt und genährt, und, was die Sauptsache im Großen mar, der Diesen Unternehmungen gn Grunde liegente Ge-Danke enthand bas Volk von Willenlosigkeit, Stumpsheit und Anechtschaft und ließ basselbe die höhere Bestimmung ber Menschheit in bämmerndem Morgentichte ahnen; mit bem Bewußtwerben bes Glaubens begann Die Entfaltung großer Kräfte; das innere Hinderniß fortschreitender Bervollkommung des Staatslebens war gehoben (vgl. Wachler, Lehrbuch der Geschichte S. 255).

Wir würden die Grenzen des uns zugemessenen Raumes überschreiten, wenn wir hier auf die wohlthätigen Folgen, die aus den Krenzzügen für den Staat, die Fürsten und einzelnen Stände, für Handel und Gewerde, für Poesie und Kunst, sowie für die Volksbildung im Allgemeinen erwuchsen, weiter eingehen wollten; wir beschränken uns daher, dem Zwecke der Real-Encyklopädie gemäß, auf den bedeutenden Einfluß, den sie auf die Theologie und Kirche geübt haben. Zunächst war es die Erhebung der geistlichen Macht über die weltliche, welche durch die Kämpfe für den Glauben, bei denen alle Classen ohne Unterschied in frommer Begeisterung dem Gebote der Kirche gehorchten, befördert wurde. Da die Leitung dieser großen Unternehmungen vom Ansfange an den Händen der Pähste anwertraut war, so lag davin schon eine Ueberlegenheit derselben über die weltliche Macht, weil alle Krenzsahrer, selbst die Könige und Kaiser nicht ansgenommen, sich durch ihr Gesübe als Solvaten Christi, oder was dasselbe ist, der Kirche und ihres Oberhamptes in Rom, von dem Willen des Pahstes abhängig machten. Zwar erfannten es die Pähste sogleich, wie wenig es ihrem Vortheile gemäß sen, persönlich an den Unternehmungen der Krenzheere Theil zu nehmen; aber sie übers

trugen ihre Gewalt besonders ernannten Legaten, die bei denselben ihre Stelle vertreten mußten und deren Dienste sich so nüßlich erwiesen, daß die Pähste später mehrere Geiste siche zu Legaten wählten, welche von ihnen in alle Länder gesandt wurden, um die Gewalt der Metropolitane und Bischvöse zu beschränken und die pähstliche Macht überall zu besestigen (val. d. Art. Legaten).

Aber die Krenzzüge trugen nicht allein wesentlich dazu bei, die pähstliche Macht über die weltliche zu erheben, sondern sie beförderten auch durch die Ansbildung des Legatenwesens, durch die Einführung der bischöflichen Vicarien und durch vie Entstehung ver Episcopi in partibus infidelium (j. t. Artt.), zu der sie vie nächste Beranlaffung gaben, die pähitliche Allgewatt über den Alerns. Ebenjo wurden sie eine Hauptquelle der Bereicherung sowohl für den römischen Hof als für die Geistlichkeit überhaupt, indem sie nicht nur den Pähsten den Borwand zu mannigfaltigen Geldforderungen an die Bölter und Staaten darboten, sondern auch die meisten der Anführer und noch mehr die geringeren Theilnehmer der Krenzheere zur Veränßerung oder Berpfändung ihrer Besitzungen an die Kirche und die wohlhaben= ben Klöster zwangen, um das zu ihrer Ansrüftung nöthige baare Geld zu erhalten. Da die Krenzzüge zur Vertheidigung der driftlichen Religion gegen die Unglänbigen unternommen wurden, so mußten sie mit ihrem Beginne den Karafter von Religionskriegen annehmen und als solche nothwendig eine Intoleranz hervorrufen, welche sich vorzüglich gegen die gleichzeitig entstandenen und weit verbreiteten Seften, namentlich der Katharer und Waldenser, richtete und durch die von den Pähsten angeordneten Retterstrafen und Retterverfolgungen die Macht derselben außerordentlich hoben.

Eine mächtige Stütze erhielt sedann die auf die angedentete Weise begründete und besestigte Macht der Pähste im Zeitalter der Krenzzüge besonders an den Mönchse orden, welche seit der Ressorm von Elngun unmittelbar vom Pahste abhingen. Fast gleichzeitig mit dem ersten Krenzzuge waren die Camaldulenser, Karthäuser, Cisterzienser, Prämonstratenser und Karmeliter entstanden; noch wichtiger aber wurden die unter Insposenz III. gestisteten Bettelorden der Franzisstaner (1210) und der Dominikaner (1215), welchen letzteren die den Bischösen gänzlich aus den Händen gewundene Inspulsition übertragen wurde.

Somit waren es die Arenzzüge, welche hauptsächlich dazu beitrugen, daß es dem beharrlichen Streben der Pähfte gelang, den von Gregor VII. gegründeten Ban der rösmischen Hierarchie aufzuführen und das ganze Abendland zu einem christlichen Staatensvereine unter der Herrschaft der Lirche zu gestalten. Gleichwohl darf dabei nicht überssehen werden, daß andererseits bereits am Ende dieser solgenreichen Unternehmungen ein Kampf für die Resormation der Kirche begann, welcher mit der durch dieselben ansgeregten und gesörderten Ausstlärung der Bölter und Kräftigung der Staaten die Hierarchie mehr und mehr untergrub und die Macht der Pähfte endlich brach.

Was den Einfluß der Mrenzzüge auf die wissenschaftliche Theologie betrifft, so war derselbe zwar nur mittelbar und von geringerer Bedentung, als der Einfluß auf die Kirche; doch trugen diese Unternehmungen dazu bei, daß mehrere Schriften des Aristosteles befannt und in's Lateinische übersetzt wurden, wodurch die Lehrer der mittelalterlichen Scholastif und mit ihr der Theotogie eine erwünschte Anregung zu schäfterem Nachdenken erhielten.

Albertus s. Albericus Aquensis, de passagio Godofredi de Bullione et aliorum principum, libri XII. (reicht bis 1121) ed. Reiner Reinerus, Helmst. 1584. 4.; Fulcherius, gesta peregrinantium Francorum (bis 1124): Wilhelmi Syrii historia rerum in partibus transmarinis gestarum, libri XXIII.; und Jacobi de Vitriaco historia Hierosolymitana in Jacob Bougars Samunlung: Gesta Dei per Francos s. orientalium et regni Francorum Hierosolymitani historia, II Tomi, Hanoviae 1611. — Friedrich

Witten, Geschichte ber Krenzzüge nach morgentäntischen und abendläntischen Berichten, 7 Bbe.; J. Michaud, Hist. de eroisades, Paris, 6 voll., übersetzt von Ungewitter, 7 Bbe.; Fr. v. Ranmer, Geschichte ber Hohenstansen, Bt. 1 sf.; Ludw. Haken, Gemätre der Krenzzüge nach Palästina, 3 Thle.; F. v. Kund, Gemätre auß dem Zeitsalter der Krenzzüge, 3 Thle.; H. v. Subel, Geschichte des ersten Krenzzuges, 1841. — Herren, Bersuch einer Entwickelung der Folgen der Krenzzüge für Europa, in dessen historischen Wersen, Thl. 2: Regenbogen, eomment. de fructibus, quos humanitas, libertas, mercatura, industria, artes atque disciplinae per junctam Europam perceperint e saero bello. Amst. 1809.

**Arieg**, ob den Christen erlaubt. — **Ariegsdienste** der Geistlichen. — Die beiden Artisel, obschon der eine der Moral, der andere dem Recht zugewandt, mögen wohl mit= und ineinander besprochen werden; denn das Geschichtliche ist gemein= sam, die Prinzipien, wenngleich das einemal in Pflichten, das anderemal in Vorrechte anslausent, die gleichen oder nahe verwandt.

Die Frage, ob den Christen der Krieg ertanbt, zertegt sich in die doppette: ob driftliche Obrigkeit Krieg führen burfe und ob ein driftlicher Unterthan seiner Obrigfeit zum Kriegstienst verpflichtet sen. Das A. T. stettt die Bejahung außer Zweifel (Mi= chaelis moj. Recht & 175 n. j. Ewald, Gejch. t. B. Sjrael). Das Nene verneint und verwehrt nicht. Johannes ber Tänfer (Luf. 3, 14.) weist bie Kriegsleute zur Buße burch Berlaffen nicht ihres Berufs, sondern der fündlichen Gewohnheiten an demsethen; Jefus stellt an die glänbigen Kriegsmänner (Matth. 8, 5. Apg. 10, 1.) fein Ausinnen, ihren Dienst zu verlassen; die Obrigkeit wird als Schwertträgerin anerkannt (Röm. 13.); dem Einzelnen zwar Enthaltung von Privatrache bis zur äußersten Geduld (Matth. 5, 38 n. f.) als Pflicht vorgehalten, nicht aber die Gegenwehr durch Vorstellung (3vh. 18, 23.), noch vie Beiziehung brüverlicher oder gemeindlicher (Matth. 18. 1 Ron. 6.), noch Influcht zur obrigkeitlichen Hilfe (Röm. 13, 4. Apg. 25, 11.) verboten. Allerdings pflanzt bas Chris stenthum ben Friedenssinn zwischen ben Ginzelnen und zwischen ben Bölfern, gleichwie es auch Freiheit und Achtung ber Perföulichkeit pflanzt, aber in gesetzlich gebietenter Form schafft es weder Stlaverei noch Arieg ab; und verwehrt es der Obrigkeit nicht, ihr Schwert zu brauchen, je kann auch ber Unterthan an Diesem Punkt ber Obrigkeit nicht ben Gehorsam versagen, wozu er ihr verpflichtet ist.

Die in den ersten driftlichen Jahrhunderten herrschende starte Abueigung gegen ben Kriegsbienst bernft sich zwar auf neutestamentliche Stellen, namentlich auf bas Wort Jesu zu Petrus: "wer Menschenblut vergießt" u. j. f., aber ihr liegt in ber That uvch gang Anderes zu Grund: einmal die vom Staat ausgestoßene Religion entschließt sich schwer, die Interessen des Staats bis zu dieser Betheiligung mit Leib und Leben zu den ihrigen zu machen; für's andere schreckt der mit dem Kriegsbienst verflochtene Götzenvienst von jenem ab. Letzteres aus Tertullian ersichtlich und zwar dem vormontanisti= schen (de idololatria cap. 19.) wie dem montanistischen (de corona militis cap. 11.). In ersterer Stelle verbietet er and bas Dienen als gemeiner Solbat, obgleich biese nicht wie die höheren Stellen bei Opfern und peinlichem Verfahren amtlich betheiligt waren; genng, daß die Feldzeichen ber römischen Legionen Gögenbilder hatten: non convenit sacramento divino et humano, signo Christi et Diaboli, castris lucis et castris tenebrarum: nou potest una anima duobus deberi, Deo et Caesari. Rody jtärfer in der andern Schrift (zum Schutz eines christlichen Soldaten, der bei einer feierlichen Gelegenheit den Festkranz nicht aufsetzte nur wegen nuzeitigen Martyrinus von vielen Christen getabelt murbe): licebit in gladio conversari, domino pronuntiante gladio periturum, qui gladio fuerit usus? Et proclio operabitur filius pacis, cui nec litigare conveniet? et vincula et carcerem et tormenta et supplicia administrabit, nec suarum ultor injuriarum? Soll ein Chrift, ber bei Tag die bosen Geister mit Verwünschungen vertreibe, bei Racht ihre Tempel hüten, gelehnt auf den Speer, mit welchem Christi Seite burchbohrt worben? u. f. f. Man fieht hier bas Hervortreten von Bedenklichkeiten

gegen Betheiligung am Krieg, die mehr in ceremonialen als sittlichen Gründen wurzeln, ein Ausstehn jenes jüdischen Sisers, welchem einst römische Feldzeichen in Jernfalem und der goldene Ader des Herodes auf der Tempelpforte ein Grenel waren (Josephus de bell. jud. lib. I. cap. 33. H. cap. 10.). Zugleich geht aber aus Obigem schon, wie aus Tertussians befanntem Wort: navigamus et nos vobiseum et militamus (Apol. c. 42.) und selbst aus der späteren Sage von der legio sulminatrix, deren Aufänge schon bei Tertussian (ad Scapulam cap. 4.) sich ansetzen, hervor, daß tretz des Wirerspruchs der Kirchenlehrer und des firchtichen Bewustssehns Christen im Heere nicht selten dienten.

Waren es aber vornehmlich die zwei genannten Gründe, welche den Kriegsdienst meiben hießen, so erklärt sich die schnelle Umstimmung der Ansichten, sobald das Christenthum zur Staatsreligion geworden war, auf natürliche Weise. Das X in der Vision Constanting, die Bertanschung des Ablers mit dem Kreuz auf den Teldzeichen der römischen Legionen ist die Symbolisirung der dem freundlich gewordenen Staat zugewandten Interessen der dristlichen Kirche, vor deren Bewußtsehn von unn an die Kriege des Staats und die Dienstleistungen bei denselben selbstwerständlich und pflichtgemäß werden. Augustin schon hat gänzlich keine Bedenken mehr für seine Verson und Gründe geung, joldje Antern zu benehmen, z. B. ep. 138. ad Marcellinum cap. 12. tas aus Matth. 5, 39, genommene mit den Berten: praecepta patientiae non tam ostentatione corporis quam praeparatione cordis sunt retinenda, mit Bernjung auf tas eigene Berhalten Jefu Joh. 18, 13., Pauli Apg. 23, 3., auf den Täufer Inf. 3, 14. — quibus proprium stipendium sufficere debere praecepit militare utique non prohibuit, Tertussian: etsi adierant milites ad Joannem . . . si etiam centurio crediderat, omnem postea militem Dominus in Petro exarmando disciuxit: mährend Augustin selbst für den Edwerthich Petri eine vorbitdliche Bedeutung findet contra literas Petiliani lib. 2. cap. 88.) Alls eine Wohlthat erscheint ihm der Arieg, denn eni licentia iniquitatis eripitur, utiliter vincitur, quoniam nihil est infelicius felicitate peccantium, qua poenalis nutritur impunitas et mala voluntas velut hostis interior roboratur; und der Waffen= dienst als Gott wohlgefällige Anwendung einer Gottesgabe: virtus tua etiam ipsa corporalis donum Dei est; sic enim cogitabis de dono Dei non facere contra Deum (ep. 207 ad Bonif, cap. 4.). — Quid culpatur in bello? fragt er an einem andern Ort (c. Faustum lib. 22. cap. 74. et 75.) an quia moriuntur quandoque morituri, ut dominentur in pace victuri? hoc reprehendere timidorum est, non religiosorum; ja rem Frommen schare nicht, auch unter einem gottlosen Fürsten in einen ungerechten Krieg zu ziehen, weil er damit nur der von Gott gesetzten Dhrigkeit gehorche, welche ihre Berantwortung für sich trage, ita ut fortasse reum faciat regem iniquitas imperandi, innocentem antem militem ostendat ordo serviendi. So jehr accord mit dem, was das Bedürfniß des Staats erheischt, ist die religiöse Meinung über Arieg und Ariegsdienst in ber römischen Staatsfirche geworden.

Ganz verschwunden sind übrigens die idealen Ansichten nicht; sie teben nicht bloß als Zweiset in einzelnen zärteren Gewissen sort, wie Angustins Bemühung sie zu beschwichtigen beweist, sondern von unn an sinden sie Zustucht dei einem ansgesonderten Theit der christlichen Gesetschaft, dem Alerus. Was einst Drigenes alten Christen zusschried, daß sie als das priesterliche Geschlecht, das mit seiner geistlichen Wassenrüftung den Königen größere Dienste als die Soldaten teiste und die triegstistenden Dämonen durch sein Gebet in die Flucht schlage, vom kriegsdienst eremt sehn müssen, sagend: "wir ziehen zwar nicht unter dem Kaiser in's Keld, auch wenn er uns dazu zwingen wollte, aber wir ziehen sir ihn in's Keld, indem wir abgesonderte Lager der Frömmigsteit unter Flehen zu Gott aufschlagen" (c. Celsum VII, 73. 74.), das ward sest Grundslage sür die Immunität des priesterlichen Standes. In der römischen Staatssirche nehmen die Klerifer zum Kriegsvienst die Stellung ein, welche srüher die Christen als solche eingenommen batten; der Dienst am Heiligthum verbietet die Vernnreinigung durch

Menschenblut. Dech nicht tie gleiche Stellung zum Krieg an sich. Im Gegentheil, je mehr Verslechtung der firchlichen und staatlichen Interessen, je mehr Billigung des Kriegs und wenn derselbe beidnische Mäckte betrisst, selbst Ausmanterung zum Krieg. Man kann den Gang der Verstellungen versolgen durch die Ausssichenung und die Eitate in Gratians Cansa 23. de re militari et bello. Veran die evangelischen Grundsätze von der Feindesliede und Versöhnlichseit, hernach Bernsung auf A. I., sophistische Eregese des Renen, Ausührungen aus den Kirchenvätern und endlich als Resultat die zwei Sätze:

1) Kriegführen ist an sich seine Sünde, es gibt vielnichr löbliche und verdienstliche Kriege.

2) Die Klerifer dürsen zwar nicht selbst die Wassen ergreisen, aber andere hiezu antreiden. Tabei wird freilich die unmittelbare Ausservung zum Blutverzießen verboten (c. 28. C. 23. qu. 8.). Dies die dertrinären Grundsätze im Mittelalter und aus ihnen sließend das die Absetzung des militirenden Klerifers gedietende und die Ausnahme Solcher, welche früher als Christen militirt hatten, in den Klerus verbietende Geses, eine Irregularität, aus dem desectus persectae lenitatis hergeleitet und heute nech als solche anerfannt (Richter Ausst. 4. §. 94. Not. 12.).

Intessen beweisen die oftmaligen Wiederholungen und Strafandrohungen (apost, can. 82, — c. 4. C. 23. qu. 8. — Conc. Tolet. IV. c. 45, ann, 633. — Conc. Meldense cap. 37. ann. 845. — cap. 2. X. de vita et honestate clericorum. — c. 25. X. 5, 39. — Dist. L. c. 61. Ll. c. 2. — Sachsenspiegel Buch 3. Art. 2.), daß die Reigungen vieler Aterifer mit dem Verbot nicht selten im Widerstreit gestanden sind. Muß doch schon Atha nafins klagen: was haben Bischöfe mit dem Mrieg zu schaffen? — Trei Ursachen wirkten ragn mit: Zelotismus, bem bas weltliche Schwert gegen Reger zu langfam arbeitete, Rothwehr zur Zeit tes Faustrechts nur entlich tas Fentalwesen (vgl. Sidnoogvoor ecclesiasticum, sive episcopus miles, in veteri ecclesia invisus von Naspar Ziegler, Wittenb. 1672). Man tente an tie Mönchohaufen, welche zu Chrusostomus Zeit mit taiferlichen Bollmachten in ten Provinzen umberziehen, um alle Spuren tes Bötzen-Dienstes zu vertitgen, an ihre Gewattthaten bei ben bogmanischen Mämpfen ber vrienta-Was hier rober Aufang, wird ipater ausgebildetes Enstem; in ben Krenzzügen zeichnen sich manche Bischöfe mititärisch aus (Ranmer, Hohenstaufen. Buch 1. Hauptst. 5. B. 3. H. B. 5. H. 5.) und Diese heiligen Mriege werden Beranlassung, daß endlich der Arieg selbst seine kanonische, innerkirchliche Bertretung in den geistlichen Mitterorden, Dieser Blüthe bes friegerischen Geistes ber mittelalterlichen Rirche findet. Aber and ichon vor ten Arenzzügen finten wir 3. B. einen Biichof Anepos als Feltherrn der Franken gegen die Schwaben im Jahr 712. Im Jahr 865 unft Rikolaus I. Die Mehrzahl der fränkischen Bischöfe tateln, daß sie unter dem Borwand, die Küsten gegen Seeränber bewachen zu helfen, von einer Synote weggeblieben waren (c. 19, C. 23. Es liegt in der ganzen Art, wie Grundbesitz zu erwerben und zu bewahren qu. 8.). ift, daß der klerus geneigt wird, seiner Immunität da zu entsagen, wo sie ihm ein Hinderniß mürde, in leben einzutreten, daber: ecclesia elypeum non respuit (jus alemann. feud. cap. 1.), zumal we bas abelige Blut mit in's Spiel fommt ("ein jeglich Pjaff, ter von Mittersart ist, ter mag woll behaben Lehn zu finen Lübe." ebent. cap. 3.). Trot mannigfachem Witerspruch firchlicher und bürgerlicher Gesetzgebung weiß sich taher ber höhere Alerus in dem friegerischen Gebiet des Tendalmesens jestzusetzen, seines lästigen Privileginms sich zu entäußern. Denn in der That stellte ein die Heerfolge leistender Bischof eine doppelte Anomalie dar: erstlich war seine Kirche, als mystische Perfon, lehensunfähig; Diesem Mangel half sie ab durch Stellung eines Provasallen (G. L. Boehmer, principia jur. feud. §. 94.); als Provafallen stellte sie aber bann einen soldzen, welcher seinem persönlichen Verhältniß nach unfähig war, den Vischof — eine Ueberschreitung der kanonischen wie eine Ansnahme von den Fendalgesetzen. So mächtig wirfte Die firchliche Utilitätsmaxime und Die Sitte ber Zeit. — Jener Speer, um beffen willen einst tem Tertullian alle Speere als unheilig erschienen, war freilich unterbest dem Erenzheer, welches ihn durch besondere Offenbarung in der Petersfirche zu Antiochien

entbeden follte, zu einem heitigen Siegeszeichen geworden (Raumer, Buch 1. Hauptst. 5. und 2. Beilage: Die Legende von ber heiligen Lanze zu Antiochien).

Daß solche änserste Verweltlichung nicht Tatel und Reaftion von Seiten des christstichen Sinnes gefunden hätte, darf man nicht meinen; wie sich aber das Gewissen derer, die in ihr lebten, zurecht zu sinden wußte, zeigt eine Erzählung in der Chronif Alberts von Stade 1172, wie Erzbischof Christian von Mainz, Barbarossa's Feldherr, bei einem Einfall in das Gebiet von Vologna nenn Keinde in Einem Tressen erschlug, doch nicht mit dem Schwert, was gegen Christi Wort an Petrus, sondern mit einer dreikantigen Kenle (Boehmer, J. E. P. Lib. III. tit. 1. §. 61. vgt. Raumer Buch 4. Hauptst. 7. zum Jahr 1174. — Bensen, Vanerukrieg S. 485).

Mit dem alten Lehenswesen, und mit dem alten dentschen Reich, und seitdem nur noch in dem römischen Bischof eine Tuplicität der Person vorhanden, ist für den höheren katholischen Klerus alle Collision zwischen den Satzungen des kanonischen Rechts und dem zeitlichen Interesse gefallen; setzt handelt es sich nur noch davon, ob und wie weit auch solche, welche Priester werden sollen, zur Theilnahme an der allgemeinen staatsbürgerelichen Wehrpslicht zuzuziehen sind, was in verschiedenen Staaten verschiedene Behandening sindet.

Was die evangelische Rirche betrifft, so sollte dieselbe in Deutschland bald nach ihrem Beginn Anlag finden, sich über die Frage, ob Krieg ben Chriften erlandt jen, auszusprechen, burch ben Banernaufruhr und bie Ginfälle ber Türken. Fällen zweiselten die Reformatoren nicht an der Rechtmäßigkeit und an der Pflicht, zu den Waffen zu greifen, und sie befämpften namentlich auch die Einwendungen, welche von der feindseligen Stellung des Kaisers zu dem Evangelinm hergenommen waren. Die Augsburger Confession spricht sich bierüber im Art. 16. unnummunden auß: docent... quod Christianis liceat...jure bellare, militare... damnant anabaptistas, qui interdicunt haec civilia officia Christianis; damnant et illos, qui evangelicam perfectionem non collocant in timore Dei et fide sed in deserendis civilibus officiis. Ein Gruntjatz, welcher auf der ächt driftlichen Forderung, Die Welt nicht durch Flucht vor der Welt, sondern durch muthiges, verklärendes Singeben in ihre Verhältniffe zu überwinden, fußt und mit der ganzen Anschauung der evangelischen Nirche von Staat und Obrigkeit in Harmonie steht. — Darin unterscheidet sich aber die deutsche von der calvinischen, wie letztere einigemat in Schottland und England aufgetreten ift, daß sie ben Religionsfrieg grundsakmäßig nicht will, während die Buritauer, Covenanter 20. denselben für Pflicht hielten, und sich dafür auf den friegerischen Zorneseifer des A. T. wider Götzenvieust beriesen.

Rur einzelne Setten suchen sich rem Kriegsvienst zu entziehen aus Abschen vor Blutvergießen. Und gleichwohl haben selbst die Onäler während der nordamerikanischen Freiheitstriege sich dazu verstanden, zwar kein Geld zu Pulver, aber doch zu Waizen, Getraide und andern Körnern" zu geben (Reinhard, Moral & 340, Not. c.) und hat damals ein von Onätern gesührtes Schiff einen seintlichen Kaper, um ihn nicht beschießen zu müssen, in Grund gesegett, augeblich, weil er ihm ungeschickt in den Weg getommen. Da ist das Baterlandsgesühl durch die Ringmaner des Separatismus auf Schleichwegen eingedrungen. In einigen ländern dutzet man die Absenderung gegen Abzug an bürgerlichen Rechten oder lossfauf mit Geld (Mennoniten); es ist aber auch vorgekommen, daß den Conscribirten die Wahl zwischen Caserne und Zuchthaus gestellt und letzteres beharrlich vorgezogen wurde (Separatisten in Württemberg zu Aufang dieses Jahrhunderts).

Die evangelische Sittenlehre erklärt sich von verschiedenen Standpunkten aus für die Erlandtheit des Mriegs. Reinhard a. a. D. coll. Z. 244. und Z. 302., der freikich soweit geht, den Gehorsam gegen einen Regenten, welcher seine Landeskinder in fremden Sold verhandelt, als christliche Bürgerpflicht darzustellen, freilich mit schwachen Gründen, da von Bürgern nicht die Rede ist, wo die Unterthanen als Waare behandelt

werden. Ammon, Handbuch ter christlichen Sittenkehre §. 181., welcher ben Arieg Damit rechtfertigt, bag eine Entscheidung bei Irrungen zwischen Bollern immer beffer sen, als gar feine, übrigens nur ben Bertheidigungs-, nicht aber Bertilgungs-, Bestrafunge= und Unterjochungefriege für erlaubt und sich gegen Die Ausicht erklärt, welche in bem Krieg höhere Schickung sieht. Tiefere Begründung bei Barteg, Chriftl. Ethik. Aufl. 4. S. 250. "Auf ber Anerkenning göttlicher Führnig ber Bölkergeschichte, göttlichen Waltens im geordneten Bottsbestande und einer göttlichen Berechtigung bes Bolts. in menschlicher Bethätigung die göttliche Wohlthat des nationalen Besitzstandes gegen jede widergöttliche Beeinträchtigung zu mahren, liegt dem Chriften Die driftliche Fren-Denn im Rriege erscheint Beibes zugleich: bas Uebel und bie digkeit zum Kriege. Sünde selbstischer Zerrüttung ber Bölker und bas Gut und bie Wohlthat einer waltenden göttlichen Gerechtigkeit auf Erden. Und das Anerkennen Dieses göttlichen Waltens bleibt dem Christen, auch wenn er im Krieg tes eigenen Volkes unr einen selbstwerschuldeten Schritt zu gerechter Büchtigung sehen mußte, ftatt in ihm einen Sieg göttlicher Berechtigkeit, eine Führung zum irrischen Gereihen seines Bolkes hoffen zu bürfen u. f. f. — Dialektische In= und Anseinanderwicklung der betreffenden Momente mit geistvollen Bliden bei Schleiermacher, Die driftliche Sitte E. 273 u. f.; ihm ist ber Krieg ein Theil bes reinigenten Hantelns eines Staates auf ben andern, wodurch ber verletzte Rechtszustand in Ermangelung eines höheren Richters über beiden von dem beschätigten Staat Namens ber völkerrechtlichen Ibee mit sinnlich zwingenden Mitteln herzustellen gesucht wird; also um Vertheidigungsfrieg und nur berjenige sittlich berechtigt, ber in seiner Tendenz im Berhältniß zu der Berletzung steht und auf der Idee der Wiederherstellung bes völkerrechtlichen Zustandes ruht. Eben baber auch ber Züchtigungskrieg erlandt gegen barbarische und corrumpirte Staaten, welche sich für die politische Entwidlung ber übrigen unzugänglich machen. Schleiermacher, gegen bie Totesstrafe, beruhigt ten Cinwand vom Menschen Tödten im Krieg ramit, daß ties nicht Absicht, sondern zufälliges Mittel sen und neunt die heutige Ariegführung edler durch Anwendung von Geschütz, d. h. durch Veranlassung des Gegners, sich vor der Entwicklung einer Maffe von Naturfräften gurudzugiehen, und nur ben Borpoftenfrieg und bie Berwendung von Scharfichützen, wobei es auf den einzelnen Feind abgesehen (remnach die wiedernm neuste Kriegführung) undriftlich. Den Ginzelnen verpflichtet Schleiermacher, rem Ruf ber Obrigseit zu folgen, selbst wo er den Krieg für ungerecht halte, weil sonst Gemissenhaftigkeit zur Empörung und Staatsauflösung führe und in einem Staat, ba Ariegsvienst nicht freies Gewerbe, sondern allgemeine Ariegspflicht, sen Niemand zu dulden, der ans Gemissenssfrupel für sich selbst Ausnahme suche. — Bgl. wie Begel, Rechtsphilosophie §. 324 u. f. ras Jammern über Krieg verspottet, bei welchem doch die Unsicherheit zeitlicher Dinge, soust erbaulich gepredigt und mit Rührung geglaubt, "in Form von Husaren mit blanken Säbeln zur wirklichen Sprache kommt und es Ernst damit wird;" übrigens die höhere Bedeutung findet er darin, "daß durch ihn die sittliche Gefundheit der Bölker in ihrer Indifferenz gegen das Festwerden der endlichen Bestimmitheiten erhalten wird, wie die Bewegung ber Winde Die Gee vor ber Fäulnig bewahrt, in welche sie eine danernde Rube, wie die Bölfer ein danernder oder gar ein ewiger Friede (Kant) versetzen würde." Go bie Philosophie. Bom driftlichen Standpunkt aus wird nicht verkannt, daß die großen Bölkerkriege wirklich eine luftreinigende Eigenschaft haben und das Sichverfesten der sich absondernden Glieder am Leib der Menschheit unterbrechen; aber nothwendig werden diese Reaftionen der socialen Natur= gewalt nur zum Erfatz eines sittlichen Mangels im Bölkerleben, tes Mangels an ber wahrhaftigen Negation und Idealität, wie fie ber Geift der Liebe und seine versöhnende, das Ferne mit dem Nahen verbindende Wirksamkeit hervorbrächte, wäre er nicht durch die Sünde gehemmt. Niemals wird der Krieg der driftlichen Gemeinde als vernünftige Consequenz des Staats und der Staatenverhältnisse, sondern immer nur als ein aus dem Dazwischentreten des irrationalen Pringips, des Bosen erklärliches unvermeidliches

Uebet, baber bie Betheiligung am Mrieg zwar als Bürgerpflicht, ber Mrieg selbst aber als Zengniß ber Sündenschuld erscheinen.

Taß evangelische Geistliche zum Ariegstienst verpflichtet werren, hintert kein Gebet nech Gruntsatz ter Kirche. "Darnm, wenn die Tbrigkeit vom geistlichen Stande haben will, taß sie mit in's Teld treten, sint sie es schuldig, wie die andern, wiewohl sich die Psassen wierer Gottes Trunng sein ans ter Schlinge ziehen und von aller Sbrigsteit Gebet frei sehn wollen" (Anther). Es entspricht aber dem Wesen ter Sache, daß wo das Heer ans Söldnern besteht, der Geistliche sich nicht betheiligen dars, wo aus Gelvosten und wo Stellvertretung möglich, nicht herbeigezogen werden soll, wo aber Ariegsdienst allgemeine Pflicht ist durch Staatsgeses oder wird durch Landesnoth, tritt beides ein, sollen und dürsen. Daher in einigen Staaten die Theologen bei Landwehr und Reserve, in andern (Prenßen) pflichtig wie die übrigen Studienden. — Bedenst man, daß die Einreihung gebildeter Ingent Geist und Sitte des Heers veredelt und das muthwillige Kriege desste weniger möglich werden, se weniger Ansnahme vom Dienst. ist, weil dann, die zum Krieg treiben, sich selbst mit treiben, so muß man in der allzgemeinen Kriegsdienstpflicht eine Bürgschaft und Wittel des Kriedens erkennen. A. Hander.

Krieg und Ariegsheer bei ben Hebräern. Ifrael war zwar kein eroberndes Belk, sondern, nachdem es einmal mit dem Schwert in der Hand vom Lande der Bersbeißung Besitz genommen und sich darin seskgesetzt hatte, lag es mehr den Münsten des Friedens, dem Ackerdan, der Biehzucht, der Bodenkultur und dem Handel ob; aber densuch war es theils durch die langtanernden Känupse mit den stühern Bewohnern Kanaan's, theils durch die nachsolgenden Fehden mit den friegss und randlustigen Nachbarn, mit Immonitern und Moabitern, Edomitern, Philistern und Sprern, sast beständig zur Kriegssührung veranlaßt, sa seit David trat es sogar erobernd in Verderassen auf und blieb von da an mehr oder minder anhaltend in die großen Kriege der vorderasien auf und blieb von da an mehr oder minder anhaltend in die großen Kriege der vorderasiatischen Weltzeiche der Assipher, Chaldäer, Regypter, Perser und griechischen Sprer verwickelt, indem Palästina's Weltstellung es mit sich brachte, daß so vit auf seinem Boden die Kämpse sener Monarchieen ansgesochten wurden. Daher ist denn in der heit. Schrift viel von Krieg und Kriegsühren die Rede, und im Folgenden soll und in Kürze Tassenige zustannungestellt werden, was zur Erlänterung der einschlagenden Bibelstellen dienen kann.

Abgesehen von einzelnen Streifzügen und Wefechten zur Abwehr plötzlicher Neberfätte von Teinten, begann man ben regelmäßigen Telbzug gewöhntich im Frühjahr (2 Sam. 11, 1.; vergt. Jos. Antt. 7, 6, 3.); in wichtigen Fällen suchte man verher turd) tas hehepriesterliche Prafel (Richt. 1, 1; 20, 18 jf. 1 Sam. 14, 37; 23, 2; 28, 6; 30, 8.) ober burch einen Propheten (1 Mön. 22, 6 ff.) ben Willen Gottes zu erforschen, ob tie Unternehmung gewagt werten jolle, wie 3. B. auch tie Chaltäer vor tem Feltzuge ras Loos befragten, Ezech. 21, 26 ff. Dem Beginn ter Feindseligkeiten gingen mitunter, boch nicht immer, Unterhandlungen und bei beren Fehlschlagen sormliche Kriegeerklärungen voraus (5 Mos. 20, 10 s. Micht. 11, 12 ff. 2 Mön. 14, 8. Jos. Antt. 4, 8, 41.). Angesichts ter Beinte angelangt, wurte gelegentlich noch ein Opfer gebracht (1 Sam. 7, 9; 13, 9 ff.), und der Rönig (2 Chron. 20, 20.) oder ein Priester (5 Mes. 20, 2 ff.), reren immer Einige ras Heer begleiteten (2 Chron. 13, 12, 14, Rum. 10, 9; 31, 6.; von einem besondern Gelopriester spricht aber erft ber Talmut), munterten bas Mriege= voll zum Rampfe auf. War burch ben Schall ber heiligen, aus Silber gesertigten Trompeten (הַצְּצְרוֹת), 4 Mej., 10, 9, 2 Chron. 13, 12, 1 Maft. 16, 8, 1 Merinth. 14, 8.; vergl. Joj. 6, 4 jj., wo jie אָלָין, ja, wohl von ihrer Form, and הָכֶן "Horn" genannt find) das Zeichen zum Angriffe gegeben, jo begann sosvet unter lautem Ariegsgeschrei (30j. 6, 20 1 Zam. 17, 52. Jej. 42, 13. Um. 1, 14. Jer. 4, 19; 49, 2. Cz. 21, 27. — 20, 20, 30.) stand das Heer entweder einfach in Linie, oder in drei Hausen, einem Centrum und zwei Gingeln (Bef. 8, 8, und bagn Gefenius, Br. I, E. 335; Richt. 7, 16, 20. 1 Sam. 11, 11. 2 Sam. 18, 2. Hieb 1, 17. 1 Matt. 5, 33. 2 Matt. 8, 21 ff.);

auch ein Hintertreffen wird erwähnt Jos. 8, 13 f., vgl. 10, 19. Die angewandte Kriegs= funst war nicht sehr entwickelt: bediente man sich auch gelegentlich einer Kriegslist (2 Kön. 7, 12. in späterer Zeit, 3. B. Jos. Bell. Jud. 3, 7, 13. 20. 28.), suchte man mitunter durch lleberrumpelung (Richt. 7, 16 ff.), oder burch Hinterhalte (30f. 8, 2, 12. Richt. 20, 36 ff.), ober burch Umgehen ber feindlichen Linie (2 Sam. 5, 23.) sich den Sieg zu verschaffen, auch wohl burch Spione Die Stellung und Stärke ber Gegner auszufundschaften (Joj. 2; 6, 22. Richt. 7, 10 ff. 1 Zam. 26, 4. 1 Matt. 5, 38; 12, 26.), jo entschieden doch meist, selbst in den spätern Zeiten, wo man's mit der Strategie ber hellenischen Sprer zu thun hatte (z. B. 1 Matt. 6, 33 ff.; 9, 11, 45; 10, 77 ff.; 12, 28.), Die perfönliche Tapferfeit, Kraft, Gewandtheit und Schnelligkeit ber mit entblösten Armen (vgl. Czech. 4, 7. Jej. 52, 10.) Mann gegen Mann Kämpfenden die Schlacht (2 Sam. 1, 23; 2, 18. 1 Chron. 12, 8. Am. 2, 14 ff., wo baher jeue perföulichen Kriegstugenden gerühmt werden). hin und wieder eröffnete ein Zweikampf, bessen Ausgang dann meistens entscheiden mochte, den allgemeinen Streit (1 Sam. 17. 2 Sam. 2, 14 ff.), und solche und ähnliche ausgezeichnete Waffenthaten empfingen dann besondere Belohnung und Auszeichnung (Joj. 15, 16. 1 Sam. 18, 25 ff. 2 Sam. 18, 11. 1 Chron. 11, 6.). Rückzug und zum Anhalten bei Verfolgung der Geschlagenen gab die Trompete (Wick) bas Zeichen, 2 Sam. 2, 28; 18, 16; 20, 22. Die Lager, über beren Form nähere Kunde fehlt, wenn man nicht annehmen will, daß das lager des theofratischen Volkes auf dem Zuge durch die Wifte (4 Moj. 2.) auch für spätere Zeiten mehr oder weniger maßgebend war, ober mit Thenius zu 1 Sam. 17, 20; 26, 5. ans beren Bezeichnung durch das Wort Jung auf Kreissorm schließen barf, wurden burch Borposten bewacht (Richt. 7, 19. 1 Makk. 12, 27.) und mährend eines Treffens von einer Befatung gedeckt (1 Sam. 25, 13; 30, 24). Bom Mitnehmen Der Bundeslade in den Krieg, als dem Symbol der hülfreichen Gegenwart Jehova's, findet sich seit dem ihr im Philisterkriege zur Zeit Eli's widerfahrenen Unglücke, 1 Sam. 4, 4 ff. (vergl. den ähnlichen Brauch der Philifter 2 Sam. 5, 21.), feine Spur mehr, j. 4 Moj. 31, 6.; vergl. 14, 44.

Mit den besiegten Feinden versuhr man im Alterthume, zumal bei den semitischen Stämmen, fehr hart, und auch Die Ifraeliten find von biefem Borwurfe nicht gang rein zu waschen, wenn sie auch durch den Einfluß ihrer reinern Religion bisweilen größere Milbe zeigten, als andere Bölfer (1 Kön. 20, 31 ff. 2 Kön. 6, 20—23.). Gefangene Anführer und Fürsten wurden uicht selten getödtet (Jos. 10, 24 ff.; Richt. 7, 25.), und den Gefallenen das Haupt abgehanen (1 Sam. 17, 54; 31, 9. 2 Matt. 15, 30.; vergl. Herod. 9, 78 sq. Jos. bell. jud. 1, 17, 2.); tie übrigen Gefallenen und Gefangenen wurden ausgeplündert (1 Sam. 31, 8. 2 Makk. 8, 27.), letztere entweder zu Sklaven gemacht (4 Moj. 31, 26 ff. 5 Moj. 20, 14.) ober, besonders wenn mit den Waffen in ter Hant ergriffen, sowie in den Bertilgungstriegen gegen die Kananiten und ähnlichen Fällen, getödtet (vergl. 2 Moj. 17, 13. 4 Moj. 24, 24. 5 Moj. 13, 16. Richt. 9, 45.), taher dann der llusdruck הַכֶּה לְפָּל חֶרֶב אוֹם בוּל בוּת בוּל בוּת הווע ביי הווע ביי לפוּת בייל בייל בייל ביי schonungslos niederhauen (j. Bertheau zu Richt. 1, 8. S. 15 f.), und zwar zum Theil auf sehr gransame Beise (2 Sam. 12, 31. 2 Chron. 25, 12. Richt. 8, 7.), ober and verstimmelt (Richt. 1, 6 f. 1 Sam. 11, 2.), wie man auch die Rosse der Feinde durch Zerschneiden der Sehnen unbrauchbar machte (Ivs. 11, 6. 9.). Weiber wurden, wenn sie nicht vom Sieger als Kebsweiber geehelicht wurden, wo bann burch die Fürsorge bes Gesetzgebers ihr Lovs erträglich war (5 Moj. 21, 11 ff.), geschändet, Schwangere aufgeschnitten, Kinder und Sänglinge an Straßenecken oder Felsen zerschmettert (2 Kön. 15, 16; 8, 12. Jej. 13, 16. Um. 1, 13. Hoj. 10, 14; 14, 1. Mah. 3, 10. Fj. 137, 8. 2 Maff. 5, 13.; vergl. Matth. 24, 19.), was Jos. c. Ap. 2, 29. cf. Antt. 4, 8, 41 sq. freilich anders darstellt. Während das platte Land verwüstet wurde (Richt. 6, 4. 1 Chr. 20, 1. 2 Kön. 3, 19. 25. Indith 2, 27.), wurden eroberte Städte entweder verbrannt (Richt. 9, 45. 1 Maff. 5, 28. 51; 10, 84.), ober ihre Werke geschleift, ihre Schätze fortgeschleppt (2 Kön. 14, 14; 24, 13. 1 Kön. 14, 26.), ihre Heiligthümer ebenfalls zerftört (1 Matt. 5, 68.), eter weggeführt (1 Zam. 5, 1 st. 2 Zam. 5, 21. Jes. 46, 1 f. und dazu Gesenius); unter Umständen sührte man and Geiseln mit sort (2 Kön. 14, 14.), legte Contribution auf (2 Kön. 18, 14. Jes. 36, 18.) und warf Besatzungen in die wichtigern eroberten Plätze, 2 Zam. 8, 6. 14. vgl. weiter die Artt. "Bann" I., Z. 678, "Bente" und "Festungen." Ter Sieg wurde durch Gesang, Inbel und Tanz verherrlicht (2 Mes. Nap. 15. Nicht. N. 5. 1 Zam. 18, 6 st. Indith 16, 1 st. 1 Mass. 4, 24.) und mitunter durch Trophäen verewigt (1 Zam. 15, 12.); Herodes r. Gr. besohnte einmal alle Solvaten mit Gelt, Jos. Antt. 14, 15, 4. Tas Begraben ver Gesaltenen galt als heilige Pflicht der Here (1 Kön. 11, 15.), um gebliebene Anssührer tranerte das ganze Here (2 Zam. 3, 31.); ihre Wassen gab man ihnen mit in's Grab (Ezech. 32, 27.).

Bom theokratischen Gesichtspunkte aus war ren Israeliten ver Aggressiekrieg gegen die kananitischen Stämme zur Pflicht gemacht, 2 Mos. 17, 8 st. 5 Mos. 25, 17 st., sonst aber sollten sie sich auf die Tesensive beschränken (5 Mos. 2, 4 st.), und es hängt vieleleicht kamit zusammen, kaß nach 1 Chr. 22, 8; 28, 3. der kriegslustige David eben keßehalb nicht gewörrigt wurde, kem Herrn einen Tempel zu erbauen.

Was nun ras Kriegsheer Graels betrifft, so war gesetzlich jeter Ifraelite vom 20. Lebensjahre an wehrpflichtig (4 Moj. 1, 3; 26, 2. 62. 2 Chr. 25, 5.), wahrscheinlich, wie nach Analogie der Leviten und ihrer Dienstrauer 4 Mos. 4, 2 f. zu schließen ist, vgl. Jos. Antt. 3, 12, 4. (tagegen scheint die Stelle 3 Moj. 27, 3., aus ter man auf ras 60. Jahr schließen wollte, nicht wohl zu vergleichen), bis in's 50. Altersjahr. Ansgenommen waren nur die Leviten (4 Moj. 2, 33.), obwohl ihnen Waffendienst nicht verboten war (1 Chr. 27, 5 j.), bann für ben einzelnen Fall eines Auszugs alle bie, welche sich voranssetzlich nicht unthig würden benommen haben, hiemit das Geer mehr gehinrert als gefördert hätten; es durften also daheim bleiben, die erst ein neues Hand ge= bant, aber nech nicht eingeweiht, oder einen Weinberg gepflanzt, aber nicht genutzt, ein Weib gefreit, aber noch nicht geeblicht hatten, wie überhanpt die Aurchtsamen, s. 5 Mos. 20, 5 if. 1 Matt. 3, 55. Uns ter gesammten jungen Mannschaft wurde in der Regel jeweilen nur die eben erforderliche Zahl nach ten einzelnen Stämmen ansgehoben turch ren "Schreiber" (IDD, Ber. 52, 23, 2 Mon. 25, 19, und tagn Thening), tem ein "Listenführer", Controlleur (השל", 2 Chr. 26, 11. vgl. 5 Moj. 20, 5. 9. — j. Zaalschütz, moj. Recht E. 61 si.) an die Hand ging, s. 4 Moj. 31, 3 si. 30s. 7, 3 s. Das so constituirte Geer war in Hansen von 50, 100 und 1000 Mann getheilt, beren eter seinen Anführer hatte (4 Moj. 31, 14, 48, 1 Sam. 8, 12, 2 Mon. 1, 9; 11, 15, raher אַרִים וַעַבְרִים, 2 Sam. 19, 7., Bezeichnung ter ganzen Armee). offiziere bilteten mit tem Oberanführer, ter gewöhnlich ter Mönig selbst war, sonst ער הַחַיִל nut ש'הַצָּבָא genannt wird (1 Sam. 14, 50. 2 Sam. 2, 8; 24, 2. 1 Kön. 1, 19; 11, 15.), eine Art von Kriegsrath (1 Chr. 13, 1 f.). Ratürlich wurde das Heer nach Umständen auch noch in größere Divisionen eingetheilt, 1 Chr. 27, 1 ff. 2 Chr. 17, 14 ff. Bei jeindlichen Einfällen wurde die waffenfähige Mannichaft durch Eilboten, ober burch Pojannenschall, ober burch Signale auf ben Bergen (DI) zusammenberufen (Richt. 3, 27; 6, 34 f.; 7, 24. vgl. Matth. 24, 31. 1 Sam. 11, 7. Jer. 4, 5 f.; 6, 1; 4, 21; 51, 27. 3ej. 5, 26; 11, 12; 13, 2; 18, 3. Gz. 7, 14. Jeel 2, 1. Am. 3, 6. 1 Matt. 7, 45.). Der Einzelne mußte sich meist selbst verproviantiven, oder benachbarte Ortschaften oder eigene Truppenabtheilungen sorgten für den Unterhalt der im Felde Stehenren, f. Richt. 20, 20. 1 Sam. 17, 17 f. 2 Sam. 17, 27 ff. Rur answärtige Miethstruppen erhielten hantgelt und Solo, j. 2 Chron. 25, 6-10. Das ifraclitische Beer bestand in älteren Zeiten ansschließlich, in spätern immer noch weit überwiegend in Fußvolt (4 Mej. 11, 21. 1 Sam. 4, 10; 15, 4.), tas theils mit Speer und Schwert, theils mit Bogen und Schlendern bewaffnet war (1 Sam. 17, 40; 20, 20, 2 Sam. 1, 22. 2 Chr. 14, 7; 26, 14.). Da aber Kananiter und Philister, Syrer und Negypter burch ihre zahlreichen, mit Eisen beschlagenen Streitwagen (Jos. 17, 16. Richt. 1, 19; 4, 3. 13.

1 Sam. 13, 5. 1 Kön. 22, 31. 2 Chr. 12, 3.) und ihre Reiterei (2 Mef. 14, 6 ff. 5 Mef. 20, 1. 30f. 11, 9. 2 Sam. 1, 6; 10, 18. 2 Kön. 6, 14.) rie Ifracliten oft hart bedrängten, so führte schon Salomo, obwohl gegen tas theofratische Geset 5 Mos. 17, 16. (f. Gesen. zu Iesaj. I. S. 186 f.), obenfalls Wagen und Reiterei bei seinem Heere ein und vertheilte sie im Krieden in gewisse Städte, 1 Kön. 9, 19; 10, 26; 5, 6., und von da an sinden wir stets eine mehr oder minder zahlreiche Mavalterie in den Heeren Ifraels (1 Kön. 16, 9. 2 Kön. 8, 21; 13, 7. 30f. 2, 7. Mich. 5, 9.), gelegentlich durch ägyptische Reiter verstärtt (30f. 31, 1; 36, 9. 2 Kön. 18, 24. Gz. 17, 15.). Bei den Massenansgebeten und der sast unglandlich dichten Bevölkerung Palästina's darf die ungehenre, numerische Stärke der israelitischen Heere (1 Sam. 11, 8; 15, 4. 2 Sam. 17, 11. 1 Chr. 27, 1 sp.) nicht besonders anssatzen, vgl. noch ans später Zeit das Aufgebet des Josephus bell. jud. 2, 20, 6.; dech mag nicht in Abrede zu stellen sehn, das hier und darf einzelne Zahlenangaben, seh's schon in der lleberlieserung vergrößert, seh's in unserm jetzigen Texte, corrumpirt worden sind, vgl. 3. B. 2 Sam. 24, 9 sp. 1 Chr. 21, 5 sp. 2 Chr. 13, 3; 14, 7; 17, 14 sp.; 26, 12 sp.

Die Anfänge eines stehenden Heeres, wovon die frühere Zeit natürlich nichts wußte, fallen gleich in ben Beginn ber Königsherrschaft: schon Saul beb aus rem ganzen Heerbann eine anserwählte Schaar von 3000 Mann aus, Die tann burch freie Werbung ergänzt wurde (1 Sam. 14, 52; 13, 2 f.; 24, 3.) und hatte eine eigene Leibund Hauswache (1 Cam. 18, 5. 13; 22, 14., nach Thening und Emalt, Gefch. 3fr. II. S. 529 f. Not. 5.), zumal aus Benjaminiten, feinen eigenen Stammesgenoffen, 1 Chr. 12, 29. Noch weiter ging ber fehrelustige David: nicht nur umgab er sich mit einer eigentlichen Leibwache, den sogenannten Krethi und Plethi (j. diesen Art.) und 600 auserlesenen Kriegern, ben aus seinen ältesten und trenesten Unhängern bestehenden בבורים "Helven", unter tenen bann wieder Einzelne besonders ausgezeichnet erscheinen (1 Sam. 22, 2; 23, 13; 25, 13. 2 Cant. 15, 18; 16, 6; 20, 7; 23, 8 ff. 1 Rön. 1, 8. vergt. Emalt a. a. D. E. 545 f. 601 f.), soutern er soll sogar nach 1 Chr. 27, 1 ff. ein eigentliches stehendes Heer unterhalten haben, von dem namentlich je eine Division von 24,000 Mann in aftiven Dienst (zu Garnisonen, Ginübung u. s. w., vgl. Ewald a. a. D. S. 607 f.) trat. Aehnlich war's unter Salomo (1 Kon. 9, 19; 10, 26.), von welchem an and, noch ein eigenes, vorzüglich geehrtes Corps auftritt, vie sogenannten שָלישִים, r. h. zunächst "Wagenkämpfer" (2 Moj. 15, 4.), aus benen 3. B. Die föniglichen Abju tauten genommen zu werden pflegten (1 Kön. 9, 22. 2 Mön. 7, 2; 9, 25; 10, 25; 15, 25. vgl. Thening 3. t. BB. Cam. C. 246 f.). Co finden wir auch später mitten im Frieden ein stehendes Heer erwähnt, unter Rehabeam 1 Kön. 14, 28., Ma 2 Chr. 14, 7., Josephat (2 Chr. 17, 14 ff.), Athatja (2 Kön. 11, 4.), Amazias 2 Chr. 25, 5... Darunter befanden sich, wie schon in Davids Garre (3. B. Ufias ibid. 26, 11 ff. 2 Sam. 11, 3; 15, 19; 23, 37. 1 Chr. 11, 46.), zum Theil Ausländer (2 Chr. 25, 6 ff.). And die königlichen Kronprinzen eigneten sich Leibwachen an, 2 Sam. 15, 1. 1 Rön. 1, 5.

Unter den friegerischen Maffabäern gestaltete sich das jüdische Militärwesen nach den Zeitverhältnissen etwas abweichend von der frühern Einrichtung, wenn schon noch immer auf Grundlage derselben. Indas theilte sein Heer in Schaaren von 1000, 100, 50 und 10 Mann (1 Maff. 3, 55.); Simon besoldete, zum Theil aus eigenem Bermögen, ein stehendes Heer, 14, 32.; Hyrfan ließ Anskländer anwerben, Jos. Antt. 13, 8, 4., zumal Araber (vgl. 1 Maff. 5, 39.), während ungesehrt mehr und mehr Inden in fremde Kriegsdienste traten (z. B. 1 Maff. 16, 36. Jos. Antt. 13, 10, 4.). Unter Alexander und Alexandra mußten fremde Söldner die unruhigen Inden im Zaume halten (Jos. Antt. 13, 13, 5.); Ischannes Hyrfan II. seistete den Kömern wesentliche Tienste durch seine Truppen (Jos. Antt. 14, 10, 2.). Die sicherlich ganz nach römischer Weise organisirten Truppen der Herodier (Jos. Antt. 17, 10, 3.; bell. 2, 18, 9.; vita §. 11. vgl. Matth. 8, 5. mit Ish. 4, 46.) bestanden zum Theil selbst aus Germanen (Jos. Antt. 17, 8, 3.). Die in der röm. Provinz Indäa stationirten kaiserlichen Legionen hatten ihr Haupts

90 Sritif

quartier in Cäsarca, dem Sitze des Procurators, Apg. 10, 1., aber ein Theil derselben wurde zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe jeweilen während der Festzeiten nach Jerusalem verlegt, wo sie in der Burg Antonia in der Nähe des Tempels einkasernirt waren, Apg. 21, 31. Joseph. dell. jud. 2, 12, 1.

Die ältere, einschlagende Literatur s. in Ugolini, thesaur. vol. XXVII. und vgl. von Neuern besonders Winers MWB.; Ewald, Gesch. Ir. II. S. 600 ff. (1. Ausg.); Saalschütz, mos. Necht, S. 285 ff. 641 ff. und zur lehrreichen Bergleichung mit dem Kriegswesen der Aegypter und Assurer besonders Wilkinson, manners and customs of ancient Egypt. vol. I. p. 282 sqq. (3. Ausg. Lond. 1847); Lanard, Niniveh und seine Neberreste, übers. v. Meisner (Leipz. 1850) S. 356 ff. und die betressenden Abschuitte in Bolta's Prachtwerse über Niniveh's Monumente.

Kritik, biblische. In dem nachstehenden Artitel wird dieser Gegenstand zunächst in Beziehung auf das Rene Testament behandelt, und es wird die alttestamentliche Kritik nicht zum Verwurf einer eigenen Erörterung gemacht. Was aber in diesem Artitel über die Möglichkeit und Berechtigung der biblischen Kritik überhaupt gesagt ist, gilt anch in Beziehung auf das Alte Testament. Ven den drei Hauptproblemen, welche nach diesem Artitel die Kritik zu lösen hat, sind die zwei ersten in Beziehung auf das A. T. in den Art. Bibeltext des A. T. und Kanen des A. T. behandelt worden, und was das dritte Hauptproblem betrisst, wann und wo und von wem sind die einzelnen Schrifzten des A. T. verfaßt und welche Glaubwürdigkeit kommt ihnen zu? so verweisen wir auf die einzelnen Artikel über die Bücher des A. T. Daß anßerdem sür das R. T. eine zusammensassende Behandung der Frage gegeben wird, ergibt sich aus der größeren Wichtigkeit des A. T. sin deristliche Theologie und aus dem Stand der fritischen Fragen selbst über das A. T.

Tie heilige Schrift, als Gotteswort und Gnavenmittel, steht über unserem Urtheil; wir als Christen, haben nicht Kritif zu üben an ihr, sondern sie übt Kritif an uns (xourxòz evquissem zai erroiwr xagoliaz Hebr. 4, 12.), und wer erst einmal als Christ in der Person Christi die Fülle des Heiles und der Wahrheit erkannt hat, der unterwirft sich wie als Christ so als dristlicher Theologe dem Worte, das von ihm zenget, als der alleinigen und obersten norma credendorum.

Während aber tie heitige Schrift über unserer Kritif fieht, fo bilten bie heitigen Schriften einen Gegenstand ber Kritif und fritischen Untersuchung. Wie ber ewige Sohn Gottes in Form menschlicher Beschaffenheit und Natur auf Erben erschienen ist, so ist and sein ewiges, tebengebendes Wort in Form menschlichen Wortes, menschlicher Rebe und Schrift in ber Bibel vorhanden; und sofern die heil. Schrift einen Theil der allgemeinen menschlichen Literatur bildet, sosern sie ans Schriften besteht, vie an bestimmtem Orte, von bestimmten Berfassern, zu bestimmten Zwecken, in bestimmter Zeit verabsaßt, durch Abschrift verbreitet, rein oder nicht rein aufbewahrt werden sind, insosern bilden sie das Objekt historisch-kritischer Untersuchungen. Der Zweck tiefer Untersuchungen ist nicht tieser: zu Gerichte zu sitzen über ten Gehalt und Inhalt jener Schriften (und wo immer tie biblische Kritik Diesen Zweck als ihren letzten, als ihr treibendes Motiv, angesehen hat, da ist sie auf Irrwege gerathen); sondern, wenn schon tie Frage nach dem Inhalte der einzelnen biblischen Bücher als Mittel bei den fritischen Sperationen nicht umgangen werden fann, so ist der Zweich ber letzteren boch nur tiefer: über bas Alter und tie Verfasser und bie historischen Umstände ber Entstehung und Anfbewahrung ber biblischen Bücher fich so viele Gewißheit zu verschaffen, als es nach ben zu Webote stehenden (oft sehr mangelhasten) historisch-kritischen Hülfsmitteln möglid) ift.

Es sind im Wesentlichen drei Hauptprobleme, welche die Aritif zu lösen hat:
1) welch es sind überhaupt die Schriften, welche einer Untersuchung unsterstellt werden sollen? hierauf antwortet die Geschichte des Kanous, indem sie uns sennen lehrt, welche Bücher vom 2. bis 4. Jahrh. als Erdia nzad überhaupt

Kritif 91

von der christlichen Kirche angesehen und anerkannt worden senen. 2) Sind die Echriften, welche wir unter den gleichen Titeln besitzen, wirklich noch die nämlichen? hierauf antwortet die Geschichte und Kritif des Bibeltextes, in dem sie uns kennen lehrt, ob und inwieweit der Text in der Zwischenzeit Beränderungen erlitten habe, ob und inwieweit der ursprüngliche Text sich berstellen lasse. 3) Wann und wo und von wem sind die einzelnen Schriften verfaßt, und welche Glanbwürdigkeit kömmt ihnen daher zu? Hierauf antwortet die im engeren Sinne sogenannte Kritif der biblischen Bücher und biblischen Geschichte.

Mit dieser letzteren haben wir es hier zunächst allein zu thun, nachdem die Geschichte ter Textkritik in dem Artikel "Bibeltext des neuen Testamentes" (Bo. II. E. 158—186) von Tischendorf auf das Aussührlichste und Gründlichste behandelt worden, die Lehre vom Kanon aber durch Dehler und Landerer in den beiden Artikeln "Kanon (Bo. VII. E. 243

bis 303) ebenfalls ihre Erledigung gefunden.

I. Bevor aber irgentwie naber auf tie Grundfate Diefer Mritit, oter auf ihre Probleme im Einzelnen, ober auf ben geschichtlichen Gang ihrer Entwicklung fann eingegangen werten, muß tie Frage nach ihrer Berechtigung und ihrer Möglichfeit einer Beantwortung unterstellt werren. Wenn Die beilige Edrift für jeden, ber in ihr ras Wort Gottes, bas Wort bes Heiles, erfannt und erfahrungsmäßig erlebt hat, über alle Kritik erhaben ist, so will es so ausschen, als sen eine kritische Untersuchung über ras Alter und Die Aechtheit und Glaubwürdigkeit ber einzelnen h. Schriften überhaupt nicht mehr berechtigt ober minteftens völlig überflüffig. Denn bie heil. Schriften fint ja nicht etwas anderes neben der h. Schrift, sondern der Complex der h. Schriften ift eben bie h. Schrift selber. Wenn sich nun bem einzelnen Christen (auch bem einzelnen Theologen als Christen) ebenso wie ber Gemeinde bes Geren ber Compter jener Schriften als ein organisches Ganzes in seiner richterlichen und beilenden, Berg und Ginne und leben ummandelnden Gottesfraft erwiesen bat: wie follte einem jolden bie Frage, ob bie einzelnen Theile rieses Gangen wirklich glandwürdig und acht senen, nicht von vorneherein als eine überflüssige, ja srevelhafte und unberechtigte vorfommen? - Und roch ift es unbedingt bem Naturforicher erlandt, ben Baum ber Daje, beffen früchte ihn, den verirrten Wiftenwandrer, vom Hungertode gerettet, botanisch und chemisch zu untersuchen und selbst bie Frage auszuwersen, wie tiefer Baum babin, in bie Wifte, ge kommen. Eine gleiche Berechtigung findet auch statt auf dem Gebiete Des geiftlichen Es ist mit tem Worte von Christo wie mit Christo selber; es gibt zwei Wege, zum Glauben an ihn zu gelangen. "Glaubet mir, bag ich im Bater und ber Bater in mir ist; wo nicht, so glaubet mir body um ber Werke willen" (3oh. 14, 11.) Der erste Weg ist ber bes unmittelbaren glänbigen Ergreifens, ber autre ber ber bialeftischen Prii fung und Vermittlung. Go gibt es auch bei'm Worte Gottes in analoger Weise zwei Wege, sich von ber Glaubwürdigkeit und Wahrheit besselben zu überzeugen, erstlich ben res unmittelbaren innern Erlebnisses; zweitens ben ber historischerkritischen Prüfung. Wer ben ersteren gegangen und mitten in ber Plerophorie des erfahrenen und erlebten Glanbens steht, ber bedarf freilich bes zweiten Weges nicht; er bedarf seiner nicht, um zum Glanben zu gelangen; die Kritik kann ihm — an Glaubensgewißheit — nichts geben, was er nicht schon hätte, sie fann ihm auch nicht nehmen, was er hat: huntert Beweisführungen ber negativen Kritik, baß 3. B. bas Ev. Joh. ein Werk frommen Betruges aus dem zweiten Sahrhundert, daß Christi Wunder und Anserstehung Mathen senen, werden auf den in dem Erlebnig des Glaubens stehenden, durch Christum aus dem Sündentod erweckten, nicht mehr Eindruck machen, als jener dialektische Beweis ber Nachteule, "raß keine Sonn' am Himmel sen," auf ben Sehenden, ber in ben Strahlen des Mittags sich sonnt. Aber wenn auch der gländige Christ für sich und seinen Glauben der Kritik nicht bedarf, so ist dieselbe darum doch nicht minder berechtigt, ja nothwendig für die gefammte Gemeinde, da diese Gemeinde eine Gemeinde nicht bloß von Gewonnenen und Geförderten, sondern auch von Zu Gewinnenden und Unge92 Rritif

förderten ift, und um der Letzteren willen Reche und Antwort zu stehen und den Ginwürfen gegen die Glaubwürdigkeit und Aechtheit der biblischen Bücher zu begegnen hat.

In dem Mage aber, als sich uns jo eine Berechtigung der Kritik aufbant, scheint bie Möglichkeit berselben zu schwinden. "Wie fann," so wirst man ein, "von weiner Kritik der heil. Schriften in aufrichtiger Meinung die Rede sehn, wo die heil. "Schrift als über unserer Kritik stehend betrachtet wird? Welches Zutrauen kann eine zhistorische Kritik der biblischen Bücher in Anspruch nehmen, zu welcher als Axiom die religiöse Voranssetzung von ber göttlichen Kraft und bem göttlichen Karafter jener "Bücher mitgebracht wird?" — Ist bieser Einwurf begründet, so wäre hiemit die Möglichteit einer Kritif ber biblischen Bücher, wenigstens für jeden Theologen, ber den Chris sten nicht ansziehen will, abgeschnitten, und es bliebe böchstens für einen, in religiöser Sinficht sich außerhalb bes chriftlichen Glanbens stellenden Standpunft die Möglichfeit einer wahrhaften, nämlich "voranssetzungslosen" Kritik übrig. Denn wollte ber dristlich-glänbige Theologe auch versichern, daß er für die Zeit, wo er mit fritischen Operationen sich abgebe, von den religiösen Boranssetzungen seines christlichen Glanbens temporar gang abstrahiren wolle, so würde der außerhalb des Christenthums stehende Rritifer ihm dies nicht einmal glauben, sondern ihm fort und fort vorhalten, daß er, vielleicht sich selbst unbewußt, stille Boraussetzungen ober wenigstens ben stillen beimlichen Bunfdy, daß die und jeue biblische Bücher sich als ächt, diese und jeue Geschichten sich als Thatsachen erweisen möchten, zu seinen Operationen mitbringe. Gine wahre Kritik aber müsse völlig voraussetzungslos senn. Dieser Grundsatz, ostmals und lant wiederholt, hat ja in der That den Effett gehabt, daß gar mandie Theologen eine soldie Voranssetzungslosigkeit wirklich mit Ansbietung aller Aräste zu affektiren suchten.

Diese Affektation antwortete jeroch nur einer anderen. Denn die "Boraussetzungslosigfeit" der gegen den driftlichen Glauben sich negativ verhaltenden Kritifer war um nichts minder eine affettirte oder eingebildete. Irgend eine theologische oder philoso= phische Ansicht und Ueberzeugung bringt ja doch ein Jeder zu seinen fritischen Operationen mit. Will man nun Diesenige Ansicht, wonach Gott ein über Dem Naturgesetz stehender und Wunter möglich seben, eine "Boranssetzung" nennen: soll benn bann bie umgekehrte Ansicht, wonach "tie göttliche Urfächlichkeit in dem Raturzusammenhang vollfommen dargestellt wird," auch nur um ein Haar weniger den Ramen einer "Borans= jetzung verdienen? Oder sottte die letztere Boraussetzung minder auf die fritischen Operationen einwirfen, als die erstere? minder zu stillen Wünschen führen? Wir sollten meinen, wer als Pantheist einen zwar allwirfenten, aber nicht allmächtigen Gott glaubt, nämlich einen Gott, beffen Nönnen sich nicht von seinem Wirken unterscheitet und nicht barüber hinausgeht, einen Gott also, ressen Wesensinhalt mit ber von ihm gewirften Welt sich congruent bedt und materiell mit ihr zusammenfällt — wer bemgemäß ben Begriff bes Wunders sowohl, als den der freien Lebendigkeit in Gott perhorreseirt - wem das Boje felber mithin unausweichlich nothwentiger Fafter bes werbenten Guten, Die Erlöjung unausbleibliches Reifen ber guten Frucht aus ber giftigen Blüthe ift - bem muß ja ter Inhalt tes N. T. zuwider und unbequem sebn; würde est sich fritisch herausstellen, daß die evangelischen und apostolischen Berichte von den geschehenen Bundern (3. B. den beiten, von Angenzeugen berichteten Wuntern Apg. 20, 9 ff. und 28, 3 ff.) und von ber Anferstehung Christi volle historische Glaubwürdigkeit haben, so mare ja bamit ein ganzes Suftem über ten Haufen geworfen; ber Trieb ber philosophischen Selbsterhaltung wird ihn also, bewußt ever unbewußt, bewegen, fein Mittel unversucht, feine Windung nnerprobt zu laffen, um jenem mißliebigen Refultate zu entgehen.

Damit ist jedoch noch immer keine Möglichkeit einer historischen Aritik der neutestamentlichen Schriften bewiesen. Es scheint vielmehr umgekehrt nur dies sich heranszuftellen, daß eine solche Aritik auf der einen Seite so unmöglich sen, wie auf der andern.

Dem ist aber seineswegs so. Es ist tie Möglichkeit vorhanden, daß ber Aritiker, welches auch immer sein bogmatischer Standpunkt sen, — weit entsernt, eine bogmatische

Kritif 93

"Voranssetzungstofigseit" zu affektiren — seine Ueberzengung offen ausspreche, innerhalb ber kritischen Untersuchungen selber aber sich und andern es klar mache, wie viel und was sich ihm aus rein historischen und seientisischen Prämissen ersgebe, und auf welchem Punkte seine religiösen Voranssetzungen mit einzuwirken anfangen.

Die fritischen Fragen lassen sich von den dogmatischen und religiösen nie völlig absichälen. Es genügt aber, wenn man auf fritischem Wege zu dem Ergebnisse gelangen kann, daß ein Moment der evang. Geschichte, oder ein biblisches Buch — ganz abgesiehen von jenen dogmatischen Voranssetzungen — wenn man bloß die ansberweitigen, rein historischen Zengnisse und Instanzen in's Auge fasse, sich, seh es als glandwürdig und nuächt darstelle.

Zu solder Prüfung ist vor Allem innere Ruhe nöthig. Gerade der im Glauben gegründete Chrift, an welchem die heil. Schrift als Gottes Wort ihre vom Tod erwedende göttliche Kraft erwiesen bat, wird diese Rube zur historischen Prüfung ber beil. Schriften am meisten besitzen. In der Plerophorie seines Gtanbenserlebnisses hat er von vorneherein die Gewißheit, daß diese Schriften seinem innern Menschen nicht entriffen werden können, und daß sein Glauben an den unbedingten und zweifellosen göttliden Ursprung biefer Schriften and bann um tein haar wantent werben wirt, wenn seinem Berstande bewiesen werden sottte, daß die vorhandenen geschichtlichen Zengnisse zu einem evidenten historischen Beweise für die Nechtheit derselben noch nicht auß= reichen. Ebensowenig, als der einzelne Christ, braucht die Gemeinde Christi darauf zu warten, bis die Kritifer mit ihren Untersuchungen in's Reine gekommen, oder gar in allen Punkten einig geworden sint. Ober mußte der Blindgeborene Joh. 9. mit dem Glauben an die Messianität Jesu warten, bis die Schriftgelehrten ihre Untersuchungen, von wannen Jejns jeh, beendet batten? — Mit um jo größerer Ruhe sieht der gläubige Christ (auch der Theologe qua Christ) nehst der gläubigen Gemeinde dem Gauge jener Untersuchungen zu, da es ihm beannt ist, daß die Kritik mit einem höchst nuvollständigen Material zu arbeiten genöthigt ist, und daher ihre Ergebniffe, die positiven nicht allein, sondern wahrlich nicht minder and die negativen, den Karafter des problematischen und unfertigen stets an sich tragen werden. Daß die positiven Ergebnisse häusig als unsertige, nicht apoviktisch gewisse erscheinen, bennruhigt ihn also nicht; die problematische Natur der negativen Ergebnisse bernhigt ihn.

Dieje Stellung, welche ber driftliche Glaube im Berhältniffe zur Kritif einnimmt, wird um so begreifticher erscheinen, sobald wir bas boppetseitige Wesen und bie zwiefache Methode ber Kritik in's Ange fassen. Mit einer discursiv-analytischen Prüfung, welche von der Stepsis im guten Sinne (der Umsicht, dem vorsichtigen σχέπτομαι eder σχοπονμαι) ausgeht, und auf objektiv-gesicherte, auch dem Gegner Un= erkennung abnöthigende Beweise im strengsten Sinne hinarbeitet, hat die Kritik erst die Hälfte ihrer Arbeit gethan, und im Grunde nur die fleinere Hälfte. Diese sorgsame, von der religiösen Seite der Sache möglichst absehende, das historische vom dogmatischen anseinanderhaltende, Selbstreduktion auf ein möglichst objektiv gesichertes Minimum objektiver Beweiskraft ist nicht allein ehrenwerth, sondern als Correktiv und als Damm gegen willfürliche Phantasterei stets unerläßlich. Aber Die höhere Aufgabe der Kritik bleibt doch die reproduktiv=jynthetische. "Es ist mir," sagt W. 3. Thiersch (Versuch einer Herstellung 2c. S. 6) "Sache wahrer Wissenschaft, die heil. Schriften zu-"vörderst von ihrer religiösen Seite aufzufassen, die heil. Schriftsteller als Personlichkei= "ten und als Karaktere zu würdigen. — Uns sind die heil. Schriften nicht ein todter "Buchstabe, ben wir dreben und seeiren konnten nach unsers Herzens Gelüsten; sie sind "und Geist und Leben, und wir fühlen in und einen Geistessunken, der aus ihrem "Geiste stammt." Aus bieser inneren Geistesverwandtschaft, biesem centralen Berstehen heraus muß der wahre Kritiker jene Geschichte, welche den Stoff und Inhalt der heil. 94 Sritif

Schriften nenen Testamentes bildet, in ihrem eigenen und einheitlichen inneren Gange sich zur Anschauung zu bringen und sie als eine einheitliche zu begreifen, sie also synsthetisch zu reproduciren suchen, und der ans solcher sonthetischer Anschenung sich ergestende Inductionsbeweis voor Beweis der Evidenz wirkt stucktbarer und nachhaltisger, als alle discursiv-analytischen Beweissührungen in Betress einzelner in Frage siebender Punkte.

Es verhält sich in rieser Hinsicht mit ter neutestamentlichen Geschichte turchans nicht anters, wie mit jeglicher Geschichte und Geschichtsorschung. Die trene, vorsichtige, beshutsame Prüfung ter geschichtlichen Onellen, also ber Schriften, nach Alter, Berfasser und Glaubwürrigkeit, ist die nnerkäßliche erste Borarbeit. Aber zu dieser Operation tes Berstantes muß der Funke des Geistes binzukemmen, vor welchem die Geschichte selbst tebendig wird, ihre Gestalten emporspringen und Tiese gewinnen, wie die zuvor matten Bilder in einem Stereostop. Der Geist muß von dem lebendigen Odem der Geschichte sich angehancht sühren; ihre tiesstenden Gegensäge müssen seinem ahnenden Blicke sich entbüllen, sie selber, als Einheit geschaut, muß sich selber erklären; aus dem Ganzen muß das Einzelne verständlich werden. Kurz: zur discursiv analytissichen kritischen Prüfung der Schriften muß die synthetische Reprodutstion der Geschichte kommen, d. h. es nuß der Bersuch gemacht werden, die evansgelische Geschichte, mit ihrer Beranssehung der Möglichkeit der Wunder, aus ihrem eigenen Geiste herans, in ihrer Einheit und Widerspruchtessetz zu begreisen.

Beite Geistesthätigkeiten fordern und bedingen einander gegenseitig. Bloße anaintische Untersuchung, die nicht mehr getragen wäre von synthetischer Zusammenschan, würde sich im Sande der Einzelnheiten und zuleut in einer angsthaften, frendigkeitslosen, weil der Haltpunkte entbehrenden Stepsis verlieren. Dagegen würde eine synthetische Reproduktion, sobald sie der Zucht der strengen analytischen Prüfung als ihres wissenschaftlichen Gewissens sich eutzöge, der Gefahr unterliegen, die willkürlich oder tendenziös schaffende Einbildungskraft mit dem die Geschichte vernehmenden Geiste zu verwechseln.

III. Die wirklich vorbanzenen Boransjetzungen einer Aritik im wahren Sinne find taker von toppetter Art. Die sontbetische Aritik der Weschichte hat zu ihren Boransjetzungen 1) die Realität der Erlöfung, deren Geist dem Aritiker kein fremder Geist ist, von deren Heilfraft er vielmehr als Christ sich seinem innersten Menschen nach erfaßt weiß, da dies allein ihn befähigt, die Geschichte des Heiles ans ihrem eigenen Wesen beraus zu versteben, und 2) die Ergebnisse einer vor- und umsichtigen ana-Intisch-tritischen Forschung in Betreff ter Quellen. Diese legtere aber, Die analytische Aritif ber Schriften hat zu ihrer Boransjevung eine umfaffente, bis in's Einzelnste gebende, aber nicht am Einzelnen klebende, sondern selbst wieder von geschichtlichem Geiste beseelte Kenntniß der allgemeinen, besonders aber der jüdischen und christlichen Literar= geschichte des apostelischen und nachapostelischen Zeitalters. Renntuiß der Literargeschichte, sagen wir, tenn mit einer blogen Kenntnig ber vereinzelten nentestament= lichen Citate in den Mirchenvätern\*) ist es nicht gethan. Es muß ties betont werden im Gegenfaße zu jenem Unwesen, to man tas größere oter geringere Vorurtheil für Die Nechtheit eines neutestamentlichen Buches je ziemlich algebraisch nach ber größeren ober geringeren Augahl ber vorhandenen Citate bemessen zu können wähnte, ober vollends meinte, wenn man nur erst die Beweisfraft je eines solden Citates nach dem anbern fünstlich widerlegt babe, jo jen die Nechtheit des betreffenden biblijden Buches über ven Hansen geworsen. Ein Hanptbeweis jur das Alter eines Buches ruht allerdings darin, daß dasselbe zu einer bestimmten Zeit schon von anderen Antoren benützt und

<sup>\*)</sup> Gine bequeme und an sich recht bankenswerthe Sammlung bieser Citate, welche jedoch sethst ben Studirenden nicht von der vollständigen Lettüre wenigstens ber ältesten Kirchenväter dispensiren sollte, ist bie "Onellensammlung zur Geschichte bes neutestamentlichen Kanons von Prof. Joh. Kirchhoser. Zürich 1842."

Rritif 95

eitirt wird. Es kömmt hiebei nicht so sehr auf die Menge solcher Citate an; Ein bentliches und unverkennbares Citat entscheidet schon allein; treffen mehrere zusammen, so stützen sie sich nur um so mehr. Wenn wir 3. B. bei Clem. Rom. ep. 1. 35 nach einer Warnung vor πάσα άδιχία, πλεονέξία, έρεις, χαχοηθεία, δόλοι, ψιθνοίσμιοι, καταλαλίαι, υπερηφανία κλ. die Worte finden: ταυτα γάο οι πράσσοντες στυγητοί τῷ θεῷ ἐπάρχουσιν: οὐ μόνον δὲ οἱ πράσσοντες αὐτὰ, άλλὰ χαὶ οἱ συνευδοχούντες αυτοίς, jo mürde schon die, mit Röm. 1, 29 ff. ziemlich genan übereintreffende Aufzählung jener Untugenden keinen Zweisel lassen, daß Clemens jene Stelle des paulinischen Kömerbriefes im Ange und Gedächtniß gehabt habe; hiezu kömmt nun aber noch die wörtliche Anführung des Schlusses von B. 32, od μόνον xl. Ferner gesellt sich nun aber hiezu die wörtliche Citation von Rom. 14, B. 10. n. 12. im Phi= lipperbriefe des Polyfarpos, Kap. 6. (καὶ πάντας δεῖ παραστήναι τῷ βήματι τοῦ Χριστον, καὶ Εκαστος ψπέρ ξαυτον λόγον δούναι) und das wörtliche Citat von Röm. 8, 18. im Briefe der Gemeinden zu Bienne und Lyon, um von den Citaten in den ignatianischen Briefen und von benen bei Inftin bem Märtyrer und Irenäus gang zu ichweigen. Schon jene Citate bei Clemens und Polyfarp lassen keinen Zweifel, bag ber Römerbrief zur Zeit der apostolischen Bäter, der unmittelbar auf die Apostel folgenden Generation, nicht allein schon existirt hat, sondern schon in den verschiedensten Wegenden der Kirche (Kleinasien, Rom, Gallien) verbreitet und den Gemeinden befannt war.

Nicht immer aber sind es wörttiche Citate; oft sind es nur Anspielungen auf Bibelstellen, welche sich sinden. Solche Anspielungen können mehr oder minder klar und dentlich seyn. Wenn (nm bei'm Kömerbriese stehn zu bleiben) Polytarp im 3. Kap. seines Philipperbrieses schreibt, wer innerhalb der Liebe stehe, der habe die εντολή δικαιοσύνης erfüllt, δ γαο έχων αγάπην, μακράν έστι πάσης άμαστίας, so erinnert der Gedante allerdings angenscheinlich an die Stelle Köm. 13, 9—10. Dies Ansam mentressen in einem ähnlichen Gedanten könnte jedoch, an sich betrachtet, ein zufälliges seyn; Polytarp könnte auf diesen Gedanten gesommen seyn, ohne den Kömerbrief gelessen zu haben; nur seine anderweitige angenscheinliche Besanntschaft mit dem Kömerbrief (s. oben) läßt es als höchst wahrscheinlich erscheinen, daß auch hier der Kömerbrief ihm vor Angen geschwebt habe. Solche Anspielungen haben daher in dem Mäße kritisses Gewicht, als sie massenhaft vorhanden sind. Was die Reminiscenzen und Anklänge an Johannes bei Ignatius von Antiochien, Polytarp und Instin dem Märtyrer betrisst, s. kurt. Johannes der Apostel Bo. VI. S. 733.

Co wichtig, wie die Anspielungen und Citate aus Rirchenvätern find, ebenso wichtig ist der Gebrauch, den alte Säretiker von neutestamentlichen Schriften gemacht haben. Marcion's ganzes antinomistisches System erklärt sich als ein mißverstandener Paulinismus, und die Kirchenväter wiffen von bestimmten einzelnen pantinischen Stellen zu be richten, mit welchen Marcion Migbrand, getrieben. Richt minder wichtig, wenn auch von anderer Art, war die Stellung, welche die Gnostiker zum Evang. Joh. einnahmen. Während Marcion, mit wahnwißiger Bernfung auf die Stelle Gal. 2, 4., alle Apostel außer Paulus für Lugenapostel erklärte und aus Diesem Grunde Die Evv. Des Matthäus und Johannes für keine Antorität wollte gelten lassen, ohne daß er darum gewagt hätte, die Aechtheit ber Evr. zu bezweifeln, wie denn aus Tert. adv. Marc. 3, 6. dentlich erhellt, daß Marcion lediglich die Antorität und Glandwürdigkeit der apostoli= schen Versasser der Evo. des Matthäns und Johannes in Abrede stellte, so stellten dagegen die Balentinianer die Autorität des Johannes ebensowenig, wie die Acchtheit des johanneischen Evangeliums in Abrede, suchten vielmehr durch eine abenteuerliche allegorische Exegese das Ev. Joh. mit ihrem System in Einklang zu setzen. So bezeugt Irenäuß (3, 11, 7.): Qui a Valentino sunt, eo, quod est secundum Joannem, evangelio plenissime utentes ad ostensionem conjugationum suarum; und ein Schüler bes Balentinus, Heracleon, hat einen weitläufigen Commentar über bas Ev. Joh. geschrieben, worin er das valentinianische System aus Joh. abzuleiten sucht, und Origenes hat von 96 Sritif

Diesem Commentar gange Seiten citirt \*). Es läßt sich an Diesem Beispiel anschaulich machen, wie wenig mit einer blogen trocenen Anfzählung einzelner Citate gethan ist, wie es vietmehr barauf ankömmt, die einzelnen Erscheinungen, die uns begegnen, in eine titerarhistorische Anschauung zu vereinigen. Hätte auch nur ber leiseste Zweisel an ter Aechtheit bes Johannesevangelinns auffommen können, jo würden bie Gnoftiker es nicht verfäumt haben, diesen Zweifel geltent zu machen und anszubenten. Die Batentinianer mit ihrer Auseinanderreißung des Jesus und des Acon Christus, welche mit ter Hauptlehre Johannis, tag tas Wort selber Fleisch wart und tag "Jesus ber Chrift ift" (1 3ch. 4, 2; 5, 1.), in jo schneibendem Widerspruche stand, würden fich nicht tie Mübe gegeben haben, burch eine contorte Exegeje sich mit Johannes auseinander zu setzen, sondern sicherlich jeden auch nur scheinbaren Grund gegen die Aechtheit der johanneischen Schriften mit beiden Händen ergriffen und mit Begier ausgebentet haben, wenn sie einen folden hätten finden können. Und Marcion würde desgleichen nicht verfähmt haben, gegen die apostolische Absassung jenes Evangelinms zu Felde zu ziehen, anstatt bag er nun tiese Abfassung anerkennt und zu bem undankbaren Geschäft seine Zuflucht nimmt, ten Apostel selber als einen Irrlehrer und Lügner hinzustellen. Wie über jeden Zweifel erhaben unf also die Aechtheit des Johannesevangelinms ichon um bas Jahr 150, wenige Jahrzehnte nach bes Johannes Tobe gewesen senn! Wie rasch mußte es innerhalb ber ganzen driftlichen Kirche sich verbreitet haben!

Wir haben an einzelnen Beispielen zu zeigen gesucht, welches positive Gewicht vorhandene Anspielungen und Sitate bei den Kirchenvätern, und polemische sowie sonstige Berücksichtigungen bei den Häretikern haben. Umgekehrt hat man ein großes nes gatives Gewicht auf den Mangel ausdrücklicher Sitate, sowie auf den Mangel von Sitaten überhaupt bei irgent einem Kirchenvater, und endlich auf gewisse Erscheinungen in alten Kanones legen wollen. Aber bei einer einheitlichen und wissenschaftlichen Gessammtanschauung der nachaposielischen Literatur schwindet das Gewicht dieser argumenta e silentio zu nichts zusammen.

Erstlich wollte man Schlüsse gegen die Aechtheit mancher neutestamentl. Schriften aus bem Umftante ziehen, baß einzelne Stellen aus biefen Schriften fich bei ben apostolischen Bätern und ältesten Rirchenvätern zwar wörtlich, aber nicht ausdrücklich, t. h. ohne Nennung tes Ramens ihres Berfaffers, eitirt finden. Ein wörtliches Citat von Röm. 8, 18. ift es 3. B., wenn es in tem Briefe ter Gemeinten von Vienne und Ivon heifit: όντως επιδειχνύμενοι, ότι οθα άξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρός την μέλλουσαν δοξαν αποχαλυφθηναι είς ημας — wörtlich bis zur Veraustellung bes μέλ-Lovaur! Aber die Worte werden nur eben eitirt; es wird nicht beigefügt: "Paulus schreibt so an die Römer", "Pankus sagt", "der Apostel sagt." Wörtlich eitirt Instinus (dial. c. Tryph. cp. 27.) die Stelle Rom. 3, 11-17., aber er fagt nur: "Gott ruft" (βοά); er nennt den Apostel nicht. Ein wörtliches Citat ist es, wenn Polnkarp (Phil. 1.) idreibt: αρχή δε πάντων χαλεπών φιλαργυρία είδότες οδν, ότι οδδεν είςηνέγχαμεν είς τον χόσμον, άλλ ουδε εξενεγχείν τι έχομεν, δπλισώμεθα τοῖς ὅπλοις τῆς δικαιοσύνης; aber Polulary jagt nur: wir wiffen, taß tem je ifi; er jagt nicht, Panlus habe es dem Timotheus geschrieben. (Un andern Stellen führt Bolnkary den Apostel Paulus namentlich an, besonders Phil. 3. n. 11. Ebenso Clemens von Rom, 1 Kor. 47.) Richt selten hat man nun tarans, tak ties unt jenes neute= stamentliche Buch bei ten apostolischen Bätern und ältesten Kirchenvätern (Hegesippus, Athenagoras, Justinus u. a.) nicht ausdrücklich, d. h. mit Rennung seines Titels und Autors eitirt werde, den Schluß ziehen wollen, daß hiedurch zwar das Alter des Buches, nicht aber seine Nechtheit erwiesen werde; ja daß wohl gar in dem Mangel austrücklicher Citate ein Vornrtheil gegen die Aechtheit begründet sen. Wer aber nicht

<sup>\*)</sup> Eine Zusammenstellung dieser Citate siebe in Iren. opp. ed. Massuet, Paris 1710, tom. I. pag. 362-376.

Kritif 97

bloß einzelne Citate, sondern die apostolischen und Kirchenväter im Ganzen gelesen hat, ber könnte und follte wiffen, baf es bei ben alteren Batern bis gegen Ente bes zweiten Jahrhunderts berab stehende Sitte ift, Die heil. Edwisten ohne Rennung ihrer Ber faffer und ihrer Titel zu eitiren, und raß sie unr in einzelnen gang besonderen Fällen von biefer Sitte, jedesmal aus gang besonderen Gründen, abgehen. Wenn Clemens von Rom bie ferinthische Gemeinde wegen Schismen nut Spaltungen gu strafen hat, jo liegt es ihm in tiefem Falle freilich nahe, sie baran zu erinnern, baß auch schon ter Apostel Panlus sie wegen der gleichen Sünde habe strafen muffen; wenn Polnkarp seine perfönliche Stellung zu ben Philippern mit seinem Brief an fie gusammenhält, so liegt es ihm nahe, Diese seine Stettung mit ter tes Apostels zu vergleichen. We aber feine solden speziellen persönlichen Beweggründe obwalten, wo bie Bater vielmehr nur irgent ein Schriftwort um seines fachlichen Inhaltes willen auführen, ta eitiren sie unr bas Schriftwort als joldes, und bies tounen fie gerate tarum, weil fie Dies Schriftwort als ein bem Leser, resp. ter angeredeten Gemeinde, bereits moblbekanntes voranssetzen. Erlde wörtliche, aber nicht austrückliche Citate liesern also ten Beweis, tak tie γοαφή, welcher tas Citat entnommen, eine γοαφή ενδιαθηχός, r. h. eine heilige, beim Gottestienst verlesene, fanonische Schrift war: unt so lange teine Spuren aufgefunden sind, daß 3. B. der Römerbrief bei irgend einer Gemeinde als ein Werk etwa bes Petrus ober Barnabas, bas Johannisevangelinn als ein Werk bes Bartholomans ober weffen jouft, firchlich betrachtet worden jen, jo lange vielmehr vie Geschichte bes Manon und unwidersprechlich sehrt, baß ter Römerbrief, wo er firch lich gelesen wart, überall auch als ein Werf tes Paulus, tas vierte Evangelinm als ein Werk des Johannes n. j. w. gegotten habe \*1, jo tange liegt in jenen nicht anstrücklichen Citaten ein Beweiß wie für bas Alter und Die kanonische Verbreitung, is zugleich mittelbar für bie Nechtheit ber betreffenden Schriften.

Ein zweites negatives Argument wellte man taher nehmen, tag ter eine oter antere Bater bie und bie bestimmte Schrift überhaupt nicht eitire. "Würde sie zu seiner Zeit existirt, mürde er sie als apostolisch und fauvnisch gefannt haben, se mürde er sie gemiß — namentlich etwa an ber und ber bestimmten Stelle, we er ben gleichen Gegenstand behandelt — benützt und angeführt haben." Evlche Argumente e silentio sind von vorneherein eine mißliche Sache. Man setzt rabei vorans, es müsse ein jeder in jedem einzelnen Kalle alles das wirklich thun, was er allenfalls thun könne. Aber welcher Prediger unserer Zeit eitirt benn an jeder Stelle alle diesenigen Schriftstellen, die er der Sache nach eitiren tönnte? Dazu kommt unn aber noch, daß uns von der ätteren patristischen Literatur nur ein verhältnißmäßig fteiner Bruchtheil erhalten ist. Berloren bis auf wenige Fragmente fint uns tie Schriften des Papias, des Melito, verloren die Schriften des Quatratus, Aristides und Miltiades, verloren die gegen die Häretiker gerichteten Schriften des Justinus — wie viel von jener dristlichen Bibliothet, Die zu Des Hieronymus Zeit zu Cäsarea sich befand, haben wir benn überhaupt noch? Hätten wir sie noch, welchen Reichthum von Citaten, Unspielungen und Notizen, welche Gutle fritischen Materiales würde fie uns bieten! Bei je bewandten Umständen dürfte man mit argumentis e silentio wenigstens sehr versichtig senn.

Den Argumenten e silentio verwandt sind aber die Folgerungen, welche man aus gewissen Erscheinungen, welche in den atten Kanones uns begegnen, gezogen hat. Wenn im nuratorischen Kanon nur zwei Briefe des Iohannes, und kein Brief Petri und kein Brief Jakobi erwähnt wird, so soll darans solgen, daß um sene Zeit (jedensalls vor der nicänischen Sunde) die Briefe Petri und irgent einer der sohanneischen Briefe noch

<sup>\*)</sup> Anr der Hebräerbrief, bessen Berfasser sich gar nicht neunt, und ber im Orient für paulinisch, im Occident für nichtspaulinisch galt, macht hier eine Ausnahme. — In bem oben Gesagten vgl. W. J. Thiersch, "Bersuch einer Herstellung 20." S. 320 ff.

· 98 Kritik

nicht — ober wenigstens noch nicht allgemein — als ächt betrachtet worden seben. Wenn Enfebius (3, 25.) ben Brief Jakobi, ben Brief Juda, ben zweiten Brief Petri und den zweiten und dritten Brief Johannis als artikeromera aufführe, so heiße dies nichts anderes, als daß die Nechtheit dieser Briefe zu seiner Zeit noch sehr bestritten Man beuft sich die Kirchen bes zweiten und britten Jahrhunderts in großen, unaufbörlichen fritischen Untersuchungen in moterner Weise begriffen, und tabei muß man sich jast nothgebrungen den Gang dieser Untersuchungen so denken, raß die Theologen und Gelehrten jener Zeit von Jahrzehent zu Jahrzehent leichtgläubiger und unwissenschaftlicher wurden; denn woher anders sollte es sich erklären lassen, baß sie nach und nach je mehr und mehr Schriften, welche anfangs noch für unächt gegolten, bann boch die Anfnahme in den Kanon verstatteten? Die Apokalopse sehlt in ber Peschito und selbst bei Cyrill. Hieros, noch völlig; im muratorischen Kanon wird sie erwähnt; Enfebins fagt, Sinige hielten sie für ein ouodovovueror, Andere für ein rodor, Athanafins führt sie als fanonisch auf. Der zweite Brief Petri nebst zweiten und dritten Johannis fehlen in ber Pejdite; ber muratorische Kanon nennt zwei Briefe Johannis und den Brief Indä; bei Ensebins treten sie alle, aber als αντιλεγόμενα, auf; bei Athanasius sint sie kanonisirt. Weldy seltsame Erscheinung! Ist es schon vor ber Entsiehung ter Pejdito ebenjo gegangen, so müßte man fast argwöhnisch werten, nur der fleinste Theil der neutestamentlichen Schriften jeh acht; die Mehrzahl habe sich allmählich ans anerkannt unächten in für ächt gehaltene verwandelt!

Aber jene ganze Grundanschannug von der Bedeutung jener Kanones und dem Sinn des Wortes artilezoueror darf getrost als eine irrige, aus der nenen Zeit in die alte übergetragene bezeichnet werden. Nicht, daß nicht auch im dristlichen Alterthum bie Frage nach ber Nechtheit ober Unächtheit einzelner Schriften, die den Namen von Aposteln führten, aufgeworsen und für wichtig gehalten worden wäre! Aber die Grund= frage, um welche es sich bei jenen Kanones in erster Linie handelte, war eine andere (vgl. ten Art. Manon tes R. Test. Br. VII. S. 281). Und nur wenn man bieje Grundfrage richtig auffaßt, vermag man jene Kanones, und auch bas, mas in ihnen secundar sich auf die Aechtheit bezieht, richtig zu verstehen. Die Grundfrage war aber überall die kirchlich-praktische: welche Bücher sollen und dürsen sowohl in den gottes-Dienstlichen Berjammlungen vorgelesen als von den einzelnen Christen zur Erbauung und Belehrung gelesen werden? Die Ansscheidung bes Häretischen, von Irrlehrern betrüglich untergeschobenen, war der oberfte und bominirente Zweck bei jenen Feststellungen. Recht rentlich sieht man dies beim unratorischen Kanon. S. Kanon bes M. T. Br. VII. E. 282, ten Text f. bei Kirchhofer a. a. D. Das Fragment beginnt mitten in einer Anfzählung der Evangelien und zwar bei Lufas. Nach Erwähnung des Evangeliums Johannis folgt die Bemerkung, daß, obgleich die Evangelisten von veridictenen Gesichtspunften aus ichrieben (varia singulis evangeliorum libris principia doceantur), sie bech Einen Glauben, von Ginem Beiste erleuchtet, predigen. jolgt eine Berufung auf 1 Joh. 1, 1. Dann wird die Apostelgeschichte des Lukas erwähnt; hierauf, tag Pantus an sieben Gemeinden (Korinther, Spheser, Philipper, Roloffer, Galater, Theffalonicher, Römer), wiewohl au tie Korinther und Theffalonicher je zwei Briefe, geschrieben habe, wie auch Johannes in ber Apotatypse an sieben Gemeinden schreibe. Was jevoch einer Gemeinde gesagt sen, gelte allen. So sehen auch die Briese an Philemen und Titus und die beiden an Timetheus, obwohl pro affectu dilectionis, tody in honorem ecclesiae catholicae geidrichen, und barum in ordinatione ecclesiastica disciplinae geheiligt, t. h. in der firchlichen Ordnung zum heiligen Gebrauche (des Bor-Immer und überall ist es bie Frage, ob bie einzelnen lejens) bestimmt. Schriften zur christlichen Förderung dienen und zum Lesen und Bortesen sich eignen, und was die Gemeinde ans ihnen für Gewinn ziehen könne. Nun folgt — gang tiesem Zweck entsprechent — eine Warnung vor zwei Briefen, welche im Interesse der marcionitischen Gnosis, also von Häretikern, unter

Rritif 99

res Paulins Namen untergeschoben seyen: Fertur enim ad Laudecenses, alia ad Alexandrinos, Pauli nomine fictae ad haeresem Marcionis, et alia plura, quae in catholicam ecclesiam recipi non potest. Dagegen: Epistola sane Judae et superscripti Joannis duas in catholica habentur; et sapientia ab amicis Salomonis in honorem ipsius scripta. Hier tritt es eclatant herans, wie der Antor des (aus dem Griechischen schieften) Fragmentes nicht die Absicht verselgt, Acchtes von Unächtem, soudern die ganz andere, Kirchlich-Lesbares und Unschädliches von Härestischem zu scheiden. Daß der Brief Indä und die zwei Briefe des Iohannes, um die es hier sich überhaupt handeln faun, nämlich der zweite und dritte\*), nicht unter sene alia plura gehören, also nicht häretisch sind, und daß ebenso die Beisch. Salom., obwohl nicht von Salomo selbst, sondern von Liedhabern salomonischer Weischeit geschrieben, uicht häretisch sen; dies istis, was er sagen will. Er nung eine Versanlassung gehabt haben, den zweiten und britten Iohannis und den Br. Juda ausdrücklich vor einer Berwechslung mit häretischen Schriften in Schutz zu nehmen.

Worin diese Veranlaffung lag, werden wir später seben. Sier genüge die Bemerfung, baß er bei tiefen brei Briefen nicht, wie bei ber Weish. Gal., eine Notiz beifügt, als ob tiefelben von anderweitigen Antoren in honorem Joannis et Judae geschrieben wären, daß er tiese Briese also für ächt gehalten hat. — Run folgen bie Worte: Apocalypse(s) etiam Joannis et Petri tantum recipimus, quam quidam ex nostris legi in ecclesia nolunt, τ. h. ἀποκαλιψεις μήν του Ίωάννου και του Πέτρου μόνου δεχόμεθα, ην τινες ημών αναγινώσεεσθαι εν τη εκκλησία ου βούλονται. Εδ wird also neben die jehanneische Apokalypse eine zweite, ebenfalls nicht=häretische, - gan; abgesehen von der Frage nach ihrer Aechtheit - gestellt, deren tirchliche Lesbarkeit jedoch nicht entschieden war. In dem Kreise des Antors wurde sie kirchlich gelejen, in andern Gegenden ber Kirche nicht. Db fie bort, wie bier, als unächt be trachtet, dort aber als unichatlich gelejen wurde, oder ob sie dort als ächt betrachtet wurde, oder hier als beides: schädlich und unächt, darüber läßt uns das Fragment im Unklaren. Bielleicht mag sie, sowie ber gleich nachher erwähnte hirte bes hermas, eine gute und nützliche Echrift gewesen senn, deren Autor menschliche Geranken in das Gewand von (dem Petrus zu Theil gewordenen) Visionen poetisch eingekleidet hatte. Der Antor stellt jedoch die Apokalypse Petri höher als den Hirten des Hermas, denn von viesem sagt er ausdrücklich, er bürse zwar privatim gelesen, nicht aber im Gottesvienste vorgelesen noch unter die Propheten und Apostel gegählt werden. Eine Warnung vor ben häretischen Apotalopsen und sonstigen Schriften bes Balentinus, Miltiades u. a. bildet den Schluß des Fragmentes.

Die praktische Geeignetheit zur Anagnose war also ter tominirente Gessichtspunkt bei jenen Bücherverzeichnissen oder Kanoncs. Welche Bücher kirchlich zum Borlesen benützt werden dürsen, welche "den Propheten und Aposteln beigezählt", also als göttlich inspirirt betrachtet werden dürsen, und sodann, welche, obschon nicht inspirirt, doch zur Erbanung privatim gelesen werden dürsen, und endlich, welche als häretische, versührerische Schriften gemieden werden müssen, das war die Frage.

Wenn der Antor den ersten Brief Johannis und den Brief Jakobi und die Briefe Petri unter der Reihe der Briefe gar nicht besonders erwähnt, so geschieht dies offenbar deshalb, weit er gar keine Veranlassung hatte, diese Briefe gegen ein etwaiges Mistranen, als ob sie häretisch sehen, in Schutz zu nehmen. Das er I Joh. trotz jener Nichterwähnung recht gut kannte und für unbestritten ächt und apostolisch hielt, zeigt die gelegentliche Erwähnung der Stelle I Joh. 1, 1. im Insammenhang mit dem Evangelium. Höchstens könnte man fragen, ob 2 Petri ihm überhaupt nur bekannt war; das Gegentheil ist aber (da er Jud. und 2 n. 3 Joh. kennt) sehr unwahrscheinlich:

7\*

<sup>\*)</sup> Bgl. B. D. Dietlein, ber zweite Brief Betri, Berlin 1851. G. 41 ff.

100 Kritif

mithin scheint er bie beiden Briefe Petri nur aus dem gleichen Grunde, wie 1 Joh., einer Erwähnung für nicht bedürftig gehalten zu haben.

Ans welchen Gründen aber bant er einem etwa möglichen Mißverstande vor, als ob er 2 und 3 Joh. und Jud. unter vie "alia plura" mit inbegriffen wissen wollte? Difenbar nicht rarum, weil jene Briefe von einem Theile ber Kirche für unächt ober gar für von Häretikern untergescheben betrachtet worden wären, sondern sicherlich barum, weil einzelne Theile ber Kirche diese Briefe für nicht-apostolisch ("neque inter prophetas, neque inter apostolos") hielt, nut rarum Anstant nahm, eine gettes-Dienstliche Verleinng berselben anzuerdnen. Denn ob der Ιούδας Ίησου Χοιστού δούλος αθελφός δε Ιαχώβου ver Apostel Indas jeh, galt befanntlich schon im christlichen Alter= thum für nuentschieden, nicht minder aber, ob 2 und 3 Joh. vom Apostel Johannes herrührten \*). Dazu kam noch, bag beibe letigenannte Briefe ihres speziellen und furzen Inhaltes wegen nur wenig zur Erbauung ber Gemeinde boten, und ichon aus viesem Grunde von Anfang an seltener mögen abgeschrieben und weniger verbreitet worden sehn. Uns anderen Gründen mag man vielleicht Anstand genommen haben, die Beschreibung ter greulichen Bäretifer im Briefe Juda ten Gemeinten vorzulesen \*\*), und and das Fehlen der Apotalopje Johannis in der Pejchito erflärt sich darans hin= reichend, daß sie zur erbanlichen Vorlesung sich nicht wohl eignete. Run hat aber W. J. Thier jdy \*\*\*) mit vollem Rechte hervorgehoben, taß, ähnlich wie auf die produktive Periode der Reformation eine Zeit der Abspannung und Unproduktivität folgte, weldze unr die von den Resormatoren ererbte Tradition mit peinlicher Zähigkeit zu conserviren vermochte, so and auf die in weit böherem Sinne schöpferische apostolische Zeit nachgewiesenermaßen ein Zeitatter gefolgt ift, wo mit gabem Conservatismus eine jebe ecclesia ihre von der apostolischen Zeit her ererbte nagadooig in Eultus und Ritus und allen Dingen unverrückt zu bewahren suchte. Waren nun in einer Gegent jene oben genannten Schriften während ber apostolischen Zeit noch nicht unter die Zahl ber tirchlichen Anagnosmata aufgenommen worden, so ließ man sie sich in der nachapostolischen Zeit von andern Gemeinden ebenfalls nicht aufdrängen. So und in die sem Sinne wurden jene Schriften zu "artileyouévoiç", als welche sie bei Euseb. III, 25. cr= scheinen †); aber das vierte Jahrhundert schied aus diesen "Antilegomenen" den Hirten bes Hermas, die acta Petri, die apocal. Petri, ben Brief des Barnabas aus, und behielt nur die Briefe Jakobi, Jura, 2 und 3 Joh., 2 Petri und Apokalypje als kanonijde, D. h. firchlich = heilige Leseschriften bei.

Diese Auseinandersetzung zeigt, daß in dem Schreckwort "ärridersou" noch durchans sein wissenschaftliches Präjndiz gegen die Achtheit dieser Bücher begründet liege (als ob es um die Achtheit der Antilegomena von vorneherein schon gethan sen!), sons dern der fritischen Untersuchung in Hinsicht auf diese Schriften noch völlig freier Spielsraum gelassen ist.

IV. An tie Entwickelung obiger Grundfätze würde sich nun die Anfgabe anreihen, den Gang, den tie Kritik zu nehmen hat, darzustellen; wir müssen uns aber auf folgende Andentungen beschräufen, indem wir im Einzelnen auf die nachher zu nennenden bessonderen Artikel hinweisen. Die analytische Kritik nung, wenn ihr Gebände von Daner seyn soll, mit der Feststellung der Anthentie dersenigen Schristen beginnen, für welche wir in den auf uns gekommenen Resten der attchristlichen Literatur die meisten

<sup>\*)</sup> Euseb. 3. 25.: ή ονομαζομένη δευτέρα καὶ τρίτη Ἰωάννου εἴτε τοῦ εὐαγγελιστοῦ τυγχάνουσιν, εἴτε έτέρου όμωνύμου ἐκείνω.

<sup>\*\*)</sup> So Thiersch, "Herstellung ze." S. 362 vgl. mit S. 365.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendas. S. 318 ff. und 359. Es versteht sich von selbst, daß wir hiemit teineswegs Thiersch's spätere Unsicht von einer Fixirung bes Ranons burch aposiolische Autorität acceptiren.

<sup>†)</sup> lleber ben Kanon des Enfebins f. Kanon des D. T. Bd. VII. S. 286.

Rritif 101

und unansechtbarften Zeugnisse besitzen. Es find dies aber die paulinischen Briefe und bie johanneischen Schriften, und unter ben ersteren vor Allem bie von Clemens Romanus und Polyfary ichon ausbrücklich als paulinisch eitirten Korintherbriese, der von den Valentinianern sether als panlinisch (Iren. I, 3, 4. 8, 3.) anerkannte Rö= merbrief, und sodann der Galaterbrief, welcher, wie die drei vorigen, durch Reihen von Unspielungen und Citaten bei Batern und Haretisern bes zweiten Jahrhunderts sein Alter und seine frühe allgemein Berbreitung erweist, nut endlich die schon von Polyfarp bezengten Briefe an die Thessalonicher und Philipper. In Betreff der Briefe an die Ephesier und Roloffer bieten fich bem unbefangenen Ange bie ebenso unverkennbaren Zengnisse Dar, bag biese Briefe in ber gangen driftlichen Kirche von ber apostolischen Zeit ber allgemein als panlinische Briese und heilige Schrift verbreitet waren; denn zahlreiche Anspielungen und Citate bei ben apostolischen Bätern weisen barauf hin, und sobald es überhanpt Sitte wird, die heiligen Schriften unter ansdrücklicher Neuming ihrer Berfaffer gu citiren, begegnen uns auch wirklich folde ansdrückliche Citate in genügender Anzahl. Dazu kommt ber gleiche paulinische Styl und Geist, durch den sie an die vier erft ge= nannten Briefe sich anreihen, wogegen bie von Schmidt und Kern gegen den zweiten Thessalonicherbrief, von Manrhoff gegen den Kolosserbrief, von De Wette\*) gegen ben Epheserbrief aus sogenannten inneren Gründen erhobenen Zweisel kein Gegengewicht in Die Wagichale legen. Bgl. ben Urt. Paulus, Der Apostel, und feine Schriften.

Die Reihe biefer Briefe jest uns nun burch eine Menge barin enthaltener gelegentlicher Rotizen in den Stand, Die geschichtliche Glanbwürdigkeit ter Apostelgeschichte und ihren mitten aus dem apostolischen Zeitalter stammenden Ursprung zu con= troliren. (Das Rähere barüber f. im Artifel Lufas, Der Evangelift.) ans find nun ber Kritik die nöthigen Anhaltspunkte für die Festskeltung bes Alters nud der Acchtheit der Evangelien gegeben. Wichtig sind im Allgemeinen schon die in den vanlinischen Stellen Gal. 4, 4. 2 Kor. 5, 19. Rol. 1, 16; 2, 9. 1 Ror. 1, 2. 1 Kor. 8, 6. 2 Kor. 8, 9. Phil. 2. liegenden Beweise für die Ueberzengung des Apostels von ber Gottheit und Präeristenz Christi, Die in 1 Kor. 15. Eph. 1, 19. Rom. 6, 4. 1 Kor. 2, 16. 2 Kor. 4, 11. u. a. liegenden Beweise für Christi Anferstehung aus bem Grabe, und die in ten Berichten eines Angenzengen (Apg. 20, 9 ff.; 28, 3 ff.) enthaltenen Beweise für den supernaturalen, wunderbaren Karafter des neutestament= lichen Heilswerkes; welches Alles auf die evangelische Ueberlieferung, wie sie in unseren Evangelien enthalten ift, zurudweist. Wie aber die Evangelien in ber Darstellung ber Heilsgeschichte einander ergänzen, ohne einander zu widersprechen, dies haben wir, soweit der Zwed dieser Encyflopädie es erheischte, in dem Artikel "Harmonie ber Evangelien" darzustellen gesucht. Es bliebe taber nur noch übrig, Die Anfgaben ber analytischen Kritik in Bezug auf den Ursprung jedes einzelnen Evangeliums auzubeuten, wobei wir uns begnügen, auf die Sonterartifel über die einzelnen Evangelien lleder die johanneischen Schriften, welche sich hier zunächst ans zu verweisen. fchließen, verweisen wir auf die Artikel Johannes und feine Schriften und Offenbarung Johannis. Ihre Aechtheit ist durch eine Wolke von Zengen selb= ständig beglanbigt. Hiemit stellt sich nun ein Kern der neutestamentlichen Lite= ratur fritisch gesichert heraus (die paulinischen Gemeindebriese, die Shnoptiker mit der Apostelgeschichte, das Evangelium Johannis nebst dem 1 Brief und der Offenbarung Iohannis), von wo aus die Untersuchungen über die noch übrigen Schriften wie Ra= bien nach ben verschiedenen Richtungen anslaufen \*\*).

<sup>\*)</sup> De Wette selbst hat diese Zweisel später gurudgenommen.

<sup>\*\*)</sup> Hier verweisen wir, was das Einzelne betrifft, wiederum theils auf den Artikel Paulus, der Apostel und seine Schriften, theils auf die Artikel Hebräer, Brief an die, Jakobus im R. T., Judas Lebbäus ober Thaddans, Petrus, der Apostel und seine Briefe, in welchen Artikeln die Lösung der wesentlichsten Probleme, mit

102 Rritif

Diese analytischen Untersuchungen fordern indessen, wie früher bemerkt worden, zu ihrer Ergänzung und Bewährung, das Hinzukommen einer synthetischen Aritik, d. h. auf Grund der gewonnenen Resultate hat man es zu versuchen, ob dieselben zur einheitlichen Geschichte apostolischer Literatur und Kirchenthums sich zusammenschließen \*).

V. Zum Schlusse soll noch auf Geschichte und Berlauf der negativen Kritik der neueren Zeit ein Blick geworfen werden. Da bis durch's Mittelalter herab die Kanonicität und Aecht= beit der bibl. Bücher außer Frage war, so bildete diese Aechtheit und Autorität der heil. Schriften keinen jener Punkte, welchen die Reformatoren gegen die römische Kirche durchzufechten gehabt hätten. In der Reformationszeit und in der nachfolgenden Zeit der Dr= thedoxie war die Kraft des theologischen Strebens auf andere Tinge gerichtet. Der Deis= mus zuerst forderte burch petulante und frivole Angriffe auf die Bibel eine positive apolo= getische Kritik in die Schranken. Collin und Tindat erklärten das ganze Christenthum für Priesterbetrug; Peter Annet suchte bas Alte und Nene Testament zu einem Gegenstande öffentlichen Spottes zu machen; Whiston wollte barthun, die Bunder seben durch Fälidning ber Inden in die Bibel gekommen, Woolston begnügte sich damit, dieselben allegorisch zu deuten. Alle diese Albernheiten dienten aber unr dazu, in Lardner's Person ren ersten großen positiven Aritiker zu wecken. In seinen beiden Werken: eredibility of the gospel history (17 Bante) und collection of the ancient Jewish and heathen testimonies to the truth of the christian religion hat Lardner das Fundament einer mahren, wiffenschaftlichen Kritik für alle Zeiten gelegt; er hat, mit großer Belefenheit ansgerüftet, die mühevolle Arbeit unternommen, die fämmtlichen Stellen der Lirchenväter, Bäretiker, Anden und Heiden, welche Citate oder Aufpielungen auf Bibelstellen enthalten, aufzusuchen und zusammenzustelten: er hat ber Rachlese und Berichtigung einzelnes übrig gelassen; tie Hauptarbeit ist und bleibt burch ihn geschehen.

Joh. Christ. Evelmann ("Moses mit ausgebecktem Angesicht" 1740) und ber bekannte Reimarns verpflanzten, ber letztere nicht obne Scharffinn, Die negative Kritik der Deisten auf deutschen Boden. Bier trat ihnen kein Lardner entgegen. Man glaubte ten Zweiflern und Spöttern am besten ben Vorsprung abzugewinnen, indem man das, was der damaligen "Bernunft" anstößig erschien, nach Woolston's Urt von vorneherein preikgab; nur zog man der allegorischen Wundererklärung die sogenannte "natürliche" vor (Paulus, Benturini, Thieg). Die Herrlichkeit bes Herrn 3. B., welche bie Hirten bei Jesu Geburt umlenchtete, sottte von einer Laterne ausgestrahlt senn, welche ein Mann in ber Ferne über ben Berg trug. Ein fleines Stalllicht fieht ja von weitem oft groß ans - fast jo groß, wie bas jener Wundererklärer. Da man Jesum nicht wirklich sterben ließ, konnte man ihn um so leichter auferstehen lassen. War er boch ein heim= licher Medieiner ohnehin! Wie man die Grundbegriffe der apostolischen Lehre verstachte, Während man sich so mit dem dogmatisch Unstößigen, dem lehrt Teller's L'exiton. Uebernatürlichen, wohlseiten Ranfes abgefunden hatte, hatte man volle Zeit, in Betreff der mehr formelten Erscheinungen, 3. B. des sogenannten Berwandtschaftsverhältnisses ber Evangelisten, jene Rester von Hupothesen auszubrüten, welche bamals ber Zeitvertreib ber Theologen waren. (S. b. Art. Harmonie ber Evangelien S. 560 ff.)

Diese erste Periode der neuern Kritik hat sich rasch überlebt. Wie von Schleiers macher in der Dogmatik, so ging von De Wette in der Exegese ein resormatorischer Austoß aus. Man lernte, unterstützt von den Fortschritten der Prosauphilologie in Hermann's Schule, begreisen, daß es die Ausgabe des Exegeten nicht sen, seine Meisnungen in die zu ertlärende Stelle hineinzutragen, sondern offen und ehrlich zu fragen,

welchen sich die Kritik in Ansehung der betreffenden neutestamentlichen Schriften zu beschäftigen hat, versucht wird.

<sup>\*)</sup> Wir verweisen hier auf die Artifel Apostolisches Zeitalter, Jesus Christus, Abriß seines Lebeus, Inden driften, auf Reander's Leben Jesu, auf desseben und Lechters Werke über das apostolische Zeitalter Unm. b. Red.

Kritit 103

was ber Antor habe sagen wollen. So verschloß man sich nicht länger ber Anerken= nung, daß die neutestamentlichen Antoren Bunderbares und Uebernatürliches von Christo zu bezeugen ben Willen unt bas Bewußtsehn hatten. Soweit nun bie Theologie fich ber Anerkennung ber geschichtlichen Wirklichkeit bieses Uebernatürlichen aus Rationalismus zu entziehen suchte, sah fie sich zu einem andern Auskunftsmittel genöthigt. Was bie Exegese nicht zu leisten im Stante war, sollte bie Kritik leisten. Die neutestamentlichen Schriftsteller haben allerdings Wunderbares erzählt; aber dies Wunderbare soll barum noch nicht wirklich geschen senn. Denkbar zu machen war bies nur bann, wenn Die Verfasser ber neutestamentlichen Schriften, namentlich ber Evangelien, keine Angen-Daher bas Streben, Die apostolische Berabsassung bes Johannesevange= liums zu bestreiten (Bretschneiber). Mit Markus und Lukas machte man sich weniger Mühe; Lufas, obwohl Zeitgenoffe der Apostel\*) und παρηχολουθηχώς πάσιν άχοι- $\beta \tilde{\omega_{\varsigma}}$ , sollte boch sein Evangelinn ans allen möglichen unzuverlässigen Huffätzchen fritiklos zusammengeschrieben haben; ben griechischen Matthans ließ man, unbefümmert um bas Zengniß bes Papias ober richtiger bes Presbyter Johannes (Enf. 3, 39.) erft nach ber Zeit ber Apostel geschrieben werben.

Immerhin waren dies nur schüchterne Anfänge. Zaghaft und schwankend begannen Gabler, Krug, Borft, Schleiermacher, Bafe und be Wette einzelne Büge ber ev. Ge= schichte (namentlich aber die Kindheitsgeschichte) für "mythisch" zu erklären. Jahre 1835 Strauß mit seinem "Leben Jesu" hervor, worin er "an bie Stelle ber veralteten supernaturalen und natürlichen Betrachtungsweise ber Geschichte Sesu eine neue zu setzen" versprach, nämlich "die neuthische." Die harmonistischen Untersuchungen zum Ansgangspunkt nehment, wußte er burch gewandte Ginmischung ber für ben Pantheismus vorhaudenen rogmatischen Schwierigkeiten in Die harmonistischen, Die vorhaude= nen Scheinwidersprüche in's Fragenhafte zu vergrößern, durch Parallelsetzung heterogener Geschichten (3. B. Centurio u. Königischer) nene Widersprüche zu schaffen, und burch die verkehrte Voranssetzung, als ob die Evangelisten wie Protokollisten jeden Umstand jeder Begebenheit und die Begebenheiten selbst in gleicher Folge zu erzählen beabsichtigt hätten, aller Möglichfeit einer vernüuftigen löfung von vorneherein einen Riegel vorzuschieben. Mit Frivolität gewürzt, war seine bestruftive Kritik berechnet, auf ben großen Saufen, namentlich ber Halbgebildeten, Gindruck zu machen. Um so jämmerlicher mußte jedem Befonnenen fein positiver Versuch, Die Entstehung ber Evv. erklärbar zu machen, erscheinen. Als ein "voranssetzungsloser" Kritiker setzte er ohne weiteres die Unächtheit aller vier Evv. vorans und entschlug sich jeder Untersuchung hierüber. Genng, baß er durch einen Machtspruch die Evangelisten ber Geschichte Beju so ferne gerückt hatte, baß zwischen beiden Raum blieb für die Entstehung von Minthen. Gin Jude, ein Jünger Johannis des Täufers, welcher beffen Werk fortsetzte und fich durch seine Anhänger am Ende ben Gebauken in ben Kopf setzen ließ, er könnte wohl gar ber Messias senn, in Folge dieses Wahnes aber gelegentlich einmal gefrenzigt wurde, — das sollte der geschichtliche Kern senn, aus welchem Die Mythen sich allmählich heransspannen. Seine Anhängerschaft verglich nach seinem Tode ihn, den wunderlosen Rabbiner mit dem wunderbaren Messias= ideal, wie es in den Propheten des A. T. enthalten war, und um beide in Ginklang zu bringen, machte sie sich glauben, jener Rabbi werde sicherlich auch Wunder gethan haben. So bibeten fich hier und ba verschiedene Sagen von einzelnen Wundern, die er gethan haben sollte, und diese wuchsen am Ende zu einer Mythologie zusammen, deren verschie= benartige Gestaltungen in den einzelnen Evv. niedergelegt wurden. Da aber hiebei der mächtige, weltungeftaltende Glanbe ber apostolischen Zeit an die Anferstehung bes Herrn (1 Kor. 15.) sich doch nicht recht wollte erklären lassen, so nahm Strauß hiefür zu ber fonst von ihm so sehr verachteten natürlichen Wundererklärung seine Zuflucht.

<sup>\*)</sup> Dieser Punkt wiederum wurde beseitigt durch jene Conjektur, daß in den Stücken Apg. 16 ff. und 20 ff. das inets nicht von Lukas, sondern von Timothens oder Silas herrühre.

104 Rritif

"bisweiten" den Jüngern "eine unbekannte Perjon" vor Angen gekommen und dieser "Anblick einer unbekannten Person habe den Sindruck einer Erscheinung Jesu auf sie ge= macht."

Sejert wurde Stranß nicht allein von driftlichen Kritikern widerlegt und die Unshaltbarkeit seiner Mythenbildung nachgewiesen\*), sondern seine eigene Richtung übersichlug sich auch selbst. Die Einsicht in die Unmöglichteit der Mythenbildung auf dem von Stranß angenemmenen Wege manisestirte sich in dem absurden Bersuche Grüberer's (Geschichte des Urchristenthums), die Monhen aus talmudischen Sagen entstehen zu lassien; Andere (wie z. B. Weiße in der ev. Geschichte) kehrten zur Halbheit zurück, indem sie theits den Iohannes, theits umgekehrt die Sonoptifer für unbistorisch erflärten. Welschen Wahnsinn man aber in den Christen des ersten Iabrhunderts veraussetzen missie, um die Entstehung des Glandens an das Geschehensen von Riegeschehenen sich erflärstich zu machen, das hat Vrund Vauer (Mrit. der ev. Gesch. des Ich. und Krit. der ev. Gesch. der Sohn und Krit. der Even Gesch.

In riesen Schriften von Gfrörer, Weiße und Brune Bauer stellte sich im Grunte nichts anderes, als der innere Bankrut der Stranßischen Mothenhypothese, ihr Zerfall in sich selbst, dar. Sollte die negative Kritik nicht vor der Zeit zu Schanden werden, so mußte sie einen andern Weg einschlagen. Die Mothenhypothese schwechte haltles in der Lust. Unr durch eine Combination der Kritik der neutestamentlichen Geschichte kantles in Gebände der negativen Kritik noch einige Zeit gesristet werden. Das geschah in einer vierten Periode, und se breiter die Substruktionen waren, auf welchen diesmal der Ban ansgesische wurde, um se mehr imponirte die Arbeit durch den blendenden Schein ächter Wissenschaftlichkeit. Es galt aber in der Ibat nichts Geringeres, als sieben Renntel der neutestamentlichen Schriften aus dem ersten in das zweite Jahrbundert binabzuschieben.

Dies zu ermöglichen, mußte die ganze Geschichte des nachaposielischen Zeitalters völlig umgebrebt und umgeändert werden. Yügelberger's Angriff auf die Aechtheit res Er. Joh. ("rie fircht. Travition über ben Ap. Joh." 1840) und Wilke's Berjuch, bas Ev. Mark, als Duelle bes Matth, und gut, hinzustellen ("ber Urevangelist" 1837) waren bloße Borarbeiten oder Borjpiele, und für den großen Zwed ungenügend. Gowegfer begann bas eigentliche Werf in seiner Schrift "über ben Montanismus und die driftt. Mirde bes zweiten Jahrhunderts" 1841 (vgt. jein "nachapostofisches Zeitalter" 1846). Er sieht ben Rampf in Rorinth (ber boch nach 1 Mor. 3, 4 ff. hanptsächlich zwischen den beiden beiden driftlichen Anhängerschaften des Pankus und Apollos sich bewegte) für einen Nampf zwijden Heiten- und Invendristenthum an und legt bie Borliebe für das Zungenreden (1 Mor. 12.) der judendristlichen, oder wie er in seiner confusen Beise sich austrückt, ver ebionitischen Partei bei, die er 1 Mor. 1, 12. in den Borten  $arepsilon_{Y}\omega$  darepsilon  $X_{Q}\omega au au\sigma$  bezeichnet findet. Run hat er, was er brancht, erreicht: eine Aehnlichkeit der korinthischen "Gbioniten" mit den Montanisten des zweiten Sahrhunderts, welche ebenfalls auf ankerordentliche Charismen großen Werth legten. Die Montanisten sind ihm mm ohne weiteres die Fortsetzung des Indendristenthums oder Ebionitismus (benn von einem Unterschier zwijchen bem gesunden Indendristenthum der zwölf Apostel, und dem franken Indaismus der nageloantol yerdadehgol (Val. 2. Apg. 15. und galatischen Irrlehrer, und endlich der nach der Zerstörung Jerusalems in eigensünniger Bei

<sup>\*)</sup> Lgl. insbesonbere Tholnd, Gtanbwürdigkeit ber ev. Gesch. 1837; Hoffmann, Prüfung bes Lebens Zeju von Stranß 1836; Osiander, Apologie bes Lebens Zeju, in der Tüb. Zeitschr. f. Theol. 1836, 4.; Kern, Erörterung ber Hauptsachen der ev. Gesch. ebendas. H. 2.; Lange, über den geschichtl. Karatter ber kann. Evv. 1836; Hug, Gutachten über das Leben Jesu v. Stranß 1837; und meine Krit. d. ev. Gesch. 1. Aust. 1842.

Kritif 105

behaltung ber aramäischen Sprache und jübischen Gesetzesbevbachtung sich isolirenten und verknöchernden Ragaräer= und Ebivniten=Sette weiß Schwegler nichts, ober will nichts bavon wissen). Da von ben Montanisten berichtet wird, nach ihrer Meinung sen ber beil. Beift nicht schon bei'm Pfingstfest, sondern erft in Montanns offenbar geworten (?), jo folgert Schwegler, fie jenen Die Erfinder Der Trinität (!) und Logoslehre, und aus ihrer successiven Trinität babe sich nachträglich erft bie firchliche Lebre von ber Wejenstrinität entwickelt. Das Resultat von bem allem sen unn vies: eine einheitliche Rirche habe es im ersten Jahrhundert noch gar nicht gegeben; was von den Ebioniten als einer unbedeutenden Sette ergählt werde, jen nicht mahr; was als Ebionismus erscheine, seh vielmehr tas eigentliche Urchristenthum ter zwölf Apostel gewesen, aufgehent in ter Lehre: Jesus von Ragareth sen ber Messias, gefandt für Die Inden allein, baber Be schneidung und Gesetzerfüllung bie unertäftlichen Berbedingungen, um Theil an seinem Reich und Heil zu haben. Im Widerstreit mit ben Zwölfen habe Paulus ten fühnen Gebanken gefaßt, Die Religion Dieses Messias zu einer Universalreligion für alle Bölker zu erweitern. Pantus fen mit ten Zwölfen niemals einig gewesen; Die Religion ber an Jesum als an ben Messias glänbigen Zwölfe und ihrer Unhänger und Gemeinden, und die Retigion Des Paufus unt seiner Beidendriften batten ats zwei einander feindsetige Religionen, als zwei getrennte Beerlager, einander gegenübergestanden das ganze erste Jahrhundert hindurch und bis in's zweite Jahrhundert hinein. In diesem sen ber Streit noch schärfer entbraunt; ba hätten (um 140) zwei geistreiche Manner, Praxeas und Marcion, tem Paulinismus Bahn gebrochen, jo tak auch ter rom. Stuhl sich nun entschieden auf Dieje Seite schlug. Run habe man angefangen, ben Cbionismus unter bem Ramen "Moutanismus" für eine Gette zu erklaren. Diefer habe in den Psendoctementinen einen Berjuch gemacht, fich jelbst eine freiere (gnostische) Geftalt zu geben. Denn ber (marcionitische) Gnofticismus wird von Schwegter ebenso mit dem Pantinismus, wie der Ebionismus mit dem Lehrspftem der Zwötse identificirt.

Damit war nun aber die Losung zu weiterer Bermittlung und Berschunng gegeben. Die ganze Reibe jeuer, in's zweite Jahrhundert versetten nen testamentlichen Schriften sollte zu dem Zwecke geschrieben (untergeschweben) sehn, um den seit Alters vorhandenen Zwiespalt zu vertuschen, die Sache so darzustellen, als ob schon die Apostel einig gewesen wären, und dadurch eine Berschung der beiden Parteien zu befördern.

Begreiflich! in den neutestamentlichen Schriften findet sich von jenem Zwiespalt nichts; sie müssen also durch Machtsprüche für unächt erklärt und sur Arbeiten listig-frommen Betruges erklärt werden, um aus Zeugnissen wider seue romanhafte Hypothese sich in

Zengnisse für bieselbe zu verwandeln!

Man fragt unn aber billig: wenn vie nentostamentlichen Schriften von jenem Zwiespalt im ersten Jahrhundert nichts enthalten, woher weiß benn bie Tübinger Aritif, bag ein solder Zwiespalt ta war? — Dieser Berlegenheit zu entgehen, hat Prof. v. Baur Die Briefe an die Römer, Korinther und Galater wunderlicherweise durch einen Machtfpruch für ächt erklärt! Durch einen Machtspruch, jagen wir; benn er hat es nicht für ber Mühe werth gehalten, auch nur Einen Grund bafür anzuführen, während man boch mit folden Gründen, womit er 3. B. ein Ev. Joh. für nuächt erklärt, gerade so gut jene vier Briefe anfechten kann. "Sie tragen," jo fagt er, "ben Karakter paulinischer Driginalität so nuwiversprechtich an sich, baß fich gar nicht benten läßt, welches Recht je der fritische Zweifel gegen fie geltend nachen könnte." Aber woher kennt tenn Baur ben Karakter paulinischer Driginalität? — boch nicht etwa aus ben übrigen Briefen, die er für unächt erklärt hat? Aber er hat seine guten Gründe, gerade biese Briefe für ächt zu erklären. Denn aus ben Korintherbriefen hat ja Schwegler mittelft ber oben bereits bargestellten Kunftgriffe bas Borhandenseyn eines Confliktes zwischen "Chionismus" und Paulinismus herauspräparirt, und aus bem Galaterbrief Rap. 2. praparirt Baur bas gleiche heraus, indem er einen Zwiespalt zwischen Paulus und ben Zwölfen 106 Rritit

herauszubringen sucht. So ist es ihm nun ein Leichtes, alle die andern neutestamentlichen Schriften, weil sie von diesem Zwiespalt nichts enthalten, der Bermittlungsperiode des zweiten Jahrhunderts zuzuschieben. Die Apostelgeschichte stellt sich in Widerspruch mit ber von Baur gegebenen Erklärung von Gal. 2.; sie muß baher erfunden sern, um ben Conflitt zwischen Paulus und ben Zwölfen zu bemänteln, - "ersunden," benn ber Antor foll nach Baur's Berficherung eine Menge Borfalle (3. B. Apg. 10, 11 ff.; 13, 8 ff.; 14, 8 ff.; 14, 11 ff. n. a.) mit völlig flarem Bewußtfeyn erdichtet, d. h. erlogen haben, um den Paulus an Nimbus dem Petrus gleichzustellen \*). Mit der Apostelgeschichte fällt natürlich auch bas Ev. Luk. bem zweiten Jahrhundert zu. Auch bas Ev. Joh., beffen Anthentiezenguiffe Zelter und Schwegler eins nach bem anbern zu zerbröckeln juchten, soll von einem geistreichen Gnostiker untergeschoben sehn, um Die wichtigsten Streitfragen ber Zeit, 3. B. ob bas driftliche Passahfest montanistisch als Gebachtniß bes letzten Passahmahtes Jesu ober pantinisch als Gedächtniß seines Tobes zu feiern sen, ferner die Trinitätöfrage, gewisse Probleme der Guosis u. a. vermittelud zu beant= Die Pastoralbriefe\*\*) werden dem zweiten Jahrhundert zugetheilt, weil es Baur burch eine glückliche Confusion ber verschiedenartigen, in ihnen bekämpsten verkehrten Richtungen gefungen ist, schon den sertigen Marcionitismus in ihnen zu ent= Der erste Theffalonicherbrief jen unächt (Baur, Paulus S. 480 ff.), weil er mit ben ächten Korintherbriefen zu viel Aehnliches hat (was biesmal kein Beweis für den "Karakter panlinischer Driginalität, sondern sur bewußte Nachbildung ist; wie wenn aber die Korintherbriese bem ersten Thessalenicherbrief nachgebildet mären?!) und weil er der Apg. nicht widerspricht (würde er das thun, so müßte er gewiß ächt und eine Inftanz gegen Die Apg. jenn). Der zweite Theffalonicherbrief tlinge ebenfalls zu sehr an die Korintherbriese au, und sen darum nicht vriginell genug; andrer= seits enthalte er eine vriginette Lehre von der Parusie, die sich so in andern paulinischen Briefen nicht wiederfinde. Das Objekt tes Briefes an Philemon sen "so singulär, daß man bedenklich werden müsse," and, komme andayzva dreimal kurz nach einander vor (gegen ben "Karafter pantinischer Driginalität") n. f. w. ber Brief sen baber bas "Embryon eines driftlichen Romans." Der Rolofferbrief befämpfe eine gnoftische Richtung, Die erst im zweiten Schwegter'schen Säenlum tentbar sey. Der Philipper= brief eigne sich (2, 5. άρπαγμός) tie gnoftische Itee von ter exeentrischen Inngfran Sophia Bruniko an, Die dem Bv965 gleich werden wollte; auch habe der Brief keinen Zweck der Abfassung (aber welchen der Unterschiebung?), die Polemik gegen die, deren Banch ihr Gott, sen unflar, xvvez ein unauständiger Ausbruck u. s. w.

In ihrer ersten Periode glanbte die negative Kritik nicht allein den sittlichen Karakter ves Christenthums, sondern sethst die Nechtheit der biblischen Bücher noch sesthalten zu können, indem sie den supranaturalen Karakter des Christenthums saklen ließ; in der zweiten und britten fab fie sich genöthigt, Die Aechtheit ber biblischen Bücher ebenfalls preißzugeben, hoffte jedoch den sittlichen Narafter der Autoren noch zu retten; in ihrer vierten Periode sah sie sich zu dem Zugeständnisse gedrängt, daß die große Mehrzahl ber neutestamentlichen Schriften ein Wert bes bewußten schlanen Betrnges sey. ser Gipfel negativ-fritischer Kunft erweist sich vor bem driftlichen Bewuftfenn, bas ans biesen Schriften bie Rraft geheiligten Lebens und Denkens schöpft und in ihnen einen unerhittlichen κοιτικός ενθυμήσεων καί εννοιών καρδίας besitzt, als Gipsel ber Absurdität, und vor der Wissenschaft dristlich-besonnener Aritik als ein Gewebe von Die auf außerdriftlichem oder widerdriftlichem Boden wurzelnde Kritif faun und wird es nie weiter bringen als bazu, die dristliche Kritik zu erneuter und befestigterer Beweissührung für die Aechtheit und Heiligkeit der neutostamentlichen Schrif-Dr. Ebrard. ten zu follieitiren.

\*) Baur, ber Apostel Pantus, S. 66, 68, 73, 80 f., 100, 102 u. a.

<sup>\*\*)</sup> Baur, die fogen. Pastoralbriese des Ap. Paulus, auf's Nene fritisch untersucht, 1835.

Aroaticu 107

Rroatien. Die Kroaten hatten ihre Ursitze höchst mahrscheinlich im östlichen Galizien und in Weißrußland, wie benn auch ihre Mundart mit ber ruffifchen verwandt ist. Bei ihrem Anfenthalt in ber Rabe ber ruffinischen Boifer in Beißchorwatien nahmen diese Slaven den Ramen Chorwaten (von Chrby, griech. Καρπάτης) an. Jahr 634 ward ihnen vom griechischen Kaiser Heractins Dalmatien, bas 630 von ben Avaren erobert mar, überlaffen, um die Avaren zu vertreiben und bas Laud unter griechischer Oberhoheit in Besitz zu nehmen. Die Chrowaten zogen bahin, angeführt von fünf Brüdern, und eroberten bas Land in ben Jahren 634-638. Rach Besiegung ber Avaren empfingen sie auf Betrieb tes Naifers Heraclins Die Taufe burch Priefter, Die auf Bitten tes Raifers von Rom aus gesandt wurden. Edwin in Diefer Zeit ist bei ihnen die Rebe von einem Erzbischof, Bischof, von Priestern und Diakonen. Besonders nahm sich ihrer geistigen Bedürfniffe an Johann von Ravenna, Erzbischof von Split: als älteste Bisthümer werden genannt Tubne und Gifek. Doch war biese Besehrung mehr eine Gefälligkeit gegen ben Kaiser zu Constantinopel, als Bolkssache. Auch murren rie Chrowaten dem driftlichen Glauben wieder nugetren, entzogen sich auch von 641-829 ber Abhängigkeit vom byzantinischen Hose. Dagegen geriethen fie seit bem Ente des 8. Jahrhunderts in Abhängigkeit von den Franken. Diese Abhängigkeit ward 810 burch einen Bertrag mit bem griechischen Kaiser Nicephorus geregelt. Nach Marls Tote benahmen sich die Franken gransam gegen die Chrowaten, diese entzogen sich 819 unter ihrem Großfürsten Lindivit ber Herrschaft ber Franken, Lindivit mart zwar 823 ermerdet, aber die Chrowaten erkämpsten dennoch unter Porin 825-830 ihre Unabhängigkeit. Um einen Beschützer zu haben, schlogen sie einen Bertrag mit tem Pabst und verpflich= teten sich wieder zur Annahme des Chrisienthums. Bon 868—879 unter Steslaw unterwarfen sich die Chrowaten wieder den griechischen Raisern und wandten sich vom Pabst an ben Patriarchen von Constantinopel, besonders weil ihnen die flavische Liturgie Der Bulgaren, Die von den Brüdern Methodins und Confiantin, genaunt Cyrillus, fo fehr gefiel, sie wurde um 868 in Aroatien eingeführt. Schon 879 lobte Johann VIII. ben Fürsten Branimir, ten Teint und Nachfolger Steslams wegen seiner Rücklehr zur römischen Kirche. Doch tauerte es noch lange, bis bas griechische Glaubensbekenntnig aus Kroatien verdrängt war. Die flavische Liturgie erhielt sich, seit im 13. Jahrhundert die glagolitische Schrift erfunden mar, ober vielmehr bie chrillische so verändert mar, daß sie bem koptischen Allphabet glich, noch lange, obgleich schon auf ber Synote zu Split 925 die flavische Liturgie ftreng verboten und 1035 Methodius sogar für einen Ketzer erflärt und die enrillische Schrift für eine Ersindung der arianischen Gothen ausgegeben wart. 3m Jahre 928 wurden drei nene Bisthümer zu Stradin, Gisef und Duwno gegründet, unter Arjesimir noch zwei zu Belgrad und Anin. Seit 990 nannten sich die Fürsten Könige; 1091 unterwarf Yarislans ber Große Kroatien ber Krone Ungarn, mit ber es auch seitbem vereinigt ge= blieben ist. Lavislans stiftete bas Bisthum Ugram (Zagreb). - Im 16. Jahrhundert fand die Reformation auch in Kroatien Eingang, besonders unterstützte sie ber berühmte Bring. In ter letzten Hälfte bes 16. und im Aufang bes 17. Jahrhunderts wurden viele religibje Schriften in froatischer Sprache gebruckt, Bibelu, Neue Testamente, Ratechismen und Postillen, auch in ber burch Tenber in Württemberg errichteten flavischen Druckerei. Einer ber wärmsten Verfechter ber Reformation war Michael Butschitsch, Pfarrer auf ber Insel Murafoz, er befannte sich öffentlich zur calvinischen Confession; er wurde von den Bischöfen verfolgt, von den Synoden verurtheilt, erhielt aber Schutz durch Maximilian II. In den Jahren 1607-1610 wurde die Reformation in Kroatien ausgerottet, in der Mitte des 17. Jahrhunderts mar ganz Kroatien wieder römisch= fatholijch.

Jest zählt Kroatien nach Fenhes 483,868 Einwohner, varunter 479,701 Römische Katholische, 246 unirte Griechen, 58 Lutheraner, 31 Reformirte, 2900 orthodore Griechen. Die römischen Katholisen stehen unter dem Bischof von Agram, einem Suffragan des Erzbischofs von Colossa; bei Erledigung der Lanswürde leitet der Bischof die Bere

108 Rromwell

Das Bisthum Ugram gahlt 343 Pfarren, erstreckt sich aber über Kroatien 3m Ganzen gibt es, die kroatischen Pfarren in Ungarn mitgerechnet, 450 Pfarren und 250 froatische Volksschulen. Die unirten Griechen stehen unter der Leitung tes Bijchofs von Arenz, teffen Sprengel 20 Pfarren zählt, sich aber auch nach Ungarn, Dalmatien und Illwrien hinein erstreckt; Die Union soll im Zunehmen begriffen Der Bijdof von Areng gehört zum Metropolitanverbante von Lemberg bes unirt griechischen Ritus. Die orthodoxen Griechen gehören zum Bisthum Karlstadt, einem Suffraganat des Erzbisthums Karlowitz in der Militärgrenze. Das Bisthum Karlstadt zählt 152 Pjarren; die orthodoxen Griedien find auch in Arvatien amts= und güterfähig. Früher wurden ihre Kirchenbücher in Rufland gedruckt, späterhin war es nicht mehr erlandt, weit man ben Ginfluß Rußlands fürchtete, baß bie Kirchenbücher außerhalb Desterreich gebruckt wurden. Die Lateiner und Griechen leben in Kroatien in freund-Die Protestanten baben in feiner Broving bes öfterreichischen ichaitlichem Berhältniß. Raiserstaats so wenig Rechte wie in Arvatien und Clavonien, sie bürfen hier keine Güter besitzen und weder öffentliche noch Privatämter bekleiden, ihre Erbschaften können fie auf gesetzlichem Wege zu erlangen juchen, gelangen sie auf biese Weise zum Besitz, fo fauft der König ihnen die Besitzungen ab.

Bgl. P. J. Schafariks stavische Alterthümer, tentsch v. Mosig von Achrenfeld, heransgegeben v. Heinr. Buttfe. Bt. 2. S. 237—310. Lpz. 1844. Geschichte ber slavischen Sprache in ihren verschiedenen Mundarten und der flavischen Literatur, hersausgegeben von E. v. T. Leipz. 1837. Meine Abhandlung: Desterreich in kirchlicher Beziehung in Renters Repertorium Bt. 74. und 75.

Rromwell, Gefretar Beinrichs VIII., j. Englant, Reformation.

Kromwell, Sliver, Proteftor von England, geboren am 24. April 1599 zu Huntington, gestorben am 3. Sept. 1658. Selten ist ein Mann so verschieden beurtheilt worden wie Tiefer. Das Urtheil über ihn hat sich unter der Restauration gebildet, zur Zeit der anglikanischen Reaktion unter Karl II., zur Zeit der katholischen unter Jakob II. Eine mächtige Antorität hat jenem Urtheile in Frankreich Ansehen verliehen, und seitdem jagte Gedermann mit Bossuck: "Kromwell war ein Mann von undurdvringlichem Geiste, ein abgefeinter Senchler ebensowohl als ein gewandter Staats= mann, jähig Alles zu unternehmen und Alles zu verbergen; bem Glücke überließ er nichts von tem, was er ibm burch Klugbeit und Vorsicht entziehen konnte. Er war jo wachsam und so bereit zum Sandeln, daß er niemals die gute Welegenheit verfäumte, die ihm bas Glück barbot; inng er war einer jener unruhigen und fühnen Geister, bie dazu geeignet sind, ber Welt eine andere Gestalt zu geben. Es vereinigten sich in ihm Die verschiedenartigsten Gigenschaften; er war Lehrer und Prophet, Soldat und Feldherr. Als er bemerkte, bag er bie Welt bermaßen bezandert hatte, daß ihn das ganze Heer als einen von Gott für ten Schutz ter Unabhängigkeit gesendeten Herrscher ausah, begann er einzusehen, daß er taffelbe noch weiter treiben könne. Es lag im Plane Gottes, ben Königen burch ihn Unterricht zu geben." Go war bas Bild, welches man sich lange Zeit hindurch auf dem Continente von Europa und in England von Kromwell machte; er galt für einen genialen Tartuffe, zugleich als Krieger ausgerüstet. allermeisten Weschichtschreiber beurtheilten ihn ungefähr auf tieselbe Weise \*), bis Thomas

<sup>\*)</sup> Dies gilt insbesondere von Frankreich. So stellt 3. B. St. Benve in seinen Causeries du lundi 17. dec. 1849 Kromwell mit Muhammed und Napoleon I. zusammen, ber in Acgypten Hinneigung zum Islam erhenchelte, ja Kromwell sieht nach dem Urtheile von St. Benve noch tiefer als Napoleon, insofern er sich nicht so enthüllt, wie der große Kaiser es thut in den campagnes d'Egypte et de Syrie, mémoires dictés par Napoleon. 2 Bdc. 1847, von dem genanuten St. Benve a. a. T. angezeigt und besprochen. In Dentschland ist Kromwell dagegen schon längst milder und gerechter beurtheilt worden; wobei wir beispielsweise nur an Kortim und Lorentz bei Ersch und Gruber unter dem Artifel Kromwell erinnern. Allerdings

Kromwell 109

Carlyle Die Sammlung ber vertrauten Briefe Kronwells und ben anthentischen Text seiner Reben im Parlamente veröffentlichte. Carlyte bob hervor, tag tie Briefe bas Gepräge ber Wahrheit haben; er machte aufmerksam auf die Klarheit und Kraft, Die sich in den parlamentarischen Reden kund gibt. Er appellirte an die historische Unparteilichkeit und forberte, bag Karakter und Leben Kromwells einer nenen Prüfung unterworfen würden, wobei er selbst für seinen Belben Bartei nahm. Kroniwell ist in seinen Augen ber Typus bes fraftigen Geistes ber nordischen Bölter im Gegensatze gegen ben weniger individuellen, weniger unabhängigen Geist der südlichen Bolfer. — Er spricht die Unsidyt aus, Kromwell fonne nur burch Chriften verstanden werden: er babe gnerft bas Prinzip ber Gemissensfreiheit mit Macht proflamirt: er habe aufrichtig basselbe gewollt, was England wollte, Religion und Freiheit. Dieje Ansichten haben vielfältigen Anklang gefinnten, wenn sie and von Einigen fint modifizirt worden. Sistorifer haben unn and ihr Urtheil über Kromwell abgegeben. Rach Macaulan ist England Alles, beffen es sich rühmt, Kromwell'n schntbig. Er hat ansgefäet, mas jetzt Die brei vereinigten Königreiche ernten. Guigot geht in seiner Beurtheilung von einem höheren, umfaffenteren Gefichtspuntt ans, zeigt auch weit weniger Sumpathie für ben puritanischen Parteichef, bessen heuchlerische Bescheitenbeit und stolze Tennth ihn emporen. — In unsern Tagen ift bas große Publifum geneigt zu glauben, baß ein großer Mann eine Mischung von Kühnheit und Charlatanerie senn muffe, bag bas Abwerfen jedes religiösen Glanbens nothwendig zu einem frarfen Rarafter gehöre, und bag es Kronwell erniedrigen hieße, wenn man ihn als aufrichtigen Puritaner barftellen wollte. Anders ist in England rie Stimmung bes Publikums; im Gegentheil mußte ber Glanbe an die Aufrichtigkeit der religiösen Ueberzengung Kromwells gewecht werden, um ihm die Bewinderung ter Mehrzahl seiner Boltsgenoffen zuzuwenten.

Nun aber frägt es sich, wie war benn diese Ueberzeugung beschaffen? wie vielen Antheil hatte Faran sein personliches Interesse, sein Chrgeiz? Es gibt hanptsächlich zwei Abschnitte im Leben, wo sich ber Karafter bes Menschen fund gibt, bie Ingend und die Zeit des herannahenden Todes. Unn aber lassen uns die anthentischen Doknmente feinen Zweifel übrig, daß Eronnvell in tiefen beiten Lebensabschnitten eine mahr= haft religiöse Ueberzengung gehabt habe. Erzogen unter ber Leitung einer frommen Mutter, machte er allerdings eine Periode ter Ansgelassenheit burch; es fant aber in ihm eine wirkliche Bekehrung statt; er erstattete beträchtliche Ennmen gurud, Die er im Spiele gewonnen hatte; nachdem er im 21. Lebensjahre in Die She getreten war, verbrachte er zehn Jahre in völliger Zurnächgezogenheit, in seiner Umgebung vortheilhaft bekannt wegen seiner Rechtschaffenheit. Man hat behanptet, er habe sich in der Ingend burch fleischliche Sünden befleckt. Allein man hat sich, zum Beweise davon, nur auf das Zeugniß bernfen, das er gegen sich selbst ausgestellt, daß er nämlich ein großer Sünder gewesen fen, und bag er einen Theil feines Lebens ferne von Gott verbracht habe. Im Schoofe seiner Familie, in ben Briefen an seine Kinder, zeigt er immer einen aufrichtigen religiösen Glauben, zwar puritanisch gefärbt, wie man es nicht anders erwarten kann. Er war freilich nicht zufrieden mit seiner Stellung, boch fühlte er sich glücklich, "sich selbst nicht anzugehören." Es gährten in ihm gewaltige Kräfte, Die in ihm frühe bas Bedürsniß geweckt hatten, Gottes Gesetz zu bem seinigen zu machen; Dieses Gesetz fand er ansgebrückt in ben beiligen Schriften Alten und Neuen Testaments. protestantischen Unabhängigkeitsgefühle erkannte er unr Gott über sich.

Er war Puritaner, aber nur so weit, als ein Mann von solchem Geiste es seyn konnte. Mit seinen Glaubensgenossen sinchte er den Herrn; aber die Antworten, die er vom Herrn auf seine Gebete erhielt, waren nicht dieselben, welche den Andern zu Theil wurden; sie athmeten Kühnheit der Entwürse und Klugheit des Handelns. Die Ver-

aber steht fest, daß das im Texte angeführte Werk von Carlyle erst den besriedigenden Aufschluß gibt.

Anm. d. Red.

110 Aromwell

einigung von Euthusiasmus mit weltmännischer Klugheit, von Mehsticismus mit Alarheit der Gedanken in anderer Beziehung, findet sich in der Geschichte weniger selten als man oft geglandt hat. Derjenige Philosoph des Alterthums, der den flarsten und am meisten praktischen Beist hatte, Sokrates, hat seine innere Stimme gehabt. Die Jungfran von Orleans, bas einfache, natürliche Bauernmätchen von Dom Remb, war inspirirt. Bünsche ber Jungfrau für bas bedrängte Vaterland, ihr Glanbe an Gott und an Frankreich hatten sich in den Bildern von zwei Schutzbeiligen verkörpert; Diese Bilder waren ber Ausbruck ihrer höchsten Gebanken, Die Poefie ihrer reinen, naiben Seele, ber Trost ihres eveln Herzens. So hat auch Kromwell seine inneren Stimmen gehabt, nicht so rein, nicht so rührend wie die der frangösischen Heldin, sondern so lantend, wie fie von einem Buritaner, einem Patrioten, einem Ariegsmanne vernommen werben Je mehr Aromwell seinen eigenen Weg ging, je mehr er sich über bas ge= wöhnliche Niveau erhob, besto mehr suchte er eine Stütze im religiösen Glanben. suchte seine "providences" in seinem Herzen, in seiner Intelligenz, in dem "Buche" und im Gebete. Und wenn er sich in Demuth vor bem Herrn gebeugt hatte und wieder aufstant, bann mar er mit einem Bertrauen zu Gott erfüllt, bas er als von oben eingeflößt betrachtete. — Richt als ob er sich für einen Propheten ausgegeben hätte; nicht als bätte er bafür gelten wollen, daß er burch ben heiligen Beift rebe und handle. Seine Reinde haben ibn beffen beschuldigt; allein nach ben fichersten Zengnissen ist biese Beschnlrigung ohne allen Grund. Er wollte nicht die Menschen sich unterwerfen, indem er sich eine übermenschliche Stellung anmaßte. Er wollte niemals die Grenzen bes Menichlichen überschreiten, er zeigte sich immer mehr burchbrungen vom Wefühle ber menschlichen Schwachheit, Die er mit allen Anderen theilte, als von dem Bewußtsenn einer besonderen Araft, Die ihm eigens zukäme. Unter den Independenten hielten fich Die einen an ben Buchstaben ber Schrift, Die andern legten benselben aus burch ben Beift, ben sie in sich verspürten. Kromwell lachte über bie einen wie über bie andern. So trieb er auch seinen Eder; mit Fox, bem Apostel ter Duater, wegen feines ungemessenen Bertrauens zu sich selbst. Go burchichaute er auch ben Stol; und bie Gelbsttäuschungen, Die sich unter Dem Dogmatismus ber Chiliasten und ber Anhänger ber fünften Monardie verbargen. Er stieß von fich, wenn auch nicht ohne Schonung, biejenigen unter ihnen, welche in ihm den Mann ihrer Hoffnungen zu sehen wähnten.

Im Grunte wollte er, — und darin lag seine Stärke, — dasselbe, was England wollte, den Sieg der Religion, der religiösen und politischen Freiheit. In der ersten Periode seines öffentlichen Ledens zeigt sich sein Eifer um religiöse und politische Freiheit in Ferm des Widerstandes gegen ungesetzliche Maßregeln. Ein englischer Rechtsgelehrter hat den Bunsch ausgedrückt, es möchten die Fürsten den Widerstand gegen Bedrückungs-maßregeln als ein Recht, und die Völker den Nichtwiderstand als eine Pflicht anschen: ein wohl begründeter Bunsch aber selten erfüllt, und weder Kromwell noch sein Zeitsalter bätte davon etwas wissen wollen. Er begreift das Recht in ganz anderer Weise. "Tie Welt sängt an, den Grundsak, daß das Volk dem Könige gehört, und die Kirche dem Pahste, anszulachen", so sprach er zu den katholischen Irländern. Anf der andern Seite erktärte er den anglikanischen Vischischen den wahren Sinn der Worte des Apostels über die der Obrigseit schustige Unterwerfung (Röm. 13.). — Allein die Anslegung verstanden die Bischöse erst, als die Regierung Jaseds II. den Commentar dazu geges den batte.

Nachdem er Einmal tiesen Weg betreten, konnte er nicht mehr rückwärts gehen; nachdem er zur Macht gelangt war, hätte er gern der politischen Freiheit, sür die er gekämpft hatte, den Sieg zugesichert: — astein vergebens. Es gelang ihm zwar, manche Resormen durchzusühren; aber ihm, dem Manne des Krieges und der Revolution, sollte es nicht gegeben werden, der Sache der Freiheit in Großbritannien den Sieg zu versichaffen. Der Heiland ist gestorben, ohne zum Schwerte gegriffen zu haben — aber wenige sind ihm auf diesem Wege nachzesolgt. Derselbe war namentlich zu beschwerlich

Rromwell 111

für die Ungeduld ber Puritaner, für ben Feuereiser Aronnvells. Er wollte ben Sieg beffen, mas er für bas Rechte hielt, er wollte ben Gieg bei feinen Lebzeiten und burch feine eigene Berson. Er glaubte, er selbst seh nöthig, damit der Wille Gottes in Er-Mit seinem Glauben verband sich seine Politik, und ta seine füllung geben fönne. Politif ihm ben Gebrauch aller Mittel erlaubte, Die er für nöthig hielt, um zu seinen Zwecken zu gelangen, so vermengte sich seine Politik nothwendig mit seinen personlichen Interessen; auf tiese Weise floßen in ihm religiöser Glaube, Politik unt personlicher Chrgeiz zusammen. Balt übermog in ihm ber Glaube, balt bie Politik, balt ber Egoismus. Abwechselnd traten, fonnte man sagen, ber gläubige Chrift, ber Patriot, ber Chrgeizige auf ber Schaubühne seines Lebens hervor. Ginem Chakespeare würde es gebühren, tiefe verschiedenen Rollen tarzustellen, ihm, ber tas Spiel ber Widersprüche, Die im Menschen sind, so gut kannte. Das eine Mal hatte bas Iteale bas Uebergewicht, bas andere Mal ber Instinkt für die Realität. — Die Heiterkeit, ber Humor vermischte sich mit ben ernsteften Gebanken, bas Lachen mit ben Thränen, bas Possenreißen mit frommen Acuserungen. Die Komödie und Die Tragödie verschmolzen sich in dieser Seele, welche Stolz und des Glaubens Demuth, Robbeit und Humanität, Uneigennützigkeit und Egoismus mit einander zu vereinigen wußte. Go trafen in demselben Meuschen zusammen Erhabenheit bes Geistes und niedrige Gestinnung, Schwachbeit und Seelengroße, Gebet und Betrug, Freimuthigkeit bis zur Kühnheit gesteigert und List, Die sich die frechsten Lügen erlaubte.

Doch lebte im Innersten dieses starken und so sehr bearbeiteten Berzens eine mahrhafte Heberzengung. Die Ginheit jeuer rivergirenten Eigenschaften war tie Religion, zwar nicht die reine Religion des Erlösers, wohl aber die Religion, wie Kromwell sie aufgefaßt und umgewandelt hatte, die Religion mit ten Waffen in ber hand, die ben Traum seiner Hoffnungen zur Wirklichkeit machen sollte. Daber, als Die Stunde kam, wo der Grund der Herzen sich aufteckt, wo der Mensch sich zeigt, wie er ist, ba zeigte sich auch Kromwell als benjenigen, wie wir ihn bis jetzt kennen gelernt haben. "Sage mir", so fragte er einen seiner Kaplane, "ist es möglich, aus bem Stande ber Gnabe herauszusallen?" Was bedentet diese Frage? woher kommt sie? Kommt sie aus dem Abgrunde, der im Begriffe ist, die Seele Kromwells zu verschlingen? oder erkont sie mitten aus einem augenblicklichen Kampfe, ähnlich bemjenigen, ben manche gewissenhafte Seele in der Nähe des Todes zu bestehen hat? Gott weiß cs. Doch will uns bebünken, daß jene Frage eher aus einem benurnhigten, nach Sicherheit verlangenden Berzen komme, als aus einem solchen, welches mit ber Verzweiflung ringend einen Angstruf ausstößt. "Es ist nicht möglich, aus ber Gnate zu fallen", antwortete ber Raplan. — "In tiesem Falle," erwiderte der Sterbende, "bin ich ruhig, denn ich weiß, daß ich einst im Stante ber Gnate gewesen bin"\*). — Er fuhr also fort: "ich bin ein elentes Geschöpf. Doch, Herr, bu hast aus mir ein Werkzeug zu beinem Dienste gemacht. Dieses Bolk wünscht, daß ich lebe; es glaubt, daß es dir zum Ruhme gereichen werde. Andere wünschen, daß ich sterbe." — "Gott ist gut", fügte er hinzu, "er wird mich nicht" . . . . "Ich wünschte zu leben für den Dienst Gottes und seines Volkes; allein meine Anfgabe ift erfüllt. Gott wird mit seinem Bolle senn."

So sprach Aromwell in der Stunde, wo alle Henchelei vor der Nähe Gottes schwindet. Es waren seine letzten Worte. Allerdings sind sie nicht der Ausdruck einer Seele, die im kindlichen Glauben sich ohne Rückhalt und ohne Schmerz in den Schooß des Vaters wirft; sie verrathen eher einigen Verdruß darüber, daß er ein Werk verlassen muß, zu dessen Volksührung er sich für nöthig hielt, als wahres Verlangen in

<sup>\*)</sup> Diese Worte werden angeführt v. Lingard im 11. Bbe. (Uebersetzung v. Salis S. 322), wobei citirt wird collection of passages concerning his late highness in time of his sickness, mit der Bemerkung, daß diese Schrift von Kromwells Kammerdiener, Underwood, herrühre.

112 Rrüdener

ben Frieden Gottes einzugehen. Kronnvell scheint ben Wunsch vieler Buritaner getheilt zu haben, es möchte über England eine schönere Sonne aufgehen und ein neues Reich Davids, ein Reich der Gerechtigkeit und Herrlichkeit erstehen, zu bessen Herbeiführung er sich bernfen glandte. Er wollte den Trinmph des Gesetzes Gottes, der Freiheit, aber er hat ihn nicht verwirklichen können. Sterbend sieht er seinen Traum zu nichte werden. Da vergegenwärtigen sich seinem Geiste die in Versolgung seines Zweckes angewandten Listen und Gewaltthätigkeiten, überhanpt alle die ungerechten Mittel, die er seiner Poluik gestattet hat. Es treten ihm vor die Seele die Gesetze nicht sowohl einer bürgerlichen Religion, wie er sie gewollt hatte, sondern vielmehr der mahren, ewigen Religion. Der breite Weg, auf dem er gewandelt, verengt sich vor seinen Bliden; der schmale Bfat tes Evangelinms kommt für ihn wieder zum Borschein. Darob geräth der Sterbende in Unruhe; er hätt sich an bas, was ihm Ruhe verschaffen fann. Er würde sich gerne mit dem Bewußtsenn seiner guten Absichten trösten; allein dieser Trost erweist sich ihm als ungenügent; taber er am Ente ausruft: "Rann man aus ber Gnate fallen? Ich weiß, daß ich einst im Stande der Gnade gewesen bin." So geht er in bas andere Leben binüber mit einem tranrigen Rückblicke auf sein unvollendetes Werk, auf seine Berirrungen und Selbstänschungen. 2. Bnilliemin.

Krüdener. Barbara Juliane v. Arübener war eine Entelin bes ruffischen Felb= marschalls von Münich und die Tochter des altabeligen und reichen ruffischen Staats= rathes von Wietinghoff, geb. ben 21. Nov. 1764. Die schöne, reiche Erbin erhielt eine uur auf's Menhere gerichtete Erzichung und in ihrem 18. Jahre gegen ihre Neigung ben bereits zweimal geschiedenen Baron von Krüdener zum Gemahl. Dieser, ein Freund von 3. 3. Nousseau suchte ihren reich begabten, aber vernachläßigten Geist in modernem Sinne ansynbilden, was ihm beffer gelang, als fie an fich zu fesseln. In Benedig und Ropenhagen, wohin er als ruffischer Gesandter tam, wurde sie ihm innerlich und nachher, als sie mit einer angetretenen Tochter ber Gesundheit wegen in Frankreich sich anshielt, fast and ängerlich untren. Bon 1792 an lebte sie getreunt von ihrem Manne. Mitten im Sinnenstrudel raffte sich ihr besieres Selbst weht mehrfach auf, aber ihre Rene und ihre Religion war schwächer als ihre Leibenschaft und ihre Sitelkeit. Geseiert und angesenert von den großen Schöngeistern der Zeit, wie Chateanbriand und Kran v. Stael, schrieb fie den Roman ihres eigenen Lebens in der schlüpfrig sentimentalen Dichtung Baleric, der sie mit wahrhaft frangösischer Charlatanerie einen unerhörten Erfolg in der vornehmen Parifer Welt zu verschaffen wußte. Judessen starb ihr Gatte; übersättigt von der Luft, Bracht und Ehre ber Welt lehrte sie nach Hause. Da fant sie "Buke zu Gott" durch den vor ihren Angen erfolgten plötlichen Tot eines ihrer Andeter und "Liebe zu Jejus" turch tie Verbindung mit herrnhutischen Christen. Mit tem gangen Sifer einer Nenbekehrten verkündigte sie nun ihrer Umgebung ten Heiland ber Sünder und bie werkthätige Liebe zu ihm übte sie an den Armen und Elenden, zumal in den Spitälern.

Ion ter Nirdye aber, in der sie geboren war, nicht angeleitet und nicht angezogen, sindte sie Rahrung und Leitung für ihr Liebebedürstiges und Liebe übendes Herz in der Mossif. Sie verweilte 1808 bei Iung Stilling in Carlsruhe, besindte Obersin im Steinthal, schloß sich an minder lautere Schwärmer an und kanste für sie ein Gut bei Bönnigsbeim in Württemberg. Die Bewegung, welche namentlich durch die von ihr beherbergte Scherin Kumrin und den Paster Fantaine im Laude vernrsacht wurde, veranlaßte den König Friedrich zu ihrer Ausweisung. So zog sie in Baden, in Straßburg und in der Schweiz als Reisepredigerin der "vollkommenen" Liebe, der "reinen," selbstosen Liebe zu Iesus und den Brüdern umber, wie sie dieselbe besonders aus den gnietistischen Schristen der Fran v. Guvon gelernt batte. "Lieben ist Leben, ertlärte sie, und Leben ist Lieben; die Liebe ist die Onelle des allverwögenden Glaubens: der Opfertod Jesus aber ist die Duelle aller Liebe." Die Liebe Iesus trieb sie für alle Sünder, ja selbst sür die Bekehrung des Satans zu beten. Sich selbst ertlärte sie als die vornehmste unter den Sünderinnen. In Gens schloß sich ihr das spätere Haupt der Momiers, Paster

113

Empantaz an. Mit biejem und andern Männern von Bilonng und Adel stiftete sie weitansgebreitete Gebetsvereine, pretigte sie ben Vornehmen und Gelehrten Bufe und Beistesernenerung, spendete sie ben Armen ben Troft bes Evangeliums mit berebtem Munte, unendliche Wohlthaten mit offenen Banten. Bon Schluchtern in Seffen aus trat sie als Bußpredigerin und Heilsverkündigerin dem Raiser Alexander von Ruftand (1815) bei seinem Aufenthalte in Heilbronn entgegen. In Beidelberg, rann in Baris war er, mit der Bibel in der Hand, ihr täglicher Gast im engern häuslichen Kreise und ihr Zuhörer in den Bet- und Bibelftunden, welche sie mit ihren Freunden hielt. Welt brängte sich in ihren zum Betsaal eingerichteten Salon. Auf Raiser Alexander hatte sie jedenfalls großen Einfluß; er fand durch sie Ruhe und Kraft für sein unstetes und schwaches Herz. Go war sie mittelbar auch von Einfluß auf die Stiftung der hoiligen Allianz, beren Gedanke in bem religojen Gemüthe bes Monigs Friedrich Wilhelm III. von Breußen entstanden erst in dem leicht entzündlichen Geiste Maiser Alexan= bers seine reife Gestalt erhielt. Der Kaiser theilte seinen Entwurf ber Fran von Krisbener mit, sie setzte nichts als gerade das Beiwort "heitige Allianz" hinzu, war aber in ihrer Frende barüber boch verständig geung, Alexanders Hoffnung auf eine sofortige Beiligung ber Welt und Politik nicht zu theilen, sondern zu vorheriger gründlicher Wiedergeburt und zur länterung burd, die bevorstehenden Gerichte zu verweisen. Als Alexanber nach Rugland zurückgefehrt war, betrachtete Die Polizei und Diplomatie fie mit verdoppeltem Argwohn. Gie mußte, nachdem sie eben die Baster Traftatgesellschaft mit Spittler gestiftet, auf österreichisches Betreiben Basel und Bern verlassen und im Görn lein bei Grenzach (an der badischen Grenze) ein Aspt suchen. Bon den Großen, Reichen, Gelehrten wandte sie sich jest ab und vorzugsweise zu den Armen, auf welche sie mit ihrem holvseligen Wesen und Worte und mit dem unermütlichen Werke barmherzigster Liebe eine wo möglich noch größere Wirkung übte als auf die Hohen dieser Welt. In den Hungerjahren 1816 und 1817 war sie den schaarenweise aus der Echweiz und dem Schwarzwalre zu ihr strömenren Aermsten wie ein Engel der Reitung und ein Bote bes Tansenden hat sie vom leiblichen, Hunderten vom geistlichen Hungertode ge-Die rohesten Herzen sielen ihr zu, die Unsittlichsten brachte sie auf den Weg des Friedens, thre Sanftmuth, thre Demuth, thre Ununth, thre uncrumtliche Liebesthätigkeit und Liebespredigt entwaffnete selbst die wildesten Diener der Gewalt, welche zu ihrer Ueberwachung ansgesandt wurden. Ihrem Glanben und ihrem Gebete sehlte es nie an Mitteln zur ausgedehntesten Uehung des Wohlthuns. Tag und Nacht war sie thätig; ihr Bermögen, ihre letzten Juwelen, ihre Gefundheit opferte sie mit Frenden und als eine andere heilige Elisabeth konnte sie Krebskranke mit eigenen Händen umfangen. Ohne Unterschied der Person und Religion war ihr Jedermann lieb und willkommen um der Liebe Jejn willen, für Jeden hatte sie das passende Wort und Werk. Aber indem sie sich ganz vergessen und verlengnen, ganz nur in den Fußstapsen Jesu gehen wollte, vergaß und überjah sie sich und bas reine Borbild Jejn boch jo weit, daß sie auf eigene und gefährliche Wege fam. In ihrer Aller-Weltsliebe, in ihrem Gifer um tie Union atter Christen und Menschen verwarf sie die geschichtlich und rechtlich bestehenden Unterschiere und kam sie in ein überschwängliches Wesen ohne Rand und Band hinein. Eine Freundin Luthers, aber eine Feindin des Protestantismus, eine Anhängerin der altkatholischen Kirche, aber eine Gegnerin des römischen Katholizismus, schwärmte sie für eine wahre allgemeine evangelische Kirche, für welche sie als Erkennungszeichen die Uniebengung vor dem Arneisig und den Gruß "Gelobt jen Zejus Christus" jorderte, ja jelbst die Fürbitte der Maria in Anjpruch nahm. Durch ihre Bielgeschäftigkeit, durch ihre Erfelge, durch den Haß ihrer Gegner, durch die bis zur Anbetung fast steigende Berehrung ihrer Anhänger wurde sie in einem Grade nervös gereizt und gesteigert, daß sie nicht austand, für die Prophetin, für welche man fie hielt, sich selbst zu halten. Offen berief sie sich auf die Wundermacht ihres Gebets, auf die Offenbarungen ihrer innern Stimme, auf ihre Krankenheilungen und Armenspeisungen, auf ihre eingetroffenen Vorhersagungen, auf

ben geschichtlichen Bernf ber Franen zur göttlichen Bolkserreitung. Dies Alles, ber weit und breit von ihr gemachte Rumor, der Zustrom der Armen in boser Zeit, die speiatistische Gefahr, welche burch die "Aldreise an die Armen" und die "Armenzeitung" (wovon die erste und letzte Rummer am 5. Mai 1817 erschien) nicht sowohl beschworen als heranfbeschworen erscheinen mochte, bewog die Polizei, ihre ranhe Hand an die "Prophetin" zu legen. Rimmermehr kann es gerechtsertigt werden, wie die schweizerischen und fürdentschen Genstarmen und Behörden sie von Ort zu Ort hetzten, von ihren geliebten Armen und von ihren Frennden sie mit Gewalt trennten, bis sie endlich 1818 nach Hanje verbracht war. Aber an und für sich war es für sie selbst eine Nothwendigkeit, wenn sie nicht völlig sich verirren und verzehren sollte. Die Stille und Einkehr that ihr leiblid und geistlich wohl und sie ward ihrer engern Umgebung, je nüchterner und reiser sie wurde, zu deste größerem Segen. Doch wurde sie in ihrer überschwänglichen Menschenliebe nochmals durch ihre Begeisterung für die ihr Joch abwersenden Griechen über die Grenzen des weiblichen Bernfes hingerissen. In Petersburg, wo sie ihre franke Tochter — aber nicht den, durch ihren Propheten-Rumor ihr entfremdeten Kaiser — besuchen durste, war sie die Prophetin der Griechenbefreiung durch den "gotterkornen" Mexanter und Die lante Untlägerin ter lanen Politik beffen, bem Die Borfehung biefe wichtigste Angelegenheit bes Reiches Gottes in Die Hände gelegt. Da hieß ber Kaiser in einem freundlichen aber entschiedenen eigenhändigen Briefe die alte Freundin schweigen und geben. Sie schwieg und ging. In Hause auf ihrem Gut Kosse fand sie in einem immer heftiger werdenden Bruftleiden die Anfforderung ihr Haus zu bestellen. Brustlrebs hatte innerlich angesetzt, Die eilende Schwindsucht brachte sie an den Rand des Grabes. Unter dieser Verwesung ihres ängeren Menschen murde nun ihr innerer von Tag zu Tag ernenert; erst jetzt lernte sie rie rechte und volle Berlengnung ihres Selbst. Bon ten Aerzten in den Süden geschieft fuhr die Kranke 1824 mit ihrer Tochter in Gesellschaft der Kürstin Gallitzin und einer Anzahl schweizerische dentscher Kolonisten Die Wolga binab; ber einbrechente Winter verzehrte ihre letzten Kräfte auf bem Weg burch Die Steppen Des taurischen Chersonnes, sie ftarb ben 25. Dec. 1824 eines sauften und jeligen Totes zu Karajn-Bazar in der von ihrem Grofivater dem ruffischen Czaren eroberten Krim. Im Tiegel ter Trübfal geläntert und ernüchtert, befannte fie, "wie oft fie für die Stimme Gottes gehalten, was nur die Frucht ihrer Einbildung und ihres Stolzes gewesen sen." Rach solchem Bekenntniß durfte sie getrost hinzuseigen: "was ich Gutes gethan habe, bas wird bleiben; mas ich übel gethan, bas wird Gottes Barmher= zigkeit anstilgen." Der anßerordentlichen Fran, welche wie keine in diesem Jahrhundert durch gute und schlimme Gerüchte hindurch gegangen ift, hat Hagenbach bereits ihren Blatz in der "Nirchengeschichte des 19. Jahrh." angewiesen; die "Erinnerungen an J. C. Maurer, Bilder ans bem leben eines Predigers, Schaffhansen 1843" geben auch von der Fran v. Krüdener und von ihrem Wirten und Reden mahrend ihres Angenthalts in Pottstetten ein sehr anziehendes Bilt. Die Bollendung dieses Vebensbildes verbanken wir bem Genfer Philhellenen Charles Ennard, welcher mit allen Hülfsmitteln zu Berichtigung falscher Angaben und Urtheile versehen in zwei 1849 zu Paris erschienenen Bänten ber — gewiß nicht ohne ihre eigene Schuld — vielverkannten hochherzigen Armen und Briechen-Freundin ein glänzendes Denkmal gesetzt hat. (Bgl. auch den vom Unterzeichneten in der Berl. Zeitschrift für chriftl. Wissenschaft und chriftl. Leben 1857. Mr. 5. niedergelegten Artifel über bie Fran v. Krüdener.) S. Merz.

Krummacher, Friedrich Abelf, unter den protestantischen Theologen der neueren Zeit nicht unr als Gelehrter, Dichter und Manzelredner, sondern auch von Seiten des religiösen und sittlichen Marafters ausgezeichnet, wurde den 13. Inli 1767 in der westsphälischen Stadt Tecklenburg geboren, wo sein Bater, ein geachteter Rechtsconsulent, das Amt des Justiz-Commissärs und Bürgermeisters verwaltete. So gewissenhaft dieser auch für das Beste seiner Ninder sorgte, so verdankte doch der Sohn die erste Erziehung nicht ihm, sondern seiner Mutter, die Lavater in einem Briese an den Retter Hasen-

tamp als eine faufte, von inniger Frömmigkeit und einem einfachen, evangelische kindlichen Sinne durchbrungene Frau schiltert\*). Rachtem ber lebhafte und wohlbegabte Knabe Durch Privatunterricht nothdürftig vorbereitet war, besuchte er von seinem zehnten Lebens= jahre an die lateinische Schule seiner Vaterstadt, in ber er unter ber strengen Bucht bes Reftors Merje jo rasche Fortschritte in den alten Sprachen machte, bag er im Jahre 1786, mit tüchtigen philologischen Kenntnissen ausgestattet, die fleine, 1685 gestiftete Universität Lingen beziehen konnte, um sich bem Studium ber Theologie zu widmen. Ungeachtet er hier mit den besten Borsätzen die Borlesungen der meistens schon hochbejahrten Professoren, Die größtentheils Hollander waren und mit ten Studirenden auf einem äußerst vertraulichen Tuße lebten, zu hören begann, so ward es ihm doch bald klar, daß er in ihnen bas nicht finden würde, was sein frischer, wißbegieriger Beist verlangte. Er ging baber ichon im folgenden Jahre nach Halle, wo er sich hauptsächlich an ben hochgeachteten Professor Anapp (f. t. Art.) auschloß, welcher burch seine an= spruchslese Frommigfeit und gründliche Gelehrsamkeit auf bas empfängliche, schon im elterlichen Hause zu evangelischer Glanbensinnigkeit geleitete Gemüth bes Jünglings einen tiefen und unvergänglichen Gindruck machte. Da er es indeffen nicht verfäumte, auch bie Borlesungen anderer Lehrer von entgegengesetzter Richtung zu hören, so fehlte es seinem lebhaften Geiste nicht an Gelegenheit, sich mit ten verschiedenen Ansichten auf dem Gebiete ber Theologie befannt zu machen und rieselben mit angestrengtem Rachbenken zu prüfen, wodurch er endlich zu der lleberzengung gelangte, daß nicht nur ein gründliches und eruftes Studium der heiligen Schriften Die Hauptquelle alles theologis schen Wissens sen, sondern auch die geschichtliche Grundtage tes Christenthums als ein unantastbares Heitigthum festgehalten werden musse. Auch ist er riefer leberzengung, vie sich in ihm vurch Rachteufen und Erfahrung immer mehr besestigte, sein ganzes Leben hindurch treu geblieben.

Nach Bollenbung ber Universitätsjahre 1789 begann Urnnmacher seine erste prattische Thätigkeit als Haustehrer in ber Familie bes Senators Mener in Bremen, gab jedoch riese Stelle nach einem Jahre wieder auf, als er durch die Ernennung gum Conrefter am Gymnafinm in Hamm, ter Hauptstadt ter Grafichaft Mark, Die sichere Anssicht auf einen größeren, seinen Kenntnissen angemesseneren Wirkungstreis erhiett. Die nächsten drei Jahre, welche er hier in frohem und geistreichem Umgange mit gleichgesinn= ten Freunden, namentlich mit dem Pastor Entert (f. d. Art.) und dem liebenswürdigen, hochgeachteten Reffor Enethlage verlebte, zählte er zu den glücklichsten seines Lebens. Mit dem ganzen Fener seiner Jugend kehrte er zu dem Studium der römischen und griechischen Klaffifer gurud und arbeitete um jo eifriger für Die Schute, je mehr ihn Die Fortschritte ber Schüler erfreuten. Go glücklich er sich jedoch in Dieser Stellung auch fühlte, so bestimmte ihn doch der Wunsch, sich mit seiner Brant Steonore Möller bald verheirathen zu können, ben an ihn ergangenen Ruf zum Rekter ber gelehrten Stabtichule zu Mors in der fleinen, am linken Icheinnfer gelegenen prengischen Grafschaft gleichen Ramens anzunchmen, obgleich jene Gegenden bamals von ben Kriegsunruhen vielfach beläftigt wurden. Voll frendigen Menthes, wenn auch nicht ohne bange Sorgen, trat er am 2. Oftober 1793 das neue, mit dem geringen Gehalte von 300 Thalern verbundene Amt an, führte im nächsten Sommer Die geliebte Brant in fein Hans ein und widmete fich in seiner stillen und beschräukten Sänslichkeit mit unermüdeter Anstrengung den philologischen Studien und den Geschäften der Schule, welche unter seiner Leitung raich emporblühte und selbst aus ber Ferne viele Schüler herbeizog, von benen er mehrere Bald fnüpfte er auch von hier aus durch seinen als Kostgänger bei sich anfnahm. Schwager Möller, der damals Professor ter Theologie in dem um zwei Stunden von Mörs entfernten Dnisburg war, einen vertranten Umgang mit den meisten Pro-

<sup>\*)</sup> Sie hieß Maria Dorothea, mar eine geborene Strucker und ftarb ben 11. Des zember 1796.

fessoren tieser Universität an und hatte bie Frende, nach tem Tote bes Seniors Berg burch bie Ernennung zum Professor ber Theologie als College in den Kreis ber-Rachtem er sich am Ente tes Jahres 1800 mit ben Seinigen in jelben einzutreten. Duisburg hänslich eingerichtet hatte, erwarb er sich unter den altherkömmlichen Formen Die theologische Doktorwürde und begann sogleich seine neben den theologischen Wissenschaften auch die griechischen Tragifer und andere Klassifer des Alterthums umfassende Borlesungen, welche durch seinen klaren und auregenden Bortrag allgemeinen Beifall fanden. Zugleich trat er hier im Jahre 1801 zuerst als Dichter mit dem "Hymmus an Die Liebe" (nene Aufl. 1809) und 1805 mit ben ersten beiden Theilen seiner Parabeln hervor, welchen letzteren er später einen dritten hinzufügte und die nicht allein in acht starken Auftagen in Deutschland allgemein verbreitet\*), sondern auch in mehrere fremde Spracken übersett sind. Um sich jedoch auch als theologischer Schriftsteller bekannt zu machen, arbeitete er fein im Jahre 1805 zu Leipzig erschienenes Wert über ben Geist und Die Form der Evangelien aus, welcher der ihm eigenthümlichen und geist= reichen Ansichten wegen großes Aufsehen erregte und ihm schnell einen wohlverdienten Ruhm unter den gelehrten Theologen Deutschlands verschaffte. Doch murde diese glückliche akademische und literarische Thätigkeit nur zu bald durch den Druck gelähmt, welche die Napoleonische Gewaltherrschaft auf Tentschland immer stärker ausznüben begann. Alls die Universität 1806 von Prengen an das neuerrichtete Großherzogthum Berg über= ging, und die Projessoren sich manchen Mischandlungen und Beschränkungen ausgesetzt saben, vertauschte Krummacher seine Professur um so lieber mit dem Psarramte in dem freuntlichen, über dem Spiegel der Ruhr im Bergwalde gelegene Kettwig, da das Duisburger Leben seit der Bersetzung seines Schwagers Möller, der 1805 als Consistorialrath und Pfarrer mit seiner Familie nach Münster gezogen war, überdies für ihn den größten Theil der Annehmlichkeiten verloren hatte. Rach diesen Vorgängen konnte es nicht sehlen, daß sich Krummacher bei seinem einfachen und heitern Sinne für die Frenden der Natur als l'andprediger im täglichen Verkehre mit den schlichten, fräftigen Bauern, die seine Bredigten mit steigender Theilnahme hörten, und im Umgange mit gebilreten, ihm längst befrennreten Familien der benachbarten Ortschaften in furzer Zeit zufrieden und glücklich fühlte. Ein Paftorat erschien ihm nach seinen eigenen Worten immer mehr als "ein köstliches Gut, welches den Menschen und das menschliche Elend, aber and bas menschliche Onte in atten Gestalten fieht." Die Mußestunden, welche ihm sein Amt übrig ließ, füllte er theils mit dem Unterrichte seiner heranwachsenden Kinder, theits mit schriftstellerischen Arbeiten aus. Anger einigen kleineren Anffätzen und Recensionen in Zeitschriften erschienen von ihm in bieser Zeit: Die Kinderwelt, ein Gericht in vier Gefängen, 1809 (2. Anfl. 1813); Das Festbüchlein, eine Schrift für's Volt (der Sountag, 1809, 5. Aufl. 1828; das Christfest, 1810, 4. Aufl. 1846; tas Neujahrsfeft, 1818, 2. Aufl. 1833); Apologen und Paramythien, 1809; ter Bibetkatechismus, 1810 (12. Aufl. 1843) nut das Wörtlein URD, eine Geburtstagsseier, 1817.

Unter der großen Zahl von Berehrern und Freunden, welche ihm diese Schriften, vorzüglich die Parabeln, erwarben, befand sich auch die eble Fürstin Pauline von Lippes Tetmoto, die ihn, als sie ihren Bunjch, ihn in ihre unmittelbare Nähe zu ziehen, verseitelt sah, ihrem Bruder, dem Herzoge Friedrich Christian von Anhalt zu der erledigten Stelle eines General-Superintendenten, Consistorialraths und Eberhospredigers in Bernsburg empfaht. Im Jahre 1812 erfolgte die Ernennung, und Krummacher trat freudig das neue Amt an, welches ihm größeres Ausehen und in Rücksicht auf die Seinigen eine sorgenfreiere Lage gewährte. Ungeachtet die ihm obliegenden Geschäfte von jetzt an den größten Theil seiner Zeit in Anspruch nahmen, so setzte er doch auch hier seine literarische Thätigkeit sort und sprach seine lebhaste Theilnahme an den großartigen Bewegungen

<sup>\*)</sup> Die letzte Austage erschien nach bes Berfassers Tobe im Jahre 1848.

ber Zeit in Liebern, Predigten und Schriften ans. Angelegentlich beschäftigte er fich eine Zeitlang mit ber ganglichen Umarbeitung seines Werkes über ben Beift und Die Form ber evangelischen Geschichte, an beren Bollendung ihn indessen später andere Arbeiten, namentlich bas Drama Johannes (1815), Die Paragraphen zur beiligen Weichichte (1818), Die driftliche Botfoidule im Bunte mit ter Mirche (1823, 2. Aufl. 1825), sowie bie etwas voreilig übernommene, 1822 unter bem Titel: Calvin's driftliche Lehre zu Elberfeld erschienene Uebersetzung ber berühmten Institution en vieses scharffinnigen Reformators verhinderten \*). Bei dieser vielseitigen literarischen Thätigkeit und ben noch zeitranbenderen amtlichen Zerstreuungen Dienten ihm die mit größter Gewissenhaftigfeit beforgten Geschäfte bes Scelforgers in seiner Gemeinde gu heilsamer Erholung, indem sie ihn in ein innigeres Berhältniß mit mehreren achtungswerthen Familien brachten, durch beren Umgang er sich die ihm eigene Heiterkeit tes Gemüthes bewahrte. Im Junersten seines Wesens tem schwärmerischen Mchifticismus eben so sehr als bem Ultra-Rationalismus jener Zeit abgeneigt, hielt er als Prediger immer entschiedener au dem Glanben des einfachen Evangelinms fest und sprach sich über Die Nothwendigkeit besielben offen und nachtrudlich aus, fo oft sich ihm dazu bie Beranlaffung barbot.

Inzwischen hatte sein eifriges Bemühen, Durch Predigten und Schriften ten flachen Rationalismus zu befämpfen und bas einfache Evangelinn ben Menschen und vor Allen ber Jugent in ten Schulen näher zu bringen, tie Aufmerksamkeit tes preußischen Mini= sters von Altenstein (f. t. Art. Br. I. E. 256 ff.) auf ihn geleuft, welcher ihm burch den Bischof Chlert ten Antrag zu einer theologischen Professur in Bonn machen ließ. Doch sehnte er, ungeachtet wiederholter Unfforderungen, nach reiflicher Ueberlegung ben Ruf ab, weil er sich ans liebe zum Predigtamte nicht entschließen konnte, zur akademis schen Thätigkeit zurückzukehren. Dagegen nahm er, burch überwiegende Gründe bewogen, im Anfange bes Jahrs 1824 vie auf ihn gefaltene Wahl zum Bafter Primarins an ter St. Ansgariifirche in Bremen an, hielt bafelbst am 30. Mai vor einer ungewöhnlich zahlreichen Versammlung seine Antrittsrede und erfrente sich seitdem als Kanzelred= ner eines stets sich gleichbleibenden Beifalls. Zugleich gewann er hier, wo von jeher in ben wohlhabenten und einflufreichen Familien ein reger Ginn für bie Religion und mit ihr für alles Gute herrichte, in furzer Zeit auch als Seelsverger einen gesegneten und erfreulichen Wirkungsfreis, mährend er als Schriftsteller für die Beförderung bes ursprünglichen und reinen Christenthums burch seinen Katechismus ber driftlichen Lehre nach tem Bekenntniß ber evangelischen Kirche (1825, 8. Aufl. 1846). St. Ausgar, Die alte und die neue Zeit (1826). Das Täubchen (1828, 3. Aufl. 1840). Der Hauptmann Cornelins, Predigten über bas 10. Kap. ber Apostelgeschichte (1829). Die Geschichte bes Reiches Gottes nach ber heil. Schrift. Andentender Tert zu von Küchelchens Bilbern (4 Hefte, 1831—1845); und bas Leben bes heil. Johannes (1833), thätig war. stützt von seiner im Ganzen gesunden und fraftigen Natur setzte er trotz dem schwächen= ben Alter mit einer feltenen Arbeitsfraft und einem bewunderungswürdigen Gleiße seine gewohnte Thätigkeit bis zum Jahre 1843 fort, in welchem er in bescheitener Stille sein fünfzigjähriges Amtsjubitäum feierte und bald baranf in einen ehrenvollen Ruheftand trat, um bie noch übrigen Tage im engen Kreise ber Seinigen und weniger, vertrauter Hansfreunde zu verleben. Er ftarb, beinabe 78 Jahre alt, heiter und gottergeben, wie er

<sup>\*)</sup> Außerdem erschienen in dieser Zeit von ihm: der Eroberer. Eine Verwandlung. 1814. — Apostolisches Sendschreiben an die Christengemeinden von dem, was Noth thut zur Kirchensverbesserung. 1815. — Leiden, Sterben und Auferstehung unsers Herrn Issu Christi. Zwölf Bilder nach H. Goltzins mit Vorrede und Text. 1818. — Fürst Wolfgang zu Anhalt. Eine Reformationspredigt. 1820. — Briefwechsel zwischen Asmus und seinem Vetter bei Gelegenheit des Buches: Wie ward Fritz Stolberg ein Unsreier? 1820. — Die freie evangelische Kirche. Ein Friedensgruß 1821. — Vilber und Vildchen. 1823.

gelebt hatte, den 4. April 1845, nachdem ihm seine treue Lebensgefährtin ein Jahr früs her im Tode vorangegangen war.

Arunmacher war eine von inniger Frömmigkeit durchdrungene poetische Natur, in welcher sich ein würdevoller Ernst mit heiterer Frenndlichkeit, frühlichem Scherze und frischem Humor glücklich vereinigte. Schon in früher Ingend erwachte in ihm neben bem tiefen religiösen Gefühle ein tebendiger Ginn für die Ratur, welcher ihn bazu anregte, Die Erscheinungen Der Angenwett und Die Entwidelungen Des menschlichen Weistes in allen Lebensstufen aufmertsam zu beobachten und die empfangenen Gindrücke sowie bie wahrgenommenen Beziehungen in einfach findlicher, dem biblischen Austrucke glücklich nadigebilveter Sprache zu Bilvern, Gleichniffen, bichterischen Gemälten und fleineren ober größeren Erzählungen zusammenzusaffen. Go entstanden seine Parabeln und übrigen allegorische bibaftischen Dichtungen, durch die er nicht bloß allgemeine praftische Wahrheiten verauschaulichen, sondern auch den Leser von der Betrachtung des Sinulichen zur Anschauung tes Uebersinnticken erheben wottte. Die Sinnigkeit ter Getanken, Die Wärme ber Darstellung, ber frijdje, gesunde, poetische Blid in bas leben ber Natur und des Menschengeistes, wodurch sich diese Dichtungen im Gauzen anszeichnen, haben ihnen einen wohlverdienten Platz in der deutschen Literatur erworben, obschon mehrere derselben sowohl dem poetischen Gehalte, als der Sprache und Darstellung nach schwach find und in äfthetischer Rücksicht unbefriedigt lassen. Um wenigsten unter allen genügt in biefer hinsicht bas Drama Johannes, in tem er bie alte Zeit und in ihr ben Kampf ber Reiche bes Lichts und ber Finsterniß barstellen wollte. Gleichwohl hat er and burch bieses Werk, wie durch seine übrigen Dichtungen und profaischen Schriften auf die religibje Deukweise ber neueren Zeit vortheilhaft eingewirft.

Seine theologischen Ausichten, benen er stets tren geblieben ist, finten wir am flarsten in einem an seinen zu Bena studirenten Sohn Emil gerichteten Brief vom Jahre 1817 ausgesprochen, wo er sagt: "Du wirst Dich nicht abwendig machen lassen von Jefus Chriftus, als Dem, Der uns gemacht ift von Gott zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlöfung. 280 ber Glaube fehlt, ta ift Alles nur Buchftabelei, - und teiner fann ohne Diesen Gtanben ein Theologus seyn. — Si Christum neseis, nihil est, si caetera discis — für einen Theotogen ist bas eine wichtige Wahrheit, und ohne ihn ist das ganze Leben ein verschlossenes Buch und ber Theolog Richts. Diese Ueberzen= gung wächst mir mit jerem Tage, und jere Philosophie, die davon abführt, ist eine soldse, wie Rotosser 2, 8.; nur durch ihn erhält das theologische System Haltung und Consequenz. — Das genaue Studium des N. I. wird Dich dahin führen, daß bessen Grund= und Hauptgebanke ber ist: Die Wiederherstellung des menschlichen Geschlechts ans einem fündigen Zustande in Die verlorene Gemeinschaft mit Gott burch die Genbung und Menschwerdung Jesu Christi. Das Christenthum gibt; es gibt Gnade, Bergebung ber Sünden, Kindschaft, zeitlich und ewig. Bon bes Meuschen Seite sordert es Richts als Annahme burch ben Glauben, und bann jolgt natürlich bie Dankbarkeit und Liebe — und dieje ist statt des Gesetzes." So suchte er auch als Ranzelredner vorzüg= lich durch die einfache und eindringliche Sprache des Evangetiums die Buhörer in die Bibel einzuführen und sie das Wort Gottes tennen, schätzen und tieben zu lehren. Da= her wählte er besonders die analytischen, homilienartigen Predigten und hielt sie viel mehr als die synthetischen Borträge bazu geeignet, eine theilnehmende Ausmerksamkeit zu wecken und zu erhalten. Als Kanzelreduer hat sich neben ihm auch sein Bruter Gettfried Daniel Krummacher, f. b. folg. Art., fowie fein altefter Cohn Friedrich Wilhelm (geb. zu Mörs den 28. Jan. 1796) rühmlich ansgezeichnet.

Bgl. Friedrich Abolph Armumacher und seine Freunde. Briefe und Lebensnachrichsten mitgetheilt von A. W. Molter. 2 Bre. Bremen 1849.

6. Hippel.

Krummacher, Gottfried Daniel, ter jüngere Bruder von Friedrich Adelf, wurde am 1. April 1774 in Teklenburg geboren, und starb im 63. Jahre am 30. Jasnuar 1837 als Paster ber resormirken Gemeinde in Elberseld. Sein Baker war

1759 aus einem durchaus weltlichen und fündlichen Wefen durch eine plöpliche Betehrung und gründliche Erfahrung ber Gnade erweckt worden, hatte tiefen seligen Tog auf einem mit seinem Blute geschriebenen Zettelden mit den Worten bezeichnet: heute vergab mir ber Gott ber Gnade meine Sünde, und hatte von ba an bis zu seinem Tobe mit seiner Gattin, einer herrlichen holten Christin, unter mancherlei angeren Ent= behrungen ein innerlich seliges Leben geführt. So sah Daniel an seinen Eltern schon frühe eine lebendige Frömmigkeit, während er sich schon als Kind — meist bei der einjamen Großmutter und Tante erzogen — durch ein eigenthämliches und seltsames Wesen auszeichnete und sich batd einen Trämmer, bald einen Sonderling schelten lassen mußte — welche Art ihm anch Zeitlebens anhing. Wie sein Bater nach seiner Erwedung mit seinem früheren Gegner, dem nachmaligen Reftor 3. Gerhard Hasenfang aus Lengerich bei Teklenburg innig befrenndet worden war, jo hatte Daniel auf der Universität in Duisburg vielen Segen in dem Hanse des Rektors Fr. Arnold Hasenfamp (f. diefen Art.) und erhielt sich dadurch und burch den näheren Umgang mit bem Professor Dr. A. B. F. Möller gegenüber den rationalistischen und unglänbigen Borlesungen Grimms wenigstens die ängere Achtung vor dem geoffenbarten Worte Gottes in der heiligen Schrift, ohne jedoch ichen von deren Geist ergriffen zu sehn oder die kindliche Frömmigkeit sich erhalten zu haben. Nach seinen Studienjahren begab sich Arummacher zu seinem Bruder Fr. Adolf nach Hamm, wo er sich mit Unterrichten und Predigten beschäftigte; dann ward er Hanstehrer in Soeft und 1796 in Moers, wohin sein Bruter versetzt worden war. Bielleicht hat er sich ramats gleich seinem Bruder auf kurze Zeit dem Freimaurerorden angeschlossen. Bon Moers ward er 1798 zum Pfarrer in dem nahen Baerl, 1801 zum Pfarrer in Wülfrath bei Elberfeld und 1816 zum Pfarrer in Etberfett gewählt. Bier erhielt er am 15. Januar 1834 auf ber Ranget einen Schlaganfall, von welchem er fich uur auf furze Zeit wieder erholt hat. Berheirathet hat er fich niemals; seine verwittwete Schwester Meyer wohnte mit ihren fünf Kindern bei ihm, ihm eine treue Stütze wie er ihnen. Urummacher ist dadurch so bedeutend für seine Zeit und für seine Gemeinde und weite Kreise geworden, daß er ein ganzer Mann, ein ganzer Chrift, ein driftlicher Karafter, namentlich als Prediger war, freilich auch mit vielen Ecken und Schroffheiten, welche seine Anhänger leider häufig als Tugenden angesehen und sich dadurch zu einer besonderen Partei in der Gemeinde ausgebildet haben. Der erst 22jährige junge Pfarrer fand in Baerl einige entschieden gläubige Christen, durch deren herzandringendes Zengniß auch in ihm alsbald und plößlich ein neues Leben entzündet wurde, das er nun mit gewaltigem Ernste und Eiser und mit großem Erfolge ben ihm anvertranten Seelen verkündigte. In seiner Theologie schloß er sich nun ganz an die holländische (Coecesanisch-Lampische) Schule an, nur daß er besonders ansangs in Elbersett die absolute Prädestination in aller möglichen Schrofsheit nach ben Sätzen ber Dortrechter Synode lehrte. Während sich Lampe und seine Schüler in ihren Predigten wie in ihrer Seelsorge gleichmäßig an die verschie= denen Klassen von Seelen wandten, zog Krummacher, den man darum auch wohl hart, barsch, unfrenndlich und kalt naunte, nur die Gläubigen und Begnadigten an und stieß dagegen die noch nicht Befehrten entschieden, ja vielleicht absichtlich zurück, bis sie etwa auf anderem Wege oder durch Andere gewonnen wurden und nun auch bei ihm ihre Nahrung und Trost fanten. Er selbst hat hierüber gesagt: "Es ist kein Wunder, daß sich viele Leute in mir nicht finden können, ba mein ganzes Auftreten oft etwas Steijes, Wunderliches und Paradoxes au sich tragen mag." Besonders galt tieses von sei= nen Predigten und seinem Predigtvortrage. Scheinbar troden und steif sesselte er durch die unwiderstehliche Kraft der Ueberzengung, die Wiederholung einer und derselben Wahrheit mit felsenfester Eutschiedenheit und Die Tiefe und Innigkeit ber driftlichen Erfahrung und Erkenntniß, die er vornehmlich den Schriften der Frau v. Guion, Bunyan's, Bogauth's, Tersteegens und Achulicher verdankte. Exegetisch sind seine Predigten wegen ihrer absolut willfürlichen Bibelaustegung nach der ausgearteten und miß=

verstandenen Coccejanischen Manier vietsach zu tadeln und führten auch in driftlicher Beziehung anfangs hänfig zu einem bloßen Phantafie- ober Gefühls-Christenthum und Berstandestogmatismus, und demnach auch wohl zum Fanatismus. Beweiß hiervon find besonders seine berühmten Predigten über die Ramen der Lagerstätten der Kinver Ifrael in der Wifte und seine sonstigen alttestamentlichen Predigten, so wie die sei= ner zahlreichen Schüler. Arummachers Auftreten in Elberfeld, zur Zeit der allgemeinen religiösen Erweckung und Erhebung in ganz Dentschland, und nachdem bei seiner Wahl die alte versumpste eligardische Coeptationsversassung der Gemeinde in eine frische und lebensvolle aristotratische Repräsentativversassung zu beständigem Zegen derselben verwandelt worden war, erzeugte in der Gemeinde, die seit einiger Zeit feine Ansgießung tes heiligen Geistes erlebt hatte und in ihren bisher Ion angebenten Gliebern meist jreimanrerijd intifferent geworten war, ein neues leben, welches auch in weiteren Areijen unter der meist neologischen Geistlichkeit des Landes ungeheures Aussehen und beitigen Wiverspruch erregte. Ben seinem tleinen aber eisrigen Anhange getragen, verstieg sich Krummacher wirklich zu den äußersten und ärgerlichsten Extremen der Prädestina= tionslohre und als 1819 seine Anhänger, nach ihrem vornehmlichsten Sitze die Wüstenhöfer genannt, auters gesinnte Christen und Prediger (z. B. den frommen Krall in Gemarke) in ihren besonderen Bersammlungen und Gottesdiensten durch lantes Lachen und Tavelu störten und selbst zur Berachtung ver Rirche mit brennender Pfeise in die Mirde gingen und Dies alles mit tem Borwante beschönigten, bas alles jen erlanbt ober bas thue nur ihr alter Menich, mit bem ihr neuer Menich nichts gemein habe: da trat Krunnnacher der ihn zur Berantwertung ziehenden bürgerlichen und geistlichen Obrigkeit als Bertheidiger dieser frechen und losen leute aufangs tropig, ja fast frech entgegen, befann sich aber bei ber unermüdlichen Milte ber Behandlung, mit welcher ibm namentlich der Generalpräses der niederrheinischen resormirten Synode, der nachberige Bijdof Dr. Roft, entgegenfam, altmählich eines Befferen, und and fein intependentisch firchlich-republikanisch gestimmtes Presbyterium, hinter welches sich Krummader als binter seine "Bebörde" zurüdzuziehen suchte, ließ allmählich von seiner Renitenz ab. Ge hielt er am 24. Oft. 1819 nach langem Stränben auf Bejehl tes R. Confistorii in Köln seine Rechtsertigungspredigt über Röm. 6, 1. (Creseld 1820), deren Thema: Sollen wir in ter Sünte bebarren, tamit tie Gnate teste mächtiger werte? und bie ibm noch austrücklich ansertegte Borrete am meisten bagn beitrugen, ihn von seinen bisherigen extravaganten Unbängern - tie unn zum Theil Settirer wurden - zu icheiren und ihm bas Bertrauen ber besseren Gemeindeglieder zu erhalten und in immer steigendem Maße zuzuwenden. Er hatte jest die Gefahren seiner eigenen Lehre und Urt kennen gelernt und suchte sie je länger je mehr zu vermeiden. Dagegen bildete sich toch um ihn unter Abstoffung ber großen Masse in seiner Gemeinde und im ganzen Bupperthale und Bergijden Laure eine neue entidieten und idroff pratestinatianische Bartei mit vielem driftlichen Ernste aber auch mancher Berkehrtheit, welche sich nach Mrummachers Tode und nach seines in seine Anftapsen getretenen Ressen Dr. Friedrich Wilhelm Abgang sich vornehmlich in die niederländisch-reformirte Gemeinde von Dr. Kohlbrügge in Etberfeld vertaufen hat. Ruch war Krummacher, ganz im Geiste seiner Gemeinde oder wenigstens seiner Anhänger und gegen den damals herrschenden Zeitgeist ein entschiedener Gegner der Union und der nenen Agende und bestärtte dadurch seine Gemeinte in tiesem ihrem besonderen Ginne gegen die sonftige constante Art und Reigung der resormirten Kirche zur Union. Im Ganzen verdauft die deutsche evangelische Christenheit dem festen und fernigten Wegen Armunachers sowohl nach seinem personlichen Auftreten als durch seine gedruckten Predigten viel Segen, der noch fortwirkt.

Schriften: Außer jener auch in die Gute Botschaft ausgenommenen Predigt sind von ihm solgende Predigten in Elberselt erschienen: Reformationspredigten 1817. Beistrag zur Beantwortung der Frage: Was ist evangelisch? in sünf Predigten 1828. Jastob's Kampf und Sieg 1829. Sinige Predigten über die ev. Lehre von der Rechtser-

tigung 1831. Die Wanderungen Ifraels durch die Wüste nach Nanaan, in Beziehung auf die innere Führung der Gläubigen beleuchtet, 1834. Die hohepriesterliche Segenssformel 1834. Wahrheit zur Gottseligkeit oder Hanspostille. Menrs 1835. Gute Botschaft. 1838. Außerdem erschien von ihm 1836 in Düsselthal eine Uebersetzung der Anslegung des Philipperbrieses von Calvin.

Dinellen: G. D. Krummachers Leben von bessen Keisen E. W. Kr. als Vorrede zur Guten Botschaft und extra. Elb. 1838. — A. W. Möller, Kr. A. Krummachers Leben. Vremen 1849. (I. 169. II. 84.) — Kr. B. Krug, Kritische Geschichte ber protesstantischereligiösen Schwärmerei u. s. w. im Herzogthum Berg. Elb. 1851. — Acta, betreffend G. D. Krummacher zu Elberseld 1819 im Prov. N. Archiv zu Coblenz XXI. 10. 11. Angerdem persönliche Kunde.

Krummstab ober Hirteustab, j. Ateidung und Jusignien, geistliche. Band VII. G. 737.

Rrypte. Cryptae, zoonrai bei Griechen und Römern ursprünglich bie unterirrifchen Bange und Grotten, auch bedeckte ichattige Bange am Saufe, hießen bei driftlichen Schriftstellern, sowie auf driftlichen Inschriften Die unterirdischen Grabgewölbe, welche seit Ente tes fünften Sahrhunterts mit tem neuen Worte catacumbae ober catatumbae benannt murben. Natürliche Bohlen, ausgebrochene, verlaffene Stein briiche, Infffteingruben besonders und Candgruben (in welche letztere man, wenn fic ansgebrancht waren, zu Rom Die Leichen ber ärmsten Volksklasse warf), benützten Die ersten Christen, zumal in Zeiten ber Berfolgung als Bergungsort für ihre Tobten, als latibula martyrum, als zouinthoua orer dormitoria für die schlafende Gemeinde ber Heiligen (vergl. ben Art. Natakomben). Die Urpte bes heiligen Sebaftian gu Rom gelangte zu besonders großer Berühmtheit burch bie allgemeine Annahme, baf rarin die Apostel Petrus und Paulus begraben worden jeven. Angerhalb des romischen Gebiets stant im 4. und 5. Jahrh. besonders Die Rrupte bei Rola in hobem Ansehen, in welcher bas Grab bes im 3. Sahrb. gestorbenen Presbuters Telir von Rola verehrt Die Arnpten waren ter Andachts und Wallfahrtsort ber Gemeinden zumal an ben Testtagen ber bort beigesetzten Märthrer. Um Die Menge ber Anbetenten zu fafsen, murben bie Arupten selbst mit Gängen und Hallen erweitert, über ihnen aber Rirchen angelegt für ten Pretigt-Gottesbienft, mahrent nuten tas Abentmahl bei'm Marthreegrabe gehalten wurde. Die über der Urpte errichtete Kirche wurde nun auch oft Coemeterium genannt, Die Krypte selbst aber wegen bes bort begangenen Bekenntnißaftes ber Communion, hieß bie Confession, bie in ber Zeit vom 4.-8. Jahrhundert mit Bilvern, Mojaiten und fostbaren Steinen reich geschmudt ward und ber Mittelpunkt ber sich weit um bas Märtyrer-Grab hernn ausbehnenden unterirdischen Ruhestätten ber im Herrn Entschlafenen blieb. Go entstanden viele alte Basilifen gleichsam von unten herauf: ihre untersten und unterirdischen Stockwerke sind ihre ältesten Theile.

Hieran knüpfte sich nun balv die Sitte, jeder Mirche, die irgendwo weit ab von den alten Katakomben oder Arypten erbant wurde, ein besonderes Märtyrergrab zu geben. Jede Basilika bekam unter dem Hauptalkare, welcher vor der Tribune stand (dem halbenunden Chore) in der Regel eine kleine unterirdische Kapelle, in welcher die Gebeine des Heiligen niedergelegt wurden, von dem die Kirche den Namen gewöhnlich sührte. Die Form dieser Kapelle war bald ein einfaches Gewölbe, bald ein architektonisch reicher ansgesgebildeter Ramm. Sie behielt auch den Namen Crypta (wovon das dentsche Gruft), Confessio oder Testimonium, letztere Benennung nun aber natürlich nicht davon, weil dort noch das Abendmahlbekenntniß geseiert wurde wie in den ursprünglichen Katakomben, auch nicht von dem Zeugniß, das der betreffende Heilige durch seinen Märtyrertot abgelegt, sondern davon, daß die in der Krypta bewahrten Gebeine ein gültiges Zeugniß sür die Weihe und den Namen der darüber erbauten Kirche waren. Auch Memoria hieß die Krypte, weil sie das Gedächtniß des heiligen Blutzeugen enthielt und erhielt.

Nachdem die alte Kirche und die altehriftliche Kunft vornehmlich in den süblichen Läu-

dern des frühern Römer-Reiches die Basikliken mit ihren Arnpten ausgestattet, und sovann lettere abgethan hatte, bemächtigte sich ber germanische Geist berselben und fügte sie seinem neuen "romanischen" Kirchenbanstyle als einen wesentlichen Theil hinzu. Der nordisch-phantastische Beist gefiel sich in ben unterirdischen Schauern gerade erft recht, als ber sübliche Geist sich bort unten nicht niehr wohl fühlte. Obgleich auch bei ben italie= nischen Basiliken die Anlage von Arupten noch fortwährte, so war sie doch in den beutschen Bafiliken vom 10.—13. Jahrh. viel häusiger und mehr in Harmonie mit der Ge= sammt-Anlage burchgebildet. Es wurde das Querschiff eingeführt, der Chor verlängert und bedeutend erhöht, so daß eine bedeutende Angahl von Stufen (im Dome zu Branvenburg 22 Stufen) hinaufführte. Diese Erhöhung unn benützte man zur Aulage einer Arvyta von größerer Anstehnung, die als ein eigenthümlich bedentsamer, geheimnisvoller Ranm ansgebiltet und beren Dede, aus Arenggewölben bestehend, von Gänlenreihen getragen wurde. (So in dem zu Merseburg, Nanmburg, Zeiz, Bamberg, Vaterborn, Speier, Trier, Baset, Zürich, Duedtinburg; in den Stistöfirchen von Ellwangen, Oberstenfeld, Denkendurf n. j. w.). Selbst eine zweite Arnpta murte öfters (wie in Gernrobe) unter einem zweiten Westchore in beutschen Basiliten angelegt, mas bei ben italienischen fast gar nicht ter Fall ist. Das Bedürfniß so ansgedehnter Gruftkirchen ober heiliger Grabfirchen mußte in dem germanischen Geiste vor und in der Zeit der Kreuzzüge, dieser Zeit des Mysteriums und der Schnsucht ein gewaltiges sehn. Als diese Kämpfe durchgerungen und die Blume des germanischen Wesens auch im germanischen Bansthle aus ihrer Knospe durchgedrungen war, verschwanden die überhohen Chöre und die Arypten barunter: ber frei an's Licht ber Sonne entsaltete Geift, ber die Dome von Köln und Freiburg und Wien erbaute, bedurfte ber unterirdischen Schauer und ber nächtlichen Geheimnisse nicht nicht. (Bgl. Beltermann, über Die ältesten christl. Begräbniffftätten. S. 7. 12. Angler's Hantbuch t. Annstgeschichte S. 330. 431. 540. Stro, Abrif einer fircht. Kunftarchäelogie. 2. Aufl. S. 5.) S. Merz.

Arpptocalvinismus, geheime Hinneigung zur Abendmahtslehre Calvins, teren tie Theologen melanchthonischer Richtung, deswegen auch Philippisten genannt, nament= lich im Kurfürstenthum Sachsen, von ihren Gegnern beschnleigt wurden. Eingehen auf die Entstehung und Entwicklung des durch diese Bestrebungen und Berdächtigungen hervorgerufenen Streites hat sein eigenthümliches Interesse, für unfre Zeit zumal, und zwar in doppelter Richtung, in praftischer und in theoretischer. praktischer — tenn Philippismus und Flacianismus sind Gegensätze, welche nicht blok die Welt der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. bewegen, sondern auch in unsern Tagen nady beiden Seiten ihre Bertretung sinden, so daß vor dem Spiegel dieser Geschichte die hentige Theologie und Kirche gar oft an das alte "mutato nomine de te fabula narratur" sich erinnern muß, gerade jetzt, wo wir der in jenen Zeiten nicht bloß von Melanchthon, sondern and von einem landgrasen Philipp und Herzog Christoph empsohlenen und erstrebten wahrhaften Union serner zu stehen scheinen, als je. In theoretischer Beziehung aber stellt die Geschichte der kryptocalvinistischen Streitigkeiten der Wissenschaft auch nach ben neuesten urkundlichen Forschungen von Heppe, und trotz berselben, ja theilweise wegen derselben, Brobleme, deren Lösung erst eine voltkommen historische Kirchengeschichtschreibung bes Zeitalters ber Reformation und ihrer Epigenen möglich macht. Die richtige Mitte ist erst noch zu finden zwischen der noch immer mit dem Rechte einer ersien Antorität bekleideten Pland'schen Darstellung, in der Breng mit seiner Ubignitätstheorie so gut, wie Melanchthon und die Wittenberger, über den Kampf der Entwicklung einer theologischen Ueberzengung hinausgehoben, mit sich selbst zum Voraus ganz im Neinen und Maren, Die Abwickung ihrer weitern Schritte mit politischer Berechnung ermessen und wobei dech vor Attem untlar bleibt, wie und warum Brenz und mit ihm Herzog Christoph auf einmal zu rieser Schwenkung gegen Wittenberg gesührt werten, — und ter Aussührung von Heppe, nach welcher die ganze teutsche evange= lijdje Nirdje so prinzipietl und so constant in melandythonischer Richtung consolidirt erscheint, daß die Katastrophe ihrer plöttichen Bernichtung mit Einem Schlage völlig unbegreiflich wird. Die Mitte ist erst noch zu suchen zwischen dem älteren Standpunkte der Kirchengeschichtschreibung, welchem alle lutherischen Theologen nur als "verrottete Streithähne" und die Philippisten als die Träger der reinen Wahrheit sich darstellen, und der neueren Anssassigung eines H. Rossigel, welche den Flacius (s. d. Art.) mit dem Nimbus eines Heiligen umgibt und mit der Krone des Märthrers ziert, aber eben damit dem Zengnisse der Zeitgenossen in's Angesicht schlägt, welche, wenn anch nicht alle so unbesangen, wie Herzeg Christoph, dech Beschnlögungen gegen den Mann erheben, die unmöglich ganz aus der Lust gegrissen sehn können, wie z. B. wenn ihm die Wittenberger in ihrem "endtichen Berichte 1570" nachsagen (Heppe II. S. 230), daß er, solange er in Wittenberg gewesen, allerlei fliegende Reden, Zeitungen, Fabeln, selbst die Tränme Philippi, in Acht gehalten, ausgerasst und verzeichnet, in dessen, Felbst die Tränme Prissen, in Acht gehalten, ausgerasst und verzeichnet, in dessen, zu sich genommen und gestohlen, seinen verschlossen Tisch, darüber er ergrissen, geössnet habe" n. s. w.

Um baber auf festen Grunt unt reinen Boben zu kommen, wird allerdings vor Altem anzuerkennen jenn, was ichon Planef und Gieseler theilweise urfundlich begründet, was aber als durchgehenden Kanon erft die Forschungen von Seppe jestgestellt haben, daß bis geraume Zeit nach dem Ansbruche des Streits, ja felbst noch nach seinem Ende die melandythonische Richtung in der Mirche wissenschaftlich maßgebend und kirchtich aner= kannt war, und seibst der Rame "lutherische Mirche" erst einer späteren Zeit und zwar zunächst bem Spotte ber Wegner zu banken ift. Die Unterscheidung ber invariata und variata (v. 1540 n. 1542) editio ter confessio augustana (vie Miclanchthen 1533 and in der dentschen Ausgabe emendirt hatte), welche, nachtem der Streit entbrannt war, eine so berenteure Rolle spielte, war verrem nicht anerkannt, ja theilweise gar nicht bekannt. Enther selbst schrieb (Gieseler 204) 10. Mai 1541 von "Philippus und den Unsern" zu ihrer Entschuldigung bei'm Kurfürsten, daß sie sich nicht ob desselben hartem Schreiben "zu Tod grämen: sie haben die tiebe Confession ihnen fürbehalten und darin noch rein und fest blieben, wenn gleich killes jeylet." Und dech war Art. 10. vom Rachtmahle und um tiefes, nicht um bie Prätestination, ber ja Melandthon seinen von ben Fla= cianern angegriffenen Synergismus entgegensette, handelte es fich gegen die "Philippi= jten" — corpus et sanguis Christi vere adsunt et distribuuntur vescentibus, verändert in: cum pane et vino vere exhibentur, gemäß der Weiterentwicklung der melanchthonischen Lehren (Heppe I. 54.), nach welcher als Behifel ber innern Gnabenmittheilung die ganze sichtbare Stifung Christi, die Institution und die Action des Abendmahles, nicht aber Brod und Wein allein, und als das Organ, durch welches der Communifant die verheißenen Gü= ter empfange, nur das os fidei gelten fonnte: die an die lette Bestimmung sich auschließende Frage nach dem Genuffe der Unglaubigen, auf welche von Luther gegenüber den Schweizern und später im Apptocalvinischen Streite so ungeheures Gewicht gelegt wurde, war ohnehin in beiden Ausgaben noch offen gelaffen. Aber trots der angeführten Aenderung versichert ned 1571 Schnekker, ein Mann ber Gegenpartei: recognita est aug. conf. posterior, relegente et approbante Luthero, ut vivi adhuc testes affirmant. Dic variata gilt als tic locupletior, emendata, uberior, explicita, repetita Mugsburgifche Confession, als tie "confessio imperatori Carolo V. 1530 exhibita;" sie ist es, unter beren Schutz bei'm Passauer Bertrage und bei'm Angsburger Religionsfrieden 1555 die Protestanten gestellt werden. Ihr Inhalt wird auch im Frankfurter Reces März 1558 auerkannt, trotzdem, daß auf dem Wormser Gespräche zum ersten Male (Heppe I. 187) der Jefuite Peter Canisius den Unterschied beider Ausgaben zur Sprache gebracht und damit ein, freilich auch fogleich bei der ersten Anwendung gelungenes, Meisterstück zur Trennung der Protestanten ersunden hatte. Ausführlich war sodann (Heppe I. 376 st.) auf dem Naumburger Fürstentage (20. Januar — 8. Febr. 1561) durch Aurfürsten Triedrich von der Pfalz die ihm bei der Heidelberger Disputation durch Heßhus zu

Ohren gekommene Frage über bas Verhältniß ber beiden Ansgaben vorgelegt, aber barauf hingewiesen werden, daß die emendirte Confession auf dem Colloquium in Worms 1541 vem kaiserlichen Präsidenten als gemeinsame Bekenntnifiakte der evangelischen Stände überreicht werden seb, und die in der nen angenommenen Präfation der Angsburger Confession ausgesprochene Entscheidung ber Bersammlung ging bahin "es sen durchaus nicht ihr Gemüth und Meinung, daß sie durch Wiederholung und Substription der ersten Confession von 1530 von der im Jahr 1540 übergebenen und erklärten Confession mit dem Wenigsten wollten abweichen," besonders and "weil solche ja zu dem mehreren Theile bei den Kirchen und Schulen im Gebranche sen." Heber Melanchthous loci theologici aber hatte Luther (Giejeler 208) sich änkerst anerkennend ausgesprochen. Desgleichen waren schon die aus dem Marburger Gespräche 1529 resultirenten Artikel, die Unions= akte zwischen den deutschen und schweizerischen Resormirten, die Grundlage der augs= burger Confession, philippistisch, und Melandithens tractatus de primatu et potestate papae wurde (Stud. n. Kr. III. 643 nach Köllners fiegreicher Nachweifung) auf bem Schmalfalver Fürstentage vifiziell unterschrieben, während Luthers schmaltalvische Artifel bis über 1570 hinans nicht als allgemein anerkanntes öffentliches Befenntniß galten. Kein Wunter benn, tag (Pland V. 2.536) bie vom gelehrten Buchtruder Eruft Bögelin in Leipzig unter bem Titel corpus doctringe christiange privatim veranstaltete Sammlung Melanchthonischer Schriften (enthaltend nach ben brei öfnmenischen Symbolen bie Angsburger Consession in der Ausgabe von 1533 und 1540, die sogenannte Repetition dersels ben, Melandthous loci theologici, sein examen ordinandorum und seine Untwort auf die bairischen Inquisitionsartikel) unter dem Ramen des corpus doctrinae misnieum offizielle und durch den Beitritt des Aurfürsten befräftigte Geltung erhielt! Alles Beweise, welch entschiedenes Recht man hat zu sagen: "Die gelehrte Antorität war gewiß überall Philipp Melanchthon!"

Aber, muffen wir mit Hotzmann (Stud. n. Krit. 1855. III. 631) hinzusetzen: "bas Belf und die Fürsten hingen am Helbennamen Luthers" und an Melanchthon nur je lange, als nicht zwischen ihm und Luthern eine Scheidung sich herausstellte. später aber, eben im fryptocatvinischen Streite wurde die Zerreißung des bisherigen Banbes der beiden Antoritäten vollzogen: vorher waren sie, trots einzelner Differenzen, die namentlich durch die Machinationen der Gegner (Melanchthon bei Gieseler 263: Amsdorfins Luthero scripsit, viperam eum in sinu alere, me significans) verbitterter gemacht werben sollten, einig in schönem Bunte nicht allein vor ben lenten, sondern im Herzen. Da war im Leben zwischen beiden eine Union vollzogen, welche der Nachwelt ein Borbito tarstellt und selbst in schönen Angenblicken mit Beiden auch noch Calvin umfaßt Welche Friedensanssichten eröffneten sich, wenn Calvin, ber wiederholt auf seine Unterzeichnung der Augsburgischen Confession verweist, nicht bloß von Melanchthon's Gestimming tas Beste hofft 1539 (de ipso nihil dubito, quin penitus nobiseum sentiat,) und seine Anhänglichkeit gegen ihn befundet, 1557 (ego, si temere comperiar Philippi nomine abusus, nullas ignominiae notas recuso. Solum quod dixi et quidem centies, si opus sit, confirmo, non magis a me Philippum quam a propriis visceribus in hac causa posse divelli); jouvern and (siehe mijre Encyflop, II. 533 u. v. Art. Calvin) seine Achtung gegen Luther bezengt, 3. B. mit ten Worten: "ich habe es oft gesagt, ich werde ihn noch als Unecht Chrifti anerkennen, selbst, wenn er mich einen Tenfel schelten würde," wegegen Luther ihm das Zengniß gibt: "spero quidem ipsum olim de nobis melius sensurum, sed aequum est a bono ingenio nos aliquid ferre" und Calvin sid wegen seiner Schrift de coena garauf berusen fann: "id et vidit Lutherns et probavit vehementer 1545, quo tempore testimoniis tide dignissimorum hominum constat eum in haec verba erupisse: non inepte judicat iste scriptor. Atque ego quidem quae mea sunt (vitia) agnosco; Helvetii si idem facerent et sua quoque serio agnoscerent et retractarent, jam pax esset in hac controversin." (Beite Stellen bei Ebrard, Togma vom b. Abentmabl.)

Aber ber Friede sollte eben nicht kommen; vielmehr sollte ber Zwist, ber bis babin beide Schwesterfirchen zerrissen, mit Luthers Tote und mit Erfämpfung ber ängern Rube im Augsburger Religionsfrieden nun auch in den Eingeweiden ber bentschen evangelischen Kirdje selbst zu wüthen aufangen. Und wie es so kommen mußte, seben wir am besteu, wenn wir in Calvins Briefe schon 1539 bas Geständniß Melanchthons lesen, in ber Gegenpartei feven Einige, qui erassius aliquid requirant, und wenn wir tas Gelbstigeständniß tes Melandythous vom Jahr 1537 erwägen; Seis me quaedam minus horride dicere de praedestinatione, de assensu voluntatis, de necessitate obedientiae nostrae, de peccato mortali. De his omnibus scio re ipsa Lutherum sentire eadem, sed ineruditi quaedam ejus φορτικώτερα dieta, cum non videant, quo pertíneant, nimium amant... Fruantur suo judicio. Mihi tamen concedant homini peripatetico et amanti mediocritatem, minus stoice alieubi loqui. In der That ist mit diesen Werten der Schlüssel gegeben zum Verständniß nicht blog von Melandthons Wefen, sondern auch vom Schickfal seiner Lehre. Er, dem "nunquam placuit haec violenta et hostilis digladiatio inter Luthernm et Cinglium;" ter schon 1525 Die Fnrcht ausspricht, aus Gelegenheit ber Abendmahlestreitigkeiten in intricatas, obscuras et profanas quaestiones ac rixas conjectos animos a conspectu doctrinae necessariae tanquam turbine quodam auferri; Er, ter tas Bewußtsenn in sich trägt, "non aliam ab causam me unquam τεθεολογηκέναι, nisi ut vitam emendarem" ber sein Wesen bamit bezeichnet: "ego non delector inanibus disputationibus, nec quaero subtilitates in ullo genere doctrinarum, sed quaero realia et quae utilia sunt in omni vita" — Er mußte, seitrem er in Marburg 1529 rie Schweizer perfönlich kennen gelernt hatte und 1530 rurch Defolampats Dialogus, sowie 1534 burd bie Gespräche mit Bucern milber gestimmt worten war, seinen Standpunkt über tem Buchstaben und über tem Hantgreislichen nehmen: ego posui in usu sacramentalem praesentiam, et dixi datis his rebus Christum vere adesse et efficacem Id profecto satis est. Nec addidi inclusionem aut conjunctionem. Sacramenta paeta sunt, ut rebus sumtis adsit aliud. Die wesentliche Gegenwart Christi in ter Handlung bes Abendmahls, wenn auch nicht in ben Elementen (cum pane et vino, nicht in, sub et cum), die innere Mittheilung und Einwohnung des ganzen Christus (integrum et vivum Christum adesse; caveamus, ne ita astruamus divinitatem hominis Christi, ut veritatem eorporis auferamus), die Darreichung der auch im Gnadenmittel des Wortes, nur nicht mit solcher individuellen Zueignung und Bersicherung targebotenen geist= lichen Güter mußte ihm als die Hauptsache, das Lutherische Werthlegen auf die sichtbaren Beichen als solche wie eine agrodargeia, und die Frage de physica conjunctione panis et eorporis als eine mußige erscheinen. Go wußte er sich in Diesem Stude eine, wenn auch nicht mit Zwingli, aber um so mehr mit Calvin; von biesem Standpunkte aus konnte er über die Frage wegen des Genusses ber Unglaubigen, die ja den Glauben nicht berühre, himmeggehen und über die andere Lehrdifferenz gegen Calvin, die ohnehin in den Symbolen immer mehr zurnattretende Prädestinationslehre, himwegsehen. nicht um ben Sieg ber seinigen ober ber calvinischen Lehre gegenüber ber lutherischen war es ihm zu thun, sondern nur um ihre Duthung neben ber andern. Und barans erklärt sich sein langes Schweigen in ber brennenden Tagesfrage trop ber Beransfor= bernug ber Lutheraner und trotz ber inständigen Bestürmungen Calvins. Er fannte nicht bloß die rabies theologorum, die ihn den Tod münschen ließ, die darauf aus wäre nodio mei eam disputationem movere, ut habeant plausibilem causam ad me opprimendum," und tie ihn wiederholt ben Wunsch aussprechen ließ, unter andern Umgebungen, wenn auch in der Verbannung, ber Wahrheit leben zu dürfen. Er wußte anch, daß es nicht bloß unter dem Bolfe Lente gebe, denen aliquid crassius, φορτικώτερον, etwas Handgreifliches Bedürfniß sen und Die fich barum am Buchstaben ber Ginsetzungsworte einerseits, andrerseits am Ramen Luthers halten, wie dieß eben namentlich bei jeinem eigenen Herrn bem Kurfürsten August von Sachsen ber Fall war.

Aber Solden war benn auch fein Schweigen nicht genügend, sondern schon als

"geheimer Calvinismus" verbächtig — natürlich, denn hätte er sich zu ihnen hingezogen gefühlt, so batte ihn ja feine Gefahr gebindert, es auszusprechen! Unter ihnen aber zeichneten sich, während der katholische Raiser Maximilian II. zweimal (Heppe 241. 292), auf einem Privatbesuche bei Berzog Christoph und im amtlichen Besehle an Johann Wilhelm von Sachsen, ben Frieden unter ben Evangelischen mitteln wollte und die übrigen Kirchen noch unbefangen zusahen, die Theologen in Jena, nach Luthers Tobe, ber Grundfeste bes Lutheranismus aus, Flacins an ber Spite, ber seit April 1557 borthin berufen mar, und später, seit bem Regierungsantritte Bergog Johann Wilhelms von Sachjen-Weimar, als Genoffen seiner Richtung auf ber Universität 1567 Johann Wigant, Joh. Fried. Coleftrin, Timothens Kirchner 1568 und besonders ben Fanatifer Tilemann Heßhus 1569 nach sich zog. Fürsten, wie der edle Herzog Christoph von Württemberg († 28. Dez. 1568), der Landgraf Philipp von Heffen († 3. März 1567), und sein etler und kluger Nachfolger Landgraf Wilhelm suchten zwar fort und fort zur Einigung zu mitteln, und der Streitsucht der Theologen, namentlich des "flacianischen Geschmeißes" zu wehren — aber ohne Erfolg. Die ariaphoristischen, majoristischen, innergistischen und andern Streitigkeiten (f. Die Urt.) hatten bas Fener längst entzündet und jo brach es denn in helle Flammen aus. Es geschah dies zuerst bei dem, insbesondere durch Herzog Christophs Einigungstendenzen auf dem Regensburger Reichstage Durchgesetten, Gespräche zu Worms Cept. 1557, wo ohne Mitwirfung bes Pabstes den Deutschen für sich ihre Religionsangelegenheiten zu ordnen Gelegenheit gegeben und unter ber Leitung bes eblen Inlins von Pfling am guten Willen ber Natholiken nicht zu zweifeln war. Aber das Einigungswerf wurde durch Jesuiten (siehe oben) und Flacianer zu nichte gemacht; ben Letteren schien, wie immer so auch hier, bas Positive bes Glanbens nie gewährt ohne Verrammung Andersdenkender, die sie jedoch nicht durchzusetzen vermochten. Um so gewichtiger erschien freilich nach ihrem Ansscheiden bie Ginig= teit der übrigen Protostanten. Aber leider sollte es jetzt schnell anders kommen. nächst zwar behanptete sich in der Pfalz, wo der auf Melanchthons Empsehlung bern= fene lutherische Eiserer Heßbus mit Klewiz ärgerliche Händel führte, aber vom Kurfürsten Friedrich III. burch bie Entfernung Beider ber Sache ein Ende gemacht wurde, siegreich die melanchthonische Anterität. Aber das hatte die bedauerliche Folge, mit welcher der kruptocalvinistische Streit erst eigentlich in's leben trat, daß in der württembergischen Rirche Brenz, der früher and in melanchthonischer Weise gelehrt hatte, jetzt auf die bebroht scheinende tutherische Seite sich stellte und auf ber Synobe in Stuttgart 19. Dez. 1559 die strengere Intherische Lehre mit "mündlichem" Empfange der Saframentsgnade und Genuß auch ber Ungläubigen, gang besonders aber mit dem Schiboleth im ferneren Streite, ber Ubignitätslehre, burchsette. Mit biefer war bie Gegenwart Christi im Albendmahle nicht von der Allmacht der göttlichen Natur in Christo oder von seiner beftimmten und besondern Berheifing in den Einsetzungsworten abhängig gemacht, son= bern von seinem Sitzen zur Rechten Gottes, fraft bessen er als Mensch Alles auf himm= tijde Weise erfülle. Wenn nun gleich auch gut lutherijde Theologen, wie Chemnits und Selneffer, in Gemeinschaft mit ber außerwürttembergischen Majorität ber luthe rijden Theologen anderer Ansicht blieben und Christi Gegenwart im Abendmahle durch Die Multivolipräsenz (bag Christus senn kann, wo er will) begründeten, oder gar in Die fatholifirende Lehre von der Consubstantiation (siehe den Art.) zurücksielen, so wurde jest doch eben die nähere Verhandlung über die Art der Gegenwart Christi im Abendmable ber Zankapfel in ber Rirche. Es war bies um jo bebenklicher, als nach Melanchthons Tobe († 19. April 1560), der gerade noch aufgespart schien, gegen die neue Ubiquitäts tehre zu protestiren, seine Schüter an die Stelle traten, welche nun gleichfalls, wie die Gegner, im jugendlicheren Gifer zu streiten sich weiter hinreißen ließen und, nicht zufrieren mit ber Dultung melanchthouischer Lehre, die lutherische mehr und mehr zu beseitigen sich auschickten. Zunächst zwar erfolgte der Bruch zwischen lutherischer und philip= pistischer Richtung noch nicht, weder in der Bertheidigung von Melanchthons Gedächtniß

gegen die gehäffigen Angriffe Heghnsens burch Baul Eber, noch in tem 1561 von ber Wittenberger und Leipziger Fakultät in Gemeinschaft abgegebenen Gutachten auf Die Anfrage ber Siebenbürgischen Kirchen. Im Gegentheile schien es ben unablässigen Coucordienversuchen Herzog Christophs zu gelingen, auf dem Naumburger Fürstentag Jan. 1561 nicht bloß den Frieden der dentschen Kirche, soudern auch einen Bund mit ben außerdentschen Evangelischen, namentlich in Frantreich und England, durch gemeinsame Ernenerung der Angsburgischen Consession ohne Unterscheidung ihrer Ansgaben herbeizuführen. Aber ber Friede barg ben Keim des tödtlichen Krieges. Herzog Johann Friedrich von Sachsen und Markgraf Johann von Brandenburg, Die mit ter Anerkennung ber variata nicht zufrieden maren, verlangten eine Menderung ber auf dem Fürstentage beschlossenen Präfation zur Confession und ärgerten burch ihre Hartnäckigkeit endlich den frommen Kurfürsten Friedrich III. von der Pfalz jo jehr, daß er, um den Frieden ber Kirche in seinem Lande zu erreichen, die pfälzische Kirche nach dem Typus der rein melandythonischen Lehre organisirte, 1562 ben Heidelberger Katechismus (im Sinne Melanchthous, nicht Calvins\*), soteriologisch nach tes Menschen Elent, Erlösung und Dant= barkeit geordnet, "nichts anders, als den in katechetische Form gebrachten Frankfurter Receg") einführte, und, wohl auch aus politischer Rücksicht auf die außerdeutschen, nachbarlichen Evangelischen, auf beren Bündniß er sich so angewiesen jah, bem Gottesbienste eine ber reformirten annähernde Form gab (Die aber auch in Württemberg ohne Ginfluß auf die Orthodoxie des Lehrbegriffs zum guten Theile zur Geltung gekommen war). Die Folge tavon war, taß auf bem Reichstage in Angsburg, März bis Mai 1566, nach langen vergeblichen Transactionen Kurfürst Friedrich als calvinisürend ans der Gemeinschaft ber Evangelischen ausgestoßen werben jollte. Aber seine Erklärung, Calvins Bücher habe er nie gelesen, er wisse also auch nicht, was man unter Calvinismus verstehe, wie seine ganze Hattung hatten ben Erfolg, daß die Fürsten auf's Neue sich über die Zänkereien ber Theologen hinwegznseisen beschlossen und Aurfürst August von Sachsen bem von ber Pfalz bas Zeugniß zu geben sich gebrungen fühlte: "Frige, bu bist frömmer, benn wir Alle." In der That hielt sich Angnst von jetzt an trenlich zur Richtung seiner Theologen, boch immer in keinem andern Glauben, als baß sie nur im Gegensatze zur württembergischen Ubiquitätslehre und zur Streitsucht ber Flacianer, nicht zur lutherischen Lehre selbst stehe, wie benn die Wittenberger auf dem Dresdener Convent 1562, ja selbst auf dem späteren vom 7 — 10. Oftober 1571, trottem daß sie die Majorität hatten, in ähnlichem Sinne und zugleich gut luthe= risch und melandythonisch, wie in den Zeiten des früheren, unverdächtigen Friedens, in einer Weise sich aussprachen, daß jelbst ein Schnekker in einem Schreiben an den Kurfürsten rühmte, nun habe man für die kursächsische Kirche nichts mehr zu fürchten, da ber Sakramentirer Gautelei burch ben Dresbener Confens vollständig ansgefegt sen. Mittlerweile aber drang unter Andern der furfürstliche Leibarzt Pencer, Melanchthons Schwiegerschu, der im Jahr 1567 Christoph Pezel und Erneiger, und 1569 Wiedebram als Nachfolger bes Paul Eber, alle aber als Philippisten auf ber Universität Wittenberg untergebracht hatte, auf größere Entschiedenheit und am Ende rückhaltsloses Aussprechen der Differenz gegen den Kurfürsten, umsomehr als die Unionsversuche des Jakob Anbreä 1568-1571, namentlich auf bem Convente zu Zerbst 7. Mai 1576, sich zerschlagen hatten und jetzt den kurjächsischen Philippisten die Ueberlegung immer näher gelegt wurde, wie sie durch entschiedenern Anschluß an die kurpfälzische Kirche nicht bloß den Bestand, sondern den Sieg der melandythonischen Richtung herbeizuführen im Stande wären. So wurde denn Kurfürst Angust zur Ausschließung der lutherischen Eiferer auf den Grund tes corpus misnicum vermocht und nach tem Altenburger Gespräch 1568 zum Mandate bewogen, "sich in Anschung der Lehre genan an bas genannte

<sup>\*)</sup> Eine abweichende Ansicht vom Heidelberger Ratechismus ist von Subhoff (f. d. Art.) ausgestellt worden, worauf hiemit verwiesen wird. Anm. b. Red.

corpus doctrinae zu halten und Alles, was bis dahin ten fursächzischen Kirchen und Schulen ift aufgebürdet worten, ober fernerhin aufgebürdet werden möchte, als flacia= nischen, gefährlichen Irrthum, zänkisch Geschmeiß, gistig Gebeiß und Schwärmerei gänzlich zu meiden, zu verdammen und bei Andern zu verhüten." Ja, wie ihm im Jahre 1573 nach dem Tode des Herzogs Johann Withelm von Weimar die vormundschaftliche Urministration in Thüringen zusiel, benützte er seine Macht, die Universität Jena zu reinigen, ließ Hefihns und Wigand verjagen, ben Snperintendenten Rosinus ans Weimar entfernen und durch eine Kirchenvisitation alle Flacianer wegschaffen, so daß, um die erledigten Stellen zu besetzen, alle jungen Theologen in Wittenberg durch öffentlichen Anichlag zur Meltung anfgesordert werden mußten. Go erschien denn im Anfang des Jahres 1571 als ein Lehrbuch, freilich nur für die höheren Unstalten, während für die andern der lutherische Ratechismus bleiben follte, der Wittenberger Katechismus, in philippiftischem Sinne (de coena: credentibus, nicht vescentibus), in welchem insbesondere gegen die Ubiquitätslehre (deren Bater Brenz, 10. Sept. 1570 † war) Apg. 3, 21. — oportet Christum coelo capi — geltent gemacht war, und, gegen bie Un= griffe der niederfächfischen Eiserer, die "wittenberger Grundfeste", Die namentlich siegreich nachwies, tak Luther selbst in seiner lateinischen Uebersetzung bes M. I. zooelo suscipi" gebraucht habe. Alles schien sich so zum Siege ber Philippisten anzulassen.

Da fam mit Einem Male ber unerwartete Schlag. 1574 erschien mit Genser Zeichen und auf frangösischem Papiere eine anomme Schrift "Exegesis perspicua et ferme integra controversiae de sacra coena, scripta ut privatim conscientias piorum erudiat et subjicitur judicio sociorum confessionis augustanae, quicunque candide et sine privatis affectibus judicaturi sunt" (beren genauere Analyje fiehe bei Beppe II. 468 ff.) Im ersten war die melanchthonische Lebre von der in ihrer gottmensch= lichen Einheit aufzufasseuten Verson Chrifti vorgetragen, im zweiten die Geltung ber Augsburger Confession in ter variirten Ausgabe tes Art. 10. bervorgehoben und die lutherische Lehre von der Consubstantiation des materiellen Leibes Christi mit dem Brode zurückgewiesen; im tritten Theile von der Art geredet, wie eine gottgefällige Concordia Luthers Name war burchans mit Verehrung genannt, aber könnte bergestellt werden. feine Antorität der melanchthonischen untergeordnet, während Calvins Rame und Präs destinationslehre gar nicht erwähnt war. Die Schrift war bald, besonders in Leipzig und Wittenberg, verbreitet und ber oben genannte Bögelin, Beranstalter ber Beransgabe des eorpus misnicum, nannte sich unter Befannten als Heransgeber. Dies wurde von ren Gegnern begierig so gerentet, daß die Wittenberger, namentlich Christoph Bezel und Esrom Rütiger die Berfasser seinen, - eine Meinung, Die burch Löschers historia motuum in die allgemeine Kirchengeschichtsschreibung überging und durch die Autorität Planck fanonisirt worden ist, welcher übrigens, im Ganzen günftig gegen die Wittenberger gestimmt, als Grunt bei ihnen ben "mächtigen Drang einer höchst lebentigen Ueberzengung, welcher ein mahrer Gewissensprang war", anerkennt. Durch Heppe ist neuestens freilich bis zur Evidenz erwiesen, daß die eidlichen Angaben Bögelins ihre vollkommene Richtigkeit haben, nach welchen die Wittenberger weder an der Abfassung noch an der Herausgabe des Buchs irgend Antheil hatten, daß es vielmehr die ursprünglich nicht für ben Truck bestimmte Privatschrift bes ben 21. Januar 1573 zu Brieg verstorbenen schlesischen Arztes Joachim Enrens war, von ber ber Drucker eine Abschrift bekommen hatte, und daß terselbe zur geheimnisvollen Art ter Herausgabe burch den doppelten Grund bestimmt war, weder sich noch die Wittenberger verdächtig zu machen und ber Schrift eines Laien in einem Zeitalter, avo sich Riemand um die theologischen Händel künnnerte, als die Theologen", Wehör zu verschaffen: eine Anssaffung, die nach sichern Daten (Heppe II. 492) auch schon unbefangenere Zeitgenessen getheilt haben. Doch die Gegner stießen natürlich über solchen jest offenbar gewordenen Armptocalvinismus der Wittenberger in die Posanne und um dieselbe Zeit gelang es ihnen, Briefe und Correspondenzen zwischen den furfächzischen Theologen und Hoflenten einer=

seits und den Pfälzern andererseits aufzusangen, ans welchen sich nicht bloß eine Conspiration des Geheimenraths Dr. Cracov, der Leibarzte Pencer und seines Schwiegerjohns Hermann, bes Hofpredigers Schug und bes furfachfischen Beichtvaters Stoffel zur Aufrichtung bes beutschereformirten Kirchenwesens im näheren Auschlusse an Die Pfalz ergab, fontern auch verschiedene herabsetzende Mengerungen über bie Person bes Murfürsten, seine blinde Anbetung von Luthers Ramen, namentlich den lutherauistrenden Ginfluß seiner Mintter Anna bem Surfürsten mitgetheilt werden konnten. Das schling bei bemselben ein. Im ersten Schreden schrieb er an einen Gevatter: "wenn er wüßte, bag er nur eine calvinische Aber im Leibe hätte, so wünschte er, daß sie ihm ber Teufel herausreißen möchte." Schon früher hatte er Pencern seinen Willen ernstlich bahin zu erkennen gegeben, "er solle seine Arznei warten und bas Barnglas besehen, in theologi= ichen Sachen muffig geben"; ichon auf Renjahr 1574 hatte er an Schutz geschrieben: "ich habe von wegen des Katechismus viel von meinen Blutsfreunden hören muffen, will nicht um dreier Personen willen mich, meine Lande und Leute in Rachtheil Der Sakramentirer setzen. Ich fann nicht leiden, daß man sich meiner Gnade migbrancht und daß man an meiner Statt will Aurfürst senn, denn ich will's allein senn. . . 3ch will meine Seligkeit nicht auf Die von Leipzig oder Wittenberg stellen, denn sie nicht Götter, sondern Menschen sind und können gleich sowohl irren als Andere. Handeln sie recht, so gefället mir's wohl; handeln sie aber unrecht, so bin ich ber erste, ber ihnen zuwider. Doch sollen sie nichts hinter meinem Bewnst aufan-Best emporte sich natürlich, ba er sich vollends, und mit Recht, in seinem Bertrauen getäuscht sehen mußte, sein Selbstgefühl gegen solchen Berrath. Er ließ Cracov, Pencer, Stöffel und Schuz verhaften, alle ihre Papiere untersuchen, Den Criminalprozeß gegen sie einleiten unt, wahrscheinlich auf Aurathen bes eben ver sammelten ständischen Ausschuffes, auch gegen die Wittenberger Theologen vorsahren, die aber durchaus bei der Bethenrung blieben, an der Entstehung der exegesis perspicna keine Schuld zu haben. Auf ter Synote in Torgan, Mai 1574, ließ er burch ben neuen Hofprediger Mirns die Artikel eines, die Theologen seines Landes zu reinigen bestimmten, Glanbensbekenntnisses aufstellen, bas aber in seiner Haltungslosigkeit ebenso= wohl ein Zeugnif von ber melandthonischen ober wenigstens unentschiedenen Stimmung ber Geiftlichkeit ablegte, als den lutherischen Gegnern mißfiel. Die Artikel wurden den Wittenberger Theologen gleichfalls zur Unterschrift vorgelegt. Der altersschwache Major unterschrieb: Wiedebram, Erneiger, Bezel und Mötler aber blieben fest und erklärten insbesondere aufrichtig, baß sie in Luther einen Menschen sehen, ber so gut als Andere habe irren können und über das Nachtmahl geirrt habe. Hierauf wurden Alle vier in Einem Zimmer in engen Gewahrsam und bei wiederholter Berweigerung der Unterschrift nach fünf Tagen unter Bedeckung von 50 Solvaten auf die Pleißenburg in Leipzig gebracht. Rach 14 Tagen gaben sie die Unterschrift, aber mit Reservationen, die ihrer Ueberzeugung nichts vergaben, und durften zunächst nach Wittenberg zurücksehren, aber nur um bald barauf ber Alemter entsetzt und aus bem Lande verhannt zu werden. Stoffel starb in der Gefangenschaft, und Cracov 1575 gleichfalls, wie es hieß, an den Folgen ver Folter; Pencer und Schüz erlangten erst nach zwölf Jahren die Freiheit. Aurfürst seierte diesen Sieg des reinen Glaubens durch eine Dentmünze, auf der er sich selbst geharnischt barftellen ließ, in ber einen Sand bas Schwert, in ber audern eine Wage, in beren einer Schaale bas Rind Jesus, in ber andern aber die vier wittenbergischen Theologen mit dem Teufel und mit der Ueberschrift "Bernunft" sitzen, welche trot aller Mühe die Schaale nicht hinabzudrücken vermögen, sondern in die Luft fliegen.

So siel der Philippismus in Aursachsen und mit ihm die Macht der freieren, geisstigeren melanchthonischen Richtung in Deutschlands evangelischer Kirche. Wie nach der Errichtung der Concordiensormel der Philippismus noch einmal anslehte 1586, um nach kurzem Triumphe abermals, und zwar blutig zu fallen 1592, darüber siehe das Nähere unter dem Art.: Nie. Erell.

130 Rüfter

Literatur: Rieducr, Geschichte der christlichen Kirche S. 669; Linducr, Lehrsbuch der christl. Kirchengeschichte III. 1. 183—186. Gieseler, Lehrb. der Kirchengesch. III. 2. 187—269; Walch, diblioth. theolog. II. 375 sqq.; Planck, Gesch. des prot. Lehrbegriffs V. 2. 411—633. Heppe, Geschichte des deutschen Protestantismus in den Jahren 1555—1581. I. 1852. II. 1853, und Holzmanns Anzeige der Heppe'schen Bücher in Allmann und Umbreit, Stud. u. Krit. 1855. III. 615 ss. IV. 915 ss. Ebrard, Tegma vom heil. Abendmahl u. seine Geschichte. II. Gaß, Geschichte der protestantischen Dogmatik. Berlin. Reimer 1854.

Küster. Custos, — aeditnus — custos ecclesiae oder altaris hieß in der alten Kirche der Presbyter oder Klerifer, dem unter der Aufsicht des Archidiakonns die Obhut über die Kirche und ihre h. Geräthe anvertrant war \*). An den großen Kathedralkirchen z. B. zu Köln wurde später das Amt des Domenstes zur Würde eines Prälaten erhos den, dem die Seelsorge über die zum Stifte gehörigen Personen und deren Hausgesnossen oblag. Daneben war dann ein Bikar als Sudeustos, der die Seelsorge über die Stiftshäuser ausübte und zum Unterschiede vom eigentlichen Dempfarrer der Chorpfarrer hieß. In manchen Stiften hatte der Eustos anch das Kapitels-Siegel zu bewahren. (Bgl. den Art. in Aschads Kirchenterikon.)

An den gewöhnlichen Pfarrfirchen hieß Eustos (ital. Eustode) deutsch der "Cüster" Küster, and Glödner, Megner, Kirdyner, in ber alten Kirdyenerdnung von Hilbesheim, Heffen und Northeim ber "Opfermann," in ber katholischen Kirche ber Sacristan, auch bei Protestanten der Saerist oder Sigrist (so namentlich in der Schweiz) — dem die Aufsicht über die Kirche, die vasa sacra, und die ganze änßere Unltusordnung so wie vie amtliche Bedienung des Pfarrers obliegt. Obwohl nur ein niederer Kirchendienst, ist er doch wichtig genng für das kirchliche Leben einer Gemeinde, die an und von ihm zu sehen hat, wie Alles ehrbar und ordentlich gehalten werden soll in der Kirche des Gottes, der ein Gott der Ordnung ist. Es haben sich, wie die kathelischen Provincial= Concilien, so and viele reformatorischen Kirchenordnungen ansdrücklich und umständlich über die Pflichten und Rechte der Küfter verbreitet, "nachdem, wie die Brandenb. Bisi= tat.= und Conf.=Ordnung 1573 fagt, an einem trewen, fleißigen Küster nicht wenig gelegen." So sagt die Brannschweigische von 1528: "der Coster schal den pre= vicanten gehorsam syn unde er nicht under ogen murren, sondern dohn in der kerken wat se em heten, unde halen in noeden de predicanten, wenn se synt yth gegaen. Wen se weddermurren, vuwillich son vude sich te sulken dinsten beschwerlich machen, so late me se varen unde neme andere." (Richter, R.D. I. S. 113). Die Baseler A.D. von 1529 hat auch einen besondern Artikel "wie fich die Gubdiaeon, das find Safristen, halten sollend." Für ihre amtlichen Verrichtungen sollen sie von den Gemeindegliedern keine Belohnung begehren noch nehmen, sondern von Gemeindewegen so gestellt werden, "damit sy jrer ämpter vswarten mögen." (Richter I. 123). Dagegen sollen sie nach der Braunschweig's und Pommer'schen R.D. von ihren Berrichtungen "ihre gewentlik Drankgelt haben." (Richter E. 252). Rach der Hamburger von 1529 (ib. S. 131) fönnen auch arme gottesfürchtige Pastoren, wenn sie es begehren, dieses Amt überkom-Rad ber Pommerschen von 1535 sollen geradezn zu Küstern angenommen werden, "dar Höpeninge hune hu, bat fe tom predickampte mit ber thot gefordert mögen merden, vude by den predikeren studeren unde vortkamen." Es soll aber der Rüster dem Pfarrer gehorfam senn und nicht einer angestellt werden, "de dem Pfarrer unlidtlick is." Nach ber Göttingenschen v. 1530 (S. 143) sollen in jeder Kirche ehrliche Kirchner bestellt werten, welche gottesfürchtig und ben Pfarrern gehorfam fint, und Gottes Wort mit Singen, Lesen und andern Dingen fördern." Nach den sächs.

<sup>\*)</sup> S. Isidorus in regula cap. 19.: ad custodem sacrarii pertinet cura vel custodia templi, signum quoque dandi in officiis, vela, vestesque sacrae, ac vasa sacrorum, codices quoque instrumentaque cuncta, oleum in usus sanctuarii, cera et luminaria.

Rüfter 131

Bifit.Art. von 1533 (ib. S. 228) follen bie Kirchner niemand witer bie Bfarrer verhetzen und sich keines Muthwillens gegen sie unterwinden. Sie follen die Jugend zuweilen, sonderlich im Winter, anch die andern Leute Die christlichen Gefänge lehren und dieselbe in der Kirche treulich und ordentlich helfen singen; sie follen sich auch christlich und unfträflich im Leben erzeigen — bei empfindlicher Strafe. Rach bem Meigner Bisitat.Abschied 1540 sollen bie Kirchner keinen Zank zwischen ten Pfarrherrn und ben Leuten erregen, auch die Kinder fleisig sehren singen und wo sich's leiten will, die zehn Gebot, Glauben und den kleinen Katechismum der Jugend fürsagen; dazu gehören ge= lehrte, so man die haben kann, sollen für ungelehrte angenommen werden (Richter I. Nach ren, tas Rapitel von ben Dorffüstern am ausführlichsten behandelnden jächsischen General-Artikeln von 1557 sollen bie von ber Gemeine nur mit Borwiffen und Willen bes Pfarrers gewählten Austoden am Consistorium erst examinirt und bann confirmirt, auch nicht ohne Berhör bei'm Confistorium des Dienstes entlassen werden. Die Dorfküfter sollen verpflichtet senn, alle Sonntag Nachmittag und einmal in ber Woche ben Katechismus und die Gefänge ben Kindern deutlich vorsprechen und abhören, namentlich auf ben Filialien; hier sollen sie auch, wenn ber Pfarrer bie Frühpredigt hält, mittlerzeit answärts bem Bolte Evangelinn und Spistel vorlesen und dristliche beutsche Lieber fingen; wenn aber ber Pfarrherr beffelbigen Orts Rachmittags predigt, foll ber Enstos am andern Orte der Ingend den Katechismus vorlesen und mit ihnen fleißig üben. Es foll aber fein Glödner, ber nicht examinirt und ordinirt ist, hierüber zu predigen nachgelassen werden. Die examinirten und ordinirten und zum Diakonatamt berufenen dürfen predigen, Beicht hören, Saframent reichen ic. Die Pfarrherrn follen ihre Kirchner nicht mit Botenlaufen oder anderem zu ihrem eignen Rutz beschweren. Alfo follen auch bie Glöckner zwischen ber gemeinen Kirchfart und Pfarrheren keine Menterei, Faktion ober Widerwillen, daraus Verkleinerung des Pfarrherrn und Verachtung ber Predigt, Beicht und Saframents zu folgen pflegen, erregen, sondern allzeit gegen ihren Pfarrheren freundlich, ehrerbietig und zu Tried und Einigkeit geneigt senn, sonst vom Umt gesetzt werden. Weil die Glöckner gemeiniglich sehr geringe Besoldung haben, follen auch Handwerksteute bagn bernfen und ihnen ber Betrieb bes handwerks in ihrer Ortschaft erlaubt, im Uebrigen ihnen wie ben Pfarrern ber von katholischen Zeiten her übliche Bezug ber Oftereier, "Megnerlaibe," Neujahrgeschenke ungemindert fenn. Für Reichung der Sakramente soll Pfarrer und Glöckner nichts fordern, freiwillige Gaben aber annehmen dürfen. Die Gebühr für das läuten bei Leichen soll festgesetzt werden. — Wie nun des Cösters ampt (nach ter Pommer'ichen A.D. von 1563) ist in ter Kerden singen, den Catechismum afflesen, tem Pastori mit aller ehrerbiedinge am Altar helpen, vute fonsten gehorsam unde tienstwillig son, lüten, tie Kerde op unde tho schluten, Morgens onde Avends Bedeklode schlan, op die funte (fons, ber Tanfbrunnen, bas Taufbeden) sehen, dat rein onde im Winter warm Water darin in, barvor hefft he syn Drancfgeldt, Item he schaffet Whn unde Brod - zum Abendmahl; so sollen Enstodes fin gelert, die bem Baftore fonen helpen mitsingen, pfalmen under Liten och lati= nische Cantica, unde dat sie den Catechismum deme Bolt konen dütlich vorlesen, son= berlick onerst sollen die zu Güstereien gesordert werden, tar höpen (teren Hoffnung) ps thom Predigampt, also könen wohl in Steden geschickte Costere angenommen werden, die dar könen mit in der Schole helpen, effte in der Kercken lectiones halten. ber Brandenb. Bisitat. u. Cons. Ordng. v. 1573 (Richter II. 371) werden Pfarrer und Küster gleichermaßen von bürgerlichen Lasten enthoben, und weil sie jederzeit ihres Amtes zum Kindtaufen oder zu Kranken in Todsnöthen gefordert werden, also mit Anberem sich nicht beschäftigen können, "darumb sollen die Rachbarn, weil die Pfarrer und Küster Hirten ihrer Seelen senn, ihr Bieh willig mithüten." Die Küsterhänser, so vor Alters gewesen, sollen von den Gemeinden erhalten werden, auf daß fie sonderliche gewisse Wohnungen, da sie im Fall der Roth zu finden sehn, haben mögen. Die Küster sollen neben Katechismus und deutschen Psalmen auch die gedruckte

97

Kirchenordnung ben Kindern und Gesinde öffentlich vorlefen und abfragen. "Schließtich follen die Küster mit sonderm Fleiße barauff sehen, das die Pfarrer auch dieser Ordnung trewlich in allen Punkten nachkommen, und wo sie solche nicht theten, soldis uns, den Patronen oder unserm Consistorio vermelden." (S. 373.) Dazu sol= len sie nach der Hoya'schen K.D. von 1581 "neben dem Paster auch achtung haben auf ihre Caspelsleute, und da sie jemand wüßten, welcher der heil. Sakramente und andrer Rirchengerechtigkeit von wegen seiner Unbußfertigkeit und Bosheit nicht könnte theilhaftig werden, soldes dem Pastori vermelden." So sind die protestantischen Küster ursprünglich in jeder Weise die Gehülfen des geistlichen Amtes. Als solche sollen, — wie in ben Städten "die (lateinischen) Schulmeister und ihre Gesellen," fammt "den Inngfer= schulen" Söhne und Töchter in der Religion und guten Künsten unterrichten mußten, — die Dorfküster vor Allem zum religiösen Jugendellnterricht helsen, mithin die Dorfschin line ist ex vorstellen. Laut den kurfächzischen Bisitationsartikeln von 1580 mußte benn gefragt werden, "ob der Schreiber, Kirchner, Glöckner und Enstode in Dörfern vermöge ber R.D. die Schule angestellet und alle Tage auffs wenigst vier st und en schul halte (mit lesen, schreiben, singen), besonders aber den Catechismum die Kinder mit Fleis in den Schulen lere und mit ihnen Dr. Luthers geistliche gesang und psalmen treibe, ob er and ben Catechismum in ber Kirchen vor der Predigt vorlese und nadmals (nämlich Rachmittags) mit seinen Schülern öffentlich ben andern zur anreitzung und lehr, mit guter Ordnung examinire. Db er auch in der Kirchen deutsche, fürnems lich aber gewöhnliche und dem volck wolbekante geistliche, sonderlich Dr. Luthers Lieder jinge." (Richter II. S. 413.) Hiemit hat sich am Ende des 16. Jahrh. bei'm Abschluß der reformotorischen Kirchenordnungen der protestantische Küster zum deutschen Vorsänger und Schulmeister entwickett. Daher bann ber Dorfschulmeister in Rordbentschland vielfach noch jetzt einfach ber Rüster heißt. Während in ben Städten von Anfang an bis hente die Küfterei ihren eigenen Mann verlangt und — freilich oft taum — ernährt, fo hat auf dem Lande der hentige Schulmeister noch immer den alten einträglichen Küster=, Kirchner= oder Megnervienst zu versehen, und allermeist ning ber vornehm gewordene Schulmeister von dem verachteten Küster leben, nicht umgekehrt. Der moderne Schulmeister und "Bolksbildner" also, welcher Emancipation von der Kirche und dem "ihn erniedrigenden" Küsterdienst begehrt, ist im Begriffe sich ben Zweig abzusägen, auf dem er sitzt, und kann sein Leben nur fristen, wenn er entweder vollends auch "der Erbe des Pfarrers" wird, wezu man ihn schon proklamirt hat, oder wieder willig und einfach sich dem altehrwürdigen Kirchendienste ein= und untererdnet, wozu ihm auf's Beste Rath und Anweisung gegeben ist in der Schrift: "das Amt des Küsters in der evang. Kirche" von Pfarrer Franz Dreis jing, Berlin 1854. Bgl. Evang. Kirchenzeitung 1854, S. 703. Heinrich Merz.

Rugelberren, Rame ber Brüder vom gemeinsamen Leben, f. biesen Art. Ruhlmann, Onivinus, ein religiöser Phantaft, im vollsten Sinne bes Wortes, wurde den 25. Febr. 1651 zu Breslau geboren und verrieth schon in seiner frühen Ingend eine excentrische Richtung. Als 13jähriger Knabe schrieb er "himmlische Liebesküffe" und eine tödtliche Krankheit, die über den 18jährigen Jüngling kam, ließ ihn im Tieber Bisionen schauen, in benen er mit Bolle und himmel rang. Er selbst glaubte sich zum Beiligen berufen und verter ben Beiligenschein, ben er zu seiner Linken zu erbliden meinte, nicht mehr aus ben Angen. Allen weltlichen "Hoheschul-Teufeleien gab er nun den Abschied, nachdem er zuvor in Jena die Rechtswissenschaft studirt und sich den Titel eines Poëta laureatus erworben hatte. Er ging nach Holland. In Lenten warf er sich mit aller Macht auf die Schriften Jakob Böhms und gab seinen "neubegeisterten Böhme" herans. Lenten 1674. In Verbindung mit einem gewissen Johann Roth von Amsterdam, ber sich für Johannes ben Täufer hielt, weil sein Bater Zacharias geheißen, vertieste er sich in die Prophezeihungen eines Drabicius und Felgenhauer (f. d. Art.). And der in magischen Künsten bewanderte Jesuiten=Pater Athanasius Kircher gehörte zu seinen Vertranten. Nach einem längern Anfenthalt in Holland trieb er sich

Rumanen 133

in England, Frankreich und anderwäts umber, bis er 1678 nach Constantinopel fam, wo er ben türkischen Kaiser für bas "Anhlmannsthum" zu gewinnen hoffte, allein nur mit Noth entrann er hier bem Märthrthum, um sich in Rufland bemfelben in Die Arme Die orthodore Kirche verband sich hier mit dem Lutherthum, seinen Unter= gang herbeizuführen. Der lutherische Prediger Meinede in Moskan soll wenigstens auch durch seinen Eifer dazu mitgewirft haben, daß der Patriarch von Moskan den armen Schwärmer ergreifen und nach furzem Proces ben 4. Oft. 1689 lebendig verbrennen Mit ihm ftarb auf bem Scheiterhaufen einer feiner Frennde, Courab Norder= Die Lebre Anhlmanns, wenn man sie noch eine Lehre nennen fann, geht in Folgendem zusammen: Anhlmann ist ein Prinz des höchsten Monarchen der Welt und berufen die 5. Monarchie ber Frommen, bas "Anhlmannsthum" aufzurichten, bas er auch in seinem "Auhlpfalter" besang. Alle weltlichen und geistlichen Fürsten ber Erde find eingeladen, diefem Könige eines neuen Reiches zu huldigen. — Die Beweise seiner Lehre nahm Anhlmann ans ber Etymologie, Die zu allen Zeiten eine reiche Duelle ber Phantasterei gewesen ist. "Rohlmann" (so schreibt er u. a. aus Paris an einen Freund Wende in Breslau) mußte Ruhlmann senn, Falschheit Die Wahrheit, Kohlmann verglimmt in den Kohlen, Auhlmann kublet alle Welt. Ift nicht Senf unter dem Auhl (Rohl) bas kleinste und mächst am höchsten?" u. f. w. So folgert er auch aus seinem Vornamen Quirinus, den er sowohl mit dem Gründer Roms als mit dem Landpfleger Chrenius und dem Worte xigios in Berbindung bringt, seine Bestimmung, ein herr und König ber Welt zu fenn. — Wie in etymologischen Spielereien, so gefällt er fich in wunderlichen Wortzusammensetzungen, wie "Istwarwird, Warwirdist, Istwirdwar," und von seiner an Verrücktheit grenzenden Schwärmerei mag noch folgende Strophe aus seinem "Ruhlpfalter" zengen:

Lieb füsse Jesus süße Triebe Der süßten süßten süßten süßten Liebc. Mit ewig süßerm Jesussuß, Im ewig süßern Liebessluß. Lieb quelle Jesus Liebe lieber, Je mehr sie quillet ewigst über, Je mehr sie ewigst dich liebfüßt, Liebküssend ewigst dich durchsüßt, Durchsüßend ewigst dich umherzet, Umherzend ewigst in dich sterzend.

Fast möchte ihm Hase zu viel Ehre anthnu, wenn er ihn (K.G. S. 538) einen "Dichter" nennt, "der sich selbst zum Gedicht machte." Bgl. Baile, Dict. unter Kuhlsmann; Harenberg, de Quir. Kuhlm. [Mus. Brem. T. I, p. 651 sq.]; Abelung, Gesch. der menschlichen Narrheit Bd. V. S. 3 ff. u. m. Borles. über Gesch. des evang. Prostestantismus S. 316 ff.

Kumanen (Cumani, auch Comani), ein asiatisches Steppenvolk, dessen Horden bereits im 11. Jahrhundert in Ungarn und den angrenzenden Ländern verheerende Einställe machten. Sie verbreiteten in Europa mit ihren kühnen und geschickten Bogensschützen, auf ihren kleinen Pferden rasch zum Angriss und Rückzug, großen Schrecken. Nachdem zuerst König Salomon (1070) sie mit schwerer Riederlage zurückzeworsen hatte, ersocht Ladislaus der Heilige (1089) im Biharer Komitate über sie einen entscheidenden Sieg und ließ den gefangenen Kumanen nur die Wahl zwischen Annahme des Christensthums oder Knechtschaft. Diejenigen, welche sich für Ersteres entschieden, erhielten im heutigen Jazigien Wohnplätze. Als die Anslieserung ihrer gesangenen Brüder verweisgert wurde, begannen die Kumanen aus Venklieserung ihrer gesangenen Brüder verweistampf zwischen Ladislaus und dem Kumanenhäuptling Atos entschieden ward. Der Heide erlag und Ungarn war auf längere Zeit vor den Einfällen dieser Horden gesichert.

— Schon unter Andreas II. hatte der Erzbischof von Gran, Robert, sich der Beschrung

134 Sumanen

der beidnischen Rumanen gewidmet, und es ward ein Bisthum für sie gestiftet. Run erichien eine kunanische Gesandtschaft an Bela's IV. Thron (1238) und erzählte, daß Die Kumanen von den Mongolen geschlagen worden sepen, und bat in ihres Königes Anthen Namen um Wohnsitze in Ungarn. Bela bewilligte bas Gesuch und ordnete eine Befandtichaft an Authen und Geiftliche ab, Die bas Bolt befehren follten. Gie nahmen tas Anerbieten au, und 40,000 fumanische Familien zogen in Ungarn ein. Die Kumanen waren ein wildes Bolf, lebten unter Zelten, agen halb robes Fleisch, tranfen Pferdemild und Pferdeblut. Die Verhältnisse eines geregelteren Landes waren ihnen fremd; sie begingen viete Gewaltthätigkeiten an Personen und Eigenthum. Bela wollte fie durch Sanftmuth und Gute gewinnen; ta biejes nicht gelang, wurde bejchloffen, fie zu zerstreuen und in den verschiedenen Romitaten anzusiedeln, ein Plan, der nur zum Theil gelang und gegen die Reigung der Anmanen war. Einen besonderen Freund gewannen sie an Ladislans IV., der Mumane geschmäht. Dieser unzuverlässige, leichtsinnige Regent, beffen Mutter Glifabeth felber eine schöne Kumanin war, setzte sein Vertrauen auf Die Säbel der streitbaren Kumanen, beförderte einige von ihnen, rohe Heiden oder bloße Namenchriften zu ben ersten Memtern bes Reiches und trug nach ihrer Art Kleibung und Haarschnitt. Seine Hinneigung zu den Rumanen erregte unter seinem eigenen Bolfe große Gährung. Mittlerweile arbeiteten eifrige Miffionäre an Bekehrung ber Kumanen und Babst Nifolaus III. sorgte, daß noch mehr Minoriten sich der schweren Urbeit auf jenem Dornenfeld unterzogen. Philipp, Bischof von Fermo, wurde als pabstlicher Legat nach Ungarn abgefandt, und die Kumanen nahmen seine ganze Anfmerkfamkeit in An-- Rach vielen Bemühungen gelang es ihm, Ladislans IV. in Sinsicht der Kumanen zu ernsten, durchgreifenden Beschlüssen (dd. Ofen 23. Inni 1279) zu vermögen, Bejchlüsse, die nachher von der Reichsversammlung erneuert wurden: Sämmtliche Rumanen jedes Alters und Weschlechts sollten getauft werden und die Saframente empfangen, ben Götzenbildern und allen abgöttischen Gebränchen entsagen und ben driftlichen Unterricht anhören und befolgen, regwegen auch ihre wandernden Filzgezelte mit stehenden Wohnungen vertauschen und in geordneten Gemeinden leben, den Kirchen und Alöstern ras Geranbte zurückerstatten, alle Christenstlaven ledig lassen, fein Christenblut fürder vergießen n. bgl. m. Zwei kumanische Hänptlinge, Uzue und Tolon, gelobten vor tem Könige und dem Legaten, sie wollten ihre Landsleute bereden, daß sie sich alledem fügen und gaben Geiseln, unr bedingten sie sich die Freiheit aus, auch in Zukunft ihre Köpfe zu scheeren, ben Bart zu stuten und bei ber gewohnten Aleidertracht zu verharren, was man unschwer verwilligte. Bu festen Wohnpläten murde ber acht asiatischen Gorde setzt eine Strede Lautes zwischen ber Donan und Theiß angewiesen; jenseits ter Theiß waren ihre bereits von Bela IV. bewiltigten Lagerpläße. Die weiten durch den Mongolen=Cinfall herrentes gewordenen Ländereien in jenen Bezirken sprach man ihnen ebenfalls zu, nur die geistlichen Güter blieben ausgenommen. Rönig Ladislaus schwur, im Fall es mit Güte nicht ginge, wolle er Mannschaft anfbieten und die Wildlinge mit Gewalt auf die Babu driftlicher Gesittung führen. Doch war Dieses dem Könige, der im Netze schöner kumanischer Weiber lag, nicht sehr ernft, und die Folge seiner Trenlosigkeit waren wiederholte Zerwürfnisse mit dem Pabst und besien Legaten. Pabst Ni= felans IV. sah sich am Ende veranlaßt, einen Kreuzing in Ungarn gegen die Rumanen predigen zu lassen, aber sein Gebot blieb erfolglos. Ladislans selber wurde in der Racht vom 9. auf den 10. Juli 1290 von drei kumanischen Hänpklingen ans unbekannten Ur= sachen in seinem Zelt übersatten und getödtet. Uebrigens strändten sich die kumanen noch lange gegen bas ihnen aufgebrungene Christenthum, benn noch um bie Mitte bes 14. Jahrh, saben sich die Bäbste veranlaßt, die ungarischen Minoriten aufzufordern, den noch ungläubigen Ummanen und Tartaren bas Evangelinm zu probigen. Go lauge bie Rumanen sich als eigenes Volk fühlten, blieben sie auch heitnisch; erst mit Aufgebung der Nationalität und Verschmelzung mit dem Volk ihrer nenen Wohnsitze wurden sie allmählig für driftlichen Glauben und driftliche Gesittung reif. Roch jett bewohnen rie Abkömmlinge der Eumanen das sogenannte Groß und Klein-Anmanien. Bgl. Mailath, Gesch. der Magyaren. I. Bd. Damberger, synchronist. Gesch. der Kirche und der Welt im Mittelalter. 11. Bd. Th. Pressel.

Kunigunde, Die Heilige, war eine Tochter Siegfrieds, des ersten Grafen von Luxemburg, und Hedwigs. Sie war vermählt mit dem Herzog Heinrich von Baiern und wurde mit diesem zu Mainz 1002 als Königin der Dentschen und 1014 durch Benedift VIII. in Rom als Kaiserin gefront. Gie hatte vor ihrer Hochzeit bas Gelübbe immerwährender Jungfrauschaft abgelegt, und Dieses mit Bewilligung ihres zufünftigen Gemahls, der sich seinerseits auch entschloß, in vollkommener Enthaltsamkeit zu leben. Db Letterer Diesem Borfatz treu geblieben seu, ning bezweifelt werden, ba er auf einem Reichstag zu Frankfurt sich nicht nur über bie Unfruchtbarkeit seiner Gemahlin, sonbern auch über ihren verbotenen Umgang mit Geistlichen beschwerte. Die Kaiserin soll sich nun einem Gottesurtheil unterworfen haben, indem sie barfuß über glübende Pflugschaaren wegschritt und durch das glückliche Bestehen dieser Tenerprobe den Kaiser von ihrer Unschuld überzeugte. Bgl. Schwerzfleisch, de innocentia Cunigundis (Wittenb. 1700, 4.) und Gundling "Bon ber h. Runigunde und berfelben vermeinter Renfchbeit" in seinen "Otia III." Sicher ist, daß ihre Che kinterlos blich. Alls der Kaiser im 3. 1024 starb, zog sie sich in tas von ihr gestiftete Kloster Kanffungen bei Kassel in dem Bisthum Paderborn zurück und vertauschte am Jahrestag ihres Wittwenstandes, am 13. Juli 1025, ras faiserliche Gewand mit tem Schleier. Sie vergaß nun gang ber Welt, betrachtete sich in ter Genoffenschaft als Die lette ter Schwestern und verband mit bem Lesen und Gebet bie Handarbeit und andere Buffühnugen. Auf tiese Weise brachte sie die fünfzehn letzten Jahre ihres Lebens zu. Sie starb am 3. März 1040. Ihr Leichnam wurde im Dom zu Bamberg neben dem ihres faiferlichen Gemahls beigesett, und mit ihm theilt sie auch die Ehre ber Seligsprechung. Innocenz nahm sie 1200 unter Die Heiligen auf: ihr Gedächtnistag ift ber 3. März. Bgl. A. Butler, Leben ber Bäter ze. III. S. 344 — 48. — Eine zweite im J. 1690 heilig gesprochene und am 24. Juli gefeierte Kunigunde ift bie Tochter Bela's IV. von Ungarn und Mariens von Griechenlant. Diese heirathete 1239 ten König Boleslaw ten Kenschen von Polen und soll mit temselben in einer vollkommenen Engelsehe gelebt haben. Rach bem Tod ihres Gemahls 1279 nahm sie ben Ronnenschleier in bem gleichfalls von ihr gestisteten Kloster Sandecz. Sie starb 1292. Th. Pressel.

Kunft, christliche bildende. — So gewiß alle und insbesondere die ganze bildende Kunft aus dem neuen Lebensprinzipe, das mit dem Christenthum in die Geschichte der Menscheit eintrat, hervorgewachsen ist und durch dasselbe überall bedingt und getragen erscheint, so gewiß gibt es doch seit dem 16. Jahrhundert ganze reich ansgebaute Gebiete der Kunst und eine zahllose Vülle von Kunstwersen, welche mit der christlichen Weltauschauung nach Inhalt und Form so wenig gemein zu haben scheinen, daß Viele sede Beziehung zwischen ihnen und dem Christenthum zu lenguen geneigt seyn dürsten. Sine Darlegung des eigenthümlichen Wesenst der christlichen Kunst hat raher die doppelte Ausgabe zu erfüllen: 1) den Gegensatz zwischen der christlichen und der anstifen (griechisch-römischen) Kunst zu erörtern und daran den allgemeinen Karakter sener zu veranschaulichen, und 2) das verschiedene Berhältniß, welches im Lause der Geschichte die vom christlichen Geiste ausgegangene Kunst zum Christenthum selbst eingenommen, darzulegen und damit eine Uedersicht über die Hanptepochen der geschichtlichen Entwickeslung der christlichen Kunst zu geben.

Es wird mit Recht allgemein anerkannt, daß tie antike Kunst durch und durch plastisch sen; d. h. das eigenthümliche Wesen und der besondere Karakter der Skulptur macht sich in der ganzen griechischen Kunstübung dergestalt geltend, daß die Gesetze, Formen und Ausdrucksweisen der übrigen Künste nur wie modisieirte Formen und Gessetze der Stulptur erscheinen. Das plastische Kunstwerk aber fordert — wegen seiner Ausdehnung durch alle Dimensionen des Raumes — eine genaue gleichmäßige Durchs

136 Sunft

bildung aller Theile des Körpers, mithin eine forgfältige Beobachtung der allgemeinen Bildungsgesetze ber Ratur, ber typischen Formen, Maße und Proportionen, nach benen die mannichfaltigen Gattungen und Arten der Dinge und insbesondere der menschliche Die Plastif bedarf baber scharfer Bestimmtheit ber Umrisse, Leib gestaltet erscheinen. flarer Begrenzung jeder einzelnen Gestalt, und fann deghalb unr solche Gegenstände ab= vilden, von denen jeder für sich allein fünstlerisch darstellbar, nach Form und Inhalt eine bestimmte Geltung beauspruchen darf. Das Körperliche ist für fie von solcher Be= bentung, daß die plastische Schönheit nothwendig immer and eine formelle, leibliche jenn muß: eine Gruppe legelschiebender Bauern, wie sie die niederländischen Genre= maler so ergötzlich dargestellt haben, würde, in freien Statuen oder auch nur im Relief ausgeführt, einen unerträgtichen Anblick gewähren. Darum ist die Plastik vorzugsweise auf Die menschliche Gestalt angewiesen: Die Landschaft mit ihrer Perspective, mit ihren Uebergängen von voller Deutlichkeit zu verschwimmender Unbestimmtheit der Contouren. mit der Mannichfaltigkeit ihrer Gegenstände, die nicht für sich, sondern nur im Ganzen eine Bekentung haben, ist ihr völlig verichlossen, und auch von den Thieren vermag sie nur solche darzustellen, die (wie löwe, Pferd n. a.) als Sinubilder bestimmter mensch= licher Eigenschaften erscheinen, also jedes für sich einen bestimmten Gedanken ansbrücken: ja selbst diese darf sie nicht völlig naturgetren abbilden, sondern muß sie stylgemäß be= handeln, d. h. den ihr eigenthümlichen Gesetzen gemäß umbilden. Daffelbe gilt im Grunde auch von der menschlichen Gestalt. Die Porträtstatne wenigstens muß nicht um ben Körper bes Gelben in völlig normaler Bildung, in ibealer Gesetzmäßigkeit zeigen, sondern selbst die Züge des Antlikes müssen unter Bewahrung ihrer porträtmäßigen Achnlichkeit doch zugleich ein ideales Gepräge erhalten. Keinem Bildhauer ist es gestattet, den geistigen Ausbruck der Individualität, der einzelnen Gefühle und Gemüthsbewegungen, Affette und Leivenschaften, bis zu einem Grave zu steigern, daß die Züge des Untlikes verzeret, die Glieder des Leibes verreuft, die Gesetze der formellen Schönbeit verletzt erschienen; und Lessing bezweiselte baber mit Recht, ob die großen Meister ber griechischen Kunst, ein Phibias, Polyklet, Lysippus 20., die vielbewunderte Lackongruppe Rurg, bas eigenthümliche Wejen ber Plafiif, bas plastische gebilligt haben würden. Iteal ist seinem ideellen Gehalte nad der künstlerische Ansbruck einer Lebensansicht, nach der Geift und Körper, Idee und Erscheinung von gleichem Werthe und gleicher Gettung, Die gleichberechtigten Kaltoren Eines Ganzen sind, welches Leib und Seele in so inniger Harmonie, in so völliger Einheit und gegenseitiger Durchdringung zeigt, taß der Leib die Seele ganz und vollständig ausdrückt, die Geseize des geistigen und leiblichen Lebens in Eins zusammenfallen, und somit das Leibliche ebensowenig durch das Geistige als dieses durch jenes beeinträchtigt werden darf. Hinsichtlich der Form dagegen erheischt das plastische Adeal die größtmögliche Alarheit, Bestimmtheit und Schönheit nicht nur des Gauzen, sondern auch jedes Einzelnen, und zwar eine ideale Schönheit, beren vollendeter Ausdruck Die menschliche Gestalt in ihrer höchsten Gbenmäßigkeit, Annuth und Würde ist: Diese ist gleichsam das Borbild, dem alle plastische Formgebung sich augunäbern sucht, der ideale Maßstab für die Gestaltung aller übrigen Dinge.

Dieses plastische Ireal beherrscht im Alterthum alle übrigen Künste. Der griechische Tempel ist wesentlich bas Haus bes Gottes, bas er, burch seine Statne repräsentirt und sür die griechische Anschauung mit ihr identisch, in mustischer Gegenwart bewohnt. Ein plastisches Kunstwerk ist mithin gleichsam die Seele des Banes, dieser nur die schützende Hülle, der Standort und die Umhegung von jeuem, die Architektur mithin der Stulptur dienstbar. Schon um der fünstlerischen Harmonie willen muß daher das Banwerk ein plassisches Gepräge annehmen, und dieses Gepräge springt in der That so dentlich in die Augen, daß auch die Griechen sich seiner sehr wohl bewußt waren. Es ist bekannt, daß sie die derische Sänle mit einem kräftigen wohlgestalten Manne, die jonische mit einem schonen schlauten Weibe verglichen, — ein Vergleich, den man süglich auf den ganzen

Runft 137

dorischen und sonischen Banstyl ausdehnen kann und der am prägnantesten den plastischen Karakter der griechischen Architektur bezeichnet. In der antiken Malerei hatte — nach den wenigen erhaltenen Monumenten zu urtheilen — die Zeichung entschieden das Uebergewicht über alle andern Elemente der Malerei: Colorit und Carnation, Helldunkel und Luftperspective waren verhältnismaßig wenig ausgebildet; die Zeichnung aber und der Styl der Composition trugen wiederum so entschieden ein plastisches Gepräge, daß die griechischen Gemälte im Allgemeinen sich wenig von den Gesetzen und Bildungsnormen des Reliefs entsernt zu haben und gleichsam nur in's Malerische übersetzte Resliefs gewesen zu sehn scheinen.

Das plastische Ideal ift aber wiederum nur der künstlerische Ausdruck der religiöjen Weltauschauung ber Griechen. Die griechische Gottesibee ist burch und burch an= thropomorphisch, der griechische Gott einerseits Repräsentant einer bestimmten Naturpotenz, beren Wesen in seiner menschlichen Gestalt, in seiner eigenthümlichen Körperbildung, im Anstruck und ben Zügen seines Antlikes, in seinen Attributen ze., sumbolijch dargestellt erscheint, andererseits Apotheose des dieser Naturpotenz entsprechenden menschlichen Wesens, natürlicher Mensch in plastische losten Auffassung, b. h. natürlicher und doch zugleich idealer Mensch, weil idealisier nicht bloß in Bezug auf die geistigen und sittlichen Forderungen, sondern niehr noch in Bezug auf alle natürlichen Kräfte, Triebe und Begierden, Affeste und Leidenschaften des menschlichen Wesens. Mit anderen Worten, das plastische Ideal der Griechen ist der fünstlerische Ansbruck jener höchsten Bildungsstuse der Naturreligion, auf welcher das Göttliche als die immanente, in der Welt und Menschheit sich barstellende Harmonie von Geist und Natur, Ethik und Physik, Secle und Leib, 3bec und Ericheinung, aufgefaßt und bieje Corresponden; in ihre einzelnen Momente, in eine Mannichfaltigkeit von Göttergestatten, auseinandergelegt ericheint.

Die driftliche Kunst bagegen geht von einer gegebenen Offenbarung aus, beren Inhalt in jeder Beziehung den geraden Gegenfatz gegen die griechisch-römische Gottesidee bildet. Sie mußte daher, conjequent entwickelt, allgemach zu den gerade entgegengesetten Eigenschaften und Merkmaten getangen. Die driftliche Kunft gibt von Unfang an ber Malerei ben Vorzug vor der Stulptur. Nachdem sie zu einiger Selbständigkeit gelangt ist, wendet sie alle Kraft auf die Ausbildung eines Ideals, das im Gegensatz zum Griechischen als ein malerisches bezeichnet werden nuch, weil die Anffassung des Inhalts gang dem eigenthümlichen Geiste und Wesen der Malerei entspricht, die Formgebung eine durchaus pittoreske ift. Die Architektur des romanischen, des gothischen, ja sogar noch des sogenannten Renaissance=Styls zeigt uns überall Werke, die ein entschieden malerisches Gepräge tragen, und schon der byzantinische (Anppel=) Baustyl der alt= driftlichen Zeit kann als ein Versuch bezeichnet werden, Die plastischen Formen ber griechisch = römischen Architektur in's Bittoreske umzubilden. Ebenso ist die driftliche Stulptur, im Grunde von Aufang au, bestrebt, eine Darstellungsweise zu finden, in welcher die technischen und formellen Erfordernisse plastischer Aunstübung mit dem Weiste und Karakter ber Malerci sich einigen ließen. Nachbem Ghiberti das Problem gelöst, arbeiteten im Allgemeinen die großen Meister des 15. und 16. Jahrhunderts in seiner Richtung weiter und trachteten nur danach, die Gesetze ptastischer Körperbildung, unbeschabet der malerischen Auffassung und Composition, strenger innezuhalten. Die Malerei aber ift, wenn wir so sagen dürfen, die geistigste unter den bildenden Künsten. Ginerseits ist sie mehr als die Stulptur und Architektur eine Kunst des schönen Scheins: die Körperlichkeit, die ränmliche Ausdehnung, die perspectivische Gruppirung ihrer Gebilde existirt nur scheinbar; nur für unser geistiges Ange sind sie Abbildungen des wirklichen Lebens, unser leibliches Auge betrügen sie und wenn wir uns nicht betrügen lassen wollen, sinkt jedes Gemälde zu einem Stück gefärbter Leinwand herab. Andererseits ift das Licht (der Aether) und damit die Farbe die geistigste Potenz der Natur, vielleicht das Bermittelungsprinzip zwischen Geist und Materie; jedenfalls ist es mehr als bloß

138 Runft

biltliche Rerensart, wenn wir vom Lichte ter Bernunft, von ter Klarheit tes Urtheils. ber Durchsichtigkeit bes Gedankens, bem Farbenspiele ber Reflexion sprechen. Die Ma= lerei verträgt baher nicht nur, sondern verlangt sogar ein Uebergewicht des geistigen Gehalts über die leibliche Erscheinung; sie verlangt den vollen Austruck des innern Seelenlebens, ber Empfindungen und Gefühle, ber Affekte und Leibenschaften; auf bie prägnante Bezeichnung ber geistigen Persönlichkeit, bes Sinnes und Karakters, kommt es ihr mehr an als auf die Bestimmtheit und Durchbildung der körperlichen Erscheinung; Die ideelle Bedentung bes Gegenstandes gilt ihr mehr als die äußere Schönheit. Ihre böchsten Trimmphe feiert sie baber in bewegten Darstellungen bes menschlichen Thuns und Leivens (welche die Stulptur gern vermeidet und nur bedingungsweise in beschränktem Maße zu liefern vermag), sewen es bie großen Begebenheiten ber Welt= geschichte, over die kleinen Greignisse des Privatlebens. Denn im Handeln und Wirken spiegelt bas geistige Leben und ber Kern besselben, ber Wille und Karakter, am beutlichsten sich ab. Die Handlung erhält ihren Sinn wie ihre Bestimmtheit nur durch den Willen und Karafter der handelnden Berjonen: jie wird um jo flarer und bedeutjamer erscheinen, je schärfer und prägnanter jener hervortritt. Darum idealisiet die Malerei viel weniger als Die Stulptur: ihr nächstes Ziel ist nicht bas Ibeale, sondern bas Rarafteristische, und nur soweit es der eigenthümliche Narafter einer Persönlichkeit, ohne verwischt zu werden, gestattet, darf sie tieselbe nach Inhalt und form idealisiren. Die formelle leibliche Schönheit liegt baher zwar ebenfalls innerhalb ihres künstlerischen Strebens und ihre Werke werden um jo vollendeter jeun, je mehr in ihnen die formelle Schönheit mit der Tiefe der Karafteristif sich paart; aber während jene in der Sfulptur nothwentiges unbedingtes Erforderniß ist, erscheint sie in der Malerei bis auf einen gewissen Grat abhängig von dem Anstructe des Geistes und Karafters, und muß baber weichen, wo sie letteren beeinträchtigen oder verdnuteln würde. Murz, das malerische Iteal beruht, mas jeinen Inbalt betrifft, auf einer Lebensanschauung, nach welcher bem Geiste eine höhere Geltung und Bedeutung zukömmt als dem Leibe, jener als der Herr, dieser als der Diener gefaßt, jenem ein sethständiges, über die Natur hinansragendes Dasenn beigemessen wirt. Und hinsichtlich der Form ist es prinzipiell weder an die Gestalt bes menschlichen Leibes noch an Die formelle Schönheit ber einzelnen Figuren gebunden; die malerijdze Schönheit besteht vielmehr in einer zarten gefälligen Verschmel= zung vieler verschiedener Theile und selbständiger Gestatten zur innigsten Harmonie eines von Ginem Geranken burchtrungenen Ganzen, ift alfo vielmehr eine Schönheit ber Gruppirung, der Beziehungen und Verhättniffe, der Reflexe und liebergänge, - ber mufitalijden Schönheit vergleichbar, Die auf der Berknüpfung der Melodieen und der fie farafterifirenden Uebergänge ber Harmonie beruht.

In Uebereinstimmung mit viejer Fassung des Ideals zeigt vie driftliche Unnst eine entschiedene Reigung zum Humoristischen und Phantastischen, - zwei Glemente, welche ber antiken fast gänglich fehlen. Echen in ben angelfächzischen Miniaturen einer Evangelienhandschrift des 7. Jahrhunderts (im britischen Museum — unter dem Ramen des Enthbert Buches befannt) sinten wir tie jogenannte Arabeste in verhältnißmäßig hoher Ansbildung. Die Arabeske aber ist eine durch und durch phantastische Verzierung. Sie unterscheidet sich von dem, mas man wohl auch in der antifen Runft so genannt hat, sehr bestimmt baburch, baß sie nicht, wie letztere, an gegebene Formen ber Natur oter der Arditektur sich anschließt, sontern ibre Gebilte burchaus frei schafft und völlig willfürlich verknüpft. And ift es sehr bezeichnent, baß jene arabestenartige Ornamentik ber Alten erft in ben letten Zeiten ber antiken Kunft und nur in ber Malerei her= vortritt, mahrend in der driftlichen Kunftübung das phantaftische Element bereits die ersten Unfänge burchzieht und in allen Annstzweigen sich geltend macht (namentlich in der Architektur, an den Capitälen, den Röpfen der Dachrinnen ic.). Mit ihm verbindet sich durch innere Wahlverwandtichaft das Humoristische, das seinen prägnantesten Ausbruck in ben befannten ichen seit bem 14. Jahrhundert vielfach vorkommenden TodtenKunft 139

tangen gefunden bat, und bas jo tief im Beifte und Karafter ber driftlichen Kunft liegt, daß es selbst in den Kirchen durch einzelne Darstellungen vertreten erscheint (z. B. in ter bekannten Thierprozession tes Straßburger Münsters, in tem Relief tes Halberstädter Doms, das den Tenjel darstellt, wie er die Rirchenschtäser auf einem Bocksfell sidy vermerkt, n. a.). Beide Elemente indes druden doch nur in einer andern Form und von einer andern Seite Dieselbe Eigenthümlichkeit ans, Die schon in dem pittoresken Karafter der driftlichen Runft sich abspiegelt. Denn im Phantastischen, sesern es nichts anderes ist als bas sinnbildliche und oft sinnreiche, aber burchans willkürliche Spiel ber Phantafie mit den Formen der Natur und der Unnft, offenbart sich unr jene Nichtachtung ber natürlichen Bitbungsgeseige und Berknüpfungsweisen, jene Erhebung über bie Natur in die Sphäre rein iveeller Thätigkeit, jene Freiheit und Zelbständigkeit des Weistes, welche aus dem Bewußtsehn, daß er die schöpferisch-bildende Macht, das Ratürliche, Leibliche der dienende Stoff sen, nothwendig hervorgeht. Das Phantastische im eigentlichen Sinne ist baher immer nur pirtorest, niemals plastisch. Der Humor aber ist seinem allgemeinen Wesen nach nur der phantastische Witz, d. h. das Komische, sofern es weniger tas Protukt eines scharfen Verstautes und einer gewandten Restexion, als viehnehr Erzengniß der frei spielenden Phantasie ist. Im engern Zinne ist er das feine, sinnige Lächeln über die allgemeine Berkehrtheit und Unangemessenheit des ganzen irdijchen Dasenns, jene wechselvolle, bald übermüthig beitere, bald tief ernste Stimmung, welche entsteht, wenn die Phantasie nicht nur das Riedrige, Gemeine, Häßliche, sondern and tas anscheinent Große, Etle, Schöne an ter absoluten Vollkommenheit tes Freals, an der Erhabenheit und Unendlichkeit des Geistes mist und mit der darans sich ergebenden Rleinheit und Richtigkeit aller irdischen Zustände und Berhältnisse ihr freies Spiel treibt. Dieser Humor, ben man tas erhaben Nomische nennen fann, ift bem Alterthum durchaus fremd. Er aber bildet gerade ein wesentliches Moment jenes Gegensatzes des Romantischen gegen das Mlassische, unter den man die Unterschiede der dyriftlichen und der antiken Annst zusammengefaßt hat. Will man mit diesem viel gemigbrandten Worte einen bestimmten Ginn verbinden, jo wird man unter Romantisch im Wesentlichen nur eine Verschmelzung der von und hervorgehobenen faratteristischen Renuzeichen der christlichen Kunft, des Humoristischen, Phantastischen und Bittoresten verstehen können. In diesem Sinne als Gesammtanstruck für biese brei Hanpteigenthümlichkeiten ist das Romantische der Grundung nicht unr der mittelalterlichen, sondern and ter neueren driftlichen Kunst und wird es bleiben trop tes Mißfretits, in welchen unsere modernen Romantifer burch das willtürliche Answärmen vergangener Kunstformen das arme Wort gebracht haben.

Erkennt man unn aber — wie allgemein geschieht — bas Pittoreske, Phantastische, Humoristische als karakteristische Grundzüge unserer älteren wie neueren Kunst an, so erkennt man ebendamit den specifisch dyristlichen Ursprung und Karafter berselben an. Denn eben jene Ueberzengung von der Erhabenheit des Geistes über die Natur, von seiner innern Unendlichkeit, Freiheit und Setbständigkeit, und damit von der Unangemessenheit seines gegenwärtigen Dasenns zu seinem wahren Wesen und seiner göttlichen Bestimmung (Irealität), ist erst kurch kas Christenthum in die Welt gekommen und aus dunklen Uhnungen zu einer bestimmten, durchgebildeten Lebensausicht entwickelt Auf diese Ueberzengung weist jener Hintergrund bes Unendlichen zurück, ben die christliche Kunst in Folge ihres malerischen Ideals so gern ihren Darstellungen gibt; auf sie jene perspectivische Bertiefung bes Gesichtskreises und die weite, auf einen Punkt außerhalb tesselben hinauslaufente Ferusicht, jenes Berschmelzen ter Grenzen und jenes Berknüpfen des Einzelnen zum Gauzen einer höheren, darüber hinanstiegenden Einheit, worin die Schönheit der romantischen Darstellung besteht; auf sie jenes Spiel der Phantasie mit den endlichen Formen, jene stets nenen, unerschöpftichen, in's Unendliche fortsetparen Verschlingungen terselben, durch die ihnen gewissermaßen der Karakter des Endlichen abgestreift wird; auf sie jene Sehnsucht nach einem höheren, vollendeten, in

140 Kunft

sich harmonischen Dasehn, nach ber Erlösung von dem Zwiespalte aus dem Widerspruche des gegenwärtigen Zustands, welche die dristliche Kunst in den mannichsaltigsten Gesstalten durchzieht; furz, auf sie gründet sich jenes Streben nach Vergeistigung des Leibelichen, Sinnlichen, welches das unterscheidende Prinzip der christlichen Kunst bildet im Gegensatz zur antiken, die ihrerseits umgekehrt auf Verseiblichung und Versinnlichung des Geistigen ausgeht.

Unfänglich freitich, in der ersten Periode der christlichen Kunstgeschichte, zeigt sich tieser christliche Geist nur in dem noch sehr unkünstlerischen Streben, sich der antiken, griechisch=römischen Kunstformen zum Austruck dristlicher Ideen zu bemächtigen. erste Beriode, welche mit dem Uebertritt Constantins zum Christenthum beginnt (nur wenige Monumente der römischen Katakomben dürsten dem 3. Jahrhundert angehören) und bis zu Ende des 10. Jahrhunderts reicht, von den Kunsthistorikern als die Periode bes altdyristlichen Styls bezeichnet, ist äußerlich bie längste, innerlich aber bie fürzeste, weil die Periode der Kindheit, des Lernens und Bersuchens, der ersten Uebung der noch unentwickelten Kräfte. Richt bloß in der Knust, sondern auch auf allen übrigen Gebieten erscheint das Christenthum während dieser Zeit noch im Kampfe begriffen mit dem antiken Geiste und der antiken Bildung: es ringt danach, theils an der antiken Runft und Wissenschaft sich selbst heranzubilden, theils sie zu überwinden und in seinen Dienst zu nehmen. Erst in diesem Ringen und Kämpfen gelangt der driftliche Geist zum bestimmten Bewußtseyn über sich selbst (wie die nur allmählige Ansbildung und Feststellung des christlichen Dogma's beweist); erst mit der Ausbreitung über die veeibentalische Welt gewinnt er an der ungeschwächten Bolkskraft der germanischen und romanischen Nationen einen festen Halt. Er war baber noch nicht fähig, frei aus sich selbst eine specifisch diristliche Kunstbildung zu erzeugen; er mußte vielmehr zunächst bei der antiken Kunst trotz ihres tiefen Verfalls gleichsam in die Schule gehen, und bestrebte sid nur, die vorgefundenen Kunstformen seinen Bedürsnissen anzupassen. nahm baber die dristliche Runst biese Formen ohne Weiteres auf und suchte sie nur in ihren Ruten zu verwenden; so in dem alteristlichen Basilikenban, der nur eine Nach= bildung der antik römischen Basilica (eines bedachten Forums) ist und nur wenige, aus dem Bedürfniß des driftlichen Gottesdienstes hervorgegangene Abanderungen ber letteren Erst seit ber Mitte bes fünften Jahrhunderts sucht zeigt (vgl. d. Art. Baukunft). die dyriftliche Kunft die überlieferten antiken Formen und Ausdrucksweisen so weit umzubilden, daß sie einigermaßen zur Berfinnlichung christlicher Ideen, zum Ausdrucke driftlicher Heiligkeit, ber driftlichen Erhabenheit bes Göttlichen über ber Welt, ber driftlichen Würde und Teierlichkeit des Gettesdienstes, fähig murden. In Dieser Zeit bildete sich der sogenannte bozantinische oder Kuppel=(Central=)Baustyl aus, der zwar noch immer eine ziemlich unorganische Verknüpfung griechischer vomischer Bautheile zu einem nenen Banzen zeigt, aber roch in der über das Ganze sich erhebenden Anppel, die zugleich das Centrum und den Sinheitspunkt aller Theile bildet, die Erhebung des christ= lichen Geistes über bas Irvische, sein Trachten nach dem Himmelreiche, wie die centrale Stellung der driftlichen Kirche und die Ginheit des driftlichen Gottesbegriffs einiger= maßen zum Ausbrud bringt. In biese Epoche, die bis gegen Ende des 7. Jahrhunderts reicht, fällt auch die Blüthezeit der altdriftlichen Malerei und Stulptur (vgl. die Art. Malerei und Stulptur). Allein bies Bemühen, die antiken Kunstformen dem neuen driftlichen Beiste anzupassen, kounte uur sehr unvollkommen gelingen; benn biese Formen waren nun einmal von einem ganz autern Geiste erzeugt und durchdrungen. entschiedener man daher barauf ausging, den Idealismus der christlichen Weltanschauung und die Transseendenz des dristlichen Gettesbegriffs ihnen gleichsam aufzuzwingen, desto stärker mußte man bie Bildungsgesetze, die ihnen zu Grunde lagen und benen man noch keine neuen zu substituiren vermochte, verletzen, desto stärker nuchte man sie selbst ver-Be weiter bies um fich griff, besto mehr gewöhnte man sich baran, bie Form überhaupt zu vernachlässigen. Gben bamit aber wurde man zugleich immer unfähiger,

Kunst 141

den ideellen Gehalt fünstlerisch wiederzugeben. Und so endet diese erste Periode in einem äußerlichen Versall der Kunst, zu dem die kirchlichen und politischen Zustände Italiens im 9. und 10. Jahrhundert, die Ausstößung der fränkischen Monarchie 2c. bedeutsam mitwirkten, und der im Occident in einer überhanduschmenden Rohheit und Barbarei, im Orient in einer muntienartigen Erstarrung und Vertrocknung des Lebeus, in einem geistlosen Copiren der überlieserten Formen der älteren besseren Zeiten, und in dem Herabsinken aller Kunstübung zu einer handwerksmäßigen Technik, sich kund gibt.

Allein der Berfall war nur ein äußerlicher, anscheinender: er war im Grunde nur der Ansbruck der Auflösung des Alten, der inneren Gährung aller Elemente, die jeder Bährent bes eben beschriebenen Berlaufs großen Neufchöpfung vorherzugehen pflegt. ber ersten Periode waren die germanischen und romanischen Rationen an dem Christen= thum und an der antifen Bilbung so weit herangereift, um aus dem Geiste des Christenthums eine neue Welt= und Lebensansicht heranszubilden und in neuen Formen nach allen Seiten bin zu verwirklichen. Der Punkt, auf welchem jene frischen Kräfte zu Dieser Selbständigkeit erstarkt maren, ist historisch ber Beginn des Mittelatters, - ber zweiten Periode ber driftlichen Kunftgeschichte. Das Mittelalter tritt ber ersten alt= christlichen Bildungsepoche — fünstlerisch wenigstens — in sehr markirtem Gegensatz Während jene ben letten Grund ihrer Eigenthümlichkeit in bem anfäng= lichen Kampfe und ber allmähligen Verschmelzung bes Christenthums mit ber römisch= griechischen Nationalität und Bildung hat, bernht das karakteristische Gepräge des Mittelalters auf der innigen Ginigung des Christenthums mit der Rationalität der germanischen und romanischen Bölter, - einer Einigung, in welcher ebensosehr bas Chriftenthum ben Beift und Karafter biefer Bölter umbilbete, als seinerseits von ihnen in eigenthümlicher Weise aufgefaßt, geformt und bargestellt wurde. Ganzen, bas baraus hervorging, lieferte bie germanische Rationalität jenes mystische, phantastische, spiritualistisch=idealistische Element, welches einen Grundzug des Mittel= alters bildet; Die romanischen Nationen bagegen, beren Repräsentant bas frangösische Volk ist, brachten jene rasche, praktische, jede nene Idee numittelbar zur Ansführung bringende Thatfraft und jenen feinen Sinn für Zierlichkeit und Eleganz herzu, wodurch noch heutzutage Frankreich sich anszeichnet. Ans der Mischung dieser Clemente gingen nicht nur die eigenthümlichen Sitten und Institutionen, die Neugestaltung bes Mönchswesens, das Ritter= und Bürgerthum, der Fendalstaat ze., nicht nur die eigenthümliche Kunst und Bildung des Mittelalters, sondern auch das specifisch-katholische Kirchenthum hervor, wie es Gregor VII. erst aufrichtete. Daher einerseits jene jugendliche Begeisterung, jener transseendente Idealismus, der doch zugleich praktisch auf die Berwirklichung seines Ideals, auf die unmittelbare änferliche Herstellung des Reiches Gottes auf Erben, ausging; baher andererseits jener naturwüchsige Realismus, getragen burch die jugendliche Sinnlichkeit, den Freiheitsdrang und die Lebensenergie der frischen germanischen und romanischen Volkstraft; bort Gemüthstiefe, garte Sinnigkeit und Ibeenreichthum, hier ein berber Humor und phantastische Ueberschwänglichkeit; bort kühner Aufschwung zu den höchsten Höhen bes Ideals, hier Reigung zu gemeiner Sinnenlust, Diese entgegengesetzten Strömungen durchziehen auch die Rohheit und Gewaltthat. Runft und rufen jene seltsamen Contraste hervor, benen wir so häusig in ihr begegnen. Wie die Kirche Gregors VII., gang entsprechend dem Geiste des Mittelalters, in dem Streben aufging, den wesentlichen Inhalt des Christenthums in ihr selbst, in Cultus und Berfassung, in anschaulicher Gegenständlichkeit darzustellen und so das Reich Gottes, sein Recht und seine Gewalt, in sich zu repräsentiren, — womit sie selbst eine künst= lerische Tendenz verfolgte, — so war es ganz im Geiste des Mittelalters, daß alle an= dern Lebensgebiete und insbesondere die Kunst vollständig der Herrschaft der Kirche unterthan wurden: es gab im Mittelalter keine andere als kirchliche Kunst. Daher das entschiedene Uebergewicht der Architektur über die beiden andern Künste. Während jene in der Ausbildung des romanischen und gothischen Bausthls rasch den Gipsel der Vollen142 Runft

dung erstieg, strebten ihr die Stulptur und Malerei zwar nach, blieben aber noch binter dem Ziele zurück, theils weil das Studium der Natur und ihrer Bildungsgesetze dem Geiste bes Mittelalters durchaus fern lag, theils weil sie durch den Einfluß ber Archi= tektur in ihrer freien Entwickelung gehemmt wurden und im Dienste berselben unwilltürlich ein architektonisches Gepräge annahmen. Es mangelte ben Malern und Bilthanern des Mittelalters noch an Sinn für die innere Fülle, Kraft und Bedentung ber leiblichen Erscheimung; der herrschende Idealismus und Spiritualismus hinderte die Entwicklung besselben, und brängte zu umfassenden sombolischen und allegorischen Darstellungen ber großen attgemeinen Ideen des Christenthums, zu deren Beranschaulichung alles Einzelne wie die leibliche Erscheinung überhaupt uur als an sich gleichgültiges, unselbständiges Mittel verwendet ward. Ja man fann (mit Schnaafe) fagen, Die mittelalterliche Kunst wollte feine iveale Schönheit des Leibes, weil ihr das Natürliche immer nur natürlich und als Sitz und Quell der Sünde dem wahren Ideale unzu-Wo sie leibliche Schönheit zeigt, ist es baher immer nur eine Schönheit, wie sie in der Natur und Wirtlichkeit sich vorfindet; und ihr Streben geht nur barauf, viese geistig zu verklären und zum Ausdruck ber driftlichen Schönheit ber Seele zu erbeben.

Die erste Hälfte des Mittelalters wird kunsthistorisch bezeichnet als die Epoche des romanischen Style. Er herrscht bis zum 13. Jahrhundert nicht nur in der Ban= kunft, sondern auch in der Stulptur und Malerei, d. h. es ist Ein Karafter und Ein Gepräge, das nicht nur den Bauwerken dieser Zeit, sondern auch den Gebilden der Malerei und Stulptur aufgedrückt erscheint, und der Rame "romanischer Stul" bezeichnet eben unr den Inbegriff der für die Kunft biefes Zeitraums karakteristischen Kennzeichen, ben Complex der allgemein berrschenden, überall wiederkehrenden Gestaltungsmotive, Formen und Anstrucksweisen, welche ber Kunft in ber ersten Hälfte bes Mittelalters Worin diese karakteristischen Kennzeichen bestehen, läßt sich nur für gemeinsam sind. jede einzelne Aunst besonders barlegen (vgl. die betreffenden Artifel). Im Allgemeinen bildet der romanische Stul einerseits den Uebergang vom altebristlichen zum gothischen Stul, indem er umnittelbar an jenen fich auschließt und aus ben altchriftlichen, urfprünglich antik-römischen Kunstsormen sich herausbildet. Andererseits behanptet er zugleich eine selbständige Bedeutung, indem er die antiken Runftformen, welche die altebristliche Zeit in ihrem Bemühen, sie dem dyristlichen Geiste anzupassen, nur verunstaltete und verdarb, soweit fünstlerisch umbildete, regenerirte und unter einander in harmonische Berhältnisse brachte, raß sie gleichsam ein neues leben gewannen und radurch geschickt wurden, zu einem neuen lebendigen Organismus zusammengefaßt und den driftlichen Ideen zum wahrhaft fünstlerischen Ausbruck dienstbar zu werden. Bon dieser Berschmelzung urfprünglich antik-römischer Elemente mit dem christlich mittelalterlichen Geiste zu einem nenen lebendigen Ganzen, — ein Prozeß, der eine nahe Aehnlichkeit hat mit der Ent= stehung der romanischen Sprachen und Nationalitäten aus der Verschmelzung des alten Römerthums mit den nen auftretenden germanischen, celtischen (gallischen), iberischen Bölkerschaften, — hat der Styl seinen Ramen erhalten. Eben dadurch unterscheidet er sich and von dem gothischen Style, der seit dem Ende des 12. Jahrhunderts sich zu entwickeln begann und von da ab in allen drei bildenden Künsten bis in's 15. Jahrhundert herrschend blieb. In ihm erst zeigt sich jener eigenthümliche Geist des Mittel= alters auf der Höhe fünstlerischer Bikung in völlig freier, schöpserischer Thätigkeit. Bede Reminiscenz an die antike Unnsthildung verschwindet. Die neuen selbstgeschaffenen Formen und Ausdrucksweisen tragen ganz das Gepräge jener phantastisch eidealistischen Richtung des germanischen Geistes, jeues jugendlich-stürmischen Aufschwungs zum Idealen, das in religiöser Gestalt als das Himmelreich mit seinen Geheimnissen dem sehnenden Blide vorschwebte, jenes unstischen Zuges, die änßere anscheinend klare Erscheinung nur als Hülle eines verborgenen Räthsels zu fassen, aber auch jener freien, mit ben Rathseln spielenden Phantasie, welche auf ber Spite bes sehnsüchtigen Verlangens in

Runft 143

ver Härter Heiterkeit abzubilden sucht, so daß vor dieser himmlischen Lust das Dunkel der Mystik und weltverachtenden Asees zurückweicht und nicht selten sogar der Uebermuth des Humors, der Ironie und Satire sich geltend macht. Sie tragen aber auch das Gespräge jenes seinen, den romanischen Nationen eigenthümlichen Sinnes sür Anmuth und Zierlichkeit der Form, sür Reichthum und Pracht des Schmuckwerks, der jest zum Gesmeingut des Zeitalters ward. So erscheint der gothische Styl als der vollendete künstelerische Ansdernet jener Grundtendenz des Mittelalters, den idealen Gehalt des Christensthums, die Idee des Reiches Gottes, zwar nicht mehr in unmittetbarer Umgestaltung des irdischen Daseyns, aber doch als dessen Ziel und ireale Bestimmung abbildlich zur Anschaung zu bringen. Die Architektur versinnlicht diesen Gedanken mehr in allgemeiner Weise: der gothische Dom ist das Symbol der gauzen von ihm durchdrungenen, zum Himmelreich ausstreichenden Christenheit; — die Stulptur und Malerei stellen ihn mehr in individueller Korm dar an den von ihm begeisterten einzelnen Individuen, dem göttlichen Meister, den Aposteln, Lehrern und Heiligen der Kirche.

Mit dem Beginn des 15. Jahrhunderts geht das eigentliche Mittelalter zu Ende. Es treten in der Anust Tendenzen auf und bemächtigen sich alsbald des ganzen Zeit= alters, welche vom Geist des Mittelalters entschieden abweichen. Untererseits jetoch bleibt die allgemeine Weltauschanung, bas fünftlerische 3deal basselbe: nur die Form und die technische Art und Weise, in der man es zur Darstellung zu bringen sucht, wird Co bilbete sich eine eigenthümliche llebergangsperiode heraus, eine wesentlich andere. welche einerseits die mittelalterliche Kunft, in der Malerei und Stulptur wenigstens, erst vollendet und zum Abschluß bringt, andererseits die neuere Aunst einleitet und den Anfang derselben bezeichnet. Diese dritte Periode der driftlichen Kunstgeschichte umfaßt den Zeit= raum vom Anfang des 15. bis gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts. Sie ist äußerlich die kürzeste, innerlich dagegen die längste und reichste, weil (in der Skulptur und Malerei wenigstens) die höchste, noch nicht wieder erreichte Bildungsstufe, die schönste Blüthezeit ber driftlichen Kunft. Sie fündigt sich an durch bas von ben Ends ansgehende, aber bald allgemein verbreitete Streben, nicht nur das Einzelne mehr hervorzuheben und bestimmter auszuprägen, sondern auch den dargestellten Gegenständen mehr Raturähnlichkeit zu geben und die Illusion, als sen das Kunstwerk ein lebendiges Stück der wirklichen Welt, zu erhöhen. — Ueberall regt sich ber Trieb, die allgemeinen Formen und Bildungsgesetze ber Natur zu erforschen und die Bedingungen, unter benen alle Er-Während im Mittetalter Die fünftlerische Thätigkeit scheinung steht, sich anzueignen. nur ans bem Ganzen und auf bas Ganze hin arbeitete, richtet sie jetzt ihr Angenmerk vorzugsweise auf die Ausprägung des Individuellen, Karakteristischen. früher die Naturerscheinung als bloßes Mittel und Zeichen für den Ausdruck der Idee verwendete, bildet sie jetzt die leibliche Gestalt wie die ganze formelle Seite der Kunst um ihrer selbst willen aus, und verfolgt baher einerseits eine naturalistische Richtung, andererseits geht sie an das Studium der Antike und sucht der idealen Schönheit der körperlichen Erscheinung sich zu bemächtigen. Rur beruhen diese Bestrebungen noch auf einem burchaus idealistischen Motive und verfolgen einen idealistischen Zweck. Naturalismus des 15. Jahrhunderts ging keineswegs (wie der spätere, neuere) von der Ansicht aus, als sen die Kunft nur eine verschönernde Nachahmung der Natur; sein Ziel war vielmehr, theils die Kunst in technischer Beziehung (in Zeichung, Colorit, Perspective 20.) zu einem Grade von Vollkommenheit zu bringen, daß nichts mehr die Illusion und damit den Genuß bes Kunstwerks störe; theils sie nach der formellen Seite soweit auszubilden, daß sie im Stande sey, das christliche Ideal nicht mehr bloß sym= bolisch im Großen und Gauzen, soudern an der einzelnen Erscheinung zum vollkommenen Ausdruck zu bringen. Darum treten die einzelnen Künste, die mährend des Mittelalters unter ber Herrschaft ber Architektur in wesentlich gleichem Geiste und Style zusammen arbeiteten, jetzt entschieden auseinander und suchen jede für sich auf ihrem Wege bas 144 Sunft

Ziel zu erreichen. Dies Ziel ist allerdings nicht mehr ein religiöses, kirchliches, wie im Mittelalter, sondern ein rein künstlerisches. Ihm glandte die Architektur badurch näher zu kommen, daß sie zu ben Prinzipien und Formen ber antiken (römischen) Baukunst gurudariff, womit sie den sogenannten Renaissancostyl in's Leben rief. Das war zwar ein Irrthum, ein Abweg ober mindestens ein Umweg (ber merkwürdiger Weise gerade von Italien, dem Centrum der katholischen Lirche, zuerst eingeschlagen ward); aber es war noch keineswegs ein Abfall vom driftlichen Ideale, sondern bernhte auf der Ansicht, daß man dem driftlichen Geiste fünftlerisch besser genügen könne durch eine ange= meffene Modifikation ber antiken Architektur als durch Anwendung des gothischen Styls, welcher in der roben, misverstandenen Art und Weise, wie er in den gotbischen Bauten Italiens meist sich barftellte, einem feinen fünstlerischen Gefühle wie eine Art von Barbarei erscheinen mußte. Dennoch verlor die Architestur in Folge dieses verhängnißvollen Irrthums ihren bisherigen Primat. Statt ihrer tritt die Malerei an die Spite aller Runftübung und nimmt bas Interesse und ben Geist ber Zeit gleichsam in Beschlag; sie überflügelt insofern auch die Stulptur, als beren Bemühen, die Gesetze ber Plastik mit dem transscendenten Idealismus des Christenthums zu vermitteln, nur in wenigen großen Meistern zur That marb.

Mit rem Beginn res 16. Jahrhunterts erreicht die Annst ras Ziel ihrer oben be= zeichneten Bestrebungen: sie hat sich von dem Abhängigkeitsverhältniß, in welchem sie zur Religion und Kirche wie das Kind zur Mintter gestanden, von den firchlich-religiösen Bildungsnormen, an die sie im Mittelatter noch gebunden war, emancipirt, und statt per mittelalterlich religiösen Auffassung und Behandlung hat sie sich einen hohen, eblen, rein fünstlerischen Styl gebildet, ber als Gesetz aller fünstlerischen Thätigkeit nur die Forderungen der Runft und Schönheit anerkennt. Raphael ist der Haupt= repräsentant besselben, überhaupt ber Mittel= und Gipfelpunkt bes Annstlebens biefer Beriode, ter dem Ganzen sein Gepräge aufdrückt. Will man daber den Geist berselben mit Ginem Worte bezeichnen, jo fann man jagen: es ift noch im Allgemeinen ber Beift und die Weltauschanung des Mittelatters, aber dargestellt in freier, fünstlerischer, naturgemäßer, ben Geseigen ber Erscheinung getreuer Form, - Befreiung ber Kunft von ber Botmäßigkeit ber Religion und Kirche, aber freiwillige Hingebung ihrer Thätigkeit an bas driftliche Ideal, Erhebung besselben in die Sphäre rein fünstlerischer Schönheit. Durch dies idealistische Ziel unterscheidet sich diese Periode eben so bestimmt von der folgenden als durch jene naturalistischen Bestrebungen vom Mittelalter.

Alllein andererseits ist das 16. Jahrhundert zugleich der Ansgangspunkt einer ganz nenen Knuftbildung von gerade entgegengesetzter Richtung, Die ihrerseits den Anfang ver folgenden vierten Periode der Kunstgeschichte bildet. Schon im 15. Jahrhundert finden wir in Italien hier und da deutliche Zeichen jener Berweltlichung des Geistes, jenes moternen Heitenthums, zu bem die fatholische Kirche mehr und mehr herabsant, bis ihm die Reformation einen Damm entgegensetzte. In den späteren Werken Titian's, Correggio's, Mt. Angelo's treten diese Elemente bestimmter hervor, und in der zweiten Batfte bes 16. Jahrhundert machen sie sich dergestalt geltend, daß sie zu einer gang veränderten Kassung des fünstlerischen Ideals führen. Das Ideal des Mittelalters, seinem Inhalte nach die Idee des Reiches Gottes, erblickte in der Erfüllung und Bollendung des irdischen Daseyns durch göttliche, von oben her beständig eingreifende, erhebende und befreiende Gnadenwirtungen das lette Ziel des menschlichen Le= bens; in formeller Beziehung suchte es Dieje Idee Durch außerliche Werkthätigkeit in sinnlich wahrnehmbarer Gestalt zur Anschauung zu bringen. Auf diesem letzteren Bunkte beruhte vornehmlich Die bildnerische Araft bes Mittelalters, Die bis in's 16. Jahrh. fortwirfte. Die neuere Annst vagegen faßt bie Erhebung bes Irdischen zur Schönheit und Würde bes Ibeals als ein inneres Wachjen tes eigenen, im Beten ber natürlichen Wirklichkeit wurzelnden Keims, als eine Bewegung von unten anf, welche ans eigener, wenn auch von oben befruchteter Triebkraft über bie gemeine

Runft 145

Wirklichkeit sich erhebt. Daher jene Forderung, welche bereits rem Eklekticismus ter Carraccisten zu Grunde liegt, wenn sie auch erft von Raph. Mengs prinzipiell ausgesprochen wurde: der Künstler sotte nach Anleitung der gegebenen Ratur und der größten Meister bes raphaelischen Zeitalters eine "höhere Ratur" sich bilben und in seinen Werken zur Darstellung bringen. Daher jener veränderte Naturalismus (Caravaggio's und seiner Nachfolger), der nicht mehr um idealer Zwede willen, sondern in rein realistischer Absicht die Natur um barum studirte, um sie selbst so tren als möglich wiederzugeben. Daber bas raiche Uniblühen, Die hohe Bolltommenheit und überwiegende Beventung, welche vie sogenannte Cabinets-Malerei (Landschaft, Genrebilder ze.) erlangt, teren Wesen boch nur barin besteht, bag sie bie Ratur und bie gemeine Wirklichkeit im Lichte einer geistreichen, poetischen ober humoristischen Auffassung, durch alle Mittel ber Runft gehoben und verschönert darstellt. Wie viele Madonnen, heilige Familien, Auferstehungen und Himmelfahrten man im 17. Jahrh. auch nech malen mochte, — Die Madonna ist nicht mehr die jungfräuliche Gebärerin des Sohnes Gottes, sondern die Mutter des Menschensphies, die ideale Hausfran, deren Familie im gleichsam die ganze Menschheit ist, oder Die stolze Königin, weniger des Himmels als der Welt; Christus ist nicht mehr der Fleisch gewordene Logos, sondern der ideale Mensch, der Repräsentant der Menscheit in ihrer von innen heransgeborenen Vertlärung. Es bilft nichts, daß der Katholicismus sich auf den mittelalterlichen Grundlagen nen organisirt. Die Reformation in ihrer Siegeslaufbahn hemmt, Die Macht der Kirche in den kathelischen Landen zu neuem Glanze herstellt und Die Durch den Kampf schon erhitzten Gemüther bis zum Fanatismus entflammt. Dieses Kämpsen und Ringen um Wieder= herstellung des Alten bewirft wohl eine allgemeine Anfregung und ruft jene johnunghafte, pathetische, affett= und effettvolle Darstellungsweise mit ihren bauschigen, schwill= stigen Formen hervor, welche Die Bauwerte, Die Stulpturen und Die Heiligenbilter bes 17. Jahrhunderts, namentlich in fatholischen Ländern farafterisirt. Aber ber Idealismus des Mittelalters, der die gethischen Dome hervorrief und die Kunft des raphaelischen Zeitalters noch beseelte, ist unwiederbringlich rabin: Die aufgeregte Phantasie, Die Leidenschaft und der Fanatismus versetzen den Geist wohl in eine vorübergehende Etstase und schranben ihn auf eine gewisse Höhe empor, aber im innersten Wesen bleibt er weltlich naturalistisch.

Diese Umwälzung lag insoweit im natürlichen Fortschritte der künstlerischen Ent= wickelung, als jede Thätigkeit des Geistes über Alles, was sie ihrer Natur nach zu erreichen vermag, sich zu verbreiten strebt. Daber suchte auch bie Annst bie Berrschaft über Inhalt und Form, die sie mit dem 16. Jahrhundert errungen, auf alle ihr zugänglichen Bebiete anszudehnen, nach allen Richtungen bin das menschliche Dasenn zu schmücken und zu verschönern. Hatte sie im Mittelalter sich den himmel erobert, so wollte sie jest anch die Welt erobern. So lange die großen Impulse des 16. Jahrhunderts unch nachwirkten, leistete sie baher auf einigen Gebieten (besonders in der Malerei) noch Ausgezeichnetes. Aber allgemach mußte sie in jenem Streben, bas ganze wettliche Dasenn mit seiner Lust und Herrlichkeit sich anzueignen, selbst sich verweltlichen und verflachen. tiefer sie von der Höhe des Ideals, das tas Christenthum aufstellt und das eben nur ter menschliche Geist selbst in seiner religiös-sittlichen Erhebung und Verklärung ist, in Die niederen Regionen, in die Natur und das äußere similiche Leben hinabstieg, desto mehr mußte sie selbst in den Dienst der Sinne, des Luxus und der Genußsucht gerathen. Aber was ten verschiedenen Menschen Genng gewährt und ihnen als Zierde und Berschönerung ihres Dasenns erscheint, ist ein sehr Verschiedenes, Individuelles, Wandelbares, rom sogenannten Geschmack, von Stimmung und Gewöhnung, von Sitte und Mote, furz von allerlei fremdartigen Ginflüssen abhängig. Der Geschmack ganzer Zeit= alter kann durch jolche Einflüsse in's Geschmacklose und Abgeschmackte verfallen. Begibt sich daher die Kunst ans dem Tempeldienst der Idee in den Auchtstienst des stets subjektiven Geschmacks, so hat sie den festen Leitstern ihres Strebens verloren und nichts Real = Encyflopabie fur Theologie und Rirche. VIII.

146 **Sunft** 

bürgt ihr dafür, daß sie nicht selbst in Geschmacklosigkeit, Manierirtheit und Umatürslichseit verfatle. Kein Wunder daher, daß die Kunst in ihrer allmähligen Verweltlichung während des 17. und 18. Jahrh. schließtich bei jener affektirten Anmuth, jener gespreizten Würde und theatralischen Größe, jener Frivolität, Unsitte und Unnatur anlangte, die unter dem Namen des Zopfs oder Roccocostyls bekannt ist, — d. h. daß sie allgemach in den tiefsten Versall gerieth, der um die Mitte des 18. Jahrh. bis zu gänzlicher Ohnsmacht und künstlerischer Unfähigkeit sich steigerte.

Dagegen kann es allerdings Wunder nehmen, daß der neue religiöse Aufschwung, der von der Reformation ausging und in den protestantischen gandern ein neues, mahr= haft driftliches Leben hervorrief, Diesem Entwickelungsgange und ber allgemeinen Berweltlichung tes Beiftes, von ter bie Runft sich nun mit fortreißen ließ, nicht Einhalt Daß er dies nicht vermochte, ist eine tief bedeutsame Thatsache, die dem unbefangenen Forscher beweist, daß die Reformation, durch welche Einflüsse auch immer aus ihrer Bahn geleuft, das mahre höchste Ziel ihres Strebens nicht erreicht hat. Es ist nicht unfere Sache, die Gründe bavon näher zu erörtern. Aber jo viel zeigt fich auf ren ersten Blid, daß tie protestantische Kirche, wie sie von Aufang an ben Schwerpunkt der driftlichen Heilsordnung in den innersten Kern der Persönlichkeit verlegte und das ganze äußere Leben (vie Werke) gewissermaßen für gleichgültig erklärke, allgemach immer mehr vom ängern Leben sich abwendete, auf alle praftische Thätigkeit zur Umgestaltung der weltlichen Berhältnisse im Sinne der neu gewonnenen evangelischen Wahrheit verzichtete, und ganz in die Ansbildung bes Dogma's und ihre confessionellen Streitigkeiten sid) vertieste. Schon jene ursprüngliche Stellung, jene tiese Innerlichteit res protestantischen Prinzips, konnte den bildenden Künsten, die auf eine Heransbildung des Inhalts in die Neußerlichkeit der Erscheinung angewiesen sind, nicht förderlich sehn, und vermochte daher wohl die Poesie und insonderheit die Minsik (die ja auch im 17. und 18. Jahrh. jo Großes leisteten), nicht aber die bildende Unnst nen zu befruchten. tam die furchtbare Verwüftung, die der dreißigjährige Krieg über Deuschland brachte und die alle die Mittel eines wohlhäbigen Dasenus, deren die bildende Kunst nicht entrathen fann, zerstörte. Um schlimmsten jedoch wirkte jene gänzliche Abkehr der evangetijden Kirde von der Welt und dem praktijden Leben: sie hatte die natürliche Folge, daß die Welt eben ihren Gang ging und daß die von fatholischen Ländern, insbesondere von Frankreich ausgehende Verweltlichung allgemach auch in die protestantischen Lande einbrang und zuletzt bie papierenen Götzen ber Symbole und Kirchenordnungen zusammt dem confessionellen Hader in die theologische Polterkammer warf. — Sonach aber dürfte sich, trop bes anscheinenden Widerspruchs zwischen dem Anftreten der Resormation und dem Berlause der Kunstgeschichte, bei näherer Betrachtung dennoch zeigen, daß die Kunst und ihre Geschichte ben Entwickelungsprozeß ber Kirche in trenem Abbild wiederspiegelt: ja wir behanpten, gerade die geheimsten Regungen des religiösen Geistes, die innersten Centralpunkte seines Juteresses, seine Juclinationen und Declinationen, Die von ber Kirche nicht selten sorgfältig verheimlicht werden oder unerkannt und unbeachtet bleiben, — in der Annst finden sie ihren unverfälschbaren, für den Kenner ihrer Sprache nicht mißzuverstehenden Unsdruck.

Diese Bemerkung gilt anch für die neueste Zeit. Unsere gegenwärtige Kunst, die seit dem Ende des vorigen Jahrh, auf neuen Grundlagen, ans der Blüthe nuserer sog, klassischen Poesie und Literatur, aus einem gründlicheren Verständniß der altgriechischen Runst (seit Winkelmann) und aus sener von unsern Romantikern augeregten Begeistesung für das Mittelalter, sich hervorgebildet hat, zeigt die ganze Mannichsaltigkeit und schrosses Gegensätzlichkeit der Richtungen, die überhaupt durch unser Zeitalter hindurchsgehen. Auf der einen Seite sinden wir deutliche Spuren eines ernsten sittlichsretigiösen Geistes, eines oden Sinnes für die höchsten Interessen der Menschheit, auf der andern ebenso klare Zeichen eines alle Grenzen überschreitenden Luxus, einer Genußsucht und einer Versunkenheit in die gemeinsten materiellen Interessen, die den unbesangenen Bes

Rurland Ruß 147

obachter mit Schrecken erfüllen, — überall Consussion, Unsicherheit und Unklarheit. Rur spoiel zeigt die gegenwärtige Kunst zur Evidenz, daß es unseren Restauratoren des Alten, den Führern einer blinden Reaktion, noch keineswegs gelungen ist, den Geist der Zeit sür sich zu gewinnen und von der Wahrheit ihrer Ansichten zu überzeugen, daß wir vielmehr noch weit entsernt sind, zu einer sesten und allgemein-gültigen sittlich-religiösen Weltanschauung gelangt zu sehn. Von ihr aber hängt die Vildung eines bestimmten künstlerischen Iveals ab; und darum schwanken unsere Künstler, den verschiedenen Impulsen solgend, zwischen dem Ideale der antilen Kunst, des Mittelalters, der raphaelisschen Zeit, des 17. Jahrhunderts ze. rathlos hin und her. — Näher auf eine Karaksteristik derselben einzugehen, erscheint schon darum unthunsich, weil sie, noch mitten im Werden begriffen, ein obzettives, historisch begründetes Urtheil noch nicht zuläst.

Die drei empsehlenswerthesten neueren Werke zur allgemeinen Ge= ichichte ber christlichen Kunft find: 1) C. Schnaafe, "Geschichte ber bildenden Künfte", Bb. 4 n. 5: Geschichte ber bilbenten Aunst im Mittelalter 1850 (noch nicht vollendet, — besonders ausgezeichnet durch philosophische Tiese der Anschanung, durch gründliche Darlegung der Beziehungen zwijchen der Kunft und den übrigen Gebieten des Lebens, namentlich ber Religion und Kirche, wie durch geistreiche Karafteristif ber Zeitalter und sinnige Auffassung des Einzelnen); 2) Fr. Augler, "Handbuch der Aunstgeschichte", 2. Aufl. 1848, 3. gang umgearbeitete Aufl. Stuttg. 1855 (ausgezeichnet durch Klarheit und Nebersichtlichkeit ber Darstellung, Sicherheit bes Urtheils, Gründlichkeit ber Forschung und eine auf den engsten Rann zusammengebrängte Fülle des Materials, — stellt die fünstlerischen Gesichtspunkte mehr in den Vordergrund); und 3) E. Förster, "Geschichte der dentschen Kunstu, 3 Bde. Leipz. 1852—1855 (hält in Bezug auf Wahl und Behandlung des Stoffes etwa die Mitte zwischen den erstgenannten beiden Werken, ihnen in Gründlichkeit der Forschung, Schönheit der Darstellung und geistreicher Ausgassung gleichkommend, nur im Urtheil nicht gang so zuverlässig). An Diese Werke schließen sich an A. H. Springer's "Kunsthistorische Briese: die bitvenden Künste in ihrer welthistorischen Entwickelung", Prag 1852, und besselben Bersassers "Handbuch ber Kunftgeschichte, zum Gebrauch für Künstler und Studirende und als Führer auf Reisen", Stuttg. 1855 (ein Compendium der gesammten, auch der vrientalischen Kunftgeschichte, in rein geschichtlicher Beziehung empfehlenswerth, aber im Allgemeinen eine etwas trodene Zusammenstellung bes gegebenen Materials). Bon besonderem Interesse für Theologen, weil die Beziehungen der Kunft zur Religion und Kirche besonders hervorhebend, sind die Werke von Piper: Mythologie und Symbolik der driftl. Unust, 2 Thle. Weimar 1847, 1851; H. Otte, Handbuch der firchlichen Kunstarchäologie des Mittelalters, 3. Aufl. Lpz. 1854; und M. Rio, La poësie de l'art chrétien, Par. 1853. Enrlid gewährt ben Vortheil schneller Orientirung im einzelnen Fall bas auf fleißigen Studien beruhende Künstlerlexikon von Fr. Müller, die Künstler aller Zeiten und Bölker; Leben u. Werke der berühmtesten Baumeister, Bildhauer, Maler ze. 1. Bo. Stuttg. 1857. H. Illrici.

Rurland, f. Lievlant, Anrland, Efthlant.

Rusch, j. Geographie, biblische.

Auß, bei den Hehräern. Das Küssen aus Minnd nut Angesicht, Hals oder Auge wird in der heil. Schrift nicht nur erwähnt als Zeichen der Liebe zwischen Liebenden, zwischen Eltern und Kindern, Geschwistern und Verwandten (Hohel. 1, 2; 8, 1. Spr. 7, 13. 1 Moj. 27, 26 f.; 29, 11; 48, 10; 50, 1.), sondern anch als Symbol der Freundschaft in mannigsachster Anwendung (vgl. Spr. 24, 26.), besonders bei'm Ankomsmen 1 Mos. 29, 13. Tob. 7, 6; 11, 11. Luk. 7, 45. (vgl. den Art. "Gastmahl" Br. IV. S. 668), bei'm Weggehen (1 Mos. 31, 28; 32, 1. Ruth. 1, 9. 14. 1 Sam. 20, 41. 2 Sam. 19, 39. 1 Kön. 19, 20. Tob. 10, 13. Apg. 20, 37.), bei'm Begegnen und Begrüßen (2 Sam. 20, 9. vgl. Pj. 85, 11. Matth. 26, 48 f. — s. dett. "Gruß" Br. V. S. 401 f.), wie bei'm Wiedersehen nach einer Trennung (2 Mos. 4, 27; 18, 7. n. a.). Auch als Zeichen der Verschnung kommt der Kuß hin und wieder vor, 1 Mos. 33, 4;

45, 15. 2 Sam. 14, 33. Luk. 15, 20. Ueber den Bruderfuß der ersten Christen, das Symbol ihrer heiligen Verbindung, s. d. Art. "Friedenskuß" Br. IV. S. 598. Im ganzen Orient und so and bei den Hebräern galt Küssen aber serner als Zeichen der Ehrerbietung: es wurden daher z. B. Götzenbilder geküst, 1 Kön. 19, 18. Hos. 13, 2., oder man warf denselben, wie der Sonne und dem Monde, mit der Hand Küsse zu, Hieb 34, 27. Aehnlich ward Fürsten ein Huldigungskuß dargebracht, 1 Sam. 10, 1. Ps. 2, 12. vgl. Nenoph. Cyrop. 7, 5, 32, und zwar auf Hände, Kniese oder Küße, oder es wurde gar nur der Stand zu ihren Füßen gefüßt, und es galt als besondere Ehre, zu diesem Huldigungskuße zugelassen zu werden, vgl. Is. 49, 23. und dazu Gesenius Thl. II. S. 134 f.); Micha 7, 17. Ps. 72, 9. Auf ähnliche Weise bezeugte man auch andern Vorushmen (vgl von den Persern Nenoph. Agesil. 5, 4.) und überhaupt Leuten, die man ehren, denen man schmeicheln wollte (2 Sam. 15, 5. Spr. 27, 6. Sir. 29, 5.), seine Hochadytung, indem man sie auf die Hand oder die Füße küßte (Luk. 7, 38.).

Bgl. einige ältere, hieher bezügliche Monographieen in Ugolini, thesaur. vol. XXX. und Winer im NWB. Rüetschi.

Ruß, f. Friedensfuß.

Kyrie eleison. Die Bitte zum Herrn um Erbarmung in Bj. 51. ελέησον με, ο θεός, Pj. 123, 3. ελέησον ήμας χύριε (LXX) und an andern Orten tes A. T., welche im R. T. 3. B. Matth. 9, 27; 15, 22; 20, 30. Mark. 10, 47. an Jesus, ben Sohn Davids gerichtet wird, wurde in der griechischen Kirche von der frühesten Zeit her eine stehende Formel im allgemeinen Kirchengebete. Die Const. apost. verordnen (VIII, 6), daß nach jeder einzelnen, vom Diakon gesprochenen Bitte der Litanei Die Laien, vornehmlich aber die Kinder mit zoge edengov respondiren sollen. Bur Zeit des Basilius t. Gr. war es, wie Luther in den formulae missae anführt, bereits in usu totius populi publico und so wird dasselbe noch immer in den orientalischen Kirchen vom Chore griechisch gesungen, von den Laien in der Landessprache unzählige Mal wiederholt. ver römischen Kirche soll Pabst Sylvester I. (314--335) ben Gebrauch ber griechischen Worte eingeführt haben, jedenfalls murde die Sitte zur Zeit des unter Felix IV. zu Baison im Jahr 529 abgehaltenen Concils lant dem dritten Kanon besselben überall im Albendlande berbachtet. Es wurde übrigens in dieser Kirche das Christe eleison hinzugefügt und dem dreifachen Rufe Kyrie — Christe — Kyrie eleison die Beziehung auf die Trinität gegeben. So wurde es nun and von der Litanei abgelöst und zu einem selbständigen Stück in der Liturgie erhoben. Seinen Ort fand es im Meggoftesdienste nad bem Introitus, bem furzen, auf bas Sündenbekenntniß folgenden Gebete. Geistliche intonirt es und in ben Kirchen, wo Minfit ift, singt es ber Sangercher mit Orchefterbegleitung fort, womit die musikalische Messe beginnt.

Nach der alten römischen Kirdyenordnung sang der Chor es solange fort, dis ter Pabst das Zeichen zum Aushören gab, auch in den andern abendländischen Kirchen sollte nur immer ebenso oft Christe eleison als Kyrie eleison gesungen werden. Der Pabst Sergins verordnete in seinem Testament (910), daß die Priester der von ihm begabten Kirche täglich für das Heit seiner Seele hundert Kyrie und hundert Christe eleison singen sollten. Bei den Wallsahrten pslegte ebensalls das Bolt hundert Kyrie, hundert Christe und wieder hundert Kyrie eleison zu singen nud nach einer Pause wieder zu singen. Für die Messe dagegen wurden von oder bald nach Gregor d. Gr. drei Kyrie, drei Christe und drei Kyrie sestions von oder bald nach Gregor d. Gr. drei Kyrie, drei Christe und drei Kyrie sestionsten von oder bald nach Gregor d. Gr. drei Kyrie, drei Christe und drei Kyrie sestionsten von oder bald nach Gregor d. Gr. drei Kyrie, drei Christe und drei Kyrie sestionsten von oder bald nach Gregor d. Gr. drei Kyrie, drei Christe und drei Kyrie sestionsten würde. Nach älterer mustischer Auslegung sollte durch den neunmaligen Hilserns auf die neun Sünden hingestentet werden: Erbsünde, läßliche Sünde, Todsünde; Sünde in Gedanken, Worten und Werten; Schwachheits, Unwissenheits und BosheitssSünde. (Martin in Aschbachs Kirschenleriken unter dem Art.)

Luther sagt 1523: qui Kyrieleison addiderunt, et ipsi placent und setzt es als einen sast guten und ans ber Schrift gezogenen Gesang als zweites Stück nach bem

Introitus. In ter teutschen Messe von 1526 sagt er: "Zum Ansaug singen wir ein geistliches Lieb, darauf Kirie Eleisen im selben Tou, dreimal und nicht neuumal." In der Wittend. K.D. v. 1533 wird übrigens neben dem "rechten Kyrie" zu Zeiten, besonders auf die Feste "ein anderes neummal" zugelassen. Brenz in der Hallischen K.D. von 1526 will das gewehnte Kyrie beibehalten und dabei "von der ganzen Kirch gestniet" wissen, "dieweil es ein ernstlich diemutig gebet ist." — Ienem variis melodiis pro diversis temporidus entsprechend gibt das Wittenberger Kirchengesanghuch vom Jahre 1573 und Lossius in seiner Psalmodia 1579 in besonderer Gesangsweise das Kyrie dominicale für die gewöhnlichen Sonntage, das Kyrie apostolieum für die Aposteltage und das Kyrie angelieum sür die Marientage und das Michaelissest. Lant der Artikel der Ceremonien und Kirchenordnung im Herzegthum Preußen 1525 (Richter I. S. 29. 30.) wurde dort das Kyrie "in drei Zungen," griechisch, lateinisch und dentsch gesunsgen, "dieweil es dreimal gesungen wird."

In der letzten Hälfte bes Mittelalters verwandte man großen Fleiß auf Erweiterungen des Kyrie. Alt, der driftl. Enlins, 2. Aufl. S. 493 führt aus einem römiiden Missale vom Jahre 1631 ein solches für hohe Feste bestimmtes Kyrie an, in weldem das Bekenntniß von Bater, Sohn und Geist je breimal in seine einzelne Pradifate entfaltet ist. Die lutherische Kirche nahm biese mittelalterlichen Kirchenlieder, wo es noth that, in evangelischer Reinigung in ihre "schönen Gottestienste" herüber und versuchte sich zugleich in eigenen ähnlichen Erweiterungen. Das Römische ist burchans in die beutsche Bolksthümlichkeit umgewandelt und bas Kyrie eleison selbst öfter in bas bentsche Erbarm bich unfer umgesetzt, als beibehalten, obschon bas "Aprieleis" seit Jahr= hunderten in die deutsche Sprache selber eingebürgert war, da dem armen Bolk ja von Unfang kein anderer Untheil an dem Gefang der Kirche vergönnt war, und es sich bis in's 12. Jahrh. auf bas Rufen ber Worte Kyrie, Chrifte eleison beschräufen mußte, während die lateinischen Hymnen und Pfalmen den Chören der Geistlichen gehörten. Das Aprieleison mußte bei diesem ewigen Wiederholen bald in unverständlichen Inbel oder Festschrei ausarten, wofür die frühe vorkommenden Formen Aprieleis und Aprieles zeu-Eben baher aber suchte man schon zu Ende des 9. Jahrh. diese verworrenen Töne für Volksseierlichkeiten und hohe Feste mit geistlichen bentschen Worten zu bekleiden und zu beseelen. Der Refrain Kyricleison blieb und baher wurden zunächst tiese bloß für ben religiösen Volksgesang bestimmten, bernach alle beutsche geistlichen Lieber, auch die diesen Refrain nicht hatten, "Leisen" genannt. Also mar bas einfache Aprie eleison der Anfang des ganzen dentschen Kirchenliedes. Uns ihm entwickelte sich der deutsche geistliche Volks- und aus diesem der deutsche Kirchengesang. Erst mit ber burch die Krenzzüge auflebenden religiösen Stimmung im 12. Jahrh. aber hatte und befriedigte bas Bolt ein tieferes und allgemeineres Bedürfniß nach freiem, selbsteigenem Ausdruck seiner religösen Gefühle neben und anger bem römischen Kirchendienste. Bei Airdweihen, Bittgängen, Beiligen-Tagen, politischen und Naturfesten murbe im Freien vom versammelten Volke bas erweiterte Kyrie gefingen in ber beutschen Zunge: "Christ uns genade, Aprie eleison, Die Beiligen alle helfen und." Ein beutscher Schlachtgefang beginnt "Christ der Du geboren bist" und gegen die Mitte des Jahrhunderts entsteht das dentsche Ofterlied, — das nosterlich Matutin" — "Christus ist uferstanden von des Todes Banden des sollen wir alle fro sein, Gott will unser Trost sein Kyrie eleison"; welche Leise noch im 13. Jahrh. selbst in Kirchen vom Volke gesungen und im 15. Jahrh. in die lateinische Agende als ein Bestandtheil der Liturgie aufgenommen, im 16. Jahrh. endlich durch Luthers Ueberarbeitung ein schönstes Ofterlied auch der evangelischen Christenheit geworden ift. Dieses, und wie dann burch den Minnegesang, burch bie weltliche Dichtkunft auch immer mehr religiöfe Bolkslieder für Wallfahrten, Schlachten u. f. w. mit dem Refrain Kyrie eleison hinzukommen, siehe in der "Geschichte des Kirchenlieds S. Merz. und Kirchengesangs" von E. E. Krch, 2. Aufl. S. 58 ff.

 $\mathfrak{L}$ .

Labadie und die Labadisten. Jean de la Badie ober de Labadie, geb. ten 13. Febr. 1610 zu Bourg in Guhenne in Sübfrankreich, gest. an seinem Geburtstage 1674 in Altona in Holstein, war ein Resormator tes christlichen Lebens in der französsischerenirten Kirche in Frankreich, der Schweiz, den Riederlanden und Niederdeutschland und der Stifter einer besonderen nach ihm genannten separatistischen Gemeinde in Amsterdam, Hersord, Altona und Wiewert in Friesland, welche auch noch nach seinem Tode dis 1732 geblüht oder bestanden hat. Er ist durch seinen persönlichen Einsluß wie durch seine zahlreichen Schristen ein Borläuser Speners und ein Urheber des Lasbadisnus oder des Pietisnus, d. h. des ernstlichen Christenthums in Deutschland geworden und hat so auf die Entwickelung und Förderung des christichen Lebens in der deutschen Eurschen Eurscheichen Einschland geworden und hat so auf die Entwickelung und Förderung des christichen Lebens in der deutschen Eurschland Kirche entschein eingewirft.

Lababie stammte aus einer abetigen aristofratisch parlamentarischen Familie; er war ein feuriger Sütfranzose, angerlich von kleiner Gestalt und schwächlicher Gesundheit, innerlich voll Geist und leben und ein Beherrscher ber Geister. Nach damaliger allgemeiner Sitte ward er an einer Jesuitenschule erzogen, in welcher ber empfängliche Anabe und Jüngling aufangs volle Befriedigung feines tiefen religiösen Bedürfnisses und seiner sehr lebhaften Phantasie fant. Ans eigener leberzengung und wider ben Willen seiner Eltern schloß er sich gang an ben Jesuitenorden an, welcher bamals in Frankreich in hoher Blüthe stand und die frommeren Katholiken um sich gesammelt hatte. Labadie studirte seit 1626 sehr eifrig Philosophie und Theologie und las besonders fleißig die (lateinische) Bibel und die Menftiter: Angustinus und Bernhart. Aber schon bamals erschien ihm die erste apostolische Gemeinde als das Muster, nach welchem die verdorbene Lirche resormirt werden musse. Schon frühe trat er mit dem besten Erfolge als Schriftsteller und besonders als Natechet und Prediger auf, wozu er gang außer= ordentlich begabt war. "Er war ber größte und wahrhaftigste Prediger seiner Zeit, ein unvergleichlicher Mann und von Niemand an Pietät und Erndition übertroffen." Sein tiefer sittlicher Ernst und sein christliches Bedürfniß tonnte sich aber nicht auf die Dauer bei den laxen und übertünchten Gesulten beruhigen; daher ging er zuerst (1639) von ihnen zu ihren Gegnern, den Batern bes Dratorium, Diesen Trägern ber wiedergefintenen Rirchenlehre, und bann zu ben Sansenisten über, Diesen in ber Lehre gang reformirten und nur in der Berfassung und im Enttus gut und streng katholischen Angustis nianern. St. Cyran, der wissenschaftliche Träger und Märtyrer bes alten Jansenismus, gewann 1643 entscheidenben Ginfluß auf Labadie, welcher seit 1640 Kanonikus in Amiens in der Picardie geworden war und dort, wo er vielleicht zuerst mit den englischen oder niederländischen Reformirten in Berührung gekommen, seit 1644 wirklich eine Reformation ber verdorbenen Rirde nad, bem Mufter ber alten Rirde und namentlich nach ber ersten apostolischen Gemeinde zu Gernsalem begann. Er sammelte nämlich — nuerhörter Weise! — Die wahrhaft erweckten und bekehrten Seelen unter ber Form einer Brüterschaft ober Sobalität zu einer befonderen und geschlossenen Gemeinde (ecclesiola in ecclesia), mit welcher er tas heilige Abend= mahl besonders und unter beiderlei Gestalt seierte. Zwei Mal in der Woche fanden nach Art ber Jansenisten im Port Royal gemeinsame Schriftbetrachtungen (Conferenzen, Conventifel, exercitia pietatis) Statt, bei benen jeder Die Bibel in ber Hand und bas Recht mitzusprechen hatte. Diese Menerungen erregten mehr Aufsehen, als bem Cardinal Mazarin für die Ruhe in Staat und Kirdje lieb war, der ihn daher 1646 nach Guyenne als Prediger und Aufseher des Tertiarierordens sandte. Auf dieser Reise las Labadie zum ersten Male Calvin's Institution mit beren Glanbensinhalt er sich einstimmig fant, während er and noch eben so einverstanden blieb mit den besonderen Einrichtungen

Labadie 151

ber katholischen Kirche, ber Berehrung bes h. Abendmahles und bes Priefterstandes, dem Beichtvaterverhältniffe, ber Gluth ber Andacht und ber Weltentsagung, Die er bei ben Reformirten vermiste. Erst die unaufhörlichen Berjolgungen der ihn nun tödtlich haffenden Jesuiten und der Anblick des reformirten Gemeindelebens brachten ihn 1650 311 Montauban zum Uebertritte zur reformirten Kirche, deren Prediger Gariffoles erflärte: "Er glaube nicht, daß feit Calvin und ben ersten Reformatoren folch' ein Mann zur Gemeinschaft seiner Kirche übergetreten sen." Labadie brachte aber seinen reforma= torischen Trieb aus seiner bisherigen firchlichen Gemeinschaft in die neue mit hinüber und eiferte baher, als außerordentlicher Prediger in Montanban angestellt, für Wieder= herstellung der alten Sittenstrenge sowohl in seiner Gemeinde als bei den sittlich sehr verderbten Studenten. Deshalb gab er auch 1658, nachtem er 1657 von dem Bischof und den Mönchen verdrängt worden mar, in dem bamals gang reformirten, aber auch sehr weltlichen Drange an der Rhone die treffliche discipline des églises réformées de France neu heraus, mußte aber auch von dort bald wieder fort, als Ludwig XIV. die Stadt bedrängte. Er begab fich nun 1659 auf die Reise nach London, wohin er als Unterwegs aber hielt Brediger der frangösischeresormirten Gemeinde berufen worden. man ihn in Genf, gerade so wie 123 Jahre vor ihm Calvin, fest, und machte ihn zum außerordentlichen Prediger, als welcher er mit dem größten Erfolge für Wieder= herstellung ber alten, bort so sehr entwichenen und verweltlichten Frömmigkeit und Zucht wirfte. In diesem auch damals noch gesegneten, wenn auch kaum mehr als das alte Genf erkennbaren Mittelpunkte des driftlichen Lebens für Frankreich, Italien, Deutsch= land und die Schweiz sammelte sich alsbald ein Kreis auserlesener Jünglinge um ihn, welche seine ergreifenden Predigten mit Begierde hörten, und an seinen Hausandachten (Conferenzen) zu ihrem großen Segen Theil nahmen. Zu ihnen gehörten seine nach= herigen Mitarbeiter: Pierre Yvon aus Montanban (1646—1707), Pierre Dulignon und Frangois Mennret, und die Deutschen Theodor Unterenk (1635—1693), Fr. Spanheim und ber ihn sehr liebende Ph. Jak. Spener (1635-1705), welche bas in Genf von Labadie Empfangene später nach Dentschland verpflanzten. Labadic's Ruf und seine zahlreichen erbaulichen und innig gottseligen (nusstischen) Schriften murben besonders auch durch Vermittelung des Gottschalt von Schürmann in den Niederlanden ausgebrei= tet und machten namentlich den Kreis von ernsten Christen in Utrecht, G. Voetins, 3. v. Lodenstein und Anna Maria von Schürmann (f. die Art.), auf Labadie als auf einen erwünschten und nothwendigen Reformator des driftlichen Lebens für das in arge Welt= lichkeit und Ueppigkeit verfallene niederländische reformirte Christenthum aufmerkfam. Auf ihr Betreiben ward daher Labadie 1666 zum Prediger der wallonisch=reformirten Gemeinde in Middelburg berufen. Vorher und unterwegs schloß er mit seinen genann= ten drei französischen Freunden einen (geheimen) Bund vor dem Herrn, zuerst an der eigenen Heiligung in der Rachfolge Chrifti und in der Selbstverläugnung — bis zu völliger Gütergemeinschaft? — und bann auch an ter Reformation Anderer zu arbei-In biefem engen Bunde der vier driftlichen Freunde war der Keim zu ihrer nachherigen Separation enthalten, so wenig sie selber dies auch noch ahnen mochten. Denn damals beseelte Labadie, - den alten katholischen Priester - noch die Hoffnung einer Reformation ber Kirche burch das Amt, burch den Bastorat, wie er auch zeit= lebens eine priesterliche Oberherrschaft in seiner Gemeinde ausgeübt hat. Ueber Utrecht in Middelburg augekommen, setzte er seine Genfer Hausandachten und Versammlungen mit großem Segen fort, gewann die berühmte und treffliche Unna Maria von Schurmann (1607—1678) schnell und auf immer für sich, führte die gänzlich erschlaffte Kirchenzucht wieder ein und erzeugte wirklich eine große Erweckung in seiner Gemeinde und in dem ganzen Lande. Damals (1668) gab er seine wichtige Schrift über die Prophezei oder die prophetische lebung heraus, worin er das Recht und die Pflicht der Prediger, vor und mit der Gemeinde Schriftbetrachtungen oder Conferenzen zu halten, in überzeugender Weise aus der heiligen Schrift und den reformirten Kirchenordnungen

152 Labadie

nachwies, und zugleich ren Hergang in tiesen Bersammlungen voer Conventiseln und Stunden ganz so beschrieb, wie sie Unterent 1665 in Mülheim und Spener 1670 in Franksurt, ter tiese Schrift 1677 in's Dentsche übersetzte, in Dentschland eingeführt haben. Anch gab er tamals zum Gebrauch für tie Hausandacht seiner Gemeinde sein berühmstes Manuel de piete, das schöne und innige, schon 1687 in's Deutsche und tann wieder 1726 von G. Tersteegen übersetzte Handbücklein ter Gettseligkeit heraus, welcher letztere in der Berrede von Labarie rühmte, "taß die Seele tieses sonverlichen und getreuen Dieners Gettes von der himmlischen Wahrheit dergestalt durchdrungen, durch ihr Licht se erleuchtet und mit Eiser sür die Herrlichkeit Iesu Christi und das Heil der Seelen dermaßen erfüllt gewesen sen, daß es tein Wunder sen, daß selche erbauliche und heilssame Lehren in seinen Büchern zu sinden sunder sen, daß ein sehr begabter innig resississer Dichter bewies sich kamals Labadie, woven Tersteegen auch im Anhange einige Proben mitgetheilt hat.

Mitten in Diefer schönen und gesegneten Wirtsamkeit als geseierter Prediger, ernster Scelenbirte und erbaulicher Schriftsteller wart Labadie rurch jeinen Uebermuth und Eigensinn gehemmt und in eine Bahn geleitet, welche ihn allmählich auf ten fleinen Breis weniger aber teste eifrigeren Unhänger und einer besonderen separatistischen und sektirischen Gemeinde beschränfte. Mit Unrecht verweigerte er scheinbar wegen unerheblicher Kleinig= keiten die Unterschrift vor belgischen Consession und benahm sich überhanpt eigenwillig und rechthaberisch gegen seine vielleicht sehr verweltlichte mallonische Classe und Synode. And band er sich nicht — wie damals noch in der reformirten Kirche allgemein üblich war - an die vorgeschriebenen liturgischen Gebete, sondern hielt an deren Statt freie, innerlich gefalbtere Gebete. Rachtem er eine rationalistische Schrift seines Gegners von Wolzegen: de interprete scripturae mit Recht als unrechtglänbig bei ber Synobe ange flagt, die Smote in ihrer Mehrheit aber ihm und seinem Presbyterium Unrecht gegeben hatte, verweigerte er tiefem Beichlusse vurch Abkundigung von der Kanzel sich gn unterwerfen, und wart beshalb mit seinem Presbyterium juspentirt. Da seierte er 1668 in arger Berblendung mit seinen zahlreichen fanatisirten Anhängern vor dem gewöhnlichen Gottestienste in der Kirche ein besonderes Abendmahl, womit die Spaltung und die Gründung einer besonderen (lababistischen) Gemeinde begonnen war. Er wurde unn natürlicher Weise abgesetzt und ihm und seinen Anbängern die Kanzel untersagt, wogegen er nun zuerst in tem nahen Städtchen Beere und tann in tem großen Um= sterdam den Versuch machte, nach Art der Donatisten und aller Separatisten, eine voll= kommene reine Gemeinde aus lanter Wiedergebornen zu gründen und zu erhalten, wie er es ichen 1668 als jeinen Grundfatz ausgesprochen hatte: "Es genügt nicht, bag eine Gemeinte eter ihre Glieber ängerlich ten Glauben bekennen, um eine Gemeinte ober eine Gemeinde der Glänbigen genannt werden zu können; auch nicht, daß eine fichtbare Gemeinte einige mahrhaft Gläubige bat; es gehört bazu, bag bie gange Gemeinte als Ganges ihre Wahrheit beweist burch ftarke und offenbare lebung ter Frommig= feit, ber Beiligung, bes Absterbens ber Welt und ber Günde und im Allgemeinen aller Tugenden und guten Werke, daß sie einen wahren Glauben hat und wirklich glänbig ift." Labadie und seine Anhänger bestritten ber bestehenden versallenen Lirche und ihren Organen bas Recht, sie zu strafen und auszuschließen, nanuten sie baher in ihrem auerkannt jämmerlichen verderbten und unchristlichen Zustande nur eine unwahre, falsche und heuchlerische Scheinkirche und hielten tagegen ihre Gemeinde, Die sie "eine evangelische Airche" nannten, als wahrhaft ausgeschieden aus der Welt und aus Babel, und darum and würdig des von ihnen mit Ungeduld ersehnten tausendjährigen Reiches. Gemeinde mußte aber um ihres eigenen Bestehens willen erwarten und erwirken, baf unn auch wirklich alle wahrhaft Gläubigen ber ganzen niederländischen Kirche sich von der alten zu Babel gewordenen Kirche trennten und an sie anschlößen; sie mußte baher prosellytensüchtige Werbereisen machen lassen, wie bies in gleicher Weise zu ihrer Beit die Herrnhuter und Methodisten, die Baptisten und die Irvingianer gethan haben.

Lapadie 153

Aber außer ber Schürmann und einigen jungen, reichen und vornehmen Fränleins (von Sommelsbut) schloßen sich nur wenige bebentenbe Manner, wornnter ber Altbürgermeister Conrad von Benningen (Reig, Hift. ber Wiedergeb. IV. 121-138) und Die beiben Canbibaten ober Prediger Heinrich und Beter Schlüter aus Wefel, an fie an, während allerdings ihre erbanlichen Versammlungen weit zahlreicher besucht wurden und Die Amsterdamer Prediger sich barüber beflagen mußten, "bag Die Labadiften Die besten Christen und die gottseligsten Berzen gewähnen und die großen Gemeinden von ihren Perlen entblößt würden." Da verbet ber Magistrat jedem Answärtigen ben Besuch ber Hausandachten Labadie's und nöthigte taburch bie Gemeinde, sich nach einem andern auswärtigen Ashl umzusehen. Die in Amsterdam für immer mit ihr verbundene Schürmann erwirkte ihr bies bei ber Pfalzgräfin Stifabeth, Abtiffin in Berford (f. t. Art.), welche baber 1670 bie gange ans etwa fünfzig Personen und fünf Bastoren und Predigern bestehende Gesellschaft unter dem Borwante, daß sie eine geistliche klosterartige Stiftung beabsichtigten, zu sich einlud. Die Gemeinde behauptete gwar auf Grund ber 1669 von Labadie aufgesetzten Protestation de bonne soi, de pure et saine doctrine réformée et de générale orthodoxie und der von allen fünf Theologen und der Schürmann in Hersert 1671 unterzeichneten Brieve déclaration de nos sentimens touchant l'église en général et en particulier (frangisisch und einigermaßen erweitert bentsch, Detmold 1671) gang rechtglänbig zu fenn, war es aber feineswegs; ihr geheimer Gemeinschaftsgrund mar eben die separatistische Trennung von ben andern öffentlichen Gemeinden besselben Bekenntuisses, eine für sich reine, würdige und heilige Gemeinde zu bilten mit besonderer (hierarchischer) Kirchengucht. Gie führte eine gemein fame Sanshaltung, hatte baher auch communistische Gütergemeinschaft unter sich eingeführt und forberte sie als Beweis bes wahren und lebendigen Glaubens. Während Labadie und Andere nur heimlich verheirathet waren, verwarfen sie manichäisch die Che ter Ungläubigen als sündlich und hielten nur die Che ber Beiligen für heilig, recht und erlanbt und beren schmerzlos geborene Rinder für heilige Gemeindeglieder, welche aber barum and nicht mehr ben Eltern, fondern tem Herrn, t. h. feiner Gemeinde angehörten und von ihr und in ihr erzogen werden mußten. Roch in Herford fam die in der Gemeinde herrschende Begeisterung und Schwärmerei zu einem heftigen Ausbruch, indem nad einem gemeinsamen Liebesmahle eine allgemeine Erwechung (resurrectio nach Jansenistischem Ausbrucke), ein "driftliches Jaudzen," Springen, Tanzen und Küffen ent stant, worauf bann anch gemeinsame Abendmahlsseier und öffentliche Predigt begann.

Dieses Anftreten einer neuen und fremden Gemeinde, die sogar in dem burch seine Religionsfreiheit so berühmten Holland nicht gebuldet worden war, mitten in Dentschand und in der deutschen evangelischen Kirche erregte ungeheures Aufsehen und großes Mistranen. Bergeblich versuchten Die reformirten Fürsten, Die fromme Pfalzgräfin, ber Statthalter Morits von Dranien und der große Kurfürst Friedrich Withelm von Branbenburg als Schutzherr ber Abtei bie verfolgte Gemeinde zu schützen. Auf Beschwerde bes feindseligen Herforder Rathes befahl bas Reichstammergericht zu Spener 1671 unter Berufung auf die Mandate wider bie Wiedertäufer und ben nur brei Religionen bulbenden Westphälischen Trieden ber Fürstin bie Ausweisung ber fünf Prediger nals Gettirer, Wiedertäufer und Quafer, weil burch ihren Aufenthalt im Reiche große Weiterung, Aufruhr, Empörung und Blutvergießen entstehen möchte, auch bas Zusammenwohnen beider Geschlechter unter Ginem Dache der Chrbarkeit, gemeinem Besten, Rutz und Wohlfahrt, auch allem Rechte zuwider sey." Während bie Fürstin noch Beistand wider dieses Mandat in Berlin suchte, und ber Amfürst eine genaue Untersuchung ber ganzen Geschichte angeordnet hatte — welcher wir besonders viel Anfschluß verdanken wanderte die Gemeinde freiwillig 1672 nach der religiösen Freistadt Altona ans, wo sie Ruhe und Gedeihen fand, sich aber von der dortigen französisch= und hollandisch=refor= mirten Gemeinde streng gesondert hielt. Hier schrieb die 65jährige Schürmann 1673 in seliger Stimmung ihre und ber Gemeinde Geschichte und Bertheidigung in dem unüber154 Labadie

trefflichen Büchlein Eucleria, dessen zweiten Theil sie 1678 vollendete. Labadie bezeugte gleichzeitig in seinem Testamente seinen driftlichen Glauben und sein Festhalten an seiner besonderen Gemeinde und starb 1674, seine Gemeinde seinen Freunden Juon, Duslignon und der Schürmann anwertrauend.

Die Lababistische Gemeinde, oder wie sie sich selber nannte, "die von der Welt abgeschiedene und gegenwärtig zu Wiewert in Friesland versammelte reformirte Gemeinde," fehrte bald barauf, von dem zwischen Dänemark und Schweden ausbrechenden Kriege geängstigt und von den drei Erbinnen von Sommelsdut in den Besitz des schönen Schlosses Waltha ober Thetinga bei Wiewert in Westfriesland gesetzt, drei Mal stärker als sie ansgezogen war, nämlich 162 Scelen zählend, nach den Riederlanden zurud, und konnte nun auf bem einsamen ihr mit ber Umgegend gehörenden Schlosse zu Wiewert eine von der Welt und der Kirche auch äußerlich ganz abgesonderte Kolonie ober Gemeinde gründen, gang wie fünfzig Jahre später die Brüdergemeinde, welche über= haupt mit den Labadisten so angerordentlich viele Achnlichkeit hat. Die bereits beste= hende communistische Gütergemeinschaft ward hier zu einer socialistischen erweitert. Alle trugen dieselbe höchst einfache Kleidung ohne überflüssigen Schmuck, sie speisten gemeinjam, jedoch an drei unterschiedenen Tischen, des Vorstandes, der Hansgenossen und der Fremden, auch die Familien, welche eine besondere Wohnung für sich erhalten hatten, und alle ninften als Zeugniß bes gemeinsamen Eigenthums ihre Thüren offen halten. Die Rolonie bezahlte ihre Stenern gemeinsam und nährte sich besonders von grober Tuch= weberei (noch jetzt in Holland Labadistenzeng genannt) Seifensiederei und Gisenfabrika= tion, zehrte aber immermehr ein. Bergebens versuchte die friesische Synode sie zu bannen und die weltliche Obrigkeit zu ihrer Verfolgung zu bewegen; eine von dieser angeordnete Untersuchungs - Commission, zu welcher der fromme Hermann Witsins gehörte, sprach sich günstig für die Gemeinde ans, nachdem Ivon sie vertheidigt hatte. Wirtlich erlebte die Gemeinde in dieser Zeit (von 1675 — 1690) ihre höchste Blüthe und erhielt nun aus ganz Niederland und vom Niederrhein und aus Offfriesland ftarfen Zuzug; anfier den schon Genannten traten noch sieben andere Theologen mit vielen Unhängern und der berühmte Arzt Heinrich v. Deventer auf fürzere oder längere Zeit zu ihnen, und außerdem hatten sie auch unter ben ernsten Christen eine weit ausge= dehnte Diaspora von besuchenden und besuchten Freunden. Ihre Berfassung war aristofratisch-hierarchisch; auch die vornehmen Frommen gehörten mit zum Vorstande und ins= besondere war der Einfluß der Schürmann sehr groß. Faktisch lag jedoch die Herrschaft über die Gemeinde ganz in Pvou's Händen, der sie mit eiserner Schärfe und Schroffheit ausübte. In der Lehre sah die Gemeinde von allen dogmatischen Streitigkeiten ent= schieden ab, stellte daher auch kein neues Bekenntniß auf und verlangte als eine ächt evangelische Unionsgemeinde nur Herzensbekenntniß zu Christo als dem Herrn und Bei-Alls erste und nothwendigste Tugend galt unbedingter Gehorsam, willenlose Un= terwürsigkeit und Brechung bes Gigenwillens. "Der Kopf muß ab," war sprüchwört= lich. Der Gottesvienst — theils in frangösischer, theils in hollandischer Sprache gehal= ten — war höchst einfach und wurde von den sprechenden Brüdern oder Lehrern gehal= ten, während in breierlei Sprachen, aber nach berselben Melodie gesungen murbe. Wäh= rend des Gottesdienstes und selbst Sonntags durften die Frauen nach Belieben stricken und nähen; überhaupt huldigte die Gemeinde in der Sonntagsfeier gauz den freien Un= sichten von Coccejus gegen Boetins, wie nach ihr auch die Brüdergemeinde. Die Kin= bertaufe war nicht geboten und baber nicht fiblich; auch bas h. Abendmahl wurde, weil man sich nicht würdig und geschickt zu demselben hielt, nur sehr selten, seit 1670 über= hanpt nur fünf Mal und seit 1703 schon lange nicht mehr gefeiert.

Gerade zur Zeit ihrer höchsten Blüthe 1680 erhielt die Gemeinde durch den Gonverneur von Sommelsdyf die Anssorderung zur Anlegung einer Colonie zur Bekehrung der Indianer in Surinam; mit frendigem schwärmerischem Eiser ging die ganze Gemeinde darauf ein und sandte ihren Prediger Hesenaer mit Labadie's Wittwe, einer geboLapan 155

renen von Sommelsbyf, und vielen andern Gliedern borthin ab, wo fie tief in ter Einsamkeit eine Plantage ober Rolonie Providence anlegte — Die aber bald (1688) ben Schwierigkeiten tes Klima's, ter Wildniß und ber entflohenen Buschneger unterlag. Dennoch unternahm die Gemeinde einen zweiten Kolonisationsversuch zu Renböhmen am Hudsonfluß in New-Port, wohin P. Schlüter ging und wo er noch 1703 - aber nicht mit Missionsarbeit beschäftigt - lebte. Unterbessen hatte bie bis auf 300-400 angewachsene Muttergenteinde burch die 1692 nothwendig gewordene Anfhebung ber Gütergemeinschaft, bei welcher jeder ein Biertel seines Gingeschoffenen einbufte, einen großen Stoß erlitten, von dem sie sich nicht wieder erholte; in Wiewert blieb mit ?)von unr ein gar schwacher Reft, ber. 1703 kanm noch aus breißig Personen bestand; 1732 verließ ihr letzter Sprecher Comrad Bosmann, ein Freund und Correspondent Tersteegens, Wiewert, und bie bortige Gemeinde löste sich gänzlich auf. Ihre seit 1692 überallhin zerstreuten Glieder wurden aber nur besto mehr ein theils würzendes, theils zersetzendes Salz an ihrem neuen Wohnort, und Männer, wie Unterent, Reander, Lampe und Andere können als Labadisten in der resormirten Kirche angesehen werden. Ueberhaupt vertankte zunächst die resormirte Kirche und bann auch die erangelisch-lutherische den Lababisten größern Ernst im driftlichen Leben und in ber firchlichen Bucht. Conventifel, Katechifationen, Bibelftunden und die gange Berfaffung und Art ber Brüdergemeinde, beren Stifter Zinzendorf eben fo wie Spener fehr günftig über Die Labadiften geurtheilt hat, sind die heilsamen, Separatismus und Rirchen- und Abendmahls-Meidung die bitteren Früchte bes Labatismus, welcher hier aus bem Grunde etwas ausführlich behandelt worren ift, weil bieje ganze so bebentente Erscheinung bes driftlichen lebens bisher zu geringe Beachtung erfahren hat. (Borstehentes gang nach tem britten Buche tes zweiten Bautes meiner Geschichte tes driftlichen lebens in ber rh. westph. ev. Rirche (Cobl. 1852 S. 181—273), wo auch Die gablreichen Snellen einzeln aufgeführt fünd, zu benen nur noch hinzukommen: ber — auch bas Glaubensbekenntniß Lababie's und ber Ge meinte enthaltente - Antilabatie von A. Pauli und 3. Hund [Samm 1671. 4.], M. L. G. Engelichall: Nichtige Vorurtheile ter heutigen Welt (L. 1716. C. 652-682), und die eigentlich nur in Beziehung auf die Schürmann neues enthaltende Lebensbeschreibung: A. M. v. Schurman door Dr. Schotel, Hertogenb. 1853, nut J. de Labadie: Abregé du christianisme, reutsch: Kurzer Begriff tes w. Christth. Fr. 1724. M. Goebel.

Laban (135 Beißer, wie lateinisch Albinus), Sohn bes Bethuel (1 Mos. 28, 5.), Enfel Nahors (1 Moj. 29, 5.), tes Bruters Abrahams (1 Moj. 11, 26. 27.), Bruter ber Rebekka, Jsaaks Gattin (1 Mos. 24, 29.), ein aramäischer (1 Mos. 28, 2.; 31, 18. 23.) Heerbenbesitzer in Mesopotamien und zwar zu Haran (1 Mof. 28, 10.), bem griechischen Kaggar, lat. Charrae, nicht weit von Steffa, Blutsverwandter Abrahams und Dheim Jakobs. Die Berheirathung seiner Schwester Rebekka an Isaak zu Lebzeiten seines Baters war mit seiner Zustimmung vollzogen worden, 1 Mos. 24, 50. Nachrem Jakob burch eine List ben Erstgeburtssegen an sich gerissen und baburch ben töbtlichen Haß seines Bruters Cfan auf sich gezogen hatte (1 Moj. 27, 41.), floh er auf Geheiß feiner Mutter und mit Ginwilligung seines Baters zu Diesem Bermandten, zugleich mit ber Absicht bort nach bem Vorgang seines Vaters ein Weib zu nehmen. In Laban traf er aber einen Mann, der ihm an Lift nichts nachgab, und damit noch foniben Gigennutz verband. Hart war es, daß Laban seinen Nessen sieben Jahre um die schöne Rahel dienen ließ, ungerechte List, daß er bei der Hochzeit die ältere Tochter Lea unterschob, und durch abermaliges Dingen auf weitere sieben Jahre die Berheirathung seiner Töch= ter zu einem Gegenstand der Gewinnsucht machte, indem der auferlegte Dienst bei weitem die gewöhnliche Morgengabe überstieg. Jakob aber wußte sich in den sechs nachfolgenden Jahren durch Benützung seiner Schäferkünste zu helsen und erwarb sich trotz des zu verschiedenenmalen geänderten Lohnes (1 Mos. 31, 41.) ein so bedeutendes Vermögen, daß er ben Neid Labans und feiner Söhne auf sich zog, und sich genöthigt fah, heimlich zu entfliehen. Laban kanm davon unterrichtet, jagt ihm nach und holt ihn auf

Labarum 156

dem Gebirge Gitead ein (1 Moj. 31, 23.). Hier hätte es zu blutigen Auftritten kommen können, wenn nicht Safob von Gott beschützt ihm Achtung einzuflößen gewußt hätte. Un gegenseitigen Vorwürfen fehlte es zwar nicht, aber endlich erfolgte die Versühnung, und Laban ichiet friedlich, nachdem er mit Salob ein Bündniß geschloffen hatte, in welchem bem Jakob zur Pflicht gemacht wart, keine weiteren Frauen zu nehmen und bie Töchter Labans auf keine Weise zu brücken. Un ber Glanbwürdigkeit ber Geschichte hat man feinen Grund zu zweiseln, obgleich burch tiesetbe ein großartigeres Berhältniß hindurch= Sakob und Laban erscheinen hier zugleich als bliett, als man gewöhnlich annimmt. Führer von Bölkerschaften und größeren Horben, auch wird bas Gebirge Gilead als Grenze zweier Läntergebiete zu fassen seyn, Die sich auf ber einen Seite nach Mesopota= mien hin die Aramäer, nach Palästina hin die Hebräer vorbehielten, jo daß wir hier eine alte Grenzberichtigung zweier Bolksstämme in Die Familiensage verwoben finden.

Labans wird von da an nicht weiter geracht, so daß er und sein Hans von da an verschwindet. Db sich die Mahoriten zu einem eigenen Bölkerzweig entwickelten ober all= mählig unter ben übrigen Bölfern verschwanden, wissen wir nicht; um so gewisser aber tritt in Laban und ein Mann entgegen, ber ein Bild ber bamaligen Nomadenstämme uns barftellt, mit einem aus List und Habsucht zusammengesetzten Karakter, ber neben Sitteneinfalt und Biederkeit einhergeht.

Daß Laban ben einigen und wahren Gott fannte und verehrte, geht ans bem Schwur, 1 Moj. 31, 53., hervor, indem er seinen Gott ben Gott Abrahams, Nahors und ihrer Bäter neunt. Aber neben ber Verehrung besselben hielt er sich auch Hand= götter (חַרָבִּים) 1 Mof. 31, 19. 32. 35.). Daß er auf Diefelben einen Werth setzte, 'geht aus ber Frage (1 Mos. 31, 30.) herver. Auch Rabel scheint nicht vom Gögendienst frei gewesen zu senn ficher nahm sie biese Hausgötzen nicht mit, um etwa zu verhüten, bag ihr Bater fie befrage und burch fie bie Richtung erfahre, welche Sateb eingeschlagen hatte, fontern fie wollte tiefelben gewiß zur Berehrung haben und ten Segen durch sie von ihres Baters Hans auf tas ihrige um so sicherer überleiten. Allein hierin stant Laban nicht allein, wir finden tieselben Bögen, obgleich öftere ausgeschieden wie 1 Mief. 35, 2. 4, noch zu Davits Zeit unter ten Ifraeliten, 1 Cam. 19, 13. 16., wobei zu bemerken ift, baß es stets bas weibliche Geschlecht ift, welches ben größern Werth auf fie jett. Man hat baber geglaubt, bag man ihnen außer bem allgemeinen Segen, ben fie über bas Haus verbreiteten, noch besonderen Ginfluß auf bie Erzeugung ber Frucht= barfeit und somit bes Familiengliices zuschrieb. Wir bürfen also nicht glauben, bag ber Gottestienst im Baufe Labans bamals wesentlich von bem in ber Familie Isaals verschieden war, nur tag in tiefer bie Reinigung von allem Götzendienst fortgebende Aufgabe blieb, in jenem aber ber mahre Gottesbieuft burch bas Ueberhandnehmen ber Baihinger. Götzen allmälig untergieng.

Labarum ift ber Rame ber ältesten driftlichen Fahne. Man leitet bas Wort verschiedentlich und sehr unsicher ab, von daßeir, duign, dagroor, laboro u. a. m., und nimmt bald beite a furz (Pruventins), bald bas erstere lang (Althelm. de land. Virg.); auch schreibt Sozomenns λάβωρον, Chrusostomus λάβουρον. Es fommt als Benennung römischer Felozeichen schon zur Zeit ber Republik und ber früheren Kaiser auf Münzen vor, besonders auf folden, die fich auf Siege über Germanen, Sarmaten und Urmenien beziehen. Seine driftliche Bebentung befam bas Labarum burch Conftantin ben Großen, ber bas Krenzeszeichen auf bie Reichsfahne setzen und in Rom als owτήριον τροπαίον aufpflanzen lieft. Es galt jedenfalls von unn an, nach ber Stelle bes Εσзοιμετικό wohl schon stüher, als σημείον πολεμικόν των άλλων τιμιώτερον. wurde ben übrigen Feltzeichen voransgetragen, von dem driftlichen Beer als Wegenstand des Cultus behandelt und fünfzig tapferen Kriegern zur Bewachung anvertraut. Ensebins, ter im Leben Constantin's Die Verantassung bagu erzählt, wie nämlich berselbe bas in ber Bision ihm vor ber Schlacht gegen Lieinius verheißungsreich fund= gewortene Zeichen tes Arenges auf ein fostbares Labarum feten ließ, beschreibt tas lete Lachis 157

tere (II. c. 29.): es war ein langer Spieß, mit einem Querbalten versehen, in Gestalt des Kreuzes. An der oberen Spitze befand sich eine aus Gold und Edelsteinen gebildete Krone, und hieran bas Monogramm Chrifti, wie es ber Kaifer späterhin auch am Helm zu tragen pflegte. Un ber Duerstange hing ein seidenes Inch, so breit als lang, woranf das Bruftbild des Constantin und diejenigen seiner Söhne in Gold zu sehen. Nach Prudentius (in Symmach. I, 486) scheint das Bild Christi ten Rann der Fahnen fläche eingenommen zu haben. Nachdem Inlianns während seiner Regierung die alte Form des Labarum wiederhergestellt und sein eigenes Bild nehst den Bildern des Inpiter, Mars und Mereurius darauf hatte darstellen lassen, wurde später die constantinische Einrichtung von Valentinianus und Gratianus zurückgerufen. Das Labarum blieb bis zum Untergange bes abendländischen Kaiserthums, und man verwechselte überhanpt die Namen Labarum, Erur und Vexillum ecclesiasticum. Die jetigen Kirchenfahnen tragen noch die Grundform einer in's Krenz gestellten Lanze mit dem von dem Onerbalken herabhängenden gestickten oder bemalten Tuche, und bas berühmteste von allen Gemälden driftlicher Kunft, Raffaels Madonna del Sisto, war ohne Zweifel zu dieser Bestimmung ausgeführt und dazu gebrancht worden. Bgl. Augusti und Teuffel in der Real-Encyklopädie der class. Alterthumswissenschaft.

**LXX** Auxis, אבריש, LXX Auxis, Auxis, bei Joseph. (Antt. 9, 9. 3.) and Aúχεισα; der Rame einer kananitischen Königsstadt in der südlichen Riederung ("den Grün ben" Jos. 15, 33. 39.) bes Landes, beren König Japhia mit den Königen von Jernsalem, Hebron, Jarmuth und Eglon sich gegen Josua verbündet, von ihm bei Gibeon geschlagen und bei Makeda aufgehenkt wird, worauf Josua Die Stadt einnimmt und die Einwohner niederhaut (Jos. 10. u. 12, 11.). Bei der Bertheilung des Landes wird Lachis bem Stamme Inda zugetheilt (Jos. 15, 39.); nach ver Theilung des Neiches wird es von Rehabeam befestigt und verproviantirt (2 Chron. 11, 9.); in Lachis wird Amazia, der König von Juda, von Verschworenen ereilt und getödtet (2 Kön. 14, 19. 2 Chron. 25, 27.); Ladjis wird zur Strafe bafür, daß sie "der Tochter Zien der Aufang zur Sünde seh", gleiches Loos mit Samaria geweissagt (Mich. 1, 13.); daher benn Sanherib vor Lachis lagert, als er seine Drohungen gegen Hiskia schleudert (2 Mön. 18, 14. 17; 19, 8. 2 Chron. 32, 9. Jej. 36, 2; 37, 8.); Lachis und Ajeka find mit Berufalem selbst noch die letzten festen Städte, gegen welche Rebukadnezar streitet (Berent. 34, 7.); in Lachis lassen sich unter andern Bunkten außerhalb Jerusalems Kinder Inda nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft wieder nieder (Rehem. 11, 25. 30.). Die Lage der Stadt Lachis ist heutzutage noch nicht mit Gewißheit zu bestimmen: die obigen! Stellen weisen im Allgemeinen allerdings unzweifelhaft auf das zwischen der Philisterebene und bem Plateau des Gebirges Juda befindliche wellenförmige fruchtbare Hügelland, wobei besonders bezeichnend ist die Angabe nin den Gründen", die Aneinanderreihung von "Jar= muth, Lachis, Eglon", der Zug Josua's von Gibeon und Makeda auf Libna und "von Libna gen Lachis", "von Lachis gen Eglon", "von Eglon gen Hebron", endlich die Situation Sanheribs gegen Jernfalem einerseits und gegen Libna andererseits. Zu allen diefen Angaben stimmt die Lage des heutigen Um Latis إم لاقس, 3/4 Stunden westlich von Ajlan, dem unverkennbaren ehemaligen Eglon wohl, auffer daß die Nähe beider Orte gar zu groß erscheinen kann; tiefes Um Lafis fant Robinson auf ber Straße von Gaza nach Beit Jibrin (bem von ihm entbeckten alten Eleutheropolis) und Hebron links vom Weg auf einer runden Anhöhe mit altem Gemäner ans Marmorstücken und mit Disteln und Gesträuch überwachsen, an der Südseite einen verschütteten Brunnen mit Säulen (vgl. Ritters Erdf. 2. Ausg. 16. Th. S. 130 f.). Winers (Bibl. Realwörterh. Urt. Lachisch) Einwendung, daß die Schreibart von Um Latis mit dem hebr. לַבִּישׁ nicht übereinstimme, ist nicht zu rechtfertigen; über die einzige wirkliche Schwierigkeit aber, daß Euschins im Duomast. Die Stadt 7 römische Meilen südlich von Elentheropolis in den Landstrich Daromas setzt, während Um Lakis südwestl. und zweimal so weit entfernt liegt, wird man sich in keinem Fall eher beruhigen dürfen, bevor dieser Landstrick 158 Lactanting

von Reisenten untersucht und keine Spur eines andern Punktes mit entsprechenden Ramen entdeckt worden ist.

Bi. Bressel.

Lactantins. Lucins Coelins (nad) Andern Cäcilins) Lactantins Kirmianns gehört aller Wahrscheinlichkeit nach Italien (Firminm im Bicentinischen Gebiet), und nicht, wie Manche glauben, Afrika an. Nach seinen eigenen Neußerungen (de ira dei e. 2. Institutt. div. VII, 2.) stammte er von heidnischen Eltern ab und trat erst später zur driftlichen Religion über. Nach Hieronhung (de vir. ill. 80.) war er ein Schüler bes Nibetor Arnobins. Diocletian, bessen Ansmerksamkeit er burch ein (nicht religiöses) Gedicht, bas Symposion, auf sich zog, berief ben Lactantius nach bem vom Raiser zu seinem Sitz erwählten Nicomedien in Bithynien als Lehrer der lateinischen Beredtsamkeit. Da er aber in einer ganz griechischen Stadt nur wenige Schüler fand und am Nothwendigsten Mangel litt, fab er sich genöthigt, burch schriftstellerische Thätig= teit sein Fortkommen zu juchen. Sein Uebertritt zum Christenthum mag in biese spätere Beit, nachdem er bem Lehramte entjagte hatte, fallen, ba er selbst ber früheren Beit gedenkt, wo er als Heide junge leute in der Beredtsamkeit unterrichtete, ohne indes ats praktischer Redner oder Sachwalter sich versucht zu haben (Div. Institt. III, 13.; tamen eloquens nunquam fui, quippe qui forum ne attigerim quidem). Die Verfelgung unter Diocletian scheint seine Person unberührt gelassen zu haben, da er zwar als Angenund Ohrenzenge bie Grenel berselben schildert, aber ohne irgend eines gegen seine Person gerichteten Angriffs Erwähnung zu thun. Später finden wir ihn, und zwar, in hohem Alter, in Gallien als Lehrer tes jungen Crispus, tes Sohnes Constantins, was schwerlich vor 315 over wenigstens nach Andern 312 fallen fann. Enfebing (Chronie, ad ann. 318) rühmt von ihm, daß er am Hoje in solder Strenge und Enthaltsamkeit gelebt habe, daß er sich oft selbst ben Genuß ber nöthigsten Lebensbedürfnisse versagt habe. Weitere Rachrichten über sein leben und über seinen Tod sehlen uns. Man vermuthet, daß er in (Sallien, und zwar in Trier, in der kaiserlichen Residenz, um 330 gestorben seh. — Mit Yactantins schließt die Reihe der abendländischen Apologeten vor Angustin. jämmtlichen Schriften sind apologetischer Ratur: sie haben zum Zweck nicht bloß eine Bertheitigung ter driftlichen Religion gegen ungerechte Borwürfe und Augriffe ihrer Gegner, sondern auch eine Empschlung berselben bei ihren heidnischen Widersachern, namentlich bei den gebildeteren Anhängern derfelben ans den höheren Classen und ans der Zahl derer, die eine gewisse philosophische Bildung besitzen wollten, mittelst der erforderlichen Belehrung in der Erkenntniß der christlichen Wahrheit, welche die wahre Weisheit sen, ohne die es feine Religion, sowie umgekehrt keine Religion ohne diese Beisheit geben fonne. Sein Hanptwerf sind Divinarum institutionum libri septem; ter Titel ist mit Rücksicht auf die Institutiones iuris civilis (vgl. I, 1.) gewählt. Abfassung tiefer Schrift mag noch in Die Zeit der diecletianischen Berfolgung fallen, während die Beröffentlichung berjelben nicht vor Constantin gebacht werden kann, weldem Lactantins Die Schrift widmete, wenn anders Die im Gingang enthaltene Stelle mit ber Anrede an Constantin acht ist. Jedes ber sieben Bücher führt wieder seine bejentere Anfidrift: 1) de falsa religione; 2) de origine erroris; 3) de falsa sapientia; 4) de vera sapientia; 5) de institia; 6) de vero cultu; 7) de vita beata. Lactantins selbst machte später ans tiesem Wert einen freien Anszug unter bem Titel: Epitome Institutt, ad Pentadium (ed. C. M. Pjaji, Baris 1712 nady tem Bobijchen Cot. in Da L'actantins die Längner einer Borsehung von den heidnischen Philosophen selber wiverlegt glaubt, jo beginnt er im ersten Buch seiner Untersuchung mit ber Frage, ob Einer oder viele Götter die Welt regieren? Ift Gott, schließt er, vollkommen, so tann es nur Einen geben: id enim solidum existimandum est, cui nihil decedit, id perfectum, cui nihil potest accedere. Zutem quidquid capit divisionem, et interitum capiat necesse est. Sagen, bag viele Götter bie Welt regieren, sen baffelbe, wie wenn man sagt, in uno corpore multas esse mentes. Die Wahrheit, daß nur Ein Gott seh, wird dann weiter, außer den Lehren ber Propheten des alten Bundes, ans den Uns=

sprüchen der Dichter, Philosophen und Sibyllen bewiesen. Daneben wird das nintho= logische Götterweien in seinem Widerspruch mit sich selber aufgedeckt und insbesondere gezeigt, wie Götter weiblichen Geschlechts bloß angebetet worden seyen, weil man ihre Sterblickfeit vorausgesetzt habe und für Racksommenschaft bersetben bedacht gewesen sein. Im zweiten Buche werden die Urfachen und Onellen des Heidenthums besprochen. Zunächst wird im Allgemeinen nachgewiesen, wie ber Mensch ber Bater ber Götter sen, und wie man darum eigentlich folgerichtig den Menschen anbeten sollte; dann wird eine historische Entwicklung bes Heibenthums versucht, bas, von Cham ausgehend, zuerst im Gestirngötendienst, dann in Bergötterung der Menschen sich verirrt und als solche unter bem Einflusse ber Dämonen und mittelst ber Drakel, ber Magie und Aftrologie bas gange Leben ber Bölfer burchfäuert habe. Das britte Buch stellt sich bie Aufgabe, Den Beweis zu führen, "daß bie Philosophie nichtig und falsch sey, damit der Irrthum völlig beseitigt werde, und die enthüllte Wahrheit in ihrem vollen Lichtglanze hervortrete", während bas vierte Buch ben Weg zu biefem Ziele anbahnen will. Lactantius geht von dem Grundfate aus, bag Weisheit und Religion in ihrem tiefften Wefen Eins, nur im Begriff als zwei verschiedene Momente auseinandergehatten, aber nicht ber Sache nach und im Leben getrennt werden dürften. Die Philosophie und Religion der Beiden, wo eine folde widernatürliche Entgegensetzung und Ausscheidung eingetreten, sepen darum auch schon aus diesem Grunde falsch. Ihre wahre Einheit finde sich nur im Christenthum. Dieses Prinzip sucht er bistorisch zu erweisen. Im fünften Buch wird gelehrt, wie ehedem, in dem sogenannten goldenen Zeitalter, mit der Berehrung des Einen Gottes Gerechtigkeit geherricht habe, wie aber mit dem Götzendienst alle Laster eingewandert seyen, bis mit Christus wieder eine Art goldenen Zeitalters durch die Anpflanzung der Gerechtigkeit erschienen seh. Im sechsten Buch wird die praktische Seite der wahren Religion behandelt, während das siebente Buch das Endziel der Menschheit zum Inhalte hat und durch zehn Beweise die Unsterblichkeit der Seele er-Die Hoffnungen der Christen auf das Jenseits werden in Phantasmen geschildert, die den Gemälden bei Tertullian verwandt find. — An dieses Wert schließt sich als Anhang die Schrift de ira Dei, an einen gewissen Donatus gerichtet. Gegenüber von Epikur, der Gott sowohl ira als gratia abspreche, und den Steikern, welche Gott zwar die gratia, aber nicht die ira zuerkennen, wird gesagt, Deum irasci, quoniam gratia commoveatur. In diesem Satz liege ber Schwerpunkt aller Religion und Frommig= teit, da man Gott nicht verehren könne, wenn er seinen Berehrern nicht gnädig sen, noch ihn fürchten könne, wenn er nicht denjenigen, die ihn nicht verehren, zürne. Daher denn schließlich die Aufforderung, so zu leben, daß uns Gott immer gnädig sey, und wir seinen Zorn nie zu fürchten haben. — Vor diese beiden genannten Schriften fällt der Abfassungszeit nach das Buch de opificio Dei vel de formatione hominis, ad Demetrianum auditorem suum. Auch bei viejer Schrift scheint Lactantins heidnische Philosophen, zunächst Epikur und bessen Schüler Lucretius, welche die göttliche Vorsehung längneten, vor Augen gehabt zu haben. Gottes Vorsehung wird eben aus dem bewunderungswürdigen Ban des menschlichen Körpers erfannt und bewiesen. — In den früheren Ausgaben der Werke des Lactantius wie in den zahlreichen Handschriften dessel= ben sehlt die Schrift de mortibus persecutorum ad Donatum confessorem und ward zuerst von St. Baluze aus einer sehr alten Colbert. Handschrift herausgegeben (Paris 1679. 8.). Le Nourry wollte Diefe Schrift bem Lactantins absprechen, und G. Bern= hardy (Grundriß der röm. Literatur, 3. Bearb.) sagt: "das Gedicht Phönix ist Lactan= tius ebenso fremd als das spät herausgegebene Buch de mortibus persecutorum." In dem genannten Coder führt nämlich die Schrift den Titel Lucii Caecilii. Allein dieser Name wird dem Lactantius auch in anderen Handschriften je und je gegeben, auch stimmt der Styl dieser Schrift zu dem seiner übrigen Schriften, und man hat sie wohl mit Recht dem Lactantius zugeschrieben und in ihr die gleiche Schrift gesucht, welche Hieronymus unter dem Ramen de persecutione anführt. In derselben wird an den

Schictfalen und befonders an dem Tode berjenigen römischen Raiser, welche Die Christen verfolgt haben, nachgewiesen, wie Diese Kaiser bem gerechten Strafgericht Bottes verfallen, somit sethst wider Willen Zengen für die driftliche Retigion sepen, die ans allen Diesen Verfolgungen siegreich ihr Hanpt erhoben habe. Die Schrift enthält eine nicht ohne historijde Treue abgefaßte Erzählung der verschiedenen Christenverfelgungen von Nero, Domitian, Baterian, besonders von Diocletian, Galerius und Maximinus. Das Buch schließt mit tem Tor ter Raiserin Bateria und ber Herstellung bes Friedens ber Kirche, was in Betreff ber Abfaffungszeit auf bas Jahr 314 schließen läßt. Die Schrift ift im heftigsten Tone abgefaßt, Tiberins wird eine mala bestia genannt, die nicht einmal ein Begrähniß gefunden habe, Decins ein execrabile animal, Maximinianus ichlimmer als Mile, cui inerat bestiae naturalis barbaries et feritas a romano sanguine aliena. Dir Schrift ist für bie Kirchengeschichte jener Zeit von großer Wichtigkeit, so baß Henmann urtheilt: "caetera omnia scripta Lactantii minore nostro damno interitura erant, quam hie unus libellus." - Außer ben bem Lactantins zugeschriebenen Dichtungen nennt Hieronymus noch einige andere Schriften, welche aber nicht mehr vorhanden sind: zwei Bücher ad Asclepiadem, vier Bücher Briefe ad Probum, zwei andere ad Severum, und zwei ad Demetrianum. Ucberdies scheint er nach Div. Institt. (VII, 1.: sed erit nobis contra Judaeos separata materia, in qua illos erroris et sceleris revincemus) eine ähnliche gegen bie Inden bestimmte Schrift, wie die vorhandene gegen bie gebildeten Heiden, beabsichtigt zu haben; ob der Entschluß zur Ausführung fam, missen wir nicht. — Fällen wir nach Dieser Uebersicht seiner Schriften ein Urtheil über Die togmenhistorische Bedeutung bes Lactantins, so muß zugegeben werden, daß sein Haupt= gewicht mehr in ber Wiverlegung heidnischer Irrthümer liegt, als in ber Entwicklung und Darlegung der eigentlichen driftlichen Religionslehre. Er zeigt sich überall mehr als Reduer tenn als Philosoph. Seine Studien ber Philosophie reichen nicht weit, und das Alterthum fennt er fanm ans eigener Forschung. Doch ift er nicht unglücklich in ber Polemit gegen bas Heirenthum; weniger aber befriedigt er in dogmatischer Hinsicht. In der Entwicklung der Glaubenslehren weicht er in Manchem von dem orthodoxen Lehrbegriff ab, in feiner Soteriologie spricht er vorherrichend synergistisch, feine Lehre von der Sünde ift manichäisirend, wegwegen Pabst Gelagins seine Werte für apoorypha Merkwürdig ist, in welch sinnlichen Colorit er die Lehre von der Trinität vorträgt. Auf ben Ginmurf, wie es sich mit ber Berehrung Gines Gottes vertrage, baß bie Christen Gott Bater und Gott Cobn, also zwei bekommen? antwortet er: "Wenn wir Gott Bater und Gott Sohn jagen, jo gilt uns nicht Dieser als etwas Anberes und jener als etwas Anderes, noch trennen wir sie von einander; benn weber tann der Bater ohne Sohn senn, noch der Sohn ohne Bater. Da sie sich also gegenseitig ergänzen, so ist in beiben nur ein Gebanke, ein Geist, eine Substanz; aber jener verhält sich gewissermaßen wie ber ausströmente Quell, Dieser wie ber absließente Strom, jener wie die Sonne, Diefer wie ber von ter Sonne ausgehende Strahl. Und ra ter Sohn dem höchsten Bater tren und lieb ist, jo ist er mit ihm Eins, wie ber Strom nicht vom Quett, ber Strahl nicht von ber Sonne getrennt ift, indem ja bas Waffer der Quelle auch das des Fluffes und das Licht der Sonne auch das des Strahls ist." "Intem also ter Gedante und Wille bes einen auch ber bes andern, ober vielmehr in beiden einer und berselbe ist, jo beißen sie mit Recht Ein Gott; benn mas immer im Bater ift, fliest auf ten Sohn hinüber, und was immer im Sohne ift, fließt vom Bater ber." Dit geht er bis in's Spielende und Absurde, wie wenn er jagt: Ipse enim pater et origo et principium rerum, quoniam parentibus caret, απάτως atque αμήτως a Trismegisto verissime nominatur, quod ex nullo sit procreatus. Ideirco etiam filium bis nasci oportuit, ut ipse fieret ἀπάτωρ atque ἀμήτως. In prima enim nativitate spiritali αμήτως fuit, quia sine officio matris a solo deo patre generatus est; in secunda vero carnali ἀπάτωο fuit, quoniam sine patris officio virginali utero procreatus est (D. J. IV, 13.). We er die Zengung des Schnes

161

näber berührt, bringt er ihn in Bergleich mit den Engeln. Der Sohn Gottes, sagt er, beißt sermo, die übrigen Engel aber spiritus dei, und das jen der Unterschied zwischen ihm und riesen, daß wenn bie letteren ex naribus dei als taciti spiritus hervorgegangen senen, ba sie ja nicht zur Mittheilung ber göttlichen Lehre, sondern zum blogen Dienste geschaffen werben, jener tagegen spiritus vocalis sen, qui eum voce ac sono ex dei orc processit sicut verbum, ea scilicet ratione, quia voce eius ad populum fuerat usurus, i. e. quod ille magister futurus esset. Christus neunt er taher ten magister, doctor virtutis, doctor, praeceptor institiae. Aber so heißt er ihn nicht bloß wegen seiner Worte, sondern ber Sohn ist gesandt als die viva praesensque lex, vom alttestamentlichen Gejetz je verschieden, tag Mojes ter Gejetzgeber jelbst seine Erschei= nung weissagen mußte. Wer ein Gebot gibt, muß es selbst beobachten, sonst ist es un= Darum mußte Gott auch bem Gesetz sich unterwerfen, und bas konnte nur radurch geschehen, tag er Mensch ward und tebte wie wir. Diese ethische Auffassung ver Persen Christi führt Lactantins and in ber Betrachtung seines Werkes burch. 3mar längnet er die äußeren Wunderthaten Chrifti nicht, sondern fieht fie als Beweise seiner höheren Natur an; aber mit Borfiebe sucht er ihre ethische Bedeutung auf. Gie sind Borbitter noch viel höherer geistiger Wunter: unt so sint auch seine Leiten von tiefer So gelangt er zwar zu einer höberen Natur in Christo, beuft figürlicher Bedeutung. auch bieje als präczistirente Sypotheje, aber in ten inneren Mreis tes Göttlichen will er sie nicht stellen laffen, aus Furcht, tamit tem Monotheismus zu nahe zu treten. Darum fonnte auch Hieronymus (opp. T. IV. p. 345. ed. Martianay) tem Lactantins ben Vorwurf machen, Die Gubstang bes beil. Beistes (vielmehr seine eigene Personlich= feit) errore indaico, also monardianisch gelängnet zu haben; benn indem er ben heil. Beift als die substantielte Ginheit Des Baters und Sohnes bestimmt, hebt er bessen Persönlichteit auf, währent er sonft in ter gewöhnlichen firchlichen Weise von ihm ipricht (D. J. IV, 12.). — Daß Lactantins gleichwohl zu den vielgelesensten und am meisten übersetzten driftlichen Schriftstellern gehört, verbankt er einerseits seiner änßerst reinen und fliegenden Sprache, die ihm den Ramen eines Cicero christianus oder (nach Hieronymus ep. 49. ad Paulum) eines fluvius eloquentiae Tullianae cintrug, autererseits seiner liebenswürdigen Anspruchtosigkeit, seiner Bescheitenheit im Urtheil und seinem warmen Herzen. Als Ansgaben seiner Werke führen wir an: Lactantii Inst, ed. pr. Sublaci 1465 f. Rom. 1470 f. Opera recens. c. not. J. L. Buenemann, L. 1739. Apparat. emend. J. B. le Brun et Lenglet du Fresnoy. Paris 1748, H. 4. ex recens. O. Fr. Fritsche, Lps. 1842. II. 8. c. not. varr. cur. Migne, Par. 1844. Bgt. Spyker, de pretio institt. Lactantii statuendo, LB. 1826. Michler, Patrologie, herausg. v. Reithmanr. I. Bd. S. 917—933. 3. Chr. Fr. Bähr, die driftlich-röm. Theologic. S. 72 fg. 3. A. Dorner, Entwidl. Seich. t. Lehre v. t. Person Christi. I. Bt. (2. Anfl.) S. 761 fg. 3. Ruhn, tathel. Dogmatif. 2. Bb. Th. Breffel.

Eprachgebrauche ter Kirche omnia quae sementinam earnis trahunt originem, se taß anßer Milch, Butter, Käse, auch Gier, Schmalz und tergleichen darunter begriffen wird, im Gegensaße gegen trocene Speisen (ξηροφαγία, aridus victus, arida saginatio). Schon zeitig wurde es nämlich üblich, an ten Abstinenztagen, verzüglich in den Duasdragesimalsasten per Lstern (f. d. Art. Fasten Br. IV. S. 337) sich nicht bleß tes Fleisches, sondern auch anderer nahrhafter Speisen zu enthalten. Tarüber bestimmte denn schon das Concil zu Laedicea (zwischen 347—381) can. 50. (c. 8. dist. III. de consecr.): "Oportet ... per totos quadragesimae dies jesunare, et escis abstinentiae convenientibus, id est, aridioribus uti" (im Drig.: δεί ... νηστεύειν, ξηροφαγούντας). Das Trullanische Concil ven 692 im can. 56. wiederhelte diese Festschung specietler und versügte insbesondere gegen die daven abweichenden Armenier, es solle die ganze Kirche Gettes in terselben Beise die Fasten bevbachten und sich enthalten: ,,ωσπερ θντού παντοίου, ούτω δη καὶ ωοῦ καὶ τυροῦ, ά καρπός είσι καὶ γεννήματα ων

162 Labanum

απεχόμεθα." Wer dem zuwider Fleisch, Eier und Räse genießt, soll als Rleriker des ponirt, als Laie excommuniciet werden. Die spätere Fortdauer dieser Bestimmung bezeugen die Commentatoren zum Trnslan. Concil (s. Bevergins in den Pandecta canonum ad h. l. l, 224) und die gegenwärtige Praxis der orientalischen, insbesondere auch der russischen Kirche. Die drittleste Woche vor den Quadragesimalsasten wird einzgeseitet durch die Parabel vom versorenen Sohne, daher dominica ασώτου (septuagesima); dann solgt die lette Fleischwoche, απόκοεως (dom. sexagesima. Der Dienstag, carnis privium, ist der eigentliche dies απόκοεως (dom. sexagesima. Der Dienstag, carnis privium, ist der eigentliche dies απόκοεως (mnd numittelbar vor den Fasten die lette Käse- oder Butterwoche, τυροφάγος, τυρινή, Masseniţa (quinquagesima). (Die Zeugnisse bei Suicer, thesaur, eccles. gr. s. v. απόρκοεως und τυροφάγος.)

Im Occidente biltete sich auch schon früh die Gewohnheit, sich an den Abstinenztagen der Lacticinien zu enthalten, dech kam es hier zu keiner so kesten Regel und Borschrift, wie im Oriente, es blieb vietmehr die größere Streuge einer gewissen Freiheit
überlassen (m. s. die Zeugnisse von Epiphanius, expos. sidei pag. 922 ed. Billii, Socrates, hist. ecol. lib. V. cap. 21., mitgetheilt von Binterim, die vorzüglichsten Denkmürdigkeiten der christstatholischen Kirche Band V. Theil II. S. 73, 74). Bon Rom aus
wurde die streuge Abstinenz empsohlen, wie eine Gregor I. (c. 600) beigelegte Entscheidung beweist: "Par autem est, ut quibus diebus a carne animalinm abstinemus,
ab omnibus quoque, quae sementinam carnis trahunt originem, jejunemus, a lacte videlicet, caseo et ovis" (c. 6. §. 2. dist. IV.) und deutgemäß auch von einzelnen Synoden
ver Genuß der Lacticinien an den Abstinenztagen verboten oder die Enthaltung davon
wenigstens empsohlen (Beispiele aus dem 9. und den solgenden Jahrhunderten bei
Binterim a. a. D. Band II. Theil II. S. 601 solg. Bd. V. Theil II. S. 78).

Als Reget ist and, später in ter römischen Kirche sestgehalten, taß in ter Duabragesima Lacticinien nicht genossen werden sollen, wo nicht eine lang hergebrachte entgegenstehente Gewohnheit tiesen Genuß rechtsertigt; doch wurde die Regel nicht selten
and, ungeschrt gesaßt. Unter Pabst Alexander VII. wurde am 18. März 1666 dies
burch Berwersung des Sages bestätigt: Non est evidens, quod consuetudo non comedendi ova et lacticinia in quadragesima obliget. Darauf berust sich auch Benedist XIV.
de synodo dioecesana lib. XI. cap. V. §. XIII. XIV. und die gemeine Praxis (Ferraris, bibliotheca canonica s. v. abstinentia nro. 8, 9, s. v. jejunium art. I. nro. 9, 10.).

Die Umstände nöthigten zu Zeiten, das strenge Fastengebot zu mildern. So berichtet Abt Tritheim in ber Chronif bes Klosters Hirschau ad ann. 1344, Pabst Clemens VI, habe in diesem Jahre ben Erzbisthümern Köln und Trier gestattet, an ben Fasttagen, ausgenommen in der Dnadragesima, Lacticinien, Butter und Gier zu genießen. Die Statuten der Bamberger Synode von 1491 tit. XXXVII. (Hartzheim, Concilia Germaniae Tom. V. Fol. 619) berichten, es seh für die Gebiete des Pfalzgrafen vom Mhein Georg, tes Herzogs von Bahern Otto nut für die Stadt Bamberg vom apostolischen Stubte unter gewissen näheren Bestimmungen ber Genuß ber Lacticinien selbst für die Quadragesimalzeit erlaubt werden. Misswachs der Delfrüchte hatte den Bischof und bas Capitel bewogen, eine gleiche Bewittigung für bas ganze Stift vom Pabste zu erbitten. Seitdem kehren bergleichen Concessionen öfter wieder und der römische Stuhl erlaubte ten Bijchöfen, für den Rothfall solche Milberung eintreten zu laffen. ergingen baber bie sogenannten Butterbriefe, später aber ordentliche Fastenmandate. In den allgemeinen Quingnennalfakultäten findet sich auch sodann für die Bischöfe überhaupt sub nro. XIX.: Facultas dispensandi, quando expedire videbitur, super esu carnium, ovorum et lacticiniorum tempore jejuniorum et praecipue Quadragesimae.

S. F. Jacobson.

**Ladamum** oder Ledium, griech.  $\lambda \tilde{\eta} \delta \sigma v$ ,  $\lambda \tilde{\eta} \delta \sigma v \sigma v$ , ist der Rame eines sehr wohlriechenden, schleimigen, seiten Harzes, welches ausgeschwitzt wird von der sogenannten Cistusvose (eist. creticus), einem beiläusig 2 Fuß hohen Stranche mit purspurrothen Blüthen, der in Arabien (Herod. 3, 112; Plin. II. N. 12, 37.), Syrien

(Plin. H. N. 26, 30., 3. B. im Amanus und Cajins, vgl. Ritter's Erdfunke XVII, 2. S. 1138, 1786), Eppern und Creta und auch in Palästina (3. B. bei Bernsalem und Samaria, Ritter a. a. D. XVI. C. 482, 636) wächst. Man sammelte bie ausgeschwitzte Substang por Sonnenaufgang mit eigenen Instrumenten von ten Blättern, ober noch besser (wie schon Berotot anteutet), intem Die Ziegen an Die Stränder getrieben werren, wo tann tie Kenchtigleit in ihren Barten hangen bleibt. Tas, besonters ans Arabien in ten Hantel kommente, Barg wurde gum Ränchern, zu Galben und selbst in ter Arzneifunst gebraucht. Hebräisch beißt es 27 und wirt 1 Mos. 37, 25. und 43, 11. als Hantelsartifel ber Ismaeliten nach Legnpten und als föstliches Lauresprodukt Ranaan's erwähnt. Die atten Nebersetzungen wußten tas hehr. Wort nicht nicht zu benten, jie riethen balt (LXX) auf στακτή, balt (Eur., Chalt.) auf Pistazien (j. Michaelis, Suppl. V. p. 1424 sq.), balt (Saecdia) auf Rastanien, mabrent obige, jest allgemein angenommene Deutung icon burch tie Uebereinstimmung bes griechischen und bebräischen Namens gesichert ift. Bgl. übrigens Celsii hierobot. I, 280 sqq.; Winer's R.W.B.; Movers Phönifien II, 3. C. 224, welcher jogar in tem Namen tes etomitischen Bauptlings Lotan (1415) eine Andentung auf bas Borfommen biejes Probutts in Ibumaa Riictichi. finten will (1 Moj. 36, 20, 22, 29.).

Laien, j. Klerns.

Laiencommunion (communio laica) ist dem Wortsinne nach die Gemeinschaft, welche Jemant als Laie innerhalb ter Kirche bat, im Unterschiere von ter Gemeinschaft, welche Jemant burch Empfang ber Weibe ats kilerifer ober burch Nebernahme ber Klostergelübte als Regulare erbält. Der gauze Unterschied und Die mit bemselben zusam= menhängente Berichietenheit ter Pflichten und Rechte ter Laien, Mlerifer und Regularen entwidelte fich erft allmählich in ter Kirche; nachtem terfelbe aber einmal feststand und ber Borzug bes Kterifats und Regularlebens vor dem Laienstande anerkannt war, konnte von einer Bersetzung and ber höheren Stellung in Die niedere bie Rebe sehn und darauf bezieht sich die ichen zeitig erwähnte reductio in communionem laicam. Bereits bei Cypriau a. 256 (epist, lib. II. ep. 1., in c. I. Cau. I. qu, VII.) wirt von Alerifern gesprochen, welche in Baresicen verfallen waren und nach ihrer Wiederaufnahme nur als Laien, ohne fernere Berwaltung ihres Amts in der Kirche leben follen ("ut communicent laici... nec debere eos... ordinationis et honoris arma retinere..."). Wort und Sache fintet fich bei Epprian angertem öfter erwähnt (m. f. tie Zengniffe bei 3. S. Brebmer zum c. 7. dist. I. in feiner Ansgabe tes Corpus juris can.). Bermanrt damit ist die Bestimmung res can. 61. (al. 62.) Apostolorum, wornach derjenige, welcher in ter Verfolgung Christi Namen ober ten geistlichen Stant verlengnet, nach erfolgter Nene als Laie recipirt werden solle (μετανοήσας δε ώς λαϊκός δεχ- $9\eta au\omega$ ). Der Sinn dieser zur Strafe erfolgten Bersetzung unter die Laien kann wohl feinem gegründeten Zweifel unterliegen, wie insbesondere aus dem in den mitgetheilten Worten Chprians enthaltenen Gegenfatze hervorgeht. Der zur Strafe teponirte Klerifer ift nach seiner Wiederaufnahme nur Laie. Andere Zengnisse, welche diese Aufjajjung bestätigen, sind c. 12. dist. LXXXI. (verb. c. 25. Apostolorum) c. 13. eod. verb. c. 8. dist. L. (vergl. Conc. Niocaesar. a. 314. c. 1. c. 17. Apostol. n. a.) c. 5. dist, LXXXIV. (Siricius a. 385) c. 2, dist, LVIII, (c. 13, Conc. Carthag, V. a. 398. c. 13.) n. a. m. Wenn spätere römische Schriftsteller (Bellarmin n. a.) die Behanptung aufstellen, die in den bezeichneten Quellen gebranchten Worte bedeuteten jo viel als: Abendmahlsgemeinschaft unter Giner Gestalt, so ist dies reine Willfür und gründlich von katholischen wie evangelischen Autoren schon früher widerlegt (m. s. Bingham, origines ecclessasticae lib. XVII. cap. II.); and erhellt aus ten verschiedenen anderen Formeln, welche für Deposition von Alcrifern gebraucht werben, taß mit tieser Strafe der Alerikalskand überhaupt ein Ende nahm, wie: a ministerio alienus sit et vacet a clero, alienus sit a dignitate, a sacerdotio, dejiciatur a clero et alienus existat a regula u. a. c. S. Cau, I. qu. I. c. 12. dist, XXXIV. u. c. 1. dist. XXVII. u. a.; f. aud)

3. Höhmer zum c. 33. Cau. VII. qu. I. in Corpus juris can. Ungegrüntet ist aber auch tie Ansicht, als ob schon nach älterem Recht ter Kirche bei ter Reduction in tie Laiencommunion ein Unterschied zwischen ten höheren und niederen Weihen gemacht worden seine die eitirten Stellen machen einen solchen keineswegs, und eine aus anderen Motiven zu rechtsertigente spätere Doctrin und Praxis in die frühere Zeit zuschäusehen ist unzulässig. Dies ist aber ein Fehler, in welchen die römischefathelischen Kanenisten meistens versalten. Mit der reductio in communionem laicam darf übrigens nicht die reductio ad communionem peregrinam verwechselt werden. Dieselbe bestand wahrscheinlich darin, daß Kleriker wegen gewisser Berbrechen nicht zur Ansübung ihres Amts, auch nicht zum Empfange des Saframents zugelassen wurden, dis sie mit der Kirche wieder versöhnt waren. Wan gestattete ihnen indessen den Aussenhalt, auch den zum Lebensunterhalte ersordertichen Genuß ihrer Stelle und behandelte sie wie Kleriker in einer fremden Diöcese. (Bgl. Bingham a. a. S. lib. XVII. cap. III.: s. auch den Art. Literae formatae.)

Seit dem Ende des 5. Jahrhunderts traten Alenterungen in der Behandlung verbrecherischer zu entsetzender Kleriker ein. Man versetzte sie nicht mehr einsach unter die Laien, sendern setzte sie zwar den Laien gleich, indem man ihnen die klerikalen Rechte entzog, bestrafte sie aber zugleich mit Verstessung in ein Klester. Se heißt es c. 13. dist. LV. (Gelasins?) von einem Kleriker, welcher ab officio presbyterii remotus in ein Klester verstößen werden sest, laiea tantunmodo communione concessa. Deßzgleichen c. 7. dist. L. (Conc. Agathense a. 506 [?] c. 50.) von einem Bisches in si. w., der ein Capitalverbrechen begangen, daß er: ab officii honore depositus in monasterium detrudatur et ibi, quamdiu vixerit, laieam tantummodo communionem accipiat. Der Staat ging aber dabei mit der Kirche Hand in Hand und bedieute sich gleichfalls der Klöster als Gesängnisse sint der Kirche Hariter (vergt. z. B. Nov. Justin. CXXIII. cap. 11. 30. u. a.). Insbesondere traten solche und andere Strasen auch sür Geistliche ein, welche willkürlich und selbständig ihr Ant aufzugeben suchen. (Die Zeugnisse dassir bei Lang über das Laifüren, in der Tübinger theologischen Chartalschrift von v. Trey u. a. 1831. H. E. 283 solg.)

Nady früherem Nechte nußten beponirte Alerifer ichen beghalb in die Stellung von Laien zurückreten, da mit dem Berluste ihres Amts auch der Ordo verloren ging, weil Beites mit einander auf's Engste verbunden war und Riemand ohne Umt ordinirt Später murten aber auch absolute Ordinationen üblich, mit ber Priesterweihe ein unauslöschlicher Marafter (character indelebilis) verbunden, eine Reduction bes Bischofs und Presbyters in den Laienstand blieb atso nicht mehr möglich und es wurde nun strenger zwischen Deposition und Degradation unterschieden (vgl. den Art. Geistliche Gerichtsbarkeit 26. V. S. 74). Rur für Ministri, also alle Aleriker mit Ginschluß tes Diakonns kann nach ter Lehre ter römischen Lirche seittem nech eine reductio in communionem laicam ersolgen und dies geschieht zur Strafe oder durch pabstliche Dispensation (3. B. zum Behuf des Abschtusses einer Che; vergt. Beispiele bei J. H. Boehmer, jus eccl. Protest, lib. IV. tit. XVII. S. XX.). Für Priester ist bas Gegentheil ganz bestimmt im Tridentinischen Concil ansgesprochen sess. XXIII. can. 4. de reform.: "Si quis dixerit, eum qui sacerdos semel fuit laicum rursus fieri posse, anathema sit." Eine Aenterung riefes Gruntfages burch Rückfehr zum älteren Rechte, um die Möglichkeit des Laisirens der Priester herbeizusühren, ist wiederhelentlich inner= halb der Kirche selbst beantragt worden (vergt. Archiv für das tatholische Kirchen- und Schulwesen verzüglich in den rheinischen Bundesstaaten. Bd. I. Stück III. (Frankfurt a. Mt. 1810) S. 439 folg. 573 folg. Ropp, die tatholische Kirche im 19. Jahrhunderte (Mainz 1830). S. 270 folg.; j. auch den Art. Cölibat Bd. II. S. 774. 775); Rom hat sich aber auf's Entschiedenste dagegen erklärt.

Der teponirte ober setbst begrabirte Priester verliert also seinen Ordo nicht, boch barf er bie Funktionen besselben nicht mehr vollziehen, ohne sich eines strafbaren Ercesses

schuldig zu machen; indessen ist es ihm noch gestattet, im Nothsall verschiedene heilige Handlungen zu verrichten, wie namentlich in articulo mortis das Saframent der Busse (vergl. Trid. Conc. sess. XIV. cap. 7. de poenit. "omnes sacerdotes etc."). Gestattet ist ihm auch das Lesen einer einfachen (stillen) Messe (vergl. Königt. preuß. Cabinetssordre vom 16. Februar 1841, Ministerialreseript vom 28. April d. I., im Justiz-Misnisterialblatte 1841 S. 159) u. a.

Von ter römischen Toetrin weicht tie der evangelischen Kirche durchaus ab. Die Verwersung der Sakramentalität der Ordination, des character indelebilis, des spirituellen Unterschieds zwischen Geistlichen und Laien, die enge Verbindung von Ordination und Amt u. s. w. führt mit Rothwendigkeit zu dem Grundsatze, daß der degradirte Geistliche wieder einsacher Laie und zur Verrichtung geistlicher Handlungen durchaus unfähig geworden sey. Die Schristen der Reformatoren (Luther an den christlichen Abel dentscher Nation u. s. w., Zwingli, Uslegen und Grund der Schlusseden u. s. w.), die Bekenntnisse, Kirchenordnungen und alle Gesetzgehungen (m. s. z. B. preuß. Landerecht Ih. H. Tit. XI. §. 102 solg, nebst Ergänzungen) sind voll von Zeugnissen sür diese Lehren, so daß es einer weiteren Anssührung hier nicht bedarf und eine Verzweisung auf den Art. Ordination sür genügent erachtet werden kann. H. F. Jacobson.

Lainez, j. Sefniten.

Lambert, Märtyrer und Heiliger, Nachfolger von Theodard auf tem Bischofftuble von Mastricht, ward gegen Die Mitte des 7. Jahrh. in Mastricht von angesehenen, reichen Eltern geboren unt von Theotard erzogen unt gebiltet. Rach tem Mär= tyrertor tes Letzteren (c. 668) folgte er feinem Lehrer im Amte nach und trat taffelbe in einer Zeit au, wo es mehr Burte als Wurte versprach. Es war tie Zeit, wo ter gewaltthätige Hausmeister Ebroin bas tiefgesunkene Merovinger Königshaus bekämpfte und teffen Unhänger, geistlichen wie weltlichen Stantes, mit Mort, Blentung und Auch Lambert murte als Anhänger tes ermorteten Königs Chilterich II. von Ebroin aus seinem Bischofsüge verdrängt und von einem Eindringling Namens Faramund erfett. Lambert mußte fich in bas Aloster Stablo gurudziehen, wo er fieben Jahre (674-81) in tieffter Dennth und Erniedrigung zubrachte. Seine Biographen berichten uns folgenden Zug seiner Unterwürfigfeit aus jener Zeit: Als er einst burch Fallenlassen eines Schubs Die nächtliche Rube im Atoster ftorte, gebot ihm ber Abt, ohne zu fragen, Wer der Schuldige seh, draußen auf bem Hofe in ber strengen Winternacht vor dem steinernen Krenze Bönitenz zu thun, schweigend fügte sich der vertriebene Bischof ter Strafe. Erst als Pipin von Heristal nach Ermordung Ebroin's tie Berrichaft erlangte, fehrte Lambert aus tem Aloster auf feinen Stuhl gurud. Mus feiner späteren Amtsführung wird nur ein Bekehrungszug nach Toxantrien gepriesen, wo er mit Willebrord zusammengetroffen sonn foll. Alls Ursache seines Tores geben tie zwei ätteren Biographen einfach bie Privatrache eines frankischen Großen Doto an; zwei Bermandte besselben maren megen Eingriffe in Die Güter ber Kirche von Nepoten res Bischofs erschlagen, wofür Doto tiesen selbst bei einer Anwesenheit in Lüttich ermorden ließ. Die spätere Sage bemühte sich, ben Märthrertod Lamberts auszuschmücken, indem sie den genannten Dode zum Bruder der Alpais machte und seinen Zorn gegen Lambert taher ableitete, daß er ten chebrecherischen Umgang tos Pipin mit ihr rügte. Siegbert von Gemblours und Die Spätern malen bie Scene jo aus, bag Lambert fich geweigert habe, bei Tisch ten Becher ter Apais mit tem Krenze zu segnen. Lambert foll seinen Genossen alle Gegenwehr verboten und gesagt haben: "Wenn Ihr mich mahr= haft liebet, so liebet Jesum und bekennet vor ihm eure Sünden; für mich ift es Zeit, baß ich hingehe, um mit ihm vereinigt zu leben." Rach Diesen Worten soll er niedergekniet senn und betend für seine Feinze mit ausgereckten Armen unter vielen Thränen den Tod von einem Wurfspieße durchbohrt empfangen haben am 17. Sept. 708 nach einer vierzigjährigen Amtsführung. Bon der Stelle des Mordes in Lüttich ward er nach seinem Bischofsitze Mastricht gebracht und im Grabe seines Baters Aper beigesetzt. Schon 714

findet sich zu Lüttlich eine Nirche zu seinem Gedächtniß. Sein Nachsolger war Hubert.
— Wir besitzen über Lambert vier Lebensbeschreibungen: von Godeschalf, Diakuns der lüttlichischen Nirche aus der Mitte des 8. Jahrh.; von Stephan, Bischof zu Lüttlich um 903; von einem Kanenikus Nikolaus um 1120 und einem Mönch Reiner. Bgl. Leben der Bäter von A. Buttler, bearbeitet von Räs und Weis. Br. XIII. F. W. Netteberg, K. Gesch. Dentschlands. I. Br. S. 558 ff.

Lambert von Sersfeld (von Aschaffenburg). Neber riesen sür rie Geschichte tes 11. Jahrhunderts und insbesondere sür das Leben und Leiden des unglücklichen König Heinrich so überaus wichtigen Geschichtschreiber wissen wir, was die äußern Lesbensverhältnisse betrisst, nur wenig Sicheres. Solche bat ex freilich gegeben, die uns durch den seinen Faden der Bermuthung über die Lücke in den wirklichen Duellen hinwegzuhelsen suchen. So bat Joh. Christoph Aranse in der Borrere zu seiner Anssgabe Lamberts E. XII. j. gemeint, er werde wohl von überrheinischer Gerkunft senn, vielleicht ein Zögling der als vortresstich gepriesenen Schule von Lüttich. Schon Frisch E. 4 bält dies keineswegs jür ausgemacht, und Hesse hat es gründlich widerlegt. Man weiß in der That über Baterland, Geburtsort und Familie nichts Gewisses.

Es wurde früher Lambert ganz allgemein als Lambert von Afchaffenburg aufgessührt; man glaubte, er sen dort geboren. Der Irrthum entstant aus einem Mistorsständniß; man tas in seinen Annalen ad a. 1058. M. G. VII, 159 Ego N. preshiter ordinatus sum a Scasnaburg statt Aschasnaburg. Der Irrthum erscheint zuerst bei Schrafin, die andern haben es ihm nachgeschrieben.

Da seine Priesterweibe in's Jahr 1058 siet, so glandt Frisch tie Zeit seiner Geburt auf 1034—38 seinen zu dürsen. Daß er nicht von Nintheit auf im Moster aufswuchs, wirt man heutzutage nicht mehr aus tem "freieren unt unbesangeneren Nebersblick über die damatigen Staatsverhältnisse," den er zeige, beweisen wollen. Aber es ist an sich nicht unmöglich. Zeine höhere Bildung wäre dann aus den besseren Berhältnissen zu erklären, in denen er auswuchs, wenn auch der wissenschaftlichen Aust, die er in seinem Moster athmete, der größere Theil davon zuzumessen ware. Iedensalls war er fanm in das legtere eingetreten, um sich der Sorge für sein irrisches Gut zu entsichtagen, als er eine Waltsahrt nach Jernsalem unternahm, deren Nosten auf ein nicht unbedentendes eignes Vermögen schließen lassen.

Er mag 20—24 Jahre alt gewesen senn, als er am 15. März 1058 von Abt Meginher zu Hersseld eingesteiret wurde. Die Klosterschule raselbst gehörte im eilsten Jahrh. zu den blühenrsten in ganz Teutschlaut. Nach Lamberts eigner Meinung erreichte sie den Gipfet eben unter dem genannten Abt. Er schätzte den letztern ungemein hoch, als ein wahres Musterstück eines ächten Christen und Mönches ad 1059. M. G. VII. 160. Zein Berbild ist es, das ihm bei seinem Eintritte in's Mosterteben vorsichwebt ad 1058. M. G. VII. 159. Ein Mann gleich groß in Gelehrsamteit und Ingend, den Könige zu würdigen wußten. Hist. Herss. ad 1035 et 1040. M. G. VII, 140 sq.

Noch im Jahre 1058 zur Zeit der Herbstigsten erhielt unser Mönch in Aschassenburg die Priesterweihe von Erzbischof Linkbott von Mainz. Alsbatt trat er seine Bilsgersahrt nach Jerusalem an. Dies geschah ohne Wissen und Witten Meginher's. Lamsbert glaubte sich den Unwitten des letztern zugezogen, sich eines schweren Verzehens vor Gott schuldig gemacht zu haben, wenn sein getiebter Abt sterben würde, ebe er selbst von der Reise zurück wäre und seine Verzeihung erlangt hätte. Er tras ihn noch lebend und empfing seine frendige Umarmung, was er um so mehr als ein Otück pries, das ihm Gott geschentt, als Meginher am Tage seiner Ansunst 17. Sept. 1059 in eine törtliche Krankheit siet, der er in turzem erlag, 26. Sept. M. G. V, 160. Rührend ist das Gesüht von Freundschaft und Verehrung, mit dem Lambert diese Tinge erzählt. Gerne verdammt er seinen Reiseentschluß mit Anwendung von Röm. 10, 2.

Auf Abt Meginher solgte Ruthard am 8. New. 1059, unsvem Lambert in Beobsahtung ber b. Regel etwas zu läßig ad 1059 M. G. VII, 161. Ben ihm erhielt ber

letztere ten Auftrag, tie Klöster Sigeberg und Saalselt zu besuchen, welche ter um mönchische Zucht eisernde Anno kurz vorher gegrüntet hatte. Lambert sollte hier die nen eingeführte strenge Ordnung mönchischen Lebens kennen lernen, und darüber Bericht erstatten. Nach längerer Prüfung sand er, daß man mit der alten Regel des h. Benedikt ebenfalls auskommen könne, wenn man sie nur streng halten wolle, ad 1071 M. G. VII. 189. Wie bescheiden er dabei sein eigenes Berhältniß zu seinem Mönchseberuse ausah, zeigt er ad 1058 M. G. VII, 159, wo er sich als "weit nicht würdig solscher Rüstung" wie seine Ordenskutte war, bezeichnet. Wann er gestorben ist, weiß man nicht.

Trot dem friegerischen Getümmet, das auch um die Mauern vom Aloster Hersseld tobte, widmete Lambert sich literarischen Arbeiten mit Eiser, und die Zeitereignisse lies serten ihm den reichsten Stoff. Auch hier tritt seine Bescheitenheit herver, er traut zuerst seinen Fähigseiten nicht recht, und entschließt sich erst nach einigem Widerstreben, wie es scheint auf Zureden seines Abtes, prol. in libell. de inst. hersseld. eccl. M. G. VII, 137. Dhue Zweisel wurde er aufgesordert, weil er in seinem Aloster als der hiezu am besten Begabte erschien. Wir können die klösterlichen Bisdungsfreise dieser Zeit an Lambert abmessen.

Er eröffnete seine schriftstellerische Laufbahn mit einem Gericht im heroischen Bersmaße, nach der Sitte der Zeit. Es war nicht fehlerfrei, man wies es ihm nach, und er gesteht es selbst zu. Vorhanden ist die Schrift nicht mehr. Bgl. prolog. etc. M. G. VII. 137.

Das zweite war eine Geschichte tes Alosters Hersselt. Sie ist noch vor dem Tode Anno's geschrieben, nicht ohne Wahrscheinlichkeit im Jahre 1074. Wir besitzen sie nicht mehr ganz, sondern nur einen ziemtich kleinen Rest. Zwar ist uns auch tieser nicht anstrücklich unter Lambert's Namen hinterlassen, aber Wend (hess. Lantesgesch. II, 278. n. e.) hat ihn mit guten Gründen ihm zugeschrieben, wie denn auch Trithemins bezengt, daß er ein solches Werf hinterließ. Wend schlägt den Werth desselben gering an, 298 und 291. Aber wir wissen eben zu wenig tavon. Iedensalts enthält es einizges für die Geschichte tes 11. Jahrh. Bemerkenswerthe. Schon Mater hat es aus einem Wolsenbüttler Cover edirt, es. Vetustas, sanctimonia, potentia atque maiestas—ducum Brunsvicensium ac Lyneburgensium domus, Helmstad. 1661. 4. p. 150 und wiederholt in Antiqq. Brunsvic. p. 150. Derselbe Cover ist von Wait abgedruckt worden M. G. VII, 138—141.

Das tritte Werk war seine Geschichte Deutschlands. Sie besteht aus zwei Theilen. Der erste beginnt mit Adam und behandelt das ganze Gebiet in fünf Zeiträumen. Bis 703 ist es bloßes Namenverzeichniß. Bon ta bis zum Tote Kaiser Konrats II. 1039 gibt er schon mehr Rotizen. Aber erst von 1040 an wird er setbständig. Wesentlichen scheint er den jetzt nicht mehr vorhandenen herskelder Annalen trenlich ge= folgt zu sehn. Die Untersuchung über weitre Onellen, die er benützt hat, haben Stenzel II. 102 und Wait M. G. V, 18. geführt. Ohne Bergleich wichtiger ist für uns der zweite Theil dieses Werts, vom Anjang der Regierung König Heinrichs IV. an bis auf die Wahl des Gegenkönigs Rudolf. Hier schreibt er Zeitgeschichte. scrift das Werf more inertis poetae extremo iam in opere languescens ingentisque materiae mole superatus, einem andern will er es überlassen, bei diesem wichtigen Gin= schnitte den Faden wieder aufzunehmen und dieses Geschichtsfragment zu vollenden. Einige Jahre nach diesen letzten Begebnissen, vielleicht erft nach Andolfs Tode (Oft. 1080) mag er bas Werk beschlossen haben. Floto 1. 382 glaubt, baß er seine Annalen nicht in einer bestimmten Frist, sondern daß er Jahre lang in Zwischenräumen daran geschrieben hat, je nachdem ihm ein Ereigniß merkwürdig und wichtig genug schien, und daß er jedenfalls um 1084 die Feder bei Seite gelegt, weil damals fein Abt Hartwig und das ganze Aloster sehr entschieden faiserlich gesinnt gewesen.

Die Schreibart Lamberts verbindet Bildung mit Einfachheit und Natürlichkeit. Er

hat sich bie besten römischen Sistorifer zum Menster genommen: nicht burch iklavische Radiahmung von Rerensarten, sondern turch eine gewisse Glegang tes Ansbruck sucht er sie zu erreichen, die sein fleißiges Studium und feine innere Gabigfeit beurfundet. Wenn ibm gleich etwas einförmige Retefülle zum Vorwurf gemacht wird, so ist seine Darstellung roch entschieden von dem Hanche der Annuth getragen. Minder zu loben ist seine Art, den handelnden Personen in der Weise der Alten Reden in den Minnt zu legen, Die sie niemals gehalten; er artet babei leicht in bloge Deflamation aus. Aber er bat Ginn für tie Form, in seinen Gemälten verfieht er es fast mit einem einzigen Binfelftrich, Perfonen und Dinge auf's glücktichste zu zeichnen, Bilter wie bie von ber Flucht Heinrichs von ter Harzburg, seinem Zuge nach Kanoffa über Die Alpen, seinem ersten Zusammentreffen mit rem Pabste, von tem Aufstande ber Kölner Bürgerschaft witer ihren Erzbischof Unne, von der glüdlichen Flucht Burtharts, vom leben und Karafter Mathitrens, von ber Schlacht bei Hobenburg u. A. werden ben Leger immer feffeln. Aber seine Schilderung teitet and an Unftarheit ter Unschanung, jo rag Bieles unerklärt, Manches bermorren bleibt. Huch bie Sprache felbst ift trop feinem guten Schulfacke nicht immer rein, und Die Wiederholung von Redensarten und Citaten weist auch bem Umfange nach auf eine gewisse Grenze feiner flaffischen Bitrung bin.

In ter Anordnung des Stoffes beobachtet er gewissenhaft die Zeitfelge, zu jedem Jahre in der Weise der übrigen Annalisten die merkwürdigen Begebenheiten aufzeichnend. Mitunter aber bewegt er sich auch freier und erzählt das dem Inhalt nach zusammen-

gehörige in unnuterbrochener Ordnung.

Sein subjettives Urtheil über Die Dinge preiszugeben, ift nicht seine Absicht. will sie in der That nur darstellen, wie sie gewesen sind. Tabei gibt er aber, oft nur in tem Tone ter Erzählung sethst, seine sittliche Empfindung lebhaft zu erkennen. zeigt sich bewegt von Mitleit und Erbarmen, wie von gerechtem Born und Unwillen. Immer mit Würde tritt er auf, immer mit Anstand. Es begegnet ihm taum, baß er seine Reber bem Aleintiden und Unbereutenden leibt. Bon Wundern ber Beiligen, von Aufechtungen ter Meniden turch ten Satan u. f. f. erzählt er im Geschmacke seiner Beit, häufig aber nicht ohne einen Beifat, ter jene in bas Gebiet ter Sage ver-Daß er jelbst auch in einzelnen Fällen an jotde Bunter, bejonters an Borbetentungen geglandt bat, ift unlengbar. Aber er halt ten prüfenten Stantpunkt res Weschichtschreibers fest. Soweit überhaupt sein Wesichiskreis reicht, bat er bie Babe, ben Fortgang ber Dinge zu bemerken wie er war. Sein Urtheil, wo es bervortritt, ist ein gemessenes und sich selbst gleiches. Aber eben tiefer Wesichtsfreis, in tem er sich bewegt, ist ein beschräntter, sein Ginn weniger icharf und fein als fromm und monchisch. Bon dem geistlichen Bernse des Alosterlebens ist er vor Allem durchtrungen. hat schon Stengel I. 495 hingewiesen, umfassender Ranke 440 f.: "besonders ta wird er warm und mahr, wo er von ben Berirrungen bes Alerns, bem Berfall ber flofierlichen Zucht und Sitte redet; er ist so durch und durch ein Verehrer des alten Mönches wesens, teffen Regeln man nur zu halten brande, tag er auch tie Reformen teffelben verwirft, die man tamals versuchte." Diese mondische Sinnesweise mischt er überall ein.

Es ist flar, taß nach tieser allgemeinen Bezeichnung seines Stautpunttes sich großentheils auch tas Urtheil über seine Glaubwürtigkeit richten unß. Iwar hat man bis auf tie neueste Zeit sast allgemein seine Unparteitichkeit gepriesen: Steuzel meinte, er schwebe wie ein erhabner Geist, unberührt, boch über tem bewegten Leben, und seinem klaren Blick entwirren sich tie verwickelten Thaten ter Menschen. Frisch zählt ihn zu ten sittlichsten und gerechtesten Schriststellern aller Zeiten. Hesse bat in breiter Außessührung seine Glaubwürdigkeit in's Licht zu stellen gesucht. Tennech ist tieselbe von Berschietenen sebhast angesochten worden. So von Gottsried Arnold in der Kirchensund Ketzerhisterie 1729 P. I. C. 11. c. 3. §. 6. p. 367. Und tersetbe bezengt, daß er sich dabei auf das Urtheil von Justus Lipsins, Gerh. J. Bossins n. A. stütze. Der Hauptspunkt der Frage ist immer der, ob wir erwarten dürsen, von Lambert die Wahrheit zu

erfahren über den Karafter und die Thaten Heinrichs, sein Verhältniß zu Gregor und den Karafter des Letzteven, und die Wirren der Parteien in Deutschland in dieser Zeit. Man hat durch Rante und Floto gelernt, anders über Lambert zu deusen, als man geswohnt war.

Zwar wenn es fich frägt, ob er habe bie Wahrheit sagen fonnen, jo icheinen bie Dinge nicht jo ungünstig zu stehen. Aloster Hersfelt war burch bie politische Wirtsamteit seines Abtes, ter in ten jächfisch-thuringischen Angelegenheiten bas Bertrauen bei= ber Parteien genoß, mitten in bie Unnde von tiefen Dingen verfest. Bielleicht ift Lambert selbst hin und wider wegen seines Talentes und seiner Redegewandtheit zu beffen Begleiter erkiest worden. Jedenfalts hatte er öfter Gelegenheit, mit den entscheidenden Perfönlichkeiten zu verkehren. Heinrich IV. sethst biett sich 1066, 1071, 1073 n. 1074 in Hersfeld auf. Das Kloster lag tem Schanplage eines Theiles ter von l'ambert geschildrerten Greignisse nabe, in seinen Umgebungen lagerte ber Mönig mit seinem Heer, hier traf er mit ben fächfischen Fürsten zusammen, bato in feindlicher Absicht, bald um Frieden zu ichtießen, und bie Ronigin Bertha gebar 1074 in bem Alofter einen Cohn, zu bessen Taufpathen ber Abt Hartwig und autere Alosterbrüder gewonnen murten. Man sieht bag Berbindungen und Wege gegeben waren, auf tenen Lambert nicht nur zur äußeren Kenntniß der Thatsachen, sondern auch zu besserem Ginblid in ihre innere Berbindung gelangen konnte. In der That zeigt er sich häusig gut unterrichtet, auch über Dinge, Die andere Annalisten nur obenhin berühren. Aber bennoch find seine Berichte mit Vorsicht aufzunehmen, um fo vorsichtiger, ie weniger er felbst geneigt ift, einen Unterschied bervortreten zu taffen zwischen Dingen, beren Angenzeuge er mar, und jolchen, Die er aus dem Munde der leute nahm, wie es eben fommen mochte. Bei ben taufendfachen Yugen, Die nach Berthold bamals überalt umliefen, mare es um fo munichenswerther gewesen, wenn bieser Unterschied gemacht mare. Bier febtt es ibm an ber Scharfe bes fritischen Beiftes, er gerath in Birerfpruch mit fich felbst, und statt feine Untenntniß einzugestehen, sucht er mit augemeinen Rerensarten zu wirtbichaften, ja man ist deshalb schon versucht gewesen, ibm absichtliche Ersindung schult zu geben. Immerhin aber ist er besser unterrichtet und zuverlässiger in teutschen als in italienischen Dingen, obichen er seltner auf Die fremben Berhältniffe zu reben femmt. Go ift jeine Darstellung der Weibe Gregors VII. irrig, nicht genan befannt ist er mit der Geschichte des Kirchenstreits zwischen Honorins und Mexander II. und des Conciles von Mantua; aber auch der Raub des jungen Königs in Kaiferswerd ist ungenügend dargestellt und bei der Besprechung der thüringischen Zehnten unterliegt er dem Verdachte absichtlicher Entstellung; die Schilderung der Verhandlungen vor der Zeene zu Canosia und der Auseinandersetzung der dortigen Verföhnungsbedingungen ist fatsch u. f. w.

Aber Die Hauptfrage ist toch immer: nicht blog wie weit seine Renntnif Der Bersonen und Dinge reicht, sondern wie weit er Die Wahrheit jagen wollte? ober vielleicht besser gesagt: wie weit seine Barteistellung ihm ce zuließ, Die Wahrheit richtig aufzufassen und wieder zu geben? Man umg unn allerdings zugestehen, bag er bie Geiftlichfeit, selbst in ihren höchsten Kreisen, nirgends schont, wo es darauf aufommt, die Hauptgebrechen, den Verfall der klösterlichen Zucht und das simonistische Uebel in ihrer Größe darzulegen. Selbst Gregors Thaten bittigt er nicht durchaus. Aber er bewundert ihn mit einer bis an's abergläubische reichenden Verehrung. Er ist Möuch vor Allem und in Gregor verehrt er ten Kirchenfürsten, der, um die Weltgeistlichkeit zu reformiren, verschiedene dem Klosterleben eigenthümliche Besonderheiten auf jene übertrug. 3e from= mer er in der That ist, um so unbedingter wird bei ihm diese Hingabe des Herzens. Wie in jener Zeit die Previgten der eifernden Mönche es waren, die den Grundfatz Gregors, tag die Laien einschreiten muffen, wo die Weltgeistlichkeit widerstrebte, praftisch machten, so ist Lambert es gewesen, ber es übernommen hat, ben Apologeten Gregors für die Nachwelt zu machen. Er ist aber auf biesem Standpunkt des Mönchthums stehen geblieben. Für die rechtliche Seite des großen Kampfes zwischen Kaiserthum und

Pabstthum, obidon derselbe sich vor seinen Angen entwickelte, hatte er keinen Sinn, Die tiefe weltgeschichtliche Bedeutung Dieser Berhandlungen ist nicht von ihm erfaßt worden. Wer seine Standessympathien verletzt, ber hat es bei ihm verloren; Gregor, ber ihm als Berfechter dieser Prinzipien erschien, ist darum sein Mann. Um so mehr mußte er auf Seiten ber Begner bes Rönigs steben. In bem Streit über bie thuringischen Behnten ift Heinrich auf Die Seite ter Bischöfe getreten: um jo mehr mußte ter Monch sich verlegt fühlen. Bruno's giftige Auffassung hat der Würdigung dieses unglücklichen Monarchen fast weniger geschatet als Lamberts billige Denkungsart. Man ift Lam= berts Darftellung durchweg gefolgt, bis Floto einen andern Weg einschlug. Gerade ver Schein von simpler Bieverkeit gab ver Darstellung des Hersfelder Mönchs den gefährlichen Schein der Wahrheit. Für den König hat er jelten ein Wort der Entschulrigung. Ihr um bie allerschlimmsten Berläumbungen seiner Feinde zu glauben, hätte er weniger redlich jenn müffen. Aber er würde es nicht ungern jehen, wenn der König auf der Harzburg gefangen worden wäre, und mit fichtlichem Bergnügen schildert er selbst noch die Verlegenheit des Rönigs bei der Abendmahlsseene zu Canossa. Er schämt sich nicht, ihm die schlimmsten Beweggründe unterzuschieben, von denen er in der That fein Wort wiffen konnte, und wiederholt fühn, in allgemeine Redensarten gehüllt, was vie Gegenvartei demselben aufzubürden für gut fant. Es ist schwer, in Zeiten allgemeiner Erregung ber tiefften Veitenschaften sich ben unbefangnen Blid nicht trüben zu laffen, wenn man Zeitgeschichte schreibt. Lambert gehört nicht zu beneu, welche in bewußtem Zwecke die Geschichte fälschen. Aber er ist dem Schicksale nicht entgangen, die Dinge unvolltommen und schief anzusehen und diese Ansicht der Radwelt als historische Wahrheit zu bieten, wenn gleich die objektiven Hauptmomente der Entwicklung der Creignisse in ihrer Meußerlichkeit ihm nicht entgiengen und eine talentvolle Darftellung bei ihm gefunden haben.

Nicht unerwähnt varf ich vie, wenn sie sich bestätigen sollte, wichtige Vernuthung Holtzmann's lassen, wornach Lambert von Hersfelt identisch wäre mit dem Pfaffen Lamprecht, den das Alexanderlied als Versasser neunt, und wornach ihm bei der Ansnahme der Identität der Verfasser des Alexanders und des Annoliedes auch dieses letztere zugeschrieben werden müßte. S. Pfeisser's Germania Jahrg. II. 1857. Heft 1.

lleber die Benützung Lamberts durch Spätere, über die erhaltenen Codices und Ausgaben verweise ich auf Wait in den Monumenten. Uebersetzungen einzelner Stücke hat Hegewisch, und F. B.; v. Bucholz, Frankf. 1819 hat die llebertragung des Gauzen gewagt. Die neueste ist von Hesse, in den Geschichtschreibern deutscher Vorzeit XI. Jahrhundert, 6. Band. Berlin 1855.

Man sehe: Frisch, comparatio critica de Lamberti Sch. annal. etc. Diss. inaug. Monachii 1830. S. Stenzel, fräntische Kaiser II. 101 sc.; 27; I. 495. Piterit, comment. de Lamb. Schasnab. Hersf. 1828. 4., und Heise's Recension. Jen. Lit. Zeitg. 1830. Ar. 130. Wilmans Stee III. Erfurs VI. Z. 214 und Hirsch und Waiß, chr. Corbej. Z. 36. Giesebrecht, annales Altahenses. Berlin 1841. Flote, Kaiser Heinstid IV. Grünhagen, Atalbert v. Bremen 1854. Ranke, Abhb. t. Berlin. Atab. von 1854 Z. 436 st. Witt, über Benze, Marburg 1856. (and Hegewisch, Karaktere und Sittengem. I. Pp. 1768 und Beesen meyer, tl. Aussätze, Utm 1827.) Hesse und Waiß in ten Mon. Germ. Tom. VII.

Lambert, Frauz, wurde im Jahr 1487 zu Avignon aus einem altateligen Gesichlechte geboren. Schon als kleines Mint verlor er seinen Bater, der Geheimschreiber des römischen Legaten war, und als fünfzehnjähriger Jüngling trat er in das Minoritenskloster der Observanten. Seine leichte Fassungsgabe und sein Rednertalent wurden bald Gegenstand des Reits und der Sisersucht; gleichwohl ward er gegen das Jahr 1517 zum apostolischen Prediger des Klosters gewählt und hatte nun als solcher die armen Lautgemeinden zu besuchen und sie über das Wort Gottes zu belehren. Er begann zu diesem Behnse sich sethst tiefer in die h. Schrift hineinzuleben und legte in seinen Borsträgen das A. Testament und den Römerbrief aus. Gegen den volksbeliebten Bußs

prediger brachten um feine Alostergenoffen Die grundlosesten Bertaumdungen auf, be handelten ihn mit zurückstoßender Kälte, und beranbten ihn der gewöhnlichsten Lebens bedürsnisse. Die Arast seiner Strafpredigten war so groß, daß, als er einst in einem französischen Städtchen gegen den überhandnehmenden Lurus und über das steigende Sittenverderbniß geeifert hatte, Die Lente Bitder und Bürfel und Marten in Das auf fein Geheiß angegundete Gener warfen. Gein Entschuß, zu ten Marthäusern übergn gehen, wurde von den Minoriten, die durch den Abgang eines jo bedentenden Mannes an Einfluß bei dem Botte zu verlieren fürchteten, vereitett. Richt verhindern konnten sie aber, daß die Schriften des Wittenberger Angustiners and in Lamberts Zelle den Weg fanden und das, was bisber unr als duntle Ahnung in ihm gelegen war, zu flaver Erfenutniß brachten. Als Die Francistaner Luthers Schriften bei ihm entreckten und verbrannten, hatten fie in feinem Bergen idven gegünder, nur fein Emischinft frant fest. Ein ihm gewordener Auftrag, in Angetegenheiten seines Stofters eine Reise zu machen, gab ihm im Frühjahr 1522 Gelegenheit, bas Barfüßerfloster zu Avignon für immer zu verlassen. Ueber Laufanne führte ihn sein Weg nach Bern, von wo and er, mit Em pfehlungsschreiben von Hatter verfeben, zu Zwingti nach Zürich eitte. Rachtem er hier Zwingti's Bekanntschaft gemacht hatte, begehrte er, Der Das Aufsehen liebte und seiner Beredtsamfeit nicht wenig vertrante, ein öffentliches Gespräch, bas Die Gürbitte ber Beiligen zum Hanptgegenstand hatte. Da er ben Gründen seines gelehrten Gegners keinen Witerstant entgegenzustellen vermochte, ertlärte er sich am Eute für besiegt und rief aus: "Ich erkenne, bag Die Fürbitte ber Beiligen gegen Die Schrift ift, ich gebe alle Rojenfränze und alle Fürsprecher auf, und will mich in aller Roth an Gett allein und an Jejum Chriftum halten, unferen Herru!" Gegen Ente bes Jahrs 1522 begab er sich nun, ein Flüchtling um tes Evangelinms witten, unter dem pfendompmen Ramen eines Johannes Gerranns, über Baset nach Dentschland und fam im Rovember in Gijenach an. hier machte er 139 Gate befannt, Die gegen bas Cheverbot gerichtet waren, und von ber Chrenbeichte, ber Taufe, ber Buge nur ber Rechtfertigung handelten. Er erbot sich, rieselben am Thomastage öffentlich und gegen Gedermann zu vertheidigen; es erichien aber kein Opponent. Durch Spalatins Vermittlung ward endlich Lamberts sehnlicher Wunsch erfüllt, Luthern von Angesicht zu sehen: er kam im Januar 1523 in Wittenberg an. Luther, ber zuerst große Versicht und Zurüchaltung gegen ihn beobachtete, fam bald zur Ueberzengung, außerte sich batt über ihn in einem Brief an Spalatin: "An der Unbescholtenheit des Mannes ist nicht zu zweiseln, der Mann gefällt mir in allen Stüden, und ich glanbe ihn, soweit rieses überhanpt möglich ist, hinlänglich bewährt und würdig gefunden zu haben, daß wir ihn in seiner Verbannung stützen und tragen." Auf Luthers Rath hin eröffnete nun Lambert Vorlesungen über den Propheten Hofeas und suchte burch llebersenungen von Flugschriften in's Französische und Italienische der Reformation Borfdinb zu leisten; and ließ er seine Commentarii in Minoritarum Regulam, von Luther mit einer Borrere verschen, druden, in welchem er tas Bergeb liche des Mönchlebens darthat. Zwar stellte er nicht den Antrag auf alsbaldige Aufhebung der Klöster, wohl aber auf allmählige Umwandlung derselben in nützliche Schulen und Erziehungsanstalten der reiseren Jugend. Roch vor Luther, wiewohl nicht ohne ressen weisen Nath und Zuspruch, entschloß er sich — einer der ersten Mönche in Teutschland und der erste aus der französischen Nation — in den Chestand zu treten und heirathete Christine, eine ehrbare Bäckerstochter aus dem benachbarten Städtchen Herzberg. tebte mit ihr in großer Armuth; nachdem er über Hoseas, das Evangelium Lucä, Ezechiet und das Hohelied vor zahlreichem Anditorium gelesen hatte, bekam er am Ende des Jahrs ein Honorar von fünfzehn Groschen! Er entschloft sich, Wittenberg zu verlassen: erubesco enim, quod christianissimi nostri Martini impensis sustinear. Er wurte turch vie geheimen Freunde tes Evangeliums nach Metz gernfen und fam Ende März 1524 dort an. Zwar wurde sein Antrag abgewiesen: man möge ihm erlanben zu predigen, und er wolle dann seine in 116 angeschlagenen Sätzen enthaltene Lehre gegen Jeder-

mann vertheirigen, wenn man nur bie beil. Schrift als alleinige Richterin wolle gelten laffen; aber er entschloß sich jetzt, unmittelbar an Franz I. zu schreiben, um ihn für bie Sache ber Wahrheit zu gewinnen. Unterbeffen begehrten Die Gegner Die gefängliche Ginziehung des lutherischen Revers; der Magistrat widerstand zwar, gab aber Lambert die Weisung, sich den Rachstellungen zu entziehen, und dieser übersiedelte nach einem Ausent= halt von nicht gang einem hatben Jahre in Met nach Strafburg. Er wurde freundlich empfangen und lebte bier fümmerlich von Vorlesungen und vom Bücherschen. veröffentlichte seinen Commentarius de sacro conjugio adversus pollutissimum perditionis coelibatum, welchen er in einer ausführlichen Spistel tem König von Frankreich zueig= In 69 Gaten erhartete er durch Bernunft = und Schriftbeweise bie Nothwendig= teit und Edriftmäßigkeit ber Che für alle Die, welche bie Gnabengabe ber Enthaltjam= feit nicht erhalten haben, und Dieses, meint er, seh bei änfterst Wenigen ber Fall. Schrift wurde auch in's Dentiche übersetzt. Seinen über das Hobelied geschriebenen Commentar revieirte er bem Ronig von Frankreich: benn für Frankreich bas zu werten, was Luther für Teutschland bereits schon geworden war, das war das höchste Ideal jeines lebens, westwegen er auch öfter der "Wälfche Doctor" genannt wurde. Sein Bunjeb, in Straßburg eine Auftellung zu erhalten, wurde ihm nicht erfüllt; am 1. November 1524 beehrte ibn ber Magistrat mit dem Bürgerrechte, unterstützte ihn auch wiederholt mit kleineren Geltgaben. Der Reihe nach ließ er nun feine Commentare zu den prophetischen Büchern des A. Testaments erscheinen. Dieselben sind allerdings ohne nähere Kenntniß bes Urtextes angefertigt, aber es fehlt barin nicht an guten eige= nen Geranken, die fremden sind gehörig angeeignet und mit großer Atarbeit vergetragen. Gegen Ente tes Jahrs 1524 idrieh er seinen Tractat: Commentarii de causis excaecationis multorum saeculorum ac veritate denno et novissime Dei misericordia revelata deque imagine Dei aliisque nonnullis insignissimis locis, quorum intelligentia ad cognitionem veritatis perplexis in piis mentibus non parum luminis adferet. Met ben weltlichen nut geiftlichen Berren vorgelegten Cate ließ er zu Anfang Des folgenten Jahrs, bis zu 385 vermehrt, unter tem Titel truden: Farrago omnium fere rerum theologicarum. Sie wurden 1536 in englischer Sprache beransgegeben und waren dem Bijdoj von Laufanne, Sebajtian von Monfaucon gewidmet. Merkwürdig ist in riefer Dedication jolgende Menferung: "Es mag Ew. Herrlichkeit einen Bischof nennen, wer ta will, ich nicht. Dafür möge sie sorgen, taft sie wahrhafte Bischöfe unter sich habe. Denn eine jere einzelne Pfarrei joll einen Bischof haben, welcher, wenn er vom Bolte gewählt und von ter Gemeinte irgent eines Ortes bestätigt worten, weter Briefe noch Siegel bedarf, und so lange für einen Bischof zu halten ist, als er tas reine Evangelium vom Reiche Gottes verfündigt. Weicht er tavon ab, jo fann ihn die Gemeinte, welche ihn gewählt, emjeten und einen andern juden." — Als nach Beentigung tes Bauernfriege bei Zabern tie Frage über tie rechtmäßige Bocation ter neuen Lehrer vielfach behandelt wurde, wollte auch l'ambert das Seinige zu ihrer löfung beitragen in rem Edriftden: De Fidelium vocatione in regnum Christi i. e. in ecclesiam; de vocatione ad ministeria ejus, maxime ad episcopatum; item de vocatione Matthiae per sortem ac similibus (Argent. 1525). Er unterschied eine roppelte Bernfung der Glänbigen, eine allgemeine in tas Reich Gottes unt Chrifti, und eine besondere zum Dienst und Umt der Niede; bei tetterer unterschied er wieder zwischen einer innerlichen durch den Geist Gottes und einer äußerliden nach vergeschriebener, festgesetzter Ordnung. Menschen können riese äußere Berufung haben, Die innere aber nur tiejenigen, benen es Gott gegeben hat. Ohne Dieselbe ift Die außere Bocation nichtig, ift auch Die Taufe nichtig, ist auch jegliche Bernfung zu einem Lirdenamte nichtig. "Welches ift nun aber ras entscheitenre Mennzeichen jener innern, für jeden Lehrer nothwendigen Bernfung? Dieses: wenn man nicht wünscht wohl zu teben, sich nicht von Andern gern Doctor heißen läßt, sonvern wenn man sehnlichst ein wahrhaft gutes Werk zu thun begehrt, zu wachen und zu sorgen für das Bolk des Herrn mit der größten Emfigkeit und Liebe, so

bag man eher zu sierben bereit ift ober sonst, mas es auch sen, erentre, als von ter Lehre des reinen Worts abläßt." Morkwürdig ist bei dem sonst so rasch entschlossenen Südländer, daß er in ichwierigen Collifionsfällen besonders äußerer Berufung an irgend einem Ort bas Loos billigte und selbst anwandte. — Lambert lebte in Strafburg in mannigfachen äußerlichen nur inneren Beträngniffen. Währent er in trückenter Urumth lebte, hatte er auch viel mit der Miggunft der Etraßburger Gelehrten zu kämpfen. Gleichwohl war tiefer Anfenthalt in Straßburg, wo sich alle Bänpter ter evangelischen Kirche Frankreichs irgend einmal einfanden, für ihn setbst auregend und bildent: Lam= bert, der früher in allen Stüden mit Luther stimmte, blieb nicht unberührt von den demokratischen Elementen, welche in der Straßburger Resormation unter Farel's Mit= wirkung frühzeitig gehegt wurden, und modificirte hiernach jeine Ausichten über Lehre und Verfassung der Kirche. In ersterer Hinsicht neigte er sich in der Abendmahlslehre mehr zu Melandthon bin. Hatte er in seiner Ansgabe ter Commentarien in Lucam von 1524 noch behauptet, daß Christus, da ihn nichts verhindere, ne etiam in eodem loco cum eodem corpore sit, mit tem Brot und Wein im Saframente gegenwärtig sen, so schreibt er in der Ausgabe von 1525; panem et vinum esse fidelibus manducationis corporis Christi et potationis sanguinis ejus signa certissima. - 3m Jahre 1526 erging an Lambert ter Ruf nach Heffen, intem Jakob Sturm, mit welchem Lantgraf Phisipp auf tem Reichstag in Speier zusammentam, ihn empfahl. Die gütige Unfnahme bes Fürsten mar sogleich mit bem Befehl begleitet: Lambert nibchte Thesen an= fertigen, welche einer etwaigen Disputation mit den Gegnern der evangelischen Lehre zu Grunde gelegt werden könnten. Es war Lamberton keine schwierige Aufgabe: er stellte 158 Thesen, zusammengefaßt unter 23 tituli, auf und nannte sie, weil sie ber bergebrachten Kirdenlehre mitersprachen, paradoxa. Die Gape fint wohl burchracht, heben die wesentlichen Unterscheidungspunkte scharf hervor, obwohl man in Anordnung und Austruck die Flüchtigkeit der Arbeit wiedererkennt. Bgl. Quae Lambertus Aven. apud sanctam Hessorum synodum disputanda proposuit, Erf. 1527. Am 26. Detober wurde tie Synote in Gegenwart bes Landgrafen, ber Prälaten und Geiftlichen, ber Grafen, Ritter und Abgeordneten der Städte in der Hauptkirche zu Homburg eröffnet. Der Helt ter Disputation war Lambert, ter selbst übrigens eingesteht, je und je zu heftig geworden zu jenn, und ter tas Gespräch mit einem Dautgebet und einer Erklärung ter Worte schloß: "Gelobt sen ter Herr, ter Gott Ifrael, tenn er hat besucht und erföst sein Bolt." Lambert hatte in glühender Beredtsamkeit bie erangelischen Grundsätze siegreich vertheitigt, und so schloß benn bie Synote tamit, baß sie aus ihrer Mitte etliche fromme Männer erwählte, welche sofort eine Resormationsordnung absassen sollten. Die Arbeit wurde nach dreitägiger Berathung des biezu erwählten Ausschuffes niedergeschrieben, im Ramen ter Synote und bloß unter tem Schutze tes Lantgrafen publicirt, und Lambert wird als besonderer Mitarbeiter au diesem firchlichen Manifeste ge= nannt. Bgl. die hessische Lirchenerrung, die j.g. reformatio ecclesiarum Hassiae aus rem 3. 1526 bei Richter, die evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts I. S. 56 ff. Den Inhalt terfelben stellt Richter (Beid. ter evang. Kirchenverfassung in Dentschland (S. 37 fg.) in folgende Sätze zusammen: "Alle Lehre und Regierung ber Kirche steht unter ber Herrschaft allein bes göttlichen Wortes, und alle, bie ba anders lehren, sollen abgesetzt und excommunicirt werden. Das kanonische Recht soll gänzlich abgeschafft seyn. Den Glänbigen steht das Recht zu, die Zucht durch den Bann zu üben, die Geistlichen zu wählen und abzusetzen, und über die Lehre zu urtheilen. Zu viesem Zwecke versammeln sich in jeder Kirche (= Pfarrei) die Gläubigen und Erlösten sonntäglich, um mit ihrem Bischof (= Pfarrer) zu berathen und zu beschließen. Damit aber die rechten und die falschen Brüder von einander geschieden werden, sind Alle, die rurch Laster und falsche Lehre Aergerniß geben, zur Besserung binnen fünfzehn Tagen aufzufordern und, wenn sie nicht in sich gehen, zu excommuniciren. Es ist jedoch nöthig, daß die Kirche sich auf dem Glaubensgrunde erbaue, bevor sie sich äußerlich darstellt.

Darum soll vor jener Scheidung zwischen den Heiligen und Unheiligen eine Zeit lang Die evangelische Prerigt malten, und alstann erft sollen Diesenigen, welche unter Die Heiligen gezählt senn wollen, von dem Bischof verhört und eingeschrieben werden. — Wür die Veitung der Gemeinde, Die Lehre und Die Armenpflege bestehen Die apostolischen Aemter der Bijdofe, Aeltesten und Diakonen, bas letztere in doppelter Bedentung als geistliches Hülfsamt und als Amt der Pfleger. Aber Geder, der im göttlichen Wort geübt ist, kann predigen, weit ihn Gott innerlich bernsen hat. — Alle Arbeiter am Wort sind Dienende, und sollen also nicht Herren, Fürsten und Herrscher sehn. Sie werden von der Gemeinde in dem Convent gewählt und empfangen durch die Handanflegung nach apostolischem Gebrauch die Weibe, die Bischbje von dreien Amtsgenoffen, die Diakonen von ihrem Bijdoje oder von zwei Acttesten. — Das Regiment steut sich dar in der Synote, welche aus fämmtlichen Bijdböfen (Pfarrern) und aus je einem Abgeordneten jeder Pjarrei besteht. Die Leitung der Synode und die Ertedigung dringlicher Geschäfte in der Zwijchenzeit geschicht durch einen Ansschuß von dreizehn Versonen, bei beren Wahl der Landesfürst und die Grasen und Herren stimmberechtigt sind. Die Berathungen vieses Ausschnisses sind geheim, doch steht den Fürsten und ben Grasen ber Zutritt offen. - Daneben stehen brei Bisitatoren, beren Beruf es ist, Die Mirchen zu besuchen und barüber an die Synede zu berichten, die gewählten Bischöfe ze. zu prüfen, und die Umwürdigen zu verwersen, die Würdigen zu bestätigen. Bei Erledigung dringender Ungelegenheiten treten sie mit dem Ausschusse zusammen. — Die Visitatoren wählt die Spuore. Für bas erste Jahr und bis zu besserer Besestigung bes Evangeliums werden sie aber durch den Landesfürsten ernannt, von welchem bis zu demselben Zeitpuntte anch Die bischöftlichen Aemter bestellt werden." Man bat mit Recht nach den bisterischen Antnüpfungspunkten für riese so ideale und barum so unpraktische Mirchenordung gefragt, und die Frage neuerdings zu Gunften der Waldenfer beautwortet, deren Lehre und Leben Lambert in seiner Heimath konnen geternt haben soll (vgt. Bictett in der Zeitjarift res Bereins für hejfische Geschichte, Br. 1. S. 51. 64., Wähel in der Nircht. Bierteljahrsschrift, Bert. 1845. C. 15.). Altein viese Dentung ift nicht mur burch Die Schriften und Zustände der Adaltenser nicht genügend gerechtscrtigt, sondern auch die eigenen Schriften Yamberts bieten für fie feinen Anhaltspunft, ba in benjelben fich nir genes eine Erwähnung ber Wattenfer fintet, jontern fich ftets auf Die Schrift, sowie, in Betreff tes Diatonats, auf bas Borbitt renticher Städte bernfen wird. "So wird es benn wohl, angert sich Richter (a. a. D. S. 10), gerechtsertigt sehn, wenn wir die Homberger Berfassung nicht als eine Rachahmung jener, ohnehin sehr wenig aufgeitarten, Wattensischen Einrichtung, sondern als den eigenthümlichen Bersuch einer schriftmäßigen Verfassung anschen. Das Prinzip aber ist nach ber Einen Seite bin ohne Zweifel von Luther entlehnt, aus bessen beutscher Messe Lambert and ben seitsamen jnristischen Prozeß zur Berstellung der sichtbaren Gemeinde der Heitigen in seiner Weise herübergenommen bat. Inwiesern nicht auch der spiritnalistische Zug, der durch den Franzistanerorden geht, auf seine Unschannigen eingewirkt habe, ist eine Frage, die hier unr angedentet jenn möge." Die Homberger Mirchenordnung wurde, weil sich nur zu bald berausstettte, daß sie nicht volle Unwendung erleiden könne, mabricheinlich nie mals förmlich autoriürt und ging spurlos vorüber, nachtem auch Luther sich abmahnend bagegen ansgesprochen hatte. Bielleicht tritt ber specifisch bentsche Naralter ber Reformation nirgents teutlider in Die Augen, als eben in einer Betrachtung tes lebens und Wirkens Lamberts, ber sich nie in Deutschlaud eigentlich einzubürgern verstand, und barum auch bei all seinen weitaussehenden Planen eine Stellung brangen einnahm. Lambert stellt in seinem Narakter auf's Treuste ben französischen Rationalkarakter bar unt iden baturch befant er sich in einem entschiedenen Gegensatz zu dem innerlichen und schweigsamen Naturett der Hessen. Letzteren mochte es wie Spalatin mit Lambert Dem vielbeschäftigten Hojpreriger murte ter geschwätzige Franzose so lästig, daß er ihn bat, sich hinfort in seinen Angelegenheiten lieber schriftlich als persönlich an

ihn zu wenden. Der humanist hermann Buschius pflegte den nachmaligen Professor Lambert die drei M zu nennen, weil er nur deghalb so oft nach Frankfurt zu reisen pflege, ut Manducet, Mendicet et Mentiatur, nämlich um bei seinen Frankfurter Freunden gut zu effen, die Buchhändler an restirende Gelder zu mahnen und sich von Fremben, namentlich Franzosen Neuigkeiten aufbinden zu tassen, die er dann weiter erzählte. - Lambert hatte an tem Marburger Gespräch feinen thätigen Untheil genommen, wahrscheinlich weil ber Landgraf seine Leitenschaftlichkeit fürchtete, aber bemselben boch angewohnt und für die Zwingtische Ansicht sich entschieren. In einem Schreiben an einen Gegner ber Schweizer nach Straßburg fagt er: "Ich bin fest überzeugt, baf ber eigentliche Leib und in dem heil. Abendmahl neque mathematice, seu commensurative, neque re ipsa dargereicht wird, sondern nur symbolisch." Bon lutherischer Seite wurde viese Aenderung der Ansichten Lamberts gleichfalls auf Rechung der ngallischen Leicht= fertigkeit" geschrieben. — 2018 im Jahr 1527 die Universität Marburg errichtet wurde, ward Lambert nehst Krast als theologischer Prosessor vahin berusen und wirkte raselbst bis an seinen am 18. April 1530 in Folge des in Marburg schon längere Zeit herrschenben "englischen Schweißes" herbeigeführten Tod. Schrifterklärung Alten und Neuen Testaments war Lamberts Lieblingsfach, aber seine Exegese ist nicht gelehrt, sondern eber praktijd, allegorijd, potemijd, und immer das dogmatijde Moment hervorhebend. Ueber tiefe Art von Gregese hat er sich zu rechtsertigen versucht in einer kleinen Abhanrlung: Commentarii de prophetia, eruditione et linguis deque litera et spiritu, in treldier er ten Satz ausführt, die Bibel sen nicht für die Sprachgelehrsamkeit, sondern diese für die Bibel da. Wie im höhern Unterricht, jo drang er and im Bolfsunterricht auf Ein fachheit und praktischen Nutzen: "Be einfacher die Predigtweise ist, desto töblicher und nütlicher ist sie... Es ist nur Eitelkeit und Stolz, daß Manche in fremden Sprachen predigen, da sie doch die Bolkssprachen gar wohl verstehen." Als Lehrer war er sehr beliebt und gählte zu seinen ersten Schüleru den Schotten Patrick Hamilton. Er selbst schildert sich in einem Brief an Friedrich Meuconius in folgenden Worten: "Nachrem ich Christum erfannt und er mich zu seinem Evangelinm berufen, habe ich niemals begehrt, daß weber irgend Jemand noch ich selbst nach meinem Sinne sich richte, sondern ich wünschte und habe mit allen Rräften dahin gestrebt, daß ich und Andere durch sein Wort regiert würden, und es schmerzte mich, wenn ich oder Andere nach unserer Weise wantelten, anstatt nach Gottes Anweisung. Ich wollte über Riemanden herrschen, aber tas wünschte und wollte ich, wünsche und will ich noch, daß Alle dem Worte Gottes gehorchten; das Gegentheit habe ich bei mir und Anderen stets verabscheut. Riemals habe ich weder die Gelehrsamkeit noch die Sprachen verdammt, sondern den Mißbrauch, welchen man mit benfelben treibt, den habe ich verdammt, den wahren Gebrauch gelehrt, daß Alles Allem nützlich werde. Ich erinnere mich nicht, jemals Etwas als falsch verworfen oder als wahr behauptet zu haben, ohne völlige Gewißheit aus tes Herrn Wort... Ich haffe Niemanden, sondern es schmerzt mich und ich seufze, wenn ich sehe, daß Jemand die christliche Freiheit mißbrancht, oder daß fast keine Liebe mehr in der Welt, und daß Alles voller Verläumtung, Lüge, Neit und Schmähincht ist. Welches ich an mir und Anderen hasse. Was ich hier geschrieben habe, das habe ich nach der Wahrheit geschrie= ben und so wie es sich verhält. Wer anders von mir deuft und urtheilt, der behanptet Dinge, die nicht aus der Wahrheit sind." — Bgl. J. M. Baum, Franz Lambert in Avignon. Straßb. 1840. F. B. Haffencamp, Hessische Kirchengesch. I. Bd. (Mark. 1852.) S. 65—75. Th. Pressel.

Lambethanische Artikel heißen die neun Artitel, welche zu Gunsten der strengern Prädestinationslehre als Ergänzung und nähere Bestimmung dessen, was die Anglikanische Consession der 39 Artiket über dieses Dogma enthält, im November 1598 dem Erzbischof John Whitgift in seinem Palaste zu Lambeth (daher der Rame) überseicht worden sind.

An der Universität Cambridge herrschte die catvinische Lehre vor, von Wittiam

Perfins eifrig versochten, namentlich in seiner "Armilla auren," teren Supralapsarissmus auch von Arminius in Holland beantwortet worden ist. Auch Whitaker lehrte in Cambridge das strenge Dogma. Ein College tieser Männer, Peter Baron widerssetze sich demselben. Whitaker forderte aber den Erzbischof Whitakist aus, der Verbreitung pelagianischer Lehren zu steuern, und übergab ihm die von ihm im Einverständuiß mit andern Theologen aufgesetzen 9 Artikel als geeignetes Mittel zu jeuem Zwecke. Im November 1598 traten einige Theologen beim Erzbischof zusammen und billigten die Artikel, welche in folgender Fassung nach Cambridge geschieft wurden:

1. Gott hat von Emigleit her Einige verordnet zum Leben und Andere zum Tode. — 2. Die wirkende oder bewegende Urfache der Prädestination ist nicht der vorhergesebene Glanbe, over das Beharren, over gute Werke, over etwas anderes, das sich an ben Erwählten finden murde, sondern der alleinige Wille Gottes. - 3. Es ist eine verordnete und bestimmte Anzahl berjenigen, welche prätestinirt sind, die nicht vermehrt noch vermindert werden fann. - 4. Diejenigen, welche nicht zur Seligkeit prätestinirt sint, werten nothwendig um ihrer Günde willen verdammt werden. — 5. Der mahre, lebendige und rechtsertigende Staube und der heilige Geist fann weder erlöschen noch verloren werren, weicht somit and nicht von den Anserwählten weder gänzlich noch für immer. — 6. Ein mahrer Glänbiger, v. h. einer der den rechtfertigenden Glanben hat, ist durch gtänbige Gewißbeit jeiner Sündenvergebung und emigen Seligfeit burch Chriftus versichert. - 7. Die seligmachente Gnade wird nicht allen Menschen angeboten, mitge= theilt oder verlieben, jo daß alle setig werden könnten, wenn sie wollten. — 8. Keiner fann zu Christus kommen, jo es ihm nicht gegeben wird und der Bater ihn zieht; es werden aber nicht alle Menichen vom Bater gezogen, jo daß sie gnm Sohne kommen tonnten. — 9. Es stehet nicht bei jedes Menschen Billen oder Macht, daß er jelig merte.

Ranm hatte bie Mönigin von Diesem Borgange Annte erhalten, ber abgesehen bavon, raß er Die puritanische Partei begünstigt batte, ein Gingriff in Die königlichen Rechte gu senn schien, so mußte ter Erzbischof, von Elisabeth genöthigt, Die 9 Artikel eiligst von Cambridge zurückverlangen, bevor sie verbreitet maren. Er entsprach um so leichter, weit er in der That sonst kein Anhänger puritanischen Calvinismus dem Ansehen Whitakers nur nachgegeben hatte, um bem Streit unter ben Collegen in Cambridge ein Ente zu machen. — Eine Zeitlang, zumal ta Whitaker wenige Tage nach ter Conferenz von Lambeth gestorven mar, blieb alles still rücksichtlich jener 9 Artifel. Als aber Jacob I. zur Regierung gelangt war, hofften Die Bresbyterianer günstigere Concessionen zu erlangen. Der König bewiltigte ein Colloquium von Episcopaten und Puritanern am 14. Januar 1604, und hier verlangten die Letztern unter anderem, daß die 9 Lambethanischen Artifel bem Bekenntniß möchten beigefügt werden. Aber nicht einmal die Einschaltung bes "weter gänzlich noch für immer Abfallens wahrhaft Glänbiger" wurte ihnen zugestanden, indem namentlich der Bischof von London Richard Bancroft die calvinische Lehre als eine abschenliche, zur Berzweiftung führende angriff. — Bon ta an, obgleich Jacob I. Die calvinische Orthodoxie in Holland unterstützte und Die Berurtheilung ter Arminianer betrieb, blieb tie anglikanische Nirche rücksichtlich tes Prärestinationsbogma ungebundener als tie Reformirten des Continents, jo daß später gang arminianische Ansichten an die 39 Artifel sich anguknfipfen verstanden. Die Presbyterianer aber, am meisten die eifrigsten Buritaner blieben den Lambethanischen Artikeln in ihrer Lehre getren. Bgl. Bentbem, Engelland. Rirds und Schulen Staat. Lpg. 1732. S. 520 f. n. Gesch, der protest. Centraldogmen innerh, der ref. Rirche II. S. 9 f. von Mlex. Schweizer.

Lambruschini, Luigi, Cardinal und Staatssefretär unter Pabst Gregor XVI. von 1836—1846, wurde am 6. Mai 1776 zu Genna geboren, trat schon frühe in den Barnabitenorden und zeichnete sich durch Anlagen, theologische Gelehrsamkeit und strenge Beobachtung firchlicher Sitte und geistlichen Anstandes ans. Bald wurden ihm anch die höheren Aenter seines Ordens übertragen, aber dies genügte seinem Chrgeiz nicht,

Die böchsten Würden der Kirche und des Staates maren das Ziel seines Strebens. Seine ftaatsmännische Bitrung erhielt er in ber Schule tes Carrinals Consalvi, ter ihn auch zum Congreg in Wien mitnahm. Rach seiner Rückfehr von bort wurde ihm ras wichtige Umt eines Sefretärs der Congregation für anßerordentliche tirchliche Augelegenheiten übertragen, und er nahm in biefer Stellung an tem Abschluß ter Concortate mit Reapel und Bavern thätigen Antheil. Im Jahr 1819 wurde er zum Erz bischofe seiner Baterstart Genna ernannt und entwickelte hier einen großen Eifer in firchlicher Wirksamkeit. Seine Hirtenbriefe und Predigten wurden sehr gerühmt. Pabst Lee XII. ernannte ihn 1823 zum pähstlichen Runtins in Paris, balt gewann er am frangösischen Hoje großen Ginfluß, indem er Narls X. Bertranter ward und nun mit aller Kunft und Macht bahin arbeitete, die abseinte Herrschaft in Frankreich wiederher= zustellen. Er war es, ber Karl X. rieth, Die Drommanzen zu erlassen, Die seinen Sturg berbeiführten, und als er gefallen mar, blieb er, wie er sich ausdrücklich ausgebeten hatte, in eifriger Correspondenz mit ihm, nicht sowohl um ihn im Unglüd zu trösten und ihm einen Beweis jeiner Theilnahme zu geben, als aus grundfätzlicher Liebe zur legitimistischen Sache. Diese trug er auch auf ben Bergeg von Borbeaux über, von bem er mit einem damals berühmt gewordenen Ausspruch jagte, er sen nicht nur der Sohn Frankreichs, fontern Europa's. Denn tas Legitimitätsprinzip, ter Rampf gegen bie Revolution war ihm eine europäische Aufgabe. Seine politische Richtung beruhte theils auf Ueberzengung, theils auf einer angeborenen Herrschbegierte. 2118 Gregor XVI. ten pabsttichen Stuht bestieg, war Lambruschini ter erste Carrinal, ten er ernannte (am 31. Sept. 1831), aber 2. jah vieje Erhebung nur ats den Weg zur Stette eines ersten Ministers im Kirchenstaat an. Da er bemerkte, daß Cardinal Bernetti, der damals im Besitz Dieser Stelle war, am öfterreichischen Boje, bem er nicht genng Ergebenheit zeigte, nicht in Gunft stehe, mar jein eifrigstes Bestreben, ibn aus bem Gattel zu heben. Gregor gab ihm Gebör und als Bernetti einst ernstlich erfrantt war, benützte er diese Gelegenheit, ihm einen Rachfolger zu geben und ernannte den Cardinal Lambruschini 1836 zu seinem Staatssefretar gunachst für Die außeren Angelegenheiten, Dem in Der Regel Die Leitung der römischen Bolitik zukam. Der Staatsschretär für das Innere war damals Cardinal Gamberini, ein angeschener älterer Mann von festem Willen, es behagte baber Lambrusdyini nicht sonderlich, die Macht mit diesem theilen zu mussen, und er sorgte dafür, daß ein anderer, der Cardinal Mattei, ein unbedentender Mann, deffen Hauptingend bas Geschick war, sich einem fremden Witten unterzuerdnen, an seine Stelle fam. Lambruschini übernahm jest auch ras Ministerium res öffentlichen Unterrichts, wurde Sekretär der pähftlichen Breven und Bibliothekar des Baticans. Unn im vollen Besitz ber Macht, verfolgte er mit aller Energie sein Ziel, Die Befämpfung ber Revolution und jeglicher Renerung im Staat und in der Lirche. Bei seinem Eintritt in die Berwaltung tes Nirchenstaates handelte es sich um Umnestirung ter nach tem Unfstant der Legationen vom Jahre 1831 Bernrtheilten und Gefangenen und um Ausführung der Damals in Aussicht gestellten Reformen. Lambruschini arbeitete Dahin, daß Die schon wegen Ueberfüllung der Gefängnisse räthlich gewordene und von der öffentlichen Meinnng geforderte Umnestie möglichst beschränkt, die Zugeskändniffe der Resormen geschmälert und namentlich die ertheilten städtischen Freiheiten durch die Urt der Unsführung gelähmt und dem Bolf entleidet wurden. Kamentlich wußte er es einzuleiten, daß Rom, jelbst aller Mahunngen ver tiberalen Partei unerachtet, ohne Minnicipalversassung blieb. Dieselbe conservative und absolutistische Richtung verfolgte er in den kirchlichen Angelegenheiten. Er betrieb die Berfolgung gegen die hermesische Theologie auf's eifrigste, und vertrat in tem Streit über bie Wefangennehmung bes Erzbischofs von Köln und tie gemischten Chen, in ten Jahren 1836-38 tie Sache ter römischen Curie mit großer Energie und Gewandtheit. Die als meisterhaft anerkannten Staatsschriften in dem Kölner Streit find von ihm verfaßt. S. Urkundliche Darstellung ter Thatsachen, welche der gewaltsamen Wegführung des Freiherrn v. Proste, Erzbischofs von Köln voransgegangen und nachgefolgt find. Rach bem zu Rom am 4. März 1838 erschienenen Orisginal wörtlich übersetzt. Regensburg 1838.

Lambruschini jetzte ten Versuchen einer vermittelnden Behandlung ter Streitfrage eine eiserne Consequenz entgegen und vertrat babei seinen Standpunkt, man muß aner= fennen, mit Energie und Offenheit. Ueberhaupt muß man ihm ten Ruhm laffen, daß er das, wofür er gelten wollte, auch mit ganger Seele mar. Er war nicht auf ben Schein angelegt, ten Borwurf ter Benchelei, ten man jo gerne gegen eine ftreng firch= liche Haltung bereit hat, fonnte man gegen ihn nicht erheben. Für Bestechung burch materielle Mittel war er unzugänglich, dagegen ließ er sich oft durch die Heuchelei Un= berer täuschen. Bon inbumaner Barte und bochfahrendem Stolz kounte man ihn nicht freifprechen und er trug taburch feinen guten Theil ter Schuld an tem Haft und ter Erbitterung, welche die Regierung Gregors XVI. in dem Kirchenstaat und in gang Itatien traf. Diesen Haß bekam er auch zu fühlen, als es sich nach bem Tobe Gregors um eine neue Pabstwahl handelte. Er hatte während ber ganzen Zeit seiner öffentlichen Laufbahn die Spitze des Priesterthums als das Ziel seines Strebens unverrückt im Muge behalten, und beghalb Sorge getragen, bas Cardinalscollegium mit seinen Freunten und Anhängern zu besetzen. Unzweiselhaft war er die bedeutendste Intelligenz unter seinen geistlichen Collegen in Rom, so daß es schien, ihm könne die Nachsolge auf dem pähftlichen Stuhl nicht enigehen. Doch erreichte er sein Ziel nicht. Im Conclave, bas nach rem Tote Gregors XVI. im Juni 1846 tie Wahl eines neuen Pabstes zu vollziehen hatte, stand ihm eine Partei entgegen, welche von seinem Stolz und seiner Herrschjucht den gänzlicken Berlust ibres Einflusses fürchtete, und mit ihr verbanden sich Andere, welche die gerechte Besorgniß hegten, eine zweite gregorianische Regierung könnte tas römijde Bolt zur Berzweiflung treiben und verderbliche Aufstände hervorrusen. Rur allmählich siegten die Gegner Lambruschini's, sein gestürzter Borgänger im Staatssekretariat, der Cardinal Bernetti, soll nicht ohne Antheil an seiner Niederlage gewesen jenn. Im ersten Scrutinium erhielt Lambruschini 15 Stimmen und sein Gegner Mastai, der jetzige Pins IX. nur 13, am Abend reffelben Tages gewann der letztere 9 weitere, am folgenden Tage war die Wabl dadurch entschieden, daß Masiai 36 Stimmen erhielt, mahrend dem Yambruschini nur 10 blieben. In dem neuen Suftem pabstlicher Politik, das unter Pius IX. zur Herrschaft gelangte, war für Lambruschini kein Raum mehr, seine eigentlich politische Laufbahn war geschlossen, obgleich er auch setzt noch hohe Staatsämter bekleidete und Mitglied der nenerrichteten Staatsconfulta wurde. Der Haß der revolutionären Partei traf ibn in hohem Grat und er hatte manche perfönliche Verfolgnug zu bestehen, sein Saus wurde gestürmt und theilweise zertrümmert, er selbst komite nur in der Berkleidung eines Stallknechts nach Gaeta entstiehen. Um 8. Mai 1854 starb er 78 Jahr att und wurde in der Kirche des Barnabitenklesters zu Calinari beigesett. Er ist auch als theologischer Schriftsteller aufgetreten; seine gesammetten Schriften ascetischen und bogmatischen und biographischen Inhalts erschienen unter bem Titel: Opere spirituali, in trei Banten zuerst in Rom 1836, in zweiter Auflage 1838 u. 1839 zu Benedig. And schrieb er für das von ihm errichtete und sehr blübende geistliche Seminar di Santa Maria di Farfa Regetn, und im Jahr 1843 trat er in einer Schrift: Sull immacolato concepimento di Maria dissertazione polemica. Roma 1843. als Bcr= theitiger ter unbestecten Empfängniß ter Jungfran Maria auf. E. über ihn Luigi Carlo Farini, Lo stato romano dall' anno 1815 al 1850. Vol. I. p. 78 sqq. Ranalli, Le istorie italiane dal 1846-1855. Torino 1855. Vol. I. p. 31 sqq., femic Gualterio, Gli ultimi rivolgimenti italiani. Vol. I. p. 152 sqq., und einen Artifel in den Ergänzungen zu Wetzer u. Welte, kathol. Mirchentex. Freib. 1856. Kliipfel.

Lamech, 705, 1) Hauptrepräsentaut des fainitischen Wesens 1 Mos. 4, 18—24. j. Nainiten. 2) Sethite, Bater Noahs 1 Mos. 5, 25—31. j. Sethiten.

Lamennais, Hugues Felicité Robert, Abbs te Lammenais, geb. zu St. Malo ten 19. Juni 1782, ninmt tas Interesse ter Theologie als ein höchst merkwürdiges

Phänomen ber neuesten frauzösischen Lirche in Auspruch. Er macht ben gleichen Gang mit seinem berühmten Geistesgenoffen Lamartine. Gin Fürst in ber Literatur ber französischen Proja, wie Lamartine in ter Poesie, ter anerkannte erste Projaist neben tem ersten Lyrifer, beginnt er wie tieser seine öffentliche Laufbahn als begeisterter Apologet ber katholischen Tradition, als ein Widersacher bes Zeitgeistes mit dem Flammenschwert in ter hand, um ebenfo wie fein poetischer Ergänzer durch eine Reihe von Wentungen hindurch, welche bei beiden nicht durch Rarafterlosigfeit, soudern durch Rarafterstärke bedingt sind, im entschiedensten Bruch mit der firchlichen und politischen Ueberlieserung zutett bas Evangelinn bes Zeitgeistes, einer driftlich bemofratischen Zukunft zu verfündigen. Hier waltet unr ber Unterschied ob, bag bas leben l'amennais's schon in vollendetem Abschluß vor uns liegt, was bei Lamartine noch nicht der Fall ist. Auch varin aber sind sich Beite gleich, baß sie burch alle Phasen hindurch ihrer religiösen Begeisterung tren geblieben sint, ja tag Diese in ihrem excentrischen, diliastisch-schwär= merischen Verhalten als tas eigentliche Prinzip ihrer großen Metamorphose betrachtet In Beziehung auf Diese Metamorphose aber bildet ter Entwicklungsgang bes berühmten Abbe ein reines Gegenstück zu bem Entwicklungsgang von Joseph Görres, ter seinen Lauf als schwärmerischer antihierarchischer Demofrat beginnt, um tenselben im apologetischen Cultus ber absoluten Bierarchie zu beschtießen, wie uns in ähn= ticher Weise Friedrich Schleget ein Gegenbild von Lamartine getiesert hat. So mögen uns biese lebensbilder miteinander Zengniß geben von ten frankhaften Budungen, ben rapiren Strömungen in der Zeit, vor Allem in der fatholischen Rirche; in ihrem Ge gensatz aber ein Bild von den entgegengesetzten Strömungen, wie sie Frankreich und Deutschland bewegen.

In ter Lebensgeschichte Lamennais's können wir brei Sauptperioden tentlich unterscheiben. In der ersten dient er mit freier jugendlicher Begeisterung der hierarchischen Kirche und politischen Tradition; in der zweiten will er die hierarchische Kirche retten durch die Losung der Geistosfreiheit und durch ihre Losreißung von dem alten Staate, ben er aufgegeben hat; in der britten reißt er sich (ausgestoßen und abgesetzt) auch von dem hierarchischen Absolutismus los, um in einer dristlich demofratischen Beistesfreiheit sein Ideal der Inkunftöfirche nen aufznbauen. Erst aristokratischer Ultramontan, tann remofratischer Ultramontan, entlich Prophet einer religiösen Demofratie ist er von Aufang bis zu Ende sich in ter sozialen Tenteng seiner Religiosität, in ter chiliastischen Erreghteit gleich geblieben. — St. Malo gehört ter frangösischen Bretagne au, und ber kleine Lamennais hat in seiner inselartig gelegenen Baterstadt wie Chateaubriand mit dem mittelatterlichen Geist seiner Provinz zugleich Seetuft geathmet. Frühe zeigte sich die Energie des Anaben, dessen Unbändigkeit in der Schule einmal tadurch gebändigt werden mußte, daß man ihn festband. Auf einmal aber schling biese Ungebundenheit um; ber Knabe ward jetzt "unbandig" fleißig, und als ihm sein Bater, ein Schiffscheber, Die Wahl zwischen ber Rachfolge im Hanvelsgeschäft und einem andern Beruf frei ließ, mählte er die geistige Seefahrt; er wurde Weiftlicher uach dem Beispiele seines Brubers\*) und empfing 1811 die Tonsur, 1817 die Priesterweihe. Zeine Bortiebe für Rouffeau und Ricole förderte bei ihm eine Stylbildung, die er zuvörderst mit energischer Hingebung dem Dieust der Kirche opferte, nachdem er schon in seiner jugendlichen Ent= wicklungszeit eine Periode der religiösen Zweisel durchgemacht, durch welche seine erste Communion bis zum 22. Jahr verzögert wurde, und auch dann noch eine Weile in ber Welt gelebt. Diese Periode der brausenden Jugend endigte mit schweren Kämpsen und großen Leiden, welche er nun im Diensteifer für die Kirche begrub. Sein Ausgangspunkt war der schöne Grundgebanke: Mangel an Retigion ist das Hauptübel ber Zeit;

12\*

<sup>\*)</sup> Fean Marie Robert de Lamennais war Mitarbeiter an seiner Schrift Tradition de l'église sur l'institution des évêques; brachte es zum General-Likar des Großalmosenier von Frankreich.

180 Lamennais

nur mußte er in riefer Periode nicht zwischen ber Religion und dem firchlichen Gebors fam zu unterscheiten. Um nun die Religion zu fördern, übersetzte er zuerst den asceti= schen Guide spirituel von Louis de Blois 1807. Das Concerdat Napoleons gab ihm bann Beranlaffung zu ber Schrift: Reflexions sur l'état de l'église en France pendant le dix-huitième siècle et sur la situation actuelle 1808. L'ameunais hegte greße Hoffnungen von der günstigen Wirkung des Concordats für Die Kirche und verkündigte, die Gesetze der Retigion und der Moral sehen die unveränderlichen Grundgesetze des Lebens Die faiserliche Censur witterte jerech schen ben Unabhängigkeitstrieb in bieser zustimmenden Schrift sethst, weil sie firchliche Ihnoden und Conscreuzen verlangte, und unterbrückte Die erste Auflage (Die 4. erschien 1825). Der junge Schriftsteller wendete fich also einstweilen gefahrloseren theologischen Studien zu. Er schrieb unter der Mit= wirfung seines Bruters: Tradition de l'église sur l'institution des évêques (Paris 1814), während er von 1811, da er die Tonjur erhalten, bis zur Rejtauration im fleuen Ceminar von St. Malo, dem sein Bruder als Stifter vorstand, Mathematik lehrte. Der Geist seines Hanses und die Richtung seiner Studien hatten ihn zum entschiedenen Anhänger der Restauration gemacht, und während der 100 Tage ging er nach England, Mit der wiederhergestellten Restauration beginnt die Blüthezeit seiner ersten, rein apotogetischen Periode; er ließ jest seinen Essai sur l'indissérence en matière de religion (4 Vol. Paris 1817-20) cricheinen, welchem eine Défense de l'essai jolgte. Es war ein Bersuch, den Geist der religiösen und politischen Opposition, welcher sich an seinem scherartigen Boransblick zu einer neuen Revolution zu gestalten suchte, und sogar auch rie Fürsten sethst nach den Ireen Gregors VII., durch einen Sturmlauf der Gedanken in den Gebersam der firchlichen Autorität zurückzusühren. Doch blickte auch hier die gefährliche Frealisirung ver Antorität burch (vie Bernunft ves Einzelnen soll sich bem Sentiment universel unterwersen), und der Ruhm, den er von dieser Schrift ernotete, war größer als die Wirkung. Der erste Theil hatte die größte Sensation gemacht; der junge nttramentane Alerns hatte ihm zugejauchzt, allein der Gallikanismus in Kirche und Staat fant sich tief verlet, und wenn man ibn einen zweiten Boffnet nannte, jo bezog sich ras auf die bezeichnete Idealisirung der Amorität. Im Jahre 1818 legte er mit ben rehalistischen Schriftstellern, welche ben Conservateur gründeten, Hand an, trat aber balt zurück, um für andere Zeitschriften zu arbeiten, namentlich den drapean blane, wobei ihm ein Angriff auf Die Universität eine Polizei-Anklage zuzog. Gine Reise nach Rom (1824), wo ihn leo XII. mit Anszeichnung empfing, führte ihn tem Gipfel römisch= tatholischer Herrlichkeit nabe. Er soll in Rom ten Carvinalehnt anegeschlagen haben, den ihm lee angeboten, wie früher in Paris ein Bisthum, welches ihm der Minister Teeazes angetragen. Das war wohl schon ein Verbehalt seiner Freiheit. Doch griff er nech in jeiner Edwijt: La religion considerée dans les rapports avec l'ordre civil et politique (Paris 1825-26, 2 Vol.) die Grundfätze der gallifanischen Mirche an, was ihm abermals eine Polizeistrafe zuzog. Mit prophetischem Vorgefühl sah er tann den großen neuen Bruch zwischen der Antorität und der Richtung der Zeit herannahen, intem er tie nabe Revolution verfüntigte in seiner Edrist: Progrès de la révolution et de la guerre contre l'église (1829). Sie war zugleich das Berzeichen der Revolntion in seinem Junern, obschon sein firchliches System jetzt noch eine größere Bermandt= schaft batte mit Polignac's Orvennauzen als mit dem Ministerium Martignac. Inli Revolution fam, ber alte Staat mar verloren, es galt bie alte Nirche zu retten Durch die Bersehmung mit der Freiheit. Mit Diesem Gedanken trat Lamennais in seine zweite Veriode hinüber.

Diese Periote beginnt mit ter Grüntung ter Zeitschrift l'Avenir, welche ter Julis Revolution solgte, und schließt mit ter Erscheinung ter affaires de Rome 1836. Der Gruntgetante tes Avenir, mit tem Motiv: Gott und Freiheit, mit welchem ber schriststellerische Geist einen böheren Ausschwung nahm, ist ter, tie Kirche kann nur gerettet werten, wenn sie sich ter staatsbirchlichen Beziehungen entäußert, die Staatsbe-

joldungen aufgibt, bas Gewand ber weltlichen Hierardie ablegt und sich arm und frei mit ber Freiheit und Armuth verbindet. Mit andern Worten, Lamennais fah ben politischen Absolutismus seinem Ruin entgegen geben, und fab ben firchtichen Absolutismus in Diesen Sturg verwickelt, raber wollte er aus ihm berans eine ideelle hierardie retten. Es war terselbe Gebante, bem icon Abalart's Echaler, Arnold von Breseia, gum Opfer gefallen war; tie katholische Parallele zu Binets protestantischer Forderung ter Trennung von Staat und Kirche, wie ter Avenir ein Seitenstüd tes Semeur. Er glaubte au seinen Geranten, prerigte ihn mit glübenter Begeisterung, und war fintlich ahnungs los genng, zu wähnen, Rem werde sich in die neue Losung gerne finden. Allein für rie lebbafte Zustimmung und Bewunderung, welche ihm ber religiöse, geistig angeregte Theit tes jungen Frankreich zuwandte, traf ihn von jest an tie Ungnate tes remischen Stuhls und ber flerikalischen Partei. Im Jahre 1831 mar er selbst nach Rom gereist, und hatte bier vergebens bie Anerkennung feiner Aufichten zu erlangen gesucht, auf tem Rüdwege holte ihn die Verdammung berselben ein in München. Gregor XVI. näm lich verrammte am 15. Ang. 1832 burch ein enenftisches Schreiben bie Anfichten Lamen nais's. Der Schlag wirkte einen Angenblick, benn feine Religiösität batte fich noch nicht von dem gelonen Traume bes idealen Rom abgelöst; er gab ben Avenir auf. Gegen Ente tes Jahres leistete er auf tas Berlangen bes Pabsies tas formliche Beriprechen, fortan ben orthodoxen Lehren der katholischen Kirche zu folgen. Go schien ber Frei heitstrang Lamennais's sich in der geistlichen Dbedienz zu begraben. Er fand einen Angen blid mit Tenelon, mit Birscher und anderen Bügern ber Ueberzengung auf einer Linie. Allein er ließ wie einst Berengar von Tours seinen Wirerruf sogleich wieder fallen. Man trängte ihn fogar, im Ginne tes pabstlichen Spstems zu ichreiben, als es bereits in rem neuen Bulfan bestig tochte; tie Eruption erfolgte in ten Paroles d'un croyant, welche 1834 erschienen. Das Buch wirtte wie ein ungebeures Ereigniß; es erlebte in wenigen Jahren über 100 Anflagen, murte rurch eine Reihe von Uebersetzungen gum Gemeingnt ber enrepäischen Bötter gemacht, und überall nachgebrucht. L'amenuais war ber Prophet eines religiös bemofratischen Chitiasums geworden; in bem erhabensten Bathos, unr leiter nachgeahut tem Etyle ter Propheten, in ter flangreichsten Sprache und mit dem reizentsten Helfounkel abnungsvoller Iteen retete er von ten namenlosen Leiten und Lasten ter alten Beit, von ter Berrlichkeit ter nenen Bufnuft: sein Werf schien eine Weiherere für Die Bersöhnung ber Demokratie und bes katholischen Chriftenthums, Die fich anger seinem Gesichtsfreise überall feintselig abstießen. Was ter Mormonismus hent zu Tage in realistischer Beise zeigt, bas erwies Lamennais tamals in ber idealistischen Sphäre ber Literatur, nämlich bie ungeheure Wirkung einer Berfnüpfung ber beiben mächtigsten Potenzen in ber Zeit, ber Sehnsucht nach einer nenen Gestaltung und Epoche tes Christenthums und tes Drauges nach einer sozialistischen Revolution. Aber auf tem Wege tiefer Berknüpfung ist Lamennais auch mit seiner boben, frommen Begeisterung und mit seinem eminenten Talent von jetzt an ten temofratiiden Mächten tienstbar geworten, wie er früher ben absolutistischen Mächten dienstbar gewesen war. Seine Auffassung bes Lebens war zu fathelisch, r. h. zu äußerlich ge blieben, als baß er in ben tiefsten Mysterien bes Christenthums, in ben Wahrheiten vom menschlichen Verberben und vom Seil, im Evangelinm ben eigentlichen Camen ber Wierergeburt bes Menichen und bes Staates hatte finden tonnen. Wie er bis bahin geschwärmt hatte für ein Lichtbilt ber hierarchischen Kirche, bas nicht existirte, so schwärmte er jett für das Lichtbild einer Bolfsherrschaft, für welches ihm die Wirklichkeit feine Materialien lieferte. Gregor XVI. verdammte bas Buch burch ein enchklisches Schreiben vom 7. Ang. 1834. Lamennais magte jett ben Bruch mit Rom in feiner Schrift: Affaires de Rome (Paris 1836).

Im Grunde hatte seine dritte Periode schon mit den Paroles begonnen, allein jetzt war sie eine öffentliche Thatsache. Die Affaires de Rome ließen die römische Hierarchie in ihrem Widerspruch mit dem Christenthum und Humanismus erscheinen. Der Klerus

fah ihn jett als einen Apostaten an; sein Klerns aber wurde bas Bolt, und bie Demofraten verehrten in ihm einen Propheten. Doch auch hier fam ter ehrliche Mann in eine fremde Welt wie bei ben Cardinaten gu Rom. Im Jahre 1837 redigirte er eine Zeit lang bas rabitate Tagblatt le monde ohne sonderliche Wirfung. Im Jahr 1837 er= ichien seine Hutvigung für bas Bolt, le livre du peuple, welches bas prophetische Colorit abgestreift hatte. Seine Schrift le pays et le gouvernement 1840 verkammte tie kamalige frangöfische Politif, und zog ihm eine Buge von einjähriger Gefängnifftrafe und 2000 Franks zu. Der Anprall au die Instig trieb ihn wieder in eine mehr theoretische Richtung: tiesmal war tie Frucht ein philosophisches Spstem "Esquisse d'une Philosophie (3 Bre. 1841-43; tentsche Ausgabe Paris und Leipzig). Dieses System hat zweierlei bewiesen, zuerst bag ber Berfasser ein redlicher, tuchtiger und religiöser Denker war, zweitens aber and weber ein tiefer noch originaler Denker. Hier, wo ihn ter Glang ber Rhetorit und bes Styls verlaffen umg, wo feine Intelligeng in ihren nachten Contonren erscheint, verläßt ihn auch ber Glang ber Größe. Unter ber Philosophie versteht L'amennais viel zu allgemein ten Gebrauch, ben ber Mensch von seiner Bernunft macht und zwar eben sowohl zur Beobachtung ber Erscheinungen als zur Erstärung ber Ursachen berselben. Er hat eingesehen, bag bie Bernnnft ber Boraussetzung unmittelbar gewiffer Wahrheiten bedarf, baß fie nicht lediglich Metaphyfit fenn foll, sondern bas ganze Gebiet ber menschlichen Erfenntnig umfassen. Was aber jenen Ansgangspunkt betrifft, so witt er nicht von Gott ausgehn und nicht vom Menschen, sondern ideologisch, vom Begriff res absoluten Wesens. Aus tiesem ergeben fich tie Begriffe Gott und Welt (bie er aber gleichwohl beide als gegebene, teines Beweises fähig und bedürftig behandeln will). Das absolnte Wejen hat nach seinem allgemeinsten Begriff brei Eigenschaften, tie in einem Begriff gusammenlaufen, "ter etwa tem Ansdruct: Person enispricht." --Der driftliche Lehrsatz von ber Dreieinigkeit also als Ergebniß ber Thätigkeit bes menschtichen Berstandes, soll an Die Spite seines Systems treten. Seltsam aber laufen Die Bestimmungen neben einander, daß bas absolute Wesen wesentlich begreiflich an sich, höchst begreiflich und boch auch wieder rein unbegreiflich sen, eine gläuzende Ginsterniß nach allen Suftemen bes Drients (Buthos). Das Wefen ift Gott. Diejes Wejen fann nicht bemiesen, es fann nicht gelängnet werten. Der Begriff von Gott ift aber nicht einzig ber allgemeine Begriff vom Wefen. Gott als bas Wefen hat eine Beziehung zu ten endlichen Wesen und eine eigene Effenz, welche Rothwendiges und Berichie-Die Attribute tes unendlichen Wejens find bas Bermögen, Die venes in sich faßt. Intelligenz, Die Liebe. Dieß sind Die Drei Personen Der Trinität. Diese Construction ift offenbar eben so wenig neu als zulängtich (Augustin: memoria, intelligentia, voluntas; Scotus Erigena: ras Urbilo ber Seele, ber Bernunft, bes Gefühls. Abelard: Macht, Weisheit, Bute). Dieser formale Trinitätsbegriff beweist, baf Lamennais ben vollen Begriff ter göttlichen Perfoulichkeit nicht erreicht hat. Daher hat er auch tie menich= liche Perföulichkeit nicht rein zu besiniren gewußt, und sein Spftem, an Drigenes erinnernd, schillert in den Pautheisums hinüber, ohne doch wirklicher Bantheisums zu sehn, vielmehr ift Gott nach ihm ein ewiges, bewustes Ich. Interessant ift noch, tag lamen= nais die Dreieinigkeit als Gesettschaft in der Ginheit tes göttlichen Wesens faßt, und riese Gesellschaft als bas ewige Urbito aller Gesellschaft. hier also besestigt er ben Anter seiner socialen Hoffnung. Was bie Schöpfung betrifft, so verwirft Lamennais Die Emanationstehre, Die beiden Pringipien; und statuirt bagegen einen allmächtigen Schöpfungsatt. Er bestimmt aber tie Schöpfung tahin, bag tie Urbitrer in ter gott= lichen Intelligenz, Die göttlichen Iveen, Durch Die Allmacht Gottes verwirklicht worden fint. Gett hat ihnen sein Wesen mitgetheilt aus fich; roch nicht wie bem Gohn sein Wesen von gleicher Ratur. Und zwar hat er ihnen bies Wesen mitgetheilt nicht burch Emanation, sontern burch einen freien Att. Die Schöpfung ist baber ebenso nothwenbig einerseits, wie frei andrerseits. Dieser Schöpfungsbegriff ift also jedenfalls nicht pantheistisch. Run aber stellt sich die Berdunkelung ein mit ber Materie. Die Wesen Lamennais 183

bedürsen als einzelne ber Begränzung, bas Pringip Dieser Begränzung, Die Unterscheis rung ruht ursprünglich als ein ewiges Rathsel in Gott, und indem es nun die Berwirklichung ter Wesen begleitet, ift es als ter verwirklichte, ober zur Gränze geworbene Unterschied, bas, was man Materie nennt. Demzusolge erscheint wie bei Drigenes Die Mannigfaltigkeit ber Welt, Die Individualität als Schranke, als Unvollkommenheit. Das ist ber neuplatonische Schatten, welcher sich burch Lamennais's System fortan sehr wirksam hindurchzieht. Immer jedoch bleibt Lamennais auch als Religionsphilosoph beachtenswerth. Am ungenügenosten ist seine Lehre von der Sünde. Sie geht nach ihm mit Rothwenrigfeit and ber menschlichen Beschränfung hervor, ist im Grunde nur eine Unvollkommenheit, die sich fortwährend aufhebt, und einen eigentlichen Berfall (eine Erbfünde) gibt es nicht. Seine soeigte Auficht entwickelte Lamennais jodann in ben Discussions critiques et pensées diverses sur la religion et la philosophie (Paris 1841). Er that ramit einen Schritt weiter, indem er neben ter weltlichen Antorität auch Die geistliche einer Kritik unterwarf, und bas Bild einer bemokratischen Theokratic gegen= überstellte. Dieje Schrift war also eine Retractation seiner Schrift sur l'indifference etc. In tiefer Richtung geht nun Lamennais fort mit ten Schriften: de la religion (1841); du passé et de l'avenir du peuple (1842). Er hat jetzt seinen Zufunftsgeranken (l'Avenir) ber Kirche entzogen, bem Bolke zugewandt. In ber Schrift Amschaspands et Darvans (1843) suchte er die Mythologie, in der Schrift: Les Evangiles, traduction nouvelle avec des notes et des reflexions (1846) tas Christenthum selbst seinen temofratischen Iteen rienstbar zu machen over auch die Demofraten für eine höhere religiöse Anschanung nach bem bemotratifirten Evangelium zu gewinnen. Dhue Zweifel hatte sein Geist einen berentenden Antheil an der Februar Revolution; sicher aber war es auch besonders seinem Ginfing zuzuschreiben, bag bieje leinen offnen feindsetigen Karafter gegen die Religion und die Rirche annahm. Das raufbare Volk berief ihn in die constituirente und gesetzgebente Bersammlung, und auch hier hielt er sich Links. Gine Zeitlang gab er mit Pascal Duprat ein Journal: le peuple constituant heraus. Zwiefach mußte jetzt Lamennais Die Hoffnung auf eine nahe Verwirklichung seiner Iveen vereitelt sehen, zuerst burch die Pöbelkämpfe für die rothe Republik, sodann durch ben Staatsstreich, welcher ihn zur strengsten Zurückgezogenheit veranlaßte. Dennoch hat er sich nicht irre machen lassen an dem Grundgebanken seiner neuen Weltanschamung. Die Kirche hat an seinem Sterbebette keinen Trinmph gefeiert. Er ftarb am 27. Kebr. 1854. Sein Testament verbot ben festlichen Leichenzug, bei ten Armen verlangte er begraben zu werden, bei keiner Kirche sollte man mit seiner Leiche anhalten. Die Polizei verbot die Theilnahme des Bolks bei seiner Beerdigung; dennoch drangen viele Demofraten ein auf den Kirchhof Père la Chaise; es fam zu Raufereien mit der Polizei, zu Berhaftungen. Eine Bearbeitung tes Dante, welche Lamennais hinterlaffen, fand keinen Verleger, weil man sich wegen der Noten über Dante's Philosophie fürchtete. La= mennais ift ein Beweis dafür, wie schwer es tem geistlebendigen Katholiken werden muß, aus dem furchtbaren Widerstreit zwischen einer Antorität ohne Freiheit und einer Freiheit ohne Antorität herauszufommen in ras tieferliegente Centrum res Glanbens, welder auch diesen Widerstreit versöhnt. Diesen Frieden hat er nicht gefunden. Wer aber einen Stein auf fein Gedächtniß werfen möchte, weil er bas Berberben bes Bolkes über ber Schuld ber traditionellen Antoritäten überseben hat, ber frage sich erft, ob er auch Die Leiden des Bolfce fo tief empfunden hat, wie er. Rein ernstes Gemüth kann über die Thatsache leichtfertig hingehen, daß er lieber unter den Armen liegen wollte, als eingehüllt in bas Parabefleid eines beatificirten Kardinals, bei ben Großen. gehört die Bemerkung, daß seine Vorfahren das Arelsdiplom erhalten hatten, weil sie während einer Theurung mit großer Anfopferung dem Volke Brod gegeben (wahrschein= lich unter Ludwig XVI.), daß seine Familie in der ersten Revolution einen großen Theil ihres Bermögens verloren, und daß auch Lamennais wieder durch gutmüthiges Bertrauen den größten Theil seines Bermögens eingebüßt. Diejenigen, welche sich dem

Frieden tes gegenwärtigen Angenblicks anvertrauen, haben am wenigsten ein Recht, Lamennais zu verdammen; aber beflagen darf man es wehl, daß Pascal nicht ben Broteffantismus Lamennais's, daß Lamennais nicht bie Seilslehre Pascals gefunden hat. Die Persönlichkeit Lamennais wird als eine sehr anziehende geschildert. Er war ebenso zart als lebhaft und rebete mit ber größten Begeisterung und Driginalität über jeden Gegenstand in einer Sprache, Die ben Dialett ber Bretagne nicht verlängnete. Geine Berehrer benannten ihn gerne mit dem Ramen seiner Lindheit Weli. In Paris blieb er halb ein Fremtling. Wie er in seiner Sugend ter Proving angehört hatte, so brachte er wieder seine spätere lebenszeit nach dem Berluft, welcher sein Bermögen reduzirt batte, auf einer kleinen Besitzung in dem Dorfe Lachesnaye bei Dinan in der Bretagne Seltsam polemisch verhält sich zu seinem einsiedlerischen Sang der sociale Trieb seiner Schriften, benn burch bie verschiedeusten Spsteme hindurch vom Absolutionus bis zur Bolfssonverainität, ift attezeit Die Rengestaltung ber Speietät aus ben Pringipien ter Religion sein Gruntgebante. Unt jo bat auch jete seiner Lebensperieden ten Stempel ber Excentricität. Zuerst ist Lamennais ein wilder Rnabe, bann ein ungeftümer Schüler und leser ber verschiedensten Schriften; allmälig ein steptisch bisputirender Katechumen, ber es seinem Landpfarrer schwer macht, ihn bis zum 22. Lebenssahr zur ersten Communion zu befördern; dann als Weltkind ein leidenschaftlicher Fechter, Reiter, Schwimmer, Baumfletterer; früher auch einmal für Bonaparte schwärment, dann für tie Restauration. Hierauf will er als Schriftsteller zuerst die moterne Welt und ten modernen Staat bestürmen, in den Gehersam tes römischen Absolutismus zurückzulehren. Dann sucht er die Hierarchie und den Babst von ihren Höhen heratzureisten auf den Weg ber apostolischen Armuth, und zulegt nöthigt er die Demotratie fromm zu werden und das Christenthum, ein Evangelinm der Temofratie zu predigen. Seine Genvres complètes erschienen in 12 Bänten (Paris 1836-37). Seitrem felgten mebrere Ausgaben. Einer ber Schüler Lamennais's ift Ph. Gerbet, Berjaffer ber Schrift: les doctrines philosophiques sur la certitude dans leurs rapports avec les fondemens de la Theologie, n. A. And der berühmte Yacordaire wurde durch ihn begeistert. Unter den Zeitgenoffen Lamennais's hat fich besonders der berühmte Aritifer St. Bende mit ihm befakt in jeinen Critiques et portraits littéraires (V. Tom. Paris 1841) Theil I. C. 484; II. E. 375; IV. 298. Un ver crithezeichneten Etelle L'Abbé de la Mennais en 1832 gibt St. Benve nicht mur eine Uebersicht ber bisherigen Leistungen von Lamennais, sondern auch eine Stizze seines Lebens bis zu diesem Zeitpunft.

Lammisten, remonstrantische Tanfgesinnte, auch Galenisten genannt. E. bas Nähere über diese und andere Verzweigungen der Wiedertäuser im Art. Menno Symon und die Mennoniten.

Lampe, Triebrich Abolph, Dr. theol., ift eine Zierde ber beutich reformirten Kirche im 18. Jahrhundert und der Begründer einer besonderen homitetischen und faledzetischen Lampe'schen Schule geworden. Er wurde am 19. Gebr. 1683 zu Detmoto geboren, wo sein Bater († 1690), ein eruster und frommer Christ, damals Prediger war. Seine Mintter war eine Tochter bes Generalsuperintendenten Zetter in Detmold, eines Bürcher Bürgers, welcher fich burch innige Frömmigfeit, zu ber ihn Lobenstein (f. b. Art.) in Rees erwedt hatte, und lüchtige Welehrsamkeit ansgezeichnet bat und von dem die Lippe'sche Kirchenordnung von 1684 herrührt. Lampe wurde ansangs bei seinem Großvater Zeller und dann bei seinem Obeim, dem Rathoherrn Wichelhausen in Bremen erzogen, das er stels als seine eigene Heimath betrachtet hat. Schon auf bem Bremer Lyceum 1698-1702 leiteten seine Lehrer, zu benen ber eifrige Schüler Unterent's Cornelins de Hase geborte, "tie Strome gottlicher Erkenntniß in sein empfängliches und dankbares Herz." Bon da bezog er 1702 die Friesische Universität Franefer, welche damals unter den berühmten auf eruftliche und teben dige Frömmigkeit dringenden Coccejanischen Professoren van der Wachen, Vitringa und Roëll blühete. Mit ihnen verbunden wirfte der fromme Prediger David Fludd van Giffen († 1701)

Lampe 185

auf bas bamals von der Lababistischen Gemeinde in Wiewert angeregte Friesland segensreich ein, und auch Lampe, welcher als ein vermeintlich fertiger Theologe und gelehrter Disputant voll wissenschaftlichen Gifers und Dünkels nach Francker gegangen war, fam hier bald, wenn auch nach ichweren inneren Rämpfen, zu einer gründlichen, für sein ganzes leben entscheidenten Befehrung. Er murte ein inniger und entidierener, nicht auf außere Gormen ter Rechtglänbigkeit und ter Gottestienfilichfeit, sondern auf das Wesen und das leben bringender Christ nach der Art und Weise ber prattischen Cocceianer und nicht ohne betentente Yabatiftische Farbung. Francker begab sich Lampe auf furze Zeit auf Die Hochschute Utrecht, über beren Ginfluß auf ihn aber nichts Räheres befannt ift. Erft 22 Jahre alt wart er 1703 von bort zum Pfarrer der kleinen, kann bundert Seelen freiwilliger Christen zählenden Gemeinde Weege bei Cteve erwählt, und 1706 folgte er von da einem Rufe an die große und wichtige Gemeinte Duisburg, Die tamals durch Hochmann (j. t. Urt.) und andere Separatiften bedeutend benurnhigt war. Als Mitglied tes Moderamens seiner Kreissynore vertheirigte er tapfer und siegreich die Rechte der Mirche und der Gemeinde wider die willkürlichen Eingriffe der wettlichen Ortsobrigkeiten und als Pasior seiner Gemeinde nahm er fich mit gang besonderem Ernfte ber üblichen Hansvisitation und Rirdenzucht au, hielt aber bie unwürdigen und unbuffertigen Gemeindeglieder nicht wie sein früherer labatistischer Borgänger Copper und tessen Rachbar Rethenus in Baerl bei Moers — mit gesetlichem Zwange vom heil. Abendmahle zurück, sondern mahnte sie nur in evangelischer Weise tavon ab. Dagegen unterschied er als ein entschiedener reformirter Prätestinatianer in allen seinen Predigten flar und scharf zwischen ben Erwählten, für die Chriftus gestorben, und zwischen den Richterwählten und Verlorenen, für die Christus nicht gestorben sen, oder zwischen der inwendigen Rirde als der Gemeinde ber Erwählten, und ber auswendigen Rirde als einer aus mahren und aus Scheingliedern gemischten Gesellichaft. Dieje zwei großen, wie licht und Finfterniß von einander unterschiedenen Saufen der unbefehrten Günder und der befehrten Chris sten theilte er wieder nach der von ihm so fleißig getriebenen driftlichen Scheidefunst in Unwiffende, Ruchtofe, ehrbare Namendriften, Henchter und Ueberzengte — und in Schwache und Starke. Und da er sich nun in der Anwendung seiner Predigten immer sehr genau an tiese einzelnen verschierenen Classen wandte, so bewirfte er burch seine Predigt die Scheidung jeiner Bubörer in Gläubige und Ungtäubige, welche er turch Die Kirchen zucht schwerlich durchzuseisen vermocht hätte. In diesem wichtigen prattischen Erfolge jo wie in seiner genauen grammatischen Austegung und allegorischen Deutung und Anwendung der heiligen Schrift liegt die Bedeutung der Lampeschen homiletischen Schule, welche so ziemlich bas ganze 18. Jahrhundert hindurch in der niederrheinischen reformirten Kirche geherrscht hat. Sein eigenthümliches dogmatisches Sustem wurzelte - nach bem Borbitte Enthers, Bullingers, Ofevian's, Ctoppenburgs unt besonders res großen Apollos, Johannes Cocceins — "in ter Lehre von den verschiedenen Haus" haltungen oder Dekonomicen Gottes, oder dem Bunde der Berheißung (Adam und Abraham), dem burch Mojes tazwijchen eingekommenen Werthunde und dem burch Christus noch herrlicher wieder aufgerichteten Gnadenbunde, in welchem Christus als der Mittler und Bürge zwischen ben beiden contrabirenden Parteien auftritt. Der Gnadenbund bringt nicht als Gebot sondern als Verheißung Die Heiligung des Bundesgenoffen Durch Gottes Kraft mit sich in den sieben (mystischen) Stufen der frästigen Berufung, des Glanbens (als Gnadengabe), der Wiedergeburt, Rechtsertigung, Beiligung, Berfiege= lung und Verherrlichung. Dieses sein System hat er namentlich in dem aussührlichen und ausgezeichneten dogmatisch = praftischen Werke: Geheimniß des Gnadenbundes (6 Bände, fiebente Auflage 1751) in deutscher Sprache entwickelt — es ist bis auf die Zeit ter Aufklärung und bis auf Monken und Schleiermacher hin, das herrschente in ter deutsch=reformirten Kirche geblieben. Ebenso ist tasselbe in seinen vortrefflichen kate= chetischen Schriften: Milch der Wahrheit und Ciulcitung in das Geheimniß des

186 Lampe

Gnadenbundes enthalten, welche im 18. Jahrhundert vielfach den Gebrauch des eins facheren aber schwierigeren Heidelberger Katechismus verdrängt haben und noch jetze vielfach verdrängen.

Lampe begann übrigens seine schriftstellerische Thätigkeit erft in Bremen, wohin er 1709-1720 als Pafter an St. Stephani fam. Während er in Dnisburg ein wohlverfaßte Gemeinde und eine heilfame Kirchenzucht mit einer ziemlichen Augahl von wahren Kindern Gottes zurückgelassen hatte, fand er in Bremen die Kirche verweltlicht und unter dem Druck ber weltlichen Obrigkeit seufzend, ohne eine andere Handhabe gu ihrer Aufweckung zu haben, als etwa die von ihm nach dem Borbilde von Lodenstein und Unterenk († 1693 in Bremen) gehaltenen, aber allgemein als pietistisch verschrieenen Privatversammlungen mit den ernstlichen Christen. Im folgenden Jahre kam aber vielleicht nicht ohne Lampe's Mitwirkung — sein inniger Freund von Duisburg her, der zwei Jahre jüngere Peter Friedrich Detry aus Frankfurt a. M. als Pastor extraordinarius an St. Martini nach Bremen, und fand dort den jo eben wegen seiner schressen, schwärmerischen und firchenstürmerischen Lehre als des Pietismi, Quakerismi und Chiliasmi verrächtig, in Harburg abgesetzten lutherischen Brediger Chr. Anton Roemeling. Lampe gab unn auch 1713 pseudonhm eine sehr nach Separatismus schmeckende Schrift heraus: Große Vorrechte bes unglückseigen Apostels Indas Ichariot's, allen ungetreuen Lehrern zum Schrecken und allen über heutigen Kirchen-Verfall verwirreten Seelen zur Warnung vorgestellet von Philadelphus Photius (Lampe); Detry aber sieß sich bald baranf (ebenfalls 1713) zum öffentlichen Verbammen ber reformirten Kirche und Lehrer als einer Mördergrube und Seeleumörder in einer Predigt hinreißen, weßhalb er znerst zu einem Wiverrufe 1713, dann aber 1715 zur Absetzung verurtheilt wurde. Lampe gerieth in Diesem Streite in nicht geringe Berlegenheit, mußte sich von seinem ehemaligen Freunde bittere Borwürfe wegen Unlanterseit machen, und sich von rem Rathe einen Verweis ertheilen und eine Retraftation aufnöthigen laffen; er reinigte sich aber auch von za an innerlich von allen separatistischen Getüsten und wurde radurdy ein geläntertes Wertzeng des Herrn zum Segen der Glänbigen in der Kirche. Zeitlebens aber entging ihm boch, wie auch allen jeinen Schülern, ber Blid und ber Sinn für bas Ganze ber großen ihm anvertranten Gemeinde, indem er sich immer unr des schon erweckten Theiles derselben und dann der hoffnungsvollen Jugend an-Im Jahre 1720 — 1727 ward Lampe als Projessor nach Utrecht bernsen, zu welchem Umte ihn längst, ungeachtet seines jo offenbar gesegneten praftischen Wirkens, eine heimtliche Reigung getrieben hatte. Er ward hier, wie in Bremen, wohin er von 1727 bis zu seinem Tote (1729) als Professor und Pastor an St. Ansgari zurückehrte, ein sehr beliebter Lehrer und gewann unn and Minße und Trieb zu seinen bedeutenden wissenschaftlichen Werken, der Sittenlehre nach everejanischen Grundsätzen: Delineatio theologiae activae 1728, seiner Austegung des Evangelii Johannis (2 Bdc. 4. 1723) lateinisch und 1729 tentsch) und seiner Kirchengeschichte: Synopsis historiae sacrae et ecclesiasticae 1726. And als Lievervichter hat sich Lampe ausgezeichnet und steht in tieser Beziehung den wenigen Liederdichtern der bentschen resormirten Kirche Neander und Tersteegen würdig zur Seite. Seine Lieder: "Mein Lebensfürst ze.", "Mein Fels hat überwunden", "Pebensjonne beren Strahlen" und "Höchsterwünschtes Seelenleben" find Lieblingslieder in seiner Mirche, zum Theil selbst in der evangelisch lutherischen Kirche geworten. Lampe ist auch ein treuer Beförderer ber beiden großen Werke bes nenn= zehuten Jahrhunderts, der Mission und Union, gewesen und hat sich auch darin als ein helles Licht in der reformirten Kirche erwiesen. Im Jahre 1714 hat er sich mit dem Fräulein Marie Sophie Eleonore von Diemar aus Franken, bas burch ihn zum inneren Frieden gekommen war, ohne eigene Reigung verheirathet. Die Che war durch drei Töchter gesegnet, aber burch schwere Krantheit ber Gattin sehr getrübt. Seine Rach= fommen leben noch in Bremen; Dr. Gottfried Menten war fein Urenfel.

Die Quellen von Lampe's Leben so wie seine zahlreichen Schriften habe ich in

meinem Lebensabrisse Lampe's, welcher zuerst in der Bremer Evangelischen Monatschrift 1848, I, 57—98 und dann in meiner (Besch. des dristl. Lebens Bt. II. §. 16. umgesarbeitet erschienen ist, angesührt. Seitdem ist die von mir schon handschriftlich benutzte Schrift von J. R. Tiele: Die Amtsentsetzung von Tetry 1715 in Bremen 1852 im Druck erschienen. Auch das Rhein. Prov. Kirchenarchiv enthält III, 8, 9. Einiges über Lampe's Wirfen in Duisburg und eine Autographie.

Lampetianer, f. Meffalianer.

Lancelott, Joan. Pantus, Professor tes fanonischen Rechts in Berngia, wo er als folder 1591 starb, ist befannt als Berfasser von Institutiones juris canonici, welche sich im Unhange ter gewöhntichen Ausgaben tes Corpus juris canonici befinden (Die editio Romana bat fie freilich nicht aufgenommen und barnach bat fie auch Richter aus feiner Ausgabe fortgelaffen). Der Gebaute, nach bem Mufter von Justinians Institutionen (f. d. Art. Corpus juris civilis 28. III. S. 156) als prima elementa für den Unterricht im fanonischen Rechte ein Lebrbuch zu schreiben, beschäftigte Laucelott schon längere Zeit, als ihn Pabst Paul IV. im Jahre 1555 barin bestärfte und ihm selbst ren Auftrag ertheilte, ein foldes auszuarbeiten. Schon nach zwei Jahren reichte ber Berfaffer sein Werf zur Censur ein, welche einer Commission übertragen wurde, Die aus Fabianus Atorombonus, Decan der römischen Mota, Julius Dradinus, Anditor berselben, und bem Sachwalter Antonius Massa bestant. Das Urtheil berselben fiel höchst günstig aus (gebruckt in ben mehreren Ausgaben hinzugefügten commentarii Institutionum res Berfaffere felbst zum liber I.), so tag bas Buch balt abgeschrieben und weiter verbreitet, namentlich auf der Universität zu Köln sogleich benutzt wurde. Die sofortige förmliche Approbation burch ben Pabst war indessen nicht zu erlangen und es murten verschiedene Berenfen gegen Einzelnheiten von anderen Censoren erhoben, welche Widersprüche zwischen Lancelott und den eben gesaßten Beschlüssen des Concils von Trient entreckten. Der Berfasser war jedoch nicht geneigt, seine Arbeit hiernach zu ändern und tieß tieselbe als Privatschrift turz vor tem Schlusse tes Tritentimms im August 1563 zu Perugia mit einer Dedication an Pins IV. druden. Darauf wurde sie bald wiederholentlich herausgegeben und interpretirt und commentirt, ja Petrus Matthäus nahm in einer von ihm zu Frankfurt a. Mt. 1591 besorgten Ansgabe tes Corpus juris canonici die Institutionen Lancelotts förmlich auf. Dasselbe geschah in einer in temselben Jahre zu Lyon erschienenen Ausgabe bes Corpus juris can, und seitrem sehr häufig, ba Paul V. (1605—1621) auf bringente Empsehlung bes Cardinals Scipio Cobellutins und auberer Versonen gestattete, daß die Institutionen dem Corpus juris angehängt werben bürften; indeffen sollten sie baburch nicht bestätigt werben und überhaupt teinen offiziellen Karafter erhalten. Der Werth von Lancelotts Institutionen besteht nämlich barin, baß baraus leicht bas ver bem Tribentimum gettenbe Recht und bie Praxis iener Zeit kennen gelernt werden kann. Die späteren Herausgeber haben in den Un= merkungen bie Differenzen bes neueren Rechts sorgfältig nachgewiesen. (Bgl. Caspar Ziegler, notae ex ipsis antiquitatum ecclesiasticarum fontibus deductae. Vitemb. 1699. 4º., wiederholt in der Unsgabe von Thomasius, Halae 1716. 1717. 4º.; ferner die Unsgabe Donjat, deren Roten in späteren Editionen (3. B. Venetiis 1750. 2 vol. 8.) übergegangen sind.) Gine frangösische llebersetung, mit Berücksichtigung ber italieni= schen und gallifanischen Praxis erschien von Durand de Maillane. Lyon 1710. 10 vol. S. F. Jacobson. in 12°.

Landbifchof, j. Bijdoj.

Landelin und Landvald, vie heiligen, werten als Prediger des Christenthums in Belgien im 7. Jahrhundert genannt, ohne daß uns sichere Nachrichten über ihr Leben und ihre Wirksamkeit ausbewahrt wären. Unter den Gehilfen, welche der heil. Amandus im Jahre 651 sür die Mission aus Kom sich hotte, besand sich auch der Presbyter Landvald, wahrscheinlich ein Angetsachse. Nach den Angaben des Abtes Heriger von Lobbes, der im 10. Jahrhundert über Landvald schrieb, wäre der Letztere in seiner Mission

hauptsächlich von König Chilverich II. reichlich mit Geld unterstützt worden, hätte einige Beit lang Lambert von Maftricht zu feinem Schüler gehabt und wäre nach bem Rudtritt des heil. Amandus vom Epistopate neun Jahre lang Bischof gewesen. Gegen letztere Angabe spricht aber die Thatsache, daß Remaclus der Nachfolger von Amandus war, und ebenso wird es auch in Zweisel gezogen, daß Lambert der Schüler Landvalds gewesen sen. — Ueber Landelin geben die Bollandisten zum 15. Juni eine alte Biographie, nach welcher terselbe ter Schüler tes Bijchofs Antebert von Cambray und Arras entlanfen und sich erft als Wegelagerer und Ranbritter herumgetrieben hätte. plötsliche Tob eines Genoffen ber Ränberbande, ben Landelin im Traum von den Teufeln zur Hölle abführen fah, habe ihn befehrt, er habe in einem Aloster ftrenge Buße gethan und bann eine Bufreise nach Rom angetreten. Später zum Diakon und Presbyter geweiht, sey er noch zweimal nach Rom gereist, bas letzte Mal mit seinen Die Klöster Lobbes und Crepin sollen von Schülern Avelenns und Domitianns. ihm gestiftet febn; in Lobbes hintertieß er feinen Schüler Uremar. Landelin mare um bas Jahr 686 auf aschbestreutem Boben und im barenen Buggewand geftorben. Th. Preffel.

Landesherrliche Mechte über Die Rirde, j. Rirde, Berhältniß ber Rirche gum Staat.

Landvald, f. Santelin.

Landpfleger, Sandvogt brancht Luther in seiner Bibelübersetzung für verichierene hebräische und griechische Wörter, und ist sich tabei jo wenig tren, daß schon solde Erscheinungen, wie sie auch unter tem Urt. Balfam vorkommen, eine Revision berselben zum Zwecke ber Genauigkeit und Gleichförmigkeit rathsam machen. 3m A. T. wird burch Landpfleger überset and, Esra 5, 3. 14. Dan. 3, 2. Efth. 3, 12. Dieje Beamten batten unter ten 7 Arten von Würreträgern am persischen Sofe tie tritte Steile (Dan. 6, 2-4.). Allein baffelbe Wort and überfetzt Luther burch Bauptmann, Bej. 36, 9., durch Berr, 2 Kon. 18, 24. Ber. 51, 57., durch Fürst, Ezech. 23, 6. 23. Ber. 51, 28. Es fint darunter theils die Befehlshaber in fleineren felb= stänrigen, aber boch von Satrapien, teren im medisch persischen Reiche 120 nach Dan. 6, 1. waren — Josephus Antiqq. 10, 11, 4. revet jogar von 360 — die unter drei Oberfürsten ftanten, Dan. 6, 2., abhängigen gantertheilen zu verstehen. Ginem folchen Landpfleger (ADD) war mährent ber perfischen Oberhoheit Palästina nebst mehreren benachbarten Ländern rieffeits des Euphrats unterworfen, daher auch מַבֶּר נַהַרָה genannt, Edr. 5, 3; 6, 6. 13; 8, 36. Neh. 2, 7. 9., und biefer scheint nach mehreren Andeutungen, besonders nach Reb. 4, 7., ein berathendes Collegium um sich und Unterstatthalter in den einzelnen Provinzen unter sich gehabt zu haben. Daher wird Gerubabel Er. 5, 14; 6, 7. Hag. 1, 1. 14; 2, 21. Mal. 1, 8. und Rehemias 5, 14: 12, 26. als Unterstatthalter, הַשְּחַי הַחָב, aufgeführt, auch Reb. 5, 14. 18. ihre Naturals besolvung namhaft gemacht. Dag riefer Statthalter von Judaa bem Statthalter biesseits des Euphrats untergeben mar, geht hierans ventlich hervor. Diese Provinzial= Statthalter wie ber bieffeits bes Euphrats muffen aber selbst wieder als untergeordnet ten Sberftatthaltern betrachtet werten, welche אָחַשְׁדַּרְפָנָנְא hießen, was fichtbar ber Rame für Satrapen ift, teren es jetenfalls 120 gab, und wenn wir annehmen burften, jeder derselben habe drei Untersatrapen gehabt, so fame die Zahl 360 bei Josephus Diese Satrapen hatten nach Dan. 3, 2. Die erste Stelle unter ben Burbeträgern mit Ansnahme ter trei Dberfürsten (הַרְבָין), tenen sie nach Dan. 6, 3. untergeordnet waren. Luther übersetzt tieses Wort, bas nach Fürst bes Mönigs Hofhüter bebeutet, Dan. 6, 2. 3. 4., burch landvogt, bagegen 3, 2. und Esther 3, 12. burch Kürst, was wieder ungenau ist.

And, im R. T. kommen beite Ansdrücke vor. Hier bleilt sich Luther gleich, indem er ἀνθύπατος (Proconsul) Apg. 13, 7. 8. 12; 18, 12. durch Landvogt übersetzt, ήγεμών aber und seine Ableitung stets durch Landpsleger Luk. 2, 2. von Chrenius, der

jedoch unerachtet des gleichen Wortstammes als Landvogt gesaßt werden konnte, da er nach Josephus Ant. 18, 1, 1. wie seine unmittelbaren Vorgänger Sentins Saturninus und Quinktisius Varus die Würde eines Proconsuls begleitete. Ferner Matth. 27, 2; 28, 14. Luk. 20, 20. von Pilatus, Apg. 23, 24. 26. 33; 24, 1. von Felix. Tagegen wird aber auch von Luther εθνάσχης, 2 Kor. 11, 32., durch Landpsteger übersett, das nach 1 Matk. 14, 47; 15, 1. 2. einen Volksfürsten bezeichnet, der königliche Würde ohne den Namen hatte oder wie der Ethnarch der Inden in Legypten (Ioseph. Ant. 14, 7, 2.) einem anderen König unterworsen war. — Noch werden von Luther die Nick Türck die Tier die Tier die Städte und Stadtgebiete hatten und mit ihren Mannen eine Art von Adel bisteten, von Luther durch Landvögte übersetzt. Man könnte sie Städtes oder Bezirksssürsten neunen.

Provinz des römischen Reiches im eigentlichen Sinne des Wortes war Sprien und ver Provinzial-Bermalter hieß balt Proconful, batt Proprätor, je nachdem die Provinz eine Urmee hatte ober nicht, also ein militärisches Oberkommanto ramit verbunden mar ober nicht. Mit der faiserlichen Gewalt aber anderte sich ber Rame. Augustus theilte im Jahr 27 v. Chr. die Provinzen des römischen Reiches in zwei Klassen, indem er die unruhigen oder seindlichen Angriffen ausgesetzten seiner unmittelbaren Regierung vorbehielt und provincias imperatorias nannte, die enhigen und gesicherten aber dem Bolt und Senat überließ. Dies die provinciae senatoriae oder auch populares (Suet. Octav. 47. Strabo 17, 840. Dio Cass. 53, 12.). Für Die letzteren ernannte (vergl. Winer 2, 5.) ber Senat burch's Loos auf 1 Jahr Die verwaltende Behörte unter tem Namen Proconful, ber von einem Legaten begleitet wurde, aber nur bürgerliche Gewalt In die kaiserlichen Provinzen wählte Angustus selbst die legatos Caesaris, welche balt Proconsules, balt Propraetores hießen, und ten Dberbeschl über tie in ter Proving stationirten Truppen hatten. Gine solche kaiserliche Proving war Sprien, und Chrenins (Luk. 2, 2.) war atso kaiserlicher Statthalter und Proconsul. Gine weniger hohe Würde mit geringerem Umfang der Gewalt hatte das Umt eines Landpflegers (Procurator), wie folde nach Intaa und anterwärts hin geschickt wurden. Diese Brocuratoren (hyeudvec, enixoonoi) waren den Statthaltern der Provinzen beigegeben und untergeordnet. Gie maren also Unterstatthalter, Die übrigens in ihrem Gebiete gang die Vollmacht tes Proconsuls ansübten. Doch behielt sich Dieser vor, auch selbst einzuschreiten, wie benn nach Joseph. Ant. 18, 6, 3. Die sprischen Proconsulu öfters in Palästina anwesend waren, und die Besugnisse der Procuratoren (Landpfleger) selbst ausübten, auch Dispensationen ertheilten (Joseph. Ant. 18, 5, 3.), und selbst Klagen über den Procurator untersuchten (Ant. 20, 6, 2. bell. jud. 2, 14, 3.). Diese Land= pfleger (Procuratores, Unterstatthalter) waren gewöhnlich römische Ritter. In Balästina wurden sie aufgestellt, nachdem der Ethnard, Archelans (Matth. 2, 22.) verwiesen (6 n. Chr.) und Indäa mit Samarien zur Provinz Sprien geschlagen worden war. Der erste Coponius, welcher im Jahr ber Berweisung bes Archelans fam, war ein römischer Mitter (Jos. Ant. 18, 11.). Auf ihn folgte Markus Ambivins, hierauf Anning Rufus. Im Jahr 14 n. Chr. tritt Balerius Gratus an beffen Stelle, welchen im Jahr 25—26 Pontins Pilatus ablöst. Diefer ift öfters in ten Evangelien genannt. Er wurde im Jahr 36 n. Chr. bei bem Prajes von Sprien, Vitellins, bem nachmaligen Kaiser verklagt, abgesetzt und nach Rom zur Ablegung ber Rechenschaft ge= schickt, wo er nach Tiberins Tod im Frühling 37 n. Chr. eintraf. Rach Euseb. Kirdengesch. 2, 7. foll er sich unter Kaifer Caligula selbst entleibt haben. Ihm folgte bis jum Jahr 41, mo Indaa bem Reiche des Herodes Agrippa (Apg. 12.) zugeschlagen wurde, Marcellus und Marullus. Nach Agrippa's Tod 44 n. Chr. wird Enspins Fabus Landpfleger, welcher ben Räuber und Pfendomeffias Thendas befämpft; auf ihn folgt 45 n. Chr. Tiberius Alexander, hierauf 48 n. Chr. Bentidius Cumanus und nach dessen Entsetzung 52 n. Chr. Felix, in Apostelgesch. 23, 24. 26. genannt. Dieser wird 60 n. Chr. entsetzt und macht dem Festus Apg. 24, 27. Plat. Auf diesen solgt 62 n. Chr. Albinus und endlich 64 n. Chr. Gessins Florus, mit welchem die Reihe der römischen Landpfleger in Indäa schließt, deren Benehmen mit zum jüdischen Kriege nach Josephus beitrug.

Baihinger.

Landulph, j. Pataria.

Lanfranc frammte aus einer angesehenen senatorischen Framilie in Pavia, und wurte tajelbst von seinem Bater, der zu den conservatores legum (richterlichen Versonen) ter Stadt gehörte, für tenjelben fünstigen Bernf erzogen, teshalb auch nach Bologna 3mm Studium der Rechtswiffenschaft gesendet, mit welchem er aber anch die Beschäftigung mit den liberales disciplinae, besonders der Dialektik verband. Rach Pavia zurückgefehrt, zeichnete er sich zwar batt als Rechtsgelehrter aus, gab aber taneben einem Areis von Schülern Unterricht in ben freien Wiffenschaften, und nachdem er fich von ber Inrisprutenz ganz losgejagt, zog er 1040 mit einer Schaar von Schülern über bie Alpen nach Frankreich, jeblug jeinen Wohnsits in Avranches auf und gewann daselbst bald mit jeinem Unterricht großen Zulauf und Beifall. Considerans vero scientissimus vir, quod mortalem auram captare vanitas est, wie sein Biograph Mile Crispinus (Canter zu Bec unter Roger 1037) bemerkt, richtete er jein Berg nun nur auf Gott und göttliche Dinge und beschloß daher, sich dem Berkehr mit den litteratis und ihrer Berehrung entziehend, an einem verborgenen Orte Gott allein zu leben und ging mit tiefer Absicht 1042 nach Ronen. Auf bem Wege tabin von Ränbern überfallen, ausgeplündert und an einen Baum gebunden, wollte er in seiner Roth Gott um Gutse anrusen, erkannte aber zu seiner Beschämung, wie er, der so viele Zeit mit Studiren hingebracht, nicht einmal miffe, wie man beten und Gott Lob darbringen folle; taber gelobte er im Falle seiner Errettung Gott sein Leben im Aloster zu weihen. Bon vorübergehenden Wanderern losgebunden, fragte er nach tem ärmfien und geringfien Alofter im Lante, und murbe in das Alofter Bec gewiesen, und von dem Gründer deffelben, dem Abte Berlnin freund= lich aufgenommen. hier Mönch geworden nach der Regel bes heiligen Benediftus brachte er trei Jahre in Stille einzig und allein mit frommen Uebungen zu, wie sein Biegraph jagt: cordis sui novalia verbi sacri excolens assidua lectione, irrigans ea dulci lachrymarum compunctione. Auf ben Bunich Des Abtes Herluin, Der seine Gelehrsamkeit bewunderte, entschloß er sich endlich wieder zum Unterricht in den Wissenschaften und machte nun das Mloster Bee zu einem Sammelpunft von Schülern aus allen Gegenden und Ständen, von Laien und Alerifern. Der burch seinen steigenden Rubm erregte Meit seiner Brüter ware beinahe für ihn tie Berantaffung geworten, fich in eine Gin= sierelen zurückzuziehen, hätte ihn nicht noch Berluin bewogen, zu bleiben. Im 3. 1046 von Berluin zum Prier gemacht, und mit der innern Leitung des Klofters betraut, benützte er diese seine Stellung jetzt bagu, nicht nur Bucht und Ordnung im Leben ber Menche und Schüler zu handhaben, jondern auch den wiffenschaftlichen Unterricht in einem förmlichen Vehreursus zu organisiren, welcher jämmtliche Wissenschaften, Die sacras et saeculares litteras, wie er selbst sagt, in sich begriff. Bon Viesen, bem sogenannten trivium et quadrivium, galten Grammatik und Dialektik als Die wichtigsten, und Lanfranc selbst pflegte bas Studium ber Sprachen, b. h. vorzugsweise ber lateinischen, obwohl er auch griechijch verstanden haben soll, persöulich wie in seinen Schütern, daher man ihn als ben Wiederhersteller ber Latinität in seiner Zeit betrachtete, cf. Gesta Anglor, von Wilhelm von Malmesbury lib. III. Aber weit wichtiger war für Laufrane nech die Diatettif; taher Siegbert von Gembleng von ihm jagt: ubieunque locorum opportunitas occurrit, proponit, assumit, concludit, wie man Achuliches auch von seinen Schülern berichtet, worin sich Lanfraue als einen Vorläufer der Scholastif farakterisirt. Die geistlichen Wissenschaften, welche im Aloster Bee betrieben wurden, waren wesentlich Eregeje, Patristif und speintative Theologie, von welchen Lanfranc personlich die lettere bevorzugte, obwohl bie geschichtlichen Zenguisse wie seine Schriften auch seine genauere Beschäftigung mit Eregese und Patriftit befunden. Auf Diese Weise mehrte sich Die

Unsbehnung und der Ruhm dieser Schule zu Bee jo, daß der Biograph Laufranes Milo Crifpinus fogar fagt: gang Athen schien in Bec wieder aufzuleben. Unter Denen, welche hier ihre wiffenschaftliche Bildung fanden, mar ter bedeutendste der berühmte Anselm, ber seinen Lehrer übertreffend gewöhnlich als ber Bater ber Scholaftik gilt. In die Zeit der Thätigkeit Lanfranes als Prior in Bec, wahrscheinlich in das 3. 1049 fällt nun auch sein erster seindlicher Zusammenstoß mit seinem frühern Freunde Berengar, zu jener Zeit Archiviakonus in Angers, welcher bamals bereits burch seine von ber herrschenden paschasischen abweichende Ansicht vom Abendmahl in Streitigkeiten verwickelt war, und nun ta er hörte, taß auch sein Freund Laufrane ber paschafischen Lehre an= hänge und die Lehre tes Joh. Scotns Erigena, t. h. in Wahrheit tes Ratramnus (ef. ben Artifel Berengar) für häretisch halte, in einem Briefe seine Bermunderung tarüber aussprach und ihn auf seine Seite zu ziehen suchte, cf. Mansi, Collectio Concil. Tom. XIX. Sudendorf, Berengarius Turonensis. Zammlung ihn betreffenter Briefe S. 10. Giegeler, Kirchengesch. 2. Bo. 1. Abthlg. Da vieser Brief ben Laufranc, weil er gerade in Rom sich befand, nicht antraf, fam er in Die Hände anderer Alerifer, welche Lanfranc als mit einem Irrichrer in Berbindung stehend auch in Berdacht brachten, socium erroris diffamaverunt, wie der Biograph jagt, wegegen nun jener auf den Synoben zu Rom und Bereelli unter Leo IX. 1050 sich so vertheitigte, baß er zugleich seinen Trennd Berengar in nicht gang würdiger Weise preisgab und auflagte. Sein Unsehen stieg übrigens immer höher, baber man ihn an verschiedene andere Klöster als Abt ziehen wollte. Besondere Gunft aber genoß er bei dem Herzog Wilhelm von der Rormantie, welcher sich in ten wichtigften Staatsangelegenheiten bei ihm Raths erholte, und die auf furze Zeit eingetretene Ungnade ihm mit doppeltem Vertrauen vergalt. In Folge einer Sendung im Intereffe seines Bonners nach Rom, durch welche er Diesem Dispensation für seine Berheirathung mit einer Bermantten vom Pabst auswirken sollte, und fie erlangte unter ber Bedingung ber Gründung zweier Klöster durch Wilhelm, wurde unn Laufranc an eines tiefer in Caën errichteten Alöster als Abt versetzt 1063 vter 1064, indem er das Priorat in Bec dem Anselm überließ. Anch hier in Caen war Lanfranc eifrig für ktöfterliche Zucht wie für wisseuschaftlichen Unterricht thätig. Während seiner Wirtsamkeit in Caën vom Jahr 1064 ab spannen sich die Berengarischen Streitigkeiten weiter, und ba Berengar in Rom gezwungen worden mar, die paschjasisch= orthodore Lehre vom Abendmahl zu beschwören, gleichwohl aber nachher seine ursprüngliche abweichende Unficht wieder vortrug und verbreitete, nahm Canfranc Beranlaffung daven, gegen ihn seine Schrift de corpore et sanguine Dom. Jesu Christi advers. Berengar. Turonens, zu richten zwischen den Jahren 1064-1069, ef. darüber Sudendorf, p. 39 sq. In dieser Schrift wirft Laufranc dem Berengar meineitige Verlängnung ter von ihm beschworenen Wahrheit, Karafterlosigfeit, unfirchlichen Hochmuth vor, indem er gelegentlich den geschichtlichen Verlauf der ganzen Angelegenheit erzählen will, tadelt ibn, taß er relictis sacris auctoritatibus ad dialecticam confugium facere welle, c. VII., dabei erklärend, daß er nur ungern ihn mit den gleichen Waffen befämpfe, sucht ihm nachzuweisen, wie er ohne alles Recht sich für seine Ausicht auf Augustin und Ambrofins bernfe und überhanpt gegen die usitatissima ecclesiae fides fämpfe, und begründet bann auch positiv Diesen Glauben ber Kirche, welchen er so formulirt: eredimus terrenas substantias, quae in mensa Dominica per sacerdotale ministerium divinitus sanctificantur, ineffabiliter converti in essentiam Dominici corporis, reservatis ipsarum rerum speciebus et quibusdam aliis qualitatibus -- ipso tamen Dominico corpore existente in coelestibus ad dexteram Patris immortali, inviolato, integro ut vere dici possit et ipsum corpus quod de Virgine sumtum est nos sumere et tamen non ipsum, t. h. Lanfranc spricht damit im Wesentlichen schon das vollkommen aus als katholische Lehre, was nadher Transsubstantiation genannt worden ift. So sehr tiese Schrift von ten Ratholifen bis auf Diesen Tag gelobt wird, so fann Dieses Lob boch eben nur insofern gelten, als Lanfrane wirklich bas zum Ausbruck bringt, worauf die bisherige Entwi192 Lanfranc

delung ber Abendmahlslehre in ber Kirche als bas Rejultat hingetrieben batte; bak er aber, namentlich verglichen mit seinem Bergänger Paschafins Rabbertus zu Begründung Dieser Lehre viet wesentlich Menes vorgebracht, kann man nicht jagen, er jlüchtet sich nur immer wieder unter das im Glauben einmal anzuertennende Musterium, stellt dieses Wunter ter Verwandlung in gleiche Kategorie mit andern Wundern der göttlichen All= macht, vor allem dem der Menschwerdung, und hält seinem Gegner den Schild der Anctorität der ecclesia catholica entgegen. Mag Lanfrane and an den Argumenten Berengars hin und wieder eine schwache Seite aufreden, und au seinem persönlichen Verhalten Manches nicht gang mit Unrecht rügen, im Gangen genommen gilt boch gegen ihn, baß er keineswegs in ruhiger, leitenschaftsloser Weise in die Gründe seines Gegners ein= geht, und namentlich in der Behandlung ber patriftischen Auctoritäten nicht unbefangen verfährt. Man nuß noch gar nicht blind senn gegen die Blößen und Schwächen, welche Berengar in seiner Anffassung und Behandlung der streitigen Lehre tarbietet, sofern immerhin die positive Seite seiner Lehre nicht ebenso zu einem klaren sichern Resultate geführt ift, wie bie negative, man muß ferner auch keineswegs einverstanden sehn mit rem leirenschaftlich=gereizten, oft selbst unwürzigen Tone in seinen Anslassungen, welder freilich durch die Behandlung von Seiten seiner Geguer provocirt mar, und wird roch fagen kunen und muffen, bag Berengar feinen Gegner an Gelbständigkeit, Kraft und Ediarfe tes Denkens weit übertreffe, und durch fein Auftreten tas perfenliche Interesse weit mehr für sich gewinne als Lanfranc. Rehren wir zurück zur weiteren Ent= widlung des Lebens Lanfrancs, jo ift aus der Zeit seiner Wirksamkeit zu Caen bemerfenswerth seine beharrliche Weigerung, den erzhischöftlichen Stuhl in Ronen zu besteigen, wofür ihm aber nun durch seinen Gönner Withelm ein noch ehrenvolterer Ruf zu Theil Diefer hatte 1066 befanntlich England erobert, und warf min fein Ange auf Laufrane, um die äußerst gerrütteten firchlichen Berhältnisse in England durch ibn in Extung zu bringen, und bet ihm taber den erzbischöflichen Stuhl in Canterburn an, welchen er nach längerem Witerstreben entlich auf Zureten seines geistlichen Baters Herluin, cui tanquam Christo obedire solitus erat, wie sein Biegraph sagt, annahm im Seine Anigabe war unn allerdings hier eine schwierige; er hatte es nicht nur mit der eingerissenen Zuchtlesigkeit nur Unwissenheit unter den Alerikern und Mönchen zu thun, sondern auch mit der Weigerung anderer Bischöfe und Erzbischöfe in Englant, wie namentlich tes Erzbijdej Thomas von York und Ste, Bijdof von Babenr und Graf von Rent (cf. Sudendorf p. 192), seine Primatialrechte anzuerlennen. Auf ber andern Zeite fand Lanfrane in dem Unabhängigfeitsgeifte Wilhelms des Groberers, welcher tie Nirche unter seiner Botmäßigfeit batten wollte, Hinternisse, obwohl Wilhelm bei tem großen Bertrauen, tas er in Lanfranc fette, tiefen noch verhältnißmäßig in seinen resormatorischen Bestrebungen gewähren ließ. Der Druck rieser seiner schwierigen Stellung lag jo jehwer auf ihm, taß er jogar taran taebte, jeinen erzbijehöftieben Stuhl wieder zu verlaffen und in sein Kloster zurückzusehren, und deshalb an Pabst Alexander II. sich wentete, welcher ihn jedoch ermahnte, auszuharren (ef. Epist. Lanfr. 1.). Der Nachjolger Wilhelms res Eroberers, Withelm ter Rothe jeit 1087, welchen Laufranc turch= schante und taber aufänglich nicht zum König salben wellte, bereitete ihm durch sein gewaltthätiges Verfahren manden Verdruß, obwohl er sich bei dem altgemeinen Ansehen, welches Laufranc genoß, noch etwas zurücklicht. Trop aller Liefer schwierigen Berhält= niffe that Laufranc das Möglichste, um feine Pflicht als Erzbischof nach allen Seiten bin zu erfüllen, durch Aufbaunug von Kirchen und Möstern, durch Verbreitung wissenschaftlider Bitrung, namentlich res vernachtäßigten Sturinms ber Bibet und Bater, beren Schriften er abschreiben ließ, durch strenge Handhabung der Zucht unter dem Alerus, aber auch durch das Streben, die roben Sitten des Boltes zu bessern, endlich durch die Sorge für Arme, Arante 20.; and in den politisch bürgerlichen Dingen machte er, vom Könige mehrmals auch zum Reichsverweser bestellt, seinen Einfluß mit Alugheit und Mäßigung geltend; sein Biograph sagt taher in seiner vita cap. XI. zusammensassent: post translationem in Angliam non oblitus propter quod venerat, totam intentionem suam ad mores hominum corrigendos et componendum ecclesiae statum convertit. ift für ihn aber and feine Stellung zur remischen Unrie, welche wir noch etwas näher in's Ange fassen muffen. Mit Alexander II., seinem früheren Schüler, stund Lanfranc auf gutem Tufe. Zum Erzbischof erhoben, bat er ben Pabst schriftlich um Uebersendung bes Palliums, erhielt aber vom Pabste bie Weisung, es ber bestehenden Ordnung gemäß persönlich in Rom abzuholen, in Folge welcher Weisung er nun anch bahin reiste, und vom Pabst freundlich aufgenommen das Pallium aus seiner Hand empfing. Gein anfänglicher Bunich, es nicht persönlich abholen zu müssen, konnte zwar zufällige Gründe haben, hing aber doch wohl auch mit der Rücksicht auf den König zusammen, der ihn zurückzuhalten geneigt sehn mochte, weil er überhaupt das Band mit Rom locker erhalten wollte. Gang anders aber war bas Berhältniß Lanfrance zu Gregor VII., welcher mit rem König Wilhelm gespannt mar, weil Dieser Die Abhängigkeit von Rom nicht gehörig anerkannte und respektirte, und insbesondere auch seine Erzbischöfe und Bischöfe abhielt, nach Rom zu kommen. Gregor nämlich entbot den Lanfranc in einem besondern Schreiben nach Nom und warf ihm darin vor, daß er die Kirche nicht gehörig schütze gegen Die Eingriffe Des Königs, bag er Schutt fen an ter Berweigerung ber fidelitas von Seiten tes Abnigs, tag er überhaupt, seit er Erzbischof geworten, ihn und ten römischen Stuhl nicht mehr so tiebe wie früher, ef. Mansi, Collect. Cone. Br. XX. Lanfranc versichert in seinem Antwortschreiben, tag er tem Pabst und ter römischen Kirche noch jo ergeben sen wie früher, dagegen scheine es ihm vos (der Pabst) a pristino amore nonnulla ex parte desecisse, und was die fidelitas des Mönigs betreffe, jo habe er zwar ren König zur Erfüllung seiner Berbindlichkeit (zunächst Bezahlung bes sogenannten Peterpfennings) ermahnt, aber seinen 3wed nicht erreicht, suasisse sed non persuasisse; ben ersten Bormurf aber übergeht er mit Stillschweigen, benn er will ben fitzlichen Bunkt, sein Verhältniß zum König, und bas Verhältniß bes Königs zum Pabste nicht erörtern, weil er fich wohl bewußt ist, daß er alterdings in seiner Stellung dem Rönig gegenüber nicht immer mit alten firchlichen Forderungen, Die nach tem Sinne Des Pabstes etwa zu machen gewesen maren, durchdringen konnte, ja wohl nicht einmal wollte, sofern es ihm nicht klug und räthlich erschien. Rurz Lanfranc wollte also nicht nach Rom gehen, und selbst als der Pabst ihm sehr empfindlich antwortete, ihm sogar befahl, in 4 Monaten nach Rom zu kommen und im Unterlaffungsfalle mit Euspenfion drohte, - jelbst bann gehorchte Lanfranc nicht, gab nicht einmal eine Antwort und brach allen Berkehr mit dem Pabste ab. Ein Licht auf Dieses sein Verhättniß zum Pabste Gregor wirft ein Brief Lanfrancs an einen Unbekannten, welcher ihn zu Gunften bes Gegenpabstes Clemens III. stimmen wellte (ep. 59.). Non probo, heißt es hier, quod Papam Gregorium vituperas, quod Hildebrandum eum vocas, quod Clementem tot et tantis praeconiis tam propere exaltas; bann fetst er aber von ber andern Seite wieder hingn: credo tamen, quod imperator sine magna ratione tantam rem non est aggressus patrare, nec sine magno auxilio Dei tantam potuit consummare victoriam (ramit ist auf die Absetzung Gregors burch ten Raifer und ten Sieg bei Merseburg über ben Gegenkönig Andolf von Schwaben hingebentet); sofort schreibt er weiter an den Unbefannten: er rathe ihm nicht nach England zu kommen ohne bes Königs Erlaubniß; benn noch hat unfre Infel den früheren Pabst nicht verworfen, noch eine Entscheidung gegeben, ob sie riesem (tem Clemens) gehorden wolle; erst wenn es sich schiden würde, beide Theile zu hören, ließe sich in dieser Sache eine bestimmte Entscheidnung geben. Man kann nun allerdings sagen (wie Hasse, Anselm 1. Bo. S. 270): Lanfranc wollte sich in ber Sache möglichst nen= tral halten, er fündigt dem Gegner den Gehorsam nicht auf, trat auch nicht auf die Seite des Clemens, gehorchte aber Jenem im Grunde nicht, und behielt sich hinsichtlich dieses (oder eigentlich Beider) die nähere Prüfung vor, erkannte also thatsächlich keinen von Beiden an; man mag auch sagen, daß ihn die Schene vor dem Könige bestimmte, welche mit der Ueberzengung zusammenhing, daß der Bruch mit ihm der englischen Kirche

194 Lange

nur nachtheilig werden könnte. Immerbin aber, wenn er auch nicht in ehrgeizigem Sinne sich auslichnte gegen die pähstliche Anctorität an sich, scheint er sie doch nicht so absolutistisch gesaßt zu haben, wie der Pahst selbst es wollte, und dann scheint doch auch ein persönlicher Widerwille gegen Gregor hereinzuspielen, von welchem der Grund darin zu suchen sehn wird, daß Lanfrane in Gregor den geheimen Beschützer des ihm verhaßt gewordenen Berengar sah, was er ja auch wirklich war, wenn er ihn gleich amtlich zuslest zur Unterwerfung nöthigte.

Lanfranc verwaltete jein Erzbisthum über 18 Jahre und starb dann im 3. 1089; wie alt er geworden, und ebenso wann er geboren, läßt sich nicht sicher ermitteln. Was jeine literarische Thätigkeit betrifft, so ist außer der erwähnten Streitschrift gegen Berengar noch zu nennen: Decreta pro ordine Seti Benedicti, Borichriften im Sinne ter Benediftinischen Mönchbregel, weiter epistolarum liber, 60 Briefe enthaltent, 44 von ihm und die übrigen 16 an ihn (in der neneften Ausgabe seiner Werke von Giles sind noch 2 Briefe Lanfrancs tazugekommen); sie sind natürlich wichtig für die persönliche Karakteristik Lanfrancs und die Zeitgeschichte; andere kleinere Schriften de celanda confessione, ein Bruchstück einer Rete zur Bertheitigung seiner Brimatialausprüche ze. sind von geringerer Bedeutung. Der Commentarius in epist. Pauli, der auf seinen Namen tauft, ist nach überwiegender Wahrscheinlichkeit unächt und wäre jedenfalls von geringem Werthe. Berlorengegangen find ein Commentar zu den Pfalmen, eine Kirchengeschichte, eine Biographie Wilhelm des Eroberers, vgl. darüber und unterschobene Schriften die histoire litteraire de la France Tom. VIII. p. 294. Gefammelt hat seine Schriften inerst sein Ordensgenosse der Benedittiner D'Adern, B. Lanfranci opera Paris 1568; die neueste Ansgabe von Giles Oxonii 1844. 45. 2 Volum. Lanfranc bejaß ein für seine Zeit ungewöhnlich umfassendes gelehrtes Wissen, aber, wenn er and nicht ohne Scharfsinn war, doch wenig schöpferische Kraft und wissenschaftliche Sethständigkeit. In seinen Sitten einfach und in mönchischer Weise streng gegen sich selbst, entwickelte er nach Anfen in seinem Bernstleben eine große Energie tes Karafters, sogar bis zur leiten= schaftlichen Erregung, welche er aber in der Regel durch seine praktische Klugheit und Gewandtbeit zu zügeln wußte, in beidem seine italienische Rationalität verrathend. Sein Conflitt mit Berengar hat für seine Beurtheilung Die nachtheilige Folge gehabt, daß Die einen alles licht um Berengars Sanpt sammelnt, in lanfrane nur ten beschränften, zelotischen, leidenschaftlichen Rirchenmann sehen wollen (darin ist namentlich Lessing weit gegangen, vgl. Leffings Werke. Lachmann. Ansgabe 8. Band S. 314) und die Andern ihn als Herold der Orthodoxic und als Zierde der Kirche verherrlichen, wobei die ersten verfennen, welche große Berdienste er um die Bildung seiner Zeitgenoffen und die Rirche, namentlich die englische, gehabt hat, und die Andern, daß er doch keineswegs an sich ein hervorragender Geift war und jein Eifer sich nicht durchans als persönlich lauter und als turch tie engen Schranken eines wundersüchtigen Zeitalters gebunden darstellt.

Die Onellen für seine Lebensgeschichte sind vor Allem die schon genannte vita von Mile Crispinus, schäpbar durch die geschichtlichen Notizen, sonst aber in ganz blind panes gyrischem Tone abgesast, die vita Anselmi von Cadmer, das Chronicon Beccense, die Gesta Anglorum von Malmesbury lib. III., überdies viele zerstreute Rotizen bei Zeitsgenossen, von T'Acherh in seiner Ausgabe gesammelt: vgl. auch Acta Sanctorum Maii Tom. VI. und die histoire litteraire de la France Bd. VIII., ans der neuesten Zeit Möhler, gesammelte Schristen I. Bd., besonders aber Hasse, Anselm 1. Bd. Lauderer.

Lange, & va de im, eines ter Hänpter ter sogenannten pietistischen Schule, welche in Halle ihre stärkste Burg und in H. A. Franke taselbst einen so frommen als karaktervollen und wirksamen Bertreter batte, ward geboren am 26. Oktober 1670 zu Gartelegen in der Altmark, wo sein Bater Morits Lange Rathsverwandter, aber durch eine Fenersbrunft seiner Mittel berandt war, so daß der Sohn sich in dürstiger Lage auf ten Schulen zu Osterwick, Suedlinburg (1687) und Magreburg (1689) auf das Studium ter Theologie vorbereitete, welches er von 1689 an in Leipzig mit großem

195

Tleiße begann. Hier nahm ihn B. A. Franke unentgeltlich bei fich auf. Er war in ber alten Philologie gründlich vergebildet und erwarb fich nun auch eine bereutente Vertigkeit in ben morgentändischen Sprachen. Er ward Lebrer im Sause bes berühmten Christian Thomasins, ber aber damals eben Leipzig verließ, und folgte noch in bem Jahre 1690 Frante, teffen Collegia pietatis einen unaustöschlichen Gindruck auf ihn gemacht hatten, nach Erfurt, von wo aus er ihm 1691 auch nach Halle folgte, wohin vieser als Professor ter Theologie an die nen errichtete Universität berusen war. Nach vollendeten Studien ging Lange 1693 als Hanslehrer zu dem berühmten Dichter Geheimenrath von Canity. Alle tiese verschiedenen Lagen vermochten aber seinen Blid nicht zu erweitern, noch weniger ihm einige Weltbildung mitzutheilen, da sein Gerz ihn ganz in den frommen Kreisen gesesselt hielt, die sich durch 3. Ph. Speners Auregung gebildet Als riefer schon in Berlin Propst war, wurde er 1696 Conrector zu Köslin in Hinterpommern, kehrte aber schon 1697 als Rektor tes Friedrichswerder'schen Ghunasiums nach Berlin zurück, von wo er 1709 nach Halle berufen wart, woselbst er als Professor der Theologie bis zu seinem am 7. Mai 1744 erfolgten Tode mit großem Eifer und eisernem Fleiße im Geiste ber bort herrschenden Theologie thätig war. Geine Streitigfeiten für die Pietisten, gegen ben Philosophen Christian Belff, zu bessen Berbannung von Halle er mitwirkte, wie überhaupt eigentlich gegen alle Philosophie, gegen die Atheis sten, Juden, Muhamedaner u. j. w. zeigten ihn als einen sweitbaren Theologen von mehr Gelehrsamkeit als Urtheil, mehr Gefühl als flarem Verstande, dem es bei manchen scharffünnigen Ginfällen boch gar sehr an Methode gebricht.

- 1) Seine Theilnahme an ten pietistischen Streitigkeiten war keine besonders glückliche; ob ihm die gegen die Wittenberger Theologen herausgegebene Schrift: orthodoxia vapulans (1701) augehört, ist nicht gewiß, aber wahrscheinlich (G. Walch, Lehrstreitt. innerhalb ver evang. luth. Nirche I, S. 844 ff.); dagegen sein gegen Schelwigs Synopsis Controversiarum sub pietatis praetextu motarum gerichteter Antibarbarus orthodoxiae (1709—11) läßt einen Blick in die Art seiner Polenisk thun, die sich gern auf Einzelnes richtet, austatt das Ganze im Ange zu behalten. Am besten in der richtigen Mittelstraße (1712—14. 4 Theile, vgl. G. Walch, a. a. D. S. 954 st.), andere zahlreiche Schriften in dieser Sache können bei Walch nachgesehen werden.
- 2) Wichtiger war sein Streit mit Christian Welff, dem berühmten Schüler von Leibnit. Ans seiner Schule war die vernünstehnte Wertheimer Bibel hervorgegangen; diese bekämpste Lange in "dem philos. Religionsspötter im ersten Theile des Werthheimischen Bibelwerses versappt" (1735 2. A. 1736). Hier bringt er schon seinen Lieblingssgedanken vor, daß jene Philosophie Alles mechanisch mache, welchen er auch in eigenen Schriften gegen Wolff und seine Philosophie weiter anssührte. So in seiner kurzen Darstellung der Grundsätze der Wolfsschen Philosophie. Leipz. 1736. 4., wie bereits in den 150 Fragen aus der neuen mechanischen Philosophie. Halle 1734. Anch in seiner Caussa Dei adversus Atheismum et Pseudophilosophiam, praesertim Stoicam, Spinoz. ad Wolfsanam (ed. 2. Hal. 1727. 8.) finden sich schon dieselben Geranken in der Kürze (p. 466—560). Vergl. H. Wutte, Christian Wolffs eigene Lebensbeschreibung. Lyz. 1841. Vorrede.
- 3) Unter seinen exegetischen Wersen sind mehrere noch jetzt branchbar, wie Comm. hist.-herm. de vita et epistolis Pauli. Halle 1718. 4. Dann eine Erstärung aller Bücher ves A. n. N. T. unter ven Titeln: Mosaisches Licht und Recht. Hal. 1732. sol. Biblische hist. L. n. Recht. 1734. David-Salomonisches (von Georg Christ. Arter versäst) 1737. Prophetisches (1738), Evangelisches L. n. R. (1735), Apostolisches (1729), Aposaloptisches L. n. R. (1730). Anch vie Zusammensassung seiner gesammten Erstärung in einer Baraphrase: Biblia parenthetica. Lips. 1743. 2 Voll. sol. Ferner: Exegesis epp. Petri. Hal. 1712. Joannis. 1713. 4.
  - 4) Unter seinen firchen-historischen Arbeiten: Westalt tes Kreuzreichs Christi in sei-

196 Langres

ner Unschuld. Hal. 1713. 8. Erläuterung der neuesten Historie der evang. Kirche von 1689 bis 1719. Hal. 1719. 8.

- 5) Unter den mehr systematischen zeichnet sich durch Klarheit auß: Oeconomia salutis evangelicae (2. Hal. 1730. 8.) deutsch 1738 oft aufgelegt, sehr wirksam gegen die Prädestinationslehre.
- 6) Endlich ist noch ein Buch zu erwähnen, welches einem ganz andern Gebiete ansgehört: die lateinische Grammatit, welche er sür das Hallische Waisenhaus schrieb, die tange dem Unterricht in vielen Schulen zu Grunde gelegt wurde und fast unzählige Aussgaben erlebt hat, deren weitere Betrachtung aber nicht hierher gehört; die griechische ist nicht von Lange, was hier nur zu erwähnen ist.

Er hat felbst in einer Antobiographie von seinem Leben Nachricht gegeben. Halle n. Leipz. 1744, welchem Buch sich ein Berzeichniß seiner Schriften angehängt findet. L. Belt.

Langres, Synote von. Ans tem Concilium Tullense vom Juni 859 (Mansi, XV. 525.) weiß man, daß kurze Zeit zuver auch bei Langres eine Spnede gehalten wurde, von ten Bischöfen Karls des Jüngern Königs ter Provence, Reffen Karls tes Kahlen und Sohn Lothars I., dem also Langres als Theil von Burgund gehörte (cone. Lingonense). Ebenda find und auch die 16 canones aufbehalten, welche zu Langres aufgestellt wurden; dieselben wurden nämlich auf der Sunode zu Toul (Savonnieres) wieber verlesen und ben Aften ber letzteren eingereiht. Die Versammlung fand ftatt 859, zu Anfang Juni's. Der Inhalt der canones ist theils politischer und firchenrechtlicher, theils bogmatischer Ratur. Der versammelte Alerns benützte bie Gelegenheit, wo ihm eben eine bedeutende politische Stellung in der Zuziehung zur Pacifikation der 3 Reiche Karls bes Kahlen, Lothars II. und Karls bes Jüngeren eingeräumt mar, bazu, bei ben Kürsten auf Cinhaltung der attjährlichen Provinzialconeilien zu dringen, sowie auf, alle 2 Jahre wiederkehrende, Reichssynoden e. 7. Hieran schloß sich ber Bersuch, Die Wahl des Bischofs, da wo das Belk damals noch Antheil an ihr hatte, demselben zu entziehen und allein in die Sande ter Beiftlichkeit zu fpielen, Die (ter Metropolitan und die benachbarten Bischöfe) boch allein im Stande sen, über bie Bürdigkeit ber Kanditaten gu entscheiden c. 8. Zugleich fämpste man hier ebenso im Interesse tes Epistopats gegen Die Exemtionen der Alöster; die Disciplin erfordere die Visitation durch den Bischof c. 9. Nur für die Sustentation und für die freie Wahl der Alostervorstände trat man im Intereffe der Alöster auf, c. 9. u. 12. Auf Kirchenbauten, Kirchengut und firchliches Ginkommen erstreckte sich e. 13., des Unterrichtswesens wurde in bester Absicht e. 10., der Restauration der hospitalia, peregrinorum videlicet, et aliorum pro remedio animarum receptacula im c. 14. in humaner Weise geracht. Man forverte geordnete und unbestechtiche Rechtspflege von den Fürsten c. 15., Ginschreiten des weltlichen Arms gegen die raptores, adulteri vel rapaces, und erbot sich zur Hülfe gegen die letztern mit allen Mitteln der firchlichen Gerichtsbarkeit und Disciplin. Der wichtigste Gegenstand aber sind die Beschlüsse über das Dogma von der Prädestination. Hier zu Langres sollten die Bischöfe bes provengalischen Reichs (barunter auch Ebo von Greneble, ber gleichnamige Resse des chemaligen Rheimser Erzbischofs und schon darum ein Feind der dogmatischen Auffassung Hinemars, — er war schon für das Zustandekommen der Beschlüsse von Balence besonders thätig gewesen und hatte sie Karl dem Kahlen selbst überbracht) Die Dinge vorbereiten zu der verabredeten gemeinsamen Synode in Toul für die drei farolingischen Reiche Renftrien, Lothringen und Provence. König Karl war selbst anwejent, um die Verhandlungen jo zu überwachen, daß fie in einer Weise aussielen, um als Grundlage der Berhandlungen zu Toul dienen zu können. Es galt damals in Karl tes Rahlen Gebiet Die semipelagianisch-hinemar'idre Auffassung bes genannten Dogma's, in den von Yothar I. hinterlassenen Landstriden war noch die augustinische die gesetzliche. Es mußten also, ba bie Synobe zu Toul bestimmt war, bie politischen und religiösen Mighelligkeiten zwischen den genannten Reichen beizulegen, Die provengalischen Geistliden zu Langres bie angustinischen Beschlüsse von Balence entweder zurüchnehmen oder boch ihre Fassung so modificiren, daß sie teinen Unstoß mehr erregen konnten. Bu bem ersteren nun konnten sie sich nicht verstehen, man wiederholte die 6 canones von Aber man ließ boch ans dem 4. canon Diejenige Bestim= Valence von Renent. mung der Synode von Valence weg, welche, als gegen die Synode von Kierfy ge= richtet, für Hincmar und seine Unhänger beleidigend war und also gelautet hatte: capitula quatuor quae a concilio fratrum nostrorum (es sind die zu Riersn versammesten gemeint) minus prospecte suscepta sunt propter inutilitatem vel etiam noxietatem et errorem contrarium veritati — (a pio auditu fidelium penitus explodimus). Man begnügte fich mit ben giftigen Ausfällen auf Joh. Scotus Erig., beffen Auftreten zu Bunften der neuftrischen Orthodoxic ohnehin von sehr zweiselhaftem Werthe war: er habe sich hier nicht einmal als Philosophen, sondern nur als anmagenden Menschen und sehr ungeschidten Betrüger gezeigt, can. 4. Daß tiefer zu Langres ergriffene Ausweg eine halbe und inconfe= quente Magregel sen, hat schon Hincmar in seinem Werk über die Prädestination cap. 30. ausgeführt: man mußte, wenn man einmal an ben Beschlüffen von Balence festhielt, auch den Muth haben, offen und kühn für fie einzutreten, und dann durfte die Protestation gegen bie 4 Sätze von Kiersy nicht fehlen; ober wenn man biese wegließ, so mare es allein folgerichtig gewesen, auch bie Beschlüsse von Balence fallen zu lassen, cf. Hinkmari opp. ed. Sirm. I, 231. Daß mit Diesem haltlosen Berfahren zu Langres auch wirklich nichts erreicht werden kounte, legte der bald folgende Verlauf des concilium Tullense 1. apud Saponarias flar gu Tage. Mansi, XV. 537. Barbnin, V. 481. Giefeler, Rirdeng. 4. Ausg. II. 1, 137. Gfrerer, R. S. III, 2, 881. Dr. Inlind Beigfäder.

Langthon, Stephan, f. Innocenz III.

Lanze, Die heilige, murde nach dem Bericht tes Bijdhofs Knitprand von Cremona von König Rutolph von Burgunt dem König Heinrich I. von Deutschland zum Weschenk gemacht und galt als ein kostbares Reichstleined von schützender Kraft. Diese Lange follte nach ber ursprünglichen Ueberlieferung zum Theil ans ten bei ber Krenzigung Christi gebrauchten Nägeln versertigt worden sehn, später wurde der Karafter ter Beiligkeit barauf gestütt, bag es bieselbe Lange seh, mit welcher ber romische Sauptmann rie Seite Jesn burchstochen. Unter Naiser Karl IV. kam riese Lanze nach Prag und es wurde im Jahr 1354 von Babst Junceenz VI. ein eigenes Fest de lancea angeort= net und am Freitag nach ber Dfteroctave gefeiert. Eine andere heil. Lanze murde von der Kaiferin Helena entreckt und im Porticus der heil. Grabeskirche, nachher in Antiodien aufbewahrt, bort im Jahr 1093 von einem frangösischen Beiftlichen Beter Bartholomäns aufgefunden; durch ihre Erscheinung wurden die bedrängten Kreuzführer zu einem glänzenden Sieg über die Sarazenen begeistert. Später fam fie nach Constantinopel, hierauf nach Benedig und von dort in den Besitz König Ludwigs des Heiligen von Franfreich, erschien aber boch wieder in Constantinopel und tas Eisen tavon soll tem Pabst Innocenz VIII. nach Rom gebracht worden sehn, wo es in der vatikanischen Ba= silika aufbewahrt wird. Die Aechtheit beider Lanzen ist auch innerhalb der katholischen Kirche keineswegs unangefochten und von der pabstlichen Kurie nie officiell anerkannt worden.

Lavdicea, Synode zu. Ueber tie Zeit, in welcher sie abgehalten worden seh, schwanken die Angaben; ihre Akten sind in vielen alten Concuiensammlungen denen der antiochenischen vom J. 341 nachs, denen der zweiten allgemeinen Synode vom J. 381 vorangestellt. M. Blastares wies ihr die Stelle nach der sardicensischen, das Trullanum aber und Pabst Lev IV. unmittelbar vor dem zweiten allgemeinen Concil an. Baronius dagegen wollte dieselbe dem Nicänum vorangehen lassen. Remi Ceillier, Tillemont u. A. setzen sie im Allgemeinen in die Jahre zwischen 343—381, und hiebei wird man sich auch bei dem gänzlichen Mangel chronologischer Anhaltspunkte in den Akten selbst bes gnügen müssen. Hese bemerkt, daß der durchaus disciplinäre Inhalt der Synode darauf hinweise, daß zur Zeit ihrer Abhaltung eine Art Wassenstillstand im dogmatischen (arianischen) Kampse jener Zeit habe eingetreten sehn müssen. Den in der griechischen

198 Laodicea

Driginalsprache auf uns gefommenen 60 Ranonen ter Shnote steht folgenter Titel voran: "Die h. Synore, Die zu Laodicea in Phrygia Pakatania aus verschiedenen Brovingen Affiens versammelt wurde, hat folgende firchliche Berordnungen aufgestellt." Es iollen terjelben 32 Bijchöje angewohnt und Theodofins over nach Anderen Rumatius den Borfitz geführt haben; sonst ist über die Beranlaffung und Geschichte der Synode nichts befannt. — Die beiden ersten Ranones ermahnen zu mildem Verfahren gegen vie nach dem Tod ihres Chegatten zum zweiten Mal sich gesetzmäßig Verheirathenden, welchen nach kurzer Zeit tes Gebetes und Fastens die kirchtiche Gemeinschaft wieder ertheilt, und gegen Eünder verschiedener Art, denen je nach der Größe ihres Falles eine bestimmte Bußzeit sestgestellt werden soll. Can. 3-5. beschäftigen sich mit den Geist= lichen und verordnen, daß erst vor Kurzem Getaufte nicht zu Klerikern befördert werden sollen, daß die Geistlichen nicht wuchern und nicht Zins noch die sogenannten Andert= halbe nehmen, daß endlich die geistlichen Weihen nicht in Gegenwart der audientes vorgenommen werben dürfen. Can. 6-9. machen fich mit ben Baretifern zu thun, zu= nächst mit ten Montanisten. Mit größerer Strenge, als von allen anderen Synoben geschehen, werden die in der Reterei Beharrenden selbst vom Bause Gottes ausgeschlossen; den aus den Häresiech der Novatianer oder Photinianer oder Quartodeeimaner Zurücktehrenden wird auferlegt, daß fie erst alle Bäresieen anathematisiren sollen, mährend von ten zurücktretenten Phrygiern gefordert wird, daß sie sich erst unterrichten und taufen laffen von den Bischöfen und Prieftern ber Rirche. Can. 9. n. 10. bestimmen über bas Verhältniß ber Glänbigen zu ben Retzern, indem sie Jenen ben Intritt zu ben angeblichen Märtyrerfapellen ber Häretifer verwehren und es nicht als gleichgiltig erklären, ob man Rinter an Retzer ober Rechtgtanbige verheirathe. Zweiselhast ist die Betentung ter im Can. 11. erwähnten Presbytiten, Die nicht in ter Nirche bestellt werten sollen. Meanter und Suchs hatten bas Wort für gang gleichbebeutent mit Diakonissinnen, Hefete meint, es seben barunter Oberbiakonissinnen zu verstehen. 12. und 13. wird bem Bolt tas Recht ber Wahl ber Priefter entzogen und festgesetzt, raß die Bijchöfe durch das Urtheil der Metropoliten und der umliegenden Bijchöfe nach genauer Prüfung bestellt werben jollen. Can. 14. verbietet, baß zur Ofterzeit bas Beilige als Enlogie in fremde Sprengel geschickt werde, 15. daß anger den dazu bestellten Pfalmfängern Undere in der Kirche singen. Der Can. 16. "daß am Samstag die Evangelien und andere Theile der Schrift vorgelesen werden sollen" läßt nach Neander (Ngjd). 11. 1. S. 601) eine doppelte Deutung zu: entweder verordnet er jür den Samstag ebensowie am Sonntag öffentlichen feierlichen Gottestienst, ober märe er gegen bie judaisirente Praxis gerichtet, am Samstag nur atttestamentliche Stücke, nicht aber Perifopen aus den Evangelien vorzulesen. Can. 17-23. enthalten gottestienstliche Verordnungen: daß man bei den gettestienstlichen Versammlungen die Psalmen nicht an einander fortsingen, sondern nach jedem Pjalm eine Lesung abhalten foll; daß berselbe Gottestienst überall sowoht in ter neunten Stunde als Abents statthaben, tag nach ter Homilie des Bischefs zuerst apart das Gebet für die Natechnmenen verrichtet werden und nach dem Abgang der Letzteren das Gebet für die Büßenden, und erst nach Ent= fernung tieser — trei Gebete für tie Glänbigen geschehen sollen; daß der Diakon ohne austrückliche Aufforderung des Priesters in dessen Anwesenheit nicht sitzen durfe, daß die Diener ihren Platz in dem Diakonikum nicht haben, die h. Gefässe nicht berühren, auch das Orarium nicht tragen jotlen. Can. 24. verbietet allen Kirchendienern den Wirths= hansbesuch. Can. 25. n. 26. beschräuft ben Wirkungsfreis ber niederen Rirchendiener in ter Weise, daß den Subdiakonen das Anstheilen des Brodes und Segnen des Kelches, allen nicht vom Bijchof Berordneten bas Exorcifiren verwehrt wird. Can. 27. verbietet ten höheren und niederen Geiftlichen wie Laien, einen Theil von den Agapen nach Hause zu nehmen. Can. 28. bas Abhalten ber Agapen in Rirchen; 29. bas Indaisiren und Müßiggehen am Sabbat; 30. daß höhere und niedere Rlerifer und Afecten oder Laien in einem und demselben Bad mit Franen sich baden; 31. daß man sich mit Retzern verLaodicea 199

beirathe over ihnen Söhne und Töchter in die Che gebe, ehe sie versprochen hätten, Chriften zu werben; 32. daß man die Eulogien der Säretiter annehme; 33. tag man mit diesen gemeinsam bete; 34. daß man die Märthrer Christi verlasse und sich zu falschen Märtyrern wente; 35. daß die Christen die Kirche Gottes verlassen und einen Cult der Engel einführen; 36. daß die höheren und niederen Ateriker Zauberer, Beschwörer oder Mathematiker oder Aftrologen sepen und Amulette sertigen; 37. daß man von den Juden und Häretikern Festgeschenke annehme und die Feste mit ihnen halte; 38. daß man von den Inden ungefänerte Brode annehme; 39. daß man fich an heitnischen Festen betheilige; 40. daß zu einer Synode einberusene Bischöse aus Geringschätzung tavon wegbleiben; 41. u. 42. taß höhere ober niederere Elerifer ohne fancnische Briese oder ohne Geheiß tes Bischoss reisen; 43. tag tie Subtiakonen die Thüren verlassen, um zu beten; 44. raß Weiber zum Altar hinzutreten; 45. raß man nach der zweiten Fastenwoche noch zur Taufe annehme. Can. 46. verordnet, daß die zu Taufenden das Symbolum answendig lernen und am Donnerstag vor dem Bijchof oder den Brieftern herfagen follen; 47. daß diejenigen, welche in einer Arantheit die Tanje erhielten, nach ihrer Genefung den Glauben answendig lernen jellen; 48. daß die Getauften nach der Taufe mit dem himmlischen Chrisma gesalbt werden; 49. daß man während ber Duadragese bas Brod anker am Samstag und Sonntag nicht opfern bürse; 50. daß man am Donnerstage ber letzten Woche in ber Onabragese bas Fasten nicht lose; 51. tag mahrend ber Onadragese feine natalitia ber Märtyrer geseiert werden anger an Samstagen und Sonntagen; 52. daß man in ber genannten Zeit keine Bochzeiten und Geburtsfeste feire; 53. daß die Christen, wenn sie Hochzeiten anwehnen, nicht springen und tangen; 54. 55. daß höhere und niedere Aleriker bei Hochzeiten ober Gastmählern sich vor bem Beginn von Schanspieten entfernen; 56. daß die Briester vor dem Eintritt tes Bijchofs nicht eintreten; 57. bag in ten Dörfern und auf tem lande feine Bijdyöje aufgestellt werden türjen, sondern negoodevral ober Bisitatoren, t. h. wahrscheinlich (jagt Neanter), tie Bischöfe sollten Presbyteren ans ihrer Geistlichkeit bazu ernennen, in ihrem Namen in den Landfirchen Bisitationen anzustellen und so in Hinsicht der allgemeinen Anfficht und anderer Geschäfte die Stelle der Chorepiskopen zu ersetzen; 58. daß in den Häusern keine Opfer dargebracht werden sollen von Bischöfen und Prie-Can. 59. verordnet: ότι οὐ δεῖ ἰδιωτιχούς ψαλμούς λέγεσθαι ἐν τῆ ἐχχλησία, ούδε ακανόνιστα βιβλία, αλλά μόνα τὰ κανονικά της καινής και παλαιάς διαθήκης. Unter ten εδιωτικοί ψ. fonnen nicht "tetzerische Pfalmen" verstanden werden, vielmehr sind darunter alle außerbiblischen, sethstgedichteten Lieder gemeint. Das Concil wollte den Kirchengesang auf den Gebrauch der biblischen Psalmen, Hymnen und Doxologicen beschränkt wissen. Beranlast war rieser Ranon ohne Zweisel durch die aria= nischen und apollinaristischen Humnen, beren Ginschwärzung in ben katholischen Gottes= dienst man abwehren wollte. Am wichtigsten ist Kanon 60, welcher die älteste synodale Berhandlung über den Kanon bietet und also lautet: "Das sind sämmtliche Bücher des alten Testaments, Die man verlegen barg: 1. Genesis ber Welt, 2. Exodus aus Megyp= ten, 3. Leviticon, 4. Arithmoi, 5. Deuteronomium, 6. Jesus Nove, 7. Richter, Ruth, 8. Esther, 9. 10. erstes u. zweites ter Paraleipomena, 11. 12. erstes u. zweites Esrae, 13. bas Buch ber 150 Pjalmen, 14. die Sprüchwörter Salomons, 15. der Ecclesiastes, 16. das Lied ber Lieber, 17. Job, 18. die zwölf Propheten, 19. Jefaias, 20. Jeremias und Barndy, die Threni und Briefe, 21. Ezedziel, 22. Daniel. — Die des neuen Testamen= tes sind tiese: vier Evangelien, nach Matthäus, nach Markus, nach Lukas, nach Johannes; die Apostelgeschichte; die sieben katholischen Briefe, nämlich einer von Jakobus, zwei von Petrus, drei von Johannes, einer von Judas; 14 Briefe Pauli: einer an die Römer, zwei an die Korinther, einer an die Galater, einer an die Epheser, einer an die Phi= tipper, einer an die Kolosser, zwei an die Thossalonicher, einer an die Hebräer, zwei an Timotheus, einer an Titus, einer an Philemon." In diesem Verzeichniß ber kanonischen Bücher fehlen bei'm A. T. die Bücher Indith, Tobias, Weisheit, Jesus Sirach

und Makkabäer, im N. T. die Apokahypse. Die Achtheit dieses Kanons wurde bestritzten von Spittler (Krit. Unters. des 60. taod. Kanons. Bremen 1777), weil sich derselbe weder bei Dionhsins Exiguns, noch bei Ischann von Antiochien, noch bei Bischof Martin von Braga sinde. Spittler trat von katholischer Seite, Herbst in der Tübinger theol. Dnartalschrift (1823, S. 44 ss.) bei; allein diese argumenta ex silentio beweisen nichts gegen die Achtheit, wie denn anch die Mehrzahl der Neneren diesen Kanon als ächt bezeichnet. Bgl. J. H. Kurz, Handb. der allg. Kirchengesch. I. 2. S. 322 fg. Harduin, Collect. Conc. T. I. und Mansi T. II. Van Espen, Comment. in Canones et decreta iuris veteris ac novi. Colon. 1754. Hessele, Conciliengesch. I. S. 721—751. Th. Pressel.

Laplace, j. Placaens.

Lapplander, Befehrung zum Chriftenthum, f. Edweden.

Lapsi im weiteren Sinne die "Gefallenen," welche wegen eines Vergehens, besonsters wegen eines der pescata mortalia aus der christlichen Gemeinschaft ausgestoßen wurden (vgl. Kirchenzucht), im engeren und gebränchlicheren die "Abgefallenen," welche das pescatum mortale der Glaubensverlängung begangen hatten. Daß man an diese gerade bei dem Ansdruck "lapsi" zuerst dachte, war natürlich, weit die Menge der Gesfallenen dieser Art überwiegend und die Frage über ihre Wiederausuchme in Aller Munde war. Als die Glaubensverlängung mit den Verfolgungen endete, wurde der Ausdruck für poenitentes und haeretiei noch gebraucht, doch nur selten. Bgl. Hen school

glossarium ad vocem lapsi.

Der Abfall erscheint in größerer Ansdehnung, seit sich die Berfolgung in ben Zeiten bes Nerva und Trajan in ben ruhigen Formen bes römischen Rechts bewegte. Nur das Beharren in der verbotnen Religion galt als Staatsverbrechen. Bewilligte bedy Trajan benjenigen Christen volle Verzeihung, die vor den Vildfäulen des Kaisers und ber Götter Weihrauch und Trantopfer tarbrachten und Christo absagten\*). Auch mil= bere Formen ber Ablengnung ersanden bie römischen Beamten in ber becianischen Bersolgung hier aus Milte, dert aus Habsucht. Denen, die sich scheuten, zu opfern, wurde vie Bescheinigung ausgesertigt, daß sie geopsert hätten\*\*), ja ohne eine solche Bescheinigung wurden sie in der Liste derer, Die dem Gesetze geung gethan, eingezeichnet\*\*\*). Solden Bersuchungen widerstand Die Menge nicht. Enprian ergählt, wie sie in Marthage, noch che die Bersolgung bort ausgebrochen war, den Beamten erwartend umstanten, ter tas Opfern ter Abtrünnigen beauffichtigte, und Abents, wenn tie Zeit tes Opferus verlausen war, ihn slehentlich baten, ihren Absall nicht auf ten jolgenten Tag hinauszuschieben, wie sie ihre Kinder brachten, damit sie an der Geremonie des Abfalls theilnähmen. Ranm ließen bie Versolgungen nach, als viele um Wiederaufnahme unch-Einige waren nach ernstem Kampse unterlegen und bereuten wahrhaft bas Antere hatten Die Annahme jener Scheine für eine verzeihliche Unwahrheit gehalten. Die Menge hoffte, jo eilig und leichten Sinnes, wie fie bie Rirche verlaffen hatte, wieder zu ihr zurüdzukehren. Die Frage entstand, durfte biese sie wieder aufnehmen und unter welchen Bedingungen. Und weiter: wem fam die Macht zu, hier= über zu entscheiten. Go wühlten tiese Ereignisse ben alten montanistischen Streit über die Reinheit und Heiligkeit ber Nirche wieder auf und erregten den neuen über bie Grenzen ber bischöflichen Gewalt. Die barüber in ber afrikanischen Rirche entstandenen Streitigkeiten und Spaltungen und bie festgestellten Grundfätze sind bargestellt in ben Artifeln Chprian, Decius, Feliciffimus, Märthrer und Befenner, Novatian und bas novatianische Schisma. Novatus.

Noch einmal ernenerte, wenn Spiphanins Recht hat, Meletins ten Kampf gegen bie lage Praxis ber Kirche; boch biese Begebenheiten sind unsicher und bie Frage nach

<sup>\*)</sup> Sacrificati et thurificati.

<sup>\*\*)</sup> Libellatici.

<sup>\*\*\*)</sup> Acta facientes.

Lardner 201

der Herrschaft war hier schon die erste, s. den Art. Meletins. Roch mehr war dies im Donatistischen Streite ber Fall, j. t. Art. Donatisten. Bemerkenswerth sind unr noch einige Testsetzungen ber Concilien, in benen die jetzt gesicherten Grundsätze in's Einzelne durchgearbeitet wurden. Go bestimmen 7 canones (1-8) ter Synote von Anehra die Bußen der Abgefallenen. Da wird unterschieden, ob einer bei'm Opfer= mable fröhlich mitgegessen, der dazu gezwungen ward, oder mit Thräuen, oder ob er sich aller Speise enthalten. Die letteren wurden mit zweijähriger Lirchenbuße bestraft, Die anderen strenger. Prieftern, Die geopfert, nahm Die Synote ihre priefterlichen Funttio-Roch milrer nrtheilte bie nicanische Synote. Die strengste Strafe legte sie benen auf, Die ohne Roth und Wefahr ihres Bermögens ober Leibes geopfert hatten; boch auch ihrer, "obgleich fie bes Mitteidens ber Lirche unwürdig find," nahm fich bie Kirche mitleidig an. Natürlich, je mehr die Berfolgungen nachließen, besto milter wart Thue dies war ber Drient die Kirche, die nun den Abfall nicht mehr zu fürchten hatte. Mit den Verfolgungen enbet ber schon in einer sehr milden Praxis vorangegangen. Abfall. Bergl. Tertullianus: de pudicitia; de poenitentia. Cyprianus: de lapsis; epistolae; epp. canonicae Dionysii Alexandrini c. 262. Mansi: Acta concil. Ancyr. 1-8. Nican. 10-13. II Carthag. 3. III Carth. 27. Agath. 15.

Jacob, Sirmondi (Jesuit) historia poenitentiae publ. 1650. Joh. Morini comm. histor. de disciplina in administratione sacr. poenit. 13 primis saeculis 1651. Alce, die Beichte, eine hist. Untersuchung 1828. Krause, diss. de lapsis primae ecclesiae. Schröfh, A.G. IV. 215, 282 ff. V. 59, 313, 382. Wilh. Dilthen.

Lardner, Nathaniet, Dr. theol., ein gelehrter Dissentertheologe, wurde am 6. Inni 1684 zu Hawschurst in Kent geberen. Seine Verbildung erhielt er unter Dr. Obssieht in Lenden und besinchte hierauf die Universitäten Utrecht und Leyden 1699—1703. Später 1713—21 war er Erzieher des Sohnes der Lady Treby, mit dem er Frankreich. Belgien und Holland bereiste. Nach England zurückgefehrt wollte er sich dem Predigersberuse wirmen, fand aber wenig Beisalt, da sein Vertrag zu nücktern und leblos war. Er wartete Jahre lang vergeblich auf einen Nass von einer Dissentergemeinde und wurde erst 1729 als Hülfsprediger an einer Kapelle in Louden angestellt, nachdem er sich schen durch seine wissenschen Leilung dis 1751, we ihn völlige Taubheit zum Käcktritt nöthigte. Fortan sebte er in stiller Zurückgezogenheit ganz seinen wissenschaftlichen Arbeiten. Ihr mit Gelehrten des Ins und Anslandes blieb er in sebhastem brieslichem Verseihen, allgesmein geachtet nun seiner Geschrsamseit wie um seiner Viederseit und Anspruchstosisseit willen. Er starb in seinem 85. Lebenssahr den 8. Juli 1768.

Lardner fiel in die Zeit der Blüthe des Deismus und war einer der tüchtigsten Bortampfer für Die Wahrheit Der geoffenbarten Religion. Seine theologische Richtung fann wie die seines Zeitgenossen Sammel Clarke als rationalistischer Supranaturalismus bezeichnet werden. Er erkennt beides an, die Berechtigung der Bernunft, wie die Nothwendigkeit der Offenbarung. Rlarheit und Einfachheit sind die Erfordernisse einer hochsten und allgemeinen, die Kennzeichen ber geoffenbarten und wahren Religion. evangelische Lehre mar anfänglich flar, ift aber burch untbloje Spekulationen verdunkelt worden, und muß beshalb auf bie urspfinglichen einfachen und gewissen Wahrheiten Diese sindet lardner in der neutestamentlichen Sittenlehre und zurückaeführt werden. den Berheißungen des Yohnes für die Tugend. Lehren, die nicht klar bewiesen werden können, will er offen laffen. Lardner steht somit im Wesentlichen auf bemselben Standpunkt wie Clarke, mährend aber tiefer ben Inhalt ter Offenbarung als vernunftmäßig zu demonstriren suchte, wollte Lardner auf historischekritischem Wege die Wahrheit des Christenthums barthin. Dies ist ber Grundgebanke seines Hauptwerkes "The Credibility of the Gospel History" in 17 Bb. 1727—57, wozu er die Umrisse schon in einer Vorlesung über die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte, die er 1723 in Loubon hielt, entworfen hat. Dies Werk fand großen Beifall und wurde in's Hollandische, 202 Larduer

Lateinische und Deutsche (von Brahn mit Borrete von S. G. Baumgarten) übersett. Es ist ein bedeutender Bersuch einer historisch-fritischen Ginleitung in bas Neue Testa= ment, eine Arbeit, die mit ebensoviel Tleiß und Gründlichkeit als Unbefangenheit und Scharffinn burchgeführt ist. Das Werk zerfällt in zwei Theile, wozu ein Supplement als britter kommt. In dem 1. Theil werden Die im R. T. gelegentlich erwähnten Thatsachen, welche burch Belege aus gleichzeitigen Schriftstellern bestätigt werben, aufgezählt, um zu zeigen, baß sich im R. T. nichts finde, was mit ber vorausgesetzten Zeit und Abfaffung burch bie b. Schriftsteller nicht übereinstimmte, und bag bas ungesuchte Busammentreffen unabhängiger Quelten für bie Mechtheit jener Schriften zeuge. In bem zweiten, bei weitem größten Theil werden Die Zengniffe ber Kirchenväter ber ersten vier Jahrhunderte aufgeführt und forgfältig erwogen, tabei tie Edriften ber Bater felbft einer genauen Kritif unterworfen, ihre Mechtheit untersucht und bie Zeit ihrer Abfassung So werren 3. 2. die apostolischen Constitutionen an tas Ente tes 4. Jahr= hunterts verwiesen, ber fürzeren Retaction ber Ignationischen Briefe ber Borgng gege= ben, für ben Hebräerbrief tie sonst überschenen Zengnisse bes Theognost und Methodius angeführt. Hierauf folgt eine furze llebersicht ber Zengnisse bis in's 12. Jahrhundert. Das Ergebniß tiefes Theiles ift, tag bas übereinstimmente Zengniß aller Jahrhunderte nut Länder, ter frühe Gebrauch und Die hohe Geltung ter neutestamentlichen Schriften für beren Aechtheit spreche. And Die Apotryphischen Schriften sprechen bafür, ta fie Die hohe Würde ber Berson Christi und Das Ansehen ber Apostel, beren Ramen sie annehmen, voranssetzen. Der tritte Theil handett vom Ranon Des R. E. nach Lardner nicht erft burch die Synobe von Lavdicea abgeschloffen worden, sondern stand zuvor schon durch bas allgemeine Urtheil ber Christen fest. Die Evangelien sammt ber Apostelgeschichte mussen vor 70 p. C. abgefast sehn, ba sich in ihnen nicht bie lei= jeste Unspielung auf die Berstörung Jernfalems findet. Da ferner in ben Spisteln feine ausdrückliche Beziehung auf Diesetben vortommt, jo muffen fie verhältnißmäßig spät ge= ichrieben worden sehn, nachdem tas Evangelinm schon weithin gepredigt mar und ein Bedürfniß ter Aufzeichnung für Die gahtreichen Christen sich zeigte. Dafür spricht auch ter Protog tes Lufas, wornach es bis tabin fein achtes Evangelium gab. Die Evangetiften ichrieben unabhängig von einander, und ohne andere Onellen gu haben, als was sie selbst gesehen orer von Angenzengen gehört. Das Hebraerevangelinm ist nur eine Uebersetzung bes griechischen Matthans. - Lardners Borftellung über bie Entstehung ter Evangelien aus ter mündlichen Mittheilung erinnert am meisten an Giese= ter's Hypothese, obwohl er ben Gedanken nicht weiter ansführt. Er nimmt als Zeit ber Abfassung für Die sunoptischen Evangelien und Apostelgeschichte bas Jahr 64, für bas johanneische bas Jahr 68 an. Die fpateste Schrift ift ihm bie Apotalypse, Die er in bas Bahr 96 fett. Bon ben Berjaffern ber nentestamentlichen Schriften gibt Lardner einen furzen Lebensabriß und es mag hier bemertt werden, daß er von der heute noch in England beliebten Annahme ber Reife bes Apostel Paulus nach England nichts missen will. In bas obige Werk schließt sich bie Streitschrift an "A Vindication of three of our blessed Saviour's Miracles in answer to the Objections of Mr. Woolston's fifth discourse etc. 1729, Die beste unter ben gabtreichen Gegenschriften. Eine andere Edrift The Circumstances of the Jewish people, an argument for the truth of the christian religion 1743, worin tas Christenthum nur als besjere und reinere Form ber Religion targestellt wird, namentlich aber tie Abhandlung "A Letter on the Logos" geschrieben 1730, aber erst 1760 publicirt, hat Lardner ben Borwurf bes Socinianismus zugezogen. Er tritt mit tiefer Schrift gegen Whifton auf, ter tie Lehre, bag ber Logos bei Christus an Die Stelle Der menfchlichen Seele getreten fen, wieder anfgewärmt hatte. Seine Banptgrunde bagegen find, baf ein fo vollkommener Beift wie ber Logos numbglich fich fo erniedrigen fonne, daß er fich fetbft vergeffe, feine Bollkommenheit abschwäche. Gin soldzer Weist würde vielmehr alles Menschliche verzehren, fonne als förperlichen Schwachheiten unterworfen gar nicht getacht werten. Chriftus ist mahrer Mensch und Las Cajas Lasto 203

nur von Gott nach seinem unersorschlichen Rathschluß zum Messias gewählt und mit besondern Gaben ansgerüstet. Aur wenn er wahrer Mensch war, kann er Borbild sür uns senn, nur so kann seine Anserweckung uns die Hossiunung geben, zu gleicher Herrlichefeit zu gelangen. Einen andern Begriss von dem Messias hatten auch die Inden nicht. Die Borstellung von einer untergeordneten Gottheit und einem präeristirenden Logos kam erst durch die heidendristliche Philosophie herein. Es versteht sich nach dem Gesagten saft von selbst, daß der h. Geist nur die, östers personisieirte, Macht, Gabe oder Gnade Gottes bezeichnet. — Ev reichte Lardner auf dem dogmatischen Gebiete seinen Gegnern fast die Hand, während er es für seine Lebensausgabe ansah, alte Angrisse gegen die geoffenbarte Religion auf dem historischen Telde zurückzuschlagen. C. Schött.

Las Cajas, f. Cafas, Bartolommeo De las.

Laffus, Dt. Christophorus, aus Stragburg gebürtig, fiand ichon 1531 bei Melanchthon in Gunft und wurde von tiefem angelegentlichst tem Bucer empfohlen. Seine Theilnahme an den spuergistisch-melanchthonischen Streitigkeiten und seine erbitterte Befehrung der Flacianer machten sein Leben unstät und flüchtig; im 3. 1537 wurde er Reftor in Görlit und 1543 Pfarrer zu Greuffen im Schwarzburgischen; hier 1545 abgesetzt, erhielt er eine Pfarrstelle in Spantan; abermals vertrieben mart er Superintendent in Lauingen, wo er gleichfalls abgesett murte. Rach längerem Aufenthalt in Angsburg mart er zur Enperintententur zu Cottbus berufen, hatte aber auch hier keine Ruhe und ftarb in Senftenberg 1572. Seine Previgten und Schriften fint voller Galle gegen tie Lehre von ter Paffivität tes Menschen bei ter Bufe, welche er "eine flacianische Sammetbuge, einen sugmuntigen Bubentroft" neunt. Bon seinen Schrif ten ermähnen wir: Fundament mahrer Befehrung wider Die flacianische Klothuße, Frankf. a. D. 1568; Gültenes Meiner, Mürnb. 1556; Gruntfeste ter reinen evangelischen Wahrheit, verfasset mit wichtigen Ursachen bes verworfenen Pabsttbums und aller Pressel. abgelegten Greuel, Wittenberg 1568.

Laski, lat. Lascus), Johannes von, Erzbijdof von Gnesen und Brimas von Polen, mart aus einer abeligen Familie in ber ersten Balfte bes Jahres 1466 geboren und ftarb im 75. Lebensiahr am 19. Mai 1531. Er wurde zuerst Probst zu Stalbimierz und war Stiftsprobst zu Posen, als Andreas Roza von Boryszewice Erzbischof von Gnesen ihn zu seinem Coabjutor ernaunte. Später wurde er Erzkanzler bes Reichs und lebte lang bei Hof unter ben Mönigen Casimir IV., Johann Albrecht und Alexander. Als ber Erzbischof in Gnesen 1510 starb, folgte ihm Lasto in biefer Würde nach. Atts er im Jahre 1513 zugleich mit Stanislaus Offrorog auf bas jünfte allgemeine Coneil im Lateran beordert war, hielt er bort vor Babst Leo X. eine Rete, in welcher er die driftlichen Fürsten auf's Dringenbste zur Bulfe ber von ten Türken und Tataren so hart bedrängten Polen und Ungarn aufforderte. Auf Diesem Concil erhielt Lasko für sich und seine Rachfolger im Erzbisthum Gnefen Die Würde eines legatus natus sedis apostolicae. Wir besitzen von ihm noch die Schrift: Relatio de erroribus Moschorum, facta in concilio Lateranensi a Joanne Lasko. Eciuc Thätigscit im erzbischöflichen Amte beweisen Die vielen unter seinem Borfitz gehaltenen Provinzial= spnoben: 1) zu Gnesen im Jahre 1506, 2) zu Petrifan 1510, 3) ebendasetbst 1511, 4) zu Lenezhe 1523, 5) ebendaselpst 1527, 6) zu Betrifau 1530. Ueber bas Wirfen Lasto's gegen bie Verbreitung ber Reformation in Polen geben mehrere zu biefem Zwed erlassenen Defrete und Kanones Anfichluß, vgl. Constitutiones synodorum metropolitanae ecclesiae Gnesnensis. Cracov. 1630. Angertem gab Lasto noch folgente Schrift heraus: Sanctiones ecclesiasticae tam ex pontificum decretis quam in constitutionibus synodorum provinciae inprimis autem statuta in diversis provincialibus synodis a se sancita. Cracov. 1525. 4. Großes Berdienst erwarb er sich burch seine auf Berlangen bes Königs Alexander von Polen veranstaltete Sammlung ber vaterländischen Gesetze: Commune Poloniae regni privilegium constitutionum et indultuum. Erasmus dedicirte dem Lasko 1527 seine Ausgabe der Werke des Ambrosius und nannte 204 Lasto

ihn Pietatis antistitem, eruditionis eximium patronum, omnis pudicitiae exemplar incomparabile, episcopum pacis et tranquillitatis publicae studiosissimum. Bgl. Dama-lewicz, Vitae archiepiscoporum Gnesnensium, p. 278.

Th. Pressel.

Lasto, Johannes a, ober von Lasty, geboren 1499 in Warschau, gest. 1560, nimmt in der Reihe der Reformatoren zweiten Ranges dadurch eine der ersten Stellen ein, daß er, den Fußtapsen der großen Beförderer oder Begründer der Resormation der germanischen Kirche: Grasmus, Zwingli, Luther und Melanchthon, solgend, der Begründer der Preschyterial Berfassung in England und Deutschland geworden ist, weßhalb ihn insbesondere die preschyterianischen und puritanischen Kirchen dieser Lande als ihren Vater und Psleger ehren.

Johannes a Lasto, ans einem vornehmen und reichen Baronen = Geschlechte Polens stamment, wurde als ein jüngerer und sehr begabter Sohn bem geistlichen Stande gewirmet und begab sich 1523 nach Bollendung seiner Studien in Polen zu seiner weiteren Ausbildung nach den berühmten Schulen des Westens, vorzüglich nach Löwen Port trat er mit dem nachherigen Reformator Kölns und Bremens, mit Albert von Hardenberg (i. d. Art.), in innige Freundschaft, welche sich auch durch ganz gleichartige reformatorische Grundfätze befestigte; hier schloß er sich auf tas Engste an den hochgeseierten Humanisten Erasmus an, in dessen Hause er eine Zeitlang wohnte, we der Jüngling den Greis durch seine edeln Sitten und Gesinnungen wahrhaft erbante. Auch mit Bellicanus, Decolampatius und mit Bullinger in Zürich trat er in ein näheres Berhältniß und wirfte schon damals (1525) für den Frieden zwischen Luther und den Schweizern. Im Jahre 1526 fehrte er über Frankreich und Spanien als ein Unhänger einer gemäßigten und altmähligen kirchlichen Reform in dem Sinne des Erasmus nach seiner Heimath gurnd, wo er zuerst Probst in Gnesen wurde und später noch andere Pfründen erhielt. Rach eilsjährigem fruchtlosem Bemühen mußte er 1537 seine Hoffung auf Durchführung einer erasmischen Resorm in Polen aufgeben, entsagte barum aber auch seinen einträglichen firchlichen Stellen und begab sich — bis ihn sein Vaterland zu einem eigentlichen Dienste am göttlichen Worte nicht aber zu einem müßigen pharifäischen Leben oder zu einer hohen Bischofswürde zurückrusen würde — zu neunzehnjähriger Fremdlingschaft in tas Ansland — mit dem Wahlspruche: "Die Frommen haben fein Baterland auf Erden; benn fie fuchen ten himmel!"

Er begab sich zuerst zu seinem Frennde Harbenberg nach Mainz, heirathete 1539 in Löwen ein einfaches trefftiches Mädchen († 1552) — 1553 heirathete er zum zweiten Male — und fanfte sich 1540 in Oftfriesland ein Lantgut, um tort in aller Stille zu leben. Daturch fam er aber gerade auf einen ter wichtigsten Kampsplätze des christlichen Lebens und firchlichen Wesens zwischen ben von den spanischen Niederlanden begünstigten Katholiken, den zwinglisch-resormirten Riederländern, den friesischen Wiedertäusern (oder Mennoniten) und den dentschen Lutheranern, und er sah sich wider seine Wünsche von ber verwittweten Regentin Gräfin Anna von Olbenburg, einer zwar wohlgesimten, eteln und frommen aber boch auch schwachen Fran, bewogen, bas Umt eines Super= intendenten von Ofifriesland zu übernehmen, wodurch er der eigentliche Resormator dieses landes und der Begründer der reformirten Kirche in demselben geworden ist. Er nahm jedoch diesen Beruf uur unter dem Borbehalte an, daß er jeder Zeit einem Rufe in sein Baterland folgen dürfe und überhaupt nur so lange in ihm zu bleiben branche, In ter Wiffenschaft Grasmianer, im als er darin Gottes Chre befördern könne. Glauben Lutherauer, im Cultus Zwingliauer und in ber Berfaffung Calvinift, war er als Dogmatiker nachgiebig unt weit, im Eultus Puritaner jedoch auch Anderer Un= sichten duldent, dagegen aber in ber Berfassung entschieden und strenge, indem er um des Wortes Gottes und des Gewissens willen Handhabung einer christlichen Sittenund Rirchenzucht burch bie Gemeinte, b. h. burch ihren Rath ober Borftand, burch ihr Presbyterium, und Regierung ber ganzen Mirche, nicht durch die christliche Obrigkeit als jolche oder burch lautesherrliche Consistorien, sondern burch die Gesammtheit ber Lastv 205

Pastoren, den Coetus — worans anderweitig Synoten wurden — forderte. Zu dieserktengen Forderung trieb ihn einerseits das klare Wort Gottes und andererseits die gerechte Klage der zahlreichen Wiedertäuser über zegtichen Mangel an Kirchenzucht in der deutschen evangelischen Kirche. So richtete er 1544 — vornehmlich nach dem Muster der unter Mitwirkung von Hardenberg versasten Kölnischen Resormationsordnung von 1543 — zur Handhabung der Kirchenzucht ein Presbyterium, bestehend aus dem Presdiger und vier Aeltesten, sowie "zur Erhaltung der christlichen Eintracht" geistliche Eötus ein welche aus sämmtlichen Predigern bestehend unter einem auf Ein Jahr gewählten Praeses und Seriba sich wöchentlich versammelten, um die Censur auszuüben, die Candidaten zu examiniren und theologische Disputationen zu halten. Auch versaste Lasty 1548 den einfachen und schönen Emdener Katechismus, nach dem Vorbilde des Genser Katechismus von Calvin, welche beide, nehst dem Katechismus Luthers, Ursinus dem Heinelberger Katechismus zu Grunde gelegt hat.

Im Jahre 1549 burch die verhaften fathelischen Gebrauche Des Juterim von seiner Stelle in Oftfriesland verdrängt, ward Lasty bis 1553 in London und tann bis 1556 in Frankfurt Prediger und Superintendent ber anfangs ans beutschen und aus wallonischen (frangösischen) Riederländern und später auch aus Engländern bestehenden driftlichen Fremdengemeinde (ecclesia peregrinorum), welche mit ihren Grundfätzen einer biblijch-apostolischen Kirchenversassung und Liturgie die Grundlage der presbyterianischen Rirdenverfassung in England und Deutschland geworden ist, indem fie Dieselben überall, wohin fie fam, von London, Emben, Wefel, Frankfurt, Frankenthal, Stragburg, Bafel und Genf aus ausbreitete und mit rüchaltloser Entschiedenheit und Schärfe vertrat. Diese Gemeinde bestand sowohl ihrer Ratur nach als nach dem ihr ausdrücklich von Eduard VI. ertheilten Privilegium frei von allem territorialen Parochialzwange lediglich and freiwilligen Christen, und founte und mußte taher auch durch ihr nach tem Muster ber Genfischen und Strafburgischen Fremtengemeinte eingerichtetes Presbyterium eine besto strengere Kirchenzucht üben. (Bgt. Forma ac ratio tota ecclesiastici Ministerii in peregrinorum, potissimum vero Germanorum Ecclesiis instituta Londini in Anglia per Regem Eduardum VI. Auctore Jo. a Lasco. Lond. 1550. Cum epistola nuncupatoria ad regem Poloniae. Francof. 1555. (Deutsch Heitelberg 1565), und Liturgia sacra seu ritus ministerii in ecclesia peregrinorum Francofordiae ad Moenum. est summa doctrinae seu fidei professio. Francof. 1554 — von Balcrandus Pollanus. Lateinisch und deutsch von 3. F. Withos. Duisburg 1754. 4. Bgl. auch Richter: Evang. Kirchenordn. des 16. Jahrh. Weimar 1846. 4. II, 99-115 und 149-160.) Anker ben Aeltesten und Diakonen richtete Lasky als zweiten Stand ber Kirchenregierung auch noch Doktoren ober Propheten ein, zu wöchentlicher Schriftauslegung (prophetie ober collatien des schriftueren), und namentlich zur Beurtheilung ber öffentlichen Verkündigung des Wortes Gottes durch die Prediger. Alle Aemter unter sich und namentlich das der Diener am Worte waren gleich; ein Borrang wurde nicht gedulbet. Die Wahl geschah nach vorgängiger Neußerung ober unter nachheriger Zustimmung ber Gemeindeglieder durch bas Presbyterium.

Nachdem die Gemeinde in ihren verschiedenen Abtheilungen unter der Gunst des Königs Sduard und durch ihren Fleiß in Handel und Fabriken schnell eine hohe Blüthe erreicht hatte, ward sie von der katholischen Maria 1553 zur Answanderung genöthigt, bei welcher Gelegenheit er in Kopenhagen, Rostock, Wismar, Lübeck und Hamburg traurige Ersfahrungen der unchristlichen Unduldsamkeit der lutherischen Obrigkeit und Geistlichkeit machte — welche (Westphal in Hamburg) die unglücklichen Versolgten sür "Märthrer des Teusels" erklärte — endlich fanden die Ausgewanderten 1554 in Emden und am Nihein ein Aspl. Von Frankfurt aus wirkte Lasky, zwischen Luther und Calvin in Melanchthons Geist vermittelnt, auf die friedfertige Entwickelung der Reformation in Kurpsalz (Ott-Heinrich) und Hessen (Philipp) heilsam ein, während sein Versuch der Verständigung mit Jakeb Brenz, dem Reformator Württembergs, durch ein Gespräch zu Stuttgart 1556 gänzlich scheiterte.

Eigenthümlich war lasty's Lehre von einer Erbynade im Gegensatze gegen die Erbsinte, ohne taß er auf terselben eigensinnig bestand. Die Berschiedenheit der Lehre über tie Art ter Gegenwart tes Leibes und Blutes tes Herrn im Abendmahle übersschätzte er nicht, weil er es für Unrecht biett, rieselbe ängstlich und neugierig zu unterssuchen und unter diesem Borwande unnöthige Unruhen in der Kirche aufzuregen, die ohnehin schon genng von ihren Teinten geschlagen und verwirrt seh. Er selber bestannte sich mit der emendirten Angsburgischen Consession von 1540 zu der durch Meslandthon in der pfälzischen und tadurch auch in der rheinischen lutherischen Kirche herrsichent gewerdenen Lehre von einer wirklichen und wesentlichen Mittheilung des Leibes und Blutes des Herr zur Epeisung des ewigen Lebens mit dem Brode und Kelche.

Nachrem im Jahre 1556 von tem polnischen Reichstage Dultnug bes evangelischen Gottesbienstes als Privateultus auf ben einzelnen abeligen Banfern beschloffen worden, fehrte auch Lasty, wenn auch nicht, wie er gewünscht hatte, von seinem allzu ängstlichen Mönige Sigionund gerufen, in seine Heimath gurud, um in ihr eine Reformation nach Gottes Wort Durchzuführen. Geine Hoffnung auf öffentliche Anerkenung und Einführung einer einträchtigen und gleichtautenden Lehre burch eine allgemeine Synobe ging aber wegen tes Witerstantes ber hohen Geistlichkeit nicht in Erfüllung. hinderte ihn in seinem Wirten für eine einmüthige Reform seine Schroffheit, mit welder er tie einfachen biblischen Nirchengebräuche ter Lontoner Gemeinte — namentlich ras Eiten beim Empfange tes beil. Abendmahles - und eine tiefere Abendmahlslehre als die Zwinglische durchzuseten versuchte; 1557 drohte ihm sogar Berbannung aus jei-Dech wirtte er fortwährend eifrig für Ausbreitung und Einrichtung ber evangelischen Kirche in Polen. für Uebersetzung ber heiligen Schrift in's Polnische, und für Erhaltung tes confessionellen Friedens zwischen ten Böhmen, ben Lutheranern und ten Reformirten, ter wirklich - zehn Jahre nach seinem frentig erwarteten sanften Ente - 1570 rurch ten jegensreichen Bergleich zu Sendomir befiegelt wurde.

Bgl. Johannes von Lasty in Bt. I. S. 318—351 meiner Gesch. des dristlichen Lebens in der thein. westeht. Kirche. Geblenz 1849, wo die Duellen vollständig angessührt, denen nur noch binzuzusügen: D. Real's Geschichte der Puritaner. I. Halle 1754. Alberti, Briese über den Zustand der Religion in Größbritt. IV. Hannov. 1752, und F. W. Hassender, Heisigiche Kirchengesch. Mark. 1832. I. S. 47. und Dr. Fischer, Bersuch einer Geschichte der Reservation in Polen 1856.

M. Goebel.

Laster unt Lasterhaftigkeit (φούνημα, ξογα της σαρχός, πονηρά — ἀσέβεια, מל מולים וו. ז. ש. im Renen, attenfalts בְּשָע, נְבְלָה, im Alten Teft.) bezeichnen Beschaffenheiten bes sittlichen Enbjekts unter ber Herrschaft ber Sünde und mit Kundgebung rerselben nach Anfien (j. r. Art. Günte). Diese Worte sind ter Tugend in zwei Bedentungen oder der Tugend und Ingendhaftigkeit entgegengesetzt. Die Tugend ift tie Gefinnung eines Menschen, sich seiner höheren Bestimmung gemäß nach ber Richtschung tes göttlichen Gebots zu entwickeln und zu bethätigen, tas Laster ift bie Endt, nach einer gewissen Seite bin im Wirerspruch mit bemselben ber eigenen Luft gu genügen, Die zur herrschaft gelangte und zur Gertigkeit gewordene Günde in einer ihrer Mengerungen; Lasterhaftigkeit ist bie gur Gigenschaft gewordene Gertigkeit bes Gunrigens. Gie setzt Berberbtheit bes gangen Menschen vorans und ist baber auch Aufgelegtheit res Menschen zu Lastern aller Art (vgl. res Mantianers 3. W. Schmitt driftl. Moral, herausgegeben von Erhart Schmitt. I. Bena 1804. S. 34). Wer Gin Laster mit Wissen und Willen in sich bulbet, ber hat zugleich ben geheimen, vielleicht ihm selbst noch verborgenen Willen, alle Gesetze Gottes zu übertreten, er ist raher sie alle schuldig (Jakobi 2, 10. 11.1; er ist unter der Knechtschaft der Sünde, die Matur herrscht über ihn, austatt bag er über bie Natur herrschen sollte (vgl. Loren; v. Mosheim, Sittentehre ber heil. Schr. IV. S. 33 ff. Joh. 8, 34. Nom. 6, 12-23.).

Das Bute in ter von Gott gegebenen Matur tes Menschen, ber Zusammenhang

res Guten in der Welt, zumal im Staate und vornehmlich in der driftlichen Rirche, fann ber Erscheinung ber Gunde auch in bem Lafterhaften folde Schraufen jegen, bag Tugenden neben bem Lafter zu stehen scheinen, baß bie Möglichkeit, baß alle Lafter aus Einem hervorgehen, nicht zur Wirklichkeit wird; innerlich ist toch Alles mersch und wartet nur ber Gelegenheit. Go gibt es im Grunde nur Gine Engent, ten Gehorfam gegen Gott, uur Gine Sünde, Die Emporung bagegen. Schon Seneca jagt (de Benef. IV, 26): qui malus est, nullo vitio caret, habet omnia nequitiae semina omnia in omnibus vitia sunt, sed non omnia in singulis exstunt. Jusbejoutere erzeugen bie Laster ber Sinnlichkeit und ber Selbstsucht eine bas andere und sie sich nuter ein= ander, wie 3. B. Wollnft und Granfamfeit in naher Berwandtichaft stehen. Deghalb kann man bie Verberbtheit eines Menschen nicht nach ber Angahl ber Laster meffen, bie ihn beherrichen, joutern nur nach tem Grate: ein einziges fann, wie ein Kunfe ein Hans, so einen ganzen Menschen entzünden (Ephes. 5, 5. vgl. 1-4. 3af. 3, 1-6.) und von Grund aus verderben. Die Grate laffen sich nicht objeftiv hinstellen; roch pflegen insbesondere katholische Moralisten (Frint u. G. Rieger in j. chriftl. Moral nach M. v. Schenkel. Angsb. 1835. 1. 3. 496 f.) folde anzugeben: 1) Wankelmüthig= feit; 2) Verkehrtheit ber Triebfebern; 3) Herrschaft ber Ginnlichkeit: 4) Henchelei; 5) Ruchlofigfeit; 6) teuflischer Ginn. — Treffender ift boch Die populare Steigerung von natürlichen zu viehischen und teuflischen Lastern. Dech bleibt es richtig, was Angustin sagt (de Civ. Dei XIX, 12.): nullum vitium ita contra naturam est, ut naturae deleat etiam extrema vestigia. Aber das l'aster verderbt immer mehr den Willen, trübt ben Verstand, vernnreinigt die Ginbildungsfraft, hemmt die Vernunft und stumpst bas Gefühl ab — zerstört also altmählich ben ganzen sittlichen Menschen. Man hat von einer Berwandtschaft zwischen gewissen Ingenden und Lastern gesprochen (worüber eine eigene Schrift von Tischirner. Pp3. 1809), Die nicht gelengnet werden fonnte, wenn die Tugend wirtlich, wie Aristoteles will, nur die Mitte zwischen einem Buwenig und Zuviel, tas Lafter also nur eine von biesen beiden wäre. Aber beide, Ingend und Lafter, find vielmehr nur Früchte eines guten oder ichlechten Bergens (Gal. 5, 16-22. Matth. 7, 16-18; 15, 19.). Daher Angufting Behanptnug, tag tie Ingenden ber Beiden nur glänzeude Laster seben (contra duas Epp. Pelagg. III, 5. cont. Julian. IV, 17 sqq. Civit. D. XIX, 25. vgl. G. F. Wiggers: Anguftinismus und Belagianismus I. Berlin 1821. S. 119-23), welche jedoch auf einer Berfennung Der Wahrheit ruht, bag auch nach bem Falle viele Spuren tes göttlichen Chenbiltes im Menschen geblieben sint, an welche bie actus paedagogiei bes beil. Beistes ankniipfen und σπέρματα του λόγου darin ausstreuen konnten.

Die Laster können sich in alter Mannichfaltigkeit ver krummen Linien darstellen: daher gibt es beren unendlich viele, verschieden modiscierte, und es ist schwer, eine seste Eintheilung derselben aufzustellen. Bald sind sie nach den Graden, dald nach den menschlichen Vermögen, bald nach den Gegenständen, dald nach den Anellen, ans denen sie hervorgehen, eingetheilt worden. So sind entdruck aus verla the augude, two desaluwr und adalovela tov blov (1 Joh. 2, 16.) allerdings wichtige Arten. Aber, lassen sie Einden auch wohl klassissieren, so zeigen die Laster als ihre Anndgebungen dech nicht eine gleiche Bestimmtheit: sie sind ost sehr complicirte Erzengnisse verschiedener böser Triebsedern und Factoren. Dies zeigt sich am dentlichsten, wenn man versucht, sie nach den ethischen oder resigiösen Tugenden einzutheilen: Gerechtigkeit, Weisheit, Mässigung, Tapserkeit; Glaube, Dennth, Liebe und Hossungen. Jedes Laster übertritt sie alle oder dech mehrere derselben. Ersahrungsmäßig fann man unterscheiden a potiori: Laster der Selbstsuch, Genuße, Hand Ehrsungsmäßig fann man unterscheiden a potiori:

Viel Gntes über die Laster in Chr. A. Crusius, Moraltheol. I. Leipz. 1772. S. 205—421, wo vom menschlichen Verberben gehandelt wird. — S. J. Baumsgarten, theol. Moral. Halle 1767. 4. §. 53 st. §. 227. S. 1391 st. — F. V. Reinhard, Sostenlehre des erang. Christenth. Heidelb. I. 2. A. 1830. §. 72. II. S. 126 sp. — L. F. D. Baumsgarten=Crusius, Lehrb. der driftl. Sittenl. Lpz. 1826. S. 213—233. Schleier=macher und seine Schule geben nichts darüber. Kathelisch: J. Bapt. Hirscher, christl. Moral. II, §. 336. 337.

Lägliche Gunbe, f. Günde.

Lateinische Bibelübersetzung, j. Bulgata.

Lateinische Sprache in der Berwaltung der Gaframente\*). Diejer Gegen= stand ist schon im Artifel Rirchensprache berührt worden, verdient aber eine mehr eingebende Erörterung. Was Angustin vom alten, heidnischen Rom sagt, findet auf ras neue, dristliche Rom seine Anwendung. Er sagt nämlich de eivitate Dei XIX, 7.: opera data est, ut imperiosa civitas non solum jugum sed etiam linguam suam domitis gentibus imponeret. Ge hat tas dyristliche Rom mit seiner Sprache ben unterworfenen Böltern bas stärtste Jod auferlegt und ihr innerstes Geistesleben, was mit der Spracke so eng zusammenhängt, in Fesseln geschlagen. Freilich hat Benedift XIV. in hochherzigem Sinne erflärt: ut omnes catholici sint, non ut omnes latini Allein tiefer, ten Geist tes alten Katholicismus athmende fiant, necessarium est. Grundfals wurde nur angewendet, um einzelne unbedentende Concessionen zu rechtfertigen; ber römische Katholicismus halt steif und fest an ber römischen Sprache, und fann nicht anders verfahren, ohne sich selbst untren zu werden, ohne sich selbst große Gefahr zu bereiten. Denn solche Henferlichkeiten find so tief in das Innere bes romi= ichen Katholicismus verschlungen, daß das Anfgeben derselben in der That weitgreifende Wirfungen haben muß.

Es ist übrigens befannt, daß ber Gebrand ber lateinischen Sprache bei bem Gottesvienste zunächst naturgemäß aus geschichtlichen Berhältnissen hervorgegangen ist, wobei nicht von ferne hierarchische Motive mitwirften. Es war in der Ordnung, daß da, wo Die lateinische Sprache Boltssprache war, alle handlungen bes Entins auch in Dieser Der hierardijde Geist bemächtigte sich tieser Sache erft Eprache verrichtet wurden. rann, als von Rom aus bas Christenthum zu Bölfern gebracht murte, benen bie romi= iche Sprache fremt mar, und als tiefe Sprache felbst unter ten Bölfern, unter welchen sie vis dahin einheimisch gewesen, allmählich ansstarb und der Menge unverständlich wurde. Roch im Jahre 880 fant es Johann VIII. unverfänglich, bag ber Gettesbienst in der Belfssprache geseiert würde, während Gregor VII. Dieses in hohem Grade an= stößig sindet (j. 25. 11. 3. 203). Es gab im Mittelalter immerhin da und dort Ansnahmen von der Reget. Besonders zur Zeit der Reformation und in Folge der von ihr ausgebenden Auregung wurde in einigen fatholijden Bölfern der Bunich nach dem Gebrauche ver Bollssprache im Gottestienste erweckt, so in Frankreich und in Deutschland. Das Concil von Tribent nahm auf diese durch Ratharina von Medicis und Raiser Ferdinand befürworteten Wünsche nur in soweit Rücksicht, als es seine varauf bezüglichen Anord= nungen in sehr mittem Tone absaste. Sessio XXII. cap. 8. Etsi missa magnam contineat populi fidelis eruditionem, non tamen expedire visum est patribus, ut (missa) vulgari lingna passim celebraretur. Daher tenn nur über diejenigen das Anathema ausgesprochen wurde, welche darauf drangen, daß die Meise bloß und allein in der Landesîprache gelejen werden jollte: Si quis dixerit, lingua tantum vulgari missam celebrari debere, anathema sit. I. c. canon 9. Denn die römische Rirdje versteht sich meisterlich auf bas

<sup>\*)</sup> Man hat tange geglandt, daß im Mittelalter sehr oft zum Bolfe lateinisch gepredigt worden ist. Man gründete sich auf die vielen lateinischen Predigten aus dieser Zeit. Gefften (der Bilderkatechismus des 15. Jahrh. ff. 1. die zehn Gebote. Leipz. 1855. S. 10-16) hat diese Ansicht berichtigt und auf das rechte Maß zurückgeführt. Allerdings wurde auch lateinisch gepredigt, aber vor den Geistlichen, nicht vor dem Bolfe, in Capiteln und Klöstern. Auch die deutsch zu haltenden Predigten arbeiteten die Prediger meist lateinisch aus, welcher Gebranch sogar noch eine Zeitlang in der lutherischen Kirche sortbestand.

snaviter in modo, fortiter in re; der Gebranch einer anderen als der lateinischen Sprache ist nur einigen Seften im sernen Asien gestattet, deren Beispiel sür die europäische Christensheit nicht austeckend wirken fann\*). Um aber diese letztere nicht gar zu kurz zu halten, um den durch die großen Bewegungen der Zeit augeregten Bedürsnissen nicht zu offensbar Hehn zu sprechen, beschloß die Synode 1. e. cap. 8. ne over Christi eruriant, neve parvuli panem petant, et non sit qui frangat eis, mandat S. synodus pastoribus et singulis euram animarum gerentibus, ut frequenter inter missarum celebrationem vel per se vel per alios ex iis, quae in missa leguntur, aliquid exponant, atque inter cetera sanctissimi hujus sacrificii mysterium aliquod declarent, diedus praesertim dominicis et sestis, womit die tridentinischen Bäter dentlich genug, vielleicht dentlicher als es ihre Absicht war, das Borhandensensen eines nur durch die Bolkssprache zu bestiedigenden Bedürsnissies verriethen.

Welches waren nun aber bie Ursachen, warum man biesem Bedürsnisse so wenig gerecht zu werden sich entschließen konnte? Aus welchen Gründen hält die katholische Kirche noch immer, ungeachtet so vieler in neuerer Zeit fundgegebenen Bünsche, mit berselben Hartnäckigkeit an ber bem Bolke unverständlichen Sprache fest? Unf biese Frage soll uns die katholische Encyklopädie von Wetzer und Welte Br. VI. S. 174. Antwort geben. Als Gründe, welche in den Vorverhandlungen zu Trident rücksichtlich der durchgängigen Beibehaltung ber bestehenden Lirchensprache geltent gemacht wurden, sind (nach Gofd)t, geschichtliche Darstellung bes Conc. v. Tribent. 1840. 2. Abtheilung E. 135) solgende angeführt: 1) bei ber großen Verschiedenheit ber Sprachen in ber Welt und bei ber beständigen Veränderlichteit ber lebenden Sprachen würde nicht selten die Gleichheit bes Sinnes und somit die Einheit der Kirche verletzt werden; 2) die Mehrzahl der Priester fonnte die Messe nicht außer dem Geburtslande lesen, weil sie in jedem Laute in einer anderen Sprache gelesen würde; 3) die heil. Minsterien, wovon das Megopser das erbabenste ist, dürsen dem Volksbausen nicht in seiner Muttersprache geboten werden, weil bei beffen Unfähigkeit, bas Geheimniftvolle zu begreifen, ben neueren Betern Gelegenheit gegeben würde, die heiligsten Wegenstände in dieser Sprache zu profaniren." -Alle anderen Gründe, welche seither zur Beschönigung dieses Mißbrauches ven katholischen Schriftstellern sind vorgebracht worden, sind nur Bariationen über basselbe Thema. Doch sen uns gestattet, die Beweissührung des ehrlichen Bellarmin Tom. III. fol. 119. noch anzuführen, welche jene triventinischen Gründe theils ergänzt, theils einen Commentar razn gibt.

Bellarmin beruft sich zuerst auf die alte Gewehnheit der Kirche: "die lateinische Kirche," sagt er, "hat immer ihre Sakramente in lateinischer Sprache verwaltet, obwohl diese Sprache schon längst aufgehört hat, Landessprache zu senn." — Die Verhältnisse sind also ganz andere geworden, unter denen die lateinische Sprache eingesührt wurde; dennech nuß sie vermöge des trägen Gesetzes der Gewohnheit beibehalten werden. Zweitens will Vellarmin die Sache ans der Vernunft (ratione) deweisen. "Denn es ist seine zwingende Nothwendigkeit vorhanden, die Sakramente in der Volkssprache zu seiern, dagegen sind viele Uebelstände damit verbunden. Es ist nämlich durchaus nicht nöthig, daß diesenigen, welche die Sakramente empfangen, das, was dabei gesprochen wird, verstehen. Denn die Verte werden gerichtet entweder an die Clemente, wie bei der Consekration der Encharistie, der Segnung des Wassers, des Deles; die Elemente aber verstehen seine Sprache; oder sie werden an Gott gerichtet: Gott aber versteht alle Sprachen — oder die Worte werden an die Personen gerichtet, welche die Consekration oder Absolution, nicht aber Unterricht und Velehrung erhalten sollen, wie bei der Tanse

<sup>\*)</sup> Um so weniger kann dies Beispiel austedend wirken, als die von jenen Sekten gestrachte Sprache nicht die von ihnen gesprochene und verstandene Sprache ist. Bei den Arsmeniern, d. h. auch bei den unirten, die hier allein in Betracht kommen, ist es die altarmes nische Sprache. Bei den Maroniten ist die Mekstiturgie in der altsprischen Sprache abgefaßt.

und Absolution; ta ist es gleichgültig, ob die betreffenden Personen die Worte verstehen; was tarans erhellt, taß auch solche, welche der Bernnnst nicht mächtig sind, wahrhaftig die Tause nur die reconciliatio empfangen, wie das zu ersehen ist an der Tause der neugeborenen Kinder und an der reconciliatio der ihrer nicht mehr bewusten Kranken." Indessen sieht Bestarmin doch einigermaßen das Mißliche dieses Beweises ein, daher er hinzussügt: "lleberdies gibt es in der sateinischen Kirche kaum so rohe Leute, welche die sakramentsichen Worte nicht verstünden oder die nicht im Allgemeinen wissen könnten, daß mit den betressenden Worten ihnen dieses oder zenes Sakrament dargereicht werde." Wir wollen mit Bestarmin nicht darüber streiten, ob die Kenntniß der sateinischen Sprache so weit verbreitet sen als er zu glauben vorgibt, aber so viel ist gewiß, daß, die Richetigkeit der Bemerkung voransgesetzt, man nicht einsieht, wie der Gebranch der sateinischen Sprache, nach der Aussicht des Tridentinum, geeignet ist, die heiligsten Gegenstände vor Prosanation zu bewahren.

Die Nebelstände des Gebranches der Landessprache sind jolgende: "es wird dadurch der Verkehr der Kirchen untereinander erschwert, was der Einheit und Gemeinschaft, Die unter Gliedern Gines Körpers stattfinden foll, Eintrag thut. Ueberdies müßten die Christen, wenn sie ihr Land verlassen, Die divina officia entbehren," - hier wird offen= bar voransgesett, daß atte Christen lateinisch verstehen; denn verstehen sie es nicht, so tommt es ja auf baffelbe hinans, ob sie die Satramente in lateinischer ober in irgend einer andern ihnen unbefannten Sprache feiern hören. 2) Die Saframente erheischen eine gemisse Majestät und chrfurchtsvolle Schen, welche besser aufrecht gehalten wird, wenn wir nicht die Bolfssprachen gebrauchen. Go wie es billig ist, daß wir zur Berwaltung ber Saframente andere Bäuser, andere Aleider, andere Gefäße als die gewöhn= lichen und täglichen gebrauchen, so ist es auch recht, daß wir eine andere Sprache anwenten; nicht als ob die lateinische Sprache heiliger wäre als die übrigen, sondern sie erwedt mehr Chrinicht, weil sie nicht die heimische Sprache ift." 3) "Es ist passend, taß tie saframentlichen Worte in bestimmten Formeln und auf tieselbe Weise von Allen vorgetragen werden, um die Gefahr der Aenderung und Corruption zu vermeiden. wird aber am leichtesten geschehen, wenn alle Priester Dieselbe Sprache gebranchen"; roch nicht immer, möchten wir einwenden, denn es ist schon der Kall vorgefommen, daß ein Priester in nomine patria filia et spiritua sancta tauste. E. d. kathelische Rirche besonders in Schlessen. 2. Auft. 1827. E. 192. 4) "Wenn die Sakramente in der Boltssprache geseiert werden, so wird der Unwissenheit ein weites Thor eröffnet; denn Die Geistlichen werden sich am Ende begnügen, wenn sie nur lesen können. Go werden fie am Ente tie lateinische Sprache vergessen und bie Bäter nicht mehr lesen, folglich balt tie Edrift nicht mehr verstehen" \*).

So scheint benn zuletzt bie ganze Sache barauf hinauszulausen, baß die Herren Geistlichen die lateinische Eprache, außer welcher die Bäter und folglich die Schrift nicht zu verstehen sind, nicht verlernen sollen. Auch in dieser Beziehung zeigt sich der Einfluß bes hierarchischen Geistes; dieser Geist ist in seiner Art noch härter als der des heidnischen Roms, welches nicht begehrte, daß die unterworsenen Bölker seine Sprache nicht verstünden. Das dristliche Rom will aber gerade durch das Unverständliche, Ungewöhnliche seiner Sprache die Geister sesseln und bannen, wobei es der Ansicht zu solgen scheint, daß die Menschen am meisten bewundern und loben, was sie nicht verstehen. Es theilt mit dem alten Rom den Sinn sür änßere, sormelle Sinheit und treibt sie auf die Spitze, aber diese sormelle Sinheit vient zugleich noch einem anderen Zwecke. Es sollen die unverstößen Handlungen der Kirche, an denen der Berstand kein Recht hat, durch die unverständliche Sprache um so mehr dem Berständniß entzogen werden; mithin hieße es, den

<sup>\*)</sup> Bellarmin macht übrigens eine Ansnahme bei dem Sakrament der Che (quia matrimonium consistit in consensu mutuo, necessario requiruntur verba vel nutus, qui ab utraque parte intelligantur) und bei der Beichte.

wahren Geist namentlich der Messe versennen, wenn man auf die Abschaffung des alten tateinischen Gewandes derselben antragen wollte. Marheinecke, Sustem d. Kathotiscismus. 3. Bd. S. 397. Taher denn die neueste kathotische Theologie, von ächt römischem Geiste durchdrungen, die tateinische Sprache mit Macht vertheirigt. Die genannte kastholische Enchklopädie a. a. D. macht aufmerksam auf den belebenden und erweckenden Eindruck, der durch das ahnungsvolle Helldunkel einer fremden und gleichsam gesheiligten Sprache bewirft werde. Sie meint serner, nur durch die tateinische Sprache lasse sorzugsweise kathotische Bewusktsehn der Einheit und Allgemeinheit aufrecht balsten, darin weit verschieden von Irenäus, der im Paschastreite seiner Zeit sogar die Gleichzeitigkeit der Keier sür etwas Gleichgültiges erklärt hatte. In dieser Berschiedens heit zeigt sich so recht auschaulich der Gegensatz des alten Kathoticismus und des römischen Kathoticismus.

Um Ente tes 18. und in ten ersten Decennien tes 19. Jahrhunderts wurden, wie wir bereits angeventet haben, wieder lebhafte Wünsche für Abschaffung der lateinischen Sprache lant. S. tariiber Mar heinede a. a. D. E. 329 ff. — und bas bereits angeführte Werk über Die katholische Kirche besonders in Schlesien 2c. 2. Aufl. 1827. Es wurden eigentliche Versuche angestellt, deutsche Messen einzurichten; Alles war vergebens; Alles wurde durch die wieder einbrechende Aluth des Ultramontanismus weggeschwemmt. And die Protestation des edeln Hirscher ift ein pium desiderium geblieben, von ihm selbst wohl jest verlängnet. Immerhin beachtenswerth bleibt bas fräftige Zeugniß zu Gunsten der Volkösprache abgegeben in der Schrift Missae genuinam notionem ernere etc. tentavit Hirscher. Tübingen 1821. E. 69: vituperamus igitur hunc exterae in cultu nostro linguae usum pro viribus nostris, atque si unquam encharistiae celebrationi vitam redire velimus, eliminandum esse atque proscribendum statuimus. Et sane, si liturgia latina inter nos Germauos non existeret, nemo profecto populum aliquem universum lingua uti vel duci velle, qua Deum adoret, sibi penitus ignota admitteret possibilitatem. Incomprehensibile revera istud omnibus debet videri, qui cuncta ad sanae rationis normam solent metiri, et nihil nisi quod aedificat ad cultum admittere. Hier führt Hirscher die Worte des Apostels Paulus 1 Mor. 14, 1-20. au, und fährt affe fert: apostolus hoc loco ne de ordinario quidem linguae exterae in ecclesia usu sed de extraorduario aliquo loquitur, quem argumentis ex visceribus rei petitis im-Quanto magis igitur principiis snis inhaerens ordinarium ab ipsis mysteriorum ministris et universi cultus ducibus debuit corripere? Im Folgenden will Hirider beweisen, bak tie lateinische Sprache einen Witerspruch bilde gegen das Wesen ber Messe, als welche sacerdotem inter et populum actionem, celebrantis et populi communionem erheische, welche durch die fremde Sprache numbglich gemacht werde. S. 70. 71. Doch biese Ansicht hängt mit bem vergeistigten, altfatholischen Begriffe von ber Messe zusammen, welchen Hirscher in seiner Schrift vorgetragen und seittem, auf einen Wint tes Pabstes, zurückgenommen. Denn ter römische Natholicisums kann in ter Messe feine wahre Gemeinschaft zwischen Priester und Gemeinde dulden; es hieße ties die römisch = katholische Meise geradezu ausheben, und Hirscher hatte damals auch in dieser Beziehung einen Schritt über ben römischen Katholicismus hinaus gethan. Es ist in ver That bezeichnent, taß alle Bestrebungen, die Boltssprache bei ber Feier ter Saframente, namentlich der Messe, auzuwenden, mit freieren theologischen Unsichten, namenttich mit ter Berwerfung tes versöhnenten Opfers in ter Messe Hand in Hant geben.

Dasselbe war der Fall in der Resormationszeit. In demselben Maße als die Ideen der Resormation sich verbreiteten und Wurzel faßten, entstand auch das Bedürsniß, die Sakramente in der Landessprache zu seiern. Doch wurde die lateinische Sprache nicht sogleich völlig verdrängt; es gibt lutherische Liturgien aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrshunderts, worin ziemlich viele Theile noch in lateinischer Sprache abgefaßt sind\*). Es

<sup>\*)</sup> S. z. B. die Kirchengesenge latinisch und beutsch u. s. w. zum Ampt, so man das Hoch-

verlantet, raß in einer lutherischen Lantesfirche Deutschlauts bald ter Bersuch gemacht werten soll, sür einige Theile ter neu einzusührenten Liturgie die lateinische Spracke auzuwenten. Ter Ersolg wird terselbe sehn wie bei anderen Bestrehungen dieser Art in unseren Tagen. Möchte toch die Ueberzeugung Raum gewinnen, taß ten schreienten Berürsnissen der protestantischen Christenheit durch Archäologismen und Nachäffungen ter fathelischen Kirche, durch Flicken katholischer Lappen auf das neue Gewand der vongelischen Kirchen nicht abgeholsen werden kann!

Lateranspnode. So heißen im Allgemeinen die Kirchenversammlungen, welche in verschiedenen Jahrhunderten in der laterauensischen Kirche zu Kom gehatten wurden, im Besondern aber die fünf bedeutenosten derselben, welche der römischen Kirche für öfunenisch gelten (1123, 1139, 1179, 1215, 1512).

Ter Name res Versammlungsvrtes weist auf ras alte Rom zurück, in welchem rie domus Lateranorum zu ten prächtigsten Palästen zählte (vergl. Juvenal. Sat. 10, 17.). Rero confiscirte rieselbe, ra sich ein Mitglied jeuer Famile, Plantins Lateranus (Tac. annal. 15, 49, 53.), an einer Verschwörung gegen ihn betheiligt hatte, und seitem wurde rer Palast häusig von Kaisern bewohnt. Constantin jedoch soll ihn rem römisschen Bischof Sylvester gescheuft und baneben rie seitrem als Hauptlirche Roms bestannte Basilica Constantini (auch ecclesia St. Salvatoris genaunt) erbant haben, welche noch jetzt unter rem Namen des heil. Iohannes vom Lateran rie Pfarrfirche des Pabstes ist (s. G. Chr. Arter, Aussührt. Beschreibung der Stadt Rom. Altona 1781. Jo. Franc. Buddeus, de conciliis Lateranensibus rei christianae noxiis. Jenae 1725. p. 8 sq.).

Diese Kirche unn, welche also jenem Palaste den Ramen der lateranensischen verstauft, wurde, so viel wir wissen, zum erstenmal im Jahre 649 Schanplatz einer Sprode, nämtich jener, welche unter Martin I. die Lehre der Monotheleten und zugleich die ExPeois des Heraftins, sowie den  $\tau \acute{v}\pi o_{5}$  des Constans (II.) verdammte (Mansi tom. X. p. 1029).

Die nach einer Reihe von Sahrhunderten dem ersten folgenden gaterancon= citien, fämmtlich unter Pajchatis II. (1099 - 1118) (Mansi tom. XX. XXI. Planck, acta inter Henr. V. et Pasch. II. Gott. 1785) verjetzen und mitten in ten Investiturstreit, welcher, nachtem er sich von Gregor VII. auf Bictor III., Urban II., Paschalis II. und von Heinrich IV. auf Heinrich V. vererbt batte, entlich burch bas Wormser Concordat (1122) und durch die dasselbe bestätigende erste römische öfum enische Lateranspnode (1123 unter Calixt II.) in befannter Beise geschlichtet murbe (Mansi tom. XXI.). Bon ben übrigen Gegenständen, welche auf Dieser Synode verbantett wurden, Ernenerung der von Urban II. den Krenzfahrern bewiltigten Indulgenzen und Herstellung ber firchlichen Disciplin, murbe ber letztere von ber zweiten öfumenischen Lateransvnode (1139) wieder aufgenommen. Hauptgegenstand der= selben war jedoch außer der nenen Bedrohung des Concubinats und der Simonic und tem Bannfludy gegen ten Normannen Roger, den Biderjadjer Junocenz II., die Berrammung des Peter von Bruis und des Arnold von Brescia. Auf dem folgenden nicht öfnmenischen Lateraneuse (1167) spricht Alexander III. die Excommunikation gegen Friedr. Für vie Folgezeit höhere Bedeutung, als dieses, hatte das dritte Barbaroffa aus. (1179), vor allen aber das vierte atlgemeine (1215). Das erstere (noch unter Alexander III.) bestimmte, daß unr der von zwei Dritttheilen der Cardinäle Erwählte als rechtmäßiger Rabst anerfannt werden solle und verdammte ankerrem die Watrenser und Albigenser. Roch nachdrücklicher geschah dies sedoch durch jenes vierte öfumenische Lateranconcit, welches in mehr als einer Beziehung als ras glänzentste von allen tastebt (i. über bas 3. Lateran. Mansi tom. XXII., über

wirdige Satrament des Abendmats unjeres Herrn Jejn Christi handelt oder soust Gottes Wort vrediget, in den evang. Kirchen breuchlich n. j. w. Witteberg 1573, heransgegeben von Joshannes Kenchenthal, Pfarrer auf St. Andresberg, mit einer Vorrede von Dr. Christ. Pezelins.

tas 4. ebendaj.). Denn abgesehen tavon, taß es burch vie Anwesenheit von 71 Erzbischöfen. 413 Bischöfen, 800 Aebten, ber Patriarchen von Constantinopel und Gernsalem, ber Legaten anderer Patriarden und gefrönten Häupter äußerlich hervorragt, trägt es die gewaltigen Karafterzüge Innocenz des III. an sich, dessen allseitige Plane und Erfolge es auf's Deutlichste abspiegelt. Als Regultate ber Berfaumlung find auker ber Berbammung bes Abts Joachim, bes Amalrich von Bena, ber Albigenser bie Anregung eines allgemeinen Gettesfriedens und eines neuen Krenzzuges, ber Berinch einer Bereinigung mit ber griechischen Kirche, die Ertheilung ber Krone an Friedrich II., die canones zur Hebung ter firchlichen Zucht, endlich tie Feststellung tes Transsubstantia-Um Borabent der Reformation beschließt bas tionsbogma's bier nur anzudenten. fünfte allgemeine Lateranconeil die Reihe der öhnmenischen (1512 — 1517). Es vernichtete im Gehersam gegen Juling II. (1503-1513) die Beschlüsse des conciliabu-Leo X., welcher es fortjetzte, mußte an bie Stelle ber pragmatischen Sanction ein Concordat zu setzen, durch welches die Macht der französischen Kirche ge ichwächt wurde.

Die Lateransynode Benedift XIII. (1725), die einzige nach der Reformation, ist bis jetzt die letzte (nach Alzog, Universalgesch. der Kirche. 6. Aufl. Mainz 1855, im Aushaug, überhaupt die zwölste).

Außer der lokalen Zusammengehörigkeit läßt sich weder in kircheurechtlicher noch in einer andern Beziehung ein gemeinsames specifisches Merkmal der Lateransunden erstennen, nur daß es nicht zufällig ist, daß die Pähste, welche jene Bersammlungen in ihre Pfarrkirche beriesen, im Allgemeinen die verschiedenen Spochen der Machthöhe des Pahstthums darstellen und die Hälfte der öhnmenischen Swoden des Mittelalters Lateransunden waren.

Latimer, Hugh, geboren um's Jahr 1480 zu Thirteffen in Leicesterschire, und in dem Christ's College in Cambridge gebildet, trat zuerst als heftiger Gegner der Reformation auf. Die "nene Lehre", die Stafford vortrug, empörte ihn so, daß er demselben nicht nur in's Gesicht wirersprach, sondern auch seine Schüler mit Wort und Gewalt zu entziehen fuchte. Er gewann ras Baccalaureat ter Theologie turch eine scharfe Disputation gegen Melanchthous Lehre. Bilnen, der zugegen war, sah wohl, daß Latimer es ehrlich meinte, suchte ihn auf und bat ihn, seine Beichte auzuhören. Diese machte einen solchen Eindruck auf Latimer, daß er sich dem Evangelium zuwandte, viel mit Bilnen auf dem "Ketzerhügel" zusammenkam und mit ihm Kranke und Gefan-Mit gleichem Eifer wie früher für bas Pabstthum trat er jetzt gegen gene besnichte. taffelbe auf. Großes Auffehen erregten seine "Kartenpretigten", Die er an Weihnachten Bon der bosen Gewohnheit, die Festzeit mit Kartenspielen zu verbringen, nahm er nach dem Geschmacke der Zeit Anlaß, dristliche Karten auszugeben, wobei Herz Trumpf sebn sollte. Schon in Diesen Predigten stellte er die Lehre von der gänzlichen Bertorbenheit tes Menschen und ber Erlösung burch ben Tod Christi auf, befämpfte vie Gottlosigkeit der Indulgenzen und die Unsicherheit der Tradition und zeigte die Rothwendigkeit ber Bibelübersetzung. Dr. Bucfingham's "Christagewürfel" war eine jchwache Entgegnung. Latimer brachte ihn burch seine wikige und berbe Erwiderung auf immer zum Schweigen. Seine Gegner wandten fich nun an den Bischof von Eln, Dr. West, ber ihm bas Predigen in der Dibeese verbot. Allein der Augustiner Prior Barnes, teffen Kloster exempt war, öffnete ihm seine Kirche. Eine große Menge kam nun dorthin, um ihn zu hören, darunter auch der Bischof von Ely. Die Papisten appellirten an Wolfen, der beghalb einen Gerichtshof in Pork hielt, aber mit Latimer, welcher nicht bloß sich selbst wohl vertheidigte, sondern auch seinen Richtern ihre Gewährsmänner citiren half, so zufrieden war, daß er ihm die Erlaubniß gab, überall in England zu predigen. Bald darauf befam er die Pfarrei Westlingston in Wiltshire und hielt vor dem Könige 1530 die Fastenpredigten, wodurd er sich dessen große Gunst erwarb. Im December dieses Jahres schrich er an benselben einen Brief, worin er drin=

gent um Anshebung tes Bibelverbotes bat. Inzwischen hatten seine resormaterischen Pretigten in seiner Pfarrei große Aufregung hervorgerusen. Er wurde nach London eitirt, mit Bann betroht und entging ter Strase nur durch des Königs Dazwischensunst, der an dem unerschrockenen Mann und begabten Nedner seine Frende hatte. Auf Cransmers Empschlung wurde er Kaplan der Anna Belen und 1535 Bischof von Worscher, wo er die Sache der Resormation eistig förderte. Aber nach vier Jahren legte er sein Amt nieder, weil er die sechs "Blutartikel" nicht unterzeichnen wollte. Er lebte nun in stiller Jurückgezogenheit, dis ein Unsall ihn nöthigte, Hülse bei einem Londoner Arzt zu suchen. Gardiner's Spione sanden ihn aus. Er wurde wegen Witerstandes gegen die sechs Artikel in den Tower gesührt, wo er dis zu Erward's Thronbesteisgung blieb.

Die Eintatung, auf sein Biothum zurückzutehren, lehnte er ab und schlug seinen Wehnsitz in dem erzbischöflichen Palaste auf. Hier eröffnete sich ihm ein großes Weld ver Thätigkeit. Er war Cranmer's Berather und hatf ihm bei Abfaffung des Homilien-Den Armen war er ein Bater, den Bedrängten ein Beschützer und für alle ungerecht Gerichtete ein warmer Fürsprecher. In einer Zeit, we tas Recht auf bas Willfürlichste gehandhabt wurde, fann es nicht hoch geung angeschlagen werden, daß es wenigstens einen Ort gab, wo die Alagen gehört werden mußten, und einen Mann, ter es magte, ohne Unsehen ter Person Gewaltthätigkeit und Habgier zu züchtigen und tie Sache ter Untertrückten zu führen. Latimer's Kanzel war ter hohe Richtstuhl, vor ren die Rechtsverletzungen und geheimen Betrückungen gezegen murben jo gut wie die Zünden und Unsitten der Zeit. Daher erklärt es sich, daß er Vieles in seinen Pretigten abhantelte, was heutzutage vor tas weltliche Gericht gehören würde und Manches zur Sprache brachte, was jür die Elven des jugendlichen Königs nicht taugte. Mit der Geifiel des Spottes und dem Schwert des Geistes züchtigte er die ungerechten Richter und die "predigjanlen" Brälaten. Iprannei und Anfruhr verdammte er gleichermaßen. Mit überraschender Gewandtheit wußte er den evangetischen Text auf die öffentlichen Zustände wie auf das Brivatleben anzuwenden. Die Berkehrtheit des Pabsithums kennte Niemand so an den Pranger stellen wie er. Die evangelische Wahrheit wußte er auch rem Ungebildetsten nahe zu bringen. Zeine Predigten unterhietten, indem sie belehrten. Er konnte 2-3 Stunden fortpredigen ohne die Börer zu ermüden. Der Inhalt seiner Predigten war durchaus evangelisch. Er schöpfte unmittelbar aus der heil. Schrift und band sich an kein Zustem. Die evangelischen Grundtebren standen ihm schon srühe sest. Rur in der Abendmahlslehre wurde er erft später (1548) durch Cranmer auf den cal vinistischen Standpunkt geführt; dagegen verwarf er die Prädesinationslehre und bebanptete die Allgemeinheit der Erlöfung. Er predigte sehr viel in Edward's Zeit, gewöhnlich jeren Sonntag zweimat, theils vor dem Mönig, theils an andern Orten. Und gewiß hat Meiner der Reformation je den Eingang in die Herzen verschafft, als ter vollsbeliebte Latimer. Rur zu früh wurde seiner segensreichen Thätigkeit burch Maria's Thronbesteigung ein Ziel gesetzt. Er war eben auf einer Prezigtreise bei Coventrn, als er vor den Geheimenrath geladen wurde. Er kounte fliehen, aber er wollte nicht. Als er auf seiner Rückreise über Smithsielt kam, jagte er: "Dieser Platz hat lange nach mir geseufzt." 21m 13. Sept. 1553 wurde er in den Tower abgeführt, wo er mit Cranmer, Rictey and Bradjord in ein Zimmer fam. Im April 1554 wurde er mit den beiden ersten nach Oxford gebracht. Nachdem sie die Unterschrift von drei streng katholischen Urtikeln über das Abendmahl verweigert, wurden sie einzeln verhört, Latimer am 18. April. Der würdige Greis erschien im Gesangenenkleid mit einer weißen unter dem Rinn gebuntenen Minge, tas neue Testament unter tem Arm, auf seinen Stab gelehnt. Bur Bertheitigung aufgefordert, fagte er: "Ich fann nicht difputiren. Ich will meinen Glauben befennen und dann mögt ihr thun gang wie ihr wollt." Er zog ein Blatt herans, bas man ihn aber nicht lesen ließ. Alls ber Prolocutor mit Fragen auf ihn einstürmte, erklärte er, daß er nur ans der heil. Schrift antworten wolle. Rach fast anderthalb=

jähriger weiterer Haft wurden Latimer und Rivlen am 1. Oft. 1555 wieder vorgeladen und zum Tode verurtheilt. Der 16. Oft. war der Tag der Hinrichtung. Beide wurden mit derselben Kette an den Scheiterhaufen gebunden. Als ein angezündeter Reisigbündel an Riblen's Fuße gelegt murbe, troftete ihn Latimer mit ben Worten: "Send gutes Menths, Meister Riblen, und zeigt Ench als Mann! Wir wollen heute mit Gottes Hülfe in England ein Licht angünden, das nimmermehr verlöschen wird." Latimer gab in wenig Angenblicken den Geift auf, während Ridley unfägliche Martern zu leiden "Die Flammen, die sie umhüllten, waren ihr Chrenkleid, und ber Holzstoß ber Trinmphwagen, auf dem sie gen Himmel fuhren."

Wahrheitssinn, Rechtlichkeit, Ueberzengungstrene und Unerschvockenheit sind tie hervorstechenden Züge in Latimers Karakter. Menschenfurcht kannte er nicht. Ehrgeiz und Eigensucht waren ihm völlig fremt. Bei ber entschiedensten Anhänglichkeit an die evangetijden Grundlehren, gab er, wie Craumer, in nichtwesentlichen Dingen nach, nm nicht die Sache der Reformation selbst auf's Spiel zu setzen. Er war nicht gelehrt, nicht einmal Griechisch verstand er. Aber seine Bibel hatte er im Kopf und Herzen. Unter den volksthümlichen Predigern in England nimmt er eine der ersten Stellen ein. Unr darf man seine Derbheiten und Wite, das oft Gesuchte und Gezwungene in seiner Pre-Digtweise nicht nach dem Magstab der Gegenwart beurtheilen.

Latimer's Predigten mit Lebensabriß ed. Bernher 1570 und Watkins 1824. Eine Auswahl herausgeg. von der Rel. Tract. Soc. Bgl. Foxe, Martyrologium, Strype, Memorials III. C. Schoell.

Latimer, William, einer der Humanisten des 15. Jahrhunderts, wurde 1489 Fellow red All Souls College in Oxford, studiete Griedisch in Parna und war Crzieher tes Reginald Pole. Er war mit Grasmus befreuntet und half ihm bei seiner zweiten Ansgabe bes Nenen Testaments. C. Schoell.

Latitudinarier hießen die Männer der wissenschaftlich = freisinnigen und firchlich= buldfamen Richtung, Die in ber Mitte bes 17. Jahrhunderts in England auffam. Ihre Entstehnig hängt mit den firchlichen Gährungen des carolinischen Zeitalters und mit rem Umschwung der Philosophie zusammen. Schon die doctrinellen Puritaner nahmen eine vermittelnde Stellung zwijchen den zwei Extremen der Landischen Schule und der fanatischen Buritaner ein. Abbot, Carlton, Hall n. A. waren Die Hauptvertreter dieser Richtung. Das Aenferliche war ihnen gleichgültig, Frömmigkeit stand ihnen höher Bei aller Anhänglichkeit an die Epistopalfirche ließen sie Anders= als Formenwesen. denkende gewähren. In der Lehre hielten jie an dem milderen Calvinismus der 39 Artikel fest. Aber als die Gemäßigten gingen sie in dem Parteisturm unter. Gleich duldsam, aber in der Lehre abweichend waren Männer, die wie Sales, obwohl Gegner des Landischen Hochkirchenthums, in der Lehre arminianisch waren, wie die Landianer, oder, wie Chillingworth, das Christenthum auf wenige wesentliche und hauptsächlich prattische Grundlehren zurücksühren wollten. Die sittliche Aussassung des Christenthums machte sich überhaupt in dem heißen Kampf und raschen Wechsel der religiösen Aussichten und Systeme immer mehr geltend. Andererseits konnte sich die Theologie gegen ben Einfluß ber Philosophie nicht abschließen. Die Rengestaltung ber letzteren burch Baco und Cartefins nöthigte auch bie Theologie, ihre Grundlage auf's Rene zu prüfen und fich mit der Geistes- und Raturphilosophie wie mit der Geschichte auseinanderzusetzen. So fam in Cambridge die platonisirende Philosophie und Theologie auf, beren Gründer Cubworth (j. d. Art.) und More waren. Männer Dieser Richtung und Die Gemäßig= ten überhaupt wurden von den usurpirenden Gewalten der Reihe nach als Gesinnungs= lose verdächtigt und weil sie sich in den engherzigen Geist der Zeit nicht finden konnten, "Latitude-men" genannt. Zur Zeit ber Republik marf man ihnen Arminianismus und Prälatismus vor. Als aber mit der Restauration bas Hochfirchenthum wieder zur Herr= schaft kant und eine Masse Gesinnungsloser in die Kirche hineinströmte, die durch über-Broßen Eifer gut zu machen suchten, was sie an der Episkopalkirche zuvor gefündigt,

wurden die Gemäßigten als Illohale und Unfirchliche verdächtigt. Wer fich dem Hochfirdenthum nicht bengte noch auch mit ten, bald (1662) ausgestoßenen, strengen Puri= tanern gegen bajjelbe fämpfte, wurde als Latitudinarier gebrandmarkt. "Diejer Name," fagt ein Zeitgenoffe, "ift ber Strohmann, ben man, nut etwas zu betämpfen zu haben, in Ermanglung eines wirklichen Feindes aufstellt - ein bequemer Rame, um jeden, bem man übel will, zu verunglimpfen." Und ba man biefen Namen auf viele übertrug, tie in gar feiner Beziehung zu jener wissenschaftlich-freien und tulbsamen Richtung stanten over in religiöser Hinsischt invisserent waren, so galt Latitudinarier bald für gleichberentent mit Socinianer, Deist und Atheist. Was nun die eigentlichen Latitudinarier betrifft, so bielten sie an der Liturgie, dem Ritus und der Berfassung ver englischen Epistopaltirche sest. Eine allgemeine Liturgie ist nach ihrer Unsicht nothwentig gegenüber ten zu jubjeftiven, oft fanatischen Gebeten ter Puritaner, Die beste Liturgie aber ist Die englische, Die sich burch seierlichen Ernst und primitive Ginfalt and= zeichnet. Die Gottestiensterdnung halt die rechte Mitte zwischen Rom und den Con-Die Ceremonieen find für die Erbauung förderlich. Die bischöfliche Berfaffung ift die beste und acht aposielische, gleich weit entsernt von der Zwingherrichaft res schottischen Presbuterianismus und der Anarchie des Independentismus. Auch in ber Lehre wollen fie an ben Bekenntnissichriften ber englischen Rirche festhalten, ba Diese mit ber beit. Schrift im Einflang steben. Die Schriftanslegung ber altesten Rirche, tiefes "goldenen Zeitalters", ist ter Compak, nach dem sich tie Bernnnft richtet. Denn lettere ist die Erkenntnifgnette für die gerffenbarte und natürliche Meligion; die beite in schönster Harmonie sind. Die Grundlehren der wahren Religion sind: Wittensfreiheit, Allgemeinheit ter Erlöfung turch ten Tot Chrifti, Bollgenüge ter göttlichen Gnate. Und bieje finden Eingang in bas Berg ber Meniden, bei ben einen burch ben Edriftbeweis, bei autern turch tas übereinstimmente Zeugniß ter primitiven Kirche, bei auvern durch ihre Vernünstigteit. Ueberatt in der Theologie zeigt es sich, daß das Aelteste Richts ift mahr in der Theologie, das jatsch ift in der Philoras Bernünftigfte ift. jophie und ningetehrt. Was aber Gott zusammengefügt, joll ber Mensch nicht scheiben. Die Raturmiffenschaften baben einen ungeheuren Fortschritt gemacht und die Philosophie und Theologic fönnen nicht zurückleiben. Wahre Wiffenschaft läht sich nicht kämmen, so wenig als tas Sonnenticht und die Meereswogen. Sie ist das beste Mittel gegen Atheismus und Aberglanben. Indem nun die Latitudinarier auf der Höhe der Wiffenschaft und zugleich auf dem breiten Boden der Dukrung stehen, sind sie in der That "Wagen Israels und seine Reiter." Durch ihr untabeliches Leben lehren sie die Kirche achten, durch ihre Gelehrsamfeit und Thätigkeit vertheitigen fie Dieselbe, burch ihre Mäßigung konnen fie Die Dissenter gewinnen, Durch Mecomodation das größtentheils prosbyterisch gesinnte Bolf in die Nirche zurückringen, die soust eine Gesettschaft von Hirren ohne Geerde werden würte. Wollte man tie Latitudinarier ansstesten, jo würde nur ein Banflein bleiben, tas ten Papisten ober Presbyterianern zum Ranbe werden müßte. — Go schildert ein Beitgenoffe ben Naratter und bie Stelling ber Latitudinarier in ber Schrift: "A brief account of the New Sect of Latitudinarians 1662. Es ift mertwürdig, wie Dieje Schule anger ten philosophischen Anschauungen ter Zeit noch viele Lantische Iteen in sich aufgenommen hat. Auf einer so breiten Grundlage war Rann für die verschiedensten An-Während bei Endworth, Whichcot, Worthington und Wilfing Die philosophische Anffassung vorherrichte, schloßen fich Burnet, Tillotjon, Whiston und Spencer mehr an Die Nirchenlehre an. Burn (the naked Gospel 1690) erftärte alte driftlichen Lehren außer ben zwei von ber Buße und bem Glauben für unwesentlich, und beschalb von Jurien (la Religion du Latitudinaire) angegriffen, versuchte er vergeblich in seinem Latitudinarius orthodoxus 1697 jeine Rechtztänbigfeit zu beweisen. Die Versuche ber Latitudinarier (1689-1699), die Presbuteriauer und Epistopalen zu vereinigen, schligen sehl. Der Latitudinarismus wurde später immer mehr zum Inbifferentismus, und trat nur vereinzelt in theologischen Werlen hervor. Erst in neuester

Beit ist Dieje Richtung, hauptsächtich burch ben Ginfluß ber beutschen Theologie, wieder aufgelebt in der breitkirchlichen Partei, Die sich als dritte neben die niederkirchliche und hochfirchtiche gestellt hat. Die Männer vieser Richtung nennen sich selbst Gemäßigte, fatholische over Breite Kirche (Broad Church), werden aber von ihren Gegnern als Ya= tituvinarier over Intifferente bezeichnet. Sie fint entschiedene Anhänger ter englischen Epistopalfirche, achten es aber als einen besondern Borzug berselben, baf sie auf einer breiten Grundlage ruht, ein Compromift ift. Die Differenzen unter ten Christen gelten ihnen nichts im Bergleich mit ibrer wesentlichen Uebereinstimmung. Die Losung ber Partei ist Liebe und Dutoung. In der Lehre halten sie die Menschwerdung und den Berjöhnungstot, die Bekehrung turch tie Gnate und Rechtjertigung turch ten Glanben fest. Mit ter Niedernkirche sehen sie Die Schrift als einzige Glaubensregel au, mit ter Bochfirche behaupten fie tas Gerichtetwerten nach ten Werfen. Gie tegen gegenüber der unsichtbaren Rirche der evangelischen Partei ein Hauptgewicht auf die Lehre von der Sie wollen bas Oute überatl anerkennen und aus ber fatholischen jichtbaren Rirche. Kirche nicht minder als aus der evangelischen ansnehmen. Ihr Streben ist nichts Geringeres, als eine kirchliche und sittliche Reform angubahnen und fo für bie Mitte bieses Jahrhunterts zu werden, was die evangetische Partei für den Anjang besielben war. Diejes Ziel verfolgen sie theils in wissenschaftlicher, theils in prattischer Weise, und unterscheiden sich darnach selbst als Theoretische und Antitheoretische. Sie zählen zu ben ihrigen fast die tüchtigsten wissenschaftlichen Mräfte und haben andererseits ber Erziehung und sittlichen Hebung tes niederen Bolfes ihre besondere Sorge zugewandt. vieser Schule sind S. Coteritge und Thomas Arnold und bie hervorragentsten Unhänger terselben Bare, Whateten, Maurice, Ringsten, Stanten, Alfort, Convbeare und Sowjon. Etwa 1/2 ter englischen Geistlichkeit und mehrere Bischöfe gehören zu ihnen. (E. Compeare's "Church parties", reutsch in Gelzer's Prot. Mon. Bl. Upril 1854., vgl. auch Schaff: Zust. u. Partheien ber engl. Staats-Mirche in ber Ttsch. Ztjarit. 1856. Nr. 17 if.) C. Schoetl.

Laubhüttenfest sim Kanon res A. Test. word un. Einmal (2 Mes. 23, 16.) קג האסיף — Test ter Cinjamming, Cinnal (3 Mess. 23, 39.) schiechthin הגרירונה und Einmal (2 Chron. 7, 8. 9.) sogar nur 377, wiewohl Beites in einem Zusammenhang ber Zeitbestimmung, baß es hier nech nicht als Ansbrud zaregozhv zu fassen ist, wie man es schon fassen wollte und wie es als bochstes Frendenfest tes Jahres von ten ipateren Inden, and im Talmut, κατέξοχην als ΜΠ bezeichnet wirt (fo Mass. Schekal 3, 1.)\*); im Renen Test. (30h. 7, 2.) und bei Josephus σχηνοπηγία, in ter Bulgata scenopogia, bei ten LXX ξορτή σχηνών, bei Philo (opp. II, 297.) σχηνώ, bei Plutarch (Symp. 4, 6. 2.) ή σχηνή ift tas letzte ter trei Sahresseste, welche nach bem mojaischen Wesetz unter Anwesenheit atter männtichen Ifracliten an ber Stätte bes Heiligthums sollten geseiert werden. Die Anordnung besselben findet sich 2 Mes. 23, 14 ff. 3 Moj. 23, 34 ff. 5 Moj. 16, 13 ff.; Die genane Borschrift seiner Opfer 4 Moj. 29, 12-39.; tie übrigen für tie Kenntniß tes Festes betentenden Stellen tes A. Test. jint 1 Kön. 8, 2 ff. 2 Chron. 7, 8-10. Gzech. 45, 25. Each. 14, 16 ff. Mehem. 8, 14 ff. 2 Maff. 10, 6. 7., auch Jej. 12, 3. — Ans Diejen alttestam. Stellen erhält man von rem ursprünglich mit göttlicher Ginfalt und Pietät augeordneten Teste ein vollkommen flares Bilt, ein Bilt, welches zwar rabbinische Schriftgelehrsamkeit und Werkheiligkeit verzerren mochte, die Verschrobenheit einzelner moderner Gelehrten aber nimmermehr durch ihre Hypothesen über die Absassung der biblischen Bücher und durch Bermischung mit den Erntefesten heidnischer Bölker \*\*) zu verwischen im Stande ift.

<sup>\*)</sup> Woher Winer in f. bibl. R.W.B. (Art. Lanbhüttenfest) die Behauptung genommen, dieses Fest heiße bei den Rabbinen auch המרוֹבה = dies multiplicationis, wissen wir nicht; in der von ihm citirten Stelle Mass. Monach. 13. 5. kommt dieser Name nicht und ein gelehrter Rabbi versicherte den Verfasser dieses Artikels, daß das Lanbhüttensest nirgends so genannt werde.

<sup>\*\*)</sup> Einem Plutarch ist dies zu verzeihen; dieser handelt (Symp. 4, 6. 2.) vom Laubhütten-

Das Test sollte dienen vor Allem zur Erinnerung daran, "daß Gott die Rinder Frael habe wohnen laffen in Hitten, Da er sie aus Aegyptenland führten; ihre "Nachfommen" follten darum jedes Jahr "in Laubhütten wohnen sieben Tage lang", und dazu "nehmen am ersten Tag Früchte von schwien Bäumen" (פֿרִי עֵץ הַרָּר), ferner "Pal= menzweige, Zweige von bichtem Gebüsch und Bachweiden" (Diese drei wohl als die Bertreter der Wüste in ihrer verschiedenen Begetation: die Palme in der Chene, da sie sich lagerten, die Weide an den Gebirgsrinnen, darans Gott sein Bolk tränkte, und das, absichtlich unbestimmt ansgedrückte, Dichte Gebüsche auf ben waldigen Sihen, barüber sie zuletzt zogen; die Früchte von schönen Bäumen aber als die Vertreter des guten Landes, darin sie nach der Büste wohnen durften\*)) "und sollten fröhlich sehn vor bem Herrn." Bu biefer Bedeutung aus ber heiligen Geschichte aber kam eine zweite aus bem Segen ber Ratur, wie bei bem Geft ber Pfingften. War biefes Geft zugleich das der ersten Fruchterndte, so war das Laubhüttenfest zugleich "das Fest der Einsammlung im Ausgang tes Jahres", wenn man "hat eingefammelt von der Tenne und von der Kelter." Der Ifraelite follte darum als den Gegenfatz zu dem Grün der Wüfte nicht etwa Grün tes getobten Lantes, soutern "Früchte" besselben nehmen, Früchte von "schönen Bäumen"; er sollte dem Frendenfest sich hingeben im Blide daranf, "daß ver Herr ihn segne in allem seinem Einkommen"; er sollte "nicht leer vor dem Herrn erscheinen, ein Jeglicher nach ber Gabe seiner Sand, nach bem Segen, ben ber Berr sein Gott ihm gegeben hat": er sollte opfern "Brandopfer, Speisopfer, Trankopfer und andere Opfer"; Die Teier des Laubhüttenfestes ward festgesetzt auf Die Mitte bes fichenten Mionats, den Herbst (,, τρεπομένου το λοιπον του καιρού προς την χειμέριον ωραν" jagt Josephus Antt. 3, 10. 4.; daher auch 1 Men. 8, 2. dieser siebente Mionat האיתנים, ד. h. ter Mionat der fließenden Bäche, genannt und schon Sach. 14, 17. in einem angerrohten Stuch Die Beziehung auf ten wiederfehrenden Regen hervorgehoben wird), die Zeit, da der Ifraelite nach Beendigung der großen Veldarbeiten Muße und Mittel hatte, sich einem allgemeinen siebentägigen Freudenseste hinzugeben, und da unmittelbar vor dem Eintritt der Regenzeit auch die Temperatur so angenehm war, daß man, weder von Hitse noch Kälte belästigt, die Zeit gerne im Freien hinbringen mochte. Das Gest sellte währen vom 15-21. Tischri \*\*); am ersten Tag sollte sehn eine "heilige Versammlung" (מַקרַא־קרַשׁי) und "keine Dienstarbeit", und am achten Tag wiederum, nam ersten Tage Sabbath und am achten Tage auch Sabbath." Da nun ber 15. und 21. Tischri nicht immer auf einen Samstag fallen und so mit einem ordent= lichen Sabbath zusammentreffen können, so ist unter dem Sabbath des ersten und achten

ξες του βιαειίτει το τρίσειτου Ευττει: ,, Της μεγίστης και τελειοτάτης έορτης παρά 'Ιου-δαίοις ο καιρός έστι και ο τρόπος Διονύσω προςήκων την γάρ λεγομένην νηστείαν άκμάζοντι τρυγητώ τραπέζας τε προτίθενται παντοδαπής όπώρας, υπό σκηναίς τε καθιάσιν, έκ κλημάτων μάλιστα και κιττού διαπεπλεγμέναις και την προτέραν της έορτης σκηνην ονομάζουσιν. 'Ολίγαις δέ υστερον ήμέραις άλλην έορτην ουκ άν δι αινιγμάτων άλλ' άντικρυς Βάκχου καλουμένου τελούσιν. "Εστι δέ και κρατηροφορία τις έορτη και θυρσοφορία παρ' αυτοίς, έν η δύρσους έχοντες είς το ίερον είςίασιν είςελθόντες δέ ο τι δρώσιν ουκ ύσμεν είκος δέ βακχείαν είναι τά ποιούμενα και γάρ σάλπιγξι μικραίς, ώσπερ 'Αργείοι τοίς Διονυσίοις, ἀνακαλούμενοι τον θεόν χρώνται. Και κιθαρίζοντες έτεροι προςίασιν, ους αυτοί Λευίτας προςονομάζουσιν, είτε παρά τον Λύσιον, είτε μάλλον παρά τον Ευίνον της έπικλήσεως γενομένης."

<sup>\*)</sup> Die Dentung von Saasschilt in seinem trefstichen Werk (das mosaische Necht, Berlin 1853) auf die verschiedene Begetation des Jahres überhaupt entbehrt des geschichtlichen Hintersgrundes.

<sup>\*\*)</sup> Nach ber Tradition soll am 15. Tischri auch zuerst die schittzende Woltensäuse den in der Wilste Ziehenden erschienen seyn; ebenso an diesem Tag Moses vom Sinai gekommen, dem Bolke seine Aussöhnung mit Gott verkündet und die Errichtung der Stiftshütte besoblen haben. Ersteres ist jedensalls nurichtig, das Zweite nicht nachweisbar.

Tages ein außerordentlicher Sabbath zu verstehen, was denn im Hebräischen ansgedrückt ist durch die Bezeichnung singu statt nau, wie noch in einigen ähnlichen Fällen, 3. B. beim 1. Tijderi (3 Mos. 23, 24.) und beim 10. Tijderi, tem großen Berjöhnungstag, welcher sogar אַבָּחוֹן הַבְּשׁ heißt (3 Mos. 16, 31.). Jener achte Tag sollte jedoch eigentlich nicht mehr zum Test gehören; barum mar bas Wohnen in Hütten, bie Frenbenfeier, das außerordentliche Opfer nur für sieben Tage vorgeschrieben. Der erste Tag sollte tem Gottestienst geweiht sehn und ter achte Tag tes Gottestienstes wieder hin= überleiten in das gewöhnliche Leben; an den sechs zwischenliegenden Tagen aber, obwoht sie auch durch außerordentliche Opfer zu Teiertagen geheitigt waren, sollten die Ifraeliten sich ber Fröhlichkeit hingeben; freilich auch bies "vor bem Herrn Gurem Gott": rarum sollte die Fröhlichkeit geheitigt senn nicht nur durch jene Gottestienste, sondern and burch Gastsrenntlichkeit gegen "ten Leviten ober ten Fremdling, ter in ihren Thoren" zugegen war, burch Barmberzigkeit gegen "Anecht und Magt, Baisen und Wittme in ihren Thoren", indem sie alle an den Frendenmahlzeiten Theil nehmen durften, endlich durch "freiwillige Gaben" und Bezahlung von "Gelübten", woran Keiner "leer vor tem Herrn erscheinen" burfte. Merkwürdig war die Anordnung der allgemeinen Festopser: Um ersten Tag ein Brandopfer von 13 jungen Farren, 2 Wirdern und 14 einjährigen Lämmern; während unn tie Zahl ter Wirter und ter Yämmer jeden Tag fich gleich blieb, nahm die der Farren täglich um 1 ab, so daß am siebenten Tag nur noch 7 Farren geopsert wurden. Dem entsprach auch das Speisopser und tas Trankopser: von letzterem heißt es nur "sein Trankepfer, bas Speisopfer aber wird angegeben auf je brei Zehnten Semmelmehl mit Del gemenget zu jedem Farren, je zwei Zehnten zu jedem Witter, je ein Zehnten zu jedem Lamm. Böllig gleich blieb fich bas tägliche Guntopfer von je einem Ziegenbod. Hienach erhalten wir eine Gesammifimme von 70 Farren, 14 Widdern, 98 gammern, 7 Ziegenböcken und 336 Zehnten Semmelmehl mit Del (fämmtliche Zahlen mit ber heil. Siebenzahl zu Dividiren). Bemerkenswerth ift endlich noch tie wie für tas Paffah und Die Pfingsten, jo auch für tas Yanbhüttenfest gegebene Borichrift in 5 Moj. 16, 15.: "Sieben Tage follst bu tem Berru, reinem Gett, ras Teft halten an ter Etatte, tie ber herr ermählen wirt." Gie ift nur rem 5 Bud Moj. eigen und scheint bereits bas Bedürfniß einer Fürserge vor fünftiger Zersplitterung der Bolfseinheit auszusprechen.

Die erste Spur der traditionellen Ausbildung oder Berbildung der Feier des Laubhüttensestes zeigt sich unmittelbar nach ber babylonischen Gefangenschaft im Buch Rehemia und im Propheten Sacharja, während die Noth, aus welcher die Mattabäer ihr Bolf erretteten, riefen Beigeschmad wieder eine fleine Zeit guruddrängte: Cacharja eifert für die Teier des Laubhüttenfestes (14, 16 ff.) in einer Weise, daß er mit Berkennung seiner nationalen Berentung Diese Teier atten Beiten aufzwängen und Alle, welche nicht dazu nach Bernfalem hinaufziehen, mit Mangel an Regen bestraft wissen will; ras Buch Rehemia aber schiltert nicht nur (8, 14 ff.) Die erste Beier bes Laubhüttenfestes nach ter Müdfehr bereits ziemlich pompös, sontern behanptet auch: "Die Minter Ifrael hatten seit ber Zeit Josna, bes Sohnes Mun, bis auf biesen Tag nicht also gethan." In ber Weise der großen Synagoge nun freilich war das Fest zuvor nicht geseiert worden (vgt. and bie einfache Anordnung in Gzech. 45, 25.), aber auch nicht von Moje und Jojua, wie bie jübische Tradition bei allen ihren "Anffätzen" sich so gerne bereret; baß aber in jener Zwischenzeit bie Teier bes Laubhüttensestes wenigstens nicht gang unterlassen worren sen, tavon zeugen zunächst aus ber Zeit Salomo's Die Stellen 1 Kön. 8, 2. und 2 Chron. 7, 8—10.

Das Neue Test. enthält für die Feier des Lanbhüttensestes zur Zeit Jesu nur einige Spuren in Auspielungen darauf aus seinem Munde, worüber das Nähere weiter unten solgt. Wir sind für die Zeit bis zum Untergang des zweiten Tempels ganz auf den Talnund angewiesen, welcher in einem besondern Traktat (NIND NIP), dem 6. des Seder Moed (UNI) — Ordnung des Festes), vom Lanbhüttensest handelt (Ausgabe

mit vielen Erläuterungen von F. B. Dachs, Utrecht 1726. 8.; die jernsalemische Gemara und die Tosiphta stehen hebräisch und sateinisch in Ugolini thes. XVIII.). Wer eine anssührtiche Beschreibung der einzelnen Gebränche, mit welchen das Fest zur Zeit des zweiten Tempels überladen wurde, sowie der durch die Zerstörung des Tempels und das Aushören der Opser nöthig gewordenen Abanderungen in der Synagoge zu lesen wünscht, sindet solche außer in den seltener zu Gebot stehenden Wersen von Eisenmenger, Schudt, Bedenschaft, Wagenseil ze. in dem 1851 erschienenen schätzenswerthen Handbuch des Dr. J. F. Schröder in Hildesheim: Satungen und Gebränche des talmudischerabbinischen Judenthums.

- 1) Beschränkten vie Rabbinen schen zur Zeit des zweiten Tempels die Iff auf eine Urt Citronenapsel (Adams- oder Meerapsel), die Tid py auf Mhrthen; sie verordneten, daß man dieselben nicht nur zu den Hütten verwenden, sondern auch in den Händen tragen sollte, wenn man zum Gottesdienst zöge, und zwar alle sieben Tage: den Apsel in der Linken, die drei Zweige in der Rechten; sie schreiben vor, wie die drei Zweige gewählt, gehanen, der Mhrthenzweig zur Rechten des Palmzweigs, der Weidensweig zur Linken desselben wit der Kingen von dünnen Palmblättern besestigt und so zu Sinem Zweig, dem sogenannten Ist vereinigt werden sollen; dies und das Schützteln dieses Lulabh nach den verschiedenen Himmelsgegenden bei steter Richtung des Schützluden gegen Mergen, das entliche Zerschlagen des einzelnen Weidenzweiges ze. wird unter den Inden sür so wichtig angesehen, daß wer hierin Alles gewissenhaft besehachte, dasselbe Verdienst haben soll, als hätte er ein Vrandopser darzebracht. Da diese Zweige und Krüchte bei uns erst thener zu erkausen sind, so stehen entweder Mehserer zussammen eder überlassen die Reichen and den Urmen die ihrigen, daß Einer um den Andern schätteln kann.
- 2) Die Hütten wurden im Morgentand errichtet theils auf Stragen und öffentlichen Blätten (jo insbesondere von den answärtigen Festbesuchern, bei deren Menge das Lager ibrer Hütten sich noch bis auf einen Sabbatherweg im Umkreise vor den Manern Jerusalems erstreckte), theils auf den platten Dächern oder in den Hösen der Hänser und Gärten, für die Priester und Leviten in den Borhöfen des Tempels. Bur Bergegenwärtigung Dieser morgenländischen Berhältnisse liebten daher anch die abendländischen Inten es, einen Theil ihrer schiefen Ziegeltächer auszuheben und tarüber hinaus sich ein l'aubrach zu errichten; rie Schwierigkeiten der Sache und die Bedeuken der Sicherheitspolizei beseitigten es entlich, und da unter dem Ziegeldach Laubhütten keinen Sinn und firchliche Geltung gehabt hätten, werden sie hentzutage unmittelbar vor den Häusern errichtet, auf der Straße, von reicheren Juden auf Altanen. Gie bestehen taber auch nicht mehr unr aus Zweigen, sondern aus oben offenen, unten mit hölzernen Boden versehenen Bretterburen, welche mit Zweigen gereckt sind. In biesen Hütten soll ber Ifraelite, wenn es nicht gar zu stark regnet, Alles thun, was senst im Zimmer geschicht, Die sieben Tage lang bei Tag und bei Racht, effen, trinken, lesen, beten, anch schlafen; die Hütten werden tarum mit ter möglichsten Bequemlichteit und Annehmlichteit ansgestattet und mit biblischen Bildern und Denksprüchen geziert; unsere modernen Juten indessen beschränken bas Wohnen barin auf immer Wenigeres, auf Mittag= und Rachtessen; viele bauen auch gar feine mehr und nehmen an tiesen Mahlzeiten barin nur als Gäste von Verwandten Antheil, was ber Talmud guläßt, sofern er für mehrere Familien gemeinschaftliche Hütten gestattet. Weiber, Anechte, Kinter, Kranke und beren Wärter, ein Bräntigam mit seinen Bochzeitgaften, alle Wächter in Stadt und Felr find von der Berpflichtung zum Wohnen in den Hütten frei; boch muffen Anaben von 5-6 Jahren von ihren Müttern, wenn riese hineingehen, mitgenommen werden. Che

<sup>\*)</sup> Möge es bem verehrten Herrn Verf. gefallen, in einer 2. Ansgabe noch einzelnes Frrige zu streichen, im Uebrigen aber schärfer zu scheiben, was bem Talmub ober erst späterer Zeit augehört, was nur Meinung einzelner Nabbinen ober tirchliche Satzung ist.

ter Jude erstmats die Hütte betritt, spricht er einige Gebete; darauf sett man sich zu Tische, der Hausherr nimmt den Becher mit Wein, macht darüber das gewohnte Kidstusch, spricht darauf das Mozi und segnet damit die auf dem Tisch liegenden zwei (bei anderen Gelegenheiten nur Sines) weißen Brode ein, von deren einem er einen Bissen abschneidet, worauf die andern Gerichte aufgetragen werden. Rach der Mahtzeit und dem Danssagebet bleibt der fromme Jude in der Hütte, mit Gebet und guter Leftstre beschäftigt. Am letzten Tage verläßt er die Hütte nicht ohne ein hiefür vorgessschiebenes Gebet\*).

- 3) Die Vorbereitung zum Keste besteht außer dem genannten Binden des Lulabh und dem Zurichten der Hütte, welches unter mancherlei Gebetsformeln geschieht, in Waschen, Baden, Kämmen, Rägelabschneiden ze. darauf im Veten der Minchah und im Antegen der Feierkleider. Zur Tempetzeit gehörte noch zur Vorbereitung nach Sonnensuntergang die Reinigung des Brandopferaltars und nach Mitternacht das Deffnen aller Thore des Tempels, da das Volk noch vor dem Hahnschrei im Festgewande zum Tempel kam, um seine Dankopfer darzubringen. Statt dessen wird unn Abends in der Sonasgoge das Mairib gehalten mit Einschaltung von poetischen Stücken, die auf das Kest sich beziehen. Nach diesem Gottesdienst beginnt die erste Laubhüttenmahlzeit.
- 4) Anker ben Frenden in ben Hütten bestand zur Zeit des Tempels bie Festseier vorzüglich in Zweierlei: in der Darbringung ber Opfer bei Tag und in der großen Illumination bei Racht. Um die Menge der Opfernden zu bedienen, maren 424 Priester in Thätigkeit; truppweise ward tas Bolt mit seinen Opfern in ten Borhof gelas= sen und mit seinem Fleisch zu ben Mahlzeiten wieder entlassen. Einmal täglich zog Die gange Gemeinde um ben Brandopferaltar herum unter Schütteln ber Palmyweige; am siebenten Tag geschah vies siebenmal zum Andenken an den siebenmaligen Umzug um tie Mauern Jericho's. Die heutigen Inten halten tiefen Umzug ebenfalls noch, näm= tich um bas Katherer, auf welchem eine Gesetzesrolle aufrecht gestellt wird; auch halten sie babei ben Lulabh in ben Händen und schütteln ihn, so oft die Worte אינעה־בָּא in den tabei gesprochenen Gebeten vorfommen; der Umzug geschieht gleichfalls an ten sechs ersten Tagen Einmal täglich, am siebenten siebenmal. Während ber Opfer marb einst und im Andenken baran wird noch bas große Hallel (Bi. 113-118.) gesungen und bei Bers 25 in Pf. 118. von Jedermann ber Palmyweig treimal rechts, links, aufwärts und abwärts geschüttelt. Rach vollbrachten Opfern ward unter Musikbegleitung rer priesterliche Segen gesprochen. Zum Trankopfer, welches Morgens und Abents unter Ränchern und Trommetenschall rargebracht wart, nahm man außer tem Wein and Waffer aus ber Duelle Sitoa: zu ben sonst hier fungirenden 9 Priestern wart noch ein zehnter bestellt, um das Wasser in gotzener, 18 Gierschaalen messenden Ranne vasethst zu schöpfen; hatte er es unter Trommetenschall burch bas vor der Mittagsseite des innern Tempelvorhofs befindliche Wasserthor gebracht, jo nahm es ihm ein anderer Priester ab mit den Worten aus Jes. 12, 3.: "Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen!" und der Chor der Priester sammt dem Bolk stimmte unter lautem Gesang in Diese Worte ein; Der Priester trug es sofort zum Altar, ging links herum, gog einen Theil besselben in ben Trantopfermein, ben Wein bann wieder in das übrige Wasser, schüttete es in dieser Mischung nun in eine silberne Kanne und

<sup>\*)</sup> Dieses Gebet sautet: "Laß es Dir gefallen, Jehova, mein Gott und Gott meiner Bäter, daß so, wie ich dießmal das Gebot gehalten und in der Hütte gesessen habe, ich fünstiges Jahr möge gewürdigt werden, in der Hütte des Leviathan zu sitzen!" Letzteren Ansdruck hat Schröder in seinem Handbuch abentenersicher Weise auf das Beerben der Feinde Jracls bezogen, wäherend er aus einer irrigen Exegese von Ps. 104, 26. hervorgegangen ist, indem die Rabbinen das bortige D auf den Leviathan statt auf das Meer bezogen und so in den Wallsischen das beil. Spielzeng Gottes und in der Hütte, da Gott mit dem Leviathan spiele, das Ideal einer glückseinen Laubhütte erblickten.

goß es endlich unter Musik in eine Röhre tes Altars, durch welche es nach bem Kibron abfloß. Wober tiefer Gebrauch stammte, ift ungewiß; baß er aus ter Stelle Jef. 12, 3. entstanden, wie Winer vermuthet, ist boch fanm mahrscheinlich, eber ist tiefe Stelle ein Beweis, baß er schon zur Zeit bes Sesaja fonnte bestanden haben; daß er Beziehung gehabt auf bas ersehnte Gintreten ber Regenzeit und ein frudytbares fommenbes Jahr, wie die Rabbinen fagen, ift möglich und boch nicht mahrscheinlich; am mahrscheinlichsten follte er auch zur Erinnerung an die Wifte Dienen als Darstellung, wie Gott seinem Volf Brunnen aufschloß\*); ta ter Gebranch aber nicht mosaisch war, ward er von ten Sabbucaern verworfen und ein Priefter ihrer Gefte ward, weil er bas Waffer ftatt auf ben Altar zur Erbe goft, vom Bolfe beinahe auf ber Stelle getöbtet; in Folge beffen wart jedem Priefter beim Ausgießen zugerufen, seine Sante emporzuheben, bamit alles Bolf Zenge vom Ausgießen jenn könnte. Uns bleibt bieser Gebrauch tenkwürdig, weil er ohne Zweifel die Veranlaffung war zu jener Rede Sejn in Joh. 7. Die andere Rede Besu bei seinem letzten Laubhüttenfeste, welche Johannes im 8. Rap. als vom folgenden Morgen aufbewahrt hat, ward ohne Zweifel veranlaßt durch die nächtliche Feier ves Laubüttenfestes, die sogenannte Rachtlust" (auch "Frende des Schöpshauses" השַמָּחַה genanut). Am Ende des ersten Teiertags nämlich machte man im Borhof ter Weiber große Buruftungen: In ter Mitte besselben waren goldene Leuchter aufgehangen oder, wie andere berichten, große Kandelaber mit je vier gotrenen Urmen aufgestellt; vier Unaben aus priefterlichem Geschlecht ftiegen an Leitern hinauf, füllten fie mit Del und gündeten ihre Dochte, welche aus alten Priefterkleidern geschnitten waren, an, baß es über Gernfalem beinahe Tageshelle wart. Tabei tangten auch bie Bornehm= sten einen Fadeltang und ergötzten sich und Antere burch allerlei Künste; sollen boch Manche es bis zur Fertigfeit babei mit 8 Facteln bas Balfipiel zu treiben gebracht, ber große Rabbi Hillel auf beiten Danmen zu balanciren vermocht haben; Pfalmengefang und Musit ber Leviten von ben Stufen aus, welche aus bem Borbof ber Männer zu bem Der Weiber führten, begleitete Diese Spiele.

5) Das mojaische Gesetz fügte zu den sieben lanbhütten Besttagen einen achten, welcher wie der erste ein Tag heitiger Versammlung sehn sollte, gab ihm aber, weil er nicht mehr ein Yanbhüttentag semn sollte, auch einen besonderen Namen: מַש עַצֶּרָה was die Rabbinen mit "Jag der Zurfichaltung," unfre Gelehrten mit "Jag der Festversammlung" übersetzen; auch bas Kestopfer war barnm nicht mehr bas ber sieben Tage: bas Brandopfer bestand und aus 1 Farren, 1 Widter und 7 einjährigen gämmern, bas Sündopfer aus 1 Ziegenbod; tie Ordnungen ter Priester wurden wieder durch bas Love bestimmt; Die Palmyweige sehlten bei'm Absingen Des großen Hallel; es fand kein Umzug mehr Statt, und man wohnte nicht mehr in Hütten; ob bas Trankopfer aus Silva noch Statt fant, ift ungewiß, benn Succ. 4, 1. (in ber Gemara) scheint bagegen zu fprechen, Die Antorität Des R. Juda in Succ. 4, 9. dafür. Das Laubhüttenfest hatte mit dem siebenten Jag den Gipfel seiner Teier erreicht und der achte sollte nur bazu bie= nen, daß die Gestmenge sich wieder innerlich sammelte, bevor sie in ihre Butten beimfehrte. Wenn taber einige driftliche Eregeten unter ber ημέρα τη μεγάλη της έροτης in Boh. 7, 37. Den achten Tag verstehen wollten, jo ift Dies gang irrig; Die Rab= binen zeichnen den siebenten Tag, entsprechend der obengenannten Versiebenfachung der Keier auch burch zwei Namen aus, welche tavon zengen: sie nennen ihn entweder den עַרְבָּה, t. h. ten Weitentag, weil man an tiesem Tag tie beim Gest gebrauchten Weiren zerschlägt, orer and geratezu ten בַּה רַבָּה הוֹשִׁיעָה־בָּא הוֹשִׁיעָה־בָּא הוֹשִׁיעָה־בָּא sianatag und bringen Die Racht vom sechsten auf ben siebenten unter großen Zubereitungen mit Baten, Beten und Lesen ber beil. Schrift zu. Uebrigens spricht ichon ber nentestam. Text teutlich genng bafür, 1) indem er sagt " της ξορτης," wogegen ter achte einmal nicht zum Gest selbst gehörte, und 2) indem er erzählt, der Herr sen am

<sup>\*)</sup> Dem entsprechen auch die Worte Jesu: Wen da dürstet, der ze. Joh. 7. am meisten.

Morgen nach biefem herrlichsten Tag vom Delberg zum Tempel zurückgekehrt zur Fortsetzung seiner Aufprache an bas Bolt, was am Morgen bes nennten Tages, an welchem Die Festgäste abreisten, nicht mehr wohl möglich gewesen wäre. Die Feier eines neunten Tages nämlich, welche heutzntage unter ben Inden sich findet, bestand zur Zeit bes zweiten Tempels noch nicht. Unfre Inden begehen an tiesem neunten Tage bas Test der Gesetzesfrende (שַּׁמְהַת הוֹרָה). Dasselbe ist geweiht der Beendigung der jährlichen Gesetzesvorlesung und man erwählt beghalb zwei Männer aus ber Gemeinte, von welden der Erste ang an, d. h. Bräntigam des Gesetzes heißt und durch eine lange Anrede bes Vorfängers eingeladen wirt, ben Schliff tes Pentatenche von 5 Moj. 33, 27. an bis 34, 12. porzulejen, der Andere המן בראשית beißt und eingeladen wird, die Berlejung von 1 Moj. 1, 1.-2, 3. anguhören. Beide Männer werden aus ten Reichsten gewählt, ba sie für biefe Chre verpflichtet sind, ben Armen Almosen zu geben und ihre Freunde wohl zu bewirthen. Anger diesem Gebrauch wird bas Test ausgezeichnet durch Tauzen um die Gesetzesrolle in der Spuagoge, durch Erfreuen der Kinder und der Armen, indem jenen in der Synagoge Mandeln, Rosinen, Aepfel, Zuckerwerk ze., den Armen aber Geld zugeworfen wird, endlich durch den Gesang von Lobliedern auf Mit einer Schmanserei in ben Hänsern und ben gewöhnlichen Gebeten im Abendgottesdienst in der Synagoge wird endlich die nenntägige Festscier beschlossen.

Pf. Preffel.

Land, William, Erzbischof von Canterbury, war ber hauptvertreter bes firch= lichen und politischen Absolutismus, der mit der Thronbesteigung der Stuarts zur Herr= Ihnen genügte es nicht, die Monarchie als die geschichtlich berechtigte Regierungsform, den Epistopat als die zwedmäßigste Berfassung ter Mirche, wie biober, gelten zu lassen. Gie hoben Königthum und Spistopalfirche auf bie absolute unantastbare Höhe ber göttlichen Berechtigung. "Die Könige, so änßerte sich Jakob I., "sind Gottes Stellvertreter, sitzen auf Gottes Thron und werden von Gott selbst mit dem Ramen Götter geehrt. Des Königs Willen ist Gesetz." Ebenso war ihm die englische Epistopalfirche die mahre und orthodoxe, die mahrhaft alte katholische und apostolische, in der heil. Schrift und dem ausdrücklichen Wort Gottes begündete Kirche und jede Abweichung tavon in Lehre oder Verfassung Häresie und Schisma. In ihr als ber rechten Mitte, dem Centrum der Bollfommenheit sollten sich alle Christen die Hand bieten, die kathelische Kirche, die er als Mutter aller Kirchen, obwohl mit Irrthümern behaftet, anerkannte, sowie die Bresbyterianer und Buritaner, die nur in der Berfassung von der wahren Kirche abweichen. Damit find die Grundlinien bes Hochfirchenthums gegeben, welches im Bunte mit bem ummichräuften Königthum aufzurichten bie Stuarts sich zum Ziele setzten. Sie hofften, durchführen zu können, was nicht einmal Elisabeth innerhalb der engeren Grenzen von England gelungen war — eine strenge Conformität in den drei Königreichen, deren eines entschieden presbyterianisch, das andere fatholisch war, und bas bedeutendste schon Miene machte, bas Joch ber Conformität abzuschütteln. Es war bas verkehrteste, zum Ginigungspunkt ein Extrem zu mählen, bas bem Katholicismus sich näherte, ohne ihn zu geminnen und die große Menge ber gemäßigten Epistopalen so gut wie die strengen Puritaner abstieß. Dazu tamen theologische Streitigkeiten, welche immer mehr an Bedentung gewannen. In der Lehre wenigstens war früher im Wefentlichen keine Spaltung gewesen. Run aber brachen gleichzettig und zum Theil angeregt burch die calvinistischen Streitigkeiten in den Niederlanden, ähnliche auch in England ans. Der Ultracalvinismus, wie er in den berüchtigten Lambethartifeln (j. d. Al.) sich zur Glaubensnorm machen wollte, trieb viele auf die arminianische Seite. Es waren meist dieselben, die sich der hochfirchlichen Richtung anschloßen. Ihnen gegenüber traten die "boetrinellen Puritaner", Die der Spistopalfirche zugethan über Berfassung und Cultus freisinnig bachten, aber ben Calvinismus aufrecht halten wollten. Reben ihnen famen allmählig die bemokratischen Puritaner auf, die bas Hochkirchenthum und die Spiskopalfirche selbst stürzten.

Der Gründer und bas haupt ber hochtirchlichen Richtung war William Land. Er murte ben 7. Oft. 1573 zu Reading in Bertshire geboren, wo sein Bater ein wohlhabender Inchmacher war. Rachdem er die nöthige Vorbitdung in der Freischule seines Geburtsortes erhalten, trat er 1589 in tas St. John's College in Orford ein, in welchem er, 1593 zum Fellow gewählt, eine Reihe von Jahren blieb. Schon hier trat er als entschiedener Gegner bes Buritanismus und Calvinismus auf. In einer Vorlesung, Die er 1601 als theologischer Lector hielt, stellte er die römische Kirche als die Trägerin der wahren sichtbaren Lirche bis zur Reformation dar, wodurch er sich die Rüge des ramaligen Vicefanzlers und nachmaligen Erzbijchofs Abbot zuzeg. Nicht minder an= stößig waren seine Thesen bei seiner Bewerbung um bas Baccalaureat ber Theologie 1604. Er behanptete nämlich ben Puritanern gegenüber Die Nothwendigfeit der Taufe, durch welche die Gnade der Wiedergeburt mitgetheilt werde, sowie die Rothwendigkeit res Spiftopates, ohne ras es teine mahre Kirche gebe. Es ist nicht unwichtig, raß schon ramals seine theologische Richtung sogar in Exsord Unstoß gab und ihn in den Augen Bieler zum Häretiker machte. Doch gewann er auch Frennde, burch bie er bald zwei Pfarreien erhielt. Sein besonderer Gönner aber wurde Dr. Reile, Bischof von Rochester, der ihn, nachdem er 1608 zum Dr. Theol. promovirt war, zu seinem Kaplan machte, nacheinander auf drei Pfarreien ernannte und bei dem König einführte. Yand war nach seiner theologischen Richtung ganz der Mann für die Durchführung der königlichen Pläne. Alber dies eben mar der Grund, warnm die damals noch einflugreichsten Männer, Erzbijdhof Abbot und Lordfanzler Ellsmere ihn ferne zu halten suchten. ihnen nicht, seine Wahl zum Präfiteuten bes St. John's College in Oxford (Mai 1611) und zum königlichen Kaptan zu verhindern, aber sie arbeiteten doch seinem Ginfluß bei Hof mehrere Jahre fräftig entgegen, jo bag Land ichen fich zurückziehen wollte und sich nur durch die Freundschaft des Bischofs Meite halten ließ, der ihm die Präbende Bugten und das Architiaconat Huntington gab. Run aber trat eine für Land günstige Wendung ein. Gene Männer verloren allmählig ihren Einfling. Land, 1616 zum Defan von Gloucester gewählt, durfte den Rönig auf seiner schottischen Reise begleiten, teren Zweck bie Bereinigung ber schottischen Kirche mit ber englischen war. Obwohl sich Land nicht unmittelbar bei den befannten Perther Artifeln noch bei der Absassung des "Budges der Lustbarkeiten (sports)" betheiligte, so zweiselte doch Riemand, daß er rabei tie Hand im Spiele gehabt. Rach seiner Rückfehr gab ihm ter König bie Pfarrei Ibstod und eine Brabende in Westminster. Im Juni 1621 wurde ihm tas Bisthum St. David's nebst zwei Pfarreien übertragen. Runmehr zum Bischof erhoben, hatte er die langersehnte Gelegenheit, seine rituellen Reformen burchzuführen. Dazu setzte er Visitationsartifel (1622) auf, durch welche all der Rirchenschmuck, der durch frühere Berordnungen nicht ausdrücklich verboten war, wieder eingeführt wurde. Man sah jetzt wieder Bilder, Candelabren, reiches Attarbehänge, gemalte Tenster in der Lirche, und, was am meisten Anstroß erregte, ber Abendmahlstisch wurde gang in der Art der früheren Altare aufgestellt und burd ein Gitter von bem Schiff ber Nirde getrennt, auch tie Berbengung gegen ben Attar bin augeordnet. Um Dieselbe Zeit wurde eine tonigliche Berordnung, die man der Eingebung Land's zuschrieb, befannt gemacht, wodurch ras Previgen über Prävestination und Erwählung strenge verboten wurde. Das Bolt jah barin nur ben Berjuch, es allmählig in ben Schoos ber fatholijchen Kirche zurückzuführen. Anch erhoben die Ratholifen, von dem Rönig den Buritanern sichtlich vorgezogen, bas Baupt fühner als je. Manche vom Abel ichienen fich auf biefe Seite gu neigen, besonders der Günstling des Königs, der Marquis von Budingham. Um ihn im Protestantioning zu besestigen, murte lant (Mai 1622) aufgesorbert, in seiner Gegenwart ein Religionsgespräch mit bem Sesuiten Gisber zu halten. In biesem hat er seinen Stantpunkt flar bezeichnet. Richts, meint er, habe so zur Berwirrung beigetragen, als der Manget an Uniformität in der englischen Kirche. Allerdings sen die innere Gottesverehrung die Hauptsache, aber die außere Einheit seh ein gewichtiges Zeuguiß

ber Welt gegenüber. Geremonien haben überdies einen Ginfluß auf bas Innere. muffe babei bie rechte Mitte eingehalten werden, Rom und bie Seftirer gehen zu weit. Die "katholische Kirche Christia ist weder Rom noch ein Conventikel, sondern die primitive Kirche ver vier ersten Jahrhunderte, welcher die englische Kirche näher steht als irgend eine andere. Sie ist in allen Stücken maggebend, in der Lehre wie im Eultus. Die Schrift, wie die primitive Kirche und ein gesetzlich-freies General-Concil sie auslegen, ist ber einzige Richter in Glaubensfachen. Go sucht benn Land bie ganze Lehre ber anglifanischen Kirche auf Die primitive guruckzuführen, und nach bieser wo nothig umzugestalten. Dabei ging er über die Elisabeth'sche Fassung ber Artifel, die ihm zu calvinistisch waren, auf ben Edward'schen Gutwurf gurud, weil biefer ber alten Lehre viel näher stand. Un die Stelle bes Decretum absolutum setzte er die Lehre von ber allgemeinen Gnade und erklärte die guten Werke für ein wesentliches Moment in der Rechtfertigung. Die Saframente hatten ihm eine viel tiefere Bedeutung als den Buri-Die Taufe ist es, welche die Inade der Wiedergeburt allen mittheilt, die sie empfangen. Dieselbe fann aber burch nachmaliges Sündigen wieder verloren werden. Das Abendmahl ist nicht bloßes sacramentum, sondern sacrificium und ist darin der natürliche Leib Christi wirklich gegenwärtig. Und wie in der Lehre, so auch in der Berfassung ist die anglikanische Kirche die ächte Tochter der alten. Sie hat die apostolische Succession, die von Gott verodnete bischöfliche Verfassung. Sie ist der Substanz nady dieselbe Kirche wie die römische, aber mit dem Unterschiede, daß die letztere ein verberbter Zweig, Die englische bagegen ber achte Zweig ber mahren fatholischen Kirche ist.

Land gewann den wankenden Buckingham wieder für die englische Kirche und wurde fein Vertrauter und nuentbehrlicher Gehütse. Bukingham zog ihn überall vor und setzte seinen Eintritt in die Hohe Commission trotz bestiger Ginsprachen seiner Gegner durch.

Als Karl I. den Thron bestieg (März 1625), zeigte es sich alsbald, daß Land ber bevorzugte Prälat seh. Er hatte nicht bloß einen Lebensabriß des verstorbenen Königs aufzuseten, sondern auch für Karl eine Liste der hervorragenden Beiftlichen zu fertigen, und babei bie Orthodogen und Puritaner anzumerken. Bei ber Krönung hatte er an ber Stelle bes in Ungnade gefallenen puritanischen Bischofs Williams von Lincoln als Decan von Westminster zu sungiren. Bald darauf wurde er zum Bischof von Bath und Wells, Dekan der Hofgeistlichkeit und Mitglied des Geheimen Raths gemacht. Die hochkirchlich-tornstische Partei trat jetzt immer entschiedener auf. Obwohl flein an Zahl hatte sie boch ben König und ben hohen Abel auf ihrer Seite und konnte es so wagen, den beiden Erzbischöfen und der Mehrheit der Prälaten sammt dem größ= ten Theil der Geistlichkeit und des Boltes den Fehdehandschuh hinzuwerfen. Die Häupter der Gegenvartei erlagen im Rampfe. Der Erzbischof von York starb und der Pris mas von England wurde auf die Seite geschoben. Er hatte bas Unglück gehabt, einen Jagdbedienten zu erschießen. Das gab einen erwünschten Anlaß, ihn zu suspendiren. Einer Commission von fünf Bischöfen wurde die Besorgung der erzbischöflichen Geschäfte übertragen, Land war die Seele dieser Commission. Eurz darauf (Juli 1628) wurde er auf bas erledigte Bisthum von London befördert. Inzwijchen erhob fich von Seiten des Bolkes und Parlaments ein Sturm gegen die absolutistischen Tendenzen der Regierung. Das britte Parlament, das Karl berief, begann mit einem Angriff anf Buckingham und Laud. Dem letzteren warf man besonders vor, daß er Manwaring's Predigt über die Stellung des Königs über dem Gesetz nicht gerügt, und Bucfingham's Willführherrschaft vertheidigt habe. "Hüte dich Land," hieß es in einem Drohbriese, "Dein Leben ist in Gefahr, benn Du bist die Quelle aller Ruchtosigkeit. Bereue Deine gräulichen Sünden, ehe Du ans ber Welt geschafft wirst, und sey versichert, daß weber Gott noch die West einen so bosen Rathgeber am Leben lassen will." Budingham fiel ein Opfer ber Bolkswith, aber Land wurde nach beffen Tot bem Könige nur um fo unentbehrlicher. Bereint mit dem früheren Oppositionsmanne Wentworth, nunnicht Graf Strafford, trieb er den firchlichen und politischen Absolutismus auf die Spitze.

Im Mai 1633 begleitete er Karl auf der Krönungsreise nach Schottland, wo der von Sakob begonnene Bersuch einer Bereinigung der schottischen Kirche mit der englischen wieder aufgenommen wurde. Land wollte einfach die englische Kirchen- und Gottesdienste ordnung einführen. Allein die schottischen Bischöse waren dagegen, daher ihnen der König gestattete, eine eigene Liturgie und Berfassung, aber im engsten Anschluß an die englische zu entwersen. Schon faste hier die Hierarchie sesten Fuß, indem nicht bloß neun Prälaten im geheimen Rathe saßen und zum Theil Staatsämter verwalteten, sons vern auch jetzt das wichtigste Aut, das eines Lordanzlers dem schottischen Primas überstragen wurde.

Raum von Diejer Reije gurückgekehrt, erreichte Laut bas Ziel jeiner Wünsche. wurde am 4. Angust 1633 3mm Erzbischof von Canterburn gemacht. Am gleis den Morgen wurde ihm ein Cardinalshut angetragen, den er aber mit der Bemerkung zurnichwies, "es seh etwas in ihm, bas sich bagegen stränbe, je lange Rom nicht anders werde, als es sen." Die erste Anordnung des neuen Erzbischofs waren die Jujunctiones rom 18. Oft. tiefes Jahres, burch tie bas "Buch ber Lustbarkeiten" eingeführt, und reffen Bekanntmachung den Geistlichen auferlegt, Die Berstellung des alten firchlichen Bompes und die Ansrottung alles Puritanismus den Bischöfen zur Pflicht gemacht wurde, die deshalb strenge Bisitationen halten mußten. Yand's Macht und Einfluß war unbeschränkt. Er vereinigte in seiner Person die wichtigsten Nemter in Staat und Rirde, mit felde, bie er nicht felbst befleiten konnte, übertrug er seinen Bünftlingen. Micht mir fiant er an ter Spite ter englischen Rirche und Hofgeistlichkeit, er fibte als Kanzler von Triort (j. 1630) und Dublin und Kraft tes von ihm beaufpruchten Bifitationsrechtes über Cambridge jeinen Ginfluß auch auf die Universitäten aus. wichtigen Commissionen für Gewerbe und Aroneinfünfte, für den Staatsschatz und für ras Answärtige wurde er nebst wenigen andern gewählt. Er war eines der einflußreichsten Mitalieder tes Geheimen Rathes, ter Sternkammer und ter Hohen Commijfion, welche Die gange Staatsgewalt in fich vereinigten und fast gang aus benselben Bersonen, nur unter autern Ramen, bestanden. Der Geheime Rath hatte die gesetigebende Gewalt an fich geriffen. In zwölf Sahren wurde kein einziges Reichsgesetz burch bas Barlament gemacht, mahrent britthalbhundert Bererdnungen von dem Geheimen Rath ausgingen, Die als Gegete galten. Heber beren Durchführung zu wachen, war bie Anggabe bes weltlichen und bes geistlichen Gerichtshofe, ber Sternkammer und ber Soben Die Willfür Diefer beiden Gerichtshöfe unter Jakob I. war nichts gegen ihre jetige Turannei. Wer bem einen entging, verfiel sicher bem andern. Wer sich ben nenen Magregeln in Mirde und Staat nicht fügen wollte, wer ein freies Wort magte, über ben wurden schwere Gelobugen und entehrende Strafen verhängt. Pronn, der mit feinem Hiftriemastix tie l'andianische Hierardie geißette, Bastwick, Burton und Sebaldeston, höchst achtbare Männer, Die ebenfalls zu den gefährlichen Menerungen nicht ichweigen konnten, wurden nu ungeheure Summen gestraft und an den Pranger gestellt. Und um sie für immer zu brandmarken, wurden ihnen die Dhren abgeschnitten. Ba selbst Bijdef Hall, ter befannte Bertheiriger tes göttlichen Rechtes tes Epistopats, mußte treimal vor tem König fniefällig Abbitte thun. Dagegen wurde alles gethan, um eine Priesterherrschaft, wie sie nur in tatholischen Zeiten bagewesen, wieder bergustel-Männer wie Manwaring und Montague wurden auf Bisthümer befördert, und Juxon, Bischof von Louvon zum Oberschatzmeister gemacht, ber erste Pralat seit Heinrich VIII., der Tieje Stelle bekleitete. "Gott verleihe ihm," schreibt Land in sein Tagbuch, "tas Amt jo zu führen, taß es zur Ehre ter Lirche und zum Bortheil und zur Zufriedenheit des Mönigs nur Staates ausfalle. Und nun wenn die Mirche sich nicht mit Gottes Hilfe oben balt — ich kann nicht mehr thun." Wahrlich nicht. Yand hatte sein Möglichstes gethan, die Lirche über den Staat zu erheben und neben ihr oder vielmehr in ihrem Dienste bas ummuschräntte Königsthum gelten zu lassen. lament war verstummt, und das einzige noch übrige Organ der öffentlichen Meinung,

vie Presse, murte burch ein strenges Censurgeset (1637), mit tessen Handhung tie Prafaten beauftragt waren, gefesselt. Co war es leicht, Die Conformität burchzuführen. Die Difsibenten wurden aufgespürt und gestraft, und bie Masse wurde burch Furcht 3um Gehorfam getrieben. Die Bischöfe konnten in ihren Bisitationsberichten 1639 ruh= men, baß sich nicht ein einziger Diffenter in ihren Sprengeln befinde. Aber unter ber ängerlichen Conformität loberte bas geheime Gener ber Ungufriedenheit und Erbitterung. Es brach zuerst in Schottland aus. Hatten schon bie Nanones (1635) eine große Bahrung hervorgerufen, ta sie bie Anertennung ter foniglichen Euprematie und bie Ginführung eines an den Kathoticismus streifenden Ceremoniells verlangten, so brach die langverhaltene Erbitterung mit Macht los, als Die von Land revidirte Liturgie eingeführt werden sollte, welche eine fast römische Consecrationssormel aufstellte, Die Weihe res Tauswassers und bie Fürbitte für die Todten anordnete. Wie ein Mann erhob sich das Bolf und schloß im Gebr. 1639 einen heiligen Bund zum Schutz ber presbyterianischen Kirdye. Die brobente Stellung ber Schotten nöthigte ben Mönig zu Mriegerüftungen. Um die Mittel herzuschaffen, bestenerte Land Die Geiftlichkeit und rieth mit andern tem König, ein Parlament zu berufen. Es war bies ein verhängniffvoller Schritt. Denn, wie nicht anders zu erwarten stand, verweigerten Die Bertreter bes Bolfs jede Unter-Das Parlament wurde nach wenigen Wochen anigetöst (Mai 1640). Boltshaufen stürmte ben Lambeth Balast und öffnete bie Wefängnisse. Die Aufregung in England und Die friegerische Stimmung in Schottland hatten ben Ronig und seine Rathgeber warnen sollen. Aber in unfäglicher Berbleutung fügten fie eben jest ben Schlufftein in bas Gebände ber Hierardie, mahrent feine Grundmanern ichon mankten. Die Convocation wurde gegen allen sonstigen Brauch nicht gleichzeitig mit bem Parla ment aufgelöst. Gelbst Yand hatte seine Berenken, aber ber Ronig, eigenfinnig wie immer, ließ sich burch ein rechtliches Gutachten bernhigen, nur befahl bas Forttagen ber Convocation, welche die unheilvollen 17 Canones am 29. Mai zum Abschluß brachte. Durch sie wurde die unumschränkte Macht der Krone als in Gottes Gebot und tem Naturrecht begründet, und Die hochfirchtiche Auffassung ter Spistopaltirche als einzig wahre Form der Rirche gesetzlich sestgestellt und gegen alle Augriffe geschützt, das letztere durch ben sogenannten Etcetera-Gir. Die Entrustung bes Bolfes fannte feine Grenzen mehr. Ein Hanfe stürmte in Die Paulsfirche, wo Die Bobe Commission tagte, und gertrümmerte alles mit dem Rufe: "nieder mit den Bischöfen, nieder mit der Hohen Zahllose Schmähichriften und Spottbilter auf Yaut verbreiteten sich in der ganzen Stadt. So fam der 3. Rovember 1640 heran. Die Anklage des Grafen Strafford war bas Borspiel zu l'and's Sturg. Bu beiden Banfern wurde bieser als Urheber des schottischen Krieges angeklagt. Um 26. Februar 1641 brachte Sir Henry Bane eine in 14 Artifel gefaßte Hochverrathöflage gegen ihn in tas Haus ter Lords. Am 1. März wurde er, von Volkshaufen gehöhnt und mißhandelt, in ben Tower Drei Jahre blieb er taselbst, ehe er verhört wurde. Ihm fotgten batd bie ramals in Louton anwesenden Prälaten, weil sie gegen ein Parlament, in welchem sie nicht ohne Lebensgefahr stimmen könnten, protestirten. Die Londoner petitionirten um Ansrottung der Epistopallirche "mit Stumpf und Stiel." Die Westminster Assembly legte den Grund zu einer neuen Kirche und die Engländer schloßen mit den Schotten die Ligue und Covenant (Sept. 1643). Land war inzwischen wegen seiner Betheitigung an der letzten Convocation und verschiedener anderer Amtshandlungen um hohe Summen gestraft und suspendirt worden. Alle seine Papiere wurden ihm weggenommen und damit die Mittel zu seiner Bertheidigung entzogen. Seine Feinde, besonders Prynn, thaten alles, um ihn zum Tode zu bringen. Zu ber Hochverrathstlage wurden im Haus der Lords 10 weitere Artikel gefügt, welche "andere große Berbrechen und Bergehun gen" enthielten, und in Loncon wurde eine Betition au bas Haus ber Gemeinen in Umlauf gebracht, daß die Berbrecher hingerichtet werden möchten. Endlich am 12. März 1644 begann das Berhör im Hanje der Lords, im November bei den Gemeinen. Letztere,

15 \*

obne Land's Rechtsanwalt zu hören, fanden ihn tes Hochverraths schuldig. Die Lord's batten aber noch genng Rechtsgefühl, um in einer gemeinschaftlichen Sitzung mit bem andern Haus (24. Dec.) zu erklären, "daß sie alle Alagepunkte sorgfältig erwogen, aber teinen hinreichenden Grund zur Verurtheitung gefunden hätten." Dasselbe war das einstimmige Urtheil ber Rechtsgelehrten. Aber Die Gemeinen trafen, wie in Strafford's Fall, die Auskunft, daß alle Alagepunkte zusammen das Berbrechen des Hochverraths ausmachten. Das Haus ber Lords, am 2. Jan. 1645 schwach besetzt, ließ sich überzen= gen und das Urtheil wurde gefällt, daß Land als Hochverräther gehängt, geschleift und geviertheilt werden solle. Auf seine Appellation wurde er zum Tode durch's Schwert begnadigt. Land vernahm sein Urtheil mit Fassung und brachte die Zeit bis zur Bollstreckung besjelben im Gebet zu. Der 10. Jan. 1645 war der Tag seiner Hin= richtung. Auf dem Schaffot hielt er noch eine Predigt über Heb. 12, 2., und erflärte feierlich: "Ich habe immer als Bekenner ber protestantischen Religion, wie sie in England gesetzlich festgestellt ist, gelebt und als solcher komme ich nun zu sterben... Ich erkläre hier vor Gott und seinen heiligen Engeln und Angesichts res Todes, daß ich nie vas Gesetz over die Religion habe umstoßen wollen." Endlich betete er: "D ewiger Gott, erbarmungsreicher Bater blide erbarmungsvoll auf mich herab. In der Fülle des Reichthums beines Erbarmens blicke herab auf mich, aber nicht ehe bu meine Sünden an's Arenz Christi genagelt, nicht che du mich gebadet im Blute Christi, nicht ehe ich mich geborgen in ben Wunden Christi, damit die Strafe für meine Sünden an mir vorüber gehe." Dann betete er um Geduld, vergab feinen Feinden und bethenerte zum Schluß: sein Eiser um die Kirche sen — außer vielen Schwachheitssünden — die einzige Sünde, die ihn auf das Schaffet gebracht. Zein Haupt fiel auf einen Streich. Seine Leiche wurde in Barking begraben und im Jahr 1663 nach Et. John's College in Oxford gebracht.

Land hat wie alle Gründer und Berfechter extremer Richtungen die verschiedenste Benrtheilung erfahren. Während ihn die einen als Englands größten Reformator und Märthrer ter wahren Nirche zum Himmel erheben, verdammen ihn die andern als herrichfüchtigen Pfaffen und Urheber eines schrecklichen Bürgerfriegs zur Hölle. Um ihm gerecht zu werden, müssen wir ihn zunächst nach dem, was er war und was er wollte, Er gehört nach seinem Raratter, jeinen Bestrebungen und seinem in's Ange faffen. Schickfal in eine Reihe mit Dunstan, Becket und Wolsen. Von Ansang an zeigte er eine möndzische Richtung. Schon sein einfacher Aufzug, der gegen die damalige Kleider= pracht der Prälaten auffallend abstach, das furgeschnittene haar, der ernste Blick ließen ten Ascetiter ertennen. Er war sittlich streng, lebte einfach und hielt bie Gebetstunden, Fasten und Heiligentage strenge ein. Für das ehelose Leben hatte er eine große Vorliebe. Gute Werke galten ihm viel. Auf seinen vielen Pfarreien pflegte er einen Theil seiner Einkünste für die Verpflegung von je 12 Armen auszusetzen. Er war sich bemußt, nur die Chre der Kirche und bas Wohl jeines Königs zu wollen, aber die Kirche stand ihm höher als die Krone. Er wagte es den König aufzufordern, daß er jeden Sonntag dem Gottesdienste von Anfang bis zu Ende amvohne und die unter Jakob übliche Berkürzung der Liturgie verbiete. Ueberhaupt trat er bei verschiedenen Anlässen für die Kirche gegen seine Gönner auf. Aber in seinem Eifer für die Kirche und in mondischer Strenge schien auch seine Frommigkeit aufzugehen. Er hatte nur ein kanonisches Gewissen. Daß er als junger Mann eine wegen Chebruchs geschiedene Fran noch zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem andern getraut, bereute er sein Lebenlang durch einen jährlichen Fasttag, während er talten Blutes Undersdeutende verfolgte und eine unerhörte Gewissenstyrannei ausübte. Onling war ihm fremt, er hatte tein Mitgefühl für autere. In seinem Tagebuch, bas ein treuer Spiegel seines Naratters ist, sindet sich auch nicht ein Wort des Mitleids mit dem schrecklichen Ende seines Freuntes und Gönners Budingham, soudern nur die Bemerkung, tag ter König sehr gnädig an ibn geschrieben babe. Eigensucht und Chrgeiz sind unverkennbare Büge in Laud's

Karafter. Er war ungemein reizbar heftig und eisersüchtig auf seine Ehre. Beltkenntniß hatte er keine. An Kurzsichtigkeit und Eigensinn stand er nur seinem Gebieter nach.
Träume und Borzeichen hatten für ihn eine hohe Bedentung. Bei alledem aber zeigte
er eine Willensstärke, Thatkraft und Unerschrockenheit im Streben nach seinem Ziel, die
ihm den Erselg sichern mußten. Ist Land in den genannten Stücken einem Dunstan
nud Becket an die Seite zu stellen, so hatte er mit Wossen, wie den Genuß der königs
lichen Gunst, so auch den Sinn sür Kunst und Wissenschaft gemein. Ohne selbst ges
lehrt zu sehn, spielte er wie dieser den Mäcenas. Er hat sich um seine Vaterstadt durch
Gründung einer trefslichen Schule, besonders aber um das St. Ischns College in Dzsort
bleibende Verdienste erworden. Ihm dankt es eine höchst schassenswerthe Sammlung
von Handschriften, so wie Erweiterung und Verschönerung. Er baute das Convocationshaus, gründete einen Lehrstuhl sür das Arabische und berief dahin den berühmten
Pocecke. Anch die Kathedrale von Loudon restaurirte er nit ungeheuren Summen, die
aber grösentheils in der Sternsammer erhoben wurden, so das sprichwörtlich wurde,
die Paulstirche sen mit den Sünden des Volkes restaurirt worden.

Land's theologischer und firchlicher Standpunft ist schon oben bezeichnet worten. Er war von Haus aus ein Feint bes Puritauismus in Lehre und Cultus. Die Ueberfpannung bes Calvinismus trich ihn auf bie entgegengesetzte Seite und nicht ihn allein. And Puritaner wie Goodwin verwarsen bas Decretum absolutum, und seine Lehre von ber allgemeinen Gnade ist im Wesentlichen nicht verschieden von der Grundlage, auf der nachher Wesley eine Reformation ter englischen Kirche versuchte. Die Unterschätzung der Saframente und des kirchlichen Organismus bei den Puritanern führte Land zur lleberschätzung berselben. Die Puritaner brachen ben Faben ber Geschichte ab, Laut behauptete dem gegenüber die Continuität der Kirche. Die Puritaner schienen ihm zu einseitig alles Gewicht auf den Glanben zu legen, er trang auf die Werke und stellte eine pelagianisirente Rechtsertigungstehre auf. Und endlich war es ber büstre sormlose Karal= ter bes puritanischen Gottestienstes, mas ihn bazu führte, auf Kirchenschmuck und äußere Formen zu viel zu halten. Es erregte gewaltige Unzufriedenheit, bag ber Altarplat als besonders heiliger Ort umgittert wurde, aber auch Land hatte Recht, wenn ihm bas Sitzen ber Zuhörer auf bem Communionstisch auftößig war. Während aber Laub mit ben Puritanern feinen Berührungspunft hatte, fant er andererseits im Katholicismus zwar bas Wesen ber mahren Kirche, aber auch zu viele Auswüchse, als baß er sich ihr hätte ohne Weiteres anschließen wollen. Nichts lag ihm ferner als ein Uebertritt. war die primitive Kirche der ersten Jahrhunderte, in welcher er die mahre und vollkommene Ansprägung der Idee der Kirche in Lehre, Cultus und Verfassung erfannte. Rach Diesem Vorbild die anglikanische Kirche herzustellen, sah er als die Aufgabe seines Lebens Sie schien ihm die rechte Mitte zu senn, auf welcher alle Kirchen sich vereinigen könnten. Und bieser Gebanke mochte ihn wohl leiten, als er die englische Liturgie in's Griechische übersetzen ließ. Man muß zugeben, daß Land's Plan, die primitive Kirche als die wahre allumfassende zu restituiren, ein an sich großer Gedanke war. Aber auch nichts weiter. Er mißkannte seine Zeit völlig, er sah nicht, baß die Strömung in einer ganz andern Richtung ging. Rur mit unerbittlicher Strenge und Berletzung der heiligsten Rechte konnte er seinen Plan durchführen. Er hatte es sich selbst zuzuschreiben, daß das erbitterte Volk statt Recht Rache suchte. Sein Schicksal ist ein tragisches. Er fiel im Kampf für eine Idee, welcher ber Geift ber Zeit völlig zuwider war.

Mit der Restauration sam die Landische Richtung wieder zur Herrschaft, siel aber bald mit dem Sturze der Stuarts und lebte nur in der kleinen verfolgten Partei der Nonjurors in alter Weise fort. Dagegen erhielt sie sich als geist= und lebloses Hochtunchenthum innerhalb der englischen Kirche, bis sie nenbelebt als Anglokatholicismus in dem Pusehismus wieder hervortrat.

Land's Schriften (wernuter Conference between Laud and Fisher; History of the troubles and Diary written by himself, Officium quotidianum die bedeutenderen sind)

früher einzeln und nenerdings gesammelt heransgeben: The Works of W. Laud 1847 —1854. Sein Leben von Henstyn "Cyprianus Angliens." C. Schoell.

"Lauda Sion Salvatorem, lauda ducem et pastorem in hymnis et canticis" ift ter Unfang ter berühmten Sequenz tes Thomas von Uquino auf ras Fronleichnamsest. Sie besteht aus 24 Strophen und hat ihren Kern in der 14. bis 19., we es heift: Caro cibus, sanguis potus, Manet tamen Christus totus Sub utraque specie. Assumenti non concisus Non confractus non divisus Integer accipitur. Sumit unus, sumunt mille Quantum isti tantum ille, Nec sumtus absumitur. Sumunt boni sumunt mali Sorte tamen inaequali Vitae vel interitus. — Fracto demum sacramento Tantum esse sub fragmento Quantum toto tegitur. Ben einer bejondern Erhebung ter Priesterschaft, welcher die Macht gegeben, denm considere, was ja ber Hichepunkt tes Fronleichnamfestes ist, tommt in tem Liebe feine Spur vor, tas mit einer innigen Bitte um Erbschaft und Gemeinschaft bes ewigen Gnabentisches schließt. wurte ichen von dem Mönche Johannes von Salzburg (1366-1396) mit zehn antern alten lateininischen Hymnen in's Tentsche übersetzt, wo es beginnt: "Yoh o Spon beinen Schöpfer." (Roch, Weichichte bes Mirchentiedes I, 45. 66. Die Humne selbst ist abgebrudt bei Alt, ber driftl. Eultus, 1843. E. 427). S. Merz.

Landemium (Lehngelt, Lehnware, Handgeld, Handlohn, Anfallsgett, Gewinngett n. a. m.) ist eine Abgabe, welche ber erbrechtlich beliehene Empfän= ger (Emphytenta, Erbyächter, Bajall, Erbzinsmann u. j. w.) eines Guts bei ber Uebernahme besselben an den Eigenthümer und Herrn zu entrichten verpflichtet ist. Es ist biefes eine Gebühr, welche ber Berpflichtete für Die Anerkennung und Bestätigung (landatio) zu bezahlen hat, und zwar bisweilen ichon bei'm ersten Empfange, regelmäßig aber nur bei einer spätern Beränderung in der Person des Erwerbenden, im Kall eines Berkanfs, einer Bererbung auf Seitenvermandte, öfter auch auf Descendenten n. f. w. Das römische Recht bestimmt für die Emphytense die zu entrichtende Summe auf 1/50 (quinquagesima pars pretii vel aestimationis loci, qui transfertur. c. 3. Cod. Just. de jure emphyteutico IV. 66.) und Liese ist auch später gewöhnlich gebtieben, obschon sie bisweilen auf 1/30, 1/20, ja selbst 1/10 gestiegen ist. Es ist Dieses aber bas sogenannte laudemium majus unt unterscheitet sich von tem laudemium minus (Lehentage, Echreit= ichitting), einer Abgabe an Die Behörde, Lehneanzelei für Die Ausfertigung ber Urfnuten. Bgl. ben Art. Kirchenteben und insbesondere, J. C. H. Edyröter, von ter lebensware und andern Betehnungsgebühren. Berlin 1789. Christ, analeeta do sportula clientelari vulgo de taxa feudali. Lipsiae 1757. S. F. Jacobjon.

Launvi, Jean de — Lehrer der Theologie in der Fakultät zu Paris — wurde zu Balognes, in der Tiöcese Contances (in der Normandie) am 21. Dec. 1603 oder nach andern Berichten 1601 geboren, in Contances unter der Leitung seines Cheims, Promotors des Officiatats, erzogen und in Paris in der Philosophie und Theologie unterrichtet. Im Jahr 1633 wurde er Licenciat, empfing die Priesterweihe und 1636 ward er zum Dottor der Theologie promovirt. Zwar erfüllte er ordentlich seine Priessterpslicht und las regelmäßig die Messe in der Franziskanerkirche zu Paris, doch beward er sich nicht um ein Benesicium, sondern widmete sein ganzes Leben der Wissenschaft und starb am 10. März 1678.

Yannei lebte in einer Zeit, in welcher in Frankreich die Rirchengeschichte, besonders in der Richtung gegen die Eingriffe Roms und für die Freiheiten der gallikanischen Kirche mit großem Eiser bearbeitet wurde. Es kann daher nicht aussallen, daß auch er in ähnlicher Tendenz wirtsam war, doch dient nur der fleinere Theil seiner zahlreichen Schriften unmittelbar den Zweden der Bertheidigung der gallikanischen Freiheiten, die meisten seiner Werte sind tritischer Natur auf dem Gebiete der Kirchengeschichte, der Disciptin und des Dogma's. Obgleich in stiller Zurückgezogenheit lebend, ward er durch seine literarische Thätigkeit in die mannigsachsten Kämpfe mit vielen seiner Zeitgenossen verwickelt und auf diese Weise dem Leben weniger entsteudet. Auch unterhielt er einen

Lannoi 231

fleißigen Briefwechsel mit nicht wenigen seiner ihm befrenndeten Geistesverwandten in Frankreich und answärts. Es find aus den Jahren 1664 bis 1673 acht Bante seiner Briefe gebruckt, meistens Untersuchungen über ähnliche Gegenstände enthaltent, als in seinen übrigen selbständigen Arbeiten. Gine aussührliche Hebersicht dieser Schreiben gibt Ellies du Pin in der Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclesiastiques. Tom. XVIII. (ed. II. Amsterdam 1710. 4.) pag. 58 sq. Was Yannei's einzelne Werfe selbst betrifft, jo würden bie hier gestedten Grenzen weit überschritten werden mussen, wenn auch nur eine Anfrahtung jener erfolgen follte. Es muß genügen, baß auf bie wichtigften berselben nach gewissen Rategorien hingewiesen wird. Die erste Schrift, welche er im Jahre 1636 ericheinen ließ, war: Syllabus rationum quibus causa Durandi de modo conjunctionis concursuum Dei et creaturae defenditur et inofficiosa quorundam recentiorum censura repellitur. Er vertheirigt tie Meinung tes Durantus (f. ten Art. Bt. III. S. 575 flg.), daß eine Mitwirfung Gottes bei ben bojen Sandlungen ber Menichen nicht stattsinde und bemüht sich darzuthun, daß die theologische Fakultät zu Paris, so oft fie beshalb auch angegriffen werben, stets in richtiger Weise für Durandus sich entschieben habe. Wir begegnen Lannoi wiederholt im Kampfe für die Fakultät, insbesondere zur Vertheidigung von Gerson, welchen er für ben Berjaffer ber Schrift de imitatione Jesu Christi erklärte, was er anch in einer besondern Abhandlung auszusühren versuchte. Bei seinen kritischen Untersuchungen suchte er sich bes ganzen vorhandenen Materials sorafältig zu bemäcktigen und schloß aus dem Schweigen gleichzeitiger oder bald nach ben behanpteten Thatsachen lebender Antoren, daß die Unächtheit späterer Berichte und ter auf solde gegründeten legenden u. f. w. angenommen werden müßte. Da bie Berechtigung zu solcher Argumentation bestritten wurde, suchte er in einer eigenen Dissertation: de autoritate negantis argumenti 1653 und wiederholt 1662 diejelbe darzuthun. Bu Diesen fritischen Arbeiten gehören Die über bas Berhältniß bes Lagarus, Maximin, ber heitigen Magralena und Martha n. a. zu Frankreich (a. 1641 jolg.). Dies führte ihn weiter auf tas Alter ter Kirchen von Paris, Die ersten Prediger des Evangelinms in Gallien n. j. w. Er bestritt mehrfach ben apostolischen Ursprung einzelner Kirchen und fam baburd in verschiedene Gehben. Diese wurden vermehrt, indem er die Existenz verschiedener Heiligen geradezu längnete, wie der heil. Katharina. Dem Vorgange Sir= monds folgend bestritt er, daß Dionyjins Arechagita Bischof von Paris gewesen und statuirte eine von jenem verschiedene Person, welche den Vischofsstuhl inne gehabt. Ueber Die deshalb geführten Streitigkeiten mit den Benediktinern und die erschienenen Streitschriften f. m. Taffin, Gelehrtengeschichte ber Congregation von St. Manr. Aus bem Franz. Br. I. (Frankf. n. Lyz. 1773) E. 40. 41. 45. And mit anderen Möndsorden fam de Lannoi in Conflift, wie mit den Karmelitern, indem er die wunderbare Kraft ihres Stapuliers bestritt (Du Pin, bibliothèque cit. p. 43-45), den Karthäusern, indem er die hergebrachte Geschichte des heiligen Bruno für verfälscht erklärte (a. a. D. S. 38). Besonders reizte er zum Widerspruche, als er das Recht der Bettelmönche, überalt Beichte zu hören, als unbegründet darzustellen bemüht war. Die darüber angestellten Untersuchungen führten ihn theils zum Erweise der Unächtheit vieler von einzelnen Alöstern beauspruchten Privilegien (a. a. D. S. 56 folg.), theils auf bas Recht bes Pabstes, Exemtionen von der Diöcesangewalt der Bischöfe zu ertheilen. Er bestritt dies gegen Bellarmin und andre. Sier zeigte er sich als Vertheibiger ber gatlikanischen Freiheiten, ebense wie in seiner Edwist: Puissance royale sur le mariage (a. 1674), in welcher er das Recht der weltlichen Macht vindicirte, trennende Chehindernisse aufstellen zu dürfen (Du Pin, a. a. D. S. 52 folg.). In der 1675 geschriebenen Abhandlung: Venerable tradition de l'Eglise Romain contre la simonie frumt er auf den Ursprung der Unnalen und kämpft gegen die Theologen, welche die Rechtmäßigkeit derfelben be= hauptet hatten (a. a. D. S. 55).

Ein bedentender Theil der Schriften Lannvi's bezieht sich auf die Saframente und die heiligen Handlungen überhaupt. So über die Taufe, das Recht Inden und Heiden

Jur Tause zu nöthigen, die Retertause n. a.; über die Beichte, über den Kanon: Omnis utriusque sexus (tabei gegen die Prätension der Mönche, den sacerdos proprius zu dersträngen s. v.); über das Verhältniß der attritio und contritio bei der Buße, aus Anstaß eines Streits in der Diöcese Châlous, indem er auszussühren suchte, daß das Tristentinische Concil die von mehreren Theologen behanptete Nothwendigkeit der contritio nicht bestimmt ausgesprechen habe, dennoch aber dieselbe nicht wohl nachgelassen werden dürse (Du Pin, a. a. D. S. 35. 36); über die letzte Delung (a. a. D. S. 50—52) n. a. Als im Jahr 1649 Paris belagert wurde und der Crzbischof gestattete, in der Fastenzeit Fleisch zu genießen, stellte Lannoi eine eigene Untersuchung über das Fastengebot au, welche damals und wiederhelt 1663 gedruckt wurde.

Alle Arbeiten de Lannei's sind streng geschichtlich, einzelne derselben ohne besondere Rebenzwecke, außer um Irrthümer zu widerlegen, wie de scholis sub Carolo Magno, historia collegii Navarrae (2 Vol. 4.) vom I. 1304—1640, de eura veteris ecclesiae pro miseris et pauperibus 1663 n. a. m. Die ihm gesetzte Grabschrift sagt mit Recht von ihm: Veritatis assertor perpetuus, jurium Ecclesiae et regis acerrimus vindex, vitam innoxiam exegit. Die zuerst vereinzelt erschienenen Schristen Lannei's wurden später gessammelt und erschienen zu Köln 1731 in 5 Bänden, jeder zu 2 Theilen, Folio.

Man vgl. über ihn: Elogium Joannis Launoii. London 1685 (die Hauptquelle für Bayle in dem historischertritischen Wörterbuche) und Du Pin, bibliothèque cit. XVIII. p. 34—62. H. Jacobson.

Laura, f. Mlöfter.

Laurentins, Der heilige, war ein Schüler Des Pabstes Sixtus II., der ihn in tie Zahl ter sieben römischen Diakone aufnahm, ja ihn zum römischen Archiviakonus ernannte. Als ber Pabst in der Christenverfolgung unter Balerian zum Märthrertod abgeführt wurde, hatte Laurentins teinen sehnlicheren Wunsch, als ben, mit Sixtus sterben zu dürfen: "Bater, wohin gehost Du ohne Deinen Sohn? Wohin eilst Du, Priester, ohne ben Tiakon? Du haft ja sonst nie bas Opfer ohne ben Diener verrichtet!" Der Pabst entgegnete ihm mit der Prophezeiung, daß ihm als Jüngling noch größere Rämpfe für ben Glanben bevorständen, und daß er ihm in treien Tagen folgen werde. Die Ahnung erfüllte sich: ber römische Statthalter hatte von den Kirchenschätzen ber Christen gehört und war nach benselben lüstern geworden. Er verlangte von Lauren= tins, daß er ihm diese herbeischaffe. Laurentins zeigte sich bereit und wurde freigelas= sen, um die Schätze zu hoten. Bald sah man den heldenmüthigen jungen, Chriften wiederkehren im Gefolge von Armen, Glenden, Lahmen und Arüppeln. "Das find unfere Schätze," sprach er. Dieses Benehmen wart ihm als Hohn gerentet, und zur Strafe rafür wart er auf rem eisernen Stuhle langsam geröstet. Laurentius entete getultig und frendig auf diesem schanertichen Sterbelager. Sein Tod soll auf dem Biminalischen Hügel erfolgt sein, sein Grab in ter Via Tiburtina sich besinden. Pabst Lev I. jagt von ihm: "Bom Anfgang bis zum Riedergang ist Rom durch den strahlenden Glanz im Chore der Leviten ebensosehr durch seinen Laurentius verherrlicht worden, wie einst Berusalem durch seinen Stephau," und Augustin sagt: "So wenig Rom selber verborgen werben fann, fo wenig fann bie Krone bes Laurenting verborgen bleiben." Schon zu Conftan= tins Zeiten wurde zu Rom eine Lirche über seinem Grabe erbaut (Sti. Laurentii extra muros); eine audere ihm daselbst geweihte Kirche ist Die St. Laurentii in Damaso. Sein Gerächtnißtag ift ter 10. Angust. Die früheste Rachricht von seinem Märtnrertobe findet sich bei Ambros. de offic. ministr. I, 41; II, 28. Die glänzendste Berherrlichung wurde ihm durch den Dichter Prudentius (hymn. in Laur., in f. Peristeph.) zu Theil. Db die Ueberlieferung gang verläßlich ift, muß dahingestellt bleiben.

Laurentins Valla, ein Römer, geboren 1415, einer der berühmtesten Humanisten des 15. Jahrh., der unter den Ersten war, welche den lateinischen Styl methodisch reinigen suchten. Er war noch jung, als sich die Bewegung der Zeit gegen die schoslastische Philosophie entschied, und diese Richtung fand in ihm einen rüstigen Vorkämpfer.

Sein Scharffinn schonte die Vornrtheile der Theologen nicht. Die Nechtheit der Schentungenrlunde Constantine t. Gr. griff er an in ber Schrift: de falso credita et ementita Constantini donatione Declamatio; gegen bie Sage über bie Entstehung bes apostolischen Glaubensbefenntnisses hatte er seine Zweiset; der atten lateinischen Bibelübersetzung wies er ihre Kehler nach; an das nene Testament legte er den Maßstab der profan philologischen Eregese. Rein Wunder, daß der Mann mit der freien, schmähsüchtigen Zunge sich allenthalben Feinde erregte, und insbesondere von der Geistlichkeit verfolgt wurde, die ihn in den Ruf eines Religionsspötters brachte. Er sah sich genöthigt, jeine Baterstadt Rom zu verlassen, und begab sich au den Hof des Rönigs Alfons von Reapel, welcher noch in einem Alter von fünfzig Jahren bei Balla Latein lernte. Aber auch in Reapel rubte er nicht und dogmatisirte allzuked über die Trinität, den freien Willen, die Gelübde der Enthaltsamfeit und über mehrere andere kitzelige Buntte; so kam es, daß er auf Betreiben der Regulargeistlichkeit der Ketzerei augeklagt wurde. Alfons gelang es, die Todesstrafe von Balla abzuwenden, aber er konnte nicht verhüten, daß sein Lehrer um bas St. Jakobskloster herum exemplarisch mit Ruthen gepeitscht wurde. Valla kehrte nun nach Rom zurück, wo er an Pabst Nifolaus V. einen Beschützer fant, der ihm tie Erlanbniß zu lehren sammt einem Jahrgehalte ertheilte. Auch jetzt gerieth er auf's Neue in die ärgerlichsten Streitigkeiten mit Poggi: beide Gegner waren einander werth. Balla ftarb zu Rom 1457. Geine Schriften greifen bie veraltetete scholastische Getehr= samkeit, nicht sowohl mit philosophischen Gründen, als vom Standpunkt des gesunden Menschenverstandes aus mit Witz und Lebhaftigkeit an und erfrenten sich darum ber besonderen Vorliebe eines Erasmus. Sie sind gegen den Aristoteles und seine scholastischen Anhänger, fast noch mehr gegen den Boethins gerichtet, welchen er als den Begründer der scholastischen Dialettif hauptfächlich verfolgt. Die Ueberzeugungen der driftlichen Religion betrachtet er als ein Ergebnig bes gesunden Menschenverstandes, welcher in seiner Entwicklung auch der göttlichen Offenbarungen theilhaftig geworden Aber tiefer in tiefe Offenbarungen einzudringen, um ihr Geheinmiß zu ergründen, liegt seinem Streben fern. Er bescheitet sich, daß wir Bieles nicht wissen können, baß wir die Geheimnisse Gottes verehren sollen. Die gegenwärtige Theologie, fagt er, thue nicht wohl, die Philosophie zum Schutz des Glanbens aufzurnsen, als wenn die Religion für sich nicht sicher genng wäre. Wie seine ganze Dentweise eine durchaus prattische Rich= tung nahm, so hat ihm auch der dristliche Glaube eine durchaus praftische Richtung. Ohne Glauben gibt es nach ihm keine Tugend, ist Alles nur Günde. Hoffnung auf die höheren und ewigen Güter verloren hat, da fann nur die falsche Chrbarkeit der Stoiker oder der irdische Sinn der Epikuräer Platz greifen. Dhue Hoffung auf den Tod ist keine Tugend, soudern nur Elend; die Zufriedenheit, die Ruhe des Gemüths, welche die Philosophen sich nachrühmen, sind nur Prahlerei. Die wahre Tugent ist unstreitig höher als die irdische Lust, sie ist die Hauptsache zur Erlangung der Selig= feit, aber das ist die Tugend der Christen und nicht der Philosophen. Unter seinen Schriften nennen wir: Elegantiae latini sermonis in 6 Büchern, Benedig 1471 Fol. Baris 1575. 4.; de libero arbitrio; de voluptate ac de vero bono libri III.; fabulac et facetiae und viele Uebersetzungen. Seine gesammelten Schriften erschienen zu Baset 1540 Fol. Benedig 1592. Bgl. H. Ritter, Gesch. der driftl. Philosophie, 5. Thl.  $\mathfrak{S}$ . 243 — 261. Th. Pressel.

Lavater, Johann Cafpar. Dieser merkwürdige Mann, über den sich immer noch kein sestes Urtheil bilden zu wollen scheint, wurde geboren im Jahre 1741, den 15. November, als das zwölfte Kind bürgerlich ehrbarer und tüchtiger Eltern. Sein Bater war Mitglied des Nathes und Arzt in Zürich. Ansangs ein schüchternes, sast blödes Kind entwickelte er sich vom sechsten Jahre an, seit welcher Zeit er die lateinische Schule besuchte, zusehends, und frühe schon zeigte er zwei sehr verschiedene Gaben, welche bei ihm in seltener Bereinigung sich sanden: den Sinn für malende und bildende Kunst und die Begeisterung für Religion. Die letztere erfüllte ihn von Kindes=

beinen an mit wnnderbarem Trieb und unversieglicher Kraft; sie blieb ber Obem seines innern lebens und eine unerschöpfliche Onelle bes Trostes und bes Muthes unter ben mannichfachsten und prüfungsvollsten Schichfalen. Er felbst erzählt, wie er in feinem siebenten Jahre zum erstemmale in seinem Herzen eine Gluth nach einer unsichtbaren und höheren Liebe gefühlt, von der er gewünscht, daß sie ihn durchsättigen möchte. "Gebrand Gottes," bemerkt er, "war eine ber ersten und tiefsten Ideen und Grund= fätze meiner Jugend." Schon als Unabe fühtte er einen eigenthümlichen Zug in sich, in das Geheimniß einer höheren Welt zu bliden; ichon damals konnte ihn das hertommliche Kirchenwesen nicht befriedigen. Go fleifig er ben Gottesbienst besuchte, fo ließen ihn bie Pretigten boch unerquiett, und taber nahm er regelmäßig seine fleine Hantbibel in Die Rirche mit, in welcher er während der Predigt mit unerfättlicher Be-Bon dieser Zeit an meinte er ein Arcannm gefunden zu haben. Es war ter findlich personhafte Glanbe an einen lebendigen, fich selbst mittheilenten, mit dem Menschen in ununterbrockenem gemüthlichem Verkehre stehenden Gott — einen Gott, ber liebt und wieder geliebt wird, ben man gum stillen Vertranten bes Herzens und zum Freunde ber geheimsten Gebanten machen fann und machen muß. Mit seinem Gott fiant er von Rintheit an insbesondere in inniger Gebetsgemeinschaft. zeichnung dieses eigenthümlichen Verhältnisses wählen wir ein von ihm selbst erzähltes Beispiel. Er hatte seinem Lehrer eben eine lateinische Anfgabe eingehändigt, als ihm beifiel, taß er statt revelata — relata geschrieben habe. Sein Erstes mar auf die Anice zu sinken und Gott zu bitten, tag er ihm ben Tehler corrigiren möge. Das Wort fand sich den andern Tag wirklich und zwar durch die Hand des für seinen Schüler parteiisch eingenommenen Lehrers corrigirt, und der Unabe freute sich der ihm zu Theil geworbenen Gebetserhörung. Bei Diesem trauten Bergensverhältnisse zu Gott mußte es ihm als das wünschenswertheste Lebensziel erscheinen, seinem Gott einmal als Pretiger tes Evangelinms zu rienen, unt in ter That icheint er sich von frühster Ingend an für den geistlichen Stand bestimmt zu haben. 3m Jahre 1754 trat er ans der lateinischen Schule in tas Collegium humanitatis ein, machte aber, tes auregenden Unterrichtes eines Bodmer und Breitinger ungeachtet, in den humanistischen Wissenschaften nur sehr mittelmäßige Fertschritte, und bie Bibel war es auch auf bieser Alterestuse, in welcher sein geistiges leben wurzelte. Rach zurückgelegtem dreijährigem theologischem Eursus wurde er im Frühlinge des Jahres 1762 in den geistlichen Stand aufgenommen, ohne bedeutende wissenschaftliche Andrüstung, wie er selbst sühlte, aber sest entschlossen, "sich demüthig vor seinem Schöpfer und Erlöser niederzuwersen, nach der höchsten Bollkommenheit zu streben, niemals stille zu stehen, niemals müde zu werden, Gott in allen Dingen zu ehren, kein Knecht der Menschen, noch sein eigenes Ziel zu sehn."

Und bald hatte er Gelegenheit zu zeigen, ob es ihm mit diesen Worten Ernst ge : wesen sey. Ein gürcherischer Landvogt, Tetir Grebel zu Grüningen, hatte sich während seiner Amtösührung mandzerlei Betrückungen zu Schutten kommen lassen, die notorisch waren, ohne daß Jemand gegen ben Bedrücker Rlage zu erheben wagte; benn ber Lant= vogt war Schwiegersohn tes regierenten Bürgermeisters, eines übrigens achtbaren Man-Lavater beschloß mit seinem Jugendfreunde, dem später so berühmten Maler Beinrich Füßli, gegen ben Diener ber Ungerechtigkeit vorzugehen. In bem Erfolge einer gerichtlichen Rtage verzweiselnd, ichrieb Lavater bem Landwogte unter dem 27. Angust 1762 einen mit den Unfangsbuchstaben seines Namens unterzeichneten Brief voll heiti= gen, jugendtich übersprudelnten Zornes. Er ränmte ihm darin eine Frist von zwei Monaten ein, um tas verübte Unrecht wieder gut zu machen; bezeichnete ihn als "Tyrann, Bösewicht, Henchler, Ummensch;" verhieß ihm, wenn er sich schuldtes fühle, in Zeit von vierzehn Tagen öffenttiche Genngthung. Auf den Ton des Ganzen fafsen die Schlußworte schließen: "Forderst Du aber nicht Rache wider mich und gibst Deinen Rand nicht wieder, so ist — Dein Urtheil unwiderruflich gesprochen. so wahr Gott lebt, mit ängerster Schande gebrandmarkt, ein Opfer der Gerechtigkeit

Labater 235

werden... Roch einmal: zwei Monate gebe ich Dir Zeit. Du wirft gewogen; siehe zu, daß bu nicht zu leicht erfunden werdest." Alls der Angegriffene sich nicht regte, that Lavater in Gemäßheit seiner Drohung einen entscheidenderen Schritt; er verfaßte eine Alageschrift: "ter ungerechte Landvogt oder Alage eines Patrioten," welche adressirt und verflegelt bei Racht vor die Häuser der einflufreichsten Mitglieder der Regierung niedergelegt wurde. Als Denkspruch waren der Schrift die Worte: "Brutus, schlässt Du," vorangestellt. "Ich werde nicht ruhen," hieß es davin unter Underem, "bis Du Deinen Nanh zurückgegeben und als ein jantes Otied unjeres Staates abgehauen bijt, oder Du wirst mir beweisen, daß ich Unrecht habe." Der Erfolg war für Lavater überaus günstig; der Rath setzte eine Untersuchungscommission nieder; der Beklagte entsloh; Lavater nannte sich mit Fliffli als Kläger: Die Sache der Gerechtigkeit ersocht einen vollständigen Sieg; ber Landvogt murte seiner Stelle entjetzt, gestraft und mußte bie Beraubten entschädigen. Wegen des nicht geseplichen Weges, den die beiden Bünglinge eingeschlagen, erhielten sie übrigens einen "Bochobrigfeitlichen" Berweis. Ben jetzt an mar aber Lavater ein öffentlicher Marafter geworden; tausend Herzen schungen ihm für seine fühne That warm entgegen, und was sich auch aus der damaligen Sturms und Drangperiode derjelben menichtich Ingentliches und jelbst Echwärmerisches beigemischt haben mochte, sie war ein Zeichen einer großen, wahrhaft driftlichen Gesinnung. "Gine solche That gilt hundert Bücher": das ist befanntlich Goethes Urtheil (vom Jahr 1777) über Dieselbe.

Nebrigens rauerte es von jener Zeit an noch ziemlich tange, bis Lavater in jeiner Baterstadt einen fosten Wirkungstreis finden sollte. Er benützte seine ungebnutene Lage junachst zu einer größern Reise nach Deutschland in Begleitung seiner Freunde Velig Beg und Heinrich Küftli, auf welcher er Männer wie Gellert, Zack, Zollikofer u. j. w. fennen lernte und nach einem Aufenthalte in Berlin (im Frühjahre 1763) jagi ein gan-308 Jahr in vertrautem Umgange mit Spatting, tem tamatigen Prapositus zu Barth in Schwedisch-Pontmern, gubrachte. Weitere Befanntschaften wie Die von Kästner, Alopstock, dem Abte Jernfalem wurden auf der Rückreise gemacht. Während seines Zusammensenns mit Spalding entstanden and jeine ersten, namentes veröffentlichten, schriftstellerischen Arbeiten, insbesondere seine zwei Briese au ten berüchtigten Dr. Bahrtt, welcher rantals noch ten Orthotoxen spielte unt von lavater, weil er ten Hofpretiger Krügott als Reger zu verdächtigen gesucht hatte, auf's Derbste zurechtgewiesen ward. Im Frühjahre 1764 nach Zürich zurückgeschrt, verbrachte er unnmehr eine Reihe von Jahren in vorbereitender Sammlung und Stille ohne Umt, feit bem 3. Juni 1766 aber ats glücklicher Gatte. Er hatte in der Techter Unna des an Kindern reich gesegneten Dbervogts Sching eine würdige, mit ihm fühlende, und die erregbaren Saiten seines Nervensustems wohlthuend herabstimmende, lebensgefährtin gesunden. Aber sein häusliches Glück stumpfte seine Theiluahme für öffentliche Angelegenheiten nicht ab. Warm schlug sein Herz nicht nur für Gett, sondern auch für sein schweizerisches Baterland. Er war damals einer der Mitbegründer der jegenannten "helvetijchen Gejellschaft", einer Bereinigung von vaterländisch gesinnten Männern, welche Wedung und Hebung bes Gemeinsinnes sich zur Aufgabe ihres Wirkens gemacht hatten (1766), und in renselben Zeitpunkt fällt auch die Heransgabe seiner "Schweizerlieder," (1767), von denen manche bleibenden Werth haben und wegen ihres einfachen, vom Herzen kommenden und zum Herzen dringenden Tones auch dem Bolke lieb geworden fint. Bon seinen übrigen schriftstellerischen Ingendarbeiten hat sich keine eine länger andanernde Wirkung zu sichern vermocht.

Es war übrigens Zeit, tag Lavater in eine regelmäßige Bernfsthätigkeit eintrat: tenn bei ter Lebhaftigkeit und Beweglichkeit seines Weistes wären bedenkliche Abwege und gefährliche Sprünge soust unvermeidlich gewosen. Um 7. April 1769 wurde ihm das Diakonat an der Waisenhauskirche in Zürich übertragen, eine Stellung, tie keineswegs glänzend, aber um so mehr geeignet war, seine angeberne Menschen- und

Bruderliche zu entwickeln, da ihm durch bieselbe die Seelenpflege ber armen Waifen= finder anvertraut ward, womit sich auch noch die seelsorgerliche Aufsicht über die Strafaustalt verband. Zu einer eigentlichen Entwicklung seiner großen Gaben als Prediger fonnte er übrigens erst von ber Zeit an gelangen, wo ihm ein Gemeinbepredigeramt anvertraut wurde, was durch seine Bernfung an eine ber bedeutenoften Gemeinden Bürichs, als Diakonns an bie St. Petersgemeinde, 1778 geschah, nachbem er seit 1775 als Pfarrer an dem Waisenhause gearbeitet hatte. Unterdessen hatten sich Lava= ters bereits Bestrebungen bemächtigt, welche mit seiner geistlichen Berufsaufgabe zunächst in keinem innern Zusammenhange standen, ihn bagegen in Berbindung mit den hervorragenosten Zeitgenossen brachten, und dazu beitrugen, den Ruf seines Namens bald weit über die Grenzen seines schweizerischen Baterlandes hinaus zu verbreiten. Schon in früher Jugend hatte er das lebhafteste Interesse füredie menschliche Gesichtsbildung ge-Dabei besaß er bie Gabe bes Portraitzeichnens in ziemlich hohem Grade. Sein Sinn für das Individuelle führte ihn auf den Schluß, daß die äußere Hülle der Gesichtsbildung ter Träger für ein entsprechendes unsichtbares Inneres sehn müsse. Ein raftloser Eifer, die Uebereinstimmung zwischen Gesichtsbildung und Karakterbestimmtheit aufzusuchen und darzulegen, trieb ihn an, sich Porträts und Schattenrisse bebeutender Menschen ans allen möglichen Gegenden zu sammeln (vom Jahre 1769 an), und auf viesem Wege tam sein berühmtes Werk über die Physiognomik zu Stande. Unter atten Leistungen Lavaters sind keine mehr bewundert, keine bitterer getadelt und bos= hafter verspottet worden, als seine physiognomischen. Um meisten würde man ihm Unrecht thun, wenn man voraussette, daß das Studium ber Physiognomik bei ihm nichts Underes als eine capricibje liebhaberei, eine geistreiche Spielerei gewesen sen. Er trug sich von Anfang an mit dem Gedanken, eine von unerschütterlichen Grundsätzen ausge= hende unwiderlegliche Wiffenschaft der Phyfiognomik oder der Erkenntnig des menschlichen Wesens aus der menschlichen Erscheinung zu schaffen. Schon im Jahr 1772 hat er sich in einer von dem bekannten Arzte Dr. Zimmermann heransgegebenen tleinen Schrift "3. C. Y. von der Physiognomik" hierüber folgendermaßen geäußert: "Wenn in der Welt nichts ohne zureichenden Grund geschicht; wenn es unlängbar ist, taß jede auch die geringste Wirkung in der Natur eine mechanische Folge der allgemei= nen Gesetze ist, renen ihr anbetungswürdiger Urheber dieselbe unterworfen hat; wenn hiermit alles sogenannt Willfürliche ans dem Gebiete der Philosophie und dem Reiche ber Natur verbannt werben ning: so sehe ich nicht ein, wie ber, ber baran zweifelt, ob vie Physiognomik eine wirkliche Wissenschaft sen, b. i. zweiselt, ob die Berschieden= heit bes innern Karafters bes Menschen eine erkennbare Verschiebenheit in seinem Aeußern mit sich führe, auf den Ramen eines Philosophen oder Raturforschers den geringsten Auspruch machen könne." Lavater unterschied in dem Menschen eine breifache Lebensbestimmtheit: die thierische, die sittliche und die intellettuelle, und diese Dreifaltigkeit spiegelt sich nach seiner Annahme auch in den Gesichts= zügen. Bon der Stirn bis zu den Angbrauen thront der Verstand, von den Angbrauen bis zum Mund Gefühl und Empfindung, vom Mund an tritt mehr der thierische Raratter hervor. Eigentlich hätte hiernach and die Wiffenschaft der Physiognomik in drei Theile zerfallen follen, einen physiologischen, moralischen und intellektuellen. Beder ließ aber außerdem noch eine toppelte Betrachtungsweise zu, die eigentlich physiognomische, welche die Gesichtszüge im Staute der Rinhe untersuchte, und die sogenannte pathognomische, welche sie in der Bewegung beobachtete. Bon der Pathognomit gab er indessen selbst zu, daß sie wissenschaftlich unzuverläßiger als die Physiognomit sen, weil es in jedes Menschen Willtür steht, beliebige Beränderungen in seinen Gesichtszügen herorzubringen, b. h. sie zu verstellen. Dadurch wurde Lavater veranlaßt, die-bloß empirische von der sogenannten transcendenten Psysiognomik zu unterscheiden und bei der physiognomischen Beobachtung vor Allem auf Erkenntniß des Zusammen= hanges und der Proportionen in den unbeweglichen Theilen zu dringen. Ramentlich

bas Studium ber Proportionen war es, bas ihn angelegentlich beschäftigte, wobei er sein Augenmerk insbesondere darauf richtete, ob die Proportion eine geradlinichte oder eine bogenlinichte sen? Der geradlinichten Gesichtsbildung gab er unbedingt ben Borzug. Bei der physiognomischen Beschreibung eines Gesichtes wurde nach dem angegebenen allgemeinen Magftabe zuerft ber Grundfarakter bestimmt, bann bas Berhältnig ber brei Hauptgesichtstheile zu einander aufgesucht, als eigentlicher Schlüssel für die physioguomische Deutung aber die Mittellinie des geschlossenen Mundes und die von dem obern Angenliede auf den Angapfel beschriebene Linie betrachtet. Mittelft Dieser beiden Lineamente, behanptet Lavater, sen es möglich, den Geistes- und Herzenstarakter eines jeden Menschen zu bechiffriren. Um aber die Klippe ber bloß mechanischen Auffassung zu vermeiden, suchte er, bevor er sein physiognomisches Urtheil abgab, wie er sich ausbrückte, bas zu beschreibende Gesicht answendig zu lernen; ein Gesicht, meinte er, verstehe man wie ein Gedicht nur dann, wenn man es ausweudig wisse. Bu biesem Zwecke zeich= nete er jede nur einigermaßen bemerkenswerthe Gesichtsbildung, sammelte überdies eine Menge von Portraitszeichungen und Aupferstichen älterer und jüngerer Meister und beschäftigte in seiner eigenen Wohnung eine Auzahl von Zeichnern unter seiner Auf-Kein Opfer an Geld, Zeit und Mühe war ihm zu groß; er felbst übernahm Die Drudfosten für die frangösische Prachtansgabe seiner Physiognomik, und opserte baburch nicht nur sein mäßiges Vermögen, sondern zog sich auch eine Zeitlebens ihn brückende Last von Verpflichtungen zu. Außerordentliche Unglücksfälle brachten seinem Unternehmen besonderen Nachtheil: vor Allem der Ausbruch des Krieges in Holland, wo der Druck vor sich ging, und der Verlust von 300 Prachteremplaren bei der Uebersahrt nach England im Meer.

Durch die Physiognomik gelangte Lavaters Name in Aller Mund. Zu einem Hauptgewinn, den er durch dieselbe errang, ist unstreitig die Anerkenung und Freundschaft ausgezeichneter Zeitgenoffen zu rechnen. Lavater hatte ein für bie Gefühle ber Liebe und Freundschaft äußerst empfängliches Gemüth. Er trug sein Herz nur allzusehr auf der Zunge; Offenheit und Vertraulichkeit waren Grundzüge seines Wesens im Verkehre mit Andern. Unter der ungewöhnlich großen Zahl von Freunden und Freundinnen, welche er in allen Ständen und Kreisen ber Wesellschaft besaß, ragen aber besonders Männer wie Herder, Goethe, Wieland, F. Stollberg, Fr. H. Jakobi, Cai-Besonders sein Verhältniß zu Herber und zu Goethe ler, Oberlin n. A. m. hervor. verdient nähere Besprechung. Schon im Jahre 1768 hatte sich Lavater mit Bitte um Rath bei der Ansarbeitung einer Schrift an Herder gewandt; Herders Antwort war Das Jahr barauf legte er Herbern brei Fragen über bie Kraft bes verloren gegangen. Glaubens, des Gebetes und die Gaben des heil. Geistes vor, fast zu derselben Zeit, als er an Moses Mentelsson die Aufforderung ergehen ließ, entweder Bonnets Beweise für die Wahrheit des Christenthums zu widerlegen, oder selbst ein Christ zu werden. Herber scheint durch dieses Vorgeben Lavaters unangenehm berührt worden zu sehn, er blieb auf drei Briefe die Antworten schuldig und erklärte Lavatern "bei aller seiner Redlichkeit für einen Enthusiasten und oft einen Berblendeten." Erst die Bekanntschaft mit einer Ingendschrift Lavaters, seinen schon 1768 erschienenen "Aussichten in die Ewigkeit," einer noch in fehr ungedämpftem Pathos geschriebenen, aber von vielem Fener der Einbildungsfraft durchdrungenen Schrift, die mehr einem in Proja geschriebenen Gedichte als einem Erbanungsbuch gleicht, scheint Herbern günstiger für Lavater ge= stimmt zu haben. Im Jahre 1773 beschrieb Herder seiner Brant in einem Briefe La= vatern als einen Menschen, "ter nach Klopstod vielleicht bas größte Genie in Dentschland ist, der jede alte und neue Wahrheit mit einer Anschanung ersasset, die selbst alle seine Schwärmereien übersehen läßt und in alles, wo er and wähnt und schwärntt, eine Wahrheit des Herzens legt, die mich bezanbert." Herder hatte schon vorher (30. October 1772) in einem mit größter Wärme geschriebenen Briefe Lavaters "apostolischen Charakter" anerkannt, und ihm zugerufen "Lavater, lassen Sie uns eins

sein," und Lavater hatte ihm bamals in bithprambischem Schwung geantwortet: ber Tag, an tem er ten Berter'iden Brief erhalten, jei "ter Geburtstag jeiner ewigen Freuntschaft mit dem Liebsten unter Allen, die sein Ange je sah." Die eben zum Drucke ver= öffentlichten Briefe Lavaters an Herrer (Uns Berters Nachlaß, ungebruckte Briefe, 1857. II, 10 ff.) enthalten für die Karafterzeichnung Lavaters ängerst merkwürdige Büge. "Ich war immer schwach und fühn, thericht und glücklich, findisch und stark, sanft und hitzig, beides allemal in ansgezeichnetem Grade," schreibt er einmal an Herber (13. März, 1773.). Bemerkenswerth find auch feine Acuberungen über Klopftocks Mefsias, dem er Armuth ter Ideen, der Beschanungen, der Empfindungen vorwirft, von rem Schweren, Unpopulären, Rünstlichen, Affektirten, Berworrenen, Sinnlosen, Witer= biblischen rarin nichts zu sagen (21. April, 1773.). Herrern entrectte er tenn auch seine physicgnomischen Mishen und Beschwerden, wie er unter 114 Porträts nicht 6 eble und gute Gesichter gefunden habe, wie all sein bisheriges Studium in der Physiognomik noch "Traum" jen. Herrer jeuret ihm ebenfalls "einige Blick zur Physiegnomik man= derlei Art" (20. Jan. 1776). Einmal ruft er ihm and zu: "Und Du, mein Freund, bift ein lieber Gottessschwäßer" (Dec. 1773), und Lavater selbst flagt sich an: "Tief und täglich empfind ich's, was mein Eintleiden, Schreiben, Reimen, Predigen, Rasonniren wollen und müffen meinem Geist und Herzen schadet, was anders aus mir macht, als ich senn könnte, sollte und wollte - und boch kann ich bes Dinges nicht los werben um Christi Worte millen: "gib bem, ber bich bittet." Balt, ichon gegen Ente bes Jahres 1776, tamen tie beiten Frennte anseinander. Lavater fühlte fich mit Berbers Schriftanslegung, insbesondere der ihm handschriftlich mitgetheilten Unslegung ber "Difenbarung" nicht einverstanden, Berder durch Lavaters tadelnde Gegenbemerkungen, bie zu tem senstigen von Dank überwaltenten Tone seiner Briefe nicht gut stimmten, verlett. Der Briefwechsel gerieth in's Stoden, und balt gingen beite Freunde allzu verschiedene Wege, um sich noch einmal einer innigeren Uebereinstimmung ersvenen zu fönnen. Berentungsvoller noch war lavaters Freuntschaftsverhältniß zu Goethe. Man hat sich überhaupt gewundert, daß ein so decidirter Christ wie Lavater mit Goethe, ber sich in einem Briese an Lavater sethst einmal einen "Deeidirten Richtchristen" nannte (29. Juli 1782), in einem je innigen Berhältniffe stehen tonnte. Aber Goethe selbst töst uns zum Theil vas Räthsel, wenn er (28. Oft. 1779) au Lavater schreibt: "Für ein Baar Lente, Die Gott auf jo unterschiedene Art Dienen, sind wir vielleicht bie einzigen und denke, wir wollen nicht zusammen überlegen und ansmachen, als ein gang Concilium mit seinen Pfassen, Huren und Manleseln. Gins werden wir aber toch wohl thun, daß wir einauder unsere Barticular-Religionen ungehndelt lassen. Du bist gut tarinne, aber ich bin manchmal hart und unhelt, ta bitt ich Dich im Borans um Gedulo." Dieses Zenguiß ist für beide Freunde gleich ehrenvoll, für Lavatern insonderheit deshalb, weil es uns zeigt, wie wohlwollende, viel ertragende Duldung ein Grundzug seines Karafters mar. Er achtete und liebte auch in dem Richt= driften ben Menichen, bie von Gott stammente und gerade in Goethe mit jo reichen natürlichen Gottesgaben ausgestattete Seele, Die, um mit Tertullian zu reben, niemals aufhört, eine geborne Christin zu bleiben. Lavater hatte Goethe zum erstenmale im Juni 1774 auf einer Reise nach tem Bate Ems persönlich fennen gelernt; er selbst nennt vie erste Begegnung in Frankfurt einen "unanssprechlich süßen, unbeschreiblichen Auftritt des Schauens:" beide waren von einander entzückt, und wie Lavater nachher Gethen als mein Genie ohne jeines Gleichen" bezeichnete, jo Goethe Lavatern als mein Individuum einzig, ausgezeichnet, wie man es nicht gesehen hat und nicht wieder sehen wirt." Er rühmt und "tie tiefe Sauftmuth seines Blids, Die bestimmte Lieblichkeit seiner Lippen," erfrent sich seines burch sein Hochbentsch burchtönenden Schweizerdialekts, und wie er Allen, zu denen er sprach, die angenehmste Sinucsbernhigung gab. Auf jener Reise machte Lavater auch tie Bekanntschaft von Basetow, ten er trog bessen philantropinischer Extravagangen und Regereien mit "Seelenfrende" in seine Urme schloß.

In Ems trasen die drei wunderbaren Menschen wieder zusammen, und daß Lavater sich im geistigen Berkehre mit ihnen unendlich wohl fühlte, ist uns ber sicherste Beweis, wie frei sein Christenthum von allen Fesseln ber theologischen Schule war, wie er in seinem Mitmenschen bas Gottähnliche auch ba noch erfannte, wo es ein gang anderes Gesicht als das theologische angenommen hatte. Bon der Innigkeit des Berhältnisses zwischen Lavater und Goethe, welches lange noch fortranerte, als es mit Herrer schon völlig abgebrochen war, gibt ber Briefwechsel zwischen beiden Freunden ein wohlthnentes Zeng= Wenn Goethe noch im Jahre 1779 (8. Ott.) an Yavater schreibt, nachrem bie anstoßerregende Offenbarung ihm bereits befannt geworden war: "Ich habe Dir viel zu jagen und viel von Dir zu bören, wir wollen wechselsweise Rechnung von unsern Haus= halten ablegen, einander segnen und für die Zufunft frarten, wieder gang nah gusammenrubern und und freuen, bag wir noch in einer Luft athemholen:" jo fühlt man, welchen Werth Goethe damals noch auf Lavaters Freundschaft legte. Als er um Lili litt, hatte er sich auch in Lavaters "zutraulicher, schwnender, segnender, erhebender" Nähe in Zürich Trost geholt (1775); er hatte im Herbste 1779 mit dem Herzoge von Weimar biefen Besuch erneuert, und die beiden großen Männer sanden tamals in tem Bürcher Freunde "Siegel und oberfte Spitze der ganzen Reise, eine Weide an Himmelsbrod, wovon man lange gute Folgen spüren wird, ben besten, größten, weisesten, innigsten aller sterblichen und unsterblichen Menschen ihrer Befanntschaft." Erst später sollte and in tiefes je ichone und starke Freundichaftsbant ein unheilbarer Rig geschehen.

Wie bemerkt, so war es die Physiognomik gewesen, welche zu l'avaters steigendem Ruse am meisten beigetragen hatte. In jener Sturm und Trangperiote, welche ben großen Erschütterungen ber europäischen Revolutions- und Mriegssahre voransging, fant jedes neue und fühne Unternehmen in den entzünebaren Gemüthern leicht Beifall, und erwedte übergroße Erwartungen. Ge war es vielen Zeitgenoffen mit Lavaters Physiognomik ergangen. Als aber der gehoffte resormatorische Ginfluß auf Raturforschung, Meticin, Philosophie, Theologie u. f. w. ausblieb, als tie Unmöglichkeit, tie Physiognomit auf feste wissenschaftliche Grundsätze und Regeln zurückzusühren, sich immer klarer heransstellte, als die Sucht, das Studium der Gesichtsbildung zu einer Duelle der Menschenkenntniß und Karaftererkenntniß zu machen, zu vielen Ungereimtheiten und Ungerechtigkeiten Beranlaffung gab: ta verwandelte sich ter ursprüngliche Enthusiasmus nur allzuhäufig in mitleidiges Achselzuden und beißenden Spott. Mit tem letzteren verwundete Lichtenberg Lavatern am tiefften in seiner im göttingschen Taschenkalenber 1776 zuerst erschienenen Abhanklung "über Physicquomik witer tie Physicquomen," worin er tie physiognomischen Grundlagen angriff, und höchstens von ter Pathognomie einige, von der eigentlichen Physiognomie aber gar feine Ansichlisse erwartete. Ob denn tie Seele den Körper fülle in ter Art einer elasischen Flüssigteit; ob denn, wenn eine plattgebrückte Rase Scharenfrende anzeige, ein Mensch schadensroh werde, wenn man ihm die Rase platt driide? Ob man denn die Menschen nach ihrem Neußern benrtheis len wolle wie der Biehhändler den Ochsen? Wenn Lavater Recht hätte, ob man da nicht vie Kinter aufhängen müßte, ehe sie Thaten gethan, Die ben Galgen verdieuten: fragte Er parobirte in einem Fragment physiognomischer Betrachtungen, Die er über Thierschwänze anstellte, auch ben enthusiastischen lavaterschen Styl und weissagte ber neuen Wiffenschaft, daß sie an ihrem eigenen Tette erftiden werde. In berselben Waffe res Spottes griff Musaus in seinen physiognomischen Reisen (1778). Doch galt ber Spott beider Männer nicht sowohl der Sache als ihrer Uebertreibung, wie es benn thatsächlich ist, daß physiognomische Enthusiasten bereits physiognomische Werke über Thiergattungen, z. B. die Pferde, vorbereiteten. Das Beste über die Physiognomik hat wohl der Wandsbeder Bote gesagt: "Ein Physiognom — ist'n Mann, der in allen Menschengehäusen den unsterblichen Fremdling lieb hat, der sich freut, wenn er in irgend einem Gehäuse, Strohdach ober Marmor, einen Gentlemann antrifft, mit dem er Brüderschaft machen kann und gerne beitragen möchte, die Leibeigenen frei

zn machen, wenn er nur ihre Umstände wüßte. Der unsterbliche Fremdling im Menschen ist aber inwendig im Hanse und man kann ihn nicht sehen. Da kanert nun der Physiognom am Tenster, ob er nicht am Wiederschein, am Schatten oder sonst an gewissen Zeichen ausspioniren könne, was da für ein Herr logire, damit er und andere Menschen eine Frende oder Gelegenheit hätten, dem Herrn einen Liebesdienst zu thun. Mag er bei seiner Entreprise parteiisch sehn, übertreiben, tausendmal neben der Wahrheit hinsahren und mehr Unfrant als Waizen sammeln; er bleibt auch mit Unstrant in der Hand ein edler Mann; und dann ist noch immer die Frage erst, ob Alles wirklich Unfrant ist, was Du nach Deinem Linnens Unfrant neunst."

Allerdings irrte Lavater, wenn er meinte, mit seiner Physiognomik der Wissenschaft einen wirklichen Dienst geleistet zu haben. Der Mittelpunkt seiner Berufsthätigkeit lag nach einer ganz andern Seite hin. Sein physiognomischer Eiser war nur ein Symptom seines von Menschenliebe erwärmten und für Menschenwohl innig schlagenden Herzens; das nach Menschenbeglückung verlangende Bedürfniß dieses Herzens sollte aber auf einem anderen Wege gestillt werden. Lavaters wunderbare Begabung lag in der seiner Perfönlichteit einwohnenden Macht, auf Menschen einzuwirken. Er fesselte die Menschen am meisten im Gesprächsumgange burch Die Unmittelbarkeit, Lebendigkeit, Innigkeit, Wahrhaftigfeit und findliche Hingebung seines Wesens. Er war ber liebenswürdigste Sprecher und auch der unermütlichste. Seine Schriften, welche ihre Wirkung ebenfalls meist dem persönlichen Onellpunkte verdanken, welchem sie entsprungen sind, sind eigent= tich gebruckte Befpräche, und barin findet auch ihre Beitschweifigkeit, ihr geloderter, abspringender Styl und ber Mangel an Präcision des Ausbrucks und Rundung ber Ansführung, der sich in ihnen so sehr bemerklich macht, theilweise Entschuldigung. Wovon aber sein Berg übervoll ist, was in Wort und Schrift, in Predigt und Gebet, in Briefwechsel und mündlichem Freundschaftsverkehr überall als Grundton der Seele her= vorflingt: das ift feine Liebe zu Chriftus und zu ben Brüdern, Gottes= und Menschenliebe. Unmittelbarer Geiftes- und Bergensverfehr mit dem in Christo offenbar gewordenen Gott: das war Berz= und Pulsschlag sei= ner Lebensthätigseit. Er war ber eigentliche perfönliche Antitypus bes raisonnirenten und reflektirenden Rationalismus seiner Zeit. Allein dabei war ihm ein bloß beschanliches Verhalten zu Gott durchans fremd; er war keine contemplativetheosophische Natur, sondern durch und durch auf praktische Zwede angelegt; Gott war nur der Grund, ter Mensch tas Ziel seines Strebens, und so nenut er tenn selbst "Menschlichkeit (Humanität), diese erste und letzte Menschentugend, einen seiner ersten Hauptzwecken (Zueignung seiner Predigten über das Buch Jonas, 1773). Tief im Schriftglauben gewurzelt blieb er bennoch frei von allem Schriftbuchftabendienft; Die Schrift war ihm eben so menschlich als göttlich, Die mechanische Inspirationslehre hatte in ihm einer organisch-lebendigen Schriftanschanung Platz gemacht, wornach die Verfasser ver Schrift nals menschliche Beister auf menschliche Beistern gewirkt hatten. Der Zweisel selbst war ihm nicht erspart geblieben; nachdem er ihn durch die Kraft des Glanbens überwunden, befämpfte er ihn mit um jo größerer Frendigkeit nicht vom Standpunkte eines Schulsustems, sondern aus der Fülle seiner innern Erfahrungen herans wo und wie er kounte. Seinem Bedürfnisse, von dem Höchsten zu zengen, was seine Seele füllte und sein Leben reich machte, hat er besonders in einem Schriftwerke gu genngen gesucht, bas hier and mit einigen Zügen gezeichnet werden muß, mit seinem 1782 im Druck erschienenen "Pontins Pilatus." Der auffallende Titel verdankt mahrscheinlich dem Worte Hamanus seine Entstehung: "Mir Ignoranten ist der weiseste Schriftsteller und bunkeiste Prophet ber Exefutor bes Menen Testamentes, Pontins Pilatus." Auf Die Pilatusfrage: Was ist Wahrheit? wollte Lavater in seinem Buche ben mahrheitsuchenben Zweiftern die rechte Antwort geben. Sein Buch sollte die Bibel im Kleinen, ben Menschen im Großen zeigen. "Schimmer ober Dämmerung von ihm selbst," nennt er daffelbe, "voll von Intividualität und ohne das Medium feiner felbst eine ungeniegbare

241

Speise." Es ist feine bestimmte Entwidlung barin, fein eigentliches zusammenhängent durchgeführtes Thema, Alles besulterisch; man kann sagen: er selbst ift barin mit seinen im Glauben an ben Erlöser überwundenen Zweifeln und Kämpfen, mit seinem von Sünderliebe und Rettungseifer überwallenden Herzen. Darum fagt er selbst bavon: "es ift wie ich; wer ties Buch haffet, muß mich haffen; wer es liebt, muß mich lieben." Eine umfassendere apologetische Wirkung kounte bas Buch bei ber barin sich vordrängen= den Individualität des Verfassers kaum ansüben. Es war aber ein heldenmüthiges Zengniß einer Zeit gegenüber, die den Glauben an Christum großentheils verloren hatte und an einem Jeden Aergerniß nahm, der ihn öffentlich und fräftig befannte. Das Buch war ein Schlag gegen den Vernnuftdünkel der damaligen im Durchschnitte mehr verstandesseichten als tiesvernünftigen theologischen Auftlärung. Als ein solcher wurde es dann auch empfunden und aufgenommen. Die allgemeine deutsche Bibliothek, welche ramals in der Person des befannten Nicolai mit dem kritischen Scharfrichterschwerte der Anfklärung über alle ihrem Standpunkte widerstrebenden literarischen Erzenguisse zu Gerichte faß, ichloß ihre Recension tes Pontins Bilatus mit tem Bunfche, "tag Berr Lavater sich burch bie Fortsetzung bieses elenten Geschreibs ober anderer Schriften bieser Art nicht gang um die Achtung des vernünftigen Theils der Lesewelt bringen möge." Und als Lavater sich damit rächte, daß er Die Schlußworte jener Recension ber zweiten Ausgabe seines Buchs vorandrucken und die "vernünstigen" Känfer einlud gegen angebotene Rückerstattung der Auslagen ihre Exemplare zurückzusenden, so erwiederte hieranf die allgemeine deutsche Bibliothek mit neuen Schmähnngen, indem sie bas Buch als ein "schwärmerisches, schwülstiges, nonjensitalisches Geschreib" bezeichnete, und lavatern ver= rächtigte, er suche "mit seinem frömmelnden, unverständlichen Geschreib" bei "frommen Seelen" Aufsehen zu machen, und sich einen Anhang von sogenannten "Treuen" zu verschaffen. Eine gang andere Aufnahme als bei ben tonangebenden Recensiranstalten, diesen Repräsentanten der aufgeklärten Mittelmäßigkeit, fand das Buch bei den damaligen Trägern einer neuen Zukunft ber beutschen Literatur. "Tausend Dank," schrieb Jacobi an Lavater, "für ihren Vilatus, der mir herzlich wohlgefällt." Wenn Goethe ungünstiger urtheilt, so gibt er auch den Grund weschalb an. "Da ich zwar kein Widerchrift, kein Unchrift, aber ein becirirter Richtchrift bin, schreibt er 1782, so haben mir Dein Pilatus n. s. w. widrige Eindrücke gemacht, weil Du Dich gar zu ungebärdig gegen den alten Gott und seine Kinder stellst. Deinen Pilatus hab' ich sogar zu parodiren angefangen; ich habe Dich aber zu lieb, als bag es mich länger als eine Stunde hätte amufiren sollen." Allein trotzem wußte Goethe Lavaters persönlichen Werth damals noch so tief zu würdigen, daß er vor seiner unbeschränkten Wahrheitsliebe voll Bewunderung tasteht. Er vergleicht ihn einem "trodenen Schwamm," ber nach tem Erhabensten durstig ist, dem der geringste Tropfen der Ahndung höchster Seligkeit mehr Freude und Wollust gewährt, als der Genuß alles übrigen den Menschen von Gott so reichlich gegönnten Guten. "Ich weiß das Alles," jetzt er hinzu, "ich fenne ihn und das Bild feines Da= senns, das Bild seines Wesens und seiner Vortresslichkeit weicht nicht von mir."

Sind wir taher Lavaters fronnnem Helrenmuthe, mit welchem er sich in einer viels sach entchristlichten Zeit laut und offen zu Christo bekannte, alle Anerkenung schuldig, so wollen wir doch auch das Auge vor dem nicht verschließen, was an seinem Christensthum mangelhaft und frankhaft war. Zunächst sehlte es Lavatern an eigentlich gelehrster Bildung, an theologischer Schute, an fritischem Vermögen. Sein rastloser Thätigsteitstrieb hinderte ihn, die Lücken in seinem Wissen später anszusüllen. Wenn er an einer Stelle seines Pilatus nicht ohne einige Geringschätzung über Kritik, Gelehrsamkeit, Alterthumskunde, Sprachkenntnisse u. s. w. urtheilte, so gab er unnöthiger Weise damit Anstoß. Seine Mängel in der gelehrten Schriftsorschung veranlaßten ihn auch zu mancher gewagten Schriftanstegung, die eine nüchterne grammatischschiftvrische Interprestationsmethode perhorreseiren mußte. Eine äußerst lebhafte Einbildungstraft riß ihn in seinen religiösen Anschauungen oft weiter fort, als mit den Ansorderungen einer

gesunden Frömmigteit verträglich war, und die "Anssichten in die Ewigkeit" besonders ermangeln oftmals ber ruhigen Ginsicht in bas, was und bie Schrift von ben Webeimnissen des Jenseits wissen lassen will und was nicht. Wenn Lavater meint, im Jenseits werde es dem Seligen ein Leichtes sein, Felsen zu zerbrechen, Berge zu versetzen und selbst ein Planetensystem wie eine Thüre aus ben Angeln zu heben, so find bas nicht Schriftoffenbarungen, soudern Phantasiespiegelungen. Dem bas Schriftwort seines tiefen Gehaltes entleerenden Rationalismus gegenüber war er in feinem Rechte, wenn er den Realismus des Schriftwortes möglichst vollkräftig zur Geltung zu bringen suchte; aber es läßt sich nicht längnen, daß er die Schriftworte oft in einem mehr massiven als realen Sinne nahm, wie er benn ans Joh. 21, 22. "So ich will, daß dieser Jünger bleibe, bis ich fomme," in altem Ernste ben Schluß zog, ber Apostel Iohannes befinde sich noch teiblich auf Erden; und man fann sich eines wohlwollenden Lächelns nicht erwehren, wenn man vernimmt, daß er längere Zeit auf Spaziergängen, fleinen Tußreisen u. f. w. jeden Vorübergehenden scharf anblickte in der Hoffnung, vielleicht den leibhaftigen Evangelisten in ihm zu erkennen. Der Rationalismus hatte nicht mur die Wirklichkeit, sondern and die Möglichkeit des Wunders gelängnet. Lavater sah umgekehrt nicht ein, weshalb bas Wunder nur auf das apostolische Zeitalter begrenzt worden sehn jollte, warum die göttliche Allmacht und Weisheit nicht hente noch eben so gut Wnuder thun jollte als achtzehn Jahrhunderte früher. Damit trat er denn auch dem abstratt jupranaturalistischen Bunderbegriff entgegen, wornach bas Bunder wie ein deus ex machina in ben heilsgeschichtlichen Entwicklungsgang eine Zeitlang eingreift, und dann ptötzlich spurtos verschwindet. Die Wundergabe leitete er aus einer allen Menschen angehörenden Grundfraft ber, welche in Chriftus zur vollkommenen Entwicklung gelangt "Alle Menichen, bemerkt er, sind Chenbilder und Kinder Gottes. der Prototypus Aller. Er vereinigt, was in allen zerstreut ist, auf die vollkommenste Weise." Gern hätte er tem Worte "Bunter" ein bezeichnenderes substituirt. Wort Wnnter, sagt er, hat Alles verborben. Nothwendig war es und bleibt es wie das Wort Talent und Genie; aber man hat die bloß relative Berentung besselben nicht genug beherzigt." Der abstrafte supranaturalistische Wunderglande des Orthodoxis= mus mußte durch solche Heußerungen sich sehr wenig erbant fühlen. "Alles, führt er bei Erörterung seiner Bundertheorie weiter aus, liegt in bem Menschen. oder Zufalt, Magnetismus oder Fieber, Cinflüffe der Geister oder Handanstegung bringen nichts hinein, erweden unr was da ist, halb oder ganz, disharmonisch oder harmonisch, fragmentweise im Undriften, harmonisch im Christen." Bei der Lebhaftigkeit seiner Einvikrungskraft konnte ihm viese Theorie allervings gefährlich werden. Als der Bunderdottor Gaguer, welcher durch Beschwörung einen chronischen Kopfschmerz, an dem er lange gelitten, vertrieben zu haben vorgab, im Ramen Jesu and an anderen Personen Heilungen versuchte, trat Lavater mit temselben in Berbindung, und sorberte angesehene Theologen, wie z. B. Semler, zu einem Gutachten über die auch von Aerzten atteftirten Heilungen auf. Perfönlichkeiten, über welchen ber Schleier bes Geheimniffes schwebte, wie tiejenigen tes Grasen Cagliostro und Messmers, hatten für ihn eine besonvere Anziehungstraft, Die seinen "aufgeklärten" Freunden viele Roth machte, und der Arzt Zimmermann schreibt tenn auch einmal an ihn: "Wenn Du toch nur einmal Deine Wunterboutique zuschlößest." Durch seine Buntertheorie war er auch tem Katholicismus näher getreten, welcher ja ebenfalls bie Fortbauer ber Bundergabe in ber Kirche Der Ratholicismus jener Zeit hatte fich vom Jesuitismus gelöst und bem Protestantismus genähert; Personlichkeiten, wie die des würdigen Bischofs Sailer, trugen mehr einen apostolischen, als einen römisch katholischen Karatter an sich; Lavater stand mit Sailer in vertrantem Briefwechsel und hatte ben Muth, an ein Christenthum zu glanben, bas fich von confessionetten Schranten frei weiß. Das Gerede über den vermeintlichen Arpptokatholicismus Lavaters wurde taher auch so lant, daß er sich im Jahre 1786 zu einer im Drucke veröffentlichten "Rechenschaft an seine Freunde" verpflichtet

hielt. Er erklärt mit herzgewinnender Offenheit, daß er sich nicht bewußt seh, in seinem Leben tas Allergeringste gethan ober geschrieben zu haben, was tas System der katholischen Rirde begünstigen fonnte, bag ihm vielmehr ter hanptgrundsatz biefer Rirde, blinder Glanbe an firchliche Antorität als solche, von Herzen verhaßt jen. In rieser entschieden ablehnenden Stellung zur fatholischen Kirche verharrte er bis an bas Ente seines Lebens, und als Friedrich Stolberg ans Gespensterfurcht vor bem Rationalismus und in ber trämmerischen Hoffnung, ben mahren Seelenfrieden in ber römischen Kirche zu finden, ans ber protestantischen geschieden mar, schrieb er an den abtrünnigen Freund: "Ich verehre die katholische Kirche als ein altes, reichlich beschnörkeltes, majestätisches, gothisches Gebände, das uralte, theure Urkunden aufbewahrt. Der Sturg tieses Gebändes würde ber Sturg alles firchlichen Christenthums sehn. verehre, liebe, bewundere viele einzelne Katholifen, Die ich fenne und unter meine Frennde zählen darf; aber alle Bemühungen Giniger, mich zur fatholischen Kirche übergehen zu machen, waren vergeblich, und werten immer vergebtich bleiben, weil ich für meine Berson durchans nicht von Formen abhänge, sondern die Religion als eine Richtung des Herzens zu Gott in Christo und ein inneres Streben nach Aehnlich= keit mit ihm ansehe, - weil ich keines Sterblichen Ellave, wohl aber ein eigenwillentofer knecht Chrifti werden möchte, - weil ich mir feine Tugent, Bollkommenheit, Seligkeit in ber katholischen Rirche benfen kann, Die ber redliche Christ nicht anger berselben wenigstens eben so leicht, wo nicht leichter, erreichen könnte.".... Er spricht sodann seine Achtung vor der Ueberzengung tes Freundes aus; allein er setzt hinzu: "Ich werte nie fatholisch, tas ist: Anfopserer aller meiner Denkfreiheit und Gemissensfreiheit, das ist: Entjager aller unverängerlichen Menschenrechte werden. Ich werte, jo lange ich hienieden walle . . . . , nie katholisch werten, bas beißt: kein Mensch und kein Engel wird mich je bereden können, eine Kirche als unschlbar zu verchren und eine barmherzige Mutter zu nennen, die (quia abhorret a sanguine — ans Blutschen) ihre irrend erklärten Kinder lebendig verbrennt." — "Ich glanbe" — bemerkt er gegen ben Schluß bieses beulwürdigen Briefes - "ber Geist geistet, wo er will, und bas Wort Gottes ist nicht gebunden — und der barmherzige Samariter war näher bem Reiche Gottes, als mancher orthodore Priester der erzkatholischen sirigen Kirche, deren Babst Kaiaphas mit den siebenzig Kardinälen Christinm frenzigte. Lafit uns, Lieber, unsere Rechtglänbigkeit burch Die vollkommenste Liebe beweisen. Wer Ontes thut, Der ift aus Gott - und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und Gott in ihm." Wie offenbart sich doch das große christliche Herz Lavaters in diesen letten Worten so ergreisend! Und wie war ihm alle Buchstaben: und Formenfrömmig= teit doch immer von Herzen zuwider gewesen. "In sehr beschränkte, ja ängstlich Orthodore, sagt er einmal in dieser Beziehung, binden mir Herz und Zunge. Es gibt eine Urt peinlicher Frömmigkeit, die ich zwar nicht fränken mag; sie hat auch ihr Heiliges und Berehrliches für mich; aber sie ift meinem individuellen Geschmade, ber Licht und Rlarheit, Gedenkbarkeit und Geiftesgenuß, Frohheit und Freiheit liebt, bestimmter Erkenntnig und bentlicher Begriffe bedarf, so zuwider, daß ich alle Gebuld und driftliche Liebe zusammenfassen muß, um nicht merten zu laffen, wie sehr sie mich drückt — jene Frömmigkeit mein' ich, die sich nie and dem Zirkel gewisser Be= griffe, Formen, Formeln und Robensarten beransheben, tein freies, lichtvolles Wort weder sagen, noch ohne Entsetzen hören barf, die jedes Anderen Christenthum und Religion schlechterdings nach keinem andern Maßstab als nach diesen Formeln und Redensarten prüft, oder vielmehr ungeprüft lobt oder verdammt; wie sehr münschte ich, daß doch eine lichtvolle, freie, männliche Religion, Die nichts sage, was sie nicht klar verstehe, immer allgemeiner und alle lichtscheue Aengstlichkeit und Wortsklaverei immer seltener unter frommen Christen werden möge." Und wie offen fein Herz für jede Art wahrer Frömmigkeit war, dennoch hielt er sich für seine Person von allem settirerischen Treiben fern. "Es ist mein sester Grundsatz, sagt

16\*

er in dieser Beziehung, in keine alte oder neue Religionssocietät, Kommun, Partei, Sette oder Brüderschaft einzutreten, so sehr ich mich für verbunden achte, jede Partei, jedes überzeugte Mitglied einer solchen . . als überzeugtes Mitglied zu verehren." Er verschweigt nicht, daß er jedem berartigen Schritte insbesondere deshalb sich widersetze, weil er sich das köstliche Gut der Gewissens= und Denkfreiheit nicht wolle randen lassen.

Lavater liebte überhaupt bie Freiheit und verabschente ben Despotismus, am allermeisten ben Despotismus, der sich in Die Maste der Freiheit hüllt. Als die frangösische Revolution zum Ansbruche fam, frente er sich mit vielen Eveln zuerst der neuen Bewegung, von welcher er ben Sieg bes Rechtes und ber Humanität erwartete. densberrschaft seit 1792 rüttelte ihn bald unfanft aus seinem schenen Traume auf. die Stelle aufänglicher Begeisterung trat in seiner Seele ein heitiger männlicher Zorn gegen bas maßlos genbte, mit schnöber Bewalt verbundene, Unrecht. Wenn er im Jahre 1791 noch gefchrieben hatte: "Ift's Wahrheit over ift es Wahn, was Frankreich worden ift, daß kein Minister-Tigerzahn mehr Mark des Landes frist:" so parodirte er dagegen das Jahr darauf diese Worte: "Ist's Wahrheit oder ist es Wahn, was Frankreich worden ist, daß Freiheitrufer-Tigerzahn bas Mark bes landes frist?" Jetzt, wo die Revo-Intion ihre Absicht, europäische Propaganda zu machen, unverholen an den Tag legte, hielt er — der trene Kämpfer für Recht und geordnete Freiheit — es auch für seine Bflicht, innerhalb seines Berufsfreises seine mahnende und warnende Stimme gegen ben revolutionären Despotismus zu erheben, und insbesondere auch als Geistlicher die Bürger seines Landes zum Gehersam gegen Gesetz und Obrigkeit aufzufordern. Der schändliche Königsmord zu Paris entflammte seine Seele zur mächtigen Entrüftung gegen bie "Schreckliches Zeitalter," pretigte er am folgenden Sonntag mit Donnerstimme, "du thust Thaten, vor deuen vorige Zeiten erbebten und welche die fünftigen tann glauben werden. Du beifest Unterwürfigteit gegen rechtmäßige Obrigteit Stla= verei; dir heißt jeder Rönig ein Ihrann . . . die du gestern Hersteller deiner Freiheit nannteft, die setzest du heute in Gefängnisse . . . Sag ich zu viel, wenn ich sage: v Zeit= alter Sauls und Rains, wer fann bich kennen und bir einen andern Ramen geben; wer beine neuesten Thaten wissen, und dich ohne Entsetzen nennen? Wer Lehrer des Bolkes senn und vor beinem ververblichen Geiste das Christenvolf ungewarnt lassen? Wer, ohne sich unverantwortlicher Feigheit schutzig zu machen, aus Furcht von schiefen Menschen schief angesehen zu werten, von dir schweigen?" Unterdessen war die Revolutionsge= fahr ber Schweiz selbst immer näher getreten und äußerte sich in Lavaters Heimaths= kanton zuerst durch den Ansbruch von Unruhen in dem Flecken Stäfa, von wo ans eine Denkschrift an die Regierung von Zürich erlassen wurde, welche allgemeine Gewerbsund Handelsfreiheit, gleiche Rechte für Stadt und Land, Losfäuflichkeit des Grundzinjes und somit Zugeständnisse forderte, welche zwar damals unerhört erschienen, auch bestehende Rechte verletzten, aber an sich nicht unbillig gewesen wären, da das Landvolk unter der herrichenden Verfassung zu einer entsprechenden geistigen und industriellen Entwicklung nicht gelangen konnte. Die Regierung hoffte burch strenge Magregeln bie Gährung zu unterdrücken. Lavater war viel zu gerecht und zu scharfsichtig, nu nicht einzusehen, daß tie alten Zustände auf die Dauer nicht mehr hattbar seben, und es war ihm eine große Genugthnung, wenigstens Blutvergießen verhindern zu können, indem über ten Führer ber Bewegung, ben hochbejahrten Sädelmeifter Bodmer von Stäfa, auf dem Rabenstein zu Zürich vom Scharfrichter nur das Schwert geschwungen und er zu lebenswieriger Gefängnißstrafe verurtheilt wurde.

In der That hatte die letzte Stunde der alten Eitgenossenschaft geschlagen. Bonaspartes Siege in Italien 1797 beschleunigten ihren Untergang. Eine französische Armee, angeblich zum Schntze der aufrührerischen Waartländer, besetzte den Kanton Bern; die ohnmächtige Tagsatung beschwor auf ihrem Tage zu Aaran 1798 zum letztenmale die alten zerrissenen Bünde. Das Nevolutionssieber ergriff auch Zürich, und die zum Himsmel aufsteigenden Nanchsäulen der von dem Landvolke angezündeten landvögtlichen Schlössen

serzen Lavaters gingen diese Borfälle und Zustände durch die Seele. Er hatte seit Jahren Reformen gewünscht; von der revolutionären Untwälzung erwartete er mit Recht für einmat nur Unheil. Sein Math, seine Thätigseit, sein Siser waren unbeschreiblich. Wie ein Friedensengel stellte er sich zwischen die streitenden, vom Interessensampse ershisten Parteien. Er schrieb hin und her: an den in Naran auf der Tagsatzung versweilenden Bürgermeister Wyß, an die aufgeregten, aber seinen Namen respektirenden Landleute in Stäfa, "an den redlichsten Mann in Stäfa." In spät! Die Wallung der Leidenschaft übertändte die Stimme der Bernunft und des Wohlwollens. Mit tiesem Schmerze mußte der treue Baterlandsfreund sehen, wie unter einer ungeschichtlichen nach abstrakten Normen zugeschnittenen Versassung die Sidzenossenschaft mit jedem Tage mehr in eine französsische Provinz verwandelt wurde.

In solden Zeiten ist die Zahl entschlossener, mannhaft zu ihrer Ueberzeugung stehender Männer gewöhnlich flein. Aber Lavater war der Letzte, der von seiner Stelle wich. Niemals hat er überzengender dargethan, daß er nicht das Seine auf Erden suchte, als damals, wo er den neuen Machthabern der Schweiz, denen französische Kriegsmacht zur Seite stand, unerschrocken die Stirne bot. Die "Befreier" branchten vor Allem Gett, und um bieses zu erhalten, wurde jeder Kanton mit einer nicht geringen Summe von Befreiungskoften over Contributionen belaftet. Auf Zürich fiel die verhältnißmäßig ungeheure Summe von 3 Millionen Franken, welche ungerechter Beise von ten Mitgliedern der abgetretenen Regierung gefordert wurden. Gine zweite Gewaltthat folgte ber erstern. Das in Aaran residirende unter frangösischem Einflusse stehende helvetische "Bollziehungsbireftorium" hatte Zehenten und Grundzinse gegen eine so unbedeutende Ablösungesumme aufgehoben, daß herkömmliche, wohlerwordene Rechte daburch auf's Empfindlichste verlett, namentlich aber fromme Stiftungen und Armengüter schwer beschädigt wurden. Ein würdiger Geistlicher in Bern, Archiviakonus Müslin, hatte zur Bertheibigung insbesondere ber Armengüter eine fühne Schrift unter bem Titel: "Bittschrift der Urmen an die Gesetzgeber Helvetiens" in den Druck ergehen lassen. Schrift überfandte Lavater mit einem Begleitschreiben an die helvetische Vollzugsbehörde. "Verwünscht seh die Freiheit," hieß es in dem letzteren, "die widerrechtlich handelt; verachtet die Gesetzgebung, die eigenmächtige Beeinträchtigungen als patriotische Handlungen aufstellt; verdammt jedes Gesetz, das auf Ungerechtigkeit gegründet ist, und verflucht jede Leidenschaftlichkeit, welche dem Armen sein letztes Labsal aus den Händen windet . . . Ungerechtigkeit ist die furchtbarste Contrerevolution gegen die allgemein augenommene Freiheit und Gleichheit. Ihr habt keine zu fürchten, wenn ihr gerecht jend — aber send ihr ungerecht, so erwartet das Schlimmfte." Uebrigens waren die helvetischen Direktoren nur Werkzenge in ber hand ber frangösischen Regierung, und Lavater hat seinen sittli= chen Muth dadurch am schönsten bewährt, daß er die Waffen seines Angriffs nicht nur gegen die Werkzenge, sondern gegen die mächtigen Urheber der Gewaltthaten selbst richtet. Er schrieb "das Wort eines freien Schweizers an die große Nation" und überschickte tasselbe an Renbel, Mitglied des Rathes der Alten, in Paris. "Alle Einwohner Helvetiens, heißt es in dieser Schrift, die nicht durch die Taschenspielerworte, womit Alles geblendet werden sollte, geblendet find, können nur einer Meinung sehn: mag die terroristische Gewalt, welche unter dem Posaunenschall von Freiheit ihre eiserne Hand auf ihren Naden fallen läßt, sie schweigen machen: alle haben nur eine Meinung: die französische Nation hat weder ihrer Uebermacht noch ihres Siegesglückes wegen das mindeste Recht, und sie handelt sich selbst widersprechend, ja höchst ungerecht, sich in unsere Angelegenheiten gewaltthätig zu mischen. Frankreich hatte kein Recht als das Thrannenrecht des Stärkeren, in Helvetien einzudringen, um, wie es sagte, die Aristofratic zu stürzen. Daß die Aristofratie gestürzt ist, kann ein großes Glück, fann die Erfüllung bes Wunsches vieler Ebeln gewesen sehn — aber wenn ein Stra= ßenräuber einen Menschen umbringt, der uns drückt, ist darum der Straßenräuber

246 Yavater

weniger Strafenräuber? Ihr Franken famet als Räuber und Inraunen in tie Schweig. Als Ränber führtet ihr Die Schätze, Die ench nicht gehörten, von ben befiegten Städten, besonders von Bern fort. Ihr bestahlet bas ganze unschutdige Belvetien, indem ihr dies thatet. — Könnt ihr's längnen? Eure Worte nunften uns als Gebote gelten. Enre Rathe waren Despotenbesehle . . . Frangösische Ration! Freiheit, zu broben, zu drücken, zu fordern, vorzudonnern, zu ranben, zu betrügen, auszusangen, zu morden . . . ist Freiheit freilich and, einer großen Nation . . . ber ber Satane! Fluch bem, ber biese Freiheit ansposannt ... Deffne bie Angen, französische Nation, und befreie und von dieser Freiheit der Hölle." Unterzeichnet war die Zuschrift mit den Worten: "Zürich im ersten Jahre ber schweizerischen Stlaverei." Das französische Direktorium, von der Wahrheit der Beschuldigungen getroffen, bemühte sich, in einem Antwortschreiben Lavaters Borwürfe zu entfräften; allein bas Gewicht ber Thatsachen mar stärker als sophistische Rhetorik. Daß Lavaters Zuschrift ohne sein Wissen bem Drucke übergeben wurde, hatte ihm leicht sehr nachtheilig werden können, und der frangösische Obergeneral Schanenburg in ber Schweiz würde wohl eine strenge Bestrafung ber Kühnheit erwirkt haben, wenn nicht in der schweizerischen Boltzugsbehörde Männer wie der Baster Le= grand gesessen hätten, welche Lavaters ebeln vaterländischen Menth zu ehren wußten. Bald aber häuften sich in Folge bes wechselnden Ariegsglückes zwischen Desterreich und Frankreich die Gewaltthaten. Um 2. April 1799 wurden zehn angeschene Zürcher unter vem Bormante, daß sie tes Einverständnisses mit tem Raiser von Desterreich vertächtig jenen, ohne Gehör, ohne Beobachtung irgend einer gerichtlichen Form, verhaftet und reportirt. "Jett," rief lavater aus, "ift's um unfere Freiheit geschen. Wir find verloren; denn wir wissen nun, daß wir unter Tyrannen stehen. Die Constitution ist um= D Schweiz, o Zürich: Du bift ein geworfen; die allgemeine Sicherheit ist untergraben. Spott und Rand gesettoser Willfür geworden." Auf Lavaters unermübliche Anregung hin, welcher Betenklichkeiten aller Art entgegenstauten, wurde eine Denkschrift ent= worfen, zur Unterschrift in seiner Wohnung aufgelegt, von den angeschensten Männern Zürichs (auch von dem ehrwürdigen Antistes Heß) unterzeichnet und dem Direktorium in der Form eines Protestes gegen das gewaltthätige Versahren eingehändigt. Ueberdies wandte sich l'avater an mehrere Direftoren schriftlich; den Kamilien der Deportirten brachte er liebenden Troft. Den nächsten Sonntag, den 7. April, predigte er über Röm. 13, 1 f. Jedermann sen unterthan ber Obrigkeit, Die Gewalt über ihn hat. wies die Gemeinde auf die rechten Waffen in Diesem Kampfe: "Gebet und Weisheit, bemüthige Geduld, Muth mit Würde, traftvolle Berertsamseit, lichtvolle Vorstellungen, Bitten, Flehen, Ermahnen — ries Chrift fint beine Waffen, auch bann, wann bu von einer obrigkeitlichen Gewalt Unrecht zu leiden glauben solltest." Der Regierungsstatt= halter Pfenninger ließ l'avatern tie Predigt nach dem Echluffe tes Gottesdieustes ab-Er selbst erwartete seine Deportation. Die Klugen, welche bie Wahrheit bann zu fagen pflegen, wenn es ihnen Chre bringt, und die hübsch schweigen, wenn das Re= den der Wahrheit mit einiger Gefahr verbunden ist, warsen ihm vor: er hasche nach einer Märthrerkrone. Er aber sprach bas beherzigungswerthe Wort: "Reine Wahrheit wird fruchtlos ausgesprochen. Wirkt sie nicht sogleich — sie wirkt früher oder später immer etwas Gntes; — wirkt sie nicht bas, was wir beabsichtigten, sie wirkt atlemal etwas unferen Bünfchen, unferm Sauptzwede Gemäßes."

Die ungesuchte Märtyrerkrone blieb in ter That nicht lange mehr aus. Um 14. Mai 1799 hatte Lavater zur Stärfung seiner burch viele Gemüthsbewegungen erschütterten Gesundheit in Begleitung von seiner Gattin eine Babesur in dem im Nargan gelegenen Städtchen Baben begonnen. Die Gewalthaber, welche in Zürich sich nicht au Lavater gewagt hatten, wagten es in dem kleinen, von Zürich entsernten Badeorte. In der Nacht, die auf Lavaters Abreise von Zürich solgte, wurde seine dortige Wohnung vom Regiesungsstatthalter Psenninger sorgfältig durchsucht, seine Papiere versiegelt oder weggenommen. In der darauf solgenden Nacht sollte er selbst in Baden ausgehoben werden. Mors

Yavater 247

gens um 6 Uhr, als er nach einer in Schmerzen durchwachten Racht noch zu Bette lag, traten Commandant Tobler, der Unterstatthalter Affiprung von Baden und noch ein Dritter in sein Zimmer, um ihm im Ramen bes helvetischen Direktoriums auzukündigen, daß sie beauftragt seinen, seine Papiere in Beschlag zu nehmen und seine Person schleunigst nach Basel zu beportiren. Lavater protestirte gegen Die Gewaltthat, tröstete seine tief erschütterte Gattin, welcher nicht gestattet wurde, ihn zu begleiten, ja, welche nicht einmal erwirken konnte, daß die Werkzenge der Gewalt sich auf je lange zurückzogen, bis fie angekleidet war, ergab sich übrigens mit der größten Ruhe und mit vollem Gottes= vertrauen in das ihm zugedachte Schickfal. "Gott ist zu Basel, sagte er beim Scheiven zu seiner treuen Lebensgefährtin, wie zu Baben und in Zürich. Ermanne bich jetzt und ergib dich drein; es ist Gettes Wille." Die Vollzugsbeamten trieben die Lächerlichkeit so weit, daß fie den Wagen des Abreisenden mit aufgepflanzten Bayonnetten und einer Bebedung von Dragonern umgaben, so daß Lavater scherzend zu dem im Wagen neben ihm Platz nehmenden "Bürger Bruggiffer" sagte: "So vornehm bin ich noch nie ge= Unf der Reise bekamen seine "freisinnigen" Begleiter manche derbe Wahrheit von ihm zu hören. So jagte er unter Anderm zu Affsprung: "Mir liegt nichts an Namen und Worten. Die Bernunft fieht auf Die Sache, ber Pöbel auf Namen. König ober Direktor, Aristokrat ober Demokrat, das gilt mir Altes gleich. Wer willkürlich hanbelt und zum Nachtheil Anderer sich über Gesetz und Recht wegsetzt, ist ein Despot, trag' er einen Stern ober eine Schärpe." Einen furzen Aufenthalt in Olten benützte er razu, um ein Schreiben an das Vollziehungsbirektorium zu erlassen, worin er gegen das ganze Verfahren, insbesondere and gegen alle Kostenfolgen protestirte, einen Arzt verlangte und erklärte, bag er etwaigen unüberlegten Schritten seiner Freunde fremt sen. Die letzteren und seine Gemeindegenoffen mahnte er in einer Zuschrift zur Ruhe. Basel war die Theilnahme für ihn so groß, daß der Wagen in den von Menschen angefüllten Straßen mehrere Male Halt machen mußte. Der vortige Regierungsstatthalter Schmidt, von dem er in's Berhör genommen wurde, behandelte ihn übrigens auf's humanste, und beim Verhöre stellte es sich bald herans, daß die Unklagepunkte, welche seine Deportation herbeigeführt hatten, keinen sichern Anhalt boten. Mißtentete Stellen ans erbrochenen Briefen Lavaters waren nämlich auf ein geheimes Einverständniß mit Rußland bezogen worden, und da er in anderen Stellen den Bunfch, bag bas Direttorium fallen möckte, auszusprechen schien, so witterte das bose Gewissen der Machthaber — Berschwö-Um 10. Juni 1799 erfolgte seine Befreinng. Seine angenblickliche Heimkehr wurde jedoch durch die damalige Stellung der Armeen verhindert; durch eine kleine List gelang es ihm endlich, von Knouan ans am 16. Angust in die Arme der Seinigen zurückzukehren. Aber auf den Inbel der ihn beglückwünschenden Freunde sollte bald die schwerste Prüfung seines Lebens solgen. Am 25. September hatte Massena in der Schlacht bei Zürich über das vereinigte österreichisch=russische Heer einen entscheidenden Sieg davon= Siegestrunken hielten die Frangosen am 26. ihren Ginzug in Zürich, woselbst aus Fnrcht vor Plünderung die meisten Häuser verschlossen waren. In der Nähe von Lavaters Pfarrwohnung hatten mehrere Solvaten vor einem von älteren Frauen bewohn= ten Hause Wein gefordert, und mit den Gewehrkolben die Thüre einzuschlagen gedroht. Lavater rief den Wilthenden von seiner Wohnung aus begütigend zu: er wolle ihnen Wein bringen. Er eilt herunter mit Erfrischungen und Geld, bas abgelehnt wird. Im Begriffe in sein Haus zurückzukehren, wird er von einem andern Soldaten um ein Hemd angegangen. Lavater sucht ihn umsonst mit Geld abzusertigen; er dringt wüthend mit dem Säbel auf ihn ein. Schutz bei dem vorhin von ihm beschenkten Grenadier suchend, der im Gespräche mit Bürgern noch auf der Straße verweilte, sieht er diesen, eben noch freundlich, jetzt im Grimme sich wider ihn kehren. Der trene Urm des gerade gegen= wärtigen Almosenpflegers Heinrich Hegetschweiler umschlingt ihn; aber zu gleicher Zeit durchbohrt auch ein mörderischer Schuß seine franke Brust. Die Kugel war unmittelbar unter dem Zwerchfelle durch den Leib gedrungen, die Wunde beinahe tödtlich. Seine

248 Labater

erste Handlung war, vom Bette aus einen Brief an mehrere Freunde zu diktiren, worin er tringend bat, tem Ramen bes Bermunters nicht nachzuforschen, und wenn er in Er= fahrung gebracht werde, doch ja ihn zu verschweigen. Ueber die Motive zu dem schändlichen Mortanfalle weiß man nichts Gewisses; ber Rame bes Mörders ist nach Lavaters sehnlichem Bunfche unbefannt geblieben. Bon jest an lebte ber Dulber, einigermaßen wieder geheilt, mit wenig Unterbrechung jedoch von den peinlichsten Schmerzen gefoltert, noch über fünf Vierteljahre, Die er meist in seinem Krankensessel zubrachte, unermüdlich mit dem Wohle seines Baterlandes und dem Beile seiner eigenen Seele beschäftigt. In einsamen Leivens=Stunden schrich er seine freimuthigen Briefe über das Deportations= wesen nieder, die er fühn genug ben helvetischen Bollziehungsräthen widmete. Gegen Neujahr wagte er es sogar, die Kanzel wieder zu betreten, ja so wenig kannte er auch noch jetzt Selbstichonung, bag er einen zum Tote Bernrtheilten nach bessen Wunsch zur Richtstätte zu begleiten fich nicht abhalten ließ. And bie Idee, gemeinsam mit bem Prediger Müstin in Bern eine Sülfsanstalt zur Unterstützung für die Kriegsbeschädigten zu errichten, beschäftigte ihn noch auf seinem Krankenlager. Die Franzosen, so wenig Urjadje sie hatten, ihm geneigt zu jenn, konnten ihm wenigstens ihre Adjung nicht versagen und General Morean besuchte ihn öfters. Auch sein Gebetbuch und seine Briefe von Sanlus und Panlus sind auf seinem Schmerzenslager entstanden. Nachdem es ihm nicht gelungen war, durch eine Badekur seine sinkenden Kräfte aufzufrischen, zog er sich im Inni tes Jahres 1800 in tie läntliche Stille von Erlenbach am Zürichsee in tas gastliche Landhaus eines Freundes (von Salis) zurud, wo er seinen Schwanengefang über bas Thema, welches bas I und bas O seines lebens gewesen war, schrieb: "Letzte Gebanken eines Scheidenten über Jesus von Ragareth." Er konnte Diese Schrift nicht mehr vollenden. Radi Zürich zurückgekehrt, hielt er an tem in ter Schweiz besonders festlich geseierten allgemeinen Bet- und Bußtage (14. Sept. 1800) noch einmal eine Ansprache an seine Gemeinde, und genoß noch einmal mit ihr das hl. Abendmahl. tiefem Ernste rief er seiner Gemeinde in jener geweihten Stunde Die Worte gu: "Ruhig ist keine Seele, als bie, jo sid vor bem herrn bemuthigt, als bie, welche auf 3hu fieht, ats Die, welche fich an 3hn halt." Seine Schmerzen ftiegen mit seiner Entfräftung. Aber immer gleich blieb er fich in seiner Ergebung. Als einst seine Tochter Louise an seinem Lager saß, fragte er sie: "Errathe, wem ich diese Denkzeile schreibe." Bewiß bem Solbaten, ber Ihnen ben Schuß gab, war bie Antwort. Gerabe dem, erwiederte Lavater. Er hatte geschrieben:

"Gott vergebe dir, so wie ich dir von Herzen vergebe, Leide nie, was ich um deinetwillen gelitten. Ich umarme dich, Freund, du thatest unwissend mir Gutes. Kommt dies Blättchen zu dir: es sey dir Pfand von des Herrn Huld, Welche renige Sünder begnadigt, entsündigt, beseligt. Lege Gott mir für dich in die Seele große Gebete, Daß kein Zweisel mir bleidt: wir umarmen uns einst vor des Herrn Ang"."

Rur einmal hatte er sich während der heftigsten Schmerzen zu dem Ausruse hinreißen lassen: "er sen doch ein guter Narr mit dem lieben Gott;" aber ein solcher Schatten verschwand bald wieder vor dem Lichte des Glaubens und der Hossung. Der 2. Januar des Jahres 1801 war sein Todestag. Er starb, während die Seinigen ihm Liederverse von Alopstock vorsprachen, unter dem Gesange der Neuzahrstieder, die vor seiner
Wohnung erschallten, mit der Ermahnung "Betet, betet" auf den Lippen. Ein einfaches Denkmal auf dem Chore der St. Peterskirche zu Zürich erinnert an das unvergängliche Wirten dieses seltenen Mannes.

Lavater hat eine ungewöhnlich ungleiche Beurtheilung bei Zeitgenossen und vor dem Richterstuhle der Nachwett gefunden. Die Ursache hievon liegt theils in den unverkennsbaren Schwächen des ausgezeichneten Mannes, die er, wie z. B. in seinem gedruckten Tagebuche, Freunden und Feinden bisweilen nur allzu offen bloslegte, theils in der Ab-

neigung, auf welche zu allen Zeiten ein offenes und frendiges Bekenntniß zu Christo von Seite eines geistwollen Mannes bei den Kindern dieser Welt stößt. Dieses Bekenntniß hat ihm Göthe nicht verzeihen können; dieses kann ihm die Literaturgeschichte unserer Zeit nech nicht verzeihen. Und dech war es aus seinem Manne eine ausgeschüttete wohlsriechende Salbe zur Ehre des Kerrn, und Tausende, die auf den dürren Waiden eines toden Buchstabenglandens seine Nahrung mehr fanden, haben sich daran gestärkt und erquickt. Für unsere Zeit hat Lavater eine sortwährend steigende Bedeutung. Kann war je der driftliche Unionsgedante in einem Manne sebendiger ausgewirft und alles confessionalistische Sonderwesen mehr getilgt als in ihm. Vom "Kirchenthume" versstand er nichts; aber Jesus Christus war ihm der Erste und der Letzte. Und als ob er in seinem Leiden bernsen gewesen wäre, Zeugniß abzulegen, daß sein Christenthum nicht in Worten, sondern in Krast stand, so hat er in Noth und Tod seinen Glauben bewährt und besiegelt. Tenn wenn von Sinem in der neueren Zeit, so gilt von ihm: "Gedenket an und folget ihrem Glauben nach."

Lavaters Leben ist uns von seinem Schwiegerschin Gestner am ansstührlichsten in trei Bänden, dann von Herbst, und in neuester Zeit von Bodemann beschrieben. Interessante "Beiträge zur näheren Kenntniß Lavaters" hat Hegner geliesert. In den Briessantlungen der Zeitgenossen, insbesondere Göthe's, Jacobi's n. A. m., sinden sich wesentliche Beiträge zu seiner Karafteristik. Namentlich die eben heransgekommenen "unsgedruckten Briese ans Herders Nachlaß" Bo. II. (von Lavater an Herder und Herder an Lavater) sind reich an biographischem Stoss. Am lebendigsten gestaltet sich jedoch sein Bild ans seinen zahlreichen Schriften, Correspondenzen, Flugblättigen, Denkzetteln. Eine Biographie, welche den seltenen Mann im Zusammenbange mit seiner Zeit und deren Borzügen und Irrthömern würdigte, mehr kritisch als rhetvrisch, mehr zeitgeschichtlich als erbaulich, thäte Noth. Noch verweisen wir auf die Abhantung: "Ueber Lavaters, Herders und Schleiermachers sirchengeschichtliche Bedeutung," Allgem. Kirchenzeitung Nr. 91 st. Jahrg. 1856, und den gehaltvollen Ansstüll. Leben (Mai 1857). Scheutel.

Lazaristen, f. Miffionspriester.

**Lazarus** (Δαζαρος, Abkürzung von Έλεαζαρος, hebr. בֶּלְעָזָר im Talmud abge= türzt לעזר ל. h. Gotthilf), Bruder der Martha und Maria im Tleden Bethanien, Inf. 10, 38-42. Joh. 11, 1 ff., welchen Josus am vierten Tag nach seiner Beerdigung, als er schon in Verwesung überzugehen angefangen hatte, Joh. 11, 39., in's Leben vor vielen Zengen zurückrief. Weil er ein unverwerflicher Zenge von der Wunderkraft Jesu war, so kam er, wie ter Blindgeborne (Joh. 9.), selbst in Gefahr, indem die Hohen= priefter sogar seinen Tod beschlossen, Joh. 12, 10. Er soll jedoch nach einer Ueberliese= rung bei Epiphanius habr. 66, 34. noch breißig Jahre geleht haben, nachtem er 30 Jahre alt vom Tode erwedt war. Lazarus war, wie auch Ewald, Ijr. Gejch. 5, 357 annimmt, jünger als seine beiden Schwestern, von denen wieder nach Joh. 11, 1. 45. Maria die ältere gewesen zu sehn scheint, während die Nachricht Lut. 10, 38. auf das Gegentheil schließen läßt. Daß Lazarns ein Berehrer Jesu wie seine Schwestern war, geht and Joh. 11, 3. hervor. Wenn Matth. 26, 6. Mark. 14, 3. das Haus, in weldyem Jefus 6 Tage vor Oftern ein Gastmahl genoß Joh. 12, 1. 2., und von Maria gesalbt wurde Joh. 12, 3. Mark. 14, 3. Matth. 26, 6., das Haus Simons des Ausfätzigen genaunt wird, so liegt die Vermuthung nahe, daß dieser Simon, damals kurz gestorben, derselbe gewesen sey, von dem Lukas 7, 36. ebenso abgerissen erzählt, wie von Martha und Maria Luf. 10, 38. Wahrscheintich hatte Jesus denselben vom Aussatze geheilt. Da er ein Pharifäer war, Luk. 7, 36., so erklärt sich auch die Theilnahme so vieler aus Iernsalem an Lazarns Tode. Es scheint aber, daß sie zur milderen Partei berselben wie Nikobenins gehörten, der eine strengere Joh. 11, 46. entgegenstund. Bon Lazarus selbst wird uns nichts Späteres erwähnt. Die Sage läßt ihn nach Gallien in rie Provence ziehen und in Marseille das Evangelinn verkündigen. Lazarus war, wie aus allem hervorgeht, vermöglich oder reich.

Lazarns, Rame eines franken, mit bösen Schwären behasteten Armen und Betters in Palästina oder Jernsalem. Da Tesus ihn mit Ramen nennt, so ist an seiner geschichtlichen Existenz nicht zu zweiseln, Luk. 16, 19 ff., und somit auch an der des reichen Mannes nicht, dessen Ramen der Herr nur aus Schonung verschweigt. Daß Johannes den Ramen aus der Parabel nehme, weil mit demselben schon der Begriff von Tod und Unterwelt gesetzt war, wie Baur, Untersuchung über die Evr. S. 248 behauptet, ist eine um so willkürlichere Annahme, als vielmehr gesagt werden kann, daß mit dem Lazarns des Evangeliums der Begriff des Armsehns gesetzt war, was bei dem Lazarns des Johannes ganz und gar nicht zutrisst. Von dem armen Lazarns sind die Krankenhäuser, namentlich die sür Anssätzige und verwundete Krieger Lazarethe genannt worden.

Lazier, Betehrung zum Christenthum. Die Lazier, Lazae (Augu) ober Lazi waren eine zahlreiche Bölkerschaft in Coldis Diesseits Des Phasis, zwischen ihm und dem Bathys, nach Ptolemäns in dem ganzen Küftenstrich am Poutus Enxinus, vie sich nach Procop. B. Goth. IV., 2. noch eine Tagreise weit süblich vom Phasis ansbreiteten, obgleich ihre eigentlichen Wohnsitze auf der Nordseite des Flusses waren. Unter ben Römern war ber Rame Dieses einzelnen coldzischen Stammes auf das ganze Land Coldis übertragen worden, welches nun Laziea hieß. Nachdem sich schon seit geraumer Zeit von Iberien aus das Christenthum zu den benachbarten Bölkerschaften ansgebreitet hatte, reiste im 3. 520 ver Kürst ver Lazier, mit Ramen Thathus (Zathus, Tathus) nach Constantinopel zum Kaiser Instinus, zunächst um bessen Schutz gegen rie Berrückung vor Perferherrichaft in Anspruch zu nehmen. Er ließ sich vaselhst taufen, wobei der Laiser sethst Bathe stand, heirathete eine vornehme dristliche Griechin, und bat den Kaiser, ihn zu frönen, damit er nicht, wenn er früherer Sitte gemäß die Krone ans ben Händen bes perfifchen Königs empfange, an ben bamit verbundenen Opfern und beidnischen Ceremonien Theil zu nehmen genöthigt wäre. Instinus erkannte ihn als unabhängigen König an unt setzte ihm selbst die Krone auf. Gleich barauf finden wir die ganze Bölkerschaft ber Lazier als eifrige Christen. Procepius nennt sie "die allereifrigsten Christen," wofür auch bas zu iprechen icheint, bag Chosrocs, ber Perfer= fönig, fie von Coldis weg in bas Innere Perfiens zu verpflanzen beabsichtigte, um fie von ten driftlichen Iberern, mit benen sie eine Maner gegen bas Perferreich bilbeten, toszureißen. Nach ber Ermordung ihres Kürsten Unbazes burch einen römischen Feld= herrn standen sie im Begriff, sich an die Berfer anzuschließen, wurden aber davon abgehalten durch die Furcht, durch eine Berbindung mit den Perfern ihren chriftlichen Glauben bloß zu stetten: "qui enim varia senserint, versari simul nil possunt, et sane nec timore intercedente nec beneficio duce fides in his stabilis manet, ni forte eadem et rectius senscrint" (Agath. III, 12.). Uns der Erzählung Procops (b. Goth. IV, 2.), daß die Bischöfe der Lazier bei einem freien driftlichen Nachbarvolte die Priester ein= setzen, scheint herverzugehen, daß die Lazier für die Ansbreitung des Christenthums thätig waren, wie denn von ihnen das Christenthum zu den benachbarten Abasgern überging, renen Buftinian I. Geistliche sandte. Bgl. Theophan. Chronogr. a 512. Th. Preffel.

Lea (185). Sept. Ieia, Vulg. Lia), ältere ter zwei Töchter Labans und Schwester ver Rahel. Da sie an Schönheit ihrer Schwester nachstund und namentlich ein mattes bleiches Auge hatte, was tem vortheilhasten Ausdruck ihres Gesichtes schadete, 1 Mos. 29, 16 s.; so zog Jakob die Rahel, welche ihm auch zuerst am Brunnen begegnet war, ähnlich wie Rebekta, seine Mintter, dem Elieser, zur Gattin vor. Aber nach siebens jähriger Dienstzeit um sie, welche schön von Gestalt und Gesichtsansdruck war, führte ihm sein Schwiegervater statt ihrer die Lea beim Hochzeitsseste zu, und brachte nachher die Entschuldigung vor, dass es nicht Sitte sen, die jüngere vor der älteren auszugeben. Lea gebar nun früher als die zu gleicher Zeit dem Jasob angetrante Rahel ihrem Manne

Leade 251

6 Schne, Ruben, Simeon, Levi, Juka, 1 Mej. 29, 32 ff., sedann Jjaschar und Sebulen, 1 Mej. 30, 17 ff. vgl. 35, 23. und eine Techter Tina. Mit ker von ihr ans dem väterlichen Hause erhaltenen Magd oder Stlavin, Silpa, erzengte Jakob zwei Schne, Gad und Affer, 1 Mej. 30, 9., welche Lea als die ihrigen annahm. So wurde sie die Stammuntter von 8 Stämmen und kurch Inda anch von Tavit und Christus. Bon ihrer Schwester Rahel scheint sie wie Jakob sether beherrscht worden zu sehn, was aus 1 Mes. 30, 14 ff. hervorgeht. Sie starb übrigens nach der Rahel im Lande Kanaan, und wurde zu Hebron im Erbbegrähnist beigesetzt, 1 Mes. 49, 31. Daß ihr Tod vor die Zeit der Einwanderung nach Egypten siel, geht aus 1 Mes. 46, 5. herver, wo ihrer nicht mehr Erwähnung geschieht. Rähere Karakterzüge sind von ihr nicht bekannt, übrigens scheint sie weichen, dukteuren Sinnes, nachgiebiger und gewissenhafter, aber auch weniger emschieden, dukteuren Sinnes, nachgiebiger und gewissenhafter, aber auch weniger emschieden und frästig als ihre Schwester gewesen zu senn.

Reade, Jane, und die Philadelphier. Jane Leate, geboren 1623 im Herzogthum Norfolf, gestorben 1704 als Wittwe eines reichen Kansmannes in London, war der bestucktende Mittels nur Ausgangspunkt der eifrigen Anhänger Jakob Böhme's in England, welche dert seit 1695 den wichtigen und erfolgreichen, wenn auch bald gescheiterten Bersinch der Bildung einer besouderen Bereinigung aller wahrhaft Wiedergebores nen aus allen Kirchen und Setten zu einer philadelphischen Societät oder Gemeinde machten, die sich dann von England aus auch sehr bald nach Holland und Dentschland ausgebreitet hat. Sie ist daher als das Haupt der chiliastischen Philadelphier zu betrachten, welche um 1700 und in der ersten Hälfte des 18. Jahrh. viel Aussehen

und Bewegung in der Christenheit gemacht haben. Jane Leade wurde in der anglikanischen Kirche geboren und erzegen. sechszehnten Sahre murbe fie in ihrem väterlichen Saufe aus einem äußerlich bescheibenen und ehrbaren Leben um Die in England burch weltliche Luftbarkeiten und Taugvergnügungen entheitigte Weihnachtszeit (Christmesse) ptoplich von einer inneren Stimme ergriffen, welche ihr tas Unziemliche Diefer geier ber Geburt Christi verhielt und eine schmerzliche Tranvigkeit ats ein inneres Feuer in ihr entbrannte. Gie stand alsbalt vom Taugen ab, zog fich in rie Ginfamteit gurlid und enthielt fich auch von ta an res gewohnten Familienlobens, um fich gang ber Betrachtung ihres innern Inftantes und bes Ginen Rothwendigen zu widmen. Gie entreckte Die Urfache Dieses auffallenben Benehmens Niemand außer ihrem Raplan, welcher fie barin bestärfte. Gie machte nun insbesondere wegen einer begangenen Lüge - brei Jahre hindurch einen schweren Buß fampf burch, in welchem bie Gransamfeit und bie Schrecken ber Günde fie bis zu ben Thoren ber Hölle hinnnter führten, bis fie im nennzehnten Jahre mit ter fußen Botschaft ber freien und überschwänglichen Liebe und Gnabe bes gütigen und barmberzigen Baters getröftet und bas Siegel ihrer Bergebung und Berficherung auf eine eben fo sinnlich mahrnehmbare Beije (turch Borzeigung eines besiegetten Gnadenbriefes) empfing, wie sie jene innere Stimme hörbar wijpernt vernommen hatte. Bon ba an blieb fie in ihrem mahrscheinlich kinderlosen Cheftande (seit 1644) wie in ihrem Wittmenstande (seit 1671) ihrer ersten Bernfung getren in vielem Wachen und in Tag und Nacht anhaltendem Gebete und wurde eine genbte Streiterin unter ber Disciplin des gesegneten Jesu und unter ben Leitungen seines Beistes. Die Form ihrer Frommigkeit mar entichieren und gang die Böhmische Minftit und Theosophie, welche fie mit ihren beiden Böhmistischen Freunden Bromlen und Pordage (f. Die Art.), den sie als ihren zweiten Bater ehrte, pflegte und weiter ansbildete. Gie selbst hatte in ihrem einsamen rein religösen Leben seit 1670 häufige Bisionen und Offenbarungen, welche als göttlich galten und die sie seit 1680 in ihren vielen Schriften veröffentlicht hat. Ihre Schriften sind — ähnlich wie bie von 3. Böhme, wenn auch nicht so ursprünglich — "pa= rabolisch und emblematisch, voll verblümter Reden und abgefürzter Transitionen", und varum, "weil sie auf magische Centralerkenntniß bringen", nur für einverstandene Mustiker genießbar. Eigenthümlich find bei ihr bie Personisikation der himmlischen Jungfrau 252 Lende

Tophia als ter Brant Gottes und ter Mutter ber Gläubigen im eigentlichen Sinne res Wortes, tie Erwartung tes sehr nahen Anbruches tes Renen Jerusalems ober tes tansentjährigen Reiches (nm 1700), weshalb tie Sammlung ter wiedergeborenen Kinter ter Sophia ans dem settirischen Babel ersorderlich sen; und die Lehre von dem ewigen Evangelium oder ter Wiederbringung aller Dinge, aller Menschen und selbst der Teusel. Lettere Lehre, welche sie als über die Tssenbarung in der h. Schrift und über die Lehre Jakob Böhme's hinausgehend anerkannte, wurde ihr im Jahre 1693 geoffensbart, von ihren Anhängern, aufangs anch von Gichtel, mit lebhastem Eiser geglaubt und werbreitet, und dann 1697 in Amsterdam von ihr in der Schrift veröffentlicht: "Eine Tssenbarung der Botschaft des Ewigen Evangelii, welches gepredigt zu werden nimmer anschören soll, dis die Stunde des Ewigen Gerichts Christisenmen wird." Auch nachstem sie im Herbste 1699 einen heftigen Krantheitsaufall gehabt hatte und gänzlich erstlindet war, danerten ihre Gesichte und Dssenbarungen sort, dis sie endlich über achtzig Jahre alt, den 19. Angust 1704, frendig starb.

Die theologische und kirchengeschichtliche Bedeutung der Leade liegt nicht in ihren Schristen, denen die von Bromley, Pordage, Gichtel an die Seite gesetzt werden können, sondern in ihrem Versuche der Vildung einer philadelphischen Societät, worüber insbesionder die — von ihr oder andern Philadelphern versaßten — Schristen: Ursachen und Gründe, welche hanptsächlich Anlaß gegeben, die philadelphische Societät aufzurichsten und zu besördern (Umsiert. 1698); Propositiones, ausgezogen aus den Ursachen 2c. 1698; der himmlische Votschafter eines allgemeinen Friedens oder eine dritte Botsichaft an die philadelphische Gemeine und 3. Leade (A. 1698), und: Der philadelphischen Societät Zustaut und Veschässenbeit, von Philalethe 1698, Zeugniß abslegen.

Die erste Anregung zur Bitoung einer phitadetphischen Gemeinschaft aller wahren Christen aus allen Lirden und Setten stammt nach tem eigenen Zeugnisse ter englischen Philarelpher nicht von ihnen selber sondern von den deutschen Bietisten und Chiliasten, von Dr. Petersen, seiner Gattin und dem Pietisten Kelner aus Mostan, welder ichen um 1690 eine patriarchalische und apostolische Gesellschaft aus lauter wahren und verfolgten Chriften bilden wollte. 1696 rief Fran Beterjen in ihrer Unleitung zum Berständniß der Offenbarung — wiederhott 1698 in: Der geistliche Kampf Halle 8. — zur Anfrickung bes Menen philadelphischen Bernfalems aus bem sardischen Babel auf, ohne jeroch ramit eine neue Sette aufrichten zu wollen. 1695 gennreten Die Leate, Bromlen und Vordage wirklich eine jolche Gesellschaft in London, welche ihren Ramen theils von der Bedentung: Bruderliebe, theils von ihrem Vorbilde der Gemeinde zu Philadelphia in der Offenbarung erhiett. Ohne daß ihre Mitglieder sich aufangs von ihrer besonderen Mirche treunten, sollte sie selber eine reine jungfräuliche Rirche ans lanter innerlicen Ebriften senn, vie nur noch durch Gottes Willen (theofratisch) und nur durch Gottes Geist (inspirirt) regiert werden und die nahe Wiederkunft Christi und seines tausendjährigen Reiches beschlennigen sollte. Die Gesellschaft hielt sich aufangs gar stille, flein und verborgen, aus etwa zwanzig, später jedoch aus etwa bundert Gliedern bestehend, sandte aber 1702 Boten zur Sammlung von Mitgliedern und Gaben nach Holland und Deutschland, und zerschlug sich — nach Gichtels Zengniß — schon 1703 wieder, mährend ihre Idee als ein mürzendes Salz weithin wirtsam blieb. Lampe jagt von ihr in seiner Kirchengeschichte (1726) im Ganzen richtig: Die philadelphische Societät in Englant, welche mit der Labadistischen Gemeine verglichen werden kann, ist, so lange ihre Stifter Leate, Portage und Bromlen geleht haben, sehr zahlreich gewesen, hat bann aber abgenommen. Indem sie alle driftlichen Setten für verdorben erklärte, erwartete sie ein herrliches Reich Christi und hiett deshalb die Separation von aller firchlichen Gemeinschaft sür nothwendig, damit eine zum Empfange Christi bereite philadelphische Gemeinde vorhanden sen, "In dem von Religionshaß und Religionsver= folgung zerfleischten Dentschland mit seinen drei anerkannten Religionen und vielen verLeander 253

fotgten Sekten fand die ihm ursprünglich angehörende philadelphische 3dec vielfachen Anklang. Der Hofprediger Conrad Brufte in Offenbach, ein Anhänger bes eng= lischen Chiliasten Beverten, Dr. Horch in Marburg (f. t. Art.) und Dr. Kaiser in Stuttgart, ein Böhmischer Separatist, wirkten für ihre Ausbreitung, letzterer unter bem Namen Timotheus Philadelphus in zahlreichen Schriften so wie durch Stiftung einer philadelphischen Gemeinde in Stuttgart. Die Zahl ber philadelphisch Gesinnten war unendlich viel größer als die ber wirklichen Glieder ber Gesellschaften; auch G. Arnold und ber fromme Kirchenhiftoriter Weißmann muffen in tiefem Sinne gu ihnen gerechnet werben. Wie bie in Deutschland von schwärmerischen Franen (Gebhart, Wetsel, Eva von Buttlar) gegründeten philadelphischen Societäten zu furchtbaren Gräneln Anlaß gegeben haben, ift in meiner Gesch, bes chriftl. Lebens II, §. 31. erzählt. sammelten sich alle zerftreuten philadelphischen Elemente in der wahrscheinlich burch Dr. Med. Carl (1675-1757) um 1721 in Berleburg gegründeten und bann burch Graf Zinzenvorf 1730 nen eingerichteten philatelphischen Gemeinde und, als auch biese bald barauf wieder auseinanderfiel, in ber von Zinzendorf 1722 gegründeten, anfangs auch separatistischen Herrnhuter Gemeinte, welche austrücklich Philadelphia und philadelphische Gemeinde hieß. Dr. Carl hatte 1730 um die Zeit der höchsten Blüthe ber philadelphischen Gemeinde in Berleburg eine philadelphische Einladung zu einer gewissen Gebets=Berfammlung im Geift (Züllichan) erlassen, welche 1737 in ber unter Herrnhutischem Einflusse von Berichow heransgegebenen Zeitschrift: Supplementa ber anserlesenen Materialien zum Ban des Reiches Gottes (?. Bb. I.) nen abgedruckt wurde. Sie fand alsbald Antlang in Württemberg und in der Schweiz. Roch später (1726) gründete Elias Elter mit bem Pafter Schlegermacher in Elberfeld eine apofa-Inptijd=diliastijde philadelphische Gesellschaft, ans welcher 1741 Die Gemeinde Rons= dorf hervorging (f. d. Art.). Inng-Stilling hat selber innertich zur Berleburger phila= Delphischen Gemeinde gehört und spricht mit Ginficht von ihr in seinen Schriften (Theobald und Heimweh).

(Duellen und Schriften: Die vielen sehr selten gewordenen Schriften der Leade sind theils in vorstehendem Artisel erwähnt und benutzt, theils in G. Arnolts Kirchenhistorie II. B. XVII. angesührt. Außerdem ist benutzt: Gichtels theosophia practica und Poirets und Arnolds (Besch. der Mussift, so wie [Corroti's] fritische Geschichte des Chiliasums Bo. III. Absch. 7. S. 403-421: Leben und Meinungen der Jane Leade.)

Leander, der heilige, Ergbischof von Sevilla, Brnter bes hl. Isitor von Sevilla, war aus der Proving Carthagena gebürtig, wo sein Bater Severianus Präsekt war; seine Mutter hieß Turtura. Rach bem Bericht seines Bruders Isidor (de script, eccl. c. 28.) war Leander vor seiner Erhebung zum Bischof von Sevilla Mönch; in welchem Jahr er den Bischofsstuhl bestieg, ist unbekannt, nur sicher, daß er im 3. 578 bereits Bischof war. In viesem Jahre gelang es ihm nämlich, den Prinzen Hermene= gilo, Sohn des arianisch gesinnten Königs Leovigild aus dem Arianismus zur katholischen Kirche zu bekehren und ben Sohn wider ben eigenen Bater zu maffnen. In Folge hievon rudte der Bater mit Heeresmacht gegen Sevilla, wo Hermenegist seine Streitfräfte zusammengezogen hatte. Da bie Griechen bie zugesagte Hülfe nicht leisten konnten oder wollten, war Bischof Leander kanm zuvor auf des Prinzen und Hochverräthers Befehl nach Constantinopel abgereist, um von dem Kaiser Mauritius ein Beer zum Kampf gegen die Westgothen zu erbitten. Hier lernte Leander Gregor ben Großen fennen, und beide schloßen eine bleibende Freundschaft. Mußte er 585 den Schmerz erleben, daß Leovigild seinen ungehorsamen Sohn zum Tod verurtheilte, und Hermenegilds Haupt zu Tarragona am Ofterfeste burch bas Henkerbeil fiel, so hatte er bagegen bie Frende, nach des Baters Tod den Prinzen und Nachfolger Refared sich entschieden dem katholischen Lehrbegriff zuwenden zu sehen. Der Thronfolger, der mit großer Vorsicht zu Werke ging, verbreitete zuerst bas Gerücht, sein Bater babe auf dem Todenbette nicht

unr bie Hinrichtung Hermenegilts und bie harten Magregeln gegen bie Katholifen aufrichtig bereut, sondern auch selbst sich noch zum fatholischen Glauben bekehrt und sogar bem Bijdhof Leanter, ber nach seiner Rückfehr aus Constantinopel eingekerkert, später aber wieder freigelassen worten seh, ten Auftrag ertheilt, Refared in ter fatholischen Lehre zu unterrichten. Zugleich widerrief ter neue Fürst die von seinem Bater gegen Die Katholifen erlaffenen harten Gesetze und stellte Die Berfolgung ein. Gregor munschte (Epist. I, 43.) dem Leander Glück zu der Bekehrung Rekared's und forderte ihn zugleich auf, barüber zu wachen, baß ber König nicht burch Schmeicheleien zum Bösen gelenkt Zehn Monate nach seiner Thronbesteigung berief Refared bie arianischen und bie fatholischen Bischöfe bes Reichs zu einer gemeinschaftlichen Synobe nach Tolebo. Rach vielem Disputiren erklärte der König: durch gewichtige irdische und himmlische Grünte bewogen, müsse er dem katholischen Dogma von gleicher Würte ber brei Per= sonen in der heiligsten Dreieinigkeit seinen Beifall geben. Biele arianische Bischöfe und die größere Hälfte tes gothischen Bolts schloßen sich tem Könige an und traten zur katholischen Kirche über. Rachrem bie Widerstrebenden niedergehalten und bestraft worden waren, ward 589 abermals eine Snuve nach Toleto einbernfen, bei welcher Leander ren Borsit führte und ein mit ten Sombolen von Nicka, Constantinopel und Chalcedon übereinstimmentes Glaubensbekenntniß vom König, von ter Königin, ter Geistlichkeit und bem gothischen Abel unterschrieben wurde. Seitdem muß Leander sehr thätig gewesen senn, um ben Mönig zu einer formlichen Anerkennung pabsttlicher Deranfsicht über rie spanische Kirche zu vermögen. Wir schließen bieß ans dem, was 598 vorging. In riefem Jahre nämlich erließ Refaret ein fehr verbindliches Schreiben an ten Pabft, in welchem er sich entschnltigte, bisber seine Befehrung bem bl. Bater nicht selbst angezeigt zu haben; zugleich forderte er Gregor auf, mit ihm in schriftliche Berbindung zu treten, und empfiehlt tem Pabste ten Bischof leanter als tenjenigen, ter ihn mit ten Ingenben bes Pabstes befannt gemacht habe. Uns mehreren Schreiben Gregors an Leanter (ep. V., 49. und IX. 121.) ergibt sid, daß Letterer in sleißiger Corresponden; mit bem Pabste stand. Gregor übersandte ihm als Beweis seiner Liebe und Achtung bas erzbischöfliche Pallinm, Die Hirtenregel und einen Theil ber Erflärung bes Buches Bieb, Die er ihm wirmete. Isitor ermähnte mehrere Edyriften Leanters, Die aber alle verloren fint mit Ausnahme ter von ihm zum Schluß ter großen Synote in Toleto gehaltenen Rete, tie in ten Conciliensammlungen abgebruckt ist: Homilia de triumpho ecclesiae ob conversionem Gothorum und einer für Nonnen aufgesetzten Regel: "Regula sive de institutione virginum et contemtu mundi ad Florentinam sororem" in Holst, cod. reg. III. und in der Bibl. Patr. Lugd. T. XII. p. 999. Ferrera fett Leanders Ted in das Bgt. Verrera, Geschichte von Spanien. Afchbach, Geschichte ber Beft-Th. Pressel. gothen. Gfrorer, &. Wefch. II. 2.

Lebbaus, j. Intas, Bt. VII. E. 127.

**Leben**, ewiges; ζωή αιώνιος. Im A. T. fintet sich ter Anstruct bloß Dan. 12, 2: Die Einen werten erwachen Die Affe, LXX. είς ζωήν αιώνιον, die Antern Dip sich son ben Gereckten, είς τον αιώνα ζωσι και εν χυρίφ ό μισθός αιντών, womit verwandt es 2 Makk. 7, 9. heißt, tie um des Gesetzes willen sterben, werde Gott ausweden είς αιώνα αναβίωσιν ζωής. Byl. B. 36. αένναος ζωή. Für die Genesis der Bezeichnung muß übrigens schon auf Stellen wie 3 Mes. 18, 5. Ezech. 20, 11: 18, 21. Habat. 2, 4., vgl. Gal. 3, 11. 12. Ps. 34, 13. vgl. 1 Petr. 3, 10. gewiesen werden. Im A. T. sehlt sie gerade in denjenigen Schriften, teren Diftion sich mehr der alttestamentlichen nähert, bei Petrus, Jakobus, im Hebräerbries und in der Appelatypse. Dagegen begegnen wir ihr nicht selten im Minnde des Herrn.

Bei den Spuoptikern erscheint die ζωή αἰώνιος, wofür prägnant auch ζωή allein sieht, als das Ziel, mit dessen Erreichung die Erfüllung der menschlichen Bestimmung gegeben ist, Math. 7, 14: 18, 8. 9. Int. 10, 28. vgl. 25. n. 18, 18. Die Anferstehung

der Todten geht ihr voraus, Lut. 14, 14. Gie umfaßt demnach die gufünftige Umwartschaft bes Jüngers Chrifti, Die ganze Summe seines Lohns, und es läuft insoweit ber Begriff mit bemjenigen ber Scligfeit (μισθός έν τοῖς οὐρανοῖς, Matth. 5, 12., Aufnahme in die alweiae oxqual, Luf. 16, 9.) auf das Rämtiche hinaus; Matth. 19, 29; 25, 46., wo ber Gegensatz die κόλασις αλώνιος. Daß bagegen Diese suneptische ζωή aldvios bas in Chrifto begründete Leben des Subjefts im Dieffeits mit einschließe, läßt sich ans Luk. 15, 24. 32. nicht barthun; vielmehr ergibt sich barans sowie ans Luk. 9, 60. nur, wie auch hier ter Gegensatz zwischen bem Stante ter Gube und ber Gemeinschaft mit Gott unter ben allgemeinen Gesichtspunkt von Tob und Leben gestellt wird. — Damit fällt nun nach ber einen Geite Diejenige Begriffsfaffung zusammen, welche uns bei Paulus entgegentritt. Ihm ift tie Gon alwriog ter herrliche Lohn ber strebsamen Standhaftigkeit in ber llebung bes Guten, Rom. 2, 7. 1 Tim. 6, 12. 19., bas abschlüßliche Resultat bes Wandels in ber burch Christum ermöglichten Beiligung, das rélog, Rom. 6, 22., die Ernte der vom Geiste befruchteten Anssaat in ter Gegenwart, Gal. 6, 8., der Zielpunkt bes Glanbens sowoht, 1 Tim. 1, 16., als and vie Abzweckung ber erlösenden Gnate vermittelst ber durch sie bedingten Gerechtigkeit, Röm. 5, 21., und insofern also Gegenstand ber Hoffung, Tit. 1, 2; 3, 7., vgl. 3ut. 21. Synonym mit ihr erweist sich die επαγγελία ζωής της μελλούσης, 1 Tim. 4, 8., der Empfang ber unvergänglichen, ber Krone ber Gerechtigkeit, 1 Kor. 9, 25. 2 Tim. 4, 8., die παραθήκη, 2 Tim. 1, 12., die Rettung in das himmlische Reich, 2 Tim. 4, 18., bei Petrus aber die zdygovoula, welche in der σωτηρία ψυχών besteht, sich als dosa offenbaren wird und im Himmel aufbehalten ist, 1 Petr. 1, 4. 9; 5, 1. 10., bei Satobus ebenfalls tie verheißene Arone des Lebens und die Erbichaft des Reiches, 1, 12; 2, 5., im Sebräerbriefe Die Cabbathernhe Des Boltes Gottes, 4, 9., vgl. 12, 22 ff. u. s. w. Während integ hienach tas ewige Leben ber Zukunft an gehört, darf nicht übersehen werden, daß es in der paulinischen Darstellung, allerdings nicht ausdrücklich, wohl aber jachlich, seinem prinzipiellen Wesen nach bereits dem hier= jeitigen Leben tes Glänbigen als eingesenft erscheint. Wie nämtich bas burch bie Sünte gefförte Verhältniß zu Gott ten Ted zur Folge hat, jo muß der Wiederherstellung diejes Berhältnisses in der dizacooven nothwendig, und zwar als ethisch-religiöser Begriff, bie ζωή, bas ζην zur Seite gehen, Röm. 5, 21; 8, 10. Gal. 3, 21., jo ba $\tilde{\mathfrak{g}}$  δικαιοσύνη und ζωή in ihrer Insammengehörigkeit (Röm. 5, 18. δικαίωσις ζωής) die wesentlichen Bestandtheile der dem Subjette zugeeigneten σωτηρία bilden; wie denn auch in den antitheosophisch-judaistischen Briefen des Apostels nicht der Grundbegriff der δικαιοσύνη, sondern oben die  $\zeta \omega \dot{\eta}$  in den Bordergrund rückt. Christus ist  $\dot{\eta}$   $\zeta \omega \dot{\eta}$   $\dot{\eta} \mu \tilde{\omega} \nu$ , wenn gleich noch verborgen, Col. 3, 3. 4.,  $\vec{\epsilon}\mu o (\tau \delta) \zeta \tilde{\eta} \nu$ , Phil. 1, 21. Gal. 2, 20. Eph. 3, 17., πνεθμα ζωοποιοθν, 1 Kor. 15, 45.; als χύριος nimmt er in und die Stelle des νόμος ein, Röm. 6. n. 7.; er gestaltet sich in uns, Gal. 4. 19.; wir haben ihn ange= zogen und sind Glieder seines Leibes, Eph. 5, 30. Gal. 3, 27. Col. 1, 18. u. a. m. Darauf gründet sich der Schluß, daß auch sein Leben in der Herrlichkeit zum unfrigen werden muffe, was in einer Mehrheit von Wendungen ausgeführt wird, Rom. 6, 8. 2 Tim. 2, 11. 12. Icom. 5, 17. 21; 8, 30. Eph. 2, 5. 6. Richt weniger gibt der Geift als tas neue Lebenselement, tas πνεθμα ζωής, Rom. 8, 2., vgl. 2 Kor. 3, 17. das Unterpfand desjenigen Lebens ab, welches tas Sterbliche verschlingt, 2 Kor. 5, 4. 5. Eph. 1, 14.; unsere sterblichen Leiber werden durch ihn lebendig gemacht werden, Rom. 8, 11.; das Ergebniß seines Trachtens ist Friede und Leben, Rom. 8, 6. 10. 13. Sol= derweise ist das ewige Leben das χάρισμα του θεου έν Χριστώ Τησου τώ χυρίω ήμων, Röm. 6, 23. Als λόγος ζωής, Phil. 2, 16. hat Christus den Tod vernichtet, und Leben und unvergängliches Wesen an's Licht gebracht durch bas Evangelinm, 2 Tim. 1, 10.

Ungeachtet Dieser sehr bestimmten Rückbeziehung des ewigen Lebens auf die durch Christum vermittelte Neuheit des Christenlebens in der Zeit (Rom. 6, 4.) geht jedoch

nach paulinischem Sprachgebrauch die ζωή αλώνιος immerhin erst mit dem Freiwerden vom Leibe des Todes und mit der Bertanschung des Berweslichen an die Unverweslich= Die Consequenz ber gefundenen Prämissen hingegen, vermöge beren bem Be= griff sein spezifisch transcendentales Gepräge genommen und er zur Bezeichnung ber substanziellen Besonderheit des dyristlichen Lebens in seiner allumfassenden Continuität verwendet wird, kommt erst in den johanneischen Schriften zu ihrem bewußten Ausbruck. Denn hier lautet der Cardinalsatz für die subjettive Sphäre des Christen= thums: ὁ πιστεύων είς τὸν νίον έχει ζωήν αλώνιον, 3ch. 3. 36; 3, 15. 16; 5, 24; 6, 47. 53-58; 10, 28; 17, 2. 3; 20, 31. 1 Joh. 5, 12. 13. Durchgebrungen vom Tode zum Leben bewegt er fich in ter Freiheit vom Jod (Joh. 11, 25. 26.) vom Ge= richt und vom Zorne Gottes; es eignet ihm prinzipmäßig ber Besitz bes ungetheilten und untheilbaren ganzen Heils. Umgekehrt, wer dem Sohn ungehorfam ist, hat das Leben nicht und wird es auch nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Was somit Paulus als gegenwärtigen Stand der Gnade, verbunden mit ber in ihm wurzelnden Hoffnung einerseits, und als zuklinftige Verwirklichung des Objekts unferer Hoffnung andererseits zeitlich nech anseinander halt, das geht bei Johannes in den einheitlichen Begriff des ewigen Lebens zusammen, wobei er die Ausdrücke ζωλ alώνιος und ζωή, die sich wie Form und Inhalt verhalten, mit und ohne Artifel, promiscue gebraucht. Joh. 3, 36; 5, 24. 1 Joh. 3, 14. 15; 5, 11. 12. 13. 11. a. Das vieffeitige Leben des Glänbigen schließt als diametralen Gegensatz und vollkräftige Aufhebung tes in der Abkehr von Gott begründeten Todes das ewige Leben bereits in sich, Joh. 6, 53. Er earrois. Es hebt an mit der Geburt ans dem Geist, Joh. 3. vgl. mit 5, 21. 1 Joh. 1, 5. vgl. 3. B. mit Joh. 3, 36., macht auf ber Grundlage biefer Geburt die bleibende, sich urfräftig auswirtente Bestimmtheit des Subjetts aus, und läuft gemäß seinem innersten, überzeitlichen Wesen, in ber continnirlichen Ibentität mit sich selber, in die Ewigkeit ans, mit der es insofern nun freilich erst bei der Bollen= dung anlangt, als sie die Bedingungen mit sich führt, unter denen die ihm entsprechende Erscheinungsform wirklich zu werden vermag, Joh. 4, 14; 5, 29; 6, 40; 17, 24. (un= beichabet bem dédwza, B. 22.) 1 Joh. 3, 2.

Diejes schlechthin mahrhaftige, in sich selbst ewige Leben mit seinem göttlichen Lebensgehalt und seiner sieghaften Lebensmacht hat seinen objektiven Grund in ber durch den Glauben vermittelten Lebensgemeinschaft mit Chriftus. Denn wiewohl Gott als bas absolute Senn bem Begriffe nach ber in fich Lebendige, Joh. 6, 57. und selber das emige Leben, 1 Joh. 5, 20., der Urquell alles Lebens ist, so sindet sich boch die Mittheilung besselben an Die Welt, resp. Die Menschheit, von Anfang an, auch schon während seiner vorzeitlichen Existenzform, Joh. 8, 56 ff., unabanderlich an ben Sohn gebunden. Er ist der dogog sowohl im Berhältniß zu Gott, als im Berhältniß zur Die Fülle des göttlichen Lebens hat er ebensosehr vom Bater, als er sie nicht zwar in selbständiger, aber boch in durchaus eigenthümlicher Weise auch in sich felber hat, Joh. 5, 26. 1 Joh. 5, 11. Indem nun der Logos Fleisch ward, ist das ewige Leben, welches bei Gott war, erschienen in ihm; es ift zunächst zum offenbaren Lebens = Licht, und im Allgemeinen eben baburch, im Besondersten aber burch ben, bas Leben in ihm gleichsam entbindenden und der individuellen Umschränfung enthebenden Tod des Menschgewordenen mit theilfam geworden. Christus ist taber in seiner Beziehung zur Welt sowohl  $\delta$   $\lambda \delta \gamma o \zeta \tau \eta \zeta \zeta \omega \eta \zeta$  als  $\dot{\eta} \zeta \omega \dot{\eta}$ , 1 3ch. 1, 1. 2. 3ch. 1, 3. 4. 6, 53 ff.; 14, 6., mit einem Worte, der schlechthin einzige Lebensquell, das universale Brinzip bes Lebens innerhalb ber fosmijden Sphäre, Leben erwedend und Leben spenrent, geistig und leiblich, Joh. 5, 21-29; 10, 10. 28; 11, 25; 14, 19; 6, 27. 35. 39. 61. 63; 7, 38. 39.\*). Woraus endlich sich unschwer ergibt, wie das ewige Leben als

<sup>\*)</sup> In der letzten Stelle mag zugleich der Rexus beachtet werden, in dem die perfonliche Lebensgemeinschaft mit dem Besitze des Geistes steht.

Gebot des Vaters, als Erfenntniß Gottes und Christi, auch als die Verheißung Christi prädieirt, oder daß als dessen Element z. V. die Liebe zu den Brüdern genaunt werden kann, Joh. 12, 50., vgl. 8, 51; 17, 3. 1 Joh. 2, 25; 3, 14. 15., vgl. Joh. 12, 25.

Untlänge an diese Darstellungsweise, wouach die ζωή an die Spise der Heilsversteihung in Christo zu stehen kommt, sinden sich übrigens noch hin und her im R. T. Christus heißt der ewig Lebendige, Ossend. 1, 18., der άρχηγος της ζωης, Apg. 3, 15., der λιθος ζων, in Krast dessen anch die Hinzutreteuden λίθοι ζωντες werden, 1 Petr. 2, 4. 5.; wir lesen 1 Petr. 3, 7., vgl. 4, 6. von einer κληρονομία χάριτος ζωης, und noch in der apotalyptischen Schilderung des himmlischen Bernsalems ist die Riede von einem ποταμος ύδατος ζωης, der vom Throne Gottes und des Lammes fließt, sowie von einem ξύλον ζωης, an den Seiten des Stromes, 22, 1. 2. 14. 19; 2, 7. — Die verschiedenen Anssalingen der schanneischen ζωη alwiog bei Kaeusser, de bibl. ζ. ά. notione p. 22, der seroch darin schlscht, daß er sie mit Bretschneider n. A. erst nach dem Tode beginnen läßt.

Die Talmudisten sprechen überall nur vom עוֹלֶם הַבָּא, ter allen Ifraeliten zugehört, nirgents vom ewigen Leben, währent sich tie Targumim tes Austrucks 3. B. 3 Mos. 18, 5. bedienen. Aber auch der Kirche blieb es lange Zeiten hindurch versagt, sich die Tiefen des Begriffs anzueignen. Bon frühe an stellte man die Zwy aiwvioz nur als Objekt der jenseitigen Seligkeit, als die zuständliche Totalität der Vollendung nach ber Auferstehung und bem Weltgericht bin. Schon Grenäus adv. haer. 1. c. 2. sett an den Schluß seiner gedrängten Herzählung dessen, was die per universum orbem usque ad fines terrae seminata ecclesia glaube, das rediturum — ut justis et sanctis - incorruptibilem statum largiatur et vitam aeternam tribuat. Ebenjo Tertussian, de praescr. haeret. c. 13. Augustin, de Sp. et Lit. c. 24: cum venerit, quod perfectum est, tunc erit vita aeterna; sic ist totum praemium, cujus promissione gaudemus. De morib. eccl. cath. 25., De Trin. 1, 13., Enchir. §. 29. u. vft. Bajilius, in enarr. Psalm. 45. benft rabei an die ewige Reichsgenoffenschaft im Himmel. Gregor v. Myffa, orat. de paup. amand. Synonym fieht αἰώνιος μαzαριότης, αὶ. τρυφή, αὶ. βασιλεία, αΐδιος ευφοσούνη, ατελεύτητος ζωή u. a. Als rann vollents tas Apostolicum und tas Athanasianum, ausgehent von Gott, der absoluten Causalität, den Kreis ihrer Urtikel mit dem ewigen Leben als dem Endziel der gottgeordneten Entwicklung abschloßen, war dadurch für die Folgezeit über Inhalt und dessen lirchliches Berständniß entschieden. Constt. apost. 7, 41. Johann von Damasens am Ente ter orthod. fid., we er von der Auferstehung handelt, geht flüchtig drüber bin\*), nachrem er 2, 1. gesagt hat: αλώνιος ζωή το ατελεύτατον του μέλλσντος αλώνος δηλοί ούδε γαο μετά την ανάστασιν ήμέραις και νυξίν ο κρόνος αριθμηθήσεται έστι δε μαλλον μία ήμέρα άνέσπερος, τοῦ ήλίου της δικαιοσύνης τοῖς δικαίοις φαιδρώς ἐπιλάμποντος. Θειθήτ wo die Bater von Christo als der ζωή sprechen, nehmen sie nahezu ausschließlich auf Die Vermittlung der einstigen Seligkeit Rücksicht. Chrill. v. Alex. und Aumonius, Catena zu Joh. 14, 6.; Greg. v. Naz., Orat. 10. c. Eunom. In jedem Fall nennen sie jene in der Gemeinschaft mit Christus bernhende Lebensbestimmtheit nur turzweg  $\zeta\omega\eta$ ,  $\eta$ χυρίων ζωή, nicht aber ζωή αλώνιος. Im Beitern berühren sie bei Gelegenheit so ziemlich alle einschlägigen Fragen, wiewohl diese noch nicht zu einem besondern Lehrstück verarbeitet sind. Schilderungen des Zustandes der Seligen sehren häusig wieder, in denen als Grundgeranken hervortreten: die endlose Daner, die Befreiung von den Nebelu der Zeit und die allseitige vollständige Befriedigung. Die letztere faßte man bald als vollendete Erkenntniß, bald als ungetrübte sittliche Freiheit, als innern und änßern Frieden, bato als unmittelbaren Umgang mit Gott und den Seligen, verbunden mit

<sup>\*)</sup> Οι τὰ ἀγαθὰ πράξαντες, ἐκλάμπουσιν ώς ὁ ἥλιος σύν ἀγγέλοις εὶς ζωήν αὶώνιον σύν τῷ κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ, ορῶντες αὐτὸν αἔι καὶ ὁρώμενοι καὶ ἄληπτον τῆν ἀπ' αὐτοῦ εὐφροσύνην καρπούμενοι.

perfönlichem Wiedersehen, ober sie ward auch in bas Schauen Gottes als ber wesentliden Erfüllung aller menschlichen Selmsucht, ober in mehrere ber genannten Momente zugleich gesetzt. Finis desideriorum nostrorum ist Gott selbst, qui sine fine videbitur. sine fastidio amabitur, sine fatigatione laudabitur. Justin. Apol. 1, 8; Orig. de princ, 3, 318. 321; Cyprian. de mortal. 1726. p. 166; Greg. Naz. orat. 16, 9. 8, 23; Greg. Nyss. orat. fun. de Placilla n. orat. de mortuis; Basil. Hom. 6. in Hexaëm. u. Hom. in Ps. 114; August. de civ. Dei 22, 29. 30; Chrysost. Hom. 14. in ep. ad Rom.; Ambros. in Gal. 6; Cassiodor, de anima c. 12. Gehr gewöhnlich war die Annahme von Stufen ter Seligkeit im ewigen Leben, ohne bag durch biefe merces quasi fidei ihr Rarafter als gratia pro gratia Eintrag leiden sollte. Aug., tract. 13. in Joh.; Theodoret in Röm. 6, 23. und in Canticum 1. Be nach der axía eines Jeden gibt es πολλαί άξιομάτων διαφοραί, βαθμοί πολλοί und μέτρα; quod tamen futuri sunt, non est ambiguendum. Orig. l. l. 2, 11; Greg. Naz. orat. 27, 8. 14, 5. 19, 7. 32, 33. Basil. in Eunom. 1, 3; Marcar. Hom. 40; Aug. de eiv. D. 22, 30, 2; Hieron. ad Jov. 2. And fprechen es die Bäter sehr bestimmt aus, daß die Freuden des Himmels sich nicht in Worte fassen lassen und unsere menschlichen Vorstellungen uur annähernd zutreffen. Greg. Nyss. orat, eatech. c. 40. Bona vitae aeternae tam multa sunt ut numerum, tam magna ut mensuram, tam pretiosa ut aestimationem omnem excedant. Aug. de tripl. habit. e. 1. Conf. Orth. bei Kimmel, 200 f.

Rene Momente der Wahrheit hat die mittlere Zeit in die firchliche Lehre nicht eingeführt, sondern in ihrer bekannten Beise mehr nur die bereits zum Gemeingut ge= wordenen formell gegliedert, and nady der einen und andern Seite weiter entwickelt. Indessen erhielt jetzt das Lehrstück, bei welchem allmählich der Name vita aeterna gegen= über der Anfschrift: beatitudo, zurücktritt, seine bestimmte Stelle in den Darlegungen tes Glaubens, intem es tie Dottoren nach tem Schematismus tes Lombarten im vierten Buche der Sentenzen und Summen Diftinkt. 49. abhandeln. – Schon Unjelm, do simil. e. 47. zählt vierzehn partes beatitudinis, von benen sieben auf die Bertlärung bes Leibes, tie übrigen auf die Seele gehen. Ebenjo wird die den Seligen beigemeffene Bethätigung gern auf die Siebenzahl zurückgebracht. Doch ist es noch üblicher, die verichiedenen Seiten des Zustandes, natürlich mit allerlei Modifikationen im Einzelnen, unter zwölf Rubriken ber Betrachtung zu unterstellen. Bonaventura, Diaeta salut. 10. e. 4. Peter d'Ailly, Spec. consid. 3. c. 11. Joh. de Turre crem. Tract. 36. in reg. Duodecim considerationes vitae aeternae: 1) illa sola est vita vera; 2) possidetur sanitas sine quacunque infirmitate, molestia aut passione; 3) pulchritudo sine quacunque deformitate; 4) copia omnium bonorum; 5) satietas et adimpletio omnium desideriorum sine quocunque defectu; 6) securitas et pacis tranquillitas sine timore quocunque; 7) visio beata clarissima et jucundissima divinitatis; 8) dilectatio summa; 9) sapientia et plenissima cognitio absque ignorantia (für die missensturftigen Schelaftifer von besonderm Belang, so daß sich 3. B. Duns Scotus sogar in die Frage verirrt, ob die Seligen die Quidditäten der Dinge erkennen); 10) in illa viventes summo ibi honore et gloria sublimantur; 11) est in ea jucunditas ineffabilis; 12) laus interminabilis. Unch hielt man bona essentialia und accessoria anseinander. Thomas statuirte neben der Allen gemeinsamen beatitudo noch besondere dotes der Einzelnen, sowie er außer ber eorona aurea als superadditum praemium den Märthrern und Heiligen, Mönchen und Nonnen aparte aureolae reservirte. Ats vermittelndes Organ galt ihm die Ertenutniß, dem Scotus ber Wille. Daneben fehlt es von Anselm an abwärts weber bei ben Scholastifern und ihren Borlänfern, noch bei ben Mustifern an wahrhaft schönen Ansführungen, die eine eben jo erhabene, als kensche Anschanung vom setigen ewigen Leben an ben Tag legen. Praemium est, schreibt Bernhard. de medit. e. 4., videre Deum, vivere cum Deo, esse cum Deo, esse in Deo, qui erit omnia in omnibus, habere Deum, qui est summum bonum; et ubi est summum bonum, ibi summa felicitas. Sufo, 3. B. in Wadernagels Lefebuch 1, 881. Andere Aussprüche bei Gerhard, Loei

22, 5. Aber in ten pantheistischen Setten trat auch schon die Längnung tes jenseitigen Lebens überhaupt auf. Ftügge, Gesch. t. Olbs. an Unsterbst. 1800, 3. 2, 33—190.

Bon der römisch-katholischen Kirche ist einfach die Erbschaft der scholastischen Theologie angetreten und mit Ansicheidung ihrer zufälligen Answüchse ber von ihr dargebotene dogmatische Stoff genauer figirt worden, wie aus der lesenswerthen Exposition res Urtifels im römischen Katechismus 1, 3, 6. erhettt. Danach ist die vita acterna, mit ter die Gländigen nach ihrer Auferstehung das Ziel der Bollendung erreichen, non magis perpetuitas vitae, quam in perpetuitate beatitudo, quae beatorum desiderium exploat. Es liegt bereits in ter Bezeichnung für sich, daß die Ueberschwänglichkeit ber absoluten Gtückgeligkeit ter Seligen nur empirisch von tiesen sethst, nicht aber mit unjerm zeitlichen Verstande gefaßt werden kann. Rach der scholastischen Eintheilung zerfallen ihre Güter 1) in wesentliche: tas Schauen Gottes nach Natur und Substanz und die baburch bedingte Theilnahme an ber Wesenheit Gottes\*), Die mit bem Besitze Gottes zusammenfällt; 2) in a e eeffor isch e: Herrlichteit, Chre, vollständige Befriedigung Denn: infinita esset omnium oblectationum enumeratio, - ac ne cogitatione quidem fingere eas possumus. Daß sie als Anreis zum sittlichen Santeln tienen sollen, wird nachdrücklich hervorgehoben. Ueber ihren Zusammenhang mit ten guten Werfen C. Tr. Sess. 6. c. 26.

Mit Unsnahme der Lehre vom Fegfeuer unterscheiden sich die eschatologischen Un= schanungen des ältern Protestantismus nicht wesentlich von denen des Katholieismus. Die symbolischen Bücher ter evangelischen Kirche bieten taber unr geringe Ausbeute. Im Allgemeinen galt die vita acterna fortwährend als salutis nostrae complementum, spei meta, finis fidei. Man verstand farnuter ben Stand ber Gerechten, theils nach diesem Leben fiberhaupt, theils post resurrectionem in mundo futuro. Conf. Aug. art. 17; Apol. W. 212; Cat. Min. 2, 3; F. C. 633, 723; Basil. pr. art. 10.; Conf. Belg. art. 37.; Luther, 28. 1, 360. 887. 997. 11, 1487; Melancht. loci, ventidy 1553, 75; Calv. 3, 9, 1. Rudolf, 324; Pearson, Exp. Symb. 1691, 684. Dagegen erweist sich ber Begriff in Folge der ernenten Bertiefung in die Schrift namentlich im Reformationszeitalter inso= fern durchbrochen, als von einem Anfang tes ewigen Lebens in den Herzen ber Gläubigen die Rote wirt, ten man auf Seiten beider Confessionen in die Wierergeburt setzt. Apol. IV. 140. 148. 99. 187. 209. 210. 285, meist im reutschen Text; Buddeus, 445, 503; Zwingli, exp. fid. 12; P. Martyr, loci 442; Cat. Pal. 58; Alting, Expl. Catech. 280; Alsted, 759; Perkins, Cat. 778; Sudele, 6; Conf. Bohem. Niem. 846. Bgl. auch Jansenius, Comm. conc. ev. c. 136, 976. Allein Liefer acht hiblide Gesichts= punft murte nicht gehörig festgehalten, sontern im Gegentheil balt wieder behanptet, taß sich die Schrift des Ausbrucks ansschließlich zur Bezeichnung des praemium timentibus et servientibus Domino promissum datumque bediene. Richtstestoweniger wurde dem Inhalte dessen, was das ewige Leben zu einem unmittelbar präsenten gualifieirt, und zwar zum Theil im Locus von der Unio mystica over eum Deo, zum Theil in der Abendmahlslehre gleichwohl zu seinem Rechte verholfen. S. Gründ. Bericht ber Heidelberger Theologen v. h. AM. 1574. 2. Conf. de euchar. v. Calvin, Farel und Biret auf der Septembersynode zu Bern 1537. Manche unterschieden zwischen der vita spiritualis, beren alimentum Christus seh mit seinen Gaben und Wohlthaten, und ber vita aeterna; ober man nannte jene tie vita gratiae, bieje bie vita gloriae; ober man lehrte mitunter wohl auch drei Grade des ewigen Lebens: 1) initialis in diesem Leben, 2) partialis nach dem Tote des Einzelnen, 3) perfectionalis nach dem allgemeinen Weltgericht. Indeß macht sich bann boch wieder die Reigung geltend, jene primitiae, welche die tessera secuturae vitae bilden, als blogen Gefühlszustand zu nehmen, so daß fie mit

<sup>\*)</sup> Quamvis propriam substantiam retiueant, admirabilem tamen quandam et prope divinam formam induunt, ut Dii potius quam homines videantur. Zur Beranschaulichung des Berhältenisses bedient sich der Katechismus des vom Fener durchglühten Gisens.

bem Zeugnif tes beil. Geistes ziemlich auf bas Nämliche hinausliefen. — Anlangend bie vita aeterna im engern Sinn, sive piorum glorificatio in coelo exspectanda, se wird sie von der Lokaltheologie meist noch nicht abgesondert behandelt (Melanchthon, Arctins, Musculus), sondern kommt nach Umständen unter De praedestinatione, De spe und verzugsweise im Locus De resurrectione zur Sprache. Weiterhin erscheint sie als letzter Effekt bes appropriirten Verdienstes Christi am Schluß der ditaktischen Theologie, nad der Justifikation und Sanktifikation, mandymal noch vor den mediis gratiae. Ends lich wird ihr ihre Stelle gang am Ente ter Novissima, ober wie bie Reformirten gerne überschreiben, De glorificatione, zugewiesen. Die spätere Intherische Theologie schließt nady De providentia mit ihr etwa audy die theologia formalis ab. Abgeschen von der bunten Mannigfaltigkeit, Die sich bei den Dogmatikern in Betreff ber Zählung und Unordnung der unterscheidbaren Momente zu erkennen gibt, in welche die Bestandtheile ber beatitudo zerlegt werden, gehen übrigens rücksichtlich des Stoffes die beiden Confessionen im Allgemeinen vollkommen einig\*). Statt aller übrigen möge daher hier Gerhard's Definition, Cotta 20, 533 stehen, bei dem man die weitschichtige Behandlungsart unsers Lehrstücks in der protestantischen Schotastik nachsehen mag: Vita aeterna est felicissimus ae beatissimus ille status, quo Deus ex immensa misericordia (causa officiens principalis) propter Christum mediatorem (causa efficiens meritoria) perseverante fide (causa instrumentalis) adprehensum pios post hanc vitam beabit, ut primum quidem animae eorum a corporibus separatae, postmodum vero eaedem in die resurrectionis glorificatis corporibus redunitae, ab omnibus miseriis, doloribus et malis liberatae, cum Christo, angelis sanctis et omnibus electis in sempiterna laetitia, gloria et felicitate vivant, perfecta Dei eognitione, perfecta sanctitate et justitia ornatae Deum a facie ad faciem sine fine videant, sine fastidio ament ac sine defatigatione glorificent. Dic felicitas ift incomprehensibilis und ineffabilis (Conf. Belg. 37.; Bohem. bei Niem. 846; Calvin 3, 15, 10; Gerhard 20, 340), ihr Dbjeft Gett selbst, die forma ipsa Dei visio; die bona find theils privativa, theils positiva. Attgemein nahm man Wiederschen und Wiedererkennen an, was schon Zwingli, exp. fid. 12. hervorgehoben hatte, erblickte im Wijsen um ben Zustand ber Berrammten feine Trübung ber eigenen Seligkeit, und lehnte im Gegensatz zu den Römischen die Zutäßigkeit eines Einflusses der Ungleichheit in den persönlichen Berdiensten auf die Beseligung entschieden ab. Gleichwohl statuirte die Mehrzahl neben der dem Wesen nach für Alle identischen vollkommenen Seligkeit noch unterschiedliche accessorische Grade der Glorie, während Einzelne sie verwarsen und noch Andere das Broblem unentschieden ließen. (A. C. erunt discrimina gloriae sanctorum. Alting, 2, 240; Chamier 333; Wentelin 664; Duenft. 1, 559; Hutterns ed. Tweften, 203; dagegen Hornejus.) Gine Reihe fernerer Fragen, wie über bas Idiom ber Geligen, über die Meralität der Anschauung Gottes, ob er tantum mentali ober auch vocali sermone gepriesen werde, weisen die Acttern nach Calvin's Borgang 3, 25, 6. in ter Regel als ungehörige Enriosität von teinem religiosen Belang ab, tie Spätern ventiliren fie hin und her. Schließlich läßt sich beobachten, bag bie Resormirten bie Seligfeits= vorstellung energischer als sittliches Motiv geltend machen, während die Lutherischen als beren praktische Bedeutung mehr nur die Kräftigung zum gedutoigen Tragen der Leiben rer Zeit hervorheben. Belege bei Hase, Schmid, Schweizer.

Aus ten Controversen, welche anläßlich tes Artikels in ter lutherischen Kirche aufstanchten, erwuchs ihm teine Förterung. So wurde wie früher tem Faustus Socin (2, 455) in ten spnergistischen Händeln Calixt zum Vorwurf gemacht, daß er die eigentliche Seligkeit erst nach dem Weltende eintreten lasse und die geistigen Güter des

<sup>\*)</sup> In wie weit Christins nach jeiner Menschheit die bleibende Bermittlung für allen Seligteilsgenuß bilbe, f. Schnedenburger, zur tirchlichen Christologie 175 ff., Pearson, Exp. symb. Perkins, Catech. 770: Die mittlerische Wirtsamfeit Christi fällt weg. Marteusen §. 289. balt sur bie Bollenbung ber Dinge nur bas tönigliche Amt fest.

ewigen Lebens mit diesem selber identificire, ben Senensern aber die Annahme einer unfinuliden, incorporellen visio übel verbeutet. Consens, repet. 1655; Wald, R. Streitigk. 1, 336. 3m Holsteinischen wurde sodann zu Anfang Des vorigen Jahrhunberts bas fruchtbarere Thema über die bloß graduetle ober aber specifische Berschiedenheit der Seligfeit im gegenwärtigen und zukünftigen Leben veregt, jedoch nicht weiter verfolgt. Ferner umfte sich Sponer wider Die Zulage rechtfertigen, daß der Genuf des ewigen Lebens für den Gländigen in die Diesseitigkeit hinunterreiche u. j. w. Walch 1, 816. 5, 783. 2, 48. 61. Eine richtige Vorstellung von ten herrschenden Unsichten gewähren Schubert, Goin. v. em. Leben n. v. Zuft. n. t. Tore, 1747, jowie and Cotta, Hist. Dogm. de vita actern, und beffen Theses theol. de vit. act. Wiewehl mun die theologischen Dissertationen sich gerade damals mit besonderer Borliebe auf die visio Dei und die gradus gloriae aeternae warjen, so entrog ihnen doch die durch die leibniswolfische Phitosophie so sehr begünstigte Debatte über den abstrakt-negativen Unsterblichfeitsglauben allgemach alles Interesse. Und ehe man sich's versab, war man unter den Einflüssen ter teistischen, naturalistischen und rationalistischen Deutweise auf bem Bunkte angelangt, von welchem naiv genng Flügge 3, 2, 365 berichtet: "Unfer Zeitalter fant feinen Geschmad mehr an solchen rogmatischen Geschichten der Zukunft und kannte nichts Wichtigeres als jenes Dogma so viel als möglich zu simplificiren." In der That, nachdem einmal das Verständniß ber Mittlerschaft Christi verloren gegangen war, konnte Die Simplifikation in großartigem Maßstabe betrieben werden, jo daß, als lavater tie Anssichten in die Ewigkeit schrieb, die dristliche Sichatologie bereits auf den reinen Begriff ber Fortbauer tes Menschen nach bem Tobe und einer künftigen Vergeltung mit obligatem Wiedersehen zurückgebracht war. Bon Lessing, Erziehung des Migeschl., bis auf Knapp, Gy. 1827, 2, 515, jesten viele Theologen ziemlich die ganze Bedeutung tes Christenthums tarein, tie Sicherheit unfterblichen Lebens zur allgemeinen Anerkennung gebracht zu haben. Unter dem Umschwunge der Lehrmeinungen erlitt selbstwerständlich auch der Sprackgebrauch eine merkliche Wandlung. Das ewige mußte dem infünftigen Leben das Telt ränmen, ober man taujchte boch den zweidentig geworbenen Terminus an ben weniger migverständlichen bes feligen Lebens, ber seligen Unsterblickfeit, und in die Lehrbücker trat für den einschlägigen Abschnitt dersenige über ras Schickal res Menschen nach bem Tore ein.

Das ewige Leben ist indessen vor der Ungunst der wechselnden Zeitströmungen und menschlichen Deutweisen vollkommen sieher gestellt. Nachdem daher die Haltlosigkeit der vom Boben bes Evangeliums losgetrennten, abstratten und noch zudem ber Selbstsucht verfallenen Unsterblichkeitslehre gerade in Folge der Bemühungen um dieselbe mehr und mehr zu Tage trat, konnten Philosophie und Theologie, und konnte besonders die ans den Tiefen der Schrift sich verjüngende Dogmatik nicht umhin, ihren Anker neuerdings in den alten Satz von der inchoatio vitae acternae in der Gegenwart zu wersen: Fichte, Unweifung z. jel. Leben, 17. Zwar hat noch Schleiermacher die eschatologischen Borstellungen überhanpt für unvollziehbar erklärt; auch vermag sein ganzes "prophetisches Lehrstück" von der Bollendung der Kirche mit seinen zahllosen Bedenklichkeiten nicht zu Aber ber so bestimmten Hervorhebung bes Zusammenhangs zwischen bem Glauben an persöuliche Fortvauer mit dem Glauben an den Erlöser ist deshalb ihr Berdienst nicht abzusprechen. Wenn hierauf die moderne Spekulation mit ihrer Tendenz, die Transcendenz des Jenfeits in's Diesseits herüberzunehmen und begrifflich sie gar in bessen Immanenz aufgehen zu lassen (Strauß, GL. 2, 739) jenen wurzelhaften Zujammenhang in der abstratten Weise des logischen Extrems wieder durchschnitten hat: so will vom Standpunkt ber Wissenschaft and nicht anger Acht gelassen werden, daß sie bafür gegenüber einer ebenso unlebendigen, in die Luft gehängten Transcendenz eine mehr als blog relative Berechtigung beanspruchen barf. Richt zum wenigsten durch ihre energische Geltendmachung der wesentlichen Unabhängigkeit des Geistes von der Zeit hat fie der Theologie zu einer Besinnung auf die in den Schriften des Johannes niedergetegte Fassung res ewigen Lebens verhotsen, wie sie seit ten Tagen res Apostels fein Zeitalter aufzuweisen bat.

Sollen wir noch mit einigen Winten ben jetzigen Stand ber Lehre andenten, jo muß von ter Thesis ausgegangen werten, daß bie Ewigkeit, weit entfernt nur bie ent= lose Projettion ber Zeit zu bilben, als Die Durch alle Zeit hindurchgehende Gegenwart bes Absoluten, und bas emige leben als bas in ber freatürlichen Individualität per= fönlich gewordene, schlechthin gegenwärtige Leben Gottes begriffen werden muß. Mit rem Glauben nimmt der Mensch das Leben Christi in der Form des heiligen Geistes ats triebfräftigen Keim seines neuen Lebens und übermächtiges Prinzip ter Berberrlidung in sich auf, vermöge reisen seine geistige Raturgestalt in den Prozek ber himmlischen Umbildung eingeht. Hierauf beruht sein ewiges Leben in der Zeit, welches in der überzeitlichen Einheit der an dem Einzelnen verwirklichten Momente der Heilsordnung und Gnadenaneignung besteht, und als zusammengefastes inhaltliches Resultat ber Erwählung, Berufung, Befehrung, Wiedergeburt und Rechtfertigung jeine vorläufig realifirte Bestimmung ausmacht. Es ist Leben in ber Ewigkeit, weil es bie eonerete Einheit des geistigen Senns und Werdens in der perfönlichen, realen Gemeinschaft mit Gott durch Christum, dem ewig Lebendigen ist, und es ist ebenso Ewigkeit im Leben, weil es seinen Grunt in ter vorzeitlichen Erwähtung burch Gott, sein aktuales Wesen in bem Besitze Gottes, in ber ihm zugetheilten Gnate, ber Liebe und bem Geiste Gottes hat, und eben beshalb, seiner Natur nach, Die Bürgschaft in sich trägt, in ber Ankunft teine Sistirung zu erleiden, sondern von feinem Wesensgrunde ans in ter Weise organischer Entwicklung tas Biel ter Vollendung zu erreichen. Nach tiefer Seite bin, gemäß welcher tas ewige Leben wie einen wesenhaften Borschmad, so namentlich bie subjektive Gewißheit ber jenseitigen Seligkeit gewährt, gehört bie Betrachtung besselben an ren Schluß tesjenigen Capitels ter Glaubenslehre, welches nach vorausgegangener Darlegung der Seteriologie von der Aneignung des Heils in der Sphäre des individuellen Lebens hantelt, obwohl nicht zu übersehen ist, daß es als ruhenter Inhalt durch alle Momente tes wirklichen Heilsbesitzes von seinem ersten Anfang an neben ter Wietergeburt einhergeht, und somit auch Berücksichtigung erheischt. — Sofern aber bas ewige Leben vom Sterben nicht berührt wird, und die Eschatologie es mit der Realisation tessen zu thun hat, was in der Rechtsertigung theilweise bloß noch ideal gesetst ist, hat es auch in Diefer eine Stelle einzunehmen. Wenn jedoch die Renern die Fassung ber alten Kirche aufgeben, indem sie fich für die Bezeichnung ber Totalität des seligen Vollendungszustandes und der baran gefnüpften Fragen anderer Ausdrücke bedienen, jo ge= schieht Dies mit gutem Recht. Denn Die Lösung Dieser Fragen über bas Schauen Gottes, tas Reich ber Himmel, Die Bethätigung ber seligen Individualitäten, ben genoffenschaft= lichen Berkehr ber Seligen unter fich, Die Fortraner bes Unterschiede gwijchen ben Geschlechtern, kann nicht innerhalb bes Begriffs bes ewigen Lebens, sondern unr in Berbindung mit den Untersuchungen über die Probleme der makrekosmischen Bollendung vollzogen werden. Durch alle Dasennösphären in Wesensirentität mit sich selber, kann cs and in ter Vollendung ter Dinge nur Die zu ihrer atägnaten Entfaltung gelangte Einheit von absoluter Ruhe und absoluter Bewegung des eigenen Selbst's in der vollen Einigung mit bem dreieinigen Gott jenn. Hier eignet ihm baber bas Präbikat ber ewigen Frende in ungetrübter Seligkeit. Die allseitig erreichte Idee bes Individunms, zu welcher negativ die Befreiung von Sünde und Sündenübel, positiv die reale Theil= nahme am jeligen Leben Gottes und die darans rejultirende Freiheit der Rinder Gottes sammt der ihr entsprechenden, in der Analogie mit dem verklärten Gottmenschen zu den= tenten Berrlichkeit gehört, gewährt ihm eine Fülle ber Befriedigung, Die ber Ratur ber Sache zufolge mehr nur Gegenstand ber Ahnung und bilblichen Darstellung als ber wissenschaftlichen Erkenntniß sehn kann. Im Weitern werden wir und beschreiden müssen, für die zufünftige Erscheinung des ewigen Lebens hinsichtlich des Selbstbewußtsehns und der Selbstbestimmung Vollkommenheit der mit ihrem Naturorganismus völlig zusammenstimmenden Persönlichkeit in der absoluten Gegenwärtigkeit Gottes anzunehmen. — Die stuchtbarften Keime zu einer erneuten Bearbeitung des Lehrstücks bieten zur Zeit wohl Martensen, §. 273 ff. und vorzüglich Lauge, chr. Dogm. 1079 u. 1285. — Giber.

Lebensbaum, ber Bann tes Lebens wird und 1 Moj. 2, 9; 3, 22. zuerst genannt als ein folder Bann, ber Unfterblichkeit verleiht, und entgegengesetst bem Banne ber Erkenntniß des Guten und Bosen 1 Moj. 2, 17., der ben Tod bringt. Wie von ber Sündfluth, fo haben fich auch von diesem Baume Sagen unter den übrigen Bölkern weit verbreitet. Denn bie indischen Sagen reben von einem Banne Ralpankscham, welcher durch die von ihm genoffenen Früchte die Unsterblichkeit verleihe. Rofenmüller alt. und neues Morgenland 1, 9. und Darstellung der brahmanisch-indischen Götterlehre S. 244. In ben alten perfischen Religionsbüchern beißt biefer Banm Som, beffen Saft Unsterblichteit gibt. Zendavesta 3, 105. Araber und Neuperser nennen ihn Tuba, und die Dichter rühmen deuselben wegen seines hohen, schönen Wuchses. Bal. Hafis im Divan nach v. Hammers lebersetzung 1, 406. Bei ben Griechen spielt ber Lotosbaum dieselbe Rolle. Hieraus geht jedenfalls so viel hervor, daß Dieser Borstellung eine große Wahrheit zu Grunde liegt, die gewiß in unseren heiligen Schriften am reinsten enthalten ist. Uebrigens ist mit bem Sündenfall biese Wahrheit auch im hebräischen Bewußtsehn nicht untergegangen, sondern hat sich auf bas Geistige zurückgezogen. Es ist in bem späteren Bewuftschn bie Weisheit ber Lebensbaum geworden, aus welchem bie eble Frucht des wahren Glückes hervorgeht. Wer der Weisheit, die sich dem Menschen fund thut, von ganzem Berzen nachtrachtet, ber barf von jenem geistigen Wunderbaume noch jest Leben und Unfterblichkeit genießen, Sprw. 3, 18; 11, 30; 13, 12; 15, 4. 3m driftlichen Bewußtsenn ift jedoch biese Borstellung wieder gang real gefaßt und von Lebensbäumen in der unsichtbaren Welt die Rede, welche den Ueberwindern zum Genuß dargeboten sind nach Holz und Früchten, Sff. 2, 7; 22, 2., die monatlich wechseln, und deren Blätter zur Genesung der Heiden dienen. Das Paradies ist also in das Jenseits verlegt als ein jeliger Ort, wehin die Glaubigen nach ihrem Tode kommen. Wenn diese Wahrheit aus bem Minnte Christi verkündigt wird, Luf. 23, 43., so ist sie gewiß nicht als ein bloßes Bitt zu betrachten, sondern als geift-leibliche Wiederaufnahme einer Borstellung, die in Christo Ja und Amen geworden ist, wie alle übrigen Gottesworte und Gottesverheifingen, Ang. 3, 21. 2 Kor. 1, 20. Denn burch ihn wird ja tie Sünde aufgehoben, bas Chenbild Gottes wiederhergestellt, also müssen auch die Folgen biefer Erneurung, der Eingang in bas Paradies wieder eröffnet und möglich werden, und der Chrift, welcher hier geiftig vom Baume des Lebens, von Chrifto, iffet, wirt auch in der Ewigkeit das Baradies in geistsinnlicher Weise wieder verwirklicht finden. Denn Leiblichkeit ist das Ende der Wege Gottes. Es bleibt ja auch die Herrschaft Christi nicht eine bloß geistige, soudern wird ebenso eine geistleibliche werden, wenn die große Hoffnung in Erfüllung übergegangen sehn wird, welche Offenb. 11, 15. vom Himmel aus ertönet. Baihinger.

**Lebensstrasen** wurden bei den Israeliten in allen den Fälten verhängt, wo im Hebräischen steht: er soll getödtet (NOV NO) oder ausgerottet (WD) werden. Das erste wird verhängt, also Todesstrase daraufgesett: 1) Wer als Prophet oder Seher zum Abfall von Iehovah verleitet, 5 Mos. 13, 6. 2) Wer srenden Götzendienst besonders den Gestirndienst in Israel einsührt, 5 Mos. 17, 6. 3) Wer, den Namen Iehovahs lästerlich ausspricht, 3 Mos. 24, 16. 4 Mos. 15, 35. 4) Todesstrase trifft die Zanderer und Zanderinnen, 3 Mos. 20, 27. (1 Sam. 28, 9.) 5) Wer den Sabbath durch Arbeit entweiht, 2 Mos. 31, 14. 15; 35, 2. 6) Wer den Berg Sinai bei der Gestzgebung berührte, 2 Mos. 19, 12. 7) Wer anser Priester und Leviten etwas von der Stiftshütte beim Abbrechen derselben berührte oder Priester und Levitengeschäfte sich anmaste, 4 Mos. 1, 51; 3, 10. 38; 18, 7. 8) Wer von seinem Samen, seiner Nachstommenschaft, eines dem Moloch opfert, 3 Mos. 20, 2. 9) Wer gegen die höchste Obrigsteit widersetzlich ist und ihre Beschle verhöhnt, 30s. 1, 18. vgl. 1 Sam. 11, 13. Richt. 21,

5 vgl. 1 Sam. 19, 6. 10) Wer obrigseittiche Personen verhöhnt, 2 Sam. 19, 22. 23. ober sie ans ihrer Stelle zu verdrängen sucht, 1 Kön. 2, 21—24. 11) Wer einen Mensschen schlägt absichtlich bis zum Tode, 2 Mos. 21, 12. 3 Mos. 24, 17. 21. besonders mit einem eisernen Wertzeng, 4 Mos. 35, 16. oder ans Feindschaft, 4 Mos. 35, 21. 12) Wer Vater oder Mutter schlägt, 2 Mos. 21, 15. oder slucht, 2 Mos. 21, 17. 3 Mos. 20, 9. 13) Wer die She bricht, der Chebrecher und die Chebrecherin, 3 Mos. 20, 10. vgl. Ioh. 8, 5. 14) Wer Vlutschande mit Stiesmutter oder Schnur treibt, 3 Mos. 20, 11. 12. vgl. 1 Mos. 35, 22; 38, 16. 15) Wer Knabenschänderei treibt, 3 Mos. 20, 13. 16) Wer beim Vich es beschlasend liegt, 2 Mos. 22, 18. 3 Mos. 20, 15. 16. 17) Wer Venschen sieht es beschlasend liegt, 2 Mos. 21, 6. 18) Wer durch Fahrläßigkeit einen stößigen Ochsen ansläßt und am Tode semands schuldig wird, 2 Mos. 21, 28. 19) Alles was verbaunt ist, muß des Todes sterben, 3 Mos. 27, 29. vgl. Nicht. 11, 31.

Der andere Unsbrud שַבַּבְתַה הַנְבָּלָחָה מוּלָבְיתָה מוּלָבִיתָה מוּלָבִיתָה מוּלַבְיתָה מוּלִבּיתַה מוּלִבּי anstruden fann, wie ans Hebr. 10, 28. hervorgeht, fintet sich 1) Wenn Jemant muthwillig die Gebote Gottes übertritt, 4 Moj. 15, 30. 31. vgl. Hebr. 10, 28. Jemand nach einer levitischen Unreinigkeit sich nicht entstündigt, 4 Meg. 19, 13. 20. 3) Wenn Jemant, ohne auf ber Reise zu sehn, bas Passah zu halten unterläßt, 4 Mos. 9, 13. 4) Wenn Jemand mährend ter Baffahzeit Gefähertes ift, 2 Mef. 12, 15. 19. 5) Wenn Jemand am Verföhnungstage nicht fastet, 3 Mes. 23, 29. 6) Wenn Jemand vom Gastopfer-Fleisch am britten Tage noch ift, 3 Mos. 19, 8. 7) Wenn Jemand bas dem Herrn bargebrachte Gett ist, 3 Mej. 7, 25. 8) Wenn ein Unreiner vom Gaftopfer ist, 3 Moj. 7, 20. 21. ober zu den Heiligthümern naht, 3 Moj. 22, 3. 9) Wenn Jemand Blut ifit, 3 Moj. 7, 21. 10) Wenn Jemand bas beil. Salbol zu gemeinen Zweden nadymacht ober verwendet, 2 Mos. 30, 33. 38. 11) Wenn Jemand ben Cabbath durch Arbeit entheiliget, 2 Mioj. 31, 14. Dies ist noch mit חמר מות יומר אויים שוויים ליומר ביום שוויים ליומר שוויים שוויים ליומר שוויים שווים שוויים שוויים שוויים שוויים שוויים שוויים שוויים שוויים שוויים שווים שווים שווים שווים שווי ten und fann wie 4 Mos. 15, 31. vgl. Hebr. 10, 28. zum Zengniß tienen, taß beite Austrücke eines und taffetbe befagen und auf tiefen vielen Fällen ter Uebertretung tie Todesstrafe wirklich rubte.

Bas unn die Urten der Lebensstrafen betrifft, so sind bei den Ifraeliten nur zwei in Nebnug gewesen. Die eine war die Tödtung durch das Schwert (הבה בחובה סלבה oder בר חבר auch blos הבה 2 Cam. 1, 15. 2 Kön. 10, 25. 3er. 26, 23. 1 Kön. 2, 25. 29. 31. 34. 46.). Hiebei ift aber nicht an tas Abhanen tes Ropfes zu tenken, eine Tödtungsart, welche zwar schon in Egypten verhanden war, 1 Mej. 40, 19., und in der späteren Zeit auch bei den Inden von einheimischen Fürsten verhängt wurde, Mare. 14, 10 f. und Apg. 12, 1., sondern ber 3um Tob Bestimmte wurde tobt gestochen ober gehanen, wie es eben geben wollte. Dabei fann and die Enthanptung vorgefommen jehn, aber sie war dann ebense zufällig, wie ras Erstechen over Aufschligen bes Bauches mit dem Schwerte. An Enthanptung teuft man wohl zuerst bei den 70 Söhnen Ahabs 2 Kön. 10, 7., allein es fann sehn, bag jene Männer erst sonst getörtet und bann erst ihr Ropf vom Rumpfe getrennt wurde, wie es dem Könige Saul, I Sam. 31, 9., er= gangen ift. Die andere Todesstrafe war bas Steinigen. Dieses war mehr eine Strafe für levitische, jenes Tötten turch's Schwert für politische Vergehen, die als todeswürdig betrachtet wurden. Die Mörter wurden mit tem Schwerte bestraft, wie auch tie Inten annehmen. Die Steinigung wart verhängt über soldbe, welche ten Ramen Gottes gelästert hatten, 3 Mos. 24, 16. 4 Mos. 15, 35., welche ihre Kinter tem Moloch barbrachten, 3 Mos. 20, 2, 5 Mos. 17, 2 ff., über Berführer zum Götzendienst, 5 Mos. 13, 6 ff., über Sabbathickänder, 4 Mos. 15, 32 ff., über Zeichendenter und Wahrsager, 3 Mos. 20, 27., über falsche Propheten, 5 Mos. 13, 6. 11., über solche, welche etwas vom Berbannten entwenteten, Jos. 7, 25., über beharrlich ungehorsame Söhne, 5 Mes. 21, 18 ff., über Bräute, benen bas Zeichen ber Jungfranschaft mangelte, 5 Mej. 22, 20 f., und über Berlobte, Die sich von einem andern Manne schwächen ließen, nebst bem Schwängerer, 5 Mof. 22, 23 f. Dieje beiten Strafen fonnten noch geschärft werben

burch Berbrennen tes Leichnams, 3 Moj. 20, 14; 21, 9. vgl. 30j. 7, 15. 25. 1 Mof. 38, 24. 1 Maft. 3, 5., wo überall nicht an ein lebendig Berbrennen zu benten ift, wie dies bei den Babyloniern vorkam Ber. 29, 22. Dan. 3.; ferner durch Aufhängen bessel= ben an einem Pfahl ober Baum, 5 Mos. 21, 22. 4 Mos. 25, 4., womit zugleich zuweilen bas Berffunneln ber Leichname verbunden mar, 2 Cam. 4, 12. Der jo Hufge= hängte galt für einen Berfin den, 5 Diof. 21, 23. und follte nicht über Racht hängen bleiben, taher tas Gegentheil als Härte gatt, 2 Cam. 21, 6. 9 f. Endlich beschimpfte man Getöbtete auch baburch, baß man einen Steinhausen auf fie warf. 30f. 7, 25 f.; 8, 29. 2 Sam. 18, 17., was nach Jahn, Arch. 2, 2, 353 noch jest im Morgenlant gewöhnlich ift. - Unger tiesen gesetzlichen Lebensstrafen finten wir besonders im Rriege zuweilen andere ans ber Fremte entlehnte Tobesarten, nämlich bas Berfägen, 2 Cam. 12, 31., tas Auseinanderhauen und Zerftückeln ter Glieter, 1 Cam. 15, 33., tas Herabstürzen vom Telfen, 2 Chr. 25, 12. Pf. 141, 6. Luf. 4, 29. vgl. 2 Maff. 6, 10. Eur lich kommen noch in der Bibel Lebensstrafen benachbarter Bölker vor, die nie bei ten Ifraeliten einheimisch wurden, nämlich bas Todtprügeln (τυμπανισμός), von ten Shrern genbt, 2 Maft. 6, 13. 28. Hebr. 11, 35.; tas Lebendigverbrennen ter Babylonier in einem Glühofen, Dan. 3, 6. 11. 15., bas Braten ber Berurtheitten an gelindem Tener, Ber. 29, 22. 2 Maff. 7, 5.; tas Hinabwerfen in eine Löwengrube, Dan. 6.; tas Tötten in heißer Afche, 2 Maff. 13, 5 ff., bas Zerschmettern ber Kinter an Manerecken, Jes. 13, 16. 18. Hof. 14, 1. Nah. 3, 10. Pf. 137, 9., tas Anffchneiden ber Edmangeren 2 Kön. 8, 12; 15, 16. Hoj. 14, 1. Um. 1, 13., das Krenzigen, das Erfäufen im Meer, Matth. 18, 6. und der Kampf mit Thieren 1 Kor. 15, 32. ift im R. I. nur gele= Baihinger. gentlich erwähnt.

Lebrija, Actius Antonius von, vulge Nebrissensis, t. h. aus Lebriga ober Lebrija, Dem alten Rebriffa, am Gnadalgnivir, geboren 1442 nach Minnug (noch Nicol. Anton, und Cave setzen seine Geburt auf 1444), un humanista de primera nota, wie ihn sein Biograph nennt, war ter Cobn tes Inau Martinez Cala und ber Catalina te Harana, beide von edler Herkunft und in Berhältniffen lebend, tie, gleich weit entfernt von Armuth und Ueberfluß, immer am geeignetsten fint für Die Bilbung eines ben Musen geweihten Menschenlebens. Schon in seiner Baterstadt widmete er sich bem Studium ber lat. Grammatit und ber Dialeftif, und trieb bann auf ber bamats welt= berühmten Universität Salamanca Mathematik, Physik und die ethischen Wissenschaften. Er war Einer ber ersten Spanier, Die bas Wiederaufblühen ber flassischen Studien begrüßten und sich zu eigen machten, wie es bamals aus Italien herüberbrang. neunzehnten Lebensjahre ging er selbst babin, um an ber Onelle zu trinken, besuchte bie berühmtesten Schulen, hörte die renommirtesten Lehrer, bitdete sich aus im Latein, im Griechischen und Hebräischen, in Rhetorik und Poetik; selbst in Theologie und Rechtsgelehrsamkeit, wie auch in ber Medicin bat er sich umgesehen, wie er benn später auch in diesen Wissenschaften geschriftstellert hat. Als er nach 10 Jahren in sein Baterland zurückfehrte, hatte er im Plan, bort auf ber neugewonnenen Grundlage bie Studien zu reformiren. Zuerst wirkte er in Privatstellungen und als Lehrer am Collegium Sau-Aber seine Gedanken gingen auf Salamanca. Die Humanitäts= Mignel zu Sevilla. studien follten reformirt, ber verlorene Geschmack für die lateinische Spracke wieder hergestellt, das Griechische eingeführt, die Alten gelehrt werden als Muster guter Gedanken und guten Ausbruckes. Er hatte einen merkwürdig raschen Erfolg. Man wandte bie Worte veni vidi vici auf ihn an. Richt minter auf dem schriftstellerischen Gebiete: gleich seine erste Schrift Introductiones in latinam grammaticam 1481 ging reißend ab trotz dem hohen Preise, sie ist nachher zu öfteren malen aufgelegt worden. beschäftigte er sich mit Kritik und Interpretation ber Klassiker, auch lateinischer driftlicher Dichter, auf bem Lehrstuhl und burch literarische Wirksamkeit. Ueber gang Spanien waren feine Schüler und feine Methode verbreitet, er hielt feine Wirksamkeit au der Universität nicht mehr für nothwendig, die Munisicenz des nachmaligen Cardinals 266 Lebuin

Zunniga setzte ihn durch die gewährte Muße in Stand, im Laufe von 8-10 Jahren sein lateinisches Lexikon zu vollenden, zu einer Zeit, wo diese Wissenschaft fast so gut wie unangebaut mar: Die ganze gelehrte Welt nahm es mit Beifall auf, es murbe in den Schulen eingeführt. Auch archäologische Arbeiten, eine Grammatik ber griechischen, und eine ber kastilischen Sprache gingen aus seinen Händen hervor und verschiedene im Gottestienst verwendete Bücher verließen sein Studirzimmer in verhesserter Gestalt. Auch in die theologische Wissenschaft hat er vom philologischen Standpunkte aus in be-Bu besserer Herstellung bes Textes ber Vulgata verglich ventender Beise eingegriffen. er die alten Texte, die hebräischen und griechischen Originale, und ward einer der Hanptarbeiter an ber Polyglotte von Alcala, die Cardinal Ximenez veranstaltete. Begreif= lich, daß er den Haß der alten icholastischen Lehrer auf sich lud, deren Methode bisher unbestritten geherrscht hatte. Man warf ihm vor, daß er, während er doch von ber Theologie nichts verstehe, sich unterstanden habe, allein im Bertrauen auf seine gram= matische Kunft ein unerhörtes Wert zu unternehmen, Die Inquisition bemächtigte sich ver Sadje, ein Theil seiner biblischen Arbeiten wurde verboten, er selbst hat sich in einer besondern Apologia bagegen vertheibigt, sie ist an Ximenes gerichtet, ber war sein Beschützer. Als er bei einem zweiten Anfenthalt in Salamanca bei Besetzung einer Lehr= stelle durchfiel, ärgerte das den alten Mann so sehr (1513), daß er für immer zur Afa= bemie von Alcala (Complutum) übersiedelte. Hier lehrte er mit Sifer bis an sein Ende, in inniger Freundschaft mit Ximenes, seinem Gönner und Bater bieser Anstalt. starb er auch 2. Juli 1522, nach Munnez' Chronologie 80 Jahre alt nicht 70 ober 90. Ein Mann, so wird er geschildert, von zierlichem edlem Körperban, in dem der seine ge= bildete Geift sich widerspiegette, er soll dem Aristoteles geglichen haben. Seine Gattin war Donna Jjabel Solis, Todyter res Sandye, eines Caballere von Salamanca, mit ber er mürdige Söhne zeugte. Die meisten seiner Werte sind uns erhalten, barunter auch bas noch nicht abolirte Geschichtswerf über die Regierung Ferdinands bes Katholischen, ber ihm selbst ben Auftrag bagn ertheilte (Decades duae etc., opus posthum, ed. 1545).

(Nicolai Antonii Bibliotheca Hispana, Rom. 1672. p. 104 A. his 109 B. Guil. Care, Scriptor. eccll. Historia litteraria, Genevae 1694. Appendix p. 116 B—118 A. Du Pin, nouvelle Biblioth. des auteurs eccles. Tom. XIV. p. 120—123. Hefele, Rarbinal Kimenes E. 116 f. 124. 379. 458. und die Hauptarkeit: Elogio de Antonio de Lebrija por D. Juan Bautista Muñoz in den Memorias de la real Academia de la Historia, Tomo III, 1—30.)

Dr. Julius Weizfürfer.

**Lebuin** over Liafwin, Gehülfe Gregors in der friesischen Mission. Eine glaubwürdige Biographie von ihm hat der Mönch Huchald aus dem Aloster Elnon im 10. Jahrh. hinterlassen (bei Surins VI, 277 und bei Pertz II, 360). Lebnin, ein geborner Brite, erbat sich nach seiner Anfunft auf bem Festlande von Gregor in Utrecht die Mission an der Misel, wozu er durch eine Vision bernsen seh; es war das Grenzland der salischen Franken und der benachbarten Westphalen, also nicht eigentlich friesischer Boben, aber doch schon zu dem Sprengel von Utrecht gerechnet. Von Gregor wurde ihm der Angelfachse Marchelm ober Marcellin als Gehülfe beigefellt, und beide fanden bei einer Matrone Averhild ober Abachild eine gute Aufnahme. Ihre Predigt hatte solchen Erfolg, daß bald eine Kirche zu Wulpen am westlichen Ufer der Miel und eine zweite am öftlichen Ufer zu Deventer erbaut wurden. Als aber ein räuberischer Einfall der Sachsen diese Mission zerstörte, beschloß Lebuin hochherzig, der Gesahr nun erst entgegenzu= gehen und fich in bas Berg bes Sachsenlandes nach Markle an die Unterweser zu be-Die Sachsen (erzählt ber genannte Biograph) haben keinen König über sich, sondern sind in die drei Stände der Edlinge, Frilinge und Lassi getheilt; nach Gefallen wählt sich jeder Gan seinen Gangrafen; alljährlich zur bestimmten Zeit halten sie zu Marklo eine allgemeine Versammlung, wozu aus jedem Gau und aus jedem der drei Stände zwölf Männer erscheinen und worin über Krieg und Frieden und alle wichtigen Anlegenheiten Beschlüsse gefaßt werden. Lebnin wußte, daß in Balde eine solche Ber-

sammlung statthaben werde, wandte fich mehr nördlich in's Sachsenland an die Weser und fand gaftliche Aufnahme bei einem angesehenen Manne Foltbert, der also schon Chrift gewesen zu sein scheint. Dieser mahnte ihn von dem Besuch jener Versammlung bringend ab und rieth ihm, sich bei einem nicht ber Grenze zu wohnenden Frennde, Namens Davo, bis zum Ausgange berjelben zu verbergen. Dennoch bestand Lebnin auf seinem Vorjatz und erschien in der Versammlung. Als er hier gewahr wurde, wie "omnis concionis illius multitudo ex diversis partibus coacta primo suorum proavorum servare contendit instituta, numinibus videlicet suis vota solvens ac sacrificia," trat er, mit bem Brieftergewand angethan, in einer Sand bas Zeichen bes Krenzes und unter dem Arme das Evangelienbuch tragend, in die Mitte der Versammlung vor und verfündete fühn mit lauter Stimme, sich für ben Gefandten bes mahren Gottes erflärent, ben Einen wahren Gott und Schöpfer aller Dinge, zu bem sie sich mit Berlassung ber eitlen Götter befehren müßten: "wenn Ihr aber — so schloß er — hartnäckig in Eurem Brithume beharret, jo werdet Ihr es bald schwer zu büßen haben, denn in fürzester Frist wird ein tapferer, kluger und strenger König aus der Rähe wie ein reißender Strom über Euch hereinstürzen, Alles mit Fener und Schwert zerstören, Roth und Berbannung über Euch bringen, Enre Weiber und Kinder zur Anechtschaft vertheiten und ben Neberrest von Euch seiner Herrschaft unterjochen." Seiner Rebe folgte eine laute Entrüstung der versammelten Sachsen: "Sehet den Verführer, den Feind unserer Reisgion und unseres Vaterlandes, er soll seinen Frevel mit seinem Blute bezahlen!" Schon waren sie Willens, mit spitzen Pfählen den Missionär zu durchbohren, als sie den dringenden Gegenvorstellungen eines Buto Gehör schenkten, der sich von einer Anhöhe herab also vernehmen ließ: "Dft schon kamen Befandte ber Rormannen, Claven und Friesen zu und, und wir haben sie frierlich und ehrenvoll entlassen, ragegen haben wir biesen Gesaudten des höchsten Gottes verachtet und mit dem Tode bedroht. Daß fein Gott mächtig seh, hat er gezeigt, indem er ihn der Todesgesahr so wunderbar entrissen hat, und daher wird auch wohl bald die Weiffagung riefes Gefandten seines Gottes in Erfüllung gehen." Lebnin zog nun unverlett wieder nach Friesland zurück und erbante die Kirche zu Deventer nen, in welcher er auch seine Rubestätte fant. Als Lindger Die bei einem wiederholten Einfall der Sachsen um 776 abermals niedergebraunte Rirche wieder aufrichtete, fant er auch Lebuin's Gebeine auf. — Richt zu verwechseln mit Lebuin ist Livin, der unmittelbare Schüler Augustins, der um die Mitte des siebenten Jahrhunderts in Brabant das Evangelium predigte. Die Biographie Livin's, die den Namen von Bonijaz trägt, kann unmöglich von dem Apostel der Deutschen herrühren. Sie ist mit so vielen legendenhaften Zügen angefüllt, daß sich kaum eine historische Unsicht darauf gründen läßt. Bgl. F. W. Nettherg, K. Gich. Deutschlands, II. S. 405. 536. 509.

Th. Preffel.

**Lectionarium, Lectionen.** Bon den vielen möglichen und wirklichen Bedenstungen des Ansdrucks lectio (arayrwogie, arayrwogia) kommt hier nur die liturgische in Betracht. In diesem Sinne bezeichnet er den neben Gesang, Gebet, Predigt, Sacramentseier von jeher im christlichen Gottesdienste üblichen Leseaft und die Gegenstände desigliben.

And diesen Bestandtheil res Cultus nahm tie Kirche aus ter Spnagoge herüber, auf deren heilige Bücher, die tes A. T., sie anfangs beschräuft war. Das älteste Zengniß sür sonntägliche Vorlesung ter allmählich sich verbreitenden Schriften Neuen Testasments sindet sich bei Justin. apol. I. cap. 67. Die Thatsache gettesdienstlicher Schristslection überhaupt aber steht abgesehen von dem wohlbegründeten Rückschlichen ans underzweiseltem anderweitigen Gebranche der Bibel durch bestimmte Zengnisse des Tertull. (apolog. cap. 39. de anima cap. 9.) Cyprian. ep. 24. 33. edit. Oberth. 34.) Origenes (c. Cels. III. 45. ed. Oherth. 50.) und Andere für die ältesten Zeiten seiten sest. Daß vorzugszweise die kanonischen Bücher und die Homologumena gelesen wurden, liegt in der Nastur der Sache. Daß jedoch vielsach auch Lectionen aus Apokryphen und Antllegomenen

268 Lector

vorkamen, beweist das Vorhandensehn der Kategorie von libri eclesiastici und arayırwozóuera, t. b. eben folder Bücher, tie, obgleich fie als Quellen ter Glaubenstehre nicht gelten, boch in ber Kirche gelesen werten bürfen. Ferner wurden vielfach auch außerbiblische Stücke, 3. B. acta martyrum, Predigten berühmter Kirchenväter, vorgele-Die Anzahl ber jedesmaligen Lesestiiche (lectiones) war verschieden, der Berfaffer ber apostotischen Conftitut. (II, c. 57) erwähnt vier Bortesungen, bas Minimum maren zwei, und von biesen ward bie eine immer ans ben Evangelien, Die andere aus ben Episteln und übrigen (auch alttest.) Schriften genommen (vgl. b. Art. Berikopen). Unfange las man wenigstene an gewöhnlichen Sonntagen die biblischen Schriften nach ber Reihe (lectio continua), aber bato bestimmte man für besondere Zeiten auch besondere Abschnitte berselben, ein Recht, welches ber Bischof ansübte, bis sich altmählich ein bestimmter Lectionsplan sestsjetzte, von welchem selbst unser hentiges Perikopensustem berrührt. Um frühesten wurden für die Teste stehende Lectionen eingeführt (3. B. die Unferstehungsgesch. am Ofterfest vgt. Aug. serm. 139. 140). Wie früh man aber angefangen habe bei ben Lectionen nach jenem vollständig burchgeführten Plane zu verfahren, welcher tie Grundlage bes hentigen Systems ist, ist nicht ansgemacht. Ranke (ras firchl. Perifopensystem. Berlin 1847) höchst mahrscheinlich gemacht, bag Hieronymus, wie es bie (neuerdings freilich befämpfte) Tradition behanptet, wirklich Berfasser bes alten unter bem Ramen "comes" befannten Lectionverzeichnisses und folglich Urbeber des abendländischen Berikopensustems ift.

Solde Verzeichnisse ter in den öffentlichen Versammlungen an den verschiedenen Tagen des Kirchenjahrs verzulesenden Abschuitte heißen lectionaria (sc. volumina) oder lectionarii (libri), griech, ἀναγνωστικά, εὐαγγελιστάοια, ἐκλογάδια (andere Ramen: evangeliarium et epistolare; evangelia cum epistolis; comes). Iluter den lateinischen Pectionarien sind die wichtigsten das lect. Gallicanum in Mabill. liturg. Gallic., der comes des Hierenhums, das calendarium Romanum (edit. Fronto Par. 1652), die tabula antiquarum lectionum bei Pauli ad missas in Gerbert monum. liturg. Alem. tom. I, p. 409. Siehe das Rähere bei Angusti, Denkwürdigt. Bd. 6. Haudb. der dir. Arch. 2. Bd.

Die Verlesung der Lectionen war in den ersten Jahrhunderten Sache des lector (j. jeroch diesen Art.). Hentigen Tages wird in der römischen Messe bei vollständigem Personal die Epistel vom Subdiason, das Evangelinm vom Diasonns gelesen. F. Niksch.

Lector (avagredorns), ein Beamter ber alten Rirche, welcher bei'm Gottesbienft tie h. Schrift und andere Lectionen (3. B. acta martyrum) vorzulesen hatte. Auch lag ihm die Aufbewahrung ter h. Bücher ob. Daß auch bas Borlefen ter h. Schrift, ein Hanptbestandtheil des Sunagogeneultus (vgl. Luf. 4, 16. Apg. 13, 15. 27. 2 Ker. 3, 14.), aus biesem in ben driftl. Gottesbienft überging, ist bekaunt. Aber es steht nicht fest, wie früh bie Verrichtung biefes Dienstes an ein bestimmtes Amt gefnüpft mart. Sicher jedoch spricht Tertull, de praeser, haer, e. 41, vom Lector als einem ordentlichen Kirdenbeamten, Cyprian (ep. 33. und ed. Oberth. 34.) von ter Orbination zweier Lec-Das Concil, Chalcedon, a. 451 c. 13, 14, Tolet. I, c. 2. Vasense II, c. 2. Valentin. c. 1. Arausial. I, c. 18. geben Berordnungen über die Funftionen der Lec-Obgleich nun bie bedeutentsten Rirchenlehrer großes Gewicht auf bas firchliche Borlesen ber h. Schrift legen, Cyprian sogar ausbrücklich bas Lectorenamt für ein ehrenvolles erflärt (ep. 34.), je gehörte basselbe boch zu ben ordines inferiores. Dies erflärt sich baraus, baß bas bloke lefen ohne exegetische ober homiletische Anstegung, welche bem Lector nicht zufant, faum niehr als eine mechanische Fertigkeit ersorberte, baber benn später oft auch Rinder zu Lectoren ordinirt wurden. Rach ber Weststellung ber Mesliturgie burfte obnehin ein Lector bie in ber missa fidelium vorkommenten Berifopen nicht lesen, auch las ein solcher nicht von bem Altar, sondern von bem pulpitum aus, endlich bentet vielleicht ber Umftant, bag er bas Sprechen ber formulae solennes bem Diakonus ober Presbyter überlaffen mußte, auf seine untergeordnete Stellung. Doch war der Aft einer Lectorenordination in einigen Kirchen ein sehr seierlicher, besonders in der griechischen, wo er mit Handanslegung verbunden war. Allmählich verschwanden die Lectoren aus der römischen Kirche und ihre Funktionen gingen auf die Diakonen und Subdiakonen über. Bgl. C. Schöne, Geschichtssorschungen über die sircht. Gebr. 3. Bd. S. 108. Berlin 1822. Jo. Andr. Schmidt, de primitivae eccles. lectoribus illustribus. Helmst. 1696. Bingham. orig. vol. 2. p. 29, die lexica von Suicer und du Fresne. Augusti, Denkwürd. Bd. 6. Handb. der chr. Arch. Bd. I. S. 262. F. Nitsch.

Lee, Anna, j. Leada.

Le Fevre, f. Faber Stapulensis.

Legaten und Nuncien der romischen Rirche\*). Das Band, welches Die Bischöfe von Rom schon zeitig mit ber gangen Kirche zu fnüpfen bemüht waren und bie Rechte, welche sie bald außerhalb ihrer Proving besaffen ober zu erwerben suchten, veranlagte sie, Bischöfe und Erzbischöfe au Ort und Stelle zur Wahrnehmung ber römischen Interessen zu gewinnen oder besondere Vertreter abzusenden. Bon hoher Bedeutung mußte vornehmlich ber Beschluß bes Coneils von Sarbila vom Jahr 343 werben: Quod si is, qui rogat causam suam iterum audiri, deprecatione sua moverit episcopum Romanum, ut de latere suo presbyteros mittat, erit in potestate eius etc." (Conc. Sardie. c. 7., in c. 36. Cau. II. qu. VI.). Ihm gemäß wurden römische Klerifer überatt hin belegirt und nur ausnahmsweise, wie im Drient überhaupt, eine berartige Mitwirfung untersagt. Die afrikanische Kirche versagte bem bie Gemeinschaft, qui ad transmarina (concilia) putaverit appellandum (Codex eccl. Afric. c. 125) und ichrich au Cölestin von Rom "...ut aliqui tanquam a tuae sanctitatis latere mittantur, nulla invenimus patrum synodo constitutum" (eod. c. 138). Beijpiele von Delegationen in verschiedenen Angelegenheiten mährend bes vierten und fünften Jahrhunderts find gesam= melt von Thomassin, vetus ac nova ecclesiae disciplina P. I. lib. II. cap. 117. Bifar des römischen Bischofs sinden wir aber in Dft = Ilhrien den Bischof von Thessa= lonica seit Damasus (a. 367), in Gallien ten Bischof von Arles seit Zosimus (a. 417), in Spanien ben Bischof von Sevilla seit Simplicius (a. 467) (f. Die Nachweisungen von Coustant, de antiquis canonum collectionibus nro. 23-25. (vor der Ausgabe der epistolae Pontificum Rom., aud bei Gallande, de vetustis canonum collectionibus dissert. Tom. I. pag. 23 seq.) und die ausführliche historische Darstellung von Baluze bei Petrus de Marca, de concordia sacerdotii ac imperii lib. V. cap. 19 seq. 30 seq. 31 den Abgeordneten des Bischofs von Rom gehörte auch der Apokrisiarius am kaiserlichen Hofe zu Constantinopel (f. den Art. Bd. 1. S. 418). Leo 1. und vorzüglich Gregor I. waren sorgfättig bemüht, Die burch ihre Gesandten und Bikare angeknüpften Berbindun= gen zu erhalten und neue zu stiften, um mittelft derselben die Berbesserung firchlicher Zustände herbeizuführen und Roms Ginfluß zu erhöhen. Für Sicilien übertrug Gregor dem Bischof Maximus von Syrakus die Aufsicht über alle Kirchen (super cunctas ecclesias Siciliae te... vices sedis apostolicae ministrare decernimus), die Enticheitung über alle nicht zu den causae majores gehörigen Angelegenheiten. Diese Bertretung sollte aber unr an die Person, nicht an den Bischofssitz geknüpft senn (Quas vices non loco tribuimus, sed personae) j. c. 6. X. de praesumtionibus II. 23. a. 592. rgl. c. 3. Cau. VII. qu. I. (a. 594). c. 39. Cau. XI. qu. I. und Gonzalez Tellez zum c. 1. X. de officio legati I, 30. nro. 9. Rach England sandte Gregor Angustin (a. 601) mit rem Auftrage, Die bortigen firchlichen Einrichtungen zu verbessern, insbesondere bem Epissopate aufzuhelsen (ep. 64. a. 601, in c. 3. Cau. XXV. qu. II.) und Agathen (678) schickte eben dorthin den römischen Abt Johannes, um den Eultus einzurichten und auf einer Synobe ben Glaubenszustand zu ermitteln, um barüber nach seiner Rücksehr Bericht abzustatten (Beda, hist. eccl. lib. IV. cap. 18). Augustin sollte bei ber Reise burch

<sup>\*)</sup> Bon Legaten und Delegaten als Statthaltern in ben Provinzen des Kirchenstaats (j. d. Art.) ist hier selbstverständlich nicht die Rede.

Gallien in firchlichen Dingen nicht selbständig handeln, sondern sich allenfalls mit dem Bifchofe von Arles, als dem Bertreter Roms, in Einvernehmen setzen. Doch wirkte Gregor I. auf Gallien außerbem burch besondere Abgeordnete, welche unter Zustimmung der Könige und der Bischöfe des Landes den tranrigen Zustand der dortigen Kirche verbessern sollten (f. Thomassin a. a. D. cap. 118). Erst Bonifacins vermochte befauntlich dies mit Erfolg zu thun und verführ nach Instruktionen, welche ihm in Rom gegeben wurden und die den ältern für die suburbicanischen Bischöfe erlassenen Bestimmungen nachgebildet waren (vgl. liber diurnus eap. III. n. a.). Die älteren Vifariate, welche an bestimmte Bischofssitze geknüpft waren, gingen meistens bis zum 8. Jahrh. wieder ein und der Bersuch, neue zu bestellen, war sein erfolgreicher, da die den Vikaren verliehenen Präregative (Primatialrechte) bei den übrigen Bijchöfen Unftoß erregten. In Gallien erhielt nach Bonifacins erst Dorpo, Bischof von Met 844 ten Auftrag einer pabstlichen Vertretung (f. d. Art. Bo. III. S. 505), ohne benfelben dem pabstlichen Willen gemäß vollziehen zu können (f. de Marca, a. a. D. lib. IV. cap. V. §. 4. lib. V. eap. XLIV. §. 7. lib. VI. eap. XXIX. §. 3. 4.). Eben fo wenig gelang es bem Erzbischofe Ansegis von Sens, den Johannes VIII. zum Legaten mit dem Rechte eines Brimas ernannte, Dieje Würde geltend zu machen (f. Coneil. Portigonense a. 876 bei Mansi, Coll. Concil. XVII, 307 sq. de Marca, a. a. D. lib. IV. cap. V. §. 5. lib. VI. cap. XXIX. §. 5. verb. de Marca, de primatibus §. 55.), besgleichen auch nicht bem Erzbischof von Arles Restagno (de Marca, a. a. D. lib. V. cap. XL. §. 3.). Bähfte sendeten daher von Zeit zu Zeit besondere Delegaten und dies geschah namentlich häufig seit der Mitte des 11. Jahrh., als die kirchliche Disciplin fast überall in Berwirrung gerathen war. Die gewaltsamen Eingriffe dieser Gesandten in die Rechte ber Landesbischöfe, die Anmagung, mit welcher sie auftraten, der Druck, den sie durch Erhebung großer Proeurationen ausübten, die Erpressungen und die Verschwendung der= selben (m. j. Beispiele bei de Marca, a. a. S. lib. V. cap. XLVI. XLVIII. seq. Thomassin, a. a. D. cap. 119. §. 2. 3.) erregte aber ben größten Unwillen und gaben Gelegenheit, mannigfache Ginschränkungen einzuführen. Jusbesondere bildete sich die bald gesetzlich anerkannte Sitte, daß pabstliche Delegaten nicht ohne ben besondern Wunsch, oder wenigstens nicht ohne vorher ertheilte Zustimmung des Landesherrn gefendet und die Justruftionen der Brüfung desselben unterworfen werden jollten. Go geschah es in Frankreich, England, Schottland, in Spanien und anderwärts (de Marca, a. a. D. lib. V. cap. LVI.—LVIII. lib. VI. cap. XXXI. Thomassin, a. a. D. S. 4. 5.), obsiden benen, welche einen Legaten verhindern würden, Excommunication und Interdift angebreht murbe (c. un. Extrav. comm. de consuetudine I. 1. Bonifae. VIII. [? Joann. XXII.]) Nun begannen auch einzelne Fürsten für sich selbst eine vanernde pähstliche Bevollmäch= tigung in Anspruch zu nehmen, welche ihnen jedoch meist nur vorübergehend zugestanden wurde. Go ten Königen von Sicilien, Ungarn, Polen, Litthauen, England (Thomassin, a. a. D. §. 5. 6.). Darauf murben auf's Rene Bollmachten pabstlicher Delegaten in beschränkterem Umfange auf einzelne erzbischöfliche Sipe übertragen, was zum Theil baburch veranlaßt wurde, bag weltlicher Seits Die Forderung gestellt wurde, es follten nur Inländer von Rom aus beauftragt werden, wie in England im Jahr 1117 in Bezug auf den Erzbischof von Canterburn gefordert und zugestanden wurde. Indem wegen ber einzelnen seitdem ernannten perpetnirlichen Legaten auf den Art. Primas hingewiesen werden muß, stellen wir hier zuverderst die Grundsätze zusammen, welche nach bem Recht der Decretalen über die Legaten die geltende Rorm bildeten. Anger den bei den ein= zelnen Instituten, auf welche Legate einwirken, in den Duellen enthaltenen pähstlichen Erlassen gehören specielt hierher der Titel de officio legati in den Decretalen Gregor's IX. lib. I. tit. 30, und im liber sextus lib. I. tit. 15.

Darnach sind zwei Arten von Legaten zu unterscheiden, legati nati und dati ober missi.

<sup>1)</sup> legati nati, sobalo vie Legatur für immer an einen bestimmten Erzbischofssitz ge-

271

knüpft ist. Die Rechte verselben waren Ansangs im Ganzen rieselben, welche pähstliche Legaten überhaupt besitzen. Tazu gehörte verzüglich concurrirende Gerichtsbarkeit mit allen Bischöfen innerhalb der Kirchenproving: denn die Inrisdiction der geborenen Legaten hat den Karakter der jurisdictio ordinaria (s. d. Art. kirchsiche Gerichtsbarkeit Bt. V. S. 66), sie erscheinen als ordinarii ordinariorum und können schon in erster Instanzeine Entscheidung tressen, sobald sich die Parteien mit Beschwerden an sie wendeten (s. e. 1. X. h. t. verh. c. 2. eod. in VI.) Seit dem 16. Jahrh. erselzten indessen Beschränfungen (s. weiterhin) und da überdies der legatus natus, eben so wie seder andere Abgesordnete, besondere Fakultäten bedars, auch bei der Anwesenheit eines legatus a latere eine Suspension derselben eintritt (c. 8. X. h. t. Gregor. IX.), so daß der Metropolit sich nicht einmal das Kreuz vertragen lassen tarf (c. 23. X. de privilegiis V. 33. Innocent, III. in c. 5. Conc. Lateran. a. 1215), so schwand die Macht des legatus natus sast gänzlich und es blieb eigentlich nur der Ehrentitel (m. s. Schott, de legatis natis. Bamberg 1788. 4. v. Sartori, geistliches und weltliches katholisches Staatswohl Bd. I. Th. I. (Nürnsberg 1788) S. 266 solg.

2) legati missi ober dati. Zu diejen gehören:

a) delegati, welche für einzelne Sachen beauftragt wurden. Schon während bes Mittelalters wurde es üblich, Klerikern an Ort und Stelle (judices in partibus) dergleischen zu überweisen (j. d. Art. firchliche Gerichtsbarkeit a. a. D.).

- dandate. Im Allgemeinen besitzen sie für ten ihnen zugewiesenen Sprengel eine ordentsliche Gerichtsbarkeit, mit dem Rechte der Delegation, bis zum 16. Jahrh. auch Concurrenz neben den Ordinarien. Um über gewisse Reservatsälle entscheiden zu dürsen ihnen generaliter zustehen speciale erforderlich, während die gewöhnlichen Reservationen ihnen generaliter zustehen (s. die Citate sub c.). Sie dürsen Indusgenzen von mehr als hundert Tagen, aber nicht über ein ganzes Jahr ertheilen (Ferraris, dibliotheea canonica s. v. legatus nro. 46.). Sie haben Anspruch auf Proeurationen, von deren Entrichtung nur diesenigen Ordinarien frei sind, welchen darüber ein besonderes pähstliches Privilegium ertheilt ist, während sonst durch keine Berjährung eine solche Bestreinng erlangt werden kann (c. 11. X. de praescriptionibus [II. 26.] Innocent. III. a. 1199). Zu den Insignien der Anneien gehören rothe Aleidung, ein weißes Ros, vergoltete Sporen (Gonzalez Tellez zum c. 1. X. h. t. nro. 6.).
- c) legati a latere, von ber Seite bes Pabstes abgesendete Legaten, collaterales, laterales, d. h. Cardinale. Ivo Carust. ep. 109 u. a.). Dieje erscheinen als wirkliche Repräsentanten des Pabstes und auf sie beziehen sich die mannigsachen höchsten Prärogative, deren die Decretalen gedenken. Ihre allgemeine Bottmacht lantet: Nostra vice, quae corrigenda sunt corrigat, quae statuenda constituat. (Gregor. VII. Epist. lib. IV. ep. 26). "Cui nos vices nostras commisimus, ut juxta verbum propheticum evellat et destruat, aedificet et plantet, quae secundum Deum evellenda et destruenda necnon aedificanda cognoverit et plantanda. (Innoc. III. Epist. lib. XVI. ep. 104). Das Borbild von Senatoren, welche bie Raifer als Legaten absendeten (f. c. 8. C. ad L. Julian, majestatis (IX. 5.) Arcad. et Honor. a. 397, in c. 22. Cau. VI. qu. I.) schwebte dabei ten Babsten vor und in diesem Sinne erklärte Clemens IV. "Legatos, quibus in certis provinciis committitur legationis officium, ut ibidem evellant et dissipent, aedificent atque plantent, provinciarum sibi commissarum ad instar proconsulum ceterorumque praesidum, quibus certae sunt decretae provinciae moderandae, ordinarios reputantes, praesenti declaramus edicto, commissum tibi a praedecessore nostro legationis officium nequaquam per ipsius obitum expirasse" (c. 2. h. t. in VIO). Rady bent Recht ber Decretalen gebührt ihnen in der Proving eine jurisdictio ordinaria, frast deren sie alle Autorität ber Bischöfe suspendiren konnten. Diese Jurisdiktion umfaßt auch die höchsten Reservationen, so daß die Legaten unter andern das Absolutionsrecht der wegen Tödtung eines Klerifers Excommunicirten besitzen und zwar selbst außerhalb ihrer Provinz für

Legaten

jeden, der sich an sie wendet (c. 4, 9, X, h. t. c. 20, X, de sententia excommunicat. V. 39.). Den Cardinal-Legaten ist gestattet, Beneficien firchlichen Patronats zu vergeben und sich dieselben schon vor eingetretener Bakang zu reserviren (c. 6. X. h. t. c. 28. X. de jure patronatus III. 38. vgl. c. 1. h. t. in VIo. Beispiele und barüber entstan= bene Streitigkeiten weist Thomassin P. II. lib. I. cap. LII. nach). Es steht ihnen auch zu, die Wahlen ber Erzbijchöfe, Bijchöfe und ber Exemten zu bestätigen (c. 36. §. 1. de electione in VI [I. 6.]), überhanpt auch über Exemte zu erkennen (c. 1. de V. S. in VIº [V, 12] Innocent. IV.) und zu genehmigen, daß ein exemter Abt zum Bischofe gemählt werde und sich zu seiner Kirche begebe (c. 36. pr. de electione in VIo). Als Bertreter des Pabstes interpretiren sie and die Mandate besselben (m. f. c. 1. X. de postulatione praelatorum I. 5. "et Cardinalis nostrum mandatum interpretatus"). 3hr Anspruch auf Procurationen geht auch über ihre Proving hinaus (e. 17, 23, X. de censibus, III. 39.). Sie haben ten Borrang vor allen Bischöfen. In ben befannten dictatus Gregorii VII, heifit es teshalb nro. 4. Quod legatus (Romani Pontificis) omnibus episcopis praesit in concilio, etiam inferioris gradus, et adversus cos sententiam depositionis possit dare; daher hat auch die vom Pabste oder einem Legaten ausgehende Collation eines Beneficiums "propter conferentis ampliorem praerogativam" ten Borgug vor ben bischöflichen (j. c. 31. de praebendis in VIO III. 4.). Sie sind berechtigt, sich in der Proving ein Kreng vortragen zu laffen und wenn sie in eine Stadt kommen, unter einem Thronhimmel zu sitzen; überhaupt bilrete sich mit ber Zeit ein specielles und jolennes Ceremoniel in dem Berhältniffe ter Legaten zu dem gefammten Klerus (f. weiterhin). Eine Beschräntung für die legati a latere bestund nach ausdrücklichen Festsetzungen barin, bag ihnen ohne specielles Manbat bie Bersetzung von Bischöfen, bie Union und Theilung ber Bisthümer, Die Verfügung über die burch Wahl zu besetzenben Dignitäten in den Stiftsfirchen nicht zustehen follte (c. 3. 4. X. h. t. c. 4. eod. in VI<sup>0</sup>).

Ben den mit der ganzen Fülle von Antorität abgesendeten legati a latere ordinarii unterscheitet man die extraordinarii, welche aus Ansaß besonderer schwieriger Fälle absgevolnet werden wie zur Bernsung eines Concils, Gesandtschaft an einen König n. s. w. (Ferraris, biblioth. cit. nro. 6). Anch Richt-Cardinale werden mitunter eum potestate legati a latere gesendet.

M. j. überhaupt Tractatus de officio atque auctoritate legati de latere per Petr. Andr. Gambarum in X. libros digestus, denuo ab Augustino Ferentillo recognitus. Venetiis 1571 Fol. S. F. de la Torre, de auctoritate, gradu et terminis legati a latere. Rom. 1656. 4. Gabr. Wayenseil, diss. de legato a latere. Altdorf 1696. 4.

Die vielen durch Legaten veranlagten Klagen nöthigten den römischen Stuhl, das bisherige Spstem in einzelnen Punkten zu ändern. Leo X. ließ auf dem Lateranconeil 1515 den Beschluß fassen, es sollten die Cardinal-Legaten Residenz halten gut opportuna legatorum praesentia populis esset salutaris, non ut ipsi laborum et curarum penitus expertes, lucro tantum suaeque legationis titulo inhiarent (j. Tit, de officio legati in VII. I, 8.). Das Tribentinische Coneil befreite auch die bischöfliche Gerichts= barteit von der hergebrachten Beeinträchtigung : "Legati quoque, etiam de latere, nuneii, gubernatores ecclesiastici aut alii, quarumcumque facultatum vigore non solum episcopos in praedictis causis impedire, ant aliquo modo eorum iurisdictionem iis praecipere ant turbare non praesnmant, sed nec ctiam contra clericos aliasve personas ecclesiasticas, nisi episcopo prius requisito eoque negligente, procedanta (sess. XXIV. cap. 20 de reform.). Paranj grüntete die Congregatio pro interpretatione Conc. Trid. verschiedene Entscheidungen zu Gunften ter Bischöfe gegen bie Legaten (f. Ferraris, a. a. D. nr. 35. 36. Richter zur Ausgabe des Tritentimms a. a. D. nro. 4. p. 390). Das Triventimmm überträgt übrigens ben Legaten und Muncien, neben ben Ordinarien, vie Besugniß zur Prüsung ber kanonischen Ersordernisse bersenigen, welche zu Kathebralfirden befördert werden sollen (sess. XXII. eap. 2. de reform.), so wie, unter Ernenerung des c. 3. de appellat. in VIº (H. 15.), bas Recht eine Appellationsinstanz zu bilden (Trid. eit. cap. 7.)

Die Reformation gab Beranlassung zur hänfigen Absendung von Legaten und zur Errichtung stehender Anneiaturen in Lugern 1579, Wien 1581, Köln 1582, Brüffel 1588, welche mit ben Vollmachten ber Miffionsoberen versehen bald mannigfache Conflicte her= vorriefen (vgl. Die Rotizen über Die stehenden Runciaturen bei Binterim, Denkwürdig= keiten ber driftkatholischen Kirche. Bt. III. G. 179 f.). Bald waren es bloße Ceremonialien, über welche von Seiten ber Legaten mit großem Eifer gewacht wurde (m. j. z. B. Legatio apostolica Petri Aloysii Carafae (a. 1624 — 1634) .:denuo edidit Ginzel, Wirceburgi 1840. pag. 88. 89. 100. 101. vergl. auch die Anordnungen des Kölner Anneins a. 1780 bei Eilers, meine Wanderung durch's Leben (Lpz. 1857) Br. II. S. 294 folg.), bald hanvelte es sich um Anmagungen anderer Art, and gegenüber ten Evangelischen (Beispiele ven 1677, 1698, 1709 u. a. bei J. H. Böhmer, jus eccl. Prot. lib. I. tit. XXX. §. 13. sq. pag. 695 sq.). Beschwerten über die Anneien bilteten auf's Nene einen stehenden Artifel unter den gravamina nationis Germanicae, teren Abstellung der Kaiser verhieß (m. f. den jüngsten Reichsabschier von 1654 §. 163. und die späteren Wahlcapitula= tionen, vgl. Häberlin, pragmatische Geschichte ber nenesten faiserlichen Wahleapitulation. Lpz. 1792. S. 198 folg. zum Art. XIV. besonders &. 3. desselben. Die durch Nikolaus von Hontheim (f. den Art. Br. VI. S. 255) angeregten Bewegungen erhielten neue Rahrung burch Errichtung ber Nuneiatur zu München 1785 und bie weitgreifenden Fakultäten des Runcins Grafen Zogliv (m. s. die titerarischen Rachweisungen in Kliiber's Fortsetzung ber Literatur bes teutschen Staatsrechts von Pütter (Erlang. 1791) S. 556 folg. Miruß, bas europäische Gesandtschaftsrecht. Lpz. 1847. Br. II. S. 37 folg. Die bamals üblichen Fakultäten, wie sie Benedikt XIV. rem Anneins in Köln verlieh, f. m. taselbst Bd. I. S. 104 n. 5. in bentscher llebersetzung, im Driginale in: C. Geschichte ber Runciatus ren Deutschlands 1790 (e. D.) S. 293.). Die barüber gepflegenen Verhandlungen unterbrach die französische Revolution. Mit der Herstellung der hierarchischen Ordnung wurde das System der Legationen selbst wieder zur Geltung gebracht, das Recht des Mittelalters aber in mehrfacher Hinficht modificirt. Darnach entscheibet über bie Stellung ber pabstlichen Abgeordneten jetzt überhaupt ein zweifacher Gesichtspunkt, nämlich der völkerrechtliche des Gesandtschaftsrechts, und der kirchliche des Berkehrs des apostolischen Stuhls mit den gesammten Gläubigen. Das Bedürfniß, diesen Verkehr durch Gefandte herzustellen, ist ordentlicher Weise nicht mehr in dem frühern Mage vorhan= ben, da die bisherigen Hemmungen fortgefallen sind, auch durch die regelmäßigen persönlichen Besuche Roms von Seiten der Ordinarien (visitatio liminum) ein großer Theil ber Veranlassungen zur Sendung von Legaten beseitigt ist. Sobald sich aber boch noch ein Anlaß findet, hat der römische Stuhl sich erst mit dem betreffenden Gonvernement in Einvernehmen zu setzen. Die dem französischen Concordate von 1801 zugefügten organischen Artifel bestimmen Art. 2.: "Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans l'autorisation du gouvernement, exercer sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'église gallicane." Daß ter hier ausgesprochene, fruher allgemein beobachtete Grundfatz für Diejenigen Staaten, wolche den Berkehr zwischen Rom und ben katholischen Unterthanen freigegeben haben, nicht mehr gelte, scheint Schulte im katholischen Kirchenrecht Thl. II. (Gießen 1856) S. 362 anzudenten, indem bei der Ansübung der dem Pabste zustehenden Reservatrechte es ihm unbenommen sehn muffe, die Form zu bestimmen, in welcher er seine rein geistlichen Regierungsrechte ausüben will. Da die Runcien aber den Karakter eigentlicher Gefandten haben, wie derfelbe Autor zugesteht, wird man boch die ausdrückliche Genehmigung der betreffenden Regie= rung für erforderlich halten müssen, wie dies auch Walter, Kirchenrecht (11. Ansg. Bonn 1854) §. 137. annimmt, welcher die entgegenstehende Stelle bes gemeinen Rechts (c. un. extrav. de consuetudine I. 1.) für nicht mehr geltend erklärt. Uebrigens legt bas Real-Enchklopabie für Theologie und Rirche. VIII.

Hecht bei, die Person zu benennen, welche der Pabst als Nuneins bei ihnen accreditiren soll (s. Eit. bei Klüber, enropäisches Bölkerr. S. 186. Ann. a.). In der noch üblichen Sidessorm, in welcher seit Gregor VII. die Bischöse bei der Consecration sich dem Pabste zu verpflichten haben, heißt es "Legatum apostolicae sedis...honorisiee tractabo et in suis necessitatibus adiuvabo" (c. 4. X. de jurejurando II. 24.). Darin liegt auch die Pflicht zur Entrichtung von Procurationen. Der Staat wird aber zweiselsohne auch hierbei kraft seines Hoheitsrechts eine Mitwirfung zu beanspruchen haben.

Die jetzt üblichen pabstlichen Gesandten sind: 1) legati nati, denen an sich auf die firchliche Verwaltung ein besonderes Recht nicht mehr zusteht.

2) legati dati, missi. a) legati a latere over de latere. Die Behauptung, es seh kanonischer Sprachgebrauch, Cardinäle a latere, andere Legaten de latere zu nennen, ist nicht richtig. Cardinäle werden in der Regel nicht mehr gesendet, dagegen andere Brälaten, wo ce erforderlich ift cum potestate legati a latere. Statt ihrer treten ordent= licher Weise b) nuncii apostolici auf, apostolische Botschafter. Während jenen unbestrit= ten der Rang von Gesandten des ersten Grades (ambassadeurs) zugestanden wird, ist es strittig, ob ben Runcien nur ber Rang ber zweiten Classe gebühre (nämlich ber envoyés, bevollmächtigter Wefandten oder Minister). Diese sind ordentliche, stehende Nuncien, wie in Deutschland ber in Wien und Minden, ober angerordentliche, für einen bestimmten Fall gesendet. e) internuncii (residentes), Geschäftsträger, nach ber Ansicht mander gleich den Gesandten des britten, nach anderer Meinung des zweiten Ranges. Rach dem auf dem Wiener Congreß 1815 beschlossenen Réglement sur le rang entre les Agens diplomatiques werden Art. 1. zur ersten Classe gerechnet: Ambassadeurs, Légats ou Nonces: und in Art. 4. wird bestimmt, daß in Bezug auf die Repräsentanten des Pabstes keine Aenderung eingeführt werde. (Bgl. Alüber, Bölkerrecht §. 180 folg. Heffter, Bölkerrecht S. 357. Miruß, das europäische Gesandschafts= recht Bd. I. S. 101. 112. 115. Bd. II. S. 281.) Außer der bereits angeführten Literatur j. m. noch eine Uebersicht ber Werke über bas pabstliche Gesandtschaftsrecht in seinem ganzen Umfange bei Miruß a. a. D. Bb. II. S. 35 folg. S. F. Jacobion.

Legenda, aurea, j. Jakobus de Voragine und Legende.

Legende. Dieser jetzt rein ästhetisch-literarische Begriff hat ursprünglich jene tirchlich-archäologische Bedeutung, welche der Name andeutet: legenda hießen nämlich in der alten römischen Kirche die Auszüge (f. Augusti, Handb. der chr. Archäologie Bd. III, S. 702) aus den actis martyrum und sanctorum, welche behufs firchticher Vorlesung verselben veranstaltet waren. Jedoch ist auch hier der Rame in dieser Fixirung nicht so alt, wie die Sache. Denn während z. B. aus August. serm. 2. de St. Stephano ("cum aliorum martyrum vix gesta inveniamus, quae in solemnitatibus corum recitare possimus, hujus passio in canonico libro est") hervergeht, daß schon in früheren Jahrhun= berten Leidensgeschichten von Märthrern an deren Kesttagen beim Gottesdienste vorge= lesen wurden (vgl. jedoch nuten sub num. 3.), ist jener Rame so früh nicht nachweislich. Hatte aber einmal der Usus den ursprüngtich weiter greifenden Ramen (das zu Lesende) auf jene Auswahlen von Lesestücken Dieser bestimmten Art beschränkt, so konnte alsbald auch eine einzelne in der Kirche vorzulesende Marthrer- oder Heiligengeschichte legenda (femin. singul.) heißen, und indem man altmählig von der gottesdienstlichen Bestimmung solcher Erzählungen absah und aufing, bei dem Namen "Legende" nur an den Suhalt zu renken, verstand man endlich barunter überhaupt eine Erzählung aus bem Leben eines Beiligen, und Diese Bedentung bes Wortes ift im Grunde Die heutige, mur bag man jetzt mit Berallgemeinerung bes Begriffs auch von Legenden bes Apollo, Mereur ze. ipricht.

Es gab eine Zeit, wo man sich über den Werth der Legende stritt (vergl. K. G. Bogel: Versuch einer Gesch. und Würdig, der Legende in Chr. Fr. Illgen's histor. theol. Abhandlung. Tritte Denkschrift. S. 141 ff. Lpz. 1824). Wir erleichtern uns die

Schlichtung dieses Streites oder überheben uns vielmehr derselben, indem wir die Mosmente des Begriffs, deren Consusion allein jenen Streit veranlassen konnte, auseinans derhalten und die Legende betrachten: 1) als einen Exponenten und als eine Ueußerung eines wesentlich religiösen Triebes; 2) als eine wie auch immer beschaffene Gatstung der Historie; 3) als einen Bestandtheil des altstirchlichen Cultus; 4) als eine Gattung der Bolfs und Kunstpoesie des Mittelalters und der neueren Zeit.

Legende

1) Indem jede Bolksreligion anstatt auf bloße Philosopheme sich auf eine wirkliche ober erdichtete Stiftungsgeschichte gründet, ift fie im Besitz eines Mythus - ein Begriff, ber von dem Gegensatz bes Wirklichen und Erdichteten in Diesem Sinne nicht berührt wird (vergl. über den Begriff tes Mythus Ritfd, System &. 17. Anm. 2). Der religiöse Mensch will nämlich die relig. Wahrheit nicht bloß begrifflich denken, jondern er will sie and auschanen: nicht im abstrakten Sate, sondern im Bilbe, r. h. in unmittelbarer Ausprägung\*), nicht im System, sontern in ber Weschichte sucht und findet er Befriedigung dieses Bedürfnisses. Um nun in dieser conkreten Weise des Urbestandes und des wesentlichen Bestandes seiner Religionswahrheit sich zu versichern over bewußt zu werden, ergreift er entweder die vorhandene Sage over Geschichte seiner Religion over er erdichtet sie over er thut Beides. Die Legende aber ist nach ber Seite bin, von ber wir fie bier gunächst betrachten, entweder eine Species ober ein Rachtrieb des Menthus, von welchem sie sich hauptsächlich dadurch unterscheidet, daß sie immer nur Einzelgestalten ober doch Gruppen mit Haupt personen vorführt. In seinem Erlöser und in seinen Heitigen schaut der relig. Boltsgeist (und zwar nicht nur der beschränfte) die Wahrheit und Tugend leibhaftig abgematt und ausgeprägt und erst mit dieser Befriedigung der Einbildungsfrast geschicht auch dem religiösen Triebe völlige Genüge. In der geistigsten Religion ist nun jenes Bedürfniß der Anschaunna nicht nur am lebhaftesten erregt, sondern auch am vollkommensten befriedigt, und bas Prototyp der Legende, in deren Begriff es keineswegs tiegt, Erdichtetes zu überliefern, finden wir in den kanonischen Evangelien und der Apostelgeschichte. Rein psychologisch betrachtet rühren die apokryphischen Evangelien aus bersetben Onelle her, wie jene, aber beider Unterschied ist unendlich, indem uns in den kanonischen Evo. ethisch empfundene Realpoefie, deren Kern Geschichte ist, in den apokruphischen dagegen von der Wundersucht eingegebene Phantasiegebilde begegnen, bei denen die Geschichte nicht zu ihrem Rechte Mit dem religiösen Triebe verbindet sich aber

2) ein historischer, ohne mit ihm identisch zu sehn: der Erlöser, seine Apostel, Märthrer und Bekenner, welche uns bei dieser zweiten Art der Betrachtung nicht niehr als das Gesuchte, sondern als das Gegebene gelten, sind Gegenstände des höchsten In= tereffes der driftlichen Gemeinde. Daher will sie von ihrem Leben und Sterben die genaueste Kunde haben, forscht in der Ueberlieferung der Borzeit und sammelt begierig die Erzählungen, deren sie habhaft wird. Anch in dieser Beziehung sind die histor. BB. des N. T. Prototypen der Legende. Aber im nachapostolischen Zeitalter nimmt die Zahl ber Märtyrer und Bekenner nicht ab, sondern zu, die Schicksale derselben fesseln das Interesse zunächst ber einzelnen Gemeinde, in ber sie gelebt (3. B. Bolykarpus in Smyrna), weiterhin aber auch das der übrigen Kirche, ihre Thaten werden von Geschlecht zu Geschlecht überliefert, gesammelt und vielfach niedergeschrieben. So sehr sich nun hierbei allmählig die absichtslos und bald auch die tendenziös-dichtende Sage an die Travition ansetzt, so bleibt boch die Legende in den ersten Jahrhunderten eine Gattung ber Hiftorie, eine wenn auch mit Kritif zu benntzende Duelle wirklicher Geschichte. Ober will man die acta martyrum und sanctorum, die sich an die calendaria, die diptycha, die martyrologia anichlegen, will man die vitae patrum und passionalia der lateinischen, die μηνολόγια der griech. Kirche für bloße Mährchensammlungen erklären? Will man des Eusebins Buch über die Märthrer Palästina's und die uns leider nicht erhaltene

<sup>\*)</sup> Bild hier nicht nur = Symbol.

Legende

αρχαίων μαρτύρων συναγωγή beffelben Historifers, will man bas einst tem Hierony= mus zugeschriebene Buch de viris illustribus für bloße Repertorien driftlicher Bolkssage balten? Während bies unmöglich ift, leidet es keinen Zweifel, daß schon sehr früh, in auffälliger Weise aber im 9. Jahrhundert, die Heiligengeschichten nach allmälichem Uebergang aus ber Geschichte in Die Fabel als historische Quellen nicht mehr gelten können, jo gern sie sich bafür ausgeben. Wie Die folgenden Sahrhunderte in berfelben Richtung fortschreiten, wie auch die viel genannte legenda aurea des Jakob a Boragine im 13. Jahrhundert (zuletzt herausgegeben von Th. Gracffe Dresd. u. Leitz. 1846), ein Dokument berselben seh, wie man aber seit dem 15. Jahrhundert wiederum anfing, die Heiligensage aller Zeiten und Orte mit historischer Kritit zu sichten, barüber siehe bie verwandten Artifel über acta martyrum\*) (Bt. I. S. 100 ff.) und über "Heilige" (Bt. V. S. 670 ff.) Daß die Reformatoren das Mährchengewebe der traditionellen legenden mit leichter Mühe zerftörten, versteht sich von selbst. Sevoch zeigt sich Luther auch hier verhältniß= mäßig conservativ, wenn er in der praesatio zu: vitae patrum in usum ministrorum verbi quoad ejus fieri potuit, repurgatae per Georgium Majorem (Vitebergae. 1760 8.) Dieses Unternehmen billigt, im Uebrigen aber sich folgendermagen ausspricht: inter aeterna satanici furoris opera hoc non minimum est, quod historias seu quas vocant legendas Sanctorum quam plurimas aboleverit et quas extare passus est (haud dubie non volens) ita corruperit fabulis stultis et impiis mendaciis, ut veri multo sint similiores et utiliores gentium quaedam fabulae . . . Hinc illud mali venit, ut nec apostolorum historias, quas maxime oportuit, fideles et puras habeamus, nisi quantum ex Luca, Eusebio et aliis quibusdam relictum est." (Vergl. die oben angef. Abhandlung von Bogel.)

- 3) Jenes historische Interesse, welches zur Sammlung von acta martyrum et sanctorum getrieben hatte, stand schon früh im Dienste des liturgischen. Aus Pietät gegen die Märtyrer und später die Heiligen, zur Erbauung und Stärfung der Gemeinde las man besonders an den Festen der Heiligen Erzählungen aus ihrem Leben vor, und zwar hatten die einzelnen Gemeinden ihre besonderen Heiligen und Legenden. Nebrigens war die Praxis in dieser Beziehung nicht überall und nicht immer gleich: Gelasius z. B. (492—496) schloß die Heiligenaften von den sirchlichen Lesestücken aus, während eine farthag. Synode (cone, III. a. 397. can. 47.) dergleichen Borlesungen gestattete (vergl. Gavanti, thesaur. sacror. rit. tom. II. sect. V, cap. 12, p. 143). Daß daher der Name der Legende stammt, ist schon bemerkt worden. Für legenda im collectiven Sinn sagte man auch (legendarius (sc. liber), wessür die griechische Kirche den Ramen ovrazaoov braucht (ovrazie firchl. Versammlung). Ueber den Unterschied zwischen legendarius und passionarius s. bei du Fresne, s. v. legenda.
- 4) Sehr verschieden von den bisher belenchteten Seiten, jedoch verwandt mit ihnen, wie Poesie und Religion, wie Epos und Geschichte, endlich wie Privaterbauung und gottesdienstliche Erbauung, ist die eigentlich äfthetische Seite der Legende, nach unserem Sprachgebrauche die hauptsächlichste. Als Form der Geschichte und des Enlins redet jene (im Abendande) in lateinischer Prosa, als Form der Poesie kleidet sie sich in die Volkssprache. In jenen beiden Beziehungen ist sie ein Eigenthum der Gelehrten und Kleriter, als ästhetisches Produkt wird sie anch Laien- und Volkspoesse. Dort war der Inhalt immer die Hauptsache, hier ist er oft mehr Behitel poetischer Einbildungsfrast, als eigentlicher Zweck. Gab es nämlich eine Zeit, wo sich nach dem Ableben der klassischen Literatur unter den Völkern des Abendandes ein selbständiges Sprachgefühl und ein poetischer Produktionstrieb regte und wo zugleich die geistige Vildung und das Gemithsleben, geung jede geistige Richtung von kirchlich-resigiösen Ideen beherrscht war, so konnte es nicht sehlen, das Epos und die epische Lyrik auch in dem Gewande der

<sup>\*)</sup> Diese gründliche Arbeit überhebt uns ber Anführung ber einschlagenden Sammelwerke ber Bollandiften und Anderer.

Legende auftrat. Eine solche Zeit war die der Krenzzüge. Es ist aber hier nicht der Ort, eine Literärgeschichte ber Legende zu geben, selbst für die bentsche beschränken wir

uns auf einige Andentungen.

She die dentsche Nation sich so in das Christenthum hineingeleht und hineinempfunsen hatte, daß sie auch ihrer eignen Heiligen froh wurde, waren die Helden ihrer Legende fast ausschließlich Gestalten der Bibel, besonders des N. T., der apostryph. so wie der kanonischen Evangelien, an der Spitze Christus und Maria, neben ihnen hie und da die Heiligen der ersten dristlichen Jahrhunderte (z. B. St. Helena), so weit deren Namen im Munde des dem Botse zum Theil nahe stehenden Klerus sortlebend dem ganzen Abendslande angehörten. Die meisten Proben erzählender geistlicher Dichtung, welche uns aus der ersten Periode unserer Literatur (bis in's 12. Jahr.) erhalten sind, sind biblischen Inhalts, zum Theil sogen. Evangelienharmonien, jedoch sehlt es nicht ganz an Legenden einheimischer Heiligen, von denen uns z. B. Guthlac (Leben eines angelsächsischen Heistung ist das geistliche Herengedicht Indith und Olosernes (niederdeutsch, vor Karl dem Großen). Als Evangelienharmonie nennen wir: die oberdeutsche des Otsvied (um 870), die sogen. Görlitzer von einer Dichterin Ava († 1127); die altsächsische (Heliand), in welcher noch Spuren des germanischen Götterglaubens.

Aber zur Zeit der Krenzzüge und durch dieselben erhielt die Legendenpeesie unendslich viel neuen Stoff und mächtige Anregung. Nicht nur entstanden neue Märthrer, deren Thaten die zurückschrenden Pilger mit Begeisterung erzählten, sondern ganze Bölster des Abendlands tauschten einander ihre Ueberlieserungen aus und brachten überdies die Legenden des Orients in ihre Heimath zurück. Und dieser unendliche Stoff erfüllte die germanischen Bölker gerade zu einer Zeit, in welcher sich die völtige Vereinigung des Nationalen mit dem Geistlichen in der Tiese des Gemüthes vollzog und auch unter den Laien in höherem Mäße ein selbständiger poetischer Produktionstrieb erwachte.

So ift es benn nicht zu verwundern, daß in diefer Zeit die Legende neben bem Helbenepos und bem Minnegesang, bessen Motive ber Berehrung ber Maria ohnehin mit zu Grunde lagen, eine bedeutende Stellung einnimmt. Die Belden berfelben bleiben Chriftus und Die heil. Jungfran, welcher letzteren Cultus übrigens erft seit ber Mitte bes 13. Jahrhunders auch auf diesem Gebiete übertrieben wird; aber zu jenen gesellen sich nicht nur alle, auch die widerdriftlichen (Pilatus) Namen des R. und A. T., son= bern neben Märthrern der römischen Kaiserzeit zahlreiche bentsche und gleichzeitige Bei= lige. Theils auf einzelne berfelben fich beschränkend (Gregor vom Steine, ber h. Georg, Allexins, Sylvester), theils weite Kreise umfassend, theils mit weltgeschichtlicher Kunde die Heiligengeschichten vermischent (Annolied; Kaiserchronif, "eine Chronif von ber Kaiser und Pabste Zeiten und viel mehr anderer Materie") schreitet Diese legendarische Dichtung Anfangs einfach, naiv, funftlos, zuweilen trocken und doch wieder innig, fast immer Die Wahrheit ihrer Thatsachen versichernd einher, allmählig aber schlägt sie in's Abenteuer= liche, Supranaturalistische und zugleich in's Weltliche um. Alls ras bedeutendste aus ber Blüthenperiode (c. 1150-1300) Erhaltene nennen wir außer den oben augeführten Beispielen: bas Leben ber hl. Jungfran Maria von Wernher v. Tegernsee († 1197). Leben Maria's und Christi vom Bruder Philipp Karthenserordens (sec. 13.). Barlaam und Kindheit Jesu von Konrad Josaphat v. Nudolf von Hohenems (1220-1254). v. Fußesbrunnen (s. 12). In ber Periode von c. 1300-1500 nimmt bie poetische Kraft der dentschen Nation im Allgemeinen allmählig ab, aber im Gebiete der Legende erinnern wenigstens zu Anfang berfelben noch einige Gedichte an die Blüthenperiode.

Dies gilt besonders von dem sogenannten *Passionale*, welches in drei Büchern das Leben Jesu und der Maria (1), der Apostel und Evangelisten (2), und von 75 Heiligen (3) besingt, welche letzteren nach den Tagen des Kirchenjahres geordnet sind (Nikol. bis Katharina). Als viertes Buch dieses Werkes oder als besonderes Werk wird demselben freilich unbekannten Versasser eine poet. Bearbeitung der vitae patrum nach Hieronhmus

Jugeschrieben. Als Beispiel ber nunmehr gesunkenen Legende kann bas Leben ber heil. Elisabeth von Johann Rothe (Mönd) zu Gisenach um 1430) gelten. Schon in dieser Periode wird die Legende auch der Form nach prosaisch und verliert dann im Lause der Jahrhunderte allmählig alten ästhetischen Werth, dis sie in modernem Gewande als Kunstpoesse im Zeitalter Herder's wiederansseht. Dieser wies, wie er überall gern das Bolksthümliche hervorhob und vielsach für seine Nation das zu verwerthen wußte, was andere Völker und Zeiten gedacht und gedichtet hatten, auf die ästhetisch=moralische Beschutung der Legende hin. Er selbst dichtete bekanntlich viele Legenden und muß, obgleich er hin und wieder die Moral in zu nachter Gestalt hervorkehrt, für diese Gattung der modernen Poesie als Vorbild gelten (vergl. Herder, zerstreute Blätter. 6. Sammlung. Gotha 1797 S. 247). Ihm zur Seite stehen Goethe, A. W. Schlegel u. A. Fr. Niksch.

Leger, j. Waldenjer.

Legio fulminatrix, j. Mare = Anrel.

Legion, thebäische, f. Mauritins und Die thebäische Legion.

Legist und Decretist, j. Gloffen und Gloffatoren bes rom. Rechte.

Lebengeld, f. Landeminm.

Lehnin, f. Bermann v. Lehnin.

Leibesstrafen bei ben Sebräern. Leibesstrafen waren bei geringeren Bergehungen die Sühne für verletzte Gesetze. Die gewöhnlichste, durch alle Zeitalter burch= gehende Leibesstrase war das Schlagen. Dies geschah in der Regel mit dem Stabe Spr. 10, 13., mit welchem bis auf 40 Hiebe gegeben wurden, aber nie darüber, 5 Mof. 25, 3. Um gegen tieses Wesetz sich nicht zu versehlen, indem man leicht sich verzählen founte, wurde es gerichtliche Sitte, nicht mehr als 39 Streiche aufzumeffen, Maccoth 3, 10. Joseph. Antiq. 4, 8, 21. 2 Kor. 11, 24. Der Berbrecher empfieng fie entweder liegend, 5 Moj. 25, 2. oder in einer nach vorn gebengten Stellung, Maccoth 3, 12. und zwar in Gegenwart bes Richters, wie bas auch nach Abbildungen bei Wilkinson 2, 41 f. bei ben Neghptern ber Fall mar. Es murbe auch statt bes Stabes, ohne Zweisel anschließend an die Erklärung von Agna einem von Rindsleder geflochtenen Ochsenziemer, 3 Moj. 19, 20., welches Wort man von בַקר Rind ableiten fonnte, in ber späteren Gerichtspragis Sitte, sich geflochtener leberner Riemen, t. h. Geißeln zu bedienen, welche Strafe in den Fällen eintrat, woranf nach dem mofaischen Recht die Todesstrafe erfannt werden konnte, Maccoth 3, 15. Dag biese Strase ber Beigelung, zu welcher Die mit ber Anute, D. h. mit einer mit Stacheln und fnotigen Riemen versehenen Beitsche, 1 Kön. 12, 11. 14. 2 Chron. 10, 11. 14., den Uebergang bildete, wenn sie nicht die= selbe war, in ten jürischen Synagogen angewentet wurte, sehen wir Matth. 10, 17; 23, 34. Apg. 5, 40. Diese Strafe war schon bei ben Sprern, 2 Makk. 7, 1. und Römern, Apg. 22, 24., als eine Art Tortur gebräuchlich, von ten Römern gegen Richt= bürger, Apg. 22, 25. angewendet und an Jeju, Mark. 10, 34. Luk. 18, 33. Matth. 27, 15. Mark. 15, 15. Joh. 19, 1. ausgeübt. Die Geißelung wurde, wenn nach Maccoth 3, 12. der Berbrecher in einer nach vorn gebengten Stellung sich befand, auf tem Ruden ausgeführt, mahrend bas Schlagen mit einem Stab ober Stod mahricheinlich ben Hintern traf, weil ber Verurtheilte babei liegen nunfte, 5 Moj. 25, 2. Doch scheint Spr. 13. bagegen zu sehn. Den Unterschied beider Strafen hebt Paulus 2 Ror. 11, 25. hervor. — Leibesbeschädigungen, die einem freien Ifraetiten zugesügt wurden, murden an dem Urheber mit Wiedervergeltung bestraft, indem ihm von der Obrigfeit derfelbe Schaben zugefügt wurde, ben er einem Andern muthwillig zugefügt hatte, 2 Moj. 21, 23 f. 3 Mos. 24, 19 f. Es ist übrigens keine Stelle aufznweisen, wodurch die Ansübung rieser Strafart, welche übrigens bem Beschädigten feinen Ersatz reichte, als im Gang befindlich und von ter Obrigkeit angewendet bargethan würde. Sie scheint mehr nur im gemeinen Leben gegen ben Ginn bes Gesetzes ausgeübt worden zu senn, weßhalb Jesus sich Matth. 5, 38 ff. dagegen ausspricht. — Gine andere Leibesstrafe war bas Gefäng= niß, die Haft. Allein bies scheint ursprünglich nur bis zur Untersuchung und Entscheitung angewendet worden zu sehn, 3 Mos. 24, 12. 4 Mos. 15, 34. Apg. 5, 21. Doch zuweilen wurde bas Gefängniß auch als Strase für sich betrachtet, Jer. 37, 15. 1 Kön. 22, 26. 27.

Ausländische Leibesstrafen werden in der Bibel je und je erwähnt. Go findet sich bei ben Negyptern bie Verstümmelung, bas Abschneiden ber Rasen, Ohren, Hände und Danmen, eine Strafe, Die auch von ben Juden, boch nur bei außerordentlichen Bolksaufregungen angewendet wurde, Jos. vit. 30. 34. 35. In Aegypten waren solche Berstümmelungen gesetzliche Strafe und murbe gewöhnlich bas Glied abgeschnitten, mit weldem ras Berbrechen begangen murte, Diod. Sid. 1, 78. Gine Buhlerin mußte mit ber Rase büßen, worauf Czech. 23, 25. zu beziehen sehn wird. Im Kriege finden wir bas Abhanen ber Danmen und großen Fußzehen auch von Ifraeliten, Richt. 1, 6. 7. genbt. Das Ausstechen ber Angen mar bei Acgyptern nach 4 Mos. 16, 14., benn woher sollte Das Bild sonst genommen sehn? und bei Philistern nach Richt. 16, 21. Sitte; nach Jer. 52, 11. 2 Kön. 25, 7. ift es and eine Strafe bei ben Chaldaern und nach Berotot 7, 18. bei ben alten Perfern. Rach Chardin 5, 243. Rofenmüller 3, 250. wird es noch jetzt in Persien, namentlich an den königlichen Prinzen geübt, welchen man die Un= wartschaft auf ten Thron benehmen will. Man fährt mit einem glühenten Silberftifte ober Kupferblech über die offenen Augen, wodurch Die Gehfraft bis auf einen fleinen Schimmer, ber bem Geblendeten übrig bleibt, vernichtet wird. Dieselbe beschimpfente Strafe scheint auch bei ben Ammonitern vorgefommen zu sehn, beren Fürst 1 Cam. 11, 2. mit dem Ansstechen des rechten Anges droht. — Noch wird bas Zwängen ber Füße in einen Blod, wodurch der Gesangene der Bewegung beraubt und ihm tas Entspringen nnmöglich gemacht wird, Biob 13, 27., als eine bei ben nichtifraelitischen Gemiten vorkommende und Apg. 16, 24. als eine von ten Römern mit tem Gefängniß verbundene Strafe erwähnt. Bergleichen wir Die Leibesstrafen bei ben Hebraern mit benen bei ben anderen umwohnenden Böttern, jo muß uns in die Angen springen, wie jo viel mensch= licher dieselben bei den Ifracliten waren als bei den übrigen Böltern, vgl. 1 Kön. 20, 31., die Griechen und Römer nicht ausgenommen. Einzig tie Gesetze der alten Dentschen machen einen Unterschied, bei welchen der freie Mann nie geschlagen, sondern nur um Geld gestraft murte. Allein auch bei ben Bebräern waren Geldstrafen eingeführt, und gewiß murbe bas Wiebervergeltungsrecht, bas nur vereinzelt bafteht als etwas aus ber früheren Zeit Herübergebrachtes, das noch nicht abgeschafft werden konnte, mit dem Gelostrafrecht vertauscht, welche überhaupt bei ben Gebräern nicht bem Fiskus, b. h. Staat, fondern bem Beschädigten zu gute kamen. Diese Gelobufe (WIV) war theils ein für allemal zum Besten bes Beleidigten festgesetzt, 5 Mos. 22, 19. 29., theils ber Abschätzung der Richter überlassen, 2 Mos. 21, 22. Wie in diesen Fällen und bei Beschädigungen, welche ein Thier angerichtet hatte, 2 Mos. 21, 32., so dürfte auch in den meisten Fällen ein Lösegeld בָּרָשׁ סלבי בָּרָשׁ angenommen worden senn, wo das Gesetz das Wiedervergeltungsrecht zuließ. Dies barf aus 4 Mos. 35, 31. Spr. 6, 35. Baihinger. geschlossen werden.

Reibnit, Gottfried Wilhelm, Freiherr v., einer von den großen Männern, die in mehreren Gebieten gleich groß, wie sein Biograph Guhrauer (seine Biographie Breslan 1846, 2 Thle. 8.) sagt, zu den Geistern gehört, welche nicht allein die verschiesdenen, zuletzt an einem einzigen Ninge zusammenhängenden Nichtungen der Wissenschaft concentriren, sondern auch mit Genialität und hohem Sinn die Zügel in die Hand nehmen, um jene getrennten Richtungen einträchtig Sinem Ziele, dem der Menschheit, zuszusühren. Für die Philosophie und Theologie ist er epochemachend, wie sür die Mathesmatit und die Naturwissenschaft, als Geschichtsorscher groß, wie als Vertreter der Wissenschaft vor den Thronen, ein König in dem Reiche der Geister. Für die Theologen ist er nicht nur wegen des weiten Blickes, mit welchem er Staat und Kirche in ihrem Verhältnisse zu einander überschante, nicht nur wegen seiner neuen Begründung der Resligionsphilosophie und der christlichen Lehren, nicht nur wegen der Versuche zur Verslichen Zehren, nicht nur wegen der Versuche zur Versuche

280 Leibnit

einigung der verschiedenen driftlichen Kirchen von großer Bedeutung, sondern vornehmlich noch wegen jeuer Umwandlung des wissenschieltlichen Geistes, die vorzugsweise von ihm ansgehend nach und nach alle Gebiete des Wissens umfaßte und zu einem Ganzen zu verbinden anfing.

L. ward an einem Sonntage den 21. Juni (a. St. d. i. am 1. Juli) 1746 zu Leipzig geboren, wo sein frommer Bater Friedrich Leibnitz damals ein angesehener Professor ber Rechte war, zugleich Notar und Beamter; seine Mutter, eine früh verwaiste Tochter bes berühmten Rechtsgelehrten Wilhelm Schmuck, Katharina mit Namen, war eine fromme, kluge und fanftmüthige Frau. Ungeachtet er seinen Bater schon seche Sahre alt verlor, erhielt der hochbegabte Sohn doch eine sorgfältige und in jeder Hinsicht treffliche Erziehung, unter welcher er sich mit wunderbarer Schnelligkeit entwickelte zu hoher Sitt= lichkeit, mabrer Frömmigkeit und seltener geistiger Reise. Besondere Begabning und Schickung führte ihm früh die Schriften des Alterthums zu, die er mit voller Kraft auf sich wirken ließ, und von denen er mächtig bildende Ginflüsse ersuhr. zwei Axiome fest: immer bei ben Worten und ben übrigen Zeichen ber Seele bie Klarheit, bei den Dingen aber den Antsen zu suchen: jenes die Grundlage des Urtheils, vieses die der Erfindung, wie er selbst nachher erkannte. Schon als ein dreizehnjäh= riger Anabe erscheint er als ein gewandter und erfinderischer Logiser; auch versiel er schon damals darauf, ein Alphabet menschlicher Gedanken zu suchen, worin die Grundlage zu feiner späteren "allgemeinen Charafteristif" als einer allgemeinen Signatur ber Gedan= fen vorgebildet war. Auch scholastische und theologische Controversschriften studirte er bereits sehr frühe und er war schon ein vielseitiger und gründlicher Gelehrter, als er 15 Jahre alt die Universität seiner Baterstadt Leipzig bezog. Auch hier ist er Autodivakt; er studirt jest Cartesius, wendet sich aber nach langer Ueberlegung ben Grundfätzen Baco's und der neneren Physik zu, ohne deßhalb die alten Philosophen, namentlich Aristoteles, aus den Augen zu verlieren; and mathematische Studien begann er mit Glück. Schon im 17. Jahre ward er Baccalaureus ber Philosophie mit Bertheidigung ber Abhandlung de principio individui, welche die Grundlagen seines ganzen nachherigen Sh= stems enthielt (1663), wobei sein trefflicher Lehrer, ter Beripathetiker Jacob Thomasins (Bater des berühmten Chriftian Th.) präsidirte.

So ansgerüftet wählte er ben Lebenslanf eines prattischen Rechtsgelehrten, was in ihm jene höchst bedeutende Berbindung von Praxis und Wissenschaft begründete, welche viel beitrng, sein Wirken zu einem so folgenreichen und anerkannten zu machen. Ein halbjähriger Aufenthalt auf der sehr blühenden Universität Jena erweiterte seine Kennt= nisse, namentlich in der Mathematik (worin Weigel sein Lehrer ward), und seinen Blick. Nachdem er Magister der Philosophie geworten, verlor er im 18. Jahre (1664) auch seine treffliche Mutter, worliber er tiefen Schmerz empfant. Richt lange barauf habili= tirte er sich; zwanzig Jahre alt ward er Dottor beider Rechte; aber nicht in seiner Baterstadt, wo ihm jene Würte verweigert wart, sondern auf der Universität zu Alt= dorf, wohin er deßhalb answanderte. Er disputirte hier mit foldem Glanze, daß ihn die Stadt Mürnberg für ihre Universität als Lehrer zu gewinnen suchte; aber sein Geist war schon auf's Wirken in's Große und Ganze gerichtet, so lehnte er diese Anerbietun= gen ab und begab sich nach Rürnberg, wo er in einer Gesellschaft von Rosenkrenzern Die Goldmacherkunft eifrig betrieb und ihre Richtigkeit einsehen lernte. Hier machte ber große Staatsmann und Gelehrte Baron 3. C. v. Boineburg seine Befanntschaft und veranlaßte ihn, schon 1667 nach Frankfurt a. M. überzusiedeln, wo er unter Andern mit Ph. 3. Spener in Verbindung fam. Die reformatorische Schrift: Methodus nova discendae docendaeque Jurisprudentiae (1668) führte ihn am Hofe res Murfürsten von Mainz Johann Philipp's v. Schönborn ein. Er entwickelte unn eine so geistvolle als ächt vaterländisch politisch spublicistische Thätigkeit. Auch ward er bei einer versuchten, aber nie zu Stande gekommenen Umarbeitung des Corpus Juris gebraucht, wobei er so bedentende als folgenreiche Gedanken entwickelte; später erhob Leibnitz selbst seine Stimme Leibnit 281

für neue und eigene Gesetzbücher der einzelnen europäischen Staaten (vgl. R. Zimmermann: das Rechtsprinzip bei L. Wien. 1852). 1670 ward L. Rath am Dberrevisions= hofe in Mainz, dem höchsten Tribunal des Erzbisthums, obgleich er Protestant war und blieb. Doch betheiligte er sich bei einem Besuche Boineburg's, welchem der Kurfürst von Mainz beistimmte, an dem Bestreben, eine Bereinigung der lutherischen mit der katholis schen Kirche vorzubereiten, wobei besonders die Helmstädter Theologen, deren Richtung ber fromme, freisinnige und hochgebildete Georg Calixt bestimmt hatte, in die Unterhandlung hineingezogen wurden; natürlich ohne Erfelg, obwohl auch ohne offenen Bruch. 2. zeigte dabei ebenso viel seinen Takt als Festigkeit in seinem protestantischen Glauben. Er vertheidigte in dieser Zeit in kleinen Schriften das Dasenn Gottes und die Dreieinigkeitslehre gegen die Socinianer, insbesondere Wissowatins, welcher bei dem freisinnigen Aurfürsten von der Pfalz Karl Ludwig zu Mannheim Aufnahme gefunden, wo der= selbe "ben drei dristlichen Confessionen einen Tempel der Eintracht errichtet hatte". Er rang in diesen und andern Schriften jener Zeit nach Ausbildung einer selbständigen Spekulation, webei er das Philosophiren in der Muttersprache empfahl, welche zur Ausprägung vieler Begriffe Die Anlage, wenn gleich nicht die Ausbildung habe. Durch seine Schrift über den Weltäther als Prinzip der Bewegung war er mit der Pariser und Londoner Gesellschaft der Wissenschaft in Verbindung getreten (Hypothesis physica nova 1) Theoria motus concreti, 2) abstracti. 1670). Hier erscheint das Unendlichkleine schon in großer Bedeutung, die später in L. Monadenlehre jo jolgenreich ward. Betrachtung der Gegenwart Christi im Abendmahl ward er über die herrschende, abstrakte und mechanische Naturbetrachtung hinausgetrieben. Was mich betrifft, änßerte er and später, so halte ich mich an die Angsburgische Confession, welche eine wirkliche Gegenwart des Leibes Christi zuläßt. Hier aber stellt er gegen die Cartesianer ben Satz auf, bas Wesen bes Körpers bestehe nicht blog in ber Ausbehnung, sondern in der Substanz, welche davon unabhängig sen. Dadurch läßt sich ein Geisti= ges in und mit bem Körperlichen benken. Dies jey bie Grundlage, wie ber lutherischen so and ber katholischen Lehre von der Gegenwart Christi im Abendmahl, welche daher nicht in unlösbarem Widerspruche stehen. Er hat später zwar diesen Gedanken, aber nie ben Begriff ber Substanz als bes letten unförperlichen Prinzips ber Maffe aufgegeben, vielmehr von diesem aus sein eigenthümliches Suftem entwickelt, welches von dem Prinzip bes Individuums aus ben Geist als Urfraft und in höchster Boten; als Urgrund alles Sehns, als Urmonas begreift und in Uebereinstimmung besselben mit sich selbst jein höchstes Erkenntnißprinzip besitzt. Der Kern seines Systems: Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, nisi ipse intellectus.

Schon begann sein Ruf, besonders vermittelst eines immer mehr sich ansdehnenden Briefwechsels mit den größten Männern seiner Zeit, zu wachsen, und er ward bereits von Manchem als ein Bunder des Geistes angestaunt. Da führte ihn ein politischer Auftrag nach Paris, und hielt ihn mehrere Jahre dort fest; hier begründete er vollends seinen europäischen Ruf und setzte die Gelehrten durch kühne Gedanken, sinnreiche Ein= fälle und Erfindungen (besonders physikalische und mathematisch=technische) in Berwun= Und in London lernte er bei zweimaligem Besuche einen Kreis höchst hervor= ragender Männer, auf der Reise den merkwürdigen Benediet b. Spinoza im Haag kennen, ohne jedoch in Neberwindung seines damals noch wenig beachteten Systems sein eigenes zu erproben und zu bewähren (jo gegen Erdmann—Guhrauer und Trendelenburg), wenn er ihn auch später fritisirte. (A. Foucher de Careil Résutation inédite. Paris 1854.) Um meisten aber wirkte für seinen Ruhm die Erfindung der Differenzialrechnung, auf die er und Newton zugleich unabhängig von einander famen, welche für die höhere Mathematik höchst folgenreich geworden ist; ganz mit ihr beschäftigt folgte er 1676 einem Ruse des Herzogs Johann Friedrich, seines Gönners, als Bibliothefar nach Hannover, wo er einen vortrefflichen Ruhe= und Mittelpunkt für sein Wirken nach allen Seiten hin fand. hatte verschiedene günstigere Stellungen mit dem Ucbertritt zur katholischen Kirche nicht

282 Leibnis

erkaufen wollen und war dem protestantischen Blauben treu geblieben. Für ihn konnte die Sache um fo nicht versuchtich senn, wenn Leibnitz sich, wie sein Biograph Guhraner (I, S. 223) fagt, "von ber Ibee ber Theokratie in seinem Leben und seinen Schriften hat leiten laffen, ja wenn sie es ist, die ihn von Anfang zu der prästabilirten Harmonie ber Welt und der Natur geführt". "Der Philosoph, der Weise, erblickte Recht und Ge= rechtigkeit, die Gleichheit vor dem Gesetze nur in der Republik, in welcher Gott der Abnig ift." "Die Theologie an sich selbst, sagt Leibnit in der Methodus nova Jurisprindentiae, ift nichts als eine Spezies ber Inrisprudenz im Allgemeinen; benn es hanvelt sich in ihr um das Recht und die Gesetze, welche in dem Reich Gottes über die Menschen stattsinden; so auch handelt die Moraltheologie von dem in der göttlichen Republik bestehenden Privatrechte, das Uebrige aber vom öffentlichen Nechte." Deschalb drei Stufen im Naturrechte: Ins skrietum, aequitas, pietas, von benen jedes folgende bas vorhergehende in sich hat und gegen dasselbe das Höhere ist. Die Wissenschaften davon: Recht, Politik, Theologie. Die Liebe, deren eigentliches Objekt das Schöne ist, ist als Erfrentwerden über die Glückseligkeit eines Andern nichts als diese zu der seinigen Dies auf Gott übertragen ist Frömmigkeit. Die höchste Gemeinschaft, in der Diese maltet, ist Die Stadt Gottes, Die Kirche, Die Gemeinschaft ber Frommen und Bei-Gewiß große praftische Gebanken, Die ihn treiben mußten, Die ganze Welt im Gebanken zu fassen! Entsprechend ben brei Stufen bes Raturrechtes erklärt er von bem höchsten zum niedersten absteigend, bas Gewiffen, die Chrfurcht und die materielle Madyt für die Bande der dyriftlichen Staatsgesellschaft, wodurch sie ihre Einheit, Macht und göttliche Weihe erhalte. Dies weist ihm in der Weschichte der Eultur seine eigen= thümliche Stellung an. "Die Idee der Gesettschaft oder Gemeinschaft schwebt über der successiven Bildung und Erbaltung bes ganzen Sustems." Daher die Monadenlehre als Verwirklichung ber Idee ber Gemeinschaft in ihrer Universalität und Unbedingtheit. Nicht Anstehnung, sontern Substanz ist ihm bas Wesen bes Körpers. Die Monate ist aber ber Grund aller Einheit. "Ein unendliches Ange wird in jeder Monas das Universum, in jedem Momente Die ganze Zukunft erkennen." "Die innerliche ontologische Beziehung einer jeden Monas zu der Gesammtheit aller Monaden macht, daß eine jede die Gesammtheit von ihrem Standpunkte ansdrückt, ein lebendiger Spiegel des Univer-"lleberall heißt diejenige Monas, welche die Gründe a priori der Natur ber andern erhält, aktiv, die andere bagegen passiv. Die barans hervorgehende Einheit ist die Harmonia praestabilita: Alle besonderen Unordnungen gleichen sich im Ganzen Die freie Selbstbestimmung ber Einzelnen löst sich aus — Optimismus — Theodicee. babei fast in absoluten Determinismus auf.

Am meisten wirtte Leibnig auf die Gebildeten durch ein Werk, dessen Ire ihn wähsend einer langen Zeit seines Lebens beschäftigt hatte, die Theodice, welche, obwohl allgemein verständlich abgesaßt, doch der tiessten Ueberzeugung des Philosophen entspricht, und durch die vorangestellte Behauptung, daß die Bernunft stets auf der Seite der wahsen Religion sen und daß kein Widerspruch der wahren Bernunft gegen die wahre Religion vor dem Philosophen bestehen könne, mit seinem Lieblingsgedanken einer Bereinisgung der Religionen in nahem Zusammenhange stand. Sie war entstanden durch die Borträge, welche Leibnits vor seiner königlichen Freundin Sophie Charlotte von Preußen zu halten psiegte, und kam zuerst 1710 in französischer Sprache unter dem Titel heraus: Essais de Théodicée sur la bonté de Dien, la liberté de l'homme et l'origine du mal. Daß der Bersasser in diesem Buche unter der Miene des heiligen Ernstes Scherz gestrieben und seine wahre Meinung verborgen habe, ist eine Aussicht, welche sein Biograph mit Recht als einen Misverstand (insbesondere des Kanzler Psass in Tübingen) zusrückweist.

Ein ähnliches Misverständniß ist es, wenn Leibnitz von Manchen zu einem Kathotiten gemacht worden ist, während er vielmehr entschieden, wenn auch nicht eben mit confessioneller Ansprägung, auf protestantischem Standpunkte steht. Freilich urtheilt er über

vie katholische Kirche viel milber als zu seiner Zeit üblich war, und die Art, wie er verjuchte, ein System ber Theologie aufzustellen, welches Grundlage ber Bereinigung zwiichen beiden Kirchen follte werden können, und worin er bis zur änßersten Grenze des= jenigen fortging, was der römischeftatholischen Kirche bei einer Union fönnte eingeränmt werden, konnte bem Vorwurf wohl einigen Schein verleihen. Jetzt, nachbem uns jenes Shiftem verliegt (Syst. th. Leibnitzii. Par. 819. von P. P. Lacroix. 1845, m. Ucherj. v. Ras und Weis, Ming. 820, vgl. Gubraner's Exfurs zum I. Bande von Leibnitz bentschen Schriften), ist es unzweiselhaft, daß er die eigentlichen Grundlagen des Protestan= tismus nie hat preisgeben wollen; wohl aber fließt ihm das Wesen der Natholicität mit der äußerlich katholischen Lirche zusammen, daber er sich der innern Communion mit Diefer versichert hielt. "Bermöge der Bernunft und der ewigen Wahrheiten erkennen wir nämlich, daß alle Geister, sowohl Menschen als Genien, in eine Urt von Gesellschaft mit Gott eingehend, Glieder der Stadt Gottes (eité de Dieu) find, d. h. des vollkommensten Staats, gebildet und regiert von dem größten und besten der Monarden." — Daß er fich lebhaft für die Vereinigung der beiden proteftantischen Kirchen, welche besouders in Preußen schon ramals betrieben wurde, interessirte, versteht sich rarnach von selbst, ist aber auch burch viele ansbrückliche Aenferungen zu erweisen. Indessen ruhete bie Cache bald wieder.

Neber Leibnitz änßeres Leben ist noch zu bemerken, daß er im Laufe tesselben zu hohen änßeren Würden erhoben wart, zum Geheimen-Justiz-, zum Reichs-Hoth, zum Präsidenten der Berliner Akademie der Wissenschaften (Trendelenburg, Leibnitz u. d. phitosoph. Thätigk d. Akad. Berl. 1852), zum Reichsspreiherrn u. s. w. Aber sein Rame hatte ein Ansehen in Europa, welches weit über diese Zeichen der Anerkennung hinaus-reichte, als er am 14. November 1716 im 71sten Jahre seines Lebens starb. Durch diesen seinen Tod wurde der Truck seines großen historischen Werkes über die brannschweigische Geschichte verhindert (gernuckt erst 1843 st.).

Die Onellen für Leibnit's Leben fließen ziemlich unvollständig. Anßer Echart's, der ihm im Leben nahe gestanden, und einiger Anderer ziemlich dürftigen Nachrichten ist von älteren Anffätzen Fontenelle's geistvolle Lobschrift auf Leibnitz (in ber bentschen Nebersetzung der Theodicce von 1720 vorne mitgetheilt und mit Anmerkungen versehen) Ferner Karl Günther Ludovici, ansführlicher Entwurf einer vollständi= gen Historie der Leibnitzischen Philosophie (1737). Weit übertroffen werden diese und andere kürzere biographische Arbeiten von G. E. Suhraner: Gottsried 26. Freih, v. Leibnitz, eine Biographie. Zu 2. Säfnlarseier mit Bildniß und Facsimile. 2 Th. Breslan 1842. — Seine Werke sind heransgegeben von Ontens (Gen. 1768, 6 T. 4.), Erdmann (Berol. 1839 sqq. II. Tom. 8m.), Georg Heinr. Bertz (erfte Folge. Hift. Edyr. 4 B. 1843-47. 2te Folge. Philosophie bis jest: Briefwechsel. B. 1. 1846. 3te Folge. Mathematik. Briefwechsel. B. 1. 2. 3.), deutsche Schr. von Guhrauer, Berlin 1838-40, 2 Bde. gr. 8. Ueber tas Verhättniß Leibnitzens zur spekulativen Theologie vgl. Onhraner: Leffing's Erziehung bes Menschengeschlechts. Berlin 1841, S. 58 ff. August Böckh: Leibnitz in seinem Verhältniß zur positiven Theologie in v. Raumer's histor. Taschenbuch 1844. L. Pelt.

Leichen, ihre Behandlung und Bestattung bei ben Hebräern, f. Besgräbniß bei ben Hebräern.

Leichenpredigten. Rach dermaligem Sprachgebranch unterscheiden sie sich von den Grabreden (s. d. Art.) erstens durch den Ort, wo sie gehalten werden, nämlich in der Kirche (und zwar nicht, wie eine bloße Tranerrede, am Altare, sondern auf der Kanzel); und zweitens, dieser Ortsverschierenheit genan entsprechend, durch ihre Form. Während die Rede nach älterer, ursprünglich-protestantischer Weise eine kurze Vermah= nung ist (somit nicht dasselbe, was die vom Küster, Zunstmeister oder sonst Jemand gesichehende Abdankung), oder nach späterer Sitte (resp. Unsitte) eine viel subjektivere Haltung durch spezielles Eingehen auf das Persönliche beobachtet: so ist dagegen die Leichens

predigt wirklich eine Predigt, also nie ohne einen Text, ber, ob auch mit beziehungsreicher Einflechtung perföulicher Momente, boch mit seiner Objektivität die ganze Rede beherricht. so wie andrerseits Kirche und Kanzel den Prediger erinnern, daß er hier eine Gemeinde, nicht bloß einen Familien= oder Frenndestreis vor sich hat. Die sogenannten Bersonalien scheiden sich viel bestimmter aus und werden nach dem völligen Abschluß der Predigt gelesen, was sich - analog ben sonstigen Abkündigungen - von ber Kanzel gang angemessen zeigt, während es an einem Grabe einen widerwärtigen Eindruck macht. spezielleren Forderungen, die diesen Theil der Arbeit des Predigers betreffen, hat die Honniletif zu entwickeln. Geschichtlich ift - unter Bezugnahme auf tas in tem Art. Grabreten Beigebrachte — noch Kolgentes hier zu erwähnen. Wenn die alte Kirche auch Tranerreden (Lobreten) gefannt und im Brauche gehabt hat, jo find bagegen bie Leichenpredigten erst ans ber evangelischen Nirche hervorgegangen; Die firchlichen Anordnungen und Sitten haben sich jedoch sehr verschieden gestaltet. Un die Stelle des katho= lischen Ceremoniells, das mit der Beseitigung der Lehre vom Fegseuer von selbst fallen mußte (f. hierüber Kliefoth, liturgische Abhandungen, I. Bo. S. 275 ff.), tritt als Haupthestandtheil des Nitus neben dem Gebet die Verkündigung des Wortes Gottes, und zwar theils als einfache Lection (f. a. a. D. S. 299), theils als Vermahnung ober ansgeführte Pretigt. (Vergl. 3. B. Hallische Kirchenordnung vom 3. 1526, Richter I. S. 47: "Es soll in tem nachgehenden Tagamt, nachdem ter Abgestorbene begraben, sein geracht, und sein Ted verkündigt werden; tabei soll die Freundschaft burch bas Wort Gottes getröstet werden und die Andern ermahnt, ihres Glaubens und Hoffens auch beherzigt, bereit zu seyn dem Bernf Gottes wann und wie er woll zu folgen." reformatio ecclesiarum Hassiae 1526. ib. S. 61 jagt: Laudandum autem, si in funere habeatur aut sincera praedicatio verbi Dei, aut saltem juxta ipsum brevis admonitio. Die Württemberger Kirchenordnung vom 3. 1536 jagt: "der Pfarrer soll sich auf den Rirchhof verfügen und altra ober in ber Kirche bem gegenwärtigen Bolk, 1 Theff. 4., von den Berschiedenen in Christo verlesen mit Diesem oder bergleichen Anfang" (folgt eine Einleitungsformel); "taranf soll er einen kleinen und kurzen Unterricht thun von dem Tod und ber Auferstehung ober bergleichen Argumenten, so sich zur Leich schicken, und so bas leid ber Freundschaft bes Berstorbenen so groß wäre, soll er sie mit ben gnadenreichen Zusagungen des h. Evangelinms trösten, damit sie nicht mit der Klag über Die Schnur christlicher Regel fahren." Es ist jedoch in den Verordnungen jener Zeit wahrzunehmen, daß das Liturgische und Homiletische noch nicht scharf anseinander tritt. Nicht nur werden von mehreren Kirchenordungen die Texte festgesetzt (vgl. 3. B. die Pommer'sche Agende heransg, von Otto, Greifswald 1854. S. 258), sondern es werden auch Leichsermonen beigefügt, allerdings nicht um an das Wort derselben liturgisch zu binden, sondern um ein Muster zu geben, aber boch so, daß sich erwarten läßt, sie werten oft genng einfach abgelesen worten seyn. (Enther selbst hat seiner Hanspostill zwei Leichpredigten beigegeben, die aber, allem nach, bei feinem Begräbnisse wirklich von ihm gehalten worden waren.) Mit jenem "kurzen Unterricht" aber und seinen objektiven Themen begnügte man sich bald nicht mehr. War es boch, zumal bei ausge= zeichneteren Berfönlichkeiten, eine gemisse innere Rothwendigkeit, auch ihrer selbst zu gebenten; fo fagt schon Alegibius Hunnins in ber Borrete gu seinen 27 Leichpredigten: .... Sie werden nicht bloß mit gewöhnlichen driftlichen Ceremonien begraben, sondern es werden auch auf Begehr ber hinterlassenen aus Gottes Wort Predigten angeordnet und den Verstorbenen ihres geführten Wandels, sonderlich aber ihres Endes, in was Glauben und Bekenntniß sie ihr mühseliges Leben endlich beschlossen, Zengniß gegeben." Damit war einem reichen Zufluß von Material ter Weg geöffnet; sowohl die Biographie und Karafteristif eines Bersterbenen, als bas Zurückgehen auf die ganze Ahneureihe besselben und bas Eingehen auf alle bie Personen, die burch amtliche ober Familien-Verhältnisse von dem Tode besielben berührt wurden, mar ein den Bredigern wie ohne Zweisel den Zuhörern gleich willkommener Stoff. Aber hiemit auf der einen Seite, wie auf der andern mit

ber auch für biese Funktion beibehaltenen Predigtmethode ber Zeit von ber Mitte bes 16. bis Aufang bes 18. Sahrh. und barüber hinans, waren auch die Prämiffen gegeben zu der Erscheinung, bag unter bem vielen Ungeniegbaren, was die homisetische Literatur jener Periode enthält, Die Leichpredigten im Durchschnitt bas Ungeniegbarfte find. Ginerseits herrscht in jenen persönlichen Schilderungen eine Umständlichkeit und Rleinlichkeit, die namentlich vornehmeren Individuen gegenüber zur wahren Kriecherei und bombaftischen Lobhndelei wird; andrerseits werden die Tertgedanken und die verkünstelten Themen in einer Breite und mit einer exegetischen Objettivität, mit Einmischung einer Masse von Gelehrsamfeit ansgeführt, in ber jene Stimmung perfonlicher Theilnahme völlig verschwindet, die geradezu herzlos erscheint und dadurch zu den übertriebenen Schmerzens-Mengerungen und Rührungsmitteln in einem widerlichen Contrafte steht. Einiges, mas hiefür als Beleg bient, hat Tholud in seinem "Geift ber lutherischen Theologen Wittenbergs im 17. Jahrh." mitgetheilt; Dieser Zweig homiletischer Weschmadlosigkeit blühte aber gleich üppig auch sonst überall. Es versteht sich, daß die verhältnißmäßig wenigen Männer von tieferem Geift und wirklicher, lebentiger Reduergabe, wie Balerins herberger, heinrich Müller n. a. auch in Diesem Stude anders mussen beurtheilt werden; allein auch bei ihnen muß man boch erst Bieles überhören lernen, um zu einem ungetrübten Genuffe tes wirklich Bortrefflichen zu gelangen; Berberger treibt 3. B. Die Spielerei mit erbaulicher Deutung der Namen, der Wappen 2c. immerhin Selbst noch A. H. Frande, ber von ten Thorheiten ter ihm vorangegangenen Periode auch in Dieser Beziehung sich mit flarem Bewustfenn ferne halt ("bas Gebächtniß biefer gerechten Seele ist billig bei uns im Segen, und wird auch zum Segen für uns angewendet; hiezu allein ift tiefe Gerachtnigpredigt angesehen, sintemal sie keineswegs weber von ben hinterlassenen Leibtragenden noch von soust Jemand bahin angeschen ift, daß man irgend einigen Staat damit treibe" - fagt er in einer Leich= predigt v. 3. 1700), weiß doch insofern auch noch kein Maß zu finden, als er leichprerigten von 40 Seiten Folio hinterlaffen hat, benen noch die abgelesenen, weitschweifigen Lebensläufe folgen. Auch Gottfried Arnold (f. "Sonderbare Predigten" als Anhang zu seiner Spistelpostill erschienen 1722, worin 13 Leichpredigten mit enthalten sind), hat sich, so sehr ber Inhalt bas Gepräge bes ganzen Mannes trägt, ziemlich in bemselben Geleise bewegt. Diese Länge, zusammt bem lehrhaften Karafter ber Predigten, will mit bem Begriffe, ben wir von einer Leichenfeier und ber burch bieselbe bedingten Stimmung haben, sich nicht wohl reimen. Gin näheres Gingehen auf die ziemlich gleichför= mige Struftur ber Leichpredigten aus jener Zeit, in ber sie - eum grano salis zu ver= stehen — ihre Glauzperiode gehabt haben, muffen wir nus hier versagen. In einfacherer Bestalt, aber um so fraftiger und wohlthneuver tritt die Leichpredigt auf bei Männern, wie Georg Conrad Rieger (34 seiner Leichpretigten sind nen herausgegeben, Stuttg. bei Belser 1856), bei Detinger (f. tessen Casualreden S. 102), und Antern aus tieser Schule eines tief aufgefaßten und frei fortgebildeten Pietismus. — Daß und warnm später, wenigstens in ben Städten, Die Leichpredigten burch Die Grabreben verbrängt wurden, also der Geiftliche mit einer ausgearbeiteten Rede an die Stelle des parentiren= ben Küsters trat, ist in dem Art. Grabreden bemerkt. — Die reformirte Kirche hat diesen Zweig homiletischer Funktionen schon von Anfang an verschieden angesehen; f. barüber bie interessanten Mittheilungen von Schweizer, Honisetif S. 256, wornach in Zürich zu Anfang ber Reformation die Beerdigung mit gar keiner Feierlichkeit geschah, und erst später die sogenannte Abdankung dem Zunftmeister abgenommen und einem Beist= lichen übertragen, diesem aber sofort ein liturgisches Formular dazu vorgeschrieben wurde. Daß eine Predigt nicht zum reformirten Leichenritus gehört, sehen wir auch aus A. Binets Pastoraltheologie (übers. von H. G. Hasse, 1852) wo S. 152 gesagt ist: "Bor bem Gange jum Gottesader verrichtet ber Geiftliche im Sterbehans, wie es oft verlangt wird, ein Gebet, aber dies reicht nicht hin. Er follte dem Zuge beiwohnen, und es follte noch ein weiterer Gottesbienst, sen es am offenen Grabe, seh es in ber Kirche ben Schluß machen. Uebrigens genügen in allen gewöhnlichen Fällen einige Bibelworte und ein Gebet"\*). Die Homiletik besselben Verfassers, tentsch von J. Schmit, Basel 1857, berührt die Leichenreden S. 97 bloß als eine der katholischen Kirche angehörige, den Lobreden auf die Heiligen analoge Gattung. In außergewöhnlichen Fällen, wohl überhaupt bei Personen von Distinction, hat sich auch dort das Bedürsniß eines homistetischen Aktes geltend gemacht; dasselbe wird sicherlich — und zwar nicht für besondere Fälle nur — auch in der lutherischen Kirche das jest bemerkbare Gelüste nach aussichtießlich liturgischer Feier überdanern. Palmer.

Leipziger Colloguium im Jahre 1631. Als die beiden evangelischen Kir= chen ihren Lehrbegriff unter fortwährender Polemik im 16. Jahrh. ausgebildet hatten, war ber Sag so gewachsen, bag bie Mitglieder beider Kirchen selbst die ihnen entfernter stehenden Natholiken mit größerer Mitte zu betrachten vermochten. Diese Bitterkeit war bei den Lutheranern größer als bei den Reformirten, da jene ihre Kirche vorzugsweise in dem gereinigten Lehrbegriff erfannten und sich einer genaueren sustematischen Durchführung bewußt waren. Bei biesem Haß umste bie lutherische Kirche obendrein erleben, raß tie reformirte sich in ihrem eigenen Gebiete festsetzte, in Hessen und Brandenburg. Diese Angsburger Religionsverwandten konnten denn freilich auch als vermittelnde Glie= der zwischen Calvinisten und Lutheranern dienen. Bersöhnungsversuche von einzelnen frommen Männern waren schon im 16. Jahrh. gemacht, auch im 17. fehlten sie nicht, wir erinnern an bie unermürlichen Bestrebungen bes Schotten Durans (f. b. Urt.), an Die Schrift bes Rupertus Melbenins \*\*). Das Strafgericht bes 30jährigen Krieges machte body in soweit Gindruck auf Die deutsche Kirche, bag Die Polemik ber beiden Schwesterfirchen immer mehr in den Hintergrund trat; sie erkannten, daß sie dadurch an den Abgrund des Berderbens gelangt maren, die verföhnlichen Elemente stärkten fich, Fürsten und Bölker suchten, wenn auch seine Bereinigung, doch Frieden und Berträg= In biefer Stimmung eilten im Anjang bes Jahres 1631, als ber Retter ber evangelischen Freiheit, Gustav Urolph, schon auf dentschem Boden war, der Landgraf Bithelm von Seffen und der Kurfürst Christian Wilhelm von Brandenburg zum Kurfürsten Georg von Sachsen nach Leipzig zum Fürsten-Convent, in welchem fie beschloffen, sich ber Boltstreckung bes Restitutionsediktes, wenn es nöthig sen mit ben Waffen in der Hand zu widersetzen. Landgraf Wilhelm hatte den theologischen Professor Crocins und den Hofprediger Theophilus Neuberger mitgebracht; der Kurfürst Christian Wils helm ten Hofpretiger Johann Bergins. Die heffischen Theologen und der von Branden= burg fragten bei ben Leipziger Theologen, Polycarp Lenfer und Heinrich Höpfner, au, ob wohl der Hofprediger Matthias Hoe von Hvenegg zu einer Conferenz mit ihnen zusammentreten würde, um wo möglich einen Frieden der beiden evangelischen Kirchen

<sup>\*)</sup> Es verdient Beachtung, daß derselbe Binet in einem keineswegs anßergewöhnlichen Falle sich erbitten ließ, eine förmliche Leichenpredigt zu halten; es war eine vorzügliche Rede, deren Andeulen noch in den Herzen der Zuhörer fortlebt.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Lücke über das Alter, den Berfasser, die ursprüngliche Form und den wahren Sinn des kirchlichen Friedensspruches: In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in ntrisque caritas. Götting. 1850. Ich benntze diese Gelegenheit, um darauf ausmerksam zu machen, daß die Originalansgabe der Paraenesis votiva des Rupertus Meldenius, von der Lücke glaubte, daß sie verloren gegangen sev, sich auf der Hamburger Stadtbibliothek befindet, freilich seider ohne Jahreszahl und Ornckert. In einer andern ebenfalls auf der Hamburger Stadtsbibliothek befindlichen Schrift: Stadilimentum irenicum vom Jahre 1635 wird des Rupertus Meldenius gedacht, ja es werden einige Sätze aus der Paraenesis angesührt, so daß sich das Alter sener Schrift genaner bestimmen läßt. Ueber den Verfasser erhalten wir aber auch in dieser Schrift keinen weiteren Ausschluß, nur daß an G. Calixus, wie Gieseler zu meinen scheint, wohl nicht weiter zu denken ist. Im Stadilimentum pag. 9 und 10 heißt es: D. Rupertus Meldenius in Paraenesi votiva ist sibel mit densenigen zusrieden, welche hentiges Tages unnöstige und unzeitige Streitpunkten nach freiben 2c.

herbeizuführen, ober boch wenigstens eine versöhnliche Gefinnung vorzubereiten. Es jollte vies Gespräch indeg nur als eine Privat-Conferenz angesehen werden, jedoch in ter Hofinung, daß bas übrige Deutschland ihrem Beispiele folgen werde. Die Reformirten wünschten nur, daß Goe sich ber heftigfeit, die er in seinen Schriften zeige, in ber Unterredung enthalten möge; fie murden seiner sonderbaren Humanität in conversatione von den Leipzigern versichert. 2018 der Aurfürst Georg baher bas Gespräch als eine Privathandlung genehmigte, begann taffelbe ben 3. März am Bormittage in ter Wohnung des sächfischen Oberhofpredigers unter bem Borfitz deffelben und dauerte bis gum 23. März, und zwar jede Sigung brei Stunden. Auf ben Borfchlag ber Reformirten wurde die Angsburgische Confession zum Grunde gelegt, indem sie fich bereit erklärten, Dieselbe zu unterschreiben, ja auch die Ansgabe berselben, die sich im Kursächsischen Augapfel (auf Befehl bes Kurfürsten Georg herausgegeben 1628) befände. Gie glaubten jogar, von ihren Fürsten baffelbe versichern zu konnen, ohne beshalb Offerten gn thun, Da riese nicht mit solchen Geranken hierhergekommen senen. Gie sagten ferner, auch bie veränderte Edition, so in den Colloquien zu Worms 1540 und zu Regensburg 1541 übergeben senen, verwürfen sie nicht; sie beriefen sich beshalb auf Die Erklärung ber Stände auf dem Rammburger Convent 1561, Die Cachjen aber auf Die Erflärung in der Vorrede zum Concordienbuch. Darauf nahm man die Confession in ihren einzelnen Artifeln burch. Man fand sich ganz einig in ben Artifeln 5-8; 12-28, auch in ben Artifeln 1 und 2 fanden sich feine wesentlichen Unterschiede. Im dritten Artifel stimm= ten die beiderseitigen Theologen zwar dem Wortlaut nach auch überein, erklärten auch in zwölf Punkten, wie weit fie bem Inhalt nach nutereinander einig fenen, tabei behanp= teten aber die Sachsen, bag Christus auch nach seiner menschlichen Natur allwissent, allmächtig, allgegenwärtig ze. seh vermöge der persönlichen Bereinigung, und daß Alles, was Christus in der Herrlichteit empfangen habe, sich nur auf die menschliche Natur beziehe. Die Reformirten bagegen verneinten, daß Christus ber Menschheit nach, ober bag ber Leib Christi an allen Orten seh, bag bie menschliche Natur altwissend und allmächtig geworben sen. Im vierten Artikel wurde man and, einig und verwahrten die Reformirten sich, als glaubten sie nicht, daß Christus für alle Menschen gestorben sen. Artikel ward man ebenfalls einig, man fügte Giniges über die Rothwendigkeit der Tanfe und der Kindertaufe hinzu. Um 7. März kam man zum zehnten Artikel vom Abend= In diesem Artikel konnte man sich nicht einigen, die mündliche Genießung des Leibes und Blutes Chrifti nahmen bie Reformirten nicht an, sondern allein einen Genuß durch den Glauben; von den unwürdigen Communicanten behanpteten fie, daß sie nur Brod und Wein genossen. Obgleich man sich über tieses Dogma nicht einigen konnte, meinten die Reformirten doch, man könne sich toleriren und wie ein Mann wider das Pabstthum stehen. Die Sachsen, die sich in einer Privat-Conferenz nicht binden wollten, erklärten, dem Vorschlage müsse man in der Furcht des Herrn weiter nach-Radyrem die Colloquenten sich in allen übrigen Artikeln einig gefunden hatten, gingen sie auch auf die Gnabenwahl über, obschon diese Lehre nicht ausdrücklich in ber Augsburgischen Confession angeführt wird. In bem Lehrsatz, baß nur ein Theil ber Menschen selig würde, waren Lutheraner und Reformirte einig, die letztern suchten ben Grund der Erwählung in dem absoluten Willen Gottes, den der Berwerfung in dem Unglauben ber Menschen. Die Lutheraner leiteten Die Erwählung von ber Allwissenheit Gottes in Bezug auf den Glauben der Erwählten ab \*). Ginen erfreulichen Eindrud machte es im Allgemeinen, daß Theologen beider Confessionen in Ruhe und Frieden sich gegenseitig ihr Befenntniß hatten vorlegen fonnen, Die weiteren ans dieser Conferenz geschöpften Hoffnungen gingen freilich nicht in Erfüllung. Es war zwar verab-

<sup>\*)</sup> In Wahrheit läuft die Differenz auf eine bloße Berschiedenheit der Ausdrücke hinaus, wie dies aus den beiderseitigen Erklärungen unwiderleglich hervorgeht. Besonders erhellt es aus dem 4. Artikel der kursächsischen Erklärung über diese Lehre, der also lautet: "daß Gott in

redet, den Inhalt des Gesprächs nicht zur Ungebühr zu spargiren, vier Exemplare nur des Protofolls waren abgesaßt für die Kurfürsten von Sachsen, von Brandenburg, den Laudgrasen von Hessen und die theologische Fakultät zu Leipzig. Bald aber war das Gespräch seinem Inhalt nach in England, Frankreich, der Schweiz, Holland und Schweden bekannt, ja in den beiden zuletzt genannten Ländern konnte man die Relation von dem Leipziger Colloquium gedruckt bekommen. Die eistrigen Lutheraner fürchteten, daß ihrer Kirche etwas vergeben sen, da man an manchen Orten schon von einem Synstretismus der Lutheraner und Resormirten sprach, dem Dr. Hoe wurden sogar Borswürfe gemacht. Dieser trat daher in seiner Rettung wieder um so schroffer gegen die Reformirten auf, was neue Streitschriften zur Folge hatte.

Bgl. Carl With. Hering, Geschichte ber firchtichen Unionsversnche seit ber Resormation bis auf unsere Zeit. Br. I. Lpz. 1836. S. 327 st. Alex. Schweizer, die protestantischen Centraldogmen 2. Hälste. S. 525. Kurtzer Discurs von der zu Leiptig 1631 mense Martio angestellten Religionsverglenchung zwischen den Chur Sächsischen und Chur Brandenburgischen, auch sürstlichen hessischen Theologen. Iohann Bergins Relation der Privat-Conserenz, welche bei währendem Convent der Protestirenden evangelischen Chur-Kürsten und Stände zu Leipzig 1631 gehalten worden, nebeust einer Vorzede, darinn auf dassenige, was Herr Matthias Hoe von Hoenegg in seiner Rettung sürgebracht, gebürlich geantwortet wird. Berl. 1635. Die spubblischen Bücher der evanzgelisch-resormirten Kirche. Aus dem Lateinischen übersetzt mit Einleitungen und Aumerstungen. Thl. I. Neustat a. D. 1830 S. 472 st. Niemeyer, collectio consessionum in ecclesiis resormatis publicatarum. Lpz. 1840. S. 653 st.

Leipziger Disputation, j. Ed, Rarlftadt, Luther.

**Leipziger Interim.** Als Kaiser Karl V. im März 1548 ben Entwurf zum Angsburger Interim (j. t. A.) ben evangelischen Ständen zur Annahme vorlegte, erstärte sich Kurfürst Morits von Sachsen weder unbedingt für noch gegen dieselbe, sons

ber erwehlung feine ursach ober aulag solcher Wahl in ben erwehlten selbst gegunden, auch keine erfte heilfame neigung, bewegung ober einwilligung zum glauben, Sondern bag alles bas gute, so in ben Auserwehlten ift, aus ber pur lautern freiwilligen Gnaben Gottes, Die ihnen in Jesu Christo von Ewigteit her gegeben ist, ursprünglich herstieße." Unter dem genannten Guten nuß ja nothwendig auch ber Gtanbe verstanden werden. Der Sinn der Erklärung, turg zusammengefaßt, ift biefer: Gott hat diejenigen erwählt, von welchen er voransgesehen, daß fie glanben werden. Art. 3. Daß diese aber glanben, kommt einzig und allein von Gottes Onabe ber. Das trifft ja ber Sache nach mit ber Erklärung ber Eurbrandenburgischen und Sessischen Theologen zusammen, "daß Gott von Ewigkeit her etliche Menschen erwehtt habe, die er zu seiner Zeit burch Kraft und Wirkung sei= nes Worts und Geistes zum Glauben an Christum erleuchtet und erneuert." Die reformirte Erklärung unterscheidet sich also von der lutherischen, wie fie damals in Leipzig formulirt wurde nur baburd, daß sie unummunden ift. Denn das göttliche Borhersehen bes Glanbens ber Erwähls ten in der lutherischen Erklärung sett ja, wie ans dem angeführten 4. Art. hervorgeht, keineswegs vorans, daß ber Glanbe auch unr theilweise Werk des Menschen sen, sondern er ift gang und gar Werk der göttlichen Gnade. Dieselbe Ansicht theilt A. Schweizer a. a. D. S. 528: "fast alle Sätze lanten wie die der Resormirten, nur ist das Borhersehen des Glandens eingeschoben, -- ohne daß näher gezeigt wird, wie so benn Gott etwas Anderes vorhersehen könne, als wenn er jelbst ben Glauben wie alles Gute schenten werde." Offenbar fonnten und mußten bie Reformirten eine solche pravvisa fides zugeben, die gang und gar Werk Gottes ift, und wozu Gott im Menschen nicht bie minbeste Reigung vorfindet. Wird ber Glaube so gefaßt, dann fällt, wenn man nicht über bloße Worte streiten will, das Vorhersehen des Glaubens mit der Borherbestimmung zum Glauben zusammen. Um solcher Differenzen willen murde das Fener des dreißigjährigen Krieges angeschürt und verbanden sich an einigen Orten in thörichter Berblendung die Lutheraner mit den Katholiten zur Ausrottung der Reformirten.

bern behielt fich vor, mit feinen Landständen, benen er bie bündigften Zusagen wegen Aufrechthaltung ber Reformation gegeben hatte, zu berathen, versprach jedoch, alles Mög= liche zu thun, um sie zur Annahme zu bewegen. Allein bie protestantische Gestinnung war unter ihnen burch bie Vereinigung bes größten Theils ber ernestinischen Lande mit den albertinischen nur befestigt worden; nud als Moritz am 1. Juli auf dem Ausschuß= tage zu Meißen den ersten Versuch machte, jenem Versprechen nachzukommen, erhielt er Die Antwort, Die gegenwärtigen Stände könnten sich ohne Beisehn ber übrigen in Dieser wichtigen Begebenheit zu Nichts verstehen. Alls ihn ber Kaiser aufforderte, ähnlich wie er selbst in Oberbentschland verfahren war, vorzuschreiten, also nöthigenfalls mit Gewalt, und vor Allem Melandthon zu entfernen, von dem ein ziemlich scharfes Bedenken gegen bas Angsburger Interim erschienen war (Corp. Ref. VII, 13), erinnerten ihn Die Stände an seine ihnen gegebene Zusage. Go tam er auf ben Gebanken, wenn es nicht möglich fen, bas ganze Interim einzuführen, ben Kaiser wenigstens burch eine Annäherung an baffelbe zufrieden zu stellen, und schrieb auf den 23. Angust eine Zusam= menkunft nach Pegan aus (Corp. Ref. a. a. D. 108). Auf ihr erschienen außer ben kurfürstlichen Räthen Inlins Pflug, Bischof von Nanmburg, Joh. v. Maltitz, Bijdhof von Meißen, Georg v. Anhalt, geiftlicher Abminiftrator bes Bisth. Merfeburg, von Wittenberg Melanchthon, Georg Forster und statt des franken Ern= eiger, Paul Cher. Bier murte (a. a. D. S. 113 f.) bie in Meigen abgegebene Erklärung besonders rücksichtlich der Nechtfertigung modifieirt, aber die von den katholischen Bischöfen geforderte Fassung immer noch zurückgewiesen und, ba diese ihrerseits in andern Punkten, wie Meß-Ranon, Priester-Che, Richts nachgeben wollten, die Zusammenkunft nach wenig Tagen abgebrochen. Lehnlich war das Refultat, als den Theologen auf einem neuen Convent zu Torgan, 18. Oft. n. f., von ben furfürstlichen Räthen ber Entwurf zu einer andern Vereinbarung vorgelegt wart. Aus ten Verhandlungen über die von den Erstern gegebene Antwort ging die erste Form des Meifinischen oder, wie es später hieß, Leipziger Interims hervor (a. a. D. 178). Da sie noch nicht genügte, fo kam man vom 16.—20. Nov. abermals zu Kloster Celle zusammen; anger den friiheren Theologen noch Bugenhagen und Georg Major von Wittenberg, Came= rarius von Leipzig, Hieron. Weller und Anton Lanterbach, Die Superintendenten von Freiberg und Pirna. Die Räthe legten ben Torganer Entwurf mit nenen Modifikationen vor und wiesen tabei auf Die Gefahren hin, Die eine Verwerfung beffelben mit sich bringen könnte. Die Theologen, daburch eingeschüchtert und um den Vor= wurf starrer Hartnäckigkeit abzulehnen, blieben in der Rechtfertigungslehre bei der Torganischen Formel, gaben aber rücksichtlich bes Cultus in den f.g. Abiaphoris (f. d. A.) Bieles nach, worans benn ber Cellische Abschied, anch Cellisches Interim genannt, her= vorging (a. a. D. 215), bei welchem jedoch auch ihr bloßes Stillschweigen zu Manchem ohne Weiteres für Uebereinstimmung genommen ward. Anders faßten die auf den 25. December nach Leipzig bernfenen Stänte Die Sache auf, als ihnen ber Cellische Abschied mitgetheilt ward, nachdem Moritz auf dem Convent zu Jüterbock sich am 17. Dec. bereits mit dem Kurfürsten Toachim von Brandenburg unter Beirath der Theologen (a. a. D. 234) über die Unnahme desselben vereinigt hatte. Während diese die von den Ständen erhobenen Bedenken nach Möglichkeit zu beseitigen suchten, waren die letztern schwieriger. Indeß wurde doch, mit nur geringen Abweichungen von den zu Pegan und Celle getroffenen Bereinbarungen, am 24. Dec. eine Schrift zu Stande gebracht (a. a. D. 258 f.) welche als Norm für die Religionsübung in den albertinischen Landen dienen sollte. Demgemäß war die unter Herzog Heinrich für dieselben verfaßte Agende von 1537 abgeändert und mit Zustimmung der meisten Prediger und Superintendenten im Sommer bes nächsten Jahres eingeführt. Jene Schrift nun ward officiell unter bem Titel: "Beschluß bes Leipzigschen Landtags" gedruckt. Die Gegner bes ganzen hier zu Stande gebrachten Abkommens aber, besonders Flacins und Gallus in ihrer 1553 zu Magdeburg veranstalteten Ausgabe berselben, bezeichneten sie als das "Leipzigsche In-Real-Enchklopabie für Theologie und Rirche. VIII.

290 Lelong

terim burch die Theologen der versammelten Landschaft zu Leipzig öffentlich aufgedrungen." War unn auch die letztere Bezeichnung falsch, so gewann doch die erstere bald desto allgesmeineren Eingang. Neben ihr die "das nene" oder "junge Interim," spottweise "der Chorrock," weil nachgelassen war, ihn "aus Liebe und zu Abwendung aller Weiterungen durchaus" bei den geistlichen Handlungen zu gebrauchen. — Auch unterschied man wohl noch zwischen dem großen und kleinen Leipziger Interim und verstand unter jenem den Cellischen Abschied, welcher von den s.g. Adiaphoris vollständiger, unter diesem den zuletzt gesaßten Leipziger Beschluß, welcher von ihnen nur auszugsweise handelt, weschalb auch die Ausgaben bisweilen nur die Vors und Schlußrede nach dem Leipziger Landtage, das llebrige nach dem Cellischen Abschiede haben.

Das kurzweg so genannte Leipziger Interim besteht aus folgenden Urtikeln: 1) Bon der Rechtsertigung, wo der Satz der Theologen, daß Gott sich den schwachen Ansang des Gehorsams um Chrifti willen gefallen laffe, mit der Formel der Bifchofe, daß der Mensch durch den heil. Geist erneuert werde und das Rechte mit der That vollbringen könne, zusammengeleimt und selbst der Ansdruck "eingegebene Gerechtigkeit" hineingeschoben ist. - Gerecht wird ber Mensch aus Glauben allein durch Chrifti Berdienst, doch handelt Gott mit ihm nicht wie mit einem Block, sondern zieht ihn fo, daß sein Wille, wenn er zu verständigen Jahren gekommen ist, mitwirkt. Diese Mitwirkung wird weiter hervor= gehoben und darauf gedrungen, daß ber Glaube nicht ohne Liebe sein. Gute Werke find ant und nöthig, Glaube, Hoffnung und Liebe nöthig zur Seligkeit und verdienen Belohnung in diesem Leben, wenn auch nicht die Seligkeit. 2) Bon ber Gewalt und Antorität der Kirche. — Was die wahre dyriftliche Kirche, im h. Geist versammelt, in Glan= benssachen erkennet, ordnet und lehrt, soll man lehren und predigen, wie sie benn wider die h. Schrift Richts ordnen soll noch kann. 3) Zu den Kirchendienern sollen tüchtige, gelehrte Leute genommen werden. Dem obersten und andern Bischöfen, die ihr Amt nach göttlichem Befehl ansrichten, sollen alle andern Kirchendiener unterworfen und ge= 4—10) folgen die sieben Saframente, unter mancherlei Modifitationen des Ramentlich wird die Firmung, die letzte Delung, die Ordination burch Anasb. Interim. die Bischöfe, und fast der ganze alte Meskanon mit der Priesterkleidung zugegeben. Des= gleichen 11-13) Bilber, horae canonicae und Wefänge zum Gedächtniß der Verstorbenen, Feiertage nach früherem Branch, selbst festum corporis Chrsiti; 14) Fleischeffen sell, mit Ausnahme von Nothfällen, am Freitag und Sonnabend und in der Fasten verboten sehn und barauf als auf eine äußerliche Ordnung nach kaiserl. Besehl gehalten werden. 15) Der Wandel der auch änßerlich von den Laien zu unterscheidenden Kirchendiener ist von den Bischöfen oder Consistorien zu beaufsichtigen. — In andern Artikeln sind sie erbötig, sich mit den Bischöfen aus der Schrift und alten Lehrern zu unterreden und christlich zu vergleichen.

Die Theologen hatten wohl Ursach, über das, was sie nachgegeben, selbst zu erschreschen. Mochten sie sich mit der Einschüchterung durch die weltliche Macht, mit der Sorge für das Bestehen der Kirche sowie damit entschuldigen, daß doch der evangelische Lehrbesgriss in seinem Grund und Besen unversehrt geblieben und daß eine Menge der wiedersherzeitlten Gebräuche Ansangs von Luther selbst noch beibehalten sen der Unterschied zwischen diesem einstweiligen Beibehalten und jenem Wiederherstellen war zu augensfällig, als daß die Sache nicht den heftigsten Widerspruch hätte hervorunsen sollen. So tam zu dem interimistischen der adiaphoristische Streit, welcher (s. d.) unter den Theostogen anch da noch sortgesührt ward, als durch den Religionsssrieden von 1555 mit dem Angsburger Interim auch das s.g. Leipziger beseitigt war. Die durch dasselbe sestgestellte Form des Gottesdienstes hat aber in den albertinischen Landen in einzelnen Spuren länger nachgewirft und läst sich in ihnen hier und da selbst noch hente erkennen.

Bgl. Salig, Gesch, der Angsb. Conf. I, 616; Bieck, das dreifache Interim, Lpz. 1725; Planck, Gesch, d. prot. Lehrbegr. IV. Bd.; Ranke, deutsch, Gesch, V. Bd. Schwarz. Lelong, Jacques, einer der berühmtesten Bibliographen, wurde den 19. April

Lenfant 291

1665 zu Paris geboren, und als 12jähriger Anabe von seinem Bater nach Malta geschickt, um dort für den Ritterorden der Johanniter erzogen zu werden. Bald nach seiner Un= funft brady dort die Best aus und da er die Unvorsichtigkeit hatte, dem Leichenbegängnis eines an dieser Krankheit Gestorbenen nachzulaufen, wurde er als ein der Ansteckung Berdächtiger lange Zeit von allem Verkehr abgeschnitten, wie ein Gefangener gehalten. Dies und die Härte der Erziehung, die er bei den geiftlichen Herren fand, entleideten ihm den Anfenthalt auf der Insel, er bat nach Paris zurücklehren zu dürfen, erhielt von seinen Oberen Urlaub auf 6 Jahre, um in Paris den Studien obzuliegen. Er that dies mit großem Fleiß, aber seine Neigung für Malta wurde immer geringer und da er das Gelübbe bes Johanniterordens noch nicht genommen hatte, löste er die Berbindung mit bemselben gerne und trat dafür im Jahr 1686 in die Congregation der Priester des Dratoriums. Seine Oberen schickten ihn nach vollendetem Probejahr als Lehrer ber Mathematik in das Collegium zu Juilli und einige Jahre nachher an das Seminar de Notre Dame des vertus bei Paris, um sich bort ungestört seinen Studien widmen zu können. Dort wurde er Bibliothekar des Hauses und sein Geschmack für Bibliographie sprach sich so entschieden aus, daß seine Oberen sich bewogen fanden, ihn 1699 nach Paris zu rusen und ihn dort zum Vorsteher der Bibliothek des Oratoriums St. Honoré zu machen, die namentlich an orientalischen Büchern und Handschriften sehr reich, und überhaupt eine ber bebeutendsten Bibliotheken in Paris mar. Zweinndzwanzig Jahre bekleidete er diese Stelle und benützte die ihm gebotene Gelegenheit zu den umfassendsten, gründlichsten bibliographischen Arbeiten. Dabei bewährte er sich gegen bie vielen Ge= lehrten, mit denen er in Berührung kam, als der gefälligste freundlichste Mann und erleichterte die Benützung der ihm anvertrauten Schätze durch Ausarbeitung eines dreifachen Katalogs. Sein von Natur schwächlicher Körper erlag allmählig der übermäßigen An= strengung; ein heftiges Magenleiden verzehrte seine Kräfte; er starb den 17. Aug. 1721 56 Jahre alt.

Die Wissenschaft hat ihm zwei große bibliographische Werke zu danken, die noch hente ben Gelehrten die wichtigsten Dienste leisten. Das eine ist die Bibliotheca sacra, die zuerst 1709 in Paris erschien, ein Berzeichniß ber Ausgaben und lebersetzungen der Bibel enhält. Eine erweiterte Bearbeitung erschien nach seinem Tobe, von dem Oratorianer Desmolet beforgt 1723 in zwei Foliobanden zu Paris. Später schrich der deutsche Gelehrte Chr. Fr. Börner ein Supplement dazu und A. G. Masch veranstaltete eine ver= besserte und fortgesetzte Auflage, welche zu Halle 1778—1790 in 5 Quartbänden erschie= nen ist. Um die französische Geschichte erwarb sich Lelong große Berdienste durch seine "Bibliothèque historique de la France, contenant le catalogue des ouvrages imprimés et manuscrits, qui traitent l'histoire de ce royaume" (Paris 1719), welcher eine Ausgabe der gleichzeitigen Geschichtschreiber folgen sollte, die aber nicht zur Ansführung ge= kommen ist. Eine zweite Ausgabe ber Bibliothèque historique etc., die bedeutend verändert ist, erschien von Fevret de Fontette heransgegeben Paris 1768 in 5 Foliobänden. Außer diesen Hauptwerken sind noch zu erwähnen: Discours historiques sur les principales éditions des bibles polyglottes Paris 1713; Supplément à l'histoire des dictionnaires hébreux de Wolfius Paris 1707, und Nouvelle methode des langues hébraique et chaldaique, Paris 1708. Eine Biographie Lelongs, von P. Desmolet verfaßt, findet sich in der obenerwähnten zweiten und britten Ausgabe seiner Bibliotheca sacra.

Lenfant, Jakob, wurde am 13. April 1661 zu Beausse in Frankreich geboren; sein Bater war ein resormirter Prediger, welcher nach der Widerrusung des Ediktes von Nantes nach Markurg in Hessen auswanderte und daselbst schon 1686 starb. Der Sohn hatte seine theologischen Studien zu Sammur unter Jakob Capellus begonnen und in Genf und Heidelberg vollendet. In letztgenannter Stadt wurde er Kaplan der verswittweten Kurfürstin von der Pfalz und Pastor an der französischen Kirche. Bei dem Einfall der Franzosen in die Pfalz sloh Lenfant nach Berlin, wo ihm 1689 eine Predigersstelle an der französisch-resormirten Kirche übertragen wurde, die er dis au seinen Tod

292 Lentulus

39 Jahre lang verwaltete. Daneben ward er später auch zum Hofprediger ber Königin Charlotte Cophic und zum Oberconsistorialrath ernannt, wie auch mehrere gelehrte Ge= sellschaften ihn als Mitglied aufnahmen. Auf einer Reise, welche er im Jahre 1707 durch Holland und England machte, wurde ihm der ehrenvolle Antrag, Hoftaplan der Königin Anna zu werden; er sehnte aber den Antrag ab, da ihm der Anfenthalt in Berlin mehr Ausbente für seine literarischen Arbeiten hot. Er starb am 7. Aug. 1728 an einem Schlagfluß. Er war ein sehr fruchtbarer firdhenhistorischer Schriftsteller; wir nennen seine drei größeren Werke, deren letztes freilich das Zeichen der Gile trägt: Histoire du Concile de Pise in 2 Onartbanden, 1724: Histoire du Concile de Constance, 1727, gleichfalls in 2 Onarthänden; Histoire de la guerre des Hussites et du Concile de Bale, die erst nach seinem Tobe in 2 Banden erschien. Außerdem veranstaltete er in Gemeinschaft mit Beausvbre eine französische Uebersetzung des neuen Testamentes, welcher eine and in's Deutsche von 3. Fr. Chr. Ernesti übersetzte Einleitung in's neue Testament vorangeschieft war. Mosheim äußert sich über Lenfant: "Seine Wissenschaft und seine Beredtsamkeit waren gleich groß; er wußte den bekanntesten Dingen durch seinen Bortrag und Schreibart ein neues Anschen zu geben und überall eine eble Einfalt und Deutlichkeit mit einem gründlichen Unterricht zu verbinden. Bgl. J. Lenfant's gründliche Borbereitung die Bücher neuen Testaments nützlich zu lesen. Aus dem Französischen übersetzt, nebst einer Borrede 3. L. Mosheim's. Lpz. 1730. Andere Schriften von Lenfaut sind: Histoire de la papesse Jeanne 1694; L'éloquence chrétienne dans l'idée et dans la pratique par le P. B. Gisbert, nouvelle édition, où l'on a joint les remarques de Mr. Lenfant 1728; Préservatif contre la réunion avec le siège de Rome 1723; Lettres entre M. d'Artis et M. Lenfant sur les matières du Socinianisme.

Lentulus. Unter Diesem Ramen ift ein apolrophischer Brief über Die Gestalt Jesu vorhanden und in der katholischen Kirche verbreitet, welchen Lentulus, ein Römer aus Baläftina, näher Jerusalem, nach Rom geschrieben haben soll. Handschriften besselben fünden sich nach Joh. Alb. Fabricius, Cod. apocr. Novi Testamenti Vol. I, pag. 302 in mehreren Bibliotheken von England, Frankreich, Italien (namentlich in der des Batikans und in Padna), Deutschland, namentlich Angsburg und in Jena, wo zwei Exemplare früher vorhanden waren, deren eines mit einem sehr schönen, der Beschreibung angepaß= ten Bildniß von Jesu Chrifto geschmückt mar, welches Pabst Leo X. sammt bem Briefe einst Kurfürst Friedrich dem Weisen zum Geschent gegeben haben soll. Rach der Bersicherung des Jenaischen Bibliothefars, Christoph Mylins (Memorab. biblioth. academ. Jenensis, Jen. 1746, 8. p. 301 sqq.) war die Abschrift dieses Briefes auf rothem Papier mit goldenen Buchstaben mit einer sehr kostbaren Vergamenthandschrift verbunden, welche Festevangelien mit prächtigen Bildern von luk. Cranach enthielt. Diese Handschrift sen übrigens abhanden gekommen und in Jena nur noch die zweite vorhanden, welche der 80. Handschrift beigefügt sein. Gedruckt findet sich dieser Brief zuerst in den Magdeburgijden Centurien Basil. 1559, 1, pag. 344. Davon abgebruckt in Mich. Neandri Apoeryphis, Basil. 1567, p. 410 sq. Hierauf findet er sid bei Joh. Jac. Grynaeus, Monumenta s. Patrum orthodoxographa, Basil. 1569, fol. Gine zwiefache Recension hat Joh. Reiskius in exercitatt. histor. de imaginibus Jes. Chr. rel. Jen. 1685, 4. gegeben, wovon die eine aus Gronäus entlehnt, die andere ein Abdruck der von Mylius beschrie= benen Jenaischen Handschrift ist. Man sieht, welche Aufmerksamkeit in früherer Zeit jenem Briefe zu Theil wurde, der von dem pabstlichen Legaten Hieronymus Xavier in seiner mit Fabeln vermischten Geschichte Christi in's Portugiesische und aus demselben in's Perfische übersetzt worden ist, wie denn auch nach Reiste und Fabricius derselbe zu Mürnberg und Erfurt in beutscher Sprache aus ben Pressen hervorging. sidy derselbe bereits, wiewohl etwas abweichend in der Einleitung in den gedruckten Werfen des Erzbischoss Anselm von Canterbury ohne Ort und Jahrzahl, aber nach der Form der Buchstaben zu urtheilen zu Paris am Ende des 15. oder Aufang des 16. Jahr=

hunderts gedruckt, und zwar auf der letzten Seite in Berbindung mit der Gestaltsbe=

zeichnung ber Inngfrau Maria.

Sohon in ben ersten Jahrhunderten finden wir die Frage nach der Gestalt angeregt, bie ber Sohn Gottes auf Erben an sich trug. Hätte man barüber etwas Sicheres ge= wußt, so ware es gewiß damals schon mit Begierde ergriffen worden. Allein während eines Briefes des Pilatus an Tiberins, des Abgarns an Christus und Jesus an Abgarns von Justin, Tertullian, Hegesipp und Ensehins Erwähnung geschieht, wissen sie von einem Briefe bes Lentulus über Chriftum Nichts zu fagen. Bielmehr fetzte fich in ben ersten Jahrhunderten mährend des Druckes und der Anechtsgestalt der driftlichen Kirche Die bloß aus Bef. 53, 2. 3. gefchöpfte Unsicht fest, tag Jesus seiner äußeren Gestalt nach häßlich gewesen sen\*). Als aber die Kirche zu Macht und Herrschaft gelangt war, so tam auch in Diese Auffassung allmählig ein Umschwung. Die Behauptung ber Häßlichkeit ber irdischen Gestalt bes Herrn verftummt. Enfebius und Angustin beklagen, bag man gar nichts von der äußeren Gestalt des Herrn wisse. Im Mittelalter machte sich nun ber früheren gegenüber bie entgegengesetzte Ansicht geltend, bag ber Berr eine schöne Leibesgestalt gehabt habe, womit man sich offenbar aber nur auf die Stelle Pfalm 45, 3. stützte. Bei dem griechischen Geschichtschreiber Nicephorns, Callisti Cohn, zubenannt Nicephorus, der im 14. Jahrhundert lebte, einem nach Weismann unfritischen und leicht= glänbigen Schriftsteller, findet sich eine Beschreibung der Westalt Jesu, welche er ohne Angabe ber Duellen bloß von ben Alten erhalten zu haben fagt. Da sie mit ber im Briefe des Lentulus enthaltenen Beschreibung vielfach übereinstimmt, ihr vielleicht zur Grundlage gedient hat, und nicht leicht zugänglich ist, so möge fie für Liebhaber solcher Raritäten hier stehen. Η μέντοι διάπλασις της μοοφής του κυρίου ήμων Ίησου Χοιστοῦ, ώς εξ ἀρχαίων παρειλήφαμεν, τοία δέ τις ώς εν τύπ $\psi$  παραλαβεῖν  $\tilde{\eta} \nu$ , ώραῖος μεν ην την δψιν σφοδρα. Την γέ μεν ηλικίαν εἰτ οὖν ἀναδρομην τοῦ σώματος, ἐπτὰ σπιθαμῶν ην τελείων. Ἐπίξανθον ἐχων την τρίχα καὶ οὖ πάνυ δασεΐαν, μάλλον μέν οὖν καὶ πρὸς τὸ οὐλον μετρίως πως ἀποκλίνουσαν, μελαίνας δέ γε τὰς ὄφους εἶχε καὶ τὸ πάνυ ἐπικαμπεῖς, τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς χαρόπους τινας καὶ ἤομα (sic!) ἐπιξανθίζοντας, εὐοφθαλμός δ' ἦν καὶ ἐπίψοιν· τὴν μέντοι τρίχα τοῦ πωγώνος ξανθήν τινα είχε, καὶ οὐκ είς πολύ καθειμένην. Μακροτέραν δὲ τὴν τοίχα κεφαλῆς πεοιέφεοεν· ουδέποτε γὰο ξυοὸς ἀνέβη ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ουδε χεῖο ἀνθοιόπου, πλην της μητρος αὐτοῦ νηπιάζοντος. "Ηρεμα ἐπικλινης την αθχένα, ως μηδε πάνυ δοθιον, καὶ εθτεταμένην έχειν την ήλικίαν του σωματος · σιτόχοους δε καὶ οὐ στοογγύλην έχων την όψιν ετύγχανεν, άλλ ώσπεο της μητοὸς αὐτοῦ μικοὸν ὑποκαταβαίνουσαν, ὀλίγον δὲ ἐπιφοινισσομένην, ὅσον ὑποφαίνειν τὸ σεμνόν τε καὶ τὸ σύνετον τοῦ ήθους καὶ ἡμερον καὶ τὸ κατάπαξ αοργητον. Κατά πάντα δὲ ἦν ἐμφερὴς τῆ θεία καὶ πανασπίλιο ἐκείνου μητρί. Ταῦτα μέν εν τούτοις. Diesethe Neigung theilte and die abendländische Kirche bis zur Reformation, wo Luther zu einer mittleren Ansicht einlenkte, wenn er fagt: "Das ift wohl möglich, daß einer am Leibe wol so schon gewesen ist als Christus. And sind vielleicht wol Andere schöner gewest als Christus. Denn wir lesen nicht, daß sich die Inden fast über des Herrn Schönheit verwundert haben." Denselben Weg schlug auch der katholische Schriftsteller (in libro de forma Christi Paris 1649) ein, wenn er sagt, baß ber Erlöser weder häßlich, noch auch vor anderen Menschen ansgezeichnet schön gewesen sey. Sonst hat die kathol. Kirche sich glanbig an den Brief des Lentulus gehalten.

Seben wir nun biefen angeblichen Brief bes Lentulus näher an, fo lautet berfelbe

<sup>\*)</sup> So sagt Clemens Pädagog. 3, 1.: τον κύριον αὐτόν την ὄψιν αἰσχρόν γεγονέναι, διὰ 'Ησαίου τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ. Und Origenes contra Celsum VI.: Όμολογουμενως τοίνυν γέγραπται περὶ τοῦ δυσειδές γεγονέναι τοῦ 'Ιησοῦ σώμα. Wenn auch zu dieser Ansicht nur die Jesaianische Stelle Ansaß gegeben hat, so hätte sie doch nicht entstehen können, wenn in Wahrheit Jesus eine außgezeichnete Schönheit gehabt hätte, was doch irgend noch hätte im Andenken sehn müssen.

294 Lentulus

bei Grundus (Monum. orthodoxographa) alfo: Lentulus, Hierosolymitanorum Praeses. S. P. Q. Romano S. Apparuit temporibus nostris et adhuc est homo magnae virtutis, nominatus Christus Jesus, qui dicitur a gentibus propheta veritatis, quem ejus discipuli vocant filium Dei, suscitans mortuos et sanans languores (Ms. Vatic. languentes). Homo quidem staturae procerae (Goldast. addit. seilicet XV palmorum et medii), spectabilis, vultum habens venerabilem, quem intuentes possunt et diligere et formidare: Capillos vero circinos et crispos aliquantum caeruliores et fulgentiores (Ms. 1 Jen. Capillos habens coloris nucis avellanae praematurae et planos usque ad aures, ab auribus vero circinos, crispos aliquantulum caeruliores et fulgentiores), ab humeris volitantes (omnes alii: ventilantes), discrimen habens in medio capitis juxta morem Nazarenorum (centur. Magd. et Anselmi opp. Nazaraeorum): frontem planam et serenissimam, cum facie sine ruga (ac) macula aliqua, quam rubor moderatus venustat. Nasi et oris nulla prorsus est reprehensio, barbam habens copiosam et rubram (fere omnes alii: impuberem), capillorum colore, non longam sed bifurcatam (omnes addunt: adspectum habet simplicem et maturum), oculis variis et claris existentibus. In increpatione terribilis, in admonitione placidus (plurimi alii: blandus) et amabilis, hilaris servata gravitate, qui nunquam visus est ridere, flere autem saepe. Sic in statura corporis propagatus (plurimi alii addunt: et rectus), manus habens et membra (ceteri omnes: brachia) visu delectabilia, in eloquio (rectius ceteri: eolloquio) gravis, rarus et modestus, speciosus inter filios hominum. (Hoe Valete deest in reliquis Mss. et edd.).

Dieser Brief trägt schon seinem ganzen Wesen nach ben Stempel ber Unächtheit an Wäre er wirklich von einem römischen Profurator geschrieben worden, so hätte er nicht an den Senat, sondern an den Kaiser selbst gerichtet sehn müssen, welchem die Brovinz Sprien unmittelbar unterworfen war. Gleichsam als ob von Jemand dieser Mangel gefühlt worden wäre, wird in den Magdeburgischen Centurien im Eingang gesagt, er sen an den Kaiser Tiberins gerichtet gewesen. Wichtiger als dies ist die Be= zeichnung des Lentulus als Hierosolymitanorum praeses. Ein jelches Umt bestand gar Es gab einen Praeses Syriae und einen Procurator Judaeae, aber keinen Brases ber Einwohner von Jernfalem aus Rom. Dies fühlend wird er im Manuser, Jen. 1. Proconsul in partibus Judaeae genannt, im Manuscr. Vatic. und Jen. 2. gang in pricsterlich-katholischer Weise: Officialis in provincia Judaea, mas kein römisches Amt war. Nirgends aber wird er als Freund des Pilatus bezeichnet, wie ihn Zimmermann, Lebensgeschichte ber Kirche Christi 1, 70. einzuführen beginnt. Wir fennen jämmt= liche Proconfulu oder Praesides von Sprien und alle Profuratoren von Judäa. Unter diesen findet sich aber nirgends ein Leutulus. Unter Diesem Ramen sind aus den Alassifern dreinudvierzig Personen bekannt geworden, aber nur vier reichen auf die Zeit des Tiberins herab. Mur einer von tiesen Cnäus Lentulus Gätulikus war nach Tac. Annal. 4, 46. im Jahr 26 n. Chr. zugleich mit Tiberins Conful, und hatte im Jahr 34 n. Chr. ten Oberbefehl über die Legionen im oberen Deutschland, Tac. Annal. 6, 30. Diefer, nach Suet. Calig. c. 8. Weschichtschreiber, und nach Plining Epist. V, 3. komischer Dichter könnte sich zwischen 26 und 33 u. Chr. in Indäa aufgehalten haben, aber Niemand weiß etwas bavon. Zubem wird der Ventulus unseres Briefes im Ms. Ferner ist von tiesem Briefe im ganzen Alter= Jen. 1. ansbrücklich Publins genannt. thum nichts bekannt, während andere Briefe, selbst apokryphischer Ratur, aufbewahrt wurden, und dieser den Apologeten gegenüber von den Kaisern so wichtig und zur Berichtigung der Ansicht von der häßlichen Gestalt Christi so erwünscht hätte sehn müssen. Auch Micephorus Kanthopulus, bessen Gestaltsbezeichnung Jesu oben abgebruckt ist, beruft sich bloß auf alte Ueberlieferung und hätte gewiß die Erwähnung dieses Briefes nicht verabfännt, wenn man im 14. Jahrhundert in der griechischen Kirche etwas von bemselben gewußt hätte. Was die Latinität betrifft, so ahmt zwar der Brief etwas An= tikes nach, hat aber sonst eine Menge Ausbrücke und Wendungen, die bem Munte eines Nömers ganz fremt sind, abgeschen von dem Untlassischen der ganzen Haltung.

Lentulus 295

Römer würde nie den Ausbruck propheta veritatis, filii hominum am Anfang und Ende dieses Briefes gebraucht haben. So ist ber Name Christus Jesus nur dem N. T. ent= lehnt; zur Zeit seines irdischen Lebens wurde der Erlöser nie öffentlich oder gewöhnlich fo benannt. Jefus felbst vermied den Ramen Christus von sich, verbot die Mittheilung feinen Jüngern, und von seinen Veinden wurde er ohnehin nicht so benannt. Wie sollte alfo ein Heide bagn kommen, ihn Chriftus zu nennen und jogar diesen Ramen bem Na= men Jesus voranzustellen, mas erft später von der driftlichen Gemeinde geschah, als das Bewußtsehn über seine Messianität über allen Zweifel festgestellt war. Wenn gesagt wird, er werde von den Seiden Prophet der Wahrheit genannt, jo können barunter, da Jesus die Ausdehnung seiner Wirtsamkeit auf die Heiden während seines irdischen Lebens vermied, nur die in Palästina lebenden Römer gemeint sehn. nannten sich nicht Heiden, sondern Rönter. Diese aber hatten nicht so viel Theil= nahme für den herumziehenden Rabbi, daß sich unter ihnen ein solches Urtheil allgemein festgestellt hätte. Ebenso wenig war dies bei den an den Grenzen Palästina's lebenden "Seine Jünger nennen ihn Gottessohn." Wenn dies anch in ge= Heiden der Fall. weihten Angenblicken mährend seines Lebens geschah, so war es so wenig allgemein und regelmäßig, daß der Landpfleger gewiß keine Kunde davon bekam. Es ist daher auch dies wie der nachfolgende Satz von Todtenerweckung und Krankenheilungen erst den Evange= lien entnommen. Wenn von bem Haar gefagt wird, es seh gescheitelt wie das der Nazarener, so ist dieser Name eine mittelalterliche Berwechslung für Nasiräer. Ein römischer Landpfleger wird aber von den Nasiräern der Juden wenig oder nichts gewußt haben, und an sich ist es unrichtig, Jesum zu einem Nasiräer zu machen, da er Wein trank, Todte berührte n. s. w. Die Bemerkung, man habe ihn nie lachen, öfters aber weinen geschen, setzt ein abgeschlossenes Leben vorans, wie es zur Zeit der angeblichen Abfassung Dieses Briefes nicht vorlag, und ift nur Abstraktion ans ben Evangelien und Vorstellung des Mittelalters. And das letzte Wort: "schön unter den Menschenkindern" schickt sich nun gar nicht im Munde eines Römers, die sich folde Hebraismen nicht aneigneten, und ift unftreitig bloß aus dem 45. Pfalm genommen, der zu dieser ganzen Beschreibung Anlaß gab. Dies konnte also nicht von dem angeblichen Lentulus, wohl aber von einem Mönche des Mittelalters geschehen.

Ist so durch innere und äußere Merkmale die Unächtheit außer Zweisel gesetzt, so fragt sich nun, wann dieser Brief verfaßt worden senn mag. Wäre er von Anselm in seine Werke gekommen, so müßte man seine Abfassung in's 11. Jahrh. setzen. Allein er ist den Werken dieses Scholastikers nur angeklebt, kann beghalb nur gesagt werden, daß dieses Mönchsfabrikat, um durch frommen Betrug eine Ansicht zur Geltung zu bringen, am Ende des 15. Jahrh. vorhanden war, als Anselms Werke zuerst gedruckt wurden, bei denen in den nachherigen Ausgaben diefer Brief fehlt. Laurentius Balla, der im 15. Jahrh. lebte, war der erste, welcher in der Deklamation gegen die falsche Schenkung Constantins viesen Brief nannte, aber and sogleich als erdichtet bezeichnete. Eigenthüm= lich und zur Entdeckung des mahren Berhältnisses geeignet, ist die Unterschrift dieses Briefes im 2. Jenaer Mannscript, und lautet: Explicit epistola Jacobi de Columpna anno Domini 1421 reperit eam in annalibus Romae, in libro antiquissimo in Capitolio ex dono Patriarchae Constantinopolitani. Hieraus fann man ben Schluß zichen, baß wenn an dieser Unterschrift etwas Wahres ist, ein Patriardy von Constantinopel im 14. Jahrhundert diesen Brief zur Gunstbezeugung nach Rom geschickt habe, wie Pabst Leo später an Kurfürst Friedrich den Weisen von Sachsen, wo ihn später ein Jakob von Columna, einer sehr alten Famisie von Rom angehörig, der auch Pabst Martin V., erwählt 1417, entstammte, im Kapitol auffand und im Jahr 1421 in die römischen An= nalen eintrug.

Allein da von Constantinopel nur griechische Handschriften gesandt wurden, auch der Name des Patriarchen sehlt, der das Geschenk gemacht habe, und der Fund in einem sehr alten Buch gemacht sehn will, so ist vielmehr wahrscheinlich, daß diese Beschreibung

eine lateinische Ueberarbeitung der des Nicephorns ist, die wir oben mittheilten, daß der Ueberarbeiter durch diese Unterschrift seinen Betrng glaubhafter machen wollte, und daß bennach Brief und Unterschrift gefälscht sind. Der Uebersetzer oder Bearbeiter, welcher Spuren der Benützung von Nicephorus in dem Größemaß Christi hinterlassen hat, in= dem nach statura procerus in einer Abschrift bei Goldast der Beisatz seilicet XV palmorum et medii sich findet, hat dem Machwerk die Form eines Briefes gegeben und den Namen Lentulus, der ihm durch Sage zukam oder sonst passend schien, vorgesett. Brief kann benmady nur nach Nicephorns und vor 1500, also erst im 15. Jahrhundert entstanden sehn. Wer die ausführliche Darlegung der Unächtheit näher einsehen will, findet sie in Joh. Bened. Carpzov theologi Helmstadiensis programmate: de oris et corporis Jesu Christi forma Pseudolentuli, Johannis Damasceni ac Nicephori prosopographiae; obiter Neo-Zopyrorum Christi icones inducuntur. Helmst. 1774, 4., und in zwei Pfinastprogrammen von Joh. Phil. Gabler, theologi Altorfensis an. 1819 u. 1822 in Authentiam epistolae Publii Lentuli ad Senatum romanum de Jesu Christo scriptae, welche bei biefer vorliegenden Darftellung benützt wurden. Baihinger.

Leo I. oder der Große, Bischof zu Rom 440-461. Sein Leben ist auf's Engste mit der Kirchengeschichte seiner Zeit verwoben; seine Persöulichkeit ist so sehr der Träger seiner Zeit, daß sein Privatleben gang in den Hintergrund zurücktritt, und das Wenige, was uns über bieses ausbewahrt ist, erft einer fritischen Sichtung unterworfen werden ning. Sein Geburtsjahr ist unbekannt; wahrscheinlich fällt es in das letzte Zehnt des 4. Jahrh. And über sein Geburtsland sind die Rachrichten getheilt: während der liber pontificalis ihn in Tuscien geboren werden läßt und Duintianns als seinen Vater nennt, schließt Duesnel aus einer eigenen Neußerung Leo's (Brief 31, 4.) und aus dem Bericht des Chronikenschreibers Prosper über Leo's Wahl zum Pabste, Rom sen Leo's Baterstadt. Ihm sind, so unhaltbar dieser Schluß ist, die meisten kathelischen Schrift= steller gefolgt. Wir finden ihn zuerst 418 genannt, wo ein Abolyth Leo von Zosimus mit Briefen nach Karthago abgefandt wird; aber schon unter Colestin (423-432) er= scheint das Ansehen des Diakon Leo zu Rom und sein Einfluß auf die Leitung der firchlichen Angelegenheiten fo bebentent, daß Chrillus von Alexandrien sich mit ber Bitte an ihn wandte, tag er dahin wirke, daß den "unbescheidenen" Ansprüchen des Bischofs Invenal von Jernfalem auf das Primat in der palästinensischen Kirchenproving nicht willfahrt würde. Um dieselbe Zeit forderte Leo ben Cassianns, der ihm seine 7 Bücher de incarnatione Christi dedicirt hatte, auf, die Meinungen des Restorius zu bekämpfen. Auch unter Sixtus III. (432-440) war Leo die hervorragendste Persöulichkeit in Rom, gleich fehr ausgezeichnet durch wissenschaftliche Tiichtigkeit, wie durch Karaktersestigkeit, Willens= stärke, Sinsicht, Alugheit und unermüdliche Thätigkeit. Auf sein Aurathen widersetzte sich der Pabst dem Inlianus von Eclanum, der mit dem Pelagianismus in die Kirche zurücktreten wollte. Zur selben Zeit wurde Leo auch nach Gallien abgeordnet, den zumal bei der gedrückten inneren Lage des Reichs so verderblichen und gesährlichen Streit der beiden Keldherrn, des Actins und Albinus, gütlich beizulegen. Leo befand sich noch in Gallien, als am 11. August 440 Sixtus III. ftarb. In Gallien traf ihn noch die feierliche Gesandtschaft, die von Rom aus abgeordnet ward, um ihm die Rachricht von feiner Wahl zum römischen Bischof, wozu ihn die allgemeine Stimme schon längst bezeichnet hatte, zu überbringen. Bierzig Tage nach dem Tod seines Borgängers bestieg Leo ben Stuhl Petri. Die Lage bes Reichs war bamals ebenso kritisch als die ber Kirche: genes bedrängt von angen durch stete Ginfälle wilder Barbarenhorden, deren verheerende Züge überall hin Noth und Elend jeder Art verbreiteten, ohne daß die schwächliche, in sich getheilte Berwaltung des Reichs sie abzuwehren im Stande gewesen wäre; die Kirche aber zerrissen durch innre Spaltungen und in einen ähnlichen Zustand innerer Erschlaf= fung und Ohnmacht herabgesunken. Les setzte diesem Zustand allgemeiner Auslösung eine Festigseit und Zähigkeit, aber auch eine Ginsicht und Klugheit entgegen, welche in die zerrütteten und verworrenen Verhältniffe, fo wie in die loderen Bande der Kirchenge=

meinschaft Ordnung, Einheit und Festigkeit zu bringen wußte, und ihm mit vollem Recht als dem Borläuser und Wegbahner Gregors des Großen den Namen des Großen versschafft hat. Anr spärlich stießen die Nachrichten für die ersten Jahre seiner Verwaltung, da seine noch erhaltenen Briese erst mit dem Jahr 442 beginnen. Sicher waren sie mit dem Entwersen der großartigen Plane ansgesüllt, welche Leo hernach mit unbengsamer Consequenz auszusühren austrebte, und wir werden darum nicht einmal der chronologischen Ordnung Eintrag thun, wenn wir hier die degnaatische Begründung einschieben, welche Leo später in seinen Briesen und Sermonen dem ersten und letzten Streben seines Pontisieats — dem Primat des römischen bischischen Stuhls angedeihen ließ.

Wenn der römische Supremat, wie man gesagt hat, zu den "unmerklich wachsenden Größen" gehört, und das "Geheinmiß des allmähligen Fortschreitens" einer von den Hauptgründen ift, dem bas Pabstthum seine Ausbildung verdauft, so ist nach bem Ausfpruch Fr. Böhringer's (die Kirche Christi I. 4. S. 292) dies "Geheinmiß" zur offenbaren Weltthatsache durch Leo geworden und hat in ihm die nunmerklich wachsende Größe" einen Riefenschritt gemacht, so daß mit ihm das eigentliche "Pabstthum" anhebt, und Leo der erste "Pabst" ist. Diesen Primat des Vischofs zu Rom begründete Leo dogmatisch durch das Verhältniß Petri zu Christo und den übrigen Apostelu, dessen Nachfolger die Bischöfe Roms seyen. Den Petrus setzte er in das innigste Verhältniß zu Christe: Petrum in consortium individuae unitatis assumtum, id quod ipse erat, voluit nominari dicendo: Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, ut aeterni templi aedificatio, mirabili munere gratia dei, in Petri soliditate consisteret; hac ecclesiam suam firmitate corroborans, ut illam nec humana temeritas posset appetere, nec portae contra illam inferi pravalerent (Br. X, 1.). Dicic Ge= meinschaft untheilbarer Einheit, in die der Herr den Petrus aufgenommen hat, gründet sich aber auf das gute Bekenntniß, das Petrus zuerst ablegte, und dieses Bekenntniß konnte er ablegen "stark durch die Kraft des Herrn." Diese Gemeinschaft der Verson sollte aber sich zu einer Gemeinschaft der Machtfülle ausdehnen: quia tu es Petrus, i. e. cum ego sim lapis angularis, qui facio utraque unum, ego fundamentum, praeter quod nemo potest aliud ponere; tamen tu quoque petra es, quia mea virtute solidaris, ut quae mihi potestate sunt propria, sint tibi mecum participatione communia (Br. IV, 2.). Freilich hat auch Petrus im Glauben gewankt, als er den Herrn verlängnete, aber die= ses wurde nur zugelassen, ut in ecclesiae principe remedium poenitentiae conderetur et nemo auderet de sua virtute confidere, quando mutabilitatis periculum nec beatus Petrus potuisset evadere. Aber cito in soliditatem suam rediit petra tantam recipiens fortitudinem, ut quod tune in Christi expaverat passione, in suo post supplicio non timeret (Br. 60, 4.). Zu den Aposteln aber verhält sich Petrus so, daß er nicht nur Alles ist, was tiese find, sondern and Vicles allein hat und ist: Petrus ab ipso omnium charismatum fonte tam copiosis est irrigationibus inundatus, ut cum multa solus acceperit, nihil in quemquam sine ipsius participatione transierit. — De toto mundo unus Petrus eligitur, qui et universarum gentium vocationi et omnibus apostolis cunctisque ecclesiae patribus praeponatur: ut quamvis in populo Dei multi sacerdotes sint multique pastores, omnes tamen proprie regat Petrus, quos principaliter regit et Christus. Magnum et mirabile huic viro consortium potentiae suae tribuit divina dignatio: et si quid cum eo commune ceteris voluit esse principibus, numquam nisi per ipsum dedit, quicquid aliis non negavit (Br. IV, 2.). Betrus ist das Urhaupt aller Apostel: transivit quidem etiam in alios apostolos jus potestatis istius (ligandi et solvendi) et ad omnes ecclesiae principes decreti hujus constitutio commeavit, sed non frustra uni commendatur, quod omnibus intimetur. Petro enim ideo hoc singulariter creditur, qui cunctis ecclesiae rectoribus Petri forma praeponitur. Und wie Petrus das Haupt aller Apostel ist, so sind auch alle nur in ihm mit ihrem Amte betraut, alle in ihm gerettet, darum wird er auch von dem Herrn in besondere Sorge genommen, darum für den Glauben des Petrus auf ganz eigene Beise gebetet, tanquam aliorum status certior sit futurus, si mens prin-

cipis victa non fuerit. Wie nun aber Leo die Kirche mit der Incarnation Christi, so ibentificirt er Betrus mit Christus. Dieses Primat des Petrus dauert darum auch fort: benn wie das bleibt, mas in Christo Petrus geglandt hat, so bleibt auch, mas in Betro Chriftus angeordnet hat. Dieses Primat setzt sich fort in den Nachfolgern Betri, denn Diese verhalten sich zu Betrus, wie Betrus zu Chriftus: wie Chriftus in Betrus, so ift Betrus in seinen Rachfolgern: in ihnen redet und ermahnt Petrus und vollzieht in ihnen noch immer ben Auftrag bes herrn: Weibe meine Schafe! Christus tantam potentiam dedit ei, quem totius ecclesiae principem fecit, ut si quid etiam nostris temporibus recte per nos agitur recteque disponitur, illius operibus, illius sit gubernaculis deputandum, cui dictum est: Et tu conversus confirma fratres tuos (S. IV, 4.). bemüthig baher auch Leo von seiner bes Amts unwürdigen Person retet, so hoch redet er von seiner Stellung, so S. III, 1: Respiciens ad exiguitatis meae tenuitatem et ad suscepti muneris magnitudinem etiam ego illud propheticum debeo proclamare: domine, audivi auditum tuum et timui, consideravi opera tua et expavi. Quid enim tam insolitum, tam pavendum, quam labor fragili, sublimitas humili, dignitas non merenti? Et tamen non desperamus, neque deficimus, quia non de nobis, sed de illo praesumimus, qui operatur in nobis; und S. II, 1.: Etsi necessarium est trepidare de merito, religiosum est tamen gaudere de dono: quoniam qui mili oneris est auctor, ipse est administrationis adiutor. Schwieriger wird nun aber bie Beweisführung, warum gerade Die römischen Bischöfe Petri Rachfolger sehn sollen. Rom, sagt Leo, ift burch ben Tod ber beiden vorzüglichsten Apostel, Paulus und Petrus, die bas Evangelium in die emige Stadt brachten, verherrlicht: Isti sunt, qui te (Romam) ad hanc gloriam provexerunt, ut gens sancta, populus electus, civitas sacerdotalis et regia per sacram beati Petri sedem caput orbis effecta, latius praesideres religione divina quam dominatione terrena (S. 82, 1.). Les erkennt eine besondere Leitung der göttlichen Borsehung darin, daß eben Petrus nach Rom und mit und in ihm Rom zum Centrum der christlichen Welt bestimmt war: Ut huius enarrabilis gratiae (incarnationis) per totum mundum diffunderetur effectus, romanum regnum divina providentia praeparavit: cuius ad eos limites incrementa perducta sunt, quibus cunctarum undique gentium vicina et contigua esset universitas. Disposito namque divinitus operi maxime congruebat, ut multa regna uno confoederarentur imperio et cito pervios haberet populos praedicatio generalis, quos unius teneret regimen civitatis (S. 82, 2.). Nur der Mittelpunkt des Reichs hat der Mittelpunkt und die Mutterstadt der neuen Welt und der "apostolische Sig" im eminenten Sinn bes Worts werden können. Man fieht, wie Leo hier die bogmati= ichen Beweise ausgehen, und er zu den hiftvrischen seine Zuflucht nimmt, die Geschichte aber gleich willfürlich wie bie Schrift in seinem Sinn ausbeutet und ansbeutet. Fragen wir nun schlieflich, wie sich Leo bas Berhältniß bes römischen Bischofs zu ben Gliedern der Kirche conftruire, so antwortet er nach seinen Prämissen folgerichtig, dieses Berhält= niß sen bas gleiche wie basjenige bes Petrus zu seinen Mitaposteln: "bie Bischöfe haben zwar dieselbe Würde, aber nicht die gleiche Macht. Denn auch unter den hl. Apostekn fand, ob fie gleich Alle ben Ramen Apostel trugen, doch eine merkliche Unterordnung Statt, alfo bag nur ber Gine Petrus ben Borrang befaß. Daher stammt bie Unterschei= dung unter ben Bischöfen. Es ist ein Grundgesetz ber Kirche, bag nicht Alle Alles auf gleiche Weise ausprechen dürfen, sondern in jeder Proving ist Giner (der Bischof der Provinzialhauptstadt), ber bie erfte Stimme unter seinen Brüdern hat. Wiederum kommt benen, welche Die Stühle großer Städte einnehmen (ben Metropoliten ber Diöcesen) eine gößere Gewalt zu. Die Oberleitung ber ganzen Kirche aber ift ber Gorge bes Stuhles Petri übergeben und Niemand barf von ihm, als dem gemeinsamen Hanpte, sich lostrennen." So legt Leo die angeblich übernatürliche Gewalt Petri, seine unbegreif= liche Einheit mit bem Herrn, seine irdische Statthalterschaft, gang unbefangen zu Bun= sten des jeweiligen Bischofs von Rom ans. Dieser ist das Haupt der Rirche und hat nach göttlicher Einsetzung für die ganze Kirche des Abend= und Morgenlandes zu sor=

gen, benn er ift bas Medium, "bon bem aus als bem Saupt Gott seine Gaben gleich= sam auf ben ganzen Körper ausströmt." Der Pabst steht im Ramen Betri, ber noch immer auf seinem Stuhle sitt, ber Kirche vor; nach seiner und nach ber Inspiration Gottes entscheidet er; die Verwaltung der Kirche ist ihm nach göttlicher Ginrichtung übertragen. Zu diesem Zwed sollen die anderen Bischöfe mit ihm zusammenwirken, da auch sie von Christus und den Aposteln belehrt wurden. Der römische Bischof ist baher maßgebend für Lehre und Zucht ber Kirche und hat besonders zu wachen, daß nicht Barefieen und Schismen bie Orthodoxie und Ginheit ber Rirche zerfteren; ebenfo ist er die Oberappellationsinstang in allen Streitsachen. Go offen und unummunden Leo aber seinem Stuhl ben absoluten Primat in ber Kirche vindicirt, so vorsichtig hütet er sich, die letten Consequenzen seines Systems in Bezug auf die Unterordnung ber weltlichen Gewalt auszusprechen. Er fagt zwar (Brief 118, 1.): ad imperialem pertinet potestatem, ut perturbatores ecclesiasticae pacis et reipublicae, quae christianis principibus merito gloriatur, inimici sollicitus comprimantur; und Br. 156, 3.: (Tu imperator) debes incunctanter advertere, regiam potestatem tibi non ad solum mundi regimen, sed maxime ad ecclesiae praesidium esse collatam; aber bieje Unterordunng ber Raiser wagt er nicht geradezu auszusprechen, und selbst bas ben römischen Primat so rud= haltslos anerkennende Edikt Valentinians III. ist doch von dem Bewnstsehn getragen, baß über ben Primat, und biesen selbst haltent, ber Kaiser gesetzt seh. Lev brauchte zu sehr die kaiserliche Gewalt als Werkzeng, nu es mit ihr durch ein unverhohlenes Beauspruchen seines Vorgangs verberben zu dürfen. Um so entschiedener predigt er allent= halben seine unbeschränkte Machtvollkommenheit innerhalb ber kirchlichen Angelegenheiten: wie Brief 10, 2. besagt: Petro quisquis principatum aestimat denegandum, illius quidem nullo modo potest minuere dignitatem, sed inflatus spiritu superbiae suae semetipsum in inferna demergit!

Das ist Die Theorie Leo's, und welches Urtheil man auch über dieselbe fälle, der Ruhm kann ihm nicht streitig gemacht werden, daß er in der Praxis mit seltener Consequenz, Beharrlichkeit und Geschicklichkeit zu seiner Theorie stand. Seine erste geiftliche Eroberung machte er in Afrika. Das Terrain, auf welchem Leo den ersten Bersuch zur Ausführung seiner Suprematiegelüste machte, war mit aller Klugheit gewählt, wie wir denn überhaupt in Leo's Unternehmungen ein stetiges Aufsteigen von den leichteren zu den schwereren Aufgaben gewahr werden. Die afrikanische Kirche, welche bisher auf ihre Unabhängigkeit von Rom so eifersüchtig gewesen mar, sah in Folge bes Einfalls der Bandalen im 3. 429 schwere Verfolgungen über sich ergehen, unter deren Druck ihre erprobte Standhaftigkeit gebrochen ward. Zwar hatte Kaiser Valentinian III. mit Geiserich einen Frieden geschlossen, fraft bessen bie drei manritanischen Provinzen ben Römern zurückgegeben murden: allein die dortige Kirche war so geschwächt, daß sich voraussehen ließ, sie werde um den Preis fremden Schutzes ihre Selbständigkeit zum Opfer Auf tiese Berhältnisse bante Leo. Er hatte von mehreren Flüchtlingen und später von dem Bischof Potentins, den er mit der Auftellung genauerer Rachforschun= gen beauftragt hatte, gehört, daß in Mauritanien in Besetzung ber geiftlichen Stellen große Migbränche eingeriffen seben: Laien hätten burch Bestechung ober in Folge von Volksbewegungen Bisthümer an sich geriffen; darunter befänden sich solche, die zweimal geheirathet oder Wittmen geehelicht hätten, ja Giner, der zwei lebende Franen hätte-Diese Unordnungen boten Leo einen willkommenen Anlaß, sich in die afrikanische Kirche einzumischen. Er erließ ein Rundschreiben an die mauritanischen Bischöfe: "die Sorge, die ihm für die gesammte Kirche nach göttlicher Institution obliege," — das ist, wie immer, so auch hier seine Vollmacht bazu. Wie ein anerkannter Oberherr befahl er, Einige der Schuldigen ihres Amtes zu entsetzen, Andere vorerst noch zu dulden, über Andere endlich dem römischen Stuhl genaner zu berichten. Am Schluß des Briefes hieß es: "in Zukunft werde er nicht mehr zugeben, daß Laien zu Diakonen und Presbytern, geschweige zu Bischöfen gewählt würden, denn dies widerstreite den Auordnungen seiner

Borganger, wie ben Vorschriften, die er selbst gegeben." Ueberrascht durch diese Berrscher= sprache fügten sich bie Afrikaner unter bas römische Joch (Herbst 443). — Da bie Einheit der Kirche keine Duldung von Sekten gestattete, so mußte Leo's Angenmerk sich als= bald auf die Sekte wenden, welche fich an den Stufen des apostolischen Stuhles selbst zu halten erfühnte. Es waren bie Manichaer, von benen Biele nach ber Eroberung Ufrika's durch die Bandalen nach Rom ausgewandert waren und hier einige Zeit in Berborgenheit und Ruhe lebten. Durch Berräther oder Spione erhielt Leo im Novem= ber 443 die erste Kunde vom Bestehen der Sekte. Sogleich ordnete er eine strenge Un= tersuchung an und versammelte nach Beendigung berselben die Geistlichkeit Roms und der Unigegend mit Beiziehung von Senatoren und angesehenen Römern um sich. vorgeladenen Hänpter der Sefte gestanden alle Irrthümer ihrer Lehre und ihre Schand= thaten ein, und Leo ließ ein Protofoll über biese Verhandlung ausnehmen, bas er überall hin verschickte. Diejenigen unter ihnen, welche widerriefen, wurden nach überstandenen Bußübungen in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen, die Widerspenstigen traf die Strafe einer unwiderruftichen Berbannung. Leo nahm jede Gelegenheit mahr, die Brrlehren der Manichäer zu befämpfen und das Bolf davor zu warnen. seine Zuhörer, den Manichäern nachzuspüren und sie den Presbytern anzuzeigen, da es eine große Frömmigkeit sen, die Schlupswinkel der Gottlosen zu verrathen und ben Teufel felbst zu befriegen in tenen, welche ihm bienten. Chenso ermahnte er in einem Schreiben vom 30. Januar 440 Die Bischöfe Italiens, mit aller Sorgfalt und Wachfamteit bahin zu arbeiten, baß bie ans Rom geflüchteten Manichäer in ihren Dibeefen keinen Zufluchtsort fänden. Ja selbst Kaiser und Reich hetzte er gegen sie und erwirkte von Ersterem ein Ebift, wornach jeder Manichaer einem Majestätsverbrecher gleich zu achten, keinem ber Anfenthalt in einer Stadt zu gestatten, und jedes Mitglied ber Gette rechtlos sen. — Rach ten Manichäern fam Die Reihe an Die Pelagianer, welche sich in Oberitalien verbreitet hatten, so bag Pelagianer zu Presbytern, Diakonen und Klerifern verschiedener Grade gewählt wurden, ohne vorher ihrer Lehre entsagt zu haben. Sie eben boten Leo einen Anlaß, seine Macht in Gegenden von Italien geltend gu machen, wo ber Stuhl Petri bisher fein Recht übte. Auf einen hierauf bezüglichen Bericht des Septimus, Bischofs von Altirum, hin erließ Leo an den Bischof von Aquileja ein Schreiben, in welchem er sich über Die Sorglosigfeit bes Oberhirten bitter beschwerte und barauf brang, bag man eine Provinzialsunde halte und bort bie erwähnten Pres= byter, Diakonen und Aleriker zur Besserung zwinge. Um Schluß bes Briefs bedrohte Leo alle Bischöfe, welche sich nicht beeifern würden, Die kirchtiche Zucht in Diesem Punkte fräftig zu handhaben, mit seinem unerbittlichen Zorne. Der Metropolit von Uquileja gehorchte. — Der nächste Eroberungszug Leo's war gegen die Provinz Oftillyrien gerichtet, über welches, seit es von Gratian (379) zum oftrömischen Kaiserthume gezogen war, die Patriarchalrechte des römischen Bischofs mehr als zweiselhaft waren. sius, ber gegen 435 zum Bischof von Theffalouich erhoben worden war, erachtete es für zweckdienlich, ben neu ernannten Pabst Lev um Bestätigung seines Amtes anzugehen. Willfommener hatte Leo nicht leicht eine Bitte kommen mögen: er setzte bem Anastasius in einem vom 12. Januar 444 batirten Brief Die Pflichten und Prärogativen auseinauder, die ihm als Bikar besonders zufämen. Er ermahnte ihn, wichtigere Sachen nach Rom zu berichten, bamit sie ber Pabst nach göttlicher Offenbarung entscheibe. Bur Belohnung ber Ergebenheit, welche Anastasius gezeigt, behnte Leo die Bifariatsrechte von Theffalonich aus, indem er alle illyrischen Bischöfe, welche ohne die Zustimmung bes Stuhles von Theffalonich gewählt würden, mit Absetzung bedrohte und temfelben Stuhl Die Ginweihung aller firchlichen Provinzialhänpter übertrug. Rur bas Recht, Appellationen aus dem illyrischen Kirchengebiet augunehmen, behielt sich ber Pabst selbst vor. Seine fluge Absicht war, Die Bischöfe burch ben Metropoliten, seinen Bifar, und tiefen burch die Bischöfe zu zügeln und zu beherrschen. Darum erließ er zugleich mit ber Bot= schaft an Anastafins ein Rundschreiben an die kleinen Metropoliten ber illhrischen Brä-

fektur, in welchen er fie aufforderte, dem erzbischöflichen Stuhle von Theffalonich Gehorsam zu leisten, aber and zugleich die Erklärung beifügte, der Babst seh durchans nicht gemeint, die herkömmlichen Rechte ber kleineren Metropolitanstühle im Geringsten beschrän= Bald machten diese auch von ihrem Rechte Gebrauch, als Anastasins im Gefühl seiner Machtvollkommenheit gegen ben Bischof Attiens von Nicopolis übermüthig verfuhr und benfelben durch die weltliche Gewalt mitten im Winter in seine Residenz bringen ließ. Attiens beschwerte sich bei Leo über das Unrecht, und Leo schrieb einen erusten Brief an seinen Bikar, in welchem er diesem zu Gemüth führte, daß er zwar zur Theilnahme der Sorge, aber nicht zur Mitfülle der Macht berufen seh. gleich verordnete Leo, daß die kleinen Metropoliten zweimal des Jahrs eine Provinzial= synode versammeln dürsen, und nur soldze Angelegenheiten, die sie selbst nicht entschei= ben könnten, an den Stuhl von Thessalonich zu bringen verpflichtet sehn sollten. End= lich verordnete ber Pabst, um die ganze Berwaltung ber illwischen Diveese vor seinen Richterstuhl zu ziehen, daß über alle Fragen, wegen deren der Erzbischof und die Metropoliten verschiedener Ansicht wären, nach Rom berichtet und die Enscheidung des heil. Baters eingeholt werden müffe. Leo hatte ans seinem Grundsat: Divide et impera! abermals Ruten gezogen: Illyrien war für den römischen Stuhl erobert! — Run stand Leo's Absehen auf Gallien, wo ihm gleichfalls ältere Borgänge den Weg bahnten und innere Zerwürfnisse Eingang verschafften. Der Bischof Hilarins von Arles, ansgezeich= net durch den Eifer in der Verwaltung seines geistlichen Amtes wie durch sein strenges Leben und seine Wohlthätigkeit, hatte aus Beranlassung einer im J. 444 vorgenommenen Kirchenvisitation als Metropolit dieses Theils von Gallien (ber Gallia Narbonensis), welche Gewalt die Bischöfe von Arles, seit längerer Zeit, obgleich nicht ohne Wider= spruch ausübten, mit Zuzichung einer Synode einen Bischof, Ramens Calidonius, seines Umtes entsetzt. Dieser wandte sich aber nach Rom und wußte den Babst zu über= reden, daß ihm Unrecht geschehen seh. Auch Hilarins reiste sosort nach Rom, um sich zu beschweren, daß der in Gallien mit Recht abgesetzte Calidonius in Rom geistliche Umtsgeschäfte verrichten dürfe. Hilarins redete der gallischen Kirchenfreiheit freimüthig das Wort: gallische Angelegenheiten müßten in Gallien und zwar vor bem Stuhl zu Urles untersucht und entschieden werden; der Pabst habe sich dann weiter nicht mehr in die Sache zu mischen! Diese Art der Vertheidigung verstieß freilich gegen den eigent= lichen Lebensgedanken Leo's, und da Hilarins fah, daß er in Rom nichts ansrichte, fo hielt er es für gerathen, Rom wieder zu verlassen. Leo wurde darüber noch mehr er= bittert; es erschien ihm als ein höchst strafbarer llebermuth, daß Hilarins sich seinem Richterspruch zu entziehen gewagt. Aber was von Opposition gegen ben strengen Hila= rins in Gallien war, benützte jetzt ben Anlaß und wandte sich nach Rom, und Leo acceptirte es, wie billig! Es lag in seinem Interesse, den entschiedenen und mächtigen Metro= politen von Arclate zu demüthigen und Gallien seinem Primat um so mehr zu unter= werfen! Leo erklärte darum den Spruch der gallischen Sprode für ungültig und resti= tuirte den Calidonins in sein Bisthum. Er erklärte sogar, daß, da dem Bischof von Arles die Metropolitangewalt nur durch eine besondere Berwilligung seiner Borgänger verliehen worden, Hilarins diese durch den davon gemachten Migbranch verwirkt habe, und dieselbe wieder auf den Bischof von Vienne übertragen sehn solle. Außerdem schrieb er eine Streitschrift voll giftiger Anklagen gegen den Hilarins, den er einen Empörer gegen die geheiligten Rechte des Stuhles Betri nannte und beschuldigte, nach der kirchlichen Herrschaft von ganz Gallien zu streben. Ja, damit nicht befriedigt, rief er auch die weltliche Gewalt gegen seinen Gegner zu Hülfe, da er wohl sah, daß die getroffenen Berfügungen sonst ohne Bollzug blieben. Auf sein Betreiben erließ der schwache Balen= tinian III. (445) eine lex edictalis, in welcher alle Ansprüche des apostolischen Stuhls im weitesten Umfang bestätigt und unter den Schutz des kaiserlichen Schwertes gestellt Gleichwohl erreichten weber die Magnahmen des Pabstes noch das faiserliche Gesetz ihren Zweck. Hilarins blieb nichtsbestoweniger im Besitz seiner Metropoliten=

würde; die Bischöfe ber Provinzen, welche Leo von Arles getrennt wissen wollte, blieben bem bortigen Stuhle treu, und Hilarius vertheidigte die Rechte seiner Kirche, wenn er gleich durch ehrerbietiges Betragen den römischen Bischof mit sich zu versöhnen suchte. Er ftarb 449 in ungefränktem Besitz seiner Rechte. Nach seinem Tod knüpfte die zum Behuf einer neuen Wahl zusammengetretene Synode Unterhandlungen mit Leo an, der sich, um den Schein zu retten, mit dem Zugeständnisse begnügte, daß etliche wenige Bisthümer, die seither von Arles abhingen, dem Metropoliten von Vienna untergeben wurden; alles Nebrige verblieb dem Stuble von Arles. — Mit mehr Glück versuchte Leo die Einmischung in die Angelegenheiten der spanischen Kirche. Die hartnäckigen Briseillianisten hatten sich, begünstigt burch die Ginfälle ber Barbaren in Spanien, um die Mitte des 5. Jahrh. mit Macht in diesem Lande, znmeist in der Broving Galizien, ausgebreitet. Dieses bewog ten Inribius, Bischof von Aftorga, nicht nur seine Mithischöfe zu energischem Ginschreiten aufzufordern, sondern auch sich nach Rom mit ber Bitte um Unterstützung seines frommen Eifers zu wenden. Leo war über diesen Schritt natürlich hoch erfreut. In seinem ausführlichen Antwortschreiben ging er auf Die Verberblichkeit dieser Sekte ein, widerlegte Punkt für Punkt die Baresie, und brückte fein Bedanern aus, daß die Kirche nicht mehr vom Staate für die Beftrafung von Retern unterstützt werde, wie dieses Maximus mit Priseillian gethan habe. Leo hatte Die Abhaltung einer allgemeinen spanischen Synode gewünscht, allein die politischen Berhältnisse machten dies unmöglich, da Spanien nuter verschiedenen Seeptern stand, und viese geboten, statt einer National= zwei große Partikularsynoben zu halten. entwarfen auf Grund der Auseinandersetzungen Leo's eine rechtglänbige regula fidei und erfießen achtzehn Anathematismen gegen die priscillianistische Irrlehre. Wenn Leo durch sein Einschreiten auch die Sekte nicht auszurotten vermochte, so hatte er doch die Spa= nier für den römischen Stuhl erobert!

Leo's Ansprüche waren noch nicht befriedigt, nachdem er fast ben ganzen driftlichen Occident für den römischen Stuhl erobert hatte; für seinen Primat fehlte ihm noch die morgenländische Kirche; auch sie sich unterwürfig zu machen, dünkte dem bisher in feinen Eroberungszügen so unanfhaltsam glüdlich fortschreitenden Römer kein unerreich= Den ersten Anlag, sich in die morgenländische Kirche einzumischen, bot ihm ber Tob Chrills. Der Nachfolger des Letzteren auf dem Stuhl von Alexandrien, Dios= kurns, hatte seinen Diakon Posidonius nach Rom abgefandt, um nach alter kirchlicher Sitte seine Erhebung anzuzeigen. Als Gegengruß gab Leo tem Posidonius ein Schreiben mit, in welchem er ben übermüthigen Ton eines Gebieters gegen ben neuerwählten Erzbischof austimmte. Markus, schrieb er, der die alexandrinische Kirche gestistet, sen ein Schüler bes Petrus, ber ben apostolischen Principat vom Herrn empfangen habe; ohne Zweifel habe ber Beift bes Schülers und Lehrers aus Giner Gnadenquelle geschöpft und Ersterer könne nur lehren, was er vom zweiten überkommen; daher könne auch die alexan= drinische Kirche unnwiglich von der römischen abweichen; und deschalb, fügt er, hinzu, werde er nicht leiden, daß Alexandrien sich in irgend etwas von Rom unterscheide; erstere Rirdje muffe sich in Zukunft nach ben Gebräuchen ber römischen richten. kurus bekümmerte sich um die Befehle Leo's nicht, und die alexandrinische Kirche, nicht gewohnt fich befehlen zu laffen, beharrte nach wie vor bei ihren alten Gebräuchen. -Dieses erste Zusammenstoßen war nur ein Borgesecht des entscheidenden Kampfes, welchen Leo alsbalt gegen die Unabhängigkeit der morgenländischen Kirche unternahm. Noch bevor Entyches, der Archimandrit in Constantinopel, von dem Bischof Ensebins von Dorpläum der Neuerungen im Glauben angeklagt worden war, hatte er sich brieflich an Leo gewandt und ihm gemeldet, daß sich hie und da wieder Restorianer zeigten. Auf Dieses hin erließ Leo am 18. Febr. 449 ein Schreiben an Flavian ben Patriarchen folgenden Inhalts: "der Kaiser habe ihn von den kirchlichen Unruhen in Constantinopel in Kenntniß gesetzt und Les verwundere sich nur, daß Flavian ihm nichts davon gemeldet und nicht dafür gesorgt habe, daß ihm vor allen Anderen darüber Mittheilung gemacht

Seo I. 303

And habe er ein Schreiben bes Entyches erhalten, welcher flage, bag er un= schuldig excommunicirt und seine Appellation an Rom nicht berücksichtigt worden sen; Flavian folle genauen Bericht einsenden, benn bevor er nicht über Alles genau unterrichtet sen, könne er zu Niemands Gunften ein schiedsrichterliches Urtheil fällen. folle Flavian ihm einen tüchtigen Gefandten schicken, um ansführlicheren Bericht über Die entstandene Renerung zu erstatten. Bei einer solchen Sache, sagt Leo schließlich, muffe vor Allem dahin gestrebt werden, ut sine strepitu concertationum et custodiatur caritas et veritas defendatur." Kürzer ist ber von bemselben Tag bafirte Brief Lev's an ben Er freut sich, daß Theodosius nicht nur ein kaiserliches, sondern auch ein priesterliches Berg habe und mit Recht beforgt sen, daß keine Zwietracht entstehe, denn "dann fen auch bas Reich am Beften bestellt, wenn ber h. Trinität in Cinigkeit gebient werbe." Auf dieses hin erwiederte Flavian mit einer weitläufigen Schilderung der Brrthümer des Enthiches, bessen Lehre von Giner Ratur einem flaren Ausspruch der ephesinischen Synode entgegen seh. Zugleich legte er bie Akten ber ephesinischen Shnobe über bie Absetzung des Entuches bei. Er forderte den Pabst auf, in einem besonderen Schreiben ber kanonischen Absetzung bes Entyches beizupflichten und ben Glauben bes Kaisers zu ftärken: so werde Alles beruhigt und die künftige Synode, von der man bereits spreche, über= flüssig gemacht werden. Leo benützte auch wirklich die nächste Gelegenheit, um am 21. Mai 449 in einem Brief an Flavian anzuerkennen, daß Entyches vom rechten Glauben abgeirrt sen und ein ausführlicheres Schreiben in Aussicht zu stellen, in welchem er zeigen werde, wie die ganze Sache beurtheilt werden muffe. Euthches aber hatte die Klug= beit, diese Belehrung nicht abwarten zu wollen; der Gunft des Hofes gewiß ging er Theobosins um eine Aktenrevision ber Synode an, welche über ihn bas Berdanunungsurtheil gefällt hatte. Sein Gesuch wurde ihm bewilligt, ba er aber and jest nicht freigesproden wurde, bat er um ein allgemeines Concil. Flavian seiner Seits sandte einen zweiten Brief an Leo, worin er sich beklagte, baß Enthiches, auftatt Buße zu thun, durch öffent= liche Anschläge das Volk aufrege und den Kaiser für sich zu gewinnen suche. Mittler= weile war am 13. Mai 449 die Aufforderung, an der Synode von Ephesus Theil zu nehmen, an Pabst Leo gelangt. Dieser versah sich nichts Butes vom Concil, weigerte sich auch, perfönlich zu erscheinen, bestellte aber brei Legaten, ben Bischof Julius von Buggnolo, den Priester Renatus und den Diakon Hilarus, um seine Stelle bei ber Synobe zu vertreten und seine Briefe an Flavian, an den Kaiser, an die Synobe und an Pulcheria zu überbringen. Der erste bieser Briefe, an Flavian, ist die berühmte epistola dogmatica (abgedruckt in der Ballerinischen Sammlung T. I. p. 801-838; bei Mansi, T. V. p. 1366; Harduin, T. II. p. 290 sqq.), welche seit dem Jahr 450 als orthodore Lehre von Christus durch die katholische Kirche anerkannt ist. Ueber diesen Brief urtheilt Dorner (Entwickl. Gefch. der Lehre v. d. Person Christi. 2. Aufl. II. Thl. S. 109) also: "Das Eigenthümliche Dieser Abhandlung besteht barin, baß sie zwar bestimmt und scharf das, was nach Leo's Unsicht Bestandtheil des allgemeinen christlichen Bekenntnisses senn müsse, in einzelnen Sätzen ausspricht, aber auch der eigentlich theologischen Aufgabe, diese Sätze nicht bloß neben einander zu stellen, sondern auch ihre innere Vereinbarkeit und Zusammengehörigkeit darzulegen, kurz ein zusammenhängendes anschauliches Bild von Christi Berson zu verzeichnen sich völlig entzieht, obwohl sie nach Umfang und Form nicht ein Symbol, sondern eine theologische Abhandlung sehn will. Nicht erörternd, begründend, sondern im Tone der Entscheidung, in seierlich tönendem Rirchenstyl, oft in rhetorisirender Zusammenstellung von vollklingenden Gegensätzen beginnt er mit Eutyches Irrthum als der Beranlaffung des Streits, dem er die Läug= nung der wahren Menschheit Christi zuschreibt; widerlegt ihn zunächst aus dem aposto= lischen Symbolum, dann aus der h. Schrift, gibt zu, daß Christi Erzeugung auf einzige Weise wunderbar geschah, aber nicht so, daß die zeitliche Geburt seiner göttlichen und ewigen etwas genommen ober gegeben hätte, noch so, daß durch die Renheit dieser Kreatur ihre Gattungseigenthümlichkeit aufgehoben wäre. Chriftus gab sich gang ber Herstellung 304 geo I.

des Menschen hin, um durch seine Kraft den Tod und Teufel zu überwinden. Wir vermöchten den Urheber der Sünde und des Todes nicht zu überwinden, wenn nicht unsere Natur zu der seinigen gemacht wäre von ihm, den weder Sünde beflecken noch der Tod festhalten konnte, indem er empfangen ist von dem h. Geist in dem Leibe der Jungfrau. die ihn in unverletzter Jungfrauschaft gebar wie empfing. Er geht sodann über auf die Frage nach ben Naturen, und nachdem er ihre Zweiheit aufgestellt, berührt er ihr Berhältniß nicht sowohl zu einander, als zu den einzelnen Aften und Funktionen. Was das Erstere betrifft, so ist der Hauptsatz: Gott ist Mensch geworden so, daß die Sigenthum= lichkeit beider Naturen und Substanzen bewahrt blieb, aber in Eine Person zusammen= Beite Naturen behalten ihre Eigenthümlichkeit, und wie die Gottesgestalt die Anechtsgestalt nicht aushebt, so mindert die Anechtsgestalt nichts an der Gottesgestalt. Der wahre Gott ist geboren in eines wahren Menschen ganzer und vollständiger Natur, gang in dem Seinen, gang in dem Unfrigen.... Während aber Leo einerseits, wo es auf Hervorhebung ter Einheit ber Person ankommt, ohne weiters sagt, ter Sohn Got= tes hat nicht bloß menschliche Natur angenommen, sondern ist Mensch geworden, der Ewige ist in der Zeit geboren, der Leidensunfähige hat gelitten, so setzt er, wo es ihm auf die Bewahrung des Unterschieds der Naturen ankommt, das Berhältniß beider nur als ein Berhältniß ber Gemeinschaft zweier, die beide handeln, nur in Gemeinschaft. Während Chrills ganze Austrengung barauf gerichtet war, nach ber Unio unr noch ein einheitliches Princip, wenn gleich mit verschiedenen Prädikaten stehen zu lassen, und Alles, Thun und Leiden, als gottmenschlich zu bezeichnen, so vertheilte Leo auch nach ber Unio bas Eine an die göttliche, das Andere an die menschliche Natur für sich, 3. B. die Wunder an die göttliche, die Leiden an die menschliche Natur... Davon hat Leo eine klare Einsicht, und barin liegt sein Berdienst, daß die dristliche Grundwahrheit ebenso aufgehoben wäre, wenn die Menschheit, als wenn die Gottheit verfürzt würde. minder zeigt er auch darin firchlichen Takt, daß er in vielen Stellen den Restorianismus und den Eutychianismus als die zwei entgegengesetzten Klippen bezeichnet, welche einer richtigen Lehre von der Inkarnation gleich schädlich seven."

Un demselben Tage unterzeichnete Leo noch eine Reihe anderer Briefe, welche in noch näherer Beziehung zu bem ausgeschriebenen Concil stehen: ein Schreiben an ben Kaiser, in welchem bessen Glanbenseiser gerühmt, Entyches entschieden als der Reperci überwiesen bezeichnet, aber für den Fall des Widerrufs, verzeihender Gnade empfohlen wird; ein Schreiben an die Kaiserin Pulcheria, worin behanptet wird, Entyches sen mehr aus Unwissenheit als aus Bosheit in den dem Restorianismus gerade entgegengesetzten Irrthum verfallen; ein Schreiben an fämmtliche Archimandriten von Constantinopel, in weldem auf den Brief an Flavian verwiesen und gesagt wird: wenn Entyches nicht widerrufe, so werde er mit Recht aus der Kirche ausgeschlossen sehn; wenn er dagegen seinen Irrthum erkenne und verdamme, so solle ihm Barmberzigkeit nicht verweigert werden; endlich ein Schreiben an das Concil selber, merkwürdig durch den darin angestimmten Ton der Oberherrlichkeit: "der Kaiser habe aus Eiser für den orthodoxen Glauben gewünscht, daß den Wirkungen seines Edikts auch das Ansehen des apostolischen Stuhles sich beigeselle, und bag Petrus gleichsam selbst erkläre, mas er mit ben Worten: ""Du bist Christus, ber Sohn bes lebendigen Gottes"" gesagt habe. Hätte Entuches diesen Ausspruch recht gefaßt, so wäre er von dem Pfad der Wahrheit nicht abgewichen. Weil aber der Raiser eine Synode angeordnet, so habe Leo drei Legaten bestellt, welche an seiner Statt ben Versammlungen anwohnen und gemeinsam mit ben Bischöfen einen gotigefälligen Beschluß fassen sollten. Zuerst solle der verpestende Irrthum verdammt und dann über die Wiederaufnahme des Entyches, falls er widerrufe, gehandelt werden. Neber das Dogma aber habe sich der Pabst in dem Briefe an Flavian ausflihrlich ausgesprochen." Doch dieses Mal waren alle Anstrengungen Leo's vergeblich: es ist bekannt, welden Verlauf die Räuberspnode zu Ephesus trots der beherzten Sprache der römischen Legaten nahm: die Lehre des Entyches wurde für orthodox erklärt, die Wiedereinsetzung

305

res Letteren als Abt und Priefter verlangt, dagegen Flavian und Eusebins entsetzt; Diosfur hatte einen glänzenden Sieg geseiert, aber im Westen, wohin sein Arm nicht reichte, erhob sich ein furchtbarer Sturm wider ihn. Bieles vereinigte sich, um Leo zu entschiedenem Einschreiten zu bewegen: Theodoret hatte in drei Briefen an den Pabst, an Renatus und Hilarus au bas Urtheil Roms, von beffen Primat er in ben ftarkften Ansbrücken redet, appellirt und um Abhaltung einer neuen Synote gebeten; bazu kam Lev's gefränkter Stolz, ber es nicht extragen konnte, sich vom Alexandriner überlistet, ja gehöhnt zu sehen; endlich haben wir feinen Grund, daran zu zweiseln, daß der Pabst von Eifer für die reine Lehre, von Zorn über die offenbaren Ungerechtigkeiten, die zu Ephesus verüht worden waren, wie von Theilnahme an der unterdrückten Unschuld in seinem Handeln geleitet wurde. In der That ließ er kein Mittel unversucht, keine Person, die für ihn von Bedentung schien, ungemahnt. Das Erste war, daß der mittlerweile von Dioskur mit dem Bann belegte Pabst Leo alsbald eine beträchtliche abendläubische Shuode veranstaltete und auf dieser Alles verwarf, was auf der Ränbershuode ge= schehen war. In Uebereinstimmung mit dieser Synobe schrieb er am 13. Oft. 449 an Kaiser Theodosius II., um auf Grund der von Flavian angemeldeten Appellation ein neues öfumenisches Concil auf italienischem Boden zu fordern. Das Gleiche schrieb er an Pulcheria, um sie um Unterstützung bei ihrem Bruder anzugehen; ebenso wandte er fich an den Bischof Anaftafins von Thessalonich und an Klerus, Bolt und Archimandriten von Constantinopel, um sie vor Anerkennung der ephesinischen Spuode zu warnen. Um Christfest bes gleichen Jahres (449) wandte er sich abermals an Theodosius, verficherte ihn seines Festhaltens am nieänischen Glauben und wiederholte Die Bitte um Abhaltung eines großen Concils in Italien. Ungefähr zur selben Zeit kam Balentinian III. mit den beiden Kaiserinnen Galla Placidia und Licinia Endoxia nach Rom, und als sie eines Tages in der Petersfirche erschienen, um ihre Andacht zu verrichten, da hielt leo im Beten inne und trat in Begleitung vieler Bischöse aus verschiedenen Provinzen zu ihnen heran und bat sie fußfällig und unter Thränen um ihre gütige Berwendung bei Theodosius. Sie entsprachen seinem Bunsche und baten den Kaiser des Drients, die vorliegende Streitsache dem Ausspruche des Pabstes und eines in Italien abzuhaltenden Concils zu überlassen. Theodosins antwortete jedoch gegen Ostern 450 abschläglich, in der Weise: zu Ephesus sen Alles in voller Freiheit und gänzlich der Wahrheit gemäß beschlossen, und Flavian wegen Nenerungen im Glauben mit Recht entsetzt worden. Che Leo noch diesen Brief erhalten konnte, hatte er gehört, daß der Klerus, die Optimaten und das Bolk von Constantinopel großentheils dem orthodoxen Glanben tren geblieben waren und seine Hilse und Unterstützung erbaten. Er belobte sie beghalb brieflich im März 450 und setzte ihnen die orthodore Lehre über die Person Christi in ziemlicher Kürze auseinander. Sofort suchte Leo im Mai 450 anch die gallischen Bischöfe für die obschwebende dogmatische Sache in's Interesse zu ziehen, indem er ihnen eine Abschrift seines Schreibens an Flavian übersandte. Drei derselben ließen es abschreiben und sandten die Abschrift nach Rom mit der Bitte, der Pabst möge sie durchlesen, und wenn er einen Fehler finde, diesen corrigiren, auch die Zusätze, welche er vielleicht zum Original gemacht hätte, beischreiben und dann das Ganze zurüchschicken: viele Laien wünschten, jenen Brief zu lesen. Etwas später kam auch das Schreiben Leo's mit den Unterschriften vieler Bischöfe wieder nach Rom. Endlich war auch die Rachricht von der Wahl des Anatolins zum Patriarchen an Flavians Stelle zu Leo gelangt, und der Kaiser selbst unterstützte das Gesuch des Anatolius um Bestätigung von Rom. Leo schrieb dem Kaiser zurüd: ehe er das Gewünschte thun könne, müsse der Gewählte vor Allem seine Orthodoxic beweisen; derselbe solle deschalb die Schriften der Kirchenväter über die Lehre von der Menschwerdung, namentlich die des heil. Cyrill und der Synode von Ephesus, wie sein Schreiben an Flavian lefen, sodann ein orthodoxes Glaubensbekenntniß öffentlich unterschreiben und dem apostolischen Stuhle und allen Kirchen zusenden. Zugleich schickte der Pabst vier Legaten nach Constantinopel, um mit dem Kaiser mündlich das Real=Enchflopabie fur Theologie und Rirche. VIII.

Rähere zu verhandeln und ihm den Glanben des Pabstes auseinander zu setzen. Zugleich mantte er sich wieder an Pulcheria, die er unter widerlichen Schmeicheleien bat, feine Forderungen in Bezug auf Anatolins mit ihrem Einfluß zu unterstützen. Als Lev's Ge= fandte zu Constantinopel ankamen, trafen sie den Theodosius nicht mehr am Leben und Illes verändert. Pulcheria, die Gönnerin Leo's, hatte den Thron bestiegen, und welche Theologie unn Hoftheologie werden würde, wurde bald außer allen Zweisel gesetzt; benn ber Leichnam des Flavianus wurde feierlich nach Constantinopel gebracht und hier mit allen Chren beigesett; die mit dem Patriarchen verbannten Kleriker wurden wieder in ihre Kirchensprengel zurückberusen, und zwei oder drei Tage nach seiner Wahl machte der erwählte Gatte ber Bulcheria, Mareian, das Edikt bekannt, daß die Kleriker und Mönche, welche ben Lehren des Apollinaris oder Eutyches folgten, allen Strafen, Die durch frii= here Gesetze über die Retzer verhängt worden wären, verfallen sehen und wie Manichäer aus den Grenzen des römischen Reichs vertrieben werden sollten. Bald darauf setzte er den Pabst von seiner Thronbesteigung in Kenntniß, bat für ihn zu beten und versprach, eine Synode anzuordnen, zu welcher er Leo in den ehrenvollsten Ausdrücken einlud, mit vollkommener Anerkennung seines Primats. Anatolins, der wohl einsah, daß er sich hin= fort nur durch Anschluß an den Pabst halten könne, beeilte sich, Allem, was ber Pabst verlangt hatte, punktlich nachzukommen. Er unterzeichnete nicht nur selbst Leo's dogmatischen Brief, sondern vermochte auch die zahlreichen Bischöfe, die sich damals in Constantinopel befanden, um ben neuen Raiser zu beglückwünschen, daß sie das Gleiche thaten. Sodann schickte er die mit allen Unterschriften versehene Urkunde in den Drient, um sie and bort unterschreiben zu lassen. Die Sprer unterzeichneten mit Freuden. Endlich ordnete Anatolins eine Gesandtschaft nach Rom ab mit verschiedenen, theils öffentlichen, theils geheimen Aufträgen. In den ersteren gehört eine Anfrage beim Pabste, wie mit den neubekehrten Ephosinern zu verfahren sen, ob er die Renigen auf seine Berantwor= tung bin wieder aufnehmen bürfe? Zu den geheimen Aufträgen gehört die Berhandlung fiber bas Verhältniß, in welchem für die Zukunft ber Stuhl von Constantinopel zu dem römischen stehen follte. Es ist jehr wahrscheinlich, daß Leo damals dem Anatolins den zweiten Rang nach ihm zugestanden hat. Man kann sagen: Leo war damals allmächtig; selbst ber Drient buhlte um seine Bunft; Anatolius bewies ihm eine Ergebenheit ohne Gleichen, aus dem Morgenland liefen täglich Bittschriften und Gesandtschaften schuldiger Bischöfe ein, und wer sich direkt an den Pabst wandte, fand Gnade. Leo fand sich leicht in biefe neue Stellung. Den zurücklehrenden Gefandten bes Anatolins gab. er Briefe an Anatolius, an den Kaiser, an Pulcheria und an Bischof Julian von Cos mit, welche atle vom 13. April 451 tatirt find. Der Pulcheria spendet er das Lob, daß durch ihre Thätigkeit zumeist sowohl Die nestorianische, als jetzt Die entuchianische Bäresie besiegt worten jen; tem Anatolius erklärt er, daß er ihn mit Liebe in die Gine kensche Gemein= schaft aufnehme und heißt ihn in Berbindung mit den pabstlichen Legaten erwägen, welche der abgefallenen Bischöfe nach Abschwörung ihrer Irrlehren wieder in die volle Kirchengemeinschaft mit dem Pabst aufgenommen werden sollten. Bei dieser ganz veränderten Lage der Dinge änderte jett aber and Leo jeine Ansichten: eine allgemeine Sprode schien ihm jetzt mehr als überflüssig. Am 23. April 451 schrieb er dem Kaiser: ra sich die Meisten der Berirrten schon zurechtgefunden und Berzeihung nachgesucht hätten, so brandje man nicht mehr barüber zu verhandeln, was der rechte Glanbe sen, jondern nur, welche von den Berirrten und auf welche Weise sie begnadigt werden soll= ten; er werde zu diesem Zweck dem um eine Synode so besorgten Kaiser seine Ausicht burch bie in Balbe ankommenden neuen Legaten mündlich mittheiten laffen. Diese fandte Les wirklich ab und gab ihnen vier vom 9. Juni batirte Briefe an Marcian, Bulcheria, Anatolins und Julian von Cos mit. Dem Kaiser schrieb er: so sehr er früher Die Abhaltung einer Synobe gewünscht habe, so erlaube boch bie gegenwärtige Roth nicht ben Zusammentritt der Bischöfe, da gerade diejenigen Provinzen, deren Bischöfe für die Sh= nore am nothwendigsten wären (die abendländischen) zur Zeit durch Krieg heimgesucht Seo I. 307

seben und ihre Hirten nicht entbehren könnten; ber Raiser möge beghalb bie Abhaltung ber Synobe auf eine ruhigere Zeit verschieben. Leo hatte von seinem Standpunkte ans recht gerechnet: eine allgemeine Kirchenversammlung fonnte ihm Nichts gewähren, mas er nicht schon besaß, wohl aber manche Rechte, in teren Besitz er sich burch tie Gunft ber Berhältniffe bereits gesetst hatte, wieder verkümmern. Allein bevor Marcian Dieses Schreiben erhielt, hatte er die Synote schon auf den 1. Sept. 451 nach Nieäa angesetzt. Auf die Nachricht von diesem Ansschreiben richtete Leo am 24. Inni 451 wieder einen Brief an Kaiser Marcian, in welchem er seine Berwunderung und Ueberraschung durch bas Geschehene ausdrückt, sich aber gleichwohl herbeiläßt, Paschafinns von Lilybäum zu seinem Stellvertreter zu wählen und ihm ben Priefter Bonifacins beizugesellen, welche Beire in Verbindung mit ten früheren Legaten die pabstliche Stellvertretung bei der Synode bilden follen, mährend Paschafinus in berselben an Leo's Stelle ben Borfitz In einem zwei Tage später abgefaßten Schreiben beschwor Leo ben Kaiser auf's Heiligste, daß er jede Discuffion über das Dogma bei der Synode niederschlage. Dem Baschassuns übersandte Leo seine epistola dogmatica und einige andere patristische Alttenstücke, damit er sich über die vorliegende Sache des Genaueren vrientire; daran schloß er eine kurze Belehrung über bas Häretische an Entyches, und erzählte, daß bie gesammte Kirche von Constantinopel sammt den Alöstern und vielen Bischöfen seinem Lehrbrief beigestimmt und ein Anathem über Restorins und Entyches unterzeichnet habe. Endlich schrieb Leo noch an die bernfene Synode selbst; er entschuldigt sich mit der Roth der Zeit und der bisherigen firchlichen Sitte, daß er nicht perfönlich der Versammlung anwohne, tröftet sie aber bamit, bag seine Legaten an feiner Statt ben Borsitz führen und er auf folde Weise bennoch, wenn and nicht bem Leibe nach, anwesend sen; ba bie Synode aus seiner epistola dogmatica misse, was er gemäß ber alten Tradition glaube, so könne sie auch über seine Wünsche nicht im Zweisel sehn; man solle auf ber Synote gar keine Bekämpfung des wahren Glanbens gestatten; die Beschlüsse der früheren ephe= finischen Synode unter Cyrill müßten in Kraft bleiben, und die nestorianische Irrlehre dürfe aus ber Verdammung ber entychianischen keinen Vortheil ziehen. Die besondere Instruktion, welche Leo seinen Legaten mitgab, ist verloren gegangen, und wir finden davon nur noch zwei Fragmente in den Verhandlungen der Synode von Chalcedon auf= In der ersten Sitzung erflärte nämlich der pabstliche Legat: "wir haben einen Befehl des apostolischen Bischofs von Rom, der das Hanpt aller Airchen ist. Darin wird verordnet, daß Dioskur in der Versammlung keinen Sitz haben dürfe." Das zweite Fragment ist in den Aften der 16. Sitzung enthalten: "die Bestimmungen der hl. Bäter (zu Nicaa in Betreff tes Ranges der großen Metropoliten) dürft ihr durchans nicht verletzen laffen und müßt auf jede Weise mein Ansehen in Eurer Person mahren und ver= theidigen. Und wenn etwa Einige, auf ben Glanz ihrer Städte fußend, sich etwas anmaßen wollten, so müßt ihr riese mit aller Festigkeit zurückweisen." — Die Thätigkeit der von Nicaa nach Chalcedon übergesiedelten Synode (vgl. Art. Chalcedon) war eine dreifache: sie hatte zuerst die Gewaltthätigkeiten der Ränbersynode aufzuheben und zu rächen, und das endigte mit der Absetzung Dioskurs; sodann hatte sie die driftologischen Glaubensbestimmungen festzusetzen, denn mährend mit l'eo ein großer Theil der Versammlung Anfangs für gerathen hielt, daß eigentliche dogmatische Berhandlungen gar nicht zuzulassen seinen und ein neues weiteres Shmbol nicht aufgestellt werden solle, hielt der Kaiser den Wunsch fest, daß die zwei mächtigen Kirchenparteien wo möglich durch eine Friedensformel vereinigt werden möchten, und dieses wurde in dem chalcedonensischen Symbol angestrebt, in welchem der Brief Leo's an Flavian ausdrücklich als orthodox angenommen wurde; und endlich beabsichtigte die Synode die Organisation der Kirche, wie dieses in dem berühmten 28. Kanon zu Tag liegt. Derselbe lautet wörtlich so: "Stets ben Satzungen der hl. Bäter getren und ten vor Aurzem verlesenen Kanon ter 150 Bischöfe genehm haltend, haben wir die Verhältnisse ber Kirche von Constantinopel zn ordnen beschlossen. Nachdem die Bäter mit gutem Juge dem Stuhl bes alten Rom,

20 \*

als einer Raiserstadt, seine Borrechte eingeräumt, haben ans berselben Rücksicht bie 150 Bischöfe die gleichen Vorrechte auch dem heiligsten Stuhl von Neu-Rom zuerkannt, indem sie es für billig erachteten, daß diese durch die Residenz des Kaisers und den Senat geehrte Stadt gleiches Ansehen theile mit der alten Raiserstadt und auch in kirch= lichen Angelegenheiten ausgezeichnet werde wie jene, ba fie bie zweite im Rang ist; bem= gemäß sollen bie Metropoliten ter Diöcesen Pontus, Usia und Thracien und außerdem Die Bischöfe ter von Barbaren besetzten Länder, welche von den ebengenannten Metropoliten abhängen, nur allein von bem beiligften Stuhl zu Conftantinopel eingeweiht werden, während natürlich jeder Metropolit in den genannten Diöecsen in Gemeinschaft mit den Bischöfen der Eparchie die neuen Bischöfe derselben weiht, wie es in dem heil. Kanon verorduet ist. Die Metropoliten der genannten Dibeesen aber sollen, wie gesagt, von dem Erzbischof von Constantinopel geweiht werden, nachdem zuvor in herkömmlicher Weise ihre Wahl einträchtig vollzogen und dem Bischof von Constantinopel darüber berichtet worden ist." Leo sah durch diesen Kanon, der dem Batriarchen von Constanti= nopel dieselben Borrechte wie dem von Altrom, mit Borbehalt des Borsitzes, einräumte, seine Befürchtungen von der Synode gerechtsertigt, und er ist jetzt von der Sorge für die Zukunft des Primats ganz in Auspruch genommen. Leo ließ sich nicht fangen durch vie Schmeicheleien, welche ihm die Synode in einem eigenen Schreiben zur Versugung ber bitteren Pille jenes Kanons fagte, wie 3. B. Leo's Brief sen für Die Synobe ein geistiges kaiserliches Festmahl gewesen, und sie hätte den himmlischen Bräntigam dabei in ihrer Mitte zu haben geglaubt! Der Kaiser erließ gleichfalls ein Schreiben an Leo mit der Bitte, dem Beschluß in Betreff des Stuhles von Constantinopel seine Zustimmung zu geben. In Leo's Antwortschreiben an den Kaiser vom 22. Mai 452 drückt ber Pahst seine Verwunderung darüber aus, daß nach Erledigung des eigentlichen Zwecks ber Synode die nengegründete Ruhe ber Kirche wieder burch Chrgeiz beeinträchtigt worten seh und fährt bann fort: "Constantinopel mag die ihm gebührende Ehre haben und unter Gottes Schutz lange Deiner Regierung sich freuen. Aber anders verhält es sich mit den weltlichen, anders mit den göttlichen Angelegenheiten und es gibt keinen festern Ban als auf ben Felsen, ben ber Herr zum Grundstein gelegt hat. Dem Anatolius sollte es genügen, daß er mit Gülse Deiner Frömmigkeit und durch meine Zustimmung das Bisthum einer so großen Stadt erlangt hat; er soll die Raiserstadt nicht gering schätzen, zu einem apostolischen Stuhl fann er sie nicht machen; auch soll er nicht hoffen, daß er durch Beeinträchtigung Anderer wachsen könne." Auch bei Pulcheria be= schwerte sich Leo barüber, daß die Satzungen der nicänischen Synode verletzt worden seven, und flagt über den anmaßenden Stolz und die Ungenügsamkeit des Anatolins. An Lettern richtete er gleichfalls einen Brief, in welchem er ihn zwar belobt, baß er ben Irrthum berer, die ihn ordinirt, verlassen und dem katholischen Glauben sich zugewandt habe, aber ihm auch bitter vorwirft, daß er die zur Bertilgung der Häresie einberufene Synode für seinen Chrgeiz migbraucht habe, und ihn schließlich verwarnt, daß er nicht im Trachten nach Ungerechtem auch bessen beraubt werde, was er besitze. Als nun in der Zwischenzeit die Mönche in Palästina das Concil von Chalcedon verwarfen und sich dabei auf den Borgang des römischen Stuhles beriefen, der den Beschlüssen jener Synode ebenfalls die Zustimmung versage, jandte ber Raifer am 15. Februar 453 einen neuen Brief an Leo und sprach barin seine Bermunderung barüber aus, bag von Seiten des apostolischen Stuhls noch immer teine Bestätigung der chalcedonischen Berordnungen Betzt endlich fand es leo für gut, in einem Brief an die Bifchöfe, welche zu Chalcedon versammelt gewesen waren, die Glanbensbestimmungen dieser Synode zu bestätigen, aber hartuäckig verwarf er bie Beschlüsse in Bezug auf ben Stuhl von Constantinopel: "Rein unerlaubter Chrgeiz soll Fremdes begehren und Niemand durch Verfleinerung Underer selbst machsen wollen; was ber Stolz burch erpreste Zustimmung erlangt hat und durch ben Ramen eines Concils besestigt glaubt, ift ungültig, wenn es ben Kanonen der Bäter von Nicka widersprickt." Im Monat April 454 wandte sich auch

Anatolius in einem fehr höflichen Schreiben wieder an Leo und warf alle Schuld in Betreff bes 28. Kanons auf bie Kleriker von Constantinopel und auf bie zu biesem Sprengel gehörigen Bischöfe; ja, er schloß mit ten unterthänigen Worten: cum et sie gestorum vis omnis et confirmatio auctoritati vestrae Beatitudinis fuerit reservata. Ben ba an stand Leo wieder in brieflichem Verkehr mit Anatolins und teffen Rachfolger Gennadins, von dem 28. Kanon aber mar zwischen ihnen feine Rede mehr. Die Reaktionen, welche bie chalcebonischen Glaubensbestimmungen in einzelnen Provinzen fanten, führten beibe Bischöfe bald wieder zu gemeinsamem Kampf zusammen. In Palästina hatten sich die Mönche als Anhänger tes Enthiches erhoben: Lev war unermüdlich gegen fie und schrieb an Endogia, an die Mönche: "Ihr glaubt für den Glauben zu fämpfen und fämpft gegen ihn," an tas Herrscherpaar, aufrusent zu energischem Ginschreiten und bann bankend. Roch bedenklicher war bie Bewegung in Acgypten. In Alexandrien war Proterins Patriard, geworden. Aber obwohl Dioskur verbannt war, hatte er toch noch einen fanatischen Anhang, ber auch nach seinem Ted für bas ägyptische Bekenntniß eiserte. Rur mit Mühe konnte bie bewaffnete Macht bie Unruhen stillen. Gleichwohl erhielt Mareian durch eine mit Milte gepaarte Strenge die Ruhe bis zu seinem Tot. — Leo schrieb auch in tiefer Sache an ben Raifer: er möge ebenso handeln, wie in Palästina, bamit auch Aegypten aus ber Finsterniß an's Licht trete. Rach bem Tote Marcians (457) erhoben die Monophysiten wieder fühner ihr Haupt: der von Proterius verbannte Timotheus fehrte nach Alexandrien zurück und wurde von seiner Partei zum Patriarchen eingesetzt; als die bewaffnete Macht einschritt, emporte sich bas Bolf, nothigte ihn zur Flucht und töttete ihn in der Taufkapelle der Hauptkirche; die Beschlüsse des Concils von Chalceton wurden umgestoßen, und der Bann über fämmtliche Anhänger besselben, besonders über les und Anatolius ausgesprochen. Kaiser les war nicht abgeneigt, zum Behnf eines Bergleichs ein neues Concil zusammenzuberusen; aber ber Pabst Lev war entschieden tagegen und wollte von keinem Bergleich wissen: Timotheus musse entsetzt und ein rechtgläubiger Bischof eingesetzt werben. Der Pabst in Berbindung mit Unatolius riethen bem Kaiser einen andern Answeg: wenn er anders nicht aus eigener Macht= vollkommenheit einschreiten wolle, sollte er die Bittschriften der vertriebenen Geistlichen wie ber Anhänger bes Timothens an alle Metropoliten mit ber Aufforderung senten, Provinzialsnoden darüber zu halten und ihm dann ohne Menschenfurcht und unparteiisch zu schreiben, was sie von Timothens und dem Concil zu Chalcedon hielten. schlag erhielt ben Beifall bes Kaisers und wurde sogleich ausgeführt. Die Antworten fielen einstimmig gegen Timothens, in der großen Mehrzahl auch für das symbolische Unsehen tes Concils von Chalceton ans. Leo erreichte seine Wünsche: im Jahre 460 wurde Timothens erst nach Gangra, später nach Cherson in's Exil geschickt. Hiemit schließen rie Nachrichten über Lev's Einmischung in Die Kirche bes Abendlantes: von 460-461 hat der Pabst entweder keine Briese mehr geschrieben oder sie sind verloren gegangen.

Wenden wir uns in das Abendland zurück, so haben wir hier vor Allem nachsutragen, welche Dienste Leo dem Staate bei dem Einfall von Attila und Genserich leistete. Attila an der Spitze der wilden Hunnenhorden war nach Erstürmung von Aquileja und Eroberung der Städte Oberitaliens im Zug gegen Rom begriffen, und es schien gerathen, ihm eine Gesandtschaft entgegenzusenden. Ler in Begleitung von Avienus und Trigetorius begab sich in's Lager von Attila; dieser nahm die Gesandten ehrerbietig auf, versprach vom Krieg abzulassen und zog sich über die Donan zurück. Spätere wunderschiehtige Jahrhunderte haben aus dieser Erzählung ein Wunder gemacht: es sollen nämlich die Apostel Petrus und Paulus, von Leo eitirt, dem hunnischen König erschienen sehn, ihm mit den Schlüsseln Alarich's, der bald nach der Plünderung von Rom gestorben sehn, gedreht und ihn so erschreckt haben, daß er sogleich die Rückscher beschlossen habe. Die römischen Gesandten mögen wohl den Bolksglauben, daß Alarich's plötzlicher Tod eine Strafe für jene Plünderung gewesen seh, benutzt haben, um in Attila's abergläubisicher Seele Furcht zu erregen; die Hauptursache des Rückzuges war aber gewiß die

schlimme Lage der Hunnen in Oberitalien. Weniger glücklich war Leo, als er an Genferich gesandt wurde, um für Rom, bas ohne Kaiser und Truppen mar, Gnade zu er= bitten. Nach Brosper (Chron, ad ann. 455) wäre Lee ihm blog vor die Thore Roms entgegengegangen: jedenfalls ließ sich ber Bandale nicht gleich bem hunnen schrecken und versprach nur, bei der Plünderung von Rom Mord und Brand abzuwehren. Bier= zehn Tage lang plünderten die Bandalen die Stadt und verübten alle nur erdenklichen Gränel. Leo stellte in einer seiner Reben (S. 84.), die höchst mahrscheinlich bald nach ber Entfernung ber Bandalen gehalten ift, Dieje Trübsal ber Stadt als eine Strafe für Die Sünden ihrer Ginwohner bar; ebenso war er überans thätig, ber leiblichen Noth zu steuern: das Elend unterstützte er, die berandten Kirden schmückte er wieder. — Ueber jeinen Tod selbst, wie über seine Perfonlichkeit und sein der Deffentlichkeit nicht ange= hörendes Leben sehlen alle Nachrichten. Er starb, nachdem er 21 Jahre die römische Kirche verwaltet hatte, 461. Sein Todestag wird verschieden angegeben; die Nachrichten schwanken zwischen dem 11. April, 28. Juni, 30. Oktober, 4. November und 10. November. Seine Gebeine murden in ter Petersfirche beigesetzt, und ihm zu Ehren ein feierlicher Gottes= vienst auf den 11. April angeordnet. Pabst Benedift XIV. promovirte ihn zum Doctor ecclesiae.

Werfen wir einen Gesammtblick auf die vielseitige, rastlose Thätigkeit Lev's, so werden wir ihm mit Rücksicht auf Die Großartigkeit seiner Plane und Die große Energie, mit welcher er tieselben zu verwirklichen auftrebte, ben ihm zuerkannten Ramen bes Großen nicht streitig machen fonnen, hat bod ber Gründer bes driftlichen Nen-Icom eine Bergleichung mit ten Trägern ter Größe tes alten Roms nicht zu fürchten. Mit Recht hat man ihn ren Cyprian des Pabsithums genannt; was Cyprian für das Episkepat, das war Leo für das Pabstthum. Rein Bunder darum, daß die römische Kirche ihn noch in gang anderm Sinne groß nennt, als wir zu thun vermögen. Wir nennen sein Werk ein großartiges, aber nur wenn wir tabei Umgang nehmen von Sitte ober Recht; mägen wir seine Thaten auf unparteiischer Wage, jo werden wir nicht in Abrede stellen können, daß Leo sich ein falsches Ziel gesetzt und es mit falschen, meist höchst zweideutigen Mitteln zu erreichen gestrebt hat. Les war ber erste Diplomat auf bem römischen Stuhl, ber mit Concessionen und Abschlagezahlungen zum Ziele zu gelangen hoffte und per fas et nefas in majorem Dei gloriam agitirte. In ter Kirchengeschichte ist sein Episkopat groß und epochemachent, so wenig wir Leo eine sittliche Größe beizumessen vermögen. seinem Eroberungstalent steht freilich sein Talent als Dogmatiker gar gering da. hat Les immer und immer nur seine epistola dogmatiea aufzuführen, obgleich sie in der Christologie nicht epochemachend genannt werden fann. Die übrigen Dogmen werden von Leo nur nebenbei berührt, und wie wenig er über sie selber im Maren war, beweist seine Ansicht vom heil. Abendmahl. Daß auch seine firchenrechtlichen Teductionen aller Gründlichkeit ermangeln, haben wir bereits oben gesehen; seine Exegese ift überans willfürlich, trägt überall in das Wort Gottes hinein, statt aus ihm heraus zu holen. In tisciplinarischer Hinsicht ist von ihm zu erwähnen, taß er auch noch tas Subtiakonat in die Berpflichtung zum Cölibate hineinzog, eine Anordnung, die übrigens erst unter Gregor d. Gr. zu allgemeinerer Geltung gelangt. Die mit Rom conforme Fixirung ber Ofterfeier, welche er von Marcian begehrte, gelang ihm nicht. Besonders zu erwähnen ist noch, daß Leo der Erste war, der für geheime Sünden Privatbeichte und Privatabso= lution auerbucte. Er fagt epist. 108: "Sie divinae bonitatis praesidiis ordinatis, ut indulgentia Dei nisi supplicationibus sacerdotum nequeat obtineri. Hicmit ist ter Nothwendigkeit der regelmäßigen Beichte vor dem Priefter für einen jeden Laien der Weg gebahnt. Lev läßt die Satisfactionen durch Bußwerke der völligen Wiederaufnahme und ber Zulaffung zum Abendmahle voransgehen und fagt (ep. 108): "Der Mittler zwischen Gott und Menschen, ber Mensch Christus Jesus, hat den Borgesetzten der Rirche diese Gewalt gegeben, ut et confitentibus actionem poenitentiae darent et eosdem salubri satisfactione purgatos zur Gemeinschaft ber Saframente burch bie Thüre

ber Wieberaufnahme zulaffen."- Seine hinterlaffenen Werke bestehen in seinen Briefen und Sermonen. Die ersteren geben uns bas getrenfte Bild seines pabstlichen Wirkens und ein Bild zugleich ber kirchlichen Zustände seiner Zeit. Die Zahl biefer Briefe, jo wie sie jetzt nach und nach gesammelt und vervollständigt, so wie auch in eine bessere Ordnung gebracht in den Ansgaben von Onesnel und von den Ballerinis vorliegen, beläuft sich auf 173, worunter jedoch auch mehrere an Leo gerichtete Briefe von Anderen sich befinden, so wie Briese Leo's, die, wie es scheint, nicht von ihm eigenhändig, son= bern auf seinen Besehl geschrieben, ihres officiellen Inhalts wegen unter seinem Ramen ausgegangen sind. Die Zahl ber für ächt anerkannten Sermones beträgt 96; es sind meist Reden aus besonderen Veranlassungen und bei besonderen Festen gehalten, so 3. B. Die fünf ersten auf ben Tag seiner Ordination, Die seche nächsten (de collectis) bei Belegenheit der öffentlichen Einsammlungen von Almosen, neun andere über das Fasten des zehnten Monats, zehn über die Geburt Chrifti, acht am Teste der Spiphanien, zwölf in der großen Fastenzeit, neunzehn über das Leiden Christi, zwei über die Anferstehung und zwei über die Himmelfahrt Chrifti, drei am Pfingstfeste und vier über das jährliche Pfingstfasten, mehrere Reden an den Festen der Apostel und Märtwer u. f. w. Sie sind meist kurz, im Gegensatz zu den langen Homilien der Morgenländer. Leo's Predigt= sammlung ist die erste, welche wir von einem römischen Bischofe besitzen. Er scheint Augnstin zum Vorbild genommen zu haben und übertrifft ihn vielleicht an Schunck ber Sprache, steht ihm aber in Einfachheit und Tiefe bedeutend nach. Die Sprache, in ber Leo schreibt, ift ganz im Schmuck seiner Zeit, besonders voll Antithesen. Sie bewegt sich mit einer gewissen Grandezza, ermangelt aber der natürlichen Einfachheit der Alten und wird darum oft schwilstig und dunkel. In der Ethik ist er ziemlich unfruchtbar; fein starr objektiver Geist eignete sich hiefür weniger: es fehlt ihm die Zartheit der Seele und der Reichthum eines inneren Gemüthslebens. Bei den Schriften Capitula s. praeteritorum sedis apostolicae episcoporum auctoritatis; De vocatione omnium gentium; Epistola ad Demetriadem s. de humilitate tractatus; Sacramentarium ofer Codex Sacramentorum vetus romanae ecclesiae; cutild Breviarium adversus haereticos ober Breviarium fidei adversus Arianos malten gerechte Bedenken ob, daß fie ben Namen Leo's mit Recht an der Stirne tragen. — Hanptansgabe ber Gesammtwerke Leo's ist: cur. Petro et Hieronymo fratribus Balleriniis. Venet. 1755 sqq. III Tom. fcl. - Quellen, zum Theile wörtlich zu dieser Arbeit benützt, find: Arendt, Leo der Große u. f. Zeit, Mainz 1835. Ofrörer, R. Soich. II, 1. E. Berthel, Pabst Leo's I. Leben und Lehren. C. F. Befele, Conciliengeschichte. 2. Bo.

Leo II., ein geborner Sieilianer, war zuerst regulirter Chorherr, bann Kardinal= priefter an ber rönischen Kirche, und bestieg nach bem Tob Agathos ben pabstlichen Stuhl im August 682. Kurz nach seiner Wahl stellte Constantin an ihn bas Berlangen, er möchte einen Botschafter mit unumschränkter Vollmacht nach dem Hof beordern, danit man mit demselben in dringenden Fällen ohne Verzug über dogmatische, kanonische und andere firchliche Angelegenheiten verhandeln könne. Leo, die Schlinge erkennend, welche man seinem Ansehen damit zu legen beabsichtige, sandte einen Subdiakonns nach Coustantinopel, der ohne Ansrage in Rom nichts Wichtiges unternehmen konnte. Ordinirt wurde Leo erst im Angust 682, während sein Borgänger schon im Januar bes genannten Jahres gestorben war. Die Gründe tieses Aufschubes sind uns nicht bekannt. Leo bestätigte das sechste Concil (in trullo), dessen Aften durch die Legaten Agatho's nach Rom gebracht worden waren, und er selbst, der der lateinischen und griechischen Sprache sehr mächtig war, übersetzte sie aus bem Griechischen in's Lateinische, um eine Copie davon in tiefer Sprache an tie spanischen Bischöfe zu senden. Zugleich soll er seinem Gesandten vier ziemlich gleichsantende Briefe (abgedruckt Mansi XI. S. 1050 — 1058) an die Bischöfe des westgothischen Reichs, an den Grafen Simplicius, an König Erwig und an den Metropoliten Onirikus von Toledo mitgegeben haben, in welchen der Wunsch ausgesprochen ist, es möchten sämmtliche Bischöfe Spaniens das beigeschlossene

312 Leo III.

Glaubensbefenntniß bes oben ermähnten Concils unterschreiben. Baronins hält biefe Briefe für apokruph: tagegen suchte Pagi ihre Nechtheit zu beweisen, und mit ihm stimmt Gfrörer (A. Seich. III, 1. S. 397 ff.) überein, ber für ben besten Beweis ihrer Acchtheit ihre genaue Uebereinstimmung mit den Aften des vierzehnten toletanischen Concils geltend macht. — Angerdem wird uns berichtet, daß Lev bei Constantin auswirkte, daß nach dem Tode des Titular-Erzbijchofs von Ravenna der neuerwählte nach Rom kommen follte, um sich bort nach alter, aber in Abgang gekommener Sitte weihen zu laffen; tabei bispenfirte ber Pabst ten erzbischöflichen Stuhl Ravenna's von ber Ent= richtung ber Abgabe, welche früher bei jener Weihe erlegt werden mußte. — Leo war ein eifriger Freund und Beförderer ber Kirchennusit; er vervollkommnete den grego= rianischen Gesang, brachte einige abweichende Arten bei Austimmung ber Humen in Ordnung und setzte selbst mehrere auf. Rach alten Rachrichten soll er auch ben Friedenskuß bei der Messe und die Besprengung des Bolkes mit geweihtem Wasser eingeführt haben. Außertem wird er als besorgter Bater ber Armen gerühmt. Er starb im Juli 683. Sein Todestag wird verschieden angegeben; sein Gedächtniftag ist der 28. Juni. Er murbe bei St. Beter begraben.

Leo III., ein geborener Römer, Sohn bes Asupins, war anfänglich Chorherr von St. Johannes im Lateran, dann Benediftinermond, zuletzt Kardinalpriester an der Kirche Schon am Tage nach bem Sterben Habrian's I. (25. Dec. 795) der beil. Susanna. wurde er zu dessen Rachfolger erwählt, wie es scheint, durch Bestechungen, welche er sich erlaubte. Gleich nach seiner Erhebung suchte er, im Gefühle seiner Schuld, Karl bes Großen Gunft zu gewinnen, indem er ihm ein bemüthiges Huldigungsschreiben nebst den Schlüsseln des Grabes Petri und dem Banner der Stadt Rom übersandte. war über die bei der Wahl vorgefallenen Ungesetzlichkeiten in Kenntniß gesetzt; darauf bezieht sich der Schluß seiner soust freundlichen Antwort: "Eure Fürsichtigkeit möge stets die heiligen Ranones beobachten, damit, wie die Schrift fagt, Euer Licht leuchte vor den Menschen." Der Ueberbringer dieses Schreibens war der Erzkapellan Angilbert, und tiefem wurde noch weiter ber folgende Auftrag gegeben: "Du follst ben Apostoliens fleißig ermahnen, daß er ein reines Leben führe und den heil. Kanones Genüge thne. Führe ihm zu Gemüthe, wie furz die Ehre bauert, die er jetzt besitzt, im Bergleich mit der ewigen Bergeltung, die uns dort erwartet. Auch treibe ihn an, die Simonie abzuschaffen, welche jetzt ben heil. Leib ber Kirche an vielen Orten befleckt!" Leo erkannte gleichfalls mit ficherem Takt, wie sehr er des Schutzes Karls benöthigt sen, und suchte durch Allenin sich in bessen Guust zu befestigen. Das wurde ihm nicht schwer: Allenin nennt Leo in seinem Beglüchwünschungsschreiben ben ächten Stellvertreter bes Betrus, ben Erben tes Beistes ber Bäter, Haupt ber Kirche und Ernährer ber "Ginen unbefleckten Taube." In der That kam die Zeit bald, wo er dieser Zuflucht an den fränkischen Sof benöthigt war. Zwei im Palaste angestellte hohe Beamte, der Primicerius Paschalis und der Schatmeister Campulus, die sich vielleicht selbst Hossung auf den pähftlichen Stuhl gemacht hatten, faßten ben Entschluß Leo zu tödten. Als ber Pahft am 25. April 799 nach der Kirche des heil. Laurentins ritt, ward er unterwegs von einer Schaar Bewaffneter überfallen, aber es gelang ihm, mit einer leichten Berwundung zu entkommen, und ein trener Kämmerer, Albinus, half ihm bei der Nacht aus der Stadt und in Sicherheit. Natürlich geschahen nach ben römischen Geschichtschreibern Wunder auf Wunder, um den Pabst zu befreien: plötzlich stand nämlich der fränkische Herzog von Spoleto Winiges vor Roms Manern, nahm den Pabst zu sich und geleitete ihn nach Deutschland zu Karl. Sobalt die Verschwornen hörten, daß leo sich zum Hoflager Karls geflüchtet habe, fandten sie gleichfalls Gefandte bahin ab, um ben Pabst bes Meineibs und des Chebruchs anzuklagen und zu fordern, daß Leo aus freien Stücken vom Stuhle Petri, ben er burch Verbrechen befleckt habe, herabsteige und sich in ein Aloster zurückziehe. Leo aber war seinerseits auch nicht unthätig und wagte sogar die Behauptung, Zunge und Angen seinen ihm wirklich von den Verschwornen bei jenem

Leo III. 313

Ueberfall ausgeriffen, aber in der folgenden Nacht durch eine Wunderwirfung bes heil. Upostelfürsten Betrus wieder eingesetzt worden! Der Rönig, ter boch einiges Mißtranen über diese Erzählung nicht zu unterdrücken vermochte, erbat sich darüber ein Gutachten Allenins, und tiefer antwortete answeichend: "jeter Christ solle sich über bie Gnate tes göttlichen Schutzes freuen und ben beiligen Ramen tes Berrn loben, ber nie biejenigen verlasse, die auf ihn harren, und ber die Anschläge ber Bösewichter wider den Pabst zu nichte machte." Als ihn aber Karl, ber bie Anschnlöftungen gegen Leo wohl für begründet hielt, weiter fragte, welches Versahren er gegen Leo einleiten solle, antwortete Aleuin eben fo schlan: "Was die Frage betrifft, wie mit den Verschworenen zu verfahren, so weiß Eure erhabene Weisheit am Besten, welche Behandlung jede Person und jede Hand= lung verdient, oder welche Mittel angewandt werden muffen, damit jener fromme Hirte, ter durch des Allmächtigen Hülfe ten Händen seiner Teinte entrissen ward, ruhig auf seinem Stuhl dem Herrn Dienen möge." Mehr noch als Alcuins Fürsprache vermochte auf Karl die politische Rücksicht. Trügen nicht alle Zeichen, so wurde schon in Paderborn, wohin ber flüchtige Pabst eilte, ber Anoten geschürzt, ber im folgenden Sahre bie Raiserkrönung Karls zur Folge hatte. In tem Chronicon Johannis Diaconi wird ausdrücklich berichtet, Leo habe sich verbindlich gemacht, Karl die Kaiserkrone aufzusetzen, wofern Karl ihn gegen seine Feinde schützen würde. Rach Abschluß tieses Bertrags entließ Karl ben Pabst unter starkem Geleite nach Rom, wo bie Franken ihn mit Gewalt wieder Jetzt wurden Lev's Feinte und Ankläger verhaftet und nach Frankreich abgeführt. Der König selbst traf am 24. November in Rom ein, wo er mit außerordentlichen Festlichkeiten von Leo empfangen ward. Karl versammelte nun eine Synode in Rom, ber er selbst anwohnte, um bie Beschnlrigungen gegen ben Pabst zu untersuchen, aber die bazu gemählten Bijchöfe erflärten, baß fie nicht magten, ben Stuhl Betri, welcher bas Haupt Aller sen, zu richten: "wir Alle werden vom Statthalter Betri gerichtet, er selbst aber barf von Riemandem gerichtet werden." Bieranf bestieg ber Pabst mit bem Evangelimn in ber Hand bie Kanzel und schwur einen Reinigungseid, vergaß aber babei nicht, zu bemerken, daß bas, mas er jetzt thue, für seine Rachfolger kein bindender Borgang sehn solle, benn er thue Solches nur, um ben Anwesenden jeden Berdacht zu be= Nach einem fränkischen Chronisten (vgl. Lambeeius comment. de bibliotheca Vindobonensi 1663. Fol. Vol. II, S. 381.) wäre sogar bereits in Gegenwart ber Synobe darüber verhandelt worden, Karl zum Kaiser zu frönen, "da von Seiten der Griechen ber Raifername aufgehört habe und ein Beib baselbst bie Berrschaft besitze." Gen bem, wie ihm wolle, sicher ift, daß am Weihnachtsfeste des Jahres 800 Leo dem Abnige in der Petersfirche, unter dem freudigen Zuruf des Bolks, die Kaijerkrone aufsetzte. — Im folgenden Jahre zerstörte ein schreckliches Erdbeben mehrere Städte Italiens und nament= lich auch die Basilika tes heil. Paulus außer den Manern. Nachdem Leo den Besehl ertheilt hatte, sie wieder aufzubauen, verordnete er, daß man während ber drei Tage vor dem Teste der Himmelfahrt in einer feierlichen Prozession die Litaneien singen solle, welche Mamertus, Bischof von Vienne, aus derselben Veranlassung in Frankreich eingeführt hatte. Die Einführung Dieser "Bittgänge" ist bas einzige Neue, was leo in Dagegen wurde er auch in eine dogmatische Streit= liturgischer Hinsicht anordnete. frage verwickelt, die er freilich uur vom Standpunkte seines Interesses aus, nicht mit Gelehrsamkeit, besto mehr mit der ihm eigenen Schlanheit beantwortete. Die lateinischen Mönche auf dem Delberg zu Berusalem waren gewohnt, bas Symbol mit bem Zusatz et filio bei ihren Gottesdiensten abzusingen, wurden aber von den griechischen Kloster= brüdern darüber zu Rede gestellt und der Ketzerei beschuldigt. Sie wandten sich an Lev und beriefen sich zu ihrer Rechtfertigung auf die Praxis der fräukischen Kirche. Der Pabst machte barüber Mittheilung an Karl b. Gr., ber bie Sache bem Concil zu Nachen (809) zur Begutachtung vorlegte. Das Concil fandte mehrere Bischöfe nach Rom, um mit dem Pabst darüber persönlich zu conferiren. Dieser billigte zwar mit aller Entschiedenheit die fränklische Lehre, sprach auch die Berdammung aus über Alle, welche nicht ebenso

bachten, mighilligte aber auch ebenjo entschieden die Aenderung des constantinopolitani= ichen Symbols. Auf die Einwendung der Gefandten, ob denn Jemand selig werden könne, ter tiese Lehre vom Ausgehen tes heil. Geistes vom Sohne nicht anerkenne, antwortete Lev: "Wer im Stande fen, tiefe Lehre mit Hilfe feines Berftandes zu begreifen, und sie bennoch nicht anerkenne, ber erlange bie Seligkeit nicht. Aber sie gehöre zu ben vielen Geheimnissen bes Glaubens, welche die Masse ber Ginfältigen ohne Schaben ihrer Seclen nicht zu begreifen vermöchten." Auf Die weitere Frage der Abgeordneten, ob vie Verfasser des Symbols nicht wohl gethan haben würden, wenn sie durch Ginschaltung zweier Worte einen so höchst wichtigen Glanbensartikel für alle Zeiten fostgesetzt hätten, antwortete ber Pabst: er könne diese Frage weder bejahen noch verneinen, jeden= jalls aber sen gewiß, daß die Bäter von Constantinopel, als eine von Gott erlenchtete Berjammlung, ihre guten Gründe gehabt haben müssen, so zu handeln, wie sie handel= ten. Zum Schluß fügte Leo noch ben guten Rath bei, man möchte in ber fräukischen Hoffapelle den Gebrauch, die Worte et filio mit dem Symbol abzusingen, nach und nach Ja, er ließ in der Peterskirche zu Rom zwei schwere, silberne Tafeln aufstellen, auf denen das Symbol in griechischer und lateinischer Sprache ohne den Zusat eingegraben war, mit der Unterschrift: Haec Leo posui amore et cautela orthodoxae Offenbar wollte ber Pabst bie Gelegenheit benutzen, um Die firchlich = politischen Bestrebungen bes großen Frankenherrschers einigermaßen zu bämpfen, ba bieselben ihm bedenklich zu werden aufingen. Dennoch behauptete sich der Zusat in der ganzen abendländischen Kirche und auch von Rom aus verlantete seitdem kein Widerspruch. — Im Jahr 804 wollte ber Pabst zum zweitenmal nach Frankreich reisen und bas Oftersest mit Karl d. Gr. feiern, welcher ihm bis Rheims entgegenging. Bon da gingen beide Fürsten nach Deutschland. Ihr freundschaftliches Berhältniß dauerte bis zum Tode tes Dieser hatte bas Testament, worin er über die Vertheilung seines Reichs nach seinem Tode Bestimmungen getroffen hatte, nach Rom zur Unterschrift gesandt, wo sich L'eo mit den Berordnungen besselben einverstanden erklärte. Nach dem Tode Karls ward zu Ente des Jahres 814 eine abermalige Berschwörung vornehmer Römer gegen den Babst entbedt. Dieser schaffte sich selber Recht und ließ die Schuldigen hinrichten. Biedurch ward das gute Einvernehmen mit den fränkischen Herrschern augenblicklich getrübt, indem Ludwig beschloß, dem Apostoliens zu zeigen, daß der Bluthann in Rom ihm zustehe. Er sandte seinen Neffen, ben König Bernhard von Italien, nach Rom, bamit eine genaue Untersuchung an Ort und Stelle eingeleitet werde. Leo wartete jedoch biefelbe nicht ab, sondern fandte eine Gesandtschaft nach Aachen und erfannte somit thatsächlich die Oberherrschaft des Kaisers an, womit Ludwig sich zufrieden gab. Gleichwohl war Leo auch jetzt nicht sicher in Rom. Als er zu Ende des Jahres von einer Krankheit befallen wurde, entzündete sich auf's Nene die Unzufriedenheit mit ihm: die angeblich mit geranbtem Gut vom Vahst erbanten Landhänser wurden überfallen und verbrannt, und es bedurfte abermals bes gewaffneten Einschreitens Bernhards, um die Empörung zu ersticken. Leo, von Kümmerniffen gebengt, soll die Gewohnheit gehabt haben, im Tage oft achts ober nemmal die Messe zu lesen, ein Gebrauch, der von Alexander II. abgeschafft wurde. Leo ftarb am 11. Juli 816 und wurde im Batikan begraben. Sein Andenken, beffer mit Stillschweigen bedeckt, wird am 12. Inni gefeiert. Bgl. Gfrbrer, A. Ofdi. III, 1. 2.

Leo IV., Sohn Rodoald's, stammte aus einer ausehnlichen römischen Familie ab. Frühzeitig war er in den Benediktinerorden getreten. Er wurde Kardinalpriester vom Titel der vier gefrönten Heiligen und verdankte diese Ernennung dem Pahste Gregor IV., der seine Talente zu würdigen verstand. Unmittelbar nach dem Tode des Pahstes Sergius († 27. Januar 847) wurde Leo einstimmig zum Pahste erwählt, da man aber nicht wagte, ihm sosort ohne kaiserliche Erlandniß die Weihe zu ertheilen, so danerte dritthalb Monate lang eine Art Zwischenreich, dis endlich wegen der Furcht eines neuen Saraceneneinsfalls, jedoch unter ausdrücklichem Vorbehalt des Bestätigungsrechts des Kaisers, Leo ges

weiht wurde am 11. April. Seine erste Sorge war auf Wiederherstellung ber burch Die Saracenen angerichteten Berwüftungen gerichtet. Er gab bem Culte in ber Basilifa bes hl. Petrus seine Bürbe wieder und machte auch an andere Kirchen ter Stadt bebeutende Geschenke an Ornamenten, Meggewändern n. bgl. Seine zweite Thätigkeit galt Anstalten zur Bertheidigung ber Stadt und bes Gebiets. Er ließ bie alten baufälligen Stadtmauern ausbeffern, die Thore befestigen, fünfzehn Thurme wieder herstellen; zwei andere führte er an der Mündnug der Tiber auf und verhand sie burch so starke Retten. daß auch nicht das kleinste Schiff durchsegeln konnte. Um die Peterskirche gegen ähn= liche Neberfälle, wie bas Jahr 846 einen gebracht hatte, zu sichern, verwirklichte er einen schon von Lev III. gefaßten Plan. Auf dem jenseitigen Tiberufer, bicht neben ber Engelsburg, murbe innerhalb vier Jahren eine nene Vorftadt erbaut, welche fich an tie Petersfirche anschloß und mit Mauern nmgeben wart. Bon allen Seiten steuerte man eifrigst zu Diesem Werke bei. Der Kaifer Lothar schiedte Geld; Die Großen und Aloster Ur= beiter, und ber Pabst übermachte, ftets zu Tuß ober zu Pferd gegenwärtig, tie Arbeiter. Ihrem Erbauer zu Ehren erhielt bie neue Schöpfung ben Namen Civitas Leonina. Die Einwohner ber Stadt Centumcellae irrten aus Furcht vor ben Saracenen in ben Balbern und auf ben Gebirgen umber; Leo erbaute ihnen eine ftart befestigte Stadt, Die Leopolis genannt wurde. Auch andere verfallene Orte baute er wieder auf und umgab fie mit Mauern. Er brachte eine Berbindung mehrerer Seeftatte bes mittleren und unteren Italiens zu Stande; Die Städte Amalfi, Reapel und Gaeta ließen ihre Schiffe zu den pabstlichen stoßen und im Sommer 849 erstritten die vereinigten Flotten auf ter Höhe von Oftia einen herrlichen Seefieg über die Saracenen. Im Jahr 850 fronte Lev Ludwig II., der im vorhergehenden Jahre von seinem Bater Lothar zum Mitkaiser erklärt worden mar. Eifrig benützte der Pabst nun jede Gelegenheit, um seine Macht jenseits der Alpen auszudehnen. Anlag hiezu bot die Synode zu Soissons (853), auf welcher die von Hinkmar abgesetzten Kleriker um Wiederherstellung in ihre Aemter baten, aber mit ihrem Gesuche abgewiesen wurden. Hinkmar ersuchte Leo, dieses Urtheil ber Synode fraft apostolischer Bollmacht zu bestätigen; allein der Pabst weigerte fich, Dieses zu thun, da kein römischer Abgefandter ber Synode augewohnt habe, tas Gesuch auch nicht durch ein kaiferliches Schreiben unterstützt worden sen, und endlich ta tie abgesetzten Klerifer sich eigens auf ten Stuhl Petri bernfen hätten. Dagegen stellte Leo bas Ansinnen, Hinkmar und bie Aleriker sollen sich vor einer Synote stellen, auf welcher ber Bischof Peter von Spoleto als pähstlicher Bevollmächtigter die Sache von Neuem Allein dieser Bescheid konnte weder Hinkmar noch den Alerikern untersuchen würde. gefallen und so suchte Leo auf Betreiben Lothars ben Streit badurch zu Ende zu führen, daß er dem Metropoliten von Rheims das Pallinn überfandte. Ebenso trat Leo in die Infftapfen seiner Borgänger in tem Beftreben, ten pabstlichen Stuhl von der lästigen kaiserlichen Bevormundung zu emancipiren. Hierauf deutet die von ihm eingeführte Umänderung des römischen Kanzleistyls: während die früheren Babste in ihren Schreiben an Kaifer ober mächtige Fürsten gewöhnlich bie Ramen ber Empfänger vorangestellt und ben ihrigen nachgesetzt hatten, steht in allen von Leo erlassenen Briefen der Name des Pabstes voran, auch vermeidet er gegenüber den Fürsten den bisher üb= Ebenso war Leo der erste Pabst, welcher nach den Jahren lichen Namen Dominus. seines Pontificats zählte. Er starb den 17. Juli 855, an welchem Monatstage auch sein Andenken gefeiert wird. Schon mahrend seines Pontificates stand er im Geruch eines Wunderthäters, und die Sage steigerte noch diesen Ruhm. Unter seinem Namen wird eine Homilie aufgeführt, welche von den Bischöfen auf den Diecesanspnoden zur Erinnerung an ihre kirchlichen Pflichten verlesen werden sollte. Er wurde im Vatikan beigesetzt.

**Leo V.**, geboren zu Priapi bei Ardea (nach Andern zu Arezzo), war zuerst einsfacher Benediktiner in dem Convent zu Brandallo, hierauf Kardinal, bis er am 28. Oktosber 903 zum Pabste erwählt wurde. Doch schon einige Tage nach seiner Wahl ließ ihn

ver Kardinalpriester Christophorus von St. Lorenzo in Damaso unter dem Verwand, daß der nene Pabst kein Geschick zur Regierung besitze und seine Auctorität nicht aufrecht zu halten vermöge, in's Gesängniß wersen, nöthigte ihn, der päbstlichen Würde zu entsagen und nahm ihm das Versprechen ab, wieder in sein Kloster zurückzukehren. Nach Sigonius wäre er schon nach einem Monat und neun Tagen noch im Gesängniß gestorben, und zwar aus Gram über die von seinem Nachsolger Christophorus erlittene Mißhandlung. Er wurde bei St. Johann zum Lateran beigesetzt.

Lev VI., ein Kömer, der Sohn Christophs, aus der Familie Gemina, mit dem Beinamen Sangnigna, wurde im Juni 928 zum Pabste gewählt, nahm aber den römisschen Stuhl gleichfalls nur kurze Zeit (sieden Monate und fünf Tage) ein, und stard am 3. Februar 929. Bloße Vermuthung ist es, ohne irgend welches positive historische Zeugniß, wenn ihn die Sinen an Gift, welches ihm die berüchtigte Marozia beigebracht habe, sterben, die Anderen, wie Baronius, eine gefängliche Haft seinem Tod vorangehen lassen. Platina spentet ihm das Lob, daß er mit so viel Sittenstrenge regiert habe, als jene Zeiten allgemeiner Verderbuiß es nur immer möglich gemacht hätten.

Leo VII., gleichfalls ein Römer von Geburt und dem Benediktinerorden ange= hörend, wurde nach tem Tote Johannes XI. gegen seinen Willen zum Pabst erwählt und jedenfalls vor dem 9. Januar 936 confecrirt. And sein Pontificat dauerte nur 3 Jahre 6 Monate und 10 Tage, ohne durch irgend welche bedeutende That ausgezeichnet Er berief den Abt Do von Clugny nach Italien, um dort eine Ausschnung zwischen Alberich und König Hugo, bessen Bertranen Do besaß, in's Werk zu setzen, was auch gelang. Zugleich beauftragte ber Pabst ben Oto, Die Orbensregeln für die römischen Alöster zu verbessern und das Aloster, das zuvor an der Kirche des h. Paulus And in die Angelegenheiten der dentschen Kirche versuchte stand, wieder aufzubauen. er einzugreisen. Bischof Gerhard von Passau-Lord, hatte sich nach Rom gewandt, theils um die in der baberischen Kirche eingeriffenen Migbränche zur Cognition des pabstlichen Stuhles zu bringen und Magregeln bagegen einzuholen, theils um bort zu beten. Bald rarauf erließ Leo zwei noch auf uns gekommene Schreiben, beren erstes an den Bischof Gerhard selber gerichtet ist und ihm das Pallinm nebst Anweisung, wie er dasselbe auf kanonische Weise gebrauchen soll, überträgt. Das zweite Schreiben ist an die Bischöfe Egilolf von Salzburg, Isingrim von Regensburg, Lantbert von Freising, Wisund von Seben und die übrigen Kirchenhänpter von Gallien addressirt, und nachdem darin der abscheutiche Greuel der Priesterehe gerügt, dagegen die Aufnahme von Priesterkindern in ben Klerus gutgeheißen worden ist, geht ber Brief zur Hauptsache über, nämlich zur Aufündigung, daß der Pabst hiemit Gerhard von Bassan zum apostolischen Stellvertreter für Germanien ernenne, dem sie von nun an den pünktlichsten Gehorsam zu leisten hät= Schließlich bemerkt Leo, Herzog Cherhard von Baiern sen mit dem Bollzug Dieser Berfügung beauftragt. Durch tiese Neuerung verlor Salzburg seine alten Vorrechte und begann alsbald einen erbitterten Kampf gegen Die Anmaßungen von Passau, der erst durch die Eutscheidung Benedikts VI. geschlichtet wurde, indem dieser Salzburg die Metropolitanhoheit wieder zuerkannte. Leo starb den 18. Inli 939 und wurde im Batikan beigefett. Bgl. Gfrörer, A.Gefch. III, 3. S. 1200 folg.

Lev VIII., zuvor römischer Erzkanzler, wurde im Jahr 963 von einer Synode in der Peterskirche dem Pahst Johannes XII. als Gegenpahst entgegengestellt. Da er noch Laie war, nunsten ihm erst die Weihen eines Vorlesers, Thürhüters, Diakons Presbyters, Bischofs hintereinander ertheilt werden. Durch den Willen von König Huge auf den pähstlichen Stuhl erhoben, suchte Leo seinem Gönner unbedingt zu Willen zu leben und soll in einer noch erhaltenen Urkunde dem deutschen Könige und seinen Nachfolgern im Neiche Italiens das Necht auf ewige Zeiten zugestanden haben, "sowohl sich selbst einen Nachfolger zu wählen, als auch Pähste und somit auch Metropoliten und Bischösse einzusetzen, also daß die Neueingesetzten von ihm die Velehnung empfangen, die bischössische Weihe aber von denen, deren Amt es ist. — Niemand soll hinfort sich erküh-

Reo IX. 317

nen, einen König (Italiens) ober Patricier ober Pabst zu mählen, ober auch einen Bischof zu erheben; sondern tiefes Recht gehört allein bem genannten Könige des römi= iden Reichs, ber allein König und Patricier ist. Wenn ber Klerus und bas Bolf einen Bischof erwählt, ohne bag berjelbe von besagtem Könige gut geheißen und belehnt murte, so darf Niemand dem Gewählten die Weihe ertheilen." Die merkwürdige Urkunde findet sich abgebruckt bei Pertz, leges II., Auhang S. 167. Freilich haben katholische wie protestantische Kritifer Die Aechtheit Dieses Altenstücks bestritten: Bertz bagegen magt basselbe nicht zu verwerfen, und Gfrörer (K.G. III, 3. S. 1255 fg.) halt es für unbedingt Ebenso sagt Richter (Kirchenrecht S. 269), es erkläre sich aus ten bamaligen Berhältnissen des römischen Stuhls. — Nachdem Otto eine von Johannes XII. angestiftete Empörung blutig unterbrückt hatte, verließ er Rom und ließ Leo zurück, aber biefer wurde nun von Johannes fo hart bedrängt, bag er mit genauer Noth, von Allem entblößt, in das kaiserliche Lager zu Camerino entkam. Unterdessen sprach ein Concil in ber Petersfirde (25. Febr. 964) ben Bannfluch gegen Leo und Diejenigen, welche ihn geweiht hätten, ans, und bie Synobe bes vorigen Jahrs murte für eine verruchte und firchenräuberische erklärt. And nach Johannes Tode (14. Mai 964) hörte der Wider= stand der Römer gegen Leo nicht auf: sie wählten Benedikt V., und der Klerus bat jogar durch eine Gefandtschaft um die faiserliche Bestätigung dieser Wahl, erhielt aber Die Antwort: "Cher werfe ich mein Schwert weg, als daß ich auf Wiedereinsetzung Pabst Leo's VIII. verzichte!" Wirklich rückte Otto, begleitet von Leo, mit Heeresmacht vor Rom, belagerte bie Stadt und zwang sie, sich selbst und ihren Pabst bem Kaiser zu übergeben. Benedift fniete zu ben Fugen bes Kaifers und Leo's nieder, bekannte bas Hohepriesterthum witerrechtlich an sich gebracht zu haben und zog sein Vallium aus, bas er sammt dem Hirtenstab Lev aushändigte. Dieser zerbrach ben Stab und zeigte die entzweigebrochenen Stücke dem Bolle, dann hieß er seinen gedemuthigten Rebenbuhler auf die Erde hinliegen, ließ ihm die übrigen Theile der priesterlichen Kleidung auß= ziehen und fagte zu ben anwesenden Bischöfen: "Wir entjetzen hiemit ben Räuber des b. apostolischen Stuble Benedikt ber bischöflichen und priesterlichen Chren, lassen aber auf die Kürbitte des Kaisers dem Abgesetzten die Würde eines Diakon, aber zu Rom darf er nicht bleiben, sondern wird in die Berbannung abgeführt werden." Leo blieb nun im ungestörten Besitz pabstlicher Macht bis zu seinem im Marz 965 ersolgten Tot.

**Leo IX.** Rady rem Tode von Damajus II. jandte der rönnische Klerus Abgeordnete an den Kaiser, welche denselben auf dem Reichstage zu Worms antrasen, und er übertrug die pabstliche Würde einem seiner Bermandten, dem Bijdhof Bruno von Toul. Diefer, den 21. Juni 1002 geboren, stammte aus dem Geschlecht ber im Elsaf fehr begüterten Grafen von Dachsburg ab, war brittes Kind mit Kaiser Konrad II. und auch mit bem hasburgischen Hause verwandt. Bruno hatte sich durch Mönchsstrenge, durch Eifer in der ängerlichen und innern Kirchenverwaltung, wie durch seine Gewandtheit in Behand= lung weltlicher Angelegenheiten schon längst ausgezeichnet, wohl auch sich schon unter ben Römern einen guten Ruf erworben, da er jährlich eine Wallfahrt nach Rom zu unter= nehmen pflegte. Seit 22 Jahren war er Bischof, stand im 46. Lebensjahr, als ihn im December 1048 die zu Worms versammelten weltlichen und geistlichen Fürsten auf den Wunsch Heinrichs III. zum Pabste ansersahen. Allein ber Neugewählte verweigerte meh= rere Tage lang tie Annahme ber Wahl und gab erst bann ben Bitten tes Raisers nach, als dieser das bedeutende Zugeständniß machte, eine Wahl in Rom vornehmen zu lassen. Hiemit verzichtete der Kaiser thatsächlich auf das Recht des Patriciats, das er sich zwei Jahre zuvor vom römischen Bolke hatte einrämmen lassen, und in tieser Hinsicht tritt bereits bei der Erwählung von Leo IX. hervor, wie mit seinem Pontificate eine neue Epoche in der Geschichte des Pabstthums anhebt. Wie es scheint, war schon hierin Hildebrand der geheime Rathgeber Leo's gewesen, wie er auch ferner die Seele des römischen Hofes blieb. Bruno kehrte erft von Worms nach Toul zurück, feierte dort Weihnachten und trat am dritten Feiertage die Reise nach Rom an. Im Pilgergewande fam er

baselbst an, versammelte sofort Bolt und Klerns, verkündigte ihnen, daß ihn zwar ber Raiser zum Pabst erwählt habe, daß er sich aber ihnen zur Berfügung stelle, da nach den Kirchengesetzen nur dem Bolf und Klerus von Rom die Wahl zustünde, und murde nun einstimmig erwählt und am 12. Febr. 1049 eingeweiht. Seine Aufgabe mar keine geringe, Die Mittel, über welche er zu gebieten hatte, konnten nicht kleiner senn, als sie waren. Sein Biograph Wibert berichtet: "Alls ter neue Pabst in Rom ankam, fand er teinen Pjenning pabstlicher Ginkunfte vor, und obwohl feine Begleiter mit wohlgefüllten Sädeln bie Beimath verlaffen hatten, mar all bieg Geld nach menigen Tagen theils für Die täglichen Bedürfnisse, theils für Ulmosen ausgegeben. Reine Bulfe schien möglich, barum faßten die Freunde Bruno's den Beschluß, ihre Kleider zu verkaufen und mit bem erlösten Geld ihren Gebieter nach Hause zurudzuführen." Doch Leo wies biesen Plan ab und begann seine Amteführung bamit, bag er Hildebrand gum Subdiakon weihte und zum Güterverwalter bes Stuhles Petri ernannte. Un Geldmitteln ftanden ihm zunächst nur die schmalen Einkünfte des Bischofsthums Toul, das er bis zum Jahr 1051 beibehielt, zur Verfügung. Je mehr er sich auf die geistigen Waffen beschränkt fah, besto reicher beutete er fie unter bem Rath Hilbebrands aus. Sofort berief er auf Die zweite Woche nach Oftern ein Concil nach Rom, bas nach seiner Absicht ein allge= mein driftliches senn sollte, obgleich in Wirklichkeit nur italische Bischöfe ber Ginladung Folge leifteten. Die Zwischenzeit verwandte er zu einer Wallfahrt auf den Garganus= berg, von wo er bas Mutterstift bes Benedittinerordens zu Monte Cassino besuchte, um den damaligen Abt Richerins für sich zu gewinnen. Um Oftern kam er nach Rom zurück und ertheilte vielen Klöftern Privilegien, ichon hier feinen Plan verrathend, fich vorzugsweise auf bas Mönchthum zu stützen und baffelbe sich als Waffe gegen gewisse bischöfliche Stühle zuzurichten. Sofort wurde bie einberufene Synode eröffnet, und zwar mit Anerkennung der vier ältesten allgemeinen Concile. Sie beschäftigte fich haupt= sächlich mit Magregeln gegen Simonie und Priefterebe. Die Befämpfer ber Simonie theilten sich damals in eine strengere und mildere Partei: erstere ging in ihrem Eifer jo weit, daß, wie sie alle Bischöfe, welche durch Simonie ihre Nemter erlangt hatten, nicht als rechte Bischöfe betrachtete, sie gleichfalls die von denfelben vorgenommenen Ordinationen für ungültig erklärte, während die milbere Partei bas Princip von ber objectiven Geltung ber sakramentlichen Sandlung aufrecht hielt. Leo unterstützte auf ber Synore Die erstere Partei, aber Die besonnenere Ansicht behielt Die Dberhand, und Leo mußte einwilligen, ba man ihm vorstellte, daß bei Durchführung ber strengeren Grund= fätze die Kirchen in Rom ohne Priester sehn würden und keine Messe werde geseiert werden können! Gleichwohl schwantte Leo später zwischen der milberen und strengeren Praxis hin und her: zu Vercelli hatte er sich bewegen lassen, solche Ordinationen als nichtig zu betrachten und bie so Ordinirten noch einmal zu ordiniren. Als man ihm hiegegen Borstellungen machte, bereute er es; er stand mitten in dem Concil von seinem pabstlichen Sitze auf und bat bie Bersammelten, fie möchten ben Herrn um Bergebung für ihn bitten. Alls er aber wieder nach Rom zurücksehrte, siegte wieder der Einfluß Humberts auf ihn und er nahm ähnliche Ordinationen wieder vor. In Betreff ber Priesterehe verordnete Leo vor voller Synote, daß alle in Rom befindlichen Weiber, welche mit Presbytern lebten, benfelben weggenommen, ihrer Freiheit beranbt und zu Magbriensten im lateranischen Palaste verwendet werden sollten. Um den unenthalt= samen Priestern wo möglich bie Belegenheit zur Gunde zu benehmen, wurde gleichfalls beschlossen, bag tie Priester von nun an nicht mehr in Privatwohnungen, sondern zu= sammen und in geschlossenen Bäusern leben follten. Außerdem wurde auf der Synote noch ein für die deutsche Kirche wichtiger Gegenstand verhandelt: um den Erzbischof Eberhard von Trier, ter les nach Rom begleitet hatte, zu ehren, wurde das Primat des Trierer Stuhls über bas ganze belgische Gallien erneuert, jedoch nuter ber ausbrücklichen Bedingung, daß Cherhard und feine Nachfolger alljährlich einmal Gesandte an Petrus Schwelle schicken, um Befehte einzuholen, sowie baf bie Trierer Erzbischöfe selbst in eigener Leo IX. 319

Person je im britten Jahre zu gleichem Zwecke Rom besuchen. Dafür solle ihnen der erste Rang nach ben apostolischen Botschaftern, welche Petri Statthalter etwa in's Reich hinübersenden werde, in ganz Dentschland und Gallien, oder, wenn kein solcher da sen, gleich nach den Kaisern und Königen zustehen! Um die begonnene Kirchenreform fortzusetzen, schrieb Leo auf die erste Woche nach Pfingsten eine lombardische Kirchenversamm= lung nach Pavia ans. Die Verhandlungen derselben sind zwar nicht mehr auf uns ge= kommen, ihr Zweck war aber sicher berselbe, Die tombartischen Rirchen von ber Simonie und den übrigen im Schwang gehenden Lastern ihrer Vorstände und Diener zu fäubern und die Beschlüsse der römischen Synode zur Bestätigung und Besolgung vorzulegen. Dann betrat Leo, ber erste bentiche Pabst, ben bentichen Boben. In Köln murde er mit allen Ehren empfangen und beeilte sich hiefür erkenntlich zu sehn, indem er ben bortigen Erzbischof zum Kanzler ber römischen Kirche und zum Kardinal ernannte und verfügte, daß derselbe auf den innerhalb seines Sprengels zu haltenden Concilen ben Borsitz führe und ihm die Befugniß, bentsche Könige zu frönen, wie die Unmittelbarkeit unter bem römischen Stuhl einräumte, ja er sprach jogar bem Kölner Kapitel bas Recht zu, in Erledigungsfällen mit vollkommener Freiheit Erzbischöfe zu wählen. Die hierüber erst trei Jahre später (am 7. Mai 1052) ausgestellte Bulle verstieß nicht nur hart gegen bas bis= herige deutsche Staatsrecht, sondern beeinträchtigte auch empfindlich den Erzstuhl von Mainz. Leo reiste nun über Mainz nach seiner Heimath Toul, und bereitete tort vollents tie Bersammlung von Mheims vor, zu welcher er von Toul aus die Bischöfe und Aebte Neustriens und der benachbarten Provinzen auf den 3. Oktober 1049 durch Rundschreiben einlud. Er traf am 29. Sept. im Kloster zum h. Remigius ein, die Festseier Dieses Heili= gen wurde unter einem ungeheuren Andrang von Wallfahrern aus bem ganzen Abent= lande begangen, und am festgesetzten Tage begann das Concil, das umsonst zu hintertreiben gesucht worden war. Us Berathungsgegenstände wurden aufgeführt: Simonie, wider= rechtliche Besitzergreifung von Altarpfründen durch Laien, verbotene Chen, Entweihung von Kirchen, ungesetzliche Chescheidungen und zweite Beirathen, Rücktritt der Mönche von ihren Gelübden, Kriegsdienste der Geistlichen, Beranbungen und Einkerkerung der Armen, Sodomie, endlich gewisse in Frankreich aufgekommene Ketzereien. Das Concil dauerte drei Tage, setzte die Bischöfe von langres und Nantes ab, erneuerte in Bergessenheit gekommene kirchliche Gesetze und verhängte Kirchenstrafen über mehrere Große wegen Sodomie, blutschänderischer Ehen oder an hohen Geistlichen verübter Gewalt= Von Rheims zog Leo über Verdun und Metz, da und dort Kirchen einweihend, Klöster bestätigend, nach Mainz, um das zu Rheims begonnene Werk der Kirchenreini= gung auf bentschem Boten fortzusetzen. Die Mainzer Spnode faßte ähnliche Beschlüsse gegen Simonie und zuchtloses Leben der Kleriker, und Leo nahm, ehe er von Mainz schied, das Kloster Lorsch unter den besonderen Schutz des apostolischen Stuhles. Mainz aus zog er nach den Bogesen hinauf und besuchte das Kloster Mohen-Moutier, es mit einem stattlichen Freibrief zu begnadigen, begab sich dann in gleicher Absicht in das Franenkloster Andlan bei Straßburg, und zog über den Rhein herüber nach dem Schwarzwalde und Bodensee. Bon Reichenan trat Leo dann über Donauwörth, Angs= burg die Rückreise nach Italien an und seierte Weihnachten in Berona. Einige Tage nach Oftern 1050 eröffnete Leo in Rom das Concil, welches ichen zu Rheims geschickt vorbereitet worden war. Auf demselben wurde Berengar unverhört als Ketzer verdammt. Doch mochte der Pabst selbst sich das Ungerechte dieses Versahrens nicht verbergen kön= nen und eitirte beghalb den Berengar vor ein unter seinem Vorsitz zu Vercelli noch in demselben Jahr zu haltendes Concil. And gegen Simonie und Concubinat wurden Magregeln ergriffen; in Uebereinstimmung mit dem Concil sprach Leo die Kanonisation des im J. 994 gestorbenen Bischofs Gerhard von Toul aus und verordnete, daß sein Un= benken durch die ganze katholische Welt am 23. April jeden Jahres gesciert werden solle. Nach dem Osterconcil begab sich Leo nach Apulien, unterwarf mehrere Fürsten und Städte, die er sowohl dem Stuhle Petri als auch dem Kaiser schwören ließ, und belegte

Die Einwohner von Benevent, die fich ihm nicht unterwarfen, mit dem Kirchenbann. And ben firchlichen Angelegenheiten im engeren Sinn wandte Lev auf biefer Reise seine Aufmerksamkeit zu, indem er Synoben zu Siponto und Salerno abhielt. 3m Spatsommer 1050 ging er burch Tuscien nach Vercelli, um bas schon auf ber Ofterspnobe angefündigte Concil zu halten. Berengar, welcher Willens gewesen war, auf ber Synobe zu erscheinen, konnte seinen Entschluß nicht ausführen, ba ihn König Heinrich II. hatte in's Gefängniß werfen laffen, dagegen hatte er zwei Geistliche als seine Vertheidiger bahin abgesandt. Gegen Letztere entbrannte aber die Buth bes Bolks so heftig, baß sie ber Pabst zu ihrem eigenen Schutz verhaften laffen mußte. Berengar murbe abermals verdammt. Bon Bereelli zog Leo über die Alpen nach Toul, um die irdischen Ucherreste bes vor Aurzem heilig gesprochenen Bischofs Gerhard zur allgemeinen Verehrung auszustellen. Seit ber Ankunft in Toul bis Lichtmeß 1051 stattete ber Pabst, auf verschiebenen Rundreisen, eine Reihe Klöfter mit Gnabenbriefen aus und begab sich bann nach Trier, um sefort Maria Lichtmeß (1051) mit dem Kaiser zu Augsburg zu feiern, wo sich Leo mit dem gebannten und abgesetzten Humfried von Ravenna auf kaiserlichen Zu= fpruch versöhnte. Bon diesem Zusammensehn an trübte sich aber bas Berhältniß zwi= schen Kaiser und Pabst; Letzterer zeigte seine Umstimmung alsbald dadurch, daß er den Alerifer Friedrich, Bruder des Lothringer Herzogs Gottfrieds, ber der gefährlichste Geg= ner Heinrichs III. war, mit sich nach Italien nahm und ihn schnell zu ben höchsten Rirchenwürden beförderte, wodurch ber Grund zu dem Bund zwischen Petri Stuhl und ber Guelfenpartei gelegt murbe. Seiner Gewohnheit gemäß hielt ber Pabst in ber Woche nach Oftern 1051 ein Coneil, das sich zunächst abermals mit der Simonie zu thun machte, bann Competenzstreitigkeiten schlichtete und endlich eine Angelegenheit ber englischen Kirche vor sein Fornm zog: König Etward von England ward von dem Ge= lübte einer Wallfahrt nach Rom unter ber Bedingung dispenfirt, daß er die für die Reise bestimmten Kosten theils an die Armen vertheile, theils auf Erbauung eines neuen Alosters verwende. Leo ernannte jetzt den Primicerius Udo von Toul statt seiner zum Bischose von Toul und übertrug Hilbebrand bie Abtei bes h. Paulus. Da er nun über Die Einfünfte bes Touler Stifts nicht mehr zu verfügen hatte, mußte Leo um so mehr barauf bedacht senn, Die Besitzungen Petri, Die seit Heinrichs III. letztem Römerzug und noch früher in andere Sände gefommen waren, fich wieder zu erwerben, aber bie Anfgabe mar nicht leicht. Oft mußte er sich begungen, entserutere Orte an treuere Lebens= männer zu vergeben, während er in der Rähe Roms perfönlich gegen die Kirchenränber Die größten Berlufte an ihrem Besitze hatte bie römische Kirche im Süben erlitten und dorthin wandte sich Leo im Sommer 1051; es gelang ihm auch, Benevent zum Gehorsam zurückzubringen: er zog ben 5. Juli in biese Stadt ein und bemühte sich, in ihr eine festere Ordnung zu begründen. Im folgenden Frühjahr finden wir Lev abermals in genannter Stadt, um Magregeln gegen die Normannen zu ergreifen, die von nun an seine ganze Thätigkeit in Anspruch nahmen. Um Bülfe gegen sie zu erhalten, reiste er nicht weniger als breimal nach Deutschland und suchte anch die Griechen zu einer Verbindung gegen die wilden Räuber zu bewegen; er er= hielt aber von den Dentschen nur eine schwache Unterstützung und vereitelte seine Bemühungen unter den Griechen felbst dadurch, daß er die unseligen geistlichen Streitigkeiten zwischen ben beiden Kirchen erneuerte. Der Kaiser Constantinus Mono= machus war mit Leo durch Bermittlung des Arghrus, Katapan von Calabrien, in Unterhandlung getreten, aber ber Patriard Michael Cernlarins erließ, um bas Bündniß zu hindern, in Gemeinschaft mit dem Metropoliten der Bulgarei, Leo von Adrida, im Jahr 1053 ein Sendschreiben an den Bischof Johannes von Trani in Apulien, welches tie lateiner der schwerften Retereien beschuldigte und die abendländischen Bischöfe bavon abzulassen aufsorderte. Der Schlag war wohl berechnet und versehlte seines Zieles nicht. Zu Trani befand sich damals als pähftlicher legat der Cardinal Humbert, ein äußerst leidenschaftlicher, streitsüchtiger Mann und ebenso begeisterter Verfechter der Vorrechte

res pabstlichen Stuhles. Dieser beeilte sich, eine Abschrift res Briefes nach Rom zu Leo wollte wo möglich ten trobenten Bruch vermeiten und erließ ein ernstes aber verföhnlich gehaltenes Mahnschreiben an den Patriarchen. Auf eine in's Einzelne gehende Widerlegung der ihm gemachten Vorwürfe ließ er sich nicht ein, hob aber mit Nachdrud die bevorzugte Stellung der römischen Kirche, ihre Abstammung vom h. Petrus und ihre taturch bedingte Unfehlbarfeit hervor und mahnte ernstlichst zur Buffe und Umtehr von dem gefährlichen Wege ber Emporung gegen den Stuhl Petri. Der Batriarch antwortete mit fanm erwarteter Bereitwilligkeit zur Berständigung. Der Kaiser war über ben voreiligen Schritt seines Patriarchen sehr aufgebracht. Er bat ben Babst. zur Schlichtung bes Streites eine Gesandtschaft nach Constantinopel zu schicken. geschah. Un ihrer Spitze stand ber Kardinal Humbert. Gie brachte Briefe an ben Rai= ser und an den Patriarden. Der Pabst belobt die zur Bersöhnung willige Gesinnung des Patriarden, tadelt aber nachdrücklichst die schändliche, sacrilegische Unmaßung dessel= ben, sich ökumenischer Patriarch zu nennen. Wäre vieser Titel überhaupt zuläßig, bann fäme er doch ohne Zweisel allein dem Stuhle Petri zu. Aber keiner der Pähste habe ihn sich angemaßt, tenn es sen ein Ranb an ter Christo allein gebührenden Ehre. Auch hebt er hervor, daß der Patriarch auf ungesetzmäßige Weise, d. h. unmittelbar aus dem Laienstande in's Umt gekommen sen. Humbert überreichte dem Kaiser außer dem pähst= lichen Briefe auch noch eine von ihm selbst verfaßte Vertheidigungs- und Streitschrift gegen die den Lateinern schuldgegebenen Retzereien. Der Kaiser aber wagte nicht, gegen ben Patriarchen Gewalt anzuwenden, weil er einen Aufstand bes Volks zu bessen Gun= sten befürchtete. Der Patriarch stand sest wie eine Maner, mied allen Umgang und jete Berhandlung mit den Legaten, und behandelte sie schon wie Gebannte. ging diesen die Geduld aus: am 16. Juli 1054 schritten sie beim Beginn ber Messe fühn durch die Sophienkirche zum Altare hin, legten daselbst eine Bannbulle gegen den Batriarchen und Alle, die es mit ihm halten würden, nieder, verließen dann, indem sie den Stanb von den Füßen schüttelten, die Kirche und zwei Tage später die Stadt. Der Kaiser sandte ihnen Eilboten nach, die sie zur Rückkehr nach Constantinopel bewogen. Allein in der Stadt war die Stimmung gegen die Römer so erbittert, daß Michael sogar Mühe hatte, sie wohlbehalten aus seinem Reiche zu bringen. Während diese Unterhandlungen noch im Gange waren, hielten Arghrus und Leo treue Freundschaft, die für ihren Vortheil spürsamen Normannen entbecten aber, was beabsichtigt werde, und verhinderten deßhalb die Zusammenkunft und die Vereinigung Beider. Auch die Unterhandlungen mit Deutschland zur Hülfe gegen die Normannen wollten bei dem ge= spannten Verhältniß zwischen Kaiser und Pabst nicht das erwünschte Resultat abgeben. Im Sommer 1052 war nämlich Leo nach Dentschland gereist und suchte zwischen dem Kaiser und dem König Undreas von Ungarn zu vermitteln. Nachdem ihm dieses nicht gelungen, ging er mit Heinrich, den Mangel an Lebensmitteln genöthigt hatte, die Be= lagerung von Preßburg aufzugeben, nach Regensburg und von hier aus nach Worms, wo sie Weihnachten feierten. Hier war es, wo der Pabst das Bisthum Bamberg nebst ver Abtei Fulva dem Kaiser abtrat und tafür von ihm eine Verzichtleistung auf alle kaiserlichen Rechte auf Benevent und andere italienische Orte erhielt; zugleich gab ber Kaiser hier das Bersprechen, ein Heer nach Italien zu senden, um die Normannen mit Waffengewalt aus dem Gebiet Benevents zu vertreiben. Allein dem Kaiser war es mit seinen Bersprechungen nicht Ernst: er entließ die anfgebotene Mannschaft wieder und nur ein Haufe von etwa 700 Mann Freiwilliger, theils Verwandte, theils Befreundete Leo's, folgten dem Pabst nach kurzer Zeit nach, um ihn gegen die Normannen zu - Nachdem Leo Lichtmeß zu Augsburg geseiert, ging er über die Alpen und versammelte (1052) ein Concil zu Mantna, um auf demsethen seine höchste geistliche Gerichtsbarteit zur Anfrechthaltung jener Gesetze ausznüben, die er schon früher gegen Simonic und Priesterehe erlassen hatte; es wurde aber durch die Bischöfe, welche seine Strenge zu fürchten hatten, und beren Cache mit bem Interesse mächtiger Familien ver-Real-Encytlopabie für Theologie und Kirche. VIII.

322 Leo X.

schmolzen war, ein heftiger Aufruhr gegen ihn erregt, so bag er bie Bersammlung auf-Buheben genöthigt murre. Doch mar bies nur eine angenblickliche Aufregung ber Leibenichaft, benn ichon am anderen Tage suchten Die schuldigen Bischöfe bei ihm Die Absolution nach, welche er ihnen ertheilte. Während aber Leo also mit aller Strenge gegen Die eingeriffenen Migbranche in ter Kirchenverwaltung eiferte, gab er felbst zulet bas Beispiel in ber Verletzung ber Kirchengesetze, indem er sich im Jahr 1053 entschloß, in eigener Person ein Geer gegen Die Rormannen zu führen. Obgleich Die Theilnahme an Dem Schicffate jo Bieler, welche granfame Mighandlungen erduldet hatten, ihm gur Entschuldigung tienen fonnte, so wurde es doch von den Männern der ernsteren und strengeren Partei, welche für die Wiederherstellung der Kirchenzucht eiserte, gemißbilligt, taß tas Hanpt ter Kirche mit welttichem Schwerte gefämpft hatte, wie auch ber unglückliche Ausgang tes Krieges Victen als ein göttliches Strafgericht erschien. Civitella in Capitanata war Leo mit seinem Banftein auf Die vereinte Macht ber brei normännischen Sanptanführer, Humfried, Robert Gniscard und Richard von Aversa gesteßen und erlitt eine völtige Riederlage am 18. Juni 1053. Leo selbst wurde von ren Rormannen gefangen genommen und blieb fast neun Monate zu Benevent in ihrer Haft. Leo war burch tiefes Mifgeschick und ben Tot so vieler Anverwandten tief er= schüttert: nie ruhte er zu Benevent in einem Bett, bullte seinen Leib in ein harenes Gewant, fchlief, tas Banpt auf einen Stein gestützt, über einer Matte, fastete über Die Magen, betete oft ganze Rachte burch, und verschenfte, was er erübrigen founte, an Daneben suchte er in seiner Haft die Angelegenheiten der Kirche zu fördern: er schlichtete Streitigkeiten, Die unter ben afrikanischen Bischöfen ausgebrochen waren, und funpfte mit dem Hamburger Erzbischof Atalbert wieder Unterhandlungen an. 12. März 1054 turfte ter Babft Benevent verlaffen, er eilte nach Rom im Gefühle seines naben Tores. In Rom stieg er in seinem bischöflichen Palaste am Lateran ab, tieß sich aber später nach St. Peters Dome und tem Batikan bringen, wo er ben 19. April 1054 einem Zehrsieber erlag. Als sich das Gerücht seines nahen Todes verbreitete, brach bas Bolf in ben Lateran ein, um ben Rachlag bes Pabstes zu plündern. Anlaß zu bem Gerücht gab Leo's Besehl, bag man zugleich mit ihm seinen Carg, in bem er einst ruben wollte, nach St. Peter bringen solle. Reben Diesem Sarge hinge= streckt und nugeben vom Alerns ber Stadt, brachte er bie letzten Tage unter Gebeten Die letzten Worte sprach er in beutscher Sprache. Rach seinem Bunsche wart Die Leiche neben dem Altare des Gregorins I. bestattet. Kurz vor jeinem Tode joll er noch ermahnende und strafente Worte gegen Die Simonie und die Berehlichung oder Unfenichbeit ter Weistlichen gesprochen haben. Die römische Kirche verehrt in ihm, rem Lebenten und Totten, einen Wunderthäter, und will wiffen, bag die in ber Echlacht gegen tie Rormannen Gefallenen bem Pabste als Märthrer bargestellt worden sepen, und daß sogar Wunder auf ihren Gräbern verrichtet wurden. Leo wird von seiner Kirche mit hohen Lobsprüchen erhoben, tagegen bemerkt Meanter mit Recht, tag es eben nicht einen Mann von innerer Berentsamteit verrathe, wenn leo unter ben schweren Arbeiten und Sorgen seines Amtes seine besondere Erholung darin fand, daß ein von einem Könige ihm geschenkter Papagai ihm Papa Leo zurief, worans benn biejenigen, welche ihn als Heiligen verehrten, nachher ein Wuntermährden machten. Bgl. Gfrörer, A. Gefch. Höfler, Die bentschen Babste. II. E. 3-214.

Lev X. Johann von Metici, später Lev X., war ter zweite Sohn von Lorenzo te' Medici, geboren in Florenz ten 11. Dec. 1475. Seiner Mutter, die eine Tochter von Giacopo Trsino war, soll es vor ter Geburt vieses Sohnes geträumt haben, sie bringe einen großen, aber gelehrigen Löwen zur Welt. Johann hatte zwei Brüder, Insian und Peter, und der Bater sagte von ihnen, der erstere seh gut, der zweite ein Narr, Johann aber seh stug. In Letzterem hatte er sich nicht getäuscht, und auf diese Klugsheit baute er auch den Plan, Iohann zur höchsten sirchlichen Würde heranbilden zu lassen. Schon in seinem siebenten Jahre empfing derselbe die Tonsur, im solgenden Jahre über-

9eo X. 323

gab ihm ber König von Franfreich, Ludwig XI., Die Abtei Font douce, bald nachher belebnte ibn Pabst Sixtus IV. mit dem reichen Kloster Passignano, ja im 3. 1488 verlich ihm Innocenz VIII. Die Würde eines Cardinals. Bevor er jeroch den Purpur erhielt, mußte er noch drei Jahre lang Theologie und kanonisches Recht studiren, und Johann, ber bisber ben Unterricht von Chalcondyl und Eginent, zweier griechischen Flüchtlinge, im Griechischen, von Politianus in "ber Sprache ber Götter," von Bernardo Dovizi in Elegang und Grazie bes Umgangs genoffen hatte, bezog unn die Universität Pifa, wo Filippo Decis und Bartolomeo Sozzini seine Lehrmeister wurden. Rach Beendigung seiner Studien erhielt Johann am 9. Marg 1492 die Insignien ber Cardinalswürde, und vertieß brei Tage nachher Florenz, um in Rom seine Residenz aufzuschlagen; aber ber ichon im folgenden Mouat (8. April) erfolgte Tod seines Baters Lovenzo rief ihn in seine Baterstadt alsbald zurück, wo ber Cardinal Durch seine Unwesenheit bas Unsehen und ben Einfluß seiner in Pietro schwach vertretenen Familie aufrecht erhalten sollte. Allein Diefer Versuch glückte nicht: als Pietre, von einer Revolution bedroht, beim Ronige von Frankreich erichien, ihm die festen Plätze überließ und ihn sogar in Florenz aufnahm, ja ihm auch Livorno und Bisa einrämmte, wurde dieses von ten Florentinern für ein großes Staatsverbrechen erflärt, und er mußte, begleitet von seinen Brüdern, bem Cardinal Johann und bem jüngeren Inlian, aus ber Stadt fliehen. Gie begaben sich zuerst zu Johann Bentivoglio nach Bologna, und als sie hier nicht aufgenommen wurden, jo vertauschte ber Cardinal Johann seinen Purpur mit der Untte eines Franziskaners und fand einige Tage nachher zu Castello bei ben Bitelli eine Bufluchtsstätte. Er lebte nun in stiller Zurückgezogenheit balt ba bald bort bei ben Frennten seines Sauses; benn ben Anfenthalt in Rom mied er, weil er mit rem neuen Pabst Alexander VI. auf gespanntem Tuße stant. Die Hoffung, welche sich bie Familie ber Medicis noch immer auf die Rücktehr nach Florenz machte, wart durch bas Bündniß ber Florentiner mit Ludwig XII. gänzlich vereitett, und so entschloß sich ber Cardinal, Italien zu verlassen und trat eine Reise nach Deutschland, ben Riederlanden und Frankreich mit noch eilf Genoffen an. Wie es scheint, hatte Die Reife keinertei politische Motive, und verfolgte einzig und allein literarische Zwede. Während seiner Abwesenheit hatte sich die politische Lage Italiens wesentlich verändert, und Johann begab sich nach kurzem Unfenthalt in Genna nach Rom, wo ber Pabst Alexander, wenigstens ängerlich, sich fortan freundlich gegen ihn betrug. Die Mediceer nahmen nun ihre Hoffnungen und Plane in Betreff von Florenz wieder auf: mährend Pietro, ermuthigt von den Benetianern und unterstützt von den Drsini und von Bitellozzo Biteili den Casar Borgia zu bewe= gen suchte, mit bewaffneter Hand die bestehende Regierung in Florenz umzustoßen, wirkte sich Intins von Littwig XII. bas Bersprechen einer fräftigen Unterstützung aus, allein and viesmal scheiterte die Hoffnung der Mediceer. Bünftigere Aussichten schienen sich ihnen zu eröffnen, als nach dem im Angust 1503 erfolgten Tot Alexanders VI. und dem wenige Wochen später erfolgten Tode von Pins III. Inlins II. als Pabst folgte. Mit Letzterem stand ber Cardinal Johann in gutem Ginverständniß. Buling II. Dachte mehr an Krieg und Eroberung, als an sein geistliches Hirtenamt, und so entließ er ben Cafar Borgia ans ter Engelsburg und gab ihm alle seine früheren Titel und Ehren= stellen zurück. Pietro war in der Schlacht am Garigliano gefallen, und wenn ihm auch Iohann als dem Familienhaupt stets anhing, so hatte er gleichwohl von dessen Unbesonnenheit und übermüthigem Chrgeiz viel zu leiden. Johann gab sich nun zunächst gang seinem Hang zur Kunft bin: von Architetten, Malern und Bitohanern mart er als untrüglicher Richter anerkannt, und in seinem Hause führten Tonkunstler ihre Produktionen mit allem Luxus auf. Ebenso ergab er sich jetzt den Bergnügungen und Ermü= dungen der Jagt. Sein gutes Einvernehmen mit dem Pabste ward durch seine Freundschaft mit Galeotto della Rovere, dem Reffen von Inling II., wesentlich befördert. Da= neben ließ aber Johann seine Ansprüche auf Florenz, wo Pietro Soberini ein tyrannischer Diftator war, nicht fallen. Rachdem Julius am 12. Sept. 1506 in Perugia eingezogen 21 \*

war, übertrug er bie Oberherrschaft barüber balt nachher bem Cardinal von Medici, und tiefer übte von nun an einen größeren Einflug, als bisher, auf bie Angelegenhei= ten Italiens. Unter bem Titel eines Legaten von Bologna murte er zum pabstlichen Keldmarschall ernannt und ihm die Leitung jenes ganzen Feldzugs überlaffen, burch welchen ter Pabst die Franzosen aus Italien vertreiben wollte. Doch ber Felding endete nach wechselndem Ariegsglück schließlich unglücklich für bas pabstliche Beer und Johann wurde in ter Schlacht bei Ravenna (11. April 1512) gefangen genommen. Dieser wurde zuerst nach Bologna, bann nach Mailand abgeführt, und follte eben nach Frankreich gebracht werden, als es ihm gelang, der Gefangenschaft zu entkommen und nach Rom zu eilen. Sobalt Raimund von Corvova mit einem nen organisirten spanischen Heere in Toskana einrückte, vereinigte ber ruftige Carbinal seine Bande wieder mit bemselben und verhalf badurch seiner Familie zur Herrschaft über Florenz, wo bis dahin noch bie Re= publik bestanden hatte und ein Soderini Gonfaloniere mar. Wiverstand konnten die Florentiner nicht leisten, weil die Spanier bei Prato lagen; sie unterhandelten also über die Bedingungen, unter welchen Lorenzo von Meticis, ein Reffe tes Cardinals Johann, Herr ber Stadt werden follte. Man mähtte nicht ben Cardinal jelbst, joudern seinen Neffen, weil ber Erstere Aussichten auf bas Pabstthum hatte. Währent ber Unterhand= lungen litten die Spanier in Prato Mangel; sie brachen daher plötzlich auf und erstürms ten am 30. August vie Stadt Florenz. Am 31. August wurden die Medicis und ihr Anhang unter tem Jandzen und Inbeln bes Bolts wieder eingesetzt. Auf bie Nachricht von dem Tode des Pabstes Julius II. eilte Johann von Florenz nach Rom zur Babstwahl. Er selbst wurde gewählt und nahm den Ramen Leo X. an. ber bisber nur Cardinaldiakon gewesen war, am 15. Mär; 1513 die Priesterweihe, am 17. die bischöfliche Weihe erhalten hatte, wurde er am 19. gefrönt. Dieser Pabst ist als Staats- und Weltmann, als feingebildeter Kenner und Beforderer ter Wiffenschaft und Aunst, als Schöpfer ber glänzendsten Banwerte alter und neuer Zeit mit Recht berühmt, hat seine Familie groß gemacht und bem natürlichen Sohne seines Oheims Inlian ben Weg zum Pabstthume gebahnt, daneben war er gutmüthig und wohlwollend von Natur, aber auch üppig und prachtliebend, wie irgent einer, so tag alle Erpressung nicht zureichte, und babei ein Mensch ohne allen Sinn für bas Göttliche, bessen Unglaube von Religion und ihren Angelegenheiten nichts verstand \*). Balt nach seiner Thronbesteianna erschienen die Franzosen mächtiger, als sie bisher noch jemals die Alpen überstiegen hatten, um Mailand wieder zu erobern. Durch den Sieg von Marignano-hatten fie das entschiedene Uebergewicht in Italien bekommen, und der Pabst, der bei der Nachricht hievon ausgerufen hatte: "Wir müssen uns in die Arme des Königs werfen und Miseri= cordia rufen!" begab sich witer ten Rath seiner Cardinale nach Bologna, um sich mit bem Könige zu besprechen. Der Pabst sah burch biesen Sieg seine Lieblingsgebanken vernichtet, seinen Bruter Julian, wenn nicht zum Gerrn von ganz Italien, boch zum bedentendsten Fürsten in Dberitalien zu machen. Er hatte schon 1514 bedeutende Schritte gethan, um tas Gebiet und ben Reichthum ber Kirche zu vergrößern und bann mit bem Rirchengute bie verschiedenen Glieder seiner Familie zu bereichern. Er hatte ben Bergog von Ferrara durch bas täuschente Versprechen ber Rückgabe um Reggio gebracht, und ihn genöthigt, Die jehr einträglichen Salinen von Comacchio abzutreten; er hatte von Kaijer Maximilian, welcher immer Geld branchte, das vorgebliche Recht des Reiches an Motena für elente vierzigtausent Dukaten an sich gekanft, und bachte immer noch, auch Ferrara zu erwerben; er hatte endlich den armen Herzog von Mailand genöthigt, Parma, Biacenza und viele andere Lehen und Orte wieder herauszugeben. Mit den Franzosen hatte er längst angeknüpft und gleich nach Abschluß des Bündnisses zwischen Ludwig XII.

<sup>\*)</sup> Ranmer sagt: "Die Erzählung: Lev habe zu Bembo gesagt: die ganze Welt weiß es ja, wie einträglich uns diese Fabel von Christo gewesen ist, braucht wenigstens nicht aus Grüns ben der innern Kritik gelängnet zu werden."

2co X. 325

und Heinrich VIII. bem Erstern sehr freundlich geschrieben und zu verstehen gegeben, wie er mit ihm in Freundschaft zu sehn wünsche, bamit sie Beide vereint bie Spanier aus Italien treiben fonnten. Da aber Ludwig XII. zu gleicher Zeit erfuhr, bag ber Babst Allem aufbiete, um Die Frangosen von Mailand ferne zu halten, hatte er in seinem Untwortschreiben darauf hingebeutet, daß er, wenn ihm Mailand überlassen werde, dem Bruter Lev's Reapel verschaffen könne. Die Antwort tes Pabstes auf tiesen sonder= baren Antrag war gang eines Fürsten würdig gewesen, welcher alle Bildung ber Alten und Reneren in fich vereinigte und dem die größten Künftler und Gelehrten aller Zeiten, sowie alle Sophistif und das ciceronianische Latein eines Bembo und Sadoletus zu Gebot standen. Lev erwiederte nämlich dem Könige: "Dieser möge es ihm nicht verübeln, wenn er bei der gegenwärtigen Lage der Dinge vorerst nicht in einen offenen Bund mit ihm sidy einlassen könne, ta seine Buntesgenossen bei einem Bund mit Frankreich alsbald über ihn herfallen würden. Er bitte taher den König, seinen Zug gegen Mailand nicht zu unternehmen, da der Pabst sich jest auch schon allein aus dem Grunde nicht mit ihm einlassen bürfe, weil der Krieg viel Christenblut kosten werde, welches man bei der großen Vermehrung der Türkenmacht schonen müsse. Wenn der König den Zug ansichieben wolle, so werde er nachher den Pahst geneigt finden, ihm in Allem zu seiner Größe und zu seinem Ruhme so behülflich zu sehn, wie er es früher gewesen wäre." Franz I. hatte sich durch diese ächt diplomatische Antwort nicht tänschen lassen, und nach dem Sieg der Franzofen mußte es Leo für gerathen halten, um jeden Preis sie sich zu verbinden. Eine Ber= ständigung zwischen beiden Theilen war auch bald zu Stande gebracht, da der König von Frankreich für seine weitanssehenden Plane den Pabst ebenso nöthig hatte als der Pabst Leo mußte zwar Parma, Piacenza und Modena fahren laffen; der König versprach aber tagegen, tie Familie Meticis auf antere Beise schatlos zu halten. Die Herrschaft in Florenz ward dem Hause Medicis gesichert. Leo's Bruder, Inlian, erhielt ein Jahrgeld und das Versprechen eines Fürstenthums in Frankreich, und Franz sah nachher ruhig zu, wie Leo den Herzog von Urbino, der mit allen diefen Händeln nichts zu thun gehabt hatte, seines Berzogthums beraubte und es seinem Reffen gab. Lorenzo, der Reffe des Pabstes, erhielt ein Jahrgeld von Franz. Noch vortheilhafter für ben Pabst war das zu Bologna abgeschlossene Concordat, durch welches die französische Kirche ganz unter die Gewalt des Königs und des Pahstes gebracht wurde, indem das= jelbe die freie Wahl der Bischöfe und Aebte aufhob, so daß König und Pabst sich fortan in die Besetzung der geiftlichen Stellen theilten. — Durch seinen Familien - Sigennutz hatte sich Lev heftige Feinde zugezogen, an deren Spitze sich bas Haus des Cardinals Petrucci stellte. Dieser, um seinen aus Siena vertriebenen Bruder zu rächen, hatte ben Plan entworfen, den Pahft öffentlich in einem Confistorium zu erdolchen. Als er zur Ausführung hievon nicht kam, bestach er einen Chirurgen und ließ sich von ihm versprechen, den Pabst zu tödten, sey es bei Behandlung einer Fistel, an welcher Leo litt, ober burch Gift an der Tafel. Doch die Verschwörung wurde entbeckt, Petrneei nebst dem Chirurgen Vereelli mit dem Tode bestraft und mehrere Cardinäle ihrer Würden beranbt, weil sie vom Plane gewußt, ohne ihn anzuzeigen und zu verhindern. Einige Tage barauf, den 26 Juni 1517, ernannte Leo 31 Kardinäle, um sich mit ihm ergebenen Areaturen zu umgeben. Um biefe Zeit faßte er auch ben Beschluß zur Ausführung zweier Plane, welche ihm schon längst vorgeschwebt hatten. Es war dieß die Bewaffnung ber driftlichen Fürsten zur Bekämpfung ber Türken, welche sich um jene Zeit unter Selim II. brohender als je zuvor erwiesen, und dann die Verschönerung Roms, vor Allem der Ausbau der Petersfirche. Julius II. hatte diesen Ban angefangen, und Leo, der Beschützer aller Künste, welche damals ebenso in Italien, wie zu Pericles Zeit in Athen, blühten, wollte benselben beendigen, und ba er außerdem überhaupt in Rom einen fast sabelhaften Glanz zeigte, so mußte er jede Gelegenheit benutzen, um sich Geld zu verschaffen. Unter ben vielen Mitteln dazu erwähnen wir nur das anstößigste, den Verkauf der Sündenvergebung für Geld und das Ansbieten des Ablasses durch trödelnde

Monde, welche wie Markischreier ihre Waare feilboten und jogar auch tie Bergebung fünftiger Zünden verkauften. Leo gab ben Berkauf ber Ablaßzettel in Pacht, wofür er eine runte Baarsumme erhielt; ter Erzbischof von Mainz, Albrecht, theitte ten Gewinn und forgte für unverschämte Mönche, die umber reisten und den Ablaß feitboten. Durch riefe Magnahme propocirte ber Pabst bas Werf ber Reformation. Kanm waren guthers Thefen in Rom befannt, als Lee burch ein Schreiben vom 13. Febr. 1518 an Gabriel von Benedig, Promagifier der Angustinermonde, den Auftrag gab, das von Luther angeschürte Tener zu bampsen, benn "nichts scheine jo gefährlich zu fenn, als ber Bergug." Gabriel folle turch Briefe und Unterhändler Inthern zum Schweigen bringen. Doch ertheilte ibm Leo feine bestimmte Instruction. Hierauf bestellte Leo ein geistliches Gericht in Rom; tiefes war mit ter Einleitung tes Processes schnell zu Ente, und schon am 7. Angust erhielt Anther eine bereits im Inli ansgesertigte Borlatung, innerhalb sechzig Tagen persöntich vor bem Gericht zu erscheinen. Durch Briefe bes Kaisers und res Aurfürsten von Sachsen wurde aber ber Pabst bewogen, tem Cartinal Cajetanns, der furz zuvor als pabstlicher Runtins auf den in Angsburg gehaltenen Reichstag gesendet worten war, in Betreff Luthers Aufträge zu geben, Die bahin gingen, ben Reformator, wenn er nicht unberingt wirerrufe, als Reter zu behandeln. Cajetan trug fein Betenken, vies ohne Weiteres zu thnu. Luther erschien in Augsburg und konnte sich nach ber britten Unterredung mit dem Legaten nur mit Mühe burch Flucht retten. Der Pabst fant es in der nächsten Zeit nicht für rathfam, gegen Luther strenger zu verfahren, denn gleich im Januar tes felgenten Jahres starb Maximilian und Kurfürst Frietrich von Sachsen war nun die Hanptperson in Deutschland. In Rom billigte man zwar Cajetans Grobheit und Heftigkeit nicht, man gab aber bem Pabste ben üblen Rath, in einer eigenen Bulle tie Lehren vom Ansehen tes römischen Stuhls und vom Ablag in Schutz zu nehmen und die neuesten Gegner versetben, wiewohl ohne Rennung ihrer Ramen, zu verfluchen. Einen Bersuch gütlicher Ausgleichung machte nun Karl von Miltig, ein Kämmerer tes Pabstes, in Altenburg, wo sich Luther wirklich tahin bringen ließ, zwar nicht zu widerrufen, aber boch einen bemüthigen Brief an ben Pabst zu schreiben und tarin zu versprechen, er wolle schweigen, wenn man auch seinen Gegnern Schweigen Che noch die Antwort des Pabsies eingetroffen mar, fant die Leipziger Disputation statt, und ber auf ihr geschlagene Ed reiste 1520 mit Rachegeranken nach Rom, um einen Verrammungsspruch gegen Luthern anszuwirken. In ber That ward ihm eine Bulle, in welcher ber Pabst sammt seinem römischen Alerns ben Resormator ungehört verdammte, gang in ber Stille übergeben, um fie nach Dentschland mitzunehmen, und dort für ihre Befanntmachung Sorge zu tragen. Die Bannbulle, am 15. Juni 1520 ausgesertigt, forterte Inthern auf, innerhalb sechzig Tagen einen Witerruf nach Nom zu schicken oder persönlich dahin zu überbringen, widrigenfalls er nach Ablanf vieses Termins nicht bloß selbst dem Bann verfallen sen, sondern auch Geder, der ihn schüßen würde, die gleiche Strafe und den Verlust aller Lehen und Würden erleiden sollte. Rochmals erwirkte Miltig von Luther einen höflichen Brief an ten Pabst, in welchem beisen Persönlichteit überall geschout war: "Es jollte wohl Dein und der Cardinale Werk seyn, daß 3hr Diesem Jammer wehret; aber Die Mrantheit spottet ber Arznei, die Pferd und Wagen horden nicht auf den Auhrmann. Das ist Die Urjach, warum es mir immer leid gewesen ist, daß Du Pabst worten bist. Der römische Stuhl ift Deiner und Deinesgleichen nicht werth, sondern ter bose Beift follte Pabst senn, der auch gewiß mehr als Du in diesem Babylon regieret." Doch bald wurde die Sprache Luthers eine andere, wie seine Schrift "Gegen Die Bulle Des Antichrift" beweist; noch schärfer fiel Ulrich von Hutten in seinem Dialog "ter Bullentötter" über Die Person tes Pabstes her. Durch tiefes, wie burch tie öffentliche Verbrennung seiner Bulle gereizt, erließ ter Pabst am 3. Januar 1521 eine neue Bannbulle, welche nicht bloß gegen Luther, sondern auch gegen Jeden, der ihn schützen würde, gerichtet war, so daß also alle die vielen Fürsten und Herren, welche dem Reformator zugethan waren,

Leo X. 327

in den pähitlichen Fluch miteinbegriffen waren. Der Kaifer kam dadurch in große Ver legenheit, und griff seinen frühern Geranken wieder auf, Luther auf dem Reichstage zu Worms über seine Lehre zu vernehmen. Luther wagte die Reise dahin, obgleich ber Pabst gerade während berselben ihn und alle seine Beschützer in jenes lange Register ber Beeinträchtiger Roms und bes Kirchenstaates, welche in ber Bulle In coena domini ent-Diese pabstliche Bulle, welche jeres Jahr am Grüntonhalten ist, eingeschlossen hatte. nerstag vorgelesen wird und die Berfluchung der Seelen einer Auzahl namentlich aufgeführter Männer ausspricht, beren Leiber bie Unduldsamkeit ber Kirche längst von ber Erde vertilgt hatte, ward von Luther im folgenden Jahre (1522) mit dem beigendsten Spotte und mit ber größten Heftigkeit angegriffen. Während aber Luther auf ber Wartburg in Gewahrsam war, begann ter Kaiser einen Krieg in Italien, zu tessen Kührung er die Unterstützung des Pabstes bedurfte. Man hat daher auch gewöhnlich von demselben Tage, an welchem Lev einen Bund zur Wiedereroberung Mailands mit Karl V. schloß, die Achtserklärung über Luther batirt; wie andererseits Marls Berfahren gegen Luther sich aus dem Wunsche erklärt, dem Pabste gefällig zu sehn. Leo lag nicht nur die Erweiterung des Kirchenstaates am Berzen, sondern er suchte zugleich auch für seine eigene Familie ras land Toscana zu erwerben. Er hatte 1519, als jein Reffe l'orenze in Florenz gestorben war, teffen Herzogthum Urbino nebst Sinigaglia und Pejaro mit bem Kirchenstaate vereinigt, und seinen Better, ben Cardinal Julius von Medicis, nach Florenz geschickt, weil er ramals noch nicht raran bachte, ren Alexanter von Mericis, welcher für einen natürlichen Sohn jenes Lorenzo galt, wahrscheinlich aber ein Sohn bes Julius war, zum Herrn von Florenz zu machen. Im Jahr 1520 und im Anfang bes folgenden betrich er eine Berbindung mit König Franz I. von Frankreich, um den Spaniern das Königreich Meapel zu entreißen und bei der Theilung besselben den Lirchenstaat zu vergrößern. Aber Karls V. Injage in ter Sache Luthers und Die Hoffnung, die Herzogthümer Ferrara, Parma und Piacenza, sowie die Besitzungen der Reichsvasallen im Kirchenstaate, welche Franz ihm nicht verschaffen konnte, zu gewinnen, bewogen ihn, vie angeknüpfte Verbindung mit Frankreich abzubrechen und einen gegen Frankreich gerichteten Bund mit dem Kaiser abzuschließen. Die Verbindung des Kaisers mit dem Pabste wurde durch die beiden Legaten betrieben, welche zur Zeit des Wormfer Reichstags in Deutschland Den Abschluft tes Bündnisses aber oter tas Bertienst, ten Pabst vom Bunte mit Franz I. abgezogen und zu einem Bunde mit Karl V. gebracht zu haben, glankt Robertson dem Don Inan Mannel zuschreiben zu müssen. Der Bundesvertrag zwischen tem Kaiser und tem Pabste wurde am 8. Mai 1521 abgeschlossen, und sein Hauptzweck war die Vertreibung der Franzosen ans Italien und die Wiedereinsetzung des Franz Sforza in das Herzogthum Mailand. Die kaiserlich-pähstlichen Wassen waren in Italien Giner ber nächsten Verwandten des Pabstes, Cobn des Bruders feines Baters, Cardinal Julius Medici, war selbst im Felde und zog mit in dem eroberten Mai= land ein. Leo schien bem Ziel seiner Bünsche nahe: Parma und Piacenza waren wieder erobert, die Franzosen entsernt; auf den neuen Fürsten in Mailand mußte der Pabst unansbleiblich einen großen Einfluß erlangen. Leo war auf feiner Billa Maltiana, als ihm die Nachricht von dem Einzug der Seinen in Mailand gebracht ward. Er gab sich dem Gefühle hin, in das ein genktlich zu Ende geführtes Unternehmen zu versetzen pflegt. Mit Vergnügen jah er ben Festlichkeiten zu, welche seine Leute beshalb anstellten: bis tief in die Racht ging er zwischen dem Fenster und dem brennenden Kamin (es war im November) hin und her. Etwas erschöpft, aber überans vergnügt sam er nach Rom. Da hatte man noch nicht das Siegesfest vollendet, als den Pabst der Ansall einer tödtlichen Krankheit ereilte. "Betet für mich," sagte er zu seinen Dienern, "ich mache Euch noch Alle glücklich." Er liebte das Leben, sehen wir, doch war seine Stunde gekommen. Er hatte nicht Zeit, das Satrament und die letzte Delung zu empfangen. So plötzlich, in fo frühen Jahren (er hatte sein 46. Jahr vollendet und acht Jahr, acht Monate und neunzehn Tage regiert) starb er (1. Dezember 1521), "wie der Mohn hinwelft." Das

römische Bolf, bas aufänglich an Bergiftung bachte, konnte es bem Babit nicht verzeihen, tak er so viel Gelt ausgegeben hatte und toch Schulten in Menge gurückließ. Es bealeitete feine Leiche mit Schmähungen. "Wie ein Fuche," jagten fie, "haft Du Dich ein= geschlichen, wie ein Löwe haft Du regiert, wie ein Hund bist Du bahingefahren!" Die unparteiische Rachwelt erkennt ihn als einen flugen, vor Allem als einen glücklichen weltlichen Fürsten an, mahrend das Urtheil über ihn als geistlichen Fürsten in feiner Weise zu seinen Gunften ausfallen fann. In tiefer Hinsicht war es abermals für ihn ein Glüd, bag er eben ftarb, als firchliche Berwidlungen eintraten, benen bie Spige zu bie= ten er burchaus nicht ber Mann gewesen wäre. Fra Paolo urtheilt über ibn: "Leo X. war ein Mann von vieten Kenntnissen in der schönen Literatur und besaß eine unge= meine Leutseligkeit und Milte; er war äußerst freigebig und geneigt, gelehrte und aus= gezeichnete Männer zu begünstigen. Er würde in ber That ein vollkommener Babst gewesen senn, wenn er von Religionsmaterien gründliche Kenntnisse und mehr Reigung zur Frömmigkeit gehabt hätte, aber von beiren hielt er nicht viet!" Bgl. William Roscoe, the life and pontificate of Leo X., 4 Bre. Y. Ranke, tie römischen Babste. Bo. I. S. 81 — 91. C. Ranmer, Gefch. ter Batagogik. Bo. I. S. 54 — 60.

Lev XI., gleichfalls ein geborner Florentiner und dem Hause der Medicis angehörig, ward als der Nachfelger von Clemens VIII. auf den pähftlichen Stuhl erhoben.
Borher war er Erzbisches von Florenz; schon Gregor XIII. hatte ihn zum Cardinal ernannt und sein Borgänger Clemens VIII. ihm die Bermittlerrolle zwischen den Königen
von Frankreich und Spanien übertragen. Dem Ginfluß der Franzosen verdankte er,
obgleich ihn der König von Spanien ausdrücklich ausgeschlossen, seine am 1. April 1605
erselgte Erhebung zur pähftlichen Bürde. Boll Inbel sind die Briefe, in denen der
Cardinal du Perron diesen unerwarteten Ausgang der Bahl au Heinrich VI. meldet:
in Frankreich beging man ihn mit öffentlichen Festlichkeiten. Aber das Glück war von
furzer Dauer: Leo überlebte seine Wahl nur 26 Tage. Nach Platina wäre er in Folge
einer Erkältung gestorben; Andere behaupten, der Gedanke seiner Würde und das Gefühl der Schwierigkeit seines Amtes haben seine alterschwachen Lebenskräfte vollends ertrückt. Bgl. Ranke, die rönt. Pähste, Br. II. S. 312. Platina de vitts pontisieum.

Leo XII., Hannibal Franz Clemens Welchior Hieronymus Nikolaus tella Genga, geboren auf tem Schlosse tella Genga im Gebiete von Spoleto am 22. Angust 1760. stammte aus einer etlen Familie, welche ihre Erhebung zum Theil dem Babst Leo XI. verdankte. Mit dreizehn Jahren wurde Hannibal in das Collegium Campana d'Ofimo gebracht, wo er eine seinem Rang angemessene Erziehung fünf Jahre hindurch erhielt. Mit achtzehn Jahren trat er in das römische Collegium Viceno ein, bald nachher in die Academia pontificia de nobili ecclesiastici. Um 21. Dezember 1782 murte er zum Enb= riafon, am 19. April zum Diafon, am 14. Juni 1783 mit Alterstijpens zum Priester ordinirt. Bei einem Besuch ter geistlichen Atademie fiel Bins VI. Die würdige Haltung des jungen bella Genga auf, und er ernannte ihn sofort zu seinem geheimen Rämmer= ling. Im Jahr 1790 ward ihm ber Auftrag, in ber fixtinischen Kapelle vor bem Babste und dem hl. Collegium die Leichenrede auf Raiser Jeseph II. zu halten — ein schwieriger Auftrag, bessen er sich mit großer Gewandtheit entledigte. Im Jahr 1793 wurde er vom Pabste zuerst zum Prälaten, bann zum Erzbischof von Thrus ernannt, und im darauffolgenden Jahre als Runtins nach Abln gefandt, um Monf. Pacca zu ersetzen. In dieser Eigenschaft traf er am 28. September 1794 in Angsburg ein, und erwarb sich bort während seines längern Aufenthaltes durch seine Lentseligkeit ohne Stolz, durch seine Anspruchslosigkeit, ohne seiner Würde dabei etwas zu vergeben, und durch seine kluge Gewandtheit große Achtung. Als die Franzosen im August 1796 gegen Augsburg aurückten, hatte er noch zu rechter Zeit die Stadt verlassen und sich nach Dresden gestücktet, konnte aber im gleichen Jahre noch nach Augsburg zurücklehren. Mittlerweile ward Pius VI. gefangen genommen, der ganze Kirchenstaat zu einer Republik erktärt, und auch bella Genga's Besitzungen und ielbst seine Mutter und Geschwister geriethen in

geo XII. 329

die Gewalt der Teinde, jo daß tieser eines beträchtlichen Theils seiner Sinkunfte beranbt wurde. Als Morean gegen Schwaben vorrückte, begab fich bella Genga erft nach Wien, bann wieder nach Sachsen und Angsburg. Als Pins VII. ben pabstlichen Stuhl bestieg, eilte er nach Rom zur Hntrigung, zugleich um sich einige Zeit bie für seine Gesundheit nöthige Rube zu gönnen. Im Sabr 1805 wurde er als anferordentlicher Runtins bei bem tentschen Reichstag zu Regensburg aceretitirt, ohne jeroch günftige Resultate erzielen zu können. Da sich Rönig Friedrich 1. von Württemberg zum Abschluß einer Convention mit bem pabstlichen Stuhte geneigt zeigte, traf bella Genga am 25. September 1807 in Stuttgart ein, noch ehe aber Die Unterhandlungen beendigt waren, wurde er plötzlich nach Paris beordert, um in Gemeinschaft mit den Cardinalen Caprara und Bahane mit tem Kaifer zu unterhandeln; toch tie Conferenzen wurden bald abgebrochen und bella Genga fah fich genöthigt, eiligst Paris zu verlaffen. Bei feiner Rückfehr nach Italien murte er wie ein Staatsgefangener behandelt und hielt fich während ber Befangenschaft von Pins VII. in der äbtlichen Pfarrei Monticelli in der Diöcese Fabriano auf. Zur Restaurationszeit erhielt er ten Auftrag, tem Rönig Ludwig XVIII. Namens tes Pabstes ein Beglüchwünschungsschreiben zu überbringen. Durch tiese außerortent= liche Miffien fühlte sich Carvinal Confalvi getränkt und rella Genga wurde sehr kalt empfangen. Er fehrte jehr niedergeschlagen nach Italien zurück. Im Jahr 1816 murte er der erste Cardinalpriester und taranf zum Bischof von Sinigaglia ernaunt. Er leitete Diese Diöcese fünf Jahre lang, konnte aber nie in ihr residiren. Im Jahr 1820 überkam er bas Amt eines Bikars Er. Heiligkeit, womit Die geistliche Abministration Roms verbunden ist. Als Pins VII. am 20. Angust 1823 starb, folgte ihm bella Genga ben 28. September 1823 auf tem pabstlichen Stuhle als Leo XII., nachtem er sich zuerst gestränbt hatte, indem er auf seine aufgeschwollenen Beine verwies und sprach: harren Sie nicht, Sie haben einen Leichnam gewählt!" Gine ber ersten Handlungen seines Pontificate war die Ernenerung der Sitte, die einst Gregor ter Große eingeführt hatte, daß jeden Tag in einem Saal des apostolischen Palastes für zwölf Arme der Tijdy geteckt werten jolle. Balt nach jeiner Stuhlbesteigung versiel aber Leo in eine gefährliche Krantheit, jo raß man ihm bereits Die lette Delung ertheilte, weil man an seinem Aufkommen verzweifelte. Doch genas er wieder und entwickelte nun eine vielseitige Thätigkeit mahrend ber fünf Jahre und vier Monate, welche sein Pontifikat Hatte Leo bisher im Rufe nicht bloß fünnlicher Bergnügungssucht, ber man jelbst grobe Unsittlichkeit vorwarf, sondern auch einer Aufklärung gestanden, welche nichts heilig achtete, so mußte es auffallen, daß er als Pabst sich ganz auf Seiten der Zelanti Gleich nach seinem Regierungsantritt erschien eine Schrift bes Dominikaners Phil. Aufossi, Magister St. Palatii, welche, so lange Consalvi lebte, Die Erlanbuiß zum Drucke nicht hatte erhalten können, jetzt aber Dieselbe unmittelbar vom Pabste erhielt: Ueber die Zurückgabe ber geistlichen Güter, als nothwendig zum Beil berer, die solche ohne Bewilligung bes pähstlichen Stuhles erworben haben. Und nicht lange barauf trat auch Fea mit seinem Ultimatum für die indirekte Oberherrlichkeit des apostolischen Stuhls über die weltliche Macht 1825 hervor. Nichts konnte unzeitiger seyn, als diese Schriften, welche ben Regierungen zeigten, bag Rom seine früheren Grundsätze nicht aufgegeben habe, und sie zu argwöhnischer Vorsicht gegen die Eurie aufforderten. Auch sonst handelte Leo bestmöglich im Geiste der Zelanti. Er begünstigte Jesniten und Alöster und stellte Prozessionen und alle Urten abergläubischer Andachten wieder her. Sein am 3. Mai 1824 erlaffenes Rundschreiben sprach sich energisch gegen bie Bibelgesellschaften ans: "Ihr wisset, ehrwürdige Brüder, daß eine sogenannte Bibelgesellschaft sich ohne Scheu über die ganze Erde verbreitet, und gegen die Traditionen der Bäter und gegen das De= fret des Kirchenraths von Trient aus allen Kräften und mit allen Mitteln bemüht ist, bie heilige Schrift in die Landessprachen aller Bölker zu übersetzen oder vielmehr zu ent= stellen. Es ist mit Grund zu beforgen, es werte bei allen nachfolgenden Uebersetzungen ergehen, wie bei den bis jetzt bekannten: daß man darin, statt das Evangelium Jesu

330 Leo XII.

Christi, ein blokes Menschenevangelinm, ober, was noch schlinnner ist, ein Tenfelsevangelium findet." In Betreff der Jefniten erließ Leo am 17. Mai 1824 ein Breve mit rem Anfang: Cum multa in urbe. In remfelben wies er für alle und jete Zeiten ter Gesellschaft Jesu und ihrem General, Pater Alois Fortis, bas römische Collegium mit ber Kirche bes hl. Ignatius, bas anftogende Pratorium, bas Mufenm, Die Bibliothet und die Sternwarte fammt allem dazu Gehörigen au. Die Jesniten sollten im Colle= gium Edniten halten, und bagn auf besonderen Willen bes Pabstes noch eine Lehrfangel für geistliche Beredtsamkeit und für Physik und Chemie errichten. Der Pahst gewährte ren Bätern 12,000 Senti, Die ihnen alljährlich vom Staatsschape ansbezahlt werden jollten, und übertrug tem Collegium die Rechte und Privilegien, die Doktorwürde ber Philosophie und Theologie ertheilen zu dürfen. Die Jesuiten wurden von ihm genannt: "Viri clarissimi, qui morum sanctitate, dignitatum splendore ac doctrinae laude praestantes, ex eo artium optimarum domicilio in rei et sacrae et publicae utilitatem praefulsere." Das Inbeljahr 1825 "zum Preife Gottes für ben Sieg über bie Verschwörung tes Jahrhunterts witer menschliches und göttliches Recht und zum Gebet um Ausrottung der Retereien" ließ er durch Ablaß seiern, und zwar in Rom mit alter ersinnlichen Pracht und großem Aufwande, und behnte alstann die Abläffe beffelben auch auf die übrigen Länder für sechs Monate bes Jahres 1826 als Nachjubeljahres aus. Auch feierliche Ranonisationen wurden wieder vorgenommen, und unter benselben biente besonders tie Seligsprechung tes spanischen Franziskaners Julianus (1825) ter gebilteten Welt ebenso zum Mergerniß als zum Spott, weil nuter ben als erwiesen betrachteten Wundern, Die bei ter Ceremonie in Bilbern dargestellt erschienen, auch das war, daß Julianus von einem Bratspieße halbgebratene fleine Bögel abgestreift und wieder lebendig gemacht habe! Um 13. März 1825 eridien der Erlaß gegen die Freimaurer und Carbonari: bezüglich der Erstern wird an die Constitution "In eminenti" von Clemens XII. erinnert und Tiefelbe bestätigt und befräftigt; bezüglich der Carbonarisetten wird gesagt, sie geben sich zwar ben Anschein, als hätten sie eine große Hochschätzung vor ber fatholischen Religion und vor der Person und Lehre Jesu Christi, den sie in ihrer Bosheit sogar den Leiter und Grofmeister ihrer Gesellschaft zu nennen wagten, aber im Innern fenen sie reißente Wölfe; Die eigentliche Tentenz ter Carbonari sen vielmehr, Jetem die Freiheit beizulegen, sich seine Religion nach Gutbünken zu bilben und so in religiösen Dingen einen Indifferentismus einzuführen, während sie in der Moral allen Leidenschaften der Wollust fröhnten. Leo schildert insbesondere Die Perfidie berjenigen, welche im Geheimen uichts fo fehr wünschen, als Die Macht ber Könige zu fturzen, babei aber sich ben Schein geben, als suchen fie bie fenigliche Macht zu erweitern, und jagt, burch Zersterung ber Kirche wollen die Sektirer zur Zerskörung der weltlichen Regierungen gelangen. — Auch jenseits der Alpen und des Weltmeeres bemühte fich Leo die firchlichen Berhältniffe zu ordnen; in ersterer Hinsicht ist insbesondere die unter dem 11. April 1827 von leo ertaffene Bulle "Ad dominici gregis custodiam" zu erwähnen, welche für die oberrheinische Kirchenproving Bestimmungen über die fünstige Wahlart, den Informationsprozeß, über Conftituirung ber Mapitel und Die fünftige Erwählungsart ber Mitglieder, über Die Seminarien, den freien Berkehr mit Rom und die Ansübung ber bischöflichen Rechte enthielt, und auch die Genehmigung der vereinten Regierungen erhielt, soweit sie die Umschreibung, Detation und Einrichtung ter Dibeesen und Domkapitel betrifft. Anch für die spanischen Provinzen Amerika's trug leo Sorge: nach einer Unterhandlung mit bem spanischen Hoje erklärte er 1827, bag er, ohne sich in bie politischen Streitigkeiten zu mischen, für bie Bedürfnisse ber Religion Gorge tragen müsse. Und so besetzte er Die erledigten Bischofsstähle und schickte einen Legaten nach Amerika, um die bortige Rirdye zu ordnen. Ebenso wird die unter seinem Rachsolger erfolgte, von leo aber ein= geleitete Emanzipation ber fatholischen Rirche in England von ben katholischen Schrift= stellern als der schönste Kranz bezeichnet, der auf Leo's Grab niedergelegt werden müsse. Unerfaunt barf werren, baß Lev, einst als Runtins in Deutschland anders befannt, als

Pabst ein höchst enthaltsames Leben führte; in seinem weltlichen Regiment hat er Reformen versucht, Die seinen Tagen noch voranseilten. Hatte er als Carrinal am Lantesten rie vorige Berwaltung und Die Ausschließung ber Cardinate von Derselben getabelt, so fing er als Pabst tamit an, bas Carbinalscolleginm zur Berathung ber Gefchäfte berbeizuziehen: indeß die Folge tavon waren wirersprechente und unzweckmäßige Magregeln. Dann begann er atlein zu regieren und suchte mit rafttosem Steiß Die inneren Berhältniffe bes Mirchenstaates zu heilen und zu heben, indem er eine zweckmäßige Reform ber Staatsverwaltung, Des Civilrechtsganges und Der Gerichtstagen einführte, vom 1. 3aunar 1826 an ein Biertel der Grundsteuer nachließ, mehrere drückende Lasten aufheb, Hofpitäler errichtete, ten in Frankreich bestehenden Orden ter hofpitaliterinnen einführte, and eine milbere Behandlung ber Juden geltend madte und zumeist burch seine am 28. Angust 1824 erlassene Bulle tas Erziehungswesen tes Kirchenstaates nen begrüntete. Gleichwohl lud ber Pabst burch Diese Renerungen ben allgemeinsten nur bittersten Haß seiner Unterthanen auf sich und starb am 10. Februar 1829, burch seine unerwartete Strenge und Selbständigkeit vom Botke und noch mehr von den Cardinalen bitter augefeindet. Er selbst hatte folgende Grabinschrift für sich aufgesett: Leoni Magno patrono coelesti me supplex commendans hic apud sacros cineres locum sepulturae elegi Leo XII. humilis cliens haeredam tanti nominis minimus. Lgl. P. Leo XII. nad) Ur= tand von Montor bentich bearb. v. Th. Scherer. Schaff. 1844 n. 3. 3. S. Röberle, Leo XII. und ber Geist ber römischen Hierarchie. Ppz. 1846. Th. Pressel.

Levdegar, ber Beilige, in Frankreich - wie schon mehrere Ortsnamen anzeis gen — hochgehalten unter bem Ramen St. Leger, aus hoher Familie geboren um 616, murte zuerft bei Sofe und tann bei tem Bischofe von Poitiers erzogen, welcher balt sein Oheim, balt sein Groftvater beißt. "Er wurde von Gott felbst gelehrt, bag man nicht vollkommen sonn könne, wosern man nicht in der Gegenwart bes herrn manble." Roch jung wurde er zum Erzbiakon seines Theims und zum Abt erhoben. Bathilde, Reichsverweserin ihres unmündigen Sohnes Alotar, berief ten vierzigjährigen als Beirath. Er trat 659 bas verwilderte Bisthum zu Antun in Burgund an. In jener Zeit der abschenlichsten Ausartung der Hohen und des Klerus hebt er sich als einer ber aufopfernöften Bischöfe und Patrioten heraus. "Er unterstützte die Armen, unterrichtete Beiftlichkeit und Bolf, schmückte und bereicherte Die Kirchen; stellte burch bie Regel Beneditts die Sittenzucht in den Klöftern ber, zu welchem Ente er 670 eine Spuote hiett. Er forgte auch für Wiederaufban ber Stadtmauern. Childerich II., ber Austrasier, erhielt nicht ohne Leotegar's Mitwirkung 670 auch bas westliche Frankenreich; aber nur kurz tieß sich ber Wollüstling von biesem leiten. Leobegar strafte seinen Wantel zuerst unter vier Angen, dann öffentlich; so wurde er der Untreue beschuldigt und in das Aloster Luxenil an den Bogesen und der Obersaone, verbannt. schreibt fich woht die Verbreitung seines Rufs im Etsag. hier traf er ben graufamen Alt-Hausmeier Ebrün, welchem er bei Childerich das Leben gerettet hatte, und der ihm unn ewige Freundschaft schwor. — Die Ermordung Childerichs und seiner Familie 673 Aber ber ehrgeizige Ebrün stellte bem rechtmäßigen Könige Dagobert den angeblichen Merovinger Alodwig entgegen; während Leodegar jenem getren blieb. Deßhalb rückte Ebrüns Partei gegen Autun an. Leodegar aber blieb bei seiner Herbe, vertheilte sein Eigenthum unter vie Armen; nachdem ein erster Sturm abgeschlagen war, rrohten die Belagerer mit Schleifung ber Stadt, wenn man ihn nicht ausliefere. Bürger versprachen sich Klodwig zu unterwerfen, als man ihnen durch die Lüge von dem Tode des Königs einen Ausweg öffnete. Leodegar aber erklärte fich bereit, eber Alles zu leiden als seinem rechtmäßigen Könige ungetren zu werden. Um bie Stadt zu retten, überlieferte er fich ben Belagerern; fie stachen ihm bie Augen aus, mahrent er Pfalmen betete. Bald als Heiliger verehrt, bald an Lippen und Zunge verstümmelt, wurde er einige Jahre herumgestoßen. Run beschuldigte ihn Ebrün der Miturheberschaft an Childerichs Ermordung; sein Bruter Guerin wurde sofort unter diesem Borwante gesteinigt. In Leotegars Entsetzung mußte das Scheinbild einer Synote von seilen unt seigen Bischösen dienen. Er wurde darauf in einem Walde zwischen Arras und Cambrai im Jahre 678 enthauptet. Daher ist er auch in den Niederlanden hochsgechrt. Die Kirche gedenkt seiner jetzt an seinem Namenstage 2. Oktober. Bgl. Mabillon, Acta SS. ord. Bened. II. p. 679. Es mag etwas Wahres zu Grunde liegen, wenn Gregor von Tours beinahe alle Bischöse seiner so schrecklichen Zeit entweder Heise oder schlechte Menschen nennt. Die katholische Kirche nennt ihn im alten, großarstigen Sinne Märtyrer und er ist ein Märtyrer des Patriotismus und der Unterthanenstrene. In Rom scheint man ihn nicht sonderlich zu ehren, wenigstens zeigt das diario Rom, keine Feier au.

Leonhard, der Heilige, ein fränkischer Eresmann unter Klodwig I., von Remigins bekehrt, zog sich zuerst in ein Kloster bei Orleans zurück und dann im innern Frankreich in eine Einsierelei bei Limoges. Bon hier aus bekehrte er das benachbarte Bolt. Die sich um ihn Sammelnden waren der Anfang zu dem Kloster von Roblac. Besonderes Mitseiden bezeugte er den Gesangenen und wie zu seinen Lebzeiten wurden noch Jahrhunderte nach seinem Tod durch seine Fürsprache Gesangene befreit und schlassend ans fernen Landen heimgebracht. Seine Fürsprache soll die Frankenkönigin bei einer schweren Gehurt gerettet haben, daher er ebensowohl von den Kreissenden als von den Gesangnen angernsen wurde. Um meisten Glauben an ihn hatte Hoch und Riedrig in Frankreich und England. Sein Gedächtnistag ist am 6. November. Er starb 559. Priester war er nicht. Er zog als der bedeutendste unter seinen heiligen Namensgesnessen wehl mehrere Thaten gleichnamiger Lokalheiligen an sich; denn wer da hat, dem wird gegeben.

Leopold IV., ver Heitige, Martgraf von Sesterreich, Sohn Leopolos III. des Schönen, ward den 29. Sept. 1073 geboren und empfing unter der Leitung des Bischofs Altmann von Passan seine Erziehung durch den Priester Udalrich. Rach dem Tob seines Baters (1096) trat er die Regierung an. In den Ansang desselben siel der Durchzug Gottfrieds von Bonillon mit seinem Krenzheer, und Leopold bot Allem auf, den Kämpfern den Anfenthalt in Desterreich angenehm zu machen. Um der gesahrdrohenden Grenze Ungarns näher zu sehn, erbante er um 1101 eine hochragende Donan= burg an der äußersten Endspike des Kahlengebirges und verlegte hierher seine Residenz, die er vorher zu Melk hatte. Schon hatte sich Leopold gerüstet, Kaiser Heinrich IV. nach Jernfalem zu begleiten, als tes Raifers Cohn gegen ten Bater sich empörte und Leopold zog dem Raiser zu Hülfe. Während aber bereits beite Beere einander fampf= gerüstet gegenüber standen, gelang es dem jungen Heinrich durch Berstellungen und Bersprechungen, mehrere Fürsten, Die auf seines Baters Seite standen, von Diesem abzu= Unter ihnen war and Leopold, ber burch bas Bersprechen gewonnen wurde, bas er vom jüngeren Heinrich erhielt, ihm seine Schwester Agnes, teren Gemahl, Friedrich von Hohenstanfen, Herzog von Schwaben, unlängst gestorben war, zur Che zu geben. Die Traunng mit ihr erfolgte in Melk ben 1. Mai 1106, und Agnes, Die zum Brantschatz ein großes Bermögen nach Desterreich gebracht hatte, theilte mit ihrem Gemahl die freigebigste Fürsorge für Arme und Rothleidende. Die Che war mit 18 Kindern, 6 Söhnen und 12 Töchtern gesegnet. Die unn folgende friedliche Regierungszeit Leopolts war reich an geistlichen Stiftungen. Unter diesen war die erste die von Aloster= neuburg, wo Leopold eine neue Nirche mit einem Kollegium gemeinschaftlich unter einem Probste lebender Weltpriester errichtete (1108). Da ihm später die Kollegialgeistlichen zu lan wurden, berief er an ihre Stelle andere nach der Regel Angustins Lebende. 3m Jahr 1110 wirkte er von Pabst Paschalis II. für bas Benediktinerkloster in Melk bie Exemtionsbulle aus, welche bieses Stift unmittelbar dem hl. Stuhl unterorducte und Leopold sammt seinen Erben und Nachkommen als ewige Abvokaten des Klosters bestä= tigte. Er erbaute nun in Melt eine prachtvolle Klosterkirche und dotirte das Stift mit sechs Pfarreien. Rach tem Tob des Kaisers Heinrich V. brachten die zu Mainz ver= sammelten Reichsfürsten burch eine Borwahl brei Fürsten, barunter ben Markgrafen Leopold in Borschlag, aus denen der Kaiser gewählt werden sollte, aber Leopold bat unter Thränen und auf den Knieen, ihn mit dieser Würde zu verschonen. Gobald Leopold von den Reichsgeschäften zurückgekehrt war, suchte er wieder an der Bildung des Landes thätig zu sehn, zumeist durch Erbanung von Kirchen und Errichtung von Alö-3mei Brüder, Heinrich und Rapot von Schwarzenburg, hatten von ihren großen Gütern ein Aloster gestistet, waren aber wegen tes Orts, wohin bie Kirche gebant werren follte, lange nicht einig. Leopold, dieses erfahrend, kam ihnen zuvor, führte auf seine Kosten auf eigenem Grund und Boden eine schöne Kirche auf und versicherte sich bagegen bes Schutrechts über bas ganze Kloster, welches ben Benediktinern übergeben ward. Dies ist der Anfang des Klosters Mariazell im Wienerwalde. Roch mehr that er für das Kloster Heiligfrenz. Er berief um das Jahr 1134 aus Morimund in Frantreich breizehn Geiftliche aus bem Orben ber Ciftercienser, worunter ben Prior Wilhelm und ben Abt Gottschalt. Auf eigene Kosten unterhielt er sie so lange, bis unter ihrer Leitung ein neues Aloster erbaut mar. Und Dieses erbaute er im Dorse Sattelbach. Nach zwei Jahren, 1136, war ber Alosterban zu Ende gebracht. Leopold änderte nun ben Namen bes Dorfes in Heiligkreuz um. 3m Jahr 1132 zog Leopold, ber sich schon bei ber Mainzer Königswahl nicht nur dem neuen Reichshaupte willig unterworfen, sonbern auch versprochen hatte, benfelben auf einem Heereszuge nach Italien mit feinen Dienstmannen zu begleiten, mit Lothar gen Rom und wohnte der Kaiserkrönung des Lettern am 4. Juni 1133 als Zeuge an. Durch seine Bermittlung hauptfächlich gelang es, bak Herzog Friedrich im März 1135 und sein Bruder Konrad um Michaelis teffelben Jahres sich bem Kaiser unterwarfen, und jo ber Friede tes Reichs wieder hergestellt wurde. Im Rovember 1136 starb Leopold und wurde in der Gruft des von ihm gestifteten Klosters zu Neuburg beigesetzt. Gottesfurcht und Frömmigkeit war die Grundlage seines Karakters; sie äußerte sich vorzüglich durch Gerechtigkeit, Friedsertigkeit, Milde und Freigebigkeit gegen die Armen, und nach dem Geist jener Zeit auch gegen Kirchen und Alöster. Sein Sohn Otto, ber Bischof von Freising, nennt ihn in seinen Schriften ben driftlichsten Fürsten, ben Bater ber Geiftlichen und Armen; Die öffentliche Stimme seiner und der folgenden Zeit gab ihm den Beinamen bes Frommen, des Gütigen, bes Freigebigen; burch Bulle bes Pabstes Innocenz VIII. dd. 6. Jan. 1485 murbe er in die Zahl der Heiligen aufgenommen und seitdem als Landespatron von Desterreich verehrt, Um 15. Febr. 1506 erfolgte Die feierliche Erhebung seiner Reliquien in Gegenwart des Kaisers Maximilian I. Seit dieser Zeit mehrten sich die Kirchen und Kapellen zu Chren Leopolts, wie z. B. in Prag im 3. 1691 ter Grundstein zu einer prachtvollen Leopoltsfirche gelegt wurde, und wie Leopold I., römischer König und Kaiser zu Ehren des h. Leopolds in Wien um das Jahr 1670 an dem Orte, wo einst die Snnagoge ter Juden stant, einen prachtvollen Tempel errichtete, welcher biefer Borftatt ten Namen "Leopoldestatt" erwarb, so wurde nun auch auf einem nahe am Kahlen= berge liegenden Berge von Leopold I. und Karl VI. eine Kirche erbaut, woher dann ber Name Leopoldsberg tam. Bgl. A. Rlein, Geschichte bes Christenthums in Defterreich und Steiermark, Wien 1840. Bd. I. u. II.; Leopold ter Heilige, Schutpatron von Dester= reich, Wien 1835 bei b. Mechit. Buchhandlung; L. Lang, ber hl. Leopold, Reutlingen 1836. Th. Pressel.

**Lexinum,** Kloster. Un der Küste der Provence, seitwärts von Antides, liegen zwei keine Inseln: die der Küste zunächstbefindliche, St. Marguerite, war bei den Alten Liro oder Lirone benannt; entsernter liegt St. Honorat (auch Honoré), einst unter dem Namen Lexinum (auch Lexinus oder Lexina) weit berühmt. Die letztere Insel ist die kleinere und so flach, daß sie zuweilen fast ganz vom Mittelmeer überspült wird. An ihrer südlichen Spitze ragt ein thurmähnliches Gebände hervor — die Benediktinerabtei.

Das Aloster dieser Insel ist eines der ältesten und ehemals bedeutendsten in Frankreich. Im Bereich des Erzbisthums Arles gehörte es eine Zeitlang zur Diöcese von 334 Lerinum

Frons, nachber zu ber von Antibes, beren Sit nach Graffe verlegt ift. Die Geschichte feiner Gründung wird so berichtet: Honoratus, ein Mann aus edler Familie, ter sogar bas Consulat verwaltet haben soll, trat mit seinem Bruder zum Christenthum über troß alter Abmahnung seines Baters. Entschlossen, sich gang Gott zu weihen, beginnen Die Brüter unter ber Leitung bes h. Caprafins auf einer Insel bei Marseille bas mondische Leben; von da kehrt Honoratus nach der Provence zurück und gründet unter dem Schutze res Leontins, tes tamaligen Bijchofs von Fryns, auf lerinum ein Kloster (c. 410). Er reinigt die Insel von den Schlangen, die sie bisher unzugänglich gemacht und der Rus seines beiligen Lebens füllt sie bald mit Lenten aller Rationen, Die theils ein gemein= sames Leben führten (Coenobites), theils als Anachereten in getrennten Zellen wohnten; and auf der Nachbarinsel Lero lebten viele als Ginsiedler. Es war das die Zeit, in ter das Mönchthum auf seinem Eroberungszuge vom Morgenlande ans zunächst auf den Küsteninseln und Küsten des Mittelmeers Eingang gefunden hatte, an der Westküste von Italien (Gallinara, Gergona, Capraja), an der dalmatischen und gallischen Küste. Bei Turonum hatte Martinus ein Aloster gegründet; die Einrichtungen desselben dienten jest dem Cassianus zu Massilia als Grundlage. Die Ueberlieferung, daß die Casfianischen Mönchsregeln nun bei der Gründung von Lerinum durchzeführt seinen, fanden schon die Aelteren mit Recht unvereinbar mit der Chronologie. Unter Honoratus hob sich nun das Kloster rasch. Er selbst ward Bischof von Arles; seine beiden Nachsolger zu Lerinnm, Maximus und Faustus, erhielten ben Bischoffitz von Rhegium (Rhegii, Riez). Lerinum wart eine bedeutende Pflangidinte des Alerns für das jüdliche Gallien; eine große Anzahl von Bischösen ging aus ihm hervor, unter ihnen auch Hilarins von Arles und Eucherius von Lyon. Denn seit (Ente sec. 4) ter Witerwille ber strengeren Mönde gegen den llebergang zu geistlichen Würden besiegt war, nahm man Die Bischöfe gern aus den Alöstern. Die bortige Alosterschule blieb mitten in den Stürmen der Bölferwanderung ein Giß geistlicher Bildung und religiösen Lebens. den Hauptkampf bes fünften Jahrhunderts griff bas Aloster ein, indem es ben Semipelagianismus im siiblichen Gallien ansbreitete. Wie schon erwähnt, ging Fauftus von Ricz auß Lerinum herver, der in seinem Berfe: de gratia dei et humanae mentis libero arbitrio, tas auf Verlangen zweier Concilien abgefaßt mar, tem Semipelagianismus eine eigenthümliche, gemäßigte Gestatt gab. Ebenso Bincentins, ber ben Zunamen Lirinensis erhiett, der Berfasser des gegen Angnstinns gerichteten Commonitoriums (434). Tagegen mandte sich der heilige Cäsarins, nachheriger Bischof von Arles, der durch seine Predigten und seine hülfreiche Thätigkeit in dieser Zeit allgemeiner Verwüstung berühmt mart, einem gemilderten Angustinismus zu.

In der hierauf folgenden Zeit ist im Verlaufe des 6. Jahrh. eine Erschlaffung im Kloster sichtbar. Die Alostergeschichte sagt zwar von den Aebten: sie hätten auf die Regel gehalten; es sindet sich aber ein Schreiben Gregor's, das den Abt Conon auffordert, die Sitten der Mönche zu verbessern. And hier ward die Reform burch einen Benedittiner vollzogen, doch nur nach dem hoftigsten Widerstande, der fast zur Anflösung des Klosters geführt hätte. Da man sich über einen Albt aus dem Aloster selbst nicht hatte vereinigen können, war der Benediktiner Rigulf vom König bestimmt worden (661). Sobald biefer nun die alte Bucht wieder einzuführen begann, fam es zu einem Aufruhr im Aloster gegen ten strengen Abt, an seiner Spite Arcatins und Columbus. Mönche flieben in die Johanneskirche, die muthigeren aber von der Partei des Abts jammeln sich um ihn, der getassenen Winths vor die Aufrührer tritt und ihnen ihre Bergehungen vorhält. Sie bitten um Berzeihung und unterwersen sich; boch nur zum Arcabins verläßt bas Aloster und sindet Unterstützung bei einem benachbarten Mitter, den die Schätze des Alosters reizen. Sie dringen in das Aloster und die Partei des Abtes wird gefangen, er selbst mißbandelt, das Aloster gepländert. Ihre un= gtüdlichen Gesangenen, darunter den Abt selbst, schleppen sie auf ein Schiff und sichern ras Geheimnig turch furchtbare Rache, indem sie den Gesangenen die Zunge ansreißen,

Die Angen ausstechen. Run bringen sie tieselben nach ter Insel Capraria und bort feiert der freche Arcadins mit ihnen das heil. Mahl. Aber auch so fühlt er sich nicht sicher; er läßt fie nach Korsika bringen und bort ermorden. — In Lerinum aber siegte Die Reform bes unglücklichen Benedittiners und bas Aloster nahm einen neuen Auf-Im Anfang tes 8. Jahrh. sollen demselben unter dem Abt Amandus 3700 Mönche unterworfen gewesen sein. Doch schon unter tessen zweitem Rachfolger trobte dem Kloster abermals völlige Vernichtung. Die Saracenen waren aus Spanien nach Gallien vorgedrungen. Der Abt Porcarius soll ihre Aufunft prophetisch vorausgeschant haben : es mochte bazu mohl feine Gesichte bedürfen. Er befiehlt nun 36 jüngeren Monchen mit 60 Nindern, Die sich in der Klosterschnle besanden, nach Italien zu fliehen. Er selbst aber und die übrigen harren aus in ihrem Moster und werden von den Ungläu= bigen ermortet. Bier junge Mondye aber, Die Die Caracenen mit sich führen, entkom= men und das Aloster ersteht von Renem unter der Leitung Liefer. Aber erst als (997) auf des berühmten Mönchsfürsten Orilo Antrieb Die alte Strenge Der Mosterzucht auch hier ernenert ward, erlangte bas Kloster noch einmal, zum britten Male, großes Ansehn und eine ausgedehnte Herrschaft. Go mar es nie blühender gewesen, als nuter Atalbert, der es 36 Jahre hindurch regierte (f. 1066). Der Berjasser des Katalogs der Aebte erzählt, daß täglich Dotationen gekommen sehen; Rahmund Graf von Barcelona schenkte ihm ein ganzes Kloster in Katalonien. In Frankreich, Italien, auf ben italischen Inseln, wie zu Korsika hatte Lerinum Besitzungen. And ein Frauenkloster zu Tarascon, ras der Größseneschal der Provence gegründet hatte, wurde ihm unterworfen. große Angahl von canonici regulares lebte unter seiner Leitung; jo übergab ber Abt Girand 1226 folden Kanonifern zwei Mirden, unter ber Bedingung, baß fie bas Kloster Lerins als Haupt anerkannten und die schwarze Kapuze trügen. Alls sich nun abermals die Zucht des Klosters auflöste, nuterwarf der Abt Angustin Grimald (1505), der nachherige Bischof von Graffe, das Aloster dem Benedittinerorden. Leo X. approbirte Diesen Schritt 1515; ebenso Franz I. Indeß ist Die Wahl ber Aebte auch in ber Folge noch von Lerins ausgegangen, jo bag boch noch ein Rest ber alten Selbständigkeit blieb. — 1635 eroberten die Spanier Kloster und Insel und wurden erst 1657 verjagt. vernichteten die herrlichen Fichtenwälter, die der Jusel den Mamen Aigrette de la mer gegeben hatten; das Kloster bestand fort, boch hatte es bereits seine Bedeutung und seine einstige Macht völlig verloren.

Onellen: Bincentins Barralis, aus Nizza gebürtig, ein Mönch des Ktosters Lerinum, schrieb dessen Geschichte 1613: chronologium Sanctorum et aliorum charorum virorum insulae Lerinensis. Bgl. abregé de l'histoire de l'ordre de S. Benoist par la congregation de Saint-Maur I. pag. 215 sq. 468 sq. II, 245. Ferner die histoire des ordres monastiques tom. V. (Benedistiner) pag. 116 und außer diesen Onellen: Fleury, histoire ecclesiastique.

Lefer, f. Sange und Sangianer.

Lefs, Gottfried, geb. am 31. Januar 1736 zu Conit in Westpreußen, nimmt in der Geschichte der Auftlärung eine bedeutende und ehrenwerthe Stellung ein, da er sich als ein entschiedener und wahrhaft frommer, dabei milder Vertreter der immer mehr verbleichenden Orthodoxie dem Hereinbrechen des Alles nivellirenden Rationalismus entzgegensetzte. Seine Bildung hatte er auf den Universitäten zu Iena und Halle empfanzgen, wo damals noch eine milde und werkthätige Glänbigkeit herrschte. Dann hielt er sich zu Danzig auf, wo er an dem universitätsartigen Ghunnasium 1761 außerordentslicher Prosessor der Theologie ward. Schon im solgenden Jahre ward er aber auf den vielzährigen Schauplatz seiner bedeutenden Wirksamteit, die noch junge, höhere Bildung und Rechtglänbigkeit gleich sehr erstrebende Universität Göttingen berusen: zuerst als Universitätsprediger und außerordentlicher Prosessor; dann ward er 1765 Ordinarius, Dostor der Theologie, Consistorialrath (1783), zuletzt Generalsuperintendent des Fürsstenthums Calenderg und Hosperediger zu Hannover. Er starb im Glauben an seinen

336 Lessing

Erlöser am 28. Angust 1797. Seinen gelehrten Studien waren während seines ganzen Lebens Morgenandachten aus dem neuen Testamente zur Seite gegangen, aus denen er nach eignem Bekenntnisse in seinen seligsten Stunden und zwar unter schweren Leiden das Beste schöpfte, was er besaß.

Bon 1767 an erschien von ihm eine lange Reihe von Schriften, welche auf bie Zeitgenoffen einen beträchtlichen Ginfluß genbt haben, moralischen, apologetisch=exegeti= schen und praktischen Inhalts; die dem Titel nach dogmatischen gehören meist zu den letteren. 1) Moralische: einem Abrif der theologischen Mora! (Göttingen 1767) folgte bald ein ausgeführtes Werk: Christliche Moral und allgemeine Lebenstheologie (1777 4. Al. 1787). Er liebte tiese Sturien vorzugsweise und trug tie driftliche Sittenlehre mit solcher Bewegung des Herzens vor, daß er oftmals Thränen dabei vergoß. Selbstmord (1777. 3. A. 1786) in einer eignen Abhandlung in betrachten, trieben ihn bedeukliche Erscheinungen im näheren Lebenskreise au; zu einem anonym zu Hamburg erschienenen Fakultätsgutachten über die Sittlichkeit der hentigen dentschen Schanspiele (1769. 8.) veranlaßte ihn der Angriff des Hauptpredigers Melchivr Göze (f. d. Art.) darauf. Mehr der praktischen Theologie gehört eine Reihe von Predigtsammlungen über fittliche Materien: Mäßigkeit und Kenschheit (1772. 2. A. 1781), Arbeitsamkeit und Gebuld (2. A. 1792), von den gesellschaftlichen Tugenden (2. A. 1785), vom Gebet und rer Bekehrung (1783), vom innern Gottesvienste (3. A. 1786) - überall vortreffliche, oft überraschende Gedanken in einer nicht selten fühnen bildlichen Sprache; babei fast überall wissenschaftlich betrachtende Anhänge. 2) Daran schließen sich seine praktischen Schriften: Paffions=Predigten (1778-84); bie Conntagsevangelien, übersetzt, erklärt und zur Erbanung angewandt (2. A. 1781); über das driftliche Lehramt, dessen würdige Kührung und Vorbereitung tazu (1790) an.

3) Am berentenrsten aber und noch immer lesenswerth sind seine applogetischen Schriften, von benen die erste ihn burch bas ganze Leben beschäftigt hat: Beweis ber Wahrheit ber driftlichen Religion (Bremen 1768. 5. A. 1785), ber in 6. Auflage anch als zweiter Theil eines größeren unvollendet gebliebenen Werts: Ueber Die Religion, ihre Geschichte (1), Wahl (II) und Bestätigung erschien (1783, 2. A. 1786. 2 B.). Der fehlende britte sollte bie Ginwürfe gegen Die Religion prüfen, bas Bange ein Repertorinm ter Applegetif merten. Das alte und neue Testament beweise sich hier als mahre ummittelbare, aber stufenweise fortschreitende Offenbarung Gottes - Patriarchen, Moses, Propheten, Jesus Christus. Seine Milte zeigt sich barin, daß er behanptet, baß selbst nach Versicherung ber Bibel, und - wie er später, nach einiger Gewissensbedräng= niß meinte hinzufügen zu bürfen, nicht im Widerstreite mit ben symbolischen Büchern der lutherijden Kirche -- diejenigen Nichtchriften, welche ohne ihr Berschulden das Chris stenthum nicht kennen lernen und baber nicht annehmen konnten, bei bem treuen Bebranch des ihnen von Gott verliehenen Manges von Kenntniß und Kraft burch bas Berdienft Chrifti ebensowohl selig werden, als die Chriften. Die Anferstehungs= geschichte Jesu nach den 4 Evangelisten gehört wegen ihres Gegensatzes zum Wolfenbüttel'schen Fragmentisten ebensowoht hierher, wie so Manches in den Opusculis (1780. 81, 2 Pp. 8) und in den vermischten Schriften (1782). Auch bas Handbuch ber chriftlichen Religionstheorie für Anfgeklärtere oder Bersuch einer praktischen Dogmatik (1779. 3. Al. 1789) hat einen praftisch=apologetischen Charafter. Der Verfaffer stellt in jedem Abschnitt "Die degmatischen Beweisstellen erklärt, die biblische Religionstheorie, die praktijden Anwendungen" nach einander auf. Umr die Lehren von Ginem Gott, von Abschaffung des mosaischen Gesetzes, von Jesus dem Weltheiland und dem leben nach dem Tode sind ihm Grundlehren. Die Gnadenmittel nennt er Tugendmittel. phische Cursus der Religion für die Richttheologen unter den Studirenden (1790) sind wenig philosophisch und enthalten viel gewagte Behanptungen. — Ueber sein leben vgl. (B. Leg, ein biographischer Versuch. Hannover 1797.

Leffing, Gotthold Ephraim, einer ber reformatorischen Geister auf allen Ge=

bieten in Kunst und Wissenschaft, benen er sich zuwendete, ist auch für die Theologie von fehr großer und nachhaltiger Bedeutung. Er ward geboren am 22. Januar 1729 3u Rameng in ber Rieberlausit, wo fein Bater ein hochgeachteter streng firchlich-gläubi= ger lutherischer Prediger war, bei welchem er in diesem Beiste ten ersten Unterricht in ter Religion empfing. Später besuchte er bie Stattschule in Rönigsbrud und fam bann auf bie Fürstenschule nach Meissen, welche er, um auf ber Universität zu Leipzig Theologie zu findiren, 1746 verließ. Bon Diesem Studium aber mandte er fich balt, ba ihn die Borlesungen barüber wenig anzogen, zu dem der Philologie und ber schönen Wiffenschaften bin; er hielt sich beinahe an keinen andern Lehrer als Ernesti, indem selbst Gellert ihn nicht bauernt zu fesseln vermochte, wahrscheinlich eine Folge bes frantlichen Austrucks in seinem Vortrage und seiner angern Erscheinung. Rästner's Dis= putirübungen entwickelten mit sein fritisches Talent, welches er jedech am meisten an ben Alten ausbildete. Seine Lieblingsschriftsteller waren Theophraft, Plautus und Te-Vor allem aber faßte er eine besondere Vorliebe für tas Edauspiel, und einige seiner tleineren Luftspiele verfertigte er bereits mahrend seiner Studienzeit. Uebrigens begann er auch ichen bas Studium ber Philosophie, insbesondere nach Wolf's Schriften, an renen er inzwischen fein großes Wefallen hatte. Gein Umgang mit Schanspielern, Komödienschreibern und dem als Freigeist verrusenen Mylins erregte die Unzufriebenheit seiner streng-gesinnten Eltern, Die ihn in bas väterliche Hans zurückriesen. Bald aber durfte er nach leipzig zurücksehren, wo er an bem trefflichen Chr. F. Beiße, einem ehemals angesehenen Schriftsteller, nicht bloß für bie Ingent einen treuen Freund und Studiengenoffen fant. 1750 begab er fich nach Berlin, bann nach Wittenberg, wo Seine ersten fritischen und literarhistorischen Arbeiten er die Magisterwürde erhielt. gehören nicht hieher, wohl aber tie enge Freundschaft mit Moses Mentelssohn und Die nähere Verbindung mit dem Buchhändler Ricolai, welche er dort anknüpfte und tie tazu beitrngen, ihn zu philosophischen und theologischen Versuchen anzuregen. 1760 war er Mitalied der f. Afademie der Bijsenschaften in Berlin. 1770 fam er als Bibliothefar und Hofrath nach Wolfenbüttel, eine Stelle, welche ihm völlige Freiheit für feine Beistesarbeiten gewährte und bis zu seinem am 15. Februar 1781 erfolgten Tote ber Baltpunft seiner äußern Existenz blieb.

Schon früher hatte er, während eines Anjenthaltes in Breslan 1760 bis 1765, obwohl weder religiösen noch firchlichen Interessen besonders zugewandt, doch manche Plane zu theologischen Arbeiten gemacht, insbesondere den einer großen Abhandlung von ben Berfolgungen und Märtyrern der Christen; hatte sie aber liegen lassen. Run fand er in Wolfenbüttel auf der Bibliothet eine Handschrift der lange vergessenen Schrift des Berengar von Tours gegen Laufranc, welche zeigte, taß eine ter lutherischen Abend= mahlslehre verwandte Ansicht bereits von einem der bedentendsten Lehrer des 11. Jahr= hunderts vorgetragen worden. Damit gewann er den Beifall mancher orthodoxer Theo= Dagegen erregte er ben größten Unftog bei benfelben burch bie Berausgabe ber sogenannten Wolfenbüttel'schen Fragmente, welche in seinen Beiträgen zur Geschichte ber Literatur von 1774 an erfolgte. Gie handelten 1) von der Dultung ber Deisten; 2) von der Berschreiung der Bernnust auf der Kanzel; 3) von der Unmöglichkeit einer Diffenbarung, die alle Menschen auf eine gegründete Art glauben fonnen; 4) von dem Durchgang der Israeliten durch das rothe Meer; 5) davon, daß das alte Testament nicht geschrieben worden, um eine Religion zu offenbaren; 6) über die Anserstehungs= geschichte. Besonders bas letztere Fragment rief einen mahren Sturm hervor. Lessing ließ fich aber dadurch nicht hindern, 1778 das letzte Stück vom Zwecke Jesu und seiner Jünger folgen zu lassen. Es waren diese Fragmente, denen Lessing nicht durchans bei= stimmte, aus einem nengebruckten Werke bes 1768 in Hamburg verstorbenen Samuel Reimarns genommen (f. t. Art. Wolfenbüttler Fragmente) und hatten die Absicht, ben Forschungsgeist unter ben Theologen zu wecken und zu einer schärsern Kritik hinzu-Hatte Lessing früher in einem Streite bes hamburger Predigers J. M. Goete

Real-Encyllopadie für Theologie und Rirche, VIII.

338 Leffing

(f. D. Art.) witer Die Reologie für ben ftrengen Kirchenglauben Partei genommen, fo trat er nun der Unfritif besselben entgegen und sein Antigötze mar ein großes Meisteritud wirffamer, aber bod nicht in allen Studen berechtigter Polemik (wie Leffing felbit saat: ein Anderes ist ein Bastor, ein Anderes ein Bibliothefar). So hatte er immer mehr Anlaß, sich in den Streit der theologischen Parteien zu mischen; er that es mit großer Meisterschaft und mit entschiedener Sympathie für Die Sache ber Auftlärung, nicht aber für die seichte Urt, wie dieselbe damals durchgeführt murde. Leffing öfters nachtrücklichst tarauf hin, tak bas Christenthum burch keine Macht tes Berstandes angetastet werden könne, ba es sich burch seine innere Macht und burch seine Wirkungen als in der Wahrheit gegründet erweise. Es könne daher weder durch Bernunft erwiesen, noch durch bloße Gründe widerlegt werden. Das bie Wurzel seiner conservativen Aritik. Gegen Franz Walch in Göttingen bewies er insbesondere, daß es nicht mit der Bibel stehe oder falle, sondern wie es bereits vor derselben existirt habe, so sen es durch Ueberlieferung auf die Gegenwart herabgekommen, in welcher die schriftliche Aufzeichnung nur ein Moment wäre. Er brang vor Allem barauf, baß es als etwas Lebendiges gefaßt würde, nicht als Buchstabe, sondern als Geift. sehr nahe zusammen mit der Art, wie er über die Wahrheit überhaupt bachte, die dem Menschen nur im Streben zu Theil werden sollte. Richt die Wahrheit, fagt er, in deren Besitz ein Mensch ist oder zu sehn vermeint, sondern die aufrichtige Mühe, die er angewendet hat, hinter die Wahrheit zu kommen, macht den Werth des Menschen. Denn nicht durch den Besitz, soudern durch die Rachsorschung der Wahrheit erweitern sich die Kräfte — ber Besit macht ruhig, träge, stolz. — Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit und in seiner Linken ben einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obichon mit tem Zusate, mich nimmer und ewig zu irren verschlossen hielte und spräche zu mir: wähle! Ich fiele ihm mit Demuth in seine Linke und sagte: Bater gib! reine Wahrheit ist ja boch nur für bich allein! Mit bieser Wahrheitsliebe ergriff Lessing benn auch, nicht als ein zweiselnder Steptifer, aber doch als ein mehr objektiver Beobachter, wenn gleich nicht ohne fräftige innere Antheilnahme, die theologischen Fragen, indem er als eine diatettisch-polemische Ratur alles Angenommene, alle hergebrachten Boranssetzungen fritisch untersuchte. Um meisten galt ihm tabei tie Freiheit tes for= schenden Geiftes selbst, wobei überall die Boranssetzung in ihm mächtig war, daß es an einem endlichen Ziele nicht fehle. Diefes bezeichnet er freilich in ber Schrift über bie Erziehung bes Menschengeschlechts nur in sehr allgemeiner Beise als Bollenbung ober in ähnlicher Art.

Diese Schrift ist die für die Theologie wichtigste des großen Kritikers, wenn man gleich, um bessen eigene Ausicht über die göttliche Offenbarung kennen zu lernen, damit die Abhandlung in seinen nachgelassenen Werten über die Entstehung der geoffenbarten Religion und das Drama "Rathan der Weise" vergleichen muß. Die Schrift über die Erziehung des Menschengeschlechts erschien in Folge der Herausgabe der Wolfenbüttel'= schen Fragmente und zwar der erste Theil als Zugabe zum vierten Fragment. Treffend sagt Dr. Strang, daß Lessing darin die montanistische Bergleichung der verschies denen Perioden der Offenbarung mit den menschlichen Lebensaltern erneuerte und in der mittelalterlichen Idee eines ewigen Evangeliums mehr als bloße Schwärmerei er= Zwar gebrauchte er ten Gebanken einer göttlichen Erziehung bes Menschenge= schlechtes zunächst bazu, um rückwärts blickend bie Unvollkommenheiten ber aktiestament= lichen Offenbarung gegen beistische Angriffe zu vertheitigen: boch erklärte er nicht bloß tas A. T. für ein Elementarbuch, über welches tie Menschheit längst hinausgewachsen sen, sonvern and das R. T. nur für ein besseres desgleichen, welchem sie seinerzeit gleich= falls entwachsen werte und müsse. Und zwar nicht bloß formell durch Umbildung der geoffenbarten Cate in Bernunftmahrheiten, sondern auch materiell, 3. B. burch Auffindung edlerer Triebsetern zur Tugend, als die im R. T. in den künftigen Besohnungen gegebenen gewesen waren. (Christliche Glaubenslehre I. S. 260.) Mit Recht macht

339

Dr. Karl Schwarz baranf aufmerkfam (G. E. Leifung als Theologe. Gin Beitrag zur Geschichte ber Theologie im 18. Jahrhuntert. Halle 1854), baß man, um bas Berhältniß tiefer Schrift zu Leffing's eigentlicher Denfweise richtig zu fassen, nicht überseben durfe, bag er in bersetben eine Stellung für ben Streit einnehme, Die seine eigene Densweise nicht entsprechent bezeichne; taß man die Einkleidung nicht für das Wesen Ist ber Inhalt ber Offenbarung burchaus menschlich, historisch, entwicklungsfähig, nicht absolut, sondern endlich, die Form dagegen als eine übernatürliche besondere und partifularistische Beranstaltung Gottes bargestellt: so sehe man leicht, baß biese äußere übernatürliche Form etwas gang Lecres und Ueberflüssiges sen, wenn ber Inhalt jo gang menschlich burch menschliche Bedürfnisse und Bilbungszustände bedingt Man erkenne balt, bag ber Offenbarungsbegriff, wenn er gleich äußerlich stehen geblieben, innerlich ansgehöhlt sen, intem aus ter perfekten Diffenbarung tie perfektible geworten. Go steht also Lessing allerdings entschieden auf ber Seite ber sogenannten Aufklärung: boch unterschied er sich babei von ben Männern ber Bernunft-Religion baburd, bag er bie Bernunft nicht für etwas Abstraft-Fertiges, immer Gelbiges ansah, baß er bie Erkenntniß bes einigen Gottes und seines Sitten-Gesetzes nicht für so leicht und von vornherein ausgebildet hielt, sondern für das Produkt einer langen und all= mählig fortschreitenden Entwicklung, innerhalb deren die Berven ber Menschheit als die Kührer der Massen erscheinen, über welche sie sich nicht erheben, sondern welche sie zu sich empor= und mit sich sortziehen. Auch hier wieder sehen wir Lessing über die ge= wöhnlichen Bernunft=Prediger und ihre Abstraftionen weit hinausgehen, die göttlich ge= ordnete Nothwendigkeit in dem Fortschreiten ber Menschheit immer im Ange behaltend. Es zeigt sich dentlich eine tiesere philosophische Grundlage nicht bloß burch den Unterbau von Leibnit's System, obwohl man mit Schwar; vies Buch wohl mit Recht eine angewandte hiftorijch-bestätigte Theoriee (E. 197) nennen könnte. Allein es ist hier mehr tie Wahrheit tes Prinzips ter Individualität mit der des Prinzips ter Substanz in Eins gebildet und barin die Entwicklung ber neueren Philosophic anticipirt. Die Secleuwan= berungslehre und selbst bie Annahme einer übernatürlichen Offenbarung zur göttlichen Erziehung bes Meuschengeschlechts gehört von Seiten Lesfüng's mehr ber Accomodation an. Aber frägt man, mas ihn benn bewog, eben biefe Stellung einzunehmen, fo wird man auf eine tiefere Auffassung hingewiesen, welche über seine persönliche Ueberzeugung hin= ausreicht und gleichsam prophetisch auf einen tiefern Grund ber Wahrheit hindentet. Bei großen Männern erschöpft die subjektive Stellung, welche sie zu ihren Schriften einnehmen, oftmals ihre Bedeutung nicht; so ist hier Lessing's Schrift eine That, Die über seine persönliche Ueberzengung hinausreicht, eine Kräftigung ber gläubigen Un= schanung, welcher Lessing — nicht aus Furcht, welche er nicht kannte — sondern durch seine Stellung im großen Flusse ber Entwicklung Konzessionen machte; diese sind gerade bei seinem scharfen Berstande um so wichtiger, da ihn sein Herz zum Theil nach einer andern Seite hinzog, darin aber mit seiner innern Anschauung der Sache im Widerstreit Nie konnte er sich der Anerkennung des unmittelbaren religiösen Lebens entzies hen, wie sich bas schon in seinen Gebanken über die Herrnhuter (1750) und nachher durch sein ganzes Leben hin offenbarte. — Daß übrigens die Schrift über die Erziehung bes Menschengeschlechts von ihm und nicht von Albrecht Thaer verfaßt sen, beweist ber ganze Inhalt, wie auch eine Darstellung, wie sie unter ben Zeitgenossen nur ihm zu Gebote stand (vgl. 311gen, Zeitschrift für historische Theologie 1839 viertes Heft mit G. E. Guhrauer: Leffing's Erziehung bes Menschengeschlechtes 1841).

Unläugbar hat Lessing eine so reiche Saat fritischer und historischer Andeutungen gegeben, daß die Nachwelt noch oft auf ihn wird zurücktommen müssen. Namentlich ist es wichtig, daß er das Christenthum von dem Buchstaben befreien und dadurch unabhängig machen will von der Kritif; daß er die Tradition im Geiste des Urchristenthums in großartigster Weise wieder in ihre Rechte einsetzt; daß er mit der geschichtlichen Entwicklung des Christenthums in der Welt vollen Ernst macht, und sich sogar nicht scheut,

22 \*

340 Leffins

mit den Apokalyptikern, Mdystikern und Propheten des Mittelalters eine Zukunft des Reiches des Geistes zu hossen. Selbst die Parabel von den drei Ringen im Nathan, wie sehr sie auch religiöser Duldung das Wort redet, stellt, wenn man Ernst mit derselben macht, den Glauben auf einen sesteren Boden, als den der indisserenten Tosteranz. Es ließe sich ja ausmitteln, welcher Ring vor Gott angenehm mache und daher der echte seh. Aber anch positive theologische Andeutungen, wie insbesondere eine phistosophische Konstruktion der freitich ganz subjektiv psychologisch gesaßten Dreieinigkeitsslehre sehlt nicht. Die Theologis soll nur den Muth haben, von ihm zu lernen.

Die Zahl ber Schriften über Lessing ist sehr groß: außer ber von seinem Bruder Karl Gotthelf verfaßten Biographie (Berlin 1793. 2 B.) ist besonders tie von Danzel zu berücksichtigen: Lessing, sein Leben und seine Werke I. Th. 1850, sortgesetzt von Guhrauer II. Th. 1853—54. Außertem sind tie neueren Werke über teutsche Literaturgesichichte von Gervinus, Gelzer, Inlian Schmidt u. A. zu vergleichen; auch Friedr. Schlegel (Charafteristist I.) und Heinr. Ritter über Lessing's philosophische und religiöse Grundsfätze in den Göttinger Studien 1847 und Röhr's kleine theologische Schriften. Schleussingen 1841. I., vgl. überdieß die augeführte Schrift von G. Schwarz, Lessing als Theosloge. Seine sämmtlichen Werke erschienen zuerst Berlin 1771 ff. in 32 Bon. 12., wiedersholt und endlich kritisch berichtigt von Lachmann herausgeg. in 12 Bon., zuerst 1839 ff., und dann 1855 ff. auf's Neue durchgesehen von von Maltzahn.

**Lestins**, Leonhard, eigentlich Leß, ein jesnitischer Moratist, welchen die Katholiken und namentlich sein Orden zu seiner Zeit sehr hoch stellten, ber aber boch ziemlich vergessen seyn würde, hätte ihm nicht der Gegensatz zu dem Angustinismus des berühmten Bajns (vgl. t. Art.) eine Stelle in der Geschichte der wichtigen Streitigkeiten barüber gesichert. Er war geboren zu Brecht in Brabant am 1. Oftober 1554, zu Löwen Lehrer der Philosophie und Theologie. Früher waren 76 Sätze des Bajus, welche seine scotistisch-gesinnten Kollegen angegriffen hatten, vom Pahste verdammt worden; als nun die Schuiten Leß und Hamel gar zu pelagianisch lehrten, trat die Fakultät wieder gegen 54 ans ihren Vertefungen gezogene Sätze auf und verdammte sie öffentlich. Doch blieb L. Leffins in großem Ansehen. Er starb am 5. Januar 1623. Ueber sein Leben vgl. Alegambe, Bibliotheca scriptorum societatis Jesu p. 301. (Edwiften für und wider ihn in Buddei Isagoge Lips, 1727. 4. p. 708. a.) Seine mehrfachen, allereings wohl gut geschriebenen moralischen Schriften und Abhandlungen tragen den sophistischen Charakter der Moral seines Erdens an sich; am berühmtesten waren darunter die libri IV de justitia et jure, ceterisque virtutibus cardinalibus, welche jeit 1605 vit gebrucht wurden, zuletzt Lugd. 1653. fol. mit einem Anhange von Theophile Raynand pro Leon. Less. de licito usu aequivocationum et mentalium reservationum — asso der Sesuitenmoral; nach Alegambe opus omnibus numeris absolutum, quod implevit orbem fama et fructu. And ter erfte Band seiner Opp. theol. Paris 1651. fol., wieder Antw. 1720. sind beachtenswerth die Abhandlungen de libero arbitrio, de providentia, de perfectionibus divinis n. f. w. — Er folgt in seinen moralischen Schriften ber bamals unter ben scholastischen Moralisten liblichen Methode, welche von Schrockh (K.Gesch. seit der Reform. IV. S. 104) so charafterisirt wird: "Sie haben im Grunde die ältere Methode ihrer Borgänger seit dem 13. Jahrhunderte sortgepflanzt, soweit damals dieser Theil der theolo= gischen Wissenschaften bearbeitet wurde, d. h. wie ein eingeschalteter Anhang des dogma= tischen Systems; aber dadurch unterscheiden sie sich von densetben, daß sie solches in eignen großen Werken thaten, mehr Gelehrfamkeit, bisweilen eine bessere Schreibart und eine gewisse Rücksicht auf ihr Zeitatter vereinigten" in Fragen und Problemen noch uner= schöpflicher als ihre Führer, unter benen Thomas Aquinas mit seiner Secunda Secundae und ihrer Eintheilung in theologische und moralische oder philosophische Tugenden die Hauptgrundlage abgab.

Er hat auch in einer eignen Schrift: Consultatio, quae fides et religio sit capessenda (Amstelod. 1609, zulett 1701) die protestantische Kirche angegriffen, weil Micmand

Lestines 341

sagen könne, wo dieselbe vor der Reformation gewesen, in welcher Hinsicht Balthasar Meisner in Wittenberg (st. 1626) dieselbe in Schutz nahm in Consultatio catholica do side Lutherana capessenda et Romano-papistica deserenda (1623), einer der besten Schriffen über diesen Gegenstand. Doch ist er nicht dadurch, sondern durch seine Jesuitenmoral in das hohe Ansehen getommen, daß ihm sogar Bunder zugeschrieben wurden und er sast sit einen Heller getommen, daß ihm sogar Bunder zugeschrieben wurden und er sast sit einen Heller ward, wie aus Gern's Schutzschrift sür Bajus zu ersehen. L. Velt.

Lestines, Synode von. Lestines oder Liptina ist eine fürstliche Villa unweit Binde und tes Alosters Laubes in Hennegan, tie taselbst gehaltene Synote ift tie 2. austrasische unter Karlmann, gehalten ohne Zweisel 743, obidon die vorhandene Ur= kunde nur das Datum 1. März zeigt. Gine in der Kirchengeschichte des fränkischen Reichs äußerst wichtige und folgenreiche Versammlung, beren Bedeutung aber lauge verkannt war. Zwar sind ben Aften berselben verschiedene Dinge beigefügt, Die eigentlich nicht zu benselben gehören, wie die befannte Abschwörungsformel, welche Grimm ber Sprache nach etwa als ripnarijch-frankijch bezeichnen zu dürfen glaubte (Perts III, 19 Borbem. Grimm J. Myshel. I, 147. Rettberg II, 328 n. 360. Maßmann S. 67. Würdtwein 126), bann bas Berzeichniß von heitnischen Gebräuchen (Indiculus superstitionum et paganiarum, Würdtwein 126-136, Pert III, 19, Grimm II, 615) in fächfischer Sprache und verschiedene Predigten, und Anreden an Neubekehrte. Ebenso ift auch bas Ginschreis ten tes Bonifaeins gegen Atdebert und Clemens, jowie die Ginfetung von 3 nauftrischen Metropoliten (Grimo für Rouen, Abel für Reims, Hartbert für Sens) ohne Zweifel fälschlich mit dieser Synote verbunden worden. Und außerdem werden ihr später noch einige spezielle Bestimmungen in der Chegesetzgebung zugeschrieben, deren Zugehörigkeit gegründetem Zweisel unterliegt. — Cinige wirkliche Beschlüsse der Synode haben nur keine selbskänrige Bedentung, sofern in denselben die Festsekungen der ersten austrasischen Synate vom Jahr 742 eben einfach bestätigt werten: Die Regel bes heil. Benedikt ist abermals eingeschärft und die Strasen für Excesse des Klerns sind erneuert. Aber es ift nun 743 boch, gegenüber von 742, ein nicht unwichtiger Fortschritt baburch geschehen, daß, mit Wiederanfnahme der schon augelegten Tendenz, die dort begonnene Fixirung der echten Grundzüge kirchlicher Ordnung im auftrafischen Reiche Karlmann's nnn näher bestimmt wird als Anknüpsen an die altkirchlichen Zustände: denn es ist hier anstrücklich die Verpflichtung auf die Kanones der alten Bäter, d. h. der öfum. Synoben, ausgesprochen und die Behandlung unzüchtiger und incestuoser Ehen in einem Sinne gefaßt, daß dadurch den römischen Chegesetzen, die gerade jetzt bedeutend verschärft wurben, der Eingang in's fränklische Reich eröffnet war. — Was aber an dieser Synode bas Bedentungsvollste ist, das ist ihre rechtsgeschichtliche Seite, und zwar bedentungsvoll nicht bloß für die Kirche, sondern auch für den Staat. Wegen Mangelhaftigkeit der Onellen war man jedoch bisher über diesen Gegenstand, die große Säfularisation des 8. Jahr= hunderts, in starkem Irrthum. Man meinte, unter Karl Martell seh bas Kirchengut schon hanptsächlich angegriffen worden, Pippin und Karlmann dagegen hätten das Bergehen des Baters durch möglichste Restitution wieder gut zu machen gesucht; aber das erstere Berfahren selbst habe boch auf einem allgemeinen Grundsatz beruht, vermöge dessen ber König in Folge bes Schutzrechts über Kirchengut verfügen konnte, und ce sen bieser Grundsatz bamals nur in auffallender Weise zur Ausübung gebracht worden. So mein= ten Eichhorn, bentsche Staats- n. Nechtsgesch. §. 110. Waitz, beutsche Berf.-Gesch. II, 216. 570. Philipps, deutsche Gesch. 1832. II, 312. Pland, Gesch. d. driftl. Ges.= Berf. II, 206. Rettberg, K.Gesch. Dentschl. I, 306. Perts, Hausmaier 82. Birnbaum, rechtl. Natur tes Zehnten 127. Naudet, de l'État des personnes etc. 450. Pardessus, Loi Salique 543. Fauriel, Hist. de la Gaule mérid. etc. III, 107. Mlle. Lezardière, Théorie des loix polit. II, 58. Dieses Bergehen wollte man nicht auf tem Retter der abendländischen Kirche und Sieger von Poitiers, dem Beschützer des Bonifacins, ruhen lassen; schon Le Cointe, dann die Gallia Christiana und die spätern BolLeftines

fantisten suchten ihn zu entschuldigen, er seh burch bie Noth bazu gedrängt werben, ja Die ältern Botlandiften, namentlich Benichen, ebenfo Pagi, längneten geradezu, baß eine folde Einzichung von Kirchengut unter ihm ftattgefunden habe. Neuerdings hat P. Roth obne folde applogetische Zwede bie Untersuchung wieder aufgenommen, Weschichte bes Beneficialwesens 313 ff. Er hat gezeigt, raß die Säkularisation thatsächlich erst unter Karl Martell's Sehnen, namentlich Pippin, erfolgt ist, und daß sie ohne Rechtsboben war, ein reiner Aft ber Willtür, bem sich bie Kirche fügte, weil sie mußte. Waren bie Eingriffe ber Merovinger in bas Kirchengut nur partiell und nicht von Bedeutung gewesen, murre bie Lirche im Ganzen rücksichtsvoll, theilweise selbst freigebig behandelt, waren die Singriffe in ihr Bermögen nirgends durch einen allgemeinen Grundfatz her= beigeführt, — so behnte sich bagegen die Säkularisation des 8. Jahrhunderts gleichmäßig auf alle Kirden bes Reichs aus, fie traf ben größten Theil ihrer Besitzungen, sie war eine fermliche Theilung zwischen Kirche und Staat, baber ber gangbare Name Divisio, und ber Staat mar es, ber entschied, mas ber Kirche nech bleiben sollte; es ist bas Ganze eine gesetzlich anerkannte Magregel gewesen. Dies ist eben bie Berentung ter Syncte von Lestines. Die frühere Ausicht, welche biese Behantlung ter Kirche schon Karl Martell zuschreibt, läßt sich in letzter Instanz zurückführen auf eine Angabe Hine= mar's von Reims, ber mit ber von ibm selbst erdichteten Visio Eucherii bestimmte po= litische Zwecke verfolgte. Karls Berfahren bestand wesentlich nur barin, baß er bie Stellung ber Bischöfe gang abhängig machte von ihrem Berhalten zur weltlichen Gewalt, willfürlich murten Beistliche abgesetzt, Die einseitige Besetzung ter Pfründen burch tie weltliche Gewalt murbe zur Regel gemacht, ohne auf Die fanonische Beschaffenheit bes Daburd murbe bie Kirchengucht völlig aufgelöst und bie Kirche Empfängers zu achten. felbst höchst abhängig vom Staat, aber eine Ginziehung bes firchlichen Gutes mar baburch unnöthig gemacht, ta bie verweltlichten Bischöfe unter Karl Martell bie Bebürf= nisse bes Staats gern burch große Bergabungen freiwillig befriedigten. Aber auch ber autere gangbare Brrthum, daß Karl's Sohn, Pippin, Die Einziehung nicht weiter fortgesetzt, ober Gingezogenes sogar zurückgegeben habe, beruht auf einer Fälschung Hincmar's, welcher erzählt, Pippin sen nur burch ben aquitanischen Krieg an ber Restitution gehindert worden, habe aber eben degwegen die Ginrichtung mit den precariae und ben nonne et decimae getroffen. Vielmehr aber ist erst unter Karl's Söhnen, Karlmann und Pippin, und zwar auf ber Synobe von Leftines, 743, bas Berfahren eingeleitet worden, die Kirche zu berauben. Und zwar ging ber Staat babei ziemlich schenend und mäßig zu Werte: Die Geiftlichkeit felbst wird auf ber Synobe gefragt, man hantelt erft mit ihrer Bewilligung, und die Magregel foll feine bleibente senn (aliquam partem ecclesialis pecuniae - aliquanto tempore retineamus). Diejenigen nämlich, welche mit bem firchtichen Gute burch ben König beliehen werden, sollen basselbe nur auf Lebenszeit behalten, nach ihrem Tote fällt es ter Kirche wieder heim; ja selbst die Berleihung geht wenigstens formell von der Kirche ans, indem diesethe Form wie bei freiwilligen Berleihungen in Gestalt ber precaria beobachtet wirt; Die Beliehenen gahlen census und haben für Erhaltung ber firchlichen Baulichkeiten zu forgen, und Diefer Bins ift hoch, 1 sol. für jede casata oder Haushaltung (nach Guerard, Polyptyque de l'abbe Irminon, Par. 1844. 4. p. 155 seq. betrug bamals ber sol. argent. ober 12 denar. ben Werth von 2 Fr. 78 Cto., t. h. 1 fl. 17,84 fr. rhein. ober 22 Egr. 2,88 Pf.). Allein zugleich foll ber König bie Besugniß haben, bas burch ben Tob ber Beliehenen erledigte Kirchengut im Falle ber Noth wieder auf tem Wege ber precaria zu vergeben, fo bag bie vorsich= tige Fassung, nach welcher die Magregel nur als vorübergehende bezeichnet wird, boch im Ganzen illusorisch werden konnte. And war die Zustimmung der Geistlichkeit sehr weitschichtig gehalten, ber Klerus behielt sich bie Genehmigung nicht für bie einzelnen Fälle vor, der König ward in der Ansdehnung der Einziehung nicht beschräuft, nur daß er barin nicht so weit gehen sollte, daß das firchliche Institut, bas im Einzelnen davon betroffen wurde, Mangel litte. Und bennoch hat die Synode zu Lestines für die beutsche Lestines 343

Rirche bamals noch beffere Bedingungen erlangt, als sie in Gallien von der weltlichen Gewalt zugestanden worden zu sehn scheinen. Aber man beschwerte sich auch nicht, man wehrte sich nicht, selbst von bem muthigen Bonifacins findet fich feine Spur eines Protestes, und Pabst Zacharias erklärte bie Bewilligung von Abgaben aus ben vergabten Bütern für genügent, er hoffte, taß sich bei ruhigern Zeiten mehr werde durchsetzen lassen: für den Augenblick sah wohl Jedermann die politische Nothwendigkeit des Verfahrens Dennoch gab Pippin im letzten Jahre seines Lebens die Zusicherung, tak in Zu= kunft die Welt- und Aloster-Geiftlichen, welche beide gleichmäßig betroffen waren, ibre Güter in Ruhe besitzen follten, natürlich, soweit sie überhaupt noch solche hatten, und in der That hat diese gesetzliche Divisio mit dem Tode Pippin's auch ihr Eude erreicht, aber tas bereits Gingezogene blieb eingezogen, Die Kirche hatte kein Recht mehr baran, Ungerdem wurde freilich die Klaufel über ben Beimfall sie konnte bloß barum bitten. nicht beobachtet, bas ber Kirche entzogene Ont galt nicht eigentlich mehr als ihr Gigen= thum, noch in der Mitte und zu Ende des 9. Jahrhunderts befand fich ein großer Theil bes fäkularisirten Kirchenguts in ben Sanden bes Königs, und feit Anfang Dieses Jahr= hunderts wurde es im Wesentlichen als sein Eigenthum betrachtet; auch war später der zu Lestines aufgestellte hohe Census nicht mehr gewöhnlich und selbst über die Schwierigkeit ber Erhebung ber Nonae et Decimae, welche später größtentheils an Die Stelle bes Census getreten zu sehn scheinen, und über förmliche Zahlungsverweigerung ber Benesiciare hatten die Geistlichen öfters zu klagen. — Was war aber überhaupt die Ver= anlaffung gewesen zu bieser Behandlung ber Kirche? Karl mußte bie bem Staate gefährliche Macht ber Kirche, namentlich ber Bischöfe, brechen, in welchen ber bamalige Kampf tes Partifularismus mit ber Centralgewalt eine große Stütze fant: es hantelte sich um die Existenz des Gesammistaates oder um seine Austösung in kleine Territorien, und damit auch um seine Selbständigkeit nach Außen. Und insofern läßt sich bas Berfahren Karl's gegen die geistliche Tyrannei rechtfertigen: es war eine Nothwendigkeit. Allein nun gestalteten sich durch Bonifacins die Dinge ganz anders: die geistlichen Stellen wurden besser besetzt, die organischen Kirchen-Ginrichtungen wurden zurückgeführt, und es war in Folge bessen nicht mehr möglich, das kirchliche Gut einfach badurch für ben Staat nutbar zu machen, daß die vom König willfürlich eingesetzten Inhaber besselben es freiwillig wieder vergabten, Die neuen Bischöfe wurden unter des Bonifaeins Gin= fluß bestellt, von ihnen war nicht zu erwarten, baß fie ben Staat ebenso freigebig auf Rosten der Kirche unterstützen würden, wie die bisherigen. Aber bas Bedürfniß dauerte fort, ja es wurde größer als vorher, denn das Reich wuchs, man mußte große Heere aufstellen (in adjutorium exercitus nostri, hieß es zu Leftines), und tie Berufung Karlmann's auf gefährliche Kriege und feindliche Rachbarn war nicht ohne Grund (propter imminentia bella et persecutiones caeterarum gentium quae in circuitu nostro sunt). Der Staat gab die bisherige Art der Ausbentung des Kirchenguts auf, und die Kirche gewährte ihm eine Abfindung, es war die zu Lestines vereinbarte allgemeine Säkularisa= Auch biefe Magregel war materiell gerechtfertigt, weil auf andere Beife ber Staat nicht Mittel genng auftreiben konnte zu feiner Erhaltung, welche zugleich die der Kirche war, und sie war formell gerechtfertigt, sofern die Kirche sich babei zu einer gewissen Bereinbarung mit bem Staate herbeiließ. Nicht wenig hat bie zu Leftines festgesetzte Art ber Berwendung bes eingezogenen Kirchenguts zur Ausbreitung ber Beneficienverleihung überhanpt beigetragen, und tiese Synote war insofern von ten größten Folgen für die Verfassungs=Entwicklung des mittelalterlichen Staates, was wir hier nur zu er= wähnen, nicht näher zu erörtern haben. (Siehe Würdtwein, Bonisacii epistolae, Mainz, 1789. fol. S. 124 ff. Mansi XII, 370 ff. Hartheim I, 50 ff. Binterim II, 22 f. Eckhart, De rebus Franciae orientalis I, 447 seqq. Rettberg I, 357 ff. Mayer, concilium Liptinense. Ingolst. s. a. Möhler, theel. Quartal = Schrift 1834. S. 582. Birnbaum, Die rechtliche Natur ber Zehnten, Bonn 1831. S. 142 ff. Sterzinger,

in d. neuen hist. Abh. d. bair. Afad. d. Wissensch. U, S. 330 f. Maßmann, d. deutsch. Abschwörungsformeln S. 67.) Dr. Inlind Weizsäcker.

Leuchter, heiliger, bei ben Gebräern. Rach mojaischer Anordnung befand nich im heiligen Raume ber Stiftshütte, theils ber Dunkelheit bes Ranmes wegen, in welchem boch die Priester täglich ihren Dieust zu verrichten hatten, theils und besonbers als heiliges Zeichen und Symbol bes geheimnigvollen Dasenns und gnäbigen Wirfens tes in unzugänglichem Lichte thronenten (1 Tim. 6, 16. vgl. Pfalm 104, 2; Ezech. R. 1) Gottes, ber felbst Licht ist (1 Joh. 1, 5. vgl. Weißh. Sal. 7, 26.), an Dieser Stätte ein großer Lenchter; er ift bas Sinnbild bes himmlischen Lichtes, burch welches bas Beiligthum ganz allein sein Licht bekommen follte. Derfelbe war von Bezaleel ganz aus feinem Golde verfertigt, von getriebener und gedrehter Arbeit (מָקשָׁה) und aus Einem Guije, werin Philo quaest, in Exod, lib. II. §. 73, tom. VII. p. 324 sq. ed. Lips. ein Symbol der allerreinsten Substanz des Himmels. der auch ein Lichtträger sen, findet (rgl. quis rer. div. haer. sit. §. 46 sq. I. p. 505). Uns einer, nach der an sich mahrscheinlichen und burch bie Analogie ber meisten antiken Candelaber (j. Better in Pauly's Realencycl. II. S. 116) gestützten Angabe tes Maimonites, in 3 Füße auslaufenden Bafis (II) ftieg ein Schaft in Die Bobe, aus welchem gu beiden Seiten auf gleicher Höhe je 3 Arme sich abzweigten, wie Ranken ans einer aufgeschlossenen, becher= förmigen Blume; solcher Blumen hatte ber Schaft 4, indem unter je zweien ber 6 Arme eine angebracht war, die vierte aber etwa in gleicher Höhe mit der britten ober oberften an fämnitlichen Rebenarmen; ob ber Hanptichaft höher war, als bie Arme, wie Ewald behanptet, oder mit tiefen gleicher Böhe, wie 3. B. Thenins und Winer annehmen, und wie es wenigstens beim Leuchter des zweiten Tempels, bei dessen Anfertigung doch wohl möglichst bas alte Vorbild wird maßgebend gewesen sehn, wirklich ber Fall war, läßt nich ans ten Worten tes Erobus nicht entscheiten. Auf tem Schafte und ten Armen befanten sich, ohne Zweifel in Schalenform, Die 7 Lampen; Dieje Bahl benten Josephus, ber übrigens, offenbar im Widerspruche mit bem hebräischen Texte, behanptet, es seben im Ganzen 70 jener Blumengebilte angebracht gewesen und jeder Urm habe 7 Lampen gehabt (Antt. 3, 6, 7; bell. jud. 5, 5, 5), und Phile (vita Mos. lib. III. §. 9. tom. II. p. 150. Mangey unt quis rer. div. haer. sit §. 44. sqq. t. I. p. 503 sqq.), welcher auch tie Lage bes l'euchters gen Guten ebentahin beutet, auf bie Sonne nebst ben Planeten; ba indessen im mesaischen Eultus solche Gestirnsymbolik sich nirgends findet, so könnte man eher mit Emalt an tie 7 Tage ter Woche und ten heil. Sabbath tenken, wenn ce nicht genügen follte, bei ber allgemeinen Bedeutung ber Sieben, als ber theokratischen, geweihten Zahl (vgl. Bähr's Symbol res moj. Cult. I. S. 187 ff.) stehen zu bleiben. Das heil. Licht braunte auf dem Leuchter höchst wahrscheinlich Tag und Nacht בקיר) 2 Micj. 30, 8.), wenn auch vielleicht nach der Angabe des Joseph. Antt. 3, 8, 3 den Tag über nur 3 Lampen und bloß tes Nachts alle sieben angezündet wurden; alle Mor= gen und alle Abende wurde bas Licht zurechtgemacht, wobei ber Priester zugleich ein Weihrandsopfer tarbrachte, j. 2 Moj. 30, 7 f., wonach tie weniger tentlichen Stellen 27, 20 f. 3 Moj. 24, 1-4. 1 Sam. 3, 3. 2 Chren. 13, 11. zu erläutern fint. Na= türlich burfte nur vom feinsten Baumöle bazu verwentet werten. Auf tie Berfertigung tes Leuchters mit den dazu gehörenden Geräthen, nämlich den lichtschnänzen (מלקהום) und Branduäpic (กากกอ = vasa emunctoria, ubi quae emuncta sunt exstinguantur, Vulg.) war ein Talent feinen Goldes verwendet worden. Bei der Fortbewegung bes heil. Zeltes follten bie Sohne Rehath's ein Inch von blauem Purpur über ben leuchter und teffen Zubehör teden, bann Alles in eine Dede von Thachasch-Tell thun und fo auf Die Trage legen; Eleafar aber hatte Die Aufficht, wie über alles Geräthe Des Beiligthums, jo auch über tas Del für ten leuchter, f. 2 Mof. 25, 31 ff.; 37, 17 ff.; 39, 37; 4 Mose 4, 9 f. 16. Hebr. 9, 2.

Im falomonischen Tempel standen, da für die größere Ränmlichkeit Ein Leuchster nicht ansreichte, und in Uebereinstimmung mit ber vermehrten Pracht bes ganzen

Lensden 345

Kultus, 10 goldne Leuchter, wie es scheint, auf goldnen Tischen, 5 an der nördlichen, 5 an der südlichen Wand des Großraums, sicher gleich gearbeitet, wie der mosaische, s. 1 Kön. 7, 49. 2 Chron. 4, 7 s. 20 s. Die Chaldäer schleppten sie nach Babylonien. Jerem. 52, 19. Nach 1 Chron. 28, 15 s. sollten auch silberne Leuchter und Tische in's Heiligthum kommen, von denen wir aber sonst nichts wissen. Im nacheritischen Tempel war aber, entsprechend der Armuth der Zeiten und der striften Besolgung des mosaischen Gesetzes, wiederum bloß ein einziger Leuchter, den Antiechus Epiphanes wegenahm, Indas Maksabi aber ersetzte, und es ist nur ungenaue Redeweise, wenn Joseph. Antt. 12, 5, 4 auch hier von "Leuchtern" in der Mehrzahl spricht, ganz, wie er ib. 8, 3, 7 durch Salomo 10,000 Leuchter versertigen, aber nur Einen ausstellen läßt; s. 1 Makst. 1, 21; 4, 49 s. Der Leuchter im Tempel des Herdes war nach der Beschreibung des Joseph bell. jud. 7, 5, 5 und der damit genan übereinstimmenden Abbildung auf dem Trinmphbogen des Titus in Rom (s. z. B. bei Tleck, wissenschaftl. Reise, I, 1, tas. 1), wie der mosaische eingerichtet und mit 7 Lampen versehen.

Daß Apotal. I, 12, 20; II, 1 vie 7 goldenen Leuchter Sinnbilter ber 7 christlichen Gemeinden sind, in deren Mitte Christus als Herr, Regent, Beschüßer der Kirche, wanstelt, d. h. gegenwärtig ist und waltet, seh hier noch zum Schlusse angemerkt. Die Gemeinden sind, wie die einzelnen Christen (Philipp. 2, 15.), Lichtträgerinnen in der Welt und bezeichnen eben darum Gottes Kähe gleich dem Leuchter im alttestamentlichen Heisligthume, und alle 7 zusammen machen das Heiligthum des menschgewordenen Gottes ans, s. de Wette zu Apot. 1, 20.

· Bgl. Ugolini, Thesaur. t. XI. — Reland, de spol. templi Hieros. p. 82 seqq. et antiqq. sacr. I, 5, 8; Bahr a. a. D. I. S. 412 ff.; Bleef zum Hebräerbrief II, 6 S. 475 f.; Ewald, Alterthümer Fer. S. 120 ff. 342 f.; Winer's N.W.B.; Thenius zu 1 Kön. 7, 49. u. dazu Tat. III. fig. 11.

Leusden, Johannes, zu feiner Zeit berühmter bebräifder Phitolog in Hollant, geb. zu Utrecht b. 26. April 1624. Rach beendigter Schulzeit studirte er in feiner Baterstadt Philosophie und erhielt 1647 die Würde eines Mag. artium; dann mandte er sich der Theologie und dem Studium ber orientalischen Sprachen zu, welche namentlich Christian Ran damals in Utrecht lehrte, und wurde 1649 Candidatus S.S. Ministerii. Um sich im Hebräischen zu vervollkommnen, begab er sich nach Amsterdam, wo er zu viesem Zwecke hanptsächlich den Umgang gelehrter Inden sinchte. Rach Utrecht zurückgefehrt, erwarb er sich am 24. Jan. 1650 bie Facultas docendi, ben 11. Juli erhielt er schon die außerordentliche, und bald darauf, als er einen Ruf als Prediger erhalten hatte, die ordentliche Professur, die er bis zu seinem am 30. Sept. 1699 ersotzten Tote verwaltete. Während dieser Zeit machte er anch, um sich in seinen Studien zu vervollfommnen, eine Reife nach Fraufreich und Holland. Wenn Leusten auch fein eben felbständiges und schöpferisches Genie ist, so kann man ihm das Lob eines fleißigen Samm= lers boch nicht versagen, und Klarheit und Leichtigkeit ter Methode, welche ihm nachge= rühmt werden (s. Jo. Fabricii, Hist. biblioth. Fabric. T. I p. 244), rechtsertigen den Beifall und ben großen Zulauf feiner Zuhörer. Bon feinen vielen Schriften, beren vollständiges Berzeichniß sich bei Burmann, Traject. erudit. p. 187-191 findet, heben wir hier nur die für die Theologie wichtigern und bekanntossen heraus. Für hebräische Grammatit und Legikographie: Pauca et brevia praecepta ad notitiam Hebraicae et Chaldaicae linguae V. T. acquirendam etc. Traject. 1655. 8. — Een korte Hebreusche Grammatica of Taal konst. Utrecht. 1668. 12, welche auch in's Englische, Frangesische und Deutsche übersetzt wurde, s. Le Long, Biblioth. Sacr. Cap. III. p. 676. — Lexicon novum Hebraeo-Latinum ad modum Lexici Schreveliani compositum. Traject. 1688. 8. - Onomasticon Sacrum, in quo omnia nomina propria Hebraea, Chaldaica et origine Latina, tam in V. quam in N. T. occurrentia, explicantur. Additamentum de vasis, pecunia et ponderibus sacris. Traject. 1665 et 1684. 4. - Compendium Biblicum continens ex 23302 versiculis V. T. tantum 2289 non tamen integros, in quibus

omnes universi V. T. voces tam primitivae quam derivatae, tam Hebraice quam Chaldaice, una cum versione Latina inveniuntur. Traj. 1673, 8, 1680, 1685, 12. Leid, 1694. Francof, et Hal. 1704. 8. — Compendium Graecum N. T. continens ex 7959 versiculis N. T. tantum versicules 898 non tamen integros etc. Traject. 1673, 1677, 1682. Amstel. 1698. Leid. 1702. Francof, et Hal. 1704. 8. - Clavis Graeca N. T. cum annotatonibus Philologicis, Traj. 1672. 8. — Für Ginleitung und Antiquitäten sind am berühmtesten: Philologus Hebraeus, continens quaestiones Hebraicas, quae cira V. T. Hebraeum moveri solent. Traj. 1652, 1672, 1695, Amstel, 1686, 4. Philologus Hebraco-mixtus, una cum spicilegio Philologico. Traj. 1663. Leid. 1682 u. 1699. 4. — Philologus Hebraeo-Graecus. Traj. 1670. Leid, 1685. 1695. 4. Dieje brei Werfe, in einzelnen Differtationen Abhandlungen über Gegenstände ber biblischen Ginleitung und Alterthümer enthaltend, sind zusammengebruckt. Basel 1739. 3 Vol. Das Berzeichniß der einzelnen Abhandlungen gibt Le Long, Biblioth. Sacr. Tom. II. p. 828. Text machte sich Leusten vertient burch die Heransgabe der Biblia Hebraea accuratissima notis hebraicis et lemmatibus illustrata, cum nova Praefatione Latina. Amstel. typis Josephi Athias. 1617. 2 Vol. 8. 2. Ausg. ibid. 1667. und ber mit Andr. Eisenmenger gemeinschaftlich besorgten Biblia Hebraica sine punctis. Francof 1694. 8. — Versio Septuaginta Interpretum. Amstel. 1683. 8. - Novum Testam. Graecum. Traject. 1675. Amstel, 1688, 1693, 1698, 12, u. 1701, 24. Auch tie Herausgabe tes Novum Testam. Syriacum cum versione latina Tremellii. Lugdun. 1708. 9. hat Leusten angefangen und Schaaf vollendet. Für Eregese ist nur ein Kommentar zum Jonas: Jonas illustratus. Traj. 1656 u. 1692. 8. und zum Joel und Dhabja (Joel explicatus. Adiunctus Obadjas illustratus. Ibid. 1657. 8. zu ermähnen. Bon Werfen Unterer, tie Leusten theils verbeffert, theils mit Borreten versehen, herausgab, sint zu bemerken: 1) Sam. Bocharti opera omnia. Leid. et Traj. 1675. 2 Vol. fol. n. 1692. 3 Vol., fei beren Heransgabe neben ihm sich auch Villemandy und Morinus betheiligten. 2) Martini Pooli, Synopsis Criticorum, aliorumque S.S. interpretum. Traj. 1684. 5 Vol. seqq. 3) Joan, Lightfoot, opera omnia. Traject. 1699, 3 Vol. fol. Neben Leusten's Leben und Schriften vgl. außer ter oben angeführten Schrift Burmann's noch: Biographie universelle ancienne et moderne. Paris. 1819, Tom, XXIV, p. 357 seqq.

Levellers (d. i. Rabikale), eine fanatische politisch religiöse Sekte, die sich in Cromwells Armee zur Zeit des Zwiespalts zwischen den Independenten und dem langen Parlament (1647) bildete und vollkommenste bürgerliche und religiöse Freiheit verlangte. Sie wurden nicht bloß von dem König als Hochverräther bezeichnet, son= bern bald auch von Cromwell als Staatsgefährliche verfolgt. Einer der ihrigen schildert in tem Schriftchen "The Leveller or the Principles and Maximes concerning Government and Religion of those commonly called Levellers. Lond. 1658, ihre Grundfätte folgendermaßen: Im Politischen wollen sie 1) die unparteiische souverane Herrschaft des Gesetzes, 2) die gesetzgebende Gewalt des Parlaments, 3) die vollkommene Gleichheit Aller vor dem Gesetz und 4) die Bolksbewassinung, damit das Bolk die Achtung vor bem Gesetz erzwingen und seine Freiheiten vertheidigen könne. Im Religiösen verlangen sie 1) volle Gewissensfreiheit, da die wahre Religion auf innerer Zustimmung zu der geoffenbarten Religion beruhe, 2) daß jeder nach seiner besten Erkenntniß — selbst wenn tiese vertehrt sen, handeln solle. Auf die Erkenntniß und das Gewissen habe die Regierung burch angestellte Pretiger einzuwirken. 3) Die Religion habe zwei Seiten, Die eine sen bas rechte Berständniß ber Offenbarung und bies sen gang Privatsache, benn jeder stehe und falle seinem Herrn; die andere beziehe sich auf die Werle der Gerechtig= teit und Barmherzigkeit, und tiefe Seite falle ber Beurtheilung ber Menschen und befonders der Obrigkeit anheim. 4) Wird aller Streit über Glauben und Cultusform verdammt, da nach den verschiedenen Graden der Erleuchtung durch den Geist Gottes and bas Acuffere verschieden fenn muffe.

Die Sette verschwindet mit vielen andern zur Zeit ber Restauration. C. Schoell.

Levi, Leviten, Levitenstädte. Levi (177) mar ber britte Cohn Jakobs von ber Lea, 1 Moj. 29, 34; 35, 25. Diesen Ramen gab ihm bie Mutter in ber Zuversicht: "nun diesmal wird mein Mann sich an mich schließen (ילבוה); taher Jos. Arch. 1, 19. den Namen richtig erklärt: Nevi zorvoviag olor Besaudtig. Ans seinem Leben wird nichts gemeltet als die tückische Blutthat, die er, um die Entehrung seiner Schwester Dina-zu rachen, in Berbindung mit seinem Bruder Simeon an den zuvor wehrlos gemachten Sichemiten verübte, 1 Moj. 34, 25—31. (Zur Erläuterung tiefer Erzählung vgl. Kurt, Gesch. tes A. B. I. 2. Ausg. S. 265 f.). Im hinblid tarauf hat Jakob in seiner prophetischen Abschiederede für Diese beiden Göhne fein Segenswort; vielniehr (49, 7.) "verflucht sen ihr Zoru, weil er gewaltsam, und ihr Grimm, weil er hart war; vertheilen werd' ich sie in Jakob und zerstreuen sie in Ifrael" — ein Wort, tas an Levi's Stamm fpater gum Segen gewentet feine Erfüllung fant. Levi, ter in Meghpten 137 Jahre alt starb, hinterließ nach 1 Moj. 46, 11. 2 Moj. 6, 13. brei Sohne, Ger-(לְנַיִּים סֹבר בֶנִי Mahath und Merari, nach tenen ber Stamm ter Leviten (לְנִיִּים סֹבר בָנִי) in drei Hauptgeschlechter sich theilte. Bon diesen werden 2 Moj. 6, 17-19. 4 Moj. 3, 17-39. (vgl. 1 Chron. 6, 1 ff. und R. 23.) acht Zweige abgeleitet, zwei von Gerson: Libni (wofür 1 Chron. 23, 7, Laban fett) und Simei, vier von Kahath; Umram, zu dem Moje und Naron gehörten, Bighar, Hebron und Ufiel, entlich zwei von Merari: Maheli und Mufi. (In 4 Moj. 26, 58. ist die Aufzählung der Zweige unvollständig; es fehlen Simei und Ufiel, für den Zweig Bizhar aber steht die Familie Korah's, ber nach 2 Moj. 6, 21. Jighar's Erstgeborener war.) — Mis Mojes nach ber Berfündigung tes Volkes mit tem goldenen Kalbe bie Jehova tren Gebliebenen an seine Seite rief, sammelten sich um ihn die Leviten und vollzogen schonungslos mit bem Schwerte Die Strafe an den Abgöttischen, 2 Moj. 32, 26 ff. Anch in ihnen flammte der Eifer des Stammvaters, jetzt aber nicht für die eigene, jondern für Gottes Ehre. "Hatte ber Ahnherr burch bie Rache an ben Sichemiten Wahrheit, Trene und Recht gebrochen, so haben seine Rachkommen jest durch Rächung Jehova's an ihren eigenen Blutsverwandten Wahrheit, Recht und Bund gerettet" (Kurt, Gesch. Des A. B. II. S. 313); barum wird unn ber auf ihnen lastende Fluch in Segen gewandelt. Daß vie Erwählung bes Stammes Levi zum Priesterthum ber Lohn für jene That gewes fen sen (vgl. schon Phil. vit. Mos. 3, 19.), kann allertings insofern nicht mit Recht gejagt werden, als nach 2 Moj. 28, 41; 29, 9. Narons Geschlecht damals bereits zum Priesterthum, erwählt und diese Erwählung nach 28, 1. "aus der Mitte der Söhne Ifraels" ohne Rudficht auf ben Stamm erfolgt mar, auch ber Levitenberuf von bem Priesterthum das ausschließliche Prärogative der Aaroniten war, bestimmt unterschieden wird. Alber neben biefer Aufchanung steht, wie sich unten näher zeigen wird, bie andere, wornach die Leviten, wie sie durch ihren Dienst in ein nahes Berhältniß zum Priesierthum treten, auch als Stamm an ber priesterlichen Ehre bes aaronitischen Geschlechtes Antheil haben. Und daß diefer Ehre der Stamm sich durch jenes Eifern für Jehova's Ehre würdig erwiesen hatte, ist, wie man immer die schwierige Stelle 2 Mos. 32, 29. faffen möge\*), in 5 Moj. 33, 9., welche Stelle angenscheinlich auf 2 Moj. K. 32. sich

<sup>\*)</sup> Die Erklärung, welche in dieser Stelle die Nachholung der Nebe findet, mit der Moses die Leviten zur Bollziehung des Strafgerichts an ihren Volksgenossen als zu einem Gott wohlsgesälligen Opfer aufgefordert habe, verstößt, um von anderem abzusehen, gegen den strengeren Gebrauch des Vav. consec. c. imps.; man sollte dann statt Irver etwa wie 4, 26. IR erwarten. Nach dem gewöhnlichen Gebranch des Ansdrucks "die Hand sillen" 28, 41; 29, 9. 2 Chron. 13, 9. wäre an ein Weihopfer zu denken, welches die Leviten nach volldrachter That im Hinblick auf den ihnen jetzt in Aussicht stehenden Beruf darzubringen hatten. Was gegen diese Erklärung eingewendet werden kann, hat am besten J. G. Carpsov, app. hist. crit. ant. s. cod. p. 103 seq. zusammengestellt. Dagegen sindet schon Targ. Jon. in der Stelle die Aussors derung zur Darbringung eines Sühnopfers für das vergossen Blut, und in demselben Sinne hat Kurt a. a. D. S. 313 die Stelle erklärt.

zurückezieht, bestimmt angedeutet. Auch 5 Mos. 10, 8. ist hiemit nicht im Widerspruch, sofern diese Stelle im Zusammenhaug mit V. 1—5. n. 10 f., die ebenfalls auf 2 Mos. A. 32 st. Bezug nehmen, aufgefaßt werden muß\*). Eine erläuternde Parallele zu 2 Mos. K. 32. bietet die Erzählung von Pinehas 4 Mos. 25, 6—13.

Mit der Weihung des Stammes Levi selbst verhält es sich nach dem Pentatench in folgender Weise. Nach 2 Mos. A. 13. ist seit der Nacht, in der Ifrael aus der ägyp= tischen Anechtschaft erlöst wurde, alle männliche Erstgeburt unter bem Bolke an Menschen und Vieh Jehova geheiligt. An der Stelle der sämmtlichen damals vorhandenen erstgeborenen Söhne, soweit sie einen Monat alt und darüber sind, nimmt nun Jehova als bleibende Gabe des Bolkes (vergl. 4 Moj. 8, 16.) die Leviten, statt des damaligen Biehs tes Bolfes tas Bich ter Leviten 4 Mof. 3, 11 f. 45. Da nach B. 43. tie Zahl ber erstgeborenen Söhne bes Bolts 22,273, die Zahl ber Leviten bagegen bloß 22,000 beträgt\*\*), so wird der Ueberschuß durch ein an Naron und seine Söhne zu entrichtendes Lösegeld von fünf Sedeln auf den Ropf ausgeglichen (2. 46-51.). Ueber die nähere Auffassung bieser Sache find bie Ansichten getheilt. Es fragt sich nämlich erstens, melcherlei Erstgeborene durch die Leviten vertreten werden sollen, zweitens, welche Bedentung biefer Bertretung beignlegen ift. Was ten ersten Punft betrifft, so ist zur Erläuterung voranszuschicken, baß nach ber jübischen Theologie (vgl. Mischna, Bechoroth C. 8. n. Maimon. 3. 5. St., Selden, de success. in bona def. p. 27., Saalschütz, mos. Recht C. 349 n. 815) zweierlei Erstgeborene unterschieden werden. Der Erstgeborene im familieurechtlichen Ginne (בכור לנחלה), primogenitus haereditatis), von tem 5 Mof. 21, 17. handelt, ift der älteste Sohn des Baters von irgend einer seiner Frauen, mag Diese früher geboren haben oder nicht; der Erstgeborene der lösung dagegen (בכור לכהן), primogenitus sacerdotis) ist ber Knabe, ber "zuerst bie Mutter bricht," also bas erste Kind einer Frau, wenn es ein Anabe ist. Rach ber Ausicht ber meisten Rabbinen hatte ber Mann bei mehreren Frauen den Erstgeborenen jeder berselben zu tosen, wogegen sein Erstgeborener, wenn er nicht zugleich Erstgeborener seiner Mutter war, gar nicht ber Löfung verfiel. Hieruach wären die Leviten für die fämmtlichen mütterlichen männlichen Erstgeburten im Volke von Ichova angenommen worden. (So Kurts a. a. D. S. 143 Diese Auffassung hat allerdings den Wortlant von 4 Mos. 3, 12 f. 18, 15. für sich, — bei ten Thieren war ohnehin eine andere Bestimmung ter Erstgeburt als Die nach ber Mutter gar nicht zuläßig; — aber sie streitet nicht nur gegen 2 Mos. 22, 28. (wo es nicht heißt "die Erstgeborenen teiner Weiber," vielmehr "ten Erstling teiner Söhne sollst bu mir geben"), sondern auch gegen die 4 Mos. 8, 17. hervorgehobene Beziehung auf Die Erstgeburt Aegyptens, bei ber nach 2 Moj. 12, 29. Pf. 78, 51; 105, 36. nur an die väterlichen Erftgeburten gedacht werden kann. Daher hat mehr Wahrscheinlichteit tie Ansicht von Lund (alte jud. Heiligthümer S. 622) und Reil (Hävernicks Einl. in's A. I. 1. 2. S. 425), wornad Diejenigen Erstgeborenen gemeint find, die es ebenjo von väterlicher als von mütterlicher Seite waren. Bei biefer Un= sicht läßt sich auch die verhältnißmäßig geringe Gesammtzahl der Erstgeborenen 4 Mos. 3, 43. am leichtesten erklären, wenn zugleich berücksichtigt wird, daß alle Erstgeborenen im

<sup>\*)</sup> Die Berse 6. und 7. geben sich burch ihre ganze Form als eine ben engen Zusammens hang, ber zwischen B. 5. und 8. besteht, unterbrechende Einschaltung zu erkennen, deren Beranstassung mit Rücksicht auf 9, 20. darin zu suchen sewn dürste, daß der Glossoter auch die Ersbörung des Gebets Mosis für Naron, der viel später starb, andeuten zu müssen meinte. Bgl. über die Stelle besonders Nanke, Unters. über den Pentateuch II. S. 283. Dagegen hat Niehm, die Gesetzgebung Mosis im Lande Moab S. 37 f., auf's Neue dem Tenteronomium den groben Widerspruch mit dem 4. Buche Mosis aufgebürdet, daß jenes die Leviten erst nach Narous Tode im 40. Jahre der Banderung ausgesondert werden lasse!

<sup>\*\*)</sup> In den Zahlen B. 22. 28. 34., die eine Summe von 22,300 ergeben würden, muß ein Fehler steden; s. Kurt a. a. D. S. 335 f. Andere nehmen an, daß jene 300 überzählisgen Leviten selbst Erstgeborene waren.

Bolte, die schon selbst Bäter waren, ohne Zweisel nicht mehr als zu lösende Erstgeburten betrachtet wurden. — Was zweitens die Bedeutung der Vertretung der Erstgeborenen durch die Leviten betrifft, so sollten nach der einen Ausicht die Leviten vor Jehova angenommen senn zur Besorgung des priestertichen Dienstes, der vorher den Erstgeborenen als den Repräsentanten der Familien obgelegen habe; nach der andern Ansicht wäre dagegen die Substitution der Leviten nuter den Gesichtspunkt des Opfors zu stellen. Um das Richtige zu erkennen, muß von der letztern Ansicht ausgegangen werden. immerhin mit der jüdischen Tradition annehmen, daß mit dem Erstgeburtsrecht ursprünglich bas Priesterthum verknüpft (vgt. Targ. Onk. und Hieros, zu 1 Mos. 49, 3.) und beghalb vor der Einführung des aarouitischen Priesterthums den Erstgeborenen die Pflege des Eultus anvertraut war (Mischna Sebachim 14, 4.), wie schon von Dukelos 2 Mei. 24, 5. die von Moses zur Dienstleiftung bei'm Bundesopser verwendeten Günglinge, von Raschi und Aben Esra auch die 19, 22. 24. erwähnten Priester auf die Erstgebore= nen bezogen worden (gegen diese Erflärung der letteren Stelle vgl. übrigens Vitringa, obs. sacr. I. 284). Aber die Weihe des levitischen Stammes ist nach dem Pentateuch zunächst nicht hierauf zurückzuführen. Der verselben zu Grunde liegende Geranke ist Wie das ägyptische Bolt um seiner Berschuldung willen in seinen Erst= vielmehr bieser. geborenen gerichtet worden ist, diese somit dem Bertilgungsfluche, dem das Ganze unterlag, stellvertretend als Opser gesallen sind, so soll umgekehrt Ifrael, das von Jehova erwählte und ans menschlicher Enechtschaft erlöste Bolt, zum Zengniß bafür, bag es seine Existenz und seinen Besitz nur der göttlichen Guade verdauft, also alles, was es ist und hat, seinem Gotte schuldig ist, die Erstlinge seines Haussegens stell= vertretent für bas Ganze Gott als Zahlung barbringen. Die Darbringung von Menschen aber wird vollzogen nicht durch Schlachtung, sondern durch Hingabe derselben zum bleibenden Dienst am Heiligthum (vgl. 1 Sam. 1, 22. 28.). Warum nun werden die Erstgeborenen des Boltes nicht zu diesem Dienste zugelassen? Weil das Bolt vermöge seiner Unreinigkeit nicht numittelbar Gott am Beiligthum nahen barf, barum tann es nicht aus seiner Mitte fortwährend bie Diener zum Heiligthum stellen. Bielmehr wird nun statt ber Erstgeborenen bes ganzen Bolks burch göttliche Wahl ein Stamm dem gewöhnlichen irdischen Lebensberuf bleibend entwemmen und zu Jehova in ein nähe= res Berhältniß gesetzt, um ben Dienst am Heiligthum zu besorgen und so bem Bolf die Gemeinschaft bes Heiligthums zu vermitteln. Die Leviten sind also für's Erste bas lebendige Opfer, in welchem das Volk Jehova dafür, daß es ihm seine Existenz schuldet, Zahlung leistet, und zweitens, indem die Leviten in Folge bessen am Heiligthum ben Dienst leisten, ben bas Bolf in seinen Erstgeborenen hatte leisten sollen, aber um seiner Unreinigkeit willen nicht leisten barf (vgl. 4 Mof. 18, 22 f.), bient die Substitution ber Leviten and als Deckung (1995) für das dem Heiligthum nahende Volk (4 Mej. 8, In ersterer Beziehung werden die Leviten ben Priestern, tenen überhaupt ber Genug der Erstlingsopfer zugewiesen wird, von Jehova als Geschenk überlassen (4 Mos. 18, 6. vgl. 3, 9; 8, 19.); sie follen, wie mit Anspielung auf ihren Ramen 18, 2. vgl. 4. gesagt wird, an den Priester sich auschließen (1121) und ihm dienen. Beziehung gewinnen die Leviten selbst einen gewissen Antheil an der mittlerischen Stellung, welche dem Priefterthum zukommt. Der levitische Stamm bildet nämlich die Basis für die stusenweise aufsteigende Bertretung des Volkes vor Gott. Wie Ifrael im Ganzen einen priesterlichen Karafter hat den Nationen der Erde gegenüber, weil Gott vieses Volk allein zu sich gebracht hat (2 Moj. 19, 4—6.), so prägt sich vieser Karakter in höherer Potenz in Levi aus, den unter den Stämmen Gott ausgesondert und' sich nahe gebracht hat zum Dienst an seinem Heiligthum (4 Mos. 16, 9.). So nachbrücklich ben Leviten (vgl. ebendas. B. 10.) eingeschärft wird, daß die Weihe ihres Stamms noch nicht bas eigentliche Priefterthum in sich schließe, so wird boch jene relative Theilnahme an der priefterlichen Mittlerschaft den übrigen Stämmen gegenüber sehr deutlich ausgeprägt in der Lagerordnung, indem, "auf daß nicht ein Zorn über die Gemeinde der

Sohne Fracts komme" (4 Dioj. 1, 53.), Die Leviten mit den Prieftern zunächst um bas Beiligthum sich zu lagern haben, nämlich bas Geschlecht Gerson gegen Westen, Rabath gegen Güben, Merari gegen Norden, mahrend bie Borberseite bes Heiligthums gegen Diten die Priester einnehmen (3, 21 ff.). - Nach bem Bisherigen kann es nun nicht befremten, wenn, während allerdings bas Prieftergesetz ber mittleren Bücher bes Bentateuchs vorzugsweise ben Unterschied ber Priester und Leviten hervorhebt, dagegen das Voltsgesetzbuch im 5 B. Moj. Priester und Leviten bem Volte gegenüber als einen heis ligen Stand zusammenfaßt. Beide Anschanungen siehen nicht mit einander in Widerspruch, sondern sie ergänzen sich gegenseitig. Was nämlich das 5. B. Mos. betrifft, so ist zwar entschieden unrichtig die Behanptung, daß in demselben gar kein Unterschied zwischen priesterlichen und nichtpriesterlichen Leviten vorausgesetzt werde; im Wegentheil jind im 5. B. Mos., wo einsach the over the feelt, even die gewöhnlichen Leviten zu verstehen. (S. besonders 18, 6-8. vgt. mit B. 3-5. und die Erklärung dieser Stelle bei Riehm E. 35 f.). Richtig aver ist, daß beide als ein wesentlich zusammengehöriges Ganze betrachtet werden, indem einerseits durch die Benennung der Priester als "Söhne Levi'3" (21, 5; 31, 9.) ober levitische Priester" (17, 9. 18. ebenso bann Jos. 3, 3. n. s. w.) Die Angehörigkeit an den Stamm Levi als Kennzeichen des wahren Priefterthums hervorgehoben wird, andrerseits für ben Beruf ber Leviten Ausdrücke vorkommen, Die eben bas עַמַר לְפֵנִי יוּ שָׁרֶה בְּשָׁם יוּ Gigenthümliche des priestertichen Dienstes bezeichnen, nämlich שַמַר לְפַנִי יוּ 18, 7. vgl. 5. und 21, 5; 17, 12. (wogegen 4 Moj. 16, 9. jagt, die Leviten seven beftimmt לפגי העבה ולשרתם). Ilnd ebenso wird tann im Segen tes Mieses 33, 8 ff. Die Idee des Briefterthums auf den Stamm übergetragen, Die Priefterordnung erscheint als ein Bund Levi's (vgl. Mal. 2, 5.) n. f. w. - Was weiter die dienst= lichen Verrichtungen der Leviten betrifft, so werden dieselben zwar mit dem Dienst ter Priester unter den gemeinsamen Gesichtspunkt der שקבת הקבש gestellt (vergl. 4 Moj. 3, 28. 32. mit 18, 5.), zugleich aber von tem letzteren bestimmt unterschieden. Den Priestern kommt ausschließlich zu ber Dienst "in allen Sachen bes Alters (nämlid) — vgl. 1 Chron. 6, 34. — fowohl tes Brandopfers als tes Räncheraltars) und innerhalb des Borhangs" 4 Moj. 18, 7., womit die Bollziehung and der an die übrigen heiligen Geräthe gefnüpften Eultusafte zusammenhängt. Der Bersuch tes Leviten Korah, das Rändseropfer darzubringen, wird daher als frevlerisches Attentat bestraft R. 16. Der Dienst ber Leviten bagegen heißt Dienst an ber Wohnung Jehova's ober am Zelte der Zusammenkunst (s. die verschiedenen Ansdrücke 1, 53; 16, 9; 18, 4.).; er wird auch 4, 3. 30; 8, 24. als yz, Heerdienst (am Lager Jehova's 1 Chron. 9, 19.) bezeichnet. Während ber Wanderung durch die Büste hatten nämlich die Leviten das Ab= brechen, Tragen und Auffiellen tes beiligen Zeltes zu beforgen 4 Mos. 1, 50 ff., teß= gleichen die heiligen Geräthe, namentlich auch die Bundeslade (vgl. 5 Moj. 15, 8; 31, 25.) zu tragen; die letztere mußte jedoch vorher von den Priestern zugedeckt werden, 4 Moj. 4, 4 ff., ber Aublick berselben ist ben Leviten unbezingt verboten 4, 17 f. Bertheilung vieser Geschäfte unter den drei Geschlechtern wird 3, 25 — 37. und Rap. 4. bestimmt. Das Geschlecht Gerson's hatte Die Decken und Umhänge, das Kahath's, welches, weil laron aus bemielben stammte, ben ersten Rang einnahm, bie heitigen Geräthe, tas Merari's die Bretter, Niegel und Sänlen zu beforgen. Hiebei standen die Kahathiten unter ber Anfficht bes Priefters Cleafar, bes älteren Sohnes Aaron's, Die Weschlechter Gerson's und Merari's unter der Ithamar's. (Neber die Rotiz 1 Chron. 9, 19 f. wird später die Nede seyn.) Zu diesem Dienst waren die Leviten nach 4 Mos. 4, 3. 23. 30. vom 30. bis 50. Jahre berufen; dagegen läßt 8, 24 ff. ihre Dienstzeit vom 25. bis 50. Jahre sich erstrecken. Dieser scheinbare Witerspruch löst sich am einfachsten burch bie Unnahme, daß die ersteren Stellen auf den Dienst bei dem Transport der Stiftshütte, die zweite dagegen auf den levitischen Dienst überhaupt zu beziehen sind (vgl. Häver= nid's Einl. herangg, von Reil I, 2. E. 432); nach anderer Auffaffung (vgl. Ranke, Untersuchungen über den Pentatench II. S. 159) wäre die Zeit vom 25. — 30. Jahre

zunächst als Vorbereitung für ben Gintritt in ben vollen Dienst behandelt worden. Bom 50. Jahre an follen Die Leviten nach 8, 25 f. nicht mehr zur Dienstarbeit verpflichtet senn, sondern nur (vielleicht als Ansseher oder durch Unterweisung der Jüngeren) ihre Brüder unterstützen. Rach ber talmudischen Ueberlieferung (Cholin f. 24. a.) soll sich bas lettere Gebot blog auf ben Dienft in ber Bufte bezogen haben; fpater, ichon in Silo, habe tas höhere Alter nicht vom Dienste ausgeschlossen, außer wegen Mangels an Stimme. — Welches bie Dienftleistungen ber Leviten in ber Zukunft mahrent ber Ans fäßigkeit bes Bolkes im beiligen Lande senn follten, barüber wird in ber Gesetzgebung ber mittleren Bücher bes Bentatenchs keine Auskunft gegeben. Auch in 5 Mof. wird über ben Bernf ber Leviten nichts Räheres gesagt; berfelbe wird, wie bereits angebentet wurde, im Allgemeinen unter den priesterlichen subsumirt (10, 8; 18, 7.), ohne daß jedoch irgentwie ben Leviten bie besondern priesterlichen Berrichtungen zugewiesen mir-Denn baraus, baß 31, 9. Die Priester und ebenbaselbst B. 25. Die Leviten als Träger ber Bundeslade bezeichnet werden, folgt eine Bermengung ter Dienstgeschäfte beis der gar nicht. Die spätere Praxis (Jos. A. 3. 6, 6. 1 Kön. 8, 63 ff.) zeigt, tag von ben Prieftern Die Bundeslade bei allen feierlichen Beranlaffungen getragen murde, wogegen für bie Wanterung (fo noch 2 Cam. 15, 24.) Diejes Geschäft ten Leviten oblag. Obwohl unn bas 5. B. Mof. vermöge seiner ganzen Bestimmung auf die nähere Darlegung bes priesterlichen und levitischen Bernfs nicht einzugehen hatte, so ist boch bie Unbestimmtheit, mit ber es von den Dienstleiftungen ber Leviten rebet, fanm zu begreifen, wenn es die durch David und Salomo festgestellten levitischen Ordnungen bereits vor sich hatte. Daran vollents sehlt viel, taß, wie Richm (3. 93 ff.) hat beweisen wollen, ber Deuteronomifer in bem über die Leviten Gejagten Berhältniffe voraussetze, wie sie erst seit Sistia's Zeit sich gebildet haben; im Gegentheil - und es wird sich bies im Folgenden noch weiter heransstellen - burfte Etabelin (Bersuch einer Geschichte ber Berhältnisse bes Stammes Levi in ber Zeitschr. ber bentschen morgent. Besellschaft 1855 S. 708 ff.) im Redyte senn, wenn er sindet, baß, mas bas 5. B. Mos. in Betreff ber Leviten enthält, gang auf Die Zeit nach Josna paffe.

Der Aft Der Einweihung der Leviten wird 4 Moj. 8, 5-22. berichtet. erste Reihe ber bazu gehörigen Ceremonien bezweckt bie Reinigung (חמר, ein Ans= drud, ber übrigens auch B. 6. u. 21. als Bezeichnung bes ganzen Weiheaktes fieht, mogegen von der Priesterweihe 2 Mos. 28, 41; 29, 1. F. gebraucht wird). nigung zerfällt nach B. 7. in trei Bestandtheile. 1) Besprengung mit tem Entfünbigungswasser (מֵי הַבְּאָאה). Db gewöhnliches Wasser, natürlich Onellwasser, gemeint ist, wie ce bei der mit der Priesterweihe verbundenen Waschung verwendet wurde, oder ein besonders bereitetes Reinigungsmasser, analog dem 4 Mos. K. 19. verordneten, läßt sich nicht ausmachen; der gewählte Ausdruck macht das letztere wahrscheinlicher. icheerung; "sie sollen tas Scheermesser über ihren ganzen Leib gehen lassen." Bähr (Symb. bes moj. Eultus II. S. 178) wäre bies mit Ausnahme bes Hauptes zu verstehen, ba ja Scheerung einer Glatze und Bartabnahme nach 3 Moj. 20, 5. eher als entweihend zu betrachten gemesen mare. Allein die Analogie ber Reinigung des Ansfätzigen 3 Mos. 17, 9. scheint für völlige Abscherung zu sprechen. Zu vergleichen ist, was Herod. 2, 37. über die ägyptische Priestersitte berichtet; bort aber war die Abschee= rung nicht eine einmalige, fondern alle brei Tage zu wiederholen. 3) Bafchung ber Aleider. Bon einer Ginkleidung, wie bei ber Priefterweihe, ift nicht bie Rebe, benn der Pentatench kennt keine besondere Diensttracht der Leviten. So gereinigt eignen sich bie Leviten zur Uebergabe an Jehova. Auf diese beziehen sich folgende Ceremonien. 1) Die Handauflegung. Nachbem Die nachher zu bringenden Opfer in Bereitschaft gesett sind (B. 8.), soll die ganze Gemeinde vor bem heil. Zelte versammelt werden. "Dann bringe die Leviten vor Jehova, und die Kinder Ifrael (nämlich die Repräsentanten ber Gemeinde) sollen ihre Hände auf Die Leviten legen." Rachtem burch biese Handlung bas Bolf Die Intention ausgesprochen hat, Die Leviten in seinem Ramen als

Opfer hinzugeben, wird die Uebergabe selbst 2) vollzogen durch bas Weben ober Schwingen (המנופה), Die Ceremonie, welche bei allen Darbringungen, Die Gott als Geident bem Priefter überläßt, stattfindet (f. Hofmann, Schriftbeweis II. a. S. 187). Bei ten Leviten wird fie gewöhnlich von einem blogen Bin- und Berführen verstanden. Hierauf wird 3) bas Günd- und Brandopfer bargebracht, im Ramen ber Leviten, Die reghalb nach B. 12. ten Opferthieren Die Hände auflegen. Uns B. 12. vergl. mit B. 21. erhellt nämlich, bag bieses toppelte Opfer nicht ter Weihe vorausging, wie noch Hofmann (a. a. D. S. 159) angibt. Die Bestimmung besselben wird bezeichnet מלכפתר על־ הלוים; auch die vor Gott als Gabe Angenommenen haben, che sie ihren Dienst am Heiligthum beginnen, selbst erst sich versöhnen zu lassen. Dann werden sie zum Schluß ben Priestern vorgestellt und hiebei, wie man nach B. 13. ichon angenom= men hat, vielleicht noch einmal geschwungen. — Besondere Bestimmungen über die per= fönliche Beschaffenheit und Die Lebensordnung, wie sie nach 3 Mos. A. 21. den Priestern gelten, sind in den Levitengesetzen des Pentatenche nicht euthalten. Es wird unr rafür gesorgt, daß die Leviten', um ausschließlich ihrem Dienste sich wirmen zu können, bem gewöhnlichen Lebensberuf, ber nach ber theofratischen Ordnung ein agravischer ist, entnommen sind; sie erhalten beswegen feinen Grundbesit als Erbtheil 4 Mos. 18, 23. Was Jeheva 4 Moj. 18, 20. zu Naron spricht, wird 5 Mos. 10, 9. auf den ganzen Stamm Levi übergetragen, daß Jehova selbst sein Erbtheil sehn wolle. Darum weist er den Leviten zu ihrem Unterhalte den ihm als Hebe von dem Bolte dargebrachten Behnten an, von dem dann wieder die Priester ben zehnten Theil erhalten sollten (4 Mof. 18, 24 ff.). Das ihnen Zugewiesene bürfen bie Leviten nach B. 31. an jedem Drte, nicht bloß am Heiligthum verzehren. Glänzend waren hiemit die Leviten keines= wegs ansgestattet. Selbst wenn ber Zehnte gewissenhaft gereicht wurde, war berselbe wegen des zeitweise eintretenden Misswachses eine unsichere Ginnahme, die sich überdies mit ber Bermehrung bes Stammes nicht steigerte. Wenn aber vollents, wie bies in Zeiten bes Verfalles ber theofratischen Ordnungen nicht anders zu erwarten war, bas Bolk sich nicht willig zu Dieser Abgabe zeigte, so war ber Stamm Levi unvermeiblicher Urmuth verfallen. Und so betrachtet ihn das 5 B. Mosis, das die Leviten durchans als ter Unterstützung bedürftig in gleiche Linic mit Fremdlingen, Wittwen und Waifen gestellt erscheinen läßt (12, 19; 14, 27. 29 n. a.). Daß nun aber (wie noch Richm E. 45 f. annimmt) bas 5 B. Mof. Die jedes britte Jahr zu haltenden Zehentmahlzeiten, zu benen nach 14, 29. Die Leviten mit andern Bedürftigen geladen werden sellten, an Die Stelle jenes jährlichen Zehntens gesetzt habe, ist eine bodenlose Hypothese. Es wäre roch fanm zu begreifen, daß ber Besetzgeber, indem er ben Leviten die Belegenheit sicherte, sich alle brei Jahre einmal satt zu essen, hiemit ihrem Nothstand "so weit es möglich war" abgeholfen zu haben meinen durfte. (Das Weitere hierüber f. unter d. Art. Zehnte).

Als Wohnsitze sollen nach 4 Mos. 35, 6. ben Leviten 48 Stärte, von benen sechst zugleich zu Freistätten (s. ben Art. Blutrache) bestimmt sind, sammt ben bazu gehörigen Bezirken (DECO), b. h. Tristen) für ihr Bieh und ihre Habe angewiesen werden. In biesem Gesetze sind aber noch die Priester mit ben Leviten zusammengesaßt; erst Ios. 21, 4 sp. schwiebet 13 Priesterstätte aus, im Süben bes westjordanischen Landes im Gebiet ber Stämme Juda, Simeon und Benjamin. Bon ben 35 eigentlichen Levitenstätten wersten 10, in Ephraim, Dan und dem eissordanischen Halbmanasse den übrigen Kahathiten, 13 in dem östlichen Halbmanasse, in Isaschar, Asser und Naphthali dem Geschlechte Gersson, endlich 12 in Sebuton, Gat und Ruben dem Geschlechte Merari angewiesen. Bon dem Berzeichniß bes B. Issua weicht das 1 Chr. 6, 46 sp. gegebene vielsach ab. — Die Zutheilung rieser Stärte ist ohne Zweisel nicht so zu verstehen, als ob die Leviten die alleinigen Besitzer berselben gewesen wären, sondern so, daß sie und bei nöthige Zahl von Hänsern sammt dem Bezirf rings um die Stadt her\*) zum Weiden ihres Viehs

<sup>\*)</sup> Der Flächenraum eines solchen Bezirtes war ziemlich beschräuft. Nach 4 Moj. 35, 4.

erhielten, die übrigen Häuser aber sammt den zu jeder Stadt gehörigen Feldern und Hösen (vgl. Jof. 21, 12. und Reil 3. d. St.) von Angehörigen ber betreffenden Stämme beseffen wurden. Mit Recht hat man sich hiefür auch auf bas ben Berkauf ber Leviten= häuser betreffende Gesetz 3 Mes. 25, 32 f. berusen, da dieses nur unter der Berausjetzung einen Sinn hat, baß andere Gfracliten mit ben Leviten zusammenwohnten. Go finden wir wirklich später 1 Sam. 6, 13. in Bethichemeich, bas nach 3vi. 21, 16. Priesterstadt war, Einwohner, die von den daselbst befindlichen Die unterschieden werden; ber lettere Ansbruck wurde nämlich wahrscheinlich auch von Angehörigen bes Priester= geschlechtes gebrancht, wenn sie nicht wirklich in's Priesteramt eingesetzt waren (f. Stähelin a. a. D. S. 713 f.). Den angeführten Bestimmungen des 4. B. Mos. nun soll nach Riehm (S. 33 f.) das 5 B. Mof. entschieden widersprechen, indem dieses Buch einen obdachlosen Levitenstamm voranssetze und nach ihm die Leviten als Fremdlinge in den einzelnen Städten der einzelnen Stämme zerstreut wohnen sollen. hanptung macht sich vornherein einer starken llebertreibung schuldig, sosern mit Uns= nahme von 18, 6. in keiner der von Riehm eitirten Stellen (12, 12, 18; 14, 27, 29; 16, 11. 14.) die Leviten selbst als Fremdlinge bezeichnet werden; sie werden nur, wie bereits bemerkt worden ist, in Bezug auf Bedürftigkeit mit den Fremdlingen zusammen= gestellt. Um die Angaben des 5 B. Mosis richtig zu würdigen, muß die Lage der Levi= ten, wie sie vom Anfang der Richterzeit an stattfand, in's Ange gefaßt werden. Da bei ber Eroberung bes Landes nicht alle Kanaaniter vertrieben wurden, so kamen and nicht alle Städte, die den Leviten zugewiesen waren, in den ungestörten Besitz der Ifracliten, 3. B. Gefer Jof. 21, 21. vgl. 16, 10. Afalon Jof. 21, 24. vgl. Richt. 1, 35. Daher mußten natürlich viele Leviten Zuflucht in solchen Orten suchen, die nicht zu den Jos. R. 21. verzeichneten Levitenstädten gehörten. So erscheint Richt. 17, 7 f. ein Levit, der als Fremdling in Bethlehem weilt und von hier auf das Gebirg Ephraim wandert, um ein Unterfommen zu finden, ferner 19, 1. ein Levit, ber als Fremdling seinen Aufent= halt auf ber nördlichen Seite bes Gebirges Ephraim hat. Andere mochten, wie 5 Mos. 18, 6—8. angenommen wird, nachdem sie ihre Habe verkauft hatten, am Orte des Beiligthums sich niederlassen nud sollten bann bort gleich ben bienstthuenden Leviten unterhalten werden, woher — ist nicht gesagt, wahrscheinlich von dem, was durch freiwillige Gaben dem Heiligthnur zufiel. Daß in der Richterzeit eine strengere Organisation des Levitenthums nicht bestand, ning allerdings voransgesetzt werden, da das Gesetz, wie oben bemerkt wurde, über die Bernfsthätigkeit der Leviten für die spätere Zeit nichts Näheres bestimmt hatte und jene Zeit ber Zerriffenheit der Theokratie gang ungeeignet mar, neue Cultusordnungen zu erzengen. Daß man aber bie gottesbienftliche Bestimmung bes Stammes wohl kannte, zeigt die Erzählung Nicht. R. 17. n. 18.; nur hieraus läßt sich erklären, daß Micha 17, 13. sich glücklich preist, den Leviten, der nach 18, 30. (wo משה ftatt מנשה zu lesen ist) ein Enkel des Moses war, als Priester für seinen Bilbercultus gewonnen zu haben. Auch 19, 18. gehört als Beleg hieher, wenn bort bie Erklärung "bei'm Hanse Jehova's wandle ich, " d. h. ich habe Dienste bei'm Heilig= thum zu leisten, die richtige ist. Will man aus dem spärlichen Vorkommen der Leviten in der Richterzeit folgern, daß die levitischen Ordnungen, welche der Pentatench aufstellt, nicht vorausgegangen sehn können, so vermag man bas Auftreten bes Stammes seit David nicht zu erklären. Derselbe erscheint dann auf einmal wie ein Deus ex machina. — And bei Samuel hängt woht die Verwendung zum Heiligthumsdienste (1 Sam. 2, 18.) beziehungsweise mit seiner levitischen Abstammung zusammen\*), wogegen für bie

<sup>5.</sup> soll er sich 1000 Ellen weit von der Stadtmaner ringsum erstrecken, und seine Ausdehnung soll von einer Ede zur andern 2000 Ellen betragen. Bon diesen Angaben ans sind sehr verschiedene Grundriffe entworfen worden; von neueren Schriften vgl. Reil's Comm. znm B. Josua S. 272 f. Saalschütz, mos. Recht S. 100 ff. und besselben Archaol. d. Hebr. II. S. 86 ff.

<sup>\*)</sup> Samuel war nach 1 Chron. 6, 13. 18. aus bem Geschlechte Kahath. Sein Bater heißt Real-Enchklopäbie für Theologie und Kirche. VIII.

von ihm später verrichteten priesterlichen Opferhandlungen der Grund in dem außerorstentlichen Karakter jener Zeit, da mit der Beseitigung der Bundeslade die gesetzliche Opferordnung durchbrochen war, und in dem prophetischen Beruse Samuels zu suchen ist.

Die Thätigkeit, welche David für den Cultus entfaltete, erstreckte sich auch auf die Organisation tes Levitenthums. Die Chronik, auf beren Berichte wir von nun an fast ausschließlich angewiesen sind, gibt zuvörderst in der Erzählung von der Bersetzung ter Bundeslade auf den Zion (I. B. 13, 2. C. 15. u. 16. vgl. mit 6, 16 ff.) Mittheis tungen über die Betheiligung ber Priester und Leviten bei diesem Zuge und knüpft hieran weitere Nachrichten über die levitischen Ordnungen, welche bei dem für die Bundeslade auf tem Zion aufgeschlagenen Zelte eingerichtet wurden, während auch noch auf ber Bobe zu Gibeon bei ter alten Stiftshütte ber Opferdienst fortdanerte. Die Leviten, welche David aufbietet, um die Bundeslade zu tragen und zu geleiten, sind nach sechs Baterhänsern unter ebenso vielen Fürsten abgetheilt; vier berselben fallen auf Kahath, je eines auf Gerson und Merari 15, 5 ff. Bon besonderer Bedeutung ift die hier (15, 16 ff. 16, 4 ff. 37 ff.) zuerst erwähnte Verwendung ber Leviten für die gettesbienstliche Massif, Gesang in Begleitung von Chmbeln, Zithern und Harsen (s. den Art. Musik bei den Israeliten). Neben den Minsikern erscheinen noch levitische Thorwärter (שׁעַרָים 15, 23. 24.), von denen aber einzelne (B. 18.) zugleich Musiker waren. Nach 16, 38 ff. bienten vor der Bundestade in Jerusalem Ussaph und seine Angehörigen als Sänger, die Jeduthuniten Ober-Edom und Chosa mit den Ihrigen als Thorwärter, bei der Stiftshütte in Gibeon Heman und Jeduthun als Sänger und Söhne. Jeduthuns als Thorwärter. (Eine andere Notiz f. unt.) — Ausführlicher sind die Mittheilungen der Chronik 1. B. C. 23 ff. über die Anordnungen, welche David am Ente seines Lebens mit Rückficht auf den bevorstehenden Tempelban getroffen haben soll. Zuerst wird 23, 3 ff. berichtet, die von Davit angeordnete Zählung der Leviten habe 38,000 Mann von dreißig Jahren und barüber ergeben\*). Bon biefen seinen 24,000 zur leitung bes Geschäfts am Hanje Jehova's, 6000 zu Schoterim und Richtern, 4000 zu Wächtern bes Heiligthums, 4000 zu Musikern beim Gottestienst verwendet worden. Also brei Klassen ber Leviten — nach ber gewöhnlichen Ordnung zu gählen 1) Prieftertiener, 2) Sänger und Musiker, 3) Thorhüter — sollten am Heiligthum sunktioniren; die vierte hatte ben auswärtigen Dienst הְמָלָאכה הַחִיצוֹנְהְן 26, 29.). Die Funktionen scheinen wenigstens bei den am Heiligthum dienenden Klassen in der Regel in denselben Familien sich vererbt zu haben. — In Betreff der einzelnen Klassen ist folgendes hervorzuheben. erste Alasse, die auch den Ramen die schlechthin geführt zu haben scheint (vgl. Neh. 13, 5; 12, 47., doch f. dagegen 1 Chron. 9, 14., wo die Musiker schlechthin Leviten heißen),

<sup>1</sup> Sam. 1, 1. Pag in bemselben Sinne, wie der Levit Richt. 17, 7. aus dem Geschlechte Juda. Merkwürdig ist (i. Hengstenberg, Beitr. 3. Einl. in's A. T. Bb. III. S. 61) das bäufige Vorkommen des Namens von Sammels Vater, Elfana unter den sevitischen Eigensnamen, besonders bei den Korachiten, 2 Mos. 6, 24. 1 Chron. 6, 7 ff.; 12, 6; 9, 16; 15, 23. Dieser Name weist wie der verwandte Miknejahn 1 Chron. 15, 18. 21. auf die Bestimmung der Leviten hin. — Daß Samuel dem Heiligthum zu bleibendem Dienst erst noch besonders geslobt wurde, beweist nichts gegen seine sevitische Abstammung, weil er außerdem erst vom 25. Jahre an dienstpssichtigtig gewesen wäre, auch die Leviten nicht verpflichtet waren, nunnterbrochen am Heiligthum zu verweilen.

<sup>\*)</sup> Während die obige Stelle das breißigste Lebensjahr als Anfang der Dienstzeit voraussetzt, wird 23, 25 st. auf David die Anordnung zurückgesührt, nach welcher mit Rücksicht darauf, daß seit der Versetzung des Heisigthums nach Jerusalem das Tragen der Wohnung und ihrer Geräthe aufgehört habe, also der Dienst leichter geworden sen, die Funktionen der Leviten berreits mit dem zwauzigsten Jahre beginnen sollen. Ueber das Verhältniß dieser Stelle zu der obigen s. Bertheau z. derselb. — Das zwanzigste Lebensjahr blieb für die Folgezeit terminus a quo; vgl. 2 Chron. 31, 17. Esr. 3, 8.

lieferte ten Priestern tie Gehülfen bei ten 23, 28 f. u. 31 f. (vgl. 9, 29 ff.\*) aufge= zählten Berrichtungen. Gie beforgten hiernach bie Reinigung bes Tempels, tie Berbeischaffung ber Opfervorräthe, die Bereitung bes Badwerts, namentlich ber Schaubrobe. (Die Bereitung ber letzteren ift nach 3 Mos. 24, 5. ben Priestern übertragen, benen mur die Zurichtung im Heiligthum verblieb.) Die Klasse zerfiel entsprechend ben 24 Priester= flaffen (vgl. 24, 31.) in 24 Ordnungen, von denen sechs auf Gerson, nenn auf Kahath, nenn auf Merari kamen. (3. 23, 6 — 23. in Verbindung mit 24, 20 — 31. nämtich fanm zu bezweifeln, daß wie die Baterhäuser ber Priester 24, 1-19, mit den 24 Priesterklassen zusammentreffen, so das gleiche Berhältniß in Bezng auf die 24 Ba= terhäuser ber Leviten, aus benen bie 24,000 Priesterviener hervorgingen, angenommen Im Uebrigen f. Bertheau zu ben angef. Stellen.) Auch die 26, 20 -28. aufgezählten Bermatter ber Schätze bes Heiligthums murben vermuthlich aus biefer Masse ernannt. Ueber bie Nethinim, welche ben am Beiligthum rienenden Leviten für die niedrigeren Verrichtungen beigegeben waren, f. den betr. Artifel. — Die zweite Klasse, tie Sänger und Minsifer, zerfiel nach 25, 9 ff. in 24 Chore, teren jeder einen Vorsteher mit 11 Meistern ans ber gleichen Familie an ber Spitze hatte. Bon ben Chorführern waren vier Söhne Affaph's aus dem Geschlechte Gerson's (vgl. 6, 24 — 28.), sechs Söhne Jeduthuns, der, wie mit Recht angenommen wird, als identisch mit Ethan zu betrachten ist, also aus Merari (6, 29.), vierzehn Söhne Heman's tes Korachiten, also aus Kahath (6, 18 ff.) Der Dienst wechselte unter tiesen Chören wahrscheinlich wie unter ben Priesterklassen. — Der Dienst ber britten Levitenklasse, ber Thorwärter, wurde als ein mi= litärischer betrachtet, indem man tie Anschauung von tem Lager Jehova's in ter Wifte auf den Tempel übertrug (1 Chron. 9, 19. 2 Chron. 31, 2.). Die in Betreff Dieser Klaffe 1 Chron. 26, 1 — 19. gegebenen Bestimmungen jetzen burchaus tas Bestehen tes Tempels vorans (f. Stähel in a. a. D. S. 720); aber die betreffenden Familien waren bereits früher zu tieser Dienstleistung verwentet worden. Es werten nämlich drei Thorwärterfamilien genannt, eine forachitische, also aus Kahath, an beren Spitze Meichelemja ober Schelemja und beijen Erstgeborener Sacharja stanten, für bie Oftund Nordseite, Obet Ebom für die füdliche, Chosa für bie westliche Seite, Die beiben letzteren aus Merari. Dbed-Edom und Choja find bereits oben erwähnt worden. Von Schelemja aber, der 9, 19. Schallum heißt, und seinem Sohne Sacharja, wird 9, 22. gefagt, daß Samuel und David Diese Familie zu Thorwärtern an ber Stiftshütte bestellt haben; ja es wirt die merkwürtige Notiz beigefügt, daß die Borfahren berfelben bereits unter Mose und Josua Wächter bes Eingangs und in dieser Eigenschaft unter bas Kommando bes Pinchas gestellt gewesen sehen, eine Angabe, von der im Pentatench sich nichts findet, die aber zu der mosaischen Ordnung, nach welcher dem Geschlechte Ka= hath überhaupt die Sorge für das heilige Zelt oblag, ganz gut stimmt. Die bezeichne= ten Familien unn hatten beim Tempel tägtich 24 Wächter zu stellen, b. h. wahrschein= lich Oberwächter, unter benen man bie 4000 Leviten Dieser Klasse jo wird vertheilt benken muffen, bag auf jeden 167 Mann famen, also wenn diese nach ben sieben Wochen= tagen wechselten, für jeden Tag durchschnittlich 24 Mann jedem Sberwächter zu Gebot standen. (S. das Nähere bei Herzselt, Gesch, bes Bolfs Ifr. von ter Zerstörung bes ersten Tempels S. 390 ff. und bei Bertheau 3. t. St. Ueber tie Ortsbestimmungen in B. 16 — 18. f. ten Artifel über ben Tempel in Bernfalem.) Wenn in späterer Zeit, 2 Kön. 25, 18. Jer. 52, 24. drei Hiter ber Schwelle erwähnt werben, so haben wir in tiesen ohne Zweiset Die Hänpter ber brei levitischen Wächterfamilien zu sehen, zumal da in Bezng auf einen berselben Jer. 35, 4. der Rame Schallum erscheint, ben jelbst noch die nacherilische Notiz über die Thorwärter 1 Chron. 9, 17. als Namen des Obersten aufführt. (Neber tiese Stelle und ihr Verhältniß zu Reh. 12, 25. f. Verthean

<sup>\*)</sup> Denn ber Abschnitt 9, 26-32, kann nicht, wie 3.B. von Lund geschehen ift, bloß auf bie Geschäfte ber Thorwarter bezogen werden.

S. 108.) Daß bagegen 2 Kön. 12, 10. Priefter als Hiter ber Schwelle bezeichnet werden, ist wahrscheinlich mit Herzfeld (S. 395) so zu erklären, daß biese am Tage bie Wache im innern Vorhof hatten, während die levitischen Bachter die Rachtwachen zu besorgen hatten, indem ber Dienst ber Priefter mit dem Abendopfer zu Ende ging. Pfalm 134. sehen viele bas Lied ber zur Nachtwache bestimmten Leviten; s. bagegen Bengstenberg im Comm. - Ueber Die vierte Klaffe ber Leviten, Die Schoterim und Richter wird 1 Chron. 26, 29 ff. unr furz gehandelt. Sie waren aus dem Geschlechte Kahath, ans den Linien Jizhar und Hebron genommen und wurden, wie B. 30. u. 32. gesagt wird, fowohl für Angelegenheiten Jehova's als bes Königs verwendet. — Bon Salomo wird 2 Chron. 8, 14 f. berichtet, daß er die von Davit in Betreff ter Leviten ausgegängenen Anordnungen nach Bollendung bes Tempelban's vollzogen habe. viese Institutionen, wie sie oben beschrieben worden sint, im vorexilischen Tempel wirklich bestanden haben und im Wesentlichen bereits unter Salomo eingeführt worden sind, fann nicht mit zureichenden Gründen bestritten werden (vgl. Emald, Gesch. Bir. III. Wo ware benn in ben folgenden Jahrhunderten ber Zeitpunkt zu finden, in ren man vernünftiger Weise die Nengründung der levitischen Ordnungen verlegen könnte?

Ueber die weitere Geschichte des Levitenthnus fonnen wir uns fürzer fassen. Nach ber Spaltung bes Reiches wurden die auf bem Gebiet ber zehn Stämme aufäßigen Priester und Leviten, Die bei dem illegitimen Cultus sich nicht betheiligen wollten, zur Answanderung in's Reich Inda genöthigt (2 Chron. 11, 13 ff. vgl. 13, 9.). In den Berichten über die Geschichte des Reiches Inda werden die Leviten verhältnißmäßig selten erwähnt, aber immer so, daß das Bestehen levitischer Ordnungen vorausgesetzt So erscheinen unter Josephat 2 Chron. 20, 19 ff. levitische Sänger, besonders Avrachiten, die den König bei seiner Heerfahrt begleiten. Ueber die von demselben König für die religiöse Unterweisung des Boltes niedergesetzte Commission, die größtentheils ans Leviten bestand (2 Chron. 17, 8.) j. ben Art. Josaphat. Auch bei bem unter derselben Regierung in Jernfalem eingesetzten Gerichtshofe wurden noch 2 Chron. 19, 8. Leviten angestellt. Der Sturz der Athalia und die Erhebung des Joas auf den Thron wurde nach 2 Chron. 23, 1-11. von Jojada besonders mit Hilfe der zur Bewachung des Tempels verwendeten Levitenabtheilungen vollbracht, wogegen der Bericht 2 Kön. 11, 4 — 12 die königliche Leibmache thätig senn läßt. Heber die Bereinigung beider Relationen f. Keil, Comm. über d. BB. der Könige S. 416 ff. Wie stark abkürzend die Nelation der BB. der Könige verfährt, zeigt auch die Rotiz über die Anordnung der levi= tischen Wachen, welche eine neue Entheisigung bes Tempels verhüten sollten (2 Chron. 23, 18 f. vgl. mit 2 Kön. 11, 18.). — Ansführlicheres wird über tie Leviten aus His= fia's Zeit in dem Bericht über die von diesem Könige veranstaltete Resormation gemeldet. Durch Priester und Leviten wird nach 2 Chron. 29, 3 ff. ter Tempel gereinigt. vierzehn Häupter, unter benen die letzteren stehen, erscheinen B. 12 f. in merkwürdiger Coordination, indem zuerst je zwei aus Gerson, Kahath und Merari, dann zwei aus dem kahathitischen Geschlechte Etzephan, weiter zwei aus Assaph, zwei aus Heman, zwei ans Jeduthun aufgezählt werden. (And) oben find bereits Beispiele solcher Coordination einzelner Zweige mit ben Stammfamilien vorgekommen.) Sobann wird B. 25 f. vgl. 30. Die Tempelnusit nach Davits Ginsetzung erwähnt. Bei ter Opferseier in tem nengeweihten Tempel wird B. 34 f. bemerkt, daß die Priester, die mit dem Abziehen der Hant der Brandopfer nicht hätten fertig werden können, hierin außerordentlicher Weise von den Leviten unterstützt worden seinen. Gine andere Ausnahme von der gewöhnlichen Ordnung berichtet 30, 16 f.; bei ber großen Passahseier sprengten die Priester das Blut der Passah= lämmer ans ber Hand ber Leviten, indem die letzteren, ba viele in ber Bersammlung sich nicht geheiligt hatten, an ber Stelle ber Handväter bie Lämmer hatten schlachten Dagegen bei dem späteren Passah unter Josia 2 Chron. 35, 11. ist das, was früher Rothwerk gewesen war, bereits Regel geworden. Die Sorgfalt, mit welcher solche verhältnißmäßig geringfügige Dinge bemerkt worden, zeugt für die Trene der Ueberlieferung.

Unkerbem berichtet noch die Chronif in Cap. 31. über das, was von Hisfia zur Sicherung bes Unterhalts ber Priester und Leviten geschehen sen; Die seit längerer Zeit nicht mehr abgelieferten Erftlinge und Zehnten murben auf ten strengen Befehl bes Königs nach Bernfalem gebracht und in ten Vorrathskammern tes Tempels aufbewahrt, aus tiefen wurde nun den Priestern und Leviten ihr Lebensunterhalt gereicht. Riehm (a. a. D. S. 95) betrachtet bas in 2 Chron. C. 29. n. 30. Erwähnte als Zengniß für die Erhöhung tes Auschens ter Leviten und tie Abschwächung tes zwischen ihnen und ten Brieftern bestehenden Unterschieds. Allein wenigstens in dem Abziehen ber haut ber Brandopfer lag ein besonderer Eingriff in die priesterliche Prärogative um so weniger, als ja nach ber gesetzlichen Bestimmung 3 Mej. 1, 6. Dieses Geschäft ursprünglich tem Darbringer bes Brandopfers felbst obgelegen hatte. Eher könnte man ans ter Schluß= bemerkung von 29, 34.: "die Leviten waren redlicher gewesen, sich heiligen zu lassen, als die Priester," auf ein besonderes moralisches Ausehen der Leviten in jener Zeit schliefen. Die Priefter scheinen, wie Bertheau 3. t. St. bemerkt, fich bei ber Ginführung abgöttijder Culte mehr als die Leviten betheiligt zu haben und deswegen auf die Absichten Histia's nur zögernd eingegangen zu sehn. Ganz entgegengesetzter Art nuß bas Benehmen der Leviten in der letzten Zeit des Reiches Inda gewesen und zugleich nunß bamals eine Berwirrung ber priesterlichen und levitischen Dienstverhältnisse eingetreten senn; wenigstens läßt sich ohne biese Voraussetzung Czech. 44, 9 ff. und 48, 11. faum genügend erklären. Nachbem nämlich der Prophet bereits 40, 46.; 43, 19. hervorgehoben hatte, daß unter den Leviten nur die Nachkommen Zadol's Jehova in priesterlichem Dienste nahen sollen, wird in den anges. Stellen den Leviten als Strase für ihren Ab= fall zur Abgötterei angefündigt, daß sie in dem neuen Tempel durchaus von allen Funttionen bes Priesterthums ausgeschlossen und nur zu den niedrigeren Dienstleistungen beim Cultus verwendet werden sollen. Ein ungünstiges Licht wirft auf die Leviten and tas, mas über tie Rückfehr aus Babel berichtet wird. Es famen nämlich mit Serubabel neben 4289 Priestern auffallend wenige Leviten zurüd; nach Efra 2, 40., aus ber ersten Klasse, welche als Leviten im engeren Sinn bezeichnet ist, 74, aus ber Klasse ber Sänger 128, aus ber ber Thorwärter 139, zusammen 341; nach Reh. 7, 43. waren es 74 Leviten, 148 Sänger, 138 Thorhüter, zusammen 360. Die erste Klasse erhielt nach Efra 3, 8. tie Leitung tes Tempelban's. Wenn tie zweite Klaffe ben Namen der Söhne Uffaphs führt, so ist dies nur a parte potiori zu verstehen, denn wir finden Reh. 11, 17. auch die beiden andern Sängergeschlechter vertreten; Bakbukja ist vort als eine hemanitische Kamilie zu betrachten (f. Herzfeld a. a. D. S. 412). Bei der dritten Klasse werden sechs Familien aufgezählt, von denen aber drei wahrscheinlich eigentlich Zweige ber Stammfamilien waren. — Mit Efra fehrten nach Efra 7, 7. neben ben Priestern auch Leviten aus ben brei Klassen zurück; merkwürdig aber ist, baß nach 8, 15. die Leviten auch tiesmal wenig bereitwillig zur Heimkehr gewesen waren. Man kann, um tiefe auffallente Erscheinung zu erklären, mit Herzselt (S. 204) annehmen, daß die Leviten, die nach dem Obigen bereits vor dem Exil der Abgötterei mehr als Die Priester zugethan gewesen sehn müssen, sich in demselben noch viel stärker mit den Heiden vermischt haben. Aber es kann auch jene, nach dem Pentatench bis auf die älteste Zeit zurückgehende Gisersucht gegen die Bevorzugung des aaronitischen Geschlechts ein= Nach einer jüdischen Tradition (f. Surenhus zu Mischna Sota 9, 10.) gewirft haben. soll Efra die Leviten für ihre Sanmseligkeit tamit bestraft haben, taß er ihnen ten Zehnten entzog und denselben den Brieftern zutheilte; aber Neh. 10, 38; 13, 10. spricht entfchieden dagegen. — In Nehemia's Zeit finden wir die Zahl der Leviten bereits an= sehnlich vermehrt. In Fernsalem wohnten aus den zwei ersten Klassen damals 284, Thorhüter 172. Die andern waren in Landstädten angesiedelt, besonders im benjamini= tischen Gebiete, f. Neh. 11, 15 — 24; 12, 27 — 29. Die alten Levitenstädte werden nicht mehr erwähnt.

In Betreff ber levitischen Ordnungen in der Zeit des zweiten Tempels sinden sich

zerstreute Notizen in ber Mischna, Die aber wenig Ansbeute gewähren. Ueber Die Schefalim 5, 1. aufgezählten fünfzehn Tempelanter, bei benen übrigens nicht bemerkt ift, welche priesterliche und welche levitische maren, f. Herzfeld C. 403 ff. - Bon ber Tempelmache hantelt Mittoth 1, 1 if. Nach tiefer Stelle wurde in bem zweiten Tempel an 24 Orten Wache gehalten (vgl. Thamit 1, 1.), von benen 21 von Leviten, brei von Priestern besetzt waren. Die Wachposten standen unter dem Präfekten des Tempelbergs (איש הר הבית), ter Nachts bei benselben bie Rinnte machte, jeden Wächter, ber schlafent angetroffen wurde, schlug, ja ihm die Aleider angünden burfte. Ueber bie levi= tische Tempelmusik sinden sich Nachrichten in Grachin 2, 3 — 6. Thamid 7, 3. 4. Succa 5, 4. Biccurin 3, 4, u. j. w. j. den Art. Musik bei den Ifraeliten. Nach Jos. Ant. 20, 8. 6. erwirkten die levitischen Musiker unter König Agrippa II. einen Synedrialbeschluß, burch ben ihnen bas Recht, bie priesterliche Kleibung zu tragen, zugesprochen wurde. — Mit der Zerstörung des Tempels verlor das Levitenthum, wie bas Priesterthum, seine Bedentung; Die Synagoge bedarf besselben nicht. Doch finden fich unter ten Juten bis auf ten heutigen Tag folde, Die als Abkömmlinge Levi's betrachtet werben und beghalb im Synagogenenltus gewiffe Borrechte genießen.

Leviratsche, Schwagerebe, auch Pflichtebe. 5 Moj. 25, 5-10. vgl. 1 Mes. 38. Ruth 3, 1 ff. 4, 1 ff. Matth. 22, 24 ff. 🗀n. 1 Mes. 38, 8. 5 Mes. 25, 5. 7. griech. έπιγαμβοενω Matth. 22, 24, Die Schwagerehe vollziehen von בַּבָי , Der Schwager, levir, mober ter Name Leviratsebe. -- An ein altes, im Stamme Abraham's gültiges, and bei andern Bölkern (Moabitern, Ruth. 1, 11—13. Indern, Bohlen Ind. II, 142. Asiatic researches III, 35. Perfern, Alenker, Zendav. III, 226; jetzt noch bei ten Gallas Bruce R. II, 223, einigen Kankasusvölkern, Bobenstedt, Die Bölker bes Kank. Frankf. 1848. C. 82. Riebuhr, Befchr. 70. Dlearins, perf. Reifeb., ten Drufen, Bolnen II, 74. Jartaren, Bergeron, voy. I, 28. Afghanen, in Giam, Begn, Schillinger, Miff. Ber. II, 96. u. j. w.) gebränchliches Herfommensrecht, beffen früheste Spur in rer h. Geschichte sich 1 Mes. 38, 8 ff. findet, sich auschließend, verordnet das Gesetz Mosis Folgentes: Wenn leibliche Brüter (von Baters Seite, wie tr. Jebamoth interpretirt 17, 6) zusammenwohnen, entweder in einem Hans oder wenigstens ihre Besitzungen aneinander grenzen (das Gewöhnliche, da Brüder sich in das väterliche Erbe theilen) und einer stirbt ohne männliche Leibeserben (vgl. Rajchi zu 5 Mos. 25, 5. tr. Jebam, 22 b. Maimon. tr. Jibb. I, 3; hatte er eine Tochter, so konnte er Ramen und Erbgut burch Berheirathung berfelben an einen Mann feines Stammes fortpflanzen 4 Mos. 27, 1 ff. 36, 1 ff. j. Bb. IV, 125), so barf bie Wittme keinen fremden Mann, außerhalb ter Familie, heirathen, fondern ter überlebende Bruter, Chwager (יְבֶטֶת) ter Wittme, foll feine Chwägerin (יְבֶטֶת) heirathen (בַּיָי) — nach tem Talmut, sich ihr regelmäßig antranen lassen (tr. Jeb. 52 a. Maim. tr. Jibb. II. 1.). Der erstgeborne Sohn Diefer Che foll ten Namen tes Berstorbenen im Geschlechtsregister fortführen (nicht gerade benfelben Namen führen, rgl. Ruth 1, 2. mit 4, 17., tagegen Jos. Antt. IV. 8. 23.), tamit terfelbe nicht erlösche in Ifrael und sein hans gebauet werde. 5 Mos. 25, 6. 9. vgl. Ruth, 4, 10 ff. n. 4 M. 26, 20. 1 Chr. 2, 4., wonach tie Hauptlinie tes Stamme Inta, tie eigentliche Verheißungslinie (Matth. 1, 3 ff.) aus ber von Thamar erzwungenen ober erschlichenen Pflichtehe mit Inda hervorgeht. Dieses, der große Werth, ter besonders and beim Volt Ifrael barauf gelegt wurde, Ramen und Geschlecht fortzupflanzen und ras Familienerbgut in seiner Integrität zu bewahren, und nicht bie 3. B. bei ben Mongolen vorkommente Unsitte ter Polyantrie (Midyaelis moj. Recht II, 98, vgl. du Halde deser. de la Chine IV, 48.) ist ber natürliche Brund biefer gesetzlich gewordenen Sitte-Für Ifrael aber wurde tiese Sitte um so mehr eine durch's Gesetz geheiligte, als ber dem Abraham ertheilte göttliche Segen sich insbesondere an die Fortpflanzung des Samens und Ramens fnüpft. "Die Kindererzengung ist durch die Verheißung, welche dem Samen gegeben ift, zu einem nothwendigen und heiligen Werk geworden, bas burch ben

Tob eines kinderlos gestorbenen Chemanns in seinem Lauf plötslich unterbrochen wird und Duan, sofern er sich nicht nur einer menschlichen Sitte entzieht, sondern gegen die Absicht Gottes strändt, ja tieselbe muthwillig zu Schanden macht, stirdt burch ein göttliches Strafgericht (f. Baumgarten zu Gen. 38.). Noch verstärft wurde die Berpflichtung zur Leviratsehe durch die Rothwendigkeit, den Erbgutscomplex zusammenzuhalten. Herkommensrecht murte taber auch erst göttlich sanktionirt, numittelbar vor Eroberung Kanaan's, wo bieses neue, wichtige und einleuchtende Motiv noch hinzukam. Der Schwager ningte bas Erbgut seines verstorbenen Bruders, wie sein eigenes, im Bau und unversehrten Bestand halten. Es scheint taber, entserntes Wohnen habe von der Pflichtehe bispensirt, weil einem boch nicht zugemuthet werden konnte, weit von einander entlegene Güter zugleich zu bewirthschaften. Hatte ber Berftorbene aber feinen Bruder, jo scheint in manchen Fällen ber nächste nahe wehnende Verwandte eingetreten zu sehn, ein Fall, ber zwar im Gesets nicht erwähnt wird, auf bessen Borkommen aber bie Geschichte Ruth's (2, 20; 3, 9; 4, 4. 6.) beutet. War bie Wittme zu alt zum Beirathen, so batte ber Schwager oder nächste Blutsverwandte mit dem Erbgut deren Verforgung zu übernehmen (Rinth 4, 15.). Mander suchte sich bieser brüderlichen Liebespflicht zu entziehen, ra mandje Nachtheile sich ramit verbauren, 3. B. Bernachlässigung res eignen Erbauts (Ruth 4, 6.) möglicherweise and bie Berzichtleistung auf Fortpflanzung bes eignen Na= mens (1 Moj. 38, 9.). In tiesem Fall konnte Die Wittwe ben Säumigen vor ben Stadtältesten belangen und bestand er auf seiner Weigerung, und wurde diese vor Gericht für unbegründet erkannt (z. B. wenn er noch nicht verheirathet war; denn war er ver= heirathet, so erlandte zwar tas Gesetz tiese Art von Bielweiberei, vgl. tr. Jedam. II, 1., zwang aber schwerlich bagn), jo follte bie Schwägerin ihm vor ben Reltesten ben Schuh ansziehen (הליצה = Ausziehen tes Schuh's, Siunbild ter Berzichtleistung, wie Stehen mit tem Schuh auf Etwas nach Pf. 60, 10. Ruth 4, 7. Sinnbilt ter Besitsnahme, auch bei andern Bölkern, 3. B. Der Germanen, Grimm, deutsche Rechtsalterth. S. 156) por ihm ausspeien (ber llebersetzung von 1997, iu's Angeficht speien, 2. 9., wenn sie auch ebenso sprachgemäß ist, als: in dem Angesicht = vor seinen Augen und von Josephus bestätigt wird Ant. V, 9. 10., widerspricht wenigstens der rabbinische Branch, nach welchem sie nur vor seinen Angen zur Erde speit (tr. Jebam. XII, 6. Maimon. tr. Jibb. IV, 7.) was ein schwerer Schimpf war und sprechen: so muß tem Mann geschehen, ber bas Hans seines Bruters nicht banen will und sein Rame werbe genannt in Ifrael: Hans tes Barfüßers (בֵּית הַלוּץ הַבַּעַל).\*) Dagegen durfte sich Die Wittwe mit keinem andern Manne verbinden, so lang sie es für möglich halten tounte, daß ber Schwager seine Pflicht erfülle (Ruth 3, 9-12.), ja es scheint eine solche Berbindung in älterer Zeit als Chebruch angesehen und mit dem Feuertod bestraft worben zu senn (1 Moj. 38, 24.). Rach rabbin. Recht murte eine solche Wittwe mit 40 Geißelhieben bestraft, wie ber, ben sie geheirathet (tr. Jeb. 92, 6. Sot. 18, 6. Maim. tr. Jibb. II, 18.). Ueberdies mußte sie sich scheiden lassen. Hatte jedoch ber Schwager bestimmt entsagt, so kounte sie sich, wie jede andere Wittwe, anderweitig verheirathen (Kiddusch, I, 1.). Dadurch, daß die Berweigerung der Leviratsche unr durch eine Beschimpfung gestraft und fein eigentlicher Zwang angewendet murde, milbert bas göttliche Befetz bie Barte bes Herkommensrechts, Gen. 38., wo wir jedoch in B. 12. wenigstens angebeutet finden, daß Thamar nur, weil Juda's Fran gestorben war, ihn für verbunden hielt, ihr die Pflichtehe zu leisten. Hohepriester (nach 3 Mes. 21, 14.) und nicht mehr zeugungsfähige Greife (nach rabbin. Recht, Jeb. 11, 2., and Projelyten), waren nicht an Dieses

<sup>\*)</sup> Verschieden davon ift die Ceremonie, Ruth 4, 7., wo der auf sein Recht verzichtende nächste Verwandte (nicht Schwager Ruth's und leiblicher Bruder Mahlon's) sich selbst den Schuh aussieht, was bei jeder Gütercession, um die es sich hier zunächst handelt, von Alters her gebränchsliches Symbol war. Es scheint hieraus hervorzugehen, daß nur die leiblichen Brüder des Versstorbenen, die sich der Pflichtehe entzogen, dieser gerichtlichen Beschimpsung ausgesetzt waren.

Wesels gebunden. Doch mar nach bem Talmud (Canh. II, 1.) bie Ceremonie bes Schuhausziehens ihnen nicht erlaffen. Daß zur Zeit Jesu bas Gesetz noch in voller Kraft war, sehen wir aus Matth. 22, 24 ff. - Die später veränderten Verhältniffe bes Grund= besites hatten auch Aenterungen in Anwendung teffelben zur Folge; häufig murte, wie heutzutage gewöhnlich bei ben Inden, unter Beobachtung ber vorgeschriebenen Ceremonie ber Pflichtehe entfagt (Bechor I, 7. Schulchan ar. Eben Haëser 1. 165.). Unfere Juben fügen sogleich bem Chekontraft bie Claufel bei, baß bie Bermandten auf bas Recht vie etwa ohne Kinder zurückgelaffene Wittwe zu heirathen, verzichten, weil nämlich zuweilen eine Wittwe Gelt bazu geben mußte, baß fie mittelft ber Chaliza von bem noch lebenden Bruder ihres verstorbenen Mannes loskomme — so sehr sind Sitte und Gesetz im Lauf der Zeit in ihr Gegentheil verdreht worden. Bei den orientalischen Juden foll tas Gesetz nuch ansrecht erhalten werden. — Die Rabbiner haben namentlich auch dieses Gesetz zu einer endlosen Casnistit ansgesponnen, 3. B. wenn ber älteste Bruber, ben bie Pflichtehe zunächst trifft, sich weigert, so fragt man beim jüngern Bruder an (tr. Jeb. II, 8. IV, 5.). Weigert fich bieser ebenfalls, so halt man wieder dem Aeltesten seine Bflicht vor, die Wittwe zu heirathen, widrigenfalls er sich der Chaliza unterwerfen umfr. Die Wittwe bes Hohepriefters barf bie Pflichtehe nicht eingehen, boch muß ihr Schwager sich wenigstens ber Chaliza unterwerfen (Jeb. VI, 4.). Ist die Fran des Berstor= benen mit dem Bruder noch näher blutsverwandt, 3. B. deffen Tochter (d. Talmud führt 15 Fälle an), fo hebt sich bie Verpflichtung von selbst auf. Hinterläßt Jemand mehrere Wittwen, so barf ber Bruder nur eine heirathen, und es darf nur von einem Bruder vie Leviratspflicht erfüllt werden. Nur nach bereits erreichter Mannbarkeit ist das Schuhauszichen rechtsfräftig (Jeb. XII, 4. Niddah VI, 1. Maim. tr. Jibb. 1, 16 sqq.). erst nach dem Tod des Berheiratheten geborne Bruder ist dispensirt (tr. Jeb. II, 1. vgl. Dazu kommen noch eine Menge Bestimmungen hinsichtlich ber Zeit, bes Orts, der Zusammensehung des Gerichts, vor dem die Chaliza stattfinden soll, der Persönlichkeit, bes Alters bes bie Chaliza gebenden Mannes, bes bie Chaliza nehmenden Weibes, tie Beschaffenheit tes Schuhs, tes Losbintens u. f. w. Bon ter Fran miss sen die Richter wissen, daß sie nicht links sen, weil sie den Schuh mit der rechten Sand lösen muß; ist sie links, so erlauben ihr die Rabbinen, ihn mit den Zähnen zu lösen. Das Weib, das von ihrem Schwager die Chaliza genommen, befommt eine von 2 Zeugen unterschriebene Chalizaurfunde. — S. Buxtorf, syn. jud. C. XLI. 648. Surenhus. corp. mischn. III, p. 1-55. Tur Ebenhaëser u. Schulchan aruch nro. 156-169. Bp= Denfchaz, firchtiche Verfassung ber heut. Juden IV, 148-158. val. Perizonius de constit, div. super defuncti Fratris ux. ducenda (diss. trias Hal. 1742.). Benary de Hebr. leviratu Berol. 1835. Retalob, über die Leviratäche bei den Hebr. Leing. 1836. Gut= mann, Leviratsche in Geiger's Zeitschr. für jud. Theol. IV, 1, S. 61 ff. — Michaelis, mos. Recht II. §. 98. n. comm. soc. sc. Gött. p. a. 1758 — 68. obl. X. Saal= sch üz, mof. Recht S. 754-763. Jahn, hänel. Alterth. II, 259 ff. Emald, Alterth. S. 238 ff. De Wette, Ard. S. 157. a. Hüllmann, Staatsverf. ber Ifrael. 190 ff. Winer, Art. Leviratsche n. Ruth. Lenrer.

Leviticus, f. Bentatend).

Pfarrdiensten in sectändischen Ortschaften Professor theol. in Utrecht 1679 und wirkte dert bis zu seinem Tode, 1721. Nach allen Seiten hin ist er eistig für das hergebrachte resormirte Lehrsustem aufgetreten. In diesem apologetischen Sinne sind als Hauptschrifsten abzesaßt: De veritate sidei Resormatae ejusdemque sanctitate, s. Commentarius ad Catech. Palatin. Ultrajecti 1694. 4. — De oeconomia trium personarum in negotio salutis hum, libri IV. quibus universa Resormata sides certis principiis congruo nexu explicatur — Traj. ad Rhen. 1682. 12. — Veritas evangelica triumphans de erroribus quorumvis seculorum, — opus, quo principia sidei Resormatae demonstrantur —

— Traj. 1688. 4. Chenjo: Historia ecclesiae Africanae illustrata pro ecclesiae Reformatae veritate et libertate. Ultraj. 1690. 4.

Von diesem Standpuntte aus polemisirte Lehreder nicht nur wirer die Neuerungen Balthasar Becker's, tessen bezauberte Welt 1690 erschienen war, sondern auch wider die Föderaltheologie der Coccejaner, wider die cartesianische Philosophie und selbst wider Hermann Witsins, der die resormirte Lehre von der Tause der lutherischen anzunähern schien. Die anticoccejanischen Schristen Lehreder's fanden vielen Beisall, weil sie streitigen Fragen sehr klar vorsühren. So die Synopsis controversiarum de soedere et testamento dei, quae hodie in Belgio moventur. Traj. 1690. 8. — Vis veritatis s. disquisitionum ad nonnullas controversias, quae hodie in Belgio moventur de oeconomia soederum dei, libri V. Traj. 1679. 4. — Fax veritatis. — Leidae 1677. 4. — Seine Schristen sind aufgezählt in der unpartheiischen Kirchenhisterie A. n. R. Test. von Ansfang der Welt dis 1730. II, S. 625. — Die zusammensassend Zurücksührung des resorsmirten Systems auf bestimmte Prinzipien, sowie die Beleuchtung der coccejanischen Theoslogie verdienen immer nech Beachtung.

Lenden, Joh. v., j. Bokholt.

Lenser, j. Lufer.

Libanius, ber bedeutendste und fruchtbarfte Sophist bes vierten Sahrhunderts nach Chrifte, wird von Kurt (R. Gefch. I, 2. S. 15) au ber Spite ter irenischen Apologeten bes Heibenthums angeführt, von Gfrörer (A.Gesch. II, 1. S. 153) zu ben vertappten Beiden gezählt, welche um jene Zeit bie meiften Lehrstühle ber höhern Schulen res Drients inne gehabt hätten, mahrent ihn Reanter (A. Gefch. II, 1. 3. 53), wohl mit Unrecht, einen sich offen zum Heitenthum bekennenden Rheter nennt. Sein Leben hat er selber beschrieben in ter Schrift: βίος το λόγος περί της έαυτου τύχης. Cr war zu Antiochia am Drontes aus einer angesehenen Familie zwischen 314 u. 316 ge-Rachbem er in seiner Geburtsstadt seine erste Erziehung und Bildung empfangen hatte, begab er sich von ta nach Athen, beschäftigte sich hier zumeist mit ben Schriftstellern des flassischen Alterthums und zog bereits die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich. Bon Athen aus manterte er nach Constantinopel, ward aber burch ben Reit seiner Gegner, welche ben großen Beifall nicht ertragen konnten, mit dem Libanins lehrte, darans vertrieben, indem man ihn unter der Beschuldigung der Magie um 346 aus Constantinopel verbannte. Libanins mantte sich unn nach Nifomedien, wo er mit gleichem Beifall als Lehrer auftrat, bis er nach Verlauf von fünf Jahren wieder nach Conftan-Müte ber bortigen Kämpfe und Streitigkeiten, auch eine tinopel zurückberufen wurde. Berufung zu einer Lehrstelle in Athen ablehnend, wirkte er sich bie Erlanbnig ter Rüd= tehr in seine Baterstadt von Cafar Gallus ans, und blieb auch nach bes Gallus Tot (354) baselbst bis an das Ende seines Lebens, das wohl noch bis in die Zeit des Arca= bins und gegen bas Ente bes vierten Jahrhunderts reichte. In Kaiser Julianus, auf bessen Tob er einen begeifterten Panegyrifus hielt, verehrte er einen besonderen Gönner und gleichgefinnten Bewunderer; er murde auch von Diesem Kaiser zum Duäster ernaunt und stand im Briefmechfel mit ihm; als Inlian ftarb, rechtete ber Sophist mit ben Göttern, baß fie ben Conftantins vierzig Jahre und ben Inlian nur fo furze Zeit hätten regieren und mit ihm sein ganges Werk hatten wieder zu Grunde gehen laffen. Unter Balens aufangs verfolgt, wußte er sich allmählig auch Dieses Kaisers Bunft zu gewinnen: er schrieb auch auf ihn eine Lobrede und vermochte ihn zu einem Gesetze, welches ben natürlichen Kindern ein gewisses Erbrecht sicherte, wobei Libanius, ter in keiner ordent= lichen Ghe lebte, perfönlich betheiligt war. Libanins, obwohl Hellenist und in bieser Hinsicht Julians Ansichten und Plane vollkommend theilend, zeigte boch, wenn man einzelne satyrische und boshafte Ausfälle gegen bas Christenthum abrechnet, stets eine löbliche Toleranz gegen die Chriften, wie er überhaupt Berfolgungen um ber Religion willen ungern sah. Er war ber Lehrer bes hl. Basilins und bes 3ch. Chrysostomus und blieb mit ihnen stets in freundschaftlichen Beziehungen. Gemäß seinen Tolerang=

362 Libanon

grundfätzen verwandte er sich für die Manichaer in Palastina bei bem Statthalter biefer Provinz, daß ihnen Sicherheit zu Theil werde, und es nicht Jedem erlandt sehn sollte, fie zu beschimpfen. Er war bei allem falschen Redeflitter, den er als Sohn seines Jahr= hunderts theilte, ein Mann von Herz und Kopf und ein politischer Karakter. Er hin= terließ Reben, Deklamationen, Briefe (ed. Reiste, Altenb. 1791. 4 Bbe). Seine an Theodosius I. gerichtete Schutzrede für die Tempel (vneg two iegwo) ist zuerst voll= ständig mitgetheilt in L. de Sinner novus ss. Patrum Graecorum saec. IV. delectus. Par. 1842. In Dieser Denkschrift faßt Libanins alle Gründe zusammen, welche Leiden= schaft, Sophistif und ächte Beredtsamkeit, welche selbst die Grundlehren des Christenthums zu Gunften ber alten Denkmäler an die Hand geben mochten: "der Zwang fost auch nach dem eigenen Religionsgesetze der Chriften nicht erlaubt senn, es soll darin die Ueberzengung gepriesen, der Zwang aber verdammt werden. Warum wüthet Ihr also gegen Die Tempel, wenn bieses boch nicht überzengen, sondern Gewalt gebrauchen heißt? Co würdet Ihr also offenbar auch Eure eigenen Religionsgesetze übertreten!" Austrengungen fruchteten nichts: er nuiste am Ente seiner Laufbahn selbst eingestehen, daß all sein Wirken vergeblich sen, daß die Welt unaufhaltsam dem Christenthum zufalle. Er jagt von ben Tagen seines Ruhmes: "Früher sind meine Vorträge zahlreich besucht, meine Bücher so reißend abgesetzt worten, daß die Buchhändler nicht Abschreiber genug finden konnten." Dagegen flagt er als Greis, daß bie Hunderte von Schülern, welche frust zu seinen Füßen sagen, auf zwölf, zulet auf sieben Schüler zusammengeschmolzen fenen, obgleich sich sein Gifer nicht vermindert, noch die verringerte Theilnahme ihn abgeschreckt habe, vgl. Orat. XXX. προς τως του παιδαγωγού βλασφημίας am Ente. Libanius schrieb auch mehrere Reten moralischen Inhalts, wie sie bei ben späteren Ret= nern Griechenlands wie Roms jo beliebt waren, 3. B. περί φίλων, περί πλούτου, περί πενίας, πεοί απληστίας u. j. w. Seine zahlreichen Schriften, welche viele für die Geschichte und die Eultur jeuer Zeit wichtige Aufschlüsse bieten, wurden erst nach und nach gefunden und herausgegeben; andere sind noch in Handschriften vergraben. stermann, Wesch, ber Beredtsamkeit in Griechenland S. 103. nebst Beilage XV. Schlos= Th. Preffel. ser, Univers. histor. Uebersicht III, 3, S. 77 ff.

Libanon, ber, הלבנון in Prosa immer mit, in ber Poesie auch ohne ten Artifel, ο Λίβανος, Libanus, tas bedeutentste Gebirge Sprieus, welches in der Bibel als Nort= grenze bes jüdischen Landes 5 Mos. 1, 7; 11, 24. 3of. 1, 4; 9, 1; 11, 17; 12, 7; 13, 5. 6. 4 Efr. 15, 20. angegeben ift, wie benn auch Zachar. 10, 10. "Land Gilead und Li= banon" tas nördliche Zehnstämmereich bezeichnet. Der Rame "Beißberg" wird entweder von dem ewigen Schnee, mit welchem einzelne Gipfel des Gebirges, namentlich ber Bermon, bedeckt fint, ober von ber weißlich granen Farbe bes Kalkgesteines, welches ben Libanon bildet, abgeleitet. Letztere Annahme hat fich jetzt besonders auf Robinsons Auktorität hin (j. bessen Paläst. III. E. 723.) ber meisten Bunft zu erfrenen, boch möchte ich beghalb die ältere nicht aufgeben, ba die Erscheinung bes Schnee's in jenen Wegenden gewiß auffallender mar (vgl. Tacit. Histor. V, 6.), als die toch mehr grane ober gran-gelbliche Farbe bes Kalksteins, Die sich noch bazu in fast fämmtlichen Bergen Ba-Wenn Robinson a. a. D. bagegen geltend macht, bag ber Schnee lästinas wiederholt. in nicht hinreichender Masse vorhanden sen, um dem Berge irgend ein stets markirtes Ansehen zu geben, so scheint mir boch in dem Umstande, daß auch außer dem Hermon die höhern Gipfeln des Libanon während des größten Theils des Jahres mit Schnee bedeckt find, hinreichender Grund für jene Benennung zu liegen, und ich verweise nur auf Schilderungen wie bie van be Belbe's I, 97. 127. II, 393., um ben Gindrud zu ermeffen, ben bie Schnecberge bes Libanon auf ten Beschauer machen. Wird ja boch in ber Bibel selbst ber "Schnee tes Libanon" erwähnt, Jerem. 18, 14. Diefes "schöne Gebirge," welches Moses vergebens zu sehen verlangte, 5 Mos. 3, 25 f., und das mit vollem Recht den Namen "das Gebirge" recht eigentlich führt Hagg. 1, 8. Hefek. 17, 23., besteht aus zwei Gebirgs= fetten, dem eigentlichen Libanon und dem Antilibanus Judith 1, 7. (letzterer auch

in LXX. 5 Mof. 1, 7; 3, 25; 11, 24.), zwischen welchen bie Chene Colesprien liegt, χοίλη Συρία, apotruph. Esr. 2, 24; 4, 48. 1 Maffab. 10, 69. 2 Maff. 8, 8; 10, 11. Rach Ikens Vorgange haben Viele, zuletzt noch Ritter, Erdfunde XVII. S. 229, Die in Josna 11, 17. 12, 7. erwähnte "Breite des Berges Libanon" בְּקְעַת הַלְבָנוֹן hierher, in die hentige el Bikâ, البقاع setzen wollen, viel wahrscheinlicher ist aber daß die Ebene am Fuße tes Hermon, zwischen Paneas und tem Sec Merom zu verstehen, vgl. Gefen. Thes. p. 232, v. Raumer, Palaft. C. 236. Robinfon. Renere bibl. Forschungen. S. 536. Mit mehr Recht wird Eblesgrien in ber "Gbene Aven, gig Dei Amos 1, 5. gefunden, f. Robinfon a. a. D. G. 677. Ginzelne Gipfel bes Webirges werben auch in ber Bibel erwähnt, namentlich vom Antilib. ber Bermon (f. b. Art. Bb. VI. S. 7.), Amana אַכְּוָר אַנְיר אַנְיר 12. Senir שַּׁנְיר 1 Chren. 5, 23. אַרָּר 1 אַנְיר 1 בייניר 4, 8., welcher Name bei ben Ameritern für ben Hermon gebraucht murbe, 5 Moj. 3, 9; 4, 48., auch überhaupt wohl den Antilib. bezeichnete, Hefet. 27, 5. Roch bei Abulfeba (Tab. Syr. p. 164) erscheint berselbe als Rame bes Antilib. nördlich von Dschebel es=Scheifh); Berg Miz'ar הר מִצְעָר, Luther: der fleine Berg, Pj. 42, 7. In alter Zeit war ber Libauon sehr malbreich, Jef. 10, 34; 40, 16. Jerem. 22, 6. Hefek. 31, 15. 16., und namentlich find die Cedern und Chpressen bes Libanon berühmt (j. d. Art. Cerer. Bb. II. E. 613, wezu noch Ritter, Ertfunde XVII, E. 632 — 649. Robinfon, Nenere bibl. Forsch. E. 667-775.). Darum reten tie Propheten von ter "Pracht bes Libanon" Jej. 35, 3; 60, 13., wie von ber Herrlichkeit Karmels und Sarons; als Bilb ber Berwüstung tes Lantes gebranden fie bas Verwelfen bes Libanon, Jej. 33, 19. Nah. 1, 4., und im Gegentheil fagt Jesaia 29, 17. von der Wiederherstellung im Mejsianischen Zeitalter: "ber Libanon wird wieder zum Baumgarten und ber Baumgarten ist dem Walte gleich zu achten." Auf tas frische, buftige Grün bezieht sich ter "Duft bes Libanon" H. 4, 11. Hof. 14, 8. Auch Wein wurde in alter Zeit schon auf bem Libanon gebaut Hof. 14, 8. Die Wälter Des Libanon maren reich an Wild 2 Rön. 14, 9. 3ef. 40, 16. Sieb. 3 (2 Bebr.), 17., ja beherbergten wehl auch milte Thiere Dl. 7, 8., und aus seinen Steinbrüchen holt Salomo Steine jum Tempelban 1 Rön. 5, 17. 18, (31, 32. Bebr.). Wegen seiner Bobe, seines Waldreichthumes und feiner Fruchtbarkeit erscheint ber Libanon als Bild für Hohes und Erhabenes Bej. 37, 24., und wird überhaupt gerne zu poetischen Vergleichungen gebraucht, Pf. 29, 6; 72, 16. H. 58. 7, 5. Hof. 14, 6. "Ein Bach, der vom Libanon riefelt" ift HL. 4, 15. ein Bild natürlicher Frische und Anmuth. Jener natürliche Reichthum bes Gebirges nährte eine verhältnißmäßig gewiß nicht geringe Bevölkerung. Als Bewohner tes Libanon werden in ter Bibel genannt: Heviter, Jos. 11, 3. Richt. 3, 3. (f. d. Art. Bb. VI. S. 71), Gibliter, Jos. 13, 5. 1 Kön. 5, 18. (vgl. t. Art. Gebal. Bt. IV. S. 675); überhaupt Bergbewohner, אָבְי הָהָר 3of. 13, 6.; bei den Klafsifern noch die Ituräer (f. d. Art. Ituräa. Ld. VII, S. 117. vgl. tazu Ritter, Erdfunde XVII, S. 10-15). Wenn Joj. 13, 5. "ter ganze Libanon" zu dem von den Ifraeliten zu erobernden Gebiete gerechnet wird, fo ist boch Die Besitzergreifung nie ausgeführt; höchstens zu Salomo's Zeit mag sich die Herrschaft deffelben über einzelne Theile des füdlichen Libanon erstreckt haben, 1 Kön. 9, 19. 2 Chron. 8, 6. Wem ber "Thurm auf bem Libanon, ber gen Damaskus schaut" H. 7, 4. gehört habe, ift unbefannt; jeden Falls ift ein alter Bartthurm damit gemeint.

Wenden wir uns nun von dieser Darstellung bessen, was die Bibel vom Libanon berichtet, zur Betrachtung seiner natürlichen Beschaffenheit, wie dieselbe uns heute noch entgegentritt, wobei ich die hauptsächlich auf Rußeggers Angaben bernhende Darstellung in meinem Palästina, S. 7 st., zu Grunde lege. Von dem gewaltigen Gebirgsstocke des Oschebel es-Scheith, des biblischen Hermon (f. Br. VI. S. 7), lausen nach N. zu wie Aeste von einem Stamme zwei große Gebirgszüge, von denen der eine westliche, der Lisbanon, fast aus S. in N., der andere östliche, der Antilibanon (so die gewöhnliche Benennung, obgleich bei den Alten nur Antilibanus vorkommt) aus S.W. in N.D. sich erstreckt. Der Libanon, der Hauptzug Spriens, vom Oschebel es-Scheith durch

364 Libanon

Die tiefe Schlucht des Rahr el-Litani (des Leontes der Alten) getrennt, zieht fich aus ter Gegend von Seits (Siton) bis zum Flußgebiet tes Rahr el-Rebir nördlich von Tarabolus (Tripolis) bei nur schmaler Anstehnung in die Breite, fast parallel ber Rüste hin. Bon ta an gewinnt er an Breite, sentet Ansläufer nach allen Gegenten hin und reicht über Antiochien bis zu ben Borbergen bes Taurus. In biefer ganzen Ausbehnung führt er verschiedene Namen; die südlichste Spitze, dem Dichebel es-Scheifh gegenüber, heißt Dichebel ed-Drûs; dann folgen nach Norden zu: Dich. el Barûk, Dich. Richân, Djdy. el-Remûjeh, Djdy. e8-Sannîn, Djdy. Libuân, Djdy. Urneto, Djdy Uffâr, mit welchem er steil gegen das Fluggebiet des Nahr el-Rebir abfällt. In dieser langen Kette sind die Hanptgipfel el-Rennisch, an welchem ein wenig südlich vorbei ber Weg von Beirut nach Damaskus geht, 7245 engl. Fuß hoch; ber Sannin, nach Marichal Marmont 7742 Par. Ff., nach Rußegger 6800 Tuf; die beiden höchsten Gipfel bei den Cetern Fum el-Mizab 9135 engl. Fg. und Dahar el-Kathîb 9310 Fg. Rußegger gibt tie Spite des Makhmet, also wohl des Dahar el-Kathib, auf 8400 Par. Inf. Theil des Gebirges wird auf den Karten von Berghans und Kiepert Dichebel Makhmel genannt, ein höchstens nur in Tripolis gebränchlicher Lokalname für diese höchsten Gipsel; mit größerm Rechte wird bafür Dichebel el-Arg ober Dich. Bicherreh gejagt. binson R. Bibl. F. S. 774 f. Rußegger Reisen I. S. 711. Ann. Rhede von Beirnt tritt der Libanon bis an die Küste vor, und bis zum Nahr el-Kebîr steigen seine Gehänge fast unmittelbar vom Meere an, baher seine bedeutende Höhe ba= durch einen imponirenden Eindruck und das Ansehen einer Gigantenmaner gewinnt. Die Umrisse des Libanon zeichnen sich keineswegs durch scharfe, ausdrucksvolle Formen aus, vielmehr hat ber höhere Libanon einen eigenthümlich einförmigen Karafter, indem rie Berge eines Theils kahl, wie abgebrannt, und mehr steinig als felsig, anderen Theils abgerundet und in ihren Formen alle einander ähnlich sind, so daß man im Ganzen feine Hörner und Spitzen, sondern unr lang gezogene Rücken in einförmiger Wellenlinie mit einzelnen runden Anppen, breite, platt gedrückte Dome bildend, erblickt. Umr bei Beirnt fängt er au, sich stark zu heben, Die Gestalten werden kühner, und bei Tripolis zeigt er die einzigen scharsen, pyramidalen Formen, die er in der ganzen Kette besitzt. Seine Gehänge sind faht, von Wald entblößt; hie und da ein kleiner Pinienwald, oberhalb Eten bei Tripotis tas kleine Cedernwälden, und niedriges, dorniges Gesträuch ist Die ganze Bammwelt, Die ohne Cultur gedeiht. Dennoch reicht Die Begetation bis auf tie höchsten Gipfel und Joche, ein schönes, weidereiches Alpenland bildend. wilde Schluchten, mit schröffen Felswänden und reißenden Gebirgsströmen durchzogen, gehen von seinen Höhen zum Meere nieder; doch finden sich diese wildpittoresken Felspartien and nur in ten Thälern, welche unmittelbar zur Küste absallen; Die höher liegenden find hinfichtlich ihrer Austehnung unbebentend und eintönig, wie die Berge, Der Wattbestant in einigen jener Thäler ist zwar nirgents welche sie einschließen. sehr bedeutend, aber doch weit besser als an den Bergabhängen. Deste sorgfältiger sind Diese von den Bewohnern zu Anpflanzungen von Maulbeerhäumen, Feigenbäumen und Weinreben benutt. Wo es immer Erbreich genng gibt, es zuzulaffen, find bie Bergseiten terrassenförmig ausgelegt; und sethst wo nur ein Paar Tuß erdiger Boden hat zusammengescharrt werden können, ist letzterer angebant. Streden Landes, Die auf ben ersten Blid ganz mit Felssteinen überbedt scheinen, sind auf diese Weise gewonnen worten, und bie roben, schmalen Terrassen, bie so in Stusen austeigen, oben mit tuchtigem Bergerbreich bebeckt, ergrünen vom Getraide und dem Landwerk des Maulbeerund Feigenbaumes. Diese Terrassen machen einen farakteristischen Zug in ber Agricultur der Berge aus. Doch gilt bies zunächst nur von bem westlichen Abhange bes Libanon, da der öftliche weit weniger bewohnt ist, wozu wohl die Entsernung von der Küste und ber Umstant beitragen mag, baß er won tiefer burch Joche von mehr als 6000 Tuß Meereshöhe getrenut ift. "Der westliche Abfall ift vergleichungsweise allmählig, burch Die großen Schluchten ber vielen Flüsse, Die zum Meer fließen, zerschnitten. Der östliche

Libanon 365

Abfall ist steiler, besonders süblich von Zahle; nördlich von diesem Ort ist eine niedrisgere Terrasse mit unregelmäßigen kleineren Rücken, die nach N.D. zu hinabs und außlausen." So Robinson N. B. F. S. 713. vgl. 814. Das Gegentheil davon behanptet Anßegger I, S. 422 s.: "Das östliche Gehänge fällt weniger steil nach der Hochene von Baalbet ab, als dies der Fall mit dem westlichen Gehänge gegen das Meer hin ist. Sehr steil aber ist der Absall des Dschebel ele Ins in die tiese Schlicht des Leontes, dem Dschebel el Schech gerade gegenüber. Ans dem Grunde des weniger steilen Absalls in die Hochebel el Schech gerade gegenüber. Ans dem Grunde des weniger steilen Absalls in die Hochebel er Von Baalbet sind auch die Ihäler, welche das Gehänge durchsetzen, sanster und tragen weniger den Karakter tieser und enger Schlichten au sich, als es auf der Westseite der Fall ist." Den chartographischen Darstellungen nach scheint unbedingt die erstere Ansicht den Borzug zu verdienen; auf der andern Seite ist es aber auch möglich, daß da die Bikå 3—4000 Fuß über dem Meere liegt (Robinson a. a. D. S. 651. 713), der östliche Absall also gerade um die Hälfte fürzer ist als der westliche, Rußeggers Behanptung wohl begründet sehn kann.

Der Antilibanon, von ben Arabern Dich. ed. Scharfi, ber öftliche Berg genannt, im Wegensatz zu Dich. el-Garbî, ber westliche Berg, t. i. ber Libanon, besteht nördlich vom Dich. es-Scheifh, welcher Berg, obichon gewißermagen vom Antilibanon losgebrochen, boch zu bemfelben Gebirgoftode gehört, aus parallelen Ruden, erft niedrig, bann Zebedani gegenüber und weiter nach Norden zu höheren Gipfeln anfsteigend. Diefe Rücken laufen mehr und mehr gegen N.=D. auseinander und verlieren sich endlich gang in der Ebene von Palmyra, indem fie den Hanptrücken nördlich von Lebweh (am el-Aff nördlich von Baatbef) allein weiter laufen laffen, bis er in ber großen Chene füblich von Hims endigt. Diefer Ruden bes in seiner ganzen Erstreckung fast eine Tagreise breiten Webirges besteht aus einer Menge kleiner Plateans, Die zum Theil sehr bedentende Bergspitzen tragen (Die höchste Spitze Des Antili= banon, ber Berg oberhalb Bluban, R. D. von Zeberani, steigt zu 6800 Fuß an), zum Theil von tiefen Thälern burchschnitten werben. Der westliche Abfall bes Antilibanon in Die Ebene von Baalbef ift steil und unfruchtbar, Die Plateaus und Thäler auf ben breiten Gebirgsrücken hingegen prangen in einer herrlichen Begetation, theils ichones Beitelant, theils enltivirt, boch sind bie Berggehänge auf ber Böhe bes Gebirges meift baumlos und außer niederem Grase höchstens mit Stranchwerf und Zwergeichen bedeckt. öftliche Abfall gegen bie große sprische Wifte ift gang ans ten erwähnten parallelen Rücken gebildet, mit Ebenen und Terraffen bazwischen. Die wenigen Strome, Die boch oben im Gebirge entspringen, schneiben ihren Weg in tiefen Schlünden burch bie Rücken. Das Wassersustem des Westgehänges ist noch unbedeutender und besteht höchstens in einigen unansehnlichen Bächen. Un seinem süblichen Ente hat ber Hanptzug bes Autilibanon eine große Menge von Vorbergen, Die sich bis an die Mauern von Damaskus erstrecken und sich weiter in Süben mit bem hügeligen Terrain vereinen, bas im D. bes Dichebel es-Scheifh liegt. Weiter in D., über Damaskus hinaus, schließt sich die sprische Wiifte an. Karafteristisch für die Begetation des Antilibanon sind die Pappeln (Silber= pappel und italienische Pappel), welche man zu gang bichten Wältchen gehäuft in allen bemässerten Thälern und auf allen Hochebenen Diefes Gebirgsrückens findet, eben fo wie es die Pinien für den Libanon sind, wodurch diese Landschaften einen verschiedenen Ra= rafter erhalten, infoferne berfelbe burch ben Baumschlag bestimmt wird.

Den Hanptbestandtheil der Bewohner des Libanon bitten Maroniten und Drusen (s. diese Art., über letztere Bd. III, S. 518—529), neben und unter denen andere christeliche und nunhamedanische Sekten leben; von ersteren: Griechen und Griechische Kathoslifen, Armenier und Armenische Katholiken, Lateiner; von Letzteren Metawilch, Nasarisch und Ismaeliten, über welche vgl. Robinson Paläst. III. S. 736 ss. "Eine der merkswürdissten Sigenthümslichkeiten des Berges Libanon besteht in seiner Menge von Klöstern. Man sieht sie hoch auf seinen Felsen und in jeder Richtung über seine Seiten zerstreut; selbst ein Blick auf die Karte ist hinreichend, Erstannen zu erregen. Während das Mönchthum in so vielen andern Ländern abgenommen hat und fast veraltet ist, fährt es hier

fort in seiner ursprünglichen Stärte, wo nicht in seinem früheren Geiste zu blühen. Biele von den zahlreichen Klöstern bestehen nur in kleinen Stistungen; aber sie sind mit Mönschen gut gesüllt und reichlich dotirt. Auch gibt es dort Nonnenklöster. Die größte Zahl gehört den Maroniten, deren Hauptkloster Kanôbîn von Theodosius dem Großen erbant worden sehn soll und schon vor 1445 der Sitz des Patriarchen war; aber alle anderen oben erwähnten Sesten haben sede wenigstens eins und die meisten mehrere." Robinsson a. a. D. S. 749 st. — Die älteren und neueren Notizen sür die Geographie des Libanon sinden sich am vollständigsten in Ritter's Erdsunde, Bd. XVII., besonders in der ersten Abtheilung, wozu Robinson Neuere bibl. Forschungen. S. 615—815. werthsvolle Rachträge und Verichtigungen gibt.

Libellatici, f. Lapsi.

Libelli pacis, j. Marthrer.

Liber diurnus Romanorum Pontificum ist eine Sammlung von Formularen für verschiedene hänfig in der römischen Eurie vorkommende Correspondenzen und Geschäfte, in ähnlicher Weise angelegt, wie für wettliche Verhältnisse das Formelbuch tes Mönchs Marculph (um 660) n. a. Da es negotia diurna waren, konnte ber un= bekannte Verfasser ber Sammlung bieselbe gang passent liber diurnus nennen. Soldze Formelbiicher (formularia over libri diurni j. Marino Marini diplomatica pontificia (ed. nov. Rom. 1852 sq. pag. 64) haben außer ben ursprünglich praftischen zugleich einen wissenschaftlichen, besonders historischen Werth (m. j. darüber Palach über Formel= bücher, zunächst in Bezug auf böhmische Geschichte. Prag 1842, besonders abgedruckt aus ver taif. böhmifchen Gesellschaft ber Wissenschaften, Bb. II. S. 219 folg.) und bies gilt in nicht geringem Mage auch vom liber dinrnus pontificalis. Derselbe enthält die Ueberund Unterschriften ber Briefe ber römischen Bischöfe an den Kaiser, Die Raiserin, den Comes und Patricius, Conful, König, Patriarden und verschiedene andere Geiftliche, die verschiedenen bei der Wahl und Weihe des römischen Bischofs üblichen Ausschreiben und Berichte, die professio pontificia, desgleichen die bei der Wahl der suburbicarischen und anderer Bischöfe vorkommenden Erlasse, über die Verleihung des Palliums, Formulare für mannigfache Anfträge an Bischöfe, für Ertheilung von Beneficien, Privilegien und bergleichen mehr.

Ueber alle bieje Verhälnisse, wie bieselben vom 6. bis 8. Jahrh. gestaltet waren, gibt der liber diurnus mehr oder minder ausführlichen Ausschluß, vorzüglich über das Berhältniß der Enrie zum Kaiser, Eparchen, die Pabstwahl, die Nitualien u. a. Zugleich erhellt ans dem Inhalte auch die Zeit, in welcher die Sammlung zu Stande gekommen sehn müsse. Es muß ries vor dem Jahr 752 geschehen sehn, da in diesem Jahre die Eparchen vertrieben wurden und derselben gewiß nicht mehr gedacht worden wäre, wenn sie zur Zeit der Abfassung noch die Herrschaft besessen hätten. Der liber diurnus ist aber nach 685 zusammengestellt, denn in Caput II. tit. IX. wird tes Kaisers Constantinus (Pogonatus) als bereits verstorben gedacht. Die Entstehung fällt unter einen der nächsten Rachfolger des römischen Bischoss Agatho († 682), da a. a. D. auch dieser als verewigt erwähnt wird. Garnerins (j. weiterhin) entscheidet sich für die Zeit Gregors II., scit 714, da in der im liber dinruns a. a. D. mitgetheilten zweiten professio fidei Pontisicis Austrücke und Gedanken vorkommen, welche sich in den Briefen des genannten Pabstes an Kaiser les wieder finden — und diese Meinung scheint auch wohl annehmbar. Auf die Untersuchung, ob der liber diurnus etwa Aufangs in fürzerer Gestalt vorhan= den war und durch spätere Zusätze erweitert worden, haben sich die Herausgeber nicht eingelassen, und doch dürste dies nicht unwahrscheinlich sehn, da die vorhandenen Handschriften von einander abweichen. Ans ben uns vorliegenden Mittheilungen über Die Codices lägt sich aber varüber nichts Räheres feststellen.

Die Wichtigkeit der Sammlung für das kanonische Recht war den Bearbeitern desselben nicht entgangen und wir finden dieselbe daher auch von mehreren benutzt, wie namentlich von Ivo von Chartres, Anselm von Ancea, Densdedit, Gratian (s. c. 8. dist. XVI.). Da sich die Ritus und Rechtsverhältnisse mit der Zeit verändert hatten, wurde ber liber diurnus späterhin seltener gebrancht und von Seiten ber römischen Eurie auch wohl geheim gehalten, ba bie barans erfichtliche Abhängigkeit ber Babfte von ben Eparden und dem Raiser möglichst dem Gedächtnisse entrückt werden sollte. Indessen cursir= ten boch Abschriften und Die vatikanische Bibliothek hatte einen Coter, begien Abbruck ber Custos verselben Lukas Holstenins 1660 besorgte. Diese Ausgabe wurde aber sogleich in Rom unterdrückt. Hoffmann (Nova collectio scriptorum ac monumentorum Lipsiae 1733, 4. Tom, I. pag, 389) legt Baluze (in den Anmerkungen zu Petrus de Marca de concordia sacerdotii ac imperii lib. I. cap. IX. nro. VIII.) die Rotiz bei, die Batikana habe, als Holstenius ihr vorstand, keinen Cober best liber diurnus besessen und bie Ausgabe beruhe auf einer Handschrift, welche ber Ciftercienser Hilarius Rancatus bem Holstenins mitgetheilt. Hier ist offenbar ein Irrthum Hoffmann's vorhanden. beiden Pariser Ausgaben der Schrift des P. de Marca von Baluze (zu lib. II. cap. XVI. nro. VIII.) findet sich nur die Bemerkung, tes Holstenins Ausgabe bes liber diurnus sen unterbrückt worden, und in den Roten zu Anton. Augustinus de emendatione Gratiani lib. I. dialogus XX. §. 13. (ed. Paris 1760. pag. 483.) fagt berselbe Baluge, es gebe verschiedene Exemplare des liber diurnus, eins zu Rom in ter vatikanischen Bibliothek, welches Holstenins erirte. Die Mittheilung ber Handschrift burch Rancatus ist nach Mabillon übrigens an Leo Allatins erfolgt (vgl. nech Care, seriptorum ecel. historia literaria Tom. I. [Basil, 1741 Fol.] pag. 621). Die vatifanische Handschrift beschreibt Perty (italienische Reise, im Archiv für ältere rentsche Geschichtstunde Bt. V. E. 27) als einen Oftavband auf Pergament aus dem 8. Jahrh., in seinen ersten Blät-Mit Hülfe tieses oder eines ähnlichen Coder und einer Pariser Hauttern beschädigt. schrift edirte nach Holsten's verunglücktem Bersuche ber Jesuit Joannes Garnerins zu Paris cum privilegio regis christianissimi den liber diurnus 1680. 4. (vgl. §. XXIII. ver Vorrede, worin die Titel beider Covices übersichtlich neben einander gestellt sint). Mabillon theilte varauf im Museum Italicum Tom, II. P. II. Fol. 32 seq. aus der Handschrift, beren sich Leo Allatius bedieut hatte, Rachträge mit, worauf unter Benntung verselben Hoffmann in der Nova collectio cit. Tom. II. einen nenen Abdruck besorgte, wiederholt von Riegger. Wien 1762. 8. Man f. über ten liber diurnus überhaupt die Vorrede und die Anmerkungen von Garnerius zu seiner Ausgabe und Hoffmann a. a. D. Tom. I, pag. 388 seq. (diss. ad Paridis Grassi diarium curiae Romanae) Tom, II. diss. de libris caeremoniarum §. V. pag. 20 seq.

Das Bedürfniß führte natürlich auch in späterer Zeit zur Absassung von Formel büchern, welche Ersatz für den nicht mehr anwendbaren liber diurnus bildeten. Es gibt viele noch im Manuscripte vorhandene Sammlungen wie: literae quae in euria Domini Papae dari consueverunt, namentlich ein: Formularium et stylus scriptorum euriae romanae, von Johann XXII. an bis auf Gregor XII. und Iohann XXIII.; in: Summa eancellaria Joannis XXII. n. a. m. (Man s. die Nachweisungen von Rockinger über Formelbücher vom 13—16. Jahrh. München 1855. S. 64. 126. 173. 183 u. a.). In gewisser Weise gehören auch hierher: Rituum ecclesiasticorum sive ceremoniarum libri tres von Bischose Augustinus Patricius Piccolomini, abgedruckt bei Hoffmann a. a. D. Br. II. S. 269 solg., worin sich der Nachweis der Ritualien bei der Pahstwahl n. s. w.

seit dem 14. Jahrh. findet. Nach dem Muster des pähstlichen liber dinrnus sind dergleichen Sammlungen auch für Bischöse, Aebte u. s. w. angelegt (man s. Rockinger, a. a. D. S. 47. 168 n. a.). H. F. Jacobson.

Liber pontificalis, de vitis Romanorum Pontificum, Gesta Romanorum Pontificum, liber gestorum pontificalium ist eine Geschichte der rönnischen Bischöfe vom Aposstel Petrus bis auf Nikolans I. († 867), denen noch nachträglich Hadrian II. und Stesphan VI. († 891) hinzugefügt sind. Die ersten Heransgeber (j. unten) hielten, nach dem Borgange von Onuphrie Panvini, Anastasius, Abt eines römischen Klosters und

Bibliothefar ber römischen Kirche unter Nifolans I., Nebersetzer mehrerer, Die griechische Rirdengefchichte betreffender Schriften, für ben Berfaffer bes ganzen Werfs. Sorgfältige Untersuchungen früherer und späterer Zeit haben indessen über allen Zweisel erhoben, baß tiefe Annahme unhaltbar sen. Die Verschiedenheit ber einzelnen Biographien in formeller und materieller Hinsicht führen schon nothwendig zu der Ueberzengung, daß mehrere Verfasser allmählig bas Werk ausgearbeitet haben. Dies wird baburch noch weiter begründet, daß bereits vor Anaftasins Stellen aus dem liber pontificalis anderweitig benutzt sind, und daß Sandschriften, welche mit Sicherheit tem Ende des sieben= ten ober Anfang des achten Jahrhunderts zugewiesen werden dürfen, Bestandtheile des liber pontificalis enthalten. Im letzten Drittheil des 17. Jahrhunderts ist im Wesent= lichen schon die richtige Ansicht über ben Ursprung bes Werks bargelegt, vorzüglich von Emannel von Schelstrate, Bibliothekar ber Baticana, in ber: Dissertatio de antiquis Romanorum Pontificum catalogis, ex quibus liber pontificalis concinnatus sit et de libri pontificalis auctore ac praestantia. Romae 1692, fol. und wieder abgedruckt bei Muratori, rerum Italicarum scriptores. Tom. III. fol. 1 sqq.; von Joannes Ciampini, magister brevium gratiae: examen libri pontificalis sive vitarum Romanorum Pontificum, quae sub nomine Anastasii bibliothecarii circumferuntur. Romae 1688. 4. und wiederholt bei Muratori a. a. D. fol. 33 ff., sowie von Francise. Bianchini, Kanonicus und römischer Subtiakonns, in der Borrede der von ihm besorgten Ausgabe ves liber pontificalis (f. unten), welche Muratori a. a. D. fol. 55-91. mit aufgenom= Mit Hilfe neuerer Untersuchungen ber Manustripte (m. f. barüber Pert, Italienische Reise, im Archiv ber Gesellschaft für ältere bentsche Geschichtskunde. Bt. V. (Hannover 1824.) S. 68 ff. bestätigen und ergänzen sich die frühern Forschungen, über welche fonft auch die spätern Schriftsteller größtentheils nicht hinauszukommen vermochten, wie Röftell über die Glaubwürdigkeit ber ältesten Lebensbeschreibungen ber Babste, in ber von ihm mit Platner, Bunsen und Gerhard heransgegebenen: Beschreibung ber Stadt Rom. Bb. I. (Stuttgart u. Tübingen 1830) S. 207 ff., Bahr, Gefchichte ber römischen Literatur im farolingischen Zeitalter (Karlsruhe 1840) §. 104. S. 266 ff., Befele in ter Kritif ter: Origines de l'église Romaine, par les membres de la communauté de Solermes. T. I. Paris 1826, in ber Tübinger theologischen Quartalschrift 1845. S.H. S. 311 ff.

Der liber pontificalis ist eine aus verschiedenen, nach und nach entstandenen Bestandtheilen zusammengefügte Pabstgeschichte. Alls die älteste uns erhaltene Duelle gibt man gewöhnlich ein Verzeichniß der Pabste an, welches bis auf Liberins geht und un= ter tessen Regierung abgefaßt sehn soll (352—366.), da es nicht mehr über seinen Tod berichtet (vgl. Schelstrate a. a. D. c. II. III. Hefele a. a. D. S. 312 ff.). Driginalhandschrift dieses sogenannten Codex Liberii ist nicht mehr vorhanden, nach späteren Abschriften ist aber derselbe edirt nach einem Antwerpener Manustript von Bucher 1634, von Benschen nach einer Abschrift ber Bollandiften in ben Aeta Sanctorum, April, Bb. I. 1675, von Schelstrate nach einem Cober aus Wien, und biese 3 Texte sind in ben citirten Origines de l'église Romaine neben einander abgedruckt. Schon biefer Ratalog kann nicht wohl von Ginem Berfasser herrühren, wie aus ber Berschiedenheit ber Darstellung hervorgeht, und bie Meinung, baß Pabst Damasus, ber Nachfolger bes Li= berins, das Berzeichniß ansgearbeitet habe, was noch die Herausgeber ber Origines vertheirigen, ift burchaus unhaltbar. Der zum Erweife biefer Anficht in Bezug genommene Briefwechsel zwischen Damasus und Hieronymus ist sicher unächt (Schelstrate a. a. D.). Der ober die Verfasser sind unbefannt, die darin enthaltenen Rachrichten sind aber im Gauzen unverrächtig und ber Ursprung im 4. Jahrhundert nicht unwahrscheinlich, obfchon Dodwell und Bearfon bas Gegentheil barzuthun versucht haben.

Gin zweites Verzeichniß ber Pähfte geht bis auf Felix IV. († 530) und ist zuerst aus einem ber vaticanischen Vibliothek einverleibten Codex der Königin Christine von Schweden bis auf Sploester von Henschen und Papebroch ebenfalls in den Prolegomenen jum erften Bande ber Acta Sanctorum Des Monats April jum Abbrude gebracht, bann unter gleichzeitiger Zuziehung einer Parifer Handschrift vollständig von Schelftrate berausgegeben und in ben citirten Origines E. 212 ff. wiederholt. Beite Covices sind fpa= tere Abschriften frangösischen Ursprungs und bas Driginal bieses sogenannten Catalogus Felicis IV. ist verloren; beide Manustripte sind aber aus bemselben Driginal hervorge= gangen, wie beren forgfältige Vergleichung burch Schelftrate (a. a. D. c. IV.) ergeben hat. Es icheint wohl ficher, bag ber Catalogus Liberii bem fpatern Cammler vorgelegen hat, wie tarans erheilt, daß die Angabe ber Confuln und ber Kaifer in fehlerhafter Nebereinstimmung mit jenem gerade so weit reicht. Bon Liberins an bis auf Johan= nes I. (523) fehlt bas Berzeichniß biefer beiden Bürden und findet fich bann wieder bei Johannes I. und beffen Rachfolger, Felix IV. (al. III.). Mit Recht hat ichon Schelstrate rarans geschloffen, bag ber Verfaffer unter Diefen beiden Pabften gelebt habe, wofür auch spricht, bag bas leben bes Pabstes Johannes und Telix viel ansführlicher und forgfältiger, als tas ter übrigen römischen Bischöfe behandelt ist. Wer ter Anter gewesen, läßt sich nicht näher bestimmen. Die bin und wieder vorkommende Berufung auf bas Archiv ber römischen Kirche, in welchem sich bas Driginal ber mitgetheilten Materialien befinde, könnte auf einen Vorsteher des Archivs selbst hinweisen, wenn nicht theils die Dürftigfeit und Gehlerhaftigfeit vieler Rotizen bagegen zu sprechen schienen. Außer ber vorhin bezeichneten Hebereinstimmung mit tem Catalogus Liberii und ber Reception ein= zelner Notizen barans, balt wörtlich, balt mit Abweichungen, unterscheidet fich bie fpatere Samulung berentent von ter frühern, intem fie genane Angaben ter Orbinatiotionen, res Baterlandes ter Babfte, ter Bacangen und bes Begrabniffes enthält, welche ber Berfasser zum Theil ans vorhandenen Traditionen ober andern nicht immer sicheren Onellen entnommen haben mag, faliden Canones und Decretalen, fpäteren Märthrer-Aften und ähnlichen Schriften. Für acht wird man nur bie Radyrichten halten burfen, welche mit dem Catalogus Liberii und anderweitig verbürgten Berichten übereinstimmen, jo wie im Ganzen bie ans ber Zeit Johann's und Felig's gemachten Mittheilungen (Röftell a. a. D. S. 213. 214).

Diese beiren Pabstverzeichnisse erhielten auch spätere Fortsetzungen, vorzüglich ging ter Catalogus Liberii fast ganz in tergleichen Sammlungen über. So entstand ber jest allgemein so genannte liber pontisicalis. Die allmählige Entstehung läßt sich natürlich

nur mit Bulfe ber Bandschriften nachweisen.

Die älteste Recension gehört bem Ende des siebenten ober dem Anfange des achten Jahrhunderts an. Diefelbe schließt mit tem Leben Konon's (686-687). Gin von Pert (Archiv a. a. D. S. 50 ff.) in Reapel aufgefundener, leider unvollständiger Codex rescriptus, in welchem bas voranstehende Berzeichniß ber Babste bis auf Konon geht und welcher spätestens in ben Anfang bes 8. Jahrhunderts gesetzt werden fann, beweist rie Gleichgültigkeit res Biographen. Dieselbe Recension bietet auch ein Corex res Dom= fapitels zu Verona, ebenfalls mit Konon endend, worauf unr die Namen der Pähfte bis Baul I. († 767) nachgetragen sind. Ein Abdrud bieser Handschrift ist in dem vierten Bante ber Bianchinischen Ausgabe erfolgt, boch fehlt leiter tie Beschreibung tes Cober, welche in dem nicht erschienenen fünften Bande gegeben werden sollte (Röstell a. a. D. S. 209. 210), jo baß fich bas Berhältniß zum Reapolitanischen Manufript noch nicht festistellen läßt. Eine Fortsetzung Dieser ersten Bearbeitung geht bis auf Gregor II. (seit 714) und findet sich in dem Coder des Baticans Rr. 5269, welcher die Abschrift eines älteren Manustripts barbietet (Schelftrate a. a. D. c. V. §. 3.). Darauf folgt eine abermalige Continuation aus der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts, enthalten in einem Coter ber Ambrofianischen Bibliothek zu Mailand (M. nro. 77. 4.), welcher gleich= zeitig ift. Die Biographien schließen mit Stephan III. († 757) und es folgt bann ber cinfache Zusat: XCV Paulus sedit annis X, mensibus II, diebus V (Muratori rerum Ital. scriptores. Tom. III. Fol. VII.). Die Barianten dieser Handschrift finden sich bei Muratori unter A. Dieselbe gehörte früher dem Kloster zu Bobbio. Rach einer sehr Real=Gneyflopabie für Theologie und Rirche. VIII. 24

wahrscheintichen Vermuthung Niebuhr's ist auch ber oben erwähnte Coder in Neapel aus demselben Kloster (Perts a. a. D. S. 76. Ann.). Db und wie beide zusammenshängen, wird sich erst künstig seststellen lassen und vielleicht nene Ausschlüsse über die Entstehung der spätern Necension des liber pontificalis bringen. Seit der Mitte des achten Jahrhunderts solgten mehrere andere Fortschungen, wie dies eine größere Anzahl von Handschriften der spätern Zeit ergeben (Muratori a. a. D., welcher Varianten aus drei anderen Codices der Ausgabe unter B. C. D. hinzussigt; Perts a. a. D., welcher Nachrichten über mehrere verwandte Manusstripte mittheilt u. a.). Einige Codices gehen bis auf Nifolaus I. († 867), andere bis auf Stephan VI. († 891), mit welchem der sogenannte liber pontificalis schließt.

Wenn aus diesen Angaben die allmählige, bis ins 7. Jahrhundert zurückgehende Composition des Werks erhellt, so ist die Anterschaft des Anastasius Bibliothecarius numöglich. Derfelbe fann höchstens als einer ber Continuatoren betrachtet werden. Schelstrate meint, man dürfe ihm nur die Biographie Nikolaus I. beilegen (a. a. D. e. VIII. §. 10.), wogegen Ciampini nicht abgeneigt ist, wegen einer gewissen Uebereinstimmung des Styls and das Leben der vier Borgänger von Rifolaus, atso Gregor's IV. (jeit 827) n. j. w., als eine Arbeit des Anastasins anzuschen (examen eit. sect. V. VI.). Mit Sicherheit läßt sich barüber nichts bestimmen. Wenn aber bas Leten Hadrian's II, und Stephan's IV. gemeinhin einem Bibliothecarius Guilielmus zugeschrieben wird (Ciampini will ben Bibliothetar Zacharias als Anter angesehen wissen a. a. D. sect. IV. VII. VIII.), jo beruht dies auf einem Frrthmu. Diese Annahme beruht auf einer Inidrift bes Codex Vaticanus 3762. Fol. 90b - 96, and ber aber nichts weiter hervorgeht, als daß Betrus Guillermus, ans Genna, Bibliothefar tes Klosters B. Egidii, um's Jahr 1142 jenen Codex der Baticana geschrieben hatte (m. j. Giesehrecht in der Rieler allgem. Monatsschrift für Wissenschaft und Literatur. April 1852. S. 266. 267. vgl. Monumenta Germaniae, Tom. XI. Fol. 318.).

Die Onelsen des liber pontificalis find, außer den schon oben erwähnten, theils Travitionen, theils ardivalische Rachrichten, vorhandene Monumente, wie firchliche Ge= bände, Inschriften u. s. w. Die aus einem Coder zu Modena von Zaccaria heransge= gebene firdgenrechtliche Sammlung bes siebenten ober achten Jahrhunderts, welche mit dem liber pontificalis in engem Zusammenhange steht (E. Zaccaria, dissertazioni varie italiane a storia ecclesiastica appartenenti (Rom. 1780.) Tom, II. diss. IV. und barnado wiederhelt bei Gallande, de vetustis canonum collectionibus dissertationum sylloge (Mogunt. 1770. 4.) Tom. II. 3. 679 ff.) barf wohl nicht für eine Quelle gehalten werben, sondern scheint vielmehr aus dem liber pontificalis entlehnt zu sehn. Die Glaubwürdig= feit der einzelnen Mittheilungen des liber pontificalis richtet sich nach deren Quelle selbst. Da seit dem Ende des 6. Jahrhunderts das rönnische Archiv ordnungsmäßig besteht, Regesten angelegt sind und Die Fortsetzer ber ältern Kataloge ber Pähste entweder Bibliothefare an dem Archiv sehn muffen oder wenigstens solche Klerifer, welchen die Benutung tes Archivs verstattet wurde, so vervienen die Nachrichten im liber pontificalis seit jener Zeit, also besonders seit Gregor I. im Allgemeinen mehr Glandwürdigkeit, als manche Mittheilungen ber ältern Zeit, für welche nicht stets reine Quellen geflossen sind, baber es and nicht befremden fann, daß von Psendo-Isidor und anderen darans entlehnter Stoff felbst vitios ist. Borzüglich wichtig ist aber ber liber pontificalis für die Geschichte einzelner Rirchen, firchticher Stiftungen, Schenfungen, ber Disciplin, Des Cultus n. f. w. und für tie Historie der spätern Zeit selbst (m. s. noch Bert a. a. D. S. 74. 99. 100).

Als erste Ausgabe bes liber pontificalis bezeichnet Schelstrate (a. a. D. c. V. nro. 1.) die Kölner Erition ber Concilien von Petrus Crabbe 1538; allein dieselbe ist weber vollständig, noch zusammenhängend. Es sind nur ähnlich, wie in des Baronius Annalen und den späteren Conciliensammlungen, die betreffenden Abschnitte bei jedem Pabste bessonders abgedruckt. Taher wird auch gewöhnlich als die eigentliche editio princeps die des 3. Unsäns Mainz 1602. 4. mit Recht angegeben. Sie beruht auf einer Hands

schrift bes Marens Welfer in Angsburg. Darauf folgte bie Ausgabe von hannibal Fabrotti. Paris 1649, zu welcher mehrere Codices benutt wurden. Gine neue Aus= gabe wollte Lucas Hotstenins besorgen, zu welchem Behuse er ber Mainzer Ausgabe Die Barianten vieler Handschriften beischrieb. Zwar erschien tiefe Arbeit nicht im Drucke, roch ist bieselbe von Schelstrate und Anderen später benntzt worden (Echelstrate a. a. D. cap. V. nro. 3 ff.). Das Exemplar tes Holstenins ging aus Schelstrate's Hand 1734 in Die vaticanische Bibliothet über (f. Dudik, Iter Romanum Theil I. (Wien 1855) Die nadite Unsgabe lieferte Frang Biandini. Rom 1718. S. 169. verb. S. 23). Fol. und riese bildet rie Grundlage tes neuen Trucks, welchen Muratori 1723 im britten Bante ter scriptores rerum Italicarum bewirken ließ (j. oben). Bianchini's Ausgabe wurde fortgesett burch seinen Reffen, Joseph Bianchini, Bt. 2-4. Rom 1735 (ber beabsichtigte 5. Band ift nicht erschienen, j. oben). Gleichfalls in Rom erschien eine Ansgabe von Johann und Peter Joseph Bignoli. 1724. 1752. 1755. in 3 Quart= banden. In Aussicht steht eine neue Ausgabe für bie Monumenta Germaniae, welche Röftell übernommen hat. Die Bennthung ber seit einem Jahrhundert entbedten neuen Hülfsmittel, vor allen tes ältesten Corex aus Neapel, wird terselben natürlich ten Borzug vor allen früheren geben. Zugleich werden aber für Die Monumenta auch Die Fortsetzungen res liber pontificalis von Giefebrecht bearbeitet werben, über welche ber Bollständig= feit wegen hier zugleich eine Uebersicht gegeben werden soll (m. s. darüber Giesebrecht über bie Onellen ber früheren Pabstgeschichte Art. II, in ber Kieler allgemeinen Monats= schrift sür Wissenschaft und Literatur. Upril 1852. E. 257-274.).

Mit Hilfe ber bisherigen Forschungen laffen fich zunächst brei Fortsetzungen

res liber pontificalis von einauter sondern.

1) Ans einer noch nicht ermittelten gemeinsamen Duelle ist eine treisache Bearbeistung ter Geschichte ter Pähste hervorgegangen: a) tie eine ist enthalten im Codex Vaticanus 3764, geht von Laute (912) bis auf Gregor VII. unt gehört tem Ende bes eilsten Jahrhunterts an. Sie ist im ersten Bante ter Bignolischen Ausgabe tes liber pontificalis bereits getruckt; b) tie zweite, im Codex ter Estensischen Bibliothef VI. Fol. 5, welche ebenso weit reicht, ist wohl schon bei Lebzeiten Gregor's niedergeschrieben; e) die dritte, aus dem Ansange des zwölsten Jahrhunderts aus der Zeit Paschalis II. (in der Bibliothef von Maria sopra Minerva zu Rom), auch in einem Mölter Pabstverzeichnisse

(viejes geht bis auf Calixt II, seit 1119).

2) Eine andere Fortsetzung des liber pontificalis, im zwötsten Jahrhundert versaßt, geht von Gregor VII. bis auf Honorius II. (1124—1129). Snuphrins Panvini und Baronins hielten den Subdiakonus Pandulphus von Pija oder einen römischen Biblio= Constant. Gaetani gab 1638 gesondert das Leben thefar Betrus für ben Berfaffer. Belafins's II. herans und behanptete, sowohl dieses, wie die Fortsetzung bis auf Innocenz III. rühre von dem Cardinalpriester Paudulphus Masca von Pija, unter Innocenz III., ber. Mit auten Gründen befämpfte Papebroch tiese Meinung und suchte barzuthun, daß nur das Leben Pajchalis II. von Diakonus Petrus von Pija, die jolgenden Biographien aber von Endtiakonus Petrus von Alatri bearbeitet seyen; tennoch nahm Muratori im britten Bante ber scriptores bie jämmtlichen Lebensbeschreibungen unter bem Namen bes Pandulphus von Pija auf, an bessen Antorschaft auch seitrem nicht gezweiselt murte. Giese brecht (a. a. D. S. 262 ff.) thut nun dar, daß ter Codex Vaticanus 3762 aus tem zwölften Jahrhunderte bas Original aller anderen Manustripte sen (insbesondere auch des Coder Nr. 2017, aus dem vierzehnten Jahrhundert in der Barberinischen Bibliothet zu Rom, vgl. Bignoli, liber pontif. T. III., Perty im Archiv a. a. D. S. 54.), der Berfasser des Lebens Paschalis II. aber der geseierte Cardinal= Diakonns Petrus, welchen jeuer noch in seinen letzten Jahren zum Cardinalpriester erhob. Das Leben Gelasius's II. und Calixt's II. ist nach 1130 von Pandulphus bearbeitet, wie aus ter eigenen Erflärung besselben hervorgeht (Muratori a. a. D. III., 389 419.). Die übereinstimmende Schreibart spricht bafür, daß von ihm auch bas Leben 24\*

Honorins's II. herrühre. Pandulphus ist aber höchst wahrscheinlich eine Person mit dem spätern Cardinal-Diakonns von der Kirche der heiligen Kosmas und Damianns, ein Nesse Hugo's von Alatri, Cardinalpriesters und längere Zeit Statthalters von Besnevent. Petrus und Pandulphus waren Anhänger Anaclets II. und wurden später von dem siegreichen Anhange Innocenz II. als Schismatiker verworsen, weshalb wohl ihr Wert nicht weiter sortgesetzt wurde (Giesebrecht a. a. D. S. 267).

3) Eine neite Fortsetzung folgte erst gegen Ente tes zwölften Jahrhunderts. ronius neunt sie Acta Vaticana, Muratori aber ließ sie unter dem Namen des Cardinals von Arragonien a. a. D. abdrucken. Rikolaus Roselli (Dominikaner, 1351 zum Cardinal erhoben, † 1362) ließ eine Sammlung älterer hiftorischer Documente anfer= tigen, welche sich auf die römische Kirche beziehen, darin auch das leben der Pähste von Leo IX. bis Alexander III. (mit Ansschluß Biktor's III. und Urban's II.), sowie die Biographie Gregor's IX. Pert hat schon taranf hingewiesen (Archiv a. a. D. S. 97), daß biese Lebensbeschreibungen aus dem liber censuum camerae apostolicae des Cencius Camerarius, welcher 1216 als Honorius III. Babst wurde, entlehnt sind. Dieselben sind aber nicht etwa eine Arbeit tes Cencius, sontern älter. Harrian IV. ist von bessen Bermandten, tem Cardinalpriester Boso, nach seiner eigenen Angabe unter Alexander III. geschrieben. Gleichzeitig ist das Leben Alexander's III. selbst und ohne Zweisel ebenfalls von Bojo, von welchem wohl überhaupt die ganze Sammlung herrühren dürfte. Die Einleitung ist aus Bonizo's Kanonensammlung genommen, bas Leben Johann's XII., Lev's IX. bis Gregor VII. ist eine Umarbeitung von Bonizo's Schrift: ad amicum, Die Nachrichten bis auf Engen III. bernhen auf den Regesten, von da ab zeigt sich eine selbständige, aus eigener Anschanung hervorgegangene Darstellung, im Geiste Boso's, ber seitdem in Rom lebte.

Für die spätere Zeit sließen die Duellen reichlicher. Als allgemeine Uebersicht mag noch schließlich auf die Actus Pontificum Romanorum des Angustiners Amalricus Angerii, von Petrus bis Iohannes XII. (1321) geschrieben um 1365, ansmerksam gemacht werden (in Eccard, Corpus histor, medii aevi. Tom. II. Fol. 1641 sqq., bei Muratori a. a. D. Tom. III. Pars II.).

Liber sextus, septimus, j. Defretalensammlungen.

Liber status animarum, j. Mirdenbücher.

Liberins, ein geborener Römer, folgte am 22. Mai 352 Julius I. auf tem pabstlichen Stuhl, und nahm gleich von Unfang an entschieden Partei für Athanafins gegen Die arianische Hofpartei. Ein von Hilarins (fragm. IV. p. 1327. Mansi t. III. p. 208) aufbewahrter Brief tes Liberins, wornach terfelbe ten Athanasius gleich nach seinem Amtsantritt von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen hätte, ist sicher unterschoben und widerspricht einem Manne, ber die Gelder, welche ihm die Kaiserin Eusebia zum Bertheilen unter die Armen zuschickte, mit ben Worten zurückwies: sie möge bie arianischen Bischöfe zu Verwaltern ihrer Almosen machen (Theodor. II. 16.). Gine ber ersten Amts= handlungen des Liberius war die Borbereitung eines großen Concils, das den Streit mit den Arianern schlichten sollte, und er erhielt aufangs auch vom Kaiser Constantins die erbetene Zusage. Als Letzterer nach dem Tod des Magnentius auf einige Zeit seine Wohnung in Arles in Gallien genommen hatte, schiefte ber Pabst Gesandte bahin an ihn ab, mit der Bitte, jetzt nach Herstellung des bürgerlichen Friedens jenes versprochene Concil zur Wiederherstellung auch des firchlichen Friedens nach Aquileja einzuberufen. Allein tie pabstliche Gesanttschaft, an teren Spite Bischof Bincentins von Capua und Bischof Marcell aus Campanien standen, erlangten die Zustimmung des Kaisers nicht, vielmehr veranstaltete Dieser eine Synote in Arles und ließ ben hier versammelten Bi= schöfen ein schon zum Vorans fertiges Verdammungsbefret über Athanasins vorlegen, ja, erpreßte die Unterschrift desselben sogar von pähstlichen Legaten. Liberins war über viese Schwäche seiner Legaten tief betrübt, und schrieb an Dsins und andere Bischöfe des Abendlandes Briefe voll Mißbilligung Dieses Schrittes. Zugleich sandte er ben Bis

Liberius 373

fchof Lucifer von Calaris mit einem fehr freimnthigen Schreiben an ben Raifer ab, in welchem er die Beschlüffe zu Arles sein und ernst kritisirte und bringend um Abhaltung einer neuen Synode bat. Der Kaiser ließ sich auch wirklich herbei, für tas 3. 355 eine Spnobe nach Mailand zu berufen, wo er fich gerade aufhielt, aber freilich nur in ber Absicht und sicheren Aussicht, Die Verdammung des Athanasius durchzusetzen. Wirklich gelangte auch Conftantins zu seinem Ziel, und Die pabstlichen Wesandten, welche sich bem Befchluß beizutreten weigerten, follten ihre Standhaftigkeit mit Berbannung bugen. Nach tiefem Ausgang ber Synote schickte ber Kaiser ben Ennuchen Ensebins, einen seiner vertrautesten Räthe, nach Rom zum Pabste, nm die Unterschrift gegen Athanasins und die Gemeinschaft mit den Arianern von ihm zu fordern. Geschenke und Drohun= gen, zugleich angewendet, follten ben Pabst nachgiebig machen. Libering entgegnete, bag er ben Athanafins unmöglich verwerfen könne, man folle aber eine freie Synote, nicht in einem kaiferlichen Palaste, noch burch bes Raifers perfönliche Unwesenheit beherrscht, abhalten, den nicanischen Glanben darauf ernenern, die Arianer davon ausschließen und tie Klagen gegen Athanafins untersuchen. Der Kaifer ertheilte unn tem Präfekten von Rom den Auftrag, den Pabst an's Hoflager zu schaffen oder Gewalt gegen ihn anzuwenden. Liberins ward vor den Kaiser gestellt, erklärte sich aber auch mündlich auf bas Hochberzigste darüber, daß ihn nichts bewegen werde, den Unschuldigen zu verdammen und die Kirchenangelegenheiten dem Richterspruch tes Kaisers zu unterwersen. Er wurde tafür nach Beröa in Thracien exilirt und seine Stelle tem Architiakon Felig übertra= gen, ber sich in ben Willen bes Raisers fügte. Absichtlich wählte ber Raiser zur Berbannung einen Ort, wo sich keiner der Freunde und Unglücksgenossen tes Liberius befand, um durch folde Trennung Die Strafe zu vergrößern, vielleicht auch um ben Bereinzelten leichter zur Rachgiebigfeit vermögen zu fönnen 3m 3. 357 fam Constantins nach Rom und die vortige Gemeinde bat ihn bringend um Wiedereinsetzung des Libe= rius, und Frauen ans ben erelften Sänsern erboten sich, biese Bitte vorzutragen. Kaiser wies sie anfangs geradezu ab, weil Felix jett Bischof von Rom sen; als er aber erfuhr, daß bessen Gottesbienft faft von Niemanden besucht werde, wollte er die Bitte wenigstens zur Hälfte gewähren und verordnete, Liberins dürfe zurücklehren, aber er solle neben Felix Bischof sehn und Jeder nur seine Anhänger leiten. Bei Berlefung tieses Ediftes rief das Bolt höhnend: "das ist ja gang passent, auch im Circus gibt es zwei Parteien, und da fann tann jede einen Bischof zu ihrem Borsteher haben." Dem Spotte folgte Entrüftung, und Die Gahrung murbe fo trobent, bag ber Raifer end= lich die Rückberufung des Liberius genehmigte. Es verging jedoch nahezu ein Jahr, bis derselbe wirklich in Rom ankam. Athanasius (apol. c. Arian. c. 89.) sagt, Liberius sen zwei Jahre in der Verbannung geblieben. Aber freilich war diese Rückbernfung des Kaisers an eine Bedingung gefnüpft, in Betreff beren Hilarins von Poitiers in c. 11 seiner Schrift contra Constantium imperatorem sagen founte: "O te miserum, qui nescio utrum majore impietate relegaveris, quam remiseris." Liberius ward zunächst zur brit= ten sirmischen Synobe berusen, auf welcher bie semiarianische Richtung wieder über bie auomöische siegte und die zweite sirmische Formel wieder verdrängt wurde. Die Sehn= sucht nach völliger Freiheit und ber Wunsch, in sein Bisthum zurückzukehren, bewogen hier den Liberius, der sich aufangs so standhaft gezeigt hatte, endlich mit seiner lleberzengung zu markten, die Formel όμοούσιος aufzngeben und die älteren ensebianischen Glaubensdefrete, namentlich ein antiochenisches vom 3. 341, zu unterschreiben. mus sagt in seiner Chronif: Liberius taedio victus exilii in haereticam pravitatem subscribens Romam quasi victor intravit. Daß Hieronhmus von einer häretischen For= mel spricht, welche Liberius unterzeichnet habe, barf uns nicht befremten; benn wenn and die auf ber britten firmischen Synobe zusammengestellten Formeln nichts positiv Häretisches enthielten, so sollten sie body bem Semiarianismus bienen und waren in antinicänischer Absicht aufgestellt worden. So erzählt Hefele diesen Abfall des Liberius milbernd, indem er voranssetzt, daß auf Kosten desselben Lügen in Umlauf gesetzt worLibertiner

374

ben senen, wie bag ber Briefmechsel zwischen Liberius und Athanasins als unächt anzuerkennen sen. Wären biese Urkunden acht, so mußte angenommen werden, daß Liberins tie bemüthigentsten Bedingungen eingegangen hätte, indem er dann nicht nur tas Bekenntniß von Sirminm unterschrieben, sondern auch die Berdammung bes Athanasius gut geheißen, überdies seine Sinnesanderung ten Lirchen im Dften und Westen burch Briefe kundaethan, ja eine kriechende Ergebenheitserklärung an Arfaeins und Valens ausgestellt hätte. Unter biefer Voraussetzung fällt Baronius (ad annum 357. §. 41.) über ihn bas Urtheil: "die Gifersucht auf bas Glück seines Gegners Felix und die Schnsucht nach ren Schmeicheleien, mit benen er früher in Rom überhäuft zu werden pflegte, waren rie Tetila, welche tiesen Simson um Muth und Arast brachte." Sicher ist, taß er, ben gegen Athanafins erhobenen Alagen einigermaßen Glanben schenkent, die Kirchen= gemeinschaft mit Diesem aufhob, wie auch Sefele ben Liberins von bem Borwurf nicht freizusprechen wagt, daß derselbe jenes sirmische Symbolum nicht völlig bona fide, als enthalte es burchaus nur die fatholische Lehre, unterschrieben habe, vielmehr mit bem Bewuftseyn, bag es eine semiarianische Tentenz habe. Auf tiese Schwäche hin ließ Constantins (358) ten Liberins wieder nach Rom zurückkehren und fein Bisthum wie-Unterbeffen hatte fich in Rom unter einem Presbyter Enjebins eine abgesonderte Partei der Gemeinde gebildet, welche in einem Privathause ihre Conventifel hielt und die Gemeinschaft mit Allen, welche von der Hofpartei begünstigt wurden, mied. Diese Partei erkannte nun and jetzt ben Liberius wegen seiner Berlängnung nicht als Bischof an und setzte ihre abgesonderten Bersammlungen fort, bis sie mit Gewalt ge= sprengt wurden. Merkwürdig ist, daß Liberins bei der im 3. 359 zu Kimini abgehaltenen Synote nicht als Theilnehmer erwähnt wird: R. Ceillier bezweifelt, ob er überhaupt nur eingeladen worden sen; da er aber bereits restituirt war, wäre seine absicht= liche Umgehung nicht nur unerklärlich, jentern ben Unionsplanen bes Maisers geradezu entgegen gewesen. Liberius ermannte sich wieder, und als tie Macedonianer Deputirte an ihn absandten, um ihm Glanbensunion auzubieten, wollte er sie aufangs als Arianer Gie erffarten jedoch, feit langer wieder ben rechten Weg gefunden und nicht vorlaffen. Die Wahrheit erkannt zu haben. Auf Berlangen Des Pabstes überreichten sie eine schrift= tiche Glaubenserflärung, worin sie ber nicanischen Lehre feierlich beipflichteten. bin nahm sie Liberins in Die Kirchengemeinschaft anf. Zugleich aber hatte Liberins an die Abgeordneten noch eine andere Forderung gestellt, die weit über das Dogma hinaus= griff. Er eröffnete nämlich renfelben, fie müßten, wenn er ihnen Rirchengemeinschaft und seinen vollen Schutz gewähren folle, eine Erklärung tes Inhalts ansstellen, bag fie und ihre Bevollmächtiger sich in Zufunft für alle strittige Fragen ber Gerichtsbarkeit bes römischen Stuhls unterwersen würden. Die Abgefandten unterzeichneten bie aufge= brungene Bedingung für fich, wollten aber erft die Ginwilligung ihrer Auftraggeber ein= Mit Diesem Anfinnen hatte Liberins in Den Angen ber römischen Rirche seinen zeitweisen Abfall vom katholischen Glauben wieder reichtlich gut gemacht. Er starb am 23. ober 24. Sept. 366, und sein Rame ward in die ältesten lateinischen Martyrologicen cingetragen. Bgl. Gfrerer, A.Gefch. H. 1. S. 254-285. Befele, P. Liberius, f. Verh, zum Arianism, in der Tüb, theol. Duartalschr. 1853. H. 2. S. 261 ff. u. Conciliengesch. I. S. 626-714.

ursprünglich kriegsgesangene Inden (unter Pompejus), welche tie Freiheit wieder erstangt hatten und in ihr Baterland zurückgesehrt waren. Ein Theil derselben blieb in Rom zurück und siedelte sich jenseits der Tiber an; Suet. in Tiderio e. 36. Tac. Annales II. 85. Philo legatio ad Cajum. Andere Erklärungen sind abzuweisen, 1) wornach die Libertiner ans der Stadt oder Gegend Libertum in Afrika proconsularis herstammten, von welcher Stadt ein Bischof auf einer Shnode zu Carthago 411 vorkommt (episcopus Libertinensis) (Gerdes), 2) oder nach welchen Aisvotinov (Decemenius, Beza n. A.) oder two Aisvon naga Kvonnyn (Schulthes) gelesen werden müßte.

Libertiner, ober wie sie sich selbst nannten: Spiritualen - hieß eine pan= theistisch-antinomistische Sette ver Reformationszeit, welche als ein wiederbelebter Zweig und Ansläufer ber Brüder bes freien Geiftes zuerst in ben Riederlanden auftrat, sich von dort aus über Frankreich verbreitete und in Genf eine gewisse in's Politische hin= einspielende Bedentung gewann. Mit und neben ben unterbrückten Keimen evangelischer Wahrheit rief die Frühlingsonne und der Lebenshaud, der Reformation zugleich den mannigfaltigen Samen bes Irrthums und bes Unfrants hervor, ben bie mittelalterliche Rirdje mit ihrem Zwange gleichfalls barniedergehalten hatte. Auch die Sekte des freien Geistes, welche zwar hart versolgt, aber nie ganz vertilgt worden war und noch am Ende des 15. Jahrhunderts in Deutschland, besonders am Niederrhein und in den Nieberlanden heimlich fortlebte, erhob und regte sich von Neuem, sowie die Macht und bas eiserne Jody der Kirche erschüttert zu werden ausieng. Dazu trug indessen nicht bloß im Allgemeinen der freiere Raum und die Hoffnung ungehinderter Entfaltung und Bewegung bei, soudern die resormatorischen und ächtevangelischen Lehren von christlicher Freiheit, Gesetz und Evangelium, Rechtfertigung aus tem Glauben u. f. w. selbst waren cs, an welche der Irrthum nach seiner parasitischen Natur anknüpste, aus welchen er neuerbings seine Rahrung und vermeintliche Berechtigung schöpfte. Zwar scheint die Lehre, welche schon 1525 in den Niederlanden und insbesondere zu Antwerpen ihre Apostel hatte, und vor welchen Luther Die bortigen Chriften warnen zu muffen glaubte (bei de Wette III. S. 60 f. Luthers W. W. von Irmischer Bt. LIII. S. 341 ff. vgl. Giefeler, Lehrb. D. R.G. III. 1. 3. 557) mit berjenigen bes freien Beistes keineswegs identisch, ja faum verwandt gewesen zu sehn; denn sie lautet mehr vulgär-rationalistisch als pantheistisch. Dagegen neunt Calvin einen gewissen Coppin von Lille in Flandern als den Ersten, welcher bereits um das Jahr 1529 die freigeistigen Ideen ber Libertiner in seiner Baterstadt zu verbreiten angefangen habe. Er wurde jedoch bald von seinem Nachfolger Onintin aus Hennegan verdunkelt, welcher mit seinem Begleiter Bertrand um 1534 als Haupt und Lehrer ber Sefte in Frankreich auftrat, und an den sich auch ein Priester Namens Anton Pregnet (Poegnes) anschloß. denn Bertrand starb bald nachher — werden uns als ungebildete, wenigstens ungelehrte, aber schlane Männer von sehr zweidentiger Sittlichkeit geschildert, die, um sich Anhang und ein begnemes Leben zu verschaffen, durch dunkle und hochtrabende Reben, in welchen ber "Geist" eine große Rolle spielte, die Menge an sich lockten, während sie ihre eigentliche Lehre vor den Ungeweihten geheim hielten. Bu dem Ende, wird versichert, hätten sie mit Bernfung auf Christum und die Apostel das Princip der Accommodation, der pia fraus, ber "fittlichen Lift und Lüge" geradezu spstematisch ausgebildet, es als wahrhaft evangelische Klugheit und Tugend gerühmt und anempsohlen, wie sie benn auch keinerlei Bebenken trugen, sich unter Katholifen katholisch, unter Evangelischen evangelisch zu stellen. Erst wann sie der Trene und Berschwiegenheit ihrer Schüler durch ein diesen abgenommenes eidliches Versprechen gewiß zu senn glaubten, theilten sie ihnen auch ihre Geheimlehre mit, zu welcher sie auf folde Art in Frankreich allein bei 4000 Personen bekehrt haben sollen. Ihr Anhang beschränkte sich übrigens keineswegs auf bie niedrigern Stände; vielmehr suchten Quintin und Pocquet so wohl bei Gelehrten als auch burch deren Empfehlung bei Bornehmen und an Fürstenhöfen Gingang zu gewinnen, Pocquet wußte fogar einen Bucer zu täuschen und ihm ein günstiges Zeugniß zu entlocken, was

Libertiner

ibm bagegen bei Calvin, ber noch in Frankreich mit Onintin gusammengetroffen war und Die Sache flar burchschaute, keineswegs gelang (1542). Wohl aber ließ fich bie geiftreiche Schwester Frang I., Die Königin Margaretha von Navarra, so von Beiben einnehmen, daß sie ihnen gleich einem Lefebre D'Etaples und andern evangelisch gefinn= fen Gelehrten an ihrem Hofe zu Mérae Schutz und Unterhalt gewährte und täglich mit Was ihr esoterisches Sustem betrifft, so barf man von Diesen Leuten ibnen umging. fein ernftliches Bestreben erwarten, es aus ter Schrift zu entwickeln und zu begründen; ihre Reden flangen allerdings sehr biblisch und sie beriefen sich häufig auf einzelne Ausfprüche, um ihren Lehren Gewicht und evangelischen Unstrich zu geben; aber bessen un= geachtet behandelten fie bas Schriftwort vor Bertrantern fehr leichtfertig und gering= schätzig; Onintin 3. B. gab jedem Apostel einen eigenen Spottnamen; was sich nicht buchftäblich fügen wollte ober pressen ließ, wurde geistig, allegorisch gebentet, ober man fette fich nach tem Grundfate, ber Buchstabe tobte, ber Beist mache lebentig, Die Beist= liden (d. h. die Spiritualen) seven nicht mehr an und durch den Buchstaben gebunden, Dieses scheinbar bloß formale Princip hängt jedoch auf's einfach barüber hinweg. Genaueste mit tem materialen Gruntgebanken tes Systems zusammen, ans bem es nun als eine richtige Folgerung und Anwendung neben andern hervorgeht. Wir haben bas libertinische System bereits als ein pantheistisches bezeichnet und zwar ist es ber entschiedenste, theoretisch wie praftisch gleich consequent durchgeführte Bantheismus (Afos= mismus), ben man ber Form und Anlage nach einen spiritualistischen nennen möchte, wenn er nicht am Ente auf etwas gang Entgegengesettes hinaustiefe. Inf ben natürlichen Einwurf nämlich, ben man ihnen machen fonnte, ber Geift, auf welchen fie fich beriefen, sen nicht tes Berru - sontern "im Grunde nur der Berren eigener Beift," lag die Antwort gerade schon im ersten Inndamentalartikel ihrer Lehre: Es gibt überalt nur Ginen Weist, ber in allen Creaturen lebt und ift, ber Beist Gottes. Dieser eine Weist und Gott unterscheidet sich freilich von sich selbst, vermittelst seines Undersseyns in der Welt als im Himmel. Deum a se ipso diversum esse, quod alius omnino in hoc mundo sit quam in coelo. - Calvini Instr. adv. Libert. C. 11.). Alse Geichöpfe, Engel u. j. w. sind an und für fich nichts, haben feine reine reale Existenz außer Gott; ber Mensch namentlich wird durch den Geist Gottes, der in ihm ist, erhalten, bis dieser sich wieder von ihm zurückzieht; statt der Seele lebt Gott selbst in ihm; derselbe trägt und belebt unsere Leiber und alle vitaten Thätigkeiten, alle Handlungen, überhanpt Alles, was irgend in der Welt geschicht, geht direkt von ihm aus, ist unmittelbar Gottes Werf. (Quidquid in mundo fit, opus ipsius [Dei] directo censendum esse. C. 13.) Außertem aber fällt alles Antere, Welt, Teufel, Fleisch, Seele n. f. w. in tie Kategorie bes Wahns, ber blogen Vorstellung (opinatio), b. h. es ist Nichts. Auch die Sünde besteht nicht etwa nur im Mangel tes Guten, sondern sie ist, ta Gott selbst Alles in Allem wirkt, geradezu ein leerer Wahn, der vergeht und verschwindet, sobald er als solcher erfannt wird und man nicht mehr baranf achtet. (Peccatum - non solum ajunt boni privationem esse, sed est illis opinatio, quae evanescit et aboletur, cum nulla habetur ejus ratio. C. 12. — Pocquet jagt beghalb: Et quia omnia quae fiunt extra Deum, nihil sunt, dicit Scriptura, quod omnia quae facimus aut scimus, nihil sunt quam vanitas. C. 23.) Es gibt eben barum nur ein Bofes, nämlich bas Wähnen selbst, die Borstellung des Bösen, die Unterscheidung desselben vom Guten; der Sündenfall und die eigentliche Sünde war und ist in der That nichts Underes, als die Scheidung ober ber Abfall bes Menschen von Gott in ber Borstellung, bas Etwas für sich fenn wollen, bas Heranstreten ans ber Einheit und Unmittelbarkeit in Gott; und jo lange ber Menich noch in Dieser Borftellung, Diesem Gegensatze befangen bleibt, fo lange gehört er ber Welt und bem Satan an, ift selbst nur Wahn und ein Rauch, ber vorüberfährt. Go lehrt Poequet unter Anderem: Ideo seriptum est (?): Qui videt peccatum, peccatum ei manet et veritas in ipso non est. (Bei Calvin A. 23.) Natürlich kann biefem nach tie Er löfung nur in ter Befreiung vom Wahn ter Sünde, in ber Erkenntniß, taß sie nichts seh, in ter Erhebung aus ter Borstellung zum Begriffe, wir möchten fagen, zum absoluten Wiffen von Gott bestehen; und tiefes Wiffen, tas sich eben nur bei ten Spiritualen sindet, wurde und wird nicht sowohl durch die lehre als vielmehr durch den Tot Christi vermittelt. Es erhellt nicht flar, wie sie über die histo= rische Person Christi und sein Berhältniß zum idealen Christus bachten; bergleichen "schlechte Realitäten" lagen vermuthtich zu tief unter ihrer Beistessphäre, um sich ernst= lich damit zu befassen. Rach einigen Neußerungen jedoch und der ganzen Anlage ihres Systems war ihnen Christus nicht wesentlich von uns verschieden; er bestand wie wir ans bem göttlichen Geiste, ber in uns Allen ift, und bem, was sie Wahn ober Welt hießen, und nur ber lettere starb am Kreuze. Sen bies unn boletisch ober anders zu verstehen, so viel ist gemiß, bag bie Weschichte und besonders bie Mrenzigung, ber Tob und die Anferstehung Christi für diese Partei zunächst nur eine symbolisch-typische Bebentung hatte, sein Leiden n. f. w. war, nach Calvins allerdings starkem Ausdrucke, nur "une farce ou moralité jouée pour nous figurer le mystère de notre salut;" — uur ein Thous ber 3bee, daß tie Sünde getilgt und aufgehoben, in Wahrheit und vor Gott nichts fen; an ihm kommt es uns zum Bewußtsehn, bag wir ber Günde gestorben senn sollen und sie für uns (Chr. solum velut typus fuit, in quo contemplamur ea, quae ad salutem nostram requirit scriptura. — E. g. cum ajunt, Christum abolevisse peccatum, sensus corum est, Christum abolitionem illam in persona sua repraesentasse C. 17.). Insofern wir aber zugleich mit Christo eins sind im Beiste, so ist bereits auch durch ihn und in ihm für uns Alles geschehen und braucht daher nicht mehr wiederholt zu werden; sein Andruf: "Es ist vollbracht!" — gilt von uns so gut wie von ihm selbst; Die Sünde hat für uns alle Bedeutung verloren, Rampf wider Diefelbe, Bufe, Ertödtung Des Fleisches, Uebernahme Des Kreuzes u. w. fintet für und nicht mehr statt; auch leiden kann und sell der Geiftliche nicht mehr, sintemal Christus Alles gelitten und zur Seligseit eingegangen; wobei tenn freilich gar oft Die 3bee mit ber Wirklichteit in unerwarteten Conflitt gerieth (Nam scriptum est: Factus sum totus homo. Cum factus sit totus homo (tout homme trypeljinnig), accipiens naturam humanam, ac mortuus sit, potestne adhuc in his inferioribus locis mori? Magni esset erroris hoc credere etc. Pocquet C. 23.) Allerdings muß ber Mensch wiedergeboren werden; allein er wird es, wenn er zur Unschuld Arams, zur kindlichen Ginfalt und Ginheit mit Gott zurückkehrt, die Sünde nicht mehr sieht noch kennt, d. h. sie für nichts mehr hält, nicht mehr wähnt und unterscheidet (modo ne amplius opinemur), dem Geiste Gottes in den natürlichen Trieben folgt, ohne sich über etwas ein Gewissen zu machen, und in der Freiheit bes Geiftes bem Gesetze abstirbt. (Sed si adhuc committamus delietum et ingrediamur hortum voluptatis, qui adhuc nobis prohibitus est, ne quid velimus facere, sed sinamus nos duci a voluntate Dei. Alioqui non essemus exuti veteri serpente, qui est primus parens noster Adam, et viderenns peccatum, sicut ipse et uxor ejus cett. - Nune vivificati sumus cum secundo Adamo, qui est Christus, non cernendo amplius peccatum, quia est mortuum cett. — Poequet a. a. D. vergl. K. 18.) Ein solcher Wiederge= borner ift Christus, ist Gott selbst, zu welchem er im Tode zurücklehrt, um in ihm zu verschweben und aufzugehen. (Hoe enim imaginantur, animam hominis, quae est Deus, ad seipsam redire, cum ad mortem ventum est, non ut tanquam anima humana, sed tanquam Deus ipse vivat, sienti ab initio. C. 3. u. 22.) - Die praftischen Consequenzen biefer, in biblischen ober biblischklingenden Rebensarten vorgetragenen Lehre find leicht zu errathen; wie alle vornehmthuende, die Gegenfätze auflösende, schriftverachtende Geisttreiberei, so endigt auch diese folgerecht mit Emancipation des Fleisches, frecher Hinwegsetzung über jede Schranke, gemeiner Lüderlichkeit u. f. w.; denn ber Naturtrieb ist ja Gottes Ruf und des Geistes Stimme (K. 20.); das Eigenthum wird als Unrecht, als Diebstahl, als der Liebe zuwiderlaufend proscribirt, freilich nicht mit allseitiger Anwendung in praxi, — baher Calvin die Parteihäupter doetores passivae caritatis neunt. (K. 21.) Die gesetzliche Ehe gilt als fleischlich und unverbindlich; die

wahre, geiftliche Che ift bie, wo bie Beifter übereinstimmen und in welcher Beiben gusammen wohl ist (R. 20.); die Gemeinschaft der Heiligen erstredt sich nicht bloß auf die Güter, fontern auch auf Die Leiber und es ist Unrecht, es streitet wiber Gott und Die Liebe, Jemanden irgend ein Verlangen zu verweigern (A. 13. u. 15.). — Aurz, ber scheinbare Spiritualismus wird zum offenbaren Sensualismus und Materialismus und Die Lehre gestaltet sich, nach einem unlängst gebrauchten Ausdende, zu einem System genialer Lebensweisheit, wie es fich die ausschweisendste Sinnlichkeit zu ihrer Rechtfer= tigung kann besser zu münschen vermag. Dies war es aber auch gerade, was ihr haupt= fächlich zu Benf in gewissen Kreisen Eingang verschaffte. Durch langen Kampf um ihre politische Freiheit gegen jede Beschränkung empfindlich und unduldsam geworden, zugleich auch, und namentlich durch das Beispiel ihrer Bischöfe und des Domcapitels an freie Sitten und ungebnudene Lebensluft gewöhnt, haben fich viele Genfer, wie ihnen Bonni= vard vorhergesagt, in ihren Wünschen und Hoffnungen von ber Reformation getäuscht. Calvins Sittenstrenge, Die burchgreifende Reform auch bes Boltslebens, Die er energisch auftrebte, Die Macht und scharfe Kirchengucht, Die er durch bas Consistorium ausübte, auf ber einen - und, bamit in Berbindung stehent, bie maffenhaften Aufnahmen ihm ergebener Flüchtlinge in's Bürgerrecht sowie die unverkennbare Tendenz, bas aristokra= tische Verfassungselement auf Untoften bes bemofratischen zu verstärken, alles bies rief eine stets wachsende und erbitterte Reaftion unter der altgenferischen Bevölkerung hervor, an beren Spitze Die angesehensten Männer, wie 3. B. ber Generalkapitan und Syndic Diese Opposition beschränkte sich aber nicht bloß auf Umi Perrin und Andere standen. Die politischen Verhandlungen; sie erstreckte sich auch auf das gemeine, bürgerliche Leben; je rücksichtsloser bas Consistorium gegen Lasten und Unsitte, ja selbst gegen Leichtfertig= teit, Tang, Spiel, Lugus, auftößige Reben u. f. w. einschritt, besto mehr sah bie Wegenpartei darin einen unbejngten und unerträglichen Gingriff in ihre angestammten Freiheiten und Menschenrechte, besto mehr steigerte sich zum Theil ihr Trot, ber sich in allerlei frivolen Demonstrationen und faktischen Protestationen gegen ben kirchlichen Rigorismus kunt gab. Lag nun tiesem ein religiöses Princip, die göttliche Antorität der Schrift zum Grunte, welches ihm Halt und Recht gab; fo konnte auch auf ter andern Seite Manchen eine ähnliche religiöse ober psendoreligiöse Grundlage nur willtommen und erwünscht sehn, und dazu eignete sich eben gang vorzüglich bas spiritualistische Evan= gelium, beffen Lehren ohne Zweifel Pocquet felbst bei feinem Aufenthalt in Genf heim= lich ausgestreut hatte. Man thäte nun freilich Unrecht Der Gegenpartei Calvins, ben politischen Libertinern, wie sie mit absichtlicher Zweideutigkeit genannt wurden, in ihrer Gesammtheit das System der Spiritualen oder eine principiell unsittliche Tendenz unterzuschieben, allein eben so unhistorisch wäre es, ben theilweisen Zusammenhang zwi= schen beiden ignoriren oder in Abrede stellen zu wollen, wie es in neuerer Zeit hin und wieder (von Galiffe, Thourel und A.) geschehen ist. In zu vielen Erscheinungen traten die eigentlich libertinischen Grundsätze ganz offen und unverhüllt zu Tage. suchte unter Anderen Benoite Ameany, Die Gattin eines Rathsherrn, ihren maßlosen Ansschweisungen durch die Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen das Siegel der Tugend und der dristlichen Bollkommenheit aufzudrücken; sie berief sich namentlich baranf, Gott habe ben Menschen zu allererst geboten: Wachset und mehret ench auf Erben; — gerade wie es auch Poequet besonders hervorhebt. (Crescite et mulipliea= mini super terram. En prima lex, quam ordinavit Deus, quae vocabatur lex naturae. C. 23. - Bergl, ben Artifel Communismus. Bb. III. G. 41) 3hr Chemann, P. Ameaux eiferte ungescheut nicht nur gegen die Person Calvins, sondern auch gegen tie von tiesem gepredigte Lehre (Que Mr. Calvin prochoit une fausse doctrine, étoit un très méchant homme ete.); ähulich ließ sich auch Perrin's Schwiegervater Frang Favre vernehmen (Qu'il ne croit pas ce que Calvin prêche), ressen Familie und Anhang die Auflehnung gegen Die geltenden Sittengesetze recht eigentlich und mit einer Urt von Fanatismus zur Schau trug. 3a, Dieser politisch-religibse Gegensat

Libertiner 379

stieg bis zu dem Grade, daß er bei Einzelnen auch die Larve einer angeblich vergeistig= ten Religion gänzlich abwarf und sich als baaren Atheismus und entschiedenes Antichri= stenthum darstellte. Das grellste Beispiel tavon war Jakob Gruet, ein nicht ungebilde= ter Genfer, der wegen eines drohenden Anschlags an der Kanzel von St. Peter in Untersuchung gezogen und wegen erklärter Irreligiosität, unsittlicher Grundsätze, aufrührischer und staatsgefährlicher Umtriebe ben 27. Juli 1547 hingerichtet wurde. Unter jeinen Bapieren fand sich Calvins Streitschrift wiber bie Libertiner und an einer Stelle bersel= ben von Gructs Hand bie Bemerfung: "Toutes folies;" auch die offene Verwerfung göttlicher und menschlicher Gesetze und Die Theorie der geistlichen Che wird ihm in den Rlagpunkten zur Last gelegt. Drei Jahre später kam noch eine Schrift von ihm zum Vorschein, welche auf Calvins Rath (Henry II. Beil. 16. S. 120) nach ergangenem Urtheil am 23. Mai 1550 burch Henkershand öffentlich verbraunt wurde. Sie war votl ber unerhörtesten Lästerungen gegen Christum, Die Propheten und Apostel, Die Schrift, die Religion überhanpt, disant que Dieu n'est rien, so sehr hatte der spiritualistische Pantheismus in sein Gegentheil umgeschlagen — faisant les hommes semblables aux bêtes brutes, niant la vie éternelle etc. And im Prozesse Servets crarissen die Libertiner mehr ober weniger offene Partei für ihn gegen Calvin, wohl schwerlich ans religibser Uebereinstimmung und Sympathie, benn ber Pantheismus Gervets trägt jebenfalls einen ganz andern Karafter, — sondern vielmehr in der Hoffnung überhanpt, dem verhaßten Reformator einen nach ihrer Meinung ebenbürtigen Gegner auf religiösem Boden zu stellen und ihn, wie es wirklich nahe baran war, auf biese Art vollends zu sprengen und zu verdrängen.

Kaum hatte baher Jemand nähere und dringendere Veranlaffung, dem Libertinismus in jeder Gestalt entgegenzutreten, als eben Calvin. Zuerst zog er 1544 auf mehrsache Bitten in einer besondern Schrift die Grundsätze der Spiritualen an's Tagesticht, indem er sie ihrer täuschenden Hulle entkleidete und ihre schriftwidrige, bodentos unsittliche Tenden; mit gewohnter Kraft und Schärfe nachwies. (S. n. - vergl. Instit. III. 3. §. 14.) Später (1547) erließ er auch an die Glänbigen zu Rouen eine Warnung von einem baselbst, angeblich um bes Evangelinms millen, gefangenen Franziskaner, welcher libertinische Lehren mit Wort und Schrift predigte, bas Prädestinationsbogma bazu miß= branchte und besonders unter den Franen höherer Stände Auflang fand. Durch Calvin aufgefordert ließ überdies Farel gleichfalls eine Streitschrift gegen die Sette erscheinen. (Le glaive de la parole véritable, tiré contre le bouclier de défense, duquel un cordelier s'est voulu servir pour approuver ses fausses et damnables opinions, Par M. G. Farel, Gen. 1550. Kirchhofer in ben theol. Stud. n. Krit. 1831 S. 296.) - Die Königin von Navarra hatte es Calvin sehr übel genommen und eine Verletzung ihrer Ehre barin gefunden, daß er die an ihrem Hofe lebenden Seftenhänpter Onintin und Pocquet so schonungslos und namentlich an den Pranger gestellt; er entschuldigte sich deßhalb bei ihr in einem Briefe, der durch freimüthigen Ernst und Würde wie durch edle Bescheidenheit und Höflichkeit gleich ausgezeichnet ist. (28. Ang. 1545 franz. b. Henry II. Beil. 14. 3. 112 ff. J. Bonnet, Lettres de J. Calvin I. p. 111 sq. Lat. in den Epist. et Resp. ed. Amst. p. 33.) Seinen Bemühungen hauptsächlich war es beizumessen, daß die von ihm entlarvte und öffentlich gebrautmarkte Sekte sich bald ans Frankreich in ihr belgisches Stammland zurückzog, wo sie dem Ange der Geschichte verschwindet. (Schwerlich find die Seftirer in Brügge um 1564, die in der Correspondenz Philipps II. geschildert werden, auch wenn etwas Wahres an der Sache sehn sollte, hier= her zu beziehen. S. Gelzer, protest. Monatsblätter 1856. Sept. S. 140 ff.) Länger danerte der Kampf Calvins mit dem Libertinismus in Genf dem politischen wie bem religiösen; erst durch die mißlungene Emente vom 15. Mai 1555, in Folge welcher fämmtliche Hänpter der kirchlich-politischen Oppositionspartei theils zerstrent und vertrieben, theils hingerichtet wurden, kann derselbe als beendigt angesehen werden; da jedoch vieser Kampf sich bereits anderswo (Art. Calvin) in genügender Ansführlichkeit dargestellt findet, so können wir uns einer Wiederholung des bort Erzählten füglich über-

Hanptquelle für die Geschichte und Lehre der sogenannten geistigen Libertiner (Spiritualen) ist Calvins öfter erwähnte Schrift: Aux ministres de l'église de Neufchastel contre la secte fanatique et furieuse des Libertins qui se nomment Spirituels. Gen. 1544. 8. (anch 1545 und mehrmals) — verbunden mit dem ebenfalls schon augessührten Sendschreiben: Contre un franciscain, sectateur des erreurs des Libertins, adressé à l'église de Rouan. 20. Août 1547. (Beides zusammen 1547 — in den Opuscules p. 817 sq. und bei P. Jacob p. 293 sq. Lat. ven Des Gallars in den Opuscules p. 817 sq. und bei P. Jacob p. 293 sq. Lat. ven Des Gallars in den Opuscules p. 8152. fol. 506. s. Opp. ed. Amst. T. VIII. f. 374 sq.) Calvin schöpfte aus eigener genanen Kenntniß und Erfahrung, sowie aus libertinischen Schriften, ven denen er zum Theil Auszüge gibt. Man vgl. serner: Picot, Hist. de Genève. I. p. 399 sq. Henry, Leben Calvins II. S. 402 st. Trechfel, Antitrin. I. S. 177 st. Giefeler, L. B. K. H. L. S. 385 st. Hundeshagen in den Theel. Stud. u. Krit. 1845. S. 866 st. und Art. Communismus Br. III. S. 40 st. Herzeg, Art. Calvin. Br. II. S. 520 st.

Liborins, der Heilige, vierter Bischof von Mans, Nachsolger des hl. Pavacius, wirkte von der Mitte bis gegen das Ende des vierten Jahrhunderts. Die vorhandenen Berichte über sein Leben sind ganz unsicher und erzählen von ihm nicht viel mehr, als daß er ein frommer wunderthätiger Mann und vertrauter Freund des hl. Martin von Tours gewesen sey. Bgl. Bollandisten zum 23. Juli, Tillemonts Memoiren X. 307. Mabillon's Analecten de Pontik Cenomannensibus. Ueber die im neunten Jahrhunstert erfolgte Uebersiedlung seines Leichnams von Mans nach Paverborn besitzen wir einen auf Besehl des Bischofs Biso von Paderborn von einem Aleriker daselbst versaßten Bericht. Bgl. Per p, Seript. IV. (VI.) S. 149 s.

Libri carolini, j. Marelinifche Bücher.

Libnen, Achva, Libya, mar bei ten Alten tas ganze nördliche Afrika westlich von Acgypten, welches Herod. IV, 168 sqq., Strabo II, p. 131. XVII., p. 824 sqq. Diodor. Sicul. III., 48-52. Ptolem. IV, 5. 6. Plin. V, 1-6 beschreiben. Im Alten Testament sind Put, MD, Die Libyer in Dieser weitesten Ansdehnung, 1 Mof. 10, 6. 1 Chron. 1, 8., welche in Verbindung mit Perfern und Lydiern Sefet. 27, 10. als Hülfsvölker von Thrus, mit Acthiepiern und Lytiern 30, 5. als Buntesvölker Aegyp= tens, und mit Berfern und Acthiepiern 38, 5. im heere Wogs aufgeführt- werben. Nahum 3, 9. werden diese Libyer neben Lubim לובים als Hilfsvölker Ro-Ammon's in Alegupten genannt, welch letztere auch 2 Chron. 12, 3. im Beere Sijaks und 16, 8. in tem Serachs bes Aethiopiers erscheinen; Dan. 11, 43. (לבים) sint sie im Gesolge ליבים ליבים find gleichbedentend mit ליבים, welche 1 Mof. 10, 13. 1. Chron. 1, 11. als Abkömmlinge Migraims genannt werden. Unter ihnen sind die ägyptischen Libyer, welche die zunächst an Unterägypten angrenzenden Gegenden Nordafrifa's bewohnen, zu verstehen, die Libyes Aegyptii des Mela I. 9., die Libyaegyptii tes Plin. V, 8., vgt. Ptol. IV, 5, 26. Im Buche Intith 2, 28. (griech.) wird berichtet, Nebakadnezar habe Phud und Lud vertilgt; 3, 1. (Luth.) schicken unter andern die Fürsten Libyens Friedensgefandtschaften an Holosernes. Im Neuen Testament wird nur einmal Apgesch. 2, 10. die Gegend von Libyen und Cyrene erwähnt. Bochart, Phaleg. IV, 28. 33. Michael. Spicileg. I, p. 160 sqp. 262 sqq. Anobel, Die Bölfertafel ber Genesis. S. 282—285. 295—305.

Lichtfreunde. Bon der Auftlärung der letzten vier Decennien des vorigen Jahrshunderts war der Bibel ihre normative Antorität belassen und nur ihre Auslegung nach den Principien des gefunden Menschenverstandes gesordert worden. Bielen ihrer Anhänger war zwar seit dem Ansange des neuen Jahrhunderts zum Bewustsenn gestommen, daß vielmehr dieser gesunde Menschenverstand selbst — nunmehr als Vernunft bezeichnet — als Norm und Kriterium seder von außen gegebenen religiösen Antorität

anzuerkennen fen, doch wirkte immer noch in Bielen dieser rationalistischen Theologen ber alte Standpunkt insofern fort, als biefe nen erkannte Wahrheit nur Eigenthum ber Schule bleiben und "tem Bolfe" vorenthalten werden sollte. Richt nur ben einzelnen Dogmen, fondern auch ben Wundererklärungen pflegte Wegicheiter noch tie Unweisungen in seinen Borlesungen beizufügen, wie "vor bem Bolle" mit Schonung ber Vorurtheile beffelben bavon zu sprechen sen. Der Begetianismus trat auf nut mit ihm eine nene Phase bes rationalen Princips. Un Die Stelle bes trüben Gemisches von Gesühl und Rai= sonnement, welches der Rationalismus unter dem Namen "Bernunft" begriffen hatte, trat nun das "autonomische Denken in freier dialektischer Selbstentwickelung" — zuerst allerbings uoch in ber glücklichen Selbsttäuschung befangen ber Ibentität biefes Denkens, mit ber absoluten driftlichen Religion. Durch Strauß und Ruge wird indeg ber Schleier ber Selbsttänschung gehoben und ber nuversöhnliche Zwiespalt zwischen bem Resultate der speculativen Bernunft und dem Christenthume bargethan. Ginerseits bas neu erwachte religiöse Leben, andererseits - jum Theil unter ber Einwirfung besselben - Die Staatsregierungen treten tiefem philosophischen Rationalismus hemment entgegen. Desto schneller entwickelt sich aus bemselben auch eine politische Opposition. Jahrbücher werden socialistischer, staatsgefährlicher Tendenzen schuldig besinnden und 1843 von ber fächsischen Regierung unterbrückt.

Besonders aber war in Prengen durch die zögernde und mehr als nachsichtige Haltung ber Regierung seit bem Regierungsantritt Friedrich Wilhelm IV. Die politische Opposition zu immer stärkerem Widerstande gereizt worten, welche vermöge ter religiösen Tendenzen dieser Regierung sich nicht weniger gegen die alte Kirche kehren mußte, als gegen ben alten Staat, ben Schutherrn berfelben. Bon biefem Opposition8= geiste wurde auch der alte, soust so fügsame Rationalismus berührt, nachdem seinem morsch gewordenen Stamme das junge philosophische Pfropfreis eingepflanzt worden. Amar bas ältere Geschlecht seiner wissenschaftlichen Bertreter war im Aussterben begriffen, aber ein junges Titanengeschlecht war an ihre Stelle getreten — allerdings von Amt und Würden meist noch zurückgehalten, doch barum besto rüstiger in ber Agitation. Ans den höheren Schichten hatte sich der alte Rationalismus in die mittleren und niederen herabgesenkt, insbesondere in die der Volksschullehrer: je mehr die Zahl der wissenschaft= lichen Bertreter mit ber Zeit reducirt worden, desto mehr erkannte die Agitation als ihre Aufgabe, an die im Amte stehenden Geistlichen und an die Massen sich zu wenden. Auch hatte in Diesen Kreisen seit 1840 allmählig der religiöse Oppositionsgeist zuge= Nur ein Haupt fehlte, sich an die Spitze der Bewegung zu stellen. Dieses erstand in Pastor Uhlich aus Pommelte bei Calbe nuweit Magdeburg, ein Mann wie wenige zum religiösen Volksagitator ausgerüftet: mit dem Ausbruck ber Bieberkeit und Herzenswärme, mit entschiedener Gabe volksmäßiger Beredtsamteit, behutsam und gemäßigt und boch nicht ohne Nachdruck, namentlich von seltener Rührigkeit. Der Paftor Sintenis in Magteburg war 1840 wegen seiner Polemik gegen die Anbetung Christi von dem Magdeburger Confistorium — obwohl mit furchtsamer Schonung — zur Rechen= schaft gezogen worden. Dieser erste praktische, wiewohl noch angerst schüchterne Eingriff ber Kirchenbehörden zur Steuer rationalistischer Lehre gab den Anstoß zu einer opposi= tionellen Bereinigung zunächst rationalistischer Geistlichen. Bei der unter der neuen prengischen Regierung gestatteten freieren firchlichen Bewegung hatten sich bereits mehrfach Bastoralconferenzen gläubiger Prediger gehildet. So wurde denn nun von Uhlich 1841 seinen Geistesgenoffen eine ähnliche Conferenz, zunächst in Gnadau, in Borschlag gebracht. Bei ber zweiten in Halle am 20. Sept. gehaltenen Zusammenkunft hatten sich bereits 56 Theilnehmer aus Preußen, Sachsen und Anhalt versammelt, von denen unter Uhlichs Leitung 9 principielle Satze aufgestellt murben. Un die Stelle ber bis babin beliebten, aber auch von anderer Seite her bespöttelten Bezeichnung ber "Lichtfreunde" trat seitdem ber Name ber "protestantischen Freunde". In einer britten Bersammlung 1842 in Leipzig, bei welcher sich bereits mehr als 200 Theilnehmer eingefunden, wurde die Herausgabe

einer Zeitschrift "Blätter für driftliche Erbanung" unter Redaction des Archidiakonus Tischer in Leipzig und mit vornehmster Mitwirkung von Uhlich beschlossen. Es war ber vorsichtige Geist bes alten Rationalismus, welcher bis bahin biese Versammlungen geseitet Bei der vierten eben Diejes Jahres in Köthen, bei welcher bereits ter Bolkstebrerftand eine namentliche Vertretung gefunden hatte, ichien zuerst Die Ginheit burch ras Unftreten von Repräsentanten des weitergehenden philosophischen Rationalismus be= troht. Auch Männer aus dem Ringe'ichen Freundestreife, theils von Hegel'icher Bildung, theils von modern fritischer, wie Riemener, Schwarz, Hildenhagen, Wisticenus, hatten sich von Halle eingefunden und verlangten, unter dem Widerspruche der altrationalistischen Partei, auch bie Besprechung von Glanbensstragen. Der Widerspruch wurde inteß beschwichtigt und auch soldie Besprechungen genehmigt. Das Jahr 1843 hatte rurd die ernente Einschärfung der vorgeschriebenen Liturgie und des apostolischen Glaubensbetenntniffes unter den Geistlichen die Anfregung vergrößert, schon bestand die Bersammlung aus 300, obwohl immer noch zum größten Theil rem geistlichen Stande Angehörigen. In der siebenten Verfammlung zu Köthen 1844 hatten sich aber bereits neben 130 Theologen gegen 500 Mitglieder des Laienstandes eingefinden, in der neunten Maiversammlung 1845 an 2-3000 Theilnehmer. Unf jener siebenten war es, wo der Gegensats der am meisten fortgeschrittenen Richtung gegen die zurückgebliebene zum ersten Mal entschiedener zum Ausbruch fam durch den hatte'schen Prediger Bislicenus. Strang Leben Jeju und Die Ginwirkung von Ruge über den alten Rationalismus hinausgeführt, trat er mit ber entscheidenden Frage an diese Versammlung: Db Schrift ober ber eigene Menschengeist Die lette entscheidende Rorm? Dies seh die Frage letter Instanz und nicht die über die Geltung jumbolischer Bücher oder alter agendari= icher Verpflichtungen. Während in der Verfammlung theilweise ein Mißbehagen, theilweise aber and ein freies Anfathmen bei bem Anssprechen Dieses letten bis bahin noch immer gurückgehaltenen Wortes sich geltent machte, hatte ein Berichterstatter sich bei berselben eingefunden, dessen offenes Wort der Anklage die lange mit halben Magregeln zuwartenten Bebörden endlich zu einem entscheidenden Schritte brängte. Es mar ber Brofessor Guerite, welcher in Rro. 46 ter evangelischen Kirchenzeitung 1844 tie Borgange tiefer Verfannnlung zur öffentlichen Kenntniß brachte. Proteste firchlicher Vereinigungen erhoben fich nun um bie Wette, bas Ginschreiten ber Beborte zu beschleunigen. Der Berliner Missionsverein am 6. Juni 1844 vereinigte sich zu einer Fürbitte für Die Feinde des Evangelinms. Es folgten Paftoralconferenzen, Provinzialsnuoden und die Proteste einzelner verbündeter Pastoren — nach der Zählung von Wislicen, bis zum Febr. 1845, 150 Gruppen, von tenen ihm "tie Anerkennung als Pfarrer und Olied der evangelischen Rirche" aufgekünrigt wurde. Anch die Partei des "Fortschritts" schwieg ihrerseits nicht. Zunächst standen die Zeitungen ihr offen, die, bis zu den kleinsten Lokalblättern herab, nicht anfhörten, die Lärmtrommel zu rühren. Das gröbste Geschütz unter alten wurde vorge= führt von dem durch seine Dragonermanieren und seinen Wachtstubenwiß schon aus dem Streit gegen Drajeke von 1840 befannten Mopffechter, tem Pfarrer König von Anterbeck. Bon ihm erschienen Die beiden Pamphlete: "Der rechte Standpunkt 1844", "Berr Hengstenberg anno 1845". Mit auftändigeren Worten und immer noch bemessener lieberlegtheit führte Uhlich die Sache seines alten Rationalismus, namentlich in den im Frühjahr 1845 in erster Anstage (4. Aufl. 1846) erschienenen "Bekenntnissen" und einigen ähnlichen Voltsschriften "eine vollständige Zusammenstellung der einfachen christlichen Lehren", "tas Büchlein vom Reich Gottes", "tie Throne im himmel und auf Erben und Die protostantischen Freunde", "Christenthum und Nirche" u. a. Aus der Zahl der Gegenschriften seven erwähnt: Die sehr wohl geschriebene Brochüre von Findeis "über die Gesellschaft ber protestantischen Freunde" 1844, burch welche Schrift bie "Bekenntnisse" Uhlichs veranlaßt worden, und "Bämpfe, Antwort auf die Bekenntnisse von Uhlich 1845".

Unterdes hatte das Consistorium der Proving Sachsen auf Berankassung des Artistels von Gnerite im Juli 1844 die Anfforderung an Wislicenus ergeben lassen, "eine

gewissenhafte Darlegung der von ihm in der Bersammlung zu Köthen vertretenen Grundfätze und einige namhafte von ihm an den drei Hauptfesten gehaltene Predigten einzujenden." Im Februar 1845 erschien von ihm die längst erwartete Ansarbeitung seines Köthener Bortrags: "Dh Schrift, ob Geist." Hiemit war die Sache, wie auch von der Behörde ihm erflärt wurde, in ein neues Stadium getreten. Auf ein Rescript des Enltusministers wurde er nun am 5. Mai zu einem in Wittenberg am 14. Mai von den Consistorial= räthen Henbner, Twesten, Snethlage und dem Generalsuperintendenten Möller abzuhaltenden Colloquium eitirt, welches zu einer "Berständigung" über sein Berhalten theils zur Lehre ber Kirche, theils zur amtlichen Praxis führen sollte. Die Berftandigung hatte ihren Ausgang in der Zumuthung an Wislicenus, da jedes neue Princip aus seiner Gemeinschaft freiwillig ausgeschieden, er aber sich als Bertreter eines solchen be= zeichne, daffelbe zu thun. Mit Verweifung auf Jejus und die Reformatoren erwiderte ber Angeflagte, bag ber Austritt Dieser Bertreter eines neueren Princips nicht ein freiwilliger gewesen sen, "fo lange mich, schließt seine Schrift, Die entgegengesetzte Hoffung nicht gang verläßt, daß die evangelische Kirche wirklich und wesentlich zur Freiheit tes Geistes übergeben werde und in diesem Uebergange schon begriffen sen, die Hoffnung, daß diese Freiheit in nerhalb ber Mirche sich werde verwirklichen können, ohne sich außer ihr eine neue Stätte suchen zu müssen — so lange werte ich auch and ihr und meinem Amte ohne weiteren besonderen Anlaß nicht scheiden." Es sollte — ries war bamals sein Entschluß — bie Behörte zu bem, was sie in der anfgeregten Zeit auf's lengerste zu vermeiden suchte, gedrängt werten - zudem Scantal einer Amtsentsegung in Prengen wegen Seterodoxie. Aber bas unter bem Confistorialpräsidinn von Gesch et mit straffer angezogenem Bügel maltende Kirchenregiment der Prov. Sachjen betrachtete die entscheidende Stunde als gekommen und beschloß in ber Sigung v. 23. April 1846 Die Amtsentsetzung von Wislicenus, wozu ber ältere in ber Person bes befannten Probses Zerrenner vertretene Rationalismus "wegen gänzlichen Mangels an Paftoralweisheit bei bem Inculpaten" seine Zustimmung nicht versagte. Der Anfangs von bem Defensor bes Angellagten, Cherty, beim Ministerium einge= reichte Recurs wurde von dem des Ausgangs doch gewiffen Wislicenus selbst zurückgenommen und - am 26. September die erste "freie Gemeinde" in Halle begründet. -Wenn Die Uhlich'schen Bekenntnisse als Die populäre Confession Des im Wesentlichen auf bem Standpunkte von 1800 zurückgebliebenen Rationalismus betrachtet werben fonnten, so hatte in ber ermähnten Schrift von Wislicenns ber popularisirte Pantheismus ber junghegelichen Schule einen confessionellen Austruck gefunden, auf welchem mit mehr oder weniger Klarheit die nunmehr sich bilrenden protestantischen freien Gemeinten, balt auch eine Anzahl der dentsch-katholischen, weiter sortbauten: "unsere höchste Antorität ist der in uns selbst lebendige Geist" — dies die Nebersetzung des von der Philosophie ge= forderten Monismus des Gedankens. Unter den Gegenschriften verdient die unter dem= selben Titel "Db Schrift? ob Geist?" von Inspector Niese in Pforte 1845 erschienene Alls Commentar trat ber Wisticenns'ichen Schrift Die von seinem eine Unszeichnung. "leiblichen und geistlichen" Bruder Atolph Wisticenus, Pfarrer zu Betra bei Merfeburg, zur Seite: Beitrag zur Beautwortung ber Frage: "Db Schrift, ob Geift?" Zur Bestimmung ber Frage "was ist Geist? was heiliger Geist?" wird in terselben eine popularisirte Stizze ber Hegel'ichen Religionsphilosophie gegeben.

Der ökumenischen Bereinigung des Lichtfreundthums in Köthen waren an anderen Orten, besonders Prenßens, kleinere Versammlungen gesolgt, in Königsberg, Breslau, Eisleben, Halle, Dessan, Rammburg, Franksurt a. d. D., im Brannschweigischen, in Dortsmund, in Freidurg im Breisgan unter dem Vorsitze des bekannten Lichtsreundes Pfarrer Zittel n. s. w. — die meisten mit Uhlich an der Spitze als Präses und Vorreduer. Da ersolgte, als ein Blitz ans heiterm Himmel, am 17. Juli 1845 die Erklärung des sächssischen Stücken Staatsministeriums, kraft seines der evangelischen Kirche auf die symbolischen Bücher geleisteten Eides den die Grundlage dieser Kirche erschütternden lichtsreundlichen Bersammlungen Einhalt thun zu müssen. Nun erst ermannte sich auch Preußen zu

einem ähnlichen Berbote. — Go von ben Rednerbühnen ber Boltsversammlungen gurudgedrängt, blieb unn ber lichtfreundlichen Laienbewegung nichts Anderes übrig, als fich in Protesten zu ergießen — benn es regnete nunmehr Fluthen von Protesten von Hunderten und Tansenden von Bürgern, theils and von den Magistraten ber Saupt= städte, von Berlin, Breslan, Abnigsberg, Magteburg n. a. Gegen "eine gewisse Partei" waren sie gerichtet - Diejenige nämlich, welche in der Evangelischen Kirchenzeitung ihren Hanptsitz anfgeschlagen und von diesem Organ ans die evangelische Kirche unter die Anechtschaft ber Symbole zurückzuführen beabsichtige. Durch bie Namen, die er an seiner Spige trug — auch die zweier Bischöfe der evangelischen Kirche befanden sich darunter, Eylert und Dräsele — erlangte Die größte Bedeutung der sogenannten Berliner Angust= Protest von 1845 - Den beengenten Fesseln ber firchlichen Bekenntnisse gegensiber mit bem unter seinem weiten Mantel für alle Gattungen von Geistern Raum machenten Symbolum: "alle Entwickelung von Chrifto her und zu Chrifto hin." Eine im Sommer bes folgenden Jahres nach Berlin bernfene Generalfynode von 37 geistlichen und 38 welt= lichen Notabeln ber Kirche follte, als Erfatz für Die begehrte Gemeindevertretung, bem von beiben Seiten gedrängten Ministerium Gidborn Hilfe ichaffen — größtentheils ans doctrinär-liberalen Theologen zusammengesetzt, erfuhr sie indeg bas Mißtrauen und die Opposition beider Seiten. Der Fortschritt bes Bruches zwischen dem Alten und bem Neuen ließ sich burch keinen Vermittlungsversuch mehr aufhalten.

3m October 1845 war ein der jüngern rationalistischen Richtung zugehöriger Theologe, Conard Balter, feit 1841 Prediger in Delitich, ein Mann von Begeisterung und Rednergabe, von dem Magistrat von Nordhausen zum Prediger bernfen worden; wegen verweigerter Zustimmung zu dem apostolischen Symbolum versagt das Consistorium seine Bestätigung; ba entjagt ber Angesochtene seiner Stelle in Delitsich und gründet am 5. Januar 1847 die zweite freie Gemeinde ber Proving Sachsen, welche sich am Unfange 1848 auf 500 stimmfähige Mitglieder herangemachsen zeigte. Abolph Wislicenns - wie oben bemerkt, nicht weniger mit ter firchlichen Lehre zerfallen wie fein Bruter verläßt im Angust 1847 seine Stelle in Bedra, um an Die Spite einer kleinen, in Halberstadt zusammengetretenen freien Gemeinde sich zu stellen, welche am Anfange 1848 300 Seelen gablte. Während so ber junge pantheistisch gefärbte Rationalismus bie Un= möglichkeit einer Vereinbarung mit dem alten kirchlichen Princip durch die dritte freie Gemeinte thatfächlich ansgesprochen, zeigte ter Bertreter ter alten Schule, Uhlich, sich auch jetzt noch nicht gesonnen, auf seine kirchlichen Ausprüche zu verzichten. Seit bem 14. Juni 1845 zum zweiten Prediger an der St. Katharinenfirche in Magdeburg berufen, war er jogar in die unmittelbare Rabe seines Consistorinms gerückt worden. Doch nur in all= mähligen Approchen wagte tie firchliche Behörde auf Diejes stärkste Bollwerk bes Licht= freundthums seine Angriffe; Berwarnungen, Colloquien, allmählige Beschränfungen erfolgten. Um auf einmal sich die gewünschte Sicherheit zu verschaffen, wendet sich Uhlich am 16. April 1845 an den König, den summus episcopus, mit der Borstellung: "Wir rationalistischen Geistlichen besinden und mitten in der evangelischen Rirche und haben uns nicht hineingeschlichen, sondern sind von gesetzlichen Behörden hineinberufen worden, können und auch bis heute nicht überzeugen, baß wir mit unserm Rationalismus nicht ibre wohlberechtigten Diener wären; ist es nun nicht hart, wenn wir von unsern Be= hörten gebrängt und betroht und baburch in die schlimme Wahl hineingetrieben werten, entweder zu hencheln, oder unsern Wirkungsfreis wider unsere Ueberzeugung aufzugeben. Durch Vermittlung tes Ministers Cichhorn erfolgte bie Antwort: "da ter 2e. Uhlich sich auf sein Gewissen beruft, so wird tasselbe ihm gesagt haben, tag es sich mit gutem Bewissen auch nicht verträgt, Ramen und Antorität eines Dieners ber evangelischen Kirche zu migbrauchen zu dem Berfuch, diese Rirche zu verwirren und den Glauben ihrer Glieber zu untergraben. Es steht ihm frei, ein Diener feiner Lehre zu bleiben, wenn er sich mit der evangelischen Lirche nicht zu vertragen vermag, aber nicht als Lehrer bieser Kirche selbst, welche ein anderes Bekenntniß als bas seinige hat, bas sie nicht aufzugeben gesonnen, und bei welchem sie zu schützen meine Pflicht ist n. j. w." Die unglaubliche Theilnahme der Magkeburger Burgeoisse an ihrem Uhlich erschöpft sich in aller Art von Demonstration, an einem Februarabend ziehen 100 Magkeburger Franen zu dem Conssistorialprässtenten als zu einem andern Coriolan, um Schonung und Gnade für ihren geliebten Uhlich zu erstehen, aber am 19. September tritt, nach mancherlei Zwischenakten die Suspension ein und, da der Ausgang vorauszuschen — nach langem Widerstreben von Seiten Uhlichs, die entsiche Gründung einer freien Magkeburger Gemeinde, welche bis zum Anfange des solgenden Jahres bis auf 7000 Mitglieder augewachsen ist. So war das Consistorium abermals einem Absetzungsaft entgangen und konnte unnmehr die Untersuchung gegen Uhlich niederschlagen.

Noch bevor die Bewegung in der Provinz Sachsen zu diesen Resultaten geriehen, war bas politisch aufgeregte Königsberg auch ber Schauplatz höchst aufgeregter lichtfreuntlicher Bewegung geworden. Gin religiös begeisterter, in seiner Begeisterung aber höchst unklarer Theologe, ber Divisionsprediger Rupp hatte, nach mehrsachen Conflikten mit seiner militärischen Behörde wie mit der firchlichen, am 29. Dezember 1844 gegen ben Eingang bes athanasianischen Glaubensbekenntnisses bie Predigt gehalten "ber Glaube ist der Glaube der Mündigen." Während hierüber der Prozeß gegen ihn instruirt worten, war "zum Witerfiante gegen tie Dunkelmänner" im April besselben Jahres eine Gesellschaft protestantischer Freunde gusammengetreten, in teren Mitte von Detroit, bem Pretiger ber frang. reform. Gemeinte, rudhaltsloß bie Losung ausgesprochen wurte: "ber Protestantismus ift ein Rämpfer gegen jete Antorität; er erfennt nur bas an, mas in sich seine Wahrheit trägt und burch bie Bernunft sich rechtfertigt." Die im September riefes Jahres vom Confistorium über Rupp verhängte Amtsent= jetzung hatte auch hier bie Bildung einer freien Gemeinte zum letzten Ausgange. Während die Entscheidung auf den an das Ministerium gerichteten Recurs von Rupp noch in Aussicht frant, trat berfelbe im Januar 1846 an tie Spige einer neugebilteten freien Gemeinde — aus altrationalistischen wie aus freigeistischen Elementen zusammen= gesetzt. Sie gählte Ostern 1847, 546 Seelen, im Febr. 1852, 609. Hie und ba tauchten nun nicht bloß innerhalb, sondern auch außerhalb Preußens — ollerdings zum großen Theil aus einer geringen Anzahl Mitglieder bestehent — evangelische freie Gemeinden auf, von benen auch einige, wie bie Uhlichsche es gethan, auf Beibehaltung bes Prabi= fates "driftlich" noch ein Gewicht legten, in Hamburg, Lübeck, Bremen, Marburg, Nürn= berg (im Jahr 1849 mit eirea 700 Seelen), Schweinfurt, Wunfierel, Fürth, Offenbach, Stettin, Aschersleben, Duedlinburg, Neumarft in Schlesien u. a. — im Ganzen einige dreißig. Die erste Bereinigung ber bis bahin entstandenen sieben Gemeinden trat in Nordhaufen zusammen am 6. Sept. 1847; zu ihr hatten auch Ronge und die bentschkatholischen Vorstände von Breslan Einladungen erhalten. Den Blutreinigungsprozeß ber Kirche zu fördern mar am 30. Mär; 1847 in Prengen bas sogenannte Toleraus= patent erschienen, ben Austritt aus ben Landesfirchen unter bestimmten gesetzlichen Formen gestattend und die bürgerlichen Rechte ter Ausgeschiedenen sicherstellend. Es waren verwandte Zeitrichtungen, die welche den Deutschfatholicismus, und die, welche die freien Gemeinden hervorgerufen. Eine Annäherung hätte man von vornherein erwarten können, von Anfang an neigte der Rongesche Rationalismus mehr nach der Wisticenns schen als nach der Uhlichschen Seite, doch blieb in einem Theil der deutschkatholischen Gemeinden ein größerer Zug zum Positiven, ja selbst zum evangelischen Christenthum. dung fam bei Ronge, wie bei bem zweiten Geiftlichen ter Breslaner Gemeinte, Hofferichter, Die "Religion der Menschheit" mit socialistischer Färbung, erst nachdem Nees von Csenbed, Professor ber Naturwissenschaften, an die Spige ter Brestaner Gemeinde getreten mar, obwohl, wie es heißt (Kampe, Gesch. b. religiösen Bewegung II. S. 103), selbst damals von beiden Männern der Theismus und der persönliche Unsterblichkeits= glaube mit der pautheistischen Grundrichtung vereinbar befunden wurde. Protestantische Candidaten der jung rationalistischen Richtung suchten und fanden Unstellung in teutsch= Real-Enchtlopabie fur Theologie und Rirche. VIII.

tatholischen Gemeinden, es kam die gemeinsame Bedrängung von Seiten der resp. Mutterkirchen dazu: so entstand denn eine engere Beziehung. In dem zweiten Concil deutschkatholischer Gemeinden am 25. Mai 1847 in Berlin wurde die Frage behandelt: "was
gehört von Seiten einer Gemeinde dazu, um bei einem Concil vertreten werden zu können,"
und auch mit Kücksicht auf die sieben freien protestantischen Gemeinden erfolgte die
liberale Antwort: "Nebereinstimmung — nicht mit dem Leipziger Glaubensbekenntniß,
sondern mit den Grundsätzen und der Verfassung des Gesammtbundes." Am
Schlusse vieses Concils sprach der anwesende freigemeindliche Prediger Herrendörfer seine
innige Theilnahme aus und schloß mit den Worten: "Die reinste freieste Ueberzeugung
einigt uns schon jetzt und wird nus auch sür die Zukunft immer mehr vereinigen."

Mit dem Jahr 1848 schien plötzlich die so lange unterdrückte Partei an die Stelle ihrer Unterdrücker treten zu sollen. Die Häupter derselben, ein Blum, Wislicenus, Uhlich, Baltzer, C. Schwarz u. A. sehen sich im Vorparlament, im Franksurter Parlament, in der prensischen Nationalversammlung an die Spitze der Nation bernfen. Eben mit diesem Ausmünden in die politische Vewegung verler indeß auch die antitirchlicher eligissse den Antrieb und das Interesse, welches sie bis dahin dargebeten. In Preußen bot das Ministerium Schwerin den Ausgetretenen selbst die Aussicht, unter dem weiten Mantel des neu aufzustellenden Bekenntnisses in der Kirche wieder Aufmahme finden zu können. Die Vernfung auch ihrer Abgeordneten zu der berathenden kirchlichen Generalspnode war proponirt worden und selbst consisteriale Gutachten erwiesen sich einer Theilnahme ihrer Stimmführer, wenn nicht als Mitglieder so deh wenigstens als Zuhörer, nicht entgegen.

Die Restauration seit dem Jahre 1849 hatte indeß bei ihrem Borschreiten Grund genng gefunden, in den freien Gemeinden wie in den theilweise mit ihnen sich verschmelzenden dentschaftschen nur die Herde politischer Agitation zu sehen. Seit rem Jahre 1848 mehr ober weniger zum politischen Klub geworden und burch ben er= neuerten Truck gereizt, konnten sie auch jest der politischen Bestrebungen nur mit Mähe sich entschlagen. Es hatte sie überdies die Consequenz, theils bewufit, theils unbewufit, immer tiefer in pantheistischen Humanismus hineingetrieben, und das eigentliche religiöse Interesse und mehr in ten hintergrund gedrängt als früher; hatte boch selbst die Zähig= feit des Uhlichschen Rationalismus sich erweichen lassen: den offen ausgesprochenen Ban= theisums feines Collegen Sadje - vorher fein Amtsnachfolger an der St. Katharinenkirche -erflärte Uhlich in seiner Liberalität "als eine verschiedene Glanbensansicht ertragen zu fonnen, mit welcher gemeinschaftliches Wirken wohl verträglich sen." Die Sprecher ber Gemein= ren waren theilweise die ehemaligen Sprecher des Parlaments und Borparlaments, der pren-Rischen Nationalversammlung und ber Wiener Barritaten, Die Männer "bes Demotraten= bartes" (vgl. Berl. Allg. Kitg. 1852 Nr. 21); felbst ber volksfreundliche Uhlich hatte ja in den den Abgeordneten der Rationalversammlung von den Bolkshaufen vorgehaltenen Striden nur neinen unschuldigen Boltswitzu gefunden. Judem nun bem Geset über politische Bereine auch auf Die Zusammenkunfte ber freien Gemeinden Amwendung gegeben murbe, trat die polizeiliche lleberwachung ein, bald auch bie und da die Schliegung; schon in den preußischen Rammerverhandlungen 1852 war die Absicht der Regierung ausgesprochen worden, tas Dissidentenwesen völlig zu unterdrücken. Rur wenige Gemeinden erhielten sich ein verkümmertes Dasehn wie in Königsberg, Nordhausen, Stettin. "Mit der bloßen Freiheit, ohne religöje Energie, in der Mijchung mit der Impietät, bis zur Lengnung eines lebendigen Gottes, selbst ihre bessern Führer zu grober Bolksschmeichelei genöthigt, scheint auch in der Berfolgung feine Nettung für sie zu liegen; boch hat Rupp eine Länterung versucht, nach gerichtlicher Auflösung ber alten burch Unfrichtung einer neuen freien Gemeinde (Oftober 1853), der die Bibel als Urquell gitt, Die Nachsolge Jeju als bochftes Ziel" (Haje, R. Geich. 7. A. S. 619). -

Duellen: Zichiesche, Die protestantischen Freunde. Eine Selbstfritik Altenb. 1846. Hahm, Die Arisis unserer religiösen Bewegung 1847. Eilers, zur Beurtheilung bes Ministeriums Cichborn, von einem Mitgliede besselben 1849. Et. Balter, ber Ber-

ein freier Gemeinden in seiner ersten zu Nordhausen gehaltenen Versammlung, Halle 1847. Baltzer, die freie Gemeinde zu Nordhausen 1850. Kampe, Geschichte der resligiösen Bewegung der neuern Zeit, 3 Thie. (wird fortgesetzt) Lpzg. 1853—56. Tholuck.

Lichtmeffe. Maria Lichtmek, festum Candelarum, festum Symeonis, Maria Reinigung, der Schenertag, Darstellung Christi im Tempel, ist der Name einer Feier, welche Kaiser Instinian im Jahre 542 in die orientalische Kirche, als das "Fest der Begegn ung" (υπαπαντή) einführte. Es waren nämlich furz nacheinander eine Menge von Unglücksfällen hereingebrochen: in Minsien hatte ein Erdbeben die Hälfte der Stadt Pompejopolis zerstört; es hatte Blut gereguet und eine Pest war ausgebrochen. sollte die Festseier den Wunsch ausdrücken, es möchte der Heiland, wie dort bem Symeon, so nun den Unglücklichen hülfreich begegnen\*). Es soll übrigens nach Baronins ichon unter dem römischen Vijchof Gelasins (492—496) vorgekommen sehn. Alls kirchliches Test ist es zunächst eine Folge der eingeführten Weihnachtsseier, denn der 2. Februar, auf tem es feststeht, ist gerate ter vierzigste Tag nach tem 25. Dezember und bei der steigenden Verchrung der "Gottesgebärerin" lag es nahe, die Er= innerung an ihre levitische Reinigung als ben Schluftpunkt ber Weihnachts-Nachfeier zu begehen mit den Leftionen Luk. 2, 22—32. Maleachi 3, 1—14. und dem Introitus Pj. 48, 10. 11. Eigentlich ist es also eine Marienfeier — sestum purificationis Mariae. Weil bann im Evangelium ber Held bes Tages Symeon ift, heißt es festum Symeonis und weil bas bargestellte Rind "ein Licht zu erleuchten bie Beiden 20." ge= nannt wird, so wurden und werden an diesem Tage zugleich die zum firchlichen Gebrauch bestimmten Wachsterzen expreirt und geweiht unter dem Gebete: "Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, Du wahres Licht, das jeden Meuschen erleuchtet, der in Dieje Welt kommt, wir bitten Dich, Du wollest tieje Kerzen segnen und uns bie Gnade geben, daß, wo sie angezündet werden, unfre Herzen von dem unsichtbaren Gener und ber Alarheit bes h. Geistes erlenchtet, von aller Blindheit ber Sünde und bes Lasters befreit und nach zurückgelegtem bunkeln und gefahrvollen irdischen Pfade zum emigen Lichte zugelassen werden!" Wegen tieser Weihe ter Kerzen, die tann angezündet und in Prozession herumgetragen werren, heißt es festum candelarum, die Lichtmesse, und ans der ungenauen Zusammenzichung von "Lichtmesse und Maria Reinigung" entstand der volksthümliche und Kalender-Name "Mariä oder unserer lieben Frauen Lichtmeß."

Die Wahl bes 2. Februar zu tieser Mariä-Reinigungsseier und Kerzenweihe, sowie vie ganze Symbolik dieser firchlichen Zeit ruht übrigens durchans auf der heidnischen, au das Naturjahr sich auschließenden Symbolik. Der Februar ist der Monat, in dem das gewachsene Sonnenlicht seine reinigende Macht offenbart im Austhauen des Gefrorenen. Bei den Tentschen ist er deswegen der Hornung, der Monat des Schmutzes (Hor). Bei den Römern war er seit Ruma der Monat der Februatio, der allgemeinen Reinisgung. Er war nach der alten Zeitrechnung der letzte Monat im Jahre und als der letzte und düsterste Abschnitt des scheidenden Jahres dem Tienste der unterirdischen sinsstern Götter geweiht, welche sür ihre Besiegung durch die Mächte des Lichtes und Lebens Sühnung verlangten durch zahlreiche Opferungen. Diese waren dann zugleich die vorsbereitenden, heilbringenden Weihungen und Reinigungen für das neue Jahresleben, das durch jene Sühnopser von der Obrigseit der Finsterniß erlöst des fröhligen Tages und Gedeihens sicher war. Das Sühns und Reinigungssest danerte zwölf Tage vom ersten, dem Tage der Juno Sospeita, Februae, an. Da wurden verschiedene Reinistene

25\*

<sup>\*) &</sup>quot;Ebenso wurde der Feiertag Mariä Heimsuchung später vom Pabste eingesetzt, den Titrsten damit zu vertreiben. Wie man siehet in der Lection, die man in der Metten singt: gleichswie die Jungfran Maria über das Gebirg gangen und die Berge getreten hat; also soll man sie anrusen, daß sie mit deuselben Füßen den Türken auch unter sich treten wolle. Aber je mehr man dies Fest geseiert und die Jungfran Marien angerusen, je mehr hat uns der Türk getreten." Luther in der Hauspostille.

gungsopfer gebracht, unter ihnen auch tas unreine Schwein, bann murben mit Faceln und Wachsterzen alle bunkeln Stellen bes Hauses erhellt und mit Rien, Schwefel, Bergharz gereinigt. Insbesondere hielten an diesen Tagen die Franen ein Lichterfest zu Ehren der von Pluto gerandten Proserpina, die sie, wie einst ihre Estern, durch Bald und Flur mit Facteln und Lichtern suchten. Jacobus de Voragine sagt nun in Beziehnug auf bieses in Rom althergebrachte Test: quoniam difficile est, consueta relinquere, christiani de gentibus ad fidem conversi difficile poterant relinquere hujusmodi consuetudinem paganorum, ideoque Sergius Papa hanc consuetudinem in melius commutavit, ut scilicet christiani ad honorem sanctae matris Domini omni anno in hac die totum mundum cum accensis candelis et benedictis cereis illustrarent -- sed alia intentione: die von Bolf und Klerus während der Messe und in der Procession getra= genen geweihten Kerzen sollten nun das Symbol des Entschlusses seyn, im Lichte Christi zu wandeln! — Uebrigens seierten auch die Griechen in diesem ihrem Monat Gamelion eine ähnliche Reinigung; bei den Persern braunten große Holzsener; ebenso bei den Nordländern zu Ehren des Wali und zum Untergange des Hödr, des dunkeln Winters. Dem Freger zu Ehren wurde ein Schwein geschlachtet. Das sind die alt= bentschen Spörkelseste, Die im Februar, ber auch Sporkel hieß (von spurcare, besudeln), mit einem Schweinsopfer begangen wurden. Die Uebertünchung des heidnischen Festes mit der driftlichen Deutung und Feier Purificationis Mariae et Candelarum sieß sich ras driftianifirte Bolf, unter Borbehalt seines Aberglaubens und seiner alten Freuden, wohl gefallen. Lichtmeß ist noch immer ein Tag ter Tänze und Lustbarkeiten auch im protestantischen Bolfe. Die geweihten Kerzen aber beschützen nach dem Bolfsaberglanben beim Raben eines starten Gewitters, flugs angezündet, vor dem Sinschlagen des Blitzes, und um die Felder vor Hagel, Reif n. f. w. zu bewahren, galt als bestes Mittel, mit einer geweihten brennenden Rerze rings herum zu gehen; auch sonst schützten diese Kerzen gegen nächtlichen Gespenster= und Tenfels-Spuck. Das sind bann jene alten Ambur= balien — Die feierlichen heidnischen Umgänge um Stadt und Feld, mit Fadeln und Lichtern, Die alles Unglück von Seiten der grollenden Mächte der Unterwelt bannen joll= (Bal. Alt, driftl. Enting I. S. 559. Dr. Fr. Strang, bas evang. Kirchenjahr S. 175.) — Die reformirte Kirche schaffte natürlich Diese firchliche Feier ab, Die luthe= rische behielt sie als eine rein evangelische Erinnerung an die Reinigung Mariä bei. "Wir begehen diesen Tag als ein Test unseres Herrn Jesu Christi, welcher sich auf biesen Tag gezeiget hat, ba er in ben Tempel zu Jerusalem getragen und bem Herrn bargestellt morten." (Inther in ter Hauspostille. Erl. Ausg. Bt. 6, 152.) Diese Gerentseier "der Darstellung Christi im Tempel" wird übrigens nicht in allen lutherischen Rirchen nicht geseiert. In Württemberg besteht sie noch am 2. Februar und hat im zweiten Jahrgang ber Perikopen bas Evangelinm von ber nicht mehr ge= Beinrich Merz. feierten Seimsuchung Mariä erhalten.

Licinins, j. Constantin t. Gr.

Liebe. Liebe ist im Allgemeinen Witte der Gemeinschaft, sen es zu einseitiger ver gegenseitiger Mittheilung, Hülfe, Förderung. Sie beruht, wo sie sittlicher Art ist, in freier Werthschäung ver Achtung, welche zu thätigem Wohlwollen führt:
1) zu Unterlässung alles Dessen, was dem Andern Abbruch thun und 2) zum Thun alles Dessen, was ihm frommen mag, sen es nun, daß seine Beschaffenheit oder sein Berhalten eher zum Gegentheit reizt, ober Ab- als Juneigung, ober Gleichgültigkeit, als Theilnahme zu erwecken geeignet ist, over daß Wohlgesallen, Zuneigung, Verlangen nach Vereinigung in gegenseitiger Mittheilung und Förderung mit der Achtung verbunzen ist, sich daran anschließt, oder auch ursprüngticher Weise damit zusammen ist. Bon dieser sittlich gesunden oder, nach Kaut's Bezeichnung, praktischen Liebe unterscheidet sich die pathische oder pathologische, welche ein in sinnlicheselbstischer Lust und Begierte wurzelntes Verlangen nach Gemeinschaft, also eine des sittlichen Grundes erzmangelnde einseitige oder gegenseitige Inneigung ist. — Im eigentlichen Sinne ist die

Liebe 389

Liebe etwas persönliches, von einem persönlichen Wesen ausgehendes und auf ein solches gerichtetes, und ihr sittlicher oder nicht-sittlicher Karafter ist eben dadurch bedingt, ob der wahre Werth der Persönlichseit, oder ihre sinnliche Erscheinung, oder ein zusälliger Genuß und Vortheil, den sie gewähren mag, das zur Liebe Bestimmende ist. We aber uneigentlicher Weise etwas Zachliches als Chjeft der Liebe bezeichnet wird, ein nicht persönliches Wesen als Subjeft derselben; da wird jenes personisieirt als Chjeft der Neigung, des Wohlgefallens, des Verlangens nach Gemeinschaft (z. B. das Gute, die Gerechtigkeit, das Böse, die Welt ze.), dieses aber ist ein Selbst im niedern Sinne, ein Analogon des Persönlichen (z. B. ein Thier, das seinen Herrn liebt ze.).

Nach ber driftlichen Anschannung aber, wie sie im Worte Gottes begründet ist, ist Die Liebe nicht bloß eine freatürliche Gemüthöstimmung ober Willensrichtung, welche ja freilich immer ihre tiefste Wurzel im schöpferischen Pringip, in Gott, haben muß. Gott felbst ist Liebe, die ursprüngliche absolute Liebe (1 Joh. 4, 9.). Als die absolute Liebe muß er Subjett und Objett zugleich seyn, r. h. er ist ursprünglich ber sich selbst Liebente, mit sich selbst Gemeinschaft wollende und habende, der in oder an sich jelbst sich mittheilen wollende und mittheilende, wie denn von einem göttlichen Lieben vor Grundlegung ter Welt die Rebe ist, von der Liebe des Baters zum Sohne (Joh. - Uns dieser Liebe abgeleitet ist die die Kreatur setzende und erhaltende Liebe; Die Areatur, d. h. eine Existenz, welche aus Gott, durch Gott, für Gott ist, das Leben nicht in sich selbst hat, sondern schlechthin abhängig ist von Gott, durch seinen Willen entstehend und bestehend, so bag fie nach seinem Willen auch vergeben kann, in ber Zeit werdend, den Bedingungen der Zeit unterworfen, in ihr sich entwickelnd zu ihrer Bollkommenheit, zur völligen Darstellung ihres Wesens, oder ihrer Itee, des sie setzenten und bestimmenden schöpferischen Gottesgedankens, mit der Möglichkeit, auch abzufallen von ihrer Idee, was in Gott, der ewig wirklichen und wirtsamen Idee seiner selbst. undenkbar. In Bezug auf die Kreatur nun ist die ewige Liebe Wille der Mittheilung ihrer Lebensfülle, je nach dem Maße der Empfänglichkeit derjelben, Wille der Setzung diefer Fülle in einem andern, was nicht Gott ist, was aber, als aus Gott, auch wieder zu Gott hinstrebt, und in Gott seine Ruhe, in einer den Willen Gottes vollbringenden Thätigfeit seine Befriedigung findet. Als Liebe aber kann die schaffende Gottheit mit ihrer Lebensfülle unmittelbar sich unr setzen in einer ihr gleichartig geschaffenen, eben= bildlichen, also persönlichen Kreatur, welche in sich und für sich ist, sich ihrer selbst in Gott bewußt und in Gott sich Selbstzweck ist, welche alle Fülle bes freatürlichen Lebens in sich zusammenfaßt (Ntikrokosmus).

So ist es nun ber Mensch, auf den die göttliche Liebe gerichtet ist, als Wohlgefallen an ber gottebenbildlichen Kreatur, worin bas Wohlgefallen an ber ganzen Schöpfung (1 Moj. 1, 31.) sich zusammenschließt, als Wille ter Gemeinschaft mit ihr. Diese Liebe bethätigt sich im Ernste der Zucht (Berbot mit Drohung 1 Mos. 2, 17.), welche Bewahrung und Verwirklichung ber Gottebenbildlichkeit, Erziehung burch Gehor= sam zur Herrschermacht bezweckt, wie in tem tranlichen Berkehr mit ten Menschen (vgl. 1 Moj. 3, 8.). Aber auch nach bem Fall burch bie Hoffung und Bertranen weckenbe Verheißung, wie durch das demüthigende Gericht der Schmerzen, der mühseligen Arbeit In allem dem ift die Liebe, als der beharrliche Wille der Gemeinschaft, zunächst ihrer Wiederherstellung und dessen, was dazu führt. Darin liegt eine Werthichätzung, nämlich ber unverlierbaren Aulage ber Chenbildlichkeit, bes bem menschlichen Leben mitgetheilten Gotteshanchs. Diese ist auch in der erbarmenden Liebe: nur insofern, als er diesen Werth hat, ist der gefallene Mensch erbarmungswürdig vor Gott. Rur insofern ist er aber auch strafwürdig. Denn die Strafe, diese Berhängung bes Uebels, welches als Lebenshemmung empfunden wird, und einerseits Sühne ist, d. h. göttliche Ehrenrettung, insofern die freiwillige Nichtachtung bes Werths ber Gemeinschaft mit Gott und des darin beruhenden mahren Lebens als etwas das menschliche Leben beschädigendes und dem Verderben zuführendes faktisch dargestellt wird; anderntheils

390 Liebe

Stachel zur Umfehr, indem eben Dieje Folge ber Sünde ben Menschen Die Wiederher= stellung ber gestörten Gemeinschaft als bas für ihn Nothwendige und über alles Wün= schenswerthe erkennen läßt — Die Strafe also setzt in der einen, wie in der andern Hinsicht jenen Werth des Menschen vor Gott vorans und ist eine Bezengung desselben. nach ist and ber gettliche Zorn, ber in ber Strafe sich kundgibt, nichts anderes, als Liebe. Reaftion ter verschmähten Liebe, welche auch, indem sie den Berschmähenden abstößt, ihm Schnierz und Pein verurjacht, sich als Liebe bethätigt, tieweil sie bamit be= zengt, daß ihr solches Verschmähen und die Gemeinschaft mit dem Verschmähenden nicht schlechthin gleichgültig sen. Der Zorn ist nur sich verhüllende und eben dadurch für ihren höchsten Zweck wirksame Liebe. Diese aber gibt sich in den Wegen der göttlichen Vorsehung, in dem göttlichen Verhalten gegen die Heidenwelt, wie gegen das anserwühlte Gott läft die Seiden ihre eigenen Wege geben (Apg. 14, 17.); er gibt sie tahin in Thorheit, Eitelkeit, Ungerechtigkeit, Grenel alter Urt (Nöm. 1, 21 ff.), auf daß sie zum Gefühl ihres Elends und ihrer Thumacht, sowie ihrer Berschuldung, in Beitem geführt werden könnten. Aber in diesem Born (Röm. 1, 18.) ist die Liebe verborgen; und bies erweist sich and positiv, indem er sich ihnen nicht unbezeugt läßt, und in ihrem Gemissen, wie in ihrer Lebensführung, im Ginzelnen und im Großen ihnen nabe tritt, ob sie ihn fühlen und finden möchten in seiner herzerfreuenden Güte und in seiner rettenden Macht, in seiner vergeltenden Gerechtigkeit und in seiner allwal= tenten, bas Boje zum Onten wententen, ober aus tem Bojen Gutes hervorbringenten Weisheit (vgl. Apg. 14, 17; 17, 25 ff.). Wenn schon an ber gottentfremdeten Beibenwett die göttliche Liebe sich also erzeiget; so noch merklicher und angenfälliger an dem Bolt bes Eigenthums, beffen Auswahl schon bas Wert lanterer Liebe ober Güte ist (5 Moj. 7, 6 ff.), und bessen gange Führung in Segnen und Richten, in Preisgeben und Erretten ein mächtiges Zengniß ber in allem waltenden Liebe ist, welche im Zürnen und Sicherbarmen, im Wohlthun und Strafen sich gleichermaßen bewährt. Heiligkeit und Barmberzigkeit fint Die Grundzüge ber in Ifrael fich offenbarenden Gottesliebe: jene tas Erhabenseyn terselben über freatürliche Mängel und Schwachheit, wie über bas Boje, Die Sünde, Das Unrecht; Diese Das Eingehen in Die Mängel, Gebrechen, Sündennoth mit tem Witten zu erstatten, zu heilen, zu erlösen, wiederaufzurichten. In beidem aber erweist fich bie Beständigkeit ber Liebe, Die Trene, und die Angemessenheit ihres Berhattens zu dem durch ihren guten und gnädigen Willen gesetzten Berhältniß ("Bnud"), Die Gerechtigfeit, welche vorzugsweise als Die rettende, heilschaffende erscheint, eben= baburd, aber, baß sie bie Frommen ober bie sich Befehrenden rettet, als Abwendung von ben Gottlojen und von ber Sünde, und als bie Jedem bas Seine zutheilente sich fundgibt. Beites, tie Heiligkeit und bie Gnate, wird für bas religiös fittliche Bewußtsenn ausgeglichen im Sühnopfer, auf vorbildliche Weise im alttestamentlichen, in vollkommener Wahrheit und Wirksamkeit im neutestamentlichen. Das Recht Gottes in Bezug auf das gefattene Menschengeschlecht besteht, das Gericht des Todes wird vollzogen; aber so, bag bas Hanpt besselben, ber beil. Menschensohn, ber Gottessohn ift, in freier Liebesthat, welche die Bollführung des göttlichen Willens selbst ist, dasselbe für alle erdulbete; wodurch ber Sünden = und Tobesbann für bas Geschlecht gelöst, die Möglichkeit eines neuen Wefens in Gerechtigkeit und Seligkeit hergestellt wird.

Im neuen Bunte ist unn tie vollkommene Offenbarung ter Gottes liebe in ter Fülle ihres Sinnes und ihrer Beziehungen. Die Menschwertung tes Sohnes Gottes ist die Selbstoffenbarung Gottes, und führt zu seiner Selbstmittheilung im h. Geiste. Darin erschließt sich die ewige Liebe, nach innen: als tie Liebe tes Baters zum Sohne und des Sohnes zum Bater im h. Geiste, der ans beiden hervorgehenden und sie verbindenden Liebesfülle, so daß gesagt werden kann: Gott ist Liebe; wie nach ansen: ats die göttliche Liebe gegen die gesaltene Kreatur, welche ist der Wille der Wiesberherstellung vollkommener Gemeinschaft derselben mit Gott in Krast des ewig gültigen Sühnopsers des Gottes- und Menschen-Sohnes und durch Mittheilung des h. Geistes,

Liebe

wodurch Bater und Sohn in voller Liebesmacht Wohnung machen in den Herzen der Menschen, und also eine Gottesgemeinde zu Stande sonmt, ein heiliges Eigenthumsvolk, wie es im alten Bunde postulirt, aber noch nicht verwirklicht ist. — Hiermit ist
num die Gottes-Liebe in den Menschen, zunächst als Vollgewisheit des von Gott
geliebtschns (Röm. 5, 5.), in unmittelbarer Folge davon aber als energischer Trieb des
Liebens, der auf den ursprünglich liebenden Gott in Christo gerichtet (1 Joh. 4, 19.),
zum innigen und thätigen Liebesdrang in Bezug auf alle von Gott in Christo Geliebte
wird (V. 11.), indem die Gottes-Liebe auch in ihrer Cinwohnung im Menschen eine
alles umfassende bleibt. Dieses Lieben tritt ein in der Form des Sollens (1 Joh. 4, 11.),
des Gefühls der Verpssichtung, welches aber mehr und mehr ein frästiges Wollen wird.
Und dies ist die Vollendung oder das Reiswerden der Gottes-Liebe im Menschen (Er
tötw tetelkwotal), indem sie darin nicht bloß als Blüthe des Gemüths (frendiges
Bollgefühl der Liebe Gottes), sondern als fruchtbringend sich erzeigt.

Bon bieser Liebe sind die Anfänge und Vorspiele schon in der alten Zeit der Verheißung: Berlangen nach Gott, Frende an ihm, Cifer ihm zu dienen, für ihn zu wirken, alles zu thun ihm zu lieb und zu Ehren. Auch tie Reigung zu tenen, tie Gettes sint, bie ihm zugethan find und in seiner Gemeinschaft stehen, Die heilige Liebesgemeinschaft in Gott, dieser Grundkarafter der neutestamentlichen Gemeinde, ist im alten Testament vorgebildet in der Gottesgemeinde, die in ihrer Beziehung zu Gott als Einheit betrachtet wird, und deren Verbindung mit Gott als innige, vollkommene Lebenseinheit dargestellt wird in dem Bild der Che; welches ja im neuen Testament wieder aufgenommen ift, und zwar so, daß die Gemeinschaft als werdende, ihrer vollen Berwirklichung entgegenreifende erscheint, indem Christus als Bräutigam der Gemeinde bezeichnet wirt, die Hochzeit des Lammes aber mit seiner Zukunft zur Bollendung seines Reiches zusammenfällt. Unter Diesen Gesichtspunkt gestellt, bekommt Die Gottesliebe und Die Förderung der Liebe zu Gott noch ein eigenthümliches Gepräge. Gott will bas ganze Herz seines Volkes: eine Liebe, eine Hingebung, "tie auf ihn ausschließlich gehe, so daß feine andere daneben aufkomme, so daß alle vertrauende und hingebende Liebesneigung zu irgend welcher Kreatur darin begriffen seh, daraus fließe und darauf zurückgehe. Dieser Hinsicht wird seine Liebe Eifer, und Gott heißt ein eifriger Gott. lidgen Verhältniffen wird dies durch Eifersucht bezeichnet; worin aber der der Idee Gottes nicht angemessene Nebenbegriff bes Leidenschaftlichen mitgesetzt ist. — Dieser Cifer Gottes aber, diefer entschiedene energische Wille ber ansschließlichen Ergebenheit seines Bolkes an ihn, ist andererseits die gärtlichste Sorge für den Bestand und die Ehre besselben und beren Wiederherstellung. Daß beides wesentlich zusammenhängt, ja im Grunde eines ist, leuchtet dem tiefer Denkenden von selbst ein. — Ein Ausfluß dieses Eifers Gottes aber ist der Eifer für Gott bei benen, die in seinem Dienste sind, ein Amt in seiner Gemeinde haben, oder überhaupt lebendige Glieder berfelben sind — ein Eiser für seine Chre, daher Unwille über alles, was dieselbe verletzt oder zu verletzen scheint, (vgl. den Art. Eifer). Es ist dies eine Alengerung der Liche zu Gott, welche Liebe vor allem die Erwiederung seiner Liebe und insofern Dankbarkeit ift, und höchste Werthschätzung, fräftiges, immer mehr alle Momente bes Lebens erfüllendes Verlangen nach Gemeinschaft mit ihm, Frende baran, Wohlgefallen an Gott, röllige Ergebenheit, Eifer für seine Chre in sich faßt. Wefentlich benselben Aurafter muß Die Liebe in Gott haben, das heißt die Liebe zu und unter benen, die in Gott miteinander verbun= ben sind und sich verbunden wissen. Diese aber, als gerichtet auf Kreaturen, die mit allerlei Mangel und mit Sünde behaftet sind, muß, entsprechend der Liebe Gottes zu solden, in sich schließen Willigkeit zum Vergeben, welche alle Hindernisse voller Gemein= schaft überwindet, Ausdauer im Wohlgefallen and bei Versehlungen und abstoßenden sittlichen Gebrechen ober Eigenheiten, also Gebuld und Sanstmuth, Eifer für die Besserung und Erweisung besselben in Ermahnung, Rüge, Ermunterung, entlich thatkräftiges Mitgefühl mit Noth und Schwachheit, also Barmherzigkeit. Wie aber die Liebe

392 Liebe

bes schöpferischen, erlösenden und auf Beiligung zielenden Gottes auch über bie in wirklide Gemeinschaft mit ihm Gekommenen ober auf bem Weg bagn Befindlichen hinaus fich erstreckt, eine allumfaffente ift: fo and Die ber göttlichgefinnten Menfchen. aber in der Liebe Gottes felbst ein Unterschied ift, insofern er bie aus bem Beifte gebornen, die ihn lieben und seine Gebote halten oder in feinen Wegen wandeln, mit einer sie fort und fort belebenden, stärkenden, erquidenden, tröstenden und heiligenden Liebe res Wohlgefallens liebt (vgl. Joh. 14, 21. 23.); die übrigen aber mit ber Liebe tes Wohlwollens, tes Erbarmens, welche je nach ihrem Berhalten, nach ihrer Herzens= stellung und Empfänglichkeit eine gar nicht empfundene, ober mit Schmerz, Furcht, Angst empfuntene (Gefühle tes Zorns, erschrockenes Gemissen), ober Hoffnung, Berlangen und Schnsucht, auch wohl - burch Hülfe und Wohlthat, Freude und Dank wedente, aber kein Gefühl voller bleibenter Frente, keine Befriedigung tes wirklichen Geeinigtsehns gewährende ist: so ist es auch mit der aus Gott in die Herzen seiner Kin= ter ergossenen, und nach ber Seite ber Miterschaffenen und Miterlösten hin sich bewegenten und wirksamen Liebe. Hier tritt und entgegen ber Unterschied ber brüber= lichen und der allgemeinen Liebe (Röm. 12, 10. 1 Theff. 4, 5. Hebr. 13, 1. 1 Petr. 1, 22. 2 Petr. 1, 7.). Beiden gemein ist bas Wohlmeinen und Wohlwollen, ras Mitgefühl, die Willigkeit zu helfen mit Rath und That, das versöhnliche, das sanft= müthige und gedultige Verhalten; aber in der letzteren mangelt das Wohlgefallen an ber Gleichartigkeit ber göttlichen Lebensrichtung, die Werthschätzung berselben und die Erfüllung des Wunsches und Willens der Gemeinschaft in Gott; es mangelt die rechte Gegenseitigkeit und daher die volle Befriedigung und Frende, wie die Junigkeit und Herzlichkeit tes Einssenns und sich Einswissens im höchsten Out.

Die Liebe gewinnt aber auch noch eine besondere Bestimmtheit durch die Indivibualität, die geistige und gemüthliche Eigenthümlichkeit ber Liebenden, wie durch ihre besondere Lebensstellung. So erscheint sie als mächtiger Zug und herzliche Zuneigung ber Gemüther mit innigem Wohlgefallen und fräftigem Verlangen nach hänfigem Umgang, nach reichem, geistigem und gemüthlichem Berkehr in der Freundschaft, sodann als zärtliche gegenseitige Zuneigung, Wohlgefallen an dem Verwandten, als dem in jeder Beziehung bas eigene Leben ergänzenden, und Berlangen nach völliger und beständiger Einigung tes ganzen Lebens — in der geschlechtlichen Liebe; woran die elterliche, fintliche, geschwisterliche sich anschließt. Beites, Freundschaft und Liebe (als geschlecht= liche 2e.) hat das Gepräge der vollen christlichen Sittlichkeit, wenn es in der Gottes= tiebe wurzelt, und als eine bestimmte Richtung berfelben auf die durch göttliche Ordnung und Bestimmung, welche in der natürlichen Gemüthsverwandtschaft oder in den zur Gemeinschaft führenden socialen Berhältniffen sich fundgibt, zur näheren und nächsten Gemeinschaft uns zugewiesenen, oder als eine lebendige Beziehung der natürlichen Zu= neigung auf ihren göttlichen Urquell und ihr göttliches Ziel: Heiligung und Verklärung res Natürlichen, sich erweist. Das sint die im Himmel geschlossenen Freundschaften und Ehen. — Und wie die eheliche Liebe ein Abbitd ist der Gemeinschaft des Herrn mit seinem Volk oder seiner Gemeinde (Eph. 5.), so die elterliche, findliche und geschwi= sterliche ein Abbild der göttlichen Baterliebe, der findlichen vertrauenden und folgsamen Liebe zu Gott und der brüderlichen Liebe der Gotteskinder unter einander. — Alle diese Berhältnisse können solcher höchsten Weihe ermangeln, aber boch übrigens wohl geordnet Dann tragen sie ben Karafter bes sittlich = Ereln an sich. aber auch ungeordnet sein: Die Freundschaft kann eine fleischtiche, weichliche, eigen= nützige ja in unnatürlichen Umgang, in widernatürlichen Geschlechtsverkehr ausartende werten; die geschlechtliche Liebe eine selbstsüchtigsfinnliche, auf momentane Befriedigung ber Lust gerichtet; Die etterliche Liebe eine eigenliebige, bas Sündliche in ben Kindern zuredeute ober hegente; Die findliche und geschwisterliche eine schmeichlerische und verhätschelnte. Auf solche Weise wird Die Liebe unsittlich ober sittlich ungeordnet, unebel, gemein, verfehrt, und schlägt bann auch leicht in ihr Wegentheil um. Alfo fann, mas

seiner 3dec, seinem Prinzip und Ziel nach bas Höchste und Herrlichste, ja überschweng= lich groß und herrlich ist, bas allergemeinste, schlechteste, entwürdigendste werden.

Die Liebe in beirerlei Sinn fintet sich in ter heiligen Schrift, oter im Bereiche ber Gottesoffenbarung. Die höchste und heilige Reigung bes Herzens wird im Worte rer Schrift mit bemselben Ramen bezeichnet, wie bie bloß natürliche, unsittliche und ungeordnete Reigung. Analoges findet sich auch im hellenisch-römischen und im germanischen Lebensgebiete. Bei den Hellenen und Römern hat Έρως, Amor und Αφροδίτη, Venus beiderlei Karafter: tes Eteln und Gemeinen; und die Minne ber Germanen Das Christenthum aber hat ist beides: die reine sittliche, und die schlechte, gemeine. in Chrifto und seiner Gemeinde Die vollkommene Darstellung und Verwirklichung ber wahren Liebe, teren absolutes Urbilt im treieinigen Leben Gottes selbst ist. Unnach= ahmlich tief und rein wird und die Gottesliebe, wie sie in Gott und wie sie durch Gottes Geist im Menschen lebt und waltet, und der Zusammenhang von beiden in der hl. Schrift geschildert. Schon in der alttestamentlichen, 3. B. 5 Mos. 33, 4. Jesaj. 49, 13 ff.; 57, 17 ff.; 55, 7 ff. Jerem. 31, 20; 32, 37 ff. Hefef. 34, 11 ff. Dof. 1 bis 3. 14, 2 ff. Mich. 7, 18 ff. Dann in ber ganzen Erscheinung Christi und in bem, mas er von seiner Liebe und bamit von ber bes Baters bezengt, 3. B. Matth. 11, 28. Luf. 15. Joh. 4, 10. 14; 6, 37 ff.; 7, 37 ff., 9, 4 f.; 10, 12 ff.; 12, 35 f.; 13, 1 ff.; 34 f.; 15, 12. 13. Kap. 17., und im apostetischen Zengniß Rem. 5, 5 ff.; 8, 28 ff.; 11, 29 ff. 1. Nov. 13. Eph. 1; 3, 17 ff.; 5, 1 f. 1 Joh. 3, 4. u. f. f. — Dieser ursprünglichen Beschreibung schließen sich die Erleuchteten aller Zeiten in der Christenheit an, welche von solcher Liebe Zengniß ablegen und dazu ermuntern; Männer verschiedener Geistesrichtungen, aber in tiesem Einen zusammenstimment. Manche tiefere Blide haben besonders die Mystifer in dieses Geheimniß des göttlichen Lebens gethan. And die neuere Wissenschaft, besonders die Ethik, hat rankenswerthe Belehrungen über bas Wesen und bie Erscheinungsformen ber Liebe gegeben. Go Danb, Sust. der driftl. Moral II. 1, S. 310 ff. Marheinete, Zust. der theot. Moral S. 470 ff. Northe, theol. Ethik II. E. 350 ("Die Tugent ist wesentlich Liebe; das volle Ingemeinschaftgetretensehn tes Intivionums, so daß es vollständig erschlossen ist für die Gemeinschaft, vollständig für tie andern durchsichtig und durchdringlich ist, und hinwiederum sie durchsieht und durchdringt, vollständig aus sich selbst herausgegangen ist durch Selbstmittheilung, und nichtsbesto weniger vollständig bei sich bleibt, vermöge ber in biefer Selbstmittheilung sich voltziehenden wesentlichen Ergänzung seiner selbst durch tie anderen, mit Einem Wort als Liebe. Alle besondere Tugenden sind Tugenden wesentlich mit daburch, daß bie Liebe in ihnen ift. — Als Liebe ift aber bie Ingend beites und gleichmäßig: gebente Liebe und empfangente, t. h. Gütigkeit und Dankbarkeit. ber Tugent fint biese beiden wesentlich in einander, indem sie gegenseitig in einander übergehen. — III. 1. pag. 252 sqq. — Die Grundzüge ber evangelisch-kirchlichen Moraltheologic aber hat Sartorins als die Lehre von der heiligen Liebe dargestellt (1. nr= sprüngliche Liebe und ihr Gegensatz, 2) versöhnende, 3) einigende, reinigende, thätige und gehorchende Liebe, 4) leitente, hoffente und triumphirente Liebe). Hieher gehört and Schöberlein in seinem bogmatisch=ethischen Werke. Und Berfasser Dieses hat (in ungebruckten Vorlesungen über die driftliche Ethit) Die Gottesliebe, wie sie im Inhalt der Dogmatik sich explicirt, als fundamentalen Theil der Ethik hingestellt, deren Prinzip eben diese Liebe ist, wie sie in Kraft der Gottesthaten durch den hl. Geist immanente Kling. Lebensmacht geworden ist.

Liebesmable, f. Agapen.

Lied, geistliches, f. Kirchenlied.

Lievland, Kurland, Chitland. Ginführung bes Christenthums. Resformation. Kirchl. Statistit, f. Rugland, Evangelische Kirche in.

Liga, die katholische, war bas Seitenstück zu bem Bund ober ber Union ter Evangelischen, und wurde zu Minchen am 10. Juli 1609 unter bem Vorsitze breier von

394 Liga

Maximilian ernannten Commissäre von ben Bevollmächtigten ber Bifchofe von Bürgburg, Conftanz, Augsburg, Paffan und Regensburg, sowie bes Probstes von Ellwangen und res Abtes von Kempten geschlossen. Bald wurden auch bie katholischen Stände des baverischen und schwäbischen Kreises zur Unterschrift der von Maximilian selbst entworfenen Bundesakte bestimmt. Dieser katholische Bund ward nicht gleich aufangs, sondern erft später die heilige Liga genannt. Sein ausgesprochener Zweck war: Bertheidigung und Erhaltung ber mahren katholischen Religion, Fortpflanzung gemeinen Friedens, ber Rube und der Wohlfahrt, Abwendung besorgter Gefahr und Handhabung der heiligen Reichsabschiede und anderer im Reiche löblicher hergebrachter Gewohnheiten. Dazu veriprachen sich bie Verbündeten einander Beistand gegen jeden Angriff, "damit die alte, wahre, alleinseligmachente Religion nicht ausgerottet werde." (Bgl. die Urkunden unter Ner. 1 bei Stumpf, diplomatische Geschichte ber bentschen Liga.) Maximilian, ber mit sehr ansgedehnten Vollmachten zum Bundesobersten ernannt worden war, suchte bem Bunde neue Mitglieder zuzuführen; in dieser Absicht reiste sein Bater Wilhelm, unter tem Vorwante einer Brunnenkur, nach ten rheinischen Lanten und vermochte am 30. August Die drei geistlichen Aurfürsten zum Auschluß. Der Aurfürst von Mainz wurde zum zweiten Bundesdirektor ernannt, was Maximilians Chrgeiz zwar tief verletzte, boch zuließ, indem der Bund badurch an Macht zu gewinnen versprach. Darauf trat man im Namen bes Bundes mit Pabst Paul V. in Unterhandlungen; dieser versprach schlau in allgemeinen Anstrücken, bas Seinige jo viel möglich zum Bunde beizutragen, und sandte ten Kapuziner Lorenz von Brindissi auf Maximilians Drängen herbei, versprach auch einen bestimmten Beitrag zu leisten. Die Berbündeten versammelten sich, je nach Ersorderniß ber Zeit und ber Umstände, in Würzburg, Mänchen und Angsburg zu Berathungen, und ter Bunt tauerte, obgleich es zu manchem innern Zwiste fam, fort. Go stanten fich tenn zwei mächtige Parteien in Deutschland bewaffnet einander gegenüber, jede unter ber Anführung eines Wittelsbachers; boch war bamals bie Union unftreitig bem katholiiden Bund überlegen: tenn die Länder der Jülich'ichen Erbichaft, nächst Bauern der größte weltliche Staat Dentschlands, waren in den Händen der damals noch lutherischen Pfalzgrafen und des reformirten Aurfürsten, Desterreich lag darnieder, und die Liga war zu jener Zeit ohne Araft. Letztere wurde um so mehr gelähmt, weil Maximilian um tes Salzes und anderer Dinge willen mit Salzburg erst in Zwietracht und bann in offenem Arieg lebte. Aus viesen Gründen schloß auch Maximilian schon 1611 im Namen ter Liga mit ter Union einen Frieden, und stand wiederholt im Begriff, die Stelle eines Direktors niederzulegen, weil die Beiftlichen, aus benen ber größere Theil seiner Berbündeten bestand, auf seine Forderungen nicht eingehen wollten. Auch gegen rie Aufnahme tes lutherischen Aurfürsten von Sachsen, Christians II., ter nicht nur trenles genng war, tarum zu bitten, sondern sogar auch ben katholischen Bundestag in Würzburg (April 1611) besuchen wollte, stemmte sich Maximilian so lange er konnte. Die Union ber Protestanten in Verbindung mit England und Holland blieb auch in ben beiten folgenden Jahren der Liga überlegen, weil die Mitglieder der letteren, lanter tleine schwäbische und bagerische Herrn ober Aebte und Prälaten, Die von Maximilian eigenmächtig ausgeschriebenen Beiträge zur Bundestaffe nicht leiften wollten. Im Jahr 1613 sah sich Maximilian auf's Nene veranlaßt, ten Bunt wieder in Bewegung zu Es erhoben sich nämlich in Diesem Jahre einerseits Die Protestanten ber öfter= reichischen Erblaute wieder sehr furchtbar, andererseits waren Pfalz-Nenburg und Branbenburg nach bem Tobe best ersten Statthalters von Billich in offener Fehre und end= lich hatte Ahlesel, welcher den neuen Kaiser Matthias beherrschte, und dagegen mit Ma= zimilian, Vertinand, Leopolt und ben Sesuiten tödtlich entzweit war, eine höchst bedentliche Correspondenz mit dem Aurfürsten von Mainz angefnüpft. Der Letztere und Rhle= sel, welche im Eiser für ben Katholicismus Maximilian nicht nachstanden, konnten leicht die Direktorialabsichten des Letzteren vereiteln. Dieser suchte daher dem von Matthias auf den 24. April 1613 nach Regensburg ausgeschriebenen Reichstag zuvorzukommen, in=

395

bem er nicht nur die wirklichen und ordentlichen Landesmitglieder, sondern überhaupt alle katholischen Stände des bagerischen, schwäbischen, frankischen und rheinischen Kreises einlud, am 1. März 1613 entweder perfönlich oder durch Bevollmächtigte auf einem Bundestag zu Frankfurt zu erscheinen. Hier betrieb der Erzbischof Schweikhard von Mainz im Einverständniß mit Ablesel Die Aufnahme Der Hänser Sachsen in Die katholische Liga mit ber Absicht, aus ber Liga, Die bisher nur ein Privatverein gewesen, ein gemeinsames politisches Werk zu machen, beffen Haupt ber Raiser und beffen Zwed bahin gehen follte, ben Religions- und Projanfrieden, Die Reichsabschiere und Reichsconstitution unverlegt zu erhalten, alles schärliche Mistrauen aufzuheben und achtes beutsches Nicht minter murte von tieser gemäßigten, Bertrauen im Reich wiederherzustellen. durch den kaiserlichen Hof geleiteten Partei Dahin gearbeitet, Die Mitglieder der Liga zur Einwilligung in die von den Protestanten geforderte Anfbebung des Borbehaltes zu bewegen (vgl. P. Ph. Wolf's Geschichte Maximilians I., Br. III. S. 337 ff. aus Handschriften). Das Endergebniß der Berathung war der Beschluß, daß man katholi= scher Seits auf dem Inhalt des Religionsfriedens beharren wolle, auch, wenn die Protestanten es verlangten, in Die Wiederholung besselben milligen und nachgeben könne, daß die Scribenten und Calumnianten, welche in öffentlichen Druckschriften und auf ten Kanzeln biefen Frieden für kein festes und verbindliches Wert, soutern nur für ein Interim und Toleranz ansgäben, zum Schweigen gebracht werden follten; jedoch muffe ber Wiederholungsafte bestimmt und anstrücklich einverleibt werden, daß riese Wiederholung unr ber Scribenten und Calumniauten wegen geschehe, und baf taburch feine gegen ben Religionsfrieden unternommene Handlung gebilligt werde, sondern den Verletzten ihr Recht vorbehalten bleibe. Maximilian, der über diesen Unsgang sehr entrüstet war, ließ sich nur durch dringende Bitten und Vorstellungen der kleineren geistlichen Herren aus Franken und Schwaben, welche gerade unter den damaligen Umständen eine Seenlavisation fürchteten, bewegen, sein Umt noch bis zum nächsten Bundestag beizubehalten. Diefer kam im Oftober 1613 zu Stante, fiel aber in seinem Entergebniß abermals ungünstig für Maximilian aus, indem beschloffen wurde, die Zahl von zwei Direktoren auf drei zu erhöhen, und zwar sollte der eine der drei Direktoren der österreichische Prinz Maximilian von Tirol jenn, wodurch Ablejel den ganzen Bund an Desterreich oder an sich selbst bringen wollte. Dies gelang jedoch nicht, da Matthias durchaus kein Bertrauen genoß, und so beutete Alles barauf hin, baß es bald zu einem Krieg zwischen ben Genoffen der Union und denen der Liga kommen müsse, da Maximilian mit seinem rastlos nngestimmen Geist bie Zügel in der Hand behielt. Beranlassung bot ber erneuerte Streit in ber Jülidy'schen Erbsache: ber Kurfürst von Brandenburg begann ben offenen Kampf gegen den Pfalzgrafen, um sich der Stadt Düffeldorf allein zu bemächtigen, was ihm jedoch nicht gelang. Dann erklärte er sich im Dezember 1613 offen zur resormirten Religion, um fich die Hollander geneigt zu machen, welche er herbeirief und mit ihrer Hülfe Bülich besetzte, mahrent ter Pfalzgraf sich mit ter Wegnahme von Düsseldorf rächte. Maximilian empfahl die Sache seines Schwagers ben geistlichen Kurfürsten und allen katholischen Ständen und berief seine Bundesgenossen zu einer Berathung nach Ingolstadt, wo er es dahin brachte, daß die oberländischen Stände für die Sache der katholijchen Liga auf's Rene belebt und seinem Schwager eine bedeutende Geldunter= ftützung zugefagt wurde. Maximilian wußte durch schlaue Politik sich der Liga immer unentbehrlicher zu machen. Zu Anfang bes Jahres 1616 legte er bas Direktorium berselben abermals zum Schein nieder und übergab es dem Anrfürsten von Mainz. Da die Lage der Dinge gerade um diese Zeit für die geistlichen Herren sehr bedenklich war, so waren diefe über Maximilians Rücktritt fehr betroffen und baten ihn alle flehentlich, seine Stelle beizubehalten. Diesem war es auch mit seinem Rücktritt niemals Ernst gewesen, und so ließ er sich leicht erbitten, mit seinen schwächeren Rachbarn einen besondern Bund, zu schließen, dessen Kasse und Macht ganz in seiner Hand wäre. Dieser neue Bund bessen Artikel am 17. Mai 1617 in Münden ausgesetzt wurden, ward ausdrücklich nicht

Liga

396 Liga

Liga genannt; auch erwähnte bie Stiftungenrfunde bie Religion gar nicht, sondern es bieß nur, die Bischöfe von Bamberg, Würzburg und Gichstädt und der gefürstete Probst von Ellwangen hätten sich mit dem Berzog von Bahern zu einer vertraulichen nachbar= lichen Versicherung auf vier Jahre vereinigt, und wenn tiese Dauer nicht ausreiche, so wollten sie Alles daran wagen, um nicht mit Schmach unterdrückt zu werden. Der Bund sollte nur vertheidigend sein, auch Keinem, der einen Andern wider Recht angreise, Hülfe leisten. Die nunmschränkte Macht über bas Bundesheer wurde bem Herzog von Bayern überlassen, so bag bieser jetzt alle beutschen Kräfte ber katholischen Partei in Deutschland in Einen Breunpunkt vereinigte, während eben die protestantische Union immer mehr in sich selbst zerfiel. Seine eigentliche Bedeutung erlangte unn der katholische Bund in Folge der Empörung der köhmischen Utragnisten, welche Kaiser Ferdi= nand nicht auerkannten und dem jungen Kurfürsten von der Pfalz, Friedrich V., die Krone übertrugen. Dieser wurde von seinem Schwiegervater Jakob I. von England und von der Union nur schwach unterstütt, während Ferdinand bei Spanien und in der Liga fräftige Hülfe fand. Die Liga tagte vom 5. bis zum 14. Dezember 1619 zu Bürzburg und faßte den Beschluß, ein Heer von 21,000 Mann zu Fuß und 4000 Reitern zu stellen und zur Vertheidigung das Vermögen Aller, sowohl ter Geistlichen als der Weltlichen, in Anspruch zu nehmen; alle katholischen Stände und Communen in Deutsch= land, besonders die reichen Abteien in Schwaben, sollten, nöthigen Falls mit Gewalt, zum Beitritt bewogen, die katholischen Fürsten im übrigen Europa durch Gesandtschaften zur Theilnahme ober boch zum Beiftande eingeladen werden. Die Leitung bes Ganzen wart einmüthig in Maximilians Hänte gelegt, ihm Bollmacht ertheilt, mit auswärtigen Staaten zu unterhaudeln, in allen Fällen, wo sich im Boraus nichts bestimmen ließ, Anordnungen zu treffen, und ihm die Bestallung der hohen Offiziere, die Fürsorge für das Geschützwesen, ben Proviant nur bas Anntschaften übertragen. Maximilian zeigte sich nun im Kabinet wie im Kelte ber Union weit überlegen: nachtem Philipp III. lange vergebeus von ihm bestürmt worden war, sandte er einen nenen Gesandten, Leuter, nach Spanien ab, welcher bewirfte, daß Spinola Befehl erhielt, aus den Niederlanden in die Unter-Auch den Pabst wußte er durch die Borftellung, baß es jetzt ober nie Zeit sen, Die Retzer auszurotten, zur Zusage einer bedeutenden Gesonnterstützung zu be-Auch Frankreich, das unter Heinrich IV. in enger Berbindung mit ber protestantischen Union stand, neigte sich seit dem Regierungsantritt Ludwigs XIII. unter dem Einfluß von Luynes der Liga zu, und Letzterer knüpfte in Ulm Unterhandlungen zwischen der Liga und Union au, welchen ein im Inli 1620 geschlossener Bertrag folgte, wie ihn gewiß Maximitian und Ferdinand II. selbst nicht erwartet hatten. Man kam überein, kein Theil solle den andern weder in geistlichen noch weltlichen Dingen beleidigen und be= schädigen; jeder wolle das um sich und in der Rachbarschaft umhergelagerte Kriegsvolf abführen, und keiner den andern am Durchzug des Kriegsvolkes, wenn es die Nothdurft und Selbstvertheidigung erheifde, hindern; von diesem Bertrage bleibe aber tas Königreich Böhmen ausgeschlossen, ba berselbe sich nur auf die Länder beziehe, welche beider= seits ben Fürsten und Ständen gehören, die Kurpfalz miteingerechnet. gingen in die Falle und kehrten nach Abschluß dieses Bertrags nach Hause, ohne Bürgschaft über die weiteren Unternehmungen der Spanier und Maximiliaus zu fordern. Dieser konnte jetzt ungehindert mit seinen Heerschaaren nach Oberösterreich und Böhmen einfallen, mährend ber Aurfürst von Sachsen seine Unternehmungen in ber Lausit zu Gunsten des Raisers ausführte. Die Folge war, daß der Herzog von Bahern nach der Schlacht am weißen Berge (29. Oftober 1620) in Kurzem ganz Böhmen eroberte! Die Union löste sich auf, die pfälzischen Lande wurden besetzt, überall aber die katholische Kirche mit Gewalt wieder hergestellt; Maximilian hatte den nächsten selbstslichtigen Zweck, welchen er sich mit der Liga gesetzt, erreicht, als er am 6. März 1623 mit dem Pfälzischen Aur- und Erztruchsessenanit belehnt wurde. Von nun an tritt barum auch die Liga hinter tem Unsehen tes Kaisers zurück, bis es zweckbienlich erschien, gegen bas Ueber-

gewicht bes kaiserlichen Günstlings vieselbe wieder unter die Wassen zu rusen. Seit bem Auftreten Wallensteins war der Bund der fatholischen Fürsten immer mehr vernachläßigt und allmählig gang zurückgesetzt worten, und es war ber Wunsch Cesterreichs, bag bie Liga sich ganz auflösen möchte. Maximitians Ausehen ats Bundeshaupt der Liga sank immer mehr; schon begehrte ber Kaiser geradezu, sie sollten die auf ben Gütern ber Reichsritterschaft liegende Reiterei abbanten, bamit Wallenstein seine Schaaren bahin legen könnte; auch ihre eigenen Länder waren nicht mehr vor Erpreffungen und Raub der kaiserlichen Schaaren sicher; die Furcht vor baldiger Unterdrückung mar unter den katholischen Fürsten allgemein, und die Jesuiten schienen jetzt nur die Plane des Kaisers zur Umgestaltung und Wiedervereinigung aller deutschen Länder unter Gin Haupt und unter ihre Abhängigkeit zu fördern. Diese Besorgniß bestimmte Frankreich, mit ten katholischen Fürsten, insbesondere mit Maximilian zu unterhandeln und sie zum Widerstand In Folge hievon hatte Maximilian im gegen des Kaifers llebermacht aufzustacheln. März 1629 einen Bundestag ter Liga in Heilbronn abgehalten, auf welchem bie verbündeten Fürsten und Städte beschlossen, ihre Truppen nicht ans Schwaben zu ziehen, sondern sich mit Güte oder mit Gewalt gegen die Wallensteiner zu behanpten und zu diesem 3med ein Heer von 27,000 Mann Jugvolf und 40 Regimentern Reiterei bis zum allgemeinen Frieden zu erhalten. Bei dem im folgenden Jahre abgehaltenen Aurfürstentag zu Regensburg machte Die Liga mit ihrem Haupte Maximilian gemeine Sache mit ben beiden protestantischen Kurfürsten und bestand auf's Beharrlichste auf ber Entlassung Wallensteins und auf strenger Bollziehung bes Restitutionsebifts. Allein bas Auftreten Guftav Avolphs und ber Bertrag, welchen Frankreich mit Schweren ichloß, lähmte vollends die Kraft der Liga, welche sich noch vor bem Friedensschluß anflöste, seitdem Frantreich zu ihrer Vernichtung tie Politik befolgte, burch Vorschiebung bes gang unfähigen Kurfürsten Johann Georg I. eine sogenannte britte Partei in Dentschland zu bilden. Mit mehr Necht als die fatholische wurde die Liga mit dem Ramen Maximilians zube= nannt; Diefer bentete sie mit schlauer Berechnung im Dienst seiner eigensüchtigen Interes= sen aus, störte mit ihr breißig Jahre lang ben Frieden Deutschlands und vergendete nutilos Leben und Gut Ungähliger. Die Epoche des Bestehens der Liga ist auf fatho= lischer und protestantischer Seite einer ber unerquicklichsten Zeiträume, inner welches mit ber Religion ein freches Spiel tes Egoismus getrieben und Deutschland bald an Spanien, bald an England und Frankreich preisgegeben murte. Hur ter Energie eines Karakters, wie Guftav Abolphs, konnte es gelingen, tiefen Schwankungen nach Rechts und Links ein Ente zu machen, und bag er Liga und Union mit in's Grab nahm, ift eine feiner Th. Preffel. ruhmwürdigsten Trophäen.

Lightfoot, 3vhannes, Pfarrer und Bicefanzler ter Universität Cambritge, großer Drientalist, bessen rabbinische Gelehrsamkeit und bessen Gifer, bas Berständnig ter heiligen Schrift burch Kenntniß ber Sprache und Rebensarten, ber Sitten und Gebräuche, ber geographischen und naturgeschichtlichen Berhältnisse bes jüdischen Bolfes aus den Schriften seiner eigenen Gelehrten zu befürdern, für bie Exegese bes alten und bes neuen Testamentes höchst fruchtbar war, und bessen Werke jetzt noch, nachtem Bicles barin antiquirt, Manches (namentlich bas Geographische) unbrauchbar geworten, als eine Schatzfammer tiefes Wiffens zu bezeichnen fint. Lightfoot war geboren im Jahr 1602 zu Stock in ber Grafschaft Stafford, wo sein Bater, Thomas Lightfoot, ein würdiger Vifar war; studirte im Christuseollegium zu Cambridge, wo er sich bereits als Redner auszeichnete, um die hebräische Sprache aber noch wenig sich befümmerte; viente dann ein oder zwei Jahre als Gehülfe im Unterricht bes Griechischen an der Schule zu Rapton; mart barauf ordinirt und in Rorton von bem Ritter Cotton, Der ihn pretigen gehört, als Caplan in beffen Saus aufgenommen; tie Beschämung, seinem mit ber hebräischen Sprache vertranten Patron gegenüber sich barin unwissend bekennen zu müffen, marb bie Beranlaffung, bag Lightfoot nun mit raftlofem Gifer fich auf bicfes Bebiet warf, auf welchem er nicht nur seinen Bonner und Freund, sondern die meisten 398 Ligue

gelehrten Zeitgenoffen überflügeln und den Wenigen, wie der jüngere Burtorf, ebenbürtig werden follte. Im Begriff, eine Reise nach dem Continent anzutreten, ward er zum Prediger einer kleinen Gemeinde seiner Grafschaft berusen, wo er zwei Jahre wirkte und sich verheirathete; von hier zuerst in die Rähe von London um der Benützung der Bibliothek willen, dann nach Stock übersiedelt, ward Lightfoot von Cotton zum Pfarrer in Asle ernannt, wo er zwölf Jahre blieb, und neben eifriger Predigt und Seelsorge Tag und Racht in seinem Gartenhaus ben rabbinischen Studien oblag. Im Jahr 1642 ward er zum Prediger an der Bartholomänsfirche in London ernannt und in die Bersammlung ber Theologen zu Westminster bernfen; seine Ansichten harmonirten nicht mit benen ber Mehrzahl Dieser Gelehrten, welche unter ben Eindrücken ber stürmischen Zeitverhältniffe ihres Baterlandes einer sehr excentrischen Richtung angehörten, aber tas Gewicht seiner philologischen und archäologischen Gelehrsamteit siel immer schwerer in die Wagschaale und leufte die Mehrzahl der Collegen wieder auf die Bahn der Besonnenheit, besonders hinsichtlich der Theilnahme von Laien am Kirchenältestenamt, der Bermendung von Wittmen als Diakonissinnen, ber Wahl ber Geistlichen burch bie Ge= meinden, ber Ansechtung ber Kindertaufe, ber Ansechtung ber blogen Bespreugung in ber Taufe und tgl. Schon Ende bes Jahres 1643 ward Lightfoot befördert zum Pfarrer in Munton in ter Grafschaft Hertfort, in welcher Stellung er als ein eifriger Pretiger und treuer Hirte ter Seinen bis an seinen Tod verblieb; sein Aufenthalt und seine Zeit ward indessen später zwischen bieser Gemeinde und ber Universität Cambridge getheilt, ba er im Jahre 1652 zum Dofter ber Theologie und 1655 zum Bicekanzler der Universität ernannt wurde; auch in dieser Wirksamkeit bewährte er die Reinheit und Milbe seiner Gesinnung neben ber Gründlichkeit seines Wissens und der Stärke seiner Beredtsamfeit, nitt so gewissenhaft er seinen Nemtern nachkam, fand er body noch Zeit, theils zu seinen eigenen Privatarbeiten, theils zur Unterstützung ber Arbeiten befreundeter Gelehrten Englands und des Continents, mit welchen er einen Briefwechfel unterhielt, vor Allem der Polyglottenbibel (besonders hinsichtlich des samaritanischen Bentateuche) von Walton und bes Heptaglottonlexikons von Castellus. Einige Jahre vor seinem Tod ward Lightsoot noch die Präbende des Kanonikats von Ely verlichen, wo er denn auch starb den 6. Dez. 1675, zur allgemeinen Traner seiner Gemeinde und ver Universität.

Bon ben verschiedenen Ausgaben seiner gesammelten Schristen gilt die Utrechter von 1699 für die beste; Ioh. Strupe hat zu Lendon im Jahr 1700 einen Supplementsband geliesert; von diesen Schristen verdienen besondere Erwähnung: 1) seine Harmonia, Chronica et Ordo Veteris Testamenti; 2) seine Harmonia quatuor Evangelistarum tum inter se, tum cum Veteri Testamento; 3) seine Descriptio Templi Hierosolymitani und sein Ministerium Templi, quale erat tempore nostri Servatoris; 4) sein Vestibulum und Index Talmudis Hierosolymitani, am altermeisten aber 5) sein setzes und vornehmstes Werf, seine Horae hebraicae et talmudicae in Evangelia, Aeta Apostolorum, in quaedam capita Epistolae ad Romanos und in Epistolam primam ad Corinthios, ein Verf, von wetchem schon der jüngere Buxtors mit großer Hochachtung sprach und welches heute nech als eine Funtgrube der Eregese in dieser Richtung vient. Pfr. Pressel.

Ligne, die heilige, oder Sainte-Union besaßt eine der verworrensten Epodyen des französischen Geschichte in sich, welcher eine gründliche und unparteiische Behandlung dis jetzt ganz sehlt. Wenn das 18. Jahrhundert über sie ein unbedingtes Verdammungsurtheil sällte, so war es den Vertretern der extremen Richtungen unserer Zeit vorbehalten, diese tranzige Episode wieder zu Ehren zu dringen und zwar aus den verschiedensten, sich widersprechendsten Motiven: ein Herr von Vonald überschüttet sie mit
Lobsprüchen im Namen des Absolutismus, La Mennais im Namen der Theokratie,
Vallanche im Namen des Nadicalismus. So sehr aber die Historiker in ihren Urtheilen
über die Motive und waltenden Elemente der Ligne auseinander gehen, so schwierig ist
es, auch nur ihr Geburtsjahr und ihren Geburtsort mit Sicherheit zu bestimmen. Ersteres

Ligue 399

datirt man gewöhnlich mit 1577, aber mit Recht fagt Félice in seiner Geschichte ber Protestanten Frankreichs: "Die Ligue existirte schon seit dem Jahr 1576 und ging sogar noch weiter zurück." In der berühmten Schrift Esprit de la Lique heißt es: mes waren schon seit 1563 einzelne Verbindungen zum Schutz der alten Religion gebildet und babei besonders die Zünfte, die Brüderschaften und andere Bürgervereine gebildet worden. Es ist indessen, fährt der Verfasser fort, nicht mit Bestimmtheit anzugeben;, ob die im Jahr 1576 geschlossene heil. Ligne von Paris ober von der Picardie ausging; gewiß ist aber, daß die älteste und eigentliche Urkunde über dieselbe aus der Bicardie stammt." läßt den Plan zu ihr schon auf dem Tridentinischen Coneil von dem Cardinal von Lothringen gefaßt werden, ihn von den Jesuiten wieder aufnehmen und erweitern, bis er durch Philipp II., die Pähste und den Herzog Heinrich von Guise zu der Reise gelangt sen, in welcher er das ganze katholische Europa zur Vertilgung des protestantischen Europa unter die Waffen gerufen habe. Diefes Urtheil ist in seiner Allgemeinheit wahr und falsch zugleich: wahr, sofern in der Ligue allerdings die längst vorhandenen Controvers= elemente zum Anstrag kamen; falsch, sofern eine schon längst zuvor durchdachte und mit bewußter Energie verfolgte Politik weber historisch nachweisbar, noch überhaupt beukbar ift. Wir haben uns hier auf das Thatfächliche zu beschränken, da es Anfgabe des Artikels "Französich-reformirte Kirche" war, den innern Zusammenhang der Ligne mit den ihr vorangegangenen Ereignissen nachzuweisen. — Die nächste Veranlassung zu ihr bot bas am 14. Mai 1576 erlassene Religionsetift, in welchem insbesondere der Urtifel, welcher dem Prinzen Condé die Statthalterschaft der Picardie gewährte, einen solchen Widerstand hervorrief, daß von diesem Angenblick an die vorher unbedentende katholische Ligue eine furchtbare, von Spanien unterstützte Verbindung wart. Der Borwand, unter welchem Diese kühne, von Philipp II., dem Pabste, von den Mönchen und von dem Parlamente schlan benüpte Berbindung fast alle Katholiken gegen den König Heinrich III. in Bewegung brachte, war die Erhaltung der Religion: ad restituendam in integrum legem Dei, conservandum sanctissimum ipsius cultum juxta formam et ritum S. R. E.; bas cigent= liche Ziel, nach welchem man strebte, war, den rechtmäßigen Erben vom Throne auszustoßen, die französische Krone von den Capetingern, welche dieselbe usurpirt hätten, auf die Carolinger, von denen die Gnisen abstammen wollten, wieder zu übertragen; vorerst aber wollte man nur Conté, ben Better bes gefürchteten Thronerken, nicht als Statt= halter der Picardie dulden und die Festung Beronne ihm nicht anvertraut wissen. Ge= wöhnlich leitet man die Entstehung der Ligne, als deren erwähltes Dberhaupt Heinrich von Buije nachher so mächtig ward, von den perfönlichen Verhältnissen des Statthalters von Peronne, Montdidier und la Rohe Humieres zu dem Prinzen von Condé und den Montmorency's her. Für Humieres mußte es nämlich bei seiner persönlichen Feindschaft mit Conté unerträglich senn, daß diesem Prinzen im letzten Frieden die Picardie zuge= wiesen worden war, und er benützte darum die vielen zum Schutz ber Religion gemachten Entwürfe und Verbindungen, um eine förmliche Bundesafte aufzustellen. Diese Afte, welche gleich einem förmlichen Vertrag mit ber Formel "Im Namen ber heiligen Dreis faltigkeit" begann, theilte er ben ihm und ber katholischen Religion eifrig zugethanen Abeligen zur Unterschrift mit, und schon in dieser Afte wird einem, sreilich nicht genannten, Oberhanpt unbedingter Gehorsam für den Zweck der Ausrottung der protestantischen Religion verfprøden: foederis praefectus creatur, cui universi promptam obedientiam et obsequium sine conditione praestare teneantur: si quis officio non satisfecerit, aut tergiversatus ulla in re fuerit, ad praefecti arbitrium, cui cuncti se submitterent, puniatur, Da die Ausrottung der Protestanten als der Hauptzweck der Ligue offen ausgesprochen war, so verbreiteten die Brüderschaften, deren katholische Verbindungen Heinrich III. selbst seit langer Zeit in Paris und in allen Theilen des Reichs gefördert hatte, Die Bundesakte in allen Städten und Provinzen und sammelten Unterschriften. stachelten der Kanonikus Lannon, die Geistlichen Privot und Boucher und Abenteurer aller Art die unterste Volksklasse auf, predigten, daß die Hugenotten es auf ein fürchter=

tiches Blutbad unter ben guten Katholifen abgesehen hätten und bag Zehntausend von jenen in ber Vorstadt Sainte Germain sich verstedt hielten, um bas Gemetzel zu beginnen. Die sechszehn Onartiere von Paris, welche unter der Leitung ihrer Zunftmeister ober Bürgermeister längst eine Urt von bemofratischer Gewalt gebildet hatten, hörten kanm von ter bintenten Afte gegen ben ketzerischen Thronfolger, als sie gleich allen benen, welchen die Alte mitgetheilt murde, diese unterschrieben und ben Gib leisteten. Beispiel ver Pariser und ter Picarden folgten ganz Poiton und Tonraine. Die Prediger ber katholischen Kirche erklärten sich offen als Prediger bes Aufruhrs und ber Empörung. Schon 1561 hatte zu Lisienx unter ben von ihm zu vertheidigenden Thesen Jean Tanquerel ren Sat aufgestellt: "Es steht bem Pabste zu, einen König zu exfommuniciren und sein Reich zur Bente zu geben und seine Unterthanen vom Gibe ber Trene gegen ihn zu entbinden, wenn er nämlich die Retzer begünstigt." Die Onisen waren die Herven ber fatholischen Witersetzlichkeit, fie nahmen eine große Stelle in ben fatholischen Predigten ein. Diese Richtung zeigt sich schon seit 1550 in ben Leicheureben auf Clante be Lorraine, welcher "ter Herr tes Bolts" genannt wurde; ter Tod seines Sohnes, Frang von Buise (1562), erwedte ein allgemeines Klagegeschrei auf ben Kanzeln; Bins IV. ließ bem Hanpt ber fatholischen Opposition eine prachtvolle Tobtenfeier halten, und Julius Bogianus nannte ihn bei riefer Beranlassung in Gegenwart bes heiligen Baters ben Conservator Galliae, verglich ihn mit ten Maffabäern und fagte: "nisi Franciscus praestitisset, sana vel salva potius nulla esset Galliae pars." In Paris erflärte ber Prediger Le Hongre in der Leichenpredigt zu Notre-Dame, daß ihn nichts hindere, dem Herzog von Gnise ben Titel eines Heiligen zu geben, als seine Achtung vor Rom, bas noch nicht Zeit gehabt habe, ihn zu kanonisiren." Unf ben meisten Kanzeln sprach man bereits offen gegen Heinrich III., nur ein kleiner Theil ber Prediger war ihm tren geblieben. In Baris selbst führten Die Aufrührer, theilweise vor ben Ohren Des schwachen Königs, eine offene Sprache: überall bin brangen bie Iteen ber Ligue und allenthalb predigte man, raß "eine unordentliche Monarchie feine Antorität mehr sen, sondern Ränberei." den Kanzeln der Provinzen murden dieselben Grundfätze ansgesprochen und Ansfälle gemacht wie in Paris, und in Lyon predigte ber Jakobiner Bolo und zumeift ber Jefuit Claude Matthien, "der Kourier der Ligne," der von einem Ende Europa's zum andern in den Interessen seiner Partei reiste; in Soissons Lannay, in Ronen Giles Blouir, in Orléans der leidenschaftliche Theologe Burlat, in Toul vor Allem der Archidiakonus ber Ratherrale Franz von Rosières; in Châtillon endlich begnügte man sich nicht mit biesen Aufruhrpredigten, sondern ließ auch ein Theaterstück aufführen: "ber Kampf Davids gegen ben Riesen Goliath," in welchem natürlich David bas Symbol Heinrichs von Guise war. Heinrich III. war von allen Seiten verlaffen und merkte es erft, als er allein ftand. Schon waren ganze Provinzen, Städte und Corporationen nebst Hunderten von einzelnen Herrn, Nittern und Bürgern ber Ligne beigetreten, als ber König durch bie Protestanten gewarnt wurde und von seinem Gesandten am spanischen Hof die Nachricht erhielt, baß tie Stifter ter Ligne geheime Agenten nach Spanien geschickt hatten, um fich von Philipp Beinrich glandte ten Geift ber Empörung beschwören und Unterstübung zu verschaffen. rie Absichten ber Gnisen und Philipps II. vereiteln zu können, wenn er sich selbst zum Haupt ber Ligne anbiete. Der Runstgriff gelang ihm, aber es war eines Königs un= würdig, fich zum Hanpt einer Partei seiner Unterthanen zu machen, und es konnte nicht fehlen, daß er dadurch der Anecht jener Partei ward. Zunächst zog er aus seinem Beitritt zur Ligne ben Bortheil, daß Die Bundesafte, ebe er sie unterschrieb und beschwor, in der Weise umgeändert wurde, daß man Alles, was in derselben dem königlichen An= jehen gefährtich erschien, austilgte. Gobald aber ber König biefe Afte ben Ständen gur Annahme vorgelegt und besohlen hatte, daß sie in Paris und in ganz Frankreich unter= zeichnet werden sotte, eilten die Gnisen mit ihren Unhängern nach Blois und forderten in Berbindung mit den Ständen vom Könige, daß er gemäß der Bundesafte den Krieg mit ben Protestanten wieder beginnen musse. Heinrich suchte burch Unterhandlungen

401

Zeit zu gewinnen, und es ward eine Deputation an den König von Navarra und ten Brinzen von Conté und ben Marschall Damville, welche alle brei noch mit ihren Truppen im Feld lagen, abgefandt. Damville und Conté gaben ten furzen Bescheid: "Wir wollen nur Frieden, wenn man uns das gegebene Wort hält; dann wird Alles ruhig bleiben." Der König von Navarra ertheilte eine milbere Antwort und ließ sich auf die Forderung rer Religionsveranderung ein: "Sagen Sie ber Bersammlung, daß ich stets zum Herrn gebetet habe und bag ich ihn noch aus bem Innersten meines Herzens bitte, mich zur Erkenntniß der Wahrheit zu leiten. Ich bete, daß, wenn ich auf dem rechten Wege bin, Gott mich auf bemfelben erhalten mäge, wenn aber nicht, baß er mir bie Augen öffne; und ich bin bereit, nicht allein ohne alle Rücksicht auf Menschen ten Irrthum abzuschwören, sondern and mein Gut und mein Leben barangnsetzen, bag bie Retzerei aus dem Königreiche und wo möglich auch aus der Welt vertrieben werde." Jest blieb bem Könige nichts übrig, als in ben Krieg zu willigen, obschon bie Stände nicht bloß kein Geld verwilligten, sondern sich sogar auflösten, ohne einen Ausschuß eingesetzt zu haben. Der König stellte zwar zwei Heere auf, aber im September 1577 kam ein neuer Vertrag zu Stande, bessen öffentliche Artikel Die Katholiken und Lignisten, Die geheimen Die Protestanten befriedigen sollten. Es ward nämlich zu Bergerac ein Friedensvertrag abge= schlossen, welcher 64 öffentliche und 48 geheime Artikel enthielt, deren Resultat nachher durch das Edift von Poitiers bekannt gemacht wurde. Die Religionsübung ward den Orten zugestanden, wo sie gerade damals am Tage des Abschlusses stattfinde, dem hohen Atel in seinen Häusern sollte sie unbenommen, aber übrigens auf Einen Platz in jedem Amtsbezirk eingeschränkt und von der Hauptstadt auf zehn Meilen ausgeschlossen Der König gewann es über sich, wegen ber am Bartholomäustag 1572 vorge= senn. fallenen Excesse sein Mißfallen auszusprechen; alle Gouverneurs und Beamten sollten in die Stellen zurückfehren, die sie vorher bekleidet hatten. Er erkannte den König von Navarra und den Prinzen von Condé als seine getrenen Unterthauen an. Dem Letzteren wurde sein Anspruch auf die Picardie vorbehalten, statt Peronne behielt er die viel beden= tendere Stadt Jean d'Angely zu seiner Sicherheit. Der König selbst hoffte durch diesen Krieden, welchen er immer den seinigen nannte, alle Gefahren der Ligue beseitigt und den Frieden im Reich gesichert zu haben; er sagte, es sen so gut, als habe er die Artikel mit eigener Hand geschrieben, und hegte ben Gedanken, ber Stadt Poitiers ben Namen Friedensstadt beizulegen. — Aber Die scheinbar aufgelöste Ligne erhielt durch die Ereignisse in Frankreich selber neues Leben: Diese schienen sich mit Philipp zu verschwören, um ben ehrgeizigen Herzog von Gnise zu seinem Bundesgenossen zu machen. 10. Juni 1584 starb ber Herzog von Anjon und Alengon, und damit schien die Thronfolge von der valesischen Linie an das Hans Bourbon überzugehen, und zwar an dessen Oberhaupt, ben König von Navarra, ter ein Hugenotte war. Der genannte Tot war bas Signal zum neuen Zusammentritt ber Ligne, welche sich jetzt aus gang verschiedenen Elementen zusammensetzte. Diese bestanden aus ben ehrgeizigen Anhängern ber lothringi= schen Prinzen, ans ben für die katholische Lehre aufrichtig beforgten und sehr zahlreichen, halb theologischen, halb juristischen Mitgliedern der verschiedenen Parlamente, aus den blind und wüthend fanatischen Mitgliedern der andächtigen Klubs oder geistlichen Brüderschaften, und endlich aus den steif am Herkommen hängenden Brüderschaften der Städte, besonders den sechszehn Onartieren von Paris. Die beiden letzteren murben gänzlich von fanatischen Mönchen und Priestern geleitet, welche auf ten Kanzeln offen gegen den kindischen und in ein ärgerliches Leben versunkenen König auf's Nene polterten. Allen galt es als eine ausgemachte Sache, daß ein protestantischer Prinz ben Throu unmöglich besteigen könne und dürfe, daß also an Heinrichs III. Rachfolger, ben König von Navarra, im Namen des jetzt verstärkten Bundes, eine bestimmte Forderung gestellt Hätte man nun nichts weiter verlangt, als bag Heinrich von Navarra dem reformirten Glaubensbefenntniß entsage, so würde bieses auf keine sonderlichen Schwierigkeiten gestoßen senn; allein man begehrte zugleich, bag er ben Protestantismus Meal-Enchflopabie fur Theologie und Rirde. VIII. 26

Ligue

Ligne

402

ansrotten helfe. Das konnte Heinrich unmöglich eingehen, and burfte ber Bund es nicht einmal wagen, ihm bieses Ansinnen zu stellen. Man suchte also einen andern Auf Betreiben ber Guisen ward beschloffen, zam Haupt ber Ligne und zum Thronfolger einen schwachen Mann zu bestimmen, hinter bessen Schatten man den Herzog Beinrich von Guise versteden könne. Zu biesem willenlosen Werkzenge ber Ligne wurde ber Batersbruder Heinrichs von Navarra, ber altersschwache Kardinal Carl von Bourbon Zugleich kam man überein, eine Berbindung mit Philipp II. einzugehen, ber versprach, die Ligne und die Guisen mit einer jährlichen Subsidie von 200,000 Livres And ber Herzog von Lothringen, ber nächste Anverwandte ber Guisen, ward durch das Versprechen, ihm fünftig Met, Toul und Verdun zu überlassen, zum Beitritt bewogen. Hierauf versammelte ber Herzog von Guise die aufgeregten Fanatiker unter den Großen seiner Partei in Nanch und ließ sich von ihnen eine Vollmacht außstellen, um ben gegen seinen König gerichteten Vertrag abzuschließen. Im Schlosse Joinville hat man lange Zeit ein kleines Kabinet als das Zimmer gezeigt, wo die neue Ligne geschlossen worden seh. Bom 30. Dezember 1584 bis zum 3. Januar 1585 waren baselbst die beiden Abgeordneten des Königs von Spanien, welche die Unterhandlungen bisher betrieben, Taffis und Moreo, die Herzoge von Guise und Mahenne, der zugleich für den Kardinal Guise und die Herzoge von Anmale und Elboenf verhandelte, und ein Abgeordneter des Kardinals Bourbon bei einander. Sie brachten den Traktat mit einigen geheimen Bestimmungen in folgender Weise zu Stande: man erklärte sich einverstanden, daß die Krone Franfreichs nicht dem Ketzer, sondern dem Kardinal von Bourbon zu= komme, der dann auch durch seinen Bevollmächtigten diesen Anspruch annahm und in Man vereinigte sich ferner zu dem Plan einer völligen Ansrottung den Bund eintrat. des Protestantismus nicht allein in Frankreich, sondern auch in den Riederlanden. das Versprechen einer spanischen Geldunterstützung verpflichteten sich die französischen Brinzen, die sich im Vorans als Inhaber ber königlichen Macht betrachteten, zum Berzicht auf das Bündniß mit den Türken und auf den Seerand in den indischen Gewässern, zur Zurückgabe von Cambrah und zur völligen Eroberung der Niederlande. Auf die Reterei des Königs von Navarra gründeten sie ferner die Zusage, alle Besitzungen des= selben außerhalb der Grenzen von Frankreich, also Rieder-Navarra und Bearn, an den König von Spanien gelangen zu laffen. Abermats ward König Heinrich III. von biesen Bewegungen im eigenen Lande unvorbereitet überrascht: sein erster Gedanke mar, Heinrich von Buije in Joinville aufheben zu laffen, und eine Abtheilung der Garnison von Metz sollte diesen Plan aussühren. Aber noch zu rechter Zeit ward Guise hieron unterrichtet und eilte nach Chalons, das ihm feine Thore öffnete. And eine Anzahl anderer Plätze fielen durch den Willen der Bürgerschaften oder den Beitritt des Gonverneurs in die Hände der Guisen. Schon Ende Marz ließen diese durch ein im Ramen des alten Kardinals abgefaßtes Manifest eine förmliche Aufforderung zur Empörung ergehen. Das Manifest erflärte, daß es in dem allerdriftlichsten Reiche niemals dahin kommen dürfe, daß ein Retzer an die Regierung gelange; keineswegs sehen die Unterthanen verpflichtet, die Herrschaft eines Fürsten anzuerkennen, der nicht latholisch sen, denn der erste Schwur des Königs, wenn man ihm die Arone auf das Haupt setze, laute auf Erhaltung der fatholijd = apostolijd = römischen Religion. Unf's Neue ward die Fahne der Empörung und des Aufruhrs in Eirchen und auf Nathhäusern, in Paris und in den Provinzen aufgepflanzt; man glandte, der König selbst solle aufgehoben werden, und daß dieser selbst sich in Wefahr achtete, bewies er damit, daß er 45 handseste, zu jeder That bereite Edel= lente, größtentheils Gasconier in seinen Hansdienst aufnahm. Aber statt Gewaltthätig= teit mit Gewalt niederzuschlagen, zog es ber schwache König abermals vor, mit den Aufrührern einen Vergleich einzugehen: die Königin-Mutter ward mit den Unterhandlungen betraut und bewilligte ben Buijen sehr umfassende Zugeständnisse. In einem Edift, in welchem tie bewaffnete Erhebung ber Buijen gutgeheißen und als dem König wohlge= fällig bezeichnet ward, wurden alle bisherigen Pacifikationserlasse widerrufen und die den

Ligue 403

Hugenotten zugestandenen Sicherheitsplätze zurückgefordert. Dieses Eritt von Remours verbot nicht aslein wie die im Jahr 1568 und nach der Bartholomäusnacht ergangenen Etitte bie Ausübung jeder andern als der fatholischen Religion, sondern das Bekenntniß überhaupt. "Wir haben geboten und gebieten, heißt es darin, daß alle, die sich zu ber neuen Religion halten, sie verlaffen und binnen sechs Monaten das Bekenntnis der katholischen, apostolischen und römischen Religion ablegen, oder wenn sie das nicht thun wollen, ans unserem Königreich und ben Ländern unseres Gehorsams weichen." Auf die For= berung ber Guisen bin ließ ber König bieses Ebift am 28. Juli 1585 in seiner Wegen= Atten protestantischen Geistlichen wurde ber Befehl wart im Parlamente verificiren. ertheilt, innerhalb ber Frist eines Monates bas Roid, zu verlassen, allen Reformirten, innerhalb eines halben Jahres abzuschwören ober auszuwandern, Atles unter ber Strafe der Güterkonfiskation und des Todes. Bald wurde sogar die Frist auf vierzehn Tage reducirt. Gleichwohl lag es nicht in der Politik von Heinrich III., die calvinistische Partei gang zu vertilgen; er hätte damit der Ligue und dem Herzog von Guise zu viel Macht einzurämmen gefürchtet. Sein Hanptverlangen war, jede der beiden Barteien durch die andere zu schwächen und oft hörte man ihn vor sich hinsagen: "Ich will mich durch meine Feinde an meinen Feinden rächen." Als der Pabst Sixtus V. diese Lässigkeit in Ausführung bes Ebifts gewahr murbe, schlenderte er gegen bie Bourbonen eine Bann= bulle, welche 25 Kardinäle mit ihm unterzeichneten. Diese erklärte, daß Heinrich von Bourbon, ehemaliger König von Navarra und der Pring von Coudé als Häretiker, die in das Berbrechen der Retzerei zurückgefallen seinen, aller ihrer Besitzthümer, namentlich ihrer Aufprüche an die Krone von Frankreich verlustig sehen. Diese Excommunitation follte Alle treffen, welche magen würden, Diesem verrnchten Bastardgeschlecht ber Bourbonen zu gehorchen und den König von Ravarra als Herrn anzuerkennen. Letzterer antwortete auf diese anmaßende Bulle, indem er am 6. November 1585 an allen öffent= lichen Plätzen Roms eine Protestation folgenden Inhalts aufchlagen ließ: "Beinrich von Gottes Gnaden König von Navarra, sonveräuer Fürst von Bearn, erster Pair und Pring Frankreichs, widersetzt sich der Excommunikation von Sixtus V., sogenanntem Pabst Roms, erklärt sie für falsch und legt gegen sie Appellation ein beim Pairshof von Frankreich. Was das Verbrechen der Retzerei betrifft, dessen er fälschlich beschuldigt ift, so erklärt er, daß Herr Sirtus, sogenannter Pabst, damit mit Wissen und Willen gelogen hat, und daß er selbst ein Retzer ist, was er sich vor voller rechtmäßiger Versammlung zu beweisen vorbehält." Man sagt, Sixtus V., über biesen kühnen Schritt erstannt, habe von diesem Angenblick an seinen Gegner zu achten angefangen. Heinrich von Ra= varra kam unn den Lignisten zuvor, indem er den Krieg mit einer reißenden Schnellig= Den so begonnenen Rrieg nannte man später ben Krieg der drei Heinriche (Heinrich III., des Herzogs von Gnise und des Königs von Navarra). Das Glück ftand zuerst auf ber Seite bes kleinen, aber friegsgeübten Heeres bes Beinrich von Navarra: er schling bei Contras das prächtige Heer, mit welchem Iohense gegen ihn vorrückte, völlig in die Flucht. Bei der Nachricht von dieser Niederlage verdoppelte sich ber haß ber Ligne gegen Heinrich III. und die Doktoren ber Sorbonne beschloßen, baß man die Krone einem untüchtigen Fürsten so gut entziehen könne, als die Verwaltung einem verbächtigen Pfleger. Der Herzog von Buise murbe nur um so populärer: ber Pabst sandte ihm einen geweihten Degen; Philipp II. und der Herzog von Savoien beglückwünschten ihn zum Siege', den er über die deutsche Armee, die den Hugenotten zu Hülfe zog, bavon getragen hatte, und die durch die Predigten ihrer Priester auf= gestachelten Parifer proklamirten ihn als ben Retter ber Kirche. Er zeigte sich auch daufbar für die Unterstützung des Klerus, denn bei einem in Ranch gehaltenen Fami= lienrath wurde beschlossen, dem König vorzuschlagen, die Kanones des Tridentiner Coneils zu veröffentlichen und in Frankreich die heilige Inquifition einzuführen, da, wie das Manifest sich ansbrückt, "dieses das beste Mittel sen, sich die Ketzer vom Hals zu schaffen, vorausgesetzt, daß bie Diener ber Inquisition Ausländer wären!" 26 \*

404 Ligue

tiefer steis machsenten Popularität tes Herzogs von Gnife mar ter sogenannte Barris fatenaufstant in Paris am 12. Mai 1588. Fünf Monate nachher eröffnete ber flüchtige König Die Generalstaaten von Blois und versicherte mit ten feierlichsten Gitschwüren, raß es Riemanten mehr als ihm am Herzen liege, Die Retzer gänzlich zu vertilgen. Aber man schenkte seinem Wort keinen Glanben; ber Bergog von Gnise mar im alleinigen Besits bes öffentlichen Bertranens und hatte nur noch eine Stufe zu ersteigen, um sich auf ben Thren Frankreichs zu fetsen. Heinrich III, kam ihm zuvor und ließ ihn am 23. Dezember durch seine Garde ermorden. Dieser Mord trennte den König völlig von ber Ligne: in Paris wurde von allen Kanzeln herab auf's Wüthendste nicht nur gegen ten König, fentern auch gegen tas ganze Geschlecht ter Balois gepretigt; tie Sorbonne entband burch ein Defret alle Frangojen vom Git ber Trene gegen Heinrich III., und erklärte in einem zweiten, man fonne mit gntem Gemiffen tie Waffen ergreifen, einen Bunt bilten, Gett erheben und Alles, was jouft zur Beichützung ter fatholischen Religion gegen die schlimmen Absichten des Königs nöthig erscheine, unternehmen, weil jedes Mittel rechtmäßig geworten fen, seitrem ter König zum Rachtheil ter fatholischen Religion und res Unions = Eriktes burch bie begangenen Mordthaten alle Gejetze ber natürlichen Freiheit gebrochen habe. Was in Paris geschah, wiederholte fich fast in allen großen Stärten tes Reichs; in Inon 3. B. beschloßen Bürgermeister, Schöppen und Die fatholische Bürgerschaft, von Riemantem, wer es auch sen, Besehle zum Rachtheil ter beiligen Union anzunehmen: in ihren Manifosten erinnerten sie an tie Absetzung Sanks burch ben Propheten und die Sendung Jehus gegen Abab! In Paris schritt man zur Errichtung einer neuen Regierung. Um 17. Januar 1589 wart im Statthause ein allgemeiner Rath ter Union aus ten fatholischen Pringen, einigen ter eifrigsten Bischöfe, den namhaftesten Theologen und Pfarrern, Mitgliedern der Parlamente, des Adels und ber Bürgerichaft zusammengesett, und ber Berzeg von Magenne trat an bie Spitze ber neuen Bereinigung. Heinrich III., teffen ganze Macht fich auf Blois, Tours und einige feste Plate in ter Umgegent beschränfte, jah sich genöthigt, ten Calvinisten Die Bant zu bieten, welche freilich burch ben Tor bes Heinrich von Conté einen unersetzlichen Berluft erlitten hatten. Heinrich von Ravarra und Heinrich III. vereinigten ihre Truppen und zogen gegen Paris, welches sie fermlich zu belagern beschloffen. Die Stadt wurde von den beiden Königen heftig bedrängt und ichien unrettbar verloren. In derselben steigerte fich ber Fanatismus bes Belts, bes Alerus und ber theologischen Jurifien gu einer unglaublichen Böhe. Die Sorbenne faßte noch einmal einen Beschluß von bem rudfichtslosesten, wildesten Inhalt. Richt genng, bag bes legitimen Königs in feinem Kirchengebet geracht werren jollte: man erklärte, es gebe zweierlei Tyrannen, jolche, tie ihre Gewaltthätigkeiten nur gegen Privatlente andüben und andere, Die zugleich bas gemeine Wesen und die Religion verleten: von der letten Art sen Beinrich III.; nach ren Grundfägen alter, geistlicher Lehrer durfe er von Privathanten getödtet werden. In tiefem Sinn wart auf allen Kanzeln ter Königsmort gepredigt; man forderte einen Rächer für ben getörteten Guije und erklärte Die Ermordung bes Inrannen für ein Hierrurd wurde der zweinntzwanzigfährige Dominifaner - ober verdienstliches Wert. Jakobiner-Möndy Clement zu tem Gebanken gebracht, er werde den Himmel verdienen, wenn er ten argen Feint tes Glaubens aus tem Wege räume. Um 1. August 1589 führte er seinen Mortplan aus, und 18 Stunden nachher war Heinrich III. eine Leiche. Bor seinem Tote hatte er ten Oberbesehl an Heinrich von Navarra übertragen, welcher von den Protestanten jogleich als König von Frankreich anerkannt wurde, dem aber Beinrich III. auf seinem Sterbebette erflärt hatte, er werde den Thron von Frankreich nimmer behaupten können, wenn er Protestant bleibe. Auf ten Kangeln tes Landes wurde Jafob Clement als Märtyrer geseiert und sein Bilt auf Die Altare mit ben Werten aufgesiellt: "Heiliger Jakob Clement, bitte für uns!" Als Die Mutter bes Mörters nach Paris tam, manten tie Monche bie Worte tes Evangeliums auf fie an: "Selig ter Schook, ter tid getragen, und tie Brufte, tie bid gefängt haben!" Ja ter

Liguori 405

Pabst Sixtus V. erklärte vor vollem Consistorium, bag in Betreff bes Beils ber Welt tie Handlung bes Märthrers Jakob Clement sich mit ter Menschwerdung und Anferstehung Jesu Christi vergleichen lasse! Die Ligne rief ten Kartinal von Bourbon unter bem Namen Carl X. ans. Aber wie schwierig gestaltete fich jetzt bie Stellung Beinrichs IV.? In seinem Geere befanden sich gut katholische Royalisten, und tiese forderten, daß er zur römischen Religion übertrete, che er den Eid der Treue von ihnen empfange. Diesem Ansinnen widersetzte er sich anfänglich, bat sich aber eine Bedentzeit von sechs Monaten and. Rach Berfluß von einigen Wochen war sein Beer gang zusammenge= schmolzen, und er sah sich genöthigt, sich in Die Normandie guruckzuziehen. Der Bergog von Spernen und andere katholische Häupter hatten sich mit ihren leuten entfernt, ba sie erklärten, unter dem Commando eines Hugenotten nicht dienen zu können. Die alten Hugenottenhäupter schaarten sich um so trener und aufopsernder um Beinrich IV., und ihnen verkankte er ten am 14. März 1590 errungenen Sieg bei Jory. Im Mai tieses Jahres, als ber von ben Lignisten zum König ernannte alte Kardinal starb und kein neuer Gegenkönig statt seiner gewählt wurde, zog Heinrich wieder gegen Paris und schloß es ein, aber ber Berluft ber Stadt Lagny, wodurch die Schifffahrt auf ter Marne frei wurde, bestimmte ihn, die Belagerung wieder aufzugeben. Bett erneuerte er sein Bersprechen, sich in der katholischen Religion unterrichten zu lassen, indem er sich zugleich bitter beschwerte, daß seine Teinde ihm alle Tage neue Berlegenheiten bereiteten und badurch seiner Bekehrung Hindernisse in den Weg legten. Mit Clemens VIII. war seit 1592 ein besserer Politifer auf den pabstlichen Stuhl gekommen, der in der Zurückbringung Heinrichs IV. tas beste Mittel jah, auch tessen Fürsten, Grafen und Baronen fatholisch zu machen. Zwar erflärte er öffentlich, Heinrich IV. dürse und könne nicht König von Frankreich werden, versprach auch ter Ligne eine Geldnuterstützung, aber im Stillen arbeitete er auf ten Uebertritt Heinrichs hin, und am 25. Inli 1593 nahm ber Erzbischof von Bourges tie feierliche Ceremonie ter Zurücksührung tes Königs in ten Schooß ber Kirche vor. Dieser that nun trot aller Gegenbemühnngen bes Kardinal= legaten zu Paris und ber gesammten Ligue ben ersten Schritt zur Anknüpfung von Unterhandlungen mit dem Pabste und ließ sich am 28. Februar 1594 in Chartres frönen. Die nächste Wirkung bes Religionswechsels lag barin, baß Viele, die zu Heinrich überzugehen wünschten, dies nun ohne Beschämung zu thun vermochten. Undere wiederum saben in der Unterwerfung unter den gebornen und jetzt katholischen König das einzige Mittel, Ruhe und Wohlstand im Reiche wieder zu begründen. Und so kam die Ligue trots ihres augenblicklichen Widerstands in vollen Berfall. Um 22. März 1594 konnte Heinrich IV. ohne allen Witerstand in Paris einziehen. Die trei Hanptstädte ber Ligue, Paris, Orleans und Rouen, hultigten tem Könige; tamit hatte tie Ligue ansgespielt, tie allgemeine Aufregung entigte mit einer allgemeinen Erschlaffung; ter König von Navarra und die Lignisten hatten sich beide nichts vorzuwersen: beide schloßen mit Berlängnung ihrer religiösen und politischen Pringipien Frieden, beide murden burch Untrene gegen ihre alten Frennde in der Noth einander freund, der Eine des Anderen werth! Die Ligue aber bleibt für alle Zeiten eine Warntafel in der Geschichte, die Religion im Interesse ber Politif, wie die Politif im Interesse ber Religion auszubenten, eine beredte Widerlegung berer, welche in ber römischen Kirche bie Errettung von bem Geist ber Demofratie und ber Revolution sehen. Bgl. Ranke, franz. Gesch. im 16. u. 17. Jahrh. Br. I. G. de Félice, histoire des Protestants de France. Ch. Labitte, de la Démocratie chez les prédicateurs de la Ligue (Paris 1841.).

Lignori, Alphons Maria von, wurde am 27. September 1696 ans einer sehr alten und berühmten patricischen Familie in Reapel geboren. Sein Bater Joseph von Lignori war ein frommer Officier, seine Mutter Anna Katharina Cavalieri eine durch ihre Tugenden und ihren Sifer in der Religion ausgezeichnete Frau. Frauz von Giroslamo sell an der Wiege des erstgeborenen Kindes dieser She die ahnungsvollen Worte gesprochen haben: "dieses Kind wird ein hohes Alter erreichen, wird sein neunzigstes

Lebensjahr seben, Bischof werden und Jesu Christo zur Ansführung großer Werte die-Nachbem bie Mutter bie erften Keime ber Frömmigkeit in bas empfängliche Berg ibres Sohnes gepflanzt hatte, ward berselbe ben Priestern vom Dratorium bes heil. Philipp Neri übergeben, bei denen er sold rasche Fortschritte in der Wissenschaft machte, daß er schon im Alter von 16 Jahren den Doftorgrad der Rechte erhielt. Reben fleißi= gem Studinm der Wissenschaft war seine Zeit schon damals dem Gebet und der Betrach= tung gewidmet, und am 15. August 1715 trat er aus ber Congregation ber abeligen Jünglinge in jene ber Doftoren über, beren Hanptanfgabe ber Besuch ber Kranken war. Dem entschiedenen Willen seines Baters nachgebend, trat unn Alphons als Advokat auf, — eine Laufbahu, in welcher sich ihm die glänzendsten Aussichten zu eröffnen schienen. Aber ein ihm in Ansübung tiefes Bernfes zusteßentes Berfehen ward für sein weiteres Bei einem zwischen zwei Fürsten über bas Lehenwesen entstande= Yeben epochemachend. nen Proces wurde Alphons von einer Partei zum Anwalt bestellt: am ausgeschriebenen Berichtstage sprach er zuerst, und zwar mit solcher Unust und Beredtsamkeit, baß schon vor dem Schluß seiner Rede Die Stimme der Richter gang für ihn gewonnen war. Als er geschlossen hatte, lud ber Abvokat ber Gegenpartei Alphons hohnlächelnd ein, eine Stelle in ben Alten nochmals zu burchlesen. Er that's, und wie nunfte er erschrecken, als er ein von ihm übersehenes Berneinungswörtchen gewahr wurde, was seine ganze Beweissilhrung umftieft! Das Geständnift seines Irrthums war bas lette Wort, welches Alphons auf ter Retnerbühne fprach, tenn nach lleberwindung tes heftigsten Witer= standes seines schmerzlich getäuschten Baters trat er im 3. 1725 in den Priesterstand und ließ sich schon einen Monat nach seiner Weihe zum Subriakon als Noviz in die Congregation ter Propaganta ter Erzbiöcese Neapel ausnehmen, aus welcher die Missionspriester in die verschiedensten Länder des Königreichs ausgingen. Am 6. April 1726 ward er zum Diakon geweiht, am 21. Dec. 1726 zum Priester, und als solcher entfaltete er eine ausgedehnte Thätigkeit auf der Kanzel wie im Beichtstuhle. Insbesondere lag ihm der Unterricht des gemeinen Bolls am Herzen. In diesem Behuse vertheilte er eine große Anzahl tiefer armen Lente unter mehrere seiner eifrigsten und am besten unterrichteten Büßer, teren jeden er als Ratecheten auftellte. Dieje kleinen Bereine verbreiteten sich schnell, und daher kommt der in Reapel übliche Rame Rapellenunterricht. Mit Mithe ließ sich Alphons von bem Borsatz abbringen, Missionar zu werden, boch war er eine Zeit lang im chinesischen Collegium für die Interessen der Mission thätig. Als er zu Anfang bes Jahrs 1731 nach Fragia, ber Hauptstadt von Apulien, als Bußprediger gefandt ward, foll ihm bort vor einem Marienbild die erste Entzückung zu Theil geworten senn: er hatte ein Gesicht ter heil. Jungfran, die ihm über eine Stunde in wunderbarer Edjöne erschien! Alts er einige Tage später über den Schutz ter h. Jungfran predigte, enthüllte sich gar bas Hanpt ihres Bildes und entsandte einen glänzenben Lichtstrahl, ber sich um bie Stirne bes Predigers niederließ. Bald nachher fiel Allyhons in eine gefährliche Krankheit und mußte sich zur Stärkung seiner Gesundheit nad Amalfi begeben, benützte aber and biefen Aufenthalt zum Predigen und Miffioni= Alls er in Scala für bie Alosterfrauen bes allerheitigsten Beilands bie geistlichen Uebungen abhielt, eröffnete ihm Die Schwester Maria Celeste Costarose im Beichtstuhle: "Hodwürdiger Alphons, der Herr will nicht, daß Sie in Reapel bleiben; er hat Sie zur Gründung eines neuen Vereins von Missionspriestern, die ten verlassensten Seelen Butfe bringen sollen, bernfen; bies hat er mir in einem Gesichte gezeigt." Alphons gerieth über diese Eröffnung in große Berwirrung, theilte ben Borfall seinem Dberen mit und ließ sich von biesem bestimmen, ber Gründer einer neuen Congregation zu werden. war 37 Jahre alt, als er am 8. Nov. 1732 zu Scala im Bezirf von Benevent Die Genoffenschaft unseres allerheiligsten Erlösers gründete. Der Orden sellte tie Sauptaufgabe haben, fich bem Dienste ber ärmften und verlaffenften Seelen zu wei= hen. Die Zelle eines jeden Bruders war sehr eng und des Nöthigsten entbehrend; das Beste bestand aus einem schlechten, auf ben nachten Boben hingebreiteten Strohsacke, auf

Lignori 407

welchem man kaum einige Stunden zur Rachtzeit rubte; zur Nahrung hatte man gewöhnlich nichts als eine schlechte Suppe, der eine Würze beigemischt war, um den Magen zu stärken, und einige gewöhnliche Früchte. Das Brod war schwarz, öster so hart, baß man es in einem Mörser zerstoßen mußte, und durch die Ungeschieklichkeit des Laienbrubers, ber vom Brotbaden nichts verstand, ohne Sanerteig angemacht. Diese elende Rost wurde nur auf ben Anieen eingenommen; daneben fand die Beißelung wöchentlich wenig= ftens breimal ftatt; man las gemeinschaftlich langsam breimal bes Tags bie Tagzeiten, widmete gemeinschaftlich eine halbe Stunde dem Gebet, eine andere der Lectüre der Legende, und eine Viertelstunde dem Besuche der hl. Jungfrau; einen Theil der Nacht brachte man vor dem Allerheiligsten zu. Daneben wandte Alphons auf die Belehrung der unwissenden Landbewohner sein Hauptangenmerk und durchzog predigend die benachbarten Dörfer. Aber kann war das Werk begonnen, als sich ihm auch von allen Seiten Hinderniffe entgegenthürmten; Die Propaganda fürchtete in bemfelben einen gefähr= lichen Rebenbuhler und ließ sich von ihrer Gifersucht so weit fortreißen, daß sie einstim= mig ten Ansichluß Alphoniens beschloß. Anch im eigenen Schooß tes neuen Ortens brachen Zerwürfnisse und Streitigkeiten aus: Die Ginen begehrten, daß man neben bem Missionsgeschäft noch den Unterricht in den Wissenschaften betreibe; Andere waren der großen Armuth, die man bis jetzt beobachtet hatte, überdrüffig; wieder Andere verlangten bagegen, baß nach bem Beispiel ber apostolischen Zeit-Jeber sein Familiengut vertaufe und ben Erlöß in die Hände der Oberen lege. Selbst der Cardinal von Pignatelli, Erzbischof von Neapel, tabelte bas Unternehmen. In Folge hieven sah fich Alphons bald von allen seinen Befährten verlassen, ben Don Cafar Sportelli, einen Weltlichen, und ben Laienbruder Bitus Curtins ausgenommen. Schon trimmphirten Die Feinde, Alphons aber that das Gelübde, das Werk der Miffionen auf dem Lande immer fortzuseben, selbst wenn er allein stehen würde und feine Hoffnung hätte, je wieder einen Benoffen zu finden. Seine Beharrlichkeit wurde auch mit glücklichem Erfolg gefrönt: bald wuchs die Zahl ber neuen Missionäre so an, daß auf ihre Bitten Alphons ein zweites Bans seiner Gefellschaft auf bem land in ber Diveeje Cajazza, "zu ben Eflaven" ge= nannt, und ein anderes 1735 in Ciorani in der Diöcese Salerno unter dem Namen "zur heiligsten Dreifaltigkeit" gründete. Jetzt erachtete der Stifter auch den Zeitpunkt gekommen, seiner Gesellschaft eine feste Gestaltung zu geben, und die Regeln, welche sie beobachten, wie das Getübde, welches Jeder ablegen follte, zu bestimmen. Jedes Mit= glied follte anker den einfachen Gelübden der Armuth, der Kenschheit und des Gehorfams noch geloben: ersteus feine Bürte, Amt ober Pfründe außer ber Congregation, ausgenommen auf ausdrücklichen Befehl bes Pabstes ober Ordenshauptes anzunehmen, zweitens bis zum Tote in der Gesellschaft zu verharren; auch verpflichtete man sich, nur vom Babste und Ordenshaupte sich davon dispensiren zu lassen. Ginmuthig wurde die Regel angenommen und am 21. Juli 1752 legten alle Mitglieder ber Congregation auf Diefelbe feierlichen Profes ab. So war die Gesellschaft gegründet, und man brauchte nur noch zur Wahl eines Oberen zu schreiten. Diese fiel einstimmig auf Alphons, welcher bemnach auf Lebenszeit zum Generalvorftande der Congregation des heiligsten Heilandes unter dem beständigen Titel Oberrector (Rector major) erwählt murde. Noch im gleichen Jahr gründete Alphous bas Haus San Michele dei pagani, im Jahr 1755 jenes von Illicetto unter dem Namen "der h. Maria vom Troste," und im 3. 1757 jenes der Mutter Gottes Maria zu Capozela in der Diöcese Conza. Schon hatten alle Bischöfe, in beren Diöcesen seine verschiedenen Säuser gelegen waren, zu seinen Regeln und Gin= richtungen ihre Beiftimmung in gehöriger Form abgegeben, und am 25. Februar 1759 ertheilte endlich auch der Pabst unter der Form eines Breves nebst vielen Privilegien Die apostolische Bestätigung, indem Benedikt XIV. zugleich bestimmte, daß die nene Congregation zur Unterscheidung von den Kanonikern des heiligsten Heilandes ihren ersten Namen in den des heiligsten Erlösers (Redemptoristen) ändere. Einige Jahre nach diefer pähstlichen Bestätigung der Regeln fand Alphons Gelegenheit, Riederlaffungen

408 Lignori

feiner Gesellschaft in ben pabstlichen Staaten zu gründen. Er stiftete vier Baufer: zwei in der Diöcese Benevent und zwei in der von Beroli. And nach Sicilien sandte er 1760 Miffionare und gründete ein Bans in Girgenti. Seine Thätigkeit im Intereffe ber neuen Stiftung war unermübet und hielt mit bem Gifer, mit welchem er felbst nach ber Heiligung jagte, gleichen Schritt. Db er gleich Oberer war, war boch sein 3immer gewiß immer bas engste, unbequemste und schlechteste von allen. Zwei ober drei elente Stühle, ein Strohjad, ter über ein paar Brettern lag, ein kleiner Tisch, eine thönerne Lampe, ein Erneifix von Holz, einige gewöhnliche Bilter ber heil. Inngfran und anderer Heiligen, Papier und Bücher waren sein ganger Hausrath. Geine Aleider waren nicht nur alt und abgenützt, jondern oft hatten sie ichon andere Bäter ber Gesellschaft abgelegt; es war ein Glück, wenn eine Menge von Flecken bie Löcher bedeckte; fein Mantel war grob und gang farblos, seine Schuhe geflickt und mit einem Leterknopf befestigt, sein Hut ber übrigen Aleidung gang entsprechent. In bieser ärmlichen Aleirung burchreiste er alle Stärte res Königreichs, in tiefer fah man ihn felbst in Reapel Personen vom höchsten Stand besuchen. Seine Ginkunfte, wie eine Rente, Die ihm fein Bater gelaffen, kamen ber Gefellschaft zu Onte; er behielt sich nicht einmal bie Berwaltung vor; ja nicht einmal die nothwendigsten Bedürfnisse verschaffte er sich nach eigenem Belieben, sondern erbat sich immer hiezu die Erlanbniß, selbst wenn nur ein Laienbruder da war, und er nur ein Glas Wasser wünschte. Rahrung nahm er nur fo viel zu sich, als zum Leben unbedingt nothwendig war, und selbst diese auf den Anieen: immer mijdte er Wermuth oder Aloë oder etwas anderes Bittere und für den Ge= schmad Unangenehme barunter. Gein Schlaf banerte nie über fünf Stunden; mährend er auf seinem harten Strohsade lag, war an seinen Fugen ein großer herabhängenter Stein befestigt. Seit der ersten Gründung seiner Gesellschaft war er ganz in Bußfleiber eingehällt und mit eisernen Kettchen, an welchen sich spitzige Stacheln befanden, Die auf ber Hant blutige Epuren gurückließen, überladen. Heberdies geißelte er sich jeden Tag bis auf's Blut, oft mehrmals tes Tags. Jährlich besuchte er alle Häuser und sandte nur ausnahmsweise statt seiner einen seiner Bisitatoren. In allen Hänsern ber Congregation ordnete er geistliche Berathungen an, tie zur Besprechung über bie Beobachtung der Regel alle Wochen statthaben sollten. Bei'm Beginn der Gesellschaft trenn= ten sich die Rovizen nie von ihrem Rector: sie folgten ihm in die Missionen, und er selbst suchte sie zu diesem Dienste anzuleiten. Damals nahm er unr solde auf, die schon Subrialonen maren; später beschloß er ein Gebäure für bas Neviziat zu gründen, bas ursprünglich in Illicetto gegründet, später nach Ciorani verpflauzt murde. Huf gründliches Studium seiner jungen Schüler hatte er ein wachsames Ange; in der ersten Zeit war er gewissermaßen selbst ihr Lehrer. Anfangs ließ er für seine Schüler kleine Anweisungen in Form eines Katechismus schreiben und Pretigtplane versassen. Dann wollte er, je nachtem fie ihre Fortschritte in ten Stand fetten, selbst Predigten zu schreiben, ihre Arbeiten wieter burchsehen und verbessern; auch auf den Vortrag mandte er jein Angenmerk. Als ihm die Häufung ber Weschäfte nicht mehr gestattete, Diese Gorge selbst zu übernehmen, setzte er in allen Bänsern einen Priester an seiner Statt ein. Gbenso machte er seinen Schülern Liebe gegen bie Urmen, Gaftfreundschaft gegen bie Pilger zur Pflicht. Er stiftete Die sogenannten Standespredigten, gab dem weltlichen und regulirten Alerus, jowie auch den Alostergeistli= chen Gelegenheit zu den geistlichen Hebungen, bestimmte besondere Hebungen für den Abel; in den Orten, deren Bevölkerung zahlreich war, gab er verschiedene Auweisungen für tie Handwerkslente und die niedere Bolksklasse; felbst die Gefangenen bedachte feine Für ben Gifer und Erfolg, mit welchem er predigte, zeuge bas Wort eines Ariegers: "die anderen Mijsionen sind Belagerungen, die des Alphons aber Erstürmungen." — Trotz seines Widerstrebens wurde Alphons von Pahst Clemens XIII. im Jahr 1762 auf ten Bischofssitz von St. Agatha ter Gothen in Reapel erhoben; tort über= wachte er noch fortwährend seine Congregation und erwählte sich nur in dem P. Andreas Billani für die Verwaltung im Einzelnen einen Generalvikar. Seine bischöflichen Pflichten

Lignori 409

erfüllte er nach ben Grundfätzen, die er selbst in seinem Werk niedergelegt hatte: "Rützliche Betrachtungen für die Bischöfe bei Verwaltung ihrer Diöcesen." Nachdem er alle Theile seiner Divcese bereist und durch eigene Anschauung eine genaue Kenntnig von ihrem Zustand erlangt hatte, beschloß er, seinen Gläubigen Borschriften zu geben. hatte Anfangs im Sinn, eine Diveesausynode abzuhalten, und war zu diesem Zweck auch bereits um die nöthige Bollmacht bei'm pähstlichen Stuhle eingekommen, aber seine Frennde hielten es für gerathener, wenn er statt einer Spnode einfache bischöfliche Berordnungen in guter Form erlasse. Er verorduete, daß in jeder Pfarrkirche seiner Dibcefe an allen Sonn= und Feiertagen, sowie an allen Tagen der Fastenzeit den Kindern Religionsunterricht ertheilt werde. In demjelben Hirtenbrief bestimmte er anch das Alter für die erste Communion: er wollte, daß man sie mit 9 over 10, höchstens 12 Jahren zulasse und bedauerte sehr, auf seinen Bisitationsreisen Kinter von 14-15 Jahren zu treffen, welche bie Communion noch nicht empfangen hatten. Indes war es nöthig, and die Erwachsenen ihrer groben Unwissenheit zu entreißen. Bu biesem Zwed verfaßte Alphons einen furzen Umriß ber driftlichen Lehre, welcher alles bas, was man glanben und üben foll, enthielt. Er verordnete, bag man alle Sonntage bei'm pfarrlichen Gottestienst dem Bolt daraus vorleje. Strenge verbot er, Diejenigen zur Che zuzulaffen, welche feine hinreichente Renntuiß von den Grundwahrheiten ber Religion und ben Pflichten bes Standes, ben sie antreten wollten, hatten. Ferner schärfte er ben Seelforgern ein, jährlich vierzehn Tage vor Oftern mit ihren Pfarrfindern ein Eramen über die vorzüglichsten Geheimnisse des Glaubens anzustellen. Mit dem Antritt seiner bischöflichen Würde resormirte er das Diöcesanseminar vollständig und gab ihm neue Regeln, einen neuen Vorstand und neue Direktoren. Das Verlangen, für die Erbauung und Belehrung seines Alexus zu sorgen, bestimmte ihn, ein Werk unter tem Titel: "Anrze Predigten, auf alle Sonntage des Jahrs," jo wie auch ein anderes Buch, welches Unterweisungen enthält, wie man ben Priestern Die geistlichen lebungen und bem Volk die Uebungen der Mission abhalten soll, zu verfassen. Daneben ichrieb er gabl= reiche Erbauungsschriften, welche ben größten Beifall in ber katholischen Rirche fanden, und die in alle Sprachen Europa's übersett sind. Die Hauptmittel seiner Wirksamkeit waren die Anbetung des allerheiligsten Saframents des Altars und die Verehrung der allerseligsten Jungfrau. Besonders eiferte er für die immaculata conceptio. (S. den Art. Maria, Mutter des Herru.) Als sein hohes Alter und seine Schwäche es Alphous unmöglich machten, sich seinem Bernfe wie früher hinzugeben, schrieb er an Clemens XIV. und bat ihn um Enthebung von feinem bischöflichen Stuhle. Dieser wies aber bas Gefuch ab, und erst Pius VI. genehmigte es am 15. Juli 1775. Alphous hatte treizehn Jahre ber Dibeese von S. Agatha vorgestanden und kehrte mit gebrochener Kraft in's Hans der Congregation San Michele dei Pagani zurück, um nun gang der Meditation und Alfese zu leben und daneben die Leitung seines Ordens zu besorgen. eine schwere Prüfung sollte in seinem hohen Alter über ihn ergeben: er wünschte sehn= lichst, noch vor seinem Tobe die Bestätigung und Anerkennung seines Instituts durch die königliche Regierung zu erlangen, und that deshalb am Hof zu Reapel mehrere Schritte. Dieser wollte auf bas Gesuch nur unter ber Bedingung eingehen, bag an der Ordensregel wesentliche Beränderungen vorgenommen würden. Alphons berief auf rieses hin eine Generalversammlung seiner Congregation zusammen, auf welcher es überaus stürmisch herging. Die Uneinigkeit, die im Schook des Ordens selber ausgebrochen war, wurde sofort nach Rom bennneirt, und Carafa, ber Sefretär ber Congregation ber Bischöfe und Ordensleute, schrieb beghalb auf Befehl bes Pabstes an ben Erzbischof von Benevent und den Bischof von Beroli, sie sollten sich von ten Häusern ber Redemptoristen ihrer Diöcesen die von Benedift XIV. gebilligten Constitutionen vorlegen laffen und burch strenge Wachsamkeit auf ihre genaue und volle Beobachtung bringen. Auf die Nachricht von dem pubstlichen Besehle verließen zwölf junge Kleriker sammt ihren Borgesetzten das Hans von Illicetto und begaben sich in jenes von Frosinone, im Kirdenstaat. In Folge von fortgesetzten Intrignen entschied endlich ber Pabst: 1) baß Die Häuser bes allerheiligsten Erlösers im Königreich Reapel fortan keinen Theil ber Congregation bilden und somit auch alle Privilegien, deren sie sich in dieser Eigenschaft erfreuten, aufhören follten; 2) daß Alphons ber Würde eines Oberrektors enthoben und von der Congregation ausgeschlossen seh; 3) daß der P. Franz de Banka zum Präsidenten ber Häuser im Kirchenstaat ernannt sen. Diese ganz ungegründete Magregel des Pabstes er= regte in den Hänsern des Königreichs Neapel eine anßerordentliche Verwirrung. Man fragte Alphons um Rath und erhielt immer die einfache Antwort: "Gehorchet dem Pabste!" So ward er von ben Seinigen verlassen, Die Häuser entvölkerten sich, der Bruch zwischen ben neapolitanischen Niederlassungen und den im Kirchenstaat und auf Sicilien sich befindenden war vollzogen, und Alphons erlebte die Wiedervereinigung nicht mehr; denn sie kam erst vier Jahre nach seinem Tote zu Stante, und zwar auf ten ausdrücklichen Befehl von Bins VI. im Ginverständniß mit dem Könige von Reapel, der gemäß einem Erikt vom 29. Oftober 1790 die Bestätigungsbulle Benedifts XIV. anerkannte. licher Geduld ertrug Alphous diese schwere Heimsuchung, ebenso die in Folge seines Altters und seiner Aftese über ihn hereinbrechenden körperlichen Beschwerden, segnete nech auf seinem Sterbebette "tie Bater, Die im Königreich Reapel fint, und jene, Die im Rirdenstaate leben," und entschlief am 1. Angust 1787 in einem Alter von 90 Jahren, 10 Monaten und 5 Tagen. Pius VI. erklärte ihn den 4. Mai 1796 ehrwürdig, und ben 6. September 1816 machte Pins VII. durch ein öffentliches Decret seine Seligspre= dung fund, welche am 15. Sept. d. 3. in der Batikankirche stattfand; Pius VIII endlich erließ 1830 ein Defret über die Einkeitung des Kanonisationsprozesses, in Folge bessen Gregor XVI. im J. 1839 Alphonsen kanonisirte, vgl. Heiligsprechungsfeier bes heil. Alphous Maria Liguori, herausg. von der Bersammlung des heiligsten Erlösers, Bon seinen Schriften nennen wir vor Allem seine ans brei großen Onartbäuten bestehente und Benetift XIV. gewidmete Moraltheologie; bann seinen homo apostolicus, wovon er selbst eine italienische Uebersetzung und eine fürzere Bearbeitung heransgab und seine praxis confessarii, in welcher er den vierfachen Karakter des Beicht= vaters als Vater, Arzt, Lehrer und Richter zeichnete. In dogmatischer Hinsicht verdie= nen aufgeführt zu werden: "dogmatisches Werk gegen die vorgebliche Reformation;" "Geschichte ber Retzereien sammt ihrer Widerlegung oder Triumph ber Kirche;" "Wahr= heit tes Glaubens;" "Siege ter Märthrer;" "Betrachtungen über bie Wahrheit ter göttlichen Offenbarung" und "Wunderbare Führung der göttlichen Vorsehung, um die Menschen durch Jesus Christus selig zu machen." Bon seinen gahlreichen Andachtsbüdern erwähnen wir schließlich: "Die Nachläßigkeit bei ber Messe und im Lesen bes Officiums" und "Borbereitung und Danksagung für Priester beim Messelesen;" "Hebersetzung der Pfalmen:" "Predigten auf alle Sonntage des Jahrs" und "Sammlung von Prebigtstoffen;" "Weg bes Beils" in brei Theilen, beren erster Betrachtungen auf alle Zei= ten tes Jahrs, ter zweite Betrachtungen auf besondere Zeiten, ter britte Uebungen ber Tugend und Beherzigungen ber Liebe Jesu Christi enthält; "Borbereitungen zum Tore" und "Gedanken an die Ewigkeit"; "Nebnugen der Liebe Jesu Christi"; "Besuchun= gen des allerheitigsten Altarsakraments," ein Werk, von welchem Alphons selbst noch die 22. Auflage im Italienischen und eine Menge französischer Uebersetzungen erlebte\*). Bgl. A. Giatini, Vita del b. Alf. Lig. Rom. 1815. 4. M. Jeancard, Vie du b. Alf. Liguori, Louv. 1829. (rentich, Regenst. 1840). A. M. v. Lignori, Aurze Sonntagspred. m. e. Lebeusgesch. teff. von 3. Kloth, Hachen 1835.

Lignorianer ober Redemptoristen. Der vorstehende Artisel erzählte die Grünstung ter Ordens und seine erste Ansbreitung im Königreich Neapel und dem Kirchenstaat. Die Verpstanzung der Congregation auf nichtsitalienischen Voden war zumeist

<sup>\*)</sup> Seine Schriften erschienen vollstäudig zu Paris 1835 in 16 Bbn.; sämmtliche Werke beutsch zu Regensburg 1842 ff.

das Werk von Clemens Maria Hossbauer. Dieser erste beutsche Redemptorist wurde am 26. Dec. 1751 zu Tagwitz in Mähren geboren, von wo ans ber 16jährige Waise nach Znaim sich begab, um bas Bäckerhandwerf zu erternen. Hierauf arbeitete er einige Zeit in der Bäckerei des Prämonstratenser Alosters Bruck, wo der Prälat, auf ihn aufmerkfam geworten, ihn als Tafelteder in Dienst nahm und bie untern lateinischen Klasfen im Kloster studiren ließ. Nach vierjährigen eifrigen Studien verließ er 1776 bas Alofter, um fich eine Ginfiedelei zu suchen und brachte zwei Jahre bei bem berühmten Wallfahrtsorte Minhlfranen zu. Nach Anfhebung des Instituts der Einsiedler begab er fich nach Wien und erwarb sich durch sein erlerntes Bäckerhandwerk seinen Lebensunter= In Begleitung seines Freundes Peter Emanuel Rungmann, Der fpater als Laienbruder in den Orden der Lignorianer eintrat, trat er nun mehrere Wallfahrten nach Nom an und vollendete bann seine Studien in Wien. Während berselben wurde er mit Johann Thaddans Sibel bekannt, ber sein ungertrennlicher Wefährte und innigster Freund Mit diesem trat er abermals eine Reise nach Rom an, und nach ihrer Ankunft daselbst beschloßen die Freunde, jene Kirche zuerst zu besuchen, welche am Morgen sie zuerst durch ihr Glockengeläute rusen würde. Die Verabredung führte sie am andern Morgen zum Aloster ber Priefter bes Atterheiligsten Erlösers, bessen Rektor ihnen bie Aufnahme in die Congregation unaufgefordert anbot. Hoffbauer unterzeichnete sich als= bald als Candidat der Bersammlung, Hibel folgte seinem Vorgang. Der Reftor faßte den Entschluß, mittelst dieser beiden Männer die Congregation nach Deutschland zu verpflanzen, damit dieselbe dort in die durch Aufhebung der Jesuiten eingetretene Lücke eintreten möchte. Rach Bollendung bes Noviziates und ber nöthigen Studien wurde beiden Deutschen vom Bischose der Diöcese die Priesterweihe ertheilt. Sie reisten im 3. 1785, also noch bei Lebzeiten Alphonjens, nach Wien ab, und zwar Hoffbauer als Enperior, um wo möglich den gefaßten Plan in Ausführung zu bringen. Da unter Joseph II. in Desterreich für die Anpflanzung des Ordens keine Hoffnung war, so richte= ten sie ihr Ange zunächst auf Polen, und auf Berwendung bes bortigen apostolischen Nuntins Saluzzo ward ihnen in Warschan die Kirche zum h. Benno sammt einem Hause zur Wohnung eingeräumt, westwegen die Priester der Versammlung des Allerheiligsten Erlösers in der Folge zu Warschan Bennoniten genannt wurden. In den ersten Jahren pflegten die Briefter der Bersammlung an Sonn= und Feiertagen auf den öffent= lichen Plätzen und Straßen ber Stadt bem versammelten Bolf Unterricht zu ertheilen. Alls dieses später von der Regierung verboten wurde, sah man in der Kirche von St. Benno das Schanspiel einer beständigen Mission. Jeden Sonn= und Feiertag wurden zwei Predigten für die Polen, zwei für die Dentschen, und später auch eine französische für die in Warschan lebenden Franzosen gehalten. Im Jahr 1796, also in den ersten Jahren ihrer Wirksamkeit, foll sich die Zahl der Communicanten gegen 19,000 belaufen Allmählig meldeten sich auch Kandibaten ans den Eingeborenen des Landes, und in der letzten Zeit seines Ausenthalts in Warschau eröffnete Hoffbauer auch ein Convict für Alerifer. Schon im J. 1794 wurde der Orden nach Mietan in Anrland berufen und Hoffbauer sandte drei Priester dahin ab. Ebenso erhielten fie in Warschan selbst eine zweite Kirche zum h. Krenze. Im J. 1799 zählte die Congregation in Warschan 25 Mitglieder. Da die Entfernung von Rom sehr groß war, so hatte schon im 3. 1785 ber Reftor Major Franz de Baula dem Hoffbauer alle Gewalt ertheilt, Collegien zu errichten, Novizen aufzunehmen u. f. w. 3m J. 1792 ernannte er ihn zu seinem Gene= ralvifar. Im 3. 1801 ober 1802 wurden ans der Schweiz einige Priester des Ordens requirirt. Die erste Niederlaffung erfolgte im 3. 1803 auf dem Gebiet bes Fürsten Schwarzenberg an der Greuze der Schweiz, und zwar nächst dem Dorfe Jestetten auf bem Berge Thabor. Bom Anguft 1803 bis zum September 1804 machte Hoffbauer brei groke Reisen, eine nach Rom, die andere nach Polen, die dritte von da wieder zurück auf den Berg Thabor. Während seines Aufenthaltes in diesem Haufe kamen Abgeordnete bes Ortes Tryberg im Schwarzwalde mit der Bitte, ihnen für die dortige Wall-

fahrtsfirche einige Priester zu senden. Doch beite Ansiedlungen auf Thabor und in Truberg wollten nicht gedeihen; sie wurden darum bald wieder verlassen, und dafür in dem bem Reichsfürsten Fugger gehörigen Babenhausen eine Niederlassung gegründet. auch hier war der Ersolg nicht viel günstiger, und als die Bäter in Chur und nachher in Wallis festen Fuß fassen wollten, zerstörte ber Ariegslärm ihre Hoffnungen. 3. 1806 begab sich Hoffbauer nach Warschan zurück, aber schon im folgenden Jahre ward eine Untersuchung gegen die Congregation eingeleitet, ihre Papiere weggenommen, und hierauf ward der Beschluß der Aushebung des Ordens militärisch ansgeführt. Bäter wurden unter Bedeckung auf einem Leiterwagen auf die Festung Küstrin gebracht, tort einen Monat in Gewahrsam gehalten und dann je zwei und zwei entlassen und in ihre Heimath gesandt. Hoffbauer begab sich nach Wien, um bort für seinen Orben ein neues Unterfommen zu fuchen. Er wurde im 3. 1813 zum Beichtvater und Kirchen= birektor bei ben Urfulinerinnen in Wien ernannt, — ein Amt, bem er bis au sein Ende Bald ward die Klosterkirche zu einem Missionsorte und seine Wirksamkeit als Beichtvater behnte sich immer weiter ans; taneben predigte er and alle Sonntage in ver Kirche zu St. Ursula. Hoffbauer selber, ber am 15. März 1820 starb, erlebte zwar Die Einführung seiner Congregation in Defterreich nicht mehr, aber schon im folgenden Monat nach seinem Tod wurde die Errichtung eines Collegiums genehmigt, und am Schluß seines Todesjahres erhielt der Orden auf Besehl des Kaisers die restaurirte Kirche zu Mariastiegen in Wien und im Herbst 1826 ein zweites hans zu Frehnleithen in Untersteiermark. Bon nun an wirkten die Lignorianer in der Hauptstadt Dester= reiche, bis die Märztage des Jahres 1848 sie daraus vertrieben. In Bahern ward am 11. März 1841 von dem Könige die Ermächtigung ertheilt, 15 bis 20 Conventualen von der Congregation des Erlösers als Waltfahrtspriester nach Altötting zu bernfen. Da= gegen gewann im 3. 1848 die Regierung die Ueberzengung, daß die P.P. Redemptoris sten, wie die Erfahrung tehre, sich nicht für Bahern eignen; darum wurden die Wallfahrtspriester aus der Congregation des Erlösers ihrer bisherigen Berpflichtungen ent= bunden, und an ihre Stelle traten die Patres Benediktiner. Als Motive zu dieser Maßnahme wurden angegeben: "ter Beichtstuhl bes Ordens soll biisteren Fanatismus weden, seine Kanzelreden sollen in den materiellsten Leidenschaften der untersten Bolksklassen wühlen." Ein Theil best aufgelösten Orbens begab sich nach Amerika, ein anderer nach Defterreich, und einige Mitglieder suchten Anfnahme als Weltpriefter nach. reich erfolgte Die erste Niederlassung ber Redemptoristen zu Bischenberg in ber Dibecfe Straßburg; sie murte in Folge ter Julirevolution aufgehoben, ist aber jetzt wieder her= gestellt und hat noch mehrere Niederlassungen in Frankreich erhalten. In Amerika grünbete ber Orben Unfiedlungen in Baltimore, Philadelphia, Pittsburg, Newyork, Rochester, Albann, Buffalo und Mouron. Haupthaus und Sitz bes Generalvorstehers ift gegenwärtig Nocera dei Pagani im Königreich Meapel. Um 2. Mai 1855 wurde von den 27 Wahlmännern für das Generalfapitel der PB. Redempteristen Rifelaus Mauron zum General ber Congregation gewählt. — Angerdem gibt es auch noch einen Berein von Redemptoristinnen, welchen Lignori im 3. 1732 gleichfalls in Scala stiftete. Sie batten in Desterreich an zwei Orten Niederlaffungen: in Wien und in Stein, wurden aber gleichfalls burch bas Jahr 1848 zersprengt; ein weiteres Haus berselben besteht in Brügge Pojl gibt im 3. 1844 bie Statistik bes Orbens in folgender Weise an: "Gegenwärtig bestehen außerhalb ben Collegien ber Congregation im Reapolitanischen, in Sicilien und dem Kirchenstaate, in den österreichischen Staaten: die Collegien zu Wien, Eggenburg, Mantern, Frohnleiten, Marburg, Junsbruck und die Hospitien zu Leoben und Donauberg; im Modenesischen bas Collegium zu Finale, bas Hospitium zu Motena und Montecchio; in Bavern das Collegium zu Altötting; in Belgien das zu Lüttich, St. Trond, Tournay und das Hospitium zu Brüssel; in Holland das Collegium zu Wittem; in Umerita bas Collegium zu Baltimere und Pittsburg, sammt den Missionsstationen zu Albann, Buffalo, Philavelphia, Detroit, Rochester und Newhork; in der Schweiz bas Collegium zu Freiburg, in Frankreich bie Hänser in Bischenberg, Landser und bei Nanen; in Eugland die Station zu Falmonth." Bgl. Fr. Pösl, Clemens Maria Hoffbaner, Regensb. 1844. Henrion, Gesch. ber Mönchsorden, bearbeitet von J. Fehr, und des Lettern Artikel in Weters Kirchenlexikon. Th. Pressel.

Lilienthal. Es gibt zwei Theologen unter Diesem Ramen: ber ältere, Michael Lilienthal, ist geboren ben 8. Sept. 1686 zu Liebstadt in Prengen, und starb, nachdem er verschiedene Acmter befleidet, auch sich in Holland aufgehalten, ben 23. Fannar 1750 als Diakonns zu Königsberg. Er gab eine eregetische und eine theologische Bibliothek herans (1740) und den biblischen Archivarius der h. Schrift A. n. N. Testaments (1745), nebst verschiedenen Differtationen, Predigten n. f. w. — Berühmter ist sein Sohn: Theodor Christoph Lilienthal, der in der Geschichte der christlichen Apologetif teine unbedeutente Stelle einnimmt. Er ift geboren ben 8. Oft. 1711 gu Ronigsberg. Seine Studien machte er in seiner Baterftadt, bann in Bena und Tübingen. Nach. einer gelehrten Reise in Solland und England hielt er fich eine Zeit lang noch in Salle Dann habilitirte er sich in Königsberg und hielt als Adjunkt ber phil. Fakultät Vorlesungen. 1744 wurde er außerordentlicher Professor und Dottor der Theologie, und zwei Jahre darauf Prediger der Ren-Roggärten'schen Gemeinde; zuletzt ordentlicher Professor, Kirchen = und Schulrath. Er starb ben 17. Mär; 1782. Unter seinen Schriften zeichnet sich vorzüglich and: Die gute Sache ber göttlichen Offenbarung wider die Feinde derselben erwiesen und gerettet. Königeb. 1750-82. in 16 Bon. (d. 16. Bb. in 4 Liefernugen). Zufätze und Abanderungen zu ben ersten 4 Theilen erschienen 1778, und eine neue vermehrte Anflage in eben Diesem Jahre. — Es finden sich hier mit großem Fleiße alle die verschiedenen Einwürse gesammelt und widerlegt, die gegen das Christenthum in alter und neuer Zeit erhoben worden fint; baher es noch eben immer neben bem Werke eines Lardner (credibility of the gospel history) als Fundgrube benutt werden fann, wenn es and seiner Weitschweisig= feit und des veralteten apologetischen Standpunktes wegen sich weniger eignet, nm noch jetzt als Waffe gegen den Unglanben zu dienen. Die übrigen Werke Lilienthals finden sich verzeichnet bei Mensel. Vergl. anch Schröckh, K.G. seit der Resorma= tion VI. S. 291.

Limborch, Philipp van, einer der angeschensten Theologen unter den Armi= nianern (f. d. A.), ward am 19. Inni 1633 zu Amsterdam geboren, wo sein Bater, Franciseus, ein trefflicher Rechtsgelehrter war, seine Mutter, eine Richte bes angesehensten arminianischen Dogmatikers, Simon Episcopins. Bon diesem scheint die Geistesklarheit auf den begabten Anaben übergegangen zu sein, welcher in Utrecht und Leiben vom 14. bis 19. Jahre seine erste Bildung empfing, worauf er dann zu Amsterdam unter Männern, wie: Barläns, Gerh. Boffins, Blondellus und Curcellans eifrig den Studien oblag. Dann waren auf der Afademie zu Utrecht Gisbert Boëtius u. a. verdiente Lehrer zwei Jahre lang seine Führer in der Theologie, Philologie, Philosophie und Mathematik. Sein Interesse weckten und seinen Gifer förderten hier häusige Disputationen der Studirenden über die Theologie der Remonstranten. In der Philosophie ward er Eflektiker mit Hinneigung zur Erfahrungsphilosophie und den Alten; obgleich er Cartesius hochachtet, ist er boch seinen Spekulationen wenig geneigt und steht in entschiedenem Gegensatze zu Spinoza's unfrommen, eines Dedipus bedürftigen Drakeln. Mit Locke, dem er anch persönlich näher steht, stimmt er am meisten überein, er führte mit ihm einen unter bessen Schriften (Works. 3. Voll. fol. Lond. 1727. I. p. 646-66). abgedruckten Briefwechsel über die Freiheit. — Er war ein sehr genaner Kenner ber neueren, namentlich der vaterländischen Geschichte und schrieb das Lateinische korrekt, fließend und elegant. Seine theologischen Kenntnisse waren umfassend, und besonders war er in der Bibel und ihren Erklärern sehr bewandert. Die h. Schrift war und blieb ihm die göttliche Geschichte der Erlösung des Menschengeschlechts von dem Elend und ber Knechtschaft ber Sünde. Er hielt sich baher genau an bieselbe. In tradendis 414 Limbord

fidei articulis necessario credendis utendum esse verbis ipsis sacrae Scripturae war seine wie seiner Religionspartei beständige Behauptung.

Wie große Forderungen er an sich machte, zeigte sich, da er als 22jähriger Jüng= ling zum Baftor ber Remonstranten nach Alemar berufen, jene Stelle wegen noch nicht genügenter Borbereitung meinte ablehnen zu müssen. Erst 2 Jahre später, 1657, nahm er einen ähnlichen Ruf nach Gonta an, wo er 10 Jahre in großem Segen wirkte. In seinen sorgfältig vorbereiteten, wenn gleich nicht immer wörtlich concipirten Predigten erflärte er bie Bibel gründlich und eingehend, wie er selbst in einer furzen Darftellung ber richtigen Art zu predigen, fagt: maxima vis dictionis quaerenda est in phraseologia sacrae scripturae, in eujus simplicitate maxima est majestas. — Dabei ift er von ächt arminianischer Milde und Toleranz gegen Anderstenkente, so daß er den ächten Remon= stranten nicht an der Uebereinstimmung mit den fünf Artikeln, sondern an der Duldfamfeit gegen Irrthümer, welche bie Grundlage nicht betreffen, erkennen will. Schon als Jüngling verfaßte er eine Schrift de mutua Tolerantia contra Sceperum. römischen Kirche ist ihm nur bie Intolerang bas Berbammliche. Um bieser Denkweise willen gewann er unter den Arminianern großes Ansehen, zumal, nachdem er 1667 nach Umsterdam gernfen, im tarauf folgenden Jahre, mit Isaak Pontanns tauschend, Professor der Theologie am Remonstrantenkolleginm geworden war, ein Amt, das er fast 40 Jahre lang, bis zu seinem Tode, mit Ehren verwaltete, als der angesehenste Theologe seiner Partei.

Darum ward ihm and die Heransgabe verschiedener, bisher noch ungedruckter Schriften ihrer Kornphäen übertragen (von 1657—1704). Jetzt beginnt auch erst recht seine eigene bedentende schriftstellerische Thätigkeit, mahrend seine Borträge ihrer Dent= lichkeit, Ordnung, Mäßigung und Würde wegen sehr gerühmt wurden. Dabei stieg seine Geltung unter ben Seinigen so sehr, baß er bald bei allen wichtigen Angelegen= heiten um sein Gutachten befragt wurde, und tiefes meistens maggebend war. Anch stand er mit angeschenen Theologen verschiedener Länder, besonders Englands, in einem fruchtbaren Briefwechsel, durch welchen sein Ruf sich sehr verbreitete, sein Einfluß wuchs. Dabei war er von jener ruhigen, sicher zum Ziele führenden Beharrlichkeit, die dem Bolke ber Niederländer so sehr eigen ift. Geist, Urtheil und Gedächtniß waren in ihm im schönen Ginklange — eine Harmonie, Die sich in seinem Menkern, insbefondere in seinem regelmäßigen Gesichte, beutlich fundgab (sein Bild vor seiner Theologia christiana ed. 3-5.). Im Geiste einer milven Gott vertrauenten flaren Christlichkeit vollendete er, was Cpiscopius angefangen, Curcelläus fortgesetzt hatte; znerst sollte er des letztern In= stitutionen vollenden, gab dann aber doch lieber eigne, sehr ansführliche Institutiones theol, christianae, ad praxin pietatis et promotionem pacis chr. unice directae, 1686. 4. Dies Buch ward in's Englische und Belgische übersetzt und bis 1735 noch 5 Mal her= ausgegeben. Seine Theologie war durch und durch praktisch: Um uns aus dem Sün= benelende zu erlösen, habe nus Gott nicht einige abstruse Glanbensfätze geoffenbart, noch genüge uns das Erlernen einer gewissen Lehre zum Heil, sondern dazu seh ein Thun erforderlich, nicht ein sogenanntes opus operatum, womit wir es verdienen, sondern Glanbe an Christum, in welchem wir uns ihm ganz und gar hingeben. "Fides (V, 5, 8.) non tantum est cognitio et assensus, quo credimus Jesum esse Christum, unicumque a Deo Salvatorem constitutum omnium, qui ex Evangelii praescripto vitam instituunt; sed etiam fiducia, qua in ipsum ut Prophetam, Sacerdotem et Regem nobis a Deo datum recumbimus plene persuasi nos, si doctrinae ejus obtemperaverimus, remissionem peccatorum vitamque aeternam per ipsum esse consecuturos: ex se producens serium et efficax propositum, obedientiam, qualem a nobis exegit, ipsi praestandi". sehr entschieden die Versönlichkeit Gottes fest, war auch Trinitarier, aber Modalist. Den Socinianern setzt er sich entgegen, weil sie ein schon fertiges System ans ber Bibel bestätigen, während er das seinige erst aus der Bibel fchöpfen und ansbauen will. Das Hauptgewicht legt er aber auf bas, was von uns verlangt wird, bamit wir ber göttlichen Wohlthat theilhaftig werden. In der Pflichtenlehre wird auch eine treffliche

Anweisung zur Führung tes Dienstes am Worte gegeben. — In der vierten Ausgabe fam ein tractatus posthumus hinzu: Relatio historica de origine et progressu controversiarum in foederato Belgio de praedestinatione, wie and, eine oratio sunebris auf Limborch von Joh. Clericus, seinem geistreichen Kollegen. Besonders sant das 5. Buch, von den christlichen Tugenden, großen Beisall und an A. van Cattenburgh in Theol. Limborchianae specimen (Amstel. 1726) einen ausgezeichneten Kommentator und Verstheitiger gegen Christopher France in Kiel (1694).

Er-war aber nicht bloß als Dogmatifer ansgezeichnet, auch als Apologet, Exeget, Kirchenhistorifer und praktischer Theolog. Neberall dieselbe Nube, Gelehrsamkeit, Umsicht und Milve. — 1687 gab er noch zu Gouda ein Gespräch heraus, das er mit einem gelehrten Juden, If. Drobins, gehabt: de veritate relig. Christ. amica collatio cum erudito Judaeo (4, abermals Bajel 1740), worin er, absehend von firchlichen Sätzen, nur Christi und der Apostel eigne Lehren vertheidigte, bann erst die meistanischen Weissagungen berücksichtigte. Auf ähnliche Weise hatte er ein junges Mädchen, das zum Judenthum übergehen wollte, von ihrem Irrthum überzeugt, worüber er in einem Briefe an Locke Bericht erstattet. — Bon nicht geringer Bedeutung ist ein Werk firchenhistoris schen Inhalts, indem er herausgab: liber Sententiarum Inquisitionis Tolosanae ab a. Chr. 1307-23; praemissis quatuor de Historia Inquisitionis libris. Amstel. 1692 fol., welches Buch 2 Jahre darauf durch die Inquisition verdammt wurde. — Er war ein Greis von bereits 78 Jahren, als er seinen trefflichen, mehr sachlichen als philologischen Kommentar über die Apostelgeschichte, die Briefe an die Kömer und Hebräer heransgab (1711. ed. 2. 1740., hollandijch 1725.). Die Borrede enthält eine jehr werthvolle Abhandlung über die allegorische Erklärung, mit Beziehung auf die Coccejauer, die einen tiefen Blid in die Hermenentik der Arminianer thun läßt. — 1700 erschien ein Buch über die Vorbereitung der Kranken zum Tode, aus welchem ein kräftiger Glaube an Unsterblichkeit und ewiges Leben hervorleuchtet. Der Gekanke an Tod und Ewigkeit beschäftigte ihn von ta an immer mehr, bis ein sanster Tod ihn am 30. April 1712 im 79. Lebensjahre aus seinem Wirken abrief, das ein fortgesetztes άληθεύειν εν άγάπη war.

Neber sein Leben ist Elericus schon erwähnte Oratio sund Niceron hist. des hommes illustres T. XI. p. 39—53., vor Allem aber Abrah. des Armorie van der Hoeven de Jo. Clerico et Philippo a Limborch. Amstelod. 1845. 8. zu vergleichen, worin viele bisher ungedruckte Briese und Schriftstücke mitgetheilt sind — ebenso gründlich, als rücksichtsvoll, mit siedevollem Eingehen in Limborch's Eigenthümlichseit, abgesaßt.

L. Pest.

Limbus. Gleich ber protestantischen vertheilt bie römisch = fatholische Rirchen= lehre die jenseitigen Zuständlichkeiten an die entgegengesetzte Dualität von Himmel und Hölle (Infernus), geht dann aber in ihren weitern Anschanungen sosort ihre eigenen Wege. Ihr zufolge waren die Pforten des Himmels vor dem Tode und der Auferstehung Christi, als ben abschließlichen Momenten bes Erlösungswerkes, für Jedermann schlecht= hin verschlossen. C. R. 1, 2. 7. bei Dang, §. 104. 121. Seither stehen sie für die vollendet Heiligen bleibend offen, welcher Lehrsatz zuerst durch Benedikt XII., solgends burch das Concil zu Florenz seine firchliche Sanktion erhalten hat. Perrone, 5, 213. Folgerichtig fielen die Seelen der Abgeschiedenen bis auf die Erscheinung Christi aus= nahmslos dem Straforte anheim, wie dies fortwährend bei Allen der Fall ist, welche entweder noch irgend einer Reinigung bedürfen, ober aber ihre Sünden zu bugen haben. Indeß bietet dieser allumfassende Insernus nicht den Anblick einer unterschiedslosen Da= sennssphäre dar. In Angemessenheit zu der Relativität des persönlichen Werthes der Einzelnen sondert er sich im Gegentheil zu abgetrennten Gelassen, die nur das miteinander gemein haben, daß in ihnen die Seligkeit des Himmels nicht heimisch ift Hienach wollen als jolde abdita receptacula (Augustin, Enchirid. ad. Laurent, §. 109.) innerhalb der strafzuständlichen Unterwelt angesehen werden: 1) die Hölle im vollen Sinn, jenes über die Magen grauenhafte, mächtige Gefängniß, auch Gehenna ober Ab-

grund geheißen, welches die Berworfenen, die in Tobsünden oder im Stande der Ungnade Geftorbenen auf ewig verschließt. C. R. 1, 6, 3, 5.; 2) das Fegfener, barin Die Seelen der Glänbigen und Gerechtfertigten bis zur erreichten Entfündigung Bein leiren: 3) ber Schoof Abrahams, wo die vordriftlichen Beiligen Anfnahme fanden, und ohne schmerzliche Empfindung, aber um ber Erbschuld willen von ben Dämonen zurückgehalten und ber beseligenden Anschauung Gottes beraubt, hoffend ber Erlösung entgegenharrten, bis sie auf Grund seines Verdienstes ber bescendirende Herr freigemacht und in den Himmel eingeführt hat. C. R. S. 101-104. Ein Mehreres fagtdie symbolisch gewordene Kirchenlehre nicht aus. In Betreff ber britten unter diesen Localitäten, die in der Kirchensprache gewöhnlich den Namen des Limbus patrum ober der Borhölle der Bäter trägt, gewährt sie fogar teine in sich abgeschlossene Borstellung, intem die Bestimmungen, wonach sie einerseits eine geruhige Behausung, andererseits ein mißbeliebiger Verhaft (misera illius custodiae molestia) sehn sell, sich nicht füglich vereinbaren lassen, und es auch sonst nicht an übergangenen Fragen sehlt, welche nicht abzuweisen sind, sobald man die strafzuständliche Topographie des Jenseits so sehr in's Einzelne zu fixiren sich getraut.

Recurriren wir auf die maßgebenden Antoritäten der Kirche, so war im Abend= land mit der Annahme des Fegfeners in die Anschanung von den jenseitigen Zuftanden anfänglich ein empfindliches Schwanken eingedrungen. Die Scholastik machte ihm badurch ein Ende, daß sie die im Berlaufe der Zeit zur Geltung gelangten Ansichten in Syftem setzte. Anger ben genannten, nach bem römischen Katechismus aufgeführten brei Aufenthaltsorten der von der himmlischen Seligkeit ansgeschlossenen Seelen mard von ihr noch ein vierter für die vor der Tanfe verstorbenen Rinder gelehrt\*). Db überdem vielleicht auch noch ein fünfter statnirt werden müsse, in dem die ge= tänterten Seelen bis zu ihrem endlichen Nebergang in das Reich ber Himmel behalten würden, und der somit zwischen bas Fegfener und ben Himmel zu liegen kame (Beda, hist. 5, 13; Dionysius Carthusianus, Dial. de jud. particul. 31; Lud. Blosius, Monil. Spirit. 13) bilbet nach Bellarmin, Purg. 2, 7, ein Problem von großer Schwierigkeit. Genng, die Northwendigkeit, für jeden biefer loca poenalia seine besondere Lage zu ermitteln, erklärt hinlänglich die Unwendung des Worts Limbus auf die beiden Berschläge der vordriftlichen Beiligen und ber ungetauften Rinder. So viel uns befannt, findet sie sich zuerst bei Thomas Ugnin und bürgert sich mit ihm sosort firchlich ein. Die Hölle näm= lich wird in's Centrum ber Erde verlegt; auf sie folgt als beren erste Umkreisung bas Burgatorium; wieder über Dieses hin ziehen fich, und zwar eben einem Saume vergleichbar, zuerst ber Limbus infantum ober puerorum, und bann als faktischer Mittelort zwischen Himmel und Hölle ber Limbus patrum ober Sinus Abrahae. eignet selbstverständlich jedem Ort seine eigenthümliche Strafart. Denn während sie sich in der Hölle zur poena acterna damni et sensus, im Fegfener zur poena temporalis damni et sensus gestaltet, ist sie für ben Limbus infantum poena damni aeterna, für ren Limbus patrum uur poena damni temporalis. Thom. Aqu. 3, d. 22. q. 2. a. 1. q. 2, 4. d. 21. q. 1. a. 1. q. 2, d. 45. q. 1. a. 1. q. 2. 3, 3. q. 52. 2. 4., 4. d. 45. q. 1. a. q. 2. n. j. w. Elencidar. 64. Dante, Inf. 4. cf. 31. sqq. Durand de S. Port. Sentt. 3. d. 22. q. 4. Sonnius, Demonstr. rel. chr. 2, 3, 15, n. 2, 4, 1. Bellarm. Purg. 2, 6. Andradius, Defens. Trid. Synod. 2, 299.

lleber den Limbus patrum bleibt nur Weniges nachzutragen. Die Beschränkung seiner Insassen auf die Frommen des alten Bundes ist constant. Einen andern Schmerz als benjenigen, welcher aus der selbstbewußten, in der Erbsünde begründeten Entbeherung der Auschaung Gottes und aus der wehmüthigen Sehnsucht nach der Erfüllung

<sup>\*)</sup> Cf. Virgil, Aen. 6, 426: Continuo auditae voces, vagitus et ingens, Infantumque animae flentes in limine primo, Quos dulcis vitae exsortes et ab ubere raptos Abstulit atra dies et funere mersit acerbo.

ibrer messianischen Soffnung resultirte, haben sie nicht zu schmecken bekommen. Geit Chriftus die Erbichutd getilgt und Die Burndgehaltenen aus ihrem Gewahrsam befreit hat, steht diefer Limbus völlig leer, greift beghalb auch nicht tiefer in das religiöse Bewußtseyn ein. Er heißt Limbus inferni, quia erat poena carentiae, Sinus Abrahae propter requiem, quia erat exspectatio gloriae. Bellarmin, de Christo 4. 10. Becanus, adpend, purg. Calv. Bur Begründung beffelben beruft man fich gum Theil auf Stellen rer Schrift wie 1 Mej. 37, 35. 1 Sam. 28. Zach. 9, 11. Inf. 16, 22; 20, 37; 23, 43. 3ch. 8, 56. 1 Mof. 5, 24. Hebr. 11, 5. 1 Petr. 3, 19., vornehmlich aber auf Die ungeschriebene Tradition. Dies Letztere liegt um so näher, als mit Ausnahme ber neuen Bezeichnung, ber Fixirung ber Localität und ber Scheidung zwischen poena damni und sensus die abendländische Kirche wenigstens von Angustin an (De eiv. Dei 20, 15.) in ter That schon immer tas Rämliche gelehrt hatte, wie tenn ter Limbus überhaupt nichts weiter ift als bas caput mortuum, welches bas Tegfener vom Hates ber alten Kirche noch übrig gelassen hat. Die griechische Kirche weiß baher nichts davon. Smith, de Eccl. Graec. statu 1678, S. 103. Heineceins, Abbildung ber alten und nenen aried). St. 1711, 2, 103.

Mit größerer Angelegentlichkeit wird meist der Limbus infantum oder vielmehr das an ihn gebundene Schicksal der ungetausten Kinter und derzenigen besprochen, welche mit ihnen anscheinend auf einer ähnlichen Stufe intellectueller Entwicklung stehen, der Blödsinnigen u. s. w. Denn einmal droht auf diesem Punkte die Consequenz des Systems mit den Ansprüchen des Gemüths in Conslikt zu gerathen. Sodann hat die Kirche bis dahin die Frage nicht offiziell entschieden, so daß der freien Bewegung der Ansiche ten ein gewisser Spielraum gelassen ist.

Die Anssprüche der Bäter sind von Alters her bald milder bald strenger ausge= Ambrosius, orat. 40, wagt fein Urtheil abzugeben hinsichtlich ber ungetauften Kinder. Gregor von Razianz, orat. in s. Bapt. 40, 21, halt dafür: τους μήτε δοξασθήσεσθαι, μήτε κολασθήσεσθαι περί τοῦ δικαίου κριτοῦ, und Gregor von Miffa, ed. Paris 1615, 2, 770, behanptet zum mindesten negativ, daß sie sich nicht έν άλγεινοίς befänden. Pelagins weiß nicht, wohin sie fommen, sondern nur, wohin sie nicht fommen. Consequenter mit seinen anderweitigen Boranssetzungen lehrt Angustin, ad ignem aeternum damnaturum iri. Gleichwohl fann er nicht umbin, das Zugeständniß zu machen, daß Diejenigen ber gelindesten Strafe unterliegen, welche zur Erbschuld feine wirkliche Sünde gefügt haben; ja es muß ihre Berdammuiß so gering angenommen werben, baß ihm zweifelhaft bleibt, an eis, ut nulli essent, quam ut ibi essent, potius expediret, und daß er erflärt, definire se non posse, quae, qualis et quanta erit. Sermo 294 n. 3 sqq. Enchirid. c. 93. De pecc. merit. 1 c. 16. n. 2. Contra Julian. 5, 44. Ep. ad Hieron. 131 unter denen des Letztern ed. Vallars n. 16. Diese Auffassungsweise bezeichnet nun auch die bleibende Grundstimmung innerhalb der katholischen Kirche. Zunächst ist auf den allgemeinen Concilien zu Lyon II und Florenz sestgestellt worden, daß sowohl Die mit einer Todsünde als die mit der blogen Erbfünde Behafteten zwar tem Infernus verfallen, daß ihrer hingegen verschiedene Strafen warten. Somit wäre die Verdammniß ber ungetauften Kinder insoweit de fide, als sie im Berhältniß zu derjenigen der Erwachsenen irgend anders bestimmt werden mußte. In prächerer Ausführung haben hierauf die namhaftesten Scholastifer, Petrus Lombardus (Sent. 2 d. 33), Thomas, Bonaventura, Scotus, jenen Kindern im Gegensatz zur poena sensus einstimmig nur bie poena damni reservirt. Die gegentheilige Angabe des Betavins de Deo 9, 10, 10 beruht auf Irrthum. Einzig Gregor von Rimini macht eine Ausnahme, hat sich barum aber auch den Ramen eines tortor infantium zugezogen. Sarpi, Storia del Conc. di Trento, 2. Fleury, hist. eccl. 1. 142. n. 128.

Obwohl nun der wesentliche Inhalt der poena damni in die Privation der die Sestigkeit constituirenden Anschanung Gottes gesetzt wird, so besteht nichtsdesteweniger noch eine erhebliche Differenz in der Anwendung des Begriffs auf die erhsündigen Kins

ber. So vertraten zu Trident in der fünften Seffion die Dominikaner die strengere Fasjung, ber gemäß sie ben Limbus infantum als finsteres, unterirdisches Welaß ohne Tener ichilderten, mährend ihn die Franziskaner über der Erde in eine Lichtregion festen. Anbere malten das Loos jener Kinder noch freundlicher: sie befassen sich mit Erforschung ber Ratur, philosophiren auf Grund bersetben, empfangen zuweilen die tröftlichen Bejuche von Engeln und Seligen. Da es bamals bem Concil rathlicher erschien, bie abweichenden Vorstellungsweisen gewähren zu lassen, so halten sich auch seither die Theologen bald mehr auf bie eine, bald mehr auf bie andere Seite. Bellarmin, De amiss. grat. 6, 6 3. B. nimmt gleich dem Lombarten für die Kinter als Folge des Nichtseligsenns etwelche Tranrigkeit an. Umgekehrt messen ihnen Cardinal Sfondrani, Nodus praedest. dissol. 1, 1, 23 u. 1, 2, 16, und Peter Godon (rgl. Thomas, quaest. 5 de malo a. 2) alle natürliche Glückfeligkeit zu, beren sie fähig sind. Daß bie supernaturale Seligkeit in der visio clara Dei besteht, wissen sie eben nicht, weßhalb der ihnen unbewußte Une= schluß von derfelben keinerlei Schmerzgefühl mit sich führen kann. Endlich sagt Perrone 5, 275, der mit Bernfung auf C. Tr. Sess. 5 c. 4 nur ten Mangel der supernaturalis beatitudo als de fide gelten läßt: Si spectetur relative ad supernaturalem beatitudinem habet talis status rationem poenae et damnationis; si vero spectetur idem status in se sive absolute, cum per peccatum de naturalibus nihil amiserint, talis erit ipsorum conditio, qualis fuisset, si Adam neque peccasset neque elevatus ad supernaturalem statum fnisset, i. e in conditione purae naturae. Dieser Bermittlungsversuch steht mit ter romijden Erbfündenlehre in folder llebereinstimmung, daß er auf dem Standpunkte der= selben nothwendig gutgeheißen werden ung. C. Tr. Sess. 5, 2. 3, 5 n. Sess. 6. Bellarmin, De grat, prim. hom. 5. Hebrigens verrathen befanntlich felbst bie festesten Bositionen tes Katholicismus in der Anwendung eine wundersame Biegsamkeit, so daß er um Anskünfte niemals verlegen ift. Mag es baber immerhin nach bem Katechismus 2, 2, 28 außer der Taufe nulla alia salutis comparandae ratio geben, von Duns Scotus bis auf Klee (Dogm. 3, 119. Aufl. 1) herunter fann man erfahren, daß auch das bloße desiderium baptismi für die noch im Mutterleibe befindlichen Kinder als zulänglicher Ersatz anstatt bes wirklichen Empfangs ber Taufe betrachtet werden barf. Wie es sich mit den zwar getauften, jedoch furz nach der Tanje verstorbenen Kindern verhalte, da ihnen ras zur Rechtsertigung erserterliche meritum e congruo abgeht, kann hier nicht in Ermägning gezogen werden.

Auf Seiten des Protestantismus nahm man im Ganzen von den beiden Limbi nur wenig Notiz. Zum Theil mochte man die daherigen Vorstellungen für zu unberentent erachten, und sich teghalb einer ernstlichern Bestreitung berselben überhoben glanben. Obwohl fie bemnach oft als bloße Possen und nichtige Faseleien zurückgewiesen wurden, jo folgten doch nur Wenige den Spuren der leichten Polemik eines Tilen, welcher Not. ad l. 4. Bellarmini de Cho. c. 15 meinte: Relinquimus limbos limbolariis, patagiariis, purpurariisque, ipsi purpuratae meretrici Thaidi Romanae, limbos ac fimbrias suas quam potest longissime et latissime extendenti. Bielmehr pflegte die ältere protestantische Theologie damiter geltend zu machen: Die Ummöglichkeit biblisch haltbarer ober auch nur rationeller Begründung, die späte Bildung und die innern Widersprüche ber vielfach schwankenden Lehre. Auch die Unthunlichkeit einer Scheidung von poena damni Calvin, 3, 16, 9; Aretius, Loci 17; und poena sensus vergag man nicht zu betonen. Ryssenius, Summa 18, 3, 4; B. Pictet, 2, 265; Gerhard, 27, 8, 3; S. Niemann, Ds. d. distinct. Pontif. in inferno classib. 1689. Affein andererseits dürste wohl auch eine gewisse, wenn gleich unbewußte Berlegenheit die protostantische Polemit indifferenter ge= stimmt haben. Richt daß es an positiven Sätzen gesehlt hätte, welche man von evan= gelischem Standpunkte ans den fatholischen Lehranschauungen gegenüberstellen konnte. Denn hier galt es als ausgemachte Wahrheit, baß es außer Himmel und Hölle keine dritte Daseynsweise in der Welt des Jenseits gebe, so wie daß kein anderer qualitativer Unterschied der Seelen statuirt werden dürse als derjenige von gländig und ungländig, von

selig und verdammt. In ber Mitte liegend konnte man sich nur eine fictive Species von "weber Schaaf noch Bod" vorstellen, — ein Unding nicht weniger groß als jener Bustand, ta Einem "weder wohl noch weh" senn solle. Auch vermochten sich die 9de= formirten bie zu Grund liegenden Fragen noch verhältnißmäßig leicht zurecht zu legen. Indem fie nämlich nur eine graduelle Verschiedenheit der alt- und neutestamentlichen Dekonomie annahmen, bei ber Identität von Gnadenwirfung und Glauben unter beiren Testamenten als möglich erschien, hatte es für fie keine Schwierigkeit, ten Frommen bes alten Bundes bie Seligfeit zuzusprechen. Es ift bekannt, wie Zwingli felbst noch weiter ging. Desgleichen bernhigte sie bie Erwählungslehre wenigstens in Betreff ber erwählten Kinder, bei welchen fides seminalis vorausgesetzt wurde; und wer wollte den Beweis führen, daß Angesichts Mtth. 19, 14. Die in der Rindheit Gestorbenen nicht zu ben Erwählten gezählt werben bürfen? In beiden Beziehungen anders lag bie Frage für die Lutherischen. Um die Rechtfertigung ber qualitativen Gleichheit bestifraelitischen und driftlichen Glaubens, und ber baburch bedingten Beseligung ber Altväter zu ermöglichen, mußten sie eine rückwirkende Kraft des Berdienstes Christi behaupten. Anlangend die Kinder, fo beengte die strengere Auffassung ber Erbsündenschuld und die mit der fatholischen nahe zusammengehende Lehre von ber Taufe in noch höherem Grade. Denn wenn nur die Taufe, als die sakramentale Bermittlung und als der zeitliche Moment ber Justifikation, uns bem Stante bes filius irae zu entheben vermag; wenn somit ben Reformirten gegenüber, welche Dannhauer ber Annahme einer sanctitas uterina bezüchtigt, die Nothtaufe nachdrücklichst gefordert werden muß: so ist nicht abzusehen, wie sich ber Confequenz von ber Verbammnig ber ungetauften Kinder entgehen laffe, es fen beun raß mit Durchbrechung ber Prämissen auf Die freie Macht Gottes recurrirt werde, Beil noch auf andern als ben geordneten Wegen zu beschaffen. In Diesem Sinne spricht sich 3. B. Gerhard aus: quasi non possit Deus extraordinarie cum infantibus christianorum parentum per preces ecclesiae et parentum sibi oblatis agere! S. 9, 282. Chenfo Buddeus, 5, 1, 6: in infantibus parentum christianorum, qui ante baptismum moriuntur, per gratiam quamdam extraordinariam fidem produci; ad infidelium autem infantes quod attinet, salutem aeternam iis tribuere non audemus. Baur gegen Möhler, 106. Db indeß eine gefördertere Wiffenschaft bei der reformirten oder bei der lutherischen Betrachtungsweise könne stehen bleiben, ob nicht vielmehr die Löfung der berührten Probleme sich nur auf dem Boden efchatologischer Boraussetzungen erzielen laffe, Die von der ältern Theologie bes Protestantismus nicht zugestanden, aber im N. T. sehr bestimmt indicirt sind, dies bildet das Bedenken, welches die unstatthafte Lehrvorstellung vom Limbus patrum und infantum mit ihrer medjanischen Construction ter jenseitigen Zuständlichkeis Giider. ten uns unter die Angen hält.

Lindsen, Theophilus, geboren ben 20. Juni 1723 in Mittlewich, Cheshire, und erzogen in der Freischule zu Leeds, trat 1741 in bas St. John's College in Cambridge ein. Hier that er fich burch seine flassische Bilbung hervor, weghalb ihn Bischof Reynolds zum Erzieher seines Enkelsohnes mählte. Er promovirte mit Auszeichnung und wurde 1747 Fellow in seinem College, nahm aber kurz nachher eine Predigerstelle in Spitalfields, London, an, überzeugt, bag ihm bas geiftliche Amt am meiften Gelegen= heit gebe, "Gott zu Dienen und den Menschen zu nützen". Micht lange barauf machte ihn der Herzog von Somerset zu seinem Kaplan und Erzieher seines Enkels, des neun= jährigen Herzogs von Northumberland, mit dem er 1754-56 ben Continent bereiste. Rach seiner Rückfehr erhielt er die Pfarrei Kirkby-Wief, wo er mit dem theologisch freibenkenden Archidiakonus Blackburne befannt wurde, dessen Tochter er nachher heirathete. Der Umgang mit Blackburne scheint auf seine theologische Richtung einen bedeutenden Einfluß gehabt zu haben. Er begann an der firchlichen Trinitätslehre zu zweifeln, und ein genaueres Studium ber Bibel, bas er auf seiner zweiten Pfarrei, Bidbelton, trieb, bestärkte ihn nur in der Neberzengung, daß die firchliche Lehre der neutestament tichen geradezu widerspreche. Es mag auffallend erscheinen, daß er, obwohl im Zwie420 Lindsey

spalt mit seiner Kirche, eine neue Pfarrei, Catterid in Yorkshire, annahm (1763), wobei er die 39 Artifel zu unterschreiben hatte. Allein ein Anstritt aus ber Kirche wegen Lehrrifferenzen war feit 100 Jahren etwas fast Unerhörtes. Er suchte seine sabellianische Auffassung mit den trinitarischen Formeln der Liturgie, so gut es ging, in Gin= flang zu bringen, und hob in seinen Predigten vorwiegend bie praftische Seite bes Christenthums hervor. Allein eine gefährliche Krankheit wedte sein Gewissen. Neberzengungstrene und Opferwilligfeit ber alten Ronconformisten beschämte seine Cophistif und Halbheit. Er fühlte, daß er in der Kirche nicht mehr bleiben könne. andern seiner Gesinnungsgenossen wurde es zu enge in der Kirche. Statt aber an Unstritt zu benfen, versuchten sie, mit Gulfe bes Parlamentes, die Schranken ber Kirche zu erweitern. Bladburne's "Confessional" gab bas Signal. Eine Anzahl Freidenkender, darunter Dr. Jebb, Wyvill, Law und Lindsen, beriethen mit Blackburne in der "Three Feathers Tavern", 1771, eine Bittschrift an bas Parlament, bes Inhalts, bag bie Beifttichen, statt auf die 39 Artifel verpflichtet zu werden, nur ihre Zustimmung zu der heil. Schrift erklären sollten. Mit 250 Unterschriften bedeckt wurde die Petition am 6. Febr. 1772 bem Unterhaus vergelegt, aber nach längerer Berhandlung mit 217 Stimmen gegen 71 abgewiesen. Lindsey's Anstritt aus der Kirche war damit entschieden. Bifchof suchte ihn zu halten, seine Freunde migbilligten seinen Austritt. Allein um= jonft. Im Dezember 1773 verabschiedete er sich von seiner überraschten und tiesbekum= merten Gemeinde, deren Achtung und Liebe er sich durch sein untadeliges Leben, wie durch seinen unermüdeten Gifer für ihr geistliches und leibliches Wohl in-hohem Grade erworben hatte. Er rechtfertigte seinen Anstritt in einem gedruckten Abschiedswort an tie Gemeinde und in seiner Apologie (1774), die für weitere Areise bestimmt war.

Lindfen's Plan mar, aus Mitgliedern ber Staatstirche eine Gemeinde unitarischer Christen zu sammeln. Er ging teghalb nach London, wo Priestlen und Price seine Sache eifrig förderten. Am 17. April 1774 wurde ein unitarischer Gottes= Dienst in Essex street, Strand, eröffnet, und babei bie von Lindsen und seinen Freunben nach Sam. Clarke's Plan in unitarischem Sinn umgearbeitete englische Liturgie gebraucht. In seiner Antrittspredigt über Cph. 4, 3. erflärte Lindsey, daß Gott und das Gemissen die einzigen Antoritäten in Glaubenssachen sehen, und versprach, alle Polemik ferne zu halten. Doch bas war numöglich. Zahlreiche Gegner traten gegen ihn auf (Burgh, Bingham, Randolph :c.), und Lindsey umste fich mit Wort und Schrift vertheitigen. Er schrich zunächst als Fortsetzung seiner Apologie sein Sequel, 1776, eine seiner besten Schriften; dann 2 Dissertationen über den johanneischen Prolog und das Beten zu Jesu, 1779; eine gemeinsaßliche Darlegung der unitarischen L'ehre "the Catechist", 1781, eine Geschichte Verselben "An Historicol view of the State of the Unitarian doctrine and Worship from the Reformation to our own times", 1783, worin er Whichevte, Burnet, Tolletson, Emlyn, Whiston, Dr. S. Clarfe, Bifchof Soad= len und Sir 3. Newton unter die Unitarier rechnet. Die Angriffe des Baptisten 9to= binson (a Plea for the divinity of Christ, 1776) suchte er in der Schrift An examination of Mr. Robinsons Plea, 1785, zu widerlegen. Prieftlen hatte den Unitarianismus in Briefen an die Universitäten vertheitigt und heftige Angriffe erfahren. Lindsen nahm ten Kampf auf und antwortete mit 2 Schriften: "Vindiciae Priestleianae", 1788, und "A Second Adress to the Students", 1790, woran eine Liste falscher Lesarten und lleber= setungen angehängt ist, durch deren Berichtigung die salsche Lehre von der Gottheit Christi beseitigt werden sell. In dialogischer Form wird in den Conversations upon Christian Idolatry, 1792, ter Glauben an die Dreieinigkeit als Gögendienft bargestellt. Alle tiefe Schriften breben sich um einen Punkt, "Die mahre Menschheit Christin. Die (Nottheit Christi wird völlig gelängnet, damit auch das Verföhnungswerf und die Sündhaftigkeit bes Menschen, Rene ist völlig genng, um Gottes Gnade wieder zu erlangen. — Bu seiner letten Edrift: "Conversations on the Divine Government, 1802", gibt Lindsen seine Unsichten über die wichtigsten religiösen Fragen in gedrängter Neberschau.

Lindsey blieb Prediger der Gemeinde in Essexstreet bis in sein 70. Lebenssahr, und zog sich dann zurück. Doch stand er mit derselben in stetem Berkehr bis zu seinem Tod im November 1808. Bgl. Belsham's Memoirs of Thom. Lindsey 1812. C. Schoell.

Lingard, John, Dr. Theol., einer der bedeutenderen englischen Geschichtschreiber ber neueren Zeit, wurde am 5. Febr. 1769 in Windbester geboren und in Donah erzogen. Bon da besuchte er Paris zur Zeit der Revolution und entging mit knapper Noth ber Gefahr, an die Laterne gehängt zu werden. Er besuchte Rapoleon, als er erster Konful war, und erhielt durch ihn Zutritt zu den Archiven. In die Heimath gurudgekehrt, wurde er Priester in Newcastle-on-Tyne, und nachher Projessor an tem St. Cuthbert-College in Usham bei Durham. 1817 besuchte er Rom, um die Baticanische Bibliothek zu benützen, und wohnte in dem englischen Collegium baselbst. Leo XII. wollte ihn zum Cardinal, Protektor der englischen Mission machen. Lingard aber schling es aus, theils weil er sich nicht tüchtig fühlte für einen solchen Posten, theils um seine geschichtlichen Studien nicht unterbrechen zu müssen. Dem auspruchslosen Manne sagte ein leben in stiller Zurückgezogenheit in dem kleinen Dorfe Hornby bei laneafter beffer zu, als die hohen Aemter seiner Kirche. Hier verbrachte er als katholischer Kaplan die zweite Hälfte seines Lebens in freundschaftlichem Berkehr mit Protestanten wie Katholiken, von allen wegen seines ehrenhaften Karakters, seines bescheibenen und znvorkom menben Wesens, seiner Gelehrsamkeit und Mäßigung geachtet und geliebt. Er starb in seinem 82. Jahre, ten 18. Juli 1851, und wurde in dem Euthbert-College begraben.

Lingard's Schriften sind historischen, polemischen und praktischen Inhalts. Er begründete seinen Rus historister durch seine "History and Antiquities of the Anglosacon Church (1. Aust. 1806; 3. Aust. bedeutend vermehrt 1845), in welcher er die Ferschungen seiner Vorgänger mit Umsicht und Klarheit verarbeitet und theilweise berichtigt hat. Dabei hat er allerdings einen großen Theil des reichen handschriftlichen Materials auf der Seite liegen lassen. Diese Kirchengeschichte war der Vorläuser seines großen Werkes über die englische Geschichte: "History of England from the first invasion of the Romans to the year 1688". 1819—25. (5. verb. u. verm. Aust. 1849; 6. Aust. 1854). Dieses Werf zeugt von großer Gelehrsamkeit und einer besonderen Gabe zu klarer, bündiger und wohlgeordneter Darstellung. Die Sprache ist sließend, einsach und fräftig. Lingard hat manche neue Duellen geöffnet und wichtige Thatsachen in das rechte Licht gestellt. Es versteht sich von selbst, daß sein sathelischer Standpunkt sich nicht verlängnet, und besonders von der Resormation an entschiedener hervortritt. Dase bei aber ist anzuerkennen, daß er mit weit mehr Ruhe und Mäßigung versährt, als die meisten seiner Glaubensgenossen.

Seine pole misch en Schriften sind: "Catholic Loyalty vindicated. 1805; Remarks on a Charge delivered to the Clergy of the Diocese of Durham by Bishop Shut, 1807, und die Vertheidigung dieser Schrift: A general vindication etc., 1808; "Documents to ascertain the sentiments of British Catholics in former ages respecting the power of Popes, 1812; A review of certain Anticatholic Publications, 1813; Strictures on Dr. Marsh's comparative view of the Churches of England and Rome, 1815; Controversial Tracts u. s. w., 1813—25. Endlid sind zu neunen die in mehreren Anslagen erschiesenen Catechetical Instructions on the doctrines and worship of the Catholic Church und die 1836 ohne seinen Namen erschienene lebersetzung des Neuen Testamentes, die durch Genanigseit und Gemandtheit des Ausdrucks vor der Doucybibel sich auszeichs net. Notizen über sein Leben The Times, Juli 25. 1851. Gentleman's Magazine, Sept. 1851.

Linus, einer der ersten römischen "Bischöfe" aus dem ersten Jahrhundert. Nach dem römischen Brevier wird er als der Erste genannt, qui post Petrum gubernavit ecclesiam. Nach den apostolischen Constitutionen soll Paulus den Linus, Petrus den Clemens geweiht haben; nach Eusebins hätte Linus dis um's J. 80 gewirkt. Während das römische Brevier Volterra als seine Geburtsstadt nennt, läst ihn ein alter Papal-

Katalog aus Etrurien stammen. Nach später Sage wäre er in seinem 22. Lebensjahre nach Rom gesautt worden, wo er die Befanntschaft des Petrus gemacht haben und von diesem nach Besaugen in Frankreich als Prediger des Evangeliums gesandt worden sehn soll. Bei seiner Rückschr nach Rom sen er dann von Petrus zu seinem Coadjutor ersnannt worden. Als Bischof soll Linus verordnet haben, daß nach 1 Kor. 11, 5. die Franen nie mit unbedecktem Haupte in die Kirche gehen sollten. Nach dem römischen Brevier heilte er Besessen und erweckte Torte und wurde auf Anstisten des Consularis Satursnin, dessen Techter er in einer langen Krankheit hülfreich beigestanden, enthauptet und auf dem Batican neben Petrus beerdigt. Es wird dem Linus eine Geschichte Petri, namentlich seines Kampses mit Simon Magus zugeschrieben; sicher sind die in der Biblioth. PP. Paris 1644. T. VII. abgedrucken Marthrakten der Apostel Petrus und Panlus ihm unterschoben. Schon Frenäus vermuthete, daß der 2 Tim. 4, 21. genannte Linus mit dem Bischof identisch sentisch sen

Linzer Friede, ber, wurde am 13. Dezember 1645 zu Ling in Oberöfterreich zwischen dem Fürsten von Siebenbürgen Georg Ratvezh einerseits und tem Kaiser Fertinand III., als König von Ungarn, antererseits abgeschlossen und bildet eine der Grundlagen des rechtlichen Bestehens für die evangelische Kirche in Ungarn. Rafvezy, welcher nach dem Throne des Königreichs Ungarn trachtete und sich dabei hanptsächlich auf die Hülfe seiner protestantischen Glaubensgenoffen stützte, schloß im April 1643 mit Schweden und Frankreich, die ihm Hoffnung zur ungarischen Krone gemacht hatten, ein Schutzund Waffenbündniß gegen König Ferdinand und erwirfte fich auch von der Pforte, unter beren Oberhoheit er stand, Ginwilligung zum Krieg gegen Desterreich. In einem Manifest an die Ungarn, worin er ihre Beschwerden zusammensaßte, hob er besonders die Betriidungen ber Evangelischen hervor. Es gelang ihm, ein ansehnliches Beer zusammenzubringen, auch gewann er an Johannes Kemenni einen friegserfahrenen Teltherrn, Schweren schiefte ihm Hulfstruppen unter Führung bes tapferen Dugloß, Frankreich gewährte namhafte Geldunterstützungen. Rafvezy erreichte besonders durch Kemenni nicht unbedentende Bortheile über die kaiserlichen Truppen, die auch von den Schweden aus mehreren Städten Ungarus vertrieben wurden. Doch blieb am Ende Rafoczn's Erfelg unter seiner Erwartung; er sant es rathsam, Unterhandlungen im Oftober 1644 mit König Ferdinand anzuknüpfen und als es im Winter diesem gelang, auch die Pforte auf seine Zeite zu ziehen und riese Rafoezh geradezh befahl, vom Kriege gegen Defterreich abzustehen und bie Teindseligkeiten einzustellen, wurden die Friedensverhandlungen mit allem Ernste aufgenommen und bie Bedingungen Rafoczy's, die hauptfächlich auf unbeschräufte Nirchenfreiheit Ungarns gingen, wurden schon am 8. August 1645 zu Wien von König Ferdinand angenommen und am 16. Dezember 1645 wurde von den Unterhändlern beider Mächte der Friedensvertrag zu Ling unterzeichnet, aber erst am 20. Oktober tes jolgenten Jahres 1646 zu Weissenburg von Ratoczy bestätigt. Kraft vieses Vertrags machte er sich verbindlich, dem französisch schwedischen Bündniß zu entjagen, seine Truppen aus tem königlichen Gebiete wegzuführen und tie eroberten Läntereien und Stätte zurückzugeben. Dagegen wurden ihm und seinen Söhnen zwei Gespanschaften erblich und fünf andere auf Lebenszeit verliehen. Die Hauptsache aber war Die den Evangelischen in Ungarn gewährte Kirchenfreiheit, über welche König Ferdinand eine besondere Urfunde, als Theil des Friedenstraftates ausstellen ließ, deren wesentlicher Inhalt folgender ist: Der erfte Artifel des Krönungsvertrags vom Jahr 1608 und die jechste Bedingung des föniglichen Wahlvertrags sollen trop verschiedener, bisher bestantener Hinderniffe und ausweichender Deutungen in voller Kraft bleiben und alle Stände tes Meides, auch tie Freistädte und tie privilegirten Markisleden, sowie die ungarischen Soltaten an ter Grenze bes Reiches eine freie Ausübung ihrer Religion, und freien Gebrauch ihrer Mirchen, ihrer Gloden und ihres Begräbniffes haben. Ebenso wie Die Reichsstänte selle auch tas Lantvolk auf ben Grenzplätzen in Marktsleden und Dörfern und auf den Gütern ter Grundherren und bes Fiseus ber Kirchenfreiheit theilhaftig Lippe 423

fenn und im Genuffe beffelben weber von bem Könige, noch beffen Staatsbienern, noch von den Grundherren gestört oder gehindert werden. Den bisher Gestörten, oder zur Annahme einer andern Confession Gezwungenen, solt es frei stehen, zur Ausübung ihrer früheren Confession wieder zurückzukehren. Niemand soll gestattet sehn, in den erwähnten Marktflecken oder Dörfern die Paftoren und Prediger von ihren Pfarreien zu vertreiben; da wo es geschehen ist, soll ber Gemeinde frei stehen, Die Bertriebenen wieder zuruckzurufen, ober an ihre Stelle andere einzusetzen. Die Boschwerden ber Michtkatholiken sollten auf dem nächsten Landtage erledigt werden, namentlich sollten ihnen die Gotteshäuser und die Sinkünfte der Pfarreien, welche früher in ihrem Besitz gewesen waren, guge= wiesen werden, auch barf in Zukunft keine gewaltsame Besitznahme ber Kirchen mehr stattfinden, und tiejenigen Kirchen, welche den früheren Besitzern gewaltsam entrissen worden find, müffen sogleich nach Auswechstung ber Urfunden denselben zurückgestellt werden. Gegen die Uebertreter der Statuten der Religionsfreiheit wird der 8. Artikel des 6. Defrets des Königs Bladislans VI. wieder in Kraft gefetzt, oder soust eine angemeffene Strafe auf dem nächsten Landtage beschlossen. Endlich ist dieses königliche Diplom über die Religionsfreiheit auf dem nächsten Reichstag zu bestätigen und in die Reichsstatuten einzuschalten." Diese Bestätigung ber vom Kaifer ben Protestanten zugestandenen Rechte und Freiheiten stieß übrigens in Folge ber Opposition ber Jesuiten bei bem Reichstag in Pregburg vom Jahr 1647 auf bedeutende Hindernisse, namentlich wollten die Katholiken die den Protestanten zugesprochenen Kirchen nicht zurückgeben; man unterhandelte lange, bis endlich die Evangelischen, des Streites und Dranges müde, sich statt der 400 entriffenen Kirchen mit 90 begnügten, die ihnen durch einen königlichen Erlaß vom 10. Februar 1647 zugewiesen wurden. Die übrigen Bestimmungen des Linzer Friedens wurden angenommen und bestätigt und durch eine Reihe von Zusatzutikeln ergänzt, weiche die 90 Kirchen namentlich aufführten, über einzelne besondere Bestimmungen trafen und gegen die, welche sich unterstehen würden, Kirchen oder andere Gebäude wegzunehmen und Protestanten in Ansübnug ihres Gottesdieustes zu hindern und dann vom Bicegespan zur Ordnung vermahnt, sich ungehorsam zeigen würden, eine Strafe von 600 fl. festgesetzt. Der für Die Protestanten Ungarns so wichtige Landtag endete am 17. Juli 1647. Bgl. Steph. Katona, historia critica regum Hungaricorum T. XXII. p. 332 sqq. Dumont, corps universel diplomatique du droit des gens. T. VI. p. I., wo S. 331 die königl. Urfunde über die ungarische Kirchenfreiheit abgedruckt ist. Lünig, deutsches Reichsarchiv Part spec. cont. I. Abth. I. S. 492. J. A. Feßler, tie Geschichte ber Ungarn und ihrer Landsaßen Th. IX. S. 25 ff. Graf Johann Mailath. Die Religionswirren in Ungarn. Regensburg 1845. Thl. I. S. 30 ff. Geschichte der evangelischen Kirche in Ungarn. Bertin 1854. S. 199 ff. Kliipfel.

Lippe, Fürstenthum. Die ersten Anfänge des Christenthums in diesem Fürstenthume gehen bis unmittelbar auf Karl ben Großen zurück. Wie die Römer ihre Eroberungszüge gegen Norddentschland hauptsächlich ad fontes Luppiae et Amisiae, Lippe und Ems, an der füdlichen Grenze des lippischen Landes machten, so auch der große Frankenkönig Karl in seinem 33jährigen blutigen Unterjochungs= und Bekehrungs= tampfe gegen die Sachsen. Rachtem er gleich im ersten Jahre bes Kriegs, 722, bas castrum Aeresburgum, mahrscheinlich Radtberg an der Diemel, in der süblichen Nachbarschaft des Landes erobert und das dort befindliche Göpenbild "Irminsul" zerstört hatte, sah ihn das Jahr 776 an der Quelle der Lippe, zu Lippspringe, und das folgende zu Padrabrun, Paterborn, beide auf ter Südgrenze tes lippischen Landes, wo er große Massen ber sich unterwerfenden Sachsen taufen ließ und dadurch den Grund zur Einführung bes Christenthums auf diesem Klassischen Boben legte, wo in den schaurigen Schluchten und Sümpfen des Tentoburger Waldgebirges vor fast 800 Jahren Arminius deutsche Nationalität und Freiheit gegen Roms völkerschändende Anechtschaft gerettet hatte. Im Jahre 783 schlug König Karl fast in der Mitte des heutigen Fürstenthums bei Theotmelli, Detmold, jene große Schlacht gegen die Sachsen, in der er ihr ganzes

424 Liphe

Heer vernichtete und zu deren Andenken er die noch jetzt vorhandene uralte Kirche des in dem Bergthale von Detmold nach Paderborn liegenden Dorfes Heiligenkirchen erbant haben soll. Im solgenden Jahre seierte der König das Weihnachtssest zu Skidroburg supra Ambram, Schieder an der Emmer, der jetzigen fürstlichen Sommerresidenz, und erbante anch hier, einem alten Chronisten zusolge, eine Kirche. Am wichtigsten aber für die Christianissiung des Landes wurde König Karl's Stiftung des Bisthums Paderborn, zu dessen Sprengel fortan die lippischen Lande gehörten und dem das Hans der Erlen Herrn zur Lippe manchen Bischof gegeben hat.

Diefen firchlichen Zusammenhang zerriß die Reformation. Sie nahm in Lippe ihren Anfang zu Lemgo. Luther's Thesen wider den Ablaß zündeten gleich nach ihrem Erscheinen auch in Dieser Stadt, namentlich bei einem ehrwürdigen Greise, bem Magister und Stadtsefretar Engelbert Preine. Er und einige andere sprachen sich gegen ben Ablaßkram aus, und als ein Mönd die Sache des Pabstes auf der Kanzel mit den Worten vertheidigte: "Chriftus ist bas Haupt ber Kirche und zugleich Vetrus und bann ber Pabst", ba rief Preine mit lanter Stimme: "So ist Die Rirche ein breikopfiges Un= gehener!" und verließ mit Diesen Worten Das Gotteshaus. Zwei Lehrer an der hohen Schule maren eifrige Lefer ber Schriften Luther's und verbreiteten fie unter ber lemgoi= schen Bürgerschaft. And in dem benachbarten Hersord hatte um's Jahr 1524 die Reformation Eingang gefunden; mehrere dortige Bürger brachten von ihren Reisen in Sachsen Luther's und Melanchthon's Schriften zurück und verbreiteten sie unter ihren Mitbürgern; vor allen nahmen die bortigen Angustiner die Lehre ihres Ordensbruders Giner von Diesen, Dr. Johann Dreber, ein geborener Lemgoer, Luther begierig an. von großer Getehrsamfeit und Redegabe, Luther's perfonlicher Freund, pretigte in Berford zuerst das Evangelium, und im Jahre 1525 begannen die lemgeischen Bürger dorthin zu gehen und die evangelische Lehre zu hören. Da aber die Geistlichkeit in Leman hartnäckig papistisch blieb, so fingen die Bürger an, in den Kirchen Luther's deutsche Gefänge zu singen, besonders: "Erhalt uns, Herr, bei beinem Wort Und steur bes Pabsts und Türken Mord" "Ein jeste Burg ist unser Gott" n. a. Der Landesherr, Graf Simon V., jewie Rath und Burgemeister von Lemgo, wollten unn die evangelische Lehre mit Zwang bampfen; letztere ließen baber burch bie Diener in ben Kirchen Runtschaft anlegen, wer bie wären, bie in ber versammelten Gemeinde bie beutschen Kirchenlieder fängen; aber die Diener meldeten: "Berr Burgemeister, sie singen Alle". Da sprach ter Burgemeister: "Ei, Alles verloren!" Endlich trat auch im Jahre 1532 ter lemgeische Hauptpaster Moriz Piterit, früher ter eifrigste und hartnäcfigste Papist, zur lutherischen Lehre über; es wurde ein der Reformation geneigter Magistrat gewählt und tiese so ter Statt gesichert. Gleichzeitig mit Lemgo wurde auch in Lippstadt, einer der ältesten Besitzungen der Grafen zur Lippe, Luthers Lehre eingeführt, intem tie Mönche tes tortigen Augustinerklosters zwei ihrer Orteusbrüter, Johann Westermann und Hermann Voiten nach Wittenberg sandten, die hier von Luther selbst unterrichtet wurden, promovirten, und dann zu Lippstadt unter großem Zuströmen des Bolks ans Stadt und Umgegend das Evangelinm predigten. Der 1526 von Köln tahin gefandte Regermeister Romberg wagte nicht, mit den evangelischen Predigern in eine Disputation sich einzulassen, und mußte unverrichteter Dinge wieder abziehn. Die Stadt wurde dann zwar 1533 von dem Herzoge von Cleve, Bülich und Mark und dem Grafen zur Lippe belagert, umste capituliren und die vier evangelischen Prediger wurden aus der Stadt gewiesen; aber ber Magistrat brachte es bei ben Fürsten burch tie Bermittelung vieler Grafen und Eblen toch bahin, daß ihm wieder Prediger Angs= burgischer Confession bewilligt wurden, weil ohne das feine Hoffnung sen, Eintracht und Ruhe in der Stadt herzustellen, da die Bürger von der evangelischen Lehre nimmermehr ablaffen fonnten noch wollten.

Mit dem Tode des eifrig papistischen Grasen Simon V., 1536, trat der Zeitpunkt ein, wo sich die Resormation Luthers auch über das übrige Land verbreitete. Landgraf

Lippe 425

Philipp von Heffen nämlich und Graf Jobst von Hona, entschiedene Anhänger ber evan getischen Lehre, wurden Vormünder für des verstorbenen Grasen hinterlassene unmündige Rinter, ben Erbheren Bernhardt VIII. und Bermann Gimon, nachherigen Grafen zu Spiegelberg und Phrmont. Landgraf Philipp ließ namentlich den jungen Grafen Bernhardt in der reinen erangelischen Lehre mit allem Fleiß erziehen und als nun Ritterschaft und Stärte bes Lantes eine Reformation ber Kirche forberten, übertrug er seinem Mitvormunde, dem Grafen von Hoha, die gange Sache. Dieser berief nun von Bremen Johann Timann genannt Amstelrobanus und M. Abrian Buxichoten und sandte sie in die Grafschaft Lippe, wo sie eine evangelische Kirchenordung ausarbeiteten, welche 1538 vollendet und ben Ständen bes Lautes vorgelegt murbe. Unter viesen war Herr Simon von Wendt, Landdroft und Erbherr zu Barnholz, ein ausgezeichnetes Mitglied ber Ritterschaft, ber jene Kirchenordnung an Luther nach Wittenberg schickte und dieselbe mit einem von Luther, Jonas, Bugenhagen und Melanchthon eigenhändig unterzeichneten Begleitschreiben revidirt und als christlich und recht bestätigt zurud erhielt. Run wurde fie auf einer Bersammlung von Ritterschaft und Stätten in Gegenwart ber Abgeordneten bes Grafen Jobst von Hoha angenommen, in ber ganzen Grafschaft publicirt und eingeführt, auch überall, wo es möglich war, evangelische Preriger angestellt. Nach Graf Bernhardt's VIII. im Jahre 1553 erfolgtem Tode war bessen Sohn und Rachfolger Simon VI. noch unmündig und erhielt beghalb in ter Perfon seines Oheims, bes obengenannten Bermann Simon, Grafen zu Spiegelberg und Phrmont, einen Vormund. Da wurde M. Johann von Chter, "ein ehrenvester, hochgelehrter Herr," von Wittenberg als Generalsuperintentent nach Detmold berufen und bieser verfaßte nun aus mehrern evangelischen Kirchenordnurgen eine neue, welche im Namen ter Grafen Hermann Simon und Simon 1571 burch ten Drud bekannt gemacht murbe. Gie stellt die angeburgische Confession, Die Apologie berselben, Die Schmalkalvischen Artikel und Luthers Natechismus als die Lehr= und Bekenntnißschriften ber lippischen Kirche auf und ist bis auf tiesen Angenblick noch in den lutherischen Gemeinten bes lantes zu Recht bestehent. Go war also bas ganze lippische Lant bamals lutherisch.

Dieser Zustand anderte sich um's Jahr 1600. Der damals regierende Graf Simon VI. (1583-1613) hatte am Hofe zu Caffel reformirte Grundfätze angenommen und suchte nun auch die reformirte Lehre im Lande einzuführen. Er begann bamit, daß er 1602 ber Stadt Horn einen ealvinistischen Prediger gab, der trot allen Widerspruchs von Burgemeister und Rath ber Stadt ohne weiters ben reformirten Cultus einführte, ben lutherischen Katechismus in der Schule zu gebrauchen verbot und das Abendmahl reformirt austheilte. Die Stadt Horn führte laute Klagen und Beschwerden beim Landesberrn, aber man wußte fie zu beschwichtigen und zu beseitigen. Bald barauf, 1605, ging in Detmold ber dortige Superintendent Dreckmeher in gleicher Weise zu Werke; er trug der ganzen Gemeinde in der Kirche die Lehre vom heil. Abendmahl reformirt vor und spendete es dann nach reformirter Weise, wo es ber Graf und seine Gemahlin, seine Söhne und Töchter, Rathe und Bediente öffentlich mitgenoffen. vie Burgemeister, ber Stadtrath und Die ganze Bürgerschaft mit einer Alage ein, zumal auch ber Superintendent Dreckmeher auf Ansuchen der Stadt (die also seinen Aruptocalvinismus bei seiner Anstellung schon gemerkt haben mußte) namentlich beim heil. Abendmahle keine Aenderungen vorzunehmen versprochen hätte. Aber auch hier wußte man unter Berwarnungen von oben die Klagen und Beschwerden zu beseitigen; bas ganze Land wurde unter der Hand reformirt gemacht und nur die Ritterschaft und die Stadt Lemgo blieben lutherisch. Diefer vollkommen rechtlose Zustand ber lippischen Landeskirche wurde erst im Jahre 1684 burch ben Grafen Simon henrich gesetzlich sanktionirt, indem derselbe in dem genannten Jahre die noch jetzt bestehende reformirte Kir= denordnung publiziren ließ, welche als Bekenntnißschrift ben Heibelberger Ratechismus aufstellt. Unter diesen Umständen schloß die Stadt Lemgo, welche tren an ihrem lutheLismanini

rifden Befenntniß festhielt, zur Sicherung beffelben gegen ähnliche Magregeln, als im ganzen Lande angewandt waren und auch in ihr versincht wurden, mit der Landesherr= ichaft ten Bergleich von 1717, worin der regierende Graf die Stadt bei freiem Exerci= tinm ihrer Religion zu erhalten verspricht und ihr das Recht, ihre Brediger selbst zu vociren, sie auch examiniren und ordiniren zu lassen, feierlich zusichert. Erst ber conservativen Verwaltung bes Dr. Hannibal Fischer mar es vorbehalten, diesen Vergleich im Jahre 1854 ohne Weiteres aufzuheben, Die feierlich verbrieften und mehrfach höchst= tandesherrlich bestätigten Rechte des Magistrats und der Stadt einea sacra zu vernichten und die lutherischen Gemeinden unter bas reformirte Landesconsisterium zu stellen, welches nun durch Zuziehung eines lutherischen Mitgliedes aus einem rein reformirten zu einem gemischten gemacht wurde. Neben ben beiden ältern lutherischen Gemeinden zu Lemgo bildete sich bort im Jahre 1849 auf Anlag ber Wahl eines Predigers, gegen ben ein Theil der Gemeinde als gegen einen durch drei theologische Fakultätsgutachten für kanonisch unqualifizirt erklärten Geistlichen protestirte, im Berein mit vielen aus ter Landesfirche austretenden Reformirten eine neue Gemeinde lutherischen Befennt= nisses, die "Neue evangelische Gemeinde" mit der Filialgemeinde Cithof, deren Bestand und Verhältniß zu dem Kirchenregiment jedoch noch nicht definitiv festgesetzt ist.

Hiernach stellt sich nun die firchliche Statistif des Fürstenthums, wie folgt: Oberste firchliche Behörde ist das Landesconsisserium zu Defmold, bestehend aus einem weltlichen Präses (provisorisch der Geheime Regierungsrath Petri), einem Generalsuperintendensten (vacat) und drei Consisterialräthen (Böhmer und v. Gölln resormirt, Paster Dr. Heinrichs lutherisch). Die resormirten Gemeinden des Landes zersallen in 3 Klassen eter Superintendenturen, die Detmolder Klasse (Superintendent vacat), die Bräk'sche Klasse (Superintendent Clüsener), die Barnholzer Klasse (Superintendent Stockneper). Die Gesammtzahl der resormirten Gemeinden des Landes beträgt vierzig. Lutherische Gemeinden bestehen eine zu Detmold, zu Lemgo die beiden ältern, St. Nikolai und St. Marien, und die neue evangelische. Katholische Gemeinden bestehen zu Falsenhasgen, Lemgo und Detmold und gehören zu dem Sprengel des Bischoss von Paderborn.

Lismanini, Frang, mar ans ber Infel Corfn gebürtig. Er ftubirte in Italien, wo er in ten Franziskanerorden trat und einige Jahre später Doktor ber Theologie wurde. Auf Betreiben einiger Freunde, welche bei der Königin Bona, der Gemahlin Sigmunt's I. von Polen, maren, begab er sich nach Polen. Die Königin machte ben beredten, wohlgestalteten Mann zu ihrem italienischen Hofprediger, dann zu ihrem Beicht= vater, und setzte es durch, daß derselbe zum Provincial der Francistaner in Polen und zum Oberaufseher und Commissär aller Aföster der Ronnen von St. Clara ernannt Zu Krakan besuchte er die Versammlungen, welche verschiedene Gelehrte bei Andreas Frieesie bietten, und bei welchen viel von der Religion die Rede mar. Insbesondere aber entfremdeten ihn Die Schriften Ochin's der pabstlichen Religion, boch hielt er mit dem Aussprechen der nen gewonnenen Neberzeugung so sehr zurück, daß ihn tie Königin 1549 nach Rom absenden konnte, um ten neugewählten Pabst Inling III. zu beglückwünschen. Im folgenden Jahr kehrte Lismanini nach Polen zurück und machte 1551 die Befanntschaft Soeins, welchen er sogar in seine Wohnung aufnahm. wußte sich nun in die Guust des Königs Sigismund Angust zu setzen und ward von ihm auf Reisen gesandt, mit dem oftensiblen Anftrag, Bücher für die königliche Bibliothek anzukausen, unter der Hand aber Erkundigungen über den damaligen Zustand der Reformation in Europa einzuziehen und dem Könige darüber Bericht zu erstatten. Nach einem halbjährigen Aufenthatt in Benedig begab sich Lismanini über Padna und Mailand in die Edweiz, wo er zum schweiz. Bekenntniß übertrat und den Mönchvorden mit tem Chestand vertauschte. Siedurch zog er sich die Ungnade des Königs zu, tem es unangenehm war, auf solche Weise öffentlich compromittirt zu werden. Richt nur sandte ihm der König kein Geto mehr, sondern er wurde auch in Polen in die Acht erklärt.

Litauci 427

Umjouft schrieb er öfters an den König, umsouft verwandten sich bei diesem Calvin, Bullinger und Weguer für ihn. Erst 1556 konnte er nach Volen zurücklehren; aber seine Bemühungen, sich wieder in die Gunft seines Fürsten zu setzen, waren vergeblich, obschou sie, außer von Calvin, auch von ben angesehensten polnischen Edlen unterstützt wurden. Mehr als seine calvinistische Ansicht vom Abentmahl brachte ihn seine Hinneigung zu ten Socinianern im Lehrbegriff von der Trinität in Mißfredit. Als er and Andere, besonders Stanislans Iman Karninsti, zu letzterer Lehre verführen wollte, wurde er vor das Confistorium von Arakan gefordert und mußte Polen abermals verlassen. begab sich nach Königsberg, wo er auf Verwenten tes Paul Scatick zum Rathe tes Berzogs Albrecht ernannt murbe. Bier legte er sich ben stolzen Titel bei: Franciscus Lismaninus S. S. Theologiae Doctor, quondam Serenissimae Reginae Poloniae Confessor, etiam Illustris Ducis Consiliarius, ex nobiliss. et antiquiss. Patavina Familia Dalesmanirorum oriundus. Gegen tas Jahr 1563 verfiel er in Folge hänslichen Unglück (feine fehr riffolnt lebende Frau stand im Berdacht des Chebruchs) in Wahnsinn und endete sein unglückliches Leben durch Selbstmord. Bgl. Chr. G. v. Friese, Beiträge zur Res. Gesch. in Polen; II, 1. S. 247 ff. D. Fod, ber Socinianismus, I. S. 145.

Litanei heißt eine eigenthümliche Gattung bes gettestienstlichen Gebets, Die sich durch sehr bestimmte Merkmale von den andern Gebetsaften, namentlich der Kolleste und bem sogenannten gemeinen Gebet unterscheidet. Die Litauei wird nämlich 1) nicht vom Priester allein gebetet, sondern das Bolf respondirt in furzen Absätzen mit einem gleichförmigen Refrain. Es ist sogar nicht einmal absolut nothwendig, daß ber Priester ber Vorbeter sen, die Strophen können sich unter zwei Chore theilen; wie benn auch Dies zu den Merkmalen der Litanei gehört, daß sie, ein Mittelding zwischen Gebet und Wejang, jewohl gesprochen als gesingen werten kann, je nachtem sich tie Sitte jur bas Eine oder Andere bestimmt hat. Wenn freitich die Litanei öfters von Componisten, wie 3. B. von Mozart in seiner früheren Periode, ganz wie ein anderer firchlicher Text (ein Stabat mater, ein Requiem etc.) als geistliches Concert ohne Rücksicht auf jeuen responsorischen Karakter behandelt worden ist, so ist dies als eine bloße Licenz zu betrachten; die Eigenthümlichkeit der Litauei ist in dieser Form nicht mehr zu erkennen. 2) Alle Litancien haben benselben Ansang: Kyrie eleison, Christe eleison, und benselben Schluß: Agnus Dei, qui tollis etc. Insofern erinnern sie an die Megliturgie, allein in der Messe selbst, b. h. im protestantischen wie im katholischen Sauptgottesvienst am Connund Festtag hat die Litanei niemals ihren legitimen Platz. Sie gehört nämlich ursprünglich zu einer Prozession (taher bei Gregor t. Gr. litania auch geratezu für Prozession steht) und zwar mit bem Zwede, irgend ein Uebel ober eine Schuld wegzubitten, baber nach altfirchlicher Anschauung die Litanei auch mit Fasten verbunden ist. In der römischen Kirche kann sie Sonntags nur Nachmittags vorkommen. Von einigen evangelischen Rirdenordnungen wird sie auch für Sountage nach ber Bredigt bestimmt, aber nur für soldie, an denen keine Abendmahlsseier stattfindet, also der Hanptgottesdienst unvollständig ist; mehr aber wird sie für die Mittwochs- und Freitagsgottesdienste, und ganz vorzüglich - ihrem Wesen genan entsprechent - für regelmäßige ober casuelle, burch irgend eine Calamität ober ein gemeines Anliegen hervorgerufene Buß- und Bettage angeordnet. 3) Die Mannigfaltigkeit bes Stoffes, ber in bie Mitte zwischen jenen Ansang und Schluß fällt und der in einem uniformen Refrain (Erhör' uns, lieber Herre Gott — miserere nobis [sic], parce nobis) immer wieder abschnittmeise zusammengesaßt wird, entsteht badurch, daß a) das Objekt der Anbetung, z. B. in katholischen Litaneien das corpus Christi, die beata virgo, in einer langen Reihe verschiedener Ramen, Prädikate, Bilder ze. angeredet wird, oder auch, wie in der Allerheiligen=Litanei die angerufenen Versonen nach einander genannt werden, mas in einer evangelischen Litanei nur trinitarisch geschehen kann; — daß ferner b) die Gegenstände, um welche gebeten wird, die Nebel, vor denen man bewahrt oder von denen man befreit sehn möchte, spezisieirt, und endlich o) die Motive, auf welche sich die Hoffnung der Erhörung stützt ("durch deine heilige Geburt, durch deinen Totes=

fampf 20.") nebeneinander gestellt werden. Diese Merkmale finden sich zwar großentheils auch im gemeinen Kirchengebet; aber Die Litanei reiht Die sich coordinirenden Momente auch in einer äußerlich gleichartigen, an Metrum und Reim anklingenden Form aneinander, ohne boch auf wirklichen Vers es anzulegen. Das gibt ber Litanei bei ihrer Länge eine gewisse Einförmigkeit; und sowohl dies, als and ber Ton innerer Bengung ober Angst, etwas Gebrücktes und Banges, mas in bemfelben fühlbar ift, hat bem Namen Litanei eine Art sprichwörtlicher Bebentung gegeben. — Befannte katholische Litaneien find bie zum Fronleichnam, zum Ramen Jesu, Die lauretanische (in welcher Die ber Maria beigelegten Ramen von ten in Loretto ihr gewirmeten Biltern und Allegorien entlehnt sind), die Aller= heiligen-Litanei u. a. m. Die ber evangelischen Kirche angehörige Bearbeitung ber Litanei, in welcher alle wesentlichen Merkmale streng festgehalten sind, stammt von Luther, ber fie (vgl. Harnad, ter fleine Ratechismus Luthers in feiner Urgestalt, Stuttg. 1856. C. 84) ber zweiten Ansgabe seines Enchiridion 1529 anfügte. Später murbe sie ba weggelaffen und fand ihren Plat in Gefangbüchern und Liturgien; in der Branden= burger K.D. v. 3. 1540 wird sie als liturgisches Stück aufgeführt, aber als etwas Befanntes blog genannt. Gine furze Abhandlung über biese Litanei, vornehmlich über Die Disposition berselben nehst einigen historischen Rotizen f. in ber Erlanger Zeitschrift für Protestantismus und Kirche, 1856. C. 160 ff. Ueber ihren Zusammenhang mit bem Katechismus und ihr erstes Erscheinen mit Melodie f. Harnack a. a. D. Einleitung. ©. XLVIII.

Spätere Rachbildungen sind mehrfach versucht worden; so von Zinzendorf (in der Wundenlitanei, besser aber in der Litanei für den Ostermorgen), von Klopstock, dessen pathetisches Produkt freisich gegen das Original start absticht, aber den Liturgien-Fabristanten seiner und der nächstsolgenden Zeit deste besser behagte. Ganz uneigentlich aber ist es zu verstehen, wenn Johann Georg Jaeobi (der Dichter des Aschmittwoch-Gesanges: Weg von Lustgesang und Reigen 2c.) sein weltlichssentimentales Lied auf den Allerseelenstag (Werke, Zürich 1819, III. S. 99) einzig wegen des Refrains und etwa weil Todte besinngen werden, eine Litanei genannt hat.

In Betreff bes Ursprungs ber Litanei, wie sie im engeren, kirchlichen Sinn, aus ber allgemeinen Bedeutung von  $\lambda\iota\tau\dot{\eta}$ ,  $\lambda\iota\tau\alpha\iota\epsilon\dot{\iota}\alpha$ , flehendes Gebet, sich entwickelt hat, j. d. Art. Bittgänge, Br. II. S. 249.

Literae formatae, oder absolut formatae sind Schreiben in einer bestimmten Form, insbesendere aber gleichbedeutend mit literae canonicae firchtiche Schreiben, welche in einer burch die canones vorgeschriebenen Form abgefaßt sind. Man hat darüber nutglose Streitigkeiten geführt, ob bie Bezeichnung formata wegen bes babei angewendeten Minfters öffentlicher Instrumente und Stifte üblich geworden sen und auf ten Ausdruck formalis für biefelben hingewiesen (Sneton im Leben Domitians Kap. 13), ober ob bas Wort von forma, τύπος, Giegel (taber formata, τετυπωμένη foviel als sigillata) herzuleiten, ober ob bie gebranchten solennen Austrücke und genan bestimmten Kennzeichen Antag zum Ramen gegeben haben (m. f. die verschiedenen Meinungen bei Du Fresne, glossar, lat. unter bem Worte formatae). Es ist Die kanonische Form, welche für die kirchlichen Briefe angewendet wurde, um deren willen man dieselben zuerst zavorizal, canonicae und nachher formatae genannt hat. Gine solche Form wurde aber schon zeitig Bedürf= niß, da man ben vorkommenden Verfälschungen ber Briefe vorzubengen genöthigt wurde. Darüber flagt Diennsius, Bischof von Korinth († c. a. 167) nach Eusebius, hist. eccl. lib. IV. cap. 23, besgleichen Cyprian (epist. 3.): "— quoniam me in iisdem literis et scripturis et sensus et chartae ipsae quoque moverunt, ne quid ex vero vel subtractum sit vel immutatum: candem ad vos epistolam authenticam remisi, ut recognoscatis, an ipsa sit, quam Crementio hypodiacono perferendam dedistis. Perquam etenim grave est, si epistolae clericae veritas mendacio aliquo et frande corrupta est.

Die innige Liebesgemeinschaft, in welcher seit ber ersten Verbreitung des Evangestimms über Bernfalem hinaus die Gländigen standen, gab sogleich Veranlassung zu einem

lebhaften Berkehr durch Briefwechsel, welcher mit der Zeit so zunahm, daß Optatus von Mileve in der Mitte des vierten Jahrhunderts sagen konnte: "Totus orbis commercio formatarum in una communionis societate concordat." Die heilige Schrift selbst, Die Schreiben der Apostel bilden das erste Beispiel. Insbesondere gehört dahin auch das Schreiben der Gemeinde von Jernfalem nach Antiochia u. f. w. (Apostelgesch. 15, 23 ff.) über das Ceremonialgejets, das Empschlungsschreiben der Brüder in Ephesus für Apollo zu seiner Reise nach Achaja (Apostelgesch. 18, 27.), tes Paulus für Phöbe aus Korinth nach Rom (Röm. 16, 1. 2.) u. a. Solche Empfehlungsbriefe waren wohl die zuerft am hänfigsten vorkommenden und der Apostel nennt sie ovorarizai Eniorolai (2 Korinth. 3, 1.) literae commendatitiae. Auf sic weist Tertussian hin (adversus haereses cap. 20.), indem er von der contesseratio hospitalitatis redet, der Empfehlung durch tesserae hospitales, fpäter Gregor von Razianz (oratio III.) und Sozomenus (hist. eccl. lib. V. cap. 16.) von Julian, deffen Schreiben an Urfaeins: συνθήματα των γραμμάτων. Beranlaffung zu solchen Empschlungen sowohl für Kleriker, als Laien fand sich jo oft, bag bald gegets= liche Bestimmungen barüber nöthig wurden, wer zur Ertheilung Diefer Briefe berechtigt jen, wem diefelben ertheilt werden sollten, welche Form für sie gebraucht werden müsse. Daß nicht die Confessoren, auch nicht Presbyter, sondern die Bischöfe die Schreiben geben, verordnete das Concil von Elvira a. 305 (? vor 310) c. 25, von Arles a. 314. c. 9. u. v. a. Jeder Reisende, Klerifer und Laie bedurfte der formata, wenn er Anfnahme finden wollte. Es verordnete darüber e. 32. (al. 34) Apostolorum: "Nullus episcopus peregrinorum aut presbyterorum aut diaconorum sine commendatitiis recipiatur epistolis; et cum scripta detulerint, discutiantur attentius, et ita suscipiantur, si praedicatores pietatis extiterint; sin minus, haec quae sunt necessaria subministrantur eis, et ad communionem nullatenus admittantur, quia per subreptionem multa proveniunt" (vgl. Conc. Antioch. a. 341. (? 332) c. 7. in c. 9. dist. LXXI, african. I. a. 348 c. 7., Laodic. c. 41. 42. (nad) 347) in c. 36. dist. V. de consecr.). Es wurden jolde nicht empfohlene Bersonen nur zur communio peregrina zugelaffen. (Conc. Agath. a. 506. c. 2. [c. 21. dist. L. J. bazu 3. Höhmer in der Rote im Corp. jur. can.] c. 5. vgl. den Art. Laiencommunion). Daß bergleichen Kleriker nicht ministriren sollten, wurde auch später oft wiederholt, wie Conc. Chalcedon. a. 451, c. 13. in c. 7. dist. LXXI. u. a. Die Form ber Schreiben konnte sid) an das apostolische Menster anlehnen (f. Apostelgesch. 15. eit.). Rach dem Berichte des Attiens, Bischofs von Constantinopel, auf dem Concil von Chalcedon 451 hat das Concil von Micaa 325 eine Festsetzung darüber erlassen, welche in der Hanptsache and später beibehalten wurde." - Nicaeae . . . constitutum, ut epistolae formatae hanc calculationis seu supputationis habeant rationem, id est, ut assumantur in supputationem prima graeca elementa Patris et Filii et Spiritus sancti, hoc est π. v. a. quae elementa octogenarium, et quadringentesimum, et primum significant numerum. Petri quoque Apostoli prima litera, id est  $\pi$ ....: eius quoque, qui scribit, episcopi prima litera; cui scribitur secunda litera; accipientis tertia litera; civitatis quoque, de qua scribitur, quarta: et indictionis, quaecunque est illius temporis, numerus assumatur. Atque ita his omnibus graecis literis . . . . in unum ductís, unam, quaecunque fuerit collecta, summam epistola teneat: hanc qui suscipit omni cum cautela requirat expresse. Addat praeterea separatim in epistola etiam nonagenarium et nonum numerum, qui secundum graeca elementa significat ἀμήν." Der Bericht ist nicht unverdächtig, aber bereits alt und nicht erst, wie behanptet worden, von Psendo = Isidor (s. die Gegenbemerkung von Knust, de fontibus et consilio Pseudo-Isidorianae collectionis [Gotting. 1832, 4.] p. 3. d.). Aus den früheren Collektionen ist die Nachricht nehst Formularen in spätere übergegangen. namentlich auch in die germanischen Formelbücher (m. j. 3. B. Formulae Lindenbergis CLXXXIV, Baluzii XXXIX-XLIII. u. a. in Walter, Corpus juris germanici vol. III. pag. 456. 481 seq., vergt. v. Wyß, allemannische Formeln und Briefe aus bem neunten Jahrhundert. Zürich 1850. 4. Nro. 7. S. 30. 31. Rodinger, über Formelbücher. München 1855. S. 43) und findet sich auch bei Gratian in der dist.

LXXIII. Dergleichen sehlen auch nicht in anderen Formelsammlungen, wie im liber diurnus tit. X.

Bon ben eigentlichen Empfehlungsbriefen sind die eloquixal Emistolal, literae pacificae zu unterscheiben. Es ist eine Art Dimissoriale, baber auch anodurizal genannt, bes kirchlichen Borgesetzten für diejenigen, welche zum Kaifer ober andern hohen Klerikern fich begeben und bient zum Beweise, bag mit Genehmigung bes Schreibers ber Empfänger vie Reise unternommen hat (c. 7. 8. Conc. Antioch. a. 332, c. 11. Conc. Chalced. 451, Cone. Trullan. a. 672 c. 17. n. a., vergl. die griechischen Interpreten zu biesen Stellen. Suicer thesaur. eccl. s. v. eloprizós). Ueber andere, zum Theil ebenfalls hierher ge= börige Dimissorialien s. m. tiesen Urt. B. III. S. 395. Durch formatae erfolgten auch Die mannigfachsten Mittheilungen einer Gemeinde an die andere, namentlich die Bekannt= machung der Wahl eines neuen Bijdwis (γράμματα ένθρονιστικά, vergl. Euseb. hist. eccl. lib. VII. cap. 30. Evagrius, hist. eccl. lib. IV. cap. 4.), die Anzeige über Begehnng eines Festes, insbesondere der Dstern u. a. durch γράμματα έορταστικά, πασγάλια, epistolae festales, paschales n. a. (vgl. Conc. Arelat. I. a. 314. c. 1., Carthag. V. a. 401. c. 7, Bracar, II. a. 572. c. 7. bei Gratian c. 24-26. dist. III. de consecr.) And die Publikation von Berordnungen erfolgte durch formatae als Rundschreiben, exxvκλιοι, ἐπιστολαί, circulares, tractoriae.

Mt. vergl. außer dem schon citirten Du Fresne und Snicer noch F. B. Ferrarii, de antiquo epistolarum ecclesiasticarum genere. Mediol. 1613 und edid. G. Th. Meier, Helmstad. 1678. 4. Phil. Priorii de literis canonicis diss. cum appendice de tractoriis et synodicis. Paris 1675. J. R. Kiesling, de stabili primitivae ecclesiae ope literarum communicatoriarum connubio. Lipsiae 1745. 4. Gouzalez Tellez im Rommentar zu den Decretalen lib. II. tit. XXII. de clericis peregrinis cap. 3. Rheinwalt, firchliche Archäelogie (Berlin 1830.) §. 40.

Litthauen. Ginführung bes Chriftenthums. Reformation. Rirchliche Statistif, f. Rugland, Evangelische Rirche in.

Liturgie. (S. auch die Art. Gottesdienst; Kirchenagende.) Das Wort bezeichnet ursprünglich (kgyov  $\tau o \tilde{v}$   $\lambda \epsilon \omega = \tau o \tilde{v}$   $\lambda \alpha o \tilde{v}$ , taher  $\lambda \epsilon \tilde{\iota} \tau o v$  kgyov) jedes öffent= liche Geschäft, das im Dienst eines Gemeinwesens besorgt wird; so in Athen namentlich Die Leitung der öffentlichen Schanspiele, der feierlichen Tänze, der Boltsspeisung bei festlichen Gelegenheiten. Rahe liegend ist dem bereits der biblische Begriff, da Sir. 10, 2. Die Subalternen des Richters of Leitovoyof avtov hießen, wie Röm. 13, 6. die weltliche Obrigkeit ben Namen detrovoyod Geor führt, wogegen Sir. 7, 30., bem ganzen Busammenhange gemäß, Die Letrovoyoù Priester sehn muffen. In Diesem Sinne heißt auch Luk. 1, 23. der priesterliche Dienst des Zacharias lettovogia; dem entsprechend gebraucht der Hebräerbrief 8, 2. 6; 10, 11. das Wort von dem Priesterthum Christi; ähn= lich ist der Opferbegriff bezeichnet Phil. 2, 17., das gottesdienstliche Fasten, Apg. 13, 2.; allgemeiner wieder steht es vom Missionsdienste Rom. 15, 16., von gemeinsamer Wohlthätigkeit 2 Kor. 9, 12. Köm. 15, 27., von Liebesdiensten, die dem Apostel perfönlich geleistet werden Phil. 2, 30. — Die beiden Hauptmomente, Die den Begriff ursprünglich constituiren, sind, 1) daß die Liturgie ein Werk, ein Dienst ist (ownarizh diazoria, Theophyl. zu Phil. 2, 30.); und 2) daß tiefer Dienst im öffentlichen Interesse geschieht (wogegen auch die zuletzt genannte Stelle nicht spricht, da in des Apostels Person nicht bloß ein Privatmann bedient worden). Die ausschließliche Uebertragung des Wortes auf gottestienstliches, priesterliches Handeln, sowohl auf die höheren Funktionen ber Bischöfe und Presbyter, als auf die der Diakonen, finden wir schon bei Ensebins voll= zogen; er heißt (3. B. vita Const. IV. 37) bie auf einer Shnobe versammelten Bischöfe destrovoyovs. Die Beschränkung der Bezeichnung auf den Abendmahlsdienst ging woht parallel mit der Ausbildung der Opferidee; die Darbringung des Meßopfers ift die λειτουογία χατ' εξοχήν. — Bon ter Handlung mm, dem έργον, das bereits mit veridniedenen Ramen bezeichnet wird (Card. Bona, rerum liturgicarum lib. I. cap. 3. zähtt fotLiturgie 431

gende auf: mystagogia, synaxis [j. unten], telete, anaphora, prosphora, oeconomia etc.), geht das Wort über auf dasjenige, was zur Handlung gesprochen wird, also Gebete und Segnungsformeln, und von biefen wieder auf die schriftlichen Aufzeichnungen, auf das Buch, das dem Liturgen die agenda und legenda verschreibt, das er darum auch zum Alte selbst gebrancht. Warum und auf welche Weise Diese liturgischen Bücher (zunächst aus den diptycha sanctorum) entstanden, ist im Art. "Agende" dargelegt; wir ergänzen hier nur Folgendes. Für den ifraelitischen Priester war das Gesetz selbst Die Liturgie, so zwar, baß er bas Buch nur zu ben Borlefungen nöthig hatte, Die Sprüche aber, Die zu ben Handlungen nöthig waren (wie ben aaronitischen Segen) memoriter sprach, ba solcher Spruche und Formeln verhältnigmäßig wenige waren. Ewald, Gesch. d. B. J. II, 7 f. Alterthümer S. 12 f. 46. Gine Formel, die zur Auflegung der Hand auf den Ropf bes Opferthiers gesprochen worden, kennen zwar die Rabbinen, f. Bähr, Symbolif bes moj. Enling II, S. 307. Kurtz, moj. Opfer S. 69, aber die Gesetzes-Urfunde jo wenig als die biblijde Geschichtschreibung weiß etwas davon; selbst für den großen Versöhnungstag ist Levit. 16, 21. bloß gejagt, Laron soll auf den Bock bekennen alle Miffethat ber Kinder Ifrael, aber in welchen Worten dies zu geschehen habe (also eine Beichtsormel), ist nicht beigesetzt, wiewohl taran gar nicht zu zweifeln ift, daß sich in der Braxis eine feste Formel gebildet hat. Ebenso wenig haben wir Grund, von ben zum Tempelvienste, lant Ueberschrift, bem Borfänger übergebenen Pfalmen anzunehmen, daß tiefelben sofort als feststehende Gefänge eine titurgische Stellung erhalten haben, was wohl nur einzelnen (wie Pf. 113-118) widerfahren ist. Der Mangel an liturgischem Wort bei so reich entwickelter liturgischer Handlung im ifraeli= tischen Cultus fällt um so niehr auf, da andere alte Bölker beides verbanden; hatten die Römer und Griechen (vgl. Hartung, Die Religion der Römer, I. S. 163 f. Sainte-Croix, Bersuch über die alten Musterien übers. von Lenz, S. 180. 204) and fein geschriebenes Ritual, feine Agende als liturgisches Buch, da sich vielmehr die Reuntuiß der Formeln durch mündliche Tradition erhielt, so waren solche Formeln doch vorhanden, wie: macte hac ove esto etc., das vale nach der Leichenseier, das salve Deus, procul este profani), und wurden vor- und nachgesprochen (Liv. XXXIX, 15. solemne carmen precationis, quod praefari magistratus solent). Wenn die Gebete, die Weihungsformeln Kraft haben follten, so mußten sie sehlerlos und barum ängerst behutsam gesprochen werden, somit war es um so nothwendiger, daß sie liturgisch sest bestimmt und formu-Statt bloß mündlicher lieberlieferung solcher Formeln fennt die indische Literatur auch liturgische Bücher, die für die einzelnen Handlungen in genauer Aufzeichnung voridreiben, welche Berse von den agirenden Personen gesprochen werden müssen; (Einiges dieser Art f. in der Zeitschrift der deutschen morgent. Gesellschaft Bd. VIII. und IX.) und ebenjo enthält ber Koran vorgeschriebene Gebetsformeln. Daß grabe Die Inden keine Liturgie in diesem Sinne hatten, b. h. bag ber ganze Cultus viel Hant= lung und jehr wenig Wort enthielt, ist wohl taraus zu erklären, daß ber Ifraclite ba, wo ber Herr gegenwärtig ist, Angesichts ber Heiligkeit besselben nicht zu reben, sondern zu schweigen hat (Hab. 2, 20.). Hindert dies auch nicht absolut, daß bei besonderer Beranlassung, wie Salomo's Tempelweihe, lant und viel gesprochen wird, so ist bies doch nur ein casuell bedingtes Ueberwallen der religiösen Frende, somit Ausnahme. Man wird wohl sagen können: baffelbe Grundgefühl, das dem Ifraeliten nicht erlaubte, den Namen seines Gottes auszusprechen, machte auch eine Liturgie unmöglich. Im Heiligthum redet nur Gott, der Mensch gehorcht schweigend, indem er handelt, d. h. opsernd bas Gesetz erfüllt. (So möchte auch ber Psalmist, 27, 4., im Sanse bes Herrn nur schanen die schönen Gottesdienste des Herrn, also nicht selber reden; Pf. 84, 5. ist allerdings ein immerwährendes Loben Gottes als Beschäftigung der im Tempel Wohnenden genannt, rgl. and Pf. 26, 7.; aber in tiefen Stellen ift jedenfalls tie poetische, nicht eine liturgische Lobpreisung gemeint; und wenn auch jene nicht immer als neue und freie Produktion, sondern als Bortrag eines schon fertigen, öfter wiederholten LieLiturgie

des zu denken ist, so steht dersetbe doch zu den eigentlichen, centralen Cultusakten, d. h. den Opfern, in einem viel ferneren Verhältniß, als bei den heidnischen Opfern wie in der christlichen Kirche das liturgische Wort zur liturgischen Handlung steht. Das spästere Indenthum kennt allerdings liturgische Formeln, s. Vingham lib. XIII, 5. Aber nach der Siracide, da er Kap. 50. den fungirenden Hohenpriester mit Begeisterung als eine wunderherrliche Erscheinung schildert, weiß keine Sylve zu nennen, die ans dessen Mind gekommen wäre, außer (vs. 22.) den aarouitischen Segen; das Volk erscheint (vs. 19. und 21.) auch nicht sowohl betend, d. h. in lauten Worten, als vielmehr aus betend, indem es niederfällt, und am Ende erschallt der Hymnus, aber kein liturgisches Gebet.

Daß auch in der Kirche aufänglich außer dem B.U. und dem schon 1 Kor. 14, 16. genannten, aus jüdischem — aber nicht sowohl liturgischem, als vielmehr (wie bei ben Berfluchungen 5 Moj. 27, 15 - 26., bei Eiden und Bündniffen Rehem. 8, 6.) theokratisch=gerichtlichem und (wie Pf. 41, 14; 72, 19; 89, 53.) poetisch=musikalischem Gebranche herübergenommenen Amen, als Responsorium ber Gemeinde, feine stehende Formel, also feine Liturgie Die Worte vorschrieb, in welchen gebetet, gesegnet ze. werden follte, baß aber Gebete, welche angesehene Vorsteher gesprochen, von Andern aufgenommen und gerne wiederholt und badurch allmählich stehend wurden, lag gang in der Natur ber Sache; ebenso aber brachte es theils ber gottesbienstliche Bildungstrieb in ber Gemeinde an sich, theils die Ansbildung ber Idee ber Katholicität, zumal ben Baretifern gegen= über, mit fich, daß an die Stelle ber freien Rebe und Handlung die feste Form trat, baber wir benn in ben Const. app. die erste liturgische Arbeit vor uns haben. an stellt sich diese als ein besonderer Zweig firchlicher Thätigkeit dar; die morgenländische Kirche hat ihre Liturgien, ihre Enchologien, Die römische ihre Sakramentarien, Rituaten, Missalen, auch libri mysteriorum ober kurzweg libelli genannt. Für die Kenntniß verselben bieten sich als Quellenwerfe vornehmlich var: Goar, enchologium sive rituale grace. Paris 1647. Gavantus, thesaurus sacrorum rituum, Ven. 1744. Renaudot, liturgiarum orientalium collectio, 1. Ausg. Paris 1715, 2 Ausg. Frankf. 1847. II. vol. Assemani, codex liturgicus ecclesiae universae, Rom. 1749-66. 13 vol.; aus neuester Beit Meal, tetralogia liturgica, Mone, latein. und griechische Meffen aus bem 2-6. Jahrh. Frankf. 1850, und vornehmlich bas bedeutende, auch die evangelischen Liturgien, wenn gleich aus natürlichen Gründen biese nicht alle und vollständig, umfassende Wert von Daniel: Codex liturgious ecclesiae universae in epitomen redactus, IV. vol., Leipz. Da namentlich in letzterem Werke auch die ältesten Liturgien, neben der Mittheilung ihres Textes, fritisch und historisch untersucht sind (wozu ältere Werke, wie die von Augusti, von Gerbert, f. d. Art. Gottesbieust, von Krazer: de apostolicis nec non antiquis ecclesiae occidentalis liturgiis, Angsb. 1781, und die schon erwähnten Origines von Bingham, ungeachtet fie immer noch zur Belehrung vieles barbieten, doch jett nicht mehr genügen), so begnügen wir uns hier, wo der Raum ohnehin für ein näheres Eingehen nicht ausreichen würde, die Hauptliturgien nach ihren verschiede= nen Stämmen bloß namhaft zu machen. I. Morgenländische Kirche: 1) Unter ben bem Betrus, Matthäus, Markus und Jakobus zugeschriebenen Liturgien ist die letztgenannte die bedeutendste (deutsch auch von Alöpper in seiner Liturgit im Unszng, Beil. I. von Angufti, Dentw. VIII. S. 427 — 459 mitgetheilt); es ift bie Liturgie ber jerusalemischen Gemeinde, Die freitich, auch wenn sonst nichts gegen ein so frühes Auftreten einer ansgehildeten Liturgie spräche, deren Wort- und Formenreichthum 3. B. gegen Instins Beschreibung des Gottesdienstes in seiner Simplicität gewaltig ab= sticht, durch Beneunungen wie ómoovoros wenigstens soviet verräth, daß ein vielleicht bem zweiten Jahrhundert augehöriger Urtert nach dem Bedürfniß der Zeiten sehr wesentlich erweitert worden ist. Aber eine Musterliturgie ist und bleibt dieselbe nach Inhalt, Form und Diction. — 2) Die des Markus, die alexandrinische Liturgie, ist noch verrätherischer in Bezug auf ihren späten Ursprung; Daniel, ber für ihren mahr=

scheinlichen Verfasser ben Chrill von Alexandrien hält, hat auch in tieser (IV. S. 137 ff.) versucht, die apostolischen und die späteren Bestandtheile auseinander zu lesen. Geschicht= lich intereffant ift sie vornehmlich barum, weil sie einen Hauptbestandtheil ber koptischen und äthiopischen Liturgie bildet. — 3) Die britte bedeutendere Liturgie ist bie in ben constit. app. 1. VIII. enthaltene, als beren Urheber ber römische Clemens von ber Tradition (die Stellen f. bei Daniel IV. S. 46) angegeben wird, mährend sie, so wie sie verliegt, nicht älter ist, als die const. app. selbst (s. diesen Artiket), auch zu starke Anachronismen eine frühere Abfaffung unmöglich machen. Der Umftant, tag biefe Liturgie mit der von Chrill von Jernfalem (kat. myst. V.) auffallend genau zusammen= trifft, läßt schließen, baß sie bort im Gebranche war; benn bie Annahme, baß beibe, ber Berfasser ber Constit. und Chriff nur eine Ideal-Liturgie hätten geben wollen, ift für eine Zeit, wo derlei Dinge nicht als schriftstellerische Privatliebhaberei getrieben wurden, eine Unmöglichkeit (f. Daniel E. 45); wie es sich aber bann mit bieser und ber Lit. Jakobi, die berselben Gemeinde angehört, in Bezug auf den Gebrandy verhalten habe, in wie weit (f. die Zusammenstellung bei Niheinwald, Archäol. S. 353 f.) letztere von der monophysitischen Partei der Jakobiten aufgenommen und beibehalten, die Lit. der Constit. app. wiederum in Antiochia (f. Daniel a. a. D.) mit der des Chrhsostomus zusammengetroffen seh, tarüber fehlt es noch an festen und evidenten Resultaten. — 4) Die Liturgie bes Bafiling und bie bes Chrysostomns sind beides Bearbeitungen ber Lit. Jakobi, beide aber taburch von historischer Berentung, bag sie über Constantinopel in die grie= difcheruffische Kirche übergegangen fint, in welcher fie - jede für besondere Zeiten hente noch gebrancht werden, natürtich mit denjenigen Erweiterungen, die durch den so sehr in's Einzelne und Aleinliche ausgebildeten griechischen Ritus bedingt sind, den wohl so, wie er ist, weder Chrysostomus noch Basilins mehr als den ihrigen erkennen wür= den. (S. die "heilige Liturgie von unserm h. Bater Joh. Chrysostomus nebst den Gebeten aus der Liturgie des heiligen Basilius d. Gr., mit furzen Anmerkungen heransge= geben von N. Nasnowsty, 2. Auft. Weimar 1836.) Andere, von diesen abgezweigte Liturgien, wie die armenische, die nestorianische 20. müssen wir hier als minder bedentend übergeben. (S. außer den bereits augeführten Werfen Lienhart, de antiquis liturgiis, Straßburg 1829, S. 72 ff.; vornehmlich aber Bona, rer. lit. lib. I. cap. 9.). — II. Abendländische Kirche. 1) Die ersten Anfänge der römischen Liturgie, Die na= türlich vom Apostel Petrus herrühren muß, reichen geschichtlich bis zu Leo b. Gr., ober wenigstens, wofern die Identität des diesem zugeschriebenen, von dem Beroneser Kanonifus Blandini veröffentlichten, sehr besetten codex sacramentorum vetus romanae ecclesiae mit dem sacramentarium gelasianum als erwicsen anzunehmen ist, bis zu Gelafins I. (492-96) zurud. Der eigentliche Bater ter römischen Liturgie aber, ber, obwohl bas sacr. gelas. zu Grunde legend, boch ihr erst Ramen und festen Bestand gegeben, ist Gregor d. Gr., dessen ordo et canon missae, so wie er nach vielen Differenzen, die sich im Laufe eines Jahrtausends eingeschlichen, unter Pins V., 1570, als Missale romanum festgestellt und unter Clemens VIII. und Urban VIII. revidirt worden, heute noch den liturgischen Text für den römischen Hauptenltus bildet. — 2) Von ihm verschieden, obwohl unr in unwesentlichen Puntten, ift die Liturgie des Ambrosius, in welcher, wie in ihrem Gesang und in Anderem, die mailandische Kirche ihre Unabhan= gigkeit von der römischen, mit hinneigung zu morgenländischen Cultuselementen, bethätigte. Welchen Werth sie auf diese ihre Liturgie legte, beweist die Tradition, daß viefelbe den Barnabas zum ursprünglichen Verfasser habe und, als Gregor I. und Ha= drian I. sie, gemäß dem römischen Uniformirungssustem, abschaffen wollten, durch ver-Allerander VI. bestätigte sie sogar ans= schiedene Mirafel davor bewahrt geblieben seh. drücklich als ritus ambrosianus. Reste jener ambrosianischen Liturgie sollen heute noch in den mailandischen Kirchen im Gebrauch seyn. 3) Ein anderer Nebenzweig ist die mozarabische Liturgie, über welche seines Orts ein eigner Artifel folgen wirb. -4) Einen andern Bunkt auf ber Peripherie, die sich mit einiger Selbständigkeit um bas Real: Enchflopabie fur Theologie und Rirche. VIII. 28

Centrum ber römischen Liturgie hergezogen, bilbet bie gallicanische Liturgie. (Bgl. Mabillon, de liturgia gallicana libri III. Par. 1729.) Es war die natürliche Folge ber nicht von Rom, sondern bireft vom Drient ansgegangenen Christianisirung Galliens, daß Ritus und Liturgie sich selbständig entwickelte, was man erst auffallend zu finden begann, als sich tie Itee bes Pabstthums auch in liturgischer Uniformirung zu verwirklichen strebte. Unter ben Berfassern ober vielmehr Redaktoren ber gallikanischen Liturgie wird insbesondere Hilarins von Pictavium hervorgehoben; ihre Berdrängung burch bie römische war bas Werk ber Karolinger, bas bamit begann, daß (namentlich von Karl t. Gr. selbst) tie inländische Sangweise burch römische Sänger ersetzt murde. Der Gal=. licanismus, ber in Berfaffungs-Angelegenheiten seine Rechte mit Muth und Konsequenz zu wahren verstand, hat sich die liturgische Romanisirung willig gefallen lassen (die pragmatische Sanktion von Ludwig IX. 3. B. berührt diesen Punkt nicht). Nach langer Bergessenheit richtete Matthias Flacius Die öffentliche Aufmerksamkeit wieder auf Diese Liturgic, ta cr 1557 cine missa latina, quae olim ante romanam circa septingentesimum Domini annum in usu fuit, und die er für die ächte gallicanische Liturgie hielt, heraus= gab, beren Anadyronismen aber verriethen, daß er eine Gebetsammlung zur Messe, Die nie öffentliche Antorität besessen, für eine Liturgie gehalten und sich in ber Zeitbestim= mung vergriffen hatte. Man hat wohl auch später in der französischen Kirche der alten gallicanischen Liturgie wieder geracht, aber von einer Herstellung war nicht die Rede, wenn gleich sich im Ritus, zumal in ben volksthümlicheren Aften beffelben, noch Reste tavon forterhalten haben mögen. Die Abweichung von ter römischen Liturgie ist ohne= hin, mit protestantischem Auge betrachtet, eine nicht tief eingreifende; mit ter mozara= bischen jedoch hat sie so viele Achnlichkeit, daß die Annahme einer gemeinschaftlichen Onelle fehr nahe liegt. — (Andere minter belangreiche Liturgien aus ter vorreformato= rischen Zeit übergeben wir; über die altbritische, die ohne Zweisel mit der gallicanischen identisch war, aber von der römischen durch die angelfächsische Bekehrung guruckgedrängt wurde, f. Krazer a.a. D.S. 88.; über eine allemannische Gerbert vetus liturgia alemannica, St. Blafien 1776; über ein fatharisches Ritnale f. Die Schrift von Ennitz mit Diejem Titel, Bena 1852 n. t. Art. Ratharer. - III. Evangelische Rirche. A. Enthe= rijche Liturgien. Bon Luther selbst gehören hicher als liturgische Arbeiten: bas Taufbuch= lein, 1523; rie Schrift: von Ordnung der Gottesdienstes, 1523; formula missae, 1523; bentsche Messe, 1526; Die Litanei und Die Beichtsvem, beibe dem fl. Kat. beigegeben, 1529; tas Tranbüchlein, 1534, ebenfalls biejem angeschlossen. Die luth. Liturgien bilben einen Theil der luth. Kirchenordnungen; in Rorddentschland hat in liturg. Thätigkeit Bugenhagen das Meiste und Trefflichste geleistet; Süddentschland hat den Joh. Brenz und Erhard Schnepf ihm gegenüber zu ftellen. Die einzelnen Arbeiten find hier nicht gu registriren; sie finden sich in der Richter'schen Sammlung beutscher Kirchenagenden, 1846, refigleichen reichhaltige Auszüge bei Daniel tom. II. Bemerkenswerth aber ift, baß es Riemanden (Luthern selbst am wenigsten) einfiel, eine uniforme Liturgie für die ganze lutherische Kirche aufzustellen, sondern bei aller Einheit bes Weistes und ber Grundfor= men erhielten toch jedes Land und jede Reichsstadt ihre eigene Ordnung. Daher wurde selbst Württemberg nicht etwa für ein nicht-lutherisches Land erklärt, ungeachtet schon 1536 in der kleinen, und nach dem Juterim, das den Haß gegen alle fathelischen Formen gesteigert hatte, auch in ber großen Kirchenordnung, 1553, die Liturgie auf bas Allereinsachste beschränkt wurde, so daß sie an Formen noch hinter der calvinischen zu= rückstant. (Das Mähere über biefen Punkt f. bei Grüneifen: "bie evangelische Gottesbienft= ordnung in den oberdeutschen Landen". Stuttgart 1856, insbesondere S. 24 ff.) Im Wefent= lichen wurden alle diese aus der Reformationszeit hervorgegangenen Liturgien beibehalten bis zur Auftlärungszeit, ba man mit ben alten Worten nicht mehr zu beten ober bas Saframent zu feiern im Stande war; wiewohl zu bemerken ist, daß mit Reformen in liturgischen Tingen viel später erst vorgegangen wurde, als mit Gesangbuchs=Revolutio= nen. Man konnte aber auch mit der Liturgie viel leichter im Stillen fertig werben, als

mit dem in des Bolkes Hand befindlichen Gesangbuche; die rationalistischen Pfarrer, welchen die altfirchlichen Liturgien zuwider waren, gaben den Gebrauch derselben einfach auf und machten sich eigne Formulare oder nahmen sie aus Schriftstellern, die ihnen zusagten; und erst als dies längst im Gange war, begann man auch firchenregimentlich mit liturgischen Reformen vorzugehen. So erschien im 3. 1797 die holsteinische Agende von Abler; im 3. 1798 ward die kgl. prenßische Kabinetsordre zu einem, übrigens sachte anzubahnenden liturgischen Nenban erlassen; im 3. 1809 erschien die von Süstind abgefaßte, übrigens von höherer Hand stark interpolirte württembergische Liturgie. Und schon das folgende Jahrzehent war es, in welchem Friedrich Wilhelm III. von Prengen — eine gnte Weile früher, als seine Theologen, s. d. Art. Kirchenagende — bereits bieser modernen Machwerke satt, den vollkommen richtigen Weg erkannte, auf tem ter Kirche wieder werden sollte, was ihr bas goldene Zeitalter ber Zöpfe geraubt hatte. Daß ber König mit seiner Liturgie zugleich ben Unionszweck erreichen wollte, berührt uns hier nicht weiter; jedenfalls bleibt ihm der Ruhm, der Erste gewesen zu sehn, der umleufte, und im Zurudgehen auf die alten Kirchenagenden bas liturgische Grundgeset Das fiel in eine Zeit, wo man in einem andern Lande (Württemberg) burch Zulaffung ber Gründung einer separirten Gemeinte (Kornthal) verhindern mußte, bag nicht den Vielen, die bereits ausgewandert waren, weil ihnen mit der neologischen Liturgie von 1809 der Anfang zu einem allgemeinen Abfall gemacht schien, noch viel Mehrere Alls nun aber burch die Schleiermacher'sche Theologie ber Rationalismus wiffenschaftlich vernichtet und ein firchlicher Geist geweckt war; als bas Strang'sche Le= ben Jesu auch den noch Unentschiedenen gezeigt hatte, baß es nur noch ein Entweder — Ober gebe; als bie Prediger, benen Harms, Tholnd, Ludwig Hofader n. A. ben Weg gezeigt, eine Sprache anf ber Kanzel einheimisch gemacht hatten, Die nicht mehr, wie Die Reinhard'sche, zu bem Styl ber aufgeklärten Liturgien paste: ba fant man es nicht länger erträglich, sich mit diesen zu plagen, ja an ihnen sich zu skandalisiren. Und so stehen wir in ber Periode ber Wiederherstellung, die übrigens an verschiedenen Punkten von verschiedenen Impulsen ausgieng. Während in dem einen Lande, wie Bahern, es nach einem fast schüchternen Anfange (Münchner Agende von 1836) später das spezifische Lutherthum war, das auf liturgische Restitutionen hindrängte, war es in den andern, namentlich in Württemberg, ohne alle Mitwirfung, weder von Unionstendenzen, noch von antinnionistischem Confessionalismus, ein rein kirchliches Bedürfniß, das Bedürf= niß ber Erbanung in evangelisch-firchlichem Sinne, bas fich geltend machte und auf eine bem ganzen Geift und ber Geschichte ter Landeskirche entsprechende Weise sich befriedigte. Rönnen wir aber auch beghalb es nicht für gerecht halten, wenn sich bas Nen-Lutherthum die liturgische Reformation in unsrer Zeit allein zuschreibt, so bleibt ihm allerdings der Ruhm, durch seinen Fleiß auf diesem Gebiete für die allgemeinere Kenntniß der litur= gischen Schätze unfrer Kirche und für die Schärfung liturgischen Sinnes und Weschmades fehr viel geleistet zu haben. Wir nennen in Dieser Beziehung Löhe's Sammlung liturgischer Formulare, 3 Hefte, 1839-42, und desselben Agente für driftl. Gemeinden luth. Bekenntnisses, 1844; Hommel's Liturgie lutherischer Gemeindegottesdienste, 1851; Petri, Agende der hannover'schen Kirchenordnung, 1852; Otto, Pommer'sche K.D., 1854; Frühbuß, Entwurf einer Agenda für die et. luth. A., 1854. Schließlich sey noch erwähnt, daß selbst die schwedische Kirche, die am trenesten ihren ursprünglichen lutherischen Typus zu bewahren wußte, sich zu gleicher Zeit, wie die deutschen Landes= firden, auf liturgische Reformen, als etwas durch die fortgeschrittene Zeit Gefordertes Allein schon die lange Zeit, während welcher barüber verhandelt wurde (1792 bis 1809), zeigt, bag man bie Sache nicht fo leicht nahm, wie fonstwo; und die endlich publicirte Liturgie (vor uns liegt die deutsche llebersetzung, die in Lübeck 1825 erschien) zeichnet sich, obgleich sie "ber fortgeschrittenen Sprache und ben verebelten Beariffen" (wie es in dem kgl. Einführungs-Reskripte von 1811 heißt) angemessen zu senn strebt, bennoch vor den gleichzeitigen beutschen Agenden durch viel treueres Bewah-28\*

436 Liturgie

ren bes altfirchlichen Tones ans. - B. Reformirte Liturgien. (S. Daniel Bb. III. Chrart, reformirtes Kirchenbuch, 1846-47. Sugues, Entwurf einer vollständigen Gottesvienstordnung für evangelisch-reformirte Gemeinden. Salle 1846.) Diese scheiben sich (val. Ebrard) in brei Familien: 1) Die Zwingli's die ober bentschweizerische. Dahin gehört: Leo Indäs, "ein furze und gemeine Form für die Schwachglänbigen, Kinter zu taufen 20.4, Zürich 1523; Die Züricher Kirchenordnung von 1525, beren Titel schon ben ganzen Sanptgottesbienst mit ben farakteristischen Worten bezeichnet: "Ordnung .... die Predigt anzufahen und zu enden"; die Züricher R.D. von 1529 u. 1535; ferner die Züricher Prädikantenordnung von 1532; Agenden von Bern, 1587, von Schaff= hausen 1592 n. f. f. (Spätere Liturgien f. b. Ebrard Ginl. S. XX ff.). Calvinische (frangösisch-reformirte). Die Grundlage berselben bildet ber liturgische Unhang, welchen Calvin seinem Katechismus beigegeben (cat. genevensis, franz. 1541, lat. 1545). Rady diesem bildete sich die Renenburger Liturgie, die Niederländer (ur= sprünglich für die nach London geflüchteten Reformirten von Laseo bearbeitet nach einer von Vallerandus Polanus in Calvinischem Geiste verfaßten Agende, f. Richter A.D. II. 149 ff.); das Extrem des Calvinismus stellt die schottische Liturgie von Knox dar (f. Köstlin, die schottische Kirche 2c. S. 52 ff.). Ueber das Berhältniß der calvinischen zur zwinglischen Liturgie f. Chrard a. a. D. Ginl. S. IX f. und Bahr, Begründung einer Gottesdienst=Ordnung, Karlsruhe 1856. E. 94—100. — 3) Die dentsch= reformirte, mit Annäherung an den Intherischen Thons. Dahin gehört die Pfälzer R.D. von 1567 und 1585 und die Heffische 1574. — C. Gine gang eigenthümliche Stellung nimunt die englische Liturgie ein (the book of common prayer, 1559), worüber man das Rähere in dem Art. anglikanische Kirche, Bb. I. S. 339-342 nachsche. Während sie ben reformirten Typus barin genau festhält, daß die Schriftlesung in weitefter Ansbehnung ihren Inhalt bilbet, und unter ben stehenden Lettionen der Dekalog hervortritt, auch daß die Pfalmen sowohl als Lettion, wie als Gesang, einen bedeuten= den Raum einnehmen: so ist es dagegen nicht-reformirt, daß das liturgisch-Feste in soldem Uebermaße vorwiegt, daß die Predigt — die ja seiner Zeit selber durch das Lesen vorgeschriebener Homilien ersetzt wurde und heute noch ihren freien Karafter nicht erlangt hat, weil sie nach ber Sitte abgelesen werben soll - ganz ungebührlich zurücktritt, und daß eine große Zahl von Test= und Gedächtnistagen mit aufgenommen ift. - Was fich sonst von Liturgien vorfindet, sind entweder Abzweigungen von einem dieser Hauptstämme, ober neue Produkte, die irgend eine Genoffenschaft für ihren Cultus zu Tage gefördert hat. Unter diesen ist nur Sine Liturgie noch besonderer Erwähnung werth, nämlich die der Brüdergemeinde. Es ist befannt, welch reich entwickeltes gottesbienst= liches Leben Tieselbe führt; aber es ist eigenthümlich, daß ihre Liturgie beinahe zusam= menfällt mit ihrem Choralbuch; was bei uns bie Agende ift, das führt bort ben Titel: "Liturgische Gefänge" (Gnatan 1791. 1823). Mit Ansnahme eines sehr kurzen Gebets zur Trauung finden wir keinerlei in Profa abgefaßte, zur liturgischen Lektion bestimmte Formulare; auch was nicht doralmäßig gesungen wird, hat boch die Gestalt eines Responsoriums mit Gesang, ober mit ber zusammensprechenden Gemeinde; Die Taufliturgie gleicht sogar gewissermaßen einer Katechese mit den Kindern. Alles Uebrige, Gebete, Bermahnungen ze. sind temnach bem Prediger freigegeben.

Nach dieser historischen Uebersicht, die nur den Zweck der Drientirung auf diesem weiten Gebiete haben konnte, bleiben uns noch folgende Fragen übrig: 1) ob überhaupt für den christlichen Gottesdienst die Nothwendigkeit einer Liturgie, austatt des freien Worts in Gebet und Nede begründet ist? 2) was nach Inhalt und Form als Aufgabe einer Liturgie zu betrachten, und 3) in welcher Art eine Liturgie für eine Landeskirche zu Stande zu bringen ist? — Ad 1) Die Frage wird verneint von einzelnen religiösen Parteien, die in ihrer geistlichen Aufgeblasenheit sich so des heil. Geistes voll wissen, daß Iedem zur Stunde immer das gesalbte Wort zur Verfügung steht. (So die Darsbisten, die aus Haß gegen sebe tirchlichsfeste Form selbst das V. II. nicht beten.) Auch

Liturgie 437

Theologen, benen bas kirchliche Gemeingefühl entschwunden ist, halten es wenigstens für eine Fessel, an das Wort einer Liturgie, das nicht sie selbst, sondern Andere geschrieben haben, gesetzlich gebunden zu sehn. Unter den Kirchen ist es nur die schottische, die, nachbem sie sich Anfangs ber Gebete bediente, die Anox nach Calvinischem Muster mitgebracht, seit etwa zwei Jahrhunderten auch dieser und somit aller Liturgie sich ent= ledigt hat. (S. Köstlin a. a. D. S. 52.) Was aber barans wirt, darüber lese man ben Reisebericht aus Schottland, welchen die Ev. R.=3. 1854. Mr. 74. E. 744 mit= getheilt hat. Es ist eine ganz nothwendige Folge, daß die Gemeinde völlig der Subjektivität des Geistlichen preisgegeben, also gerade der so wichtige Gegensatz zwischen Liturgie und Predigt aufgegeben ist. Und zwar nicht bloß formell; denn der Brediger wird (wie wir bas an allen in Predigten eingeflochtenen Gebeten feben) seinen Bredigt= ftyl unwillfürlich anch auf die Gebete und Formulare übertragen, wodurch dieselbe Ber= letung alles firchlichen Geistes und Lebens bewirft wird, wie wenn ein Prediger statt ber Kirchenlieder seine eigenen Gedichte im Gottesbienste singen ließe. Die Liturgie muß, als bas Wort, bas ben priesterlichen Alt theils bilbet, theils begleitet, eine burchaus objektive Haltung haben; ber eine Beistliche aber wird, wenn er kein festes Formular hat, auch in folchen Momenten unter dem Einflusse des Augenblicks, der Situation, ber Stimmung senn; ber andere aber wird, während er sich den Schein gibt, immer neu zu sehn, sich immer in demselben Kreise drehen. Wäre er aber wirklich immer nen, so würde eigentlich nie die Gemeinde wirklich mitbeten; sie würde nur zuhören, was und wie er betet, und etwa hernach urtheilen, er habe schön gebetet. Mitbeten kann sie nur eine feste, immer wiederkehrende Formel, die gerade durch die einsache, von keinem Zeitgeschmack abhängige Kraft auch wirklich bei immerwährender Wiederholung immer wieder die Gebetsgedanken in Geift und Wahrheit sammelt. Wenn wir daher auch nicht darum die feste Formel verlangen, weil von ihrem richtigen Unssprechen nach magischer Weise die Araft der Handlung abhienge, so finden wir das andere Extrem doch ebenso absurd, wenn man (wie der obengenannte Bericht in der Ev. K.=Z. von den Schotten fagt) es für eine Schande halt, daß ein Mann, ber boch als Geiftlicher felber muffe beten können, sich zum Vorlefer fremder Gebete erniedrige. — Ad 2) Die alte römische Kirche hat bas, was zur Liturgie gehört, nicht in Gin Buch zusammengenommen; bas sacramentarium enthielt bloß, was ber Priester am Altar zu sprechen und zu thun hatte, während bas lectionarium die Bibellektionen, bas antiphonarium die Gefänge enthielt. In ähnlicher Weise trennen wir zunächst Gesangbuch und Liturgie; und innerhalb ber Liturgie wieder die legenda (b. h. die Perikopen) und die agenda (wozu auch die Sonn= und Festtags-Gebete, nicht bloß bie Formulare zu ben Saframenten und kasuellen Bandlungen gerechnet werden sollten, da auch jene nicht bloße Lesung, sondern priesterliche Handlung find). Wie aber and getheilt werde, die Liturgie nuß für jeden Theil des ganzen Eultus basjenige wörtlich genau — und für ben praktischen Gebrauch zugleich in begnemster Ordnung — barbieten, was zu sprechen ist, mit den erforderlichen Anweis sungen zum Bollzug ber Cultushandlungen selbst. In einzelnen Punkten wird ce immer bie Landessitte mit sich bringen, ob etwas, was vielleicht anderswo freigelassen ift, eben= falls liturgisch festbestimmt wird; dies ist 3. B. in den Begrähnißliturgien häufig der Fall; ebenso geben ältere Kirchenordnungen, wie auch die englische Liturgie, Formeln für den Seelforgerdienst bei Kranken und Sterbenden (f. Daniel II. S. 458), wiewohl hier offenbar es nicht sowohl auf eine liturgisch feststehende Formel, als auf eine pastorale Handreichung für den Pfarrer abgesehen ist. Karatteristisch ist es in bieser Hinsicht, daß, wie Burkhardt in feiner Geschichte des Methodismus, 1795, I. S. 116, einen Fall erzählt, in England öfters Geistliche, wenn sie im Hanse bes Kranken keine Litur= gie (tas common prayer book ist ja allgemeines Gebetbuch und in Jebermanns Hän= den) vorfinden, wieder abziehen, weil ihnen nicht einkommt, daß sie auch frei mit dem Aranken reden und beten können. — Die liturgischen Stücke, die das Kirchenbuch nothwendig enthalten muß, sind folgende: A. Die allgemeinen und speziellen Bota, überhaupt

Die liturgischen Sprüche, wie ber Manzelgruß, ber Segen u. f. w., wozu auch ber soge= nannte Introitus gerechnet werden kann, b. h. ber Bibelspruch, ber, vom Geiftlichen gesprochen, schon im Anfangsatte ber Gemeinde Die Bebeutung bes Tages zu erkennen geben foll. (Dies fint die Sprüche, beren Anfangsworte im romischen Missale einer Musahl von Sountagen ihre Ramen gegeben haben: Esto mihi, Invocavit etc. In ber lutherischen Kirche ist für Die Sonntage ber Spruch Pf. 124, 8., bas sogenannte adjutorium, stehend geworden. Ueberhaupt ist ber introitus regelmäßig aus einem Bjalmen genommen, worans es sich erklärt, warum berselbe in ber evang. Kirche sich auch in ein (Bemeinteglied verwandeln konnte.) In Dieselbe Kategorie gehören auch die verschiedenen Doxologien. B. Die biblischen Lektionen (Perikopen). C. Die Gebete, die wieder in mehrere Hamptklassen zerfallen: a) bas Bater Unser. b) Die Collecten, b. h. kurz zusammen= gefaßte Gebete, die entweder irgend einen einzelnen Gegenstand betreffen, wie z. B. ein Gebet für bie Saaten, ober, wenn sie allgemeineren Inhalts sind, bann boch nicht eine Reihe verschiedener Bitten, sondern wesentlich nur Ginen Gebetsgedanken, 3. B. Die Der Ursprung und Bitte um Segen zur Auhörung des göttlichen Worts, enthalten. rie ursprüngliche Bedeutung des Namens "Collecte" ist dunkel; manche Liturgiker, wie Raver Schmid, erklären ihn barans, daß in wenige Worte viel zusammengebrängt, oter, wie Bingham, daß es eine Art recapitulatio sen; andere, wie Bellarmin, machen darauf aufmerksam, daß diese Gebete am Anfang, in der Mitte und am Ende der Messe - b. h. vor der Epistel, vor der Präfation, und vor der postcommunio - vorkommen, und so durch sie die verschiedenen Theile der Messe zu einem Ganzen verbunden werben; wieder andere wollen nach dem Borgange von Alcuin den Namen davon ableiten, baß biese Formeln aus Bibelworten und Sprüchen, ober Gebeten ber Bäter zusammen= getragen seven; Gaupp [Lit. S. 237] erinnert baran, baß in ber alten Kirche bas sogenannte gemeine Gebet (j. unten) συναπτή μεγάλη geheißen, und dann wohl bloß burch ben Gegensatz ber Rame auch auf bas kleinere Gebet übergetragen worten fen. Manche erinnern auch taran, daß collecta = ovrages fen, und dies die Albendmahls= feier im Allgemeinen bezeichne; allein damit ist noch nicht erklärt, warum jener Name einer besonderen Gattung von Gebeten, Die auch außer der Abendmahlsfeier ihre Stelle hat, zu eigen geblieben ist. — Zum Eigenthümlichen ber Collecte gehört, daß sie (vgl. Allt, der driftl. Cultus S. 560) nach römischer Ordnung immer mit zum Volke gewandtem Angesicht gesprochen wird, während die übrigen Gebete befanntlich mit dem Alugesicht gegen ben Altar gesprochen werden, ein Unterschied, ber sich in der luth. Kirche, doch durchaus nicht überall, verloren hat\*). Die Collecte wird immer angefündigt mit Oremus, und schließt per dominum J. Chr., meist mit bem Beisate, ber auch in ben evang. Liturgien geblieben ist: "ber mit Dir und bem h. Beiste regiert immer und ewig". Das Bolt foll tas Amen sprechen. - Die andere, unter tem jetzigen Geschlechte befanntere Beteutung von Collecte, j. v. a. Sammlung von Gaben zu einem wohlthätigen Zwecke (j. d. Art.). geht die Liturgie höchstens insoweit etwas an, als dies eine Erweiterung der aus den alten Oblationen hervorgegangenen Opfergaben am Altar ift. Mit ben fraglichen Gebetsfor= meln hienge dies in dem Fall zusammen, wenn, wie Luther meinte, die Collecte ursprüng= lich bas Segens- und Dankgebet - benedicite und gratias - über bie gesammelten und targebrachten Gaben bedeutete, was aber tem constanten spätern Gebranche des Wortes nicht entspricht. c) Das gemeine Kirchengebet, das alle Anliegen namentlich aufführt, insbesondere auch die Fürbitte für den Regenten und sein Hans mit enthält. d) Die

<sup>\*)</sup> In neuester Zeit ist dieser Gebrauch, einige Gebete mit dem Angesicht gegen den Altar zu sprechen, ein Gebrauch, welcher, genan genommen, nur zu dem katholischen Cultus paßt, in einigen lutherischen Kirchen, wo er bis jetzt völlig unbekannt war, neu eingeführt worden. Ein alter, ehrwürdiger Geistlicher, welcher dringend bat, man möchte ihm gestatten, wie bisher, mit dem Angesichte gegen seine Gemeinde gewendet zu beten, wurde mit Amtsentsetzung bedroht, wenn er sich der Renerung nicht unterwersen wolse.

Liturgie · 439

Litanei, worüber man ben eignen Art. vergleiche. D. Die Responsorien zwischen bem Beiftlichen und dem Chor oder ber Bemeinde. Endlich E. Die vollständigen Forum= lare für die Feier der Saframente und aller übrigen gottesdienstlichen Alte. — Für alle dieje Dinge muß die Liturgie durchans vollständig ausgestattet, d. h. es müssen alle in der firchlichen Praxis vorkommenden Fälle, auch die felteneren (wie Jubelhochzeiten, Siegesfeste, Uebertritte von andern Religionen und Confessionen 20.), burchans vorge= sehen sehn. Aber andererseits ist darin wieder sparsam zu verkahren, daß nicht für einen und benselben Zweck mehrere, resp. zu viele Formulare gegeben werden. Die Liturgie ist nun einmal nicht zum Hören, sondern zum Mitbeten und Mitsprechen bestimmt, barum muß sie ber Gemeinde vollständig befannt und geläufig sehn, und dies ist unr möglich, wenn die Haupthandlungen fämmtlich nur Gine Form haben, unter den Sonntagsgebeten höchstens eine kleine Answahl ist, die 2-3 Formulare nicht überschreiten sollte. (Die alten evangelischen Liturgien enthalten meist nur 1 Sonntagsgebet vor, eines nach der Predigt, ebenso für jede Festzeit nur je eines. Karakteristisch dagegen für den Berlust aller liturgischen Grundbegriffe ist es, daß seiner Zeit Werke erscheinen fonnten und Verbreitung fanden, wie Velthusens "liturgisches Prediger-Handbuch zur Beförderung der nöthigen Abwechslungen und einer zweckmäßigen Mannigfaltigkeit in den Amtsverrichtungen der Prediger 20.4 4. Aufl. 1809.) Das Schlimmste, ja wahrhaft schändlich war es, wenn man eine Mehrheit der Formulare, z. B. für Tranungen und Taufen, aus Rücksicht auf die verschiedenen Stände, nöthig zu haben glaubte; dem Bolfe ließ man dann noch Einiges, was an die alten Gebete erinnerte, aber den Gebilbeten gab man das Ungenießbarste, um sie nach dem Geschmacke der Zeit auch liturgisch zu bedienen. (Der fürzlich in Fernfalem verstorbene katholische Theologe Gehringer bringt in seiner Liturgif, Tübingen 1848, verschiedene Beispiele, wie diese Unterscheidung auch in der katholischen Kirche, 3. E. in dem Freiburger Ritnal, Eingang gefunden; so lesen wir bort S. 95: "Dieses Ritual hat den Expreismus, der bei den Tansen in ber Kirche sowohl lateinisch als bentsch beibehalten ist, für bie Haustaufen so gefällig umschrieben, daß es heranskommt, die Kinder der Vornehmen senen ohne bofen Geift, wenn nicht ber Beist ber Sünde von außen zu ihnen komme, während biejenigen, welche in der Kirche getauft werden, den bosen Geist von Ansang schon in sich haben".) — In Bezug auf die Sprache, die der Liturgie geziemt, läßt sich zwar sehr bestimmt das Hauptgesetz aufstellen, daß sie durchaus objektiv gehalten sehn muß, ebenso wenig ben Ton kalter Reflexion als den einer beabsichtigten Rührung oder den Ton der Sentimentalität anstimmen und ebenso wenig klopstockisch schwunghaft, als in pietistischem Seufzen sich vernehmen lassen darf; alle Zuthat von Boesie und Rhetorit ist vom Uebel; einfach, aber gewichtig, findlich, aber priesterlich = würdig: das ist der rechte Liturgienstyl. Aus ber Sprache ber heil. Schrift wird er geboren, aber er verhält sich zu ihr wieder anders, als ber Styl ber Predigt, von dem wir dasselbe verlangen. In letzterem ist die Schrift= sprache, wie der Schriftinhalt, nicht nur schon durch das Bewußtsehn und Leben der Kirdye, sondern auch durch das Bewußtseyn und Leben des Predigers hindurchgegangen, so daß man auch den biblisch=gläubigen und schrifttreuen Prediger dennoch alsbald an seiner Sprache erkennt; eine Liturgie aber soll schlechthin keinen Verfasser erkennen lassen, in ihr barf bie Schriftsprache nur zur Kirchensprache geworden sehn, mährend alle Spuren dristlicher (alfo freilich noch viel mehr undristlicher) Subjektivität in ihrem Lapidar= styl verschwinden müssen. Aber nach solcher Regel wird noch Niemand eine Liturgie zu Stande bringen; mas liturgischer Styl ist, lernt man nur an den Liturgien selbst, die, aus kirchlicher Schöpsungszeit hervorgegangen, auch an der Inspiration Theil haben, die sekundär solchen Zeiten zukommt. Un den Liturgien ber alten Kirche, die bis auf Gregor I. darin klassisch ist, und noch mehr an den Liturgien der Resormationszeit muß sich uns bas Gehör bilben und schärfen, wie wir and, erst, wenn wir Palestrina, Eccard, Händel, Bady gehört haben, wissen, was Kirchenstyl in der Musik ist. Dies führt uns noch ad 3. In der römischen Kirche steht die Liturgie für immer fest; soweit jedoch auch

Lindgerns

für fie neue Anerdnungen zum Bedürfnisse werden, ift hiefur von Sirtus V. Die congregatio sacrorum rituum eingesetzt worden. Weniger fest ist ber Bestand ber Cache auf protestantischem Gebiete. Die Frage über bas liturg. Recht bes Fürsten, Die aus Anlak ber prenkischen Agende so viel von sich reden machte, berührt uns hier gar nicht, da, mag nun ber Fürst ober ein Bischof ober eine Synobe eine Liturgie herstellen, bies immer nur Namens ber Kirche selbst geschehen kann; sie allein ist bas Subjett, ber mahre Liturg, ter ten Gottestienst feiert. Praktisch hat sich tie Sache so gestaltet, daß 1) in der Re= formationszeit die Reformatoren selbst für dieses, wie für die übrigen Bedürfnisse der Gemeinden Sorge trugen, und, vornehmlich in der lutherischen Kirche mit weisem Anschluß an die alten Muster, die nöthigen Formulare absasten. 2) In der Auftlärungsperiode, wo eine Menge solcher Dinge privatim am Schreibtische fabrieirt und sofort publicirt wur= ben, war es irgend ein Superintendent oder Consistorialrath, der in höherem Auftrag eine Liturgie machen, und dazu mehr Neues als Altes nehmen mußte. 3) In unferer Zeit haben wohl auch Einzelne berlei Arbeiten übernommen, aber als das wahrhaft Rirchliche hat fich herausgestellt, bag Commissionen ans befähigten Geistlichen zusammenbernfen, ihre Urbeiten alsbann burch den Druck der öffentlichen Prüfung unterstellt, und schließlich nach nochmaliger Revision (etwa, wie es in Württemberg geschah, durch eine erweiterte Synote) von dem ordentlichen Kirchenregiment sanktionirt werden. mit einer solchen Ernenerung ber Liturgie auch eine Aenberung bes Cultus selbst ver= bunden werden könne und solle, hängt ganz bavon ab, ob sich in der Landesgemeinde Sinn und Bedürfniß in dieser Richtung zeigt. Es wäre sehr verkehrt gewesen, wenn man bei unsern Gesangbuchsreformen sich burch bas Geschwätz rationalistischer Pfarrer ober Laien in der Ueberzengung hätte irre machen laffen, daß der Kern des Bolfes, der christlich-lebendige Theil desselben eine solche Restitution des Alten mit Dank und Freude begrüßen und manche Schreier sich sogar selbst in Bälde zusrieden geben werden; aber ebenso wenig wäre es auch wohlgethan, darans, daß unter den Theologen und auf beren Conferenzen irgend eine Richtung zur Zeit bominirend wäre, ichon ben Schluß zu ziehen, daß auch das wirkliche Bedürfniß und Heil ber Kirche in jener Richtung liege. — Wenn wir oben nur vom Zustandekommen einer Liturgie für eine Landeskirche sprachen, nicht aber von einer Liturgie für die ganze lutherische, die ganze reformirte Kirche, so verweisen wir in tieser Beziehung auf bas im Art. Gottestienst (Br. V. S. 275) Gejagte, indem wir bloß noch hinzufügen, daß auch innerhalb der lutherischen Kirche jedes Land seine Geschichte und seinen nationalen oder provincialen Stammfarakter hat, dem man and in geistlichen Dingen Rechung tragen muß, wenn man nicht eine abstratte Theorie höher halten will, als Wahrheit und Leben. Palmer.

Liturgif, j. Gottestienst, Theorie beffelben.

Lindgerus, (Ludgerus) ber Heitige, erster Bischof von Münfter. Hauptquelle für seine Lebensgeschichte ist die Biographie, welche Altfried, einer seiner Rachfolger auf tem Bischofssitze († 849) auf Grund von Rachrichten, die er bei Augenzeugen namentlich im nächsten Berwandtenfreise Lindger's einzog, schrieb (vgl. Mabill. Act. S. B. IV., 1 p. 18; AA. SS. Boll., Mart. III, 642; Leibnitz, Script. I, 85; Pertz, Monum. II, 405). Da= neben besitzen wir noch zwei andere Biographien von geringerem Werthe, die eine von einem Mönch in dem von Lindger gestifteten Kloster Werden nach 864, die andere eben ta um 890 — 900 verfaßt, beide nicht ohne mancherlei Irrthümer. (Bgl. für die erste: Brower, sidera illustr. Germ. Mogunt. 1616 und barnad AA. SS. Boll., l. c.p. 652. — E. die zweite bei Surius II, 412.) Bon einer rhythmischen Bearbeitung (um 1140) haben die AA. SS. Boll. 1. c. 660 Bruchstücke mitgetheilt. Bei weitem größeren Werth haben tie vorhantenen Diplome und Dokumente, namentlich vom Kloster Werten bei Lacomblet Urfundenbuch für die Geschichte des Niederrheins (Düsseldorf 1840). Erhardt, Regesta historiae Westphaliae I. Bb.

Lindger, über bessen Familienverhältnisse Altfried ansführliche Rachrichten gibt, war von Geburt ein Friese. Sein Großvater Wursing, in der Gegend von Utrecht be=

gütert, mar burch ben König Rabbod zur Answanderung in's frantische Reich getrieben, bort zum Christenthum übergetreten, dem die Familie auch nach ihrer Rückfehr nach Friesland tren blieb. Namentlich waren die Eltern Lindgers Thiadgrim und Liafburg eifrige Chriften, ben Friesenaposteln Willebrord und Bonifaz befreundet. Lindgers Ge= burtsjahr ist nicht ganz sicher zu bestimmen, "da er sethst in der Vita Gregorii erzählt, er habe ben Bonifaz noch als Greis (candidum canitie et decrepitum senectute) gesehen, muß seine Geburt etwa um 744 fallen (vgl. AA. SS. Boll., I. c. p. 631). Seine Bil= dung erhielt er auf der Schule in Utrecht, wo damals noch Gregor wirkte. ging er von dort nach England, um in Pork den Unterricht Alenin's zu genießen. Nach bem zweiten längern Anfenthalte wurde er bort zum Priester geweiht (770 — 774). Gregor ftarb 776 und sein Nachsolger Alberich verwendete den Lindger zum Missions= bienste in Triesland, indem er ihn zunächst beauftragte, eine von dem bl. Lebuin erbaute, von den Sachsen bei einem Ginfalle zerstörte Kirche wieder herzustellen. Rach Altfried's Erzählung gelang es ihm burch eine Bision, ten Körper Lebuin's wieder aufzufinden und die Kirche herzustellen. Alls Alberich (778) in Köln zum Bischof von Utrecht geweiht wurde, erhielt Lindger zu gleicher Zeit die Weihe als Presbyter, und nun wurde ihm eine Kirche an ber Tobesstätte bes Bonifaz als Wirkungsfreis angewiesen. Zugleich lehrte er jährlich drei Monate an der Schule in Utrecht. Gin Einfall der Sachsen unter Widufind (um 782?) zerstörte biesen Wirkungstreis, Lindger wurde vertrieben und begab sich nach Rom und Monte Cassino, wo er in 2½ jährigem Aufenthalte das Klosterleben, ohne felbst Mönd zu werden, kennen lernte, vielleicht ichon mit Gedanken einer ähnlichen Zurückgekehrt wurden ihm von Karl d. Gr., dem er durch Allenin Stiftung beschäftigt. empsohlen war, Die fünf friesischen Gane Hugmerthi, Hunulga, Fivilga, Federitga, Emisga und die Insel Baut als neuer Wirkungstreis augewiesen, in welchem er, ber friesischen Sprache mächtig, mit besonderem Segen arbeitete, seine Missionsthätigkeit auch tarüber hinaus, namentlich nach Fosetesland (Helgoland), ausbehnend. Wie ähnliche Einrich= tungen mehrfach vorkommen, hatte ihm Karl als gesicherten Rückhalt für seine Missions= thätigkeit die Abtei Lotusa (Leuse) bei Tournan im Hennegan verliehen. Nachdem bas Sachsenland so weit bernhigt mar, daß an die Errichtung von Bisthümern getacht werden konnte, wurde Lindger für das fürliche Westphalen zum Bischofe bestimmt und ihm als Bischofssit Mimigernevord over Mimigardevord (bas nachherige Münster), wo früher ein Abt Bernrad gewirkt hatte, angewiesen. Daß ihm vorher der Stuhl von Trier angeboten, von ihm aber ausgeschlagen sey, wie ber zweite seiner oben angeführten Biographen angibt, ist gewiß unrichtig, ba keine Bacanz bes genannten Bischofssitzes in jene Zeit fällt. Dem Haupttheile der Diöces Münster im südlichen Westphalen wurden jene fünf Gaue in Friesland, in denen Lindger früher thätig gewesen war, obwohl örtlich ganz davon geschieden, beigelegt. (Bgl. L. v. Ledebur, die fünf münsterischen Gane. Berlin Das Jahr ber Bischersweihe Lindger's und damit bas Stiftungsjahr bes Bisthums Münfter läßt sich nicht genan bestimmen. Im Januar 802 heißt Lindger noch Presbyter, in einer Schenkung von 23. April 805 heißt er zum ersten Mal sicher Bi= schof (vgl Lacomblet, 1. c. 1. Nr. 23, 27). Bon der bischöflichen Wirksamkeit Lindger's wissen wir wenig. An seinem Bischofssitze erbante er in Münster für sich und seine Rierifer (phonestum monasterium sub regula canonica Domino famulantium" jagt Alt= fried), wahrscheinlich auch schon die Marienfirche zu lleberwasser (trans aquas). Den Raifer Karl begleitete er auf mehreren Feldzügen. Nachbem er noch an bemselben Tage in Coesfeld in Billerbeck Meffe gelesen, ftarb er am 26. März 809 an dem letztgenann= ten Orte. Sein Leichnam ward zuerst in ber Marienkirche zu Mimigernevord beigesetzt, später seinem Wunsche gemäß und in Folge einer Verwendung seines Bruders Hildegrim bei Karl d. Gr. nach Werden gebracht. Trots ber ausdrücklichen Angabe des zuverlässi= gen Altfried, Liudger habe das Mönchsgelübde nie abgelegt, haben ihn Vertreter des Benediktinerordens zum Benediktiner machen wollen (AA. SS. Boll. 1. c. 640). Wir besitzen von ihm die schon erwähnte Vita seines Lehrers Gregor (AA. SS. Boll., Aug. V, 254).

Die hauptfächlichste Stiftung Lindger's ift bas Rlofter Werben im Sprengel von Roln, am Ufer ber Ruhr. Schon bald nach seiner Rückfehr von Rom sammelte er bagu Schenfungen, die er auf von Rom mitgebrachte Reliquien ausstellen lieft, bis er später bas Kloster selbst stiftete. Als Abt besselben erscheint er zuerst 796 und biefes ift auch mahr= icheinlich bas Stiftungsjahr. Den Namen Werethinum (früher hieß ber Ort Diapan= beci) entlehnte er von einem friesischen Orte, wo er Besitzungen hatte und eine Kirche Roch nicht völlig anigeflärt find Lindger's Beziehungen zum Bisthum Salberstadt und namentlich zu dem Lindgeristift in Helmstädt. Es hängt bas mit der noch unentschiedenen Frage zusammen, ob ber Bruder Lindger's Hildegrim, der Bischof in Chalons war, dann als Abt von Werden und 819 mit tem Bischofe Gerfried von Minfter als Nector biefer Stiftung erscheint, ber erste Bijchof von Halberstadt ober wie Er= hardt neuerdings und nicht ohne Gründe annimmt auch, wenn auch nur interimisisch, Bifchof von Münster war. Go viel scheint, da Alltfried nichts davon erwähnt, gewiß, baß Lindger nicht, wie später augegeben wird, Gründer des Lindgeristifts in Helmstädt ift. Wahrscheinlich ist basselbe eine Kolonie von Werben, mit bem es eng zusammenhängt und nahm von taher ben Namen bes Gründers an. — Bgl. Rettberg, Rirdengeschichte Deutschlands II. Bt. S. 421, 481, 538, 479. — Erhardt, Geschichte Münsters. Mün= ıtcr 1837. - Johann Cincinnius de Lippia: Vita divi Ludgeri Mimigardefordensis ecclesiae protepiscopi. Colon. 1515. — Luise v. Bornstedt: Der heil. Ludgerus, erfter Bifchof von Münfter. Münfter 1842. — B. B. Behrends, Leben bes heil. Lutger, G. Uhlhorn. Upostels ber Sachsen. Renhalbersleben 1843.

Lindprand, Luitprant, (fürzer Lingo, Linfo, unfer Lenge) ift ein geborner Lom= barte. Man hat ihn näher für einen eingebornen ans Pavia gehalten, aber ohne genügenden Grund. Seine Familie muß zu ben angeschenen gehört haben. Er wurde in Latein und Griechisch unterrichtet, in seinen Schriften zeigt er bann Bekanntschaft mit Terenz, Cicero, Birgil, Horaz, Juvenal, Begetins, Boethins, außerbem mit ber heil. Schrift und Noch jung fam er 931 an ben Hof bes Königs Hugo. Später trat er in den Klerus ein und wurde Diakon in Pavia. Nach Hugo's Flucht 945 wurde er bei Berengar untergebracht und angestellt. 948-50 benützte ihn sein neuer Herr zu einer Gefandtschaft an Constantinus Porphyrogenitus. Auf Dieser Reise erwarb er sich die be= tentente Kenntniß griechischer Sitten und Ginrichtungen, griechischer Sprache und Literatur, die ihn später für Otto so nützlich gemacht hat. Bei seiner Zurückfunft in Ungnate gefatlen, verließ er fein Vaterland unt ging nun zu König Otto I. In ber Zeit seiner Verbannung in Dentschland, die er mit Senfzen verbrachte, lernte er beutsch, was ihm und seinem König bei bessen Unternehmung auf Italien bann fehr zu statten kam, 962 ging er mit Stto babin und im Winter 962/63 ift es ohne Zweifel gewesen, bag er von diesem mit dem Bischofssitz von Cremona belohnt wurde. Bon da an ist er bei ben wichtigsten Reichsgeschäften betheiligt und hat in ben italienischen und griechischen Angelegenheiten eine hervorragende Rolle gespielt. Sommer 964 war er Befandter an Pabst Johann XII., machte auf bem gegen ben Babst gehaltenen Concil ben Dolmetscher Otto's, und war ohne Zweifel auwesend bei ber Wahl Leo's VIII. und ber Absetzung Nach Leo's VIII. Tod 965 war er wieder Gesandter in Rom, 967 befand Beneditts. er fich auf bem Concil von Ravenna; ohne Zweifel auch auf einer Synobe zu Rom, und um Weihnachten bei der Krönung Otto's II. Am 5. Inni 968 kam er in Constantinopel an als Brantwerber um Theophano, aber ohne etwas ausrichten zu können. Nicht unwahrscheinlich ist bie Rachricht ber Translatio S. Hymerii, baß er 971 auf kai= serlichen Befehl wieder nach Constantinopel ging. Er fehrte nicht mehr nach Cremona gurud, er muß in Griechenland ober nach bem Gintreffen mit Theophano in Italien in den ersten Monaten 972 (zwischen fünfzig und sechzig Jahren) gestorben sehn.

L'indprand war durch sein Talent und seine Stellung, namentlich durch Bildung und Sprachgewandtheit, wie gemacht zum Geschichtschreiber seiner Zeit. Er schreibt eitel und leidenschaftlich, aber originell und anziehend, mit offenem Sinn für das Lebendige und Alorente 443

Konfrete, nicht ohne Vorliebe für ausgelassene Spässe und Standalgeschichten. Sein tiefes Berflochtensehn in die Parteinngen jener Tage und befonders sein Haß gegen Berengar muß von vornherein einiges Mißtrauen erwecken. Doch hat ties seinen Werken nicht sehr geschadet, in dem rein Thatsächlichen ist er meist zuverläßig. Die Grausamkeit und Ty= rannei Berengar's ist auch von Hrotswitha und Widufind bestätigt, die man als ganz unverbächtige Zeugen betrachten barf, und Lintprand's Urt, von Johann XII., Leo VIII. und dem Gegenpabst Benedikt zu sprechen, konnte nur Baronius tadeln. Das Lob, tas er seinem Wohlthäter Otto I., bessen Bater Heinrich, Mathilten, Herzog Heinrich, Bruno und Lindolf ertheilt, ist zwar persönlich motivirt, aber auch objektiv nicht unverdient. In der Antapodosis, besonders in den ersten Büchern, stüzt er sich auf fremde Berichte und bedarf der Korrektur; soust zeigt er sich als trefflichen Berichterstatter aus Augenzeugenschaft, auf seinen Reisen und burch seine Stellung an ben verschiedensten Höfen jener Zeit war es ihm vergönnt, die Ereignisse entweder selbst mitanzusehen, oder boch sie von glaubwürdigen Männern zu erfunden. Go ist er eine der ersten Beschichts= Duellen bes 10. Jahrhunderts geworden. Daß man ihn frühe dafür ausah, zeigt seine Benützung vom 11. Jahrhundert an. Weniger anziehend ift die Form. Zwar schreibt er im Ganzen rein, wortreich, treffend, nicht ohne Ironic, lebendig und anschaulich, aber er wird nicht felten auch verwickelt und etwas bunkel, sein Latein zeigt einige Nachläßigkeit, und nicht angenehm ift bas auch bamals nicht in ber Sitte ber Zeit liegende, nur seine Gitelkeit verrathende Bestreben, griechische Worte und Redensarten einzumischen und so seine Kenntniß in bieser Sprache an ben Tag zu legen.

Die Werke sind: 1) Antapodosis, begonnen im Frühjahr 958 zu Frankfurt a/M., geschlossen 962 in Italien, eine Geschichtserzählung mit tem Zweck, sich für erlittenes Unrecht zu rächen, speciell gegen Berengar und Willa gerichtet, in sechs Büchern. Es umfaßt die Zeit 887-950, blieb aber unvollendet, nachdem Berengar's Macht gebrochen und eine literarische Vergeltung nicht mehr nöthig war. 2) Liber de rebus gestis Ottonis Magni imperatoris, Erzählung ber Begebenheiten von 960 bis 23. Juni 964, verfaßt noch mitten unter ben Ereignissen, beren Angenzenge und Mithandelnder ber Antor selbst war, 964 ober 965 in., reifer und in exterem Styl, als jenes Buch ber Vergeltung, objektiv im Sinne des Zuschauers, nicht des Parteimanns geschrieben. 3) Relatio de legatione Constantinopolitana von 968, äußerst giftig und spitzig, ned beute so sehrreich wie unterhaltend, sehr wichtig durch die Anschaulichkeit ihrer Zeitschilderungen, an Kraft und Beredtsamkeit das vornehmste Werk Lindprand's. — Ueber die codd. und Ausgaben j. Pertz, Mon. Germ. hist. Scriptt. T. III, 264 sq.; Die neueste und beste Ausgabe ibid. bis S. 339, und hierans abgetruckt In usum scholarum, Hannoverae 1839. 8°. Uebersetzt von Freiherrn R. von der Osten = Saden in den Geschichtschreibern der deutschen Borzeit X. Jahrh. 2. Band, mit Einleitung von Wattenbach.

Bgl. Contzen, die Geschichtschreiber der sächsischen Kaiserzeit nach ihrem Leben und Schriften, Regensburg 1837. Gießebrecht, Kaiserzeit I, 740. 742 f. R. A. Köpke, de vita et scriptis Liudprandi episcopi Cremonensis, Berolini 1842. Dönniges, Otte I. S. 199 ff. Niebuhr, SS. Byz. T. XI. Muratori, SS. Ital. T. II. Muratori, Annali d'Italia T. V. Martini, über den Geschichtschreiber Liudprand, bes. über dessen histor. Glaubwürdigkeit in den Denkschriften der kön. Akad. d. Wissensch, zu München für die Jahre 1809 n. 1810.

Llorente (sprich Ljorente), Don Inan Antonio, geboren den 30. März 1756. Er stammte aus einer adlichen Familie in Arragonien und erhielt schon mit 14 Jahren die Tonsur. Nachdem er zu Saragossa weltliches und kanonisches Recht studirt hatte, wurde er 1779 Priester und Doktor des kanonischen Rechts. Es war die Zeit, in der man auf den Stamm altspanischen Wesens die Ideen der französischen Ausklärung zu pfropsen versuchte: auch Llorente gab sich der neuen Bewegung hin. Schon 1782 wurde er Generalvikar des Visthums von Calahorra; während die Tage seinen Geschäften geswidmet waren, arbeitete er des Nachts an einer opereta: die galizischen Werber; ein

444 Alorente

Luftspiel hatte er 1775 zu Madrid zur Aufführung gebracht. Er scheint schon damals mit ben Freimaurern in Berbindung gekommen zu fenn; gewiß ist aus seinem eigenen Bericht, daß der Berkehr mit einem "verständigen und unterrichteten Manne" ihn da= mals überzeugte, mes gibt feine Anterität außer uns, welche bas Recht hat, die Bernunft, vie uns die Natur gegeben hat, zu unterjochen" (1784). Und einen Mann von dieser Denfart wählte die Inquisition 1785 zu ihrem Kommissarins, 1789 zu ihrem Generalsekretär zu Madrid! Es geschah damals nicht zum ersten Male, daß sich dies Tribunal einer in Opposition gegen Rom stehenden Regierung als das beste Mittel zur Centralisirung der Gewalt und Ueberwachung des Klerus darbot: in diesem Sinne war Llorente, besonders seit er 1793 durch den aufgeklärten Großinquisitor Mannel Abad n la Sierra ans einer zweifährigen Entfernung von Madrid und von feinem Bosten zurückberufen war, durch Vorschläge und Ausarbeitungen der verschiedensten Art thätig. So machte er Borlagen über die Einführung eines öffentlichen Berfahrens bei dem heiligen Offi= Rach dem Sturze des Großingnisitors schloß er sich an den Minister Jovellanos an, der ebenfalls eine politische und religiöse Umgestaltung Spaniens beabsichtigte. Auch dieser siel und Llerente wurde in seinen Fall verwickelt. Er hatte den Muth gehabt, Jovellanos, als er auf seinem Wege in die Verbannung burch Calaborra fam, bort zu begrüßen und ihm seine Theilnahme zu bezengen. Das machte ihn verdächtig und eine geheime Untersuchung ward gegen ihn gesührt, in der alle seine Briefe erbrochen und weiter befördert wurden; ohne daß man ihm nur den Grund mittheilte, ward er abgesetzt und auf einen Monat in ein Kloster geschickt. Erst 1805 wart er wieder zu Gnaden aufgenommen. Der Minister Godon gedachte nämlich die alten Freiheiten der baskischen Provinzen aufzuheben, um in Spanien nachträglich bas Centralisationssystem burchzuführen: es schien möglich, diesen Schritt durch eine historische Deukschrift zu erläutern. Diesen Auftrag erhielt Llorente und so entstanden seine: noticias historicas sobre las tres provincias baconyados. Madrid 1806. 3 Bände. Er wurde burch mehrere hohe lemter für diese Dienstwilligkeit belohnt; sie ist aber ein nicht wegzulängnender Flecken auf seinem Karafter und läßt sich nur zum Theil baburch entschuldigen, daß ber Gedanke ber Centralisation mit ben Ibeen ber frangösischen Aufklärung zusammenhing.

Es fam die Zeit der frangösischen Herrschaft. Auf der einen Seite stand bas vater= ländische Fürstenhans, aber nicht gewillt, etwas an den bisherigen spanischen Zuständen zu ändern; auf der andern religiöse und politische Freiheiten, aber als eine Gabe der Fremden. Der Karafter der Anfklärung war kosmopolitisch und Frankreich war ihr wahres Heimathland; Napoleons Name war noch identisch mit dem der Revolution. So ist ber Vorwurf gegen bie Josefino's und Llorente, ber zu ihnen gehörte, baß sie sich an Frankreich "verkauft" hätten (Hefele, Art. über Llorente bei Wetzer und Welte), sehr willtührlich und unhistorisch; sie wollten lieber die Fremdenherrschaft ertragen, als politische und religiöse Freiheit entbehren. Das Jahr 1809 sah ben Fall ber spanischen Inquisition; Llorente ward der Austrag, die Archive zu durchsuchen, um eine Geschichte Dieses Tribunals zu schreiben. Schon 1789 hatte er Urkunden gesammelt; jetzt war er mit mehreren Wehülfen fast zwei Jahre lang beschäftigt, die wichtigeren Dokumente abzuschreiben und auszuziehen. Die Klöster wurden aufgehoben und er erhielt ben Anftrag, diese Angelegenheit zu leiten und die Klostergüter zu überwachen. Anch die Berwaltung ber sogenannten Nationalgüter Spaniens wurde ihm übertragen: wie seine Freunde selber gestehen, ein klägliches Geschäft; denn diese Güter bestanden aus der consiscirten Habe ber Berbannten. Indest behanptete er später manche mildere Maßregel durchgesetzt zu haben; besonders die, daß man den Berwandten der Berbannten die Ber= waltung ber eonfiseirten Güter ließ: und bie ansgezeichneten Bersonen Spaniens, bie er hierüber zum Zengniß aufrief, haben baffelbe nie Lügen gestraft. Er wurde aber einer Unterschlagung von 11 Millionen Realen angeklagt und verlor sein Umt; weil intek gar kein Beweis gegen ihn vorlag, ward er mit einer anderen Stelle entschädigt. Unterbeß suhr er fort, durch Flugschriften im Interesse ber Josefinos zu wirken. Selbst Lorente 445

als die patriotische Partei die Besteiung und die Umgestaltung von Spanien zugleich in jener berühmten Constitution der Cortes von Cadix proklamirte, entblödete er sich nicht, diese Constitution in einer Flugschrift anzugreisen. "Dahin führten ihn," sagen seine ihm bestenndeten Biographen, "die beklagenswerthen Folgen des ersten Abgleitens und einer verderblichen Verbindlichkeit."

Joseph verlor die spanische Krone und Llorente wurde verbanut. Seine Güter und eine Bibliothek von 8000 Bänten, zum Theil aus werthvollen Manufkripten bestehent, wurden confiscirt. Rady einem furzen Aufenthalt in London ließ er sich in Paris nieder und vollendete ein Werk, tessen erste Umrisse er bereits in Spanien herausgegeben hatte: Histoire critique de l'inquisition d'Espagne. 4 tom. 8. Er schrich es spanisch und zu gleicher Zeit übersetzte es Alexis Pellier unter seiner Aufsicht in's Französische (1817 n. 18; bentsch von Höch. Gmund 1819-22). Sobald tiese Inquisitionsgeschichte erschien, ward sie in's Englische, Deutsche, Italienische übersetzt. Während aber in gang Europa die Geschichtschreiber die von ihm mitgetheilten Schätze, wenn auch einiges barunter un= ächt erschien, aufnahmen, ward ihm zu Paris Beichtstuhl und Meffelesen in ter Mirche St. Eustache, Die einige verbannte Spanier besuchten, verboten und ihm so ber karge Unterhalt seines Alters entzogen. Selbst als er biesen burch Unterricht in ber spanischen Sprache an einer Parifer Unftalt zu erwerben suchte, wart ihm von Seiten ter Parifer Universität öffentlichen Unterricht zu ertheilen verboten: so ward er genöthigt, von lite= rarischen Arbeiten und der Unterstützung ber Freimanrerlogen zu leben. Daß er in ben ersteren nicht wählerisch war, zeigt seine Uebersetzung bes Fanblas in's Spanische. 1822 gab er seine portraits politiques des Papes heraus; der Haß des fathelischen Klerus ward durch diese Schrift noch gesteigert: nicht ohne seine Schuld; denn er nahm nicht nur höchst zweifelhafte Erzählungen, wie bie von ber Pabstin Johanna, als ausgemachte Wahrheiten auf; auch "Gegenstand, Tenteng selbst ter Ion tes Wertes," gestehen seine Freunde, "ziemten fich nicht für einen katholischen Priester." Go ward ihm zu Anfang Dezember befohlen, innerhalb breier Tage Paris, Franfreich ohne Bergng zu verlaffen. Er jah sich zum zweiten Male verbannt. Denn Paris, bas er schon 1820 in Folge einer allgemeinen spanischen Umneftie hätte verlassen können, war ihm eine zweite Heimath geworten. Selbst um Aufschub baten seine Freunde vergebens. Der siebzigjährige Mann mußte die Strapazen einer Reise durch bas schneebedeckte Frankreich ertragen. Alls er den Boden seiner Heimath betrat, kamen ihm von mehreren Seiten Beweise hoher Ach= tung entgegen. Aber wenige Tage nach seiner Ankunft zu Madrit erlag er ben Folgen der Reise; er starb den 5. Februar 1823.

Es ist schwer, von bem Karafter bieses Mannes eine Auschauung zu gewinnen; wie aber sollen wir über die Glaubwürdigkeit seiner Inquisitionsgeschichte urtheilen? Gie beruht burchgehends auf nur bies eine Mal benntzten Urfunden; nur an wenigen Stellen fönnen andere Berichte verglichen werden. So müssen wir doch immer nach dem Ka= rafter und ber Bildung bes Mannes urtheilen. — Biele Kämpfe haben mährend seines langen Lebens Spanien bewegt; während biefer aller aber mar er nur von dem einen Berlangen nach religiöser Aufflärung und Freiheit beherrscht, wankelmüthig und nicht frei von selbstfüchtigem Interesse in allen anderen Dingen, in der Politik ohne mahren Patriotismus. Sein-Berhältniß zum fatholischen Lehrbegriff ift fich nicht gleich geblieben. In ber Geschichte ber Inquisition steht er auf bem Grundgebanken bes Katholicismus. "Nie werde ich dem Chriften meinen Beifall geben, der nicht bemüthig sein Urtheil und seine Bernunft der Antorität der katholischen Kirche unterwirft, als ber Gemeinschaft aller gläubigen Chriften, vereint unter ihrem fichtbaren Oberhaupte, tem oberften Bifchof, bem Nachfolger bes heiligen Petrus . . . und es ist eine sträfliche Bermessenheit, wenn man benkt, bag ein bloger Privatmann... ben Ginn ber heiligen Schrift leichter ent= beden könne, als die große Menge von Heiligen und berühmten Lehrern, die vor ihm gewesen sind." Einige Pabste haben geirrt, aber die fatholische Kirche hat immer ben ächten Glauben bewahrt; er bedauert die "protestantischen Brauseköpfe," die in ber römi= 446 Aldrente

schen Kirche Babylon seben; er wünscht sie mit Sanftmuth ohne Gewaltibätigkeit zur Ginbeit der mahren Kirche zurückgeführt zu sehen, aber er verwirft ihre Lehre. Und hier von bem Standpunfte bes gemäßigten Katholicismus aus, verurtheilt er die spanische Inqui= sition; er verlangt, daß man zu den apostolischen Institutionen zurücktehre, wie sie in Tit. 3, 14. 15., tem Motto seines Buches, ausgesprochen find. So urtheilte benn auch ein Organ des gemäßigten Katholicismus, die Tübinger Quartalschrift (1822. S. 326), beim Abschluß des Werkes: "diesem muthigen Bertheidiger ber Bernunft und des Christenthums wird jeder Rechtschaffene für sein Werk danken." Aber es hatte in diesem Buche schon nicht an heftigen antikatholischen Neußerungen gesehlt: ber ganze Grundge= bante besselben, Die Inquisition und ihre Schreden gang ber Kirche zuzuschreiben, wibersprach ebenso sehr ben in ihm selbst mitgetheilten Thatsachen, als ben Sympathien bes Die Verfolgungen, die ihn trafen, und seine literarische gemäßigten Ratholicismus. Umgebung riffen nun Llorente zu dem fanatischen Haß gegen das Pabstthum hin, der in seinen "Portraits der Bähste" ihn zu den heftigsten Invectiven und einer völligen Berkennung der hiftorischen Wahrheit verleitet. Gregor VII. wird ihm "das größte Mon= strum, bas ber Chrgeiz zu erschaffen vermochte". Doch thut sein neuester Kritifer (Befele, Cardinal Ximenez a. a. D.) ihm hier wie anderwärts Unrecht. Es ist nicht richtig, zu sagen: "Gregor I. ift ihm der feilste Schmeichler"; Llorente fagt nur von einem einzelnen Briefe, ber feilste Schmeichler hätte ihn nicht anders abfassen können. Und wenn Llorente Rom ben Mittelpunkt ber Intrignen nennt, so beschränkt er dies Urtheil ausdrücklich auf eine bestimmte Zeit, seit wann es bas geworden. In seinem "Projekt einer religiösen Berfassung" verläßt er ebenfalls den Boden des Katholicismus völlig; er führt den Ge= banken burd, Die Verfassung ber Kirche muffe auf Die Zustände ber altesten Zeit, etwa bes Jahres 200 zurückgeführt werden. -

Unser Resultat ist vorläusig: daß man scheiden muß zwischen den späteren Schristen Alorente's und der Inquisitionsgeschichte. Als er diese letztere schrieb, war er durchaus nicht von "höchst unkirchlichem Sinne" (Hefele in d. A. Livrente bei Wetzer und Welte) oder voll von "ungewöhnlicher Vitterkeit gegen die Kirche." Er erfreute sich vielmehr, wie wir zeigten, der Villigung der gemäßigten katholischen Partei und schrieb in dem Sinne derselben; denn auch diese hielt die Inquisition für verwerslich. Daß nun Alorente die Inquisition für ein Wert der Kirche hielt, daß er von den Kreuzzügen meinte, sie sehen eine den Rechtssinn empörende Ungerechtigkeit gewesen, deweist eine dem Pragmatismus jener Zeit eigene Schwäche der historischen Anschauung, aber keine "schamstose Feder" zeigt sich darin.

Wir kommen hier auf einen zweiten Punkt. Llorente hat die Ansichten über die Inquisition, die in seiner Zeit nunliesen, nicht durch die neuen Data, die er vorsand, berichtigt; indem er die Thatsachen zusammenstellte, hatte er nicht zusammensassenen Scharssinn und historische Kenntuiß genug, den Widerspruch derselben mit jenen Ansichten zu bemerken. Daß der Grund nicht Haß gegen die Kirche war, ward soeben aus seinem damaligen Verhältniß gegen dieselbe klar, wird es noch mehr, überlegen wir, daß er jene widersprechenden Stellen nicht ausnehmen mußte, daß er auch sonst aussallenden Mangel au Kenntuiß und llebersicht zeigt. Aus Llorente's eigenen Mittheilungen hat es schon die Tüb. Duartalschrift geschlossen (1822. S. 326 ff.), daß die Inquisition weniger ein Vertzeng der Kirche, als des staatlichen Despotismus gewesen; Ranke hat dasselbe (Kürsten und Vötler L. S. 242) aus Llorente II. 498; IV. 376 n. s. w. näher begründet; ebenso hat Heselse diese Stellen vornehmlich benutzt. Da ist doch wohl zu urtheilen, daß Llorente mit historischer Trene die Thatsachen zusammengetragen hat, mag auch seine Gesammtanschannng aus dem Kreise seiner Partei stammen.

Der Referent in der Tüb. Onartalschrift und Hefele haben mit eingehender Gestehrsamseit eine Reihe von Irrthümern, zum Theil groben Irrthümern Llorente's nachsgewiesen. Es wäre umsonst, zu zeigen, daß ihm einige davon nicht mit Recht vorgesworsen sind und daß die Zahl der in der Inquisitionsgeschichte gefundenen verhältniße

mäßig gering ist: unlängbar ist, daß Lorente's Kenntnisse von der alten Kirchengeschichte höchst oberflächlich und die von der neueren nicht viel besser sind. Das beweist, daß er kein Historiker war; seine Duellenauszüge verlieren aber dadurch nicht an Glaubwürdigkeit. Denn für ihre Zusammenstellung bedurfte es nur geringer Gelehrsamkeit. Daß er nicht mehr Urkunden wörtlich beigefügt hat, ist wohl durch die in der Vorrede des vierten Bandes angegebenen Gründe hinlänglich motivirt. Politische Tendenzen in der Schrift vorherrschend zu sinden, dagegen spricht besonders, daß sie zu der Zeit verfaßt ist, als es keine Partei der Josension's mehr gab.

Wir sehen also in Llorente durchaus keinen Historiker; weder Styl, noch historische Kenntniß und Combinationsgabe berechtigen ihn zu diesem Auspruch. Seine Gesammtanschauungen bewegen sich offenbar in dem engen Kreise der französischen Ausklärungspartei, die eben in Spanien vernichtet worden war. Aber die Thatsachen hat er aus einer großen Menge von Urkunden mit sammelnder Treue combinirt, hier und da viel-

leicht fehlgreifend, doch im Ganzen historisch glaubwürdig.

Neber das Leben von Llorente haben wir Nachrichten von ihm selbst (Notice biographique. 1818) und eine Darstellung von Freundeshand, die die Flecken in seiner Geschichte nicht berührt, in der revue encyclopédique (1823), an der er lange Jahre Mitarbeiter war. Sie ist im Katholison (Bd. XIII, Jahrg. 4. Heft 7.) mit abgeschmackten Anmerkungen übersetzt. Von seinen zahlreichen Schristen ist anser dem obengenannten noch anzusühren: Memoires pour servir a l'histoire de l'Espagne avec des pièces justisicatives. 1815—19. 3 Theile. Eine Darstellung seines Lebens und eine eintringende Kritis seiner Inquisitonsgeschichte gibt Hefele, Cardinal Rimenez. S. 257 sf., vergl. die Artisel Llorente und Inquisition bei Weiter und Welte, sowie den Art. Inquissition. Linkang. Band VI. S. 690 unserer Enchslopädie.

Lobwaffer, Ambrofins, hat in ber reformirten Kirche burch seine gereimte Bfalmenübersetzung eine Celebrität erlangt, über die man, dem herrlichen Liederschatz ber beutschen Kirche gegenüber, sich billig wundern mag. Er selbst gehörte nicht ber refor= mirten, sondern als geborner Sachse ber lutherischen Kirche an. Er stammte aus Schnee= berg im Meißnischen (1515), studirte die Rechte in Leipzig und lehrte sie wieder daselbst 15 Jahre lang. Db er als Jurist bedentend gewesen, ist uns nicht bekannt. Er bildete sich auf verschiedenen Reisen, die er nach den Niederlanden, Italien, Frankreich unter= In Paris hörte er ben Petrus Rannes. Er ward fürstlicher Rath und Kanzler in Meißen, und nachdem er eine zweite Reise nach Italien unternommen, 1563 Prof. der Rechte in Königsberg, wo er den 25. Nov. 1585 als ein Siebziger starb. Lobwasser glaubte ber bentschen Kirche baburch einen Dienst zu leisten, bag er bie französischen Pfalmen des Clement Marot\*), die unter den tortigen Protestanten poetische Wunder wirkten, in's Dentsche übersetzte. Allein wenn irgendwo, so zeigt sich hier, wie mit bem blogen Uebertragen poetischer Werke in eine andere Sprache nicht geholfen ist, wenn nicht auch etwas von dem Geisteshauch bes Driginals in die Uebersetzung übergeht. Die Lobwasser'sche Uebersetzung, welche ber Bersasser 1565 seinem Herzog überreichte, bann 1573 zu Leipzig zum erstenmal im Druck ausgehen ließ \*\*), bleibt eben ein steifes unpoetisches Machwerk, bessen große Verbreitung (namentlich in ber beutschen Schweiz) man sich nur aus ber Abneigung ber bamaligen Reformirten erklären fann, etwas Anderes in der Kirche zu singen — als Gottes Wort (??) \*\*\*). Wir dürfen nur gleich den ersten Pfalm aufschlagen, um keine Lust nach weitern Mittheilungen zu erhalten:

<sup>\*)</sup> Nicht bes Clemens und Marot wie Augusti berichtet. (Archäol. V. S. 240.)

<sup>\*\*)</sup> Die Psalmen Davids nach französischer Meloden in deutsche Renmen gebracht durch Dr. Ambr. Lobwasser. (Defter wieder aufgelegt Heidelb. 1574. Leipz. 1579. 84. Straßb. 1597.) Im Jahr 1607 besorgte Mority, Landgraf von Hessen, eine besondere Ausgabe. Bor uns liegt die Ausgabe: Amsterdam 1704.

<sup>\*\*\*)</sup> In St. Gallen fanden die Lobwaffer'ichen Pfalmen Eingang 1619, doch bloß in ben

"Wer nicht mit ben Gottlosen geht zu rath, Und nicht tritt in sündlicher Leut Fußpfabt, Der auch nicht mitsitzt auf ber Spötter Bänden, Sonbern auf Gotts gesetz mit Fleiß thut denden\*) Und sich deß Tag und Nacht nimmt herzlich an, Fürwar der ist für Gott ein selig mann. Dann er wird gleich sehn einem Banm, Der sein gepflantzet steht an einem Wässerlein, Der seine Frucht zu seinen Zeiten träget, Deß Land auch nimmer abzufallen pfleget: So auch was solcher Mann thut und beginnt, Dasselb allzeit ein glücklich end gewinnt." u. s. w.

Und toch fand Lobmasser seine großen Berehrer. Giner terselben verfaßte ben Reim, ter ten spätern Ausgaben vorausteht:

"Lobwasser recht bin ich genannt, Den Christglänbigen wohl befannt, Denn wie ein frisches Wässerlein Erquickt bem Meuschen Hant und Bein, Also bin ich ein ebler Safft Dem ber da hat kein Stärck, kein Krafft; Ich mach, daß wer unr aus mir singt, Dasselb sür Gottes Ohren klingt. Drum kommt all, die ihr tranrig sept Und nemt von mir all Frendigkeit, Damit ihr werdet allzugleich

Es sehlte intessen seit tem 18. Jahrh. nicht an Bersuchen, Die Lobwasser'schen Pfalmen burch bessere, dem bamaligen Zeitgeschmack mehr zusagende zu ersetzen. So gab 3. 3. Spreng (geb. 1699 in Basel, später Prof. ber Beredtsamfeit baselbft und Poëta laureatus) als "Hochfürstl. Rassau-Saarbrückischer Pfarrer ter französischen und tent= schen evangelisch-resormirten Gemeinde zu Ludweiler eine "neue Uebersetzung der Psalmen Davits" herans, "mit besonderer Gntheißung eines hochlöbl. churpfälzischen refor= mirten Kirchenraths, wie and eines Hochw. Ministerii von Zürich und Basel" (Basel 1741). Ueber tas Verhältniß bieser Uebersetzung zur Lobwasser'schen spricht sich bie Borrete aus. Spreng schloß sich an die Lobwasser'schen (Goudimel'schen) Melodien an, vermied aber die halben Strophen, mit denen ichen Marot und Beza und auch Lobmasser bisweilen ben Psalm geschlossen und ergänzte bas Tehlende burch Wiederholung ober weitere Ausführung bes Gedankens. And machte er die Pausen bes Driginals in ber llebersetzung bemerklich. Dies alles nicht ohne eine biesem Dichter wie bem ganzen Zeitalter eigenthümliche Pekanterie, so kaß ein wahrhaft poetischer Fortschritt über Lobwasser hinans kanm bemerkbar ist. Indessen fanden biese Spreng'ichen Psalmen neben bem alten Lobmaffer Gingang in ben Rirchen, und bas Geltsamfte mar, bag in ein und bemselben Gottesvienste (z. B. lange Zeit in Basel) bie Ginen aus Lobwasser, bie Ans tern (die Gebildetern) aus Spreng sangen. In Bern kamen seit 1775 die Stapfer= schen Psalmen auf, welchen Lobwasser-Spreng zu Grunde lag. In Zürich versuchte Simmler eine Ueberarbeitung Lobwassers. Mit dem ersten Decenninm des 19. Jahr= hunterts wurden hie und da die Pfalmen durch neue Gefangbücher verdrängt, die seither wiederum bessern haben weichen müssen. (So in Zürich, Bafel, Bern, Nargan,

Regierung empfohlen; in Bern wurden sie 1620 befannt und wahrscheinlich da schon von ber Regierung empfohlen; in Zürich ging 1641 ber ganze Lobwasser in das Gesangbuch über.

<sup>\*)</sup> Diese Berbindung mit "thut" ist bem Berf. besonders geläufig, sie kehrt fast in jedem Bjalm wieder.

Schaffhansen). Aber noch gibt es bis auf diesen Tag Gegenden der reformirten Schweiz, in welchen, besonders in den Lantgemeinden, Lobwasser allsountäglich gesungen wird. Für die Granbündner sind sogar die Lobwasser'schen Psalmen wiedernm in das Oberländer Romanische, in das Unterschgadinische und in das Italienische übersetzt worden. Bgl. Finster, fircht. Statistik der ref. Schweiz. II. S. 321 u. S. 386 ff. Bouginé, Hande, der Literargesch. II. S. 160. Rambach, Anthologie chr. Gesänge II. S. 9 ff. Augusti, Archäologie V. S. 240. Roch, Geschichte des Kirchenlieds. I. S. 141 u. 197.

Loci theologici ist ter durch Melanchthon eingeführte, von Vielen bis in tas 17. Jahrhundert beibehaltene Name für Die Bearbeitungen ter evangelischen Dog= matik. Melandthon schloß sich bei ber Wahl besselben an ten flassischen Sprachge= branch au, welcher mit bem Worte loci bie Grundwahrheiten und Grundbegriffe bezeichnet, von benen man in den verschiedenen Disciplinen ausgeht und welche zusammen ben Inbegriff berselben bilten. Hatte jeter einzelne zu erörternte Gegenstand seinen besen= tern locus, so treten tie loci communes ein, sobald eine Sache im Allgemeinen behanrelt wirr. Cic. Top. c. 2; Orat. III, 27. Melandython hielt für nothwentig, auch für tie Theologic folde loci aufzustellen, "e quibus rerum summa pendeat, ut quorsum dirigenda sint studia intelligatur; "Loci communes s. hypotyposes theologicae, 1521. "Prodest in doctrina christ. ordine colligere praecipuos locos ut intelligi possit, quid in summa profiteatur doctrina christiana, quid ad eam portineat, quid non pertineat." Loci communes, 1533, init. Da aber nach reformatorischem Princip von vornherein die hl. Schrift als Quelle und Norm ter Heilswahrheit galt, so verstand sich von selbst, daß tie loei communes theologici feine andere sein konnten, als die der Scriptura S., weshalb denn auch Melanchthon sich in der ersten Ansgabe der Loci hanptsächlich an den Römerbrief auschloß, bei dessen Auslegung er "communissimos rerum theologicarum locos" zusanmengestellt hatte, wogegen er in der zweiten Bearbeitung von 1533 den Kreis terselben erweiterte und ber historischen Ordnung folgte, eine Ordnung, die er im Wesentlichen in allen weitern Bearbeitungen beibehielt. Der entschiedene Fortschritt in Bergleich mit ter bisherigen scholastischen Behandlung ber Dogmatit mar tabei, wie Melanchthon in ber Ginleitung ber zweiten Bearbeitung auseinandersett, eben bies unmittelbare Burudgeben auf Die Schrift, im Gegensatz zu ben allgemein verbreiteten Sentenzen bes Petr. Lombardus "qui ita recitat dogmata ut nec muniat lectorem scripturae testimoniis nec de summâ scripturae disputet." Und ba bie Schrift nach protestantischem Princip wieder Gemeingut Aller senn sollte, so war es auch bei ten locis theol. zuletzt nicht eigentlich um eine streng wissenschaftliche und gelehrte Arbeit zu thun, sondern um das, was dem einfachen Christen zur Seligfeit zu missen noth schien, weghalb fie and erft von Spalatin (1521), tann von 3. Jonas (1536), endtich (1542) von Melanchthon selbst beutsch herausgegeben und als "Hauptartifel und fürnehmste Punkte ber ganzen beil. Schrift," als "fürnemste" ober "Hauptartifel driftlicher Lehre" bezeichnet wurden. Wie jeroch schon Melanchthon riesen Standpunft in der dritten Periode seiner Loci (1543 — 59) weniger streng festhielt, sondern sich immer mehr einer ber scholaftischen verwandten Behand= lung ber Sadjen zuneigte, fo mar es in noch höherem Grate bei tenen ber Fall, meldje sich mit ihren Locis theologicis theils, wie Abbias Prätorius (Schulze) (Wittenb. 1569) u. Strigel (ed. Pezel, Reuft. a. d. H. 1581 f.) eng an ihn aufchloßen, theile, wie später Mart. Chemnity (ed. Pol. Lufer. Frankf. a. Mt. 1591, u. ö.) u. Safen= reffer (Dub. 1600) von ihm entfernten, bis Leonh. Hütter (Wittenb. 1619) zu ihm in einen entschiedenen Gegensatz trat, ein Gegensatz', welcher in Joh. Gerhard's berühmten Locis theol. (Bena 1610 ff.) wieder gemildert, bei Abr. Calor (Systema locor. th. Wittenb. 1655 ff.) nur um fo niehr geschärft erscheint. Seitbem verschwindet ber Name Loci theol. als Bezeichnung ber Disciplin aus ber lutherischen Dogmatif. Unter ben Refor= mirten hatten ihn Spperins (Bafel 1566), Bfg. Musculus (Bern 1561), Bet. Marthr (Bafel 1580), 3. Maccov (Francfer 1639) u. Dan. Chamier (Genf, 1653) adoptirt. Real-Enchklopabie für Theologie und Kirche. VIII.

Bgl. Gaß, Gesch. ber prot. Togmatik, I, 1854. Heppe, Dogmatik bes beutschen Protestantismus im 16. Jahrh. I, 1857 n. Melanchthon's Hypothyposen, sowie bessen Loci nach ihrer weiteren Entwicklung, Studien und Kritiken, 1855, I, n. 1857, II, von E. Schwarz.

Podenstein, Jodocus von, geb. 1620 in Delsst in Holland, gest. 1677 als Prediger in Utrecht, war der Urheber einer Reformation des Lebens und der Sitte oder der Erneuerer des christlichen Lebens in der niederländischen und deutschen resormirten Kirche, und ist ihr dadurch das geworden, was bald nach ihm in der deutschen evangelisch-lutherischen Kirche Spener geworden ist. Und wie von Spener die Pietisten, so stammen von Lodenstein die sogenannten Lodensteinischen oder Feinen, d. h. ernstigen und streng en Christen in der resormirten Kirche, und Männer wie Unterenk, J. Neander und Lampe, während die aus übertriebener Frömmigkeit von der großen Kirche sich gänzlich absondernden Separatisten sich an seinen Zeit- und Gesinnungsgenossen Labadie ans geschlossen haben (s. d. Art.).

Lotenstein wart ein trener Schüler ber beiten bedeutendsten Theologen seiner Zeit und Heimath: Des orthodoxen Minftifers Voetins in Utrecht, und bann bes heterodoxen Exegeten Coccejus sowie bes frommen Amesins in Francker, er erbte von biesen beiden Gegnern eine ebenso große Liebe zur inwendigen Herzenstheologie als einen hohen Ernst im driftlichen Leben und Wandel. Bu seiner Zeit hatten die sieben vereinigten Pro= vinzen ter Niederlande (Holland) in jeder Beziehung ihre höchste Blüthe erreicht, waren baburch aber auch in Weltlichfeit und Ueppigkeit versunken und es hatte bemnach auch tie reformirte Bolkskirche von ihrem alten heiligen Ernst und Gifer im Leben und in der Bucht bedeutend nachgelaffen. Darum zeugte Lodenstein, welcher schon 1644 Prediger in Zoclemer in Holland und dann 1650 in Sluys in Flandern und 1652 in Utrecht geworden war, in Gemeinschaft mit seinem Kollegen van der Bogaart "Donnerstinder genannt," mit rücksichtslosem Ernste gegen bas ausgeartete "weltlich gewordene, verfallene Christenthum," und verlangte, bag "bas beformirte Christenthum," von welchem ber Beift gewichen und nur die Form geblieben sey, durch eine Fortsetzung der Reformation auf's Rene resormirt werde. Besonders gewaltig erhob er seine Stimme, nachtem sein Baterland durch ben Ginfall Ludwig XIV. 1672 an den Rand bes Berberbens gerathen mar, und tiefe Beimsuchung tes Berru, sowie bessen munterbare Errettung bas Berg tes Bolfs erweicht und für tie Pretigt ter Buße und ber Befehrung empfänglich ge= Seiner ernstlichen Bufpredigt entsprach durchans sein eigener erbaulicher Wantel in einem einsamen, ehelosen, enthaltsamen und entsagungsvollen Leben, wonach er nicht nur frendig seine Habe, sondern auch, als Geißel der Franzosen für Bezahlung ter Brantschatzung, in Rees am Riederrhein seine Berson für sein Bolf und feine Ge= meinde anfopserte.

Weil er mit Recht nicht Gewicht auf das reine Leben, als auf die reine Lehre legte, so konnte ihm auch nicht das bloß äußerliche Bekenntniß des rechten Glankens bei den Tauf= und Abendmahlsgenossen genügen, deren Leben nur zu offenbar ihrem Bestenntnisse widersprach. Darum fühlte er sich in seinem Gewissen gedrungen, das resormirte Taufformular: "Bekennet ihr, daß diese Kinder in Christo geheiligt sind?" und "als Gottes Kinder und als Glieder seiner Kirche" getaust werden, bei den Kindern "der unheitigsten Menschen" n. s. w. in: werden abzuändern, und sich — da er nicht wie Labatie eine im Grunde nur seige und selbstsüchtige Separation der wahren Christen von den bloßen Ramchristen billigen kounte, aber auch nicht die Berantwortung des unswürziglichen Genusses des Leibes und Plutes bei Unbetehrten übernehmen wollte — seit 1665 seiner Seits der Auskheilung des heiligen Abendmahls zu enthalten und bei diesem seirlichen Gelübre unerschätterlich zu beharren, obsichon er dadurch in Gesahr gerieth, sein Aust zu verlieren. Natürlicher Weise machte dieser Schritt das größte Aufschen und bewirfte die Enthaltung vieler der ernstesten und gewissenkaftesten Christen ("Vorensteiner") vom heiligen Abendmahle, ohne daß sie sich darum, wie die Labadisten,

451

von der firchtichen Gemeinschaft selbst trennten. Wo dagegen — wie in Duisburg tem Prediger Copper und in Baerl bem Nethenus - tiefe Enthaltung von ter Abentmahls= austheilung nicht gestattet murte und werden konnte, ta gingen Diese ernstigen Pretiger natürlicher Weise zu ben entschiedeneren Labadisten über. Lodenstein wirfte auf seine in gang Niederland und Niederrhein verbreitete Partei nicht nur durch seine gewaltigen mündlichen Predigten, sondern auch burch deren Drud ("Berfallenes Christenthum," von Tersteegen's Frenud und Lehrer 3. Hofmann heransgegeben, und "Reformationsspiegel" — auch in Arnold's Kirchen= und Retzerhistorie), sowie auch durch seine herrlichen reli= giösen und patriotischen Lieber, Hitspanningen genannt, 1676 zuerst und seitdem un= gählige Male erschienen. Er ist ber Verfasser bes herrlichen — von Crasselins in Düsselvorf übersetzten und dann von G. Arnold weiter bekannt gemachten — Liedes: Beiligster Jesu, Beiligungsquelle, sowie bes von Tersteegen übersetzten Liebes: Gott ber Frommen, was ich in meinem — nach tem Vorgange von Reiz in ter Historie ter Wiedergeborenen IV, 23-43 entworfenen Lebensabriffe Lodensteins (Weich, bes driftlichen Lebens II, 160—180) mitgetheilt habe — wo and bie anderweitigen Onellen und Schriften verzeichnet find. Geit lange und noch immer steht ter 1677 leicht und jelig hinübergegangene Lodenstein in der niederländischen Kirche in gesegnetem Andenken — benn "er war ein lebendiges Bild einer ungefärbten Gottseligkeit, eine Zierrath ber Kirchen Gottes, ein Pflanzer so vieler guter Uebungen, ein Kämpfer im Gebet, ein wunderbar begabter Pretiger, ein fluger und beständiger Held im Glauben gewesen."

Löffler, Josias Friedr. Chriftian, ist geb. den 18. Januar 1752 zu Saalfeld in Thüringen. Da sein Bater, Stadtsyndikus und Hosadvokat, früh starb, jo erhielt er seine Erziehung seit 1763 auf tem Halle'schen Waisenhause, von wo aus er 1769 zur Universität befördert wurde. Unter Rösselt und Semter bildete er sich zum Theologen heran und gab sich auch mit innerer Zustimmung der von Semler vertretenen theologischen Richtung hin. 3m 3. 1774 lernte er Teller in Berlin kennen. Dieser verschaffte ihm eine Hauslehrerstelle, Die ihm hinlängliche Muße zu gelehrten Studien übrig ließ. Gegen Ende des Jahres 1776 wurde er zum Prediger an der Hofgerichts= firche zu Berlin ernannt, welche Stelle er mit tem 1. Jan. 1777 antrat. Uebersetzung ber berühmten Schrift Sonverain's über ben Platonismus ber Kirchen= väter machte er sich zuerst der theologischen Welt als Schriftsteller bekannt. Durch Verwendung des Generallientenants von Prittwitz erhielt er die Stelle eines Feldpredigers und begleitete 1778 ein preußisches Regiment nach Schlesien, fehrte aber nach Berfluß eines Jahres wieder nach Berlin zurück, wo er sich neben seinem Umte auch dem Un= terrichte junger Leute widmete. Seinen Reigungen entsprechend, ward er sodann von bem Chef bes geistlichen Departements von Zedlitz bem König Friedrich II. zu ber in Frankfurt a. d. D. erledigten Stelle eines Professors der Theologie vorgeschlagen. Zugleich erwählte ihn ber bortige Magistrat (nicht ohne Wiverspruch einer Gegenpartei) zum britten Prediger an der Hanptfirche raselbst (1783). Durch seinen unverhohlenen Rationalismus gab er den Einen Anstoß, während er die Andern eben dadurch zu ge= winnen und durch ein freundliches und Achtung gebietendes Betragen auch manche seiner Gegner mitter gegen sich zu stimmen wußte. Besonders erwarb ihm die ausopfernde Menschenliebe, Die er bei ber Ueberschwemmung ber Ober (April 1785) an den Tag legte, die Achtung und Liebe ber Bewohner Frankfurts. Den an ihn ergangenen Ruf an die Hauptpaftorstelle in Hamburg lehnte er ab, folgte hingegen nicht lange barauf bem Rufe zum Generalsuperintendenten nach Gotha (Dec. 1787). Um dieselbe Zeit hatte ihn auch Henne an die theologische Fakultät nach Göttingen zu ziehen gesucht. Da ihn eine Krantheit längere Zeit zurücklielt, so konnte er erst im September 1788 seine Dieser Amtswechsel war ihm jest um so willkommener, Stelle in Gotha antreten. als durch das Religionsedift eine Reaftion in Preußen eintrat, während Herzog Erust von Gotha die von löffler vertretene Richtung begünstigte ober doch gewähren ließ. So nahm sich and löffler bes in Folge bes Religionsebittes entsetzen Zopfpredigers 29 \*

452 Loen

Schulz von Giclstorf an, indem er besseu Anwalt ein zu seinen Gunsten lantendes Gutsachten ansstellte. In demselben Jahre (1792) erhielt Löffler von der Universität zu Kopenhagen den theologischen Doctorgrad. Nachdem er selbst mehrere seiner Predigten veröffentlicht und sich dadurch einen damals bedeutenden Ruf als Kanzelreduer erworben hatte, entschloß er sich 1803 zur Fortsetzung des dis dahin von Teller herausgegebenen "Magazins sür Prediger." Anch dem Schulwesen widmete Löffler seine Ausmerksamkeit. Um 4. Febr. 1816 überraschte ihn der Tod. Als er eben der Gemeinde zu Gamstedt einen neuen Prediger vorzustellen hatte, sank er am Altare, als er eben das Bort "Triede" anssprechen wollte, vom Schlag gerührt, bewustloß zu Boden. Ein Verzeichs niß der Schriften (großentheils Predigten, Dissertationen und Flugschriften) gibt Döring, die deutschen Kanzelreduer des 18. u. 19. Jahrh. S. 223, auf den wir auch in Bezieshung auf das Biographische verweisen.

Loen, Johann Michael von. Als in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Pietismus und die Anfslärung den orthodoxen Polemisern gegenüber sich gestend machten, trat eine Reihe von Versuchen hervor, die christlichen oder wenigstens die evansgelischen Consessionen zu vereinigen. So der des Leibnitz und der Berliner Conserenz von 1703; dann der von Klemm und Pfass; der letzte und weitherzigste aber ging aus von Loen. Der entschiedenste Indisserentismus gegen die Dogmatis aller Kirchen trat hier mit der Forderung auf, daß eine neue, alle Einzelsirchen in sich ansnehmende Kirche gebildet werde. Wie war unn dieser Gedanke irgend zu verwirklichen? Von den Theosogen selbst konnte man dassür nichts erwarten; es war aber die Zeit der Allmacht der Staatsgewalt, der Ansstlärung unter den höchsten Ständen und den Fürsten: sonnte man da nicht hossen, daß die Religion sich fünstig ganz auf den Nutzen des Staats beziehe. So hosse man auch von der Staatsgewalt die Durchssührung der Resorm.

Dies waren die Gedanken einer wachsenden Partei und Loen ward ihr Vertreter. Er war 1695 zu Frankfurt am Main geboren und hatte zu Marburg die Rechte studirt. Bald begann er sich als Inrist und in den allgemeinen Wissenschaften zu versuchen: moralische, politische, geschichtliche, theologische Auffätze erschienen. Er zeigt eine ausge= breitete, doch wenig vertiefte Gelehrsamkeit. Seine Form ist für seine Zeit vortrefflich, toch ist er nicht frei von der weitschweifigen, selbstgefälligen popularphilosophischen Ma= nier feines Zeitalters. In feinen theologischen Studien übte Fenelon einen bedentenben Einfluß auf ihn aus; er überfetzte seine Schriften und nannte sich gern einen Schüler des großen Mannes. Wie er überhanpt ein großer Bücherfreund war, jo fand er be= sonders wein eignes Vergnügen darin, die Bücher zu sammeln, die von den Zeiten der Bäter bis auf die sogenannte Kirchenverbesserung herausgekommen sind und von dem wahren Christeuthum handeln, ohne sich mit den Streitfragen und Menschensatzungen aufzuhalten." Die Richtung biefer Männer fortzusetzen war sein Chrgeiz. er unter dem Psendonnm Gottlob von Friedenheim für die Sache der Kirchenvereinigung und einer weitherzigen Fassung bes Christenthums zu schreiben. Zuerst erschien ber "evangelische Friedenstempel nach der Art der ersten Kirche" 1724; dann 1725: höchst= bedenkliche Urfachen, warum Lutherische und Reformirte in Fried und Ginigkeit zusam= menhalten und einerlei Gottesdienst pflegen sollen; später 1748: von Bereinigung ber Protestanten. Sein bedeutendstes Buch aber war: Die einzige, mahre Religion allgemein in ihren Grundfätzen, verwirrt durch die Zänkereien der Schriftgelehrten, zertheilet in allerhand Seften, vereinigt in Christo. 2 Thle. 1750. Es erschien anonym mit einer Wirmung an Friedrich den Großen; in Zeit von 3/4 Jahren erlebte es drei Auf= lagen, wurde in's Französische übersetzt, Gegenschriften und Vertheidigungen erschienen in Menge. Unter den ersteren war eine von Banmgarten bevorwortete die gründlichste. Dieser hatte seinen Mitarbeiter au der hallischen Bibliothek, Hieronynus Daniel Schleisner 311 einer Entgegnung angeregt, die unter dem Titel: historische und dogmatische Anmer= kungen über bas Lehrgebände bes Herrn von Lven erschien (1751). Hier wurden bie

Loen 453

vielen Fehler in Geschichte und Exegese, Die Loen in seiner etwas leichtfertigen und breiften Manier sich hatte zu Schulten fommen laffen, aufgetedt und rie Unflarheit tes Begriffs ter neuen Mischreligion nachgewiesen. Gine weitläufige und gelehrte Borrete Baumgarten's ging ihr voran. Yven's Antwort erschien 1752: Die einzige mahre Reli= gion nach einem prüfenden Lehrbegriff nebst einer Erflärung tes Berfassers über bie ihm angebichteten ungleichen Meinungen. Gie verschlimmerte nur feine Sache, benn er ließ fich jett offener vernehmen, Die Schriftlehre von Chrifto als tem Seligmacher bebeute nur, bag burch ibn bie Menschen wieder zu bem ewigen Gesetz ber Liebe gurud= gebracht würden. Er schien die Bibel selbst als veraltet zu betrachten. Joh. Daniel von Hoven seine Richtung einen neuen Bertheitiger (Bereinigung ter Bernunft mit bem Glauben. 1753. Entwurf einer Triebensgeschichte ber evangelischen Rirdse in Deutschland. 1756). Doch waren die Gegner an Zahl und Gewicht überlegen; unter ihnen waren Hoffmann, Weidhmann, Benner und ber schon genannte Baumgarten. Der Streit blieb ohne Folgen und felbst für Die Theologie ist er nutglos gewesen. Loen ftarb 1776 als preußischer Regierungspräsitent ber Grafschaft Lingen und Tedlenburg in seinem zweinntadzigften Jahre.

Sein theologisches Suftem, wie es in seiner Hauptschrift niedergelegt ift, ging barauf ans, Die Auftlärung feiner Zeit, nicht ohne eine pietistische Beimischung, auszusöhnen mit bem Chriftenthum. Er führt bas Chriftenthum auf zwei allen Seften gemeinsame Momente zurud: Die Liebe zu uns selbst, Gott und Menschen und zweitens ben Glauben an Gott und seine erlösente Wirksamkeit in ber Welt. Der Mittelpunkt tes Christen= thums ist ihm die Liebe. "Natur, Bernunft, Gerechtigfeit und aller Menschen Beil und Wohlfahrt vereinigen sich hier als in dem Mittelpunkt." Gegenstand ter Liebe ist unn bas Gute, und zwar weil es gut ist, "weil es unseren Herzen bas größte Vergnügen einflößt, beffen wir fähig find." Gin Cat, gang im Ginne bes endämonistischen Beitalters. Es liegt in bemfelben ichon, bag bie Liebe weiter auf bie Gelbstliebe gurudge= führt wird, nach dem Vorgange bes antidpristlichen Deismus. "Die Gelbstliebe ist bas Band, welches uns zugleich mit Gott und bem Rächsten verknüpft (S. 16)." Sa biefe Selbstliebe beschränkt Die Liebe gegen ben Nebenmenschen, Damit Diese nicht migbraucht werde (S. 18). Nichts Besseres sindet er, Die Rächstenliebe zu bestimmen, als die außere Schranke ber Selbstliebe! Das zweite Moment bes Christenthums ift ber Glaube. "In viesem müssen beutliche und allgemeine Wahrheiten zugänglich senn" (S. 27). Menschen muß er zugänglich senn, nicht ben Gelehrten allein, ja ben Armen an Geift vorzugsweise, benn bei biesen "findet ber göttliche Beift fein Hinderniß, mit einem vollen Maß seiner Gaben einzufließen." Anch sonst spricht er seine Berachtung gegen bie theo= logische Demonstration, "die falsch berühmte Kunst sustematischer Lehrart" aus. Wissenschaft muß geschieden werden von bem Christenthum. Richt in Ceremonien, nicht in Schlüffen noch in Werken besteht ber Glaube; worin aber sonft? barüber gibt er verschiedene Erklärungen, Die fein unklares Schwanken zeigen: barin "bag wir glauben, baß Gott ift und tenen, die ihn fuchen, ein Bergelter fenn werte," ein Catz ber natür= lichen Religion, ob er gleich aus ber Bibel ift; bann wieder barin "tag wir ben mah= ren Gott und ben, ben er gefandt hat, erkennen." Defto gewiffer ift ihm bies, baf Gott nur auf bas Herz sieht, baß also wahrer Glaube ausschließlich in ihm seinen Ur= sprung habe. Berühren benn aber bie schwerften Brrthumer bes Berstandes gar nicht ben Glauben? "wer hat benn unsern Gott zu einem so graufamen Thrannen gemacht, baß er seine Geschöpfe barüber ftrafe und verbamme, wann fie unrichtig benten und falsche Schlüffe machen?" So bewundernswerth einfach löst sich ihm diese schwierige Frage.

Nachdem so das Wesen des Christenthums und sein Unterschied vom gelehrten Wissen dargestellt ist, entsteht die Aufgabe, das Behauptete auch geschichtlich nachzuweisen, zu zeigen, wie "die Grundwahrheiten der Religion zu allen Zeiten dieselben gewesen sind und wie in ihnen natürliche und geoffenbarte Religion zusammenstimmen — ein Untersnehmen, ganz im Geiste der Aufklärung, die in allen Zeiten sich selber wiedersand. Ist

454 Löscher

rann jo alle wirkliche Fortbewegung ans ber Geschichte entfernt, so muß natürlich alles über jene Grundwahrheiten Hinausgehende ans perfönlichen einzelnen Motiven abgeleitet werden und, da dasselbe nichts als Abfall von der vorhandnen Wahrheit ist, werden die Motive nicht gerade die edelsten sehn. Bon der "Thorheit eines solchen Aberglanbens, wie er ben Krenzzügen zu Grnude lag," will er gar nicht reben. Daß gerade Luther Reformator geworden, bunkt ihm fast Zufall; "Die vernünstige Welt hat jederzeit Die Thorheiten des Aberglandens und die Unordnungen des geiftlichen Standes eingesehn; es fehlte nur an Gelegenheit, mit der Wahrheit öffentlich loszubrechen und der herr= schenden Klerisei durch den Sinn zu fahren." Man sieht, Erasmus hätte nach ihm so aut Reformator werden können, wenn das Geschick es wollte, als Luther. Ja "es wäre beffer gewesen, man ware Grasmus gefolgt, als Luther, ber in ber Kirche ben Grund ber eitlen Disputirsucht legte." — Wie aber alle geoffenbarte Religion im Grunde eins ist, so and die natürliche mit der geoffenbarten. Selbst die Lehren der heidnischen Weisen stimmten mit dem Christenthum überein. Und wenn Platon 3. B. dem Aberglauben seiner Zeit noch Vieles nachsah, so "schente sich ber weise Mann, wider die Satzungen seiner Landsleute anzugehen und deutlicher sich herauszulassen." Go ist ferner auch eine Vereinigung der driftlichen Setten zu hoffen, weil alle bie heil. Schrift annehmen. Erklärt man nur, man wolle sich an Christum und sein göttliches Wert halten, so ist man einig. Er ftützt fich hier auf ten berechtigten Unterschied zwischen "Grundwahrheiten und göttlichen Tiefen." In ber Erforschung ber letzteren werden nie Die Begriffe über= einstimmen, bis einst Chriftus selber erscheint; "wer wollte aber auch bie Begriffe aller berer, Die zusammen in Die Kirche geben, untersuchen?" Aller Unterschied von Gaben und Begriffen "hindert nicht, daß man sich in dem Glauben und in der Liebe mitein= ander in der äußerlichen Kirche vereinigen follte."

Wie bieje Vereinigung burchzuführen sey, wird im zweiten Theite abgehandelt. Die heilige Schrift, die Onelle des Christenthums und der Predigt, muß in ihrem rechten Text wieder hergestellt werden, der an so vielen Stellen zweiselhaft oder corrumpirt ist; die 10 Gebote des Katechismus, das apostolische Glanbensbekenntniß müssen in ihre alte Bedentung wieder eingesetzt werden, die katechetische Lehrart muß wieder mehr angewandt, geistliche Seminarien, die den Wandel beaufsichtigen und im Hirtenamt Vorübung gewähren, muffen errichtet werden, die Familienväter der Gemeinde sollen die Prediger wählen, die Aeltesten sie bestätigen — lauter altdriftliche Gedanken, die zumeist zur Zeit bes neuerwachenden religiösen Lebens verwirklicht worden sind. Höchst beistisch aber änßert er sich über die Saframente. Sie sind Ceremonien und nichts weiter. Die Kindertaufe ist spät entstanden und die Ursache der Auffassung der Taufe als opus operatum. Mur als Einweihung zum driftlichen Glauben mag man fie beibehalten. mahl feire man, da es die Ursache so verhängnigvoller Streitigkeiten geworden, am besten im Hanse, bis Einigkeit über taffelbe erzielt seh. Bom Katholicismus will er bie hohe Standeswürde ber Beiftlichkeit, Die Chelofigkeit wenigstens eines Theils ber Beiftlichen, Alöster, ja sogar ein sichtbares Saupt ber Christenheit beibehalten missen in einer all= gemeinen driftlichen Kirche. Die Rirche foll wieder dem Bolfe imponiren. Go feltsam mischen sich in tiesem Buch bie Züge tes Deismus mit fatholischen, rationalistische mit pietistischen zu bem schönen Traumbild einer allgemeinen, einigen christlichen Kirche.

Löscher, Balentin Erust, Einer von den wenigen Epigonen der orthodoren Wittenberger Theologie, von welchem in einer durch Pietismus und Indisferentismus im Umschwunge begriffenen Zeit mit erustem und treuem Sinne die alte kirchliche Tradition sestzuhalten und zu retten der Versuch gemacht wurde.

Geboren 1673 in Sondershausen, woselbst sein Bater, der nachherige Wittenbergische Prosessor, Superintendent war, bezieht er schon im siedzehnten Jahre die Universität Wittenberg, wohin inzwischen der Bater, Kaspar Löscher, als Prosessor berusen worden. Nur das gelehrte Juteresse nimmt ihn zunächst in Anspruch, vorzüglich nach der gesschichtlichen Seite: Culturs und Literargeschichte, Prosans und Kirchengeschichte, geneas

Löjder 455

logische und numismatische Studien, orientalische und flassische Philotogie. Bur auf Andringen bes Baters, welcher ihn in die polemisch-orthodoxe Richtung ber Zeit hineinzuziehen wünscht, wählt er, ramals 19 Jahr alt, zu seiner Magisterpromotion bas Thema: von der rechten Lehre von den Bissonen und Offenbarungen, gegen die Irrthümer von Petersen. In Wittenberg waren Dentschman, Walther, Hanneten und sein eigener Bater seine Lehrer gewesen; er besuchte nun noch das damals theologisch berühmte Jena, um bei Bedymann, Bettheim und Beher zu hören, und begibt sich hierauf auf seine perigrinatio academica nach ben Rieberlanden, Hamburg, Dänemark und Restect. In Samburg, wo er den Winter 1696 zubringt, wird er durch Joh. Fr. Mayer — wozu sein eigener Bater es nicht zu bringen vermocht — in das antipietistische Interesse hinein= gezogen, burch seinen Umgang mit Techt in Rostock wird basselbe noch erhöht. Rachbem er zurückgekommen, stürzt er sich zwar auf's Rene in historische Studien aller Urt; unter einem allgemeinen applausus eröffnet er in seinem 24. Jahre solgente Borlesungen; genealogica, heraldica, pansophica, exegetica, moralia et homiletica, unt fell, wie wenigstens einer seiner Berehrer versichert, nicht weniger als 13 Stunden täglich Borlejungen gehalten haben (?). Bei aller Polymathie verfolgt ihn indeß das einmal ange= regte antipictiftische Interesse, und es erscheint von ihm die Abhandlung: de enthusiasmo philosophico. Obwoht seine Parteistellung bereits in jenen Jahren so fixirt war, daß er während seines Berliner Aufenthalts Spenern keinen Besuch zu schenken sich erlaubt wofür indeß wohl das seindliche Berhältniß seines Baters zu diesem Theologen ber Hanpterklärungsgrund - jo icheinen boch ichon bamals bie Spener'ichen und ähnliche Schriften nicht ohne Eindruck auf ihn geblieben zu seyn. Dies offenbart sich sofort in der praktischen Umtöführung, in welche er, mit dem Jahre 1698 von dem Herzog zu Weißenfels berufen, als Superintendent von Lüterbogt eintritt. In einem wenige Jahre danach geschriebenen Andachtswerfe warnt er bereits vor einem nallzubeschäftigten Ge= müth" — "lerne es den fleinen Rindern ab, welche mit Einer Hand Erdbeeren anflesen, mit der andern sich indessen an den Bater halten, damit sie nicht fatten." In Spener's Fußtapfen tritt er in diesem neuen Amte durch Einführung der so heilsamen Katechis= In dieje Zeit fällt aber auch die Begründung eines der einflufreichsten seiner Werke; mit einigen gleichgesinnten Freunden begründet er die erste dentsche thevlogische Zeitschrift: "unschuldige Rachrichten von alten und neuen theologischen Sachen," 20 B. bis zum Jahre 1720; barauf in gleichem Geiste fortgesiihrt von bem Weißenfelser Oberhofprediger Heinr. Reinhard bis 1731, worauf Löscher die Redaktion auf's Neue übernahm. In sehr weiten Kreisen verbreitet bildet diese Zeitschrift von nnn an den Mittelpunkt der orthodoxen Partei in Sachsen, gegenüber pietistischen, enthu= slastischen und indifferentistischen Bestrebungen der Zeit. Ihre Auffätze zwar sind von sehr ungleichem Werthe, auch von ungleichem Maße der Billigkeit gegenüber der Gegen= partei, die von Löscher selbst ausgegangenen Artikel tragen indeß das Gepräge seiner Gelehrfamkeit wie seiner Mäßigung. Ein noch größerer änßerer Wirkungskreis wird ihm durch die Berufung des Herzegs von Merseburg zur Superintendeutur in Delitssch eröffnet, und da auch hier seine Schriften, wie seine Amtsthätigkeit, die Ansmerksamkeit der wenigen für den alten Confessionsstand noch eifrigen Regierungen auf ihn richten, so erhält er im Jahre 1702 bie Berufung zur Wittenberger Professur, und schon 2 Jahre später zu dem einflußreichsten firchlichen Umte des Kurfürsienthums, zur Dresdener Superintendentur, und wird Mitglied des Oberkonsistoriums. In edlem Wetteiser mit seinem von ihm in mancher Hinsicht bekämpften Umtsvorgänger Spener entwickelt er in viefer Stellung eine nach allen Seiten hin preiswürdige Thätigkeit. Er ruft die Beiftlichkeit seiner Diöcese zusammen zur Berathnug über die Berbesserung der niedern Schulen, Die Schullehrer, um ihnen in Diefer Hinficht Anweisungen zu geben; Armenschulen werden von ihm gegründet, 4 neue Predigerstellen, die eines Garnisonspredigers, eines Katecheten au der Frauenkirche, eines Predigers an der Friedrichsstadt und eines im Waisen= hause. Von Wohlthätern unterstützt legt er den Grund zu einem seminarium ministerii,

456 Löscher

worin Kantitaten im Predigen, Krantenbesuch und Proselhtenunterricht unterwiesen mer= ben. Täglich hält ber vielbeschäftigte Mann einer Anzahl Kandidaten Brivatvorlesungen. Kast niemals läßt er sich im Predigen vertreten und hält in den Wochengottestiensten ereactische Predigten. Die Ermahnung, bei vorgerücktem Alter sich im Predigen zu schonen, beantwortet er mit ben Worten, bag bies eine Refreation, nicht eine Arbeit In seiner Band laufen bie Faben aller Bestrebungen, Die Orthodoxie aufrecht gu erhalten, zusammen; im Brieswechsel mit den der alten firchlichen Lehre noch zugeneigten Herzogen von Weißensels, Merseburg, Gotha, resp. Weimar, und mit ihren Hofpredigern, sucht er tas Mögliche zur Anfrechthaltung reiner Lehre zu thun, sucht ben Eifer ber furfächfischen Minister für bieselbe auguspornen, steht mit Rath und That Allen zur Seite, welche in Angelegenheit ber Religion sich an ihn wenten. Die von ber Ham= burger Stattbibliothek erworbene Löscher'sche Brieffammlung in 4—5 Bon. Kol. legt von allem tiefem Zengniß ab. Dabei war seine titerarische Thätigkeit eine ebenso mühsame und gründliche, als weit umfaffende. Während er einen Theil seiner literarischen Muße in Dresten ter Leitung seiner Zeitschrift widmete, erschienen von ihm tie gelehrten Werke: historia motuum, die Refermationsafta, der Timotheus Verinus. Er stirbt, nachdem er noch in dem Jahre vor seinem Tode sein Inbilaum geseiert, 1741 den 12. Februar, im 76. Jahre seines Lebens. Zwei Tage vor seinem Ende hatte er sich diese Grabschrift Fiftirt: V. E. Löscheri inquieta in laboribus vita, per vulnera Christi lenita, tandem in quiete mortis finita.

Sehr verschieden von den Borkampfern der Orthodoxie in der jüngst vorhergegangenen Generation, tritt uns in Löscher ein firchlicher Streiter entgegen, in welchem sich mit bem Eifer für die reine lehre in gleichem Maße der Gifer für innerliche Frömmigkeit ver= bindet: man fühlt dieser Orthodoxie die Bestruchtung ab, welche sie von dem von Spener ansgegangenen Geiste erhalten. Gin Mämpfer tritt in tiefem Manne auf, bem man es abfühlt, tag nichts anderes als bas Gewissen ihn drängt, und ber — sehr verschieden von seinen Borgängern im Streit - fich and im Kampfe noch bie Mäßigung und Billigkeit gegen ten Gegner zu erhalten weiß. Werten tie früheren Kämpfe eines Spener gegen Mayer, Carpzov mit tenen eines Löfder gegen Joach. Lange verglichen, so haben die Karaktere auf beiden Seiten die Rollen gewechselt: die Leidenschaft und Un= gründtichkeit nunmehr auf pietistischer Seite, die Mäßigung und Gründlichkeit auf der orthodoxen. Bon bem freiern Standpunkte ber gegenwärtigen Zeit aus angesehen, macht allerdings löscher's Sorge und Zionstlage nicht felten ben Eindruck engherziger Peinlich= feit und Aengstlichkeit; im Allgemeinen ist es indeß doch nicht ein Phantom, mit dem er fämpft, wie es andererseits nicht bloß ein eingebildetes Out ist, dem er die Arbeit seines Lebens gewirmet hat. Durch gründliches Studium wie durch Herzenspietät hat er die Lehre seiner Kirche ats ein unschätzbares But erkennen lernen und damit auch die Gefahren, mit benen sie burch ben nen angebrochnen Zeitgeist bedroht wird.

Es ist ein vielfacher Feint, gegen welchen er seine Wassen richtet: ter unglänbige Indisserentismus, in der Thomasins'schen Schule repräsentirt; ein mehr oder wesniger indisserentistischer Unionismus, repräsentirt durch den Kanzler Matth. Pfass; die Schwärmerei eines Tippel, Petersen, Arnold, und der in der halle'schen Schule verstretene Pietismus. — Viel früher noch, als gewöhnlich angenommen wird, nämlich schen am Ansange des 18. Jahrhunderts, macht der Einsluß französischer Frivolität auch in Teutschland sich geltend: die zahlreichen, größern und kleinern Produkte dieses Geistes aus dieser Periode sinden sich in den "unschuldigen Nachrichten" angezeigt und censirt; durch Thomasins war diese Frivolität in die deutsche Journalistis nicht nur, sondern auch in die Behandlung ernsterer Wissenschaften eingesührt werden. Philosophie, Jurisprudenz, Geschichte werden im Geiste einer seichten Auftlärung behandelt. Um etwas später begann ein dem Glauben und der Gemüthstiese abgewandter Geist durch die wolssische Philosophie sich zu verbreiten. In seinen praenotiones theologieae wurden und von Löscher die Lehren genaner sestgessellt, welche im Streit gegen Naturalisten und

Löscher 457

Fanatiker die Grundlagen bilden, in einer Reihe von Abhandlungen unter dem Titel: "quo ruitis?" befämpft er die zur Berrschaft gelangten Lehren der wolf is die n Philosophie. In seinem Stromateus stellt er die unnugänglichen Boranssetzungen einer driftlichen Philosophie auf. — Der Unionsgedanke von Leibnitz, welcher bas Herz König Friedrich I. von Preuffen eingenommen, gab 1703 bem Unionstollegium in Berlin zur Bereinigung der reformirten und lutherischen Kirche seine Entstehung. Diese ursprünglich von glaubensvollen und ehrenwerthen Männern ansgegangenen Unionsbestrebungen fanden in einem Theologen von großem Ansehen, aber zweidentigem theologischem Karafter, in Matth. Pfaff in Tübingen, seit 1719 einen beretten Bertreter, bessen Stimme selbst bei dem corpus evangelicorum zu Regensburg Eingang fand. Im Jahr 1722 wurde bereits unter ihnen das Uebereinkommen getroffen, an der Stelle der nur politisch verstandenen Gesammtbezeichnung "Evangelische" ben gemeinschaftlichen Ramen "Angsburgische Confeffionsverwandte" zu setzen; es wurde nachgewiesen, daß der westphälische Friede einer Union der Confession nicht entgegenstehe. Namentlich der Briefwechsel zwischen Löscher und bem Gothaischen Generalsuperintendenten Cyprian läßt erkennen, wie tief Diese Ereignisse bie Berzen biefer beiden Standhalter bes reinen Lutherthums verwundeten und wie viel an ben noch einigermaßen wohlgeneigten Bösen aufgeboten wurde, bas Werk zu hintertreiben. Von Löscher erschien 1703 "Allerunterthänigste Adresse an ein großmächtiges Oberhanpt im Namen der evangelisch-Intherischen Kirche, Die Religionsvereinigung betreffend, nebst einem Borichlage zum gemeinfamen Lirchenfrieden." Die Angriffe, welche biese Schrift durch den reformirten Theologen Bekmann erfuhr, wurden die Beranlassung zu tem gelehrten Duellenwerke "Ausführliche historia motuum," 1. Th. 1707. 3. Th. 1722. Mit hiftorischer Befangenheit, trot aller Gelehrsamkeit, will ber Verfasser hier ben Beweiß führen, die lutherische Resormation seh die ursprüngliche und eigentliche, die resormirte nur eine später eingebrungene, Die auch wegen Manget bes gemeinsamen Bekenntuisses ben Ramen einer Rirche nicht verdiene. — Gegen bie schwärmerisch en Richtungen der Zeit war von Löscher, wie oben bemerkt, schon in 2 früheren Abhandlungen gestritten worden: da diese Richtungen an den Pietismus sich anschloßen, so begriff seine Polemik gegen diese auch die gegen jene mit in sich, doch ohne — wie es von Mayer n. A. ge= schehen — Spener und bessen echte Anhänger mit Schwärmern wie Dippel, Petersen zu identifieiren.

Der Hauptkampf galt derjenigen Richtung, in welcher Wahres und Falsches am schwersten von einander zu unterscheiden schien: dem Pietismus. Das Unglück hatte es gewollt, daß die halle'sche Fakultät — in Artikeln der Unschuldigen Nachrichten angegriffen — in bemjenigen ihrer Mitglieder ihren Vertreter und Vorkämpfer fand, welcher am wenigsten geeignet war, tiesen Kampf ehrenvoll zu führen, in dem gehässigen und selbstfüchtigen Joach im Lange. Ben ihm erschien 1706 "anfrichtige Nachricht von der Unrichtigkeit der jogenannten Unschutdigen Rachrichten zur wahren Unterscheidung ber Orthodoxie und Pseudorthodoxie aus unparteiischer Prüfung nach ber Wahrheit und Liebe mitgetheilt." Lange zögerte Löscher mit der Widerlegung dieser ebenso leiden= schaftlichen, als wenig gründlichen Streitschrift. Statt bessen ließ er 1708 seine notiones theologicae erscheinen, gründliche wiewohl von Logomachie nicht freie Untersuchungen über die Lehre von der Wiedergeburt, Heiligung, Erneuerung und Erleuchtung. im Jahre 1711 erscheint in den unschuldigen Nachrichten sein Timotheus verinus oder "trengemeintes Zeugniß für die Wahrheit über die bisherigen schweren Streitigkeiten und einreißenden Zerrüttungen unferer Kirche." Dabei bemüht er sich durch persönliche Zusammenkünste den Streit beizulegen und erst nachdem seine Versuche gescheitert, gibt er 1718 ben "vollständigen Timothens Verinus" herans und nachtem eine Friedensconferenz zu Merseburg mit A. H. Francke und Herrenschmidt 1719 zu keinem Resultat geführt, den zweiten Theil besselben 1722. Wie viel Logomachie und peinliche Aengst= lichkeit auch in dieser Polemik an den Tag tritt, so läßt sich doch ein richtiger Kern in derselben nicht verkennen. Er zählt 13 Merkmale des Pietismus auf - 1) ein fromm=

icheinender Indifferentismus, der über dem Gifer für bas reine Leben bie Wich= tiakeit ber reinen Lehre verkennt; 2) Die Geringschätzung ber Gnabenmittel, welche über ber Nothwendigkeit bes subjektiven Glaubens den Werth der objektiven Gabe verkennt; 3) die Entfräftung des ministerii, welche bem Amt an sich keine Gnade zuerkennt, sondern nur der Trene seines Trägers; 4) die Bermengung ber Glau= bensgerechtigfeit mit ben Werken; 5) die Hinneigung gum Chiliasmus, 6) ber Terminismus, welcher ber Gnade Gottes eine bestimmte Frist setzen wolle; 7) der Bräeisismus, welcher eine absolute Berwerfung und Berdammung der Mittel= binge an sich verlangt; 8) die Hinneigung zum Mysticismus, zu Sätzen wie ber, baß schon von Natur "etwas Göttliches im Menschen, ein überirdischer Seelengrund," von dem Endziel der Bergottung frommer Menschen. Auch daß der Glaube nur in das Gefühl gesetzt wird, gehört hierher; 9) die Bernichtung der subsidia religionis, d. i. der neben den Gnadenmitteln zur Förderung der Religion heilsamen Dinge, wie die äußerliche Kirche, die symbolischen Bücher, die Kirchenordnungen; 10) die Hegung und Entschutdigung ber Schwärmer, beren sich selbst Spener schuldig gemacht; 11) Der Perfectismus, welcher darin besteht, daß das Wachsthum in der Gottseligkeit ohne Weiteres mit dem thätigen Christenthum identificirt und eine völlige "Unnihillirung bes alten Abams" verlangt wird; 12) ber Reformatismus, wonach eine Kirche trot Wort und Saframent nicht die mahre sehn soll, wenn sie nicht lanter vollkommne Mitglieder habe; 13) tas in Folge der pietistischen Bestrebungen unvermeidliche Schisma ober ber Separatismus. — Es ist feine bieser Berirrungen, vor welcher nicht ber vorsichtige Spener ausdrücklich gewarnt und durch präcise Bestimmungen vorgebengt Unders freilich verhielt es sich mit einem Theil der Anhänger und Nachfolger, bod hätte namentlich mit einem Breithaupt Die Berftandigung möglich fenn können und müffen, mare nicht seinerseits auch ber eble Löscher in Logomachie und theoretischen Bräeisismus gefallen. Aeußerst tehrreich sind die in "Tholnd's wittenberger Theologen" ans einer Handschrift mitgetheilten, mit handschriftlichen Roten von Löscher versehenen, Alften ber Merseburger Konsereng mit Francke und Herrenschmidt. Sie geben ben tranrigen Beweis, wie ber burch Endlichkeit und Gunte getrübte Blid auch biejenigen trennen und anseinander halten fann, welche dem Herzen nach zu einander gehören. Doch muß man gestehen, daß bei diesen Berhandlungen die Befangenheit und ber Mangel au De= muth mehr auf Seiten bes Bertreters bes Pietismus als bes Vorfämpfers ber Ortho= boxie liegt.

Duellen: Tholuck, ber Geist ber lutherischen Theologen Wittenbergs. 1852. S. 297 und die bort angegebenen Duellen. M. v. Engelhardt, Balentin Ernst Löscher nach seinem Leben und Wirfen. Dorpat 1853. 2r Abbr. Stuttg. 1856. Tholuck.

Logos, f. Wort Gottes.

Logotheta, j. 25. V. S. 378.

Wildsten. Mit riesem Namen werden in der Kirchengeschichte die Anhänger Wichisch bezeichnet. Nebrigens ist der Name selbst nicht in England, sondern in den Riederlanden zuerst aufgekemmen; ein Lütticher Chronist von 1348 berichtet vom Jahr 1309 über die Proselhtenmacherei gewisser in Brabant und Hennegau "herumziehender Hendsler, welche man Lollardi sire Deum laudantes nannte." Man legte in den Niesterlanden diesen Namen theils dem frommen Berein der Alexianer (s. diesen Art.) oder Cestiten bei, welche sich der Armens und Krankenpslege, so wie der Beerdigung von Totten widmeten, theils den Genossenschaften der Begharden (s. diesen Art.), und zwar stets mit dem gehässigen Beigeschmast des Unfirchlichen und Ketzerischen. Die Ableitung des Namens von einem angeblichen Settenstifter, Walther Lollhard, welcher ein Deutsscher gewesen sehn soll, ist sabelhaft; die von lollium, Lolch oder Schwindelhafer, zur Brandmartung der Lente selbst oder ihrer Lehre als Unfrants unter dem Weizen, ist ebensalls irrig und unbegründet; allein richtig, und neuerdings allgemein angenemmen ist die Ableitung von dem altrentschen lollen, lullen, = leise singen, welches letztere

Lossarden 459

Wort im Englischen noch gebränchlich ist, hanptsächtich von Schlafliedchen, während unser "Lallen" damit verwandt ist. Der Rame, verumthlich von bem leifen gedämpften Gin= gen und den Andachtsübungen in Conventifeln hergenommen, wurde zur Bezeichnung einer geschlossenen religiösen Gemeinschaft mit untirchlicher und ketzerischer Richtung ge= ftempelt; in diesem Sinn wurde er sowohl im volksthümlichen als im firchenamtlichen Sprachgebranch üblich. Roch zu Wielif's Lebzeiten hat ein Ciftereienser Mönch, Hein= rich Grumpe, Magister der Theologie, in polemischen Vorlesungen, die er e. 1382 in Oxford hielt, ihn auf Wiclifs Anhänger angewendet. Und in den Jahren 1387, 1389 wurde ter Name bereits in amtlichen bischöflichen Urfunden gebrancht, so jedoch, daß man deutlich fieht, er war zuvor als volksthämlicher Ausbruck in Umlauf, und wurde von da aus erst in den amtlichen Sprachgebrauch aufgenommen; und hier bekam er ein so festes Gepräge, daß die ursprüngliche unbestimmt weite Bedeutung niederdeutschen Gerkommens sich völlig verlor und die ausschließlich und speeisisch englische Beziehung auf die Anhänger Wiclif's und seiner Lehre an die Stelle trat. In diesem Sinne gefaßt, erörtern wir hier die Lehren und die Schickfale der Lollarden.

Ihre Lehren hatten sie von Wielif überkommen (j. Tiesen Art.). Sie stücken sich wesentlich auf die Bibel, als die alleinige entscheidende Antorität in Sachen des Glaubens und driftlichen Lebens. Einzelne Neufferungen und ganze Schriften, welche von Lollarden auf und gekommen find, auch Erklärungen ihrer Gegner, Ankläger und Richter, stimmen in diesem Punkte trenlich überein. Ein Lieblingsbuch ber Lollarden, nicht lange nach Wielif's Tod verfaßt: the lantern of light, eine Ermunterungsschrift zur Beständig= keit in Geduld und Gottesfurcht, welche stets auf die Bibel zurückkommt, hat den Titel aus Pfalm 119, 105. entlehnt: "Dein Wort ist meines Fußes Leuchte;" bas Vorwort schließt mit dem Gebet: "Alls du, o Herr, am Kreuze starbst, so legtest du in dein Wort den Geist des Lebens und gabest ihm Macht lebendig zu machen durch dein eigenes theures Blut, wie du selbst sprichst: die Worte, die ich zu ench rede, die sind Geist und Leben." Ein gleichzeitiger Chronifenschreiber, Anighton, berichtet von Predigten ber Lollarden, benen er persönlich als Beobachter angewohnt hatte, baß es immer wieder geheißen habe: "Gottes Gesetz, Goddis lawe." Und ein Franziskaner, William Woodford, erkennt in seiner Streitschrift wider die Lehren Wielis's (c. 1400) den Grundsatz, ausschließlich nur dasjenige als Glaubenswahrheit anzuerkennen, was der Pahft oder die Cardinäle ans ber h. Schrift flar abzuleiten vermögen, hingegen alles, was barüber hinausgeht, als Irrlehre zu verwerfen, mit Recht als ben Hauptstützpunkt ber Lollarden, und meint, wenn sie von dieser Ansicht geheilt wären, so würden sie leicht in allen Stücken zur Annahme ber katholischen Lehre zurückgeführt werden können. Hiemit stimmt um die Mitte bes 15. Jahrh. ein späterer Gegner ber Lollarden, Reginald Pecock, überein, f. unten. — Entsprechend bem Grundsat: "Die Schrift und nur Die Schrift!" welcher wahrhaft evangelisch ist, stand den Lollarden die Ehre Gottes und die alleinige Mittler= schaft Jesu Christi hoch über allem, und zwar in der Weise, daß ihnen der große Ge= gensat: "Christus und ber Widerdrift, Christi Kirche und bes bosen Feindes Kirche" stets vorschwebte. Durch biesen von Wielif her überkommenen Gegensatz gewannen ihre Ueberzeugungen eine starke polemische Schärfe und Herbe, einen burchweg obwaltenden protestirenden Karakter. Sir John Oldcastle (Lord Cobham) hat als ächter Lollarde gesprochen, als er im 3. 1417 im Berhör vor dem Erzbischof von Canterbury befannte: "ich glaube, daß Gott von seinen glänbigen Christen nicht mehr verlangt, als daß sie ben Vorschriften seines heiligen Gesetzes gehorden. Berlangt aber ein Prälat ber Kirche mehr, so verachtet er Christum, setzt sich selbst über Bott, und wird so ein offener Wider= drift." — Wielif selbst, ein umfassender und vielseitiger Geift, hatte sich insbesondere auch dem wissenschaftlichen Rachdenken über tie Grundlehren des Evangeliums hinge= geben; hievon finden sich bei seinen Unhängern und Rachfolgern wenige Spuren mehr, sie befaßten sich vorzugsweise nur mit den praktischen, in's Leben eingreifenden Seiten des Christenthums, was Gottesdienst, Anbetung, Predigt und Saframente, driftlichen

460 Lollarden

Wantel, Kirche und Staat u. s. w. betrifft. Ein Hauptanstoß war ihnen in jedem Zeit= raum die in der pabstlichen Kirche übliche Verehrung von Heiligen und Bildern, nebst ten Wallfahrten zu letzteren. Alls Erinnerungszeichen für bas christliche Bolk erfannten sie die Bilder als zuläßig an, erflärten aber, wer diesen todten Bildern eine Berehrung erzeige, die nur Gott allein gebührt, oder von ihnen eine Hilfe hoffe, die umr Gott allein gewähren kann, ober bie Beiligen und Bilber mehr, als Gott, liebe, der begehe die Sünde der Abgötterei. Der hervorstechenoste Mittelpunkt ber evangeli= ichen Protestation, welche die Lollarden gegen den pabstlichen Lehrbegriff erhoben, mar die von Wielif ererbte entschlossene Verwerfung ter Lehre von ber Wandlung im h. Abendmahl. Es kommt nicht leicht ein Proces gegen einen Lollarden vor, worin nicht ties ein Hauptpunkt der Anklage und Berantwortung wäre. Und zwar dreht sich ber Gegensatz genauer um die Frage: ob nach ber priesterlichen Consecration Brod und Wein, laut römischer Lehre, in Christi Leib und Blut verwandelt, demnach als natür= liches Brod und wirklicher Wein nicht mehr vorhanden seh, ober ob, nach wie vor, wirkliches Brod und wirklicher Wein noch ta sen. Letzteres behaupteten die Lollarden; ihnen war nach ber Einsegnung Chrifti Leib und Blut mahrhaft gegenwärtig, aber mit Brod und Wein, nicht ohne dieselben, eine Auficht, die sich der lutherischen Abendmahlslehre nähert. Hebrigens ließen sich die Lollarden auf genauere scholastische Erörterungen über tiesen Punkt in der Regel weder in Schriften noch in den mit ihnen angestellten Berhören ein. Jedoch scheint es, daß einzelne von ihnen geneigt waren, das reale Gnaden= mittel felbst weniger hoch anzuschlagen, als den subjettiven Glauben. Darauf führt 3. B. die Erklärung des William Thorpe: "die Kraft und Gabe des heiligsten Sakra= ments bes Altars steht weit mehr in dem Glauben daran, den ihr in euren Scelen haben follt, als in dem answendigen Unblick desselben." — In der Lehre von Kirche, Kirchenregiment, Kirchentienst und Priesterthum steht ten Lollarden ber persönliche, sittlich=religiöse Werth des Mannes so sehr in erster Linie, daß sie das Recht und die Fähigkeit, ein Kirchenamt zu verwalten, von dem sittlichen Werth des Priesters schlechthin abhängig machen. So lange ein Pfarrer in einer Tobfünde steht, braucht ihm ber Zehente nicht entrichtet zu werden; und ein Seelsorger ober Priester, welcher in ein Bergehen verwickelt ift, fann kein Sakrament verwalten, Beichte hören u. bgl. Hingegen ist jeder gute Mann Priester, und jeder Laie darf bas Evangelinm predigen (quod quilibet bonus homo, licet literaturam nesciat, est sacerdos; quod quilibet laicus potest sancta evangelia ubique praedicare et docere).

Dag hiemit auf ungefunde und sestirerische Weise die objective Ordnung Gottes verkannt, und bas bonatistische Princip aufgestellt ist (vgl. Apol. Conf. IV. de eccl.), seh nur furz angedeutet. Desto mehr Recht hatten die Lollarden mit der Behauptung, taß jeder Priester durch den Befehl Chrifti und den Willen Gottes verpflichtet sen, Gottes Wort trenlich und fleisig zu predigen (that it is every priest's office and duty to preach busily, freely and truly the word of God, W. Thorpe's examination), und die Wahrheit seiner Worte durch tugendhafte Werke zu erweiseu; Bischöfe und Prälaten sollten hauptsächlich zu bem Zweck ihre Würde annehmen und anwenden, um gewissenhafte Priester zu weihen und einzusetzen. Da aber dies in der Wirklichkeit immer mehr zur seltenen Ansnahme murte, so machten die Lollarden den Grundsatz praktisch gettend, daß alle glänbigen Laien ohne Unterschied, selbst Soldaten und Frauen, predigen dürften, wenn sie nur wollten. In biefem Stud find bie späteren Rachfolger Wielif's über bas von ihm selbst eingehaltene Maß offenbar hinausgegangen, intem sie das nallgemeine Briefterthum" im Grundsatz und im Leben entschiedener und rück= sichtsloser, als er selbst, geltend machten. Dem Bisherigen entsprechen die Ausichten der Lollarten über tie Ohrenbeichte und tie priesterliche, beziehungsweise pabstliche Sün= benvergebung. Walter Brute, welcher im 3. 1393 vor dem Bischof von Hereford als Lollarde gerichtlich verhört wurde, äußerte sich hierüber schriftlich in folgender Weise: "ich kann nirgents im Evangelinn finten, bag Christus geboten hat, die Sünden bem Rollarden 461

Priefter in ber Ohrenbeichte zu bekennen. Ich behaupte nicht, Beichte vor tem Priefter sen bose, aber ich behaupte, sie sen nicht schlechthin nothwendig zur Seligfeit. Ich glaube in der That, daß Bekenntniß ber Sünden vor guten Priestern und gleicherweise vor anderen glaubigen Chriften gut ift, wie ber Apostel Jakobus bezengt: bekennet einer bem andern seine Sünden und betet einer für ben andern. Das Gebet eines guten Priesters nützt einem Günder, welcher ihm seine Günden bekennt, viel. Der Rath eines verständigen Priefters ift sehr nützlich für einen Sünder. In Diefer Weise sehe ich Beichte vor Priestern als sehr wohlthätig und nützlich für einen Sünder an. Sünden dem Priefter als einem Richter bekennen und von ihm förperliche Büßungen als Genngthung vor Gott für begangene Sünten annehmen, - bas fann ich nicht als auf die Wahrheit der Schrift gegründet anerkennen. Hat boch Chriftus burch sein Lei= ben für unsere Sünden genug gethan, mahrend wir selbst bessen unfahig waren, so baß wir durch ihn Gnabe und Sündenvergebung erlangen: wie können wir dann behaupten, baß wir im Stande seinen, Gott genug zu thun mittels irgend einer Bügung, welche uns durch das Ansehen eines Menschen auserlegt wird." Und über den Ablaßhandel läßt sich bie Lanterne of light c. 10. also and: "Woher bas Geschrei, bas man hört? Woher der lebhafte Handel in jeder Kirche, um Fürbitten und Ablässe mit Bergebung auf viele Jahre, und vollständigen Nachlaß von Strafen zu verkaufen? Sicherlich kom= men sie von unten her, von den Bersuchungen tes bosen Feindes; sie werden von seinen verfluchten Gliedern umhergetragen, um das Bolf mit Unglauben zu vergiften und in Die emige Bein zu treiben!" — Suchen wir ben Wesammtfarafter ber Lehre ber Lollar= ben auf einen furzen Ausdruck zu bringen, fo fonnen wir aussprechen, bag ihr Ausgangspunkt die Bibel ift als alleinige Quelle ber religibjen Wahrheit, sie aber die Bibel so verstehen und ansbeuten, daß alles, was nicht bireft in ter Bibel begründet ist, als irrig und falfch verworfen wird, worin fie auf Seiten ber reformirten, nicht ber luthe= Indem sie nun auf Grund bes so gefagten Schriftprincips nicht rischen, Kirche stehen. die Lehren von Gott ober dem Menschen, oder vom Gottmenschen und dem Werk ber Erfösung, sondern bie Lehren von der Kirche und ihren Gnadenmitteln, von Wort und Saframenten und ben Nemtern ber Rirche nen gestalten, treten sie in ben stärtsten Wi= berspruch gegen Die hierarchisch-scholastische Lehre Roms, verirren sich aber, bei ter Befämpfung bes falfden römischen Realismus in eine, ben acht biblischen und göttlichen Realismus verlängnende, ungefunde Innerlichkeit.

Geben wir von den Ansichten und Lehren der Lollarden auf das Leben und ihre Schicfale über, so haben wir in biesem Betracht fünf Zeiträume zu unterscheiten. Der erste Zeitraum nimmt die Lebenszeit Wielif's selbst ein und schließt mit bessen Der geist= und faraftervolle, gelehrte, fromme und patriotische Tode im J. 1384. Mann, Johann von Wielif, fant ichon frühe Auflang und Anhang bei feinen Lands= leuten weit und breit; und fo vielseitig seine eigene, bedeutende Perfonlichkeit gemesen ift, so mannigfaltig mar auch ber Anhang, ben er gewann. Unter ben höheren Stanben werden mehrere Ritter und Arelige als seine Gönner und Freunde mit Ramen genannt. Sobann treten unter ben Gelehrten und ber Beiftlichkeit besonders einige Mitglieder ber Universität Oxford in ten Borbergrund; Diese gelehrte Körperschaft, ber Wielif selbst als Mitglied angehörte, war der Hauptsitz seiner Schule und Partei, ins= besondere nennen die Urfunden als gewichtige Gesinnungsgenussen denstellen den Nikolans Herefort, Philipp Reppington, damals zugleich Domherr zu Leicester, Johann Ufton und Lorenz Bedemann, sämmtlich Mitglieder ber Universität. Uebrigens ift es irrig, wenn man, wie gewöhnlich, sich vorstellt, Wiclif habe vorzugsweise nur unter den durch Rang und gelehrte Bildung hervorragenden Ständen Unhänger gezählt; im Gegentheil die zuverläßigsten Zeugnisse, von Freunden und Gegnern, beweisen unwidersprechlich, bag bie Hauptmasse seiner Unhänger bem eigentlichen Bolt, ben Gemeinen angehörte. Das Hauptmittel zu biefer weiten Berbreitung wielifitischer Gefinnung im Laute war bie Reisepredigt: Die oben genannten Männer, Hereford, Afton und Andere, 3. B. Johann

462 Rollarden

Burnen, vieljähriger Bfarrgehülfe und Bertrauter Wielif's auf ber Pfarrei Lutterworth, David Gottrey, William Thorpe, wanderten unermüdet umber, in langen Gewändern von grobem rothem Ind, baarfuß, mit einem Wanderstab in ber Hand, und hielten überall religiöse Vorträge, wo sich willige Hörer zusammenfanden. Sie schärften Got= tes Wort und Gebote ein, redeten erbaulich und einnehmend, straften aber auch die im Schwange gehenden Sünden aller Stände, namentlich auch der verweltlichten Beiftlich= feit, so wie die herrschenden Mißbränche und unbiblischen Menschensatzungen, mit rückhattlofer Schärfe, und suchten für innere sittliche Erneurung und Wiedergeburt bes Bolts zu wirken. Und co ist kein Wunder, daß die Renheit der evangelischen Wahrheiten, ber gewaltige Eifer, Die männliche Freimüthigkeit und entschiedene Ueberzengung, Die nneigennützige, aufopferungsvolle Singebung, und die einfache volksmäßige Beredtfam= feit dieser wielifitischen Reiseprediger, welche überdies der in der mittelalterlichen Kirche jo ungewohnten Muttersprache sich bedienten, gewaltigen Gindruck auf Die Bevölkerung machten und weit und breit bas Bolf ergriffen. Begreiflich fah die papistische Geiftlich= feit nicht aut bazu: man gab ben Lollarbenpredigern schuld 1) llugehorsam gegen bie Kirchengesetze und die kirchlichen Obern; 2) Anstistung von Uneinigkeit und Feindschaft zwischen ben Ständen des Reichs; 3) Irrlehren. Im Mai 1382 trug der Erzbischof von Canterburn selbst im Parlament barauf au, bag gegen biese Reter von Seiten ber Staatsgewalt eingeschritten werde: es seh ja allbefannt, bag gewisse bose Leute im Lande von Stadt zu Stadt, von Grafschaft zu Grafschaft ziehen, in einer bekannten Tracht, unter dem Schein großer Heiligkeit und ohne bischöfliche Erlaubniß oder fonstigen Ausweis tagtäglich predigen, nicht allein in Kirchen und auf Kirchhöfen, sondern auch auf Marktplätzen und sonstigen öffentlichen Orten, wo viele leute sich zusammenfinden; fie wiffen burch feine, sinnreiche Worte bas Bolf zum Anhören ihrer Predigten zu loden, und große Herren geben ihnen babei an bie Sand; und boch enthalten ihre Predigten offenbare Irrlehren und jeelengefährliche Aetereien, zum großen Schaten ber Kirche und res ganzen Königreichs, auch bringen sie verläumderische Dinge vor, um Zwietracht unter ben Ständen des Reichs, Geistlichkeit und Weltlichen, zu stiften, und wiegeln das Volk auf, zu großer Gefahr bes Staates; und babei fümmern sich bieje Prediger um Borlabungen von Seiten ber Bischöfe, so wie um Ermahnungen und Rügen ber beiligen Kirche nichts, trogen benfelben vielmehr mit ausbrücklicher Geringschätzung. — Das Dberhans faßte einen tiefem Antrag entsprechenden Beschlinß: es follten Weisungen bes Rönigs an die Staatsbeamten ergeben, daß sie alle solche Prediger und beren Gönner verhaften, bis sie sich ben Kirchengesetzen gemäß gerechtfertigt haben würden. tas Hans ber Gemeinen verweigerte feine Zustimmung, und ber eingebrachte Antrag er= langte vorderhand feine Gesetsestraft. Statt dessen erwirfte der Erzbischof bei König Richard II. eine königliche Verordnung vom 12. Inli, welche die Bischöfe bevollmäch= tigte, burch ihre eigenen Beamten und Diener bie Lollardenprediger verhaften und in ihren firchlichen Gefängniffen festhalten zu laffen, bis sie sich bekehrt haben würden. Kraft dieses königlichen Patents wurde unn eine inquisitorische Regerversolgung gegen die Lollarden eingeleitet. Sie traf zunächst mehrere angesehene und gelehrte Anhänger Wiclif's, welche Mitglieder ber Universität Oxford waren: die Körperschaft erhielt Be= fehl, anger Wiclif selbst vier seiner Gesinnungsgenossen: Nikolaus Heresord, Philipp Reppington, Joh. Afton und Lorenz Bedemann in jo lange von allen Universitätsrech= ten zu suspendiren, bis sie sich von dem Verdacht der Reterei vor dem Erzbischof würden gereinigt haben. Auf weitere Vorladung erschienen wirklich am 18. Juni 1382 Hereford, Reppington und Aften vor dem Erzbischof, als Großingnisiter, in einem Domini= tanerkloster zu London. Alfton erklärte sich am muthigsten und faraktervollsten; er ver= antwortete sich, in Gegenwart von Zuhörern ans dem Volt, in englischer Sprache mit rüdfichtslosem Minth, murte aber tafür auch für einen Irrlehrer und Reger erklärt. Illein nach einiger Zeit bengte er sich boch und bequemte sich, wie nach einigem Stränben and Bedemann und Reppington (über welche inzwischen der Bann ausgesprochen

Lollarden 463

worden war), im Ottober und November, zum Widerruf, worauf sie in ihre firchlichen Ehren und Universitätsrechte wieder eingesetzt wurden.

Indessen starb Wielis selbst (31. Dec. 1384) und hiemit beginnt ein zweiter Zeitraum in der Geschichte der Lollarden (1384—1399), welcher mit der Thronbesteis gung bes Hauses Lancaster endigt. Im Anfang tiefes Zeitraums mochte bie Hierarchie glanben, daß die ganze Sache und Partei der Lollarden unnmehr ihr Ende gefinnden habe, nachtem Wielif selbst gestorben und seine Sanptanhänger, die Führer der Bartei, burd Einschückterung überwunden waren. Allein die Sache selbst war von der Persön= lichkeit Wielif's durchaus nicht schlechthin abhängig, und die Partei bestand nach wie vor Die bedeutendsten Männer an ihrer Spite waren in diejem Zeitraum die schon genannten: Rikolans Hereford, Dr. theol. in Oxford, welcher besonders auch durch Schriften gewirft zu haben scheint, und Joh. Aston, Mag. in Oxford, zugleich Pfarrer in der Dibeefe Worcester, ein Mann von ausgezeichnet frommem Wandel und von unermüblicher Thätigkeit als Reiseprediger; endlich Johann Burney (Burvey), der gewesene Pfarrgehülfe und Hansfreund Wiclif's in Lutterworth, ein Mann von besonders ernstem und gereiftem Karafter, welcher eine ungemein einflugreiche Wirffamkeit geübt Neben Diesen werden genannt Joh. Parker, William Stynderbye, William Smith Diese Männer, begeistert für Die errungene reinere Wahrheit auß ber Schrift, und für die als bringend nöthig erkannte Erneuerung und Reform der Chriftenheit, entwickelten, bei personlichem Gifer in ter Beiligung, eine austauernte Thatfraft für Verbreitung ber Wahrheit mittels öffentlicher Vorträge vor großen Versamm= lungen lernbegieriger Zuhörer. Andere Männer von Stand und Bermögen verwendeten ihren mächtigen Ginfluß, um bie leute ansammengubringen, und sowohl Reisepredi= ger als Zuhörer gegen etwaige Angriffe und Störungen mit Waffengewalt und Bulfe ihrer Hörigen zu schützen und zu vertheidigen. Uebrigens bienten auch fleinere Zusammenfünfte in vertranterem Kreise, Conventifel, zur Unterweisung in ber Wahrheit und zur Erbauung, indem biblische Bücher in englischer llebersetzung, auch Traktate von Wielif, Hereford, Burney und Anderen vorgelesen wurden. Loudon und teffen Umgebung, der bischöfliche Sprengel von Lincoln, zu welchem tamals noch Oxford und besonders die Grafichaft Leicester gehörte (worin Lutterworth lag), außerdem die Sprengel von Salisbury und Worcester, — erscheinen als die Hauptsitze der Lollarden. gleichzeitiger Chronifenschreiber, Henry Anighton, welcher Domherr zu Leicester war, sagt einmal, man könne nicht zwei Leuten auf ber Straße begegnen, ohne baß einer von beiden ein Wielifite wäre. Uebrigens beschränkten sich bamals die Bestrebungen ber Lollarden nicht auf das rein religiöse Gebiet, vielmehr erstreckten sich ihre Reform= gedanken auch auf das bürgerliche und nationale leben, d. h. sie waren, damals wenig= stens, eine kirchlichepolitische Partei, nicht eine bloße religiöse Sette. 3m Jahr 1394 reichten sie bem Parlament eine Schrift ein, worin sie ihre firchlich=politischen Grunt= sätze öffentlich aussprachen und die Mitwirkung des Parlaments für eine denselben ent= sprechente Reform in Anspruch nahmen. Sie stützen sich barin auf die Bibel als die höchste Antorität, und äußern sich mit einer unverkennbaren Gesinnung ansrichtiger Frömmigkeit, redlichen Gifers um die Chre Gottes, und warmen Patriotismus, gegen die Berweltlichung der römischen Geistlichkeit, ja gegen die römische Kirche selbst, als die große "Stiefmutter" ber Kirche von England, gegen Die Bereinigung geiftlicher und bur= gerlicher Gewalt, gegen ben Cölibat, die Lehre von der Wandlung, Chrenbeichte, Wallfahrten, Seelenmessen, Klostergelübbe, aber anch gegen Luxus und Ariege. Diese Gin= gabe hat lediglich feinen positiven Ersolg gehabt, indem König Richard II., von ben darüber erschreckten Bischöfen aufgehotzt, diejenigen Mitglieder des Parlaments, welche ben Schritt begünftigten, - es wird insbesondere Gir Richard Sturry genannt, - burch Einschüchterung bahin brachte, die Sache im Parlament nicht zu unterstützen. 3m Gegentheil hatte biefer fühne Bersuch ber Lollarden, aggreffiv aufzutreten, die Folge, baß von diesem Angenblick an die Römisch=gesinnten und Conservativen durchgreifende Maß= 464 Lollarden

regeln gegen die kirchlichspolitische Resormpartei anstrebten. Bis dahin waren nämlich zwar Verbote der Lollardenpredigten von einzelnen Bischöfen ergangen, es waren auch einzelne Wiclisten z. B. im Bisthum Lincoln in den Bann gethan und zur Abschwösung der "Irrlehre" genöthigt worden; aber allgemeinere und energische Maßnahmen begannen erst von jetzt an, und zwar namentlich seitrem im I. 1396 Thomas Arundel, Nachfolger des William Courtney, Erzbischof von Cauterburh geworden war, und uach dem König Nichard II., welcher die wielistische Partei in der Negel hatte gewähren lassen, und nur so weit, als jedesmal ein Druck von Seiten der Hierarchie ihn nöthigte, gegen sie eingeschritten war, durch eine hierarchischsaristofratische Verschwörung zur Thronentsagung gezwungen, an seiner Stelle dagegen Henry IV. aus dem Hause Lanseaster auf den Thron gehoben worden war, 1399.

Hiemit beginnt ber britte Zeitraum ber Geschichte ber Lollarben (1399-1417), er ist ber leidensvollste und schließt mit ber Hinrichtung des Lord Cobham. König Heinrich IV. suchte die auf unrechtem Weg erlangte Königsgewalt burch ben Bund mit ber Hierarchie zu sichern, begünstigte beschalb bie Geistlichkeit und stellte ihr bas weltliche Schwerdt zur Verfügung, so daß von nun an eine blutige Verfolgung der Lollarden Die Geistlichkeit befannte in einer Bittschrift an den König unverhohlen, daß Die Bischöfe nicht mehr im Stande seinen, durch Mittel ihrer geiftlichen Gewalt mit ben Retern fertig zu werden, und baten baher ben König, nunmehr gesetzgeberische Maß= regeln und Strafgesetze bes Staats gegen biefelben einzuleiten. Der Erfolg entsprach ben Wünschen: die Parlamentsatte de comburendo haeretico, von 1400, mar das erste Blatt der englischen Gesetzgebung, welches Todesstrafe über Netzer verhängte. Und dieses politischefirchliche Strafgesetz wurde auf ber Stelle, und von da an fleißig zur Anwendung Der Erste, welcher nach ausführlichem Berhör über bas h. Abendmahl und die Wandlung, und nachdem er förmlich und feierlich seiner Priesterwürde entkleibet worden war, als rückfälliger und unverbesserlicher Ketzer am 24. Febr. 1400 auf bem Blate Smithfield zu London verbrannt wurde, war ein Kaplan Namens William Und von da an verging kein Jahr, wo nicht in verschiedenen Gegenden bes Lantes Lollarden ber Inquisition zum Opfer fielen: manche ließen sich burch die Dualen der Tortur bengen und zum Widerruf zwingen (fo 3. B. John Purney), Andere wurden zu lebenslänglicher Haft verurtheilt und starben im Gefängniß, nicht Wenige aber endigten ihr Leben als Märthrer auf dem Scheiterhaufen. Allein diese blutigen Magregeln führten noch nicht zum Ziel. Um ber Sache an die Wurzel zu gehen, mußte die Universität Oxford selbst von den "Ketzern" gesänbert werden. Dies geschah durch eine vom Erzbischof Arundel im 3. 1408 angeordnete periodische Visitation aller Colle= gien zu Oxford in Hinsicht auf wielisitische Grundsätze, wornach jeder Verdächtige aus= gestoßen werden sollte. Und in der That kam es nach wenigen Jahren dahin, daß die Universität ganz in's orthodoxe römische Geleise gebracht war. Run kam die Reihe an die Großen des Reichs, welche als Gönner und Beschützer der Lollarden galten; haupt= fächlich Einer zog in Diefem Betracht die Aufmerkfamkeit auf sich, Sir John Oldeastle, Baron Cobham, ein tapferer Ritter, der König Heinrich IV. ergeben und von ihm hod, geschätzt war. Durch Wielis's Lehre war er zur Gottessurcht und zum Haß gegen Die Sünde erweckt worden, er liebte seitdem Gottes Wort, verwendete all seinen Einfluß zum Besten ber wielisitischen Reiseprediger, erklärte sich öffentlich wider die Lehre von der Wandlung, die Ohrenbeichte, Bilderverehrung und die Wallfahrten, und beschützte tie von ber Rirchengewalt Bebrohten. Längst mar er ben Bischöfen ein Dorn im Auge, aber so lange Heinrich IV. lebte, durfte man sich nicht an ihn magen. Erst als Beinrich V. ben Thron bestiegen hatte, wurden Klagen wider ihn vor den König gebracht. Dieser gab sich aufaugs Minhe, den Lord in persönlichen Unterredungen auf andere Wesinnungen zu bringen; als bies fruchtlos blieb, ertheilte ihm ber König einen leiten= schaftlichen Verweis wegen seines "Eigensinns." Der Lord verließ sofort bas königliche Hoslager, wurde, als er eine Vorladung des Erzbischofs unbeachtet ließ, in den Bann

465

gethan, verhaftet, und nachdem er in öffentlichem Berhör ein manuhaftes und freimüsthiges Bekenntniß abgelegt hatte, 1413 als Ketzer verurtheilt und dem weltlichen Gericht übergeben. Allein er entkam für jetzt aus dem Tower, wurde aber 1417 in Wales gesfangen genommen, und dann auf St. Giles in Ketten am Galgen aufgehängt und durch ein unter ihm angezündetes Feuer langfam verbrannt. Diese Hinrichtung eines nicht nur an Rang und Einfluß, sondern auch au christlichem Muth und Beständigkeit aussgezeichneten Mannes bildet einen Abschluß in den Schieksalen der Lollarden.

Bon da an geht der vierte Zeitraum bis zu dem vorläufigen Ende ber blutigen Verfolgung (1417—1431). Waren die Lollarden im II. Zeitraum noch in rascher Zunahme begriffen und hatten sogar aggressib verfahren können, so hörte bies im III. Zeitraum völlig auf; sie wurden durch blutige Gewaltmagregeln in die Stille gurückgedrängt. Mit Cobham's Sturz hörten die Lollarden zugleich auf, eine firchlich-poli= tische Oppositionspartei zu sehn, das politische Element war von da an abgelöst und sie waren jetzt nur noch eine "ketzerische Sekte," d. h. eine religiöse Gemeinschaft. Die Reisepredigten waren jetzt unterbrückt, aber hiemit war nur die Form geändert: austatt großer Volksversammlungen um einen Reiseprediger bildeten sich kleinere Conventikel in Häusern, verlassenen Bauernhütten an den Feldmarken zwischen mehreren Ortschaften, mitunter auch in Höhlen. In solchen Zusammenkünften wurden biblische Bücher in Wiclif's Uebersetzung und religiöse Traktate fleißig vorgelesen. Anstatt wandernder Reise= prediger treffen wir nicht selten Pfarrgeistliche wie Rob. Hoke, Thomas Drahton und Andere als Mittelpunkte der Lollarden. Zugleich beobachten wir in diesem Zeitranm, daß hänfiger als bisher und in entschlossenerem Geiste die praktischen Folgerungen ans den angenommenen Grundfätzen gezogen und in fühnem Handeln bethätigt wurden. Hie und da wußte die Inquisition einen Lollarden, z. B. William Browne, zum Wider= ruf zu bewegen; Andere, wie Rob. Hoke, William White, William James, wurden jahrelang, selbst lebenslänglich gefangen gehalten; aber nicht Wenige haben ihre Ueberzengung mit unüberwindlicher Standhaftigkeit bis zum Feuertod festgehalten. Uebrigens sind, lant der Urkunden, in den Jahren 1430 und 1431 die letzten Wielisiten auf dem Scheiterhaufen gestorben.

Fünfter Zeitraum vom Ende der blutigen Verfolgung bis zum Anfang der englischen Reformation (1431—1535). Dem Anschein nach waren jetzt die Lollarden völlig verschwunden, und demgemäß nahm man in der Kirchengeschichte bis jetzt gewöhn= lich an, sie sehen vollständig unterdrückt und ausgerottet worden. Allein dem ist nicht so. Sie waren durch die Jahrzehnte lang beharrlich aufgebotene Gewalt und blutige Berfolgung zwar zurückgedrängt, aber nicht vertilgt worden. Was sich nicht mehr in die Deffentlichkeit hervorwagen durfte, das zog sich jetzt in die Heimlichkeit zurück, und die Lollarden lebten als die "Stillen im Lande" fort, mit ihrer Liebe zur Bibel und ihrem Protest gegen unevangelische Lehren, Bräuche und Ordnungen der herrschenden Kirche. Daß die Partei allerdings am Leben geblieben ist und ihre Grundsätze treulich fortgepflanzt hat, erhellt besonders schlagend ans den Schriften des Bischofs von Chi= chefter, Reginald Pecod, um die Mitte bes 15. Jahrhunderts. Gein Hauptwerf: "ber Befämpser übertriebenen Tadels wider Die Geistlichkeit" (the Repressour etc.) erörtert polentisch und apologetisch die zwischen ber römischen Kirche und ben Wegnern streitigen Punkte. Und die Gegenpartei, mit der er es zu thun hat, nennt er ausdrücklich Lol= farten (erring persoones of the laypeple whiche ben clepid [called] lollardis I, 19), und gibt hier und sonstwo zu verstehen, daß sie ansschließlich unter den Ungelehrten und Laien, also nicht mehr, wie noch im IV. Zeitraum, unter Geistlichen und Gelehrten, ihre Mitglieder zähle. Als die Grundfätze, auf welchen alle ihre Anfichten beruhen, führt er an: 1) daß nichts anderes für ein Gebot Gottes zu halten fen, als was auf die h. Schrift sich gründe; ihre Frage seh immer: "worauf gründest du es im R. T.?" 2) daß jeder Chrift, welcher demüthigen Geistes ift, Gottes Gebote treulich halt, und ben redlichen Willen hat, die Schrift recht verstehen zu lernen, — ben mahren Sinn ber

Bibel richtig sinten werte; 3) sobalt jemand ben Sinn ter h. Schrift verstanden habe, jolle er allen entgegengesetten Gründen und Beweisen bas Gehör und bie Annahme verfagen. Um Dieser biblischen Denkart willen pflegt benn nun Becod Die Lollarden geratezu Bibellente zu nennen (biblemen, ein ehrenvoller Rame!). Er erwähnt ans= priidlich, raß sie das R. T. in ihrer Muttersprache (ohne Zweifel Wielif's Nebersetzung) gebrauchen, answendig können, und bas Bibetlesen so anziehend und tehrreich finden, raß Die einfame Selbstbelehrung aus ber Schrift ihnen lieber fen, als die Unterweifung burd Geistliche und Gelehrte. Uebrigens spricht Becock bann und wann auch aus einem andern Ton, und wünscht, bag ber Rönig fich jo viel Mühe geben möchte, England bieser gottlosen Retzerschule, welche noch nicht überwunden sen (!) abzugewinnen und zu reformiren, als er sich um Eroberung Frankreichs Mühr gebe (Repr. I, 15). Die ein= zelnen firchlichen Lehren und Branche, welche ben Lollarden zu Becocks Zeit auftößig waren, find gang bieselben wie 50-70 Jahre zuvor. - Aber auch nach biesem Zeitpunkt und bis zur englischen Reformation zeigen sich in jedem Jahrzehent Spuren vom Borhantenseyn ter Yollarden: im Jahr 1476 erhielt die Regierung Anzeige, daß nicht wenige Mitglieder der Universität Oxford ben Meinungen Wiclif's und Becod's anhangen; 1485 wurde ein gewisser Rich. Hitmin bei dem Bischof von Coventry des Besitzes von biblischen Büchern in englischer Sprache angeflagt, ohne Zweisel mar berselbe ein ächter Bibelmann, b. h. Lotlarde; 1494 wurde eine Angahl Männer und Franen von Kyle und andern westlichen Bezirken von Schottland als Lollarden in Untersuchung Und vom Anfang bes 16. Jahrhunderts an tauchen immer hänfiger Personen anj, welche, lange vor tem Ginwirten, ja vor tem Anftreten ber tentschen Reformation, wegen bes Besitzes von biblischen Buchern in englischer Uebersetzung, wegen Bibellegens, wegen Verwerfung der Lehre von der Wandlung, der Ohrenbeichte, der Verehrung von Beiligen und Bilbern, ber Wallfahrten, furz wegen acht wielifitischer Karafterzüge, verbort, bestraft, jogar verbrannt wurden; jo im 3. 1506, 30 Personen aus Amersham im Bisthum Lincoln, einem alten Hanptsitz ber Lollarden; ja es scheint laut ber Prototolle von bischöflichen Gerichten, gerade um's Jahr 1517 ein besonderer Gifer für Berbreitung ber Bibelkenntniß und wielisitischen Wesimmungen erwacht zu senn; Die Lente nann= ten sich nur "Brüter in Chrifte," Die "Brüterschaft," auch wohl "Die Erfannten." noch in den zwanziger Jahren, als ichon die Reformation vom Continent ber in Engtand gündete, war urfundlich noch alt englische Bibelfenntniß und evangelische Wesinnung wielisitischen Ursprungs vorhanden, welche mit dem neuen, von außen her entzündeten, Licht nach und nach verschmolz. Die wielisitische Ueberlieserung hatte sich, namentlich in einzelnen Grafichaften und Familien, von Wielif's Lebzeiten und von ber Bluthezeit ter Lollarden her, fortgeerbt; und es hat von der Mitte des 14. Jahrh. an bis zum Sieg ber Reformation in ter Kirche von England nie an Seelen gefehlt, welche bas gütige Wort Gottes geschmeckt und auf bem Weg zur seligen Ewigkeit ihr Leben nach (Sottes Wort eingerichtet, gegen unbiblische Lehren und Bränche Ginsprache gethan haben, und die im Gifer für einen lautern und vernüuftigen Gottesvieust Befenner, ja Blutzengen ber Wahrheit geworden sind.

Wilkins, Concilia Magnae Britanniae. Lond. 1737. III. Chronica Thomae Walsingham (c. 1440) in Camden, Anglica — a veteribus scripta. Francof. 1603. Henr. de Knighton, Chronica in Hist. Angl. scriptores. Lond. 1652. III. John Strype, Ecelesiastical Memorials (1721) Oxf. 1832. I. Joh. Fox, Commentarii etc. Argentor. 1554. Writings and examinations of Brute, Thorpe, Cobham etc. in British Reformers, Lond. Rel. Tract. Soc. — R. Vaughan, Life and Opinions of John de Wycliffe 1831. II. 150 sq. Turner, Hist. of England during the middle ages. G. Beber, Gesch. der R. Reforemuation in Gressbritannica I. 1856. Lechler, Wichij und die Lellarden in Riedner's Beitschrift, hist. Theel. 1853. 1854.

Lumbardus, Betrus, war geboren im Gebiete ber zur Lombardei gehörigen Stadt Rovara aus armer unbefaunter Kamilie und erhielt, so viel wir wissen, den ersten

Unterricht in Bologna. Da jedoch hier mehr das Studium der Rechtswissenschaft als ber Theologie blühte, wendete er sich nach Frankreich; von dem Bischof in Lucca an den berühmten Abt Bernhard von Clairvang, damals in Rheims empfohlen besuchte er, mit Unterftützung biefes Letteren, zuerst bie Schule in Rheims und setzte bann seine Studien an dem damaligen Hauptsitze theologischer Wissenschaft in Paris, wohin er von Bernhard von Clairvang an den Abt Gildnin im Moster Set. Bictor weiter empfohlen worden war, mit foldem Gifer und Erfolge fort, baß er, bald vom Schüler zum Lehrer geworden, in dieser Stellung mit großer Anszeichnung wirkte. Zur Belohnung für ben Unterricht, welchen er tem königlichen Prinzen Philipp, ber Archiviakonns an ber Kathetrale zu Paris wurde, ertheilt hatte, empfing er ein Kanonikat in der Kirche von Chartres, wurde aber aus Beranlassung eines vor der Mitte des 12. Jahrhunderts zu Paris unter ben Studirenden entstandenen Aufruhrs bei Pabst Engening, tem britten, als Miturheber biefer Unruhen verbächtigt. Obgleich wir das Nähere des Ausganges tiefer Anklage nicht wissen, steht boch so viel fest, bag ber Ruhm Peters nicht badurch vermindert wurde; im Gegentheile fette er seine Borlefungen mit solchem Beifalle fort, baß er auf Betreiben des genannten Prinzen Philipp, welcher die Wahl von sich ablentte, zum Bischof von Paris gemählt wurde im Jahre 1159. Diese Würde bekleidete er aber nicht lange, nach ber einen Auficht nur ein Jahr, nach ber andern fünf Jahre, indem Die einen seinen Tod schon in's Jahr 1160 setzen (f. Die histoire littéraire de la France Tom. XII, p. 586), die andern in's Jahr 1164 (je du Boulay in j. historia univers. Paris.) Bon seiner Wirtsamkeit als Bischof, tie so jedenfalls nur furz tauerte, ift uns nichts Räheres bekannt, nicht viel mehr über seinen personlichen Karafter. 2018 Beweis seiner Demuth führt man an, bag, als einige Erelleute seiner Baterstadt Novara nach Paris gekommen, um ihm bei seiner Erhebung zum Bischof ihre Berehrung zu bezeugen, und seine in ihrer Begleitung mitgekommene arme Mutter trotz ihres Widerstrebens in vornehmere Kleidung gehüllt hatten, damit sie würdiger vor ihrem Sohne erscheinen Peter seine Mutter in dieser Gestalt nicht erkennen wollte, weil er ber Sohn einer armen Frau sen, und erft als sie ihre gewöhnliche ländliche Kleidung wieder angezogen, fie als seine Mutter anerkannt, umarmt und neben sich gesetzt habe. Auch aus seinen Schriften erhalten wir ben Eindruck eines bemüthig frommen, bescheibenen und gemäßigten Mannes; und ebenso spricht zu seinen Gunften bas Schreiben bes Erzbischofs Hugo von Sens an die Domherren der Kathedrallirche zu Paris, in welchem er ben Berluft ihres Bischofs beklagt und fagt: ich habe mit ihm einen Theil meiner Seele, den Stab meiner Jugend, und den Tröster und Lehrer meines Lebens verloren; auch sogar Gegner seiner Ansichten konnten nicht umhin, ihre persönliche Liebe gegen ihn zu bezengen, wie sein Schüler Johannes von Cornwallis; vgl. Schröfh, Kirchengesch., Band XXVIII, S. 527 ff. Aber der Ruhm, den sich der Lombarde bei der Rachwelt erwarb, beruht nicht auf seiner firchlichen Thätigkeit und seinem persönlichen Karakter, sondern auf seinen literarischen Leistungen, vor allem seiner Hauptschrift: sententiarum libri qua-In dieser Schrift setzt sich der Lombarde zu zwei in seiner Zeit herrschenden Richtungen in's Verhältniß, der firchlich-positiven und der dialektisch-speculativen. erstere ging darauf aus, die Lehre der Kirche aus Schrift und Tradition Insammenzustellen, insbesondere die wichtigsten Anssprüche der Bäter über die dogmatischen und ethi= ichen Grundlehren des Christenthums für den Zweck der Erkenntuiß und des Unterrichts zu sammeln, worin ja schon im 7. Jahrhundert Isidor von Sevilla mit seiner Sentenzensammlung den Vorgang gemacht hatte. Die speculativedialettische Richtung dagegen, wie sie in dem ersten Zeitraum der scholastischen Theologie von Anselm eingeführt, von Abaelard und Anderen auf ein gewisses Extrem getrieben wurde, verfolgte ein raisonnirenbes Berfahren, indem sie nicht nur den gegebenen Kirchenglauben durch Vernunftgründe zu erweisen und die Einwendungen und scheinbaren Widersprüche durch logische Erörterung zu lösen suchte, sondern auch neue Probleme und Fragen aufstellte mehr zur Uebung des Scharffinns als zur wissenschaftlichen Begründung des Glaubens, ja sogar wie bei 468 Lombardus

Albaelard in der Absicht, damit über die Grenzen der festgestellten firchlichen Lehre binauszudringen. Der Lombarte nun wollte gewissermaßen beide Richtungen vermitteln und fuchte der positivstirchlichen entsprechend die Lehre der Schrift und der Bäter über den driftlichen Glauben, Die "testimonia veritatis in aeternum fundata" zusammenzustellen, und durch Darlegung der "exempla et doctrina majorum" wie er fagt die eredenda et docenda festzustellen im Gegensatz von der Willführ und dem Irrthum menschlicher Meinungen (placita). Sein Zwed ist eben barum, wie er selbst sagt, nicht nur bie Renntniß des driftlichen Glaubens, jondern auch die Rachweifung und wissenschaftliche Begründung seiner Wahrheit gegenüber von Irrthum, "fidem nostram adversus errores carnalium hominum munire, vel potius munitam ostendere ac theologicarum inquisitionum abdita aperire nec non et sacramentorum ecclesiasticorum notitiam tradere, vic veri apertio et demonstratio (cf. Prolog in libr. sentent.) im Gegensatz zu der falsch Dialeftischen Richtung, welche nur ihre Meinungen und Tränme vortragen (quorum professio est, magis placita quam docenda conquirere), die Lehre nach ihren willführlichen Meinungen unter bem Scheine ber Wissenschaft mobeln (desideratis doctrinam coaptare, quae habent rationem sapientiae), ftreiten und mit ihrem novellum dogma einen Ohrenfittel bereiten will (aurium pruriginem sub novello sui desiderii dogmate aliis ingerentes). Es ist tentlich, tag er tabei nicht blos tie Häresie überhanpt im Auge hat, sondern insbesondere die Häresie, wie sie sich in der Form einer falschen Dialektik darstellte; baber er sich and sonst im Berlanse seines Wertes gegen riese Berkehrtheit ber garruli ratiocinatores lib. 1. dist. 2, C. dist. 4, her scrutatores lib. 1, dist. 43 E. und funft auß= läßt. Auf der andern Seite aber eignet er sich insofern und soweit das dialettisch-speen= lative Berfahren wieder an, als er nicht nur überhanpt die firchlichen Lehrsätze in ihrer Wahrheit zu begründen streht, sondern auch die Gegenfätze und Widersprüche unter den Antoritäten, b. h. fewohl in ben verschiedenen Schriftstellen untereinander und ben Ausiprüchen der Bäter über dogmatische Punkte, als auch in den Anssagen der Schrift und der Bä= ter im Berhältniß zu einander durch genauere Anslegung und dialektische Erörterung anfzu= lösen und anszugleichen sich bemüht, um den Zweiseln ein Ende zu machen, wie Erasmus fagt: apparet Petrum Lombardum id egisse, ut semel collectis, quae ad rem pertinerent, quaestiones omnes excluderet. Wenn Baumgarten Ernfins in seinem Compendium ber Degmengesch. 1. Band S. 254 ff. und Confin in der introduction zu den Ouvrages inédits d'Abélard Paris 1836 jagen, daß Abaclard mit seiner Edyrift Sie et non den Unlaß zu tiefer Art von Sentenzenbüchern gegeben, jo ift bies, mas namentlich ben Lombard en betrifft, insofern nicht unwahrscheinlich, als seine Sammlung gewiffermagen einen Gegenfatz zu ber Abaelart'ichen bilbet. Abaelard stellt in seiner Schrift bie Ge= genfätze in den Anssprüchen der Bäter über verschiedene theologische Materien nicht in der Absicht zusammen, sie zu lösen und nicht in der Boranssetzung, daß sie eigentlich nur scheinbar seven, wie Consin fälschlich meint, sondern, um damit die Forschung anzuregen, nach seinem Grundsatze: inquirendo veritatem percipimus, und um der Freibeit der Forschung im Gegensatz von der Antorität der Bäter, die eben hier als eine nicht infallible sich barstelle, einen größeren Spielraum zu verschaffen. Der Lombarde tagegen will die Gegenfätze ausgleichen, um damit das Ansehen der Tradition zu besosti= gen und die etwaigen Zweifel über die Antorität der Bäter, die eben aus der Berschiedenheit der Aussprüche entstehen könnten, zu beseitigen; besonders liegt ihm am Berzen, seine Hauptauterität, ben Augustin zu beschützen und zu rechtsertigen. Im Unterschied von Abaelard und andern, welche ihr speculatives und dialektisches Interesse mehr auf einzelne ihnen wichtige Materien beschränkten, geht weiter bas wissenschaftliche Streben bes Lombarten auch auf instematische Zusammenfassung und Anordnung bes gesammten bog= matischen und ethischen Lehrstoffes. Allerdings war unn in dieser Art von Schriften ter Combarte nicht ber erste; gingen bech bie Sentenzensammlung bes Hugo von St. Bictor (früher fälschlich dem Hildebert v. Tours zugeschrieben), die des Robert Pullehn und andere vorans, ja man kann nicht einmal geradezu jagen, daß er der wissenschaft=

lich bedeutendste unter tiesen war, intem die Bedeutung seines Werkes vielmehr nur barin lag, baß es bem Bedürfnisse, bas Interesse ber positiv-firchlichen und ber bialettischen Richtung zu vereinigen, wie es in seiner Zeit gerade hervortrat, am meisten und mehr als die vorangegangenen ähnlichen Sammlungen entsprach. Freilich ift nun aber auch selbst dieses Verdienst des Lombarden in neuerer Zeit insoferne angesochten worden, als tie Originalität seines Werkes in Zweisel gezogen, und ter Lombarte zum numittel= baren Nachtreter eines andern bisher unbefannten Mannes, teffen fürzeres Werk er nur weiter ausgeführt haben follte, gemacht werben wollte. Dr. Ed, ter befannte Wegner Luthers, fand nämlich in der Bibliothek der Abtei Mölk ein summa theologica magistri Bandini betiteltes Manuscript, welches mit ten Sentenzenbuchern tes Lombarten jo auffallend übereinstimmte, bag ihm berentente Zweisel barüber entstunden, quis ex eis enculus fuerit, alienum sibi supponens partum; er für seine Person ist wegen ter Form ter Schrift bes Bandinus und bes Alters bes Manuffriptes geneigter, Die summa bes Bandinus für das ursprüngliche Werf zu halten; derselben Unsicht ist auch ber erste Herausgeber biefer Bandin'schen summa, Chelidonius, Abt ber Schotten zu Wien (1519) insbesonbere, weil Bandinus noch nicht von ber Confirmation rete, welche zu bes Lombarben Zeiten schon zu ben Saframenten gerechnet worten; auch Chemnit in f. loci theologici. Cave in D. scriptor. ecclesiast. historia stimmen bei, zulett Cramer in ter Fortsetzung von Boffnet, Weltgesch. Band VI, S. 846, welcher tetztere Gelehrte in bem Mehr ber Lombard'ichen Schrift bloße Erweiterung und rhetorische Umschreibung finden will. Allein bas Blatt hat sich boch entschieden zu Gunften ber Driginalität bes Lombarden gewendet. Der Benediftiner Bernhard Beg, Bibliothefar tes Klosters Mölf, fand näm= lich ein Manuscript mit bem Titel auf: Abbreviatio Magistri Bandini de libro sacramentorum Magistri Petri Parisiensis episcopi fideliter acta, enthalten im ersten Bante ber Anecdota von Bez und ichloß nun aus bicfem Titel auf Die Driginalität bes Lom= barben, mogegen Cramer gang grundlos tiefen Titel aus einer absichtlichen Täuschung eines Abschreibers zu Gunften tes Lombarten zu erktären sucht. Weiter sodann hat Schrödh in seiner Kirchengeschichte Theil 28. C. 48 f. aus innern Gründen Die Ursprünglichkeit tes Lombart'schen Werkes zu beweisen gesucht. Aber zur Entscheitung ist die Sache gebracht worden erst burch Rettberg in seinem Weihnachtsprogramm v. Jahr 1834: Comparationem inter Magistri Bandini libellum et Petri Lombardi sententiarum libros quatuor instituit J. G. Rettberg, Göttingen, und zwar mit so siegreichen Grunben, daß die neuesten Historiter alle ihm beigetreten sint, wie Baumgarten Ernsins, Reander, Gieseler. Es ist hier nicht ber Drt, Diese Bründe alle aufzuführen. Dag tas Wert bes Bandinus nur ein Auszug für Privatzwecke war, und nicht in öffentlichen Umlauf fam, schließt Rettberg mit Recht schon barans, bag Bandinus bieselbe Unsicht von ber Perfon Christi, welche bem Lombarten ben Vorwurf bes Nihilianismus zugezogen hat, vorträgt, ohne daß er darum angefochten wurde, was ihm als voraussätzlich erstem Urheber tiefer Ketzerei toch nothwendig widerfahren sehn müßte. Roch mehr aber zeigt Die unbefangene Bergleichung ber Schrift selbst, wie bas, was bie Sammlung bes Bandinus enthält, durch Undeutlichkeit und Lückenhaftigkeit im Austruck und Juhalt sich als Auszug zu erkennen gibt und bagegen bie Ausführung bes Lombarden nicht nur als wortreiche Erweiterung und Umschreibung, soudern als vriginale Conception, sobald man nämlich nicht einen subjektiven oder anders angesehen den absoluten, sondern einen objektiven ober den relativen Maaßstab aulegt, welcher von einer Schrift tieser Art und in dieser Zeit nicht etwas Anderes fordert als sie senn fann und sehn will. Steht nun die Driginalität bes Werkes fest, fo fonnen wir auch seinen Inhalt nach Stoff und Form näher bezeichnen. Da ber Lombarde, wie er im Prologus felbst fagt, Die Ansichten ber Bater in ber Kürze zusammenstellen will, bamit man nicht nöthig habe, sie aus einer numerositas librorum zusammenzusuchen, sorgt er für bie Bequemlichkeit seiner Leser auch burch Bertheilung bes ganzen Stoffes in vier Bücher von Gott, ber Erschaffung und Wefen ber Körper und Geisterwelt, von ber Menschwerdung Gottes und was damit zusammen=

bängt, von ben Saframenten und letten Dingen, sowie burch Unterscheibung ber einzelnen Bücher in Kapitel, distinctiones genannt, mit ten Inhalt bezeichnenden Titeln. Merkwürdig ist nun aber, wie ber Lombarde im Eingange seines Werkes auch die Sintheitung Angustins (im liber de doctrina christiana) adeptirt, daß omnis doctrina vel rerum est vel signorum; Sache ist ihm, was nicht als Zeichen benützt wird, um etwas vorstellig zu machen, obmohl tann auch wieder ein Zeichen eine Sache sen, weil es sonst nichts wäre. Diese Gintheis lung ergänzt und vervollständigt dann der Lombarde weiter mit der andern gleichfalls von Un= guftin entlehnten in jelche Dinge, die man gebraucht und folche, die man genießt und folche, Die selbst gebrauchen und genießen; die ersten machen uns selig, sind der Endzweck, ber um seiner selbst willen angestrebt wird, bas höchste Out; Die zweiten bienen als Mittel, um jenen Endzweck zu erreichen; bas britte find bie geschaffenen Beister, bas erste ebenbarum ter treieinige Gott, und bas zweite Die Welt mit ten geschaffenen Dingen. Diese Gintheilung, beren Erörterung in manchen Punkten auffallent an die Probleme ber kant= ischen praftischen Philosophie erinnert, tritt nun im Folgenden kanm mehr hervor, als ten Stoff im Einzelnen organifirent, fie ift weit mehr bezeichnend für ten Stantpunkt, auf welchen der Lombarde fich stellt. Dies ist (vgl. Ritter, Geschichte der Philosophie B. VII. S. 480 ff.) ter ethisch-religiöse, welcher tie Erforschung ter Wahrheit insofern anstreben will, als bieselbe bem praftischen Endzweck bes sittlichreligiösen Lebens in bie Hant arbeitet, im Gegensatz von tem spekulativen Standpunkt, welcher bie Ratur und tas Wejen ter Dinge und je auch tes Menschen an sich und se erforschen will, wie sie in nothwentiger Weise in ber ewigen göttlichen Ibce begründet sind, und ebentarum auch tie Erfenntniß ter Wahrheit als Entzweck und Gelbstzweck setzt. Man fann aber nicht geradezu fagen, daß tiefer Unterschied mit dem des theologischen und philosophischen sich schlechthin bede, indem sich Beites bei ben früheren Scholastitern mischt, und bann bei den Späteren seit Alexander von Hales der prinzipielle Gegensatz derer hervortritt, welche die Theologie entweder für eine praktische oder für eine spekulative Wissenschaft erflären. 28a8 nun weiter bas Ginzelne betrifft, fo handelt ber Lombarde im erften Buche Die Lehre von Gott, insbesondere der Trinität ab; er war dabei durch die vorangegangene breite und spezielle Entwicklung biefer Lehre in der Kirche genöthigt, sich auf eine Menge ichen gegebener einzelner Probleme und Fragen einzulaffen, welche er allertings and noch mit eigenen vermehrt. Go fehr er nun hier häufig in ter ächtscholafti= iden Weise eines unfruchtbaren abstractformellen Denkens verfährt, jo weiß er toch auf rer andern Seite nicht nur ben Sinn ber Streitsragen und Probleme meist klar zu bestimmen, sondern er strent and hin und wieder gute Bemerkungen, Die von eigenem Machtenken zengen, ein, wie: bag bie firchlichen Bestimmungen in Beziehung auf die Trinitätslehre, insbesondere ben Unterschied in Gott, mehr negativer als positiver Urt segen und senn sellen, magis dieuntur ad excludendum ea, quae non sunt in Deo quam ad ponendum aliqua lib. I. dist. 24.; rgl. auch bie Bemerfung I, 19. barüber, bag bie Unterscheidung des Allgemeinen und Besondern ze. auf Gott sich nicht anwenden lasse. Ueberhaupt aber fehrt ber Lombarde trot alles seines Bemühens, alle biese Fragen über bas göttliche Wesen genau zu erörtern, immer wieder darauf zurück, wie eigentlich alle menschliche Sprach= und Denkformen ungureichent sewen, um ben breieinigen Gott nach seinem Wesen zu bestimmen, die humana inopia loquendo proferre ad hominum sensus, quod in secretario mentis de Deo tenet, 1, 23 G, chenjo: supereminentia divinitatis usitati eloquii l'acultatem excedit etc. 1, 23 D, man vgl. audi I, 2 A, I, 8 G u. H. Das zweite Buch zeichnet sich im Ganzen durch gute Ordnung und Maßhalten in der Erörterung ber betreffenden Materien ans, selbst in der Lehre von den Engeln, bei welcher die spätere Scholastil sich in jo viele spitzsindige und leere Fragen verloren hat. noch sint die anthropologischen und ethischen Untersuchungen über die Freiheit tes Dien schen, ten Urftant, Wesen ter Gunte und Engent, Erbfünde, wie tenn insbesontere seine Ausstellungen über den Urstant, und tas Berhältniß ter dona naturalia unt gratiae des Urmenschen den maßgebenden Anknüpfungspunkt für die folgende Scholastik Lombardus

tarboten. Das tritte Buch behandelt zuerst die Lehre von der Berson Christi in ähn licher Weise wie Die Trinitätstehre, Die alten Fragen zusammenfassend und neue bagu auswersend, die nun wohl mit icholastischem Scharffinn erertert werden, aber im Bangen fast Nichts abwerfen für eine fruchtbare Weiterbildung des Dogma's, im Gegentheil zu manchen bedeutlichen Folgerungen führen, wovon wir unten noch reden werden. ber Lehre vom Werke Chrifti stellt ber Lombarde nur die verschiedenartigen vorhandenen Anfichten zusammen, ohne sie zu vermitteln und zu verarbeiten, doch schließt er sich, ohne auf Anselm genauere Rücksicht zu nehmen, vorwiegent an Abaelart's Theorie au, wornad wir von der Sünde erlöst und gerechtfertigt werden dadurch, daß durch die im Tode Jejn uns dargestellte und verbürgte Liebe Gottes auch der Mensch zur Liebe gegen Gott entzündet und fo von der Sünde frei werde. Bu der Lehre von der Aueigunng bes Heiles geht ber Lombarde eigentlich gang zufällig über; indem er auf tie Frage ftofit, ob Chriftus Glaube und Hoffnung gehabt, wie er die Liebe hatte, untersucht er nun bas Wesen bes Glaubens, ber liebe und ber Hoffnung als menschlicher Eigenschaften und Tugenden überhaupt und redet dann weiter von den vier Carbinaltugenden, sieben Gaben tes beiligen Geistes und ten zehn Geboten, jo auch ben Inhalt der Ethik doch im Ganzen sehr dürftig mit ansnehmend. Wenn man nun auch jagen mag, daß einige die Aneignung des Heiles betreffende Buntte der scholastischen Lehre, wie vom Glauben, durch ben Lombarden eine "feste Gestalt erhalten" (Reander, Dogmengesch. II. B. S. 110), so ist voch vie Lehre von ver Heilsaneignung im Ganzen in sehr unvollständiger und rhapsodischer Weise abgehandelt, um so mehr, als Manches, was hier unter tiesem gemeinsamen Titel zusammenzufassen gewesen wäre, an andern Stellen nur gelegentlich zur Sprache fommt, wie tie Lehre vom Berhältniß ber Bnate und Freiheit, sowie vom Berrienst im zweiten Buche bei ber Lehre vom Menschen, dist. 25-27; ebenjo retet er auch nur jo en passant von ter Rechtjertigung, tie ihm vorzugsweise Besreiung von der Günde durch den in der Liebe thätigen Glauben ist. Uebrigens hat unn tiefe Verkürzung ter Lehre von ter Beitsaneignung, ter Mangel einer voll- und selbständigeren Behandlung derselben ihren Grund wesentlich auch in der schon in der alten Kirche im Zusammenhang mit dem ganzen Entwicklungsgange im Großen entstandenen und nun im Mittelalter vollendeten Tendenz, die Heilsordnung in die Saframentsordnung aufzulösen und die Aneignung der Erlösung am firchlichen Lebenstanf ber Christen nadzuweisen. Die Yehre von ben Saframenten führt ber Lombarde baber auch sehr genau aus, indem sie ben größten Theil bes 4. Buches einnimmt; seine Unktwrität hat bekanntlich wesentlich auch zur Feststellung der Siebenzahl beigetragen. Bei der Sichatologie, mit welcher das Ganze beschloffen wird, halt er ziemlich Maß in der Wahl der damals ichen aufgehäuften müßigen und spitzfindigen Fragen. — Dies ber Inhalt ber Sentenzenbücher. Da ber Lembarde, wie bereits bemerft, nicht nur ein Bromtnarinm der Aussprüche der Schrift und der Kirchenlehrer über die christlichen Grundlehren geben will, soudern die driftliche firchliche Wahrheit als solche jeststellen und burch Auflösung ber Streitfragen sichern will, jo muß er natürlich seine eigene Meinung and ansspreden und sid für oder wider erklären; aber eben barin beweist er nun eine sehr anerkennenswerthe Bescheidenheit und Zurückhaltung, vgl. I, 5. K; er bemüht sich in den Worten seiner Auftoritäten immer den besten Sinn zu finden, und erinnert zu ihrer Bertheidigung gerne daran, wie leicht vielbeutige Worte mißverstanden und miß= brancht werden können, vgl. Prologus n. 1, 43, D., wie verschiedene Worte doch auch oft gleichen Sinn haben können, I, 13. E. J. G. Bei schwierigen Fragen möchte er lieber feine Entscheidung geben, mallem in eorum explanatione silens alios audire, quam loquendo malevolis detrahendi occasionem praestare 1, 19. O; er gesteht seine persönliche Unwissenheit und Unsiderheit, welche ihn eher zum Stillschweigen veranlaßt haben würde, wenn ihn nicht bas Drängen ber Fragenden zum Reden nöthigte, 1, 7, D; doch ist diese Unentschiedenheit manchmal auch nur etwas Borgeschobenes, indem er die häretische Meinung, die ihm auf der Zunge schwebt, nicht geradezu heranssagen will, vgl. 111, dist.

7. N. Die Rorm, nach welcher ber Lombarde die Streitfragen entscheidet und die Lehre festistellt, sind natürlich die Anktorität der Schrift und Tradition, aber auch auf die ratio beruft er sich öfters, sofern sie einem Satz beistimmt consonat ober miderspricht obviat, II, 3, J. In Beziehung auf tie Fähigkeit ber Bernunft ist zu bemerken, wie er freilich mit Rücksicht auf ben Borgang bes Angnstin anerkennt, bag in Natur und Geist fich bie vestigia Trinitatis erkennen laffen und baber die antiqui philosophi quasi per umbram et de longinquo viderunt veritatem, deficientes in contuitu Trinitatis, ut magi Pharaonis in tertio signo, weil eine sufficiens notitia der Trinität nicht erlangt werden könne ohne die Offenbarung der Lehre oder innere Infpiration, I, 3, A = J n. ff. Aber anffallend bleibt nun, daß anfer solden gelegentlichen Bemerkungen über die Insufficienz der menfchlichen Bernnnft und ber Philosophie ber Lombarde sich nicht auf eine prinzipielle Erör= ternng des Verhältniffes von Vernunft und Offenbarung, von Philosophie und Theologie einläßt, wozn er bei den Borgängen, die ihn umgaben (Anfelm, Abaelard, Hugo 2c.), eine unmittelbare Veranlassung und Aufforderung gehabt hätte. Daß er nicht unbekannt mit tiefer Frage war, versteht sich von selbst, und verräth sich auch in ter Schrift selbst an manchen Orten; er kennt weiter nicht nur die alte Philosophie und führt fie an, namentlich Aristoteles und Plato II. B. dist. 1., freilich nur um die Bermischung ihres Inhaltes mit der kirchlichen Lehre abzuweisen, sondern er ist auch berührt wenigstens von den philosophischen Untersuchungen der nächstvergangenen Zeit, wie dem Streit des Nominalismus und Mealismus, der in seiner Unterscheidung von Zeichen und Sachen anklingt, vgl. Ritter, 1. c. p. 485 sqq., welcher auch mit Recht erinnert, wie Petrus nicht weniger die Dialektiker angreift, welche auch nur die Form ihrer theologischen Lehre von der Philosophie borgen wollten, 1. c. p. 490 sqq., daher Ritter das Urtheil über ben Lombarden fällt: daß seine Stärke nicht auf philosophischem Kelde zu fuchen seh, und sein Echrbuch von der philosophischen Bildung jener Zeit nur sehr wenig in sich aufgenommen, ja in einem Streit gegen tiese Bildung gestanden, ber unr auf Migverständniß beruhte. Wir fönnen diesem Urtheil im Ganzen beistimmen; es wird sich aber noch etwas begrenzen laffen. Gin hervorragender Scharffinn und Tieffinn, welcher ihn zu gründlicherem Eindringen auch in die philosophischen Fragen befähigt hätte, ist allertings auch in seinen theologischen Expositionen nicht zu fpüren; aber tieses im Ganzen nur abwehrende Berhalten zu der Philosophie, sowie die Gleichzultigkeit gegen die prinzipielle Erörterung des Berhältnisses von Bernunft und Offenbarung, Theologie und Philosophic ift body and wieder insofern etwas Absichtliches, als ihm burch Einmischung der Philosophie und die dialektische Behandlung der Theologie der von der Philosophie wesentlich verschiedene Standpunkt ber Theologie, welcher ihm seine Festigkeit und Gewißheit in sich selbst zu haben schien, nur erschüttert zu werden und einem unsruchtbaren, ja ge= fährlichen Grübeln die Thüre geöffnet zu werden schien. Ein "Migverständniß" und eine Kurzsichtigkeit war vies nun freilich, weil jene einmal schon angeregten, und an sich wich= tigen und unabweisbaren Fragen sich nicht nur so auf Die Seite drängen und mit Stillschweigen übergehen lassen, wie sie denn ja auch nach dem Lombarden wieder in ihrer ganzen Schärfe hervorgetreten find; aber eine gewisse Entschuldigung sindet die Stellung, welche ter Lombarte in tiefer Beziehung einnimmt, barin, baß allerbings bas Wefen ter Theologie und res firchtichen Standpunktes im Unterschied von dem der Philosophie und einer philosophischen Erörterung von seinen Vorgängern und Zeitgenossen nicht ge= nügend erkannt und anerkannt wurde, und die Einmischung der Philosophie bereits vielfad) zu leerer Grübelei und anmaklicher Verunnftüberschätzung geführt hatte. daß der Lombarde sich nicht auf das Berhältniß der Philosophie und Theologie einläßt, hängt aber and bas zusammen, baß er and nicht einmal die Grundlagen bes firchlichen Sufteme für sich untersucht und feststellt, nämlich bie Lehre von ber Schrift, Tradition, Lirche, Auktorität des Pabstes und der Concilien, welchen Mangel man ihm gleichfalls hänfig vorgeworsen hat. Diese Lehren waren ihm überdies axiomatische Voranssetzungen, die nach feiner Anschauungsweise schlechthin anerkannt werden müssen und nicht erst zu begründen

Eben diese kirchliche Haltung war es unn aber auch, was seine Schrift, wenn sie gleich zu den philosophischen Bestrebungen und der dialektischen Behandlung der Theologie sich in einen gemissen Gegensatz stellte, seinen Zeitgenossen und ben späteren Theologen bes Mittelalters empfahl, weil bieselbe auch wieder bem Geiste des Mittelalter über= haupt und dann noch dem nächsten Bedürfniß seiner Zeit insofern eutsprach, als in ihr nach dem Obenbemerkten eine Ausgleichung der kirchlichen und dialektischen Richtung nahe gelegt war und dem Interesse der letzteren wenigstens durch Auflösung der Widersprüche und Gegenfätze unter ben Auftoritäten Rechnung getragen murte. Uebrigens war es keineswegs nur bas Materielle ber gezogenen Resultate, was bem Werke bes Lombarben seinen Werth in den Augen der Zeitgenossen und Rachkommen gab, ist ja boch auch die Auktorität des Lombarden, wenn auch in den meisten, doch nicht in allen Lehren und Lehrmeinungen in Geltung geblieben, sondern eben so sehr bie Reichhaltigkeit bes Lehr= stoffes, welchen die Sentenzenbücher in flarer Darstellung und übersichtlicher, im Ganzen zweckmäßiger, Form bei mäßigem Umfang barboten, wie bie Ruhe, Bescheibenheit, Zurückhaltung, welche er in der Entwicklung der Lehrgegenfätze und in seinen Entscheidungen beweist — auch dies ist es — und vicht seine Stellung als Bischof der Pariser Kirche, wie man sonderbarerweise gemeint hat, was das Ansehen des Werkes begründete und so lange Zeit erhielt, indem es durch alle diese Gigenschaften eine begneme Grundlage für weitere Untersuchungen, und für eine ausführlichere Erörterung in Schriften und Vorlesungen bildete. Die Sentenzenbücher des Lombarden gehören in dieser Hinsicht in die Classe jener branchbaren Bücher, deren lange banerndes Ansehen weit weniger burch absoluten Werth und wirklich hervorragende Eigenschaften begründet ist, als vielmehr gerade durch das Mittelmaß ihrer Vollkommenheit, das sie einer großen Mehrheit zugänglich macht, und weiter dadurch erhalten wird, daß sie einem vorhandenen allgemeineren Bedürfnisse in bequemer Weise entsprechen. Wenn man übrigens neben den genannten relativen Borzügen nicht nur Scharffinn, tiefe und originelle Gedanken im Werke bes Lombarben vermißt, sondern ihn auch noch getadelt hat darüber, daß er zwar wohl viele spitzfindige und unfruchtbare Fragen beseitigt, aber barin eher zu wenig gethan habe und ben Leser noch gar zu oft in bas Gestrüppe verwickelter und unnützer Distinctionen hincinführe, so ift zwar bas Letztere immerhin zuzugeben, aber bem Lombarden nicht so hoch anzurechnen, vielmehr ift er bamit zu entschuldigen, bag er bem Standpunkte seiner Zeit und seiner eigenen Aufgabe gemäß bas einmal Gegebene, auch wenn es nach unferem Geschmacke weniger erkledlich und bedeutend war, aufnehmen und sich damit auseinandersetzen mußte; vergleicht man überdies den Lombarden in dieser Beziehung nicht nur mit seinen scholastischen Nachsolgern, sondern and mit Zeitgenossen und Vorgängern, wie Robert Pullenn, Gilbert De la Porrée, ja felbst theilweise Hugo von Sanet Victor, so kann man seine Mäßigung in dem eigentlich scholaftischen Wosen nur loben. Man könnte aber ben Louis barben auch verantwortlich machen wollen für bie Folgen, welche seine Sentenzensamm= lung gehabt hat, und hat dies auch wirklich gethan. Baur fagt in feiner Geschichte ber Berföhnungssehre S. 214 gewiß nicht mit Unrecht: "mit Petrus Lombardus beginnt Die Beriode ber sustematischen Scholaftit und bes unendlichen Commentirens über bie Gen= tenzen bes Magister. Es ist zugleich bie Periode, in welcher nun erst bas Fragen und Antworten, das Gegenüberstellen von Thesen und Antithesen, Gründen und Gegengründen, die Zerspaltung und Zersplitterung bes Inhaltes bes Dogma's ohne Ziel und Maß in's Unendliche fortging. Die freie Bewegung, welche Scholastiker wie Anselm und Abailard auf Diejenigen Puntte führte, Die für sie bas größte spekulative Interesse hatten, ging nun in den Formalismus einer sustematischen Tendenz über, die auf das Einzelne immer unr im Zusammenhang bes Ganzen kommen zu können glaubte, aber boch nicht fräftig und schöpferisch genng war, um ein ganzes System mit ber Einheit der Idee zu durchdringen." Allerdings hat der Lombarde durch Darbietung des Stoffes für das unendliche Fragen und Antworten, sowie das dialektische Spintistren, und durch sein bescheidenes Ansichhalten in seinen eigenen Entscheidungen den alles wissen= und

474 Lombardus

entideibenwollenden Scharffinn und Die Sucht, alles bis in's Rleinste und Mengerste gu verfolgen, gewissermaßen heransgefordert, er hat weiter bazu beigetragen, ben freieren spekulativen Trieb, wie er sich in Anselm, Abaelard und anderen zeigte, einzuengen durch tie Schranken bes gegebenen, bald felbst auch zur Auktorität gewordenen Schema's, und insofern bem scholastischen Formalismus Vorschub geleistet, welcher, weil er nicht im Großen und Ganzen schaffen barf, am Rleinen und Einzelnen sich zerarbeitet, er hat endlich den Traditionalismus und den Auftvritätsgeist der mittelalterlichen Theologie ge= steigert, sofern er sie noch fester an die gegebene Auktorität band, zu welcher sich bann balt auch als weitere Teffel seine eigene Auftorität aulegte; nicht unerheblich war tabei auch ber weitere Rachtheil, bag bie Bequeutlichkeit und Reichhaltigkeit seiner Sammlung manche vom Studinm ber Urquellen abzog. Allein alle diese nachtheiligen Folgen, welche mit ber Verbreitung bes Lombarbischen Lehrbuches mehr ober weniger verbunden waren, tönnen billiger= und vernünftigerweise auf Dieses selbst als Ursache nicht zurückgeführt werren, indem es höchstens tie Beranlassung bazu und den Anknüpfungspunkt für die Berkehrtheiten und Einseitigkeiten barbot, welche tiefer im Geist und Geschmacke ber Beit wurzelten, und in der Confequenz einer ichon vorhandenen Richtung lagen, die fich nothwendig weiter entfalten und ansleben mußte. War es doch nach dem oben Unsgeführten gerade die Absicht des Lombarden, die müßige Dialeftik zu beschränken, nicht sie zu fördern; auch wollte er bem Studinn ber Onellen mit seiner Sammlung nichts abbrechen, fondern damit nur tenen bienen, welche nicht in der Lage waren, in der numerositas librorum sich nunzuschen, um das Wahre zusammenzusuchen. Die ihm nachfolgende Zeit auch feine Anktorität mit dem bekannten Stichwort: Der Meister hat es gejagt, auf ben Schild gehoben hat, fo hat wenigstens seine Beicheidenheit an einen solden Erfolg nicht geracht, und noch viel weniger ihn beabsichtigen können. Uebrigens war unn bod, and, bas Ansehen ber Lombarbischen Schrift nicht gleich von Anfang an ein unbestrittenes, und ift auch nie ein gang unbeschräuftes geworden. Die Orthotoxie tes Lombarten wurde vielmehr bald nach seinem Tode wegen mehrerer Lehrpunkte in seinen libri sententiarum angesochten. Der erste Dieser Lehrpunkte bezog sich auf Die von ihm aufgeworfene Frage 1, dist. 5, 1.: ob der Bater die göttliche essentia erzenge, ober die göttliche essentia, d. h. die divina natura tribus communis den Sohn erzeuge, ober die essentia die essentia erzeuge, ober ob sie gar nicht zeuge und gezeugt sen. Der Lombarde verneint alle Diese Fragen, benn nur die Berson des Baters fonne Die Berson bes Sohnes zeugen, und bas Wefen fann fich nicht felbst zeugen, es ist vielmehr bas in atten Personen gemeinsame, und in jeder gang sepende. Diese rein bialeftische Distinktion migverstund ber Abt Joachim von Flora bahin, als ob bas Wesen von bem Lombarben noch als ein besonderes Viertes neben ben Personen angenommen, mithin eine Quater= nität gelehrt würde; er warf ihm taher auch Sabellianismus vor, wogegen nun ber Abt Boachim sich in einer Weise über die Ginheit in der Dreiheit der Personen äußerte, welche bem Tritheisuns uur zu nahe kam, vgl. Banr, Geschichte ber Trinitätslehre II. B. S. 552. Meier, Geschichte ter Trin. Lehre I. B. S. 272. Die lateranensische Synote vom Jahr 1215 nahm ten Lombarten ansbrücklich gegen biesen Borwurf in Echuty (can, 2.) und verrammte bagegen bie Meinung bes Bradim. Etwas mehr Berentung hat die weitere Unklage gegen den Lombarden, welche ihn in der Lehre von der Person Christi bes sogenannten Ribilianismus beschutdigte. Es brangte sich ihm nämlich bei ber Entwicklung Dieser Lehre Die Frage 'auf: ob mit Gätzen wie: Gott ift Meusch geworden oder Gottes Sohn ist des Menschen Sohn geworden und der Mensch ist (Bott, res Menschen Sohn ist Gottes Sohn geworden, gesagt werde: Gott sen etwas geworten, was er früher nicht gewesen. Darüber fagt er unn, gebe es 3 Meinungen: entweter nehme man wirklich an: tag Gott etwas wurde, was er zuvor nicht war, und ter Mensch etwas, was er zuvor nicht war; nach bieser Vorstellungsweise, — im Allgemeinen Die alexandrinisch-chrittische, wäre eine wirklich objektive Beränderung mit ber göttlichen und noch mehr mit ber menschlichen Ratur vor fich gegangen. Ober nach ber zweiten

Meinung soll bie Meuschwerdung nur bas mit sich geführt haben, bag bie zuvor einfache Person nun eine zusammengesetzte wurde - ties im Allgemeinen die antiochenische Borftellungsweise, man kann freilich auch mit Dorner sagen: Die herrschende firchliche. Der Lombarde tatelt nun an ter ersten Meining bie angenommene reale Beränderung, an ber zweiten bie Zusammensetzung; bas göttliche Senn sen nicht zu einem menschlichen gewerben und umgekehrt, aber es sen auch nicht eine aus ben zweien zusammengesetzte Ratur geworten, jo tag insbesontere in ter Menschwertung aliquis homo geworten. Man fonne unn aber brittens bie Gadje auch so ansehen: Die Einigung habe nur ben Ginn, raß bas Wort Gottes mit Leib und Seele als einem Gewande bekleitet wurde, um ben Angen ber Sterblichen angemessen zu erscheinen; Gott ist also nicht wesentlich Mensch geworten und ber Mensch nicht wesentlich Gott, sontern Gott ist burch Annahme bes Fleisches nur secundum habitum, ber Erscheinung, Beziehung nach Mensch geworten. Positiv spricht sich nun ber Lombarde nicht gerade für die dritte Ansicht aus, aber wenn er gegen die beiden ersten Gründe auführt, die von selbst auf die dritte führen und gegen die dritte nichts bemerkt, zeigte er barin boch seine Borneigung für bie britte, obgleich er nicht entscheiden will und die Leser zu weiterer Ersorschung ber Sache auffordert, Buch III, dist. VII. Die Folgerung lag nun nahe, daß wenn Gott burch tie Menschwerdung nicht etwas geworden, er eigentlich nichts geworden, mithin bie Menschwerdung eine scheinbare sen; Dies ber Ribitianismus, ber unn solchen Austog erregte, daß auf der Spunde zu Tours im Jahr 1163 in Amwesenheit bes Pabstes Alexander III. barüber heftig gestritten, aber wie es scheint, nicht öffentlich entschieden murte, wegegen auf der lateranensischen Synode 1179 Alexander III. Die nihilianische These austrücklich verdammte. Aber auch in Schriften wurde Diese Bärese bekämpft, wie von Johannes von Corumallis, vgl. Martene, thesaur. nov. anecdotorum V. B. S. 1657, chenje von bem durch seine hestige Polemik gegen die tialektische Theologie bekannten Walter von Maurctanien, vgl. du Boulay, hist, univers. Paris. Tom II. p. 404 sqq. Wenn aber nun gleich tiefer Ribilianismus tes Lombarten firchlich vertaunut wurte, jo ist toch auch wieder klar, wie die kirchliche Theorie von der Porson Christi immer wieder durch tie Confequenz barauf hingetrieben wurde, die menschliche Natur Christi zu verkürzen und Die Menschwerdung in eine bloße Theophanie zu verwandeln, vgl. Baur, Gesch. t. Trin.=Lehre II. B. S. 557. Torner, Christologie II. B. S. 379 ss. Alle tiese An= griffe hemmten nun zwar feineswegs ben Fortschritt bes Ansehens ber Lombardischen Schrift, förderten ihn vielmehr jugar, aber auf der andern Seite wurden boch mehr und mehr einzelne Lehrmeinungen des Lombarden von manchen Theologen nicht gebiltigt und von der üblichen Lehrweise ausgeschlossen, was durch die Formel ausgedrückt wurde: hie magister communiter non tenetur; insbesondere vereinigten sich im Jahr 1300 die Brofessoren der Theologie in Paris tahin, 15 ausgehobene Sätze des Lombarden nicht vorzutragen, welchem Beschlusse aber andere theologische Schulen nicht beitraten. Gleichwohl wurden die Sentenzblicher des Lombarden unn Jahrhunderte lang bei akademischen Vorlesungen zu Grunde gelegt und durch zahlreiche Schriften commentirt. Diese Commentare alle zu verzeichnen, ist hier nicht ber Drt, um so mehr, ba bie bedentenderen ben berühmtesten Scholaftikern angehören und bei biesen erwähnt werben. Nur bas mag noch bemerkt werden, daß auch sogar noch nach der Resormation Commentare über des Lom= barden Sentenzen geschrieben wurden, wie in Spanien, das ja vom Einfluß der Refor= mation so wenig berührt wurde; der berühmteste ist von Dominikus Soto, geboren 1494, gestorben 1560; der bedeutendste ist von tem niederläudischen Theologen Estius, Kanzler und Lehrer der Theologie zu Donay, † 1613, der noch bekannter ist durch seinen Commentar über die paulin. Briefe, vgl. Ständlin, Gesch. b. theol. Wisseuschaften B. I. S. 214. Bon ben Sentenzen bes Lombarten gibt es natürlich zahllose Ansgaben, die beste, welche manche Fehler der älteren beseitigt, ist von Johann Aleaume, Dr. der Theologie zu Löwen 1546 besorgt worden. Der Lombarde ist nun aber auch noch der Berfasser von nichteren Commentaren über die Psalmen, das Hohelied, paulin. Briefe,

gebruckt 1537 und 1541; sie geben aber kann mehr als Anszüge ans den Schriften der Kirchenväter und der Theologen des Mittelalters; über die ungedruckten Werke des Lombarden vgl. die histoire litteraire de la France. tom. XII. Außer diesem obengenannsten Werke fann in Beziehung auf den Lombarden überhaupt verglichen werden du Boulay, hist. univers. Paris. tom. II. Vossuct Cramer, Weltgeschichte B. VI. S. 586—754. Ritter, Geschichte der Philosophie B. VII. E. 474—501. Schröck, Kirchengeschichte B. XXVIII.

Longobarden richtiger Langebarden (nicht zu verwechseln mit den Sovoso Aayyoβάοδοι bes Ptolemans, von benen sie berselbe and burch bie Schreibart Δακκοβάοδοι unterscheidet) sind eine bentsche Bölkerschaft im Westen ber Elbe, ungefähr südlich von Hamburg bis gegen Salzwedel; im Norten von ben Chanten, im Westen etwa um die untere Aller von den Angrivariern, im Süden von den Dulgumniern begrenzt. And noch Helmold neunt hier die Bardi, ihre Landschaft Bardengowe, ihre Stadt Bardonwic (Bar= dewic bei Lüneburg). Zwar waren sie erst in kleiner Zahl, aber durch Tapferkeit ansgezeichnet (Tac. Germ. 40.). Durch Mähren rückten sie an die Donan vor. Ausgangs des 5. Jahrhun= verts werden sie auf dem linken Ufer genannt, nach 526 gingen sie auf das rechte nach Panno= nien über. Als letzte dürftige Reste der dentschen Herrschaft am untern Lauf des Flusses fin= ren wir sie in den Gegenden, wo einst die Gothen so mächtig geherrscht hatten. Stete Kämpfe waren hier zu bestehen mit den oströmischen Kaisern, den Bulgaren, Avaren, asiatischen Romadenstämmen, Die auf den von den Hunnen eröffneten Wegen nach. Europa vorgebrungen waren. Sich hier zu behanpten, war nur möglich im Bereine mit ben nach= barlichen Gepiten. Nachdem aber bie Letzteren von ben Longobarten selbst, 547, in schredlichem Kampfe besiegt und vernichtet worden maren, mußten auch biese ihre Sitze ren Avaren einrämmen. Sie stiegen hinab nach Italien, 568, 14 Jahre nach Zerstörung bes oftgethischen Reiches, bas lette unter allen beutschen Bölkern, welches auf römischem Boten Posto faßte. In siebenjährigem Kampf erobern sie unn unter ben Mönigen Alboin und Cleph die Po-Gegenden. Die Eroberung war nicht schwer, die Bewohner sehnten sich aus dem griechischen Joche nach der germanischen Herrschaft zurück, und Italien war burch ten langen gothischen Krieg, burch Hungersnoth und Pest fast wehrles geworden. Dech hielt sich Pavia (Tieinum) 3 Jahre lang, bis 572; es wurde 3m Often wird gegen die Griechen und Avaren tie Residenz bes neuen Königthums. ein Herzegthum in Frianl errichtet. Gegen Güten wird vorgedrungen bis in Die Nähe Roms. Aber gang Italien zu unterwerfen, gelingt ihnen nie, obschon sie später noch (nm 580) das Herzegthum Spoleto, und füdlicher das Herzegthum Benevent errichteten. Die Landschaften von Rom und Reapel, Die italienische Südspitze mit Sicilien, Die vene= tianischen Inseln, die Küste von der nördlichen Po-Mändung bis nach Ancona hin, mit Ravenna, als dem Hauptsitz ber griechischen Macht in Italien, blieben in den Händen Dies ist ber Unfang ber innern Getheiltheit Italiens, welche seiner gan= zen neuern Geschichte ihren eigenthümlichen Karafter aufdrückt.

Wo bie Langobarten italisches Gebiet eroberten, da geschah es ohne Schonung, ganz anders als bei den Ostgethen. Sie waren bis dahin ganz unberührt von der römischen Bildung gebtieben, ihre Berührung mit dem römischen Namen war fast nur eine seindliche gewesen. Man hat schon im Lause des vorigen Jahrhunderts unter den italienischen Gelehrten die verschiedensten Ansichten aufgestellt über das Berhältnis der Eroberer zu den Eroberten und die Geltung ihrer beiderseitigen Nechte, nicht ohne daß die historische Unbesangenheit hie und da durch das nationale Borurtheil gelitten hätte; alle waren sedech einig darüber, daß die sreie Bersassung der Städte im Mittelalter als ein neues Erzengnis historischer Entwickung anzusehen sey. Erst Savigny hat die letztere, wenigstens sür Italien und Frankreich, ans der römischen hergeleitet, die unterworsnen Kömer blieben ihm bei den Longobarden persönlich frei, behielten freies Eigensthum, bewahrten sich ihr römisches Necht und ihre eigenthümsliche Gerichts- und Städte-Bersassung. Nach Leo dagegen haben sie das volle Necht der Freiheit und des Eigenthums

verloren, die Langobarden wohnten gleich Anfangs in ben Städten felbst, an eine römische Städteverfassung fann also nicht weiter gedacht werden, hochstens bie romische Marktpolizei und Zunftverfassung möchte sich da noch erhalten haben. Die italienischen Schriftsteller selbst sind geneigt, zwischen ben beiden letzteren Gegensätzen die Mitte gu halten. Auch C. Bandi di Besme und Spirito Fossati gehören hieher; bei ihnen erhalten die Bischöfe insofern eine fehr hohe Stellung, als sie es gewesen wären, die bei bem Aufhören ber römischen Gerichts= und Städteverfassung über Die römische Bevölkerung nach römischem Rechte richteten. Dagegen hat sich ber neapolitanische Geschichtsforscher C. Trong für die Territorialität des langebardischen Rechts ausgesprochen, Die schon Türk erkannt hatte; er geht in seiner Grundauschauung noch viel weiter als Lev; römi= sche Bürger-Rechte, Magistrate und Privatrecht haben ihm burch bie langebardische Eroberung gänzlich aufgehört, mit Ausnahme ber Geistlichkeit und berer, welche burch besondre Verträge begünstigt waren; das System der persönlichen Rechte aber sen erst durch die Franken unter Karl M. in Italien eingeführt worden. Neuerdings hat Beth= man-Hollweg (nach Savigny) im Allgemeinen Die Fortbaner einer freien, mit Land-Eigenthum verschenen römischen Nation angenommen, läßt aber (gegen Savigny) bie römische Städteverfassung bei den Langobarden untergehn; das Berhältniß beider Rationen laffe fich nicht näher bestimmen, weil bie langebarbischen Gesetze barüber schwei= gen, - ein Umstand, ber jedoch auch anders verwendet werden fann. Endlich hat R. Heael den Ansichten eine entscheidende Richtung zu geben versucht. Durch seine Untersuchungen und die Publikationen von C. Bandi di Besme und C. Troha ist die Sache nun so weit gediehen, daß (vollends, wenn endlich die nene Ausgabe des Paulus Diakonns in den Mon. Germ. erschiene) an eine umfassende Renbearbeitung der langobardischen Geschichte gegangen werden dürfte. Daß bas Berhältniß zwischen bei beiden Nationen schon bei ber Eroberung und noch später ein sehr feindseliges gewesen, barüber läßt uns schon Paulus Diakonns keinen Zweifel übrig. Das eroberte Land wurde zum Theil zur Einöbe; schrecklich sind die Schilderungen Gregors M. in feinen Dialogen und Die römische Bevölkerung verlor allen nationalen und politischen Zusammen-Dahin weist bas Stillschweigen, bas in Betreff ihrer in dem Ebift bes R. Rothari von 643 beobachtet wird. Das Suftem ber persönlichen Rechte fant hier keinen Wie die früher überwundenen Heruler und Gepiden unter die langebardische Nation felbst aufgenommen murden und beren Kriegsheer verstärften, so traten auch bie Römer förmlich in die langebardische Ration ein, das Gesetzbuch des K. Rothari ist ausdrücklich für alle Unterthanen besselben bestimmt, es ist ein eigentliches langobar= bisches Reichsrecht. Erft unter Lintprand wurde der Gebrauch des römischen Rechts, boch mit Fortbauer des tangobardischen, als des allgemeinen, unzweiselhaft ausgesprochen und anerkannt. Wahrscheinlich kamen bei ber Eroberung alle freien Nömer unter die Klaffe ber Albien (Halbfreie), mögen sie nun diese gang allein ausgemacht haben ober nur zu Die frühern Kolonen da= ben vorher ichen vorhandenen Albien hinzugekommen senn. gegen wurden mahrscheinlich in der Regel in den Stand ber Unfreiheit versett.

Drei Stände nämlich kennt das Erikt Rokhari's, dieselben, wie bei allen andern germanischen Nationen, Freie, Halbfreie, Unfreie. Daneben gab es noch Borzüglichsreie oder Edle (nobiles), welche aber bei den Langebarden keinen besondern Geburtsstand neben den andern für sich ansmachten, wogegen sogar der einsache Bollfreie mit nobilis bezeichnet wird. Die ganze Nation machte (mit den andern vereinigten Bölkern) ein einziges Heer ans, und auf dieser Kriegsgemeinschaft beruhte die nationale Einheit. Die ausgebildete Heeresversassung wurde auch nach der Eroberung sestgehalten. Die Beameten sind zunächst militärische Besehlshaber, aber sie hatten zugleich die ganze bürgerliche Berwaltung und Rechtspflege. An der Spitze steht der König. Vorzugsweise gerade bei diesem germanischen Volke ist das Königthum auf rein eignem Boden erwachsen, nicht zu erklären aus christlichen und römischen Einflüssen, sondern aus dem innern Bestürsniß der Einheit schon zu einer Zeit, wo das Volk noch unter Herzögen auf der der

Wanterung begriffen mar, tann befestigt burch ein startes nationales Bewustsenn, bessen Repräsentanten die Könige waren und durch die großen geschichtlichen Erfolge, die man ihnen verrantte. Der König wurde gewählt, ober bas Bolk gab ihm wenigstens seine Zustimmung in der Form einer Wahl; einen ausgezeichneten Auspruch hatten aber die Mitalieder des Rönigshanses oder bessen Berwandte. Bon dem König murden die Ge= setze mit den Großen und Vorstehern des Volks berathen, von dem gesammten Heer in ber Bolfsversammlung angenommen und im Namen bes Königs erlagen. Er war oberster Richter und von ihm gieng das Ansgebot des Heeres aus. Durch des Königs Beamte, die Gastalden (benen aber in den dem König vorbehaltenen civitates, wo sie die Stelle der duces oder Herzöge vertraten, auch ähnliche Befugniffe zukamen, wie biefen, raher auch sie judices genannt werden) wurde das öffentliche Vermögen verwaltet. Der König übte die höchste Straf= und Polizeigewalt, er hatte das allgemeine Patronat ober Vormundichafterecht, um ihn schaarte sich das konigliche Gesinde die fideles, gasindii, beren Dienst auf bem sittlichen Verhältnisse ber Hingabe an die Berson bes Herrschers beruhte, mährend ihnen zugleich die Dienste bes Hofs vom König übertragen wurden und Ehren und Würten in verschiedener Abstinfung brachten. Zwischen König und Volk in der Mitte standen die duces, wie die Gastalben auch judices genannt, oder auch judices civitatis, entsprechent den frankischen Grafen, aber von größerer Bedeutung als Dieje, schon weil sie dem Königthum voransgehn, meist wohl nicht bloße Beamte, wozu sie die Könige gerne gemacht hätten, sondern geborne Fürsten und Vorsteher des Volks, ats was sie selbst sich zu erhalten strebten. Unter einem judex (sen er unn Herzog ober Gastalte) stanten mehrere Schultheißen, d. h. Ortsbehörden mit richterlichen, polizeilichen und militärischen Besugnissen, unter dem sculdahis zunächst decani und saltarii. Anch Die Städte erhielten ihre Berzöge und Gastalden als Richter und Obrigkeiten, eine römische Städteverfassung konnte nicht sorthestehn neben der langobardischen Reichsversassung. Die Langebarden hielten sich nicht außerhalb der Städte, vielmehr bezeichneten Diese durch ihre Territorien die Grenzen, durch ihre festen Mauern die Hauptburgen und Mittelpunkte ber Gane ober Gerichtsbezirke, Die langebardische Gemeinverfassung wurde so zur städtischen, die Städte selbst also zur Grundlage ihrer Gan= und Gemeinde= verfassung. Die Herzöge vertheilten unter sich bie eroberten städtischen Territorien und nahmen ihren Git in den Hauptorten, während ihre Kriegsleute sich über den ganzen Bezirk verbreiteten.

Mach Alboin's und Cleph's, der königlichen Eroberer, Tode, waren die Langobarden über 10 Jahre ohne König. Ihre 35 Herzöge herrichten im Lande, jeder genoß was Erst ber burch Byzanz veranlaßte Angriff ber Franken scheint sie zu ber Wahl von Anthari vermocht zu haben, 584. Er war ein Sohn Cleph's. Die Herzöge gaben babei bie Sälfte ihres Bermögens, natürlich zumeist in Grundbesits bestehend, an den König heraus zur Bestreitung des Unterhalts seines Hofes und Gefolges; vieles mochten sie während des Interregnung von öffentlichem Bute sich angeeignet haben. Erst unter Anthari, 584-90, trat unn ein geordneter Zustand ein; die Besitzverhältnisse waren festgestellt, und obwohl sich in ber Lage ber gebrückten Bevölkerung wesentlich nichts änderte, so war doch durch das wiederhergestellte Königthum, das schon zu Unfang allein den Unterworfenen Schutz gegen die Gewalt der Einzelnen gewährt hatte, wenigstens ber rechtlosen Willfür ein Ente gemacht, und Paulus Diakonus rühmt bas nene Olück des Reiches. Ohne Bedentung auch für die römische Bevölkerung und ihr Berhältniß zu den Siegern war es nicht, als Anthari den römischen Namen Flavins annahm, was seine Rachfolger beibehielten.

Um meisten schied die religiöse Differenz die beiden Rationen von einander. Die Langobarden waren schon bei der Eroberung zum großen Theil Arianer. Ihre allgemeine christliche Färbung war verhältnißmäßig gering, im Vergleich mit andern arianisichen Germanen. Wenn doch fanatische Anwandlungen gegen die katholischen Eroberten erwähnt werden, so blieben diese immerhin vereinzelt, gehörten auch mehrkach bloß dem

noch heidnisch gebliebenen Theile bes Bolfes an, ber Doin und Freia verehrte. Erflärt roch selbst Gregor M., baß ihre gottlosen arianischen Priester ben mahren Glauben zu verfolgen nicht unternähmen. Wie freilich bie theilweise Betehrung ber Eroberer zu ihrem Chriftenthum vor fich gegangen ift, Dies blieb bisher ebenfo unerklärt, wie bei ben aubern beutschen Bollstrümmern an ber Donan, ben Berntern, Rugiern, Sfiren u. A. Jedenfalls war das Heidenthum bei den Langobarden noch ziemlich mächtig geblieben und die römische und katholische Bevölkerung sah sich durch sie nicht bloß in ihrem Ma= tholicismus, fondern in ihrem Christenthum überhaupt bedroht. Das Heidenthum knüpfte sich hier sogar an Lokalitäten ber neuen Heimath an, bas alt-driftliche Italien fah wierer Berge und Haine ten heidnischen Göttern als Wohnstätten geweiht. Aber auch ter arianische Ginfluß durch die herrschende Ration schien bedentlich. Zwar hatte der Katholicismus selber bem hereinbrechenden fittlichen Berberben nicht wehren können, aber es zeigte fich auf seinem Gebiete boch Heltenmuth in bessen Befämpfung und ein Gericht res öffentlichen Gewißens, wie ber Arianismus sich nicht zu besitzen rühmen burfte; man machte ihm das zum schneidenden Vorwurfe, es galt als tie Folge seiner Reperci. Wie so ber religibse Gegensatz in toppelter Beise Die Bolter trennte, so zeigte er neben ver sittlichen and eine nationale und politische Seite.

Doch schon Anthari's Gattin, die fromme und katholische Theodelinde von Baiern (nach Authari's Tot, 590, wählte sie Agilulf zum Gemahl und König) war Bermitt= lerin: sie kam der gedrückten Kirche zu Hülfe. Und gerade damals saß ein Mann auf dem pabstlichen Stuhle, der als der eigentliche Gründer des Pabstthums angesehen werren muß, Gregor M. (590-604). Wenn gleich durch die Gebietsverluste an die Langobarben bie Kirche auch verlor, jo kam auf ber andern Seite Die Besetzung burch Dieses arianische Bolt und die Bedrückung der katholischen Römer dem Pabstthum auch wieder zu Statten. Durch bie Roth ber Zeit lernte in Italien bie latholische Kirche ihren in= nern Zusammenhang kennen, murbe fie genöthigt ihn auch äußerlich zu knüpfen, ward Rom immer mehr zu ihrem eigentlichen Mittelpunkte. Dies zeigte sich namentlich bei bem Bischof von Mailand, bessen Lirche sich eigentlich auf ber Flucht in Genua befant und durch Unterstützung von Rom aus sich erhielt; es zeigte sich sogar bei dem Bischof von Ravenna. Das römische Kirchenhaupt wart Einheitspunkt der nationalen Interes= sen und der nationalen Bedeutung der Romanen, Dies war der Sinn seiner politischen Wirksamkeit, in ten Städten die Bischöfe seine Wertzenge, ber Zweck die Vertheidigung gegen Arianismus und Germanismus. Aber Bertheidigung auf friedlichem Bege. Rur so war noch ein Erfolg zu hoffen. Was bas römische Reich verlor, konnte bie römische Kirche wiedergewinnen. Gregor und Theodelinden gelang der Friede zwischen Ugilulf und Byzanz. Auch in der Bekämpfung der Retzerei fam ihm das Berhältniß zu Theodelinden zu Statten. Ihm felbst waren alle Mittel recht, wenn die Leute nur betehrt wurden, und ber Erfolg war so gut, daß man Stoff genug fand zu Wundergeschichten von ber Sinnesänderung vieler Longobarden; ja schon Anthari mußte noch im letzten Jahre seiner Regierung ein Berbot gegen bie katholische Taufe langebarbischer Kinter erlagen, worauf Gregor mit einem feurigen Schreiben an alle Bischöfe Italiens antwortete. Es müßen schon tamals auch fatholische Bischöfe unter ten Longobarten ge= wesen fenn, auf sie mag sich Gregor's Ginfluß gestützt haben, während es gerate ber arianischen Geistlichkeit an Macht und Zusammenhang gesehlt zu haben scheint. Schon von Anfang an waren viele Katholifen unter ben Streitern, welche bie Langobarden auf ihrem Zug begleiteten, wie z. B. die Rorifer und Pannonier. Roch mehr wohl bewirften die Heirathen der Langobarden mit römischen Katholikinnen. Die bairische Theodelinde voran. Sie war es, die ihren Gemaht bestimmte, die katholische Kirche mit Gütern zu beschenken und ihren Bischöfen bas verlorne Ansehn zurückzugeben, ja fogar seinen Sohn, den Thronfolger, tatholisch tanfen zu lassen. 3hr Bruder, Gunduald, wurde Dux von Ufti (fein Cohn Aribert fogar König). Sie felbst baute Johannes bem Tänfer, ber später ber Schutpatron ber Langobarden murbe, Die prachtvolle Basilita von Monza. Um 612, noch nuter Agilulf, wurde das Kloster Bobbio in den kottischen Alpen von dem heil. Columban gegründet, und vom König und seinem Sohn Adoloald reichlich beschenkt. Ib der König selhst sich noch bekehrte, ist nicht sicher. Konnte man dies aber für das Bolf voraussehen, so knüpfte sich daran die siegreichste Hoffnung sür das eben sich aufschwingende Babstthum. Wenn man nun gleich das Verhältniß Gregor's zu Theodelinden nicht mit Unrecht verglichen hat mit dem Gregor's VII. zur Gräsin Masthilte, so regte sich doch schon unter dieser Königin in dem oberitalischen Spissepat eine Spposition gegen Rom, die von ihr selbst begünstigt wurde, und es ist nicht zu viel gesehen, wenn man hinter dem Borwande, den der Streit wegen Berdammung der drei Capitel bot, das Streben nach Unabhängigkeit von Rom erkennt, ein Streben, das sich besonders in dem Patriarchen von Agnileja gezeigt zu haben scheint, welcher hossen mochte, an der Stelle des von Nom abhängigen mailändischen Bischos das Oberhaupt der langebardischen Kirche zu werden.

Theodelindens Tochter, Gundeberge, ebenfalls an zwei longobardische Könige nach einander vermählt, an Ariowald († 636) und Rothari († 652), wirfte in ihrem Geiste als Beschützerin ber katholischen Kirche fort. Rasch schritt bie Bekehrung ber Langobar= ben veran, mit ihr wuchs ber Ginfluß Rom's. Unter Rothari wurden die arianischen Bijdofe icon burch bie katholischen verdrängt, und in seinem Rachfolger Uribert, Theobelindens Brudersohn, erhielten die Langebarden den ersten katholischen König. Jetzt verschwand ber Arianismus vollständig und bie Langebarden zeigten sich fortan kamm weniger eifrig in ten Werken tes Glanbens, als früher in tenen ter Waffen, Monchs= wesen und Reliquiendienst breiteten sich aus, und im 8. Jahrhundert werden auch die Schenkungen und Stiftungen von Rirchen und Alöstern fehr zahlreich. Dennoch zeigt sich immer eine gewisse Selbständigkeit in ber longobardischen Kirche. Schon auf bem lateranischen Concil von 649, bas Pabst Martin I. gegen die monotheletische Lehre be= rief, erscheinen zwar auch bie langobarbischen Bischöfe, aber es fehlt boch bie sich wieder unabhängig haltende mailändische Diöcese und der immer noch schismatische Batriarch von Aquileja. Wenn nun auch dem Pabst im Ganzen die Patriarchal= oder höheren Metropolitanrechte in bemielben Umfang wieder eingeräumt wurden, wie er sie früher zur römischen Zeit beseffen hatte, wenn auch bie Ordination eines Theils ber langobar= rischen Bischöfe durch ten Pabst erfolgte: so behielt sich die weltliche Macht boch einen sehr bedeutenden Einfluß vor, und and die nun ganz fatholisch gewordene Kirche ber Langobarden blieb bei einem gewissen nationalen Karakter, dem Pabste gegenüber bei ihrer Unabhängigfeit.

In der zweiten Hälfte bes 7. Jahrhunderts ift bas Reich innerlich beschäftigt burch rie in Folge von Grimvalt's (Herzogs von Benevent) Unrpation entstandenen Elfron= streitigkeiten. Mit Gregor II. (715—31) werden die Beziehungen zu Rom immer wichtiger. Während des innern Unfriedens hatte der Streit zwischen Römern und Yangobarden geruht. Bei den Mißhelligkeiten Gregor's II. mit Constantinopel stellen sich Langobarden und Römer gleich eifrig auf die Seite des Pabsts, es gilt seine Un= abhängigkeit von Bhzanz. Freilich wurde nun Gregor II. von König Liutprand selbst in seinen weltlichen Interessen betroht. Er galt ichon damals als ber größte und ruhm= würdigste unter ben langobardischen Königen. Seit Theodelinden hatte eine Berwandlung ber Ration begonnen, in ihrem Zerfalle mar sie noch einmal geblendet burch diesen foniglichen Karafter voll Thatfraft und Helventhum. Er wollte bie Eroberung Italiens vollenden. Ihm gegenüber spielt nun die befannte pabstliche Politif: Italien mußte in sich getheilt und eisersüchtig erhalten werden, damit es ohnmächtig bliebe. Diesmal noch verschaffte bem Pabste die Würde seiner Stellung ben Frieden. Als aber Lintprant, 740, durch die Empörung der Herzoge von Benevent und Spoleto (deren sich Gregor II. schon bedient hatte) und durch die treulose Politik Gregor's III. (731-41) auf's Neue gereizt war und wieder mit einem Heere heranzog, sah sich der Pabst genöthigt, ben Major Doning Karl Martell um Beistand anzugehen. Aber ber war befreundet mit

bem langobarbischen Hause. Dan bet ihm barnn nichts Geringeres au, als bie Schuts= herrschaft von Rom selbst; als beren Zeichen wurden ihm die Schlüßel zum Grab bes heil. Petrus übersandt. Aber Gregor und Karl starben während ber Unterhandlung, 741. Zacharias ichloß barauf einen Bund mit Lintprand; feine Berbundeten, Die lango= bardischen Herzöge, gab er preis.

Die äußerst wichtige gesetzgeberische Thätigkeit Lintprand's (713-35) läßt einen Blick thun in die innere Veranderung, welche seit tem Stifte Rothari's (643) im Reiche vor sich gegangen mar. Die verschiedenen nationalen Elemente waren sich allmählich in Sprache und Sitte näher getreten. Besonders Die seit Grimoald eingetretene Zeit ber Berwirrung mag tagn beigetragen haben. Die Langebarten hatten römische Sprache und Sitte, romische Lebeusweise und Viltung aufgenommen. Gie selbst bagegen, nachdem sie den Romanen von Anfang au das Joch ihres Rechts und ihrer Institutionen aufgezwungen hatten, erzogen bie gesunkene und herabgewürdigte Bevölkerung wieder gur Freiheit, Italien befommt burch bie Langobarten and unter ter acht romanischen Bevölkerung einen ehrenvollen friegerischen Karafter. Die nationale und politische Einheit bes Reichs ist jetzt in ber ersten Hälfte bes 8. Jahrhunderts schon durchaus befestigt. Unterschiedslos wird in Liutprand's Gesetzgebung jeder Unterthan mit Langobardus bezeichnet. Selbst die Geiftlichen lebten im langobardischen Reiche insgemein nach lango= bardischem Rechte, sie waren, wie die unterworfnen Romanen überhaupt, ter langobarbischen Nation einverleibt. Und bas bleibt auch hier ber Grundfarafter im Berhältniß von Kirche und Staat: jene ist tiesem untergeordnet. Wenn bas geistliche Ansehen, wenn der Reichthum der Bischöfe sich vermehrte, so war dies boch keineswegs in demselben Grade mit ihrem politischen Ginfluße ter Fall. Schon wegen ter politischen Ber= hältnisse zu bem so nahen römischen Stuhle mar bies nicht möglich. Es ist bann bier überhaupt die Stellung ber Beistlichkeit eine gang andere, als im frankischen Reiche: sie nimmt hier nicht mit ben weltlichen Großen Theil an ber Berathung über die An= gelegenheiten tes Reichs, fie übt feinen übergreifenten Ginflug in ten Stätten. Bielmehr stehn die Bischöfe unter ber Gerichtsbarfeit bes Königs, ber niedre Klerns unter ber ber Judices ihrer Civitates und nur in rein firchlichen Beziehungen nuter ten Bischöfen ihres Sprengels. Und ähnlich ist ber weltliche Ginfluß gewahrt burch bas Wahlrecht der Gemeinde und das Bestätigungsrecht des Juder, worauf erst die Consekration bes Bifdhofs erfolgt, wie auch bie Berwaltung ber firchlichen und flösterlichen Besitzungen burch Bögte, welche die Hintersagen vor bem öffentlichen Richter vertreten und über Die Hörigen nach Hofrecht richten.

Unter ben Nachfolgern Lintprand's setzten sich bie Angriffe auf bas römische Gebiet fort. Zwar gelang es bem Pabste Zacharias, ben König Rachis (744-49), burch bie Gewalt seiner Rede und ben Eindruck seiner Perfönlichkeit zum Gintritte in's Rloster Monte Casino zu bewegen. Und ebenso glücklich war Stephan III. in Beschwichtigung seines Bruders und Nachfolgers Nistulf burch Geschenke und lleberredung. Als aber dieser, Die Waffen in der Hand, seine Forderungen erneuerte, ergriff der Pabst ben alten Ausweg Gregor's III.: er zog die entfernten Franken vor, gieng nach Gallien, salbte König Pippin und beffen Söhne, Karl und Karlmann, gu Königen ber Franken und ernannte sie zu Patriciern ber Römer. In ber That zwang ein Feldzug Pippin's ben Aistulf, von allen weiteren Eroberungen abzustehen, und ein zweiter Zug brang ihm bie Herausgabe des schon Eroberten ab (754 n. 55). Daher die Schenkung Pippin's an

die römische Kirche und die römische Respublika. Als nach Aistulf's Tode sich Herzog Desiderins und der in's Kloster getretene Ra= chis um die Krone stritten, gemann es der erstere, nicht ohne die Mitwirfung des Pab= stes. Aber Desiderins wollte sein Beriprechen nicht halten, Spoleto und Benevent em= porten sich; was schon zu Lintprand's Zeiten hervorgetreten war, wiederholte sich: ber Pabst hielt es mit den empörten Berzögen, ter König bediente sich der griechischen Gilfe. Rur durch frankische Vermittlung vermochte ber Erstere Frieden zu erhalten, und bald 31

Real-Enchtlopabie fur Theologie und Rirche. VIII.

wurden dann Langobarden und Franken zusammen aufgerufen wider die gottlofen und feterischen Griechen; selbst gegen bie inneren römischen Parteikampfe vermochte Stephan IV. (768-72) sich nur zu erhalten burch bie Hilfe bes Desiderius. Und noch günstiger wurde die Stellung ber langebarden in Italien burch bas Vorhaben einer zweifachen Beirath zwischen ben beiden Königshäusern. Stephan IV. erblickte barin für sich die größte Gefahr. Aber bie Sachen schlingen gang anders aus. Karl M. verstieß bie Tochter bes Defiberins und biefer nahm bagegen bie Wittwe Karlmann's und ihre Kinber auf, mit fammt ihren Unsprüchen. Ein zweiter Zug bes Desiberius gegen Rom, auf bas (Hadrian I. seit 772) er vergeblich gehofft hatte für seine Schützlinge, brachte bie Entscheidung, eine Entscheidung für immer. Der Pabst bat ben frankischen König um Hülfe, 773 zog Rarl nach Italien, 774 murde Papia eingenommen, bas langobarbische Reich batte aufgehört zu eriftiren, Karl nannte sich fortan auch König ber Langobarben. Rirchliche Unterstützung scheint die Eroberung erleichtert zu haben, einen durchaus firch= tichen Karakter wollte auch Karl bem Kriege bewahrt wißen, die römische Kirche war es welche neben dem fränkischen Herrscher durch Zuwachs von nenen Schenkungen ben Nuten ber Unternehmung zog und noch weiter reichende Ansprücke baran fnüpfte.

Noch einmal schien 776 die Unabhängigkeit des langobardischen Reichs wieder aufsteben zu wollen. Einige Herzöge in Oberitalien hatten sich zu diesem Zwecke verschwosen. Rasch machte ein zweiter Zug Karl's der Empörung ein Ende. Er setzte nun fränkische Grasen und Bassallen ein. Sein Sohn Pippin erhielt 781 die Statthaltersichaft von Italien mit dem Titel eines Königs der Langobarden. 787 unterwarf Karl and den Herzog Arichis von Benevent. Dennoch hielt dieser an dem Plan sest, seinen Schwager Abelchis, einen Sohn des Desiderins, wieder auf den Thron zu bringen und verhand sich deshalb mit den Griechen. Nach seinem Tod setzte ihm Karl dessen Urimoald als Nachfolger, unter Borbehalt der fränksischen Oberhoheit. Dennoch schloß sich auch dieser bast an die Griechen au, König Pippin hatte mit ihm zu kriegen. 800 wurde Karl als römischer Kaiser gekrönt, ein Ersolg, der mit der Eroberung des langobardischen Reichs gegeben war. 803 folgte der Bertrag, der den neuen Besitz auch nach Osten hin legalisirte: Kaiser Nicephorns bestätigte ihm darin alle srüher langobardischen Gebiete.

In tieser Zeit waren tie Langobarten Italiener geworden. Die römische Sprache war durchgebrungen. Und wenn die Verschmelzung der Nationen auch bedingt war durch die änßerliche Einheit des langobardischen Rechts, die einheitliche Organisation des Reiches und Heeres, so war die Romanisirung der germanischen Volkstheile doch erst möglich geworden durch die innere Einheit der kirchlichen Institution, die selbst ganz auf römischer Tradition beruhte. Die Kirche hat den Langobarden nicht bloß den orthodogen Glauben, sie hat ihnen auch römische Sprache, Literatur und Vildung vermittelt. Selbständig traten sie nun in die wirkenden Kreise dieser Cultur ein, der geiste liche Stand blieb ihnen nicht fremd, sie wetteiserten nicht allein in Kunst und Wissenschaft, sondern auch auf dem Gebiete des Handels und Gewerds mit den Römischen.

Innächst wollten Karl und seine Nachfolger ihre Herrschaft nur als Fortsetzung bes langobardischen Königthums angesehen wissen, sie erließen ihre Gesetze in Form von Zusätzen zu den frühern langobardischen Edisten. Aber bald genug wurden die fränstischen Einrichtungen auch auf diese Gebiete übertragen. Schon der erwähnte Aufstand Hrnotgand's von Friaul hatte zu den ersten Schritten gesührt. Die Vollendung des Sustems fällt aber wahrscheinlich erst 781, und später, besonders 801. Im Ganzen war es um so leichter, se größer schon au sich die Uebereinstimmung der Versaßungen beider germanischen Reiche war. Die fräntische Beautenversaßung und das Lehenswesen war im langobardischen Reiche schon vordereitet, ebenso in gewissen Erscheinungen der Gebranch der persönlichen Rechte. Eben dieser letztere, dann die erhöhte Stellung der Bischöse und Lebte als Große und Lehensträger des Reichs, verbunden mit den Imsunitätsrechten der Kirche, das Institut der missi, der fräntische Heerbaum und die

fränkische Gerichtsverfaßung mit bestellten Schöppen, — bies mögen etwa die wichtigsten Renerungen sehn, welche die fränkische Herrschaft mit sich brachte. Karl's Radholger im 9. Jahrhundert haben im Ganzen nur auf denselben Grundlagen fortgebaut oder die selben zu stützen gesucht, wo sie wantend wurden.

Duellen: Bethmann, Leben u. Schriften t. Paulus u. t. Geschichtschreibg. t. Langob. in Perti's Archiv X, 255 ff. (1851). Otto Abel's lleberset, in den Geschichtschr. d. bentich, Berzeit. Edicta regum Longobb., op. et stud. Caroli Baudi a Vesme, Aug. Taurin, 1846, fritisch umsterhaft. C. Troya, Codice diplomatico Longobardo dal DLXVIII al DCCCXXIV con note storiche osservazioni e diss. (aud) als Bt. IV. P. 1-4. ber Storia d'Italia) Napoli, 1852-54, in 8°; läßt Manches zu wünschen übrig; von einer Unsgabe in Fol. ist 1845 unr bas erste und einzige Hest erschienen. Ueber beibe letzteren Sammlungen, fowie über Reigebaur's Münchener Abdrud aus bem Werfe Carlo Baudi's di Vesme, und Anschütz's Evition ver Lombarbakommentare des Ariprand und Albertus f. Wait, Gött. gel. Ang. 1856, 1553 ff. (auch die fritische lleberschau IV, 2. III, 286. n. Lit. Centr.=Bl. 1853. 45.). Anferdem neben Bluhme's Forschungen: Mer= fel, Geschichte des Langeb. Mechts, 1850, Berlin; und von demselben im Archivio storico Ital, Append. XV. p. 692-729, Firenze 1847. Grimm, Prologus legum Rotharis, Zeitschr. f. beutsches Alterth. V, 1. (Plagiat aus Tropa hat geübt Petit de Baroncourt, De Regg. Langobb. Rach. Aistulfique rec. rep. legibus, Paris 1847.) Gaupp, die german. Anfiedlungen und Landtheilungen in den Provinzen d. rom. Weft= reiche, Breslan 1844. Benft, Die Dentschen u. f. w. C. 94. 95. B. Rüdert, Culturgesch, bes beutschen Bolfs in ber Zeit bes llebergangs n. s. w. Leipzig 1853 f. I, 226, 241 f. 228. Savigun, Gefch. t. rom. Rechts im Mittelalter, Bt. I-III. 1. Ausg. 1815. 1816. 1822. 26. I-III. 2. Ausg. 1834. Leo, Entwidling ter Berfassing ter lombarbischen Stärte 1824. Leo, Gesch. b. italienischen Staaten Bb. I. 1829. Türk, die Langobarden u. ihr Bolfsrecht bis zum 3. 774. 1835. Carlo Baudi di Vesme e Spirito Fossati, Vicende della proprietà in Italia, Torino 1836. Carlo Troya, Della condizione de 'Romani vinti da 'Longobardi etc., discorso, ed. II. con osservazioni di Franc. Rezzonico ed appendice dell' autore, Milano 1844. Carlo Troya, Storia d'Italia del medio-evo, Napoli 1839 sqq. (mo ber Discorso in Vol. I. Parte V, 1841 unb ber appendice in Vol. I. Parte IV, 1843). Bethmann=Hollweg, über ben Ursprung ber lombard. Städtefreiheit, Bonn 1846. Aleg. Flegler, bas Königreich ber Langob. in Stalien, Leipzig 1851. Haulleville, Hist. des communes Lombardes depuis leur ori-Bahnbrechend: Geschichte der gine jusqu'à la fin du XIII. siècle, Paris 1857. I. Städteverfaßung von Italien, von Rarl Begel, Leipzig 1847. I. u. II. Dr. Julins Beigfäder.

Loos bei den Hebräern. Das Wort Loos, das ursprünglich die allgemeinere Grund= bedeutung hat: etwas Gehörtes, ein Gottesspruch, eine göttliche Entscheidung (goth. hlauts, althodyd. hlôz, wurzelverw. mit laufdeu, alem. lofen, althodyd. hlosan, goth. hlausjan, xdveiv, eluere, hören), wird gebrancht zur Bezeichnung eines speziellen Mittels, einer göttlichen Entscheidung in gewissen Fällen theilhaftig zu werden (Spr. 16, 33.). Da man sich im Alterthum gewöhnlich fleiner, etwa weißer und schwarzer, Steinchen bebiente, um auf die dilemmatisch gestellte Frage (chald. DP, Loos, eig. Trage; rabb. DP rogare) eine göttliche Antwort zu bekommen, so hieß das Loos hebr. אורל, d. h. kleines Steinchen (3 Mos. 16, 8 ff. 3of. 18, 8 ff.; 19, 1 ff. u. b.), wie bas griech. \(\psi\eta\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\open\psi\ Das persische Wort 719 Esth. 3, 7; 9, 24. ist Bezeichnung bessen, was gewöhnlich burch's Loos bestimmt wurde, nämlich bes einem Einzelnen zufallenden Antheils (perf. νω, νως, portio, pars, sors) wie tas griech. κληρος (Matth. 27, 35. Ap.G. 1, 26.). Denn 1) Theilungen wurden in der Regel durch's Lovs bewerkstelligt und ebendamit ber unmittelbaren Entscheidung Gottes selbst zugeschrieben (baber 3of. 18, 6. לפני יְהוָה וו. Spr. 16, 33.: בֶּל־מְשְׁבְּטוֹ ), 3. B. die Austheilung des Landes Rangan unter 31 \*

484 Loog

Die Stämme, Geschlechter und Familien Ifraels (4 Mof. 26, 55 ff.; 33, 54; 34, 13; 36, 2. 30f. 14, 2; 16, 1; 17, 1; 18, 6; 19, 1. 51. Ap. (3. 13, 19.), nach jüdischer Ueberlieferung fo, bag 2 Gefässe aufgestellt waren, in beren einem die ber vorher ermittelten Bahl ber Familien gleichgemachten Landestheile, im andern die Namen der Familien enthalten waren, und daß tabei ber Hohepriester gegenwärtig war, angethan mit bem Urim und Thummim. Auch die Levitenstädte wurden burch's Loos vertheilt, boch mit bem Borbehalt, tag unter Naron's Rachkommen nur die Jernfalem näher liegenden Städte verloost wurden Jos. 21, 4 ff. Unter ten aus bem Exil Zurückgekehrten wurde bas Land so verloost, bag unter 10 immer eine Familie in Jernsalem wohnen sollte, bie andern in anderen Städten Reh. 11, 1. Das burch's Loos einem zugefallene Stück hich selbst Loos, sicht. 1, 3. Pf. 16, 5; 125, 3. Jes. 57, 6.), daher auch bild= lich: was Gott über Jemand zum Lohn oder zur Strafe verhängt, Schickfal Jej. 17, 14. Jer. 13, 25. Dan. 12, 13. Auch bei Bertheilung ber Kriegsbeute unter bie Sieger, besonders ber Gefangenen (Joel 4, 3. Nah. 3, 10. Db. 11. vgl. Virg. Aen. III, 323.) bediente man sich bes Looses; so auch die mit Bollstredung des Urtheils beauftragten Kriegsknechte bei Bertheilung ber ihnen nach bem Recht (ber rom. lex de bonis damnatorum) zustehenden Kleider der Bernrtheilten (3ch. 19, 23. Matth. 27, 35., vgl. auch Xen. Cyrop. IV. 5, 55.). Hus Pj. 22, 19. kann man nicht schließen, daß dasselbe bei ben Hebräern ber Fall gewesen sen. Es heißt hier f. v. a., sie behandeln mich wie einen zum Tod vernrtheilten Kriegsgefangenen. Hieher gehört auch Richt. 20, 9: עֶלֶיהָ לבורל, d. h. über Gibea mit dem Looje, laßt uns Grund und Boden der Stadt durch's Loos vertheilen, sie behandeln, wie erobertes Feindesland. 2) Uebertragung von Aemtern wurde besonders dann dem Loos, d. h. der unmittelbaren göttlichen Entscheis dung anheimgestellt, wenn mehrere Personen nach menschlicher Ansicht gleich befähigt waren, baffelbe zu befleiben. So wurde Saul zum Königthum (1 Sam. 10, 19.), Matthias zum Apostelamt (Ap.G. 1, 26.) durch's Loos erwählt. In Diesen beiden, übrigens durchans vereinzelten, daber nicht als normativer Vorgang anzusehenden Fällen besteht die Bedeutung des Leoses besonders darin, daß die göttliche Legitimation recht offenbar werden sollte (vgl. auch das analoge Beispiel 4 Moj. 17.). Saul war ja schon vorher wiederholt als König bezeichnet worden (1 Sam. 9, 15; 10, 1.). Die Wahl des Mat= thias durch's Loos ist, wenn sie auch eine berechtigte, nicht wie Manche annahmen, durch Pauli Erwählung annullirte war, immerhin eine in jeder Hinsicht exceptionelle. (Ueber die Anwendung des Loofes nach diesem Borgang in der christlichen Kirche, Spanien, s. Bingham orig. eccl. III, 80. bohm. Brüder. Bt. II, 390. Berlag bes Synotus ber Brübergem. von 1848, S. 55 ff. S. d. Art. Zinzendorf n. Brübergem.) Berrichtungen der Priester wurden in der Weise durch's Lovs vertheilt, daß unter den einzelnen, jede der 24 Priesterordnungen constituirenden, Priestern die Amtstage verloost wurden, Luf. 1, 9. vgl. 1 Chron. 24, 5 ff. n. Lightfoot, hor. hebr. p. 1032; ebenfo vie Funktionen der Leviten (1 Chr. 24, 31.) u. der 24 levit. Singdöre R. 25. Bgl. Nehem. 10, 34. And heitnische Bölfer (Perser. Her. 3, 128. Griechen Aristot. Pol. 4, 16. Justin 13, 4. 10. Römer Cic. Verr. 2, 51.) überließen in ähnlichen Fällen die Entscheidung bem Loofe. 3) Bei Entscheidung von peinlichen Prozessen (30f.7, 14 ff. vgl. 1 Sam. 14, 42.), wozu aber bas eigene Geständniß bes Schuldigen noch tommen mußte (Joj. 7, 19.) und bei bürgerlichen Streitsachen (Spr. 18, 18; 16, 33.), vielleicht auch im Privatverkehr, um ohne vor Gericht zu gehen, über Mein und Dein zu entscheiden (Matth. 27, 35.). Bgl. Bb. V, 60. Jedenfalls scheint bas Loos bei Rechtsfällen nur ausnahmsweises Verfahren gewesen zu sehn; wenigstens findet es sich nirgends im mojaischen Recht (f. Saalschüz, moj. Recht I, 12. II, 620.) vorgeschrie= ben. Bei dem Kall mit Adyan namentlich scheint das Loos motivirt nicht nur als moralisches Mittel, das Geständniß zu erlangen, sondern vielmehr hatte dieses Verfahren, da der Gedanke der Mittheilung der Schuld an ein größeres oder kleineres Ganze der Geschichte zu Grund liegt, gewiß auch ben Grund, eben bies Ganze mit dem Schuldbewußtsehn zu erfüllen" (Gerlad). Hef. 24, 6. heißt es mit Beziehung hierauf: alle Stude follen aus tem verrosteten Topf genommen werden, ohne barum zu loofen, b. h. alle Einwohner Bernsalems find schuldig des Gerichts. Bene heidnischen Seelente Jon. 1, 7. greifen ebenfalls zum Loos, um burch einen Götterspruch ben Schuldigen in ihrer Mitte zu erfahren. Wie Josephus und seine Unglücksgenossen um's Leben loosten f. Jos. bell. jud. 3, 8, 7. 4) Mit heidnischer Tagewählerei hängt es zusammen, wenn haman (Esth. 3, 7.) ben zur Ausführung seines blutigen Unternehmens günstigsten Tag (ben dies fatalis ber Inden nach aftrologischem Wahn f. Rosenmüller, Morgent. III, 301 ff.) burch's Loos ermittelt. 5) Im Gesetz kommt nur einmal ber Gebrauch bes Looses vor und zwar als von Jehova selbst angeordnet, beim heiligsten Opfer, bei Bezeichnung ber beiben Bode bes Verföhnungsfestes 3 Mos. 16, 8 ff. Rach rabbin. Ueberlieferung maren es 2 Loofe in einer hölzernen Büchse, im ersten Tempel von Holz, im andern von Gold, bas eine mit der Inschrift, bas andere mit לעואול, die von dem Hohepriester, nachdem er beide Hände in die Buchfe gestedt und die Loose gehörig gerüttelt, heraus= gezogen wurden (daher aby 3 Mes. 16, 9.). Das Weitere s. b. Art. Bersühnungssest n: Mischna Joma 4, 1. Boch. hieroz. I, 2. 54. R. I. Leo de templo III, 6. Boben= schag, firchl. Berf. ber Juden II, 204. Gine andere Art bes Loosens j. M. Jom. 2, 1. סלפר בפל אורה 18, 6. בפל Gen. 10, 35. המיל Spr. 16, 33. Das Loos fällt נפל Gen. 1, 7. Bef. 24, 6. scheint bas Loos, bas in (runden ober würfelformigen) Steinchen, auch Iafelden, bestand, ans einem Gefäß, Urne, wohl auch ans dem Bufen tes Oberfleids, herausgeworfen worden zu fenn, mährend der Ausdruck עלה 3 Mtof. 16, 9. das Herausziehen, und die unbestimmtern Ausbrücke 83' 4 Mos. 33, 54. Jos. 19, 1 ff. u. ID 3 Mos. 16, 8. Beibes bezeichnen fönnen. Ueber Urim und Thummim, was manche Neuere für eine Art Loos halten f. d. Art. Ueber bas heidnische Loosen mit Pfeilen und Stäben (Belonantic Bef. 21, 21. Rhabbomantie Bof. 4, 12. Tacit. Germ. 10.) j. d. Art. Wahrsagerei. Ueber die Anwendung bes Looses im Alterthum überhanpt J. Chrysander, de sortibus. Hal. 1740. Dale, orac. ethn. C. 14. Potter, Ardiacl. I, 730. Abam, röm. Alterth. I, 540. Xen. Cyrop, 1, 6. 46. Ueber das Loos bei ben Bebräern insbes. s. M. Mauritii tr. de Sortitione ap. vet. Hebr. Basil. 1692.

Lope de Vega (Don Lope Felix de Bega Carpio), nicht zu verwechseln mit Garcilaso und Alonso de la Beja, das genialste, lebendigste Talent der spanischen Literatur, der sprechendste Thoms der in Spanien zu ihrer Vollendung gesommenen, mittelalterslichen Vermengung des Schauspiels und des Cultus, der fruchtbarste, dramatische Schriftssteller aller Zeiten, so zu sagen die verkörperte Improvisation des Südens in literarischer Form, die Vorstufe zu der Vollendung der spanischen Bühnendichtung in der Person des Calderon (s. den Artisch Kalderon); ein Geist, der mit voller Hingebung für seinen Tag geseht, seinen Tag geseiert hat, und von seinem Tage geseiert worden ist, und dessen Ruhm eben darum auch mit dem Glanze dieses Tages auf die Neige ging.

Lope's Leben spiegelt selber in frappanten Zügen die Romantik ab, welche das Stillleben Calderons nur in seinem Kunstwerken dichterisch dargestellt hat. Als die Frucht einer ehelichen Aussschung, welche zwischen seinem Vater Felix de Bega, aus dem Thal von Carriedo in Alkkastilien, und der Mintter Franziska, nach der Untrene des Baters stattgesunden, wurde er geboren in Madrid am 25. Nov. 1562. "Montalvan erzählt Bunderdinge von Lope's stüher Geistesentwicklung; schon im zweiten Jahre sehs seine Genialität im Glanze seiner Augen sichtbar geworden, im sünsten habe er Spanisch und Lateinisch gelesen, und selbstersundene Gedichte gegen Bilder und Spielzeug an seine Kameraden vertauscht. Er selbst versichert, er habe kaum sprechen können, als er auch schon gerichtet, und vergleicht seine frühesten Bersuche mit dem ersten Zwitschern der Vögel in ihren Nestern. Mit eilf und zwölf Jahren schrieb er Komödien von vier Atsten und vier Bogen." Die älteste seiner gedruckten Comödien scheint nur einige Jahre später als jene Vorübungen entstanden zu sehn, und mit dieser lieserte der kleine Mann

schon ein Schäferdrama, worin die südliche Leidenschaft ber Liebe die Hauptrolle spielt. Sein erftes Lebensabentener bestand barin, baß er mit seinem Mitschüler Bernan Munnoz ans ber Schule zu Mabrit entlief, um bie weite Welt zu feben; in Segovia anfgefangen, murbe er nach Madrid zuruckgebracht. Dann trat er bald in Kriegsbienste, noch bei Lebzeiten seiner Eltern, die er früh verlor; wahrscheinlich machte er eine Kriegserpe= bition nach ber afrikanischen Küste im Jahr 1573 mit. Wegen bürftiger Verhältnisse trat er früh in Dienste bei geiftlichen Herren, und sein Geschick führte ihn zuerst in bas Hans bes Inquisitors Don Mignel de Caspio, später in bas hans bes Geronimo Maurique, Bischof von Avila und nachheriger General- Inquisitor. Darauf studirte er auf der Universität zu Alcalá vier Jahre lang Philosophic und Mathematik; ergab sich aber außerdem den geheimen Wiffenschaften, und wurde von Raymundus Lullus in ein tiefes Labyrinth geführt." Auch in Salamanca scheint er studirt zu haben. Baccalaurens und gebachte in ben geiftlichen Stand zu treten, allein Liebesabentener traten ihm jetzt in den Weg. Mit siebzehn Jahren fnüpfte er in bem Hause einer reichen Berwandten in Madrid (seine Eltern waren gestorben) ein Liebesverhältniß mit einer iungen Hausgenoffin Marfifa an, darauf mit einer Chefrau Dorotea, deren Gemahl abwesend war, und bessen Rückfehr nicht erwartet wurde. Erst wurde Dorotea ihm zur Hälfte untren, darauf Lope seinerseits vollständig. Borübergebend stand er nun wieder mit Marfifa in Verbindung, Die einen alten Rechtsgelehrten hatte heirathen muffen. Hierauf machte er als Arieger den zweiten Feldzug gegen die Portugiesen mit um 1582 ober 1583. Sodann ward er Sefretair des Herzogs von Alba, wahrscheinlich eines Enfels des wohl bekannten Feldherrn, für den er seinen Schäferroman "Arkadien" schrieb Nach ber biographischen Darstellung folgt hier ein neues Liebesverhältnik in Madrid, Verfolgung, Gefängniß, Flucht nach Balencia und seine Reise nach Lissabon, wo Lope wieder in Kriegsdienste ging und auf der berühmten Armada mit gegen Eng= Wahrscheinlich erfolgte erst bann seine Vermählung mit Donna Isabel be Urbina. Bald nadher murbe er in einen Zweikampf mit einem Stelmann verwickelt, ben er tödtlich verwundete, und in Folge davon ward er aus Castilien verbaunt. feinem Exil scheint er auch nach Italien gefommen zu fenn. Am Ende seines Exils von sieben Jahren starb ihm die Gattin; gegen 1595 fam er nach Madrid zurud, und betleidete Gefretairstellen bei mehreren Grafen. Gegen Ende des Jahrhunderts vermählte er sich mit Donna Juana de Onardia. Zuerst aber wurde er durch den Tod seines ältesten Sohnes erschüttert, bann burch ben Tod seiner Gattin. Jest wandte er sich ber Kirche zu; er wurde Priester (1609) und später auch Tertiarier bes Franzis= kanerordens. Diese firchliche Bekehrung aber entfremdete ihn seiner poetischen Thätigkeit und seiner Wirtsamkeit für die Bühne nicht. In Balencia hatte er in vertrauter Berbindung mit den dortigen Dichtern der Bühne gestanden, und schon seit 1588 scheint er als bramatischer Dichter hohes Ansehen erlangt zu haben. Der berühmte Cervantes trat von der Coneurrenz mit dem Eroberer der spanischen Bühne "dem Bunder der Natur" zurud, um ihn auf bem Gebiete bes Romans vor bem Forum ber Nachwelt Lope machte die Schanspieldichtung seinem Erwerbsbedürfniß und ben zu überwinden. Launen des Publikums zugleich dienstbar. "Die Dürftigkeit und ich — fagt er in der Epistel an Antonio de Mendoza — wir vereinigten uns zu einem Handelsgeschäft mit Berfen, und verfaßten Comödien in einem befferen Styl; ich erhob sie zuerst aus ihren niedrigen Anfängen und erzeugte in Spanien mehr Poeten als es Atome in der Lust gibt. Bon ber Schnelligkeit, mit ber er produzirte, gibt einen Begriff, was er selbst in ber Etloge an Claudio versichert: er habe mehr als hundert Mal Schanspiele in 24 Stun= ben geschrieben, und auf die Buhne gebracht. In Diefer Hinsicht mag and eine Stelle aus Montalvan angeführt werden: Seine Feder war immer einig mit seinem Geiste; er erfand mehr als seine Hand zu schreiben vermochte. Er schrieb ein Schauspiel in zwei Tagen, das der fertigste Copist nicht in derselben Zeit abschreiben konnte. Zu Toledo schrieb er 15 Atte in 15 Tagen, also fünf Schanspiele." — Außerdem war er im emis

nentesten Sinne Gelegenheitsbichter. "Er hatte ein Epithalaminm für Die Hochzeit jedes Großen, ein Festlied für jede Geburt, eine Elegie fur jeden Tod, ein Epigramm für jeden Sieg, eine Hymne für jeden Festtag eines Heiligen. Bei allen öffentlichen Fest= lichkeiten erschienen Berse von ihm; bei allen literarischen Wettstreiten war er einer ber Concurrenten oder ber Preisrichter" berichtet sein Biograph Montalvan. Für den Druck arbeitete Lope jevoch erst seit dem Eude des Jahrhunderts. Sein erstes öffentliches Werk war die Verherrlichung des H. Isidor; 1602 folgten die Arcadia und "die Schönheit ber Angelika, eine Rachbildung und Weiterführung von Ariost's rasendem Roland. — An dieser Stelle muffen wir auf die Geistesverwandtschaft Begas mit Ariost aufmert= sam machen. In ter Kunst, Auektoten, Motive, Berwicklungen zu erfinden, kann er Dhue Zweifel geht ihm tabei tie zanbervolle Anmuth und iteale mit ihm wetteifern. Heiterkeit Ariostve ab, in ter Recheit aber, bas Umvahrscheinlichste als Ereignis barzustellen, kann er es ihm zuvorthun. Das Migverständniß, immer nen erzengt aus dem Migverhältniß zwischen der Macht der Leidenschaft und der Schwäche der Besonnenheit seiner Helden, ist ein Haupthebel seiner Dichtung. Und es ist wohl nicht zu verwundern, wenn es darin der Spanier dem Italiener zuvorthut. In seiner Gei= stesart hat sich die fabulirende, arabisch-maurische Gemüthsart mit dem ahnungsvoll symbolisirenden Geiste des germanischen Mittelalters verbunden. Wenn nun bei diesem Naturell und in diefer Beiftessphäre - tie Leitenschaft öfters zum Riefen erwächst, schrumpft neben ihm ber Verstand momentan zusammen zum Zwerg, und beite schließen vereint das wildromantische Fabelland auf, wo sich Abentener aus Abentenern unaufhörlich Freilich spiegelt sich in Diesem Gebiete Dann immer noch in grotester Weise die leidenschaftlich bewegte Wirklichkeit selbst, aber nicht ihre Pausen, ihre Ernüchternn= gen. Es mag als farafteristisch erscheinen, bag Bega in dem gleichen Jahre mit ber Schilderung seiner schönen mittelalterlichen Angelica ein Epos Dragontea herausgab, worin der berühmte Engländer Francis Drake als höllischer Drache geschildert war. Hat Shakespeare die Jungfrau von Orleans aus Nationalhaß als Here bargestellt, so hat es ihm jedenfalls lope mit seinem Nationalhaß mächtig zuvorgethan, der hier reli= gibser Haß zugleich war. Der Fanatismus entwickelte sich fortwährend mit seiner Frömmigkeit. Daß biese in ihrer Art ungehenchelt war, leibet keinen Zweifel. wurde er von seiner Nation vergöttert; gleichwohl lebte er eingezogen, las täglich Messe in seiner Hauskapelle, fehlte bei keinem Leichenbegängniß, bei keiner Prozession, und spen= dete aus der unerschöpflichen Fülle seines Erwerbs die reichsten Gaben an die Armen. Seine Frömmigkeit ergoß sich zugleich in geistlichen Gedichten, und für seinen kleinen Sohn Carlos bichtete er "bie Hirten von Bethlehem." In seinem eroberten Jerufalem wetteiferte er mit Tasso, wie in seiner Angelica mit Ariost; diesmal noch unzulänglicher, trots vereinzelter Schönheiten seines Werkes. Rach Montalvan bichtete er allein 400 Frohnleichnamsstücke (Autos sacramentales). Als die Berehrung seines Namens zu einer unbegrenzten Schwärmerei wurde, Ausländer zu ihm wallfahrteten, das Volk auf der Straße zusammenlief, wenn ber große, hagere, schöne Mann vorüberging, ber König selbst ihn mit Chrfurcht behandelte, fing er an, dem mährchenhaften Enthusiasmus zu mißtrauen. Er erprobte ihn also, indem er Soliloquios a Dios (mit einem Seitenblick auf's Bublifum) herausgab unter fremdem Namen; aber auch biefes Werk erhielt großen Beifall. Ein Seitenstück zu seiner Dragontea bildete seine Corona tragica, womit er die schottische Maria Stuart verherrlichte. Er bedieirte dieses Gedicht Urban VIII., welcher selbst den Tod der Maria Stuart besungen hatte. Ein eigenhändiges Schreiben des Pabstes, der theologische Doktorhut, ein Malteserkrenz und der Titel, apostolischer Kam= merfiscal, bezeugten ihm ben reichen Dank des Pabstes. In dieser Richtung ging er weiter. Er wurde nicht nur Vorsteher des geiftlichen Collegiums zu Madrid, sondern auch Familiar der Inquisition; auch soll er selber ein Auto da fe geleitet haben (Ticknor 1, 560). Nach einer unermeflichen Thätigkeit in den verschiedensten Formen der Poesie, halb der Welt und halb der Kirche gewidmet, in Bers und Profa (auch als Novellen=

Dichter ift Lope berühmt geworden) wurde ber gefeierte Mann, mit beffen Dichterglud ber vielbesprochene Glücksftern Goethe's in extensivem Glanz nicht von weitem zu vergleichen ift, bem auch König Philipp IV. feit seiner Thronbesteigung bie höchste Bunft schenkte "ber Phönix von Spanien, das Wunder der Natur," nach welchem man anfing bas Vortrefflichste aller Art lopisch zu nennen, auf dem Gipfel der irdischen Herrlich= feit im Jahre 1635 nach Montalvan von tief betrübenden Ereigniffen betroffen, die seinen Das eine ist unbefannt; Schad vermnthet, bas andere sen ber Tob Tod herbeiführten. seines Sohnes Felix gewesen. Aber noch in seiner letzten Krankheit bichtete er fort, wäh= rend er sich zugleich mit Fasten und Selbstgeißelung trüb und lebenssatt auf seinen Todvorbereitete. Er segnete seine Tochter Feliciana und eines seiner letzten Worte war: "ber wahre Rinhm besteht in ber Tugend, und ich würde gern allen Beifall, der mir zu Theil geworden, hingeben, um - Ein gutes Werk mehr gethan zu haben." Er starb, 73 Jahre alt, ben 21. Angust 1635. Eine allgemeine Traner lagerte fich über Spanien, mit mehr als fürstlichen Ehren wurde er begraben (S. Schack II, 202). "Die Frucht= barkeit des Lope ift zum Sprüchwort geworden. And, wer nie eine Zeile von ihm ge= lesen hat, weiß boch, daß er der ungehenerste Polygraph unter allen Originalschrift= stellern alter und neuer Zeit gewesen ift." Montalvan hat die Zahl seiner Theater= ftücke auf 1800 geschätzt, die Zahl seiner Autos auf 400; nach Schack ermäßigt sich die Zahl der ersteren auf etwa 1500. Auf jeden Fall ist die Mehrzahl seiner Werke verloren gegangen. Die übriggebliebenen Theaterstücke sind in 25 Bänden in Onart ge= sammelt worden; später die Sammlung des Uebrigen in 20 Bänden in Quart, Madrid 1776. Einzeln behandelt wurde Lope von Lord Holland, Some Account of the Life etc. London 1817.

Lope's Ruhm ging fort und nahm ab, der Ruhm des Cervantes, welcher neben ihm in Armuth und Berkennung gestorben war, ging fort und stieg empor. bas romantische Mittelalter seinem Gipfelpunkte entgegengeführt, Dieser hatte sich einer böberen Wirklichkeit zugewandt. Lope ist ein halbes Jahrhundert das Ergöhen seines Bolfes gewesen, gang im Sinne bes bamaligen spanischen Zeitgeistes. Auch in ber Aunft hat er mit Bewußtsehn die Idealität dem Geschmack des Bolkes und dem Erfolg und Gewinn tes Tages geopfert. Selbst von tem Phrasen-Cultus ter Schule tes Gongora, ben er zunächst befämpft hatte, ließ er sich später aus falscher Hingebung an bas Betieben des Publikums beschleichen. Freilich war schon der Ausgangspunkt eine grund= frauke Kultur gemesen, in welcher das Schauspiel und die Wirklichkeit, die Kirche und die Welt auf's Aergste vermischt waren. Daß er der Kirchlichkeit seiner Zeit eifrigere Dienste geleistet als dem Christenthum und der Sittlichkeit, dafür wollen wir nur einen Beleg anführen, aus der Novelle der Pilger (Romantische Dichtung von Lope de Bega, aus dem Spanischen von Richard, 9 Bde., Aachen 1824 n. f. — I. Bd. E. 57). Ein Maler bemüht fich, die Madonna immer schöner zu malen, den Teufel immer häßlicher. Teufel denkt auf Rache, und verleitet ihn zum Chebruch. Der Maler flüchtet also mit ber Frau eines Kriegers. Der Tenfel aber läutet bie Glocke ber Hauptlirche und bemuncirt ihn; die Sünder werden eingeholt, sie sollen auf dem Blutgerüft sterben. Der Maler fleht zur Matonna. Und Mabonna? — Erweicht steigt die Königin bes Him= mels hinab, tost die Teffeln ber Gefangenen, befiehlt beiden ihres Weges zu geben, ber Frau sich an ber Seite ihres Mannes in's Bett zu legen. Der Mann stannt am Morgen, die Frau an seiner Seite zu finden, und die Schützlingin der Madouna weiß ihm einzureden, Alles, was er Uebles von ihr benke, son ein Traum gewesen. gange Stadt überredet fich, fie habe geträumt, ba fie ben Maler bei dem Entwurf eines nenen Gnadenbildes beschäftigt findet. Diese Wunderthat der Madonna belegt der Dich= ter mit biblischen Rettungswundern und die ganze Erzählung legt er einem alten Ere= miten auf dem hl. Berge Montserrat in den Mund, ber auf diese Beise-junge Bilger, Flamänder oder Deutsche im Madonnencultus unterrichtet. In Betreff der Literatur vergl. m. ten Schluß tes Artifels Kalveron. In tem bekannten geistlichen Blumen=

Loretto 489

stranß von Melchior Diepenbrock (II. Aufl. Sulzbach 1854) findet man zahlreiche geistliche Mittheilungen aus Lope's geistlichen Dichtungen, und zwar Romanzen, Lieder, Sonette. Einzelne Stücke von Bega gaben heraus Soden (Leipzig 1820), Malsburg (Dresten 1824), Dohrn (Hamburg 1844), Schack (Frankfurt 1845). Enk analysitte in seinen Studien über Lope de Bega (Wien 1839) 24 Stücke des Dichters. 3. P. Lange.

Loretto, berühmter Wallfahrtsort, einige Meilen fürlich von Ancona, mit ber casa santa, Dieser Raaba tes nachmittelalterlichen Marieneultus, welche jedoch ungleich weniger alterthümliche Merkwürdigkeit bietet als die zu Mekka. Die erste Erwähnung berselben geschieht von Flavins Blondus († 1463) in seiner Italia illustrata, mo sie celeberrimum totius Italiae sacellum beatae Virginis in Laureto genanut wird; cr meltet von vielen reichen Weihgeschenken, als Beweiß, "daß an tiesem Orte bie Bitten auf Intereeffion seiner Mutter von Gott erhört werden," sagt aber nichts weiter über bas Herkommen des Heiligthums. Pabst Paul II. († 1471) verlieh den Besuchern Ablässe, welche von seinen Nachsfolgern erhöht wurden. Baptista Mantuanus in seiner Redemptoris mundi matris eclesiae Lauretanae historia, Antverp. 1576, cracult mit Bernjung auf eine in jenem Heiligthume sethst angeheftete Erzählung (wohl 1450-80 geschrieben), die Wohnung der Maria in Nazareth, worin Christus aufgewachsen, deren Auffindung auf die hl. Helena zurückgeführt wird, sen nach gänzlicher Unterwerfung bes gelobten Landes und nach Zerstörung der sie einfassenden Nirche durch die Türken im Mai 1291 von den Engeln nach Dalmatien und nach vierthalb Jahren an die italienische Küste herüber in die Rähe von Recanati getragen worden; was um so passender war, als sie anderen älteren Wohnhäusern dieser Gegend so gleich sieht wie ein Ei bem auderen. Damit stimmen seltsam die kirchlichen Schriftsteller noch des 14. Jahrhunderts überein, welche erwähnen und es rechtfertigen, bag von ihren Zeitgenoffen bas Hans Maria's in Nazareth selbst verehrt werde. — And bei Recanati änderte das Hans noch einigemal ben Standort, namentlich als Brüder über ben Besitz besselben oder vielmehr über den Ruten von den Wallfahrern in blutigen Streit geriethen. Dieser Iduten, wovon hauptsächlich die 6000 Einwohner des Marktfledens Loretto, als Gastwirthe und Baternostermacher leben, ist ber Bater vieler Sagen, namentlich auch ber Weschichten von schrecklichen Folgen, welche ber Versuch hatte, Stücke von dem Heiligthum abzulösen und mitzunehmen, um babeim wunderbare Filial- — beinahe hätten wir gesagt — Fetische zu errichten, was Loretto Eintrag hätte thun müffen. Die Anwohner vergaßen jedoch ihres Vortheils sehr, indem sie die Bänme, welche sich bei der Ankunft des Heiligthums verneigten und in dieser ehrerbietigen Stellung verharrten, umhieben, kurz ehe die Geschickte erstmals gebruckt wurde. Daß das etwa 40 Fuß lange Hans wirklich in der Luft geschwebt hat, ist historisch, es schwebte nämlich an starken Tanen unter Clemens VII. († 1534), welcher ihm stärkere Fundamente unterbanen ließ. Eine vom Teufel besessenc Perfon in Grenoble eröffnete 1489 genan, an welchen (möglichst von einander entfern= ten) Stellen Maria gefniet, der Erzengel bei der Verkündigung gestanden hatte; auch das Fenster, durch welches er gekommen, ist zu sehen, darüber ist ein Krucifix von St. Lucas angefertigt, wodurch nach der Meinung römischer Gelehrten die Art der Krenzi= gung auf eine freilich traditionswidrige Weise entschieden wird, wie auch das Mutter= gottesbild mit dem Christuskinde, die Weltkugel in der Hand von ihm geschnitzt ist. Die Ueberkleidung der Maria je nach den verschiedenen firchlichen Zeiten mit Reisröcken verschiedener Farbe findet mit ernsthaften Ceremonicu statt. Sie wurde 1797 von den Franzosen in das Medaillen-Kabinct der Pariser Bibliothek gebracht; Rapoleon gab sie aber wieder bei Gelegenheit des Concordats zurück.

Da in jener Zeit der Revolutionskriege die historisch merkwürdigen Kostbarkeiten in Verlust und Unordnung geriethen, entnehmen wir ihre Beschreibung der 1776 gestruckten Reisebeschreibung Kepsler's. Maria trug eine goldene, mit Evelsteinen und Perlen besetzte Krone, das Christuskind desgleichen, Geschenke Ludwig's XIII. von Frankreich, mit Inschriften, worin er der Mutter wie dem Sohne seine Krone verdault; die

•

490 Lorich

lettere lautet: Christus dedit mihi, Christo reddo coronam. Unter vielen schweren golbenen und filbernen Kindern ift ein 24 Pfund schweres goldenes, welches von einem 351 Pfund schweren silbernen Engel bem Marienbild bargeboten wird; es ist bies ein Votivgeschenk besselben Königs für das ihm noch spät geborne Kind, dem nachmaligen Ludwig XIV. Auf der andern Seite der Maria fniet ein goldener Engel mit Diamanten geschmückt, welcher ihr ein Herz darreicht; es ist von der Gemahlin Jakobs II. von England, um ein Kind zu erhalten, welches benn auch der nachmalige Prätendent murde. Weihgeschenke hängen unmittelbar an der Statue unter den Gewändern. zahlreichen goldenen und filbernen Lampen ist ein Kapital von mehreren 1000 Thalern gestiftet, um sie stets brennend zu halten; ber Albgang bes Wachses und bes Dels (jähr= lich angeblich ein Verbrauch von 14,000 Pfunt) wird als heilbringend verkauft, wie auch Berührung ober ein Trunk aus ben Geschirren ber hl. Haushaltung gegen kaltes Fieber, jedes gegen ein anderes Leiden Kraft hat. Auch das Lesen der Messen, beren man auf das Jahr bis auf 40,000 rechnete, verschafft große Einnahmen. Die Zahl der Bilger foll sich, wohl um 3. 1600, auf 200,000 jährlich belaufen haben, sank aber im vorigen Jahrhundert auf 40,000. In neuerer Zeit hat sich ber Besuch wieder gehoben. Dieser Pracht ist trot des Vilgerspitals viel Bettelei um das Heiligthum. Um das eigent= lich ht. Hans ist ein freistehendes Gehäuse aus Marmor mit trefflichen Reliefs aus ber tlaffischen Zeit des 16. Jahrhunderts gebant und das Gauze steht in einer großen Kirche. Den Namen hat das hl. Hans von einer Matrone Laureta, auf deren Grund und Boden es einige Zeit seine Station hatte.

Die Geschichte tes Wunderhauses wurde kritisch beleuchtet von P. P. Bergerins und 1619 von dem Straßburger Prosesser; de Hauptvertheidiger waren Jesuiten, selbst ein Turrianus, Canisius, Baronius; Turselinus wollte es durch die seltsamsten Wunder, welche alterdings an Ort und Stelle erzählt werden, stücken, z. B. durch die Geschichte von einem talmatinischen Priester, welcher in der Gesangenschaft der Türken sagte, Marias Namen seh ihm in's Herz geschrieben. Alls ihm mit graussamem Spott die Ungläubigen dasselbe und die Eingeweide herausschnitten, trug er sein Herz und seine Eingeweide auf ihren höhnischen Besehl in den Händen nach Lovetto, wo er sosort starb. Die in der Kirche aufgehängten Eingeweide wurden später entsernt, weil das Volk aufing, sie mehr zu verehren als das Marienbilt. — Unter anderen Vorsechten ertheilten die Pählte dem hl. Haus und Vilde das noch rechtskräftige Verrecht, das wenn über Vermächtnisse von den Erben, z. B. wegen Erschleichung Anstände ershoben werden, der Proces vor dem eigenen Gerichtshose des hl. Hauses, also bei der Partei selbst, gesührt werden muß. Anch die Fabrik von St. Veter genießt diese Exemtion.

An mehreren Orten der katholischen Christenheit, z. B. zu Prag, auf dem Kobel bei Augsburg finden sich dis auf die Spalten accurate Nachahmungen des hl. Hauses zu Loretto und dienen auch sie als Wallfahrtsorte.

Die mehreren, zumal modernen Wallfahrtsorte sind Rachahmungen von Loretto und seinem Wunder= und Sagenfreis. Renchlin.

Laurissa, 4 Meilen von Heidelberg an der Weschnitz, ist gestistet von einer Gräsin Williswinda (Wittwe des Grasen Rupert, der im Austrage Pippin's den Pahst Stephan nach Rom zurückgeleitet hatte) und ihrem Sohne Cancor 764. Ihr Verwandter Chrodesgang von Metz sollte die erste Einrichtung tressen. Er wird gewöhnlich als der erste Abt aufgeführt, überließ aber das Geschäft seinem Bruder Gundeland. Einer der trei Heisgen, welche au Chrodegang für die Dienste überlassen wurden, welche er Rom gesleistet, tam hieher, der heilige Nazarins, sehr wichtig für die fräusischen Aunalisten und vom größten Einsluß auf die Verühmtheit des Klosters. Dem ersten Van auf einer Insel des Flußes, dem Petrus geweiht, von da an Altenmünster genanut, folgte bald ein zweiter auf höher gelegener Stelle. Das noch jetzt erhaltene Eingangsthor zu der Sänlenhalle der Kirche wird theilweise für ein karolingisches Ueberbleihsel gehalten.

Lorid 491

Die erste Bedrohung erfuhr die junge Stiftung durch Heinrich, den Sohn des Stifters Cancor; er suchte ihr die Schenkungen seines Baters wieder zu entziehen. Da übergibt Abt Gundeland das Gauze an Karl d. Gr. und von jetzt an ist das Kloster ein Lieblingskind ber karolingischen Familie. Schon Karl D. Wr. ertheilte ihm zwei Freibriefe, schenkte ihm Jan. 1773 Heppenheim, 2. Sept. 1774 auch Oppenheim, und war 14. Ang. 1774 nach Beendigung des Laugebardenfriegs zu ber Ginweihung des Klosters von Speier ans erschienen. Lullus vollzog die Feierlichkeit in Anwesenheit mehrerer Bischöfe. Lud= wig der Fromme bestätigte alle Privilegien und Freiheiten des Klosters und bereicherte es burch ausehnliche Schenkungen. Ebenso seine Sohne Lothar und Ludwig ber Deutsche, und dann Kaiser Ludwig III., ber, nachdem er 882 zu Frankfurt gestorben war, mit großem Gepränge zu Lorich in ber von ihm setbst erbanten Kapelle Baria beigesetzt murbe. Erst Arnulf entzog dem Kloster wieder Die freie Abtsmahl; Bischof Abalbero von Angsburg und nach ihm Erzbischof Hatto von Mainz hatten bie Verwaltung besselben. scheint es zwar diese Freiheit schon 896 von Arnulf selbst, reell aber erst 914 von König Konrad zurückerhalten zu haben. Neben ber Gunft ber farolingischen Familie aber verdankte Loridy in dieser Zeit seinen Hauptglanz dem heil. Nazarins und den reichen Weschenken ber Gläubigen, die sich bei ihm in Guust zu setzen suchten: es war in kurzem eines der wohlhabendsten Klöster. Reben andern Gütern wurden zwei kleinere solche Austalten an Lorsch geschenkt, Riwenhef (Renenhef) super fluvium Rodaha, in pago Moynecgowe und Arilinbach (Alirinbach, Erlinbach im Brethachgau); und 819 gab Einhard an Lorich die cellam Michlinstat fammt allem Zubehör. Die ersten Aebte selbst fahen mit Gifer auf bas äußere Blühen ihres Alosters. Aber bald entwickelte sich hier auch eine nicht unwichtige literarische Thätigkeit, wovon die noch vorhandenen Lorscher Unnalen Zengniß ablegen. Die annales Laureshamenses verrathen in ihrem früheren Theile 703—68 noch deutlich ihre Abstanmung von den Annalen des Klosters Murbach, Die eine fehr weite Berbreitung fanden. Lorich felbst wird bann Mittelpunkt einer Unnalenverzweigung und die annales Laureshamenses erfahren hier eine selbständige Fortsetzung bis 803. Neben den weniger bedeutenden annales Laurissenses minores ist aber hier die Spitze ber damaligen Annalistif erreicht worden in den annales Laurissenses, früher plebeji over Loiseliani genannt. Ranke hat in ihnen neuerdings das offizielle Werk eines farolingischen Hofhistoriographen aus älterer Schule erfannt, bas bann ber Schriftstellerei bes glätteren Einhard zu Grunde gelegt wurde in den nach ihm benannten Annalen (f. d. Ginff. in den Mon. Germ. T. I.; Archiv d. Wef. f. alt. bentsch. Wejch.=Knude V, 102 ff. VI, 251 ff. 772. Gött. gel. Anz. 1826. 143. n. 144. Stüd. 1830. 3. n. 4. Stüd. Wait in b. Berl. Jahrbb. f. miffenich. Kritik 1837. II. S. 702-3, 726. und berf. in d. Nachrr. d. Gött. gel. Anz. 1857. Aro. 3. Bähr, lit. Gesch. d. farol. Zeit= alters Rap. III. §. 64. 65. J. Frese, de Einhardi Vita et Scriptis, Diss. inaugur. hist., Berol. Humblot. 1846. Eginh. opp. ed. Teullet. Paris, Didot. 1856. Manfe zur Rarakteristik fränkisch-veutscher Reichs-Unnalisten, in den Berl. akad. Abhh. vom Jahr 1854). — Unrichtig ist, daß Thaffilo in's Kloster zu Lorsch gesteckt worden sen, es war zu S. Goar. Reichthum und Bedeutung des Afosters stiegen noch bis in's 11. Jahrhundert, durch gute Verwaltung und ben Schutz ber Ottonen, sowie ber Pabste Benedift VII. (3mmun. Brivil. 982), Joann. XVI. 990, Greg. V. 998. Die fortwährende Steigerung bes Besitzes fand erst eine Unterbrechung durch Abt Hubert oder Humbert, der zu seiner Würde nicht durch freie Wahl, sondern durch Gewalt gekommen war und mit beweglichem und unbeweglichem Gute der Stiftung auf unverantwortliche Weise verfuhr († 1037). Unter

unbeweglichem Gute der Stiftung auf unverantwortliche Weise versuhr († 1037). Unter Heinrich IV. kam dann Lorsch in große Gefahr durch Abalbert von Bremen, der sich die reiche Abtei vom Könige schenken ließ. Zwar wurde der Widerstand, dem die Burg Starkenburg auf dem Berg Burkhelden ihre Entstehung verdankte, glücklich dis zum Sturze Abalbert's 1066 fortgesetzt, und Heinrich IV. bestätigte von Reuem alle Freiheits= und Immunitäts-Privilegien. Allein es solgte unter Abt Winther seit 1078 wieder eine verschwenderische Berwaltung und unter Abt Anselm brannte 21. März 1090 die Kirche

492 Lorich

mit allen ihren Kostbarkeiten und dem größten Theil ter Klostergebände ab. Wenn nun gleich der Leichnam des heil. Nazarins wunderbarerweise in seinem bleiernen Sarg mitten unter den rauchenden Trümmern erhalten blied und die Gländigen zu nenen Geschenken lockte, wenn gleich unter Heinrich V. und Lothar Versuche zur Reformation der Klosterszucht gemacht wurden (von denen der zweite auf viele Jahre hin Früchte trug), so konnte doch das Sinken des Klosters nicht mehr verhindert werden. Denn die demselben duch Albt Benne († 1119) aufgenöthigte Vergabung bedeutender Lehen an Pfalzgraf Gottsried brach die militärische Bedeutung des Gebiets. Von da an blied dem Kloster von seiner alten Macht und Lehensherrlichkeit fast nur der leere Name übrig. Noch zu der Hochzeit Heinrich's IV. war Abt Ulrich mit 1200 Rittern erschienen; aber durch sortgesetzte üble Wirthschaft war die Abtei um die Mitte des 12. Jahrhunderts so herabgesommen, daß sie fast nicht mehr im Stande war, die an die königliche Kammer jährlich zu zahlenzen 100 Mark Silber noch serner zu entrichten: 1147 überließ sie lieber dem König Konrad III. die drei Klostergüter Oppenheim, Weiblingen und Giengen an Zahslungsstatt.

And, die tüchtige Verwaltung Folcnand's und später des Abtes Heinrich (seit 1153) vermochte dech das alte Glück nicht mehr zurückzurusen. Und mit dem Tode des letztern, der das Kloster durch sein großes persönliches Anschen, seinen Reichthum und Verstand noch etwas in der Höhe erhalten hatte, siel das morsche Gebände nun vollends zusamsmen; a planta pedis usque ad verticem non suit in eo sanitas, sagt die Lorscher Chronik. Diese versorne Gesundheit konnte and, die Verleihung der Insul und des Rings durch den pähstlichen Stuhl nicht wieder bringen. Als 13. Jahrh. in. der vorher so tugends haste Mönch Konrad nachher ein ebenso lüderlicher Abt geworden war und das Beispiel des Vorstands anch die Mönche zur Zuchtlosigseit sortriß, wurde die Verwaltung, Beschützung und Reformation des Klosters dem Erzbischof Sifried II. von Mainz überstragen 1229, und Sifried III. erhielt 1232 die fürstliche Abtei Lorsch von Friederich II. durch förmliche Schenfung. Hiemit begann eine neue Ordnung der Dinge.

Sifried III. nämlich übergab tas Kloster zuerst den Cisterziensern (bisher waren es Benedistiner gewesen) ut ordo, sagt Greger IX. in seinem Breve, de nigro conversus in album purgetur vitiis et virtutibus augeatur. Später besetzte er es mit Prämonstrastenser Chorherru ans dem Kloster Allerheiligen (Straßb. Diöc.), und der Pahst bestätigte die neue Cinrichtung durch Breve v. 8. Jan. 1248. Das Kloster hatte jest einen Probst oder Prior zum Vorstand nach Vorschrift der Ordensstatuten des heil. Nordertus. Der Besitz der nunmehrigen Probstei Lorsch war aber für Kurs Mainz kein ruhiger, inshessondere durch die Rechtsansprüche von Kurpfalz im 13. und 14. Jahrhundert, die theils gerichtlich, theils in ossener Fehre ausgesochten wurden; und als in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts Diether von Isenburg und Avolf II. von Rassau sich um das Kurthum Mainz zankten und bekriegten, da war die Bedrängniß der Aemter an der Bergstraße groß, und der Sieg Avolf's von Rassau Rassausieh verknüpft mit neuen Vertheilen sür das pfälzische Haus.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts hört dann anch die probsteiliche Würde auf und das Aloster erhält eine besondere kurfürstliche Administration. Es war vergebelich, daß sich die Prämonstratenser um ihre Probstei wehrten und die Sache 1660 bis ver Pabst Alexander VII. trieben: das Erzstift Mainz blieb im Besitz des Alosters und aller davon abhängigen Rechte und Sinkünste. Allein das kurpfälzische Hans agirte in der Bergstraße fortwährend mit Glück. Durch Bertrag von 1544 wurde die Bergstraße au Pfalz verpfändet; doch war Kur-Mainz 1623 nach Anskünstigung der Pfandsichaft sub authoritate caesarea wieder in Besitz gesetzt, und auf dem westfälischen Frieden Art. IV. §. 7. die Wiedereinlösung der Bergstraße gestattet; der zwischen beiden Theilen 1650 abgeschlossene Bergsträßer Vertrag gab dem Erzbisthum den ruhigen Besitz der Bergstraße und der meisten Lorscher Besitzungen wieder. Die Gegenden hatten aber im 30jährigen Krieg viel gesitten, und 1621 war das Kloster selbst durch Unversichtigkeit

**Lot** 493

ober Bosheit der Spanier gänzlich ein Raub der Flammen geworden, und hat sich auch seitdem aus seinen Ruinen nicht mehr erhoben.

Indeß schon ein Jahr nach dem Bergsträßer Rezeß, 1651, begannen die kurpfälzischen Res und Demonstrationen von Renen. Mit Ersolg wurden dem Erzbisthum seine auf das Fürstenthum Lorsch begründeten Ansprüche auf Sitz und Stimmrecht im Reichse fürstenrath streitig gemacht. Auch ein neuer Rezeß von 1714 war für Pfalz günstig. Der Streit aber wegen der Bogtei und mehrerer Güter des Klosters Lorsch und des Klosters Schönan dauerte fast das ganze 18. Jahrhundert hindurch, bis er durch den Uebergang von Kloster Lorsch (sammt den übrigen kurmainzischen Besitzungen an der Bergstraße) an das landgräslich hessenstarunstädtische Hans 1803 seine auberweitige Entscheidung sand. Die geistliche Güter Administration wandte sich zwar an das Kammersgericht zu Wetlar, aber 1806 hörte auch dieses auf und es galt nur noch die Sonvesränetät Sr. kön. Hoheit des Großherzogs von Hessen.

Duellen: Rettberg, Kirchen-Gesch. Deutschlands I, 584 st. Kremer, rheinisches Franzien unter den merov. und karoling. Königen bis in d. 3. 843, als eine Grundl. 3. pfälz. Staats-Gesch., heransg. v. A. Lamen, Manuheim 1778. K. Dahl, Beschreibung des Fürstenthums Lorsch, Darmst. 1812. 4. Vogelii Relatio de coenobio Lauriss. bei Freher-Struve, Script. T. I, 163. Georg Helwich, Antiquitates Laurishamenses, Francos. 1631, abgedruckt bei Joannis hist. Mogunt. scriptor. III, p. 1. Codex principis olim Laureshamensis abbatiae diplomaticus, ed. Academ. elector. scient. Theodoro-Palatina. Tomi III. Mannh. 1768. 4. Würdtwein, Dioecesis Mogunt. in Archidiacon. distincta. Mannh. 1767. 4. Augsb. Allgem. Zeitung(Richt) 1857. Beil. 2.

Dr. Julius Weigfäder.

**Lot**, wit (= Berhüllung, Jef. 25, 7.), Sohn Harans, Abrahams Reffe, steht neben diesem auf ähnliche Weise, wie Ismael neben Isaak, Csau neben Sakob. 1) Er zieht mit seinem Großvater Tharah und seinem Oheim Abraham aus Ur in Chatväa nach Haran und von da mit dem letzteren nach Kanaan (1 Moj. 11, 27. 31; 12, 4. 5.). 2) In Ranaan gab es aber bald Streit zwischen ben Hirten Abraham's und Lot's, weil ihre sich vermehrenden Heerden nicht mehr Ranm bei einander hatten. Abraham schlug eine Trennung vor und überließ großmüthig seinem Ressen die Wahl bes Landstrichs. Lot wählte die wasserreiche, paradiesische Jordangegend und nomadisirte in derselben bis nach Sodom im Süden (1 Moj. 13, 5-13.). 3) So wurde er auch in das Geschick hineingezogen, welches die Könige der hier liegenden Städte traf, als sie sich von Acdor= laomer, dem Könige von Clant, welchem sie 12 Jahre dienstbar gewesen, unabhängig machten: Kedorlaomer zog mit seinen Bundesgenossen heran, besiegte die Abtrünnigen und führte mit ihnen auch Lot sammt aller seiner Habe weg. Als Abraham von tiesem Schickfal feines Neffen erfuhr, fetzte er mit feiner zahlreichen Sklavenschaar ben Siegern nach, überfiel fie nächtlicher Weile, nahm ihnen tie Gefangenen und bie Beute ab und gewann auch dem Lot die Freiheit und alle seine Habe wieder (1 Mos. 14.). 4) Da= durch scheint Lot mit den Sodomitern näher verbunden worden zu sehn und bei ihnen großes Ansehen erlangt zu haben. Er ließ sich jetzt in Sodom selbst nieder und hatte bort ein Hans (19, 2.), "stellt also schon ben llebergang vom nomadischen Leben zu fester Ansiedelung bar" (Winer). Wenn er sodann zu Sodom im Thore sitt (19, 1.), und wenn die Sodomiter ihm in einer Stunde ber Erbitterung vorwerfen, ber Frembling richte immerfort (view verige 19, 9.): so erkennen wir hierin seine angesehene, vielleicht amtliche Stellung. Zugleich läßt bas letztere Wort, wie Tuch und Kurtz mit Recht bemerken, auf wiederholte vorhergegangene Ermahnungen Lot's schließen, in benen er als rügender Sittenrichter gegen bas ungöttliche Wesen zu Sodom auftrat, wie 2 Betr. 2, 7. 8. weiter ausgeführt wird. Wenn hier Lot, ohne Zweifel auf Grund von 1 Mof. 18, 23 ff., der sodomitischen Gottlosigkeit gegenüber als dixacoc bezeichnet ist und sich daher auch der rettenden Gnade Gottes zu erfreuen hat: so hindert dies auf der andern Seite nicht anzuerkennen, daß er sich angerlich und innerlich zu tief in die Gemeinschaft

ber Soromiter eingelaffen habe. Abraham mar gerechter als Lot: Gerechtigkeit wie Gottlofigfeit hat nach biblischer Unschauung ihre Stufen, ohne bag barum ber große Wegen= fat zwischen Licht und Finsterniß aufgehoben ober abgeschwächt würde. Lot gehört aller= bings zu benjenigen alttestamentlichen Gerechten, an benen es besonders ftark hervortritt, daß die Macht des Fleisches vor Christi Tod noch nicht völlig gebrochen war, in welcher Beziehung man seinen Ramen bedeutungsvoll finden mag; doch bleibt er im Bereiche Schova's (19, 16.), mahrend es von Ismael nur noch heißt, daß Clohim mit ihm ge= wesen sen (21, 20.), und bei Esau gar fein Gottesname niehr genannt wird, selbst nicht in bem Segen, ben er von feinem Bater empfängt (27, 39. 40.). Beibe Seiten von Lot's Wesen treten in der folgenden Geschichte hervor. — Als das Sündenmaaß Sodoms voll war, beschloß Gott, an Dieser Stadt und ihren Rachbarftadten, Die furz zuvor noch seine rettente Hulfe burch Abraham erfahren und so eine letzte Gnadenfrist erhalten hatten, ein Strafegempel zu ftatuiren. Das Gericht murbe in Diefer (wie bie Erdpech= gruben 14, 10. angubenten scheinen) ohnehin vulkanischen Wegend burch einen Schwefel= und Fenerregen vollzogen. Um Abend vor ber Katastrophe erschienen unter bem Thore von Sobom, wo Lot faß, zwei Manner, in benen er nicht fogleich Engel erfannte (vgl. Hebr. 13, 2.), aber toch etwas Hohes und Außerordentliches ahnte, wegwegen er sie auf's Chrerbietigste begrußte und zum Uebernachten in seinem Hause nothigte. Die Sodomiter aber, von dem Aublid ber himmlisch fchonen Mannergestalten in schändlicher Begierde entbrannt, wollten sie zu unnatürlicher Wollust migbrauchen und fagen bas schaamlos heraus. Lot schützt energisch seine Gäste, ift aber schwach genng, statt ihrer seine (verlobten) Töchter ten Sodomitern zur Befriedigung ihrer Lust anzubieten. Da= mit sind die Sodomiter und Lot farafterifirt. Durch die Dazwischenkunft ber Engel, welche Lot zur Hansthur hereinziehen und bie Rasenden braugen mit Blindheit schlagen, wird bas Unheil von seinem Hause abgewendet. Diese Blendung ber Sodomiter ift zu= gleich symbolisch für die durch das Bollmaß der Sünde gewirkte und dem Gerichte vorangehende Verblendung, wie benn überhaupt folde biblifche Erzählungen von ber Seite angesehen sehn wollen, daß sie die Gulle vor dem überirdischen Hintergrund ber irdi= schen Ereignisse wegziehen, ber anch sonst, nur nusichtbar, vorhanden ist. In jener Berblendung, Die noch Jesus als Beispiel und Thous neunt (Luk. 17, 28. 29.), sind fogar die Schwiegersöhne Lot's gefangen, indem fie ihn verlachen, ta er vom herein= brechenden Gerichte spricht. Er selbst verläßt mit seinem Weib und seinen beiden Töchtern am andern Morgen nur zögernd Hans und Stadt, und ist dann wieder zu ängstlich, um noch auf das ferner gelegene Gebirge zu fliehen, das er nicht mehr erreichen zu können fürchtet; er bittet in bas nahe Zoar gehen zu dürfen, von dem er hofft, es werde wegen seiner Kleinheit verschont werden. Die über ihm waltende Gnade gewährt ihm auch noch diefe Bitte, ba er boch wenigstens fo viel Blanben hat, an Gottes Walten und nahen= bem Gerichte nicht zu zweifeln. Wie tief aber auch in seiner allernächsten Nähe ber Unverftand und Ungehorfam in göttlichen Dingen eingebrungen war, zeigt fein Weib, welches beim Ausbruch ber Katastrophe trot bes ausbrücklichen Berbots (19, 17.) ruck= wärts schaute (מאַהַרינו ש. 26. nicht: hinter sich, sondern: von ihrem Manne, dem sie folgte, rudwärts - eine fleine, aber feine Modifitation bes Sinnes) und zur Salgfäule wurde. 5) Aber and in Zoar hielt sich Lot nicht für sicher, sondern zog sich mit seinen beiden Töchtern doch noch in's moabitische Gebirge zurück, und da "wurde der frühere Romate ans einem Städter zum Troglodyten" (Delitich). Seinen Töchtern war diese Einsamkeit unerträglich: von Fleischeslust und Sehnsucht nach Kindern zugleich getrieben, machten sie ihren Bater trunken und wohnten ihm in zwei anseinander folgenden Nächten bei, ohne daß er es merkte. Die aus diesen blutschänderischen Umarmungen hervorgegangenen Kinter hießen sie aign und בן־עכוי, wobei die LXX zum ersten Ramen hin= 3μβίιgen: λέγεσα Έχ τε πατρός (Τικής 😑 Τος 🖰 32. 34. 36., etymologisch genauer vielleicht = In 12, aqua h. e. semen patris - Delitzsch) und zum zweiten: Léyesa Piòs yers, µ8. Diese beiden Göhne wurden die Stammväter ber Ammoniter und Moabiter. Damit entet tie Geschichte Lot's: er verschwintet vom Schanplatz, ohne tagifeines Endes getacht wird.

Die mythische Kritik hat besonders drei Punkte im Leben Lots in Auspruch genommen: 1) die rettende Erscheinung zweier Unbekannten hat Aehnlichkeit mit dem Menthus von Philemon und Baucis (Ovid. Metam. VIII, 611 sqq.). Statt aber barum bie Weschichte Lot's ebenfalls für einen Mythus zu erklären, wäre vielleicht auch hier zu fragen, ob sie nicht, wenn überhanpt ein Zusammenhang stattfindet, den historischen Kern jener Sage darbietet; eine Frage, die um so näher liegt, da die gewaltige Naturkatastrophe selbst= verständlich weit und breit befannt werden mußte, wie sie denn auch 3. B. Tac. hist. V, 7. Strab. XVI, 374. erwähnt wird. 2) Die Salzfäule erinnert an bas Salzmeer (1 Mof. 14, 3.), welches derselben Urfache sein Daseyn verdankt. Daß Lot's Weib in ben Angenblicken ber hereinbrechenden und rasch sich verbreitenden Katastrophe, wo bie ganze Atmosphäre mit Schwefel und Salpeter erfüllt war, getörtet und mit einer Salzfruste überzogen wurde, ist nicht einmal ein Wunder zu nennen. "Man zeigte noch zur Zeit des Berfassers des Buchs der Weisheit diese στήλη άλος (Weish. 10, 7. vgl. Clem. ad Cor. XI.); βοjephus (Ant. I, 11, 4.) will sie gesehen haben: ἱστόρηκα αὐτὴν, ἔτι yao xai rov diauevei; ein Gedicht unter den Werken Tertullians singt von ihr, daß fie, wenn sie verstümmelt werbe, sich selbst erganze und ber Sage nach noch menstrnire, Frenans (IV, 31, 3. 39, 9.) sagt basselbe und bentet es thpisch. Das sind Sagen, welche an bem noch jetzt vorhandenen fäulenartigen Salzfegel unweit bes südwestlichen Ufers bes tobten Meeres einen ganz nahe liegenden Aulaß hatten, das 1 Moj. 19, 26. Erzählte aber gilt auch im R. T. als Geschichte, Luk. 17, 32. vgl. 9, 62." (Delitzsch). Gerade solde an die kanonische Erzählung sich knüpfende apokryphische Ausschmückungen stellen den historischen Karakter der ersteren erst recht in's Licht, und es ist daher als eine will= fürliche Umkehrung bes Sachverhalts zu bezeichnen, wenn v. Bohlen (Genesis S. 213) bemerkt: "Es finden sich in jener Gegend Säulen von Salzstein, in welchen die Phan= tasie ber Einheimischen versteinerte Menschen erblickt, und so gab einzig und allein ein solches Raturspiel die Beranlassung zu diesem ansschmückenden Zuge ber Erzählung, wie auch eine ähnliche Mythe die Berwandlung der Niobe an ein bestimmtes Local knüpft." 3) Wie man hier einen Raturmythus findet, so in ber Erzählung vom Ursprung ber Moabiter und Ammoniter einen etymologischen Geschichtsmythus. Seit te Wette (Kritif ter mos. Gesch. II, S. 94) in 1 Mos. 19, 30-38. "eine Dichtung von sehr geschmackloser und gehässiger Art," ein Produkt judischen Rationalhasses gesehen hat, ist Diese Ansicht bei ben rationalistischen Anslegern bis auf Anobel herab die herrschende geblieben. Freilich ein sonderbarer Nationalhaß, der ben gehaßten Stämmen Die Herkunft aus dem erlands= teften Blute andichtet und auf Diese Ehre einen austrücklichen Werth legt, f. 5 Dof. 2, 9. 19., während ber schändlichen Urt ber Entstehung Moabs und Ammons sonst nicht geracht und ihre Ansschließung von der Gemeinde Jehova's nur durch ihre eigene Ber= schuldung motivirt wird (5 Mos. 23, 3 ff.), obwohl gerade im Zusammenhang dieser Stelle (f. B. 2.) die Erinnerung an jene Gränel besonders nahe lag. Die Hypothese de Wette's und seiner Rachfolger nur, wenn man zugleich Lot mit Nork (bibl. Mythol. I, 306 ff.) zum Fürsten ber Finsterniß stempeln wollte.

Lothringen, Cardinal von, Karl von Onife, f. Frang. reform. Rirche,

Bb. IV, 531 f.; Poiffn, Religionsgefpräch; Tribent. Synobe von.

Lubieniecki, Stanislans, von Lubieniec, der Jüngere, der Enkel Christoph Lubieniecki's des Aelteren, polnischer Nitter, war den 23. August 1623 zu Rakow gestoren, wo er auch seine erste Bildung bis zur Aufhebung der Schule von Rakow empfing. Nachdem er später zu Kisielin und Thorn seine Studien fortgesetzt und an letzterem Ort bei dem Colloquium charitativum als Schristsührer der Socinianer mitgewirkt hatte, ging er 1646 als Erzieher und Begleiter mit einem jungen Grasen Niemiericz auf Neisen in's Aussand und besuchte die Niederlande und Frankreich. Im Jahr 1648 durch die Nachricht von dem Tode seines Vaters in die Heimath zurückgerusen, verheirathete er

sich mit ber Tochter bes Paul Brzeski Zegota, welcher ans einem Lutheraner ein eifriger Unitarier geworden war. Im gleichen Jahre ward er dem Prediger in Siedliaka, Joannes Ciachowsti, zum Coadjutor beigegeben. Richt lange nachher übertrug ihm die antitrinitarische Synode zu Charkow bas Predigeramt in Diefer Stadt. And er flüchtete beim Ausbruch bes Schwebenkriegs nach Krafan unter schwedischen Schutz und wußte sich durch seine Liebenswürdigkeit und seine Kenntnisse die Bunft ber schwedischen Ge= fandten, ber Grafen Schlippenbach und be la Garbie in hohem Grade zu erwerben. In Arafan ichrieb er ben Brief, welcher bem Commentare bes Jonas Schlichting zum Evan= gelium Johannis vorgebruckt ift. Mit ben Schweden verließ auch er 1657 bie Stadt und begab sich über Stettin nach Wolgast, um vom Könige von Schweden auszuwirken, baß bie Socinianer in die bei dem bevorstehenden Friedensschluß zu bewilligende Amnestie mit inbegriffen würden. Er ward zwar vom Könige und beffen Ministern fehr gnädig aufgenommen, als er aber die Radyricht von der aller Berwendung zum Trot beschloffenen Bertreibung seiner Glaubensgenoffen erhalten hatte, ging er von Stettin nach Ropenhagen, um bei König Friedrich III. seinen verfolgten Glaubensgenoffen eine Zufluchtsstätte auszuwirfen. Seine angenehme Persönlichkeit, verbunden mit seiner vielseitigen Bilbung, er= warben ihm alsbald bie Gunft bes Königs und ber königlichen Familie, es ward ihm ein jährlicher Gehalt verwilligt, wofür er die Berpflichtung übernahm, ben Sof von ben in Europa vorfallenden wichtigen Ereignissen brieflich in Kenntniß zu fetzen, was ihm bei seinem ansgedehnten Briefwechsel nicht schwer möglich war. Aber die Hoftheologen, welche fürchteten, der König werde Arianer werden, verfolgten ihn mit ihrem Haß. Als er nach einer Unterredung mit dem Erzbischof Swaning mit den Worten endete: "Will man uns fein Stud Erbe geben, wo wir leben fonnen, fo moge man uns wenigftens eines geben, wo wir sterben können," so antwortete der Erzbischof mit granfamem Hohne: "Es gibt and Leute, Die in ber Luft verfaulen!" Rad, mehreren Reisen nach Stettin, Hamburg, und zurud nach Ropenhagen, glaubte Lubieniedi endlich 1662 in Friedrichsstadt, in Schleswig, eine Freistatt für sich und seine Glaubensgenoffen gefunden zu haben. Schon hatte er mit vielen Unkoften einen Theil berselben übergesiedelt, als Christian Albert, Herzog von Holstein - Gottorp, ohne bessen Borwissen ber Magistrat von Friedrichsstadt seine Einwilligung gegeben hatte, ihnen befahl, nicht nur jene Stadt, sondern auch bas Land zu räumen. Seit 1662 lebte Lubieniedi in Hamburg, wo er sich wiederholter Unszeichnungen vom König von Dänemark zu erfreuen hatte, dem er mehrere seiner Schriften, 3. B. fein Theatrum cometicum, überreichte. Aber and in Hamburg ruhte Die lutherische Geistlichkeit nicht eher, als bis sie im Jahr 1675 vom Senat ein Bertrei= bungseditt gegen ben Retzer erwirft hatte. Aber noch ehe dieser Befehl zur Ansführung gebracht werden konnte, ftarb Lubieniedi nebst zwei Töchtern an ben Folgen einer Bergiftung, welche wahrscheinlich nicht in Bosheit, sondern in Unversichtigkeit ihren Grund hatte, am 8. Mai 1675. Die Leiche ward zu Altona, nicht ohne heftigen Widerstand ber lutherischen Geiftlichkeit, beigesetzt. — Bon feinen Werken ift außer bem bereits erwähnten Theatrum cometicum, einer Schrift über Die Weschichte und Bedeutung ber Kometen, tas wichtigste die Historia Reformationis Polonicae, in qua tum Reformatorum, tum Antitrinitariorum origo et progressus in Polonia et finitimis provinciis narrantur; Freistadii 1685; voran steht ber von seinem Sohn abgefaßte Lebenslauf bes Berfassers. Das Wert ift unvollendet und geht unr bis auf die Zeiten des F. Socinus; es ift mit viel Parteilichkeit geschrieben und, wie Friese (Beiträge zn b. Ref. = Wesch, in Polen) fagt, nur mit ber größten Behutsamkeit zu gebrauchen. Seine vielen anderen polemisch apologetischen und historischen Schriften sind zum Theil noch gar nicht gedruckt. Bergl. Th. Pressel. D. Fod, ber Socinianismus, Riel 1847.

Lucaris, j. Lukaris.

Queia, die Heilige, deren Lebens= und Leidensgeschichte Laurentlus Surius in seiner Sammlung de probatis Sanctorum historiis, auf den 13. Dezember erzählt, war eine Jungfran aus einem vornehmen sieilianischen Hanse. Sie wallfahrtete einst mit

497

ihrer Mintter, welche 4 Jahre lang an einem Blutflusse gelitten und durch die Nerzte feine Heilung ihres Uebels hatte sinden können, zu dem Grab der heiligen Agathe zu Catanea. Als bei bem Prozessionstienst bas Evangelium gelesen wurde und ber Priester an die Stelle von dem blutflüssigen Weib fam, die badurch geheilt wurde, daß sie ben Kleidessaum des Herrn berührte, fagte Lucia ihrer Mutter, wenn bu glaubst, was gelesen wird und im Andenken au das Berdienst der heiligen Agathe ihr Grab berührst, so wirst du befreit. Ein Traumgesicht der heiligen Agathe begrüßte sie alsbald als Gottgeweihte Jungfran, fagte ihr Erhörung zu, und verhieß, baß sie eine Zierte ber Statt Spracus werben follte. Die Heilung erfolgte wirklich, Lucia befannte sich nun durch ein Gelübbe Christo geweiht, sie bat ihre Mutter, sie möchte von dem Plan, sie zu verheirathen, abstehen, und ihr erlauben, das ihr zugedachte Heirathsgut Christo opfern und den Armen anstheilen zu dürfen. Die Mutter war einverstanden, aber der junge Mann, welchem die Hand der Lucia zugesagt war, rächte sich an der ungetreuen Braut, indem er sie bem heidnischen Richter Paschafins als Christin angab. Sie bekannte sich vor Gericht als folde, follte zur Strafe in ein Bortell abgeführt werden, bamit ber heilige Beift von ihr weiche. Als Paschafins aber Besehl gab, sie borthin zu bringen, mar feine Ge= malt im Stante, sie von ber Stelle zu bringen, selbst mit Striden und angespannten Ochsen vermochten bie Diener nicht, sie fortzubringen. Als Paschafins Tener an sie an= legen, Ped und siedendes Del über sie ausgießen ließ, that ihr bies keinen Schaben Endlich ließ ihr Paschafins ein Schwert burch ben Leib stoßen, worauf sie bas umber= stehende Volk anredete und ihm verkündete, Gott habe der Kirche ben Frieden wieder gegeben, Diocletian, ihr Verfolger, sen vom Thron gestoßen und Maximian gestorben. Baschassus aber wurde vor ihren Angen gesesselt weggeführt, nach Rom gebracht und wegen Beranbung der Proving zum Tode vernrtheilt. Lucia starb, nachdem ein Priester ihr ten Leib des Herrn gereicht hatte und an der Stätte ihres Todes wurde eine Kirche erbant. Die Geschichte ber heiligen Lucia ist in viele Martyrologien übergegangen, aber auch angefochten und begihalb nicht in die Acta sanctorum aufgenommen.

Lucian

And Lucian von Samojata, ter be-**Lucian** von Samojata. rühmte Spötter ber "wundersamen Weisheit ber Chriftianer", ber "Blasphemist", ben hienieden nach Sniras die Hunde zerrissen haben, den drüben das höllische Feuer in Gemeinschaft mit dem Satanas qualt, der "Verfluchte", über den christliche Scholiasten und Kirchenschriftsteller und selbst Pabste (mittelst Bücherverbots) ihre Zornschalen reichlich ansgeleert haben, auch Lucian begehrt ein Plätzchen in ber Kirchengeschichte. Hat Restuer's Agape mit ber geistreichen Vermuthung über Lucians geheime Christenfreundlichkeit also boch Recht gehabt, ober ist Lucian mindestens nach Pauly der unschuldige Biedermann, der den "Answurf des Christenthums" nicht besser loben konnte, als er ihn vorfand? So meinen wir es doch nicht. Wir lassen ihm sein Heidenthum ungeschmälert und führen ihn in driftliche Gesellschaft nur, weil er vom Christenthum redet, weil in seiner Kenntnig und Beurtheilung bes Christenthums ber Eindruck und die Wirksamkeit sich reflectirt, welche die junge Religion in einer Zeit, wo sie mehr noch säete auf Hoffung, als erndtete, gegenüber dem Beidenthum auszuüben vermochte. Das war ja ein jahrhundertelanger, siller, geheimnisvoller Weg, den bas Christenthum im Heitenthum burchlaufen mußte, um aus ber unrühmlichen Dun= felheit und Verachtung, die seine ersten Sahrzehnte umgab, vorerst auch nur ein gehaßter Bekannter bes heidnischen Pöbels, zuletzt aber bas große Ziel ber Sympathien auch ber ebelsten heidnischen Lebenstreise, und damit der religiöse und politische Ueberwinder bes Heidenthums zu werden.

In der Mitte dieses Wegs steht das Christenthum in Lucian's Zeit. Schon chronologisch steht es hier in der Mitte des Wegs. Lucian's Blüthezeit fällt in die Zeiten
der Antonine und läuft ab mit Commodus. Seit dem 3. 60 ist das Christenthum
spürbar im Heidenthum, zwischen 160—200 fällt die schriftellerische Höhe Lucian's, um
das J. 312 hat das Christenthum das größte Stück seiner römischen Reichsarbeit vol-

498 Queinn

lendet. Aber and mit seiner ängeren Berbreitung und bem Fundament berselben, feiner geiftigen Einwirkung, steht bas Christenthum zur Zeit Lucian's in ber Mitte seines Es ist nicht mehr bloß, wie um bas 3. 60, ber Befannte bes heidnischen Pöbels, es ist nicht mehr bloß, wie um bas 3. 100, in ben Zeiten eines Tacitus, Sueton, Plinins des 3. seitens der Gebildeten und Schriftsteller flüchtiger, interesseloser und verächtlicher Blicke gewürdigt; nach allen Seiten hat es nun endlich Anfmerksamkeit ge= wedt und sein Lanf geht durch alle Stände und geht durch alle Länder. Ja gerade jest ift die große Krise des Christenthums; Philosophen, Netween, Merzte, Staatsmänner, schon längere Zeit weniger vornehm in der Höhe über den religiösen Zeitbewegungen, nehmen Notiz vom Christenthum, ein Lucian, ein Celsus, ein Fronto, ein Crescens, ein Galen und Mark Anrel beschauen sich die neue Religion. 3hr Urtheil ist überwie= gend noch ein ungünstiges und erhält seine starke und wehthnende Befräftigung in den blutigen Berfolgungen, die neben dem fanatischen Pobel die Staatsbehörde über die Rirche beraufführt; bennoch ringt selbst bei ihnen mit der Berwerfung die Anerkennung, die Beurtheilung wird milder, mit Ansrottungsgedaufen wechseln irenische Tendenzen, Die selbst ein Celsus nicht verlängnet; und wenn hier der Gegensatz doch noch überwiegt, so ist dagegen für eine Minderzahl religiöser Philosophen: Instin, Tatian, Athenagoras, Percgrinus u. A. das Christenthum die Religion ihrer Befriedigung geworden. Leise Zeichen bes Siegs mitten in einer widerspruchschwangeren Zeit.

In diese Zeit fällt Lucian. Sein Leben, wie seine geistige Eigenthümlichkeit haben wir nicht näher zu schildern. Geboren um bas 3. 120 n. Chr. in Samofata, gebildet in Jonien, lebte er bis zum 40. Jahr in Gallien als Nehetor und Sophist, bann lange Jahre in Athen, zuletzt in Negypten als Beamter ber bortigen Präfektur; auf allen Diesen Punkten, im Heimathland Syrien, in Gallien, in Griechenland, in Aegypten hatte er viel Belegenheit, Chriftengemeinden kennen zu lernen. Beim Widerspruch der Systeme und geringer Reigung zu tieferer spekulativer Arbeit machte er sich zum Grundsatz, von Allen zu lernen und von Jedem das Beste zu nehmen (Hermot. c. 45. 46. 48. 52. Kischer c. 6.); doch neigte sich seine Weltanschanung mehr und mehr zum Epikureis= In Epifur (mit seinen xvoica Vozai) fand er den herrlichen unvergleichlichen Mann, ben Einzigen, ber bas Wahre und Gute erkannt und mitgetheilt und bamit seine Jünger wahrhaft frei gemacht habe (Alex. c. 61. 47.). Er konnte ihn so preisen, weil das höchste Ziel seiner eigenen Philosophie nicht sowohl Erkenntniß, als Befreinng von falschen Vorstellungen, Leben in Gerechtigkeit und furcht= und leidenschaftsloser Tugend war (Hermot, c. 22. Fifther c. 29 ff.). Er konnte ihn so preisen, weil in seiner Zeit schon viel und das Größte gewonnen schien, wenn auch nur Befreiung von den Weltverkehrtheiten und vom Weltaberglanben gewonnen wurde. Das war für Lu= cian die Hanptaufgabe; mit dem Grundfatz des Epidzarmus: "sey nüchtern und hart= glänbig" und als "abgesagter Feind" alles aberglänbischen, lügnerischen, marktschreieri= schen, dünkelhaften Wesens tritt er der Welt entgegen, in der er nur eine große Kamps= schule für die Tugend findet, in der er aber doch vergnügtich dem Genusse lebt, ihr in allen Gestalten und selbst in einem Gokrates ihre Aermlichkeit nachzuweisen (Hermot. 46. Fischer 20. Rigrin. 16.), ja an ihren Aermlichteiten selber wieder sich zu ergötzen. Eine große Offenheit für bas konkrete Leben, beffen Bilber er gennffüchtig anffnchte, und eine seine Beobachtung führten ihm die bunten Weltgestalten zu; sein Epikur ent= bedte ihm baran die vielgestattige Weltthorheit, und jener ächtsprische und boch selbst im witzigen und gefürchteten Sprien originale Witz gab die erkannten Blößen in den pikantesten Spitzen ihrer unverständigen Naturwirklichkeit bem Belächter eines sich selbst be= flatschenden Publifums preis. Incian ift ber Satyrifer des 2. Jahrhunderts. Hier sint es tie Philosophen, tie Cynifer zumal, teren borftige Gestalt und Bartfülle ihre ganze Tugend repräsentirt, hier ist es der alte und wieder nene Bolfsglande, dessen homerischer Götterfreis in der armseligen Menschlichkeit des Götterlebens und Götter= amtes bis auf's Blut von ihm mißhandelt wird, hier werden die neuen Größen des

Queian 499

Tags, die persischen, sprischen, ägyptischen Götter mit der Bocks und Widder und Hundsgestalt in stiller Schadenfrende als ebenbürtige Helden zur Götterversammlung eingeführt, hier sind die neuen Weltwunder, die Propheten, die Zanderer mit ihren betrügerischen Drakeln und Wundern entlardt, zu denen unter dem wachsenden Glauben eines vergeilten Geschlechts seder Tempel, Altar und Stein sich versteigt. Und überall heißt der Schluß: vergebliche Mühe, wider den Unsinn zu eisern. "Man kann hier nur Heraklit oder Demokrit spielen, lachen über die Thorheit der Leute oder beweinen ihren Unverstand" (Opfer c. 15.); und er selbst entscheidet sich für das Lachen: von Herzeusgrund will er lachen mit Diogenes über das Diesseits und über das Jenseits (Todtengespr. c. 1.).

Der Weltbeobachter sieht nun auch bas Christenthum in ber großen Ausstellung der Weltthorheit. Doch hat er es nur gelegentlich beobachtet. Es hat für ihn noch lange nicht die Wichtigkeit, wie das Treiben der heidnischen Welt, in das er sich mit aller Liebe hineinlebt. Rur in Einer Schrift, im "Tod bes Peregrinus" (c. 11-16.), der ebendadurch von Pabst Alexander VII. Die Ehre des index sich erwarb, hat er sich eingehender damit beschäftigt, nicht ohne daß das Interesse für jenen Philosophen ihn dazu antrieb. In andern Schriften gibt er kanm eine Andentung. Denn die Schrift Philopatris, Die unter seinem Namen läuft und ausführlich von den Christen handelt, ist ganz sicher (wie besonders Gegner erwies) nicht von Lucian, sondern ohne Zweisel ans der Zeit Kaiser Julians. And soweit sich Lucian mit dem Christenthum beschäftigt, hat er sich in feiner Weise begnügt, es im Leben sich etwas näher anzusehen. fennt eigentlich nur die in die Angen fallenden Gebränche und Gewohnheiten der Christen. Er findet das Christenthum weit verbreitet in der Welt (c. 16.), vorzugsweise, aber boch nicht allein, unter ben Frauen und keineswegs bloß unter ben Armen; Die Christen haben unter sich angesehene Männer und Geld und Gut genng, so daß ein Betrüger in Kürze bei ihnen ein reicher Mann wird (c. 12, 13, 16.). ber nnenen Geheimlehren (c. 11.) gilt ihm als befannte, übrigens längst vom Schauplat abgetretene Persöulichkeit. Doch neunt er ihn nicht bei Ramen, sondern nur den "gekrenzigten Sophisten", ober höhnisch ben "großen Mann", nach anderer Lesart ben "bekannten Magier" (c. 11. 13.). Bon seinem Leben weiß er nichts Räheres. Denn mit dem Meister im Seilen Besessener, dem berühmten, Jedermann bekannten Sprer aus Palästina, von welchem im "Lügenfrennt" (c. 16.) die Rede ist, hat Lucian schwerlich, wie nenestens noch Planck annimmt, Christus gemeint. Zwar könnte die dort geschilderte Art der Anstreibung böser Geister an neutestamentliche Beispiele erinnern, andrerseits redet Lucian doch viel zu bestimmt von ihm als einem Lebenden und von den schönen Summen, die er sich für seine Auren zahlen lasse, als bag man an Christus, ber nach Ancian längst gestorben ist und die Seinigen zur Berachtung äußerer Güter angeleitet hat, benken bürfte. Auch ist es ja boch höchst unbedenklich, in jener merkwürdigen Zeit der Zanberer und Wunderkünstler irgend welche lebende palästinensische Berühmtheit an= Mur so viel weiß Lucian von Christus: er ist für Einführung seiner neuen Musterien in Palästina gefrenzigt worden (c. 11.). Denn als vornehmster Gesetgeber ber Chriften hat er ihnen befohlen, unter Berlängnung ber griechischen Götter ihn anzubeten, und ihnen die Meinung beigebracht, daß sie durch diese That des Abfalls alle unter einander Brüder werden. Zunächst scheint ihm so diese christliche Brüderlichkeit wie dem Celfus nur in der faktisch fortgeerbten Regativität gegen die griechischen Götter und ihre Priester, Propheten und Pseudopropheten ihren Grund und ihr Wesen zu haben (ähnlich Tacitus über die Inden), doch deutet er an, wenigstens einigermaßen, daß bie thatfächliche Brüderlichkeit der Christen, ihr Gütercommunismus und ihre gegensei= tige Liebe mit ansbrücklichen "Borschriften" Christi selbst zusammenhänge (c. 13.). Sie besitzen nämlich ihre Büter gemeinschaftlich, sie sprechen von einander unter dem gart= lichen Titel: der liebe Peregrinus, sie sind überall merkwürdig rasch bei der Hand, ohne Mühe und Kosten zu sparen, wo es Angelegenheiten ihrer Gemeinschaft gilt, sie

4,7

nehmen einander auch in weiter Ferne gastsreundlich auf (e. 16.), sind nicht so sehr ffrupulös mit ten Aufzunehmenten, so tag auch Betrüger bei ihnen satt und reich werben können, und geleiten ihre Gafte noch in Die nächsten Drie; mitleidig nehmen fie fich ber Gefangenen ihrer Partei an, suchen sie zu befreien ober pflegen sie boch mit ans= gesuchter Sorgfalt, und mährend alte Franen, Wittwen und Kinder vom frühsten Morgen an ter Gefängnißthüre harren, bringen tie Männer unter Bestechung ter Wachen ganze Rächte bei ihnen zu unter heiligen Mahlzeiten und Lefung heiliger Bücher; ja ist's ein berühmter Gefangener, wie Peregrinns, so mögen wohl auch von entfernteren Gemeinden (von Kleinasien nach Sprien) Abgeordnete erscheinen, um den Duldern mit Troft, Geld und gerichtlichem Beiftand nahe zu fehn. Uebrigens sind fie tann auch wieder streng gegen Solche, die Berbotenes thun, 3. B. verbotene Speisen, etwa Bötzen= opfer effen; sie werden unerbittlich ausgeschlossen. Der driftliche Communismus in äußeren Gütern steht nun aber auch noch in Berbindung mit ber Berachtung ber äuße= ren Güter und felbst des Lebens, auf Grund einer fehr bestimmten Unsterblichkeitshoff= nung, wiewohl weder dieser Zusammenhang von Lucian gang flar erkannt, noch auch nur ber Zusammenhang tiefer Hoffnung mit Chrifti Lehre flar ansgesprechen ift. Thatsäch= lich haben sich die armen Leute überredet, mit Leib und Geele unsterblich zu sehn und für alle Zeit zu leben; taher fommt es, taß sie auch ten Tod verachten, Biele ihn so= gar freiwillig aufsuchen und Gefangennehmung durch die Obrigfeit für eine große Ehre halten, wie Peregrinus. Alle tiese Lehren nun haben sie auf Tren und Glanben an= genommen, ohne Prüfung und Beweis, zuerft von ihrem ersten Gesetzgeber, tann aber auch von seinen Nachfolgern. Gie haben nämlich Propheten, Opfervorsteher, Schriftge= lehrte, Synagogenmeister, Proftaten (Bischöfe). Diese Beamten haben insbesondere ben Antern, gleichsam ihren Kintern, ihre beil. Schriften anszulegen, Die bei ben Zusam= menkünften, auch bei den heil. Mahlzeiten gelesen werden. Diese scheint sich Lucian als Opfermahlzeiten zu benten. Auch haben sie Meneintretende in der Lehre zu unterrich= Aber tiefe driftlichen Borstände schreiben selbst wieder neue Schriften und geben Zeichnet sich einer aus, wie Peregrinns, so fallen ihm alle Hemter zu, er wird felbst für einen Sofrates gehalten und fie verehren in ihm ein höheres Befen. Demnach scheint es Lucian auch nicht so unmöglich zu sehn, bag biese Späteren ben ur= sprünglichen Gott noch verdrängen (er sagt ansdrücklich, die Christen verehren ihn noch immer), namentlich aber, bag bie fritiflosen, "einfältigen" lente von einem hergelaufe= nen Narren und Betrüger um ben andern (bergleichen ja Peregrinus mar) geprest, werben.

Soweit fennt Lucian bas Chriftenthum. Go manches Ginzelne er aus bem Leben ber neuen Gesellschaft fennt, umg man boch gestehen, es ist noch eine oberfläch= liche und vage Kenntniß. Er hat nicht einmal ten Ramen Christi. Mag man tarüber wegsehen, so fällt auf, wie sehr er ihn gräcifirt, tenn er macht ihn ja zu einem Cophi= sten und läßt ihn als Hanptsache Berlängnung der griechischen Götter fordern. Er ist sehr untlar varüber, was eigentlich im Christenthum von Christus kommt. Rur varüber ift er sicher: Christus hat verlangt, die Leute sollen die griechischen Götter verlaffen, ihn anbeten, bann sewen sie Brüter. Der Communismus tes Christenthums, tie Berachtung tes Totes, ter Unsterblichkeitsglaube wird nicht bireft mit Chriftus in Berbin= rung gebracht. Die Chriften fonnten überhaupt, so lose hängen sie mit ihm zusammen, seine Berehrung aufgeben, und wenn sie nur in ber Thorheit andre Gesetzgeber nach Diesem ihrem Vornehmsten verehren, können sie boch noch Christen sehn. Bon ber spezisischen Bedeutung Christi und von der Bedeutung seines Areuzes, das Lucian nicht einmal unter seinem dyristlichen Ramen nennt, und vom Epochemachenden seiner Aufer= stehung weiß er gar nichts. In seiner Darstellung ber chriftlichen Verfassung, in ber Aufführung driftlicher Priester, Opfers und Synagogenvorsteher zeigt sich eine beutliche Bermengung bes Chriftlichen und Sübischen. Endlich bie einzelnen Züge aus bem Bilbe des driftlichen Lebens sind nicht nur ziemlich unklar und ungeschickt ineinandergeworsen, in unsidere Berbindung, und unter schiefe Motive gebracht (Brüderschaft, Communise

mus, Unsterblichkeit), sie widersprechen sich auch mitunter handgreislich. Die Christen leiden so gern und doch halten sie die Gesangenschaft Peregrin's sür das größte Unglück. Sie verachten den Tod um des zukünstigen Lebens willen, aber wenigstens Peregrin als Christ sucht ihn auf, um Nachruhm zu erwerben. Sie sind einfältige Leute, die Bente jedes Betrügers, und doch sind sie neben den gebildeten Städtern und den aufsgestlärten Spikureern die einzigen "Vernünstigen" in der weiten Welt, die die Gankelskünste des neuen Propheten Alexander von Abonoteichos durchschanen, ja der erste Aussweisungsruf Alexander's geht wider die Christianer (Alex. 25. 38.).

Je oberfläcklicher denn doch insbesondere auch im Berhältniß zum Zeitgenoffen Celfus die Keuntniß Lucian's vom Christenthum ist, je verhüllter für ihn bas spezisische Wesen bes Christenthums ist, bessen στανρός und ανάστασις er nicht einmal dem Ramen nach kennt, je mehr er bas Christenthum bentlich nur von ber Begegnung auf ber Straße fennt, um so völliger weisen wir im Vorans bie Meinung ab, bag Lucian chriftliche Schriften, zu= nächst die heil. Schriften, gefannt habe. Diese Meinung ist früher namentlich von Krebs und Eichstädt durch Haufen von Citaten begründet worden. Neuerdings hat besonders Rühn nach dem Borgang Burmeister's in einem Programm 1844 die Thatsache gelängnet; wiederum Planck in den Studien und Kritiken (1851), Augusti folgend, der Ausicht sich zugeneigt, Lucian habe die neutestamentlichen Schriften nicht selbst gelesen, aber boch gar mandzes Alt= und Nentestamentliche durch mündliche Berichte gekannt (S. 888 f.). Unter den vielen Citaten, die man gesammelt, die auch Planck noch gibt, ist übrigens kein einziges, das zur Sicherheit über eine folche Kenntniß führen würde. In fehr vielen Källen, wo man an das A. oder N. Testament benken wollte, hat Kühn bentliche home= rische Anklänge nachgewiesen. Man könnte überhaupt betonen, daß Ancian ausgesprodener Weise nirgends jüdische oder driftliche Aussprüche verhöhnen wollte, um so mehr aber alte und neue Phantastereien der griechischen Literatur. In einzelnen Fällen mö= gen die Wundererzählungen der lucian'ichen verae historiae an Alts oder Rentestaments liches erinnern und selbst an Jona Walfisch, aber auch das Heidenthum hatte ähnliche Sagen und bie phantaftischen Gebilde ber bamaligen so üppig wuchernden Reiseliteratur, auf bie es Lucian abgesehen hat, kennen wir gar nicht genug. Höchstens bei ein paar Stellen könnte eine kritische Betrachtung zweifelhaft sehn, wie bei ber Beschreibung ber Stadt und Jusel der Seligen, durch die man an Propheten und Apokalypse erinnert werben kann; aber immer find die Aehntichkeiten oberflächliche, immer muß man fagen, auch bie heidnische Phantasie kounte Achuliches, kounte insbesondere zu einer Infel ter Celigen eine Stadt der Seligen erfinden (wie man ja and, von einer Philosophenstadt sprach, Hermot. 22.), und soweit spezifisch alttestamentliche Farben in ter Erwähnung mild= und honigströmender Duellen vorkommen, so sind sie ans dem Eindringen judaistischer Un= schauungen in die heidnische Literatur mittelft ber in's Heidenthum eingeschmuggelten jüdischen Sibyllinen sattsam zu erklären. Schon Birgil hat in seinen Gelogen eine Beschreibung ber kommenden goldnen Zeit, bei ber jüdische Sibyllinen ihm vorschwebten. Solche Ginfluffe höchstens waren bann auch bei Lucian anzunehmen, ja man fann baran benken, baß sie nur mittelbar ans ber heibnischen Literatur selbst auf ihn zurückströmten. Gerade sowenig als von ber Bibel mußte Lucian von ben firchlichen Schriftstel= Bon Justin, Tatian, Theophilus, an die man ichen gedacht, schweigen wir gang; aber auch die Beschreibung bes Polyfarp'schen Tenertods fannte Lucian beswegen noch nicht, weil bei ber Berbrenung Peregrin's des Chnifers ein Geier aus dem Tener auf= stieg, wie bei Polykarp eine Tanbe. Das war ein schlechter Witz Lucian's, ben schon Die Scheiterhaufen ber vergötterten Kaifer mit ben auffliegenden Ablern nahe legten. Sogar die ziemlich fest gewordene Annahme einer Benützung der ignatianischen Briefe ist abzulehnen. Zärtliche Pflege ber Christen in ben Gefängniffen, theilnehmende Befuche, and Fremder bei ihnen, Märthrerseifer, Bestechungsversuche sind uns auch sonst reichlich in ber Berfolgungsgeschichte bes Chriftenthums erzählt, und auf ber andern Seite wieberum sind Correspondenzen angeschenerer Philosophen mit Städten und Gemeinden in

jener Zeit (man vergl. Apollonins) etwas Gewöhnliches, jo bag man fagen muß, in allen Diesen Zügen, Die Lucian in's Leben Des Peregrinus verflicht und Die im Bilbe Des ge= fangenen Ignatius theilweis wiederfehren, fonnte Lucian ohne Berührung mit der Igna= tinsfage rein aus bem leben schöpfen, mag bie Figur bes Peregrinus nun hiftorisch ober fingirt seyn. Berentt man auch nur, wie viel driftliche Martyrien Lucian felbst erlebte, wie mag man baran benken, baß er gn einer verbleichten driftlichen Geftalt, Die vor seine Erinnerungen und vor seine Geburt fiel, zurückgegriffen habe! Run preft man freilich fehr die Incian'sche Rachricht von Peregrinus: πρεσβευτας έχειροτόνησε, νεχοαγγέλους και νεοτεροδοόμους προςαγορεύσας (c. 41.), um fic mit dem Austruct bes ignationischen Briefs an die Summunäer zusammenzustellen: πρέπει χειφοτονησαί τινα, ως δυνήσεται θεοδοόμος καλείσθαι (c. 11.). In der That aber find das nicht unr kleinliche Wortähnlichkeiten, Die beim ersten Wort durch die Bedeutungslosig= keit des Zusammentreffens, beim zweiten durch den total verschiedenen Wortsinn jeden Werth verlieren: auch der Sinn jener Gesandtschaften ist ja in beiden Fällen vollkom= men ein anderer; Peregrin fendet vor seinem Tod Todesboten an die Städte, Ignatius fortert die Smyrnäer und Andere auf, Frendeboten wegen Beendigung der Verfolgung nach seinem Bischefssitz Antiochien zu senden. Und ohnehin hier ist ein Christ, bort ist ein Chnifer, was soll also body die Achnlichkeit und die kleinliche Achnlichkeit? Die Behanptung, bag ber Chuifer eigentlich boch nur ein Chrift fen, bag in feinem fin= girten Tod unr bas Chriftenthum verhöhnt werden folle, ift eine durch und burch gewalt= thätige, wie der Schluß zeigen soll. Zudem sagen wir: je mehr das erwogen wird, wie bürftig Lucian die Chriften fennt, um so mehr muß wohl von der Meinung, als hätte Lucian It. I. und apostolische Bäter bis auf ten Buchstaben hinaus, also boch wohl schriftlich studiet, gänzlich abstrahirt werden.

Das Urtheil Lucians über die Chriften ift, wie schon Obiges zeigt, überwiegend ein ungünstiges. Es ift ihm, wie er gleich zum Anfang fagt, eine "wunderliche Weisheit" Die Weisheit ber Chriftianer. In feinem Stück hat er ihnen Lob gespendet. Die Längnung ber hellenischen Götter, in ber er ihnen ebenbürtig ift, verletzt boch sein hellenisches Bewußtschu, bas sich selbst im muthwilligen Spiele noch feiner Götter freute und ben Widerwillen gegen die neuen ägyptischen und anderen Eindringlinge nicht ganz überwintet. Und sie verletzt ihn doppelt, weil an die Stelle ber Götter ber betrügerische Sophist, und mehr als bas, ber gefrenzigte Sophist, Die Spige bes Unfinns, tritt. Seinen Hohn gegen bas Kreng hat er fräftig genng ansgebrückt, indem er wiederholt vom "gekrenzigten" Haupte ber Chriften redet. Die driftliche Menschenanbetung wurde ihm noch tächerlicher, weil sie an jedem neuen Morgen neue Exemplare der Anbeitung produciren founte. And der Märthrersdrang ter Chriften ift ihm eine Thorheit, benn seine "Meinung ist", wie er aus Anlag bes Tobes Peregrin's bes Chnikers sich äußert, "daß es besser wäre, den Tod ruhig zu erwarten und dem Leben nicht umthwillig davon 311 laufen. Und will man sterben, warum nicht in der Stille, warum in der Ruhm= sucht tragischen Schaugepränges?" (c. 21.) Die Thorheit wird ihm noch thörichter, weil die armen Leute ben Tod so verachten in der Hoffnung eines für Leib und Seele ewigen Lebens, also insbesondre in der Hoffnung der für Beiden unbegreiflich absurden Auferstehung. Gegen ben gutmüthigen driftlichen Communismus erhebt er feinen aus= brücklichen Bormurf. Aber für bieje Zeit bes Egvismus hat er boch wieder eine Seite ber lächerlichkeit; und lächerlich ist sein Motiv, Die Zukunstshoffunng, lächerlich seine un= männliche Erscheinung in ber Geschäftigfeit verzärtelnder Weiber, am lächerlichsten ber unphilosophische blinde Glaube, mit dem die einfältigen Leute diese, wie alle ihre Lehren augenommen haben. Der blinde Glaube ift der lette, große Hauptvorwurf, der die Christen in jeder Hinsicht trifft, da er sie ber Tänschung jedes Ganklers preisgibt und der Prellung jedes Geldmachers. Go ist der Generaleindend des Christenthums eben and, ein Ladyreiz; für gefährlich hält Lucian es nicht, er stimmt bem Präfeften Sprien's zu, der als liebhaber der Philosophie Peregrin als Rarren erkennt und laufen läßt, und

Ancian 503

an die Unsittlichkeiten der Christen, welche selbst noch nach den Zeiten Bero's nicht unr ein Tacitus und Sucton, sondern selbst noch ein Celsus und Fronto den Christen nachs sagten, glaubt er nicht; höchstens soviel, daß Gesindel jeder Art, selbst ein Batermörder, ein Chebrecher, ein Päderast, wie Peregrin (c. 9. 10.) bei ihrer Gutmüthigkeit ein Unsterkommen findet.

Noch in wichtigeren Stücken ist aber bas Urtheil über Die Christen bei Lucian gegen früher und selbst gegen den Zeitgenossen Celsus ein milderes und günstigeres. Das Christenthum ist für Lucian boch nicht mehr ein absonderliches Ding außerhalb der eul= tivirten Welt, wie jelbst noch für Celsus: es steht in der Welt, im "Leben", wie jede andre Erscheinung; es ist ein einheimisches Gewächs in der Welt. Christus ist ihm nicht mehr nur ein jüdischer barbarischer Abenteurer, er ist ihm zum Sophisten geworten, wie er selbst einer ift, also zu einer gutgriechischen Erscheinung und zu einem Weisheitslehrer, wenn auch ausgestattet mit aller Feinheit und Schlanheit griechischer Sophisten, vielleicht and noch mit der Zugabe magischer Lunststücke. Das Christeuthum sethst ist eine wenn and wunderliche Weisheit. Die Regation der griechischen Götter ist ein Hauptstück am Christenthum, wie in den negativen Richtungen der Philosophie. Der christliche Unsterblichkeitsglaube konnte an Platon, der Communismus ohnehin an griechische Philosophenideale erinnern. Unläugbar tritt auch Lucian dem christlichen Com= munismus so mild entgegen, daß man wohl sieht, in einer korrupten Zeit, von ber er sagen mußte: bei uns sind Ränbereien, Gewaltthaten, Uebervortheilungen aller Art an ber Tagesordung, und aus der er sich heraussehnte in die glückselige, tugendhafte Stadt der Philosophie (Hermot. c. 22.), fühlte er sich hier doch einigermaßen wie von einem Abbilde der Philosophenstadt angesprochen, nur daß er immer wieder den blinden Auftoritätsglauben in diesen sonst untadeligen Lehren rügen wollte. ihm so das Christenthum zu einem Abklatsch einer philosophischen Richtung geworden, findet er es natürlich genng, daß Philosophen anch Christen und Christen Philosophen Peregrin trägt sich schon als Christ im Aufzug eines Philosophen, mit langem Haar und Bart, in grobem Mantel, den Ranzen auf dem Rinden und einen Anotenstock in der Hand; und nachdem die Christen ihn ausgeschlossen, ist er um so eifriger Chni= Mit dem Chnismus hat tas Christenthum nach Lucian überhaupt ziemlich Achulichkeit; die christliche Berachtung der äußeren Güter hat auch der Chnismus und der Chniker Peregrin stürzt sich zuletzt entschlossen, wie die Christen, in den Fenertod: nur find die Motive nicht dieselben. Unlängbar hat das Christenthum schon tiefe Wurzeln geschlagen in's Heidenthum, wenn es nun schon, worauf bis jetzt von Andern nicht hin= gewiesen worden ift, selbst vom Spötter Lucian als eine Form philosophischer Denkweise Das war ein starker Schritt zum Sieg. Und in foldem Sinn wollen wir mit Reftner an stille Lucian'sche Sympathien für Die Kirche glanben.

Schließlich noch dieses. In mehrfacher Hinsicht zeigte sich die Frage wichtig, ob die Wanderung Peregrin's durch das Christenthum zum Chnismus und zum chnis schen Fenertod eine faktische ober aber die Erfindung Lucian's gewesen. diese Frage so in der Kürze zu lösen ist, nuß man doch schon im Allgemeinen zugeste= hen, daß jene gährende suchende Zeit auch solche Uebergänge und solche Excentricitäten begünstigte, und daß die Uebertreibungen, die Lucian sichtlich aufmalt, namentlich in der Beschreibung der großen Rolle Peregrin's unter den Chrisien, eine faktische Grundlage keineswegs ansschließen. Und sofern speziell der Fenertod Beregrin's Manchen unzwei= felhaft eine Fiction und als solche auf Verhöhnung des christlichen Märthrerthums berechnet schien, so verräth sich gerade hier die ganze Gewaltthätigkeit, mit der die neuste Kritik die historische Persönlichkeit Peregrin's behandelt hat. Peregrin war ein vielsach bekannter Philosoph in den Zeiten des Antoninus Pins (vgl. Aulus Gellins); dennoch Beregrin starb nach konnte Lucian die wichtigsten Punkte seines Lebens erst erfinden? Lucian durchaus als Chniker, nachdem er längst aufgehört, Christ zu sehn; dennoch soll sein fingirter Tod der Berhöhnung der dristlichen Märthrer gelten? Anch ist der ganze

Eindrud ber Schrift Lucian's fein andrer, als baß es ihm ernftlich um Fakta und barum zu thun ist, den besonders noch durch den faktischen Fenertod berühmt gewordenen Philosophen gründlich zu entlarven und den seiner sichern Erwartung nach sich noch steigernden Eust des Fenermanns durch kaltes Wasser zu endigen (c. 2. 41. 45.). will man es ferner erklären, daß Lucian noch in zwei andern Schriften so ganz tendenzfos von dem faktischen Fenertode des Chnikers redet, in der Schrift "an einen Ignoranten" insbesondere das lächerliche Antiquitätensammeln mit der großen Summe von 2600 fl. lächerlich macht, die einer für den Stock des durch's Fener gegangenen Peregrin bezahlt habe (c. 14. Entlanf. c. 1 ff.), wenn Peregrin nicht wirklich, sondern nur in ber driftenfeindlichen Fiftion Lucian's durch's Fener ging? Und endlich, wer unternimmt es, die Zengnisse des Philostratus, Tatian, Athenagoras, Tertullian für den faltischen Tenertod des Cynifers zu entfräften? Planet, dem Banr zustimmte, hat ange= nommen, sie können alle ihre Nachrichten ans Lucian gezogen hoben. Aber nicht bloß ist fraglich, ob ein Athenagoras und Tatian als Zeitgenoffen Lucian's Diesen schon benützt haben, nicht bloß ist unwahrscheinlich, daß sie als Zeitgenossen Veregrin's durch Lucian fich einfach haben prellen laffen, thatfächlich gibt Philostratus (im Beginn des 3. Jahrh.), aber auch schon Athenagoras, ja selbst Tatian, sehr spezielle besondre Rachrichten über Peregrin und seinen Tot, die sie nicht aus Lucian schöpfen konnten. Dem gegenüber ist die Längnung des Tenertods, dieses merkwürdigen Karafteristikums einer merkwürdigen Zeit, vollkommene Willfür.

Onellen: neben Lucian: Tzschirner, Fall tes Heitenthums I, 315 ff. Pauly, Encyclopätie; und Einl. in tie Uebersetz. Lucian's. Pland: Lucian und das Christensthum in ten Stud. und Krit. 1851. 4. 826 ff. Baur, die drei ersten Jahrh. S. 395 ff. Theod. Keim.

Queian der Märthrer hatte nach Suidas, wie der "Blasphemist", seine Heimath im sprischen Samosata, wo er etwa 100 Jahre nach tem heitnischen Vorgänger geboren ift. Er stammte von angesehenen Eltern und erhielt seine Bildung in ber Rach= barstadt Stessa, wo der gründliche Schriftkenner Makarins Schule hielt. In Lucian ftritt bas Interesse für missenschaftliche und ascetische Thätigkeit. Gine Zeitlang scheint er in allen Ingenden eines ascetischen Sonderlings geglänzt zu haben (Suid. s. v. ed. Bernh. 1853. Tom. II, 607 sq.) Aber auch nachtem er in Antiochien Presbyter geworden, blieb er sein Lebenlang durch seine Enthaltsamkeit berühmt (Eus. 9, 6.). Berühmtheit erlangte er noch durch seine wissenschaftliche Thätigkeit. Gründlich unterrichtet in weltlichen Wissenschaften, wie in den Sprachen, besonders im Hebräischen, bas ihm schon seine Heimath nahe brachte, verwandte er lange Jahre auf die Arbeit, die llebersetzung ter 70, wenn schon nicht gleichmäßig, zu verbessern und noch bis in tie Zeit tes Hierenymus war sein Werk so anerkannt, tag tie lucian'sche Recension in einem Drittel ter römischen Welt, in Griechenland, Aleinasien, Sprien, Die herrschente Auftorität war, während in Aegypten Hejnchins, in Indaa die origenistischen Bearbeitungen gebraucht wurden (Hieron, adv. Ruf. II, 425. ed. Par. 1705. Catal. script. eccl. Weniger Werth und Verbreitung hatte Die Lucian'sche Recension Des N. I., Da insbesondere viele ihrer Berbesserungen und Zusätze durch ättere Uebersetzungen der Schrift widerlegt wurden (Hieron, praef. in IV, Ev, ad Damas.) Gleichzeitig versaut= melte er in Antiochien eine große Anzahl Schüler um sich, die vom Ruf seiner Gelehr= samkeit, seiner Beredtsamkeit (disertissimus. Suid.) und seines edeln, musterhaften, von Eusebins hochbelobten Lebens angezogen wurden (Eus. 8, 13; 9, 6.). Zu tiesen Schülern gehörten bie nachher bedentenden Kirchenmänner Arius, Ensehins von Ricomedien, Maris von Chalcedon, Theognis von Nicaa, leontins von Antiochien, Antonins von Tarsus (Philost. 2, 14.); Arius naunte sich neben Eusebins "Mitlucianer". Ben Lucian katirt sich recht eigentlich die antiochenische Schule (j. d. Art.), obschon Lucian's Richtung in der syrischen Kirche keine neue und originale war. Denn unabhängig von ihm ver= trat schon ber Bischof Paul von Antiochien die Grundlinien ber antiochenischen Chris

stelogie, in bemselben Antiochien hatte Lucian ben Presbyter Dorotheus († um 290) neben sich als vielseitig gelehrten Mann, insbesondere Hebraisten und Kenner ber Schrift, Die Dorotheus in der Kirche mit viel Beifall erklärte (Euf. 7, 32.), und Lucian selbst hatte seine Schristkunde bei Makarins in Edessa begründet. Aber Lucian war unn boch zuerst ein Mittelpunkt für Viele, und für uns ist er zugleich ber erste, ber gleichzeitig Die gelehrte fritische und die freie dogmatische Richtung der antiochenischen Schule ver-Alls Grundten der Schule erscheint von Anfang das Streben, bei aller Anerkennung übernatürlicher Thatsachen Die antonome menschliche Freiheit mit ihren intellet= tuellen und moralischen Postulaten zu ihrem Recht zu bringen. Die verständige und fritische Behandlung bes Schrifttextes erscheint als ihr Ausgangspunft; aber an bie Uebung und Wahrung ber intellektuellen Forderungen ber menschlichen Erkenntnisthätigkeit schloßen sich untrennbar auch die sittlichen Postulate der menschlichen Ratur, bas Interesse für eine wahrhaft menschlich entwickelte Perfönlichkeit Chrifti und bas Interesse für die menschliche Freiheit selbst, wie es von der Schule in Verhindung mit der Pelagianischen Richtung bethätigt wurde. Gerade im Mittelpunkt antiochenischer Dogmatik war schon Lucian wirksam. Wovon seine Schriften über Glaubensgegenstände und seine Briefe gehandelt haben, von denen Hieronymus und noch Enitas reten, der sie ungewöhnlich glaubig findet, wissen wir nicht, da nur von den Briefen ein ganz schwaches Fragment übrig ist (Chron. Pasch. a. 303.); aber tas wissen wir aus einem Brief Bischofs Alexander von Alexandrien, daß Lucian im Wesentlichen Paul von Samosata folgte und nach bessen Absetzung burch Concil und Kaiser (272) lange Jahre mit ben brei ihm succedirenden antiochenischen Bischöfen Domnus, Timans, Cyrill feine firchliche Gemeinschaft hielt, bis er endlich, wohl beim Eintritt tes Bischofs Thrannus, in tessen Zeiten bie große Verfolgung siel, bas kirchliche Bant wieder aufnüpfte (um 290-300). (Theodoret h. e. 1, 4.) Im 3. 303, im Beginn ber Berfolgung, steht er wieder mitten in ber Kirche (fragm.). Mit Rücksicht auf Die späteren arianischen Streitigkeiten, in benen Lucian's Befenntniß zum άτρεπτος είχων θεού, zum πρωτότοχος πάσης κτίσεως behauptet und aufgefrischt werden wollte, wird man es übrigens unentschieden laffen müssen, ob Lucian die durch sittliche Arbeit erstrittene höhere Würde Christi — der ganze Unterschied zwischen Paul und Arius — mit Paul von Samojata als Rejultat an's Ende oder mit und vor Arius als anticipirtes Resultat an den Lebensansang Christi gestellt hat. Sicher ist soviel, daß der große Unruhstifter der Kirche, Arins, sich offen als Schüler Lucian's befannte (ep. ad. Eus. Nic.), daß Bischof Alexander ben Aring ben geheimen Rachsproß Lucian's nennt (Theod. 1, 4.) und vollends Spiphanius den Lucian als Urianer bezeichnet (haer. Andrerseits wurde der angesehene Kirchenmann, den auch Athanasins den heiligen und großen Asceten und Märthrer nannte (synops, s. seript, fin.) noch nach seinem Tobe von den milberen Arianern, die sich unter den Auspieien des Eusebins von Rikomedien, Bischofs von Constantinopel auf dem Concil zu Antiochien (341) wirer tas Nicanum versammelten, als Mittelsmann gegenüber ben Homonsiasten gebraucht; benn bas zweite von ben fünf Glaubensbekenntnissen, bie man hier allmählig entwarf, in benen man sich bem Nicanum nähern und boch bas fatale Wörtchen opoovola vermei= ben wollte, hatte man ausbrücklich, wie man fagte, aus ben Papieren Lucian's geschöpft; nur durfte sich schon Sozomenus die Frage erlauben, ob dieses thatsächlich mit trinitarisch=dristologischen Phrasen gespickte Bekenntniß dem Lucian selbst oder den Eusebianern augehört habe, die mit der Auftorität des allgemein verehrten Mannes sich selber burchsetzen wollten (3, 5. vgl. Socr. 2, 10. und Athanas, 1, de syn. Arim. et Seleuc.).

Lucian starb als Märtyrer unter dem Wüthrich Maximin, der als Cäsar neben dem Augustus Galerius seit Abdankung Diocletjan's (305) in Syrien und Aegypten herrschte und die überall einschlummernde Versolgung fünstlich aufrecht hielt. Auch als er im Frühjahr 311 mit Galerius zu einem Toleranzedist für das Christenthum sich besquemen mußte, so sing er doch gleich nach dem Tod des Galerius als unabhängig geswordener Regent im Herbst 311 die alte Thätigkeit wieder an, indem er insbesondre

506 Lucidus

Die Städte Scheingefandtschaften wider die Christen an sein Hoflager schicken ließ. Gine folde kam vorzugsweise von Antiochien auf Betrieb bes Curators Theotefinis (Euf. 9, 2.); man verlangte hier geradezn die Austreibung ber Chriften aus ber Stadt, und ein von Theoteknus anfgerichtetes Inpiterbild unterstützte Die Bitte (9, 3.). Bon Neuem begann Berfolgung und Flucht. Die Versolger suchten diesmal besonders bedeutende Verkün= biger des Evangelinms auf, so neben Bischof Petrus von Alexandrien und dem bortigen Schriftfrititer Hesphins ben Presbyter Lucian (9, 6.). Er wurde von Antiochien, in welchem fremte Bischöfe und Presbyter aus Tyrus und Sidon bluteten, nach Nikomevien geschleppt, wo der Kaiser selbst residirte (ib.), ohne Zweisel noch im J. 311, spätestens im Frühighr 312 (Theol. Jahrbb. 1852, S. 220). Ein offenes muthiges Zeugniß, das Rufin theilweis aufbewahrt (zu Euf. 9, 6.), legte Lucian vor seinem Richter ab; selbst auf die Inhorer machte es Eindruck, und nicht Dfeugluth, nicht Rad, nicht die Sclavenfolter, nicht Sturz in die Tiefe, nicht Vorwerfung vor die wilden Thiere vermochte ihn zum Widerruf zu bringen (Chrysost, Homil, in Luc. Mart. in Chrys. opp. tom. 2, p. 524 sqq. ed. Montfaucon Par, 1718, and in Ruin. act. Mart. p. 503 sqq. val. Ruf.). Und als teuflischer Erfindungseifer und die Aenastlichkeit gegenüber der Lucian nur günftigen Deffentlichfeit sich barauf befann, ihn in ber Stille bes Wefängniffes hungern und verhungern zu lassen, aber auch ben Berhungernden durch eine reiche vor= gesetzte Tafel von Opferfleisch zu reizen, fam man boch nicht zum Ziel; Lucian stärkte sich am Vorbild der jüdischen Jünglinge am babylonischen Königshof. Von Neuem wurde er jetzt vor das Tribunal geschleppt und von Neuem gefoltert; aber auf alle Fra= gen, die man ihm stellte, antwortete er unr noch mit tem Wort: "ich bin ein Chrift", als dem Wort, das alle Tenfel in die Flucht schlage, und nuter diesen Worten brach sein gequälter Leib. Seinen Leichnam führten die Christen über die Bucht der Propontis nach ber schräg gegenüberliegenden bithynischen Stadt Drepannm. Den großen Todten ehrte Kaiser Constantin selber, indem er (im 3. 327) ihm zu Ehren die hinfort nach seiner Mitter Helenopolis benannte Stadt nen aufbante und ihr Stenerfreiheit gab; furz vor seinem Tod war er selbst dort und betete oftmals in der Märthrersfirche (Chron. Pasch. ad 327. Soer. 1, 26. vgl. Ruin, act. Mart. p. 505). In Antiochien feierte man bas Fest Lucian's am Nachtag ter Taufe Chrifti als die Bluttaufe des großen Kuechtes Chrifti; am 7. Januar 387 hielt ihm baselbst ber beredte Mund bes Chrysostomus die noch vor= handene Lobrede.

Lucidus, der Presbyter, war ein hervorragendes Glied der kirchlichen Partei, welche in Gallien im 5. Jahrh, bei dem fortgesetzten Kampf des Angustinismus und Semipelagianismus die Lehrmeinung Angustin's vertrat ober doch zu vertreten meinte. In der zweiten Hälfte bes Jahrhunderts erhielt der Semipelagianismus entschiedenes llebergewicht, nicht nur in Augahl seiner Bertheidiger, soudern als gesetzlich anerkannte Glaubensnorm der Kirche selbst. Giner seiner Borkampfer, Fanstus von Riez, ist berjenige, welcher ten Lucitus zum Witerruf nöthigte (vgl. Art. Fauftus). Aus ter Schrift des erstern (Fausti Rejensis epistola ad Lucidum) und dem Widerruf des letztern (Lucidi errorem emendantis libellus ad episcopos) fennen wir tes Incitus Lehr=Meinung, soweit angenommen werden darf, daß Fanstus den Gegner richtig verstand oder verstehen und wiedergeben wollte, und daß bie von Lueidus widerrufenen Gate wirklich identisch mit ben von ihm gelehrten sind. In biesem Fall ging seine Ausicht freilich, indem sie auch eine unbedingte Prädestination zum Berderben annahm, zu einer Consequenzmacherei aus augustinischen Begriffen fort, Die jenseits der wirklichen Absicht des großen Meisters lag. Der Widerruf erfolgte, mahrscheinlich nach der Synode zu Arles um 475, was schon in ren Werten zu liegen scheint iuxta praedicandi recentia statuta concilii damno vobiscum sensum illum etc. Seine Meinung mußte namentlich wegen ihrer moralischen Folge= rungen bedenklich erscheinen, und ber erste seiner von ihm selbst verdammten Sätze mar humanae obedientiae laborem divinae gratiae non esse jungendum. 3edenfalls aber tra= ten diese Ausichten in dem guten Glauben auf, nichts andres zu sehn als augustinisch. Lucifer 507

Bür augnstinisch wurden sie theilweise auch von den Semipalagianern gehalten und ihre Polemit gegen die übertreibenden Nachfolger mußte sich dann gegen Augustin selbst richsten; theilweise aber ergriff man, um dies zu vermeiden, den Ausweg, die Gegner als eine besondere Sette der Prädestinatianer zu bezeichnen, welche nun nichts mehr mit dem geseierten Lehrer gemein haben sollte. Dazu diente besonders das damals in Umlauf gesetzte Buch Praedestinatus, dessen sollte. Dazu diente besonders das damals in Umlauf gesetzte Buch Praedestinatus, dessen Wanne wie Lucidus herrühren könnte, ohne Zweisel aber die trügerische Fistion des gegnerischen Senipelagianers ist, von dem auch die beisden andern Theile her kommen und der eben in dem letzten derselben die Witerlegung der neuen Seste ausgehen ließ. Man hat im 17. Jahrh, darüber gestritten, ob eine solche besondre Seste der Prädestinatianer wirklich bestauten habe. Die Zesniten und ältere Lutheraner haben es augenommen, die Jansenisten Dominisaner und Resormirten haben es verworsen. Die neuere Wissensammen, die Jansenisten Necht gegeben: die Existenz einer eigentlichen Seste der Prädestinatianer im 5. Jahrh, war eine Kinte der Zeitpolemis.

Die genannte Schrift bes Faustus und den Widerruf des Lucidus bei Mansi VII. 1008 sqq. vgl. die ältere (Pariser) Biblioth. PP. edit. II. T. IV. 875. Canisii Lectt. antiqq. I, 352 sqq. Röster, Biblioth. der Kirchenvät. X. 326 u. 330. Gieseter, 3. Ausg. I. 648 sf. Wiggers Aug. u. Pelag. II. 225. 329. 346. Dr. Julius Weizsücker.

Queifer, Bischof von Cagliari in Sardinien, gehört ber Zeit ber arianischen Streitigkeiten an. 3m 17. Jahrh. find zwei Grabschriften mit seinem Namen aufgefunden, sie verrathen aber durch ihre Schriftweise ihr späteres Zeitalter. Von dem srüheren Leben des Bischofs wissen wir nichts, da die Tradition von seiner vornehmen Abkunft aus einem alten römischen Geschlecht, seiner Erziehung in Rom u. f. w. wenig beglaubigt ift. Lucifer tritt nicht eher in der Geschichte auf, als im Jahr 353, wo er durch Liberins, den Bischof von Rom, an den Kaiser Constantius nach Gallien gesandt wurde, um diesen zu bewegen, in Bezug auf die Spuode zu Arles, auf der Athanasius verurtheilt worden war, eine neue Synode in Italien zu verauftalten. Lucifer erreichte feinen Wunsch, es wurde 355 eine Synode zu Mailand gehalten, aber auch hier wurden die Bischöfe gezwungen, die Verurtheilung des Athanasius zu unterschreiben. Lucifer, ein eifriger Anhänger des Nicänischen Concils weigerte sich und ward deshalb nach Germa= nicien in Sprien verbannt, wo der Arianer Endoxins Bischof war, von hier kam Luciser nach Eleutheropolis in Palästina. Durch ten Tod tes Kaisers erhielt er unter Inlian seine Freiheit wieder, begab sich in die Provinz Thebais in Aegypten, von hier nach Antiochia. An diesem Orte war unter den Orthodoxen eine Spaltung, indem der dortige Bischof Meletins burch die Urianer ernannt worden war und deshalb von der strengeren, ensthatianischen Partei, obgleich er rechtgläubig mar, nicht anerkannt murte. Ueber biese Spaltung wurde auf der im Jahr 362 zu Alexandria gehaltenen Spnode eine Commission niedergesett, bestehend aus Ensebins von Bercelti, Afterins und Lucifer. brinische Shnore hatte für bas ganze Römische Reich ben mitren Beschluß gefaßt, alle diejenigen, welche bisher mit den Arianern in Kirchengemeinschaft gestanden hätten, ja and die arianischen Bischöfe selbst, wenn sie das Nieänische Glaubensbekenntniß annehmen würden, in ihre Kirchengemeinschaft aufzunehmen und in ihren Memtern anzuer= kennen; in Bezng auf die Spaltung zu Antiochia verlangten sie ebenfalls unr, daß die Meletianer das Nieänische Glanbensbekenntniß bekennen sollten. Diese Beschlüsse hatte der von Lucifer nach Alexandria gesandte Diakonns, der von Lucifer uneingeschränkte Bollmacht hatte, alle bortigen Beschlüffe zu genehmigen, unterschrieben. tete Lucifer in Antiochia auf biese Entscheidung nicht, sondern weihte vorher ben zu der strengen Partei gehörigen Presbyter Paullinus zum Bischof, wodurch die dortige Spaltung eine Dauer bis in's folgende Jahrhundert erhielt. Als Ensehius von Bercelli nach Antiochia kam und dies vernahm, war er sehr unzufrieden damit und verließ die Stadt sehr bald wieder. Lucifer aber verwarf jetzt and, den allgemeinen Beschluß der alexan= drinischen Spuede und hob die Kirchengemeinschaft mit denen auf, die diesen Beschluß angenommen hatten, baburch trennte er sich von ber Kirche und bilbete eine eigene Spal-Bon Antiochia reiste Lucifer über Neapel und Rom nach Cagliari und starb hier, nachdem er noch neun Jahre sein Amt verwaltet hatte, im Jahr 371. Bon ben Schriften bes Lucifer neunt Hieronymus de viris illustr, nur bas eine Werf: Libri duo pro Athanasio ad Constantium imperatorem. In Lucifers 1568 zu Paris erschienenen Werken besinden sich außerdem noch: De regibus apostaticis. De non conveniendo cum haereticis. De non parcendo delinquentibus in Deum. Quod moriendum sit pro filio Dei. Die Brüder Joh. Dominicus und Isaaf Coletus haben Lucifers Werke von Neuem berausgegeben zu Benedig 1778 fol.; sie haben dieser Ausgabe eine mit großer Sorgfalt geschriebene Lebensbeschreibung Lucifers beigefügt. Lucifers Schriften zeigen, daß er ein stolzer, eigensinniger, in Bezug auf bie Gegner, besonders ben Kaiser Constantius jedes Maß überschreitender Mann gewesen ist, beschräuften Geistes; er hatte aber gute Bibel= fenntniß. Unter seinen Anhängern soll auch ber Lehrsatz Bedeutung erlangt haben, daß die Seelen durch die Zeugung (ex transfusione) hervorgebracht würden. Anhänger hatte Lucifer, in Sardinien, Afrika, Spanien, zu Trier, Rom, Antiochia und in Negypten. Da sie überall heftigen Verfolgungen ausgesetzt waren, so verfaßten zwei Presbyter die= fer Partei, Marcellinns und Fanstinns, zu Constantinopel ein libellus precum, an ben Kaifer Theodofins gerichtet, in tem sie um kaiferlichen Schutz baten, worauf auch ter Kaiser befahl, sie in Ruhe zu lassen. Ungeachtet bieses burch ihn veranlaßten Schisma's wurde Lucifer von den Ginwohnern in Sardinien hoch verehrt, ja später als ein Beiliger angesehen. Die Gunft tes Volkes nahm besonders zu, als man 1623 mit seiner Grabschrift auch seinen Leichnam wieder aufgefunden haben wollte. Es erschien 1639 von Ambrofins Madin eine defensio sanctitatis Luciferi, allein Urban VIII. verbot 1641 jede Unterhandlung über die Heiligkeit Lucifers und jede Verehrung teffelben bis auf bie Enticheidung bes römischen Stuhls, diese ist bann endlich 1803 unter Pins VII. erfolgt, und burch biese Lucifer als Beiliger anerkannt worben. Bgl. C. W. F. Walch, Entwurf einer Geschichte ber Retzereien Thl. 3. (Lp3. 1766) S. 338 ff. Acta Sanctorum Klose. T. V. Maji p. 210.

**Queiserianer.** 1) Name der Anhänger des Lucifer von Cagliari. S. den vorstehenden Artisel. 2) Uebername einiger Häretiser des Mittelalters, denen man eine Anbetung des Teufels (Lucifer) Schuld gab, so besonders jene 14 Häretiser, welche ein Guardian der Franzissaner 1336 zu Tangermünde in der Mark Brandenburg durch den Vogt des Markgrafen verbrennen ließ. Vielleicht waren es Fratricellen. S. d. Art.

Queilla, f. Donatisten.

Queins I .- III., Pabfte. Lucins I. folgte bem im Cept. 252 gestorbenen Cornelins im römischen Bisthum. Er lenkte nur kurze Zeit die römische Kirche; denn wenige Wochen nach seiner Erhebung verbannt, bann wieder durch einen nicht näher befannten Zufall nach Rom zurückgekommen, wurde er schon im März 253 als Märthrer hingerichtet. Hebrigens wird die Dauer seines Boutificats verschieden augegeben: Nicephorus (H. E. VI. 7.) bestimmt sie auf 6; Eusebins (H. E. VII, 2.) auf 8 Monate, während ber liber pontifie, sie sicher falsch auf 3 Jahre und 8 Monate ausbehnt. Letzteres Buch schreibt ihm bie Berordnung zu, daß bie Diener bes Altars nur aus ben sittenreinsten und ingendhaftesten Menschen gewählt werden sollten und nie allein die Wohnung einer Fran betreten bürften; ebenso bag ber Pabst und bie Bischöfe beständig von zwei Priestern und brei Diakonen begleitet würden, welche fortwährend Zengen ihres Lebens senn sollten. Gin falscher Decretalbrief wird ihm zugeschrieben. Enprian schrieb ihm nach seiner Rückkehr aus der Verbannung ein Glückwünschungsschreiben (Ep. 61. ad Luc.). Rach Cyprian (ep. 67.) scheint Lucius mehrere nicht auf uns gekommene Briefe über bie Behandlung ber Gefallenen geschrieben zu haben. — Lucins II., aus Bologna, mit seinem Familiennamen Gerhard Caccianamici, war regulirter Un= gustiner Chorherr bei St. Johann vom Lateran und wurde von Honorins II. zum Cardinalpriester von Santa Croce in Jernsalem und von Innocenz II. zum Vicekanzler

Lucius 509

und Bibliothekar ber römischen Kirche ernannt. Rach bem Tobe Colestins II. wurde er ben 12. März 1144 zum Pabste erwählt. Bald lehnten sich bie Römer als Unhänger Arnolds von Brescia gegen die pähstliche Gewalt auf, sührten die alte Senatorenwürde und ben Ritterstand wieder ein; auch wollten sie auf dem Rapitol wieder einen Patri= eins einsetzen und sich diesem als ihrem Fürsten unterwersen. Mit dieser Würde wurde Jordan, der Sohn Peter Lev's, befleidet und ihm alle Cinfünfte in und außerhalb ber Stadt angewiesen, unter dem Bormande, der Pabst folle nad, der Sitte der alten Priester an den Zehnten und Oblationen geung haben. Der Pabst wollte die Bewegung unterdrücken und draug mit einem Saufen Bewaffneter gegen bas Kapitol vor, wurde aber bei bem Angriff durch einen Steinwurf verwundet und ftarb ben 25. Febr. 1145 an seiner Wunte. — Lucius III., Der früher Ubalto Allneingoli hieß, gehörte einer angeschenen Familie aus Lucea an. 3m 3. 1140 hatte ihn Innocenz II. zum Carbinal= priester von St. Praredas und 1158 Hadrian IV. zum Cardinalbischof von Ostia und Belletri ernannt. Nachtem er als Defan des hl. Collegiums sich durch gewandte Un= terhandlungen mit Frankreich, Sicilien und Kaiser Friedrich ausgezeichnet hatte, wurde er am 2. Sept. 1181 zum Pabste erwählt. In Rom angefommen, fonnte er nicht lange taselbst verweilen, da bald zwischen ihm und ben Römern Streit ausbrach, ber Lucins nöthigte, aus Rom zu fliehen. Um ihn zu schützen, rückte Christian, Erzbischof von Mainz und Kanzler bes Kaijers, gegen Rom mit großem Heere, starb aber bald barauf. Zu Anfang bes J. 1183 befand sich ber Pabst zu Belletri, wo er bas Bisthum Montreal in Sicilien zum Erzbisthum erhob. In Diesem Jahr fehrte Lucius nochmals nach Rom zurud, da er aber mit seinen Anhängern neuen Mißhandlungen ausgesetzt war, verließ er für immer die Stadt und begab sich nach Berona, wo er dem kaiserlichen Schutze Kaiser Friedrich fand sich bald nach ber Ankunft bes Pabstes gleichfalls in ber Stadt ein, und beite hielten nun gemeinschaftlich eine Bersammlung, welche bie Be= sprechung ber bamaligen firchlichen Berhältnisse zum Gegenstand hatte. wurden als Feinde der Kirche erflärt und den im Morgenlande bedrängten Christen sollte Hülfe gebracht werden. In Betreff ber mathilbischen Güter kounten sich Kaiser und Pabst nicht einigen. Zugleich zählte dieses Concil auch die Waldenser unter die vom Pabste nicht privilegirten Bereine und sprach ben Bann über fie aus. Während Lucius die Könige von England und Frankreich beschwor, den Kreuzfahrern Hülfe zu senden, fiel er in eine Krantheit und starb den 24. Nov. 1185 zu Berona. Er murte Th. Pressel. in der dortigen Rathedrale beigesetzt.

Lucius, ber Heilige, 1) ein Römer, war nach Eusebins 8 Monate Pabst 252—53, als Nachfolger von Cornelius. Cyprian beruft sich auf ihn, tag auch er gegen die Rovatianer entschieden habe, daß denen, welche während der Berfolgung "gefallen" wären, aber bafür Buße gethan hätten, die Kommunion nicht zu versagen sen. Er erfuhr eine kurze Berbannung, wofür Cyprian ihm die Höflichkeit bezengt, ihn als Märthrer dem Willen nach zu begrüßen, und verwerthet es sosort polemisch: "Daran hat Gott gezeigt, wo die wahre Kirche ist. Nie hat man Novatianer leiden gesehen; der Feind Chrifti fällt nur beffen Diener an. Er schont ber Reger, weil sie ihm ohnehin angehören; nur jene, die gegen ihn find, befämpft er." — Cyprian schreibt ihm weiter recht karakteristisch für Die Zeit unmittelbar nach ber Decins'ichen Berfolgung: "Wir bitten Gott, daß Du die ruhmvolle Krone deines Bekenntuisses vollends erringest. Du bist vielleicht nur barum nach Rom zurückerufen, bamit bein Ruhm nicht verborgen bleibe; denn das Opfer(=lamm), welches den Brüdern das Beispiel des Muths und Glaubens schuldig ist, muß auch in ihrer Mitte geschlachtet werden." — Indeß scheint es, daß Lucius eines natürlichen Todes starb. Ueber seinen Todes- und Gedächtnißtag, wie über ben Ort seiner Beerdigung ist Differenz. Das diario Romano erwähnt keiner Feier für ihn.

Lucius, der Heilige 2) in England. Beda Benerabilis in seinen hist. eccles. Angl. berichtet: Lucius, König in Britannien, habe unter der Regierung des Marc 510 Qub

Anton Berns und seines Bruders Anrins Commodus (ift ein Durcheinander, bentet aber auf die Jahre 161 bis 193) an den Pabst Clouthering geschickt, um von ihm Misfionare zu bekommen. Dieser habe auch seiner Bitte entsprochen. Auch über die Zeit des Clentherins ist feine Uebereinstimmung, doch fällt sie zwischen 171 und 192. Uffer belegt die Existenz eines unter römischer Hoheit regierenden Lucius. Er soll in ber Landessprache Lever Maur, d. h. das große Licht, geheißen haben. In der Chronik res Gaufried von Monnith heißt Lucius Sohn bes Fürsten Coilus, bes Baters ber h. Helena. Das führt also um ein startes Jahrhundert weiter herab. Gelehrte Protestan= ten (3. B. Basnage) haben sich tiefer Ansicht bemächtigt. Run fam 1852 nach Chur (warum babin? fiebe Lucius Nr. 3.) ein Dolument auf Pergament, bas zur Zeit Glisabeths in einer von St. Lucius erbauten Kirche aufgefunden wurde; darin wird Lucius anch Sohn des den Römern zinsbaren Coilus genannt, sein Regierungs-Antritt aber auf 156 gesetzt. Er habe ben Götzendienst abgestellt, driftliche Kirden, namentlich 161 im Castellum Darense, gebaut und sprtissiert. Des Pabsts wird darin keine Erwähnung gethan. Aber nach dieser Urfnude hätte er ohne Rachkommen sterbend sein Land ben Nömern, zunächst Severns, 197 vermacht. — Die Jahrszahlen post Chr. nat., besonbers die Wappen des Lucius und Severns weisen auf Absassung Dieser Urkunde im Mittelalter. Sie ist jest in der Safristei der Kathedrale in Chur unter Glas und Rahmen.

Die Marthrologien neunen St. Lucius den ersten driftlichen Potentaten in Europa. Die republikanischen Schweizer legen nun einen besonderen Werth darauf, daß ein St. Lucius, welcher in Vahern und Granbündten das Christenthum pflanzte, jener engslische Lucius seh.

Die früheste Erwähnung eines rhätischen Lucius (Nr. 3.) geschieht in einer Besichwerdeschrift des Bischofs von Chur an Kaiser Ludwig den Frommen im Jahr 821. Wenigstens im 16. Jahrh. versichert der Pfarrer der Churer Domfirche den Badian, daß sich in Chur seine Dosumente über Lucius sinden. Die Namen Luciensteig, Lucissächstein in Rhätien zielen auf ihn; hier soll er sich verborgen haben, als er verfolgt wurde, wie er denn schließlich soll enthauptet worden sehn.

Notter balbulus von St. Gallen (nm 900) sagt in seinem Marthresogium von dem rhätischen Lucius "eujus sepulchrum (id est, qui in Rhaetia requiescit, sive rex quondam ille, sive quicunque servus Dei suerit) celeberrimis virtutibus illustratur." Offens bar wurde diese bloß auf dem Namen bernhende Hypothese sofort von den Churern adoptirt und man hat hier sogar das: sine prole discesserat der obigen Pergamentsurfunde auf eine Auswanderung des britischen mediatisirten Fürsten, um in Nhätien zu missioniren, bezogen.

Da der Name Lucius sehr verbreitet war, so kann eine Namensgleichheit gar nichts beweisen. — Im Uebrigen kam das Christenthum nach England von Vienne und Lyon, nach Granbünden aus Oberitalien.

Renchlin.

Lud in der Völkertasel 1 Mes. 10, 22. (1 Chron. 1, 17.) Sohn Sems; Lustim Die B. 13. (Die 1 Chron. 1, 11.) Abkömmling Aegyptens. Dazu kommt tie Erwähnung von is als Vogenschützen Zes. 66, 19. Zerem. 46, 9. im Heere der Neghpster, und als Hölfswolf der Thrier Hesse. 27, 10, der Aegypter 30, 5. In allen diesen Stellen der Propheten wird es mit OD (s. d. Art. Libyen) verbunden, denn das ID in der Stelle des Zesaja ist am Ende doch weiter nichts als OD. Ebenso werden Zustith 2, 28. (gr.) Phud n. Ind miteinander verbunden. Daneben steht noch Verem. a. a. I. n. Hesse. 30, 5. VID Aethiopien, während Hesse. 27, 10. DID Persien an die Stelle jenes VID tritt. Diese Umgebung führt auf eine afrikanische, specieller äthiopische, mit Aegypten in Verbindung stehende Völkerschaft, von deren Virtnesität im Bogenschießen die Alten (die Stellen derselben hat Bochart, Phaleg IV, c. 26. gesammelt) berichten; mithin würten in den Anssprüchen der Propheten die 1 Mes. 10, 13. aufgesührten Die 3n verstehen senn. Den V. 22. von Sem abgeleiteten Lud dentet schon Joseph.

Ant. I, 6, 4. (ούς δε Αυδούς νῦν καλοῦσι, Αούδους δε τότε, Αύδας έκτισε) αυξ die Lydier, und ihm folgen Euseb., Hieron., von den Reneren Bochart, Phaleg. II, c. 12. und nach ihm viele Andere. Diese Lydier wollen Manche auch in ben oben angeführten Stellen ber Propheten verstehen, unter ben Reneren namentlich Michael., Supplem. p. 1418. Gesen., Thesaur. p. 746, weil nach Herod. II, 152. 154. 163. III, 11. vie Alegypter Kleinasiatische Miethstruppen gehabt hätten. Dies will aber wenig sagen, ba in ben erwähnten Stellen nur von Joniern (Griechen) und Karern die Rede ist. Einen eigenthümlichen Weg ber Erflärung schlägt Anobel, Bölfertafel §. 22. 30. E. 198-215. 279-282 ein, dem man scharssinnige Combination nicht absprechen fann und wodurch noch ber Bortheil erreicht wird, daß Gleichheit bes Namens und verschiedene genealogische Ableitung hinlänglich erklärt wird. Rach ihm ift Lud berjenige Semitenstamm, welcher in ben geschichtlich einigermaßen befannten Zeiten süblich von ben sprischen Aramäern (wobei wir natürlich von den Hebräern absehen) in Palästina und dem peträischen Arabien sich findet, von welchem Amalesiter und Ameriter einzelne Zweige sind, und ber sich als Huffes Negypten auf eine Zeitlang unterwarf. Die ägyptischen Ludim sind ta= gegen ein arabisch-ägnptischer Mischstamm ober ber ägyptisirte Theil bes semitischen Lud, welcher vielleicht burch Bereinigung von Huffos mit Aleguptern entstanden war, ber auf ber Oftseite bes Mil im untern Aegypten und zum Theil auch im Telta (baher bie llebersetzung des Targ. Jonath. zu 1 Mos. 10, 13. und des Targ. zu 1 Chron. 1, 11. ערווטאי Nëntäer, ל. i. des Ptolemäns (IV, 5, 52.) Nomos  $N \varepsilon o \acute{v} au$  im norvöstlichen Theile bes Delta, fowie die des Saadia نيسيون Tinnisiten, von تِنِيس Insel und Stadt im

Menzalch=See) zu suchen ist und der sich vielleicht noch jetzt im Stamme der Falascha in Habessinien wieder sindet. Viel weniger begründet ist Hitzig's Ansicht (zu Jesaj. und Verem. a. a. D.; Begriff der Krit. S. 129), daß The Libhen und Mubien seh, wogegen vgl. Gesen. Thes. p. 746. Tuch, Genesis. p. 242.

Arnold.

Ludgardis (Ludgaris, Lutgardis), geboren 1182 zu Tongern von angeschenem Geschlechte, trat schon im zwölften Lebensjahre in bas Katharinenkloster ber Benedikti= nerinnen bei der Stadt des hl. Trudo ein, wo sich schon frühe in ihr der Zug zur Mustik ansbildete. Sie wollte in fortwährendem Rapport mit ihrem Heilande stehen, der ihr oft erschienen sehn soll. Ebenso rühmte sie sich eines vertraulichen Verkehrs mit Maria, den Engeln, dem Johannes dem Tänfer und Apostel, mit der hl. Katharina und vielen andern Heiligen. Ginst foll ihr der Evangelist Johannes erschienen seyn, in Gestalt eines lenchtenden Ablers, der mit bem Schnabel ihren Mund öffnend ihre Scele mit überirdischer Weisheit erfüllte. Am öftesten stellte sich in ihren Efstasen Christus dar mit der offenen blutenden Seitenwunde, aus welcher fie himmlische Süße und Kraft einfangte. Auf das Raivste verkehrte sie mit Christus; als sie einst durch ein Weschäft von dem Gebet abgerufen murde, sprach fie: "Warte, mein Herr, bis ich wiederkomme!" Einst foll sich bei ihrem Gebet die Gnade Gottes so über sie ausgegoffen haben, bag es sogar von ihren Fingern wie Del flog. Ginst erschien ihr ber Herr, zeigte ihr seine Wunden und sprach: "Betrachte, wie meine Wunden zu Dir rufen, bag ich nicht nm= sonst Blut vergoffen und den Tod gelitten habe." Ludgardis fragte erstaunt und er= schrocken, was bas Rufen der Wunden Christi bedeute? De befam sie zur Antwort: "Durch Deine Uebungen und Gebete wirst Du ben Born bes Baters besänstigen, baß er die Sünder nicht in den Tod verwerfe, sondern daß sie durch die Barmherzigfeit Got= tes bekehrt und gerettet werden." Nachdem sie gegen 1200 die Klosterproses abgelegt, ward sie 1205 zur Priorin des Klosters gewählt. Im folgenden Jahre trat sie auf ben Rath bes Predigers Johann de Lirot und unter Zuthun ber heiligen Christina ber Wunderbaren in bas Ciftercienserfloster zu Aquiric unweit Bruffel. Bahrend Die= ses Aufenthalts wurden die ihr zu Theil werdenden Gnadenheimsuchungen immer häufiger und wunderbarer: bei Betrachtung des Leidens Christi erschien sie am ganzen Leib mit Blut übergoffen; im brennendsten Verlangen nach dem Martyrium sprang ihr eine Bergader, wobei sie viel Blut verlor und von Chriftus die Versicherung erbielt, er nehme bieses Blut als Märthrerblut auf. Auf göttliches Geheiß übernahm sie breimal ein siebenjähriges strenges Fasten, bas erste Mal wegen ber Albigenser, bierauf für bie Bekehrung ber Sünder, und zuletzt zur Abwehr einer ber Kirche bevorstehenden Berfolgung. Eine Menge Wunder, Die sie verrichtet haben soll, wer= ben erzählt; 3. B. foll sie einer abeligen Dame, die in Folge von Altersschwäche bas Gehör verloren hatte, ihre mit Speichel benetzten Finger in die tauben Ohren gelegt haben, worauf die Frau plötzlich fühlte, daß mit einem Anall das Hinderniß in den Ohren zerriß, und tiefelbe ben vollen Gebranch bes Gehörs wieder bekam. Die schwer erkrankte Herzogin von Brabant, eine Tochter bes Nönigs Philipp von Frankreich, ließ sie um ihre Fürbitte angehen; Ludgardis ließ ihr antworten, sie werde nicht mehr vom Bett anfstehen; als die Berzogin gestorben mar, erkannte Ludgardis durch eine Erschei= nung, daß die Herzogin etwas viel Besseres als leibliche Genesung erlangt habe! Gilf Jahre vor ihrem Tote wurde sie blind. Ein Jahr vor ihrem Tote hatte sie eine Er= icheinung, wo ihr Christus offenbarte: "Run kommt bald bas Ende Deiner Arbeit; Du sollst nicht nicht lange von mir getrennt seyn. Rur drei Dinge verlange ich von Dir in tiefem Jahr. Erstens, daß Du Dank sagest für die schon empfangenen Gnaben; zweitens daß Du für die Sünder Dich ganz im Gebet zu meinem Bater ergießest; drit= tens daß Du ohne alle andere Sorge nur noch verlangst zu mir zu kommen." Sie ftarb am 16. Juni 1246. Ihre Biographie ist von dem Dominikaner Thomas Canti= pratanus verfaßt. Bgl. Legenden von Alban Stolz. Freib. 1856. 2. Bb. Th. Pressel.

Ludwig, ber Fromme. Durch ben Tob Pippin's 8. Juli 810, und Karl's 4. Dec. 811, wurde ber Diedenhofener Theilungsatt von 806 in seiner Wirkung vereitelt. Der einzige legitime Erbe Karl's D. Gr. war Ludwig, ben Die Geschichte unter rem Beinamen tes Frommen fennt (Louis le Débonnaire bei ten Franzosen). Bater hatte ihn frühe für Aquitanien bestimmt: Damit Die Aquitanier in Gebuld bas frankische Jody trügen, follten sie an ihm einen eignen Rönig haben, ber ihre Sitten kannte, in ihrer Aleidung einherging. Seine Erzichung war sorgfältig, sogar mit krie= gerischer Färbung. Aber was Ermoldus Rigellus von seinem Ramen rühmt (Nempe sonat Hlnto praeclarum, Wigh quoque Mars est, Unde suum nomen composuisse patet), das erfüllte seine Person nicht. Er war der Mönch auf dem Throne, geistliche Studien und Uebungen waren ihm das liebste, seine Freunde waren Welt= und Kloster= geistliche, von ihnen nahm er Rath, vor allen von dem strengen Beneditt von Aniane, ber von ihm die Oberanfficht über alle Klöster Aquitaniens erhielt und sie auf die alte Regel Benedikts verpflichtete. Ludwig war ein Karakter ohne alle Thatkraft, nichts als Unschlüssigkeit, Schwäche und Ohnmacht, und nur in diesem Sinn hat er seinen Wahl= spruch Ne quid nimis aufgefaßt. Go war er jedem fremden Einflusse bloggestellt, bessen Eingebung er bann fo hitzig verfocht, als ob es bas beste Wert bes eigenen Benins wäre, ein Opfer subjettiver Stimmungen, beren Ergebnisse er aber so hartnäckig festhielt als ob das höchste Interesse der Christenheit baran hinge, unempfindlich für die Schmach vor der Welt, weil er sich einbildete, rein zu sehn vor Gott, weder so durchtrieben schlan wie ihn Fund, noch so boshaft wie ihn Guérard schildert (Polypt. Irmin. I. p. IV.), aber nicht ohne ben Austrich von Pfiffigfeit, wie ihn Schwächere oft haben und zu bedürsen glauben, mit einer gewissen Zähigkeit, Die nur für große Zwecke erlaubt ift und selbst ben blogen Zuschauer ärgert, wenn sie sich an bas Berkehrte und Beschränkte heftet und nach reinem Zufall mit geift und farbloser Passivität wechselt.

In der That zeigte der junge Ludwig in seinen friegerischen Leistungen gegen Wastsenen und Araber wenig Geschick. Gelobt wird seine aquitanische Verwaltung, wenn dem Vericht zu trauen ist. Jedenfalls scheint seine Unfähigkeit auch am Hofe bekannt gewesen zu senn, namentlich bei Wala, dem Sprößling eines karolingischen Nebenzweigs, hoch in der Gunst Karl's d. Gr., einem der ersten Staatsmänner in Verwaltung und Diplomatie, zugleich einem der besten Veldherrn der Monarchie, den zweiten Mann im

Neich, ter erste im Rathe des Kaisers. Es scheint an Ränken bei Hof nicht gesehlt zu haben, Wala und die Seinen waren ohne Zweisel stark dabei betheiligt. Niemand konnte neben Ludwig in Betracht kommen als Vernhard, Pippin's Sohn von einer Beischlässerin. Aber die Ivee der Legitimität siegte, der bekannte Ginhard war der Anwalt der Nechte Ludwig's im Rathe des großen Karl, er hat es später oft genng berent. Auf dem großen Placitum zu Nachen (Sommer 813) wurde Ludwig zum Mitkaiser erklärt und gekrönt, ob durch eigne Hand oder die seines Baters, darüber sind die Duellen uneins, keine nennt die Mitwirkung eines Geistlichen. Vernhard behielt nur Italien. Trotz dem Vorangegangenen war es nach Karl's des Gr. Tode hauptsächlich Wala's Beispiel, was die zuwartenden Großen zur sosortigen Unterwersung unter den neuen Kaiser bestimmte.

Nene Zustände begannen im Reich sich zu entwickeln. Richt nur wurde der Palast zu Aachen mit mehr Dessentlichseit und Härte, als das Andenken an den eben entschlasenen Kaiser zuließ, von seiner unsittlichen Wirthschaft gereinigt: nach Rithard ließ Endwig die unehlichen Kinder seines Baters (gegen dessen Testament, worin ein solcher Unterschied nicht gemacht war) teer ausgehen, Wala und die Seinen wurden gestürzt, es herrschten unn die Günstlinge Ludwig's, die ihn schon in Aquitanien gelenkt hatten, Graf Bigo und der h. Benedikt, der unr seinen weiten Rockärmel zu schütteln branchte, um gewiß zu sehn, daß die Bittschriften, die er enthielt, nicht unr augenommen, sondern auch genehmigt wurden. Wie weit die beabsichtigte Reorganisation der Berwaltung durchgesührt werden konnte, wissen wir nicht. Am meisten Erselg hatte Ludwig wenigstens für seine Person von der Amnestie der Sachsen und Friesen, welche von da an immer seine treuen Vertheidiger waren.

Es war zu erwarten, daß die neue Verwaltung eine vorzugsweis firchliche Richtung nehmen würde. Der neue Kaiser wurde Ecclesiae tutor, monachorum regula concors, De cujus meritis omnia mundus habet (Ermold. Rigell. Steg. II. V. 19.). Gleich nach Karls d. Gr. Tode ward der h. Venedist nun über alle Klöster der ganzen Monarchie gesetzt. Schon 817 wurde auf dem Concil zu Aachen für den Klerus des Reichs das tanonische Leben festgestellt. Zugleich legte der heil. Benedist seine Revision der Benezistiner-Regel auf der Versammlung vor, sie ward als förmliches Capitulare im Neich verfündigt, er selbst erhielt den Austrag, die Vollstrechung zu überwachen. Dem Klerus wurde friedliches und einsaches Leben zur Pflicht gemacht, Auszüge aus beiden Testamenten und den Aussprüchen bedeutender Väter in die Hand gegeben. Um den ganzen Stand zu heben, wurde sedes Mitglied für persönlich frei erklärt, das Patronatzecht geordnet, sede Pfarrei sollte eine angemessene Ausstattung besommen, zum Vorztheil der Klöster wurden die Leistungen siriet, welche die Krone anzusprechen hatte, freie Wahl der Bischösse und Aebte genehmigt, u. A.

Die Bevorzugung der geistlichen Elemente des Reichs war aber zugeich eine Hebung der romanischen Bestandtheile der Bevölkerung, und dies war von dem unheilvollsten Einflusse auf Die Einheit der Monarchie. Ludwig war in Aquitanien ein Romane ge= worden. Unverholen legte er seine Berachtung tes tentschen Wesens an den Tag. Zwar soll der Dichter des Heljand von ihm beauftragt gewesen sehn und der Urist Otfrid's von Weißenburg ist ihm gewidmet. Aber es war wohl nur der geistliche Inhalt, was Dieje Dichtungen empfahl, und ansdrücklicher Zweck ber letztgenannten unter beiden war ja, der Volkspresie entgegen zu wirken. Speciell erwähnt Thegan c. 19.: Poetica carmina gentilia quae in juventute didicerat, respuit nec legere nec audire nec docere 3mar war ber Raifer felbst, wenn man biefem Schriftsteller glanben barf, sehr gebildet, aber die Sorge für Schulen und die Pflege ber Wiffenschaft war nicht seine Sache. Wenn trotzem die schon bestehenden Schulen hier und dort einen Ausschwung nahmen, besonders in den diesseits des Rheins gelegenen Orten wie in Fulda und auf Reichenan, jo ist vies mehr um Rachwirkung der vorhergehenden Periode. Die Zeitgenoffen flagen über den Verfall der Studien, man liebte die Leute nicht mehr, welche Real-Encyflopabie fur Theologie und Rirche. VIII.

ver Gelehrsamseit nachstrebten, und bas traußen stehende Publikum sing an, wie das bei'm Auftommen frömmelnter Richtungen so gerne geschieht, alle Männer der Wissenschaft zu bekriteln und die an ihnen entreckten Fehler der Natur ihrer Studien zuzuschreiben. Zwar gab es noch Männer wie Clandins von Turin, der am Hofe lehrte, Aldvicus, Amalarins, Alfnin's Schüler Fredegisus, anch Benedikt selbst, Avalhard, Wala, Agosbard, Lugus, Thegan, Nithard, Ermoldus Rigellus, Walafrid Strabo, Hrabanus Mansus u. A., und wir sehen, daß die Karlische Bildung in den höhern Ständen Wurzel gesaßt hatte. Aber die Hossischule selbst scheint gleichwohl unter Ludwig dem Frommen herabgekommen zu sehn, oder doch von ihrem Ansehn verloren zu haben. Man mußte ihn erst daran erinnern öffentliche Schulen zur Bildung von Geistlichen anzulegen.

Weit eifriger war seine Sorge für die Gründung von Kirchen und Klöstern, Stiftern und Bischpfsigen. Und eigentlich nur in diesem Sinn hat er den deutschen Ländern seine Aufmerksamkeit zugewendet. Das Bisthum Hildesheim wurde für das östliche Sachsen, das Bisthum Hamburg für den überelbischen Theil des Landes (auch für die Rordslaven) gegründet, letzteres zugleich zum Erzbisthum erhoben und demselben die Missien für den ganzen Norden vom Pahst übertragen. Auch die Gründung der ersten Klöster in Sachsen geschah hamptsächlich durch Ludwig's Einfluß, das westphälische Korvey erhob sich 822, von hier besonders ging die dänische und schwedische Missien aus.

lleber folden Sorgen und Beschäftigungen hat man kann im Verhältniß zum Pabst das Beste vergessen. Wohl mehr aus Schwäche als aus Grundsatz ließ Ludwig seit ben erften Jahren seiner Regierung fich Eingriffe bes rom. Stuhls gefallen, welche mit ber Reit äußerst verderblich für ihn und das Reich werden sollten. Im Juni 816 starb Leo III. und Stephan IV. ließ fich in alter Gile consetriren, ohne die kaiserliche Bestätigung abzuwarten. Unter dem Borwand, fich entschuldigen zu wollen, fündigte er dem Kaiser seine Ankunft in Gallien an, mit tem weitern Zwed, tenfelben zu fronen. Dag ties bereits geschehen war und wie es geschehen war, haben wir gesehen. Um so beutlicher sollte jetzt noch nachträglich ausgesprochen werden, daß die kaiserliche Krönung eigentlich nur vom Pabst ausgehn könne. Und wenn Ludwig auch später seine kaiserliche Regierung nie von tiesem Alft aus tatirte, so ließ er boch zu, bag ter Pabst ihm zu Rheims bie Mrone auffette, Die Dieser aus Borsicht schon mitgebracht hatte, und ber Mauzler Glisa= ichar utußte eine Urfunde verfassen, welche ber röntischen Kirche feierlich ihre Rechte und ihren Primat verbürgte. Einen neuen Ton schlug die fränkische Diplomatie in Rom erst wieder an, als Wala später zu den politischen Geschäften zurückkehrte. Gein Werk ist die Regelung der Berhältnisse zum Pabst in den Jahren 823 und 24, bei welcher die Würde des Kaiserthums auf das Beste gewahrt blieb. Unabhängig von Rom zeigte man sich and in dem Streite des Bischofs Clandins von Inrin gegen Berehrung der Bilder und Heiligen, den der Raiser nur deshalb nicht vollständiger zu unterstützen ver= mochte, weit terjethe jogar über die atte Tradition der fränkischen Kirche ziemlich hinaus= ging (j. t. Art.). In tem Streite zwischen Rom und Constantinopel wegen ber Bilberverehrer siet dem fränkischen Alerns die Bermittler-Rolle zu.

Besonders schwach zeigte sich der Kaiser darin, daß er so bald schon nach seinem eigenen Regierungsantritte an die Regelung der Rachfolge dachte. Es standen sich aber bei dieser Frage zwei Mächte gegenüber: bei vielen vornehmen Franken die Idee des germanischen nationalen Herkommens welches die Theilung verlangte, und das Dringen der Geistlichkeit auf Einheit des Reichs. Die letztere Ansicht schung durch, sie war von Karl her noch zu mächtig, der geistliche Einstuß überwiegend, — zugleich wollte der Klerus das sast vergessene Wahlrecht des Bolks in Erinnerung bringen. Der Kaiser ging auf alle seine Borstellungen ein wie immer. Die Hänpter der Geistlichkeit erklärten offen, das alle Unterthanen des Reichs, vereinigt durch Einen Glanden, Eine Hossinung, Einen Gott, es auch sehn sollten durch Ein Gesetz und um desto eher wünschten sie auch Einen Herrscher sich zu erhalten. Davon hing ihre ganze Stellung, wie sie ihnen seit Mart d. Or. augewiesen war, und namentlich die der Wetropoliten ab. Rach der nun

erlassenen Erbsolge-Tronnng von 817 wurde Lothar schon jest Mitkaiser, die väterliche Herrschaft war ihm ungemindert gesichert, er selbst für immer start genug gemacht, bei den jüngern Brütern zu widerstehn, die man mit kleineren Herrschaften absand. Diese Theilung zeigt gegenüber von der des Jahres 806 einen entschiedenen Fortschritt des Einheitsgerantens; selbst das Wahlrecht des Volks war wieder in gewissen Grenzen zur Anerkennung gebracht. Aber der fränkische Arel und die unterworfnen deutschen Stämme waren mit dieser Tronung der Dinge unzusprieden, bei ihnen galt das nationale Herschumen mehr als die Idee des geistlichen Kaiserthums, die ihnen nicht zusagte. Des Kaisers Nesse Bernhard schrift zur offenen Empörung. Er büste mit Bleudung und in Folge davon mit Tod. Ieder andre Witerstand wurde dann mit leichter Mühe gesbrochen.

Ms aber später bem Raiser aus zweiter Che ein Sohn geboren wurte, welchem um ber reizenden Mutter Indith willen die Borliebe des schwachen Baters sich zuwandte, ba stieß bieser bie Erbsolgeordnung von 817 um, wünschenswerther schien es jetzt ber Theorie der Theilung zu folgen. 21ts die Geiftlichkeit fah, bag ber Naifer ihre Ideen verließ, verließ auch fie ben Raifer; sie hielt es mit Lothar und seinen Brütern gegen ben Bater. Alles galt am Hofe ber Günstling Judith's und Ludwig's, ber Herzog Bernhard von Septimanien. Alle wurden verjagt, die bis babin unter ten Franken für tie Ersten gegolten hatten. Bergeblich legte Ginhard sein warnentes lettes Wort an ben Raifer bem Erzengel Gabriel in ben Minnt. Durch einfaches faif. Erift ohne Mit= wirfung bes Placitums wurde bem jungen Rarl Alemannien angewiesen, 829. (Die annal. Weiszemburg. ad 829. Mon. Germ. I, 111 neunen auch Alisatiam et Riciam.) Der unseligste Streit zwischen ben Göhnen erster Che einerseits und bem Bater und seinem Benjamin aus ber zweiten Che andrerseits erhob fich in Folge beffen. Mehr= mals ergriffen die erstern die Waffen. Zwar gelang es dem Kaiser noch einmal burch ben Abel ber bentichen Stämme, ber ihm perfonlich zugethan mar, ber Bewegung herr zu werten. Aber burch ihren geistlichen Ginfing mar bie Ginheitspartei Die ftarfere, merkwürdigerweise murte selbst ter Pabst für sie gewonnen, nicht ohne Gefahr für seine Stellung ichloß sich Gregor IV. ben Söhnen gegen ben Bater an. Man hat in ben Schriftstücken, Die man ihm bamals gn feiner Bertheitigung in Die hand gab, nicht ohne Wahrscheinlichkeit Spuren pseudoisidorischer Fabrikation entreden wollen (vgl. bagegen Knust, De fontibus et consilio Ps.—Is, collect. p. 10). Auf dem Lügenfelde, von daher so genannt, im Elsaß, treffen bie beiten Armeen zusammen am Johannistag 833. Da verläßt den Kaiser sein ganzes Heer, vermöge eines göttlichen Bunders wie Paschas. Radbertus im Ramen seiner Partei aussprengte, in ber That aber in Folge ber sehr menschlichen Mittel ter Ueberretungen, Bersprechungen, Geschenke und Trohungen wie Nithard, Die Annal. Bertin., und Aftronomus besser wissen. Aber nicht mehr bas Gesetz von 817 war jetzt tas Ziel Lothar's, sontern ber unmittelbare Besitz ter Krone. Darum mußte (wozu die Geistlichkeit schon einmal, zu Attigny 822, gewirft hatte) eine zweite Demüthigung des Kaisers ersolgen, und zwar eine solche, Die ihm Die Fortführung ber Gewalt unmöglich machen sollte. Die Geiftlichkeit gab sich bagu ber, in ber Kirche bes h. Metardus zu Soissons wurde die Scene von Attigun wiederholt 833. Erst jetzt erfannten bie beiben jungern Brüber, welche Gefahr Inen burch ben Ehrgeis Lothar's brohte, tiefe Erkenntniß erst brachte fie zum Bewuftseyn ber Pflicht gegen ihren Bater und Kaiser zurück. Es erfolgte eine Reaftion Germaniens und Yndwigs bes Deutschen, es gelang ben Kaiser bem Kerker zu entreißen, und wieder auf ben Thron zu erheben. Hier scheiden fich die germanischen und romanischen Länder; nur in den lets= teren ist die Geistlichkeit allniächtig.

Die Schmach, die dem Kaiser geschehen war, hatte das Kaiserthum selbst getroffen. Die späteren Bemühungen Lothars und der Einheitspartei sur ihre Zwecke, die sie mit Ludwigs Plänen für seinen Karl zu vereinigen suchten, waren zwar nicht ohne Erfolg, reizten aber Ludwig den Deutschen zum Witerstand. Der Streit war noch uneutschies

ben, ba ftarb ber alte Kaiser 20. Juni 840, von Gram gebengt, auf einer Rheininsel bei Ingelheim. Wenn gleich ihn noch die Zukunft feines jüngsten Sohns vor feinem Tob beschäftigte, so zeigt boch vielleicht die Bision bes Tenfels, welche seine letten An= genblicke bennruhigte, daß sein Gewissen nicht frei war, nicht ohne die Ahnung der schweren Verantwortung, welche er während seines Lebens so wenig erkannt hatte. Denn alles hinterließ Ludwig ungeordnet. Die Krongüter waren verschlendert, befonders an Die Geiftlichkeit, und seine Rachfolger mußten bies fortsetzen, um fich Anhänger zu ver-Unter ihm fing die Ganverfassung an durchbrochen zu werden durch Erthei= lung ber Grasenrechte an Bisthümer (Immunitäten). Schon unter ihm wird Gewohn= beit, mas bann unter Karl bem Kahlen gesetzlich wird: bag bie Lehusgüter von ihren Trägern als erblich betrachtet wurden; man war genöthigt, Partei zu machen, auch um Diefen schweren Preis. Mit ben Lehen wurden dann auch die Aemter erblich. Macht der Geistlichkeit war maglos gestiegen. Und was für eine Geistlichkeit! Die mei= ften Aebte Kriegsleute, Bischöfe, Die etwa noch lesen konnten, aber von dem gelesenen evangelischen Texte nichts verstanden. Die Machtlosigfeit der Krone zeigte sich beson= bers in ber Vergeblichkeit ber Versuche, Die Lasten bes Volks zu mindern. Die Zahl ber fleinen Eigenthümer verringerte sich immer mehr. Die kaiserlichen Beamten waren be= ftechlich, die Ränbereien nahmen überhand und knüpften sich an vornehme Namen. Da= burch und burch bie innern Kriege erklärt sich bas öffentliche Elend. Die Hauptfrage aber, um bie Einheit bes Reichs, blieb ungelöst und war ben erbenden Sohnen gur Entscheidung aufbehalten. Die Schlacht bei Fontanetum entschied für die germanische 3tee ber Gleichberechtigung, Die Einheit bes Reichs war Dahin, Die Blüthe seiner ebel= sten Bevölkerung gebrochen. Nur ber Haber im Innern blieb und bie schon unter Lut= wig hervorgetretene Ohnmacht gegen außen offenbarte sich immer schrecklicher.

Man sehe: neben den fränkischen Annalisten die Monographicen Thegan's, Astronomus, die Gerichte des Ermoldus Nigellus, Nithard's erstes Buch, die Vitae Adalhard's und Wala's von Paschas. Nadbertus, fast alle nach irgend einer Seite parteiisch, gesammelt in den Monumenten Th. II. (vgl. die Geschichtschr. dentsch. Vorzeit). Neueres: D. H. H. Geschicht, Gesch. d. fränk. Monarchie v. Tode Karl d. Gr. 1779. Fr. Funck, Ludw. d. Fromme, Frist. a. M. 1832. Aug. Himly, Wala et Louis le Débonnaire. Paris 1849. Bähr, Gesch. der röm. Liter. Supplem. III. Grörer, K.Gesch. III. B. I. Abth. Giesebrecht, Kaiserth. I. Leo, Vorles. I. Bd. Dr. Julius Weizsäcker.

Ludwig von (Luis de) Granada. Er wurde im Jahr 1504 in Granada geboren, woselbst sein Bater sich niedergelassen hatte. Rachdem er früh verwaist unter ter Fürsorge des Grafen von Tendilla seine erste Erziehung in der Baterstadt genossen, fühlte er einen unwiderstehlichen Zug zum ascetischen Leben, und trat mit 19 Jahren in ben Orben ber Dominifaner, indem er sich in bas Kloster Santa Ern; zu Granaba begab. Im Jahre 1529 wurde er wegen seiner hervorragenden Talente in das Colle= ginm des h. Gregorins zu Balladolid versetzt. Hier bildete er sich durch eifrige Studien und geiftliche Uebungen zu einem großen Prediger aus. Mit vieler Auszeichnung murde er nach Granada zurückberufen, und beauftragt mit der Reform des Alosters Scala coeli in ter Sierra von Cortova. In ter Ginsamfeit Dieses Alosters verfaßte er geiftliche Reten und Betrachtungen. Bon jenem Aloster ans trat er zu Cortova als Prediger auf und ber Ruf seiner Erfenntniß und Ingend gewann ihm ben Schutz ber Grafen von Priege. Durch sie wurde er mit dem geseierten Inan von Avila (j. d. Art.) befreundet, den das tankbare Bolf ben Apostel von Andalusien nannte, und ber auf die reifere Ausbildung seiner Predigtweise einen entschiedenen Ginflug ausübte. Go erlangte er bei seinen großen Gaben allmählig ben Ruf bes größten Predigers ber bamaligen tatholischen Welt und murte als ter spanische Chrysostomus gepriesen. Seinem Meister D'Avila bat er in der Biegraphie desselben ein Denkmal der Dankbarkeit gestiftet. Nach achtjährigem Aufenthalt in bem genannten Kloster gründete er bas Kloster zu Badajoz. Der Carrinal Heinrich, Infant von Spanien, Erzbischof von Ebora, wollte die Kräfte Portugal bot ihm vergebens das Epissepat von Bisen und später die Metropolitenstelle von Braga an. Nachdem er einige Jahre das Provinzialat seines Ordens in Portugal verwaltet, zog er sich in das Kloster Santa Domingo in Lissabon zurück, in dem er sein ganzes Leben dem religiösen Unterricht des Bolks, der Predigt und der Abfassung geistesicher Schriften widmete, unter andern el Memorial de la vida cristiana und el Simbolo de la Fé. Bon seinen Predigten waren allmählig sechs Theile erschienen, welche er im Kloster zu Lissabon in's Lateinische übersetzte. Sie enthielten Predigten über die Sonnstagsperisopen, auf die Heiligensesse, Fastenpredigten n. s. Außerdem gab er eine Retorica ecclesiastica herans.

In seiner einsamen Klosterzelle zu Lissabon wurden dem Bruder Luis die höchsten Ehren zu Theil. Er wurde zu Rathe gezogen von den angeseheusten firchlichen Pralaten, verehrt vom Hofe, vergöttert vom Bolk, besucht von fürstlichen Bersonen und von ben angesehensten Felcherrn zur Sec und zu Lande, Andreas Doria und Großherzog von Alva. Durch die Glanbensverdächtigung seiner Feinde und Reider ging er sieg= reich hindurch. Er vollendete seine segensreiche Laufbahn am 31. Dec. 1588. Leben war vorzugsweise mit ben Tugenden ber Demuth, ber Liebe, ber Sittenreinheit und des Berufseifers geschmückt. Eines seiner Hauptwerke, welches er im Alter von 49 Jahren zu Batajez geschrieben, ist betitelt la Guia (tie L'enferin) de Pecadores. Roch bedeutender aber durch ihren belebten schwungvollen Styl sind seine Recitationes für die einzelnen Wochentage. Die Einleitung al Simbolo de la Fé zeichnet sich durch gelehrte Studien aus. Unter seinen geistlichen Reden werden die Reden vom verlore= nen Sohn, von der Anferstehung, auf Allerheiligen und auf die Geburt Christi besonbers geschätzt. Die Grundzüge seiner Diftion find geniale Driginalität und ein leichter, natürlicher und schöner Fluß ber Rede; Diese aber nimmt nach ber Berschiedenheit bes Gegenstandes bald einen ruhigen, bald einen gewaltig bewegten, bald einen schlichten, bald einen starken, gehobenen Anstruck an. Frai Luis Beredtsamkeit beruhte übrigens nach ber formalen Seite hin auf bem Studinm ber Alten; ihre Seele aber mar bas fromme begeisterte Herz und aus den confessionellen Befangenheiten des Redners treten die großen driftlichen Grundgebanken, Günde, Gnade, Weltentsagung und Hoffnung ber zufünftigen Herrlichkeit bestimmt hervor. Seine meisten Schriften sind einzeln in vielen Auflagen erschienen, in ber Driginalsprache wie in französischen, italienischen und bentschen lleber= setzungen. So namentlich seine Betrachtung über bas Leben Jesn Christi und die Fastenpredigten beutsch von Silbert. Wien 1825 und 30. Die Leuferin ber Sünder, Nachen Die vollständigste Sammlung seiner Werke mit seiner Biographie gab Minnes herans zu Madrit 1786-89. Neue Aufl. 1800. 6 Bbe. in Folio od. 19 Bte. in 8. Probestiide seines Styls finden sich in dem Tesoro de los Prosadores Espanoles herausge= geben von Odica. Paris 1841.

Ludwigs VIII. und der Königin Blanca einer Prinzessin von Castilien, wurde am 25. April 1214 nach Anderen 1215 zu Poissy geboren. Als der Tod seines Baters am 3. Nov. 1226 ihn in den Besitz des Thrones von Frankreich brachte, führte zunächst bis zu seiner Mündigkeitserklärung seine Mutter Blanca, die durch das Testament ihres Gemahls zur Vormündertn eingesetzt war, die Regentschaft. Sie war als eine Fran von großer Klugheit und Willensstärfe und zuzleich ansnehmender Schönheit ihrer schwierigen Aufgabe in hohem Grade gewachsen und erwarb sich sowohl durch die Regententhätigkeit, als durch die sorgfältige Erziehung ihres Sohnes große Verdienste um Frankreich. Als sogleich im Beginn ihrer Reichsverwaltung eine Anzahl Vasallen die Vormundschaft einer Fran zur Erweiterung ihrer Macht zu benützen suchten und im Vertrauen auf die Unterstützung des Königs Heinrich III. von England einen Ausstand gegen die Regierung erhoben, mußten sie alsbald der eben so klugen, als muthigen Weise, mit der Blanca die Rechte des Königthums vertheidigte, weichen und den Kampf aufs

geben, ber 1231 burch ben Bertrag von Saint-Aubin bu Cormier mit einem vollstänrigen Sieg tes Königthums über die widerspenstige Aristokratie endigte. Gleichzeitig wurde and ter von Ludwig VIII. unvollendet hinterlaffene Kampf gegen die Albigenfer mieter aufgenommen und beendigt. Graf Raymunt VII. von Toulouse mußte sich unterwerfen und in einem am 12. April 1229 zu Paris abgeschlossenen Friedensvertrag bem Besitz von Languetoc entjagen, seine Tochter Johanna mit einem jüngern Bruter tes Königs, Alfons, verloben und ihr die Grafschaft Toulouse als Mitgift geben und zuletzt wegen seiner im Kriege begangenen Granfamfeiten einer bemüthigenden Buße in ter Kirche Notre Dame sich unterziehen. Um die kirchliche Unterwerfung des Languedoe zu vollen= ben, wurde auf einem Coneil zu Toulouse im November 1229 die Einrichtung der schon früher eingeführten Inquisition genauer festgestellt und in ben nächstfolgenden Jahren mit solder Strenge gehandhabt, daß man wohl nicht mit Unrecht ben Mangel einer freieren geiftigen Entwicklung, burch welche fich bas fübliche Frankreich vor anderen Thei= len tes Reiches unterscheitet, taber erklären zu müffen glaubt. Dies Alles fällt noch in tie Zeit der vorumndichaftlichen Regierung der Königin Blanca. Diese ging im Jahre 1236 zu Ente, da Ludwig jetzt 21 Jahre alt war. Doch übte die Königin auch noch forthin großen Einfluß auf die Regierung aus, um jo mehr da Ludwig in strenger Unterordnung unter die mütterliche und firchliche Autorität erzogen worden mar. Er entwickelte sich unter Leitung seiner Mutter und der sorgfältigen Erziehung geistlicher Lehrer zu einem sehr frommen, aber babei verständigen und einsichtigen Fürsten, dem das zeitliche und geiftliche Wohl feiner Unterthanen eine rechte Herzensangelegenheit war. Zugleich repräsentirt er so recht bas Bild mittelatterlicher Frömmigkeit und kirchlicher Lebensanschauung. Er war von feinen einnehmenten Gesichtszügen, schlankem Buchs, etwas schwächlichem Körperban und engelhaftem, auf's Himmlische gerichteten Gesichts= Seine Mutter hatte ihn gelehrt, wenn er zu sprechen beginne, sich mit bem Arenze zu bezeichnen und ben Ramen Gottes und ben Beistand bes heiligen Geistes anzurusen. Vor jugendlichen Ausschweifungen pflegte sie ihn eindringlich zu warnen, und fagte einst, sie würde lieber sehen, daß er stürbe, als daß er eine solche Todsünde beginge. Um ihn der Verführung zu entreißen, verheirathete ihn seine Mutter frühe, schon zwei Jahre vor seiner Mündigkeitserklärung mit Margaretha, der ältesten Tochter bes Grafen Rahmund Berengar von der Provence, von der gleichzeitige Schriftsteller rühmen, sie sen ausgezeichnet gewesen sowohl durch Schönheit der Gestalt als durch Frömmigkeit Die firchlich angeordneten Gebetszeiten beobachtete Ludwig mit pein= und gute Sitten. licher Strenge. Er hörte nicht nur täglich mehrere Meffen, sondern pflegte auch um Mitternacht aufzustehen, um ber Matutina und ben Landes beizuwehnen, die er in seiner Rapelle singen ließ und verweilte nachher noch lange betend am Altare. Chenso beobachtete er auch forgfältig die Fastenzeiten, und enthielt sich nicht nur der Fleisch= speisen und bes Weines, sondern beschränkte sich an gewissen Tagen ganz auf Brod und Waffer. Jeden Freitag beichtete er regelmäßig und ließ sich von seinem Beichtvater mit fleinen eisernen Retten geißeln, die er in einer Büchse von Elsenbein bei sich trug. Wenigstens sechsmal des Sahres empfing er das heil. Abendmahl und rutschte dabei auf den Unicen zum Altar. In Ausübung guter Werfe, Almosengeben und Arankenpflege zeigte er immer ten größten Gifer. Häufig besuchte er tie Spitäler und verrichtete nicht unr die üblichen Fugwaschungen, sondern leistete den Leidenden auch gerne noch andere persöuliche Dieuste. Er erlangte sogar ben Ruf ber Wunderthätigkeit, besonders in Beilung der Drüsenfrankheiten. Häusig besuchte er auch die Predigten, las gerne in der heiligen Schrift, die er in einer lateinischen Uebersetzung bei sich zu führen pflegte. Nach der Mittags= und Abendmahlzeit unterhielt er sich in der Regel mit seinen Weistlichen oder anderen Bersonen seiner Umgebung über religiöse Angelegenheiten. Rönig verwendete aber übrigens seine Zeit nicht bleg auf Andachtsübungen, sondern beschäftigte sich ernstlich mit Regierungsgeschäften, und war eifrig bemüht, seine könig= liche Gewalt zu besestigen und zu erweitern. Bald nach dem Antritt seiner Selbstregie= rung mußte er einen Rampf mit aufrührerischen Basallen beginnen, nämlich mit tem Grafen La Marche, Hugo v. Lufignan, bem Gemahl ber Mutter bes Rönigs Heinrich III. von England. Der Graf La Marche hatte bem Bruder bes Königs, bem Prinzen Alfons, welcher mit der Grafschaft Poiton belehnt war, die bereits geleistete Huldigung aufgefündigt, der König von England machte Ansprüche auf Poiton und schickte Truppen gegen Ludwig IX., auch ter Graf Raymund von Toulouse, ter besiegte Albigeuser= führer, welcher tie Hoffung auf Wiedererlangung der verlorenen ganter nicht aufgege= ben hatte, betheiligte sich am Arieg. Aber ter König Ludwig, um ten sich balt ein aufehnliches Heer tapferer Ritter sammelte, vertheitigte seine Rechte mit solchem Erfolge, daß Graf La Marche bald seine Emperung berente und den Frieden und die Berzeihung bes Königs suchte. Im Angust 1242 leistete er ben gesorderten lehnseid und Nönig Heinrich von England beeilte sich einen Waffenstillstand mit Ludwig IX. abzuschließen. Diesen aber hatten die Strapagen bes Feltzugs so angegriffen, bag er längere Zeit her= nach fränkelte. Im December 1244 wurde er von einer hestigen mit Fieber begleiteten Ruhr befallen, und fo schwach, daß man ihn einige Stunden lang bereits für toot hielt. Er fant jedoch wieder zum Bewußtseyn und sein Erstes war unn, daß er ber bringent= sten Abmahnung seiner Umgebung ohngeachtet das Gelübde eines Arenzugs that. er sich wieder erholt hatte, trang seine Mutter und der Bischof von Paris noch einmal in ihn, er möge boch von seinem Vorhaben abstehen und vom Pabste sich Dispensation von einem Gelübbe geben laffen, bas er in einem Zustante gethan habe, in welchem er einer freien lleberlegung nicht mächtig gewesen. Er bestand aber auf seinem Enischluß um so mehr, ta er Nachrichten aus bem Drient erhielt, Die ihm die von den türkischen Horden bedrängten Chriften des Beistandes sehr bedürftig erscheinen ließen. Er erließ Aufrufe zur Rüftung, die aber unr langfam und ungenügend zur Ausführung famen, je daß er erst im August 1248 mit einem mäßigen Beere nach dem heiligen Laude sich einschiffen konnte. Das ganze Unternehmen scheiterte, Ludwig selbst gerieth in Negyp= ten, auf bas man zunächst ben Angriff gerichtet hatte, im April 1250 in Gefangenschaft der Saracenen, und als er in Folge der tapferen Bertheidigung Tamiettes burch den Herzeg von Burgund um hohes Lösegelt wieder frei geworten war, mußte er nach mehreren vergeblichen Unternehmungen, auf die Rachricht von dem Tore seiner Mutter Blanca, welche indessen die Reichsverwesung geführt hatte, eilends nach Frankreich zurückkehren, wo er im Frühjahr 1254 wieder anlangte. Rach seiner Rückkehr war er ernstlich bemüht in seinem Reiche durch Erlassung weiser Gesetze und streuger Handhabung der Gerechtigkeit einen befriedigten Zustand zu begründen und den Frieden mit den benadybarten Staaten zu fichern, mitunter auch tadurch, daß er geschenes Unrecht zu vergüten suchte. Go ließ er bem Grafen von Toulouse in den abgetretenen Gebieten Die= jenigen Besitzungen zurückgeben, welche während seiner Abwesenheit ungerechterweise ben Kronländern einverleibt worden waren. Der Waffenstillstand mit England wurde in einen festen Frieden verwandelt zum Theil durch die großmüthige Zurückgabe der Gebiete, welche einst dem Vater des Königs Heinrich III. von England entrissen worden Ludwig IX. verzichtete nämlich in einem Bergleich vom 28. Mai 1259 auf alle Ausprüche an bas Perigord, bas Gebiet von Limoges, auf ben einen Theil von Onerch, die Saintonage und Agenois, ragegen trat der König von England alle seine Besitzungen und Lehen in der Normandie, Maine, Poiton, Touraine an Frankreich ab und nahm alle die Länder, welche ihm in diesem Bertrage abgetreten maren, Gevres, Borbeaux, Bayonne und die Gascogne, und alles Land, welches er als Pair von Frankreich in diesem Reiche besaß, von Ludwig zu Leben, kam auch bald barauf selbst nach Paris, um den Huldigungseid zu leiften. Bei seiner strengen Gerechtigkeitsliebe mar es Lud= wig IX. eine wichtige Angelegenheit, für Berbesserung ber Rechtspflege zu sorgen und die königlichen Gerichte kamen baburch in so guten Credit, daß die Appellationen von ben Gerichten ber Bafallen an bie bes Oberlehnsheren, bes Königs sich stark vermehrten, was ber Ansbehnung und Befestigung der föniglichen Gewalt wiederum sehr zu gut

Unter ben von Ludwig eingeführten Verbesserungen der Rechtspflege verdient namentlich bas Berbot bes bisher als Beweismittels üblichen gerichtlichen Zweifampfes bervorgehoben zu werden. Auch in ber Berwaltung ber Krongnter, in ben Städtever= fassungen, im Münzwesen wurden unter Judwig manche Mißbräuche abgestellt und nam= hafte Berbefferungen eingeführt. Die von Ludwig erlaffenen Berordnungen und Gesetze fint in Verbindung mit tem seit Sahrhunderten bestehenden Gewohnheitsrecht einiger föniglichen Landichaften und Städte unter dem Titel: Établissemens de Saint-Louis zusammengestellt, Die übrigens, keineswegs, wie man schon geglaubt, ein neues allgemeines Gesetzbuch für gang Frankreich sind. Die strenge Frommigkeit und Ergebenheit gegen Die Kirche hinderte Ludwig IX. nicht, mitunter ben llebergriffen ber Geistlichkeit und bes Pabstes fräftig entgegenzutreten. 2118 einst die französischen Prälaten sich barüber beklagten, daß sich Riemand mehr vor der Excommunication fürchte und ihn baten, sei= nen Beamten zu befehlen, baß fie tiejenigen, welche Jahr und Tag im Bann gewesen waren, zwängen, der Kirche Genugthung zu leisten, so erklärte er sich zwar bereit, ihrer Bitte zu willsahren, verlangte aber auch, bag man ihm gestatte, zu untersuchen, ob ber Bann mit Recht ausgesprochen sen ober nicht. Er hob sogar einigemale ben Bann auf, welchen der Erzbischof von Rheims und der Bischof bon Paris über ihre Städte ausgesprochen hatten. Nachbrücklich wehrte er die Gelderpressungen ab, welche sich die pähftliche Curie gegen die frangösische Beistlichkeit erlandte, indem sie willfürliche Berfügungen über geistliche Güter und Hemter traf und jede Roth zum Borwand benützte, um Hulfsgelder von den Kirchengütern zu fordern. Er erließ in diefer Beziehung ichen an Pabst Innocenz IV. eindringliche Borstellungen und als er einst dennoch wieder Franziskaner und Dominikaner aussandte, um Gelder zu verlangen, so verbot Ludwig ben Brälaten seines Reiches austrücklich, diese Forderungen zu erfüllen. Ausspruch tes Pabstes Clemens IV. (1265-1268), tag tem Pabst nicht nur tie Besetzung ber erledigten geistlichen Stellen, sondern auch ber nicht erledigten zustehe, ver= anlaßte Endwig zu einer unter bem Ramen ber pragmatischen Sanktion befannten Berordnung vom Jahr 1269, welche ben pabstlichen Gingriffen für die Zukunft Grenzen setzte. Er verordnete barin: 1) Die Patrone und Prälaten ber Rirche und Die Collato= ren ber pabstlichen Stellen sollen ihre Rechte vollständig behalten. 2) Die Kathedralen und andere Kirchen follen freie Wahlen ohne Beeinträchtigung haben. 3) Das Berbrechen ber Simonie soll aus bem ganzen Reiche völlig verbannt sehn. 4) Die Bergabung und Verleihung von Beneficien, geistlichen Würden und Aemtern soll nach ben Anord= mingen des gemeinen Rechtes der Concilien und der Satzungen der heiligen Bäter ge-5) Gelbauflagen burch bie römische Curie sollen mur in ben bringenbsten Gallen und nur mit anstrücklicher freiwilliger Bewilligung tes Königs und ter Kirche tes Reiches stattsinden. Diese pragmatische Sanktion murte die Grundlage ter Freiheiten ber gallifanischen Lirche, und um so mehr eine mächtige Wegenwehr gegen bie Unsprüche tes römischen Hofes, als die französischen Rechtsgelehrten und Beamten ten Bestim= mungen des Gesetzes eine möglichst weite Auslegung gaben.

Am Abend seines Lebens entschtoß sich Lutwig noch einmal zu einem Kreuzzug, weil er durch den mißlungenen ersten, seinem Gelübte noch nicht recht Genüge gesthan und seinem Reiche mehr Schmach, als der Kirche Christi Rugen gebracht zu haben glanbte. Dazu kam, daß die Nachrichten aus dem Morgenlande das Bedürsniß der Hülfe dringend erscheinen ließen. Um 1. Juli 1270 schiffte sich Ludwig nach Tunis ein, wo er am 18. landete, aber bald mit einem großen Theile seines Heeres der verderblichen Wirstung der Sohne Philipp seinen letzen Willen übergeben, worin er durch eine Reihe tresselicher Ermahnungen die frommen Gesinnungen, die ihn sein ganzes Leben hindurch beseelt hatten, aus Entschiedenste und Rührendste aussprach. Im Jahre 1297 also schon 27 Jahre nach seinem Tode, wurde er vom Pabst Bonisaeins VIII. wegen seiner großen

Berdienste um die Kirche und wegen der von ihm durch Heilung von Kranken verrich= teten Wunder, unter die Heiligen der Kirche aufgenommen.

Duellen und Bearbeitungen von Ludwigs IN. Lebensgeschichte: Jean de Joinville, histoire et chronique de très-chrétien roy S. Louis publié par Charles du Fresne du Cange Paris 1668 fol. Auch in Petitot, collection compl. des mémoires relatifs à l'histoire de France T. II. Paris 1824 und Dissertations, et réflexions sur l'histoire de S. Louis. Le Nain de Tillemont. Vie de Saint-Louis publ. par J. de Gaulle. 5 vol. Paris 1846. H. L. Scholten, Gesch. Ludwigs IX. des heil. Königs von Frankreich. 2 Btc. Münster 1850—1853. E. Alex. Schmidt, Gesch. von Frankreich Bt. I. S. 486—624. R. Rössen, die pragm. Sanktion, welche unter dem Namen Ludwigs IX. v. Frankreich auf und gekommen ist. München 1853. Der Versasser sucht nachzuweisen, daß der heil. Ludwig nicht der Urheber der pragmat. Sanktion und dieselbe erst zwischen dem Jahre 1406 und 1438 von einem Vetrüger angesertigt sen; vielleicht von einem Vischose von Lissen.

Ludwig XIV., f. Französische reformirte Kirche. Gallicanismus. Jansenismus. Regale.

Ludwig VI., Kurfürst von der Pfalz, geb. den 4. Juli 1539, folgte seinem Bater, Friedrich III., bereits 37 Jahre alt, 1576 in der Regierung der Reheinpfalz, nachdem er schon vorher 16 Jahre lang als Statthalter die Dberpfalz regiert hatte. So ähnlich er seinem Bater in wahrer Frömmigkeit, geistiger Bilvung und erfreulichem Wohlwollen war, so bitdete seine Negierung doch einen direkten Gegensatz gegen die feines Baters. Wie sein Bater nämlich in dem Calvinismus die ihm zusagende Form tes Protestantismus gefunden hatte, jo war Ludwig mit ganzer Seele dem Lutherthum zugethan und seine Hauptsorge war, die kirchlichen Verhältnisse seines Landes in diesem Sinne umzugestalten. Er hatte seine Jugend am Hose tes eisrig lutherisch-gesinnten Markgrafen Philibert von Baden zugebracht, und fand später in der Sberpfalz, zu beren Regierung er gelangte, als sein Bater Aurfürst wurde, eifrig lutherische Unter= thanen, deren Widerwillen gegen den Calvinismus er allmählig theilte. Auch feine Ge= mahlin Elisabeth, die Tochter Philipps des Großmüthigen von Hessen (geb. d. 13. Febr. 1539), mit welcher er sich den 8. Juli 1560 vermählte, trug wesentlich dazu bei, ihn in der lutherischen Lehre zu bestärken. Der Einwirkung seiner Umgebung war er um so zugänglicher, da er nicht die Festigkeit und Selbständigkeit des Karakters besaß, burch welche sich sein Vater anszeichnete. Daß er nicht geneigt war, das Werk seines Baters fortzuseken und zu erhalten, konnte man schon daraus abnehmen, daß er dessen Wunsch, ihn vor seinem Tode noch einmal zu sehen, nicht erfüllte, und sein Vater selbst, ber seine religiöse Gesinnung wohl kannte, äußerte in Beziehung auf die nöthige Befestigung seiner kirchlichen Schöpsungen wehmüthig: "Lut will's nicht thun, Fritz (sein Enkel) wird's thun." Die Beränderung, die Ludwig bald nach seinem Regierungsantritt in's Werk zu setzen begann, unterschied sich von ber, welche sein Bater ausgeführt hatte, we= sentlich barin, daß Friedrich den Bünschen einer vorherrschend calvinistisch gesinnten Bevölkerung entgegenkam, Ludwig mit entschiedener Abneigung gegen die lutherische Richtung zu fämpfen hatte. Ludwig's und seiner Mutter lutherisches Bewußtseyn war furz vor dem Tode Friedrich's III. empfindlich gereizt worder burch ein Ansinnen, weldies kurfürstliche Bevollmächtigte in etwas zudringlicher Weise der lutherischen Gemeinde in Umberg gemacht hatten, daß sie in Lehre und Kirchenverfassung dem reformirten Systeme einige Zugeständnisse machen sollte. Dies hatte zunächst die Folge, daß Ludwig ben furfürstlichen Hofprediger Toffanins, welcher bei jener firchlichen Commission eine Hauptrolle gespielt hatte, als Leichenredner des verftorbenen Aurfürsten nicht zuließ. Der Theologe Dlevian (f. d. Urt.), der bei Friedrich fo viel gegolten hatte, und fich auch jetzt in ent= schiedener Weise anssprach, wurde aus dem Kircheurathe ausgeschlossen und ihm Kanzel, Ratheber, ja felbst schriftliche und theologische Wirksamkeit verboten. Bald darauf wurde eine Reihe reformirter Prediger abgesetzt, in Seidelberg die Kirchen zum heiligen Geist und

St. Petri ben Reformirten genommen. Der frühere Oberhofmeister, Graf Wittgenstein, ein atter erprobter Diener Friedrichs III., ber es gewagt hatte, ben neuen Kurfürsten an das Testament seines Baters zu erinnern, wurde entlassen, mit ihm noch mehrere autere Hofbeamte, selbst ter Leibarzt und der Rangler Chem, ein Liebling des verstor= benen Kurfürsten. Der Kirchenrath wurde neu besetzt und mußte sogleich eine Kirchen= ordnung abfassen, welche die bisherigen Einrichtungen über den Haufen marf. Intherijde Cultus wurde wieder eingeführt, Gelde, Oblaten und Tanffteine kehrten nach 18jähriger Berbaunung zurück. Die reformirten Prediger und Lehrer wurden ihrer Stellen entsetzt, gegen 600 Familien verloren badurch Wohnsitz und Unterhalt. Schuten, die Friedrich mit den eingezogenen Kirchenregistern und zum Theil mit seinen eigenen Einfünften ausgestattet hatte, nußten entweder lutherisch werden, oder wurden Von den 30 Zöglingen des Collegium sapientiae forderte man Abschwörung des Calvinismus, nur 5 fanden fich dazu bereit, die übrigen wollten lieber ihren Unterhalt, als ihre Ueberzengung aufgeben. Das Stift Renhaufen und die Ritterschule von Selz wurden geradezu aufgehoben. Die Universität, deren Mitglieder mit Energie und Austaner ihre Ansprücke auf kirchticke Dukrung vertreten hatten, wurde noch am meisten geschout, boch wurden mehrere theologische Professoren, Bogninus, Zanchins, Tremellins, durch einen furfürstlichen Beschl im Dezember 1577 ohne Weiteres entlassen. Mit Ende des Jahres 1577 trat in den firchlichen Reaftionsmaßregeln einiger Stillstand ein und der Aurfürst ließ gegen die noch übrig gebliebenen reformirten Geistlichen und Beamten eine natürliche Gutmüthigkeit walten, aber die neuberusenen orthodoxen Theologen, besonders der neue Generalsuperintendent Peter Patiens ruhten nicht, ihn zu neuen gewaltsamen Schritten gegen den Rest des Calvinismus zu drängen. Es handelte sid) nämlich darum, den Kurfürsten für den Beitritt zur Concordiensormel zu gewin= nen, welche die schwierige Aufgabe lösen sollte, die strengen Antheraner mit den mehr S8 war ten Theologen beiter Parteien sehr melandythonisch Gesinnten zu versöhnen. viel daran gelegen, den Kurfürsten Ludwig, der als einer der mächtigsten Reichsfürsten und eifriger Lutheraner ein großes Gewicht in die Wagschale legen konnte, zum Beitritt zur Concordienformel zu bewegen, und man war fogar geneigt, ihm zu Gefallen einige Zugeständnisse zu machen. Es wurde ber Concordienpartei schwer, die Formel zu seiner Zusriedenheit zu redigiren, da er mit größter Scrupulosität das neue Bekenntniß prüfte und bei dem leisesten Zweisel wieder unschlüssig wankte. Rach manchen Schwankungen fagte endlich Ludwig seine Unterschrift zu und unterzeichnete am 31. Juli 1579. Kolge davon war, daß die bisher geschonte Universität Heidelberg jetzt auch lutherisch-re= formirt und von den calvinischen Elementen gereinigt wurde. Man forderte von den Professoren die Beschwörung der Concordiensormel; die meisten gaben zwar mündliche und schriftliche Erklärungen über ihre Nechtglänbigkeit und ihre Zustimmung zur augsburgischen Consession, weigerten sich aber, auf Worte und Dogmen, die von Luther und anderen Menschen herrührten, sich zu verpflichten. Der kurfürst schling nun miltere Bedingungen vor; er wolle ihnen ihr Gewissen frei lassen, so daß sie für ihre Person von dem Abendmahl denten könnten, wie sie es vor Gott zu verantworten getranten, auch sollte ihnen freistehen, in der Heidelbergischen Kirche bas Abendmahl zu empfan= gen oder nicht, nur wenn sie es dort seiern wollten, sollte es nicht auf calvinische Weise geschehen, im Uebrigen aber sollten sie ben lutherischen Gottesbienst besuchen, ihre Rinber barin erziehen laffen und fich bei öffentlichen Gelegenheiten wie im Senat in Lettionen und Disputationen nicht wider das lutherische Glaubensbekenntniß ängern, vielmehr zur Förderung desselben mitwirken. Auch darauf wollten sie sich nicht einlassen, nur ein Mediciner blieb auf diese Bedingungen hin, die Andern verwarfen sie und ließen sich absetzen. Die Universität verlor auf diese Weise auf einmal eine Reihe sehr tüchtiger und berühmter Männer. Auch für die übrigen Landestheile ersorderte die Consequenz ber Unnahme der Concordienformel, als Landessymbol, deren allgemeine Einführung und vie extreme Partei brängte zu gewaltsamen Maßregeln, auf die aber doch Ludwig's wohl=

wollendes Gemüth nicht einging. Eine allgemeine Visitation, die vorgenommen wurde, zeigte, daß die große Mehrzahl der Bevölkerung noch calvinistisch gesinnt war, selbst hochsteshende Beamte machten kein Hehl darans, und vom Bolk ging man, wie der Visitationssbericht sagt, karchvollweis fort, um anderswo zu communiciren. Die Visitatoren trugen daranf an, in Zukunst "jeden Widerspenstigen mit eruster lugnade und Strase unverzgestlich anzusehen und Keines zu schonen." Aber der Kurfürst war nicht geneigt, dem Drängen seiner Theologen zu solgen, die jest auch an der Kurfürstin, die im I. 1582 starb, eine mächtige Stütze verloren. Er leukte sichtlich ein, wollte von Gewaltmaßregeln nichts mehr wissen, verschonte seine calvinistischzgesinnten weltlichen Räthe mit der Unsterschrift der Concordiensormel und änßerte sich jest auch in vertraulicher Rede gegen den Markgrafen Ernst von Vaden, daß, wenn er das Concordienbuch nicht schon unterzschrieben hätte, er es jest nicht mehr thun würde.

Anch in Ludwig's Politik ist eine veränderte Richtung bemerkbar. Während er, wie die meisten lutherischen Fürsten, Ansangs zu Oesterreich gehalten hatte, kam er das von zurück, vertrat auf dem Reichstag von 1582 im Ramen der evangelischen Reichstände die Beschwerden der Protestanten gegen die katholische Reaktion und war bereit, die Forderung einer ansgedehnteren Anwendung der Religionsfreiheit zu versechten, wenn nicht Sachsen aus Furcht vor dem Umssichgreisen des Calvinismus sich gegen weitere Schritte erklärt hätte.

Auch bes Antsürsten Gebhard von Köln, ber von bem kirchlichen Rechte ber laus besfürsten, ihre und ihres landes Confession zu ändern, Gebrauch machen wollte, nahm er sich fräftig an und verwendete sich angelegentlich für Anersennung jeues von der Gegenpartei angesochtenen Rechtes, und als es in dieser Sache sogar zum Ansbruch eines Krieges kam, bemühte er sich sehr, zu vermitteln; er entwarf den Plan zu einem Congreß in Mühlhausen, der eine friedliche Entscheitung des firchlichen Streites herbeissihren sollte. Da aber starb Ludwig am 12. Oftober 1583 an einem schon länger an ihm zehrenden Brustleiden in seinem 44. Lebenssahr.

Die Geschichte der kirchlichen Veränderungen in der Pfalz unter Andwig VI. sinden wir anssührlich in Daniel Ludwig Bundt's Magazin für die Kirchen= und Gelehrten= geschichte des Kursürstenthums Pfalz, 2. Theil, S. 71 ff., und in Häusser's Geschichte der rheinischen Pfalz, Vd. II, S. 85—131.

Ludwig von Leon (Luis Pouse De), geboren im füdlichen Spanien in Belmonte 1527 (gewöhnlich und nach dem Tesoro de los Prosadores Españoles por Ochod, Paris 1841 in Granata, nach St. Antonio und Tiduor geb. 1528 in Belmonte) von einer angesehenen Familie ans ber Stadt Belmonte. Der Bater hieß Lope be Leon, vie Mintter Donna Inis de Valera. Er studirte in Salamanka und wählte hier ben Mönchsstand. Im Jahre 1543 trat er in ben Angustiner = Orben zu Salamanka ein und heißt demnächst Fran Luis de Leon. 3m Jahr 1560 murde er Licentiat der Theologie, später Doftor derselben. Ein Jahr später erhielt er den Lehrstuhl des heil. Thomas nach einer Concurrenz mit verschiedenen Gelehrten, unter denen vier Projessoren Sein tief religiöser Ernst, seine Bertrautheit mit den alten Sprachen, sein Gin= fluß, seine Chren, erweckten ihm Reiber und Feinde. Die Dominikaner von Salamanka traten an die Spitze derselben. Der erste Berwurf war, daß er das hohe Lied in's Kastilische übersetzt hatte, wohl nicht, wie Tidnor meint, weil er tasselbe als Esloge behandelt, fondern weil die Uebersetzung der Bibel in die Volkssprache von dem Sanctum Officium verboten war. Dazu sollte er die Bulgata der Berbesserung fähig erklärt, und fich des Lutherthums verdächtig gemacht haben. So kam er 1572 in die geheimen Ge= fängnisse des höheren Gerichtshofes der Inquisition zu Valladolid. Mehr als fünfzig Mal stand er vor dem Gerichtshofe. Seine Vertheidigungsreden, in seiner eignen Handschrift abgefaßt, sind noch vorhanden, und füllen mehr als 200 Seiten in ter reinsten kastilianischen Sprache. Die Mehrheit seiner Richter in Balladolid vernrtheilte ihn, trothem, daß man ihn feiner Schuld überführen kounte, zur Folter. Allein das Collegium

bes Höchsten Rathes der Inquisition zu Madrid trat dazwischen und sprach ihn vollständig frei, nuter Verwarung und Ermahnung zur Vorsicht bei der Behandlung bedenklicher Fragen. Seine Uebersetzung des hohen Liedes ward unterdrückt. Die Universität war ihm tren geblieben. Luis, der nach seinem spätern Zeuguisse in der Kerkernacht (mit der Inquisition gespannt) eine Ruhe und eine Heiterseit gefunden, wie er sie nachs her (mit der Inquisition wieder ausgesühnt) unter den Menschen am hellen Tage nicht wieder gefunden, konnte im Jahr 1578 in sein Kloster und in sein Aut wieder eintreten. Seitdem lebte er wieder ganz für seinen theologischen Beruf und die Pflichten seines Ordens. Doch hatte der Ausenthalt im Kerker seiner Gesundheit einen Stoß gegeben. Er starb als Generals und ProvinzialsBikar des Ordens (dessen Constitutionen er redigirte) in der Provinz Salamanka, im Jahre 1591 im 64. Lebensjahre.

Seine Werte sind theils in lateinischer, theils in spanischer Sprache verfaßt. Lettern find durch ihre schöne Sprache besonders ausgezeichnet. Er ist als der correkteste aller spanischen Dichter anerkannt. Sämmtliche Schriften zerfallen in theologisch=erbau= liche Abhandlungen, Predigten und geiftliche Gedichte. Zu der ersten Gattung gehören außer der Erklärung des hohen Liedes eine Erklärung des 26. Pfalms, eine Erklärung bes Sbadja, des Galater=Briefes, eine Abhandlung über die Namen Chrifti, eine andre über die vollkommne Hansfran (la perfecta casada) in Gestalt einer Erlänterung zu einigen Theilen der Sprüche Salomo's für eine neuverheirathete Frau, und eine Erklä= rung des Siob in 2 Banden, Die er nebst einer Uebersetzung in Bersen im Gefängnisse zu seiner Tröstung begonnen, und in seinem Todesjahre beendigte, welche aber erst 1779 im Druck erschienen ift. "Beide letztgenannte Schriften zeigen den nämlichen demüthigen Glauben, die nämliche fräftige Begeisterung, und die nämliche blühende Beredtsamkeit, die an vielen Stellen seines Werkes über die Ramen Christi hervortreten, wenn anch vielleicht das letterwähnte, das die sorgfättigen Berbesserungen des gereiften Geistes seines Berfassers empfing, eine ernstere und ruhigere Gewalt ausübt, als er irgendwo anders entwidelt hat" (Tiefner). And seine Predigten (Oraciones) nehmen in der homiletischen Literatur ber Spanier eine hohe Stelle ein. Er gehört zu ben größten Meistern der Beredtsamkeit in der kastilianischen Sprache. Ganz-besonders ausgezeichnet aber hat er sich durch seine Gedichte. "Luis de Leon selbst hat seine fämmtlichen poeti= schen Werke in die drei Bücher gebracht, in die sie abgetheilt sind. Das erste Buch enthält seine eigenen (geistlichen) Gedichte; das zweite metrische Uebersetzungen verschie= dener Gedichte alter Klaffifer; das dritte metrische Nebersetzungen einiger Psalmen und einiger Stellen aus dem Buche Hiob". In der Correftheit der Form hatte er sich besonders nach Horaz gebildet. Doch war er fein äußerlicher Rachahmer, vielmehr athmen seine Gedichte in ungesuchtem Ansbruck ein inniges, eigenthäuliches und reiches Ge-Tidnor stellt seine geiftlichen lieder in ihrer schönen Vollendung über müthsleben. Rlopftod und Tilicaja.

Es macht einen wohlthnenden Eindruck, im Zeitalter der Reformation, das für Spanien zum Zeitalter der änßersten religiösen Versinsterung gemacht wurde, vielleicht mehr noch durch die grenzenlose Sitelkeit des Weltsinns am Hofe und in der Poesie, als durch die dunkte Gluth des Fanatismus im katholischen Klerus, solchen Geistern wie dem Inan de Avila, Luis de Leon und Luis de Granada u. A. zu begegnen, Priestern, welche unter dem wildromantischen Gebüsch des religiösen Pomps und Scheinwesens den Duell der christlichen Innersichkeit und Veschanlichkeit wiedersanden und in der schwülen Lust des Religionshasses die geheinnissvoll wehenden Lebenslüste der Liebe und des Erbarmens athmeten, während selbst westliche Dichter sich vielsach jenem sinstren Geiste dienstbar machten. Mit dielste, dem geseierten Apostel der Andalusier, hat Luis de Leon die Züge der entschiedenen Veltentsagung, der Innerlickeit und einer Geistesfreiheit gesmein, welche ihn wie jenen durch die Kerker der Inquisition führte, wenn freilich beide nicht in das volle Morgenroth der Freiheit hervortraten. Luis de Granada dagegen theilt mit dielbsta die größere Thatkrast und volksthümliche Wirssamfeit. In dem Amte

ber rettenden, tröstenden Liebe scheint ter Apostel von Audalusien sie Beide zu übersagen. Eine hübsche Sammlung der sämmtlichen Triginalgedichte von Luis Ponse de Leon, spanisch und deutsch bearbeitet und herausgegeben von C. B. Schlüter und W. Storck erschien zu Münster 1853 (Berlag von Theißing). Seine Abhandlung, die vollkommne Gattin, erschien deutsch, Wien 1847. Der letztern Schrift selbst ist eine kurze Biographie des berühmten Dichters und Ascetifers beigegeben. Beide Schriften werden am passendsten die erste Bekanntschaft mit Luis vermitteln; außerdem ist namentslich Ticknor (s. d. Art. Kalderon) zu vergleichen. Vierzig Jahre nach dem Tode des Dichters gab Duevedo seine Gedichte heraus; Madrid 1631. Seine sämmtlichen Werke erschienen Madrid 1804—16 in 6 Bänden.

Lubed, Reformation in, firchlich=ftatiftifch, f. Sanfestabte.

Lucke, Gottfried Christian Friedrich, einer unserer hervorragenosten Be= gründer und Träger der neueren deutschen Theologie, ist laut des Kirchenbuches den 24. Angust 1791 (er selbst pflegte, der mütterlichen Tradition folgend, den 23. August als seinen Geburtstag zu seiern) zu Egeln bei Magteburg geboren, wo sein Bater Kansmann war. Seine erste Schulbildung erhielt er in Magdeburg, und wie sehr schon in jener ersten Vorbereitungszeit sein Sinn auf bas Ebelste und Höchste gerichtet war, wie sehr ihm Bildung bes Karafters am Herzen lag, zeigen Fragmente eines Tage= buchs aus dem Jahre 1808. Im Mai des Jahres 1810 murde er nach einem sehr wohlbestandenen Schul-Examen als Theologie Studirender in die Matrifel der Univerfität Salle eingetragen, wo er besonders durch Anapp anregende Ginfluffe erhielt, dem vornehmlich er auch noch die weitere Ausbildung seines so eleganten lateinischen Styls zuschrieb. Nach zweijährigem Aufenthalte, in welchem er sich vorzugsweise erege= tijchen Studien gewidmet hatte, ging er, von der liebevollsten und theilnehmendsten Achtung seiner Lehrer begleitet, nach Göttingen, wo er anger ber Fortsetzung seiner ere= getischen Studien und der Betreibung der übrigen theologischen Disziplinen, vorzugs= weise firdenhistorischen Studien nuter der Leitung von Plaud oblag. Auf beiden Universitäten, Salle und Göttingen, trug'er im literarischen Wettkampf einen Sieg bavon, bort burch seine Preisschrift de usu librorum veteris testamenti apocryphorum in libris novi testamenti interpretandis, hier turd die Abhantlung de ecclesia christianorum apostolica. Aus ber Studienzeit ging Yude 1813 in bas Göttinger Repetentencolle= gium über; im Jahre 1814 erhielt er von Halle aus den Grad eines Doftors ber Philosophie und Magisters ber freien Künfte. Es waren lebensvolle, in frischer Begei= sterung und freudigem Streben hingebrachte Jahre, die ihm damals in Göttingen zu Theil wurden. Gin Kreis ber begabtesten jungen Männer erfannte ihn freudig als einen Gleichgefinnten. Die Mannigfaltigkeit ber Richtungen und Studien, Die Größe ber Zeit und ihrer munderbaren Ereignisse bemahrte vor Ginseitigkeit und träger Ge= wohnheit. Ein Witerschein jener Tage erglänzte noch immer auf Lücke's Angesicht, auch in den trühften Stunden späteren Leides, wenn er biefe Genoffen seiner Jugend in sein Gedächtniß zurückrief. Bunsen, Brandis, Lachmann, H. Ritter, Klenze, Reck u. A., von welchen Manche ihm später auch örtlich nahe gestellt wurden, bildeten jenen Kreis, der für sein ganzes Leben bedentsam geworden ist. Ans dem Jahre 1815 ist nech ein gedrucktes Blatt von Liide übrig, eine Rebe am Grabe von Karl v. Villers (des bekannten Berfassers des "Geistes und Einflusses der Reformation Luthers"), worin sich der innige und edle Sinn Lücke's bezeichnend ausspricht. Es erscheint als etwas Natürliches, daß es Lücke'n, noch abgesehen von seinen patriotischen Gefühlen, nach der Stätte hinzog, wo in jener Zeit der lebendigste Aufschwung wissenschaftlichen, namentlich auch theologischen Strebens sich fund gab, wo bie Bedeutung der Wissenschaft und ihrer idealen Güter auch für das Leben der Ration und die Geschicke des Baterlandes sich so glänzend bewährt hatte. So ging Lücke im J. 1816 als Privatdocent nach Berlin, woselbst er in demselben Jahre sich den Grad eines Licentiaten der Theologie erwarb. Durch seine Borlesungen, wie durch sein Buch: Grundriß der nentestamentlichen Her526 Lüde

menentit und ihrer Geschichte, Göttingen 1817 (welcher 1816 seine Schrift: lleber ben neutestamentlichen Kanon bes Ensebins von Cafarea vorangegangen war) machte er sich aliobald jo bemerklich, daß er bereits im 3. 1817 als Ansmunterung für seinen bisherigen Gifer und Erfolg eine öffentliche Anerkennung von Seiten bes vorgesetzten Mini= steriums erhielt. Im März 1818 wurde er zum angerordentlichen Professor ernaunt mit der Bestimmung, als solcher auf der Universität Bonn zu wirken, sobald dieselbe, beren Eröffnung bamals in Ansficht stand, eingerichtet jehn würde; im Angust besselben Jahres erhielt er die Bestellung als jüngster ordentlicher Prosessor der Universität in Bonn, wo er mit dem Anfange des Wintersemesters seine Borlefungen beginnen sollte. Zugleich wurde er zum einstweiligen Dekan der Fakultät ernannt in der ausgesprochenen Zuversicht, daß er an seinem Theile eisrigst bemüht sehn werde, die neugegründete Un= ftalt mit dem Geiste zu beleben, der ihrem hohen Zwecke und den Bestimmungen ihrer Stiftungsurfunde entspreche. Das Jahr 1819 mar für Lücke ein bedeutungsvolles Jahr. Im April verheirathete er sich mit Johanne Henriette Miller aus Groß = Bodungen. Im Angust aber besselben Jahres wurde er von der Universität, der er nun angehörte, zum Doftor ber Theologie ernaunt.

Dem reichgesegneten Wirkungsfreise in Boun, in welchem lücke'n vorzugsweise Exegese und Kirchengeschichte zu lehren verordnet war, wurde er im 3. 1827 durch die Bernfung nach Göttingen entriffen. Unter der ehrendsten Anerkennung seiner zahlrei= chen Schüler, Collegen und Freunde, sowie unter bem aufrichtigen Bedauern seiner Regierung über seinen Abgang von einer Universität, um die er sich durch seine treue und musterhafte Amtsführung so vielsache Berdienste erworben hatte, verließ er voll frendiger Hoffnung den durch so viel Liebe und Ersolge geschmückten Boden seines bis= berigen Berufs. So schwer es ihm war, das freundliche, jugendlich aufblühende Bonn, ben schönen Rhein, seine Bonner Freundschaft und gesegnete Wirksamkeit, sein liebes prenfisches Baterland und bessen eble Regierung, ber er sich vielsach verpflichtet fühlte, zu verlaffen, so hatten boch die eigenthümlichen und wesentlichen Borzüge ber Georgia Angusta zu viel Reiz für ihn, als daß er ihrem Ruse nicht hätte folgen sollen. zog nach Göttingen ber größere und ruhigere Wirkungsfreis, bas befriedigende Gefühl, auf einer protestantischen Universität zu sehren und zu leben; es bewegten ihn die neuen Aufgaben des lebens und der Wissenschaft, die ihn hier erwarteten. Was ihm aber die Hanptsache war, in ber ganzen Urt, wie ber Rinf an ihn gelangte, fand er ben Wink und den Willen Gottes.

In Göttingen war ihm Die britte theologische Professur angewiesen, mit dem Auftrage, hauptsächlich Dogmatik und Moral zu tehren, wobei natürlich auch auf die Fortsetzung seiner bewährten eregetischen Vorlesungen gerechnet murde. Um 26. Oft. 1827 eröffnete er seine Borlesungen mit ber Erflärung ber Synopsis ber Evangelien. trat unter seine neue Zuhörer mit dem innigsten Wunsche und der lebhaftesten Hoffnung, daß es ihm mit Gottes Hülfe durch angestrengten Fleiß, ernste Forschung und Marheit der Darstellung, sowie durch Offenheit und freundschaftlichen Rath im näheren Berkehr hier wie auf der Universität, die er eben verlassen hätte, gelingen werde, Ber= tranen und Liebe zu gewinnen und zu behalten. — Göttingen gehört benn auch Lücke's ganze jernere Wirksamkeit bis an bas Ende jeiner Tage. Manche Bernfungen suchten ihn von Göttingen wegzulocken, jo 1832 nach Erlangen, wo er von der dortigen theologischen Fafultät primo loco vorgeschlagen wurde, 1838 ein Ruf nach Riel, in temselben Jahr ein sehr bringender nach Halle, 1841 nach Tübingen, 1843 nach Jena, 1845 nach Leipzig; aber er fant in Göttingen, wo er seine erste volle Ingendzeit verlebte, and die bleibende Heimath für das Alter, und es hat ihn die Hoffnung, hier einen ruhigen, streitlosen Wirkungsfreis gesunden zu haben, im Wesentlichen nicht getäuscht, tenn er fühlte tief, wie er weit mehr in heiterer Ruhe und Stille gebeihe, als im Streit und im Haber. Diese Bernfungen gaben ihm Antaß, nicht sowohl auf Die Wahrung seiner perfönlichen Stellung, als auf Borschläge betacht zu sehn, beren fast Liide 527

and immer genehmigte Ausführung ber Universität zur Förderung gereichten. — Seine Vorlesungen erstreckten sich über die meisten Bücher des Neuen Testamentes, über Tog matik und Moral, Kirchengeschichte von der Reformation an, Apologetik in verschiedenen Darstellungen und für verschiedene Bedürfnisse, namentlich auch als philosophische Theologie, Polemik und Statistik, fritische und hermenentische Ginteitung in's Neue Testament, Encyklopädie und Methodologie des theologischen Studiums. regelmäßig exegetische und dogmatische Societäten, die ihm besonders am Herzen lagen; hier suchte er die Theilnehmer in die schwere klunst zu studiren und zu lernen einzuführen und Lust und Freude an der zetetischen und fritischen Methode zu wecken, mit den Studirenden selbst immer auf's Rene ein Studirender werdend und zuletzt den Meister zeigend. In ber langen Reihe ber Jahre, worin er in Göttingen wirkte, fehlte Im Jahre 1832 wurde ihm der Rang eines Confisto= es ihm nicht an Anerkennung. rialraths ertheilt; 1836 wurde er zum angerordentlichen Mitglied der wiffenschaftlichen Brüfungs-Commission ber (philologischen) Schnlamts Canvidaten ernannt; 1838 ward er Mitglied der Göttinger Maturitäts-Prüfungs-Commission. Ju Jahre 1838 ist ihm insbesondere von seinem Könige in Erwägung, wie er zu den ächt evangelischen Grundsätzen sich bekenne, ber Werth bezengt worden, den er, der König, auf seine Wirksamkeit an der Universität lege. 1839 trat er als wirkliches Mitglied des M. Consistoriums in Hannever in Funktion, 1843 wurde er zum Abt von Bursfelde und 1849 zum Mitglied bes Staatsraths ernannt. In biefen Zeichen ber Anerkennung von feinen Oberen trat, mas seinem Berzen besonders wohl that, Die Dankbarkeit so vieler unter seinen Anhörern, die herzliche Achtung Aller, die in der Kirche und Theologie etwas galten und die bei der Kunde von seinem Abscheiden auch von denen, die seinen firchlichen Standpunkt weit überschritten, öffentlich bezeugt murde. Mitglied war er der historisch= theologischen Gesellschaft von Leipzig, der societas Christiana statistica von Berlin, der societas Hagana pro vindicanda religione christiana. Neben sciner Urbeit als Schrer wirfte Lücke unabläffig in schriftstellerischer Thätigkeit. Zu ben früher angeführten Schriften trat die Erklärung der Johanneischen Schriften, deren neue Auflagen zum Theil immer nene Werke waren (Commentar zu den Schriften des Johannes Bd. I. 1820. Br. II. 1824. Br. III, 1825. Br. IV. 1-409. 1832. Zweite umgearbeitete Ausg. Bb. I. 1833. Br. II. 1834. Bb. III. 1836. Bb. IV. 1. Abth. 1852. Dritte verbejj. Ausg. Bb. I. 1840. Bb. II. 1843. Bb. III. (beforgt burch E. Bertheau 1856). seine dogmatischen Vorlesungen, denen er zuerst den Hafe'schen Hutter. rediviv. zu Grunde gelegt hatte, arbeitete er zum Gebranch seiner Zuhörer ein dogmatisches Compentium aus (Grundriß der evang. Dogmatik, statt handschriftl. Mittheilung an die Zuhörer, Göttingen 1845), das er später umgearbeitet in öffentlichen Gebrauch zu geben sich ent= schlossen hatte; doch wurden nur ungefähr sieben Bogen davon gedruckt, und wiewohl vielfach zur Vollendung tes Werkes anfgefortert, zog er seine Hand ab, burch zunehmende Kränklichkeit an weiterer Entschließung gehemmt. Bu biesen größeren schriftstel= lerischen Arbeiten kommen nicht allein viele Gelegenheitsschriften, von welchen keine ohne Bebeutung ift, mande im hervorragenten Ginne gur Beachtnug auffordern, wie feine quaestiones ac vindiciae Didymianae, Götting. 1829. 1830. 1831. 1832, de invocatione Jesu Christi in precibus Christianorum accuratius definienda 1843; scinc narratio de Jo. Laur. Moshemio, 1827, scinc epist. gratulatoria ad Gustav. Hugonem doctorem semisaecularem de eo, quod juris prudentiae cum theologia commune est. 1838, jon= dern vor Allem auch seine treue und sorgfättige Betheiligung an theologischen Zeitschrif= ten, die an ihm theils Urheber, theils eifrige Förderer fanden. Jede seiner örtlichen Bernfostellungen ift burch eine solche Theilnahme an ber periodischen Literatur bezeichnet, durch welche er vornehmlich auch seine Stellung zum firchtichen Leben zu vertreten suchte. So war er in Berlin mit Schteiermacher und de Wette zur Herausgabe einer wissenschaftlichen Zeitschrift vereinigt; in Bonn gab er mit Gieseler die "Zeitschrift für dristliche Wissenschaft und dristliches Leben" herans; in Göttingen mit Wieseler 528 Liide

Die Vierteljahrsschrift für Theologie und Kirche, mit besonderer Berücksichtigung ber Hierzu tritt seine eisrigste Förderung der "theologischen hannöver'schen Landestirche. Studien und Kritifen", als beren Mitbegründer und Hauptträger er erscheint, sowie er auch ein fleißiger Mitarbeiter an ben "Göttinger Gelehrten Anzeigen" war. Ueberhaupt überall, wo seinen offenen Sinn ein Wegenstand intereffirte, ging er mit Liebe und bem aus ihr geborenen prüfenden Berftandniß gerne ein, und auch scheinbar weniger bedeutsamen Wegenständen wußte er baburch ein anziehendes, auch für höhere missen= schaftliche Fragen ausgiebiges Gepräge zu verleihen. Hierher gehört namentlich seine schöne Untersuchung über bas Alter, ben Berfasser, Die ursprüngliche Form und ben wahren Sinn des firchlichen Friedensspruches: in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Gött. 1850, seine Missionsstudien (1840. 1841), die sich auf äußere und innere Mission bezogen und beren Beziehung zur theologischen Wissenschaft erbr= Die Denkmale, Die er verehrten Männern, Lehrern und Freunden setzte, wie in ber Biographie Pland's, 1835, in der Schrift zum Andenken an dessen Sohn Heinrich Indwig Pland, 1831, in den Erinnerungen an Schleiermacher, an Karl Ottfried Miller, de Wette, waren ihm felbst Erquidung und oft ein Trost in eigenem schwerem Leide. So arbeitete er lehrend auf dem Katheber, wo er eine gewinnende, leutselige, unge= schminkte und body murbige, von ber Bebentung bes Gegenstandes gang burchbrungene Weise bes Vortrags übte, wie burch Schriften eine lange Reihe von Jahren ruftig fort in fraftiger Frische und Fülle bes Beistes, in ungeschwächter Stärke ber Besundheit, durch manche schwere Heinstudzung, die ihm durch den Tod blühender Kinder erwachsen war, zwar erschüttert, aber nicht gebrochen. Aber freilich, als zu diesen wiederholten Schlägen, die fein Familienglud trafen, auch die vielfach veränderte und getrübte Ge= stalt der öffentlichen, namentlich der firchlichen Verhältnisse hinzutrat; als der theolo= gische Haß sich erneute, die Consessionsstreitigkeiten in den Vordergrund traten, der gebeihliche Gang der theologischen Wissenschaft durch so manche angerhalb liegende Mo= mente gefährdet erschien, so nagte dies Alles an seinem tief fühlenden und leicht erreg= baren Gemüthe. Das frische, im besten Sinne des Worts prächtige Bild seiner Erscheis nung trübte sich; ein zwar Aufangs nur langsam fortschreitendes, aber nur um so zäheres Leberleiden untergrub den sonst so festen Ban seines Lebens. in seiner Bernfserfüllung, über den Sifer seiner wissenschaftlichen Arbeiten vermochte die Krankheit nichts; ja es waren bieje Arbeiten seines Berufs ihm wie ein Heil- und Linberungsmittel in den Angriffen seines llebels; fanm 14 Tage vor seinem Ende vermochte er es über sich, der Fürbitte seiner Hörer sich empsehlend, und, wie er meinte, nur auf furze Zeit seine Vorlesungen auszusetzen. Den 14. Februar 1855 starb er.

Lücke hat auf die Entwickelung unserer beutschen Theologie einen höchst bedeutsamen Einfluß ausgesibt. Wie ihm Die Auslegung der heil. Schrift stets als die Grundlage unserer ganzen Theologie erschien, so war er einer der ersten, welche diese Auslegung aus ben Banden burrer rationalistischer Abstraktionen befreite und die strömende Lebens= fülle bes heil. Geiftes in dem Worte anerkannte und fie zum Gehör und Berftandniß ber entfremdeten Zeit zu bringen verstand. In den heil. Büchern lag ihm nicht eine vergangene Geschichte, für deren Erkenntniß es nur lingnistischen und archäologischen Wissens bedürse; vielmehr ist ihm in ihnen das Wort Gottes, das stets gegenwärtige, lebendige, wirksame, enthalten. Nach seiner Ueberzengung gehört allerdings, um die heil. Schrift zu erklären, nicht weniger bazu, als um jede andere nicht heil. Schrift zu verstehen; aber er hält es für einen Irrthum, zu meinen, die Schrift fordere nicht mehr, Das Geringste, mas sie fordert, ist ihm Liebe. als jede Schrift bes Alterthums. Beder mahrhaftige Klaffiker fordert diese, und ohne Liebe zu den Logois ist keine Philologie; aber sie fordert die höch ste Liebe, sie fordert ungetheilte Liebe zu dem göttlichen Logos, der Fleisch geworden und sich in den Worten der heil. Schrift geoffenbaret hat. Dieses Eine göttliche Wort suchen und sinden in der Schrift, erkennt Lücke als die Aufgabe tes Exegeten. Nur wer Sehnsucht hat, sucht; nur wer Liebe hat, sucht tief; Süde 529

nur wer in der machsenden Liebe Licht von oben hat, findet. Aber wie Gottes Wort in dem Worte menschlicher Rede und menschlichen Denkens sich geoffenbart, jo kann ohne Gelehrsamfeit, Fleiß, Austrengung Reiner Das Berborgene aufschließen. Auch hier galt für Lücke ber Spruch: bete und arbeite; tas Cine ohne tas Andere ift ihm nichts. Er hielt an ber Regel fest: wer Die Wahrheit Gottes bescheiben sucht, findet sie, ber Unbescheitene nicht. Dieser nimmt meuschlichen Irrthum mit sich und vergeht im Düntel res eigenen Wiffens. Wer die Wahrheit Gottes tapfer sucht, unerschrockenen Muthes, im Kampf mit Zweifel, ber einmal ba ist in ber Welt, findet. Wer feig ist, erliegt ber Aufterität und nimmt menschliches Wert für göttliches, Auslegung für Text. Lücke erkennt es au, wie bald Stellen begegnen, wo Bescheidenheit und Demuth, bald solche, wo Muth und Tapferkeit allein den rechten Weg der Auslegung finden; überall aber gilt ihm, was Luther fagte: "zum Dollmetschen der heil. Schrift gehört ein recht fromm, tren, fleifig, geistlich gelehrtes, erfahren, genbt Berg". Co mar Liide, ans= gehend von einer burch inneres Herzensbedürsniß und deutliche Erfenntnig begründeten Ueberzengung von ber mahren Göttlichkeit bes Evangelinms, bestrebt, mit bem Festhalten tiefes Gruntes Die freieste Unbefangenheit ter wissenschaftlichen Forschung zu verbinden. Er haßt nichts mehr als Bernunft- und Biffenschaftshaß auf ter einen Seite, und auf ber anderen eitle Bergötterung ber immer boch nur menschlichen, also beschränkten Bermmft und Wissenschaft. Ihm muß jedes Licht warm und jede erwärmende Kraft licht und heiter sehn. In jedem Kampf für die Wahrheit in Liebe ift er bereit, aber allem Parteifampfe im Herzen abgestorben. — Eine solche persönliche und faraktervolle Aussassung auch der missenschaftlichen Aufgaben der Theologie war bei dem ersten Auftreten Lude's, wenn auch ichon zuvor in Schleiermacher in großartigfter Beise ausgebrückt, roch der Menge der Theologen fremd und unheimlich; und man begreift, wie vielfach unverstanden in jenen Tagen Lücke's theologische Ueberzengung und Richtung gewesen ist, wie vielsach er angeseindet und angegriffen werden mußte, und zwar in ungerechter und imbegründeter Weise, wiewohl er selbst zugab, daß er in tem ersten Aufbrausen jugendlicher Kraft sich zuweilen Blößen gegeben. Um so mehr aber war es sein Be= streben, zunächst in seinen eregetischen Arbeiten, in seiner Auslegung "bes einzig zarten rechten Hamptevangelinms", woran ihn ber ächt unftische Zug seiner eblen Ratur fesselte, sich immer mehr von der theilweisen Dunkelheit und Ingendlichkeit in der Darstellung zu befreien, und die späteren Ansgaben seiner Commentare zeigen zur Genüge, in welch hohem Grade Dies ihm gelingen ift. Die nentestamentliche Eregese, aber auch Die Kirchengeschichte, in welcher er ben Gang ber Gemeinde Jesu auf Erden erblickte, doch noch mehr jene, ist ihm, wie Lücke sich einmat ausdrückte, die Brant seiner Jugend geblieben. Seine Frende daran konnte ihm nie ersterben; er hatte sich in Göttingen unglücklich gefühlt, wenn er um der systematischen Theologie willen jene Lieblingsfächer hätte gang aufgeben muffen. Go erfüllte es benn sein Leben mit hoher Befriedigung, daß es ihm vergönnt war, beide Hanptdisciplinen der Exegese und ber shstematischen Schon als Exeget und Historiker hatte Theologie in seiner Berufsstelle zu vereinigen. er Dogmatik und Moral nie ans den Angen verloren. Der Blick auf sie war ihm schon beschalb Bedürfnig, um den organischen Bang seiner Studien nicht zu vernachläffigen und das Suftem seiner Theologie für sich selbst zu volleumen. Fehlten ihm so nicht Die historischen Prämissen ber sustematischen Studien ex professo, so fühlte er zugleich, daß ihm auch das erforderliche spekulative Element und Talent, wenn er es suchte und übte, sich nicht gang entziehen würde. War ja boch von Anfang an seine Ratur vor Allem auf den mustischen Zug gerichtet, der durch bas driftliche Leben und Bewußt= sehn hindurchgeht; war es doch einer seiner frühesten Entwürfe, eine Geschichte der Menftif zu schreiben. Sein Blick mar früh auf jene Region gerichtet, ba alles Glauben und Erkennen mit seinem bunklen Worte und seinem Stückwerf in ben Abgrund ber ewigen einigen Liebe versinkt, die da allein schauet von Angesicht zu Angesicht das Eine und Wo konnte er eine tiefere und reinere Schule christlicher Spekulation fin-Reat-Encoflopatie fur Theologie und Rirche. VIII. 34

530 Lüde

den, als in der Ergründung jehanneischer Minstif? Hier war zugleich eine Reinigung geboten von den Gesahren der Berworrenheit, welche die Minstif bietet; hier war das Unaussprechtiche in's Wort gesaßt, und durch dieses Wortes Natur, sowohl durch sein Licht, wie durch sein Dunkel, eine Schranke gezogen, die das Blendwerk salscher Unmitstelbarkeit und eigener Einbildung serne hielt.

Indessen ist nicht zu verkennen, daß Lücke in der Behandlung der systematischen, namentlich ber bogmatischen Theologie ben Auregungen ber Mostif und Spekulation, Die er empfangen hatte, nicht in dem Grade folgte, wie er fie in dem begeisterten Ge= fühle seiner Jugend auf sich wirken ließ. Unstreitig erhielt er abstoßende Eindrücke von der Art und Weise, wie man die Hegelischen Philosopheme mit der Theologie zu ver= einigen strebte, und dies machte ihn mißtranijd gegen theologische Spekulation. Von seinen exegetischen und geschichtlichen Studien an die mahre Zucht der Methode und au historische Aritik gewöhnt, fand er in der vielfach unterstützten Weise, wie man das spefulative Element einseitig hervorhob, sich nur um so mehr getrieben, das Maß und die Grenzen bes Erkennens mit icharfem Blicke anzusehen, und wie ja in der Mystik überhaupt die zwei Elemente vorhanden sind, das des Ausschwunges der Seele zu dem Einen und Ungetheilten, aber auch das der Bescheidung, so fühlte er sich je länger je mehr zu dem letteren gestimmt. Dazu kömmt, daß er von Schleiermacher gelernt hatte, die Theologie mit der Kirche, mit dem praktischen Dasenn der letteren in die engste Be= ziehung zu setzen. Die Theologie, auch die dogmatische, war ihm eine positive. unter den Ersten legte er besondern Rachdruck auf die firchlichen Anssagen der Bekennt= nisse, und geschnlt in der heil. Schule der Schrift, entwickelte sich nun immer mehr in ihm tas Streben, nicht über bas, was geschrieben steht, hinauszugehen, vor abschließen= der Festssetzung zu warnen, wo ihm eine solche entgegentrat, mehr zweiselnd als entgegenkommend zu prüfen. Liebte er auch keineswegs die sogenannte Bielseitigkeit, so stieß ihn boch vor Allem die entschiedene Einseitigkeit, sen es der Hegelischen, sen es der orthos doristischen Richtung, zurück. Die Wahrheit hatte für ihn so viel zarten heiligen Geist, daß er lieber unentschieden ließ, als entschied, wo er nicht gang gewiß sehn kounte vor Gott und seinem Gewissen. An diesem Grundsatz hielt er fest, wie sehr er auch em= pfand, wie man in folder Stellung einer fräftigen Jugend gegenüber immer im Rach= Sah er baun nach bem Sturze ber viel verbreiteten Hegel'schen Alleinherr= theile sen. schaft Biele ganz unvermittelt zu einer äußerlichen Positivität zurückehren und bas Dogma unbesehens hinnehmen, so reagirte bagegen ebenso sein wissenschaftlicher Geist, wie gegen die einseitige Spekulation sein kirchliches Bewissen. Und so war es ihm denn ein ebenso herzliches, wie wissenschaftliches Auliegen, zu scheiden, was der Gemeinde und der Schule angehörte, und tiefe Unterscheidung burch seine Behandlung der überlieferten Dogmatit seinen Schülern bentlich zu machen. Daburch aber mußte es kommen, daß jene ursprüngliche Gabe ber Spekulation, Die er in sich fühlte und Die er mit Lust zu üben hoffte, nicht zu jener Ansbildung gedieh, die gerade bei ihm, dem Epoche machen= ren Exegeten tes xar' Ezoxyv theologischen Apostels, eine jo große Anssicht auf Erfolg hatte, und wo ber Weg gezeigt schien, ber Dogmatik nicht von ben geliehenen Sätzen eines fremden philosophischen Systems eine zweidentige Stütze zu geben, ihr vielmehr aus ber Fülle göttlicher, im wahren Ginne bes Wortes theosophischer Gedanken reinigende, bestätigende und fortbildende Kraft zu verleihen. Lude's befanntes Sendschreiben an Mitisch in den Studien und Aritiken über die Wesenstrinität ist in dieser Beziehung bezeichnend.

Was aber an Lücke's theologischer Erscheinung von besonderer Bedeutung ist, das ist die innige Verschmetzung der theologischen und firchlichen Interessen, auf die oben schon hingerentet ist. Der würde sich ein falsches Vild von ihm machen, der in ihm nur den vielnmfassenden, seinen, geschmackvollen Gelehrten sähe; die Angelegenheiten der Lirche bewegten nicht minder sein hiesilt gerade tiesempfindendes Gemüth. Er hatte in Vonn die Vildung einer evangelischen Gemeinde mit durchlebt, alle Sorgen und

Liige 531

Frenden einer solchen werdenden Gemeinde durchgekostet; er hatte aber auch Blick und Herz für die großen Berhältnisse der Kirche; ängere und innere Mission — der Name tiefer letzteren führt sich ja auf ihn, als Urheber, zurück — ter Gustav-Abolphs-Verein, der Kirchentag hatte an ihm einen eifrigen Förderer, einen aufmertsamen Theilneh= mer und Beobachter. Die Entwicklung und Berwickelung der firchlichen Berhältnisse in Preußen, seinem Baterlande, waren ihm ein steter Gegenstand der Betrachtung, ber Sorge, tes Gesprächs. Wie gern hat er immer in tie so stürmisch anfgeregten Wogen der firchlichen Parteikämpfe ein zurüchaltendes Friedenswort hineingerufen! Jene scheinbar nur literär-hifterische Abhandlung über den Berfasser des Spruches in necessariis etc. ist im letzten Grunde aus der Sehnsucht nach Frieden, aus dem Mitgefühl mit jener anonhmen und toch im Namen jo Bieler ansgesprochenen Stimme hervorgegangen. 3. 1845 warnte er vor jenen vielfach auftauchenden Erklärungen und Demonstrationen, die gegen das schwer mißkannte Eichhorn'sche Ministerium gerichtet waren und die er nur allzu treffend mit ben Pronunciamentos bes anardischen Spaniens verglich. mals hatte er freilich die Genngthnung, eine zustimmende schriftliche Adresse von einer Unzahl hannöver'jder Geistlicher zu empfangen.

Immer aber wird lide in der Geschichte der Theologie seine beneidenswerthe Stelle einnehmen, welche die Aufänge einer neuen, frischen, begeisterten Wendung bezeichnen, und die, wie auch die weitere Entwickelung des firchlichen lebens und Wissens sich gestalte, mit dem unvergänglichen Schimmer der ersten liebe geschmückt ist. — Ueber lücke vgl. Jul. Müller in der deutsch. Zeitschrift für christl. Wissenschung dast und christl. Leben, 1855. Nr. 16. 17. Redepenning in der Protest. Kirchenzeitung v. J. 1855, n. meine Erinnerung an Fr. Lücke in d. Stud. n. Kritik. v. J. 1855. Chrensenchter.

Lüge. Die Lüge tritt uns im Worte Gottes entgegen einerseits als eine bas Mensichenleben bestimmente Macht, die als solche ihre Geschichte hat, welche der Offensbarungsgeschichte parallel geht, andererseits als das darin wurzelnde und damit zusammenhängende Verhalten der menschlichen Subjekte, sowohl innerlich, als in Wort und That hervortretend. Wir betrachten sie demnach zuvörderst als principielle, in obsektiver Entwicklung sich producirende, sodann als Haltung und Anntgebung menschlicher Subjektivität.

1) Die Lüge ist das Gegentheil der Wahrheit. Und wenn die Wahrheit aus Gott ist, ja Gott selbst lanter Wahrheit ist, vollkommene Harmonie in und mit sich selbst in seinem Leben und Walten, ewiges Sichselbstgleichsehn und Bleiben, wenn der Sohn Gottes, das Ebenbild seines Wesens, sich selbst die Wahrheit nennt, weil seine ganze Perfönlichkeit in ihrem innerlichen wie änßerlichen Thun (Reten, Hanteln) lautere Uebereinstimmung mit Gottes Geranken und Willen, und barum in sich selbst rein von Witerspruch, mit sich selbst durchaus einig ist; so ist die Lüge ein widergöttliches, sie ist aus dem Widersacher des wahrhaften Gottes, dem Teufel. Dieser ist der ursprüng= liche Lügner, dem die Lüge zur andern Natur geworden, so daß er, indem er lügt, aus seinem Eigenen heransredet; er'ist aller Lüge und berer, die die Lüge lieb haben, also ans Lust ligen, Bater, d. h. Prinzip ihres Lebens ober ihrer ganzen Lebensrichtung (ethisches Prinzip). Bgl. Joh. 8, 44. Des Tenfels Urt, das heißt durch Ubwendung von Gott und Beharren barin gewordene habitnelle Beichaffengeit ober Richtung, ist: die Wahrheit Gottes, sein wahrhaftes Wesen (seine Liebe) und die vollkommene Har= monie seines Lebens, die Ginheit seiner Worte und Thaten mit seinem innersten Denken und Wollen anzuzweiseln und zu verneinen und die Harmonic zwischen Gott und bem zu seinem Bilde geschaffenen Menschen und tamit die Wahrheit ter göttlichen Schöpfung zu stören und zu vernichten. Zu dem Ende geht er darauf aus, vor allem die Wirklichkeit der Offenbarung des göttlichen Willens dem Menschen zweiselhaft zu machen (1 Moj. 3, 1.), worin schon die Hindentung auf eine Unwahrheit ihres Inhalts, auf Zwiespalt zwischen dem als Gottes Willen Kundgegebenen und dem wahren Gotteswillen liegt; sodann den Ernst bes göttlichen (brohenden) Ansspruchs zweifelhaft zu machen,

532 Liige

ben Glauben an seine Wahrhaftigkeit, sein Sichgleichbleiben in bem, mas er ausgeiprochen, zu untergraben (B. 4.); endlich bas Bertrauen zu feiner Liebe und Trene aufzuheben, als wäre er nicht ber seiner ebenbildlichen Arcatur alles Onte gönnende Gott, und als wäre ein Widerspruch zwischen seinem Schaffen zur Chenkiltlichkeit und seiner eigentlichen Gesinnung, welche ben Menschen bas zur Berwirklichung berselben Führente und tamit tas höchste Gut versage (B. 8.). Durch tiese Lüge ist, intem sie Eingang findet, Die reine Gemeinschaft gestört, Die Wahrheit des ursprünglichen tindlichen Verhältnisses aufgehoben; die Lüge scheint zu triumphiren. Aber Diefer Schein wird durch die Macht der Wahrheit wieder zerstört. Indem Gott sich den Menschen naht und sie seine allen Schein und Trug durchlenchtente Gegenwart inne werten läßt, ihre aus der eingedrungenen Lüge hervorgehende Andrede zunichte macht, sein Wissen des mabren Sachverhalts fund thut, sie zum Bewußtseyn des Betrogenseyns bringt, und rann vor allem burch ein Wort ber Berheifung, eine hindentung auf Erlösung von ber trügerischen Macht, der sie Gehör und in deren Gewalt sie sich badurch gegeben, Hoffnung, Glauben, Bertranen wieder wedt, dann aber auch ihnen zu erfennen gibt, wie die Uebertretung der beiligen Ordnung schmerzliche Uebel, Lebenshemmungen, Noth und Tod zur Folge habe, und bamit eine Schnsucht nach ber verheißenen Erfojung er= regt, jo ist bie Störung bes Berhältniffes wesentlich (principiell) aufgehoben. Werf ber Lüge geht aber fort in dem Unglauben ber gottlosen Welt vor ber Sündfluth und in ber zunehmenden Gottentfremdung nach berselben, in dem entstehenden Seiden= thum, in welchem es einerseits Unglaube ist, Berlengnung ober boch Zurückbrängung der Idee bes einen mahren lebendigen Gottes, als des Schöpfers und Anells alles Guten, im Bewußtseyn, andererseits Bewirfung und Unterhaltung bes Wahns inwelt= licher göttlicher Mächte als ber Onellen bes Beils ober Unheils, ber Aberglanbe mit allem, was taran hängt (Zanberei, Wahrjagerei 20.), der Gögendienst mit allen seinen Greneln (Lasterübung und Gransamkeit zu Chren ber Götter). — Aber auch in ben Bereich der Tffenbarung der Wahrheit und tes badurch gewirften und gestärften Glaubens, Vertrauens und Hoffens uf Gott brängt sich ber Lügengeist immer wieder ein; er schwächt ben Glauben burch Zweifel an Gottes Trene und Durchhülfe, verleitet badurch zu Abweichungen von der Wahrheit und zu unlauterem, unredlichem Berhalten (selbst bei ben Erzvätern) und verursacht im Laufe ber Geschichte bes auserwählten Bolfs je und je Abfall, Unglauben, Aberglauben, gögendienerijches Treiben, ein immer wieber auftauchendes Beidenthum in Ifrael, welches nur durch Gottes heiliges und anäbiges Walten in prophetischen Bezengungen und in Gerichts- und Rettungsthaten von Zeit zu Zeit überwunden wird. — Aber auch noch auf andere Weise, als im Gegensat gegen die göttliche Führung tiefes Bolfs und die Offenbarung der göttlichen Wahrheit in berselben, tritt uns in ber h. Schrift Die Satanslüge entgegen, als eingreifend in vas Verhältnig Gottes zu den Menschen und dadurch in die Geschicke der Menschen im Buch Hiob. Satan erscheint als Berteumder der Frommen bei Gott, als der die Wahrheit und Lauterfeit ihrer Frömmigkeit in Zweisel ziehende. Und weil der Erz= lügner baburch, baß Gott ihm Ranm gemährt, um bas zu erproben, mas er bezweifelt, überwunden werden soll, so kommt Trübsal und Jammer über die Frommen, worunter ihre Frömmigkeit sich bewähren und durch Reinigung von anklebenden Mängeln (bei Hiob Selbstgerechtigteit) vollentet werten soll, so tag ber Berlänmter beschämt wird und selbst bazu helsen muß, baß gerade bas Wegentheil von bem, mas er bezwedte, er= reicht wird. Dies ist überhaupt die göttliche Strase der Lüge, daß sie bazu bienen muß, die Wahrheit vollends an den Tag zu bringen.

Mit ter höchsten Selbstoffenbarung ter Wahrheit in Christo tritt auch die satanische Lüge in gesteigerter Macht hervor. Sie versucht sich an Christo selbst, sucht ihn mittelst ter Wahrheit seines Selbstbewußtsenns (taß er Gottes Sohn sen), in Widerspruch mit dem göttlichen Gesetz seines Berufs zu bringen, mittelst der Schrift, auf die er hält, zu einem ihrem wahren Sinn widersprechenden Verhatten, ja durch eine Zusage satanis

Liige 533

ider Groffprecherei zum Abfall von Gott burch Anbetung Catans als bes Gottes und Fürsten Dieser Welt. Und ba fie an ber Lauterkeit seines Sinnes zu Schanden wird, so ist sie fort und fort geschäftig, seinen Ruf anzutasten, ihn als einen Uebertreter der göttlichen Ordnung barzustellen, sein gottgeweihtes Wirken als ein fündiges zu verdäch= tigen, seine dem Reich der Finsterniß Abbruch thuenden Thaten als mit Satanshülse vollbracht zu bezeichnen und so die Gemüther gegen ihn einzunehmen. Sie ruht auch nicht, bis er als das gerade Gegentheil von dem, was er ist, als Nebelthäter, Gottes= lästerer, Aufrührer gerichtlich verdammt und hingerichtet wird. Seiner göttlichen Recht= fertigung aber burch seine Auserstehung arbeitet sie entgegen burch Zurücksührung ber Leerheit des Grabs auf Betrug. Gleichermaßen geht es fort gegen den Leib des Herrn, die Gemeinde. Mit allen Kunstgriffen der Lüge wird sie gehemmt, verrächtigt, verfolgt, ihr Heiligstes als Grenel hingestellt (thuesteische Mahle). Ja in ten Bereich ter Gemeinde felbst dringt die Lügenmacht ein, sie verfälscht das Heiligste, entstellt und verdunkelt die Wahrheit, verdammt und verfolgt ihre Frenude und Vertheitiger als Alber immer wieder wird fie burch Die Wahrheit gerichtet, Die zu allen Zeiten ihre Zengen hat und namentlich in der großen Reformation siegreich hervorgebrochen ist, und auch hernach innerhalb der evangelischen Christenheit wiederholt der Lügenmacht nicht geringe Niederlagen beigebracht hat. — Ihre änßerste Unstrengung und Concentration aber, von der alles Vorangehende nur Vorspiel gewesen, steht noch bevor am Schluß dieses Neon, da in der persönlich sich zusammenfassenden widerchristlichen Weltmacht und falschen Prophetie der Lügenvater all seine Macht und List ausbieten wird. Daranf folgt aber and ter höchste Trimmph ter Wahrheit, ta Er, ter tie Wahrheit selbst ift, in seiner alles bewältigenden und beherrschenden Energie offenbar werden und jeine wahre Gemeinte das Erdreich besitzen wird.

2) In Diefer objettiv-geschichtlichen Entfaltung der pringipiellen Lüge ist Grund und Wesen der Lüge in ihrer subjektiven menschlichen Erscheinung und Thätig= keit schon mitgesetzt. Diese ist im Allgemeinen die Beschaffenheit und das Berhalten derjenigen, welche im Bereiche bes satanischen Lügenreichs irgendwie sich befinden und bewegen. Sie ist aber zunächst innerliche Lüge, Selbstbelügung. In biefer will man sich selbst nicht erkennen und beurtheiten nach ber im Gewissen (bei Christen in bem durch Gottes Offenbarung und Christi Geist erlenchteten Gewissen) sich aussprechenden Regel des Rechten und Guten, oder man beredet sich selbst, man sen in seinem Zustand und Verhalten derselben gemäß; man verfälscht auch, bewußt oder unbewußt, die ewige Regel, stimmt die göttliche Forderung berab, verringert die göttlichen Rechte, in Un= zweiflung und Berneinung wenigstens ihrer Totalität und Bollkommenheit, und so kommt man in einen Tugenddünkel oder in eine Selbstgerechtigkeit hinein, wodurch auch das Gottesbewußtsehn verdunkelt und verfälscht wird, so daß der Mensch wähnt, Gett müsse mit ihm zufrieden sehn, also daß er göttliche Ungnade und Strafe nicht zu fürchten, vielmehr lanter Outes von Gott zu erwarten habe. Solde Selbstbeligung findet and Statt in Bezng auf die göttliche Heilsökonomie, der Mensch tänscht sich selbst hinsicht= lich seiner innern Stellung zu berselben, ber Wahrheit und Wirklichkeit seiner Gupfänglichkeit für das Heil, seiner Fähigkeit, den Frieden und die Hoffnung desselben sich anzueignen, seines Eingehens in die göttliche Beilsordnung, ta bod nur ein Schein bavon bei ihm vorhanden ist, feine mahrhaste Hingebung, tein sich selbst Ausleeren oder aus sich selbst Herausgeben, um in Christum einzugeben, ihn anzuziehen, und also in ihm und damit im rechten Berhältniß zu Gott und im Besitz ber göttlichen Gnadenfülle zu sehn. Diese Selbstbelügung ist mitunter überaus fein und mit ber Einbildung nicht nur bes Anfangs, sondern auch bes weit Fortgeschrittensenns im dristlichen Leben verbunden. — Aehnliches tommt auch vor im theoretischen Gebiete, daß man ohne mahr= haftes Wissen, aus Zu- oder Abneigung, oder aus irgend einem egoistischen Interesse sich beredet, es sen etwas wahr oder falsch, obwohl man ein mehr! oder weniger klares Bewußtsehn der Wahrheit hat.

534 Lüge

Die innere Lüge gibt aber auch im äußern Berhalten fich funt. Co in bemunter ober unbewußter Benchelei, ba ber Mensch in frommen Reden, Gebärden und Handlungen aller Art fich ergeht, wodurch ber Schein ber Gottseligkeit, der Tugend und Rechtschaffenheit erwedt und unterhalten werben soll, ein Scheinenwollen bei ben Menschen, wobei man entweder sich selbst für fromm halt und bann auch vor Gott bafür gelten will, ober aber sich selbst nicht verbergen fann, man sen in Wahrheit nicht so, wie man sich gibt. — In solcher Lüge erzeigt sich ber Mensch als selbstsüchtig, unadit Chre, Rubm, Beifall bei fich felbst (Gelbstgefälligkeit), bei Gott, bei Mitmenichen, mitunter auch Gewinn und Genuß für sich suchend; und es ist barin eine Berneinung ter mahren Selbstachtung, ter mahren Chrfurcht vor Gott und der mahren Achtung ber Mitmenschen, somit eine Pflichtverletung nach allen Seiten bin. geminnt aber noch einen andern Charafter, ben ber Unredlichkeit, Schlechtigkeit, Bos= beit, indem sie auf irgendwelche Beschädigung und Uebervortheitung der Mitmenschen Tahin gehört alle unwahre Antastung ihres guten Ramens, sowohl in abausaebt. fichtlicher Anrichtung tes Schlechten und Absprechen tes Guten, als in geflissentlichem Weitertragen übler Nachrede hinter ihrem Rücken (Afterreden), aus Uebelwollen und Schadenfrente. Ferner alles ten mahren Sachverhalt miffentlich verlengnente ober verfälichente, verringernte vter übertreibente Gerete, wodurch man auf Rosten ber Mit= menichen sich selbst einen Vortheil zu verschaffen sucht. Go im Hantel und Wantel, in den manderlei trügerischen Anpreisungen bessen, was man veräußern will. — Die Berwerflichkeit eines jolchen Berfahrens ift in sich einleuchtend und es betarf keiner weitern Erörterung beffelben.

Aber es gibt auch Abweichungen von der Wahrheit, welche weder als selbstsüchtiges Erhencheln einer nicht vorhandenen oder der vorhandenen entgegengesetzten Wesinnung und Beschaffenheit anzusehen sind oder gelten sollen, noch irgendwie auf Benachtheiligung res Nächsten an Ehre over Sigenthum, zum Theil vielmehr auf Erhaltung und Förbernng seines Lebens und seiner Wohlfahrt zielen. Sind auch tiese zur sittlich ver-Sieher gehört allerlei Anbequemung an Serkömmliches, werflichen Lüge zu rechnen? Borhantenes, Geltentes. Db wohl auch tie sogenannte Accommodation (f. Diesen Art.)? Diese ist unlängbar sittlich verwerflich, insofern einer um seines eigenen Interesse willen oder aus eitlem Wohlgefallen an der von ihm angeeigneten oder setbstgeschaffenen Unsicht, der er auf alle Weise Eingang verschaffen möchte, oder von ihm für unwahr Gehaltenes als mahr hinsiellt, sich scheinbar dazu bekennt, um allmählig von demselben hinweg zu seiner Meinung hinüberzuführen, was offenbare Zweideutigkeit und Trügerei ift; wogegen eine liebevolle Nachsicht mit Bornrtheilen und Irrthümern, ein schonendes Zurückhalten mit der vollen Wahrheit, insoweit Diesenigen, an welche die Mittheilung ergeht, sie noch nicht tragen können (Joh. 16, 12.), also der Zweck der Mittheilung nur versehlt würde, ein vorläufiges Stehenlassen des Irrthums und allmähliges Ueberführen von bemselben burch Entwicklung ter barin liegenden Wahrheit, ober tes Wahren, woran er fich geheftet, teineswegs sittlichem Tabel unterliegt, vielmehr eine Bethätigung der Liebe und der Weisheit ist, welche ihr gutes Recht hat, insofern ja im Christenthum tie Liebe tas Prinzip alles Handelus ist, also and tie Pflicht tes Wahrheitrebens nur als eine Pflicht der Liebe anzusehen ist, und bemnach nicht abstracte Rich= tigkeit, sondern bas mahre Wohl bes Rächsten, ber Maßstab bes Sittlichen ist. gilt auch von Anterem, was in tiefe Sphäre gehört. Go von manden Mengerungs= weisen im täglichen Umgang und Verkehr ber Menschen, sowohl unter Gleichstehenten, als in gesetlschaftlicher Hinsicht höher oder niedriger Gestellten. Im mündlichen wie schriftlichen Verkehr sind Formeln und Retensarten einheimisch geworten, welche als teer ober gar bem Ginn bes Rebenten und Schreibenten widersprechent erscheinen. Dies ist die sogenannte conventionelle Lüge. Man bernhigt sich über dieselbe damit, daß ja Beter wisse, wie es zu nehmen sen, daß bas Dawiderhandeln eine Verletzung der dem Berhältniß und ber Stellung gebührenden Rücksicht, der Höflichkeit ze. sewe, Lüge 535

taß unnöthigerweise badurch Kränkungen, Beleitigungen verursacht würden. Dies ist nicht zu bestreiten, aber jedenfalls sollen wir dem vielen Scheinwesen in diesem Gebiete (der Weltsörmigkeit auch hierin) eutsagen, darauf bedacht sehn, Geradheit und Einsachseit in allem Versehr zu beweisen, nus auf das Rothwendige in solchen Bezeugungen zu beschränken, und zwar so, daß wir darin subjektiv wahr sind, das heißt das, was wir ausdrücken in Rücksicht auf Stellung, Stand, Ant dessen, mit dem wir zu thun haben, auch innersich deuten und auerkennen, also z. B. in gewissen Fällen der Achsenngsbezeugung Person und Ant unterscheiden und wie auch jene beschaffen sehn möge, diesem seine Ehre zu geben Willens sind.

Wie verhält es sich aber mit der sogenannten Scherzlüge, welche nur zur Ersbeiterung Einzelner oder einer Gesellschaft dienen soll? Dergleichen ist eigentlich seine Lüge, und nur dann dem Tadel versallen, wenn die Person, die sich damit besast, das mit ihrer Stellung und Würde Eintrag thut, oder wenn der Juhalt des Scherzes irsgendwie unsittlich, zweidentig ist, oder wenn das Scherzhafte so verhüllt, der Schein des Ernstes so staat ist, daß ein verletzender Eindruck des Getäuschtsehns vernrsacht und so Veransen gestört oder auch ein sonstiger Nachtheil dadurch verschuldet wird.

Schwieriger und verwickelter ist die Frage der Nothlüge. Hier stehen bedentende Antoritäten alter und neuer Zeit gegen einander. Auf der Seite der unbeding= ten Berwerfung alles Unwahrredens ans angeblicher Roth: Angustinus, Kant, Fichte, Flatt, Hirscher, Krause (über die Wahrhaftigkeit) u. a.; diesen gegenüber: Reinhard, Schwarz, de Wette, Marheineke, Rothe, Harleß, gewissermaßen auch Schleiermacher n. a. — Darüber find im Grunde alle einig, daß die Lüge nimmermehr zu rechtsertigen, raß sie durchaus verwerslich sey, auch darüber, daß es viel eingebitdete Roth gebe, und daß bloße Berlegenheiten, Unannehmtichkeiten, Nachtheile und Beschätigung irgend einer Urt, welche bloß eine Berletung bes eigenen Interesse wäre, also irgend egoistische Rücksichten von der Pflicht des Wahrredens nicht entbinden können. And das wird man mit Schleiermacher festhalten müssen, raß ber sittliche Mensch ober ber Christ sich also einrichten sollte, so viel an ihm ist, daß er nicht wohl in den Fall kommen kann, durch verfängliche Fragen zum Unwahrreden gedrängt zu werden. llud gewiß ist es die Anfgabe der driftlichen Selbständst und Selbstbildung, zu einer solchen Geradheit und Ginfalt, Karaktersestigkeit und Entschlossenheit, aber auch Milbe und Weisheit, Selbstbeherrschung, Besonnenheit und stetigen Geistesgegenwart sich zu erheben, daß man nicht leicht in den Fall kommen kann, mit Fragen und Ausforschungen belästigt zu werden, die irgend eine Röthigung zum Unwahrreden mit sich führen, daß man in Fällen angreifender Art, wie bei gefährlich oder tödtlich Eranken, wo man als Arzt, als Seelsorger, als Pfleger, als Verwandter Bescheid geben soll über die Möglichkeit des Auffommens oder die Unvermeidlichkeit des Sterbens, das rechte, dem Zustand des Fragenden angemessene Wort finden wird: die Hoffnung nicht abschneidend, wo sie noch irgend vorhanden ist, der Schwierigkeit zuversichtlicher Behanptung nach der einen ober andern Seite hin eingereuf; auf Gott hinweisend, der es allein wisse und der helsen tönne, jo es ihm wohlgefalle, über unfer Bitten und Berfteben; wo aber ber innern Borbereitung wegen Klarheit über das, mas bevorsteht, ersordert wird, alle Weichlich= keit und Empfindsamkeit bei Seite setzend, und bei aller Schonung boch aufrichtig mit ber Sprache heransgehend, also die Möglichkeit ober Wahrscheinlichkeit ober auch Gewißheit der naben Entscheidung unnmwunden aussprechend und zu dem, was noth thut, mahnend. Die Wahrhaftigkeit muß sich auch hier bewähren als die liebe, welche in allem Gottes Verherrlichung, die Förderung seines heiligen Willens und Endzwecks und chen damit des Nächsten wahre Wohlfahrt im Ange hat, und durch nichts anderes im Reden, wie im Handeln sich bestimmen läßt. — So gibt es noch manche Fälle, wo das Wahrreden durch die Liebe bedingt ist, wie z. B. bei Gemüths= oder Geisteskranken, in Bezug auf welche übrigens die Sachkundigen es nicht mehr gelten lassen, daß zum Heilungs= verfahren Anbequemung an die fixen Ideen, scheinbares Eingehen in dieselben gehöre;

536 Lüttemann

ober bei Kintern, die z. B. nach geschlechtlichen Geheinmissen fragen, wo aber bei wohlerzogenen und frommen Kindern die Hinweisung auf Gottes Werk mit Uebergehung der menschlichen Vermittlung hinreicht, nöthigenfalls auch vorwitziges Fragen abzuschneis den ist, weil sie's noch nicht verstehen können. Dasselbe gilt von jenen Fällen, wo ein Mensch von Aussührung seiner Raches und Mordgedanken oder anderer argen Ausschläge auf des Rächsten Wohlsahrt und Sittlichkeit nur durch eine unwahre, das Gesgentheil des Rächstigen aussprechende Rede abgehalten werden mag; welche jedenfalls sittslich nicht mehr Tavel verdient, als eine unbestimmte, ausweichende, zweidentige Antswort. Es handelt sich um das Wohl des Verrehten, dem ich Beistand schuldig bin, und des Vedrohenden, den ich von der argen That, so viel an mir ist, abhalten soll. Und es ist dies um so weniger Lüge, da in Bezug auf das Wahrreden in solchen Fälsten die sittliche Gemeinschaft nicht besteht, so daß das Wort Eph. 4, 25. nicht in Auswendung kommt, und die göttliche Orohung Apokal. 21, 27; 22, 15., wie auch Ps. 5, 7; 101, 7. hier nicht zutrisst.

Das Nichtige hat in der Hauptsache Rothe getroffen, Theol. Ethik III, 545 ff. — Bgl. auch die ethischen Werke der oben Angeführten. Marheineke S. 439, Schwarz II.; Reinhard III.; Fichte, Sittensehre; Kant, Ueber ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen; Hirscher III.; Ritzsch, Sust. der christl. Lehre, 329. 331; Flatt, S. 533; de Wette, III, 126 f.; Krause, über die Wahrhaftigkeit, S. 9.

Luttemann (Joachim), und ber Streit über die Menfchheit Christi im Tode. In der ersten Gälfte des 17. Jahrhunderts, während der llebermacht der Lehrkirche über das tiefere driftliche Leben, hat berselbe durch seine Erbauungsschriften und seine Versönlichkeit, in welcher theologische Gelehrsamkeit mit dem innigen werkthätigen Glauben bes Pietismus und populärer Macht ber Rebe verbunden mar, im Geiste Urndt's und Joh. Müller's weithin gewirft; sein Streit mit den Intherischen Orthos doren über die mahre Menschheit Chrifti im Tode machte zwar großes Aufsehen, ist aber ohne Bedeutung geblieben. — L. ist am 15. Dez. 1608 zu Demmin in Vorpommern geboren. Er war auf ber Schule zu Stettin und besuchte bann zunächst bie Universitä= ten Greifsmald und Strafburg, wo er sich in Dannhauer's Unterricht und Umgang Darauf durchreiste er Frankreich und Italien und studirte nach seiner Rücksehr zu Rostock weiter. 1638 nahm ihn die philosophische Fakultät dort in die Zahl der magistri legentes auf, 1643 wurde er Professor metaphysices et physices und schrieb mehrere scholastisch = philosophische Schriften, 3. B. lineamenta corporis physici, Rostvet 1647. Schon vorher aber hatte er in Rostock zu predigen angefangen, und seine Thätigkeit als Prediger murte für bas driftliche Leben in Roftock, bas ja später neben Strafburg ein Hauptsitz einer innigeren driftlichen Richtung ward, von großem Ginfluß: Seriver und Heinr. Müller erhielten hier von ihm mächtige Amegung; 3oh. 3ak. Fabricius, ber vergebens ben andern Predigern ber Stadt Die Roth seiner Seele flagte, fand burch seine Predigten und sein Gespräch Frieden. Diese mannigfache Thätigkeit wurde nun burch einen Streit, in ben er mit ber streng orthodogen Partei Medlenburgs gerieth, Die der Herzog begünstigte, unterbrochen. Schon im Mittelalter war ber Satz ausgesprochen worden und an frommen Männern, wie Meisner und Graner, hatte man ihn auch damals ruhig ertragen: Christus sen während der Zeit seines Todes nicht wahrer Mensch gewesen. Trot seiner scholaftisch-subtilen Fassung ging ter Satz bei tiesen Männern ans einem religiösen Interesse hervor. Lüttemann sprach das so ans (VII. propositiones metaphysices et physices: disput. II. loco corrolariorum): zum Begriff des Menschen gehöre außer der Existenz von Seele und von Leib die Form ihres Zu= Mit dieser Einheit war also im Tote auch die Mensch= sammensenns, ihre Einheit. Wer nun behauptet, sie sen geblieben, wentzieht, mag heit Christi aufgehoben. er wollen ober nicht, vieles ber Wahrheit bes Todes Chrifti. Wer aber bekennt, baß Christus nur scheinbar (putative) gestorben sen, kann sich auch nur für scheinbar erlöst halten". Wie konnte man unn aber, indem man diese Consequenz der Erlösungslehre zog, die Gottmenscheit Christi retten? Die göttliche Seite Christi sollte nicht bloß mit der Seele, auch mit dem Leib verbunden gedacht werden. "Es hat ju wohl", sagte er in seiner Charfreitagspredigt (S. 299) "die Seele diesen Leichnam verlassen, aber die Gottheit hat ihn nicht abgelegt. Es wohnt dennoch in dem toden Leibe das wahre, wesentliche, ewige Leben". Doch trotz dieser Fassung blieb ein Widerspruch gegen die orthodoxe Lehre; diese faste die Gottmenscheit Christi als eine immerwährende, nie ausgehobene. So entbrannte ein hestiger Streit. Lutkemann vertheidigte sich in der dissertatio physico-theologica de vero homine; ein alter Freund, Schragmüller, hatte zu Marburg denselben Satz vertheidigt und sand dort bei seinen Collegen den hestigsten Widerspruch.

Die Consequenz der orthodoxen Lehre schien, daß der Leib Christi, da er mit dem Geiste noch die Einheit des Menschen ansgemacht habe, unverweslich gewesen sen. Hiegegen stellten nun zwei weimarische Hosprediger, Coller und Bartholomäi, in einer anouhmen Schrift ihre Zweifel auf (zwo theologische Aufgaben u. j. w. in Cotter's Sammlung IV, S. 553 ff.) und vertheitigten von tiefem Punfte aus l'üttemann's Unsicht. bogmatischen Schriften tiefer Jahre sehen wir überall tiefe Fragen behantelt. Bernt in seiner Ginleitung in tie driftliche Sittenlehre (S. 299) sah, tag hier nur über die logische Frage gestritten werde, ob Ginheit von Seele und Leib als ein wesentliches Merfmal zum Begriff tes Menschen gehöre; Pfaff erklärte tas Gauze für eine doyouaxia. And Calor und Gerhardt wollten, daß man fich an tas Schrift= wort halte und müßige Fragen vermeite. Anders eine große Menge ter damaligen Streittheologen. Das Refultat faßte unn ber seiner Zeit so berühmte Weismann in folgenden Sätzen zusammen. Sowohl bas Mufterinm ber Ginheit, als ber mahrhaftige Tod müßten festgehaltem werden. Man musse demnach zwischen der physikalischen Wahrheit, ter gemeinen Schätzung und andrerseits ber göttlichen Schätzung unterscheiben: Rad jener sen Christus nicht mehr Mensch gewesen, wohl aber nach tieser. Form nach (formaliter) seh er nicht mehr Mensch zu nennen gewesen; wohl aber tem Senn nach (materialiter), ba sowohl Körper als Beist noch wirkliches Senn gehabt hätten. Hiermit endete ber Streit. Denn die späteren Theologen verschmähten tiese icholaftischen Subtilitäten.

Rehren wir zu Lüttemann zurück. Maum waren jene propositiones am schwarzen Brette angeschlagen, so verlangte ber Rostoder Theologe Cothmann, ber Lütfemann schon lange nicht wohlwollte, von dem Prorektor Untersagung der Disputation und Consistation der Thesen. Da ihm das abgeschlagen wurde, erschien Cothmann bei der Disputa= tion und opponirte mit großer Heftigkeit. Man muffe zwischen bem natürlichen und übernatürlichen Menschen unterscheiden; ber Letztere hatte nichts nut ben Raturgesetzen Lüttemann aber schling ihn mit Bebr. 2, 17., bag ber Chrift in allen Dingen ben Brübern gleichgesetzt sen, aus dem Felde. Cothmann benntzt unn seine Berwandt= schaft mit dem Minister, er bringt Die Sache an den lutherisch eifrigen Herzog Arolph Friedrich, und auf tiefem Kampfplatz gelingt ihm bas Streiten beffer: Lütfemann wird vorläufig von Kauzel und Katheder entfernt. Aber bas eingeforderte Gutachten ber theologischen Fakultät bittet, ihn wegen einer so geringen Grage, Die ten Grund tes Glanbens nicht betreffe, seinem Umt nicht länger zu entziehen; Die Beistlichen bes lanbes und die Rostocker Gemeinte stehen auf seiner Seite. Go wird er benn in einem neuen Reffript zu Katheter und Kanzel zugelassen, unter ter Bedingung, tag er einen beigelegten Revers unterschreibe. Aber ebenso dieser als ein solgender milderer sind gegen sein Gewissen. Es erscheint vom Hof ter Befehl, unterschreibe er nicht, so solle er binnen acht Tagen Stadt und Land ohne fichres Geleit räumen. Aber ichon ebe ihn dies Urtheil traf, mar ihm ein Afpl bereitet. Bierzehn Tage vorher hatte er näm= lich von Herzog Angust von Braunschweig burch Bermittlung ber edlen Herzogin, einer Medlenburgischen Prinzessin einen Ruf als Generalsuperintendent und Hofprediger erhalten. Seine Gemeinte begleitete ben Wagen bes Wegziehenden noch eine lange Strecke nuter Thränen; auf einer kleinen Anhöhe des Wegs hielt er jene Valetrede voll inniger driftlicher Frömmigkeit und männlicher Zuversicht. In Brannschweig trat er nun in einen gesegneten Wirkungskreis. Es war wohl nicht ohne Fronie, daß Herzog August einen seiner Minister nach Mecktenburg sandte und für die "Neberlassung" des Lütkemann danken ließ; "dasern des Herzogs Lieben mehr dergleichen geistreiche und gelehrte Männer übrig haben sollten, möchten sie nicht ermangeln, dieselben ihm zukommen zu lassen". Von ihm ging die trefsliche Schnlordnung Herzog August's aus (1651); ebens arbeitete er die Kirchenordnung von 1657 aus. Es sind noch Handbriese des Herzogs vorhanden, die zeigen, wie er auch in Privatverhältnissen Lütkemann's Rath gern hörte. Bereits in seinem 46. Jahre erlag er einer hissigen Krankbeit (1655).

Die Schriften Lütkemann's waren fehr mannichfaltigen Inhalts: viele find scholastijd, philosophijd und togmatijd, wie de baptismo, de deo naturaliter cognoscibili; selbst lateinische Epigramme hat der in den classischen Studien wohlbewanderte Mann gedichtet. Aber eine weitgreifende Wirfung hat er durch feine erbaulichen Schriften ge-Er war ter Erbe Arnot's; neben bessen wahrem Christenthum war tas gelesenste Erbauungsbuch auf längerhin Lütkemann's Borschmack der göttlichen Güte (1. Ausg. In einer naiven Geschichte jener Zeit verbietet ber Teufel einem Wolsenbüttel 1643). Jüngling nur zwei Bücher außer ber Bibet: Arndt's wahres Christenthum und dies Buch lüttemann's. Sein Büchlein vom irdischen Paradies pflegte man Arndt's Buch als Unhang anzufügen. Seine: Harfe auf zehn Saiten, seine Predigten und seine geistlichen Den Dienten benselben erbaulichen 3wecken. Er hat freilich nicht ben naiven, zum Ber= zen gehenden Bibelton, wie Arnot und Müller, in seiner Gewalt; toch schreibt er schlicht, in einem für jene Zeit bewundernswerthen Dentsch. Mitten in dem wohlgeord= neten Gang seiner Betrachtung reißt ihn oft bie Auschanung ber Liebe Gottes zu hohem Edwunge hin.

Sein Leben ist beschrieben in Philipp Rethmeyer's Nachricht von den Schickfalen, Schriften und Gaben Lütkemann's, heransgegeben und vermehrt von Märtens, für sich und als Anhang zu Lütkemann's Verschmack u. s. w. (Brannschweig) gedruckt. Eine Würdigung des Mannes gibt Tholnck, akad. Leben, 2. Abth., S. 109. Dilthen.

Quitprand, B. v. Cremona, j. Lindprand.

Lufaris, Chriftus. Unter ben wenigen hervorragenten Persönlichkeiten, welche Die neuere griechische Kirche aufzuweisen hat, behanptet der genannte Mann unftreitig eine ber ersten Stellen. Wir find temsetben in jeter Hinsicht unsere Ausmerksamkeit schuldig, nicht und als einem aufrichtig frommen, wahrheitsuchenden und muthigen Karafter, und nicht unr als einem Bertreter evangelischer Gesinnungen in ter Fremte, son= bern schon aus rein historischem Interesse, weit er in bem Conflift breier Confessionen, zu welchem die Rachwirkungen der Reformation innerhalb der griechischen Kirche Unlag gaben, eine fo merkwürdige Stellung einnimmt. Denn er ift ber Ginzige, in welchem uns wenigstens die Möglichkeit einer Annäherung des griechischen Geistes an den protestantischen des Abendlandes vor Angen tritt, während die früheren Berührungen weit eher geeignet sind, ben unendlichen Abstand beider Rirchen zu vergegenwärtigen. Leben und Schickfale tiefes Mannes find uns ans Briefen, Gefandtschaftsberichten und einigen allgemeineren Werfen in Sauptzügen und gewissen Ginzelnheiten befannt; es ist nicht schwer, ihn unparteisch zu beurtheilen und gegen die Berunglimpfungen römischer Hanatiter, eines Neuhaus, Petan und Allatius, in Schutz zu nehmen, ungleich schwieri= ger, ein deutliches Bild seiner Wirksamkeit zu geben. Dbgleich schon der gelehrte Eng= länter Th. Smith eine folite biographische Grundlage geliefert: so würde doch eine neue Bearbeitung dieses Stoffes höchlich ber Mühe lohnen und nicht wenig zur Aufhellung der damaligen Zustände der orientalischen Kirche beitragen.

Christus Lutaris (eigentlich Sohn des Lutaris, daher Aovzágews) war vor 1568 (Genaucres scheint nicht festzustehen, Mohnike nennt jedoch das Jahr 1572) zu Kandia

Lufaris 539

auf Areta geboren. Diese Insel, unabhängig vom türkischen Joch, stand unter Cherhoheit Benedigs, und war damals ber einzige noch übrige Sitz griechischer Gelehrsamkeit; Meletins, nadymaliger Patriarch von Alexandrien, soll bort sein Lehrer gewesen seyn. Nach 1583 begab sich der Jüngling zur Fortsetzung seiner Studien nach Benedig und Padua, wo er von dem Griechen Maximus Margunius unterrichtet wurde und neben der flassi= schen Gelehrsamkeit auch große Kenntniß und Fertigkeit in den neuern Sprachen er-Aber ber Wiffensbrang und bas Berlangen, fremte Rirden kennen zu lernen, führte ihn weiter; er durchreiste mehrere, wir wissen nicht genau, welche europäische Länder, verweilte in Genf und der reformirten Schweiz, gelangte nach Litthauen, wo er als Rektor ber Lehranstalt zu Oftrog eine Zeit lang beschäftigt wurde, und wandte sid) bann in seine Heimath gurud. Schon tiefer mehrjährige Unfenthalt im Abentland ning ihm protestantische Reigingen eingeflößt und in der Geindschaft gegen bas Pabst= thum ihn bestärft haben. Es fehlte nicht an Gelegenheit, Dieje Gigenschaften zu bethätis gen. In Polen und Litthanen war tie griechische Kirche weit verbreitet, toch wurden damals zu Gunsten einer römisch griechischen Kirchenunion von den Jesuiten gewaltige Anstrengungen gemacht. König Sigismund III, von Polen ging mit Eiser auf tieses Vorhaben ein und bewog wirklich mehrere griechisch gesinnte polnische Prätaten baburch, daß er sie vom Senat ansichloß, sich Rom zu unterwersen. Die zu tiesen Zwecken 1595 (das Jahr fleht nicht fest, von Anderen wird 1593 oder 1596 angegeben) zu Brzesc gehaltene Synode lieferte jedoch ein zwiespältiges Resultat. Die Bischöse und Abeligen theilten sich in Unirte und Nichtunirte; Andere bagegen, wie namentlich ber Wohwote von Kiew, Constantin von Oftrog, suchten sogar auf dem Convent zu Wilna einen Anschluß ber griechischen Confession an Die evangelische vorzubereiten. Bei ben Berathun= gen ber Synobe von Brzesc war auch unser Chrillus zugegen und gehörte zur antirömischen Bartei; bed steht babin, ob er auch an bem Unternehmen bes Constantin von Ditrog Theil nahm und vielleicht bagn bie Hand bot, ben Eberhänptern seiner Rirche über biefe Verhältniffe Anfichluß zu geben. Gewiß fant er in seine Beimath gurud kehrend baselbst bie beste Aufnahme. Meletins, ber inzwischen Patriarch von Alexandrien geworden, ertheilte ihm die Priesterwürde und machte ihn zum Archimandriten. Und ba ber König Sigismund ben Meletins burch briefliche Borstellungen für bas zu Brzese betriebene Unionsprojeft hatte gewinnen wollen: jo erhielt Chrillus als bijchöflicher Crarch von seinem Patriarchen den Anstrag, bessen Antwort nach Polen zurückzubringen. Erklärung lautete entschieden ablehnend und erregte bei dem Könige großen Unwillen, so daß ber Ueberbringer nur mit Noth perfönlicher Gefahr burch bie Flucht entging. Rach Regenvolsk, Hist. eccl. Slavon. p. 463 fell Chriffns fegar burch ben Drang ber Umstände zu einem den Römlingen wohlgefälligen Bekenntniß sich haben hinreißen lassen; aber Smith bestreitet Diese Rachricht als Fiction Des Jesuiten Starga und mit Bernfung auf eine später von Chrillus abgegebene eitliche Versicherung tes Gegentheils. Geratezu verläumterisch ift, mas Allatins einschaltet, tag berjelbe auf seinen Reisen von ber Wallachei aus nach Cachfen gefommen jen und sich bort um 500 Goldstücke für bie Reterei habe erkaufen laffen.

Um 1600 nunß Meletins gestorben seyn. Auf allgemeines Berlangen wurde Chrillus 1602 sein Nachsolger und behielt diese Würde bis 1621. Aus tieser gauzen Zeit haben wir über seine Thätigkeit nur spärliche Nachrichten. Er erlebte in Negypten eine surchtbare Pest (1619). Seine literarischen Bestrebungen setzte er eistig sort, klagt aber in Briesen vielsach über Schwierigkeiten des Amts, Känke der Jesuiten und sonstige Hinspernisse, die sich der Ersüllung seiner Wünsche entgegenstellten. Aber von welcher Art waren diese Wünsche, und wie haben wir uns die Entwicklung seines Standpunkts zu denken? Darüber geben einigen Ausschluß die rurch Aymons Berdienst besannt gewordenen, in verschiedenen Sprachen abgesasten Briese, welche seinen ausgebreiteten Verschr mit dem Abendant beweisen. Sie sind gerichtet an David le Len de Wilhelm, welcher sich 1617—19 im Trient aushielt, an Abbot, Erzbischof von Canterbury, an Anton Leger,

540 Lukaris

Prediger und Professor zu Genf, an ben Remonstranten Untenbogart, an die Republik Benedig, ten König Gustav Adolph und ben Staatskanzler Axel Drenstierna. Der Inhalt betrifft vielfach bie religiösen und firchlichen Fragen. Den Standpunkt seiner Kirche verleugnet Cyrillus nicht. Er bringt auf genaue Testhaltung bes altkirchlichen Glaubens und bestreitet ben lateinischen Zusatz im Symbol. Ebenso in ber Berfassung verweist er auf bas Vorbild bes Alterthums, welches immer nur ein wohlthätig gemischtes, niemals monarchisches Kirchenregiment in sich geduldet. Auch habe das Patriarchat von Constantinopel nur dem freiwilligen Rachgeben des Alexandrinischen sein Ehrenvorrecht zu verdanken, welches gegenwärtig ohnehin durch die schmählichste Abhängigkeit von der türkischen Pforte geschwächt werde. Liturgische und ceremonielle Unterschiede der Kirchen achtete Chrillus gering und er war andrerseits kein Freund von philosophischen Reuernn= gen und spitzfindigen Untersuchungen. Wenn er also zu ben Ansichten ber Reformation und besonders der Calvinischen allmählig übertrat: so kann er in dieser nur gereinigte Fassung und Wiederherstellung des altdriftlichen Glaubens auf biblischer Grundlage und zugleich Bestätigung seines antipähstlichen Prinzips gesucht haben. Mit Dieser religiösen Gesinnung verband sich in ihm ein nnermüdlicher Wissenstrieb. Ueber= zengt von der geistigen Bedürftigkeit und wissenschaftlichen Mangelhaftigkeit der griechi= schen Kirche, trachtete er vor Allem barnach, sich und ben griechischen Lehrstand aus ben Onellen der abendländischen Wissenschaft zu nähren und mit den Einfichten der neueren Theologie zu bereichern. In Diesem Zweck ließ er sich zahlreiche Bücher, reformirte und anderweitige, Tractate des Bellarmin und Hutters Glaubenslehre zusenden. In gleichem Interesse wurde 1616 von ihm der junge Grieche Metrophanes Kritopulos aus Macedonien zu wissenschaftlicher Ausbildung an den Erzbischof Abbot nach Canterbury geschieft; Dieser ließ ihn zu Oxford inscribiren, er blieb mehrere Jahre in England und trat rann in Dentschland mit mehreren Gelehrten wie Calixt in Verbindung, obwohl er den auf ihn gesetzten Hoffnungen nicht entsprochen zu haben scheint. Die bedeutendste Folge Dieses mit dem Abendland unterhaltenen literarischen Berkehrs war aber Die, daß Christus noch von Alexandrien aus den berühmten Codex A. (Alexandrinus), durch welchen and ber Brief bes Clemens Romanns zuerst bekannt geworden ist, dem König Jakob I. von England zum Geschenf machte. Aus Allem dürfen wir schliegen, daß Cyrillus theils Die Nothwendigkeit intellectueller Berjüngung seiner Kirche erkannte, theils ten Bestrebungen eines dristlich reformatorischen Lehrers mit wachsender Entschiedenheit sich zuge= wentet hat. Unwillfürlich benkt man baran, unseren Cyrillus mit bem Griechen Leo Allatins, bem bekannten Bibliothekar zu Rom, ber über jenen einen äußerst gehässigen Bom Standpunkte ber griechischen Orthodoxic Bericht geliefert hat, zu vergleichen. waren Beide Apostaten, ber Gine nach ber römischen, ber Andere nach der protestanti= schen Seite bin. Wir durfen aber mit Genngthnung hinzufügen, baß Chrillus, wenn gleich weit weniger vielwissend und gelehrt, doch als ein ganz anderer Mann und etlerer Ra= rafter erscheint.

Mit Constantinopel stand Cyrillus von Alexandrien aus in häusigem Versehr und wurde seit 1612 von Vielen ebenso sehr herbeigewünscht wie von Anderen bekämpst; schon zu dieser Zeit widerstand er den Machinationen der Iesuiten. In Folge der Versbaumung des Patriarchen Timotheus (1613) siel ihm das Vicariat zu, und nach dessen Tode würde ihm die Nachsolge nicht entgangen sehn, wenn er die von den Türken bestingte Naussumme hätte zahlen wollen. Er überließ die höchste Stelle einem anderen Timotheus, Vischof von Patras, begab sich von Constantinopel auf einige Zeit nach der Wallachei und sodann nach Alexandrien zurück. Erst 1621 starb Timotheus, und nun ward Lufaris durch einstimmigen Veschluß der Spnode auf den Patriarchenstuhl von Constantinopel berusen. Wir dürsen glauben, daß er auf redlichem Wege dazu gelangt. — Zwar slicht Leo Allatius auch hier wieder eine hässliche Anesdete ein, der Vorzänger Timotheus sen an doppelter Verzistung gestorben und Christus habe den Thäter mit dem Erzbisthum von Chalcedon belohnt, dieser aber nachher das Verdrechen selbst eins

Lufaris 541

gestanden: aber statt aller Beweise weiß er nur hinzuzufügen: ut fama fuit, weshalb ichen Smith, Hottinger und Nivetus mit Recht Austand nehmen, ihm zu glauben.

Co hatte Cyrillus bie höchste Bürbe in seiner Rirde erreicht, aber unter welchen Bett folgt ber unruhvollste Theil seines Lebens. Die Stellung ber Bar= teien in der Hauptstadt konnte nicht gefährlicher sehn. Die türkische Berwaltung awar unbekümmert um die Religion, aber besto gelogieriger, lieh jedem Emporkömmling ibr Dhr, ter von der zum System gewordenen Simonic Gebrauch machen wollte. Ihr ge= genüber lauerte bie Herrschsucht ber Jesuiten, die zur Unterstützung ihrer darmogoonec immer neue Listen ersannen und von den französischen Legaten Graf von Marcheville und Olivier de Nointel eifrig unterstützt wurden. Bu protestantischer Selbständigkeit hielten sich Thomas Rowe, der englische, und Cornelius de Haga, der holländische Gesandte. Die Griechen selbst haben wir uns uneinig und mankelmuthig zu benken, und selbst bie den Jesuiten abgünstige Partei blidte mit Gisersucht auf einen Mann, ber an Wissenschaft alle Glaubensgenossen überragte. Curillus war also zwischen standhafte Feinde und schwankende Unhänger gestellt, Freundschaft und tauernden Schutz fand er nur bei bem erwähnten englischen und hollandischen Gesandten; man barf sich weniger über sein trauriges Geschick als barüber wundern, daß er demselben erst so spät erlegen ift. — Nicht lange nach seinem Amtsantritt suchte ein Bischof Gregorins von Amasia ihn zu stürzen; er selbst bes Hochverraths angeklagt, weil angeblich eine Infel bes ägeiichen Meeres auf sein Anstiften von den Türken abgefallen sey, wurde von dem Bezier entsetzt und nach Rhodus geschleppt (1622), und der Bischof Anthimus trat mit Beihülfe ber Jesuiten an seine Stelle. Schon triumphirte Rom über ben Sturz bes filius tenebrarum et inferni athleta. Aber ter englische Gefandte Rowe wußte bei dem Sultan die Rückerufung bes Chrillus anszuwirken. Anthimus unterwarf sich trot ber Gegenvorstellungen seines Unhangs und suchte Zuflucht in dem Lauraktoster des Berges Athos. 3mei Jahre später (1624) erschienen zwei römische Emissäre aus dem Collegium Gregorianum, Berillus und Roffi, mit Friedensbedingungen. Der Patriard, jolle den evangelischen Sympathieen entsagen, keine Schüler mehr zur Ausbildung in protestan= tische Anstalten senden und das Concil von Florenz annehmen: dann biete ber Pabst Die Hand zur Berföhnung. Der Gefragte wies bas Anerbieten beharrlich, obgleich ohne lauten Widerspruch zurud. Richt besseren Erfolg hatte ein Gegenpatriarch, ben Die Besuiten unter bem Titel eines apostolischen Suffragans bestellt hatten. Diesen ließ zwar der französische Legat 1626 schon auf Raxos mit höchsten Ehren empfangen, aber zu Constantinopel betrug er sich so trotig und siegesgewiß, daß die griechische Partei seine Entfernung burchsetzte. Rene Unruhen veranlaßte ein merkwürdiger Umstand. Die Griechen ber Hauptstadt besagen noch feine eigene Druckerei, bas wichtigste Mittel gur Berbreitung von Unterrichtsschriften fehlte ihnen. Im Einverständniß mit dem Patriar= den beschloß Nitobemus Metaxas, ein griechischer Priester aus Cephalonia, tiesem Mangel abzuhelfen. Rach gründlichen Vorbereitungen gelang es ihm 1627, eine voll= ständige Officin aus England auf Schiffen herbeizuschaffen, welche nun von Enrillus sofort zur Veröffentlichung seines Glaubensbefenntnisses und einiger Natechismen in Thätigkeit gesetzt wurde. Allein Die Besuiten ergriffen sofort ihre Gegenmagregeln, ba sie literarische Wassen in ben Hänten ihrer Gegner als Abbr. d von ber eigenen Macht ansehen burften. Zuerst wurde Metagas verwarnt und bedroht, bann acquirirte man eine früher von Cyrillus in England herausgegebene Glaubensschrift, in welcher er bie Trinität und Gottheit Christi gegen Inden und Menhammedaner vertheidigt hatte. Solche polemische Stellen wurden bem Bezier vor Angen gebracht mit ber Vorstellung, bag hier eine politisch-religiöse Agitation im Werke sen und sogar beabsichtigt werde, Die Kosacken burch Verbreitung von Druckschriften zur Rebellion aufzureizen. Die Trügerei that ihre Wirkung; fünfzig bestellte Janitscharen konnten zwar bes Metagas, ber sich in Galata befant, nicht habhaft werden, aber tie Druckerei hoben fie auf und zerftörten fie ganglich. Allein bas Blatt sollte sich nochmals wenden. Gleich barauf hatte ein türkischer

Priefter Die Billigfeit zu erklären, bag bie Darlegung gemiffer Streitfate gegen ben Islam noch nicht als Schmähung beffelben zu betrachten und ben Chriften ebensowohl zustehen miisse, burch ben Druck ihre Ueberzengung anszusprechen, wie ihnen bies mint= lich und in Predigten gestattet werde. Auf Die Fürsprache bes englischen Legaten, ber sich in ber ganzen Angelegenheit sehr hülfreich gezeigt hatte, ließ sich selbst die türkische Regierung zur Gerechtigkeit umstimmen; ber Patriardy blieb unangesochten, ja es fam rabin, raß riesmat die Sejniten bugen und bis auf zwei Kaplane bie Stadt verlaffen mußten. Wiederum befand sich Cyrillus in einer gesicherten Lage. Der Presse beraubt gab er toch sein Unternehmen keineswegs auf, sondern schickte sein Glanbensbekenntniß nach Genf, wo es unter seinem Mamen und mit ter Dedication an Cornelins te Haga in lateinischer Sprache 1629 gebruckt wurde. Alle Welt erstannte, eine entschieden protestantische Glaubenverklärung von ber Hand bes ersten griechischen Rirchenfürsten an's Biele, wie Daniel Tilenns, bestritten Die Edytheit schon ber la= Licht treten zu sehen. teinischen Sprache megen und weil es unmöglich sen, solche Gate im Ramen ber vrientalijchen Kirche hinzustellen. Dem Hugo Grotius mißfiel die Confession aus zwei Grünben, weil sie theils ben Remonstranten witersprach, theils gegen bas Pabstthum ftark protestirte. Bald felgten auch Wirerlegungen, 3. B. Die Des Griechen Karnophilus Sprigus (Censura conf. fid. etc. Rom. 1631, graece 1632), ber bas Werf gleichfalls wie ein untergeschobenes behandelt. Die öffentlichen Zweifel über Die Antorichaft banerten einige Zeit, aber Cyrillus zerstreute sie durch muthige Zenguisse. Dem von Genf nach Constantinopel geschickten Prediger Leger händigte er den griechischen Text desselben Be= fenntniffes ein, der dann 1633 zu Genf gedruckt wurde, und durch deufelben Leger erflärte er 1636 in einem Schreiben an Die Genfer Professoren offen seine Zustimmung zu der reformirten Lehre. Er nahm also alle Berantwortung auf sich, ohne sich irgend auf eine Genehmigung von Seiten seiner Rirche-tenn eine Synote hat wenigstens in größerem Umfange gewiß nicht stattgefunden - zu stützen. Durch Diese Schritte hatte sich Chrislus in Die Mitte Des öffentlichen Schanplates gestellt. Alle Kirchen blickten auf ihn, sen es mit haß ober Miftrauen, sen es mit Bewunderung; sein Anhang wuchs, aber auch bie Anstrengungen einer nie rastenten unversühnlichen Feindschaft. In ten letten fünf Jahren seines Patriarchats brängt taber eine Wefahr bie andere. Zunächst 1633 erschienen neue römische Sendlinge und suchten die Christische Partei 311 terrorifiren unter tem Borgeben, daß Rom das Patriarchat von ten Türken zu kaufen beabsichtige. Der Bischof von Berrhöa Cyrillus Contari, erbittert gegen-Lukaris, weil tiefer ihm tas Erzbisthum von Theffalonich verweigert hatte, gab sich zum Werkzeng her. Ein Austrag bes Patriarchen ermächtigte ihn umher zu reisen und Almosen zu sammeln; unn benntzte er den Erlös zur Bestechung der Türken. Wie immer so wirfte bas Mittel auch biesmal; Lufaris wurde abgesetzt, sein Gegner aber, unvermögend die bedungene Summe Geldes sofort zu bezahlen, behauptete sich nur sieben Tage und war kann gezwnugen, dem rechtmäßigen Patriarchen mit eigener Demüthigung zu weichen. Daffelbe Spiel wiederholte sich 1634, wo ein neuer Usurpator, Athanasius von Theffalonich auftrat, sich aber gleichfalls nur kurze Zeit halten konnte. Im nächsten Jahre erfolgte Die vierte Absetzung, veranlaßt burch ben schon genannten heftigsten Feind, Lufaris murte nach Rihotus verwiesen, entging mit ten Bijdsof Chrislus Contari. Mühe einer Abführung nach Rom, erlebte aber 1636 bennoch bie Frende, auf's Neue beschützt und in sein Amt zurückernsen zu werden. Allein nur kurze Zeit sollte er dem= selben noch erhalten bleiben. Die Wegner mählten zu einem neuen Angriff ten Zeit= puntt, als ter Sultan Murat 1638 zum Kriege gegen Perfien aufbrechen wollte, und ließen ihm burch ben Bairam Pajcha beibringen, bag Lufaris ein gefährlicher Mann jen, ter tie Rojaden auswiegele, also bei ter Abwesenheit des Heeres ben Staat ernstlich Der Gultan hörte biesmal auf biese Ginflüsterungen und erließ ben bedrohen fönne. Todesbesehl. Die Janitscharen überfielen den Greis und brachten ihn auf ein Boot, wo sie ibn erwürgten und ben Körper in's Meer warfen. Freunde fanden ben Leich= Lufaris 543

nam und begruben ihn auf einer Insel. Zehn Jahre später, nachdem der nächste Nachsolger, Chrillus Contari, ebenfalls längst verbannt und erdrosselt worden, wurde durch den Patriarchen Parthenius nach seierlichen Exequien ein Chrenbegrähnist in Constantinopel veranstaltet.

Nach dem Tode des Cyrillus Lufaris ergab sich bald, daß er völlig allein gestanben ohne Schüler ober Genoffen von Fähigkeit und gleicher Befinnung. Bon beiden Seiten suchte man Alles auf ben früheren Stand gurudgubringen. Die Jesuiten gewannen wieder Boten, romijde Missionare, unter Anteren Jatob Goar, ter Berausgeber des griechischen Euchologium, reisten umber und trieben ihr latinisirendes Weschäft. Die Griechen ihrerseits wollten sich reinigen von dem fremden Element Calvinischer Meinungen. Richt nur erließ ber Patriard, Parthenins ein Rundschreiben, in welchem er gegen die Chrillischen Reuerungen in allen Bunkten Berwahrung einlegte: sondern anch das befannte 1642 von Petrus Mogilas zu Kiew entworfene und nachher in Constantinopel revidirte und genehmigte Glanbensbekenntuiß hatte wesentlich den Zweck, das gestörte und uneinig gewordene confessionelle Bewußtseyn der Griechen auf's Neue zu befestigen und über sich aufzuklären. Eben bamit stehen bie Snucken zu Constantinopel (1638) und zu Jassy (1642) in Zusammenhang. Auch jetzt waren tiese Umruben noch nicht beschwichtigt. Die weit spätere Synobe von Jerusalem (1672) unter Dosithens war ebenfalls genöthigt, ihr Urtheit über ben Calvinismus und die Cyrillische Confession abzugeben; sie that es kurchaus verwerseuk. Um aber ihren Patriarchen nicht selber zu verketzern, ergriff sie mit Geschicklichkeit aber in äußerster moralischer Schwäche (benu wer hätte damals noch daran glauben sollen!) die alte Auskunft, die Authentie der Schrift zu bezweiseln (s. d. U. Jernsalem, Synoden), indem sie zugleich deren häretischem In= halt andere handschriftlich vorliegende Erflärungen des Cyrillus entgegenstellte. Dieser ganze Verlanf mag von der Sprödigkeit des griechischen Consessionalismus einen Beweis geben, zugleich aber auch davon, daß Cyrillus Lufaris einen bedeutenden Sindruck in der kirchlichen Erinnerung zurückgelassen hatte. Die Schicksale des Mannes und seiner Bestrebungen bezeichnen eine historische Episobe, beren Ansgang gegeben mar, sie kounte nicht anders endigen. Bersetzen wir uns bagegen auf ten Standpunkt ber Gegenwart: so bürsen wir den Gedanken nicht zurückalten, daß die göttliche Borsicht Macht habe, den damals abgebrochenen Faden in anderer Weise wieder aufzunehmen.

Werfen wir noch einen Blick in das Bekenntniß des Chrillus (Libri symb. eccl. or. ed. Kimmel, p. 24): so beginnt dasselbe von der Trinität, in welcher der Ausgang des Geistes mit der vermittelnden Formel Ex του πατρος di vioù bezeichnet ist. Dann folgt ber Artikel von ber unbedingten Gnadenwahl, die ohne die Keinheiten der protestantischen Doctrin einfach auf bas freie Erbarmen, bas verwerfende Strafrecht und ben absoluten Willen Gottes zurückgeführt wirt. Die Dunkelheiten der Borsicht werden einer glänbigen Anerkennung empfohlen. Der Sündenfall und die Erbfünde lassen dem Menschen vor der Wiedergeburt keine sittliche Freiheit übrig. In dem Erlösungswerke Christi tritt die mittlerische und hohenpriesterliche Würde hervor. Die Erklärung ter Kirche führt zur Ablehnung bes Pabstthums. Sehr bemerkenswerth ift ber 13. Artikel von ber Rechtsertigung burch ben Glanben, nicht burch bie Werke; aber auch bieser ist kurz und einfach gehalten, und tas nioter Sixarovo Jar scheint nicht im teclaratorischen Sinne, sondern von der unmittelbaren Aueignung der Gerechtigteit Christi verstanden zu senn. Der Anschluß der Werfe an den Glanden gilt als nothwendig und selbstverständlich. Als Sakramente werden nur Taufe und Abendmahl zugelassen, und ihre Erklärung ist von der Art, daß Wesen und Wirkung in's Geistige der Gemeinschaft mit Christus, der Sündenvergebung und Heiligung gezogen werden. Zum Schluß folgen noch einige Fragartifel, in benen ber Verfasser allen Gläubigen bas Recht und bie Pflicht eigner Lesung ber Bibel zuspricht, Die Deutlichkeit ber hl. Schrift behanptet, Die kanonischen Bücher von den Apokryphen unterscheidet und endlich den Bilderdienst verwirft. Eigenthümliche ber ganzen Schrift finden wir barin, bag sie die wichtigsten evangeli=

schinglicität der Darlegung aufzugeben und daß sie in gewissen Punkten und Wendunsgen an dem Karakter der eigenen Kirche festhält. Fragt man nun, ob diese Consession als Privatbekenntuiß gemeint war, oder den Glauben der avatodizh exxdysta dem Eingange gemäß unmittelbar aussprechen sollte: so können wir uns für das Erstere nicht entscheiden, weil der Patriarch als bloße Privatperson in solchem Falle nicht austreten kounte, und für das Andere nicht, weil dazu noch jede allgemeinere Bürgschaft sehlte. Bielmehr glaube ich, daß Cyrillus seiner Kirche vorangehen wollte mit der Ansstellung eines Bekenntnisses, welchem diese beizustimmen durch keinen Grundsatz gehindert sen, und das er daher, um sie zu gewinnen, in dieser kinh anticipirenden Form als das seinige und als ein griechisch stirchliches zugleich geltend machte. Es würde nicht schwer sein, diese Ausschischen mit einigen Stellen zu begründen.

Hamb. 1709, p. 556. — Bohnstedt, De Cyrillo Lucari, Hal. 1724. — Kimmel, Libr. symb. eccl. or. Prolegg. p. 22 sqq. — Mohnife in ten Stud. Will, Williams, in ten Stud. u. Krit. 1832, S. 560. — Twe sten in ter tentschen Zeitschr. Sign dyriftl. Williams, Diesert. VIII, Appendix. Tigur. 1653. — Hottinger, Analecta histor, theol. Dissert. VIII, Appendix. Tigur. 1653. — Und stinds seits et martyrio c. eccl. occ. et. or. consensione, lib. III, cp. 11. Col. 1648. — Thom. Smith, Collectanea de Cyrillo Lucari, Educaria de Cyrillo Lucari, Find square, in equal square de la religion des Grecs par J. Aymon, à la Haye 1708, von temfessen Lettres anecdotes de Cyrillo Lucaris, Amst. 1718. — Colomesius, Clarorum virorum epist. singulares, in Colom. Opp. Hamb. 1709, p. 556. — Bohnstedt, De Cyrillo Lucari, Hal. 1724. — Kimmel, Libr. symb. eccl. or. Prolegg. p. 22 sqq. — Mohnife in ten Stud. u. Krit. 1832, S. 560. — Twe sten in ter tentschen Zeitschr. für dyrifts. Wissenschaft, 1850, N. 39, S. 305.

Lufas, ber Evangelist. 1) Der Name Lovzag begegnet uns nur brei Mal im Umfange bes N. T., und zwar in Briefen, welche ber allgemeinsten, wenn auch nicht zuverläßigsten Unnahme zufolge vom Apostel Paulus in Rom geschrieben worden find. Philem. 24 nämlich wird Lutas neben tem Mitgefangenen Cpaphras, und in Gemeinschaft mit Markus, Aristarchus und Demas, unter ben Mitarbeitern bes Paulus anfgeführt. Kol. 4, 14., jodann heißt er 6 λατοός ό άγαπητος; und an der Identität mit dem eben Erwähnten fann um fo weniger gezweifelt werden, als Die beiden Briefe an Philemon und an die Koloffer nicht nur die Selbigkeit der historischen Situation voransjetzen, jondern noch überdem der Arzt Lufas hier 4, 9. 10. 12. 14., wieder aus= brücklich mit ben nämlichen Männern zusammengestellt erscheint wie oben. (Euseb. 3, 4. Hieron,, de script. eccl. 7 n. in ep. ad Philem. l. c. Dazu Winkler, Diss. de Luca medico, 1736; Clauswitz, de Luc. Ev. med., 1740.) Dagegen barf aus ber Stelle für sich allein schwerlich mit zureichendem Grunde geschlossen werden, er seh kein geborner Bude geme= jen, obwohl sie ihn von den οντες έκ περιτομής B. 11. zn unterscheiden scheint, und Dies auch sonft nicht unwahrscheinlich ist. Endlich finden wir nach 2 Tim. 4, 11. später ben Lukas mit Paulus allein, wo übrigens seiner frühern Gesellschaft theilweise abermals gedacht wird.

Ift nun die tirchlich recipirte Nachricht begründet, daß dieser Lufas der Versasser unserer Apostelgeschichte sen, und erweist es sich als zulässig, die communicative Redesweise des Resernten auf dessen persöntiche Betheitigung bei dem von ihm Berichteten zu beziehen, so erhalten wir noch ein paar weitere biographische Notizen von großer Wichstigeit. Denn in diesem Falle ist Lufas schon auf der zweiten Missionsreise, also um's Jahr 52, in Troas mit Paulus zusammengewesen, und hat ihn von da aus bis Philippi begleitet, Apg. 16, 10 st. Her muß er zurückgeblieben sehn, dis Paulus ihn am Schlusse seiner dritten Missionsreise auf der Rücksehr durch Maccedonien im Jahr 58 über Troas, Milet, Thrus und Cäsarea mit nach Jernsalem nahm, Apg. 20, 5 — 21, 18. Ob er während dessen Berwahrung zu Cäsarea sich in seiner unmittelbarsten Nähe (Apg. 24, 23.), oder vielleicht in Jernsalem aufgehalten habe, läßt sich nicht mit Bestimmtheit ers mitteln, es sen denn, daß wirklich überwiegende Gründe die Absassing der Briese au

Qufa\$ 545

Philemon und die Kolosser in Cäsarea erheischen sollten. Genug, Lukas folgte rem Paulus auch noch auf seiner Fahrt in die Gesangenschaft nach Rom, Apg. 27, 1—28; 2 Tim. 4, 11.

Hiemit ist jedenfalls der Areis der geschicktlich verbürgten Rachrickten erschöpft. Roch Irenaeus, Haer. 3, 14, 1 hat ihnen nichts beignsetzen gehabt. Anders verhält es sich mit der Sage, die sich aber durchweg als nuzuverlässig heransstellt, zum Theil auch in Widersprüchen verläuft. Schon die Angabe des Ensebins, Hieronymus, II. co. Theophylatt, Enthymins Zigabenus, Ricephorus, II. E. 2, 43 n. A. Lulas habe ans Untiodien in Sprien gestammt, mag auf einer Ramensverwechslung mit tem Chrenäer Lucius Apg. 13, 1. beruhen\*). Mit ber Notiz, er habe zur Zahl ber siebenzig Jünger gehört (Epiphan., haer. 51, 11; Pseudo-Origenes, de la Rue 1, 807; hippolyt, Theophylatt, Enth. Big. u. M.; Lange, Leben Sein 1, 252), über Die er allein berichtet, und mit ber anbern, er sen einer ber beiden Emman & Jünger Luf. 24. gewesen, streitet bas Borwort zum Evangelinm. Neberhaupt ist es ebenso unmöglich, etwas über die Bernmständungen und die Zeit seines Auschlusses an das Christenthum zu bestimmen, als es dahingestellt bleiben ning, ob er sich ihm aus dem heltenistischen Indenthum, oder aus dem Heidenthum, ober aber als jüdischer Projelyt zugewandt habe (Eichhorn, 631). Vollents keinerlei Anhaltspunft bietet die Angabe, daß er in Dalmatien, Italien, Macedonien, vorzugs= weise jedoch in Gallien gewirft (Cpiphanins), oder von Rom aus sich evangelisirent nach Afrika begeben habe (Dekumenius), jowie Die jehr jpate Sage bei Ricephorus mid Simeon Metaphraftus, welche ihn zum Maler macht. Schlichter, eeloga hist. qua fabula pontif, de Luca pictore exploditur, 1734). Entlich wäre er nach Hieron he mus in einem Alter von 84 Jahren (boch j. Credner 1, 129) zu Constantinopel, nach Guventius von Brešcia zu Peträ in Advaja, nach Isivor von Sevilla in Bithunien n. j. w. gestorben, mährent Gregor von Nazianz, Orat. 3 adv. Jul. 1, 73 und Spätere den Märthrerfrang um sein Haupt winden. E. J. A. Köhler, diss de Luca Evang. 1695.

2) Tiesen Lukas bezeichnet nun das christliche Alterthum einstimmig als Versasser des dritten sandnischen Evangeliums und der Apostelgeschichte. Anlangend das erstere, so reseriet Irenaeus, Haer. 3, 1 vgl. 10, 1 n. 14, 1—4, derselbe habe als Begleiter Pauli das von diesem verkündigte Evangelium in Schrift versast. Gleichers weise geben Crigenes (bei Euseb. 6, 25; in Genes. hom. 13; in libr. Jesu nave, hom. 8; in Joh. Opp. 4, 4 sq.; in Lue. Opp. 3, 932 sq.; ep. ad. Rom. zu 16, 21) und Ensebins 3, 4. der Tradition Zengnis, welche das Evangelium allgemein dem Lukas zuschreibt. Ensebins hebt nech besonders die Meinung herver, das Paulus unter der ihm eigenthümsichen Wendung: κατά το εναγγέλιον μου, geradezu dassenige des Lukas verstanden wissen wolle. Nichts Neues sügt Epiphanius, Haer. 51, hinzu, wähzend Hieronymus (in Isai. 6; ep. Damaso 145; ep. 2 ad Paulinum; Catal. 7) die reinere Schreibart und griechische Bildung mit seinem Bernse als Arzt in Zusammens hang bringt. Dazu femmt noch das Fragment bei Murateri, welches mit Lukas bes

<sup>\*)</sup> Es finden sich teine Spuren vor, ist auch an sich nicht wahrscheinlich, daß für den doch so gebränchlichen Namen Lucius eine Contraction siblich gewesen sen viewohl sie von Origenes, ep. ad Rom., unter den Neuern von Baronins und Henmann besürwortet worden ist. Eich horn, Einl. 626 ff. Unsern Lufas mit dem Röm. 16, 21. genannten Lucius, dem Berwandten des Paulus, sür Eine Person zu halten, ist übrigens schon deshalb unthunlich, weil er zur Zeit der Absassing des Römerbriefs seinen Ausenthalt nicht bei Paulus zu Korinth, soudern in Phistippi gehabt haben wird, abgesehen davon, daß nicht zu vernnthen steht, er habe ihn das eine Mal Lucius, soust aber Lufas geheißen. Am meisten empsiehlt sich die Annahme, Lufas sen eine Berkürzung von Lufanus (Viner, Gramm. 113 Sturz, Dial. Mac. 135), womit zusam mentrisst, daß einige Handschriften, wie Cod. Bercell. n. Corbej. das dritte Evangesium secundum Lucanum überschreiben. Mabis 10 n., museum ital. I, 111.

546 Quins

ginnt, und die Mittheilung Tertullians adv. Marcion 4, 2. 3. 4 und Anderer, ber zufolge Marcion fich bas, ichen von feinem Lehrer Cerbo befeffene Evangelinm bes Lukas auserfah, um es mit seinen togmatischen Unschannngen in Ginklang zu setzen, und fich auf bem Wege ber verstümmelnden Berfürzung und Berfälschung ein eigenes Evangelinm zurechtzulegen. Wie es sich auch im Einzelnen um Die Richtigkeit Dieser Beschuldigung halten mag, -- die von Sahn (f. Tüb. theol. Quartalicher. 1825) im Sinne ber Kirchenväter einseitig ausgeführt, bann nach bem Borgange Früherer (Löffler, Corrodi, Gidhorn, Semler, Schmidt, Bertholdt, Gieseler) von Schwegler (Radapostolisches Ztalt. 1, 260 f.) bezweifelt, - von Ritschl (bas Ev. Marcions u. b. fanon. Ev. tes Luk. 1846) und Baur (bie kanon. Ev. S. 397 ff.) in einen Angriff auf die Ursprünglichkeit unsers Evangelinms, bas seinen beutlich erkennbaren Grundstamm ober seine eigentlich vorfanonische Gestalt eben in dem marcionitischen haben foll, verwandelt, - aber unter theilweiser Zustimmung von Ritschl und Baur nachgerade durch Hilgenfeld (d. Ev. Juft. u. f. w. 1850; Theol. Jahrb. XII, 192) und namentlich durch Bold= mar (d. Ev. Mareions, 1852; auch Köstlin) wieder zu Ehren gebracht worden ist: so viel bleibt gewiß, daß es zur Zeit des Irenans und Tertullian, und zwar in seiner gegenwärtigen Gestalt, in unbestrittener Anerkennung gestanden hat, und nicht weniger, baß es bei Instin und in den Clementinischen Homilien benutzt erscheint (Zeller, Apostelgeich. 26 ff.). Daß Papias (bei Gujeb. 3, 39) Johannes und Lukas nicht aufführt, kann bei der ganzen Haltung seines Zenguisses, zumal nur ein Fragment seiner Schrift erhalten ist, unmöglich gegen die Aechtheit sprechen (f. Credner, 1, 202). keinem Fall aber darf eine unbefangene Kritik der gesuchten Hopothese Beifall schenken, daß mit dem von Papias erwähnten Aristion der Evangelist Lukas gemeint seh (Lange 1, 153. 168; lucere  $= a \rho \iota \sigma \tau \epsilon \dot{\nu} \epsilon \iota \nu$ ).

Eine ähnliche Bewandtniß hat es mit der Beglanbigung der Apostelgeschichte, welche hinwieder berjenigen des Evangelinms zur Stütze bient, sowie umgekehrt. Das älteste Citat aus berselben steht im Briefe ber Gemeinde zu Bienne und Lyon, bei Euseb. Denn Polyfarp, ad Phil. 1, läßt fich nicht einmal sicher als Reminiscenz, geschweige als birekte Benutzung betrachten. Roch geringere Gewähr bietet Ignatins, ad Smyrn. 3, vgl. Apg. 10, 41. Die Allegation von Apg. 1, 23. 24. in dem Anszuge aus ben συνγράμματα bes Papias will chen jo wenig bedeuten, ba sie füglich von Ensebins beigesett sehn kann. Das Rämliche gilt von Dionysins von Korinth, bei Enseb. 4, 23; und auch auf Justin (ad Graec. cohort 10; Dial. 87 u. f. w.), sowie auf die Unstassung Lucians gegen den äyvworog ev Adhovaig ist nicht Gewicht zu legen. Da= gegen finden sich ausdrückliche Beziehungen auf Lukas als Verfasser der Apostelgeschichte von Frenäns an (Haer. 3, 14. 1 u. 2, 15. 1) bei Clemens von Alexandrien (Strom. 5, 12; Adumbr. in 1 Petr.), Tertullian (De praescript. haeret. 22; De jejunio, 11; Adv. Marcion, 5, 2, 3; De baptismo 10), Origenes (c. Cels. 6, 12 und bei Euseb. 6, 25), jerner bei Eusebin 8, der sie unter die Homologumena gählt (3, 25; auch 3, 4 n. 2, 17), bei hieronymus (Cat. 7), und im muratorischen Kanou. Der Grund dieser unwidersprochenen und verhältnißmäßig frühzeitigen Anerkennung ber Ranonicität einer Schrift, welcher sich ber Ratur ber Sache nach nicht bas gleiche Intereffe zuwandte wie ben Evangelien und Spifteln (Chrysost, hom. 1 in Acta), fann nur barin liegen, daß sie gleich von Anfang an als ein Werk des Lukas galt und inso= weit zusammt bem Evangelium unter das apostolische Patrocinium des Vaulus zu stehen Wenn ragegen Die häretischen Parteien ber judaistischen Chioniten (Epiphan. Haer. 30, 16), der streng asectischen Severianer (Euseb. 4, 29), der hyperpaulinischen, tualistischen Marcioniten (Tertull. e. Marc. 5. 2; de praeser. 22) und ber so mun= rerlichen, orientalisch stheosophischen Manichäer (Augustin, de utilit. eredendi 2, 7; epist. 237) die Schrift verwarsen; jo bewogen sie hiezu nicht fritische, sondern ihre vorgefaßten dogmatischen Motive. Ganz isoliet steht die, zudem sehr späte Nachricht des Patriarden Photius, Quaest. Amphiloch. 145, daß Einige in Clemens von Rom, Einige

in Barnabas, noch Andere in Lukas den Verfasser der Apostelgeschichte erblicken. Da Photius seinerseits die kirchtiche Ansicht vertritt, auch nichts davon sagt, daß die Vetressenden das Evangelinm ebenfalls für ein Werk des Clemens oder des Varnabas ansagegeben hätten, so muß die Meinung wohl nur in äußerst kleinen Arcisen heimisch gewesen sein, sowie sie auch nur aus Unbekanntschaft mit der orthodoren Tradition hersvorgegangen sehn kann.

3) Bevor wir auf die fritischen Bedenken eingehen, welche gegen diese altkirchliche Bezeugung erhoben worden sind, müssen wir den Karakter der Schriften selbst in's Ange fassen, die uns unter dem Namen des Lukas im R. T. ausbehalten sind. Wir beginnen mit der Frage nach ihrer nächsten Veranlassung nud der Erörterung über ihren Zweck.

Da sich der Berfasser darüber in Eingange zu seinem Evangetienbuch 1, 1—4. jelber ausspricht, auch keinerlei Grund vorliegt, seiner Angabe zu mißtrauen, so kann hinsichtlich besselben im Allgemeinen kein Zweisel walten. Ohne seinen Stoff anders ats rein formal zn umfdreiben (τα πεπληφοφοφημένα έν ήμιν πράγματα und περί ών κατηχήθης λόγοι), und somit ten dristlichen Standpunkt beim Leser voranssetzend, hegt er die Ubsicht, durch seine Darlegung einem gewissen Theophilus, dem er auch tie Apostelgeschichte zuschreibt, tie münschbare Ginsicht in die Zuverläßigkeit bes empfangenen Unterrichts zu gewähren. Wer Dieser Theophilus gewesen jey, läßt sich nicht ermitteln. Mit etwelcher Wahrscheinlichkeit barf nach Apg. 23, 26; 24, 3. 26, 25. aus ber Unrete zoάτιστε auf vornehmen Stand geschlossen werden. Chense ist die paulinische Färbung des ganzen Schriftwerts der Bermuthung, er für seine Person sen ein Pauliner gewesen, wenigstens nicht nugünftig, sowie Die Gesammtanlage cher auf heitnische als jübische Abstammung bentet. Ferner ermangelt auch bie Ver= muthung tes Patriardien Enthydius (Annal. Alex. ed. Selden et Pocock 1. 334), er jen and Italien gewesen, over muffe voch in Italien geleht haben (Eichhorn, 1, 637. Hug, 2, 135 n. Manche), nicht jeden Anhalts, indem gerade die auf der Reise Pauli nach Rom berührten Ortschaften Siciliens und Italiens im Unterschiede von den übrigen Particen der beiden Bücher (vgl. Ev. 1, 26; 4, 31; 8, 26; 24, 13; Apg. 1, 12; 16, 12; 27, 8. 12.) aller Antentungen über ihre geographische Lage baar gehen. Wobei inbeg nicht zu überseben ist, daß bas Rämliche auch für die kleinasiatischen Lokalitäten zu= trifft (Mpg. 13, 4-14; 13, 51-14, 25; 15, 41-16, 11.). Pamit steht nicht nothwendig im Witerspruch, wenn ihn die Recognitt. Clem. 10, 71 für einen vornehmen Antioche= ner, der sprische Lexitograph Bar Bahlul bei Castell, Lex. heptagl. col. 3859 für einen Allexandriner ausgeben. Ihn tagegen mit tem von Josephus 18, 5, 3 und 19, 6, 2 genannten Hohenpriester Theophilus (Th. Hase, Biblioth, Brem. 4, 506 ff. Michaelis, Einl. 2, 1088 f.), oder mit Theophilus von Athen (Tacit. Ann. 2, 55, 2) zusammen= zuwerfen, hat geschichtlich gerate so viel für sich, als wenn Epiphanius Haer. 2, 1, 51 auf ten Gebanken verfällt, tas nomen proprium Theophilus biirfte tropijd auf nas άνθοωπος θεον άγαπων zu beziehen jenn. E. Winer, R.W. 2, 705. Credner, 1, 144. Darum jedoch hat Epiphanius in der Sache jelbst nicht Unrecht. Denn die an die Spitze gestellte Widmung ift sicherlich nicht anders als im Sinne einer gewöhnlichen Zueignung zu fassen, so bag also bas Werf zwar auch jenem Theophilus, aber in vorwiegendem Mage und von vornherein ter Christengemeinde oder einem größern Kreise berselben überhaupt zugedacht war.

Db nun der Prolog des Evangeliums nach der Intention des Berj. die Upostelsgeschichte mitumfaße? Ob somit der Berj. schon von Anbeginn eine Darstellung sowohl der Begründung des Erlösungswerks durch Christum, als der frühsten Einsführung und Ausbreitung desselben unter Inden und Heiden in einer zweitheisligen Schrift in Aussicht gehabt habe? Oder hat er sich erst im Berlause, vielleicht unter veränderten Zeitverhältnissen, und mit anderer Zweckbeziehung, zu der Absassung der Apostelgeschichte entschlossen? Die erstere Ansicht unterliegt bei genauerer Betrachs

35 \*

tung Schwierigkeiten, über Die fich Manche zu leicht hinwegsetzen. Wenn taber ber 3wed ter Apostelgeschichte neuerlich wieder Gegenstand vielfältiger Verhandlung geworten ist, jo hat man tamit tie löfung einer Aufgabe in Angriff genommen, teren mir burch ten Berfasser allerrings nicht überhoben sind, nur daß man sich dabei gar zu sehr von dem, unfern biblischen Antoren fremden Zweckbegriff moderner Schriftstellerei und ihrem bialettischen Apparat hat leiten laffen. Bereits Luther W.B. XIV., 106 meinte, Die fürnemfte Meinung und Urfache, Diefes Buch zu schreiben, fen gewesen, ber ganzen Christenbeit bis an's Ende der Welt das rechte Hauptstüd dristlicher Lehre vorzuhalten, nämlich wie wir muffen alle gerecht werden allein durch den Glanben an Jefum Chriftum, ohne alles Zuthnu tes Gesetzes oter Hilse unserer Werte. Gegen Ente tes vorigen Jahr= hunterts jodann versuchte zunächst Griesbach, ihm die apologetische Tendenz einer Rechtsertigung bes Paulus gegenüber ben Angriffen ber Indaisten zu vindieiren. Diese Auffassung ist mit gewohntem Scharffinn, wenn auch nicht mit rücksichtsloser Folgerich= tiakeit von Schneckenburger (lleber ben Zweck ber Apg. 1841) ausgeführt worden. Rach Baur und seiner Schule tagegen soll Die Schrift einem conciliatorischen, ten geschichtlichen Thatbestand je nach Berürfnig umbildenten Interesse ihre Entstehung Sie foll ein auf gegenseitige Zugeständnisse sich bafirender Bergleichsvorschlag eines Panliners an tie Judaisten jehn, und es mit ter Anbahnung biefer Ausgleichung zwischen Paulinismus und Intaismus in erster Linie auf die so wichtige Gemeinte zu Rom abgefehen haben (Zeller).

Wie ungünstig sich indest ber unmittelbare Eindruck, ben bei unvorgefaster Meinung rie Ermägung bes Einzelnen bervorbringt, für ben angeblichen Tenbenzfarakter gestaltet, wie gewaltthätig es auf ten ihm aufgedrungenen 3med bezogen werden muß, ift hinwieder in eingehender Weise von Lekebusch (Die Comp. und Entst. der Apg.), mit vielem Fleiß auch von Meger im Commentar an ten betreffenten Stellen targethan Vor Allem founte man sid in tiesem Falle ten Schluß tes Buches 28, 25 ff., ber mit einer nugewöhnlich scharfen Erklärung Pauli wider die Berftocktheit ber Inden ben Borbang fallen läßt, schlechterdings nicht zurechtlegen. Und in welch zweidentigem Lichte ber Berfasser taffunte, wenn wir ihm auch nicht "ben Prolog im Sommernachts" tranm" zumuthen wollen, barf nicht erst gesagt werben. Go wenig Ginn für wahres Berftantniß und je viel absichtliche Unbelehrbarkeit es Angesichts ber bestehenden Auseinandersetzungen über die flug berechnete Composition zu verrathen scheint, fonnen wir reshalb roch nicht umhin, und zu der einfachen, obwohl ältern Ansicht zu befennen, welcher gemäß ter Schrift ein geschichtliches Motiv zu Grunde liegt. Ohne bereits in bem literarischen Borworte zum Erangelium eine Berücksichtigung ber Apostelgeschichte finden zu können, bezieht sich gleichwohl die letztere so bestimmt auf jeues als seinen πριότος λόγος zurüd, daß ihr, zumal bei der Gleichheit der Person, welcher beide Schriften arreffirt find, jo lange fein heterogener Zweck unterlegt werden barf, als ein solcher Der Verfasser beabsichtigt ben Zug bes Evangeliums nicht flar zu Tage tritt. von ten Inten gu ten Beiten, ober wie wir aud, sagen können, eine Weschichte rer Ansbreitung bes Christenthums von Jerusalem bis Rom zu schreiben. Er hat es gethan von tem ihm eigenthümlichen, gemäßigt paulinischen Gesichtspunkt ans, wie es nach tem Umfang seiner Kenntniß von ten thatsächlichen Berhältnissen einem mehrjährigen Gefährten res Banlus zufam, nicht in absoluter Bollständigkeit, wohl aber so, tag tas von ihm Gebotene, die Reben- und Gegeneinanderstellung ber beiten großen Upostel für die Beschnittenen und Unbeschnittenen (Gal. 2, 7 f.) miteinbegriffen, im Ganzen und Gregen ein treues Bilt ber Birklichkeit gewährt. Daß übrigens eine folche Diegeje sich geeignet habe, Die ans dem Evangelienbuche zu gewinnende aogahem zu erhöhen, wird man nicht in Abrede stellen können. Denn man gestehe sich unr, wie viel uns abginge, sowohl für Kirche als für Wissenschaft, wenn die nentestamentliche Litera= tur um den Inhalt Dieser ersten Erweiterung der evangelischen Geschichtschung ärmer wäre. Wir wollen gegenüber den abschätzigen Urtheilen, die im Bunde mit einer lanLukas 549

gen Reihe von kritischen Durchsorschungen über Die Apostelgeschichte ergangen sint, nicht längnen, daß die Spisteln einen tiefern Sinblick in die concrete Lebensgestaltung der älteften Christengemeinden ermöglichen. Wir können jogar zugeben, daß nicht alle ein= zelnen Theile die gleiche geschichtliche Verläßlichkeit ansprechen dürsen, daß die vom Verfasser schriftlich fixirte Travition einen ausschmückenten Ginfluß auf manche ter berich= teten Thatsachen ausgeübt haben möge, sowie auch, taß sie nus nicht in berjenigen Vollstäntigfeit vorgeführt seinen, welche zu einem allseitigen Berständniß erforterlich Richtstestemeniger läßt sich erst mit Bülfe ter Apostelgeschichte ein abgerunte= tes Bild von der Urgestalt der Kirche und ben Berhältnissen ber apostolischen Zeit ge-Intem sie mit ben Mitteln und in ber Manier ihrer Zeit Die geschichtliche Neberleitung ber Erlösung in Christo aus bem Edwoße ber Apostel in bie Weltensphäre des allgemeinen Bölferlebens zur Anschauung bringt, füllt fie eine Lücke aus, bei teren Vorhandensenn die Kirche ihres eigenen Ursprungs nie wahrhaft froh werden könnte. Wir glauben uns aber nicht zu täuschen, wenn wir behanpten, tas Betürsniß nach Bewährung tes Evangelinms burch hinweis auf feine Wirfungen in ter Welt, und fomit das Bedürfniß nach einer Darstellung von tem äußern und innern Entwicklungs gang tes Christenthums habe sich, zumal in ten gebildeteren Kreisen ter Urgemeinten, eben so sehr fühlbar gemacht, als ties nuter relativ günstigern Umständen bei uns noch fortwährend ber Fall ift.

4) Wie über seine Absicht, so hat sich ber Berfasser in tem vielbesprochenen Borwort auch über die Entstehung des Evangelinnis, über beffen Stellung zur eraugelischen Geschichte und sein Verfahren babei ausgesprochen. Danach hatten fich, als er schrieb, bereits Biele in ter Anfertigung von Anfzeichnungen ter evangelischen Geschichte versucht. Diese müssen ihm nicht allein befannt geworden sein, sondern seiner Bersiche= rung gemäß, er habe Alles von Anbeginn genan erforscht, barf angenommen werten, sie seyen von ihm auch berücksichtigt worden. Wobei zu behaupten ist, er würde sich nicht zur Abfassung bes Werks entschlossen, ober sich boch auf besien zweite Abtheilung beschräntt haben, wenn ihm eine nach feinem Dafürhalten bem obwattenten Betürfniß entsprechente Evangelienschrift zur Hand gewesen wäre. Ueberbem hat er in unmittelbarer Berbindung gestanden mit den Angenzengen selbst- (καθως παρέδοσαν ήμεν οί απ αρχής αὐτόπται καὶ ύπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου, vgl. Hpg. 1, 21 f. Jeh. 15, 27.). Ermit weist er für seine Darstellung, bei ber er fritisch = pragmatisch zu Werke gehen will (παρηχολουθηχώς ἄνωθεν πάσιν αχριβώς, χαθεξής σοι γράψαι), auf eine toppelte Art von Onellen gurud: 1) auf eine größere Angahl von schriftlichen Bersuchen zweiten Ranges, geflossen aus ber apostotischen Tratition; und 2) auf bie mündliche Urübertieferung, wie sie von ben Aposteln geboten mar.

Fragen wir nach ben Aufzeichnungen, beren er gebeuft, fo nennen für bas Evan g elium bie Ginen ben Marfus, ben ursprünglichen Matthans und allfältig nech bas f. g. Hebräerevangelinm (Hng, de Wette; nach tem Borgange von Ewald jest zum Theil and Meyer und Weiße, welche letztern bem Markus ben Vorrang zuerkennen). Ober es machen Andere (Bleek, Banr und die Tübinger) geltend, es muffe fich unter benfelben zum wenigsten das Evangelium Matthäi gefunden haben. Gesetzt baß eine bieser Annahmen aus dem weitern Verlanfe der Untersuchung fich als richtig erweist, so ist es jedenfalls unmöglich, bei ten πολλοί an tie genannten allein zu tenken, als welche eben keine πολλοί find. Bielmehr müßten bem Berfasser noch eine Anzahl soustiger Duellen zu Gebote gestanden haben. Sofern tieselben integ aus ter ursprünglichen Tadition ter Apostel, der Angenzengen und Diener tes Worts von Anfang an (Eneχείρησαν-καθώς), gefloffen waren, fonnen auch bie Evangelien Johannes und Matthans nicht füglich mitgemeint sehn, wenn sie anders apostolischen Ursprungs sind. Probminm erhalten wir also keine bestimmtern Aufschlüsse, welche nicht andersher erst ihre Bestätigung empfangen müßten. Aber auch sonst geben uns die nöthigen Daten ab, um über die Art und ben Umfang ber benützten Quellen etwas Sicheres fixiren zu

Selbst die Frage nach bem Verhältniß der Synoptifer untereinander ift von einer irgend befriedigenden Beantwortung noch sehr weit entfernt. Jedoch lassen sich Die Ergebnisse ber neuern Forschung mehr und mehr an, die kirchliche Tradition zu bestätigen, welche bas Lukas-Evangelium als bas jüngste unter ben breien bezeichnet. Wird nämtich auf ber einen Seite eine Abhängigkeit besselben entweder vom kanonischen Matthäns oder von dessen sg. Grundschrift statuirt, und beruft man sich für Diese im Einzelnen sehr verschieden modificirte Hypothese auf den im Wesentlichen gleichen Erzählungsfreis und Plan, der nur von unferm Verfasser nicht gehörig erkannt und festgehalten worden sen, auf Die Zusätze, Die theils glüdlichen theils weniger glüdlichen Berichtigungen, Die Entstellungen und Verftummelungen in unserm Evangelium, auf die Abweichungen, welche eine spätere Abfassungszeit anzuzeigen scheinen n. j. w.; so läßt sich andererseits wohl mit noch besserem Rechte eine Benützung des Markus wahrschein= lich machen: Denn der Text des britten Evangelinms stimmt ungleich mehr mit Markus als mit Matthäns. Nahezu ber ganze Markus findet sich hier aufgenommen, und zwar fo zu fagen in fast unveränderter Absolge ber Erzählungen. Bei ausführlichern Relationen bes Matth. treffen Luk. und Mark. in ber kürzern Recension, und ebenfo beide in mauchen Stücken zusammen, die Matth. nicht hat; während umgekehrt, in Abschnitten, welche Mark, gegenüber dem Matth. und Luk, gemeinsam sind, sich die Recension als eine verschiedene herausstellt. S. Reuß, 190, Ewald, Hilgenfeld; bagegen Röstlin. Dem Lufas eigenthümlich find hauptfächlich bie Borgeschichte, ferner die Stücke 4, 14-30; 5, 1-11; 7, 11-17. u. 36-50; 19, 1-10., sowie der weitaus größte Theil des unter dem Rahmen des Reiseberichts 9, 51—18, 14 zusammengestellten Stoffs. Ebenfo bietet die Leidens= und Anferstehungsgeschichte sehr viel Originelles. Hiefür also müssen bem Berfaffer eigene Onellen zu Gebote gestanden haben, segen es nun mündliche ober schriftliche gewesen. Die Schleiermacher's che Ansicht, ber Evangelist habe die vorhandenen, historischen Fragmente bloß gesammelt und geordnet, und sie im Uebrigen unverändert burd feine Band geben laffen, kann fich ichen feinem Selbstzeugnig, noch weniger feiner schriftstellerischen Eigenthümlichkeit gegenüber behanpten, welche sich leicht erkennbar so= wohl durch das Evangelinn als durch die Apostelgeschichte zieht. (Planck, obss. de Luc. evang. analysi crit. a Schleierm. prop. 1829; Rödiger, Symbolae 1829; Neuteder u. Credner, Ginl.; Lefebuich, 37).

Indem die Apostelaeschichte in ihrer Art einzig dasteht, somit jede Möglichkeit einer Controllirung aus parallelen Texten bei ihr wegfällt, gestaltet sich die Untersuchung über ihre Quellen in gewissem Betracht fast noch schwieriger. Borausgesett, sie habe ben Lufas zum Berjasser, darf dessen ungeachtet als sicher betrachtet werden, 1) daß er auch hier zunächst auf mündliche lleberlieferungen angewiesen gewesen seh, welche geeignet waren, ihm bei seinen Verbindungen mit Paulus, mit Markus (Kol. 4, 10. 14.) und Undern (21, 17 ff.) einen ebenjo umfassenden als im Bangen guverläßigen Stoff an Die Hand zu geben. 2) Für einige ber fpätern Theile ber Schrift kann ihm, auch abgesehen von der Ausicht über den Wir-Referenten, die Angenzengenschaft nicht bestritten werden. 3) Dazu müffen noch schriftliche Aufzeichnungen genommen, und vom Verfasser bald freier bald weniger frei bearbeitet und verwendet worden seyn. Dem Fleiß und Scharffinn, ter auf tie Ermittlung bieser Aufzeichnungen nach Ursprung und Umsang verwendet wird, soll Niemand seine Anerkennung verfagen. Allein wenn nun als Resultat solchen Bestrebens Biographicen des Petrus und des Barnabas, Stizzen über das Ende des Stephanus, Missionsberichte des Silas und Anderer genannt werden (namentlich Schwanbeck); so legt sich darin ein eben so bedenklicher Mangel an fritischem Takt bloß, als es von kriti= scher Eingenommenheit zeugt, wenn im geraden Gegensatze dazu, und mit ebenbürtiger Gründlichteit die Benützung schriftlicher Borabeiten in Abrede gestellt wird (Lekebusch). Im Weitern sollte nicht ferner gelengnet werden, daß die eingestreuten Reden und Briefe ihre nunmehrige Redaktion, allfällig nach vorhandenen Daten, durch den Berfaffer auf dem Wege der Reproduktion erhalten haben, und sie demnach nicht als förmliche Akten=

stücke oder diplomatisch genane Reserate zu nehmen seinen. Allein es sollte rieser augenscheinliche Thatbestand gleichfalls nicht sosort in extremer Weise zur Stütze der Behaupstung gemacht werden, daß semit jenen zahlreichen Bestandtheilen, welche sprachliche Bestonderheit, äußere Form und theologischen Inhalt mit dem ganzen Werke theilen, der Karakter der Geschichtlichkeit abgehe, und daß sie nur der Tendenz des Bersassers zur Folie dienen müssen. Für die Benrtheilung dessen, was über die Wirksamkeit des Paulus mitgetheilt wird, wollen dessen correspondirende Relationen in seinen Briesen zu Rathe gezogen sehn. S. 9, 21 — 30. n. Gal. 1, 17 — 24; e. 2. n. 1 Kor. 14 n. s. s.; dann 2 Kor. 11, 25 ff. lleber e. 15. n. Gal. 2. der Artikel Apostels Convent I, 435, und außer den Neuern, namentlich Ritschl, Eutstehung d. altkathel. Kirche, 1857, S. 127 ff., auch Riehm, de fontib. A. A. Traj. 1821.

5) Wie über den Zweck und die Quellen, so gehen die Meinungen auch über die Abfassung &zeit beider Schriften weit auseinander. Die Apostelgeschichte berichtet am Schluffe, Paulus habe in feiner Gefangenschaft zu Rom während zwei Jahren ungehindert gelehrt. Sie kann folglich nicht vor diesem Zeitpunkt, für ben wir annähernd das Jahr 64 annehmen dürsen, geschrieben sehn. Hinwieder setzt sie 1, 1. 2. tas Evangelinm als den πρώτος λόγος vorans, wobei jedoch unausgemacht bleibt, wie bald jene auf dieses gefolgt sen. Besteht hinsichtlich ber Zeithestimmung ber Himmelfahrt eine unauflösliche Differenz zwischen den Berichten Er. 24, bef. B. 50., und Arg. 1, bef. B. 4., dann muß wohl ein ziemlicher Zeitraum die Beendigung des ersten und den Beginn des zweiten Buchs anseinander gehalten haben. Allein ohne zu bestreiten, daß man die Berschiedenheit finden kann, sobald man sie finden will, so wird abgesehen von andern Momenten (Ebrard, Krit. 594, Lange, ap. 3t. 1, 85) die Annahme terselben gleichwohl ausgeschlossen 1) durch die unmittelbare Anknüpfung der Erzählung von der Himmelfahrt in der Apg. an die Relation im Evangelium, wie sie für Diesen Fall felbst bei einem ganz unkritischen Bearbeiter nicht benkbar erscheint; 2) burch die anderweitig verbürgte apostolische Angabe (Matth. n. Joh. vgl. 1 Kor. 15.), welcher gemäß Auferstehung und Himmelfahrt ebenfalls burch einen, allerdings nicht näher bestimmten Zeitabschnitt getrennt sind. Daß die Anreihung von 24, 50. durch de den voraufgebenben Berfluß von 40 Tagen unmöglich mache, läßt sich Angesichts bes Gebrauchs von jener Bartikel im Evangelinm, z. B. 1, 57; 9, 7; 18, 15; 20, 27. nicht beweisen. Evangelist bei Niederschreibung des B. 50. zudem die Weiterführung seines Berichts in Unsficht gehabt, wie er in der Apostelgeschichte vorliegt, so muß zugestanden werden, daß er sich der von ihm gewählten Wendung bedienen konnte, ohne darum befürchten zu muffen, einem unbefangenen Leferkreis gegenüber in den Schein eines Widerspruchs mit sich selbst zu gerathen. Und erhellt schon aus der Zeitangabe B. 29., προς έσπέραν, worauf hin die 3mei nach dem sechzig Stadien entsernten Berusalem gurudtehrten, und noch später Jesus ben Gilfen erichien, baß ter Berf. sich ben Gang nach Bethanien 2. 50., sowie die abermalige Rückschr nach Jernfalem B. 52. nicht als am Tage ber Auferstehung gedacht haben kann, mag es sich nun mit ben Reben B. 44 ff. so ober anders verhalten. Sogar Mark. 16, 19. darf nicht anders aufgefaßt werden, es seh benn, man wolle die Verkündigung des Evangeliums burch die Apostel B. 20. gleichfalls noch auf den Anferstehungstag verlegen.

Das Verhältniß von Ev. 24. und Apg. 1. bietet hiemit für die Zeitbestimmung der beiden Schriften sein Moment. Ebensowenig kann der Auseinandersolge der Synoptiker und der Benützung des einen durch den andern ein Argument enthoben werden, da in dieser Richtung einstweilen sein festes Gesammtresultat vorliegt. Hingegen ging man bis auf Kaiser, de Wette und Credner darin beinahe allgemein einig, daß die Absalssung noch vor die Zerstörung Jerusalems zu stehen komme. Indeß ist gegenswärtig auch diese Annahme im Weichen begriffen. Denn während man sich zu ihrer Begründung sonst auf Luk. 21. zu berusen pflegte, wird nunmehr von Bleek, Reuß, Lekebusch, Köstlin, Meher u. A. umgekehrt ans dem ganzen Gepräge der Schils

berung Luk. 21, 24 f. (vgl. Matth. 24, 29.), - zusammengehalten mit sonstigen In-Dicien im Evangelinm, welche eine gedrückte Lage ber Chriften zu verrathen scheinen, auf eine, erft burch bie volkendete, und barum auch von ber Wiederkunft Chrifti (άχοι πληρωθώσι καιροί εθνών) bestimmt anseinander gehaltene That= fache veranlaßte Präcifirung ber Worte Jesu geschlossen. Die Erklärung von Apg. 8, 26. ift zu ftreitig, um als Anhaltspunft gelten zu bürfen. Desgleichen pagt bie Bemerfung, es beurkunde die Darstellungsweise der Apostelgeschichte durch theilweisen Mangel au Schärfe in ben Umriffen eine fpate Bearbeitung ber mitgetheilten Borgange, wenig= stens nicht auf den zweiten Theil berselben, und hat zu ihrer Gewähr nur das subiet= tive Gefühl des Kritifers. Vollends hängt die Tübinger Geschichtsconstruktion, welche tie Lukanischen Schriften im schwer vereinbaren Widerspruch mit Luk. 21, 32. in die Jahre 110 bis 130 n. Chr. einreiht, ungeachtet ihrer breit geschlagenen Unterlagen in der Luft. Da Johannes später geschrieben hat, and die Berweisung des vierten Evangeliums in das zweite Jahrh. doch über furz nur noch als Euriofum in der isa= gogischen Literatur registrirt werden wird, so liegt kein Grund vor, die Absassung von Evangelinn und Apostelgeschichte über die siebenziger Jahre herunterzurücken. Während sich die Wahrnehmung, daß in der Apostelgeschichte nicht die mindeste Berücksichtigung ber paulinischen Briefe durchblickt, bei ber Tübinger Ansicht sehr räthselhaft ausnimmt, ftimmt sie bagegen mit der vorstehenden ganz wohl überein. — Ueber den Ort der Abfassung ist nichts Sicheres zu ermitteln. Hieronhmus nennt für bas Evangelium im Allgemeinen Achaja und Böotien, der Sprer Groß-Alexandrien. Mehrere unter ben Neuern rathen auf Cafarea ober Rom. In Betreff ber Apostelgeschichte weisen einige Rachschriften von Manuscripten und Versionen des Evangelinms ebenfalls nach Alterandrien. Bon Hieronymus bis auf Zeller und Lekebusch verlegen sie jedoch die Meisten nach Rom. Köftlin nimmt für beite Bucher Aleinafien an.

6) Im Bisherigen ist uns nichts entgegengetreten, was die kirchliche Neberlieserung 3n erschüttern vermöchte, daß Lufas ber Berfaffer bes britten unter ben fanonischen Evangelien und ber Apostelgeschichte sen. Daß sie unter allen Be= bingungen einem gemeinsamen Berfasser ober Bearbeiter angehören, liegt außerhalb des Streits. Dies beweist das innere Berhältniß der beiden Schriften, vorab ihre Denn wenn auch die Gebundenheit durch die Tradition und die Abhängigkeit Spradie. von den benützten Duellen bei'm Evangelium die stylistische Gigenthümlichkeit bes Berf. nicht so flar hervortreten läßt; so zeigen boch beide zuvörderst den nämlichen, von den übrigen Antoren tes R. T. verschiedenen Wortvorrath auf. Sie haben in Wortformen, Construction und Phraseologie die bemerkenswerthesten Besonderheiten gemein, und legen and in ihrer Sathitonng oft eine auffallente Bermanrtschaft an ten Tag (Ev. 24, 4. u. Apg. 1, 10; 10, 30. Ev. 1, 9. u. Apg. 12, 7. Ev. 1, 39; 23, 1. u. Apg. 1, 15; 5, 17. Ev. 20, 1. u. Apg. 4, 1. Ev. 24, 27. u. Apg. 8, 35. Ev. 23, 5. u. Apg. 10, 37. Ev. 21, 35. 11. Apg. 17, 26. Ev. 2, 36. 11. Apg. 9, 36. Ev. 2, 39 11. Apg. 13, 29. Ev. 1, 1-4. n. Apg. 15, 24 f.; Ev. 23, 2. n. Apg. 24, 2. 5.). Taffelbe gilt in Un= schung tes Inhalts (3. 23. Ev. 24, 47. 49. 52. 53. u. Apg. 1, 4. 8. 12. 14. Ev. 6, 14 sf. u. Apg. 1, 13. vgl. mit Matth. 10, 2 ff. u. Mark. 3, 16 ff. Ev. 23, 24. 46. u. Apg. 7, 58. 60. Ev. 23, 14 f. n. Apg. 26, 31. Ev. 6, 19; 8, 46. n. Apg. 5, 15 f.; 19, 12. Ev. 3, 2. u. Apg. 4, 6. Ev. 24, 19. u. Apg. 2, 22. Ev. 24, 25 f. 44. u. Apg. 26, 22; 10, 43.) und der Einheit des dogmatischen Karafters. Credner, S. 96. Zeller, 414 ff. Letebuich, 37 ff. 82 ff.

Damit indeß, daß beide Bücher auf die nämtiche schriftstellerische Individualität weisen, ist sür die Antorschaft gerade des Lukas natürlich noch nichts gewonnen, und sie eben ist es, die in neuerer Zeit vielsach beaustandet worden ist. Zuerst hat Schleiers macher die, nachher von Bleek (Stud. u. Krit. 1836), Ulrich (ebendas. 1837) und de Wette vertheidigte Hoothese aufgestellt, es sehen die in communicativer Redessorm gehaltenen Stücke Apothese aufgestellt, 20, 5—15; 21, 1—18; 27, 1.—28, 16. einer

Denkschrift bes Timot heus enthoben, jo baß also Lukas bas "Wir" in unbebachtsamer Gilfertigkeit hatte stehen laffen. Confequenter ift hierauf von Manerhoff (3med, Duellen u. Berf. t. Apg.), ter die Identität des Berfassers dieser Fragmente und ber übrigen Theile bes Buchs aus ber Sprache erwies, bie Apostelgeschichte, und barum auch tas Evangelium, dem Lukas ab-, und tem Timothens zugesprochen worten, während bagegen Schwanbed mit Bulfe einiger poffierlichen Griffe auf Silas zu rathen empfahl, welchem Lul. von 15, 1. hinweg ziemlich Alles einfach nachgeschrieben haben Die Grünte, vermittelst teren man tiese Ginfälle plausibel zu machen versuchte, find eigentlich ber Erwähnung nicht werth, jedenfalls aber von Schnedenburger, Beller, Chrard, Lefebuich, Meher u. Al. in ihrer gauzen Schwäche blofigelegt worden. Denn tag ter Wir-Referent nicht Timothens senn könne, ergibt sich schon aus 20, 4. f., bag mir in ihm ben Gilas eben jowenig zu finden haben, aus bem Umstande, daß der huere 16, 10. zuerst erscheint, 16, 17. in Philippi zurückleibt und 20, 5. bort wieder eintritt, mährend ja bech Timothens und Silas bie ganze Zeit über, vorher und nachher, mit Paulus zusammen sind. Und was ist tamit gegen Lukas bewiesen, daß sein eigener Rame sich neben benjenigen ber übrigen Begleiter nicht mit aufgezählt findet? Bietet nicht das Johannesevangelinm eine ähnliche Erscheinung dar? Mußte nicht gleichwohl dem Theophilus und der nächsten Umgebung des Lukas, in deren Hände er sein Buch legte, bekannt senn, auf wen das queig zu beziehen sen? Was hat es ferner zu bedeuten, wenn in den Briefen an tie Theffalonicher und tie Philipper Paulus feine Gruge von Lufas bestellt? Seiner in ten erstern zu erwähnen, lag nicht einmal eine Veranlassung vor. Im Philipperbriefe aber, den Epaphroditus personlich zu überbringen hatte, faßt Paulus 4, 21 f. tie Grüßenten überhaupt summarisch gusam= men, und zudem bleibt es fraglich, ob Lufas zur Zeit ber Absaffung beffelben gerate in Rom anwesend gewesen sen. Bgl. 2, 20 f. Sonach besitzen wir an jenen mit huerç eingeführten Abschnitten nicht nur ein nuverwerfliches Gelbstzengniß, es sen bie Apostel= geschichte von einem Wefährten tes Paulus geschrieben worten, soutern es ift damit auch die Ueberlieferung sehr wohl verträglich, die ten Lufas als tiefen Wefähr= ten bezeichnet.

Dody, noch ein weiterer Zug von Bedenken tritt und entgegen. Die neufte fritische Schule glaubt aus innern Merfmalen auch Diefes Selbstzengniß verwerfen zu muffen. Denn bie ungeschichtliche Haltung einzelner Partieen eben bes zweiten Theils (16, 22. 26-39; 28, 7-10. 17 ff.), Die mit ten Anschanungen und tem sonstigen Berhalten tes Paulus ftreitenten, folglich aus nugureichenter Befanntschaft ihm beigelegten Anbeque= mungen in Wort und That (21, 20 ff.; 23, 6 ff.; Kap. 22. u. 26.), die llebergehungen und Lüden, Die Ungenanigkeiten und falfden Angaben, welche gum Theil burch bie paulinischen Briefe aufgededt werden, zum Theil aus dem fernern Berlaufe ter Weschichte sich ergeben (1 Kor. 15, 32. 2 Kor. 1, 8-10; 11, 24 ff. Nöm. 15, 19; 16, 3 f. -Apg. 16, 6; 28, 30 f. — Apg. 9, 19. 23—28., vgl. mit Gal. 1, 17—19. n. 2, 1. Apg. 17, 16 f.; 18, 5. vgl. mit 1 Theff. 3, 1. f.), die Incongruenz zwischen Kap. 15. und 21, 25., endlich die gange Stellung, welche die Apostelgeschichte ten Paulus ten Inten und Intendriften gegenüber einhalten läßt, follen zum Beweise Dienen, baf fie unmöglich von einem Vertrauten tes Paulus herrühren könne. Soch mehr: Die Auffassung ber Gloffolalie als eines Rebens in fremden Sprachen Rap. 2., Die Meinung, es habe Petrus und nicht Paulus zum frühsten tas Princip ter Heitenmission in Ammendung gebracht Rap. 10., bann bie im Buche fich fundgebente Sagenbildung, fo wie bie bereits verhandenen Anfätze zu hierarchischer Verfassung — wird gesagt — nöthigen zu ber Annahme eines erst fpätern, ber Zeit, mit welcher bas Buch sich befast, schon fern ftehenden Verfassers, es sey benn, daß man es vorziehe, diese Ungeschichtlichteiten auf Rechnung planmäßiger Fiction zu setzen. Das vorhin besprochene nuele sem= nach mit Absicht, zur Erhöhung seiner Glaubwürdigfeit, vom Berfasser herübergenommen. Allein man gestehe sich aufrichtig, was mit all' diesen Wahrnehmungen und

Ausstellungen gegenüber bem ausdrücklichen Zengniß bes Alterthums von Irenaus an nun auch wirklich bewiesen seh, sobald man nicht mit einer fixen, aber sehr prekaren Anschauung von den Zuständen der ersten driftlichen Zeiten an das Buch herantritt, und es, indem man foldergeftalt nach bald achtzehn Jahrhunderten selber Geschichte macht, in biefelben hineinconftruirt. Alfo, manche Stücke find ungeschichtlich; und warum benn? Run, die meisten weil sie munderbare Ereignisse und auf bem Wege bes Wunders . erfolgte Heilungen enthalten! oder weil ja doch Paulus nicht selber die wunderbare Er= scheinung von Damaskus erzählen kann! oder weil er sich unmöglich zur Uebernahme eines Rasiräergelübbes bequemen konnte, — obschon er es als Princip seines Verhaltens erklärt, den Juden als ein Jude zu sehn (1 Kor. 9, 20.) und sich insoweit dem Gesetze zu fügen, sich nach 1 Kor. 8. unter Umständen auch aus dem Effen von Götzenopfer fein Gewissen gemacht haben würde! ober weil es nicht angeht, daß er sich für einen Pharifäer ausgebe, ungeachtet er es Phil. 3, 15. ebenfalls thut! u. f. w. Angenommen indeß, die Kritif laffe diefe Instanzen wieder fallen, fo stimmt nun einmal die Relation der Apostelgeschichte nicht durchgängig mit den authentischen Angaben der paulinischen Briefe, bietet zudem feine lückenlose Bollständigkeit in der Geschichte des Paulus. Gerade als ob ein zeitweiliger Gefährte und befreundeter Bekannter eines Mannes deshalb noth= wendig um alle einzelnen Vorkommenheiten seines Lebens wissen müßte! als ob er so= rann auch alles von ihm in Erfahrung Gebrachte in der von ihm entworfenen Stizze des Lebensgangs unterbringen müßte! als ob sich ihm, wenn einige Jahre über bas Berichtete gegangen, nicht etwelche Ungenauigkeiten einschleichen könnten! Man benke au hunderte von analogen Wahrnehmungen in der Gegenwart. Wenn das Sprechen in fremden Zungen am Tage der Pfingsten, die Taufe bes Cornelius durch Petrus u. a. m. einen Berfasser verrathen soll, ber selbst nicht mehr Zeitgenosse ber von ihm geschilder= ten Zeit gewesen sen: so mußte zuvor überzengent bargethan werben konnen, tag wir es rabei mit puren Mythen und tendenziöser Geschichtsfabrikation zu thun haben. müßte unter Anderm auch eine haltbare Erklärung sich bieten, warum ber späte Berf. sich auf ben fo auffallend abrupten Schluß ber Schrift beschränlt habe, ba ihm bie Trabition fehr mahrscheinlich einen für seine Zwede weit angemesseneren an die Hand gegeben bätte.

7) Hienach halten wir uns zu tem Schluffe berechtigt, baß für die Abfassung ber Apostelgeschichte, und somit eben auch des Evangeliums durch Lufas immer noch un= gleich mehr fpricht, als für irgend eine der hentigen Bermuthungen, ja daß gerade die Ausführung berselben bis bahin nur geeignet erscheint, ber firchlichen Ueberlieferung zur negativen Bestätigung zu gereichen. Mit Diesem Resultat verbindet sich ungezwungen ter theologische Karafter ter beiden Bücher, ter nicht übersehen werden tarf. Be= kanntlich war man im Alterthum geneigt, einen namhaften Antheil am Evangelium bem Paulus beigumeffen. Schon Brenaus, Haer. 3, 1. vgl. 3, 14. bei Euseb. 5, 8. αιιβετι fid) furzweg: Ιουκάς ό ακολουθός Παύλου το ύπ εκείνου κηουσσόμενον έναγγέλιον έν βιβλίω κατέθετο. Dazu Drigenes, bei Euseb. 6, 25., welcher ras Evangelinn burch Paulus empfohlen fenn läßt, und Enfebins felbst in ber oben no= tirten Stelle 3, 4. Daran ist nach Mitgabe bes Angenscheins so viel richtig, baß Ban= lus unftreitig einen bestimmenten Ginfluß auf ben theologischen Standpunkt und bie Auffassungsweise bes Lufas gehabt hat, was sich bann hinwieder in ber Composition, ter Auswahl tes Stoffs und ter allgemeinen Richtung des Evangelinms reflettiren mußte. Unter unsern kanonischen Evangelien trägt es allein das unverkennbare Gepräge res paulinischen Weistes an sich. Nicht nur gibt sich eine beachtenswerthe Uebereinstim= mung in vereinzelten Stellen, wie Lut. 22, 19. 20. und 1 Ror. 11, 23 ff. zu erfennen, und treten und Aussprüche Sesu entgegen, welche den Keim zur paulinischen Rechtser= tigungstheorie bergen (18, 14; 17, 10; 15, 11 ff.), sondern es ist überhaupt die volle Freiheit ber göttlichen Erbarmung und in Berbindung damit der Universalismus des Heils in Christo, was den eigenthümlichen Hanch bildet, der

sich hier burch bie evangelische Geschichtserzählung zieht. (S. Luk. 3, 23-38., Zurücks führung tes Geschlechtsregisters Jesu über Abraham hinaus auf Aram und Gott; ferner 2, 31. 32; 4, 25-27; 9, 1 ff., wo Matth. 10, 5. 6. weggefallen ist; 9, 52-56; 10, 1-24., die Anssendung ter Siebenzig: 10, 30-37; 17, 11-19; vgl. auch 7, 36 ff.; 19. 1 ff.; dann wieder das Fehlen von Matth. 15, 24; 24, 20. n. a.) Wenn jedoch aus biesen paulinischen Raratterzügen sofort wieder gegen die der subjektiven Tendenz zum Opfer gebrachte Objettivität ber Geschichtsbarstellung argumentirt wird: so läßt sich nicht absehen, weghalb roch ter Berf. andrerseits so viele Bestandtheile ("eine fleinere Masse von Cbionitischem") beibehalten mag, welche tem zu überwindenden, ebionifirenden 3u= raismus nicht weniger Anknüpfungspunkte rarboten (8. 1 n. 2; 6, 20 ff.; 16, 19 ff.; 22, 30.), als jene frühern tem bevorzugten Paulinismus. Denn entweder ning man zugeben, daß Darstellungen bes selbigen Gegenstantes von einem etwas bivergirenten Besichtspunkt aus noch in etwas Anderem, als nur in Parteistellungen und Parteibestrebungen ihren Grund haben können, oder aber, - wenn man sich entschließt, in tiesen Dingen mehr zu wissen, als sich wissen läßt, - man wird ben Bemerkungen Zeller's zum Trot ter Unficht Baur's ten Preis zuerkennen muffen, ber zufolge unfer fanoni= iches Evangelium aus einer rein paulinischen Grundschrift, welche selbst wieder ein paulinisch bearbeiteter Matthäus war, durch wohlberechnete, tendenzibse Aufnahme von theils judaistischen, theils anderswie gefärbten Stücken erwachsen ift.

Wie bies bie Verschiedenheit bes Stoffs bedingt, tritt bei allem Einklang mit bem Evangelium ber begmatische Grundtypus ber Apostelgeschichte im Einzelnen weniger scharf hervor. Dhue taß er sich in Die geläufigen Parteibezeichnungen von Judaismus ober Paulinismus einreihen ließe, scheint er vielmehr zunächst ber gemeindriftliche zu fenn. Berhältnißmäßig nur wenige Hauptzüge werben ans ber reichen Fülle bes driftlichen Iteengehalts herausgehoben, und auch biefe nicht sowohl materiell ansgeführt, als bloß formell umidrieben. Die immer wiederkehrenten Gruntgebanken ber mitgetheilten Reten reduciren fich jo ziemlich auf Buße thun, glauben an ben Herrn Jesum Christum, ben nach Gottes Rath Gefrenzigten und Anserstandenen, und sich taufen laffen auf feinen Mamen, als in welchem allein Bergebung ber Gunten und Insbesondere stoßen wir nirgents auf eine birette Befam= ewiges Beil zu finden steht. pfung der judaistischen Richtung nach Art der paulinischen Briefe. Nur um so bestimmter erscheint die Schrift als eine that fächtiche Commentation des paulinischen Grundsates von der Bestimmung bes Evangelinms für bie Inten zuerst, aber nicht minter für Heberhaupt gewährt der Cyklus von Thatsachen, den sie vorführt, durch sich selbst eine vollständige Widertegung ber judaistischen Angriffe auf Baulus.

8) Zum Schluffe ein Blid auf tie Anordnung ober ten Gang, ten Lufas befolgt hat. Das καθεξής γράψαι 1, 3. erwedt Die Bermuthung, er habe es auf eine dronologisch geordnete Erzählungsweise abgeseben. Wirtlich ermangelt er nicht, gleich zu Anfang 2, 2. und 3, 1. dronologische Daten zu geben, Die freilich, sowie auch Apg. 5, 36, an fehr berententen Schwierigkeiten leiten. Im Weitern aber wirt jene Bermnthung burch die Aussührung nicht bestätigt. Lukas schickt nämlich die sogenannte Borgeschichte vorans, in ter er tas leben tes göttlichen Menschensohns burch seine Benesis bis auf Die Zeit Des öffentlichen Auftretens verfolgt Dierauf zerlegt sich ihm ber gesammte Stoff ber heilsthätigen Wirksamfeit Besu in brei Theile. 1) R. 4, 14-9, 50. zeichnet mit Bezugnahme auf unterschiedliche Wanterungen und ten tamit verbunbenen Wechsel bes Aufenthalts (4, 14 ff.; 4, 31; 7, 1 n. 11; 8, 22; 9, 10.) seine Wirksamkeit in Galiläa. 2) K. 9, 51-19, 28. reiht sich ter sogenannte Reisebericht, oder wie er noch weniger zutreffend etwa auch genannt wird, die Sprüchesammlung an, — eine sehr reichhaltige, weter nach einem derenologischen, noch nach einem geographischen Prinzip geordnete Zusammenstellung von evangelischem Material, das burch den Rahmen ber Reise burch Samarien nach Jerusalem zusammengehalten wird, und Angesichts ber sich nahenden Katastrophe im Allgemeinen bie Erweiterung ber Lehrthätigkeit Jefn über bie Grengen Galiläa's binaus barftellt. Mit geringen Ausnahmen ist dieser ganze Theil tem Lufas eigenthümlich, und trifft erst von 18, 15. an wieder mit den andern Synoptikern zusammen. 3) R. 19, 29 bis Ente. Ankunft, Kampf und Zenguiß in Bernfalem, 19, 29-21, 38; Leiten und Tob, R. 22 n. 23; Anferstehung und Himmelfahrt, R. 24.

Der Gang der Apostelgeschichte bietet in gewissem Betracht eine Achnlickeit Im ersten Haupttheil, R. 1-12, steht Petrus, auf welchen ber Gerr feine Gemeinde gründet, im zweiten, A. 13-28, noch ausführlicher Paulus in der Weise im Bordergrund, daß ber Paulus des zweiten eine vollständige Parallele zum Petrus tes ersten biltet. Thue taß tie Gebiete scharf abzugrenzen gewesen wären, ist es taber vort vorzugsweise die von Jernsalem ausgehende Begründung der dyristlichen Kirche unter ben Inden, hier mehr ihre Ausbreitung unter ben Heiden in Sprien. Borterasien, Macedonien und Griechenland, Die zur Darstellung gelangt. Das Chronologische hat and hier mit zum Theil unnberwindlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, was jeroch nicht in der eingehaltenen Abfolge der berichteten Thatsachen, sondern in der Unzulänglichkeit ber anderweitigen Nachrichten seinen Grund hat, die für die zuweilen sehr unbestimmten Zeitangaben ber Apostelgeschichte bie wünschbaren Anknüpfungspunkte vermissen lassen.

9) Die Integrität ist allgemein zugestanden. Ginzig die Nechtheit der zwei ersten Kapitel des Evangelinms, der Prolog ausgenommen, wurde im Widerspruche mit allen äußern Zengnissen, aus Grünten, welche theils tem Inhalt, theils ter Sprache entuommen sind, zuerst von 3. Bodin, dann namentlich von Evanson, und selbst noch von Cichhorn bestritten. Allein schon Gersborf, Beitr. 3. Sprachkarakteristik 1, 160 ff. hat den Nachweis geleistet, daß der angegriffene Abschnitt die sprachlichen Gi= genthümlichkeiten der übrigen Theile der lukanischen Schriften vollkommen theile, währent tas bebräische Colorit sich aus der Beschaffenheit des Erzählten und aus den Duellen, tie tafür zur Verfügung standen, genügend erklärt. Will man aber bie wunberbaren Züge ber Kindheitsgeschichte Jesu zum Kriterium ber Unächtheit machen, so mag man zusehen, zu welcher botenlosen Willkür tieser kritische Kanon sührt. Der Text der Apostelgeschichte ist verdorbener als dersenige irgend eines andern Buches des Menen Testaments. Wiider.

Lukas von Enn (Indensis), geboren zu Leon in Spanien, Kanoniens tes Isitornsstifts taselbst, tann Diakonus zu Inn in Galicien, macht 1227 eine Reise nach Bernfalem, besucht in Italien Pabst Gregor IX. und Bruter Helias, ten General tes Franzistanerortens, wirt 1239 Bijdef zu Inh und stirbt 1250. Er schrieb eine Chronik von Spanien, von 670 bis 1236 (herausgeg. von Schott, Hisp. ill., Franck. 1603. fol. Br. IV.), und eine Vita et historia translationis S. Isidori, wovon ter tem Beiligen gewidmete Theil in die Acta Sanctorum aufgenommen ift, 4. April. Der zweite, von der Beschichte Isider's gang unabhängige Theil, ist eine ebenso leidenschaftliche als oberflächliche Witerlegung ter Katharer, intessen nicht unwichtig für tie Kenntniß ein= zelner Gebräuche tieser Sette in Sütfrankreich und in Spanien; auch enthält er interessante, noch wenig beachtete Nachrichten zur Geschichte der christlichen Kunft. verwirft nämlich als fetzerisch bie später allgemein gewordene Darstellung ber Trinität unter der Gestalt treier Versonen von verschiedenem Alter; auch behanptet er, der damals schon gewöhnlichen Ansicht zuwider, die orthodoge Tradition verlange, daß auf den Erneisiren die Füße des Gefrenzigten nicht über, sondern neben einander stehen sollen, jeter mit einem besondern Nagel befestigt. Dieser Theil von des Lukas Werk wurde herausgegeben von Mariana, unter dem ziemlich unpassenden Titel: Libri tres de altera vita fideique controversiis contra Albigensium errores, Ingolstadt 1613, 4.; er ging von to über in tie Biblioth. Patrum maxima, T. XXV, p. 188, und in tie Kölner Biblioth, Patrum, T. XIII, p. 228). C. Schmidt.

Lullus war ein geborner Angelfachse wie Bonifacius. Gine Verwandtschaft mit

Lulius 557

diesem ist aber nicht zu erweisen. Durch sleißigen Brieswechsel mit dertigen Aebten, Aebtissinnen, Bischösen und Fürsten, der auch politischen und titerarischen Inhalt zeigt, hat er auch später die Berbindung mit England unterhalten. Erzogen war er von Abt Saba im Kloster Meldun (Malmesbury). Wahrscheinlich hat ihn Bonisacius nach Dentschland eingeladen. Daß seine Sendung durch Bonisacius an Zacharias (a. 751, vgl. Bonis, ep. LXXXVI. S. 246) die Krönung Pippin's betras, ist nur eine Bermuthung Gsrörer's. Erst spät kann er von seinem Gönner zum Nachsolger ernannt worden seun, wohl 754 furz vor dessen Abgang nach Friesland. Bonisacius nahm ihn von Mainz mit nach Thüringen und stellte ihn dort den geistlichen und weltlichen Großen vor. Auch ist nach des Bonisacius Tode seine Einwirkung nur für Thüringen und Hessen zu ersweisen, während von einem Primat über Deutschland nicht mehr, selbst von der Regies rung des Mainzer Sprengels kann die Nede ist.

Lullus ist streng in seinem Unit, wie es nöthig war, um die neue Ordnung bes Bonifacins gegen bie alte Unbandigfeit bes frankischen Merns zu mahren. Go gegen Priefter wie gegen Klöfter. Sogar ben Pabst ruft er babei zur Bulfe auf. Aufangs im Ansehn, hat er boch im Gangen nicht Glüd gehabt. Bor allem ber alte Plan ber fränkischen Bischöfe, Die allgemeine Ginführung Des Zehnten, gelang Doch erst unter Karl d. Gr.; an einem Bersuche ober ber Borbereitung tiefer Einrichtung scheint Lullus unter Pippin 764 Antheil gehabt zu haben; fie gum Reichsgesetz zu erheben, wagte man Dann bas Berhältniß zu Fulba. Gleich in ber ersten Zeit seiner aber nod nicht. Amtsführung hat er Streit mit tem Abt Sturm. Es handelt sich um bas bischöfliche Aufsichtsrecht. Zwar wird Lullus aufangs von Pippin unterstützt, aber am Ente unterliegt er boch 767. Auch bann war er, wenigstens nach Sturm's Tobe, ber ihm sterbend verziehen hatte, für bas Kloster burch Schenkungen bedacht, und ba er Fulta selbst nicht haben konnte, so gründete er sich bafür bas Kloster Hersfeld an ber Fulda (nach 768), um boch ähnlich wie Bonifacius eine Ruhestätte zu beschaulicher Zurückgezogenheit zu haben. Ein faum minter harter Berluft war ihm nach einer autern Zeite hin verbehalten. Er hat es wohl noch erlebt, daß es dem Stuhle von Köln gelang, das Bisthum Utrecht an sich zu ziehen. 748 erst hatte Pabst Zacharias basselbe unter bie Metropolitangewalt von Mainz gestellt, noch Bouifacins hatte ben letten Bischof bort eingesetzt, nach bessen Tode blieb ber erledigte Sitz erledigt, nur als Abt und Presbyter leitete Gregor bie friesische Kirche, und als endlich in Alberich wieder ein wirklicher Bischof ernannt wurde, erhielt dieser seine Ordination in Köln, tas schon an ter Ausbildung seiner erzbischöf= lichen Rechte arbeitete. Endlich Die harte Behandlung, Die ber Rachfolger bes Bonifaeins von Rom erfnhr. Es ift nicht unglaublich, bag man überhaupt bavon ausging, bas Erbe bes Bonifacins zu beschneiben. Habrian I. befam, burch Buträgerei, Zweisel an der Ordination des Lullus, er setzt daranf eine eigne Untersuchungscommission ein, um über feine ganze Haltung, Die Umftande ber Ordination, über Glauben, Lehre, Wanbel, Sitte und Leben besselben gn berichten. Rur erst bas Zeugniß tiefer Commission und tas noch erhaltene Glanbensbefenutnig tes Angefochtenen fonnte ihm tas Pallinm vermitteln, nachdem er fast ein Viertel=Jahrhundert darauf gewartet hatte. Endlich als im Marg 779 bas Capitulare Karl's b. Gr. über bie Ginsetzung von Metropolita= nen erschienen war, scheint die Sache gereift zu sehn; schon 780 hatte Lullus tas Pallium und die erzbischöfliche Bürde.

In seiner letzten Zeit häusig frank, stirbt er 786 (nicht 787), nach 32jähriger Amtsssührung, zu Hersselv, 16. Oft. Es ist nicht leicht über die Tüchtigkeit seiner Person ein Urtheil zu fällen. Daß sein Streben besser als seine Ersolge, raß es ernst und ehrenwerth gewesen, hat die solgende Zeit richtig gefühlt, indem sie ihn nach seinem Tode die Wunder verrichten ließ, die man bei Lebzeiten nicht an ihm kannte.

Man sehe: die Briese des Lustus in der Sammlung der Briese des Bonisacius von Steph. Alex. Würdtwein (Epp. S. Bonisacii ordine chronol. dispositae), Magont. 1789. fol., fünstig verbessert in den Monumenten. Eine ziemlich späte Biographie bei

Surins 16. Oft. V. S. 926. Handschriftliche Nachrichten aus dem 11. Jahrh., die Mabillon benützt hat, von einem Anonymus Gemmelacensis, Act. S. B. III. 2. p. 392. Theilweise auch die Quellen für die Gesch. des Bonif. (vgl. Rettberg I, 330 ff.) und Fulda's (ibid. S. 605). Rettberg, R.G. Dentschl. I. 392. 573 ff. 609. Erbrer, allgemeine Kirchengeschichte III. 1, 500. 535. 544. 550. III. 2, 610. 693—695.

Dr. Juling Beigfächer.

**Lullus**, Rahmundus, ein strebsamer Geist von vielseitiger Thätigkeit, ist inssemein mehr bekannt von Seiten seiner wissenschaftlichen Betriehsamkeit, welche an sich betrachtet, wohl am wenigsten geeignet ist, seinen wahren Werth, seine Bedeutung für das Reich Gottes erkennen zu lassen und vielmehr als seine schwache Seite erscheint; obewohl er selbst, in begreisticher Selbstkäuschung, ein großes Gewicht darauf legt.

Geboren um's 3. 1236 auf ber Insel Majorka aus edlem begütertem Geschlecht und bis in sein 30. Jahr Seneschall am königlichen Hofe, hat er einen bedeutenden Theil seines Lebens im Dienste ber Welt und ber Fleischeslust hingebracht, so bag er selbst die eheliche Treue nicht bewahrte, und sinnliche Liebe auch der Inhalt seiner poe= tischen Ergiegungen war. Aber so sollte es nicht bleiben: sein Gott hatte Gedanken bes Friedens über ihn. Der durch driftliche Erzichung in seine Seele gelegte Same ber Frömmigkeit lebte auf; er ermachte aus bem Sündenschlaf. In einer Nacht, ba er auf seinem Lager mit Liebespresieen umgeht, steht ihm auf einmal bas Bild bes Gekrenzig= ten vor Augen und läßt ihn nicht mehr an bergleichen benken. Und bas wiederholt fich, und er fann bas Bild und ben Eindruck beffelben nicht wieder los werden. Es ist ihm eine Mahnung, ber Welt zu entsagen und bem Dienste Chrifti fich zu weihen; und bie Milte, Barmherzigkeit und Gebuld bes Sünderfreundes läßt ihn hoffen, bag er ihn nicht zurudweisen werde. Bei weiterer Erwägung erschien ihm die Berkundigung Christi unter ben Sarazenen, Die burch's Schwert nicht hätten fonnen unterworfen werben, als Aber wie follte ein Laie solches ausführen? Als er das Gott wohlgefälligste Werk. darüber nachsann, fam ihm der Gedanke, eine Apologie des Christenthums und weiter= hin eine allgemeine Wiffenschaftslehre zu schreiben, und es war ihm dies wie eine gött= liche Eingebung und er flehte ben Herrn inbrunftig um seinen Beiftand gur Ansführung Damit aber seine Arbeit ben Sarazenen zu gut fomme, so wollte er ben Pabst und die Fürsten auffordern, in Rlöftern Auftalten zur Erlernung ber Sprachen gu gründen, von benen bann Glaubensboten ansgehen fonnten. - Diefer erfte Gifer er= schlaffte zwar wieder, aber eine Predigt, Die er am Gedächtnißtage bes h. Franziskus hörte, belebte ihn auf's Nene, und bem Beispiel bes Beiligen folgend, verkaufte er seine Habe bis auf bas für ben Unterhalt seiner Familie Nothwendige, und verließ seine Bei-Rachbem er noch verschiedene Wallfahrten zur Erflehung göttlichen Segens ge= macht, ließ er sich zunächst durch einen erkauften Sarazenen im Arabischen unterrichten, bann zog er sich auf einen Berg gurud, wo er bem Gebet und ber Betrachtung lebte. Bier ging ihm nun, wie er glaubte, burch göttliche Gingebung, Die 3dee ber allge= meinen Wiffenschaft (ars generalis ober major) auf, welche eine Borschule sehn sollte für Die ftrenge, eine Röthigung für jede Bernunft enthaltende Erweifung ber Wahrheit bes Chriftenthums, und damit ein sicheres Mittel für Die Befehrung, insbesondere ber in ter arabischen Philosophie befangenen Sarazenen, "zur Erleuchtung ter Finsterniß tieser Welt und zur Förderung ber Nirche Christi." Er entwarf nun sein Buch, worüber er hernach in Montpellier und Paris Borlesungen hielt, und welches er in's Arabische über= fetzte. Auch bewog er ben König von Majorka, ein Moster zu gründen zur Unterweising von Franziskanermöndzen, welche hernach als Missionare unter bie Sarazenen ausgehen sollten, im Arabischen. Da er Weiteres nicht erreichte, entschloß er sich, selbst nach bem nördlichen Afrika zu gehen. Zuerst bebte er vor ber Reise, als er sie antreten sollte, zurud, erfrankte bann in Folge großer Gemissensuoth und schiffte fich endlich noch frant in Genna ein, genas aber unterwegs, und tam Ente tes Jahre 1291 nach Ennis. Der Ruf seines Gisers und seiner neuen Methode war ihm vorangegangen. Er ver=

sammelte die Gelehrten zu einem Religionsgespräch, wobei er sich bereit erklärte, zu ihrer Religion überzutreten, wenn sie überwiegende Gründe dafür beibringen könnten. Er widerlegte ihre Gründe und zeigte, wie allein die driftliche Religion mit ihrer Lehre von der Dreieinigkeit und Menschwerdung Gottes die höchste Bollkommenheit Gottes und die vollkommene Harmonie seiner Eigenschaften in's Licht setze, und bamit als die wahre Religion sich bewähre. — Anf Betrieb eines fanatischen Gelehrten in's Gefängniß geworfen und zum Tobe verbammt, wurde er auf Berwendung eines andern, eines milten und billigen Mannes, ber bas Achtungswerthe seines Eisers geltend machte, ent= laffen, aber vom Bolfe mighandelt und mit ber Weisung, sich nicht wieder sehen zu laffen auf Gefahr ber Steinigung bin, fortgeschickt. Rachbem er noch einige Zeit fich verborgen gehalten, schiffte er sich, ba er erkannte, bag seine Hoffnung, noch etwas für das Seelenheil der sarazenischen Gelehrten zu wirken, eitel sey, nach Reapel ein, wo er Vorlesungen über sein Sustem hielt. Bon ba ging er nach Rom, konnte aber ben Babst nicht bestimmen, seine weitergehenden Plane in's Werk zu setzen. Dier verfante er seine "necessaria demonstratio articulorum fidei", womit, wie er wünschte und hoffte, ber Herr ber Welt ein neues Licht anzünden möchte, zur Befehrung auch ber Ungläubigen. — Nachdem er hierauf an verschiedenen Orten für seinen Lebenszweck zu wirken versucht hatte, theils durch lleberzengung der Sarazenen und Inden auf Majorfa, theils burch Geminung ber schismatischen Parteien bes Morgenlandes sur ben rechten Glanben, theils burch Vorlesungen und durch Abfassung neuer Schriften; so fuhr er a. 1306 zum zweitenmal nach bem nördlichen Afrika, und kam nach Bugia, wo er vor einer großen Bersammlung behanptete, das Christenthum sen die allein mahre Religion. Der Mufti entrig ihn ber Menge, Die ihn steinigen wollte, und ließ ihn seine Gründe vortragen, welche baranf hinausliefen, baß ohne Die Dreieinigkeit Die göttliche Gelbstgenugfamkeit, Gnte und Liebe nicht recht verstanden und seine Bollkommenheit von ter Schöpfung abhängig gemacht werbe, und bag nur in ihr bie Gelbstvermittlung Gottes, die zu seinem Wesen gehöre, als ewige Bollkommenheit benkbar sen. Salbjährige, anfangs harte Gefangenschaft war sein Loos; man machte ihm hohe Bersprechungen für den Fall seines llebertritts, die er aber muthig ablehnte; endlich schleppte man ihn an's Schiff und verwies ihn bes landes. Das Schiff strantete, wobei er seine Bücher und Er kam unn nach Bisa, setzte mit jugendlichem Fener seine alle seine Habe verlor. schriftstellerische Thätigkeit fort, entschlossen, bei seinem Borsatz zu beharren bis in ben Tod. Zunächst dachte er barauf, einen neuen geiftlichen Ritterorden ober eine Bereinigung der bisherigen zur Bekämpfung der Sarazenen und Eroberung des h. Landes zu gründen. Diesen Plan, ter viel Theilnahme fand, nur nicht bei Clemens V., jo wie anderes, wie die Anlegung von Missionsschulen und die Anwendung fräftigerer Mittel gegen die Verbreitung ber Grundfate des Averroes, hoffte er bei ber allgemeis Aber er erlangte vom Pabste nur ein nen Synode zu Vienne (1311) burchzusetzen. Defret zur Gründung vrientalischer Spracheollegien am Aufenthaltsorte bes pabstlichen Bofs und an einigen Universitäten, zur Beförderung ber Bekehrung ber Buben und Sarazenen. Sein höchstes Verlangen aber war, nicht aus Abnahme ter Lebenswärme gn fterben, sondern aus Gluth der Liebe, wie der Berr in Liebe sein Leben für uns hingegeben. So reiste er benn zum brittenmal nach Afrika, a. 1314. Zuerst arbeitete er im Stillen an der Stärfung berer, Die er früher in Bugia gewonnen, trat aber dann öffentlich auf als der früher ans dem Lande gewiesene, und ermahnte bringend zum Aufgeben bes Islam. Aber er wurde ergriffen und gesteinigt (30. Jun. 1315). Seinen Leichnam brachten Kauflente aus Majorfa in ihre Beimath gurud.

So hat der fromme Mann gethan, was er konnte. Seine Schnsucht nach dem herrlichen Tage, da der heilige Eiser der Apostel wiederkehre, da fromme Mönche, beswandert in der Sprache der fremden Bölker, ans Liebe zu Christo unter die Ungläusbigen sich begeben würden, bereit, für die Verkündigung des Evangeliums ihr Leben aufzuopfern, ist ihm nicht erfüllt worden. Daß äußere Gewalt das dem Herrn nicht

Wohlgefällige seh, daß tas wahrhaft Christliche und Heilbringende das seh, daß durch Liebe, Gebet, Thränen und Hingebung des eigenen Lebens nach Christi und der Märstyrer Beispiel die Unglänbigen überwunden und das heilige Land und Grab erworben werde, das war ihm gegen das Ende flar geworden.

Bon seiner Lebensgeschichte, welche ben Schlüffel für seine schriftstellerische Thätig= teit barbietet, richten wir nun ben Blid auf seine miffenschaftlichen Leiftungen, philosophische wie theologische. In ersterer Hinsicht ist er bekannt geworden durch seine Er wollte die Gestatt ber Wissenschaft erneuern, die verwickelte und ars generalis. rurd Streitigfeiten verwirrte Beweisführung vereinfachen burch eine Methode, vermöge veren man über alle Fragen Auskunft geben könnte. Alle besondern Wissenschaften sollten baburch auf eine Grundwissenschaft zurückgeführt und ihre ganze reiche Mannig= faltigkeit bewältigt werben. Die ars generalis bewegt sich ohne logische Ableitung burch eine Reihe von Abtheilungen und Unterabtheilungen, welche burch Buchstaben bezeichnet bas auswendig zu lernende Alphabet ber großen Kunst bilden. Durch Berbindung eines Begriffs aus ber einen Abtheilung mit einem aus ber andern follen die Gate ber Wiffenschaften sich ergeben. Die Begriffe, ein Gemisch aristotelisch-arabischer Philosophie und driftlicher Lehrweise, werden erflärt in gleichfalls auswendig zu lernenden Defi= nitionen, welche sich im Zirkel bewegen. Diese so willkürliche Methode fand bennoch wiederholt Eingang, wohl tarum, weil sie einem vorhandenen Bedürfniß der Berein= fachung ber Wiffenschaft in Bezug auf Die Zahl ber allgemeinen Begriffe und Die Me= thore ber Verknüpfung berselben entgegenkam. Längere Zeit hindurch gab es Lullisten, durch welche freilich theilweise das Tehlerhaste noch gesteigert wurde.

Sehen wir aber von dieser methodologischen Betriebsamkeit, deren Werth wenigstens zweidentig ift, ab, so finden sich in seinen Schriften manche helle Blide nach verschie= benen Seiten hin. Was ihn, ben von vorneherein von wissenschaftlicher Bilbung ent= blößten, zur Wiffenschaft trieb und trot seiner vorwaltenden Phantafie und feines fenrigen Gemüths ihren Werth erkennen ließ, war ber höchste Drang seines nenen Le= bens, der Sadze seines Herrn zu dienen. Demgemäß stellte er, der in der dyriftlichen Wahrheit feststand, sich eben so ben "Ilnwissenden" entgegen, welche bie Wissenschaft als tem Glauben gefährlich, bas Beweisen und Begreifen als bas Berbienst bes Glau= bens beeinträchtigend, verwarfen, als auch benjenigen, welche burch die arabische Phi= losophie in Unglauben gerathen, burch die Unterscheidung zwischen theologischer und phi= losophischer Wahrheit sich zu helfen suchten, indem sie den Glaubenssätzen sich scheinbar unterwarfen, zugleich aber damit streitende Lehren als philosophische Wahrheit behanp= Die ersteren weist er bamit gurud, bag wenn bie Erfennbarkeit ber Glaubens= artikel barum unstatthaft märe, weil baburch jenes Berdienst verloren ginge, ber lette Zwed große Herrlichkeit bes Menschen sehn würde, nicht baf Gott recht erkannt und geliebt werbe. — Glauben und Wiffen ist ihm unzertrennlich verbunden und Dieses ist durch jenen bedingt schon insofern, als das Berständniß ter Glaubensmahr= heiten davon abhängt, daß das Eingenommensehn dagegen aufhört und ihr Inhalt als etwas Mögliches gesetzt wird; aber auch insofern als ber Glaube etwas Ethisches, von der Richtung auf das Göttliche ausgegangenes ift, eine Kraft des Gemüths, wo= rurch ber Wille gestärft wird und ber Beist tüchtig, zur Erfenntniß ber nothwendigen Gründe, der Grundlagen des Glanbens sich aufzuschwingen. Beides gehört ihm zu= In der Entgegensetzung beider sieht er eine Hemmung der Ausbreitung bes Christenthums und etwas, mas sich mit ber Liebe zu Gott nicht verträgt. Denn zu tem Gegenstand terselben, ter ihm bas Allergewisseste ist, will er auch mit allen Aräften seines Geistes sich erheben; für die Liebe eines heiligen Menschen ist nichts zu hoch; bas Ausstreben zum Höchsten fann ja nicht vergeblich sein und mit bem Erfennen steigt auch bie Liebe höher. — Gott ift Wegenstand von beidem, und bie Erhöhung ter Erfenntnift ift feine Verringerung tes Glaubens. Beites stimmt zusam= men, weil beides Acte tes Geiftes fint, ter, indem in tem einen, auch in dem andern

nich erhält. — Seinem Wegen und Begriff nach kommt tem Geiste nur tas Erkennen gu, beffen Stelle aber, wenn er sich gewisser Hindernisse wegen nicht bagu erheben fann, ver Glaube vertritt, dadurch er die Wahrheit sich aneignet. Daher ist die Theologie im eigentlichen Ginn Wiffenschaft. — Gott, ber im höchsten Ginn groß und gut ift, theilt sich tem erschaffenen Berstande so mit, wie tieser fähig ist, sein Bild und seine Bollkommenheit in sich aufzunehmen. Gich mit allen seinen Kräften auf Gott zu beziehen, ist die Bestimmung des erschaffenen Geistes. Wie sollte nun irgend eine Kraft besselben viel mehr Underes, für bessen Ertenntniß er nicht eigentlich geschaffen ist, als Dieses Höchste sich aneignen können? Diese Erkenntniß ist aber keine absolute (welche nicht einmal in Bezug auf bas Wefen ber Seele stattfindet), fein Begreifen bes Un= endlichen burch bas Endliche, sondern bie ihm genngente; und unter bem Streben barnach soll er, je mehr er Die überschwengliche Herrlichkeit bes göttlichen Wesens anbeten lernt, besto mehr seiner Schranken sich bewußt werren. — Das Berhältnig bes Glaubens und Erkennens ist aber näher folgendes. Durch ben Glauben gelangt ber Geist zur rechten Fassung, um zu hohen Dingen sich emporzuschwingen. Der Glaubenshabitus geht in ben bes Erkennens über, jo bag ber Glaube im Erkennen ift und umgekehrt. Erhebt fich ber Berftant (intellectus) erkennent auf Die Glaubensstufe, jo steigt der Glaube über ihn hinauf zu einer noch höheren Stufe; denn er hat eine größere Kraft fid emporzuschwingen, weil es ihm feine Mühe macht, wie dem arbeitenden Ber-Durch seinen Schwung wird bie Bernunft geatelt und gefräftigt, baß fie versinden mag, erkennend zu dem zu gelangen, mas der Glanbe schon erreicht hat; worurch sie die hohen Dinge berabsteigen läßt, mährent der Glaube, darin stehend, sich nicht zn Bernnnftgründen herabläßt. Kann aber die Bernnnft jene Höhe nicht erreichen, so wird, je mehr sie sich bagn anstrengt, besto mehr ber Gtaube erhöht. burch einander emper. Daher ist Ginklang unter ihnen und eines wird burch bas andere gefräftigt. Der Glaube fann aber höher anffteigen, weil seine Thätigkeit etwas einfaches, über ber äußersten Spite bes erkannten Intellectnellen stehendes, nicht, wie die Bernunft, aus Sinnlichem und Intellectuellem zusammengesetzt ist. — Ein Gegensatz zwischen beiden fann aber nicht stattfinden. Gegenstaut bes Glaubens fann nichts sebn, wovon bie Bernunft nachweisen fann, daß es mit dem Begriff der göttlichen Bollkommenheit streite. Ja bas eine führt bas andere aus ber Potenz zur Actualität, ber Glaube bie Bernunft, indem er auf vernunftgemäße Weise bas Religionsgesetz mit Liebe umfaßt; biese ben Glauben, indem fie die Bernunftmäßigseit des Glaubens an die durch fie nicht erfenn= baren Artifel beweist. — Während aber sie ben Berstand (intellectus) in gewissen burch die Natur ihm gesteckten Grenzen festhält, so macht ber mahre Glaube, indem er ihn nicht barin eingeschlossen bleiben läßt, frei und groß. — Durch bas Eingehen ber Bernunft in die Seele (durch ihr actuellwerden) wird diese vom Glanben ausgeleert und mit Wiffen und Erkenntniß erfüllt. In diesem Leben vertritt der Glaube bie Stelle ber Vernunft, weil sie wegen bes vom Leibe herrührenden Mangels nicht immer thätig senn fann; im emigen Leben wird fie stets in Thätigkeit senn, als verklärt im göttlichen Wefen. - Durch Erziehung und Gewohnheit fann ber falsche Glaube alle Kräfte ber Seele in feine Gewalt bekommen; weil aber Die Bernunft eine höhere Gewalt über Die Seele hat, als Erzichung und Gewohnheit, so fann er burd, Die Macht ber nothwendigen Vernunftgrunde übermunden werden. — Insofern es durch göttliche Mittheis lung geschieht, bag ber Mensch burch Glanben zu ber burch's Wiffen nicht erreichbaren göttlichen Wahrheit gelangt, ift berjelbe fides formata, seine Informität ist eine tem Göttlichen gufällig (weil ber Chrift fündhaft) fich anheftende Privation, wovon bas Hin= zukommen ber Gnade befreit.

Bon den allgemeinen Fragen, in welchen sich Lullus mit wenigstens ziemlicher Klarheit und Sicherheit bewegt, wenden wir und zu ten specielle Dogmen betreffenten, zuerst bie Dreieinigkeitslehre (vgl. oben). Die Unterschiede in Gott fintet Lullus im Allgemeinen barin begründet, daß kein Daseyn ohne solche ift. Gott aber hat von 36

Real-Enchflopabie fur Theologie und Rirche. VIII.

seinem Wesen verschiedene Personen, weil er Gott ist ebensowohl durch Sandeln als burch Senn. Die Dreieinigkeit nun ift Die erschöpfende Bezeichnung ber göttlichen Bollkommenheit. Rur in ihr kann die zum Wesen des höchsten Guts gehörige Selbstmit= theilung als vollkommen gedacht werden. Die Personen aber ergeben sich folgender= maßen: ber Bater, sich als Bater erkennend, zeugt ben Sohn, beibe, burch die Liebe sich betrachtend, ben h. Geift. Beim Bater beginnent, findet Die göttliche Produktivität ihr Ziel im h. Geift. Als das eine Ziel, worauf beide durch die Liebe sich beziehen, und worin alles seine Ruhe findet, erzeugt er keine andere Person. Die drei verhalten sich wie Prinzip, Mittel und Ziel. Das Lieben in Gott ist, inwiefern etwas Hervorgebrachtes, Person, inwiesern nicht, sein Wesen. — Die Schöpfung als Werk ber freien Liebe Gottes vorausgesett, ift die Menschwerdung nothwendig: sonst würde Gott nicht erfüllen, mas er sich und seiner Bollkommenheit schuldig ist. Nach eingetretener Sünde nunfte fie erfolgen, damit dem Zwecke ber Schöpfung, ber Störung ungeachtet, Genüge geschehe. Eine Folge berselben aber ift die Richtung der Gedanken der Menschen mehr auf die übernatürlichen Werke Gottes, als auf die Werke der Na-Die Erfenntniß beider aber vermittelt sich gegenseitig. Daß der Mensch bas Uebernatürliche nicht alles zu erkennen vermag, darüber darf man sich nicht wundern, da er auch so viele und große Geheinmisse der Natur nicht begreift, zumal, wenn er jenes innerhalb des Naturlaufs erforscht. Ganz widersinnig aber ist der Unglande an bas Wunder, ba ja die Schöpfung felbst und die Menschwerdung die höchsten Wunder find. — Viel Mühe gibt fich Lullus, die göttliche Prädestination mit der mensch= lichen Freiheit zu vereinigen. Da er die göttliche Vorherbestimmung unbedingt auf Alles sich erstrecken läßt, so kann er bie Freiheit nur behanpten mittelft ber zweifachen Betrachtungsweise, wie Alles einerseits auf ewige Weise in Gott ober in ber Idee besteht, andererseits in der zeitlichen Entwicklung sich barstellt, also Unterscheidung der unmittelbaren und der vermittelten göttlichen Wirffamkeit. Wie so manche, auch scharffinnigere Geister, vermochte er die Schwierigkeit nicht zu losen. Er selbst bekennt, daß die Sache in Wort und Schrift nicht fo gut ausgedrückt werden könne, wie fie im Berstande fen.

Wängel wohl erkannt hat, erhellt ans ber Art, wie er über die Wallfahrten sich äußert. Zuvörderst rügt er die bequeme, vom Einzug des Herru in Jerusalem so verschiedene Art, wie die Wallfahrer einherziehen, und dann, wie sie, die Christum so nahe haben könnsten, ihn unnützerweise in der Ferne suchen und anstatt in den Herzen heiliger Menschen, in Büsten und Gemälden der Kirchen; endlich, wie sie vielsach an der Seele Schaden leiden, mit Sünden beladen, bose Geister mit nach Hanse bringen, so daß sie vielschlimmer, denn zuvor sich erzeigen.

Bgl. Ritter, Gesch. der driftl. Philosophie, IV. 486 ff. und besonders Neander, Kirchengesch. V. 1. 2. (an verschiedenen Stellen).

Luna, Beter De, f. Benedift XIII.

Lupus, Servatus. Jene Zeit des auflebenden Ritterthums unter Karl d. Gr. war auch die Zeit eines mächtigen geistigen Strebens, eines Ringens nach Wissenschaft und Gelehrsamseit, und der große Kaiser gab hierzu frästige Auregung und Förderung, eistig darauf bedacht, die Mittel einer gesunden Vildung zu beschaffen durch Gründung von Lehranstalten n. a. Dieses Streben wirste auch noch in die nächstsolgende Zeit hinein sort, so daß im Lause des 9. Jahrhunderts Männer von tüchtiger theologischer Gelehrsamseit und Vildung hervortreten, wie dies insbesondere in den theologischen Controversen über die Prädestination und das h. Abendmahl zu erkennen ist. Unter diesen nimmt eine bedeutende Stelle ein Servatus Lupus, Abt des Klosters Ferriseres (in Gatinois, Isle de France), ausgezeichnet unter seinen Zeitgenossen durch Kenutzniß der römischen Autoren und Fertigseit in der lateinischen Sprache, wie auch durch das Bemühen, Handschriften sowohl der Klassiser als der lateinischen Kirchenväter aus Rom und aus der Abtei Fulda herbeizuschaffen. Bereits hatte der Eiser sür die Wis-

fenschaft in weiteren Kreisen ziemlich nachgelassen, so baß er große Klage erhebt über die Unwissenheit der Lehrer wie über den Mangel an Büchern und den Mangel an Muke. — In diesen stürmischen Zeiten wurden in Folge der Lehensverhältnisse auch die Klöster auf allerlei Weise für die Kriegführung in Unspruch genommen; und er hatte nicht nur Ursache, über Berarmung seines Klosters durch Leistungen für die Kriegsbedürfnisse sich zu beschweren, sondern konnte auch nur mit Mühe bie Befreinna vom perfönlichen Rriegsbienst erlangen, obwohl berselbe ben Geistlichen burch die Kirchengesetze verboten und sie früher auch weltlicherseits bavon freigesprochen waren. aller Hemmungen aber burch mancherlei seinen Reigungen widerstreitende Berwaltungs= geschäfte erscheint Lupus als ein Mann, der die schwierigsten theologischen Fragen mit Geschick zu behandeln weiß. So sinden wir ihn in dem Gottschalkischen Streit über bie Prätestinationslehre, in welchem er auf Gottschalts Seite sich stellte und in seiner Schrift de tribus quaestionibus (von den 3 Streitpunkten) die Streitfrage mit vieler Klarheit und Hervorhebung bes Hauptfächlichen barzulegen weiß. — Die erste Frage: vom Berhältniß des freien Willens und der Gnade beantwortet er in der Weise, baß er ber Selbstgeungfamteit und bem Selbstvertrauen bes heidnischen Alterthums, welches er mit Cicero's und Virgils Worten ansbrückt, entgegenstellt das christliche sich gang abhängig wiffen von dem mahren Gott, von bem alles Gute komme und ber bie wahre Hoffming der Frommen seh, und ihm allen Ruhm zuweist, von dem wir burch Bitten, Suchen und Anklopfen die Befriedigung unseres Bedürfnisses erlangen. Uebrigens könne and abgesehen vom Fall der Mensch das Gute nur kraft des göttlichen Beistants vollbringen, weil Gott tas Leben seiner Seele sey, wie tiese tas Leben tes Leibs. — Bei der zweiten Frage, der Prädestination, sucht er unter sorgfältiger Rücksichtnahme auf den neutestamentlichen Sprachgebrauch die universalistischen Stellen zu beseitigen; was ihm freilich mit aller Kunst nicht gelingen mochte. Dag bie Pratesti= nation auch in Ansehung der Erwählten im göttlichen Vorherwissen ihrer Frömmigkeit und ihres Beharrens bernhe, gesteht er nicht zu, da hiedurch die Gnade von der mensch= lichen Würdigkeit abhängig gemacht, somit aufgehoben mürde. Dem Anstoß an der "ameifachen Prädestination" sucht er durch die Wendung zu begegnen, daß Gott die aus dem freien Willen des Urmenschen hervorgegangene Sünde vorher gewußt, deren Fol= gen aber vorherbestimmt habe; so daß teine Rede senn könne von göttlichem Erschaffen aus Luft zu ftrafen und von ungerechter Berbammnig bei Unvermeiblichkeit ber Günte. Was aber die praktischen Folgerungen betreffe, so könne nur ein unverbesserlich gottloser Mensch, voll unerfättlicher Lust zur Sünde, denken, er wolle sich den Lüsten hingeben, da er ja doch einmal verloren gehen müsse. Ein Christ wisse, daß er durch Christum erlöst, durch die Taufe Gott geweiht sen und der Weg des Heils ihm stets offen stehe. Und so lange er lebe, dürfe er auf Gottes Güte vertrauen, daß er ihn am Leben bleiben laffe, um sich zu bessern. — Endlich bas Schriftzengniß vom Gestorbenseyn Christi für alle (britter Punkt) sucht er, wie bas vom allgemeinen Gott habe alle, die er wollte, durch Christi Gnadenwillen Gottes, zu limitiren. Doch will er es bahingestellt lassen, ob nicht bas Blut Christi auch ben Berdammten zur Linderung ihrer Strafen zu gute komme, obwohl Gal. 3, 2. auf bas Gegentheil hinweise, und hienach Christus beneu, Die nach ber Taufe in Sünden gefallen und sich nicht gebessert und im Unglauben gestorben seinen, nichts nüten werde.

Servatus Lupus erscheint in dieser Streitverhandlung als ein Mann, der, bei aller Entschiedenheit seiner Ueberzengung im Wesentlichen, vermöge wahrhafter Bildung aller leidenschaftlichen Polemik fremd bleibt, wie er denn zulest Jedem anheimzibt, nach scharfer Erwägung des Gesagten zu mählen, was ihm Gott als das Beste in verborgener Inspiration eingegeben, oder was er nach Anleitung der h. Schrift mit einleuchtenden Gründen als das Beste zu Tage gebracht. Auch will er bei hoher Achtung vor Augusstinns doch nur auf den "einen himmlischen Meister" zurückgehen, der wahrhaftig und

36\*

die Wahrheit ist, von dem man alle Wahrheit empfängt und auf den man sie zurücks
zusühren hat.

Bgl. Reander, K.-Gefch. IV. S. 189. 266. 300 ff. (geringe Ansg.). Kling.

Lupus, Der Beilige, ans Toul in Lothringen, abstammend von vornehmer Familie, gebildeter Rechtsanwalt um's Jahr 400, heirathete Die Schwefter Des St. Hilarius von Arles. Rach sechsjähriger Che trennten sie sich behufs eines vollkommneren Lebens; fpater gab er fich alle Mühe, Die wohl einseitig, faktisch gelöste Che von Beicht= Auf einer Geschäftsreise, welche er unternommen hatte, findern wieder zu vereinigen. um sich noch mehr vom zeitlichen Besitze loszulösen, murde ihm 426 seine Erwählung zum Bisthum von Tropes in der Champagne mitgetheilt; eine treffliche geistliche Borbereitung batte er in dem berühmten Kloster Lerinum (j. d. Al.) erhalten, und er wurde von ben Bischöfen Galliens ten englischen im Kampf gegen ten Pelagianismus zu Hülfe ge-Er führte ein sehr ascetisches Leben und soll nur jede andere Racht geschlafen Räthselhaft ist sein Verhältniß zu Attila. Er soll Diesem entgegengezogen senn und ihn gefragt haben: wer bist du? - worauf ter Hunnenkönig natürlich geantwortet habe: ich bin die Geißel Gottes! — Der Heilige erwiderte: Wir nehmen Alles an, mas uns von Gottes Hant geschickt wird; bist du aber bie Beifel, womit uns ber Himmel züchtigt, so sen wohl barauf bedacht, daß du nichts Anderes thuest, als was bir burdy bie Hand bes Allmächtigen, ber bich bewegt und leitet, erlaubt ift. — Attila habe Tropes verschont und ihn nach seiner Besiegung durch Actins, gebeten (?), ihn bis an ben Rhein zu begleiten und zu beschützen, mas Actins übel aufgenom= men habe. Verband er wohl nicht mit seiner strengen Frömmigkeit Liplomatisches Genie? — Un überschwänglichen Göflichkeits-Bezengungen ließen es auch damals tie Beiligen gegenseitig nicht fehlen. Der Heil. Sidonins, Bischof zu Elermont, nennt ihn "ten Bater ber Bäter, ben Bischof ber Bischöfe, bas Haupt ber Oberhirten Galliens, ben Freund Gottes, ben Bermittler ter Menichen bei Gott". Er ftarb 478; fein Gevächtnißtag ist ber 29. Juli.

Luft, Lufternheit. Der Begriff ber Luft ift nach seiner allgemeinsten Fassung ein physiologischer. Doch findet er erst in der Anthropologie und Psychologie seine volle Bestimmtheit. Bon hier aus geht er einerseits über in die Philosophie und Aesthetit, andrerseits in Die Dogmatik und Moral. — Die Lust im allgemeinsten Sinne beginnt und vollendet sich mit dem Leben, sie ist eine besondre Disposition, ein Wohlgefühl bes Lebens. Daher tritt ber symbolische Vorschein ber Lust mit bem symbolischen Vorschein des Lebens zuerst in der Pflanzenwelt bestimmter hervor; besonders in den Auscheinen ber Sensibilität ber Pflanze, in gewissen geschlechtlichen Bewegungen ber Blüthen. Auf tiefer Borftufe tes Empfindungslebens ist tie Lust und ter Trieb noch gang in einheitlicher Reimgestalt vorhanden. Im thierischen Organismus aber erscheint mit ber bestimmten Ausprägung bes animalischen Lebens, ober ber Selbstbewegung in bem Selbst= gefühle, und seinem Träger, bem Merv, zugleich ber bestimmte Gegensatz ber Empfindungs= nerven und ber Bewegungsnerven, und bamit ebenfalls ber Wegenfat ber Luft und bes Triebs. Die Luft ist als das gereizte Selbstgefühl der Ausgangspunkt, als das befriedigte Selbstgefühl ber Zielpunkt bes Triebes, von bem Triebe selbst aber polarisch verschieden, wie die Irritabilität und Senfibilität von der Spontancität. Das Thier ist im bestimmtesten Sinne ein zweifaltiges Wesen, es hat thierisches Gefühl und thie= rijdes Wollen ober Begehren, aber Beides eben nur als thierisches, weil es feine Intelligenz hat, fein Bermögen, ben fremden Reiz in ein eignes Motiv, ben Gegenstand tes Triebes in einen bewußten Zwed zu verwandeln. Im Menschen aber erscheint mit bem Selbstbewußtsehn bas Vermögen ber Intelligenz, und bamit ist zugleich bas Gefühl und ber Trieb über bie thierische Sphäre emporgehoben in Die Dreifaltigkeit ber im= mer noch unerschütterlichen brei Grundformen bes Seelenlebens, Empfindung, Wille, Intelligenz. Und hier finden wir uns denn auch bestimmt veranlaßt, Die Luft auf die Seite bes receptiven Bermögens bes Menschen, also seines Empfindungslebens, zu ftellen. Ja bie Empfindung selbst steht immer in Beziehung zu ber Lust; fie ist entweder Lust als harmonisches Selbstgefühl, oder Unlust als gestörtes, mag nun bies Gelbstgefühl bas eine Mal mehr zuständlich, bas andre Mal mehr gegenständlich sich verhalten, b. h. mehr in sich bernhen, ober mehr an ten Eintrücken haften. Wie wir jedoch am Menschen verschiedene Seiten des Dasenus unterscheiden muffen, eine animalische und eine geistige, so erschließen sich auch bier zwei verschiedene, oft ein= ander entgegengesetzte Sphären der Lust. Die Lust der leiblichen Sinne kann baher zur Unlust bes geistigen Sinnes werben, und umgekehrt. Run aber steht bie Lust in ber lebendigsten, schnellsten und feinsten Wechselwirkung mit dem Lebenstriebe, und bas ist es, mas ihren Begriff fehr verdunkelt und erschwert. Das gereizte lebensgefühl begleitet den erwachten Trieb, und wird in der Berbindung mit ihm zum Gelüsten, Die befriedigte Lust erwacht als Reminiscenz des Wohlseyns, und wedt den Trieb zu neuem Bielleicht ist Die Lustempfindung in Diesem concreten Berhalten, ber Luststreben auf. Bermischung mit bem Triebe schon mit bem Worte Lust selbst bezeichnet, wenn nämlich Lust von dem altnordischen liosta, stoßen, kommt, wie Gier von geisen, stoßen, und ben lüsternen Aniauf auf bas begehrte Objekt bezeichnet. Daher kann bie Lust ebensowohl appetitus und studium heißen, wie voluptas und oblectatio; chense  $\hat{\epsilon}\pi\iota\vartheta\,v\mu\dot{\iota}\alpha$  wie  $\dot{\eta}\vartheta\sigma\nu\dot{\eta}$ . Man barf sich jedoch burch biese Simultaneität ber Lust und bes Triebes (ober auch ber Unlust und bes Abschen's) in ber psychologischen Begriffsbestimmung nicht beirren Selbst die Enidvula oder die erregte Lust trägt doch noch den ursprünglichen Grundfarafter ter Receptivität oder der Weiblichkeit nuverkennbar an sich, wie dies auch bas Wort bes Jakobus bezengt: ή επιθυμία συλλαβούσα τίπτει άμαοτίαν (A. I, 15.). Sokrates führte auf ben Weg ber Reflegion über bie Luft. Er hatte bie Ibentität bes mahren Wissens, ber wahren Tugend und ber wahren Lust ausgesprochen. Elemente theilten sich befanntlich die megarische, die thnische, die chrenäische Schule, und jo entstand mit der setzteren zuerst eine Philosophie der Lust, ήδονή. In der Psycholo= gie Platon's finden wir den Begriff der Lust mit dem Begriff der Begierde verschmolzen, indem er im Menschen ein vernünftiges Element (to dopiotizor), ein begierliches (έπιθυμητικου) und ein mittleres, was namentlich das niedere begierliche niederzu= balten bestimmt ist (9vuizov) unterscheitet (Politia IV). Seidnische Weltauschauung muß ihrer Natur nach die Momente: Materialität, Leiblichkeit, Sinulichkeit, niedere Liisternheit vermengen. Inteffen kennt Plato auch einen höheren Begriff ber geistigen Lust, der Liebe, des Eros, wie dies sein Symposion beweist. Bei Aristoteles treten die Begriffe tes rein leitentlichen Empfindens, ber alodnoig, und ter roon wie ter evdaiμονία, welche burch έπιθυμία und βούλησις vermittelt werden, bestimmter herver (de anima III.; Ethic. I.) In dem Gegensatz ter Stoischen und ter Epikureischen Schule vollendet sich die antike Boranssetzung, daß Bernunft und Lust, Geist und Sinnlichkeit in einem unversöhnlichen Gegensatz stehen: auf ber einen Seite steht bie Enft ber Bernunft, auf ber andern bie Bernunft ber Luft. Der Reuplatonismus aber sucht ben Duell des vollen Wohlsehns auch noch jenseits des vernünftigen Bewußtseyns im Zu-Cartefins hat ben Thieren mit bem Seclenleben auch bas Empfin= stande der Efstase. dungsleben abgesprochen (de Passionibus I.); alle ihre mechanischen Bewegungen beruhen auf der treibenden Lebenswärme (Dampsmaschinen). Für bis Wechselwirkung zwischen Seele und Körper im Menschen bezeichnet er ein zweisaches Band, Die Wirheldrüse im Gehirn und — Gott; babei fann es nicht zu einem richtigen Begriff ter Luft kommen, welche bei ihm als Leidenschaft durch die Borstellung geweckt wird. Rant hat die sinn= liche Luft richtig als Vergnügen beschrieben (Authropologie S. 180). Er unterscheidet die sinnliche Lust, und zwar a) durch den Sinn (Vergnügen); b) durch die Einbildungstraft (Geschmad) und die intellektuelle Luft, entweder a) durch tarftellbare Begriffe, ober b) burch Iteen. Er bezeichnet bas Vergnügen als Gefühl ter Förderung bes Lebens, eine Bestimmung, welche sich auch auf Die ästhetische und intellektuelle Lust anwenden Rosenkrauz findet (Psychologie 318), wenn bas Subjeft die Regation bes Bedürf=

niffes negire, fo fen bas fo vermittelte affirmirte Gelbstgefühl ber Zustand ber Luft. Das Gefühl ber Unluft bagegen entsteht, wo bie Realisirung bes Gefühls (?) ein subjektives Postulat bleibt. Hier gehen die Vorstellungen des Triebes und des Gefühls etwas Herbart hat die britte Form bes Seelenlebens zur ersten gemacht, bei ibm werben die Vorstellungen Begierben, und die befriedigten Begierben Gefühl ber Lust, welchem die Nichtbefriedigung als Unlust gegenübertritt (Psychologie II, S. 88\*). George bagegen will (Pfych. S. 111) Die Affette ber Luft und Unluft, ber Freude und bes Schmerzes u.j.w. nach ihrem eigentlichen Wesen von ben Borftellungen rein unterschieden wissen; ja er will überhaupt tas Bewußtsenn als ein tie Affekte nur Begleitentes betrachten, worin er offenbar viel zu weit geht. Auch Bait (Psych. 68) betont die Ur= iprünglichteit ber Empfindungen, ber Luft und ber Schmerzempfindungen; bagegen läßt er die Gefühle auch aus dem Zusammentreffen von Vorstellungen und Vorstellungsreihen Wir könnten uns nur bazu verstehen, bas Gefühl als bie in ber hervorgehen (417). Borftellung reflettirte, als die im Bewußtsehn verarbeitete Empfindung zu bezeichnen. Volkmann läßt tie Stärke tes Wefühls, ter Luft und Unluft nicht jowohl von ber Stärfe ber Borftellungen allein, als vielmehr von beren Menge und bem Berhältnig ihrer Gegensatz= und Berschmelzungsgrade abhangen (309). Das Unmittelbarste zum Mittelbarsten gemacht! Diese Herbartische Auschanung scheint nur die grandiosen ein= fachen Grundverhältniffe des Seelenlebens auf's Meugerfte zu verwirren. Mit ter Bor= stellung beginnt bie Thätigkeit ber Intelligenz, welche zwischen ben unmittelbaren Em= pfindungen und den reflektirten Empfindungen, ben Gefühlen, und ben mit ihnen correspondirenten Trieben gn vermitteln hat. - In ber heil. Schrift tritt bas Gefühl ber Lust freilich sofort unter ben religiös-ethischen Gesichtspankt, wie es mit dem Begehrungsvermögen und ber Vorstellung zusammenwirkt. Die Lust erscheint hier vorzugs= weise als nureine im Zustande ber Aftivität ober ber Leidenschaftlichkeit als Gelüsten (Genej. 3; 2 Mej. 20, 17.). Auch ter Austrna Ton, welcher uns hier begegnet, brückt einerseits ras Begehren, andrerseits bas Ergötztsehn aus, und so bas Substantiv השמה. Die geistige Lust, als persönliches Wohlgefallen, ist mit Pon und bem Substantiv Pon bezeichnet. Ueberhaupt ift die hebräische Sprache reich an Bezeichnungen für die Gefühle ber Lust und Unlust. Und sie kennt ebenso gut die reine Lust, ja die Lust Gotice, wie die unreine Luft. Daß aber die Gefühle ter Luft und Unluft auch rein für fich in ter Schrift vorkommen, Dies beweist überall ber Begriff ter Anfechtung, ber Ber= suchung. In seinem reinen Wonnegefühl wird ber Herr versucht in ber Büste, in seinem reinen Schmerzgefühl in Gethsemane. Doch wir wenden uns hier bem biblischen Reime tes bogniatischen Begriffs ter Lust zu; es ist bie enit vula. Auch bieser Austruck fommt nicht nur im neutralen, sondern selbst im guten Sinne vor (vgl. Luk. 22, 15.). Vorwaltent jedoch ist im R. T. Die Enidvilla eine vitibse, und mit ber Lüsternheit identisch. Röm. 6, 12; 7, 7; 13, 14. Koloss. 3, 5. Tit. 3, 3. Die enistrulu ist vor= zugsweise dem Fleische eigen, die επιθυμίαι sind σαρχικαί, κοσμικαί (Tit. 2, 12.). -Indessen bleibt zu beachten, bag ber Plural zweidentiger ist als ber Gingular, welcher am ersten eines Zusatzes bedarf (zazh Koloss. 3, 5.) und daß nach der angeführten Stelle aus Jakobus die Enidvila erft empfangen haben muß, bevor fie die Gunde (als Thatfünde) gebären fann. Sie ist aber schon fündig als Lust bes Fleisches. indessen ber Apostel Paulus nicht die odos als Duelle ter Gunte, gunachst ber fünd= lichen Luft betrachtet, wie Biele wollen, hat Müller nachgewiesen (Lehre von ber Gunte I, 434.). Und wenn Paulus sie als ten eigentlichen Sitz ober als tas Organ ber Sünde betrachtet (Röm. 7, 18.), so ift febr zu betonen, bag er bann nicht lediglich Die Sinnlichfeit, fondern überhaupt Die Weltlichfeit meint, nach welcher ber menfchliche Weist selbst in tie Sinnlichkeit und Entlichkeit verschlungen, und bemzufolge in ihr er-

<sup>\*)</sup> Achnliche Auffassungsweisen finden sich in ber früheren Zeit bei Menbelssohn, Eberhard, Platner u. A. s. Reinhard, Moral I, S. 166.

starrt ift. Daher nennt er auch die äußere falsche ascetische Beistlichkeit (Koloss. 2, 23.) und die bämonischen, geisterhaften Leideuschaften Werke bes Fleisches (Gal. 6, 20.). 30= hannes bringt diese Lehre von der weltlichen Luft unter ein bestimmtes Schema (1 3oh. 2, 16.); bie Welt ift ή επιθυμία της σαρχός και ή επιθυμία τών δφθαλμών, και ή αλαζονεία του βίου (tas mit der niederen Fleischeslust, und mit der geistigeren Angen= lust correspondirende Objekt gankelnder trügerischer Weltpracht). Als Lust des Fleisches widerspricht die Lust der Liebe zum Bater, oder auch dem Gesetz des Geistes, und es ist kein Zweisel, daß sie als solche sündig ist, namentlich als Lust, die dem Gesetz gegen= über zum Bewußtsenn ihrer selbst gekommen (Nöm. 7, 8.). Und body vollzieht sich die Luft nie als bloke sinnliche Begierbe, sontern nur als Gedanke des Herzens, ber nach außen zur That strebt (Matth. 15, 19.). Die Schrift unterscheidet also die fündige Luft selbst als geistverstrickende Weltlichkeit, Luft des Fleisches, als das Empfangenhaben Dieser Lust ober ben bosen Rathschlag, Die Siodogiopioù novgooi des Herzens, und die Werke des Fleisches, welche in den Tod führen (Jakobus) oder auch schon der Tod sind (Joh.). Dağ die fündliche Lust den apostolischen Bätern für Sünde galt, zeigt der Hirt des Hermas Visio I, 1. n. 2. — Alle Gnoftifer und Manichaer fanten ben Quell ber Luft, und zwar als boser Lust in der Materie. Ihnen treten die griechischen Bäter mit energischer Behauptung ber Willensfreiheit gegenüber; Die natürliche Sündhaftigkeit aber fand Origines nicht in der Fortpflanzung der Sünde, sondern theilweise in der Natur des menschlichen Körpers, theilweise und vorab in tem vorzeitlichen Sündenfall gegrün= det (f. Münscher, Lehrbuch I, S. 350); das erstre Moment sindet sich in der mittelalterlichen Theologie, wie sie Bellarmin repetirt hat (vgl. Mütter I, 383.), und bei ben Reformatoren, namentlich bei Zwingli wieder (de Providentia). Während Clemens von Alexandrien (Stromat. III.) die Genesis des Menschen nach seinem Ausbrucke "nicht verlämmbet" wissen wollte, finden die abendländischen Bäter die Fortpflanzung der bösen Lust mit ber Fortpflanzung selbst gesetzt (Münscher I, 353.) Angustin machte bie concupiscentia carnis namentlidy als geschlechtliche zur filia peccati, und auch wieder, sofern sie in die Sünde willige, zur mater vieler Sünden: ex carnis concupiscentia quaecunque nascitur proles originali est obiigata peccato (de Nupt. et Concup. 1, 27.). Bon ber Angustinischen Ansicht wich die Anselmische ab, indem sie die Erbsünde nicht in der concupiscentia fand, sondern nur in der Entblößung von der schuldigen Gerech= tigkeit (justitiae debitae nuditas). Bonaventura und Thomas von Aquino vereinigten beibe Anfichten (Münscher II, 127.). So bilden sich drei Bestimmungen über bas Berhältniß ber concupiscentia zur Erbsünde: nach ber ersten trägt sie die ganze Last, nach der andern gar feine, nach der britten die halbe. Doch unterscheidet auch Thomas zwischen ber concupiscentia als einer reinen Naturerscheinung, welche auch in ben Thieren sich findet und der sündlichen Luft, ja er stellt sogar concupiscentiae bonae ben pravae gegenüber (Prima Sec. Quaest. 30-34.). Der wichtigste begnatische Punkt ist der Streit der protestantischen und katholischen Symbolik über bas Berhältniß ber conanpiscentia zur Erbfünde. Anger ber Bestimmung ber Erbsünde selbst, welche auf tatho= lischer Seite vorwaltend negativ als Verlust ber angerordentlichen Gnadengaben, und als damit gesetzte Verwundung oder Verderbniß der Natur (als Zwiespalt des Geistes und des Fleisches) erscheint, auf protestantischer Seite bagegen mehr positiv als Abtehr von Gott (neben dem Verlust anerschaffner Gaben als ignoratio dei, contemtus dei) gefaßt wird, nicht bloß als Berrückung, ober Zwiespalt in ber Ratur, sondern vielmehr als auf das Boje gerichtete Begierde (prava concupiscentia), handelt es sich noch beson= bers barum, ob die concupiscentia selbst wirklich Sünde sen oder nicht. Der Katholik verneint die Frage, jedoch nicht unbedingt (Bellarmin amiss. grat. 5, 5.). stant bejaht sie; aber ebenfalls nicht unbedingt (Ang. C. II, 2. Conf. Helv. 8. Apol. Conf. I, 35.). Der Katholik behauptet nur, die concupiscentia an sich sen nicht proprie peccatum originale qualis invenitur etiam in baptizatis et renatis, ber Protestant, fie sen zwar Sünde und verdammlich, doch werde fie den Getauften und Gläubigen

568 Luther

nicht imputirt. Es bleibt somit die mehr dynamische Differenz, daß das evangelische Bekenntuiß die Sünde ernster, tiefer und schwerer nimmt, wobei diefseits nicht genug unterschieden sehn möchte zwischen der unwillfürlichen bosen Lust, und dem bosen Rathichlage des Herzens, mährend die katholijche Lehre das dunkle Anfkeimen der Schuld im bammerigen halbbewußten Zustande der Begehrlichkeit vor der Entscheidung des Bewußtsenns gar nicht gehörig gewürdigt hat. Der Gegensatz zielt dahin, daß die katholijde Lehre ten Schwerpunkt ter Sünte möglichst nach Anken, Die evang. Lehre ten= selben möglichst nach Innen verlegen will. Die Dogmatik wird jedoch wieder im Wege des Thomas von Aquino auf den allgemeineren Begriff der Luft zurückzugehen haben. Freilich ift dies besonders eine Aufgabe der Moral, und Reinhard hat ihr (I, S. 166ff.) in anerkennenswerther Beije entsprochen. Die Bedeutung, welche Schleiermacher bem Gegenfatz ber Luft und Unluft in ber Moral gegeben hat, beruht auf ber Gefühlstheorie seiner Dogmatik. Hier ist die Lust bes sinnlichen Selbstbewußtsehns bie Unluft (ober Unfräftigseit) des Gottesbewußtseyns; dagegen hat die Lust des höheren Selbstbewußt= jenns ein partielles Aufheben ber Luft, d. h. Unluft, nach ber andern Seite zur Folge (I, 361.). Nur im Zustande der Unfündlichkeit fällt dieser Conflikt weg. Nach Schleier= macher bethätigt sich bas religiöse Gefühl sittlich im Handeln: bas als Unlust bestimmte religiöse Gefühl zeigt sich im reinigenden Handeln, das als Lust bestimmte im verbreitenden, dagegen soll das darstellende Handeln als Ansdruck der Frende an dem Herrn über ben Gegenfatz von Luft und Unluft hinaus sehn (Die driftl. Sitte, beransgeg, von Jonas, Beilage A, S. 16.). Dies ift offenbar erstlich feine Theorie bes reinen Ge= fühls, und zweitens eine andre Fassung des Gegensates von Lust und Unlust, wie in ber Dogmatik. Dort ist bie Unluft als negative gefaßt, hier als positive. Es bedarf taum noch einer Bemerfung, daß bie Lust als vitibse Enigrala mit der Lüsternheit Eins und baffelbe ift, ein Umspielen bes Objektes ber Luft mit begehrlichen Vorstellungen. Rothe gibt der Lüsternheit eine engere Fassung, nach welcher sie zwischen der Scham= losigkeit und der Unkenschheit eine besondere Stellung einnehmen kann; er bestimmt sie als Untugend des universell bestimmten Selbstbewußtsebus, als Unreinheit des Sinnes, näher des Verstandessinnes (II, 414.). Es fragt sich dabei 1) ob die Lüsternheit als soldse treten kann auf die Seite des Selbstbewußtsenns, gegenüber der Selbstthätigkeit; 2) ob sie sich als universell bestimmtes Selbstbewußtsehn behaupten will in einer "spe= zisischen Retation zum wissenschaftlichen Leben". Die Lüsternheit scheint vielmehr ihrer Ratur gemäß nach allen Seiten auszuschweifen. J. P. Lange.

Luther, Martin, wurde am 10. November 1483 zu Gisleben geboren. Sein Bater, Hans, war als Bergmann von Möhra, wo er vorher gelebt hatte, dorthin gezogen. Ursprünglich war derselbe, ebenso wie auch der Vater und Großvater desselben, nach Luthers eigener Angabe ein "rechter Bauer" gewesen; der Name ist offenbar eins mit Lothar, Chlethachar (= Meostratos)\*). Die Mutter, Margarethe, eine geb. Lindemann, stammte ans einem Gisenacher bürgerlichen Geschlechte. Der angegebene Geburtsstag steht sest; aber anch das Jahr darf als sicher angesehen werden (nicht 1484, obgleich so auch in der neuen Mittheilung Erl. Ansg. d. deutschen Werte Luthers Vd. 65.

E. 257; hiegegen Jürgens, Luthers Leben bis 1517, Bd. I. S. 11). Bon Gisleben zogen die Elfern bald wieder weg, nach Mansseld, wo der Vater in den Rath sam.

Bater und Mintter zeigten in der Kinderzucht eine Strenge, unter welcher Martin schon Etwas von den ihn hernach so schwer bedrängenden Schrecken des Gesetzes versichmecken mechte. Dazu kam von Seiten beider der Eindruck biederen, rechtschaffenen Besons. Des Baters gerades sittliches Urtheil richtete sich auch gegen den verderbten Karakter des geistlichen Standes: er argwöhnte hinter demselben "Gleisnerei und Büsberei." An der Mintter wird von Melanchthon (Vita M. Luth. in Vitae quat. reform. Berl. 1841. S. 3) vornehmlich gerühmt pucieitia, timor Dei et invocatio. Ueber den

<sup>\*)</sup> Bgl. Abel, bie beutschen Personennamen 1853. S. 41.

Euther 569

Bater sagt Luther nach tem Tote tesselben (Briese u. s. w. herausg. von te Wette B. 4. S. 33): dignum est — lugere me talem parentem; — Pater misericordiae — me — per ejus sudores aluit et finxit qualis, qualis sum.

Der Ertrag von tes Vaters Arbeit reichte bin, den Sohn die lateinische Schule besuchen zu lassen, zuerst in Mansselt, 1497 in Magdeburg bei den Franziskauern, seit 1498 in Eisenach, we die Mutter noch ihre Verwandten hatte. Luther hat indessen daselbst mit anderen ärmeren Schülern auch "vor der Thür panem propter Deum sagen und den Vrodreigen singen" müssen. Zu Eisenach war einer der tüchtigeren Grammatiklehrer, I. Trebenins; bei Luther zeigte sich bereits "vis ingenii acerrima et inprimis ad eloquentiam idonea" (Melanchth. 4), und es zog ihn auf eine hohe Schule. So ließen ihn die Estern 1501 auf die Ersurter Universität gehen. Sein Studium sührte ihn taselbst in die herrschende spinosa dialectica hinein, zugleich jedech in die Kenntnist der römischen Classister; die schannes von Wesel au, während die responsatorische Richtung dieses bestühmten Ersurters schannes von Wesel au, während die responsatorische Richtung dieses bestühmten Ersurters scheint's ganz der Vergessenheit anheimzegeben war. Luther wurde 1503 Baccalaurens, 1505 Magister. Im Vertrauen auf seine schönen Gaben hossten Water und Verwandte, er werde in weltlichen Nemtern sein Glück machen sonnen; sie

bestimmten ibn begbath gum Juriften.

Bon Enthers religiöfer Entwicklung wird uns bis dahin nichts weiter berichtet, als raß er bei ber ernsten sittlich-religösen Richtung, Die er ohne Zweisel aus bem elterlichen Hause mitbrachte, burchaus in den unevangelischen, die damalige Kirche beherrschenden Ansichten vom Heilswege befangen war, ohne von irgend wem in Befanntschaft mit der h. Schrift eingeführt zu werden. Bett hören wir von furchtbaren, überwältigenten Schreden, welche anhaltentes Rachtenfen über Gottes Born über feinen eruften Sinn brachte; tazu erschütterte ihn tas rasche, mahrscheinlich turch Terschlag erfolgte Ente eines Freundes (über die hieran sich hängende Sage vgl. Jürgens u. Meurer's Biograph.); innere Angst, tie ben mahren Trost nicht zu finten wußte, trieb ihn in rascher Entscheitung zum heiligen Mönchsteben: er wurde, wohl noch zu Eute tes Jahrs 1505, Augustiner zu Erfurt, - unerwartet für Die Seinigen, zum tiefen Schmerg für seinen Bater, - selber ohne flares Bewnstsenn, magis raptus quam tractus (Br. 2, 47); 1507 empfing er bie Priesterweihe. - Mit aufrichtigem Gifer gab fich Luther in die tiefste Mönchsbemuth babin. Richt minter eifrig studirte er seine Theologie; Die Schriften Gabriels v. Biel und D'Ailly's lernte er beinahe auswendig, las fleißig tie Decam's, auch Gerson's, endlich die sammtlichen Hugustin's. Aber die innern Rampfe und Dualen, Die Anfechtungen burch Zweifel an ber eigenen Seligkeit, erreichten, aus statt burch fromme Uebungen gelindert zu werden, jetzt erst ben höchsten Grat. Begierig und tief erfaßte er ten Zufpruch eines einfachen alten Klosterbruters, ter ihn auf ten Artifel von der Sündenvergebung verwies und viel vom Glanben mit ihm redete, ferner Troft und Belehrung von Staupitz, tem Provinzialen tes Ortens. Da murten ihm als Zengen ber Gnate unter ben Kirchenlehrern Bernhard und Angustin thener: bas Entscheibende aber mar, bag er vor Allem in tie beil. Schrift selbst sich versenfte.

Auf den Geist und die Kenntnisse des bescheitenen Mönchs durch Staupit aufsmerksam gemacht, berief ihn Kurfürst Friedrich 1508 auf einer phitosophischen Lehrstuhl an seiner neuen Universität Wittenberg. Er tas da Dialektik und Physik uach Aristoteles. 1509 aber wurde er baccalaureus ad biblia, 1512 Doktor der Theologie. Auf einer Reise, welche er 1510 in Klosterangelegenheiten uach Rom zu machen hatte, empfing er Eindrücke vom Berderben des römischen Kirchenwesens, welche später seinen Eiser wider Rom steigerten; doch damals thaten sie seinem völlig hingebeuten Glauben an die Kirche noch keinen Abbruch. 1516 wurde ihm auch das Ordensvikariat für Meisen und Thüringen anvertraut.

Indessen erfolgte, im engsten Zusammenhang mit dem Gange seines inneren Lebens, Diesenige Umgestaltung seiner Anschauungen, Neberzengungen und Bestrebungen, fraft

570 Luther

beren er schon 1517 in den ihm von oben zugewiesenen Beruf eintreten konnte. Ueber ben gewöhnlichen Aristotelismus hatte er in den erften Jahren seiner Professur sich noch nicht erhoben; es war and, anerkannt, daß er gründlich in demfelben bewandert sen; berfelbe tritt auch in einer der ältesten von ten uns erhaltenen Predigten Luthers noch ftark hervor (an Weihn. 1515, Löscher, Ref. Aften B. I. S. 231 ff. S. 241: vide, quam apte serviat Arist. etc.). Aber zunächst hatte er sich, wie es sein inneres Be= dürfniß mit sich brachte, überhaupt von der Philosophie weggesehnt zu derzenigen Theologie, welche - nucleum nucis, medullam ossium scrutatur (Br. 1, 6). Den Kern ber heilbringenden Wahrheit suchte er für sich und seine Zuhörer wie in der Schrift über= haupt, so vor Allem im Römerbriefe und, mas das A. T. anbelangt, in den Pfalmen: in seinen Vorträgen über tiese beiden Bücher leuchtete zum ersten Mal (Mel. 6.) bas evangelische Licht wieder auf; und wie er ben Schriftinhalt vom Katheder aus als sol= den vortrug, ber ihm felbst eine Speise für's Leben mar, so war er nicht minder barauf bedacht, ihn als solche Speise in pratifch populärer, möglichst schlichter Weise auch ber Gemeine im Ganzen darzureichen: vgl. die Predigten von 1515-1517 bei Löscher, Ref.-Altten, barunter eine Reihenfolge von Predigten fiber bie 10 Gebote, und ferner Die Anslegung der Bufpfalmen (gedruckt 1517) und die Auslegung des Baterunsers (Fastenzeit 1517, gebr. 1518). Unter ben menschlichen Schriftstellern blieb ihm Angustin besonders werth. Bom größten Ginflusse aber war jetzt (vgl. Predigten, Briefe u. f. w. seit Ende d. 3. 1515) nächst bem Bibelftnoimm bas für ihn, daß er mit Tauler und der beutschen Theologie befannt wurde; wir sehen, daß diese Minstif damals noch weit gewaltiger als Augnstins Theologie seinen ganzen Sinn ergriff; ihm schien darin bas tiefste menschliche Zengniß für Diejenige Wahrheit sich zu erschließen, welche er bereits aus Gottes Wort für sich errungen hatte (vergl. über Tanlers Predigten Br. 1, 46, Löscher 1, 794; über bie bentsche Theol., in beren Inhalt er die Art Taulers fand, Die Borreten zu ihr E. A. 63, 235 ff. "tein Buch näher ter Bibel und Angustin"). — Auf Die Bibel sich stützend und seiner Uebereinstimmung mit dieser Mhstif sich frenend, brach er sofort vollständig mit ber aristotelischen Theologie und mit ber Scholastif überhanpt, obwohl barum keineswegs schon mit ber Kirche. Entschlossen schlendert er "Blasphemicen" gegen Ariftoteles, Porphyr, Die Sententiarier (Br. 1, 15 v. 8. Febr. 1516; ebend. 1, 59; Thesen 1517 bei Löscher 1, 543); und er durfte sich freuen, dieselbe Richtung auf ber Hiebei war an die Stelle des Bertrauens, Universität obsiegen zu sehen (Br. 1, 57). bas bie scholaftische Theologie auf ben Gebrauch ihrer Logit sette, für ihn bas Gegentheil getreten (nulla forma syllogistica tenet in terminis divinis Luscher a. a. D.). Aus ben philosophischen Thesen, welche bei Luthers Heidelberger Disputation 1518 auf seine theologischen folgen, läßt sich, obgleich sie ohne Zweisel nicht auch von ihm selbst her= stammen, boch schließen, bag auch er für ben Platonismus wenigstens weit mehr Achtung als für ben Aristotelismus hegte (L'öfdjer 2, 45). — Reben seiner vorherrschend musti= schen Richtung auf bem religiösen Gebiete hegte er übrigens auch Theilnahme für ben emporftrebenden Humanismus; so für Renchlin den von ihm selbst verachteten und verhöhnten Kölnern gegenüber (Br. 1, 9 im 3. 1512; ebend. 13 f. im 3. 1514).

Seine religiöse Anschaunng wußte sich noch so wenig im Gegensatz gegen die Kirche als während seines Klosterlebens, wo er zwar schon Predigten von Hus zu Gesicht bestommen und an der nachher ersolgten Verdammniß eines so gewaltigen Lehrers der Schrift sich entsetzt, aber, ohne an der Gerechtigkeit des verdammenden Urtheils zu zweiseln, das Buch des Ketzers wieder zugeschlagen hatte. Allein in merkwürdiger Tiese und Festigkeit hatte unter der Schale römischer Anschaunngen bereits der vollstänstige Kern des evangelischen, und d. h. nicht bloß des bisherigen mustischen, sondern des eigentlich resormatorischen Glandens sich ansgebildet (vgl. Die Ahoff, Luthers Lehrgestanken in ihrer ersten Gestalt, deutsche Zeitschen, u. s. w. 1852 Nr. 17 si.). Die Grundslage des Heites, zum Glanden an welches er aus seinen innern Kämpsen sich erhoben hatte, war die unbedingte göttliche Gnade. Und in der Lehre von dieser an und für

sich schloß er sich eng an die augustinische Lehrform an: von Natur trachtet der Meusch schlechthin nur nach Fleischlichem (bessen Begriff Luther schon jetzt nicht bloß auf Die sensualis concupiscentia, fontern auf bas Wesen bes gangen noch nicht wiedergeborenen Menschen anstehnt), und alle seine guten Werte fint, ehe er ben Glauben hat, Günde; Gott muß ben Baum erft burch einen Gnabenatt gut machen, ehe er gute Früchte bringt; und zum Empfang ber Gnabe fann ber Meufch auf feine Beife fich selbst vorbereiten: unica dispositio ad gratiam est aeterna Dei electio et praedestinatio, - von Scitcu tes Menschen bloge rebellio (Löscher 1, 329 ff. 541 ff. Thesen von 1516 u. 1517). Und Luther schließt allen Eigenruhm and ans bem Wirken ber Wiebergeborenen als solcher aus: omnis justus vel in bene agendo peecat; zur wirklichen Erfüllung ter Gebote kommt es and da nur injojern als — quidquid non fit, ignoscitur (ebend. 345). — Luthers Auffassung vom Heilswege selbst führt uns zunächst ganz in den Kreis jener Minstik Den Grundzug bildet die nur durch's Wort vermittelte persönliche Beziehung des einzelnen Subjekts zu Chriftus im Glauben. Und zwar ist ber Glaube, gang im Sinne jener Mystik, mit reiner, uneigennütziger, demüthiger, auf alles Eigene verzichtender Hingebung eins: die achte Gottesfurcht des Glaubigen ist diejenige, welche - pure propter Deum timet Deum (Lisscher 1, 259); Gett gegenüber umg er bann — sese in purum nihilum resignare (782), — aufgeben ben Eigenwillen, ber als bie Grundsünde vom Teufel fommt (Ausl. t. Bat. Unf. E. A. 21, 188), — aufgeben, feineswegs noth= wendig auch äußerlich, wohl aber innerlich, alles Kreatürliche (Löscher 1, 785), — omnia habere indifferentia (chend.); ras, was Gott vor Allem und einzig fordert und wodurch wir allein von seiner reinen Güte einen Preis erlangen, ist humilitas (790 f.). Aber schon wird das ganze Wesen des Glaubens auch positiver gefaßt; allgemein ift er: substantia rerum non apparentium, qua mens abstrahatur ab omnibus his quae videntur et quibus cupiditates irritantur; in ea quae non videntur projicitur (Prider 1, 230.758); in seiner Richtung auf Christus führt er, in jener vollkommenen Hingabe alles Eigenen, zur vollkommenen Che mit Chriftus selbst (761). Bom Wege ber Minftit unn scheitet sich ber Luthers, gang entsprechent ten vorherrschenten Erfahrungen seines innern Lebens, im Hervortreten bes Schuldbewußtschus statt allgemeinen Bewußtsehns von Nichtigkeit des Endlichen; tie Auffassung von der Gnade wird zur evangelischen, ja überhaupt erst zur acht religibsen. Jene Resignation ist ihm vor Allem Bergicht auf Die eigene Gerechtigkeit, Berzweiflung an ber eigenen Seligkeit abgesehen von ber in Christus erschienenen Gerechtigkeit; der Glaube als Glaube an's Unsichtbare ist wesentlich auch Gegensatz gegen bas Bertrauen auf eine eigene, in Werfen sichtbare Gerechtigfeit (289); Die justitiarii, die stolzen Heiligen, sind es, gegen welche Luther in seinen Predigten am meiften eifert. Und er findet, wie wir faben, ben Mangel an eigener Gerechtigkeit und Die Berschnloung fortwährend and im Leben ber Wiedergeborenen (249). Da richtet fich benn Glauben und Hoffnung allein auf Chriftus: er allein hat bas Wesetz erfüllt und impletionem suam nobis impertit (ebend.); auf ihn ferner richtet fich ber Glaube als auf ben Gefrenzigten und spricht: es justitia mea, ego autem sum peceatum tuum; tu assumsisti meum et dedisti milii tuum (Br. 1, 17. Apr. 1516); — se: sufficit Christus per fidem ut sis justus (Lufder 1, 761); und zwar muß se Christus allein unsere Gerechtigkeit bleiben unfer ganges leben hindurch, fofern unfere eigene auch im Gnatenstande nie genügen könnte. Hiemit ergibt sich, baß wir wahrhaft gerecht sind ex sola imputatione Dei, sofern er bie Sünde nicht zurechnet (335. 288 i. J. 1516), ja baß man sagen fann: omnis sanctus peccator revera, justus vero per reputationem Dei miserentis (335). Innerlich bezeugt sich Diese Erbarmung Gottes in "heimlichem Ginrunen: "neine Sunden find dir vergeben"" (Aust. b. 7 Bugpf. E. A. 37, 393); aber schon warnt Luther auch vor ber Meinung, daß Schuldvergebung nur stattfinde, wo Empfindung jenes Zeugniffes (Aust. t. Bat. Unf. E. A. 21, 211). — Roch fließt bei Luther der Glaube als rechtfertigender und die Selbstentsagung und Selbsterenzigung, so wie auch die Hoffnung, manchfach in einander (vgl. 3. B. Löscher 1, 759. 288); an=

fänglich (258, 3. Ende b. 3. 1515) hatte er auch den Namen eines Gerechten noch ein= fach auf tie eigene, burch bie Gnabe hergestellte Qualität bezogen und beshalb ein fort= währentes justificari gelehrt; und fernerhin wird (vgl. 3. B. 778) bie Berstellung biefer Qualität, - sanctificatio, purgatio, - wenigstens ohne begriffliche Unterscheidung von ber justificatio als ber Sündenvergebung einfach unter die justificatio mitbefaßt. schon sehen wir boch, wie vollständig hiemit seine Grundlehre noch vor dem Ablafstreit in ihrer Gigenthümlichkeit, auch gegenüber von Angustinismus und Mystik feststeht. Jene ihm eigene Glanbenszuversicht auf die Gnade in Chrifto als eine die Schuld vergebente und hiedurch gerecht machende ist es denn auch, worans ihm Trieb und Freu-Digkeit zum Wirken in berselben Welt entspringt, von welcher ber Glaube erft gang ab, allein auf Gott hin, sich wenden sollte. Man wird nicht gerecht durch Werke, aber die Gerechtigkeit selbst (in jenem umfassenden Sinne) schafft die Werke (761. 778); der Glaube in seiner Abkehr vom Sichtbaren, und b. h. von Allem was nicht Gott ist (245. 250), zu Gott hin läßt alle Reigung zum Anderen erlöschen (230; X .praec., in Opp. exeg. E. A. 12, 5); aus bem vertrauenden Glauben geht süße Liebe hervor (X praec. ib.); der durch den Glauben innewohnende Christus selbst schafft Alles und überwindet Alles (Löscher 1, 230), und so alsbann wird er dem Glanbigen auch als Beispiel vorlenchten (755 f.). Was der Glaubige jetzt wirkt, das thut er nicht zu eigener Gerechtigkeit: nulla operatio confert justo aliquid justitiae, sed Deo per eam et hominibus servitur (778). Und in solcher Weise vollbracht sind auch weltliche Arbeiten, Die Werke eines Fürsten oter auch eines gemeinen Handwerkers, Gott so wohlgefällig als Gebet, Fasten, Bigilien (252, i. 3. 1515). — Zugetheilt wird all jene Gnade durch das Wort, in welchem nichts Anderes ist denn Christus selbst, das Brod des Lebens; es wird dieses Brod ge= geben äußerlich mittelst des Dienstes von Priestern und Lehrern durchs Wort sowie durch's Saframent des Altars, innerlich durch "Gottes felbst Lehren," indem Gott immer bei seinem Worte ift (Ausl. t. Bat. Unf. E. A. 21, 203). Bestimmter wird fie zugetheilt durch's Evangelium, nachdem zuvor das Gesetz sein Werk gethan, d. h. strafend und bemüthigend zur Gnade uns hingetrieben hat (X praec. G. A. 12, 123 f. Löscher 1, 762. 770); ta fündigt bann bas Evangelium Frieden und Bergebung an. Auch jenes Umt des Gesetzes aber stellte Luther damals unter den Begriff des Evangeliums, indem Dieser ihm so ben gangen Inhalt ber neutestamentlichen Schriften umfaßt; aber nur bie Unabenverfündigung ift opus evangelii proprium, jenes (tag es latificat mandatum, magnificat peccatum) viclinchr ein op. evang. alienum (Püscher ebend, vgl. and 785).

Allein bessen, daß die herrschenden kirchlichen Anschauungen denen, welche Mittelpunkt seines Glaubeus und Lebens geworden waren, widerstreiten, war Luther sich nicht bewußt, nech auch hatte er aufgehört, folde Elemente ber firchlichen Lehre, welche mit jenem Mittelpunkte nicht auf die Dauer sich vertragen kounten, ausdrücklich selbst noch anzuerkennen. Er fordert im Gegenfatz zur herrschenden Sitte, daß die Bischöfe als ihr erstes Ant das Predigen ausehen sollen (Löscher 1, 757. 225); von lügenhaften Weichichten, von falichen Legenden, von Menschenmeinungen und Menschensatzungen soll tie Pretigt frei bleiben (Lösch, 1, 225. Opp. ex. E. A. 12, 29 f. 197. 198); und es soll auch nicht (wie leider fast überall geschehe) bloß über mores et opera, sondern in8= besondere de side et justitia (Löscher 1, 778) gepredigt werden. Solches, meint Luther, sollte der erste Gegenstand reformatorischer Bemühungen senn, der zweite dann Maß= regeln gegen bie innere Demoralisation bes Klerns, in bessen eigenem Innern bie Welt sollte überwunden werden (läscher 1, 229, Pred. für den Abt von Leigkan, auf's pisa= nische Concil bestimmt, 1517). Bei all bem aber steht er in ber besten Meinung von der llebereinstimmung der firchlichen Grundlehren mit seinen eigenen, welche nur in der Praxis hintangesetzt seven. Seine eigene katholische Anschauung zeigt sich noch beutlich 3. 2. in seinem Verhältniß zum Heiligeneult: er predigt eifrig gegen denjenigen Glanben, der einzelne äußerliche Hülfsleistungen bei bestimmten einzelnen Patronen sucht, als ob nicht alle Alles vermöchten und als ob nicht Höheres zu erbitten wäre, und setzt ihre

wahre Berehrung barein, daß man Gott in ihnen preise, — vertheitigt intessen bie Anbetung ber Heiligen, unserer Fürbitter bei Gott, an sich gegen bie Pikarten (X praec.  $\mathfrak{C}$ . A. 12, 28-30. 40-43. Lefther 1, 337). Ramentlidy aber regt fidy in Enther, for sehr er am Leben von Priestern und Pähsten Aergerniß nimmt (Yöscher 1, 792), noch feine Spur von Zweisel an der Antorität und Bollgewalt der äußern Kirche als sol= der; Gehorsam gegen sie, die untrügliche, ist ihm eins mit Gehorsam gegen Christus (X praec. E, A. 12, 83); von Petri Schlüsselgemalt gilt: nisi Christus omnem potestatem suam dedisset homini, nulla fuisset ecclesia perfecta (Yöjder 1, 280 i. 3. 1516). Man sieht jedoch nicht, daß Luther über die Art Dieser Gewalt irgend schon weiter reflettirt hätte; gerade vermöge seiner eigenthümkichen innerlichen Richtung war er, ähnlich wie die dentschen Menstifer, gar nicht auf solche Reflegionen gesommen, bis ber Rampf für das ihm innerlich Thenerste und Heiligste ihn tann dazu zwana. — Richts ist mehr als ber gänzliche Mangel an Bewnstsenn über seinen bereits eingetretenen Gegenfat gegen die Kirche, ja anch gegen seinen Meister Augustin und gegen die Mostif, ein fla= rer und merkwürdiger Beweis dafür, wie der Geift, aus welchem seine Anschaumgen fidy erzengten, jo ganz ein positiver, innerlidy unvermerkt zeugender und treibender, so gar nicht ein Geist ber Regation, bes Umsturzes, ober auch nur der fritischen Resterion gewesen ist.

In seinem persönlichen Verhalten und Wirken zeigt sich besonders die bezeichnendste Eigenschaft dessen, der selbst im eigenen Elend die Erbarunung wahrhaft ersahren hat, nämlich milde Hingebung an andere Schwache (Br. 1, 17, 18, 37, 51). Nichts weist er so streng, ja hart ab, als die ihm ans Freundesmund ertheilten Lobsprüche (Br. 1, 50); was er von den Freunden haben möchte, ist vielmehr Fürbitte wegen eigener Schwäche (Br. 1, 58 f.). Als er sodann als Kämpfer für seinen Glanden auftreten umste, gab ihm gerade anch das ein Ansehen, daß mores congruerent cum oratione docentis videreturque oratio non in labris nasci sed in pectore (Mel. 6). Anch die Spürfrast der boshastesten Feinde wußte nichts Anstößiges in seinem ganzen bisherigen Wantel aufsauspüren.

Der Ablaßhandel, welchen der mit Auftrag vom Mainzer Erzbischof versehene Dominikaner Tetzel in der Nähe von Wittenberg trieb, veranlaßte Luther zum ersten kämpfenden Anftreten, — aber, wie er selbst meinte, nicht gegen die Kirche, sondern für ihre eigene Ehre und nach ihrem eigenen mahren Sinn und Witten. Er begann, vor dem Migbranche des Ablasses im Beichstnhl und auf der Kanzel zu warnen, während seine dogmatische Ansicht von demselben auf Grund seines Glaubensmittelpunktes consequent, wenn auch nur allmähtig, erst mit theitweiser, von ihm selbst offen ausgesprochener Unsicherheit sich gestaltete. Bem Worte "ueravoia" ans war er zur Einsicht gefangt, wie verkehrt es jen, die Buge fast nur in frigidas quasdam satisfactiones et laboriosissimam confessionem zu verlegen; er selbst erzählt: haec mea eum sie ferveret meditatio, ecce subito coeperunt circum nos strepere - nova indulgentiarum classica (Br. 1, 117). Jetzt galt es zu bestimmen, was wirklich zur Buße gehörige satisfactio jen und wie zu ihr ter Ablag sich verhalte. Sogleich lehrt er: es handle sich um Er= lassung berjenigen zeitlichen Strafe, welche ber Priester auflege und beren Rest im Jegfeuer zu lösen seh; der Pabst nun könne nur lösen quoad poeritentiam a se injunctam vel injungibilem; in's Reich Gettes aber könne man aus dem Fegjener überhaupt noch nicht durch jene Straferlassung kommen, sondern nur durch innere contritio und Reini= gung und Zunahme innerer, burch bie Gnabe mitgetheilter Engent, und in dieser Sinficht könne ber Pabst nicht lösen vermöge seiner Schlüsselgewalt, sondern nur durch Intheilung der Fürbitte der ganzen Kirche; wie weit man aber der Erhörung dieser Für= fprache burch Gott gewiß senn bürse, barüber wagt Luther feine Entscheidung, obgleich er allerdings für folde Erhörung die dem driftlichen Gebet ertheilte Berheißung anfüh= ren zu dürsen glaubt und mit Rücksicht hierauf den Ablaß, joserne die Empfänger tes= jelben vor falscher Sicherheit sich hüten, als nützlich gelten lassen will (Bred. X Trin.

1516. Löfcher 1, 729 ff.). Sodann (Pred. prid. dedicat. 1517. 1, 734) unterscheidet er mit Bestimmtheit in der Buse 1) die innere, im Herzen und von Herzen, 2) die äusere, häusig bloß erdichtete, bestehend aus consessio et satisfactio, in Betreff welcher man zwischen öffentlicher und privater zu unterscheiden habe. Auf die priv. satisfact. bezieht Luther den Ablaß, spricht jest aber geradezu die Besürchtung aus, derselbe möge der wahren, einen Nachlaß gar nicht begehrenden innern Buse entgegenwirken, und ferner das Geständniß, daß er nur die öffentliche, durch's ganze Leben sich erstreckende satisfact., nirgends aber auch die priv. consess. und satisf. gelehrt und vorgeschrieben sinde.

Weiter suchte Luther dem Unfug entgegenzuwirken (vergl. Luthers eigene Berichte Br. 1, 119 ff. 186. E. A. 26, 50) burd Briefe, welde er an Magnates ecclesiae, jeden= falls an ten Brandenburger Bijchof und Mainzer Erzbischof richtete. Dem letzterwähn= ten Briefe legte er bereits die 95 Thefen bei, mit welchen auch öffentlich der Kampf gegen Tetzel unternommen werden sollte. Er schlug viese sofort am 31. Oktober 1517 an der Schloßkirche zu Wittenberg an. Einen entscheidenden Hauptangriff aber meinte er noch nicht einmal mit ihnen zu unternehmen: als er dem Erzbischof die Thesen schickte, drohte er mit Streitschriften, welche erst fünftig noch erscheinen möchten (Br. 1, 69). Er hatte die Thesen selbst nicht schon zu allgemeiner Berbreitung bestimmt (Br. 1, 95), wollte in tenjelben auch, wie es bem Karakter solcher Thesen entsprach, nicht lauter schon feststehende Behauptungen, sondern theilweise nur erst einen Gegenstand des Disputes anfstellen (Lösch er 2, 195, 202). 3hr Inhalt ist bem gemäß, was er schon in Predigten vorgetragen hatte: Jesu Buggebot wolle, daß tas ganze leben eine Buge sen, und sen nicht von der priesterlichen confess. und satisf. zu verstehen; und zwar fordere es mit ber innern Buffe auch äußere Ertödtung bes Fleisches; und es bestehe baber mit jener, d. h. bis zum Eintritt in's Himmelreich, immer auch die poena fort (Thef. 1-4). Nicht in Betreff bieser selbst, sondern nur in Betreff der von ihm auferlegten Bonen wolle der Pabst Erlaß eintreten lassen, der pabstliche Ablaß sen daber nicht Bersöhnung mit Gott felbst, tonne vielmehr nicht einmal die eigentliche Schuld ber geringsten täglichen Sünte hinwegnehmen (6. 33. 76). Die wirkliche Schult werte vielmehr vom Babst nur insofern erlassen, als er die von Seiten Gottes erfolgende Ertassung berselben ankündige und bestätige; und solche pähstliche Bergebung, d. h. Ankündigung sen zwar mit nichten zu verachten, es trete aber auch ohne des Pabstes Ablaß auf bloße wahre compunctio hin völlige Vergebung für den Chriften ein, und das Verdienst Christi und der Heiligen wirke auch ohne des Pabstes Zuthun Gnade des innern und Arenz, Tod und Hölle des äußern Menschen (6. 36 — 38. 58); ber wahre Schatz ber Kirche seh bas Evangelium von der Gnade Gottes, und dieses, nicht etwa der Ablaß, sen auch die höchste, bem Pabst anvertraute Guade (62, 78). Indessen unterwerfe Gott Jeden, welchem er die Schuld vergebe, in allen Stücken gedemüthigt auch dem Priester als seinem Stellvertreter (7; wie weit dem schon Begnadigten gegenüber die wirklichen Besugnisse des Priesters sich ausdehnen, bestimmen die Thesen noch nicht). Man sieht, wie Luther, so wenig er den Christen von den Thätigkeiten und Besugnissen der Kirche ihm gegenüber ent= binden will, denselben doch in Hinsicht auf die Hanptsache, die Erlangung der Gnade selbst, in unmittelbare Beziehung zu Gott sett. — Dabei will Luther überall Nichts als ben wahren Sinn bes Pabstes selbst aussprechen, ber von bem getriebenen Migbranch wohl setber gar Richts wisse (20. 42. 50. 74). — Zugleich ließ Luther einen "Sermon von Ablaß und Gnade" erscheinen; er mahnt darin wie in jener früheren Predigt vom Gebrauche tes Ablasses ab, weil vielmehr tas Leiden und Gutesthun selbst für den Christen ersprießlich sen. — Auffallend tounte scheinen, daß Luther Die Bedeutung bes soust schon überall von ihm vorangestellten Glanbens hier nicht hervorhob; er befaßt thu ohne Zweisel unter ber "innern Buge", "compunctio" und "Bekehrung;" in Betreff tes Ablaffes selbst kommt ihm weniger ber Glaube an sich und seine Stelle in ber innern Buße in Betracht, als vielmehr das Verhältniß des Ablasses zur innern Buße überhaupt, mit welcher ber Ablaß gar Nichts zu thun habe, und sodann das Berhältniß

besselben zur satisfactio, an beren Statt berselbe treten wollte und beren Wahrheit Luther felbst nicht im Glauben, sondern in dem aus biesem hervorgehenden Leben fand.

Was Luther and reinem, selbständigem innern Antrieb gesprochen, sand alsbald durch Deutschland hin einen Wiederhall, ben sein äußerlich keineswegs weitstrebender noch auch nur weitschanender Sinn nicht geahnt hatte. Die Thesen "liesen schier in 14 Tagen durch gang Deutschland; benn alle Welt flagte über ben Ablaß; und weit alle Bischöfe und Doktores stillschwiegen und Riemand ber Katze bie Schellen anbinden wollte, ward ber Luther ein Dottor gerühmt, daß boch einmal Giner fommen wäre, ber brein griffe" (Luther E. A. 26, 53). Wie wenig er während seines innertichen Heraureisens tas Wefen und Treiben bes ihn umgebenden Weltfirchenthums fritisch beobachtet hatte, bas zeigte er in der redlichen, naiven Zuversicht, auf den Pabst selbst als auf einen Patron seiner Bestrebungen rechnen zu burfen (Opp. Jen. I. praef.); aber ein höheres Bertranen war es, das in der durch ihn angeregten gewaltigen Bewegung und gegen tie ebenso unerwartet heftigen Beseindungen von Anbeginn ihn beruhigte und frästigte: "si fuerit opus ex Deo, quis prohibebit" u. j. w. (Br. 1, 73 v. 11. Nov. 1517). — Tie nächste Beranlassung zu fernerem Anftreten in der angeregten großen Sache gab ein Convent seines Ordens in Heidelberg; dort disputirte er am 26. April 1518 unter grokem Zulanf anch von fremden Theologen (darunter Bucer, Brenz, Schnepf). Sodann verfaßte er resolutiones ober probationes seiner 95 Thesen, Die er auch dem Pabste zu= fandte. Weiter trieben ihn die Angriffe ter Gegner: Tetels, - tes Dominitaners Pricrias, des pabstlichen Magister palatii, - bes Ingolftätter Profanzlers Joh. Ed, bes bebeutenosten unter ihnen (f. Enc. 3, 626 ff.); er antwortet bem ersten in ber "Freiheit des Sermons vom Ablag" (E. A. 27, 8 f.), tem Ed in ten Asterisci adv. obelisc. Eccii (Pöfcher 2, 333 f.), bem Brierias in ber Respons. ad Sylv. Prier. dial. (Yöfcher 2, 389 f.); Hoogstraten (Enc. 6, 257), der and gegen ihn den fürzesten Weg der Ketzergerichte empfohlen hatte, wurde mit einer furzen Scheda (Pösch er 2, 323) abgesertigt. Bon jenen allen fah sich Anther unbedingt als Ketzer gebrandmarkt; nur auf Unterdrückung seiner Lehre als einer ketzerischen richtete sich anch von Anfang an tas Bestreben tes Pabstes, wie benn auch die von ihm eingesetzten Richter sogleich die Berurtheilung berselben ausgesprochen hatten; Luther selbst wurde vor diese nach Rom eitirt. Aber Kurfürst Frietrich war nicht Willens, seinen berühmten Wittenberger Theologen ohne Weiteres preis= zugeben; und ber Babft, ein gutes Ginvernehmen mit bem hochgestellten Reichsfürsten höher anschlagend als den Untergang des von ihm gering geschätzten Mönches, eilte nicht zu ben angersten Schritten. Der Cardinallegat Cajetan sollte erst versuchen, benfelben in persönlicher, zu Augsburg gepflogener Berhandlung (Oft. 1518) zur Unterwerfung zu bringen. Luther erschien daselbst unter kaiserlichem Geleite, ohne durch Warnungen vor der Untreue der Welschen sich abschrecken zu lassen; er stellte sich bar als unterthänigsten Sohn ber heiligen römischen Rirde, bestand aber gegen ben Bevollmäch= tigten bes Pabstes ked und fest, durch Zureden und Drohungen unbewegt, auf bem Worte ber Schrift, und appellirte bann a papa non bene informato ad melius informandum. Gine hierauf erfolgte Bulle sprach noch nicht gegen ihn perfonlich, sontern nur gegen Die "von Einigen" über ben Ablag verbreiteten Gätze Das Urtheil. Da brach Luther entscheidend mit dem Pabstthum, indem er am 28. Nov. 1519 vom Pabst an ein allgemeines Concil appellirte.

Indessen hatte der Gang des Streites Luther bereits zu einer reichen Entsaltung seiner gesammten positiven Anschaunng geführt; zuver schon von ihm gepredigt, schreitet sie jetzt zu größerer Bestimmtheit sort und mit dem Widerspruch gegen die ersolgten Aussprüche der römischen Kirche gelangt sie zum Bewustsenn ihres principiellen Gegenssatzes gegen dieses gesammte Kirchenthum. Von der einzelnen Streitsrage über den Ablaß auf die Grundlehre vom Heilsweg überhanpt zurückgehend, wiederholen die Schriften Luthers jene grundlegenden Sätze von der Sündhaftigkeit aller, auch der besten menschslichen Werke (Löscher 2, 43, 47 f., Heidelberg. Disput.), — vom Gerechtwerden allein in

Christo burch ben Glauben, - von Christus, sofern er durch ben Glauben ber Unfrige wird und in uns bann lehrt und treibt, auch in uns die Gebote Gottes erfüllt und bie Werfe, tie, soweit es auf uns ankommt, fündhaft find, Gott wohlgefällig macht (Beidelb. Diff., n. Resolut.). L'ichtvell faßt er jetzt (sermones de tripl. just. n. de dupl. just. Jen. I, 168 sq.) seine Lehre unter bem Begriffe ber justitia zusammen: 1) eine falsche justitia ist die bloß legale; 2) die eigentliche justitia ist eine doppelte: a) die Christi, mitgetheilt in ter justificatio, durch den Glauben; der Glaubige wird in Christo als gerecht angesehen - und es erfolgt in ihm eine infusio, eine Mittheilung von Christus jelbst und seinen Gaben (dasselbe Zusammensehn beider Momente wie oben); b) die just. eines gerechten Wantels, eine Folge jener just. Christi, ten Thatsunden entgegengesetzt wie jene ber Erbfünde - bem Wechsel unterworfen, während nur jene eine "wesentliche und ewige" ift. Und diese Lehre von der Gnade ist jetzt (eine Frucht des Ablagstreites) zur Lehre von ten Schlüffeln und ber Absolution in bestimmte Beziehung gesetst — und zwar jo, taß schon in ten ersten Versuchen einer solchen Bestimmung sehr klar bie von Luther bann beständig festgehaltene Unichanung sich vor uns gestaltet. Bgl. besonders Die Resol. über die 7. These Yöscher 1, 196 f. (Luther selbst S. 196: in ejus intelligentia adhue laboro). Borangehen muß, wenn ber Menich Absolution genießen soll, die göttliche Vergebung an sich; tenn ohne sie kommt es zu gar keinem Wunsch nach Erlangung berselben; allein indem Gott zu rechtsertigen aufängt, ist bas Erste, bag er Die Berbammniß erfahren läßt; ba weist er bann, bamit wir ben Frieden erlangen, uns an, ihn bei ter Kirche zu suchen (vgl. and) 261-263) und, ob auch tas eigene Gewissen noch unruhig ift, zu stehen auf dem Urtheil bes Anderen, bes Priefters, - ni cht jedoch von wegen des Brälaten oder der Gewalt besselben, sondern von wegen bes Wortes Christi Joh. 20, 23, das nicht trügen fann. Hiemit ist bereits ber Ueber= gang zur eigenthümlich lutherischen Lehre von der Absolution im Unterschiede von der römischen vollzogen: Dieselbe soll volle Objeftivität behalten, und zwar damit in ihr das geängstigte Gewissen tes Subjettes ruben könne; ichon jetzt kann baber Luther, während er in den Thesen nur von Ankündigung der Sündenvergebung durch den Babst ge= redet hatte, es auch wieder annehmbar finden, daß er in eigentlichem Sinne Sünde vergebe (Resol. Yöfcher 2, 202, 199). Aber ihre Objeftivität ift nicht mehr gestellt auf menichliches Urtheil, sondern nur auf's Wort Christi, und vermöge Dieses Wortes besteht sie and trots der Leichtsertigkeit und des Irrthums absolvirender Priester (201, 264); und ferner ist es nicht menschliches Urtheil, welches die zugetheilte Bergebung wirklich dem Absolvirten zu eigen macht, sondern diese wirkliche Aneignung erfolgt nur mittelft des Glaubens des Letzteren (198, 263); endlich foll der die Schlüffel verwaltende Pabst hiebei nicht wie ein Tyrann verehrt, sondern vielmehr als Anecht und Diener der Christen, welchen dieselben zu ihrem Troste geschenkt sind, angesehen werden, und wo er ungerecht bintet, also die Absolution verweigert, soll der Glänbige hierin doch keinen Schaden für sich sehen (265, 291). Einfach und flar sagt vollends ber Sermon vom Saframent ber Buße (E. A. 20, 179 ff., Nov. 1518): "Die Vergebung ber Schuld stehet nicht — in irgend eines Menschen Gewalt — sondern allein auf dem Worte Christi und deinem eigenen Glanben;" und mit bemselben zweifellosen Glanben wie aus bem Munte bes Priesters joll Tiefes Wort nun auch aus dem eines frommen Laien aufgenommen werden: auch vieser übt so vie Gewalt, Sünden zu vergeben; und vom Priester soll es zugetheilt werden, wo gebeichtet und Absolution begehrt wird, auch ohne daß er Gewißheit hat von mahrer Rene und Glauben tes Beichtenden. Auf Dieje Beife jind wir bei Luther bereits vom peinigenden Berhör und Gericht der Shrenbeichte zu berjenigen, stets von ihm empfohlenen Beichte, teren Sauptsache Die tröstente Absolution ift, hinübergeführt. — And in Betreff ter Satramente überhanpt führt Inther jetzt die Bedentung des Gtaubens durch, welcher allein wirktich bie Gnade aufnehmen könne; ohne ihn schaden jene mehr als sie frommen (Yöscher 2, 202 E. A. 20, 182). Es war vies ein Hauptpunkt, von welchem ihn Cajetan in Augsburg vergeblich abzubringen suchte.

In der Stellung Luthers zur Kirchengewalt und zum faktischen äußeren Kirchenthum überhaupt sieht man, daß seine Heberzeugungen schon bisher, so groß und werth ihm and ihre voransgesetzte llebereinstimmung mit denen der Kirche war, doch in Wahr= heit für ihn nicht auf irgend welcher firchlicher Antorität, sondern rein auf dem Schrift= worte und jenem durch dasselbe vermittelten inneren Lehren Gottes ruben. rann galt, sie gegen die firchliche Antorität und Gewalt zu behaupten, regt sich in ihm nicht bas minteste Bedenken hiegegen, sondern von vornherein ist es ihm gewiß, daß er auf ihr Gebiet trotz ber Pflicht bemüthigster Unterwersung unter ben Babit boch keinen pähstlichen Machtspruch dürfe eingreifen lassen. Hiemit beschränkt sich ihm dam das Gebiet solcher unbedingter Unterwersung auf bloß äußere Gebote; er stellt dieselbe zusammen mit der Pflicht des Gehorsams gegen die weltliche Obrigkeit als eine göttliche Ordnung (Löscher 2, 290 ff.). Zugleich will er einerseits bie Befnaniffe bes Babstes überhanpt an die bestehenden Kanones und an die von ihm in Gemeinschaft mit Concilien getroffenen Bestimmungen binden (248); andererseits erklärt er schon gegen Brierias (Löfther 2, 401), and ein Concil, in welchem die Rirde selbst repraesentative sen, fonne irren; nur von den Verfassern der heiligen Schriften glaubt er fest, sie haben nicht geirrt Klar mußte vollends die Frage über die Kraft des Bannes (sermo de virtute excomm. Int. 1518 Löscher 2, 376 ff.) seine Aussicht vom Berhältnif zwischen ber Theil= nahme am römischen und überhaupt an menschlich äußerlichem Kirchenthume und zwifcen ber Theilnahme am Heile und an ber eigentlichen Heilsgenoffenschaft an's Licht stellen; da scheidet er zwischen der communio fidelinn interna et spiritalis und der externa et corporalis; von jener könne den Christen teine Areatur anger er selbst durch seine eigene Sünde ansschließen; und es sen unn zwar die Ruthe des Bannes, auch wenn sie von der Kirche, unserer Mutter, einem Unwürdigen übertragen seh und ungerecht gebraucht werde, bennoch mit Achtung als heilsame Zucht hinzunehmen, es werden aber die unrecht Gebannten, wenn sie in der Wahrheit beharren, gerade unter dem Banne selig. — Das Alles hatte Luther ausgesprochen schon vor seiner Appellation an ein Concil: nicht in dem Sinne also konnte er diese einlegen, als ob er dann einem Concil eine auf der Schrift ruhende lleberzengung unterwersen wollte. — Im Pabste selbst beginnt er jest (Br. 1, 193, 239) den Antichrist zu erkennen. — Und er ahnt in Betreff des ganzen Streites, ber gangen Bewegung: res ista needum habet initium suum meo judicio; tantum abest ut finem sperare possint Romani proceres (1, 193).

Noch führte ter Wunsch tes Pabstes, mit bem Aurfürsten, zumal beim Bevorstehen ber Kaiserwahl, in gutem Einvernehmen zu bleiben, zu einem letzten Bersuch seinerseits, ben Handel mit Luther friedlich beizulegen. Frenntliches Zureden seines an den Aurfürsten gesandten Kammerherrn, K. v. Mittitz, vermochte bei Luther so viel, daß er zur Unterwerfung unter ein bis auf Weiteres beiden Parteien aufzulegendes Schweigen, zu einem bemüthigen Brief an ben Pabst und zur Absassung einer Schrift, welche seine Berehrung gegen die römische Kirche bezengen sollte, sich verstand (Jan. 1519). Aber in dieser Schrift selbst (Unterricht auf etl. Art. u. j. w. Febr. 1519 E. A. 24, 1 sf.) sprach er, während er zur Heiligenanbetung und zum Glauben an's Fegseuer sich fortwährend bekannte, auch den Ablaß als erlaubt zugab, doch mit aller Offenheit aus, daß er die Einwirfung von Ablag auf's Fegfener nicht glauben könne, bag Gottes G. bote über ber Rirche Beboten stehen, und ferner, daß die Frage über die Gewalt des römischen Stuhles der Seelen Seligkeit gar Richts angehe: Christus habe seine Rirche nicht auf äußerliche Bewalt und Obrigkeit, überhanpt nicht auf zeitliche Dinge gegründet. Und einer neuen Anfachung des Kampfes selbst glandte er sich nicht entziehen zu dürfen, als Ed, seinen Collegen Karlstadt zu einer Disputation nach Leipzig heransfordernd, gegen ihn selbst bie Hauptfate richtete. Beire bisputirten mit Ed v. 27. 3un. - 16. Juli 1519 (vgl. Seibemann, b. leipz. Difput. u. f. w. 1843). Die Behauptungen, auf welche Luther durch die Disputation geführt wurde, waren bei ihm in ber Hauptsache nicht nen, aber bis bahin noch nicht in fo bestimmter, Aufsehen erregender Beife ber Welt Real-Gneyflopabie fur Theologie und Rirche. VIII.

vor Angen gestellt worden. Es bahin zu bringen, ihn förmlich als einen von der römischen Kirche Abgefallenen hinzustellen, war gerate Eds Absicht gewesen, intem er ben gangen Streit auf ten entscheidenden Punft, Die Lehre vom pabstlichen Primate, hintrich. Eds Hauptsatz sagte zunächst nur etwas Geschichtliches ans: Die römische Kirche sen schon vor Silvesters Zeit bas Oberhaupt aller andern gewesen, indem aber Luther (Poscher 3, 123) ries unter Bernfung auf tie Schrift, bas Micaner Concil und die Geschichte von 1100 Jahren bestritt, hatte er tas jus divinum tes pabstlichen Primates überhanpt aufgegeben, jo wenig er auch ben gegenwärtigen Primat hatte bestreiten wollen (vgl. Br. 1, 206). Auch jetzt leitete Luther Diesen um jo, wie jede andere bestehende Gewalt von Gott her; ja er stellte in seiner Aussichrung die Pflicht der Unterwerfung unter ihn auf Gine Linie mit ber Pflicht ber Unterwerfung auch unter göttliche Züchtigungen, 3. B. auch unter Die Gewalt der Türken, falls Gott unter sie beugte (Löscher 3, 125). Dagegen bezog er die Hanptheweisstelle der Papisten Matth. 16. (ebend. 129 f.) jest austrücklich auf Alle, in beren Namen Petrus geredet habe: Die Schlüffel fenen feinem Ginzelnen, fondern ber Kirche und tas heiße ber Gemeinschaft ber Heiligen gegeben, und der Priester seh nur minister ecclesiae (vgl. auch die Leipziger Predigt E. A. 15, 396 f. 65, 269 f.). Im Berlaufe ber Difputation spricht er aus: Die Kirche ift eine Monarchie, hat aber zu ihrem Saupte nicht einen Meuschen, sondern Christum selbst (Löscher 3, 333); der Glanbe; daß die römische Kirche über den andern stehe, ift zur Seligfeit nicht nothwendig und bie Menge von Beiligen in der griechischen Kirche, welche nie unter ber Gewalt bes Pabstes lebten, tann sicher fein Schmeichler bes Pabstes vom Himmel ausschließen (360. 357); es gilt aber ber hus'sche ober vielmehr ichon Auguıtin'ide Cat: una est sancta et universalis ecclesia, quae est praedestinatorum universitas (371); unter ben zu Conftang verbammten Gaten bes hus find echt evangelische, wie der so eben genannte (360).

In ein Stillstellen ber Bewegung, wie Miltitz gehofft hatte, ware indeffen bei ber Austehnung, welche fie alsbalt gewonnen hatte, auch bei allem Schweigen Luthers ichlechterdings nicht mehr zu benten gewesen. Die Schriften Luthers waren in den weitesten Kreisen mit einer Begier aufgegriffen worden, von welcher selbst ein sonst weit lefelustigeres Zeitalter sich tann mehr eine Borftellung zu machen vermag. In Witten= berg stand seit 1518 Melan cht hon neben Buther. Bon allen Seiten strömten junge und alte Studirende herbei, um dann den empfangenen Samen weiter zu tragen. war bas einfache Wort, welches wirtte; ber weise Kurfürst that bas Beste, was er für dassetbe als Landesfürst thun kounte, indem er, ohne Partei zu nehmen, es einfach ge= In Dentschland achteten aufangs nächst ben Theologen besonders Abelige mit Spanning und Frente auf tie nene, fühne Predigt; die Arifis, in welche ber Abel gerade damals in der Entwicklung der Reichsverfassung und der landesherrlichen Berhältniffe gefommen war, mußte besonders mit beitragen, ihn auch für firchliche Bewegungen leichter erregbar zu machen: ein Zusammenhang, ber andererseits auch wieder die Reformation selbst durch Mengung fremdartiger Glemente gefährden kounte. Ueber Dentschland hinaus fah Luther icon 1519 nach Frankreich, England, Italien feine Schriften bringen.

Luther wird in jener Zeit geschildert als fräftiger Mann, aber durch Sorgen und Studiren sehr abgemagert, — in wissenschaftlicher Rede über einen großen Reichthum von Sachen und Werten gebietend, — im persönlichen Verkehr freundlich und heiter. Das Kämpsen, in das er wider Willen ans Meditation und stillem Wirsen heraus war hineinsgerissen worden, hatte neben frischer Kraft und furchtloser Kühnheit eine mitunter rückssichtstose und maßtos derbe Heftigkeit in ihm erweckt, welche zu bezähmen er selber sich verpstichtet, aber minder, als er es wünschte, fähig sühlte (vgl. Br. 1, 418; in publico versari semper indignatus sum; "canem irritare non debuerunt"). Die sebendige Quelle, welcher sein Wort entströmte, gab den Vorträgen und Schriften auch die besonders wirtssame Korm: Sprache und Gedanken haben von der (in den 95 Thesen noch herrschensten) Schulsorm sich frei gemacht und vereinigen in unwergleichlicher Weise das, was

tas theologische, und tas, was tas einfache praktische religiöse Bedürsniß sortert. Dem Jahre 1519 gehörten namentlich der kleinere Commentar zum Galaterbrief und die operationes in psalmos an; dem Anfange des Jahres 1520 der umfangreiche Sermon von den guten Werfen, — alle mit reichen positiven Aussiührungen der Grundlehren von der Gnade. — Schon knüpsten sich sür Luther anch persöuliche Verbindungen außerhalb Deutschlands an; er bekam selbst Zusendungen auß Italien (Br. 1, 491), serner Briefe und einen Abgesandten von böhmischen Utraquisten, unter welchen sein Sinsluß schon seit 1518 wirkte (vgl. Gindeth, Böhmen und Mähren im Zeitalter der Reformation I, Gesch. d. böhm. Brüder, Bd. 1. 1857, S. 162 ss.).

In Hinsicht auf Die weitere Entwicklung seiner Lehre ging es Luther wie er selbst fagt (Jen. T. II, 259): velim, nolim, cogor in dies eruditior fieri, tot tautisque magistris certatim me urgentibus et exercentibus. In engster Beziehung zu seiner mustischen Anschanning von der wahren allumfassenden Heitsgemeinschaft, wie sie der Gläubige mit Chriftus und feinen Bütern und zugleich mit Chrifti Gemeine genießt, entfaltet er im Serm. v. d. hochwürd. Safram. n. j. w. (1519 E. A. 27, 25 ff.) die Bedeutung des Abendmahls, deffen Werk eben diese Gemeinschaft sen; auch alle seine Unsechtungen lege ber Glänbige auf die Gemeinde und Christum, und nehme andererseits die Leiden ber Gemeine mit auf sich. Zeichen solcher Gemeinschaft, nämlich unserer Berwandlung in ben geiftlichen Leib, b. h. in die Gemeinschaft Christi und der Heiligen, nennt Luther Die (von ihm je ohne alles nähere Eingehen hier noch in der katholischen Weise hinge stellte) Berwandlung des Brodes in den wahrhaftigen natürlichen Leib Christi; von die= sem Leibe an sich spricht er nicht weiter; Christus selbst, sagt er, habe biesen seinen natürlichen Leib geringer geachtet, als jenen geistlichen Leib, die Gemeinschaft seiner Heiligen. Man hat indessen bei Dieser Deutung bes Saframentes, - bei ber bem Ger mon ganz eigenthümlichen bloßen Gervorhebung ber geistlichen communio überhaupt zu beachten die hier vorliegende besondere Beranlaffung: die mahre, durch's Caframent bedeutete Gemeinschaft soll den katholischen Bruderschaften entgegengesetzt werden (E. A. 27, 45; gegen eben bieselben 21, 338). Coust pflegt Luther schon bamale, wie später, vom Abendmahl, gemäß ben Ginsetzungsworten, kurzweg zu sagen: Chriftus habe tarin Bergebung ber Sünten beschieden (20, 230). — Besonders wichtig für ben weiteren Kampf gegen Rom ist der in ten Eingang des Sermons gestellte Satz, es sollte burch ein Concil ber Genuß bes Abendmahls unter beiden Gestalten wieder hergestellt werden, wiewohl Luther bies nicht als förmlich von Chriftus geboten und baber auch bas Schisma ber Böhmen noch als unberechtigt ausah (20, 73). — Schon wird ihm ferner die römische Lehre von sieben Sakramenten, ba zu einem folden boch ausbrücklich göttliche Berheißung erspretert werde, zu einer fabulatio (Br. 1, 378, 18. Dez. 1519). Der priesterliche ordo hat für ihn neben dem durch die Schrift gelehrten allgemeinen Priesterthum feinen Sinn mehr: was ihm Gigenthümliches bleibe, sen bloß Ceremoniales (ebend.). Der ganze Glauben au's Fegfener ist ihm höchst unsicher (Br. 1, 367), nachtem er schon in tem "Unterr. auf etl. Art." (f. v.) Richts mehr über bie Bedeutung besselben zu bestimmen gewagt hatte. - Bon guten Werfen im fatholischen Sinne fann, ta alle Werke im Glauben gleich gut fint, feine Rebe mehr fenn; Die angerlichen Satzungen ter Rirche verbinden nicht: herablaffen aber foll man fich zu ben Unmündigen, Die Grer noch bedürfen (Serm. v. gut. Werken). - Die Intherische Grundlehre von ber Kirche selbst burchaus ruhend auf der nur durch den Glauben bedingten unmittelbaren Beziehung zu tem in Wort und Saframenten sich barbietenben Chriftus, stellt fich schon reif bar in ber Entgegnung gegen einen Angriff des Franziskaners Alveld zu Leipzig ("von dem Pabstthum zu Rom" n. f. w. 1520 E. A. 27, 85 ff.): ter äußerlichen Christenheit mit tem geiftlichen Rechte und den Prälaten wird als die einzig mahre, allein von der Schrift auerkannte Kirche Die Gemeine ber Gläubigen entgegengesetzt, welche nicht gesehen, sondern geglaubt werde, auch ber äußerlichen römischen Ginigkeit nicht bedürfe, welche aber boch selbst auch ihre äußeren Zeichen habe, nämlich Tanfe, Saframent und Evangelinm.

37 \*

Gine gang besondere Bedentung, das gesammte Gebiet der Resormation umfaffent, baben endlich bie brei Hauptichriften bes Jahres 1520. Die Grundlage für eine allgemeine Reformation will bie Schrift "Un ben driftlichen Abel benticher Ration" 3nm erften Mal, auf seine Grundlehren sich ftütent, befiehlt bier Luther Dieses von Gott geforderte, vom Pabst und Klerns aber gurudgewiesene Werk ben Laien an: benn Priefter, geiftlichen Standes, find sie alle, schon vermöge ihrer Taufe, wenn gleich Die Uebung eines öffentlichen Umtes innerhalb Dieser Gemeine von lauter Priestern nicht allen, sondern nur den von der Gemeine Beauftragten ziemt. Go soll tenn (vgl. auch ichen Serm. v. t. gut. Wert. E. A. 20, 267) bagn thun, wer am ersten fann, als ein tren Glied bes ganzen Körpers, ramit ein recht, frei Concil zu Berstellung mahrer Reform zu Stande komme; es vermag Dies aber Niemand fo mohl als die weltliche Obrig= Ills bestimmte Gegenstände, auf welche die resormatorische Thätigkeit sich richten soll, nennt Luther hier, wo er zumeist zur weltlichen Obrigfeit spricht, nicht bie von ihm angesochtenen Lehrpunfte selbst, sondern firchliche Migbranche, bergleichen bis bahin hänfig auch schon auf ben Reichstagen zur Sprache gefommen maren, und behnt seine Forderungen zugleich auf das gesammte Gebiet öffentlicher Sittlichkeit aus - zu ge= sammter "Besserung bes christlichen Stantes": Minterung ter Zahl ter Cardinale und ber Anforderungen bes pabstlichen Hofes, Abschaffung ber Annaten u. f. w.; - Anerfennung ber Gelbständigkeit ber weltlichen Gewalt, und Ausschluß weltlicher Machtan= fprüche, jo 3. B. auch bes Unfpruchs auf ben fizilifden Königstitel, aus ber Pabstige= walt (vgl. auch ichen Loicher 2, 297); Abthun bes Interditts, bes mit bem Bann getriebenen Migbrauchs, ber verberblichen Wallfahrten, des Unfuge ber Bettelorden, ber nur 311 Unfug führenden vielen Feiertage (vgl. schon E. A. 20, 230. 247) u. f. m.; - Gin= schreiten gegen Frauenhäuser, Bettel, Luxus; - Reform ber Universitäten: - besonbers wichtig: Freiheit bes von Gott selbst freigegebenen Chestandes für ten Klerns; und: Wiedervereinigung mit ben Böhmen, unter bem Zugeständniß, bag hus, wenn auch ein Ketzer, toch mit Unrecht verbraunt worten sen — wobei Luther, mit Bezug auf bie "Pitarben", auch noch bie Behanptung beifügt: nicht die thomistische und pabstliche Lehre von ter Transubstantiation, sondern nur die mahre Wegenwart tes natürlichen Leibes Chrifti im natürlichen Brote selbst sen Gegenstand tes Glanbens (tagn vgl. Br. 5, 362: von ber Transubstantiation habe ich, weil es ber Witlef erstlich angegriffen, Richts geglaubet; und De captiv. Babyl.: dedit - occasionem - Cardinalis Cameracensis). -Es ist falsch, wenn man behauptet, Luther habe in Diefer Schrift unordentlich Die Bemeine als eine bloße Menge unter sich gleicher Christen zum Ginschreiten herausgefor= dert; er fordert sie vielmehr als eine unter Obrigfeiten geordnete Menge und zunächst in ihrem Ramen eben tie Obrigfeit felbst auf, und legt hiemit ter Obrigfeit gerate Die= jenige Befugniß und Pflicht bei, von welcher bann wirklich bie evangelischen Fürsten ausgingen; nur sieht er bei ter allgemeinen Ableitung tes geistlichen Standes ber Christen aus ter Taufe tavon ab, taß (wie er soust selber tehrt) Biele nachher thatsächlich tiesen geistlichen Marafter wieder verscherzen. Mengere Gewalt Ginzelner, gerate auch einzelner Areliger, ja auch äußere Gewaltthat überhaupt zum Besten ber Reformation verwarf er schon bamals entschieden (Br. 1, 543). — Hauptpunfte ber Polemik hinsichtlich ber Glaubenslehre stellt bann die Schrift De captiv. Babylon. (b. h. von ber captiv. unter bem Papate) auf, - besonders hinsichtlich ber Lehre von ben Gaframenten. In Betreff bes Abendmahls: gegen bie Transnbstantiation (f. o.; vgl. bann ferner E. Al. 28, 366 20.); gegen bas Megopfer (Wefen bes Saframents vielmehr in rem Verheißungsworte: "effet - 3ur Bergebung ber Günte"); zugleich und insbesontere gegen tie Relchentziehung. Bon ber Taufe: Rechtfertigung burch sie, bloß, wo geglanbt wird; fortwährendes Begründetsenn bes Heiles in ihr auch für später Gefaltene, - im Gegensatz zur Meinung, Diese muffen, Des Schiffes verluftig, nach ber Buße, als einem Brette greifen; gegen faliche Werthichätzung ter Gelübte mit Bertennung bes einzigen Werthes ber Taufe: jene mürben am besten gang unterbleiben. Bon

ber Buße: ihr Wesen (vgl. schon bisher) in dem, tem Glauben bargebotenen Berheis Kungsworte. Alls Saframente können nur bieje brei, fraft bes für fie gegebenen Berheißungswortes, anerkannt werden, und in strengem Sinne bloß Taufe und Abentmahl. sofern nur bei ihnen auch ein institutum divinitus signum stattsinde. fung bes Sakraments ber Delung zugleich freie Aenkerung gegen eine Schrift besselben Kanons, auf welchen Luther soust als auf die einzig sichere Quelle der Wahrheit sich beruft, - gegen ben Jakobusbrief (non esse apostoli Jac. nec apostolico spiritu dignam, multi valde probabiliter asserunt). - Den positiven Mittelpuntt ter Beilslehre und des Heilslebens faßt endlich die Schrift von der Freiheit eines Chris stenmenschen zusammen: vollkommenes Einswerden mit Christo, in welchem wir fromm. gerecht, felig fint, mittelft bes Wortes burch ben Glauben; hiernach bann Stellung bes Chriften in ber irdischen Welt: einerseits Freiheit besselben als eines über alles Mengere gestellten Königs und Priefters, - andererseits vollkommene Hingebung in Liebe gegen ben Rächsten, und zwar, vermöge eben jener Freiheit, auch unter bie angeren Satun gen, wo die Rudficht auf Schwächere es erfordert. Es stellt Diese Schrift bie Bereinigung ber tiefsten Mititit mit ber reformatorischen Grundlehre, und bie Vereinigung ber vollsten und sichersten Behauptung Dieser Lehre mit ter in ihr selbst begründeten rücksichtsvollen Milve in Hinsicht auf praktische Durchsührung ihrer reformatorischen Con-

Luther schiefte das zuletzt genannte Büchlein im Oktober 1520 (Br. 1, 497 ff.) selbst nech, auf Miltig' Andringen, dem Pabste zu; statt freilich Nachgiedigkeit hossen zu lassen, sigte er seiner bisherigen Berusung auf die h. Schrift jetzt austrücklich auch die wichtige Erklärung bei (504. 510): leges interpretandi verbum Dei non patior; nur das verssicherte Luther auch in seinem letzten Briese an den Pabst, daß er ihm und seinem Stuhle immer das Beste gewünscht habe. — Indessen angesommen sen; endlich war sie wirklich am 21. Sept. dort von demselben angeschlagen worden. Das Schreiben Luthers an den Pabst, das er auf den 6. Sept. zurückdatirt hatte, kennte nicht mehr zur Hers an den Pabst, das er auf den 6. Sept. zurückdatirt hatte, kennte nicht mehr zur Hers sicklung des Friedens dienen, der durch die Bulle an sich, weil sie erst nach 120 Tagen Kraft erlangen sollte, noch nicht unmöglich gemacht gewesen wäre. Diesem letzten Schritte Luthers zum Frieden solgte dann schon am 12. Dec. die offenste, keckste Erklärung des Kamspses, die seierliche Verdren unung der Bulle und der pähstl. Dekretalen zu Wittenberg (darauf eine Schrift zur Rechtsertigung diese Schrittes Jen. II, 316, E. A. 24, 150 ss.).

Luthers Art war es, einfach so, wie tie Wahrheit fortere, im Kampfe voranzusgehen mit der bloßen Kraft des Wortes. Höhrer Fügung lenkte auch die äußern Vershältnisse so, daß anch Einschreiten äußerer Gewalt gegen ihn fortwährend gehemmt wurde: so anfänglich durch Rücksichten, die der Pabst auf Kurfürst Friedrich zu nehmen hatte; so dann weiterhin dadurch, daß der neue Kaiser in Anbetracht der politischen Stellung, die der Pabst ihm gegenüber einnahm, und der Stimmung unter den Reichsständen, die längst eine Meuge kirchlicher Veschwerden zusammengehänst hatten, es nicht räthlich sinden konnte, dem Pabste ohne Weiteres seinen Arm gegen den großen Gegner zu leihen, und auch späterhin, wenn er durchgreisend gegen diesen einzuschreiten geneigt war, doch durch politische Rücksten und Schwierigkeiten sich immer wieder gebunden fühlte.

Nach ben Grundsätzen der pähstlichen Kirche war das letzte Urtheil über Luther mit dem Banne ausgesprochen. Der pähstliche Legat Aleander aber nußte sich's gesals len lassen, daß derselbe, wie es die Reichsstände begehrten, erst unter freiem Geleit vor diese nach Worms geladen wurde. Luther hatte, so lang hierüber verhandelt wurde, das Ergebniß mit Anhe erwartet; einer Vorladung des Kaisers wollte er getrost folgen als einem göttlichen Ruse; indessen war er beschäftigt mit heftigen Streitschriften gegen Emser, der ihn schon 1519 und dann besonders wieder wegen seiner Schrift an den Abel angegriffen hatte (Enc. 3, 783), mit einer Streitschrift gegen den Dominikaner Ambrosins Catharinus, welche namentlich durch neue Darlegung des gegen Alveld vors

getragenen Begriffs ter Kirche für uns von Werth ift, mit ber Arbeit an einer Boftille n. And.: fein sehnlicher perfönlicher Wunsch wäre gewesen, den Kampfeswirren entnom= men bei feinen Studien bleiben zu dürfen (Br. 1, 564). Nach Worms ziehend ftutt er sich den Pforten der Hölle gegenüber auf das Bertrauen, daß Christus lebe (Br. 1, 586). Die Stimmung, in welcher er Die Reichsftande traf, fonnte einem Rämpfer für Reform ter Nirde höchst günftig erscheinen, sofern ein Solcher tas, wogegen jene Stimmung zunächst sich richtete, auch zur Hauptsache ober wenigstens, jener sich anbeanemend, einstweilen zu seinem Ausgangspunkte machen wollte; gegen die weltlichen Ein= griffe tes römischen Stuhles nämlich waren bort Beschwerten aufgestellt worden, welche mit Sätzen ber Schrift an ben beutschen Abel zusammentrasen, und wirklich meinten Die Stände, in Betreff der Angriffe Luthers auf das außere Kirchenthum solle man jedenfalls glimpflich mit ihm verfahren, nur im Falle beharrlichen Widerspruchs gegen die hergebrachte Glaubenslehre wollen sie einer Achtserklärung gegen ihn beistimmen (Ranke, deutsche Gesch, im Zeitalt. d. Ref. B. II. Rap. 4.) Bei Luther aber rührte sich nicht ein Geranke raran, ob er zum Zweck einer Coalition auch nur einen Schritt weit von dem, was ihm von vorn herein die eigentliche Lebensfrage gewesen war, zurückweichen dürfe; er lehnte auch eine Ginladung bes Frang von Sidingen, vorher zu einer Unterredung mit ihm und etlichen Gelehrten auf feine Chernburg zu kommen, ohne weiteres ab (E. A. 64, 367). Als ihm freilich vor tem Reichstag am 17. April 1521 jogleich als erste und letzte Frage die vorgelegt wurde, ob er zu seinen Schriften sich bekenne und ihren Inhalt widerrufe oder darauf beharre, mußte er, um nicht unberacht zu antwerten, sich erst Bedentzeit erbitten. Tags rarauf aber erklärte er ruhig und fest, er könne weber biejenigen Schriften widerrusen, in welchen er so einfach und evangelisch, daß selbst Wegner sie für nutbar befennen müssen, vom driftlichen Glauben und Leben handle, noch die, in welchen er das Pabstthum und die pabstlichen Lehren befämpfe, noch die in ihrem Ion freitich allzuherben Streitschriften gegen einzelne Privatpersonen; er bat, man möge ihm erst Zengniß geben gegen seine Lehre: eines Bessern belehrt, widerruse er bereitwilligst. Man erklärte ihm: es handle sich, da ja ohnedies schon das Constanzer Concil Sätze von ihm abgenrtheilt habe, nicht um einen Disput, sondern um einfachen Widerruf von seiner Seite. Da gab er die "unstüßige und unbeißige Antwort" (Jen. 2, 414; etwas abweichent, übrigens offenbar unflar, in einem schen. 1521 sehr verbreiteten Berichte E. A. 64, 374 s.): "nisi convictus suero testimoniis scripturarum aut ratione evidente" (E. A. 64, 382: "durch icheinbarliche und merkliche Urjachen") "(nam neque Papae neque conciliis solis credo, cum constet eos errasse saepius et sibi ipsis contradixisse), victus sum Scripturis a me adductis captaque est conscientia in verbis Dei, revocare neque possum neque volo quidquam, cum contra conscientiam agere neque tutum sit neque integrum; hie stehe ich, ich fann nicht anders; Gott helf mir, Amen!" (E. A. 64, 383: - nach einer Zwischenrede -: "Gott fomm mir zu Hilf! Amen! Da bin ich"). Rachher wurden nech durch eine Berfamm= lung bei'm Erzbischof von Trier vergebliche Bersuche mit Luther gemacht (vgl. Br. 1, 602 f.): entscheidend war namentlich sein Verharren auf einem vom Concil verdammten Satze — dem and in sid so bedentungsvollen von der Ecclesia universalis, quae est numerus praedestinatorum; als der Aurfürst von Brandenburg fragte, ob er erklärt habe, nicht weichen zu wollen, er sen benn burch die Schrift überführt, autwortete er: Ja, — vel rationibus clarissimis et evidentibus. In aller Strenge erfolgte envlich am 25. Mai die Achtserklärung gegen ibn; die nöthigen Unterschriften ber Stände, die freilich eventuell ihre Zustimmung schon vorher zugesagt hatten, waren jest toch nicht ohne unziem= liche Lift und Ueberraschung (vgl. Ranke) gewonnen worden. Luther aber, am 26. von Worms abgereist, wurde nach einer von seinem Kurfürsten getroffenen, heimlichen, ihm selbst jedoch nicht unbefannt gebliebenen (Br. 1, 589) Beranstaltung unterwegs aufge= hoben und auf die Warthurg gebracht; völlige Verborgenheit sollte ihn gegen eine Boll= ziehung der Acht schützen; er lebte dort als Junker Georg.

Enthers Ansenthalt auf der Wartburg sührt zum zweiten Abschnitt seines resormatorischen Wirfens hinüber; man kann diesen bezeichnen als die Zeit des positiven Ausbanens, — des Ausbanens nämlich nicht bloß im Unterschied vom Einreißen, welches Anther ohnedies and bisher immer nur als eine Folge positiven Findens und Herschlens ausübte, sondern auch im Unterschiede von dem schon ersolgten Legen der wesentlichen Grundlage, auf welcher der Ausbau ruhen sollte; zugleich trat mit dem Ausbanen ein Kämpsen neuer Art ein, nämlich gegen Solche, welche augeblich von derselben ursprünglichen erangelischen Grundlage ausgehend, nach Luthers Ueberzeugung nunmehr in eine andere Seite des Irrthums hineingeriethen und einen positiven Renbau entwesder unmöglich zu machen, oder wenigstens zu entstellen und zu versehren drohten.

Eine fehr große Bedeutung hatte der Aufenthalt Luthers fern von allem äußeren Wirken in seinem stillen "Egywog" oder Patmos, wie er es in seinen Briefen neunt, ohne Zweisel namentlich auch für seine eigene persouliche innere Gründung - für Alärung, Länterung, innere Vollendung und ruhige harmonische Gestaltung seines Unschauens und Strebens. Für Die Begründung tes Baues, tem er in seiner Nation als das Hauptwerkzeng dienen jollte, war das Hauptwerk des Wartburgansenthaltes die bort begonnene Bibelübersetzung. Auch bas erfte Stud seiner bentschen Bostille ging, neben andern fleinern Schriften, von ber Wartburg and. Der Lehrbegründung Rom gegenüber diente tie in dieser Beziehung wichtige Schrift gegen ten gewener Theologen Yatomus (Jen. 2, 397 ff.); fie stellt namentlich bas Berhältniß von Gesetz und Gnabe an's Licht; ferner tas Wesen ber in Christo mitgetheilten Gnate, wobei in ter mitgetheilten justitia Christi die Gnate, welche, ohne selbst schon qualitas animi zu senn, die Perfon des Glandenden zu einer Gott angenehmen macht, von der innerlich heilenden Gabe unterichieren, und jorann tiefe Heilung felbst als eine ratifale aufgefaßt, zugleich aber doch und zwar mit besonderem Rachtruck, das an sich Ungenügende der coepta justitia, bas Fortbestehen von Günte nach ber Taufe, ja ber jedem guten Werk an sich noch anhaftende Karafter ber Sündhaftigkeit behanptet wird (402-405. 384 ff.).

Indessen waren die ersten Schritte zu wirklicher Durchführung kirchlicher Resorm ohne Luthers perfönliches Tazuthun erfolgt. Das Recht zur Che, welches er für ben Klerus gefordert hatte (j. o. vgl. ferner Br. 2, 114), machten mehrere jächsische Priester für sich selber praktisch. — Die Genossen Luthers, nämlich nicht bloß ein Karlfiadt, sondern auch ein Melanchthon (Br. 1, 34), gingen bann bereits bahin, auch bie Gültigkeit ber Mönchsgelübde auzusechten. Er selbst ist der bedenklichere: er erinnert, daß diese mit eigenem freiem Willen übernommen sind (ebent.), — weist ungenügente Gründe zurud (45), - findet aber felbst ben entscheidenten Grund in temjenigen Sinne, aus welchem dieselben hervorzugehen pflegen, nämlich animo salutis aut justitiae quaerendae per votum; darum fint fie ihm jett impia, sacrilega (46); tes Weiteren erflärt er fich bann öffentlich gegen sie in einer eigenen Schrift: ter Hauptgrunt ist auch bier tersetbe — nämlich baß sie Sünden seyen gegen tas erste Gebot (E. A. 28, 4.) — Mit Alenderungen im Enling, und zwar mit Abschaffung ber von ihm befämpsten Messe, begannen die Augustiner in Wittenberg, unter Zustimmung der Universität (vgl. Corp. Reform. 1, 459 sqq.). Luther fragte warnent (Br. 1, 106 ff.): ob sie auch ihrer Sache innerlich recht gewiß, ob sie auf ben Fels gebaut senen; er selbst wollte bie Gewissen erst noch fester mit dem starten Worte Gottes verwahren; zu tiesem Zweck schrieb er "Bom Mißbrauch ber Messe" (E. A. 28, 27 ff.); tie lebendigen geistlichen Opfer ber Christen sehen die wahren, das Megopfer Abgötterei.

Aber schon zu Anfang Decembers 1521 trat ber Eiser für Resorm in Wittenberg tumultuarisch auf. Und zu Ende des Monats kamen von Zwickau her drei Männer, welche, als angebliche Träger und Kämpser des ächt evangelischen, dem bisherigen äußerslichen Kirchenthum entgegengesetzten Geistes diesen selbst vom Worte ablösten, indem sie höherer unmittelbarer Offenbarungen sich rühmten, die Kindertause, weil nur eigener Glaube selig machen könne, verwarsen, die Vertilgung der gesammten Gemeine der Gotts

losen und bie Stiftung eines neuen heiligen Beschlechts ankündigten, auch bereits Reigung zu Empörung zeigten; Karlstadt ward von ihrem Geist mitergriffen; Melanchthon wurde durch den ersten Eindruck, welchen sie hervorbrachten, gewaltig bewegt, zeigte and nadher noch Unsicherheit in seinen Rathschlägen ihretwegen. — Da trat benn Luther zum ersten Mal in so wichtiger Sache, und zwar fogleich mit großer Bestimmt= beit und Klarheit, auch gegen Berirrungen, welche an seine eigene Lehre sich auschloken. auf ten Kampfplatz. Mit dem Sate, daß alle mahre Gemeindeglieder geiftlichen Stanbes seven, hatte sich ihm ber andere, bag eben beswegen eigenmächtiges öffentliches Lehren eines Ginzelnen ber Gemeine gegenüber eine verwerfliche Anmagung sen, von Unfang an unmittelbar verbunden. Hierauf, auf die Nothwendigkeit ordentlichen Auftrags und Bernis, fällt ihm jest, und so auch fernerhin, ben Schwärmern gegenüber bas Hauptgewicht: Gott habe nie Jemanden gefandt, ohne ihn burch einen Menschen zu berufen ober burch Zeichen für ihn zu zeugen (Br. 1, 124 ff.); solche Bewährung müßten auch Jene vorweifen. Gegenüber von ihrer Verwerfung ber Kinder= taufe (barüber 128: semper expectavi Satanam, ut hoc ulcus tangeret) fommt er schon jett darauf, daß fremder Glaube nicht unmittelbar für den der Kinder eintrete, wohl aber burch Fürbitte Eingiefing bes Glaubens für sie erlangen könne; daß man anch wirklich auf Grund hievon die Kinder taufen solle, will er zunächst wegen des allgemei= nen firchlichen Consensus festhalten (127), — nachher mit Entschiedenheit wegen ber Aufforderung in Matth. 19. (Br. 1, 202, vergl. ferner E. A. 28, 416 an die böhm. Brüd.: nicht Taufe auf den zukünftigen, sondern auf den schon gegenwärtigen Glanben der Kinder selbst). Die Unordnung und Gewaltthat, welche selbst auch mit dem Streben nady wohlberechtigten Reformen sich zu verbinden drohte, veranlaßte ihn ferner zu Belehrungen über bie Pflicht bes burch bie aufere Orbnung bedingten Gehorfams und über bas ber Dbrigkeit allein vorbehaltene Gebiet. Weltliche Obrigkeit mar ihm schon, intem er sie tem Arcise kirchlicher Dberherrschaft und Bevormundung ent= zogen sehen wollte, nicht zu etwas willfürlich Menschlichem, sonzern vielmehr zu etwas, was in fich jelbst höhere Berechtigung trage, geworden. Bon ber Wartburg ans hatte er tarüber, indem er das Recht des Schwertes mit dem Rechte der Che Infammen= stellte und auf Röm. 13. und 1 Petr. 3. sich stützte, zuerst den noch ungewissen Melanchthon belehrt (Br. 2, 23 f.) Dann erließ er eine "treue Vermahnung an alle. Christen, sid zu verhüten vor Anfruhr" (E. A. 22, 43 ff.): Anfruhr sen nie recht, "wie rechte Sache er immer haben mag," auch gegen das Pabstthum nicht; die Obrigkeit allerdings (vgl. "an den Avel," desgleichen die Erklärung der Univerj. für Abthun der Meije durch den Landesherrn Corp. Ref. 1, 465 sqq.) jollte mit Werten verbieten und dreb mit Gewalt halten, daß Nichts mehr gegen das Evangelium getrieben werde; wolle aber die nicht aufahen, so bleibe für ben Ginzelnen nur, bag er burch bas Etend sich zur Erkenntnig ber eignen Sünde erwecken laffe, bete und mit dem Wort streite. Endlich: auch wo die Neuerung nach Recht und Ordnung vor sich geht, foll sie (vgl. schon im Bisherigen) Nichts gegen die Liebe thun, lieber innehalten als Schwache ärgern, und ja ten Glanben selbst nicht erzwingen wollen (Br. 2, 119, vgl. 6, 635; 2, 145 f. 151).

Soldzes Licht ging für die nen angeregten Grundfragen der Reformation von der Wartburg aus. Luther selbst aber fant keine Ruhe mehr in dem Drang, auch persöulich den nenen Gefahren sich entgenzustellen; er sah in den bisherigen Wirren nur ein Vorsspiel für Schwereres, für große Empörung in deutschen Landen" (Br. 2, 144). Er verließ seinen Zusluchtsort; der Kurfürst solle sich darüber nicht kümmern: ihn auszusliesern, seh er nicht verpflichtet; hole man ihn aber, so solle er die Thore offen lassen; er selbst weiß sich in höherem Schutze: "ja, ich halt, ich welle E. K. F. G. mehr schützen, denn sie mich schützen könnte" (140). Er traf am 7. März in Wittenberg ein und predigte sosort vom Sonntag Reminiscere bis Invocavit in acht Sermonen jene Pflichten der Liebe, der Zucht und Ordnung (E. A. 28, 202 ff.). Die Zwisauer Prospheten räumten, nachdem sich Luther zu einer Unterredung mit ihnen herbeigelassen hatte,

tie Stadt; er hatte fie auch fich gegenüber trotig gefunten, vergebens tie Forterung, burch Wunder sich anszuweisen, ihnen vorgehalten, bann übrigens ihren Gett bedroht, solche ja nicht zu thun ohne ten Willen seines Gottes (Br. 1, 179). Auch in Erfurt und Zwidan war Luther perföulich thätig mit Predigten gegen die Berführung. Die Erfurter veraulasten ihn auch zu einer Erklärung über ben Beiligendienst; ce ift für den Gang seiner eigenen Entwicklung gang bezeichnent, bag er selbst gar nicht zu sagen wußte, wie oder wann er aufgehört habe, die Heiligen anzurufen (Br. 2, 204); indem der Glaube an Christus ben Heiligendienst unnöthig mache, falle biefer gang von selbst; eben beswegen aber wollte er, bag man vor bem Bolle gar nicht eigens gegen benfelben auftrete, sondern es einfach zu Chriftus hinrufe (203 f. 220 f.; tann gegen benfelben E. A. 28, 415). — Was nöthig idien, wurde im Gottestienst ertentlich und allmählig verändert, mit Bernfung auf das Recht der Obrigfeit (Br. 300. 309. 354 f.), welche bem Worte ber Wahrheit Recht gebend, Diesem als ein christliches Mitglier helfe und ben Wölfen wehre (193). — Die Durchführung ber Reform sollte so von ber Obrigfeit ausgehen, welche allein Die öffentlichen Ordnungen zu andern bejugt jen. Gine weitere Frage war bann aber, welche Stellung Die Obrigfeit innerhalb einer neuen firchlichen Ordnung selbst einnehmen, was eigentlich firchlichen Organen vorbehal= ten werten - wie weit auch tie Wesammtheit ter Gemeinteglieder selbst in ten öffent= lichen Angelegenheiten ber Kirche vermöge ihres allgemeinen Priesterthums thätig werben follte. Zunächst wurden blog Die Meggränel abbestellt und Die bisherigen Priefter zur Pretigt tes Evangeliums angehalten ober auch neue hiezu berufen. Gine umfafsende neue Ordnung für eine Einzelgemeinde murte 1523 im Stärtchen Leisnig versucht (Seckend., Hist. Luth. I, 237; E. A. 22, 105 ff.; Richter, evang. A. Ortu. 1, 10); Rath und Ginwohner beschloßen, baß sie ibre driftliche Freiheit, so viel bie Bestellung bes Pfarramtes anbelange, nicht anders benn ber h. Schrift gemäß gebranchen wollen, - rag Geber in seinem Saufe Bucht üben und, wo barin Unfleiß vermertt würde, die ganze eingepfarrte Verfammlung fich beffen annehmen und Soldies mit Bulfe ber Obrigfeit zur Strafe und Befferung bringen folle, - tag für bie Bedürfniffe tes Predigtants, ter Edynle und tes Armenwesens ein gemeiner Raften solle eingerichtet, berselbe unter zehn aus Rath, Bürgern und Bauern erwählte Vormunde gestellt, auch jährlich breimal zur Berathung ber barauf bezüglichen Dinge bie ganze Gemeine verfam= melt werden. Luther empfahl tiefe Ginrichtung, während er einen ähnlichen Entwurf Karlstatts für Wittenberg, worin zugleich tie Bilter vertammt, auch tie Gelter für Unterstützung von Handwerfen in Auspruch genommen waren, sogleich abgethan hatte. Es versteht sich, baß sie nicht minter mit ber Durchführung ber Reformation burch bie Obrigkeit sich vertrug als sie zu seiner Lehre vom allgemeinen Briefterthum paste; nicht blog ber Rath, sondern besonders auch die Areligen waren bei Stiftung rerselben thätig; den Kurfürsten bat Luther selbst um Gülse zur Durchführung (Br. 2, 379 f.). In Betreff ihres Inhaltes selbst ist zu beachten, wie Rathsmitgliedern auch im Mreis der Rastenvorstände felbst eine ständige Stelle Ingetheilt mar. — Bahrend so ber weltliche Urm in firchlichen Dingen mithelfen sollte, machte berfelbe nun freilich auf Seiten ber römischen Kirche nur von ter nämlichen Pflicht gemäß seines eigenen Gewissens Unwenbung, wenn er aus seinem Gebiete bie Berkundigung evangelischer Predigt fern halten wollte. Das Berbot seiner Schriften burch Herzog Georg von Sachsen bestimmte Luther zur Abfassung ber "Schrift über die weltliche Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorfam schuldig se n." And hier stellt er nun wieder bas göttliche Recht ber Obrigfeit voran (E. A. 22, 63 f.), wehrt auch jeder Auflehnung gegen sie (fordere fie evangelische Bücher ab, so solle man zwar nicht gehorden, aber bie Strafe sich gefallen lassen). Andererseits wehrt er ihr selbst, ber Seele Gesetze zu geben, ba ihr Recht nur auf Leib und Gut sich erstrecke; und soweit er hiermit sagen will, sie durfe Glaubenszwang nicht versuchen, sagt er auch gegen tie Papisten nur wieder dasselbe, mas er in Betreff bes Reformirens gefagt hatte; allein indem er dann gegenüber von ter Gin-

wendung, daß die weltliche Gewalt nur änßerlich der Verführung durch falsche Lehre wehren wolle, eine solche Thätigkeit nur durch die Vischöfe und nur mittelst des göttslichen Wortes ausgeübt sehen wollte (S. 90), sprach er hiemit einen Grundsatz aus, von welchem er in Vetreff der Lande, wo die evangelische Lehre einmal förmlich augesnommen war, zu Gunsten äußerer Beschirmung dieser Lehre doch sehr bald selbst wieder abwich (vgl. unten).

Aufmerksam und theilnehment folgte Luther bem Eingang, welchen die Predigt des Evangelinms auch answärts fand. Er feiert den Tod ber beiden Blutzengen in Brüffel 1523 ("bona nuntia" Br. 2, 358), jewie den des Heinrich von Zütphen 1524. Er er= mahnt (Br. 2, 516 ff.) ferne Glaubensgenossen in Riga, Reval und Dorpat. Herzog von Savoyen, von dessen Liebe zur mahren Religion er vernommen, empsichlt er das ächte Evangelinm (400 ff.): er möchte dort ein Feuer erweckt sehen, dem ganz Frankreich wie Stoppeln sey. — Besonders wichtig werden jetzt die Beziehungen zu den Böhmen (vgl. Gindely a. a. D.), unter welchen besonders Luthers Freund Paul Speratus von Iglan (in Mähren) aus Einfluß übte. Gin Berkehr mit den böhmi= schen Brüdern (Pikarten) wurde angeknüpft in Folge von Fragen, welche Speratus in Betreff ihrer Abendmahlslehre an Luther geschickt hatte; die Fragen waren auch insofern wichtig, als es sich jetzt sehr bestimmt darum handelte, ob er die Transubstan= tiation verwerfend, boch Die mahre Gegenwart bes Leibes mit Strenge festhalten wolle. Luther (Br. 6, 33, 2, 208 ff.) behauptete tiese und hoffte ten Glauben baran and bei ben Brüdern voranssetzen zu bürfen; Die Anbetung bes Saframents, welche besonders in Frage stand, erklärte er für frei. Alls hierauf das Haupt der Brüder selbst, ihr Senior Enkas, Gesandte und Schriften au ihn geschickt hatte (Br. 2, 217), schrieb er für sie das Büchtein "vom Anbeten des Saframents" u. s. w. 1523, — seine erste Streitschrift gegen eine lengnung ber natürlichen Gegenwart und eigentlichen leib= lichen Genießung, obgleich jene ein "wahres," nämlich "geistliches" ober "sakramentales" Genießen des Leibes Christi als eines zur Rechten Gottes verweilenden annahmen (E. 21. 28, 389 jf. vgl. Br. 2, 430). Er fügte noch mehrere weitere Betenken bei, besonbers auch barüber, ob sie nicht ben Werken neben bem Glauben zu viel einräumen, änßerte sich jetzt aber im Ganzen sehr freundlich gegen und über sie (vgl. auch Br. 2, 428. 430). Henfertich noch viel weitgreifender wären die Unssichten gewesen, wenn die Utragnisten, wie sie eine Weile geneigt schienen, an Luther sich angeschlossen hätten. Ynther idyrich 1522 (Br. 2, 225 if.) an die böhmischen Yandstände, sie zu Beharrlichkeit gegen das Pabstthum ermahn end; auch er wolle ihren Hus vertheidigen. 1523 schickte er durch Gallus Cahera, der einige Monate in Wittenberg zugebracht hatte und sofort von den utraquistischen Ständen zu ihrem Udministrator erwählt wurde, eine Schrift de instituendis ministris an ten Rath und die Gemeinde von Prag (Jen. 2, 545 ff.); sie enthält seine wichigste Ausführung über bas Recht ber Gemeine und zwar auch einer Gin= zelgemeine, sich, wenn die bisherigen firchtichen Obern ihr bas Evangelinm vorenthalten, auf Grund des allgemeinen Priesterthums selber mit neuen Dienern bes Wortes zu verschen (et necessitas ita cogit, et communis sensus fidei suadet). Und zwar self es je babei zugehen: primum orationibus Deum quaeretis, -- tum convocatis — quorum corda Deus tetigerit ut vobiscum idem sentiant — eligite — qui — idonei visi fuerint; tum impositis super eos manibus illorum, qui potiores inter vos fuerint, confirmetis et commendetis eos populo. Schen cinmal mehrere Bürgerschaften mit solder Wahl ihrer eigenen Bischöfe ober Aeltesten vorangegangen, so mögen bann biese Bischöfe selbst sich Borgesetzte und Bisitatoren erwählen, bis ganz Böhmen zu einem legitimen und evangelischen Epistopat zurücklehre. Bald baranf trat jedoch in der Haltung ber böhmischen Stände ein großer Umschlag ein: fie suchten, Cabera selbst an ber Spige, Anssöhnung mit dem Pabst (vgl. Br. 2, 261). Von Verhandlungen Luthers mit ihnen hören wir später Richts mehr.

Rener Streit erhob sich für Luther durch eine Gegenschrift des englischen Königs

Beinrich VIII. gegen Die Gate Des Buche De captiv, Babyl. über Die Saframente, und ein wichtigerer nachber burch einen Augriff bes längst wegen seiner laubeit von ihm bedanerten, and mit jehr offenen Borwürsen von ihm bedachten Erasmus (vgl. Br. 2, 200. 352. 411; besonders 498; ferner 561. 562), welcher, die eigentlich entscheidenden resormatorischen Fragen umgehend, ben boben Gegnern Luthers burch eine Schrift gegen bie ihm selbst auch widerwärtige augustinische Lehre besselben vom freien, ober vielmehr unfreien Willen gedient hatte (vgl. Real-Enc. 4, 119). Den Schmähreten des Königs stellte Luther in seiner Schrift contra Henricum rogem tas volle Maß seiner eigenen Derbheit eutgegen; ber mit seiner Derbheit sich paarende redliche, gutmüthige Sinn ließ ihn später noch auf Gewinnung tes Rönigs hoffen und veranlagte ihn 1525 zu einer ebenso bemüthigen als vergeblichen Bitte um Berzeihung (Br. 3, 23 ff.). Gegen Grasmus gab er im Dec. 1525 Die Edyrift De servo arbitrio heraus. Gie besteht auf ben längst von ihm gegen ben freien Willen vorgetragenen Gagen (vgl. auch Borr. 3. Nom. Br. im J. 1522. E. A. 63, 135: Zurudführung davon, daß tie Menschen glanben oder nicht glauben, auf die "Borsenung," d. h. Prädestination). Sie geht aber über den Angustinismus hinaus, indem sie, über das Berhältniß der erlösenden Gnade zu der thatsächlich gesaltenen Menschheit hinausschreitent, in berselben Weise bas gange metaphysische Grundverhältniß zwischen Gott und zwischen der Menschheit und aller Creatur bestimmt; sie weicht von all seinen andern Ausführungen insofern ab, als er, gemäß seinem nicht philosophischen, sondern praftisch religiösen Standpuntte, sonft nirgends eigens wieder jene Grundanschanung entfalter; anstrücklich aber versichert er, er habe sie nicht bloß desensionis calore aufgestellt (Jen. 3, 217; vgl. auch die entsprechenden Sätze a. d. J. 1524 in den Pred. üb. Exot. E. A. 35, 165, 174; u. a. d. J. 1525: Br. 3, 63 f.). Er tehrt (vgt. Int. Mütter, Luch. de praedest, et lib. arbitr. doctrina 1832): Allmacht und Allwissenheit ift bei Gott, rem Alles unberingt bestimmenten, schlechthin eins, und se bann and Präseien; und Prävestination (Jen. 3, 166 b. 201 b. 202 b); wer also verloren geht, geht burch benfelben unbedingten Witten Gettes verloren; Richts beweist hingegen das Wort, Gott wolle den Job des Sünders nicht: denn man muß unterscheiden zwischen dem gepredigten Gott oder Gottes Worte und zwischen bem verborgenen Gotte, Gott selbst, seinem uns undurchsorschlichen Willen (189 b; ebenso Br. 3, 63-4); man barf auch nicht vorwersen, warum Gott ten Willen ber Bösen, welchen er bewege, nicht auch andere: denn (ebenso E. A. 35, 168) recht ist, was er thut, beswegen weil er es will, und warnm er Soldzes wirklich in Betreff ter Bojen will, gehört zu den Geheimnissen seiner Majestät (200); hie est sidei summus gradus credere illum esse clementem, qui tam paucos salvat, — justum, qui sua voluntate nos damnabiles facit (171). Go erfolgt ichon Avams Fall (185 b. vergl. Mütter S. 19) beswegen, weil Gottes Geift ihm nicht zum Gehorfam gegen bas Gebot beifteht; fo handelt Gott fortwährend zwar selbst nicht bose, aber er thut Boses burch Bose (199; Freier Wille fann nie von Menschen, sontern nur von Gott praticirt werden (172); wollte man den Ramen je noch bei Menschen gebranchen, so (172 b. 227 b) fönnte man es nur mit Bezug auf bas, was unter ihm steht und worüber er zu verfügen hat, nicht aber mit Beziehung auf Gott: und auch ber in jenen Berfügungen sich bethätigende Wille selbst wird einzig eben burch Gottes Willen regiert (ries übersieht Müller S. 7). Seine erlösente Wirksamkeit will tann zwar Gott an tas Wort binden, aber nur insofern als der Geist nur durch das Wort wirft, nicht insofern als ob er durch dieses überall wirfen und bann die Annahme bem menschlichen Willen anheimstellen würde (193 b). Luther will diese hartflingenden Lehren offen vorgetragen sehen (170 f.); nur solle man nimmermehr ein Eindringen in den verborgenen Willen versuchen, vielmehr einsach an den geoffenbarten, das Wort, sich halten (189 b 191.); so werde dann gerade erst in dieser Lehre von der Rothwendigkeit und Unwandelbarkeit des göttlichen Wollens ber Glaube Sicherheit finden (166 f.); bas Unbegreifliche aber werbe er als Solches hinnehmen, bis des Menschen Sohn sich offenbaren werde (207).

Am meisten mußte aber Luther auch jetzt noch der Kampf gegen denjenigen Feind angelegen senn, der innerhalb der eigenen Kirche sich noch immer zu behanpten suchte, gegen jenen Geift falfder Freiheit. Mit Carlftabt, ber als Bertreter beffelben fich umtrieb, hatte er zuerst noch auf kursächstischem Gebiet zu thun; dann schickte er nach Straßburg, wohin berfelbe fich gewandt hatte, ein warnendes Schreiben (Br. 2, 574 ff., 1. Dez. 1524); zu Anfang bes Jahres 1525 ließ er eine größere Schrift "Wiber bie himmlischen Bropheten" (E. A. 39, 134 ff.) ansgehen. Jene Freiheit wollte sich nicht nicht binden an die von Luther anerkannten objektiven Mittel der Gnade; damit hing auch Karlstadts Lengnung der wirklichen Gegenwart des Leibes Christi im Abend= mahl zusammen, wogegen namentlich diese Schrift sich richtete (über Luthers weitere positive Ansführung vergl. ben Fortgang bes Streits, Zwingli gegenüber). Jene Freiheit meinte einerseits in gebetenem Abthun ber menschlichen Gottesdienstformen sich bethäti= gen (bagegen bie Wittenberger Sermone), andererseits positiv göttliche Gebote bes A. Test, als fortwährend gültige wieder zur Geltung bringen zu müssen. auch vermöge dieser letzteren Seite bedrohte fie die Grundlagen des gefammten bestehen= den kirchlichen, bürgerlichen und sozialen Lebens mit Umsturz. Schon mußte Luther (Br. 2, 459) sich barüber befragen laffen, ob nicht Polygamie, auf Grund bes mosaischen Ge= setzes, erlaubt sen; an andern Orten machte man den Bauern nach dem mosaischen Inbeljahr den Mund wässerig. — Luther nun entscheidet auch diese Frage über das mosaische Gesetz vom Mittelpunkt seiner Seilslehre and: bas Gesetz ist überhaupt aufgehoben in Chriftus, welcher bes Gesetzes Ende ist; sofern bann auch bie Christen nach göttlichen Geboten leben follen, find biefe boch fo wenig mehr bie mofaifchen felbst, bag lettere vielmehr alle insgesammt (jo and ber Dekaleg: E. A. 33, 9 i. 3. 1527, vgl. 29, 151) aufgehoben bleiben, sondern sie find die jedem Menschen in's Herz geschriebenen, die mosaischen aber nur, so weit bieselben mit tem R. T. und bem natürlichen Gesetze gleich= stimmen, ja mit letzterem Ein Ding sind (E. A. 29, 156. 33, 9). Eben hieran, nämlich an die innige Beziehung, welche Luther wirklich zwischen dem wahren Gehalte der mosaischen Gebote und zwischen den Gewissensgeboten erkannte, schloß sich der praktische Ge= brauch, ten er bech fogleich wieder vom Dekalog (vgl. Katechism.) machte. Und ferner gab er zu (33, 11), man möge auch für das Gebiet des weltlichen Regiments manch fein Exempel aus Mose entnehmen: aber die Gebote selbst geben unter Christen nicht von Mose, sondern von der Obrigkeit aus; nicht Mose's Rechte, sondern kaiserliche Rechte follen gehalten werden (Br. 2, 519. 657). — And, über das Recht der Gemeinden, Pfarrer sich zu bestellen, wurde burch die von Karlstadt angeregte Bewegung eine Entscheidung gefordert; Die Gemeinde Orlamunde hatte es eigenmächtig geubt; da schilt sie unn Luther, tag fie einen Pfarrer gewählt auf eines Andern Sold, überhaupt nicht erst von ben driftlichen Patronen, nämlich bem Landesherrn und ber Universität, sich einen drift= lichen erbeten haben; aber er fügt bei: wo ber Fürst nicht gewollt hätte, mochten sie selbst barnach ihr Bestes bedacht haben (29, 173 ff.; vgl. an die Prager: bort galt eben der letztere Fall; ferner: gleich nachber an die Bauern).

Das Tener griff weiter; jene von Luther längst befürchtete allgemeine Empörung drohte im Banernfriege loszubrechen. Den Münzer nun hatte Luther sogleich ohne Weiteres als falschen Propheten verworsen (Br. 2, 530 f. 538 f.). Die süddentschen Bauern aber, welche nicht wie jene über das objektive evangelische Wort sich erheben wollten, bemühte er sich erst mit herzlicher Theilnahme zu belehren (E. A. 24, 257 ff.), daß die christliche Freiheit nicht eine fleischtiche sen, sondern gerade auch mit Leibeigenschaft zusammenbestehen könne; Eingriff in die Güter der Obrigkeit und Aufstand gegen dieselbe seh verboten; wolle ihnen die Obrigkeit keinen christlichen Pfarrer geben, so sollsten sie selbst einen wählen und dann auch selbst ernähren; wollte man ihnen das Evansgelium selbst wehren, so bedürsen sie hiegegen keiner Gewaltthaten: sie sollen sliehen und das Evangelium immer im Herzen bleiben lassen. Die stärksten Worte richtete er zugleich an die andere Seite, die Fürsten und Herrn, welche den gemeinen Mann schinden. Da

aber, ohne der Belehrung zu achten, die "mörderischen und ränderischen Rotten" losdraschen, gebot er (24, 287 f.) in Gettes Namen mit "Stechen, Schlagen und Würgen" ihr Tenfelswesen niederzuschlagen. Er rechtsertigte sich dann gegen die bittern Vorwürse, die ihn selbst wegen solcher Härte trasen (24, 294 sf.), — mahnte nach dem Siege zu Barmherzigkeit mit Hinweis darauf, daß nicht Menschenhand, sondern Gett den Aufsruhr gestillt (Br. 3, 16 f.), — und kündigte den gransamen "Jünkerlein," den "wüthisgen, unsinnigen Thrannen" einen ewigen Lohn an, gegen den der Ted durch die Hand der Banern ein Geringes gewesen wäre (E. A. 24, 316 ss.).

Wie der den Banernfrieg erzengende Geist innerlich, jo drohte der Sieg jetzt äußerlich dem Evangelinm schwere Gejahr, indem die Katholischen, obgleich sie unr im Bunte mit den Evangelischen gesiegt, doch aus der Reaktion gegen die Bewegung unter den Banern eine Reaktion gegen die nene Lehre überhanpt hofften machen zu können; val. Luther E. A. 24, 316 Br. 3, 13. 22. — In solcher Zeit der Trangsal, unch mährend des Krieges, von Anschlägen gegen seine eigene Person vernehmend (Br. 3, 13), zugleich sid felbst schon alt fühlend (21) und dem Tode nahe meinend (13), hatte Enther einen perfönlichen Entschluß gefaßt (vgl. — nach der entgegengesetzen Neußerung im Nov. 1524 Br. 2, 570, — scit Upr. 1525: Br. 2, 646. 655. 678), welcher, dazu noch so rasch als möglich ausgeführt, bei ben Feinden Geschrei des Hohnes und übler Rachrede, bei manden Freunden ängstliches Bedenten hervorrusen mußte: er vermählte sich (Br. 3, 10. 13) am 13. Juni 1525 mit der vormaligen Roune Katharina von Bora (f. d. Art. 2, 307 f.; zur Literatur ferner: Menrer, Kathar. Luther 1854; Notizen von Seidemann in Luth. Br. 6, 647 sf.). Er that es in extem Glaubenstrotz gegen seine Feinde (Br. 2, 655. 3, 1. 21), — in ter Hoffnung, ob ter Berachtung, die ihn deshalb treffe, werden die Engel lachen und die Tensel weinen (3, 3), — ohne von Liebesleidenschaft sich bewegt zu fühlen (3, 13), — um vor seinem Tote noch ein Zengniß abzulegen für die Ehre, die er selbst dem Chestand geben lehrte, auch um seinem Bater durch Sorge für Rachkommenschaft gehorsam sich zu erweisen (3, 1. **1**3. **2**1).

Das Werk der Reformation durfte er, zunächst in Aursachsen, doch ungestört rein durchführen. Schon 1523 hatte er, zunächst für Wittenberg, eine evangelische Formula missae et communionis (Jen. 2, 556 sqq. Richter, R. Ortu. 1, 2 ff.) aufgestellt, in ber Hoffnung, daß jetzt die Bergen für die nöthigen Menderungen gehörig vorbereitet senen. Rur bas entschieden dem Evangelinm Widerstreitende sollte abgethan werden; die angeordneten Formen überhaupt aber jollten durchaus nicht die Freiheit bindende Gesetze senn. Das Abendmahl wurde nur noch unter beiden Gestalten gereicht; die Conmunikanten sollten sich vorher melden, ramit ihre Bekanntschaft mit der Bedeutung res Abendmahls geprüft werde, — Chebrecher, Trunkenbolte u. j. w. vom "Bischof" zurück= gewiesen werden. — Luther spricht schon hier ben Bunsch aus, möglichst viel beutsche Gefänge für den Gottesdienst zu bekommen. Das erste evangelische Gesangbuch, welches 1524 in Erfurt erschien ("Enchirition"), enthielt unter 25 Lietern 18 von ihm selbst, ein zweites, furz barauf in Wittenberg gebruckt, 7 weitere (vgl. E. A. 56, 291 ff.; Ba= dernagel, 2. geiftliche Lieder mit den Singweisen 1848); in fraftig volksthümlichem, tief religiösem Tone gestaltete er bas, was bald mehr in schon oorhandenen lateinischen Himmen oder dentschen geistlichen Vollstiedern oder insbesondere den Pfalmen, bald im eigenen Glanbensleben selbst sich ihm barbot, zu evangelischen Gemeindegefängen; zu= nächst hatte er es auf Chorgesang abgesehen, baran sollte benn auch bie Gemeine selbst singen lernen (für fie bas Wittenb. Wesangb. v. 1529; ein 4tes luther. Gesangb. folgte Auch Andere (vgl. Br. 2, 590) forderte Luther auf, in Dieser Dichtfunft nach 1545). sich zu versuchen. Um Melodien zu ordnen, berief er die kursurstlichen Gesangmeister zu sich. — So wurde der Fortschritt möglich, welchen die "dentsche Messe" 1526 (E. A. 22, 226 ff.) barftellt, - mit bentschem Pfalm, Crebe, Sanktus (vgl. bie Noten in ber Minsifbeil. der E. A.; Originalnoten Br. 6, 713 f.); lateinische Gejänge (vgt. auch

Br. 3, 294) jollten jedoch baneben bleiben — als ein "Zungenreden" (E. A. 29, 202 f. 26, 230). Auch für Die Wochengottestienste forgt hier Luther: es follen biblische Bücher in ihnen durchgenommen werden. Ferner bringt er auf eine Katechismusunterweisung. Bornweg aber verwahrt er sich wieder, daß aus den Formen kein neues Wesetz gemacht werte; jo foll man benn and ba, wo man andere gute Ordnung habe over es beffer machen zu können glande, nicht meinen, tiefe Wittenbergische annehmen zu müssen. Das Angenmerk will er gerichtet haben "anf die Ingend und die Einfältigen," um jene zu erziehen, Diese zu reigen, - auf Die saktischen Zustände, Da Viele noch nicht Christen sind und tas mehrere Theil erft steht und gafft; eine autere Weise rechter evangelischer Ord= nung müßte nicht fo öffentlich unter allerlei Bolt geschehen, sondern diejenigen, die mit Ernst Chriften sehn wollten, müßten mit Namen sich einzeichnen und in einen Haufen allein fich verfammeln zu eigenen Gottesbiensten, wo dann auch nach Matth. 18. Zucht geübt werten fonnte und wo es nicht vicles und großen Gefänges, auch nur einer kurzen, feinen Weise für Taufe und Saframent bedürfte (26, 230 f. 232: Luther nimmt bas Zustandekommen einer solchen "sonderlichen Gemeine" als möglich an). — Die allmählige Umaestaltung des Tanfritus vollzieht das "Taufbächlein" 1523 und 1527 (E. A. 22, 157 ff, 290 ff. Richter, A.D. 1, 7 ff.). — Die erste evangelische Ordination erfolgte im Mai 1525 (luther. Form der Ordination E. A. 64, 290 f.).

And Die firchliche Organisation im Gangen wurde jest durchgreifend ans-Die Zustände forderten dringend das umfassende Einschreiten einer höheren, obrigkeitlichen Gewalt. Die Masse des Bolles hatte sich sichtlich viel mehr nur vom bis= berigen Kirchenthume ab, als mit innerem Eiser der Predigt des Evangelinms zugewandt. Luther flagt 1525 über Zuchtlosigkeit und großen Undank gegen das göttliche Wort, über elentes Darniederliegen ter Pfarreien, indem Niemand mehr zahlen wolle (Br. 3, 39. 51 f. 135 f.); er bittet ten Landesherrn, in tieser Roth auch fernerhin von Gott als treues Werkzeng sich branchen zu lassen; berselbe möge (51., Nov. 1525) eine Bisitation fämmtlicher Pfarren veranstalten. - Er begründet und führt weiter aus die von ihm aufgestellten Grundfätze über Recht und Pflicht ber Obrigkeiten auf firchlichem Ge= bicte. Es fell einestheils dabei bleiben: non cogunt ad fidem et evangelion; anderntheils aper: cohibent externas abominationes, - chenjo mie publica flagitia, perjuria n. f. w. (Br. 3, 50 vgl. 89. 4, 366); und hiezu fommt jetzt (Vorr. 3. Unterr. 8. Visit. 1528 E. A. 23, 9) die Pflicht, Zwietracht und Rotten unter den Unterthanen zu verhindern. Zunächst meinte Luther noch (Br. 3, 51); man solle da, wo man finde, daß die Lente selbst evangelische Prediger wollen, solche einsetzen und sie zum Unterhalt berselben verpflichten; bald jeroch, indem er die Pflicht des Fürsten als Vormundes der Ingend und Aller, welche erangelische Lehrer bedürsen, geltend macht: derselbe solle and widerspenstige Städte und Dörfer bazu zwingen (Br. 3, 136). — Ueber Diese allgemeine Pflicht ber Obrigfeit, bem Evangelinm folche Hilfe zu leisten, geht er nun aber hinaus, wenn er and tie Ordnung und Beauffichtigung der kirchlichen Dinge im Ginzelnen ihr in die Band gibt, mahrend fich hatte benten laffen, bag hiezu nur ein etwa schon bestehendes, eigentlich firchliches höheres Amt, wie der Epistopat, von ihr wäre angehalten worden. Hierauf bernht es, tak er tie von ihm erbetene Bisitation boch selber feineswegs ans der ordentlichen, allgemeinen Pflicht der Obrigkeit ableitet, sondern fagt: er habe sich, indem er sie und die Bestellung der Bisitatoren vom Fürsten erbat, nur zu der Liebe Umt gehalten; ber Fürst möge ce, obgleich er ce als weltliche Obrigkeit an sich nicht schuldig sen, aus liebe und um Gottes Willen thun (E. A. 23, 6). Und ber bringende und genügende Grund hiefür liegt ihm darin, daß eben bie Bischöfe selbst bie ihnen obliegende Thätigkeit verweigerten und. sonst sich Riemand ber Sache annehmen wollte, ned ben bazu erforderlichen öffentlichen Beruf hatte (vgl. auch Br. 3, 136). — Anch ba endlich, wo die Sbrigkeit so weit, mittelft Bisitatoren, eine eigentlich firchliche Thätig= feit zur Bestellung eines neuen Nirchenwesens übernahm, blieb noch die Frage, welches Die ständige Form für dieses werden, — wie weit etwa (vgl. bei der Leisniger Ordnung)

nummehr auch die Gemeinalieder in ihrer Gesammtheit traft des allgemeinen Priestertkums firdlich thätig werden follten: nämlich nicht die Masse der Gingepfarrten als folde, in denen ja Luther gar noch nicht wahre Chriften sehen konnte, wohl aber etwa eine folde sonderliche Gemeinde, wie er felbst von einer gesprochen hatte. Go meinte es ber heffische Reformationsentwurf 1526 (Richter, M.D. 1, 56 ff. vgl. Real-Enc. 6, 29, wo aber gerade die positive Beziehung zu Luther übersehen wird): nachdem auch dort die evangelische Predigt durch den Fürsten eingeführt war, follten nun, da sie längere Zeit gewirft habe, echte Befennergemeinen burch formlichen Butritt ber Ginzelnen fich bilden, und diese sollten, übrigens unter einem Synodalregiment, in welchem Fürst und Arel eine Hanptstelle behielten, sich selbst regieren, bas Pfarramt bestellen und rechte Bucht üben. Luther sebst nun, vom Landgrasen befragt (Br. 6, 80 jf, 7. Jan. 1527), verwarf auch jetzt nicht eine solche Idee an sich; auch jetzt noch (Br. 3, 167, 29. März) dachte er selbst an eine echte "Sammlung der Christen," welcher allein das firchtiche Strafen zustehen sollte, und hoffte sogar, sie sollte durch die Bisitation angerichtet werben. Darin aber lag bas Eigenthümliche seiner Anschauung, bag er in Berstellung einer Verfassung gerade nicht von Ideen oder allgemeinen gesetzlichen Forderungen ausgehen, sondern, mit besonderer Rücksicht gerade auf das Bedürfniß und Wohl der großen Menge, an die noch thatsächlich bestehenden Bustande sich auschließen und in solchem Unschluß die nöthigen Formen von innen herans auf dem Wege der Geschichte sich gestalten lassen wollte; was er gegen jenen Entwurf einwendet, ift: "ich fann noch nicht so fühn senn, jo einen Haufen Gesetze mit jo mächtigen Worten bei uns vorzunehmen;" man jolle body erst wirklich Pfarren und Schulen mit guten Personen versorgen und biesen ge= hörige Anweisung geben; barnach möge man weiter gehen, wie sich bie Sache wohl selbst werde geben und zwingen. Das war benn ber Grundsatz, nach welchem bei ber sächfischen Bisitation verfahren wurde. Und die Ergebnisse berselben waren keineswegs geeignet, fofort zu einem Trachten nach itealeren Berfassungssormen irgent Muth zu machen ober jene von Enther selbst 1527 noch ansgesprochene Hoffung zu verwirklichen: rusticis nihil discentibus, nihil scientibus, nihil orantibus, nihil agentibus, nisi quod libertate abutuntur n. f. m. (Br. 3, 424. 404). Co tritt tenn ter Gebanke, im Bolf eine echte Chriftengemeine auch in ängerer Berfassungsform barzustellen, gerate jetzt vollends gang gurud hinter bem Beftreben, erft burdy's Gefet ben Richtchriften zu wehren und durch's Evangelinm sie erft dem mahren Christenthume zu gewinnen; bas objeftive Kirchenthum bleibt dem Volke in derselben Form, welche es bei Einführung der Reformation annahm, auch fernerhin gegenüber stehen: in einem Die Gnadenmittel barbietenben Pfarramt unter vom Landesherrn eingesetzten und ihm verantwortlichen Visitatoren ober Superintendenten; daß aber nun diese Form eine an sich geforderte sen, hat Anther so wenig je ausgesprochen, als die Heberzengung, daß die Bustände, burch welche sie thatsächlich gefordert erschien, immer dieselben bleiben müßten.

Die Bisitation sand statt 1527 — 1529. Zum "Unterrichte der Bisitatoren an die Pfarrherrn," welchen Melanchthon versäßte, schrieb Luther die Borrede. Er selbst war seit Nov. 1528 in einem der Bezirke als Bisitator thätig. — Auf die Bisitation hin ent sprach er (vgl. schon in der "dentschen Messe") einem Hanptbedürsnisse, welches besonders auch sie wieder an's Licht gestellt hatte, indem er 1529 seine beiden Katechis.

men (f. ten Art.) erscheinen sieß (pro endibus paganis Br. 3, 417).

Mit der resormatorischen Thätigkeit, die Luther in der Kirche übte, verdand sich endlich sehr enge und grundsatzmäßig das wärmste Interesse sür's Schulwesen (vgl. Brüstlein, Luthers Ginst. auf d. Voltsschulwesen u. s. w. in Renß u. Ennit, Beitr. 3. d. theol. Wissensch IV, S. 89 si., auch in besond. Abdruck 1852; Schaefer, de l'influence de Luther sur l'education du peuple, Strassb. 1853). Schon die Leisniger Trenung hatte den Jugendunterricht und zwar auch den der Mädchen, für ein hochnöthiges Amt erflärt. 1524 hatte Luther selbst eine Schrift ausgehen lassen, nan die Rathsherrn aller Städte deutschen Landes, daß sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen"

(E. A. 22, 168 ff.); in demfelben Jahr verkehrte er mit Spalatin über einen Schulplan (Br. 2, 554). Er schließt benn auch ber Bisitatorenunterricht mit einem Abschnitt über die Schulen. Aus der nachsolgenden Zeit vgl. besonders die "Predigt, daß man rie Kinter zur Schule halten foll" 1530 (G. A. 20, 1 ff.). — Es ift, jo lehrt er, Sache ber Obrigkeit, für Errichtung von Schulen zu forgen; die Kinder babin zu schicken, ist eine Pflicht der Eltern, zu der sie von der Obrigkeit sollen angehalten werden: denn für's allgemeine Wohl ist auf's Höchste baran gelegen. Luther hat babei hauptsächlich ras Bedürfniß ter Kirche, einen Rachwuchs für's Predigtamt zu bekommen, im Ange, wofür ihm vor Allem der (von den Waldensern und Böhmen zu ihrem Schaden vernachlässigte) Unterricht in den alten Sprachen von Werth ist, — und serner das Bebürfniß bes weltlichen Regimentes (so auch ber Bisit. Unterr.). Dies, und ferner ber Einfluß eines etwas einseitigen humanismus, hatte zur Folge, bag bie Frucht ber reformatorischen Bestrebungen zunächst boch noch nicht ein allgemeines Bolfsschulwesen war: Melanchthon im Bijit. Unterr. redet blog von gelehrten Schnlen. Luther selbst intessen sehen wir and für Bestellung einer schola vernacula besorgt (Br. 3, 103), und nicht minter für Mätchenunterricht (3, 170), wie er benn auch biesen in ter Schrift an die Rathsberrn allgemein gefordert hatte.

Ans rem Werke der Bisitation, nämlich aus den ihr von Melanchthon vorangesschickten Bisitationsartikeln, hatte innerhalb der Kirche selbst ein neuer, degmatischer Streit sich zu erheben gedroht. Agrikula (s. d. Art. Br. 1, 181 f.) hatte einen Absall von der evangelischen Lehre darin gesunden, das Melanchthon die Buse von Furcht austatt von Liebe Gottes ausgehen lasse und das Gesetz, nämlich den Dekalog, wieder aufrichte; Luthern selbst wurde vorgeworsen, er habe sich von demselben zur Untrene gegen seine eigene Lehre bestimmen lassen. Doch noch gelang es Luther, den Kamps vor weiterer Entstaltung zu dämpsen (vgl. seine Entgegnung Br. 3, 215, — Weiteres i. J. 1538); ebenso, noch vor Ausbruch, einen Hater, welcher durch Behauptungen Agrikola's gegen die Bersbindung guter Werke mit dem Glanben drohte (Br. 3, 375. 421).

Dagegen war indessen die Abendmahlöfrage zu einem Gegenstand ansgedehn= ten Kampfes und umfassender Lehrausführungen für Luther herangewachsen. Während er nech gegen Karlstadt stritt, hatte er vernommen, daß auch Zwingli und Leo Indä (Br. 2, 563, Nov. 1524; 2, 571), ferner auch Cefolampat (2, 613) die mahre Gegenwart tes Leibes Christi verwarfen. Bon vornherein erschien ihm ihre Anschanung in engster Berwandtschaft mit der Karlstadt'schen. Ueber der heftigen, ja leidenschaftlichen Erregung, in welche ihn die Karlstadtische Schwärmerei versetzt hatte, sehen wir ihn zu einer ruhigen Prüfung tes Unterschiedes, welchen die Geschichte seither zwischen Zwingli und Karlstadt genngsam erwiesen hat, nicht kommen; es ist bieselbe Heftigkeit, welche svaleid) and gegen Zwingli sich kehrt. In mancherlei weiteren Gestaltungen — wie bei Schwenkfeld, Mrantwald, — fah er dann die "Pest" der "Sakramentirerei" wachsen und über das Gebiet des evangelischen Bekenntuisses sich verbreiten. Richt minder wächst das Fener jeines Eijers gegen sie: er läßt Warnungen nach allen Seiten hin ausgehen, nach Königsberg (Br. 3, 21), Straßburg (41 ff.), Rentlingen (78 ff.). Er weiß nicht anders, als daß entweder er felbst oder jene des Satans Diener sehn müssen (44); er hält Zwingli wegen Frechheit gegen Gottes Wort für sancto dignissimum odio (216). Cah er doch diesen bald auch schon in andern Hanptstücken, über "Tanje, Erbjünde, ber Saframente Branch, ängerlich Wort, ungeschickte Dinge lehren" (Br. 4, 25; vgl. bie in Marburg beigezogenen Punkte; über Zwingli's Lehre v. d. Erbfüute schon i. Jahr 1525 Br. 3, 42); meinte er boch and bei ben gegenwärtigen "Saframentsrotten" ben Münzer'schen Anfrubrgeist zu erkennen (30, 150 Br. 4, 220). Deffentlich zengte er auf's Neue 1526 in einer Borrete zum Syngramma Snevieum gegen Detolampad (E. A. 65, 179 ff.) und in einem eigenen "Sermon" (29, 328 ff.); tann, als Zwingli bicsen befämpste, in ter Schrift "taß tiese Worte, tas ist mein Leib, noch feststehen" 1527 (30, 14 ff.) und im "Betenntnig vom Albendmahl" 1528 (30, 151 ff.). Während Landgraf Philipp im Hinblid auf tie äußere Gefahr, welche ber vom Raifer mit Frankreich und dem Pabste geschlossene Friede über den Protestantismus zu bringen schien, eifrig eine Bereinigung mit allen Unhängern ber Reformation betrieb, erklärte er sich gegen jedes Bündniß, in welchem man die Ketterei mit stärken helfe (Br. 3, 466). Und zu bem Bersuche Ppilipps, burch ein in Marburg zu haltendes Gespräch Bereinbarung in den Streitpunkten herbeizuführen, ließ er zwar, ohne Hoffnung auf Erfolg (Br. 3, 473 f. 6, 102 ff.), sich herbei, fand auch bei tem Gespräche (1. - 3. Stt. 1529), bei welchem er felbst dem von ihm stets achtungs- und liebevoller behandelten Sekolampad, Melanchthon bem Zwingli gege nüberstand, bei seinen Wegnern bie von ihm vordem nicht erwartete Uebereinstimmung mit feinen Sätzen in Betreff jener autern Lehrpunkte (vgl. Die von ihm selbst aufgesetzten Artifel ter Bereinbarung E. A. 65, 88; ter 14., über Die Kinbertaufe, ist in den lutherischen Abdriiden weggelassen), blieb aber in Betreff des Hauptpunktes, der Abendmahlslehre, im Widerspruch mit ihnen; teshatb weigerte er sich, sie Brüder zu nennen, obgleich er Frieden und Liebe zusagte. Die Fürsten selbst machten unmitttelbar barauf, auf bem Schwabacher Convente, die Unterschrift unter 17 Artifel, in welchen er bestimmt die ganze reine Lehre ausgedrückt hatte, (E. A. 24, 319 ff.) zur Bedingung der Theilnahme an ihrem Bunde (diese Schwabacher Artikel, auf Grund der Marburger entworfen, sind auch in der Real-Enc. 1, 603 irrig mit den Schwab. Bisitat. Art. v. 1528 für identisch genommen; vgl. Gieseter, A. Gesch. 3, 1, 239). — Luther bekannte 1524 (Br. 2, 577): hätte ihn fünf Jahre zuvor Jemand berichten mögen, daß im Abendmable blokes Brod sen, so wäre ihm hiemit ein großer Dienst gethan worden und er habe selbst auch harte Unsechtung barüber gelitten, indem er gesehen, bag er damit dem Pabsithum den größten Buff hätte geben konnen: wir erinnern uns hiebei, wie die Schriften tes J. 1519 (f. e.), mahrent sie tie römische Lehre von ter Wegenwart bes natürlichen Leibes Chrifti noch voraussetzen, wenigstens jeden nähern Gingehens auf diese Frage sich enthalten. Allein nie kommt es, seitzem Luther die Transubstantia= tionslehre hatte fahren laffen, in seinen Schriften selbst zu einem weiteren Schwanken Er hatte, ehe ter Karlstadt'iche Streit sich erhob, nur von tem der Ueberzengung. Einen Stüd, welches ihm auf ferner für's "beste" gitt, nämtich vom Glanben als bem inwendigen Verhalten des Herzens zum Saframent, weit mehr gepredigt als vom Objectum fidei an sich, ohne aber die objektive Realität von diesem weniger bestimmt als später voranszusetzen (vgl. E. A. 29, 329). Erst ber weitere Streit führte nun auch auf positive Entfaltung seiner Anschauung von biesem Objekte. Die zwei Hauptfragen waren jetzt, wie eine Gegenwart tes zur Rechten Gottes erhöhten Leibes an fich tenfbar sen, und mas die Mittheilung besselben für einen Rutzen haben sollte (vgl. Br. 3, 130); beibe zusammen beantworteten sich ihm vermöge einer Auschauung von ber Person Christi, welche ihrerseits ihm wieder eng mit der Lehre vom Werke Chrifti zusammenhing. Zu Grunde liegt die Forderung, daß an eine mahre Ginheit ter beiten Raturen in ter Perfon Christi geglanbt werte, vermöge teren biese Person nicht getrennt werten möge und vermöge beren baher Christus auf übernatürliche Weise, alle Orte füllend und von keinem Orte begriffen, überall seh, wo Gott seh, und zwar, weil persöulich, eben auch als Menich (G. A. 30, 211). Es ift bies bieselbe Ginheit ber Raturen, an welcher Luthern auch bas ganze Erlösungswerf hängt; tenn sonft hätte beim Leiben nicht Gott und Menfch ober Gottes Gohn mahrhaftig für uns gelitten, fondern allein bie menfchliche Natur, in welchem Falle Chriftus wohl selbst wieder eines Heilandes bedurfte (30, 203 rgl. Schwab. Art. 24., 324). Ausbrüdlich unterscheitet Luther jene Ubiquität auch noch von einer solchen Weise bes Zugegensehns, ba er burch bie Creatur fahre wie etwa ein Klang durch die Luft oder ein Licht durch Glas, ohne Raum zu nehmen noch zu geben, es handelt fich vielmehr um die göttliche Weise selbst, vermöge beren er in allen Creaturen zumal ist und sie gegenwärtig hat, mißt und begreift (30, 216 vgl. auch 218). Auf Dieser Wegenwart ruht, mit ihr ist aber body noch nicht eins seine Wegenwart im Abendmahl; mährend er nämlich überall und so auch im Abendmahl ist, läßt er boch Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. VIII.

nur ba sich fassen und greifen, wo er, wie im Abendmahl, sich gebunden hat mit feinem Worte: hier sollst du mich finden (30, 69; das Rähere, wie der Leib gegeben werde, laffe man göttlicher Allmächtigkeit befohlen Br. 5, 85). Aus berfelben Ginheit ber Raturen ergibt sich benn auch ber Ruten bes Fleisches Chrifti: ist's doch nicht blog aus rem heil. Geiste geboren (30, 99), sondern (130) selbst auch voll Gottheit, ewiges Gutes und Lebens; und wer es nimmt, nimmt Alles dies zu sich, was in dem Fleische ist, so daß dadurch auch sein eigen Fleisch geistlich, ewig lebend und selig wird (94. 101. 132. Ruten aber kann es freilich nur immer bringen, wo man es nicht nur zu sich nimmt, sondern auch glaubt (130); nur ta findet auch wirklich geistliches Essen statt (87); Die Gottlosen scheiden wider Christi Absicht zu ihrem Berberben, bas leibliche Essen vom geiftlichen (87) und ba hat bann auch Chriftus "nicht mehr benn einen Leib" (356). So geht benn auch jene ganze beilbringende Wirkung vom geistlichen Effen, welche Sache bes Herzens ift, ans: der Mund wird leben um des Herzens willen (87; vgl. Gr. Katech. E. A. 21, 152: "benn wo bie Seele genesen ist, ba ist bem Leibe auch geholsen"). — Wohl zu beachten ist nun übrig, daß Luther, wie er beim Abendmahle bas geistliche Ge= nießen tes vermöge Christi Gottheit geistig gearteten Fleisches boch nur burch Glauben ge= schehen läßt, so auch gang ausdrücklich sagt: auch wo das Fleisch Christi allein geistlich burch's Wort (Joh. 6.) und nicht, wie im Abendmahl, zugleich leiblich gegeffen werde, sen es boch da ffelbige Fleisch (101. 137 vgl. 48, 15. 26. 34). Warnm nun zur geist= lichen boch auch noch bie leibliche Rießung? Luther (30, 146) findet in Dieser Frage Hoffahrt und Undank: man follte vielmehr vor Frende springen, daß Gott, mas er gebe, auf so manderlei Weise geben wolle. Und unbedingt entscheidend ist ihm dafür, daß ber Leib nicht bloß im Brote sein und dargeboten werden konne (mas aus jeiner Christologie folgt), sondern daß dies auch wirklich geschehe, eben das Wort: "dies ist mein Leib;" Christus werte soust ein Lugner. Wollte man aber fragen, wie er, indem wir soust keinen Knecht des Buchstabens sehen, hier so auf den Buchstaben dringen möge, jo ift zu bedeuten, daß es sich bier um ein Wort Chrifti felbst handelt, - um ein feier= liches Testamentswort, - und um ein Wort, an welches (fo schon an die böhm. Brüder E. A. 28, 391) Die "Summa bes ganzen Evangelii," nämlich die verheißene Sünden= vergebung sich ihm zu knüpfen, mit bessen Klarheit und Sicherheit ihm baher auch diese selbst gefährdet zu sehn schien. — Bei dieser ganzen Ansführung barf endlich nicht (wie nur zu oft geschieht) übersehen werden, daß solche Momente, welche in diesen Streit= schriften zurücktreten, deshalb nicht etwa von Luther jest überhaupt hintangestellt oder gar aufgegeben werden. Das Gegentheil erhellt ans gleichzeitigen und späteren, besonders praftisch populären Schriften, vgl. 3. B. Die Ratechismen und Die "Vermahnung zum Saframent tes Herru" 1530 (G. A. 23, 162 ff.). Er fämpfte gegen Die Auffassung res Mables als einer bloken symbolischen Gerächtnikseier; daß aber wirklich in ihm das Gerächtniß Christi geseiert, sein Leiden und Gottes Gnade geehrt werden solle, stellt bod) auch er selbst wieder als das erste hin (23, 172 f. vgl. 29, 346. 30, 143. 21, 148 f.); und zwar soll es ein öffentliches Gedächtniß sehn, — weshalb Luther sogar sehr be= ftimmte Bedenken gegen Privateommunionen äußerte (vgl. Br. 4, 160. 5, 39. 226. 227; boch auch: 5, 135. 233). Was sodann bie Frucht bes Saframentes für bie Genießenben anbelangt, so legt er gang gemäß bem Interesse, bas vorzugsweise immer bie Gun= benvergebung für ihn hat, auch in jenen ferneren Schriften wie in den früheren bas Hauptgewicht nicht etwa auf ten Genuß ber im Fleische Christi ruhenten Gaben über= haupt, sondern auf das Wort: "für ench gegeben" (eben zur Vergebung der Sünden). Das soll den Glauben reizen (23, 193), und dieser dann im Sakramente die Sündenvergebung überkommen, bei welcher unmittelbar auch Leben und Seligkeit ist (Katech.). Tabei ist und bleibt Luthern bas Saframent ein eben dem Glauben gegebenes Zeiden: nämlich gerade ber Leib Chrifti selbst ein Zeichen ber Gnade Gottes gegen uns (23, 200; vgl. über unsichtbare Zeichen 30, 337). Das Sakrament foll ferner tas Herz and erfrischen zur liebe tes Rächsten (23, 194); und es bleibt and babei (nur bürfen

nicht tie Ginsetzungsworte babin gedeutet werden), daß bas Gaframent selbst "Die Ginigteit der Christen in einem geistlichen Leibe Christi durch einerlei Beist, Glauben, Liebe und Krenz u. f. w. vorbildet und zeigt" (30, 271; vgl. Serm. v. hochw. Sakr. 1519).

Unter den gefährlichen Aussichten, welche eine Bereinigung der Anhänger der Reformation so wünschenswerth gemacht hatten, versammelten sich vie Reich sit and e 1530 mit dem Raiser zu Angsburg, wo entlich definitiv über das Verhältniß bes Reiches zu ben Protestanten entschieden werden sollte (f. Real-Ene. 1, 602 ff.). Luther murbe von seinem Aurfürsten in Coburg zurückgelassen, wo sie zusammen Ostern seierten; es konute von voruherein nicht die Rete tavon seyn, ten vom Raiser und Reich Geächteten nach Angsburg mitzunehmen. Das Befenntniß aber, welches in Angsburg vorgelegt wurde, bernlyte, durch Melandython gestaltet, auf Borarbeiten, an welchen Luther selbst den wesent= lichsten Antheil hatte: Die von der Consession vorangestellten wichtigsten Glaubenssätze großentheils mit geben ben Inhalt ber Schwabacher Artifel beinahe vollständig und benselben Wendungen und Ausdrücken wieder (über die jog. Torgauer Art ogl. Gie jeler a. a. D. 243. 246). Er billigt den fertigen Entwurf am 15. Mai (Br. 4, 17): er müßte Richts zu ändern, könne auch nicht "so sauft und leise treten". Er hätte allerdings zu einem jo jehr maßhaltenden Zengnisse schwerlich je selber innerlich sich bestimmt gefunden; er erflärt am 29. Inn. (Br. 4, 52): pro mea persona plus satis cessum est; er fann and, als die gute Absicht des Maßhaltens mißlungen mar, die Bemerkung nicht zurückhalten (Br. 4, 110); "Satan bene sensit apologiam vestram Leisetretterin dissimulasse articulos de purgatorio, de sanctorum cultu, et maxime de Antichristo Papa". Inteffen verwahrte er sich selbst überhanpt dagegen, daß man seiner Autorität folge (4, 35). Großartig ist die Zuversicht, die er mahrend ber schwankenden Berhandlungen unverrückt zu Gott begt und mit ber er Theologen und Bolitiker, seinen Kurfürsten, ben Kangler Brud, ben Melanchthon, in seinen Koburger Briefen zu bernhigen weiß. Bertrauensvoll folgt er auch ten Schritten seines leise tretenden, Bermittlung ersehnenben Freundes, obgleich einmal längeres Ansbleiben von Briefen aus Augsburg seine Ungeduld erregte und Melandython Anderen wegen zu großer Rachgiebigkeit vertächtig wurde; er selbst sieht schon bei Uebergabe der Confession keine Möglichkeit, noch mehr nachzugeben (4, 52), gibt anch bald alles Hoffen und Wünschen in Betreff einer Bereinigung auf (72, 145, 147; doctrinae concordia plane impossibilis, nisi Papa velit papatum sunm aboleri), und zeigt hierin jest und auch soust einen klaren, tiefen, geraden Blick in die trennenden Grundfragen, wie ihn Melanchthon nicht besaß; er nimmt aber bennoch biefen warm in Schut, - ruhig in bem Gedanken, bag Christus lebe; er felbst, Luther, werde, wenn die Seinigen je "den Adler in den Sack stecken ließen", sicher kom= men und ihn befreien (Br. 4, 155).

Während der Reichsabschied den Protestanten, damit sie sich unterwärfen, nur noch kurze Bedenkzeit gestattete, wurden doch auch die Bergleichsversuche noch fortgeset; Luther selbst, indem er nur die Lehre als unverrückbar, bagegen bas Meußere ber bloßen Ceremonien, sowie auch ber Inristrittion, als Gebiet freien Anordnens und hiemit auch möglichen Nachgebens ansah, rieth zum Eingehen auf bie Bersuche, soweit sie nicht weiter führen (4, 281 ff), und machte vollends bei tenjenigen Berhandlungen, welche me= nigstens ben ängern Frieden zwischen den Reichsgenossen erholten sollten (burch sie: Nürnberger Religionsfricten 1532), Die Pflicht ber Rachgiebigkeit gegen bie protestan= tischen Fürsten selbst mit großem Rachbrucke geltend: wer zu hart schneuze, ber zwinge Blut herans (4, 335 ff. 382 ff.); fie follen sich begnügen, für sich selbst Frieden zu bekommen: treten Andere ihrem Glanben bei, so durfe man bies bieselben auf eigene Gefahr thun laffen; einem katholischen Fürsten selbst dürfe man ohnedies so wenig zumuthen, seinen Unterthanen bas Evangelium freizugeben, als ein protestantischer sich Zwang von andern gefallen ließe, mit seinen Unterthanen zu machen, was jene wollten (372).

Zugleich aber murbe feit ber Augsburger Entscheidung Die Frage besonders brin-

gend, ob, wenn ber Kaifer ben Frieden verweigere, die Fürsten auch zu bewaffnetem Widerstande berechtigt ober gar verpflichtet seinen. Wir hörten, wie Luther, von der Wartburg zurüdkehrend, burchaus keinen folden Schutz gegen ben Raifer wollte. Gine untlare Vorstellung tritt in einem Bedenken v. 1523 auf (Br. 6, 38): wenn ber Kurfürst je zur Rettung des Evangelinms gegen den Kaiser Krieg führen wollte, so dürfte er ihn nicht führen als für seine Unterthanen, sondern — tanquam alienus alienis ex aliena terra veniens succurrat; Luther sett bei, er dürste es nur thun vocante singulari spirita et fide; in Betreff ber fürstlichen Lande als solcher aber stellt er auch jetzt ben Grundsatz voran: ber Fürst musse ba ben Kaiser als seinen Beren gegen bie Unterthanen nach Belieben einschreiten laffen, wenn er einen verfolgen ober gefangen feten Er hatte alsbann gegen Schutz- und Trutzbündnisse unter evangelischen Fürsten immer große Abneigung; er fürchtet, es werde barin auf menschlichen Wit und Hilfe, anstatt auf Gott vertraut (vgl. Br. 3, 455); und Gebrauch ber Gewalt gegen ben Raiser verwirft er ohnedies unbedingt: der Kaiser seh Kaiser, auch wenn er Unrecht thue, und es werde durch sein Unrecht die Pflicht des Gehorsams für die Unterthauen nicht aufgehoben; so lehrt Luther noch sehr bestimmt 6. März 1530 (Br. 3, 561), während 3. B. Bugenhagen 1529 mit Berufung auf bas A. T. für ten Fall, baß bie faiferliche Gewalt gegen Gottes Wort sich fehre, ober bag ber Oberherr als Bergewaltiger, Mörber und Türke aufträte, ben driftlichen Fürsten Gewalt erlaubt ober vielmehr gewalt= same Bertheivigung ihrer Unterthauen geboten hatte (Hortleder, Handl. u. Ansschr. v. d. Urf. d. tentschen Kriegs n. s. w. Th. 2, B. 2, C. 3). And, nach dem Reichstag von 1530, als ber Schmalkalbische Bund geschlossen murbe, warnte Luther fortwährend davor, im Vertranen auf Fleischesarm etwas bergleichen zu unternehmen, ja behielt seine Abneigung gegen Bündnisse überhanpt (Br. 4, 337). Er mahnte ferner stets bringent, bas Möglichste zu thun, um ben Frieden zu mahren, — so jetzt, die Wahl Ferdinands zum Könige zuzugeben (Br. 4, 201 ff.; 336. 371). Allein seine Auffassung ber Frage, ob man dem Kaiser widerstehen dürfte, gestaltet sich ihm jetzt badurch anders, baß er, angeregt burch bie Erklärungen ber Juristen, über ben Karafter ber Reichsober= gewalt selbst bestimmter reflettirt. Diese beducirten, die bestehenden faiferlichen Gefetze selbst ("ber Raiser selbst in seinen Wesetzen") geben einen Widerstand in Fällen, wie bem vorliegenden, zu, nämlich bei öffentlichem, notorischem Unrecht, wie ta, wo ber Raiser, so lange noch eine Appellation (wie hier an ein Concil) anhängig sen, zur Strafe schreiten wolle (Br. 4, 213. 221 ff. E. A. 64, 270 ff.). Dann, fagt er, würde allerdings auch tiefe Bestimmung selbst mit zu bem, was bes Kaisers sen, gehören; es gälte: lex statuit resistere, - ergo resistendum est. Br. 4, 222. Darüber nun aber, ob es wirklich mit dem bestehenden Rechte so sich verhalte, weist er die Entscheidung völlig von den Theologen ab an die Inriften. Nur so viel sehen wir ihn gerade hierin and, in Betreff der Rechte selbst sehr bestimmt als allgemeines Prinzip voranssetzen, daß man nicht irgend welche einzelne änßere Form des weltlichen Regimentes, wie etwa die absolutistische, sondern jedesmal nur die in den einmal zu Recht bestehenden Gesetzen begründete als göttlich sanktionirt anzusehen habe; und es hängt dies eng mit feiner Gesammtauschanung geistlicher und weltlicher Dinge zusammen; weltliche Ordnun= gen geben ihm überhanpt so, wie sie im Emzelnen bestimmt sind, nicht unmittelbar aus einer allgemeinen Forderung des göttlichen Willens hervor, sondern aus menschlicher, wandelbarer, von Gott geweihter Entwicklung; er hat die Selbständigkeit des Gebietes ber Obrigfeit ober bes "Weltreiches" gegen bie Herrschaft bes Pabstthums und gegen die Knedytung unter mosaische Formen gewahrt, indem er jenes Gebiet der Bernunft zutheilte ("Gott hat das Weltreich in die Vernnuft gefasset" E. A. 35, 381): und eben hiemit war denn auch jener Verschiedenheit von Formen Raum gegeben. Die Entschei= dung barüber aber, mas wirklich Rechteus sen, haben also die Juristen auf ihr Gewissen zu nehmen (vgl. 4, 233). Genehmigen sie ein Bündniß zum Widerstande gegen ben Kaifer, so können die Theologen um jenes fleischlichen Vertrauens willen immer noch

abrathen (ebend.); allein rechtmäßig bleibt tas Bündniß vermöge jener Rechte. — Man fann zweiseln an Luthers Sinn und Berständniß für's positive Recht, wenn er nun bie Deduktionen der Juristen, die doch auch einem Laien Zweisel erregen konnten, auf beren eigenes Gewissen hin annimmt; aber bie von ihm geltend gemachten Prinzipien an sid, sind klar und in sid, harmonisch. — Er selbst predigte bann offen die rechtmäßige Nothwehr in einer "Warnung an die lieben Deutschen", 1531, — auch bier auf's Recht und die Juristen sich berusend (E. A. 25, 13-15); Aufruhr sen nur, wenn einer wolle "felbst Herr fenn und Recht stellen". Rur noch bestimmter und allgemeiner lauten spätere Sätze, im 3. 1539: "wie bas Evangelinm ber Obrigkeit Amt bestätigt, also be= stätigt es auch natürliche und gesetzte Rechte; — und ist nicht Zweisel, ein jeder Bater ist schuldig, nach seinem Bermögen Weib und Rind wirer öffentlichen Mord zu schützen; und ist kein Unterschied zwischen einem Privatmörder und dem Kaiser, so er außer seinem Amt unrecht Gewalt und besonders öffentlich oder notorie nurechte Gewalt vornimmt; benn öffentliche violentia hebt auf alle Pflichten zwischen bem Unterthauen und Oberherrn jure naturae" (Br. 6, 223; mit bestimmterer Beziehung auf Die positive Berfafsung Deutschlands, in welcher er keine wirkliche Monarchie sieht, Br. 5, 161). beachte hier, wie Luther nunmehr noch weiter zurückgeht bis auf die allgemeine Forderung eines Naturrechtes; er fagt auch von biefem Rechte nicht, bag es eine bestimmte, so oder so beschränkte Regierungsform fordere, - wohl aber, die positive Beschränktheit ber Kaisergewalt als Thatsache voraussetzend, daß beim Zerreißen solcher Schranken das Naturrecht selbst ben Widerstand erlaube. — Ueber Die Richtigkeit bieser Sätze kann man streiten; Thatsache aber ift, tag Luther sie lehrte, und ferner, tag auf sie Die ge= waltsame Vertheidigung des deutschen protestantischen Landestirchenthums gegen ben Kaiser und die Majorität des Reichstages sich stützte.

-Nene friedliche Verhandlungen mit der katholischen Kirche kamen dadurch wieder in Anregung, daß der Pabst Bereitwilligkeit aussprach, ein Concil zu bernfen. Sein Runtins Bergerins kam selber im November 1535 mit Luther in Wittenberg zusammen; berselbe mußte ihm gestehen, bag er es hier in vielen Stücken boch anders, als berichtet gewesen, gefunden habe (Br. 5, 52). Luther glanbte an keinen ernstlichen guten Willen beim Pabste, so sehr er selbst ein wahrhaft freies, driftliches Concil gewünscht hätte (Br. 4, 622); indessen erbot er sich, zum Concil, wo man es immer halten möge, "mit seinem Halje" zu kommen. 2118 dann das Concil wirklich, und zwar ohne Weiteres zur "Exstirpation der giftigen lutherischen Ketzerei" ausgeschrieben wurde, meinte er in einem Bebenken, man folle sich hiedurch nicht abschrecken lassen, so daß man die Theilnahme im Borans verweigern würde; eben hieranf seh es von den Gegnern abgesehen, indem sie so einen Teufelskopf scheuslich fürstelleten (5, 51 sf.). Er setzte, vom Aurfürsten beauftragt, Artikel für bas Concil auf, welche in aller Schärfe ben Gegensatz gegen bas papistische Dogma und Kirchenthum ausprägten (rgl. "Schmatkalt. Artikel" in ter R.=Enc.); mit Entschiedenheit spricht er aus, daß der Pabst der "rechte Endechrift oder Widerdrift" sen; er setzt den Fall, daß der Pabst seines Unspruchs auf göttliche Berechtigung sich begebe und nur noch als ein burch Menschen erwähltes Haupt gelten wolle, meint aber, dies sen unmöglich und es wäre damit der Christenheit erst nicht geholfen, weil bann ben Babst Berachtung treffen und die Rotten aur zunehmen würden (man rgl. auch hier, wie beim Angsb. Reichstag, Die Berschiedenheit bei Luthers und De= landthons Blid, — vgl. des Letteren Zusatz zu seiner Unterschrift). Der Bundestag in Schmalfalben (Febr. 1547), für welchen er jenes Bedenken ausgestellt hatte und auf welchem er felbst anwesend war, lehnte dann bie Theilnahme an bem Concil ab. -Seine Ausicht von Concilien überhaupt entwidelt Luther 1539 in ber Schrift: "Bon bem Conciliis und Kirden" [(E. A. 25, 219 ff.). Bom Babft und einem pabft= lichen Concil sen keine Reformation zu hoffen, weil ber Pabst im Borans zum Beharren bei seiner eigenen Lehre verpflichte. Aber auch bie alten Concilien und die Bäter können nicht als Quell einer Reformation angesehen werden; Bäter, wie Bernhard und Angu-

ftin, weisen selbst zurnd zum ursprünglichen Born ber heil. Schrift; und wollte man die einzelnen äußeren Satzungen ber Concilien geltend maden, so würde man schon vom ersten, jerusalemischen, an in Gebote, die man bod, nicht wolle, und in Widersprüche sich ver= wideln; Die gange Lehre Des driftlichen Glaubens aber laffe nicht ans allen Bätern und Concilien zusammen fich flauben, und bas, wodurch die Rirche Bestand behalten habe, sepen nicht sie, sondern nur die heil. Schrift, welche vor ihnen bestand und aus welcher auch sie ihre Lehre hatten. Die vier Hanpteoneilia nach einander behandelnt, zeigt bann Luther, wie die Eine wesentliche Anggabe eines Jeden nur gewesen sey, klare Grund= lehren der heil. Schrift zu vertheidigen; im Nebrigen bestätige die Beschichte den Ausipruch Gregor's von Nazianz, wornach man aller Bijchvije Concilia von wegen ihrer Chrincht, ihres Zankes u. j. w. flieben muffe. Go verbietet benn Luther jedem Concil, neue Glaubensartikel zu stellen, oder neue gute Werke augubefehlen, weil auch diese alle schon in der Schrift gelehrt seyen, oder Ceremonien bei Gesahr des Gewissens aufzu= legen u. f. w. Ein Concil folle nur mit Demuth, wie ein Bericht, nach bem alten Rechte, t. h. nach ber heil. Schrift, Urtheil sprechen, wo Noth bes Glanbens es erfor= bere, und barnach bie neuen Glaubensartifel und neuen Werke verwerfen. Hiezu müßte man recht gründlich in der Schrift gelehrte, ernstlich Gott zugethane Männer und hierunter auch etliche vom weltlichen Stande (denn es gehe auch sie an) zusammenladen. Schwer möge ein solches Concil zu erreichen senn; wollten Die übrigen chriftlichen Für= ften es nicht, jo wäre wenigstens ein provinzielles, deutsches, zu wünschen; musse man gang an einem verzweifeln, so solle man die Sache Gott befehten und indessen die kleinen und jungen Concilia, das ift Pfarren und Schulen, fördern. Zum Schlusse fügt Luther seiner Schrift noch eine Ausführung über bas mahre Wejen ber Rirche über= banpt bei, - Die wichtigste über Diesen Wegenstand aus jener Zeit. Jetzt nicht minter als früher, da ihn die äußerlich greifbare Kirchengemeinschaft ausstieß, sieht Luther die Kirche, auftatt in irgend folder äußerer Gemeinschaft, vielmehr nur in der Gemeinschaft ber Heiligen, in welchen Christus lebt; jolche erkenne man am Gebrauche ber Gnaten= mittel und Schlüffel fammt Bestellung ter firchlichen Nemter, am Beten, am Tragen bes heil. Krenzes; und hiezu komme bas allerdings minder gewiffe Zeichen, baß sie, vom Geiste geheiligt, auch ber zweiten Tafel Mose in ihrem Wandel entsprechen.

Schöne Aussichten hatten sich unterdessen für die äußere Erweiterung des evangeslischen Gebietes durch Regentenwechsel im Herzogthum Sachsen und in Anrbraus denburg eröffnet und erfüllt. Herzog Heinrich und Aursürst Joachim II. (1539) nahmen die Reformation an. Luther selbst wurde nach Leipzig berusen; er predigte an Pfingsten vor dem Hose, — eben jene Lehre von der Kirche neu bezengend (E. A. 17, 119 f.). Die neue Brandenburger Erdnung war in Hinsicht auf die alten Ceremonien so conservativ, wie keine andere; Luther meint, so weit nur das gegen's Evangelium Berstoßende entsichieden abgethan werde, möge man sich das Andere immerhin gefallen lassen, — übrisgens nicht ohne Spott über die Liebhabereien Ihrer Aursürstt. Guaden (Br. 5, 232—236).

Etwas noch Erhebenderes, aber freilich auch von verherein etwas sehr Unsicheres hatte die Hoffung, welche in Betress einer Bereinigung unter den Protestanten selbst über die Abentmahlstehre sich zu verwirklichen schien. Bucer, der überaus strebsame Bersmittler (s. d. Art. Bd. 2, 417 f.), hatte schon 1530 in Koburg persöutich mit Luther darüber verhandelt. Luther hegte sast unüberwindliches Mistranen (vgl. Br. 4, 162); er selbst könne in Nichts weichen; wollen die Gegner die wahre Gegenwart des Leibes einmal wirklich zugeben, so begreise er nicht, warum sie noch an äußerer Darreichung sür den Mund der impil sich stoßen (Br. 4, 216). So weit dann auch Bucer nachgab, so glaubte Luther doch nur um so weniger, daß demselben die Andern solgen werden (560). Dasneben sprach er sortwährend über Zwingti und seinen Untergang ungeschent das härteste Urtheil aus (4, 322, 330, 332, 352 f. 424 f.; er stellt sein Ende mit dem Münzer's zussammen), und warnte vor seder Gemeinschaft mit seiner Lehre (an Albr. v. Preußen 1532, Br. 4, 348 st.; an die Frankfurter 1533, E. A. 26, 294 st.). Aber als er über

Berhoffen auch die Antern nachgiebig werten fah, ba wurde auch feine eigene Sehnsucht nach Eintracht und bie Frende, mit ber er ihr entgegensah, in ben berglichsten Worten lant (Br. 4, 614, 636, 641). Wirklich schloß er (j. b. Art. a. a. D.) 1536 eine Concordia mit Bucer in Wittenberg ab. Bon ber andern Seite wurde, unter that= fächlicher völliger Verläugnung des Zwinglianismus, in Anerkennung der wahren Ge= genwart bis zu ber von Luther geforderten Consequenz vorwärts gegangen, bag ber Leib auch von den Unwürdigen empfangen werde. Tagegen ging Luther nicht so weit, and Anerkennung eines Empfangens durch eigentliche impii zu fordern, und es blieb fo toch noch Rann für Bucer's Meinung, daß ein Empfangen bei diesen, nämlich bei Menschen, welche "Alles verlachen und gar Nichts glauben", nicht stattsinde, soutern nur bei, wenn auch unwürdigen, jo body ben Ginsetzungsworten glaubenten Christen. Wir können, je bestimmter Luther soust gerade auch auf die Consequenzen bringt, nicht umhin, in diesem Zugeständniß, daß von den impii geschwiegen werde, überhaupt eine Unsicherheit in Betreff ter Frage mahrzunehmen, wie weit tenn wirklich aus ter objettiven Gegenwart unmittelbar auf's Empfangenwerden burch ben Munt aller Geniegenben geschloffen werden muffe. Luther selbst scheint sich nicht bestimmter über sein Zuge= ständniß ansgesprochen zu haben (Br. 5, 568 ist es, als hätte er es vergessen). nach gedachte er wirklich selbst, des ersehnten Zieles wegen jetzt ein Ange zuzudrücken. So schrieb er benn selbst auch freudig und freundlich an ben Baster Bürgermeister und an die Schweizerorte (5, 54 f. 83 f.); er weiß wohl, daß bort noch Gegner find und baß so große Zwietracht überhaupt nicht so leicht und ohne Rarben zu heilen pflegt, hofft aber, das trübe Wasser werde sich doch setzen. Ueber Zwingli bekennt er (an Bullinger 1538, Br. 5, 112), ihn seit der Marburger Zusammenkunft versönlich für einen virum optimum gehalten zu haben.

Das Streben nach möglichster Bereinigung mit Glaubensgenoffen zeigte Luther tamals in noch höherem Grade in der Anerkennung, welche er trots aller Differenzen den böhmischen Brübern schenkte. Rach dem Tode bes Senior Lukas traten unter bie= sen jüngere Männer an die Spitze, welche den Wittenberger Ginflüssen längst offener gestanden hatten, vor Allen Johann Angusta, von jetzt an tas eigentliche Haupt ber Alls nun die Brüder 1533 eine für den Markgrafen Georg von Branten= burg bestimmte Apologie ihres Glaubens deutsch heransgaben, schrieb Luther eine Borrebe bazn (E. A. 63, 319 ff.). 1536 fam Angusta mit zwei andern Abgesandten selber nach Wittenberg; die Brüder hatten 1535 ein Bekenntniß an Rönig Ferdinand übergeben und verfaßten jett auch eine neue, an jene frühere sich aulehneute, aber sehr umgestal= tete Apologie; Luther half beide Schriften zum Drucke fördern und gab dem Bekenntuiß selbst wieder eine Borrede bei (1538; die Borrede übersetzt bei Walch, Luth. Werke, Bb. 14, S. 345 ff.). 1533 hatte Luther jogar noch die Wiedertause, welche die Brüder mit Uebertretenden vornahmen, ertragen, obwohl er sie von Ansang an misbilligt hatte; fie wurde erst 1534 abgeschafft. And nod in ihrer neuesten Schrift, der neuen Apologie (in: Balth: Lydii Waldensia etc. Roterod. 1616, sect. II, p. 92 sqq.), war ihre Rechtsertigungslehre nicht zur lutherischen geworden (sie unterscheiden einen doppelten Sinn des Wortes; im zweiten Sinne aber fällt ihnen die Rechtfertigung mit der wiebergebärenden Thätigkeit Gottes, im ersten Sinne als eine außer ben Menschen erfol= gende, mit dem vorangegangenen erwählenden Rathschlusse Gottes zusammen); und in Betreff des Abendmahls lehrten sie zwar — quod panis — est corpus Christi praesentissime, hielten aber hiebei bennoch fest an der Unterscheidung der saframentalen Gegenwart als einer spirituellen von dem "personalis seu corporalis essendi modus", in Hinsicht auf welchen Christus nicht auf ber Erbe, sondern im Himmel seh. Luther weiß ihre Redeweise nicht anzunehmen, will sie aber auch nicht zur seinigen zwingen,— "soferne wir sonst ber Sachen eins werden und bleiben, bis daß Gott weiter schicke nach feinem Willen"; es gelte hier, ten Schwachen im Glauben aufzunehmen.

Innerhalb seiner eigenen Kirche bestand die Hauptthätigkeit Luther's, so sehr er

and 3. B. an der Bisitation Antheit nahm, doch nie eigentlich im änferen Organisiren und Ortnen, sondern in der Berkündigung des Wortes selbst durch mündliches Lehren und Rathen und durch Schriften aller Art. Unter den nicht polemischen Schriften sind vorzüglich größere Arbeiten in Schriftanslegung zu nennen: Predigten über 1 Mof. und dann (seit 19. Trinit. 1524—26) über 2 Mos. (E. A. 33—35); Anslegung von 5 Mof. 1525 (Exeg. Op. E. A. 13); Pfalmanslegungen; zum hohen Lied (1538. Jen. 4, 268 ff.); zu Propheten: besonders Habakuk (1526 E. A. 42, 1 ff.), Sacharia (1527 E. A. 42, 108 ff.), Daniel (1530. 1546. E. A. 41, 232); zu Matthäns: Bergpredigt 1532 (E. A. 43), Annotationes in aliquot capita (für einen Freund 1538, Sen. 4, 290 ff.), Predigten über Matth. 18, 24 — A. 24. (1537—40, E. A. 44. 45); zu Joh. 1. 2 (1537—38), Joh. 3. 4 (1537—40), Joh. 6—8 (1530—32); Joh. 14. 15 (1538), Joh. 17 (1530), Joh. 18-20 (1528-29), (G. A. 45-40); über Mentest. Briefe: vor Allem großer Comm. 3. Galat. 1535, - ferner zu 1 Petr. 1523, neu 1539 (G. A. 51, 324 ff. 52, 1 ff.), — sodann Kleineres, über einzelne Abschnitte u. f. w. Die Kirchenpostille erschien vollendet 1527-28 (1540 nen mit Beränderungen); vgl. E. A. 7. Borr. Bredigten, welche Luther, durch Leibesschwäche von der Kangel guruckgehalten, 1532 fei= nen Kintern und seinem Gesinde hielt, ging hernach (1544 durch Beit Dieterich), 1559 durch Andr. Poach aus G. Nörer's Miftepten, -- j. E. A. 1. Borr.) Die Hauspostille hervor. — Die Bibelübersetzung (j. N.-Euc. 3, 337—42) fam 1534 zum Schlusse. - Frennde Luther's betrieben auch eine Gefammtansgabe seiner Schriften. Dar= über Luther 1537 (Br. 5, 70): De tomis meorum librorum disponendis ego frigidior sum et segnior, eo quod Saturnina fame percitus magis cuperem eos omnes devoratos; nullum enim agnosco menm justum librum nisi forte de servo arbitrio et catechismum; mandavi tamen negotium D. Casp. Crucigero, si quid faciendum est. 1539 crichien ter erste Band ber tentiden Schriften, - voran eine Borrete, beginnend: ngern hatte ich's gesehen, daß meine Bücher allesammt wären dahinten blieben und untergangen", - ba man ohneries über bie Bücher von Menschen zu wenig an bie, unter oratio, meditatio, tentatio zu studirende heil. Schrift zu kommen pflege (G. A. 1, 67 ff.). 1545 folgte, mit ähnlichen Berwahrungen in der Borrede, der erste Band der lateinischen Werke.

Huch innerhalb der lutherischen Kirche selbst tanchten wiederholt Fragen auf, welche zu bestimmteren Aussagen Luther's über wichtige Lehrpunkte führten. — Wir sahen, welche evangelische Bedeutung er bei der Verwerfung der römischen Ohrenbeichte unmit= telbar schon ber Privatheichte beilegte, und wie er bann auch in ber Durchführung ter Reformation ihre Beibehaltung anempfahl: jene Bedeutung ruht ihm nicht auf ir= gend welcher prüfenden und richtenden Thätigkeit des Beichtigers, sondern auf dem objeftiven Verheißungsworte an sich, mit welchem Vergebung wahrhaft zugetheilt, obgleich immer nur vom Glauben angeeignet wird — und jodann näher darauf, daß, während das vergebende Wort auch in jeder Predigt des Evangelinms überhaupt erschallen soll (und hierin dem gebundenen Sünder auch schon vor der Wiederaufnahme in Die Kirche Bergebung verschaffen fann: Br. 4, 482), es hier erst recht speziell ben Gin= zelnen zu tessen innerer Vergewisserung trifft, und baß, mährend tasselbe applicirente Zusprechen auch ber Bruder gegen ben befümmerten Bruder üben fann, es hier burch einen förmlich bagn verordneten, von Gott bestellten Diener geübt wird; tiefer Diener hat dann jenes Wort dem darum Rachsinchenden auf Grund seines Rachsuchens, auch wenn sein Glanbe zweiselhaft erscheint, zuzusprechen und soll es nur ta, wo Unglanbe und Unbußfertigfeit gang offenbar ift, zum Beften bes Rachsnehenben felbst, ber es boch nicht sich aneignen könnte, ihm vorenthalten. In Rürnberg nun erhob sich um 1533 ein Streit tarüber, ob, wie ber Rath bem A. Dfianter und antern Predigern gegenüber es wollte, neben der Privatbeichte auch die bisher übliche öffentliche allgemeine Absolution noch beibehalten werden dürfe. Luther entschied (Br. 4, 444 f.) sogleich gegen Ssianter; mit ihm die andern Wittenberger (445. 483); und so anch wieder auf nene Anfrage 1536 (Br. 6, 176). Ja er selbst sexte eine Formel für öffentliche Abso=

lution auf: wahrscheinlich gerade für die Rürnberger 1540 (Br. 6, 245, vgl. Corp. Reform. 3, 957). Der innere Einflang Dieser Entscheidung mit jener Lehre Luther's von der Absolution überhaupt ist flar (gegen Aliesoth, die Beichte und Absolution 1856, S. 339), — wenn anders jene wirklich nach Luther's eigenem, gerade hier nen bestätigten Sinne aufgefaßt wird; die Absolution ist, da sie nicht etwa auf priesterlichem Urtheil über den Einzelnen ruht, auch als allgemeine doch eine wahrhaft objektive und wirkliche Ertheilung der Bergebung (vgl. die Formel a. a. D.), und andererseits ist die wirkliche Aneignung and bei der privaten so gut, wie bei der allgemeinen, erst durch den Glanben bedingt und insofern jene so gut wie diese conditionalis (Br. 4, 445. Nur bas könnte man noch fragen, ob förmliche öffentliche Absolution neben Predigt einerseits und Privatabsolution autererseits nicht wenigstens überflüssig sen; die Antwort liegt in dem Werthe, welchen Luther and jouft gerate auf die Mannigfaltig= keit der Arten göttlicher Gnadendarreichung legt (vgl. E. A. 28, 284). Auch sonst zeugt Luther gerade in jener späteren Zeit sehr bestimmt für Liejenige Seite seiner Lehre von der Absolution, welche wir kurzweg als die dem römischen Wesen entgegengesette bezeichnen können. Recht ausdrücklich stellt er wieder (1537, E. A. 44, 107) auch die vom Bruder dem Bruder zugesprochene Bergebung unter ten Begriff ter Schlüsselgewalt (vgl. auch Schmalf. Art. "vom Evangelio" E. A. 25, 136; und gleich nachher E. A. 23, 40). Und zu ber Bestimmung bes Bisitatorenunterrichts, wornach Niemand ohne vorhergegangenes Verhör und Beichte zum Saframente zugelassen werden sollte, macht er gerade jetzt in der neuen offiziellen Ausgabe von 1538 den ausdrücklichen Beisate: verständige Personen, die sich selbst wohl zu unterrichten wissen, dürsen nicht bazu gezwungen werden, und so gehe er auch selber, damit er sich nicht weine nöthige Ge= wohnheit im Gewiffen machen, etliche Mate ungebeichtet hinzu (E. A. 23, 25); und abermals (ebent. 40. 41): es jollen jowohl Diejenigen Freiheit haben, Die verselben Absolution branchen wollen und von ihrem Pjarrherrn, als von einer öffentlichen Rirchenperson, lieber haben, benn von einem Underen (hier also eben wieder jeue Zusammenstellung der Absolution durch einen "Anderen" mit der durch den Pjarrer), als auch diejenigen, welche, im Glauben schon wohl berichtet, allein Gott beichten wollen. (Bgl. über diesen Lehrpunkt serner Steitz, die Privatheichte u. Privatabsol. d. luth. Kirche 1854; Pfisterer, Luther's Lehre v. t. Beichte 1857; vom Unterz. "Luther's Lehre von ber Kirche 1853", S. 26-46.)

1537 brach bann ber Streit mit Agrifola über bas Gesetz wieder ans (vgl. über den Verlauf besselben Real-Euc. 1, 377) und sührte zu ausführlicheren Erflärungen Luther's. Wenn Agrifola lehrte, das Gesetz Mose gelte nicht mehr, die Buße sen nicht ans diesem und eben hiemit überhaupt nicht aus dem Gesetze, sondern allein aus dem Evangelium zu predigen, und nicht das Gesetz, sondern der Geist strase, so mochte er hiebei immerhin meinen, auf frühere lutherische Sate, besonders auf die wider Karlstadt's Indaismus aufgestellten, zu banen; allein wir sahen auch schon, wie einfach sich mit jenen Sätzen bennoch ein Gebrand bes Defaloges bei Luther vertrug (vgl. bann das hohe Lob desselben, 3. B. Br. 4, 46). Luther (vgl. besonders die Disputationen Jen. 1, 517 ff. und die Schrift an C. Güttel Br. 5, 147 ff. E. A. 32, 1 ff.) bestimmt jett näher, um welch ein Besetz es sich überhaupt auch für Christen noch handle; hätte man bisher hin und wieder meinen können, er fasse "Evangelinm" und "Menes Testament" identisch, so weist er jetzt desto deutlicher darauf hin, wie überhaupt überall auch im R. Test., wo Sünte, Born und Gericht aufgebedt werte, tas Umt bes Gesetzes und nicht das des Evangeliums walte: so sen selbst das Bater Unser voll von Gesetzes= lehre und namentlich auch die Predigt vom Kreuze Christi (nur vermöge jener falschen Ibentifikation hatte Agrikola von Predigt der Buße durch's Evangelinm reden und mit bem Gesetz Moses bas Gesetz überhanpt verwerfen können); er weist ferner tarauf bin (Br. 5, 150), wie die Gesetzespredigt ja auch allen Menschen unaustilgbar im Gewissen stehe: und nur als eins mit diesem Gewissensgesetze sollte ihm ja auch bas mosaische

fortgelten; und er widerlegt jene Gegenüberstellung vom Strafen bes Geistes gegen bas Strafen bes Gesetzes: benn bas Gesetz felbst strafe nicht ohne ben beil. Geift, ba es vom Finger Gottes geschrieben sein. Seine wirkliche Geltung bat ihm bann bieses Gesetz einmal für die Buge berjenigen, welche noch nicht wahre Christen sind: das Gesetz muß zunächst Schrecken, und zwar auch Schrecken über die Strafe, wirken, wenn gleich and schon bei der Rene, damit sie eine wahre, driftliche werde, die im Evangelium dargebotene, im Glauben aufgenommene Liebe mit einwirken muß, und erst durch diese Einwirkung echt driftliche Furcht vor Gott, echt driftlicher Schmerz, und sodann auch wahrhafte, gute Borfätze möglich werten. Aber auch die Wiedergeborenen bedürfen noch res Gesetzes, sofern body auch in ihnen die burch's Besetz zu strafende Sünde sich noch fortwährend regt. Wo und sofern endlich die Sünde todt ist und Christus lebt, soll das Gesetz gerade durch den nun mitgetheilten Geist erfüllt werden, und es wird inso= ferne in Ewigkeit nicht aufgehoben, sondern es bleibt als implenda in damnatis, impleta in beatis; die guten Werke selbst, in welchen es erfüllt wird, erfolgen bei den Gerecht= fertigten spoute, und insofern sine lege, - body, wie Luther beisetzt, lege juvante, nur nicht extorquente.

Die wichtigste kirchliche Anorduung, an welcher Luther sich noch zu betheiligen hatte, war die Errichtung von Consistorien (f. Real=Enc. 3, 122 f.). Sie erschienen als drin= gendes Bedürfniß wegen der Chefachen. Uns Luther's Scheidung des geistlichen und weltlichen Gebietes und sodann aus seiner Ansicht vom Berhältniß des weltlichen Rech= tes zum mosaischen Gesetze folgte für ihn, daß er, die Che als weltlichen, wiewohl hei= ligen Stand betrachtend, dieselben der weltlichen Obrigkeit zuwies; Die mosaischen Bestimmungen follten auch hier nur als beachtenswerthe geschichtliche Exempel bessenigen Wesetses gelten, welches die Bernunft im eigenen Innern des Menschen geschrieben finte; und eine Betheitigung der Geistlichen schien ihm nur baburch gefordert, daß dieser Stand seiner Natur nach mehr als irgend ein anderer weltlicher zu Fragen des Gewis-Rad einem unter Luther's Zustimmung von Jonas verfaßten Gutachten wurde 1539 das erste Consistorium zu Wittenberg errichtet. Ihre größte Bedeutung aber für Verfassung und Leben der Kirche erhielten dann die Consistorien badurch, daß auch die Uebung der Zucht ihnen zusallen sollte. Schon bisher hatte, wie wir sahen, bas Berhör vor der Zulaffung zum Abendmahle dieser Uebung dienen sollen, indem diejenigen, welche in öffentlichen Lastern lebten, von demselben sollten zurückgewiesen werden (Br. 4, 388; ein einzelner Fall: Br. 3, 538); die Schmalk. Art. (im Anhang v. d. Bischöfe Gewalt) wollten diese Inrisdiftion auftatt den Bischöfen ausdrücklich allen Pfarrern übertragen. Indem man sie an Consistorien übertrug, dachte man auch an Ginführung bes "öffentlichen", burgerliche Folgen nach fich ziehenden Bannes (Br. 4, Gerade jetzt nun, indem die mit der fächsischen Bisitation 1527 auf die Daner eingetretene Verfassung zum Abschluß kam, sehen wir bei Luther vollends am auffallend= sten, wie es Nothstand ist, was ihn zur Annahme dieser Formen bestimmte, wie er selbst über sie hinausstrebte, wie er die Misstände, die gerade auch wieder an sie von vornherein sich hingen, peinlich fühlte. Als 1539 barüber, daß ber Bann aufgerichtet werden jollte, nunütz Geschrei in der Wittenberger Gemeinde laut geworden war, hatte er ge= zeigt, welche Art von Bann er selber nach Matth. 18. anzufangen willens seh: er würde den Sünder erst vermahnen, dann zwei Bersonen, als zwei Raptane oder auch andere, zu ihm schicken, dann ihn vor sich nehmen im Beisenn der zwei Kaplane, zweier vom Math und Kastenherrn und zweier ehrlicher Männer von der Gemeine, dann es öffent= lich der Kirche ansagen und die Glieder dersetben bitten, daß sie "helsen zu rathen", niederknien, und wider ihn beten und ihn dem Teufel übergeben helfen (Tischreden, her= ausg. v. Förstemann, 2, 354); "ihr alle", sagt er, "müßt selbst mithetsen, wie S. Paulus sagt: — mit dem ganzen Haufen"; ebenso soll man den sich Bekehrenden öffentlich wieder annehmen, und nicht bloß die eine Perfon des Pfarrers foll es thun (352). Auch nachher (1540, Br. 5, 307) weist er einen Pfarrer, der einen Todtschläger wieder

aufnehmen follte, an, die versammelte Gemeinde einzuladen - ut absolutionem ejus, quam petit humiliter, probet; einen Andern in Betreff ber Berweigerung driftlichen Begrabniffes (1544, Br. 5, 698): vide, - an magistratus tibi adesse cum ecclesia velit. So will auch die von Luther gebilligte sogenannte Wittenberger Resormation 1545 (Richter, A.D. 2, 81 ff.), baß zur llebung bes Bannes beigezogen werben alii honesti et docti viri, — tanquam honesta membra ecclesiae inter laicos, — — ex reliquis gradibus populi. — Auf bas, was einer ernsten Uebung ber Zucht, gerate auch wenn sie von oben herunter veranstaltet werden sollte, in ten lautesfirchen besonders hemmend in ben Weg treten mußte, hatte Mangler Bruck Luther ichen vorher aufmerksam gemacht: "die vom Adel und Bürger n. f. w. fürchten sich, ihr werdet an Banern anheben und darnach an fie kommen" (Tischr. 2, 350). Es klingt so übel berentsam, wenn Anther selbst (1541, Br. 5, 329) von der Zuchtübung des Wittenberger Consistoriums nur meint: pertinebit — ad rusticos cogendos in ordinem aliquem disciplinae. — Bes reitwillig, und babei mit Bedauern über bie eigenen Buftante, erkennt Luther bie in andern Kirchen gemachten Bersuche au. Bgl. an Die Schweizer 1537 (Br. 5, 86): "vielleicht ist es bei end, in Diesem Stück (in Binficht auf Bann und Schlüffel) bag gefaßt, benn bei uns". Mit Bezug auf tie heffische Bucht burch Melteste (von 1539, Richter, A.D. 1, 290 ff.) 1543 (Br. 5, 551): placet exemplum Hassiacae excommunicationis: si idem potueritis statuere (im Herzegthnun Sachsen), optime facietis; sed centauri et Harpyiae aulicae aegre ferent. Besonders erzählen die böhmischen Brüder, wie Luther bedauert habe, eine ter ihrigen ähnliche Zucht nicht einführen zu können (vgl. Comenii historia fratrum etc., c. praefat. Buddei, Halae 1702, p. 23. 25). — Gr hoffte auch so noch auf Zustaudekommen einer besseren Zucht, obgleich er sich nicht mehr im Stande fühlte, tarüber zu schreiben (Br. 5, 668. 701. i. 3. 1544). Intesseu meinte er (Tijder. 2, 357), es könnte ja Geter bas beilige Werk mit driftlicher Verwarnung derjenigen, welche ihm die Rächsten sehen, beginnen; aber darin möge freilich Keiner etwas wagen, weil die Wahrheit ein feindselig Ding sen. — Anch sonst hat er die Tolgen der neuen Verbindung der Kirche mit dem Staat besonders gegen das Ende seines Lebens schmerzlich gefühlt: Gott könne keinen Segen geben, wenn ein Hof nach Willfür jene regieren wolle, und ber Satan wolle jest wieder nen, nur in umgefehrter Weise, beite vermengen (Br. 5, 596. 1543; vgl. 675. 1544); er bekennt im Hinblid auf die Herrn vom Adel (1541, Br. 4, 399): verum est, eos, qui in politia sunt, semper fere hostes fuisse, sicut et erunt, ecclesiae.

Luther's Lebensente nahte. Besonders lebhaft hatte ihn schon ein schwerer Mrantheitsfall, ben er in Schmalkalden 1537 durchzumachen hatte, an den Tod gemahnt. Das Gefühl, gealtert zu sehn, hörten wir ihn ja unter den Kämpsen und Lasten, die ihn von außen und innen drückten, schon lange vorher änßern, während er noch in vollster Rischtigkeit vor den Angen der Freunde und Feinde dastand. Man würde sich nun sehr irren, wenn man meinte, das Karakteristische der letzten Jahre des Resonnators seh ein erhebender Rückblick auf einen in der Welt hergestellten herrlichen Kirchenbau gewesen. Es schien im Gegentheil, als ob er gerade anch setzt noch bei allem Danke sür die Gnade des Evangeliums (vgl. Br. 5, 317) es nur desto mehr sühlen müßte, wie sehr demselben die große Welt in Sinsicht auf Leben und Lehre seind bleibe und wie vielmehr eine Zeit der Drangsale und Gerichte als eine Zeit des Glanzes auch für die Kirche augebrochen seh.

Am tiefsten schmerzten ihn die Erfahrungen, die er schon von Anfang an überall, wo einmal die Resormation erfolgt war, über das Verhatten der Menge gegen das Evangelium hatte machen müssen. Jene Klagen über die Zuchtlosigseit und Gleichgülztigseit des Landvolkes, welche wir ihn bei der sächsischen Bisitation äußern hörten, währen fort und steigern sich. Es kommen dazu nicht mindere Klagen über den Adel, — und in Betress seiner dann nicht bloß über Gleichgültigkeit, sondern, wie wir bereits sahen, auch über positive Versuche zu hemmendem Eingreisen in's Kirchenwesen selbst. Er bes

ffoot 1541 (Br. 5, 408) - licentiam scelerum horribilem, - nobilium - tyrannidem. perfidiam, malitiam, contemtum verbi plane satanicum etc. Schon 1535 hatte er (Br. 4. 602 f.) im Hinblid auf Abel und Bauern ausgerufen: bas Pabstthum babe boch beffer für die Welt gepaßt; diese wolle den Tenfel zum Gott haben; damals haben die Bischöfe auf Unterdrückung der Tyrannei denken müssen, nur daß sie es in übler Weise thaten und zugleich die Kirche unterdrückten; er selbst wolle, statt nach neuen solchen Ketten für die Thrannen zu begehren, lieber dulden in dem Gedanken, daß unfer Reich von oben her seh. — Hieher, unter das Berhältniß der Welt und des Fleisches zum Evan= gelium, ift auch ber ärgerliche Chehandel Philipp's von Seffen zu ftellen. ver Verheirathete, mar von Liebe zu einem abeligen Fräulein ergriffen worden, behanp= tete aber, überhanpt die dringenoften Gewissensursachen zu haben, welche ihn nöthigen, nach einer andern Fran sich umzuschen. Er kam auf den Gedanken einer Doppelehe. Nach Br. 6, 79 hatte er schon 1526, also ohne Zweisel lange vor jener Liebe, Luther über die Zulässigkeit von Doppelehen befragt, wie wir ja auch schon in der Karlstadt'= ichen Bewegung diese Frage sich erheben sahen (vgl. ferner Br. 3, 139 i. 3. 1526; ebend. 166 i. 3. 1527); seine eigene Sache betrieb er seit 1539 burch Bucer bei Luther und Melandthon auf's Angelegentlichste. Die Ansicht Luther's (vgl. Die bish. Stellen und die auf Philipp bezüglichen Schreiben in Br. 5 und besonders Br. 6) über die Bigamie überhaupt war: Gott will nach seiner ursprünglichen Ordnung bloß Monogamie, und die Borgänge bei den Patriarchen geben den Christen kein Recht, davon abzugehen, waren auch felber unr Folge von Nothfällen; indessen können allerdings Nothfälle vorkommen, wo auch unter Christen eine Dispensation, dergleichen da auch wirklich schon gewährt wurde (Br. 6, 241), nicht unzulässig ist, — und (so Luther in der Chefache Heinrich's VIII. 1531, Br. 4, 296) eine folde Doppelehe mare einer rechts= widrigen Chescheidung immer noch vorzuziehen; allein eine solche Dispensation könnte jedenfalls nur als Beichtrath ertheilt werden, könnte das öffentliche Recht, welches nur Eine Gattin anerkennt, nicht ändern, und müßte wegen der Gefahr öffentlichen Aergernisses durchaus geheim bleiben. Was sodann den Fall mit Philipp betrifft, so hielt ihm Luther seine Sünden und seine Pflicht so gerade und strenge vor, wie es an solchen Orten selten gehört werden mag; er gab aber mit Melanchthon hier doch das Vorhan= densenn eines Nothfalles auf das hin zu, was Philipp, wohl vorzugsweise mündlich durch Bucer, geflagt hatte: wir wissen bas Nähere nicht. Die Tranung fand 3. März 1540 im Beisenn Melanchthon's statt. Luther bestand streng auf Geheimhaltung; bem Raifer gegenüber seh bie neue Frau für eine Concubine zu erklären. Alls die Sadie. wie es faum anders geschehen konnte, ruchbar wurde und Melanchthon im Schmerz über bas verursachte Aergerniß bis auf ben Tod erkrankte, tröstete ihn Luther in Rube darüber (Br. 5, 294) und trat dann mit gewaltigem Gebete für die Erhaltung seines Lebens ein. Er felbst glaubte auch jetzt noch die Sache zwar nicht vor der Welt, aber vor Gott vertheidigen zu können.

Die Unmöglichkeit, mit der römischen Kirche je friedlich sich zu verständigen, sühlte Luther gerade auch in diesen letzten Jahren wieder besonders stark, während neue Versmittlungsversuche begannen. Er mußte hierüber mit seinen Collegen im Jan. 1540 ein Vedensen ausstellen (Vr. 5, 256 f.), sügte aber seinerseits (258) gleich die Erklärung bei, daß er von den Papisten so wenig hosse als von ihrem Gotte, dem Tensel; nur vorübergehend hosse er einmal (315), der Kaiser möchte es doch noch zu einem Nationalscheil kommen lassen; er fürchtet, der Richter droben selbst gestatte keinen Vergleich: das Blut Abels werde er nicht so hingehen lassen (376—7). Kein Wunder, wenn ein Polistiker, wie Kauzler Brück, bei jenen Versuchen seinen "rumorenden Geist" sürchtete nud ihn "gespart" sehen wollte, bis es nöthig wäre mit der Banmaxt zuzuhauen (Corp. Res. 5, 661). Luther sah kein Heil, wo nicht vor Allem die schriftwidigen Lehren ofsen außgegeben würden; "serendum non est, ut ornentur nune dono sensu et interpretatione commoda" (Vr. 5, 333 vgl. 338, 339). In seinem Wege sey zu seiden, daß man, wie

zu Regensburg 1541 versucht wurde, aus der Transubstantiation einen Glaubensartitel mache (362): das sen sauter philosophia, ratio und Menschendünkel. In dem Regensburger Vergleiche über die Rechtsertigung (per fidem vivam et efficacem) sieht er (353 ff.) "ein weitläufig, geflicht Ding" bas ohnebies feinen Bestand haben fonne; bie Frage, was gerecht mache und bie Frage, was ber Gerechte als solcher thue, müsse man flar auseinander halten, mährend ber Papisten Schaltheit welle, daß man nicht burch ben Glanben allein, sondern auch durch Werke ober durch Liebe und inhärirende Gnate, welches alles gleich viel sen, gerecht werde; Liebe und Werke können nicht senn ber Sohn Gottes ober solche Gerechtigkeit, die vor Gott so rein sen als ter Cohn; tag sie gerecht heißen, geschehe aus bloger Bnade; "benn Gott will fie nicht ansehen gleich seinem Sohne, sondern um feines Sohnes willen, ber im Bergen burch ten Glauben wohnet" (355). Wegen der bleibenden Differenz in den Hauptpunkten der Lehre verwarf Luther (366 f.) fchtießlich den ganzen Bergleich, der denn auch nicht zum Boltzuge kam. der Raifer 1545 neue Unterhandlungen eröffnen wollte, gab er zwar tem Entwurfe Melanchthons zu einer Wiedervereinigung mit dem Spiftopate (jog. Wittenb. Reform.) seine Unterschrift, bat aber noch furz vor seinem Tote (Br. 5, 774), Melanchthon mit einer Absendung auf das "nichtige und vergebliche Colloquium zu Regensburg" zu verschonen (vgl. 779). Gegen die von den Gegnern trohende Gefahr blich seine Hoffnung bieje: res nostrae — consilio Dei geruntur; verbuin currit, oratio fervet, spes tolerat, fides vincit, ut nos —, nisi caro essemus, dormire possimus feriarique (341). — Ecine eigenen Erklärungen gegen bas römische Lirchenthum waren und blieben so stark und stärker als je. Er weiß nichts tavon, daß der Taufbund ja boch auch die Geguer in der Kirche Christi erhalte: "ihr werdet," sagt er 1541 (E. A. 26, 26.), gewißtich getauft in der rechten Taufe, — und was also getauft lebt und stirbt bis in das siebente over achte Jahr, — wird selig; aber wenn es groß wird und eurer Lügenpredigt — folget, — so fället es ab von seiner Taufe und Bräntigam; — biefe Hure — ist eine abtrunnige Chehnre, dagegen die gemeinen Huren - schier heilig sind;" vgl. 1545 gegen bie Löwener Theologen (E. A. 65, 169 ff.): "in die heilige driftliche Kirche gehören nicht die Ketzer — zu Löwen mit — dem Pabst." Das Jahr vor seinem Tod erschien ferner noch die Schrift "Witer bas Pabstthum zu Rom" u. f. w., — mit den Schlusworten: "die teufelische Bähsterei ist bas letzte Unglück auf Erten und bas näheste so alle Teufel thun können mit alle ihrer Macht" (E. A. 26, 228). — Zu einer That, welche ben Gegnern besonderen und jedenfalls nicht unscheinbaren Anlag zur Beschwerde und zu gewaltsamem Einschreiten gab, hatte indessen Luther selbst mitgewirkt, indem in bas Bisthum Naumburg auf Grund davon, daß es unter Schutz und Landeshoheit ter fächsischen Fürsten stehe, trot Widerspruchs des Kapitels, Umsdorf vom Kurfürsten eingesetzt und von Luther 1542 geweiht worren war (vgl. Real=Enc. 1, 290). Jonas hatte vorher mit Luther ein Gutachten ausgestellt (Sedent. III, 25. §. 96.), welches über bie Rechtsfrage nicht zu entscheiden wußte, indessen das Recht des Fürsten vorausgesetzt, ihn für verpflichtet erklärte, einen evangelischen Bischof aufzustellen. Nachher schrieb Luther eine Rechtfertigung: "Exempel, einen rechten driftlichen Bischof zu weihen" (E. U. 26, 76 ff.); aus ber erangelischen Anschannng überhaupt leitet er bie Gültigkeit ber nach altem Branch unter Zuthun ter benachbarten "Bijchöfe" und im Beisenn tes Volkes und Fürsten erfolgten Weihe ab, sowie Pflicht und Recht ber Gemeinte selbst, von falschen Hirten sich abzuwenden; daß ber Kurfürst der wirkliche Landesfürst und Schutzherr seh und als solcher gegenüber bem Bisthum sammt seinen Einkünften bas Reformationsrecht habe, setzt er hier, ohne weiter zu fragen, voraus. Er wußte, die Weihe - burch ihn, ben Häresiarchen - sen audax facinus et plenissimum odio, invidia et indignatione (Br. 5, 451). — Die Zwietracht zwischen ben beiben fächsischen Saufern, welche hernach bem Raifer bei seinem Ginschreiten zur stärksten Waffe murbe, hatte Luther schon 1542 zu befämpfen: er mahnte, bei dem Streite über bas Städtchen Wurzen, beide Fürsten jo ernstlich als möglich zum Frieden (Br. 5, 456 ff.). Aber noch bis

an sein Ente (768. 773) nußte er über die Feindschaft ber "Meißner" gegen seinen Kurfürsten sich bekümmern.

Zugleich war die Gintracht unter ben Protestanten selbst, welche burch bie Witten= berger Concordie hergestellt sehn sollte, zerrissen. Man muß, wie man auch über Lu= thers Auftreten sonst urtheilen mag, jedenfalls bekennen, daß nicht etwa er jene zerriß, sondern daß er auftrat als wider Gegner, welche felbst die Concordie verlengnet und den von ihr abgelehnten Zwinglianismus offen wieder bekannt haben. Vor diesem zu warnen, hatte er nie aufgehört. Immer stärker aber sah er jetzt seinen Argwohn be= stätigt, daß die Zürcher diesen nie aufgegeben haben: er sieht in ihnen wieder Feinde bes Saframentes, beren Beift bem seinigen fremt sen (Br. 5, 567 Jun. 1543); andererseits mußte er die Rachrede gegen sich hören, als ob er ihnen gegenüber von seiner Lehre gewichen wäre. Offen kündigte er in einem Briefe an einen Zürcher Buchhändler, der ihm Leo Juda's Bibetübersetzung zugeschickt hatte, den dortigen Predigern die Ge= meinschaft auf (5, 587). Es reizte ihn ferner namentlich die mit einer Apologie Zwingli's versehene Ausgabe der Werke desselben 1543. Endlich ichnien ihm die Irrlehre in's eigene Gebiet eindringen zu wollen durch die von Bucer und Melauchthon verfaßte Kölner Reformationsordnung, welche allerdings bei ihren Lehraussagen über das Abendmahl Die Erwähnung eines leiblichen Gennsses umgeht, vielmehr die Empfahung bes Leibes einfach als ein himmlisch Werf und Sache des Glanbens bezeichnet; Luther hatte vorher (5, 567) sich gang sicher darüber geäußert, daß Melanchthon bei jenem Werke in Bucer teinen "unreinen" Collegen bulben würde, und bann (noch im Juni 1544, gegen Amsdorf: 5, 670) bei der Erklärung Melanchthon's sich bernhigt, daß die Ordnung das Wort und die Saframente nach der allgemeinen Weise lehre und treibe; desto heftiger erklärte er sich nachher (5, 708 im Angust) gegen sie, wobei Amsborf bas Seinige that, des Meisters Erbitterung zu steigern. Schon vorher (5, 644) hatte er eine eigene Schrift gegen die Zwinglianer zu veröffentlichen beabsichtigt. Schließlich reizte ihn auch noch Schwenkfeld zu neuen Erklärungen. So erschien zu Schluß des Jahrs 1544 (erst nach Anfang Decembers Br. 5, 701) bas "furze Bekenntniß bes Sakraments;" es enthält feine neue lehrentwicklung, aber eine so starke Berbammung ber "Sakramentsschwärmer" als er je früher ausgesprochen: Die Hänpter berselben sind ihm Todsünder und Seelen= mörder (E. A. 32, 404); indem er in ihrem Unglauben an die Gegenwart des Leibes auch Unglauben an die Gottmenschheit Christi und Lengnung ber Wahrheit von Gottes Worten sieht, ruft er aus: "rund und rein, ganz und Alles geglaubt ober Richts geglanbt!" (415). Auf eine Entgegnung der Zürcher erwiderte er Richts mehr (vgl. Br. 5, 740). In der Schrift gegen die Löwener spricht er über "die Zwingler und alle Sakramentsschänder" aus: sie sehen Keper und von der heil. christl. Kirche abgesondert (E. A. 65, 172); und wenige Wochen vor seinem Tote (Br. 5, 778): das eben habe er begehrt, daß fie, wie sie nun in ihrer Wegenschrift gethan, offen als seine Feinde sich erklären; ihm genüge die Eine Seligpreisung des Psalmes: selig der Mann, der nicht wandelt im Rathe der Saframentirer n. s. w.

Auch gegen die Abendmahlslehre der böhmischen Brüder hatte er 1541 sich ernstlich verwahrt (Br. 5, 349 f.): slängst sen ihm ihre Redensart von der "sakramenstalen" Gegenwart verdächtig; sollte er Gewischeit erlangen, daß sie ihn getäuscht, so werde er sie öffentlich als Lügner und Henchler brandmarken. Doch schon das Jahr darans wurde Angusta wieder freundlich von ihm in Wittenberg ansgenommen, und warf seinerseits den Wittenbergern ihren Mangel an Zucht vor; Luther gab ihm, wie wenige Jahrzehnte nachher Lasicius berichtet, die Hand der Gemeinschaft sür die ganze Unität: sie mögen für ihre flavische Nation Apostel senn, wie er und die Seinigen für die deutsche Lasic. Lib. IV. S. 99. Miser.; Comen. a. a. D. 26); er sieß ihm auch einen Brief nachsolgen mit brüterlicher Ermahnung: ut nobiscum perduretis in communione spiritus et doctrinae, prout coepistis; so will er ihnen geschrieben haben Angesichts nahen Todes (s. Büding., Sammlung ein. in d. Kirchenhist, einschlag. Schriften, 16. Stüd S. 568 ff.).

Man fieht, wie auch ihm unter bem Bewußtsenn von Differenzen boch bas Gefühl Einen Geiftes fortbestehen fonnte.

Ein fast noch auffallenderes Zengnig hiefür bleibt seine Stellung gegen Melanch= Durch die synergistischen Sätze in den späteren Ausgaben der Loci ließ er sich nie zu einer Erklärung gegen ihn veranlassen. Schon 1537 war berselbe Zwinglischer Unsichten über das Abendmahl beschuldigt worden. Luther fand Manches bei ihm verbächtig, wollte aber "sein Herz mit ihm theilen" und ihn nicht scheiden lassen (Corp. Ref. 3, 427. Giefeler 3, 2, 201-2). Wir hörten, wie er ihm bei ter Röhner Reformatien vertrant (so auch 5, 645, im April besselben Jahres, während er tas "kurze Bekenntniß" schrich: de M. Phil, mihi nulla est omnino suspicio); und mährend taun Melandthon nach jenen heftigen Henkerungen über tieselbe auch auf sich einen Angriff erwartete, schreibt Luther im November an venetianische Glaubensgenossen: wenn sie etwa hören sollten, daß Jener ober auch er selbst ben Saframentirern zugefallen seben. follten sie es nimmermehr glauben (5, 697). So regt sich auch, als es sich um bie neuen Unterhandlungen mit den Papisten 1545 handelte, bei ihm kein Arg gegen Melanchthon, sondern nur der Wunsch, ihn zu schonen. Und den Loeis und der ganzen theologischen Wirksamkeit Melanchthons spenzet er auch noch in der Borrede zum I. Br. feiner lat. Werke 1545 hohes Lob. — Aber freilich, daß nach feinem Tore im Areis rer ihn umgebenden Theologen der Friede keinen Bestand behalten werde, soll er schon auf seinem Krankenlager in Schmalkalden 1537 vorhergesagt haben.

Ueber Luthers sehr freundliche Acukerungen in Betreff Calvins vgl. R.=Enc. 2 Bt. S. 532−3; dafür daß ihm die Lehranschanung Calvins in einem durchaus andern Lichte als die Zwingli's erschien, ist schon die dort angesührte Aenkerung v. J. 1539 (Br. 5, 211) ein genügender Beweis.

Mit allen jenen Klagen über bas Fleischesleben, ben Undant, die Verachtung gegen bas Evangelium verband sich für Luther immer bestimmter bie Aussicht auf schwere Gerichte, welche über Dentschland kommen müssen und welche er von den Türken ber oder auch in einem "malum intestinum" erwarten zu muffen glaubte; ber Stand ber Welt ichien ihm gang bem vor ber Sündfluth ober bem babylonischen Eril ober dem Untergange Jernfalems zu gleichen: sie erit et est ante ruinam Germaniae (vergl. seit 1541: Br. 5, 408. 462. 600); was er selbst münschte und hoffte, war — rerum omnium mutatio (741). Sich aber glaubt er einen recht nahen Abschied ans biefer Welt wünschen und hoffen zu dürfen; er seh doch wenig mehr nut auf Erben (Br. 5, 348, 1541); er ersucht auch Andere um ihre Fürbitte, damit jener ihm gewährt werde (5, 467. 1542); in bestimmter Aussicht darauf schrieb er 1542 an Augusta; seine Ablehnung 1544, über Kirchenzucht zu schreiben, begründet er damit, daß er sen senex, exhaustus, piger (5, 701). Wir sehen indessen, wie er bennoch zu schreiben und zu kämpfen fortfuhr. Er vollendete namentlich auch noch Arbeiten zur Anslegung ber Schrift: 3n Micha 1542, 3n Hofea 1545 (latein. in Jen. 4.); Borlesungen über bie Genesis, deren Bearbeitung für den Druck er Freunden überließ (Br. 5, 601 Op. exeg. E. A. 1 ff.) brachte er noch im Nov. 1545 zum Schuffe, - wieder mit dem Wunsche, man möge für ihn, ber nicht weiter vermöge, ein gutes Stündlein erbitten. - Um 23. Jan. 1546 brach Luther von Wittenberg auf nach Gisleben. Es waren nicht große firdsliche Angelegenheiten, Die ihn borthin riefen, frudern ein Gefuch ter Mansfelber Grafen, daß er einen Streit, ber über ihre Bergwerte und Anderes unter ihnen sich erhoben hatte, beilegen möchte. Luther wußte sich ihnen verpflichtet, als burch seine Geburt ihrem Gebiete zugehörig; er wollte fich bran magen, um bann mit Frenden fich in feinen Sarg zu legen, wo er zuvor feine lieben Landesherrn vertragen habe (Br. 5, 771). Die Ausgleichung gelang ihm. Die Briefe, welche er von Gisleben aus schrieb, und die Reden, welche vor den Freunden bort von ihm geführt und von diesen hernach aufgezeichnet wurden, zeigen noch recht ben fraftigen, an finniger Rete reichen Beift. Aber unter ben Geschäften mar die Sorge für seine Gesundheit hinangesetzt worden;

eine Fontanelle, die er seit lange (vgl. Br. 5, 600) am Schenkel trug, war zugeheilt; er hatte auch schon auf der Hinreise bedenklich sich erfältet. Da fühlte er am Abende des 17. Febr. heftigen Druck auf der Brust; als er zu Bette ging, besahl er seinen Geist Gott mit den Worten Psalm 31, 6.; er wiederholte dieselben mehrmals, indem er unter den Händen der um ihn bemühten Freunde des Endes wartete; er dankte Gott, daß derselbe ihm seinen Sohn geoffenbart, welchen er gelehrt und bekannt habe; als Jonas und M. Cölins ihm zuletzt noch die Frage in's Ohr riesen, ob er auf die von ihm gepredigte Lehre sterben wolle, sprach er noch ein vernehmliches Ja. Ruhig, mit einem sanften letzten Athemzuge, entschlief er am Morgen des 18. Febr. — Die Leiche wurde seierlich in der Schlößlirche zu Wittenberg bestattet.

Die Lehrpunkte, über welche Luther eigene, eingehende Auseinandersetzungen zu geben burch ben Bang ber Reformation veranlaßt murbe, find bereits im Bisherigen hervor= getreten. Im Ganzen ift über Luthers Lehrweise vor Allem noch bas zu bemerken, bag er in keiner Schrift eigentlich als Dogmatiker auftritt: unmittelbares, lebendiges Schauen und Bengen, nicht begriffliches Formuliren und Shstematifiren ist seine Sache, fo wenig cs ihm an ursprünglicher Begabung für scharffinnige, scholastische Entwicklung (vgl. 3. B. Die Weihnachtspredigt 1515) geschlt hat; überall bezieht sich, was er bezengt, anch auf innerlich Erlebtes; Dieje Art seines Lernens und Lehrens gab seiner Predigt auch folche Kraft, Leben anzuregen; und burch bas Hervorgeben ans Ginem Lebensmittelpunkte murbe seine gesammte Anschauung zu einer in sich durchans zusammenhängenden und harmonischen, so viel ungelöste Probleme und etwaige Widersprüche bann auch ber reflektirende Berstand Anderer in ihr finden mochte. Den Vorwurf, daß er vielfach fich felbst mider= sprochen, hat Luther sethst ichon frühe hören müssen. Man hat neuerdings besonders ben Unterschied zwischen einem früheren und einem späteren Luther zu einem Wider= fpruche gesteigert; entgegengesetzte Parteien in seiner eigenen Sirche haben es gleich fed gethan, - Die Ginen um Aufdyanungen, welche ihrem sogenaunten Objettivismus nicht genehm find, als Extravaganzen, Die Luther felbst nachher verleugnet habe, zu befämpfen, Die Andere um ihre angebliche Freiheit gegen spätere Erklärungen Luthers burch Bern= fung auf ben ursprünglichen, freieren höher stehenden Luther beschirmen zu können. Luther vermahrte sich gegen jene Borwürfe berb (Br. 3, 103); nicht minter bagegen, bag Spätere fagen möchten, er habe biefen ober jenen Artifel nicht genng bedacht gehabt (E. A. 30, 363). Wahr ift in Betreff aller seiner Hauptlehren nur, bag er bald mehr das eine, bald mehr tas andere Moment zu betonen veranlagt ist, und sodann, daß er im Biehen praftischer Consequenzen für Die angere Gestaltung Des firchlichen Lebens burch Die Entwicklung ber ängeren Berhältniffe felbst fich ftart bestimmen läßt. feiner Grundanschauung selbst aber ift vielmehr höchst beachtenswerth und bedentsam, mit welcher Sicherheit und Stätigfeit fie fo, wie fie ichon vor dem Wefühl ihres Unterschieds von der römischen Lehrweise in ihm sich gebildet hatte, alsbann nach allen Seiten bin sich entfaltet und fich selber tren bleibt; es ift Die Gewißheit ber unmit= telbaren Beziehung zu Chriftus und seinem vor Allem in Gündenvergebung bestehenden Beile durch ben vor Allem Rechtfertigung wirkenden Glauben, welche Beziehung der nicht an Menschensatzung sich bindente, sondern allein in Wort und Saframent fich vermittelnde heilige Geift felbst nach freier göttlicher Gnabe Hiemit schied sich ihm bann and Weistliches und Weltliches; wirft und erhält. und wie er nun bas geistliche Gebiet gang jener, von feiner angeren, firchlichen Satzung gebnutenen Ginwirkung ber Gnate, und zwar einer ben gang tobten Menschen erft wieber belebenden Gnade gutheilte, fo murbe ihm auch bas weltliche Gebiet von jenen Satzungen frei und er sah auf ihm ursprüngliche gettliche Ordnungen, welche als solche heilig, als weltliche aber nicht bem unmittelbaren Walten bes Weiftes, fondern bem Walten der menschlichen Bernunft zugetheilt find. Wir haben hiemit zugleich Luthers Stellung zur Bernunft: Wo ber Mensch in ber unmittelbaren, geistlichen Beziehung zu Gott in Betracht tommt, ift fie durchaus unfähig und muß, wenn fie bennoch auch hier, gegen-

über von der, die göttliche Mittheilung allein vermittelnden heil. Schrift sich geltend machen will, als teuflisch zurückgewiesen werden; nie hat Luther auf ihr Urtheil als solsches des den Angriff auf irgent einen papistischen Glaubenssatz gegründet. Auf dem weltslichen Gebiete dagegen soll sie leuchten als ein schwnes Licht und herrliches Wertzeng Gottes, namentlich auch als die Duelle eines Rechtes, dessen Selbständigkeit, wie wir sehen, nicht bloß den Ansprüchen einer firchlichen Gewalt, sondern selbst den einst von Gott gegebenen Satzungen des A. Bundes gegenüber behanptet werden muß.

Wir faben, wie Luther jene einzige Berentung ter beil. Edrift mit Beziehung barauf, baß fie untrügliche Quelle ber religiöfen Erkenntuiß ift, feit bem Beginn feines Zwiefpalts mit dem Pabstthum gegen die Lehrgebote der Mirche und sodann, im Streite gegen Schwärmer und Saframentirer, and gegen eine, über die Schrift sich erhebende vorgeblich innere Geistesossenbarung und nicht minder gegen die Argumentationen menschlicher Bernunft vertrat. Allein auch noch bas bestimmtere Berhältnif bes seine Sifenbarung an die Schrift bindenden Geistes zu Dieser Schrift selbst ist nun noch zu beachten. Er murte burch ben Gang ber Geschichte nie zu eingehenden Auseinandersetzungen barüber geführt, hat aber genug gewichtige Hengerungen barüber gethan, welche, je mehr sie ichen Miftentung erlitten, nur testo mehr auch in ihrer mahren Berentung müffen festgehalten werden. Es sind jene jogenannten freieren Mengerungen, welche in seiner früheren Zeit mitunter stärker lauten, im Wesentlichen aber bis zum Schlusse sei= nes Wirfens hervortreten. Er hatte schon in der Schrift de captiv. Babyl. die Apostolizität einer kanonischen Schrift neuen Testaments, tes Jakobusbriefes, bezweiselt; er bestreitet sie fortan (Borr. in t. Ansg. t. A. Test. 1522, — und so bleibend; ebenso &. Post. E. A. 8, 268. 10, 366) entschieren; er bestreitet serner die des Hebr. Br. (Borr.); er bestreitet zuerst entschieden und stellt später wenigstens noch sehr in Zweisel die der Apokal. (Borr. 1522. 1545); vgl. die Freiheit, mit welcher er die Reihenfolge der Briefe im Kanon geändert hat. Im A. T. ist ihm bei mehreren Schriften mit der Anerkennung ihrer Authentie boch nicht ansgeschlossen, daß sie ihre Gestalt fremten Sänden verdanken (Borr. zu Kohel., Berem., Hoj.; vgl. gar Tijder. über ten Pentatende: was es thäte, wenn auch Mose riesen nicht selbst geschrieben hätte?). Er macht bei ten Erzengnissen des heil. Geistes doch einen Unterschied des Werthes und der Bedeutung (vgl. die besondere Hochschaftung von Röm. Br., Galat. Br., Johann. Ev.). Er nimmt selbst bei solden, welche er besonders boch stellt, an, daß die Berfasser in menschlicher Beise gelerut (E. A. 63, 379 i. 3. 1543 und Tijder : Lernen ter Propheten aus Moje), und ferner, baß sie Menschliches, minter Werthvolles, ja Irriges mit aufgenommen haben (E. A. ebend.: Hen und Stroh; K. Post. E. A. 8, 23: Die Propheten haben, wo sie auf Berfündigung weltlicher Läufe sich einließen, oft auch gesehlt). In Ausgleichung von Differenzen zwischen Aussagen ber Organe bes Geistes über äußere Dinge ist ihm wenig gelegen (E. A. 14, 319 und besonders 46, 174); er nimmt ohne Bedeuten an, daß der im Geiste retente Stephanns in einer geschichtlichen Angabe nach Bergleich mit ter Angabe Mose's, tes eigentlichen Geschichtschreibers, etwas Unrichtiges gesagt habe (Op. exeg. E. A. 3, 121). Seinem Glauben thut's feinen Eintrag, wenn einmal ein Pan= lus aus einer Mlegorie einen Beweis versucht, welche, weil sie vom historischen Ginne abweicht, in acie minus valet (ebend. 4, 189). — Es fragt sid, wie und nach welchem Prinzip er bei seiner Anerkennung ber Schrift als ber Quelle ber Wahrheit solche Un= terschiede machen und dennoch jenes unbedingte Bertrauen auf sie bewahren fann. Enge verwandt hiemit ist das Problem, wie Gegner zurückgewiesen werden sollen, welche ber von ihm ans der Schrift entnommenen Heilswahrheit andere, im entgegensetzten Sinn bentbare Aussprüche ber Schrift selbst entgegenstellen. Er autwortet Gegnern, welche im Interesse ihres gesetzlichen Stantpunttes also thun: urgemus Christum contra scripturam (Jen. 1, 503b; Comm. in ep. ad Gal. E. A. 1, 388); tas heißt nicht: er gebe zu, baß jene Stellen Christo widersprechen (im Gegentheil: f. Comm. ad Gal. ebent.); fondern: es jen Alles zu denten gemäß ber Beziehung auf Christum, ben Heilant, als Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. VIII.

auf den alleinigen Mittelpunkt und Herrn. Das ist es denn auch, wonach sich ihm der verschiedene Werth der Schriften bestimmt; und jene freien Aenherungen auch den hochsgestellten Schriften gegenüber betreffen bloß solche Aussagen derselben, welche ihm der Natur der Sache nach eine Beziehung auf Heilswahrheit oder überhaupt auf Geistliches gar nicht zu haben scheinen. Fragt man endlich, wer ihm Christum und das in diesem allein ruhende Heil mit selcher Sicherheit in den Mittelpunkt der Schrift stelle, so ist zu antworten: es sehre ihn dies in der Schrift und durch sie derzenige Lehrer, welcher selbst das Wert in die Schrift niedergelegt hat und, wie er nicht anzer dem Worte gessucht werden soll, so nun anch wirtlich bei und mit dem Worte ist und die driftlichen Leser durch dasselbe in alle Wahrheit seitet (E. A. 50, 79), nämtich der heilige Geist. Daß aber nun dieser etwa die Vernunft selbst sen, wäre nach Luther eine Grundlüge; als Schwärmer es behanpteten, erklärte er es (Vr. 3, 62) für einen muthwilligen Frespelartifel.

Diejenigen- Momente in Luthers Gesammtanschauung, welche er am bestimmtesten und eigenthümlichsten zu entfalten hatte, sind jedenfalls die Lehren von der Rechtsertisgung, von den Gnadenmitteln und von der Kirche (über das besonders große Gewicht, welches er auf die Rechtsertigungslehre legt, vgl. Br. 4, 150 und besonders den größ. Comm. 3. Galat.).

Den bisher angeführten, tie Rechtfertigungslehre behandelnden Schriften ift besonders noch die "Disputation" Melanchthons mit ihm 1536 (Tischr. 2, 146) beizu= fügen. Auf's entschiedenste ist bei ihm von Anfang an diese Lehre bahin ausgeprägt, raß nichts Eigenes, weder vorangegangene Werke noch etwa die Aussicht auf künftige ober der Glaube als Wurzel fünftiger (f. v., Br. 5, 353 f.; Melanchth. u. Luth. an Breuz 1531 Corp. Ref. 2, 501 sq. Br. 4, 271. Br. 6, 432), sondern nur der Glaube als Ergreisen Christi rechtsertige; wir werden gerecht imputatione gratuita. In anderweitigen genaueren Distinktionen aber ist seine lebentig zusammenfassente Anschanung nicht fortgeschritten: wir finden nicht, daß er das innere Zutheilen der vergebenten und nen= belebenden Gnabe aus tem Begriff ter Rechtfertigung ausscheiden und biesen auf ben forensischen Att beschränken, noch auch baß er bas volle inwendige Eingehen Christi in ren Glaubigen erst hinter riesen Alt setzen würde (rgl. Br. 4, 271 und jene Worte 5, 355 "um des Sohnes willen, der im Herzen wohnt"), — jo wenig er auch diesen Aft irgend darauf, daß ter Mensch selbst nun etwas Gutes als eigenes habe, wollte gründen lasjen. — Die Heilsgabe stellt er tann in ihrem vollen Umfang, ihrer ganzen Tiefe, nach ihren durchgreifenden Wirkungen an's Licht. Chriftus wird im vollsten Sinn dem Glanbigen zu eigen ("ego sum Christus" Comm. ad Galat. E. A. 1, 247; "Bergottetwer= Den" E. A. 15, 238); aus bem nenen Baum erwachsen nothwendigerweise (vgl. Tischr. 2, 149. 151) die Früchte ber Liebe; daneben muß bas Absterben and noch beständig fortwähren (E. A. 29, 139 f. 211 f.); dem "ego sum Christus" steht gegenüber bas "Christianus est non in facto sed in fieri" (Jen. 4, 340). Das Hamptintereffe ruht indessen immer auf der Sündenvergebung und der Gewißheit derselben. Grundzüge einer Ethif, welche bas neue Leben in seiner zeitlichen Entsaltung barstellen würde, hat Luther nie entworsen; aber er hat eine solche Sthit dadurch erst möglich gemacht, daß er die Quelle dieses Lebens auswies und ihm eine selbständige Entwicklung von innen herans sicherte.

Unter den Gnadenmitteln behält für Luther das Wort immer die erste Stelle: die Saframente können nicht ohne dasselbe sehn, während es selbst im Nothsall auch ohne jene selig machen kann (vgl. oben: Empfangen des ganzen Christus,, auch seines Tleisches, im Worte; über die allgemeine Nothwendigkeit des Wortes vgl. besonders auch E. A. 30, 88—90).

Wer gerechtfertigt und Glied Christi ist, ist eben damit auch Glied der Gemeine oder Nirche, des Leibes Christi; und er hat jenes unr werden können durch die Gnastenmittel, welche der Gemeine geschenkt sind. "Gemeine" und ecclesia ist und bleibt

für Luther identisch (vgl. besonders auch die Uebersetzung des N. Test.). Ihre eigentliche Existenz aber hat ihm bie Gemeine ober Kirche nie im ganzen Hausen berer, bie im Namen Christi äußerlich vereinigt sind (auch nicht in Allen, sosern sie getauft sind: f. o.), obgleich and alle furzweg unter dem Namen "Kirche" subsumirt werden, sondern in den durch Christum Geheitigten, — und, wie sich von selbst versteht, nie und nirgends ohne die Gnadenmittel. In diesen, sowie in zweiter Linie and noch an andern Kennzei den (f. o.) fann man jehen, wo die wahre Gemeine zu finden ift; diese selbst aber erflärt Luther immer für eine nur dem Glauben erkennbare. Bur Berwaltung ber Gnabenmittel gehören, — nicht als ob ihre Kraft von menschlichen Berwaltern abhängig wäre, wohl aber ber Ordnung wegen, nach bem Willen bes Ordnung forbernten und durch seine Gaben die Personen dazu befähigenden Gottes, — ordentlich saber ohne daß eine bestimmte Form ter Ordnung vorgeschrieben märe) von ter Gemeine (aber wo möglich mit Anschluß an die in ihr schon bestehenden Ordnungen) bestellte Diener, Aufseher, Aelteste over Bischöse, welche ven geistlichen Karafter mit allen Gläubigen gemein, das öffentliche Umt aber für sich allein haben, und unter sich als. Träger des Einen Umtes einander gleich sint, nach äußerer meuschlicher Ordnung aber tie einen unter tie andern und ihre Sberaufsicht gestellt sehn mögen. Luther bat unter den Kämpsen gegen Irrlehrer die Befingniß, öffentlich zu lehren, auf's strengste dem Umte vorbehalten (vgl. besonders and seine Ansfassung von 1 Ker. 14, 30. im 3. 1532 E. A. 31, 220 ff. — anders im 3. 1522 E. A. 28, 47). Immer aber, - und ries ift ber enticheitente Bunkt für bie reformatorische Lehre vom Umt, ertennt er dem erangelischen Worte auch außerhalb ber öffentlichen lebung reffelben burch's Imt, alfv auch im Gebrauch glaubiger Laien, qualitativ dieselbe erleuchtende und beseligende Rraft zu, setzt ferner Grethum und Abfall ber Amtsträger fortwährent als möglich vorans und gebietet in Diejem Kalle ben glan bigen Laien, die bisherigen Hirten zu verlassen und selber neue für sich zu berufen, welche eben hiemit, nämlich als bernjene, schon die vreentliche Bestellung zum Amte haben (Br. 4, 632, bei einer Bernfung bloß burch Laien: "wer gernfen ist, ber ist geweihet" u. j. w.). — In der Gemeine überhaupt ist durch die Wirkung des Geistes und seiner Gnadenmittel immer ein göttliches Leben: so auch unter dem Pabsithum bei from= men, freilich meist verborgenen Secten, Die innerlich Doch nur Die reine, im Wort geoffenbarte Gnade Christi umfaßt hielten. Ramentlich ist die Kirche so, vom Geiste durch's Wort erleuchtet, Die nicht irrende Grundfeste der Wahrheit, und es ist höchst bedenklich, ja schrecklich, etwas wider das einträchtige Zeugniß der gesammten Kirche zu lehren. Aber in ihrer zeitlichen Entwicklung irrt und fündigt die Kirche allerdings auch (E. A. 25, 59 f.: "was bedürfte fie jouft bes Artifels: Bergebung ber Günten?"): nur ber an's Wort sich haltende Grundstock berselben nie auf die Dauer. Und die Ent= scheidung über einen Glaubensfag, über welchen gestritten wird, fann, jenem verborge= nen Wesen ber mahren Gemeine und jener Brrthumsfähigkeit bes Amtes gemäß, für ben einzelnen Christen nie mit unbedingter Siderheit auf tem Ausspruch ver ber Schriftbeutung ber Umtsträger ruben, sondern entscheident muß für jeben Glaubigen bas ihm unmittelbar zugängliche und in sich keineswegs zweidentige Wort ber Schrift selbst senn, und jeder Laie hat vermöge bes ihm hier mitgetheilten Beistes auch selbst als geiftlicher Mensch Alles zu richten und wird von Riemander. gerichtet (gegen Grasmus, Jen. 3, 177). Soll so in geistlichen Dingen feine entscheirente anfere menschliche Un= torität existiren, jo scheint bem haber und ben Rotten tas Thor geöffnet; Enther weiß ras: hiemit wolle ber Tenfel uns wieder ber Schrift müte machen; wolle man nun aber auf Concilien, Bater und menschliche Rathschläge bauen, so verliere man bie Schrift gar, und bleibe bes Tenfels eigen mit Saut und Haaren; nur Gett wehre und helfe (E. A. 30, 16-20). - In Betreff ber gottesbienstlichen Ceremonien, als ber äußeren, wandelbaren Einkleidung bes Wortes und Saframentes, bleibt Luther burchweg auf feinen ursprünglichen Gaten: anerkennend gegen Die Schönheiten bes reichen alten Gottesbienftes (E. A. 64, 301 f.), welchem nur gerade bie Hanptsache, bas reine Wort, ge-

fehlt habe, selbst aber nicht auf allgemeine Theorien und Iveale schauend, sondern gang an's gegenwärtige Bedürsuiß, und zwar an bas ber Schwachen, ber stupidi (Br. 4, 210), fich auschließent; mit Rücksicht hierauf sowie auf die übeln Rachreden der Teinde (Br. 4, 525) empfiehlt er bestimmte, einheitliche Ordnung, sieht jedoch die größte Wefahr immer gerade in zu großer Werthschätzung hievon, in neuem Gesetzeswesen: baher fort= während sehr starte Aenferungen gegen alles Drängen auf Conformität, gegen Werthlegung auf Mengeres überhaupt, ja gar gegen alles Ceremonienwesen (Br. 6, 379, im 3. 1545: fateor: iniquus sum ceremoniis etiam necessariis, hostis autem non necessariis; vgl. dann die Borschriften, die er dort furz vor seinem Ende noch gibt). solde äußere Handlungen, welche er bei seinem Reformiren gar nicht aufgenommen batte, ließ er boch, falls sie nur recht verstanden und nicht zum Zwange gemacht wür= ben, freien Rann: vgl. über bie Delung von Kranken besonders E. A. 30, 371 — Wohlgefallen an einer Einführung ber Fußwaschung Br. 2, 620, — apostolische, aber bei'm gegenwärtigen Karafter ber Geistlichkeit nuzuläßige Weise bes Lehrens nach 1 Kor. 14. Dieselbe Ausicht über Die Wandelbarkeit aller bestimmten äußern For-©. A. 31, 325. men und über die Pflicht, mit ihnen rem Berürfnisse sich auzuschließen, leitete Luther bei ter Gestaltung ter firchlichen Berfassung. Die schwierigste Frage, welche in jenen Klagen über ten Hof sich aufträngt, war er zu lösen nicht mehr berufen: die Frage, wie, mährend ber Fürst fraft bes Amtes ber Liebe auch die Leitung ber innerfirchlichen Dinge übernommen hatte, dennoch gegenüber von ihm als weltlichem Herrn wenigstens eine Selbständigkeit des ihm nicht übertragenen eigentlich geistlichen Thuns und bes ramit am unmittelbarsten zusammenhängenden Gebietes könne gewahrt werden. sodann den äußeren Schutz betrifft, weichen der Fürst als solcher mit seinem weltlichen Urme dem Wort und der mahren Rirche schenken soll, so wurde bereits tarauf hinge= wiesen, wie Luther in dem Satze, daß der Berführung durch falsche Lehre nur das Wort nud firchliche Amt steuern solle, sich nicht gleich blieb. Er machte ihn, wie gegen bie Bapisten (vgl. auch E. A. 24, 263. 1525), so aufangs wirklich auch noch auf dem eigenen Gebiete geltend: man solle die Schwärmer frei mit dem Worte fechten lassen zur Bewährung ber rechten Lehre, wofern sie nur nicht selber Die Faust gebrauchen und Empörung auftisten (Br. 2, 547. 1524). Anders aber nachher, als die rechte Lehre genngfam vor der Welt bewährt ichien und nun vorzugsweise die Borsorge für Berführ= bare in Betracht fam. Best wurde namentlich jedes fakramentiverische Vehren verboten; auch das Drucken gegnerischer Bücher sollte verwehrt senn (Br. 3, 528). Wir sahen, wie Luther auch nicht wollte, daß man katholische Fürsten zur Duldung von Protestan= ten zwinge; er wünschte nur wenigstens, daß diesen freier Umzug gestattet werde (Br. 4, 373). Er jelbst blieb immer wenigstens rabei, raß auch Lügenpropheten nicht als jolde mit dem Schwerte gestraft werden sollen (3, 347), und ohnedies dabei, daß man, obgleich zum Lehren nur ber wahre Glaube zugetaffen werden dürfe, boch zum Glauben selbst Riemand bürfe zu zwingen suchen. — Bgl. bes Unterzeichneten "Luthers Lehre von der Kirche;" Harleß, Kirche und Amt nach luth. Lehre 1853.

Ven den übrigen Lehrstücken des christlichen Glaubens schließt sich an jene Grundslehre von der Rechtsertigung die von Christus und zwar zunächst von der durch ihn vollzogenen Heitswirtsamteit unmittelbar als Voranssetzung an. Mit Luthers Anschauung vom Inhalte des Heiles, wie er es im Glauben zu empfangen sich bewußt ist, und von dem Zustand, in welchem für ihn abgeschen vom Heile der Mensch sich besindet, versbindet sich bei ihm von Anbeginn die bestimmte Ansfassung des Werses Christi nach den zwei Seiten hin, daß derselbe das Gesetz sür uns, die wir es nimmermehr vermögen, thätig ersüllt hat (s. v.), und daß die Last der Schuld und des Fluches, welche uns Menschen alle sür alle unsere Sünden tressen müßte, in seinem Leiden und Sterben auf ihn gelegt worden ist (vgl. besonders Op. exeg. E. A. 16, 243 st.: auch Peinleiden im Gewissen; und Comm. ad Gal. E. A. 2, 12—31); mit Bezug auf beide Seiten soll er unsere Gerechtigseit werden. Dagegen können wir eine bestimmtere Theorie über die

Art und so zu sagen die Rechtsgrundsätze, wonach sein Strasleiden wirklich benen, welche die Strase zu leiden gehabt hätten, zu Gute kommen soll, bei ihm nicht ausgeprägt sinden; vielmehr waltet bei ihm eine ties unftische, umsassendere, aber in Hinscht auf den Rechtsbegriff unbestimmtere Vorstellung, daß alle die uns Menschen seindlichen Mächte, die Sünde überhaupt, der Fluch des Gesetzes, der Zorn Gottes, der Tensetzelbst, auf ihn bei seinem Leiden losgestürmt, aber von ihm vermöge seiner Gerechtigs seit als einer ewigen und unüberwindlichen, und vermöge seiner Gottheit, welche allein selchen Kampf zu bestehen vermöge, besiegt und abzethan worden seven (Comm. ad Gal. ebend.; im Wesentlichen noch ganz wie das "Verschlungenwerden der auf Christus geslegten Sünde in ihm als dem Gerechten" in der "Freiheit eines Christenmenschen" E. 27, 183). Luther pstegt serner weit mehr, ols es dogmatischer Gebrauch geworden ist, anch das überhaupt, was wir in Christi Vert, mit dem, was wir in seiner Verson haben, zusammen zu schauen; der ständige Ausdruck ist nicht etwa, daß Christi Verdienste, sondern daß Christus selbst unsere Gerechtigkeit sen (vgl. was er anch in der "Rechtsertigung" selbst zusammensaßt).

Wir find hiemit schon hingeführt auf bas, was ihm in ber Berson Christi setbst jo wichtig ift — auf bas unmittelbare und vollkommene Bereinigtsenn mahrer Gottheit und Menschheit. Eigenthümlich ist ihm (vgl. Abendmahlestreit) hier das Tringen auf Die Consequenzen, welche sich ihm aus Dieser Ginheit unbedingt auch für die menschliche Seite ber Perfon Chrifti, bestimmter für seine Leiblichkeit, ergeben. Bon erster, höchster Bedentung jedoch ist ihm basjenige Moment, welches er selbst bei Begründung dieses Dringens vorangestellt hat, nämlich die Herablassung der Gottheit selbst zu solch vollkommener Gemeinschaft, aus welcher er tann eben jene Consequenzen zieht, — eine Herablaffung selbst bis zur Gemeinschaft im Leiten (am Stärksten Br. 6, 292: etiam divinam naturam seu verum Deum pro nobis passum esse et mortuum), eine Berablaffning aber, welche boch nimmermehr zu einem Anfgeben beffen, was biefer Natur eigen ist, vielmehr ja eben zu einer Uebertragung davon auch auf die menschliche Ratur des Menschgewordenen (vgl. auch ebent.) soll geführt haben. Das, tag beite Naturen mit bem, mas zu jeder von beiden gehört, wirklich, so sehr er sie auch als von sich unterschiedene betrachtet (E. A. 30, 294), doch in Christi Person vereinigt sepen, ist seiner glanbigen Unschauung eine Thatsache, beren Möglichkeit seinen Glanben nicht kümmert und von ihm nicht erst zum Gegenstand von Untersuchungen oder näheren Bestimmun= gen gemacht wird. Während er bie Person Christi von Beginn ber Menschwerdung an als tie schon zuvor existirente zweite Person ter Gottheit betrachtet, welche jett tie Menichheit "angenommen" habe (Br. 4, 483; vgf. besonders auch E. A. 37, 25 ff.), und mährend er ebenfalls ichen von jenem Beginn an die Eigenschaften berselben auf Dieje übertragen zu muffen glaubt, betrachtet er roch bie Perfon tes Menschgewortenen, ohne daß ber Karafter göttlicher Persönlichkeit aufgehoben ober verwandelt senn sollte, mit Borliebe gerate and als intivituell menschliche, nach Seele unt leib allmählig fich ent= widelnde, acht menschlich bas Leiben fühlente, sterbende. Gerate an tiefe Menschheit Christi, wie er au ter Mutter Brüften liege, weist er ten Glauben (E. A. 35, 170); benn eben in ihr trete Gottes Cohn, gu bem wir nicht erft in ben himmel flettern muffen, thatsächlich vor und. Es ist ihm bas Thatsache ebengo, wie es ihm Thatsache ift, baß burch tiesen Sohn, trot jener Berichierenheit tes Wejens, ter Glaubige selbst and göttlichen Wefens werben fann und foll. Bu beachten ift inteffen, tag biejenigen Ausführungen, in welchen er mit einem besonderen, ihm eigenthümlichen Rachtruck auf bas ächt Menschliche in Christus, ja (so in ber K. Post. E. A. 10, 299-301) auf eine wahrhaft menschliche Entwicklung seiner ganzen Person bringt, mehr ber früheren Zeit angehören, während später, in den durch den Abendmahlestreit veranlagten Unsführungen, bas Interesse für jene Seite burch bas Interesse für bie Uebertragung bes Göttlichen auf's Menschliche zurückgedrängt erscheint.

In Sachen ber Seligfeit, fagt Luther (a. a. D.), sen überhaupt von unten angu-

fahen, bei'm menschgewordenen und leidenden Sohne, statt daß man in die Gottheit selbst grübele. Er selbst geht dann zwar mit Bestimmtheit und Entschiedenheit vom Menschgewordenen auch auf die firchliche Trinitätslehre zurück, welche er besonders im Johannesevangelinm begründet sindet; aber er bezieht sie, austatt Spesulationen wie denen der Weihnachtspredigt d. J. 1515 weiter nachzugehen, dann immer sogleich auf die praktischen Interessen des Glaubens; er erklärte sich einmal unbedenklich gegen den Terminus hohososos als gegen einen menschlich ersundenen (Jen. 2, 407); der Name Treisfaltigkeit sautete ihm zu kalt (E. A. 12, 378). Bom Wesen Gottes überhaupt erklärt er (Op. exeg. E. A. 2, 171) geradezu, es sasse sich nicht positiv definiren; denn Gett wohne in einem unzugänglichen Lichte; aber in Christo, sagt er (E. A. 35, 171), sen der Vater zu sinden, und da sen er eitel Güte und Liebe.

Un seiner Lehre von einem unerforschlichen Willen Gottes über Die Menschen hielt er fest. Wir bemerkten, wie entschieden er noch i. 3. 1537 zu seiner Schrift De servo arbitrio sich bekennt. Er wiederholt nachher nicht mehr die hartklingenden Ausführungen über bas Verhältniß bes göttlichen Willens zur Günde; und er warnt Antere angelegentlich, an der Frage von der Prädestination zu grübeln, ermahnt vielmehr, den Blid einzig auf Chriftus und bie in ihm offenbar gewortene Gnate zu richten (Br. 3, 354 f. 391 f. 4, 247. 5, 756). Allein er gibt keinerlei Erklärung, durch welche bie Cate jenes Buches aufgegeben ober auch nur modificirt werben follten. Im Gegentheil rebet er auch jett noch von einem "heimlichen" Nathe (Br. 5, 44. 754), welchen Gott nicht offenbare und nach welchem wir daher hier auch nicht zu leben haben. Und namentlich balt er in seinem letten großen Werte, ben Enarrat, in Gen. (vgl. besonders E. A. 2, 172. 6, 290-300) ben geoffenbarten und für uns erfastbaren, und ben unerforschlichen, "substantiellen" Willen nachdrücklich anseinander; er stellt auch wieder zusammen: "praescientia sive praedestinatio; "allen ärgerlichen Folgerungen aus der strengen Prädesti= nationslehre beugt er unr vor mit der erwähnten Warnung und Mahunug; indem er selbst an seinen Satz gegen Erasmus "esse omnia absoluta et necessaria" erinnert, nimmt er Richts davon zurud, sondern erinnert nur auch an den Beisate: sed adspiciendus Deus revelatus. (Die Auslegung von 1 Tim. 2, 4. E. A. 51, 316 ff., - welche die Folgerung, daß Gott Alle selig machen wolle, bestreitet, führen wir nicht an, weil ihr Alter zweifelhaft ift). Wenn bann boch einmal ein Schreiben Inthers (Br. 6, 427 f.) von ungewissem Alter (und unsicherm Texte?) das Nichtprädestinirtsehn derer, die verloren geben, zur Seligfeit nur einfach ans einem Borbermiffen bavon, baf fie fallen würten, ableitet, so können wir ties nach jenen bestimmteren Anssagen Luthers nicht so benten, bag er ben ewigen, verborgenen Rathichluß burch ein vom Wollen unabhängiges Wissen beringt geracht, sondern unr so, daß er von jenem, wie er auch sonst that, gang abgesehen habe. — So schließen sich benn ferner bie Ausbrücke, mit welchen Luther auch später von der im Worte geübten Wirtsamkeit des göttlichen Geistes redet, gang an den Satz an, welchen er im Buch De servo arb, hiernber aufstellte. In bemielben Jahre 1525 hatte er (E. A. 29, 212) in offenbarem Ginklang mit Diesem Sate gesagt: "im Werte fommt ber Geist und gibt ben Glauben wo und welchem er will;" gang ähnlich tenn nun auch in ten Marburger und in ten Schwabacher Artikeln (und taber auch in ber Augst. Couf.). Ginen Prediger, ber wiffen mochte, warum bie Ginen auf's Wort hören, die Andern nicht, verweist Luther nicht etwa auf der Hörenden freien Willen, sondern er will die ganze Frage in und mit der über den unergründlichen Willen Gottes abweisen (Br. 3, 394). Den Schweizern erklärt er 1537, er lehre wie sie (Br. 5, 85), daß das ängere Wort es nicht ansrichte, sondern: daß ber Geist ziehe welche er wolle. — Man barf Diese Lehrweise Luthers nicht barum ihm weglengnen, weil sie der Consequenz der lutherischen Lehre von den Gnadenmitteln u. s. w. wider= spreche, sondern man hat als seine Eigenthümlichkeit eben das auzuerkennen, daß ihn bas Interesse für die Freiheit und Sicherheit der Gnade, womit ihm jene beanstandeten Sätze eben unmittelbar zusammenhängen, niemals eine berartige Consequenz anerkennen

täßt, daß er aber tann allerdings, indem er von tem vorausgesetzten verborgenen Willen geflissentlich den Blick ablenkt, das in der Offenbarung dargelegte Heil am Ende thatsfächlich so, als ob jener überhanpt nicht existirte, zu predigen pflegt.

Auffallend wenig hat Luther mit ter Sichatologie ober ter fünftigen, ichließlichen Offenbarung des Heiles in Hinsicht auf die einzelnen, geschichtlichen Momente berselben Man hört im Zusammenhange hiemit seinen Standpunkt oft als ben ber Immanenz bezeichnen. Das ist richtig, wenn man barnnter versteht, er sen in lehr= hafter Betrachtung tes Heiles verzugsweise bei tiesem als einem in ter Sündenvergebung und Gotteskindschaft schon gegenwärtig wahrhaft sich realisirenten stehen geblieben; es hat sich ihm so sein Blick auch überhaupt auf die objektive Entfaltung des Gottesreiches über Die Welt hin viel weniger als auf Die Besetigung Des Subjektes mit Hilfe ber objektiven Gnabenmittel gerichtet. Grundfalsch aber wäre bie erwähnte Bezeichnung, wenn sie Luthern nunmehr auch ein Befriedigtsebn im Leben der gegenwärtigen Welt als einer felbst and vom Seil burchbrungenen beilegen wollte. Im Gegentheil, so wenig Luther die Eschatologie im Einzelnen lehrhaft entwickelt, so bringend strebt bod gerade in seiner Gewißheit, für sich selbst bas Beil gesunden zu haben, feine ganze Sehnsucht aus bieser argen und unverbesserlichen Welt hinaus nach tem Ende ber Tage; er beukt sich basselbe am liebsten schon in ber allernächsten Rähe; er schant nach den Zeichen auf Erden in der Bewegung der Bölker und nach Zeichen am Himmel in Finsternissen und andern Borgangen (vgl. besonders hänfig in ten Briefen); er glaubt und hofft gewiß, es sehen nicht mehr viele andere zu erwarten (z. B. E. A. 16, 3 i. \(\frac{3}{2}\). 1532).

Der ganze Lehrvortrag Luthers behält jenen Karafter frischen Lebens, auf welchen schon bei seinen ersten Schriften hingewiesen wurde. Seine Sprache hat natürliche Kraft, Einfachheit, Klarheit; er hält sich bei aller Tiefe und Schärfe toch ebenso fern von Ueberschwänglichkeit bes Gefühls ober ber Phantasie, wie von rialektischer Subtilität. Rach einer andern Seite bin malt er und felbst ten Karafter seines Bortrage, gegenüber von dem des Breng (Br. 4, 149): derfelbe habe nicht tiefe Kunft und Bilbung, und muffe immer stürmen und kampfen. — Dabei pflegt fich bie Grundlehre vom Beil, wie sie ihn perfonlich immer bewegt, so auch in seinen Ausführungen unmittelbar in ben Vorbergrund und Mittelpunft zu brängen : es ist bies eine wesentliche Gigenthum= lichfeit auch feiner Schriftanslegung und feiner Predigten. In jener weiß er von jedem Moment aus zu ben höchsten Gesichtspunkten emporzuführen und auch über scheinbar unfruchtbare Abschnitte seines Weges Geist und Leben zu verbreiten; bei Behandlung folder Schrifttexte, beren Beziehung zu jenen Grundlehren ursprünglich noch feine jo unmittelbare ift, und ferner bei Bestimmung von Ginzelnheiten innerhalb eines Textes, welche gegenüber vom Hanptgebanken beffetben nur untergeordnete Bedeutung haben, fommen bann freilich Die Aufprfiche geschichtlicher und sprachlicher Genauigkeit oft nicht zu ihrem Rechte (Unterschied von Calvin - vgl. Enc. 2, 528). Gegen Die allegerische Auslegung hat er sich mehrfach erklärt, ihr jedoch auch in seiner eigenen Eregese und Predigt hin und wieder wenigstens noch eine hinterste Stetle eingerämmt; später immer noch weniger als früher. In Betreff tes Predigens ift nächst ter Forberung, daß Christus ber Inhalt fen, Die erste Die ber Gingell, der Angemessenheit für bas "arme Bolt," worin er felbst Borbilo ift; seinen Predigten fehlt tie Schulform: sie pflegen meift in fehr einfacher Beife, ohne ein vorangestelltes Thema, aber mit bestimmtem Absehen auf die zu behandelnte Grundlehre und Mahnung tem Gange tes Textes zu folgen und babei Auslegung und Auwendung in einander zu verweben (vgl. Beste, die bedeut. Kanzelredner der ältern luth. Kirche 1856. C. 30-36. E. Jonas, die Kanzelberedtsamkeit Luthers 1852).

Es ist gezeigt worden, wie für Luther mit seiner Grundanschauung von göttlicher Offenbarung und geistlichen Dingen tann die Anerkennung für die Selbständigkeit bes weltlichen Gebietes und für die freie Bethätigung des menschlichen Geistes auf

bemielben fich verbaut. Go hat er benn auch perfönlich einen frijden lebendigen Sinn biefür, ben ihm bas Bewußtsehn ber allem Weltlichen anhaftenden Sünde nicht lähmen kann, weil ihn tas Bewußtseyn ter Gnate trot ter Sünte auch ter ursprünglichen wettlichen Gottesgaben und Stiftungen sich freuen läft. Soch schätzt er, nicht blok wegen res Dienstes für die Kirche, sondern als Mittel der Geistesbildung überhaupt, alle edlen -Rünste und Wissenschaften (vergl. besondere Tijder.); so insbesondere bie Wissenichaft ber alten Sprachen und die Weisheit der Alten in Dingen der Welt; hin und wieder streut er seinen Briefen Citate aus diesen ein. Karafteristisch ist ferner für ihn ber Sinn für volksthümliche Weisheit und Win in Sprichwörtern, Jabeln, Bersen n. j. w.; während der ersten Tage in Koburg 1530 erholte er sich gerne bei den Fabeln lejops, gab auch nachher einen Theil terjelben verbentscht beraus (E. A. 64, 349 ff.). - In die Che wollte, wie wir faben, Luther eintreten, um Diesem weltlichen Stande als einem hodznachtenden, von Gott verordneten, auch im eigenen Leben ein Zeugnift zu geben. Bedeutsam ist denn auch der Karafter, welchen sein eheliches leben trägt: es zeigen sich barin keinerlei absonderliche, boch leuchtende Gaben, Tugenden, Leiftungen oter Creignisse, durch welche ter Blid des Beschauers über die gewöhnlichen, gering und wohl gar gemein bünkenden Partieen des irdischen, natürlichen, acht menschlichen, aber so gerade von Gott geordneten Standes hinweg gehoben würde, wohl aber ein treues, freudiges und gedultiges, ebenjo ächt menschliches als christliches Eingehen in jene gewöhnliche Lebensordung, welche den stelzen Heiligen so verächtlich war (Räheres über Fran und Kinter j. Real Enc. 1, 307 ff.). Die Briefe und Tijchreten stellen uns ten Reformator dar, wie er bei Weib und Kindern sein inniges Behagen fühlt, sinnig die Gaben und Werke Gottes in der Familie, im Beranwachsen der Kinder u. j. w. beobachtet, aus solcher Beobachtung lernt und auch Andere belehrt, durch Kraufheiten und Todesfälle in der Familie die bittersten Schmerzen des wirklichen Lebens erfährt, auch Fürjorge für die Dekonomie und jelbst ihre einzelusten Bedürfülsse (vgl. besonders die, Handrechnung Br. 6, 323 ff.; über seinen Besitz bas Testament Br. 5, 422 ff.; mit seinem bescheitenen irtischen Gut übte er hingebente Freigebigkeit gegen tie Vielen, welche ihn überliefen) feineswegs als etwas für ihn Fremtes anjah. — Im Kreife von Frennten frent er sich bei Speise und Trank und bei frischer, natürlicher, für ein teli= fateres Dhr mitunter gar zu berb natürlicher Rebe. Im Gennß ber Speisen aber zeigte er eine folde Mäßigkeit, taß es, zumal bei ber Stärke, welche sein leib bekommen hatte, einem Melanchthon verwunderlich mar (Mel. vita Luth. 5); er fastete oft, ja etliche Seine Rete war allezeit voll Salzes. Melanchthon rühmt in ber Tage nach einander. Leichenrete seine Würte in Allem, sein Berz ohne Falsch, seinen heltzeligen Minnt; immer habe man bei ihm gefunden, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich ist.

Sein inneres Leben follte ein Leben in demüthig ringendem Glauben bleiben unter ben gewaltigsten Anfechtungen in Betreff seines eigenen Seelenheiles. Es sind diese um so merkwürdiger, bei der unwandelbaren Gewißbeit, welche für ihn allezeit die Gnadenlehre an fich hat, und bei der stets getroften Zuversicht, ja Sorglosigkeit, welche er in Betrejf ter öffentlichen Cachen und Gejahren gerate auch in ten schwierigsten Augenblicken ausspricht (vgl. besonders Br. 4, 62). Gie treten oft, aber keineswegs im= mer, in Berbindung mit ten förperlichen Leiten auf, tenen Luther vielfach unterworfen Um ftartsten treten fie uns in Briefen aus ber zweiten Halfte bes Jahres 1527 entgegen: er fühlt sich im Kampfe mit tem Tenfel selbst, ja gar wie in ter Hölle und wie nur noch durch einen Faden mit dem Heiland verbunden; flehentlich ruft er die Fürbitte ter Brüter an; er weiß aber, es bürfe ihn bennoch nicht ter Feind verterben; er musse rarunter gedemuthigt werten; es sen ihm ein Ersatz für ben ihm nicht beschiedenen Märtyrertod; wen Welt und Tenfel so hassen, der müsse wohl Christo gefallen; ja er spricht, obgleich er für sich selbst bas Aergste verbient zu haben bekennt, bech ben Gebanten aus, daß bie Bedeutung bes ihm auferlegten so großen Kampfes and ned and Untere sid austehnen solle (spes mea est, agonem hune meum ad multos pertinere Br. 3, 194). — Nie steigen ans tiesem seinem Innern eigene Pläne für weitgreisende änßere Thätigseit auf; ihm selbst pflegte der Gedanke an baldiges Abscheiden viel näher zu liegen. Es ist, wie zu Ansang, so anch sernerhin, der Antrieb eines höheren, auch durch änßere Kügungen nachdrücklich augezeigten Beruses, was ihn zum Wirken und Kämpsen bestimmt, ja zwingt; da gibt er sich dann mit aller Krast seines Innern und seines durch Ansechung gestählten persönlichen Glandens den Ausgaben hin; da sennt er auch keine Furcht und ängstliche Rücksicht mehr; den Erselg aber erwartet er einsach und sicher von oben durch die Krast des Wortes. Unglaubigen konnte er es so überlassen, aus dem Bestande seines Werles zu ersehen, daß es wirklich von Gett

seh; er selbst mar bessen vornweg gewiß.

Anthers Schriften sind in sechs Gesammtansgaben gedruckt worden (vgl. Zeitschr. für Protest, n. Kirche R. F. Bb. XIX.): 1) zu Wittenberg 1539 — 58, 12 rentsche, 8 lat. Bre., von beiten mir der erste vor Luthers Tot, — nech sehr unvollständig; 2) zu Jena 1555 — 8, 8 d. u. 4 lat. Bbe.; bazu zwei Ergänzungsbänte, Eisteben 1564 — 5 (Leipzig 1603); 3) zu Altenburg 1661 — 4, 10 t. Bre. (tie lat. Edr. nur theilweise, übersett); bazu ein Ersathant, Halle 1702; 4) zu Leipzig 1729 — 40, 23 t. Bre.: 5) zu Halle 1740 — 53 burch Walch, 24 t. Bre. (vollständiger als jede frühere Ausg.; aber nach ihr ist besonders noch eine Reihe wichtiger Pretigten und eine Menge von Briefen veröffentlich worden; ihre bentsche Uebersetung ber lat. Schriften kann für wissenschaftlichen Gebrauch gar nicht, ihr Text ber beutschen Schriften wegen Mangels an Rechenschaft über seine Quellen und wegen vieler kleiner Willkürlichkeiten und Nachlässigkeiten höchstens nothönrstig genügen); 6) zu Erlangen 1826 n. f. f., bis jett bie t. Schriften vollständig in 67 Bren., von den lat. 23 Bre. (alle bis tahin befannt gewordene Schriften fint aufgenommen; Die altesten Onellen bes Tertes fint nachgewiesen und zu Grunde gelegt, wenn gleich nur unvollständig mit einander verglichen; ten bisherigen Ausgaben gegenüber gebührt biefer jedenfalls tie erste Stelle). Besonders ist ferner noch zu nennen die erste vollständige Ausg. der Briefe und Bedeufen durch de Wette, Berlin 1825 - 56, 6 Bre. (ter 6. turch Seitemann), und tie in fritischer Sinficht flaffifche Ansg. ber Tifchreten burch Forftemann und Bintfeil, Berlin 1844 — 48, 4 Bdc.

Die reiche Literatur über Luther vgt. in: Vogel, Bibliotheca biographica Lutherana 1851. Unter den vielen Biographicu hat die von Meurer (2. Aufl. 1852) den Vorsgug, daß sie überall aus Luthers eigenen Schriften schöpft, auch in diese selbst einführt. Sehr umfassend und reichhaltig, aber ohne die ersorderliche Concision und Schärfe ist Luthers Leben bis 1517 von Türgens, 1846 — 47, 3 Bde. Gine irgent genügende wissenschaftliche Darstellung von Luthers gesammter dogmatischer und firchlicher Anschallung weißen Gutfaltung derselben existirt nicht. Julius Köstlin.

Lutherischer Katechismus. (Bgl. r. Art. Katechismus). "Diesen Katechismum eter dyristliche Lehre, in solche kleine, schlechte, einsättige Ferm zu stellen, hat mich gesymngen und gerungen die kläglich elente Neth, so ich neulich ersahren habe, da ich ein Bisstater war." So beginnt die Verrede zum kleinen Katechismus; damit ist klar, was Luthern veranlast hat, nachdem er schon 1516 und 1517 nach den Predigten über die Perispen sedesmal ein Stück des Defalog von der Kanze, erklärt, ebense 1517 in der Fasten über das B. U. gepredigt und 1518 eine Auslegung desselben herausgegeben, sosert 1520 eine "kurze Form" dieser beiden Stücke sammt dem Symbolum bearbeitet, später einige seiner Freunde. Jonas und Agrifola, zur Absassung eines Matechismus ausgeserdert hatte, endlich selbst Hand an's Werf zu legen. Arnold hat (Kirchens u. Ketzerhisterie II, S. 114) über dieses späte Erscheinen seines Katechismus eine misliebige Bemerkung gemacht; wir unsererseits glauben, es seu dem Katechismus zu gute gekoms men, daß indessen früheren Arbeiten noch stemde Versucke genügten, vollkenmmen ausseriste, bis ihm endlich der Blick in die bedenlose Unwissenheit des von seinen Hickornen aussereifte, bis ihm endlich der Blick in die bedenlose Unwissenheit des von seinen Hickornen

vermahrlosten Volkes zugleich mit ber Nothwendigkeit ber Sache auch ben richtigen Weg zu ihrer Ausführung zeigte. Daß Luther erft bem Namen Katechismus ben jett üblichen Sinn gab und damit den Begriff eines Katechismus feststellte, ist in dem frühern Urt, bereits gezeigt worden; chenso geht aus demselben hervor, daß er, indem er die alten Lehrstücke beibehielt, und benfelben nur bie Erklärung ber zwei Sakramente beifügte, weit mehr katechetischen, kirchlicheridaktischen Takt bewiesen hat, als alle Berfasser von Leitfäden nach irgend einem System. Sowohl die ächt conservative Festhaltung und Fortentwicklung beffen, was als driftliches Bekenntuiß im Bolte schon einheimisch war, (hat er boch selbst in seine Erklärungen auf die Frage: Was ist das? ichieht das? Berichiedenes aufgenommen, was fast wörtlich so schon in der Auslegung tes Baterunsers bei Kerr, ja bereits im sacramentarium Gelasianum zu finden ist) als die Selbstverlengnung, mit der er alles dogmatische Formelwesen und alle Bosemif ferne hielt, wie bazu bie Kunft, in Wenigem Biel zu sagen, und bennoch burch tie Brägnanz nirgends unflar, schwerfältig, unpopulär zu werden, — babei endlich bieser warme, herzliche Ton, fraft bessen man, wie Löhe in seiner Ansgabe bes Enchiridion (Borrete S. XXI) bavon rühmt, tiefen Katechismus beten kann: all' dies wirt, wenn and rie Barbarei gewisser Zeiten und Richtungen ihrer Natur nach gerade für das Schönste am wenigsten Sinn und Verstand hat, bennoch immer wieder bem Buchlein seinen hohen Chrenplatz erhalten. Ueber bie Anordnung ber Hauptstücke und bie Rechtfertigung dieser Auordnung j. des Unterzeichneten ev. Katechetik, 4. Anfl. S. 258-268). Wie es zugegangen, daß zu Luthers fünf Hanptstücken noch ein sechstes, vom Amte der Schlüssel, gekommen, darüber hat Mohnife (bas 6. Hauptst. im Kat. Stralfund 1830) und neuerlich Mönckeberg (die erste Ausgabe von L. kl. K., Hamburg 1851. S. 130 -151) gründliche Untersuchungen angestellt, wernach in Süddentschland jedenfalls Brenz, welcher in seinem eigenen Katechismus diesem Hauptstück eine Stelle eingeräumt, auch tie Beranlassung war, daß es Luthers Euchiridion angehängt wurde, mährend dies, wie M. richtig sieht, für Nordbentschland bas Erscheinen bieses Hauptstücks nicht erklärt. Wenn er aber Luthern selbst als ben Urheber ober Beranlasser bezeichnet, so ist bies nur in so weit annehmbar, als seine hohe Werthschätzung ber Beichte und Absolution mittetbar auch barauf hinwirken konnte, den Artikel von der Realität der priesterlichen Los= ipredyung ben aubern Glaubensartikeln gleich und darum in den Katechismus zu setzen; daß aber Luther selbst dies Sauptstück niemals in seinen Katechismus aufnahm, wie Mönckeberg felbst wohl bemerkt hat, kann seinen Grund nur in berselben Erkenntniß gehabt haben, welche auch die Beseitigung des Sakramentsbegriffes für die kirchliche Buß= handlung, den die Reformatoren befanntlich noch Lust hatten auch auf diese auzuwenden, zur Folge hatte, und je höher Luther bieselbe aus personlicher Erfahrung ihres Trostes hielt, um so bewundernswürdiger ift auch darin sein Takt und seine Mäßigung, baß er trottem erfannte, die potestas clavium gehöre nicht als Glanbensartikel in den Ka= techismus; hätte er vies nicht eingesehen, so würde er dieses von andern bewerkstelligte Unhängsel nicht nur nicht getadelt haben, was er allerdings nicht that, soudern er hätte cs sich selbst zugeeignet. Gang Richtiges bagegen hat er im Ange gehabt, ba er seine Anweisung zur Beichte, ben Morgen= und Abendsegen nebst Tischgebet, Die Sanstafet, als erstes evangelisches Spruchbuch, ferner sein Tran- und Taufbüchlein und bie beutsche Litanei beifügte; es follte ja ber Katechismus ein Enchiridion, ein Handbüchlein senn, ras alles enthielt, mas eines Christen Leben in's rechte Licht stellte und ihm für bes Herzens Fragen wie für die heiligsten Momente im Leben mit der Kirche dassenige in Einfalt barbet, mas er bedurfte, um zu missen, was er glanben und was er thun sollte. (Den Ramen Enchirition erhielt, nach Barnad's evidenter Darlegung auf Grund ber Bergleichung ber ältesten Drude, zunächst nicht ber Katechismus selbst, sonbern bie Borrede, die nicht, wie jener auch für Rinder und Gesinde, sondern "für die gemeinen Pfarrherrn und Prediger" bestimmt mar, "die Hanptstücke selbst erhalten dann erst ben Titel: ein kleiner Katechismus ober christliche Zucht;" jener Name Enchiridion konnte

aber sofort ganz gut auch Beites, die Borrete als Instruktion zum Katechismus und tiefen felbst, unter sich befassen, und ist bann auch bem ganzen Büchlein verblieben.) Die Entstehung rieser verschierenen Stücke und die Beränderungen, die damit vorgingen, bis das Ganze eine feste Gestalt hatte, in der es seiner Zeit (1580) in das Concordien= Buch als eines der firchtichen Bekenntnisse aufgenommen wurde, ist ausführlich darge= stellt von Möndeberg a. a. D., von Schueiter, Dr. M. Y. tleiner R., nach ten Driginalansgaben fritisch bearbeitet, Berl. 1853, und neuerlich in dem schönen Werke von Harnack, der kl. K. Dr. M. L. in seiner Urgestalt, kritisch untersucht ic., Stuttg. 1856; aus früherer Zeit sind die Rachweisungen von Langemack, hist, eatech. H. cap. 2, 3., und Augufti's Monographie: histor. frit. Ginleitung in tie beiten Sauptfate= chismen, 1824 von bleibendem Werthe. Gine Aufzählung der verschiedenen spätern Außgaben liegt hier um jo mehr anger unferm Beriche, als teren, wie Yöhe a. a. S. S. VI. Borr. angibt, Millionen (?) senn sollen; Exemplare waren schon zu Mathesins Zeit nach toffen Angabe über 100,000 verbreitet. Wie ichen bie ersten Ansgaben mit Bilbern geziert waren, - eine Sitte, Die sich aus noch älterer Zeit herschrieb, f. Weifden ter Bilberkatechismus tes 15. Jahrh., — so hat man es auch später und bis auf tie neneste Zeit (z. B. in der Ausg, vom "ranhen Hanse" 1854 in 16°) dem Enchiridien an diesem Schmucke nicht sehlen lassen. Chense ließen die lateinischen Uebersetzungen nicht auf sich warten (Die zwei ersten erschienen bereits 1529, Deren eine, von Joh Sanermann, in's Concordienbuch übergegangen ist; f. Harnack, Ginl. XII f.); es war — wie der Titel der letzteren sagt: pro pueris in schola — die Schule, versteht sich: die zu jener Zeit allein existirente lateinische Schule, deren Präceptoren es nicht hätten ertragen können, ihre Schüler einen beutschen Katechismus (wenigstens biesen allein) recitiven zu hören. Ebenso weist noch tas 16. Jahrh, mehrere griechische llebersetzungen auf; hierüber, sowie über die Legion späterer Uebersetzungen in's Hebräische, Sprifche, und in eine Menge anderer Eprachen f. Langemad, a. a. D. II. E. 266 ff. Derselbe verdiente Autor hat auch reiches Material gefunden zu einem eigenen Kapitel (S. 294 -- 313) "Die Verfälschung des Rat. Luth. durch die Pähftler;" was er aber in einem weiteren (3. 313 — 437) als Verfälschungen besselben burch bie Arpptocalvinisten aufführt, find nicht gefälschte lutherische, sondern selbständige Katechismen. — Sehr übel würde es wohl seiner Zeit aufgenommen worden sehn, wenn, wie dies neuestens in Baben geschehen ist, ber intherische und ber Beibelberger Ratechismus in Gins verschmolzen worden wäre. Für bas wirkliche Bedürfniß ber betreffenden Landestirche, bas sich nicht nach abstraften Principien modeln läßt, sondern genommen werden nuß, wie es historisch vorliegt, ist dieses Unternehmen sehr überzengent gerechtsertigt werden burch ben im Druck erschienenen Vortrag bes evangelischen Oberkirchenrathes an Die Generalsynede tes Jahres 1855 ("ter Katechismus ter evangelisch-protestantischen Mirche im Gr. H. Baten"). Diefes berentente Aftenstück hat gewiß auch Recht, wenn es C. 49 fagt: "ber Hauptbeweis für bie Haltbarkeit und Güte biefes Borfchlags" (einer Berschmelzung beider Katechismen) "fann nur in der praktischen Durchführung liegen;" und Diese spricht, so viel uns befannt geworden, schon jest mit Entschiedenheit für benselben. In einem lutherischen Lante würde man die Verschiedenheit des Tones in den Bestandtheilen bes Werkes immer heranshören; allein für ein foldes ift jener Bersuch auch weder jemals gemacht worden noch als Bedürsniß teukbar.

Der nächste Zweck, ben Luther im Ange hatte, war, worauf Möncke berg E. 92 ff. großes Gewicht legt, allerdings nicht der, ein Buch als Leitsaden zum Unterricht für die Kirche zu schreiben; ein kirchlicher Unterricht in unserm Sinne eristirte noch gar nicht und hat sich erst langsam gerade aus dem Katechisnus entwickelt. Die Ueberschriften der Hauptstücke: "die zehn Gebote wie sie ein Hausvater seinem Gesinde einfältiglich vorhalten soll" deuten nicht auf die Lirche, sondern auf das Haus; allein der letzte Zweck, zu welchem all diese Antworten auf diese Fragen gelernt werden sollen, ist doch kein anderer, als den von Ansang an das Einlernen des Glaubens, Bater-Unser zu

hatte, nämlich tamit ein Bekenntniß abgelegt werden könne, wo immer dies geforstert werde; und wiewohl ter eigentliche Bekenntnißakt von Anther selbst noch nicht als Consirmation hergestellt ward, so denkt er sich toch schon als Zweck der Beichte unter anderem auch: "daß man sie verhöre, ob sie das B.-II., Glanben, zehn Gebote und was der Katechismus mehr enthält, können" (Jen. Unsg. VI. s. 114.); somit erscheint die Beichte als Bekenntniß nicht der Sünden nur, sondern des Christenthums überhanpt, und dazu nuß der Katechismus gelernt werden. Was so im Hans eingeübt werden sollte, das war doch immer ein Bekenntniß der Kirche, das diese auch von allen ihren Gesnessen forderte; daher auch die Ferm in Frage und Antwort ganz richtig gewählt ist.

Daß schon früh Anslegungen des Katechismus, die selber wieder einen Katechismus vor= stellten, an's Licht traten (Mönckeberg führt S. 100 ff. eine Reihe verselben aus der Mitte res 16. Jahrh. auf), ras ist nicht als ein Zeichen anzusehen, raß Luthers Arbeit nicht genügte, sondern gerade die Fülle bessen, was im Ratechismus beschlossen lag, reizte tazu, das Werk fortzuentwickeln, indem man es als Text für weitere Ausführungen zu Grunde legte. Weil man eine mündliche Katechese als freies Lehrgespräch noch nicht kannte, sondern sich die mündliche Anslegung nur als Predigt zu denken wußte, so machte man aus ter Katechismus : Erklärung selbst wieder einen Katechismus, während Diese Form ter Behandlung jett, wenn wir gleich vortreffliche Beispiele haben (3. B. von Stier), boch um so weniger für den Unterricht nöthig scheint, je mehr dem Katecheten selbst zugemuthet werden darf, auf Grund von Luthers Katechismus, der gerade ras Rechte, nicht zu viel und nicht zu wenig dazu gibt, die chriftliche Lehre vollständig zu entwickeln. Etwas anderes sind Entwicklungen der Katechismuslehren als Anhalts= punkte für den Lehrer, dem dadurch gezeigt werden foll, in welcher Richtung und Weise und nach welchem Ziele hin er prattisch den Katechismus zu commentiren hat, also Dispositionen und Winfe, die ihn belehren und bereichern, ohne ihn zu binden. Ganz tem ursprünglichen Zweck entgegen aber war es, daß man, statt die volksthümliche Seite tes Katechismus anch volksthümlich zu entwickeln, ihn in der Zeit der streitbaren Dr= thotoxie letiglich als Text für togmatische Erörterungen behandelte; das befannteste Werk tiefer Art sind tie Marburger institutiones catecheticae von Dieterich 1617.

Diesen Zweck, dem Lehrer selbst eine Anleitung in die Hand zu geben, hat Luther durch seinen großen Katechismus erreichen-wollen, ber in bemselben Jahre, wie ter fleine, aber (nach ten Rachweisungen von Schneiter a. a. D. S. XXXI ff., wo= gegen Möndeberg S. 106—118 kas Refultat etwas unsicherer macht) einige Monate früher erschien. In der Borrede des kleinen Katechismus kann Luther, wenn er fagt: "Bum Dritten, wenn bu fie nun solchen furzen Katechismum gelehret hast, alsbann nimm ten großen Katechismus für tich 2c." toch keinen andern gemeint haben, als seinen eigenen; wozu er aber tiesen gebraucht wissen wollte, zeigen tie weiteren Worte: "und gib ihnen and reichen und weitern Berstand; daselbst streich ein jeglich Gebot, Bitte, Stück aus mit seinen mancherlei Werken, Ning, Frommen, Fahr und Schaten, wie bu bas alles reichlich findest in so viel Büchern davon gemacht." Also zunächst soll jener "reiche und weitere Berstant," sollen jene praktischen Erörterungen, die das Allgemeine concret maden, tas Lehrhafte auf's Leben anwenten, aus bem großen Ratechismus gelernt werten, was aber ben Gebrauch anterer Schriften, bie ben Stoff zur Lehrentwicklung tarbieten, so wenig ausschließe, daß ber große Katechisums vielmehr das Mittelglied zwischen dem kleinen Katechismus und der gesammten, namentlich eregetischen Literatur über den Defalog und das B.M., auch den Expositionen des Symbolums bildet, die ter Natechet zu Rathe ziehen soll. Eben hierin aber liegt auch ter Grunt, warnm ter große Matechismus niemals in bem Grate hat ein Bolksbuch werden und ben bleibenten Text tes kirchlichen Unterrichts hat bilten können, wie der kleine. Man mag es (mit Bömel, in der 1827. 1842. in Frankfurt a. M. erschienenen neuen Ausgabe "als driftliches lehr - und Erbanungsbuch," Borr. S. V) betlagen, daß terfelbe unter tie Bücher gehöre, welche weit mehr berühmt als befannt sind, und ber Katechet muß jeden=

falls darin zu Hause sein; aber ihn als Lehrbuch dem Unterricht (etwa in einer höhern Klasse) zu Grunde zu legen, würde ebenso wenig mit Gewinn ansssührbar sehn, als es der Absicht Luthers bei seiner Absassung entspräche. Man kann wohl sagen: am großen Katechismus hat sich für Luther selbst erst die Idee des Katechismus vollkommen abges flärt; erst nachdem der große sertig war, hat er gesehen, was sür das Volk zu leisten erst noch übrig seh; der große war sür Luther selbst die nothwendige Vorarbeit sür den kleinen. — Uebersetzt ist der große Katechismus noch 1529 in's Lateinische worden von Vincenz Obsopäus und Iohannes Lonicer; von weiteren llebersetzungen ist nichts bekaunt.

Ein sogenannter tritter lutherischer Natechismus ist in unsern Tagen an's Licht gekommen, nämlich eine unter tiesem Titel befaste, in Fragen und Antworten getheilte, spstematisch geordnete Sammlung von Aussprüchen Luthers über sämmtliche dristliche Lehren von C. R. Kähler. Kiel 1849.

Palmer.

Lut (Lucius), Samuel, - neben Cam. Abnig ter betententste Repräsentant Des altern Pietismus in Der Schweig. Geboren 1674, gehört er einem Berner Geschlecht an, welches eine ungewöhnlich große Zahl von Pretigern aufzuweisen hat. Un= ter der Leitung seines Baters, des frommen und gelehrten Pfarrers zu Biglen, wurde der wohlbegabte Anabe soweit gefördert, daß er in seinem siebenten Sahre nicht allein fertig lateinisch sprach, sondern and bas Griechische unt Bebräische ohne Anstog und mit etwelchem Berständniß las. Diese Grühblüthen sielen indeg nach tes Baters Tote ebenso schnell wieder babin, als sie fünstlich erzielt worden waren. Statt ihrer sich freuen zu bürfen, befam fein phantafiereiches Gemüth vielmehr balt einmal mit allertei schwe= ren Anfechtungen, mit Tenfelserscheinungen und Ansprüngen ber Bölle zu thun, über beren zeitweilige Wiederkehr er im Berlaufe seines spätern Lebens und oftmals Mlage führen mußte. Während seiner Studienzeit wandte er sich aufänglich mit Borliebe ber Mathematik, der klassischen Philologie und dem Hebräischen zu, legte sich aber in der Folge immer ungetheilter auf Die speciell theologischen Disciptinen, bis er sich bann in seinen reisern Jahren neben tem unausgesetzten Studium der h. Schrift vorzugsweis gerne mit ben Werken ber Rirchenväter und ber Reformatoren, namentlich Luthers, befaßte. Unter seinen Lehrern befand sich zwar ber angesehene streng orthoroxe Rut. Rutolf; seine religibse Lebensrichtung tagegen bestimmte offenbar weit weniger tie noch berrichente Schultheologie als tie gegenfätzliche Strömung ter pietistischen Unschanungsweise.

Kaum nämlich hatten mit Hulfe ihrer Regierungen Die schweizerischen Theologen in ber Consensformel die Dortrechter Orthodoxic gegen beren formelle Milterung burch Die Saumur'sche Lehrart neuerdings sicher zu stellen versucht, als ein mit bem bentschen nahe verwandter, wiewohl eigenthümlicher Bictionnes an ter Geite wiedertäuferischer Regningen und fenstiger separatistischer Tentengen and in ter Edweiz, gang besenters in Bern und beffen Umgebung Burgel zu ichlagen begann. Mit welch' unerbittlichem Ernste bas Berner Regiment, bas Ansschreitungen über bie von ihm gezogenen Schranken ter Ordnung und Disciplin nicht zu dulden gewohnt war und sich von jeher ter Erregung ber Gemüther auf firchlichem Gebiet abhold erwies, nach furzem Edmanten tamiter auftrat, ift befannt. Um bie migbeliebige Gahrung gleich in ihrem Reime zu erbrücken, wurde nicht nur eine besondere Religionscommission creirt und 1699 auf teren Berichterstattung vom Rathe ber Zweihnntert ber gelehrte Spitalprediger Cam. Rönig(j. t. Art.) des Landes verwiesen, zwei andere Prediger, Güldin und Christoph Lut, ihrer Stellen entsetzt, zudem noch gegen mehrere weitere Anhänger ber pietistischen Partei Straf= urtheile ausgefällt, sondern außer einer Augahl herbezüglicher Magregein im Interesse "der Uniformität der Glaubens, Lehr= und Gottestienstes" und zur Abwehr ber im Schwange gehenden Renerungen sowohl ber gesammten Lantesgeistlichkeit als ter Ginwohnerschaft der Hauptstadt die Beschwörung des sogenannten Affociationseides auferlegt\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. Berner Taschenbuch 1852. Trechsel, S. König u. d. Pietism. in Bern, 104—143: Schweizer, Centraldogmen, II. 718 u. 749 ff.

Unter ben Studirenden, die sich der tiefgehenden Bewegung angeschlossen hatten, wird nun austrücklich and G. Lueins erwähnt. In feinen Anfzeichnungen gebenkt er mit fühlbarer Wärme des beharrlichen Umgangs mit den nerleuchteten Männern, welche Gott damals zu vieler Menschen Seil erwedt hatte," gesteht auch, wie ihn nach ihren Gaben, ihrem Zulauf und Segen sehr gelüstet habe, so bag er fie in Allem nachgeäfft, mit ihren Reden Krämerei getrieben und sich bie Bekehrung ber Lente vorgesetzt habe, ra er body selber noch unbekehrt gewesen seh. Zu bem verbaunten, nur um vier Jahre ältern S. König stand er in freundschaftlichen Beziehungen. Dazu kam, daß anch seine nach einer breiftundigen Bestrafung Gottes und unter furchtbarer Seclenangst erfolgte Wiedergeburt nach seiner eigenen Angabe gerade in jenes verhängnifrvolle Jahr fiel, da ber vernichtende Schlag wider die religiöse Erweckung geführt worden ist. Kein Wunber alfo, wenn die mißtranische Behörde ihn einer genauen Beaufsichtigung unterstellte, und er die Ordination später empfing, als unter andern Berhältniffen ber Fall gewesen senn würde. Uebrigens fümmerte ihn der Gedanke an Sinkommen und Anstellung um Diese Zeit in keiner Weise; sein "Sinn ftant nur nach Predigen bin und ber und Seelen gewinnen." Erst 1703 wurde ihm die ohnehin geringe Stelle eines deutschen Bredigers in Pverdon übertragen. Hier erwarb ihm eine dreinndzwanzigjährige Wirksamkeit die ungehenchelte Achtung und Liebe der deutschen sowohl als der französischen Bewohnerschaft. Bereits war sein Ruf weit über die Grenzen des Landes hinausge= Doch zerschlingen sich die auswärtigen Berufungen nach Pfalz-Zweibrücken, Büringen und Zerbst zusammt den baherigen Unterhandlungen, meist weil ihm ungeachtet der obrigkeitlichen Entladuiß jedesmal der Berdacht des Pietismus vorauseilte. Nachtem er noch auf tie Bewerbung um eine theologische Professir in Lausanne verzichtet hatte, übernahm er taher tie Pfarrei Amsoldingen, und endlich zwölf Jahre später diejenige zu Dießbach bei Thun, wo er den 28. Mai 1750 nach einem innerlich viel bewegten, reich gesegneten Leben im Berrn entschlief.

Nicht völlig frei von eigenliebiger Selbstgefälligkeit hat Lucius mit großer Energie und unermüblicher Ausbauer, mit mehr Geschick und Mäßigung als seine geistlichen Bäter, razu mit nachhaltigem Erfolge gegen die einseitige Betonung der schulgerechten Glaubenstehre, gegen das todte Kirchenthum und die veräußerlichte, convenienzmäßige Frömmigkeit seiner Zeit angekämpst. Er ist tie stark bustende Blume, welche unter bem Bransen des Sturmes das neuerweckte Glanbensleben hervortrieb. Wie der reformirte Lebenshaudy die Eigenthümlichkeit des lutherischen Bietismus bildet, so kann man an ihm deutlich den lutherischen Auflug wahrnehmen, der bei der Selbigkeit der Richtung auf thätiges Christenthum ben reformirten Pictismus kennzeichnet. Anfangs rief sein Aufreten in Dverdon bedeutenden Widerstand im Waadtlande hervor, wozu eine gewisse Berbigkeit und Schärfe, welche Die Borgange in Bern bei ihm gurudgelaffen hatten, tas Ihrige beigetragen haben mögen. Die Urt, wie er im Gegensatz zu der üblichen, anglikanisirenden, zum Theil and arminianisirenden Gesetzespredigt die Grundsorderungen der Buße und Bekehrung geltend machte, erschien den Leuten vielfach nicht anders denn als weine neue Lehre." Indest sah sich die Regierung durch die gegen ihn erhobenen Beschnttigungen zu keinem weitern Ginschreiten bewogen, sondern ersättigte sich an ber ihm abverlangten Rechtfertigung \*) und tem Berichte ihrer Abordnung. brach sich in ten höheren Regionen allmählig eine Ermäßigung ter Stimmung Bahn. Schon fündigte sich in Alphons Turretin, Pictet, Osterwald und Werenfels tie Periote ter theologischen Eleganz und kirchlichen Toleranz an. Hatte die Ablegung tes Associationseites beim Eintritt in's Ministerium unserm Lucius eine mehrjährige Gemissensbeschwerung verursacht, so ging unn die Regierung 1722 stillschweigend über seine fräftige Weigerung hinweg, sich gleich den übrigen Pfarrern abermals der Leistung

<sup>\*)</sup> Zeuguiß ber Wahrheit ober Verantwortung wider die Klagen und Lästerungen u. s. w. erschien später unter bem pseudonnmen Namen Christoph Gratianus.

beffelben zu unterziehen. Ja, als ihm aus Anlaß seiner Beförderung nach Amsoldingen Die Erneuerung dieses Sides zum dritten Male zugemuthet wurde, ließ man sich nicht bloß seine Restriktionen gefallen, - eine Pragis, für bie auch bie Waadt Beispiele liefert, - sondern stellte ihm selbst sein Installationspatent wieder zu, welches er zusammt einem förmlichen Widerruf des Gides zur Bernhigung seines Gemissens balt tarauf gurudgegeben hatte. Aber auch er felbst mar mittlerweilen stiller und gemessener geworden, ohne deshalb seiner ursprünglichen, mit seinem Naturell innigst verwachsenen Grunt= richtung untren zu werden. Er war kein resormatorischer Beist, auch seine Theilnahme nicht sowohl einer bestimmten Ansgestaltung ber Kirche als ben Angelegenheiten bes Reiches Gottes überhanpt zugekehrt. Glühente, bei äußerst lebhafter Einbildungstraft zuweilen fast in's Phantastische umschlagende Liebesgemeinschaft mit seinem Heilande machte ten Nerv seines Lebens ans\*). Ihm Seelen zuführen bildete taher seine höchste Lust, sein einiges Bestreben, nallvieweil ich weiß, bag er nach Seelen burftet, bag Seelen ber Lieb-Lohn seiner blutsauern Arbeit fint, seine Perlen, Mleinobien und Erelstein." Keine Gelegenheit, die unerschöpfliche Fülle des Heils in Christo und tessen Wonnen ten Menschen anzupreisen, ließ er unbenutzt vorübergehen. Um möglichst alterwärts "mit ten Blut-Gnaten-Schaalen umzugehen," fint ganz in der tem Pietismus eigenthümlichen Wirfungsweise nicht weniger als 108 Kanzeln in und anger ber Schweiz von ihm betreten worden, bis er zuletzt angewiesen werden unfte, tas Pretigen im Lante auf seine Gemeinde zu beschränken. Ueber seine Reven wird berichtet, sie senen nicht vratorisch, wohl aber hinreißend, überzengend, burchtringend gewesen, wie eingeschlagene Hägel. Er setber fagt barüber, er sen ein schlechtes Genster, bas Licht habe, wenn bie Sonne baran scheine, während es stockfinster sen, so wie sie untergehe. Bevor er die Manzel besteige, sen seine größte Sorge, baß sein Berg von Gottes Liebe flamme, sein Geift von ter Klarheit tes h. Geistes umgeben werte; tann entzünden sich tausent Geranken und Ginfälle wie ein Blit, und verschwinden wieder um andern Platz zu machen, so dass er sie jo wenig als ten Glang tes Bliges ober ten Schein ter Sonne behalten fonne. (Canaan, 62; seine homiletischen Grundfätze f. in ber Borrete zu: Betrachtungen über tie himmlische Perle.) Dem Katechumenennuterricht legte er ganz besoutere Wichtigkeit bei; oftmals erklärte er, nicht tausend Thaler wollte er nehmen für eine Unterweisung mit ber Jugend. Ueberdem pflegte er täglich eine firchliche Betstunde zu halten. Auch ter Umgang mit ihm, ber in ben Dingen bes gemeinen Lebens einem Rinte abntich mar, soll ein höchst erbaulicher gewesen senn. Die von nah und fern besuchten Bersammlungen bagegen, welche er in einem abgelegenen Theile ter Gemeinte Amsolvingen an einem Waldsanme unter freiem himmel veranlafte, und in benen Jedermann fich bie Ertlärung einer Schriftstelle ausbitten ober Unliegen aus bem Gebiete ber Seelenpflege aubringen fonnte, mußten bes Anffebens, wohl auch ber Unordnungen wegen, Die sie verursachten, nach einiger Zeit wieder aufgegeben werten. Endlich unterhielt ter unermütlich geschäftige Mann eine genane Berbindung mit ten gleichgestimmten Areisen in Zürich, Basel, Schaffhausen, St. Gallen und Granbfinden, sowie er in fleißigem Briefwechsel stand mit den namhaftesten Beforderern eines lebendigen Christenthums, - mit Bingendorf, Denhöfen, Heinrich Ernst von Stollberg-Wernigerode, welcher letztere ihn mit Christian VI. in Berührung brachte.

<sup>\*)</sup> Er ist sich bessen klar bewußt, daß Christus ihn ungeachtet seiner Sündenmängel rechtlich als sein Eigenthum behaupte, und daß die Sache protokollirt sen in der Canzlei dessen,
ber da ist, war und kommt. Er mag daher nichts als Jesum; wie ein Täublein will er sich
in seinen Wunden verkriechen. Aus einer Krankheit zwei Jahre vor seinem Tode erzählt er
sehr naiv: Mein Heiland hat mich diese Nacht so heftig geliedet, daß ich ihm hab sagen müssen:
ich mag's sast nicht mehr vertragen, so liedest Du mich; Du tödtest mich wohl noch vor Liede.
So schreibt er auch: Eine Seel ist alsdann erst in Hochzeit gesetzt, wenn sie in Jesum verliedet ist und vor Liede sast nicht weiß, was sie Jesu zu Gesallen thun soll.

Aber auch burch feine Schriften, Die von 1721 an rafch auf einander folgten, übte Lucius einen mächtigen Ginfluß auf seine Zeitgenoffen ans. Gein Biograph führt beren 36 an, ohne raß jeroch bas Berzeichniß vollständig wäre. Die wichtigsten finden fich gesammelt in zwei ftarten Duartbanten, welche ben Titel führen: Gin wohlrie= denter Strang von ichenen und gefunden Simmelsblumen n. f. w. Bajel, 1736 n. 1756, und: Ein neuer Strauß n. f. w. Basel, 1756. Bis an feine Apologie sämmtlich ascetischen Inhalts, sind es theils Tractate und Darlegungen aus bem Bereiche tes innern Seelenlebens, theils ausführliche Betrachtungen über einzelne Wahr= beiten mit Zugrundlegung eines Bibelabschnitts, theils fast maßlos erweiterte Predigten\*). Alle athmen die gleiche, warme Liebe zu Jesu, so daß das Urtheil tes S. Werenfels, jedes Blatt weise uns zu ihm bin, nicht bloß von der Erstlingsarbeit: Wundergeheim= niß tes Evangeliums, gilt. In immer neuen Wendungen wird "ter Gnabengang" belenchtet. Neben einem ungewöhnlichen Reichthum an treffenden Gedanken und Bildern ist indeß der Inhalt nicht selten allzu gefühliger Urt, vom Beigeschmack unstischer Neber= schwänglichkeit burchzogen, Die Schriftauslegung allegerisch und baher mitunter sehr willfürlich. Lutz ging von ber Boranssetzung ans, Gott habe ben sichtbaren Dingen bas Gepräge von geiftlichen und himmlischen Wesenheiten verliehen, westhalb es in unserer Pflicht liege, geflissentlich alles Irrische auf Himmlisches zu benten. Die stete Anwen= rung tiefes Pringips machte fewohl feine Stärke als feine Schwäche ans. Wie er alfo 3. B. in einer aparten Schrift bie geistliche Bermählung Jesu mit ber Kirche an ber Bermählung Ijaals mit ter Rebelfa aufzeigt, gang so weiß er in seinem "Schweizeri= schen Canaan" bis in Die geringfügigsten Ginzelheiten hinein, and ter Butter= und Käsebereitung der Alpenbewohner ihre geistlichen Abschattungen und Beziehungen abzugewinnen. Der gährende neue Geist ringt eben mit ben verlebten Formen, burch= bricht sie aber nicht immer glücklich, und hat auch sür sich selber noch nicht rurchgehents Die rechte Bermittlung gefunden. Alchulich verhält es sich mit ber Sprache; sie ist schwülstig, zuweilen gesucht und überladen, von ferne nicht an Die kensche Ginfachheit Des gleichzeitigen Rieger hinaureichent. Deffen ungeachtet fanden bie Schriften eine weite Verbreitung, jo wie sie noch heut zu Tage in ten Händen vieler Frommen auf tem Yante zu treffen sint. Mündlichen Rachrichten zufolge ist Die lutheranisirente und zu einem mitren Antinomismus neigente Genoffenschaft ter Beimberger Brüder, tie noch bis vor wenigen Jahren jeweilen am Sonntage nach Oftern zu ihrem sogenannten Bruderdorf (Hamptversammlung) in Steffisburg zusammentraten, als eine, immerhin jetoch nicht völlig gennine Frucht ber Unregungen zu betrachten, welche von S. Lucius ihren Ausgang genommen haben. — Bgl. Lebenstauf, Bern, 1751. Schärer, Berna literata, Manuscr. Len, Schweiz. Lexifon, Br. 12 und Fortschung, Bt. 3. Haller, Bibl. ber Schweizergesch. 2, 290, wo weitere Inellenangaben. Hagenbach, A.G. bes 18. n. 19. Jahrh., 9te Borlefung. Scheler, Morgenstern, 1829. Nr. 21-24. Erech= Giider. jet, im Berner Tajdenbuch 1858.

Lut, Joh. Ludw. Samuel, Dr. und Professor der Theologie in Bern. Kein schöpferischer Genius, der in epochemachender Weise den Austoß zu einer zeits und sachgemäßen Umbitdung der theologischen Wissenschaft auf dem positiven Grund ersneuter Bertiesung in die Thatsachen des Heils gibt; sein sruchtbarer Schriststeller, der durch bedeutsame Arbeiten das Gemeingut des religiösen Ersennens und theologisch-gestehrten Wissens bereichert, und dadurch seinem Ramen eine hervorragende Stelle in den Aumalen der Literatur sichert; sein protestantischer Kirchenfürst, der an der Spise der Landeskirche mit sester Haut ihr auf lange Zeit das Gepräge seisner Intivitualität anstrückt; überhaupt, nicht ein Mann, der während der Daner seines Lebens nach irgend einer Seite hin in weiten Kreisen die Ansmerssamteit der Zeits und Standessgenossen auf sich gelenkt hat. Aber darum gleichwohl eine in ihrer Art große

<sup>\*)</sup> Die Pfüngsipredigt über Apg. 2, 1. bis 4., füllt 263 Oftavseiten!

artige, wahrhaft erhebente Erscheinung, vom Scheitel bis zur Tußsohle ein Doestor ber heiligen Schrift aus Sinem Guß, welchem rüchsichtlich bes harmonischen Zusammenklangs ber zu einem solchen gehörigen Eigenschaften unter ben Mitkebenten schwerlich Jemand gleichkommt, — ber größte Theolog, ben Bern hervorgebracht hat, ebenso ausgezeichnet burch umfassente Vachgelehrsamkeit wie burch die ächtchristliche Mannhaftigkeit seines Narakters und die überwältigente Macht ber religiösen, sittlichen und wissenschaftlichen Impulse, die von ihm ausgingen.

Weboren 1785, vom jechsten Jahre an eine vatertoje Waije, burchtief lut in burftigen Umständen die Bildungsaustalten seiner Baterstadt, unbeiert durch ben Druck ber Berhältniffe die verborgenen Reime eines reichen, fraftigen Geistes entfaltent. Rachdem er bereits mahrend feiner Studienzeit eine Hanslehrerstelle versehen und als Glementarlehrer gewirft, bann 1808 mit Auszeichnung bas theologische Caupivateneramen bestanden hatte, ermöglichte ihm ein Staatsstipendinm ben Besuch ber Universitäten Tübingen und Göttingen, wo ihn neben ten beiten Plant mehr als alle Uebrigen ter große Drientalist und Rangler Schnurrer anzog. Bei angestrengtem Gleiße burch eine ungemeine Gebächtnißtraft unterstützt, lehrte er allseitig angeregt, wohlbewandert in der tantischen Philosophie, mit einem anschnlichen Schatze bebräischer und sonstiger semiti= scher Sprachtenntnisse von ta zurück. Schen 1812 wurde ihm hierauf eine Professur am Ghunafinn und bas Rectorat ber literaridinte übertragen. In Diejer Stellung ertheilte er mit vielem Erfolg ben Unterricht in ben Sprachen bes claffischen Alterthums und im Hebräischen, beschäftigte sich nebenbei vorzugsweise mit biblischer Eregese, und ließ sich gelegentlich nicht ungerne zu einem exegetischen oder isagogischen Privatissimum Das Mißverhältniß zwischen seinen wiffenschaftlichen Auschanungen und ben bamaligen Bildungszuständen Berns einerseits, seine Betheiligung au den socialpolitis ichen Reformbestrebungen eines Theiles der städtischen Bürgerschaft und das damit zufammenhängende Migtrauen ber Behörde andererseits, bewogen ihn jedoch mit der Zeit, bas Schulamt an bas Pfarramt zu vertauschen. Bon 1824 an finden wir ihn baber nadzeinander als Pfarrer in der fleinen Landgemeinde Wynau und an der Rirche zum heil. Geist in Bern, in welcher Eigenschaft er nicht nur ber Seelsorge mit treuer Gewiffenhaftigfeit oblag, sondern namentlich am lettern Drie burch seine lehrhaftige, burch und durch vom Gewicht seiner geschlossenen Persönlichkeit getragene und darum so tief ergreisende Predigtweise eine gewählte Zuhörerschaft an sich zu fesseln verstand.

Bett erft eröffnete sich für Lut berjenige Wirkungstreis, für welchen fein bisheri ger Lebensgang fo zu fagen nur die bentbar gründlichste Borbereitung gebildet hatte, indem er 1833 zum ordentlichen Professor ber Eregese an ber Atademie und nachherigen Hochschule ernannt wurde. Bon Anfang an mit einer sehr soliten Biltung im Beifte bes erften Decenniums unsers Sahrhunderts ansgerüftet, war er seither mit ungetheilter Aufmerksamkeit ten Bewegungen ter Wissenschaft gefolgt. Die Schleiermacher's schen Schriften insbesondere versehlten nicht einen tiefgehenden Ginfluß auf ihn zu In der Zeit seines philologischen Lehramts hatte er zurem Gelegenheit gefunden, neben ber umfassendsten Befanntschaft mit bem hebräischen Sprachitiem sich überhanpt bie Befähigung für ben formellen Betrieb ber exegetischen Bethätigung in hohem Maße anzueignen. Die seelsvrgerliche und pfarramtliche Wirtsamkeit ablich hatte bem strebsamen Denker und Forscher ebensosehr zu einem tiefern Einblid in ten vollen Inhalt ber Schriftwahrheit und in die heilsfräftigen Begüge berfelben zu ben unveräußerlichen Bedürfnissen ber menschlichen Natur verholfen, als sie ihn mit erhöhter Chrsurcht für bie Segensmacht ber firchlichen Gemeinschaft erfüllte. Treffend bemerkt insofern sein Leis denredner: "Selten ift wohl ein akademischer Lehrer mit solcher Reife bes Beiftes in Wissenschaft und Leben in seinen Beruf eingetreten; auf einmal trat ber ganze Maun auf mit dem vollen Bewußtsenn seiner Lebensaufgabe und ter ihm verliehenen Kraft, wirklich beherrschend bas ganze Gebiet, bas ihm zu bearbeiten vorlag." In rückhaltloser Bingabe an ben Beift ber Schrift, beffen einheitlicher Rarafter burch beite Dekonomieen Real-Enchtlovabie fur Theologie und Rirche. VIII. 40

seinem unbestechtichen Wahrheitssinn sich wie nur Wenigen erschlossen hatte, in der Kritit nicht minder frei als besonnen, im Urtheil selbständig, stellte er sortwährend mit höchstem Nachdruck die Ersassung des religiösen Wahrheitsgehalts als das Endziel aller biblischen Forschung hin. Unwillfürlich theilten sich seinem Anditorium die innere Ersgriffenheit, die warme Begeisterung, der sittliche Erust, die ungesuchte Würde mit, die seinen Vortrag besechen, so daß selbst den rein seientissischen Anseinandersetzungen ein wahrhaft erbauliches Moment beiwehnte. Zudem begnügte er sich nicht, seine Schüler in das Verständniß der einzelnen biblischen Bücher und des Schriftorganismus übershapt einzussischen; vielmehr legte es seine Lehrweise mit Vewustssehn darauf an, sie zur selbständigen Ausübung der exegetischen Thätigkeit in ihrem weitesten Umsang heranzusziehen.

Aber auch in jeder andern Stellung, als letzter Retter ber frühern Atademic, als mehrjähriges Mitglied bes Erziehungsbepartements und ber evangelischen Kirchencom= miffion, als Defan ber theologischen Fafultät und bes Mapitels Bern, als Prafitent ber Sunore und bes protestantischefirchlichen Hulfsvereins, in Freundesfreisen und Pfarrvereinen, zeugten seine Aeußerungen immer neu von dem Geist aus der Sohe, bessen Salbung er befag. Unbefannt mit ben fleinlichen Motiven bes Gelehrten-Chrgeizes, ber Engherzigkeit abhold in jeder Form, Feind aller Oberflächtichkeit, noch mehr aller Art von Frivolität, nie spielend mit ber Wiffenschaft, in Demuth fich neigend vor Got= tes Wort, ftark im Ertragen bes Ungemache, ohne Menschenfurcht, mächtig burch Selbstbeherrschung und Selbstbeschräntung, - bas mar Lut, - seiner Rirche von Berzen zugethan, wohl mehr als ihm selber bewußt von ihrem Wesensgepräge berührt, burchweg an die ursprüngtiche Idee ihrer Institutionen fich haltend, und beghalb im Ginzelnen selbst bann noch ihr geistwoller Bertreter, wenn conservativere Raturen sich bereit erflär= ten sie preis zu geben, - gang Mann und gang Chrift, gang Lehrer ter evangetischen Gottesgelehrtheit und gan; Berner. Er ftarb nach längerem Leiden den 21. September 1844, nadhtem er noch zuletzt bas schüchterne Stränben bes schlichten Krankenwärters gegen seine Zumuthung, baß er mit ihm beten möchte, mit ben Worten übermunden hatte: Betet nur gang so, wie wenn Ihr fur End, felber beten murbet.

Und nun seine Schriften? Es gehört mit zu ber eigenthümlichen Größe bes Mannes, daß er beren nahezu feine veröffentlicht hat. Denn eine lateinisch geschriebene "Ber= gleichung bes Livins und Tacitus" im Archiv ber Berner Atatemie, ein fleines griechi= sches Wörterbuch zum Memoriren, ein werthvolles Programm in quaedam Proverbiorum Salomonis loca, ein Synoral-Gutachten über Cultfreiheit ber Diffenter, einige Gelegen= heitsreden, — das ist Alles, was wir an schriftstellerischen Arbeiten von ihm zu nennen wissen. Gin Meister im mündlichen Bortrag, weniger gelent im schriftlichen Gerankenansbrud, genügte sich ber aufpruchslose Gelehrte selber zu wenig, um mit einem umfassendern Werk hervorzutreten, so wie er es auch keinen Hehl hatte, daß er es in Betreff gewiffer Puntte noch zu teinem Abschluß gebracht habe. Go bankenswerth baher auch Die burch seine Schüler R. Ruetschi und Ab. Lutz besorgte Herausgabe ter Borlesungen über Biblische Dogmatit und Biblische hermenentit, Pforzheim 1847 und 1849, erscheint, fo mußten ihr body schon beghalb Die Spuren bes Unfertigen und Mangethaften anhaften, weil Lut seinen Vorträgen nicht ein ausgearbeitetes Manuscript, sondern nur mehr oder weniger aphoristische Rotizen zu Grunde zu legen pflegte, deren Richtsbestoweniger ent= Gegenstand er jeweiten in freier Entwicklung reproducirte. hält bie Biblische Dogmatif schon in ihrem Grundgebanken ben Keim zu einer tünstigen Gestaltung Dieser hochwichtigen Disciplin, indem ihr die Aufgabe gestellt wird, rem Organismus ber Schriftlehre, entwickelt ans ihrem eigenen Prinzip (und als foldes bezeichnet Lutz tas ewige Leben in ber Gemeinschaft mit Gott, vermittelt burch Die göttlich bewirkte Erkenntniß der Gnade Gottes) zu seiner sustematischen Darstellung zu rerhelfen. (E. ren Artifel: Bibl. Theologie.) Was bie Hermenentif betrifft, welche A. und N. T. als organisches Ganze behandelt, so wollen wir dem Urtheile Lande=

627

rer's nicht entgegentreten, tem zuselge sie eine sestere prinzipielle Durchsührung versmissen läßt. Daß sie sich tagegen nicht allein zur Benutzung eigne, sondern daß tie tünstigen Bearbeiter ten Fortban auf ter nämlichen Grundlage versuchen müssen, dajür scheint und tessen Anssührung (Real-Gnewst. Bd. V. Ente) ein willsonnnener Beweiß. — Bgl. Baggesen, Getächtnißrete auf J. Y. S. Lut, gehalten bei seiner Leichenseier im Minster zu Bern, 1844. Hundeshagen, Der setige Dr. u. Prof. Lut in Bern, ein theologisches Karakterbild, 1844. Berner Taschen buch, Jahrg. 1855, 229—240, wo auch die weitern Schristen verzeichnet sint, welche Biographisches an die Hand geben.

Encien, Avzia 1 Matt. 15, 23., Landschaft in Rlein-Usien, in deren Start Minra Paulus auf seiner Deportationsreise gebracht wurde, Apstgesch. 27, 5. Sie liegt mitten an der Südwestspitze Alein Miens und wird vom Meere, Carien, Pisitien und Pam phylien eingeschlossen. Die Bewohner sint schon in alter Zeit als Seefahrer berühmt, Herot. VII, 92. Die Römer unterwarfen sich Lycien unter bem Raifer Claubins, Sueton. Claud. 25. vgl. Bejpaj. 8. Die Hauptstadt des Landes mar Patara. Außer Myra, welches ziemtich in der Mitte der Kufte etwa 20 Stadien von ihr entfernt (als Hafen gilt Andriaca) lag, Ptolem. V, 3, 6. Strabo XIV, S. 666. wird von Lucischen Städten in der Bibel noch Phaselis, Ouoghig 1 Mass. 15, 23. erwähnt, nahe der Grenze von Lycien und Pamphylien gelegen, weßhalb es von den Alten bald zu dieser, bald zu jener Landschaft gerechnet wird. Mehra führt noch jetzt bei den Griechen den alten Namen, bei ten Türken beißt es Tembre; Phaselis beißt jest Alaja, und bei beiden finden sich sehr bereutende Ruinen. Heber das alte Lucien vgl. Cellar, notit, II. S. 93 ff. Mannert, Geogr. VI, 3. 3. 150 ff. Forbiger, Handb. ter alt. Geogr. II, E. 256 ff. Rosenmüller, Alterthumöf. I, 2. E. 190 ff. Ueber alte Mängen ber Queicr handelt Sir Charles Fellows Coins of Ancient Lycia before the Reign of Alexander; with an Essay on the relative Dates of the Lycian Monuments in the British Museum, Lond, 1855. 8. Ueber ben jettigen Zustand des Landes und namentlich über die Neberbleibsel des Alterthums geben die Engländer Kelloms (Travels and researches in Lycia, Lond. 1850. 8. unt: Travels and researches in Asia Minor and more particularly in the province of Lycia, New, ed. Lond, 1853., tentidy: Gin Ausflug nady Klein-Asien und Entdeckungen in Lycien. Ueberg. von Dr. 3. Th. Zeufer. Leipzig 1853. 8.); Spratt und Forbes (Travels in Milyas and the Cibyratis. 2 Vols. Lond, 1847, 8.) neben den größern Werfen über Mein=Affen Austunft. Ein Aupfer= werk über Lucien mit erklärendem Texte von Fellows ist: Geo. Scarf, Lycia, Caria and other Provinces of Asia Minor illustrated, with descriptive Letterpress by Sir Ch. Fellows, Lond. 1847.

Lydda, Aύδδα, im N. I. Schauplatz ber wunderbaren Heilung test gichtbrüchigen Aencas turch Petrus, Apstgesch. 9, 32 — 35., nahe bei Joppe, B. 38., vgl. Stho, lex. rabb. S. 399. Im sprischen Zeitalter gehörte bie Stadt Anfangs zu Samarien, wurde aber vom Könige Demetrins Soter zu Indäa gezogen und dem Jonathas als Besitzthum überlaffen, 1 Maff. 11, 34. vgt. 10, 30. 38. Im A. I. fommt Die Stadt unter dem Namen Led 75 vor als im nacherilischen Zeitalter von Benjaminiten bewohnt, 1 Chron. 9 (hebr. 8.), 12. Esra 2, 33. Rehem. 11, 35. 3m jabifchen Kriege zerftörte sie der römische Feldherr Cestins. (Joseph. B. J. II, 19, 1.), doch wurde sie wieder auf= gebant und nicht lange nachher Sanptort einer ber Toparchieen bes späteren Indaa, als welcher fie sich dem Bespasian ergab (III, 3, 5. IV, 8, 1.). In dieser Zeit wird Lydda von Josephus als ein Dorf beschrieben, das an Größe einer Stadt nichts nachgab; and wird es berühmt als ein Sit jüvischer Gelehrsamteit, Joseph. Antiq. XX, 6. 2. Lightfoot Opp. II, p. 145. Unter ber röntischen Herrschaft ging ber Rame Lybba in Diospolis über und beide kommen nun vermischt vor. Schon früh in ter Geschichte wird die Stadt mit dem heil. Georg in Berbindung gebracht, ter hier geboren und begraben senn foll, nachdem er in der diveletianischen Verfolgung zu Nikomedien

deren Trümmern noch erhalten sind. Jetzt ist der Ort unter dem alten Namen Ludd Til, zül Merâs. III, S. 11) ein ausehnliches nunhammedanisches Dorf zwischen Jernsselm und Jasa und Hauptort der gleichnamigen Provinz, sowie Sitz eines griechischen Bischofs, welcher jeroch in Jernsalem restrict. In den Runten der Georgsfirche wird noch hentigen Tages arabisch-griechischer Gottesdienst gehalten, s. Ansland 1856. S. 666. Bgl. Reland, Paläst. S. 877. Rosenmüller, Alterthumst. II, 2. S. 334 st. Rose binson, Paläst. III, S. 262 — 270. Van re Velde, Reise. I, S. 331 f. Ritter, Errfunde. XVI, 1. S. 551 f.

Lyra, Die. v., j. Rifolans v. Lyra.

**Lyscznuski**, Cafimir, ein Märthrer des philosophischen Atheismus, stammte ans einem edlen adelichen Geschlechte Lithauen's, wurde in einer Jesnitenschnle zu Wilna gebildet, wo er sid durch Talente und Kenntnisse auszeichnete, aber durch einen Hang zu religiöser Paratorie so sehr Austoß erregte, daß seine Oberen nöthig fanden, ihn aus ihrer Schule auszuftoßen. Er studirte unn die Rechtswissenschaft, murde im Jahr 1680 zum Unterrichter im Landgerichte zu Brzeski, einer Stadt in Lithauen, erwählt. Hier warf er sich wieder auf theologische Untersuchungen und schrieb in Form von Anmerkungen zu Alstedt's natürlicher Theologie eine ansführliche Widerlegung der Beweise für das Dasehn Gottes. Er äußerte sich über das Ergebniß seiner Untersuchungen im Areise seiner Befannten etwas unvorsichtig und als er im 3. 1688 ganz unbefangen nach Warschan reiste, um seine Stelle als gewählter Landbote auf dem Reichstag einzunehmen, wurde er, kaum angekommen, am 31. Oft. 1688 auf Befehl bes Woiwoben von Wilna, als des Atheismus schuldig, gefänglich eingezogen. Alls die lithanische Rit= terschaft dagegen protestirte, erwiderte der Woiwode: als Gotteslängner, der sich vom höchsten Wesen, als ber Duelle alles Rechts, lossage, sen Lysezynski rechtlos. Ein geistliches Gericht unter tem Vorsitz tes Bijchofs von Liefland, bei welchem ein ehemali= ger Freund Lysezynski's als Unkläger auftrat, fand ihn auf Prüfung seiner mit Be= schlag belegten Schriften hin schuldig und übergab ihn dem Reichstag zur Bestrafung. Die Stänte ließen seine Sache auf's Rene untersuchen. Brozesta ernenerte seine Auflage, und brachte besonders das vor: Lysezynski habe sich in seinen Schriften mit den Worten "ita nos Athei credimus" selbst als Atheisten befannt und die Existenz des hochsten Wesens hanptsächlich beswegen verneint, weil nicht Gott ber Schöpfer bes Menschen, sontern der Mensch Gottes Schöpser sen, indem er sich ihn ans Nichts denke. Lysezynski entgegnete, er habe die Beweise für das Dasehn Gottes prüsen wollen und sich nur vorläufig in die Gründe der Gottesläugner hineingedacht, er wolle im Schooße der ka= tholischen Kirche, in welcher er geboren und erzogen sen, leben und sterben. Er kounte sich jedoch gegen seine Untläger nicht genügend vertheitigen, Die Senatoren erkannten seine Schuld an und stimmten für bie Todesstrafe auf dem Scheiterhaufen. nigliche Urtheil bestimmte, daß die Schriften Lysczynski's in seiner eigenen Hand durch ten Scharfrichter auf tem Schaffot, er selbst auf tem Scheiterhausen verbraunt und ras Hans, in welchem er seine Schriften geschrieben, von Grund aus temoliet werden sollte. Das Urtheil wurde später tahin ermäßigt, daß ihm vor der Berbrennung ber Ropf abgeschlagen werden sollte, was am 31. März 1689 auf dem Markte zu Warschan geschah. S. d. Schrift von Christoph Fried. Ammon: Casimir Lysezynski, ein Beitrag zur Geschichte bes idealen Atheisuns, Göttingen 1802, wo auch bie ziemlich zahlreiche Literatur über ben Fall aufgeführt ift.

Luster, Polycarp, ter Aeltere (auch Leiser, Levser — ersteres die latinisirende, letzteres die deutsche Schreibweise), — einer der lutherischen Theologen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrh., die bei aller consessionellen Bestimmtheit und treuem Festhalten an der Concordiensormel doch noch Etwas von der evangelischen Einfalt und dem christlichepraktischen Geist der reformatorischen Periode bewahrt und sich vor dem wissens

Lyfer 629

schaftlichen Scholasticismus wie bem confessionellen Zeletismus bes 17. Jahrh. noch so ziemlich frei erhalten haben.

Geboren in dem württembergischen Städtchen Winnenden 1552, 18. März, Stiefsohn des älteren Lukas Dsiander, Reffe Jakob Andreas, bezieht er im 15. Lebensjahr die Universität Tübingen (immatrif. 1566; magistrirt 1570 1. Bebr.). 1573 wird er in bas niederöfterreichische Städtchen Gellerstorf als Prediger berufen, von wo aus er, als geschätzter Kanzelredner, öfters in Wien zu predigen hatte und selbst mit Raiser Maximilian II. bekannt wurde. Auf einer Reise in sein Baterland wird er, noch nicht 25 Jahre alt, 1576, 16. Inli zu Tübingen Dr. ter Theologie. Ginen von ten evangeli= schen Ständen Steiermarks an ihn gelangten ehrenvollen Ruf zum Predigtamt in Grätz lehnte er ab (1576); folgte tagegen zu Anfang tes Jahres 1577, nach manchem Zaubern und Borschützen seiner Jugend, auf Besehl seines Herzogs, ber ihn als "berzoglichen Stipendiaten" zunächst auf zwei Jahre dem Kurfürsten August von Sachsen überließ, der Berufung des letztern zu dem seit mehr als einem Jahre erlerigten Pfarramt und einer theologischen Professur in Wittenberg. Am 22. Febr. trat er - von Jakob Andrea und Hans Lösser bei Rath und Universität eingeführt -- sein Pfarramt, etwas Andrea hielt die Ginführungspredigt über die später die akademische Lehrstelle an. Stillung bes Sturms im Meer, und empfahl, nachbem er von ben fruptvealvinistischen Wirren ber letzten Jahre geredet, ben P. Lufer als einen Mann von reiner, schriftmäßiger erbauticher Lehre, eines ehrbaren und unärgerlichen driftlichen Wantels, von stillem und friedliebendem Karafter. Seine Auspruchslosigkeit, natürliche Liebenswürdigfeit und amtliche Tüchtigkeit erwarben ihm bald tie Achtung und liebe ter Gemeinte und Universität wie seines Kurfürsten. Aus Anlag ter Ginführung ter Concorrienformel wird er zu verschiedenen Berathungen und Geschäften beigezogen, hat tie Lir= den= und Schuldiener in ter Diecese Wittenberg auf bas neue Symbol zu verpflichten, mit J. Andrea eine neue Universitätsordnung für Wittenberg zu berathen, wird mit einer Textrevision der lutherischen Bibelübersetzung beauftragt u. f. w. Seine Verheirathung mit Elijabeth, der Tochter des jüngern L. Aranach (1580 im März) bindet ihn noch fester an Wittenberg, aber als nach Kurfürst Angusts Tob 1586 ber Calvinismus sein Haupt in Sachsen wieder erhob, sah er fich genöthigt, gegen Die Wünsche ber Universität, wie ber Gemeinde, Wittenberg zu verlassen und einem Ruf nach Braunschweig als Coadjutor ober Vice = Superintendent zu folgen. Mit unverkennbaren Zeichen ber Liebe und Berehrung in Wittenberg entlaffen, weiß er fich auch in feinem neuen Wirfungefreise zumal bei ber Bürgerschaft ber Stadt Braunschweig so beliebt zu machen, daß, als nach Aurfürst Christians Tod Luser nach Wittenberg zurückgerufen wurde (1591) und ber Braunschweiger Rath ihm wenigstens auf zwei Jahre bie Entlassung gab, ein förmlicher Bürgeranfruhr ansbrach, um von tem theilweise Aruptocalvinistischer Neigun= gen verdächtigen Rath die Zurnefnahme ber Demission zu erzwingen (Rehtmayer, brannschw. Kirchenhist. IV, 123). Nur gegen bas Versprechen alljährlicher Besuche und balbiger Rückfehr ließ man ihn endlich 26. April 1592 ziehen. Als er aber nach kurzem Aufenthalt in Wittenberg an tes verstorbenen Mirus Stelle als Hofpretiger nach Dresben bernfen wurde, und um bieselbe Zeit in eine langwierige und gefährliche Krankheit fiel, gab er seine Braunschweiger Superintententenftelle befinitiv auf, um fein neues beschwerliches und bornenvolles Amt anzutreten. Mit welchem Ernst und welcher Ge= wissenhaftigkeit er seine Stellung am Bose auffaßte, zeigt bie Borrete gu seinen vier im Jahre 1605 heransgegebenen Landtagspredigten u. t. I. "Regentenspiegel aus Pfalm 101," wo er die Grundfate ansspricht, nach welchen er in seinem beschwerlichen und forglichen Hofpredigerberuf fich zu halten vorgenommen. Unter vielen Geschäften, zeitranbenden Reisen, auch manchen Kämpfen und Berdächtigungen, aber auch geehrt burch bas Zutrauen seines Fürsten nicht nur, sondern sogar burch bie Aufmerksamkeit Kaiser Rudolphs, der ohne sein Ansuchen ein altes Adelsdiplom seiner Familie erneuerte, verbrachte er den Rest seines Lebens: er starb 58 Jahre alt im Jahr 1610, d. 22. Febr.

630 Lyfins

Ausführtiche Lebensbeschreibungen von ihm besitzen wir von seinem Urenkel Polyc. Leysero debnit et persolvit pronepos, Leipzig 1706 und in Gleich, Annales ecclesiastici Tom. I; fürzere Lebensbeschr. von Adami, Vit. theol., Spizel, templ. hon., Erdmanus Lebensbeschr. der Wittenb. Theol.; einzelne Rotizen bei Crusius, Arnold, Ranpach, Rehtsmayer, Strauß Risod. Frischlin und auterswe; bes. aber hat neuestens Tholut ihm ein Chrendensmal gesetzt (Geist der luth. Theol. Wittenbergs E. 4 ss. u. v.).

Bon Leviers Söhnen war ber eine, Wilhelm, jeit 1627 Prof. in Wittenberg, ber andere Polycarp L. II., aufangs gleichfalls in Wittenberg, murde später Professor ber Theologie in Leipzig. (Diefer war es, ter im Mai bes Jahrs 1624 mit Hoe, Meisner, Baldnin, Gerhard, an jenem Gespräch mit Jakob Böhme zu Dresten theilgenommen haben foll (R. E. 11, S. 267.). Beide werden in den theologischen Berhandlungen des 17. Jahrh. mehrfach genannt, stehen aber an wiffenschaftlicher Bedeutung und besonders in Sinsicht auf geistige Freiheit und Unbefangenheit hinter bem Bater zurud (vergl. Tholuf I. c. E. 47 f.; 85 folg., S. 107; 114; 115; 147; 153); über Polve. L. III. i. oben. — Bon des älteren B. L. ichrijtstellerischen Leistungen ist wohl die bedeutendste, noch hente branchbare, seine Fortsetzung ber von Chemnig angefangenen, später von Johann Gerhard beendigten Harmonia IV, Evangelistarum. Als Prediger zeichnet er fich — nach Tholuts Urtheil (S. 71) — durch Schriftkenntniß und Schriftanwendung wie durch Kraft und Freimüthigkeit auß: wir besitzen von ihm außer den vier schon genannten Landtagsprerigten noch eine große Unzahl von Leichen= und antern Ca= snalpretigten. Ginige Auszüge f. bei Tholut E. 71 ff. Marafteristisch für seinen theologisch=firchlichen Standpunkt, auf welchem eine lobenswerthe Inconsequenz ihm er= laubte, in der Praxis toleranter zu sehn als in der Theorie, ist besonders seine berüch= tiate, 1620 von Hoe neu heransgegebene Abhandlung: "St, wie und warum man lieber mit ben Papisten Gemeinschaft haben und gleichsam mehr Bertrauen zu ihnen tragen jolt benn mit und zu ten Catvinisten." (f. Thotut C. 115 ff.), sowie andererseits sein Berhalten gegen ben calvinistisch gesinnten Wittenberger Inristen Matthäus Wesenbeck (f. Tholnt C. 127 ff. Gleich C. 511. Strang, a. a. D.). - Jene Schrift wie feine bem Wesenbeck gehaltene Leichenrede zogen ihm mancherlei Angrisse und Berdächtigungen zu und veranlaßten ihn zu Entgegnungen und Apologieen nach verschiedenen Seiten. sonders übelgenommen wurde ihm auch — schon zu seinen Lebzeiten und später von Ar= nold (Kirchen= u. Ketzerh. B. XVI, 30) sein Auftreten gegen den starrköpfigen Univer= falisten Samuel Huber, der 1592 — 95 Lensers Collega in Wittenberg war (f. R. E. Bh. VI, S. 294 ff.): — body zengt Hubers sonstiges Benehmen jedensalts dafür, daß der Borwurf leidenschaftlichen Streitens nicht seine Gegner allein trifft. Leuser selbst hatte sich aus diesem Anlaß gegen den Borwurf ketzerischer Behanptungen zu vertheidi= gen (Erläuterungen über brei Fragen ze. 1598); später hat sein Urentel in der schon angef. Schrift besonders auch das Versahren seines Ahnherrn in tiefer Sache vertheidigt; val. Tholut E. 148 ff. - Das Berzeichniß seiner Schriften, von benen wir nur einige der bedeutenderen angeführt haben, j. bei Jöcher, Gel. Lex. u. Gleich, 1. c. S. 593 ff. Die Schriften der Söhne und Enkel Lenjers f. bei Jöcher. Wagenmann.

**Lysias**, Avoiac, 1) Teltherr tes sprischen Königs Antiochus Epiphanes, ter, als ter König gegen die östlichen Provinzen zog, zum Reichsverweser und Erzieher tes nachmaligen Königs Antiochus Enpater eingesett wurde. Lysias sandte unter den Ansührern Ptolemäns, Risanor und Gorgias ein 47,000 Mann starfes Heer gegen India, und als dasselbe von Indas Maskabäns geschlagen war, sührte er selbst eine neue Heermacht gegen die Inden, aber ohne günstigeren Ersolg, vgl. 1 Makt. 4, 26—32. u. 2 Makt. 11, 1—12. Beide Berichte differiren zwar wesentlich, besonders in chronologischer Beziehung, indem das erste Und diesen Feldzug unch in die Zeit des Antiochus Epiphanes und vor die Tempelreinigung setzt, das zweite nach diesem Ereignis unter der Regierung des Antiochus Enpator ersolgen läßt. Um dieser Differenz willen erklären

Uher, Betavius, Priceaux und die katholischen Ausleger, unter ihnen zuletzt Scholz, Die Abschnitte 1 Makk. 4, 26-32. und 2 Makk. 11, 1-12. für Berichte von zwei verschiedenen Feldzügen tes Lufias. Aber C. L. W. Grimm hebt gegen Dieje Annahme hervor, bag es unbegreiflich mare, wie ber Berfasser bes ersten Mattabaerbuchs ten zweiten, ber Berfasser bes zweiten Malkabäerbuchs aber ben ersten zweier so bedeutender Feldziige übergehen fonnte. Bgl. Wernsdorf, de fide libr. Mace, p. 99 sqq. dagegen (Geich. Jiraels III, 2., E. 365) vermuthet, daß 2 Makk. 11. u. 13. ein und berselbe Feldzug berichtet werde, nämlich ber 1 Matt. 6. erzählte. Als Antiochus Epiphanes in Persien starb, legitimirte er ben Philippus burch Ginhantigung ber touiglichen Infignien als Vormund seines Sohnes und als Reichsverweser mahrent bessen Minterjährigkeit. Bahrscheinlich hatte sich Philippus in tas Bertrauen tes schwermuthigen Königs eingeschlichen und ben fernen Lusias baraus zu verdrängen gewußt, gegen welchen ber König ohnehin wegen ber in Judaa erlittenen Riederlage schon verstimmt und mißtranisch sein mochte. Er erwog aber nicht, daß er durch diese Anerdnung einen Bürgerfrieg entzündete. Der seit seinem 9. Lebensjahr als Geisel in Rom lebende De metrins entkam auf einem farthagischen Schiff nach Sprien, mard megen bes zwischen Lufias und dem sprischen Bolk bestehenden Migtranens mit offenen Armen aufgenommen, als König anerkannt, und Lysias und ber junge Antiochus im 3. 161 v. Chr. ermordet. — 2) Clandins Lyffas wird Apg. 23, 26; 24, 7. 22. als römischer Chiliarch auf ter Burg Antonia genannt, ter ten Apostel Paulus verhaften und Nachts nach Cafarea zum Prokonful Felig abführen ließ, um ihn tem fanatischen Zorn ter Inten zu entziehen.

**Lysimachus** war der Bruder des Hehenpriesters Menelaus. Als Letzterer, der die Gelder, um welche er das Hohepriesterthum erkaust hatte, nicht bezahlte, nach Antischien vorgeladen wurde, ward Lysimachus sein Stellvertreter, duidozog. Bal. 2 Makk. 4, 30. Falsch übersetzt die Vulg. (der auch Luthers llebersetzung solgt): zet Menelaus amotus est a sacerdotio succedente Lysimacho fratre suo"; denn Menelaus erscheint bald darauf noch im Besitz der Priesterwürde. Lysimachus benützte seine Gewalt zu Tempelräubereien. Das hierüber erbitterte Best rottete sich in einem Ansruhr zusamemen, und Lysimachus, der den Ausruhr dämpsen wollte, ward neben der Schatzkammer des Tempels erschlagen. — Sin Lysimachus, Sohn des Ptolemäns wird St. Esther 5, 1. erwähnt.

**Lystra**,  $\dot{\eta}$  und  $\tau \dot{\alpha}$  Avorque, Stadt in Lysannien, in ter Nähe von Derbe (j. t. Urt. Bb. III, S. 329), wo Paulus auf seiner ersten Missiensreise pretigte und gesteisnigt wurde, Apg. 14, 6—20. 2 Tim. 3, 11., und wo er auf ter zweiten ten Timosthens kennen sernte, Apg. 16, 1. Wo jest die alte Stadt zu suchen, ist noch nicht gesnau ermittelt. Bgl. Mannert, Geogr. VI, 2. S. 189 f. Forbiger, Handbuch der alt. Geogr. II, S. 322.

## M.

Maacha, Maëcha, Ayo, eine Lantschaft Spriens (Ayo, 1 Chron. 20 (19), 6. vgl. d. Art. Aram. Br. I, S. 465), angrenzend an Basan und namentlich an den Strich Argeb (s. d. Art. Br. I, S. 703), 5 Mes. 3, 14. Jes. 12, 5; 13, 11., welche auch zur Einverleibung in die von den Ifraeliten zu gründende Herrschaft bestimmt war, deren Bewohner aber, wie so viele andere, nicht ansgerottet wurden, sondern sort und sort unter den Ifraeliten wohnten, Ios. 13, 13. — Daher sinden wir noch unter David die Maachathiter und ihren König von den Ammonitern mit den Sprern von Rechob und Zoba gegen David als Krieger gedungen, 2 Sam. 10, 6. 8. 1 Chron. 20 (19), 6. (Neber den sonderbaren Umstand, daß die LXX. in den meisten Handschriften,

und ihnen folgend auch Sosephus Antigg. VII, 6, 1. Diesen König von Maache zu einem König ber Amalekiter machen, f. Emald, Gesch. d. Bolkes Bfr. I, S. 336, Ann. 1. Ausg. 2.) Mit der Bezeichnung Maacha's als Theil Aram's stimmt es überein, wenn 1 Moj. 22, 24. Maacha als Sohn Nahor's von jeinem Rebsweibe Remma targestellt wird, vgl. Ewald a. a. D. I, S. 414, Ann. 1. Aus der oben erwähnten Angabe res Denteronomium und Josua haben wir Maacha im Transjordanlande, füdöstlich vom Hermen an toffen Fuße etwa, an Geffur (Ituräa, Dichedur, j. mein Paläst. S. 226) angrenzent, also zwischen biesem und Damaskus zu suchen. Damit stimmt bie Benennung von Abel und Beth-Maacha, 2 Sam. 20, 14. 15. 1 Kön. 15, 20. 2 Kön. 15, 29., die in der Rähe von Tan lagen, zumal wenn wir in jenem Abel das 'Aβελά της Φοινίκης tes Enjebins im Onomastifon zwischen Paneas und Damastus verstehen, was also gang in das Gebiet unseres Maacha fallen würde. Aber auch selbst wenn wir Abel mit Robinson in dem westlich von Pancas gelegenen Abil suchen, wider= spricht dies nicht, indem dann immer noch der Distrift Maacha nahe genug liegt, um jene Namen zu erklären. In den Stellen des Deuteronominm und Jojna hat die dalbäijche Hebersetzung בורום, בובקרום, ל. i. Enizaigos, nach Ptolem. IV, 16, 9. eine transjertanische Statt zwischen Livias und Calirrhoë, welchem Bochart. Phaleg. II, 6. beistimmt; allein es liegt dies viel zu weit füdlich, als daß es mit den übrigen Angaben übereinstimmte. Nicht minter willfürlich und unpassent setzt der Sprer 1 Chron. 19, 6. ארן bafür, d. i. Haran, ter befannte Ort in Mejopotamien (f. d. Art. Bo. V, S. 539 f.). und nicht, wie Rosen müller, Alterthumst. I, 2, 309 will, bas von Burthardt (Reisen in Sprien, E. 350), und Robinson (Paläst. III, S. 909) als Ort im Ledscha erwähnte Harran, wie aus dem gleich darauf für Zoba gesetzten Resibis deutlich hervorgeht.

Außerdem ist Maacha noch Personenname mehrerer Männer, 1 Kön. 2, 39. 1 Chron. 12 (11), 43; 28 (27), 16., und Francu, 2 Sam. 2, 3. 1 Kön. 15, 2. 10. 13. 2 Chron. 11, 20. 1 Chron. 8 (7), 15. 16. 2 Chron. 2, 48.

Arnold.

Maale, Maalzeichen, ninix, wurden bei den Hebräern in doppelter Beziehnna angewendet, einmal, um die Erinnerung an irgend eine Begebenheit festzuhalten, bann um sich selbst durch ein solches äußeres Zeichen an gewisse Verpflichtungen zu erinnern und zugleich auch für Andere Diese Berpflichtung zu erkennen zu geben. Als Erinne= rungsvenfmale an Begebenheiten vienten zumeist einfache Steine, welche zuweilen unter irgend einer Teierlichkeit, 3. B. Begiegung des Steines mit Del, gesetzt und mitunter, aber wohl nur selten, auch mit einer schriftlichen Notiz über ihren Zweck versehen wurden, und besondere Namen erhielten, so 1 Mos. 28, 18; 31, 13. 45 st.; 35, 14. 5 Moj. 27, 2. 3. Joj. 4, 3 ff.; 24, 26. 1 Sam. 7, 12. 2 Sam. 8, 13. Gimnal ift es and ein ganzer Steinhaufen, 1 Moj. 31, 45 ff., wobei es auffällt, baß Jakob einen Stein, ber heidnische Laban einen Steinhausen als Denkmal errichtet. Sollte bamit etwa die Sitte in Verbindung stehen, Steinhausen über Gräbern von Verbrechern und Geächteten als Schauttenkmale zu errichten? j. Joj. 7, 26; 8, 29. 2 Sam. 18, 17. Zum Andenken an Berstorbene wurden gleichjalls solche Steine als Deukmal errichtet, 1 Moj. 35, 14, 20. 2 Sam. 18, 18. Dies führt uns auf die zweite Urt von Maalzeichen, indem bestimmte Zeichen am Mörper, wie besonders verschnittenes Haar, Ginritzungen in die Hant (στίγματα) n. dgt. als Zeichen der Trauer, namentlich um Torte, angewendet wurden, Jerem. 16, 6; 41, 5; 47, 5; 48, 37; welche Sitte aber im Gesetz ausbrücklich verboten ist, 3 Mes. 19, 28. 5 Mes. 14, 1. vgl. Michaelis mos. Recht IV, E. 356. Ewalt, Alterthümer tes Bolfes Gfrael, E. 225. Achnliche Einritungen in Die Hant, tättowirte Namenszüge ober Sinubitver Dienten bann auch dazu, sich als einer Gottheit ganz besouders geweiht zu bezeichnen, Zachar. 13, 6., was and im Gesetz verboten ist, 3 Mos. 19, 28. Hierauf beziehen sich Ausbrücke, wie Besek. 9, 6. Ssenb. 13, 16, 17; 14, 1. 9. 11; 15, 2; 16, 2; 19, 20; 20, 4. und Galat. 6, 17. vgl. Ewald, commentar. in Apocal. 7, 2, p. 161 sq.

Mabillon 633

Mabillon, Johann, ber berühmteste Orbensmann ber Congregation von Et. Manr und zugleich einer ber gelehrtesten Männer bes Zeitalters Ludwigs XIV., wurde ben 23. Nov. 1632 zu Pierremont, einem Dorf bes Rheimfer Mirchensprengels, geboren. Einer seiner Oheime, ber in ber Machbarichaft Geistlicher war, besorgte seine erste Erziehung und fandte ihn hierauf auf das Collegium nach Rheims, wo er sich balt durch Lebendigkeit, Bescheidenheit und Gleiß auszeichnete. Rach Beendigung seiner Studien murte ihm eine Stelle in tem Seminar ber bortigen Metropolitankirche zu Theil, welche er drei Jahre hindurch befleitete, um jodann im September 1654 in der Abtei zu St. Remi seine Gelübte abzulegen. Batt barauf wurde ber junge Mann, ber selbst nech nicht Priefter und erst seit lurzer Zeit Profes war, zum Novizenmeister bestellt. Aber eine zehrende Krantheit drohte Die Boffnungen, welche ber Orten auf ben Meneingetre tenen sette, zu zerstören: Meabillon wurde, um ihm Lustveränderung zu verschaffen, in Die benachbarten Abteien geschicht, zuletzt (1658) nach Corbie, bessen Prier ihn, um ihn von den Studien abzuziehen, erft zum Pförtner, bann gum Echaffner, entlich gum Rell-In tiefer Beschäftigung fant Mabilton nur insoweit Berner des Klosters ernannte. gnügen, als fie ihm erlaubte, tem Ing seines Herzens zur Unterstüßung ter Armen zu folgen. Nachtem Die Entferung von aller geistigen Arbeit auf seine leitente Gefunt= heit heilsam gewirft hatte, murte er zu Amiens ten 27. März 1660 zum Priester geweiht und fehrte bann nach Corbie gurud, um in ber bortigen, an Manustripten reichen Bibliothet Studien zu machen, welche er später in seinen größeren Werken veröffent= lichte. Bon hier aus murde er in die Abtei St. Denis beordert, wo er im Juli 1663 das Amt eines Schatzmeisters antrat, das ihm anserlegte, den zahlreichen Besuchern die Gräber ber Könige und übrige Merkwürdigteiten des Alosters zu zeigen. rent tiefes Anfenthalts hatte er, als er hörte, taß sein Orten eine neue correttere Ansgabe ber Kirchenväter zu veranstalten gerenke, die Werke des heil. Bernhard aufmerk fam gelesen und die Barianten der von ihm verglichenen Hautschriften beigesett, ohne zu ahnen, baß er selbst bie Geete biefes großartigen Unternehmens werden follte. Geine Borgesetten erfannten tiese hervorragente Meigung Mabillou's unt santten ihn im Inli 1664 nach Paris in Die Abtei St. Germain, Damit er Den Bibliothekar Yuc. D'Achery bei ber Heransgabe seines Spicilegiums unterstütze. Reben Dieser nächsten Aufgabe ward ihm aber balt tie weitere, eine Ausgabe ter Werte tes heil. Bernhart auf Grund ber alten Manuffripte zu besorgen. Bon tiefer Zeit an bis zu seinem Jot brachte er sein Leben in unausgesetzter literarischer Thätigkeit hin. Nachtem im 3. 1667 Die Opera s. Bernhardi gleichzeitig in 2 Ausgaben, Die eine in zwei Banten in Felie, Die andere in nenn Oftavbanten (eine britte Ausgabe veranstaltete Mabillon später im Anftrag tes Pabstes Meganter VIII.) erschienen waren, wurte ihm tie Sammlung ter Aften ber Beiligen bes Beneriffinerordens, welche eine fortlaufende Geschichte Dieses Ordens enthalten follten, übertragen, und ichon im 3. 1668 erichien ber erfte Bant seiner Acta Sanctorum Ordinis s. Benedieti, tem bis 3mm 3. 1702 nech acht autere Die aufmerksame Vergleichung ter Papiere, Diplome und anderer geschichtlicher Manuftripte, welche ihm tiefe Beransgabe auferlegte, brachte ihn auf ten tamals nuch gang neuen Gedanken, bas Wefen ber Diplomatik gewiffen Regeln zu unterstellen und auf sichere Grundsätze zu bauen. Die Ausführung tiefes Plans biltet seine Urkun-Denlehre, die 1681 in Paris (in fol. c. fig.) unter tem Titel ericbien: De re diplomatica libri VI, in quibus, quidquid ad veterum Instrumentorum antiquitatem, materiam, scripturam et stilum, quidquid ad sigilla, monogrammata, subscriptiones ac notas chronologicas, quidquid inde ad antiquariam, historicam forensemque disciplinam pertinet, explicatur et illustratur. Accedunt: Commentarius de antiquis Regnm Francorum Palatiis, veterum scripturarum varia specimina tabulis LX comprehensa, et nova ducentorum et amplius monumentorum collectio. Nade einem fünsmenatlichen Ansenthalt in Dentschland, mährend bessen er auf ben bortigen Bibliotheten und Archiven Beiträge zur Geschichte Frankreich's sammelte und u. A. das Antograph ter berühmten Chronit

634 Mabillon

von Hirlan, die Abt Johann von Trittenheim geschrieben hatte, auffand, ward Mabillon nach Italien gefchickt, um Bücher und Manuftripte für die königliche Bibliothek anzukansen oder abzuschreiben. Fünfzehn Monate verweilte er in Italien und kehrte bann um die Mitte des 3. 1686 wieder nach Frankreich zurück, um die königliche Bibliothek mit mehr als dreitausend der auserlesensten Bücher und Handschriften zu bereichern. Im folgenden Jahre erstattete er einen gedruckten Reisebericht in seinem, dem Erzhischof von Rheims, C. M. von Tellier, gewidmeten Museum Italieum seu Collectio veterum Scriptorum ex Bibliothecis Italicis eruta. Er lebte nun fo gurudgezogen in St. Ber= main, daß wohl Niemand in dem stillen, demüthigen und bescheibenen Alostergeistlichen ben Mann erkannt haben würde, bessen gelehrten Kenntnissen gang Deutschland und Italien unverhohlene Achtung gezollt hatte. Durch eine Streitigkeit mit bem Abt de Rance von la Trappe wurde er auf kurze Zeit seiner stillen Zurückgezogenheit ent= Mabillon hatte in seinem zu Paris 1691 erstmals erschienenen Traité des Etudes Monastiques zu beweisen versucht, daß literarische Beschäftigungen und wissenschaft= liche Studien mit dem klösterlichen Stande nicht nur in keinem Widerspruche stehen und auch den Alostergeistlichen niemals unterfagt gewesen feben, sondern daß sie vielmehr, gehörig betrieben, zur Aufrechthaltung klösterlicher Disciplin nothwendig wären, und ter wahre Ordensgeist und gegründete Religiosität gewissermaßen nur durch sie bestehen Diese Behanptung stand ben von de Rance in seinem Werk de vitae monasticae Officiis ansgesprochenen Gruntfätzen schroff gegenüber; zwischen beiden Männern entspann sich sosort eine literarische Tehte, die aber bald friedlich beigelegt wurde. schwerer zu schlichtender Streit mit Rom drohte dem ächt katholisch gesinnten Mabillon, als er im Begriffe stand, seine Abhandlung de cultu Sanetorum ignotorum, welche er, ohne fich als Berfasser zu nennen, in der Form eines Briefes, den ein Römer, Ensebius, an einen Franzosen, Theophilus, schrieb, brucken zu lassen. Die Schrift murbe, weil ihr Verfasser mit gewohnter Offenheit gegen einige Migbräuche, die er während seines Ansenthaltes in Rom gesehen hatte, zu Felde zog, auf den Index gesetzt. Ma= villon unterwarf sich dem Urtheil von Rom und veranstaltete eine neue Ausgabe, in welcher tie austößigen Stellen beseitigt waren, und deren Vorrede austrücklich besagt: haec nova editio non temere nec proprio arbitrio a me facta est, sed ad Ejus nutum et imperium, penes quem residet summa praecipiendi auctoritas! Von unn an lekte Mabillon wieder friedlich in seiner stillen Zelle, mit der Heransgabe der allgemeinen Unnalen des Benediftinerordens beschäftigt. 3m 3. 1701 wurde er zum Mitglied der fgl. Atademie der Inschriften zu Paris ernannt und las in ihr gleich nach seiner Anfnahme eine Abhandlung vor, die er über die Gräber der französischen Könige geschrieben hatte. Aber seine Kräfte singen immer bedeutender zu schwinden an: die beständige Geistes- und Gemüthsaustrengung und daneben die genaueste Befolgung der strengeren Observanz (er wollte z. B. fein geheiztes Zimmer bewohnen) mußten ben von Hanse ans schwächlichen Körper nur noch mehr schwächen, und seiner Todessehnsucht gab er in dem der Königin von England gewidmeten Werfchen: la Mort Chrétienne, welches er im J. 1702 herausgab, Ausbrud. In ben beiden folgenden Jahren erschienen bie zwei ersten Bände ber Annalen seiner Orbensgeschichte, ber britte solgte 1706, ber vierte 1707 nach. Schon mar auch ber fünfte Band beinahe vollendet, boch ihn herauszugeben ward Mabillon nicht nicht gegönnt, weil ihn noch in demselben Jahr der von ihm erschnte Tod seinen Arbeiten und Leiden entrig. Gin Blasenleiden, das er erst dem Arzt entdeckte, als Hilje zu ipät war, warf ihn auf ein dreiwöchiges Krankenlager, von dem er am 27. December 1707 im 76. Jahre seines Alters burch einen sanften Tob erlöst wurde. Sein leben und Sterben hat sein Schüler Ruinart mit den kurzen Worten gezeichnet: "Sie moriebatur, ut vivere non recusaret, sie autem vivebat, ut supremum non metueret diem, et spiritu magno vidit ultima." Das schönste Denkmal hat sich Mabillon, welchen ber ihm von Rom zugedachte Kardinalshut nicht mehr erreichte, in seinen eigenen Schriften gesetzt. Ihre Zahl ist stannenswerth, noch mehr ber ordnente Samm=

lersteiß, ber sich barin fundgibt. Die Titel berselben sind folgende: 1) Hymni in laudem s. Adalhardi et s. Bathildis Reginae, officia ecclesiae Corbejensi prepria. 2) S. Bernhardi Opera, post Horsium denuo recognita, aucta et in meliorem ordinem digesta. 3) Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti, in saeculorum classes distributa, 9 Bre. (rer zehnte Band des Werkes, welcher das 7. Jahrhundert des Ordens enthätt und das ganze Werk beschließen sollte, wurde nach Mabillon's Tote von Franz le Texier geschrichen und zum Drud verbereitet). 4) De pane Eucharistico azymo et fermentato dissertatio. 5) Veterum Analectorum Tom, I. complectens varia fragmenta et epistolas scriptorum ecclesiasticorum tam prosa quam metro, hactenus inedita; Tom. II. III. IV. complectens Iter Germanicum cum monumentis in co repertis. 6) Dissertatio de monastica vita Georgii Papae Primi. 7) Animadversiones in Vindicias Kempenses. 8) De re diplomatica l. VI. 9) Librorum de re diplomatica Supplementum. 10) De liturgia gallicana l. III., in quibus veteris Missae, quae ante annos mille apud Gallos in usu erat, forma ritusque eruuntur. 11) Museum Italicum. 12) Réponse des Religieux de la Province. Replique de Religieux Benedictins de la Province de Bourgogne au second écrit des Chanoines Reguliers de la même Province. Deux memoires touchant la praeseance des Benedictins sur les Chanoines Reguliers, aux états de Bourgogne. 13) Lettre touchant le premier institut de Rémirement. 14) Traité, où l'on refute la nouvelle explication, que quelques auteurs donnent aux mots de Messe et de Communion dans la Regle de S. Benoist. 15) Traité des Etudes Monastiques. 16) Reflexions sur la reponse de Mr. l'Abbé de la Trappe au traité des Etudes Monastiques. 17) Lettre eirculaire sur la Mort de la Mère de Blemur, Religieuse Bencdictine. 18) La Regle de S. Benoist et les statuts d'Etienne Poncher Evêque de Paris mis en Français pour les Religieuses des Chelles, 19) Eusebii Romani ad Theophilum Gallum Epistola de Cultu Sanctorum ignotorum. 20) Lettre d'un Benedictiu a Mons. l'Evêque de Blois, touchant le discernement des anciennes reliques, au sujet d'une Dissertation de M. Thiers contre la sainte Larme de Vendôme. 21) La Mort Chrétienne. 22) Annales Ordinis s. Benedicti, occidentalinm Monachorum l'atriarchae, in quibus non modo res monasticae sed etiam ecclesiasticae historiae non minima pars continetur. 23) Sur l'année de la mort de Dagobert I. et de son fils Clovis. 24) Ouvrages posthumes de Dom. Jean Mabillon et de Dom. Thierry Ruinart. Paris 1724. Bgl. Taffin's Gelehrtengeschichte ter, Congregation von Et. Maur, 1. Br. 2. Sebad, Biographie Mabillon's in ter von 3. Plets heransgegebenen Renen Theo-Th. Preffel. logischen Zeitschrift, Jahrg. 4 n. 5.

Macedonien (Mazedoria), ein seweht in pelitischer Rücksicht, als anch für Die Geschichte tes Christenthums in ter Periote seiner ersten Ginführung und Berbreitung sehr berententes lant tes Alterthums, gehörte in ten atteften Zeiten zu Thracien unt beschränkte sich unter tem Namen Emathia ursprünglich auf ten schnafen Lautstrich zwischen ben fambunischen Gebirgen bis zum Berge Hetifan und bem Flusse Lutias. Die ältesten Bewohner resselben waren nicht hellenischer, sondern theils thracischer, theils illyrischer Abfunft (vgl. Hermann's griech. Staatsalterthümer Th. 1. 3. 43 f. ter 3. Aufl.), und führten lange Zeit ein robes, unstätes Leben, bis sich griechischen Ueberlieferungen zufelge Karanus, ein Heraklite aus Arges, im. Las Jahr 724 v. Chr. mit einer argivischen Kolonie in ter Gegent von Eressa niederließ, mehrere fleine Stamm fürsten in der Rähe bezwang und ein Königreich gründete, tas von seinen Rachfolgern im steten Kampfe gegen tie barbarischen Grenzgebirgsvölfer turch Eroberungen erweitert wurde, aber nichtsbestemeniger zur Zeit ber Perserfriege tie Herrschaft ter Perser auerfennen mußte. Seit dieser Zeit wurden Die Maceronier ten Griechen befannter und eigneten sich allmählig bie höhere Bildung berselben an. Run wagten es bie Athener, sich zur Beförderung ihres Hantels durch Anlegung von Pflanzstätten an ter Küste von Macedonien festzusetzen, veranlaßten aber baburch ten König Pertiffas II. (454-413), daß er sich im peloponnesischen Kriege mit den Spartanern gegen sie verband. Des

Perdiffas Sehn Archelaus, welcher von 413 bis 400 regierte, benutte umfichtig bie Schwäche ber Athener, eroberte Pydna und gab bem Reiche feste Städte, gute Landstraffen und ein geordnetes Kriegsheer. Zugleich hob er ten Acerban und Sandel seis ner Unterthanen und zeigte seine Empfänglichkeit und Vorliebe für griechische Vildung raturch, taß er Künste und Wissenschaften beförderte und nicht nur ausgezeichnete Künst= ler und Dichter, wie Zengis, Agathon und Enripides an seinem Hofe gaftfreundlich aufnahm, sondern auch den Sokrates, obwohl vergeblich, dringend zu sich einlud. Nach seinem gewaltsamen Tode zerrütteten zwar Thronstreitigkeiten und innere Unruhen bas Reich auf's Neue eine Zeitlang; als aber 360 v. Chr. der schlaue und staatskluge Bhilipp zur Regierung fam, machte berfelbe jo bedentende Eroberungen, daß fich Ma= ceronien seitdem seiner größten Ansrehnung nach vom Gebirge Orbelos bis an die kambunischen Gebirge, den Pindus und Olymp, und dann vom Flusse Restus und dem ägeischen Meere bis zum jonischen, wo ber Drino bie Grenze machte, erstreckte. Philipp fiel, nachtem er sich burch ben Sieg bei Charonea 338 zum herrn von Griechenkand gemacht hatte, durch die Mörderhand des Pansanias im Jahre 336 und hinterließ bas Reich seinem Sohne Alexander dem Großen, der zwei Jahre nach seinem Regierungs= antritte die großartigen Eroberungszüge unternahm, durch welche er eine bedeutende Umgestaltung ber politischen Verhältnisse herbeiführte, bas Gebiet ber Geschichte, ber Erdbeichreibung und ber Naturkunde erweiterte, ber griechischen Sprache und Cultur tie Herrichaft vom Hellespont bis Sprien, vom Mil bis 3mm faspischen Meere verschaffte, und burch sein geniales Streben, tas verwilderte und in Stlaverei versunkene Morgen= land burch Vermischung mit griechischer Bildung zu veredeln, die schnellere Verbreitung bes dreihundert Jahre später auftretenden Christenthums sehr beförderte.

Nach Alexanders zu früh ersolgtem Tode (323) litt Macedonien gleich den übrigen Ländern der ungeheuern persischemacedonischen Monarchie unter den blutigen Kämpfen ber Nadsfolger, und erst nach mannigfaltigem Wechsel ber Herrschaft gelang es im 3. 278 v. Chr. rem Antigonns Gonatas, dem Sohne des Demetrins Poliorfetes, sich baselbst festzusetzen und burch Menschlichkeit und Staatsklugheit eine banernde Herr= schaft zu gründen. And seine Rachfolger behanpteten sich auf dem Throne, indem sie sich batd fämpfend, bald vermittelnd mit Erfolg für ihr Unsehen zwischen tem achäischen und ätolischen Bunde bewegten. Philipp II., der von 221 bis 179 regierte, hatte, gestützt auf seine bedeutente Seemacht, ein entscheidentes Hebergewicht in Griechenland und trat 215 mit Hannibal in Verbindung, ohne bessen Plane gegen die Römer unterstützen zu fönnen, weil er durch ben achaischen Bunt, sowie durch Pergamum und Illyrien beschäftigt wurde. Die Römer gewährten ihm zwar, als er umlenkte, im Jahre 204 einen ehrenvollen Frieden, begannen aber zugleich mit ten Actoliern ichon vier Sahre später in Folge seiner Berbindung mit Antiochus tem Großen auf Die Beschwerden Athens einen nenen Krieg, der bis 197 danerte und mit der Bernichtung der politischen Größe Macetoniens burch ben Sieg bes Quintus Flamining bei Annostephalä entete. lipp's Sohn Bersens (179-168) sette bie von seinem Bater zur Wiederherstellung ber verlorenen Macht begonnenen Rüstungen fort und suchte sich mit den friegerischen Bastarnern und ten Königen von Illyrien, Thracien, Sprien und Bithynien zu verbinren, unterlag aber, größtentheils burch eigene Schult, bem von Panins Hemilins geführten Heere bei Pydna 168 und starb zwei Jahre barauf nach schmachvoller Behand= lung als Gefangener zu Rom. Die Römer erklärten zwar, ihrer tamaligen Politik gemäß, tas besiegte Macetonien für frei, sorgten aber dafür, tag es für immer in ihrer Gewalt blieb. Um es wehrlos zu machen, wurde es in vier gänzlich von einander un= abhängige, republikanisch eingerichtete Kreise getheilt, von benen ber erste alles Land zwischen tem Strymon und Restus ober Ressus mit einem Theile von Thracien öftlich von letzterem bis über ben Hebrus hinans, sowie Bisaltica mit ben Städten Abbera, Maronea unt Aenos, unt tas Gebiet von Heraflea Sintifa westlich vom Stromen; ber zweite bas land westlich vom Strymon bis zum Axins, mit Ansschluß ber so eben

bezeichneten Distrikte, aber mit Einschluß bes Theiles von Päonien, welcher östlich von Axins lag, und ber Halbinsel Chalcivice; ter britte alles Gebiet westlich vom Axins bis zum Penens, mithin auch ben auf bem rechten User bes ersteren gelegenen Theil Päoniens mit bem Gebiete ber Stätte Ebessa, Pella und Beröa; ber vierte entlich alles westlichere Bergland, welches burch bas Beragebirge von Illyrien und Epirus gestrenut wurde, umsaste (Liv. lib. 45. c. 30; Diod. Fragm. 27). Zu ben Hauptsätten dieser vier Vreise wurden in der angegebenen Reihesolge Amphipolis, Thessate nica, Pella und Pelagonia bestimmt; aber auch Phona, Eressa, Beröa, Stobi, Chalcis, Olynthus, Pallene, Potidäa (in der Folge Cassandrea genaunt), Torone, Stagyra und Philippi vervienen ihrer geschichtlichen Beventung wegen hier erwähnt zu werden.

Ungeachtet die Römer in Macedonien den Schein der Freiheit außerlich zu bewahren strebten, wurden dech ihre Bedrückungen jo unerträglich, daß der macedonische Adel einen nochmaligen Versuch machte, sich bes verhaßten Joches zu entledigen, und als sich barauf bas ganze Bolf unter bem Undrisens, einem Eflaven aus Atramitium, ber ben Sohn bes Perfens spielte, gegen die Römer erhob, endigte der Auffiand nach laugem Kampfe burch ben D. Cäcilins Metellus, ber jum Lohne ben Beinamen Macedoniens erhielt, im 3. 148 mit ber Umformung Macedoniens in eine römische Bre-Seitdem ist dasselbe in die Geschichte des großen remischen Reiches eng verfloch-Da es für sich zu klein schien, um eine eigene Proving zu bilten, so wart es mit Illyrien und Theffalien vereinigt und reichte, da die öftlich vom Reftus gelegenen Kustenstriche wieder zu Thracien geschlagen wurden, vom ägeischen bis zum adriatischen Meere und fühlich bis zur Grenze von Achaja. Anfangs war es eine Provincia Senatoria und zwar Praetoria (vgl. Dio Cassius lib. 53, c. 12.; Strabo lib. 17), wurte aber vom Kaijer Tiberins im 3. 15 n. Chr. zugleich mit Achaja zur Provincia Caesaris gemacht (Tacit. Ann. 1, 76), jedoch von Claudins, ebenjo wie Ildiaja, im Jahre 45 bem Belfe gurudgegeben (Dio Cass. lib. 50. c. 24.; Sueton. Claud. 25.). Bei ter nenen Vertheilung bes Reichs unter Diocletian und Constantin murte bas alte Macedonien mit gang Griechenland verbnuten und biltete unter tem Namen Macedonia die erste, Dacien dagegen die zweite Divcese ter Präsektur Illyricum. Macedonien war in zwei ungleiche Provinzen getheilt, von benen bie eine, Macedonia Prima genannt, alle Küstenstriche vem Tluffe Refins bis zum Beneus und bie westlich gelegenen Berggegenten nach Illyrien bin umfaßte und Theffalonice zur Banptstadt, sowie einen Consularen gum Statthalter hatte, mahrent Die andere unter Dem Namen Macedonia Secunda ober Salutaris nur bas alte Bäenien und Pelagonien, ober Die nördlichen Gebirgsstriche zu beiden Seiten tes Flusses Axius bis zur Greuze Darbaniens in sich begriff und Stobi zur Hauptstadt hatte, wo zugleich ter Gig tes ibr vorstehenden römischen Präses war (vergl. Not. Imp. Orient. c. 1 n. 3; Hierocl. p. 638 sqq.).

Das Christenthum wurde zuerst in Macedonien von dem Apostet Baulus (j. d. Art.) verkündigt, welcher um das 3.52 n. Chr., nachtem er bei einem stücktigen Bessuche der früher gestisteten Gemeinden Kleinasiens eine kurze Zeit im Innern des Yansdes das Evangelium gepredigt hatte, durch einen von Gott gesondten Traum bewogen, von Troas in Mysien nach Europa übersetze, in Begleitung des Lukas an der samethracischen und macedonischen Küste landete, in Philippi, Thessalonich und Beröa unter den heidnischen Einwohnern des Landes ein Häustein von Gläubigen sammelte, und die ersten europäischen Christengemeinden stiftete. Als ihm sedoch die in diesen Städten besindlichen Inden mit seindseliger Hestigkeit entgegentraten, sah er sich bald genöthigt, dem Hasse und den Nachstellungen derselben durch eine Reise nach Griechens land anszuweichen. Die bekehrten Macedonier bewiesen ihm ihre trene Anhänglichteit dadurch, daß sie ihn glücklich nach Althen und von da nach surzem Ansenthalte nach Kerinth, dem Hauptsitze des damaligen griechischen Handels und der griechischen Biltung

geleiteten, wo er anderthalb Jahr verweilte und die beiden Briefe an die Thessallonicher, die ältesten unter den vorhandenen paulinischen Sendschreiben, versaste, um die von ihm gestistete, gleich im Beginne in ihrer Freiheit bedrohte und von dem aussgehetzten Pöbel bedrängte Gemeinde im Glanken zu stärken und ihr mit seinem Rathe und Troste beizustehen (vgl. Apg. Kap. 16 n. 17.). Bon Korinth reiste darauf der Apostel durch Asien nach Jerusalem zurück, von wo er im Jahre 55 oder 56 eine neue mehrjährige Reise unternahm (Apg. 18, 10—23.), auf welcher er nach einem längeren Berweilen in Ephesus und Korinth noch einmal die Gemeinden in Maccovnien besuchte und unter den herzlichsten Segenswünschen Abschied von ihnen nahm. (Bgl. Planck, Gesch, des Christenthums in der Periode der ersten Einführung in die Welt, Thl. 2. Kap. 11. S. 231 sf.; Neander, Gesch, der Pstanzung der Kirche durch die Apostel, Bd. I. S. 143 sf.)

Seit der Theilung der römischen Monarchie gehörte das mittlerweile völlig christlich gewordene Macedonien zu dem oströmischen Reiche und wurde im Mittelalter zugleich mit demselben der drückenden Herrschaft der Türken unterworsen. Gegenwärtig
ist es eine der fruchtbarsten und bevölkertsten Provinzen des türkischen Reichs, deren Einwohner meistentheils Griechen oder Nachkommen der ältesten Völkerschaften dieser Gegenden sind und mit Ansnahme der weniger zahlreichen Muhamedaner der griechischen Kirche angehören. Neben den Städten Salonichi, Seres, Kostendil und Ustub, welche Sitze griechischer Erzbischöses sind, verdienen hier Toli Monassur oder Vitoglia und Kestze, besonders aber der der chalcivischen Halbinsel gehörige Athos (Hagion Tros oder Monte Santo) erwähnt zu werden, welcher von 5 bis 6000 Menschen in mehr als 500 griechischen Klöstern und Einsiedeleien bewohnt wird (s. d. Art. in der Real-Encykl. Th. I. S. 583 ss.).

Duellen. Unter den griech, und röm. Schriftstellern sind zu vergleichen: Herodet, 8, 137 sp.; Thuchdides 2; Died. Sienlus 16 u. 17; Instin 7 sp.; die Reden des Demosthenes und Aeschines; Arrian's Feldzüge (Anabasis) Alexanders
und einzelne Biographien Plutarchs. Renere Bearbeitungen: K. D. Müller über
die Wohnsitze, die Abstammung und die ältere Geschichte des masedonischen Volles,
1825; L. Flathe, Gesch. Macedoniens n. der Neiche, welche von macedonischen Könis
gen beherrsicht wurden, 1832. Brückner, K. Philipp. 1837; Dronsen, Gesch. Alexans
ders d. Gr. 1833 n. dessen Gesch. des Hellenismus, 1836. — Bgl. außerdem: Pouqueville, Voyage dans la Grèce, Paris 1820 sqq. Leake, Travels in Northern. Greece,
Lond. 4 Bre. 1835 n. Panty's Real-Encycl. der classischen Alterthumswissenschaft,
Th. IV. S. 1332 sp.

Macedonius, Macedonianer. Das Leben des Macedonius veranschaulicht uns ein Stück ber Parteibewegungen in der griechischen Kirche des vierten Jahrhun= M13 336 der Bijdyof Alexander von Constantinopel gestorben war, schwankte die Wahl tes Nachsfolgers zwischen zwei von ihm selbst noch empsohlenen Männern, tem icon bejahrteren Macedonins und bem jungen Paulus. Die athanasianisch gesinnte Partei setzte die Wahl des letztern durch, aber Macedonins blieb mit seinem Gegner in ungestörter Lirchengemeinschaft. Paulus aber mußte balt ber Macht bes Kaisers Constantins weichen, welcher 338 Ensebins von Rikometien auf ten Bischofsstuhl von Byzang erhob. Rach teffen Tote 341 traten Paulus und Macedonius wieder als Rivalen auf und Macedonius ward von den Bischöfen der antinicänischen Partei zum Bischof geweiht. Der Kaiser griff abermals in die Kämpfe ber Parteien ein, sandte von Antiochien ans, um ben Micaner Paulus zu vertreiben, seinen Feldherrn Hermogenes, ber aber von bem für Die Ortheboxie fanatisirten Bobel ermordet wurde. fam unn selbst, vertrieb Paulus, strafte bie Stadt, wollte jebod, auch jetzt Macedonius, den er übrigens in seiner Kirche unangesochten ließ, nicht als Bischof anerkennen, weil er ohne seine Einwilligung gewählt worden sey. Erst nach einem nochmaligen Versuche res Paulus, sich in Constantinopel festzusetzen, wurde Maceronius vom Kaifer anerfannt und burch Soldaten eingeführt, welche unter bem bichtgebrängten, aber, wie es scheint, Widerstand nicht beabsichtigenden Bollshaufen ein furchtbares Blutbat anrichteten (342). Gegen Ende ber vierziger Jahre mußte Maccdonius seinem orthodoxen Wegner noch einmal weichen, unter benfelben Ginflüssen, welche bamals Die Rückehr bes Athanasins ans tem Abendland bewirkten. Aber nach tem Tote bes Constans (350) fam er wieder auf, und soll nun im Bunde mit benachbarten Bischösen und den Mon den ber von ihm gestifteteten Klöster, welche seiner Bartei beim Bolle Unschen ver schafften, unter dem Schutze des weltlichen Urms sich sehr gewattthätig gegen die Orthoboren bewiesen haben, benen nur in brei ben Novatianern gelassenen Rirden in Constantinopel eine verstohlene Zuflucht blieb. Die faiserliche Bunft tauerte indeß nicht Rady Sofrates und Sozomenns hatte Macconins fie 356 burch einen eigen Er brachte nämlich bie Gebeine Constantins t. Gr. thümlichen Borfall eingebüßt. aus der banfällig gewordenen Kirche, in der sie bisher gewesen, in eine andere. In Diefer fam es wegen Diefer angeblichen Entweihung gum handgemenge und Blutvergießen, und da Macedonius ohne Vorwissen des Kaisers gehandelt, zog er sich badurch auch beffen Ungnade zu. Der tiefere Grund ber unsicher werdenden Stellung des Macedonius liegt aber woht in der jener Zeit sich vollziehenden Scheidung der bisher durch den Gegensatz gegen bas Nicanum zusammengehaltenen orientalischen Richtungen in Semiarianer und Arianer. Wenn Macedonius fortan in Verbindung mit Basilius von Ancyra n. a. als Semiarianer erscheint, so blieb er ramit seiner Unsicht wohl nur Er wirfte nun eifrig im Sinne seiner Partei, Die sich gegen Die Fortschritte Des reinen Arianismus zu wehren hatte. Go fämpste er zu Seleucia 359 gegen Die Atacianer und wurde dafür mit Bafilius Anc. und Enstathins Seb. von tiefer Partei, welche, am Hofe mächtig, durch ihre Ränke über Die Synoren von Ariminum und Geleucia fiegte, auf einer Synote zu Conftant. 360 feines Amtes entfest. Er blieb in ber Nähe von Constantinopel, ist aber mahrscheinlich nicht lange nachher gestorben. Sein Rame aber lebte als Parteiname fort, tenn feine herverragente Stellung unt ter Gifer, mit welchem er für bas semiarianische Bekenntnig ber Homonfie wirfte, war bie Beranlaffung, tag riese Partei hänfig nach ihm benannt wurde. Unter ten Macetonianern find also zunächst bie Semiarianer jener Zeit zu verstehen, besonders bie in und um Constantinopel, in Thracien und ben benachbarten fleinasiatischen Ländern (Soz. 4, 27.)

Die firchlichen Schriftsteller heben nun aber besonders einen Bunkt in der Lehre ber Macedonianer hervor, welcher bem semiarianischen Lehrbegriff zwar angehört, aber nicht ihm ausschlieftlich: Die Befampfung ter Gottheit und Homonfie tes beitigen Beistes. Die Macedonianer gehören nach tiefer Zeite gu ben Puenmatomachen. Daß aber beite Ramen, obgleich fie fich ursprünglich nicht beden, nach und nach iten tificirt worden sind, findet in ber Entwidlung ber Lehre vom heiligen Weifte im vierten Jahrhundert feine Erflärung. Bis zum Beginne ber arianischen Streitigkeiten mar Diese Lehre noch sehr unentwickelt geblieben, obgleich in ber Pragis bie Rirche bie göttliche Bedeutung des heiligen Geistes als des neuen Lebensprinzips immer auerkannt und auf Grund ber Taufformel in ber regula fidei burch bie Busammenstellung mit Bater und Sohn zugleich mit ber Unterscheidung von Diesen beiden ausgesprochen hatte. Rach ben frühern schwankenden Bestimmungen hatte zwar Drigenes tem heiligen Beiste seine bestimmte Stelle als britte Hypostase im Kreise ber göttlichen Wesensentsaltung angewiesen, und ihm die nur ber Gottheit zuzuschreibente absolute Immaterialität und substantielle unwandelbare Güte (Heiligkeit) beigelegt, zugleich aber nach ber Antage seines Gottesbegriffs die hypostatische Unterscheidung des Geistes von Bater und Cohn nur durch die entschiedenste Unterordnung unter den Sohn zu wahren gewußt, so daß ber Geist boch als tas erste Erzengniß tes Sohnes erschien. Wie nun in ter arianischen Lehre vom Sohne die consequente Ausbildung der einen Geite jener attern Subordi= nationslehre mit Beseitigung der andern (der Lehre von der ewigen Zengung) hervortritt, so mußte baffelbe, soweit barauf reflettirt wurde, auch in Beziehung auf ben bei-

ligen Geift geschen. Er konnte nur als das vom Bater durch den Sohn hervorge= brachte nächst biesem vornehmfte Weschöpf erscheinen, wie bies Athanasins bestimmt als grignische Lehre voraussetzt, Eunomins aber ausdrücklich behauptet. Zu Nicaa aber und in ber nächstigligenden Zeit wird über diesen Punkt noch gar nicht verhandelt. Erledigt fonnte er auch nicht werden, bevor nicht die Gottheit des Sohnes erst fester begründet mar, raber auch noch später Athanasius es geradezu für zwecklos erklärt, sich mit Arianeru auf die Lehre vom Geift einzulassen. Der großen Mehrzahl aber der Drientalen mar die Formel von der Homousie des Sohnes zu Nicäa nur aufgedrungen, um so weniger founte man an eine confequente Ausdehnung berselben auf den Beist denken. Peur we= nige nibgen damals Dieje Conjequeng mit derjelben Klarheit wie Athanafins gezogen haben. Eigentlich zur Sprache tam ties Dogma erst, nachtem jene Scheitung ber Parteien im Drient stattgefunden, und in Folge davon die Semiarianer begannen, der Lehre von Nicaa sid zu nähern. Da berichtete ber ägyptische Bischof Serapion von Thumis bem Athanafins von Lenten, welche um ber arianischen Blasphemie gegen ben Sohn willen sich vom Arianismus entfernten, aber vom heiligen Beist so gering rächten, bag sie ihn nicht nur ein Geschöpf nannten, sondern ihn auch (nach einer ältern Anschanung) als einen ber bienstbaren Geister (Hebr. 1, 14.) bezeichneten, ber bemnach nur graduell von den Engeln unterschieden sen. Athanasius suchte Diese Lehre in den Briefen an Serapion, die er noch aus ter Berbannung in der Wifte schrieb, zu widerlegen, und bald nach seiner Rückkehr trat auch die alexandrinische Synode (362) dagegen auf. So mild sie im Ganzen verfährt, um den Uebertritt zum Nieännm nicht zu erschweren, verlangt sie bod Berwerfung ber Lehre, bag ber heilige Geist Geschöpf und vom Wejen Christi abgesondert seh, denn nur der trete wirklich von der arianischen Reperci ab, der Die heilige Trinität nicht zertrenne, noch etwas in ihr als Wejchöpf bezeichne. Wie groß indessen das Edmanken in dieser Lehre noch gewesen bis furz vor die zweite öfumenische Synote, ergibt sich ans ten Menferungen Gregors von Razianz und bem Berhalten jeines Freundes Basilius. So entschieden Gregor seinerseits die Gottheit und Homonsie bes Geistes festhält, sagt er boch in ber fünften theologischen Rebe: Bon ben Weisen unter uns (vorher ist die griechische Philosophie mit ihrem roug rou nartog er= wähnt) nennen die einen den heiligen Beist eine Birksamteit (Kraft, Erkopeia), die anbern ein Weschöpf, andere Gott, noch andere wollen fich nicht entscheiden aus Schen, wie sie sagen, vor ber Schrift, bie nicht bentlich barüber entscheibe, beghalb geben sie ihm weder göttliche Verehrung, noch sprechen sie ihm dieselbe ab, halten also eine Mittelstraße, welche aber in der That ein sehr schlimmer Weg ist. Bon benen aber, Die ihn für Gott halten, behalten die einen diesen frommen Glauben für sich, die andern spredien ihn and and. Untere (eine semiarianische Form) messen gewissermaßen bie Gottheit, indem sie gleich uns die Dreiheit annehmen, aber einen solchen Abstand behaupten, daß das eine nach Wesen und Macht unendlich, das zweite nach ber Macht, aber nicht nach dem Wesen, das britte in keiner der beiden Beziehungen unendlich seh", womit sie nach seinem Urtheil unr auf andere Beise jene Unterscheidung eines Schöpfers, Helsers (συνεργος) und Dieners (λειτουργος) aussprechen. In einer Pfingstrede (or. 38. al. 44.) zeigt er, wie er es trotz ber Berwerfung jenes Mittelwegs mit bem Ans= sprechen des frommen Glanbens gehalten wissen will: man soll den Schwachglänbigen gegenüber mit ber rechten Lehrweisheit verfahren, ihnen nicht gleich starke Speise bieten, sondern sie allmählig zu tieferem Verständniß führen. Cine soldie vorsichtige Burückbaltung beobachtete nun Bafilins d. G. in jo hohem Grate, bag er fich baburch Borwürse zuzog, wogegen Gregor ihn vertheitigen muß (Greg. ep. 26, al. 20. ad Basil.). Allerdings mag Bafilins von vornherein nicht mit gleicher Sicherheit wie Athana= fins tie Confequenz ter nicanischen Lehre in Beziehung auf ten heiligen Geist ge= zogen haben, allein er hat sich berjelben boch nicht entziehen können, und jein Schweigen war Vorsicht in seiner vom Arianismus bedrohten und doch für die Orthodoxen so wichtigen Stellung. Er wollte weber bie Gegner reizen, noch bie vom Arianismus sich

abwendenden zurückstegen. Er übernahm nad Gregors Ausbruck die olzovoula und überließ seinem Freunde die augonoiu. And die Opposition, welche ihn endlich zur Abfassung seiner Edrift de spiritu sancto veranlagte, mar von ihm nicht etwa turch Anwendung ber nieänischen Formel und tes Gottesnamens auf ten heiligen Geift hervorgernsen, sondern durch den Gebrauch der dorologischen Formel im Iew zue natoe μετά του νίου συν τω άγίω πνεύματι, währent tie Gegner nur tie antere: διά τοῦ νίοῦ εν τῷ ἀγίω πνεύματι gelten lassen wollten. And wollte Basilins tie Mirdengemeinschaft keinem verweigern, der nur nicht geradezu den heiligen Geist Geschöpf nenne (ep. 113) und auch Athanafins (ep. ad Pallad.) billigte bies Berfahren. In alle dem drückt fich nicht bloß Rücksicht gegen die zu gewinnenden Semiarianer, sondern auch eine gewiffe Unficherheit aus, wenigstens bas Gefühl, bag man mit ber Gottbeit und Homensie bes Geistes etwas gemissermaßen Renes und in ber heit. Schrift nicht mit gleicher Dentlichkeit wie Die Gettheit bes Sohnes Erkennbares ausspreche, bas bei den Gegnern die Frage hervorruse: woher führst du uns einen neuen in der Edwist nicht bezengten Gott ein? (Greg. Naz. or. theol. V, 1.) Daher beruft fich auch Greger, ebwohl er ben Schriftbeweis nicht unterläßt, auf ben Geift jelbst, ber in ber Rirche waltend erst allmählig die Einsicht vertiese und zu seiner selbst Erkenntniß führe nach der göttlichen Dekonomie, wonach ras neue, ten Sohn offenbarente Testament tas Wesen tes Geistes nur andente, wie bas alte auf den Sohn nur dunkel hingewiesen habe; Basilins aber nimmt seine Zuflucht zu ber neben ber Verkündigung (zhovyea) bergebenden geheimen lleberlieferung des Dogma. Die Consequenz des Ricanums führte nun aber, wie dies Athanasius von vornherein mit ber Sicherheit seines spekulativen Geistes eingesehen, und bie brei großen Rappadocier ergriffen, zu entschieden zum Abschluft ber Trinitätslehre in ber Gottheit Des Geistes, als tag man nicht mit tem entlichen Sieg ter nichnischen lehre und ihrer Bestätigung zu Constantinopel 381 zugleich bem Geifte, als bem vom Bater ausgehenden Die gleiche Anbetung und Berehrung mit Bater und Cohn hätte zuerkennen follen. Mein selbst jetzt wurde (im Symbel) tas ouoovow tem Geist oter ter Trinität nicht ausbrücklich beigelegt, mahrent im Abentlante beites bereits geschehen war. wurde wider macetonianische Suborrination die gleiche Dignität des Geistes mit tem Schne durch ten processus a patre (per filium), tie Zurücführung auf tie gemeinfame doxn, ausgesprochen, mahrend eben bamit freilich ber Rest von Enbordination stehen blieb, über welchen die griechische Theologie ihrer ganzen Anlage nach nicht hin= aus fonnte.

Durch diese Entwicklung zum erweiterten nichnischen Symbol wurde nun aber die Pnenmatomachie zum spezisischen Kennzeichen ber Partei, welche, ohne streng arianisch zu fenn, fich bem Ricannun nicht ergeben wollte, eben jener jemiarianischen nach Macebonins genannten. Die Arianer kamen mit ihrer Betämpfung ber Gottheit bes Geis stes nicht weiter in Betracht, ba bei ihnen biese Reterei nur als Anhängsel ihrer Blasphemie tes Sohnes erschien; tie aber tie Homonfie tes Sohnes annahmen, fonnten Die schwankende Lehre vom Geist nicht länger festhalten: so blieb, so zu sagen, Die Retzerei ber Pneumatomachie auf ben Macedonianern figen, ja Die Lehre vom Geifte mar es gerade vornehmlich, welche sie abhielt, sich, wie viele andere thaten, der nieänischen Vormel zu fügen. Daher finten wir nun auf tem Concil von Genftantinopel Die Mas men ber Semiarianer, Macedonianer und Pueumatomachen als gleichberentent gebraucht, und fortan erscheint als das Hauptmerkntal berfelben überwiegent ihre Lehre vom Weist. - Daher erflärt es sich, bag unn Macedonius als Erfinder Diefer Retgerei als einer ueuen erscheint, mahrend er boch bloß Früheres festhielt, unt bag als Zeitpunkt ber Entstehnug die der Absetzung bes Macedonius, Enstathins u. a. 360, bas ist bie Zeit ber entschiedenen Trennung von Semiarianern und Arianern angegeben wird. Wäh= rend nun viele der semiarianischen Partei ursprünglich Angehörende allmählig zur orthodoren übergingen, blieb toch ein Theil so entschieden beim macedonianschen Lehrbegriff, baß man zu Constantinopel vergeblich versuchte, fie zu gewinnen, ja baß sie erklärten, Real-Enchtlopabie fur Theologie und Rirche. VIII.

cher die arianische Lehre billigen zu wollen. Sie wurden verdammt, erhielten sich aber noch einige Zeit, so daß noch Resterins versolgend gegen sie einschritt. — Epiphan. haeres. 73. 74. und die griech. Kirchenhisteriser. — Athanasius, epp. ad Serap. opp. ed. Monts. I, 645 sqq. Basilius, de spiritu s. opp. ed. Garn. III, I sqq. (Beide anch in Thilo, bibl. pp. gr. dogm. I, 666 s. II, 182 s.) Greg. Naz. or. theol. V. (ebt. II, 496) und or. 38 (al. 41.). Greg. Nyss. sermo de sp. s. adv. Pneum. Mac. Bei A. Maji, nov. patr. bibl. t. IV. Rom. 1847. p. 16 sq. (it. Seript. vet. nov. coll. VIII, II.) Didymus, de spir. seto. interpr. Hieron. (opp. Hier. ed. Mart. IV, I, p. 494 sq.). — Walch, Keterhisterie, III. Baur, Treieinigseit, I.

Machanaim, Mahanaim Enth., בְּחֲבוּב, eigentlich Doppellager, ein fehr alter Ort im Lante Gilead jenseits bes Jordan (2 Sam. 2, 8. 29; 17, 24.), ber schon mit ber Geschichte Jakobs in Verbindung gebracht wird, welchem auf seiner Rückkehr aus Mesopotanien hier Schaaren von Engeln begegneten, woher der Name des Ortes abgeleitet wird 1 Mos. 32, 2. Bei ber Vertheilung bes Landes fiel er bem Stamme Gab zu und lag auf der Grenze zwischen Gad und Halb-Manasse, Jos. 13, 26. 30.; rann erhielten ihn die Leviten, Joj. 21, 38. 1 Chron. 7 (6), 80. In Davids Zeit wurde er die Residenz des Gegenkönigs Isboseth, 2 Sam. 2, 8. 12. 29., und später fam David auf seiner Flucht vor Absalom hierher, 17, 24. 27. 1 Kg. 2, 8. Unter Salomo war Machanaim eine der zwölf Amtsstädte, welche Salomos Hofstatt je einen Monat lang mit Lebensmitteln zu versehen hatten, 1 Kg. 4, 14. Weiter wird ber Ort nicht erwähnt, nur אַ. צ. 6, 12. (7, 1. hebr.) faffen mehrere Unsleger tas אַבְּחַלַּח מחבים "wie Reigen Machanaims" als Namen der Stadt, obschon der hinzugesetzte Ar= tikel mehr auf bie Appellativbedeutung hinzuweisen scheint. C. Die Austl. zu b. St. Jedenfalls hat der Ort nach Salomo seine Bedeutung verloren und ist mit der Zeit gang verschwunden. Aus ten angeführten Stellen geht hervor, daß er in ber Nähe bes Borban und an ber Nordgrenze ber burch Jarmuk und Jabbok mit bem Jordan gebilbeten Halbinfel gelegen habe. In Eli Smith's Berzeichniß arabischer Ortsnamen in Palästina (bei Robinson, Paläst. III, E. 919) fintet sich ein Mahneh, xiso, worin Smith unfer Machanaim vermuthet. Bgl. Merafir. n. b. B. III. S. 52. Ueberhaupt f. Reland, Palast. S. 882. Ritter, Erdfunde XV, S. 1039 f.

Machfor, ann, b. i. Chklus, Titel eines jüdischen Gebethuches, welches bie in ber Spragoge üblichen Gebete an ben Sabbathen und Festtagen, zumeist aber an ben brei Hauptsesten, enthält. Der Rame rührt baber, weil biese Gebete alljährlich in ber bestimmten Ordnung wiederkehren. Dieselben sind meist rhythmisch, jedoch in sehr schwie= riger und dunkler Sprache abgefaßt, so daß die jetzigen Inden größten Theils sie gar nicht verstehen und selbst für Die Gelehrteren Commentare barüber nöthig werden, val. Buxtorf, Biblioth. Rabbin. S. 119. Der Erste, der solche fämmtliche Fest- und Fasttage des jiidischen Jahres umfassende Festgebete (Pintim פיוטים) dichtete, ist R. Cleasar ben Jakob Kalîr, gewöhnlich Kalîr (קליר) genannt, der in der letzten Hälfte des 10. Jahrh. lebte. 3hm folgten vald Antere (Paitanim, συσταί), vie in ähnlicher Weise bichteten. Das Zeitalter ber eigentlichen Paitanim ist mit ber ersten Hälfte bes 12. Jahrh. abzuschließen, obschon einzelne Sachen noch im 13. u. 14. Jahrh. versaßt wurten. Im Einzelnen weichen die Machforim von einander nach Masgabe der Ma= tionalität ab, ba in ben Synagogen verschiedener Länder verschiedene Riten und Litur= gieen gebräuchlich find. Co gibt es einen Machfor nach bem Ritus ber beutschen, polnischen, spanischen, italienischen Juden, und in gleicher Weise gibt es denn auch Nebersekungen bes bebr. Machser in verschiedene Landessprachen, die aber beim Gebranche in der Spuagoge verhoten sind. Bon den zahlreichen Handschriften und Ausgaben des Machier auch nur die verzüglicheren aufzuführen, ist hier nicht ber Ort, wir verweisen tarüber außer auf die Handschriften= und Bücherverzeichnisse rabbinischer Biblio= thesen auf: Bartolocci, Biblioth, Magna Rabbin. I. p. 672. IV. p. 307 sq. 322 sqq. Wolf, Biblioth. Hebr. II. p. 1334-1349, III. p. 1200 sq. IV. p. 1049 sq. Ginen wiffenschaft-

643

lichen Bearbeiter sand ter Machser zuerst 1800 an W. Heitenheim, ter bei seiner Ausgabe tes Machser sowehl nach tentschem als nach petnischem Nitus alte Hantschristen, nach tenen er ten Text verbesserte, benutzte, einen Commentar, in welchem er tie eigenthümliche Sprache tieser Tichtungen berücksichtigte, unt eine historische Einleitung hin zusügte. Hierduch wurden weitere historische Untersuchungen über die Paitanim und die Liturgie unter den neueren jürischen Schriftstellern angeregt, namentlich von Rapoport (Viographie Kalirs u. a. in: Bikkure Haüttim. Wien 1829—32.), Zunz (Gettestienstl. Verträge der Juden. E. 380—395), E. D. Luzzatto (Vottestienstl. Viverno 1856) und L. Landshuth (Tarendo Conomasticon auctorum hymnorum Hebraeorum corunque carminum. Fascie. I. Berol. 1857.

Währen. (Christenthum, mährische Brüter, Resormation, Wegen Resormation, berühmte Männer, gegenwärtige Zustänte.) Diese Lantschaft ist, als ein Markgraf thum, ein Bestandtheil der österreichischen Monarchie, zwischen Schlessen, llugarn, Riesderösterreich und Böhmen gelegen, mit welchem letzteren Lande sie, nachtem 1029 tas eigene Königreich zerfallen, meist (besonders seit 1293,) die Schicksale getheilt hat und in enger Verbindung geblieden ist. Die Urgeschichte diese Landes der ehemaligen Markomannen liegt sehr im Dunkeln; gegenwärtig aber kennen wir es als ein Land mit reichen Naturgaben und voller Gewerdsssleiß; 417 Duarratmeilen groß und von andertshalb Millionen Menschen bewohnt, die meist katholischer Consession, der Nationalität nach theils Slaven (Hannaken), theils Dentsche, theils anch Israeliten sind. Es hat das Land an Dlusss und Brünn, an Znavn und Iglan ansehnliche Stätte und zahlsreiche fürstliche und gräfliche Schlösser mit herrlichen Parks. Alles dies bei Seite seiner, haben wir hier Mähren bloß in religionsgeschichtlicher Beziehung zu betrachten.

In ber Heibenzeit werden Mährens Bewohner mit ten ezechischen Staven Böhmens gleiche Götter (Swantowit, Perun, Rabehoft, Ziwa u. a.) verehrt und ähnlichen Enlins gehabt haben. Aber im nennten Jahrhunterte fam tas Christenthum, theils von fränkischer Seite, theils von der bozantinischen Kirche, zu den alten Mähren\*). Der Landesfürst Monmir, residirend zu Welchrad (jetzt Gradist) mard Christ, und es mögen die ersten driftlichen Kirchen wohl zu Wecehrat, Elmütz und Brünn erbant worden seyn, untergeordnet damals den Bischösen von Salzburg und Regensburg. Auch soll an der Donan der Passaner Bischof Urolf das Christenthum verkündigt haben. Weit mehr geschah um 863 zur Zeit bes Gürsten Raftistam, welcher, selbst schon Christ, seinem Bolfe mehr Unterweisung wünschte, wie sie Bulgaren und Chazaren schon von Constantinopel her genoffen hatten. Er tieß ten Kaiser Michael bitten, auch nach Mähren dristliche Lehrer zu senden, mit Bibeln und Liturgie in der Muttersprache. Da wurden ihnen zwei gebildete und thätige Männer zugesandt, die befannten Brüder Christus und Methodins\*\*). Sie waren Söhne des Patriciers Leo von Ihessalonich. Jener hieß eigentlich Constantin, mit tem Beinamen bes Philosophen unt hat ben Namen Chrillus erst später zu Rom als Klostergeistlicher angenommen. Gein Bruber Methodius ober Methud, ist Mostergeistlicher und Maler gewesen, später Strachota genannt. Diese gebildeten Männer waren bereits mit flavischer Uebersetung biblischer Bücher und Miffien unter ben Chazaren und Bulgaren fehr Arienstlich thätig gewesen und nun hatte Mähren das Glück, sie von 863 4 bis 5 Jahre zu besitzen. ten lehrend umber, ließen Rirchen errichten und hielten Gottestienst in ter Mutter= fprache, welche wohlthätige Ginrichtung jedoch bem Bolte nicht lange vergönnt blieb,

<sup>\*)</sup> S. Palady, böhm. Geich. 1, 107 ff. Echafarits böhm. Atterth. 1, 458.

\*\*) S. Diesen Artisel. Palady, 1, 119 ff. Stredowsky. Moravia saera. 1710. Bat

tenbachs Beitr. zur Gesch. ber chr. Kirche in Mähren, Wien, 1849. Zusammensiellung ber reichen Literatur über Cyrillus und Methodins, bei Schafarit, 1, 471 ff. und in dem gauz neuen Werke v. Ginzel: Gesch. der Slavenapostel n. der slav. Liturgie. Leitmeris, 1857.

Da fie Die Pabste von Zeit zu Zeit, und am strengsten Gregor VII. i. 3. 1080, unterjagten. Der sprachgelehrte Chrislus hatte sich schon 855 burch Bildung bes flavischen Alphabets und Schriftenwesens bleibende Berdienste erworben und erft fich frenen fönnen, bag ber bamalige Pabst firchlichen Gebrauch ber flavischen Sprache vergönnt hatte. Methodius lebte noch lange, auch unter ber folgenden Regierung bes Königs Snatopluf, weihte in beffen Beisehn 884 bie Petersfirche zu Brünn und starb, zufolge ber soge= nannten pannonischen Legende, am 6. April 885, nachdem er zu Rom die Dogmen der römischen Kirche treulich sestzuhalten gelobt und mehrere junge Mähren (Gorast, Clemens, Ramn, Angelarins und Cabbas), zur Weihung präfentirt, and vom Pabste ben Titel eines pannonischen Erzbischofs empfangen hatte. Doch ist ber hochverdiente Mann in seinen letzten Lebensjahren noch vielfältig (besonders vom Bischof Wiching, einem Franken), gefränkt, ja nach seinem Tote sogar verkegert worden; aber es blüht sein Rame und seine Liturgie besonders auch in Rußland in hohen Ehren. Die Grün= bung eines eignen Bisthums zu Olmütz (unter bem Erzbisthum Prag), erfolgte 1073 unter Bratislam II. durch eine pähstliche Bulle\*). Als erster Bischof ward vom Erz= bischof Siegfried von Maing ber Klostergeistliche Joh. v. Brzenow geweiht.

In den folgenden Jahrhunderten traf die mährische Kirche alles das mit, was in der böhmischen sich zutrug, wie 1080 das schon erwähnte strenge Verbot des Gotteszienstes in der Muttersprache, 1197 der scharfe Cölibatsbesehl des Pahstes Cölestin, 1350 die Cummunio sub una und im 14. Jahrhundert werden die aufgeklärten Prager Lehrer Joh. v. Milit, Joh. Stiekna, Matth. Janowsky, Wenzel v. Arusstewitz, und im 15. Hus und Hieronymus gewiß auch in Mähren nicht geringe Ansmerksamkeit

erregt haben.

In ben Tagen tes Hus war tie Theilnahme an seinem Wirken und an seinen Leiden in Mahren fast ebenso groß, wie in Böhmen. Mit ten böhmischen Landständen beschwerten sich auch die mährischen in einem offenen Briefe bei ter Rirchenversamm= lung zu Koftnig über ben ihrem Bolfe angethanen Schimpf und Die Graufamfeit gegen den unschuldigen, frommen Hus; toch nur Berfolgung traf seine Berehrer. Diese aber fonnten ja nicht verschmerzen, daß ihnen ber lateinische Gottesbienst, ber Priestercoli= bat und tas Abentmahl ohne kielch von Rom aus nur aufgetrungen worten war. Da endlich ber Utraquismus burch bie 1433-1567 gültigen Compactaten gebuldet war: so hatte auch Mähren baran Theil. Noch bewahrt bas Prager Minfenm eine Steinschrift von 1437, bes Inhalts: "Im Jahr 1437 wurde auf Befehl Kaifer Siegmunds und ter Legaten von Basel in ter Fronleichnamstirche öffentlich verkündigt, in böhmischer, lateinischer, ungarischer und tentscher Sprache, bag bie Böhmen und Mähren, welche ren Leib und tas Blut bes Herrn unter beiden Gestalten genießen, getrene Christen und rechte Söhne ber Lirche sint." Das besagt auch ein 1435 zu Brünn ausgestellter Majestätsbrief Raiser Siegmunts, ber als 4. Beilage ber Apologie ber Stände beige= geben war. Auch werden die Compactaten zuweilen die Iglaner genannt.

Die ans ten taboritischen Hussiten stammende und 1457 begründete Gemeinschaft ter böhmischen "Brüder" (s. diesen Artisel), auszezeichnet durch reinere Lehre, reiche Schristenutniß, einfacheren Gottesdienst, Sinn für lebendiges und thätiges Christenthum, Dultsamseit gegen Andere und Standhaftigkeit in den Versolgungen, die sie von Kathosliten, Utraquisten und Calixtinern immer zu erdulden hatten, umschloß auch tausende aus der Nation der Mähren, in deren Start Fulnek auch mehrere ehemalige Waldensier kamen, nachdem ihr Vischof Stephan zu Wien den Fenertod erlitten hatte. Viele in Vöhmen versolgte Brüder stohen auch nach Mähren, wo 1458 Ferdinands I. Versselgung noch nicht hingedrungen war. Auch kehrten die dahin zurück, die zur Zeit der Bersolgung unter K. Matthias in die Moldan gestohen waren, 1481. Heftig waren die Versolgungen der Brüter in Mähren im Jahre 1468, unter Georg von Podiebrad

<sup>\*) 3.</sup> Palady, 1. 300 ff.

und Bijdhof Rofyzan und vergeblich ihre Schutzichriften bei ten Mighantlungen unt Barbareien, die sie erdulden umsten\*). Aber groß war ihre Frende, daß auch jo viete bedentende Männer ihrer Gemeinschaft sich angeschlossen hatten und Ramen, wie Zero tin, Kostta, Kragirz, unter ihnen glänzten. Soldie Herrn erbauten ihnen auch auf ihren Gütern Kirchen, je baß es, als unter Bladislaw noch rubige Zeit war, an 200 Brüderlirden in Mahren und Böhmen gab. Doch terfelbe Würft horte tann auf tie Stimme der sie als Vikharden verlänmdenden römischen Briefter, Utragnisten und Calixtiner und gab scharfe Befehle gegen sie, Die selbst Berbreunung von Menschen nur Büchern zur Folge hatten, 1503, 1508. 3u's Jahr 1517 fielen Ferdinands I. strenge Ericte gegen fie \*\*), vermöge beren ihre Beiftlichen verwiesen ober mit Ginkerferung betroht wurden, jo daß fie in Wälder fliehen mußten und nur beimlich ihren Gemeinben bienen konnten. Doch trafen Verdinants strenge Magregeln und bie Schließung ber Brüderkirchen mehr die Brüder in Böhmen, welche damals befanntlich nach Preußen und Polen flüchteten, sie weniger, und es war in Mähren noch ruhig; toch jahen tie mährischen Brüder, was auch sie bald treffen könnte. Bon tenen in Prengen zogen and viele nach Mähren zurück, weil 1566 Maximilian II., auf Fürsprache seines Leib arztes Crato von Kraftheim, die Brider besser zu würdigen wußte. Die Reforma tion, sowohl von Intherischer als calvinischer Seite fant zeitig Eingang, gleichwie in Böhmen (f. Band II, 273) und es ist ter Hauptort ter Lutheraner Iglan ge wesen, jo wie für bie Britter Preran. Bu ber Zeit (1618), ale bie Stände Böhmens sich gegen die Thronfolge Ferdinands II. empörten, nahmen auch die Mähren, nebst ben Schleffern und Lausitzern, an altebem Theil\*\*\*), traten bann am 31. Juli 1619 zu ber Conföderation und am 16. Angust zu bem Recest zu gemeinschaftlicher Verthei-Digung ter evangelischen Religionsfreiheit, und es war auch auf ter Mähren Wassen Nach Vertinants II. Siege ward auch Mähren gar streng behantelt. Es begann 1622 zuerst bie Berfolgung ter Wiedertäufer, welche in Mähren 45 Gemeindeanstalten auch mit Gütergemeinschaft hatten, und übrigens gang ruhige und fleißige Leute maren. Man wollte bamals noch ten Schein von Religionsverfolgung vermeiden und brauchte als Vorwand, baß sie es mit bem Gegentonig gehalten hatten; sie hatten ihm nämlich auf seiner Flucht ein Rachtquartier gegeben. Diese mährischen Wiebertäufer mußten Haus, Aecker und eben jetzt traubenreiche Weinberge mit Wehmuth verlaffen und zogen schaarenweise nach lingarn und Siebenbürgen. Die Unterbriiding ber Briivergemeinten, welche fich noch 1616 auf einer Synote gu Zeranit zu trener Anfrechthaltung ihrer apostolischen Rirchenordnung verpflichtet hatten, bot Die eigene Schwierigfeit, baß zu ihnen mehrere hochangesehene Manner gehörten, weldze politisch gang ohne Schuld waren. Doch and ihnen nahm tie Gewalt entlich Die Kirden, Freiheiten, Geiftlichen und Bücher. Mur heimlich fonnten manche bei ihren Gefinnungen bleiben, Die Bibel lefen, Berfammlungen und Abendmablfeiern halten, namentlich zu Fulueft), wo ter ramalige lette Brüterbijdef Ames Co menius im Umte gewesen war. Da bieser würdige Mann aus ter Berstorung wenigftens die Fundamente für bie Rachwelt retten wollte, um vielleicht einft eine Brüderfirche nen erbanen zu können, fo gab er an feinem bamaligen Bufluchtsorte Amfterbam einen Abrif ber Ordnung und Kirchenzucht ber Brüder-Unlicht herans, ber 1630, nebst

<sup>\*)</sup> Riegers Gesch. der Brüder, II. Bo. 21, E. 23 ff. Erang, Brüderbistorie 19. Eben jetzt erscheint ein weit vortreffticheres, auf archivalische Forschungen begründetes Wert über sie, von Anton Gindely, bis jetzt 2 Bände, reichend bis 1609. Dessen Schrift über die dog-matischen Aussichten der Brüder erschien schon 1854 zu Wien.

<sup>\*\*)</sup> Geschichte ber Gegeureform. in Bohmen, 1, 51 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> S. ber ev. Stände in Mähren bei dem am 15. Dez. 16t8 zu Brünn gehaltenen Landtage verfaßte und abgegebene Religionsgravamina und der Drangsaligkeiten, so sie bisber erdul ben mußten. 16t8. Wolny, die Wiedertänfer in Mähren. Wien, 1856.

<sup>†)</sup> S. Crant, Brüberhiftorie, 26. 80. 101.

646 Mähren

Geschichte berselben, zu Lissa gebendt wurde und ein Jahrhundert später einer nenen Brüdergemeinde zur Richtschung wirklich biente. Ben ben mährischen Brüdern ist zweierlei noch zu erwähnen, nämlich bie mährische Bibel und ihre Bildungsanstalten. Erstere ist unter dem Namen der Kralitzer Bibel bekannt, in 6 Bänden, 1579—1598, in's Czechische zuerst aus der Ursprache übersett, auf Beraustaltung des Barons Karl von Zeretin auf Namiest »). 14 Jahre lang erhielt er auf seine Kosten in seinem Schlöß kralitz eine Conserenz von Gelehrten, aus Wittenberg und Basel erbeten, nehst einem ehemaligen Israeliten, nud eine Buchtruckerei. Dies Wert ist auch sprachlich von sehr großer Wichtigkeit, dech selten, wegen der iesnitischen Libelverbrennungen. Zur Bildung gelehrter Geistlichen, zuerst von den Calirtinern genonmen, hatten die Brüder in Mähren zwei einst berühmte Bildungsanstalten, nämlich Preran und Evantschitz vor Gibenschitz bei Brünn, wo Esrom Rütiger sehrte, der wie sein Schwiegervater, der berühmte Camerarins, auch Schriststeller über die Brüder war.

Die Calvinisten in Mähren, deren Bertilgung vor der Bertreibung der wegen fürstlicher Fürbitten noch geschonten Lutheraner erfolgen sollte, ließen sich nicht leicht angreifen, weil fie nicht fo fenntlich maren, wie die Wiedertäufer und die Brüder. Aber endlich mußten aus Mähren auch tie lutherauer fort. Obenau ftand unter ben Berfolgern berfelben, außer bem Erzbischof von Elmüt, Ladislaw von Loblowiz, Statthalter bes Lantesberrn, ber Cartinal von Dietrichstein auf Nicolsburg. Nach Ferdinants II. Regierungsantritt ließen sie alsbalt ten Protestanten Kirchen wegnehmen und jesnitische Brediger auftreten. Gigentliche Gegenresormationskommissarien waren in Mähren ber Italiener Magno und ber Olmützer Nanoniens Platens, ber schon unter Matthias ein betententer Mann gewesen war. Welche Barbareien bei ter Aussührung ter faiserlichen Mantate von den die Befehrer begleitenden Soldaten ungestraft begangen worden und welche unfägliche Duälereien zu erdulten gewesen fint, ift aus ter Geschichte ber Gegenreformation in Böhmen befannt\*\*). Man weiß and ans Mähren vieles Spezielle, 3. B. wie ber Pfarrer Pisezsty in Bitesch geschlagen, enthauptet und entfleidet ward und unbegraben liegen bleiben umste; wie man den Pfarrer Curtins in Reting, nebst seiner Gattin, um Gelt zu erpreffen, mit Brennen zu Tote gnälte; wie man ten Pretiger Pichenizfa zu Bohratow aufhing und mit Tener braunte, bas man aus seinen Büchern machte, wie man bei Grabmälern mit Steinbildern vormaliger Pfarrer zu Trzelow muthwillig die Angen ansmeißelte, um sie zu entstellen u. f. w. Co war nun ber Protestantismus in Mähren scheinbar ansgerottet und ber Katholicismus mit Gewalt erzwungen \*\*\*).

In jenen protestantischen Zeiten lebten einige herrliche, ausgezeichnete Männer in Mähren, Die wir nicht mit Stillschweigen übergeben burfen.

Der unvergestliche Freiherr Karl v. Zerotin lebte zur Zeit der böhmischen Unsenhen und auch der Gegenreformation und hat sich in Mähren und Böhmen allgemeine Hochachtung, damals und für immer, erworben. Unter Matthias war er acht Jahre lang Vice-Martgraf von Mähren, wo er auch selbst bedeutende Güter besas. Ausgeszeichnet war er überhaupt durch eigne Bildung und Begünstigung der Bissenschaften und Gelehrten; aber in jenen schweren Zeiten nach dem Tode des Matthias stand er nicht, wie die meisten andern Magnaten des Landes, unter den Gegnern Ferdinands II., widerrieth die Wahl des sogenannten Wintersönigs, war nicht mit bei der Huldigung und blieb politisch ganz unbescholten. Ebendeshalb rechnete er darauf, daß die Cristiumg

<sup>\*)</sup> Crant 35. Gegenresormation, 1, 40. Comenius, histor, fratrum. 1702. p. 41. Zalvi, Gejd. bei flavischen Sprachen (1852). 160.

<sup>\*\*)</sup> Die Artitel ber Gegenreform. f. in Ctoners Berfolg. Geich. (1766) 354 ff.

<sup>\*\*\*) &</sup>amp; oben bie Martern, bas. 192 ff. Ueber bie Gegenref. in Mähren, Schriften ber histor. statist. Settion ber mähr. schles. Gesellschaft, 1856, wo es auch im Jahrgange 1854 Mittheilnugen über mährische Getehrte gibt.

und Bestrafung ber andern Geren ihn gar nicht treffen konnte, bag er werde rubig bleiben dürfen, da feine religiösen Ueberzengungen, als Mitglied der Brüdergemeinde, ben Fürsten gar nichts angingen. Er war ein Beschützer ber Brüder und ber 21 Weist lichen terselben auf seinen Besitzungen in Mähren, baute ihnen Rirchen und tieß in feinen Schloßtapellen sie prezigen. Man mußte ihn, za er nichts verbrochen batte. schonen; aber boch ward auch er entlich angegriffen und zwar auf Dietrichsteins Befehl. Als die Commissarien endlich mit Strenge kamen, appellirte er an den Raiser. Aber man vertrieb seine Geistlichen, nachtem man vergeblich ihnen zur Bekebrung zugeretet hatte. Manche wurden zu Brünn und Clmütz eingekerkert, andere mußten binnen acht Tagen fort und Zerotin ließ sie auf seine Rosten nach Stalits an der ungarischen Grenze reifen. Er aber ging zum Raifer und beschwertesich über Dietrichstein und Lichten stein; letzterer hatte nämlich bei ber Gegenresormation in Böhmen auf seinen böhmischen Bütern auch bereits Die Geistlichen vertrieben. Man jagte, Dies Berjahren sen nicht als Strafe angusehen, sondern als väterliche Fürsorge für ber Leute Seelenheit. Doch fuhr er fort, auf tem Schloße Mamiest, wo er wohnte, seinen Schloßprediger Hronowstv zu behalten, hielt auch bie zwei Brüdersenieren Lanetius und Eraftus verborgen. Doch, aller Plackereien müte, verließ er entlich seine Güter, zog 1628 nach Brestan und starb 1630 in Prerau\*). Uns seiner Bibliothel zu Breslau erirte Comenius erwas von dem berühmten Werke über die Brüder, von Lasiting, Lissa 1649. Gang besindet sich Diejes wichtige Werk handschriftlich zu Gerrnhut und zu Göttingen.

Ein anderer berühmter Mähre ist der obengenannte allbefannte Amos Comenins, (j. d. Art.). Er ist der einzige in der Geschichte der czechischen Literatur, der europäischen Ruf gewonnen und behalten hat. Er war ans Komna in Mähren gebürtig, wurde der treneste Geistliche und verdienstvollste Historiker der Brüder, traurige Schicksate dulbend, unstät, aber unermütet thätig, 1627 mit mehreren Theologen aus dem Baterlande vertrieben, mit andern eine Zeit laug bei Aretigen in Böhmen verdorgen, nach Lissa in Polen flüchtend und nach langem Irrsal ausunhend in Amsterdam. Kennten wir ihn anch nur als Versasser des Orbis pietus und der Janua reserata linguarum, so müßte er uns doch, als Ersinder des Anschaungsunterrichts und einer der allertresselichsten Päragogen, unvergeßlich bleiben. Seine Hossungen auf eine einstige Wiedererweckung der Brüdersirche gingen zu Herrnhut in Ersüllung. Sein jüngst in Polen aufgesundener Brieswechsel ist so wichtig, daß 1855 das Minsenm zu Prag 400 st. auf den Ankanf wendete \*\*).

Andere ganz ausgezeichnete Theologen waren Loquis, Lufas, Blahostaw, Speratus, Leisentritt. Loquis, eigentlich Martin Husta, ein Mähre, ist 1421 als Märthrer gestorben, weil er leibliche Gegenwart Christi bei der Communion längnete, die Abentmahlsferzen für unnöthig hielt und Brod und Nelch den Leuten in die Hand gegeben haben wollte \*\*\*). Lufas, mährischer Senior, war ein fruchtbarer und ausgezeichneter theologischer Schriststeller, besonders als Apologet, Hunnolog und Ereget. Is han u Blah o slaw, anch ein Mähre (aus Preran), war ebensalls böhmischer Brütersenior, ein Mann von tieser Gelehrsamseit, der 1563 zuerst in's Böhmische das neue Testament ans der Ursprache übersetzte. Der berühmte Paul Speratus war zwar kein geborner Mähre, aber verdienstvoller Prediger in Mähren, und zwar zu Trebit, einem später dem genannten Zerotin angehörigen Hanptsitze der Brüter, 1523, aus Iglan vertries

<sup>\*)</sup> Gegenresormation, 1, 52 ff. Pelzels Leben bohm. n. mahr. Gelehrter, 11, 36 ff. Elsner, 222, 332. Schriften ber histor. Sektion ber mahr. gel. Ges., 1855, XII. 55 — 94. S. Briefe, v. Chlumogfy, Brünn, 1853.

<sup>\*\*)</sup> Pelzel, 1, 89 ff. Merkw. Männer aus ber Brübergemeinde, Lieserung 4. Palady, in ber Zeitschr. bes bohm. Musenms 1829. Inngmanns Gesch. ber bohm. Lit., v. Ranmer's Gesch. ber Bädagogif n. Ginbelys Schrift über Comenius Leben in ber Fremde. Wien, 1855.

\*\*\*) Palady, III. 2. 213. Elsner, 49.

ben, das durch ihn ganz tutherisch geworden war. Er ward einst gesangen nach Osmütz geführt, zum Tode vernrtheilt, aber auf Fürsprache mehrerer Herren bloß verswiesen. Er ward endlich Bisches in Prenßen, starb als selcher 1554, machte sich in Pomesanien um die Resonnation sehr verdient und ist Versasser des Liedes: "Es ist das Heil uns kommen her." Iohann Leisentritt von Juliusberg gehört auch zu den verdienstvollen Mähren, war aus Olmütz, geboren 1520, gestorben 1586 als Dekan in Bantzen, und senchtbarer Schriststeller\*). Franz Palacky, der noch lebende verdienstvolle böhmische Historiser, ist auch ein Mähre und verdient, wegen seiner tiesen kirchensgeschichtlichen Forschungen über das Hussissenhum hier auch eine Etelle; so wie der jetzt zu Prag sehende Anton Gindely, wegen seiner auf archivalische Forschungen besgründeren kirchengeschichtlichen Schristen.

Endlich können wir einen Zimmermann aus Mähren nicht mit Stillschweigen übergeben, bessen Rame firdenhisterisch geworden ift, wir meinen ben Mitbegründer ber ernenerten Brüderfirche zu herrnhut, den unvergestichen Christian David \*\*). Er war geboren 1690 zu Senftleben bei Ren-Titschein in Mahren und es erfuhr der Graf von Zinzendorf durch ihn das Berlangen mehrerer Männer zu Sehlen, welche dem fatholischen Wesen entgehen wollten. Gie famen, und herrnhut ward erbant - eine ernenerte Brüdergemeinde begründet. David hat am 17. Inli 1722 den ersten Banm zum ersten Gebäude von Herrnhut gefällt. Die ersten Bewohner waren aus Zanchten= thal, dann andere aus Fulnet, welche Ramen man noch auf alten Grabsteinen zu Berrnhut findet, sowie aus Munwald in Böhmen. Im Andenken baran ward auch neuerdings Zauchtenthal zu einem Kirchenban von der Gustav-Arolf-Stiftung unterstützt. Ankömmlinge wünschten ausdrücklich solche Ginrichtungen, wie in ber alten verfolgten Brüterfirche, von tenen fie noch gehört hatten. Ans ihrer Mitte maren auch tie ersten von Herrnhut ausgegangenen Heiten = Missionare, Nitschmann und Dober 1735. genannte David war aber auch geistig thätig für bie Brüderlirche. Die Emigration aus Mähren ging im Stillen bis 1733 fort. Zinzendorf hielt noch 1755 besondere Conferenzen mit ten mährischen Brütern, reisete auch einmal als Fürsprecher zum Bischof von Slmütz\*\*\*).

In der Zeit nach Unterdrückung des Protestantismus, in dem 17. und 18. Jahrhundert scheint Riemand im Gelehrtenstande sehr berühmt geworden zu senn, allein es gab zu dieser Zeit gute historische Schriftsteller auch in Mähren. hat der Protestantismus, ungeachtet aller Unterdrückungen und Verfolgungen, sich auch in Mähren heimlich fortgepflanzt, und als er nach Kaiser Josephs Toleranzedikt von 1781 wieder lant werden durfte, fanden sich nicht wenige Familien, die nicht mehr fatholisch seyn wollten. Man rechnet in Mähren nun 11,000 Lutheraner und 12,000 Helvetische. (Mit denen in Böhmen und im österreichischen Schlesien sind es 63,200 Intherische und 47,400 reformirte Protestanten.) Die Kirchen Angsburger Confession find zu Brünn, Dberdubenth, Greg-Phota, Greg-Bobta, Zauchtenthal, Hotzendorf, Wietin, Tassena, Hoftialtow, Kozno, Rottolowiz, Ratiborz. Die von helvetischer Confession haben ihre Kirchen zu Wanowitz, Prosetin, Rowein, Weseth, Ingrawitz, Namorky, Renftättel, Groß-Phota, Dber-Willimowitz, Ruslan, Alowanty, Javornit, Lupthal, Zarmaniz, Rauschtka, Wietin, Walachisch Thota und Prusynowitz. Beschränkungen tes Toteranzeriftes fanten sich balt, auch noch 1821 und 1830; boch in nenester Zeit hat man einige Erleichterungen in Aussicht gestellt. In Beidt is Werte über die firchlichen Zustände in Desterreich, Wien, 1849 sind besonders folgende Capitel für uns wichtig: Toleranginftem Jojephs II., Berhältniffe ber Protostanten unter Leopold II., Berändernn= gen im Gebiete bes Protestantismus, 1792—1807. Stellung ber Protestanten unter

<sup>\*)</sup> S. Pelzel's Gelehrte, IV. 28. Otto's, oberlauf. Schriftst. Lexicon, s. v.

<sup>\*\*)</sup> Gebentlage ber Brüberkirche (1821) II. 2 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Crang, 134, 625.

Franz I. Zustände der tolerirten dristlichen Religiousparteien. Bon den im Kirchenrechte ber Protestanten, zusolge des constitutionellen Sustems nothwendig werdenden Umänderungen.

Vorgesetzt ist ben mährischen Protestanten, Die sich übrigens seit 1781 kann vermehrt haben, ein besonderes Consisterium in Wien, und ein Superintendent in der Provinz. Die Geistlichen müssen in der theologischen, evangelischen Lehranstalt zu Wienstrit haben. Union der beiden protestantischen Consessionen wird nicht befördert.

Was die katholischen Zustände anbelangt: so hat Mähren einen Erzbischof, ber zu Olmütz und im Sommer zu Kremfier residirt und tessen Ginkommen baburch je groß geworden ist, daß ihm, nach dem Aufstande gur Zeit Gerdinands II., verlaffene Büter verbannter Herren überwiesen wurden. Die berühmtesten Bischöfe waren Stanist. Pawlowsky, unter tem Rutelph II. tas Bisthum wieter zum Kürstenthum erhob, unt 1599-1636, Dietrichstein, ber zugleich Cartinal und Statthalter mar. Da in neuefter Zeit viele Mahren zur evangelischen Mirche übergeben wollten, erließ ber gegenwärtige brohende Warnungen, in welchen Die Worte sehr karafteristisch sind: "turch An nahme ber ketzerischen Lehre beranbt ihr end, atter Mittet zur Erlangung bes ewigen Lebens und stürzt eure Seele in den Abgrund des ewigen Berderbens," So teuft man bort von und Evangelischen! Angerdem gibt es noch einen Bischof zu Brünn, zwei Priesterseminarien zu Olmütz und Brünn, 17 Stifter und mehrere Alöster, teren sonst weit mehrere waren, ehe viele ansgehoben und zu militärischen Zweden benutt wurden\*). Bon mährischen fatholischen Geintlichen haben im 17. Jahrhunderte mehrere als Miffionare in Amerika fich verrient gemacht, wie Angustin Strobbach, Matthias Cuenlinus, Nam Gilg und Heinr. Wenz. Richter, Die auch Reisebeschreibungen in Drud gegeben haben, welche Petzel in j. Werte über gelehrte Jejuiten in Böhmen und Mähren (Prag 1786) verzeichnet bat. Die theologische Lehranstalt für Katholiken zu Olmüt, wo auch einst ein Sesnitensitz gewesen, besteht feit Aurzem nicht mehr. Ueber Pejdied. ben mährischen Propheten Drabieins f. b. Urt.

Mährische Bruder, f. Bruder, bohmische.

Märkische Confessionen, t. h. Consessionen, gültig unter ben beutschen Refermirten ber Mark Brandenburg sind 1) die sogenannte Confessio Sigismundi, worüber s. den Art. Sigismund, Kurfürst von Brandenburg; 2) das Leipziger Religionsgespräch vom Jahr 1631, d. h. die Erklärung der reformirten Theologen, die daran Theil nahmen. S. den Art.; 3) das Religionsgespräch zu Thorn vom Jahr 1643, d. h. ebenfalls die Erklärung der daselbst anwesenden reformirten Theologen, worüber s. d. Art. Thorn, Religionsgespräch. Wie weit die Gültigkeit dieser Schristen reichte und wie tange sie dauerte, darüber soll in den Artikeln Sigismund und Prensen Einiges bemerkt werden.

Wärthrer und Bekenner. So heißen die Zengen (ungeroeg) ter dristlichen Wahrheit, welche ihre Glanbenstrene in ter Versolgung entweter mit tem Tote oter trech unter Totesgesahren, Gesangenschaft und körperlichen Schnierzen befrästigt und takturch die Stärfe tes christlichen Geistes ruhmwürtig targethan haben. Die leitente Tapserkeit, mit der dies geschah, ist an Ort und Zeit nicht gebunden, sie verdient überall jenen Ehrennamen, wo irgend ein Einzelner einer seinklichen, menichtlichen Gewalt aus rein religiöser Trene bis zum Neußersten Trotz geboten; se gesaßt läßt sich tas Märtnererthum durch alle Zeitalter ter christlichen Geschichte nachweisen und in gewisser Art auf die inneren blutigen Versolgungen ter Christenheit, wo sie einen Gegensatz tes Christlichen und Richtchristlichen hervorgernsen haben, anwenden. In erweiterter, subsieftlicher Bedentung dürsen wir tasselbe sogar auf alle die Gewissensssseiheit des

<sup>\*)</sup> Statistif der fath. Kirche in Mähren, j. Wolnys tirchl. Topographie von Mähren, bis jetzt 2 Bbe. Catalogus cleri beider Discesen, 1857, Augustini Olomucensis Episcoporum Olomucensium series. Olmütz, 1831. Ueber die Gymnasien j. d. jährl. erscheinende österreichische Gymnasialzeitschrift.

Märthrer

Einzelnen töttlich gefährdenden Religionskämpfe übertragen. Rur das gehört unter allen Umftänden zum Wesen des Märthrers, daß er ängerlich wehrlos sen, innerlich nur von ber Sache burchdrungen und zum Dulden bereit, mit welchem Letzteren allerdings ichon eine christliche Eigenthümlichkeit bezeichnet ist. Im engeren Sinne bagegen gehört das Märthrerthum einem bestimmten und zwar dem ersten Zeitalter der von der beidnischen Welt gewaltsam und langwierig angesochtenen Kirche au; es hat sich in die= fer Epoche zu einer großartigen und für Die Darstellung bes chriftlichen Beistes nach allen Seiten wichtigen Erscheinung, Die ben stärksten Gindruck auf bas kirchliche Bewußtjenn hinterließ, entwickelt. Wesentlich ist dem Christenthum der Gegensatz gegen die gottentfremdete Welt; es will die Welt überwinden und in sie eindringen, aber ohne weltliche Mittel lediglich durch die Macht des Friedens und des Geistes. streben, mit welchem die christliche Botschaft aufgenommen wurde, führte zu einem un= gleichen Kampf und bei ber bamaligen Weltlage nothwendig zur Berfolgung. jelbst hat tas Schickfal seiner Jünger veransgesagt (Matth. 5, 10. 12. 44; 13, 21. Yuk. 11, 49. Joh. 15, 20.). Die Leitensprüfungen ber Apostel sind fast so alt wie ihr Bernf, sie werden von ihnen selber zu den unabweisbaren Bedingungen treuer Nachfolge des Herrn gerechnet (Röm. 5, 35. 2 Kor. 4, 9; 12, 10. 2 Tim. 3, 12. 1 Betr. Darans erklärt sich, daß die Apostelgeschichte ((8, 1; 13, 50.) die ersten 2, 21; 4, 12.). feindlichen Rachstellungen als Gelegenheiten eines Sieges ber Sache Gottes über Un= glauben und Sünde nachdrücklich hervorhebt, und daß Stephanus als erster Unführer auf dem apostolischen Leidenswege mit solder Feierlichkeit auf den Schanplatz gestellt wird. Derselbe Stephanus heißt Apg. 22, 20. in der Rede des Paulus 6 μάρτυς σου (scil.  $\tau o \tilde{v} X \varrho \omega \tau o \tilde{v}$ ). Wenn fid Petruš 1 Petr. 5, 1.  $\mu \acute{a} \varrho \tau v \varsigma \tau \check{\omega v} \tau o \tilde{v} X \varrho \omega \tau o \tilde{v} \pi a \vartheta \eta \mu \acute{a} \tau \omega v$ nennt: so scheint dies zwar Angenzenge der Leiden Christi zu heißen, aber die folgenden Worte beweisen, wie leicht der Name in die Bedeutung eines Zengen, Gewährsmannes oder Befenners durch Uebernahme ähnlicher Leiden übergehen konnte. In der Apokahypic steht riese lettere Berentung sest; so beist 2, 13. Antipas μάρτυς πιστός μου, und 17, 6. ist das Weib trunken von dem Blute der Märthrer Jesu. Hat sich also die Erwartung künftiger Leiden von vornherein dem driftlichen Bewußtsehn tief eingeprägt: so bürfen wir schließen, daß auch das Märthrerthum als solches demgemäß auftreten und eine andere Geftalt annehmen nußte, wie bies unter gleichen Umständen in einer anders gearteten Religion geschehen sehn würde.

Wir geben, ohne speciell auf die Bersolgungen einzugehen, zuerst einen Ueberblick bes äußeren Berlaufs. Was die Christen unter Nero und Bespasian erduldeten, war befanntlich burch politische Vertachtsgründe, Vermischung mit den Inden und ihrannische Willfür verschultet; Die damals Gemarterten oder Hingerichteten, wie Flavia Domitilla und Bretting, find noch nicht als Martyrer zu denken, wiewohl fie einer späteren Un= sicht so erscheinen mußten. Wohl aber gab unter Trajan nach tem Versahren tes Plining, welches ber Kaifer billigte, ber Christenname selber ben Grund zu Anklage, Berhör und Bestrafung. Bon bem standhaften Tobe bes Ignatins (um 116) handelt bas erste, zwar mit einigen mythischen Zügen ausgeschmückte, aber wohl im zweiten Jahrhundert abgefaßte "Marthrium". Bei den Drangsalen der Chriften unter Un= toninus und Marens Anrelius muffen die Opfer der Bollswuth von denen unterschieden werden, welche ein geregeltes, richterliches Verfahren durch die Prüfung zum Tode führte, boch wirkten auch beide Gewalten zusammen. Außer Polykarp von Smyrna (167), tem ter schöne Brief ber bortigen Gemeinde (Eus. IV, 15.) gewidmet ift, und Justin (166) gehören hierher die Blutzengen von Lugdunum und Bienne (um 177), wie Attalus, Blandina, Ponticus, Symphorian, Biblias. Ihnen und Anderen werden alle Chrenpräritate des driftlichen Heldenthums zu Theil, doch lehnen sie den Ramen Mär= tyrer ab, im hinblid auf Christus, ben alleinigen göttlichen Zeugen. Schon jetzt unterscheiden sich die Teigen von den Standhaften, und bei diesen finden sie Trost und Aufrichtung (Eus. V, c. 1—3.). — Die nächstsolgenden Erzählungen ans ben Zeiten

bes Severus zeichnen wieder eine Reihe von einzelnen Versonen ans, in Rumidien Speratus, in Karthago die Jünglinge Saturniuns und Zeenndulus, die jungen Frauen Berpetua und Felicitas (vgl. Münter, primord. eccl. Afric. p. 219), in Mexantrien Leonidas, Plutardyns, Serenus, Heratlides, Heren, Herais, die Letzteren aus dem Anhang des Origenes. Alle werden entweder unr furz genannt eder mit einigen Marafterzügen bes leitens und ber Standhaftigkeit beschrieben. Gleichwehl mar ein eigentlicher Märtprerstant, der eine Rüctwirkung auf die Gemeinde geübt bätte, damals noch nicht vorhanden, und da in den nächsten Jahrzehnten die Ruhe der Christen nur wenig gestört wurde: se durste Prigenes (c. Cels. III, p. 116 R.) behanpten, daß die bisher zeitweise um ihres Glaubens witten Getörteten sehr zählbar (ogódga edagis junton) jeben, daß jedoch die Fortrauer der Nachstellungen der Unebreitung des Christenthums feinen Abbruch thun werte. Gang antere Berhättniffe ergaben sich aus ber furchtbaren Decischen Verfolgung (249-51), die dann unter Gattus und Balerian wieder aufgenemmen murre (Eus. VI, 40-42. VII, 1. 10. 11. Cypr. ep. 14. 18. 21. 26. Bal.). Um meisten maren jetzt bie Gemeindevorsteher und Bischöse gefährtet. 3mar forderte, wie es icheint, auch biese Drangsal außer ben Befannteren, wie Fabiauns, Babylas, Mexanter, Chprian v. Carthago n. A., nicht jehr viele Toresopfer; resto größer mar Die Menge ber Angesochtenen und Eingeferferten ober Gegnätten. Satte bisher ber Tod den wahren Sieg christlicher Dutrung bezeichnet: so galt jetzt auch das treue Bekenntniß unter Gefahr, Folter und Berbannung hoher Ehren werth. Coldie Geprüfte traten als "Bekenner" (confessores) und tebende (Gwetes) Märthrer in die zweite Masse, und ba fie nach bestandener Fährlichteit wieder in die Gemeinde gurucktehrten oder vom Gefängniß ans mit ihnen Berkehr hatten: jo bilveten fie bald innerhalb berfelben einen anserwählten und bech angesehenen Stand. Ihnen traten in entgegengesetzter Eigenschaft und ebenfalls in mehreren Graden bie Abtrunnigen Clapsi f. D. Art., wo tie verschiedenen Urten genannt sint) gegenüber.

Rach ten vorliegenden Schilderungen erscheint Die Mannichfaltigfeit ter Fälle weit größer. Da waren Manche, die ohne Schaam und wie and eigener Lust verlängneten, Andere, die von Todesangst bezwungen nachgaben, wieder Andere, die zwijchen Trene und Untrene unselig hin und ber schwankten, oder die arglos von dem Rettungsmittel des gerichtlichen Ausweises Gebrauch machten, oder nachher schuldbemußt ihre Schwachheit durch Andreden zu beden mußten, oder bie endlich ihr Heil in der Flucht suchten (Dionys, ap. Eus. VI, 41. Cypr. ep. 52. De lapsis c. 8 sqq.). Welche Tifenbarung ber Gemiffen! Wie gewaltsam enthüllte Die Wefahr ben gangen Abstand von bem reinsten besonnenen Todesmuth, ber gewiß seine Beispiele gehabt, bis zu ter ehrlosen Teigheit und bann wieder zu ber Schwärmerei berer, Die sich freiwillig bem Tote überlie-Die Ordnung ber Gemeinden war bedroht. Die Gefallenen ichienen bes driftlichen Ramens gang unmurrig, Die Befenner toppelt murrig gu fenn; es lag nahe, baß ter Mangel ter Einen durch tie Fülle ter Anteren ausgeglichen wurte unt tie Abtrünnigen durch die Fürbitte der Confessoren Berzeihung und Wiederaufnahme in vie Kirchengemeinschaft erlangten. Allein Die Letzteren gingen in Afrika noch weiter, indem sie völlig klerikalische Ansprüche auf ihr Berdienst gründeten. Sie waren sehr freigebig in der Bertheilung ihrer Friedensbriefe (libelli pacis); noch während der Berfolgung, ohne Zuziehung der firchlichen Behörde, ohne vorangegangene Buße und Prüfung forderten sie ten Zulaß für tie lapsi mit solcher Anmagung, bag Cyprian sie alles Ernstes erinnern mußte, wie sehr auch die Auerkennung göttlicher Gebote zu ber Pflichttreue eines rechten Befenners gehöre (ep. 9. 11. 14. 16. 22 al.). Erinnern wir uns an ben bamaligen Streit über bie Bugtisciplin und bas rechte Mag ber Strenge, so übersehen wir die praktische Wichtigkeit der ganzen Sache. — Alehnliche Erscheinungen entwickelten fich ans ber letzten und confequentesten Verfolgung unter Diecletian (303 ff.), in welcher die Gewalt des Heitenthums sich nechmals in einem heftigen und langwierigen Ausbruch Luft machte, ebe sie, - und theilweise an tem Widerstand ber Mär-

tweer ielber, - ermüden follte. Die Berichte bes Eusebins (De mart. Pal. u. H. e. VIII, 7-13), bes Lactang (De mort. persecut.) und ber keptischen Akten (Thebaica frgm. ed. Georgii, Rom. 1793) bedürfen kritischer Sichtung und ergehen sich mehr in ber Schildernug der einzelnen Fälle, als daß sie das Allgemeine und Zuständliche mit Sicherheit erkennen laffen. Berühmt find die Namen der in diesen Jahren gebliebenen Presbyte= ren und Bischöfe, Pamphilus, Lucianus, Betrus von Alex., Anthimus, Sylvanus u. A., - dazu die Menge ber in Thebais, Aegypten, Alexandrien, Syrien, Palästina angewenteten Martern, Straf = und Totesarten; fie waren ebenso zahlreich als die Grade ter dabei bewiesenen Stanthaftigkeit ober Furcht. Zu den bisherigen Arten des Abfalls fam noch die nene der traditores, d. h. derer hingn, die dem Befehl zur Anslieferung ber heil. Schriften Folge leisteten. Welche Schwierigkeiten es aber hatte, nach einge= tretener Friedenszeit die Bufgesetze bergestalt in Anwendung zu bringen, daß Milbe und Gerechtigkeit gegen die lapsi gleichmäßig Berücksichtigung fanden, beweisen die höchst merkwürdigen Verordnungen der Synode von Anchra (314). -- Die Gesammtmenge der eigentlichen Blutzeugen ist unbestimmbar. Denn so sehr auch seit Dotwell's be= rühmter Abhandlung De paucitate martyrum, welche Ruinart bestritten hat, die Kritik varauf hingeleitet wurde, Die "Ungähligen" (µνοιοι), von benen Die Duellen sprechen, auf bescheidenere Grenzen zu reduciren: so darf doch von einer geringen Anzahl eben= falls nicht die Rede fenn, und jedes numerische Resultat bleibt zweifelhaft.

Nunmehr ist nöthig, daß wir and in das geistige Wesen des Gegenstandes noch Das Märtyrerthum hat sich als ein eigenthümlich driftliches ausgebildet und will bemgemäß verstanden sehn. Es ift ein Gegenstück der alten Apologetik, welche ihrerseits die Angriffe abschlug und erwiderte, zu welchen sich jenes rein duldend Nicht die Thrannei der Unterdrücker allein, auch die driftliche Leidensfähigkeit und die Liebe zu dem schweren Weg der Rachfolge Christi werden an ihm erkennbar. Wenn es von Ignatius heißt: Ενενόει γαο την δια μαοτυρίου γινομένην όμολογίαν πλείου αὐτου προσοικειούσαν τω κυρίω (Martyr. c. 1.): so wird damit etwas für das Bewußtschu der Märthrer im Großen Gültiges ausgesprochen. Denselben Sinn hat ter Brief tes Ignatins an die Römer (c. 4. 5.), und es macht für unsern Zweck wenig Unterschied, ob wir von der Annahme der Unächtheit ansgehen, da die Briefe nicht später als um die Mitte des zweiten Jahrhunderts abgefaßt sehn können (vgl. auch Mart. Polye, e. 19.). In dem Sendschreiben ans Lugdunum und Bienne heißen Die Blutzengen schon "Athleten" (yerraioi a92nrai); sie haben ben Kampf gegen ben Sa= tan auf sich genommen, Christum angezogen, und gehen seiner Gemeinschaft und bem Empfang der himmlischen Krone entgegen (Eus. V, 1.). Alchnliche Aussprüche wieder= holen sich oft. Gewiß hatte diese Ansicht auch eine allgemein christliche Wahrheit: ihren gesteigerten Ausdruck aber erhielt sie dadurch, daß alle Tugend des duldenden Wehorfams auf Christus, den göttlichen Aufänger, der durch Leiden zur himmlischen Herrlichkeit erhoben worden, zurückwies. Tertullian in seiner senrigen Anrede an die Märthrer deukt diese schon vor ihrem Ende als ans der Welt gerückt, da sie den Kampf mit ihr bestehen wollen, in welchem Gott ber Richter und der heil. Geist Vorsteher ist, und auf welchen ein himmlisches Bürgerrecht und ein Chrenpreis von engelgleicher Substanz folgt (Ad mart, c. 2. 3). Ebenso lebhaft schildert Cuprian die martyrum coelestes coronas et consessorum glorias spiritales (De lapsis, c. 4.). Das leiden um bes Glaubens willen wurde in ein höheres providentielles Licht gestellt, ja als etwas an sich Heilsames angesehen. War nun bas eigenthümliche Verdienst ber Märthrer anerkannt: so ergab fich ferner, wie taffelbe reinigend auf fie felber zurückwirken und Anderen fegens= reich werren sollte. Jeder Christ soll durch die Tanfe bereits in einen dyristlichen Le= benstampf und Kriegsstand eingetreten seyn; bavon ausgehend stellte Tertullian ben reinigenden Wirkungen ber letteren die bes Zengentobes zur Seite (Contr. Gnost. scorp. c. 12. Sordes quidem baptismate abluuntur, maculae vero martyrio candidantur) uut (ic§ die Möglichkeit offen, daß jene von diesem ersetzt werde. Und er hat sogar diese Conse-

guenz selbst gezogen und damit eine bedeutende praerogativa martyrii ausgesprochen (De resurr. carn. 43, baher lavacrum sanguinis). Das antere Moment ergab sich aus ter angenommenen Verähnlichung mit Chriftus. Dachte man die Märtyrer gleichsam als Beisitzer (πάρεδροί) Christi zu bessen Rähe emporgehoben: jo schien auch von seinem Berdienst Etwas anf sie übergegangen zu sehn. Darauf kommt wirklich Drigenes in seiner Ermahnungsschrift hinaus; benn er sucht nicht nur bie Gehusucht nach bem "Reld bes Heils" und der Erlösung von dem sterblichen Leibe auzuregen und verheißt den trenen Bekennern ein unmittelbares Schanen Gottes, jondern läßt sie auch Theil haben an ber fühnenden Kraft des Todes Christi, wenn er gleich einräumen muß, daß die Zeiten der Drangfal nicht immer danern fonnen (Exhort, ad mart, p. 280 sqq. R.), Dies ist ber Höhepunkt religibjer Werthichatzung bes Zeugentobes, und berjelbe Standpunkt war gewiß im britten Jahrhundert weit verbreitet; er erklärt theils die schwärmerische Stimmung Einzelner, Die ter Wefahr entgegengingen (Tert. ad Scapul. c. 5.), theils die bittere Satire über die Todeslustigen, zu welcher heidnische Kritifer, wie Lucianns (De morte Peregrini) sid gereizt finden mechten. Wir müffen aber jogteich hinzufügen, daß tiefe Aufchanung toch nicht ohne rechtmäßigen Gegentrud geblieben ift. Zunächst widerstrebte ihr entschieden Clemens von Alexandrien, indem er ohne Berlängnung des driftlichen Interesses doch den Maßstab der Benrtheilung mehr von der all-Der freie und trene Tod bes Befenners, fagt er, gemeinen sittlichen Seite hernimmt. kann allerdings der Gipfel menschlicher Bollkommenheit sehn: aber erst tie Gestinnung macht ihn dazu, nicht bas bloße Sterben, und Die willtürliche Anfopferung gleicht mehr rem eiteln Wahn eines Gynnosophisten, als ter wahren Glanbensstärte eines Christen, ber wohl wiffen foll, daß seine Aufgabe in ter lleberwindung ber Günde im Leben und im Tode bestehen soll (Clem. Strom. IV, p. 576, 623. VII. p. 871. Pott.). Es ge= reicht bem Clemens zur Ehre, driftlichen Geist und Besonnenheit bergestalt vereinigt zu haben. Sodann aber konnten bie Uebertreibungen bes Montanismus und ber Kampf witer biefen zur Mäßigung hinteiten. Diefe Partei, gestützt auf ten Unsspruch tes Montanns, man folle nicht im Bett noch am Fieber ober in Rindesnöthen zu fterben wünschen, sondern als Märthrer, damit Christus verherrlicht werde, ber für uns gelitten hat, — zählte außer bem strengeren Gasten und ber Chelosigfeit auch bas Märtyrerthum und den Gifer für baffelbe zu den Merfmalen der pueumatischen Christlichkeit. Tertullian überbot als Montanist noch seinen früheren Standpunkt. Er verwarf tie Flucht in der Verfolgung; denn da die Nachstellungen von Gott verhängt senen, der Teufel also hier nur als göttliches Wertzeng handle: so sen es unerlandt, seinen Angriffen ans bem Wege zu gehen. Richt Alle theilten biese Meinung, auch bie entgegen= Hochgeachtete Männer, wie Chprian, gaben tas stehende wurde biblisch vertheidigt. Beispiel einer untabelhaften Zurückziehung, wodurch bas Urtheil ber Montanisten zur Parteistimme murbe. Wenn bann über bas Vergeben ber Abtrünnigkeit strenger ober milrer genrtheilt ward: jo mag auch tie Tugend ter Zengen einer ungleichen Schätzung unterlegen haben. Diese Schwanfungen tes firchlichen Bewußtsehns zwischen ter engeren und spezifischen und ber freier sittlichen Unffassung werden nicht völlig zur Rube gefommen senn. Während jedoch so starte Volgerungen, wie bie bes Tertullian, später nicht mehr lant wurden, blieb boch die tiefe Anerkennung bes Verdienstes und ber annähernden Heiligkeit ber Zengen unbestritten, und Ensevins, welcher tiesem Zweige seines hiftvrischen Materials die größte Sorgfalt widmet, fann im Ganzen als Bertreter bes kirchlichen Standpunkts gelten.

Nach dem Bisherigen brauchen wir die Gründe einer beginnenden praftischen Märthrerverehrung und deren Einfluß auf den Eultus nicht mehr zu suchen. Das Andenken an die Geopferten besestigte sich frühzeitig in den Gemeinden. Schon der Brief der Gemeinde von Smyrna forvert es, e. 18., als Pflicht der Pietät, den Gesburtstag des Marthrinms zu seiern (έπιτελείν την τον μαρτυγίου ημέραν γενέθλιον), und zwar zu Ehren derer, die bisher gelitten, und zur Stärkung und Ermuns

terung berer, benen basselbe bevorsteht. "Denn wenn wir Christus als ben Sohn Gottes verehren, so verdienen sie als dessen Schüler und Nachahmer unsere Liebe" (o. 17.). Die hukou yerk 9 liog ist also ber Todestag ber Zengen, ber aber als Geburtstag geracht wird zur Bezeichnung tes herrlicheren Dasenns, zu welchem sie burch ten Tod erhoben werden sollen (Eus. IV, 15. ed. Heinich. I, p. 358. Sagittarius, De nataliciis martyrum in primitiva ecclesia, ed. J. A. Schmid 1696). Nach Tertullian war es Sitte. Die Jahrestage der Hingeschiedenen mit Oblationen zu seiern (De coron. mil. c. 3.), und Cuprian (c. 31.) ermahnt ben Alerns zu genauer Anfzeichnung Dieser Gebenktage, bamit ihnen die schuldige Ehre auch fernerhin zu Theil werde. And genauere Notizen über ihr Lebensende mögen bei solchen Gelegenheiten niedergeschrieben sehn. sich löblichen Gewohnheit blieb man unter ben gegebenen Umständen nicht stehen. Gebet zum Gedächtniß der Märtyrer schloß nach Cyprian (c. 57.) und Origenes (a.a. O.) die Borftellung in sich, daß beren Fürbitte im Auschluß an Christus, den höchsten Bertreter der Glänbigen bei Gott, für die lebenden einen besonderen Segen habe. Waren hiermit die Keime einer abergläubigen Verehrung gegeben, was sellte geschehen, nachdem das Märthrerthum als eine abgeschlossene Erscheinung der frommen Betrachtung sich vargeboten hatte? Seit dem vierten Jahrhundert ging Alles in's Sinuliche und Phan= taftische über, und heidnische Reigungen fanden in driftlichen Stoffen Befriedigung. Un die Stelle der ehrwürdigen Gräber traten Kirchen zu Ehren der chriftlichen Beroen; jedes Land eignete sich die Seinigen zu, Altäre wurden über den Resten errichtet, jährliche Feste (sollemnitates m. πανηγύσεις τών μ.) Einzelner oder Aller (f. d. A. Beilige) eingeführt. Die Relignien, Die man oft in den Kirchen felbst aufstellte und fogar fäuflich umbertrug, vertheilten den Cultus in einen sichtbaren und unsichtbaren Gegenstand, und es war nicht schwer, eine Berbindung zwischen beiden herzustellen. Die großen Kirchenlehrer nährten den Aberglanben mehr, als daß sie ihm entgegengewirkt Die Lateiner Hieronymus und Angustinus gaben bem Bolfsglauben an bie hülfreiche geistige Rähe der Märthrer oder au die geheime Berbindung ihrer Seelen mit den irdischen Gebeinen nur eine verseinerte Dentung. Den Griechen, wie Basi= lins, Gregor von Razianz und Chrhsostonus, widerstrebte die grobsinnliche Vorstellung: aber sie waren besto bereiter, die Berdienste und himmlischen Ehren der Geseierten in zahlreichen Getächtnifreden zu preisen (f. d. Stellen bei Gieseter, I, 2. Abth., S. 262). Bereinzelt klangen die Stimmen einiger Nüchternen, des Vigilantins und Ennomins. Bei so starkem Untheil der Phantasie an diesen Huldigungen wurden die Berichte über Leben und Schickfale ber Märtyrer immer unsicherer; Die Geschichte wich gänzlich ber Sage, Die bis zur Ersindung neuer Marthrerakten fortgeschritten ift. Bekannt find Die Legenden von den sieben unter Decins eingemanerten und unter Theodosius wieder erwachten Schläfern, von dem Untergange ber Märtyrerlegion zu St. Maurice (f. d. Art. Mauritins u. d. theb. Legion) und von den 11,000 Jungfrauen (f. d. Art. Urfula). Für die dyriftliche Poesse haben Prntentius (in tem Buch Peristephanon) und Kortunatus von diesen Erzählungen einen zuweilen glücklichen Gebrauch gemacht, wiewohl Die Leidensqualen selber mit attzu grauenhafter Deutlichkeit beschrieben werden.

Soweit bildet tas Märthrerthum eine in sich zusammenhängende historische Erscheisnung. Fragt man noch, wie der in demselben entzündete christliche Leidensdrang anch nach dem Stillstand der Verfolgungen weiter sortwirkte: so erinnern wir an Zweierlei. Erstens bezeichnet die Partei der Donatisten (s. d.) einen solchen Ausweg, denn in dieser trat das Streben nach Nirchenreinheit in überspannter und seltenhafter Gestalt auf, so daß selbst das Shrenzeichen der Leidensfähigkeit in Beispielen wilder Selbsttödung gewaltsam herbeigezogen wurde. Zweitens aber breitete sich seit dem vierten Jahrhundert innerhalb der Nirche das Mönchthum (s. d.) aus, und zwischen diesem und dem Märthrerthum besteht insosern ein geistiger Zusammenhang, als derselbe Trieb, der sich in dem Einen so start ausgeprägt hatte, in dem Andern die mildere

Geftalt ber Entsagung annahm. Beibe Gattungen von driftlichen Bürbenträgern hat bie fatholische Lirche in Dieselbe Schaar ihrer Beiligen aufgenommen.

Die späteren vereinzelt ober zahlreicher anftretenden Beispiele bes Märthrerthums, wie sie die Geschichte der Missionen darbietet, tonnen wir hier nicht versolgen. And gehört das Eindringen des Islam in die driftliche Welt weniger in diesen Zusammen hang, da berselbe von den ersten wilden Eroberungen, welche dem driftlichen Bolf jede Wahl und Besinnung raubten, batt zur Toleranz überging, statt mit methorischer Gewalt die Einzelnen auf die Probe zu stellen. Märthrer, wie Raimundus Lullus († 1315) hat der Islam weniger als Abtrünnige zur Folge gehabt. Aber es wurde schon oben angedentet, daß die katholische Kirche, abgesehen von der Blutschuld, die sie in den älteren Ketzerkriegen auf sich lub, im Zeitalter ber Reformation ein reichliches Tobes bekenntniß mit Schwert und Scheiterhaufen bem Protestantismus abgesorbert hat. reformirte Kirche Frankreichs verdient in tieser Beziehung tie erste Stelle. Wir zweifeln nicht, daß hier wie in den Riederlanden und England Mancher mit berselben Trene und Gemiffendreinheit tem Tote um bes Glaubens willen entgegenging, wie nur Giner Innere Gewißheit und Willensfraft haben in ben verschiedensten Stellungen die Todesfurcht besiegt. Wenn schon die lleberzeugungsstärke des Servet, obwohl ce ihr an religiöser Deunth sehlte, Achtung verdieut, so weit mehr srüher die lautere Todesverachtung eines Hus. Aber die evangelische Nirche creirt feine Märthrer. will Jeden, dem das Menferste zugeninthet worden, liebevoll schätzen, soweit ihr seine persönliche Gefinnung bekannt ift. Sie will aber and im Großen tas Gerächtniß terer in Ehren halten, die unter allen Gefahren und mit muthiger Hingebung ihre firchliche Freiheit erkämpft haben, indem sie übrigens für die 3tee ber Leitensnachselge Christi eine umfassendere Darstellung in sich zu pflegen sucht, als dies im Alterthum möglich war. - Ruinart, Acta primorum martyrum etc. Par. 1689. Augsb. 1802. Dodwell, De paucitate mart, in ejus dissertt, Cyprianic, Oxon, 1684, S. F. Rivini Diss, de professoribus veteris ecclesiae martyribus. Lips. 1739. Walch, De persecutt. Christianorum in Nov. comm. soc. Gott. II. Bingham, Origines, IX, p. 132 sqq. Meanters R.G. Th. I, S. 122 ff. Tafdirner, Fall tes Beibenthums, Lp3. 1829. Das driftl. Märthrerthum, nach bem Engl. res J. Fog n. J. Milner, Th. 1. 2. Ppz. 1817.

Martyrer, die vierzig. Unter ben in den Martyrelogieen und Beiligenkalen= dern mit dem Namen der vierzig Märthrer genannten Blutzengen Christi (vergl. Petri de Natalibus, Catalogus sanctorum. Lugduni 1508. L. I. c. 89; L. II. c. 72; L. IV. c. 126. C. Baronii, Martyrologium romanum. Moguntiae 1631 p. 36 sq. und Ausführliches Heiligen Lexicon. Köln u. Franksnrt 1719. C. 2389. 2402. 2475) waren in ter alten Kirche besonders die vierzig Soldaten berühmt, die, unter dem Kaiser Lici= nins, im Jahre 320 zu Sebafte in Armenien von tem Befehlshaber Lyfias baturch zu opfern gezwungen werden follten, daß fie, nach bereits empfangenen ichmerzvollen Rerfer= und Körperstrafen, nadt auf einem, ber Stadt nahen, mit Gis betedten Teiche, während einer ganzen Racht, ber größten Kälte ausgesetzt murben. Rennuntbreißig blieben standhaft, einer fiel ab, murbe aber ersetzt burch ben heidnischen Büter, ber, als er ben Abtrünnigen burch bas Mittel ber Lebensrettung, ein heißes Bat, sterben sab, 3um Bekenntniffe Christi fich getrieben fühlte. Die Leichen ber burch bie Ralte Getebteten wurden verbranut, und ihre Afche in's Waffer gestreut, auf bag, wie Basilius fagt, ihr Kampf burch alle vier Elemente ginge; benn auf ber Erbe wurden fie zuerst auf mannichfache Weise gepeinigt, verharreten bann lange Zeit in freier Luft, murben im Feuer verbrannt und endlich in's Waffer geworfen. Bafilins von Cafarea, Gregorins von Muffa, Chrufostomus, Gaudentins von Brescia und Ephräem Sprus haben die Geschichte dieser vierzig Märthrer theits selbständig zum Gegenstande ihrer Homilien gemacht, theils sie in ihren homiletischen Arbeiten mehrsach benutzt, und es babei an reicher rhetorischer Ausmalung nicht fehlen lassen, deren einzelne Züge jedoch ber historischen Begründung burchans ermangeln. Die Namen dieser vierzig Märthrer geben

Petrus de Natalibus a. a. D. L. III. c. 185; Th. Ruinart, Acta primorum Martyrum sincera et selecta. Amst. 1713. p. 521, und tas Kölner Heiligen-Lexifon S. 2529; ihr Getächtnißtag ist der 9. März. Egl. im Uebrigen noch L. Rabus, Historie der Märthrer, I. Thl., darin das Erste und Andere Buch von den Heiligen, Außerwölten Gottes Zeugen, Bekennern und Märthrern. Straßburg 1571. S. 285 f. L. Heller.

Märtnrer, die zehn Taufend. Zweimal werden in ten Marthrologicen zehn Tansend Märtyrer genannt, nämlich unter bem 18. März bie, unter Kaiser Diocletian, 311 Rifometia, ber Hanptstadt Bithyniens, Hingerichteten, und unter bem 22. Juni Die, unter Kaiser Hadrian, auf bem Berge Ararat Gekrenzigten. Der Tod Jener soll Statt gefunden haben bei Gelegenheit der Fenersbrunft, die im Jahre 303 in dem kaiserlichen Bataste zu Rikomedia ansbrach, und deren Anstistung man der Rachsucht der Christen Schuld gab, obgleich Dieje Beschuldigung durch Richts erwiesen werden fonnte. Lactan= ting jagt (L. de mortibus persecutorum c. 14), daß Diveletians Schwiegersohn, Galerius, selbst rie Fenersbrunft angelegt habe, um nur die Christen anklagen zu können. Andere geben andere Urfachen derselben au. Ensebins behanptet mit Recht (H. E. L. 8.), daß man die mahre Ursache nicht kennt. Genng, die Christen wurden einer Berschwörung gegen ben Raifer beschnltigt, und ohne zu unterscheiben, wen ein Berracht treffe, wen nicht, wurden sie den grausamsten Berfolgungen ausgesetzt. In tiefen Berfolgungen sollen zu Nikomedia zehn Tausend standhafte Bekenner Christi theils mit Fener ober Schwert hingerichtet, theils erfäuft werden sehn. S. C. Baronii Martyrologium romanum p. 180 sq. Th. Ruinart, Acta primorum Martyrum. Praef. LXI. n. p. 308. Fex n. Milner, bas chriftl. Märthrerthum. Lpz. 1817. Thl. I. S. 114 ff. Reander, Gefch. der drift. R. u. K. Bb, I. A. I. S. 240.

Was die Erzählung von den, unter Hadrian auf dem Berge Ararat um ihres drift- lichen Bekenntnisses willen gekrenzigten zehn Tausend betrisst, so gibt Petrus de Nata- libus (Catalogus sanctorum L. V. c. 137) dieselbe am aussührlichsten. Doch ist, da alle historischen Anhaltspunkte sehlen, nicht mehr zu entscheiden, was in ihr Legende, was Geschichte ist. C. Baronii Martyrologium romanum p. 384 versucht die Wahrheit der Erzählung zu retten und läst sich zu dem Ende aussührlicher sowohl über den Schanplatz des Leidens, als auch über die große Zahl der standhaft Vekennenden aus, ohne dadurch jedech der Geschichte eine wahrhafte Thatsache gewonnen zu haben. L. Heller.

Mäßigkeitsvereine, Die, nehmen unter ben gahtreichen Bereinen, welche in neueren Zeiten zur Aräftigung und Hebung bes religiösen und sittlichen Lebens ber Bölker entstanden sind, wegen ihrer jegensreichen Folgen eine beachtenswerthe Stelle ein. Sie verdanten ihre Entstehung ber aus ber täglichen Erfahrung sich immer mäch= tiger aufprängenden Ueberzengung, daß der Mißbranch der destillirten geistigen Getränke nicht nur den Wohlstand der Familien allmählig zu Grunde richtet, den Körper zer= rüttet und große unheilbare Kranfheiten zur Folge hat, sondern auch den Geift schwächt, Die Kräfte teffelben lähmt und in eine verfehrte Thätigkeit verfett, sowie die verberb= lichsten Triebe, Reigungen und Leidenschaften nährt und ihrem Ausbruche schrankenlosen Spielraum verschafft. Zwar hatte ichen vor tem Jahre 1600 ter Landgraf Morit von Heffen einen Mäßigkeitsverein errichtet und später Siegmund von Dietrich= ftein am 22. Inni 1517 gu Grät in Steiermarf ten St. Chriftophsorben gegen ten unmäßigen Genuß berauschender Getränte gestiftet. Aber erst im folgenden Jahr= hunterte, als mährend bes breißigjährigen Urieges der Anfangs unr als Arzneimittel in den Apothefen ausgegebene Brauntwein mit unerwarteter Schnelligkeit sich als ein gemeines Getränf unter bem Bolte verbreitete und bald and, andere alkoholhaltige, hitzige Getränke, wie Acrae, Cognac und Franzbranutwein, hinzukamen, wurde der verderbliche Einfluß tes zur altgemeinen Bolfssitte gewordenen und jo leicht in Unmäßigkeit ausartenten Genuffes tiefer Getränke immer mehr erkannt, und ter Staat wie bie Rirche strebten in vielen Ländern ernstlich dahin, der Trunksucht entgegen zu wirken. Indessen vermochten weder die Ermahnungen der Kirche noch die wiederholten Berordnungen der Regierungen\*) der eingerissenen Sitte Einhalt zu thun und den verderblichen Folgen derselben vorznbeugen. Ebensowenig gelang es in der Mitte des vorigen Jahrhunderts dem britischen Admiral Bernon, der Trunksucht unter den Matrosen seiner Flotte das durch zu kleuern, daß er ihnen Branntwein mit Wasser vermischt reichen ließ; er gab vielmehr dadurch nur Beranlassung zum Grog, einem neuen berauschenden Getränke, welches noch verderblicher als der Branntwein wirkte.

Europäische Auswanderer brachten hierauf die herrschend gewordene Sitte mit sich nach Nordamerika, wo sich dieselbe schnell nicht und unter den Ansiedern, sondern auch nuter den Stämmen der Indianer verbreitete und allgemeiner als in irgend einem Lande Europa's ihre verderblichen Wirkungen äußerte. Schon im Ansange dieses Jahrhunderts wurden daselbst mehr als 30,000 Menschen alljährlich ein Opser der Trunksucht und von den 5000 Verbrechern, welche von den Gerichtshösen im Staate Neu-Pork innershalb eines Jahres verurtheilt wurden, waren weit über die Hälfte durch Unmäßigkeit im Trinken zu ihren Frevelthaten verleitet worden.

Diese unlängbaren Thatsachen und die schmerzliche Beobachtung der unaufhaltsam fortschreitenden Zunahme des Uebels bewogen einige patriotische und menschenfreundliche Männer in ten vereinigten Staaten, sich unter einander zu verbinden und gemeinschaftlich auf wirksame Mittel zur Unterbrückung tes furchtbaren Lasters zu tenken. So entstand im 3. 1803 zu Boston ber erfte Mäßigkeitsverein unter bem anspruchslosen Namen Gesellschaft von Massachusetts zur Unterdrückung der Unmäßigkeit, beffen Beispiele balt mehrere in anderen Städten folgten, so bag im Jahr 1829 die Zahl berselben über taufend stieg, unter benen sich 11 Staats- ober Central=Bereine befanden, welche fich die Aufgabe gestellt hatten, im Umfange des be= treffenden Staates burch schriftliche und mündliche Belehrung bas Bolf über bie Schatlichkeit gebrannter Getränke aufzuklären und die Grundfätze ber Mäßigkeit überall zu verbreiten. Ihre Bemühungen wurden über Erwarten mit dem glücklichsten Erfolge Im folgenden Jahre gahlte man schon in Nordamerika 18 Staatsvereine und im Ganzen 2,200 Gesellschaften mit 170,000 Mitgliedern. And wurden bald taranf tie ersten Versuche mit ber Abschaffung bes Branntweins im Lantheere gemacht, welche ben im Jahre 1833 erfolgten gesetzlichen Bestimmungen über Dieselbe ben Weg bahn-Alls ein bedentender Fortschritt der Mäßigkeitsangelegenheit muß es ferner betrachtet werben, bag fich im barauf folgenden Jahre ans ben in allen Staaten ber llnion bisher constituirten Staats= und Central-Bereinen unter bem Mamen "Mäßigfeits = Union ber vereinigten Staaten" ein Gesammtverein bilvete, welcher sich verpflichtete, gemissenhaft alles basjenige zu betreiben, mas in dem ganzen Umfange ber vereinigten Staaten zur Förderung ber Mäßigkeitssache wünschenswerth erscheinen Bon ta an wuchs nicht nur die Zahl ter eingeschriebenen Mitglieder, welche Die Gewohnheit bes Branntweintrinfens aufgaben, mit jedem Jahre um viele Taufende, sondern die Grundsätze der Mäßigkeit drangen auch in alle Schichten des Volkes und zeigten unlängbar ihre wohlthätigen Folgen. Mit Recht fagt in Dieser Beziehung ein gründlicher Beobachter, Dr. Inling, in seinem gehaltvollen Werfe über Nordamerika: "Neben ten Rüchternheits-Bereinen, ben großartigsten aller amerikanischen Inftitute, schwindet selbst ber außerordentliche Umfang ber filder ausführlich geschilderten, weit greifenden religiösen und Unterrichtsanstalten gar sehr zusammen. Denn biese Bereine haben nicht auf Ginzelne, sondern unmittelbar auf Die Massen gewirft, beren

<sup>\*)</sup> Es mag genügen, hier auf die Branntwein-Stifte des ausgezeichneten Herzogs Ernst August von Kalenberg aus dem Jahre 1691 und Georgs II. von Hannover vom J. 1736, auf die Beschwerden der Landstände des Bisthums Osnabrück vom 30. November 1695, sowie auf das Gesetz des Königs Friedrich Wilhelm I. von Prenßen vom 31. März 1718 und auf das Dekret des Fürstbischofs Friedrich Wilhelm von Hildesbeim vom 6. November 1771 hinzuweisen.

Belebung und Besserung sie sich zum Ziele setzten, gleichmäßig alle politische und Glaubenssparteien in ihre Kreise ziehend, und sie sind so die allgemein anerkanntesten aller derartigen Bestrebungen geworden." (Bgl. Norramerika's sittliche Zustände nach eigenen Auschauungen in den Jahren 1834, 1835 n. 1836. Lpz. 2 Bre. I. S. 319).

Die segensreiche Wirksamkeit ber nordamerikanischen Mäßigkeitsgesellschaften erstreckte sich balt auch weit über bie Grenzen ber vereinigten Staaten. Sowohl in ben engli= schen Besitzungen und den Indianer-Ländern Amerika's, als in einzelnen Theilen Asiens und Australiens, sowie auf bem Borgebirge ber guten Hoffnung in Ufrika entstanden ähnliche Bereine, welche die Grundfätze ber Mäßigkeit, ober ber völligen Entfagung im Genusse bes Brauntweins und anderer spiritubsen Getränke ben Mitgliedern zur Pflicht machten. Um bedeutenoften wirfte aber bas Beispiel Nordamerika's auf diejenigen Länber Europa's, in benen die unheitbringenden Folgen der machsenden Unmäßigkeit, ber Panperismus und alle Arten von Berbrechen, immer bedenklicher hervortraten. Zunächst war es Großbritannien und Irland, wo man die Nothwendigkeit einer burchgreifenben Reform erkannte. Der Prediger und Professor ber Theologie, John Ebgar zu Belfast, einer Hafenstadt in Irland, war ber Erste, ber sich bas Berdienst erwarb, biesen für die Sittlichkeit wie für die häusliche Wohlfahrt der Menschen gleich wichtigen Gegenstand in Europa anzuregen und auf die glücklichen Erfolge, welche man damals schon in Amerika erreicht hatte, aufmerksam zu machen. Er erließ im August 1829 in einer vielgelesenen Zeitung einen "Aufruf an seine Mithurger" in Bezug auf die Mäßig= feit und bewirkte, tak fich noch in demselben Jahre zu Ren-Rok in Irland ter erste enropäische Mäßigkeits Berein bildete.

Während in Irland in furzer Zeit noch mehrere Bereine entstanden, begann man auch in Schottland und England sich mit Diesem Gegenstande zu beschäftigen. Schritt von bedeutender Wichtigkeit geschah im Mai 1831, als sich in London ein Berein constituirte, welcher ten Ramen "britische und answärtige Mäßigkeitsgejellschaft" annahm und zu bessen Beschützerin und Patronin sich die Königin Bietoria bereitwillig erflärte. Die lebhafte Theilnahme, welche die Königin sowohl als die bochften Geiftlichen und die angesehensten Staatsmänner der Mäßigkeitsange= legenheit schenkten, beförderte nicht allein in allen drei Reichen die Vermehrung ber Mäßigfeitsgesellschaften, sondern rief auch Die Enthaltsamteits = Bereine in's Leben, beren Grundfate fich über alle berauschende Getränke, somit auch über bie gegohrenen, wie Bier und Wein, erstreckten. Da die Mitglieder berfelben bemzufolge nur den Genuß der filtrirten Getränke erlaubten, jo erhielten fie den Ramen "Thee= Totalisten" oder "Wassertrinker;" sie selbst nannten aber ihren Berein "Total Society, Total Abstinence Society, New British and Foreign Temperance Society," und sprachen ihre Verpflichtungsformel in den Worten aus: "Wir verpflichten uns freiwillig zur Enthaltung von jedem berauschenden Getränke, ben medicinischen und religiösen Gebrauch ausgenommen," mährend die Formel des Mäßigkeitsvereins (Temperance Society) auf die Enthaltsamfeit von allen destillirten Geträufen, mit Ausnahme bes medicinischen Gebrauches, beschräuft blieb.

Gleichzeitig mit dem erstaumenswürdigen Fortgange, welchen die Mäßigkeitsbestrebungen in England und Schottland hatten, gelang es den rastlosen Bemühungen des Dominisanermönchs Mathew in Irland, noch weit großartigere Ersolge zu erreichen. Der Pater Theobatd Mathew, dieser ansgezeichnete Mäßigkeitsapostel (the Apostle of Temperance) war am 10. Oktober 1790 zu Thomastown in der Grasschaft Tipperard geboren und ist am 8. December 1856 zu Oncenstown in Irland gestorben. Bon einer anßerordentlichen Beredtsauseit unterstützt, bewirkte er einzig und allein durch das große Anschen, in welchem er bei der größtentheils katholischen Bewölkerung als Geistlicher stand, und durch seine volksthümlichen Borträge, die er auf seinen im Anstrage seiner geistlichen Obern unternommenen, selbst bis London ausgedehnten Reisen hielt, eine wunderbare Umwandlung in der Ueberzengung und Lebensweise der Menschen. lleberakt, wo er sich zeigte, strömte das Bolt ihm zu Tausenden zu, gab seinen eindringslichen Ermahnungen Gehör und legte niedersnicend das Gelübde einer völligen Enthaltssamkeit ab. Indem er mit ächt christlicher Liebe und Saustmuth in den öffentlich gehaltenen Bersamulungen die Erwachsenen ans allen Klassen des Bolks für seine Grundsätze zu gewinnen suchte, richtete er zugleich seine Ausmertsamkeit auf die heranswachsende Ingend und stiftete selbst in den Elementarschnlen Bereine von Kindern, um ihrem Gemüthe frühzeitig die Grundsätze der Mäßigkeit einzuprägen und den Abschwen gegen sede Art von Unmäßigkeit zu erwecken.

Wie in Großbritannien und Irland, so hatte man auch in der Schweiz, in Holland, Dänemark, Rugland und befonders in Schweben und Deutschland aus tem machsenten Sittenverderben des Volks, noch mehr aber ans den befannt gemachten statistischen Listen ber Armen=, Rranken= und Gefangenhänser bas znnehmende Elend bes Branntwein-Trinkens ichon längst erkannt und die Rothwendigteit, erufte Magregeln bagegen gu ergreifen, eingeseben. Aber vergebens hatten anfgeklärte Beistliche, Vehrer, Herzte und Richter aus Gifer für bas Wohl ihrer Mitmenschen auf eine Reform im Gennise geistiger Getränke als auf bas wirtsamste Heilmittel bes Uebels mit Nachbrud bingewiesen. Zwar ging schon im Sahre 1832 von dem erlenchteten und hochherzigen Prinzen Johann von Sachsen, ber sich auf einer Reise nach England von den großartigen Resultaten der englischen Gesellschaften durch eigene Unschanung überzeugt hatte, ber Ruf zur Mäßigkeits-Reform in Dentichtant ans, woranf ber erfte Berjuch zur Grünbung eines Bereins in Dresten gemacht wurde. Gleichwohl würden tiefe etlen Bestrebungen bei ter geringen Theilnahme, welche sie Aufangs jauten, ohne erhebliche Folgen geblieben fenn, wenn nicht ber verdienstvolle Geistliche It. Baird als Gefandter ber amerikanischen Mäßigkeitsgesellschaft für Europa im Jahr 1835 aufgetreten wäre und theils durch seine in Paris vollendete "Geschichte der Mäßigkeitsgesellschaf ten in ben vereinigten Staaten von Nordamerika" theils durch Reisen nach Dänemart, Schweden, Rußland und Deutschland die Anfmerksamkeit auf die angerordentlichen Erfolge der Mäßigkeitsvereine in Umerika hingelenkt und die Stiftung ähnlicher Gesellschaften in Europa angeregt hätte. Baird fam im Herbste 1835 auch nach Berlin, wo er kurze Zeit verweilte und Gelegenheit fant, bem eblen, für bas geistige und leibliche Wohl seiner Unterthauen rastlos thätigen Könige Friedrich Wilhelm III. den vollstänbigsten Bericht über bas, mas in Nordamerika geschehen und erreicht mar, mündlich abzustatten. Der König sprach sogleich ten Wunsch aus, baß auch in seinen Staaten bie Grundfätze ber Mäßigkeit Eingang finden möchten, und gab nicht nur Befehl, Die von Baird herausgegebene Geschichte ber amerikanischen Mäßigkeitsgesellschaften in's Deutsche zu übersetzen und in allen Provinzen seines Reiches unentgeltlich zu vertheilen, sondern er ließ auch durch die Consistorien und Regierungsbeamten die Bildung von Bereinen dringend empfehlen.

Seitdem haben sich sowohl im Königreich Preußen als in allen übrigen Ländern Nordbentschlands mit jedem Jahre mehr Bereine gebildet, so daß sich ihre Zahl am Ende des Jahres 1840 auf 433 belief und nahe an 50,000 Mitglieder durch ihre Unsterschriften das Gelübde entweder der Mäßigkeit oder der völligen Enthaltsamkeit vom Genusse aller Arten von Branntwein abgelegt hatten\*). Luch sind in den solgenden Jahren durch die Bemühungen der Regierungen und edler Menschenfrenute noch viele

<sup>\*)</sup> Einen nicht minder günstigen Fortgang hatte die Mäßigkeits-Resorm in Schweben, wo der König Johann und der Kronprinz Oskar sich sehr thätig für dieselbe bewiesen und das Bolk eine erwünschte Empfängtichkeit zeigte. Dagegen traten in den Dstseeprovinzen Ruß- lands die Provinzial-Regierungen und Consistorien den glücklich begonnenen Bemühungen der Prediger hemmend entgegen, und der Minister des Junern erließ ein Berbot gegen die Mäßigsteits-Bereine. Jedoch hob der Kaiser Nikolaus I. 1841 dies Berbot wieder auf und ließ auch Bairds Geschichte in's Russische übersetzen.

Maffei

Bereine in's Leben getreten und haben mit unverdroffenem Gifer für die gute Cache ge= Indessen hat es auch nicht an Reaktionen gegen dieselben gesehlt, unter beneu ber Bolfstumult zu Hamburg im 3. 1841, bei bem bas Lokal bes Mäßigkeitsvereins gestürmt und bas Innere beffelben zertrümmert wurde, selbst in öffentlichen Blättern vielfach besprochen ift. Anch läßt fich nicht längnen, daß die politische Erregung und Auflösung ber Jahre 1848 und 1849 auf ben gedeihlichen Fortschritt ber Bereine und ihre Wirksamkeit einen nachtheiligen Ginfluß ausgeübt hat. Aber wenn auch in Deutsch= land tie Bereine nicht tas Ziel erreicht haben, beffen fich die Mäßigkeitsfreunde in Nordamerika, England und Irland rühmen können, fo haben fie boch and hier trop aller aus Eigennutz entsprungenen Anfeindungen und tretz mancher vom landwirthschaftlichen Standpunkte aus erhobenen Ginwendungen ihre sittliche Kraft durch ben reichen Segen, ber von ihnen ausgegangen ift, bemährt. Denn sie haben viele Taufende entweder von bem verberblichen Lafter ber Trunffucht wieder befreit, ober wenn die Gefahr ber Ber= führung brohte, noch zeitig bewahrt; sie haben häuslichen Tleiß und Frieden, Bucht und Ordnung, Frömmigkeit, Zufriedenheit und Wohlstand in Die Familien berselben gurudgeführt; sie haben endlich die Beranlassung zu einer Reihe von volksthümlichen Schrif= ten gegeben, burch welche richtigere Ausichten ilber bie Mäßigkeit unter allen Bolksflaffen verbreitet, und Die schrecklichen, weitreichenden Folgen ber Unmäßigkeit an= schaulich bargestellt sind. Die verbreitetsten und empfehlenswerthesten biefer Boltsschrif= ten, durch welche die Vereine am meisten ihre Zwecke gefordert haben, sind folgende: Die Branntmeinpest von S. Bichode; Schaben und Rugen bes Branntmeintrinkens vom Pastor Dr. Liebetrut; bas Haustrenz und ber Patriot vom Pastor Böttcher; Dursli, ter Branntweinfäufer ober ter heiltge Weihnachtsabend von Jeremias Gotthelf (Albert Bigins † 1855).

Die ausführliche Geschichte der Mäßigkeitsvereine sindet sich in der oben schon ansgesührten Geschichte der Mäßigkeits-Gesellschaften in den vereinigten Staaten Nardame-rika's von R. Baird. Berl. 2. Aufl. 1838 (ist auch in französischer, schwedischer und russischer Sprache erschienen); Geschichte der Mäßigkeits-Gesellschaften in den norddeutsichen Bundesstaaten von Pastor Böttcher, Hannover 1847; desselben General-Bericht über den Zustand der Mäßigkeits-Resonn im J. 1854. Lpz. G. Hippel.

Maffei, Begins, Kanonikus zu St. Johann im Lateran, geboren 1407 zu Lodi in Mailand, gestorben 1458 zu Kom, ein eleganter belletristischer und theologischer Schriftsteller. Seine berühmteste Schrift ist ein "Tractatus de educatione liberorum et elaris eorum studiis ac moribus. Paris 1511." oft aufgelegt und als eine der besten Schriften über das Erzichungswesen in diesem Jahrhnudert gerühmt. Ferner sind zu nennen: "Philalethes sen de amore veritatis invisae et exulantis dialogus," de perseverantia religionis; de quatuor hominis redus novissimis, Biographien des h. Bernshards von Siena, des h. Petrus Cölestinus, Augustins und der Monica. Zu Virgils Aleneis dichtete er als Fortsetung ein 13. Buch, auch sind mehrere andere Dichtungen von ihm vorhanden.

Maffei, Bernhard, Sekretär Pabst Pauls III. und Cardinal, geboren zu Bersgamo 1514 und gestorben 1553, schrieb einen Commentar über die Briefe Cicero's und mehrere andere zu ihrer Zeit gerühmte Schriften.

Maffei, Joh. Peter oder Giampietro, geboren um das Jahr 1536 zu Bersgamo, gestorben 1603 zu Tivoli, ebenfalls ein zu seiner Zeit berühmter eleganter Schristssteller, lehrte meist zu Genna, wurde 1564 Sekretär der dortigen Regierung und trat 1565 in den Iesuitenorden, in welchem er zu großem Anschen gelangte. Er schriebzie vita et moribus Sancti Ignatii Loyalae (Venetiis 1685 und Bergamo 1747) und im Austrag des Cardinals Heinrich von Portugall, der ihn deshalb nach Lissaben bereich, Instoriarum indicarum libri XVI. und rerum a Societate Jesu in Oriente gestarum volumen. Florentiae 1588, später in mehreren Ausgaben. De redus japonicis libri V. Im Austrag Pahst Gregors XIII. versaßte er eine Geschichte von dessen Bon

tisicat, tie er im Manuscript hinterließ, aus bem sie von Carlo Coquetines in 2 Baus den 1743 zu Kom herausgegeben wurde. Auf Eleganz des Stoles war er sehr betacht und schrieb deshalb des Tages nicht leicht mehr als 12 bis 15 Zeilen, auch soll er, um seinen lateinischen Stol nicht durch das schlechte Latein des Breviariums zu verderben, dasselbe nur in griechischer Sprache gebetet haben. In seinem persönlichen Versehr war er unsreundlich und leicht reizbar. Seine lateinisch geschriebenen Werfe sind von Austen Serassio mit einem Lebensabriß begleitet herausgegeben J. P. Massei Opera omnia latine scripta nune primum in unum corpus collecta, 2 Vol. I. II. Verona Lancellottus 1747 in-4.

Maffei (France Seo Scipione Marcheje), bejonters als Tramatifer befannt und berühmt, geboren den 1. Inni 1675 zu Berona, studirte im Jesuitencollegium zu Parma, begab sich 1698 nach Rom, trat bort in Die arkabische Gegellschaft, beschäftigte sich mit bichterischen Arbeiten, nahm Kriegsbienste und machte im spanischen Successionskriege einige Feldzüge in Italien und Deutschland mit, wirmete sich nachher wieder der Literatur, stiftete zu Berona 1723 eine gelehrte Gesellschaft und starb ben 11. Febr. Unfer vielen poetischen und geschichtlichen Werken schrieb er auch mehrere theologijde, wie die "Istoria teologica delle dottrine, delle opinioni corse nei cinque primi secoli della chiesa in proposito della divina grazia, del libero arbitrio e della predestinazione. Tridenti 1742, von tem Sejuiten Friederich Reiffenberg in's Lateinische übersett Frankfurt a. M. 1736, mit einem Lebensabrig Maffei's begleitet, eine Streit= schrift gegen den Jansenismus. Gegen diesen schrieb er auch: Giansenismo nuovo dimonstrato nelle consequenze il medesimo Venet. 1732. Für die theologische Meral sind von scinen Edyristen bemerkenswerth: Della scienza chiamata cavallaresca. Roma 1720." worin er bas Duell befämpft. Sie gewann großen Beifall und erlebte 6 Auflagen. In einer Abhantlung "de teatri antiche e moderni. Verona 1753." polemisirte er gegen eine Schrift des B. Concina, worin dieser das Theater als unsittlich verurtheilt hatte. Unter seinen geschichtlichen Urbeiten sind die Istoria diplomatica. Mantua 1727. und Verona illustrata. Verona 1732 in 4 Bänten die bedeutendsten. Die gesammelten Werke Maffei's find 1790 in 18 Banden 8. zu Benetig erschienen. Klüpfel.

Magarita, Magarites. Bei einigen Schriftstellern des Mittelatters Benennung für die Apostaten von der christlichen Religion, namentlich für diejenigen, die zum Islam übertraten. Woher die Benennung rührt, ist unbefannt. S. Du Cange s. v.

Magdala, Maydalá, Ort am See Tiberias, wohin Jejus nach ber Speifung der Biertausend sich wendete, Matth. 15, 39. (Mark. 8, 10. hat dafür Dalmanutha). Mus ihm stammte Maria Magtalena, f. ten Urt. Lightfoot (Opp. II. p. 226), Bachiene (Beidyr. v. Paläft, II, 4. S. 829.), Cellarins (Geogr. Antiq. II. p. 549) u. A. jeten ben Ort an die Oftseite des See's, aber ohne hinreichenden Grund. Mit ziemlich allge= meiner Uebereinstimmung hält man ihn tagegen jett für identisch mit dem auf ter Westseite des See's, 11/4 Stunde nördlich von Tiberias gelegenen Medschdel, Jako, einem fleinen unhammetanischen Dorfe, womit auch bie Angaben bes Berusalem. Talmud stimmen, in welchem Magdal over Migtal San als ein neben Tiberias und Hammath gelegener Ort öfter erwähnt wird, j. Lightfoot a. a. D. Otho, Lex. Rabbin. s. v. S. 401. Die Bernuthung von Gesenins (zu Burdhardt 3. 1956. Thesaur. S. 267), Robinson u. A., daß Magdala wohl das alttestamentliche Migdal-El אָלַדַל־אָל, eine feste Stadt im Stamme Naphthali, Joj. 19, 38., fenn mege, ideint mir burch v. Raumers (Paläft. S. 130 Anm. 39.) Einwand, bas fühlich von Rapernanm gelegene Magtala müsse zu Sebulon gehören, worin ihm van de Belde (Reise II. S. 339) beiftimmt, nicht zurückgewiesen zu fenn, da ja bekanntlich gerade in jenen Grenzbestimmungen so viel Unsiderheit herrscht und überhaupt durch den unbestimmten Ansdruck des Matthäus 4, 13: Καπεοναούμ .. εν όρίοις Ζαβουλών και Νεφθαλείμ burchaus noch nicht aus= geschlossen ift, daß jene Grenze noch füdlicher sich erstreckt habe, was sogar aus ber Erwähnung von Hammath und Raffath, Die wir bei Tiberias finden (f. Ritter, Erdkunte

XVI. S. 682), als Stärten Naphthali's ganz rentlich hervergeht. Bgl. Burch ardt, Reisen in Sprien S. 559. 1056. Robinson, Patäst. III. S. 530 ss. Wilson, the Lands of the Bible. II. p. 306. Ritter, Errfunde XV. S. 324 ss., der sich aber widersspricht, indem er hier die Identität von Migral-El und Magdala, Raumer solgend, bestreitet, dagegen XVI. S. 683 dieselbe als unzweiselhaft varstellt.

Magdalena, j. Maria Magdalena.

Magdalena de Pazzi, geberen 1566 zu Florenz, stammte aus rem erlanchten Banje ter Pazzi, erhielt bei ihrer Tanfe ten Mamen Katharina, ten fie mit bem Na= men Maria Magbalena bei ihrer 1584 erfolgten Aufnahme in bos Moster Et. Frigi-Dian ber Karmeliterinnen zu Florenz vertauschte. Schon in früher Rindheit zeigte fie einen schwärmerischen Zug, ward schon im zehnten Lebensjahr auf ihr tringendes Begehren zum Tijch tes Herrn zugelaffen und foll hauptfächlich ans tem Grunt tem ge= nannten Kloster ben Borzug gegeben haben, weil man in ihm jast jeden Tag die Communion empfing. In Folge einer auf's Menferste getriebenen Miceje fiel sie in eine gefährliche Krankheit, und da man an ihrem Anfkommen zweiselte, durfte sie vor ber bestimmten Zeit auf ihrem Krankenlager die Profeß ablegen. Unmittelbar auf diesen Att fiel sie in Edstafe, und tiefe Zustände wiederholten sich von nun an fast täglich. Sie behauptete, tarin wie in einem Meer von licht und Wonne zu schwimmen, retete in rialogischer Form balt mit ten Personen ber Dreinigkeit, balt mit ber Jungfrau und anderen Heiligen, worauf sie in veränderter Stimme die Antworten dieser verkündigte. Ihre Körperleiden ertrug sie mit hervischer Gedult, und wenn man sie fragte, woher sie diese Kraft schöpse, autwortete sie, auf bas Kreuz hindentend: "Sehet boch, was die unendliche Liebe Gottes zu meinem Heil gethan hat. Dieselbe Liebe weiß auch meine Schwachheit und verleiht tenen Kraft, welche bas Leiten Jesu Christi im Gedächtniß bewahren." In diesen äußeren Leiden gesettten sich bald auch innere Un= fechtungen und Versuchungen aller Urt, der Gotteslästerung, der Verzweiflung, der Unkenschheit, der Exbegierte, des Ungehorfams n. j. w. Rachdem sie mehrere Jahre hindurch in Kraft des Glaubens gerungen hatte, ward ihre Brüfungszeit am Pfingstfest 1590 beendigt, und nach genoffenem Abendmahl sprach sie freudestrahtend: "das Ungewitter ist vorüber, danket und preiset mit mir meinen liebenswürdigen Schöpfer!" Bon nun an kehrte Friede in ihre Seele ein; sie setzte ihre ascetischen Uebungen mit aller Strenge fort, wirkte aber baneben jegensreich erft als Lehrerin ber Aloftermadden, bann als Novizenmeisterin und zuletzt als Unterpriorin. Neben der Ueberschwänglichkeit ihres Wefühlslebens ging eine bemüthige Rinhe bes Berstandes her, wie sie 3. B. bes Defteren erklärte, die Werke der Liebe haben viel höheren Werth als alle Ekstasen, Visionen, Revelationen u. dgl. Dinge, da tiefe übernatürlichen Zustände nur ein Geschenk Gottes seyen, während man mit Werken der Liebe sozusagen Gott selber unterstütze. Sie starb am 25. Mai 1607, Pabst Urban VIII. sprach sie 1607 selig und Alexander VII. kanonis sirte sie 1669. Bgl. Bolland. ad 25. Maji. Ihr Leben wurde von ihrem Beichtvater Buceini geschrieben; ber Karmelite Salvi von Bologna sammelte ihre Schriften, Benetig 1739.

Magdalenerinnen oder Orden von der Buße der h. Magdalena. Der Ursprung dieses Ordens, der sicher zuerst in Dentschland sich bildete, ist unbefannt und verliert sich in die letzte Hälfte des 12. Jahrh. Gregor IX. besreite die Atostersvanen dieses Ordens in Deutschland von Bezahlung des Zehnten von ihrer Händearbeit, und Innocenz IV. bestätigte die diesem Orden ertheilten Privilegien. Es gab auch Religiossen dieses Ordens, welche einen General und Provinzial hatten, denen die Alostersrauen unterworsen waren, und außer diesen hatten sie einen Probst, den sie selber erwählten, welcher aber von dem Provinziale mußte bestätigt werden. Man nannte diese Alostersfrauen an vielen Orten die weißen Frauen, vermuthlich wegen ihrer weißen Aleidung. Obgleich der ursprüngliche Zweck dieses Ordens war, gesallene Mätchen aufzunehmen, wurden dech bald nur noch unbescholtene Inngfrauen in denselben aufgenommen; dens

noch wurde übrigens ber Mame "Bügerinnen" beibehatten. Als Stifter bes Ordens in Frankreich wird Bertrand genannt. Dieser vereinigte zu dem genannten Zweck eine Gefellschaft, welche zu einem regulirten Orden unter ter Regel tes bl. Angustin von Ritolaus III. erhoben wurde. Ihre Aleidung war berjenigen gleich, welche die Angustiner= Barfüßer später in Frankreich trugen, uur bag bie Religiojen ber Magbalena bolgerne Sandalen trugen. Gie hatten and zum Wappen ein Wefäß voll glühenter Rehlen, um ihre Begierre anzudenten, Die Buße ber Magdalena nachznahmen. Albster bes Ordens finten wir 1432 in Met, 1492 in Paris, 1618 zu Rouen und Borteaux, mahrend ein solches in Meapel schon um 1324 erwähnt wird. Bischof Johann Sigismund V. in Baris gab tem tort angesiedelten Orden im 3. 1497 bie Regel bes hl. Augustin. 3u einem ber Artifel feiner Satzungen wird austrücklich gefordert, bag feine Frauenperfon in das Rlofter aufgenommen werde, die fich nicht fleischlich vergangen hätte: ebenso sollte feine aufgenommen werden, die fiber 35 Jahre alt mare. Dieje Mlofterfrauen agen uur viermal in ter Woche Fleisch und geißelten sich alle Freitage bas ganze Bahr hindurch und in ter Charmoche alle Tage. Im Orten riß mit ten Jahren, zumeist in Folge bes Krieges, eine fehr ungebundene Lebensart ein, und nachdem schon 1615 bie Mutter Maria Alocquin eine Reform nothig gefunden hatte, sehen wir, wie die Oberleitung besselben ber Reihe nach erft ben Religivsen ber Heinsuchung Marias (1629), tann ben Ursulinerinnen und endlich ben Hospitaliterinnen von der Barmherzigkeit Jesu übertragen wurde. Die im 3. 1637 entworfenen Satzungen erlangten 1640 firchliche Genehmigung, und bas Haus wurde zu einem Aloster erhoben; von ihm ans wurden noch zwei weitere, zu Vorteaux und Rouen, gegründet. Die Mitglieder berjelben zerfielen in brei Klaffen: Die erste unter bem Titel ber Magtalena befaßte bie, welche nach er= forderlicher Probezeit zur Ablegung der Gelübde zugelaffen waren; ihre Aleidung bestand in einem buntelgrauen Rod und Scapulier, mit einem weißen Strid zugeschürzt; rie zweite unter dem Titel ber bl. Meartha war für Diejenigen, welche man noch nicht für fähig hielt, Klosterfrauen zu werden; fie trugen tein Scapulier, sondern blog einen weißen Schleier und konnten nach Wohlverhalten aus tem Aloster aus in tie Che treten; die britte Klasse unter bem Ramen bes heil. Lazarns gablte lauter solche, welche gegen ihren Willen ter Unftalt zum Zwed ter Befferung übergeben worten waren; fie erhielten von ben Schwestern ber zweiten Klasse Unterricht und Anleitung zum Guten und wurden entlaffen, jobald man fie in ter Bucht befestigt glaubte. — Unter ten vielen Klöstern büßender oder bekehrter Klosterfrauen in Rom war bas zu St. Maria Magtalena ober delle donne convertite della Madalena bas vorzüglichste. Leo X. räumte bas Gebande ber Gesellschaft ber driftlichen Liebe ein, welche ben Zweck hatte, für renige Dirnen und Weiber zu forgen. Die Unftalt murte durch die Erzbruderschaft ber Barmherzigfeit geleitet, und von ten Geschenken bes Babstes, ten Almosen ter Rirche unterhalten (rgl. Audin, Leo X. C. 402). Dieje Klofterfrauen folgen ber Regel bes heil. Augustin und geben schwarz gekleiret mit einem weißen Scapulier. Die Rlosterfrauen haben barin fein Probejahr zu bestehen, sondern verbinden fich gleich burch feierliche Belübbe, wenn sie das Kleid nehmen. — Schließlich ift zu erwähnen, daß 1550 ein Klester zu gleichem Zweck in Sevilla gegründet wurde. Bgl. Helhot, Gesch. ber geistl. Orden, Bb. III. S. 426 - 455. 3. Fehr, Bearbeitung von henrions Geich. ter Th. Preffel. Mönchsorden, Bd. I. E. 419-421.

Magdeburg. Das Erzbisthum Magreburg nimmt nach seiner Stiftung und nach seiner Stellung in dem Organismus der deutschen Kirche, nach seinem ränmlichen Umfange und dessen Mittelpunkte an der Elbe, sowie nach seiner siebenhuntertjährigen Geschichte, aber auch nach seinen Reliquien und nach den aus seinem Untergange hersvergegangenen kirchlichen Reubikungen unsere Ausmerksamkeit vielsältig in Anspruch.
— Die Stiftung des Erzbisthums hängt mit der ältesten Geschichte der Stadt Magsbeburg zusammen, in welcher Kaiser Heinrich's I. Sohn Otto mit seiner jungen Gemahlin Editha, der Tochter König Eduart's von England, bald nach seiner im

Berbste 929 geseierten Bermählung schone Tage und Jahre verlebt batte, ehe er nach Dem Tote seines Baters (2. Juni 936) als Raiser Otto I. zur Regierung fam. Chronit ber Stadt Magdeburg ergählt, wie Editha an ber Elbe in Magteburg Die vaterlandische Gegend an ber Themse wieder zu finden, und, wie einst St. Bonifacins, mitten im alten Sadgenlante in tas nüberseeische Sadgen" - Saxonia transmarina - sich versetzt glaubte. So geschah es, tak in Magteburg von tem jungen Kaiser unter lebhafter Theilnahme ber Kaiserin zunächst ein Benediktinerkloster gestiftet, auch reichlich ausge= stattet, und dem Apostel Betrus und den beiden Märthrern Mauritins und Innocentius († 298) geweiht ward: ter Stiftungsbrief ist vom 21. September 937. Das neue Aloster erhielt indessen nach einigen dreißig Jahren eine noch höhere Bestimmung, so daß bie Benediftinernionche bereits am Tage Laurentii (9. August) 969 auswandern und in den für sie auf dem Riddagsberge vor Magdeburg neuerbanten stattlichen Klostergebänden sich niederlassen mußten. Das Benediktinerkloster vor der Stadt wurde jetzt bem Tänfer Johannes geweiht, und ist bald unter 'tem Namen Klofter-Bergen bekannt worden. Dagegen wurde nun bas von den Benediktinern geräumte Moritklofter in Magteburg mit jeiner Kirche bem neuen Erzbisthume eingeräumt, welches lange nach dem Tode seiner ersten Gönnerin Editha († 26. Januar 946) und lange nach Otto's zweiter Bermählung mit Atelheit, ber Tochter König Ruvolphs von Burgund und Wittwe tes lombardischen Königs Lothar II. (951), vom Kaiser Stto I. im Jahre jeiner Arönung zu Rom (962) gestiftet, vom Pabst Johann XII. am 13. Febr. 962 auch vorlänfig genehmigt, von der Synode zu Ravenna (967) bestätigt, aber erst nach dem Tote zweier babei betheiligter Kirchenfürsten, tes Bischofs Bernhart von Salber= stadt und des Erzeischofs Wilhelm von Mainz im 3. 968 an der Grabstätte der Raiserin Editha wirklich begründet worden ist. Am 18. Oktober 968 murde in Nom der von dem Kaiser gewählte erste Erzbischof, Mamens Adalbert, vom Babst Johann XIII. konsekrirt und mit bem Pallium bekleitet.

Das Erzbisthum umfaßte außer seinem eigenen, bisher zu Halberstatt gehörig gewesenen Sprengel die ebenfalls vom Raiser Otto I. während seiner Regierung nenge= stifteten Bisthümer Meißen, Merseburg und Zeite-Naumburg, tesgleichen Savelberg und Brandenburg, wozu wenigstens in ber erften Zeit auch Pofen tam. Unters verhielt es sich bagegen mit tem ältern Bisthum halberstatt, welches zu tem Erzbisthum Mainz gehörte, aber jetzt einen großen Theil seiner Diöcese für Magdeburg abtrat. — Bon tiefen Bestandtheilen war bas Bisthum Meißen für Die Mark tiefes Namens schon seit 938 augelegt, seit 968 vom Pabst bestätigt und ber erste Bischof Burthard († 983) eingesett; Merseburg für die nordthüringische Mark, Zeit für Die Mark Südthüringen gleichzeitig begründet: bort war ber erste Bischof Boso, bier Singo († 979). Dagegen mar vom Raijer Stto I. havelberg icon 946, Branbenburg 949 gestiftet; bort war ber erste Bischaf Ubo, hier Ditmar (Thietmar), † 969. Außerdem war Posen (Potynani) als besonderes Bisthum begründet, und chenso ber faiserlichen Schutherrschaft, ats bem Magbeburger Erzbisthum untergeordnet worden: als damatiger polnischer Herzog wird Mieskr oder Micistar (964-992) ge= nannt. Es versteht sich, bag alle tiese Bisthümer ihre besondere sechshundertjährige Geichichte haben. Actter war übrigens, wie gejagt, tas Bisthum Salberstadt, meldies bereits von Karl tem Großen (786) gestistet worden war. Als erster Bijdof wird Hildegrim genannt, ein Bruder tes Bijdvis Lutger von Münfter, ter als Apostel der Sachsen in der deutschen Mirchen- und Missionsgeschichte rühmlichst genannt wird († 26. März 809). Bur Zeit ber neuen Stiftung bes Erzbisthums Magdeburg war eben Hildiward zum Bischof von Halberstadt und Hatto zum Erzbischof von Mainz ernannt worden.

Es waren mithin außer der eigenen Diözese und abgesehen von dem Bisthum Halberstadt, dessen Diözese beschränkt wurde, anfänglich se chs bischöstliche Diözesen, welche dem neuen Metropolitan bisthume untergeordnet waren: darum wurde es anch als Erzbisthum tonstituirt, ja es wurde ihm auch, wie dem Erzbisthum Mainz, die Würde eines Primats von Tentschland zuertannt, wie dieselbe später auch den Erzbisthümern Trier und Röln zeitweise zugestanden wurde, während der Magtesburger Primat nach der Sesularisation des Erzbisthums auf Satzburg überging. Hiermit sind zugleich die unterschiedenen Stusen der Römischen Hierarchie angedeutet, welchen nur noch als untere Stuse der Architiakonat, als oberste Stuse der Patriarschat over Exarchat noch zu zurechnen sehn würde, wiewehl der bier mitbezeichnete Dreganismus unter dem obersten Primate des Römischen Papats mehr in der Idee gesblieben, als aus der Doctrin zur Wirklichkeit geriehen ist. — Auch in dem Wappen des Erzbisthums sinden wir übrigens die Wappen von Brandenburg und Haumburg und Kappen von Meißen, Merseburg und Naumburg und von Posen mit ihren sinureichen Emsblemen zu Sinem Wappen verbunden.

Wenten wir uns jett zur Geschichte tes Erzbisthums, so sinten wir im Berlaufe ter ersten 6 Jahrhunderte (968 bis 1566) fünfuntvierzig wirkliche und in seinem 7. Jahrhunderte (1566—1680) drei postulirte Erzbischöse, letztere als Arministra-

toren des Erzbisthums.

Bon den wirklichen Erzbischöfen nennen wir wenigstens einige. Dbenan steht Abalbert oder Albert I., welcher noch im Jahre 968 von zwei pähilichen Legaten am 21. December in Magdeburg eingeführt wurde. Er hat bis 981 regiert, wo er am 21. Mai ftarb und also den Raiser Otto I. († 7. Mai 973) um 8 Jahre überlebte. Kaiser Otto II. war es, ber auf Aralberts Bitten und auf Die Fürsprache ber faiserlichen Gemahlin Theophania Dem Domfapitel tes Erzbischofs tie freie Wahl tes teutern in allen Erlerigungsfällen unterm 17. Nov. 979 anstrücklich überließ. In Aralberts Zeit unter Kaiser Otto's II. Regierung fällt anch bas unglückliche Tuell zu Magteburg auf dem Elbwerter zwischen bem Grafen Gero und tem Ritter Watte, welches mit dem Tode beider Gegner endete: das Duell war zur Ermittelung der Wahrheit von dem Gerichte felbst verordnet und von der Kirche gestattet: es gehört um so mehr zu den Zeichen der Zeit, als es unter den Angen des Raisers und des Erzbischofs vollzogen ward. Dennoch war namentlich in Folge des tranvigen Ausgangs die allgemeine Meinung dagegen. Uebrigens ist Avalbert von Magteburg mit Avalbert von Prag nicht zu verwechseln, mit dem er übrigens nicht allein den Ramen, sondern auch tie Zeit und benfelben Schirmheren gemein hat, benn Raifer Otto I. hat auch (972) bas Erzbisthum Prag gegründet.

Der zweite Erzbischof war Gisitar (981—1004); er war schon seit 10 Jahren Bischof von Merseburg, aber er behielt auch als Erzbischof gegen die kirchliche Regel das frühere Bisthum, weil er es nach und nach zu zergliedern vorgab und pähstlichersseits dazu ermächtigt worden war. Gistlar hat 3 Naiser hintereinander erleht, Stw II. und III. und Heinrich II. Letzterer drang ernstlich auf Hersellung des Stifts Merse burg und auf Abtretung des Erzbischums, welches Gistlar durch Simonie erlangt zu haben beschuldigt war. Nach langem Wirerstreben sügte sich Gistlar und bat nur um Ausschwarzug auf etliche Tage. Und in dieser Zeit starb der Erzbischof am 25. Jan. 1004. Schon am 24. Februar wurde das Stift Merseburg auf taiserliche Anordnung zu seiner

vollen Integrität wieder hergestellt.

Die beiden nachfolgenden Erzbischöfe find fast nur durch die Wahlstreitigkeiten bemerkstar, wozu die Erledigung nur zu oft Beranlassung gab. Der fünste, Gero (1012 bis 1024), hat die von der Kaiserin Stitha angesangenen Magdeburger Stadtmanern vollsendet und die Sebastianskirche daselbst erbant. Im 3. 1017 brannte das Aloster Bersgen ab: es hat an milden Beistenern zum Wiederansban nicht gesehlt. Mit ihm starb in Jahresfrist Kaiser Heinrich II. Es folgt nun die fränkische Dynastie auf dem Kaisserthrone.

Der sechste Erzbischof war Hunfried (1024—1052), welcher, so wird ausdrückslich berichtet, im J. 1048 beim Kaiser Konrad II. zu Mainz war, und in der Synode

numittelbar zur Linken res Kaisers seinen Sitz erhielt. Hunfried hat außer mehreren Kirchen auch das hohe Chor der Domkirche schöner und größer ausbauen lassen: im 3. 1049 wurde es seierlich eingeweiht und dem H. Kilian, der Maria und dem Evansgelisten Iehannes gewidmet. Unter Hunfrieds Regierung wurde auch das Bisthum Zeitz auf Betrieb des dasigen Bischoss Hildeward nach Naumburg an der Saale verlegt. Der Pahst hatte schon 1028 die vorläusige Genehmigung dazu ertheilt: im I. 1032 erfolgte die dessinitive kaiserliche und pähstliche Bestätigung. Unter dem Kaiser Heinrich V. sinden wir hintereinander zwei Grasen von Beltheim auf dem erzbischösslischen Stuhl: Adelget (1107-–1119) und Kötger (1119—1125). Ersterer hat das Kloster zu Halle, dus Neue Wert genannt, gestistet: zur Zeit des letztern wurde der Investiturstreit durch das Wormser Concerdat (1122) wo nicht zu Ende doch zu einem Stillstand gebracht.

Unter die nanchafteren Bischöfe ber jolgenden Zeit gehört ber dreizehnte, Ramens Rorbert (1126-1134), von vornehmer Geburt aus Kanten am Ribein. nächst als Stifter bes Prämonstratenserordens von firchengeschichtlicher Bedeutung: ter Orten war so genannt, weil tem Stifter im Traum ber Ort zur Anlegung bes nenen Klosters in Frankreich zuvor war gezeigt worten, pre montre, pratum monstratum: Die Stiftung erfolgte 1120. Norbert mar ein Zeitgenoffe St. Bernhards von Clairvang († 20. August 1153) und Bischef Otto's von Bamberg († 1139). Im Jahr 1126 fam er von Prémontré nach Dentschland, um die Che eines vornehmen Frenndes einzusegnen. Damals hielt ber Kaiser Lothar gerate in Speher einen Reichstag, Nor= bert prediate daselbst: das Wort ergriff die Zuhörer so, daß er auf Antrag der Magdeburger Abgeordneten, die wegen eines Wahlstreites über den zu erneunenden Erzbischof gerate anwesend waren, sofort zum Erzbischof von Magteburg erwählt wurde. Berhandlung mar balt geordnet. Norbert verließ Spener, gern ober ungern, als Erzbischof von Magreburg und Primas von Dentschland. In Magteburg zog er barfuß und im bärenen Gewand ein: Die Sage hat mehr davon zu erzählen. Norbert verschaffte and ben Prämenstratensern Eingang in Magbeburg, indem er bas Kloster U. L. Frauen mit folden Mönden befette, und ben bisherigen Chorherren bicfes Klofters andere Alöster innerhalb und außerhalb der Stadt anwies. Ein Abrif feines Lebens und Wirkens ift noch fürzlich von bem Generalsuperintendenten Dr. Möller in Magbeburg mit lebendigen Farben entworfen worden. (Evangelischer Kalender. Berausgeg. von Dr. Ferd. Piper. Jahrg. 1851. 1852.)

Nech wichtiger für tas Erzstift selbst ist ber sechszehnte Erzbischof, Namens Wichsmann (1152—1192), ein Graf von Seeburg. Seine Regierung hat über volle 40 Jahre getauert. Er hat das Schloß Seeburg dem Erzstiste gescheuft. Im J. 1155 hat er tas von Markgraf Albrecht dem Bär gestistete Prämenstratenserkloster Leiskan seierlich eingeweiht. Am 30. Nov. 1156 hat er seinen Dheim Konrad von Wettin, Marksgrafen von Meissen, in Gegenwart der fünf Söhne Konrad nnd im Beisenn des Markgrafen Albrecht von Brandenburg, als Mönch eingekleitet, und zwar in dem von Konrad's Bruder, Tedo, 1124 angelegten Kloster St. Petri auf dem Lauterberge bei Halle. Im J. 1157 wurde mit Wichmann's Hilse von dem schen genannten Marksgrafen Albrecht die Beste Brandenburg wieder erobert, der Götzendieust gestürzt, die polnische Herrschaft gänzlich vernichtet, und seitzem Stadt und Land ganz für das Christenthum gewonnen: als der Hanpttag tieses Sieges und Einzuges wird der 11. Juni 1157 beschichnet. — Seit Wichmann scheint das Schloß zu Giebichenstein, welches bereits Raiser Steb. Den Erzstische geschent hate, die regelmäßige Residenz der Erzbischse geworden zu son. Wichmann hat anch 1184 das Moriektoster zu Halle gestistet.

Der siebzehnte Erzbischof, Ludolph (1192—1205), ist schon darnm zu nennen, weil er der Sohn eines Ackermanns zu Croppenstadt war: er war ein Anhänger Phistipp's von Schwaben, und solglich ein Gegner des Gegenkönigs Otto IV. von Braunsschweig, welchen damals der Pabst als einen Welsen begünstigte.

Auf Lutotph joigte Albert II. (1206-1239), auf ten Bauernschn ein Graf. Seine Wahl hatte unter ten Rapitularen vielen Witerspruch gefunden, und viel Streit vernrfacht. Um Weihnachts-Heiligenabend 1206 wurde er endlich zu Rom vom Pabst Innveentius III. mit großer Geierlichkeit zum Erzbijdofe geweiht: am Palmjonntage (5. April) 1207 hielt er seinen seierlichen Einzug in Magbeburg, und -- am Charfreitage baranf (20. April) wurden der Dom, das Moritelloster, viele erzstiftische und noch mehr Privathäuser, ein Rand der Stammen. Roch waren viele bohe Geistliche, auch Fürsten und Grafen, in Magteburg anwejeut, wie sie ter erzbischöftiche Einzug taselbst versammelt hatte. Desio reichlicher floßen tie Beisienern zum Ban tes neuen Doms, wozu Albert II. bereits im J. 1208 in Gegenwart vieler geistlicher und weltlicher Berren, and zweier pabstlicher legaten, seierlich ten Grundstein gelegt hat. lichen Legaten gehörte auch Bischof Ugolino von Dstia, nachmals Pabst Gregor IX. Aber damit war eben nur der Unfang zum Renban gemacht. Das Wert hat lange Zeit erfordert. Es waren noch bazu nuruhige Zeiten. Im Jahre ber Grundsteinlegung, und zwar am 21. Juni 1208, siel König Philipp von Schwaben zu Bamberg durch Menchelmort. Die Gegend um Magteburg hatte vor und nach tiesem Unfalle durch die Kriegsnurnhen unter Stto IV., den unn der Bann traf, und nuter Raiser Friedrich II. sehr viel zu leiden. Dem zweiten Albert war unter Ste IV. nicht Die rnhige Stellung geworten, wie tem ersten unter Sito I.

Da kam es, daß erst der zweinnddreisigste Erzbischof, Ramens Die trich (1361 bis 1367), nach seiner Herkunft der Sohn eines Inchmachers in Stendal, am 27. Oft. 1363, die nunmehr bis zum gottesdienstlichen Gebrauch vollendete Domkirche mit großer Feierlichkeit einweihen konnte: wozu sich viele geladene Gäste einsauden. Tas Fest danerte vier Tage. Am 28. Oktober wurde auch die neue große Johanniskirche zu Kloster Bergen von dem Erzbischose seierlich eingeweiht.

Der achtundereißigste Erzbischof war Günther II. (1403—1445) Graf von Schwarzburg: er hat von allen Erzbischöfen am längsten regiert. In seiner Zeit wurde Burggraf Friedrich von Hohenzollern (1417) Markgraf und Murfürst von Brandenburg. In eben diese Zeit fällt der Märtyrertod von Johann Huß (1417), worauf die langjährigen Huffitenkriege folgen, von denen auch Magdeburg mehr als einmat berührt wurde. Be= sonders heftig wurden um tiese Zeit die nie gang enhenden Streitigkeiten zwischen bem Erzbischofe und der Stadt: diesmal betrasen sie die Besestigung der Stadt gegen besorgliche Ueberfälle seitens der Hussiten, wobei Eingriffe in die erzbischöflichen Rechte un= tergelaufen waren. Alle gütlichen Berhandlungen scheiterten an tem gegenseitigen Miß= 3m 3. 1432 fam es zu einem formlichen Anfstante, in dessen Folge ter Kaiser die Acht, der Erzbischof ben Bann gegen die Stadt aussprach, welcher lettere auch von dem Coneil zu Baset am 6. Januar 1434 austrücklich bestätigt wurde. Erst im 3. 1435 kam zu Aloster Renmark bei Balle ein Friede zu Stande, in reffen Folge am 20. Sept. 1435 nach treijähriger Unterbrechung in allen Pfarrkirchen und Alöstern 3um erstenmal wieder öffentlicher Gottesdienst gehalten murbe, Tages tarauf auch int Dome und in ben Stiftsfirden.

Die Geschichte hat übrigens nicht vergessen zu bemerken, taß bis in tie Mitte tes sünfzehnten Jahrhunderts aus allen Ständen Erzbischöfe ermant worden sind: später sehen wir dagegen nur Fürsten auf dem hohen Stuhte. Dahin gehören namentlich die sechs letzten Erzbischöfe. Unter diesen macht Johann von Baiern (1464—1475) als vierzigster Erzbischof den Ansang, ein Ensel Raiser Ruprechts von der Pfalz. Ioshann hat sich um Erzstist und Start sehr verdient gemacht: er hat auch mehrere Fehren gegen Randritter mit Rachdruck geseitet, und im J. 1471 den auf dem Regensburger Reichstage gesetzlich erklärten Landsrieden fräftigst publizirt. Auf Johann solgte Ernst von Sachsen (1476—1513), ein Sohn Kurfürst Ernstis von Sachsen, der jüngere Bruder Kurfürst Friedrichs des Weisen und Johanns des Beständigen. Erzbischof Ernst wurde auch wenige Jahre später zum Bischose von Halberstadt erwählt: eine

folde Bereinigung zweier Bisthümer in Giner Perfon war gegen die fanonischen Ge= setze, aber Pabst Sixtus IV. hat zu ber Postulation bas Jahr hernach (1480) bie Dispensation ertheilt. Bis auf ben Erzbischof Ernst hatten die Erzbischöfe seit Wich= mann auf tem Schlosse zu Giebichenstein ihre Residenz gehabt. Erst Ernst verlegte seine Residenz nach Halle, wo zu dem Ende auf dem Plate des ehemaligen schwarzen Schlosses, welches früher ben Burggrafen von Magteburg zum Ablager gebient hatte, das nene Schloß ber Moritburg erbant wurde. Dagn war von dem Erzbischwie selbst am 25. Mai 1484 mit großer Feierlichkeit der Grundstein gelegt worden: nach 18 Jahren war der Ban vollendet: am 25. Mai 1503 wurde die neue Residenz von Ernst mit seinem ganzen Hofstaate bezogen. Seitdem hat die Moritsburg den Erzbischöfen zur Ressidenz gedient, bis sie im breißigjährigen Kriege zerstört wurde. Herzog Ernst hatte sich übrigens einen Nachfolger aus bem Gächsischen Saufe ausgesucht, aber sein Wunsch scheiterte an dem frühzeitigen Tode des dazu ausersehenen und bereits zum Coadjutor bestellten Herzegs Friedrich († 3. August. 1513), bes zweiten Sohnes bes Herzogs Albrecht von Sachjen, eines Bruders Georgs des Bärtigen, der früher (29. September 1498) 3nm Hoch= und Groß = Meister bes beutschen Ritterordens in Preußen ermählt worden war, aber später resignirt hatte, um nicht bem Könige von Polen huldigen zu müffen. Und so folgten nun hintereinander drei Fürsten ans tem Hause Brandenburg. Den Anfang machte Albert V. (siehe ben Art.) (1513 — 1545), ein Sohn des Aurfürsten Johann Cicero, ein Bruder des Aurfürften Ivachims I., erst Domherr von Mainz, Trier und Magteburg, Lann Erzbi= schof von Magdeburg und Bischof von Halberstadt, zulett (1514) Kurfürst und Erzbischof von Mainz, auch Erzfanzler des Reichs, und seit 1518 Cardinal der röm. Kirche. Unter ihm erhob sich in Magteburg ber Geist ber bentschen Reformation und zwar schon Altbert witerstand frästig, aber Die Reformation kam am Ente boch zum Der Erzbischof verließ teghalb Magteburg und Halle seit 1541. Er starb zu Aschaffenburg am 24. Sept. 1545. — Auf Albert folgte ber breinndvierzigste Erz= bischof Inhann Albert (1545—1550), Martgraf von Brandenburg-Anspach, Herzog Albrechts von Preußen Bruder. In Halle wurde ihm nicht eher gehuldigt, bis er den in Wittenberg vorgezeichneten Bergteich vom 20. April 1546 genehmigt hatte, burch welchen die freie lebung der Religion bis jum Anstrag ber Sache verbürgt war. seine Zeit fällt der Magdeburger Kampf gegen das sogenannte Interim, welchem der Erzbischof Eingang zu verschaffen suchte, mahrend sein Bruder in Prengen ber Refor= mation den Weg bahnte. 3hm folgte wieder Friedrich IV. (1550-1552), ein jünge= rer Sohn des Aurfürsten Joachins II. Während Joachim in seinen Landen die Reformation eingeführt hatte, mußte ber Sohn Amtshalber in seinem Bereiche ihr Widerstand leisten. Unter seine furze Regierung fällt die Belagerung der Stadt Magdeburg vom Oftober 1550 bis zum Rovember 1551 burch Aurfürst Moritz von Sachsen zur Bollstreckung der Reichs-Acht, die über sie wegen mannlichen Widerstandes gegen das Interim verhängt werden war. Damals wurde Magdeburg "Unfres Herr Gettes Cangelein genannt: an ter Spite ber Bewegung stanten Beistliche, wie Rikolaus von Amsborf, Nikolans Gallus, Flacius, Wiegand 2c. — Der fünfundvierzigste und lette pabstlich bestätigte Erzbischof war Sigmund (1553-1566), Kurfürst Joachims II. jüngster Sohn, des Borigen Halbbruder. Er starb ebenfalls in der Blüthe seines Le= bens, 28 Jahr alt, am 23. Sept. 1566, nachdem er noch zuvor das heil. Abendmahl in beiderlei Gestalt empfangen, und dem Kaiser auf dem Reichstage zu Angsburg sein evangelisches Befenntniß hatte übergeben laffen.

Hiermit endet das eigentliche geistliche Erzbisthum, an dessen sortlausender Geschichte von Schritt zu Schritt zu erkennen ist, wie das dem geistlichen Amte nicht besohlene weltliche Regiment, welche besondere Gaben ersordert, das eigentliche geistliche Amt in den Hintergrund verdrängt: auch an dieser Geschichte bestätigt sich die Wahrheit

der Angustana (Art. 28): "Darum soll man die zwei Regiment, bas geistliche und welt-

liche, nicht in einander werfen und mengen".

Bon ben brei postulirten Erzbischvöfen evangelischen Bekenntnisses ist ber erste Soadim Friedrich von Brandenburg (1566-1598), nachmaliger Kurfürst, Kurfürst 30hann Georgs Cohn, unter welchem Die seit 1546 verschloffene Domtirche (1567) endlich wieder zum öffentlichen Gottesdienste eröffnet wurde, und zwar zum erangelischen. Unter eben diesem Erzbischose ist auch ein Jahrzehend später in Aloster Bergen auf zwei Conventen im März und Mai 1577 die Concordienformel zum Abschluß gefommen. Unter Genehmigung tes Domfapitels hatte sich inmittelst ter Arministrator im 3. 1570 3u Ruftrin mit ber Tochter Johanus von Ruftrin, seines Großvaters Bruters, Nameus Ratharina, vermählt: ber jüngste Cohn aus tiefer Che follte fein Rachfolger im Erzstift werben: er hieß Christian Wilhelm (1598-1631), welcher, am 28. August 1587 geboren, bei seiner Erwählung erst 11 Jahr alt war, taher sich tas Domfapitel die Regierung bis zur Majorennität vorbehielt. 3m 3. 1608, tem Totesjahre seines Baters, trat er die Regierung in Magdeburg an, während sein Bruder Johann Sigismund als Kurfürst tem Bater nachsolgte. Im 3. 1614 legte Christian Wilhelm tie Udministration vertragsmäßig nieder, weil er sich vermählen wollte, aber er wurde noch in bemselben Jahre am 14. December neu gewählt, worauf er am 21. Januar 1615 mit seiner Gemahlin Dorothea, Der Tochter tes Herzogs Heinrich Inlins von Braunschweig, seinen feierlichen Einzug in Halle zur Merikburg hielt. Später (1618) brach ber breißigjährige Krieg aus, in welchem ber Ihministrator Mriegstienste leiftete und beghalb tas Land verließ, so bag er im 3. 1628 von bem Domfapitel in Gemäßheit ber Wahlbedingungen ber Administration entsetzt, und statt seiner ber bereits bas Jahr vorher 3nm Coadjutor ernannte Herzog Angust von Cachsen, zweiter Cohn Aurfürst Johann Georgs I. von Sachsen, zum Erzbischof erwählt mart. Aber gleich tarauf fam tas berüchtigte Restitutionsedikt vom 6. März 1629 zu Stande, in tossen Folge Raiser Ferdinand II. seinem Sohn Erzherzog Leopolt Wilhelm tas Erzstift zu verschaffen bemüht mar. Doch unn fam 1630 König Guftav Arolph von Schweren ten Protestanten in Dentschlant zu Hülfe, und mit ihm fehrte auch der entsetzte Administrator zurück, ber sofort nach Magteburg eilte, wo er gute Aufnahme fant, bis er bei ter Belagerung, Einnahme und Zerstörnug ber Stadt burch Tilly (10. Mai 1631) verwundet in faiserliche Gefangenschaft gerieth, in beren Folge er, ber fünfzehn Jahre zuvor bas erste huntertjäh= rige Reformationssest geseiert hatte, am 20. März 1632 zur römischen Kirche übertrat, und beghalb auch ans seiner Gefangenschaft befreit wurde. Den llebertritt begleitete eine öffentliche Rechtsertigung Dieses Schrittes unter bem Ramen Speculum veritatis, womit sich ein zahlreicher Streitschriftenwechsel eröffnete. Bei tem Prager Friedens= schlusse vom 10. Mai 1635 wurde übrigens die Differenz zwischen den drei gleichzeitigen erzstiftischen Prätententen babin beigelegt, baß Bergeg Angust von Sachsen bas Erzstift Magteburg, Erzherzog Leopold Wilhelm für jest bas Stift Halberstadt erhielt, und Markgraf Christian Wilhelm von Brandenburg mit einer jährlichen Rente von 12,000 Rthlr. abgefunden murde, statt deren er später in Folge bes Westphälischen Friedens die erzstiftischen Aemter Loburg und Zinna erhielt. In Zinna ist and Christian Wilhelm, welcher schnell hintereinander dreimal verhetrathet gewesen war, 1665 am 1. Januar verstorben: sein Leichnam ward nach Böhmen auf bie ihm gehörige Herrschaft Nenhaus abgeführt.

Durch ten westphälischen Frieden vom 14/24. Oft. 1648 wurde übrigens tas Erzstift Magdeburg förmlich sächtarisirt, und tem zu Folge nach Art. XI, §. 6—11. und Art. XVI, §. 1. 2. 3. für die Zufunst darüber bestimmt, taß es nach tem Tode des derzeitigen, im ungestörten Besitze bleibenten Atministrators Herzogs August von Sachsen als ein Herzogthum an Kur-Brandenburg gelangen, und taß tem Hanse Brandenburg schon jetzt für den fünstigen Anfall tie Hulbigung geseistet werden sollte. Daranf ist denn auch wirklich von den Ständen des Erzstistes und nunmehrigen

Herzogthums dem perfönlich anwesenden Kurfürsten Friedrich Wilhelm auf dem Rathbause zu Salza am 4. und 5. April die Eventual-Huldigung geleistet worden. Aber Die Stadt Magteburg verweigerte lange die Huldigung unter Bernfung auf die ihr wiederholt zugesagte Reichsfreiheit, und insbesondere auf das auch im Westphälischen Frieden in Bezug genommene, aber urfundlich nicht nachzuweisende, und niemals urfundtich wiederhergestellte Privilegium Ottonis vom 7. Juni 940, bis bann endlich am 28. Mai 1666 zu Kloster Bergen zwischen Kur-Brandenburg, dem Administrator und ber Stadt ein Bergleich vermittelt wurde, worauf am 14/24. Juni erst bem Administra= tor, und bemnächst für Die Bukunft bem Aurfürsten, für welchen Abgeordnete erschienen waren, von der Stadt auf dem alten Markte die Huldigung geleistet wurde. — Herzog August hat aber seit seiner ersten Ernennung über ein halbes Jahrhundert dem Erzstifte vorgestanden, denn er starb auf seinem Schlosse zu Halle am 4. Inni 1680: er war zugleich Arministrator bes Stifts Meissen, bem er aber zum Behufe ber Jukor= poration zu ben Sachsen=Albertinischen Erblanden gegen Abtretung ber Aemter Oner= furth, Dahme, Büterbod und Burg am 22. April 1656 resignirte; er war nicht minter der erste Herzog in der Sachsen-Albertinischen Rebenlinie Weißenfelß, als welcher er am 10. Juli 1663 zu ber Angustusburg in Weißenfels ben Grundstein gelegt hat. Angust hat and in Magteburg für Kirche und Land als ein trener Administrator verwaltet, was ihm vertranet war. Im J. 1681 nahm endlich Kurfürst Friedrich Wilhelm am 28. Mai zu Magteburg, am 4. Juni zu Halle die Erbhuldigung ein, über beren Feier aussilhrliche Rachrichten aufbehalten sind. In Magteburg hat Christian Scriver, Baftor zu St. Jacobi, Die Huldigungs-Predigt gehalten; fie ift noch zu lefen.

Schen wir jetzt noch einmal in die Zeiten des Magdeburger Erzstifts zurud, so begegnet uns fort und fort der Monflitt zwischen erzstiftischen und städtischen Rechten, zwischen erzbischöflicher und magistratualischer Jurisdiktion in den mannigsachsten Reibungen, ohne daß es je zu einer gründlichen Regulirung des Rechtsverhältnisses kam, oder auch nur das stets genannte Ottonische Privilegium anthentisch zur Stelle gebracht werden kounte. Dazu fam noch überdies das vor uralter Zeit dem Hause Sachsen von dem Kaiser verliehene Burggrafthum Magteburg, welches neben dem Erzbis= thume um beswillen zu nennen ist, weil es als ein kaiserliches Beigtei-Amt nicht allein zum Schute Des Erzbisthums, sondern auch zum Schute des Rechts überhaupt in Kirche und Staat Dienfam sehn sollte. Dennoch ist es nuter ben eben erwähnten Ronfliften felten zu feiner Geltung gefommen, und noch bagu sammt ben bamit verbun= benen Gütern ichon von ben Sächsischen Aurfürsten bes Askanischen Sauses an Magteburg verpfändet gewesen. Go wird denn z. B. ansdrücklich berichtet, daß Erzbischof Bünther II., ben wir ichen genannt haben, erst nach vorgängiger Regulirung bes Subjettions-Verhältnisses der Stadt zum erzbischöflichen Stuhle im 3. 1409 zum ersten Male als Burggraf von Magdeburg im Schöppen-Stuhle den Borfitz geführt, und fieben nene Schöppen bestätigt habe. Aber oft genng wurde die Bereinigung beider Gewal= ten schmerzlich empsunden: es war ein merklicher Schade, daß das Burggrafthum nicht neben bem Erzbisthum zur Wacht stand. Gbentesmegen hat ber Aurfürst Johann Friedrich von Sachsen im 3. 1538 das verpfändete Burggrafthum mit schweren Rosten wieder eingelöset; er that es Gemissens halber, um den zur Unterdrückung des Evangelinms von dem Erzbischofe Albrecht ergriffenen Gewaltmagregeln ein Ziel zu jetzen und einen Damm entgegenzustellen. Die Streitigkeiten hiersiber dauerten indeß bis zum 3. 1579 fort, wo am 10. Inni ber sogenannte Magbeburgische Permutations= Rezeß zu Cisteben abgeschlossen wurde, wodurch Sächsischer Seits das Burggrafthum mit Vorbehalt Des Titels und Wappens aufgegeben wurde, nachdem sich die Bedentung desselben durch die veränderten Verhältnisse bereits vorhin erledigt hatte. Das Burggrafthum Magdeburg hatte sich übrigens von Anfang an eben nur auf den nächsten Sprengel bes Erzstists beschränkt, während in ben übrigen bazu gehörigen Bisthümern, ren Sächsischen und Brandenburgischen, die landesherrliche Macht daneben und unabhängiger sich ausbildete, als es im Magdeburgischen und Halberstädtischen der Falt war: denn in Sachsen und Brandenburg erhob sich die Markgrafschaft der Marken, nach Befinden auch noch außerdem Burggrafschaft. Uebrigens zeigt es sich auch hier, daß, wie die deutsche Kirche überhaupt älter ist, als das deutsche Reich, so auch in den einzelnen beutschen Landen der kirchliche Zusammenhalt dem staatlichen vorausgegangen ist, in gleicher Weise, wie die ungeschriebene Sitte dem geschriebenen Gesetze voraugeht.

Unter den Relignien des seit dem 3. 1680, oder eigentlich schon seit 1566 unterzegegangenen Erzbisthums wären insbesondere viele Stiftungen zu nennen, welche der Kirche anch nach ihrer Länterung auf Grund ihrer symbolischen Kontinuität geblieben sind. Wir nennen aber nur statt aller anderer Zeichen der Borzeit die Do mkirche zu Magdeburg, welche sich auch seiten baulich erneuert hat, und namentlich seit 1828 mehr und mehr eine angemessene Restauration ersahren hat, worunter auch die Fenster im östlichen Chore gehören. Sine Schilberung dieser Kirche in allen ihren Theiten würde die Borzeit des Erzbisthums lebentiger vergegenwärtigen, als diese Stizze. — Zu den Relignien, welche in Folge der Länterung der Nirche anch ihrerseits eine besondere Länterung ersahren hatten, gehörte auch noch vor 50 Jahren das Mloster Bergen, welches unter dem Abten gehörte auch noch vor 50 Jahren das Mloster Bergen, welches unter dem Abten Jahre später zu einer besondern Blüthe gedieh, und dann hundert Jahre lang vielen Segen gebracht hat, dis eurlich diese sämmtlichen Gebände erst zur Zeit der Belagerung in dem Menat Osteber 1806 militärisch besetzt und kann unter Königlich Westphälischer Herrschaft im Monate December 1813 demotiet worden sind.

Von den aus dem Untergange des Erzbisthums hervorgegangenen Reubiltungen nennen wir zunächst das aus Herzog Augusts langjähriger Stistsregierung erhaltene sichtliche Andenken, welches uns in dessen im 3. 1673 gesammelten und gedruckten "Ordnungen und vornehmsten Mandata" vorliegt, und noch hente namentlich durch die vorsanstehende "Fürstlich Magdeburgische Kirchenordnung" zu guter sirchlicher Ordnung mahnt. Diese Kirchen-Ordnung war bereits am 6. Inli 1652 auf dem Landstage zu Halle förmlich publicirt und demnächst durch den Oruck besannt gemacht worden. Ausgerdem ist aber auch unter anderm das Consistorium des Herzogthums Magsdeburg zu nennen, welches mitten im dreißigsährigen Kriege von dem Könige Gustav Avolph mit besonderem Fleiße eingeleitet worden war, aber erst durch den letzten Armisnistrator, Herzog August, nach der großen Kirchen-Visitation im 3. 1647 desinitiv einsgerichtet, und später durch Kursürst Triedrich Wilhelm den Großen nen organisirt worsden ist, bis es endlich, nach einer furzen Unterbrechung, seit 1815 zu einem Consistos rium der K. Preußischen Provinz Sachsen sich erweitert hat.

Als Duellen für die Geschichte des Erzbisthums nennen wir außer den historischen Werken über Brandenburg und Prengen mit Einschluß Magdeburgs und Halberstadts von Dr. C. F. Pauli und S. Buchholz, über Magdeburg insbesondere von Nathemann und Hoffmann, über Naumburg von C. P. Lepsius, über Halberstadt von Kaspar Abel, über Brandenburg von Heffter u. s. w., abgesehen von einzelnen Spezialschriften, ein Werk in zwei großen FoliozBänden, welches zugleich die vollständige Literatur bis zu seiner Zeit enthält, und der Geschichte bis in ihre konlrete Wirklichkeit nachgeht. Dies ist "Johann Christoph von Drenhaus is Pagus Neletiei et Nudziei, oder Beschreibung des zum ehemaligen Primat und Erzstift, nunmehrigen Herzogsthum Magdeburg gehörigen Saalkreises". 1755.

Magdeburger Centurien. Diese erste allgemeine Kirchengeschichte ging als ein tringendes Bedürsniß aus den durch die Reformation in der chriftl. Kirche einsgetretenen Verhältnissen hervor. Die Reformation machte im Gegensatz des kath. Vor wurst der Renerung (Renchristen) den laut erklärten Anspruch, die Ernenerung der rein evangelischen und altkatholischen Kirche im Gegensatz der im Laufe der Jahrhunderte überall, besonders in der römisch-katholischen Kirche eingedrungenen Irrthümer und Mißsbränche zu sehn. Sie gründete hierauf das Recht und die Nothwendigkeit ihrer Los-

sammer aber noch bedurfte es, ta Luther, Melanchthon und die übrigen Resormatoren sammt ihren nächsten Gehülsen theils ihr Leben im Kamps um die sirchliche Ernenerung hingebracht, theils ihre gesehrte Thätigseit tem dringendsten Bedürsniß der reinen Schristerstärung und einer darauf gegründeten Lehrdarstellung gewidmet hatten, einer umfassenden, allseitigen historischen Rechtsertigung des großen Werts. Im Einzelnen zwar hatten schon Luther, Melanchthon und Andere, meist durch dringende Noth des Kampses veranlaßt, ihre Thätigkeit der Kirchengeschichte zugewandt; aber das genügte nicht. Es bedurfte einer vollständigen, durchgesührten historischen Darstellung von dem neugewonnenen Standpunkte, um die nene Anssosialung und Gestaltung der Kirche als ächtevangelisch und altsatholisch zu rechtsertigen und die Grundlagen und Ansprüche der römischen Kirche zu vernichten.

Dies konnte natürlich erst geschehen und geschah erst, als der Kampf einigermaßen gegen die Mitte des 16. Jahrh. zum Stehen gekemmen war, das nene Prinzip seste Gestalt und sesten Ausbruck gesunden hatte, und die nothwendigste Minße zu so gewaltiger Arbeit, wozu unmittelbar keine Vorarbeit und kein Minster vorlag, gegeben war. Diese Ausgabe siel naturgemäß unter den beiden Parteien der Resormation der lutherisschen als der in jeder Beziehung concentrirtesten, welche offiziell den Gegensatz gegen die römische vertrat, und darin der streng lutherischen als der streitsertigsten und entschiesden zu. Daß die ganze durch das Wiederaussehen der Wissenschaften, besonders der humanistischen Studien, durch die Buchdruckerfunst großartig geweckte literarische Thätigsteit, der Sinn für historisch-kritische Forschung, den die römisch-katholische Kirche schon im eignen Schooß ersahren hatte, das Werk sehr besörderte und allein möglich machte, versteht sich von selbst; aber bei dem Allem war es das Werk eines großartigen Entsschlisse und einer gewaltigen Anstrengung.

Der Mann, welcher den Plan zu diesem Werke in unruhiger Zeit saßte und bis gegen das Ende bei aller änßern Unstätigkeit seines Lebens der Mittelpunkt des Ganzen blieb, war der gelehrte, scharssinnge, unermüdlich thätige, lutherisch eistige, doch auch leidenschaftlich streitsüchtige Matthias Flacins (Vlacich) Illnzehung erwachsen, aber von einem evangelischgesinnten, ihm verwandten Minoriten-Provincial, der selbst später als Märstyrer starb, aus Italien nach Dentschland und auf Luther gewiesen, zu Basel, Tübinsgen, vorzüglich Wittenberg unter schweren Kämpsen gebildet, seit 1544 Prof. der hebr. Sprache zu Wittenberg, das er sedech im Frühsahr 1549 des Interims willen verließ und mit Magdeburg, danals der einzigen Burg des reinen Lutherthums vertauschte. Daselbst unter den heftigsten interimistischen oder adiaphoristischen Kämpsen mit Mestanchthon und Wittenberg entschloß er sich 1552, wie Briese von ihm aus dem Ansang des Jahres 1553 bezeugen, zu dem großen Werse, welchem sein Catalogus testium veritätis als Vorarbeit voranging.

Er verband sich bazu mit mehreren Gelehrten, Gesinnungs- und Schicksalsgenossen, zunächst und verzügtich mit Jeh. Wigant, 1523 zu Mansfeld geberen, damals seit 1553 Prediger an der Ulrichsfirche in Magdeburg, mit Matthäus Index aus Tippolds- walde, in Meißen 1528 geberen, gleichsalls Prediger an der Ulrichsfirche zu Magdeburg, und mit Basilius Faber, geboren 1520 zu Soran, der an den ersten vier Centurien Theil nahm. In diesen und zum Iheil statt dieser, da auch Judex nur an den ersten neun Centurien Theil nahm und vor dem Ende des Werkes 1564 starb, samen seit der zehnten Centurie 1567 hinzu Andreas Corvinus und seit der zwölsten (Febr. 1569) Thomas Holthuter. Ben Sagittarius (Introd. in hist. eccl.) und nach ihm von Anstern werden noch mehrere Mitarbeiter genannt, z. B. Nit. Gallus, der damals gleichs salls in Magdeburg war, aber in dem Werke selbst werden sie nicht erwähnt. Nur bei der letten 13. Centurie 1574 sehlt des Flacius Name, wie er denn schon im solgenden Jahr 1575 zu Franksurt am M. nach einem unstäten Leben starb.

Es bedurfte einiger Jahre ter Vorbereitung, in tenen Flacius theils selbst, theils durch abgesandte Gehülfen, von tenen besonders ein Markus Wagner die Bibliotheken in und außer Deutschland nach Büchern, Hantschriften und Urkunden durchsuchte, unter großen Schwierigkeiten, mit vielen Kosten, wozu einige reiche Gönner beitrugen, und, wie erzählt wird, zum Theil auf gewaltsame Weise (Culter Flacii) das Material all-mählig zusammenbrachte und zu verarbeiten begann. Dann erschien das Werf unter dem ersten Titel: Ecclesiastica historia, integram ecclesiae catholicae ideam complectens etc., congesta per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdebürgica zu Basel bei Ieh. Operinus und einigen Theilnehmern allmählig vom 15. Febr. 1560 (nicht 1559, wie überall sälschlich steht) bis 1574 in 13 Felianten nach ten 13 Jahr-hunderten oder Centurien, die es nunsaßt und woher es den gewöhnlichen Namen erhielt.

In der Borrede zur ersten Centurie vertheitigen die Herausgeber ihr Vorhaben einer allgemeinen, von der Erscheinung Christi beginnenden Kirchengeschichte gegen den Borwurf ter Unmagung und Nutlosigkeit bei tem Borbandensebn selcher Kirchenge= schichtschreiber wie Eusebins, Sofrates u. j. w. und zeigen, wie viel tiese zu wünschen übrig laffen, und wie sehr eben jetzt die Kirde einer vollständigen, nach einer bestimm= ten Ordnung der Materien in jedem Jahrhundert bearbeiteten und aus den besten, ältesten und glandwürdigften Schriftstellern geschöpften Weschichte bedürfe. Richtig beben sie herans, nachtem sie noch ten Einwant beseitigt baten, eine solche Tarstellung ser ein Commentar, feine Geschichte, rag tie einseitig verfolgte Zeitsolge tie Gegenstände zu sehr vermische, bag aber burch tiefe Berbindung einer bestimmten Sachordnung und der Zeitfolge in jedem Jahrhundert die Gestalt der Kirche in jedem Jahrhundert in den wichtigsten Dingen hervortrete, und bem Gerächtniß, bem Urtheil und ber Forschung Erleichterung geschafft werte. In jetem Sahrhuntert (centuria) joll nun ber Stoff nach Voranstellung einer Uebersicht als tes 1. Kap. in 15 Kap. abgehandelt werden. Die Ucherschriften taven fanten: c. 2: de loco et propagatione ecclesiae, c. 3: de persecutione et tranquillitate ejus. c. 4: de doctrina ejusque inclinatione. c. 5: de haeresibus, c. 6: de caerimoniis diversis in locis, c. 7: de gubernatione ecclesiae, c. 8: de schismatibus et certaminibus levioribus. c. 9: de conciliis. c. 10: de personis illustribus in ecclesia. c. 11: de haereticis. c. 12: de martyribus. c. 13: de miraculis. c. 14: de rebus judaicis externis seu politicis. c. 15: de aliis religionibus extra ecclesiam. c. 16: de mutationibus politicis in imperiis.

Läßt sich tiese Sachordnung auch nicht völlig billigen, so kommt sie toch, wie noch näher die nachfolgende spezielle Anleitung (methodus) beweist, ter Bollständigkeit nahe, und Mehreres ist passend zusammengeordnet. Daß Manches noch ans der kath. Zeit und um des polemischen Interesses willen in besonderer Selbständigkeit hervortritt, leuchtet von selbst ein. Diese Anordnung ist denn anch in sämmtlichen Conturien beibehalten und durchgeführt. Nur die erste Conturie ist in zwei Bücher zerlegt, von denen tas erstere das Leben Iesu Christi in 13 Kap., da hier natürlich einige der genannten wegsielen, das zweite die Geschichte der Apostel nur der christl. Kirche die zum Schluß des ersten Jahrhunderts behandelt.

Nachdem sich die Heransgeber dann aussührlich über den Ruten einer solchen vollsständigen Kirchengeschichte verbreitet haben, fügen sie hinzu, ein Werk von solchem Umstang mache eine Theilung der Arbeit und große Geldmittel nöthig. Sehr passend wäre das Werk auf einer Universität unternommen, aber es habe sich dort Keiner gesunden aus Schen vor der gewaltigen Arbeit und bei der Anssicht auf geringen oder keinen Lohn, denn die Sitten der Großen wären der Art, daß sie auf Hunde, Jagd, Gelage, Schmansserien, Anzüge, Spiel und andere Leichtsertigkeiten Alles verwendeten, für Unterstützung eines solchen Werks aber dürrer als Bimsstein wären (Plaut.). So hätten sie denn sich zu dem Werke entschlossen und wollten es fast ohne Unterstützung, da nur wenige Gönsuer beigesteuert hätten, beginnen. Sie bitten, da ihnen trotz der anfgewandten Mühe

noch viele Quettenschriften sehlten, diese ihnen zukommen zu lassen, unter dem Berspre-

den, sie getreulich zurückzustellen.

lleber den Arbeitsplan bemerken sie, daß fünf Leiter (gubernatores) dem Ganzen vorständen, num den Plan zu leiten, die Arbeit beim Sammeln und Darstellen zu vertheiten, die ersten roheren Entwürse, wie dann die Darstellungen selbst zu verbessern, and selbst Manches zu versassen, die Arbeiter anzunehmen und zu besolden. Siner von diesen sen Verbeitern, die Versassen der den Arbeitern die Besoldung auszahlte und jedes Viertelzahr genane Rechnung abzulegen hätte. Visher habe man zehn Arbeiter in drei Ordnungen. Sieben junge Geslehrte (septem eruditi studiosi) machten nach Vorschrift jener Anleitung emsigen Bienen gleich die Anszüge aus den vorzüglichsten Schriftstellern, zwei ättere, gelehrtere und urstheitsfähigere ordneten den so zusammengebrachten Stoff nach der genanen Anleitung und übergäben das so Geordnete einigen der Leiter, ohne deren Venrtheilung Nichtsschriftlich versasst werde. Dann erst gehe man an die Darstellung, und wiedernm werde sedes Kapitel derselben einigen der Leiter vorgelegt, welche die letzte Feite nöthigen Falls anlegten. Einer endlich besonge die Reinschrift.

Sie bitten schließlich um fernere Unterstützung und Berichtigung tes Falschen und fügen tie mehrerwähnte Anleitung hinzu, worin die Gegenstände ber einzelnen Kapitel

und die Weise der Behandtung bis in's Ginzeluste verfolgt sind.

Bon ben allmählig erschienenen Centurien sind bie vier ersten (Febr. u. März 1560) gu Magteburg, Die fünfte (Märg 1562) theils zu Magteburg, theils zu Jena, wo Flacins seit 1557 als Prof. Der Theologie war, und wohin ihm auch Wigand und Inber als Prof. gefolgt waren, die sechste (Ang. 1562) in der Berbannung (in exilio) verfaßt, ba Flacins in Diesem Sahre mit ben genannten beiden Genoffen wegen übertrie= bener Austrücke von ber Erbfünde Bena hatte verlaffen muffen. Die folgenten Centurien alle seit Marg 1564 sind im Herzogthum Medlenburg (in ducatu Megapolensium principum) und zwar, wie seit ber achten hinzugefügt wird, zu Wismar verfaßt, wo Wigand und Index mehrere Jahre geistliche Hemter führten, mährend Flacius seitdem keine ruhige Stätte wieder fand. Den einzelnen Centurien sind Widmungsbriefe an auswärtige und einheimische protestantische Fürsten, barnuter auch an ben fatholischen, boch ben Protestanten geneigten Erzh. Maximilian von Desterreich, an Erellente, Magistrate und angesehene Bürger von Angsburg und Rürnberg vorgesett in ber ausge= sprochenen Absicht, um für empfangene Unterftützung zu banten oder solche zu erbitten, ramit bas angefangene Werf nicht liegen bleibe. Uebrigens enthalten sie Mancherlei über ben Inhalt jerer Centurie, Die barin benutten Schriftsteller n. j. w., praftische, oft berbe Beziehungen auf bie Gegenwart, vorzüglich natürlich Schmähungen auf ten römi= schen Antidrift und auf Die nicht allein von ben Katholischen gegen bas Werk gesponneuen Ranke, Preis ter Reformation und Luthers, tes beutschen Propheten, burch ben eine fast apostolische Zeit zurüdgetehrt fen, Die leiter schon wieder burch Brriehren getrübt zu werden beginne, auch Manches über Stellung, Verhältnisse und Verdienste der Bewidmeten.

Betrachten wir unn das Werk selbst, so muß es zumal unter Berücksichtigung der gesammten Zeitverhältnisse, des Mangels an Mustern und Vorarbeiten, an Geldmitteln, Büchern und Dokumenten in Städten wie Magdeburg, Iena, Wismar, des unruhigen Lebens der Bersasser staunenswerth erscheinen. Trotz der unpassenden Gintheilung nach Jahrhunderten und der Ungleichmäßigkeit in Behandlung und Berarbeitung des ungesheuren und doch mangelhasten Stosses, trotz einseitiger, unbilliger Polemit erschütterte es durch Erössnung und Zusammenstellung unbekannter reicher Onellen, durch scharfe, rücksichtstose Kritik, durch glaubensseste Darstellung des ganzen Entwicklungsganges der Kirche von dem neugewonnenen, d. h. streng lutherischen Standpunkte die kathotische Kirche auf das Neußerste und verlieh dagegen der protestantischen Kirche ein sicheres Bewustssehn ihres historischen Nechts.

Zu weiterer Verbreitung hatten tie Verfasser gleich bei ter Ausgabe ter ersten Censturie (hinter tem Titel) angekündigt, sie würren selbst eine Uebersetzung in's Deutsche besorgen, und gebeten, man solle nicht durch eine unberechtigte Uebersetzung ihnen das Ihrige entwenden. So erschienen denn auch vier Centurien in deutscher Uebersetzung zu Iena 1560 und 1565 in Vol., unter deren Widmungsbriesen Joh. Wigand und Matth. Index unterschrieben sind. Bei der sechsten lat. Centurie erklären sie sreilich nochmals, wenn sie auch Uebersetzungen in fremden Sprachen, damit die Kenntnis der Kirchengeschichte sich weiter verbreite, nicht entgegen sehen, dürsten sie dech nicht, wie eine neulsch erschienene französsische, verstümmelt und entstellt sehn, und sie würden daher die deutsche Uebersetzung selbst liesern; aber diese ist voch sicher aus Mangel an Abneh mern nicht weiter erschienen.

Bon einer Fortsetzung burch Wigand befinden sich zu Welfenbüttel in handschrift zu der vierzehnten Centurie Auszüge aus den Werken des Joh. Ruysbröch, zu der fünfzehnten mehrfache, boch nicht vollständige Borarbeiten; die sechzehnte scheint ziemlich vollständig. Das Bedürfniß der Geschichtssorschung und Darstellung in der lutherischen Kirche war hiermit für lange befriedigt, ihre Kraft ward nach der dogmatisch-polemischen Seite in Anspruch genommen, und fast ein Jahrhundert, bis G. Calixt zu Helmstädt gegen die Mitte des 17. Jahrh. das Interesse für Mirchengeschichte nen und in neuem Weiste weckte, geschah nichts Selbständiges. Den bedeutendsten Auszug mit Fortsetzungen bis in's 16. Jahrh. lieferte Luk. Djianter, Tüb. 1592 ff. 8 Vol. 4. Eine zweite vollständige Ansgabe der Centurien erschien zu Basel bei Lud. Rex 1624 (1623) 3 Vol. fel. burch ben Baster Prof. Lud. Lucins. Aus ten Widmungsbriefen sind tarin mit Weglaffung bes Brieflichen Präfationen gemacht, auch ift in ber Darstellung Manches zu Gunsten des reform. Lehrbegriffs geändert. Eine britte seit 1757 zu Rürnberg bei Joh. Leonh. Langins, dann Chr. de Lannon durch Just. Jak. Hauckins, Past. 311 M fershansen in Ansbach begonnene Ansgabe sollte unter Leitung E. 3. Baumgartens Fortsetzungen verschiedener Theologen, Supplemente, Ementationen und Tesensionen enthalten; ba aber Banmgarten in Diesem Jahre starb, übernahm 3. E. Sember bas Werk. Sie ward 1765 nach ber fünften Centurie abgebrochen.

Bei dem mächtigen Gewicht und Eindruck der Centurien kounte es katholischer Seits nicht an Gegenschriften sehlen. Nachdem schon Wilh. Ensengrein, ein Rechtsgelehrter und Caneniens von Speier zu Ingelstadt 1566 und 68 eine Widerlegung unternemmen hatte, aber bei dem zweiten Centenarius stehen geblieben war; und dann der Jesuit Franz. Inrrianus zu Florenz 1572 in sünf Büchern dasselbe versucht hatte, ersolgte, da dies Alles nicht genügte, ein größeres Unternehmen. Im Austrage der römischstatholischen Kirche und mit allen Mitteln derselben schrieb, die Centurien zu ersetzen und zu überbieten, der junge Cäsar Baronius, Pater des Tratoriums zu Kom, seine Annalen (annales ecclesiasticii. Rom. 1588—1607, 12 Tom. f.), ein gleichfalls bedeutenztes und großartiges, doch bei billigster Schätzung den Centurien nicht gleiches Wert. (S. d. Art. Baronius.) Ihn lohnte in seiner Kirche der Purpur, beinahe die dreisache Krone; Matth. Flacius Illyrieus starb versolgt und verkümmert.

Magier, Magie. Durch die Griechen ist die Ansicht herkömmlich geworden, die alten Persischen Priester durchwegs als Magier zu bezeichnen, sowie die Persische Staatsreligion und Priesterlehre Zorvaster's Magisnus und segar Magie zu neunen. Das ist noch Ansicht und Sprachgebranch von Röth, Abendländische Philosophie I, S. 362. Duncker, Geschichte des Alterthunds II, 384, u. v. a. Indessen ist es den neuern Forschungen immer mehr flar geworden, daß diese Gleichstellung, wo nicht vollstommen unrichtig, so doch nicht ursprünglich sey. Daber sagt 3. B. R. Roth (in Panshy's Encykl. VI, 2893), daß die angenommene Identität der Lehre Zorvaster's mit dem im Abendlande bekannt gewordenen Magismus unerwiesen, und überhaupt das Hinüberskommen der Magier in den Ormuzdglanden erst noch zu erklären seh. And Spinüberskommen der Magier in den Ormuzdglanden erst noch zu erklären seh. And Spiegel (Avesta 291) sindet den Umstand ausstallend, das die Magier im Zendavesta nicht ers

wähnt werden. Die Aufhellung dieser Frage ist zugleich mit der Gesammtgeschichte der Magier auf's innigste verwoben, die ohnehin auch dem Theologen bereits im Alten Tesstament, dann bei den Apokryphen, im Renen Testament und in der christlichen Kirchens

geschichte begegnen.

a) Die Priester des Zendavesta. Die Urheimath der Zendreligion, wie diesselbe hauptsächlich im Zendavesta vorliegt, ist befanntlich nicht das eigentliche Persien, sondern Ostiran gegen Indien zu. Run heißen aber im Zendavesta die Priester durchswegs Atharva (Pehlvi Athorne), d. h. mit Fener Bersehene. Sie hatten den alten Fenerdienst zu besorgen. Ihre Stistung wird in die vorzoroastrische Zeit dis auf Hom und Oschemschich hinausgerückt, in die Zeit des ungeschriebenen Gesetzes, des einsachen Naturdienstes und der unmittelbaren Feneraubetung. In dieser Zeit trugen sie den Namen Mehabaden, d. h. Große Beter. Im Zendavesta sind die Atharvas in mehrere Klassen eingetheilt, in Mobeds, d. h. Lehrer und Meister, das sind die gewöhnlichen Priester, — in Destur Mobeds, vollendete Meister, und in Harbeds, Lehrlinge. Letztere Namen trugen auch die Priester der Guebern.

Vgl. Zentavesta von Klenker I, 59. 151. II, 261. III, 225. 237. Anhang I, 3. 225. II, 3. 189. Hyde de relig. Pers. 372, Rhote, tie heil. Sage ter alten Baktrer n. s. w. 544. 537. Dunder II, 378. Hammer, Wiener Jahrbücher 1820. 210.

Spiegel, Avesta 291.

b) Die Magier im Zendavesta. In der Alenkerischen Uebersetzung tes 3. A. werden oft die Magier im bojen Sinne in Berbindung mit ten Zauberern und Demeanbetern genannt, und zwar als Teinte Zorvafters und tes Gesetzes. Ueberhaupt wird gegen ras, was man Magie nenut, schwarze Kunft und goetische Zanberei, im 3. A. geeifert und gebetet, und es werden gegen Dieselbe Berwünschungen ausgesprochen, als gegen ein Werk der Dews. Kleufer 3. A. I, 66. 67. Anhang I, 2. 236. II, 3. 25. In Diesem Sinne werden die Magier namentlich in folgenden Stellen erwähnt: Jefchts Sates bei Kleufer II, 100. 101. 121. 127. 133. 158. 171. 176. 177. 178. 184. 185. 190. 192. 194. 196. 278. Vzcjána 171. Vendidat 302. 314. 344. 373. 382. 386. Im Zent, der Driginalsprache der Z. A. ist nun freilich das Wort Magier nicht gebraucht, sontern Yatus, welches Spiegel in seiner Uebersetzung tes Vendidat entweder beibehielt, ober burch Zauberei übersetzte, Fargard 1. 3. 8. 18. 20. 22. Go heißt im Bent Jatokhté, magische Worte anssprechen, und Jatomeanté, Jathranm, Zauberer. Rlenker, 3. 21. III. 161. Angnetil, nach welchem Klenker überfetzte, verfertigte feine Uebersetzung unter ber Leitung Parsischer Priester, und seine Uebersetzung gibt auch in riesem Punkte ten Sinn, ten tas Zendwort nach ter Ansicht ter Parsen hat. Auch in bem nach Parsischen Onellen verfertigten leben Zorvasters wird oft ber Magie und ber Magier in riesem bosen Sinn Erwähnung gethan. Kleufer 3. A. III, 8. 11. 12. 13. 22. 44. 45.

Im sassanitischen Pehlvi, tas hierin noch mit tem Sprachgebrauch ter Griechen übereinstimmt, bezeichnen tie Austrücke Magoé, Mavi, Magovad einen Priester. Aleuster, Anhang zum Z. A. III, 17. 191. Dagegen gebranchen die Parsen, Guebern und Firtusi sür Priester tas Wort Mobed, Magier sür Zauberer. Die Sassaniten mit ihrem Pehlvi scheinen sich mithin anfänglich nech an ten in ter zweiten Hälfte ter Ichämenitenherrschaft und zur Zeit der Parther geltenden Sprachgebrauch angeschlossen zu haben, nach welchem die Priester Magier hießen. Apules. Apolog. p. 290. ed. Elmenh.: Persarum lingua Magius est qui nostra sacerdos. Daher reten die Klassister von einer Magierherrschaft unter den Sassaniten. Agathias II, 26. p. 61. Ammian. Marc. 17, 5; 23, 22. Neberhampt beurfunden die Zeiten der spätern Sassaniten eine weitsturchgreisendere Wiederherstellung des altiranischen Wesens als die spühern. So zeigen die ältern sassanischen Münzen nech weit mehr aramäische Vestandtheite, die späteren so gut wie teine mehr, sondern neupersische. Merdt mann, Zeitschrift der Deutschen Morgensandischen Gesellschaft IV, 84 si. Dunder II, 309. Im Parsi kehrte man

aber noch bestimmter zur ursprünglichen Anssassische best 3. A. zurück und bezeich nete die Zauberer geradezu als Magier. Daß sie in dieser Auffassung sachtich Recht hatten, wird sich auch noch ans dem Folgenden ergeben. Wenn übrigens im Sausfrit die Magie Maja heißt, so ist dies woht demselben Parsischen Einstluß zuzuschreiben.

c) Die Magier im Gegensatz zu den Persern and nach den ältern Griechischen Berichten. Die Magier bei den Medern. Die Griechen machen nicht selten bei den ersten Rönigen der Advameniden einen Gegensatz zwischen Magiern und Persern. So wird die Herrschaft des Psendosmerdis nach Mambuses als ein Bersuch der Magier dargestellt, die Persische Herrschaft mit der Medischen zu vertauschen. Herod, III, 30 sqq. 62 sqq., besonders 70. Ctesias Persica c. 10-15. Buftin I, 9. Ebenso die Inschrift von Bisitun bei Rawlinson E. 12. Tamit ist in Berbindung zu setsen das Test der Magophonie, welches die Perser sortan seit der Tödtung der ihnen entgegenstehenden Magier und wiedererlangten Berrichaft feierten. Alle Magier umsten sich an diesem Feste still in ihren Häusern halten. Herod. III, 74., bes. 79. Agathias II, Es ist flar, daß ein solches Fest nicht gegen ursprünglich Persische Priester geseiert, und auch nicht zu einer solchen Zeit entstanden sehn kann, in welcher die Magier die ihnen später bei den Griechen und auf Persischen Inschriften zugeschriebene Stellung als Priester des Zervastrischen Gesetzes inne hatten. Mag nun jenes Test der Magophonie ursprünglich auf jenem historischen Ursprunge beruhen, wie Herorot melret, orer mag, wie es oft geschieht, die historische Beziehung erst zu einer natürlichen und religiös= symbolischen Grundlage hinzugekommen jehn, - immerhin gehört die Bezeichnung ber selben als Magiertörtung nothwenrig einer frühern Zeit an, in welcher noch der alte Zentavestische Gegensatz gegen tie Magier, und alles bas, was man später Magie nannte, bestant. Ein solches religiosssymbolisches Raturfest ist jetzt nech bei ten Parsen bas Fest ber Feldbanern, an welchem zu Drungt gebeten wirt, baß er alle Dews und alle Magier erwürgen möge. Alenker 3. A. III, 216. Diejes Festes erwähnt auch ichen Agathias II, p. 59 unter dem Ramen των κακών αναίσεσις. Achulich ift auch bas Fest, welches zur Feier bes Sturzes Zohaks (Sohals) gefeiert wird, bes Herrschers der Magier, und des Gegners der Feneranbeter. Bgl. K. Ritter's Erdfunde VIII, 561. Schad zu Firdufi S. 27. Dunder II, 312. — Mit biefen Gegenfätzen ber Perser und Magier stimmt auch zusammen, daß nach Herodot I, 101. Plin. II. N. V, 29. die Magier ein Stamm der Meder sind. Bgl. and Agathias II, 26. Diese Medischen Magier zeigen bereits 3. Th. ben spätern Karafter bes Magismus, benn sie erscheinen als Sterndenter und Traumdenter. Herod, I, 107. 120. Die Medier können tie Magier und den Magismus aber nicht von Aufang an gehabt haben, sondern erst seit ihrer Herrschaft in Babylonien. Denn Dieses Bolt mar in seinem Beimathlante ber Zendreligion Zorvasters ergeben, und baber kommt es, daß Zorvaster bei Berosus ein König ter Meter, bei Ammian nud Justin ter Baftrianer heißt. Finden wir unn wirklich die Magier schen vor den Metern in Babulouien vor, so ist flar, tag sie Diesen Namen und Diese Sache in Babylouien erst annahmen und auf ihren Priesterstamm übertrugen von Bölkern, Die vor ihnen baselbst herrschten.

d) Die Magier bei ten Chaltäern und Assprern. Früher als bei Persern und Medern sinden wir die Magier bei den Chaltäern Awähnt, und zwar 3. Ih. von gleichzeitigen hebräischen Propheten. Sie heißen Dip, und ihr Sberhaupt IPII Jerem. 39, 3. 13. Das sind eben die Weisen und Gelehrten der Chaltäer oder Basbels, Ierem. 1, 35. Ies. 44, 25. Daniel 2, 2. 12. 18. 24; 4, 3. 15; 5, 7. 8. Weil die Magier bei den Chaltäern so einheimisch geworden sind, werden sie auch oft gerastezu Chaldäer genannt, gerade wie die Kaussente Kananiter (vgl. d. Art.), und Magier und Chaldäer werden miteinander verwechselt. Hemsterhuis ad Luciani Necyom. III, 339. ed. Bipont. Es sind diese chaltäischen Magier Priester, sowohl Gelehrte und Asprense men am Belostempel, als Vogelschauer und Opferschauer, Ies. 47, 9. 13. Dan. 2, sowie auch Zauberer, Ies. 47, 9. 12. Im Buche Daniel sind überhaupt fünf Klassen

vieser babytenischen Priester oder Magier namhaft gemacht und unterschieden: Chartummim, iegorgangnareig, Erklärer der heil. Schristen und Zeichendeuter, Dan. 1, 20; 2, 2; 5, 4. Aschaphim, Beschwörer, namentlich Schlangenbeschwörer und Sterpionens beschwörer, 2, 10; 5, 7. 11. Bgl. Ges. 47, 9. 12. Mecaschephim, Geisterbeschwörer, Zauberer, Wahrsager, Traumbenter, Dan. 2, 2. Ges. 47, 9. 13. Zerem. 27, 9. Gastim, Wahrsager, Nativitätösteller, Astrologen, Dan. 2, 27; 5, 7. 11. Chasdim, Chalster im engern Sinn, wahrscheinlich gewöhnliche Zauberer und Gantler, Goeten, nach Art der Schamanen der Witten. Bgl. Berthold, dritter Excurs zum Daniel. Münter, Religion der Babylonier S. 81 ff. Beck, Weltgeschichte I, 182. 629. Gesenins, Jesasas 4, 355. Hävernick, Daniel S. 52. Wirsehen, daß die wesentlichen Eigenschaften und Thätigkeiten, welche bei Griechen und Kömern den Persischen Magiern zugeschrieben wurden, bereits bei den Magiern der Chaldäer sich vorsinden. Weil nun später der Entus dieser Chaldäschen Magier mit der Lehre und dem Dienste Zervasters versichmelzen und vermischt wurde, so kann Ammian. Mare. 23, 6. berichten, daß der Batstrianer Zervaster ans den areanis Chaldaeorum geschöpst habe.

Sind die Magier bei den Chaldäern zuerst zu suchen? Vietleicht. Es ist indessen nicht unwahrscheinlich, daß die Chaldäer die Magier von den Assurern bekommen haben, und daß die Magier mithin schon in der Assurischen Monarchie vorhanden waren. Beck I, 629. Meg oder Mag ist der Name des assprischen Fenerpriesters, Mosvers I, 64. 240, und die Priester der assurischen Artemis sührten den zum gleichen Wortstamm gehörigen Namen Megabyzen. Strabo XIV, 1. p. 176. Movers I, 241. Nur daher ist es zu erklären, daß bei Abul Pharag ed. Pococke p. 83, vgl. Röth, Abend. Phil. I, Noten E. 257, Zoroaster (Zoradascht) als Vehrer der Sette der Masgier aus Assurien herkommt.

e) Sint tie Magier ursprüngtich arisch ober aramäisch? Gleichwiel mm aber, ob die Magier den Chatdäern ursprünglich angehören oder den Ussprern, in beiden Källen erhebt sich die Frage, ob sie den nordischen arischen Ginwanderern eines der beiden Bölter zuzuschreiben seben, also ben eigentlichen Chaldäern ober Assvern, — ober aber den aramäisch-babylonischen Urbewohnern chamitischen (sogenannten semitischen) Stammes. Denn bekanntlich sint Affyrer und Chatther Indogermanen, und zwar Arier (Zemiten. Ueber Viejen Eprachgebranch vgl. Real-E. VII. Urt. Rananiter E. 241 if.), und haben erft in den Riedrungen die aramäischen (chamitischen) Sprachelemente augenom= Um jeue Frage über den arijden oder aramäischen Ursprung der Magier zu beautworten, nuß man sowohl bas Wort als bie Sache in's Ange faffen. Ift bas Wort Mag indogermanisch oder chamitisch (semitisch der Neuern)? Die gewöhnliche Aussicht entscheitet für erstere Annahme. Denn bas Wurzelwort findet sich burchgängig in den indegermanischen Sprachen. So im Sansfrit mah, maha, mahe, im Zend meh (îprid) megh), mehabaden, Megovad, im Pelilvi Mag, Mog, perjijds mugh, in ten Meilschriften magusch, — im Griechischen μέγα, im Lateinischen magis, im Deutschen michel. Dagegen längnet R. Roth (bei Pauly VI, 2893), daß das Wort indegermanisch sen. Allein bei der Ginfachheit der indegermanischen Ableitung einerseits, und der Schwierig= keit der chamitischen (semitischen vulgo) andrerseits (es gibt gar keine Wurzel mag, mog, oter tergt, im Hebräischen) bleibt tie gewöhnliche Ansicht immer tie natürliche und wahrscheintiche. Sehen wir bagegen auf die Sache, auf die Magie und den Magis= mus, so geht aus dem Bisherbemerkten ebenso klar hervor, daß dieselbe der ursprüng= lichen Zentreligion, sowie überhaupt bem nordischen Teuertienst fremt war, während tagegen dieselbe Sache bei den chamitischen Bölkern der Babytonier, Nananiter, Aegyp= tier seit den ältesten Zeiten in voller Blüthe stand, was sich aus dem Alten Testament zur Genüge ergibt. Dieser auscheinliche Widerspruch zwischen Wert und Sache löst sich ganz einfach durch die Annahme, daß die nordischen, arischen Sinwanderer, Assyrer und Chaldaer, die Sache, die Magie, sehr ausgebildet, aber unter andern Ramen, in Baby= lonien vorfanden, wie sie bergleichen bei Jeremias, dem jüngern Jesajas und Daniel

vorsanden, und ihnen überhanpt im A. T. begegnen. Es bemächtigten sich nun aber die Priester der Assprer und Chaltäer, die Magier, der Sache. Nach Heeren, Ideen I, 2. 196. wanderten die chaltäischen Magier mit den Chaltäern aus den Kurdischen Ländern ein. Das ist wohl auch der Sinn des philonischen Sanchuniaton, wenn er (bei Orelli 22) den Magus von Jägern und Bogenschüßen abstautmen säst. Bei den Medern dagegen ist die Sache so zu deuten. Ursprünglich hießen ihre Priester nicht Magier, sondern wurden mit Namen, wie sie im Z. A. sich sinden, bezeichnet, Atharva, oder dergl. Bon den Chaltäern nahmen sie aber später den Namen Magier sür ihren Priesterstamm an, und so ist es zu erklären, wenn Herodot die Magier einen Stamm der Meder nennt; zu seiner Zeit hießen eben die Medischen Priester bereits Magier. Bei den Perfern ist dasselbe der Fall. Auch sie nannten ursprünglich (d. h. vor ihrer Annahme der Zendreligion) ihre Priester nicht Magier, denn sonst würde der aufängstiche Gegensatz gegen die Meder nicht als einer gegen die Magier bezeichnet worden sein sehn.

f) Hier erhebt sich unn die Frage: Seit wann bezeichneten die Perfer ihre Priester mit dem Ramen Magier? Rach der Augabe Teuophous (Cyrop. VIII, 1. 9. 23) führte bereits Chrus die Magier bei den Perfern ein. Ihm folgen Ammianus Marc. XXIII, 6. Porphyrius de abstin. IV, 16., Guitas, und tie meisten Renern. Wie ift diese Notiz zu verstehen? Bezieht sie sich nach späterm allgemeinen Griechischen Sprachgebranch auf die Zendlehre, wie denn auch wirklich Zoroaster ein Haupt der Magier heißt? Der haben wir bei dieser Notiz genauer an die Medischen Magier zu tenken, und ihren von den Chaldäern angenommenen Magismus im engern Sinn? An die reine, noch unvermischte Zeutlehre können wir tarum nicht tenken, weil viese bereits tamals von den Metern mit dem Magismus verbunden war, und die Medischen Priester schon den Ramen Magier, und mit bemselben wenigstens wesentliche Bestandtheile der Sache selbst angenommen hatten. Die Berfer müffen schon früher, lange vor Cyrus, die Zeudlehre sich angeeignet haben, als sie noch in ihrer arischen Urhei= math arisches Wegen festhielten, also wie die Meder in ihrer Urheimath. Es bleibt mithin nichts andres übrig als die Annahme, das Wort Magier sen hier im eigentlichen Sinn zu nehmen, wie wir ihn schon früher kennen lernten. Chrus führte bemnach bie bei den Medern vorgefundenen Magier auch in dem von ihm gegründeten Verserreiche ein, d. h. die Berfischen Priester wurden nun auch Magier genannt, wurden selbst Magier, und ber Magismus, wie er von den Babyloniern zu Affyrern, Chaldäern, Mebern eingebrungen war, fing an, auch von den Perfern aufgenommen zu werden, wenn and allerdings in terjenigen Mijdung mit ber Zendlehre, die jehon bei ten Metern in Babylonien Platz gegriffen hatte. Aber so plötzlich und auf einmal konnte Dieser magische Einfluß nicht geschen. Unter ben ersten Persischen Königen herrschten noch die arischen oder zendischen Elemente vor, und es konnte noch vielfach jener Wegensatz zum Magismus ber Meter sich zeigen, obschon die Perser die Magier zunächst von ihnen angenommen hatten. Gerade unter Darins, der die Medische Magierherrschaft stürzte, nud an einem einzigen Tage vierzig Magier hinrichten ließ, Ctesias Pers. 15, werden zuerst auf den Keilinschriften die Persijchen Priester Magier, Maghush, genannt, Inschr. von Bisitun I, 36. Dunder II, 377, und Daring selbst gab sich nach Porphyrius de abstin. IV, 165 den Titel eines Lehrers Magnicher Beisheit (μαγικών διδάσzadoc). Bon diefer Zeit an werden die Perfischen Priester Zoroasters auch bei ben Griechen Magier genannt, wie bereits in der Geschichte des Terres, in der auch Menschenopfer vorkommen, die nach der reinen Zendlehre des Z. A. nicht stattfinden. lich wurde noch nach ächt altpersischer Weise unter Terres gegen Idololatrie und Tempeldienst gewüthet, wie unter Kambuses früher in Negypten. Singegen mußte sich der Einfluß Babuloniens seit Artagerges Memnon bestimmter geltend gemacht haben. ganze Persische Kunft wurde befanntlich von Babylon entlehnt, und so denn auch die magische Wissenschaft und vorderasiatische Idololatric. Damals fing man an, Mithra

als weibliche Gottheit itololatrisch zu verehren. Berosus, Plutarch und Elemens Alex. berichten austrücklich, daß unter diesem Könige Idolatrie eingeführt worden. Neber diesen Einsluß der vorderasiatischen Religion vol. aus neuerer Zeit Spiegel, Zeitschr. der Teutschen Morgenl. Gesellschaft V, 221 si., VI, 78 si. Avesta 269. Münchner Gelehrten Auz. 1849, Rr. 15. 16. Unter den Parthern zeigte sich dieser magische Einssluß auf seiner Höhe, wie denn überhaupt dieselben sich am weitesten von der alten Zendreligion entsernt hatten. Aber auch die Sassaniven, die Resormatoren der alten Zendlehre, nannten die Priester noch lange Magier. Der Rame blieb noch eine Zeitslang, aber diese sassanivischen Magier entäußerten sich immer mehr der Magie, bis endlich auch bei ihnen die Heterodoxie des Ramens so gut wie der mit ihm bezeichneten Sache zum Bewußtsehn kam, und nun bei den letzten Sassaniden und den Parsen ansteren Bezeichnungen sür das Priesterthum weichen umste, wie wir gesehen haben.

g) Die Perfischen Priester als Magier im Reiche ber Achameniben. Wir haben gesehen, daß die Persischen Priester in dem von Chrus gegründeten Reiche gleich nach den ersten Königen sowohl in den Persischen Reitschriften als bei den Griechen Magier heißen. Diese Persischen Magier vereinigen nun tie Eigenschaften sowohl ter Prie= ster der Zentreligion als auch der babylonischen Magier. Und dieselbe Vereinigung beider Elemente finden wir auch in der griechischen Auffassung Zervasters als des Magiers κατ' έξοχην und des Lehrers der Magier. Plato Alcib. I. Pluturch, Agathias II. p. 58. Euseb. prop. evang. I, 10. Suidas, und ihm werten baber die oracula magica zugeschrieben. Den Persischen Magiern aber werden sowohl in der Reilschrift, als besonders auch bei den Griecken, Geschäfte und Lehren zugeschrieben, wie den Atharvas dies selben nach dem 32. zukommen. hier und dort sind fie die öffentlichen Priester, die die Opfer, Gebete, Hymnen, Räncherung an die Zendaötter barbringen, die das ewige Fener besorgen und unterhalten, die ten Tortendienst, besonders ter Könige verrichten. Dabei find sie, wie alle Priester in antiken Naturstaaten, die Theologen, Gelehrte, Kos= mologen, königliche Rathe, Die Philosophen, wie Snitas sie nennt. Gie lehrten Die Berehrung der Elemente und Geister, besonders des ewigen Feners, und des obersten Gottes Drunted (bei ten Griechen Oromasdes) im Gegenfatz zum obersten bosen Gott Ahrimann, tann tie Auferstehung tes Sleisches, und hatten viele andere Borstellungen und Gebränche, wie fie im Z. A. sich vorfinden, und wie sie die Aechtheit und das Alter ter letztern Schrift beweisen. Die griechischen und lateinischen Schriftsteller, die hier besonders in Betracht kommen, sind Herodot I, 131. 132. 140. II, 167. III, 16. Plato Alcib. I. Xenophon Cyrop. VIII, 1. 8. VIII. 3. 11. VIII, 3. 6. VII, 5. 20. I, 6. 1. Aristoteles Metaph. XIV, 4. Ctesias Persica 15. Theopomp hei Plutard und Diogenes Laertius. Cicero de divinatione I, 23. Strabo XV. 732. XVI, 762. Plutarch de Iside cap. 47. Dio Chrysost. orat. 36. Q. Curtius III, 3. S. Diogenes Laert. proem. II. V. VI, Julius Firmicus de erroribus prof. relig. 1, 5. Damasius de primis principiis, p. 384. ed. Kopp. Apulejus I, 372 ff. Porphyrius de abstinentia II, 16. Ammian. Marc. XXIII, 6. 32. Ein vollständiges Berzeichniß der flaffischen Hauptstellen siehe bei Alenker, Anh. Jum B. A. II, 3. 5 ff. 188 ff. Bgl. Georgii bei Pauly, Art. Magi, Magia. Bgl. Röth, Abendl. Phil. I, Noten S. 263 ff. Duncker, II, 376.

Bu diesen alten, ächten Bestandtheilen von Lehren und Gebräuchen der Persischen Magier fam nun noch zugleich mit dem Namen der Magismus oder die Magie von Babylon her. Dieser Bestandtheil sindet sich nicht im Z. A., denn die Gebete für die Kransen kann man nicht wohl hieher zählen. Hingegen sind jetzt die Persischen Magier, so gut wie die Babylonischen, Wahrsager, Strado XIV, 762. Cie. de divin. I, 41. Aelian V. II. II, 17. Ammian. Mare. XXIII, 6., Tranmdenter, Herod. I, 107. VII, 19., Sterndenter, Diog. Laert. pr. 8., der deshalb den Namen Zorvaster durch astoodurge dentet, Plin. II. N. XXXVII, 9. Zorvaster heißt daher auch bei Instin I, 1. Plin. XXX, 1. Suidas = der Schöpfer der Astrologie. In diesem Bestandtheil der Persischen Magie gehört auch die Evocatio Deorum durch gewisse Kräuter, Plin. II. N. XII, 12.

XXI, 11. XXIV, 17., überhaupt ihre Götter voer Geistereitationen, Diog. Laert. pr. 7. Manche Alte und Neuere wollten zwar die Persischen Magier von der goetischen Mantik freisprechen, und barin mögen sie sich burch ein gewisses Bewußtsehn bes ursprüng= lichen Verhältnisses ver Sache haben leiten lassen. Zo nach Diog, Laert, pr. 8, Ari= stoteles und Dinon. Dio Chrys, orat. 36. sagt, naddem er die Gottesverehrung und Weisheit der Magier gepriesen, daß die Magier keine Zauberer segen, wie die Griechen fälfchlich vorgeben. Bei Apulejus I, 272 ist eine Bertheirigung eines der Magie Un= geflagten zu lesen, worin es beißt, raß ein Magier nichts auveres sen, ats ein Priester der Gottheit. Auf ähnliche Weise nahm Celsus die Magier der Berser in Schutz. Snikas unterscheidet sogar die Magie der Meder und Perser von der Goetie so, daß jene sich mit wohltbätigen Geistern abgibt, Diese aber mit bösen Dämonen. Allein Diese Unterscheidung zwischen bem Ginfing von bosen und guten Dämonen bei ter Zanberei ist nicht ursprünglich und rührt erst von spätern Religionvanschauungsweisen her. Ueber= haupt, wenn Philostratus (vita Apoll. Th. I, 2, IV, 45, V, 12, VI, 12) n. a. Neuplatonifer einen wesentlichen Unterschied machen wollen zwischen Magie und Zauberei, so erfennen andere mit Recht tiefen Unterschied nicht an, Euseb. contr. Hierocl. 43. Porphyrius ep. ad Aneb. Lucian Alex. c. 5. Und aus den jeeben angeführten Worten bes Dio Chrysostomus und Apulejus geht bentlich herver, bag bie Grieden und Römer vie Worte Magie und Magier im Sinn von Zauberei und Zauberer gebrauchten. Der Magier ganzes Treiben ist bas ber Zanberer. Rach Origenes contra Celsum I, 24 be-Dienten sich die Magier der Perfer gewisser Zauberworte. Mit ihrem Geschäfte stand in Berbindung Tottenbeschwörung, Schüssel und Wasserweissagung, Strabo XVI, c. 2. Rach Ancian gaben die Magier vor, den Weg in die Unterwelt öffnen zu können. Nach Athenans weissagen sie aus einem Weissagebecher und aus den Gingeweiden von Men-Bgt. Burfhartt's Conftantin 269. Bon magischen Ringen glaubte man, daß sie unsichtbar machen könnten.

Aus allem rem geht so viel hervor, raß allerdings in der Parthischen Zeit das goetische Treiben der Magier bestimmter hervortritt und bezengt wird, daß dasselbe aber schon unter den Archämeniren stattsand, unter denen die Persischen Priester nicht bloß Magier hießen, sondern auch Magier waren. Was sie von babytonischer Magie nach Art der Vorderasiaten und Aegypter ausgenommen hatten, war sreilich vorherrschent eine bestimmte Disciplin von Wahrsagerei, Sterndenterei und Tsenbarungskunde im Tienste des Staatsenstus. Dagegen sam zur Zeit der Parther immer greller eine Art von Privatzanberei auf nach Art der Zanberer und Schamanen der Wilden, die nicht nur bei den Chaldäern ihre Duelle hatte, sondern bei dem durch griechischen Einstuß bewirkten Versfall der alten Staatsreligionen in einem Inrücksinken in alte, ursprüngliche, vorenlturzliche Zustände begründet war.

h) Die Magier unter ben Parthern, und in bem hellenistischen Dia= tochenreich. Der griechische Ginfing, ter seit Alexander dem Großen auch auf die Perfer sich erstreckte, weit entjernt bie fortschreitente Entfremdung ber Berfer und ihrer Priester von der alten Zeudlehre zu hemmen, förderte sie um so mehr, je mehr der griechische Gottesvienst mit bem vorderasiatischen principielle Verwandtschaft zeigte als mit ber alten bilblosen Lichtreligion. Derselbe Gang ber Entreichung seste sich fort in bem seit der Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. gestisteten Partherreiche, wie 3. Th. schon zum Borans bemerkt wurde. Welchen großen Ginfluß bei ten Parthern die Ma= gier gewonnen, fieht man schon barans, bag von ben zwei Senaten, bie bem Könige zur Seite standen, der eine ans Magiern bestand und bag ferner bie Rönige selbst in ihren Orben eingeweiht waren, Plin. XXI, 11. XXX, 1. Die Magier sind auch hier Die Priester und Propheten, sowie Die foniglichen Rathe, Lucian. Macrob. 4. Plin. XXXVII, 9. Philostr. vita Ap. Th. c. 25. Vellej. Paterc. II, 24. Zwar war ihnen Die Befreiung von den Griechen in politischer Hinsicht ganz willkommen. wegen muß man sich im Geringsten nicht wundern, wenn die Parther die Lichtreligion ves 3. A. noch mehr als die Griechen in den Hintergrund drängten, und die Magier immer mehr ihren babylouischen Ursprüngen sich zuwandten. Denn im Partherreiche gewannen überhaupt die Elemente der südlichen Urbewohner über die arischen Sinwanderer die Oberhand, womit der in gesteigertem Maße überhand nehmende vorderasiatische Idde Iddelatrismus Hand in Hand ging. Bgl. Taeit. Ann. XII, 13. Strado XI, 512. 532. Agathias II, 24 ff, und die unter lit. g angeführten Stellen. Der Magismus in diesem Sinn erreichte im Partherreich seinen Gipsel. Gerade setzt gebrauchte man die Anstrücke Magier und Chaldäer gleichbedeutend. Und erst setzt und gerade setzt war es an der Zeit, daß die Sassanden im Neuperserreich das Magierthum zuerst resormirten, die Lichtreligion wiederherstellten, und zuletzt Sache und Wort des Magierthums ganz beseitigten.

Der Einfluß ber Parthischen Magier machte sich zunächst auf die Diabochen = reiche geltend, in denen Magier bald der allgemeine Anstruck für Zanberer wurde. Sbenso war es auch im Nömischen Neiche, zunächst im griechisch redenden Theile des selben. Die Parthischen Magier, besonders die, welche in eigenem Namen und Geschäft anßer Landes zogen, waren eben Zanberer oder Leute, die sich für Zanberer ausgaben.

Dieser allgemeine Sprachgebrand) erhellt sowohl aus den spätern Griechischen Schriftstellern, wie wir gesehen haben (g), als auch namentlich aus ben Schriften ber hellenistischen Juten. Während im A. T. tas Wort 20 nur speziell von tem eigentlichen Chaldäischen Priester gebraucht wird, stoßen wir bei der alexandrinischen llebersetzung bes A. T. auf einen gang allgemeinen Begriff besselben. Es ist Kollektivbegriff für Zanberer überhaupt. Richt bloß werden die Babylonischen DPPIA, die Erklärer der heil. Schriften und Zeichenzeuter durch puagor übersetzt, was insofern sich noch an den hebräischen Sprachgebranch auschließt, als diese Schriftertlärer und Zeichendeuter wirklich, wie wir gesehen haben (d), einen Theil ter dalbäischen Magier ansmachten. Aber auch ter In, ter Tottenbeschwörer, Wahrsager, Gespensterbeschwörer, — ferner ter Aus, ter Zanberer und Aftrolog, heißt nun bei ten LXX μάγος. Es werden also tie in Bor= berafien seit ben ältesten Zeiten bestehenden Zanberer insgemein nun Magier genannt, was nur darin seinen Grund haben fann, daß die Magier selbst immer mehr dieser Richtung sich hingegeben hatten. Jetzt wurden aber auch die Zauberer anderer Völker Magier genannt. So wird im hellenistischen apokryphen Buch ber Weisheit 17, 7. der Austruck μαγική τέχνη von der Aegyptischen Zanberei gebraucht. Auch Philo vita Mosis p. 616 nennt die Aegyptischen Zanberer Sophisten und Magier. Symmaching überfett Genes. 41, 8. die Negyptischen Zeichendenter σηση, durch μάγοι, mährend die LXX έξηγηταί haben. So gebrancht Josephus Antig. II, 13. 3. μαγείαι jnnonym mit τέομτουογίαι. Geratejo nennt Plntard de superstit c. 12. die Zaubereien der Phrygischen Priester umzeim, — und Pausanias IV, 32 spricht in tiesem Sinne von Intiichen Magiern. Dieser allgemeine Sprachgebrand, spricht sich auch aus in tem belleni= stischen pseutepigraphischen Buche des Testamentes der zwölf Patriarchen S. 528, wo Tie Magier Liebestränke bereiten. Es heißt von einem Beibe: καὶ μάγους παρεκάλεσε καὶ Φάρμακα αὐτῷ προσήνεγκε. Daher nennt Sejnd μάγον τον απατεώνα, φαρμαχευτήν - μαγεύειν γοητεύειν. Und Enitas fagt: Μάγους εκάλουν τους ψευδείς φαντασίας περιτιθέντας ξαυτοίς από τούτου δέ καὶ τοὺς Φαρμακους μάγους Ελεγον. In autern Stellen bei Philo (de spec. legg. 792, quod omnis probus 876) wird die Wiffenschaft ter Magier gelobt, weil sie Blide thun lehre in die Aräfte Diesem Streben, Die Magier zu idealisiren, begegneten wir auch bei man= dien Griechen (g). And Matthäus II. erscheinen die Magier aus dem Morgenlande als Träger höherer, durch Uftrologie erlangter prophetischer Einsichten. Sie bringen dem Meissias ihre Huldigung dar, ähnlich, wie sie es einst nach Seneka (epist. 58) dem Plato in Athen gethan hatten. Dagegen erscheint Apg. 8, 9. ber Magier Simon mit seinen magischen Künsten (magesau) als ein falscher Prophet, und Apg. 13, 6. 8. wird μάγος geratezu als ψευδοπροφήτης erflärt. In den elementinischen Recognitionen

- (II, 13) wird Simon Magns sogar ter Ainderopser beschuldigt, also gerade wie Apollosuins von Thyana. Die Magier sollten aus ten Gingeweiten solcher Menschenopser geweissagt haben.
- i) Die Magier im Verhältniß zum Kömischen Staat. Tie Römer sensten die Magier entweder ans älteren Schristen der Griechen kennen, und hatten taher in Beziehung auf ältere Zeiten dieselben Ansichten über sie, wie jene, oder aus ihrer eignen und der gleichzeitigen Griechen sebendigen Berührung mit den Parthern und den von den Parthern her das Römische Reich überschwennnenden Magiern. Rach dieser Berührung nannte man Magier alle jene herunziehenden Zanberer, Gantler, Wahrssager, Aftrologen, die auch Chalder hießen, Mathematiker, malesiei, Geistereitirer, die Menschen verfluchten, beherten, sähmten, oder durch Liebe sesselten, die Amulette gegen Zanber und böse Geister verschafften, n. d. d. m. Der gemeinschaftliche Name für alle diese wird immer mehr magiei. Besonders erwähnen ihrer östers Tacitus Annal. II, 17. 32. VI, 21. 29. XII, 59. Hist. I, 22. Plin. II. N. XXVI, 4. XXX, 1. 2. Tacistus spricht von magicae superstitiones, Plinins von vanitates magicae und mendacia magica.

Schon im zweiten Jahrhundert vor Chriftus wurden sie unter dem Ramen der Chaldäer aus Rom vertrieben, und dann wurden fortwährend Senatsbeschlüsse über die Bertreibung ter Chaldäer und Magier erlassen. Besonders befannt ist die unter Enlla gegebene lex cornelia de sicariis et veneficis, welche immer mehr auf tie Magier angewentet murbe. Eadem lege et damnantur, qui susurris magicis homines occiderunt, Instit. IV, 18. 5. Es ist aber flar, raß bie Römer nicht jede Divination und Mantif mit diesen Beschlüssen verrammten, benn bergleichen mar bei ihnen wie bei ben meisten alten Naturstaaten einheimisch, national, und nralt. Es sollte vielmehr die einheimische Disciplin der Divination gegen die Concurrenz der eindringenden fremden, asiatischen, daltäischen geschützt werten, und die strengen Strafen bezogen sich sowohl auf Diesen Schutz ber inländischen Divination, als auf ben Schutz bes Ginzelnen gegen zanberischen Schaden und Gewalt. Wenn also auch mit Recht schon von Soldan (Geichichte ber Herenprozesse E. 23, vgl. Burthardt's Constantin 241) gelängnet wirt, daß die ursprünglichen Bersischen Prieser, die bei ben Griechen Magier hießen, Zanberer gewesen seven, so folgt barans noch nicht, baß bie Römer bie bei ihnen einheimische Magie mit Unredt auf die Persischen Magier gurudgeführt haben. Die Magier im Nömerreich standen allerdings im engsten Zusammenhang mit den Persischen Magiern, und wurden als bösartige und schädliche Zanberer verfolgt. Mit der einheimischen Divination wurde aber die Magie nie verwechselt, wie sehr auch trop aller Bersolgungen die Reigung auch zu diesem fremden Gewächs wuchs. Wie die Römischen Großen, 3. B. Gulla, sich oft ber Magier bedient hatten, so thaten es auch die Raifer für ihre Perfon, aber ten übrigen Römern blieb ihr Gebrauch strenge verboten. Go verbot Angustus, der den altrömischen Cultus wiederherzustellen bemüht mar, den assatischen Uftrologen ihr Gewerbe zu treiben, und verbrannte ihre Bücher. Tiberins erließ meh= rere Senatsbejdeliife de mathematicis magisque pellendis, und chenjo Claudius. Nero ließ sich zu-magischen Mahlzeiten einladen. Etho war ebenfalls ein Anhänger ber Magier. Bespasian, Habrian und Marens Antoninus warer wenigstens tolerant gegen Daber nahm ihr Einfluß immer mehr überhand. Der berühmte Apollonius von Thyana follte feine Zauberfräfte von Gott haben, und im folgenden Jahrhundert war Julianus Feovoyog ebenjalls ein berühmter Magier. Celjus eiferte gegen Chriften und goetische Magier auf gleiche Weise, und schrieb Christo Zauberei zu, wie überhaupt Die Apostel von Inden und Heiden der Zanberei beschnldigt wurden. Umgekehrt waren bem Frenäus tie Wunder ber Retter Wirkungen ber Magie, wie tenn überhaupt allmählig die Wunder einer fremden Religion von magischen Zanberern und bosen Dämonen hergeleitet wurden. Zu Caracalla's Zeit wurden die Zauberer lebendig verbrannt, und die sich ihrer bedienten, um andere zu beheren, zu lähmen, oder durch Liebe zu jesseln,

wurden, wenn gemeines Volk, gekrenzigt oder ten Bestien vorgeworsen, wenn Vorsnehme, hingerichtet. Paull. V, 23. Ulpianus in Coll. XV. Aber Alexander Severns war wieder diesen Shaldaern so zugeneigt, daß er ihnen Staatsbesoldungen gab, und sie zu öffentlichen Vorträgen verpslichtete. Auch Maximinus und Maxentius waren ihnen sehr zugethan. Diokletian dagegen ernenerte die alten Verbote. Die christlichen Kaiser mußten natürlich im schärften Gegensatz zegen die Magie auftreten. Doch begnügte sich noch Constantin der Große mit der Beschränkung der Zauberei. Aber sein Sohn Constantins verbot sie bei Todesstrase, und ebenso Valentinian und Valens. Instinian bestätigte diese Verordung.

Bgl. Georgi bei Pauly, Art. Magie, S. 1418. Edermann, Religionsgeschichte II, 215. Soldan, Geschichte ber Hexenprozesse, S. 38 ff. Burkhard t's Constantin 269 ff.

k) Begriff und Wesen ter Magic. Aus ter bisherigen historischen Darstellung geht so viel hervor, daß das, was man in den spätern Zeiten des Alterthums und in den neueren Jahrhunderten Magie nenut, in der Zendreligion, und auch urfpräng= lich bei ten Perfischen Magiern sich noch nicht vorfant. Dagegen mag man allenfalls jene Lichtreligion mit den Neuern Magismus nennen, da bereits die Alten dieselbe mit den Magiern in untrenubare Berührung bringen. Den Namen der Magie aber erhielt zuerst bei den Griechen, und dann noch mehr bei den Römern jene besondere Form der Zanderei, wie sie von den babylonischen Magiern zu Medern, Bersern und Parthern gekommen war, und von ta über ben Orient, und auch den Secident, immer aber mit dem Bewußtsehn des asiatischen Ursprungs, sich verbreitet hatte. fällt also allerdings in den allgemeinen Begriff des Aberglanbens hinein, des verkehrten Berhaltens zur Gottheit; aber ihr Begriff ist enger, indem mit Magie die Beziehung des Aberglaubens auf ein Handeln bezeichnet wird. Und darauf hanptjächlich bezog sich tie Zanberei ter Magier. Gie glanbten burch bie Magie auf die Gottheit zu wirken, nicht auf ben freien Willen perfönlicher Wesen, wie burch bas Gebet, sonbern sie suchten vie Götter, die als Naturwesen bem Fatum und ben Naturgesetzen unterworfen sind, baburch zu zwingen, bag fie geheime Kräfte, Schickfalsfräfte, anwandten, bie ftarter fint, als die Götter. Während also die Religion sich von der Gottheit abhängig fühlt, sucht Die Magie Die Götter von den Menschen abhängig zu machen. Die Magie ist somit Zauberei, eitirt mit Zwang tie Geister, verhert aber tie Menschen ober schützt sie gegen ten Zanber anterer durch Gegenzanber. Dergleichen Zauberei findet sich bei ben heit= nischen Culturvölkern, wie bei ben Wilten. Bei Letztern sind es die Zanberer, Schamanen, Fetischirer, Medicinemänner n. s. w., welche den Zanber üben, — bei Erstern ist die Ansübung der Zauberei, des Götterzwangs, an eine bestimmte, im Dienste des Staats stehende Disciplin mit ständischen Berwaltern derselben gefnüpft. Letztre unterscheidet sich auch noch dadurch von ersterer, daß sie nicht dem Einzelnen zu schaden sucht, was toch jehr wesentlich zur magischen Zanberei gehört. Denn wenn es anch Heilungen Durch Zauberei gibt, so geschieht bas nur burch Gegenzauber, burch Entgegentreten gegen ten schätlichen Ginfluß tes andern Zauberers, ober des tie Arantheit bewirkenden Dämons. Da nun bei Griechen und Römern tieser perfönliche Zanber hauptsächlich turch tie herumziehenden Magier ausgeübt wurde, so kam der Ausbruck Magie in diesem Sinne in die miffenschaftliche Sprache.

Die Beurtheilung tes Wesens der Magie war von jeher, und ist noch jetzt verschieden. An einer wissenschaftlichen, psychologischen Untersuchung der Sache sehlt es noch. Es existiren nur dogmatische, positive oder negative Beurtheilungen. Als älteste Aussicht ist die anzusehen, welche sowohl an die Wirksamkeit der magischen Kräfte glaubt, als auch an die eitirten Geister. Es ist dies die allgemeine heidnische Vorstellung, zu der sich noch viele Philosophen bekannten. Sehr alt ist dann die Verbindung der Masgie mit bösen Geistern, bei solchen zumal, welche der Magie nicht ergeben waren, wie denn schon im 3. A. die Magie als ein Dienst der Dews dargestellt wird. Inden,

Christen und Muhamedaner schreiben sie bosen Damonen und tem Tenjel gu. Die Beiten ber Auftlärung faben barin einen blogen nichtigen Wahn, leere Ginbilbung. Da alle verschiedenen heidnischen Zeiten und Völler ohne Verabredung und historischen Zusammenhang im Wesen der Magie und Zauberei, und in einer Menge einzelner Erscheinungsformen auf bas Unffallendste übereinstimmen (man vergleiche nur bas amerikanische Beidenthum mit dem vorderafiatischen, sibirischen, polynesischen, afrikanischen, - jo erhellt tarans, taß tiefe Erscheinung im engsten Zusammenhang mit ter Natur ter menschlichen Seele ist, so gut wie die Krautheit mit der des Körpers. Jumer wieder tandyt dieselbe trot aller Austlärung auf, und unr durch die wiedergebärende Mraft des Christenthums wird sie ausgerottet. In hoch schlägt also Ennemojer in seiner Geschichte ber Magie (1844), und mit ihm andere, die Magie au, wenn er in derselben ein höheres, instinktives, magnetisches Wirken erblickt, wodurch Göttliches geoffenbart werde; zu hoch Schelling, wenn er in der Magie wenigstens eine Entartung einer frühern, höhern Disciplin sicht. Aber immerbin sollte man riesen Erscheimungen als psuchischen, nicht willfürlichen und selbstgemachten, eine größere Unsmertsamteit schenken und sie zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung machen, welche die berichteten Thatsacken als Seelenzustände zu begreisen suchte. Mit der Einsicht, daß diesen Erscheinungen feine änßerlichen, realen Thatfachen zu Grunde liegen, und die Borstellungen nicht so zu nehmen sint, wie sie zu sewn scheinen, ist tie psychologische Thatsache und eigenthümliche Wirffamkeit noch nicht abgethan und beseitigt. Die menschliche Seele ist überhaupt so beschaffen, tag ihr Geistiges nur unter sinnliden Bildern erscheint. Wie ties ein Sprachgesetz ist, so ist es auch ein Gesetz auf dem religiosen Gebiete. Je mehr unn die Zeele von dunklen Raturfräften befangen ist und das religieje Berbältnig unter der Gewalt ber Natur liegt, beste mehr entsprechen anch finstere Borstellungen biesen bunklen Gefühlen und Seelenzuständen, und sproffen nothwendig mit einem gewissen Organismus ans tenfelben von selbst hervor. Bei ber Benrtheilung tiefer Sache muß man also nicht von den Vorstellungen ansgehen, die, wie beim Traume, etwas Sefundares fint, Die natürliche Ausgangsbasis sondern von den psychischen Zuständen und Wirkungen. bietet auch hier tie Darlegung ter historischen Berichte über tie Sache. Dabei versteht es sich von selbst, bag hier, wie überall, Genchelei und Betrug mit unterlaufen. Besonders geschicht aber solches in einer Zeit des Glaubensverfalls, des Unglaubens und Aberglanbens, wie die Zeit mar, in der die Magie in ihrer Blüthe stand. Die Magier waren bamals hänfig Tajchenspieler, Banchredner, Giftmischer. Aber ter Betrug ift nie das Ursprüngliche, sondern schließt sich an etwas Ursprüngliches und dessen Glauben an, fett die Cache felbst und ihren Glanben vorans, und jucht, wenn der eigene Glaube nicht mehr existirt, ben fremten zu egeistischen 3weden auszubenten.

Magier, tie von Matthans 2, 1—12. genannten, j. Art. Zejus Chriftus, Abrift seines Lebens, Bb. VI. E. 564 und ben vorstehenden Art. E. 682.

Pabst Honorins III. zuerst den hl. Doministus damit betrante. Doministus nämlich hatte, während seines Ansenthaltes zu Rom, die Bemerkung gemacht, daß die Tiener und Handsgenossen der Cardinäle und Staatsbeamten in den Stunden, in welchen sie den Angen ihrer Herren, durch deren Beschäftigung mit Staatssoder siere siechtlichen Angelegenheiten, entrückt waren, auf eine nicht würdige Weise sich zu beschäftigen pslegten; deshalb besgann er, mit Bewilligung des Pabstes, ihnen, während ihrer müßigen Zeit, Unterweissung in der christlichen Lehre, besonders durch Erklärung der heiligen Schrift, zu geben. Diese Bemühungen sehnte ihm Honorius mit der Ertheilung der genannten Würde, und bestimmte, daß in Zukunst diese Einrichtung sortbestehen, seden nicht die Diener der Cardinäle und Staatsbeamten nur, sondern anch die des Pabstes an zenem Untersrichte theilnehmen sollten, und stets ein Dominisanermönch dies Amt eines pähstlichen Hauss und Hosselcher bekleiden sollten. In der Folge gewann das Umt durch die Pähste, mit Beibehaltung der früheren Pflichten, bedeutende Vorrechte. So vererducte Eugenichten Beibehaltung der früheren Pflichten, bedeutende Vorrechte.

ning IV. burch eine Bulle vom Jahre 1436, es solle ber Magister s. palatii in ber Kavelle des Pabstes unmittelbar nach dem Dechanten der Auditoren della Rota seinen Blatz haben; es folle Niemand in dieser Kapelle predigen dürfen, der nicht von dem Magister s. palatii bazu ernannt worden, und bessen Predigten dieser nicht geprüft habe; es solle Riemand zu Rom zum Doktor ber Theologie können angenommen werden, ohne tie Erlanbnif tes Magister s. palatii; auch jolle tiefer, im Falle feiner Abwesenheit von Rom, mit Erlaubnif tes Pabstes, seinen Berwejer mit allen ebengenannten Rech= ten bestellen dürsen. Calixins III. bestätigte 1456 diese Rechte und erweiterte sie noch bahin, daß ber Magister s. palatii die Freiheit haben solle, die in der pabstlichen Kapelle Predigenden, selbst in Gegenwart des Pabstes, tadeln zu dürsen, wenn sie irgendwie Wehler begingen. Leo X. befahl 1515, man jolle weber in ter Stadt Rom, noch in teren Gebiete, ohne die Bewilligung des Cardinal-Bifars und tes Magister s. palatii, irgend Etwas burch ben Druck veröffentlichen; und Urban VIII. verbot 1625 selbst ben Drud von im Kirchenstaate verfasten Werten im Anstande ohne diese Bewilligung. Bins V. stiftete 1570 jum Unterhalte Des Magister s. palatii ein Kanonikat in ber Hanrtfirde zu St. Peter, tas jetoch Sixtus V. 1586 wieder aufhob, ihm anderweitig ein Jahrgehalt bestimment. Alleganter VII. endlich gestattete bem Magister s, palatii außer dem von Engenius IV. bewilligten Borrang in der pähftlichen Kapelle auch noch ben Vortritt vor allen Geistlichen ber apostolischen Kammer. Diese Vorrechte bes Magister s. palatii haben fpater viele Wandelungen erfahren, und ift ihm endlich die Buchercenfur allein verblieben.

Bgl. (Muffon's) Pragm. Gesch. t. Mönchsorten Bt. VIII. S. 33. Helpot's Gesch. der geistl. Alöster= u. Ritterorden. Lpz. 1754. Bt. III. S. 252 fg. Schröckh, K.G. Bt. 33. S. 95 fg.

L. Heller.

Magnentius (Flaving Magnus), ein in Gallien geborener Franke, mußte sich burch perfönliche Tapferteit bei'm Beer, burch Schmeichelei bei Raifer Conftans beliebt zu machen und ward von Letzterem zum Befehlshaber ber kaiferlichen Leibaarten. welche seit Diocletians Zeit ben Namen Jovianer und Herenlianer führten, ernannt, Ms folder stieß in Augustodunum mit Bulfe bes Vinanzintenbanten Marcellinus seinen Wohlthäter Constans, welcher ihm nach Zonar. XIII, 5. bei einem Solvatenaufstand bas Leben gerettet batte, vom Throne und warf sich im Januar 350 zum Raifer auf. Während Italien, Spanien, Britannien und Ufrifa ihn als Berricher anerkannten, riefen Die illyrischen Legionen Betranio zum Raiser aus, und mit Diesem verband sich, sobald ber Ariea im fernen Often es gestattete, Constantins, ber Bruder des Gemordeten. nun ausbrechente Arieg zwischen Magnentins und Constantius entschied für Letzteren in ber blutigen Schlacht bei Mursa am 28 Sept. 352. Als Magnentins merkte, bag feine Soldaten ihn dem Feinde anstiefern wollten, fturzte er sich im Angust 353 zu Lyon in sein eigenes Schwert, nachdem er zuvor seine nächsten Berwandten ermordet, um sie ber Rache bes Kaisers zu entziehen. Zosimus II, 54. schildert ihn als übermüthig im Glück, feig im Unglück und hinterlistig bei scheinbarer Butmüthigkeit; daß er ein Christ war, läßt sich nicht aus seinem Leben, wohl aber aus ber Krenzfahne auf seinen Münzen ent-Für die Kirchengeschichte hat dieser Kaiser bloß im Allgemeinen tadurch Be= deutung, daß er Constantins zwei Jahre lang hinderte, seine Absicht anszuführen, den arianifirenden Glauben zum herrschenden zu erheben und die homonsiastische Richtung zu unterdrücken. Für Magnentins selbst war die Religion nur Sache ber Politik: um ras Abentland zu gewinnen, räumte er bort bem heidnischen Guttus wieder größere Freiheit ein; burch Athanafins follte Asgupten für ben Ufurpator gestimmt werben, aber hier hatte sich ber schlaue Kaiser verrechnet: Athanasins, obwohl er sich in Constantins feinen eifrigen Echutheren gegen Die Arianer versprechen durfte, forderte nachdrücklich zur Bewahrung ber bem rechtmäßigen Thronfolger angelobten Trene auf. Ih. Preffel.

Magnificat — der Name, den, seinem Anfangswort nach der Bulgata zu Folge, der Lobgesang Maria's, Luk. 1, 46 — 55., für den gettestienstlichen Gebrauch führt, der

davon gleich andern Humnen ähnlicher Art in der Kirche gemacht wird. Diese nahm anger ben Pfalmen bes A. I. auch einige theils alttestamentliche, aber nicht im Pfalter enthaltene Lieder (wie den Gesang der Männer im Tenerosen), theils neutestamentliche poetische Stücke unter ihre Wefange auf, und gab biefer Rtaffe ben unterscheitenten Namen cantica, (Bgl. Calvoer, rit, ecel. II. p. 663. Die nentestamentlichen Gefänge bieser Gattung, die jegenannten psalmi mujores, unterscheiden sich von den alttestament= lichen Pfalmen, ten minores, auch musikalisch baburch, bag bie Melobie ber letzteren in ber Dominante beginnt, die majores bagegen in einem tieferen Tone, ber Tonica ober Terz, anfangen und erft zur Dominante aufsteigen. (S. Araugold, Hantbuch für ten Kirdyen= n. Choralgesang, S. 55.) - Rad Bingham (Orig. XIV. 2. §. 7.) mare es erst Cafarins von Arles gemesen, ber ben regelmäßigen Gebrauch bes Magnificat als Sym= nus ter Kirche anordnete, mogegen Die Beforderer Des Mariencultus tiefen Gebrauch ohne Weiteres schon ber ältesten Kirche zuschreiben. (E. "Die Marienverehrung nach ibrem Grunde und ihrer mandsjadsen firdslidsen Erscheinung" Paterborn 1853. E. 97.) Jedenfalls ift eine Menderung barin eingetreten, bag in ber alten griechischen Mirche bas Magnificat ein Theil ber Sonntagsmette, sonad ein Frühgesang mar, zu ben laudes gehörig, Die balt nach Mitternacht begannen, in der römischen Kirche tagegen tiefer Gefang, mit angehängter kleiner Dorologie, zur Besper genommen wurde. Lestere Berwendung weiß Beta und nach ihm Durandus (rationale div. off. p. 244 b) außer audern Gründen damit zu rechtfertigen, quia ipsa (Maria) est stella maris, quae in hujus mundi vespere nos luce recepit. Außerdem ist das Absingen des Magnificat noch für bestimmte Teierzeiten angeordnet, wie z. B. Turandus (E. 522) von tem Abente vor St. Stephanstag fagt: conveniunt diaconi quasi in tripudio (was also segar auf eine Art Tang zum Gesange beutet) cantantque Magnificat eum antiphona de S. Stephano. Die gregorianische Weise, dasselbe zu singen, hat acht verschiedene Intonationen (analog ben acht sogenannten Psalmtonen); sie find neuestens abgebruckt in bem Best: "Die acht Pfalmentone bes gregorianischen Choralgesanges" von 3. W. Meller, Nachen 1856.

Die tentsche evangelische Kirche, tie sich mit ihrer Boesie so gern an biblische Trisginale anschloß, hat tas fragliche Stück ebenso wie Simeous Nune dimittis, wie tas Gloria in excelsis etc. mit herübergenommen. Und zwar in Treierlei Art: 1) Es wird einsach der biblische Text nach psalmodischer Weise gesungen, wozu man gern ten Psalmston verwendete, der den Namen peregrinus sührt, s. Armfuccht, die Haupts und Nedensgettesdienste ze. Göttingen 1853. Z. 72. 2) Der Hymnus wird zu einem regelmäßisgen Gemeintelied entwickelt und als Choral gesungen; von den verschiedenen metrischen Bearbeitungen dieser Art, die sich in den älteren Gesangbüchern sinden, hat Stip in seisnen sunverfälschten Liedersgeens Nrv. 201 drei ausgenommen. 3) Endlich treisen wir beide Formen verbunden in dem Gesangbuch der böhmischen Brüder 1566 und 1580, wo se ein Hemistich des Urtextes nach einer gregorianisch gehaltenen Weiste sichen gesungen und sosort in einer dazu gedichteten Liedstrophe von der Gemeinde gesantwertet wird. (Den Text hat Mützell, geistl. Lieder der en. K. im 16. Jahrh. I. S. 185 abdrucken lassen: Text u. Weledie s. bei Tucher, Schatz des ev. Kirchengesangs II. Nrv. 215.)

Anherdem ist der Urtext von verschiedenen Kirchencomponisten (Johann Sebastian Bach, Philipp Emannel Bach, Franz Durante, Bernhard Klein, Sigmund Nenkomm u. A.) als selbständige Cantate für festliche Produktion in Musik gesetzt worden. **Balmer**.

Magnus (Magnoalt, Maginalt, Mangolt, Mang), Schüler unt Nachsfolger von Gallus in der St. Gallenzelle, Apostel des Algäues. Ueber ihn besitzen wir zwei Biographien; die eine bei Pertz II. berichtet, daß sich nach der Abreise Columsbans zwei Diakone Willimar's von Arbon (also wohl Alamaunen von Geburt), Namens Magnoald und Theodor, dem hl. Gallus auschloßen und nach des Letzteren Tod der St. Gallenzelle noch vierzig Jahre lang vorstanden, bis das Stift durch einen Nebersall der Franken verwüstet und die Mönche versprengt wurden. Auch die beiden Frennte

erlitten Mißbandlungen, erhielten aber von dem Bijdof Bosco von Constanz Unterstützung und Gulfe. Dieje Nachrichten mögen im Allgemeinen als zuverläßig gelten. Bier fnüpft nun eine zweite in St. Gallen befindliche Vita S. Magni (abgebruckt bei ben Bellandisten Septhr. III, 700 sqq.) an, macht aber Magneald und Theodor zu Irlanbern, Die mit Columban und Gallus in's Frankenreich gekommen sehen, und überträgt auf Magnoald zahlreiche Züge besonders von wunderbarer Speisung, von Gewalt über wilte Thiere, die in ten zuverlässigen Biographien Columbans und Gallus' Letterem beigelegt werden. Sodann folgt ihr Anfbruch and ber St. Gallenzelle: sie erhalten bie Ginladung zu geistlicher Wirksamteit durch einen Augsburger Kleriker Tazze, ber ben Weg nach St. Gallen mit einem Licht in ber Hand zurücklegt, bas burch bas Brennen nicht kürzer wird, und fich Abends jedesmal von selbst entzündet. Gie haben auf ihrem Aug nach Schwaben häufig mit giftigen Schlangen und Drachen zu tämpfen, wobei austrücklich auf ten Drachen in ter Legente von ter h. Ufra Bezug genommen wirt. Theodor bleibt in Kempten gurud; Magneald zieht weiter und gründet das Kloster Küssen, wobei er sich der Unterstützung des Bischofs Wiltorp von Angsburg und des fränfischen Königs Pipin, des Baters Karls des Großen zu erfreuen hat. Er bekehrt das Bolk ber Umgegent, verrichtet viele Bunter und stirbt nach 25jähriger Birksamkeit. Theodor von Kempten, der bei seinem Tode zugegen mar, verfaßte einen furzen Abriß seines Lebens, ten er unter tas hanpt bes h. Leichnams legte. Bei ter Hebung bes Sarges im 10. Jahrhundert fand man Die Blätter gang vergilbt, aber noch leferlich. Der Abt Ermenrich von Ellwangen übernahm eine Ueberarbeitung derselben, und so entstand die Vita s. Magni. Die Unzuverlässigkeit dieser zweiten Biographie erhellt ichon ans tem harten dronologischen Berftoß, welcher ben Schüler Galls ans ter Mitte bes 7. Jahrhunders mit König Pipin aus der Mitte des achten zusammenstellt. Der St. Galler Coter besteht aus zwei verichiedenen Stücken, beren eines aus bem zwölften, bas andere ans dem zehnten Sahrhundert stammt; allein da eben die ältere Hälfte jene dronologischen Berftöße enthält, jo wird tas tie ganze angebliche Vita treffente abweisende Urtheil Mabillons (Acta S. Ben. sec. II. p. 505) aufrecht zu erhalten sehn. Ben Allem, was vieje Vita berichtet, dürfte daber nur die andy anderweitig, bejonders durch Die ältesten Martyrologien beglanbigte Stiftung Füssen's burch Magnus als historisch betrachtet werden. Ligt. anfier v. Roch=Sternfelt, ter h. Mangold in Oberschwaben, Bassan 1825. und F. B. Tafrathshofer, der h. Magnus, Kempten 1842. die Kirdengesch. Deutschlands von &. W. Rettberg, Bt. 2. C. 148 jg. und 3. Hurz, Handbuch d. allg. R. Geich. II. 1. S. 115 jg. Th. Pressel.

Magog, j. Geg und Mageg.

Magnaren, j. Ungaru.

Mahlzeiten der Hebraer. Reben ten eigentlichen Gastmählern (j. b. Art. Br. IV. S. 667 ff.) waren die gewöhnlichen Mahlzeiten der Hebräer eben unr die vom Bedürfniß gebotenen. Zunächst wurde gespeist, wenn das Bedürfniß nach Speise und Trank sich einstellte, was denn der täglichen Lebensordmung gemäß in geregelter Weise zu bestimmten Zeiten vor sich ging. Um Morgen ober Vormittag wurde ein Frühstück, uoiστον, genommen, Enf. 11, 38; 14, 12. Joh. 21, 12. 15. Wann die Hauptmahlzeit (deinrov) war, ob zu Mittag oder gegen Abend, ist nicht ganz bentlich. Winer (Lehrb. ter Archäol. S. 136. Realwörterbuch n. Mahlzeit.) hätt tie Mittagszeit für die mahrscheinlichere, weil riese bei einem ackerbantreibenten Botte an Werkeltagen viel geeigneter jum Haupteffen jen, nur vergleicht Stellen, wie 1 Mej. 43, 16. 25. 1 Kön. 20, 16. Apg. 10, 10. Luf. 11, 37. (aguaror?) Aber abgesehen ravon, daß bei ten Berninen noch hentigen Tages die Mahlzeit gegen Sonnenuntergang die Hauptmahlzeit ist (Well= fter. I. E. 113), und daß die Essener unr zwei Mahtzeiten, ein Frühstück und eine Abentmabtzeit, halten, f. Joseph. B. J. II, S. 5., welche Unalvgieen Winer nicht für beweisent hätt, scheinen mir einige Stellen ber Bibel boch ziemlich beutliche Andeutungen für die Abendmahlzeit zu enthalten. 1 Mos. 31, 54. ist das Mahl, wozu Sakob seine

Mai. 689

Brüder einladet, allem Anscheine nach die gewöhnliche Mahlzeit, und dieses findet am Abend statt. But. 17, 7. 8. wird das deinvor bereitet, wenn ber adernde eber hütente Anecht vom Acker heimkehrt, was boch wohl erst zur Zeit bes Teierabents zu benten ift. Ferner bringen tie Naben tem Clias Brot unt Tleisch, "am Morgen und am Abent", 1 Kön. 17, 6. (wie denn and Lut. 14, 12. nur agustor n. detaror erwähnt wird), worin mir and eine tentliche Hinweisung auf tas Frühstüd unt tie Abentmahlzeit als alleinige Hauptmahlzeiten zu liegen scheint. In Berbindung tamit wird tenn auch die Sitte der Effener bedeutsam und beweisend. Die von Winer angeführten Stellen nennen hiernach die Mittagszeit beim Essen als etwas Angergewöhnliches (vgl. auch 2 Sam. 3, 35.), mahrend tie Zeit tes gewöhnlichen Gffens in ten andern Stellen als eine von selbst fich verstehende gar nicht besonders erwähnt wird. Wenn Un obel (Commentar 311 Genef. 18, 1; 43, 16.) für ten Mittag als Zeit tes Hauptmahls auch 1 Mef. 18, 1. anführt, jo icheint mir tieje Stelle gerate tas Gegentheil zu beweisen, tenn im Gelgenten ift nicht im Mintesten angetentet, tag Abraham in riefer Beit mit seinem Effen auf Gäste eingerichtet mar, ja bie besondern Buruftungen, B. 6-8., sprechen gerade für ras Gegentheil. Ueberhaupt bürfte es sehr zu bezweiseln senn, ob gerate tie heiße Mittagezeit im Morgenlande zum Speisen bequem und passent jen. Außer tiefen beiben Hauptmahlzeiten murbe, wie schon erwähnt, nach Bedürsniß Speise genommen, jo 3. 2. vor und nach einer Reise zur Stärfung, Richt. 19, 5. 6. 8. 21. Inf. 24, 29. 30. In früherer Zeit wurde das Mahl sitzend, ober wohl mehr wie noch heute im Morgenland auf den Füßen hodent, eingenommen, 1 Moj. 27, 19. Richt. 19, 6. 1 Zam. 20, 24. 25. 1 Kön. 13, 20. Spr. 23, 1.; später, mahrscheinlich burch Befanntschaft mit ausländischer Sitte, auf Polftern (triclinium) liegent, wie bies im M. T. immer vorfommt (avantiνειν, αναπίπτειν, ανάχεισθαι, χατάχεισθαι), Esther 1, 6. Juvith 12, 15. Jeb. (gr.) 2, 1. Matth. 9, 10; 14, 19; 26, 7. 20. Mart. 2, 15; 14, 18. Lut. 7, 37; 11, 37; 13, 2. 9; 17, 7; 24, 30. Joh. 11, 23; 12, 2; 23, 23. 1 Rer. 8, 10. Ber tem Effen pflegte man sich, besonders in späterer Zeit, tie Bante zu maschen, Matth. 15, 2. Mark. 7. 2. Luf. 11, 28., werauf tas Tijdygebet, 1777, ενλογία, ενχαριστία, verrichtet murte, Matth. 14, 19; 15, 36; 26, 26. Luf. 9, 16. 3ch. 6, 11. Rach rem Effen felgten wieder Waschungen und Gebete. Bgl. Kuinol, de precum ante et post eibum apud Jud. et Christian, antiquitate, Lips. 1764. 4. Die rabbinischen Sagungen über tas Tijd)gebet f. Tractat. Berachoth. cap. 6-8., rgl. t. Art. Gebet. Bt. IV. E. 685. Die Art und Weise bes Essens mar übrigens sicher bie noch hente im Morgenlande gebräuchliche: auf einem nierrigen, etwa fußhoben Tifche merten tie Speifen auf einer großen Platte aufgetragen, in ter Mitte tas Hauptgericht und ringsum in fleinern Schüffeln rie Rebengerichte. Die Speisen fint meist icon tlein geschnitten und jeder Gast langt mit ten Fingern zu (taher bie Waschungen). Ueber Chrenpfatze und Chrenportionen Arnold. j. d. Art. Gastmäler. Br IV. E. 668.

Mai, Angele, Carrinal und einer ter beteutentsten Gelehrten ter fathelischen Rirdje in unserem Jahrhundert, ber sich besonders burch Auffindung, Entzifferung und Heransgabe alter Hantschriften aus tem Gebiete ter elassischen und patriftischen Litera= Er wurde am 7. März 1782 zu Schilparie in tur große Berdienste erworben hat. ber Provinz Bergame geberen und erhielt seinen ersten wisseuschaftlichen Unterricht im bischöflichen Seminar zu Bergame, besonders durch ten Er-Besniten Moysik, bem er später nach Colomo im Parmesanischen folgte. Im 3. 1799 trat er in ben Jesuitenorden und fam nun unter Leitung des Joseph Bignatelli, mit welchem er 1804 nach Reapel beordert wurde, um im bortigen Jesuitencotlegium classische Studien zu lehren. Als die Zesuiten bort von Joseph Rapoleon vertrieben wurden, fant Mai im Collegium romanum zu Rom Aufnahme. Durch ten Bischef 3. B. Lambruschini von Orvieto dorthin berufen und zum Priester geweiht, legte er sich unter Leitung zweier alter spanischer Jesniten, Monero und Menchoca, auf paläographische Studien und be schäftigte sich namentlich mit Entzifferung von Palimpsesten. Im Jahre 1813 wurde 44

Real-Gnentlopabie fur Theologie und Rirche. VIII.

er als Enfies ber ambrofianischen Bibliothef in Mailand angestellt und fing unn an, eine Reibe von ihm aufgefundener alter Handschriften herauszugeben. Gine Robe bes Bjefrates, Fragmente einer gothischen Uebersetzung ber paulinischen Briefe, mehrere Schriften res Inten Philo, eine res Philosophen Porphyrius, Die römischen Antiqui= täten res Dienpfins von Halifarnaß, eine Schrift tes Cornelius Fronto, Briefe tes Anteninus Pins, Marc Anrel, mehrere Bücher ber Oracuta sibyllina n. A. wurde von ihm entredt und heransgegeben. Die Berühmtheit, Die er erlangte, verschaffte ihm Die Stelle eines ersten Bibliothefars ter Baticana, wogn er im 3. 1819 von Pabst Bins VII. ernannt wurde, nachdem er ihn feiner Gelübte entbunden hatte. Gine Reihe von Ehrenstellen sielen ihm zu, er wurde Canoniens des Batican, römischer Prälat, apostolischer Protonotar, Sefretär der Congregation der Propaganda, und am 12. Februar 1838 von Greger XVI. zum Cardinal ernannt. Neben seinen vielfältigen literarischen Arbeiten verfänmte er seine bibliothefarischen Obliegenheiten nicht, so ordnete und katalogisirte er die Manuftripte der Baticana. Die meisten der von ihm heransgegebenen Handschriften find in vier großen Sammelwerken vereinigt, Die unter folgenden Titeln erschienen sint: Scriptorum veterum nova collectio. 10 Btc. Rem 1825-38. Classici auctores Spicilegium romanum. 8 Bbe. e vaticanis codicibus editi. 10 Brc. Rom 1828-38. Mom 1839-1844. Nova patrum bibliotheca. 7 Brc. Rom 1844-54.

Bis in sein höheres Alter setzte er mit rastlosem Fleiß seine gelehrte Thätigkeit fort, bis er im Spätsommer 1854 von einem Brustleiren befallen und dann in Albano, wohin er sich zur Erholung begeben hatte, von einer Entzündungskrankheit ergrissen, am 9. September, 72 Jahr alt, starb.

Mainbourg (Louis) wurde im 3. 1620 aus adeligem Geschlecht geboren und trat schon im sechstschnten Lebensjahr in den Zesuitenorden ein, der ihn zum Studium ber Theologie nach Rom fantte. Rach seiner Rücksehr nach Frankreich mar er 6 Jahre lang Professor ber Rhetorif im Collegium von Ronen, trat bann aber in's Predigtamt über und ließ sich ber Reihe nach auf ben bedentendsten Kangeln Frankreichs hören. Er hatte bereits bas Jünglingsalter hinter sich, als er mit ber Beröffentlichung seiner Geschichtswerke begann, tenen er einen auf Die Länge nicht standhaltenden Ruhm raufte. Mis er in seinem Traité historique de l'Eglise de Rome die Freiheiten der gallifanischen Kirche in Schutz nahm, wurde er auf Befehl tes Pabstes Innocen; XI. aus rem Jesuitenorden ansgestoßen. Der Mönig entschädigte ihn bafür mit einer Pension, und Maimbourg zog fich unn in Die Abtei von St. Bictor zu Paris zurud, wo er, eben mit seiner Geschichte bes Schisma's Englands beschäftigt, am 13. Angust 1686 an einem Schlagfluß ftarb. Mit feinen früheren Ortensbrütern hatte er allen Berfehr abgebroden und behandelte fie in feinen Schriften mit keiner großen Schonung. Seine jefnitische Erziehung verlängnet er übrigens in seinen Geschichtsbüchern nicht; in seiner rem Mönig gewirmeten Histoire du Calvinisme nennt er in ber Dedication ben Calvinismus "ten wüthentsten und furchtbarften aller Feinte, welchen Frankreich je zu befämpfen gehabt habe"; Die angebliche Weschichte selbst nimmt ohne Kritif alle vom Orden erfinn= rene Verlänmonngen als baare Minge auf, wie benn überhanpt Maimbourg für einen gang ungenauen, leitenschaftlichen Historiker angesehen werden umg. Den angenblickliden Erfolg, ten feine Edriften hatten, verbantten fie ihrem gefälligen Styl und der Gewandtheit, die Geschichte in die Form eines Romans zu hüllen. Seine zuerst erschienenen Pretigten sind trocken und falt; seine Controversschriften längst vergessen; ragegen muffen hier tie Ramen feiner Geschichtswerke aufgezählt werben. Gine Camm tung rerselben wurde zu Paris 1686 in 14 Onartbanten veranstaltet: Histoire de l'Arianisme; des Iconoclastes; du Schisme des Grecs; des Croisades; de la Décadence de l'Empire, depuis Charlemagne; du grand Schisme de l'Occident; du Luthéranisme; du Calvinisme; de la Ligne; du pontificat de Saint Grégoire le Grand; du pontificat de Saint Loon. Letztere beide Werke gelten für die besten.

Maimbourg (Theodore) war ein Bermandter des Erstgenannten, und trat zur

reform. Kirche über, ein Schritt, ben er in einem 1659 gebruckten, an Louis Maimbourg gerichteten Briefe rechtsertigte. Im J. 1664 febrte er wieder zur fath. Kirche zurück, um sie nochmals zu verlassen. Er zog sich bann nach England zurück, wo er sehr gereizt auf Bossuck's Exposition de la foi antwortete und 1693 in London starb. Th. Pressel.

Maimonides. Einer der herverragenoften Geister in der Geschichte der Inten. bedeutsam nicht bloß für sein Jahrhundert, sondern zugleich als ein Erzeugniß ber lange voransgegangenen Entwickelung und als ber sichtliche Anfang einer starten und bis beute noch fortranernten Bewegung im Intenthume; eine großartige Erscheinung zwar ber driftlichen Mirche fern stehene, aber boch ihrer nähern Betrachtung mürtig, mare es and nur aus dem Grunde, weil fie aus einer weit verbreiteten Berfolgung, welche bie Mirche mit der Synagoge erdultete, hervorging, mährend jene sich nur leident verhielt und trots der gleichzeitigen Macht des Christenthums unter den Hohenstanfen und den unternehmendern Babsten, feine Anstrengung machte, sich bem graufamen Drud zu entwinden. Man hat bisher in Maimonides nur die Cigenschaft eines jutischen Gelehrten, melder viele Werke schrieb, hervorgehoben; um jo wichtiger ift es, auf biesen mertwürdigen Rarafter, welcher einen Söhenpunft der Bildung und der Religionsverhältnisse seiner Zeit barftellt, näher einzugehen. Wir beschränken uns indeß hier auf bas Thatsäch liche, und verweisen in Betreff alles Uebrigen auf unsere, eben erscheinente Weschichte bes Indenthums und jeiner Gekten Br. II., wo auch tie Quellen unfrer Angaben nachgewiesen sint.

Maimonides, wie man ihn in der Literatur zu benennen gewohnt ift (geb. 30. Mar; 1135, geft. 13. Dec. 1204), hieß eigentlich Mojeh B. Maimon. Er stammte von gelehrten Borfahren, Die bis in's sechste Weschlecht namenrlich befannt sint, unt von denen die meisten das Richteramt in der jüdischen sehr bedentenden Gemeinde zu Cordova bekleideten. Gein Bater war ein Gelehrter von Ichj und arabijder Bildung, er erwarb sich and turch Schriften über Religionsfragen und über Aftronomie einen Namen. Unfer Moseh verbantte ihm vorzüglich seine Ansbildung. Dieser hieß bei ben Arabern Abu Amran (auch mehl Amru) Musa ibu Abdallah ibn Maimon Alkortobi. Wir bemerken zum Verständniß dieser Bezeichnung, baß Abu Amran wahrscheintich eine Umwandlung von Abu Abraham ift, indem die Araber ihre wichtigern Berjonen mit Borfetzung des Namens ihres ersten Sohnes bezeichnen (3. B. Abul Kassim Muliammed von Kassim, dem ersten Sohne bes Propheten) benn Mojeh's Sohn hieß Abraham; und daß Abdallah (Gottesdiener) eine llebertragung vom Urvater unjers Maimonites, Obadjah ift. Gine ähnliche zwiefache Benennung fintet fich fehr häufig. (Die Schreibung Maimuni ift übrigens unrichtig, der Rame Maimon fommt auch gleichzeitig außerhalb bes jüdischen Kreises vor, und in hebräischen Bersen reimt sich ausbrücklich ber Rame auf die Endung on.)

Noraviden, ein wilder mostemischer Afrikanerstamm, welcher eben erst zu einer gewissen Gesittung sich zu erheben ansing, aber von blinder Glaubenswuth beseelt, die bereits seit Entstehung des spanischen Ahalisats in der Bildung weit vorgeschrittenen spanischen Nossemen nur durch Erdrückung aller wissenschaftlichen Bestrehungen vollkems men überwinden zu können vermeinten, und so wie gegen ihre eigenen Glaubensgenossen, so anch gegen Christen und Inden Neligionszwang übten, um dem Islam den Sieg zu verschaften. Wissenschaftliche Werte wurden verbrannt; Freunde der Wissenschaftliche Werte wurden verbrannt; Freunde der Wissenschaft mit Todosstrase bedreht, Christen ansgehoben, um in Afrika dem Heere eingereiht zu werden, gegen Inden sibte Insins B. Taschsin, der Held der Moraviden, noch einige Nachsicht, doch war die Besehrung beider das Ziet dieses gemeinschaftlichen Feindes. Der Tod des fast hundertjährigen Kriegers (1106) hatte die Lage der Dinge verschlimmert. Sein Nachsolger Als überließ sich ganz und gar dem Eiser der Ulema, welche das Heer begeisterten, und eine volle Religionseinheit erstrebten.

Die Moravitenherrschaft mußte aber balt ber Mohaden regierung weichen, welche ter Schwärmer Ali B. Tumart, gegen tie Barbarei ter erstern in Afrika siegreich kämpsent, errichtet hatte, und 1130 im Kampse fallend tem staatsklugen Abbelmumen hinterließ. Dieser setzte unter dem Namen Khalis und Emir al Mumen in den Aufsstand gegen die Moraviten sort, stürzte dieselben und erroberte 1146 Marokko und 1148 turch seine Truppen Cordova. Zetzt sühlte sich der Islam stärker als je. Abbelsmumen sührte ans, was die Moraviten beabsichtigt hatten. Er erklärte nur eine Religion in seinem Reiche zu dulten, sorderte Juden und Christen auf, sich zum Islam zu bekehren, oder binnen kurzer Frist auszuwandern. Wer nach deren Verlause noch seiner Religion tren bliebe, sollte getödtet werden. Alle Kirchen und Shnagegen wurden zerstört, und es begann die auszerchuteste Versolzung, dech in so sern von anstern unterschieden als der König zu klug war, um sein Reich mit Blut zu besudeln. Er verlangte als Zeichen der Bekehrung nichts weiter als das Aussprechen der Bekenntnisssormel: Es gibt keinen Gett außer Gett, Muhammed ist sein Gesandter; damit entging seter dem angedroheten Tode.

Wie bie Christen bieses Ansinnen aufnahmen, wird nicht gemeldet. Wahrscheinlich wanderten die sudfpanischen Christen großentheils nach den driftlichen Staaten ber Balb= insel aus; Die Almohaten übten auch wohl gegen Die Zurückgebliebenen, aus Rücksicht auf riese Rachbarstaaten teine Gewalt Die afrikanischen driftlichen und jüdischen Bemeinden fügten sich, um bessere Zeiten abzuwarten. Ueber Die Inten verbreitete Die Forderung eines Religionswechsels gewiß ungewöhnliche Schrecknisse. Die Andalusier ergriffen ebenfalls den Wanderstab, fie zogen meist nach dem Guden Frankreiche, mo ihrer berentenre und wohlhabenre Gemeinden waren. Maimon aber siedelte mit feiner Familie nach Tez über, sich äußerlich, wie alle Glaubensgenoffen zum Islam bekennent, soust aber seiner Religion tren bleibend. Dieser Umstand ist von erheblicher Wichtigkeit. Ein halbes Sahrhundert früher hatten bie beutschen und frangösischen Buden, besonders ber Riheingegent, bem Aufinnen, sich taufen zu lassen, gegen bie Areuzzügler ben änfer= sten Widerstand entfaltet, und Hunderte hatten, als man fie zwingen wollte, ihre Frauen und Kinder abgeschlachtet und sich selbst ben Tod gegeben, um nicht bie Religion zu wechseln, obgleich bas Unbeil nur vorübergehend erschien. Jetzt wichen Hunderttausente ber unausweichlichen Nothwendigkeit. Die arabisch gebildeteten Inden, nicht minter ge= simungstüchtig als tie Brüter im Rheinlaute, waren mehr wettflug, und begnügten sich unter bem Drude bamit, für sich und in ihren Familien bas Judenthum zu beobach= ten, zufrieden, bag bie Berfolgung nicht in bie Sanfer brang. Wir besitzen noch einen Brief Maimon's vom 3. 1160 aus Teg an seine Glanbensbrüder, welche er zur Ausbaner ermuntert. Rahrung fanten er und fein Gohn (nach Einigen hatte er noch einen Sohn David) ohne Zweifel burch gründliche Kenntniffe bes Arabischen. Gie erlebten den Tod Abbelmumen's baselbst 1163. Da aber auch bessen Sohn Abn Jakub Ins= sef bie Verordungen bes Vaters aufrecht erhielt, so wanderten sie endlich aus. 3m April 1165 schifften fie fich ein, und famen im Dai nach Atto, von wo fie nach Jerusalem manderten. Hier starb Maimon. Moseh begab sich nach Kahirah, und bekannte sich nunmehr wieder offen zum Indenthume. Anfangs ernährte er sich burch Handel mit Erelsteinen, nadmals aber ward er Leibargt bei Calabedbin, bei bem er eine febr chrenvolle Stellung einnahm.

Moseh war ansgerüstet mit einem bewundernswürdigen Schatz von Kenntnissen. Die gesammten Wissenschaften der arabischen Schule hatte er sich in so hohem Grade angeeignet, daß selbst die arabischen Gelehrten ihn preisen. Er schrieb in arabischer Sprache geschätzte Werte über Astronomie, Mathematik und Heilkunde (worüber man in den Literaturwerken, besonders Joh. Christoph Wolff, Bibliotheca hebr., in de Rossis Dizz. stor. u. a. Ausstunft sindet.). Uns gehen hier und seine Leistungen im theologischen Fache an, welches er mit unvergleichlicher Sachkunde und mit philosophischem Geiste anbanete. Er hatte Bibel und Talmud gründlich studirt, aber sern von der Einseitigkeit

ter meisten seiner Glaubensbrüter, anch ter griechischen Weisheit, so weit solde turch arabische Werke zugänglich war, seinen ernsten Fleiß zugewendet. Seine außerordents lichen Gaben, ein seltenes Gedächtniß, ein gtücklicher Scharsblick, und eine unermütliche Thätigkeit befähigten ihn zu den großartigen Leistungen mitten unter den vielsältigen Bernssarbeiten, die ihn sehr in Anspruch nahmen. Außer dem ärztlichen Ante am Hose, war er auch sosort bei seiner Ankunft in das Rabbinen Sollegium von Mizr ver Fostat, welches auch Altskahirah heißt, eingetreten, wo er beständig wohnte und an deren Berathungen sich betheiligte, auch viele Jünger unterrichtete.

Seine Größe auf tiesem Gebiete wurde sehr bald auerkannt, nicht nur wißbegierige Jünglinge ftromten babin, um feine Bortrage ju boren, fontern auch angesebene Rabbinen und gange Gemeinden maudten sich an ihn, um Belehrung zu erhalten, wie wir ans den noch vorhandenen zahlreichen Gutachten, die er ertheilte, ersehen. Was ihm vies Uebergewicht verschaffte, war die Anschannng von dem Gesetz und der Uebertiese rung, welche seine Lehrart beseelte. Bis zu seiner Zeit war man gewehnt, bas Gesetz ediglich als den Willen Gottes, erweitert durch die gleich göttliche Uebertieferung anzuschen, welchen der Inde ans Gehorsam sich zu unterwersen habe, und atles Forschen betraf um die Ermittelung bessen, mas geboten und verboten seb, ohne eine Frage: warum, zuzulaffen. Ja man hielt tiefe Frage ichen gewiffermaßen für teverisch. Selbst Die Glanbensfragen, welche man ichen eher im Lichte ber Philogophie behandelte, wurden von allen Borgängern nur berührt, um nachzuweisen, daß sich die überlieserten Unsidzten in ten Onesten nachweisen lassen, und nur Wenige hatten sich in tas Gebiet ber Abstraktionen gewagt, wie hie und ta Saadjah (um 930) in seinem Werte : Die Glaubenslehren und Ansichten; Abraham B. Davit (1160) in seinem: ter höhere Glaube, n. a. Bon einer gang andern Grundlage ging Mojeh aus. Ihn bejeette tie Ueberzengung, daß das mojaische Wesetz und die mündliche Ueberlieserung dem Belfe Ifrael nicht offenbart fen, um es zu blindem Gehorfam zu verpflichten, sondern taß tie gesammte Diffenbarung ter Inbegriff ter erhabensten Wahrheit sen, tag tas höchste Vertienst nicht in ter Ausübung bestehe, sontern in ter Erkenntnig ter innern Gründe bes Gesetzes, und bag es baber bie bringenbste Pflicht bes Ifractiten jen, baffelbe zu burchforichen, um es nicht bloß nach bem Worte, fontern im rechten Beiste zu üben. Diese lieberzeugung begleitet ihn in allen seinen Darstellungen, welche fich eben jo freihalten von rabbinisch-scholastischen Spitfindigkeiten, wie von der bereits zu seiner Zeit stark begünstigten Minstif und von der alle höhere Religion zersetzenden aristotelischen Philosophie, aus ber er nur Die Form auf sich einwirken läßt.

Wir haben von ihm drei sehr berentente Werke, Erzengnisse einer seltenen Unsbaner, namentlich bei sichtlichem Mangel nöthiger Hülfsquellen. Das erste berselben ift eine Ingendarbeit, aber mit mahrhaft männlicher Braft aufgeführt, nämlich: ber Com= mentar zur Mischnah פירוש המשניות in arabischer Eprache. Er hatte tasselbe im Alter von 23 Jahren begonnen, also mährent seines Aufenthaltes in Teg 1158, und zehn Jahre später, in Aegypten 1168, beendigt. Späterhin ist es, und zwar in Abtheilungen von verschiedenen Uebersetzern in's Hebräische übertragen worten, wie wir es in ten Talmntausgaben vor uns haben. Rach einer ansführlichen geschichtlichen Gin= leitung über ben Gang ber leberlieferung und über die Unellen ber burch ben Talmud schon damals mehr als 600 Jahre sestgestellten Gesetze, und über den Geist bes Talmurs, sowohl in Hinsicht ber Ordnung, wie bes sehr häufig räthselhaften Inhalts besselben, geht er an die Mischnah, nicht sowohl um sie eregetisch, mit Hinweisung auf Antiquitäten und Philologisches barin, zu erläutern, als vielmehr um Die gesetzlichen End-Ergebniffe berfelben zu ermitteln. Was Die Ginleitung betrifft, jo genügt fie feinesweges ber Kritif, und Die geschichtlichen Angaben bedürfen jehr hänfig ber Berichtigung. Anziehend aber ist barin bie Urt, wie er talmudische Erzählungen und Rebenbemerkun= gen, welche bem gefunden Verftande Hohn zu fprechen scheinen, durch Ginlegung eines tiefern Sinnes zn rechtfertigen sucht.

Die Mischnah-Erläuterung bleibt aber nicht bei ber Entfaltung ber Gefete fteben. Sie spricht auch in Befreff ter Religionslehre eine hohe Bedeutung an. ber Birkung waren die im Traktat Sanhedrin (eigentlich Synhedrin) anfgestellten dreizehn Glanbensartifel, zu tenen sich seiner Unsicht nach jeder Inde bekennen müsse, wofern er nicht als abtrünnig gelten wolle. Diese Annahme wurde zwar späterhin von anerkann= ten Lebrern in Spanien ernstlich bestritten, aber sie blieb bennoch in ihrer Geltung, ins= befontere taturch, taß sie in's Zunagogen-Rituale Eingang fant, und von Jetermann täglich recitirt wird. Die Glaubensfätze Maimoni's find folgende: Beder ist verpflichtet zu glauben 1) tak ein Gett ist, ein vollkommenes Wesen, Schöpfer und Erhalter aller Dinge; 2) baß er bie Grundnesache alles Bestehenden ist, und folglich ein einziges Wesen in der unendlichen Unbegrengtheit gedacht, nicht als eine Gins, die man gesonbert sich vorstellen könnte, und bie ein Gegensatz zu einer Mehrzahl wäre; 3) bag bieses Wejen gang und gar unförperlich ist, und aller Gigenschaften eines Körpers entbehrt; 4) tag Gott ewig ist, und kein Wesen vor ihm ta war; 5) tag ter Mensch verbunden ift, Gott zu Lienen, und zwar ihm allein ohne Bermittler; 6) kaß es vollkommenere Menschen gegeben hat, Die als Propheten von Gott erwählt worden, weil sie von seinem Geiste sich erfüllten; 7) daß Mosch der größte Prophet ist, und die Difenbarung auf's Belltommenfte empfangen hat, indem er im höchsten Grade fich zu Gott emporschwang, so taß man tie Offenbarung als ein Sprechen vom Mund zum Munde bezeichnet. (Das Unterscheidende gegenüber anderen Propheten besteht a) in der Unmittelbarkeit, b) in ter Art ter Tisenbarung, welche tiesen nur im Traum zu ging; c) in der Wirkung, intem antere eine starke Erschütterung empfanten; d) in ter Freiwilligkeit, indem nur Mosch, so oft er wollte, Die Offenbarung erlangte); 8) tag die Thorah, ganz wie sie ist, von Gott herrührt, und Moseh unr bas Empfangene aufschrieb, und ebenso bie mündliche lleberlieferung; 9) daß beides abgeschlossen ist, und Niemand hinzuthun oder davonnehmen darf; 10) daß Gott allwissend ist, und das Thun der Menschen stets im Ange hat; 11) tak Gott tas Berhalten bes Menschen belohnt und bestraft; 12) tak einst ein Ertoser erscheinen werde, und zwar aus tem Hause David; 13) taß einst die Torten wieber auferstehen werden.

Tem Traftate Sprüche ber Bäter (NIA), welche ebenfalls in's Nitual aufgenemmen sint, und die Maimoni geistwell erstärt, sentet er eine vorzüglich inhaltreiche Einleitung in acht Kapiteln vorans, welche unter dem Titel Drod (8 Kapitel) eine gewisse Berühmtheit gewonnen hat. Hier zeigt er sich als Sittenkehrer und ethisseher Philosoph. Er sagt selbst, daß er darin nicht bloß Lehren des Indenthums ausspricht, sondern Wahrheiten aus allen ihm zugänglichen Omellen aufspeichert. Die Abschung spricht a) von der Seele und ihren Krästen im Allgemeinen; b) von deren guten und schlechten Eigenschaften; e) von deren sittlichen Krankheiten; d) von deren Heilung ganz besonders schün; e) von der Nichtung aller Seelenthätigkeiten zu einem Hauptziele; so von dem Unterschiede des ungetrübten sittlichen Etrebens und der Selbstsbeherrschung, welche beite gleich verdienstlich erscheinen; g) von den Abstusungen der Sittlichen Allwissenheit und der Berechtigkeit; eine vertressiliche Erörterung, der göttlichen Allwissenheit und der Gerechtigkeit; eine vertressiliche Erörterung.

Rach Beendigung der Mischnah-Erklärung schrieb er ABOA IDD eine Sammlung aller biblischen Gesetze, wie solche aus der heil. Schrift im Sinne der Ueberlieserung sich ersgaben. Bekanntlich wird deren Zahl schon seit alter Zeit auf 613 angegeben, und es waren viele Versuche gemacht worden, diese Zahl heranszusinden, ja sogar für den Synsuagegengebrauch zur Belehrung des Volkes in Versen darzustellen. Maimoni's Aufstellung hatte den Zweck, alle srühern, ost leichtsertig hingewersenen Angaben zu berichtigen. Er arbeitete diese Sammlung nachmals wieder um. Beide Versionen wurden nach seinem Tode in's Hebräsche übertragen, so daß diese kleine Schrift in verschiedenem Texte verhanden war. Manche spätere Gelehrte bekämpsten die erste Version, ohne von der zweiten Kunde zu haben.

Das zweite große Werk Maimoni's ist eine wahre Riesenarbeit sowohl zurch Umfang als Anlage und Inhalt. Behn Jahre (1170-1180) seiner mittlern Lebenszeit war er damit beschäftigt. Er schrieb nämlich in hebräischer Sprache und zwar im ge diegensten Ausbrucke eine vollständige Sammlung aller Satzungen des Indenthums in ihrer ausführlichsten Entfaltung, wehlgeordnet, nach dem Talmud, aber ohne beffen Besprechungen ber öfters streitigen Ergebnisse und ohne teffen souftige Buthaten, unter bem Titel משנה תורה (zweites Gejetz) ober הקה החוקה aus 5 Mioj. Ente, mit Rückficht auf 7 = 14, weil es 14 Bücher bittet). Die 11 Abtbeilungen fint felgende: a) die Pflichten der Ertenntniß: Die Grundtehren, Die Gefinnung, Das Ge setsftudium, der Gögendienst, die Befehrung nur Buße; b) die Pflichten der Liebe 311 Gott: bas Bekenntniß (Schema Gjrael), bas tägliche Gebet, ber Priestersegen, bie Thefillin, Mejnija, Zizith, Anssprechung ber Segunngen, Beschneitung; es tie Zeiten, alle Festtage und die mit ihnen verbundenen Gebränche; d) die Franen, Che und Scheidung, Leviratsehe, Pflichten ber Märchen, verrächtige Franen; es bie Heitigung: Beobachtung ber Bermandtichaftsgrade, ber Speisegesetze, tes Schlachtens: i) Enthals tungsfachen: Gite, Gelübte, Razirat, Schätzung für's Beiligtbum, Banugut; g) tie Caaten: verbotene Mijdning, Abgaben von Caaten, Bebe, Behent, Bweitzebent, Biertenjahresfrucht, Erftlinge, Erlaß= und Jobeljahr; h) ber Tempel tienft: Tempel und Zubehör, Dienstpersonen, Betretung bes Tempels, Opfer Thiere und Gegenstände, Opfer=Ordnung im Allgemeinen, tägliche und Zugabe=Opfer, verwerfliche Opfer. Ort= nung tes Dienstes am Berjöhnungstage, Beruntrenung an Opfern; i) Opfer im Ginzelnen: Paffah-Opfer, Festopfer, Erstgeburten, Opfer wegen Berseben, Reinigungsopfer, Bertanschungen; k) Reinheit: Unreinheit vom Torten, Entfündigung durch Asche von der rothen Anh, Unreinheit burch Aussatz, Unreinheit von Alas, von Gewürm u. f. w., Unreinheit ter Speisen, ter Geräthe, Untertauchung: 1) Beschädigungen: vier Arten ber Beschädigung fremden Eigenthums: Tiebstahl, Raub, Gund; Körververlegung: Todtichlag; m) Geichäfte; Berkanj, Erwerbung, Schenkung, Rachbarrechte, Bellmachten, Gefellschaftsrechte, Eflavenbesit; n) Forderungen: Rechte tes Löhners; Geliebe= nes und Anvertrantes; Borgen und Entlehnen; Kläger und Berklagter; Erbrechte; o) Richter: Sanhedrin und deren Buständigkeit; Zengniß, Berhalten gegen Widerstrebente, Tranergebräuche, Könige, Brieg. - Jedermann fieht, daß biefe Eintheilung eines einheitlichen Prinzips entbehrt, und daß mehrere Punkte am unrechten Orte stehen, Maimoni felbst fühlte dies und sucht sich über Einzelnes zu rechtfertigen. nun biefer Mangel dem Werke anhaftet, so hat es doch den Borzug der Uebersichtlichfeit, woran es bis bahin gänzlich fehlte.

Für tie Religionskunte ist tas erste Buch von unschätzbarem Werthe. Mersch, sagt er, will Gott sehen, tas heißt, tas Wesen Gottes in ter vollesten Abgezogenheit erstennen. Er erhält aber zur Antwort: Rein lebenter Mensch, tas heißt, gemischt mit Irdischem, seh sähig, einen so erhabenen Begriff zu sassen, wie man etwa aus ter Rückseite eines Körpers auf seine Vorterseite schließt. Auf Gott sen nichts Menschliches aus wendbar, nicht Berbinden und Trennen, nicht Trt und Maß, nicht Aufsteigen und Absteigen, nicht rechts und sinks, nicht vorn und hinten, nicht Sigen und Stehen, nicht Zeit ober Zahl, auch keinerlei Veränderung, als: Tot und Leben, Unverstand und Klugheit, Schlasen und Wachen, Zern, Laden, Freude, Traner, Schweigen oder Sprechen. Alle Ausdrücke solcher Begriffe von Gott sind unr bildlich aufzusassen oder Sprechen.

In dem Buche von der Liebe zu Gott weist Maimoni auf die Pflicht hin, sich mit der Natur bekannt zu machen. Hier sinden wir ihn, so sehr er sich gegen alle Mustik strändt, dech näher bekannt mit den Ergebnissen der jüdischen Geheimlehre. Er erkannte in der Natur dreierlei Wesen: vergängliche Körper, unvergängliche (himmlische Sphären und Augeln), unkörperliche (Engel); der letztern gibt es zehn Stufen, deren unterste mit dem Menschen in Berührung kommt. Zede auf sie angewendete körperliche

Erscheinung ist nur bitblich gemeint. Der höchste Geist ist Gott, der von allen untersschieden, allein sich sehst kennt, nicht als geschieden von Anderm, sondern in unmittelsbarer Selbstheit, das Erkennende, das Erkannte und die Erkenntuiß zugleich.

Die Sphären bitren nenn concentrirte Areise, die Erde ist beren Mittelpunkt, die änsterste ist die der Sternbitrer. Den Sphären gibt Maimoni Leben und Bewnstssen, so un, so auch den Engeln. Die menschliche Scele ist das Wesen des Menschen, und ist nach dem Verfall des Körpers selbständig. — Alle Erlänterungen dieser Lehren, sagt Maimoni, gehören in die Geheimlehre, die nur den Vefähigten und Eingeweihten mitgetheilt werden darf. Ieder Andere soll sich durch die Gesetzübung zu einer untern Stuse der Weihe vorbereiten. —

lleber Willensfreiheit und Vergeltung spricht er auch hier aussührlich, besonders in Hinschaft der Allwissenheit, mit welcher die freie Wahl einen Widerspruch zu bilden scheint. Die Vergeltung setzt er nur einerseits in Seligseit, andererseits in Untergang der Seele. Um des Lohnes willen soll Niemand das Gute thun. Die Aussichten auf Belohung sind nur Locungen für Kinder und Unverständige.

Nebrigens erflärt Maimoni tas Gesetz für die unerläßliche Pflicht jedes Ifraelilleber seine eigene Berletzung besselben mährend bes Religionszwanges meiß er sein Gewissen zu beschwichtigen. Wir besitzen noch einen Brief von ihm über biesen Punkt, worin er einen ihm tarüber gemachten Vorwurf mit großer Ausführlichkeit von Dies Schreiben ift ein Denkmal von geschichtlichem Werth für Die Karafteristif Maimoni's. Er fühlt sehr wohl, daß ber Religionszwang ebenso wenig wie bas ungemein gahlreiche Beispiel seiner Glaubensbrüter an einem Mann von seiner Gesinnungs= tüchtigkeit ein henchterisch abgelegtes Befenntniß zu rechtfertigen vermag, noch viel weni= ger ein so langes Beharren barin. Aber er verschangt sich hinter ber Ausrede, Die Befenntnißformel tes Islam's enthalte feinen wesentlichen Witerspruch gegen tas Intenthum. Tennech fieht man es seiner Weitlänfigkeit an, wie schwer es ihm wird, einen berartigen Schritt gu vertheitigen, wobei es noch fraglich bleibt, wie er feinen Genoffen ge= rathen haben würde, sich unter einem driftlichen Religionszwang zu verhalten. (Befanntlich haben in späterer Zeit erstannlich viele Inten in Spanien, um ben Verfolgun= gen der Juquisition zu entgehen, sich mit votler Ergebung zum Christenthum befannt, bis es ihnen felbst, ja erst ihren Kintern ober Enkeln möglich wurde, auszuwandern.) Sein großes Gesetzwerk war indes jedenfalls geeignet, ihm alle Herzen zu gewinnen und jeden Berdacht gegen seine Rechtglänbigkeit von ihm abzuwenden. Weder seindliche Beurtheilungen des gesetzlichen Inhalts, noch mancherlei gegen seine Religiouslehren erhobene Betenken — späterhin tie Ursache weitverzweigter Bewegungen — vermochten sein Ansehen zu erschüttern. Dagegen fühlte Maimoni sehr wohl, daß die positive Auerkennung aller Entwickelungen bes Gesetzes von Seiten seiner ber Philosophie er= gebenen und feine bilblichen Erflärungen biblifcher Ausbrücke von Seiten ftreng talmubi= scher Zeitgenoffen scharfen Angriffen ansgesetzt senn burite, wofern er bie Rechtglänbig= teit nicht durch ein wohlgegründetes Bollwerf schützte. Gin solches sührte er auf durch fein arabisch versaßtes berühmtes Buch: Delalath al Hayrin, מורה הנכוכים (Führer ter Irrenten), welches einen erstannlichen Erfolg hatte, und noch hentiges Tages (in ber hebräischen Uebersetzung, Die noch in seiner Lebenszeit erschien) mit stets nener Araft fortwirft. Dies Werk ift nicht ein wissenschaftliches Lehrgebante, sontern eine Cammlung von einzelnen Lehrsätzen, mit gelegentlich eingeschalteten Bemerknugen, alle babin abzielent, flare Begriffe von ten göttlichen Dingen im Indenthume aufzustellen, gleich= fam als Borbereitung zu einem fruchtbaren Lefen ber heiligen Schrift. Es zerfällt in trei Bücher ober Sammlungen, Die im Ganzen so ziemlich alle wichtigen Fragen burchgehen. Der erste Theil umfaßt nach einer Einleitung über ben Standpunft, ben ber Berfaffer einnimmt, in 76 Abschnitten vorzugsweise Die Erlänterung biblischer Stellen, welche bas Göttliche unter sinnlichen Bildern vorführen; alles fast nach ber Art ber alten alexandrinischen Schule, zugleich mit Rücksicht auf Christenthum und Islam. Seine

Main; 697

Lehrweise folgt hier bem arabischen & etam, ohne beisen Abwege zu betreten. Der zweite beschäftigt sich in 48 Abschnitten mit ter Raturphilosophie gegenüber ten vielsach angenommenen ariftotelischen Anschauungen, teren Mängel er auftedt, seine eigenen Ausich ten vortragent. Dieje fint freilich in vieler Beziehung ungenügent, aber sie maren für tie Juten boch von großer Beteutung, insofern er bie Ergebnisse ber geheimen Schöpfungsgeschichte nicht verrathen zu wollen angibt, tagegen alles auf allegorische Unslegung gurudführt. Biebei ist besonders feine Unffaffung ter Prophetie wichtig, tie ber karaitischen gleicht. Wesentlich ist am Schluß bie Ansicht, bag jeder in ber bl. Schrift Gott felbst zugeschriebene Gingriff in Die Raturgesetze ter ersten Unlage tersel= ben beigemeffen wirt. Im britten Theile, ber 54 Abschnitte enthalt, gibt Maimoni gunächst eine Darftellung ter Besetiel'ichen Erscheinungen, jeroch wie er hingusett, ohne vie Geheimsehre ter arond verrathen zu wollen. Er will nur Antentungen mittheiten, Die ben Ginfichtigen leiten mogen, tiefer einzubringen. Wir haben tiefe Antentungen nicht ausreichend gefunden, ten Mangel ter Geheintlehre zu ersetzen, vielmehr sehen wir in tenfelben nur tie Anweising, ten Bibeltext gehörig zu turchforschen, unt von ber Geheimnisträmerei feine Anfichtuffe zu erwarten. Das icheint uns ber Zwed biefer Erörterung zu jehn. Dann verbreitet er sich über Die sittlichen Rathfel res Lebens. Schließlich spricht er von ten Gründen tes Wesetes und ertlärt ten blinden Weborfam für ein thörichtes Bornrtheil.

Das Werf bietet übrigens einen Reichthum von Gedanken, welcher in ter Rurze nicht bargestellt werden fann. Maimoni hatte es zu Gunften eines jüngern fehr gelehrten Freuntes, Joseph B. Jehntah, geschrieben, ter etwa um 1184 aus Centa rem Religionszwang entflohen war, unt bei ihm verweilte, um ein aftrenomisches Wert bes Andainfiers 3 bn Afla unter seinem Beistande nen zu bearbeiten. Derselbe ging nachmals nach Hateb, wo er bei'm König Al-Thaber Urzt murte. Der Gubrer ber Brrenten wurde inzwischen balt burch Abschriften verbreitet und erregte großes Aufsehen, sogar unter Arabern, obgleich bas Buch in hebräischen Schriftzügen abgefaßt mar, um ben Arabern nicht zugänglich zu sein. Samnel B. Thibbon, ter berühmte Nebersetzer in Lünel, übertrug tas Wert in's Gebräische, und setzte sich mit Maimoni tes= halb in Briefwechsel. Go hatte tiefer in feinen letten Jahren noch tie Frente, feine Leistungen weit und breit anerkannt zu miffen. Es burfte ben Lefern nicht gleichgültig senn zu missen, bag eben jest eine febr corrette Ansgabe bes Gubrers in ter arabischen Ursprache (in hebräischen Lettern) mit trefflicher französischer Uebersetzung bes leiter erblindeten E. Munt zu Paris erscheint, wovon der erste Band bereits die Presse verlaffen hat, die anderen zwei in furzer Trift nachfolgen werden.

Wie M. in der Wissenschaft des Inventhums als ein Stern erster Größe glänzt, so daß es sprückwörtlich wurde: "Von Mosch bis Mosch erschien fein gleicher Mosch," (Anspielung auf den vorletzen Vers des Pentatenchs) so war er auch im Privatleben ein Muster erler Gesinnung, thätiger Menschenliebe und Hingebung, und nech bei försperlichen schweren Leiden voller Theilnahme sür Anderer Wohlseyn. Seine Nachtomsmenschaft blühte noch über ein Jahrhnudert in Aegupten sort, und gereichte ihrem Stammvater zur Ehre.

Mainz, Erzbisthum (bis 1802) und Bisthum. In Stelle, an welcher ber Main in ben Rhein fließt, bietet in jeder Hinsicht so große Vortheile, daß sie schen zeitig zu Ansiedelungen benntzt werden mußte. Hier ließen sich die Kelten nieder (Gesoniaeum, vgl. Ritter, Entstehung der drei ältesten Stätte am Rhein im Jahrschuch des Vereins für Alterthümer im Rheinlande. 1851. XIII.) und als die Rösemer ihre Eroberungen bis an den Rhein ansdehnten und dieselben durch viele Versschanzungen zu sicher suchten, bemächtigten sie sich auch sogleich dieses wichtigen Punkts. Hier legte im Jahr 13 v. Chr. Drusus ein besestigtes Lager an (eastellum Mogontiaeum, nachher auch Magontiaeum), verband beite Rheinuser durch eine Brücke und sügte an der rechten Seite des Stromes eine zweite Verschanzung hinzu (eastellum, Castell,

Cassel). Rach ter Uebertragung der römischen Provinzialeinrichtungen auf die von Germanen bewohnten Landschaften wurde dies zur Stadt erweiterte Mogantia, Mainz die Metropole von Germania prima und der Sitz eines Dux (vgl. Not. dign. in part. Or. et Occ. ed. Böcking Bonn. 1853. Tom. II, pag. 844 sq. 958 sq. nebst dort angeführter Literatur).

lleber die ältesten firchlichen Schickfale von Mainz und seiner Umgegend fehlen alle Wenn es auch überhanpt nicht wohl bezweifelt werden kann, daß das Chriftenthum durch die Römer nach Gallien gebracht worden, da fich im Heere stets auch Christen befanden, so läßt sich doch eine speziellere Rachweisung von der Einwirfung auf Main; selbst nicht führen (m. j. Rettberg, Kirchengesch. Dentschlands Bb. I. S.165 f.). Budeffen haben manche Forscher aus nicht erweislichen Thatsachen Folgerungen bergeleitet, welche eben deshalb auch nur für höchst problematisch gehalten werden können. Dies gilt namentlich von ber XXII. römischen Legion und ber burch bieselbe ersolgten Christianisirung bes Lantes. Joj. Fuchs (alte Gesch, von Mainz. Mainz 1771, 1772. 2 Bte. 4.) und nach ihm andere (f. den von Rettberg a. a. D. I. 90 Anm. 41 citirten Würdtwein) bringen mit dieser Legion die Mission tes h. Crescens in Berbindung, welcher bann gemeinhin als ber erste Bischof von Mainz angesehen wurde. nämlid 2 Timoth. 4, 10. berichtet: "(επορεύθη) Κρήσκης είς Γαλατίαν." ber Gefangenschaft bes Paulus in Rom wurde bessen Schüler Grescens von Petrus nach Galatien gesendet. Für ele l'adatiar lesen einige Handschriften ele l'addiar; auch werten beire Anstrücke balt für die kleinasiatische Provinz Galatien, balt für Gallien promiscue gebraucht. Darauf hin hat sich auch schon seit dem 4. Jahrh. die Meinung ge= bilvet, Crescens sen nach Gallien gereist und habe dort das Evangelium gepredigt. Bei Ensebins (hist. eccl. III, 4), Hieronymus (catalog. scriptor. eccl. Opp. P. I. p. 350) und andern steht dies bereits fest und barauf stützen and spätere Schriftsteller bie Un= sicht von der Bekehrung Galliens durch Crescens (vgl. Nic. Serrarii, Moguntiacarum rerum libri V. ab initio usque ad Jean, Suicardum a. 1604, Mogunt. 1604, lib. II. cap. 2. Hefele, Geschichte ber Ginführung bes Chriftenthums im füdwestlichen Deutschland. Die Grundlage einer sichern Tradition ist jedoch hier nicht vor= Tüb. 1837. S. 53 f.). handen und es fehlt auch weiterhin an einer folden: denn Jahrhunderte lang ruhete Diese Unsicht unbeachtet, selbst bann, wenn sich bringender Aulag bagu bot, auf ben apoftolischen Ursprung ber Mirche in Gallien guruckzukommen, wie namentlich im Streite von Bienne und Arles über die Metropolitanwfirde in Gallien. Erst um's Jahr 860 berief sich Are im Martyrologium und ber Weltchronik (f. d. Art. Bb. I. S. 129) auf tie Wirksamkeit tes Crescens in Vienne. Was aber besselben angebliche Thätigkeit in Mainz anbetrifft, so fehlt es bis zum 10. Jahrh. an einer voeumentirten Bezugnahme taranf, was freilich nicht befremten fann, wenn man erwägt, bag bis tahin erfolgte breimalige Brände der Stadt die etwa vorhandenen älteren Zengnisse vernichtet haben. Erst einem Berzeichnisse der Bischöfe von Mainz in der nicht mehr vorhandenen Chronif des Kultaer Möndys Megenfried aus tem 10. Jahrh. haben spätere Historifer die Radyricht entlebnt, daß Erzbischof Hitrebert um 735 die Gebeine von gehn Bischöfen, darunter auch tes Crescens, aus ter Hilarinsfirche in Dalheim nach ter Mirche tes heil. Albanus in Mainz habe bringen laffen. Der Bericht über Crescens ist mit dem angeblich dem 4. Jahrh. augehörenden Mainzer Bischwse Maximus oder Martinus (f. weiterhin) in Berbindung gesetzt, tiefer selbst aber eine so zweifelhafte Berson, daß auf die ganze Rachricht gar kein Werth gelegt werden kann. Mit Recht haben baher auch schon längst unbefangene Forscher, wie Lannoi, Papebroh, Hontheim, Schmidt, Severus u. a. sich gegen die Annahme der Christianisirung von Mainz durch Crescens erklären zu müssen geglaubt (vgl. Jo. Sebast. Severus, diagramma hist, criticum circa seriem antistitum Moguntinorum maxime S. Bonifacio anteriorum, in Joh. Pet. Schunt, Bentrage zur Mainzer Geschichte Bo. II. (Mainz u. Frauff. 1789) S. 143 f., besonders Art. II. S. 174 f. verb. Severus, memoria pontif, Mogunt. Mogunt. 1765. Rettberg a. a. D. I. 82 felg.) Wir besitzen über bas Mainzer Bisthum bis zum 7. Jahrh. nur höchst fragmen=

Main; 699

tarische Nachrichten. Man fann die Einführung des Christenthums in Gallien nicht füglich vor dem 2. Jahrh. ausetzen (Severus, diagramma eit. p. 186 sq. Rettberg a. a. D. I. 177 f.). Chriftliche Zengniffe für Mainz und beffen Umgegend aus dem 4. Jahrh. besitzen wir in später aufgesundenen Juschriften (Rettberg a. a. S. 1, 174). dem Berichte des Sozomenns and der Mitte des 5. Jahrh. (hist, eccl. II. 6.) waren zu Constantin's Zeit an beiden Usern des Rheins Christen; ob aber damals in Mainz bereits ein Bijdyrf refivirte, wenn vies auch nicht unwahrscheinlich ist, läßt sich wenigstens nicht nachweisen, und jedenfalls bleibt es böchst auffallend, daß feine Spur von der Theilnahme eines Bischofs von Main; an der Smode zu Arles im Jahr 314 vorhanden ift. Während dies allgemein zugestanden wird (Vinterim, pragmatische Geschichte der beutschen .... Concilien Br. I. [Mainz 1835] E. 19 folg.), behanptet man aber nm so bestimmter, daß sich der Bischof von Mainz Martinus oder Maximus auf dem Concil zu Sartifa 343 befunden habe. Athanafins nennt nämlich unter den Bischösen Galliens, welche auf seiner Seite stäuten, Martinus und Maximus (Apologia contra Arianos cap. 50.), jedoch ohne Bezeichnung ihres Bijchofsstuhls. Da nun auf einer angeblich im Jahr 346 zu Köln gehaltenen Synode nach deren Aften Martinus, nach dem Kataloge bes Megenfried aber Maximus von Mainz wirksam gewesen, so hat man bald ten einen, bald ben andern Ramen für ten richtigen erklärt, ta tech in ter That mit ter ans guten Gründen zu vertheidigenden Verwerfung der Kölner Spnode überhaupt, (m. f. Rettberg a. a. D. I. 123 jolg.) beide selbst für unhaltbar erklärt werden mössen (a. a. D. I. 209. 210). Unf eine blühende driftliche Gemeinde in Mainz seit der Mitte tes 4. Jahrh. weisen die Berichte über die Ginfälle der Allemannen im Jahr 368 bei Gelegenheit der Feier eines dristlichen Festes (vgl. Ammian. Marcellin. hist. lib. XXVII. eap. 10.), im Jahr 406, to viele Tansente in einer Kirche getettet murten (Hieronymus epist. 123 ad Ageruchiam); tedy fönnen wir von ten Bijdböfen ter Stadt und Divceje Mainz vor der Mitte des 6. Jahrh. keinen einzigen mit Sicherheit namhaft machen. Wenn nun nach Megenfried der Abt von Hirschau Tritheim († 1516) in seinem Chronicon, der Mainzische Scholaster von St. Stephan und General Provifar Theoderich Grejemund († 1512) in dem Catalogus episcoporum et archiepiscoporum Moguntinensium (Schunf, Beiträge B. II. S. 499), ber Pfarrer und Dechant von St. Barthelomäi in Frankfurt Joh. Latomus († 1598) in der Ge schichte der Bischöfe von Mainz (in Mencken, scriptores rerum German, Tom. III. p. 419 sq. Schunk a. a. D. Bo. III. S. 167) und dann fast alle spätern Schriftsteller bis auf Fuchs, vor Sidonins in der Mitte des 6. Jahrh. Die Namen von dreißig Bischöfen selbst mit Angabe der Jahre ihrer Regierung auführen, so erscheint dieses Berzeichniß, in welchem schon in der ättern Zeit Ramen germanischen Ursprungs eine Stelle sinden, durchans so unzuverläßig, daß man dasselbe ohne Bedenken als eine spätere Ersindung bezeichnen barf. Schon ber Besnit Joh. Gamans († um 1670) (vergl. Schunk, Beiträge III. 402. 403) verwarf die hergebrachten Kataloge und verfertigte aus den vorhandenen Hülfsmitteln einen neuen, in welchem er bis auf Sitonius nur sieben Bischofe annahm. Georg Christian Irannis († 1735) übte in den Roten zum Wiederabtruck von Serrarius res Mogant. in vol. I. ber res Mogantiacae. Francof. ad M. 1722. Fol. cinc gefunde Kritik, welche nicht ohne Vortheil für die Rachfolger bued. Im Wesentlichen schleß fich aber Severns an Gamans an (diagramma cit. bei Schunf II. 206 folg.), bem auch Schunk felbst folgte (a. a. D. 221 f.) und ebenso die neuern Historiker größten Theile, wie Franz Werner, Der Dom von Mainz und seine Denkmäler. Thl. I. [Main; 1827] S. 360 folg., Binterim, pragm. Gesch. der bentschen Concilien Bt. I. S. 289). Un= bere Schriftsteller umgehen alle Schwierigkeiten, indem sie die Reihe ber Bijchöfe erst von der Zeit beginnen, da keine Zweifel mehr obwalten, wie Mooner im Onomastikon chronographikon hierarchiae Germanicae (Minden 1854) pag. 62. 63, von Bonifacius an, während von der Rahmer (Entwickelg. ter Territor.= und Verfassungs=Verhältnisse der dentschen Staaten an beiden Usern des Rheins. Frankf. a. M. 1832. S. 379 f.)

sogar erst von Willigis († 1011) ab das Verzeichniß mittheilt. Rettberg unterzieht dagegen die Urgeschichte von Mainz und seiner Vischöse einer unbefangenen und ächt historischen Kritik, mit deren Resultaten wir uns sast ohne Ansnahme einverstanden erstlären müssen.

Severns (bei Schunk II. 213) statuirt einen zwiefachen Crescens und betrachtet den zweiten, den er au's Ende des 3. oder den Anfang des 4. Jahrh. versetzt, als den ersten Mainzer Bischof, welcher um's Jahr 320 den Märthrertod erlitten habe. ihn bezieht er, was nach Megenfried von der Uebertragung der Gebeine des Crescens nach St. Alban 935 berichtet wird. Es ist bies eine Combination, wie sie für Köln mit Grund in entgegengesetzter Weise gemacht ist (j. Walch, de Materno uno, in: commentationes societ. reg. scientiar. Gotting. T. I. histor. class. p. 1), fouft aber chenfo willfürlich erscheint, wie in der Annahme zweier Amandus für Strafiburg u. a. dem angeblichen Rachfolger des Crescens Martinus war schon oben die Rede. besser steht es mit den auf Grund unverbürgter späterer Rachrichten angenommenen nächsten Bischöfen Gothard oter Bodard, Maximus (354-378), Suffronins, Ruther oder Rutharins, Aureus, der nebst seiner Schwester Instina 454 den Märtyrertod gefinnten haben foll (vgl. über die verschiedenen späteren Sagen Rettberg a. a. D. I. 211). Richt minter unsicher find die Rachrichten über die Rachfelger des nunmehr auftretenten Sitonins (f. weiterhin), Es werden als folche angegeben Sige= bert, Leonisius oder Lentgasius 611, Ruthelm oder Rutelin, Landwald over Ludwald, Leowalt over Lupowalt 626, Richbert over Regebert, auch Sigebert um 716 (ver große Zwischenraum zwischen ihm und Leowalt wird durch eine Transposition mit Landwald oder durch eine Lücke einzelner verloren gegangener Ramen zu erklären versucht. Severus bei Schunk II. 216), Gerold, Gemilieb orer Gerwilie.

Von allen biesen sint intessen nur verbürgt Sitonins um 550, geseiert wegen seiner Bemühungen um Kirchenbanten (Venantius Fortunatus epigr. II, 12. IX. 9), vielleicht anch Sigibert (Rettberg a. a. D. I. 571 Ann. 5), tann Leonisius 612 (a. a. D. Ann. 6.). Festen Boten betreten wir erst furz vor Bonisacius. Bischof Gerold, welcher auf Berlaugen Karlmann's, des Sohnes von Karl Martell, die Wassen gegen die Sachsen ergreisen mußte, siel in einer Schlacht 743. Gerold's Sohn und Nachselger Gewilieb ermittelte den Krieger, durch dessen Harlmann und Pipin gehaltenen großen Shnode die Entsetzung des überhanpt einem ungeistlichen Wandel ersgebenen Bischofs ansgesprochen ward. (Othlon, vita Bonisacii I, 37.) Die vacante Diöscese übernahm nunmehr Bonisacius (s. den Art. Bd. II. S. 294 folg.).

Neber tie Verhältnisse tes Mainzer Bisthums selbst bis zur Mitte tes 8. Jahr= hunderts könnten wir begreiflicher Weise unr höchst fragmentarische Rachrichten zusam= menstellen; so namentlich über tie Gründung einzelner Kirchen und Klöster, beren Stiftungsjahre sich nicht mit Sicherheit bestimmen lassen. (Beispiele bei Rettberg a. a. D. I, 580 f. Werner, der Dom zu Mainz I, 365. 368. 371. 379 n. a.) Die Grenzen der Diöcese für die ältere Zeit zu bezeichnen ist nicht möglich. Go lange überhaupt eine mehr missionirende Thätigkeit ter Bischöfe stattfand, konnte eine eigentliche Circumscription nicht wohl ersolgen. Maing als Metropole von Germania prima und später von Litfranken mußte natürlich batt auch kirchlich bedeutend hervorragen. Es ist wegen tes schon zeitig festgehaltenen Zusammenhangs ter politischen und firchlichen Eintheilung des Landes fast allgemein von späteren Schrifstellern behanptet, daß mit der Rirche von Mainz bereits seit dem vierten Jahrhundert oder bald nachher die erzbischöfliche Bürte verbunten gewesen sen (Severus, diagramma cit. art. I. §. 2 seq. bei Schunk, Beitr. II. 151 f. Werner a. a. D. I. 139 f. und eit. Lit. raselbst); allein es sehlt an jedem Beweise von der Uebung Mainzischer Metropolitanrechte vor Bonifacins. Eben so wenig erweistich ift aber bie Behauptung, Mainz sen längere Zeit ber

Main3 701

Metropole Trier, ja selbst Worms subsicirt gewesen (Severus a. a. E. S. 7. 8. bei Schunf H. 161 f. Werner a. a. C. G. 142 f.). Mit tem Angenblide, als Bonifaeins bas Banpt ber Rirche von Mainz murbe, übertrug er auf Dieselbe auch sesort eine neue Antorität. Schon im 3. 732 hatte ihn Gregor III. gum Metropoliten von Germanien und apostelischen Vicarius ernannt. Als selder übte er ohne einen bestimmten Bischofssit seine missionirente Thätigkeit, für teren größere Wirtsamkeit er entlich ten Etuhl von Köln begehrte. Karlmann und Pipin hatten aber tagegen burdzusetsen gewußt, tag ihm Mainz übertragen wurde (m. f. seine Mage reghalb epist. 82). Rachrem im Jahre 747 ber Beichluß barüber ergangen und von Pabit Zacharias bestätigt mar, erfolgte 748 vie Confirmation für Mainz. Wenn es in der Urfunde (f. opist. Bonif, 83. Othlon, vita Bonif. lib. II. cap. 15. u. a.) heißt "... sancimus, ut supradicta Ecclesia Moguntia perpetuis temporibus Tibi et successoribus Tius in Metropolin sit confirmata und darauf hin behauptet wird (j. N. Serrarii, rer. Mogunt. lib. III. ed. Joannis not. 311 Othlon's eitirter Stelle Tol. 264 n. a., auch Werner a. a. C. I. 407), es jen tamit Die Metropolitanwürde der Mainzer Kirche bestätigt, worin also ter vormalige Besitsstand voransgesetzt werde, so ist bies nicht annehmbar, weil bie Bezugnahme bes Ausbruds confirmata nicht richtig gefaßt ist; es geht vielmehr bie Bestätigung auf bie für Bouifag und seine Nachsolger getroffene Wahl ber Kirche von Mainz, welche zuerst von den fränkischen Herrschern ausgegangen war (f. auch Rettberg a. a. C. 1. 380 Anm. 17). In temfelben Dokumente heißt es tann weiter: "habens sub se has eivitates, id est Tungris, Coloniam, Wormatiam, Spiratiam et Trectis et omnes Germaniae gentes, quas Tua fraternitas per suam praedicationem Christi lumen cognoscere fecit\*. Main; erhielt also als Suffraganen bie Bischöfe von Tongern (später Lüttich), Nöln, Worms, Speier, Utrecht und Die von Bonifag bei ben von ihm Bekehrten gegründeten ober noch gu gründenden Bisthümer, nämlich tie 741 fundirten Würzburg, Cichfiatt, Buraburg (in ber Nähe von Fritzlar), Erfurt. Angerdem erhielt Maing auch die tirchliche Dbergewalt über Stragburg; ob aber and zugleich über Conftan; (früher unter Befangon), wie gewöhnlich angenommen wird (f. Cit. bei Binterim, pragm. Geschichte ter Con cilien 35. I. E. 28. 30. 31), bleibt zweiselhaft, ta bie erste sichere Spur sich nicht vor Riculph findet (Rettberg a. a. D. I. 580. II. 110.). Die Stiftnug tes Bisthums Erfurt scheint übrigens nicht zu voller Realität gelangt zu senn, indem ber mit ber Berwaltung Dieser Kirche betraute Abalar, welchen man als Bischof zu bezeichnen pflegt (f. Erhard im Artifel Erfurt, in Erich n. Gruber Enchtl. Geft. I. Th. 36. 3. 449) als Presbyter ten Märtyrertot in ter Begleitung von Bonifacins erlitt. Schon vorher erfolgte bie Administration unmittelbar von Maing ans, fo rag Erfurt mit Bubehör bereits vamals wirklicher Bestandtheil ter Erztiveese Mainz selbst murte (vgl. Rettberg a. a. C. I, 350 f. II, 368 f.). Um feiner Miffionsthätigfeit gang leben gu fonnen, legte Bonifacius nach wenigen Jahren seine Stelle in Maing nieder und bestimmte feinen Zögling Lullus (f. t. Art.) 753 ober 754 zu seinem Rachfolger. Die Bestätigung besselben verzögerte sich jedoch lange und erft 780 erhielt er tas Pallium. Der Grund tavon lag vielleicht in fei= nem Streite mit tem Abte Sturm wegen tes besonderen Aufsichtsrechts über Fulta, wohl auch barin, bag ber frantische Spistopat ber Unterwerfung unter bie Bewalt eines Erzbischofs nicht geneigt war; intessen entschloß sich Karl ber Große zur Anerkennung tieser hierarchischen Ordnung (Capitulare a. 779 cap. 1., in den Monnin. Germaniae ed. Pertz vol. III. Fol. 36), worauf Lullus mit vollem Rechte eintrat und burch Stiftung oder Herstellung von Klöstern und Kirchen (Bleidenstadt, Hersfeld n. a.) sich besondere Berdienste erwarb. Die Einnahmen der Rirde wuchsen unter ihm vorzüglich durch die allgemeine Einführung ber Zehnten (Capitulare a. 779 eit. eap. 7.). Rach feinem am 16. Oft. 786 erfolgten Tote übernahm Rientph bis zum 9. Hug. 813 tie Leitung ter Diveeje. Er ließ die Klosterkirche des h. Albanns zu Mainz erbanen und verband mit derselben eine Schule, welche bald zu großem Glauze emporstieg. Das Gebiet von Main; erweiterte er durch Incorporation des Bisthums Buraburg (j. Rettberg a. a. D. I.

599), Als bie Gründung ber fächsischen Bisthümer unter Rart b. Gr. zu Stande kam, murten die Grenzen ter Diveeje Mainz selbst mit bestimmt, dabei aber das sonst moglichst festgehaltene Prinzip ter Uebereinstimmung politischer und firchlicher Greuzen mehr= fach verlassen, da auf früher erworbene Gerechtsame tes Mainzer Sprengels Rücksicht genommen werden umste (Rettberg II. 485 f.). Abgesehen von einigen spätern minder bedeutenden Veränderungen bildete sich nunmehr die Cirenmseription also, daß am linken Rheinufer die Greuze im Westen gegen Trier, im Süden gegen Met und südöftlich gegen Worms schon von früher her feststand. Um rechten Rheinufer zogen sich ebenfalls aus alterer Zeit bie Grenzen weiter im Suben gegen Worms, bann im großen Bogen öftlich und jütöftlich bis zur obern Saale gegen Würzburg und Eichstädt. Von da ab folgte unn die neue Sonderung von den fächfischen Bisthümern und auch gewiß zugleich die feste Bestimmung der Grenze gegen Köln (f. den Art. Bd. VII. S. 776). Deren bedurfte es um so mehr, als das Bisthum Köln damals (zwijchen 794 — 799) selbst zur Metropole erhoben und von der Unterordnung unter Mainz besreit wurde. Zugleich wurden diesem die Bisthümer Lüttich und Utrecht entzogen und Köln unterworfen; von den sächstischen Stiftern selbst kamen aber die südwestlichen Münster, Donabrück, Minten gleichfalls an Köln, mährent tie nortöstlichen Paterborn, Berten, Sildesheim, Halberstadt unter Mainz fielen. Die weitere Entwickelung der Mainzer Erz-Divceje nach Innen, wie nach Angen erfolgte unter Haiftulph 813-28 Januar 826. Schon unter Riculph war die kanonische gemeinsame Lebensweise wie in den Klöstern and bei den Stiftsfirchen eingeführt (m. f. die noch unter ihm gehaltene Synode von 813. ean. 9. Hartzheim, Concilia Germaniae I. 407) Daß überhaupt die klösterlichen Einrichtungen auf die Kirche von Mainz einen großen Einfluß genbt haben, erklärt fich insbesondere auch aus ber Thatsache, daß die ersten Erzbischöfe Regularen waren. Unrecht hat man jedoch darans gefolgert, daß die Mainzer Kirche jelbst eine regulare gewesen sen (vgl. Dürr, comm. hist. de Moguntiae S. Martini monasterio. Mogunt. 1756, and in Schmidt, thesaurus juris ecclesiastici. Tom. III. [Heidelb. 1774. 4] p. 84 sq.). Mit der Einführung der vita communis erfolgte aber nicht etwa zugleich die Eintheilung der Diöcese in Archidiakonate und Archipresbyterate. Wenn Bodmann in den Rhein= ganischen Alterthümern. (Main; 1819. 4.) S. 849, gestützt auf bas Privilegium Karls des Großen für Hersfeld vom 3. 777, worin den Bischöfen oder ihren Archidiakonen Nebung von Inristriction über bessen Mönche untersagt wird (nec ullus episcoporum, vel archidiaconorum ipsorum in monachos... per legem canonicam contingere praesumat. Went, Hessische Landesgesch. Br. II. Urf. S. 5), ben Schluß macht: "hiernach gab es also im Erzstifte Mainz früher Archiviakonate als Kollegiatstifte," so ist dies, insofern etwa an eine Eintheilung bes Erzbisthums in Archiviakonate gedacht werden könnte, nicht annehmbar. Es folgt aus jener Urfunde nicht einmal, daß die Bischöfe mehr als einen Archidiakonns gehabt haben. Für später hält Bodmann die Gintheilung der Archipresbyterate im Mainzischen, indem er bemerkt (a. a. D. S. 852 Unm. 7), er sinde sie nur erft im 10. Jahrh., obgleich fie auch hier älter fenn mögen. Allerdings find fie älter; die Bestellung ber Archipresbyter erfolgte im 9. Jahrh. (vgl. Conc. Aquisgran, a. 817 c. 18. a. 836. bei Pertz, Monum. Germ. III, 208. Hartheim a. a. D. I, 546. II. 81). Wir finden sie auf der Mainzer Synode von 852 bereits bestimmt erwähnt Archidialone kommen allerdings and schon zeitig vor, bestimmte (a. a. D. II. 167). Urchiviatonatsprengel sind dagegen in dem Erzstifte Mainz für die frühere Zeit nicht nadweisbar. Richt unwahrscheinlich ist es, daß die nech verhandenen Chorepiscopi hier und ta in gewissen Districten Gerechtsame besaßen, wie sie später den Archidiakonen zustanden. So war es 3. B. mit dem Cherbischof Regimbald unter Rabanus der Fall (Binterim, Weschichte ter Concisien Bo. III. S. 245). Wann die Eintheilung der ganzen Erzdiöeese in Archiviakonate erfolgte, läßt sich mit Sicherheit nicht angeben. Aehnlich, wie im Erzstift Köln (f. d. Art. Bd. VII. S. 778), mag dies nach der Mitte des 11. Jahrh. geschehen seyn. Disenbar noch später ist die Eintheilung in eilf Archidiakonate erfolgt,

welche sich während des ganzen Mittelalters und auch nachber erhalten hat. Eine treffliche Nebersicht der zu denselben gehörigen Tistrifte, Archipresbyterate und einzelnen sirch lichen Institute sindet sich bei: Steph. Alex. Würdtwein, dioecesis Moguntina in archidiaconatus distincta et commentationibus diplomaticis illustrata. Mannheim 1769—1777 3 vol. 4. verb. Werner, der Dem zu Mainz I. 190 s. Es sind 1) der Sprengel des Probsts der Metropolitansirche zu Mainz; 2) der Collegiatische der Jungsran Maria auf dem Felde bei Mainz (in Campis); 3) der Kirche des h. Victor vor Mainz; 4) der Kirche des h. Petrus und Mexander zu Aschafsenburg; 5) der Kirche des h. Petrus von Mainz; 6) der Kirche des h. Mauritius zu Mainz (für den Acheingau); 7) des Collegiatstifts des h. Bartholomäns zu Frankfurt; 8) der Liebsrauentirche ad gradus; 9) des Collegiatstifts der h. Stephan, Ishannes und Petrus zu Gotha, Bebra und Ersurt.

Zwar follte feit ber Begründung bes kanonischen Lebens auch bie kanonische Wahl ber Erzbischöse burch bas Domfapitel ersolgen, intessen ernannten bech bie bentschen Könige die nächsten Erzbischöfe unter Zustimmung bes Merus und bes Belfs und zwar meistens solde, die ihnen persontich nahe standen und deren sie sich zu mannigfachen potitischen Geschäften berienen konnten. Go Stigar (826 - 21. April 847), Rabanus Maurus (847 - 4. Tebr. 856) (f. ten Art.), Karl (856 - 4. Juni 863), Cobn Pipins I. von Agnitanien und Reffe Ludwig des Dentschen, Ludbert (863 — 17. Febr. 889), Sunzo ober Sunderhold (889 - 26. Juni 891), Hatte I. (891 - 18. Jan. 913. Ueber bie ihm gewortenen Schenfungen von Engelstat, Loinstein, Bischofsheim, Mierstein f. m. Gudenus, Codex I. nro. CXXIV. CXXX. CXXXIV). (E. ten Art. &. V, C. 584). Die Theilung tes frankischen Reiches im Jahr 843, durch welche Main; au Ludwig ben Dentschen fiel, hatte für ras Erzstift rie Felge, rag ras Bisthum Chur, bisher unter dem Erzbischpese von Mailand, und Angsburg, bisher unter dem Erzbischpese von Salzburg, ba beite Diveefen auch zum Reiche Ludwigs gehörten, von ter bisberigen Metropolitanverbindung gelöst und Maing subsicirt murten, jo tag auch beite ichon auf ter Mainzer Provinzialspnote von 847 vertreten waren. Die enge Berbintung, in welcher die Erzbischöfe mit ten Königen lebten, murte von jenen zur Erhöhung ter Macht des Erzstifts mit vielem Erfolge benutzt. Es entstanden immer mehr neue Kirden und Klöster, deren Ordnung wie tie bes gesammten Merns durch regelmäßig gehaltene Synoten besestigt wurde. Indem tie Erzbischöfe bei ten Königen bas Amt des Erzfanzlers, auch mohl des Erzfaplans bekleideten, bot sich ihnen eine Gelegenheit bar, neue Bortheile zu erlangen. Wie Rarl, Lurbert, hatte war auch Beriger (913 -927) Erzfanzler tes Reichs, welcher fich um tie von Rieulph zu €t. Alban in Mainz gestiftete Schule besondere Berdienste erwarb. Sein Rachsolger Hildebert (927 -31. Mai 937) gerieth mit Köln und Trier über bie Berechtigung, ben bentschen König 3n fronen, in Streit; indessen murde ihm tieselbe zugestanden und er vollzog bie Bronung an Ste I. 936 zu Nachen (f. Widntind Corbej. Annal. II, 1. bei Pertz, Monum. Germaniae. Scriptor. vol. III, pag. 437.) Friedrich (937 - 25. Etteber 954) gerieth wiederholt mit Otto in Conflift und wurde wegen der Verbindung mit den Teinden bes Königs ans seiner Diöcese verwiesen, boch endlich wieder restituirt. Während seiner Regierung gelang Otto die Gründung des Bisthums Havelberg 946 und Brandenburg 949, welche bem Mainzer Metropolitanverbande angehörten. Auf Erhaltung beffelben drang auch Erzbischof Wilhelm (954 - 2. März 968), Stto's natürlicher Sohn; indeffen wußte der Kaiser die Zustimmung des Pabstes Johannes XIII, zur Unterwerfnng tiefer Bisthumer unter bas nene Erzstift Magteburg zu erlangen, wogegen tas Bisthum Olmütz (nach 824) und Prag (967 gegründet) Mainz subjieirt wurden. Hatto II. (968-970, f. d. Art. B. V, S. 585) gab and tagu seine Einwilligung und erwarb dafür dem Erzstifte die uralten königlichen Domänen des Rheingans nebst den Immunitätsrechten (vgl. Bodmann, rheinganische Alterthümer E. 447-448, verb. E. 7 Unm.). Wilhelm selbst aber erhielt von seinem Bater Besitzungen im Eichsfelte (f. 30h.

Wolf, politische Geschichte bes Eichselds. Bb. I, (Göttingen 1792 4º) S. 97. deffelben Geschichte und Beschreibung ber Stadt Beiligenstadt (Göttingen 1800) S. 14. 15, val. and ten Art. Eichsfeld von Bolf in Ersch n. Gruber Enchkl.: 1. Settion Bd. 32. Die Meinung, bag seit dieser Zeit die Erzbischöfe von Mainz stets den Titel; Erzfanzler in Deutschland geführt, und bag bies auf einer besondern Berleihung Otte's I. bernhe, ist übrigens unrichtig. (S. Vitriarius, illustratus lib. I. tit. XIV. §. 7. Tom. I. p. 1073 sq. [ed. III.] Lammerz, diss. de praeeminentia S. sedis Moguntinae etc. Moguntiae 1731. cap. H. S. IX sq., and in Schmidt, thesaurus juris eccl. Tom, II. pag. 523 sq., verb. Ann. dazu ven Schmidt eod. pag. 540. 541. Journis cit, pag. 64 sq., verb. noch Wuerdtwein, nova subsidia III, 378. VI, 249.) Es felgte Rupert (970-13. Januar 974), dann Willigis (974-23. Febr. 1011). Dieser batte sich aus niederem Stande — man hält ihn für den Sohn eines Stellmachers zu ber hohen Würde bes Erzbischofs emporgeschwungen. Darauf führen später Schrift= steller ten Ursprung tes Mainzer Wappens, eines silbernen Rates mit sechs Speichen im rothen Welte, gurud (vgl. Vitriarius l. c. I. XIV. §. 1. pag. 1046), während taffelbe richtiger als ein vervielfältigtes Aren; betrachtet wird: benn es bestand Anfangs aus einem einfachen Kreuze und findet sich in dieser Form zuerst gegen Ende des 13. Jahrh. (So nach Gudenus Codex diplomat. I, 880, nach welchem Erzbijchef Gerhard [feit 1289] sich zuerst besieht hat; val. Severus, de rota S. Moguntinae sedis insigni diss., bei Schunf, Beiträge I, 146f. Airmann, de rota Moguntini Archiepiscopatus insigni. Giessae 1745). Willigis verwaltete das Amt eines Hoffaplans und Kanzlers Otto's II., als viejer ihn zum Stuhle von Main; beförderte und bei der Gelegenheit ein besonderes Immunitätsprivilegium für tas Stift erließ. (Gudenus, codex eit. I, nro. V. pag. 7.) Bei der Berleihung des Palliums an den Erzbischof erklärte Benedikt VII. "servata.. privilegiorum tuorum integritate, quo in tota Germania et Gallia, post summum culmen Pontificis, in omnibus ecclesiasticis negotiis, id est in rege consecrando, et sinodo habenda, ceteris omnibus tam archiepiscopis quam et episcopis, apostolica auctoritate, sicut justum et rectum esse videtur, praeemineas" (Gudenus cit. I. nro. VI. pag. 10). Die unveränderliche Trene, mit welcher Willigis dem kaiserlichen Hause anhing und der hohe politische Einfluß, den er während der Minderjährigkeit Otto's III. in der sechs= zehnjährigen Leitung ber Reichsgeschäfte zu Gunften besselben geltend machte, ward ihm und der Kirche reichlich vergolten. Durch seine Vermittelnug wurden Kirchen und Aloiter auf's Reichlichste beschenft, auch erhielt bas Erzstift selbst bedeutente Gaben, und unter andern von Otto III. einen großen Theil der königlichen Kammerforste, Sonwald und Andere (vgl. Gudenus cit. nro. VIII. IX). Willigis ließ auch den Dom zu Mainz von 978 bis 1009 erbauen, ber jedoch am Tage seiner Einweihung wieder durch Brand zerstört wurde, worauf die Herstellung unter Bardo vollendet ward. Durch ihn kam auch mit großer Detation bas Collegiatstift bes heiligen Victor 978 und bes heiligen Stephan 990 zu Stande, und der Metropolitausprengel wurde durch das 1008 nen gegrünbete Bisthum Bamberg erweitert, bas aber bereits im Jahr 1047 die Exemtion erlangt zu haben scheint (vgl. Joannis eit. pag. 52-54). Gemeinhin hielt man früher Willigis für ben ersten Kurfürsten von Mainz (j. Serrarii rerum Mog. lib. I. cap. 28. verb. cap. 24 bis 27. und Cit. baselbst, auch lib. V. cap. I. §. 14). Diese Aussicht ist indessen schon längst als unhaltbar nachgewiesen (j. Joan nie in den Anmerkungen zu Serrarins, Pfeffinger, Vitriarius illustratus lib. I. tit. XIII, Severn's bei Schunf, Beiträge II, 168 f. n. a.). Bereits früher übte der höhere Alerns überhanpt und unter diesem besonders der Erzbischof von Mainz auf die deutsche Rönigswahl einen entschiedenen Ginfluß. Hatte I. bei ber Wahl Ludwigs bes Minbes, 900, n. a.; body bejagen bamals und noch lange nachher jämmtliche Fürsten und Etle eine Mitwirfung bei ben Königswahlen und Diese zeigte sich auch bei ber Wahl Beinrichs II., 1002. Bon dem alleinigen Recht bestimmter Fürsten ist unter Willigis noch nicht Die Rede. Die hohen Berdienste, welche Dieser Erzbischof sich um das Mainzer Stift erworben, rechtsertigten es, daß diese Rirche

Main3 705

feiner als eines Beiligen gebenkt. Gleiche Ehre ward Barto zu Theit, bei weitem ausgezeichneter als fein Vorgänger Erkenbolt (1011-17. August 1021), Gründer ber Rirde B. Mariae Virg. in campis, Aribe (Erpo, Erfo) (1021-6. April 1031). Barte von Oppershofen (1031 - 11. Juni 1051), war ein Berwandter der Gifela, Gemahlin Konrats II., der ihn zum Haupte des Erzbisthums beförderte. Boller Friedensliebe verzichtete er im Jahr 1033 auf die Aribo 1026 verliehene Grafschaft Warburg zu Guusten Paterborn's gegen anterweite Entschätigung (Schaten, annales Paderborn, ad h. a.). Um 10. November 1037 weihete er ten nen erbanten Dom ein und gründete bas Collegiatstift St. Johannis. Pabst Johannes XIX, hatte ihm bei llebersendung tes Palliums, 1032 (Gudenus, Codex I. nro. X. p. 15), gestattet, in tringenten Fällen, wenn ein Legat nicht erwartet werten könnte, mit pabstlicher Bollmacht selbst zu entscheiten. Auf ber unter Leo's IX. Borfitse im Jahr 1049 zu Mainz gehaltenen Synote wurte er aber felbst zum pabstlichen Legaten ernannt. Geinem Rachfolger guit balt (Leopold) Grafen von Bogen (1051 — 7. December 1059) verlieh terselbe Pahst 1052 ans besonderer Zuneigung neue Gunst "qui in loco filii te diligimus, duos hos dies, quos praedecessores tui non habuerunt, octavam scilicet domini, et festivitatem omnium sanctorum, tibi caritative concedimus (nämlich das Pallium dann zu tragen). Insuper et eurhiam tibi permittimus, et super nattum equitare concedimus" (Gudenus, Codex I. nro. XI. lleber nattum ober nactum j. ut. t. Art. Köln Br. VII. E. 777. Cuphia ist eine bas gange Haupt bebedente Mitra, j. Du Fresne s. h. v.). Damals genog Mainz im Ganzen Die Bortheile, welche aus tem Frieden zwischen Staat und Rirche hervorzugehen pflegen; taher konnten auch die firchlichen Stiftungen vermehrt und verbessert werden. Luitbald vollendete das Aloster St. Jakobi bei Mainz und gründete 1055 ras Collegiatstift Rörten (Budenus, cit. I. nro. XII. pag. 20). Dieser Zustand änderte sich unter Siegfried I. von Eppstein (1060-16. Februar 1084), in Folge ber Konflitte Heinrichs IV. mit bem römischen Stuhle. Der Erzbischof stand Aufangs auf der Zeite bes Königs und erhielt, außer anderer Bunft (wie 1056 Ernenerung ber Immunität Gudenus, Codex I. nro. CXXXVII. pag. 372) and bie Unterstützung besselben bei bem Streite mit ben Thuringern wegen Entrichtung ber Behnten (Gudeni hist. Erfurtens. lib. I. cap. VII, in Joannis scriptores rer. Mogunt., Tom. III. Fol. 143. 144, verb. Gudenus, Codex I. nro. CXXXVIII. pag. 373), später fiel er aber von ihm ab und trat gan; auf die Seite Gregors VII. Die auf Befehl bes Pabstes unternommene strengere Durchführung bes Cölibatgesetzes erregte große Unruhen, indem auf ber Spuore zu Erfurt im Jahr 1074 Siegfried felbst und auf ter Spuote zu Main; 1076 ber pabstliche Legat Bischof Heinrich von Chur bei ber Publikation ber pabstlichen Berordning nur mit Mühr bem anfgeregten Alerns entfamen. Im Kampfe mit Heinrich IV. fronte Siegfried 1077 bie Gegenkönige Rindolph von Schwaben 1077 und Hermann von Luxemburg 1081. Dieser Zwiespalt zerrüttete auch unter ber Regierung der nächsten Erzbischöfe Staat und Kirche. Wezilo (1084-6. Angust 1088), Klerifer aus dem Halberstädtischen, oder Abt tes Et. Petersklosters in Ersurt (j. Gudeni hist. Erfurt, eit. I. cap. VIII.) mard vom Könige eingesetzt und vom Gegenpabst Clemens III. Nachbem er sich auf einer im Januar 1085 zu Gerstungen, unter Leitung bes Legaten Gregors VII., Otto's von Sstia (nachmals als Pobst Urban II.) gehaltenen Synode im Sinne seiner Partei ansgesprochen hatte, wurde er im April tesselben Jahres von einem ebenfalls unter Otto's Direftion gehaltenen Concil in Onerlinburg für einen unrechtmäßigen Bischof erflärt und bas Unathema über ihn ausgesprochen. davon war, daß Wezilo selbst mit seinen Auhängern bald taranf in einer Bersammlung zu Mainz über die Gegner eine gleiche Sentenz fällte. Die Meinung, daß ber Erzbischof noch vor seinem Tode sich vom Könige losgesagt habe, ist nicht verbürgt (f. Serrarii rer. Mog. lib. V, im Leben tes Wezilo nro. VIII. verb. die Note 4 von Joannis). Dagegen trat Rubhard (1088-30. April 1109) bald zur Gegenpartei über, wofür ihn sowohl Heinrichs als Clemens III. Ungnade traf. Jener beschnldigte ihn ber Theil-45Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche, VIII.

nahme an ber 1097 zu Mainz verübten Judenverfolgung und fam 1098 selbst zur Unterindung und Bestrafung, welcher sich intessen Ruthard burch bie Flucht entzog. Clemens III. erließ aber 1099 an den Klerns und das Bolf von Mainz ein Breve (gedruckt bei Schunf in t. Beitr. II, 115 f.), burd welches er benfelben gebot, bem Erzbischofe nicht ferner anzuhängen. Rindhard verweilte nun in Thüringen, bis ihm Heinrich V. im Sahre 1105 die Rückkehr nach Mainz gestattete. Darauf gründete er 1106 auf dem Bifchofsberge im Icheingan ein Benediktinerklofter, welchem er zur Gühne bes am Jobannistage an den Juden verübten Frevels den Ramen Johannisberg gab (j. Bod= mann, Rheinganische Alterth. S. 193 f.). Rachdem er noch im Dankgefühle für die in Thüringen gefundene Zuflucht bas Kloster Steine bei Nörten 1108 (Wolf, Gesch. bes Eichsfeldes I, 113) und andere Stiftungen gegründet, fand er seine Rubestätte auf bem Johannisberge. Heinrich V. bestimmte nunmehr seinen Rangler Abalbert I., Grafen von Saarbrücken, zur Rachfolge in Mainz. Erft nach zwei Jahren gelang es ihm aber, tiefen Plan zur Ausführung zu bringen. Der nene Erzbischof (1111-23. Juni 1137) zerfiel jedoch sogleich mit dem Kaiser, indem er die von Paschalis II. und dem römischen Concil von 1112 über die Angelegenheit der Investitur anfgestellten Grundfätze zu seinen eigenen machte; er murbe beghalb in's Gefängniß geworfen und aus biejem erft nach vier Jahren auf Andringen der Bürger von Mainz, welche ben Kaiser in ihre Abalbert übte nunmehr auf die kirchlichen Gewalt befommen hatten, 1115 befreit. Berhältnisse einen bedeutenden Einfluß und vermittelte als außerordentlicher pähstlicher Legat tas Wormser Concordat 1122. Nach Heinrichs V. Tote, 1125, betrieb er mit Erfolg Die Wahl Lothars zum bentschen Könige. Die babei angewendete Form bestand barin, baß and ben vier Hauptstämmen (Franken, Schwaben, Baiern, Sachien) je zehn Große bestimmt wurden, welche eine Art Bormahl anstellten, der dann die übrigen Gerren beistimmten. Die Leitung tes Ganzen hatte aber Aralbert (vgl. tie Citate bei Pfeffinger, Vitriarius illustr. lib. I, tit. V. nro. 20. pag. 562 sq.). Yothar jette tajur tenjelben in ten Stant, seiner Neigung nachzuleben, nämlich bas Domcapitel und bie übrigen geistlichen Institute reichlichst auszustatten, was ihm überdies burch viele audere ber Rirdge verehrte Schenfungen noch mehr erleichtert wurde (Gudenus, Codex I. nro. CL. pag. 395 sq.). And ter Start Mainz bewies sich ter Erzbischof für tie ihm erwiesene Trene bankbar, benn er bestätigte ihr nicht nur bie älteren Privilegien, sondern gewährte ihr auch neue Treiheiten, insbesondere Befreinig von der Inristiftion ber Airchenvögte und Entrichtung von Steuern. Die zuerst vor 1122 auf Bergament gegebene Urkunde ließ Abalbert im Jahre 1135 zum ewigen Gerächtniffe in die ehernen Thüren eingraben, welche Willigis für die Domfirche hatte anfertigen laffen (vgl. Gudenus, Codex cit. I. nro. XLV. pag. 116 sq. Ediaab, Gesch. ber Statt Mainz Br. II. [Mainz 1844] S. 43 f.). Abalbert II., Graf von Saarbrüden, Reffe feines Borgängers, verdankte seine Erhebung zum Mainzer Erzbisthume seinem Schwager, dem Herzog Friedrich, Monrats III. Bruter. Er starb aber schon nach taum vierjähriger Regierung am 17. Juni 1141 und sein Nachselger Markulf, Probst von Aschaffenburg, bereits am 9. Inti 1142. Rach tem Berichte tes Latonins im Bijchofskataloge (j. oben) war Mar= tulf ter erste Erzbischof, welcher burch freie Wahl bes Domkapitels und Zustimmung tes Bolfs zu seiner Würde gelangte. Daffelbe geschah bei Beinrich I. von Barburg, Brobst tes Capitels (1142-7. Juni 1153). Diejer zerfiel aber mit bem Capitel, weldies gegen ihn eine Unflage wegen Verletzung ber Menschheit und Berschlenderung ber Mirchengüter erhob, mas seine Absetzung zur Folge hatte. Db bie Borwürfe gegründet waren, wird bestritten, und die Ungunst bes Merus gegen ben Erzbischof auf seine strengen Berordungen über firchliche Disciplin zurückgeführt (f. Serrarii rer. Mog. lib. V. in seinem Leben nro. VIII. und dazu Joannis Ann., vgl. auch Binterim, Geschichte der Concilien 236. IV. E. 77 f.). Unter seiner Regierung wurde die heil. Hilregard (j. d. A. Bo. VI, S. 95) als erste Aebtissin des neugegründeten Klosters auf rem Rupertsberge bei Bingen 1147 eingesetzt. Christian II., welcher in seiner Chronik

(i. unten) als Vertheidiger Heinrichs I. anftritt, legt Arnold I. von Seelenhowen mesentliche Mitwirfung bei ter Berurtbeitung seines Borgangers bei, aber wohl nicht mit Recht (f. Frannis zu nro. III. im Leben Arnolts bei Gerrarins). Arnelt ertebte schwere Zeiten, indem sich auf's Rene der Rampf zwischen Pabstthum und Raiserthum erhob. Er felbst stand auf ber Geite Friedriche I. und schien um je mehr weltlichen Schutz zu suchen, als er gegen bie Gesetze ber Mirche handelte. Go lautet menig stens die Anklage, mit beren Untersuchung Papst Habrian IV. ben Erzbischof Hillin von Trier beauftragte (Guenther, codex diplom. Rheno-Mosell, Tom. 1. pag. 353). günstigeres Urtheil fällt über ihn ber anonyme Berfasser ber Abhandlung: de caede Arnoldi Archiepiscopi, in Joannis volum, H. rerum Moguntiacarum Fol. 79 sq., verb. bie ans neu aufgesundenen Manustripten von 3. &. Böhmer in ten Fontes rerum germanicarum Br. 3. Stuttg. 1853 bejorgte Ausgabe tes Martyrium Arnoldi). Arnold gerieth nämlich mit ben Bürgern von Mainz, teren Stenerfreiheit er verletzte, in wieberholten Conflift und fant bei einem Aufruhr am 24. Juni 1160 seinen Jet. Darauf wählte eine Partei im Domeapitel ben Domherrn Rutolph von Zähringen, eine andere Christian Graf von Buch. Beite erhielten jeroch nicht bie Bestätigung, und es sette ber Kaifer Monrad I. Den Grafen von Wittelsbach ein, welcher ihn nach Italien begleitete, jedoch nach dem Tode bes Gegenpabstes Bietor sich Alexander III. unterwarf und Friedrich I., welcher einen neuen Gegenpabst, Paschalis, aufstellte, vertieft. Altexan= der erhob ihn hierauf zum Cardinat, der Kaiser entsetzte ihn aber 1165 und ernannte Christian I. von Buch zum Erzbischofe (1165-25. August 1183). Dieser war viel mehr Kriegsmann als Beistlicher und verweilte meistens als Abgeordneter bes Raisers in Italien, wo er ten Frieden zu Anagni zwischen tiesem und Alexander III. 1177 mitstiften half. Rach riesem Bergleiche (oft gerruckt, am besten in Pertz, Monumenta Germaniae. Tom. IV. Fol. 147 sq.) mart Christian in seiner Würde bestätigt, Reurad aber zugleich bas erste in Deutschland vacant werdende Erzbiethum verheißen (nro. 10. 11.). Demgemäß erhielt ber Letztere alsbalt bie Mirdye von Salzburg, nach Christians Tode übernahm er jedoch auf's Rene tie Mainzer Erzeiszese. Die Erze bijdboje von Mainz hatten, mit wenigen Ausnahmen, Die Erztauglerwürde feit bem Ente Des zehnten Jahrhunderts befleidet (f. oben). Geit Christian scheint tauernd dem Erzbischofe von Main; ter Titel: Erzkanzler burch Deutschland: zugehört zu haben, mahrend bem von Köln ber Titel: Erzfanzser burch Italien (f. b. A. Röln Br. 7. 3. 778): und bem von Trier: Erzfanzter burch Galtien und bas Mönigreich Arelate gu Theit wurde (vgt. noch Schunf, Beiträge III; 8. 9. Aum., and tas Berzeichniß bei Vitriarius, illustr. 1. c. I, 1090 sq. Pütter, Literatur Des Dentichen Staatsrechts Theit III. S. 127. 128. Bei Schunk findet fich auch III, 1 f. eine Biographie Christians von Hippolytus Maria Camici). Conrad I. (1183-27. Oft. 1200) wirmete fich mit Gifer ren Angelegenheiten seines Stifts und begann auch Die Berftellung Der Domtirche, welche im Jahre 1190 zuerst burch Brand und bann burch einen Orfan sehr gelitten Einen großen Theit seiner Zeit verbrachte er aber um politischer Santel witten außerhalb seiner Diöcese und betheiligte sich auch an tem Arenzzuge 1197 und 1198. Er erlebte noch nach Heinrichs VI. Tore, 1197, Die Anfänge ber Wirren, welche Die Wahl zweier ventscher Könige über Tentschlant brachte. Ann in's Mainzer Domcapitet war bas Zerwürfniß eingebenngen und baffetbe spattete sich in eine Partei Philipps und Otto's. Demgemäß tonnte man fich bei ter Wahl eines nenen Erzbischofs nicht vereinigen. Die Anhänger Philipps postulirten Lupolt II., Bischof von Worms, Die andere Partei mählte Siegfried II. von Eppstein, Probst zu Et. Peter, und bie Sache kam zur höheren Entscheidung tes Pabstes. Innoceng III., welcher tie hohe Stellung der Mainzer Kirche wohl erwog - renn er erflärt später: Non est, qui post Romanum pontificem vel in ecclesia Romana vel in imperio Romano tantum locum obtineat, quam obtines in utraque - bestätigte nach sorgfältiger Prüfung Siegfried (f. Die Entscheidung in Gregors IX. Defretalen c. 23. X. de electione I. 6. a. 1202), und erließ 45 \*

bann eindringliche Mahnungen zu Gunften besselben (f. Würdtwein, nova subsidia II. nro, XXVII sq. pag. 91 sq.). Lupolo, vom Könige Philipp unterstütt, wich indessen nicht, bis er nach seines Gönners Tote Siegfried die Regierung allein überlaffen mußte. Dieser, bem Pabste eng verbunden, und mit der Legatur betrant, richtete seine Politik gang nach ressen Willen ein; baber betrieb er auch 1208 Otto's Wahl, sprach aber, nach= bem berfelbe mit Innveenz zerfallen war, ben Bann über ihn ans und erfor 1212 auf res Pabstes Berlangen Friedrich II., welcher jogteich ber Kirche von Mainz sein Wohlwollen zeigte (f. Die Urfunde bei Gudenus, Codex I. nro. CLIX. pag. 420). Dem großen Lateranconeil 1215 wohnte Siegfried bei und brachte bann ohne Zweifel bie Schluffe beffelben and in feinem Sprengel zur Bollziehung (f. Binterim, Geschichte ber Concilien Bt. IV. S. 341. 342). Indem er tem Wunsche Friedrichs wegen der Wahl seines Sohnes Heinrich zum beutschen Könige entsprach, gelang es ihm besonders, bas große Privilegium zu erwirken, durch welches auf bas Spolienrecht und andere Ungebühr gegen die Kirche verzichtet und dieser zugleich mannigfache Rechte zugestanden wurden (j. die confoederatio cum principibus ecclesiasticis vom 26. April 1220, in Pertz, Monumenta Germaniae Tom, IV. Fol. 236, 237). Auf mehreren Synoben er= gingen and Statuten zur Berbefferung ber firchlichen Disciplin, gegen bie Gingriffe ber Kirchenvögte u. f. w. (vgl. Hartzheim, Concilia Germaniae Tom. IV. an mehreren Stellen; wegen ber Bögte f. m. insbesondere die Erlasse von 1219, 1227 bei Gudenus, codex diplomat. I. nro. CLXXXIV. pag. 466. nro. CXC. pag. 495, Hartzheim I. c. IV, 615 vergl. auch Serrarii rer. Mog. lib. V. im Leben Siegfricks nro. IX. ed. Joannis Fol. 591). Auf den Synoden wurden and seit alter Zeit fortwährend geistliche Prozesse entschieden; jest ward die Einrichtung getroffen, daß Prospnodalrichter (judices ecclesiae Moguntinae) biejes Gejchäft übernahmen (j. Werner, ber Dom I. 198. 602. Dürr, de Moguntino S. Martini monasterio cap. I. §. XIX. a. E., in Schmidt, thesaurus juris ecol. III. 103). In seiner engen Berbindung mit dem römischen Stuhle sah sich Siegfried noch in den tetzten Jahren seiner Regierung genöthigt, die von Gregor IX. über Kriedrich II. verhängte Ercommunikation zu publiciren (f. Binterim a. a. D. IV. 353), boch hatte bies für ihn feine weiteren Nachtheile. Im Jahr 1228 verliehen ihm und ter Kirche von Mainz Ottokar und Wenzel das Privilegium, die Könige von Böhmen an frönen (Gudenus, codex I. nro. CXCIII. pag. 500), welches bis 1343 genbt ward (f. unten). Er starb am 9. September 1230 und erhielt zu seinem Nachfolger seinen Reffen Siegfried III. von Eppstein, Domherr von Mainz und Probst des Stifts St. Bartholomäi zu Frankfurt a. Mt. (1230-9. März 1249). Dieser fand bas Erzbisthum je verschuldet und befand sich in so großer Geldverlegenheit, daß nur ein anßer= ordentliches Mittel Hulfe verschaffen konnte. Er erwirkte Daher die Zustimmung bes Domeapitels zu ter Anflage einer allgemeinen Stener, bestehend in tem zwanzigsten Theile der Einkünfte jedes Beneficinms. Das Capitel bewilligte Dieselbe unter der Bedingung, daß der Erzbischof ohne capitularische Genehmigung feine fernere Steuer erheben, auch keine neue Schulten machen wolle, und bestimmte zugleich, baß jedem spätern Erzbischofe vor seiner Wahl tie Anerkennung tieses Beschlusses abgesordert wer= ten felle (f. Serrarii rer. Mog. ed. Joannis pag. 596, not. 3, 4, Gudenus, Codex I. nro. CCIX, pag. 525). Siegfried ließ, to bei ber Ausführung sich große Schwierigkeiten ergaben, die Magregel vom Pabste bestätigen und zugleich genehmigen, daß in jedem Collegiatstifte der Diöcese eine Präbende zur Tilgung der Schulden aufgehoben werden könnte, womit das Capitel sich gleichfalls einverstanden erklärte 1235 (vgl. Citate bei Binterim a. a. D. IV, 371. 372). Ihm gelang auch die Incorporation ter reis den Abtei Versch 1232 (j. Joannis cit, pag. 594. not. 4. Gudenus, Codex I. nro. CCII. pag. 512 sq., verb. die Urfunden von 1229 n. 1231 bei Schunt, Beiträge III, 369 f.), teägleichen tie freie Rückgabe von Bischofsheim und Umgegend, welche ber Kaiser als Herzog von Edwaben vom Erzstiste zu Lehn trug 1237 (Urfunde bei Gudenus, Codex I. uro. CCXIX. Würdtwein, subsidia diplomatica I. uro. LIX. pag. 402), jowie ter Er=

Main3 709

werb anderer Güter (j. 3. B. von 1233, 1235, 1239, 1245, 1247 u. a., bei Gudenus I. nro, CCVI, CCXI, CCXVIII, CCXXV, CCXXIX, CCXLVIII, Journals cit, pag. 601 a. E. not. 3). Große Schwierigkeiten machten inreffen bie politischen Säntel ter Zeit und die in Folge berselben entstandenen Unordnungen, Ranbereien und Frevel, von benen ganz besonders auch bas Mainzer Stift heimgesucht wurde. Zwar ergingen fai= ferliche Verordnungen und Schlüsse der Sunode dagegen, aber der Kaiser selbst verleute Die von ihm gegebenen Wesetze in der Zeit des Conflitts mit der Nirde. Die Einvoh ner des Stifts sahen sich endlich genöthigt, durch Bündnisse sich zu frästigen und der Gewalt entgegenzutreten. Er vereinigten sich 1247 die Städte am Rhein, unter dem Borsitze von Mainz und Worms. Die Start Mainz batte sich in den letzten Jahren bereits zu großer Blüthe entwidelt und 1244 vom Erzbischof ein neues Privilegium erhalten, welches ihr viel größere Freiheiten zugestand, als tie früheren Privilegien, namentlich das von 1135 (vgl. Gudenus, Codex I, nro. CCXL, pag. 580 sq. Werner a. a. D. I, 613 f.). Das Domeapitel verpflichtete sich noch besonders zur Anfrechthaltung "et juravit Capitulum, quod nunquam aliquem in Episcopum eligent, nisi jurat, quod omnia hec observet fideliter et per literas suas confirmet". Eicgirier vollenrete and den Dom, indem er ten für benjelben Beistenernten besondere Judulgenzen verhieß (a. 1233 Gudenus I. nro. CCX, pag. 526), und vollzog die seierliche Einweihung 1239 in Gegenwart des Königs Konrad und vieler Alerifer. In ihm jaud er auch sein Ruhestätte; sein Denkmal, welches urch vorhanden, ist das ältesie im Dom (siehe Schunk, Beiträge II, 56. 57., verb. Schaab, Geschichte ber Stadt Mainz I, 54 f.). Das Capitel postulirte unu ten Erzeischof Kourat von Köln, ten aber Innocenz IV. nicht bestätigte. Es folgte temnach ter bisherige Domprobst Christian III. von Bonlant, bemerkenswerth als Verfasser einer nicht immer unparteisschen Mainzer Chronik (her= ansgeg. v. Hellwich und wieder abgedruckt in Joannis scriptores rerum Mogunt. vol. II. Fol. 93 sq.); riefer resignirte intessen schon im Jahr 1251, worant ver Wiltgraf Gerhard I. die Leitung der Diöcese übernahm (1251—25. September 1259). Im Jahr 1254 schloß er sich zur Kräftigung bes Landfriedens bem rheinischen Stärtebunde au, gerieth aber selbst 1256 in einem Rampse mit dem Herzog von Braunschweig in dessen Gefangenschaft, aus welcher er erft nach einem Jahre von Richart von Cornwallis befreit wurde. Er war zwar eifrig bemüht, auch bie firchlichen Ordnungen zu befestigen, doch vermochte er die Auflösung des gemeinschaftlichen Lebens in seinem Demeapitel nicht mehr zu verhindern (m. f. die Urkunde des Probstes Werner von Eppenstein von 1254 bei Gudenus, Codex Tom. II, pag. 763. 764, verb. Dürr, de Moguntino S. Martini monasterio cap. I. §. XIX. in Schmidt, thesaurus juris eccl. III, 99. not. XXXX. §. XX. pag. 104). Damals oder bald nachher erfolgte die Seriptur der Mainzischen Capitelstatuten, welche tann von Zeit zu Zeit ergänzt wurden. Daß ties namentlich im ersten Dritttheil bes vierzehnten Jahrhunderts geschehen, erhellt aus ber Bezugnahme auf "bie gesetzebe bie bas Capitel byfunder gemachet und verschriben hat und Ertzebischviff Mathias selge und bas Capitel globt und gesworen hand zu halten" (Würdtwein, subsidia diplom. IV, 296 u. 97. o.) (m. f. antiqua jura et consuetudines Decanorum capituli Cathedr. ecclesiae Mogunt., in Mayer, thesaurus novus juris eccl. Tom. I. [Ratisbonae 1791. 4] pag. 3 sq.). Werner von Eppstein (1259-2. April 1284), Bruderssohn Siegfriets III., hatte mahrent ber erften Batfte feiner Regierung noch mit ten Beschwerden zu fämpfen, welche ans dem Interregnum in Deutschland hervorgingen. Rach= rem er persönlich in Kom die Consecration erhalten, suchte er auf seiner ersten Synobe 1261, ben römischen Anordnungen von 1259 und 1260 gemäß, Diejenigen Schlüsse festzustellen, welche bie Ginfälle ber Tartaren und bie Wiederaufrichtung ter Disciplin erforderten; insbesondere erneute er Die älteren Statuten gegen ben Confubinat bes Bur bessern Exefution vollzog er theils Klerns, welcher weit um sich gegriffen hatte. in Person, theils burch besondere Abgeordnete eine sorgfältige Bisitation seiner Kirchenproving. Um die angeren Berhaltniffe bes Stifts zu verbeffern, insbesondere brudente

Schulden zu tilgen, hatte ihm bas Stift gleich bei seinem Gintritt eine allgemeine Bebe (precaria) bewittigt (Würdtwein, nova subsidia IV. Praef. nro. II. pag. XXVI sq.). Die Güter tes Erzbisthums vermehrte er durch Grünberg und Frankenberg, welche ihm um 1263 Sophia von Brabant schenkte, burch Wildenberg, welches er 1271, wie auch Umwrbady nebst Edyrneberg und Wilbady von Ulvidy von Düren kauste (Gudenus, Codex I. nro. CCCXI. CCCXXXI. CCCXLI. (Joannis, cit. pag. 617. nro. 3, 618. nro. 3). Giu großes Vertienst erwarb er sich um Deutschland überhaupt, indem er tie Wahl Rurotis von Habsburg zu Stande brachte (a. a. D. S. 618. 619). Dieser erwies sich raher auch der Mainzer Kirche stets sehr geneigt (das Immunitätsprivileginm von 1274 bei Gudenus, codex I. nro. CCCXLV. pag. 756). Munmehr konnte Werner ungestörter für Förderung des Landfriedens, Befreinng des Berkehrs von mannigfachen Hemmun= gen, wie Abschaffung von Zöllen, thätig senn. Der Erwerb von Waltböckelnheim von Heinrich Grafen von Sponheim 1278 verwickelte ihn zwar in eine Fehre mit Johann von Spouheim und bessen Bundesgenossen, doch endete dieselbe burch Bermittelung Rubolis von Habsburg 1281 jum Bortheil des Erzitifts (Joannis eit. pag. 619. 620. nro. 10. 17. 20. Gudenus, codex I. nro. CCCLIII. pag. 768. CCCLXIV. pag. 782). Rach Werners Tore erfolgte im Capitel eine getheilte Wahl zwischen Beter Reich, Dom= probst von Mainz und Arzt bes Kaisers, und Gerhard von Eppstein, Archiviakonus von Trier. Die erzbischöfliche Stelle blieb teshalb über 2 Jahre unbesett, barauf aber überwies Pabst Honorius IV. Lieselbe Lem vom Kaiser ihm kazu empsohlenen Bischof von Bajel, Heinrich II. Anoterer, aus Isnu (1286-17. März 1288). Diejer nütte tem Erzstiste vorzüglich burch Errichtung bes Landfriedensgerichts in Thüringen 1287, indem Lantgraf Albrecht aus Daukbarkeit tafür ihm gestattete, in Thüringen Schlösser, Burgen und Güter zu kaufen, auch neue Besestigungen anzulegen; sokann verzichtete Albrecht nebst seinen Söhnen auf die von Heinrich zu erkanfenden Schlöffer Birkenstein, Gleicheustein und Scharfenstein, wie auch Heinrich ber Erlauchte von Meissen seine Rechte an Gleichenstein aufgab (j. Gudenus, hist. Erfurt. lib. I. cap. XXV., bei Joannis rer. Mogunt, vol. III. pag. 160 sq. Deffethen codex diplom, I. nro. CCCLXXXVII sq. pag. 819 sq.). Rady Heinrichs Tote wiederhotte fich der Zwiespalt im Capitel: denn ein Theil wählte ben Scholastifus Emmerich von Rheineck, ein anderer abermals Gerhard, welchen auch zugleich bas Domcapitel in Trier ertoren hatte. Der Pabst bestätigte Gerhard II. von Eppftein (1289-25. Februar 1305). Inf Die politijden, wie firde lichen Verhättnisse übte berselbe einen hoben Ginfing. Borzugsweise burch ihn-erfolgte sowohl die Ein - wie Absetzung seines Betters Adolf von Rassan, nicht minder die Wahl Albrechts von Desterreich. Weniger glücklich war er aber im Mampfe mit bem lettern, und die über denselben verhängten Rirdenstrasen umfte er sermlich und seierlich reveciren (f. die Mainzer Striede von 1301 bei Hartzheim, Concilia Germanie IV, Bei tiefer Einwirkung auf tie beutsche Königswahl wußte er bie Vertheile ber Mainzer Kirche wohl zu fördern, indem er nicht nur die hergebrachten Privilegien bestätigen ließ, sondern zugleich neue große Gerechtsame erwarb (s. Diplom Avelss von Rasjauvem 1. Juli 1292, bei Gudenus, codex I. nro. CCCCVIII. pag. 861 sq., verb. nro. CCCCX. pag. 866). Dem Erzbijdhoje murre unter andern gestattet, sechs Etädte des Etists auszuwählen, denen die Rechte und Freiheiten kaiserlicher Städte bewilligt werden sollten: es wird ihm der Friedezoll zu Boppard verliehen und dessen Berlegung nach Lahnstein genehmigt; atte Edulten, welche Gerbart in der römischen Eurie contrahirt hat, sollen für ihn bezahlt werren; er erhält die Städte Mühlhausen und Nordhausen, desgleichen Seligenstadt und den Bachgan, die sich Rudolf mahrend der Sedisvacanz im Erzstiste angeeignet hatte (vgl. ned) Joannis, a. a. D. S. 627. Nr. 6. 7. 631. Nr. 3). Der Erzbischof vergrößerte bie Besitzthümer von Mainz ferner 1291-94 burch ben Rauf von Waltdüren und Külsheim, ber Advocatie Brezenheim, bes Gerichts Reichartsach für 1540 Pjunt Heller (Joannis, a. a. D. E. 628. Nr. 10., verb. Joannis, a. a. L. S. 628. Rr. 12. Gulenus, codex I. nro. CCCCXV). Den ven seinem Bergänger ver-

bereiteten Kanf des oberen Eichsseldes brachte er zu Frigtar am 15. Rovember 1291 3mm Abschlusse (Gudenus, codex diplom. I. nro, CCCCXIX. pag. 887) und zahlte tafür 1100 Mark fein Eilber und 500 Mark Freiberger Eilber. Um tiefen Erwerb zu schützen, übertrug er mehrere Schlösser ben Rittern Friedrich von Rogtvef und Dietrich von Hartenberg 1296 (Gudenus a. a. S. I. nro, CCCCXXI, pag. 891 Edunt, Beiträge II, 259). Für Berftellung und Erhaltung guter Drbnung fergte er außerbem bei sich barbietender Beranlassung, wie er denn bereits 1289 in Ersurt sür Gestistellung der bestehenden Rechtsverhältniffe gesorgt hatte. Das barüber aufgenommene Weisthum nannte man später Concordata Gerhardi (öfter gebruckt, zulest in Höfer, Auswahl ter ältesten Urfunden deutscher Sprache [Hamburg 1835, 4.] E. 39 f., rgl. Gudenus, hist. Erfurt, eit, I. cap. XXV). Die vielsach zerstörte tirchliche Disciplin suchte er burch Erlaß strenger Synodalschlüsse wieder herzustellen, welche zu Aschassenburg 1292, zu Frankfurt 1293 n. a. publicirt wurden (vgl. Binterim, Geschichte der Concilien V. 54 f.). Durch Rönig Albert erlangte er die Bestätigung der bisherigen Privilegien des Erzstists und zugleich in einer besondern Urfunde die Zusicherung, daß ihm und seinem Nachfelger wegen der Erzkanzlerwürde zustehen solle: "Nobiscum decima pars de bonis, peticionibus et exactionibus Judeorum etc.", sowie chen teshalb ter Berrang ver allen andern: in ordine et honore processionis, sessionis, nominationis et scripturae" (Gudenus codex I, nro. CCCCXXVIII. - CCCCXXX, pag. 903 sq.). And made Gerharts II. Tode konnte das Capitel sich nicht zu einer einmüthigen Wahl entschließen. Der Scholastifus Emmerich von Schöneck kam abermals auf die Liste und neben ihm der Domherr Emicho von Spaneven. Die Wiederhesetzung der erzbischöftlichen Stelle verzögerte sich baburdy bis weit in's zweite Jahr hinein: benn erst unter'm 10. Nov. 1306 ernannte Clemens V., mit Ucbergehung ber beiden Canditaten, Beter Michipalter, indem er tenfelben vom Bisthum Basel nach Mainz transferirte (vgl. die pähstliche Urkunde bei Würdtwein, subsidia diplomatica I. nro. LVI. pag. 397 sq., m. j. ten Art. Hidipalt Br. I. S. 193). Bon Heinrich VII. erwirkte er 1308 und von Lutwig von Baiern 1314 neue Brivilegien für das Erzbisthum (bei Würdtwein, subsidia diplomat, T. IV. nro. CV. pag. 352 sq. Gudenus, codex diplom. Tom. III. uro. LXXIX sq. pag. 97 sq.). Hickurd und aus sonst ihm zu Gebote stehenden Mitteln kounte er für die Mainzer Kirche eine Summe von 16,278 Pfund Heller verwenden (m. j. die Uebersicht bei Edunt in den Beiträgen III, 266-268), auch in seinem Testamente (bei Gudenus, codex T. III. nro, CXXXIII. pag. 173 sq., in Uebersetzung bei Werner ber Dom zu Mainz Br. II. S. 74 f.) für religibse Zwecke bedeutende Legate stiften. Die Ordnung ber Kirche befestigte er auf's Neue durch wiederholte Publikation älterer und den Erlag neuer Statuten, bas Ergebniß ber vielen von ihm gehaltenen Synoten (vgl. Binterim, Weschichte ver Concilien Br. VI. S. 40 f.). Rady Peters Tore († 5. Juni 1320) postulirte tas Domeapitel ben Erzbischof Baldnin von Trier, ber Pabst Johann XXII. verweigerte aber Die Bestätigung, reservirte ber apostolischen Rammer Die erzbischöflichen Gintunfte bis zur Wiederbesetzung (Würdtwein, nova subsidia III. nro. XXIV. pag. 96), forderte 30,000 Gulden, die er auf 25,000 ermäßigte (a. a. D. Rr. XIII. IIII. E. 131. 163) und ernannte Mathias, Grafen von Buched und Landgrafen von Burgunt (1321-10. Sept. 1328), Enstos der Benediftiner-Abtei Mintag, auf Empfehlung des Misnigs Robert von Sicilien. Das Stift nahm ihn gerne an, bewilligte ihm auch fogleich ein Subsidium, doch mußte er zuvor die Aufrechthaltung der Privilegien des Alexus geloben (Würdtwein, nova subsidia III. nro. XXVIII. pag. 101 sq.). Er erlebte schwere Zeiten, sowohl als er sich zur Partei Ludwigs von Baiern hielt, als späterhin, ba er auf Die Seite bes Pabstes getreten mar; indessen mußte er boch bie Bortheile bes Erzstifts wahrzunehmen und erwarb temfelben verschiedene Güter, wie einen Theil von Redar-Steinach, Boben=Colms, Niedernhall, und Rechte in Laufen, Magenheim, Bradenheim, Güglingen, Blanfenhorn u. a. (Joannis cit. pag. 648. nro. 5, 7. pag. 650, nro. 6. u. a. verb. mit den Urfunden bei Gudenusa. a. D. III. Nr. CLII. CLIII. VLV. CLXVIII. sq.

CLXXXVII. Würdtwein, nova subsidia III. nro. LXII. LXIII. pag. 186 sq.). Um die Nachfolge in Mainz bemühte sich ber Bruder bes verewigten Erzbischofs Berthold von Buched, ber indeffen als Anhänger Ludwigs gurudgewiesen murbe; bas Domcapitel felbst postulirte nochmals Baldnin von Trier. Johann XXII. verjagte bemfelben aber, wie früher, die Confirmation und traf eine felbständige Provision mit Heinrich von Virnenburg, Probst von Bonn, erließ auch die erforderlichen Bullen an bas Stift selbst, dessen Bafallen, die Suffraganen u. j. w. (vgl. dieselben bei Würdtwein subsidia diplom, T. 4. nro, XLI sq. pag. 219 sq. nova subs. T. 5, pag. 33. Gudenus codex III, pro. CLXXXIX sq. pag. 259 sq.). Das Capitel widersetzte sich aber, Balbuin übernahm die Administration des Erzbisthums und widmete demselben einen höchst er= sprieglichen Eifer. Er erwarb für taffelbe einen Theil ber Burg Hirzberg 1330 (Joannis eit. pag. 652. nro. 2. Würdtwein, nova subsidia V, 48), ferner den Pfandbesits ber Hälfte der Mark Duderstadt von Herzog Heinrich von Grubenhagen 1334 (Bolf, politische Geschichte tes Gichsfeltes Bb. II. G. 18), und Schürburg nebst Erlenbach, Bözwangen, Csenheim und Obenheim 1335 (Joannis cit. pag. 655. nro. 8). Unter'm 12. Nov. 1336 legte Baldnin unnmehr spezielle Rechenschaft seiner Verwaltung und verzichtete auf die Fortführung berselben, welche jetzt nach Anordnung Beneditts XII. auf Heinrich III. überging (tie Dofumente bei Gudenus codex III, nro. CCXV sq. pag. 295 sq.). Derselbe gelangte indessen nicht zum ruhigen Besitze, bis er sich mit bem Capitel burch Unterschrift einer ordentlichen Capitulation geeinigt, in welcher er tie Rechte tes Stifts im Einzelnen aufrecht zu halten gelobt (siehe tie Urkunde d. d. Mittwoch nach St. Beter und Paul 1337 bei Würdtwein, subsidia diplom. T. IV. nro, LXXVIII. u. LXXIX, pag. 286-301), besgleichen auch mit bem Kaiser Ludwig sich zu gemeinsamen Schritten in dem Conflikte mit dem römischen Stuhle vereinbart hatte (Gudenus, codex III. nro. CCXIX. pag. 305. verb. Würdtwein, subsidia eit. IV. nro. LXXXI. pag. 304). Intem er seinem Bersprechen gemäß bei ber Begründung tes Aurvereins zu Rens und bem barauf folgenden Reichstage zu Frankfurt 1338 (f. Würdtwein, subsidia cit. V. nro. XXVI. pag. 164 Joannis cit. pag. 657. nro. 3. 4), vgl. Eichhorn, beutsche Rechtsgeschichte III. §. 391) versuhr, zog er sich bie Unguate tes Pabstes Clemens VI. zu, welcher am 15. Oft. 1344 bie Suspension über ihn verhängte (Schunk, II, 332 f.); da er aber auch ferner in Treue gegen Ludwig verharrte (m. f. seine Erklärung vom 19. März 1346, bei Schunk III, 283 f.) wurde am 7. April 1346 seine Absetzung ausgesprochen (Joannis eit. §. IX. nro. 2. pag. 660.) und Gerlach, Graf von Naffan, zu seinem Rachfolger ernannt (vgl. Schunka. a. D. III, 352—375). Heinrich hatte inzwischen die Mainzischen Besitzungen im Jahr 1341 burch mehrere Bogteien im Sichsfelde (Gudenus, codex III. nro. CCXXVII. pag. 314. 315), 1342 burch ben Erwerh bes Vicebominats in Erfurt (Joannis cit. pag. 658. nro. 15), vorzüglich aber burch ben Kauf ber Pfandschaft Onterstadt und Giboldhausen (j. oben 1334) wesentlich vergrößert. Wenn schon bieser Kauf unter ber Bedingung bes Wiederfaufs abgeschlossen wurde, so ist derselben doch späterhin nicht entsprochen (siehe unten bei'm Jahre 1563 n. 1692). Auf der andern Seite verlor aber jetzt das Erzstift seine Metropolitangewalt über Prag und Olmütz, indem auf die Bitte des Königs 30= hann von Böhmen und seines Sohnes Karl der Pabst Prag zum Erzbisthum erhob, remselben Olmütz unterwarf, auch genehmigte, taß bas bisherige Recht bes Erzbischofs von Mainz (f. oben bei'm Jahr 1228), den König von Böhmen zu frönen, auf Prag übergehen folle (vgl. Bulle Clemens VI, vom 2. Juni 1343, und Exposition besselben vem 30. April 1344 [Schunf, Beiträge I, 405 f.] verb. Schreiben bes Königs Johann von 1339 bei Würdtwein, subsidia V, 196 und die Radyweisungen bei Joannis eit. pag. 664. nro. 1). Auch nach seiner Absetzung gerirte sich Heinrich als Erzbischof, aber eben fo unterzog sich Gerlach ben Funktionen bes erzbischöflichen Amts. Bereits am 10. Juli 1346 wählte der letztere mit vier anderen Aursursten Karl IV. jum Gegen= fönige, welcher bann sogleich bemselben bie nöthige Butfe gegen Beinrich verhieß (GudeMains 713

nus, codex III. nro. CCXLIII. pag. 334). Dieser betrieb tagegen nach Lutwigs Tote († 11. Oft. 1347) die Wahl eines neuen Königs (Joannis eit. pag. 662. nro. 1 sq ). Nach der Resignation Günthers von Schwarzburg erklärte sich Karl für neutral (f. Gudenus, codex III. nro. CCLI, pag. 344. Urfunte d. d. 24. Mai 1349) unt überließ ben Kampf beiden Erzbischöfen, insbesondere dem statt Heinrichs administrirenden Probste Kuno von Falkenstein. Dieser endete aber erst mit dem Tode Heinrichs am 21. Dec. 1353, woranf durch Karls Bermittelung ein Bergleich zwischen Gerlach und Muno zu Stande gebracht wurde und jener die Anerkennung des Stifts allgemein erlangte (f. tic Hrfunten von 1354 bei Gudenus, codex III. nro. CCLXI. CCLXII. pag. 365 sq.). Durch diese Zerwürsnisse hatte das Erzbisthum ungemein gelitten, nicht nur materiell durch Bermüftung tes Landes, mogn bie beiden Gegner ihren Anhang selbst ermunter= ten (m. f. 3. B. Gudenus, codex III. nro. CCL.) und die großen Opfer, mit welcher die Bundesgenoffen beider Seits erfauft werden mußten (vgl. Joannis eit. pag. 667. nro. 6. 668. nro. 13 sq. Werner, ter Dem zu Mainz II, 109 f.), sontern auch turch tie Loderung ber heiligen Bante, welche There und Untere vereinigten, durch Die Berach tung, in welche ber Klerus gerieth und Die sich in Der Berletzung Der Freiheiten an ben Tag legte, die bisher ber Beistlichkeit zustanden (m. f. 3. B. vom Jahr 1356 in Mainz Würdtwein, subsidia dipl. XII. nro. CI. pag. 370 sq. u. 1366. eod. XII. nro. CIII. pag. 380. verb. Gudenus, codex III. nro. CCCXVI. pag. 467; hier mußte auch 1363 ber Erzbischof zum Schutze seiner Bansgenoffen einschreiten (Schunk, Beiträge II, 249). Der Alerns felbft mar aber auch verwiltert und bie Ernenerung alterer Statuten reichte nicht hin (f. Binterim, Geschichte ber Concilien VI, 72 f.), so raß selbst ber Raifer im Jahr 1359 auf Abstellung ber vorhandenen Migbranche zu tringen veraulast wurde (Gudenus, codex III. nro. CCXCVI, pag. 433). Die schwierige Lage, in welcher sich das Territorium befand, nöthigte das Capitel, 1356 zu consentiren, daß ter Erzbischef, um verpfändete Güter einzulösen, 41,000 Gulben, und um andere Echulten gu tilgen, 30,000 Gulten aufnehmen tilrfe (Edunt, Beiträge III, 389 f., verb. Joannis eit. pag. 672. nro. 8, 673. nro. 3). Theils durch Geschenk, theils durch Kanf erwarb Gerkach bagegen bas Schleß Itter nebst Zubeher 1357 (Joannis eit, pag. 673. nro. 4) ben britten Theil von Duberstadt 1358 und 1366 (Joannis pag. 673, nro. 8, 678, nro. 1. Gudenus codex III. nro. CCLXXXVIII. pag. 423. Welf, Geichichte tes Gichsfeltes I, 19), tas Schleß Allenfelt 1358 (Würdtwein nova subsidia VII. nro. XCIX. pag. 299), das Amt Ballenburg 1359 (Joannis E. 674. Rr. 10. Würdtwein, nova subs. VII. nro. CIII. p. 309), die Hälste von Geismar 1360 n. a. (a. a. D. Mr. CVIII. CXI. CXII. E. 320. 326 f.), bas Derf Budensheim bei Bingen 1363 (Gudenus, codex HI. nro. CCCIX, pag. 459 u. a.). Bemerfenswerth unter ter Regierung tiefes Erz-Durch rieselbe murte bischofs ift noch der Erlaß der goldenen Bulle Karls IV. 1356. im Wesentlichen bas nach und nach befestigte Gerkommen über bie Mönigswahl und bie Berhältniffe ber sieben Aurfürsten anerkaunt und zum festen Reichsgesetze erhoben. Was insbesondere Mainz betrifft, so murde tie bevorzugte Stellung tes Erzbischofs als tes Defans des Kurfürstencollegiums besonders berüchsichtigt (vgl. Kap. 1. 18). Dem Mönige von Böhmen gehörte zwar als bem Schenken tes Reichs schon von früher tie Unr (vgl. Loreng, Die siebente Aurstimme bei Rudolfs I. Konigsmagt. Wien 1855); ta aber doch Bedenken geänsert wurden, so war es dem Kaiser sehr erwünscht, daß Gerlach Dieselben einfach erledigte und dafür erhielt berselbe noch tas besondere Privilegium, meh= rere Städte mit großen Freiheiten anzulegen (Joannis eit. pag. 672, nro. 9. 10. denus, codex III. nro, CCLXXX. CCLXXXI. pag. 411 sq.). Rady Gerladys Tote († 12. Febr. 1371) gelangte tas Erzstift nicht zu ter ihm so nöthigen Ruhe. Das Capitel entzweite sich bei ber Wahl bes neuen Oberhanptes, indem ein Theil ben inzwischen zum Erzbischofe von Trier erhobenen Anno von Fallenstein postulirte, ein Theil ben Reffen Gerlachs Abolph, Grafen von Raffan, erkor (m. f. ben Bericht bes Capitels an ben Papst Gregor XI. bei Gudenus, codex III. nro. CCCXXVIII. pag. 494

Der Pabst bestätigte jedoch Keinen von Beiden und versetzte den ihm vom Kaiser empfohlenen Bifchof von Strafburg, Johannes I., Grafen von Luxemburg-Ligny, nach Mainz (1371-4. April 1373). Uns seiner kurzen Regierung verdient Eine Thatsache besondere Erwähnung. Die Pähste in Avignon, in großer Geldnoth, versuchten durch jedes Mittel, sich ans der Berlegenheit zu befreien und begehrten insbesondere von Deutschland wiederholentlich den zehnten Theil von den Jahres-Einnahmen aller Bene-Im Jahr 1367 hatte man nicht ohne Wiverspruch Urban V. benselben bewilligt (Würdtwein, subsidia diplom. IV, 187 sq. nro. XXXI. verb. nova subsidia VII. nro. CXXIX. pag. 380 sq.); ats aber im Jahre 1372 Gregor XI. eine gleiche Forde= rung stellte, verwarf ber Mainzer Klerns Dieselbe einhellig (f. Die Urfunde bei Gudenus, codex III. nro. CCCXXXI. pag. 507 sq.). Rady Johannes Tode postulirte das Capitel den inzwischen zum Bischofe von Spener beförderten Grafen Adolph von Nassan, welder sich sogleich der Administration des Stists unterzog (f. Gudenus, codex III. nro. CCCXXXIII. pag. 515) und um die pähstliche Confirmation zu erhalten, den vorhin abgelehnten Antrag auf Bewilligung ber Zehnten befriedigte und Gregor XI. Die Summe ven 22,000 Inlben liberschickte (Joannis cit. pag. 689. nro. 3. Dhue Zweifel wurden razu bie 20,000 Gulden verwendet, deren Aufbringung zum Unten des Stifts das dapital gestattet hatte. (Würdtwein, nova subsidia IX. nro. CXXXI. pag. 216 sq.). Dies nützte ihm indessen nichts, vielmehr erhielt der vom Kaiser empsohlene Ludwig, Martgraf von Meissen, Bischof von Bamberg ben Borzug und begann ebenfalls seine Berwaltung (Gudenus, codex III. nro. CCCXXXIV, pag. 516). Es fehrten nun Zustände wieder, wie sie vor Kurzem in dem Conflitte der Erzbischwise Heinrich und Gerlach Mainz beseffen hatte, so bag von allen Seiten eine Herstellung der Ordnung angestrebt wurde. Insbesondere mußte nach dem Ausbruche des großen Schisma's Urban VI. daran liegen, Die Ausgleichung herbeizuführen, weschalb er Ludwig mit dem Patriarchat von Jerusalem und bem Bishum Cambray absinden wollte. Da dieser aber nicht darauf einging, wenbete sich Arolph 1379 an den Gegenpabst Clemens VII., von dem er die Befriedigung sciner Wünsche erlangte (f. Joannis eit. pag. 686. nro. 2, 692. nro. 19 sq.). Schon im folgenden Sahre bot sich jeroch eine neue Gelegenheit zur Versöhnung, indem Urban Ludwig nach Magdeburg transferirte; doch wollte diefer auf den Titel eines Erzbischofs von Mainz nicht verzichten. König Wenzet erfannte nun Avolph an, bestimmte die Vergleichpunkte zwischen den Gegnern, ertheilte aber erst nach Ludwigs Tode († 17. Febr. 1382) Adolph die Regatien (Gudenus, codex III. nro. CCCXLIII. CCCXLVIII. pag. 534 sq. 546 sq.). Die Regierung führte verselbe unn unter fortbauernden Kämpfen, welche ihm nicht gestatteten, Die Wunden zu heilen, Die auf's Rone Dem Lande geschlagen waren. Erfurt, welches sich von Anfang an auf Atolphs Seite gehalten hatte, suchte terfelbe burch besondere Gunft zu heben, und er erwirkte der Stadt auch 1389 das Privilegium Urbans VI. zur Stiftung einer Universität, beren Eröffnung 1392 erfolgte (f. Gudenus, hist, Erfurt, lib. II. §. XVIII. in Joannis rerum Mog. vol. III. pag. 181. Dominitus, Erfurt Th. I. |Getha 1793 | E. 182, 187). Um nicht abermals sich mit der Eurie zu entzweien, bestellte nach Avolphs Abgang († 6. Tebr. 1390) das Capitel den Domscholaster Conrad II. von Weinsberg zuerst unr zum Provisor des Erzbisthums (Gudenus, codex III. mro. CCCLXXV. pag. 589); inteffen erhielt terfelbe tie pabitliche Beftä= tigung (val. den Eid, welchen er 1392 dem Pabste leistete, bei Gulenus, codex III. nro. CCCLXXXII. pag. 596), doch freilich gegen so bedeutende Provisionskosten, daß mit Genehmigung des Capitels der zwanzigste Theil aller Einkünfte sämmtlicher Ort= schaften des Landes zu deren Bestreitung eingesordert werden mußte (Joannis eit. Die Thätigkeit Conrace richtete fich fast allein auf Gorge für ben pag. 705. nro. 9). Landfrieden, Berfolgung ber Reter, namentlich ber Walbenfer (f. Joannis eit. pag. 707. nro. 1. Gudenus, codex III. nro. CCCLXXXIII. pag. 598 sq.), und der Berleger firdy= licher Innunnität, welche sich so häufig fauten, baß schon unter seinem Borgänger ber Alerns ein förmliches Bündniß gegen Dieselben hatte schließen muffen (f. Die Unions=

urfunde von 1382 bei Würdtwein, subsidia diplom. XII. nro. CIV. pag. 386 sq. Grlag Courats von 1394, tajelbjt H. nro. LXIII. pag. 400 sq.). Rady Courats Ableven (+ 19. Oft. 1396) wählte die Majorität des Mapitels durch Comprommissare Gottschied, Grafen von Leiningen, Enstoß im Rölner Demstift (Würdtwein, subsidia III. nro. XXXI. XXXII. pag. 152 sq.), währent tie tamit unzufriedenen Kapitularen den Bruder von Conrats Borganger, Johannes, Grafen von Raffan, bewogen, in Rom fetbst seine Ernennung zu betreiben (a. a. D. Mr. XXXIII. C. 158). Dies geschah auch mit Erfolg und Bonifaz IX. bestätigte Johann II. (1397-23. Sept. 1419) (Gudenus, codex III, nro, CCCXCI, pag. 623), welcher ungeachtet ber bagegen erhobenen Einwendungen und der Verwendung tes Königs Wengel für Gottfriet (Würdtwein subsidia III. nro. XXXVIII, pag. 173) sich bechanptete. König Rupcecht brachte übrigens 1401 eine Vereinigung zwischen Gottfried und Johann zu Stande (Gudenus, codex IV. Der Hamptgegenstand ber Regierung bes neuen Erzbischofs blieb bie Bemühnng für ben Landfrieden, nächstbem seine Thätigkeit in ben politischen und firchlichen Wirren ber Zeit. Dem Stifte erwarb er ben gangen Boll zu Bochst (Joannis pag. 724. nro. 22), die landvogtei in der Wetteran (Gudenus, codex IV. nro. XXXVII. pag. 96. verb. nro. XLIV. pag. 109), ten Pjantbejitz von Arted nebst mehreren Dorfschaften (Joannis pag. 726, nro. 3) n. a. Heber die Bahl ber Domfapitularen erließ er eine besondere Borschrift (Joannis eit. pag, 728, nro. 5. Gudenus, codex IV. nro. XXXVI, pag. 93) und das Regularstist St. Alban verwandelte er mit pabstlicher Ge nehmigung in ein weltliches Collegiatstift (Joannis eit, pag. 734. nro. 3. der Dom zu Mainz II, 151 f.). Conrat III., Wiltgraf von Thann und Rheingraf zu Stein, Probst zu St. Bartholomäi in Frankfurt a. M., welchen ras Capitel mählte, erhielt die pabstliche Confirmation (Gadenus, codex IV. nro. LH. pag. 124) und stand dem Erzbisthum von 1419—10. Juni 1434 vor. Jetzt litt das Land vornehmlich durch vie unglücklichen Kämpfe mit ten Hussiten und durch verderbliche Gehren mit Bessen Um bie großen baburch entstandenen Stoften zu bedeu, sah sich ber Erzbischof zu wiederholter allgemeiner Steneranflage genöthigt (Joannis pag. 743, nro. 44. 744. Gnilenus codex IV. nro. LXX. pag. 169). Die Energie, rurch welche er sich auszeichnete, bewog ben Raiser Sigismund, ihm 1422 bas Reichsvicariat zu übertragen, welches er jedoch schon im folgenden Jahre niederlegte (Gudenus, codex IV. uro, LIX, LX, pag. 136 sq.). Bei, tiefer mannigfaltigen Thätigfeit ließ er bas Inter= effe des Territoriums und der Rirche nicht aus den Augen. 3m Jahr 1425 faufte er die Stadt Steinheim nebst Inbehör von Gottfried von Eppstein für 38,000 Gulten (Joannis eit. pag. 740. nro. 26). Um Bucht und Chrbarkeit beim Merns herzustellen, insbesondere den graffirenden Concubinat besselben abzuschaffen, erließ er 1420 ein einbringliches Runtichreiben Gudenus, codex IV. nro. LIV. pag. 128., Hartzheim, concilia Germ. V, 163), schärfte 1422 bas Tragen ber entsprechenten geiftlichen Meitung in einem besonderen Falle ein (Gudenns, IV. nro. LVIII. pag. 135), sorgte für Berbesserung bes geistlichen Gerichts 1423 und 1427 (Gudenus, IV. nr. LXII. LXVII. pag. 151. 162 sq.), ließ die Statuten ber Collegiatstifte einer Revision unterwerfen 1427 (Wärdtwein, subsidia II, nro. LXI. pag. 335 sq.), hielt nach ber vom pabstlichen Yegaten Branda 1422 veranstalteten Bisitation im Jahr 1423 eine Brovinzialsunore zu Maing (Binterim, Geschichte ter Concisien VII, 82 f. 433 f.), und zur Vorbereitung auf das Concil von Bajel abermals eine Provinzialspnode zu Ajchaffenburg 1431 (j. das Convocationsschreiben bei Gudenus, IV. nro. LXII. pag. 185 sq. Binterim a. a. C. 96. 97. erhebt Zweisel gegen bas Bustandekommen tiefer Versammlung). Die letzten Jahre seiner Regierung sah Conrad durch heftige Streitigkeiten ber Stadt Mainz mit bem Alerns getrübt. Die Bürgerschaft in Main; war tamit unzufrieden, baf bie Beiftlichfeit manche Privilegien besaß, welche jum Theil mit Rücksicht auf Die großen von ihr begehrten Steuern bewissigt waren, und suchte tieselben zu vernichten; insbesondere legte tie Stadt auf Die Lebensmittel eine Abgabe und verbot unter ftrenger Strafe, Die auch felbst

an fremden nach Mainz kommenden Geiftlichen vollzogen ward, von den Geiftlichen Wein zu kaufen. Der darüber empörte Klerns verließ Die Stadt und begab fich nach Eltwill im Rheingan. Erft Conrad's Nachfolger Theoderich, Schenk v. Erbach (1434-6. Mai 1459) vermochte unter Vermittlung von Commissarien bes Baster Concils ben Streit beizulegen. (lleber ben gangen Streit selbst f. m. Joannis eit, pag. 746. 748 und bie gur Erläute= rung bienenden Dokumente bei Gubenus IV. 197 f. und Bürdtwein a. m. D. (f. subsidia diplom. XIII. nro. 259. 260). Der Bertrag, die sogenannte Pfassen=Nachtung vom 7. Januar 1435 (bei Würdtwein, subsidia XIII. nro. V. pag. 65 sq. vgl. nro. IV. p. 52 sq. Werner, ber Dom zu Mainz II. 191-203) wurde seitdem als verbindliche Norm von dem neneintretenden Landesherrn wiederholentlich bestätigt. Der neue Erz= bischof wurde sofort in die Wirren hineingezogen, welche damals die Kirche zerrütteten. Babst Engenius IV. war aber eifrig bemüht, ten einflugreichen Mann für sich zu gewinnen und verlieh ihm gleich Anfangs eine Reservation von 25 Pfründen (Würdtwein, subsidia IV. nro. I. pag. 1 sq.), so wie andere Gunft, was wenigstens ten Ersolg hatte, daß Theodorich in dem Conflicte zwischen dem Pabste und dem Concil von Basel sich für bas neutrale Verhalten ber beutschen Fürsten entschied (f. ben Rentralitätsverein vom 17. März 1438, bei Binterim, Gefchichte der Concilien VII. 166 f.). Zu gleiden Grundfaten bestimmte er auch feine Suffraganen, welche er zu einer Provinzial= synobe in Mainz am 30. März 1438 versammelte (f. Joannis eit. pag. 750 nro. 17. 752 nro, 25) und abermals im April 1440 zu Afchaffenburg (Joannis eit. p. 755 nro, 47. Gudenus, codex IV. nro CXXII, pag. 262. Binterim a. a. D. VII. 184). berich, welcher fich bald nachher mehr auf die Seite des Concils zu neigen aufing, ließ sich aber bod, endlich umstimmen und brachte bestochen die Freiheiten der deutschen Rirche bem pabstlichen Interesse zum Opfer (f. Joannis eit. p. 761 nro. 6. vergl. Die Details, deren Darstellung hier zu weit führen würde, in Boigt, Enea Silvio Piccolomini Bt I. (Berl. 1856) bef. E. 373.) Die Gerechtsame bes Mainzer Sprengels suchte ber Erzbischof aufrecht zu halten: benn als bas Bisthum Paderborn bem Erzstift Köln incorporirt und der Mainzer Kirchenprovinz entzogen werden sollte (f. den Art. Köln Bd. VII. S. 784) wirfte Theoterich vorzüglich bahin, bies zu verhindern (f. Joannis eit. p. 755. nro. 40. 759 nro. 26 verb. Gudenus, Codex IV. nro. CXV. pag. 251 a. 1439). Für bie Dis= cipsin, insbesondere der Alöster war er thätig und führte da, wo es nicht anders mög= lich war, eine Umgestaltung berbei, wie in Steina und Flonheim, welche in Collegiat= ftifte verwandelt wurden (Joannis eit. pag. 762 nro. 70, 765, nro. 9). Unter Mitwir= fung des pabstlichen Cardinallegaten Nifolaus de Cufa hielt er 1451 eine Provinzial= synode, deren eigentliche Aufgabe auf Reform des Klerns gerichtet war (Binterim a. a. D. VII. 276. 467 s.). Um berselben noch besser zu entsprechen, hielt er im 3. 1455 abermals eine Provinzialspnode zu Aschaffenburg (Binterim a. a. D. S. 285. 488 f.). Ihm folgte ber durch Compromiß gewählte Enstes ber Domfirche Diether, Graf von Isenburg-Büringen, ben bereits ein Theil bes Trier'schen Kapitels für sich gewünscht hatte, 1459. Balt nach Antritt feines Amts gerieth er in einen Streit mit Friedrich von der Pfalz, welcher für Mainz ein ungünstiges Ende nahm und dem Lande, welches großer Verheerung ausgesetzt murte, bedeutente Summen toftete. Die tem Bolke auserlegte Steuer bes zwanzigsten Theils seiner Güter (Joannis eit, pag. 774 nro. 18) reichte nicht hin, um alle Schulden zu tilgen, am allerwenigsten um ben pabstlichen Un= sprüchen zu genügen. Zum Kampfe gegen bie Türken sorberten bie Pabste im 15. Jahrh. wiederholt Steuern. In Deutschland hatte man sich dagegen zu sichern gesucht und es war von Martin V. und seinen Rachfolgern auch zugestanden, baß ohne Zustimmung ber beutschen Nation von ber Eurie feine berartige Auflage gemacht werden sollte. zuwider Calixt III. eine neue Zehntsorderung stellte, wurde sie in Mainz abgelehnt. Bins II. versuchte nun auf einem autern Wege die nöthigen Mittel zu erlangen und hatte von Diether statt der soust üblichen 10,000 Gulden Annaten 21,600 Gulden gesor= bert, welche auch von bes Erzbischofs Abgeordneten in Rom unter ber Bedingung auf-

genommen waren, daß im Falle der Richtzahlung der Schuldner der Excommunifation Diether war jedoch nicht bagn bereit, Dieje Summe, beren Rechtmäßigfeit er längnete, zu erstatten und zog sich unn den Bann zu. Da er aber bierauf im Ungehorsam beharrte und sich auf die Entscheidung eines allgemeinen Concils berief (Joannis cit. pag. 766 nro. 33), sprach ber Pabst unterm 21. August 1461 seine Gut= jetung ans (Joannis cit. p. 777 nro. 42. Gudenus, codex IV. nro. CLXI, pag. 347) und ernannte an seine Stelle ben Domberru und Propst von St. Veter Abolph II., Grafen von Raffan. Diether fügte fich auch Diefer Sentenz nicht, gewann alsbald Frietrich von ber Pfalz für sich und außer verschiedenen festen Platen Die Stadt Main; selbst, welche gegen die pähstliche Entscheidung protestirte und appellirte (f. die Urkunde vom 21. Mär; 1462 bei Schnut, Beiträge II, 119 f. Würdtwein, subsidia dipl. I. nro. XXXVIII. pag. 281 seq.) Abolph, für ben ber Babst unterm 1. Mai 1462 eine Enchstlifa zum Beistande erlassen hatte (Gudenus, codex IV. nro. CLXIII. pag. 350), wußte sich bagegen durch große Opfer viele Bundesgenoffen zu erwerben und nun folgte ein Rampf, durch welchen das Erzstift abermals auf's Berderblichste heimgesucht murte. Nach wiederholten Bergleichsversnehen fam am 25. Oftober 1463 eine Bereinbarung zu Stande, worauf am folgenden Tage Diether auf bas Erzbisthum verzichtete (Gudenus IV. nro. CLXVII f. S. 365 folg.). Er ward von der erzbischöftichen Jurisdiftion eximirt und erhielt zu lebenslänglicher Nutzung anger seiner Curie in Mainz bie Stäbte Höchst, Steinheim, Diepurg nebst Zubehör und bas Psand auf Lahustein. Mainz, welche am Tage vor Simonis und Juta (28. Oft.) 1462 in Avolphs Hante gefallen und geplündert war, verlor aber ihre alten Privilegien und trat in die Reihe der übrigen Landstädte. Friedrich von der Pfalz wurde in dem Pfandbesitse der Bergstraße gelassen und mit andern großen Zugeständnissen abgefunden. (M. j. Georg Hell= wich (Domvifar zu Mainz † 1622) Moguntia devicta hoc est de dissidio Moguntinensi quod fuit inter duos Archiepiscopos Mog. D. et A. nec non de urbis Moguntinae expugnatione etc. Francof. 1626 und wieder abgedrudt in Joannis, rerum Mog. script. vol. II. pag. 131 sq. j. auch Diether von Jjenburg, Erzbischef und Kurfürst zu Mainz. Leipzig 1789. 2 Th.) Für Avolph selbst folgten hierauf schwierige Zustände. Die Noth, in welcher er sich befant, nöthigte zu wiederholter Besteuerung (Joannis eit. vol. I. p. 781 nro. 18. 784. nro. 35.) und, ba er ber Last ber Geschäfte nicht gewachsen war, 1465 zur Annahme bes Grafen Heinrich von Würtemberg als eines Coadjutors, wenn gleich nicht ohne Widerstreben eines Theils tes Kapitels (Joannis eit. pag. 782 And ben Bundesgenoffen Arolphs, insbesondere Friedrich von ber Pfalz war Die Coadjutorie fehr unaugenehm, zumal Heinrich und sein Bater Ulrich schon eifrig für Die Gewährung Des Rechts ber Rachfolge in Der erzbischöflichen Würte bemüht waren. Abolph fand sich baher veranlagt, ben Coadjutor zum Rücktritt zu bewegen, was auch bereits 1467 geschah, indem Heinrich sich mit dem Amte Bischofsheim absinden ließ. (Joannis cit. pag. 784. nro. 31, 32, Gudenus, codex IV, nro, CLXXXV sq. CXC CXCI. pag. 395 sq. 402 sq.) Dem Intereffe tes Stifts entsprach auch offenbar eine andere Wahl. Nachdem Adolph möglichst für Herstellung weltlicher und firchlicher Ordnung Sorge getragen (Joannis cit. a. m. St. Gudenus, codex IV. nro. CLXXX. p. 384. nro. CXCII. p. 405 n. a. Werner, b. Dom II. 271. 272), empfohler auf seinem Torbette († 6. Sept. 1475) bem Rapitel Diet ber zu seinem Rachfolger. Diesem Rathe folgte auch bas Capitel und rechtfertigte feinen Schritt nach Gingang eines tavon abmahnenten Breve's Sixtus IV. mit der Noth der Umstände, woranf die pabstliche Confirmation folgte (Gudenus, codex IV. nro. CXCVII - CXCIX. pag. 415 sq.), während der Raifer beharrlich die Verleihung der Regalien auszusprechen sich weigerte. Bei seiner Wahl hatte Diether sich verpflichten müssen, Die Stadt Maing bem Domcapitel zu überlassen. Bürger begehrten dagegen die Herstellung ihrer alten Freiheiten und empörten sich; nach ihrer Unterwerfnug einigte fich nun Diether mit bem Kapitel, bag bie Stadt gu ewigen Zeiten ben Erzbischöfen gehören solle. Der schon 1475 um Bermittelnug angegangene

Babst bestätigte tiefe Bereinbarung unterm 26. Jan. 1478 (f. Die Urkunden bei Schunk, Beiträge Bo. III. 270 f. [wo statt 1470 - 1475 zu lesen ist] verb. S. 359 f. Gudenus, codex IV. nro. CCVII. pag. 437 sq.). Diether ließ neben ber Stadt, für beren Berstellung er sorgte, die Martinsburg bauen und machte Mainz zur erzbischöflichen Resi= reng (Joannis eit. 790 sq.). Unf seinen Wunsch, baselbst eine Universität zu errich= ten, ging Sixtus IV. ein (Breve vom 23. November 1476 bei Gudenus, codex IV. nro. CCI, pag. 422 sq. Würdtwein, subsidia dipl. III. nro. XLI. p. 182 sq.) und am 1. Oft. 1477 fonnte die Eröffnung erfolgen (Publikanrum vom 31. März 1477 bei Gudenus cit. nro. CCIV pag. 428 sq. Würdtwein, cit. nro. XLII. pag. 187 sq.), nachtem bie nöthigen Mittel angewiesen und die sonstigen Anordnungen getroffen waren (f. a. a. D. bie Dofumente, verb. Joannis eit, pag. 105 sq. 789 nro. 13. 790, nro. 16). Die fcmie= rige Lage des Landes, insbesondere die fortdanernde Abgeneigtheit des Raisers gegen Diether und das Erzstift, welche sich sogar in der Begünstigung des rebellirenden Erfurt an den Tag legte, bewog den Erzbischof, mit Zustimmung des Capitels (f. Schreiben besselben an den Pabst vom 29. Sept. 1480 bei Schunk, Beiträge III. 229 f.) zur Annahme eines Coadjutors cum spe succedendi in der Person des Domherrn Albert, des Sohnes des Kurfürsten Ernst von Sachsen (pähstliche Bestätigung vom 12. Jan. 1481 bei Gudenus, codex II. nro. CCIX. pag. 447 sq.). Um jo mehr fennte nun Diether während der letzten Jahre seiner Regierung sich der Förderung tes Wohls des Territoriums selbst wirmen, indem er das Amt Bischofsheim auslöste (Joannis cit. p. 793 nro. 9) und die Aemter Algesheim und Olm nehft Amöneburg wieder an's Stift brachte (a. a. D. p. 794 nro. 4). Um die Gesetzgebung des Landes erwarb er sich das Berdienst, behufs einer neuen Revaction dersetben die Berordnungen seiner Borgänger, so wie die Lokalrechte sammeln zu lassen (Werner, der Dom II 276. 29 7). Un Diether's Todestage (d. 7. Mai 1482) übernahm Albert I. als Provisor die Verwaltung der Diverse (Gudenus, codex IV. nro. CCXVI. pag. 457), welche er jeroch nur furze Zeit leitete († 1. Mai 1484). Erfurt, welches schon vorher ernstlich darau gedacht hatte, sich von der Mainzischen Oberhobeit zu befreien, unterwarf er, indem nach Auferlegung einer Geldstrafe der frühere Rechtszustand durch das Concordat zu Amerbach vom 3. Febr. 1483 befestigt wurde (Joannis p. 795, 796). Der hierauf erforene Dombedgant Berthold Graf von Henneberg (1484—21. December 1504) erhielt sogleich die pabstliche Beitätigung und das Ballinm (Gudenus, codex pro. CCXVIII. CCXIX. pag. 462), mobei Innocenz VIII., Der oben ben apostolischen Stuhl bestiegen, burch Rückgabe gewisser Indulgenzgelder sich der Domkirche von Mainz günstig zu erweisen suchte (a. a. D. nro. CCXX pag. 465). Die gewöhnliche Bestätigung ber Rechte bes Napitels und bes Erzîtifts crielgte 1486 (Würdtwein, nova subsidia X. Praef. nro. XIII. p. XX sq.). Bert= hold übte nicht nur auf die damalige Politik den höchsten Ginfluß, indem besonders auf seine Vorstellung Maximilian zum deutschen Könige gewählt wurde, wofür diefer die Gubjection der Stadt Mainz unter dem Erzstift schlechthin bestätigte, da die Stadt nie reichsun= mittelbar gewesen sen (a. 1486. Gudonus, codex IV. nro. CCXXV. p. 475), intem unter seiner wesentlichen Mitwirkung die Errichtung des altgemeinen Landfriedens, die Begrüntung tes an einem festen Orte zu bestellenten Reichskammergerichts, tes Reichsregi= ments u. j. w. zu Stande fam (Joannis cit. p. 806, nro. 1, 807, nro. 7, 8, u. a. verk ramit Ranke, deutsche Gesch. im Zeitalter der Resormation Bo. I. Buch I. an mehreren Stellen, an welchen Bertholds großer Ginfluß auf Die damalige Berwaltung nachgewiesen ist), sondern er nahm sich auch mit großem Sifer der kirchlichen Interessen an. Er sorgte für Reformation der Rlöster, deren Herstellung, wo es möglich war, wie in Steina, oder Umwandlung, wie in Bleidenstadt (Jounnis cit. p. 804. nro. 12. 807 nro. 9. 812 nro. 1.), erließ bie erforderlichen Berordnungen über die Cenfur 1486 (Gudenus, cod. IV. nro. CCXXII—IV. p. 469 sq.); 1488 gegen Häretifer (a. a. D. nr. CCXXVII p. 480), 1491 über den Eultus [a. a. D. nro. CCXXXIII. p. 492] n. a.), hielt Sync= den 1487 u. 1499 und faßte die Beschwerden der tentschen Nation in Kirchensachen für

tie römische Enrie zusammen (Joannis p. 811 nro. 19.). Berthelts Nachselger Jacob von Liebenstein (1504-15 Sept. 1508), welcher tem Erzstifte burch Mauf ben vierten Theil von Klingenberg und den Ort Rostbeim nebst Zubehör erwarb (Joannis p. 814 nro. 8. 816. nro. 17), auch für Reformationen thätig war, kounte eben so wenig wie Uriel von Gemmingen (1508 — 9. Jebr. 1514) die bald eintretende große Mirchenverbesserung überstüssig machen. Der Raiser hatte bei seiner Empsehlung Uriets an rie Curie ben Bunich ausgesprochen, es mochte Die Bestätigung für Die Balfte bes bisberigen Preises erfolgen (Gudenus, codex IV. nro. CCLXX. CCLXXI. p. 568 sq.); ries fruchtete indessen nichts, jo daß nach Ablauf von vier Jahren abermals 21—25,000 Onle ben aufgebracht werden umften (Joannis p. 819 nro. 4, 5,). Im Jahr 1511 erließ ber Erzbischof eine Berordnung, daß alle Geistlichen geprüst und die Untanglichen namhaft gemacht würden, desgleichen gegen die im Concubinate lebenden Alerifer, gegen übermäßige Stolgebühren u. a. (Gudenus, codex IV. nro. CCLXXV-VII p. 576 sq.). Da übernahm Albert II. von Brandenburg, Gohn tes Murfürsten Johannes, seit 1513 Erzbischof von Magdeburg und Urministrator von Halberstadt, auch das Erzstift Mainz (1514 — 24. Sept. 1545) (j. v. A. Br. 1. S. 206). Mit einer gewissen Mitre blieb er eifriger Anhänger ber alten Kirche und suchte bem Gindringen bes Protestantismus nach Möglichkeit zu begegnen. Das Beispiel seines Betters Albrecht im Ferzogthum Preußen zu befolgen und bas Erzstift zu jäcularisiren, konnte er sich nicht entschließen, obgleich Luther ihm ernstlich bazu rieth und barin bas beste Mittel fand, die Banernaufstände zu bewältigen (Joannis cit. pag. 834 sq.). Eine seiner ersten Sorgen mar tie Berbefferung der Landesverwaltung. Im Jahr 1515 errichtete er nach dem Muster des Reichstammergerichts zu Mainz ein beständiges Appellationsgericht, welches den frühern Ramen Hofgericht beibehielt und publicirte die Hofgerichtsordnung unterm 19. Jan. 1516 (bestätigt von Karl V. Den 21. Mai 1521). Die Reform der Untergerichte durch die Rie bergerichtsordnung erfolgte 1534. Für die übrige Administration, insbesondere die Finanzen, begründete er 1522-ein Rathscollegium, gebildet von zwei Domherren, dem Groß hofmeister, Rangler, Marschall, zwei Doctoren ber Rechte und zwei Personen aus bem hohen Avel. Zu Diesen von ihm selbst ernannten Mitgliedern famen aus eigener Wahl ein Pralat, ein Areliger, ein Bürger aus tem obern und einer aus tem niedern Ergstift (Joannis eit. p. 829 nro. 12). Bon tem rheinischen Stiftsgebiet vermochte er tie religiösen Renerungen im Ganzen auszuschließen insbesontere auch aus tem Rheingan, wo 1525 der Banernaufstand weit um sich gegriffen hatte. Rach Bewättigung besselben erfolgte hier eine die bisherigen Freiheiten vernichtende Organisation und bas Berbot jeder religiösen Nenderung unter Antrohung harter Strafe (vgl. Die neue Ordnung und Regiment bei Schunk, Beiträge I. 372 f.). Richt fo erfolgreich waren Alberts Bemühungen für alleinige Erhaltung bes alten Cultus in benjenigen Gebieten, welche Mainz in Gemeinschaft mit andern weltlichen Herren besaß, Die sich ber Reformation Huch im Gichsfelt und im Gebiete von Erfurt fant tie evangelische Lehre unter dem Schutze von Gessen, Sachsen, Braunschweig Eingang und weite Berbreitung. Dort konnten sich freitich, anger in ber sogenannten Bogtei bei Mühthausen und in der Ganerbschaft Trefurt, keine förmlichen evangelischen Gemeinden bilden, in Erfurt Tagegen gelang 1525 die vollständige Organisation des neuen 'eachenwesens und selbst ter Dom ward reformirt. Rach fortgesetztem Kampfe fam es am 4. Marz 1530 zu Hamelburg zu einem Bertrage (gerruckt bei Lünig, spieilegium. Pars specialis Contin. I. Forts. 3. S. 26), durch welchen ber Dom, bas Stift S. Severi und bas Aloster S. Betri ben Katholiken restituirt, Die übrigen Kirchen aber ten Evangelischen gelassen murten. Für Die Erhaltung Des Katholicismus forgte Albert and Durch Aufnahme Der Jesuiten 1542, indem er einem ber ersten gehn Batres ber Gesellschaft, Faber, ben Unterricht in Main; Schon 1531 wünschte er sich mehr von ten Geschäften zurüchzuziehen und nahm mit Cinwilligung bes Capitels ben Bischof von Strafburg Wilhelm von Hohenstein zum Coatinter an; boch ward noch in temselben Jahre bies Berhältnig wieder

gelöst (Joannis cit. p. 841 nro. 13. 15. Gudenus, codex IV. nro. CCXCIX. p. 626 sq.). Bald nach Eröffnung bes Tribentimums, zu welchem er noch Gefandte abordnete (Guelenus eit. nro. CCCIV. p. 648 sq.), ward er verewigt, worauf sich um den erledigten Stuhl nichrere Pralaten bewarben; bas Capitel mahlte aber seinen bemahrten Scholafti= cus Sebaftian von hensenstam (Gudenus, cit. nro. CCCVIII sq. p. 701 sq.) (1545 bis 18. März 1555). Zunächst war berfelbe barauf bedacht, Die Schulden des Erzbisthums zu tilgen und verkaufte zu dem Behuf entbehrliche Kirchengeräthe; sodann forgte er für Beseitigung der noch vorhandenen Mängel in der Administration, wie insbesondere burch eine neue Gerichtsordnung vom 30. Juni 1549. Vor assem lag ihm indessen die Befestigung des Katholicismus am Herzen; daher wies er nicht nur die Renerungsverfuche res Kölner Erzbischof Hermann von Wied (f. den Art. Bt. V. S. 763 f.) entschie= den zurück (Joannis eit. p. 849 nro. 3), sondern suchte auch die Abgefallenen wieder Die kaiserliche Reformationsformel vom 14. Juni 1548 (bas sogenannte Interim) nahm er, als dazu geeignet, sogleich an, suchte sie durchzuführen und ließ des= halb eine allgemeine Visitation halten. Darauf versammelte er den Diöcesanklerus auf einer Synode am 19. Nov. 1548 und seine Suffraganen vom 6-24. Mai 1549 auf einer Provinzialsmode (vie Aften jener wurden jogleich zu Mainz gedruckt, die der letztern finden sich bei Hartzheim, Concilia Germaniae Tom. VI. Fel. 563 f., auch in Scheppler's codex ecclesiasticus Moguntinus novissimus. Aschaffenburg 1803. Fol. S. 16 f. Ueber fämmtliche Mainzer Synoben f. m. übrigens Jo. Andr. Schmid, de conciliis Moguntinis diss. a. 1713, wiederholt in Joannis scriptores III. 281 sq.). waren diese beiden Synoden die letzten des Erzstifts und namentlich die letztere glän= zend durch die Theilnahme der jämmtlichen Provinzialbischöfe, mit Ansnahme des Bi= schofs von Berden, da sich die Diöcese in den Händen der Protestanten befand. Hierauf begab sich Sebastian noch zum Tridentinischen Concil, das er aber bald wegen der in seinem Lande ausgebrochenen Unruhen verlassen mußte. Ramentlich litt das Territorium durch die Einfälle des Markgrafen von Brandenburg Albrecht Alcibiates, welcher sich der Stadt Mainz bemächtigt und Dieselbe zum Theil niedergebraunt hatte. Erst Sebastians Rachfelger Daniel Brandel von Homburg (1555 bis 22. März 1582) heilte biefe Wunden und ließ die zerstörten Gebäude wieder herstellen. Die äußere Lage des Stifts verbesserte er wesentlich, nicht weniger aber leistete er für die Aräftigung der katholischen Rirche. Schon am Tage ber llebernahme seines Umts am 18. April 1555 bestellte er einen Commissarins für Hossen und Thüringen zur Wahrnehmung der dortigen geist= lichen Intereffen (Würdtwein, nova subsidia. XII. Praef. p. 5 sq.). Dies fruchtete indeffen nicht viel, da gestützt auf den Religionsfrieden vom 21. Sept. 1555 die Ritterschaft im Eichsfelde selbständig die firchlichen Angelegenheiten zu ordnen anfing und fraft ihres Patronatrechts an die Stelle der katholischen Priester evangelische Geistliche einsetzte. Dies geschah im Ganzen ungehindert bis zum 3. 1574, als der Erzbischof persönlich durch= Bereits 1561 hatte er Jesniten nach Mainz genommen, ihnen den Unterricht griff. übertragen, 1568 für sie ein Collegium gegründet (Gudenus, codex IV. nro. CCCXXVII. p. 721 sq.) und sie in mannigfachster Weise privilegirt (f. Joannis eit. p. 873 sq.). Alls er nun im Eichsfelde den Katholicismus fast ganz verdrängt sand, restituirte er ihn bei eigener Bisitation in nicht wenigen Orten, gründete ein Zesuitencollegium zu Heis ligenstadt und eröffnete demselben durch Zuweisung der Schulen und der Pfarrkirche den größten Einfluß (Wolf, Gesch. ber Stadt Heiligenstadt. Gött. 1800. S. 59. 60). In Erfurt, wo die Evangelischen sich gleichfalls weiter ausgedehnt hatten, so daß sie 1561 ein eigenes Gymnasium errichteten, auch die Universität, mit Ausnahme der theologischen Fakultät, sich gang in ihren Händen befand, vermochte Daniel nicht mit gleichem Ersolge die Gegenresormation durchzuführen. Bei den Unionsversuchen mit den Evangelischen überhaupt, welche seit 1557 gepflogen wurden, betheiligte sich Daniel (Gudenus eit. nro. CCCXX, pag. 707), eben so bei ben Berhandlungen über Gewährung ber Priester= che und des Laienkelchs (Joannis cit. pag. 872). Nachdem der Pabst 1564 den letzMain 721

tern für Mainz gestattet (Gudenus eit, nro. CCCXXI. pag. 709), scheint ber Ergbi schof aber boch nicht bafür gewesen zu sehn (Joannis vit. pag. 873), viel weniger also für Aufhebung des Cölibats, da Pins IV. im Jahr 1566 zur Aufrechthaltung besielben nur gegen bie Buchtlofigfeit und ben Concubinat ber Priester neue Berordnungen erließ (Gudenus cit. nro, CCCXXIII, CCCXXV, p. 713, 717). Die Territorialverhältnisse murben burch Daniel gehoben: benn 1559 incorporirte er bem Erzstifte bie Grafschaft Labr ober Riened, welche als Leben ausgegeben und durch ben Tot bes Grafen Philipp beimgefallen war; auch erhielt er vom Raiser 1557 bie Anwartschaft auf bie Grafschaft Rönigstein, welche er nach dem Tode des letzten Inhabers, des mit der Erbtochter von Königstein Anna von Eppstein vermählten Grafen Christoph von Stolberg 1581 in Besitz nahm (Joannis eit. p. 880. von ber Nahmer, Entwickelung ber Territorial-Berhältnisse ber bentschen Staaten an beiden Usern des Rheins S. 403 — 405). Was insbesondere das Eichsseld betrifft, so wurden bestehende Differenzen mit Rursachsen und Hohenstein 1562 und 1573 erledigt, der Antrag Des Herzogs von Grubenhagen auf Wietereinlöfung tes 1342 tem Stifte verpfändeten untern Eichsfeldes 1563 abgelehnt, ta gegen Trefurt und Hahnrote, Die Bogtei mit tem Hannichswalte, Die Aemter Worbis und Harburg mit bedeutenden Summen, für welche sie seit 1360, 1380 und 1381 verpfändet waren, 1573 und 1574 wieder eingelöst, 1577 Die Berrichaft über bas Derf Nennshausen erlangt (f. Wolf, Art. Eichsfeld in Ersch und Gruber Encykl. 3. 38), endlich 1578 auch bas Dorf Zornheim vom Aloster St. Clara zu Mainz erworben (Schunk, Beiträge II, 243 f.). Wotfgang von Dalberg (1582 - 5. April 1601) schritt auf dem von Daniel betretenen Wege erfolgreich fort, dech machte ihm das Eichs jeld große Edywierigkeiten, indem die Ritterschaft im Bereine mit den evangelischen Nachbarfürsten die Restitution des Protostantismus eifrig betrieb. Mehr als Wolfgang hätte Johann Abam v. Biden (1601 — 10. Jan. 1604) burchgesett, wenn ihm eine längere Regierung beschieren gewesen wäre (Gudenus eit. nro. CCCXXXI. sq. p. 732 sq.). Mit größter Strenge restituirte er in ben Grafichaften Riened und Königstein ben Katholicismus und vertrieb die evangelijchen Pfarrer; in Eichsfelde ließ er eine specielle Bisitation abhalten und betrieb auf's Eisrigste Prozesse gegen Zanberer und Hexen. Un= ter seinem Rachsolger Johann Suicard von Kronenberg (1604 — 17. Sept. 1626) vanerte die Verfolgung der Evangelischen sort. In der sür das Sichsfeld erlassenen Kirchenerdnung vom 4. Inni 1605 (Echeppfer's Codex eccl. Mogunt, cit. p. 103 sq.) wurde geradezn vorgeschrieben, daß die Unterthanen sich zur fatholischen Religion befennen müßten und Diejenigen, welche nicht regelmäßig ben fatholischen Gottesbienst besn= den würden, eine große Gelostrase zum Besten der Kirdensabrit erlegen sollten. Dies wirkte jo, daß bis 1610 in Heiligenstadt alle Protestanten zur alten Rirche zurückgekehrt waren (Wolf, Gesch, von Heiligenstadt S. 63). Durch die Jesuiten wirtte der Erz bischof dann weiter, indem er in Ersurt und Aschaffenburg besondere Riederlassungen stiftete (Joannis cit. p. 920, 926, 930.) Der treißigjährige Krieg wurde vernehmlich seit 1622 für das Erzstift höchst verderblich, insbesondere durch die Berheerungen des Grafen von Mansfeld und Christians von Braunschweig. Da rief Johann Snicard Die Spanier zu Bilfe (f. Gudenus, cit. IV. p. 756), unter beren Beiftand er 1623 bie im Jahr 1461 an Pfalz verpfändete Bergstraße für das Erzztift eroberte. Dazu kant auch Tilly, unter bessen Schutz die lutherischen Prediger in den Distrikten von Winzingerobe und Haustein burch katholische Priester ersetzt wurden. Der Fürstbischof von Worms Georg Friedrich von Greiffenklan-Bollraths wart nach Snicarts Tote postulirt (Gudenus eit. nro. CCCLI. p. 744) (1626 - 6. Inli 1629) und fuhr mit gleichem Eifer in ber Weiterverbreitung bes Katholicismus fort. Unter seinem besondern Beirathe war auch von Kaiser Ferdinand bas Restitutionsedift am 6. März 1629 erlassen, an bessen persönlicher Bollziehung ihn der Tod hinderte (m. j. sein Testament vom 5. Inli d. 3. bei Schunk, Beiträge III, 222 f.). Batt nach tem Regierungsantritte tes bisherigen Domicholasters Aufelm Cafimir, Freiherrn vom Wambelt zu Umstatt (1629 bis Real-Eneuflopatie für Theologie und Rirde. VIII. 46

9. Oft. 1647) anderten fich indessen Die Berhaltnisse gu Gunften ber Evangelischen. Guftav Molph von Schweben, welcher ben bedrängten Glanbensgenoffen zu Gulfe gefommen, rückte nach ber Schlacht bei Leipzig (17. Nov. 1631) in Ersurt ein und restituirte bier, wie im Eichsfelte, ben Protestantismus, indem er tem Herzog Wilhelm von Weimar bas lettere übergab, welcher barauf in Beiligenstadt eine besondere Regierung und ein Confisterium einrichtete und die Jesuiten vertrieb (Wolf, Geschichte von Heiligenstadt Allein nach bem Prager Frieden vom 20. Mai 1635, ben die Fürsten aus bem Saufe Cachfen angenommen, trat Maing in seine alten Rechte wieder ein, bas Land felbst blieb aber ber Schanplat wiederholter Kämpfe und ward auf's Mergste ver-Guftav Abolph hatte fich aber bereits 1631 auch bes rheinischen Gebiets bes Erzstifts bemächtigt und die Stadt Maing, welche am 23. Dec. d. 3. in seinen Besitz gefommen, zum Mittelpunkte aller schwedischen Sperationen gemacht, and bafelbst ein lutherisches Confisterium begründet (Schunt, Beiträge 1. 110). Bis zum 9. Jan. 1636 war bie Stadt unter schwerem Drucke in ben Banden ber Schweben (f. Bodmann, vie Schweben zu Maing 1812. Werner, ber Dom zu Maing. II. 519 f.). Der Erg= bischof, welcher sich nach Röln geflüchtet hatte, kehrte nun in seine Residenz zurück, mußte diese aber wieder 1643 verlassen, da sie abermals von den Feinden eingenommen und bis zum Abschlusse des westphälischen Friedens nicht mehr von denselben geränmt wurde. Unselm verlebte seine letten Tage in Frankfurt; unter ihm ging die Abtei Johannis= berg tem Stift verloren, intem Dieselbe 1641 bem Reichspfennigmeister von Bleymann antichretisch verpfändet und 1716 von der Abtei Fulda als Eigenthum erworben wurde (von ber Rahmer, Entwickelung eit. S. 401, 402). Es fam unn baranf an, einen Mann zum Erzbischofe zu wählen, welcher ben damaligen Schwierigkeiten, insbesondere bei ben westphälischen Friedensverhandlungen hinreichend gewachsen war und einen sol= den fant man auch in ter Person tes Fürstbischofs von Bürzburg Johann Philipp von Schönbern (1647 — 12. Febr. 1673). Der Säcnlarisation entging tas Erzstift mit allen feinen Gebieten, bech erfolgte eine Schmälerung ber Kirchenproving burch bie Säenlarijation bes, als Herzogthum Schweben überlassenen, Bisthums Berben und bes als Fürstenthum an Brandenburg abgetretenen Bisthums Halberstadt (vgl. Instrum. Pacis Osnabrug, art. X. §. 7. XI. §. 1.). Um Conflisten mit Bessen-Cassel bei'm tefinitiven Abschlusse bes Friedens vorzubengen, einigte sich Johann Philipp schon vorher in einem besondern Bertrage (Joannis eit. p. 962 nro, XIV.). Den allgemeinen Grund= fätzen bes westphälischen Friedens entsprechend erfolgte bann nachher bie Execution für Die einzelnen Gebiete. Mit Anr-Pfalz war der Streit wegen der Bergstraße zu schlichten und dies gelang durch Bergleich vom 16. Dec. 1650 (v. der Rahmer, Entwicke-Für einzelne Mainzer Ceffionen an ber Bergstraße (f. a. a. D. hung S. 405, 406). S. 412) gab Pfalz bie Rellerei Renenheim und Die Bogtei Sulzbach, welche letztere and Gelegenheit zum Erwerbe der Mitherrschaft über Soden bot (a. a. D. S. 408-410). In Menenheim wurde durch die vorbehaltene fur-pfälzische bijdhöfliche Gewalt zugleich Die Existenz ber evangelischen Gemeinde sicher gestellt. Mainz gabite außerdem noch 100,000 Gulden (Journis eit. p. 963 uro, XVI.). Mit Erfurt und Sachsen war schon mährend ber mestphälischen Friedensverhandlungen ein lebhafter Wechsel von Streitschriften geführt und auch nachher fortgesett (f. bas Berzeichniß ber Schriften bei Er= hard im Art. Erfurt in Ersch u. Gruber Encyfl. S. 457). Durch eine Commission wurde am 18. Juli 1650 ein Restitutionsreces zwischen Mainz und ber Stadt zu Stande gebracht und burch einen Compositionsreces vom 19. September b. 3. bas frühere Buristictionsverhältniß hergestellt. Bald fam es aber zu nenen Streitigkeiten, bie sich namentlich auf tie Ginschließung bes Erzbischofs in's Lirchengebet bezogen, und zu teren Erledigung 1654 eine kaiserliche Commission abgesendet wurde. Die Hartnäckigkeit ber Start führte enrtich 1663 zu einer Achtserflärung und 1664 zur Belagerung und Eroberung turch Johann Philipp, worauf turch ten Leipziger Reces von 1665 mit Sachsen und den Ersurter Reces von 1667 mit Ersurt die Berhältnisse bleibend geordnet wurden. Das exercitium religionis Augustanae Confessionis wurde in statu quo bestätigt rie Start selbst aber als Mainzische Laurstart anerkannt (vgl. Journals eit. p. 970-972 und überhaupt Beinemann, Die statutarischen Rechte für Erfurt und sein Webiet. Er Weniger Schwierigkeiten machte tas Cichofelt, welches unverfürzt bei Mainz blieb. Die Alleinherrschaft der kathol. Nirche in den eigenthümlich Mainz gehö rigen Orten wurde durch Bisitationen 1652, 1653 und eine besondere Commission 1655 besestigt und dem Eindringen der Evangelischen durch den Bisstationsreces von 1666 und bie Nirchenordung von 1670 vorgebengt (Echepplers codex eit. p. 148, 154. Joannis eit. p. 965. Wolf, Gesch. v. Heiligenstatt E. 87. 88). Rur in Duterstatt founte sich ein Privaterereitinm der Protestanten erhalten, während in den mit andern Herren gemeinsam beseffenen Bezirken tie öffentliche Religionwühung sorthestand (vgl. überhaupt Hartmann Provinzialrecht des Kürstenthums Cicksfeld. Berlin 1835. verk. Revidirter Entwurf des Provinzialrechts des Türstenthums Cichsfeld Berlin 1837). Differenzen mit den Nachbarn wußte der Erzbischof in verständiger Mäßigung leicht zu erlerigen, wie er sich auch nach ber neuen Königswahl 1657 mit dem Erzbischofe von Köln Maximilian Heinrich über die Arbunng des Mönigs dahin für alle Zukunft einigte, daß jeter tieselbe in seiner Divesse verrichte, beite aber abwechselut fungiren, wenn angerhalb ihrer Sprengel der Aft zu vollziehen sen (Joannis eit. p. 966 nro. XXVIII. n. eit. Bütter, Lit. des teutsch. Staatsrechts Th. III. S. 852. 853), um so mehr konnte er sich ber Förderung der geistlichen und weltlichen Interessen des Landes erfolgreich wirmen. Durch Statut vom 17. Nov. 1662 (Joannis p. 969 pro. XXXIX) wurde festgesett, daß von ben erzbijchöft. Bütern burch bie Wahlcapitulationen nichts mehr zum Opfer gebracht werden dürfe. Demnächst löste er die von Adolph II. (1461 folg. f. oben) verpfändeten Gebiete Neuen Bennberg, Böckelheim, Sobernheim, Mongingen wieder ein (Joanlis, eit. pag. 969. nro. XL. XLI.). Nachtem er burch faiserliches Privilegium vom 30. April 1654 die Freiheit von den Appellationen an die Reichsgerichte erlangt hatte (a. a. D. S. 964 Nr. XXIII.), verbesserte er tas Gierichtswesen (Mainzische Hosgerichtsortnung 1659, Erfurtische Instruktion für die Landvögte und Richter 1667, Gichsseldische Landgerichtsortnung 1672 u. a.) und die Instiz überhaupt. Zur besseren Ausbildung des Merns gründete er ein Seminar in Mainz 1661 (Joannis, eit. pag. 969. nro. XXXVIII.) und emendirte den Eultus (a. a. D. S. 972. Nr. LV). Die große Achtung, welche ihm überatl gezottt wurde, bewog das Capitel zu Werms, ihn 1663 zum Bischof zu postntiren, worans er auch die Bortheile dieser Dibeese nach Möglichkeit zu fordern juchte (a. a. D. S. 971. Mr. L. LI.). Die Last der Geschäfte bewog ihn 1670 zur Aunahme eines Coadjutors, bes Bischofs von Speier, Lothar Friedrich von Metternich-Burscheit, welcher ihm bann auch in Mainz und Worms folgte, aber bereits am 3. Juni 3m Jahr 1673 verkaufte er an Johann Hartwich von Rostig Die Grafichaft Riened und 1574 incorporirte er das Amt Bödelheim (Joannis, eit. pag. 975. nro. V, 976. nro. IX.). And tie beiten nächsten Erzbischöfe regierten unr furze Zeit. Damian Hartard von der Legen (1675 — 6. Dezember 1678) (Gudenus, codex IV. nro. CCCLXIX. pag. 801), Rarl Heinrich, Graf von Metternich Winneburg (9. 3anuar — 26. September 1679). Unter Anselm Franz von Jugetheim (1679 — 30. März 1695) murte tas Erzstift turch die Uebergriffe Frankreichs vielsach verletzt. Die Auflage, daß er selbst den französischen Interessen geneigt gewesen, ist nicht erweislich (Joannis, cit. pag. 982. nro. VII.). Nachtem tas gemißhantelte tentiche Reich mit Ludwig XIV. am 15. Angust 1684 einen zwanzigjährigen Bassenstitlstand geschlossen, vieser aber von Frankreich selbst gebrochen war, litt bas Mainzer Gebiet sehr burch ben innerhalb feiner Grenzen geführten Mrieg. Die Start Mainz unifte ben Frangosen 1688 übergeben merten, murte aber im folgenden Jahre durch bas Reichsheer wieder Wegen bes Gichsfeldes hatte Mainz mit ben Rachbarn schon längere Zeit wieber mannigfache Streitigkeiten, welche burch einen Bergleich vom 24. August 1692 gum Nachtheil bes Erzbisthums beendet wurden. Der damalige Besitzstand murde entscheidend

und barnach blieben nur Duberstadt, Gieboldhausen, Lindan und bas Betersstift zu Nörten unter Mainzischer Landshoheit und Spiskopalgewalt, wogegen bas übrige untere Sichsfelt, gegen eine Entschädigung von 60,000 Gulten mit weltlichen und bischöflichen Nechten an Brannschweig abgetreten wurde (vgl. Wolf, politische Geschichte bes Eichsfeldes Th. I, S. 108. Th. II, S. 23). Kräntlichkeit nöthigte den Erzbischof 1691 zur Aunahme eines Coadintors, des Deutschmeisters Ludwig Anton, Probstes von Ellwangen und nach bessen Tob (4. Mai 1694) tes and in Mainz selbst succedirenten Bischofs von Bamberg Lothar Franz von Schönbern (1695 - 30. Januar 1729)\*). Die politischen Händel ber Zeit 'nahmen ihn vielfach in Anspruch, boch verfäumte er babei nicht das Wohl seines Landes. Im Sahre 1704 erwarb er das Umt Kronenberg, auf welches ihm der Kaiser die Anwartschaft ertheilt hatte, nach dem Tode des Grasen Johann Nifolans (v. d. Rahmer, Sutwickelung S. 413) und 1714 endete er ben langwierigen Streit mit Kur = Pfalz wegen Böckelheim. Er trat Die Mainzischen Rechte barauf ab und erhielt bagegen bas Amt Menbamberg (Joannis, cit. pag. 994. nro. XLII. von b. Nähmer, a. a. D.). Als Freund der Wissenschaft nahm er gern das Reltorat der Universität Erfurt an (Joannis, pag. 986, nro. VIII.) und bemühte sich die Einkünste ber Universität Mainz aus supprimirten Benesizien zu verbessern (Würdtwein, subsidia diplom, III, 273. Joannis, cit. pag. 973, nro. XL.). Für ben Cultus forgte er burch Ginführung eines ewigen Gebetes zur Berehrung bes Altarsfaframents in ber ganzen Dibeefe, im Unschlusse an die Bulle Innocenz XI vom 16. März 1677 (Joannis, pag. 995, nro. XLVI). Um die Zufunft des Erzstifts sicher zu stellen, entschloß er sich bereits im Jahre 1710 zur Annahme eines Coadintors, des Dentschmeisters Bischofs von Brestan (seit 1683) und Worms (seit 1694), Erzbischofs von Trier (seit 1716), Frang Ludwig Bfälzgrafen von Renburg, welcher nach seines Borgängers Ableben tas Regiment in Mainz nur drei Jahre führte († 19. April 1732). Unterm 11. Eftober 1729 erließ rerselle ordinationes pro vicariatu et ecclesiis ruralibus und 1731 mehrere Berertuun= gen über die Verbesserung der geistlichen Verwaltung. Ihm solgte Philipp Karl von Elt (1732 — 21. Mär; 1743). Das Hussterben ber Grasen von Hanan 1736 verwidelte ihn in einen Streit mit Heffen-Maffel, ber erst 1748 badurch beigelegt wurde, daß Alzenau nebst fünf Dörfern an Mainz fielen (v. d. Rahmer, Entwickelung S. 417). Die Berbesserung der inneren Zustände lag ihm am Herzen, wie dies die Anordnung von monatlichen Versammlungen der Ruraleapitel (1. Februar 1736), der Erlaß einer neuen Ordnung für das erzbischöfliche Vicariat (29. August 1738) n. a. m. an ben Tag legen. Johann Friedrich Rarl, Graf von Oftein (1743 — 4. Juni 1763) begann seine Regierung mit der Erledigung der seit 1692 (f. oben) noch nicht völlig gehobenen Differenzen mit Braunschweig wegen tes Eichsseltes durch eine Grenzberichti= gung (Wolf, politische Geschichte bes Eichsselbes Th. I, S. 109). Mannigfachen Unfällen wurde das Land ausgesett, als der Erzbischof in den Rämpsen zwischen Preußen und Desterreich auf Die Seite besteteten trat: benn von Frennten murde es ausgejogen, von Keinden gebrandschapt. Ein nicht geringes Berdienst erwarb sich aber 30= hann Friedrich durch Bublikation des Mainzischen Landrechts vom 24. Juli 1755 (von Kämpt, die Provinzial= u. statutarischen Rechte in der prenkischen Monarchie Th. III, 3. 218. 219), welches ber bisherigen schwankenden Praxis abhalf. Seit 1756 übernahm er die Verwaltung des Visthums Worms, nachdem bereits 1752 die jum Visthum erhobene Abtei Fulva als neue Suffragan Dibeefe bem Erzstifte untergeben war. Unter seinem Rachsolger bem bisberigen Dembechanten Emmerich Joseph Breitbach von Büresheim, (1763 - 11. Inti 1774), seit 1768 ebenfalls Bischof von Worms, wurde der durch die veränderten Zeitverhältnisse verbereitete Umschwung der firchlichen Berwaltung allgemein herbeigeführt. Hontheim's 1763 veröffentlichte Ansichten (f. B. VI, ©. 255) machten auf den Erzbischof einen tiefen Eindruck und willig vereinigte er 1769

<sup>\*)</sup> Mit ber Geschichte beffelben ichließt Joannis feine Rachtrage gu Gerrarius.

Mains 725

seine Anträge mit beneu ber beiden andern geiftlichen Aurfürsten, um eine unabbangigere Stellung bes beutschen Epistopats zu erwirten. Die Ausbebung überflüssiger Feiertage vom 23. Dezember 1766, Die Bererdnung über die Reform der Möster vom 30. Juli 1771, Die erweiterten Bestimmungen über und wider die Anhäufung des Landesverme gens in ber totten Hant vom 6. Juni 1772 n. a. m. befunden unzweideutig ben Geist seiner Verwaltung ber firchtichen Angelegenheiten. Das Wohl seiner Unterthanen suchte er zugleich burch Beforderung von Sandel und Gewerbe, durch Anlage und Begünfti gung milter Anstalten (m. j. barüber auch sein Testament vom 21. Gebruar 1772, in v. Dohm's Materialien für die Statistif. Lieferung II. (Leuge 1779) E. 239 ff.) u. burch eine geregelte Administration zu erhöhen. Ersurt verrauft ihm bie Wieberber stellung seines Wohlstantes, zumal seit Ernennung Karl Theoror's von Talberg zum Statthalter 1772 (f. ten Art. Bant III, C. 256). Mit Murjachsen vereinbarte er fich über die Gauerbichaft Trefurt und die jogenannte Bogtei bei Mühtbausen am 30. 3a mar 1773 tahin, tag Cachsen Die geistliche Inristiftion in ten protostantischen Orten, Mainz in tem katholischen Wentehausen besitze, tie Bebeit zu resp. 3/3 (Eachsen) und 1/3 (Mainz) getheilt werden folle (Wolf, politische Geschichte des Cichoselres I, 111). Rach Emmerichs Tote mählte tas Mainzer Capitel ten Domenstes Friedrich Mart Jeseph von Gichthal zum Erzbischofe und gleich barauf bas Capitel in Worms zu seinem Bischofe (1774 — 25. Juli 1802). Balt nach ter Uebernahme seines Umts bereiste er fämmt liche Gebiete und traf unter tem Beirathe erprobter Staatsmänner für Die gefammte Berwaltung tiejenigen Anordnungen, welche zur Bereinfachung und Berbefferung tes Beschäftsganges bienlich schienen. (Gine vollständige lebersicht ter Organisation tes Mainzischen Staats findet sich aus tem Sabre 1779 in v. Dohm's Materialien a. a. D. S. 148-180, tamit verb. m. v. t. Nahmer, Entwidelung n. j. w. S. 399 ff.) Die Erzbischöfe von Mainz waren bisher trene Buntesgenoffen tes Hauses Sesterreich gewesen und hatten fich ichon teshalb von Preugen fern gehalten, weil fie eine Wefabr= bung ber katholischen Interessen von bem protestantischen Staate besorgten. Die Gerechtigkeit Friedrichs tes Großen gegen tie katholische Kirche mußte aber um so mehr eine Nenterung ter bisherigen Gefinnung bewirken, als überhaupt tas Prinzip ter Tolerang gegen bie Protestanten mehr Gingang fant. Es erhellt ties unter anterm aus ber Aufnahme, welche ein baten'sches Restript vom 18. August 1784 in Betreff ter Versehung ber Kranken in Main; fant. Das Vitariat antwortete auf Mittheilung Desjelben, bag ichen von mehreren Jahren ber ben Protestanten, bie in ben Kur = Maingi= ichen Landen, und auch in ber Residengstadt Maing frank murten, ter Besuch eines benachbarten protostantischen Prerigers, so oft und wie es nur die Mranten wünschten, und zwar ohne Ausstellung eines Reverses gestattet würde (vgl. Mainzer Menatsschrift von geistlichen Sachen. Jahrgang 1. [Mainz 1784, 1785] E. 264 ff.). Die Uneigen nützigkeit Friedrich's tes Großen, mit welcher terfelbe 1777 und 1785 nach tem Erlöschen bes baherischen Mannsstammes bie Bergrößerungsgelüste Sesterreichs befämpste und die alten Grundfätze ber bentichen Berfassung aufrecht erhielt, gewannen ihm auch das Herz tes Erzbischess Friedrich Marl. Terselbe schleß sich taber Prengen gegen Desterreich an und war bereit, eine von ihm veranstaltete Mlagschrift ber bentschen Bi ichbfe gegen ben Raifer bis an ben Reichstag zu bringen (m. 1. Bert, leben Stein's, Br. I, S. 41 ff.). Dazu kam es unn freilich nicht, zumal tie Bischöfe gerate in jener Zeit des Kaisers in ten firchlichen Angelegenheiten bedurften. Der Erzbischef hatte auf tem von seinem Vorgänger betretenen Wege bie Reform im Geistlichen, nämlich unter Mitwirfung seines Weihbischofs Saimes, weiter geführt. Ber allem lag ihm einerseits viel baran, die Bilbung bes Klerns zu erhöhen; taber jorgte er für bie beffere Detation der Universität Mainz (im Jahre 1781 wurden die drei reichen Klöster Karthaus, Altenmünster, Reichenklaren aufgehoben und ihre Ginkünste ber Universität gegeben; egl. and ben Erlaß vom 9. März 1784 über bie berfelben Ingewiesenen fiebenzehn Prabenden in der eit. Mainzer Monatsschrift C. 14 sf.). Freisich ersotzte bereits 1798 bie Auf-

hebung ter Afatemie turch die Frangosen und verordnete unterm 25. Oktober 1784 (a. a. D. S. 124 ff.), baß bie Religiosen nicht ferner ihre Studien in ben Alöstern, fontern auf ter Mainzer Alfademie machen follten. Auf ber andern Seite war er, nn= geachtet ber Migbilligung ter Nenerungssincht (m. f. 3. B. ten Erlag gegen Chbel's Schrift über die Ohrenbeichte vom 17. Februar 1785 a. a. D. S. 459 ff.) entschieden für Erhaltung und refp. Herstellung ber bischöflichen Rechte, ben Eingriffen bes römi= schen Stuhls gegenüber (vgl. den Erlaß vom 13. Dezember 1784 wegen der Dispensa= tionen ter Euric a. a. D. S. 527). Als tie schon früher gemißbilligten Beschränkungen ber Ordinarien burch die pabstlichen Runtien immer weiter um sich griffen und ber Erzbischef von Salzburg sich an Friedrich Karl als ben Primas ber beutschen Kirche wentete, um Abhülfe zu vermitteln, schling Weihbischof Haimes vor, sich über Die Beschwerten gemeinsam zu berathen und tie Sache tem Pabste vorzulegen. In Mainz wurde nun ein Gutachten tes erzbischöflichen Vikariats abgefaßt (vom 13. Februar 1786, bei Kopp, tie katholische Kirche im 19. Jahrhundert. Mainz 1830. S. 18-20) und außerdem ned, von jedem Mitgliede das Botum besonders begründet (a. a. D. S. 20 -37). Darauf folgte ter Emfer Rongreß und beffen Punktation (f. ten Urt. B. III, E. 784 ff.). Da tiefe und tie weiteren Berhandlungen mit Rom ohne Erfolg blieben, wünschte ber Erzbischof für seine Diveese auf bem Wege einer Synobe Verbesserungen herbeizuführen. Die Vorbereitungen für dieselben waren bereits getroffen (m. s. die Aftenstücke bei Kopp a. a. D. E. 57 ff.) und ber Erzbischof hatte zur Unterstützung seinen Statthalter in Ersurt Marl Theodor von Dalberg 1787 zum Coadjutor angenommen, als ter Ausbruch ter französischen Revolution die Weiterführung ter Angele= genheit hinderte. Um 21. Oftober 1792 siel Maing burch Berrath in Die Hände Custine's, Friedrich Karl floh nach Beiligenstadt, 1800 nach Erfurt und brachte seine letzten Tage in Afchaffenburg zu. Im Jahr 1797 erhielt Mainz burch bie 1792 erfolgte Erhebung ver Abtei Korvei zum Bisthume einen neuen Suffragan. Mit Friedrich Karl schließt die Reihe der Mainzer Erzbischöfe.

Am Anjange des 19. Jahrhunderts bejaß das Erzbisthum ein Territorium von 150 Andtrat Meilen mit 320,000 Einwohnern und gegen 2,000,000 Gulten Einfünfte. (Größere Angaben erscheinen übertrieben, vgl. von Dohm, a. a. D. E. 178. 180. Gaspari, ter Reichs = Teputations = Reces. Ih. II. (Hamburg 1803) E. 226). Kirchenproving hatte es bamals gehn Bisthümer unter fich: Worms, Speier, Stragburg, Chur, Würzburg, Sichstädt, Paderborn, Siltesheim, Konstanz, Angsburg, Fulda, Korvei. Seit länger als einem Jahrtausent hieß Maing: Felix, sancta, aurea Maguntia Romanae ecclesiae specialis filia: (Edunt, Beiträge I, 167. III, 273. Böcking, notitia dignitatum II, 969) und Benedift, VII, 975, wie Innocenz III. wie's ihm eigentlich die nächste Stelle nach Rom an (f. oben). Der Erzbischof war Primas tes gesammten bentschen Alerus. Ruvelph von Habsburg nannte die Kirche von Maing: columna Imperii principalis titulis ab antiquo tempore conspicuis ac honorum et libertatum eximiis dotibus insignita (Gudenus, codex I, 756, 757, sq. 1274). Unter allen Ständen bes heiligen römischen Reichs bentscher Ration nahm Kur-Maing Die erste Stelle ein und besaß grö-Fürsten und Grafen betleideten kere Privitegien, als irgent ein anderer Reichsfürst. tie Erzämter tes Hoses von Mainz. Die Glieder tes Domcapitels gehörten meist tem boben Arel an und Domicellaren konnten nur jelche Personen werten, welche sechszehn Alhnen besaßen. Dieser Glanz erlosch plötzlich balt nach tem Eintritt in's neue Sahr= hundert. Dem Fortbestand der geistlichen Staaten war man schon seit längerer Zeit nicht mehr geneigt und Raiser Rarl VII. tachte im Jahr 1742 bereits an theilweise Sekularisationen zur Erreichung seiner politischen Plane. Dieser Gebante tauchte von Zeit zu Zeit seitrem wieder auf, zur Bollziehung fam berselbe aber erst unter unerwar teten und völlig veränderten Berhältniffen. In geheimen Artifeln bes Friedens zu Campo-Formio vom 17. Oktober 1797 willigte Desterreich in die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich und reservirte sich selbst Salzburg und ben Strich Bayerns

am Inn, mahrend verschiedene italienische Banjer mit geistlichem Gute in Deutschland abgesunden werden sollten. Der Friede mit dem deutschen Reiche vom 9. Febr. 1801 zu Luneville überwies bas linte Ribeinnfer an Frankreich und barauf folgten bie Getularisationen ber zur Entschädigung bestimmten geistlichen Berrichaften, teren befinitive Feststellung in bem Reichs Deputations : Recesse vom 25. Februar 1803 ausgesprochen Die Bertheilung Der Mainzer Gebiete erfolgte an Frankreich (Die Distrifte am linken Rheinuser), an Prenfen (Die oberfächsischen Lande, nämlich Ersurt, bas Eichsfeld, ein Dritttheil der Ganerbschaft Trefurt, die übrigen Besitzungen in Ihn ringen), an Kur-Hesseisen (bas Dberamt Amoneburg, bas Amt Fritzlar), an Besseu Darmstadt (Die Aemter Gernsheim, Bensbeim, Beppenheim, Lorid, Kürth, Stein heim, Atzenan, Vitbel, Rodenberg, Saglod, Aftheim, Birfdhorn und mehrere einzelne Boje), an Raffan = Ufingen (Die Memter Königstein, Bochft, Mronenberg, Ratesbeim, Dberlahnstein, Eltville, Haarheim, Raffel, nebst ten Besitzungen tes Mainzer Tomtapitels auf bem rechten Mainnfer unter Frankfurt, und bas Dorf Echwanheim auf bem linken Mainufer), an l'öwenstein=Wertheim (vie Dörser Würth und Trenensurt), an Hohentohe= Renenstein (Künzelsan), an Hohentohe-Ingelfingen (tas Torf Ragelsberg), an Sjenburg-Birftein (Gainsheim, Bürgel nebst lleberreften ter Abtei Jafobsberg), an Leiningen = Bartenburg (Die Memter Mittenberg, Buchbeim, Geligenthal, Amorbach, Bischossheim), an Leiningen-Guntersblum (tie Mellerei Billigheim), an leiningen - Heitesheim (Die Rellerei Reidenan), an Calm - Reifericheit-Bebbur (bas Umt Krautheim), (vgl. Die Details bei (Baspari, ber Deputations-Receß. Th. II, v. Hoff, das dentsche Ricich vor der französischen Revolution und nach dem Frieden zu Lüneville. Th. II, (Gotha 1805) E. 150 ff. 188. 199. 207. 222. 226. 227. 229. 231. 240. und v. t. Nahmer, Entwidelung a. a. C.). Die Absicht ter pacis eirenden Mächte war aber, den ersten geistlichen Unrfürsten auch serner zu erhalten. Der Cvabinter Friedrich Marl's, Mart Theodor von Dalberg (f. ren Art. Bant III, 3. 256 ff.), welcher am 26. Inli 1802 als fein Machfolger eingetreten, erhielt als Reichs Erzfanzler, Metropolitan und Primas von Tentschland den geringen Ueberreft bes Mainzer Territoriums (bas Dberamt Afchaffenburg, Die Aemter Auffenau, Yohr, Drb, Prozelten und Alingenberg, soweit bas lettere am linken Ufer tes Mains liegt) nebst einigen anderen Gebieten (vgl. Gaspari, a. a. C. E. 221 ff., p. Boff, a. a. C. S. 116 ff.). Der Reichs = Deputations = Recef, welcher in §. 25 ties verortnete, tefla= rirte zugleich: "ber Stuhl zu Maing wird auf Die Domfirche zu Regensburg übertra-Seine Metropolitan = Gerichtsbarfeit erstrecht sich in Zufunft über alle auf ber rechten Rheinseite liegenden Theile ber ehemaligen geiftlichen Provinzen von Mainz, Trier und Köln, jeroch mit Ausnahme ber foniglich preußischen Staaten; ingleichen über die Salzburgische Proving, soweit fich tieselbe über tie mit Pfatzbauern vereinigten Länter austehnt." Diese Beränderung mar selbständig weltlicher Seits beliebt worden. Die firchtiche Sanktion erfolgte, ohne Rudficht auf Die frühere Beschluftnahme Des Deputations = Recesses, burch einen pabstlichen Consisterial = Erlaß d. d. Paris, 1. Februar 1805 (Münd, vollständige Sammlung der Konfortate Th. II, S. 213 ff.). Derfelbe schließt sich an die zur Ausführung des Konfordats von 26 Messider IX (15. Juli 1801) ergangenen Circumscriptionsbulte für Frankreich vom 20. Nor awer 1801: Qui Christi Domini:, durch welche die Rirche von Mainz als erzbischöfticher Sitz supprimirt und zugleich zu einem einfachen Bisthume, unter bem Metropotiten von Mecheln, beschränkt auf ben linkerheinischen Theil tes alten Mainzer Erzstifts, umgewandelt war. Intem nun über Dalberg hier nicht weiter zu sprechen ist (j. b. Urt.), ebenso wenig wie über Die späteren Schicksale ber früheren Mainzischen Gebiete (m. f. über bie neueren Territorialveranderungen v. der Rahmer, a. a. D.), beschränkt sich diese Darstellung zum Schlusse auf bas neue Bisthum Main; selbst. Die Berwaltung besselben übernahm ber am 6. Insi 1802 von Buonoparte ernannte Bischof Joseph Ludwig Colmar am 3. Ottober d. 36. und führte Dieselbe gang nad, ben Grundjätzen, welche bie frangösische

Gesetzgebung vorschrieb. (Die betreffenden Bestimmungen finden sich unter andern aut ansammengestellt, in Bermens Handbuch ber Staatsgesetzgebung über ben driftlichen Kultus - am linken Niheinufer, Nachen 1833 ff.). Zwar erlebte er noch bie Revecupation ter Stadt Mainz durch die Alliirten am 17. Mai 1814 und die Herstellung bentscher Herrschaft, aber nicht mehr bie Reorganisation ber Mainzer Diöcese. Er starb am 15. Dezember 1818. Seit dem März besselben Jahres begannen die Berhandlungen mehrerer fützeutscher Regierungen über die Bereinbarung mit Rom; an die Stelle tes verewigten Bijchofs nun sofort einen neuen zu fetzen war unter ben bamaligen Umständen nicht thunlich und so entschloß man sich zu der Verwaltung durch einen Generalvifar, bis die ganze Angelegenheit geordnet mare. Im Interesse von Mainz suchte die dortige Geistlichkeit die Herstellung der erzbischöflichen Würde für diese Kirche nach, gestützt auf den mehr als tausendjährigen Besitzstand berselben, auf die Gerechtig= keit, daß verübtes Unrecht wieder gut gemacht werde, auf die günstige Lage der Stadt und den schönen Dom (vgl. Ueber die gerechten Unsprüche der Mainzer Kirche auf das nen zu errichtende rheinische Erzbisthum Mainz 1821). Man konnte sich indessen nicht bazu entschließen, sür die zu errichtende oberrheinische Kirchenprovinz, Mainz zur Metropole zu erheben, jontern mählte Freiburg im Breisgan, mährend Mainz in seiner bescheibe= nen Stellung verbleiben follte. Bei der Circumscription der Diöcese ward der Gesichts= punkt als maßgebend bestimmt, daß tieselbe sich auf die Grenzen des betreffenden Landes, des Großberzogthums Hessen zu beschräufen babe. Das 1801 errichtete Bisthum Mainz hatte tas ganze Tepartement vom Donnersberge und ben größten Theil bes Saartepartements umfaßt; ba bieje Departements zwijchen Bahern und Heffen getheilt wurten, ergab sich tie Northwentigkeit einer Sonterung, so bag ber bisherige linkerhei= nische baverische Theil von Mainz zur neuen Tivcese Speier genommen wurde, Mainz aber zugleich die Episkopalrechte über die großherzoglichen Besitzungen am rechten Mbein= ufer übertragen wurden. Die für die oberrheinische Kirchenproving ergangenen Bullen: Provida solersque: vom 16. August 1821 und: Ad dominici gregis custodiam: vom 11. Upril 1827 erhielten die landesherrliche Bestätigung am 12. Oftober 1829. solgte bas Vollziehungsbefret bes pähftlichen Bevollmächtigten Johann Baptist von Keller, Bijdhofs von Rottenburg vom 28. November 1829 über die Errichtung des Bisthums Mainz, welches sonit von der Subjection unter Mecheln für völlig gelöst und tagegen ter Metropolitangewalt von Freiburg unterworsen erslärt wurde. Juzwischen hatte der Größherzog Ludwig sich mit dem römischen Stuhle über die Person des neuen Bischofs geeinigt und nach eilfjähriger Serisvacanz wurde Joseph Vitus Vurg am 28. September 1829 von Pins VIII. präkonifirt und am 12. Januar 1830 feierlich eingeführt. Das Gonvernement verkündete an demfelben Tage dieje Thatjache und ermächtigte zugleich bas in die Stelle bes bijdböflichen Generalvikariats eingesetzte Dom= capitel zur Ausübung seiner Funktionen. (Sämmtliche hierauf bezügliche Urkunden finten sich theils vollständig, theils im Auszuge in Weiss, Corpus juris ecel. Catholicorum hodierni. Gissae 1833. pag. 186 sq. 213-215, beffelben Archiv ber Kirchenrechtswiffenschaft. Bb. II. Frankfurt a. Dt. 1831. S. 283 ff. Münch, vollstäntige Sammlung aller Ronfortate. Br. II. S. 309 ff.). Joseph Bitus übernahm sein Amt unter schwierigen Berhältniffen: benn gleich nach seiner Ginsetzung erging unterm 30. Januar 1830 eine landesherrliche Verordnung über die Ausübung des obersthoheitlichen Schutzrechtes über tie fathelijde Kirde (Weiß, Ardie E. 285. verb. S. 275 ff. Corpus juris pag. 313 sq.), welche bie bei ber Publikation ber pabsittichen Butten am 12. Oktober 1829 ausgesprochene Reservation auszusühren bestimmt war. Der Pabst erließ bagegen am 30. Juni 1830 ein Breve, welches ten Bischöfen zur Pflicht machte, für vollstäntige Ausführung der früheren Bestimmungen Sorge zu tragen (j. Tübinger theologische Quartalschrift. Jahrgang 1830. Heft IV, S. 787 ff.), was jeroch ohne Erfolg blieb. Zu weiteren Conflisten zwischen dem Bischose und der Regierung kam es übrigens nicht und es konnten die nöthigen Ginrichtungen für die Kirche im Ganzen ungehindert getroffen werden.

Maistre 729

Dahin gehört vor allem die bijchösliche Vererdnung vom 16. Inti 1830 über die Eintheilung ber Diöcese in Defanate, zu beren ordentlicher Durchsührung eine amtliche "Rirchliche Statistif" (Mainz 1830, gebruckt bei 3. Wirth) heransgegeben wurde. Der Bischof starb am 23. Mai 1833 und hatte zu seinem Rachsolger ben früheren Generalvifar und bamaligen Dombechanten Johann Jakob Humann, ber aber bereits am 19. August 1834 verewigt wart, werauf Peter Leopolt Kaijer (1835 — 30. Dezember 1848) eintrat. In gemäßigter Weise administrirte berselbe das Bisthum und erwarb sich durch den Erlaß ausführlicher Diöcefan-Statuten 1837 ein besonderes Bervienst um baffelbe (gebruckt Main; 1837. verb. Schumann, Sammlung ber tas Mirden= und Schulwesen betreffenden landesherrlichen und bischöflichen Berordnungen und Erlasse. Mainz 1840). Bon ben großen Bewegungen und Kämpsen, in welche bie Kirche seit 1848 hineingezogen wurde, erlebte er kanm den Unfang. Die Wahl seines Rachselgers wurde am 22. Februar 1849 vollzogen und siel auf den Prosesser der Theologie und Philosophie an der Universität Gießen Dr. Leopold Schmid. Der Pabst verweigerte aber, noch ehe ber Informativprozeß vollzogen war, die Bestätigung, indem es ben Feinden des Gewählten gelang, dem Pabste die Ueberzengung zu erwecken, "daß derselbe jener Gaben entbehre, die nach der Verschrift der heiligen Manones zur rechten und nützlichen Verwaltung bes jo schweren bischöftlichen Umtes burchaus ersorberlich fint." In seinem Schreiben vom 7. Dezember 1849 an das Domkapitel ermahnt Pins IX. zu gleich meine folde Wahl zu treffen, Die Euch zum Lobe, der Kirche zum Frohloden und Uns zur Frende gereiche, besonders ba ihr ja auch aus Euerem Collegium selbst eine Wahl vieser Art vornehmen könnet" (m. s. L. Schmid über bie jüngste Mainzer Bischofswahl. 2. Aufl. Gießen 1850). Die Wahl fiel nunmehr auf Wilhelm Emannel von Ketteler am 29. März 1850, welcher gegenwärtig noch ter Diecese versteht und in den noch nicht beendigten Rämpfen des Epistopats der oberrheinischen Kirchenprovinz mit den resp. Landesregierungen eine ebenso entschiedene, als hervorragende Stellung H. F. Zacobjon. einnimmt.

Maistre, Graf Joseph von M., geberen zu Chambern 1. April 1753, war ber Sohn bes Präsidenten des Senats von Savogen, bessen Mitglied er 1787 wurde. Er sieß, 22 3. alt, seinen eloge du roi Victor Amédée brucken; 1784 schreibt er: "bieses Sahrhundert zeichnet sich aus burch einen Geist ber Berstörung, welcher nichts verschent; Gesetze, Gebränche, alte Institutionen, Alles hat er angegriffen, erschüttert und die Verheerung wird sich bis zu Grenzen anstehnen, welche nech nicht abzusehen sind". Als bie Truppen bes revolutionären Frankreichs 1792 Cavonen besetzten, begab er sich nach Piemont und schrieb Mehreres gegen die Revolutionspartei; seine Considérations sur la France 1796 in 8°. hatten starte Berbreitung. strengen Polizeiverbote murten sie in Ginem Jahre in Paris treimal nen aufgelegt. Mis fein König burch schamlofe Gewalt seiner Berbundeten, ter Frangosen, 1798 gum Bergicht auf seine festländischen Besitzungen gezwungen wurde, folgte ihm 3. v. Maiftre auf die Insel Sartinien, wo er an tie Spite ter Groß-Ranglei gestellt murte. Er theilte hier bas unthätige, bigotte leben bes Sofs bis 1803, wo er als Wesandter nach Bum Diplomaten im gewöhnlichen Sinne eignete er fich wenig, St. Betersburg ging. da er ungleich lieber sprach, als hörte.

Seine tiplomatische und schriftstellerische Thätigkeit hob sich mit ten Siegen ter Berbündeten über Napoleon und mit der Rückschr seines Königs in den Besitz seiner sesständischen Staaten, 1814. Jene hat Farini int seiner storia d'Italia dall' anno 1814 sino a' nostri giorni, Torino 1854, durch Dosumente ans dem piemontesischen Staatssarchive in das gehörige Licht gestellt. Während Kaiser Alexander damals voll warmer Dankbarkeit gegen die rettende Vorsehung fürstlich darauf bestand, daß den Völkern, die so viel gelitten und so heldenmüthig gesämpst hatten, die seierlichen Versprechungen der Stunde der Noth gehalten würden, hatte in Turin eine unglandlich bornirte, bigette Junkers und Pfassenpartei eine so unssinnige Reaction betrieben, daß Desterreich die andern

Mächte leicht überzeugen konnte, wie höchst gefährlich es wäre, berselben noch weitere Brovinzen Italiens preiszugeben. Die Thorheiten und Gehässigkeiten jener Reaction burch vermeintlich prophetische Phrasen und unlängbare Unwahrheiten in ein möglichst günstiges Licht zu stellen, bazu war 3. v. Maistre ganz ber Mann. Die Männer, welche im Krieg und Frieden dem (frangösischen) Staate fortgedient hatten, sah er als Abtrün= nige, als Berräther der Dynastie an, als deren Eigenthum ihm Land und Leute er= schienen. Ueber ihre bittere Zurücksetzung denen gegenüber, die 16 Jahre lang unichts gethan hatten", schreibt er im August 1814 an Resselvode: wir wissen wohl, daß der verlorne Sohn mit offnen Urmen muß aufgenommen werden (wenigstens, wenn er freiwillig zurücktehrt), aber es findet sich nirgends geschrieben, daß in Betracht seiner ber im Hanse gebliebene Sohn enterbt werden muffen. Er fordert ben Raifer auf, Die von ihm empfangenen, mit den Thatsachen doch gang übereinstimmenden, Rachrichten als gijtige Berlenmbungen revolutionärer Frechheit zu verachten. Dem romantischen Boli= titer ging die Reaction in Turin noch nicht weit genng. Er hätte gerne die Känfer ber Nationalgüter zu Bunften bes Abels, welcher biefe vor 1796 zu Lehen gehabt hatte, außer Besitz gesetzt. Daß damit bie Fürsten ihr verpfändetes Wort gebrochen hätten, focht ihn nicht an, er glühte für etwas Höheres als die Moral; seine glühende Phantasie, seinen in den Zeiten der revolutionären Gewaltthaten vielleicht heiligen Zorn hielt er für fenrige Frömmigkeit, und sein Scharffinn bot ihm eine Logik, beren Rübnbeit nichts achtete.

Die Abtrennung eines Theils seines Heimathlandes Savoyen zu Gunsten Frankreichs (1814) veranlaßte ihn zu Noten, worin er die große Gesahr frästig auseinandersetzte, in welche Italiens Unabhängigkeit auch dadurch gesetzt werde. Da heißt es in seiner Note an Neiselrode (denn Rußland nahm sich damals besonders Piemonts gegen Desterreich und Frankreich an): die Nationen (hier Savoyarden) zählen und gelten doch etwas; es ist nicht erlandt, sie gering zu achten, ihre Gesühle, Neigungen und Forderungen mit Füßen zu treten. — Die italienischen Unabhängigkeitsmänner weisen auf die Worte hin, welche I. v. Maistre Angesichts der Verdreisachung des österreichischen Gebiets in Italien schrieb: armes Italien, in welch beklagenswerthen Abgrund sollst du stürzen! man brancht nicht besonders gescheidt zu sehn, um zu errathen, daß Italien die Münzeist, womit man Anderes bezahlen will. Und doch sind die gezwungenen Trennungen und Verknüpsungen von Nationen nicht bloß große Verbrechen, sondern große Abssuchten. Man umß Allem ausbieten, um nicht zum Trabantendienst verurtheilt zu werden."

Darans erhellt, wie ber Graf verschiedene Gründe haben konnte, um die Heilige Alliang mit Miftranen zu betrachten. Dag Die damit gelobte gegenseitige Gulfleiftung von Seiten tes unmyftischen Desterreichs als Recht zur Jutervention würde gehandhabt werden, war um so leichter einzusehen, als England damals alles Mögliche that, um Biemont zu einem gang besonderen Bertrage mit Desterreich zu bewegen. Diesem arbeitete 3. v. Maistre in Petersburg und gewiß im Sinne Dieses Kabinets entgegen, ob er sich gleich von der eventuell zugesagten Hilfe Rußlands sur Piemont wenig ver= sprad. Er fah in jener Alliang ber Mächte für bie kleineren Staaten nur eine Bajallenstellung. So blieb auf dem Testlande außer dem Pabste nur nech der König von Sardinien außerhalb ber heil. Allianz. Endlich rieth aber 3. v. Maiftre felbst bazu, den gebieterischen Willen Alexanders zu erfüllen, um sich dadurch seiner Gulfe zu versichern und den österreichischen Banden sich zu entwinden, zear après s'être allié en Jesus Christ notre sauveur, Verbe du très Haut et Parole de vie, pourquoi et à quel propos s'allier en Metternich?" schreibt er. Zu Bernhigung seines Gewissens möge ber Rönig seiner Beitritts=Erklärung eine Alausel beifugen, und jo "se moquer des trois Mages!" Und so geschah es.

3. v. Maistre hatte aber noch ein ächt kennzeichnendes Motiv, welches ihn, wie ben Pabst, gegen die heil. Allianz stimmte. Es war nämlich dem Grafen nicht entgan=

gen, bag Alexander fich bernfen glaubte, eine Bereinigung ter brei driftlichen Sauptbekenntnisse anzubahnen, und taß ihm tazu tie h. Allianz mit dem katholischen Dester reich und bem protestantischen Preußen jo wichtig mar. Der Kaiser sprach eines Tages 311 3. v. Maiftre: es ift im Christenthum etwas, mas viel größer ift, als unsere verichiedenen Confessionen, und eben dies ist jeine substangielle Lehre. 28ir müssen bamit anfangen, den Unglanden zu befämpfen, welcher das mahre liebel ist, dessen man sich Wenn wir es rabin bringen, rag tas Evangelinm von Atten genbt erwehren muß. wird, werden wir einen großen Schritt gethan haben. 3ch glaube, ja ich bin gewiß, baß fich eines Tages alle verschiedenen Gemeinschaften vereinigen werden; unfre Sache ist, biesen Angenblick, welcher noch nicht gekommen ist, vorzubereiten und zu beschlennis gen. — Dieser Misstik der driftlichen Humanität und der Zukunft setzte 3. v. Maistre, so begeistert er auch von ber Zukunft prophezeite, eine wesentlich realtionare Menftit, theilmeise Fanatismus entgegen. Da er im personlichen Berkehre nicht jo idroff mar, wie in seinen Schriften, erlangte er in ten höchsten Areisen in Et. Betersburg Die Geltung eines Schers. Die Zesuiten, seine Berbündeten, wußten selbst in benselben Proselyten zu nehmen; der Kaiser, durch den Cultusminister Fürsten Gallitzin bear beitet, verbannte sie nuerwarteter Weise ans Petersburg und Moskan. Ihnen nach räumte auch der Graf 1817 Rußland. Sein König ernannte ihn zum Staatsminister und zum Haupt ter Groß-Ranglei tes Festlants.

Da wir nun den Mann und seine praktische Stellung kennen, haben wir den Schlüssel zu seinen Schriften. In den Jahren 1810 und 1814 erschien sein essai sur le principe régénérateur des constitutions politiques, 1816 eine Neberschung Plutarchs mit Roten von ihm: sur les délais de la justice divine dans la punition des coupables. Um meisten Aussichen machte sein Buch: du l'ape 1819, zweite vermehrte Ausgabe in zwei Bänden 1821.

Co viel und jo flamment er vom Glauben jprach und ichrieb, jo mußte er toch seine wichtigsten Glaubenspostulate unt Begenstäute hantgreiflich gelöst unt verförpert seben, so namentlich bie Borsehung über bas Menschengeschlecht nur ihre Ginheit. Gie war ihm natürlich im Pabst personisieirt. Der starte, untosbare Uneten für alte starrrömische Apologeten, bas gesegnete Fortbestehen ber nicht römischen Nirchen, mußte bem 14 Jahre in Rußland weitenden besonders bart anliegen. Allein die geschichtlichen Thatsachen machten ihm so wenig Efrnpel als Fürstenwort, Dies beweist namentlich seine Behandlung ter Rirchenversammlungen in seiner Schrift: de l'église gallicane dans son rapport avec le souverain-pontife, pour servir de suite à l'ouvrage intitulé: du Pape. 1821. Er mußte als acht reaftionarer Minftifer nach Berarf auch beire Hugen 3n schließen, 3. B. gegenüber tem Berfatt ber gang fathelischen, romanischen Bötter. -In seinem: du Pape betrachtet er tiefen unter ten vier Beziehungen zur fatholischen Rirdje, zu ben weltlichen Fürstenstühlen, zur Civilisation und tem Glüd ter Bölter und zu ben schismatischen Kirchen. Er zeigt Die Rothwendigkeit seiner Wirksamkeit, stellt Die Pabste als die mahren Gründer der driftlichen Civilization bar, und brängt zu bem Schluffe: "ohne Babft gibt es fein Chriftenthum mehr, unt in unabwentbarer Gelgerung ist bamit die sociale Ordnung in's Herz verwundet." Durch Einimpfung ter nationalen 3bee auf tiefen Stamm hat ber Jesuitenfeint Gieberti feine für Italien und die Enrie so verhängnigreiche Schrift del primato d'Italia erzweckt. Denn, wie Gervinus richtig bemerkt, können auf tem Stamm ber romantischen Literatur und Bolitik nebeneinander Reaktion und Revolution Blüthen und Früchte treiben.

Nicht sowohl das Licht des Evangeliums, als des A. Test., nicht italienische Klarsheit, sondern das düstere nordische Fener des Truitenopsers, lenchtet in den Schristen seit der Restauration, die blutrothe Flamme des Antedase's in seiner Lettre d'un gentilhomme russe sur l'inquisition espagnole, Paris 1822. In den chensalls posithumen soirées de St. Petersbourg ou entretiens sur le gouvernement temporel de la providence, Paris 1821, zwei Bände, wird besonders die priesterliche und Opseridee z. B.

auf das Menschenopser des Schaffots und des Krieges angewendet\*). Der faltenreiche Mantel dieser phantastischen Priesteridee hat sich von je der Taschenspielerei romantischer Staatskünstler besonders empsohlen. Ich sinde nicht, daß er selbst in den ehernen Zeisten als Priester in Wassen sier leberzengung eingestanden wäre, so sehr er das Kecke — im Schreiben suchte. — In seinem traité contre la philosophie de Bacon, sucht er diesen als einen mittelmäßigen Kopf varzustellen und damit die kritische Philosophie selbst zu erniedrigen.

Er follte noch erleben, was er und Seinesgleichen gefäet hatten, die Revolution in Reapel. Unmittelbar vor dem Ausbruch in Turin starb er 25. Februar 1821. Der Mann, welcher die Zukunst als seinen Phantasien verfallen verkündigt hatte, schreibt schließlich: Hie jacet! Ich endige mit Europa; das heißt in guter Gesellschaft abtreten! Er war der Prophet der zugleich rachedürstenden und abgestandenen, blasirten "guten Gesellschaft", welche nach den Erschütterungen der napoleonischen Zeit auf dem Psuhl der Reaftion einer begnemen Erschütterung, der süßen Schaner einer romantischen Emostion bedürstig war: sür sie war 3. v. Maistre ein Michel Angelo mit der Feder.

Farini schreibt in obengenanntem Werke: "Die Poesie und eine politische Phi= losophie, welche sich katholisch nannte, hatten sich kühn zur Unterstützung Roms (um 1814) erhoben. Chateaubriand hatte die Herzen mit der magischen Phantasie und dem eleganten Affekt seiner Dichtung über die Fasten der christlichen Religion erwärmt. Bonald entwickelte bas Dogma einer politischen, mit religiöser verschlungnen Offenbarung, und indem er Gott allein die Sonveranetät zuschrieb, grundete er bie Throne auf den göttlichen Stuhl St. Peters und setzte der Theofratie die Mitra auf. 3. von Maistre urtheilte, alle llebel Europa's seven eine gerechte Strase Gottes und eine verdiente Sühnung der verkehrten Lehren des Jahrhunderts, bewies, daß kein Heilmit= tel wirksam sen, wenn nicht nach Ansrottung des gottlosen Samens die Nationen sich ber alten Zucht und Einrichtungen erinnern würden. Gin Mann von sanfter Seele, aber schrecklicher Phantasie, von ansgezeichnetem Scharssinn, aber wenig bewandert in ben mobernen Wiffenschaften, bachte Maistre bie Gegenstände nicht als Philosoph burch, sondern prophetete wie ein Drakel, er trug nicht vor wie ein Redner, er donnerte wie ber Blitftrahl Gottes. Sein Styl war so singulär, wie sein Scharffinn, verwegen wie seine Phantasie, er schrieb nicht, er meißelte, er überzeugte nicht, er erschütterte, er züch= tigte, ftatt zu beffern; Likter und Inquifiter gab er ben Reichen bas Wesethuch mit dem Henkerbeil und dem Scheiterhaufen; von einem Paradogon zum andern schreitend, vergötterte er den Scharfrichter und pflanzte den Galgen in das Paradies".

Majestätsbrief, böhmischer. Diesen Ramen führt die Urfunde, in welcher Kaiser Rudolph II. am 12. Inli 1609 den protostantischen Ständen Böhmens vollkommen freie Religionsübung zusagte, ihnen die Prager Universität und ein eigenes, von dem erzbischöflichen Stuhle zu Prag durchaus unabhängiges Consistorium zugestand und ihnen erlaubte, nicht mur im Besitze aller Kirchen und Schulen, die sie zur Zeit in Städen, Dörsern und Märkten bereits inne hatten, ungestört zu bleiben, sondern nach Bedürsnift auch noch neue zu banen. Rudolphs Bruder, der Erzherzog Matt hias, dem jener im J. 1608 Ungarn, Mähren und das Erzherzogthum Cesterreich abtreten mußte, hatte bereits in jenem Jahre den evangelischen Ständen Desterreichs ihre Relisgionsfreiheit bestätigt\*\*), welchen Umstand die protestantischen Stände Böhmens benutzeten und für sich und ihre Glaubensgenossen in Schlesien den sogenannten Majestätsbrief erzwaugen. Rachtem Rudolph 1611 anch Böhmen an Matthias abgetreten hatte, besichwer auch dieser den Majestätsbrief scierlich in Gegenwart der böhmischen Stände;

<sup>\*)</sup> In berselben Schrift führt ihn sein Fanatismus bahin, die Verurtheilung des Calas, † 1762, zu vertheidigen. Bb. 1. S. 55. "Rien de moins prouvé que l'innocence de Calas. Il y a mille raison d'en donter et même de croire le contraire.

<sup>\*\*)</sup> Bergl B. Ranpach, Evangel. Desterreich. Th. III. S. 172 f.

detschiaß ihn 1616 zu seinem Nachseiger in Böhmen bestimmt hatte. Doch mit res Letteren Einflusse änderten sich die Verhättnisse; die Gegner des Protestantismus gewannen in Böhmen eine immer größere Macht, in Folge beren sie Ausaugs den Artisteln des Majestätsbrieses ihre Dentung unterlegten, dis sie entlich ihn essen zu versletzen sich nicht schenen. Diese Verletzung reizte die Böhmen zu essener Empörung, die am 23. Mai 1618 in der Statthalterei zu Prag begann und am 10. Nov. 1620 mit der Niederlage am weißen Verge und mit dem Verlusse aller ihrer Freiheiten en dete. — Johann Vorrot hat den Majestätsbries böhmisch und bentsch mit erläuternsten Anmerkungen zu Görlitz im I. 1803 herausgegeben unter dem Titel: "Der vom Kaiser Rudolph II. den Protestanten in Vöhmen ertheilte Majestätsbriese.

Majoliten, j. Somaster. Majolus, j. Clugny.

Majoriftischer Streit bezog fich auf tas Berhältnift tes Glaubens zu ten guten Werfen, von welchen Georg Major (geb. 1502 in Mürnberg, 1529 Rettor in Magteburg, 1535 Pfarrer in Gisleben, 1536 Projeffor in Wittenberg, 1547 Pfarrer in Merseburg, 1548 von bort vertrieben und wieder nach Wittenberg guruckgefehrt) tehrte, taß sie zur Seligkeit nothwendig sehen. Die Augsburger Consession hatte sich tarüber ansgesprochen im Art. 6.: "taß solcher Glanbe gute Früchte unt gute Werke bringen foll und bag man muffe gute Werke thun, allerlei, jo Gett geboten hat, um Doch nicht auf folde Werfe zu vertrauen, taturch Gnate für Gott gu verdienen. Art. 29. aber, vom Glauben und guten Werten, der sich im Eingang gegen die Unwahrheit verwahrt, daß die Evangelischen gute Werte verbieten, wiederholt fast wörtlich tieselbe Bestimmung: nicht taß man tarans vertraue, Gnate tamit zu vertienen, sondern um Gettes willen und (das ist hier noch weiter beigesett) Gott zu Lobe," was näher bahin begründet wird: "der Glaube ergreift allezeit allein Gnade und Bergebung der Sünde. Und weil durch den Glauben der h. Geist gegeben wird, jo wird and das Herz geschieft, gute Werfe zu thun." — In dem Leipziger Interim aber Dec. 1548 (f. d. Art.), das auch zu andern Streitigkeiten in der lutherischen Kirche, wie den adiaphoristischen und synergistischen den Grund legte, hatte der Berfasser ber Angsburgischen Confession aus Friedensliebe, aber unter Clauseln, welche bem mabren evang. Glauben nichts vergeben sollten, sich bestimmen lassen, im Punkt sola fide nachzingeben, die fatholische Lehre von der eingegebenen (infusa) justitia zuzugestehen und tie Formel anzuerkennen, daß auch die Ingenden und guten Werke in dem Verföhnten Gerechtigkeit genannt würden, daß Gott diesen schwachen angefangenen Gehorsam um seines Sohnes willen in dem Glaubigen sich wolle gefallen lassen und daß die Tugenben zur Seligkeit nothwendig sehen." Da diese Bestimmungen in ber lutherischen Welt viel Aergerniß erregten, insbefondere auch dem Majer, als einem Mitarbeiter am Interim einen heftigen Argriff Amstorfs 1551 zuzogen, und die Antinomisten, Agrifola an ber Spite, nun nur um fo entschiedener bem andern Extrem zustenerten, fo bewog Dies ben Georg Major, für bie als papistisch erschienenen Sätze mit um so schärserer Betonung und nm fo größerem Gifer einzustehen. Er war von Wittenberg als Inspector ber Mansfeldischen Kirche, Die ihn, 3. Wigand an ber Spige, als Wittenberger perhorrescirte, nach Eisleben berufen worden und war in Diefer neuen Stellung burch ben Angriff Amsborfs, ben er aber als alten Mann und als alten väterlichen Freund ichonen wollte, empfindlich berührt. In seiner "Antwort auf des ehrwürdigen Herrn Amsrorfs Schrift 1552," in der er als unbetheiligt die Berantwortlichkeit für manche Punkte bes Interim ablehnte, jagte er baber: "bas befenne ich, bag gute Werke zur Seligkeit nothwendig sind und sage öffentlich und mit flaren Worten, daß Riemand durch bise Werfe selig werben kann, und bag auch noch Riemand ohne gute Werfe selig geworden ift und jage mehr, wer anders tehrt, auch ein Engel vom Himmel, der jen verflucht."

Dabei unterschied er jedoch eine dreifache necessitas, 1) necessitas meriti, als ob man Durch die guten Werke Die Seligkeit verdienen könnte, in welchem Sinne er burchans im Einklang mit allen Evangelischen sich gegen die Nothwendigkeit der guten Werke beharrlich und austrücklich verwahrte; 2) necessitas consequentiae, daß die guten Werke nothwentig ans tem Glanben folgen müffen "wie tie Sonne nie ohne Glanz und Schein ist" und entlich 3) necessitas debiti, daß man nach bem Willen Gottes schuldig jen, sie zu thun (oter, wie sein Anhänger, Superintendent Menins in Gotha, 1554 jagte: jie jenen nethwendig non in articulo justificationis, sed in articulo novae obedientiae.). Er präcisirte sodann seine Ansicht noch weiter in der 1553 heransgegebenen Bredigt von Pauli Beschrung: "bona opera necessaria ad retinendam vitam (Menius: et non amittendam salutem); da sind sie so nothwendig, daß, da bu sie nicht thust, es ein gewisses Zeichen ist, daß bein Glanbe todt und falsch, gefärbt und eine rein erdich= tete Opinion ift." Dieses erklärte er weiter 1558 in seinem Bekenntniß von bem Artikel von der Instissifation: "nothwendig als Wirkung des wahrhaftigen Glaubens und des heiligen Geiftes, als Früchte ber Gerechtigkeit und Wiedergeburt, welche tem Glauben folgen muffen." Dabei erbot er sich aber bereits "bie Worte necessaria ad salutem wegen der Möglichkeit der falschen (papistischen) Deutung nicht weiter zu gebrauchen, wie er sich benn beren schon etliche Jahre enthalte, und 1570 in feinem "Testament" nahm er ben Ausbrud völlig zurüd.

Seine Pehre war nämlich alsbald angegriffen worden. It a eins hatte ihm vorge= worfen, bas "necessaria ad salutem" und sola fide seven ein unmittelbarer Wiberspruch; sein Zusatz sen "wie saurer Essig, ber ben süßen Honiggeschmad bes Evangelinms verderbe;" Christus für uns und Christus in uns werde von ihm zusammengeworfen; nach seiner Lehre könne man Christum im Angesicht bes Tobes, wo man keine guten Werke mehr thun könne, nicht mehr ergreifen und kleine Kinter können nicht selig werten; ja dann müßte mit Gewißheit bestimmt werden, wie viel Pfund und Loth jeder wenigstens thun müsse. Gallus entgegnete unter Andrem: dann müßte auch mahr senn, durch boje Werte verliere man die Seligkeit, was aber falsch sen, denn wer bose Werke thue, habe keinen Glanben, also and keine Seligkeit und nichts zu verlieren. Die Prediger von Hamburg (Joachim Westphal an der Spite), Lübeck, Lüneburg, Magdeburg beeilten sich, in tas Verdammungsurtheil einzustimmen; der alte Graf Albrecht von Mansfeld wurde vermocht, den Major in größter Hast aus Gisleben zu verbannen. Flacius ließ sich in der Hitze des Streits zum Ausspruch hinreißen: Deus non eurat opera. Der alte Amstorf aber entgegnete: "wer diese Worte lehrt, necessaria ad salutem, sage ich, Rikolas von Umsborf, daß derfelbe ein Pelagianer, Mameluk und zweifältiger Bapist sen" und fam nun gar 1559 auf den andern Abweg der Lehre: noxia ad salutem, ter aber nicht nur von Melanchthon, sondern auch von Flacins, Gallus, Mörlin und später von Chemniz befämpft würde.

Doch nicht bloß fanatische Siferer traten gegen Major auf, der offenbar der an sich töblichen Tentenz, die Nothwendigkeit der guten Werke dem Antinomismus entgegen zu halten, durch sein heransforderndes Anstreten geschadet und durch sein Gebahren, als bringe er etwas unerhört Nenes, die Gegner, welche doch in gewissem Sinne alle auch die necessitas der guten Werke gelehrt, erbittert, jedenfalls aber durch sein Schwansten in immer neuen Bestimmungsversuchen die Möglichkeit papistischer Mißdentung seiner Lehre selbst am deutlichsten zu erkennen gegeben hatte. So erklärten denn in ganz objektiver Haltung auf der Schnod ein Eisen ach 1556 die Manskelder Weistlichen, abstractive oder in idea, ja auch am Ende soro legis könne Majors Satz noch geduldet werden, nicht aber in soro justissisationis et novae obedientiae; sie hätten nichts dagegen, wenn man über den Satz in den Schulen der Theologen disputive, aber müssen davor warnen, daß man ihn nicht in die allgemeine Kirchensprache aufnehme und bei dem Bolkstunterrichte Gebrauch davon mache. In ähnlicher Weise sprach sich auch Melanchthon aus. Iwar wußte er sich im Punkte der Nothwendigkeit einig mit

Major, weshalb er auch zum Leipziger Interim hatte Ja sagen tonnen. In ter 1535. Unsgabe seiner loci hatte er eine necessitas (mandati, debiti, vitandae poenae, retinendae vitae) und noch weiter dignitas und praemia der guten Werke gelehrt und tieselben als in foro justificationis causa non quidem efficiens, well aver als causa sine qua non erklärt, wenn er auch ben Austruck Beit Dieterich's, causa secunda nicht gutheißen mochte. Aber er tadelt an Majer 1) daß der Ansdruck bona opera statt nova obedientia zu leicht nur an einzelne isolirte, im papistischen Sinne (Conf. ang. art. 20.) verstanbene gute Werke erinnere, und 2) daß ter Beijats, ad salutem, einen papistischen meritorischen Beigeschmack eben nicht verlängnen könne. Die bonn opera seinen einsach necessaria, quia hic ordo divinus et immutabilis est, ut creatura rationalis Deo obediat. Höchstens könnte man sagen: necessaria ad vitam aeternam. Damit kommt Melands thon auf eine Unterscheidung, an welcher auch Major zu verschiedenen Malen, aber obne rechte Klarheit herumstreifte, da er von justificari, welches er mit salvificari gleichnahm, tie salus aeterna unterschied, welche beides sen, Bergebung und Erneuerung, orer die Unterscheidung machte von einer inchoata justificatio in hac, und einer perfecta in altera Mögen auch die Ausdrücke unklar und ungeschickt gewählt gewesen sehn, wenn er das Momentane im Begriffe der Rechtfertigung gar nicht zu fixiren verstaud und sogar "coepimus justificari" sagen kounte: tas gute Recht seines Stantpunktes für seine und für alle Zeit liegt in der Betoning der Ernenerung neben der Rechtfertigung und die lutherische Dogmatik hätte von ihm einen Austoß nehmen dürsen zur genaueren Unterscheidung des Gnadenstandes, in den die justisicatio einführt, und der Bollendung im ewigen Leben, da der nene Gehorfam zwar zur Rechtfertigung nichts belfen kann, aber als Bedingung zum Eintritt in das Himmelreich, als einfache explicatio der Wiedergeburt im nenen Leben des Glanbigen nothwendig ist. So weit ist die Dogmatif, wie sie sich in der Formula Concordiae abschließt, nicht gegangen, aus Furcht vor Syner-Aber in ber eigentlichen majoristischen Streitsrage hat sich viese im 4. Irt. in die richtige Mitte zwischen Major und Amsdorf gestellt, indem sie das necessaria behamptet (omnes ad bona opera facienda debitores esse; bona opera testimonia esse, quod spiritus S. praesens sit atque in nobis habitet), aber vernünstigerweise, wie auch Major nie anders gewollt, nicht im Sinne der externa coactio, sondern des "liber et spontaneus spiritus" der Wiedergeberenen einer- und des "immutabilis et aeternus ordo divinus" andrerseits, die im Glauben sich in eins bilden, als (3.701) dem vivum quiddam, efficax, potens, ita ut fieri non possit, quin semper bona operetur (Suther in der Borrede zum Römerbriefe: itaque impossibile est, bona opera a fide vera separare: quemadmodum calor urens et lux ab igne separari non potest. Darmm find sie (708 gegen Amsterf) non perniciosa, fontern bona opera in credentibus indicia acternac salutis. 692. Sola fides apprehendit... sed nunquam est sola.

Ler, Lehrb. der K.G. III, 2, 213 ff. Planck, Gesch. des protestantischen Lehrbegrisses IV. 469—552. Thomasins, Bekenntniß der evang. Intherischen Kirche in der Consequenz seines Princips. Kürnberg 1848 S. 100 ss.

Majorinus, f. Donatisten.

Makarins. Zahlreiche Männer ter alten Kirche frugen tiesen Namen unt gasten einer spätern Zeit Anlaß zu mancherlei Verwechstungen. Aus der Zahl dieser Makarins ragen in der Kirchengeschichte hervor die beiden Makarins aus Alegypten und Alegandrien, mit denen wir es hier zunächst zu thun haben. Makarins, der Große oder der Aeltere, stammte aus Oberägypten und ward um 300 geboren. Ein Schüler des heil. Antonins, zeichnete er sich schon in seiner frühern Ingend durch asectische Strenge aus, weswegen er den Innamen nachaquoyégav erhielt. In seinem dreißigsten Lebensjahr zog er sich in die sketische Wähte zurück, welche unter seiner Leitung einer der berühmtesten Sitze des Alterthums wurde. Er selbst führte daselbst sechszig Jahre lang ein Leben der strengsten Abtödtung. Gegen das Jahr 340 wurde er zum Priester

geweiht. Palladins erzählt viele Bunder, die der Einsiedler gethan haben foll, darunter sogar eine Tobtenerweckung, zum Zweck ber Beschämung eines Häretikers vorgenommen! And Makarins wurde von der unter Kaiser Balens und dem arianischen Bischof Lucius von Alexantrien über tie ägyptischen Mönche ansbrechenden Verfolgung betroffen und mit mehreren anderen Anachoreten auf eine Rilinsel verbannt; doch durfte er bald in seine Wüste zurücklehren, wo er gegen bas Jahr 390 starb. Sein Gebenktag ist ber 15. Januar. Roch jest, nach dem Bericht von Tischendorf (Reise in den Drient I, S. 110) trägt ein Kloster in der libuschen Wüste den Ramen des Makarius, und die gange Gegend heißt bie Makarinswüste. Wir besitzen von ihm 50 Homilien (griechisch herausgeg. in Paris [Morel] 1559 und von Pritins, Leipz. 1698), 7 ascetische Abhandlungen nehst einer Anzahl Apophthegmata (heransgegeben von 3. G. Pritins, Leipz. 1699). Beide sind in's Deutsche übers. von G. Arnold (ein Denkmal des alten Christenthums, Gost. 1702) und von R. Casseter, Bamb. 1819. Mehrere bis bahin unbefannt gebliebene Briefe und Fragmente nebst tüchtigen fritischen Forschungen aab H. J. Floß (Col. 1850) herans. Einen Auszug aus ben genannten Schriften theilt 3. Samberger (Stimmen aus bem Heiligthum ber driftl. Myftit und Theofophie I, €. 10-21) mit nehft folgendem Urtheil: "Wie Tertullian, jo huldigte auch Makarins ber realistischen Denkart, indem er ebenfalls von abstrafter Beistigkeit nichts wissen wollte, sondern die menschliche Seele und die Engel, jedes in seiner Art, für etwas Leib= liches und mit Gliedern versehen, wie der materielle Körper deren besitzt, ansdrücklich und geradezu ertlärte. Er scheint die Höhe des geistigen Standpunktes, auf welchem wir ihn gewahren, durch feinen äußeren Ginfluß gewonnen zu haben, sondern nur durch finnende Betrachtung des göttlichen Wortes und in Folge seiner innigen Vereinigung mit der Gottheit in unablässigem Gebet zu demselben gelangt zu sehn." 3. G. Kurt (Handbuch D. allg. R. Geich. I, S. 449) macht folgende Bemerkung über Die Schriften bes Mafarins: "Gine tiefe und warme Mitit weht in seinen Schriften, mit mehrsacher Unnäherung an die Augustinische Anschauung, aber so wenig durchgreifend, daß andere Stellen wieder pelagianisch gefärbt sind." - Der alexandrinische Makarius war aus Alexandrien gebürtig, daher auch nodirinoc, der Städter, genannt. Er mar eben= falls ein Schüler tes Antonius, nachdem er vorher bas Bäckerhandwerk getrieben haben Er wurde erst in seinem vierzigsten Lebensjahre getauft, später mart er Einsiedlerabt in der nitrischen Büste und besorgte die geistliche Ueberwachung von mehr als 5000 Mönchen. And von ihm weiß Palladius Bunder über Bunder zu berichten. Alls einst ein nitrischer Einsiedler hundert Thaler bei seinem Tode hinterließ, und die Frage aufgeworfen wurde, ob man diesen Rachlaß an die Rirche oder an die Urmen abtreten solle, befahl Makarins, daß das Geld mit dem Todten begraben werde und fällte das Urtheil: "daß du verdammt werdest mit deinem Gelde!" Anch er hatte von ber Verfolgung unter Valens zu leiden und starb als hundertjähriger Greis um 404. Sein Gedächtnißtag ist der 2. Januar. Man schreibt ihm eine Mönchsregel (Holstenii Cod. Regull. I, 18 sqq.) und cinc Homilic περί έξόδου ψυχής δικαιών καὶ άμαρτωλών (bei Tollius, Itinerar, ital. Traj. 1696, bei Cave, hist. lit. I. und bei Gallandi VII.) zu, allein die Homilie wird von guten Wiener Codices einem Möndy Alexander zugeschrieben, vgl. Floss 1. c. — Roch mehrere andere Ginsiedler führten den Ramen Mafarins, einer im Kloster Pijpir in der Rähe des rothen Meeres, ein zweiter im Kloster Padynum, ein britter zu Tabenne in ber Thebais. Gin Mafarins von Antiochien trat auf bem sechsten ötumenischen Concil (680) als Vertreter ber Orthodoxie der monotheletischen Lehre auf. Alls seine bisherigen Glaubensgenossen schnöde von ihm absielen, erklärte er feierlich: er wolle sich lieber in Stücke reißen oder in's Meer wersen lassen, als von seinem Glauben absallen. Die Synote sprach ben Bann über ihn aus, und ber Raiser verwies ihn aus ber Hauptstadt. Th. Pressel.

Maffabaer ist ein Rame, teffen Ursprung auf Jutas, ten britten ber fünf Söhne bes Priesters Mattathias zurückzuführen ist, 1 Makt. 2, 4. Da sich alle Söhne

riefes Mannes, welcher ten ersten Anstoß zur Erhebung gegen tie Religions-Versolaung bes mahnwitigen Königs Antiochus IV. von Sprien, mit Unrecht Cpiphanes zubenannt, durch Tödtung eines abtrünnigen im Götenopfer begriffenen Juden und des zum Opfern zwingenden königlichen Beamten mit einem au Pinehas That (4 Moj. 25, 7. 8.) erinnernden Eifer gegeben hatte, in dem durch des Baters Beispiel entbrennenden 40jährigen Befreiungsfriege mehr over weniger anszeichneten; jo gab vie Bewunderung des Beltes jedem berselben einen entsprechenden ehrenvotten Beinamen, burch welchen sie vor ben vielen gleichnamigen Personen fenntlich gemacht und ausgezeichnet wurden. Die Bedeutung verselben ist sür und jetzt meist schwer zu entziffern, am bentlichsten ist aber ber Zuname des Indas Mazzaβaios 1 Matt. 3, 1; 5, 34. 2 Matt. 10, 1; 5, 27. Myumeijen ist hiebei die Meinung berjenigen Gelehrten, welche bafür hielten, jeder Buchstabe bieses Wertes o Mazzapaios (IPP oter wie Joseph Gerien jütische Geschichte 3, 9. schreibt ברי), der Mattabäer, seh der Ansangsbuchstabe eines anderen Wertes, somit das Ganze Zusammenziehung eines Satzes; eine Sitte, die allerdings bei den späteren Rabbinen hänfig angetroffen\*) und als bei den Phöniziern bestehend von Gesenius, Monum. phoenie. p. 53 nachgemiesen wirt, weven sich aber zur Zeit tes bestehenten jütischen Staates unter Diesem Bolfe feine Beispiele finden. Wenn baher Grotins zu 1 Matt. 2, 4. Bolf, in Bibl. hebr. 2, 202 Prideaux Connex. 2, 227 annahmen, von ten Wer ten מי כַמוֹך בַאָּלִים יִהוֹה (Wer ift wie Du unter ten Göttern, Jehovah?) 2 Mioj. 15, 11. seven die Anfangsbuchstaben in die Fahnen der Mattabäer gestickt gewesen und das durch willfürliche Befalization entstehende Wert auf Buda als den größten Helten übertragen werden; so ift ties zwar sinnreich, aber eine Berunthung ohne allen geschichtlichen Salt. Näher schließt sich bie Behauptung von Delitzich, Gesch. ber jut. Poefie €. 28, מַבְּבִי fen Ablürzung and בְחַרָּה בהֵן בֶּן יוֹהְנָן an tie rabbinijde Eitte, hat aber ebense wenig Halt und noch weniger Gehalt. Butem gründen sich biese beiden Erklärungsversuche auf tie freilich schon von Zoseph Gorion a. a. E. vorgebrachte Schreibung ober in ber Breithaupt'schen Ansgabe ADD, welche aber ber Schreis fonn deswegen nachsteht, weil die Griechen nur dieses Roph durch Doppet Rappa (xx) austrückten. Taher kann tas hebräische Wort unr 1272, aram. 1272 Hammer senn, 1 Rön. 6, 7. Jes. 44, 12. Jer. 10, 4., welches als Eigenname מַקְבָאָי lautete und Hämmerer, Hämmerling bedeutet als bifoliche Bezeichnung ter bie Feinte zer trümmernten und zerschmetternten Tapferkeit rieses Intas, gang nach ter Analogie von Bach. 2, 3., wo Schmiete (הַרָשׁים) für zermalmente Kriegshelten steht, wie tenn auch in Karl Martell (aus martulus, Hämmerchen = marculus, Bertleinerung von Marcus), ein ähnlicher Beiname aus der germanischen Geschichte bekannt ist. Der Beweis für tiese Bedeutung wird noch dadurch verstärft, daß auch die Zunamen der übrigen vier Brüter auf hebräische Nennwörter zurückzuführen fint, und taß schon Beseph Ge rien e. S. Sec. bas Epitheten fo bentete, indem er, 3, 9. ten fterbenten Bater Matta thias seinen Sohn Subas anreden läßt בני יְהוּדֶה הַנּּקְרָא שֵׁבְּוּך בובבי על גְבוּרָתף, t. h. mein Cohn, ter in beiner Tapferfeit wegen mit teinem Beinamen Maftabaer Ift es taber zu verwundern, daß bie Spitzfindigkeit mancher Gelehrten noch jetzt an dieser einzig richtigen und würdigsten Aussassung vorbeigeht, so sind audere Deutungen, wie die Fuller's Miscell. 2, 13. und Hotlinger thesaur, phil. 2, 1, 1. per me est plaga, unt Simonis, Onom. V. T. p. 105, ter wie Gjiter Pel. 3, 4. etwas noch Abentenerlicheres heranssinnt, nicht bes Rennens werth.

Ven Judas, der an Tapferkeit alle seine Brüder überragte und dessem Rame als Glanbenszengen — nicht Fanatikers, wie 5, 579. dieses Werkes unrichtig und verwirrend gesagt wird — am fleckenlosesken und glanzvollsten auf die Nachwelt vererbt wurde, kam der Name zunächst an das ganze Heldengeschlecht, welches unter seiner und seiner Brüder Anführung für Religion, Freiheit und Baterland kämpse. Dadurch unterscheidet

<sup>\*)</sup> Buxtorf, de abbrev. hebr. p. 2, 599. Selig, Compendia vocum hebr. rabb. Leipzig 1780. Real-Enchflopädie für Theologie und Kirche. VIII.

fich ber Beiname Makkabäer von bem andern Hasmon äer. Dieser nach Josephus (Antiqq. 12, 6, 1.) ter Rame tes Urgroßvaters von Mattathias 'Asauwvaioc, entweder mit Gefenius (Thesaur. 2, 534) von קשׁבַן Glänzender, Edler, Bornehmer, Pf. 68, 32., oder besser mit Fürst (Lex. p. 451) von inwin Ortschaft im Gebiet Inda Jos. 15, 27., aus Chaschmon stamment, abgeleitet, beschränkt sich bloß auf Die Familie bes Mattathias und bezeichnet dieses Herrscher= und Priestergeschlecht in seiner ganzen Ansbehnung bis zu seinem Aussterben. Er ist also bloß Geschlechtsname für ein emporgekommenes Ge= schlecht, wie Die Wittelsbacher, Bürttemberger, Zähringer und insbesondere zu vergleis den mit dem Geschlecht der Merovinger, welches seinen Ursprung fast ebenso von tem Großvater tes Frankenkönigs Chlotwig, Merovens, ableitet. Bgl. Greg. Tur. lib. 2, cap. 9. in fine: De hujus stirpe quidam Meroveum regem fuisse adserunt, cujus filius Childericus ber Bater Chlodwigs war. Der Rame Makkabäer bagegen hat eine mehr appellative Bedeutung erhalten und bezeichnet das Gefchlecht der Glaubenshelden, beren erste Sprößlinge Indas und seine Brüder waren. Bon ihnen geht bie Bezeichnung über zunächst auf alle Die glaubenstreuen Juden, welche jenen Befreiungstampf mitmachten, sen es turch Kriegsbienste ober burch Leiten und andere Opfer, also alle Gesinnungsgenossen bes Mattathias und seiner Gobne, Die wie Indas Maffabaus für die gute Sache ihres Boltes gegen die Anmuthungen der Beiden und die Berführer zum Götzendienst unter ben Inten begeistert waren. Besonders wird er in nech weiterem Sinne ansgedehnt auf Diejenigen treuen Glaubenszengen, welche ichen vor der Erhebung des Mattathias und den Kämpfen des Indas als Blutzengen für ihre Glaubens= und Gesetzestrene starben, 2 Matt. 5-7, von welchen bas vierte Buch ter Mattabäer allein handelt, wo jene Mutter ter fieben Gohne "tie Mutter ter Mattabäer," auch tie "Maftabäerin" schlechtweg, ihre Söhne aber Die Maftabäi= iden Brüter genannt werten. Ilm ihres ruhmwürdig bestandenen sittlichen Kampfes willen bis zum Tobe murben biese Märthrer benen als Kampfgenoffen gleich geachtet, welche für tieselbe heilige Cache mit ten Waffen gefochten hatten und auf tem Schlacht= felte gefallen waren. Sie wurden in der Folge besonders verherrlicht und sind auch im R. T. Hobr. 11, 35. vgl. mit 2 Maft. 6, 19; 7, 9. 11. 14. 23. unter ben Glaubenszeugen besonders gemeint. Bgl. Grimm, Commentar im furzgef. ereg. Handbuch 3n ten Apotrophen 3, X. Ja entlich wird im weitesten Ginne tiefer Rame auch benen beigelegt, welche mahrent ter Zeit ter griechischen Herrschaft um ihres Glaubens willen and außerhalb Palästina's Toresstrafe zu befürchten hatten, aber burch wunderbare Da= zwischenkunft Gottes errettet wurden, wie wir davon ein Beispiel in dem britten Buch ter Maffabäer besitzen.

Der Name ist also zum Ehrennamen für die Gesinnung und das Wirken oder Leisden um der Religion, des Glanbens willen in jener Zeit geworden, und daher haben wir es uns zu erklären, daß unter den Schriften, welche den Titel ta Mazzapaiza sühren, auch solche sich besinden, welche theils nicht von dem triegerischen Kampse handeln, theils überhanpt von einem Onlden um der Religion willen zu jener Zeit reden. Es sind deschalb Maftabäer Personen und Maftabäer Schriften zu unterscheiden. Die ersteren sind der Gegenstand dieses gegenwärtigen Artisels gewesen, die Bücher der Massager in stellen im solgenden abgehandelt werden.

Maffabäer, Bücher ber Makkabäer. Unter biesem Namen sind uns vier burch Geist, Gehalt, Versasser und Zeit der Entstehung sehr verschiedene appkryphische Schriften überliesert worden. Das sogenannte erste und zweite Buch der Makkabäer sindet sich in der deutschen Bibelübersetzung von Luther, das dritte macht den Schluß in den gewöhnlichen Ansgaben der Siehzig. Das vierte enthält der Coder Alexandrinus der griechischen Bibel und aus ihm einige Ausgaben der Siehzig. Es verhält sich aber mit diesen vier Büchern nicht, wie mit den vier Büchern der Könige nach der Ausschrift der Septuaginta, d. h. mit den Vüchern Samuels und der Könige, welche (siehe den Artikel Könige, Bücher der) von einem Verfasser vier vielmehr Heransgeber in der

übereinstimmenden Gestalt an's Licht gestellt wurden, in welcher sie auch auf uns überliefert sind, sondern die vier Bücher der Matkabäer stimmen nur in der Ausschrift und allgemeinen Bezeichnung, nicht aber in dem einzelnen Inhalt mit einander überein. Sie führen nicht die Geschichte, jedes einzelne auf das vorhergehende sich beziehend. weiter fort, sondern behandeln denjelben oder einen verwandten Wegenstand zu verschie= tenen Zwecken, in verschiedener Absicht. Ja nur die beiden ersten Bücher der Malka bäer (bei den Juden בְּבָרֵי הַהַשִּׁמוֹנְאִים genannt) berichten die Thaten und Verdienste der hasmonäischen Familie um Aufrechthaltung und Wiederherstellung des väterlichen Glaubens und ber mojaischen Sitten, sowie um die Freiheit und Selbständigkeit ihres Bolfes zuerst im leitenten und tann im thätigen Nampse gegen tie sprische Zwingherr= schaft. Bon tiefen umfaßt tas erste einen Zeitraum von 40 Jahren, nämlich tie Erzählung der Begebenheiten vom Regierungsantritt des Antiochus Epiphanes (Artiózov του προξαγορευθεντος Επιφανούς, 2 Matt. 4, 7., τοά jdyen von Pelybins 26, 10. mit richtigem Spotte treffend in Επιμανούς umgewendet) bis zum Regierungsantritt tes Hasmonders Johannes Hyrfanus, also von 137-177 aerae Selencidarum, 1 Maff. 1, 10. n. 16, 19-24., ober von 175-135 vor Chriftus. Das zweite Buch beginnt in seinem ergählenden Theile, 3, 1 ff., mit einer Begebenheit unter Ronig Seleufus IV. Philopator, Vorgängers und Bruters von Antiochus IV. Spiphanes, welche ein Jahr früher, 176 v. Chr., sich zugetragen hat, läßt aber schon mit tem Tote tes sprischen Keldherrn Nikanor im 3. 161 v. Chr. den Kaden der Erzählung fallen, den es nur burch einen Zeitraum von 15 Jahren durchgeführt hat. Das britte Mattabäerbuch erzählt eine in's Jahr 217, also 42 Jahre vor ten Aufang ter Matkabäerzeit fallente Begebenheit, nämlich tie munterbare Bereitelung eines vom ägyptischen König Ptolemans IV. Philopator (reg. 222-205 v. Chr.) beabsichtigten Frevels am Tempel zu Jernfalem, sowie ber aus Rache beshalb über bie fämmtlichen Inten in Megypten verhängten, aber ebenjalls durch Wunder vereitelten granjamen Todesstrafe. Im vierten Buche, welches sich am Ente ter Werfe und Ansgaben von Josephus besintet, unt wegen ber Gleichheit bes Ramens bes Berfassers bem jürischen Geschichtschreiber irrig als Berfasser beigelegt wurde, wird der Märthrertod des Eleafar, der 7 Brüder und ihrer Mintter, 2. Makk. 6, 18-8, 42., zu einer geistreichen, philosophisch ascetischen Abhandlung von der Herrschaft der rechten Erkenntniß (80905 26705) über die simulichen Reigungen und Begierten  $(\pi \acute{a} \vartheta \eta)$  in frischer und sehr gut gehaltener Sprache benützt.

Die Reihensolge vieser vier Schriften ist nicht nach ter Zeitsolge ter tarin erzähle ten Begebenheiten angeordnet, denn dann würde das dritte Buch die erste Stelle einzu nehmen haben, das zweite wieder das zweite, das vierte zum dritten, und das erste zum vierten werden; vielmehr ist ihnen ihr Platz in der griechischen Bibel theils nach dem inneren Werthe, theils aber und hauptsächlich nach der Zeit ihrer Absassing, wie nähere Untersuchung sehrt, angewiesen worden. Somit nimmt das erste Buch mit Recht den vordersten Rang ein, denn es ist nicht nur das älteste, sondern übertrifft nach Inhalt und Form an innerem Werthe alle übrigen.

Wenten wir uns zu temselben besonders, so ist fast auf ten ersten Blid flar, taß die Urschrift besselben hebräisch, vielleicht mit etwas aramäischem Colorit war. Diese Berbachtung läßt sich schon auf ter ersten Seite machen, aber auch turch alle Theile berselben hindurch versolgen. Das sicherste Kennzeichen tavon, die Leichtigkeit, es in tas Hebräische zurücksersteben zu können, trisst bei tiesem Buche wie bei Jesus Sirach ein; und das Bewußtsehn tieser Thatsache, welches durch die fast stlavischen Nachbildungen, 1, 16. 36; 2, 57; 3, 9. 32; 4, 3; 13, 14 f., unterstützt wirt, hat den hohen Werth, Nebersetzungssehler, wie sie 1, 28; 2, 8. 34; 3, 3; 4, 19. 24. vgl. 11, 28; 14, 5; 16, 3. sich darbieten, leichter zu erkennen und zu verbessern. Allein dieser Beebachtung kommt noch das ausdrückliche Zeugniß des Origenes bei Euseb., K.Gesch. 6, 25. und des Hierenns und im Prolog zu dem Briese an d. Galater entgegen, wornach zur Zeit dieser Kirchenlehrer der hebräische Text dieses Buches noch vorhanden war, was nur von Hengsten berg (über 47\*

Mattabäer

tie Nechtheit tes Taniel E. 290) in Abrete gestellt wirt, aber gemiß nicht ans unbefangen historischem Blide, sondern lediglich ans dogmatischen Gründen. Die Zeit ber bebräischen Abfassung Dieses Buches läßt sich mit ziemlicher Sicherheit bestimmen. Aus 16, 23 f. geht herver, daß das Werk nicht vor dem Tode des Johannes Hurkanns vollentet war, ta ber Berjasser tie Denkwürdigkeiten diejes Makkabäerjürsten aus ben Reichsjahrbüchern tenut, Die erst nach dem Tode eines Regenten veröffentlicht murden. Hierauf weist auch die Bemerkung, 13, 30., hin, nach welcher wenigstens ein Menschenatter verfloffen sehn mußte, von der Errichtung jenes Gedenkmales an durch den Makfabäerfürsten Simon. Die Abfassung balt nach tem Tote Hyrkans nimmt nach Berthelte und de Wette auch Ewald, Ifr. Gesch. 3, 6. S. 527 an. Rach ihm ist bas Buch "geschrieben, als Aristobul's I. Hebernuth Die ersten sinsteren Wolfen über Die neue Wegenwart geworsen hatte, so daß die Erinnerung an ihre erste reine Beiterkeit desto reizenter wurde." Da aber ein so busterer Hintergrund im Buche nirgents fühlbar wird, jo ift wohl Grimm, furzgef. ereg. Handbuch zu ten Apotrophen 3, XXV. ter Wahrheit noch näher gefommen, wenn er die Abfaffung des Werfes in die ersten Jahre res "eroberungsglüdlichen Jannans Alexander" sett. Jedensalls muß die Absassung vollendet gewesen jenn, che tas Bolf von ter tückischen Macht Roms etwas an fich erfahren hatte, sonst hätte ter Verfasser unmöglich mit solcher Unbefangenheit tas Wohlwollen der Römer gegen die Juden hervorheben können. Auch rie Nebersetung in's Griechische fann nicht sehr spät vollzogen worden sehn, wenigstens zeigt sie "noch viel Renntniß ter Zeiten und Dinge", je baß sie nach Ewald fast gang bie Stelle bes Ur= textes ersegen fann. Uns der großen Befanntschaft mit der Septnaginta und der sicheren Aneignung ihrer Sprechweise wird sich ber Schluß ziehen lassen, bag ber Ueberjetzer in Regypten lebte, wo eine große Theilnahme für tiefe spätere Glanzeit Ifraels fich zeigte, wie aus der Abfaffung der übrigen Makkabäerbücher bervorgeht, die fämmttich nach Regypten weisen.

Das Werk zerfällt in vier etwas ungleiche Theile. Der erste, Cap. 1. 2., enthält rie Einleitung und umfaßt tie Zeit vom Regierungsantritt bes Antiochus Epiphanes (175 v. Chr.) bis zum Tote tes Mattathias, wo ter Berfaffer nach einem furzen Rückblid auf die Geschichte Alexanders des Großen und der Theilung seines eroberten Reides auf Antiochus IV. übergeht und bas Treiben ber heidnische gefinnten Partei in Bernfalem, sowie die dadurch an Tempel und Stadt verübten Frevel dieses Rönigs und seine gewaltsamen Anordnungen zur Abschaffung bes Jehovahdienstes, zur Ausrottung tes Gesethuches und zur Einführung tes griechischen Götzenthumes schiltert, welcher entlich der Priester Mattathias in seiner Baterstadt Modin, wohin er sich, c. 168 v. Chr., vgl. 1, 54., zurückgezogen hatte, sich entschieden widersetzt und durch eine fühne That zur Erhebung der Rechtglänbigen Austoß gibt, die er bis zu seinem bald erfolgen= ren Tote (167 v. Chr.) leitet. Der zweite Theil, Rap. 3, 1-9, 22., enthält Die Heltenlaufbahn seines tritten Sohnes Indas Mattabäns gegen den übermächtigen Feint, welchen er in mehreren Hanptschlachten siegreich zurückschung, in vielen Streifzügen ermütete, bis er entlich nach siebenjährigen mühevollen Rämpsen in einer schweren Schlacht (160 v. Chr.) den Heldentod fand, vom gangen Bolfe tief betrauert. Der britte Theil, Cap. 9, 23-12, 53 (54), umfaßt tie Ariegsgeschichte seines in einer Boltsversammlung zum Fürsten und Sauptmann erwählten jüngeren Brnders Jonathan mit dem Beinamen Apphus (Angove Won, ter sich Berstellende, Schlane). Im Kriege nicht unglüdlich, ragt er roch mehr rurch ungemeine Mugheit hervor, rurch bie er sich selbst Mönige, Die Zeitumstände benütsent, verbindet und von Alexander Balas zur Hohepricsterwürte, 153 v. Chr., erhoben, unter allen Wechseln der Regierungen sich haltend, roch entlich von dem heimtückischen Feltheren und Aronprätendenten Erhphon überlistet, gefangen genommen und 143 v. Chr. nebst seinen Göhnen getodtet murbe. Im vierten Theil, M. 13—16, wird uns als letztes Ziel Dieses Werkes die Regierungsgeschichte des weisen, glücklichen und umsichtigen Simon, des zweiten Sohnes von Mattathias, der

ten Beinamen Thafi (Gasoi, ישָּהַה דפר Aufblühenze und blühend Madente, inber, vor Augen gestellt. Un Jonathaus Stelle vom Bolte zum Priesterfürsten gewählt, führt er ten schon begonnenen Urieg mit Ernphon versichtig fort, täßt seinem von demselben ermordeten Bruder ein prächtiges Grabdentmal in Medin errichten, vollen bet die Besestigung Jerusalems und anderer Städte, sehnt sich mit Temetrius II. ans, erobert tie wichtige Festung Gaza, und zwingt auch tie Besakung ter Zwingburg in Bernfalem zur Nebergabe. Nachdem er mehrere Jahre friedlich geherrscht, das Bündniß mit Sparta geschlossen, mit Rom ernenert hatte, wird ihm 140 v. Chr. in seierticher Lantesversammlung tas Hohepriesterthum erblich übertragen, und sein wie der Kamilie Berdienst auf öffentlicher Chrentafel bezengt. Untiodns VII. wirdt nach Temetrins II. Gefangennehmung in Parthien um sein Bündniß, und gibt ihm das Necht, Münzen zu schlagen, ward aber nach Truphens Besiegung wertbrückig. Simen, durch seine Söhne gegen Antiochus' Feltherrn, Centebans, glücklich, wirt jetoch vom eignen Echwie gersohn Ptolomäns, Abobs Sohn, in der Beste Doct bei Jericho menchlings mit zwei Söhnen (135 v. Chr.) getödtet, worauf ihm fein tapferer Sohn Johannes, zubenannt Hyrkanns, in ter Regierung folgt.

Dieses Buch, wie es seiner Absassung nach tas früheste unter ten Matkabäerbüchern ift, und das nächste um vielleicht 100 Jahre der Zeit nach überragt, ist mit einer Erene und Objektivität der Darstellung geschrieben, welche es würdig theils ten Büchern Sa muels und ber Könige, theils ben Denkwürdigkeiten Efra's und Mehemia's an Die Zeite Mit den ersten theilt es die Zuversicht, daß Gott lebendig walte und seine trenen Anhänger nicht verlasse, Die aber mehr in den Reten und Gebeten der banbelnden Bersonen (2, 20 ff.; 3, 18 ff. 60; 4, 8 ff.; 12, 9. 15; 16, 3.), seltener in den eigenen Bemerkungen des Verfassers (1, 64; 3, 8) hervortritt. Den legteren ist es dadurd, ähnlich, daß es die Greignisse als solche allein sprechen täßt und überalt einen natürlichen Zusammenhang ber Begebenheiten sesthält. Allein tiefes Fernehalten alles Wunterbaren, tem ber Verfasser toch nicht ganz sich entziehen fann (11, 71 -74.), und beffen Glauben, wie wir aus tem zweiten Buch ter Maffabaer jehen, auch damals so tief in den Rechtglanbigen gewurzelt war, diese Abschwächung des ifractitischen Bewußtsehns, möchte man jagen, zum abstraften Borjehungsglauben; jerner tas llebergeben aller meffianischen Soffnungen, wozu bei tem Gestäntniß, wie jene Beit vom prophetischen Geiste verlassen war (4, 46; 9, 27; 14, 41.), se viele Veranlassung verhanden schien, und welche, abgesehen vom Buche Daniel, in dem gleichzeitigen Pfatter Salomo's (17, 5, 8, 9, 23, 24, 35 ff.; 18, 6, 8.) jo start hervortreten; tas tiefe Etitl= schweigen von ter Auferstehung ter Tetten, welche als lebentige Hoffnung, ja selige Gewißheit nach 2 Matt. 7. Die bamaligen Glanbigen burchtrang nut auch im apotryphischen Psalter Salomo's, 14, 2 ff.; 3, 16. (of de gosovueroi zvoior arastrásortal είς ζωήν αλώνιον, καλ ή ζωή αὐτών έν φωτί κυρίου, καλ οθκ έκλείτητει έτι) jo tent= lich wiederhallt, ja felbst tas Schweigen über tie Aussicht auf tas Benfeits türfte uns ten eigenthümlichen Stantpunkt tes Berfaffers unt feiner Beit verrathen. makkabäischen Kämpse, weiche nicht nur als Religions-, sondern auch als Bürgertrieg ju betrachten fint, waren größtentheils aus ten Reibungen ter heitnisch-gesinnten farducaischen und der theofratisch-gesinnten pharisaischen Bariet entstanden, von deren-beiterseitigem Borhandenseyn wir schon im Prediger Spuren versinden, und teren Wegenjat mit tem Aufhören tes friegerischen Kampfes im Bolte nicht gebrochen mar. Unfer Berfaffer nun wollte ohne Zweifel ein Boltsbuch über tiefe Mriege schreiben, tas von beiten Parteien anerkannt und ein gemeinsames Rational-Eigenthum werten setlte. Darum mußte er seinen Standpunkt über ben Parteinngen nehmen, und sein Werk se halten, raß auch tie Sabrneger, tie noch immer gablreich unt nicht ohne Ginflug waren, ohne Unftoß es lesen und sich aneignen konnten. Wenn er nun auch nicht setbst Sardneger mar, wofür fein irgend beftimmenres Zeichen vorliegt - vielmehr blicht eine Meffiashoffnung, 2, 57; 14, 41., wenigstens turch - so gehörte er gemiß ter gemäßig

ten mittleren Partei an, die sich überall zwischen die schrossen Gegensätze vermittelnd stellt, nud die unter Aneigunng des Besseren der griechischen Bildung die israelitische Sigenthümlichkeit nicht preisgab. Das erste geht aus der Darstellungsweise des Bersassers hervor, die uns überall daran erinnert, daß dieser Schriftsteller mit der griechischen Literatur besonders in historischer Hinsisch, daß dieser Schriftsteller mit der griechischen Literatur besonders in historischer Hinsischer Musik nur durch Anstalme einer bestimmten Zeitrechnung ersennen läßt, sondern auch in die Darstellung eingreift, nicht undefannt war, das zweite zeigt sich darin, daß er sein Werf in hebrässcher Sprache schrieb und die Anstalmungen seines Belses nicht verläugnete. Wenn sich dessenungeachtet in Bezug auf auswärtige Verhältnisse und Geschichte eine zum Theil naive Unsenntuiß ossendart; so zeigt dies uns nur, welche Verstellungen unter den Inden seiner Zeit versbreitet waren, denen er, wie griechische Geschichtscher in ihrer Art, auch Zoll abtrug, thut aber der Trene in Darstellung des Einheimischen seinen Eintrag, noch auch dem Sottesthaten in schwerer Glandensprüsung nicht überschen läßt.

Während Luther in ber Vorrede zum ersten Buch seinen Eindruck mit den Worten ausspricht: "bies Buch halt fast eine gleiche Weise mit Reben und Worten, wie andere ber heiligen Schrift Bucher, und ware nicht unwürdig gewest hineinzurechnen, weil es ein sehr nöthig und nützlich Buch ist zu verstehen ben Propheten Daniel im 11. Ra= pitel;" so urtheilt er tagegen von dem zweiten Buche also: "Summa, so billig bas erste Buch sollt in tie Bahl ber heiligen Schrift genommen senn, so billig ift bies an= bere Budy herausgeworsen, obwohl etwas Gutes barin stehet." Der große Abstand zeigt sich schen barin, bag bas erste einen rein geschichtlich = theokratischen, Dieses zweite aber einen religiös-titaktischen und paränetischen Zwed verfolgt. Das Geschichtliche in bemselben wird nicht seiner selbst wegen bargelegt, sondern um zwei jüdische Teste, bie Tem= pelweihe 10, 1-9. und bas Nifanersfest 15, 34-37 zu empsehlen. Das Ganze ift als eine Einladungsschrift an Die ägyptischen Inden gn betrachten, sich von dem Tempel zu Bernfalem, ber als bie Hamptstätte bes theofratischen Gottesbienstes zu betrachten sen, nicht ferne zu halten, sondern ihn gebührend zu besuchen, und namentlich die Tempel= weihe mit ben palästinensischen Buten zu halten. Hiezu mochte ben Berjasser bie Beobachtung bewegen, wie burch ten von Dnias, Sohn tes Hohepriesters Dnias III., ber ungerechterweise seines Amtes entsetzt und ermordet worden war, 2 Maff. 4, 1-10., zu Leontopolis in Negypten c. 160 n. Ewald, 149-145 n. Jahn errichteten Tempel eine Vernachläßigung Des jernfalemischen Tempels eingetreten war. Er nun, von ter Herrlichkeit teffetben burch manchfache Auschanung und Theilnahme an ten hohen Festen burchbrungen, wollte seine Landsleute in Aegupten zum Besuche besselben ermuntern und setzte zwei Schreiben voran, teren erstes tas Datum 124 v. Chr. 1, 10. trägt - tenn zu biesem Schreiben, wie ans 11, 21. 33. 38. hervorgeht, gehört bie Jahrzahl, wogegen Emalo, Jahrb. 1857 G. 180 mit Unrecht 1 Maff. 14, 27. anführt, wo fein Brief, Sonach fann ber Berfaffer auch vor biefer Zeit nicht gesondern eine Inschrift steht. Allein es ist wahrscheinlich, tag bie uns vortiegente Absassung in schrieben haben. eine noch viel spätere Zeit fällt, wo die Sage fich schon vielfach die reine historische Inschauung umwölft, und ein mythischer Schimmer sich um die großen Persönlichkeiten und Begebenheiten jener Helrenzeit gelegt hatte. Daß tas Werf zur Zeit, als ter Bebräerbrief geschrieben murte, längst verbreitet mar, sieht man aus ter tentlichen Anspielung in 11, 35. auf 2 Maft. 6, 19; 7, 24 ff. Den geschichtlichen Stoff entnahm ber unbefaunte, allen Anzeichen nach in Aegupten wohnente Berfasser tem Werte eines Jason aus Chrene 2, 24., welcher tie Geschichte ber Makkabäerzeit in fünf Büchern beschrieben hatte und mahrscheintich zu einer Zeit, ehe die Uebersegung des ersten Makkabäerbuches verfaßt ober im ägnptischen Reiche verbreitet war. Unser Bersasser aber 30g, wie er selbst 2, 24. sagt und aus anderen Zeichen, wo der Zusammenhang unterbrochen ift, erkannt werden kann, Diefes große Werk in eine kurze Abhandlung zusammen, und zwar nur den Theil, welcher bis zu Nifanors Tot führt, auch nur so viel barans er

wähnend, als zu seinem unmittetbaren Zwecke geeignet schien. Dieser bestand in ter Berherrlichung und Empfehlung bes aus großen Wefahren geretteten Tempels und im Ampreisen ber beiden burch bie Mattabäer gestisteten Geste, insbesondere bes ber Tem-Daber zerfällt fein Wert in trei Theile. Der erfte enthält Die beiten Gin ladungsichreiben, in welchen die palästinensischen Buden ibre Landsleute in Regupten auffordern, sich an der Teier des Testes ber Tempelweibe in Berusalem zu betbeitigen, 1, 1-2, 18., worauf ter Verfaffer zum llebergang tie nachfolgende Erzählung als einen mit viel Mühe zum Antzen und Bergnügen der Loser gemachten Auszug aus einem größeren Werke Jasons von Cyrene bezeichnet, 2, 19-32. Der zweite Theil holt wei ter aus als das erste Mattabäerbuch und gibt genaue und zuverlässige und damit unichätzbare Machrichten über ten Anfang jener Trangfalszeit, über welche bas erste Matfabäerbuch nur furz und jummarisch sich ausspricht. Erst von Cap. 8. an enthält es Die Beschreibung berselben Greignisse, wie bas erste Buch ber Mattabäer, jedoch je, bag es zwar baffelbe mannichfach erganzt, in Beziehung aber auf geschichtliche Genauigkeit bemselben nachsteht. Um mit ber Tempelweihe 10, 1-9, tiefen Theil alsichtießen zu können, ba ihm Dieje ber Ruhepunkt senn sollte, erlaubt sich ber Berfasser Cap. 9. ben Tor des Antiochus IV. Epiphanes, der nach derselben siel, voranszunehmen. Mit 10, 10. beginnt ber britte Theil, welcher bis zu Nikaners Tod binführt, nach welchem tas Siegesfest über ihn gefeiert und für die Rachwelt gestiftet wurde, 15, 37. Gin furzes Rachwort. 15, 38-40. verräth ten Berfasser als einen nicht sehr geistreichen Compilator und hat mit zur Herabsetzung seiner Arbeit beigetragen. Die Geschichte ber Hohenpriesterzwiste jener Zeit gibt er genau und lehrreich, zeigt Cap. 3 die schändlichen Umtriebe gegen ben rechtschaffenen und frommen Unias III. Cap. 4, 1-22. Die Verdrängung beffelben burch feinen Bruter Jason, 4, 23-50. Die Rämpse zwischen Jason und Menelans und bes letzteren Gieg, aber auch sein grausiges Ente. 13, 3. Gern bebt ter Berfaffer ober fein Gewährsmann Jason aus Chrene hervor, wie bie Etraje für Frevel ber begangenen Sünde entspreche, nud führt Geschichte, Erscheinungen, Wunterzeichen an, welche in jener Zeit sich theils zugetragen haben, theils geglaubt murten. Aus allem Diesem geht hervor, bag ber ursprüngliche Berfasser Jasen und sein Compilator jedenfalls der pharifäifden Partei angehörten, und baft fie ten wirklich historischen Stoff für das Volksbewußtseyn mit Sagen versetzen, wodurch das Urtheit Luthers und der evangelischen Kirche über den apokryphischen Karakter besselben gerechtsertigt ist. Aber um ber genauen und im wesentlichen getreuen Darstellung willen tes Anfangs tieser merkwürdigen Zeit und wegen der lebendigen Unferstehungshoffnung, Die aus Cleazar und ben sieben Maffabäerbrübern hervorlenchtet, hat bas Buch bennoch mit Recht seine Stelle in tem Anhang zu ben Schriften bes Alten Testaments erhalten. Leibet aber schon Dieses zweite Buch ber Makkabaer an Uebertreibungen und geschichtlichen Ungenanigseiten, wodurch es, obgleich mehr von ten höheren Gefichtspunkten ausgeheut, welche fouft bie ifraclitische Geschichtetarstellung burchtringen, bem ersten Buche berentent nadifteht; jo hat tas fogenannte britte Buch gar feinen bistorischen Werth, und verbankt seinen Ramen wohl nur tem Umstande, bag es Leiden und Gulfen des ifraclitijden Gottesvolkes ichildern will, welche in Die griechischen Zeiten, obgleich vor Die Matta-Der Inhalt ist folgender. Der äghpusme König Ptolomans IV. bäerfämpfe, fallen. Philopator (reg. 221-204 v. Chr.) hatte burch bie fiegreiche Schlacht bei Raphia gegen ben sprischen König Antiechus ben Großen Die Provinzen Celesprien, Phonizien und Palästina wieder an sich gebracht (217 v. Chr.). Hierauf besuchte er tie benachbarten Städte, um durch Geschenke an tie Tempel und öffentliche Ausprache bie Bergen ber Unterthauen an sich und sein Hans zu fesseln. Auch nach Jernsalem kam er und opferte Jehovah. Allein er wollte, wie unn unser Berfasser weiter ausschmückt, auch bas Aller= heiligste des Tempels besehen und ließ sich von Diesem frechen Unterfangen weber burch Vorstellungen und Bitten, noch burch Thränen und Wehflagen abbringen (Cap. 1.). Ta erhörte Gott ähnlich wie bei dem Vornehmen des Heliodorns, 2 Makk. 3. das Gebet

des Hohepriesters Simon II.; und der König sinkt, als er im Begriff ist, sein Borhaben auszuführen, betändt zu Boden und wird halbtodt aus dem Tempel getragen. Den Ingrimm über tiefe Beschimpfung will er nun seine ägyptischen Inten büßen Er will alle zum Eultus tes lagibischen Familien-Gottes Bacchus veranlassen. Denen, welche sich freiwillig bagn bequemen, verspricht er bas alexandrinische Bürger= recht, die andern befiehlt er in die Klasse des gemeinen Bolkes zu versetzen, und durch Einbrennen eines Ephenblattes als Bacchus = Verehrer zu beschimpfen (Cap. 2.). Da aber die große Masse am väterlichen Glauben standhaft festhält, lägt er sämmtliche In= ben im Borne gefesselt in die Renubahn ber Residenz bringen, um sie baselbst töbten zu lassen. Doch sollen alle vor der Hinrichtung mit Namen aufgezeichnet werden. Allein obgleich man vierzig Tage mit biesem Geschäfte zubrachte, so mußte man wegen ber großen Angahl bamit abbrechen, weil jogar bas Schreibmaterial ausging (Cap. 3. 4.). Mun sottten Die Juden durch mit Wein und Weihrand berauschte Clephanten zerstampft werden; allein ein ungewöhnlich langer Schlaf des Königs brachte einen Anfichub in Dieses Borhaben. Unterbessen wird bem König bie Erinnerung an seine Anordnungen wunderbar benommen und dagegen ihre von Alters her bewiesene Trene in's Gedächtniß gerusen. Doch sollte am britten Tage bas Urtheil vollstreckt werden; aber jetzt steigen auf das Gebet des alten Priesters Eleasar zwei furchtbare Engelsgestalten vom Himmel nieder und fesseln König und Heer mit Furcht und Schrecken. Die schen gewordenen Elephanten kehren sich gegen bie ihnen solgenden Truppen und zerstampfen sie. Daburch wendet sich des Königs Sinn in Erbitterung gegen seine Rathgeber, in Wohlwollen gegen die Juden. Er läßt sie augenblicklich entsesseln und kosibar bewirthen. Das Un= benken an bieses Wunter verewigen bie Inden burch ein jährliches Test, und erhalten nebst einem Schutzbriefe für sich die Erlaubniß, ihre abtrünnig gewordenen Volksgenoffen umzubringen, was sie auch vollziehen. Auf der Rückfehr von Alexandria in ihre Heimath machen sie in Ptolemais Salt, feiern ihre Rettung burch ein großes Mahl und wirmen tem Antenfen terselben eine Chrenfäule und ein Bethans, von nun au sid des größten Ausehens nuter den Egyptern erfrenend, und wieder zu ihrem früher eingezogenen Gigenthum gelangend (Cap. 5-7.).

Man sieht, daß hier nicht eine Geschichte, sondern eine Tendenzschrift in geschicht= licher Einfleidung vorgelegt wird, ähnlich wie im Buche Judith. Als nämlich Cajus Caligula sein Bitt im ägyptischen Tempel habe aufstellen wollen, mas die Reise Philo's nach Rom und seine Staatsschriften veranlaßte, so scheint unser Versasser zum Gelingen dieser Schritte dadurch mitgewirft zu haben, daß er Erzählungen, die sich an das von ren alexandrinischen Inden geseierte Test wegen einer Bolkkerrettung, ähnlich dem Burimsjeste, anknüpsten, weiter ausschmückte, und auf den ägyptischen König Ptolemäns Philopator zurüdführte, mas von einem Morrbefehle des Ptotemäns Phuston gegen die alexandrinischen Inden überliesert ward. Bgl. Ewald, Ifr. Gesch. 4, 407 f. Denn "3wed und Anlage feiner Schrift erheischten einen solchen Ptolomäer, ber zugleich Landesherr von Palästina gewesen war, und wegen seines Wahnwitzes, seiner Schwelgerei, Wollust und Grausamkeit zum Typus Catigula's sich eignete." Grimm, Einteit. E. 218. Dhue Zweifel wollte der Berfasser seine Landsteute zum glaubigen Ausharren in dieser Noth ermahnen, welche sie unter Caligula betrohte, und that das, indem er umlausente Sagen früherer Rettung zu einer Erzählung verknüpfte, die sich an manches im Buch Esther und Daniel anknüpste, aber den Stempel des Richtgescheuen an der Stirne trägt, obgleich er sie durch Einschaltung langer Gebete und föniglicher Erlasse wahrscheinlich zu machen sucht. Da vieses Werk schon unter den Juden so geringes Ausehen hatte, daß es nicht einmal Joseph Gerionides in seine legendenartige Geschichte aufnahm und daß auch die griechische Kirche unter Vergang des Philostergins es um seiner Wuntersucht willen vernachläßigte, so hat gewiß Luther um einem guten Takte gesolgt, wenn er es von seiner Uebersetzung ansschloß.

Etwas mehr Werth hat die als viertes Buch gettende in ziemlich schwülstiger Sprache

griechisch noch vor ber Zerstörung Bernfalems verfaßte Abhandlung ober Predigt, wie Ewalt, Bfr. Weich. 4, 556 fie benennt, über tie Matt. Berfolgungen und besonders die Blutzengniffe Cleafars und ber Mutter mit ihren fieben Göhnen, indem ber unbefannte Berfaffer, ein gewisser Josephus - weschalb tas Werk irrig tem betannten Josephus zugeschrieben wurde, in teffen Werken es fich befindet, - im Ginne ber alten Stoifer zu beweisen sucht, taß tas von Frömmigkeit bestimmte und geleitete vernünstige Wollen die Affelte unbedingt beherrsche; ein Lehrsats (vzó 9 zois 1, 12.), womit er die Edwist beginnt und abschließt, und auf welchen er im Laufe der Erörterung vielsach zurückennnt. Dabei bringt er auch die vier Cardinaltugenden der vernünstigen Ginsicht, der Gerechtigkeit, Besonnenheit und Tapferseit zur Sprache. Er gibt zwar im Yause ter 18 Capitel 5, 22 ff. eine Grenzbestimmung der vier Cardinaltugenden, soust aber weniger eine Entwicklung seiner theoretischen Lehren, als Beispiele aus ter älteren ifraelitischen Weschichte, durch die er die Wahrheit seiner Behauptungen zu erhärten sucht. Da diese Schrift wirklich einen Theil ter Makkabäer-Geschichte zum Borwurf hat, so ist sie niehr als bas britte Buch berechtigt, den Matkabäerbüchern beigezählt zu werden. Der Berfasser zeigt sich als gebildeter alexantrinischer Philosoph, der jüdischen Partifularismus mit philosophischem Humanismus zu vereinigen weiß. Uebrigens ist die Grundrichtung des Buches eine pelagianische Verschmelzung stoischer Meral mit mosaischer Gesetzenstrenge, indem er keine Bunter göttlicher Gnatenwirkungen anerkennt, jo sehr er ten Buntern ter Natur sich auch gländig hingibt. Ein Fortschritt der Entwicklung ist jedoch daran zu erkennen, raß ihm die Märthrer zu steltvertretenden Sühnopfern werden, 6, 28 ff., während sie im 2. Buche 7, 18. 32. 38. nur als Straferempel gelten, und tag fich ihm tie 2 Maff. 7, 14. nur die Juden umfassende Auserstehung des Leibes zu einer Hossnung des ewigen Fortlebens ter Seelen aller Menschen theits zur Setigkeit, theils zur Berdammniß verklärt, was freilich turch Unigeben ter Auferstehung auch als atexantrinische Berftsichtigung zu betrachten ist. Daneben ist er strenger Mosaist. Baibinger.

Makowsky (Maccovius), Johann, refermirter Theologe and polnischem Arelds geschlechte, wurde geboren zu Lobzenie im Jahre 1588. Nachrem er die blühenrsten beutschen Universitäten besucht hatte, wurde er im Jahr 1614 zu Franeker zum Det tor der Theologie creirt, und taselbst im Sahr 1615 zum außerordentlichen, im solgen= den Jahre zum ordentlichen Professor der Theologie erwählt. Dreißig Jahre, nämlich bis zu seinem Tode im Jahre 1644, hat er das Amt verwaltet. Er war seiner Zeit berühmt als Disputator wirer bie Jesniten, Socinianer und Arminianer; burch seinen großen Eifer gegen die Letzteren zog er sich viele Widerwärtigkeiten zu. Eine nicht ge= ringe Bewegung in der resormirten Kirche erregte er durch Wiedereinführung der scho tastischen Methode in Die Dogmatik. Er wandte biese Methode gunächst in seinen Borlefungen und später auch in seinen Schriften au. (Bgl. Collegia theologiea, Amstel. 1623. 1631. Loci communes theologici. Fran. 1626 und die ven Mifetans Urnett heransgegebenen Distinctiones et regulae theologicae et philosophicae. Amstelod, 1656. Seine ichelastische Lehrweise gab Beranlaffung, baß er verschiedener Genev. 1661.) Irrlehren vor den Staaten von Friesland angeflagt wurde, und zwar, wie er jelbst glanbte, burch seinen eigenen Amtsgenoffen Gibrand Lubbertus. Auf ter 1618 unt 1619 zu Dortrecht gehaltenen Synote kam tiese Anklaze zur Sprache, indem Makowsky um Untersuchung und um ein Urtheil bat. Gibrand Lubbertus behauptete hier, Mafowsty's Ankläger nicht zu jenn. Die Angelegenheit wurde einer Commission überwiesen, die nach weitläufigem Reserate ihre Unsicht dahin aussprach: Maccovium nullius Gentilismi, Judaismi, Pelagianismi, Socinianismi, aut alterius cujuscunque haereseos reum teneri; immeritoque illum fuisse accusatum. Peccasse eum, quod quibusdam ambiguis et obscuris phrasibus Scholasticis usus sit; quod Scholasticum docendi modum conetur in Belgicis Academiis introducere; quod eas selegerit quaestiones disceptandas, quibus gravantur Ecclesiae Belgicae. Monendum esse eum, ut cum Spiritu sancto loquatur, non cum Bellarmino aut Suarezio. Hoc vitio vertendum ipsi, quod

746 Matrina

distinctionem sufficientiae et efficientiae mortis Christi asserverit esse futilem; quod negaverit, humanum genus lapsum esse objectum praedestinationis; quod dixerit, Deum velle et decernere peccata; quod dixerit, Deum nullo modo velle omnium hominum salutem; quod dixerit, duas esse electiones. (S. Epp. eccl. et theol. praest. et erud. viror. Amst. 1684. p. 572 sq. ep. 350.) Die Shnode machte diese Ansicht zu der ihrigen und versuhr darnach. Dennech war damit in der resormirten Kirche der von Mastewsky wieder eingeführten scholastischen Methode im Vortrage der Glaubenslehre sein Ende gemacht. Richt nur ließ er diese Weise selse scholastischen Anhänger, unter denen vorzugsweise Samuel Maresins zu Gröningen und Gisbert Voetius zu Utrecht zu nennen sind.

Bgl. J. Cocceji, Or. hab. in funere J. M. 1644, vor N. Arnolds Maccovius redivivus. Franc. 1654. Bayle, Dict. hist. et crit. T. III. p. 290 sq.; und besonders Gottscheds, dentsche lleberschung des Bayle B. III. S. 293 f. Heinrichs Versuch einer Gesch. der christl. Glaubenswahrheiten, S. 355. Schröck, christl. K.G. s. d. Res. III. V. S. 148 f.

Mafrina. Wenn in den ersten driftlichen Jahrhunderten besonders die Mär= thrergeschichten zahlreiche Beispiele von folden liefern, Die um selbstständiger driftlicher Ge= sinnung willen sich aus dem Schooß der heidnischen Familie losreißen, die Christum mehr lieben als Bater und Mutter, so gibt das Christenthum doch and bald den Beweis, daß es ein Salz der Erneurung für die verkommene Menschheit ist, dadurch; daß es die Grundlage aller menschlichen Gemeinschaft, Die Familie heiligt. Der Name Makrina erinnert an eine soldze Familie des 4. Jahrhunderts, in welcher der driftliche Glaube den Familiensinn geadelt hat, selbst zum heiligen Familiengut geworden ist, das durch verschiedene Generationen hindurch driftliches Leben erzeugt, obgleich in einer Form, welche schließlich boch wieder ans der Familie heransträngt. Es ist jene vornehme, in Pontus und Cappadocien heimische Familie, aus welcher die großen Kirchenlehrer Ba= silins und Gregor von Ryssa hervorgegangen sind. Diese bewahrten ehrfurchtsvoll die Erinnerung an ihre väterliche Großmutter Makrina, eine berühmte fromme Fran, welche zur Zeit der Maximinischen Verfolgung Victes erdultet und mit ihrem Gemahl längere Zeit in den Bäldern von Pontus zugebracht hatte. Aus ihrem Munde hatte Basilins noch Erinnerungen an tas Wirken tes Gregorins Thanmaturgus, unt sie war gewiß von Ginfluß auf Die Ausprägung des ernsten dristlich-ascetischen Geistes auch noch in ihren Enteln, wenigstens ben älteren (Basil. ep. 75). Thr Name lebte aber fort in ihrer Entelin, der jüngeren heil. Makrina, die besonders durch die Schilternng ihres Bruders Gregors befannt ift, welcher in ihr, ter älteren Schwester, bas Ideal des jungfräulichen mönchischen Lebeus auschaute. Eine Tranmerscheinung, welche ihrer Mitter Emelia, als sie mit diesem ersten Kinde schwanger ging, zu Theil wurde, hatte schon den geseierten Ramen Thekla genannt und damit vorbildtich auf ihre Lebens= Sie wuchs auf in hänslicher Zurückgezogenheit, gebildet nicht richtung hingewiesen. an heidnischer Literatur, sondern an der Schrift, und zwar — karakteristisch genng zuerst an den Sittenregeln salomonischer Weisheit und den Psalmen. ihr vom Bater in der Stille zum Gatten bestimmt, stirbt plötzlich, und nun will sie von keiner andern Berbindung wiffen, um ihrem ersten Bräntigam die Trene zu be= wahren. Sie schließt sich boppelt eng, in freiwilliger Unmündigkeit an die Mutter an, welche befannte, daß sie dies Lind nicht einmal, sondern ihr Lebenlang unter ihrem Berzen getragen, hilft ihre jüngern Geschwister erziehen und bewegt nach bem Tobe bes Baters die Mutter, ein Nonnenfloster in Pontus zu gründen. Das jüngste furz vor dem Tode des Baters geborne Rind, Petrus, empfängt hier die erste Erziehung zum Mönchthum, und Mafrina schließt hier ihr Leben in geistlicher Betrachtung und Werken ter Barmherzigkeit. Ihr Bruder Gregor besucht sie kurz nach des Basilins Tode, sindet sie selbst schon auf ihrem harten Sterbelager und erbant sich an den Zeichen ihres strengen

Lot. Er drückt ihr die Angen zu, und nimmt mit gläubigem Sinne die Erzählungen von ihren Wunderwerfen auf, theilt aber um des Unglaubens sleischtich (Vesinnter nur Weniges davon mit. Bgt. Greg. Nyss. de vita Macrin. opp. II, 177 sq. und den dial. de an. et res. (f. d. Art. Gregor v. R.). Acta Sanct. Boll. 11. Januar (die ältere Mafr.) und 19. Inti.

Malachias, Erzbischof von Armagh, ein Freund tes Abtes Bernhard von Clairvang, ter sein Leben beschrieben hat (Liber de vita S. Mal.), ist taturch in ter Weschichte bekannt, daß er die irische Kirche unter die Sberhobeit des römischen Etubles brachte. Wohl hatten sich die Normannen, welche den Südosten Irlands erobert hatten, schon seit 1074 unter die Erzbischöse von Canterbury gestellt, und von tenselben zwei Bischöfe erhalten: Patricins für Tublin und Maldyns, einen Mönd von Windester, für Waterford, aber die Bersuche des Pabstes Gregor VII., durch den zum Legaten ernannten Bijchof Gilbert von Limerick (ebenfalls einer normannischen Statt), die irische Kirche Rom zu unterwersen, waren ersolglos geblieben. Die Durchsührung tieses Planes war Malachias vorbehalten. Dieser stammte aus einem erlen Geschlechte in Urmagh und wurde um bas Jahr 1095 geboren. Schon als Jüngling zog er sich von der Welt zurück und stellte sich unter die Zucht eines strengen Ascetiters, des Abtes Imar von Er unterzog sich ben schwersten Uebungen und niedriaften Diensten, jo baft er bald im Rufe großer Beiligkeit stand und gegen bie bamatige Gitte ichen im jünfundzwanzigsten Jahre die Priesterweihe erhielt. Ja der Erzhischof von Armagh, Celsus, übertrug ihm sogar einen Theil seiner Amtsgeschäfte. Malachias benützte tiese Stellung, um nicht bloß bessere Rechtspflege und strengere Lirchenzucht, sondern auch römische Bräuche (Die Beichte, Confirmation, firchliche Che, Die Horen, Das Pfalmediren 20.) und tas kanonische Recht in dem ganzen Sprengel und in ten Alöstern einzuführen. Um fich aber über bas römische Wesen und namentlich über die Saframente genauer zu unterrichten, ging er auf etliche Jahre zu Bischof Malchus von Waterford, wohin balt auch der vertriebene König Cormare von Munster fam, um als Klosterbruder zu leben. Diefer, unter Malachias besondere Unfficht gestellt, ternte ihn hoch schätzen und gab ihm nach seiner Wiedereinsetzung in sein Königreich nicht bloß Gett und Land zur Grünbung eines Klofters, sondern war ihm auch sonst bei Ausführung seiner Plane behülflich. Nach mehreren Jahren wurde Malachias zurückgerusen. Sein Cheim, damals im Besits der reichen Güter des einst so berühmten, aber durch die Normannen zerstörten Alosters Benchnir (Banger) wollte ihm tiese überlassen, um tas Aloster wiederherzustellen. Malachias begnügte sich aber bamit, an ber Stätte bes alten Alosters ein Dratorinm und ein Haus für eine kleine Zahl von Mönchen zu gründen, mit denen er hier in Armuth und Bugübungen lebte, unr durch härtere Dieuste und größere Entsagungen fich von den Brüdern unterscheitend. Er blieb jedoch nicht lange hier, denn bald wurde er zum Bischof von Connereth (Connor) gewählt und, etwa 30 Jahre alt, von Celsus tazu geweiht. Bernhard's schwarze Schilterung ber bamaligen Sittenlosigkeit und bes fird, lichen Berfalls mag, auch abgesehen von seinem einseitigen Urtheil über Differenzpunkte zwischen ber irischen und römischen Kirche, übertrieben seyn. Aber bamit stimmen alle andern Rachrichten überein, daß die irische Kirche in Folge der Ranbeinfälle der Rormannen und ber unaufhörlichen Bürgertriege seit tem 9. Jahrh. innerlich unt äußerlid verfallen war (j. d. Art. "Culteer").

Zu Beta's Zeit war tie Frömmigfeit ter feltischen Mönche sprichwörtlich, jetzt nur Ausnahme, ihr Eiser, tas Evangelinm taheim zu verkündigen und ten Heiten zu brin gen, weltbefannt, jetzt aber wurde in vielen Kirchen weder Gesaug nech Predigt gehört. Jeder Pfarrspreugel hatte früher seinen Bischof. Run aber scheinen diese vermehrt worden zu sehn, nur um den Gliedern vornehmer Familien eine Anstellung zu verschaffen. Die Priesterehe war gestattet, aber dadurch war im Lauf der Zeit Nepotismus eingerissen. Die Bisthümer waren ansschließlich in den Händen des Adels und erblich.

Weltfinn, Brachtliebe und Geunffncht trat an die Stelle der apostolischen Ginfachheit und Thätigkeit der früheren Bischöfe. Und, was das Schlimmfte war, die keltische Kirche schien die Kraft verloren zu haben, sich ans sich selbst zu erneuern. Das war wohl die Neberzeugung des Erzbischofs von Armagh (Celsus), welcher, obwohl er selbst verheira= thet war und den Erzstuhl ererbt hatte, doch vor seinem Tode den römischgesinnten Ma= lachias zu seinem Rachfolger erwählte und den beiden Königen von Munster und den Großen des Reichs seine Einführung zur Pflicht machte. Doch ging dies nicht so leicht. Eine mächtige Gegenpartei erhob sich und machte einen aus ihrer Mitte, Maurieins, zum Erzbischof, ber ben Erzstuhl fünf Jahre bis zu seinem Tobe inne hatte. vereinten Austrengungen des römischen Legaten Gilbert und des obgenannten Bischof von Waterford und ihrer Freunde gelang es nach drei Jahren nur, dem Malachias bie Ansübung seines Amtes außerhalb bes erzbischöflichen Sitzes zu Armagh möglich zu machen. Rach Maurieins Tode folgte Rigellus als Gegenhischof, der aber bald verjagt wurde und die erzbischöflichen Jusignien, den Evangelienerder des h. Batricius und den mit Gold und Edelsteinen geschmückten "Stab Jesu" herausgeben mußte. Ma= lachias zog um das Jahr 1134 als Erzbischof in Armagh ein, arbeitete die nächsten drei Jahre an der Einführung des römischen Wesens und legte, nachdem ihm dies ge= lungen, sein Umt nieder, um zu seiner "früheren Brant," ber Urmuth zurückzusehren. Er hatte Gelasins zu seinem Rachfolger ernannt und übernahm nun einen Theil sei= nes früheren Bisthums mit tem Bischofssite Down, wo er ein Stift von regularen Alerifern in's Leben rief. Um aber seinen firchlichen Reformen einen festeren Halt zu geben, hielt er es für nöthig, dem Primatensitz zu Armagh das Pallium zu verschaffen. Er unternahm beghalb 1139 eine Reise nach Rom, auf der er Clairvaux besuchte. Innocenz II. nahm ihn giitig auf und machte ihn, da Gitbert schon hochbejahrt war zum Legaten für Irland. Das Pallium jedoch gab er ihm nicht, da er es für besser hielt, daß die irischen Großen und Bischöfe, in einem Concil versammelt, darum ein= tämen. Der Pabst beschenfte ihn mit seiner Mitra und Meggewand und entließ ihn mit dem Friedenstuß. Maladias hielt sid, and auf dem Rückwege in Clairvaux auf, und ließ vier Brüder daselbst zurück, welche nebst andern nach Malachias Heimkehr dahin gefandten, in der Benediktinerregel unterrichtet wurden und dann unter einem aus ihrer Mitte gewählten Abte Christian mit einigen Cisterziensern nach Irland zurücksehrten und bort 1141 bas erfte Cisterzienserkloster Mellifons gründeten, ans welchem bald fünf andere hervorgingen. Die Einführung der strengen Zucht stieß jedoch selbst in dem Aloster auf viele Schwierigkeiten, so daß einige von Bernhard's Mönchen mißmu= thig nach Clairvang zurückehrten. Richt weniger Schwierigkeiten fand Malachias selbst bei ter Durchführung seiner Plane und erst 1148 brachte er eine Nationalsynote zu Stante, welche um die Ertheilung des Pallium bat. Um die Bittschrift dem Pabste zu über= bringen, trat Maladias beine zweite Reise an, beren Ziel er aber nicht erreichte. hatte es längst gewünscht und geahut, daß er in Clairvaux sterben würde und zwar am Allerjeelentag. Kanm fünf Tage nach seiner Ankunft in Clairvang, Die allen ein Festtag war, erfrankte er und erfannte daran, daß sein Gebet und Wunsch erhört sen. Unter dem Wesang der Mönche verschied er am Tage Aller Seelen. Alebte trugen ihn in das Dratorium der h. Jungfran, wo er am 4. Nov. bestattet wurde. Ginige Jahre nach seinem Tote brachte ter Legat Papiro tas Pallium nach Irlant und theilte auf ter Synote von Rells im Jahr 1152 Irland in 4 Erzbisthümer und 28 Bisthümer unter pähstlicher Oberhoheit und vollendete so das Werk, das sich Malachias zur Lebensanfgabe gemacht hatte.

Malachias hat in Bernhard einen begeisterten Lobredner gefunden, nicht bloß wegen der durch ihn so ersolgreich durchgeführten Romanisirung Irlands, sondern fast mehr noch um seines Rarafters willen. Er sieht in ihm, wie einst Beda in Nidan, einen ächten apostolischen Mann und steht nicht an, denselben den entarteten Geistlichen seiner Zeit als ein Muster vorzuhalten. Sein Seelenadel spiegelte sich in seinem ganzen

Wefen. Seine Demuth und Freundlichkeit gewann ihm Aller Herzen. Sein ganzes Auf treten, Bang, Saltung und Blid mar murtevell. Bei allem Ernfte zeigte er eine nugetrübte Heiterkeit. Bu ber Mleidung unterschied er sich nicht von ten geringsten Brüdern; woburch er sich vor ihnen hervorthat, war größere Strenge, Gelbstverläugnung, Bugungen und Arbeit. Er war unermüdlich thätig, zog zu duß umber, um zu pretigen. Selbst arm ließ er sich von ben Reichen geben, nur um ben Urmen zu ichenten. Darum galt er auch als ein Heiliger und wurde nicht bloß von ten Hütssbedürstigen als Bater geehrt, sondern auch von den Gewaltigen hochgehalten und öftere bei ausgebrochenen Streitigkeiten zum Schiederichter gemacht. Er war ber erfte Gre, ber vom Pabste fanonisiert wurde. Es versteht sich von selbst, daß viele Wunder von ihm erzählt werden, wovon die meisten der gewöhnlichen Art sind, andere aber die römische Tentenz burch bliden laffen. So erwedt er eine Fran auf, Die ohne Die letzte Delung gestorben mar, heilt eine zornfüchtige Chefrau baburch, baß er fie zur Chrenbeichte anhält, bie fie früher verfäumt hatte, weissagt einem Längner ber Transsubstautiation sein nabes Ente u. f. w. Solde Erzählungen, (bie Bernhard wahrscheinlich von ben Mönchen zu Banger hatte vergl. Vita Mal. cap. XXIX.) mochten bie widerspenstigen Gren ber neuen fatholischen Lehre geneigter machen und Die Chemanner bestimmen, ihre Franen zur Beichte geben gn laffen. Huch Proben von tem prophetischen Geiste tes Malachias werten ergabtt, Die jedoch von den gewöhnlichen, den Heiligen zugeschriebenen Weissagungen sich weiter nicht unterscheiben, und um barum zu erwähnen fint, weil sie einen, gang anfterlichen, Anhaltspunkt für einen Betrug tes 16. Jahrh. gegeben baben. Es fint ties tie Weif jagungen bes E. Malachias über bie Pabfte, welche zuerft ter Benetiftiner A. Wion in seinem Lignum vitae 1595 bekannt machte. Diese sogenannten Beiffagungen find eine Reihe von nichts- ober alles sagenden Devijen, beren Tentung von Eblestin II. bis Urban VIII. ter Dominifaner Giaconius, wie Wion fagt, beigefügt hat. Bon ba an wurden die Dentungen von andern fortgesetzt und in jüngster Zeit von C. D. D'Relly wieder aufgenommen, welcher in feiner Schrift (Le Prophète de Rome etc. Paris 1849) die Pabste von Clemens XIV, bis Pins IX, vornimmt und jene Devisen mit ben Wappen Dieser Kirchenfürsten sowie mit ihrer Geschichte gusammenhält und alles in schönster Harmonie sintet. Rech fint 11 Devisen übrig, also nech 11 Pabite vor ber Wiederkunft Chrifti jum Gericht zu erwarten. Diese Weiffagungen haben in neuester Zeit an manchen Orten großes Unffeben gemacht. Allein ichen ter Jesnit Menestrier hat 1686 ben Betrug zur Genüge aufgebedt und gezeigt, bag rieselben eine Erfindung der Partei tes Cardinals Simoncelli seyen, welche diesen durch die Devise "De antiquitate urbis" (= Orvieto) als längst geweissagten Pabst hinstellen wollte, und baß fie in die Classe ber bei ben Pabstwahlen fo gewöhnlichen Quorlibets und Pasquinaden gehören. (Bgl. Le Brun, Traité des pratiques superstitieuses.)

C. Schoell.

**Walchus** hieß nach dem Berichte tes im Hause tes Hehenpriesters befaunten Johannes (Ev. 18, 10 f. 16.) ter Anecht, welchem Petrus bei ter (Vefangenuedmung Jesu in, wenn auch wohlgemeinter, toch voreiliger und eigenmächtiger, taher vom Herru getadelter Gegenwehr wider die ausgesandten Häscher, tas rechte Ohr abhieh, das aber von Jesu wieder geheilt wurde, Lut. 22, 51. Der Name, mit III Giner Burzel, kommt auch sonst vor, in der Form III 1 Chron. 6, 29. Ichem. 10, 5. 28; 12, 2. Esra 10, 29. bei den LXX: Madaz oder Madodz und Joseph. Antt. 13, 5, 1; 14, 14, 1; 15, 6, 2 erwähnt mehrere arabische Fürsten des Namens Mádzoc. Rückstein.

Maldonatus (Maldonato), Johannes, einer der besseren katholischen Exegeten, ans vornehmer Familie stammend, wurde zu Las-Casas de la Reina in der spanischen Provinz Estremadura im Jahre 1534 geboren. Seine Studien machte er in Salamanca, wo er zunächst alte Sprachen und schöne Wissenschaften, dann Civilrecht trieb; endlich wandte er sich auf den Nath seines Freundes Michael Palatios, des Verfassers eines Commentars zum Evangelium des Matthäns, mit der ganzen Krast seines Geis

750

ftes ber Theologie zu. Bon seinen Lehrern scheint Frang Toletus, ber bamals noch Weltgeistlicher mar, bann in ben Jesuitenorden eintrat und als Cardinal endigte, ben meisten Ginfluß auf seinen begabten Schüler geübt zu haben; wenigstens folgte er nach einigen Jahren eigner Lehrthätigkeit in Salamanca bem Beispiele bes Toletus und trat im Jahr 1562 in Rom and in Die Gesellschaft Jesu ein. Die Jesuiten gewannen an Malvonatus ein Talent, das sie zu schätzen und mit gewohnter Umsicht zu verwenden wußten. Schon feit 1559 unterhandelte ber Orden, bem für seine 3mede ber möglichst ausgedehnte Ginfluß auf die theologische Jugend gang unentbehrlich mar, mit der Sorbonne über bie Befugniß, an der pariser Universität einen eignen Lehrstuhl ber Theologie errichten zu dürfen. Trots der fräftigsten pähftlichen, hischöflichen und fürst= lichen Empfehlungen hatte er aber einige Jahre hindurch die gewünschte Erlanbuiß nicht erwirten können. Die Sorbonne wehrte sich mit Recht gegen Gindringlinge, benen naturgemäß das Interesse ihres Ordens höher stehen mußte als das Interesse der Uni= versität und bei denen die unbedingte Dbedienz gegen ihren General den pflichtmäßigen Gehorsam gegen Reftor und Senat auch wohl einmal ausschließen konnte. Gerade um Die Zeit, als Maldonatus in den Orden eintrat, hatte fich aber die Sorbonne nachgiebiger bewiesen; so tam es, daß Malbonatus, ber ben Ruf tüchtiger Gelehrsamkeit und vorzüglicher Lehrgaben schon von Salamanca mitgebracht und in Rom noch weiter befestigt hatte, nachdem er faum ein Jahr dem Orden angehört, mit der wichtigen Mission betraut wurde, in Paris als erster jesnitischer Lehrer der Theologie aufzutreten. Unter der studirenden Jugend fand der scharffinnige Dialektiker und gewandte Bolemiker rasch Bo= ten; und ba auch seine angere Stellung baburch gesichert murbe, baß schon im folgenden Jahre, 1564, der Bischof von Clermont den Jesniten ein Haus in Paris schenkte, das Collegium Claromontense, und daß zu berselben Zeit ber Refter ber Universität sich dazu herbeiließ, den jesuitischen Lehrern die Brivilegien der übrigen Lehrer der theologi= schen Fakultät und ihren Zuhörern die Privilegien der pariser Studenten zu ertheilen: so wurde Maldonatus bald nach seinem Auftreten einer der angesehnsten und einflußreichsten Lehrer ber parifer Hochschule. Ein breijähriger philosophischer und ein barauf folgender vierjähriger theologischer Eursus versammelte ein unglaublich zahlreiches Andi= torium um Maltonatus; oft mußte er im Hofe bes Jesnitencollegiums lesen, weil bas Hans die Menge der Zuhörer nicht faßte; selbst Calvinisten sollen in großer Zahl seine Vortesungen besucht haben, um sich mit der Taktik des Maldonatus in der Behandlung ber Controversen vertraut zu machen. Als mit bem Jahre 1570 burch ben Frieden von St. Germain eine furze Rube in ben blutigen Hugenottenkriegen eintrat, und bie katholische Kirche Frankreichs auf geistige Mittel zur Bekehrung ber Protestanten angewiesen war, unterbrach Maltonatus für einige Zeit seine afabemische Thätigkeit. ben des Cardinals von Guise wurde er nämlich mit neun andern Jesuiten nach Poitiers geschickt, um hier ein Ordenshaus zu gründen und durch Predigten in der Lanbessprache und Unterricht der Jugend ben Calvinisten entgegenzuwirken. fand aber das augewiesene Urbeitsfeld zu ungünstig und beschränkte nach kurzer Frist seine Wirksamkeit auf eine Missionsreise durch Lothringen, die jedoch auch ohne den ge= wünschten Erfolg blieb; tenn die jesnitische Prahlerei, daß Maltonatus auf dieser Reise in einer Disputation zu Setan mehr als zwanzig reformirte Prediger mundtedt gemacht und zwei berselben zum mahren Glauben zurückgesührt habe, bedarf keiner Widerlegung; schon Bayle hat darüber das Röthige beigebracht. Anch in Paris, wohin Maldonatus zurückfehrte, um einen noch umfassenderen theologischen Eursuß zu beginnen, lagen die Berhältniffe nicht mehr so günftig für benselben. Freilich hatte bie Sorbonne Die Besuiten neben sich bulben müssen; gern wurden sie jedoch niemals von ihr gesehen. Auch Malronatus scheint nach seiner Rückschr unter vieser Ungunst gelitten zu haben; wenig= stens murde die zweite Beriode seiner Lehrthätigkeit durch mancherlei ärgerliche Sändel gestört. Zwar von ber Beschuldigung, ben Präsidenten von Saint-André auf bem Todtenbett zu einem Testament zu Gunften seines Ordens beredet zu haben, wurde er durch

ein freisprechendes Urtheil bes Parlaments glänzend gereinigt, verdrieglicher war ihm aber ein anderer Proces, zu dem er selbst die Beranlassung gegeben hatte. Seit 1574 hatte er angefangen, die thomistische Ansicht über die Empfängniß der Jungfran Maria vorzutragen, oder doch zu behaupten, daß das Dogma von der unbestedten Empfängniß ber heiligen Jungfrau noch ein Problem sen, über bas sich streiten lasse, eine Behauptung, durch die Maldonatus vielleicht manche Kränkung an der Sorbonne vergelten wollte, da bieje ichon 1497 bas Dogma von ber unbefleckten Empfängniß in ihren Gir aufgenommen hatte. Die studirende Jugend gerieth über diese nen angeregte Streit frage in die lebhafteste Bewegung; sofert trat auch bas Corpus academicum zusammen und beschnlbigte ben Maldonatus ber Häresie. Leitenschaftlich wurde ber Streit zwis schen ben Jesniten und ber Pariser Universität geführt; zwei Jahre lang schwebten bie Berhandlungen vor dem Richterstuhl des Bischofs von Paris, Peter von Gonti, ten ber Babst Gregor XIII. mit der Untersuchung ber Sache beauftragt hatte; entlich erfolgte ben 17. Jan. 1576 von ber bezeichneten Stelle aus ber Ausspruch, bag Maltonatus in der angefochtenen Behanptnug nichts Baretisches gelehrt habe, eine Sentenz, Die allerdings durchans mit den Bestimmungen des Tridentinums in Uebereinstimmung ist. (Bgl. Sess. V. decret. de pecc. origin., 5.) Sbwohl Maltonatus auch aus Dicsem Proces siegreich hervorging, hatte er boch tie Frentigkeit an seiner Bariser Prosessiur verloren, und ba die Anseindungen nicht aufhörten, legte er sein Umt nieder und zog sich in das Jesnitencollegium zu Bourges zurück. Hier fand er endlich Muße auch zu literarischer Thätigkeit und beschäftigte sich namentlich mit ter Ausarbeitung seiner Commentare zu den Evangelien und den Propheten; Gregor XIII. berief ihn aber nach auberthalb Jahren nach Rom, wo er an ter neuen Ausgabe ber Septuaginta mitwirfen sollte. Reben biefer Beschäftigung vollendete er bas Manuffript zu seinem Commentar zu ben vier Evangelien, bas er am Ente bes Jahres 1582 seinem Orbensgeneral Manaviva überreichte. Wenige Tage später setzte ber Tod seinem thätigen Leben ein Biel, noch ehe eine seiner Schriften bem Drucke übergeben mar; er ftarb ben 3. Ban. 1583.

Von ben Schriften Maltonats haben bie bogmatischen Abhantlungen über Gnate, Erbfünde, Die Saframente u. f. m. (Lyon 1614) für uns feinen Werth; auch feine eregetischen Arbeiten gum A. T. - Commentare gu Beremias, Baruch, Czechiel und Daniet (1609), Scholien zu Zesaias, zu den Proverbien n. j. w. (1634) können wir billig auf sich beruhen lassen; von Bedeutung ist aber sein Commentar zu den vier Evangelien. Dieser Commentar wurde im Anftrage des Ordens zuerst von den Jesuiten zu Pont-a-Mousson im Jahre 1596 heransgegeben; bann folgen noch mehrere gute Ansgaben bis 3n der Parifer von 1617; Die späteren Ausgaben find an vielen Stellen geandert, erft Sausen hat den ursprünglichen Text wieder in einer bequemen Handausgabe (Mainz 1840, 5 Bre. 8.) abtruden laffen. Zwar steht tie Eregese tes Maltonatus im Dienste einer falschen und engherzigen Harmonistit; auch wagt sie es nicht zu andern Resultaten zu kommen, als bas Tribentinum sie vorschreibt; ebenso geht sie auf ben Text ber Bulgata zurüd: indeg verbindet der gemandte Commentator die reichste patriftische Gelehrsamkeit mit selbständigem Urtheil, zeigt and barin einen richtigen exegetischen Takt, daß er meist den Anslegungen tes Chrysostonins vor ten Meinungen der übrigen Bäter ben Borzug gibt, und schent sich endlich nicht, mit sicherer philologischer Dexterität ben Text ber Bulgata nach bem Grundtext zu emendiren. Mamentlich behandelt er aber, und darin liegt ein Hanptvorzug unseres Commentars, bie Controversen zwischen Katholifen und Protestanten sehr furz und präcis, wobei nur zu rugen ist, baft seine Polemik gegen Beza und Calvin oft berb und leidenschaftlich ist. Unter ben katholischen Exegeten des N. T. wird Maldonatus immer einen ehrenvollen Platz behanpten.

Bgl. außer den einschlagenden Stellen aus Buläus, histor, univers. Par. Bayle, diction. etc. den Artisel Mastenatus; Du Pin, nouv. biblioth. des aut. ecclés. Tom. XVI. pag. 125 sqq. und R. Simon, hist. crit. des princ. comment. du N. T. pag. 618—632.

Maleachi. Dies ift ber Rame, ben bas lette unter ben Buchern ber gwölf fleinen Propheten an ter Spitze trägt. Die erfte und wichtigste Frage, Die uns bier ent= gegentritt, ist die: hat es wirklich jemals einen Propheten dieses Ramens gegeben, und ist bennach bas מַלְאַבְי als nomen proprium einer historischen Person ober ist es als nomen appellativum zu verstehen? Lettere Fassung läßt bann wieder verschiedene Modifikationen zu, von welchen weiter unten tie Rede seyn wird. Die Gründe für die Meinung, daß es einen Propheten Maleachi gar nicht gegeben habe, zählt Hengstenberg auf, Christologie, zweite Ansgabe III, 2. S. 582 ff. Es sind ihrer brei. Zuerst fiel es auf, daß die Ueberschrift gar feine nähere Personalbezeichnung enthält, was nur noch bei Obatja ter Fall ift. Zweitens findet sich nirgents in den ältesten Duellen eine Erwähnung eines Propheten Maleachi, was gerade bei diesem als dem letten und der Zeit nach jüngsten Propheten doppelt befremden muß. fommt noch, daß auch die älteste jüdische Tradition von der Person eines Propheten Maleachi nichts gewußt zu haben scheint. Das dritte ist die Form des Namens. Derselbe, jagt man, fann nur heißen: mein Bote. Denn מַלְאָבֶי fönne nicht als Abfürzung von מַלְאַךְ יְהוָה bedeuten angelus Jovae, weil jede Unalogie einer solchen Ub= fürzung fehle. Es könne and nicht bereuten angelieus, wie Gesenins und Winer wollten, weil die Endung ? . .. nur zur Bezeichnung der Abstammung und Beschäftigung diene, und weil קלאָק feineswegs nomen proprium der Engel sen, so daß ein Abjektiv "enge= tijdy" tavon gebiltet werden könnte. Go betente also מַלְאָבִי mein Bote mit aus= brücklicher Beziehung auf das מַלְאַבִי 3, 1. Mun sey aber eine solche Namengebung durch Menschen ohne alle Analogie. Denn wo finde sich ein n. proprium, das seiner Form nach mir unter der Boransfetzung, daß Gott selbst es gegeben, erklärlich sen? Des= halb faßt Hengstenberg מַלְאַבָּי entweder in dem Sinne: der, bei dem das "mein Bote" (3, 1.) Kern und Stern ber Weissagung ist, - ober ideal: berjenige, welchen ber Berr selbst als seinen Boten bezeichnet bat.

Dieje drei Gründe unn, aus welchen hervorgehen jotl, daß es einen hiftorischen Maleachi nicht gegeben habe, laffen sich als nicht stichhaltig nachweisen. Der erste Grund ift der schwächste von allen, wie das Hengstenberg selbst eingesteht. Denn unter den 16 Propheten, von teuen wir Schriften im Rauon haben, fint nur acht, teren Bater genannt werden. Bei dreien wird nur der Geburtsort genannt (Amos, Micha und Nahnm), bei zweien ist lediglich die Bezeichnung beigefügt (Habakuk und Haggai). Bei dreien endlich fehlt jede nähere Bezeichnung, denn außer Maleachi und Dbadja ift auch noch Daniel zu erwähnen, von dem wir auch nichts weiteres erfahren, als daß er ans dem Stamme Inda und von vornehmer Abkunft war. So find wir denn also gar nicht berechtigt, eine nähere Personbezeichnung als Merkmal der Geschicht= lichteit eines Propheten zu erwarten. Mehr Schein hat der zweite Grund für sich: bas Schweigen der attesten Zenguisse über Mateachi und die Zenguisse der judischen Tra-Dition gegen die geschichtliche Wirklichkeit eines biesen Ramen tragenden Propheten. Um aber das Gewicht dieser Argumentation beurtheilen zu können, müssen wir zuerst über ben Zeitpunkt, welchem die Weiffagungen des Maleachi angehören, im Alaren senn. Diese Frage ist nun bereits von Bitringa in den Observ. sacr. T. II. L. VI. p. 331 sq. so erörtert worden, daß sie trot einiger dagegen erhobener Einwendungen als gelöst betrachtet werden kann. Das Rejultat Dieser Erörterung ift, bag bie Abfassung unserer Weissagung in die Zeit der zweiten Amwesenheit des Nehemia in Jernfalem, also nach dem 32. Jahre des Artagerges Longimanns (vgl. Art. Efra und Nehehemia E. 173) fallen müsse. Den Hanptbeweis hiefür bietet die Uebereinstimmung zwischen Nehemia und Maleachi in Bezug auf Die Rüge der unter Bolf und Priestern eingerissenen Mißbrändse. Nämlich wie Nehemia (13, 23 ff.) tavett Maleachi die Heirathen mit heirnischen Weibern (2, 11.), wiewohl der Unterschied ist, daß bei Rehemia nicht auch wie bei Maleachi die Verstoßung der ifraelitischen Frauen gerügt wird. Fer= ner rügt Maleachi Kap. 1. die Berachtung Jehova's, die sich zeigte in Darbringung

ichlechter Opfer (1, 6 ff.), wovon Neh. 13. nichts erwähnt wird. Unr tas zu wenig Darbringen tabelt Rehemia (13, 4 ff.), und bamit stimmt wieder Maleachi 3, 10. Hin wiederum ist von Entheiligung des Sabbaths bei Maleadzi nicht, wie bei Mehemia (13, 15 ff.), tie Rete. Da nun nach 1, 6 ff.; 2, 4 ff.; 3, 1. 10. tas Berhantensenn von Tempel und Tempeltienst voransgesett wirt, der Gernbabel'sche Tempel atso bereits nuß erbant und zum Gottesbienste eingerichtet gewesen seen, ta andrerseits ber Austruck and 1, 8. auf bas Bestehen ber persischen Cherhoheit hindeutet, jo sind mir durch alles bieses in die Zeit nach Sacharja und Haggai, und zwar wegen der eben angeführten Berüh rungspunkte ungefähr in die Zeit des Mehemia gewiesen. Zwar meint Sitzig (Comm. S. 323), Diefelbe Unordnung bes Heirathens heidnischer Weiber sen schon früher und namentlich 25 Jahre früher um die Zeit der Ankunft Efra's vorgekommen. Und allerbings, würde bei Maleachi nichts gerügt als bie iltegalen Beirathen, je möchte er allen falls auch in jene frühere Zeit paffen. Aber Maleachi tarelt ja auch rie Bernnalim= pfung des Heiligthums durch schlechte Opfer und Berkürzung tes Behntens. Dies bentet auf eine Zeit bin', wo bie Berbeischaffung ber Opfer und bie Entrichtung bes Behntens ben Ifraeliten oblag. Unn miffen wir, aus ben Etitten ber perfifden Mönige Darius und Artagerres Longim. (Ejr. 6, 9 f., 7, 20 - 23.), taß zur Zeit tes Ejra für alle Bedürfnisse bes Tempelvienstes ausreichend von Staatswegen gesorgt mar. Auch wird Efra 9. n. 10. über irgend welche Berfündigung des Bolts in tiefer Beziehung nicht geklagt. Später unter Rebemia (10, 32 ff.) übernahmen die Ifraeliten selbst die Herbeischaffung ber vom Gesetz ersorberten Bedürfnisse. Es wird bies erzählt in engem Zusammenhang mit ter turch Efra geschehenen Ginschärfung tes Gesetzes unt war offenbar eine Wirkung bavon. Denn bas Gejetz gebietet ja bem Bolke Gfrael, baf es bem Herry opfere. Ein Opfer aber ist nur tann ein wirkliches Opfer, wenn es ber Mensch von seinem Eigenen barbringt. Außerdem ist es בולת הבה (2 Sam. 24, 24. rgl. meine Schrift ber Gottmensch I. E. 334). War nun Ifrael so weit gefommen, daß es die Opfer von seinem Eigenthume tarbringen fonnte, so war es unschicklich, die Herbeischaffung berselben länger ben heidnischen Oberherren zu überlassen. nahmen also bieselbe: הָאֶבְרֵנוּ עָלֵינוּ מְצְיֹנוּ הוּאָבָ heißt es Neh. 10, 33. Alber als Nehemia sich entfernt hatte, wurden sie nachläßig in der Erfüllung der übernommenen Berpflich= Dadurch murben die scharfen Mahnungen nothwendig, die wir bei Rehemia und Mateadyi lesen, zwischen benen nicht, wie Hitzig (Comm. E. 323) meint, Die Differeng obwaltet, daß nach Letzterem Armuth die Urfache jener Säumniß gewesen sen. Denn tarans, taf ter Herr als Lohn für gemiffenhafte Erfültung jener Pflicht reichen Segen verheißt, folgt noch nicht, tag fie bisher burch Mismachs und Berarmung fenen heimgesucht gewesen. Damit haben wir zugleich erwiesen, baß bie Maleachische Weissagung nicht ber ersten Anwesenheit bes Rehemia entsprechen kann. Denn mahrent tiefer Anwesenheit wurden ja erst bie Normen aufgestellt, deren Uebertretung wir bei Maleachi und Reh. 13. gerügt finden. Bis zur Bollendung ter Mauern war tas Bolf je aus ichlieglich burch Arbeit und Wachtieuft in Anspruch genommen, bag an eine genaue Controlle über bie Erfüllung ber gesetzlichen Bestimmungen nicht geracht werben fonnte. Damals war also feine Zeit für eine prophetische Strafpredigt, wie wir sie bei Maleachi lesen. Erft nach Bollendung ter Mauern fintet jene feierliche Bertefung tes Gesetzes burch Efra ftatt, an welche fich fofort bie ebenso feierliche Berpflichtung zu seiner Beobachtung auschließt (Reh. 9. n. 10.). Trei Puntte find es vornehmlich, zu deren genauen Einhaltung Ifrael Rech. 10. 28 ff. sich verpflichtet: keine ausländischen Weiber gu nehmen, ben Sabbath zu beobachten, und tie Tempelabgaben richtig zu leiften. Gerate wegen Richterfüllnug biefer brei Puntte wird bas Bolf Reb. 13. fo icharf getabelt. Es kann feinem Zweifel unterliegen, bag Reh. 13. auf Rap. 10. zuruchsieht. Maleachi aber stimmt in ber vorhin bezeichneten Weise mit Reb. 13. überein. Da nun ferner nicht angenommen werden fann, daß unsere Weissagung in die Zeit kurz nach Rehemia falle, weil Neh. 13, 12-14. 21 f. 29-31. austrücklich erzählt mird, bag berfelbe jene Real-Enchflopabie für Theologie und Rirche. VIII.

Mißbränche mit Erfolg ansgerettet habe, — ta entlich unsere Weissaung ebensowenig lange nach Nebemia kann öffentlich geworden sehn, da sie soust numöglich unter den prophetae posteriores, höchstens unter ten Hagiographen hätte Platz sinden können, — so kemmen wir mit Nothwendigkeit zu dem Schusse: die Weissaungen des Maleachistehen parallel der Zeit, welche dem zweiten Austreten Nehemia's in Zernsalem (Neh. 13.) unmittelbar voranging. Es ist deshalb im höchsten Grade wahrscheinlich, daß Maleachisten Nebemia prophetisch sesnichten, wie Zesas dem Höstia, Beremia dem Iosia zur Seite gestanden waren, s. Hengstenberg, Christolog. S. 583. Da aber Nehemia jene Mißbränche zweiselsschne sossert nach seiner Rücksehr abgestellt hat, so dürsen wir annehmen, das unseres Propheten öffentliches Anstreten in die Zeit der Abwesenheit Nehesmias (13, 6.) siel. Darans würde sich dann auch senes abg 1, 8. am süglichsten erstären. Denn wenn es einerseits immerhin sower fällt, dabei an Nehemia zu denken, andrerzeits doch von dessen Zeit nicht abgewichen werden kann, so vereinigt sich beides ganz vertresslich, wenn wir unter senem and den verstehen, der während Nehemia's Abswesenheit das Statthalteramt versah.

Saben wir mit tem über ten Zeitpunkt ter Maleachischen Weissagung Bemerkten Recht, jo ift eben bamit vollkommen erklärt, warum in ben historischen Schriften aus jener Zeit, resp. warum im Buch Rebemia feine Erwähnung bes Propheten Malcachi sich fintet. Heber bie Zeit nämlich, in welche nach bem verhin Gefagten bie Wirksam= feit Malcachis fallen muß, haben wir gar fein anderes Dofnment als bas 13. Rap. bes Rehemia. Dieses Rapitel aber trägt gang ben Rarafter eines furzen Unhangs und Rachtrags zu ben Berichten über bie frühere, Die Hauptthätigkeit Nebemia's. Es hat baber Die Gigenschaft summarischer Murze. Gine Erwähnung Maleachi's ware beshalb zwar nicht unmöglich gewesen, wir fint aber nicht berechtigt, sie als etwas nothwendiges zu erwarten. Ift nun tem also, jo ergibt sich auch, tag ter Tratition über Maleachi aller historische Boren fehlte. Die Sage hatte nun freies Spiel, und so finten wir renn auch, raß sie rie von der Geschichtschreibung gelassenen Lücken auszufüllen fleißig bemüht war. Unf Die Art aber wie fie bas that, batte bie Form bes Namens und fein Berhältniß zu einer bebentsamen Stelle ber Weissagung (3, 1.) großen Ginfluß. Name afig wurde zuerst so gerentet, tag er als von Gott geredet genommen wurde, und zwar verstand man nuter bem "Boten Gottes" nicht einen Propheten (wie Haggai 1, 13. jich מַלְאַךְ יְהֹנָה neunt), joutern geratezn einen Engel. Dieje Tentung liegt ber Merantrinischen Version zu Gennte, welche zwar in ter Ueberschrift ten Namen Maλαχίας läßt, ten ersten Berg aber so wiedergibt: Ιημμα λόγου κυρίου επί του Ισραήλ εν χειρί άγγέλου αὐτοῦ. And nuter ten Kirchenvätern fant tiefe Meinung Anklang (3. B. bei Tertullian adv. Jud. 4. sieuti ipse per Malachiam angelum suum, unum ex duodecim prophetis dixit, - und bei Drigenes). Doch fant sie auch unter ihnen ihre Gegner. In Diesen gebort besonders Hieronbung, Der im Commentar gu Hagg. 1, 13. jagt: "Quidam putant et Johannem Baptistam et Malachiam, qui interpretatur angelus Domini, et Aggaeum, quem nunc habemus in manibus, fuisse angelos et ob dispensationem et jussionem Dei assumsisse humana corpora et inter homines conversatos esse." Er bemerft aber tagegen: "Quod nos omnino non recipimus, ne animarum de coelo ruinas suscipere compellamur." — Gine antere Dentung tes Namens בַּוֹלְאָב war tie, tag man tarunter tie menschliche Personlichkeit eines Propheten verstant. Da nun aber einerseits ber geschichtliche Maleachi unbefannt war, andrerseits bas bedeutsame Hervortreten res Wortes acht, 3, 1. die Bermuthung einer sombolischen Berentung res Mamens in 1, 1. nahe legte, jo ichtog man, rag unter tiefem Mamen ein anderer Prophet verborgen sen, und da gerieth man denn sehr natürlich auf Esra. Die erste Spur hieven fintet man in tem Zargum tes Jenath. B. Ujiel (ביד מלאכי דיתקרי שמיה עזרא ספרא); sorann fintet sich riese Dentung im Talmud Babyl. Megill. c. 1 Fol. 15 a, und bei vielen Rabbinen und driftlichen Theologen. Renerdings neigen sich jogar Umbreit (praft. Comm. über bie tl. Proph. II. Thl. E. 455) und besonders Bengstenberg zu terselbigen hin, letterer in der zweiten Ausgabe der Christologie jogar noch bestimmter als in der ersten, vergl. Ansg. I. Br. III. E. 375 mit Ansg. II. Br. III, 2, E. 586 j. Die Gründe für diese Annahme stellt Sintonis Insammen im Onomast. p. 298: 1) in multis Esrae et hujus prophetae idem argumentum est: 2) Esr. cap. 5 et 6 mentio fit Haggaei et Zachariae sed nulla Malachiae; 3) apud Siracidam c. 49, ubi memorantur 12 prophetae cum Zerubabele, Josua et Nehemia, nulla mentio fit Esrae; 4) Josephus Esram memorans praetermittit Malachiam, 5) auctoritas Esrae spectabilis cum donis eximiis ipsum prophetam videtur constituere. - Unter Liefen Argumenten sind das erste und zweite durch das oben Bemerkte bereits widerlegt. Das fünfte beweist nur, daß Efra als Prophet kounte betrachtet werden. Das britte und vierte find argumenta a silentio, tie zu mannichfaltige Erklärungen zulaffen, als bag man für bie frag liche Behanptung einen Beweiß taraus entnehmen konnte. Hengstenberg (a. a. D. macht noch weiter geltent, tag ter Berjaffer tes Buches Maleachi ein Priester icheine gewesen zu jeun, sotann baß für eine anenome Betbeiligung Efra's an ter Bellenenng bes Ranon die Buder Gfra und Chronica sprechen. Das fint aber teine Beweife, fon bern bloße Undeutungen entfernt liegender Möglichkeiten. Dagegen spricht als Haupt grunt, mas ichen Caipari (Micha E. 28) geltent macht, tak ein solder kall obne alle Analogie märe. Hengstenberg (a. a. D. E. 526) verweist zwar ragegen auf Agur in Epr. 30, 1. und Lemnel Epr. 31, 1. Aber abgesehen taven, tag Agnr, ber Cobn Jakoh keineswegs ermiesenermaßen als bisterische Berson nicht zu betrachten ift, je ift es ted feltfam, eine Spruchjammlung und ein prophetisches Buch vergleichen zu wollen. Eine Spruchsammlung mag verfaßt sebn von wem fie will; ihr Inbalt ift fein geschichtlicher, sondern allgemein moralische Wahrheit, teren Berfiantnift turch Renntuiß ihres Urhebers nicht wesentlich gefordert wird. Aber eine Weiffagung ift ein Stud Geschichte. Gie entspricht immer einem gang bestimmten Statium ter historischen Entwicklung tes Reiches Gottes und fann nur burch Menntniß ihres Ursprungsmomen tes richtig verstanden werden. Go gibt es tenn keine einzige Weissagung, Die nicht ren Namen ihres Urhebers unverhüllt an der Spite trüge. Ich fage unverhüllt, - benn bies ist mesentlich. Wir muffen ben wirklichen Ramen bes Berfaffers miffen. Wenn ein König ein Gericht macht, so mag er sich gar nicht eter mit einem fingirten Ramen unterzeichnen, wie wir tenn Pfalmen und Eprüche haben, teren Berfaffer wir nicht eter nur unter sombolischer Hülle kennen. Wenn aber ein König eine geschicht liche Urfunde unterzeichnet, so muß er seinen wirklichen Ramen barunter seigen. Und riefelbe Verpflichtung hat ein Prophet, weil and feine Edriften bie Bedentung geichichtlicher Aftenstücke für bas Reich Gottes haben. Sat alie Efra bas Buch Maleachi geschrieben, jo mar er schuldig und verbunden, seinen wirklichen Ramen barunter zu seigen, renn eine symbolische Unterschrift ift fo gut wie feine. Bgl. Caspari, Micha E. 87 ff.

Deshalb kann benn auch bas tritte Argument, welches Hengsten berg aus ber Form bes Namens entnimmt, keine Betentung haben. Tas Wert '7872 kann allerdings eine Abkürzung von IIII jenn. Denn wenn Hengstenberg (E. 584 f. sagt, '78 (2 Kön. 28, 2.) für IIIX (2 Chr. 29, 1.) sev kein Analegen sür unsern Kall, weil tas in '78 nicht aus Icheva sev, sontern ber Gottesname sen ganz weggelassen, se ih un erwierern, daß in '7870 eben auch ber Gottesname einfall weggelassen, se ih un erwierern, daß in '7870 eben auch ber Gottesname einfall weggelassen ist. Heng stenberg sagt nicht, weher nach seiner Meinung das in '78 rühre. Intest, weil er gleich barauf sagt, dasselbe gelte auch von '772 = 1827, das er Gott meine Nettung" übersetzt, se sieht man, daß er das 'beitemale für das Sust. ber ersten Persen hält. Aber es könnte bech auch das Jod compaginis seun, wie es Aestere genannt has ben. Tas ist es unzweiselbaft in 18772 1 Chr. 5, 15., wessir 18772 Jer. 36, 26. und 1772 1 Chr. 6, 29. Hier kann das 'nnmöglich das Sust. seun, weil man nicht sagen kann: mein knecht Gett. Ebense ist das 'entschieden das Jod compaginis in PP (4 Mes. 34, 22. Est. 7, 4.) für 18722 (1 Chr. 25, 4. 13.), man mag das Wert in der Betentung evacuatio domini eder os domini (mit Kürst, hebr. chalt. Handwers in der Betentung evacuatio domini eder os domini (mit Kürst, hebr. chalt.

Maleadii

terb. S. 212) nehmen. So kann benn and, in chaftelbe Jod bes Binbe-tantes seyn, vgl. Ewalb §. 246. und die dort angeführten Beispiele. And ist nicht ohne Bedeutung, daß die Alexandriner Madaziac schreiben, worans man sieht, daß nach ihrer Ansicht ber Name allerdings ans chaftelbe inft (vgl. Fürst a. a. D. S. 738). Berhält es sich so mit der Etymologie des Namens, so kann derselbe in seinem Insammenhalt mit 3, 1. nicht mehr als Beweiß gegen die Geschichtlichkeit der Person dienen. Vgl. über die Entstehung des Namens und das Verhältniß zn 3, 1. die tresslichen Bemerkungen von Caspari, Micha S. 30.

lleber Inhalt und Form des Buches haben wir nur noch wenig zu bemerken. Der Prophet umfaßt wie mit einem Blide Bergangenheit, Gegenwart und Inkunft. Bon der Bergangenheit geht er ans, indem er dem Bolke die ihm in der Erwählung seines Stammvaters Jakob im Gegensatz zu der Berwerfung Csan's zu Theil gewordene Liebe vor Angen stellt. Dieser von Alters her erfahrenen Liebe seines Gottes stellt er nun gegenüber bas Berhalten bes Bolfes in ber Gegenwart. Bolf und Priester versündigen sich am Herrn, indem sie durch Darbringung schlechter Opfer und durch betrügerische Schmälerung der schuldigen Tempelabgaben so wie endlich durch Heirathen mit heidnischen Weibern und Verstoßung der jüdischen seinen Ramen vernnehren. Dafür weissagt ihnen nun der Prophet in die Zukunft schauend das Gericht. Er thut es in der Weise, daß er zuerst im Gegensatze zu den abtrünnigen ordentlichen Boten (2, 8.) das Kommen eines großen außerordentlichen Boten voransfagt, den der Herr seinen Boten (מַלַשָּבָי) κατ' έξοχην nennt, ter aber nur ter Vorgänger ist eines noch größeren, tes Herrn selbst, der als Bote des Bundes zu seinem Heiligthum kommen wird. Räher bestimmt der Prophet das von dem Borboten Gefagte dahin, daß er fagt, dieser Borbote werde ter Prophet Elias seyn. Der Herr nun kommt zu seinem Heiligthum, um ben großen furchtbaren Tag des Gerichtes herbeizuführen. Das Gericht hat aber seine zwei Seiten. Es ift einerseits Bernichtung ber Gottlosen, andrerseits aber Länterung und Reinigung ber Frommen, bamit ihnen, die seinen Mamen fürchten, Die Sonne ber Gerechtigkeit aufgehe (3, 20.). Dies sind die Grundzüge der Maleachischen Weissagung. Es sen, um ihr Karafteristisches hervorzuheben, erlaubt, noch barauf aufmerksam zu machen, wie jene Aussprüche über ben Boten bes Herrn gleich Brüden basteben, Die in's nahe Chriftenthum hinüber führen. Und damit hängen enge zusammen jene merkwürdigen Unssagen cinerfeits fiber die Universalität des Glanbens an Jehova (יְגְבוּל יִשְׂרָאֵל לְגָבוּל יִשְׂרָאֵל) 1, 5. vgl. B. 4. u. 14.), andrerseits über ben Pharifaismus bes Bolfes, ber, wie Bengstenberg treffend bemerkt (S. 589), in seinen Grundzügen bei Maleachi schen fertig basteht.

Was tie Form betrifft, so theilen Manche in sechs Reben ab: 1, 2–5. 1, 6–2, 9. 2, 10–16. 2, 17–3, 6. 3, 7–12. 3, 13–24. So te Wette, Maurer, Hengstenberg. Andere theilen ab in trei Abschnitte: 1, 2–2, 9. 2, 10–16. 2, 17–3, 24. So Ewald n. a. Beite Eintheilungsarten schließen sich nicht ans. Siebenmal kehrt in bedeutsamer Weise die Wendung wieder: Jehova spricht und ihr sprechet (1, 2. 1, 6. 1, 13. 2, 14. 2, 17. 3, 7. 3, 13). Mit großem Unrecht hat man unserem Propheten "einen matten, ersterbenen Geist, der wohl versuchen, aber nicht vollenden könne, und seines Stoffes nicht mehr mächtig seh" (de Wette, Einl. S. 378) vorgeworsen. Maleachi ist wohl wie ein später Abend, der einen langen Tag beschließt, aber er ist doch zugleich anch die Morgendämmerung, die einen herrlichen Tag in ihrem Schooße trägt.

Anger den älteren Commentaren von Chytraens (1568), Sal. van Till (1700), Benema (1759) n. a. vgl. ans neurer Zeit die Comm. von Hitzig (1838, 2. Aufl. 1852; dazu dessen beutsche Alebersetzung der proph. BB. des A. T. 1854), Maur er (1841), Ewald (1841), Umbreit (1846), Schegg (1854; derselbe, Geschichte der letzten Propheten 1854); Dr. Lanr. Reinfe, (Domfapitular in Münster), der Prophet Malachi, Einleitung, Grundtext und Alebersetzung nehst einem vollständigen phil. frit. und histor. Commentar. Gießen 1856. — Apolrophisches über Maleachi s. bei Pseudo-Epiphanius de vitis prophetarum T. H. cap. XXII. cf. Carpzor, introduct. p. 444. G. Rägelsbach.

Malerei, driftliche. Wir haben in tem Artifet "Munft" ten Geift unt Ma rafter ber driftlichen Runftbildung im Gegenfatz gegen die antite geschittert, ben allge meinen Bang ihrer Entwicklung bargelegt und Die Bauptabschnitte berselben farafterifirt. Darans wird erhellen, warum die Materei mit der Herrschaft des Christenthums ein gewiffes Nebergewicht über Die beiden andern bildenden Rünfte gewinnen mußte. steht bem Christenthum und einer von ihm getragenen Lebens und Weltanichauung tarum am nächsten, weil sie nicht nur mit ihren technischen Mitteln, sondern auch nach ter ihr eigenthümlichen Anffassungs- und Darstellungsweise, im Grunte ihres eigensten Wefens am befähigtsten ift, tas innere geistige leben, Die Bertfarung tes Stoffes burch ten Beift, tie Erhebung ter Seele auf tie Bobe tes Iteals oter, mas nach driftlichen Begriffen gleichberentent ift, bas Reich Gottes zur lebentigen Anschaunng zu bringen. In ter That bedarf es nur eines Blids in tie Weschichte, um zu erkennen, taß, so tange Die Runft vom specifisch driftlichen Geiste getragen und durchdrungen erscheint, nicht nur Die Stulptur, fontern auch Die Architeftur im Beifie und Emte ter Materei bebantett Schon die ersten fünstlerischen Umgestaltungen der ursprünglich zum Muster genommenen altrömischen Bamverke in ten eigenthümlich driftlichen Bafititenftol und insbesondere in den byzantinischen Auppelbauftyl zeigen das Streben, den plastischen Karafter ter antifen Architeftur in ein malerisches Gepräge umzuwanteln. Entwicklung bes romanischen Banftyls tritt bies Streben immer bestimmter bervor, bis entlich in ber gethischen Periode ein architettonisches Ideal sich herausbildet, bas burch und durch ten Stempel tes Pittoresken trägt. Ja selbst tie jogen. Renaissance unter ideitet sich von ben autitromischen Banformen und Principien, zu benen sie zurücksehrte, nur baburch, bag fie burch Bervorhebung ber Maffen und ihrer Glieberung, burch ftartere Ansprägung und Herausstellung der Detaitsormen und Druamente, durch Rücksicht auf Licht und Schatten ze. dem Ganzen ein mehr malerisches Ausehen zu geben suchte.

Die erste Uenverung, welche vie ältesten dristlichen Maler und Bilvner an den überlieferten antiken Kunstprincipien, zunächst vom religiösen Gefühle aus, vornahmen, war ebenfalls nur eine Abweichung vom Plastischen in's Malerische. In der Stulptur der Griedzen und Römer galt es als Gefet, - von welchem auch bie Malerei nicht gern abging, -- tak bei ter Zusammenfügung einer Mehrheit von Figuren im Retief tie einzelnen Gestalten nicht nur so bestimmt als möglich auseinander zu halten, sondern and durchgängig im Profil tarzustellen sehen. Die erste Regel besolgten auch die drift lichen Biloner und Maler; Die zweite bagegen tießen sie fallen: sie fühlten bas Bedürf nife, Christum, ten Queil und Mittelpunkt ihres Lebens, auch überalt in ten Mittel punkt der Composition zu stellen und um ihn herum die übrigen Figuren, wie von ihm ausgehente Ratien, zu gruppiren. Damit war aber nothwentig tie Stellung ter meisten Bestalten en face gegeben. Diese malerische Compositionsweise, welcher gleichermaßen tie Efniptur wie bie Malerei solgte, rudte ichen bie beiten Kunfte nahe an einander. Ueberhaupt aber gehört es zu den farafteristischen Merkmalen der altehristlich en Runstperirte, baß in ihr turchweg beite Rünfte gang in temfetben halb plastischen, halb malerischen Style behandelt murden. In der Stulptur murden fast nur Reliestarstellungen gearbeitet, und in der Malerei wenig Handlungen und Begebenheiten, attermeist vielmehr nur die Persönlichkeiten der heil. Geschichte in bestimmen Eituationen und Beziehungen zu einander bargestellt, r. h. in plastischer Souderung aneinander gereiht. Huch behielten beide Künste anfänglich in allen übrigen Punkten den Karakter der antiken Runst, Die antife Formgebung, Gewandung ze. bei, und als fie später tavon abgingen, schlugen beite gang tenfelben Weg ein, unt folgten Sant in Sant tenfelben Metiven gu temselben Ziele hin. Hinsichtlich bes Inhalts und Weistes ber Darstellung herrscht in beiden während ber ganzen altdristlichen Zeit die Reigung zu symbolischer Auffassung und Ausbrucksweise vor. Anfänglich waren nur symbolische Gebilte erlaubt; balt streiste zwar ber Kunsttrieb Diese Tessel ab, aber bas Runstwert sollte bod nur - wie biblia pauperum — zur Erinnerung an den Inhalt der heil. Geschichte dienen, nur auf ihn hin=

weisen; und selbst als man später Bildwerke aller Art zum Schninde ber Kirchen massen= weise anhäufte und - in Bygang wenigstens - bereits zum Bilberdienste neigte, liebte man bod noch vorzugsweise Scenen aus ber Apokalppfe, Darstellungen bes thronenden Christus als Richters und Königs ber Welt, Zusammenstellungen einzelner Figuren in bestimmter symbolischer Bezichung 2c. Dieser symbolisirenden Behandlungsart des Stoffs trat integ merkwürdiger Weise frühzeitig (schon im 4. Jahrhundert) eine gang perträt= mäßige Darstellungsform ter heil. Perfönlichkeiten zur Seite. Man glandte in Gemälden von ter Hant tes heil. Lufas und in Stulpturen bes heil. Nifotemus, von benen ber Eine seines Zeichens ein Maler, ber Andere Bildhaner gewesen sehn sellte, man glaubte in anderen, vermeintlich ans ber Zeit Christi stammenden Abbildungen, im Schweißtuch ber heil. Beronita, in einzelnen, tem Herrn bei seinen Lebzeiten gesetzten Monumenten, ja jogar in jogen. άχειφοποιητοις (Bildwerken von himmlischer Abkunft), wirkliche Porträts Christi, ter Madonna, ter Apostel zu besitzen. Auf Grund tiefes Glaubens ge= staltete sich frühzeitig ein idealer Typus für die Gesichtsbildung der Hauptpersonen der evang. Geschichte, ber bis in die spätesten Zeiten unverändert festgehalten und nur weiter ansgebildet worden ist (noch in Leonardo da Binei's und Raphael's Christus= und Ma= tonnengestalten tritt er tentlich hervor), nut ter eine entschiedene Abweichung vom grie= dijden Schönheitsiteale, eine entschiedene Selbständigkeit ber gestaltenden Araft bes chriftlichen Geistes zeigt (ter Nopf Chrifti erscheint stets von milbem, ernstem, an's Ele= gische streifendem Austruck, von ovaler Gesichtsform mit gerader Rase, gewölbten Augenbranen, flarer bober Stirn und langen, gescheitelten, auf Die Schultern fallenten Baaren, tie Matonna, von ter er seine Leiblichkeit empfangen, ihm burchgängig ähnlich).

Im ersten Drittel ber altchriftlichen Periode, vom britten bis in die zweite Hälfte des fünften Jahrhunderts, aus welcher Zeit zahlreiche Bildwerke in den sogen. Cometerien (Ratakomben bei Rom, Reapel, Sprakus 20.) sich erhalten haben, bedient sich die Malerei noch unverändert der antifen plastischen Formgebung, die auch für den Weist friedlicher Ruhe, fester Glaubenszuversicht, tiebenter Hingebung und seliger Heiterkeit, ber in allen riesen Bitewerten sich ausspricht, ganz angemessen erscheint. (Hanptmonumente außer den Matereien in den Cometerien die Mojaiten von St. Costanza und St. Maria Maggiore in Rom, von S. Giovanni in fonte und S. Nazario e Celso zu Mavenua.) zweiten Drittel bis zum achten Jahrhundert jucht fie dagegen die antiken Formen mehr und mehr dem idealistischen, transscendenten Geiste des Christenthums anzupassen. strebt nach dem Ansdruck des Ernsten, Feierlichen, Chrfurchtgebietenden, nach der Beraufchanlichung eines über bie Wett erhabenen Geisteslebens. Damit vernachläffigt fie rie antike Formschönheit, morificirt vie antike Gewandung (besonders in Byzanz, schon jeit dem sechsten Jahrhundert) und wird sormell trockener, starrer, unvollkemmener. Dennoch bildet Diese Epoche Die Blüthezeit der altchristlichen Malerei, weil es ihr immerhin in anerkennenswerther Beije gelang, jene geistige Bürte, Hoheit und Erhabenheit zur Darstellung zu bringen und damit ihren Gebilden ein inneres Leben einzuhauchen, das die antiken kunstwerke schon seit dem britten Jahrhundert nicht mehr besaßen. monumente die Mesaisen von SS. Cosma e Dannano zu Rom, von St. Apollinari nuovo, St. Apollinari in classe und S. Vitale zu Ravenna, und einige Miniaturen.) Seit dem achten Jahrhundert gerieth dann in Folge gänzlicher Vernachlässigung der Form und turch die überhandnehmende äußere und innere Zerrüttung von Kirche und Staat die Malerei wie Die ganze altchristliche Kunft altgemach immer tiefer in jenen Zustand bes Berfalls, bessen Gründe wir im Art. Kunst näher angegeben haben. Er änßerte sich im Abentlande, besonders in Italien, als barbarische Robbeit, im byzantinischen Reiche als ein allmähliges Absterben des innern Lebens, als ein geistiger Tod, der die künstlerische Form und technische Fertigkeit als leere Hulse zurückließ. Daher im Abendlande rohe Gin= schuitte und bide dunkle Striche statt der Mobellirung und Zeichnung, eintönige Färbung ohne Licht und Schatten statt des Colorits und Helldunkels, Bergerrung und abschreckende Häßlichkeit ber leiblichen Gestalt; im Morgenlande ein gerankenloses Copiren

Malcrei 759

ber älteren Borbilder, grelle Narafteristif, hagere mumienartige Gestalten, Ueberlatung mit Schmuck, Geistlesigkeit ber Composition bes Ganzen, Mangel an Gestiht im Einzelnen. (Beispiele bie Mosaiken von St. Prassede, S. Marco u. A. m. in Rom, Miniaturen verschiedener Handschriften, bie Ikonostasie ber griedischen und russischen Mirchen.

Mit dem neuen Leben, das seit dem Beginn des 11. Jahrhunderts in der abend ländischen Christenheit erwachte, mit ber Wiederherstellung von Lirde und Staat in ben neuen, specifisch mittelatterlichen (papistischen und resp. sendalistischen) Formen erhob sich, wie wir früher gezeigt haben, zunächst bie Architeftur und errang nicht nur zuerst ben Höhepunkt ihrer Ausbitdung, sondern auch ein entschiedenes Uebergewicht über die Malerei und Stulptur: Gin Geift und Gin Leben waltete in allen brei Edwesterfünsten. zeigen sich durch das ganze Mittelatter hindurch in der Malerei drei verschiedene Rich= tungen ober Stylformen: 1) eine roh naturalistische, welche bem noch unüberwundenen Reste von Barbarei, der Uebermacht der natürlichen Triebe, der Reigung zu Ungebun denheit und Gewaltthätigkeit im Geiste des Mittelalters entspricht; 2) eine streng sin listische, die sich an die altehristlichen Typen und an die jeweilig herrschenden architette= nischen Formen und Gesetze anlehnt; und 3) eine mittlere freiere, welche Die architefte nische Symmetrie und Formenstrenge, wie die Härte und Starrheit der altebristlichen Typen durch eine naturgemäßere Formbildung und eine mehr malerische Auffassung zu mildern sucht. Die ersten beiden herrschen in der Epoche des romanischen Styls, die tritte in der des gothischen vor. Beide Epochen unterscheiden sich von der attehristlichen Zeit durch das Prinzip einer rein malerischen, gruppenartigen, das plastische Auseinanderhalten ber Figuren gang aufgebenden Compositionsweise und burch bas Streben nach einer zwar nicht idealen, boch aber naturgemäßen Schönheit des Leibes als Unstruck ber driftlichen Schönheit der Secle. Der Unterschied bes fromanischen Styls ber Malerei vom gothischen besteht vornehmlich barin, daß jener die alteristlichen Typen mit ihrem Etreben nach Größe und Erhabenheit im Allgemeinen beibehält, aber fie von innen heraus, fub jektiv, zu beleben, dem mittelalterlich christlichen Geiste anzupassen und einer naturgemäßeren Formgebung anzunähern strebt. Der gothische Styl tagegen sucht sich neue, aus der Ratur und dem wirklichen Leben entlehnte Formen- und Ausbrucksweisen zu bilden, geht daber im Einzelnen auf genauere Individualisirung und auf den tebendigeren Ausdruck des Aufschwungs der Seele nach oben, der christlichen Hingebung, Glaubeusfraft und Seelenreinheit aus, während er dem Gangen durch Ausbildung ber altchrift lichen Symbolik zu einer systematischen, in der Tradition wurzelnden und mit den Thatsachen der evang. Geschichte verschmelzenden Attegorik eine größere Tiese und Külte des ireellen Gehalts zu verleihen sucht. Dieser Unterschied beider Berioden zeigt sich auch an ber verschiedenen Auffassung ber heit. Perfoulichkeiten, namentlich Gott Baters, Christi und ber Madonna, Die mehr und mehr ben einseitig bogmatischen Marafter verlieren und in einer Form bargestellt werden, in ber sie ber menschlichen Ratur und ben meusch= lichen Verhältnissen näher treten.

Der nen erwachte Kunsttrieb entwickelte sich indes in Italien viel später als im Rorden und namentlich in Deutschland. Dort traten erst im 12. Jahrhundert die frühsten Regungen desselben hervor, und erst um den Ansang des solgenden Jahrhunderts zeigen sich die ersten Versuche, die bezantinische Kunstweis mit der altitalienischen zu vermitteln und damit die altchristlichen Typen neu zu beleben. Diese Versuche gingen besonders von dem Florentiner Andrea Tasi, dem Pisaner Ginnta und dem Sienesen Gnido (nm 1220) ans. Zur Anrchbildung und Vellendung sam indest der romanische Styl der Malerei erst in Giovanni Cimabne von Florenz († nach 1300) und in Duccio di Vnoninsegna von Siena (blüht um 1282). Damit traten zugleich zwei besondere Schulen der Malerei, die von Florenz und von Siena, sich gegenüber: die storentinische strenger, an die altchristlichen (byzantinischen) Typen sich näher auschließend, die sienessische weicher, gesühlwoller, unabhängiger, in der Formgebung annuthiger. Uns mittelbar auf diese Vorgänger solgte der berühmte Giotto di Vondone ans Florenz

(aeb. 1276, geft. 1336), befannt unter tem Ramen tes "Baters ber italienischen Ma= lerei", in Wahrheit aber nur ber Begründer bes gothischen Styls berselben. ein Mann von schöpferischer Produktivität, ein kühner Renerer, ber zuerst die künstlerische Travition und den Zusammenhang mit der altehristlichen Kunstbildung entschieden durch= brach, statt ber bis bahin beibehaltenen antiken Gewandung bie mittelalterliche Bekleibung und die herrschende Mode der Zeit einführte, überall nach Natürlichkeit, Lebensfrische und Anmuth ber Darstellung strebte und insbesondere bas Glement ber Handlung kräftig hervorhob. Seine Werke find tie besten Beweise, daß die Ideen Gregors VII. sich voll= ständig verwirklicht hatten und von allen Schichten des Bolks anfgenommen waren. Denn in ihnen zuerst tritt an die Stelle des altehristlichen Beistes einsacher ungeschulter Frömmigkeit der specifisch kirchliche Geist des Katholicismus mit seinem Heiligeneultus, jeinen Bunterlegenten, jeinem Mönchs- und Priesterwesen ze. Darans erklärt sich auch ber angerordentliche Beifall, ben seine Weise ber Auffassung und Darstellung überall fand: der sogen. gietteste Styl beherrschte, durch zahlreiche Schüler und Nachfolger verbreitet, auf ein volles Jahrhundert hinaus die ganze italienische Malerei in allen Theilen Italiens. (Die besten Schüler Giotte's sind: Taddee Gaddi und dessen Sohn Angelo Gatti, Giottino, Orcagna, Spinello Aretino, Antonio Beneziano n. A.) And auf die Schule von Siena übte er späterhin Einfluß, indem er ihrer gefühls= seligen, spiritnalistischen Richtung, in welcher sie einerseits an dem altebristlichen Geiste länger festhielt, andererseits zur Mustif und Schwärmerei im Sinne des h. Franz von Uffifi hinüberneigte, zu größerer Lebensfrische und Naturmahrheit verhalf.

In Dentschland lassen sich die Anfänge des romanischen Styls schon an Miniaturen tes 11. Jahrhunterts nachweisen. Die Hantschriften ans dem Bamberger Domschatze (jetzt in München) zeigen bereits das teutliche Streben, den überlieferten altebriftlichen Typen mehr leben einzuhauchen und die altchristliche Symbolik durch das Element des Phantastischen weiter zu entwickeln; vernachlässigen aber babei noch völlig bie leibliche Erscheinung. Der Ginn für letztere tritt erst im 12. Jahrhundert hervor, aber zunächst nur an den Röpfen der Figuren. Gine bessere Gestaltung des Körpers findet sich erst au ten Hanptmonnmenten ber romanischen Periote, tie zugleich ben romanischen Stul der Malerei in voller Ansbitdung zeigen, namentlich an dem berühmten Verdüner Altar (vom Jahr 1180, jetzt in Kloster Renenburg bei Wien), an ten Wantmalereien im Capitelsaal des Klosiers Branweiler bei Köln, des Chors vom Dom zu Braunschweig, und besonders an den Wandgemälden des Doms und der Nifolaifirche zu Soeft. — Weit zahlreicher und bedeutender sind die noch vorhandenen Werke and der Zeit des gothischen Styls, in welcher ter eigenthümliche Geist tes Mittelalters und seine Auffassung tes Christenthums erst den vollen fünstlerischen Ausbruck gewann. Ramentlich trat jetzt die Glasmalerei — eine tentsche Ersintung aus tem Ente tes 10. Jahrhnuterts — berentsam hervor (wie die Tenfter in St. Annibert zu Röln, im Chor tes Rölner Doms, in der Natharinenfirche zu Oppenheim, im Stragburger Mönfter ze. beweisen). In den Staffeleibildern, bie früher wenig gemalt worten zu fenn scheinen, zeigt sich zwar ein höheres tünstlerisches Streben erst um die Mitte bes 14. Jahrhunderts. Seitbem aber lassen sich bereits drei besondere Schulen bestimmt unterscheiden. 1) Die böhmische oder Prager Edynle — burch Raiser Karl IV. hervorgerusen, — von eigenthümlicher Weich= heit der Umrisse und des Colorits, aber von plumper Zeichnung, ohne Formensinn und ohne Tiefe der Anffassung (Hanptmeister Theoderich von Prag). 2) Die Rürnberger Schule mit ihrer Neigung zum Plastischen, ihrer nachbrücklichen Mertellirung, starter Bezeichnung der Umrisse, tieser gesättigter Farbengebung, bei strenger, etler Auffassung (Hauptwerke mehrere Altarschreine in der Frauenkirche, St. Lorenz und St. Sebald zu Mürnberg). 3) Die Kölner Schule, Die bei weitem ausgezeichnetste, Deren Hanptvertreter, Meister Withelm (aus Merle, um 1360) und Meister Stephan löthener (um 1430), — von welchem bas berühmte Kölner Tembild herrührt — burch ihre eble, schen sehr naturgetrene Zeichnung, durch den Glanz und den weichen Schmelz des Co=

Maserei 761

lorits, namentlich aber burch ben Austruck ber größten Zartheit und Gefühlsinnigteit, ber lautersten Seclenreinheit und bes helbesten Liebreizes ihrer weiblichen Gestalten, und durch die schine, tiefsinnige Sigenthümlichkeit ihres Madonneniveals, in welchem das Imgfräuliche mit dem Lindlichen zur reinsten Harmonie verschmilzt, alle gleichzeitigen bentschen wie fremden Maler entschieden überragen. —

Leiter wurden die bentschen Meister von bem Geiste und Streben ber Kölner Schule im Berlanfe des 15. Jahrhunderts mehr und mehr abgelenft. Mit tem Beginne def felben brach - wie wir a. a. D. ausführlicher gezeigt haben - im Gegensas zum Mit telalter überall bas entichiebene Streben bervor, bas Ginzelne als joldes mehr zur Geltung zu bringen, die bargestellten Bersonen schärfer zu individualisiren, der törper lichen Erscheimung wie dem psychologischen Austruck größere Lebenswahrheit zu geben, überhaupt in Licht, Farbe, Zeichnung und Composition ben geistigen Gehalt ter Darstellung mit ben Gesetzen und Formprinzipien ber Natur in Ginklang zu bringen. Diese mehr naturalistische Richtung, Die zwar die dristliche Weltanschanung und bas dristliche Ibeal unangetaftet stehen ließ, ihm aber bech allgemach eine vom Mittelalter sehr ab weichende Fassung gab, trat in Italien zuerst in der Florentiner Edule an's Licht. Fra Giovanni Angelice ta Fiefele (1387-1455), ebwehl übrigens nech gang vom Geiste bes Mittelalters beseelt, war body ber Erste, ber in die psychologische Bebentung ber menschlichen Gesichtszüge einzubringen suchte: er weiß nicht unr bie schwärmerifche Innigfeit, Seelenreinheit und Glaubensseligfeit tes Mittelalters mannigfach zu individualisiren, sondern auch mit einer hohen, zuweiten wahrhaft idealen Schönheit ter Form zu umfleiden; insbesondere ist es ihm gelungen, die Idee, welche das Christen thum mit den Engeln verbindet, in vollendet fünstlerischem Ausdruck wiederzugeben. 3hm gegenüber, schon entschieren dem Mittetalter abgewendet, steht Tommaso di E. Giovanni ta Castel E. Giovanni, genannt Masaccio (1402-1443), einer ter größten Meisier bes 15. Jahrhunderts, ber erste Begründer einer tieferen, die gange leibliche Gestalt umfassenden Rarafteriftif und einer boberen, centralifirenden Compositionsweise, welche ben geiftigen Gehalt nicht mehr bloß shutbolifirt, sondern in Einer, alles Einzelne bedingenden Grundidee zusammenzufassen und tiese auf tas Mannigsachste turchzusübren sucht. An Fra Angelico schließen sich Benozzo Gozzoli und Gentite da Fabriano, an Masaccio Fra Tilippo Lippi, teffen Cohn Filippino, Domenico Chirlantajo unt Bastiane Mainarti au. Antere storentinische Künstler, wie Antonie Pottajuoto und Antrea bel Bervedjie, Die zugleich Bildhauer maren, streben burch anatomische Studien und burch Hebertragung ter plastischen Formen auf Die Malerei eine fräftigere Motellirung ter Geftalten zu gewinnen; mahrend Luca Signorelli ans Cortona (1440-1521) turch ben Abel und die Lebenswahrheit ber ferperlichen Formen bereits in's 16. Sahrhundert, durch größere (Bemüthstiefe zur Umbrischen Schule hinüberweist. Lettere, teren Hanptsitze Die fleinen, um Uffifi (ben Schauptat ber Wirtsamfeit bes h. Frang) berumtiegenden Städte, namenttich Perugia und Gutigne waren, biltet fozusagen ten erganischen Gegensatz zur florentinischen. Währent tiefe von ter tieferen Durchbiltung tes Natürlichen, Reellen, zu einer füuftlerisch idealistischen Anffassungs- und Darstellungsweise bingetrieben wart, tie sie in leonarto ta Binci erreicht, ging tie Umbrische Schule von bem 3beatismus ber Sienesen, von einer schwärmerischen Magentung ber Geete in bas religiöse Gefühlsleben, von einem ber mittetalterlichen Minftit verwandten Weiste aus, erhob fich aber von ta immer mehr zur Freiheit tes Getantens, zu selbstäntiger, naturgemäßer Schönheit und zur Ausbildung bes Ginzelnen. Der hauptmeister, in welchem ter Ausgangspunkt ber Schule mit ihrem Zielpunkte sich zusammenschließt, ist ber berühmte Pietre bi Christofane, genannt Pietro Perugino (1446--1526). Aus seiner Schnle ging Raphael hervor, und feinem Style und Geifte verwandt erscheinen Raphaels Vater Giovanni Canti († 1494) und Francesco Raibolini, genannt Francesco Francia († 1517), der Freund Raphael's und einer der trefflichsten Meister des 15. Jahrhunderts. — Die übrigen Schulen Italiens schließen sich ber florentinischen an. Go bie venetianische,

nur baß sie im Verfolg ber naturalistischen Richtung mehr auf Entfaltung einer solennen Bracht und Heiterkeit, auf ben Ansbruck nobler Großartigkeit ber Gesimming und fester Entschiedenheit des Karafters, im Tednuschen auf Ausbildung eines blübenden Colorits gerichtet ist. Daher haben ihre Madonnen eine gewisse amtliche Würde und Strenge, ihre Heiligen eine gewisse aristokratische Haltung; und eine sorgfältige Ausführung der Rebentinge (Die wahrscheinlich von Einflüssen der flandrischen Schule herrührt) setzt Die Darstellung in unmittelbare Beziehung zum venetianischen Bolks- und Staatsleben. 3hr Hauptmeister im 15. Jahrhundert ist Gievanni Bellini (geb. um 1430, geft. nach 1516), der Lehrer des Francesco da Ponte, des trefflichen Martino da Udine, genannt Pellegrino, des genialen Giorgione und des großen Titian. — Die oberitalischen Schulen endlich wendeten sich dem Studium der Antike zu und suchten vornehmlich die menschliche Gestalt zu voller Gesetzmäßigkeit, Harmonie und Schönheit ber Form zu erheben. Unter ihnen steht obenan die Schule von Padua und resp. Mantua, deren Gründer Franz Squarcione, deren Haupt der berühmte Andrea Mantegna (1431-1506) war, einer der verzüglichsten Meister seiner Zeit, welcher später von Padua nach Ihm schloßen sich bie älteren Mailander Künftler (Bartol. Suardi Mantua übersiedelte. n. A.) an, während die jüngeren, namentlich die Brüder Albertino und Martino Biazza, durch tiefe Gemüthlichkeit und seelenvolle Zartheit der Ausfassung die Mantegna'sche Richtung zum driftlichen Itealismus in Form und Inhalt zurücklenkten.

Rachtem die italienische Malerei in diesen verschiedenen Schulen nicht nur im Technischen ber Perspettive, ber Zeichnung und Modellirung, des Colorits und Belldunkels große Fortschritte gethan und in die Bildungsgesetze der Natur wie die Prinzipien idealer Formschönheit eingedrungen war, sondern auch hinsichtlich des Inhalts eine höbere Stufe ter Anffaffung gewonnen und sich gewöhnt hatte, bas Christenthum nicht mehr bloß in ter transscendenten, dogmatisirenden, schwärmerisch phantastischen Weise bes Mittelalters, jondern mehr von Seiten seiner iveal sittlichen Bedeutung für bas Leben jetes Einzelnen barzustellen, gelaugte sie mit tem 16. Jahrhundert, durch bie Gunft ber Umstände ungehemmt fortschreitend, zu jenem Höhepunfte ber Vollendung, auf dem sie die driftliche Idee in vollkommen kunftgerechter Erscheinung, in idealer Schönheit, zur Anschanung zu bringen vermochte. Diese höchste Blüthezeit ber drift= lichen Malerei erscheint burch fünf große Meister repräsentirt. An ihrer Spitze steht Leonardo da Binei, ter Schüler des Andrea del Beroechio, geb. In Schloß Binei 1452, † 1519. Er, ein Meister in allen fünf schönen Künsten (er war auch ein aner= kannter Dichter und trefflicher Musiker), von tiesem, sorscheudem, erfinderischem Geiste, faßte die Resultate der verschiedenen technischen und geistigen Bestrebungen des 15. Jahr= hunderts zu lebendiger Einheit zusammen, und wußte sie zugleich mit der ganzen Ge= müthstiefe und Gefühlsinnigkeit tes mittelalterlichen Irealismus zu durchtringen. sonders ausgezeichnet erscheint er in der Karasteristif und der Modellirung der Gestalten; in der Auffassung des christlichen Ideals dagegen neigt er noch zu einer gewissen Weich= heit und Süßigkeit. Er ist ber Stifter ber neueren Mailanter Schule, und unter seinen Schülern ragen hervor Cefare da Sesto, Andrea Salaino, Franc. Melzi und besonders Bernardine Lovine, genannt Luini. Berententen Ginflug übte er auf Gaurenzio Ferrari, Gianantonio Razzi, genannt il Sodoma, und auf den älteren berühmten Florentiner Baccio della Porta, genannt Fra Bartolommeo (1469—1517), einen Freund und begeisterten Anhänger Savonarola's, dessen mächtiger reformatorischer Weist ohne Zweisel Die Umkehr ber florentiner Schule zum driftlichen Idealismus mit hervorrief.

Die venetianische Schule des 16. Jahrhunderts sucht das neue, von Leonardo aufsgesteckte Ziel vorzugsweise durch eine weitere Ausbildung des Colorits und der Carnation zu erreichen. In Folge dessen mischt sich eine gewisse Aenserlichkeit und Oberflächtichkeit der Aussassung in den Styl der Schule; auch bleibt sie dem aristofratischen Zuge, der schon im 15. Jahrhundert sich zeigte, getren. Der Grundzug ihres Karakters ist das

ber eine gewisse Verwandtichaft mit dem Geiste der epischen Tichtung, Verklärung der Größe, Kraft und Herrlichteit bes weltlichen (leiblichen, angerlichen) Dasenns turch Die driftliche Itee. Im Colorit tagegen erhebt fie fich zu unübertroffener Meisterschaft: burch bie Tiefe, Trijde und leuchtente Marheit ber Farben erscheint tie gange Darstellung wie in eine höhere, lichtere Sphäre erboben. Durch riesen Irealismus tes scheins ersetzt fie wenigstens zum Theit, was ihr an Grealität res Gerankens Das Hanpt ber Schnle ift Titia no Becellie aus Catore bei Benetig (1477 bis 1576), ber alle Borgüge berselben wie in einen Breunpunkt zusammensaft. Meben ihm wirften bie ausgezeichneten Schüler tes Giergione, Gra Sebaftiano tel Piembo (später zu M. Angelo übergegangen), Jacopo Balma, genannt Balma Becchie und Giov. Antonio Licinio, genannt Portenone. Unter feinen eigenen Schütern ift ter bedeutendste Jacopo Robusti, genannt Tintoretto (1512--1594), im Colorit ihm sast gleichkomment, aber schon oberflächlicher, weltlicher, absichtlicher. Daffelbe gilt von Paris Borbone (1500-1570), ber in ber Bartheit ber Carnation (besonders im weiblichen Porträt) den Titian erreicht, wenn nicht übertrifft, wie von tem berühmten Paolo Ca liari, gen. Paolo Beroneje (1538-1588), ber ans ter Edule bes Babile von Be rona in die venetianische übertrat; seine heiligen Gastmahte leiten trot aller technischen Meisterschaft schon gar zu sehr an Dürftigteit und Seichtigkeit des geistigen Gehalts. Ernster und gediegener erscheinen tagegen einige andere Münstler, welche tie tombartische Schule um Titian's willen verließen, wie Lorenzo Lotto, Calific Piazza unt ins besondere Aless. Buonvicino, genannt 31 Moretto.

Der Hauptsitz ter sombartischen Schute ward im 16. Jahrb. Parma, und ibr Hauptstreben bie Ansbildung bes Lichts und Gellountels zur höchsten Stufe ber Bellendung. Bon biefer Seite ber betreten fie bie Bahn Leonarto's unt suchen bem Breale ber driftlichen Malcrei fich angunähern. Das Heltrunfel aber, wie es zuerft ihr Sauptmeister faßte und ausbildete, als eine harmonische, in ben mannigsaltigsien Graben sich abstufente Verschmelzung und Gruppirung ter Licht- und Schattenmaffen, ift verzugeweise mufikalisch. Daher zeigt fich hier ein Zerfließen und Bermischen ter Farben und Formen, eine Bevorzugung res Runden und Echwellenten vor tem Gerarlinigen, ein llebergewicht tes Gefühls, balt ter höchsten Luft, balt tes tiefften Schmerzes, eine Reis gung zu heftigen Affetten, Die im religiojen Gebiete zuweiten bis zur Etstafe fich fteigern, und als Folge tavon Mangel an Rraft und Tiefe ber Maratteriftit, an Edurie und Bestimmtheit ter Zeichnung wie tes Colorits. Rurg mabrent in ter venetianischen Schule ber Geift ber epischen Dichtung vorschlägt, erscheint Correggio's Malerei mehr bem Wesen ber ihrischen Poesie verwandt. Er (eigentlich Antonio Allegri ta Correggie, 1494—1534) ist ber Hauptmeister ber tombartischen Schulen bes 16. Jahrhunderts, un übertroffen in der Behandlung tes Lichts und des Helldunkels, der Maler bimmtischer Wonne im Lichtreiche tes Paratiefes, in feinen Engels- unt Matennentepfen zuweilen von größter Lieblichkeit und Holvseligfeit, aber auch mit allen jenen Mängeln behaftet, Die aus seiner Borliebe für tas Bellbunkel und seiner einseitigen Beistesrichtung bervorgingen. Diese lyrisch subjektivistische Richtung führte auch seine Schüler und Rachfolger batt zur Manier. Der beste unter ihnen ist Francesco Mazzuoli, gen. il Parmigianine (1503-1540).

Die Florentiner Schule, und später fast tie ganze itatienische Malerei, beherrschte seit dem Beginn des 16. Jahrth. Michel Angelo Buonavotti aus Florenz (1474—1563), Schüler des Dom. Ghirlandajo, einer der größten Künster alter Zeiten, der würdige Nebenbuhter Raphael's. Er war ein Geist von titanischer Krast und Strebssamfeit, fast eben so groß als Bildhauer und Architeft, wie als Maler, unerreicht in der correctesten Gediegenheit der Zeichnung bei den schwierigsten Stellungen und Versfürzungen, von großer Tiese und Energie der Karafteristift, hinreißend in der Darstellung des dramatischen Pathos des Haudelns und Leidens. Man fann ihn den Maler der Idee des christlich Erhabenen, der göttlichen Thatkrast und Allmacht neunen. Seine

764 Malerci

berühmten Sibyllen und Propheten (in der Sixtinischen Kapelle), diese gewaltigen, kasaktervellen, in sich versunkenen Gestalten mit den nervigen Armen, den mächtigen Racken und dräuenden Gesichtern, brüten nicht sowohl über Gedanken, die Welt zu warnen und zu belehren, als vielmehr über große, welterschütternde Thaten; und sein eben se berühmtes (aber weniger gelungenes) Weltgericht (ebendaselbst) erscheint wie die letzte, höchste und größte That, der letzte Akt des Weltdrama's, die That aller Thaten, in welcher die ganze Weltgeschichte sich gleichsam recapitulirt, die ganze Fülle des welts historischen Wollens und Thuns sich abspiegelt. Aber M. Angelo ist ohne seines Schönsheitsgesicht, ohne Sinn sür Annunth und Liebreiz, und daher verfällt er zuweilen vom Gewaltigen in's Gewaltsame, vom Großen in's Grotteske, vom Erhabenen in's lingeshenre. Seine ausgezeichnetsten Schüler sind Danielle Ricciarelli, gen. Volterra, Marselle Venusti und Antrea Vannechi, gen. Del Sarto (1488—1530).

Der gröfte unter ten fünf großen Meistern ist Raphael, geb. zu Urbino 1483, gest. in Rom 1520, ber Sohn bes erwähnten Giovanni Santi\*). Er kam um 1495 in die Schule des Perugino, bildete fich später (seit 1504) in Florenz weiter aus und gründete, 1508 von Julius II. nach Rom gerufen, die römische Schule, in ber sich bald die ausgezeichnetsten Talente sammelten. Das Hervorragende und Eigenthümliche von Naphael's Styl besteht im Allgemeinen darin, daß er die Einseitigkeiten seiner großen Zeitge= noffen glücklich zu vermeiren weiß. Während Titian, Correggio und M. Angelo je Gine Seite ber Kunft bervorkehrten und von ihr ans bas driftliche Ibeal auffaßten und fortzubilden suchten, verknüpft Raphael Farbe, Licht und Zeichnung wiederum zu harmonischer Einheit, und zwar zu solcher Einheit, wie sie die Idee, d. h. die in ihrem innersten Rerne erfaste und zur Ibealität erhobene Ratur bes Gegenstandes forbert, so baß in ihr, je nach dem Gegenstande, jene drei Elemente eine sehr verschiedene Stellung er-Daher die hohe Objeftivität in Raphael's Anffassung, baher jenes Gepräge einer innern Nothwendigkeit, bas nicht nur seine Compositionen, sondern fast alle seine ein= zelnen Gestalten an sich tragen. Mit tieser Shjeftivität bes Gebankens verknüpft sich aber die garteste Empfindung und bas feinste Schönheitsgefühl, mit bem idealen Inhalte eine eben so reine ideale Schönheit der Form; und in ihr wiederum verschmilzt zu innigster Einheit ber driftliche Begriff bes Erhabenen, ber Macht und Hoheit bes Geistes über Die Matur und Rörperlichkeit, mit dem driftlichen Begriffe bes Anmuthigen, ber liebe= vollen Hingebung bes Geistes an die erscheinende Wirklichkeit, um sie zu sich hinaufzuziehen und in sich zu verklären. In biesem Gleichgewichte zwischen Inhalt und Form, zwischen der lanteren Wahrheit des Gedankens und der reinen Schönheit der Darstellung liegt der hinreißende Zauber der Raphael'schen Meisterwerke: in ihnen erst erlangt tie Tiefe und Fülle tes driftlichen Iteals tie höchste Bollkommenheit und Angemessenheit des künstlerischen Anstrucks. Ihm insbesondere war es beschieden, das italienische Madonneniteal, das seinen besten Vorgängern vorschwebte, das sie aber vergeblich zu erreichen suchten, zur vollen abägnaten Darstellung zu bringen, indem er uns die Inngfrau nicht nur in zartester, jungfräulichster Reinheit und Hingebung, sondern auch (in ber berühmten Sixtina) als burchtrungen, getragen und gehoben von ber ganzen Innigfeit, Mraft und Wahrheit tes driftlichen Glaubens, als Ur- und Borbitd einer vom heil. Weiste gelänterten und verklärten Geele zu zeigen weiß. Für seine besten Schüler gelten Ginlio Pippi, gen. Gintio Romano (1492—1546), Gantenzio Ferrari, Benvenuto Tisio und Timoteo Biti. (Neben ihnen Giov. Nanni ta Udine, Perino tel Baga, Polivoro Calvara u. A.) Auch ter treffliche Doffo Doffi schloß sich eng an ihn an.

Die Malerei in den Niederlanden und Tentschland nahm zwar mit dem 15. Jahrh. ebensalls einen neuen Ansatz der Entwicklung und strebte von denselben Motiven aus

<sup>\*)</sup> Sauzio, wie Raphael gewöhnlich genannt wird, ist nur eine nurichtige Rückübersetzung ans bem sateinischen Sanctius in's Italienische.

zu benselben Zielpunkten hin wie die italienische, erreichte aber nicht dieselbe Höbe der formellen Bollendung, theils weil ihr das Borbitt der Antike und der plastisch schwen. Natur Italiens sehlte, theils weil es ihr an Anregung und Gelegenheit zu größeren monumentalen Werken mangelte, theils weil der dentsche Geist, steis mehr von der Wahrheit und Lanterkeit des Inhalts als von der Schünheit der Form angezogen, seit dem 16. Jahrhundert seine besten Kräfte in der großen kirchtichen Bewegung auf die Wiederherstellung der religiösen und sittlichen Grundlagen des Lebens verwendete. Daher konnut die deutsche nud niederländische Materei im Altgemeinen über einen oden, vom christlichen Geiste getragenen und von tieser Geschlebinungkeit durchs denngenen Realismus nicht hinaus: die dem dristlichen Ideale entsprechende ideale Formsschweit weiß sie nicht sethständig zu gewinnen.

Jener neue Imputs ging von den Niederlanden aus. Die Gebrüder Subert van End († 1426), ber Erfinder ober vielmehr nur Berbefferer ber Delmalerei, und fein jüngerer Bruder und Schüler Johann (Jan) v. End († 1441) waren es, tie, obne ben mittelalterlichen Idealismus des Inhalts aufzugeben, doch hinsichtlich der Germ früher und entschiedener als die Italiener die Richtung auf Naturwahrheit und betaitlirte Ausbildung bes Einzelnen einschlugen. Daber bie farakteristischen Eigenthüntlichkeiten ihrer (ter flandrischen) Schule: ihre große Sorgfalt in Darstetlung tes Beiwerts, ihr Streben nach Bervollkommung tes Colorits, ihre feine miniaturartige Behandlung ter Zeichnung und bes Farbenauftrags, ihre individualisirente Rarafteristif und ihre Auffassung bes Mabonnenideals, in welcher an Die Stelle ber Jungfräulichkeit eine eble Weiblichteit und Mütterlichkeit tritt. Ihre vorzüglichsten Schüler fint Beter Christophsen, Rogier van ber Weyben (ober van Brügge) t. A. und namenttich Hans Memmiing (blüht um 1479), ber größte Meister tes 15. Jahrh. in bentschen Lanten. — Der weitreichente Ginflug, ben fie gewannen, machte fich gunachft in Hottant geltent, wo eine Echule von verwandter Richtung sich gründete, deren Hauptmeister der geistreiche und originelle, aber zuweilen baroce und bereits zu genremäßiger Auffassung neigende Lucas Hungens, gen. Lucas van Lenten (1494-1533) und fein burch feineres Schönheitsgefühl ausge zeichneter Zeitgenoffe Jan Mostaert fint. Mit bem Beginn tes 16. Jahrh. strebten zwar eine Anzahl niederländischer Rünftler, wie Anton Claeffens und insbesondere ber berühmte Onintin Meffins, ber Edmidt von Autwerpen († 1529), auf ben Gruntlagen bes Che'ichen Style nach höherer Durchbitoung und Aräftigung ter Germ, nach einer großartigeren Auffaffung und Karafteristif und nach tramatischer Lebentigteit tes Ausbrucke. Aber um riefelbe Zeit begann bereits ber Ginflug ber großen italienischen Meister fich geltent zu niachen, und verleitete bie niedertäudischen Rünftler zu bem Ber suche, auf bem Wege ber Rachahmung basjenige zu erreichen, was sie bisher burch eigene Kraft nicht zu erringen vermocht, - ein Bestreben, bas meist nur zu nuerfreulichen Resultaten führte.

Aehnlich war ter Entwicklungsgang ter tentschen Kunst in tieser Periote. Hier erhielt sich zwar ter gethische Styl länger in llebung, unt die nene Richtung war und ein Produkt stemben (niederländischen) Einstusses. Allein um die Mitte des 15. Jahrh. wurden dech bereits alle bentschen Malerschulen mehr oder minder in die nene Bahn hineingerissen, versolgten sie längere Zeit mit Glück und verließen sie nur, um sich ebenfalls der Nachahmung der Italiener zu ergeben. Die Hanptmeister des 15. Jahrh. sind in der Kölner Schule der (dem Namen nach undefannte) Maler des Todes der Maria (seines Hanptwerfs) und der etwas jüngere Johann von Mehlem (um 1520); in der wessphälischen Schule der Meister von Klester Ließborn (dei Münster); in der oberdentschen (Ulmer und Augsburger) Schule der tresstiche Martin Schongauer, genannt Martin Schön (nm 1480), der etwas jüngere Bartholomäns Zeitblom und dessen Nachsolger Martin Schaffner aus Ulm, und die beiden Hans Holden, der Viersperater und der Bater des berühmten jüngern Holbein, aus Angsburg; in der Kürnsberger Schule Michael Wichael Wohle muth (1434—1519). Aus setzerer ging der größte

Meister beutscher Kunft biefer Zeit hervor, ber einzige, ber wenigstens an Tiefe bes Weistes und Reichthum ber künftlerischen Begabung ben fünf großen Italienern gleich= kommt und der unter günstigeren Verhältnissen ber Leonardo da Vinci ber beutschen Malerei hatte merten können. Albrecht Dürer (geb. zu Rürnberg 1471, geft. ebent. 1528) war der Schüler Mt. Wohlgemuth's, - wie Leonarde ein grübelnder, erfinderischer, tieffinniger Geist, von unerschöpflicher Produktionskraft, von mahrhaft beutscher Gründlichkeit, Ausdauer und Fleiß, womit er das Kleinste wie das Größte, den winzigsten Rupferstich wie das figureureichste Gemälde behandelte; zwar von entschieden realistischer Richtung, ohne ausgebildetes Schönheitsgefühl, aber von einer Tiefe bes Gedankens, einem Abel, einer Reinheit und Größe ber Gesinnung und einer zwar nicht eigentlich firchlichen, aber tief religiösen Frömmigkeit, daß man den Mangel an idealer Formschönheit fast nicht empfindet, ein Freund Melanchthon's und Verehrer Luther's. Sein Hanptwerk, die berühmten vier Apostel (in Minden), ist das erste, vom Beiste ber evangelischen Kirche beseelte und ans achter Begeisterung für bie evangelische Wahrheit hervorgegangene Kunstwerk. — Seine besseren Schüler sind Hans v. Kulmbach, Hans Scheuffelin, Heinr. Altdegrever, Albr. Altdorfer n. A. -

Dem Geiste der Nürnberger Schule in Styl und Auffassung verwandt erscheinen die Werfe Mathäns Grünewald's ans Aschaffenburg, eines Zeitgenossen und würsdigen Nebenbuhlers Dürer's; nud als ein Zweig oder Ansläuser der fräntischen Malerei ist die sächsische Schule zu betrachten, deren Hanpt der befannte Lucas Kranach (wahrscheinlich Lucas Sunder, ans Kronach in Franken, 1472—1553) war, seit dem Aufang des 16. Jahrh. in Wittenberg angesiedelt, der Freund Luther's, von entschieden naturaslistischer Richtung, ausgezeichnet durch frisches, klares und zures Colorit, durch eine heitere, zuweilen spielende Naivität der Aufsassung und durch einen volksthümlichen Humer, aber schwach in der Zeichnung und Modellirung, ohne Geschmack wie ohne Tiese des Gedankens und ohne Energie der Karakteristik. Seine tüchtigsten Schüler sind seine Schann und Lucas Kranach d. 3.

Der Einzige, der dem Rürnberger Altmeister deutscher Munft zur Seite gestellt werden kann, ist der schon erwähnte Hans Holbein d. J. (geb. 1497 od. 98, † 1554). In seinen größeren Compositionen (z. B. den Wandgemälden in der Versammlungshalle der deutschen Kanslente zu Vondon) nähert er sich, troß seiner vorherrschend realistischen Richtung, durch Schönheit und Freiheit der Ferungebung den Naphael'schen Fressen, und hätte vielleicht unter günstigeren Umständen, bei größeren Bestellungen und würstigeren Ansgaben, der deutsche Naphael werden können. Durch Sinn sür Anmuth der Form und Glanz des Colorits zeichnet er sich vor Dürer ans, an Wahrhaftigkeit, Ernst und Würde der Auffassung kommt er ihm gleich, während er in Beziehung auf Schärse der Aurafteristis, Tiese und Reichthum der Gedausen, hinter ihm zurücksteht. Seine berühmte Trestener Madonna zeigt die deutsche Aussten, hinter ihm zurücksteht. Seine berühmte Trestener Madonna zeigt die deutsche Aussen wiedergeborenen Menschheit auf Schntzgeist des Familienlebens und Mutter der gauzen wiedergeborenen Menschheit auf der Höhe des Ideals. Und sein befannter Todtentauz (in Hotzschnitten) befundet eben siel ächt deutschen Humer, als Ernst und Sinnigseit der Conception. Von seinen Radholgern sind nur Hans Usper und Christoph Amberger zu nennen.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. geht, wie schon angedeutet, durch das Studinn und die Nachahnung der italienischen Meister die Selbständisseit der dentschen wie
der niederländischen Malerei allgemach zu Grunde. Aber auch in Italien zeigt sich um
diese Zeit ein plötzliches Sinken der Kunst, eine Ermattung und Ansartung, die dentlich
beweist, daß der Gipfel überschritten war. Ein zweites Geschlecht von Schülern versiel
auch hier ans der Nacheiserung in bloße Nachahmung, übertrieb die Einseitigkeiten Tistian's, Correggio's, Mt. Angelo's, wollte nur sich selbst und ihre Virtuosität geltend
machen, überließ sich der Ostentation und Essethascherei, und gerieth damit unvermeids
lich in Manier. Die besseren unter diesen sogen. Manieristen sind Francesco de Rossi,
gen. Fr. Salviati, und Giorgio Vasari, der bekannte Geschichtsschreiber der Malerei.

Malerci 767

Wegen Dieses Unwesen erhob fich zu Ente tes Jahrhunterte tie (Bologneser) Edute ber Caracci's, beren Anfblüben für Italien ben Beginn ber vierten Periode ber neueren Malerei bezeichnet. In Anschluß an die früheren Bestrebungen der Compi und Brocaccini suchten Endovico Caracci (1555-1619) und jeine beiten Reffen und Schüler Agoftino und Annibale Caracci (1560-1609), letterer ber begabtefte und ruftigfte von ihnen, bem weitern Berfall baburch vorzubengen, baß fie bie Machahmerei gleichsam unter Gesetz und Regel brachten und eine Art von effettischem System auf stellten, worin sie vorschrieben, wieweit und in welchem Bunkte jeder der fünf großen Meister zum Vorbild zu nehmen fen, zugleich aber auch auf erustliches Studium ber Natur brangen. Ihre besten Schüler, welche sie in maucher Beziehung noch übertrafen, waren Domenico Zampieri, gen. Dominichino (1581—1641), Franc. Barbieri, gen. Guereine (1590-1666), Franc. Athani (1578-1660) und insbesondere Guite Reni (1575-1642), ber ausgezeichnetste von allen. - Entsprachen biese Bestrebungen, Diese Nachblüthe und Regeneration ber alten Runft, jenen reactionären Tentenzen bes Zeitalters und insbesondere den Versuchen des Katholicismus, überall das Alte wieder herzustellen und das Neue zu unterdrücken, so schloß sich eine zweite entgegengesetzte Richtung ber italienischen Malerei jeuer Hingabe an Die materiellen, praftischen Intereffen, jener Reigung zu Pracht und Luxus, zu Wohlleben und Ginnenluft, furz jener Berweltlichung bes Geistes an, Die mit bem Beginn tes 17. Jahrh. mehr und mehr hervortrat. Sie tritt in entschiedene Opposition gegen ten Itealismus ter alten großen Meister, und macht einen einseitigen Realismus und Naturalismus geltent, ber unr rurch leitenschaftlichen Austruck und pathetischen Schwung ter Tarstellung über tie gemeine Wirklichkeit sich erhebt. Der Hauptvertreter terselben ist Mich. Angelo Amerighi ta Cararaggio (1559—1609), tessen Ediller, tie beiten Franzosen Monse Balentin und Simon Bonet, und ber eminente spanische Meister Giuf. Ribera, genannt Spagnoletto, fie weiter nach Franfreich und Spanien verpflanzten. — Go viele tüchtige Kräfte integ and in beiten Richtungen thätig waren und ben fünstlerischen Ruf Staliens aufrecht erhielten, - zu mahrer Lebendigfeit, zu neuer Größe und Echonheit brachte es Die italienische Malerei nicht wieder, und ihre Hauptvertreter stehen toch ten großen niederländischen und spanischen Meistern bes 17. Jahrh. entschieden nach. Im Berlanf bes 18. Jahrh. fant fie allgemach zu ber tiefen Stufe fast gänzlicher Ohnmacht und Berkommenheit herab, auf ber sie im Allgemeinen noch heutzntage steht.

Spanien mar tasjenige Lant, in welchem tie Restaurationsbestrebungen und ter nene Aufschwung des Katholicismus ihre vornehmste Stütze fanden. Hier hatten die nenen Ireen res Reformationszeitalters teinen Gingang gefunden; hier lebte in religiöser Beziehung noch der Geift des Mittelalters sort; hier kannte man Luther und seine Miffion nur aus ten Schitterungen fanatischer Monde. hier mar baber iene allgemeine, durch den großen Kampf hervorgernsene Aufregung des Geistes mahres Pathos, wirklicher Enthusiasmus für die vermeintlich bedrohten Heiligthümer ter Religion und Kirche. Darauf stützten sich bie motern fatholischen Kunstbestrebungen und seierten bier ihre schönsten Triumphe. Die spanische Malerei, Die erst jetzt zu voller Selbständigkeit und zur höchsten Blüthe gelangte, wentete sich nicht reaktionar zurück zu alten Verbildern, sondern griff frisch hinein in die lebendige Gegenwart. Den Realismus und Raturalismus, tem sie von jeher, selbst mabrent tes Mittelalters sich zuneigte, hielt sie baber auch im 17. Jahrh. entschieden fest. Aber mit ihm verbindet sie eine schwärmerische, bis zur Efstase sich steigernde Erhebung tes Gemüths, Die ebenso entschieren idealistischer Natur ist. Und bieje schroffen Wegenfätze erscheinen nicht innerlich, organisch verschmol= zen, sondern werden, unbeschadet ihrer einseitigen Entschiedenheit, nur durch die Macht ber Phantasie zu künstlerischer Ginheit verbunden. In tieser wunderbaren, märchenhaf= ten Verschmelzung tes anscheinend Widersprechenten besteht ter eigenthümliche Karakter ber spanischen Malerei, bem von Seiten ber Tedynit eine emineute Birtnesität in ter Behandlung tes Helldunkels zu Hülfe kommt, indem sie wesentlich bazu beiträgt, bas

idmärmerische, efstatische Clement berfelben zur Darstellung zu bringen. Die fünf groken Meister, mit tenen sie ihre höchste Bollendung erreicht, und die fast alle aus ber Schule von Sevilla stammen, find: 1) ber schon genannte Joseph de Ribera (1588 -1656), ber Stifter ber Schule von Valencia, nur zuweilen bis zur Häßlichkeit und Gemeinheit naturalistisch; 2) Francisco Zurbaran (1598-1662), Schüler bes Juan te las Roelas, Haupt der Schule von Sevilla, von strenger, zuweilen harter Zeichnung, aber von seiner Empfindung, edler Karafteristif und mächtigem Schwunge der Phantasie; 3) Diego Belasgnez ba Silva (1599-1660), Schüler bes Franz. Pacheco, Grunber ber Schule von Madrid, einer der ersten Porträtmaler, in Wahrheit und Anmuth der Anffassung wie im Colorit und Helldunkel gleich ausgezeichnet; 4) Alonfo Cano (1601—1667), Stifter der Schule von Granada, ftreng und edel in der Zeichnung, fein und blübend im Colorit, von wahrer Tiefe des Gefühls, aber unsicher in der Auffassung und ungleich in der technischen Ausführung; und 5) Bartolome Esteban Murillo aus Sevilla (1618—1682), Schüler des Ribera, der größte von allen, in dessen besseren (aus der mittleren Periode seines Lebens stammenden) Gemälden die Eigenthümlichkeiten und Vorzüge der spanischen Aunst am glänzendsten hervortreten. Keinem unter den älteren wie jüngeren Malern gelingt es besser, die Zustände religiöser Ekstase, höchster Bergückung und Begeisterung zur lebendigen Unschanung zu bringen; teiner seiner Zeitgenoffen erreicht ihn im Ausbruck ber Anmuth und Holdseligkeit, der einige seiner Madonnengestalten umgibt. Aber sein Madonnen-Ideal ist ein anderes als das italienische (Naphaelische) und teutsche: auch hier mischt sich in die Auffassung meist das ekstatische Element ein, und trübt einerseits ben Ausdruck reiner, unbefangen sich hingebender Jungfräulichkeit, mährend es andererseits die Mentter des Berrn auf eine Sohe himmli= scher Berklärung hebt, auf der sie wie ein weiblicher Christus ihrem göttlichen Sohne zur Seite tritt. Solchen Werken des höchsten Aufschwungs der Empfindung und Phan= tafie treten Bilber gegenüber, in benen Murillo mit gleicher Meisterschaft, Sorgfalt und Ausführlichkeit, in treffender Karakteristik und ächt humoristischer Auffassung die gemein= ften Scenen bes spanischen Stragenlebens, melonenfressende Betteljungen, alte zigennerhafte Weiber 20. uns vorführt; ja anch der kleine Johannes mit dem Chriftfinde auf bem Schooke ber Maria gemahnt uns wohl gelegentlich an einen solchen Stragenbuben, Die hl. Elisabeth hinter ihnen an ein solches altes Weib! — Diese Glanz- und Blütheperiode der spanischen Malerei dauerte indessen und kurze Zeit; Die Anfregung, der Fanatismus, der Rausch der Efstase schwand ziemlich bald und ließ eine um so größere Ermattung und Rüchternheit zurud. Im letten Biertel Des 17. Jahrh. geriethen auch die spanischen Schulen in jene fabrikmäßige Schnellmalerei und Bravourmanier, die Luca Giordano aus Italien einführte; damit ging die Berweltlichung bes Geiftes, das Absterben aller idealistischen Elemente Hand in Hand, und brachte die Aunst bald auf eine ebenso tiese Stufe des Verfalls wie die italienische.

Etwas länger erhielt sich auf einer gewissen Höhe ter Bildung tie niederlänstische Malerei, die mit dem 17. Jahrh. ebenfalls einen neuen Aufschwung nahm, zu eriginaler Eigenthümlichkeit sich entwickelte, und die einzige ist, welche der spanischen würdig zur Seite tritt. Hier wurzelte die Kunstübung in einem rüftigen, fräftig aufstrebenden Bolfsthum, das eben erst durch kühne, mannhaste That sich Freiheit und Selbständigkeit errungen hatte und durch Fleiß und Betriebsamkeit an Reichthum und Bildung sortwährend wuchs. Aus nationalen Unterschieden innerhalb desselben gingen zwei bestimmt unterschiedene Kunstschulen hervor. Die eine hatte ihren Sig in Brabant (Belgien), das nach den Kämpsen des 16. Jahrh. im Allgemeinen zum Katholicissmus und zur monarchischen Berfassung zurückgesehrt war; die andere blühte in Holland, wo die Freiheit des protestantischen Glaubens und eine gemäßigt volksthämliche Regiesung sessen Fuß gesast hatten. Beiden Schulen indeß mangelt gleichermaßen der Sinn sir ideale Schönheit und Wahrheit; sie haben das Mittelalter und seine Kunstrichtung bis auf die Erinnerung vergessen; das transsendentale Element des Christenthums und

ter driftlichen Weltanschauung ist ihnen gänzlich entschwunten. In beiten vielmehr herrscht entschieden unr Sinn und Reigung sur tas Große unt Schöne in Ratur und Geschichte, sur weltliche Pracht unt Herrlichteit, sur Atel unt Geriegenheit tes innern Lebens, für Behaglichteit unt Wohlhäbigteit tes änsern Tasenns. Ben tiesem Standpunkte aus sassen sie auch tas Heilige aus: ihr Iteal ist tie Erbebung tes Welt lichen, Menschlichen aus eigener innerer Triebkraft auf tie höchste erreichbare Etuse ter Ansbildung, tas Göttliche nur der Grund und Duell tieser Triebkraft, tie Religion im Wesentlichen Eins mit ter Sittlichkeit.

Das Haupt ber Brabanter Schnle in ber Historienmalerei wie in allen antern Zweigen ber Kunst war ber berühmte Peter Paul Rubens (geboren zu Siegen im Nassanischen 1577, † 1640 zu Antwerpen), ein Stern erster Größe, zwar niederlandisch berb und realistisch, — seine Matonnen sind im Grunde nur wenig veredelte Abbilder Brabanter Hansstranen, — aber von unverwüstlicher Geistestrast, höchster Energie und wahrhaft bramatischer Lebendisseit der Tarstellung, schwunghast und oft großartig in der Anssisung und Composition, eminent im Colorit und in der Modellirung, nur zuweilen nachläßig in der Zeichnung, und duchgängig ohne Sinn sür ideale Schönbeit der Seele wie des Leibes. Seine besten Schüler sind: Jac. Jordaens, Caspar de Craner, Erasmus Duellinus, Theodor van Thulden u. A., vor allen aber Anden van Ind (1599—1641), nicht so frast- und lebensvoll wie Rubens, aber von gründlicherer tiespsschologischer Karasteristik, seinerer Durchbildung des Einzelnen und höherem Sinne sür Schönbeit und Arel der Tarstellung, technisch besonders im Kelltunkel ausgezeichnet.

In ber hollandischen Schule herrscht zwar ebenfalls ter entschierenfte Realismus und Naturalismus. Aber mährend ihn Rubens und feine Edifler burch effettvolle braftische Bewegtheit und ben Ausbruck überströmenter Lebensfülle zu beben juden, streben bie Hollander nur nach größtmöglicher Trene und Wahrheit in ber Abbildung ber Ratur und in ber Ausmalung eines bescheitenen, in gemüthlicher Etille tabinfliegen= ben, aber in sich besestigten, fraftigen und geriegenen Dasewus. Ihre alteren Saupt meister (Theod. De Renfer, Frang Hals, Barth. van ter Helft u. 21.) sint taber fast nnr Porträtmaler. Gin höheres Leben brachte ihr erft ter berühmte Paul Rembrant t van Ryn (geb. zu Lenten 1606, † zu Amsterram 1667), ein Meister von höchster Bollendung im Colorit und Hellbunkel, worin selbst Correggio ihm nachsteht, von busterer, trotiger Gemüthöftimmung, phantaftisch in ter Wahl und Zusammenstellung ter Gegenstände, rudfichtslos gegen Die außere historische und totale Wahrheit, aber von tieffier innerer Wahrheit, von feinster mannichfaltigster Narafteristif, zwar ebenfalls obne Sinn für ideale Schönheit, aber burchaus peetisch in ter Auffassung und namentlich in ber Behandlung ber Farbe und bes Lichts. Seine ausgezeichnetsten Schüler und Nachfelger maren Gerbrantt van ten Gedhout, Salomon Roning und Gerbinant Bol.

Aus ber Richtung und eigenthümlichen Begabung ber niederländischen Rünftler ertlart es sich von selbst, tag von ihnen tie jog. Kabinetsmalerei (t. b. tie fleineren, 3nm Schmud ber Privatzimmer bestimmten Gemälte, Landschaften, Genrebilter, Edblachtscenen, Thier= und Sagtstücke 20.), nicht nur ausging, — schon in ter vorigen Periote zeigen sich bei ihnen die ersten Reime und Anfänge berselben, - sondern anch verzugsweise ausgebildet murde. Und aus bem Geiste ber Zeit erklärt es sich bag icht erft biese untergeordneten Zweige ber Aunft zur Blüthe famen, mehr und mehr Beifall fanten und von den Reichen und Großen vorzugsweise begünstigt wurden. Bon niederländischen Meistern (Paul Bril) empfingen Die italienischen Künftler Die Anregung zur selbständi= gen Landschaftsmalerei, und bildeten sich balt einen eigenthümlichen, ter plastischen Schönheit der italienischen Natur und des italienischen Baumwuchses entsprechenten Styl ans, ter bann unter bem Ramen tes italienischen Stuls auch in andern Aunftschulen Aufnahme fant. Seine Brünter fint Annibale Caracci und teffen Schüler Fr. Albani, Dominichino und Franc. Grimalti; seine größten Meister tagegen tie Franzosen Ricolas Pouffin (and als Historienmaler ausgezeichnet), beffen Schma-Real-Enepflopabie für Theologie und Rirche, VIII.

ger Gaspard Dughet, gen. G. Pouffin, befonders aber der Lothringer Claude Belde, gen. Claude Lorrain (1600-1682) und beffen Schüler ber Rieberlander Bermann Smaneveld (1620-1680); auch ber befannte Salvator Rosa, trot bes phantaftisch= romantischen Elements, bas er hineinmischte, gehört diefer italienischen Naturauffassung im Weseutlichen an. Ihr tritt ber spezifisch niederländische Styl contraftirend gegen-In ten älteren Brabanter Künftlern (David Binkebooms, Jodocus te Momper, Roland Savery) wehte noch ein religiöser Weist: fie stellten gern bas Paradies bar, Die Pflanzenwelt in Berbindung mit tem Thierleben, wie sie in prangenter farbenreicher lleppigfeit aus ber hand bes Schöpfers hervorgegangen. Erft Rubens übermand bas Unfreie, Conventionelle, bas tiefen älteren Bestrebungen noch anklebte, und seine weni= gen Landschaften zeigen bie Ratur in berselben großartigen Fülle und Lebensfraft, Die überall seinem Pinfel entströmt. Indeg steht bie Brabanter Schule gegen die Hollan= bische in Diesem Fache entschieden zurück. Die hollandischen landschaftsmaler (wie Jan G. Cupp, Theod. Camphunsen u. A.) gaben sich aufänglich gang ber einfachen naiven Rachbildung der sie umgebenden ebenso einfachen Natur hin und suchten sie nur durch ben Ansbruck der Empfindung tes Heimathlichen, Gemüthlichen zu beseelen. Zu höheren Zielpunkten führte sie erst Rembrandt mit seinen wenigen durch Farbe, Helldunkel und poetische Eigenthümlichkeit der Stimmung ausgezeichneten Landschaften. erhob sich die hollandische Schule zur höchsten Stufe ber Ausbildung, und Künftler wie Joj. Wynants, Artus van der Reer, Anton Waterloo, namentlich aber ter tiefpoetische Jacob Runsbael (1635-1681), sein Weistesvermandter Albert v. Everdingen und ber burch energische Raturwahrheit und technische Bollendung ausgezeichnete Minderhout Hobbema gehören zu den größten Meistern des Fachs. Un sie schloken sich tie trefflichen Seemaler Ludolph Bachunsen und Willem van de Belte an.

Sbense ist es verzugsweise die holländische Schule, welcher die Genremalerei ihre Ausbitung und Vollendung verdankt. Von den besten Meistern des sog, niederen Genre's (Darsstellungen des gemeinen Bolkslebens) gehören nur David Teniers d. A. und Adrian Bronwer der Brabanter Schule an; die beiden Deutschen Adrian von Ostade, sein Bruder Isaak und der Holländer Ian Steen gingen aus der holländischen Schule herver; und die Hauptvertreter des sog, höheren Genre's, vor allen Genhard Terburg und Genhard Douw, neben ihnen Gabriel Metzu, Kaspar Retscher u. Franz v. Mieris, gehören ihr allein an. Gegen sie kommen die wenigen italienischen und französischen Genrenaler (Salv. Rosa, Iaques Callot) kaum in Betracht. Auch die Hauptmeister der sog. Genre-Laudschaft, Albert Cupp, Adrian van de Belde, Philipp Wouwermann, und der berühmte Thiermaler Paul Potter stammen aus der holländisischen Schule.

Frankreich und Deutschland können keinen Anspruch machen, für diese Beriode einen befondern Platz in einer kurzen Karafteristik der driftlichen Malerei zu erhalten. In un= serm armen Baterlande hatte der dreißigjährige Krieg alle höhere Lebensblüthe fast bis auf die Wurzel zerstört; und als es sich im 18. Jahrh. von dieser Berwüstung wieder empor= richtete, vermochten untergeordnete Geister wie Balth. Denner, G. B. E. Dietrich, und setbst ber geseierte, aber im Grunde unselbständige, fraftlose Raphael Mengs (1728-79), trot seines achtungswerthen Strebens, ber Auuft aus bem allgemeinen Berfall, bem fie überall erlegen war, nicht wieder aufzuhelfen. Gbenfo wenig vermochten in Frankreich Die älteren besseren Meister, Der schon erwähnte Rie. Poussin, Enstache Lesueur u. A., jener bem Rationalgeschmack schmeichelnden theatralischen Darstellungsweise', jener Reigung zu Bomp und Oftentation, jenem hafden nach Effett und Scheingröße, furz jener bem Zopfstyle ber Architektur entsprechenden Behandlungsweise Widerstand zu leisten, welche von dem geseierten Charles Lebrüu, dem Bünstling Ludwigs XIV., ausging und bald tie ganze französische Kunst in Beschlag nahm. Bon dieser theatralischen Schein= größe fant sie im Berlauf bes 17. Jahrh. zu jenen kleinen, affektirten, frivolen, ben tiefen moralischen Versall ber französischen Gesellschaft abspiegelnden Darstellungen herab,

beren Repräsentant François Boncher (1704—70) ter sog. Maler ter (Brazien (t. h. ber Grazien in Reisreck und Schninke) ist. —

Aber auch rie niederländische Materei konnte sich unr bis zum zweiten Viertel tes 18. Jahrh. auf einer Achtung gebietenten Höbe erhalten. Um tie Mitte teffelben mar auch sie, selbst in ten untergeordneten Kächern ter Nabinetomalerei, nicht mehr im Stante, den Anforderungen wahrer Runft zu genügen. Mit tem Ueberhantnehmen ter frangöfischen Frivolität, Genußsucht und Prachtliebe, Glaubens- und Sittentofigleit, womit zugleich bie falsche Glegang und Zierlichkeit, Die frangosische Affettirtheit und Un natur fich überallhin ausbreitete und ter Geschmad bis zur Abgeschmadtheit tes Baarbentels und Reifrods ausartete, fauf felbst tie außere technische Kertigteit bergestalt, baft man faum noch ein gutes Porträt, eine bloße Copie ter Ratur zu machen verfiant. In jeten Pinfelstrich mischte sich tie Unnatur ter herrschenten Zeitgeschmade, tie Berterbtheit der gesellschaftlichen Zustände ein und ließ ten Künstler nicht zu einer treuen Auffassung der Ratur gelangen. Es bedurfte in der That einer gewaltigen, ortanarti gen, Mark und Bein burchtringenden Erschütterung, um die Lust zu reinigen und ben Rörper ter Zeit von tieser Fäulniß, tie schon in tas innerste Mark tes Belts zu trin gen begann, zu heilen. Gie bereitete sich seit ter Mitte tes 18. Jahrh. vor und brach in der französischen Revolution mit ihren Folgen über ganz Europa herein. Mit ihr ging die geistige Umwälzung, aus welcher unsere jog. klassische Literatur hervorwuchs, Haut in Hant. Erst als die Wogen dieser mächtigen Bewegung abzulausen begannen und ren Boben für die Saat neuer Ireen und die Wiererbelebung von Sittlichkeit und Resigion gerüngt hatten, zeigten sich wieder einige erste Neime eines neuerwachenden Annstlebens und famen seit dem Unfang des gegenwärtigen Jahrhunderts zu weiterer Entwickelung. In Deutschland, Frankreich und den Riederkanden (Belgien- baben sich seitdem wiederum eigenthümliche Aunstschulen gebildet, denen man Geist und Veben, äfthetisches Gefühl und Sinn für tas Große unt Schöne nicht absprechen fann. einerseits sind sie noch im Werden und in der Entwickelung begriffen und stehen uns noch zn nahe, so raß sich noch kein objektiv gültiges Urtheil über sie hat bilden tönnen, andererseits zeigt sich in ihnen eine solche Mannigsaltigkeit und Zersahrenheit der Richtungen, daß uns jelbst für eine bloße Aufzählung berjelben ber Maum jehlen mürbe. Wir bemerken unr noch, bag in beutschen Landen München und Düffelders bie Bauptsite der neuerblühten Malerei und bestimmt ausgeprägter Aunstichnlen sind, neben denen nur noch Berlin in Betracht kommt. In ihnen hat auch die Heiligenmalerei wiederum einen Plat - wenn auch nur neben vielen andern Platen - gefunden, dert mehr im alt fatholischen Sinn, hier mehr im protostantischen Geiste geübt, tort mehr turch Idealdarstellungen ber driftlichen Itee (Corneling, B. Beg, Schrautolph u. A.), hier mehr durch hifterische Abbildungen bedeutsamer Thatsachen (Lessing, Bendemann, Raje lowsty, G. Richter n. A.) repräsentirt. Allein im Ganzen erscheint — entsprechent den religiösen Zuständen der Gegenwart überhaupt — die moderne Heiligenmalerei theils als ein bloßer Restaurationsversuch vergangener Größe und Herrlichkeit, theils als ein unficheres Suchen und Streben nach einem neuen, aber noch gang im Dunkel liegenden Biele. —

Die besten neueren Werfe zur Geschichte der dristlichen Malerei sind: (G. Basari: Leben der ausgezeichnetsten Maler, Bilthaner 2c. Ans dem Italienischen, mit den wichstigsten Anmerkungen und neueren Berichtigungen 2c., von ?. Schorn, Stuttg. 1832 ss. L. Lanzi: Geschichte der Malerei in Italien 2c. Auß dem Ital. v. I. G. v. Duaudt. Lyz. 1830. F.-Augler: Handbuch der Geschichte der Malerei seit Constantin d. Gr., 2. Ausl. Berl. 1847. Ch. Blanc: Histoire des peintres des toutes les écoles depuis la renaissance jusqu'à nos jours. Par. 1851 ss. H. Hete. Geschichte der derichten Malerei bis 1450. Berl. 1855.

Malteserorden, j. Johanniter.

Malvenda, Thomas, geboren 1566 zu Kativa, in ter spanischen Proving Ba-

1582 trat er in den Dominikaner Orden im Kloster von Lomban; schon vorher hatte er, mit Hulfe eines Predigermondes, lateinisch, und burch eigene Arbeit griechisch und hebräisch gelernt. Seine merkwürdigen Sprachkenntnisse verwandte er besonders auf ras Studium bes Bibeltertes; auch Dogmatit und Kirchenhifterie, vornehmlich bie Geschichte seines Ordens, betrieb er mit seltenem Eifer; er ahnte etwas von der historischen Aritif, mondische Interessen legten aber seinem Scharffinn Fesseln an. Kaum 19 Jahre alt, schrieb er eine Abhandlung, um zu beweisen, daß die heil. Unna nur ein= mal verheirathet gewesen und daß ter heil. Joseph sein Leben lang in Enthaltsamkeit zugebracht; mas mußte er von jener und wie fonnte er vergessen, bag von Weschwistern Christi vie Rere ist? Bon 1585 bis 1600 lehrte er zu Lomban zuerst Philosophie, 1600 richtete er an den Cardinal Baronius ein tritisches Sendschreis bann Theologie. ben, über eine Angahl von Stellen in ten Annales ecclesiastici und tem Martyrologium Romanum, die ihm unrichtig schienen. Baronius, über Malvenda's Gelehrsamkeit erstaunt, berief ihn nach Rom, wo ber Dominifanergeneral ihm die Korreftur des Breviers, bes Missale und bes Marthrologium bes Orbens austrug; von ihm revidirt, erschienen tiese Bücher 1603. Die Congregation tes Index übergab ihm hierauf Die von La Bigne herausgegebene Bibliotheca Patrum (zuerst Paris. 1575 f., 9 Bte. Fol., bann 1589, 9 Bre. Tol.) zur Durchficht; seine theilweise sehr gründlichen fritischen Bemer= fungen erschienen zu Rom 1607; später wurden sie ben Ausgaben ber Bibliotheca beigedruckt (Paris 1609 und 1624). Die Annales ordinis fratrum praedicatorum, die er zu tieser Zeit begann, vollendete er nicht, er fam nicht über die dreißig ersten Jahre hinaus; 1627 gab Gravina Diefes Fragment in zwei Foliobanten zu Meapel heraus. 1610 murte Malventa nach Spanien zurückberufen; ter Großinquisitor gesellte ihn einer Commission bei, Die den Auftrag hatte, Den spanischen Index librorum prohibitorum anszusertigen. Zulett lebte er zu Balencia als Rath seines Freundes, bes Erzbischofs Isiror Miaga. Gein Hauptwerf, bas seine letzten Jahre in Anspruch nahm, war eine wörtliche Uebersetzung und Erflärung ber Bücher bes Alten Testaments. starb 1628, als er bis zum 16. Napitel bes Propheten Ezechiel gefommen mar. äußerst weitläufige Arbeit wurde 1650 zu Ihon von dem Dominikanergeneral herausge= geben: Commentaria in sacram Scripturam una cum nova de verbo ad verbum ex hebraeo translatione, variisque lectionibus, 5 Bdc. Fel. Die Ucbersetzung ist, burch zu ängstliches Streben nach wörtlicher Treue, rauh und oft unverständlich; Die Unmerfungen, meift nur grammatisch und lexifologisch, mögen für Manchen bamals nützlich gewesen senn, obichon auch ungegründete und seltsame Konjecturen mitunterlaufen. Unter ben übrigen gahlreichen Schriften Malvenda's, beren Berzeichniß sich bei Quetif und Ediard, Scriptores ordinis praedicatorum, 2, 454 sq., findet, find ned zu neunen: seine 1604 zu Rom erschienenen und nech mehrmats aufgelegten Libri novem de antichristo, tie insofern interessant sint, als sie eine Hebersicht geben von fast Allem, mas von ben Nirdjenvätern an burch bas gange Mittelalter hindurch, über ben Antichrift geschrieben werten ist; sein Duartband, Commentarius de paradiso voluptatis, über Ben. 2 u. 3., Nom 1605; und seine Lebensbeschreibung bes italienischen Dominitaners und Inquifitors Petrus Martyr, Vida de san Pedro Martir, Saragoffa, 1613, 80. Mamachi, Thomas Maria, von ber Infel Seio gebürtig, genöthigt von bort

Manachi, Thomas Maria, von der Insel Seio gebürtig, genötligt von dert zu entstiehen und durch den französischen Consul nach Rom gebracht, wo er Deminikaner wurde, versah hier mehrere Lehrstellen und trat zuerst vor die Lessentlichkeit mit der Schrist: Ad Joh. D. Mansium de ratione temporum Athanasiorum deque aliquot Synodis IV. seculo celebratis Epistolae IV. Romae, 1748. Mansi hatte nämlich (De epochis conciliorum, Sardicensis et Sirmiensium, ceterumque in causa Arianorum, hac occasione sinul rerum potissimarum S. Athanasii Chronologiam restituit. Lueae, 1746), auf ein altes Manuscript, das Massei sie dem dritten Bande der Letterarie Osservazione versössentlicht hatte, sich stützend, gegen die gewöhnliche Annahme behauptet: die Kirchensversammlung zu Sardica seh im Jahre 344 gehalten und die Wiedersunft des Athas

Mamas 773

nafins nach Alexandrien ichen im Jahre 346 geschehen. Gegen tiese Behaupung ist Mamadi's Schrift gerichtet. In tem ersten seiner Briefe legt er tar, wie wenig man auf bas Zengniß bes gebachten Mannscriptes bauen fonne, ba es lange nicht jo alt wie Manfi glaubt, nämlich famm vom neunten Jahrhunderte und fonst jehr febter haft fen. Im zweiten vertheitigt er tie Zengniffe tes Cotrates unt Sogomenne, anf die sich die gewöhnliche Annahme gründet. Im tritten beweist er die Richtigkeit ber gewöhnlichen Unnahme ans bem gangen Zusammenhange ber Geschichte jener Beit, und im vierten geht er fritisch bie übrigen Bengniffe burch, welche Manfi für feine Meinung noch aus verschiedenen Schriftstellern beigebracht hat. Wichtiger, als riese erste Schrift Mamachi's war seine zweite: Originum et antiquitatum christianarum Libb. XX. Romae, 1749-55. Das Werf, auf zwanzig Bücher angelegt, ist jerech in feinen fünf Banten unr bis zum fünften Buche vollentet. Es nimmt auf tatholis ichem Gebiete fast tenfelben ehrenvollen Plat ein, ten Joseph Bingham's Origines ecclesiasticae auf protostantischem sich gewonnen haben; es ist mit steter Rück ficht auf Bingham, zum Theil im Gegenfate zu ihm geschrieben. Intereffant ift ferner eine Schrift Mamachi's, tie zu Nom 1753 und zu Benedig 1757 erschien unter tem Titel: De' costumi de' primitivi Christiani libri tre, und tie eine pragmatische Tarstellung tes gottseligen Lebens und Wantels ter älteren Befenner tes Christenthums ent hält, mit manchen wichtigen historischen Ereursen, 3. B. über die symbolischen Figuren, mit welchen bie alten Christen auf Garfophagen und andern Deukmälern bie driftlichen Wahrheiten abbilteten, oter über tas Berhalten ter alten Chriften gegen tie Edmu spiele, ober endlich über bie Berfolgungen gegen bie Christen, von benen er nicht allein eine dronologische Pistorie gibt, sondern auch Die Beschaffenheit ber verschiedenen Yebensund Leibesstrafen sorgfältig untersucht und burch Supferstiche auschaufich macht. Huch an bem Streite, ten Johann Nifplans v. Hontheim (f. t. Art.) burch feine unter dem Namen Instinus Febronius heransgegebene Schrift de statu Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis liber singularis etc. (Bullioni 1763) in ver fathe lischen Kirche erregt hatte, nahm Mamachi burch eine Gegenschrift Theil, Die 311 Rom im Jahr 1776 erschien unter dem Titel: Epistolarum ad Justinum Febronium, JCtum, de ratione regendae christianae reipublicae, deque legitima Romani Pontificis potestate, Liber primus. Dies erste Buch, auf bas eine Fortsetzung nie gefolgt ist, enthält zwei Briefe, tie jedoch sowohl durch ihren Inhalt, als durch tie Urt ihrer Beweisführung an ben Tag legen, baß Mamachi fein bem Febronius ebenbürtiger Gegner mar. Hont= heim hat beide Briefe in der Borrede zu seinem Justinus Febronius abbreviatus et emendatus (Colon. et Francof. 1777) furz, aber hintäuglich witerlegt.

Bgl. Le Bret, Magazin zum Gebrauche der Staaten: n. Kirchengesch. Thl. VIII. S. 410. Kraft's Nene theol. Bibliothef St. 55. S. 392 f. Acta historico-ecclesiastica nostri temporis T. 39, p. 888. Göttinger gel. Anzeigen v. J. 1757 S. 1189 s. n. v. J. 1759 S. 595.

Manas, der heilige, war, nach Metaphrastes bei Eurins, aus Paphlagenien gebürtig und stammte von vornehmen, dristlichen Neltern ab. Zein Bater hieß Theostotus, seine Mutter Ruffina. Theototus wurde wegen seines standhaften Bekenntnisses Christi gesangen nach Cäsarea in Cappadecien gesührt, Russina solgte ihm rahin. Jener starb bald im Gesängnisse, diese gebar vor der Zeit im Koeter einen Muaben, den Mamas, und verlor bei seiner Geburt ihr Leben. Sine dristliche Wittwe, Namens Ammia, so erzählt die Legende, wurde durch ein Gesicht unterwiesen, sich vom Präsetten die Leiber der Verstorbenen auszuhitten, da sie denn auch den neugebornen Knaben sand und zu sich nahm. Sie pflegte und wartete sein, erzog ihn und hielt ihn zur Schule an. Schon als Knabe wurde er seines christlichen Glaubens wegen vor's Gericht gesierdert, wo er ein gutes Vekenntniß ablegte. In Folge dessehen wurde er gegeisselt, am Fener gebraten, mit Steinen geschlagen, und da er gegen Alles sühllos blieb, wurde ihm ein schwerse Stück Blei um den Hals gehängt und er in's Meer geworsen. Toch

ein Engel rettete ihn und führte ihn auf einen Berg in Cafarien, auf welchem er vierzig Tage ohne Nahrung blieb und durch göttliche Offenbarung vom Himmel eine Rinthe empfing, mit ber er bie Erbe fpaltete. In ber gespaltenen Erbe fant er ein Evangetienbuch, mit bem er nach Cafarea guruckfehrte, um sich in Zufunft ber Berkun= rigung res göttlichen Wortes ausschließlich zu wirmen. Von da — erzählt die Legende weiter — war nun sein ganzes leben bis in sein hohes Alter ein stetes Dienen bem Herrn, ein unabläffiges Leiten um ihn. Aber, burch bes Herrn Kraft geftärft, ging er aus allen Kämpfen siegreich hervor; weber ber glübente Dfen, in ben man ihn fette, noch die reißenden Thiere, denen man ihn vorwarf, schadeten ihm, bis endlich eine dreizinfige Gabet, Die man ihm in ten Leib ftieß, seinem Leben ein Ente machte. Er ftarb, nach alten Angaben, im Jahre 274. Trotz tem, taß aus tes heiligen Mamas' Leben fast nichts historisch Begründetes bekannt ist, haben boch wenige Glanbenshelben, weber in der morgenländischen, noch in der abendländischen Kirche, eine jo große Verehrung gefunden, wie eben er. Sogomenns (H. E. I. 5. c. 2.) erzählt, bag bie beiden Reffen res Raisers Constantins, Gatlus und Inlianus, zur Ehre bes Heiligen auf bessen Grabe zu Cafarea eine driftliche Rirche zu banen unternahmen, tag aber nur tes Ersteren Arbeit ihre Botlendung fant, ber Theil hingegen, ben Julian herzustellen über= nommen hatte, burch bes Simmels ftorenten Ginflug unausgeführt blieb, weil Julian schon ramals es mit dem Christenthume nicht redlich meinte. An verschiedenen Orten sind übrigens später dem heil. Mamas zu Ehren Kirchen und Kapellen gebaut. Be= fannt find ferner die den Mamas feiernden homiletischen Arbeiten des Bafilius von Cajarea und tes Gregor von Razianz. Selbst ein Deutscher, ter Abt von Reichenau, Walafridus Strabe, bat tiefes Heiligen Leb gesungen. (S. H. Canisii Antiquae lectiones. Ingolst. 1601—1608. T. VI.) Sein Gerächtnißtag ist ber 17. August.

Mußer den schen augesührten Schriften vergl. noch C. Baronii Martyrologium romanum. Moguntiae 1631. p. 507 und Th. Ruinart, Acta primorum Martyrum. Amst. 1713. p. 261 sq.

L. Herrich augestührten Schriften vergl. noch C. Baronii Martyrologium romanum. Moguntiae 1631. p. 507 und Th. Ruinart, Acta primorum Martyrum. Amst. 1713. p. 261 sq.

Mamertus, r. heil. Erzbischof von Bienne, war ein Bruter tes Clautianus Ecticius Mamertus, tes Verfassers ber berühmten Schrift de statu animae (j. d. Urt.) und hat sich in der driftlichen Kirche besonders dadurch einen Namen ge= macht, taß er bei Gelegenheit einer, um Oftern tes Jahres 452 in ter Statt Bienne ausgebrochenen Fenersbrunft, nachtem tie Discese Bienne bereits von mehreren Unglücksfällen heimgesucht worden war, die jegenannten Rogationen, t. h. feierliche, mit Kasten und gottesdienstlichen Umgängen verbundene Buß- und Betandachten, und zwar für die trei Tage vor dem Teste der Himmelsahrt, einrichtete und anordnete. นเนฮ in jeinem Martyrologium romanum (Moguntiae 1631, p. 255 sq. n. 296) macht tem Mamertus die Ehre der orsten Sinrichtung und Anordnung dieser Rogationen streitig und sucht zu beweisen, daß Jener in ihnen nur eine in der Kirche schon übliche, aber in Abgang gefommene Institution wieder hergestellt habe. Dem Baronins schloß in diesem Punfte später Bingham in seinen Origin, ecol, (Vol. III, p. 80 sqq. Vol. V, p. 29) sich an. Gewiß ist, tag turch tas Beispiel tes Mamertus angeregt, tas erste Concil zu Orleans im Jahre 511 Die Ginführung ber Rogationen in gang Frankreich beschloß (Can. 27 in Hartnin's Cone.-Sammt. I. II, S. 1011 f.), welchem Beschlusse rann, nach besonderer Anordnung Gregor's des Großen im Jahre 591, die gange abentländische Kirche folgte. Alls Totesjahr tes Mamertus wird gewöhnlich das Jahr 475 angegeben; sein Gedächtnißtag ist ter 11. Mai.

Die den Mamertus betreffende Literatur f. bei Baronins a. a. D.; vergl. auch den Artifel: Bittgänge. 2. Heller.

Mamertus Claudianus, j. Claudianus.

Mammaa, Bulia, f. Severus, Alexander.

Mammillarier heißen die Glieder einer Partei, die unter den Anabaptisten bestanden hat und in Harsem entstanden sehn soll; diese Stadt wird wenigstens als ihr Sitz bezeichnet. Ihre Entstehung wird einem jungen Manne zugeschrieben, ter sich un ziemliche Handlungen gegen ein Franenzimmer erlaubt habe. Sein Verhalten, heißt es, sein zur Kenntniß der firchlichen Behörde gekommen, das Urtheil über seine Vestrasung aber verschieden gewesen, indem einige seiner Richter ihn von der tirchtichen Gemein schaft ausschließen, andere jedoch diesem Urtheile nicht beitreten wollten. Tarüber seine völlige Spaltung entstanden und man habe die Gegner jenes Urtheitsspruches, welche sür den jungen Mann überhaupt nachsichtig sich bezeigt und unter den sanatischen Wiedertäusern selbst ein gewisses Ausehen erlaugt hätten, "Mammillarier" genannt. Vgl. Bayle, Dictionaire historique. Art. Mammillaires, mit Hinweisung auf Micraelius, Syntag. Hist. Ecel. Ed. 1679. pag. 1012.

Mammon (Mauwras, im recipirten Text, Matth. 6, 24., Maunwras geschrie ben, baber auch im Dentschen geschärft ansgesprechen), ein Wert, tas von Jesu, Matth. 6, 24., vgl. Luf. 16, 13. gebrancht und taturch in ten driftlichen Eprachgebranch über gegangen ift. Im Targum zu 1 Mof. 14, 12. wird es für Wing Saabe, nach Bur terf, Lex. talmud. pag. 1217, auch für bas hebräische צַצַע חוול הַבֶּב gebraucht, hat alse ursprünglich ben Begriff Bermögen, Gewinn, Lösegett. Unt ta nach Epr. 18, 11; 10, 15. tie Haabe, tas Bermögen, ter Reichthum Gegenstand tes Bertrauens unt ter Zuversicht im Leben ist (f. meine Erklärung zu diesen Stellen); so vilcete sich im rabbinisch-talmudischen Sprachzebrauche das Wort מַמַלון, מַאַמון welches Vertrauen, Gegen stand bes Bertranens bedeutet, geradezu für den Begriff Reichthum und Unbänglichkeit an denfelben aus. Schon die Siebzig übersetzen ras einfache Wort אַמונָה, אַן 37, 3., turch aloutos und Jej. 33, 6. turch Inaugos, zum Beweise, tak schon zu ihrer Zeit ter Sprachgebranch Diesen Begriff tes Wortes ausgebildet hatte. In ter gleichen Bedentung findet sich das Wort, jedoch mit weiblicher Form, im Chaträischen und Shrifden, woraus sich nun die griechische Endung erklären läßt. Augustin bemerkt zu Matth. 6, 24.: congruit et punicum nomen, nam lucrum punice Mammon dicitur. Ia aber bas Wort, Enf. 16, 9. 11. mit bem männlichen Artifel gebrancht wirt, und ber Mammon, Matth. 6, 24. Luk. 16, 13., geratezu Gott entgegengesett wirt; je muß zur Zeit Jesu eine Personifikation mit dem Worte vorgegangen und taffelbe für ten Gott oder Götzen des Reichthums, ähnlich wie der Pluton ter Griechen, aufgefaßt werten jenn, vgl. Phil. 3, 19. Und wenn nach Burtorf's Lexicon talm. p. 1216 Mammen ber Name eines Bötzen ber Sprer und Phönicier war, jo ist nichts mahrscheinlicher, als baß bei ber Richtung ber Inden und ihrem Berhältniß zu ber Geisterwelt bieses Wort, wie Beelzebub und Belial, ein Rame tes Tenfels wurde, tem tie Macht über Die Güter und Schätze tiefer Erbe zugeschrieben wart, gut. 4, 6. Somit erscheint auch dem Erlöser tas Gold und weltliche Gut als Person gefaßt, wie ein Götze, und geht tie Bezeichnung tes Mammon auf ten Urheber tes Bojen über, nach ter Seite, nach welcher er die weltlichen Güter beherrscht und burch ben Besitz berselben bie Menschen an sich fesselt, worans sich nun auch Matth. 19, 23. 24. richtiger verstehen läßt. Bgl. Luf. 6, 20. 24.

Mamre (NICA) von NIO fett, mastig senn, Fettigkeit, männliche Krast), Name eines Ameriters und Bundesgenossen Abrahams, 1 Mos. 14, 13. 24. Sh hieraus oder durch andere Umstände, es war das Wert Rame einer Eich invaldung in der Räbe Hebrons, wo Abraham gerne zeltete, 1 Mos. 13, 18; 18, 1; 23, 17., und wo auch Isaaf am Ende seines Lebens sich aushielt. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß tiese Waldung ursprünglich Eigenthum dieses mächtigen Ameriters war, und darurch diesem Walde sein Name verblieb.

**Włanasse**, στώμο, was nach 1 Mos. 41, 51. bedeutet: «der vergessen läßt» seil. frühere Trübsal, oder, wie Philo opp. t. I, p. 396 sq. 525. ed. Mang. allegerisitt, = «έχ λήθης», was so viel als ἀνάμνησις seyn sell.

1) Rame bes altern Sohnes Joseph's und ber Priestertochter von Heliopolis Asnath, in Aegypten geboren und mit seinem jüngern Bruter Ephraim, ber ihn aber

später überflügelte und baber prophetisch ichen vom Stammvater ben böbern Segen empfängt, von Jakob atoptirt, 1 Mof. 48, 1 ff.; 46, 20. Der von ihm sich ableitende Stamm bes ifraelitischen Bolfes zählte beim Auszug aus Aegypten, wo er von allen ber fleinste mar, 32,000, bei ber zweiten Zählung aber 52,700 maffenfähige Männer (4 Mef. 1, 34 f.; 26, 29 ff.) und zog im Heere, ber Natur ber Berhältniffe gemäß. gleich neben bem Bruderstamme Ephraim hinter bem heil. Zelte einher, auf beffen Weft= seite er jeweilen lagerte, 4 Mos. 2, 20 f.; 10, 22 f. Beide Stämme, die zwar stets als zwei besondere Stämme galten (f. noch 4 Mos. 13, 11; 34, 23 f. Jos. 14, 4. und noch in der prophetischen Schilderung einer künftigen neuen Landeseintheilung Ezech. 47, 13; 48, 4 f. 32), werben zusammengefaßt als "Hand" ober "Sihne" ober "Stamm Joseph's", and "Joseph" schlechthin genannt, s. 1 Mos. 49, 22 ff. 5 Mos. 33, 13 ff. 30f. 17, 17. Nicht. 1, 22 f.; vgl. Pj. 77, 16; 80, 2 f. Bereits burch Mirje erhielt ber eine Theil bes Stammes Manasse mit Gab und Anben Wohnsitze im nördlichen Theile des Oftjordan-Landes bis an den Juk des Hermon, also das nördliche Gilead, welches baher als "Sohn Mafir's" genealogisch aufgefaßt erscheint (ober Mafir als "Bater Gileab's") 4 Moj. 26, 29; 27, 1. 1 Chr. 2, 23. und geradezu diese öftliche Balfte Manaffe's bezeichnen fann, Richt. 5, 17., vgl. 1 Cam. 13, 7., ferner gang Bafan mit dem Diftrift Argob und die Jairstörfer. Sie vertrieben dort den Amoriterkönig Da, der über eines ber alten Riesengeschlechter herrschte, und in ihrem Gebiete setzten sich Makir, ber erstgeborne Sohn Manasse's von einem sprischen Achsweibe (1 Mof. 50, 23. 1 Chr. 7, 14.), welcher baher bichterifch für ben ganzen Stamm steht, Richt. 5, 14., bann Jair, welcher als Urenkel Mafir's erscheint, aber baburch, bag er nur mütterlicher Seits burch Makir's Tochter bem Stamme Manaffe angehört, väterlicher Seits dagegen durch Hezron auf Juda zurückgeht, eine sehr merkwürdige Verschmelzung eines Theiles von Manasse mit einem Geschlechte Inda's bezeichnet, welche zusammen tie Gegent, in welcher die berühmten Chavvot-Jair lagen, besetzten und bewohnten (f. Meal=E. VI, 372 f.; es waren ihrer eigentlich 30 (Richt. 10, 4.) over 23 (1 Chr. 2, 22.), während die Zahl 60 (Jos. 13, 30.) auf einer Verwechslung mit den 60 Städten in Argob zu bernhen scheint); endlich Robah, welcher Denat und beren Bezirk, bas jetzige Onnawat, einnahm und nach feinem Ramen benannte, vgl. 4 Mof. 32, 33. 39 ff.; 34, 14 f. 5 Mej. 3, 4. 13 ff. Jej. 12, 6; 13, 7. 29 ff.; 17, 1 ff. 1 Chr. 2, 21 ff.; 5, 18 f. 23 ff.; 7, 14 ff.; — Real-E. Br. I, S. 287. 703. Es war vies ein ungemein ansgedehntes Gebiet, im Süden vom Jabbok begrenzt, im Westen sich bem Jortan uähernd, ohne ihn aber zu berühren (vgl. Jof. 13, 27. und Reland, Palaest. p. 156 sq., welcher ten Irrthum tes Joseph. Antt. 5, 1, 22. treffent berichtigt), im Norten an tie Ansläufer bes Antilibanon und Hermon reichent, gegen Often sich so weit erstreckent, baß es einen großen Theil bes hentigen Hauran umfaßte, wie benn 3. B. bie Stäbte Ustaroth und Edrei, Bostra, Gabara, Geneser u. a. in bessen Umfreise lagen. Natürlich vermochten die Manassiten dieses Gebiet nicht gleich in seiner ganzen Ansbehnung zu erobern und tauernd zu behaupten; Maachatiten und Geschuriten hielten sich noch längere Zeit an einigen Stellen und entrissen den Ifraeliten sogar die Jairs-Dörfer mit Dena und den 60 Städten in Argob wieder (5 Mof. 3, 14. Jef. 13, 11 ff. 1 Chr. 2, 23.) bis sie von dem spätern Richter Jair wieder erobert wurden, Richt. 10, 3—5., und min bei Ifrael verblieben, 1 Kön. 4, 13. — Der andere Theil tes zahlreichen Stammes Manasse erhielt tiesseits tes Jordan sein Stammgebiet in 10 Areisen (nämlich 5 geben auf tie 5 "Söhne Gilcab's" und 5 auf tie 5 Töchter Seloschat's, tes Urenkels von Mafir, 4 Mos. 26, 29 ff., mahrend Mafir und sein Cohn Gileat im jenseitigen Theile angewiesen waren, so bag auch hier eine Theilung bes Stammes in 12 Weschlechter zu Grunde zu liegen scheint), nämlich zwischen Ephraim im Süden, mit welchem Bruderstamme Manasse gemeinschaftlich Ein Loos erhielt, westhalb die Grenze zwischen beiden, im Allgemeinen vom Bache Kana gebildet, nicht scharf bestimmt war, Ascher und Issafchar im Norden und Often, dem Mittelmeere im Westen, wozn noch einzelne Stücke

Manasse 777

in den Gebieten von Afcher und Affaschar famen, z. B. Bethschean, Jos. 16, 1 st. 8 st.: 17, 7 st. Der tapscre (vgl. 1 Chr. 12, 19 st.) Stamm vermochte intessen sein Gebiet den Kananitern nie gänzlich zu entreißen, tiese blieben vielmehr an mehreren Punkten, z. B. Dora am Meere, Megirdo n. a., und wurden entlich, d. b. unter Salenne (vgl. 1 Kön. 4, 12; 9, 20 st.), bloß frohnpstichtig gemacht, aber nicht vertrieben, Jos. 17, 12 st. Richt. 1, 27 f. Dester jedech dewährten die Manassiten ihren friegerischen Muth, z. B. unter ihrem Stammgenossen Giden, Richt. 7, 23. Bei der Theilung des Reiches hielt sich Manasse, dessen zerstückettes Gebiet ihn nie zu berentendem Einflusse auf die politischen Verhältnisse Gesamut-Israel's gelangen ließ (vgl. 1 Mos. 48, 11 st.), mit Erbraim zum Reiche der 10 Stämme; der ostigervanische Theil seines Gebietes wurde aber schon von König Hasael von Tamassus zur Zeit des Ichn von Israel abgerissen, 2 Kön. 10, 32 f., dech ereberte ihn Ierobeam II. wieder 14, 25 st.; später aber sam er unter Phul und Tiglat-Pilesar an Ussprien und die Bewohner desselben wurden in andere Theile des assyrischen Reiches deportirt, 2 Kön. 15, 29. 1 Chron. 5, 25 f.; K.-E. IV, Z. 635.

Bgl. Lengerfe, Kenaan I, E. 32. 326. 355 f. 319. 579. 602 ff. 652. 661 ff. Ewald, Gesch. d. B. Ifr. I, E. 417. 430 f. 435; II, 242. 279 ff. 296 ff. 305. 314 ff. 322 (1. Aufl.); Bertheau zu Richt. E. 36 ff. 93 f. 149 f. und zur Chren. E. 15 ff. 79 ff.

2) Der König Manaffe, Sohn bes Histia und der Chephzika, selgte seinem Bater als ein zwölfjähriger Unabe auf tem Throne von Inta, ten er 55 Jahre lang (698—643 nad) ber gewöhnlichen Zeitrechunng bei Thenius, Dunder, richtiger 695 bis 641 v. Chr. nach Ewald und Bunjen) inne hatte und burch götzendienerisches Wesen und blutgieriges Wüthen schändete. Richt nur errichtete er in ersterer Hinsicht tie von seinem Bater entfernten "Höhen" wieder, sondern dienete, noch weit über seinen Großvater Ahas hinausgehend, überdieß dem Baal, der Afdera, dem Molodi und dem ganzen Himmelsheer, also phonizische und babylenische Cultussormen verbindent, und trick Zanberei, Zeichendenterei und Tottenbeschwörung. Und wenn er in seiner Borliebe für's Heidenthum und namentlich den Gestirndienst, der von seiner Zeit an tief ins Bolk Inda eindrang, in beiden Borhöfen des Tempels zu Jernfalem Altäre dem Himmelsheer erbaute, ja in's Heiligthum selbst ein Bilt ber Afdiera setzte (f. noch Jer. 7, 30., ob and Ezedy. 8, 3. 5. hieher gehört, ist zweisethaft), so takt sich erwarten, bag and ber bessere Theil bes Bolkes und namentlich die Bropheten, an benen es anch in dieser Zeit, unmittelbar nach bem hoben Aufschmunge, ben bie ifraelitische Prophetie burch Jesaja genommen hatte, nicht fehlte, beren Stimmen aber ungehört verhallten, sich nach Aräften seinem schändlichen Treiben werden widersett haben; "die höchste und die nictrigste Anffassung, Die Anbetung bes Einen beiligen Gottes und der Enling der Wollust trafen nech einmal härter ats zu irgent einer früheren Zeit in Juta auf einanter." Der König aber wüthete mit blutiger Verfolgung gegen bie Unschuldigen und Frommen, f. 2 Kön. 21, 11. 16; 24, 4. 2 Chr. 33, 18. Gerem. 2, 30. und andere Stellen, welche Emalt mit mehr ober minter Bahrscheinlichkeit eben auf Diese Zeit ber Blutzeugen in Juda bezieht, z. B. Jer. 2, 3-5. Sef. 1, 3. 6. Jef. 52 f. 56 f. (nach ihrem ursprünglichen Sinne), Pf. 10. 35. 55. 140 f.; vgl. Jos. Antt. 10, 3, 1 sq. Infofern ift felbft bie spätere Sage, welche ben Propheten Jefaja unter biefem Rouige ben Martyrertot finten läßt (f. Gesenius ad Jesaj. T. I, p. 10 sqq. mit N. G. B. V, E. 508 f. Bunfen, Gott in t. Gesch. I, E. 405), nicht gang unwahrschemlich, und jedensalls verdient der Umstand Beachtung, bag wir aus ber Zeit Diejes Königs und seines Cohnes und Rachfolgers Amon, ans einem Zeitranm von einem halben Jahrhunderte, beinahe feine prophetische Stimmen ober Schriften haben (vgl. Emalt, Proph. t. A. B. I, S. 38); tech brachte endlich auch hier bas llebermaß tes llebels bie Beilung und rief bie Wegen-Mehr als Thiges vernehmen wir nicht über Manaffe wirkung unter Josia hervor. ans bem fichtbar fo rasch als möglich über biese trübe Zeit himvegeitenten Berichte 2 Kön. 21, nur bas wird (B. 18.) schließtich noch bemerkt, Diefer König sey begraben worden "im Garten seines Hauses" ("im Garten Ufa's", was vielleicht einen früheren

Besitzer andentet), also nicht im ältern königlichen Erbbegräbnisse, sondern in einer erst von Manasse etwa im Garten eines Lustschlosses angelegten Gruft (vgl. R.-E. Br. I, S. 775). Etwas mehr vernehmen wir aber aus bem Berichte 2 Chron. 33, 1-20. Rach ihr wurde Manasse zur Strafe seines Bötendienstes von dem Beerobersten bes affprischen Königs - unter bem man Esarhabbon zu benfen hat - in Ketten nach Babel abgeführt, bas also bamals wieder unter affhrischer Oberhoheit muß gestanden haben; in seinem Unglücke bekehrte er sich zu Gott und wurde bann — man kann 3. B. benten nach Cfarhaddon's Tode — wieder in sein Reich eingesetzt. Er zeigte nunmehr großen Eifer sowohl für die Befestigung Bernfalem's, wo er die schon von Usia, Botham und Histia begonnenen Bauten am Ophel und an der äußern Mauer im Norden der Stadt fortführte (vgl. 2 Chron. 26, 9; 27, 3. 2 Kön. 18, 17.), wie er auch die übrigen festen Stätte Juda's mit Besatzungen versah, was sich aus den gemachten bittern Er= fahrungen gut begreifen läßt, als auch in Berstellung bes Jehovabienstes und Entfernung des von ihm früher eingeführten Götzendienstes, nur der Höhendienst blieb bestehen. doch zu Ehren Iehova's. Für diese Nachrichten beruft sich der Chronist auf die "Bücher der Könige von Ifrael" und die "Worte (Geschichte) Chosai's" (wenn nicht B. 19. mit den LXX nach B. 18. statt דְבְרֵי חוֹנֵי אוֹנים, ז. ה'תחוֹים, f. Bertheau, Comm. zu Chron. p. XXXV), in welchen namentlich auch tas "Gebet Manasse's" verzeichnet seh. Wenn man nun auch zugeben kann, daß ber Chronist seiner Gigenthümlichkeit gemäß Die Bekehrung bes Manasse als umfassender geschildert haben mag, als sie in Wirklichfeit sich zeigte, wie denn nach 2 Kön. 23, 6. 12. Die von Manasse in den Tempelvor= höfen erbanten Gözenaltäre erst burch Josia entsernt murden, mährend nach 2 Chron. 33, 15. Mauasse selber sie sämmtlich wieder beseitigt haben soll, wobei sich immerhin benten läßt, sein abgöttischer Cohn Amon habe sie auf's Nene aufgerichtet, mas sich jedoch nicht erhärten läßt, — man hat dennoch kein Recht, an der Richtigkeit dieser Un= gaben ber Chronif im Allgemeinen zu zweifeln, wie selbst noch Winer, R. Wörterb. II, C. 52 thut; Manaffe's zeitweilige Wegführung, wozu es bei einem fo unfinnigen Rönige den Uffhrern gewiß nicht an Unlässen oder Vorwänden sehlte (vgl. anch die Un= bentung 2 Kön. 20, 17 f.), seine wenigstens theilweife Rene und Besserung, seine Befestigungsanstalten scheinen vollkommen historisch zu sehn; die Bücher der Könige konnten Diefes alles um so eher übergehen, als fie nicht nur überhaupt so furz als möglich über Die traurigen Jahre Manasse's und Amon's wegeilen, sondern auch die Umtehr Ma= nasse's nicht von nachhaltigen Folgen für das Neich war, da vielmehr erst unter Josia die gründliche Wendung zum Bessern eintrat. Die innern Zerrüttungen, denen durch Manasse's Abgötterei und Tyrannei Juda unterworfen wurde, schwächten das Reich auch nach außen, so taß es in jeder Beziehung schnell und tief herabsank von ber Söhe, auf die es unter histig war gehoben worden; Gottes Strafgerichte brachen von da an unaufhaltsam über das Bolk herein, s. 2 Kön. 23, 26; 24, 3. Jerem. 15, 4. und überhaupt Emald, Gefch. Ifr. III, S. 364 ff. und Dunder, Gefch. d. Alterth. I, S. 405 f.

3) Nach Obigem könnte man vernuthen, daß das jetzt unter den Apokryphen stehende Gebet des Manasse wirklich aus den in der Chronif angesührten Duellen, wo sich ein solches verzeichnet saud, herrühre. Zedoch ergibt sich bei näherer Untersuchung des Stückes, daß dasselbe nur ein nach der Weise der Bet- und Bußpsalmen abgesaßtes, im Ganzen einsaches und wohlgeordnetes, der angenommenen Situation entsprechendes Produkt eines spätern Juden ist, welcher auf Grund jener Chronikstelle ein solches Gebet dem König in den Mund legte. Dasselbe ist ursprünglich griechisch abgesaßt und wurde erst später auch in's Hebräische übersetzt. Obschon es zuerst in den Constit. apost. 2, 22. erwähnt wird, und sonst in den älteren Verzeichnissen der biblischen Vächer meist sehlt, wohl nur, weil es (wie in Cod. Alex.) den Psalmen angehängt war, wie es auch in viele Ausgaben der LXX nicht ausgenommen und sogar bei den Katholiken nicht kandenisch ist, so scheint es doch nicht erst aus dem zweiten oder gar britten Jahrhundert nach Christus zu stammen, wie Vertholdt, Ginleitung Vd. V, S. 2622 annimmt, sondern

noch der vorchristlichen Zeit anzugehören, obwohl Räheres bei dem tleinen Umfang des selben von 15 Versen und dem Mangel an direkten Spuren sich kann mehr bestimmen läßt. In noch späterer Zeit wurde über Manasse's Gesangenschaft und Besreiung sehr viel gesabelt, s. darüber und über diese ganze Schrift Fritzsche im ereget. Hauth. z. d. Apokr. d. A. T. I, S. 157 ss. und Fabricius, biblioth. gr. ed. Harless vol. ttl, p. 732 sqq.

4) Endlich erwähnen wir einen Hobenpriester Manasse, Theim unt Rachselger bes Eleazar, etwa von 276—250 v. Chr.; j. Jos. Antt. 12, 4, 1. Rüctschi.

Mandata de providendo, j. Expectanzen. Mandaer, dristliche Sette. E. Mentäer.

Wandelbaum, Amygdalus communis L., Cl. XIII., I. Polyandria monogynia, ein Baum von 15-30 Fuß Söhe, mit loderem Wipfel, lanzettförmigen Blättern, weiß röthlichen ober blaß rosenrothen Blüthen, die sich tange vor dem Ansschlagen der Blätter In fürlichen Ländern kommt bie Blüthe ichen im Gebruar, bei uns im Marg und April hervor. Die Früchte find länglich eiförmig, etwas zusammengetrückt; ein filziges, zähes, ungeniegbares Fleisch umgibt eine löcherige Echale, in ter fich ter egbare Kern befindet. Das Baterland ber Mantel ist ber Drient und bas nördliche Ufrika; bort, sowie in den südlichen und in wärmeren Gegenden des mittleren Europa wird sie kultivirt, boch nicht so weit nördlich wie der Weinstock. Es gibt zwei Unterarten, Die bittere und die fuge mit bitterm und jugem Bern, und von beiden wieder Spielarten mit bider, harter, und mit binner, weicher Steinschale. Die wohlschmedenten, jugen Mantelterne werten hänfig für sich genossen, auch nebst ten bittern manchen Speisen zugesetzt und in ber Beilkunde angewendet. Bgl. Carol. a Linué, Sytema naturae, ed. Gmelin, Tom. II. p. 793. Bijchoff, Lehrbuch ter Betanif. Th. III. 1. (Naturgeich. rer trei Reiche, bearb. von Bischoss, Blum u. A. Stuttgart 1840. Th. VI, 1.) E. 47 f. In ber Bibel ift ift ber Mantelbaum, 1 Mof. 30, 37., obgleich guther und viele au dere Ausleger Die Hafelnuß barunter verstehen, boch ohne Grunt, wie bie Bergleichung res arabijdhen آوْز zeigt, f. Celsii, Hierobot, I. p. 253. Bochart, Canaan. I, 35. p. 697 sq. Gesenii, Thesaur, s. v. p. 747. Ein anderer Rame bafür ift Try Berem. 1, 11., benannt von dem zeitigen Hervorfommen ber Blüthen, auf welche Etymologie an Diefer Stelle ausdrücklich v. 12. angespielt wirt; welcher Unterschied aber zwischen tiefem und ftatt finde, ob לה die wilte, שַקר bie vererelte Mantel bezeichne, wie Rojenmül ter, Alterthumst. IV, 1. 3. 264. meint, was fehr wohl möglich ift, läßt fich nicht er-Die Früchte, שַקְּדִים, werten 1 Mivj. 43, 11. 3n ten besten Erzengnissen Palästina's gerechnet. Narons Stab reift Manteln, 4 Moj. 17, 8. (Heber Pret. 12, 5. sind die Ansichten verschieden (f. d. Anoll.), doch ist wohl unbedingt die Erklärung: "und verachtet ift bie Mantel" ber antern: "unt es blübet ber Mantel baum" vorzuziehen, da letztere weder zur Schilderung des Alters noch des Unwetters paßt, man mag die Stelle auffassen wie man will. Bgl. Rödiger, in Gesen. Thes. s. v קר. p. 1473. Celsii Hierobot, I. p. 297—303. Hilleri Hierophyticon, p. 215—222. Ursini Arboretum Bibl. p. 382 sq. Heber tas Borfemmen ter Manteln in Palaftina j. ben Inder zu Bt. XIV-XVII. von Ritter's Ertfunde n. t. W. Mantel. Bt. XV, 2. €. 1377. Bt. XVII, 2. €. 2040.

Mandeville, Bernhard, war es, der den Teisnus (j. d. A.) inspjern versvellständigte und consequent durchführte, als er auch die Sittenlehre des Christenthums bestritt und vernustaltete. Wenn gleich stührere Teisten das Christenthum bereits auch von dieser Seite angegriffen hatten, so zeichnete sich dech Mandeville in diesem unerhauslichen Geschäfte besonders aus. Bon französischer Kerlunft, aber in Tortrecht geboren, widmete er sich der Arzueikunft, lebte übrigens größtentheils in London, wo er 1733 starb. Seine in mehreren Werfen niedergelegten Geranken sind eine weitere Aussührung der Behanptung von Banle (j. d. A.) in den Pensées diverses, daß der Atheismus den Menschen nicht nothwendig lasterhaft, noch einen Staat unglücklich mache, weil Togmen

keinen Ginfluß auf das Thun der Menschen hätten, und daß ein Gemeinwesen, das aus lanter Christen bestünde, bald einem undpristlichen, friegerischen Rachbar zum Raube werden würde. Oberflächliche Beobachtung bes Lebens brachte ihn auf ben Getanken, daß viele Zweige der öffentlichen Wohlfahrt aus den herrschenden Untugenden Nahrung und Wachsthum ziehen. Diesen Gebanken brückte er 1706 in einem kleinen englischen Gedicht ans. Er führt darin einen Bieneuschwarm vor, in welchem zwar alle möglichen Lafter, aber and Handel und Wandel, Kunftfleiß und Ariegsruhm, leberfluß und Wohl= leben einheimisch sind, bis einige empfindliche Geschöpfe, entrüstet über einiges erlittene Unrecht, alle Laster zu verbaunen und strenge Tugend einzuführen suchen. Die Götter, darum angefleht, gewähren ben Unbesonnenen ihren Wunsch; die Folge davon ift, daß ber Staat an Volksmenge und innerer Stärke abnimmt; Die Angriffe auswärtiger Feinde tönnen nicht mehr mit gehöriger Kraft zurückgeschlagen werden; zuletzt flüchtet ber zu= sammengeschmolzene Schwarm in eine Banmhöhle, wo ihm von seinem Wohlstande nichts übrig bleibt als Redlichkeit und Genügsamkeit. Da tiefe Berhöhnung der Moralität Aufsehen erregte, ließ Mandeville das Gedicht 1714 auf's Neue erscheinen, mit beige= fügter weitläufiger Erklärung; - body, ba auch diese nicht befriedigte, veröffentlichte er zu seiner Vertheidigung sechs Dialogen; in späterer Ausgabe kam noch bazu ein Versuch über die Menschenliebe. Es zeigte sich gerade durch diese Schriften immer deutlicher, daß seine Fabel von den Bienen nicht nur unschuldige Persissage menschlicher Thorhei= ten war, wofür er sie vor bem Landgerichte von Middleser 1725 ausgab, sondern ein ernster Angriff auf die driftliche Sittenlehre; Mandeville entwarf auch in ter, der Fabel beigegebenen Schrift ein ganz entstelltes Bild, eine wahrhafte Carricatur ber dristlichen Sie ist ihm ein Gemisch von träger Gleichgültigkeit unlauterer Selbstver= lengnung, von Verstellungskunft und Menschenhaß; seine driftlichen Tugendhelben sind weltschene Kopfhänger, Die immer nur Die Sünden befenfzen, für Die Welt nichts thun als beten, und alles Chrgefühl verloren haben. Seine Lebensanschauung ist rein ma= terialistisch und frivol. Der Mensch hat nach Mandeville keine höhere Bestimmung als tie einer Biene; ten Werth der Handlungen schätzt er bloß nach dem sinnlichen Lebens= genuß, den sie als Bewinn abwerfen. Sein Staat ift ein Widerspiel des Platonischen; Dieberei, ihm nnentbehrlich, weil sonst die Schlosser nichts zu thun haben würden. Gine Erfindung des weiblichen Putes, die viele Hände beschäftigt und Vielen Brod verschafft, gilt ihm weit mehr als die Reformation der Kirche. Alle guten Handlungen leitet er ans Selbstsucht ab; alle Tugenden sind nur verkappte Neußerungen des selbstsüchtigen Tric= bes im Menschen; selbst die jungfränliche Schaam bei dem Anhören schlüpfriger Neden verlacht er als Geziertheit und Eitelkeit. Das Alles hieng natürlich zusammen mit völligem Aufgeben alles und jedes driftlichen Glaubens, den sowie dessen Vertreter Mandeville in seinen "freien Gedanken über Religion, Kirche und Wohlstand des Volkes" 1720 in den Roth gezogen hat. Mandeville erfuhr freilich Widerstand; das Landgericht von Middlesex verurtheitte sein Buch über die Bienen, doch ohne es zu unterdrücken. Es wurde in's Frangösische übersetzt, so wie auch die andern Schriften, und half nun, im Bereine mit vielen eben so schlechten Schriften, bas Berberben ber Zeit mehren, worans die französische Revolution hervorging. S. Schröck, R.G. seit der Refor= mation. Bd. VI. S. 204—208. Hende, Allgem. G. der dr. Kirche Bd. 6. S. 85—91.

Mandra, f. Klöfter.

Manhartianer, oder Manhartisten (irrig Meinhardisten), auch Haagleits nerianer hießen in der römischen Kirche unserer Zeit die Anhänger einer Partei, die neben politischs firchlichen Tendenzen auch schwärmerische Elemente in sich hegte, von 1814 bis 1826 bestand und vorzugsweise im Erzbisthum Salzburg ihren Sit hatte. Der eigentliche Stifter und die Seele der Partei war der junge Priester Kaspar Haag-leitner von Hopfgarten, daher kommen ihre Mitglieder auch unter seinem Namen vor, sein vornehmster, wichtigster und thätigster Anhänger aber wurde der Laudmann Sebastian Manzl von Westendorf, der nach dem Gute, das er besaß, den Beinamen "Mans

hart" führte und in den Ortschaften von Westendorf, Hopfgarten, Wörgel und Kirch bichel eine rührige Thätigkeit entfaltete. Rapoleon I, hatte im Jahre 1809 ben durft bischof von Chiemsee und den Coadjutor von Zatzburg als firchtiche Behörde in dem Erzbisthume Salzburg eingesett; mährent der Alerus der Erzdiöcese dieser Behörde sich unterwarf, verweigerte bod Haagteitner hartuäckig ihre Anertennung und bezeichnete fie als ketzerisch. Er verließ Hopfgarten und ging nach Turol, wo er politisch etirchliche Agitationen fortsetzte und bei Vielen ein geneigtes Ohr fant. Als ter Frieden von Schönbrunn Tyrol wieder in die Hände der Franzosen brachte, tam Haagleitner in Haft nach Anfstein und Salzburg; nach längerer Zeit gelang ihm jezoch die Klucht und als Desterreich 1814 das bayerische Tyrol wieder bekommen hatte, erhielt er in Wörgel vie Stelle als Vicariatsverweser, setzte aber sein bisheriges Treiben sort, umgab sich mit dem Rimbus eines durch Leiden bewährten treuen Bekenners der Kirche und verrückte die Köpfe in seiner Umgegend so, daß man ihn attein als rechtmäßigen Priester betrachtete, die anderen Priester aber als Verirrte, Gesaltene und Excommunicirte anjab, weil sie mit Napoleon den Glauben und die Nirche untergraben hätten, weshalb sie auch nicht im Stante jegen, Die Caframente zu verwalten. In Manhart fant er ein geeig netes Werkzeng, in ben obengenannten Ortschaften eine Freistätte für sein Treiben, bas auch burch seine Entfernung aus Wörgel nech nicht gerämpft wurde. Manhart hielt in seinem Sause geistliche Bersammlungen, pretigte ober ließ seine Frau pretigen, beiben stand noch eine Fran ans Hopfgarten zur Seite, Die als erleuchtet galt und taburch kant für Haagleitners Auhänger ber Rame "Manhartianer" vorzugsweise in Gebrauch. Allerdings hatte sich der Administrator des Erzbisthums von Salzburg, dann der Fürsterzbischof Angustin Gruber vielsach bemüht, die Partei zur Kirche zurückzusühren, doch ohne Erfolg, fie forderte vielmehr, vom Babste selbst belehrt zu werden, falls fie im Irrthume sen. Zu biesem Zwecke zog Manzl selbst mit einigen seiner Anhänger nach Rom (1825); Pabst Leo XII. verwies sie an ten Fürsterzbischof Gruber, und intem sie tiesem Besehte sich fügten, Gruber (1826) mit ben Domcapitularen Hoffmann und Megger Die Berführten besehrte und in ten Sitzen ber Manhartianer Die Firmelung vollzog, löste sich Rendeder. die Bartei bald gänzlich auf.

Mani und die Manichäer. Beim Ablanfe des ersten Zeitramms der drisse lichen Kirche, in der zweiten Hälfte bes britten Sahrhunderts begegnet uns eine mertwürdige religiöse Erscheinung in der Reihe berjenigen, welche wir als Reaftionen tes heidnischen Geistes gegen bas Christenthum, obichon auch wieder von tiefem influenzirt, gu begreifen haben, - nämtich ber Manichaismus. Um meisten springt seine Berwandtschaft mit dem Onosticismus in Die Angen; es zeigt sich basselbe Zurücksinken bes religiösen Bemußtsenns in tie Ratursphäre, Dieselbe Unterwerfung tes freien ethischen Weistes unter Die Herrschaft ber physischen Potenzen, Dieselbe vorwiegend tosmologische und fosmogenische Betrachtungsweise, berfelbe Jutelleftualismus und Dogmatismus, die Anffassung der Religion vorzugsweise als Spekulation, entlich auch dieselbe intuitive statt bialeftische Methode und eine stark unthologisirente, Die Iteen in concrete Gestatten gleichsam verkörpernde Form. In Diesem Allem erscheint der Manichäismus als die lette, reifste, ausgebildetste Frucht, als ter Gipfel und die Bollendung tes Guosticismus; während jedoch dieser mehr an die griechische Philosophic und Gultur, freilich mit Uebergängen, wie in Basilides, Saturnin, den Sphiten, sich aulehnt und in ihr wurzelt, ist dagegen dort bas prientalistische dualistische Glement und Gepräge vorwaltend; und mährend Die gnostischen Parteien sich meist unr als Schulen ter Wissenten in ber Rirche barstellten, ohne den Kreis berselben verlaffen ober eine neue Religion im Wegenfate gum historischen Christenthum einführen zu wollen, trat die manichäische Lehre mit dem Anfpruche auf, fomohl Religion als Spekulation gu fenn, mit tem offenen Bestreben, an die Stelle einer unvollkommenen Religionsform eine edlere und vollkommene zu setzen und gegenüber der bestehenden Kirche eine Wegenfirche zu gründen. Richt unpassend hat man raber ben Manichaismus auch mit bem Reuplatonismus verglichen, insofern biefer vie alte hellenische Volkkreligion zu vergeistigen, zu restauriren und dem Christenthum entgegenzustellen suchte, nur daß hier, so wie in verhüllterer Weise bei den Gnostikern ebenfalls, der polytheistische, dert der dualistische Karakter des beiderseitigen Stammes und Vodens herrschend blieb.

Die Entstehungsgeschichte bes Manichaismus liegt noch vielfach im Dun= Bekanntlich erzählen die orientalischen Schriftsteller sie ziemlich abweichend von den occidentalisch = griechischen, obschon man versucht sehn möchte, eine theilweise Aus= gleichung barin zu finden, daß die verschiedenen Relationen einander zu ergänzen scheinen. Der Stifter der Partei und Lehre, wenigstens der angebliche und historisch gewordene, war nach Allen ein Perser (Babylonier), Namens Mani, Marns over Manichäns. Der Name foll bald von einem babylonischen Wort stammen, welches Gefäß, bald von einem persischen, welches dissertatio bedente; in Indien soll er noch jest mit der Bedentung Inwel hänfig vorkommen; die Erklärung der dritten Form durch das hebräisch-chaldäische מנה היים, Lebensvertheiler (Paulus), hat mit Recht wenig Anklang gefunden. — Indessen machen ihm die Griechen die Priorität und Originalität der Erfindung seines Sustems streitig. Sie sind jedoch alle (Cyrill v. Jerus, Catech. VI, 20 sqq. Epiphanius haer, LVI. Theodorct. fab. haer. I, 26. und die Kirchenhisterifer) von einer trüben und nicht gang zuverläffigen Onelle abhängig, nämlich von den fogenannten Aften einer zwischen Mani und dem B. Archelans von Karchar (Kaskar, Karrhae, in Mesopotamien abgehaltenen Disputation, welche, seh es von Archelans selbst (Epiphan., Hieronym.), seh es von einem gewissen Hegemonins (Phot. Bibl. C. 85), 311= erst sprisch abgefaßt, tann in's Griechische übergetragen sehn sollen, jetzt aber größten= theils nur nody in einer vielfady corrupten und wahrscheinlich interpolirten lateinischen Uebersetung vorhanden sind. (Zuerst bei Zocoagni, Collect. monumentor. vet. Eccl. Romae 1698; zulegt in Routh, Reliquiae sacrae, T. IV. Oxon. 1818. p. 117 sqq.) Nach dieser Relation (C. 51 st.) wird, mit mancherlei Barianten, in der Hanptsache folgendes erzählt: Mani sen nicht der erste Urheber seiner Lehre gewesen; er habe vielmehr zwei Borgänger gehabt, deren Schriften und Ausichten er sich betrüglicher Weise zugeeignet. Der erste berselben war ein Mann saracenischer (arabischer) Abkunft, aber aus Schthien gebürtig, Namens Sehthianns, welcher, an Glücksgütern wie an Geistesgaben und Kenntnissen reich, auf ben Dualismus verfiel und burch seine Fran, eine Gefangene aus ter Thebais, bewogen, sich in Aeghpten niederließ, wo er sich mit der alten Weisheit des Landes vertraut machte. Sein Schüler Terebinthus-schrieb für ihn vier Bücher, von benen das erste das der Mysterien, das zweite der Capitel, tas dritte Evangelium und das vierte Thefaurus hieß. Schon hatte Scythianus beschlossen, nach Indäa zu reisen, um mit den dortigen Lehrern sich zu unterreden, als er eines plötzlichen Todes starb. (Epiphanins läßt ihn wirklich seinen Vorsatz außführen.) Terebinthus floh hierauf nach Babylonien, rühmte sich daselbst seiner Weis= heit, nannte sich Butbas, und behauptete von einer Inngfran geboren und von Engeln auf Bergen erzogen zu sehn. Als er aber seine Lehre vortrug und besonders zwei seiner Gegner ihm hart zusetzten, zog er sich zu einer Wittwe, seiner einzigen Anhängerin, zurud, fturzte jedoch bald vom Söller bes Hauses, wo er allein gewisse Beschwörungs= formeln verrichten wollte, herunter zu Tode. Jene Wittwe wurde nun seine Erbin; sie fauste sich zu ihrer Bedienung einen Unaben von sieben Jahren, Namens Corbicins (Cubricus), den sie freiließ und unterrichtete. Alls er zwölf Jahre alt war, starb die Wittwe. Corbicius begab sich, nachtem er seine Wohlthäterin bestattet, nach ber Haupt= start von Persien und hieß sich Manes. Er beschäftigte sich mit der Religionslehre des Landes, mehr noch aber mit demjenigen, was die ihm erblich zugefallenen Bücher enthielten, welche er übersetzte, mit seinem Eigenen vermehrte und sich selbst zuschrieb. Um seine Lehre zu verbreiten, sandte er seine Schüler aus, ben Thomas nach Aegypten, ben Abdas nach Schthien, während Hermas allein bei ihm blieb. (Andere vertheilen auters.) Intessen erfrankte ein Sohn tes Königs und auf geschene öffentliche Aufforderung machte sich Manes anheischig, ihn zu heilen; ber Mrante starb jedoch in seiner Eur und der König ließ den unglüdlichen Arzt in's Gejängniß wersen. Dort janden ihn seine rückehrenden Jünger und erzählten ihm ihre Begegnisse und wie übel man sie besonders unter den Christen angesehen habe. Er ließ nun durch sie die beiligen Bücher ber Chriften aufaufen, aus benen er fammelte, was in fein Spstem pafite, Anderes verwarf, ten Ramen Christi aufnahm und Die Berheifung vom Paratlet auf sich bezog. Damit fantte er feine Jünger nochmals ans; als aber ter König ties erfuhr, wollte er ihn hinrichten laffen; Manes jedoch, im Tranme gewarnt, bestach feine Wächter und floh nach ter Burg Arabion. Bon bort suchte er schriftlich mit Narchar Berbindungen angufunpfen, murbe tabin eingelaten, aber von tem tertigen Bijdofe in wieterholter öffentlicher Difputation vollständig besiegt. Stüchtig vor der Wuth des Bolles, siel er bem König von Perfien in bie Sante, welcher, um feines Sohnes und ber Wächter Tod zu rachen, ihn hinrichten, seine Saut ausstopsen und sein Fleisch ben Bögeln preis geben ließ. — Es ist atterdings mahr, daß diese Erzählung einen start jagenhaften Rarafter an fich trägt; ob fie inteffen so gang unhistorisch und verwerstich sen, wie Beausobre und Neander wollen, oder ob besonders die Borgeschichte nur einen Mythus mit ber Tendenz enthalte, dem Manichäismus ein höheres Alter zu vindieiren und seinen Ursprung aus ben Hauptsigen früher Weisheit, Aegupten, Babylonien und namentlich Hochafien (Schthien) anzudenten, dürfte noch nicht außer Zweifel jehn. Die Beweiße führung Baur's für bas lettere, jo gelehrt und scharffinnig sie ist, hat roch auch ihre schwachen Seiten; so 3. B. ist es weit hergeholt und unmotivirt, wenn tie Fran tes Schthianus mit ber Helena tes Simon Magus und ter Prunifos ter Briechen zusammengestellt wird, und die Erklärung des Namens Terebinthus (Tir = Mercur = Buddha) als eines von Burtha bewohnten Baumes ober Menschen, womit vielleicht bas chaltäische בוטלא (= אָלָה בּרפּטוֹחוֹנוּ) zusammenhänge, dürfte sich wohl schwerlich empsehlen. Der Rame Budtha, ten ber Schüler Schthian's fich beilegt, fann auch gang einfach von berkommen, welches im Perfischen für "Borfteber" gebrancht wird und vielen sprischen Presbytern als Titel gegeben murbe (But-Besu u. f. w. bei Affemani), webei nicht immer nothwendig an den verförperten Gott geracht werden muß. Andere Büge ber Weschichte lauten ziemlich bestimmt und laffen sich keineswegs mythisch beuten, obwohl allerdings die Bestimmung schwer halten würde, wie vieles und was benn tarin historische Wahrheit sen.

Die prientalischen Berichte sind zwar weit jünger, aber auch weit flarer und einfacher; von jener Vorgeschichte missen sie nichts; boch stimmen sie nicht alle, wie man glaubt, mit einander überein. Abulpharadid (Hist. Dynast, ed Pocock. p. 130 sq.) erzählt 3. B., Mani habe fich zuerst zum Chriftenthum befannt, fen Presbyter zu Ahmas gewesen und habe bie heil. Schrift erflärt, auch mit Juten, Magiern und Beiten bisputiret. Später aber seh er vom Glauben abgefallen, habe sich Meisias genannt und 3wölf Jünger mit tem Auftrage, ten Dualismus (ٱلنَّنَوِيَّةُ) zu pretigen, in tie Yanter bes Drients bis nach Hindostan und China gesautt. Das Ente tes Mannes tagegen berichtet er ganz wie die Griechen. Andere, zumal unhammedanische Schriftsteller, wie Rhondemir und Shahristani (bei d'Herbelot, Biblioth. orient. Par. 1697. F. 548 sq. und Hyde, Veterum Persarum religionis hist. Oxon. 1769. p. 281 sq.), je wie Mirt= hond (bei De Sacy, Mémoires sur diverses antiquités de la Perse. Par. 1793. p. 289. 294 sq.) ermähnen nichts von einer driftlichen Periote Mani's, sie nennen ihn ten Maler und Sohn bes Weisen ober Arztes Phaten ober Phatet (Harázweg). Rach ihnen besaß er eine außerordentliche Fertigkeit und Sicherheit im Zeichnen und Malen, legte sich aber mit Tleiß und Erfolg auf Mathematik, Astronomie, Medizin und Naturkunde. Erst vor Kurzem war in Persien bie nationale Dynastie ber Sassaniten auf ten Thron gekommen, unter welchen auch bie alte Landesreligion, ber Zoroastrismus, in neuen Gluß gerieth; Concilien wurden darüber gehalten und gewisse streitige Puntte besielben eifrig

victirt (Hyde, p. 278 sq.). Auch Mani scheint von Dieser Bewegung ergriffen worden zu sehn, obgleich die Hypothese, als hätte er sich zum Bersteller ber rein dualistischen Lehre der Magier, gegenüber der Trübung durch das Zervane akerene der Zendlehre aufgeworfen, des gültigen Beweises und sogar der Wahrscheinlichkeit — die Magier waren vielmehr feine Widerfacher - ermangelt. (Bon Reichlin = Melbegg, Die Theo= logie des Magiers Manes und ihr Ursprung. Frankf. a. Mt. 1825; vgl. Baur S. 10 ff.) Dagegen wird bestimmt erwähnt, er habe von dem durch Christum verheißenen Paraklet gehört und sich selbst bafür gehalten, mährend es boch ein Zuname Muhammed's seh. Unter Shapur I. trat er mit seiner glänzenden und tieffinnigen Lehre zuerst hervor; der König foll ihm zuerst günstig gewesen sehn, nachher aber sich von ihm abgewandt haben, woranf Mani die Flucht ergriff, Kaschemir, Hindostan, das Rhatai und endlich Turke-Hier war es, wo er unter bem Vorgeben, er müsse — sen es in bloger Beschauung ober wirklich — in den Himmel erhoben werden und ein Jahr lang bort verweilen, sich in eine weite Böhle zuruckzog, wohin er heimlich einen genügenden Bor= rath von Lebensmitteln gebracht hatte; seine Jünger hieß er am Ende des Jahres in ber Nähe ihn erwarten; er werde ihnen die Befehle Gottes mitbringen. Wirklich erschien er zur festgeseiten Zeit und Stelle und brachte ein Buch ober Bemälde, bas sogenannte Ertengh, mit fich, ohne Zweifel eine graphische Darstellung seiner Ideen vom Weltge= bänte. Sein Anhang und Anschen vergrößerte sich dadurch immer mehr, und als er nach Chapur's Tote in sein Baterland zurückehrte, wurde er von bessen Sohne Hor= mug gut aufgenommen und mit einem festen Schlosse, Desfereh in Ahnfistan, gu feiner Sicherheit beschenkt. Bald jedoch starb Hormuz und unter seinem Nachsolger Bahram änderte der Wind. Radydem er Mani durch scheinbare Aufmerksamkeit sicher gemacht hatte, veranstaltete er eine Unterredung zwischen tiesem und andern Lehrern, und da Mani weber genügend antworten fonnte, noch widerrufen wollte, ließ ihn der König auf bie früher beschriebene Weise hinrichten und seine mit Stroh gefüllte Hant am Thore ber Statt Dichondischapur zur Warnung aufhängen. Dag er lebendig geschunden worden, wie man gewöhnlich annimmt, scheint eine spätere Ansschmückung; die meisten Nachrichten fagen ausdrücklich nichts davon und Abulpharadsch sogar bas Gegentheil. Sein Tod fällt annähernd in das Jahr 277, womit auch die Andentung der Acta Archelai (C. 37) ziemlich übereinstimmt.

Was nun bas manichäische Lehrsnstem, dies glübend prächtige Natur= und. Weltgedicht, wie man es passend bezeichnet hat, anbetrifft, so find die Onellen zur Erfenntniß besselben zunächst, außer ben ichon farakterisirten Akten bes Archelaus, tie wenigen Fragmente ans Briefen und Schriften des Meisters selbst (Fabricius-Harless, Bibliotheca graeca Vol. VIII, p. 315 sqq.), namentlid and ber Epistola fundamenti und bem Thesaurus (bei Angustin und Evorins von Ugala, de fide c. Man. in Angustin's Werken); ferner die Auszüge ans Schriften von Manichäern oder mündliche Erklärungen berselben, wie 3. B. von Adimantus, Faustus, Felix, Secundinus (bei Angustin) und von Agapins (bei Photius, Biblioth. Cod. 179). Damit sind end= lich zu verbinden die zahlreichen Streitschriften gegen den Manichäismus, vor= züglich, außer ben Häresivlogen, von Titus von Bostra (Contra Man. L. 3. [4.] in Canisii Lect. antt. ed. Basnage T. I.), Afexander von Lyfopolis (Λόγος προς τάς Μανιχαίε δόξας in Combesisii Auctar. nov. Bibl. PP. T. II.) und eine ganze Reihe von Angustin (besond, in Tom, VIII der Ben. Ausg.). Obschon die einen derselben sich mehr an die mythische Form und Bülle tes Sustems halten, mahrent tie andern mehr tie zum Grunde liegenden abgezogenen Ideen hervorheben, so stimmen sie boch im Wesentlichen so wohl überein, bag an ber Richtigkeit bes ans ihnen geschöpften Ge= sammtbilres nicht zu zweifeln ist; und auch ber Rachweis möchte schwerlich gelingen, baß bas Spstem später, zumal im Occident, solche Umgestaltungen erfahren habe, die bem ursprünglichen Geiste fremt ober zuwider gewesen wären. Es ist übrigens Baur's

hanptfächlichstes Berdienst, Beides, Idee und Auschannug, is weit es sich thun ließ, durchgängig auf einander bezogen zu haben.

Den Standpunkt und die feste Grundlage des Manickäismus nun bitret, wie schon gesagt, ber reine Dualismus. Es fann nicht nur Ein Urwesen geben, von bem fo Berichiedenes und Entgegengesettes in der Welt herrührte; es müssen zwei senn, in welchen alle Gegenfätze sich concentriren und von welchen sie ausgeben. Daber jängt tas Buch ter Minsterien von Mani mit ten Worten an: "Es war Gott und tie Hule, Licht und Finfterniß, Ontes und Bojes, in Allem icharf entgegengegetet, fo tag in teiner Hinsicht Eines mit dem Undern Gemeinschaft batte." Wenn dies zwar an die altpersische Lehre von Drungt und Ahriman sich anschloß, so ging es boch schon einen bereutenten Schritt tarüber hinaus, indem bie Materie, welche bem Boreaftrismus keinesmegs für an sich bose und wivergöttlich galt, mit bem Bosen und ber Finfterniß auf eine für bas ganze Spftem entscheidende Weise identificirt und dem guten lichtwesen entgegengestellt Dieses Letztere nun faßt bie manich. Lehre genauer als reines, intelligibles Lidyt (pag rosoor over rontor), tessen Wert und Bild tas sichtbare Licht (g. alog ntor) senn soll. Der Bater tes Lichtes, Gott — denn es ist bei den Manichäern selbst nur von zwei Prinzipien, nie von zwei Göttern bie Rete - wird geschiltert als lauter Blang, Wahrheit, Beiligkeit, Bute und Geligkeit, thronent unter ungablbaren Licht= wofen, zunächst umgeben von zwölf Noonen ober Lichtwelten, Die auch als himmlischer Zodiakus dem großen Weltenjahre vorstehen (man vergl. die Amschaspands und Izets ver Zendlehre); Alles aber ruht auf ver seligen Lichterte. Man tarf sich aber tarunter feine Schöpfungen, faum Emanationen in strengem Ginne teufen; jontern Gott ift Eines mit seinem Lichtreiche, Alles Gine Enbstang (Hoc totum una substantia est), wenn schon in bichterischer, bitblicher Sprache seine Herrlichkeit und Lebensfülle indivi dualisitt wird. Daß schon hier ein pautheistischer Zug sich fnutgebe, fann schwerlich verfannt werden. - Den Wegenjag bagn biltet ber boje Gurft ber Finfterniß, ber Dämon, die Syle, - tein blog negativer Begriff, wie bei Platonifern und Gnoftifern, sondern eine positive Macht, ber Herrscher eines unheilschwangern Reiches (terra pestifera), voll ihm ähnlicher Wesen, der gens tenebrurum (Dews), gränlicher Thiere und giftiger Gewächse; es ist in fünf Regionen nach ten fünf Clementen tes tiefen Dunkels, tes trüben Schlammes, ber Sturmwinte, tes verterblichen Reners unt tes tiden Randjes mit ihren verschiedenen Classen von Wesen abgetheilt. Inch hier ift tas Berhältniß bes Fürsten zu seinem Bolfe und Reiche bemjenigen bes Lichtgottes zu bem scinigen analog (- quorum omnium ipse erat mens et origo). In riesem Reiche herrscht bas Grundgesetz ber Zengung, bes Entstehens und Bergehens, bes animalischen lebens, bes Wegensatzes und wechselseitigen Berfolgens und Aufreibens, ein chaotischer Buftant, eine arautog zivyoig. Währent bas Lichtreich fich nach Rorren ausbreitet, bringt bas Reich ber Finsterniß von Süben ber feilartig in taffelbe hinein; beibe erstrecken sich zwar in's Unendliche, aber bas erfte überragt boch bas zweite gu beiben Seiten, - eine Borstellung, in welcher gewissermaßen bas instinktive Gefühl von einem Uebergewicht bes Guten, von ber Begrengtheit und Regativität bes Bojen, ber Grunditee zuwider, durchblicft.

Bei tiesem strengen, ausschließlichen Gegensatz ter zwei Urwesen unt Reiche aber, woher benn tie gegenwärtige, endliche, offenbar aus Beitem, Licht unt Finsterniß, Gustem und Bösem gemischte Belt? Tieses Hamptproblem des Gnosticismus konnte von Mani weder durch die Idec einer Schöpfung aus Nichts, noch durch eine absichtliche Bereinigung beiderseitiger Elemente gelöst werden, da das gute Prinzip des andern weder bedurste, noch mit ihm zu schaffen hatte, das bose dagegen seines nicht kannte; eben so wenig kann die Welt durch den Absall stets tieser sünsender Emanationen vom Göttlichen, sie muß daher durch Zusall oder Unsall entstanden sehn, und zwar muß die Ursache davon, wie alles liebels, in der Hufall entstanden sehn, und zwar muß die Ursache davon, wie alles liebels, in der Hufall verden. In ihrem rastlosen Kampse wider einander nämlich kamen die Mächte der Finsterniß der Grenze des Lichtreiches Real-Encytlopäpie sur Theologie und Kirche. VIII.

nahe, ober nach anderer Darstellung, es wandelte einmal die Hyle eine Begierde an, in die höhern Gegenden zu kommen. Hier erblickte sie das Licht und wurde von Berlangen nach ihm ergriffen - wiedernm eine Inconsequenz des Systems, welche bie Wegner häufig hervorheben, indem ein solches Berlangen nach dem Guten dem Begriffe eines grundbösen Urwesens offenbar widerspricht. — In Folge dessen entstand die Gefahr eines feindlichen Einbruches in's Lichtreich, d. i. in's göttliche Wesen selbst. Abwehr fandte Gott taher eine Kraft des Guten, die Weltseele oder die Mintter res Lebens (ψυχή απάντων, μήτηο της ζωης); benn er hatte in seinem Bereiche fein Uebel, um die Hyle zu strasen. Die Lebensmutter aber ließ ben Urmenschen  $(\delta \pi o \omega \tau o c \alpha' \vartheta o \omega \pi o c)$ , begrifflidy und wesentlidy von ihr nicht verschieden, hervorgehen, welcher, mit ten fünf reinen Clementen, Licht, Wasser, Wind, Fener, Luft, wie mit einer Waffenrüftung angethan, in stets wechselnten Gestalten witer die Hyle einen Kampf führte und durch List und Vorspiegelung ihre Begierde reizte. Er sollte die Grenzen bewachen, eigentlich aber zu einer Lockspeise rienen, um die Hyle wirer Willen zur Be= finnung zu bringen. Wirklich fturzte Die Hyle auf den Gegenstand ihrer Begierde los, brachte ihn in große Gefahr, aus welcher er zwar gerettet wurde, aber einen Theil seiner Lichtrüftung, Die Seele, dem Feinde überlassen mußte. Dieser verschlang dieselbe und murte badurch gefangen und gebändigt, wie wenn ein Hirte, um seine Beerde zu retten, tem löwen einen Bod in der Grube preis gibt und ihn baburch selbst fängt und unschärlich macht. Der Einwendung, als gehe auf diese Art doch ein Theil und Glied Gottes selbst verloren, begegnete man mit der Antwort, daß Gott das Seinige später schon retten werde \*), woranf in der That die ganze fernere Weltentwicklung des Manichäismus binzielt. Dem Urmenschen kam nämlich in seiner Bedrängniß eine dritte Kraft, der leben= tige Geist (το ζων πνεύμα), zu Hilfe, ter ihn nach oben entrückte und vor tem Verterben bewahrte, intem er ihn in Sonne und Noud versetzte ober Sonne und Mond aus ihm erschuf. Schon aber war, wie gesagt, ein Theil tes Lichtes ober ber Seele von der Hyle und ihren Archonten verschlungen; diese Letztern nahm der Lebensgeist ge= fangen, befestigte und breitete sie aus am Firmament als ihrem Leibe, um desto höher, je mehr Licht sie in sich hatten, wo sie nun dasselbe außstrahlen; der dadurch alles Lichtes entleerte Theil der Hyle wurde ausgesondert, so daß sie, sich selbst überlassen, als dunkles Kener brennt. Intessen blieb noch zwijchen Beiten ein Mittleres (to er uetola yegorde zazig) übrig, aus welchem tieselbe tritte Potenz, ter lebendige Geist, durch Orde nung und Begrenzung bie gegenwärtige Welt hervorbrachte, weßhalb er auch im Unterschiede von seiner aussondernden Thätigkeit, als dúrajus dymovogund bezeichnet wird. Unter seinem Einstusse, indem er vorzugsweise in der Atmosphäre wohnt und waltet, strebt die gerandte und von der Materie gebundene Seele überall zum Lichte und zur Freiheit empor; sie ist allenthalben, wo Licht, Glanz, Farbe, Duft und reines Naturleben sich offenbaren, in den Steinen, Metallen, vornehmlich aber in den Pflanzen und Blüthen; aber aus der dunkeln Erde sich lostingend, bleibt sie doch mit den Wurzeln an sie geheftet und gefrenzigt, gleichsam ein gesesselter Prometheus, ein lebendiges, in ten Banten ter Materie liegentes und leitentes Wesen, bas nach Besreiung sich sehnt. Es ist ries rie pantheistisch-naturphilosophische Iree vom Jesus patibilis (viòs ar 900που έμπαθής), ter vom beil. Geifte im jungfräulichen Mutterschooße ter Erte erzeugt, an jedem Holze hängt (omni suspensus ex ligno), - eine Idee, die gewiß schon vom Meister angebentet, von den afrikanischen Manichäern besonders ausgebildet wurde. Bon tiefem leitenten Jefus, tem gefangenen Theile ter Weltfeele, wird baher ausge= jagt, er werde täglich geboren und sterbe täglich. Unders dagegen verhält es sich mit

<sup>\*)</sup> Die allerdings etwas corrupte Stelle ber Acta Archel. C. 25: haedum incolumem conservavit ist, statt burch die Einschaltung Baur's, einfach baburch zu emendiren, daß man mit Neuberung eines Buchstabens conservabit schreibt, was sich aus dem folgenden (restituetur salvabit) als das unzweiselhaft Richtige ergibt.

tem Ursprunge ber thierischen Körper, tie ganz aus tem Reiche ter Kinsternik stammen; sie sind, nach ber einen Bersion tes Minthus, tie vom Himmet herunterge stürzten Tehlgeburten ber baselbst kreisenten weiblichen Tämenen, nach ber andern aus ben Würmern ber Baumsrüchte ber Hole gewissermaßen burch generatio aequivoca ent stanten; jenes erscheint intessen congruenter und genniner, da das Geset ber Zengung überall als das ber Hole eigenthümliche betrachtet wird. Die das Weltganze stützenden und erhaltenden Kräste werden endlich bargestellt burch die unthischen Gestalten bes Omophoros und des Splenditenens; jener trägt die Erde auf seiner Achsel und durch ihn entstehen die Erdbeben, so ost er vor Ermütung zittert oder seine Last die andere Schulter wälzt, während dieser sie ihm von oben tragen hilft.

Eine eigene Bewandtniß hatte es aber nach den manichäischen Iteen mit tem Menfchen, in welchem nicht nur Beist und Materie sich so enge verbinden, sondern and ber erstere als die zum Bewußtsehn femmente Seele sich tarstellt. And ter Menich ist nicht erschaffen, sondern aus einer Reihe von Zeugungen bervorgegangen. Alls nämlich, jo erzählt Mani, ber Fürst ber Finsternig merkte, bag er bie in ber Materie zerstreuten Lichttheile, ter mächtigen Erschütterung und Anziehung tes Urmenschen in ber Sonne gegenüber (magnus ille, qui gloriosus apparuit), nicht werte seschatten können, beredete er jeine Dämonen, Wejen ihrer Art zu erzeugen und Alles, was sie von Licht besassen, darin zu vereinigen. Diese Geburten verschlang er alstann selber und erzeugte mit seiner Gattin auf gleiche Weise, nach seinem und nach bem Bilte bes Urmenschen, den Adam, einen mahren Mifrotosmos, in welchem Licht und Ginsterniß, Göttliches und Hulisches, Die Leime und Urbitter aller Dinge sich auf's Mächste und Innigste verwoben, in welchem die Strahlen und Theile ter Lichtseele sich bis zur Marbeit bes sich selbst und bie Welt erkennenden Geistes concentrirten, aber auch zugleich in einem materiellen Körper wie in einem finstern Kerker jestgebannt waren. jedoch badurch die Herrschaft der Materie über daß gesammelte Lichtwesen gesichert, jo konnte bas kluge Mittel and wieder zum Gegentheil ausschlagen, tas concentrirte, intensiver gewordene Licht, der Beist die Zügel ergreisen und über den ihm beigegebenen Leib regieren; ja es scheint bieser Fall nach manichäischer Lehre im Urzustaute wirklich eingetreten und Abam über bas Berbot bes Ardon, von bem Banme ber Erkenntnif gu effen, mahrend ihm alle Früchte ber Luft erlanbt maren, nach einer umtehrenden Dentung ber mosaischen Erzählung, aufgeklärt worden zu sehn. Deswegen gesellten ihm tie Dämonen die Eva bei, welcher sie von ihrer eignen Begierte einflößten, und es gelang ihnen dadurch wirklich, den Menschen zu steischlicher Lust und Zeugung zu verführen. Die Folge dieses Sündenfalls war aber eine mehrsach unselige: zuerst siel Abam felbst baburch neuerdings unter bas Gesetz und bie Herrschaft ber Materie, obgleich es and wiederum heißt, er habe nachher heiliger gewandelt, sorann wurde durch Die Fortpflanzung Die Seele gleichsam zertheilt, in ihrer Gewatt über ten Leib gelähmt und in immer neue Körper eingeschloffen, aus teren Banten tie Befreiung immer schwieriger werden mußte. Auch nach manichäischer Ansicht besindet sich demgemäß ber Mensch gegenwärtig in einem Buftante tes 3meijpalts und ter relativen Gebunbenheit. Die an sich freie, göttliche, lichtartige Seele ist an einen materiellen Körper gekettet, bem bie Luft, bas Boje wesentlich inharirt und ten fie taber verbunfeln und Die Energie ihres auf bas Onte gerichteten Willens samuchen fann. Es restettirt fich in tiefer Doppelnatur wiederum genan bas Berhältniß ter beiten Urwesen und Urreiche; wie aber bie Manichaer stets nur von einem Gotte, nämlich tem guten Pringip reden, so ist es jedenfalls bloß eine uneigentliche Ausbrucksweise, wenn ihnen nach Augustine Budy de duabus animabus e. Man. Die Lehre von zwei ber Seelen in jedem Menschen zugeschrieben wird. Goete im mahren Ginne tes Worts ist immer nur ber göttliche Lichtfunfe, ber sein mahres, bemußtes Gelbst ausmacht; aber sie ift auch mit ter caro zu perfönlicher Ginheit verbunden, teren vernunft= und bewußtloje Conenpiscenz, ber arautos ulungis ber Hule entsprechent, sie zieht und reizt. Gibt sie tiesem Reize nach unt vergist ihr eigenes Wesen, bann sündigt die Seele, nicht ber Körper, — geschieht basselbe sortwährend, so daß sie die Finsternis mehr liebt als das Licht, so verscherzt sie zulest die Rücksehr in die lichte Heimath und bleibt an's Schicksal der Hule gebunden. In jedem Angenblicke des Zeitlebens aber kann sie sich immerhin auf sich selber besinnen; es ist wohl Schwächung ihrer Energie gegenüber dem Fleische, aber keine eigentliche Corruption ihres einfachen Lichtwesens möglich; erkennt sie sich seleisches, so gereicht es ihr Rachgeben und ihre Zustimmung zu den Lüsten des Fleisches, so gereicht es ihr keineswegs zum positiven Schaden oder zur Verdammunis (non damnatur, quia peccavit, sed quia de peccato non doluit), sie erlangt vielmehr Vergebung und wird als das, was sie an sich ist, wiederhergestellt.

Gteichwoht bedarf der Menich wie die Natur, die in ihm zum Bewußtsehn ihres Leitens fommt, einer Erlösung; daß aber tieselbe vorwiegend physisch und intellektuell gebacht und das ethische Moment Beidem untergeordnet werden mußte, erhellt aus bem Rarafter und ber Anlage bes Sustems. Das erlösende Pringip konnte kein anderes seyn, als der in Sonne und Mond gerettete, ideale Urmensch, der seine verlorenen Lichttheile wieder an sich zieht. Auf ihn trugen daher die Manichäer die Benennungen Logos, Christus, Gottes- und Menschenschu u. j. w. über; der eigentliche Ausdruck jedoch, dessen sie sich in dieser Beziehung von ihm bedienten, war δεξιά του φωτός, die ans ber Lichtwett herabgereichte helsende Rechte. Das Erlösungswerk beginnt auf der Stufe des Maturlebens und wird wie gewohnt in mythischer und mehrfach varirender Form so vorgetragen, daß die in Sonne und Mond wohnenden Lichtkräfte die Dämonen in Gestalt schöner Jänglinge und Jungfrauen zur bestigsten und ohnmächtigsten Begierde reizen und fo ter in ihnen gehaltenen Seele Gelegenheit geben, frei zu wer-Die zum Grunde liegende physisch ethische Idee ist die, daß das Lichte und Schöne burch seine bloße Erscheinung bas ihm Bermandte anzieht und emporhebt, mährend es im Unetten nur eine robe, nie zu befriedigende Begierde wedt. Was nun als gereinig= tes Lichtwesen aus ber Ratur emporsteigt, wird burch Sonne und Mond in Die Heimath des Lichtes hinübergeführt; das Uebrige dagegen, so weit es noch einen materiellen Beijatz in sich trägt, fällt burch ben Ginflug ber Sonnenhiße und Mondestälte mit bem Regen, ter aus tem Schweiße ter von Leidenschaft erhipten Tämonen entsteht, zur Erde herab und geht in die Pflanzenwett über. Dieser Raturprozest sett sich nun fort in der Ertösung des Menschen: es handelt sich da keineswegs um Bersöhnung, da schon die Rene verschut, sondern darum, das in ihm, seinem voog ruhende Gedächtnig seiner Lichtnatur zu erwecken, ihm die Wahrheit über sich und das Wesen der Welt, mit einem Worte die Lehren des Dnalismus zu enthüllen und ihn durch angemeffene Borschriften auf den Weg der Reinigung zu führen. Freilich ist Diese Wahrheit feine gang neue; es finden sich lleberreste einer Uroffenbarung sowohl in den heidnischen Religionen und Mithen (z. B. in bemjenigen vom Dionnsos, Mithras u. s. w.) als auch im Hebraismus; allein die mahre, ursprüngliche Lehre eines Seth, Henoch vielleicht and Mojes wurde burch bie spätern jubischen Schriffteller unter bem Ginfluge bes Dämon oder Archon ganz entstellt und verkehrt; dem Polytheismus der Heiden steht der ebenso falsche Monarchianismus tes A. I. zur Seite; im A. I. finden sich bie umvür= rigsten, beschränktesten Borstellungen von Gott, Die sinnlichsten Berheifungen und eine Menge harter, thörichter und ängerticher Gebote, wobei nur Die rein moralischen Des Dekalogs eine Ausnahme machen. Wahre Weissagungen auf den Erlöser gibt es darin feine, sie find auch bei bem fleischtichen Ginn und Wantel ber Propheten undentbar. Da nun erschien Christus der Urmensch zur Wiederossenbarung der verloren gegange= genen Wahrheit; er zeigte sich auch ben Menschen in seiner menschlichen in ber Sonne leuchtenden Geftalt, besonders hell auf dem Berge der Berklärung; aber seine reine Lichtnatur fonnte sich mit einem materielt fleischlichen Körper unmöglich verbinden, sein ganzer Wantel auf Erten war baher nur Erscheinung, b. h. Schein im vollen Sinne res Worts. Weter wurde er vom Weibe geboren noch getauft; am allerwenigsten hat

er gelitten, noch ist er am Krenze gestorben und wirklich auserstauten. Was tas 21. E. von ihm erzählt, barf baber nicht unbedingt und obne forgiältige Mritik und Ausschei bung bes Falschen geglaubt werten, nur tas Bernunftgemäße tarin vertient gländige Unnahme, bas nämlich, was mit ber reinen göttlichen Wahrbeit übereinstimmt, wie fie erst burch ben Paraftet völlig an ten Tag gekommen ift. Die Evangelien insbesontere find nicht von ben Jüngern bes Herrn selbst, sondern von spätern mehr judich gefinnten Menschen, angeblich nach ihnen (zura) verfaßt, ober wenigstens in jüdigwem Ginne inter polirt; die Apostelgeschichte bes Lufas ift unächt, - ohne Zweisel wegen ber Ergablung vom Kommen bes bl. Beistes als bes Paraftets - setbst bie Briese Bauli, ber übri gens an Erleuchtung unter ben Aposteln obenan steht, sind nicht unverfälicht geblieben. Daneben findet man andere gnoftisch gefärbte Evangelien und Alien, ein Evangelium tes Thomas, tie Hegiodor'tes Leucius Charinus, besonters tie Acta Thomas bei ten Manichäern vorzugsweise in Ausehen und Gebrauch. Dennech blidt auch in ben jege nannten fanonischen Schriften bie Wahrheit häusig burd; babin gebort vorzüglich, mas von der Gottheit und Herabkunft (nicht Geburt) Christi vom himmel, seiner Echeingestalt und Lichtnatur, seiner übermenschlichen Macht gesagt eber augebentet wirt; ebense find seine Reden, Gleichniffe, sittlichen Borichriften, vor Allem tiejenigen ber Bergurevigt als mahr anzuerkennen. Selbst seine Breugigung ift ein Faktum, wenn gleich nur ein scheinbares; ter Fürst ter Finsterniß trieb tie Inten tagn an, nicht wissent, tag es zu seinem eigenen Berrerben ansschlagen werre; aber ohne mabren Mörper fonnte Christus auch nur jum Scheine gefreuzigt werten nut tie Menge murte allertings ta burch getäuscht; es geschah aber, um bie Kreuzigung ber Gottesfraft in ber Spile bargu- $\tilde{\eta}$ tellen (εις επίδειγμα — την θείαν δύναμιν ενεσταυοώσθαη τη  $\tilde{v}$ λη); es war eine crucis mystica fixio, qua nostrae animae monstrantur vulnera, ein Ermbel tes allge meinen Leitens ter Matur= und Menschenseele, mabrent Die ebense toketische Auferstehung ten Glänbigen tie Lehre von ter Befreiung ter Zeele im Tete pretigt. (Tredfel: Ueber ten Kanon, tie Kritif und Exegese ter Manichaer. Bern 1832). Durch viese Erfeuntniß ber Wahrheit einer= - und bie ihr entsprechenten Gebete und lebensregeln anderseits murbe Christus ter Erlöser; allein feine ohnehin, ter Edmade ter Zeit gemäß, in Gleichniffen und bunteln Werten vorgetragene Lebre wurde vom fleisch lichen Sinne meist migverstanden, von den Halbehriften oder Galitäern getrübt und in's Bübische und Heidnische verunstaltet. Das Christenthum bedurfte der Reinigung und Bollendung; wie Christus selbst antfindigte; dazu ist Mani als sein Apostel, als ber Paraklet gekommen, um bie Glänbigen in alle Wahrheit zu führen; nicht ber über Die Jünger am Pfingstfest ansgegoffene Beift, wie Die fathel. Rirche behanptet, mar ber Paraflet; benn wer von ihnen hat wohl tie allumjaffenten Aufschlüsse über tie Weltprinzipien, die Seelen, den Menschen, den Reinigungsweg u. f. w. gegeben wie Mani? (Qui per suam praedicationem docuit nos initium, medium et finem.) Affertiugs be burfte er bazu höherer Lichtfrafte, aber mit Unrecht wird ihm Schuld gegeben, er habe fich für Chriftum ober ben hl. Beift erflärt.

In der durch Christus und Mani vermittelten Erkenutnis der beiden Reiche, ter Seele und ihres Berhältnisses zum Körper, verbunden mit einer daraus sließenden Lebensordung ist die objektive Bedingung der Erlagung für den Menschen gegeben. Sie besteht wesentlich wie auf dem Raturgebiete, an das sie sorziegend ansknüpft, in einem Läuterungssund Besteilungsprozest der Seele von der Materie und vom Körper; es ist dazu keine Lebensmittheilung vonnöthen; wer sich die ser prinzipiell physisch gesasken, nur etwas "ethisch gewendeten" Läuterung unterwirft, der kann sich aus eigener angestammter Krast der Seele die Rücktehr in's Licktreich, d. i. die Seligkeit erwerben. Die Lebensordung des Manickäisnus trägt daber, ganz entsprechend der deketischen Togmatik, einen gesetlichsaseetischen und enkratischen Karakter; sie besask sich hanptsächlich in dem dreisachen Signaenlum oris, manum et sinus. Das erste verbet nicht nur alle unreinen Gedanken, bösen und blasphemischen

Worte, sondern vornehmlich den Genng jeder die Lust nahrenden, die Macht der Ma= terie über ben Geist vergrößernden Speise, vor Allem bes Fleisches, bas als ein Er= zengniß der Hyle und noch dazu durch den Tod des Thieres aller Lichttheile entleert, nur verunreinigend und teprimirend auf die Seele wirken kann. Auch ter Wein wurde als "tes Tenfels Galle" tahin gerechnet. Einzig vegetabilische Nahrung war geftat= tet, theils weil tiese mehr Lichtsubstang, weniger Materielles enthält, theils aus gebie= terischer Rothwentigkeit und besonders weil der Genuß der Pflanzen zur Besreiung des in ihnen verhautenen Seelenwesens beitrug. Das signaculum mannum bezog sich auf alle ungerechten Werke ber Hänte, Diebstahl u. j. w. aber nicht minter auf Die Arbeit, durch welche ter Menich diese Welt, tas Reich tes Satans baut, ober mittelst Erwer= bes und Besitzes sich in ihr heimisch macht; ferner galt bas Tödten von Thieren, bas Abreißen ber Früchte, bas Ernten ber Pflanzen als unerlaubt, als Berfündigung an ber Natur, in welcher überall eine Seele lebt und fühlt. Das britte signaculum end= lid wehrte aller Geschlechtslust, welche aus der Hyle herstammt, Fortsetzung der ersten Sünde ist, und durch Zengung ber Seele stets neue Kerker bereitet. Doch murde ber äußere, gesetzliche Chestand nicht schlechtweg verboten, wohl aber Die Chelosigkeit ange= rathen und die Enthaltung und Bermeidung bes Kinderzengens zur moralischen Pflicht gemacht. — Eine jo rigoriftische Sittenlehre ließ fich aber im Leben unmöglich allge= mein turchführen; tie menschliche Schwachheit machte taher hinwiederum allerlei Mil= terungen nothwendig. Darauf zielte Die schon erwähnte laze Bußtheorie aus Rücksicht auf ras mehr voer weniger Unfreiwillige ber Sünde; rahin auch eine eigens hiefür berechnete Gesellschaftsverfassung ter Sefte. Die Mitglieder derselben zerfielen nämlich in zwei Claffen ober Stufen, Die Electi ober perfecti, und die blegen Auditores, analog den Pueumatikern und Psychikern des Guofficisums, den Priestern und Laien der fatholischen Rirche. Während die Letztern es mit den Lebensvorschriften nicht gang genan zu nehmen branchten, Fleisch genoßen, in der Che lebten, Sandel, Ge= werbe, Aderban trieben, öffentliche Aemter befleiteten, waren fie tagegen verpflichtet, tie Erstern, welche tie signacula in voller Strenge halten follten, mit aller Leibesnothturft zu versorgen, für sie zu arbeiten, zu pflanzen und zu ernten, ihnen Bemüse und Früchte zu bringen, was auch nicht selten bis zum llebermaße geschah. Die Electi bilteten so= mit die eigentliche, heilige Kirche; sie waren der Sphäre der niedrigen Welt mit ihren Weschäften entrückt, gang ber reinen Lichtwelt zugewendet; sie lebten eheles, ohne Arbeit, ohne Besitz, ohne Familienverbindung; fie affen auch die ihnen dargebrachte Pflanzennahrung nicht, ohne erst zu erklären, daß sie an der Beschaffung derselben keinen Theil ge= habt hätten; ihr blaffes, hageres Hussehen machte sie leicht kenntlich. Bu biefen Stand ter Erwählten und Wiedergeborenen sollten eigentlich die Zuhörer mit der Zeit übergehen; es geschah intessen lange nicht bei Allen und man erzog baher Anaben eigens für tenselben. Die manichäische Kirche und in höchster Instanz die Electi waren tazu be= stimmt, das in der Welt zerstrente Lichtwesen in sich zu sammeln, zu läntern (daher Catharistae) und wieder zu seinem Ursprunge überzuleiten. Durch die Handreichung ber Antitoren erhielten sie ten vegetabilischen Rahrungsstoff, tessen Lichtsubstanz auf tiese Weise in sie überging und sich der bewußten Seele affimilirte. Für die unvermeidliche Zerstörung des Pflanzenlebens, welche zudem durch den Zweck gewissermaßen geheiligt murte, und mahrscheinlich auch für andere Sünden erhielten die Zuhörer durch die Fürbitte der Erwählten Bergebung und Ablaß (de Wegnern: Manichacorum indulgentiae eum brevi totius Manichaeismi adumbratione e fontib. descr. Lips. 1827). Haben tann endlich die Letztern durch Sammlung und Länterung des Lichtwesens ihr Lebenswerk erfüllt, und sich von aller Befledung ber Materie gereinigt, so tritt mit bem Tote, ber zwar an sich vom lebel ist, nichtsbestoweniger für sie Befreiung ein. Gin großes, am Himmet besestigtes Schöpfrad mit zwölf Gimern, offenbar ter Thierfreis mit feinen zwölf Zeichen und Monaten, nimmt ihre Seelen auf und hebt fie unter bem läuternden und emporziehenden Ginfluß der Sonnenstrahlen hinauf zum Schiffe des Mondes; ber Mond füllt sich alle 15 Tage einmal und entleert sich in eben jo viel Zeit in bas größere Schiff ber Sonne, welches die geretteten und in ihr vollendeten Zeelen gur "Lichtfänle" ber letten Station binüberführt, von mo fie in's Reich bes Baters, gur seligen heimathlichen Lichterte gelangen. (Evectatio animarum et suae patriae transfrotatio.) Die Seligfeit, welche sie bort erwartet, wurde unter sinnlichen Bilbern und mit glübenden Farben geschildert. Erst auf längerem oder fürzerem Umwege fommt hingegen die Seele beffen, der als Zuhörer stirbt, zu ihrem Ziete; sie muß zuvor eine Reihe von Menschen= oder Pflanzenkörpern durchwandern (Metempinchoje), bis es ihr ge= lingt, entweder selbst ein Erwählter oder als Nahrungssteff mit einem solden vereinigt zu werten. Roch tiefer finken bie Seelen, Die bem Areise bes Manichaismus fremt ge= blieben; fie gehen nach einer Bergeltungotheorie, welche für jede Berlegung der Natur oder Berflechtung mit den Weltmächten eine analoge Strafe fordert, in Thierleiber und festwurzelnde Pflauzen über. Am Ente ter Dinge erscheint ter Alte, t. b. obne Zweifel ber Urmensch; bei seinem Anblide wirst ber Smophoros bie Erte weg, bas ewige Fener bricht hervor und verzehrt sie zum Mlumpen (βώλος) und mit der absolu ten Scheirung ber beiden Reiche fehrt Alles wieder in feinen Anfang gurud. Der Weltfampf ichließt mit ter Zurudträngung ter Spie in ihre alten Grenzen, ihre Chumacht und — wie sich hier auf's Neue zeigt, — ihre Negativität, und die Seelen, die sich ihrem Zuge ergeben, werten, nach gewöhnlicher Anstrucksweise, ewiger Bertammnift unterworfen, nach Mani's forgfältigerer Fassung aber, ta ihre immerhin göttliche Natur streng genommen feine völlige Berwerfung guläßt - an ten fernsten Grenzen tes licht= reiches und im Dienste besselben zur Wache über bie finftern Machte bestellt\*).

Bereits war von ber Gesellschaftsverfassung ber Manichaer und ihrer Theis lung in zwei Hauptstufen tie Rete. Allein auch in ter Mlasse ter Electi gab es noch eine Stufenfolge von Aemtern, entweder berjenigen der fatholischen Mirche oder der Hierarchia coelestis nachgebildet. Mani selbst hatte zuletzt zwölf Apostel ausgesendet und Diefes Collegium murte auch später noch turch zwölf Magistri, mit einem treizehnten unfichtbaren, ohne Zweisel Mani selbst, an der Spitze, — stehent repräsentirt. Auf sie folgten in ber Ortnung 70 ober 72 Bischöse, welche wiederum ihre Presbuter, Diakonen und übrigen Electi unter sich hatten. Der exoterische Cultus bestand hanptfächlich in Gefängen und Gebeten, welche gegen bie Conne gefehrt verrichtet mur= Tempel hatten sie feine. Man feierte ten Countag, als Tag ter Conne, t. b. Christi, und zwar gegen ben Gebranch ber fatholischen Lirche mit Fasten. Die Wassertaufe war nicht üblich. Welche Feierlichkeiten bei der Anfnahme unter die Electi vorkamen, ob eine Taufe mit Del, wie man vermuthet, — tarüber hat man keine sichern Nachrichten. Ebensowenig kennt man die Form des Abendmahls, welches die Erwähl ten unter sich begingen und wobei, nach ber Bolfsmeinung, mitunter schenftiche Gebräuche vorgekommen sehn sollen. Mehr als ter Totestag Christi wurde terjenige Mani's geseiert; war roch jener nur scheinbar, Dieser wirklich gestorben; er hieß das Fest des Lehrstnhle, Bema  $(B ilde{\eta}ua)$ ; ein solcher stand im Saale aufgerichtet und mit fostbaren Tüchern behangen; fünf Stufen führten zu bemselben, vermuthlich bie fünf Ordnungen der Hierarchie symbolisirent; die Glänbigen warfen fich vor ihm zur Erde nieder. Einer Nachricht bei Affemani (Bibl. Or. II, p. 112) zusolge scheinen später im Driente noch andere Symbole üblich gewesen zu senn; namentlich sen zu Dstern ein Menschenhaupt bei angezündeten Lichtern (Die Sonne, ver Urmensch) aufgestellt worben, welches, ba bas Bolf es für ein wirkliches hielt, zu Unruhen und Berfolgungen Unlaß gab.

<sup>\*)</sup> Die Worte des Felix bei Augustin cap. 16. Sed Manichaeus non hoc dieit, quia damnati sunt, sed ad custodiam positi sunt illius gentis tenebrarum — können grammatisch, logisch und nach dem Zusammenhange nicht heißen: Sie werden von den Dämonen bewacht (in custodia) wie Baur will. Richtiger übersetzt Niedner S. 302.

Was nun die Grundelemente und die Genesis des manichäischen Systems betrifft, so war man von jeher tarüber einverstanden, bag ber Parsismus ben eigentlichen Stamm und die Grundlage besselben, gleichjam den Zettel bes Gewebes Die ältere Ansicht betrachtete allgemein Die Lehre Mani's als einen planmäßigen Bersuch, die altversische, in neuem Anfschwunge begriffene Landesreligion mit dem sich ausbreitenden Christenthum zu verschmelzen und so als Reformator von beiden, in denen er eine nahe Verwandtschaft und gegenseitig sich ergänzende Wahrheit erblickte, aufzu-Bon tiefer Ansicht ausgehend machte indessen schon It eander auf eine ftarke Beimischung brahmaischer und butdhaischer Religionslehren ausmerksam, und Gieseler erinnerte an ten Gnosticismus, ber als Berbindungsglied mit bem Christenthum gedient habe. — Dagegen trat Baur mit einer sehr verschiedenen Meinung auf. Nach seiner Darstellung wäre der Manichäismus von Hause aus gar keine dristliche Bärese, sontern ursprünglich gang auf heitnischem Grund und Boden erwachsen. In seiner Bildung concurrirte mit dem Barsismus zunächst nicht das Christenthum, sondern die indische Theosophic und vor Allem der Buddhaismus, was er theils durch Herbeiziehung und Bergleichung buddhaistischer Lehren, theils durch die Rachrichten über Mani zu begründen suchte. Er glaubt, gezeigt zu haben, daß bas Sustem fein wesentliches Element enthält, welches jeinen Ursprung nur im Christenthum hätte; alles was es Christliches an sich trägt, erscheint vielmehr nur als etwas ängerlich Anfgetragenes, mit ben Prinzipien selbst in keinem nothwendigen Zusammenhang Stehendes, als etwas burch bloke Accommodation Angeeignetes, vollkommen ans dem Bestreben Erklärbares, dem bereits vollendeten Spftem nach außen eine größere Bielseitigkeit zu geben, und seine Lehren und Grundsätze, an teren Berbreitung Manes nach ber Itee seines Berufes sehr viel gelegen war, von einer Seite darzustellen, von welcher sie sich auch Christen empsehlen fonnten" (S. 406). Während unn Reander (III, Ausg.) noch mehr nach tiefer Seite hinneigte, bestritt Schneden burger Die Banr'sche Construktion mit berententen Grünben; er suchte driftliche Urelemente im Manichaismus nachzuweisen, jo bie bem Sustem nicht consequente Lehre, daß einige Scelen unerlöst bleiben (Ewigfeit ter Böllenstrafen) Die ausgebildete Theorie der Buffe und Sündenvergebung, das Testhalten des histori ichen Christus, wenn auch in nothwendig defetischer Form (und zwar in göttlicher, weit über Mani hinanbragender Dignität), die Anerkennung ächter Bestandtheile im R. I. trot ter barans entstehenden Berlegenheiten. (Und, möchten wir fragen, ift nicht bie Idee der Dahingabe eines Theils des göttlichen Wesens in Krenz und Leiden, um das llebrige zu retten, eine dem System grundwesentliche, zugleich aber, wenn auch mit einiger Berichiebung, tief aus tem Bergen tes Christenthums geschöpfte?) Warum auch, wird bemerkt, wenn es Mani nur um Accommodation au's Christenthum behufs ter leichtern Ausbreitung seiner Lehre zu thun war, — warum accommodirte er sich so wenig an die ängern, in die Angen fallenden Formen desselben? Und was tie budt= haistischen Elemente betrifft, so seven es mehr Anklänge, als wirkliche Paratteten und wahrhaft constitutive Bestandtheile des Systems, das Meiste davon finde sich auch schon und früher in ber jüdischen und driftlichen Gnosis, wie mit Beispielen nachgewiesen Das baberige Rejultat ist eine genauere Fassung ber ältern und eine Schärfung der Gieseterschen Unsicht: "Wir reichen zur genetischen Ertlärung des Manichäisnus vollkemmen ans mit der Zoroastrischen lehre und dem Guosticismus seiner Zeit, wie er freilich auch durch indische, aber schon seit Jahrhunderten im Westen eingebürgerte Iteen geschwängert war". -- Uns bunkt, als lasse sich eine Berftärfung und Auffrischung tes budthaistischen Elements durch unmittelbare Berührung mit der Quelle nicht füglich längnen; jedenfalls aber tritt dasselbe an organischer Wichtigkeit offenbar hinter dem dristlichen und mehr noch hinter dem persischen zurück; der Manichäismus ist "persisch gedachte Gnosis" (Riedner), nicht bleg ängerlich unionistische Berbinbung, sondern Um= und Ineinauderbildung tes Parsismus unt gnostisch

gefärbten Chriftenthums zu einem vermeintlich Sobern, in freier und genialer Produktivität.

Die spätern Schicksale ber manichäischen Partei sind und bei bem Dunkel, in das sie sich hüllen mußte, nur bruchstückweise befannt. Im Drient, in Bersien selbst wurden nach dem Tode des Meisters auch seine Anhänger versolgt; Biele von ihnen sollen sich bamals nach Hindostan gestlichtet haben. Unter Schapur II. erschienen fie wieder zahlreicher; allein wegen ihres Grundfatzes der Chelosigfeit wurde von tiesem Könige Todesstrafe über sie verhängt, ja man sing sogar an, tieses Eritt wegen tes Colibats ber höhern Beiftlichen auch auf Die Christen anzuwenden, bis Giner berfelben, Papas, ben Unterschied auseinandersetzte (Assemani, Bibl. Or. III. pag. 220). Michts: bestoweniger breiteten sich bie Manichaer siets von Renem aus, verschafften sich sugar am Hofe und in ber föniglichen Familie Gingang und zogen fich badurch um 525 abermalige Verfolgung zu. Roch in ber zweiten Balfte bes 8. Jahrhunderts finden fich Gemeinden im Drient, 3. B. in Haran, gegen welche ber Statthalter von Gezira wegen angeblichen Mordes zu Eultuszwecken einzuschreiten veranlaßt wurde (Affemani 11, 112). Die prientalischen Manichäer zersieten übrigens in mehrere Parteien, theils über tie Ausbehnung des Fleischverbots (d'Herbelot, Bibl. Or. pag. 549), theils über gewiße bogmatische Differenzen, wie die Mischung des Lichts und der Finsternift, die Ursache ber Erlösung, ohne bag man genau weiß, worin tieselben bestanten unt was man fich unter den Ramen Literales, Punctuales und Metempsychosii Räheres zu reufen babe (Schahristani und Metjri bei Syte E. 283). Gehr frühe und in beteutenter Stärke findet man Die Gelte auch im Decident, nicht unr in Swien, Negypten, Ba läftina, fontern auch in Afrika, welches einer ihrer Hauptsitze murre. Gin Erift Dieeletians (c. 290), reffen Rechtheit zwar nicht unbestritten tafteht, befiehlt tem Proconful von Afrika, Die Borsteher (wohl bie electi) ber hochst icharlichen, aus bem feintseligen Perfien stammenten Gette mit ihren Schriften zu verbrennen, tie hartnädigen Unbanger (anditores) mit tem Schwerte zu richten, Die Bornehmen unter ihnen in Die Bergwerke zu schieden und ihre Gitter zu confisciren (f. tas Etift bei Gieseter 1, 3.311). Unter Constantin t. Gr. wurden sie zuerst in ber allgemeinen Duloung mitbegriffen, später aber vielfach tem Boltshaffe preisgegeben, obichon ter Rhetor Libanius fich lebhaft für sie als harmlose Leute verwandte. Trot ter, theils gegen sie insbesondere, theils gegen bie Baretifer überhanpt von 372 an ergehenden, immer icharfern Erifte, erhielten fie fich fortwährend, jumal in Afrika, wo fie ein gut organisirtes Mirchenwesen, zahlreiche Gemeinden, gewandte, thätige, geistreiche Borsteher und Bortampier, wie einen Abimantus, Faustus von Miteve, Felix n. A. besagen (man vgt. tie zwei lettern Artifel). Angustin, befanntlich 9 Jahre lang als Anditor selbst Mitgliet ber Sefte, verließ fie, weil er weber bas gründliche Biffen, noch bie Sittenreinbeit fant, rie er in ihr erwartet hatte; er befämpfte fie nachher auf tas Gifrigste in Disputationen und Schriften, im Gangen mit feinem großen Erfolge, wenn es ihm auch gelang, Ginzelne, 3. B. einen Telig, zu befehren (über ten afrikanischen Manichaismus f. Bin-Demann: Der h. Angustinus. Bt. I, C. 37 ff.). Erft unter Den arianischen Bantalen, besonders unter Hunnerich, wurden die Manichäer in Afrika theils mit Fener ausge rottet, theils zu Schiffe teportirt. And in Italien, unt vor Allem in Rom, waren sie in bedeutender Anzahl vorhanden und mit andern Gemeinden genan verbunden; Leo b. Gr., von ben weltlichen Behörden unterstütt, leitete strenge Untersuchungen gegen fie ein, durch welche die Berzweigungen der Sefte 3. Th. an's Licht gezogen wurden. Wie in Afrika, gab man ihnen auch hier Abfall von ihrer strengen Lebensordung und geheime Lafter Schuld. Durch Batentinian III. wurde Berbannung, burch Jufti nian Todesstrafe über sie gesetzlich ausgesprochen, Gleichwohl sinden sich später noch Spuren von ihnen, bis nach Gallien und Spanien. Ueber ihren angeblichen Zusam menhang mit den Priscissianisten und Paulicianern, sowie über die sogenannten Manichaer des Mittelalters, D. h. Die Katharer, f. Die betreffenden Urtikel.

Im togmatischepolemischen Sprachgebrauche bezeichnet man als manischäisch überhaupt bald tie Annahme eines Urbösen, bald tie Fassung tes Bösen als Substauz, bald tie Itentisizirung tesselben mit ter Materie und namentlich die Verlegung ter Sünte in's körperliche Wesen tes Menschen. Dogmatischer und historischer Manischäsmus sallen tabei oft ziemlich weit auseinander, wie tenn z. B. die Schleiers macher'sche Begriffsbestimmung tes Manichäischen, als "natürlicher Ketzerei am Chrisstenthum" — Setzung tes Erlösungsbedürsnisses mit Anshebung ter Erlösungsfähigkeit im Menschen (ter christl. Glaube §. 22.) — bei'm geschichtlichen Manichäismus gar nicht zutrisst, anderseits tieser mit seinem Gegensatz, tem Pelagianismus, in Vetress ter Erlösungsaneignung merkwürdig nahe zusammenstimmt.

Literatur: J. Chr. Wolf, Manichaeismus ante Manichaeos. Hamb. 1707. — Is. de Beausobre, Histoire critique de Manichée et du Manichéisme. 2 Voll. Amst. 1734 n. 1739. — Mosheim, Commentar. de reb. Christ. ante Const. M. p. 728 sq. — Schröck, Christ. K.Gesch. Bt. 4. S. 400 st. Bt. 11. S. 245 st. — Reander, Allg. Gesch. d. Christichen Religion und Kirche. 3. Ausg. Bt. 1. S. 263 st. — Gieseler, Lehrb. der K.Gesch. n. in den Theol. Studien n. Kritiken I. 3. 599 st. — Baur, das manichäische Religionsschstem, nach den Duellen nen untersucht nud entwickelt. Tüb. 1831. — Schneschen burger, Recens. des Baurschen Werts, in den Theol. Studien n. Kritiken VI. 3. S. 875 st. — Zimmermann, Lebensgeschichte der Kirche J. Chr. 1. Bt. (Stuttgart 1857) S. 392 st. — Unter den neuern Lehrbüchern verdient Riedner (S. 295) vorsügliche Beachtung. Die Spezialschriften sind an den betressenden Stellen erwähnt.

Manipel, f. Kleider und Insignien, heilige in der driftlichen Lirche.

Manna (p. , µárra), die befannte Speise, welche die regelmäßige Nahrung der Israeliten während ihres 40jährigen Ausenthaltes in der Wüste ausmachte. Es siel Nachts mit dem Than vom Himmel und lag Morgens, wenn derselbe weg war, in kleinen, weißen, dem Koviandersamen ähnlichen Kügelchen auf der Erde, und zwar in solcher Menge, daß alle Israeliten bis zum nächsten Tage sich darau sättigen konnten. Es hatte einen Geschmach wie Semmel mit Honig, verdarb jedoch, wenn es länger als während eines Tages außbewahrt wurde. Nur was am Freitag außgelesen wurde, blieb anch über den Sabbath frisch, wurde nicht stinkend und war kein Wurm darinsnen. Ein Krüglein deskahrt sich haben nud sollte den Nachkommen zum ewigen Andenken sehn, 2 Mos. 16, 14—35. 4 Mos. 11, 7—9. Da es Pj. 78, 24; 105, 40. dentlich als vom Himmel gekommene Speise, als Himmelsbrod bezeichnet wird, so sieht man, daß mit demselben eine außerordentliche wunderbare, nicht auf natürlichem Wege erzeugte Nahrung gemeint wird.

Was man jetzt Manna nennt, ist ein süßes weißliches, in getrechneten Tropsen ober Körnern zu uns gelangentes unt von ten Aerzten benuttes Harz, welches von mehreren Bänmen und Stränchern Südenropa's, wie z. B. der Manna-Csche, gewonnen wird. Tas orientalische Manna, persisch Terendschabin genannt, ist das beste. Man gewinnt es von dem Stranche, welcher arabisch El-Hedzich heißt, und bei uns als Heydysarum Alhagi, Süßdorn ansgesührt wird. Dieser stachelige Busch, welcher auch im peträischen Arabien, vorzüglich zwischen dem Sinai und Tor nach Niebn hrs Beschreibung S. 146 vorkommt, ist von mittlerer Größe, hat lanzettsörmige stumpse Blätter und halbzelllange Blüthen. Im hohen Sommer trifft man auf den Blättern und Zweigen dieses Stransches das Manna in getrochneten Körnern oder Kügelchen und schüttelt es vor Aufgang der Sonne ab (Burthardt, Reisen 2, 662). Außerdem ist es die Tarsa-Stande, eine immergrüne Tamariste mit dornigen Schoten, welche Manna erzeugt, und welche Burthardt 2, 798. 953. in großer Menge ohnweit des Berges Sinai antras. Se entsteht nach der Ausschlader durch den Statursorscher durch den Stich eines Insectes (Coccus),

Manna 795

welches die Zweige mit seinem Stachel verwundet und so den harzigen Stoff zum klie gen bringt, der sich an der warmen Lust verdick, der Sonne aber und dem kener ansgesetzt, schmilzt und sich auch in Wasser wie Inder auflöst, worüber Ehrenberg, in symb. phys. Berol. 1829. die genauesten Korschungen angestellt hat.

Diefes Manna wird seines Wehlgeschmads wegen von den Arabern sehr geschätzt, ist aber in neueren Zeiten sehr selten und theuer geworden. Gin wenig besselben gibt ber Prior bes Alosters auf bem Berge Sinai solden Besuchern, welche er auszeichnen will, als Chrengeschenk. Allein es ist eine große Frage, ob man es in ter Bibel mit bemselben Stoff zu thun habe, ben man nicht an Sträuchern, sondern auf tem Beren Bwar wollen Reifente, wie Cham E. 286. vgl. Dermann, fant, 2 Mej. 16, 14. Sammlungen 6, 8 ff., bemerkt haben, baß im Drient bas Manna gleich einem Than ober Reif bes Nachts ans ber Luft falle und sich an Steine, Zweige, Gräfer anhänge. Allein auch dabei deukt man nicht an einen, in der Atmosphäre selbst erzeugten Stoff, fondern glaubt, daß das aus der Pflanze geschwicke Manna von der Luft sortgeführt werde und wieder auf die Erde falte. Allein immerhin ist auch dieses Manna nicht von der Art ersunden worden, daß man es, wie 4 Meg. 11, 8. angegeben wird, mit Mühlen zermalmen ober in Mörfern stoßen, wie Mehl in Töpfen tochen ober zu Brotkuchen verbacken kann, jo bag tie Sache nicht erklärt wird, wenn man zwar eine natürliche Erzeugung, aber wunderbare Steigerung und Bermehrung tes Manna's in ter Wüste anninmt, wie von Raumer, Zug t. Ifr. S. 26 sf., Schubert, Reisen 2, 348, Banmgarten, Commentar zum Pentatend 1, 509 f., geschieht. Alle neueren Reisenden bis auf Robinson berichten, daß die ganze Halbinsel Sinai gegenwärtig nicht viel über 6000 Einwohner habe, und behanpten zugleich, daß sie nach ihrem unfruchtbaren Boden nicht viel mehr ernähren könne. Da nun zur Zeit der Einwanderung Ifracks in dieselbe im Güren Midianiter, im Norden Amalefiter in nicht geringer Angahl wohnten; so erscheint gang unbegreiflich, wie eine Nation von 2 Millionen Menschen neben Diesen Platz haben und sich ernähren konnte. Diese Anzahl ter Ifraeliten ift turch tie Berichte der zweimaligen Zählung, 4 Mej. 1, 56; 2, 32. 2 Mej. 12, 37. egl. 4 Mej. 26, 51., festgestellt, rie sicher auf alten Schatzungerollen beruhen, und wirt auch gur Eroberung eines fomohl befestigten und bicht bevölferten Lantes, wie Ranaan tamals war, nothwendig gefordert. Es mußte also eine mehr als 500fache Steigerung ber Fruchtbarkeit burch 40 Jahre angenommen werten, um bie Ernährung ber Gfracliten zu erklären und auch bann ist bas jetzt vorkommente Manna nicht basjenige, woraus Brod und Auchen gebacken werten können. Denn es gilt auch heute noch bei ten Arabern nur als Raschwert und Lederbissen, und tiese sind befanntlich nicht zur täglichen Rahrung geeignet, noch vermögent, tas Brod zu ersetzen, wie es bei tem von ten Ifraeliten gegeffenen Manna ter Fall war. Ift temnach tie Bahl ter ans Negupten ausgewanderten und nach 40 Jahren noch in der Büste vorhandenen Ifraeliten richtig — und daran zu zweifeln hat man feinen Grund, ba tiesethe zur Eroberung Manaans unentbehrlich war und mit den Kriegen der Richterzeit zusammenstimmt — ist der 40jährige Aufenthalt Dieses Bolfes in Der Büste geschichtlich; so bleibt nichts übrig, als eine wunderbar göttliche Ginrichtung zur Ernährung Dieses Belfes anzunehmen und bas Manna als eine Himmelsgabe zu betrachten, wie es in ten ursprünglichen Berichten übereinstimmend mit Pf. 78, 24. 25; 105, 40. Neb. 9, 20. Jeh. 6. 31 f. beschrie-Baihinger. ben wird.

## Nachtrag zu dem Artifel: Holland.

Bald nach dem Erscheinen des Artifels Holland im sechsten Bande vernahm ich, daß derselbe in dem Lande selbst, den er betraf, von Vielen sehr mißfällig aufgenom= men worden sen, und zum Beweis davon erhielt ich eine Rummer vom Bijblad tot de kerkelijke Courant, weekblad voor de Nederlandsche hervormde kerk. 29. Dft. 1856, enthaltend einen Artifel von Dr. Harting: eene stem uit Duitschland over den toestand onzer vaterlandsche kerk en Theologie, morin befonders das Urtheil über die Mennoniten angegriffen wurde. Einige Zeit hernach lief ein Schreiben des südhollänrischen Predigervereines ein, welchem beigelegt war der Exposé historique de l'état de l'église des Pays-Bas, Amsterdam 1855, vom wallonischen Prediger Chansepié ursprünglich für die evangelische Allianz in Paris 1855 verfaßt. In jenem Schreiben murden sehr herbe und mannigfaltige Klagen gegen ten genannten Artikel erhoben, und an mich die Bitte gestellt, auf Grund des beigelegten Exposé einen neuen Artikel über Holland zu schreiben und in die Encyklopädie aufzunehmen. Ich antwortete den Briefstellern, daß es mir unmöglich sen, auf jene Bitte einzugehen, weil ich jenen Exposé nicht als genügende Onelle ansehen könne und mir durchaus die gehörigen Kenntnisse fehlten, um einen irgendwie entsprechenden Artikel zu schreiben. Ich machte ausmerksam auf die Berschiedenheit des firchlichen und theologischen Standpunktes, die Vieles zu ben Klagen über ben Artifel von Suchoff beigetragen habe, und erklärte mich übrigens bereit, Berichtigungen aufzunehmen. Ich erhielt nun im verfloffenen September eine Sammlung von fritischen Bemerfungen über ten fraglichen Artikel, unterzeichnet im Mamen bes fübholländischen Predigervereines, vom Borfitzenden, W. Franden, Prediger bei ber reformirten Kirche zu Rotterbam, und vom Sefretär, C. P. Tiele, Prediger bei den Remonstranten zu Rotterdam.

Dieje Bemerkungen follen theils Ergänzungen, theils Berichtigungen bar-Was die ersteren betrifft, so leuchtet es jedem ein, daß ein enenklopädischer Artifel zu manden Ergänzungen Anlaß gibt; und ich bin überzengt, daß der Berfasser bes in Frage stehenden Artikels, sowie diejenigen mancher anderer Artikel, Bieles zur Ergänzung ihrer Artikel beifügen könnten. So dürften auch Manche zu den von Anderen verfaßten Artifeln Ergänzungen zu geben die Reigung haben. Demgemäß hätte ich mich wohl enthalten können, jene Ergänzungen aufzunehmen, dies um so mehr, da ich mich nur zur Aufnahme von Berichtigungen bereit erklärt hatte. Intessen, weil ber Suthoff'iche Artifel in Holland einiges Aufsehen gemacht, weil Alles, was zur genauen Kemitnig Dieses wichtigen Gegenstandes beiträgt, mir willkommen ift, so nehme ich jene Ergänzungen, ihrem wefentlichen Inhalte nach, auf. Was bie Berichtigungen aulangt, fo fint fie mannigfaltiger Art; tie einen fint von anterem theologischen Stant= punkte ausgehende Urtheile über Menschen und Berhältniffe. Es ist nun freilich miß= lich, nur Urtheile Urtheilen entgegenzusetzen; benn bas entgegengesetzte Urtheil müßte mit einiger Ausführlichkeit begründet sehn, um auf Sudhoff und die mit ihm dieselbe Gesinnung theiten, Sindruck zu machen; allein zu ausführlicher Begründung ist ber Rann wirklich nicht gestattet, und so erfahren wir benn in bieser Beziehung aus den genannten Bemerkungen nur soviel, daß viele Männer in Holland über die wichtig=

sten in Theologie und Nirche einschlagenten Tinge anters urtheilen, als Suthoss. Allein bas weiß man ja schon zum Boraus. Intessen haben wir roch, um ter oben angege benen Grünte willen, diese Art von Berichtigungen, ihrem wesentlichen Inhalte nach, ausgenommen. — Andere betreißen tie Feststellung tos wahren Thatbestantes von be richteten Begebenheiten, von dargestellten Berhältnissen und Zustänten. Es versicht sich von selbst, taß diese Berichtigungen ohne weiteres ausgenommen werten. Freilich kann ich sie nicht vertreten, sondern das ist Sache des verehrten sütholtänzischen Pretigervereines; nur soviel nuß schon hier bemerft werden, daß an einigen Stellen Zuthoss nicht richtig verstanden zu sehn schon deint. Sodann macht sich auch bei tiesen Berichtigun gen der Einsluß eines entgegengesetzten theologischen Standpunttes geltent; bisweiten läuft die Berichtigung auf ein Mehr oder Minter heraus. — Entlich kommt ein Berzeichniß von Drucksehlern, das mir natürlicherweise sehr willkommen ist, webei ich auch bemerke, daß die meisten dieser Fehler wohl nicht dem Berjasser des Artikels zur Last salten.

Das Ganze wird eröffnet mit einigen starken Restamationen gegen die Euthosssische Darstellung und Auffassung des Arminianismus, E. 226—228. Wir sinten uns um deswilken nicht veranlaßt, diese Bemerkung aufznnehmen, weit wir selbst einer undissirten Auffassung jener wichtigen Erscheinung in unserer Euchtlopätie Raum gegeben haben. Siehe die Artisel Arminianismus, Dortrechtersyndete, worin insbesondere auch der politische Sinslußt auf den sirchtlichen Streit, dessen Darstellung die Versässer vermißen, besenchtet ist. Verzüglich aber verweisen wir, was in diesen Artiseln nech nicht geschehen konnte, auf Al. Schweizer, die protestantischen Centraldog men, 2r Band, wo der ganze Versauf des Streites aus den besten Duellen, auf äußerst gründliche Weise, und mit möglichster Sbiestivität dargestellt ist. Wenn die Versässer die Erwähung des vor Aurzem versterbenen Prosessor des Amerie van der Hoeven vermissen, so verweisen wir auf den am Ende des Art. Arminianismus angesübrten Verschleben über das zweite Inbelsest des remonstr. Seminars, in Ilgen's Zeitschrift für historische Theologie. 1843. 18 Hest.

Im Folgenden sind nun die ferneren kritischen Bemerkungen theils mit den eigenen Worten der Kritiker (durch Anführungszeichen kenntlich gemacht), theils im Auszuge, aber auch wo möglich an die eigenen Worte der Kritiker sich auschließend, mitgetheilt. Unter dem Texte fügen wir einige Bemerkungen von unserer Haut hinzu.

Zur Seite 228 im Suthoff'schen Artikel wird bemerkt: "Außer ten hier erwähnsten einzelnen Beispielen tes Einflusses ter Staatsverwaltung auf tie resormirte Lausbeskirche hätten sich noch mehrere anführen lassen, 3. B. daß tie Kirche in srüheren Zeiten ihre politischen Vorrechte mit tem Verluste ter Freiheit thener bezahlen mußte. So hatte tie Vortrechterspnode ansdrücklich bestimmt, daß alle trei Jahre eine Nationalspnode versammelt werden solle; allein die Regierung, obwohl ost tarum augegangen, hat niemals darauf eingehen wollen. Ungeachtet des Trängens von Zeiten der Mirchlichen haben die Staaten von Friesland niemals die Einsührung der Vortrechter Kirchenordnung in jene Provinz gestattet. Auf den Provinzialspnoden legten die Commissiarien, die von Seiten des Staates daran Theil nahmen, zu wiederholten Malen ihr Beto ein."

Zur Seite 229. "Im 18. Jahrh. soll die Exegese vorwiegent im togmatischen Interesse betrieben worden sehn. Sie wurde aber vielmehr, trot der großen Sprachzgeschrsamseit jener Tage, ganz und gar von der Tegmatik beherrscht". Ibidem. Es wird zugegeben, "daß die von den Generalstaaten angeordnete Bibelübersetung bis auf gewissen Grad mit Recht gelobt werde, allein sie lasse Lieles zu wünschen übrig; besonders sei das A. T. sehlerhaft übersetzt. Sogar diesenigen, die sich dem Synodalbeschlusse von 1853 zur Ansertigung einer neuen Uebersetzung widersetzen, sehen gezwungen, die großen Fehler der alten anzuerkennen". Ibidem. "Ans Sucht, die damalige Kirche in ein günstiges Licht zu stellen, wird der zwischen Voetins und Coccejus gesührte Streit

auf die Seite geschoben. Dieser Streit bewies, welche abweichende, 3. Th. sogar mehr liberale Elemente sich in der Kirche fanden, wie denn auch S. 230 Beispiele eines start erregten Geistes der Renerung angeführt werden"\*).

Seite 230. "Wiewohl abgesetzt, bezog Balthafar Beffer in Amsterdam zeit- lebens von Seiten der ihm wohlwollenden städtischen Regierung seinen Gehalt, und die durch seine Absetzung erledigte Stelle wurde erst nach seinem Tode wieder besetzt. Prof. Roell wurde ungeachtet seiner Heterodoxie von Francker nach Utrecht versetzt, wo er bis zu seinem Tode thätig war. — Es ist bekannt, daß die städtische Regierung bei seder Berufung, die stattsand, sich das Recht der Improbation vorbehielt und sich dessen, meistens ohne Angabe des Grundes, häusig bediente".

Seite 230. "Mit keinem Worte wird des Dogmatismus gedacht, der während der zweiten Hälfte des 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter den nies derländischen Resormirten, wenn auch nicht so stark wie unter den Lutherischen in Deutschland, aber immerhin noch sehr stark geherrscht, und der sowohl auf die Predigt des Evangeliums, als auf das geistliche Leben der Gemeinde verderblich eingewirkt hat. Darans allein läßt sich die spätere, z. Th. noch anhaltende Reaktion erklären"\*\*).

Zur Seite 232. "Unter den glänzenden Beweisen der Rechtglänbigleit des nieverländischen Volkes mährend der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wird die Stiftung von S. Stolp zu Leiden vom J. 1735 (l. 1753) erwähnt, die sich jedoch bloß die Vertheidigung der Wahrheiten der natürlichen Religion und Sittenkehre zum Ziek gesetzt hat, und die Tehlerische Gesellschaft, 1778 zu Harlem gestiftet, die rein mennonis tischen Ursprungs ist, fortwährend unter mennonitischem Einflusse steht, und die unter Anderem v. d. Willigen's Abhandlung über das Wesen des Christenthums, wenige Zeilen weiter unten als rationalistisch bezeichnet, mit Gold gefrönt hat. Bon beiden Stiftungen kann man sagen, daß sie, ohne sich um die rechtgländige Kirchenlehre als solche zu befümmern, einem unbefangeneren Studium der Theologie ausgezeichneten Vorschub geleistet haben. Auch der 1787 gegründeten Haagergesellschaft wäre das ihr gleichsalls gezollte Lob wohl nicht zu Theil geworden, wenn man mit der streng wissenschaftlichen Rich= tung, die sie seit mehr als zwanzig Jahren befolgt, bekannt gewesen wäre "\*\*\*). Weiter= hin wird getadelt, "daß Professor v. d. Palm, wie conservativ er auch in mancher Hin= sicht sehn mag, im Gegensatze gegen Gesenins u. A., und Barean mit t. v. Willigen in einem Athem genannt werden"†).

<sup>\*)</sup> Hier möchten wir uns erlanden, Hrn. Subhoff gegen seine Aritiker in Schutz zu nehmen. Abgesehen davon, daß wir die Darstellung Sudhoffs nicht für so tendenziös halten, so können wir auch nicht finden, daß jener Streit so sehr auf die Seite geschoben ist, und das Urtheil, daß die Unterschiede zwischen den Streitenden nicht den Gtauben und die Lehre der Kirche betreffen, welches Urtheil von den Kritikern nicht verworfen wird, spricht ja zu Gunsten Sudhoffs, indem er damit dentlich bezengt, daß er die Verdächtigungen der Coccejaner durch die Voetianer nicht gutheißt. Ueber beide Männer, Voetins und Coccejus, verweisen wir auf M. Göbet, Geschichte d. christlichen Lebens in d. rheinisch-westphätischen evangelischen Kirche. 2. Bd. S. 144 ff. und auf den Artikel Coccejus in unsere Euchklopädie.

<sup>\*\*)</sup> Db diese allein aus jenem Grunde zu erklären sen, das ist freilich die Frage. Nebrigens erinnern wir an die Nachwirkungen der coccejanischen Theologie, an Lodenstein u. A. Bgl. auch den Erposé von Chansepié S. 8. 9. 10, dessen Urtheil über jene Zeit offenbar von dem der Kritiker abweicht.

<sup>\*\*\*)</sup> Hier möchten wir wieder Hrn. Subhoff gegen seine Kritiker in Schutz nehmen. Daß berselbe die nicht streng orthodoxe Richtung jeuer Gesellschaft wohl kennt, ist uns gewiß; sein anerkennendes Urtheil beweist nur soviel, daß er nicht Alles, was von der Kirchenlehre absweicht, gleich mit dem verhaßten Namen Rationalismus bezeichnen mag. Er sieht in jenen Gesellschaften, und in ihrem Wirken im Ganzen betrachtet, offenbar ein Hinstreben zur christlichen Wahrheit, und Eiser sur drift-

<sup>†)</sup> Hiebei ist wiederum nicht klar, ob die Berfasser Diesen v. d. Willigen zu ben entschiede

Zur Seite 233 wird bemerkt, "daß der Rationalismus des Dr. Paulus bei ten nie berländischen Theologen niemals Eingang gesunden, daß von allen afademischen Vehr stühlen bagegen gewarnt wurde, daß er nirgends Kürsprache jand. Es wird nur seviel zugegeben, daß vielleicht um 1816 unter den Menneniten und Lutherischen bin unt wieder eine rationalistische Richtung sich gezeigt habe, aber auf teinen Gall toune Die Rete fenn von ter gang rationalisierten mennonitischen Gemeinschaft und von tem ta burch auf die niederländische Rirche ausgeübten verderbtichen Ginflussen, welches Urtheit and nicht ftimme zu dem E. 240 angeführten Urtheil des Hrn. Sauffave. — Bu Beziehung auf bie Behauptung Subhoffs, daß die Beränderung des Predigerreverses 1816 der Lehrwillführ Thur und Thor öffnete, wird bemerkt, "daß die Brediger nach dem alten und veralteten Revers ichen de facto im völligen Besitze ber lebrfreiheit maren, jo daß die Synode vom genannten Jahre eben unr den wirklichen Zustand gesetzlich geordnet hat. Jedoch hat sie nicht, wie es weiter unten heißt, an die Stelle des quia ein quatenus geseht, ba ber Streit über quia und quatenus besonders nach 1830 ent standen ift in Folge ber zweidentigen Worte jenes Meverses, Die für ein gemäßigtes quia zu sprechen schienen".

Bur Seite 233. In Beziehung auf die Behanptung, taß tie ten Psalmen binzngesügten evangelischen Gesänge Aergerniß gegeben haben, wirt bemerkt, taß tiese bereits 1807 eingeführten Gesänge von Männern gesammelt wurden, deren Mechtgläusbigkeit über allen Zweisel erhaben war, und daß sie von der überwiegenden Mehrheit der Prediger und Gemeinden mit großer Zustiedenheit ausgenommen wurden. Ibidem, "Daß die Simmischung des Staates in sirchliche Tinge, wie sie durch die Berfassung von 1816 sanktionirt war, gerade der mehr orthodoren Partei missalten hatte, ist nicht richtig. Die Liberalen haben sie nicht weniger start getadelt, und sie hat in Folge der 1853 eingesührten nenen Berordung sast gänzlich aufgehört. Nichtig ist aber, daß die orthodore Partei öster den Bunsch geänßert hat, der Staat möchte zu ihren Gunsten in die Angelegenheiten der Kirche eingreisen".

Seite 234. Von Molenaar's Schrift, tie in Einem Jahre neun Auflagen erlebte, wird verschwiegen, "taß sie allgemeinen Unwillen erregte und taß viele Gegenschriften erschienen. Auch hätten tie Streitigkeiten ter Separaten untereinander, ihre Spaltungen nicht unerwähnt bleiben sollen". — Das Urtheil, daß H. de Cock und H. G. G. Scholte zu ihrer Opposition durch die kirchlichen Zustände "vollkemmen berechtigt" gewesen, wird von den Kritikern "ans völliger Unkerntuiß des Sachverhaltes" abgeleitet.

Seite 235. "Die Synote von 1841 hat tie Lauheit in Sachen ter Lehre nicht beschränkt in Folge ter Bemühnngen ter orthotogen Partei, intem jene Partei selbst mit ter genannten Synote nicht zufrieden war. Auch kann nicht behanptet werden, daß in Folge tieser Verhältnisse tem Revers im 3. 1854 eine positivere, dem resormirten Bekenntnisse günstigere Fassung gegeben wurde. Richt nur hat jene Partei sie nicht unterstützt, sondern sogar bekämpft und die Beibehaltung des Formulars von 1816 begehrt".

Seite 235. In Beziehung auf die Verpflichtung der Geistlichen in vollster Bestimmtheit, wird bemerkt, "daß sie nicht möglich sen ohne Verletzung des protestantischen Grundsatzes der freien Vibelforschung, ohne Unterdrückung der driftlichen Wahrheit und Besörderung der entsetzlichsten Heuchelei". — "Man betracht" hier Vibel und kirchliche Lehre noch nicht als völlig identisch und kann der heil. Schrift gemäß Christum nicht

nen Rationalisten stellen, da toch Sudhoff an ihm nur rationalistische Abschwächung wahrnimmt. Neberhaupt nung es auffallen, daß von Rationalisten innerhalb der Landestirche die Rede ist, da nach sogleich anzusührenden Neußerungen nur bei den Menneniten und Lutheranern hie und da nur nur das Jahr 1816 eine rationalistische Richtung wahrgenommen worden ist.

<sup>\*)</sup> Hier verweisen wir auf den Bericht bes Grn. be la Sauffage, der burchans feine solche Gesinnung verrath.

wohl den Bürgen nennen, der durch seine stellvertretende Genngthunng für die Sünde eintrat," Hebr. 7, 22. — Nach einem Proteste gegen Sudhoffs Urstheil über die Gröningerschule, das als ein "unbilliges" bezeichnet wird, wenden sich die Kritiker zu dessen Urtheil über Scholten: "die Frage, inwiesern Prof. Scholten in der Wassschale der tirchlichen Rechtglänbigkeit gewogen, schwerer wiegen würde als die Grösningerschule, läßt sich verschieden beantworten. Gewiß ist, daß seine einstußreiche Richstung von der orthodoxen Partei, durch deren Organ da Costa, mit leidenschaftlicher Hier befämpst wird".

Bereine ven praktisch-christlicher Tentenz und auf dem Gebiete der inneren Mission ist viel Eiser wahrzunehmen. Aber wie ist es möglich, dieses Alles auf Rechnung der streng-kirchlichen Partei zu setzen? Die Leitung, wenigstens der Bibel- und Missions- gesellschaften ist in ganz andern Händen, wie denn auch keiner dieser Bereine im engeren Sinne einen kirchlichen Karakter hat. Ihr Standpunkt ist ein rein protestantisch-christ-licher. Dies gilt anch von dem Traktaturereine, der gleichfalls keinen Beisall sindet bei besagter Partei; der sie meralische Besserung der Gesangenen, wie lebenswürdig er auch sehn möge, wird schon um des Namens willen, den er sührt, von jener Partei verdammt, während sie dem Berein der öffentlichen Gemeinnützigkeit, der einige tausend Mitglieder zählt und ansgebreiteten Nutzen stistet, schnurstracks entgegengesetzt ist\*\*).

Beachtung verdient folgende Aengerung der Kritiker: "Daß die Orthodoxen sich den verschiedenen, vor mehreren Jahren für die Bertheidigung der Sache des Protestanstismus gegründeten Bereinen meistens entzogen haben, ist allgemein befannt"\*\*).

Surhoffs Erwähnung der im ganzen Laute verbreiteten Gebetsvereine wird tahin beschräuft, daß njeue Zusammenkünste nur an einzelnen Dertern gehalten werden und weniger die Bekehrung Israels, als vietmehr die Berbreitung einer meist sinnlichen Sichatologie bezwecken". — "Die Synode der reformirten Kirche tritt jährlich am ersten Mittwoch, nicht des Juni, sondern des Juli, zusammen. Die Abgeordneten der drei theologischen Facultäten haben Sitz nebst berathender Stimme". —

Zeite 239. "Hier werden die Namen der abgeschiedenen Gemeinden angegeben, während von der resormirten Kirche nur die Klassen genannt sind. Man vergesse nicht, daß einige jener Gemeinden bereits verschwunden sind, andere nur kümmerlich sortbesteshen, und daß die Separirten eine kleine Minderzahl ausmachen von sehr beschränktem Einflusse und ohne irgend eine wissenschaftliche Bedeutung, es seh denn, daß das vor einigen Jahren zu Kampen errichtete Seminar etwas Günstiges bewirken könnte, wenn auch nur zur Hebung des Predigerstautes in ihrer Mitte".

Seite 240. Es wird tavelud bemerft, daß Sudhoff hinsichtlich ber Mennoniten "vem Berichte des Hrn. Chantepie unbedingt folgt, und daß er fein Wort sagt von der so wichtigen Spaltung ber Orthodoxen in mehr Gemäßigte, zu denen besagter Pfarrer

<sup>\*)</sup> Wiederum ein Beweis, daß Hr. Sudhoff freier urtheilt, als es seinen Kritikern scheint. \*\*) Wenn unn Hr. Sudhoff alle diese Bereine, deren Karakter ihm nicht unbekannt seyn tann, als sehr erfrenliche Zeichen des christlichen Geistes ansieht, ist dies nicht der schlagenbste Beweis dasür, daß er milder urtheift als man ihm Schuld gibt?

<sup>\*\*\*)</sup> Wir vermnthen, daß die Aritiker die Opposition gegen die römische Kirche im Ange haben. Hiebei ist zu bemerken, daß die orthodore Partei in einigen Schriften gegen jeue Kirche ausgetreten ist. Chantepie de ta Saussave hat 1855 drei Predigten über Rom ansgehen tassen. Dr. Capadose hat die Schrift des katholischen Prosessors Mure widerlegt 1856; die Zeitschrift "Ernst und Friede" hat im Jahrgange 1857, S. 165 st. "ein gerechtes Urtheil von einem Niesderländer über die römisch statholische Kirche" gegeben. Dr. J. J. van Osterzee, Prediger in Rotterdam, dat in der Zeit der durch Rom veransasten Aufregung eine Predigt über "Rom's Ueberwinder" gehalten und drucken sassen, welche nachher in's Dentsche übersetzt in Franks. a. M. erschienen ist (1857).

mit mehreren anderen tüchtigen Männern gehört, und in Inribisch Consessionelle, wie da Costa, Groen van Prinsterer n. a."

Verner sind folgende Drudsehler zu verbessern:

- S. 221. wird Mechelen, welches nur eine Stadt ist, unter die neun belgischen, und Zütphen unter die acht holländischen Provinzen gesetzt, die unter der grästichen Regierung des Hanses Desterreich vereinigt waren. Daselbst, wie Z. 224, scheint die Grasschaft Zütphen gemeint zu sein. Das erste Edift Marts V. wurde nicht 1520, sondern 1521 veröffentlicht. Johann von Essen, der mit Boes zu Brüssel der erste Märtver der Resonation gewesen ist, wird fälschlich Ivhann Esch genannt.
  - S. 229. Schottanus I. Schotanus; Matofins 1. Maccovins; Amerins 1. Amefins.

30. v. d. Wanijen l. v. d. Wachen.

3. 231. Jurien f. Jurien; Joncourt f. Joncourt.

S. 232. Ofterwald I. Oftervald; Inrrettin I. Inrretin; Hammelsselt I. van Hamelsveld; van Hemer I. van Hemert; Th. Parean I. I. Harean; v. t. Billigen I. v. d. Willigen.

S. 234. Dyrk Molenar 1. Dirk Molenaar; Hatten 1. Hattem; I. van Recht. 3. van Rec; H. T. Gezelle 1. Gezelle Meerburg: S. van Belsen in Oftsriesland 1.

Friesland.

S. 236. van Oftergea I. van Ofterzee; Glout van Southermontt I. Zoeterwonte.

S. 238. Grevenhage 1. 's Gravenhage; Rhummwegen 1. Rumegen; Aszendute 1.

Mentyfe; Midrelsfum 1. Mirtelstum.

S. 239. Nilhnizen n. Nilhnistermeden l. Nithnizen und Nithnistermeden; Hommazol l. Hommerzol; Schumda l. Scheemda; Snavonde l. Snawonde; Hämse l. Heemse; Ba-resseveld l. Varßeveld.

Man vergleiche, was über diesen Artifel vorkommt in la seule chose nécessaire, Chronique mensuelle, Déc., Janv., Févr. 1857, und serner Exposé Historique de l'état de l'Eglise des Pays-Bas (Amst. 1855 \*).

Wir fönnen nicht verhehlen, daß wir nach den Anklagen, die der erste Brief des sindholländischen Predigervereins enthielt, erwartet hätten, daß die Berichtigungen viel bedeutender ansfallen würden. Auf der anderen Seite müssen wir den Fall als möglich seigen, daß Manche sich veraulast fühlen könnten, gegen einige der genannten Berichtigungen Ginsprache zu erheben und sie wohl selbst wieder theilweise zu berichtigen. Allein es würde zu weit sühren, wollten wir auch dazu Raum gestatten. Wir erklären also hiermit die Berhandlung für geschlossen.

<sup>\*)</sup> Es ist dies der schon angeführte Bericht von Chausepis. Bgt. überdieß den Bericht des Hrn. Chantepie de la Saussane auf der Bersammlung der ev. Allianz in Paris 1855, und die am Ende des 6. Bandes angeführte Schrift von Köhler: jener Bericht ist abgedruckt und in's Dentsche übersetzt in der neuen Resormirten Kirchenzeitung, herausgegeben von Pfr. Göbel und Stähelin (jetzt von Pfr. Birkner und Pfr. Stähelin) 1856. E. 153—160. 181—190. 305—310.

# Berzeich niß

#### ber im achten Banbe enthaltenen Artifel.

### R.

| •                                        | Seite        |                                   | Seite           |                         | Geite |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|
| König (Johann Friedrich)                 | 1            | Arenzbulle                        | . 62            | Ruß, bei den Hebräern   | 147   |
| König, Samuel                            |              | Arenzerhebung                     |                 | Ruß, s. Friedensfuß .   |       |
| Könige, Bücher ber                       | 2            | Krenzgang                         | $6\overline{4}$ | Ryrie eleison           |       |
| Könige, Königthum in Ifrael              |              | Rrenggange, f. Bittgange          | _               |                         |       |
| Königliches Umt Christi, f.              |              | Krenzherren                       |                 |                         |       |
| Jesus Christus                           | 16           | Kreuzigung                        | 65              | $\mathbf{Q}_{\bullet}$  |       |
| Roheleth, f. Salomo                      |              | Rrenzprobe, f. Gottesur=          | 00              | <b>~</b> ◆              |       |
| Rohler (Christian u. Bie-                |              | theile                            | 68              |                         |       |
| ronhinus)                                |              | Krengträger, f. Geißler .         |                 | Labadie und die Laba=   |       |
| Rolarbasus ,                             | 19           | Rrenzzüge                         |                 | bisten                  | 150   |
| Kollenbuid (Dr. Samuel)                  |              | Rrieg, ob ben Christen            |                 | Laban                   | 155   |
| Kol Nidre                                |              | erlanbt, Kriegsbienste b.         |                 | Labarum                 | 156   |
| Ronon, Pabst                             |              | Geistlichen                       | 81              | Ladjis                  | 157   |
| Kononiten, Anhänger bes                  |              | Rrieg und Kriegsheer bei          | 01              | Lactantins (Lucins Coe= |       |
| Ponon .                                  | _            | den Hebräern                      |                 | ling)                   | 158   |
| Konrad von Marburg .                     | _            | Rritif, biblische                 | 90              | Lacticinia              | 161   |
| Roothaes (Cajpar)                        | 26           | Kroatien                          |                 | Labanum                 |       |
| Roppe (Joh. Benjamin).                   | $\tilde{27}$ | Kromwell, Secretar Bein-          | 101             | Laien, f. Klerus        | 163   |
| Ropten, s. Legypten, das                 |              | richs VIII., j. England,          |                 | Laiencommunion          | - 100 |
| neue                                     | <b>2</b> 9   | Reformation                       |                 | Lainez, s. Jesniten     | 165   |
| Rorady                                   |              | Aromwell, Sliver, Pro-            |                 | Lambert, Märtyrer und   | 103   |
| Koran, s. Muhammed .                     | 30           | tector von England.               |                 | Heiliger                |       |
| Rorinth                                  |              | Arndener                          | 112             | Lambert von Hersfeld .  | 166   |
| Korinthier, Briefe an die,               |              | Krummacher (Friedrich             | 112             | Lambert (Franz)         | 170   |
| f. Paulus                                | 32           | Alpoli)                           | 111             | Lambethanische Artikel  | 175   |
| Kortholt (Christian)                     |              | Krummacher (Gottfried             | 114             | Lambruschini (Luigi) .  | 176   |
| Rosmas und Damianus, s.                  |              | Daniel)                           | 118             | Lamedy                  | 178   |
| Damianus                                 | _            | Arummstab oder Hirten=            | 110             | Lamennais (Hugues Feli- | 140   |
| Rosri                                    |              | strumminas voer Hiten-            |                 | cité Robert)            | 178   |
| Aränze                                   | 37           | Insignien, geistliche             | 121             | Lammisten               | 184   |
|                                          | 01           | Trypte                            | 121             | Lampe (Friedr. Adolph)  | 104   |
| Krafft (Johann Christian Gottlob Ludwig) |              | Aryptocalvinismus                 |                 | Lampetianer, s. Messa=  |       |
| Rrain, Erzb. Andreas von                 | 39           |                                   |                 | lianer                  | 187   |
| Grantonooning & Grus                     |              | Qualitaryan Barra San             |                 | Lancelott (Joan. Pan=   | 104   |
| Krantencommunion, f. Hans=               |              | Brider vom gemeinsa-<br>men Leben |                 | lus)                    |       |
| Krankheiten der Israeliten               |              | man Pakan                         | 132             | Landbischof, s. Bischof | -     |
| in Palästina                             |              | Anhlmann (Onirinns).              | -               | Landelin und Landoald   | _     |
| Lrantz (Albert)                          | 40           | Rumanen                           |                 | Landesherrl Rechte über | _     |
| Rrell, s. Crell                          | 51           | Runigunde, die Heilige            |                 | die Rirche, s. Kirche,  |       |
| Areta                                    |              | Runft, driftliche bildende        | 100             | Verhältniß der Kirche   |       |
| Krethi und Plethi                        | 53           | Ourtanh & Rightanh                |                 | zum Staat               | 188   |
| Arenz, Krenzeszeichen                    | 55<br>55     | Ourland (Stilland                 | 147             | Landoald, s. Landelin   | 100   |
| Preusauffinduna                          | 61           | Outh & Bassania                   | 141             |                         |       |
| Krenzauffindung                          | 69           | sittiste                          |                 | Landpfleger, Landvogt . | 190   |
| ettenjone, j. etnetjit .                 | UZ           | biblische                         | _               | Landulph, s. Pandaria   | 130   |

|                                           | Seite                                     |                                | Seile             |                                             | Seite |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------|
| Lanfranc                                  | 190                                       | Legaten u. Runcien ber         |                   | Libanins                                    |       |
| Lange (Foachim)                           | 194                                       | römischen Kirche               | 269               | Libanon                                     | 362   |
| Langres, Synode von .                     | 196                                       | Legenda aurea, j. Jaco-        |                   | Libellatici, j. Lapsi .                     | 366   |
| Langthon , Stephan , s.                   |                                           | bus de Voragine und            |                   | Libelli pacis , j. Mar-                     |       |
| Innocenz III                              |                                           | Legende                        |                   | torer                                       |       |
| Lanze, die heilige                        | _                                         | Legende                        |                   | Liber diurnus Romano-                       |       |
| Laodicea, Synobe zu .                     | 200                                       | Leger, j. Walbenser            |                   | rum Pontificum                              |       |
| Laplace, s. Placaeus .                    | <b>2</b> 00                               | Legio fulminatrix, f. Marc=    |                   | Liber pontificalis                          | 367   |
| Lappländer, Bekehrung                     |                                           | Auret .                        |                   |                                             |       |
| zum Christenthum, s.                      |                                           | Legion, thebäische, f. Man=    |                   | j. Defretalenjammlun=                       | 0.50  |
| Schweben                                  |                                           | ritius und die thebäi-         |                   | gen                                         | 372   |
| Lapsi                                     |                                           | sche Legion                    |                   | Liber status animorum, j.                   |       |
| Lardner (Nathaniel)                       | 201                                       | Legist und Decretist, j.       |                   | Rivchenbilder                               |       |
| Las Cajas, j. Cajas, Bar=                 | <b>2</b> 03                               | Glossen und Glossato=          |                   | Liberius, ein geborner                      |       |
| tolommeo de las                           |                                           | ren d. Könn. Rechts            | -                 | Römer                                       |       |
| Lasius (M. Christophorus)                 |                                           | Lehengeld, f. Laudemium        |                   | Libertiner                                  |       |
| Lasko                                     | 204                                       | Lehnin, f. Hermann von         |                   | Libertiner ober Spiritna                    | 1)    |
| Lasto, Johannes a Lasterhaftigkeit        | 206                                       | Lehnin                         | -                 | len                                         | 375   |
|                                           | 208                                       | Leibesstrasen bei b. He=       |                   |                                             |       |
| Läßliche Sünde, s. Sünde                  | 200                                       | bräern                         | $\frac{-}{279}$   | Libri carolini, s. Karo-<br>linische Bücher |       |
| Lateinische Bibelübersetz.,<br>s. Bulgata |                                           | Leichen, ihre Behandlung       | 213               | Libuen                                      |       |
| Lateinische Sprache in ber                |                                           | und Bestattung bei d.          |                   | Lichtfreunde                                |       |
| Verwaltung d. Sakra=                      |                                           | Hebräern, f Begräbnig          |                   | Lichtmesse                                  |       |
| monto                                     |                                           | bei ben Hebräern               | 283               | Licinius, j. Constantin                     |       |
| mente                                     | 212                                       | Leichenpredigten               | -                 | d. Gr                                       |       |
| Latimer (Hugh)                            | 213                                       | Leipziger Colloquium im        |                   | Liebe                                       |       |
| Latimer (William)                         | 215                                       | Jahre 1631                     | 286               | Liebesmable, j. Agapen                      |       |
| Latitudinarier                            |                                           | Leipziger Disputation, s.      | 200               | Lied, geistliches, i. Kir-                  |       |
| Lanbhüttenfest                            |                                           | Ect, Karlstadt, Luther         | 288               | chenlied                                    |       |
| Land (William), Erzbi-                    |                                           | Leipziger Interim              | _                 | Lievland, Aurland, Gith=                    |       |
| schof von Canterbury                      | 223                                       | Lelong (Jacques)               | 290               | land. Ginführung bes                        |       |
| Lauda Sion Salvatorem,                    |                                           | Lenfant (Jakob)                | 0.0.              | Chriftentbums. Rejor-                       |       |
| lauda ducem et pasto-                     |                                           | Leutus                         | 292               | mation. Kirchl. Sta-                        |       |
| rem in hymnis et cau-                     |                                           | Leo I. ober ber Große          |                   | tiftit, f. Rugland, Evan=                   |       |
| ticis                                     | 230                                       | Leo II., ein geborner Si=      |                   | gelische Kirche in                          |       |
| Laudemium (Lehngeld,                      |                                           | cilianer                       |                   | Liga, die katholische                       |       |
| Lehnware, Handgeld,                       |                                           | Leo III., ein geborner         |                   | Lightfoot (Johannes) .                      |       |
| Handlohn, Anfalls=                        |                                           | Römer                          | 312               | Ligue, die beilige                          |       |
| gelb, Gewinngelb u.a.n                    | 1.) —                                     | Leo IV., Sohn Rodoalds         | 314               | Lignori (Allphons Maria                     |       |
| Launoi (Jean be)                          | _                                         | Leo V                          | 315               | ven)                                        |       |
| Laura, f. Rlöfter                         | 232                                       | Leo V                          | 316               | Lignorianer od. Rebemp-                     |       |
| Laurentins, ber Beilige                   | _                                         | Leo IX                         | 317               | toriften                                    |       |
| Laurentins Balla                          |                                           | Leo X                          |                   | Lilienthal                                  |       |
| Lavater (Joh. Caspar)                     |                                           | Leo XI. und XII                | 328               | Limborch (Philipp van)                      | _     |
| Lazaristen , s. Missions=                 |                                           | Leobegar, der Heilige .        | 331               | Limbus                                      |       |
| priester                                  | <b>24</b> 9                               | Leonhard, ber Beilige .        | 332               | Lindsen (Theophilus) .                      |       |
| Lazarus                                   |                                           | Leopold IV., der Heilige       |                   | Lingard (John)                              |       |
| Lazarus                                   |                                           | Lerinum, Aloster               | 333               | Linus                                       | -     |
| Lazier, Befehrung zum                     |                                           | Lefer, s. Hange u. Han-        | 00"               | Linzer Friede, ber                          |       |
| Christenthum                              | _                                         | gianer                         | 335               | Lippe, Fürstenthum                          |       |
| Leade (Jane) u die Phi=                   |                                           | Less (Gottfried)               | ) 22C             | Lismanini (Franz)                           |       |
| ladelphier                                |                                           | Leifing (Gotthold Cphraim      |                   | Litanei                                     | 100   |
| Leander, der heilige, Erz=                |                                           | Lessins (Leonhard)             | 340               | Literac formatae                            |       |
| bischof von Sevilla .                     |                                           | Lestines, Synode von .         | 34!               | Lithauen. Einführung bes                    |       |
| Lebbäus, s. Judas                         |                                           | Leuchter, heiliger, bei d.     | 344               | Christenthums. Refor=                       |       |
| Leben, ewiges                             | -                                         | Hebräern                       | $\frac{344}{345}$ | mation. Kircht. Stali-                      |       |
| Lebensbaum                                |                                           | Lensben (Johannes)             | $\frac{345}{346}$ | stif, f. Rußland, Evan=                     |       |
| Lebensstrasen                             |                                           | Levellers (d. i. Radifale)     | 030               | gelische Kirche in                          | 430   |
| Lebrija (Aelius Anto-                     |                                           | Levi, Leviten, Leviten= ftädte | 347               | Liturgie                                    |       |
| nius von)                                 | 265<br>266                                | Leviratsehe, Schwagerehe       | 0 - 0             | Liturgit, f. Gottesbienft,                  |       |
| Lebuin ober Liaswin .                     | $\frac{266}{267}$                         | Leviticus, j. Pentateuch       | 360               | Theorie beffelben                           | 440   |
| Lectionarium, Lectionen                   | $\begin{array}{c} 267 \\ 268 \end{array}$ | Levdecker (Melchior)           |                   | Lindgerns (Ludgerns) .                      | . —   |
| Lector                                    |                                           | Lenden (Joh. von), j.          |                   | Lindprand (Lnitprand) .                     | 442   |
| Lee, Anna, j. Leada .                     |                                           | Bodhold                        | 361               | Morente (Don Juan Un-                       |       |
| Le Febre, J. Faher Sta-<br>pulensis       |                                           | o t 't Outsu                   | _                 | tonio)                                      |       |
| DUIGH212                                  | _                                         |                                |                   | •                                           |       |

|                                               | Geite             | •                                          | Seite                                     |                                                 | Seite        |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Lobwasser (Ambrosins) .                       | 447               | Lutas, ber Evangelist .                    | 544                                       | nannten, j. Art. Je-                            | Othic        |
| Loci theologici                               | 449               | Lukas von Tuy (Tu-                         | 011                                       | sus Christus                                    | 685          |
| Lodenstein (Jodocus von)                      | 450               | bensis)                                    | 556                                       | Magister sacri palatii .                        | _            |
| Löffler (Jofias Friedrich                     |                   | Lusur                                      | _                                         | Magnentius (Flavins                             |              |
| Christian)                                    | 451               | Lullus (Raymundus) .                       | 558                                       | Magnus)                                         | 686          |
| Loen (Johann Michael                          | 0                 | Luna, Peter de, f. Be=                     |                                           | Magnificat                                      |              |
| ven)                                          | 452               | nedift XIII                                | 562                                       | Magnus (Magnoald, Ma=                           | 20-          |
| Löscher (Balentin Ernst)                      | 454               | Lupus (Servatus)                           | $\frac{562}{562}$                         | ginald, Mangold, Mang)                          |              |
| Logos, s. Wort Gottes .                       | 458               | Lupus, der Heilige                         | 564                                       | Magog, f. Gog u. Magog                          | 688          |
| Logotheta, s. Band V. S. 378                  |                   | Lust, Lüsternheit<br>Luther, Martin        | $\frac{-}{568}$                           | Magyaren, f. Ungarn .<br>Mahlzeiten der Hebräer | _            |
| Lollarden                                     | _                 | Lutherischer Katechismus                   | 617                                       | Mai, Angelo                                     | 689          |
| Lombardus (Petrus)                            |                   | Lutz (Lucius), Samuel                      | 621                                       | Maimbourg (Louis)                               | 690          |
| Longobarden                                   | 476               | Lutz (Joh. Ludw. Samuel)                   |                                           | Maimbourg (Theodore)                            | _            |
| Loos bei den Hebräern                         | 483               | Lycien                                     | 627                                       | Maimonides                                      | 691          |
| Lope de Bega (Don Lope                        |                   | Lytha                                      |                                           | Mainz, Erzbisthum                               | 697          |
| Felix de Vega Carpio)                         | 485               | Lyra (Ric. v.), f. Rifo=                   | 0.00                                      | Maistre (Joseph de) .                           | 729          |
| Loretto                                       | 489               | laus v. Lyra                               | 628                                       | Majestätsbrief, böhmischer                      | 732          |
| Lorsch, Kloster                               | 490               | Lysezynski (Cafimir) .                     | -                                         | Majoliten, s. Somaster                          | 733          |
| Lot                                           | 493               | Lyser (Polyeary)                           | 630                                       | Majolns, s. Clugny .<br>Majoristischer Streit . | _            |
| Karl von Guise, s.                            |                   | Lyfimadyns                                 |                                           | Majorinus, s. Donatisten                        | 735          |
| Frang. reform. Kirche,                        |                   | Lyftra . :                                 |                                           | Makarins                                        |              |
| Bb.IV., 531 f.; Poissy,                       |                   |                                            |                                           | Maffabäer                                       | 736          |
| Religionsgespräch; Tri=                       |                   |                                            |                                           | Maffabäer, Bücher ber                           | 738          |
| bent. Synote von .                            | 495               | ans.                                       |                                           | Matowsti (Maccovius)                            | 745          |
| Lubieniedi (Stanislaus)                       |                   | Mt.                                        |                                           | Mafrina, die heilige .                          | 746          |
| Lucaris, s. Lufaris                           | 496               | 1                                          |                                           | Malachias Imarus, Erz=                          | - 2 m        |
| Lucia, die Heilige                            | 40=               | m r                                        | 004                                       | bischof von Armagh                              | $747 \\ 749$ |
| Lucian von Samosata.<br>Lucian ber Märtyrer   | $\frac{497}{504}$ | Maadya                                     | $\begin{array}{c} 631 \\ 632 \end{array}$ | Maldins                                         |              |
| Lucidus, der Presbuter                        | 504 - 506         | Maate, Maalzeichen .<br>Mabillon (Johann)  | 633                                       | Mateachi, Prophet                               | 752          |
| Lucifer, Bischoj v. Cag=                      | 000               | Macedonien                                 | 635                                       | Malerei, christliche                            | 757          |
| liari in Sardinien .                          | 507               | Macedonius, Macedonia=                     |                                           | Malteserorden, j. Johan=                        |              |
| Luciferianer                                  | 508               | ner                                        | 638                                       | niter                                           | 771          |
| Lucilla, s. Donatisten .                      |                   | Machanaim (Mahanaim)                       |                                           | Malvenda (Thomas) .                             |              |
| Lueius I-III., Pabste .                       | - <u>-</u>        | Machjor                                    | -                                         | Mamachi (Thom. Maria)                           | 772          |
| Lucius, der Heitige                           | $\frac{509}{510}$ | Mähren                                     | 643                                       | Mamas, der heilige .<br>Mamertns, der h. Erzb.  | 773          |
| Ludgardis (Ludgaris, Lut-                     | 310               | Mährische Brüber, s. Brü-                  | 649                                       | von Bienne                                      | 774          |
| gardis)                                       | 511               | Märtische Consessionen .                   | -                                         | Mamertus Claudianus,                            |              |
| Ludwig, der Fromme .                          | 512               | Märturer und Befenner                      | _                                         | j. Claudianus                                   |              |
| Lupmid non (Enig pe)                          |                   | Märthrer, die vierzig .                    | 655                                       | Mammäa (Julia), f. Se-                          |              |
| Granada                                       | 516               | Märtyrer, die zehn Tau-                    |                                           | verns, Alexander                                | _            |
| Ludwig IX. od. d. Heitige                     | 517               | jend                                       |                                           | Mammillarier                                    |              |
| Ludwig XIV., j. Franz.                        |                   | Mäßigfeitsvereine                          |                                           | Mammon                                          |              |
| reform. Kirche. Gallis<br>canismus. Janseniss |                   | Maffei (Begius)<br>Maffei (Bernhard)       | 660                                       | Manasses                                        |              |
| mus. Regale                                   | 521               | Massei (Soh. Peter)                        |                                           | Mandata de providendo.                          |              |
| Ludwig VI., Kursürst von                      |                   | Massei (Francesco Sci-                     |                                           | j. Erspectanzen                                 | 779          |
| ber Pfalz                                     |                   | pione Marchese)                            |                                           | Manbäer, driftl. Secte,                         |              |
| Ludwig von Leon (Louis                        |                   | Magarita, Magarites .                      |                                           | j. Mendäer                                      |              |
| Ponse de)                                     |                   | Magdala                                    |                                           | Mandelbaum                                      | _            |
| Lübeck, Reformation in,                       |                   | Magdalena, j. Maria                        |                                           | Mandeville<br>Mandra, f. Klöster                |              |
| firchlich = statistisch, s.                   |                   | Magdalena                                  |                                           | Manhartianer                                    | _            |
| Hansestädte                                   |                   | Magdalenerinnen. Der                       |                                           | Mani u. die Manichäer                           | 781          |
| Lücke (Gottfried Christian                    |                   | Orben von ber Buße                         |                                           | Manipel, j. Kleiber und                         |              |
| Friedrich)                                    |                   | ber h. Magbalena .                         | _                                         | Insignien, heilige in                           |              |
| Lüge                                          |                   | Magdeburg                                  | 663                                       | der dristlichen Kirche                          | 794          |
| Lütkemann (Zoachim)                           | 536               | Magdeburger Centurien                      |                                           | Manna                                           |              |
| Luitprand, B. v. Cre-<br>mona, s. Lindprand.  | 590               | Magier, Magie                              |                                           | Nachtrag zum Artifel<br>Holland                 |              |
| Lufaris (Cyrillus)                            |                   | Magier, die von Mat-<br>thäns 2, 1—12. ge- |                                           | openium                                         | • 00         |
|                                               |                   | cynic ~ , ~ 1~ yt-                         |                                           |                                                 |              |

#### Druckfehler.

Im VII. Bande wolle man gef. solgende Druckseller verbessern: Seite 175, Zeile 25 von unten sies: apokryphischen statt apologetischen. " 559, " 17 von oben sies: الكرى!.

Sm VIII. Bande ist zu verbessern: Seite 54, Zeile 21 von oben sies: οί προτρέχοντες statt προιρέχοντες. , 257, , 10 von unten sies: κυρίως statt κυρίων.

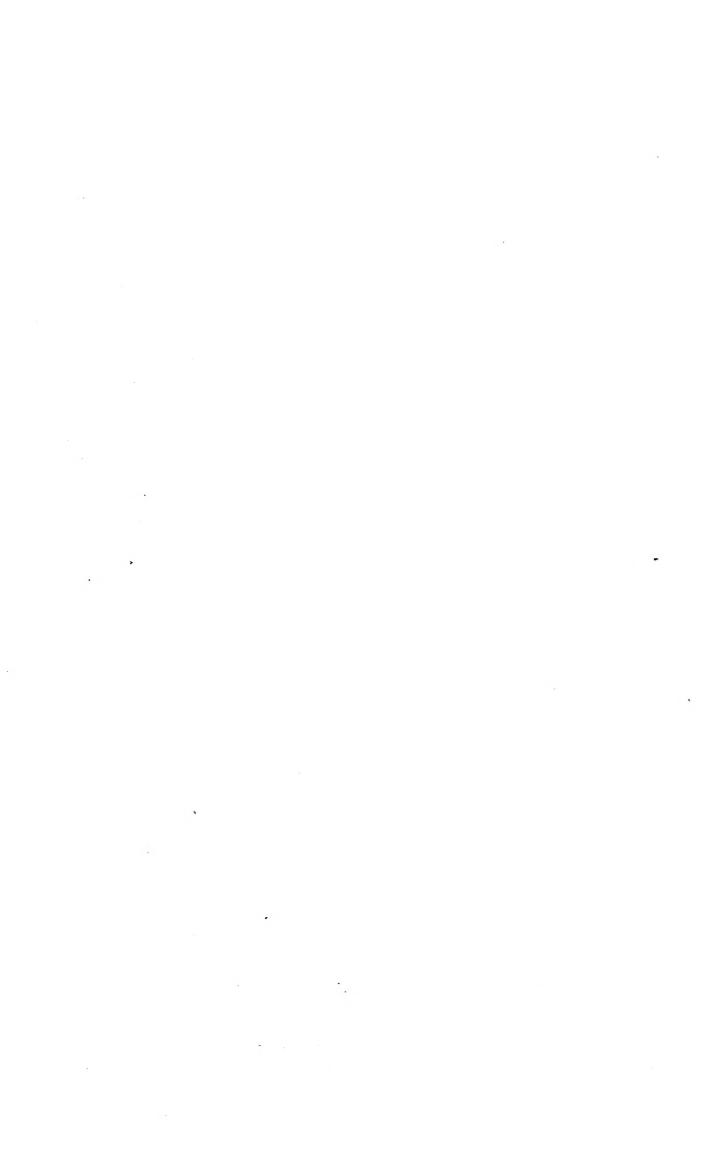



|              |   |   | 1 |     |  |
|--------------|---|---|---|-----|--|
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
| 18           |   |   |   |     |  |
| 3.5          |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
| •            |   |   |   |     |  |
| •            |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
| 6 A          |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
| 20           |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   | - |   |     |  |
| <i>9</i> . " |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              | - |   |   |     |  |
| <i>*</i> ,1  |   |   |   |     |  |
| *            |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
| 9.           |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
| *            |   |   |   |     |  |
| . To         |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   | • . |  |
|              |   |   |   |     |  |
| (90)         |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |
|              |   |   |   |     |  |

